

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



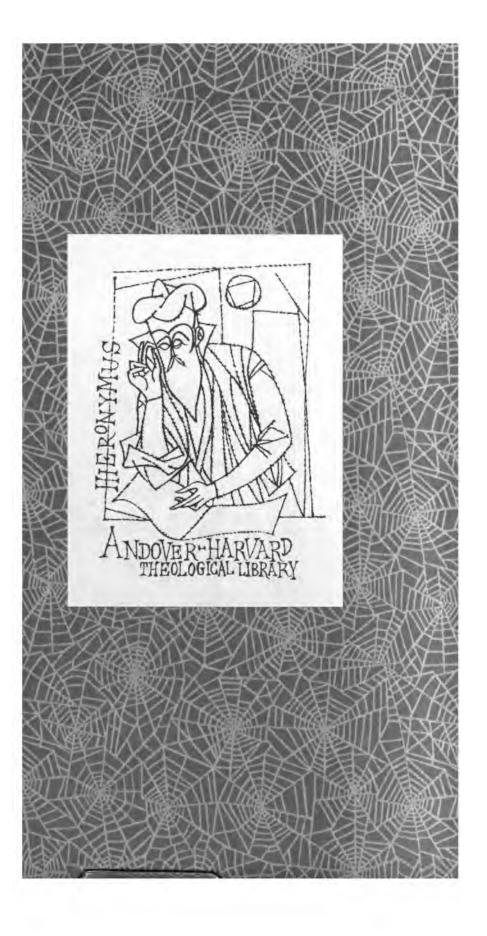





|    |  | • |
|----|--|---|
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
|    |  |   |
| ·. |  |   |

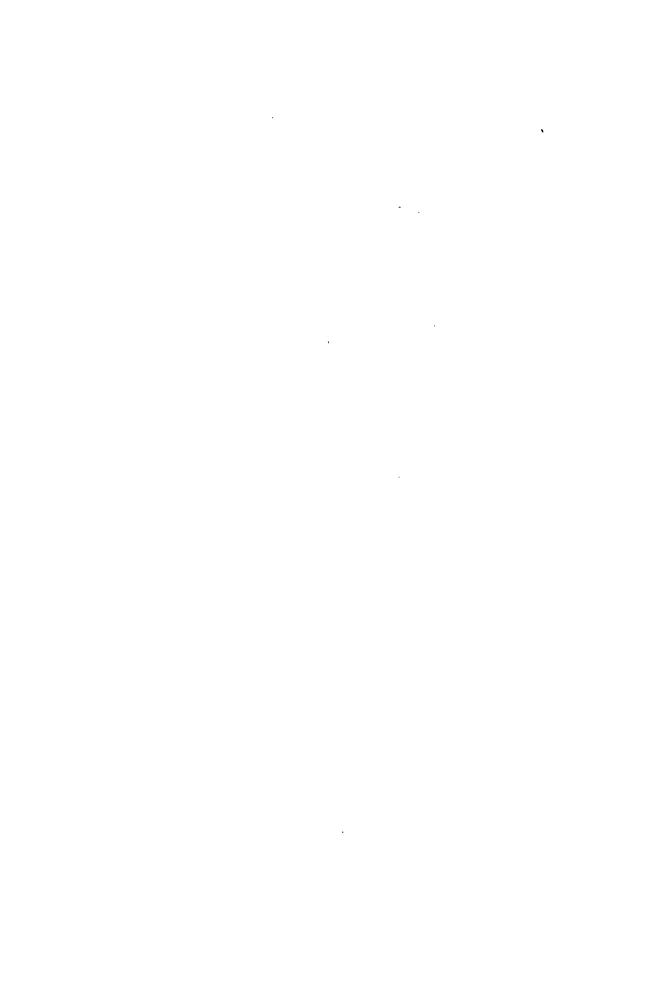

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. I. Herzog

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Sechzehnter Band

Preger — Riehm



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1905 ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
CAMBRIDGE, MASS.
H E U, 14;
Nou-17, 1950

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Artikel vorbehalten.

# Bergeichuis von Abkurzungen.

# 1. Biblifde Buder.

```
ze = Zephania.
Hag = Haggai.
Sach = Sacharia.
Gen = Benefis.
                                  = Proverbien.
                                                                                 ₩ö
                                                                                         = Römer.
    = Erodus.
                            Brd =
                                      Brediger.
                                                                                         = Rorinther.
                                                                                 Ωn
                            $2 =
3e1 =
                                      Hohes Lied.
Jesaias.
     = Leviticus.
                                                                                  Øα
                                                                                             Galater.
                                                     Ma = Maleachi.
                                                                                             Ephefer.
     = Numeri.
                                                                                  Eph
                                                                                        =
                                     Jeremias.
Ezechiel.
                            Jer =
                                                     Jud = Judith.
Bei = Beisheit.
Đt
     = Deuteronomium.
                                                                                  Phi
                                                                                             Philipper.
301
     = Josua.
= Richter.
                                                                                  Rol
                                                                                         = Roloffer.
                            Da
                                                           = Tobia.
                                 = Daniel.
                                                     To
                                                                                  Th
                                                                                         = Theffalonicher.
                            Ho = Hosea.
Joe = Joel.
Am = Amos.
     = Samuelis.
                                                     Si
                                                           = Sirach.
                                                                                  Ti
                                                                                         = Timotheus.
Lg
Chr
                                                     Ba
                                                                                         = Titus.
     = Ronige.
                                                           = Baruch
                                                                                  Tit
     = Chronita.
                                                     Mat = Mattabaer.
                                                                                  Phil
                                                                                         = Philemon.
                                                                                         = Hebräer.

= Hebräer.

= Hetrus.

= Hetrus.

= Hebras.
 Œģτ
     = Esra.
                                                                                  Şbr
                            Db =
                                                     Mt = Matthäus.
                                      Obadja.
                            Jon =
Mi =
                                      Jona.
Micha.
                                                                                  Ža
Pi
 Reh
     = Nehemia.
                                                     Mc
                                                           = Marcus.
     = Esther.
= Siob.
 Efib
                                                     \mathfrak{L}^{\mathsf{c}}
                                                           = Lucas.
                            Na
                                  = Nahum.
                                                     AR
Lo
                                                           = Johannes.
= Apostelgesch.
        Siob.
                                                                                  Зu
                                                                                             Apotalypse.
     = Bfalmen.
                            hab = habacuc.
                                                                                  Ăpt
                                2. Reitschriften, Sammelwerte und bal.
                                                         MtB
         = Artifel.
                                                                   = Monatsschrift f. firchl. Pragis.
 MBM
```

```
= Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                            MSG
                                                                       = Patrologia ed. Migne, series graeca.
BW
        = Allgemeine beutsche Biographie.
                                                             MSL
                                                                       = Patrologia ed. Migne, series latina.
                                                                                                   [Gefcichtstunbe.
                                                             Mt
                                                                       = Mitteilungen.
98B
        = Abhandlungen der Göttinger Gefellich.
                                                                       = Reues Archiv für die altere beutiche
                                                             NA
                der Biffenschaften.
                                                            NH = Neue Folge.
NJBAh = Neue Jahrbücher f. deutsche Theologie.
NLB = Neue sichliche Beitschrift.
DRIB
        = Archiv für Litteratur und Rirchen-
geschichte bes Mittelalters.
AMA
        = Abhandlungen d. Münchener Atademie.
AS
        = Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                             NT.
                                                                       = Neues Teftament.
ASR
                                                            P3 = Breußische Jahrbucher. [Potthast.
Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartalichrift.
        = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
        = Abhandlungen der Sachfifchen Gefell-
NS6
                ichaft ber Biffenichaften.
                                                                       = Sipungsberichte d. Berliner Alademie.

= " b. Münchener "
        = Altes Testament.
= Band. Bbe = Banbe.
                                                             GB91
                                                            SWA
                                            dunensis.
BM
        = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                            SWN
                                                                                               b. Wiener
CD
        = Codex diplomaticus.
                                                            SS
                                                                       = Scriptores.
                                                            THEB
THEB
CR
                                                                       = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
        = Corpus Reformatorum.
CSEL
       = Corpus scriptorum ecclesiast. lat.
DchrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                            THLZ
THLZ
                                                                        = Theologifche Literaturzeitung.
               von Smith & Cheetham.
                                                                       = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
DehrB = Dictionary of christian Biography
                                                            ThStR
               von Smith & Wace.
                                                                        = Texte und Untersuchungen heraus-
        = Deutsche Litteratur-Zeitung
                                                                               geg. von v. Gebhardt u. harnad.
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                                       = Urtundenbuch.
                  latinitatis ed. Du Cange.
                                                                       = Berte.
                                                                                      Bei Luther :
                                                             Mene
D&RR = Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht.
                                                             WW EU — Werke Erlanger Ausgabe.
        = Forschungen zur beutschen Geschichte.
= Göttingische gelehrte Anzeigen.
= Historisches Jahrbuch b. Görresgesellich.
866
                                                            BBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                                [jájaft.
Dig
Dig
Dig
                                                            BatW
Boms
Bows
Bows
Bows
Bows
Bows
                                                                       = Beitichrift für altteftamentl. Biffen-
                                                                                     für deutsches Alterthum.
                                                                                     b. deutich. morgent. Gefellich.
b. deutich. Balaftina Bereins.
für hiftoriiche Theologie.
         = halte mas du haft.
53'
Jaffé
        = historische Beitschrift von v. Sybel.
= Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II.
JoEh
JorEh
        = Jahrbücher für beutsche Theologie.
= Jahrbücher für protestant. Theologie.
= Journal of Theol. Studies.
                                                                                     für Rirchengeschichte.
                                                             BRN
BITH
BITH
BITHR
BUTHR
BUTHR
BUTHR
                                                                                     für Rirchenrecht.
JthSt
                                                                                     für tatholifche Theologie.
26
         = Rirchengeschichte.
                                                                                     für firchl. Biffenfch. u. Leben.
CR.
         = Rirchenordnung.
= Literarifches Centralblatt.
                                                                                     für luther. Theologie u. Rirche.
groß
                                                                                     für Brotestantismus u. Rirde.
Mansi
         = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                                       =
                                                                                     für prattifche Theologie.
                                                                                 ,,
Mg
MG
                                                                                     für Theologie und Rirche.
                                                             BThR
         =Monumenta Germaniae historica.
                                                             ZwTh
                                                                                     für miffenicaftl. Theologie.
```

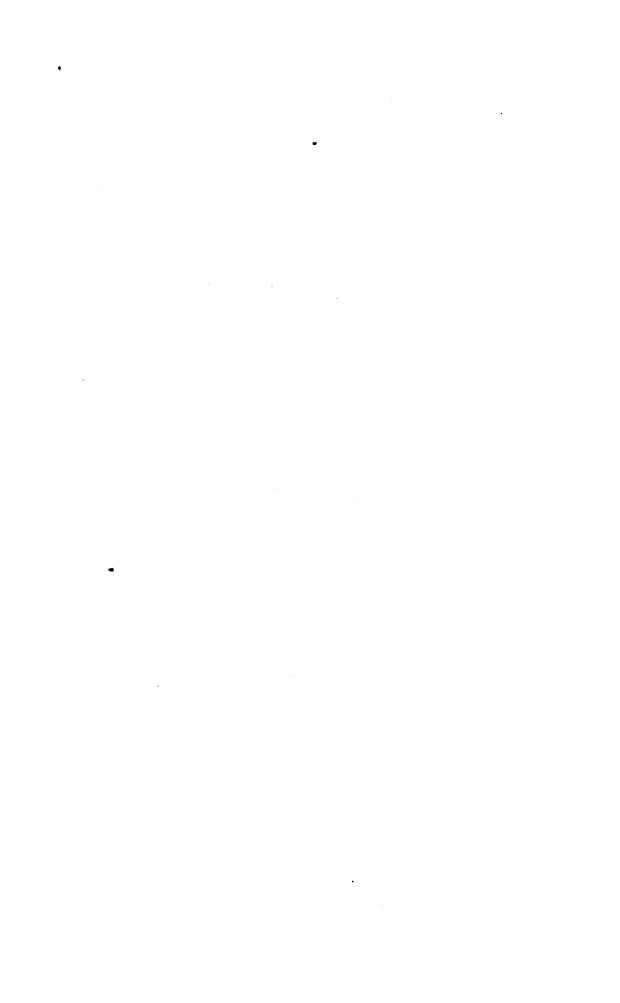

Breger, Joh. Wilhelm, gest. 1896. — Zum Gedächtnis J. W. Pr.s., 1896 (bie Ansprachen bei der Beerdigung, geb. von Dekan Kelber und Präs. v. Stählin; Nekrolog von Broj. Cornelius SMN 1896; Th. Kolbe, Zum Gedächtnis J. B. Pr.s., Beiträge zur bayer. **R**G, 1896.

Wilhelm Preger, geboren zu Schweinfurt den 25. August 1827, absolvierte bas 5 bortige Gymnasium 1845 und studierte 1845—1849 Theologie in Erlangen, wo namentlich der Theologe Hofmann großen Einfluß auf ihn ausübte, und in Berlin. 1851 wurde er Stadtvikar und Professor der protestantischen Religionslehre und Geschichte an den Studienanskalten in München, 1868 Gymnasialprosessor. Siedzehn Jahre lang gab er auch an der dortigen Handelsschule Religionsunterricht. Als die konfessionelle Trennung 10 des Geschichtsunterrichtes an den Studienanstalten aufgehoben worden war, beschränkte er seine Lehrthätigkeit auf den Religionsunterricht; in den letzten Jahren seines Lebens war er nur noch am Wilhelmsgymnasium thätig. Die kgl. baber. Akademie der Wissenschaften emannte ihn 1868 zum außerordentlichen Mitglied, 1875 zum ordentlichen. Nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Geschichte der deutschen Mystik promovierte ihn die 15 theologische Fakultät zu Erlangen 1874 zum Ehrendoktor der Theologie: propter singularem eruditionem sagacitatem dexteritatem qua quum pridem Matthiae Flacii vitam ac doctrinam tum nuper Mysticorum mediae aetatis Germanicorum rationem investigavit examinavit enarravit. 1890 wurde er Mitglied des protestantischen Oberkonsistoriums. Am 30. Januar 1896 starb er an einem Schlaganfalle, 20 ba ihn außerhalb seines Hauses hinwegraffte.

Fünfundvierzig Jahre verbrachte er in München, im Kreise der Seinen, seiner Gattin und seiner Kinder, im Kreise treuer Freunde, ju benen, um Berstorbene ju nennen, ber Oberkonsistorialrat von Burger, der Bräsident von Stählin, der Pfarrer K. H. Caspari, der Luthermaler G. König, der Kupferstecher J. Thäter, der Theosoph J. Hamberger ge= 25 börten. In Anbetracht der vielverzweigten Berufsarbeit, die noch dazu mit zeitraubenden Korrekturen verbunden war, ist es geradezu staunenswert, daß ein so viel beschäftigter Mann eine schriftstellerische Thätigkeit entsaltet hat, wie Preger es gethan, zumal er sich nahezu ausschließlich auf wissenschaftlichen Gebieten bewegte, für welche schon das Arbeitsmaterial schwer aufzufinden und zu beschaffen war. Das erste seiner selbstständigen theo= 30 logischen Werke: Die Geschichte der Lehre vom geistlichen Amte auf Grund der Geschichte der Rechtsertigungslehre 1857, ist wohl infolge der Bewegung entstanden, welche durch Löhes Kirche und Amt 1853 und Kliefoths Acht Bücher von der Kirche I, 1857 in lutherischen Ibeologenfreisen erregt worden war. Preger lehnt die gesetzlichen Ansichten, wie er die Amtstheorien ber Genannten nennt, ab und bestimmt ben Unterschied zwischen Laien und 35 Beistlichen bahin, daß letztere öffentlich für die Gemeinde thun, was jeder Christ für sich thun soll, Gottes Wort nehmen und anwenden. Der Grundgedanke des Buches ist, daß die Lehre vom geiftlichen Amte immer abhängig ist von der Rechtsertigungslehre, die in der jeweiligen Kirchenperiode herrscht. Auf dieses die Gesamtentwickelung der Kirche in ibren Hauptmomenten betrachtende Werk folgte eine Monographie aus dem zweiten Zeit= 40 alter der Reformationsgeschichte: M. Flacius Illyricus und seine Zeit, 2 Bde 1858, 1861. Br. wollte keine Apologie des Genannten liefern, sondern eine geschichtliche Arbeit, in welcher mit Unbefangenheit "die Licht- und Schattenseiten dieses Charakters nach den Bebürmissen der Gesantheit bemessen sind budutenseiten verse Schatter nach den Beisberchen ist ein möglichst vollständiges Verzeichnis der gedruckten Schriften des Flacius 45 mit der dankenswerten Angabe der Bibliotheken, wo sie zu finden sind. Die folgenden Jahre waren mit Vorstudien und Vorarbeiten zu dem unfangreichsten Werke seines ausgefüllt, der Geschichte der deutschen Mystiff im Mittelalter, von welchem Werke brei Banbe ericbienen 1874, 1881, 1893. Die Sauptperfonlichkeiten find Edarth, Sufo

ł

und Tauler, aber umgeben von vielen Gesinnungsgenoffen. Der vierte Band sollte neben ben Büchern von ber geistlichen Armut und ber beutschen Theologie die niederbeutsche Mustik umfassen, erschien aber nicht mehr. Einen sachlichen Zusammenhang bieses Werke mit bem vorausgehenden über Flacius beutet Preger in der Borrede ju Bo I an: Biels leicht haben diejenigen Recht, welche in ber mittelalterlichen Moftif eine ber wichtigsten Vorbedingungen der deutschen Reformation sehen. Um Schluß bieses unvollendeten Berkes begegnet der Grundgedanke von Br.s erstem Berke wieder: der Gottesfreund ist der Repräsentant eines Christentums, das unabhängig von priesterlicher Bevormundung in der unmittelbaren perfonlichen Gemeinschaft mit Chriftus feinen Frieden findet. Der Schwie-10 rigkeit, bei dem gegenwärtigen Zustand der Quellen eine Geschichte der Mystik zu schreiben, war Pr. sich sehr wohl bewußt, und seine Kritiker haben es wahrlich nicht baran sehlen laffen, das Anfechtbare in grelles Licht zu stellen (z. B. Denifle, DLZ Jahrg. 3). Pr. war zufrieden, wenn man in seiner Arbeit wenigstens die Grundmauern und Pfeiler für einen fünftigen Bau erkennen werbe. Man kann getrost einen Schritt weiter gehen und 15 fagen, daß jeder, der ein Interesse daran bat, die deutsche Mustit kennen zu lernen, die reichste Belehrung aus diesem Werte schöpfen wird; er wird in die Gedankenwelt ber Mpftifer eingeführt. Wir reihen bie hiermit jusammenhängenden Spezialarbeiten Pr.s an: Ein neuer Traktat Meister Echardts, 3hTh 1864; Kritische Studien zu Meister Echardt, 3hTh 1866; Vorarbeiten zu einer Geschichte der deutschen Mystik, 3hTh 20 1869; Meister Echardt und die Juquisition, UMA 1869; Die Theosophie Meister Ec-20 1869; Mellet Eahardt und die Inquilition, ANA 1869; Die Theolophie Meilet Eahardts, FlThk 1876; Der altbeutsche Traktat von der wirkenden und möglichen Vernunst, SMU 1871; Das Evangelium aeternum und Joachim von Floris UMU 1874; Die Briefe Heinrich Susses, Leipzig 1867; Die Briefbücher Susses, JdU, NF VIII; Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegung in den Niederlanden in der zweiten Hälfte des 25 14. Jahrh., AMU 1898; Eine noch undekannte Schrift Susses (das Minnebüchlein der Seele) 1896 (auch abgedruckt UMU) 1898; Beiträge zur Geschichte der Waldesser, UMU 1875; Der Traktat des David von Augsdurg über die Maldesser, UMU 1878; die Walbesier im MU, IWA 1883; Über das Verhältnis der Taboriten zu den Waldesiern des 14. Jahrh., UNU 1888; Über die Verfassung der französischen Waldesier in der so älteren Zeit, UNU 1890. Auf die zweite Hälfte der deutschen Gesch. d. MU, insonderheit auf Ludwig den Baier beziehen sich: Albrecht von Ofterreich und Adolf von Nassau (ursprünglich ein Gymnasialprogramm) 1869; Der firchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier, AMU 1877; Beiträge und Erörterungen zur Geschichte bes Deutschen Reiches 1330—34, ADIA 1880; Über die Anfänge des kirchenpolitischen Kampfes unter Ludwig b. B., 1530—34, ANCA 1880; Aber die Anjange des kirchenholitischen Kampfes unter Ludwig d. B., AMA 1882; Die Verträge Ludwigs d. B. mit Friedrich dem Schönen, AMA 1883; Die Politif des Papstes Johann XII. in Beziehung auf Jtalien und Deutschland, AMA 1886. Pregers Arbeiten über Mechthilb von Magdeburg: Über das unter dem Namen der Mechthild von Magdeburg herauszegebene Werf: Das sließende Licht der Vottbeit, SMA 1869; Dantes Matelda, SMA und separat, haben für die Dantesorschung Besobeutung, indem darin der Nachweis versucht wird, daß jene Mechthild die Matelda ist, die an die Stelle Virgils tritt (Purgat. XXVIII, 37; XXXIII, 119). Für die Realenc, f. prot. Th. u. K., 2. Aufl., lieserte er die Artistel: Amalrich von Bena, Mechthild von Backehorn. Mechthild von Magdeburg, Rulman Merstwin Tauler Theologie pubstische Hadeborn, Mechthild von Magdeburg, Rulman Merewin, Tauler, Theologie mystische, 3. Hamberger (Suppl.). Über seine Artikel in ber AbB und seine Recensionen und 45 Auffate in verschiedenen Zeitschriften vgl. Almanach der b. Atad. d. Wiffensch. 1884. Alls Lehrer der Geschichte schrieb er ein Lehrbuch der bayer. Gesch. (1864; 13. Aufl. 1895) und einen Abrif d. baber. Gesch. (1866; 10. Aufl. 1893), worin er einen sehr gersplitterten und teilweise etwas spröden Stoff mit gründlicher Quellenkenntnis übersichtlich und anregend barstellte. Endlich seien noch genannt: Tischreden Luthers aus den 50 Jahren 1531 und 1532 nach ben Aufzeichnungen von Johann Schlaginhaufen, 1888. Zweimal ließ Pr. auch in Zeitfragen seine Stimme vernehmen, 1870 in dem Artikel: Die Unfehlbarkeit des Bapftes u. f. w. (Ev. Kirchenz. 1870, auch als Broschüre bearbeitet, 1871), worin er auf die Schwäche der deutschen Opposition hinwies, die nicht beachte, daß aus der gesetslichen Richtung des driftlichen Lebens, aus der Lehre von der Ber-55 dienstlichkeit der Werke die Lehre von dem unsehlbaren Papste und seiner über alle Gewalt auf Erben sich erstreckenden herrschaft mit Notwendigkeit folge; und in der Simultan= schulfrage mit einer Broschure (Bon ber Wefahr, welche unserer evangelischen Boloschule broht. Bon einem alten Magister 1874), worin er mit gangem Ernst ben Eltern guruft, fich nicht burch bie scheinbare harmlofigkeit ber Ginrichtung um ein kostbares Gut 60 des evangelischen Bekenntnisses bringen zu lassen. Für die driftliche Erbauung sind

Br. Stimmen aus dem Heiligtum (2. Aufl. 1888) bestimmt, strophische Bearbeitungen einzelner Pfalmen im Anschluß an Choralmelodien. Sie sollten dazu beitragen (Borrebe), den Geist der Pfalmen im Feierkleide der Kunst auf uns wirken zu lassen, indem wir ihn in der unserer eigenen Bolksweise gemäßen Dicht-Tonweise wieder erstehen lassen.

Preger war ein glücklicher und ebenso gewissenhafter wie liebevoller Gatte und Hamilienvater. Im Umgang zeigte er sich als seiner Kopf und als allgemein gesbildeter Mann mit vielen Interessen und Kenntnissen ausgerüstet; seine christichen Überzzeugungen sprach er im Privatverkehr offen aus, wie er sie auch vor der Körperschaft der kal. baver. Atademie der Wissenhaften in der Rede über die Entwicklung der Idee des Menschen durch die Weltgeschichte entsaltete (1870); er konnte aber auch Andersdenkende 10 wohl verstehen und mit ihnen auskommen. Als Lehrer verstand er es, wenn die persönzlichen Erinnerungen und Eindrücke des Versassensen. Auch solche Schüler, die nachber durchaus nicht bei dem geblieben sind, was er sie gelehrt hatte, haben ihm doch persönzliche Hochauss nicht bei dem geblieben sind, was er sie gelehrt hatte, haben ihm doch persönzliche Hochauss der hatte, bei nachber durchaus nicht bei dem geblieben sind, was er sie gelehrt hatte, haben ihm doch persönzliche Hochauss der hatte, die Schwierigkeiten des neuen Amtes, die sich ihm erhöhen konnten, da er nie im selbstikandigen praktischen Kirchendienst kand, überwand seine hohe Geistesdildung, sein weiter klarer Blück, seine männliche Entzschedenheit in christlichen und kirchlichen Dingen gepaart mit Milde und edlem Maß. Gerade das sachlich Schwierige zog ihn besonders an; sein Geistessstreden, stets den 20 Dingen auf den Grund zu sehen, zeigte ihm den Wes zu befriedigender Lösung. Er arbeitete mit uns in vollster Eintracht und Sinnesgemeinschaft auf sicherer Glaubenszund Bekenntnisgrundlage für sehr reale und sehe ideal Ziele zugleich".

Pregizerianer. — Duellen: Haug in Studien d. ev. Geistl., 1839; Grüneisen in Ilgens 3hTh, 1841; Palmer, Gem. u. Setten, 1877, Württemb. KG 1893; Calwer Kirchen- 25 legikon 1893; Dietrich und Brockes, Die Privaterbauungsgemeinschaften 1903. Mitteilungen von Pf. Bilfinger in Maichingen.

Kirche und Pietismus sind beide betroffen worden von der Erschlaffung des relizgiösen Lebens, welche den Ausgang des 18. Jahrhunderts kennzeichnet. Aber die namentzlich durch den Pietismus genährten unvertilgbaren religiösen Bedürsniffe haben sich in so dreisachem Ausstoß wieder Luft geschafft: in dem revolutionärzkommunistischen Separatismus des Rapp, in der theosophisch-asketischen Gemeinschaft Mich. Hahns (f. Bo VII S. 343 u. 432) und in dem einen direkten Gegensatz zu letzterem bekundenden Pregizerianismus. Im Unterschied von Rapp und Hahn ist Pr. nicht eigentlich Stifter, sondern nur Haupt der

vor ihm und unabhängig von ihm entstandenen Bewegung.

Christian Gottlob Pregizer ist geboren 18. März 1751 in Stuttgart. Die übersstrenge Askese, in welche der Student durch seine Erweckung geführt wurde, mag nach dem Geset des Gegensass nicht ohne Rückwirkung auf seine spätere Richtung gewesen sein. Als Schloßprediger in Tübingen (damals wurde für diese Stelle noch ein des sonderer Geistlicher bestellt) erwies er sich schon als mächtiger Erweckungsprediger. Auf 40 seiner ersten Pfarrei Grasenderg aber (seit 1783) erscheint er eher unter dem Einsluß des theosophischen Pietismus stehend, auch sand er in seiner Gemeinde keinen empfänglichen Boden. Aber als Stadtpsarrer in Hatterbach auf dem Schwarzwald seinen empfänglichen Boden. Aber als Stadtpsarrer in Hatterbach auf dem Schwarzwald seinen empfänglichen Boden. Aber als Stadtpsarrer in Hatterbach auf dem Schwarzwald seinen empfänglichen Boden. Aber als Stadtpsarrer in Hatterbach auf dem Schwarzwald seinen empfänglichen Boden. Aber einer Schwarzwald sein 1795 entsachte er, klein von Gestalt, doch voll seurigen Geistes und von gewaltiger, volksmäßiger — nicht immer edler — Beredsamkeit eine tiefgesende Bewegung in den Gemeinden der 45 Umgegend. Es entstanden hin und der Konventikel, mehrere unter seiner eigenen Leitung. Seit 1801 trat er in Gemeinschaft mit den sogenannten Seligen. Es tauchen nämlich im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts im Remsthal, diesem alten Her setztererscher Bewegungen, auch auf den Fildern und dem Schwarzwald, Leute auf, wohl im Jusammenhang mit dem Separatismus, welche unter Abschnung des neuen Gesanzs duch und Jahranmenhang der Ausschlaßen der Missen und Jahranmenhang der Ausschlaßen Schwarzwald gegen des alten und zwar nach lustigen Volksmelodien mit entsprechender Instrumentalmusik sangen haben wir hierin einen Gegensch zur Ausschlagen der Ausschlagen der Kreinen, in welchem sie sich einst wußen mit den einer Megensas zur Ausschlagen der Kreinen, in verlagen der Hatterberden der Hatzung, sondern auch gegen die Betonung der Kreinend war dei Pregizers Unschluß an diese Seligen oder Hoch

werben. Pr. selbst hat sich übrigens bei aller Wertschätzung, man darf sagen, Überschätzung von Rechtsertigung und Sakrament dennoch in Schranken gehalten. Als Ausschreitungen seiner Anhänger 1808 seine Verantwortung vor dem Konsistorium herbeisührten, fand man seine Erklärung nicht ganz befriedigend, weil Anlaß zu Mißverständnissen bietend, aber man hatte doch keinen Grund, gegen ihn vorzugehen, Wandel und Antsssührung waren ohnedies untadelhaft. Pr. hat nicht eigentlich die Sündlosigkeit der Begnadigten gelehrt, auch die Notwendigkeit in kraft des Todes Jesu dem Fleisch abzusterben nicht bestritten und bei seinen Anhängern antikirchliche, antinomistische Neigungen zurückgedämmt, so daß die Extremen sich selbst wieder von ihm abwandten. Er starb 10 1824. Das Schlußurteil pietistischer Pfarrer lautete doch über ihn, daß er von Selbstgefälligkeit nicht frei gewesen sei und mehr zerstreut als gesammelt habe (Blätter für württemb. KG 1899, S. 34).

Much nach seinem Tod breitete sich die Gemeinschaft noch aus (Remsthal, Schwarz walb, Umgebung von Tübingen, Schönbuch), aber es fehlten in wesentlichem Unterschied 15 von den Michelianern geistig bedeutende Leiter; nur einer, Walz in Döffingen, ift weiterhin bekannt geworden. Hatte es schon zu Lebzeiten Pr. nicht an ärgerlichen Ausschreis hin bekannt geworden. Hatte es schon zu Leozeiten pr. nicht an argerichen Ausgescher tungen gefehlt (selbst Exorcismus, in einem Fall mit schlimmen Folgen), so machte vollends nach seinem Tode der Mangel an Zucht sich in einer Weise fühlbar, daß sogar polizeisliches Einschreiten nötig wurde. Wie es zu geschehen pslegt, sonderte sich von der 20 schwarmgeistigen Spreu allmählich ein Häussein ebler Gesinnter, welche, die Uebertreibung verwerfend, im Anschluß an Luther und lutherische Erbauungsbücher ihre Wertschäung von Rechtsetzigung und Taufe ausbildeten. Das Wesen des Prozes ist, Theogonie, Kosmogonie, Saterialseig und das Christopleken sollhe als Seiligungsprozes anglog einem Natur-Soteriologie, und bas Chriftenleben felbst als Heiligungsprozes analog einem Natur-25 prozeß gefaßt wird, ist bier alles Uft, ber einmalige Uft ber Nechtfertigung, in welchem alles beschloffen sein soll, und zwar wird diese Rechtfertigung durchaus geknüpft gedacht an die Taufe, deren Auffassung von Sakramentsmagie sich nicht frei hält. Grundstim= mung des Chriften ift bemnach Freude über die erfahrene Gnade, fie tommt jum Musbrud in dem Namen Selige, Sochselige, heitere, frohliche, Juchhe-Christen. Daher sangen 30 sie auch ihre Lieder am liebsten nach frohlichen Melodien, selbst nach Gassenbauern, so daß die vor den Fenstern lauschende Dorfjugend danach tanzte. Die Überspannung des forenfischen Aftes läßt es nicht zu einer wahrhaft ethischen Auffassung von der Ent= wickelung bes christlichen Lebens kommen, die Bekehrung kann schnell, in einer halben Stunde, abgemacht werden. Daher "Galopp-Christen". Bon Sünde kann also eigentlich 35 nicht geredet werden, folglich wird auch die Beichtformel verworfen und an ihre Stelle (schon von Bregizer selbst) die Gnadenbeichte von Phil. David Burt gesetzt. Die fünfte Bitte foll von einem Christen nicht für sich, nur für andere gebraucht werden. Auch bedarf er teiner Buße mehr. Daß ber theoretische Antinomismus bisweilen auch in prattischen ausartete, läßt sich leicht begreifen, nicht nur in Geringschätzung und womöglich Ueber-40 tretung der Sonntagsfeier, sondern auch in Libertinismus. Damit verband fich Berachtung anderer Pietisten, namentlich der Michelianer als Gesetzler, Bertler. In ihrer Stellung zur Kirche verriet sich ein separatistischer Zug. Sie traten nicht aus, aber sie hielten sich von bem Gottesbienst in bem "Steinhausen" fern und wo sie anwohnten, gaben sie ihre Migbilligung der Bredigt burch auffallendes Ropfichütteln tund (baber Schüttler genannt). 45 Auch die einzelnen Fälle von Eidverweigerung verraten diesen Zug. An Tause und Abendmahl beteiligten sie sich, doch nicht an der Beicht. Mit dem übrigen Pietismus verbindet sie das Konventielwesen und die Hoffnung des tausendjährigen Reiches und der Wiederbringung; sie verden jedoch von ihm ab dadurch, daß sie die Beteiligung an ben Werken ber äußeren und inneren Mission ablehnen, gegen erstere unzureichende bis blische Gründe, gegen letztere die Beschuldigung des Werkdristentums vorwendend. Auch hier ein Beweis, daß der Übergang aus der ruhenden Glaubensseligkeit zur Glaubensse wirksamkeit mitunter schwer wird. Tragen sie auch in diesem Stud lutherisches Gepräge, so führte boch die Unnäherung, welche jener Walz von Döffingen bei den Lutheranern Stefan und Haag in Ispringen suchte, zu keinem Ergebnis.

Während M. Hahn eine große Anzahl von Schriften hinterlassen hat, aus benen seine Lehre entnommen werden kann, ist dies bei den Pregizerianern nicht der Fall. Als Duellenschrift kann nur etwa betrachtet werden die "Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauch für gläubige Kinder Gottes" nehst angehängten Glaubense und Hoffnungsebetenntnis des Ch. Pregizer. Dem Vernehmen nach meist Dichtungen, Lieder von Pr.

60 enthaltend, lauter Freudenlieder, ohne poetischen Wert, z. T. abstoßend.

Pregizerianische Gemeinschaften sind da und dort noch vorhanden, in Württemberg und Baden etwa 80, doch in immer mehr schwindender Zahl der Orte und der Glieder. Der junge Nachwuchs sehlt noch mehr als bei den Michelianern. Das erzentrische ist längst abgestreift, charakteristisch ist geblieden die Freude an der Musik und an heiteren Weisen, auch der vorwiegend lutherische Zug ihrer Frömmigkeit und der Gebrauch dutherischer Schriften neben der Bibel. Als Gesangbuch wird außer einer in Boston erzschienenen Sammlung auserlesener geistlicher Lieder besonders Hillers Schapkästlein benützt. Zur Kirche halten sie treu, mit den Michelianern besteht keine Gemeinschaft, unter sich sind sie verbunden durch eine Konserenz, die sich in Württemberg dreimal jährlich an verschiedenen Orten versammelt.

# Brefarien f. b. A. Benefizium Bb II S. 592, 6.

Presbyter (in ber alten Kirche). — Litteratur. I. Für die älteste Zeit: Die altprotestantische Aussauf ung ugl. etwa bei David Blondel, Apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, Amsterdam 1646; V. Chr. B. Augusti, Denkwürdigkeiten aus der christlichen Archäologie, Bd. 11, Leipzig 1830, S. 172 si.; Bingham (Grishowius) Bd 1 S. 266 ff. 15 — Die altsirchliche Tradition s. bei Suicer Thesaurus s. v. έπίσκοπος und ποεοβ.; Hase, Polemit, 4. Auss. S. 99 ss. Als Stellensammlung ist auch zu gebrauchen HBG Bd 21 (1900), S. 221 ss. — Ueber Bereinswesen und Priesterschaft in der Antike und ihre Beziehungen zur Krichenversassung vol. C. F. G. Heinrich, JwTh Bd 19 (1876), S. 465 ss. 20 (1877) S. 89 ss., ThStKr Bd 54 (1881), S. 505 ss.; Erich Ziebarth, Das griechische Bereinswesen (Preisschritz vober Jablonowätischen Gesellschaft), Leipzig 1896; H. Dausschische Bereinswesen (Preisschritz vober Jablonowätischen Gesellschaft), Leipzig 1896; H. Dausschischen Kreinschen Kreinschen Lebersehr von A. Harnad: Die Gesellschaftsversassung der christischen Krichen Kirchen kürchen in Dehra s. v. Priest, serner in desselben The organisation of the early christian churches, London 1881, 2. Auss. 1882. Uebersehr von A. Harnad: Die Gesellschaftsversassung der christischen Kirchen kürche im Altertum, Gießen 1883. Bgl. serner Harnad in TU Bd II, 1. 2 (1884), S. 88 ss.; II, 5 (1886) und 25 Thu3 1889, S. 417 ss. In Jach deeinsluft sind die Juristen E. Loening, Die Gemeinder versassung des Urchristentums, Halle 1889 und R. Sohm, Kirchenrecht, Bd I S. 81 ss., auch wenn sie sich im einzelnen anders entscheiden. Gegen Hatch ertlärten sich unter anderen Hillensiels. Yuhles des Kohn, Krichenrecht, Bd I S. 81 ss., so. 135 ss.; Publikassung st. R. Boss, K. S. 18 ss., so. 135 ss.; Publikassung st. R. Boss, K. S. 18 ss., so. 135 ss.; Publikassung st. R. Boss, K. S. 18 ss., so. 135 ss., zweiselbast blied K. Wüller, K. Bd Berhältnisse der Gegenwart gebunden. Bgl. etwa Beter-Belte II, 863 ss., oder, in abgeschwächter Horn, F. K. Kraus, R

Die Frage nach der Verfassung der ältesten Kirche ist in Fluß gekommen durch die verdienstvollen Anregungen von Heinrici und Hatch. Heinrici wies seit 1876 in wiederzbolten Aussätzen auf die Vereine der Antike als Parallelerscheinungen der christlichen Ge- 40 meinden hin. Über sie ist — leider erst später: 1896 — das gründliche Buch Ziedarths erschienen, wodurch die Hindrick, wenn auch nicht in allen Einzelheiten bestätigt, so das höchst fruchtbar erwiesen wurden. Von demselben inschriftlichen Material, das freilich damals noch nicht so vollständig war, war Hatch 1880 bei seinen Bampton-Vorzlesungen in Orford ausgegangen, die sich durch eine Fülle neuer Gesichtspunkte und eine 45 glänzende Diktion auszeichneten. Sie wurden ins Deutsche übersetzt von A. Harnack 1883. Er führte die Gedanken Hatchs weiter in den, der Übersetzung beigegebenen Analesten S. 229 st. und gab ihnen die pointierte Fassung; dann gab ihm die Ausssichneten S. 229 st. und gab ihnen die pointierte Fassung; dann gab ihm die Ausssichnen Gereindschen Hatchs der später öfter zurücksam. Das Neue der Hatchschandschen Hypothese so bestand darin, daß sie die Ausdrücken noeossichen und Enlandarin, daß sie die Ausdrücken gegenüberstehen, wären die bejahrteren Mitglieder der Gemeinde, später ein Ausschuß aus ihnen gewesen, die wesentlich als Gerichtsbeamte sungiert hätten. Die "Bischöse", denen die "Diakonen" zur Seite standen, wären die geschäftssührenden Leiter der Gemeinde, speziell die Ordner im Gottesdienst und bie Finanzbeamten gewesen; es wurde aus inschilde Belege verwiesen, die erhärten sollten, daß der Titel Enlandard ausgerhalb der Christenheit den Sinn von Finanzbeamten gehabt hätte. Preschyter und Epischorn-Diakonen repräsentierten also eine verzischmelzung beider wäre die Gemeindeversassung entstanden. Und die weitere Entwickelung 60

hätte sich berart vollzogen, daß die Epistopen mit der Zeit in das Kollegium der Pres-byter aufgenommen wurden, und endlich der Präsident des Presbyteriums als der eine Bischof an die Spipe des Ganzen trat. Damit schien die altprotestantische These, daß Epistopen und Bresbyter ursprünglich basselbe bedeutet hatten, beseitigt, mas um so auf-5 fallender war, als sich die evangelischen Autoren auf die Tradition der alten Kirche, die basselbe besagte, berufen konnten, und man baber die Augerungen bes Sieronymus u. a. als wesentlich richtige Erinnerungen an die Urzeit aufgefaßt hatte. Balb bemerkte man von vielen Seiten, daß der neuen Sppothese manche Einzelbeobachtungen widersprechen. Wenn Paulus zu den "Presbytern" von Ephesus sagt: "Euch hat der heilige Geift zu 10 Spissopen bestellt" AG 20, 17. 28, so hat der Verfasser der AG am Ende des ersten Jahrhunderts die beiden Bezeichnungen promiseue gebraucht; dieselbe Erklärung ist bei Tit 1, 5. 7, und I. Clem. 44, 4f. die nächstliegende. Andrerseits werden die Presebhter ebenso, wie in Didache 15, 1 die Spistopen und Diakonen, als Leiter der Gottese bienste bezeichnet; so wird II. Clem. 17, 3.5 von den Presbytern gesagt, daß sie er15 mahnen, daß sie predigen vom Heil; 1 Ti 5, 17 ist die Rede von Presbytern, "die mit Wort und Lehre arbeiten"; und wenn Hermas seine Visionen der römischen Gemeinde vorlesen will, so geschieht das in Gemeinschaft mit den "Presbytern, die der Gemeinde vorstehen" Vis. II, 4, 2f. Der stärkste Einwand gegen Hatch wird aber der bleiben, daß er ein immerhin kompliziertes System der Kirchenversstillung vorausssetzt für eine Zeit, 20 beren Eigenart gerade ber Mangel aller festen Ordnungen ist, und daß infolgedeffen bie Ausbrude Presbyter, Epistop, Diakon als richtige Titulaturen behandelt werden. Die Analogie bes antiten Bereinswesens brachte nicht die erhoffte Stute. Ziebarth formuliert seine Ergebnisse zu einem beutlichen Widerspruch: "Nun ist ein befonderes Kennzeichen ber griechischen Bereinsterminologie die mangelnde Bestimmtheit der Bezeichnungen. Επίσκοποι 25 wie enquelnral bedeuten ganz allgemein Auffichts- und Verwaltungsbeamte. Die nicht genügende Berücksichtigung bieser Thasache ist ber Forschung verhängnisvoll geworden. Es steht heute fest, daß der Titel Enioxonoi, welcher sich auch vereinzelt als Amtsbezeichnung in griechischen Bereinen findet, nicht als Beweis für eine Entlehnung des chriftlichen Amtes aus den heidnischen Kultvereinen angeführt werden kann." 30 Und es läßt fich gerade für das Wort πρεσβύτερος belegen, wie mannigfach der Sinn war, ben man mit ihm verband. Zunächst bezeichnet es einen Stand der alten Männer in der Gemeinde, wie z. B. 1 Ti 5, 1; I. Clem. 1, 3; 21, 6 (vgl. darüber H. Achelis, ZntW Bb I S. 94 ff. und oben Bb XI S. 219, 29 ff.); dann aber die getvählten Borssteher der Gemeinde (vgl. etwa UG 11, 30; 14, 23; 15, 2. 4. 6. 22 f.; 16, 4; 20, 17; 35 21, 18; II. Clem. 17, 3. 5; I. Clem. 44, 5; 47, 6; 54, 2; 57, 1); um die "Presbyter" von den "Altesten" zu unterscheiden, gebrauchte man Zusäte, die eine Berwechselung ausschlossen, wie etwa of καλώς προεστώτες πρεσβύτεροι 1 Ti 5, 17, οι πρεσβύτεροι οι προϊστάμενοι της έκκλησίας Hermas Bis. II, 4, 3, oder οι καθεστάμενοι πρεσβύτεροι I. Clem. 54, 2. "Ebenso wie in den heidnischen Bereinen hat sich in den 40 driftlichen Gemeinden πρεσβύτεροι als Amtsbezeichnung entwickelt aus einem Stand der älteren Mitglieder der Gemeinde" (Ziebarth S. 131). Nicht minder wesentlich als diese ältere Beobachtung ist aber die andere, daß "Presbyter" auch gerade als Bezeichnung für geisterfüllte Männer galt. In Asien wenigstens war δ πρεσβύτερος eine apostolische Persönlichkeit 2 Jo 1, 1; 3 Jo 1; daher δ πρεσβύτερος Ἰωάννης bei Papias 45 (Eus. h. e. III, 39, 4) und, ihm folgend, Eusebius und Frenäus h. I, 15, 6: δ θεῖος πρεσβύτης; und der apostolische Bersasser von 1 Pt nennt sich 5, 1 den συμπρεσβύτερος der "Presbyter". Man sieht, wie vage der Ausdruck Presbyter in der ältesten Zeit der Wo in der Litteratur des ältesten Zeitalters ein Chrift als πρεσβύτερος bezeichnet ift, muß ber Zusammenhang es ergeben, ob bamit ein bejahrtes Mitglied ber 50 Bemeinde oder ein gewählter Gemeindevorsteher gemeint ist; obwohl aber zunächst eine bloße Altersangabe, schien der Titel doch so viel Ehrfurcht zu gebieten, daß auch apostolische Männer, beren Name weithin berühmt war, sich seiner bedienten, um ihre Stellung in ber Kirche anzuzeigen und sich von andern Männern gleichen Namens zu unterscheiben. Die Entstehung der Gemeindeverfassung haben wir und etwa folgendermaßen zu 55 benten. Die Gemeinden wurden gegrundet von wandernden Aposteln, Die in dem Bewußtsein lebten, von Gott selbst zu Dieser höchsten Ehre berufen zu sein; vgl. Ga 1, 1 ff. Der Geist Gottes bezeugte sich ihnen stets aufs neue in wirksamer Predigt und in wunderbaren Thaten, die sie der direkten Wirkung des Geistes zuschrieben. Ihre Verkündigung weckte in Beiden und Juden Glauben und Bekehrung, und brachte bei verwandten Naturen 60 diefelbe Begeisterung hervor, so daß sie als Apostel und Evangelisten ebenfalls das Evan-

gelium verkundeten, oder ihre neugeweckte Propheten- und Lebrgabe zur Erbauung der heimatlichen Gemeinde verwandten. Mußten die Apostel auf ihren Reisen eine Gemeinde verlassen, so werben sie in der Regel einige vertrauenswürdige Mitglieder der Gemeinde mit der Leitung ber Geschäfte beauftragt haben. Es wird babei zugegangen sein, wie es die alte Quelle der AG 6, 5 schildert: Die Apostel schlagen vor und die Gemeinde stimmt zu, ober es 5 geschah umgekehrt. Jedenfalls wirken beide Instanzen zusammen; weber die Rechte der Apostel noch die der Gemeinde waren befiniert; die Unbestimmtheit ist charakteristisch. Es war überhaupt nichts festgesetzt, sondern alles dem Impuls des Moments überlassen. Darum wird bald erzählt, daß die Apostel die Vorsteher eingesetzt hätten vgl. AG 14, 23; Tit 1, 5; I. Clem. 42, 4, so daß sie also "vom Geist bestellt" waren AG 20, 28. Balb 10 beist es, sie wären von der Gemeinde gewählt, vgl. Didache 15, 1; I. Clem. 44, 3. Die Bestellung durch die Gemeinde wird je länger besto mehr die Regel geworden Damit gab es also, fast von Anfang an, zwei verschiedene Prinzipien ber Autorität in ber Kirche: vom Beift berufene Berkundiger bes Worts und von der Gemeinde eingesetzte Beamte. Eine strenge Scheidung der Amter ist wohl erst allmählich eingetreten. 15 Zwischen ben Geistesträgern hat gewiß keine Rangordnung geherrscht. Ein Apostel wird in der Regel auch Prophet und Lehrer gewesen sein. Wer längere Zeit der Gemeinde als Prophet biente, wird bei Gelegenheit die Aufgabe eines Apostels ober Evangelisten übernommen haben; und die Beistesgaben waren überhaupt in der ältesten Zeit so reichlich ausgeteilt, daß es wenige Lehrer gegeben haben wird, die nicht zuweilen im Geiste 20 sprachen. Wer sein Leben auf Missionsreisen verbrachte, nannte sich Evangelist oder Apostel; wer häusiger Visionen gewürdigt war, und damit die Gemeinde seiner Heiner Keimat erbaute, wurde als Prophet gechrt; erteilte er Unterricht, so hieß er Lehrer. Sie alle konnten im Namen des Geistes Gottes unbedingte Autorität für ihre Eingebungen und Beisungen verlangen. Auch nach der andern Seite hin, im Berhältnis zu den Beamten 25 der Gemeinde, wird die Grenze fließend gewesen sein. Wenn die Charismen so häufig waren, ift es schwer ju sagen, warum gerade die Beamten bavon ausgenommen gewesen sein sollten. Bei ihnen trat ber Beamtencharafter nur mehr hervor. Sie vertraten im Leben der Gemeinde das Prinzip der Ordnung und der Tradition. Sie werden Leben der Gemeinde das Prinzip der Ordnung und der Tradition. Sie werden die angesehensten Mitglieder der Gemeinde gewesen sein, sei es, daß sie die Erst= 30 bekehrten waren, oder die vornehmsten Persönlichkeiten, die durch ihr Alter, ihren Reich= tum oder ihre weltliche Stellung hervorragten. Sie werden häusig ihr Haus für die Versammlungen zur Verfügung gestellt haben, so daß sie als die Patrone der Gemeinde gelten konnten (Hermad Sim. 9, 27, 2). Damit übernahmen sie die geschäftsmäßige Leitung, also das Einsammeln der Gelder und Verteilen der Liebesgaben; ein Einsluß 35 auf die Gestaltung der Gottesdienste war damit von selbst gegeben. Wenn Unordnungen im Leben der Gemeinde vorfamen, fo führten die Beamten mit den Geiftestragern bas Wort AG 15, 6. 28, wie fie überhaupt einen Ausschuß ber Gemeinde darstellten, ber freilich junachst ben Rechten ber Gesamtheit nicht vorgriff. Wie notwendig solche Chargierte waren, sieht man an der auf guter Überlieferung beruhenden Geschichte AG 6, 1 ff.; be= 40 zeichnend ist es, daß dort jede Amtsbezeichnung für "die Sieben" fehlt. Eine Titulatur entbehren fie auch noch im Jahr 53 in Theffalonich; Baulus nennt fie höchst umständlich bie, "welche bei euch die Geschäfte besorgen und euch vorstehen im Herrn und euch versmahnen" i Ih 5, 12. Mit der Zeit ergab sich für sie als nächstliegend der allgemein (nicht nur im Judentum) gebräuchliche Name Presbyter, der in den echten Paulusbriefen 46 noch nicht vorkommt. Dagegen ist Paulus ein Zeuge dafür, daß sich schon bald die Altesten der Gemeinde in zwei Gruppen teilten, in leitende und ausführende Beamte, die ebenso natürlich Episkopen und Diakonen genannt wurden, d. h. Aufseher und Diener. Paulus erwähnt sie im Jahre 63 in Phi 1, 1 und — was das Wichtigste ist — nennt sie ausdrücklich in der Abresse neben dem Plenum der Gemeinde, an das er diesen wie 50 die meisten Briefe richtet. Daneben blieb die Benennung Presbyter gebräuchlich für die Epistopen allein und für Epistopen und Diakonen zusammen. Mit ber Zeit gab man ber Wahlverwandtschaft, die zwischen ben Namen Aufsehern und Altesten besteht, Folge, und identifizierte, wohl unwillfürlich, Presbyter und Spiftopen. Wenn das allgemein und überall geschah, wurde dadurch Diakon der Titel für den untersten Grad ber Gemeinde= 55 vorsteher. Lielleicht gab es Gegenden, in denen die eine Bezeichnung ungebräuchlich war. So kommt in der AG Presbyter sehr häufig, Epistop nur einmal vor 20, 28. -- Je länger das Amt bestand, und je mehr es sich konsolidierte, um so deutlicher wurde sein Gegensatz gegen die Propheten. Der Pneumatiker berief sich auf den Beift Gottes, er stellte also eine inappellabele Autorität bar — solange er nicht als Pseudoprophet entlarpt 60

war —, bas Amt bagegen hatte seinen Ruckhalt nur in bem Botum ber Gemeinbe, und es war zunächst nicht festgestellt, ob die Gemeinde das einmal bewiesene Vertrauen, das die betreffenden Presbyter mit der Leitung ihrer Geschäfte betraute, nicht auch bei gegebener Gelegenheit rückgängig machen konnte. Eine möglichst lange Geschäfts5 führung war aber wünschenswert. Die Gemeinde muß daher stets ermahnt werden, den Bresbytern die nötige Ehrsurcht zu erweisen 1 Th 5, 12 ff.; Didache 4, 1; 15, 2; Hohr 13, 7, 17, 24. Wenn man bedenkt, daß die Presbyter die im Dienst der Gemeinde ergrauten Geschäftsträger waren, die Propheten häufig wie Kometen auftraten und berschwanden, kann man sich die Konflikte zwischen den beiden Verfassungsformen vorstellen, 10 von benen die altchriftliche Litteratur manchen Beleg enthält. Nach Wrede (Untersuchungen jum 1. Clemensbrief S. 30ff.) hängen die Wirren in Korinth, die jum 1. Clemensbrief Anlaß gaben, hiermit zusammen; nach Harnack TU 15, 3 ist 3 Jo gegen den ersten monarchischen Bischof gerichtet (nicht unmöglich); Hermas tadelt Bis. 3, 9 die Unseinigkeit der gegenwärtigen Borsteber in scharfen Worten und bezeugt im Gegensat dazu einigteit der gegenwartigen Vorsteher in schaffen Worten und Diakonen", daß sie "alkerorten einträchtig zusammengewirkt, unter sich den Frieden bewahrt und auseinander gehört" haben; die malitiöse Bemerkung Vis. 3, 1, 8 ist ebenfalls hierher zu ziehen. Die Mahnung des Paulus "Löschet den Geist nicht, verachtet die Prophetie nicht; prüset Alles, behaltet das Gute" 1. Th 5, 19 si. ist sichtlich zunächst an die Vorsteher in Thessanich
were gerichtet. Mit der Zeit ist das Amt siegreich gewesen gegen den Geist. Zugleich hat es die letzte Stufe seiner Entwickelung durchgemacht, indem es die Namen Bischof und Presentational byter ju Titulaturen verschiedener Umter prägte. Das Rollegium der auffichtsführenden Beamten wurde nun ständig "die Presbyter" genannt, und es stand über den dienenden Diakonen; an die Spite ber gangen Gemeinde aber trat ber monarchische Bischof. Aus 25 den garenden Urzuständen war eine gegliederte Hierarchie erwachsen. Diese Entwickelung hat schon in den Briefen des Ignatius ihren Abschluß erreicht. Aber noch Frenäus nennt bie römischen Bischöfe Presbyter (Euf. h. e. 5, 24, 14). — Bon ba ab ift bie Geschichte bes Presbyterats einfach.

Die Anzahl der Presbyter richtete sich nach der Größe der Gemeinde. In Rom 30 waren es im Jahre 251: 46, in Cirta im Jahre 303: 4. Die Wahl geschah, wie im Ansang durch die Gemeinde, so später durch den Klerus. Es ist ein Zeichen hoher Altertümlichkeit, wenn die Canones Hippolyti, und ebenso die ältere Rezension der Agyptischen KD für Vischof und Presbyter noch dasselbe Weihegebet vorschreiben (IU 6, 4 S. 61); in ben Statuta ecclesiae antiqua c. 3. 4 legen Bischof und Bresbyter zusammen ihre 35 Hände auf den neuen Presbyter; in den Apost. Konft. 8, 16 ist ein besonderes Weihe= gebet angegeben. Die Rechte bes Brosbyters bestanden im Bredigen, Taufen, in der Abhaltung ber Liturgie; an ber Kirchendisziplin hatten fie als Kollegium Anteil; in ben Spnoden hatten fie ihren Sit. Es waren, mit einem Wort, dieselben Rechte, wie fie ber Bischof hatte, mit Ausnahme bes Rechts ber Ordination, das ihm allein zustand. Die 40 Zusammengehörigkeit von Bischof und Presbyter wird oft hervorgehoben: auf fie beide wurde ber Brieftertitel angewandt, fie fagen bei jedem Gottesbienft gusammen im Fonds der Kirche; darum wird der Presbyter vom Bischof genannt sein συλλειτουργός, συμπρεσβύτερος (compresbyter), συμμύστης, συγγέρων. Wo eine größere Gemeinde mehrere Kirchen hatte, versahen die Presbyter selbstständig das gottesdienstliche Amt an 45 einer derselben; so war es in Alexandrien zur Zeit des Arius der Fall (Epiphanius h. 68, 4). Zumal auf dem Lande waren die Presbyter selbstständige Geistliche, wenn sie auch meist unter dem Bischof ber Stadt standen. Satte eine Gemeinde nur eine Rirche, so traten bie Presbyter zurud. In der Sprischen Didaskalia (Il NF 10, 2, S. 272ff.) sind sie lediglich Gerichtsherren. In der späteren Zeit wurde der Bischof meistens aus ihrer 50 Mitte gewählt, gemäß dem Grundsat, daß ein Kleriker alle Stusen zu durchlaufen habe. Man wählte also zum Bischof etwa ben altesten ober tüchtigften Presbyter. Damit in Zusammenhang stehen die Bestimmungen über das Alter der ordines; für den Presbyter wurde das 35., später das 30., noch später das 25. Jahr festgesetzt. Über die Ehe-beschränkungen vol. oben Bb. IV S. 205. Seit alter Zeit war verpont die zweimalige Ehe 55 und die Beirat nach der Weihe. Dabei ift der Drient im ganzen geblieben, mahrend im Westen seit dem Ansang des vierten Jahrhunderts absolute Verbote der Ehe auftauchten. Noch im vierten Jahrhundert difserieren die Vorschriften sehr. In der Apostolischen KD c. 18 wird die Ehelosigkeit gesordert; in Armenien waren die Presbyter damals regels mäßig verheiratet; auch die Sprische Didaskalia kennt kein Sheverbot. Ein weltlicher 60 Beruf ist ihnen erst allmälich untersagt worden. Interessant ist es, wenn wir einmal

einen Kalligraphen als Presbyter kennen lernen (TU NF 5, 4 b S. 13); noch häufiger ift ber Nebenberuf als Arzt gewesen (TU NF 10, 2 S. 381 ff.). Hoelis.

Presbyter, Presbyterialversassung seit der Reformation. — Hür die Litteratur ist auf den A. Kirchenzucht in der ref. Kirche zu verweisen. Ueberhaupt sind wesentliche Grundzüge dort schon enthalten. Zuzusügen ist zu Nr. 4: H. Edler v. Hoffmann, Das Kirchenz dversassungsrecht der niederländischen Resormierten bis zum Beginne der Dordrechter Nationalzinnode, Lyzg. 1902: M. Göbel, Geschichte des christl. Lebens in der rheinzwest, Kirche, Kobl. 1849—1860; Snethsage, Die älteren PresbyterialzKirchenordnungen der Länder Jülich, Berg, Cleve und Wart, Lyzg. 1837. — Zu Nr. 5: J. Douwes en H. O. Feith, Kerkelijk Wetboek, Groningen 1879, mit späteren Ergänzungen; E. Gareis und Ph. Zorn, Staat und Kirche in 10 der Schweiz. Auf. 1877 f.: N. Reerseder. Das Kirchenrecht des Kantons Bern, Bern 1896.

Cleve und Mart, Lpzg. 1837. — Zu Ar. 5: J. Douwes en H. O. keith, Kerkelisk Wetdock, Groningen 1879, mit späteren Ergänzungen; E. Gareis und Kh. Zorn, Staat und Kirche in 10 der Schweiz, Zür. 1877 s.; A. Zeerleder, Das Kirchenrecht des Kantons Bern, Bern 1896.

1. Presbyteriale Berfassung kennt weder das ursprüngliche Luthertum, noch der Zwinglinismus. Auch der ideale Entwurf evangelischer Ordnungen, den Luthers deutsche Messe 1526 aus der Ferne zeigte, welchen die Homberger Synode verwirklichen wollte (Bb VIII S. 294, 13), enthält keine im strengen Sinne presbyterianischen Elemente: er 15 rechnet zwar auf eine selbsstfändige Gemeinde, nicht aber auf eine Bertretung, die im Rechnet zwar auf eine Karteling Glebsstfändige Gemeinde, nicht aber auf eine Bertretung, die Namen der Gemeinde handelt. Selbstverständlich ist Luther einer solchen Regelung auch nicht grundsätlich abgeneigt gewesen: namentlich im Blick auf die praktische Zuchtübung rat er gelegentlich, daß der Pfarrer nicht auf eigene Berantwortung handle, sondern einige angesehene und ehrliche Manner aus ber Gemeinde beigiehe (Bermahnung von der Er= 20 kommunikation 1539. EU 59, 164 f.). Wo man bauernde Inftitutionen in Aussicht nahm, nannte man diese praecipuae personae der Gemeinde wohl seniores oder presbyteri (Melanchthon an die Nürnd. Prediger 1540. CR 3, 965: Restituatur excommunicatio adhibitis in hoc judicium senioribus in qualibet ecclesia vgl. 14, 915, auch honesti homines 4, 544; Brenz' Kirchenordnung für Hall 1526, Richter I, 45; 26 bie von Straßburg beeinflußte, von Luther Br. ed. de Wette V, 551 gelobte hessische Kirchenzuchts-Ordnung 1539, Richter I, 291: "daß wir die alte Ordnung des hl. Geistes, die wir in den apostolischen Schriften haben, bei uns wieder aufrichten und zu den Dienern des Worts in jeder Kirchen, nachdem sie groß oder klein an Leuten sein, etliche Presbiteros, das ist Altesten, verordnen, die verständigsten, bescheidensten, eifrigsten und so frommsten im Herrn"). Da aber so gut wie überall ber Bann, wenn bavon überhaupt die Rebe war, den landesherrlichen Konfistorien übertragen wurde, so tamen solche Gebanken fast nirgends zur Ausführung (Melanchthon de reformatione eccl. 1541 vgl. die fog. Wittenb. Ref. 1545, CR 4, 544. 548, vgl. 5, 603ff.: alle Elemente erziehender und richtender Gemeindeleitung, für welche zuerst iudicum decuria empfohlen wurden, 85 erscheinen bann thatsächlich in ber Sand bes Konsistoriums als bes "Kirchengerichts". Ugl. auch Bb X S. 484,6). Wo in etwas späteren lutherischen Ordnungen vereinzelt von Altesten oder "Kirchenvätern" die Rede ist (Kurfürstl. sächsische General-Bistationsartikel 1557; KD von Naumburg-Zeit 1545 und der Superintendenz Gera 1556, Sehling, Die evang. KOn des 16. Jahrh. I, 1 S. 330. I, 2, S. 91. 160), sind die "Kastenherren" 40 gemeint, also Organe der Vermögensverwaltung; wo aber gelegentlich nach Mt 18, 16 eine Ermahnung "im Beisein etlicher Personen" vorgenommen oder der Wandel des Pfarrers durch "etliche von den Altesten aus der Gemeine" erkundet werden foll (Bei= marer Generalia 1570; Mansfelder Bisitationsordnung 1554; Sehling I, 1 S. 689. I, 2 S. 195), handelt es sich offensichtlich um kein dauerndes Institut. Wie wenig der= 45 gleichen Gedanken in Luthers Gesichtstreis traten, zeigen seine Deutungen der biblischen "Presbyter". Während Brenz (a. a. D.) sich eine förmliche biblische Gemeindeorganissation zurechtlegt, nach welcher der lehrende έπίσχοπος von einem Rollegium der πρεσ-Búreog umgeben ist, hat Luther zwar richtig erkannt, daß nach AG 20, 28 Tit 1, 5. 7 πρεσβύτεροι und έπίσκοποι identisch sind: aber er verwendet diese Erkenntnis nur po= 50 lemisch gegen die höhere Jurisdiktion der Bischöfe (Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe 1534. EN 31,358: Bischof und Pfarrherr Ein Ding, vgl. 44, 292; so schon 1519 Resolutio de potest. papae WN 2, 227 f.; 12, 387); daß "die Presbyter" etwas anderes sein könnten, als die Pfarrherren einer Stadt (Vom Mißbr. der Messe 1522. EN 28, 54) hat er niemals erwogen (so noch ein Jahrhundert später die luth. Orthodoxie 55 3. B. Balduin zu 1 Tim 5, 20). — Über die ähnliche Entwickelung in der deutschen Schweiz ist Bb X S. 486f. hinreichend berichtet worden. Was Dekolampad 1530 dem Rat zu Bafel vortrug, daß um des Bannes willen, den man weder ber Thrannei des einzelnen Predigers, noch bem Unverftand ber ganzen Gemeinde übertragen könne, Altefte geschaffen werden müßten (Oec. et Zwinglii epistolarum libri. Bas. 1536 p. 44f.: 60

seniores quidam, qui olim πρεσβύτεροι dicti, quorum sententia, utpote prudentiorum, totius quoque ecclesiae mens esse constet), bildet wohl die Grundlage

ber bereits gitierten ahnlichen Augerungen auf lutherischer Seite.

2. Den eigentlich presbyterianischen Gedanken bat Calvin ausgebildet. Schon feine 5 frühesten Außerungen zeigen, baß er ber Kirche als folcher umfaffendere Aufgaben zuwies: im Mittelpunkt fteht bas verbum Dei, welches jedoch nicht bloß gepredigt (Borrebe gum Rat. 1537. CR Calv. 5, 319), sondern durch entsprechende Organisationen in der Gemeinde fruchtbar gemacht werden soll (schon Inst. 1536. VI. Opp. 1, 208 f. rechnet zu ben Bflichten ber ecclesiae pastores quocunque demum nomine vocentur, ut ... 10 dociles exhortentur et instituant, rebelles et pervivaces arguant, increpent, revincant, solvant, ligent; dem entspricht Genf. Bek. 1536, 18. K. Müller, Bekenntnissichriften S. 115, vgl. Bo X S. 487, 86, daß man die Kirche Christi nicht bloß an der Predigt, sondern auch am Gehorsam gegen das Evangelium erkennt, quant son sainct Evangille y est purement et fidèlement presché, annoncé, escouté et gardé).

15 Dazu, insbesondere für die Übung der Exformmunitation, bedurfte es besonderer Organe neben den Predigern (Opp. XV, 214: nunquam utile putavi, ius excommunicandi permitti singulis pastoribus, nam et res odiosa est, nec exemplum probabile, et facile in tyrannidem lapsus, et alium usum apostoli tradiderunt), wie sie Calvin für Genf schon Anfang 1537 forderte (Opp. X', 10; ebenso Art. 9 der 20 für den Züricher Konvent bestimmten Säte 1538 Opp. X', 192: ut a senatu eligantur ex singulis urbis regionibus probi et cordati viri). Frei von allem Dettrinarismus konnte er sich babei in eine engere ober weitere Verbindung ber Kirche mit bem Staate fügen (vgl. auch bez. ber Pfarrwahlen Inst. 1536. V. Opp. I, 187: utrum totius ecclesiae comitiis aut paucorum suffragiis ... an vero magistratus sen-25 tentia episcopum creari satius sit, nulla certa lex constitui potest; sed pro temporum ratione, populorumque moribus capiendum est consilium): et nüpte bie gegebene Situation aus, um bie möglichste Wirksamkeit zu erzielen. Einigermaßen in Calvins Sinne durchgeführt wurden diese Gedanken erst feit 1541. Indem für das Thatfächliche auf Bo X S. 488, 20ff. verwiesen werden tann, sind hier nur bie Grundzüge wo der alsbald entwickelten Theorie nachzutragen. Es ist charakteristisch, daß die bei dem Erlaß der Ordonnances gemachten Erfahrungen den Reformator zu noch schärferer theoretischer Unterscheidung von Kirche und Staat veranlaßt haben (zum späteren Abschluß des Kampses zwischen Staatsomnipotenz und kirchlicher Selbstständigkeit vgl. das Edikt von 1560, Richt. I, 352, nach welchem auch äußerlich der kirchliche Charakter der 35 Sigungen bes Consistoire jum Ausbruck fommen foll): die Kirche hat eine eigene spiritualis potestas und bedarf deshalb sua quadam spirituali politia, quae tamen a civili prorsus distincta est, eamque adeo nihil impedit aut imminuit, ut potius multum juvet ac promoveat (Inst. 1559, IV, 11, 1, vgl. 8, 1; 20, 1). Diefe besondere kirchliche Organisation gründet Calvin nirgends auf ein Selbstverwaltungs= 40 recht der Gemeinde oder das allgemeine Priestertum (welches nach Komm. zu 1 Pt 2, 5 lediglich Gebet und Opfer des Lebens einschließt), sondern schlechtin nur auf das Bedürfnis einer dem Worte Gottes Bahn schaffenden Zuchtübung, welche im Unterschied von der bürgerlichen Justiz auf persönliche Überführung hinwirkt: hat die Kirche kein Schwert, sondern nur das Wort, so hat der Staat als solcher wiederum kein Mittel innerlicher Einwirkung (Inst. IV, 11, 4: Ecclesia . . . non doc agit, ut qui peccavit invitus plectatur, sed ut voluntaria castigatione poenitentiam profiteatur). hat der Staat seine Strafe verhängt, die vielleicht widerwillig hingenommen wird, so bleibt — wie gegen die Zwinglische Auffaugung durch den Staat dargelegt wird — der Kirche noch ihre eigene Aufgabe (a. a. D.: An illic cessabit ecclesia? At recipi ad 50 coenam tales nequeunt, quin fiat et Christo et sacrae ejus institutioni injuria). Bur Durchführung berselben bat Christus seine Kirche mit ben nötigen Umtern ausgestattet, burch welche er selbst regiert (Inst. IV, 3, 1, vgl. 1, 5: qualiter ad opus quoque faciendum instrumento utitur artifex . . . Posset id quidem vel per se ipsum . . . vel etiam per angelos facere. Ebenso Buter, de regno Christi 55 1551. I, 2. Script. Angl. 1577 p. 5: ministris et certis ministeriorum gradibus designatis in administranda salute suorum utitur). Diese Amter ergeben sich aus Eph 4, 11 (Inst. IV, 3, 4. 8): Apostel, Propheten und Evangelisten als Inhaber eines munus extraordinarium bleiben außer Betracht; sequuntur pastores et doctores, quibus carere nunquam potest ecclesia. Aus Rö 12, 7 und 1 Ro 12, 28 so werden, wiederum unter Weglaffung ber nur fur Die apostolische Beit bestimmten Umter,

zwei weitere Funktionen festgestellt: gubernatio et eura pauperum (welche lettere Buper a. a. D. I, 14 S. 50 als der Kirche im Unterschied vom Staat propria bezeichnet). So entstehen die vier Ümter Bd X S. 488, 25, von denen die doctores (welche die interpretatio scripturae treiden, also vor allem theologische Prosessionen) nur in den spezisisch-calvinischen Ordnungen vordommen (sie sehlen dei Buper a. a. D. und 5 in Laskis Londoner KD 1550, Richt. II, 99, bezw. werden mit den Pastoren zusammenzgesaßt). Die pastores und seniores gehören letthin in die eine Kategorie der presdyteri, quorum duo erant genera: alii enim ad docendum erant ordinati, alii morum censores duntaxat erant (Inst. IV, 11, 6 vgl. zu 1 Pt 5, 1; 1 Ti 5, 17; US 20, 28; Buper a. a. D. I, 5 S. 35: die literis et linguis, vel etiam facultate 10 publice docendi instructi sind die primarii presdyteri, die insbesondere episcopi beihen. Diese Betrachtung beherrscht die von Laski abhängigen Ordnungen z. B. Richter II, 99 in mehr demokratischem Sinne: der Pastor wird dann wohl zum "Aruder Mitspresdyter", während die betressenden Auherungen Calvins mehr exegetisch gemeint sind und keinesssalls dem Pastor seine ganz besondere Würde nehmen sollen. Inst. IV, 12, 1: 16 dividamus ecclesiam in duos ordines praecipuos, clerum scilicet et pledem). Der ganze Apparat funktioniert nun nicht, wie im Katholicismus, kraft seiner ein sür allemal wirkenden rechtlichen Einsetzung, sondern nur durch die Gegenwart des lebendigen Christis im Geiste (Inst. IV, 9, 1: hoc est Christi jus, ut conciliis omnibus praesideat . . . Tunc autem demum praesidere dico, ubi totum consessum verbo et spiritu suo moderatur).

3. Zur konsequenten Durchsührung konnten die calvinisch-presbhterianischen Grundssäte erst in Kirchen kommen, in welchen kein staatlicher Schutz in eine fremdartige Bevormundung umzuschlagen vermochte. Auf diesem freikirchlichen Boden war dann das selbstständige Organisationsbedürfnis noch dringender, und man betont die Regel des götts lichen Wortes womöglich noch stärker (Londoner KO 1550: "Es ist die nicht erlaubet allerlei Orden und Geschlechte der Diener der Gemeinde nach menschlichem Gutdünken einzusübren, gleichwie es auch nicht erlaubt ist, die notwendigen auszulassen: denn in diesem muß man folgen der Ordnung Gottes nach seinem heiligen Wort". Bgl. zum Inhalt dieser Ordnung Bd X S. 489,54 sp.). — Über die französische KO 1559 ist Wd X S. 489,25 sp. hinreichender Bericht gegeben. Wie weit entsernt die Hugenottensgemeinden von demokratischen Repräsentationsgedanken weren, zeigen die ablehnenden Beschlüsse mehrerer Nationalsynoden gegen das von Morelli geforderte Stimmrecht der Gesamtgemeinde (vgl. Bd III S. 786 und Ahnnon I, 29. 58. 122 f.). Auch dem Independentismus ist man scharf entgegengetreten (Nationalspnode von Charenton 1644; Ahn. 85 I, 679: wenn dieses Prinzip durchgeführt werden sollte, on y verroit former autant de Religions qu'il y avait de Paroisses et d'Assemblées particulières): hatte doch die KD die verstreuten Gemeinden grade durch den Zusammenschluß und die Unterstellung unter die Colloques, die Provinzials und Nationalschnoden stärken wollen. Wan hielt darauf, daß kein Sonderstaut einer Gemeinde sich mit den Generalartikeln der KD in Widerspruch seste (KD V, 8), daß Einsezung und Disziplinierung der Pastoren und Altesten durch die Colloques oder die Provinzialsproden ersolgte (I, 4; III, 1. 9) u. s. w.

4. Am nachhaltigsten wirst die calvinische Gemeindeordnung in Schottland und dem von hier ausgegangenen puritanischen Preschyterianismus. Man gründet auch in Verssassungsfragen allein auf die Schrift (Knor' Book of Comm. Order of the Engl. 45 Kirk at Geneva 1558; Dunlop II, 390: a form and order of a reformed church limite within the compasse of God's Word, which our Saviour hath left unto us as only sufficient to govern all our actions by. So noch in den modernen preschyterianischen Ordnungen 3. B. Practice of the Fr. Ch. of Scotl. 5. Ed. 1898 p. 23: carefully based upon principles indicated in the Word of God; p. 83: 50 proceed from a conscientious respect to the authority of Scripture. In dieser Fassung liegt doch angedeutet, was Westm. Conf. I, 6 ermäßigend sagt, daß Einzelnheiten naturali lumine ac prudentia christiana secundum generales verdi regulas entschieden werden sollen). Herr und König seiner Kirche ist Christus allein (Conf. Scotl. 16; Westm. Conf. XXV, 6; Book of Church Order of the Presd. Church so in the U. St. 1879, I, 1, 2: The Church which the Lord Jesus Christ has erected in this world for the gathering and perfecting of the saints, is his visible kingdom of grace), in dessenden alle sirchliche Gewalt durch die drei Amter der Ministers of the Word, Ruling Elders and Deacons ausgeübt wird. Eben diese Gewalt Christisselle ist follegiale Versassung der sirchlichen Behörden gegen so

bie Willfür von Einzelnen möglichst sicher stellen (ebb. I, 1, 5: Ecclesiastical jurisdiction is not a several, but a joint power, to be exercised by Presbyters in courts. Zu diesem letteren beliebten Terminus macht Rieker a. a. D. S. 115 barauf aufmerksam, daß die Aufgabe der kirchlichen Behörden also nicht eine gesetzgebende, sons dern eine richterliche ist: sie wenden Christi sertiges Recht an). Der Ausbau der Instanzen ist der gleiche, wie in der französischen KD: Kirk-Session (d. h. nach deutschen Begriffen Preschyterium oder Kirchengemeinderat), Presbytery (d. h. Bezirksspnode), Provincial Synod, General Assembly. Die Mitglieder des Presbytery werden von ben Kirk-Sessions beputiert, die Mitglieder ber höheren Körperschaften von den Pres-10 byteries, wobei im allgemeinen sich Rastoren und Laien die Wage halten sollen. Die Leiter aller dieser Körperschaften pflegen als "Moderator" bezeichnet zu werden, wie man benn über= haupt um der grundsäklichen Gleichheit aller Pastoren und Gemeinden willen jeden dauernden herrschaftstitel gern vermeidet (Practice of the Fr. Ch. of Sc. II, 2: The scriptural equality of spiritual rulers appears . . . to involve the obligation and privi-15 lege of meeting together for consultation, determination and united action). Moderator der Session ist der Pastor, während die Leitung der höheren Instanzen auch wohl in den Händen eines Ruling Elder liegen kann. Das Amt der Ältesten ist überall lebenslänglich (ganz vorübergehend nahm das First Book of Disc. 1560. Dunlop II, 577 eine jährliche Wahl in Aussicht). Die alte Ordnung der Kooptation besteht 20 nur noch vereinzelt (Constitution and Law of the Church of Scotland. Edind. 1886 p. 6); fie wurde überhaupt anfänglich nicht aus bem französischen Protestantismus übernommen: so fanden die modernen Repräsentationsgedanken, sür welche die Wahl durch die Gemeinde wesentlich ist, eine Anknüpfung (Book of Church Order of the Presd. Ch. in the U. S. Richmond, Va. 1879 § 45: Ruling Elders, the imme-25 diate representatives of the people, are chosen by them. Birtlich chenso Constitution of the Cumberland Pr. Ch., Nashville, Tenn. 1883 § 17. Ohne diese ausdrückliche moderne Begründung auch Practice of the Free Church of Scotl. Edinb. 1898 p.8; Digest of the Un. Presb. Ch. of North America, Pittsb. 1892 p. 34f. und sonst). Im allgemeinen ist der altpresbyterianische Gedanke in diesen eng-30 lisch-amerikanischen Kirchen so unverändert geblieben, wie sonst nirgends: seit 1875 haben sich seine Bekenner zu der "Alliance of the reformed Churches holding the presbyterian system" zusammengeschlossen (Zeitschrift: The Quarterly Register, edited by G. D. Mathews, D. D., General-Secretary of the Alliance. London, 25 Christ Church Avenue, Brondesbury NW. Übersichten über den Stand der zugehörigen 35 Kirchen auch bez. Bersassung, Bekenntnis u. s. w. geben die umfangreichen Proceedings and Reports of the General-Council, das alle vier Jahre abgehalten wird, zulest 1904 in Liverpool f. u. S. 18 f.). Diese große kirchliche Gruppe grenzt ihre Verfassung mit Bewußtsein auf der einen Seite gegen den Epissopalismus (dessen in jeder Gemeinde vorhandene "Churchwardens" grundfählich feine das ganze Kirchenwesen tragende pres-40 byteriale Gewalt, sondern wesentlich nur die Bermögensverwaltung haben, vgl. Bo I S. 540, 11; auch der aus dem Anglikanismus entsprungene Methodismus kennt zwar Laiendienst in reichem Maße, aber keine presbyteriale Ordnung: nur die Calvinistic Methodists of Wales gehören zur Presb. Alliance, vgl. Bb XII S. 792, 38 ff.), auf ber anderen Seite gegen ben Independentismus (ber ursprünglich eine presbyteriale Ord-45 nung der Einzelgemeinde kannte, K. Müller, Bek. S. 540, 19, die aber längst hingefallen ist, Bd X S. 692, 34) ab, gegen welchen sie die organische Einheit der Kirche Christi versteidigt (z. B. bezeichnet R. Forbes, Digest of rules and procedure in the inferior courts of the Fr. Ch. of Sc. 3. ed. Edind. 1869 p. 51 nicht die Kirk-Session, sondern das Presbytery als the radical court of the Church). Das presbyterianische 50 Shstem gilt als göttlich-legitim, nicht aber als heilsnotwendig (Book of Ch. Order of the Pr. Ch. in the U. St. I, 7: This scriptural doctrine of Presbytery is necessary to the perfection of the order of the visible Church, but is not essential to its existence). Die Ansichten über bas Verhältnis ber jedenfalls nach ihren eignen Prinzipien zu organisierenden Kirche zum Staat haben sich gründlich gewandelt: 55 hat die Westm. Conf. XXIII, 3 noch gesordert, daß der Staat alle corruptelae in cultu et disciplina abstellen solle (vgl. dagegen die von der Presd. Ch. in the U. St. 1788 abgewandelte Form bei K. Müller, Bek. 594, 30), so können sich beute weite Kreise fast nur noch einen freikirchlichen Presbyterianismus vorstellen: und in der That bat die Erfahrung gezeigt, daß die presbyterianischen Grundsätze in unabhängigen Verhältnissen 60 am reinsten bewahrt blieben.

In den Niederlanden gab der feit 1555 von Guben her eindringende Calvinismus ben Gemeinden Einheit und Araft. Die bekannten Grundfate von Chrifti Konigsberrichaft, welche durch die schriftgemäßen Umter ausgeübt wird, finden sich in der Conf. Belg. 27. 30 ausgesprochen. Die Einzelgestaltung zeigt sich einerseits durch die französische KD, andererseits auch durch die Laskischen Organisationen beeinflußt. Die Grundzüge, die 5 freilich in den Provinzen variieren, wurden durch den Weseleler Konvent 1568, die Synode zu Beddurg 1570 (Simons a. a. D. S. 3f.), die Emdener Synode 1571, die Nationalssynoden von Dordrecht 1578 und 1618 f., Middelburg 1581 und Hationalssynden von Kerkenraad, Classis, Provinciaale und Nationals Synode; die Amter: Dienaaren des Woords Gods, Ouderlingen, Diaconen, wozu meist auch 10 die Potteren fommen. bie Dottoren tommen. Wie beherrichend ber Gedante ber feelforgerlichen Bucht ift, zeigt neben ben übereinstimmenben Beschreibungen ber Funktionen ber Altesten (vgl. Bb X S. 490, 49), was der Befeler Konvent, also eine Bersammlung, die im Augenblick auf gar keine obrigkeitliche Hilfe rechnen konnte, über bie Wahl ber Paftoren und Altesten sagt (II, 3 vgl. IV, 5), daß eine den Ehrgeiz und die Boltsleidenschaft ermäßigende Be- 15 teiligung der "Godvrugtigen Overheden" das Erwünschteste ware (noch nach der freilich zwinglianisierenden KD der Provinzialspnode von Utrecht 1612, Hooijer a. a. D. S. 406, soll der Kirchenrat eine größere Liste für das Altestenamt aufstellen, aus welcher ber Magistrat wählt. Der Repräsentationsgebanke kommt nur einmal Haag 1586 § 9 unter dem Gesichtspunkte vor, daß der Kerkenraad als repraesenteerende die 20 Gemeinte, dem Pastor seine Besoldung garantieren soll). Im allgemeinen werden neue Alteste durch Kirchenrat und Diakonenkollegium gewählt. Einsache Kooptation, aber unter forgfältigster Kontrolle burch bie gange Gemeinde, schreibt (offenbar in Unlehnung an Lastis Londoner KD 1550, Kuyper II, 65, wo die Gemeindeversammlung überhaupt eine größere Rolle spielte) Dordrecht 1578 § 12 vor. Den hollandischen Ordnungen 25 eigentümlich ist die Wahl der Altesten für zwei Jahre, so daß jährlich die Hälfte ausscheidet. Ganz ebenso verfährt man auch nach der Bergischen KD 1662 § 57, welche als der Niederschlag ber in ben niederrheinischen Gebieten herrschenden Gewohnheiten gelten kann, die sich mit den niederländischen enge berühren: jedoch gilt am Niederrhein die einfache Selbstergänzung des Presbyteriums, ohne Beiziehung der Diakonen. Natürlich 20 mußten sich die Kirchen in dieser späteren Periode eine gewisse staatliche Beaufsichtigung gefallen lassen (z. B. Berg. KD §§ 18. 73. 140), welche doch die von innen erwachsene eigene kirchliche Organisation nicht aushob.

In ben von vornherein landeskirchlichen deutschereformierten Gebieten (Bb X S. 491, 16 ff.) freuzen sich kirchlich-presbyteriale und staatlich-konsistoriale Elemente. In 35 der Pfalz war der kurfürstliche Kirchenrat die überragende, längst eingewurzelte Behörde, als endlich auch Presbyterien eingesetzt wurden, die in manchen anderen dieser Kirchen überhaupt nicht für die Dauer zu stande kamen. Wie man die nötige Verbindung mit den bürgerlichen Instanzen suchte, ohne die Kirchengemeinde gar zu stark zu binden, zeigt die Pfälz. Presbyterial=O. 1681: "Was die Anzahl der Altesten betrifft, soll auf eines jeden 40 Orts Justand und Anzahl der Gemeinde gesehen, und sonderlich in hiefiger Residenzstadt über die bisher gewöhnliche auch von der Hoffdaften aber aus dem Rat oder Gerichte: jedoch wirkliche Amt=Schultheißen und Dorsschaften aber aus dem Rat oder Gerichte: jedoch wirkliche Amt=Schultheißen und regierende Bürgermeister, es wäre denn, daß an andern resormierten Subjectis Mangel erschiene, davon ausgenommen, dazu benennet 45 werden." Auf diesem Boden lehnt man auch den regelmäßigen Wechsel der Altesten ab, nicht mit der französischen KD aus aristokratischen Prinzip, sondern, "weil nicht ratsan, daß die Altesten, so ihr Amt sleißig verrichten, oftmals verändert werden, man auch auf dem Dorsschaften nicht allemal tüchtige Leute haben kann". Für die deutschereformierten Gemeinden der brandenburg-preußischen Monarchie erging 1713 eine "Inspektions-Press so byterial-Classical-Gymnassen- und Schulordnung" (Mylius, Corpus Const. March. I, 1 p. 447 ff.), in welcher die staatlichen Elemente noch stärker überwiegen. In allen diesen beutscheres ließen beisentlich

bei ben landesherrlichen Konfistorien und Superintenbenten.

5. Nachdem mit Ausnahme des englisch-amerikanischen Presbyterianismus und sonst 55 verstreuter kleiner Gemeinden um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts fast überall die disherige Entwickelung abgebrochen wurde, sind in den weitaus meisten reformierten, unierten und auch lutherischen Kirchengebieten presbyteriale Verfassungen auf stark versichbener Grundlage entstanden. Die Zucht, um deren willen die früheren Presbyterien gebildet wurden, rückt in den neueren Verfassungen meist in den Hintergrund. Der be- 60

herrschende Gesichtspunkt ist die Selbstwerwaltung der Gemeinde, namentlich auch in Vermögenssachen. Das Vorbild, an welchem man sich orientiert, ist nicht die apostolische KO (ganz vereinzelt steht die Aussage der Österr. evang. Kirchenversassung 1866 § 1, Friedberg S. 1031, daß die Kirche sich "in ihren kirchlichen Ordnungen nach den Lehren und Vorbildern der heiligen Schrift" aufbaut), sondern die parlamentarische Regierungsform. Für die folgende Darstellung ist auf die betreffenden kirchlich-statistischen Artikel zu verweisen.

Die erste Neuorganisation erfolgte in Frankreich 1802 (vgl. Bb VI S. 190, 38 ff.; die Articles organiques vom 18 Germinal an X stehen auch bei Friedberg 1001 ff.).

10 Charakteristisch für die damals herrschenden Gesichtspunkte ist die Bestimmung, daß die Mitglieder des Consistoire aus den meistbesteuerten Insassen des Bezirks gewählt werden sollten. Als 1852 der Unterdau des Conseil presbyteral für jede Parochie geschaffen wurde, sür dessen Jusammensehung nichts derartiges versügt ist, siel diese Ungeheuerlichsteit von selbst hin: es besteht sogar die leise Möglichkeit, eine Wahl in den Preschyterials rat wegen indignite notoire für ungiltig zu erklären (Arrêté du Ministre etc. 10 sept. 1852 § 12). Die Altesten werden auf 6 Jahre gewählt.

Über die KO der Niederländischereformierten Kirche von 1816 bezw. 1852 f. Bd VIII S. 267, 21 ff. 268, 12 ff. Die Wahlperiode der Altesten läuft 4 Jahre (Reglement voor

de Kerkeraaden 1857 Art. 11).

In der Schweiz gab die Bundesverfassung 1874 in mehreren Kantonen den Anstoß zu kirchlichen Organisationsgesetzen: sämtliche hier bestehende Ordnungen, auch die bereits etwas früher erlassen, sind berartig nach ben bem Bolke geläufigen politischen Gesichts-punkten entworfen (3. B. sagt die Berner Kantonsverfassung § 84, daß die Synoben "nach demokratischen Grundsähen" zu bilden seien), daß die geschichtlichen Verschiedenheiten 25 der deutschen und französischen Schweiz vollkommen ausgeglichen erscheinen. Eine große Bedeutung eignet fast überall der Kirchgemeindeversammlung, zu welcher einsach die polistisch-ftimmberechtigten Konfessionsglieder zu gehören pflegen. Dieser übertragene Gesichts= punkt bringt es ju ftanbe, daß für die Zugehörigkeit firchliche Qualifikationen nirgends, wohl aber (mit alleiniger Ausnahme von Appenzell außer Rhoben und Neuenburg) schweis zo zerisches Staatsburgerrecht gefordert wird. Die Kirchgemeindeversammlung hat nicht nur die Wahl des Pfarrers (meist auf sechs Jahre) und der Mitglieder des Kirchgemeinderats (auch Gemeindekirchenpflege u. a. genannt) birekt zu vollziehen, sondern besitzt auch für lotale Gesetzgebung und Verwaltung weitgehende Rechte der Mitwirtung oder wenigstens Hinderung. Für die Wählbarkeit in den Kirchgemeinderat (in der Regel auf 4 oder 6 35 Jahre) gilt die gleiche Qualifikation wie für das aktive Wahlrecht, höchstens daß hier und dort die Altersgrenze etwas erhöht ist (Bern 23 Jahre, Schaffhausen und Waadt 25 Jahre). Borsitzender ist meist der Pfarrer: jedoch besteht grade in den größten Kanstonen (Bern 1874, Zürich 1895) die Vorschrift, daß der Pfarrer nicht von Amtswegen Mitglied des Kirchenrats ist, aber in denselben gewählt werden kann. Zurich hat 1900 40 hinzugefügt, daß ein nicht als Mitglied gewählter Pfarrer Sit und beratende Stimme hat, daß aber kein Pfarrer jemals den Borfit in diefer Berfammlung führen foll, welche ja feine Auffichtsbehörde ift. Die Aufgabe ber Kirchspielpflege wird meiftens als Berwaltung beschrieben, bier und da findet sich ein Hinweis auf die Sittenaufsicht, wobei die Unzeige strafbarer Gesetzesübertretungen zur Pflicht gemacht wird. Nur in wenigen Kan-45 tonen (Aargau 1868 bezw. 1894, Thurgau 1870) find presbyterial-polizeiliche Bestim= mungen in Kraft: ber mit sehr weitgehender Sittenzucht beauftragte Kirchenvorstand kann bie Gemeinbeglieder vorfordern und dafür polizeiliche Silfe in Unspruch nehmen. Die nächsthöhere Instanz ist die Synode, deren Mitglieder (3. B. in Zürich je eines auf 2000 Protestanten) aus direkten Wahlen hervorgehen. Über ihr steht der Kirchenrat, ent-50 weber ein reiner Synodalausschuß für die ständige Verwaltung, oder durch einige Deputierte bes politischen Kantonerats erganzt. — Die fleinen, aber sehr lebendigen Freikirchen bes Waadtlandes 1847, von Genf 1848 und Neuenburg 1874 haben die calvinischen Amter wiederhergestellt: doch wählt die Gemeindeversammlung (nach Constitution pour l'Egl. libre du canton de Vaud, zulett revidiert 1898 § 8 mit der ausbrücklichen 55 Bestimmung: Les Assemblées électorales sont composées des membres de l'Église, hommes et femmes, âgés de vingt ans révolus) die anciens auf 6 Jahre.

In Deutschland bildet die rheinischewestfälische KO von 1835 (revidiert 1853) den Übergang von den älteren reformierten Ordnungen, deren Art in diesen Provinzen auch von den lutherischen Gemeinden angenommen war, zu den modernen Verfassungen. Sin 60 Rest aus früherer Zeit ist es, wenn § 2 die Einpfarrung in eine Gemeinde von der

Mitgliedschaft unterschieden wird: nur wer durch Kirchenzeugnis oder persönliche Erklärung die letztere erworden hat, besit aktive und passive Wahlfähigkeit. § 5: "Jede Ortszemeinde wird in ihren Gemeindeangelegenheiten durch ein Presdyterium vertreten, bestehend aus dem Pfarrer (wo deren mehrere vorhanden, alterniert nach § 6 das Präsidium unter ihnen nach dem Herkommen) oder den Pfarrern, aus Altesten, Kirchmeistern (nach § 16 Rechnungssührer, Aussehrer über Bausachen und sonstige äußere Angelegenheiten) und Diakonen." Die Wahlperiode der Presdyter läuft 4 Jahre. Sie bedürfen nach § 10 (ebenso § 22 die Repräsentanten) einer positiven Qualisitation: sie müssen "einen ehrbaren Lebenswandel führen und an dem öffentlichen Gottesdienste und dem heiligen Abendmahle fleißig teil nehmen." Zum Geschäftskreise des Presdyteriums gehört die ge 10 samte innere und äußere Gemennt und § 15 auch an die Jährlichen Hausbesuche, "wo dieselben üblich sind", errinnert wird. Im Bergleich mit den früheren Dronungen stellt die Schaffung einer größeren Repräsentation neden dem Presdyterium § 18 st., gewissermaßen zur Kontrolle desselchen, ein Novum dar: in Gemeinden unter 200 Seelen tritt 15 die Bersammlung der stimmfähigen Glieder an die Stelle. Mitglieder des Presdyteriums müssen zur Kontrolle desselchen, ein Novum dar: in Gemeinden unter 200 Seelen tritt 15 die Bersammlung der stimmfähigen Glieder an die Stelle. Mitglieder des Presdyteriums müssen das 30., der Repräsentation das 24. Lebensjahr zurückgelegt haben. Aus den Presdyterien geht die Kreissynde hervor, die ihren Vorstand selbst wählt, wodei Superzintendent und Assend kreissynde hervor, die ihren Vorstand selbst wählt, wodei Superzintendent und Assend aus allen Superintendenten und je einem geistlichen und weltlichen 20 Deputierten der Kreissynden zusammen (§ 45).

Hinsichtlich der Aufsichtsorgane kommt von den später geschaffenen Ordnungen der rheinisch-westfälischen die österreichische 1866 (Bb XIV S. 322, 35 ff.) am nächsten (Wahl der Senioren und Superintendenten §§ 69. 87; Friedberg S. 1044 ff.). Bon der Gemeinde direkt gewählt wird nur die (größere) Gemeindevertretung: diese bestimmt aus sich 25

das Presbyterium.

Kür bie reichsbeutschen Landeskirchen wurde ohne weitere konfessionelle Unterscheidung vielfach die Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die feche östlichen preußischen Provinzen vom 10. September 1873 maßgebend. Diefelbe deckt fich im Gesamtaufbau mit der rheinisch-westfälischen KD: neben bem Gemeindefirchenrat steht in Gemeinden von 20 über 500 Seelen eine Gemeindevertretung. An wesentlicheren Abweichungen sind folgende zu notieren: in ben Gemeinbekirchenrat kann ber Rirchenpatron eintreten, wenn er die erforderlichen Eigenschaften besitzt, oder einen Bertreter abordnen (§ 6). Die Qualipikation der Altesten wird nur negativ beschrieben (§ 35: "Wählbar in die Gemeindes vertretung sind alle Wahlberechtigten, sofern sie nicht durch beharrliche Fernhaltung vom 25 öffentlichen Gottesdienste und von der Teilnahme an den Sakramenten ihre kirchliche Gemeinschaft zu bethätigen aufgehört haben"). Den Vorsitz im Gemeindesirchenrat sührt immer der erste Geistliche (§ 8). Die Unabhängigkeit des Pfarrers in seinen geistlichen Antsthätigkeiten vom Gemeindesirchenrat wird ausdrücklich seinkogh als Mied handelt der Saks in der Ausbeitung Muskhalt und Mendenschlicht wicht einkogh als Mied handelt der Saks in der Ausbeitung Muskhalt vom Mendenschlicht wicht einkogh als Mied der Gierkenfelbe in der Zuchtübung (Ausschluß vom Abendmahl) nicht einfach als Glied des Kirchen- 40 rats, sondern fann gegen bessen ablehnenden Bejdbluß an die Kreisspnobe appellieren Die Superintendenten sind landesherrliche Beamte, werden also nicht gewählt. Der Landesherr ernennt Mitglieder der Provinzialspnoden, deren Bahl den sechsten Teil ber von ben Kreissynoben zu wählenden Bertreter (zu benen bie Superintendenten nicht notwendig gehören) nicht übersteigen soll (§ 59; ähnlich für die Generalspnode der acht 46 älteren Provinzen. Gen. Spn.D. 1876 § 2). — Abgefehen von Kleinigkeiten decken sich mit der altpreußischen Ordnung fast gang die Verfassungen ber unierten Landesfirchen bon Unhalt 1875, Raffau 1877 und der reformierten Kirche von hannover 1882. 3m Groß-einem Bestande von 8 Mitgliedern ab einen Verwaltungsausschuß für bestimmte Geschäfte bestellen kann. Eine engere und weitere Bertretung ist auch mit besonderen geschichtlichen 55 Modifikationen in Bremen (bas nur Ordnungen der einzelnen Gemeinden kennt) und Lübeck vorhanden.

Den Schritt der rheinisch-westfälischen KD, neben dem eigentlichen Kirchenvorstand eine größere Repräsentation anzuordnen, haben eine Reihe neuerer Verfassungen nicht mitgethan: die lutherischen Landeskirchen von Braunschweig 1851, Oldenburg 1853 (wo 60

jedoch ein Kirchenausschuß für Rechnungssachen vorgesehen ist), Waldeck 1857, Hannover 1864, Sachsen 1878, Hamburg 1883, Schaumburg-Lippe 1893, die unierte Kirche ber baper. Rheinpfalz 1876 (zur Geschichte vgl. Bo II S. 492; Bb V S. 134, 37. 135, 4ff.), die reformierte Kirche von Lippe-Detmold 1876, und die thuringischen Kirchen, soweit sie 5 neuere Ordnungen besitzen. Aber auch bier walten überall mobern-preschteriale Grundfate. Bur Mitgliedichaft der Kirchenvorstände werden in Thuringen meist die Lehrer grundsählich herangezogen (z. B. Meiningen 1876, Großherzogtum Sachsen 1895); in ben beiden Schwarzburg (1854 und 1865) wurde überhaupt ein einheitlicher "Kirchenund Schulvorstand" gebildet. Mehrsach gelten die Bürgermeister als geborene Mitglieder
10 (Württemberg 1887, Reuß j. L. 1893, Großh. Sachsen 1895; in Hamburg 1883 entsendet der Senat in jeden Kirchenvorstand zwei Präsibial-Mitglieder oder Kirchspielscherren;
dem Patron giebt Württemberg nur beratende Simme).

Eine ältere Doppelvertretung der Kirchengemeinde besteht noch in der lutherischen Kirche des rechtscheinischen Bayern: da die Verwaltung des Kirchenvermögens sowohl in 16 katholischen wie protestantischen Gemeinden schon 1834 den "Kirchenverwaltungen" an= vertraut war, so fanden die 1850 gebildeten Kirchenvorstände nur einen verengerten Wir-

tungetreis vor (vgl. sonst Bd II S. 492, 30ff.).

Die Qualifitationen für die Wählbarkeit zum Altestenamt sind in den modernen Ordnungen überwiegend negativ, jedenfalls aber sehr vorsichtig gefaßt. Bemerkt zu werden 20 verdient, daß die lutherische Kirche des Königreichs Sachsen die frühere (1868) negative Faffung 1896 (3KR 1897 V, 261) in positive Form umgestaltete: "Wählbar sind nur stimmberechtigte Gemeindeglieder von gutem Rufe, bewährtem driftlichen Sinn, kirchlicher Einsicht und Erfahrung". G. F. Rarl Müller.

Bresbyterianifche Illianz. — Alliance of the Reformed Churches holding the Pres-25 byterian System. Minutes and Proceedings of the first General Council, Edinburgh 1877, edited by George D. Matthews, D. D. — The same of the second Council, Philadelphia 1880, — of the third, Belfast 1884 — of the fourth, London 1888 — of the fifth, Toronto 1892 — of the sixth, Glasgow 1896 — of the seventh, Washingthon 1899. — W. G. Blaikie, D. D. Edinburgh: The Catholic Presbyterian. An international Journal, 30 Ecclesiastical and Religious (Monats drift, 6 Sabrading, London, James Nisbet & Co.)—
The Quarterly Register. Organ of the Alliance etc. edited since 1885 by Prof. W. G. Blaikie,
D. D., since 1889 by G. D. Matthews, D. D. London, Office of the Alliance, 25. Christ
Church Ave., Brondesbury N. W.—G. D. Matthews, D. D.: Sketch of the History of the Alliance etc. (noch nicht erschienen, von dem Berf. im Manuftript benutt). Die "Allgemeine Allianz reformierter Kirchen presbyterianischer Ordnung", furzhin auch wohl als "Pan-Presbyterian Alliance" bezeichnet, ist im Juli des Jahres 1877 auf dem ersten zu diesem Zwecke in Edinburgh versammelten "Konzil" gegründet worden. Sie will eine Bereinigung sämtlicher presbyterianisch versaßten Kirchen ("throughout the

world") sein, aber eben ber Kirchen, die nach einem bestimmten Brozentsate ihrer Mitgliederzahl ihre Bertreter ("Delegates") wählen, je einen Pastor und einen Altesten, um auf den alle vier Jahre zusammentretenden Bersammlungen ("Councils") die gesmeinsamen Angelegenheiten dieser Kirchen zu beraten und in Beziehung auf sie Beschüssse zu sassen, und eben dadurch unterscheidet sich diese Allianz von der sog. "Evansgelischen", daß die letztere aus Privatpersonen besteht, die ohne Austrag bloß in ihrem eigenen Namen zusammentreten, jene aber nur folche zu ihren Berfammlungen mit be-schließender Stimme zulaffen, welche von einem nach presbhterianischer Weise organisierten Kirchenkörper ("from an organized body") ihren Auftrag empfangen haben. Zu Grunde liegt der Gedanke, der ja auch in der Schrift feine Begrundung findet, daß die driftliche Kirche eine Einheit sei, als beren alleiniges Saupt Jesus Christus betrachtet werden muffe, 50 durch welchen aber auch alle, die durch ber Apostel Wort an ihn gläubig geworden seien, durch das geistige Band der Liebe als die Glieder an seinem Leibe miteinander zusammen= hängen und zwar durch die ganze Welt hin. Da könne und dürfe von einem irdischen

Oberhaupte der driftlichen Kirche, unter welchem Namen und Vorwande auch immer, nicht die Rede sein, Jesus Christus allein das Haupt und allein die Liebe das Band, 56 das hier die Einheit herzustellen hat. Das nannte man und nennt es auch heute noch bie richtige, b. h. schriftgemäß aufgefaßte "Ratholicität", und eben beshalb war auch bie erfte Bedingung, die man bei ber Brundung biefer Allian; ftellte, daß von einer Herr= schaft ber einen Kirche über die andere nicht die Rede sein durfe, daß darum aber auch die Allianz selbst sich nicht in die inneren Angelegenheiten der einzelnen zu ihr gehörenden

60 Kirchen zu mischen habe, und daß auch die aus den gemeinsamen Beratungen hervor-

gchenden Beschlüsse nur zu freier Annahme den einzelnen Kirchen dargeboten werden durften ohne allen Zwang irgend welcher Art, wobei man denn freilich voraussetzen mochte, daß das Vernünftige, Zweckmäßige und schriftgemäß Begründete auch von keiner der verbündeten Kirchen werde zurückgewiesen, sondern ihren besonderen Verhältnissen ansgepaßt werden. Es sollte sich auf den "Konzilien" mehr um Klarstellung christlicher sonnubsätze, als um formulierte Gesetze handeln, an deren Annahme die Mitgliedschaft

in ber Verbindung gefnüpft werden muffe.

Bann und von wem der Gedanke einer folden Allianz zuerft ausgesprochen worden, läßt sich schwer feststellen. Latent ist er in den resormierten, namentlich aber den presz-byterianisch organisierten Kirchen immer vorhanden gewesen. Schon Calvin, der die For= 10 derung, daß die Katholicität der Kirche an die Zubehör zu dem weltlichen Haupte, das sich Bapft nenne, gebunden sei, stets mit aller ernsten Entschiedenheit zuruckgewiesen hat, ist in seinen "Ordonnanzen" boch auch von diesem Gedanken geleitet worden, daß die driftliche Kirche eine organisierte Gemeinschaft unter bem einen und alleinigen Saupte Jesus Christus sein musse, und von da an hat ihn die resormierte Kirche auch stets be- 15 wahrt, wie sie benn je auch das Wort "allgemein" im dritten Glaubensartikel, wo von ber christlichen Kirche gerebet wird, nicht beseitigt hat. Die reformierte Kirche hat diese recht "katholische" Einheit der Kirche Jesu Christi, was hier freilich nicht weiter auszgeführt werden kann, stets betont und, soweit es mit der Freiheit und Wahrhaftigkeit vereindart werden konnte, auch sestzahalten gesucht, und namentlich die Presbyterianer, 20 die den Independentismus, nach welchem jede einzelne Gemeinde völlig losgelöst von allen anderen sein wurde, stets verworfen haben als eine Doktrin, welche nichts anderes als die Auslösung der Kirche als einer Einheit bedeute, haben darauf Bedacht genommen, daß der Zusammenhang zwischen den einzelnen Gemeinden erhalten bleiben musse und zwar dadurch, daß der christlichen Kirche eine in sich gegliederte Einheit gegeben wurde, 25 in welche die einzelnen Gemeinden fich einzufügen hatten. Namentlich aber in der letten Salfte bes 19. Jahrhunderts war diefer Gebanke ber wesentlichen Busammengehörigkeit der durch die Welt hin zerstreuten, auf den einen gemeinsamen Grund gebauten christlichen Kirchen gerade in ben presbyterianischen Kirchen biesseits und jenseits des atlantiichen Dzeans wieder lebendig geworden. Schon ber Umstand, daß zu beiden Seiten bes so Dzeans presbyterianische Rirchen von großer Ausbehnung fich fanden, die durch ihren gemeinsamen Ursprung und durch die mannigfaltigsten Lebensbeziehungen miteinander verknüpft waren, mußte das Gefühl der Zusammengehörigkeit auch in kirchlicher Beziehung bei ihnen erwecken, und dann auch der, daß, namentlich in Großbritannien und Frland, aber infolgedessen auch in den Bereinigten Staaten von Nordamerika Zertrennungen in 35 den presbyterianisch verfaßten Kirchen entstanden waren, die nicht zwar das gemeinsame Glaubensbetenntnis und nicht auch die allen gemeinsame presbyterianische Berfaffung in ihren Grundzügen, wohl aber einzelne Beftimmungen diefer Berfaffung betrafen. Go haben sich in Schottland die United Presbyterian Church und die Free Church von der presbyterianischen Staatsfirche, der Established Church getrennt, weil es auf 40 anderem Wege nicht möglich war, Mißstände zu beseitigen, die ihnen unerträglich erschienen, und diese Borgange im Mutterlande hatten auch binüber gewirkt, wie nach den Bereinigten Staaten, so auch in andere unter ber Krone von England vereinigte Länder. Da war es wohl natürlich, daß in diesen Kreisen, denen das Gefühl tief innerlicher Zu= fammengehörigkeit in dem Einen, dem sie gemeinsam anzugehören sich bewußt waren, so 45 tief eingeprägt war, nun auch das Verlangen sich regte, auf einem anderen Wege das zerrissene Band wieder herzustellen, als auf dem der verfassungsmäßigen Organisation, und zwar auf einem solchen, auf welchem beides, die Selbstständigkeit der einzelnen Glieder und das Gebundensein aneinander in gleicher Weise zu ihrem Rechte kämen, und eben das sollte durch die "Allgemeine Allianz", die man miteinander zu schließen unternahm, 50 erlangt werden.

Unter benen, welche den ersten Anstoß zu der auf dies Ziel hinausgehenden Bewegung gegeben haben, ist wohl vor allem ein Dr. Mc Cosh zu nennen, der Prosessor der Ethik am königlichen College zu Belfast war und von da nach Princeton in New Yersen bezrusen wurde. Er brachte die Notwendigkeit einer neuen Vereinigung der getrennten Glieder 55 erst in kleineren Kreisen und dann vor den presbyterianischen Kirchen Umerikas zur Sprache und auf seine Anregung din geschah es denn auch, daß schon im Jahre 1869 die beiden die bahin getrennten presbyterianischen Kirchen in den Vereinigten Staaten sich wieder zusammenschlossen. Im Jahre 1870 machte er der Generalversammlung dieser nun gezeinigten Kirchen dann den Vorschlag, ein allgemeines Konzil aller presbyterianischen Kirchen 60

zu berufen, und erlangte es dann nach längeren Beratungen im Jahre 1873, daß dieser Borschlag auch angenommen wurde. Die Versammlung beschloß: "Weil zwischen den presbyterianischen Kirchen in unserem und in anderen Ländern hinsichtlich des Glaubensbefenntnisses, der Kirchenversassung und der Ordnung des Gottesdienstes eine wesentliche Ubereinstimmung besteht und es von Wichtigkeit ist, diese Einigkeit auch den Kirchen und der Welt vor Augen zu führen, und weil auch an so manchen Orten ein Verlangen nach einer engeren Vereinigung zwischen allen Gliedern der großen und weithin zerstreuten Familie der presbyterianischen Kirchen hervorgetreten ist, so beschließt die Versammlung: es soll ein Ausschuß ernannt werden, bestehend aus dem Moderator der Generalversamm10 lung, Red. Dr. Howard Crosby, dem Schriftsührer, Red. Dr. Hatsield, und dem Red. James Mc Cosh, D. D., LLD., welcher sich mit den Schwesterkirchen, die sich zu dem Westminsterbesenntnisse halten, ins Benehmen seinen soll, um ein ökumenisches Konzil dieser Kirchen zu stande zu bringen, das über die Gegenstände von gemeinsamen Interesse zu beraten, namentlich aber die Ausgabe haben soll, ein einträchtiges Vorzehen auf den Gesbieten der inneren, wie auch der Heisenmissen Schrift noch mehr ins Licht zu sehn schrieße bieten der inneren, wie auch der Heisenmissen Schrift noch mehr ins Licht zu sehn schrießeits und jenseits des Ozeans bald freudige Zustimmung. Unter denen, die den Plan mit allen ihren Krästen zu fördern suchten, sind vor allem zu nennen Dr. G. Mathetos, damals Prosessischen zu fördern suchten, sind vor allem zu nennen Dr. G. Mathetos, damals Prosessischen der Krüschen sohn Gering von der United Presbyterian Church ebendas und Dr. Caldberwood von der schriftsen Staatstirche, und es war ersichtlich, daß mit diesem Vorschlage nur ausgesprochen worden war, was als ein Bedürfnis längst in vieler Herzen gelegen hatte.

Zwar bedurfte es, ehe der Plan in Ausführung kam, noch vieler Arbeit und auch Belde Kirchen sollten von dieser Allianz umschloffen werden? einer gewissen Klärung. In dem Aufrufe von 1870 waren die genannt, welche dem Westminsterbekenntnisse anhingen, aber damit waren boch alle diejenigen ausgeschlossen, die anders formulierte Bekenntnisschriften hatten und benen boch nicht abgesprochen werden konnte, daß sie zu so ber großen Familie ber reformierten Kirchen gehörten. Sollten biejenigen, welche ben Beibelberger Katechismus, die Helwetische Konfession, die Konfession von La Rochelle als den hergebrachten Ausdruck ihres Glaubens erkannten, nicht mit aufgenommen werden? und war es barum zu thun, die Allianz bloß auf die englisch redenden Kirchen auszudehnen? was denn doch die Ausschlickung von weiten Areisen mit presbyterianischer Kirchenbeistellung bedeutet haben würde. Und wie wollte man sich zu den Bischöslichen stellen, die doch auch den Namen "resormierter" Kirchen trugen und nicht bloß dem Namen nach "resormiert" waren, sondern auch thatsächlich in ihrem Bekenntnis, den 39 Artikeln, reformiertes Gepräge trugen? Diese Fragen mußten notwendig erft entschieden werben, ehe man weiter gehen konnte, und eine lange Reihe von Beratungen fand ftatt, um bas 40 Richtige und wirklich Wünschenswerte zu treffen. Dr. Mc Cosh tam bann auch nach Edinburgh (1874), wo er namentlich mit Dr. Blaike Beratungen pflog, durch welche bie Sache überaus gefördert wurde, und was die Bereinigten Staaten betrifft, so war es auch namentlich Dr. Phil. Schaff, damals Professor am Seminar zu Mercesburg, der, obgleich mit vielen andern Arbeiten überhäust, doch auch noch Zeit fand, um auch dieser Sache sich anzunehmen. Kurz, weil der Naum nicht verstattet, diese Verhandlungen hier im einzelnen darzulegen, es kam dann schließlich zu solgenden Beschlüssen: "nicht ein besstimmtes resornisches Verenntnis soll die Grundlage der Einigung bilden, sondern die Presbyterianische Kirchenversassung, die, wenn auch in verschiedenartiger Ausstührung, was Sinzelheiten betrifft, allen resornierten Kirchen in der Welt gemeinsam ist". Damit waren 50 benn freilich die Bischöflichen ausgeschlossen, ebenso wie die Independenten, aber diefe schloffen fich, wie man fich fagen mußte, auch felbst aus. Dagegen war allen reformierten Rirchen, welchen Bekenntnisses und welcher Nationalität auch immer, die Thore geöffnet, und es hat sich gezeigt, daß der hier eingeschlagene Weg auch der richtige gewesen ist. Die Allianz erstreckt fich jest, mit geringen Ausnahmen, auf fämtliche presbyterianisch 55 verfaßte Rirden ber Belt, und was auch nicht zu unterschäten ift, auch mit benjenigen Kirchen, die nicht in die Allianz haben eintreten können, wie namentlich auch mit der bijdöflichen von England, lebt sie in Frieden und in gegenseitiger Anerkennung, was im anderen Falle wohl nicht so ber Fall gewesen sein würde. Das Suum euique hat auch bier feine heilfame, friedestiftende Wirkung ausgeübt.

Abgehalten find bis jest sieben "Konzilien" der Allianz, wie sie oben in der litte-

rarifchen Überficht bereits genannt worden find, und beschickt worden find biese Bersamm= lungen von den folgenden Rirchen: Presbyterianische Kirche von England, Synode ber Schottischen Kirche in England, Presbyterianische Kirche von Frland, sowie Resormierte presbyterianische Kirche und Synode der getrennten Kirche (Secession Church) von Frland, Staatstirche von Schottland, Freie Schottische Kirche und (jest mit dieser vereinigt) 5 bie United Presbyterian Church, sodann auch die Resormierte presbyterianische und die ursprüngliche getrennte Kirche, beibe in Schottland, die Calvinistische Methodistenkirche von Wales, die Presbyterianische Kirche von Canada, die Presbyterianische Kirche in den Bereinigten Staaten von Amerika und davon zu unterscheiben Die Presbyterianische Kirche im Suben ber Bereinigten Staaten, die Reformierte Kirche in Amerika und, unterschieben 10 bon biefer, die Ref. Kirche in den Vereinigten Staaten, Die Presbyterianische Kirche von Cumberland (Bereinigte Staaten), die Synobe ber Reformierten presbyterianischen Rirche in Nordamerita, und die Bereinigte Reformierte Synode Des Subens von Amerita, Die Presbyterianische Kirche von Neusübwales, die von Viktoria, von Queensland, von Süb-und von Ost-Australien, sowie die von Tasmania, von Neuseeland, von Otago, aus 15 Westindien die von Jamaika und von Trinidad, aus Afrika die vom Kapland, aus Asien die von Cehlon, von China, und zwar von Tic-Hui, von Chiang-chin und von Chui-Chew, endlich auch vom europäischen Kontinent die Resormierte Kirche in Öster-reich, die Evangelische Kirche und die christliche Missionskirche in Belgien, die Resormierte Kirche in Böhmen, die Resormierten Kirchen in Frankreich, die evangelische Kirche von 20 Griechenland, die Waldenserkirche und die Freie Kirche von Jtalien, die Resormierte Kirche in Möhren, die in Spanien, die Verien Kirchen in der Schweiz (Went. Neuchätel Maadin Mahren, die in Spanien, die Freien Kirchen in der Schweiz (Genf, Neuchatel, Baad-land). Aus Deutschland nahm an dem Konzil zu Belfast 1884 der damalige Moderator ber presbyterianisch verfaßten Konföberation Reformierter Kirchen in Niedersachsen, D. Brandes in Göttingen, jest in Bückeburg, teil und wurde als korrespondierendes Mitglied in die 25 Allianz aufgenommen und zugleich in ihr Eretutiv-Komitee gewählt, mahrend an bem Kongil von London 1888 außer bem oben genannten noch eine Reihe von anderen beutschen reformierten Pastoren und der Graf, jest Fürst Anpphausen als Borsitzender bes resormierten oftfriesischen Synodalausschusses, an dem in Toronto 1892 aber der Brof. Göbel zu Bonn und der Bastor Schmidt von der reformierten Gemeinde zu 30 Blotho teilnahmen. Wiederholt ist auf den Konzilien der Wunsch ausgesprochen, daß auch die evangelischen Kirchen Deutschlands, soweit sie presbyterianische Berfassung haben, der Allianz sich anschließen möchten, wodurch dann dieser Ring evangelischer Kirchen, der bereits um die Welt geht, vollends seinen Abschluß finden wurde.

Jedenfalls darf gesagt werden, daß die Allianz wohl berechtigt ist, ihre Versammlungen 36 als "Konzile", d. h. als Kirchenversammlungen zu bezeichnen und ihnen auch den Namen "ökumenischer" Versammlungen beizulegen. Sie umsasten in der That doch die Dikumene, und zwar als Vereinigung den evangelischen Christen, bei denen die Zubehör zu dem einen Herrn und Heilande das einigende Band bildete. Die Kömischen haben diesen Versammlungen freilich das Recht absprechen wollen, den oben genannten Namen sich 40

beizulegen.

Die Allianz, um auch das noch zu bemerken, teilt sich in zwei Abteilungen, in die östliche, welche Europa, und in die westliche, welche Amerika umfaßt. An ihrer Spise als der Leiter von einem Konzil zum anderen steht ein General-Schretar, z. Z. Dr. G. D. Mathews in London, und dieser hat denn auch die Verbindung zwischen den beiden 45 oben genannten Abteilungen, sowie die zwischen den Kirchen zu unterhalten, welche die Vereinigung umschließt. Zede der beiden Abteilungen hat einen Präsidenten, welchem ein ausschhender Ausschuß zur Seite steht, z. Z. die östliche Prof. Dr. Marshall Lang zu Glasgow, die westliche Prof. Dr. Roberts zu Sincinnati. Der General-Sefretär aber unterhält die Verbindung nicht bloß dadurch, daß er das Organ der Allianz, das so Quarterly Register herausgiebt, durch welches die vereinigten Kirchen auf dem Lausenden erhalten werden über alles, was Wichtiges im Bereiche der Vereinigung geschieht, sondern er tritt den verschießenen Kirchen auch durch Reisen nahe, die er zu ihnen unternimmt, um nach ihren Bedürfnissen zu sehen und ihnen heilsame Anregungen zu geben.

Fragt man nun zum Schluß, was benn die Allianz bisher geleistet hat, so sind es 55 eben diese Anregungen der mannigfaltigsten Art, die von ihr ausgegangen sind, und die in der hier gebotenen Kürze nicht aufgezählt werden können. Namentlich ist durch die Allianz Ordnung in das Missionswesen gebracht worden, und das um so leichter, als dies bei den Presbyterianern nicht in den Händen von Privatleuten, sondern in denen der Kirchen und ihrer Presbyterien und Synoden liegt. Ihr wesentlicher Nugen für das so

firchliche Leben aber besteht barin, daß sie ein Gesühl der Gemeinsamkeit, der Zusammengehörigkeit und der Verpflichtung des Zusammenstehens in ihre Kreise gebracht hat und vor Augen stellt, wie es möglich ist, daß die Kirche Jesu Christi geeinigt werde, ohne daß ein überherrschendes Weltreginnent sie zusammenhalten müßte. Die presekhterianische Kirche, wie sie "durch die ganze Welt hin" sich erstreckt, ist durch sie geeinigt worden bloß durch das freie, srei machende und frei lassende, aber gleichwohl sest bindende Band der Vollkommenheit, welches Liebe heißt, ganz allein unter dem einen ihr von Gott gesetzten Haupt Zesus Christus, und zwar ohne irgend welchen Zwang von welcher Seite auch immer. Da ist keine hochherrschende Hierarchie und kein überherrschendes Staatstofirchenum, und doch Einheit und Gemeinschaft, und daß sie das praktisch zu staade gebracht und damit die Möglichkeit einer solchen Einheit in der Mannigsaltigkeit gezeigt hat, das ist das Bedeutsame in ihr. "Die Allianz ist nicht berechtigt, einen Druck irgend welcher Art auf ihre Mitglieder auszuüben, aber es steht ihr zu, den Geist der Einiskeit und Einhelligkeit zu pflegen, und da, wo er begehrt wird, ist sie auch berechtigt und berechtigt und Einhelligkeit, guten Rat, aber immer zu freier Annahme des Geratenen zu erteilen". Das ist ihre Bedeutung für unsere Zeit und zeigt, daß die Kirchen, die sich ihr angeschlossen haben, dem Gängelbande entwachsen sind und siehen männlichen Alter der Kinder Gottes.

Preffensé, Edmond be, gest. 1891. — I. Seine Schriften: Consérences sur le 20 christianisme dans ses applications aux questions sociales, Baris 1849; Du catholicisme en France 1851; La famille chrétienne 1856; Histoire des trois premiers siècles de l'Eglise chrétienne, 4 Bde 1858—1877, deutsch von Fabarius 1862—1877; Discours religieux 1859; L'école critique et Jésus-Christ 1863; L'Eglise et la Révolution française, histoire des relations de l'Eglise et de l'Etat de 1789 à 1802, 1864; Jésus-Christ, son temps, sa vie, son oeuvre 1866, deutsch de 1789 à 1802, 1864; Jésus-Christ, son temps, sa vie, son oeuvre 1866, deutsch de 1866; Etudes évangéliques 1867; Le concile du Vatican, son histoire et ses consequenses politiques et religieuses 1872; La liberté religieuse en Europe depuis 1870, 1874; Le devoir 1875; La question ecclésiastique en 1877, 1878; Etudes contemporaines 1880; Les Origines 1883; Variétés morales et politiques 1886. Außerdem zahlreiche Artifel in der Revue Chrétienne (von 1854 bis März 1891 in jeder Rummer), im Bulletin théologique, in der Revue des deux mondes, Revue Bleue, Revue politique et littéraire, Journal des Débats, Gazette de Lausanne, Encyclopédie des sciences religieuses von Lichtenberger.

II. Eine Biographie P. fehlt bis jett; außer persönlichen Mitteilungen von Freunden P.s wurde zu nachstehendem Artikel benütt: Das ihm gewidmete Mai-heft der Revue Chréstienne 1891 mit Retrologen von Hollard, Th. Monod, Trarieur, Secretan, Gabriel Monod, Jules Simon, Fr. Passu, A. Sabatier u. a.; die Rachruse in der Semaine religieuse de Genève, in der Gazette de Lausanne, im Journal de Genève, im Temps; vgl. auch Lichtenberger, Encyclopédie des sciences religieuses XIII, 164. Ueber Frau von Pressensé. L'Oeuvre de Madame E. de P. 1903; M. Dutvit, Madame E. de P., sa vie d'après sa correspondance et son oeuvre 1904; Gabr. Monod, Souvenirs et lettres inédites 1904.

Ebmond de Pressense ist am 7. Januar 1824 in Paris geboren. Sein Bater, Biktor Dehault (Marquis) de Pressense stammte aus einer katholischen nordfranzösischen Familie, die sich in Rochelle und dann in Paris niedergelassen datte. Einige Jahre nach der Geburt Edmonds trat Viktor de Pressense aus Gewissensgründen zum Protestantismus über und wurde eines der thätigsten Glieder der infolge des Reveil 1830 gegründeten unabhängigen Gemeinde, die ihren Mittelpunkt in der Chapelle Taitdout hatte. Im Elternhaus und in der Sonntagsschule, die sein Vater leitete, empsing S. de Pr. die ersten Sindrücke von jener schlichten innerlichen, allem kirchlichen Zwang abholden Frömstätte gefunden hat. Der gleiche Geist wohnte in dem Kellerschen Institut in Paris, das er neben dem Collège Bourdon besuchte, und in dem Collège von St. Foy, in dem er sich zum Universitätsstudium vordereitete. 1842 bezog er zum Studium der Theologie die Akademie Laufanne. Drei Jahre lang saß er hier zu Vinets Füßen, dessen eine klußreichster Schüler er geworden ist. Ein Aufenthalt in Harls, wo er besonders von Tholuk und Julius Müller, und in Berlin, wo er von Neander angezogen wurde, vertiefte noch die in Laufanne gewonnenen theologischen und kirchlichen Überzeugungen. Im Jahre 1847 wurde er — zunächst als Hisprediger — an die Chapelle Taitdout nach Karis berusen. Im Mai des gleichen Jahres vermählte er sich mit der Waadtländerin Elise du Plessis in Nyon. Die Einsegnung des Bundes sand in einer Stude im dritten Stock eines Haufes statt, die damals der versolgten Freikirche als gottesdienstliches Lokal diente.

Breffenfé 21

1849 wurde er als Bridels Nachfolger Pfarrer an der Chapelle Taitbout, die sich an bie eben gegründete Union des églises évangéliques libres de France (j. b. A. Friedrich Monod Bb XIII S. 365) angeschlossen hatte, und blieb es, bis ihn 1871 die

Ereigniffe nach bem Krieg auf ein größeres Arbeitsfeld riefen.

Schon früh hatte ihn glühende Begeisterung für seine religiös-sittlichen Ibeale ver- 5 bunden mit einer seltenen rednerischen Begabung aus der engen Diffidentenkapelle in die weite Össentlickeit gedrängt. Bor dem ganzen französischen Bolke wolkte er das Panier mit der Inschrift "Evangile et Liberte" entrollen und Jesum als den Arzt aller sitt-lichen und sozialen Schäden verkünden. Als in den ersten Jahren des zweiten Kaiser-reichs die Edangelisationsbestrebungen der Protestanten durch schrösse Maßregeln gehindert 10 und Evangelisten und Kolporteure durch Brozesse fort und fort belästigt wurden, trat ber junge Pfarrer von Taitbout vor Gericht als Berteidiger der Angeklagten auf. "Wir wurden zwar immer geschlagen, aber wir zwangen die öffentliche Meinung, sich zu regen, und die Regierung, uns Konzessionen zu machen". Im Jahre 1869 war er in die Friedensliga eingetreten. Im Juni 1870 hatte er sich mit Pfarrer Th. Monod zu Kaiser 15 Alexander II. von Außland auf Schloß Berg begeben, um ihm die Erleichterung des Loses der Lutheraner in den Ostseeprovinzen ans Herz zu legen. Als einen Monat darauf der deutschliche Krieg außbrach, schloß er sich an die Spize einer Ambulanz ber Armee Mac Mahons an. Nach ber Schlacht bei Seban gelang es ihm, nach Paris zurudzukommen. Während der Belagerung suchte er mit anderen Rednern zwei Monate 20 lang Abend für Abend durch Vorträge im Theater an der Porte St. Martin den Mut dang Abend zur Abend durch Vortrage im Theater an der Porte St. Martin den Mut der Berzweiselnden neu zu beleben. Unter der Herrschaft der Kommune riskierte er sein Leben durch einen öffentlichen Protest gegen die Berurteilung des Erzbischofs Darboy den Paris. "Alle Christen, — schried er am 11. April 1871 in einer Zeitung — alle Freunde der religiösen Freiheit sind mitgetroffen durch den Schlag, der die katholische Beistlichkeit von Paris getroffen hat. Wir haben bei jeder Gelegenheit das geheiligte Recht des Gewissens verteidigt. Wir werden nicht schweigen, wenn es mit so vielem anderen in unserem unglücklichen Staat zu Boden getreten wird. Wir tragen unseren Protest vor das große Tribunal des öffentlichen Gewissens, das endlich sich hören lassen wird. wird." Co vergeblich wie dieser Protest gegen die Erzesse der Kommunarden war später, 20 als ber Aufruhr niedergeschlagen war, sein Antrag auf Amnestie für die ungludlichen Nationalgardisten (nicht für die Führer), die sich an dem Aufstand vom 18. März 1871

Diefer Amnestieantrag war seine erste politische That in der Nationalversamm= lung, in die er am 2. Juli 1871 mit 118975 Stimmen vom Departement der Seine 35 gewählt worden war. Er schloß sich der republikanischen Linken an und kämpste unter Mac Mahons Prässbentschaft an der Seite Gamdettas gegen die monarchisch-klerikale Restauration. So protestierte er im Jahr 1873 dagegen, daß Frankreich dem "heiligen Hertauration d'Utiliké Publique zu teil werde. Senzle dem Montmatre die Declaration d'Utiliké Publique zu teil werde. Ebenso bekämpste er 1875 das 40 Ferrysche Schulgeses, das den Hochschuluntericht dem Klerus auslieserte und trat für die Tereikait dem antonomenka girile wit der eleichen Klerus auslieserte und trat für die Freiheit der enterrements civils mit der gleichen Energie ein, wie für die Freiheit ber religiösen Bersammlungen. Nach der Aussösung der Nationalversammlung trat er in zwei Wahlkreisen als Kandidat für die Deputiertenkammer auf. Infolge seiner anti-ultramontanen Haltung siel er beidemal durch. Von da an trat er von der politischen 45 Bühne ab, die er am 23. November 1883 als lebenslängliches Mitglied in den Senat gewählt wurde. Hier leitete er seit 1886 als Präsident bas linke Centrum und nahm an allen Debatten über die Fragen der öffentlichen Sittlichkeit, der politischen und religiösen Freiheit hervorragenden Anteil. Die antiklerikale Politik hatte inzwischen auf der ganzen Linie gesiegt. Nun bekämpfte Br. die brutale Intoleranz eines atheistischen so Jakobinertums ebenso unerschrocken, als vorher die Unterdrückungsgelüste der klerikalen Resaktion. Hatte er früher die Freiheit der bürgerlichen Berrögung gegen die Ultramontanen verteidigt, so erhob er fich jest für die Freiheit der Meffe gegen den unduldsamen Unti-

klerikalismus in den Reihen seiner eigenen Parteigenossen.
So betätigte er auch als Politiker die Grundsähe, die er als Chrift und Theologe 55 im Evangelium Christi gefunden hatte. Sein Eintritt in die politische Laufbahn war fein Bruch mit seiner pastoralen Bergangenheit. Auf der Tribune des Senats stand er im Dienst besselben Herrn und berselben Becale wie auf ber Kanzel der Chapelle Taitbout. Zwar hatte er schon 1871 sein Pfarramt niedergelegt; aber tropdem bestieg er immer wieder die Kangel seiner Gemeinde. In gang Frankreich und in der fran- 60

22 Preffensé

zösischen Schweiz war er bei dristlichen Festen ein bienstbereiter und hinreißender Prediger. Im Jahre 1889 hielt er — schon mit heiserer Stimme — seine letzte Predigt in der Chapelle Taitbout. Im Jahr darauf sprach er noch einmal bei einem Fest der französischen Jünglingsvereine. Lange Zeit war er Präsident der Commission synodale de l'Union des Eglises lidres Evangeliques de France. In seinem geistlichen Amte sah er die größte Ehre seines Lebens und noch in seinem letzten Willen betonte er, man möge an seinem Grabe von seinem Beruf als Pfarrer mehr als von allem andern reden.

Wenn aus dem Prediger einer unbekannten protestantischen Diffidentengemeinde ber berufene Wortführer und unerschrockene Bannerträger aller berer geworben ift, die während 10 des zweiten Kaiferreichs und in den ersten Jahrzehnten der dritten Republik an der sittlichen Hebung Frankreichs arbeiteten, jo hat Br. gewiß hierzu eine reiche natürliche Begabung mitgebracht. Den immer frohlichen Mut, das nie versagende Ruftzeug zu biefem gavung mitgebracht. Den immer frohlichen Mut, das nie verjagende Ruizeug zu biesem Beruf, die Kraft der Gedanken und die Gewißheit des endlichen Sieges hat er allein im Glauben an Jesum gefunden. Pr. hat zeitlebens Linet und Neander als die beiden 15 Lehrer verehrt, denen er nächst Gott und dem Elternhause das Beste verdankte. Er sah mit Pascal (s. d. A. Bd XIV S. 706 ff.) und Binet (s. d. A.) im Evangesium Christi die wahrhaft menschliche Religion, die einzige, die den Bedürsnissen unserer Seele entspricht und unseres Lebens Mangel ausstülkt. Jesus und die Menschensele sind auseinander angelegt. Tertullians Wort vom eststönnium nimme naturaliter christians is 20 kam ihm oft über die Lippen und unter die Feder. Der Herzpunkt des Christentums ift ihm das Kreuz Christi, der lebendige Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Bur Erklärung von Chrifti Erlösertod konnte er verschiedene Standpunkte ertragen. Bon der Thatsache selbst ließ er sich nichts abstreiten: "le mal étant un tel drame, la Rédemption ne peut pas être une idylle". Wo er diesen Glauben 25 fand, war er weitherzig genug, um auch folde theologische Überzeugungen zu achten, bie vom offiziellen Bekenntnis seiner Rirche abwichen. Die theopneustischen Theorien Gauffens (s. d. Bd VI S. 382 ff.), die in den Freikirchen französischer Junge dogmatische Austorität genossen, gingen ihm gegen sein wissenschaftliches Gewissen. Er hielt nicht viel auf Methoden, "mit denen sich nur Schriftgelehrte oder Steptiker bilden lassen". Da das 30 Evangelium an unserem Herzen und Gewissen als göttliche Kraft und Weisheit sich bezeugt, so hat es von keiner wissenschaftlichen Kritik etwas zu fürchten. Nicht ein geschlossener Coder, sondern die Geschichte des Heils ist Gottes Offenbarung. Die hl. Schrift ist die authentische Urfunde dieser Offenbarung. Das Dogma hat progressiven Charafter, und die Aufgabe, das christliche Faktum auf einen immer adäquateren Ausstruck zu bringen. Diesen Anschauungen, die er einst in Lausanne und Berlin gewonnen hatte, ist er sein Leben lang treu geblieben. Noch im Alter von 60 Jahren schreibt er: "L'âge n'a point rétréci ma pensée. Ce que je croyais quand je sortais tout frémissant de l'auditoire de Vinet ou de Neander sur la nécessité d'affranchir notre théologie des scolastiques orthodoxes, je le crois plus-que jamais; mais 40 ce que je crois aussi c'est que le latitudinarisme qui efface toutes les frontières intellectuelles dans l'Eglise comme dans la théologie est un danger

grave, je dirai mortel, qu'il faut conjurer à tout prix."

Den gleichen Respekt vor den Individualitäten, die gleiche Weitherzigkeit wie gegenüber den Fragen der theologischen Forschung bewieß Pr. angesichts der Unterschiede der firchlichen Verfassung. In einer Freikirche ausgewachsen, blied er sein Leben lang ein überzeugter Anhänger der freikirchlichen Prinzipien. Er sah in ihnen die normale Grundlage für die Kirche Christi. Sie darf in keinerlei administrativer oder sinanzieller Abhängigkeit vom Staate stehen. Der Staat hat mit der Kirche nichts zu thun, als daß er ihre Freiheit garantiert. Nicht durch Geburt und Gewohnheit, sondern allein durch freien Entschluß und ein individuelles Glaubensbekenntnis bildet sich die Gemeinschaft der Cläubigen. Aber die Treue gegen die eigene firchliche Überzeugung war bei ihm kein Hindernis für einen drüderlichen Verkehr mit Christen aller Kirchen. Zeitlebens unterhielt er enge Beziehungen mit allen Kreisen des Protestantismus. Er war ein eistiges Mitglied der evangelischen Allianz. Häusig trat er auf ihren Kongressen als Kodener auf. Roch auf seinem Setrebebett tauschte er mit dem in Florenz versammelten Kongreß einen letzten Gruß. Selbst über die protestantischen Schlagdäume hinüber sand sein Hernzelen Verselten. Jus seinen nahen Freunden gebörten katholische Priester. Nach dem Erscheinen seines Merns für deseunden gebörten katholische Priester. Nach dem Erscheinen seines Klerns für diese Verteibigung

60 bes Kundamentes aller driftlichen Bekenntniffe zu banken.

Preffensé 23

Mitten in seiner ausgebehnten öffentlichen Thätigkeit hat Br. noch Zeit gefunden zu zahlreichen und umfaffenden wiffenschaftlichen Werken, die ihm die theologische Doktor= würde von Breslau (1863), Edinburg und Montauban (1876) eintrugen. Schon im Jahre 1849 veröffentlichte er acht Vorträge über die Anwendung des Christentums auf die soziale Frage. Schon dieses Buch, noch mehr aber die folgenden größeren Beröffentlichungen 5 zeigen die Grundtendenz der schriftstellerischen Thätigkeit Pr.s. Er ist Apologet des Chriftentums. Darum ift er oft mehr Unwalt als Gelehrter und Kritifer und feine Arbeit manchmal eher glänzend als gediegen. Im Jahr 1865 schrieb er, nach der Rücksehr von einer Palästinareise, sein "Leben Jesu" als Korrektiv zu dem 1863 erschienenen Roman Renans (s. d. U.), der auch in drisklichen Kreisen ungeheures Aufsehen erregt hatte. 10 Das Buch hat viele Auflagen erlebt und wurde in verschiedenen Sprachen übersett. Sind seine Positionen auch da und dort von der heutigen Forschung überholt, so bleidt es doch ein wertvolles Dokument für die Verteidigung des Christentums und ist um seiner bezgeisterten Sprache und seiner lebendigen Schilberungen willen immer noch lesenswert. Ein besonderes Interesse brachte Pr. der Kirchengeschichte entgegen, zumal den Perioden, 15 die erfüllt sind vom Kampf des christlichen Gewissen bei der Jeit. So widmete er den Kämpfen des Schristentums mit dem römischen Mächten der Zeit. So widmete er den Kämpfen des Schristentums mit dem römischen Weltreich in ben ersten brei Jahrhunderten ein umfangreiches Werk. Noch mehr als bas "Leben Jesu" steht diese Arbeit unter dem Einfluß Reanders, läßt aber in hervorragender Weise die besonderen Borzüge des französischen Geistes in seiner eleganten Diktion und plastischen 20 Charakteristik erkennen. Dem gleichen Interessenkreis gehört Br.s Buch über "Die Kirche und die frangofische Revolution" an, in bem er bie Leiben ber katholischen Kirche mabrend ber Herrschaft bes jakobinischen Despotismus schildert und ibie Legende gerftort, als ob Napoleon I. die Religion wiederhergestellt hätte. Nicht Bonaparte, sondern das unauß-rottbare religiöse Bedürfnis hat die Altare wieder aufgebaut. Napoleon hat die Religion 25 nur zu seinen 3weden als Mittel zur Macht ausgenützt. Die constitution civile du clerge stand in schreiendem Widerspruch zu den freiheitlichen Grundsätzen von 1789. Dieser Band ist wohl das Beste der Bücher Pr.s und in seinen späteren Auflagen von bleibendem Wert. Im Jahr 1883 entstand aus apologetischen Vorträgen, die Pr. an der Universität Genf hielt, die Schrift "Les Origines", in der er alle modernen Systeme so über den Ursprung unserer Erkenntnis, der Welt, des Menschen, der Sprache, der Gesells schaft, ber Moral und ber Religion barftellt und beurteilt. Auf Grund dieses Buches wurde et 1890 in das Institut de France als Mitglied der Académie des sciences morales et politiques aufgenommen.

Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit entsaltete Pr. eine überaus fruchtbare journa= 35 listische Thätigkeit. Anfangs hatte er sich an der von Colani und Scherer geleiteten Straßburger Revue de Théologie beteiligt (s. Bb IV S. 212). Seine andersartigen theologischen Überzeugungen veranlaßten ihn aber im Jahr 1854 eine eigene Zeitschrift zu gründen, die eine vermittelnde Haltung einnahm und ihr dis heute treu geblieben ist: die Revue Chrétienne. Für sie schrieb er die zu seinem Tod in jeder Nummer die Revue 40 du Mois, in der er alse Borkomnnisse des öffentlichen und kirchlichen Lebens einer unsbestechlichen freimütigen Kritik unterzog. Für alse Gebildeten Frankreichs erörterte er 15 Jahre lang in der Revue des deux Mondes die sittlich-religiösen Probleme, welche die öffentliche Meinung bewegten. Auch das Journal des Dédats, die Gazette de Lausanne, verschiedene englische und amerikanische Zeitschriften zählten ihn zu ihren regel= 45

mäßigen Mitarbeitern.

In seiner journalistischen wie in seiner politischen Thätigkeit war Br. ber unermüdzliche Anwalt der Gewissensfreiheit und der öffentlichen Sittlickeit. Dabei verstand er die Gewissensfreiheit nicht nur im Sinne der Freiheit der eigenen oder verwandter relizgiöser Überzeugung. Er verfiel nicht in den Fehler so vieler antiklerikaler Politiker, 50 die mit den Wassen des Klerikalismus für die Freiheit kämpsen: er war kein elerical ärebours. So verurteilte er die "laicisations excessives", die in brutaler Weise das religiöse Gesühl verlegen, "wenn sie die barmherzigen Schwestern von der Krankenpslege in unsern Spitälern ausschließen und von den Thoren unserer Gottesäder die Kreuze berunterschlagen." Die Härten des Vereinsgesetzes von 1880 hat er offen getadelt. 55 Er wäre auch mit manchen Bestimmungen des Vereinsgesetzes von 1901 nicht einverzitanden gewesen. Die Trennung von Kirche und Staat hat niemand so energisch gestordert wie Pr., aber er wollte sie durchgesührt wissen im Geiste der Freiheit. Zu den schrossen Polizeimaßregeln gegen die Kirche in dem Entwurf für ein Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat, den sein Sohn Francis de Pressense, der soziae so

24 Breffenfó

listische Abgeordnete von Lyon, im Jahre 1903 der Kammer vorgelegt hat, hätte er sich nicht bekannt.

Mit dem gleichen unerschrockenen Freimut wie für die Freiheit des Gewissens kämpfte er gegen die Freiheit der Gosse, gegen die öffentliche Unsittlichkeit und die pornographische Litteratur. Seit er im Jahr 1876 Dis Butler, die Präsidentin der Federation britannique et continentale kennen gelernt hatte, widmete er dieser Angelegenheit, zumal auch in seinem parlamentarischen Leben, seine ganze Kraft. 1883 wurde die Ligue française pour le relèvement de la moralité publique gegründet. Eine von Pressensé ausgehende Petition gegen die Duldung der unsittlichen Litteratur fand im Lande 33 000 10 Unterschriften. In seiner letten und schönsten Senatorebe hat er biese Betition als Christ und Patriot verteidigt. Leider ohne Erfolg. Seine lette Revue du Mois in der Revue Chrétienne (März 1891, S. 237) galt dem Kampse gegen die schmutige Presse. "Man muß es fagen, daß es neben biefen Infamien, die bedauerlicherweise geduldet werden, ein anderes Frankreich giebt, das arbeitet, die Biffenschaft bereichert, allem Edlen und 15 Schönen sich widmet und darüber das Schönste nicht vergißt: das, was am elendeften ift, aufzurichten. Wie kann bieses Frankreich stille bleiben angesichts solch namenloser sitt-licher Erniedrigung? Unsere Berwaltung schläft mit offenen Augen, wenn es sich darum handelt, gegen die Presse, welche die öffentliche Sittlichkeit verlett, gesetzlich vorzugehen. Man darf sich nicht mehr beruhigen bei diesem Zustand. Es geht um die Ehre, um das 20 Glück, um die Lebensfähigkeit unseres Landes." Als er sein Ende kommen fühlte, übergab er die Fahne, die er so lange tapfer vorangetragen hatte, seinem Waffengefährten, bem Senator Berenger. "Leiber — schrieb er am 15. März 1891 — kann ich so wenig mehr schreiben als sprechen. Es scheint, daß Gott mich zu sich rufen will; aber ich habe ben Frieden im Herzen. Ich lege Ihnen noch einmal, obwohl es im Grunde unnötig 25 ist, den Kampf gegen die zunehmende schreckliche Bergiftung der öffentlichen Sittlichkeit durch die Breffe ans Berg. Der Ginfluß ihrer Autorität vermag viel. Gott helfe Ihnen

durch die Bresse ans Herz. Der Einfluß ihrer Autorität vermag viel. Gott helfe Ihnen und segne Sie in Ihrem Hause wie in Ihrer schönen öffentlichen Thätigkeit! Von Herzen der Ihrige." Und noch in der Osternacht (29.—30. März 1891), eine Woche vor seinem Tode, schrieb er die Worte nieder: "Esperons que la lutte contre la litterature infame va s'engager partout. C'est le grand devoir du moment".

Es war ein tragisches Geschick, daß der Mann, dessen gettiesener Beruf unzertrennlich schien vom Klang seiner Stimme, zum Schweigen verurteilt wurde, lange ehe seine körperlichen und geistigen Kräfte versagten. Ein heimtücksches Kehlkopseiden hat ihn seit 1889 am öffentlichen Auftreten gehindert. Sine Zeit lang half er sich damit, daß er seine Wanuskripte vorlesen ließ. Dann mußte er sich ganz zurückziehen. Doch seine re seine journalistische Thätigkeit sort die in die letzten Lebenstage. Noch am 2. März, am Tage der Overation auf Tod und Leben, schrieb er, ehe er sich in die 2. Marz, am Tage der Operation auf Tod und Leben, schrieb er, ehe er fich in bie Hände der Chirurgen gab, seinen lettre bimensuelle über die politische Lage Frankreichs, wie seit 1886 regelmäßig, an die Gazette de Lausanne. Als 14 Tage später der nächste 40 Brief fällig war, ließ er fich burch seinen Sohn Francis - jum erstenmal seit seiner Mitarbeit — entschuldigen. Seit dem 3. März bestand über den tödlichen Ausgang der Krankheit kein Zweifel mehr. Pr. selbst hatte darüber völlige Klarheit. Bis wenige Stunden vor seinem Tod schrieb er, da er nicht mehr sprechen konnte, mit Bleistift seine Gedanken und Wünsche nieder. Ein ergreisendes Gedicht "Auf der Schwelle von Get-45 semane" schloß er mit bem Bebet:

"Père, ce que tu veux!" voilà le cri vainqueur:
A moi, si las, si las, donne-le-moi, Seigneur!
Muhig und gesaßt nahm er Abschied von den Seinen und traf selbst die in die Einzelbeiten bie Anordnungen für sein Begräbnis. Ein befonderes Anliegen war ihm, bag 50 auch die kleinen und geringen Leute dazu follten eingeladen werden und daß man mit dem Lob an seinem Grab sparsam umgehe: "je supplie, dans ce qu'on dira de moi, qu'on soit bref et surtout sobre sur moi. Dieu seul connaît toutes mes misères, mais je les connais assez pour le demander avec instance du fond de ma conscience." Am 4. April beschäftigte er sich mit der evangelischen Allianz, 55 die eben in Florenz zusammengekommen war. Auf ihr Begrüßungstelegramm schrieb er in einem schmerzenfreien Augenblick die Antwort nieder: Dank von Grund meines Herzens. Ebenso verwirrt als gerührt. Folgendes mein Wunsch für diese schöne Verssammlung und für die Kirche Christi in dieser ernsten Stunde: "Ach, daß Du den Himmel zerrissest und führest berah" Jes 64, 1." In der Nacht vom 5. auf 6. April 60 schrieb er noch: A Dieu dans le Christ! tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai cru:

A Dieu." Humanité, Eglise ... Pendant opera interrupta. Endlich am 7. April morgens 11 Uhr — es war sein letzter Tag auf Erden — fand er noch Kraft 7. April morgens II uhr — es war sein legter Lag auf Erven — sand er noch Krast zu den Worten: Pas la force de faire plus, mes dien-aimés! Que Dieu vous unisse et benisse! A Dieu." Gegen 6 Uhr abends schrieb er sein legtes Wort nieder: "Prier". Am 8. April in der Morgenfrühe entschließ er sanft und friedlich. 5 Um sein Grad drängten sich mit der Gemeinde der Chapelle Taitbout, mit den Verstretern aller protestantischen Denominationen Journalisten und Gelehrte, Senatoren und Minister. In dem Prediger der kleinen Dissistentengemeinde hatte ganz Frankreich einen Bropheten verloren.

Die treue Gefährtin seines Lebens und Gehilfin seiner Arbeit hat ihn gerade um 10 ein Jahrzehnt überlebt (gest. 11. April 1901). Elise de Breffense ist auch an biesem Ort einer Erwähnung wert. Sie war nicht nur eine der liebenswürdigsten Schriftstellerinnen französischer Zunge, beren Schriften immer das Entzuden einer unverdorbenen Jugend bilden werden; sie war zugleich eine edle Samariterin, beren Hand viel Elend gelindert hat. Ihre Schöpfungen auf dem Gebiet der Armenfürsorge (Oeuvre de la Chaussée 15 du Maine, Colonies des Vacances etc.) wird die Geschichte der Inneren Mission im französischen Protestantismus stets mit Ehren nennen.

Der Grundzug im Wesen ber beiben Gatten war ein unverwüstlicher Optimismus, ein tiefes Gefühl von der verpflichtenden Kraft und ein fester Glaube an den endlichen Sieg bes Guten. Die Sache ber Menschheit war für Ebmond de Pressense bie Sache 20 Christi. Und umgekehrt. Darum ist er nie müde geworden, die enge Berwandtschaft ber menschlichen Seele mit ber göttlichen Offenbarung aufzuweisen. Darum war auch sein Christentum aufgeschlossen für alle Angelegenheiten bes menschlichen Geistes. Er war ein Weltmann im beften Sinn bes Wortes. Nichts Menschliches war ihm fremb. In den litterarischen Salons von Paris war er ein gern gesehener Gast. Much Aus- 25 stellungen und Theater hatten ihm etwas zu sagen vom Ringen und Suchen der Seelen. Mit dieser Begeisterung für seine Ideale verband sich eine fast naive Aufrichtigkeit. Darum respektierte im politischen Leben die klerikale Rechte seinen longlen, durchaus unpolitischen und undiplomatischen Sinn ebenfosehr wie die Gegner seiner Überzeugung auf ber Linken. Ein durch seine Jrreligiosität bekannter Kollege im Senat rief ihm einmal nach einer seiner so Reden zu: "Sie wären würdig, Atheist zu sein!" Pr. drückte ihm lächelnd die Hand mit den Borten: "Sie selbst, lieber Kollege, sind das größte Hindernis für meine Bekehrung. Denn Sie sind einer von den Atheisten, die einen zum Glauben an Gott bringen würden." Die Fülle und Vielseitigkeit seiner Leistungen weist auf eine seltene Arbeitstraft und auf eine beispiellose Leichtigkeit im mündlichen und schriftlichen Ausbruck. Er 35 war ein glanzender Improvisator, scheute aber auch die Muhe des ernsten gelehrten Studiums nicht. "Gine Stunde am Schreibtisch bebeutete für ihn 60 Minuten Arbeit". Erst ber Tod hat ihm Bücher und Feber aus ber Hand genommen. Und diese Arbeit ift nicht vergeblich gewesen. Wie vor ihm Alexander Binet und mit ihm August Sabatier (f. d. Al.) hat Br. fich bemüht, die Kräfte protestantischen Denkens und evangelischen 40 Glaubens über die hohen Kirchenmauern einer abgeschlossenen religiösen Minorität hinauszuleiten in das weitverzweigte geistige und sittliche Leben eines ganzen Volkes. Es ist ihm gelungen, weil er Glauben hatte an das Wort seines Meisters: "Das Himmelreich ist einem Sauerteig gleich, den ein Weib nahm und vermengte ihn unter drei Schessel Mehls, bis daß es gar durchsäuert ward", Mt 13, 33.

varimens Luckenstantin in Gerig. Ernatin per feit 1800. Andere et al. 1801. Andere et unter der Herrschaft des deutschen Ordens), Berlin 1853; ders., historische somparative Geographie von Preußen (mit Atlas), 1858; Christ. Hartsnoch, Preuß. Kirchenhistoria, 1686; Dan. heinr. Arnoldt, Kurzgesafte Kirchengesch. d. Königreichs Preußen, Königsberg 1769; D. Erdmann, A. "Breußen" in RE<sup>1</sup> XII, 1860; Joh. Boigt, Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zur Resormation, 9 Bbe, Königsberg 1827—39; ders., Handbuch, 3 Bbe, 1841—43, 2 A. 1851: Karl 40 Lohmeyer, Gesch. v. Ost: n. Westpreußen, 1 Abt. 1880 (reicht bis 1407, ein durchaus quellenmäßiges Buch, dietet für die Kirchengeschichte die Geschichte der Entstehung der preuß. Bistümer u. hauptsächlichsten Rirchen u Klöster); hauch KG Deutschlands, IV S. 627 ff. — Außerdem zahlereiche Wonographien in gelehrten Sammelwerken: Harthoch, Altes u. neues Preußen, 1684. Acta Borussica, 1730 ff.; Erleutertes Preußen, 1724 ff.; Gelehrtes Preußen; Continuiertes Gelehrtes Preußen; Preuß. Zehnden; alle aus d. 18. Jahrh. Dazu aus dem 19. Jahrh: Preuß. Brovinzialblätter, 1829—64; Altpreußische Wonatsschrift, 1864 ff.; Preuß. Brovi-Kirchenblatt von Lehnerdt u. Osterreich; Evang. Gemeindeblatt, hersg. v. Eilsberger; Zeitschr. d. westpreuß. Gesch. Bereins, seit 1880; Zeitschr. d. hist. Ber. s. d. Reg. Bezirk Warienwerder, seit 1879; 10 Zeitschr. s. d. Gesch. u. Alterkumstunde Ermlands, 1858—74; Zeitschr. s. d. Gesch. Ermlands, 1874 ff. — Andreas Schott, Prussia christiana sive de introductione religionis christianae in Prussia, Gedani 1738; S. G. Boigt, Adalbert von Prag. Ein Beitrag z. Gesch. d. Kirche u. des Wönchtums im zehnten Jahrhundert, Westend-Berlin, 1898 (369 S.); Joh. Plinsti, Die Probleme historischer Kritit in der Geschichte des ersten Preußenbischofs, zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Deutschen Ritterordens. Janug.-Dissertation, Breslau 1903. (Erschien vorher in "Kirchengeschichtliche Rüstenlandes, der in der zweiten Höllfte des Mittelalters

"Preußen" heißt, siedelte sich in der sog. Bölkerwanderung diejenige Bevölkerung an, welche als die "preußische" in der Geschichte bekannt wird. Ihr Name Pruzi oder verzo längert Prutheni (Prucia oder Prussia, ihr Land) kommt her von dem (litauischen) Protas b. i. Ginsicht, Verstand; sie nannten sich selbst Pruzi, die Ginsichtsvollen (Loh-meher 10). Der Charafter dieses Boltes läßt sich heute schwer feststellen, da es schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts ausgestorben war. Seine Sprache ist in zwei Übersetzungen des lutherischen Katechismus, die Herzog Albrecht v. Br. anfertigen ließ, den fog. altz preußischen Katechismen, gedr. 1545 und 1561 in Königsberg, und erhalten. Aus diesen Sprachresten ergiebt sich, daß die Altpreußen weder Germanen noch Slaven waren, sondern mit ihren Nachbarn (ben Litauern u. a.) zu der besonderen Familie des indogermanischen Sprachstammes gehörten, die man die lettische nennt. Da sich im Süden von ihnen die Polen, im Westen die Wenden sestenten, so blieben sie ohne jede Berührung mit Deutschland. Ihre Religion war nach der Schilderung Peters von Dusdurg ein einsacher Naturdienst, naiver Polytheismus; sie verchrten Sonne, Mond und Sterne, den Donner, Rögel, vierschiege Tiere u. s. w. Der religiöse Mittelpunkt des Landes war Romode, die gemeinsame Opferstätte in der Landschaft Natungen (unweit Domnau), wo ber oberste Priester, Kriwe genannt ("quem pro papa habebant", Dusburg III, 5), 35 seinen Wohnsit hatte. Namen von Göttern der Preußen nennt Dusburg überhaupt nicht. In der Urtunde vom Jahre 1249, in welcher sich die Bomesanier, Ermländer und Natanger bem beutschen Orden unterwarfen (Mon. hist. Warm. I, 28ff.), wird nur ein einziger Gott "Rurche" benannt, ben sie als Nahrungsspender verehrten. Erst seit dem 15. Jahrh. werden von katholischer Seite (driftianifierend) drei Hauptgötter der Preußen mit Namen auf-40 geführt: Perkunos, Potrimpos, Pitollos. Der Gottesbienst fand nicht in Tempeln, sondern unter Bäumen statt, besonders unter Eichen. Kein Fremder durfte, bei Todesstrase, dem Gottesbienste beiwohnen. Hochgeehrt waren bei den Preußen ihre Priester, deren es verschiedene Klassen gab; auch Priesterinnen kamen bei ihnen vor. Unter den religiösen Gebräuchen ist besonders das "Bocheiligen" namentlich bei den Sudauern, interessant; wahrscheinlich 45 wenn die Ernte schlecht ausgefallen war, wurde ein Bod geschlachtet und sein Blut um= hergesprengt, nachdem der Priefter die Sande auf ihn gelegt und alle Götter ber Reihe nach angerufen hatte. Ein Fortleben nach bem Tobe wurde geglaubt und Bergeltung erwartet, allerdings in finnlichen Formen (für die Guten im Winter warme Rleider und fostliche Speisen und Getranke; den Bosen aber nehmen die Götter alle ihre Ergötungen 50 weg, so daß ihnen nur Seufzen und Stöhnen bleibt). — Die Verfassung des Bolkes war bie freier, unabhängiger Gaue, ohne nationale Konzentration; Die Beschäftigung Acerbau, Biehzucht, Jago und Handel. Das Familienleben erscheint roh; Bielweiberei war üblich; die Frau wurde gefauft und hatte die bienende Stellung einer Sklavin; Kranke wurden ausgesett ober getötet; aber Darbende konnten von haus zu haus geben und sich Effen 55 und Trinfen erbitten; es gab also keine Armen in den Gemeinden. Allgemein herrschte das Laster der Trunfsucht. Aber die Gastsreundschaft stand in hoben Ehren; sie ging so weit, daß die alten Preußen keinen Gaft unbetrunken nach Saufe geben ließen; gaftlich war das ganze Gestade der preußischen Oftsee, so daß kein Schiffbruchiger getotet wurde. Bei ber Abgeschloffenheit gegen Guben und Westen, in welcher die Preußen babin-

60 lebten, konnte das Christentum zu ihnen erst kommen, nachdem die Polen und die Wenden Christen geworden waren. Als daher im 10. Jahrhundert Polen dristianisiert war, begegnet uns 997 auch der erste (von Polen vermittelte) Missionsversuch in Preußen durch

den Bischof Abalbert von Prag (f. d. A. Bd I, 153). "Apostel der Preußen" war er aber nicht: fein ganger Aufenthalt in Preußen hatte nur gehn Tage gedauert und fein Missionsversuch verlief völlig resultatios (S. G. Boigt, Abalbert v. Prag 190). Dasselbe Schickfal hatte Bruno, Graf v. Querfurt, ein Bermandter Ottos III., Genoffe Des-felben Aventin-Rlofters in Rom, dem Abalbert angehört hatte; er wurde 1009 mit feinen 5 18 Begleitern von den Heiden plöglich gefangen und enthauptet. (Nach der Chronik Thietmars von Mersedurg.) Diese tragischen Ereignisse lähmten den Mut zur Preußenmission bis zum Anfange des 13. Jahrh., wo wieder von Polen aus ein neuer Ansang dazu gemacht wurde. Im Jahre 1207 hat der Abt Gottstried aus dem großpolnischen Kloster Lesno (Lutina) mit 2 Gefährten unter den Preußen missioniert; es gelangen ihm 10 mehrere Taufen; jedoch Gemeinden hat er, da er wahrscheinlich schon bald starb, nicht zu stande gebracht. Wohl aber gelang es bald darauf einem Monche Christian, das Christentum in Preußen nicht bloß zu pflanzen, sondern auch lange zu pflegen. Bisher wurde bieser Bahnbrecher ber preußischen Mission gewöhnlich Christian "von Oliva" genannt, weil in späteren Jahrhunderten die Cisterciensermönche von Oliva in Pomerellen bei Danzig 15 biefen Miffionar für fich in Unspruch nahmen; allein die gleichzeitige Uberlieferung weiß babon nichts, und es ist mahrscheinlicher, bag diefer Christian ebenfalls, wie Gottfrieb, einem großpolnischen Cistercienserkloster angehört hat, ja vielleicht ein Begleiter Gottfrieds gewesen ist. Ermöglicht wurde diese Mission durch die thatkräftige Hilfe des Herzogs Konrad von Masovien und Cujavien, der sein Land im Süden Preußens zu beiden 20 Seiten der Weichsel unabhängig vom großpolnischen Reiche regierte (Lohmeyer 47). Unter dem Schutze Konrads begab sich Christian von Süden her in das sog. Kulmer Land und verkündigte zwischen 1207 und 1210 in der Gegend von Löbau und an der Grenze Pomesaniens mit Volkmacht des Papstes Innocenz III., wie aus späteren Briefen desselben ersichtlich ist, das Christentum. Zwischen 1212 und 1215 wurde er "Bischof" in 25 Preußen. Zwei Häupsteinge der Preußen, Warpoda und Svabuno, bekehrten sich mit anderen und empfingen in Rom die Tause. Beide schenkten ihrem Bekehrer Christian, der isett auch Bischof non Vrausen" anzunt wied Cardinaton in den Ecant und der jett auch "Bischof von Preußen" genannt wird, Landstreden in der Gegend von Löbau, was von Innocenz III. bestätigt wurde (Acta Bor. I, 259). Dazu schenkte 1222 ber Herzog Konrad von Masovien dem Bischofe Christian den größten Teil des Kulmerlandes 30 "cum iure ducali" (Watterich, Beilage 10), b. i. mit Regalrechten (nicht wie Watterich meint, mit der Landeshoheit). So war ein preußisches Bistum ("Kulm"?) schnell gegründet und sicher fundiert und bot dem Missionsbischof eine feste Grundlage für fein Lebenswerk (Erdmann 132). Aber die bekehrten Preußen verfielen dem Haffe ihrer Landsleute, mußten also geschützt werden. Papst Honorius III. ließ daher 1217 in Polen und Pommern 35 und 1218 in Deutschland zum Kreuzzuge gegen die heidnischen Preußen auffordern. Aber erft 1223 zogen Kreuzheere aus Schlesien und Pommern unter einem schlesischen und zwei pommerschen Herzögen in bas kulmische Land, um es zu beschützen. Sagerfüllt fielen gleichzeitig die Preußen im Nordwesten in Pommern und im Guden in Masovien mordend, plündernd und verwüstend ein. Chriftian rettete sich auf die feste Burg zu Kulm; aber 40 er und auch Konrad von Masovien schwebte in großer Gesahr. In ihrer schwierigen Lage wandten beide ihre Blicke auf den helbenmütigen Deutschen Ritterorden, den eben (1222) auch der König Andreas von Ungarn gegen wilde heidnische Nachbarn zu Hilfe gerufen hatte (Erdmann 133). Im Anfange des Jahres 1226 schiefte Konrad Gesandte an den damaligen Hochmeister des Deutschherrenordens Hermann von Salza, als dieser 45 sich gerade in Italien am Hose des Kaisers Friedrich II. von Hohenstaufen besand. Konzad versprach den Rittern des Ordens "die Schenkung des Landes Colmen et alias terrae inter Marchiam sum et confinia Prussorum" unter der Bedingung, ut laborem assumerent et insisterent opportune ad ingrediendam et obtinendam terram Prussiae ad honorem et gloriam Dei" (Dreger, Cod. Pomer. dipl. Nr. 65). 50 Mit staatsmännischem Blide ging der Hochmeister auf den Gedanken Konrads ein; am Sofe Friedrichs II. mochte er längst erkannt haben, daß die Ura ber aussichtsvollen Kreuzjuge nach Paläftina vorüber sei, und Friedrich II. legte ihm nicht nur tein Hindernis in ben Weg, sondern garantierte dem Orden sogar (1226 März) den in Aussicht gestellten preußischen Besit (Treger a. a. C.). Ein Ordensheer konnte freilich vorderhand noch 55 nicht nach Preußen aufbrechen; aber 1228 sandte der Hochmeister wenigstens eine Angahl von Orbensrittern als seine Bevollmächtigten an Herzog Ronrad gur Entgegen= nahme ber fulmischen Schentung; am 23. April 1228 wurde biefe vollzogen (Urfunde in Acta Bor. I, 394). Dazu verlieh Bischof Christian burch Urtunde vom 3. Mai 1228 (a. a. D. 395) bem Orben ben Behnten im fulmischen Lande "in iis bonis, quae dux 60

Conradus praedictis militibus salvo jure nostro licite conferre potuit" und 1231 trat er sogar von seinen Besitzungen ein Drittel "mit allem Zubehör und allen Rechten" an den Orden ab (Boigt, Cod. dipl. Pruss. I, 25). Das ist die erste der später oft wiederkehrenden Drittel-Teilungen im preußischen Lande. Inzwischen batte 5 Papit Gregor IX. aufs neue 1230 in Nordbeutschland das Kreuz gegen die heidnischen Breußen predigen laffen. Die Folge war, daß nunmehr der Landmeister hermann Balte ein Orbensheer nach Breugen führen konnte. Im Frühjahr 1231 überschritt es bei Reffau (unweit bes heutigen Thorn) bie Weichsel und drang nach Pomesanien vor. Uberall wo ber Orben festen Fuß faßte, legte er alsbald Burgen an und jog beutsche Kolonisten 10 ins Land. So entstanden seit 1231 die Städte Ihorn und Kulm, Graubenz, Marienwerder (1233), Elbing (1237) und Königsberg (1255). Im Jahre 1238 vereinigte sich ber beutsche Orben in Preußen mit bem in Livland schon bestehenden Schwertbrüderorden, wodurch er seine missionarische und kolonisatorische Aufgabe bis weit nach Often bin ausbehnte. Überall aber, wo Städte gegründet wurden, entstanden auch Kirchen, sogar auf 15 dem Lande schon einzelne; hie und da auch einige Klöster; doch war der deutsche Orden Ben Klostergründungen nicht hold, weil er das Land für sich in Beschlag nehmen wollte. In den Kämpsen des Ordens war bei einem Einfall der heidnischen Preußen von Samland her der Bischof Christian im Komesanen gesammen worden. Einige vornehme Breußen hatten sich nämlich babei gestellt, als wollten sie sich taufen lassen und 20 hatten ben Bischof zu sich bitten lassen; so war seine Gefangennahme (1232) gelungen. Erst nach geraumer Zeit, im Jahre 1238, wurde er aus schwerer Kerkerhaft burch christliche Kaufleute befreit und trat jett wieder — unerwartet und — unerwünscht — auf ben Schauplat ber preußischen Geschichte, aber in welcher Stimmung! Berbittert klagte er ben Orben an, daß er nichts für seine Befreiung getban, während er boch gefangene 25 preußische Große für Geld freigelaffen habe; er flagte ferner, daß der Orden ibn feiner Besithtumer und Rechte beraube. Der Papit schickte einen Legaten ins Land; Diefer aber entschied zu Gunften des Ordens 1. daß von dem eroberten Lande der Orden, weil er bes Tages Last und hite trage, zwei Drittel, ber Bischof bagegen nur ein Drittel zum Besitz erhalten, und 2. baß im Ordensgebiete dem Bischofe nur die geiftlichen Funktionen (keine 30 Jurisdiftion) justeben follen. Und als der Orden nunmehr den Bischof anklagte wegen unrechtmäßiger Einsammlung von Gelbern u. s. w., stellte sich die Kurie wieder auf die Seite des Ordens und erteilte dem Bischof eine strenge Zurechtweisung und drohte ihm schließlich mit Absehung (Boigt, Cod. dipl. Pruss. 57. 62). Es geht die Sage, daß der Bischof sich selbst habe vor dem Papste rechtsertigen und nach Lyon reisen wollen, wo Innocenz IV. 26 gerade damals das 13. ötumenische Konzil gegen Friedrich II. abzuhalten im Begriff war; auf der Reise dahin sei aber Christian gestorben. Jedenfalls war der wackere erfte Preußenbischof 1246 bereits tot; denn in diesem Jahre schreibt der Papst, daß die Kirche Breußens schon geraume Zeit ohne Hirten sei. Da Christian 1244 noch am Leben war, barf als sein Todesjahr 1245 angenommen werden. Daß sich Bischof Christian, bem 40 neuerdings Plin sti eine wohlgelungene Rechtfertigungsfdrift, (f. oben) gewidmet hat, ichlief: lich nicht mehr ber Gunft ber Kurie erfreute, hatte noch einen kirchenpolitischen Hintergrund: man hielt es an der Murie für bedenklich, ein fo großes Bebiet unter einer hand zu belassen. Der Papst Innocenz IV. teilte baher am 28. Juli 1243 zu Anagni Preußen in die vier bischöflichen Diöcesen Mulm, Pomesanien, Ermland und Samland (bas Detail 45 der Diöcesangrenzen bei M. Töppen, Geogr. 111 ff.) und diese vier Bistümer wurden mit ben Bistumern ber baltischen Provingen Livland, Kurland, Eftland und Gemgallen 1251 unter ben Erzbischof von Riga gestellt. Das war gang nach bem Wunsche bes Orbens; benn ein in Riga wohnender Erzbischof tonnte ihm in Breugen nicht hinderlich sein; das Band, welches die preußischen Bischofe mit ihrem Metropoliten verknüpfte, mar so ein fehr loses; der Orden blieb Berricher im Lande; der Papit hatte ihm die Gelbit= ftanbigfeit bes Epistopates geopfert. Dazu schufen die Deutschberren die Tradition, bak die Bistumer und ihre Domtapitel mit Prieftern aus bem Orden felbst befett murben. und Spnoden wurden solange wie möglich verhindert; die erfte Spnode aller preußischen Bischöfe fand erst in der Episode der Reformkonzilien 1127 zu Elbing im Auftrage des 55 Erzbischofs von Riga statt. Der preußische Klerus war und blieb in Abhängigkeit vom Deutschen Orben.

Aus der inneren Geschichte der Mission jener Jahre ist von größter Wichtigkeit der Friede der Preußen und des Ordens vom 7. Februar 1249 zu Christburg. Die Friedensurkunde "Privilegium", lateinisch, alsbald darauf deutsch redigiert, besindet sich im 60 R. Staatsarchiv zu Königsberg (gedr. in Mon. hist. Warm. 1. Abt. I, 1858, S. 28 ff. und deutsch bei Hartknoch, Kirchenhistoria 36 st.) In dieser Vereinbarung, zu der die Preußen sich nach einem mißglückten Absall vom Orden verstanden, versprachen sie, das Heidenstum gänzlich abzustellen. Im einzelnen versprachen sie 1. ihre Toten nicht mehr zu versbrennen, sondern christlich auf dem Kirchhose zu begraben, 2. nicht mehr dem Kurche und anderen Göttern zu opfern, 3. weder Tulissones noch Lugastones (heidnische Priesterklassen) zu dulden, 4. nicht mehr zwei oder mehr Weiber zu haben, 5. keinen Weiberkauf und sverkauf zu treiben, 6. keinen Kindsmord zu begehen oder zuzulassen, sondern die Kinder innerhalb acht Tagen nach der Geburt zur Taufe zu bringen, endlich 7. gelobten sie, bis auf nächste Pfingsten in Pomesamien 13, in Ermland 6, in Natangen 3 Kirchen an bestimmten Orten zu erbauen, die der Orden dann binnen Jahresfrist mit Pfarrern versehen 10 wollte. (Diese können natürlich nur als einsachste Bauwerke gedacht sein, wenn sie schon nach 4—5 Monaten fertig sein sollten; nur wenige von ihnen sind bekannt. Lohmeher 82. 83.) Der Orden bewilligte wieder seinerseits den Preußen das Recht der Freien mit Erbrecht

und dem Rechte der Cheschließung. Es kostete aber ben Rittern noch schwere Arbeit, das Land bis an die litauische 16 Grenze sich zu unterwerfen. Erleichtert wurde ihnen dieses Werk durch bewaffnete Ritter= scharen, welche sich als Kreuzsahrer Ablag und Ruhm erwerben wollten. Go zog 1254 ber mächtige Böhmenkönig Ottokar II. nach Breußen, um dadurch für seine eigenen politischen Großmachtspläne den Papst günstig zu stimmen; ihm zu Ehren wurde nicht fern von der Mündung des Pregels 1255 die Burg "Königsberg" angelegt. Markgraf 20 Otto III. von Brandenburg jog 1266 dem Orden zu Gilfe und half ihm die nach ihm benannte Feste "Brandenburg" erbauen. Die Aufftändischen, die in den wiederholten Ariegen niedergeworfen wurden, mußten sich der Gnade des Siegers ergeben und wurden in den Stand der Unfreien herabgedrückt. Erst 1283 waren die Ritter Herren des Landes von der Weichsel bis zur östlichen Grenze des heutigen Oftpreußens. Un eine Koloni= 25 sation der sudöstlichen Teile des Landes war aber unter diesen unaufhörlichen Kriegswirren nicht zu benken gewesen; sie blieben was sie waren und wie sie hießen, die "Wildnis", bedeckt mit Wäldern und Sümpfen, durch welche lange Zeit nur zwei leicht zu beserrschende Wege führten, die man gegen die litauischen Feinde durch Verhaue becken mußte. Zu diesem in 53 jährigem Kampfe errungenen Preußenlande erwarb der Orden so noch das östliche Pommern ober Pomerellen (b. i. Rleinpommern), 1308 eroberte er Danzig, 1309 Dirschau und Schwes. So beherrschte er das Weichselthal vollständig. Nach biefen Ereigniffen verlegte der Sochmeister seinen Sit nach der Marienburg, zwijchen bem 13. und 21. September 1309 (Lohmeyer 135). Diefer Sit ward gewählt, weil von bier ber Landweg bequem in das Berg des Ordensstaates und ber Wasserweg zur See führte. 35 Diese Burg war nunmehr bas Haupthaus bes Orbens. Der herrliche Burgbau, Die vollendetste Gestalt bes gothischen Profanbaustils in Bacfitein, den wir jest als die "Marienburg" in neuerstandener Pracht vor uns sehen, ist aber erst nach 1309 aufgeführt. Bon jener Zeit an datiert die Blüte des Ordensstaates, dessen Indader, vielleicht 50—100 Ritter, hier als Soldaten und Mönche, als Staatsmänner und Großkaufleute in den 40 Geschicken Osteuropas etwa 100 Jahre lang eine sast führende Rolle spielten, die der Neid und Haß des Pollentums ihre Herrschaft brach. In der surchtbaren Schlacht bei Tannenberg 1410 unterlag er; der Friede zu Thorn 1411 schwächte ihn schon bedeutend, und ber zweite Friede zu Thorn 1466 entschied vollends über fein Schickfal. Er mußte bas Land westlich von der Weichsel, dazu das Kulmerland, die Marienburg und das 45 Ermland mit voller Souveränität an Polen abtreten und das übrige Land östlich von ber Weichsel von Bolen zu Leben nehmen. Seit jenem Jahre giebt es ein polnisches Preußen und ein Ordenspreußen; in beiden übte Polen die Herrichaft aus, in jenem bireft, in biefem indireft. Der Hochmeister aber verlegte 1466 feinen Gig in bas Orbensschloß zu Königsberg. Das find die Berhältniffe, die wir im Anfange des 16. Jahrh. 50 vorfinden, und welche die Boraussetzung ber Reformation und Gafularisation bes Orbenslandes bilden.

Der Orden hat Eroberungspolitik gegen ein kräftiges, naturfrohes, ungebrochen heidnisches Bolk getrieben, hat, nachdem er den Sieg errungen, an den Ordenssitzen und bie und da im Lande die katholische Mirche organisiert, er hat einzelne herrliche Kirchen 55 erbaut, den Dom zu Königsberg, zur Frauenburg, zu Marienwerder, die Marienkirche zu Danzig u. a. m., er hat auch einzelne Klöster für Mönche und Nonnen zugelassen, im ganzen Lande 24 Mönchsz und 9 Nonnenklöster; aber in keinem findet sich eine Spur von einer Klosterschule und die meisten Klöster besaßen an Büchern nicht mehr, als sie zu ihrem Kultus und ihren Gebeten nötig hatten. Für wissenschaftliche Bildung geschah 60

bort nichts. Der Orden zog Kolonisten ins Land, aber nur im egoistischen Interesse und durch den als Eigenhandel betriebenen Großhandel wurde er zwar reich, aber selbst bei seinen Unterthanen verhaßt. Der Ordensstaat fungierte als Versorgungsanstalt für den deutschen Abel. Die Eingeborenen ließ er verkommen; eine Christianisierung der "Bruzen" bat er nicht vollbracht; ihr Christentum war nur übertünchtes Heichentum; der erste, der ihnen wirkliches Christentum brachte, war der erste evangelische Fürst des Kerzogtums Preußen, Albrecht von Brandenburg 1525—1568; aber als er für sie Luthers Katechismus in die altpreußische Sprache überschen ließ, eristierten sie nur noch als kümmerlicher Rest; sie waren, soweit sie nicht im 13. Jahrhundert durch die häusigen Kriegszüge aufogerieben waren, von der germanischen Kolonisation ausgesogen. Der polnische Bestandteil der Bevölkerung des Ordensstaates dagegen, die Masuren im südlichen Preußen, hat sich kräftig erhalten und ist ebenfalls durch Albrecht evangelisch gemacht. Paul Tschaetert.

Breufeu, firchlich ftatistisch, f. am Schluß biefes Banbes.

Brenfen, Reformation, f. b. A. Albrecht v. Breugen Bo I G. 310.

Brierias, gest. 1523. — Quétif et Echard, Script. Ord. Praed., Baris 1721, II, 52 s.; Luthers Werfe, Beim. A. I, 644 sf. II, 48 sf. VI, 325 sf. — F. Michalsti, De Silvestri Prieriatis Ord. Praed. Magistri sacri Palatii vita et scriptis. Part. prima, Münster 1892 Diss.;

3. Röftlin-Kawerau, Luthers Leben, 5. A .: Th. Kolbe, M. Luther, I. Silvester Mazolini, oder wie er sich selbst immer nach seinem Geburtsort Prierio, 20 einem Dorfe in der Grafschaft Montferrat, nennt, Silv. Prierias wurde etwa 1456 geboren. Mit 15 Jahren von seinen Eltern dem Dominikanerkloster St. Maria di Castello in Genua übergeben, legte er das Jahr darauf (?) die Gelübde ab, widmete sich in der dorigen Ordensschule philosophischen Studien und der Theologie seines Ordens. Mit 23 Jahren zum Priefter geweiht fand er in verschiedenen Konventen Berwendung 25 als Seelsorger. Bon 1490 an bis gegen Ende des Jahrhunderts finden wir ihn erft lernend, dann lehrend in Bologna und später in Badua. Nach mehrfacher Betleidung des Priorats in verschiedenen Klöstern wurde er 1508 (auf zwei Jahre) Generalvitar ber lombardischen Ordensproving (Michalski S. 11 ff.; M. Reichert, Acta cap. general. Ord. Praedic. III, 412, 431. IV, 425) und fungierte zu gleicher Zeit (seit 17. Juni 1508 vogl. Hansen, Quellen und Untersuchungen z. Gesch. d. Herenwahns, Bonn 1901, S. 317) als Inquisitor in Brigen und Umgebung und seit 1511 im Mailander Bezirk, hier speziell gegen die Teilnehmer an dem Conciliabulum Pisanum. 1513 ist er als Prior in Eremona nachweisdar. Inzwischen hatte er sich durch eine Reihe teilweise sehr verbreiteter theologischer Werke, u. a. sein Compendium Capreoli 1497, tractatulus de diabolo so 1502, Aurea rosa id est praeclarissima expositio super evangelia totius anni 1503, tractatus de expositione Missae 1509, Malleus c. Scotistas 1514 und befonders burth die Summa Silvestrina de casibus conscientiae 1514 (beendet 1515), ein nirgends originelles, auch sehr ungleich gearbeitetes, aber praktisches Werk, ben Namen eines gelehrten Thomisten erworben, und etwa Mitte 1514 wurde er von Leo X. nach 40 Rom berufen, um dort an dem Gymnasium Romanum die den Dominikanern 3u= stehende Lehrkanzel der thomistischen Theologie zu übernehmen. Dem Ginfluß seines Gon= ners, bes Dominikanergenerals Cajetan (j. b. A. Bb III S. 632) verbankte er es, baß er am 16. Dez. 1515 jum Magister sacri palatii ernannt wurde. Damit wurde er nicht nur jum fachverständigen Berater bes Papftes in Glaubensfachen erhoben, sondern 45 zugleich und hauptfächlich zum ordentlichen Inquisitor innerhalb des Stadibezirks bestellt, der aber auch auf Grund besonderen Auftrags (delegato iure) als Inquisitor und Richter in Glaubenssachen, welche die ganze Kirche angingen, sungieren konnte. So hat er im Prozeß Reuchlins mitgewirst, und was zuerst seinen Namen in weiteren Kreisen Deutschlands verhaft machte (vgl. Heumann, Doeum. litt., Altdorf 1758, S. 146), die Entsoschung zu Ungunsten Reuchlins beeinflußt (Geiger, Reuchlin, 1871, S. 319). Und die Stellung bes Magister palatii wurde noch bebeutfamer, als wenige Monate vor feinem Amtsantritt bas V. Laterankonzil in seiner 10. Sitzung vom 4. Mai 1515 eine ftrenge Zensur über alle Druckschriften verfügte und zugleich für den römischen Bezirk den Mag. palatii als Zensor berief (Hardouin, Acta concil. I. IX. fol. 1779). Es geschah dem-55 nach entweder, was seiner eigenen Angabe gemäß wahrscheinlicher ift, aus freiem Antriebe, ober nach dem durch die Zusendung Albrechts von Mainz Luthers Thesen offiziell in Rom befannt geworden waren, auf Grund eines besonderen Auftrags (fo R. Müller, 388 XXIV, 53), wenn er sich mit Luthers Capen beschäftigte und, wie er selbst angiebt, innerhalb drei Tagen seinen Dialogus in praesumptuosas Martini Lutheri conclusiones

Prierias 31

de potestate Papae (Luthers Merke EN. v. a. I, 314 ff.) verfaßte. In maßlosem Hochmut behandelte der gelehrte Dominikaner den ihm unbekannten Wittenberger Professor mit ausgesuchter Berachtung, avidus experiri an ferreum nasum aut caput aeneum gerat (ebb. 344). Ohne eine Ahnung bavon zu haben, daß es sich bei Luther um eine religiöse Frage handelte, stellt er, um Luthers Fundamente kennen gu lernen (ut a te tua 6 fundamenta extorquerem WA. II, 52) die heilige Schrift (die erst von der Lehre ber römischen Rirche als ber unfehlbaren Glaubensregel Kraft und Anfeben erhalt) beiseite schiebend, in vier Fundamentalfähen die extremsten Behauptungen über die Infalli= bilität bes tirchlichen Glaubens und Handelns auf, die darin gipfeln, daß jeder, der behauptet, die Kirche durfe das nicht thun, was sie thut — in concreto in Sachen des 10 Ablaffes — als Reper zu achten sei. Luther, der diese leichtfertige Arbeit im August 1518 erhielt, benutte ju seiner Gegenschrift gegen ben "Wald- und Wiesensophisten" (Silvestrum vere silvestrem et campestrem sophistam De Wette I, 132), dessen Dialog er mit abbruckte, nur zwei Tage (WA. I, 644 ff.). Prierias antwortete mit einer kurzen "Replica", in der er den weiteren Rampf verschiebend (Interim me accingam ad dicta 15 tua quam plurima explodenda BU. II, 56, 19) auf Luthers perfonliche Angriffe eingebt und erflärt, nicht leben zu wollen, wenn er Luther nicht als Reger offenbaren werde (WU. II, 52). Diefer begnügte sich, die Erwiderung mit einer spöttischen Borbemerfung von neuem herauszugeben, und ermahnte zugleich ben Autor in einem (verloren gegangenen) Briefe, sich nicht weiter lächerlich zu machen, sondern sich in die Zeit zu 20 schiden, in der es andere Geister gabe, als damals, als er den hl. Thomas in sich einsog (fo berichtet Brierias, was bereits Knaate WU. II, 48 bemerkt hat in dem Widmungsbriefe zu dem unten angegebenen Berte Errata etc.). Prierias, ber feinem Bericht zu= folge (ebenda) inzwischen nach Luthers Appellation ad papam melius informandum ben offiziellen Auftrag erhalten hatte, Luthers Auslassungen zu prüfen, aber nach dem 25 päpstlichen Breve an Friedrich von Sachsen vom 23. August 1518 (Luther op. v. arg. II, 353) schon vorher darüber berichtet haben muß, ließ sich durch diese Mahnung nicht abschreden, sondern gab im Jahre 1519 junächst unter dem Titel Epitoma responsionis ad Martinum Lutherum das dritte Buch, genauer ein aussührliches Inhaltsverzeichnis eines unterdessen in Angriff genommenen ausführlichen Werkes De iuridica et irre- 20 fragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique Pontificis heraus. Es sollte, wie er mit Siegesgewißheit angab, ben Nachweis führen, bag bes Papftes Entscheid in Sachen bes Glaubens und ber Lehre ein "himmlischer" sei, und jeder bei Strafe des zeitlichen und ewigen Todes ihn so hinzunehmen habe. Luther, der diese Schrift in den Tagen erhielt, als er die Schrift an den Adel plante, gab sie wie die übrigen Arbeiten des 85 Gegners mit einem zornigen Bor- und Nachwort und scharfen Randbemerkungen von neuem heraus (WA. 6, 324 ff.). Er konnte noch halbe Zweisel daran aussprechen, daß in den Austassungen des Dominikaners, der, wie wir jest wissen, bei Luthers römischem Prozeß (vgl. K. Müller, IK XXIV, S. 49 ff.; Al. Schulte, Die röm. Verhandlungen über Luther, Rom 1903), wahrscheinlich nur in den Vorstadien eine wie scheint nicht einmal 40 bervorragende, beratende Rolle gespielt hatte, wirklich die genuine römische Lehre vorliege, aber Leo X., von dem Erasmus später wissen wollte, er habe in seinem Unwillen über Brierias diesem Stillschweigen aufgelegt (Opp. Lugd. III, p. 1042), erklärt fünf Wochen nach der Luthers Säte verurteilenden Bulle Exsurge Domine, in einem Breve vom 21. Juli 1520, nicht nur, daß Prierias früher gegen Luther canonice geschrieben 45 habe, sondern bedrohte den unbefugten Nachdruck des nunmehr vollständigen Werkes De iuridica et irrefragabili veritate Romanae ecclesiae Romanique pontificis, bas unter bem Titel Errata et argumenta Martini Luteris (!) recitata, detecta, repulsa et copiosissime trita im Laufe des Jahres 1520 in Rom gedruckt wurde, mit Bann und schwerer Gelbstrafe. Obwohl Luther es nicht ber Beachtung wert fand 50 (BU. 7, 777) und man es auch später nicht beachtet hat, wird bieses Werk boch immer als ein wichtiges Dokument damaliger römischer Lehre von der Omnipotenz des Papstes bleiben. Damit wird seine Fehde gegen Luther ihr Ende erreicht haben. Wie die Humanisten sein Borgehen auffaßten, zeigt eine vielleicht schon 1519 herausgekommene böse Saire, die Bergerio 1553 sogar unter des Prierias Namen herausgab (abgedruckt bei 55 Böcking, Hutten WB. I, 484 ff.; vgl. Reusch, Der Jndex I, 292). Während des Jahres 1521 scheint Prierias von Leo X. mehrsach zu Gesandtschaften an italienische Fürsten verswandt worden zu sein (Michalski 19) und auch der Gunst Hadrians VI. hatte er sich zu erfreuen. Für wie einflugreich man ihn hielt, ergiebt ber Umstand, daß felbst Erasmus, ber ihn sonst gründlich verachtete, als er von den Löwener Karmelitern verbächtigt wurde, 60

zu ihm seine Zussucht nahm (Opp. Lugd. III, 776). Bon seinen Werken ist noch zu erwähnen sein Conklatum ex S. Thoma (mit Aufzählung seiner eigenen Schriften), aus welcher Arbeit ihn der Kamps gegen Luther unliedsam ausschrete, beendet 1519, und seine wahrscheinlich letzte Schrift De strigimagarum Daemonumque mirandis libri tres 1521, 5 ein sich durchaus in den Bahnen des Hernhammers bewegendes Werk (Auszüge bei Hansen a. a. D. S. 318). Ansang 1523 starb er an der Pest und wurde zu Rom in St. Maria supra Minervam bestattet.

Brieftertum im Alten Testament. — Litteratur: Bgl. die Litteratur unter "Levi" und "Hoherpriester", vor allem Batke, Bähr, Baudissin, van Hoonader, Nowad, Benzinger, Welhausen, Dillmann (Comm. z. Bentateuch), Schürer' II, außerdem: Joh. Lund, Levitischer Hoherpriester und Priester, Hamburg 1735; Konrad Jken, Antiquitates hebraicae, Bremen 1735—38; Hat. Resulf, Hamburg 1738; Konrad Jken, Antiquitates hebraicae, Bremen 1735—38; Hat. Priestes antiquitates sacrae veterum Hebraeorum, Traj. Bat. 1712, S. 137 sq., Unüg. 1741; Joh. Gottl. Carpzov, Apparatus historico-criticus antiquitatum sacri codicis, Franksurt u. Leipzig 1748; Bl. Ugolini Thesaurus antiquitatum sacrarum, Bd IX, XII, XIII, 1748. 51. 52 (Spezialabhandlungen von J. Lightsoot, IX, 809 sp.; Opitius, IX, 979 sp.; Saubert, XII, 1 sp.; Krumbholk, XII, 81 sp.; Ugolini, XIII, 135 sp.); Kiper, Das Priestertum des alten Bundes 1866; Reuß, Geschichte der hl. Schriften Als, S. 361 sp., 2. Außg. 1890, S. 382 sp.; Eweyer, Geschichte der hl. Schriften Als, S. 361 sp., 2. Außg. 1890, S. 382 sp.; Eweyer, Geschichte der hl. Schriften Bas, S. 361 sp., Runenen, Geschulk, Alstt. Theol. sp. 235 sp.; Schulk, Das Heitzischell, Routen, Geschulk, Alstt. Theol. sp., S. 235 sp.; Schulk, Reitzischell, Router and Soonader, Les prêtres et les lévites dans le livre d'Ezechiel, rev. bibl. intern. 1899, S. 177 sp.; Von Hummelauer, Das vormosaische Priestertum in Järael, 1899; Gutthe, Kurzes Bibelwörterbuch, 1903, S. 524 sp.; Curtiß, Ursemitische Reiszion im Bolfsleben des heutigen Orients, deutsche Außgabe, 1903, S. 164 sp.; D. Niessen, Die altarabische Mondreligion und die mosaische Ukberlieserung, 1904, S. 130 sp. (das Material leider ganz ungenügend verarbeitet). Sonstige Litteratur unten im Text; serner det Baudissin, Veschichte des alttest. Priesterums 1889, S. XI—XV, und von demselben in dem Urtitel, priests and levites bei Hassings, Dictionary of the Bible, IV, 97; sür die jödtere Zeit Schürer 3, II. Bd. S. 224 fp.

Rame. Über lewi als Priesterbezeichnung s. Bb XI S. 418; Nielsen 130. 137 f. Die gewöhnlichste Bezeichnung ist ind (wovon denominativ pl. ind), Priesterbienst thun, weiter india, Priestertum, Priesteramt) Priester; ebenso im Aramäischen (ind), Phödizzischen, Athiopischen. Das arabische kāhin dagegen bedeutet Seher, Wahrsager, eine aus arabischer Sonderentwicklung sich erklärende Verengerung des Sprachgebrauchs, insosern damit eine einzelne Seite der Thätigkeit des ind ausschließlich hervortritt. Auch die fürstläche Stellung des altarabischen kahin (Wellhausen, Reste?, 134; Nielsen 137 st. 156), als des Oberrichters eines Stammes, vgl. Eg. 3, 1; 18, 1, Vd XIII, S. 488, hat im alten Istael seine Parallele. Der ind ist nicht als solcher rechtliches Oberhaupt; s. u. etymologisch wird ind zumeist mit in sinne von: "dienend vor jemand stehen", vgl. ind Dt. 10, 8; 18, 7, zusammengebracht [Fleischer dei Delissch zu Zesel. 10 (Nachträge); Stade, Gesch. I, 471; Baudissin 269 2c.], schwerlich mit Recht, da der darrakteristische Stammbegriff von in nur das "Feststehen" ist. Abzulehnen ist auch die Ableitung von einer transitiven Bedeutung des Stammes, ind der "Zurüstende, Herzichtende", Hitzg zur zuschlechen Steinschen sie Bedeutung des benominativen Piel ist nicht für den Burzelbegriff zu verwerten. Von den zahlreichen asseinschlichen Steinschlassen, sich der Muzzelbegriff zu verwendt ist; vgl. Honnel, Altier. Überl. 17. Gine brauchbare Etymologie von III ist noch nicht gesunden.

50 verwandt. Sehr zweiselhaft ist auch, ob FI mit dem assyrischen 18I, huldigen, sich demütigen, vor der Gottheit anbeten, auch nur in der PI verwandt ist; vgl. Hommel, Altier. Überl. 17. Eine brauchbare Etymologie von FI ist noch nicht gesunden.

Nur im Sinne von "Gößenpriester" sindet sich III, hoch nicht gesunden.

Nur im Sinne von "Gößenpriester" sindet sich III, hoch nicht gesunden.

Nur im Sinne von "Gößenpriester" sindet sich III, hoch nicht gesunden.

Nur im Sinne von "Gößenpriester" sindet sich III, hoch nicht zestlähmen, Al. Proph.;

Schandlen, Al. Proph.;

Schandlen, Al. Proph.;

Schandlen, Al. Proph.;

Marti, s. H. Handlen, J. Mosaph, Nosaphann, des Veringen, Lidzbards, Handlen, Alt ps.), als alte aramäisches nach Arabien hinein (z. B. Teima, Lidzbards, Handle, Handlessen, In Israel war III vermutsich von Ansang an Bezeichnung von Priestern ausländischer Gottheiten. Nur dilblich ist die Bezeichnung des Priesters als III vote, Ma 2, 7; Koh 5, 5, als der den Bescheid der Gottheit zu überbringen hat. Fremdwort

ist ===, Jer 39, 3. 13. Es ist Name eines babylonischen Würdenträgers; die Überssetzung: "Obermagier, Oberpriester" jedoch sehr zweiselhaft, vgl. Anudtzon, Gebete an den Sonnengott 170; Zimmern, KAT. 590, Anm. 5. Endlich will P. Haupt, Journ. of bibl. Lit. 1900, 57 u. 64 in Jes 44, 25 und Jer 50, 36 für IIII esen und darin die babylonische Priesterbezeichnung darü Bahrager, Zeichendouter, erblicken.

Das AT fest überall bas Prieftertum als allgemein bestehende Ginrichtung bei allen Bölkern voraus. Über Melchisebek vgl. Bo XII S. 548 ff. Brieftertum in Aegypten ift erwähnt Gen 41, 45. 50; 46, 20 (Joseph Schwiegersohn Potipheras, bes "Briefters von On"), und Gen 47, 22. 26 (die Sonderstellung des priefterlichen Grundbesites), vgl. bazu Bo IX S. 357 f. Uber Moses angebliche Beziehungen zum ägyptischen Priestertum 10 s. 86 XIII S. 486 ff. Dagegen wird noch immer von vielen ein durch Mose vermittelter Zusammenhang zwischen bem israelitischen und bem midianitisch-kenitischen Prieftertum behauptet. Mose wird Schwiegersohn Jethros, des "Priesters von Midian", Ex 2, 16. 21; 3, 1; 4, 18. Jethro erscheint im Lager Ikraels, opfert, Er 18, 1—12, giebt Mose Ratzschläge für die Rechtspslege, 18, 13—27. Underwärts heißt Woses Schwiegervater Hobab 15 (ben Reguel), Nu 10, 29; Ri 4, 11 (in Er 2, 18 scheint der Name Reguel fälschlich aus Nu 10, 29 nachgetragen zu sein). Dieser Hobab wird Nu 10, 29 ff. als Mizbianiter, Ri 4, 11, vgl. v. 17; 5, 24, als Keniter bezeichnet. Auch Ri 1, 16 ist der IIII keniter. Ueber die Differenz in den Namen vgl. Bd XIII S. 488; über Mizbian und Krin als weiteren und ergeren Erzis 5 Rd IX Sc 608. Danach hat Stade so bian und Kain als weiteren und engeren Kreis s. Bb IX S. 698. Danach hat Stade, 20 Gesch. I, 130 f.; Beitr. 3. Pentateuchtr. 1. ZAW 1894, 307 f.) bem Budbe u. a. gefolgt sind, angenommen, daß "das Priestertum Moses und Levis an ein älteres nicht israelitisches", nämlich ein arabisch-kenitisches "anknüpft". Hommel, Altist. Überl. 278 ff., hat ben Briefternamen lawi'u = lewi, eine gange Reihe kultustechnischer Ausbrucke (tamid, 'dlah, azkarah u. a.), vor allem das Unternehmen, dem Bolte einen reich ausgestalteten 25 Opferdienst zu geben, als solches aus den Beziehungen Moses zu Sethro-Reguel (und zu Agopten) abzuleiten versucht. Noch weiter geht in dieser Hinsicht Nielsen a. a. D. Bgl. bie Artikel Levi, Ephod, Hoherpriester. Für das alttestamentliche Priestertum ergiebt sich dabei weniger als für die Geschichte des Kultus. Im ganzen ist zu sagen: 1. Beziehungen zwischen dem midianitisch-kenitischen Priestertum Jethros und dem von Wose gehandhabten wund gestisteten Priestertum Jahwes in Israel sind in der That wahrscheinlich. 2. Die Berührungen in rituellen Institutionen und kultustechnischen Ausbrucken find jum größten Teile nicht als durch Mose vermittelte Entlehnungen zu betrachten, sondern gehen auf ben langft vorhandenen Bertebr ber iergelitischen mit ben midianitisch-kenitischen Stammen ber Sinaihalbinfel zurud. 3. Die Originalität Moses auch als des Urhebers des israe= 35 litischen Prieftertums wie als des Stifters der Jahwereligion bleibt unter allen Umftanden bestehen. Die Gigenart ber israelitischen im Namen Jahwes erteilten Priefterthora geht auf sein personliches Lebenswerk zurud. Wie viel an technischen Einzelheiten gerabe durch ibn aus dem weiteren semitischen Gebiet auf das Jahwepriestertum Jöraels übertragen wurde, ist nicht auszumachen, und um so weniger als das Alter der betreffenden In= 40 schriften noch immer nicht völlig gesichert ist.

Das Prieftertum des phönizischen Baal drohte durch Jebel, die Tochter des ehe-maligen Astartepriesters Etdaal, in Israel heimisch zu werden, 1 Kg 16, 31 f. Priester des Baal werden im Nordreich 2 Kg 10, 19, ein Baalspriester Matthan in Jerusalem wird 2 Kg 11, 18 erwähnt. Die Gegner Elias auf dem Karmel jedoch heißen Propheten 45 Baals, nicht Priefter, obwohl fie ohne Zweifel auch letteres waren. Efftatisches Rafen tennzeichnet in Brael den Propheten, nicht den Priefter. Wenn auch Samuel, als Priefter erzogen, zugleich Haupt ber prophetischen Bewegung ist, 1 Sa 10, 5 ff.; 19, 18 ff., so steht boch auch nach ben altesten Nachrichten icon bas Priestertum ber ekstatischen Prophetie völlig fern. — Direkte Berührungen des israelitischen Priestertums mit dem ba= 50 bolonischen sind und nirgends überliefert. Über gemeinsame termini ber Rultustechnik (kipper-kuppuru sühnen, tora-tertu Entscheid, Zimmern, KAT' 606), vgl. Bb XIV S. 398. — Das philistäische Priestertum Dagons wird nur 1 Sa 6, 2 ff. und 5, 5 erz wähnt; zu letzterer Stelle s. auch Curtiß, Urs. Rel. 264 ff.

Geschichte. — Priesterliche Personen gab es bei den israelitischen Stämmen schon 55

bor ber Entstehung bes nationalen Jahwepriestertums. Schon vor ber Gottesoffenbarung am Sinai werden Er 19, 22. 24 Priefter im Bolte erwähnt; Aaron heißt bereits Er 4, 14 "der Levit", d. i. doch wohl der Priefter (nicht mit Nowack, Arch. II, 99, als Interpolation anzusehen). Nach der ältesten Überlieserung ist es vor allem Mose, der in priester= licher Beise vom Offenbarungszelt aus göttlichen Bescheid erteilt, Er 3:3, 7 ff., und auch 60 Real-Gneyflopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XVI.

sonst göttlichen Rechtsentscheib vermittelt, Ex 18, 15 ff. Er verrichtet nach E ben Att ber Blutsprengung bei dem seierlichen Opfer zur Bundesschließung, Ex 24, 6, und fungiert auch in P als Priester bei der Weihe Aarons und seiner Söhne, Ex 29; Lev 8. Die Thatsache, daß Mose der Stifter auch des israelitischen Priestertums ist (soweit dasselbe 5 im Dienste der nationalen Religion steht), ist mit der sonstigen Bedeutung Moses als bes Religionsstifters von selbst gegeben. Die beiden einzigen Prieftergeschlechter, von benen wir in ber Richterzeit hören, geben auf Mofe, refp. seine Familie gurud. Bgl. fur Dan Ri 18, 30 (lies אונים), und für Silo 1 Sa 2, 27 f., wonach sich Gott dem Hause Elis in Agopten geoffenbart und ihm bas Prieftertum jugeeignet habe. Bestätigt wird ber 10 Inhalt der letteren Notiz durch die doppelte Wiederkehr des Namens Binebas, der ägeptisch ist (Lauth, ZDMG 1871, 139 ff.; Spiegelberg, ibd. 1899, 634 f.), in dieser Familie, Jos 24, 33 (E); 1 Sa 1, 3 und weiterhin. Ob man jedoch aus Pinehas, Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons einen Sohn Eliesers, des Sohnes Moses (Er 18, 4), machen darf (Wellhausen, Gesch. I., 146 f.; Oort, Thl. Tijdschr. 84, 325 f.; Nowack, II, 91), 15 ist doch fraglich. Die Gestalt Aarons ist der alten Überlieferung (zum mindesten E, s. a. Mi 6, 4), nicht abzusprechen; ob der Name spezisisch "minäisch" (Rielsen 139) ist, kann dahingestellt bleiben; jedenfalls ist es willkürlich, in Aaron nur eine Personisitation der Bundeslade (in mit orthographischer Variante) zu sehen, so nach älteren Renan, histoire du peuple d'Israel, I, 179; und neuerdings wieder Gregmann, Mufit und Mufit-20 instrumente, S. 3. Die so stark hervortretende Borstellung, daß das legitime Brieftertum Feraels gerade von diefem Bruder des Religionsstifters sich herleite, muß irgend einen Anhaltspunkt auch in der judaischen Überlieferung haben. Die Ableitung der Eliden von Ithamar, dem zweiten Sohne Aarons, findet sich allerdings erst 1 Chr 24, 3. Es ware an sich benkbar, daß das haus Elis in der That von Mose abstammte, während die 25 Zadotiden sich auf Aaron zurücksichten. Ihr Stammbater könnte mit der wachsenden Bedeutung seines Geschlechts selbst gewachsen sein, und die Eliden, soweit sie das Priestertum behielten, mußten sich durch Ableitung von einem jüngeren Sohne Aarons legitimieren. Wahrscheinlicher aber ist es doch, daß eliben durch einen ihrer Ahnen, Pinchas (der schon Elis Vater gewesen sein könnte), in der That auf Aaron zurückgehen 30 und aus der ersten Stelle in der Genealogie erst verdrängt wurden, als längst die Legi-timität und das höhere Anschen der bone Zadok als uralt begründet feststand. Über Ri 17 und 18, und das Priefterrecht bes Stammes Levi im ganzen vgl. Bb XI S. 425 ff. Das Geschlecht Elis erhielt sich bas priesterliche Amt trop bes Berlustes ber Labe, 1 Sa 4, 11 ff., und ber wahrscheinlich damals erfolgten Zerftorung Silos, Jer 7, 12. 14. 35 Pinehas' Entel, Ahia-Ahimelech, Sohn Ahitubs, ist Briefter zur Zeit Sauls, 1 Sa 14, 3, trägt ben Ephob (auch 1 Sa 14, 18 ift nach LXX vgl. 30, 7, ebenso 1 Kg 2, 26), und befragt Jahwe für Saul, 1 Sa 14, 36 ff. Als Wohnort des Geschlechts Elis, das um diese Zeit wieder auf 85 Mann (1 Sa 22, 18) angewachsen war, wird jett Nob genannt, 1 Sa 21, 2 ff.; 22, 9 ff. Als das Geschlecht 40 von Saul wegen einer David erwiesenen Gefälligkeit ausgerottet wurde, floh ber einzige Uberlebende, Abjathar, Sohn Ahimeleche, zu David, 1 Sa 22, 20, und wurde bessen Priester. David befragt durch ihn Jahwe 1 Sa 23, 2. 6. 9 ff.; 30, 7; 2 Sa 2, 1; 5, 19. 23. Die Lade Jahwes wurde nach ihrer Rückgabe in Kiriath-Jearim in das Haus Abinadabs gestellt, und bessen Sohn Eleasar zum Hückgabe in Keriath-Jearim in das Haus Abinadabs gestellt, und bessen Sohn Eleasar zum Hückgabe in Keriath-Jearim in das Haus Abinadabs gestellt, und bessen Sohn Eleasar zum Hückgabe in Keriath-Jearim in das Hund 45 Priester) geweiht, 1 Sa 7, 1. Später werden Uffa und Achio (?) als Sohne Abinadabs genannt, 2 Sa 6, 3; da etwa 60 Jahre dazwischen liegen, wird 1 Sa 7, 1 überarbeitet und der Name Cleasar nachträglich angenommen worden sein. Ussa ist durch 2 Sa 6, 8 gesichert: es kann auch als Nebenform ober Abkurzung von Eleasar gefaßt werden, val. Asaria-Ussia. Als die Lade von David in Jerusalem aufgestellt war, wurde der Priester-50 dienst bei ihr neu eingerichtet. Als Priester treten von jetzt an stets auf Abjathar und Badof; diese geschichtlich begründete Reihenfolge ist im jegigen Text den späteren Ber-hältnissen entsprechend umgekehrt worden. Bielleicht hat David schon vor der Thronbesteigung Salomos Zadot bevorzugt (auch durch 1 Kg 2, 35 nicht ausgeschlossen); vgl.

zum Ganzen 2 Sa 8, 17 (zu lesen ist Zadot und Abjathar, Sohn Ahinelecks, des Sohnes

55 Ahitubs); 15, 24—29. 35; 17, 15; 19, 12; 20, 25. Zadots Geschlecht wird in der

älteren Litteratur nicht angegeben. Ist er Sohn eines Ahitub, Est 7, 2; 1 Chr 5, 34;

6, 38; 18, 16 cc., so wäre dieser Ahitub jedenfalls nicht mit dem Sohn des Pinches, bem Enkel Elis, zu identifizieren; anderwarts wird auch ein Merajoth zwischen Zadot und Abitub eingeschoben, 1 Chr 9, 11; Neb 11, 11. Neben Zadot und Abjathar werden auch der Jairit Ira (2 Sa 20, 26), und die Söhne Davids als כהבים, 2 Sa 8, 18,

genannt; troß 1 Chr 18, 17, ist damit wirklicher Priesterdienst gemeint, wie ja auch David selbst gelegentlich das priesterliche Sphod trug, Opfer darbrachte und das Bolk im Namen Jahwes segnete, 2 Sa 6, 14. 18; 24, 25. (Doch s. zu 2 Sa 8, 18 Hisig, Psalm. II, 318; Chepne, Expositor V, 9, 1899, S. 453 sf. C. u. H. wollen India strip state. It, 318; Chepne, Expositor V, 9, 1899, S. 453 sf. C. u. H. wollen India strip state. It, 318; Chepne, Expositor V, 9, 1899, S. 453 sf. C. u. H. wollen India strip state. It strip segnet. It strip state India strip state. It strip strip strip strip state. It strip strip

Nach der Reichsspaltung gründete Jerobeam in Bethel und Dan einen offiziellen Kultus für das Nordreich und setze Priester ein, "die nicht zu den Leviten gehörten", 1 Kg 12, 31 f.; 13, 33; vgl, 2 Chr 13, 9. Als königliche Beamte mußten sie gelezgentlich das Schicksal einer gestürzten Dynastie teilen, 2 Kg 10, 11. Wie sehr sich diese Priester als "königlich" fühlten, zeigt das Berhalten des Oberpriesters Amazia in Bethel 20 gegen Amos, Am 7, 10 ff. Bon dem sittlichen Stand und der Thoraerteilung der Priester im Nordreich entwirft Hosea (4, 4—14; 6, 9 ps.) ein äußerst ungünstiges Bild. Die verheerenden sprischen und assprischen Kriege, endlich die Deportationen 722, 720 und später scheinen im Nordreich besonders auch die Priestergeschlechter getroffen zu haben. Wenigstens erbittet sich die neu eingepflanzte Bevölkerung ausdrücklich etliche Jahwepriester 25 zurück, die den Dienst des Landesgottes lehren könnten, 2 Kg 17, 26 ff. Für die Aussübung eines korrekten Kultus erschien somit damals ein durch Tradition und genealogis

schreich soll Josaphat nach 2 Chr 17, 8; 19, 8—11 Priester zu Richtern in Jerusalem eingesetzt, andere mit Leviten und Vornehmen als Richter im Lande umher= 30 gesendet haben, nach E. Reuß, bl. Schriften\* 245, eine Erinnerung an die Promulgation des Bundesducks. Zur Zeit Uthaljas erwies sich das Priestertum als Stütze der Davibischen Ohnasste und trat zugleich (wie im Nordreich die Propheten) für die alleinige Geltung der Jahwereligion gegenüber dem thrischen Baalsdienst mit Entschiedenheit ein, 2 Kg 11, 4—20; 2 Chr 23. Aus der nämlichen Zeit erfahren wir nur noch eine kurze 35 Notiz von der Nachlässischen Eriester in der Instandhaltung des Tempelgebäudes 2 Kg 12, 5 st.; ein Jahrhundert später hören wir, daß der Priester Uria, der Zeitgenosse und Bekannte Jesaias (zes 8, 2) auf Ahas Weschl einen neuen Altar ansertigte nach dem Modell eines damascenischen Altars, der Ahas gefallen hatte, 2 Kg 16, 10—16 (732). Die Entartung auch des judäischen Priestertums bezeugen Jesaia und Micha. Jesaia 40 wirft ihnen Böllerei vor, Jes 28, 7; Micha behauptet, daß sie die Thora um Geld verstaufen, Mi 3, 11. Auf den judäischen Bamoth in der Landschaft wird es ähnlich zusgegangen sein wie auf den nordistraelitischen, s. Fer 3, 6—10. Auch wirklicher Götzendienst wurde dort getrieben, 2 Kg 23, 5, zum mindesten in der Zeit Manasses, dessendienst Washaahmen, wie es scheint, auch bei der Priesterschaft Ferusalems keinen nachhaltigen 45 Widerstand fanden. Doch trat nach Auffindung des Gesehuckes (622) die Priesterschaft Ferusalems, allerdings auf bestimmten königlichen Besehl hin, für die Durchsührung seiner Bestimmungen ein (2 Kg 22 und 23).

In der nun folgenden Übergangsperiode (622.—444) ist zwischen der in Wirklichkeit sich vollziehenden Geschichte des Priestertums und den litterarisch sestgelegten Bestimmungen 50 und programmatischen Forderungen scharf zu unterscheiden.

Die Reform Josias beseitigte Gößenpriestertum, 2 Kg 23, 5, und Höhenpriestertum, 2 Kg 23, 8 f. (wiewohl beibes unter Jojatim und Zedekia wieder ausgelebt sein wird; erst das Eril machte desinitiv ein Ende damit), und hob die Stellung der jerusalemischen Priesterschaft noch mehr. Der leider verderbte Vers 2 Kg 23, 9 muß ausgedrückt haben, 55 daß a) die Priester der Höhen zu der eigentlichen Ausübung des Kultus in Jerusalem nicht zugelassen wurden, daß sie also in wichtigen Punkten hinter der jerusalemischen Priesterschaft zurückstehen mußten, d) daß eine Regelung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie erhielten Anteil an Opfergaben (vor oder nach Aussellung ihres Einkommens stattsand; sie

jerusalemische Prieftertum dieser letten Zeiten nicht auf ber Bobe seiner Aufgabe stand, zeigen vor allem Jeremias Außerungen über dasselbe. Briefter hat er vermutlich im Auge, wenn er neben älteren Anklagen den Vorwurf ausspricht, daß die Schreiber das Gefet in Luge verkehren (Jer 8, 8), b. h. wohl: fie entnehmen aus der von D gefor-5 berten und von Jofia durchgeführten Centralisation bes Kultus bas Recht, mit besonderem Nachdruck von der Uneinnehmbarkeit Jerusalems zu reden; vgl. Jer 7, 4 mit 26, 7. 11. Priester waren neben den falschen Propheten die Hauptgegner Jeremias, Jer 20, 1st.; 26, 7st. 2c., vgl. 1, 18; 2, 26; 4, 9; 5, 31; 6, 13; 8, 1. 10st.; 13, 13; 14, 18; 18, 18; 23, 11; 34, 19st.; s. auch Ze 1, 4; Ez 7, 26; 22, 26; Thr 4, 13. (Eine priester of the Stellung der Rekabiten ist aus Jer 35, 19 nicht zu entnehmen, vgl. Jer 15, 19: es muß sich hier um sonstige besonders vertraute Stellung zu Gott handeln). Die Deportation des Jahres 597 traf unter anderen den Priester Ezechiel (1, 1 f.). Nach der Eroberung Jerusalems (586) werden mit andern Vornehmen auch die angesehensten

Priester, der Oberpriester Seraia, der zweite Priester Zephanja und die drei Schwellenster von Nebukadnezar hingerichtet, 2 Kg 25, 18 ff.; Fer 52, 24 ff.

Über Ezechiels Zukunstsprogramm s. u. Über den Hoberpriester Josua ben Jozadak, den Enkel Seraias, Sach 3, s. "Hoherpriester". Unter denen, welche nach dem Exil wieder nach Terusalem zurückkahren müsten sich kalandare wirde Weiter Latinatur kalandare wirden gestellten der bei den Greichen der Gestellten der Gestell nach Jerusalem zurückehrten, muffen sich besonders viele Priefter befunden haben, wie aus Est 2, 36ff.; Neh 7, 39ff.; besgl. aus Neh 3, 1. 4. 21 f. 28 f. sich ergiebt. Auch 20 mit Esra kehrten wieder einige Priestergeschlechter nach Jerusalem zurück, Esr 8, 2. 15. 24. Hagggai zeigt, daß die Belehrung über rein und unrein damals häusig Gegenstand der priesterlichen Thora war, Hag 2, 11 ff. Aus Sach 7, 3 sehen wir, daß man sich auch priesertigen Livet war, Jag 2, 11 st. 2018 Sach 1, 5 seigen wit, das man stag auch sonst in religiösen Angelegenheiten an die Priester um Auskunft wendete. In den durftigen und zerrütteten Verhältnissen der ersten Zeiten nach dem Exil scheint auch das 25 Priestertum in geistiger und sittlicher Hinsche seinschen zu sein; der Verfasser von Ze c. 3 (wahrscheinlich aus dieser Zeit) wirft den Priestern vor, daß sie das Heilige entweihen, Ze 3, 4; Maleachi sagt, daß sie die Opfer gering achten und durch ihre Thora die Menschen zu Fall bringen, Ma 1, 6—2, 9, daher sie auch der verdienten Verzechtung bei dem Rolfe genkeinserkollen keinen Frat, 9, daher sie auch der veröstlichen Seden achtung bei bem Bolfe anheimgefallen feien. Trop ihrer Stellung in ber geiftlichen Ord-30 nung der Gemeinde waren auch Briefter unter denen, welche durch Shen mit den Angehörigen bes Landes ihre Stellung und ihren Besitz zu befestigen suchten, Est 9, 1; 10, 18-22. Nach einem vergeblichen Berfuch Edras gelang es ber Energie Nebemias, die Promulgation des Gesethuches, das Esra mitgebracht hatte, durchzuseten und die Gemeinde im Sinne der extlusiv-judaistischen Partei zu reformieren. Neben den Leviten und 35 den Sauptern des Bolts unterzeichneten 21 Priefter die Berpflichtungeurkunde, Neh 10, 3-9 (444). Erst jest wurde auch, wie es scheint, mit der Scheidung der Mischen Ernst gemacht, vgl. Neh 10, 31, das Einkommen der Priester geregelt und der Tempelbienst in geordneten Gang gebracht. Neue Bersuche der Priester, Berbindungen mit der umgebenden Bevölkerung anzuknüpfen, ja ihnen sogar Nechte im Tempel einzuräumen, 40 unterdrückte Nehemia mit Energie bei einem zweiten Aufenthalt in Jerusalem, Neh 13, 4-9; 28-31 (432). Die Ausweisung ber hauptschuldigen führte zur Gründung ber samaritanischen Kultusgemeinde, Deh 13, 28; Jos. Antt. XI, 7, 2; 8, 2ff. (fälschlich in spätere Zeit datiert); Jef 66, 1-4 (?). Seit der Aufrichtung der Gesetherrschaft nahm bie Bedeutung des Prieftertums junachst ftetig ju; doch tritt immer mehr ber Sobe-45 priefter und balb auch bas hohepriesterliche haus als die Spite der Theokratie gegenüber bem gewöhnlichen Brieftertum hervor, vgl. Bo VIII C. 254ff., und neben ben Brieftern gewinnen die Schriftgelehrten als die berufenen Ausleger des Gefetes die wirkliche geistige Herrschaft über das Volk. Doch behielt das Priestertum inmer noch große Bedeutung für das Leben des Bolks, vgl. Si 7, 29—31; 45, 6—21; 50, 1—21; To 1, 7, da 50 ihm gerade durch das Geset eine bestimmte Stellung garantiert war. In den Zeiten des Hollenismus sind es wiederum Hohenpriester und Priester, die es mit den Fremden halten; Priester verließen den Dienst des Allars, um den griechtschen gymnastischen Ubungen der jübischen Jünglinge zuzusehen, 2 Mat 1, 14. Andererseits erhielt sich, wie es scheint, besonders bei dem Landpriestertum die entschlossene judische Frommigkeit: aus einer dieser 56 Familien erstanden die Befreier des Bolfs, Judas Mattabaus und feine Bruder, 1 Mat 2, 1 ff. Bon unglücklichen Rämpfen Unberufener unter ben Brieftern berichtet 1 Dat 5, 67. Der ältere hobepriesterliche Abel mußte infolge ber makkabäischen Siege großenteils dem neu emportommenden hasmonäischen Hause weichen und fand in Agppten an bem neugegründeten Tempel von Leontopolis eine Stätte für priesterliche Thätigkeit. Das so hasmonaische Saus verschmolz mit ben Resten ber alten Briefteraristofratie zur Bartei

ber Sabbucaer. Die Hochschung des Priestertums in den Areisen der Frommen in bieser und der solgenden Zeit bezeugen die Jubiläen und die Testamente der XII Pastriarchen durch ihre Verherrlichung Levis, Jud. 31, 13ff.; 32, 1ff.; Test. Levis; s. a. Rub. 6; Juda 21 2c., vgl. Mt 8, 4; Lc 17, 14; UG 23, 5; Hr 4, 14—5, 10; 7, 1 bis 8, 13 2c. Ein Priestersohn war der letzte Prophet Jöraels Johannes der Täufer 5 2c 1, 5ff. Auch einer ber anerkannten Schriftgelebrten ging aus ber sonst mit den pharifäischen Schulhäuptern bart verfeindeten Priesterschaft hervor, Chananja (nicht Chanina) Die erste driftliche Gemeinde gablte nach MG 6, 7 zahlreiche Briefter zu ihren Glieden. Nachdem schon unter der Schreckensherrschaft der Zeloten und dann bei der Belagerung 10 Jerusalems durch Titus die Priester in Menge gefallen waren, Jos. bell. V, 1, 3; 13, 1; VI, 5, 1 2c., war es seit dem Untergang des Tempels auch mit der sonstigen Bedeutung

bes altt. Priestertums zu Ende.
Drganisation, Rangverhältnisse und Klassen. — Die geschichtlichen Daten zur Organisation des Priestertums sind sehr dürftig. Daß es am Tempel Salomos wie 15 an den größeren Heiligtümern des Nordreichs höhere und niedrigere Kultusdiener von Ansang an gegeben hat, ist selbstverständlich. Aus Jos 9, 21 ff., vgl. mit 1 Kg 9, 20 f. läßt sich schließen, daß die Reste der im Lande ansässigen kanaanitischen Bevölkerung zu und Kasserschaften Bevölkerung zu Gestlehmer und Rasserschäheren Vernendet untergeordneten Diensten am Heiligtum (als Holzbauer und Wasserschöpfer) verwendet wurden. Auch Ausländer dienten bis in die Zeit des Exils im Tempel, Ez 44, 6 ff., 20 Sie bildeten Geschlechtsgenossenschaften und werden als Freez in der Liste der Zuruckgekehrten aufgeführt, ebenso nach ihnen die sog. "Sklaven Salomod", Est 2, 43—58; Neh 7, 46-60. Schon ihre Namen erweisen sie als Fremde. Gegen Ende der Königsgeit fland an der Spitze der jerusalemischen Priesterschaft der Leine der Konigszeit stand an der Spitze der jerusalemischen Priesterschaft der Leine (vol. Est 7, 5); ihm folgt im Mang der Ingentation, vol. Stade, ZAW 1902, S. 325—327; hierauf 25 die der Ingentation der Priesterschaft der Ingentation stellen gehabt zu haben. Wenn der von Nebukadnezar hingerichtete Zephanja, 2 Kg 25, 18, identisch ist mit dem Jer 29, 25 f. 29 erwähnten Zephanja, so würde sich daraus erzgeben, daß mit der Würde des auch auf erwicht bie des ihre, des Oberaussehres im Tempel, verbunden war oder doch verbunden sein konnte, vgl. Jer 20, 1 f. Die drei Schwellenhüter hatten nach 2 Kg 12, 10 den Zugang zum Altare zu bewachen und die 85 Gelbgaben bes Boltes für ben Tempel in die bagu aufgeftellte Trube zu legen, vgl. 2 Rg 22, 4; f. a. Jer 35, 4. Die Ginteilung ber Priefter in einzelne Gefchlechter mit Altesten an ihrer Spipe ift für die vorexilische Zeit durch 2 Kg 19, 2; Jef 37, 2; Jer 19, 1, sowie durch die Liste der vier aus dem Eril zurückgekehrten Geschlechter bezeugt.

Diese Berhältnisse und Institutionen sind unabhängig von der Frage nach der Rang- 40 stellung von Priestern und Leviten, welche durch die Reform Josias akut geworden war. Das Deuteronomium unterscheidet bekanntlich die wirklich m Dienst stehenden (und daher Einkünste beziehenden) Imp, legitime Priester gleichsen, und den vereinzelt an irgend einem Orte lebenden in der der hot hogen ind Mildhäusselt der Besiehenden wird. 45 Auch er aber hat das Recht, als Priester zu fungieren, doch darf dies nur am Centralsbeiligtum geschehen. Wenn er will, kann er dorthin gehen und "Dienst thun im Namen Jahmes seines Gottes wie alle seine Brüber die Leviten, die dort vor Jahme stehen", Dt 18, 7. Borausgesett ist wohl, daß er nach Ausübung des Priesterdienstes wieder in seine Heimat zurückehre: ausdrücklich gesagt wird dies jedoch nicht. Daß er am Central= 50 heiligtum in die Dienststellung einruden solle, die seiner Stellung entspreche (Baud.), kann aus dem Text nicht entnommen werden, da derselbe von höherem und niederem Dienst überhaupt nicht spricht. Die Rangfrage interessiert den Gesetzgeber nicht, — wohl aber konnte eine Deutung wie die angegebene in dem Text gezunden werden, wenn einmal biese Frage brennend geworden war. Auf Grund dieses Gesetzes forderten die durch die 55 Reform Josias brotlos gewordenen Höhenpriester die Gleichstellung mit den in Jerusalem amtierenden Zadokiden. Diese ihrerseits werden sowohl die levitische Abstammung vieler Höhenpriester als die Anwendbarkeit des Gesetes Dt 18, 1 ff. auf die Höhenpriester überhaupt bestritten haben. In der That läßt das uns vorliegende Priestergeset des D nicht erkennen, ob die bedürftigen Leviten wirklich Höhenpriester sind oder nicht. In keiner 60

Weise wird angebeutet, bag ber in erft infolge ber c. 12 fich findenden Bestimmungen brotlos geworden sein werde, und befremdend bleibt es, daß D fich so sehr für die Priester ber von ihm fo hart bekampften Soben intereffiert haben follte. Undererfeits ift nicht einzusehen, warum D gar so nachdrucklich hervorhebt, daß die auf dem Lande zerstreut 5 lebenden Sieht hatten, in Jerusalem Dienst zu thun, wenn nicht von irgend einer Seite her dieses Recht bestritten werden konnte. Bei einem im übrigen als legitim anerkannten Priefter, ber nur nicht gerade in Jerusalem lebte, war dies selbstwerständlich. Es ist nicht ausgeschlossen, daß in dem auffallend kurzen Priestergeset von Dt 18, 1—8 nähere Bestimmungen über die Priester der Höhen ausgefallen sind. Jedenfalls war die 10 Streitfrage noch nicht entschied, als das Exil dazwischen trat. Während desselben ents warf Czechiel sein Programm für die Neuordnung ber Berhältnisse am Tempel. Er geht näher auf die Rangfrage ein und macht (schwerlich als erster ber Zabotiben) geltenb, daß die Briefter auf den Höhen Abgötterei getrieben hätten, Ez 44,6 ff., vgl. 48, 11. Zur Strafe dafür sollten sie am Tempel nur in untergeordnete dienende Stellung ein-15 ruden, und zwar follten ihnen bie Dienste gufallen, Die bieber die Ausländer im Tempel verrichtet hätten, Ez 44, 10 ff. (auch 43, 19 ist proleptisch diese Ordnung bereits angebeutet, dagegen ist aus 40, 45 f. wegen 42, 13 nicht auf eine ältere unter den Zadokiden stehende Priesterklasse zu schließen. Auch ware die Bezeichnung "Leviten" damit für die felbe erft recht nicht bezeugt).

Die faktische Wirkung bes ezechielischen Programms war nur eine Umgestaltung und schärfere Abgrenzung der Terminologie. Es sette sich nicht etwa erft die Unterscheidung von höheren und niedrigeren Dienern des Heiligtums sest, ebensowenig den brang jest erst ein Rangunterschied zwischen den Zadokiden, den echten vornehmen בְּרַבִּים לְרַיִּם wom Lande, die auch Priester sein konnten, durch; wohl aber best sich die Ausdrucksweise durch, daß Levit nur den untergeordneten Diener des Heiligtums, der unter dem Priester steht, bezeichnete. Und zwar scheint diese Terminologie zuerst in Babylonien, wo man unter dem Einfluß Ezechiels blieb, allgemeiner durchgedrungen zu fein. In Palästina blieb der altere Sprachgebrauch neben dem neueren bis in Esras Zeit und noch darüber hinaus bestehen, vgl. Ma 2, 4. 8; 3, 3; Jes 66, 21, 80 wo mit Baud. 249 f., לְּבְּהַיִּם לְּלְּהִים לְּלְּהִים עְּלְהַיִּם עְלְרִים, ober mit Kuenen, Duhm, Chenne, u. a. בְּבָּהַבִּים לְלְרִים עוֹנִים וּנִים וּנִים עוֹנִים עִּנְיִם עוֹנִים וּנִים עוֹנִים עוֹנִים נִּנְיִם עוֹנִים עוֹנִיים עוֹנִים עוֹנִיים עוֹנִיים עוֹנִים עוֹנִיים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִים עוֹנִיים עוֹנִים עוֹנִ

Die wirklichen Verhältnisse aber richteten fich burchaus nicht nach Ezechiels Bunschen ein. Die Liste der Zurückgekehrten, Est 2, Neh 7, zeigt, auch wenn sie im ganzen spätere 35 Verhältnisse fixiert (namentlich in den Zahlen), dennoch, 1. daß auf den Nachweis priester-licher Abkunft in der That Wert gelegt wurde; wer denselben nicht erbringen konnte, wurde ausgeschlossen, Est 2, 62; 2. daß trot Ezechiels Programm von den außerjerusa-lemischen Priestergeschlechtern nicht wenige das Priesterrecht für den Tempel sich errungen haben muffen, wie die enorme Zahl von Prieftern (4289) gegenüber allen übrigen Gruppen 40 und vor allem den Leviten (74, resp. 84) zeigt, — es ging also nach D und nicht nach Ez; 3. daß auch in Palästina die Terminologie, welche zwischen Priestern und Leviten als untergeordneten Rultusdienern scheibet, sich durchgesett hat. Bon jest an genügte es allerdinge nicht mehr, "Levit" ju fein, um Priefterdienft thun ju konnen (biejenigen, welchen es nicht gelang, das Priefterrecht zu erlangen, werden, wenn auch nicht alle, so 45 doch zum Teile, mit den bisher vorhandenen niedrigen Kultusdienern des Tempels verschwolzen sein, zunächst zu einer höheren Klasse, ben "Leviten" im engeren Sinne, im Gegensatz zu Sängern und Thorhütern. Solche Leviten hatten wenig Interesse, am Tempel zu sungieren; baher sich Esra auf seinem Zuge zunächst überhaupt keine Leviten anschließen wollten, Esr 8, 15 ff.). Übrigens scheint es einigen der nach Esr 2, 62 ausscholzen Familien doch gelungen zu sein, das Priesterrecht noch, resp. wieder zu erslangen. Hatten zu erslangen. Kaktoz 2, 82. wird Esr 2, 62 ausgeschlossen scheiner Nachstanzen. ber fich bei Nehemias Mauerbau burch besonderen Gifer auszeichnete, Neh 3, 4. 21, er= scheint 10, 6 unter ben Brieftern, die die Berpflichtungsurfunde unterzeichneten; ebenfo tritt er (unter falscher Überschrift) Neb 12, 3 als Briefter auf, und 1 Chr 24, 10 ift 55 Haffoz Priefterflaffe.

Im sog. Priesterkoder endlich nehmen die Leviten zwar eine vor dem Bolke weit be= vorzugte Stellung ein, sind aber überall nur Untergebene der Priester. Nach der Theorie sind sie ein Ersat der Gesantgemeinde für die Jahwe gehörige Erstgeburt, Nu 3, 12 ff.; 8, 16 ff.; als folche find fie den Prieftern "gegeben" ביביד, 3, 9; 8, 19; 18, 6, d. h. . Jahwe überläßt auch hier den Prieftern, was ihm geheiligt ist. Der ältere Gegensaß zwischen bem Priesterstamm Levi und den übrigen Stämmen blickt jedoch auch in P noch durch, vor alsem Ru 16 und 17; in Ru 16 ist der Gegensat von Leviten und Priestern, d. h. Maroniden, nach allgemeiner Anschauung erst nachträglich ausgetragen (in v. 7 d.); de Angeitel, resp. Berfe, welche recht und Priestern, d. h. d. 16, und vol. 17, 5); die Kapitel, resp. Berfe, welche recht mit Mbsich die Stellung der Leviten zwischen Priestern und Voll beschreiben, wie Ru e. 3 und vollends 4, auch Ru e. 8; 18; 31; 35 sind ohne Zweisel zu den spätelten Stücken des Pentateuch zu rechnen. Sonst überall gilt es als selhstwerständlich, daß die Leviten Untergebene der Priester sind; freilich ist die Zahl der Stellen, wo in P überhaupt Leviten erwähnt werden, sehr gering; und keine derfelben gehört mit Sicherheit dem ursprünglichen Bestande von P an. Es ist daher nicht aussallend, daß die Terminologie im jetzigen Text weicht sich volle sich seine Leviten schlausse von P an. Es ist daher nicht aussallend, daß die Terminologie im jetzigen Text weicht sich ist welche sich seit Ezechiel session Leviten (22 000) in P nitzends in der späteren Geschäutis von Priestern (2) und Leviten (22 000) in P nitzends in der späteren Geschäutis von Priestern der in der Zeit nach Ezechiel siegen welche auch nur entsemte Vnalogie hat; daß sich P weit mehr sir den Hopepriester als sür das Priestertum interessentien, inährend die Stück Problem war; sene überragende Bedeutung als Hierbertum interessentiene erlangte der Hopepriester erst nach wirklicher Durchführung des Briestertum in Suden seierselsen der soll die Organisation des Volles, der Leviten und des Herbaltnisses der Stellends der soll die Organisation der Vollessen volles aus der soll der Leviten, der vollessen seinen Beschältnisses wirklenden der Schale der Stellende der Schale der Schale der Schale der Schale der Vollessen der Schale der Vollessen der Schalender Vollessen der Schalender Vollessen der Vollessen der Vollessen der Schalender Vollessen der Vollessen der Vollessen der Vollessen d

Aus der schon vor dem Exil vorhandenen Organisation der Priester nach Geschlechstern erwuchs allmählich eine immer ausgedehntere Einteilung in Klassen. Von den vier 40 Priestergeschlechtern, welche nach Ext 2, 36 ff.; Neh 7, 39 ff. aus dem Exil zurücktehrten, stellt "Jedaja vom Hause Jesuas" das hohenpriesterliche Haus dar; ob alle übrigen (Immer, Paschur |vgl. Jer 20, 1], und Harim) Zadosiden waren, ist ungewiß. Diesselben Klassen sind und Ext 10, 18—22 noch zur Zeit der Rückehr Extas (458) vorsdanden; die erste Klasse heißt jeht "done Jeshu" den Jozadak"; Harim steht vor 45 Paschur. Auch Neh 11, 10—14 = 1 Chr 9, 10—13 sind diese Klassen noch zu erstennen; der Text ist jedoch so entstellt, daß die dortigen Angaden nicht zu verwerten sind. Das Bestreben, die vorhandenen Priestergeschlechter mit denen der ältesten Zeit in Versindung zu setzen, scheint sich zuerst in Babylonien, wo die Beschäftigung mit der gesetzlichen Uederlieserung am intenswsten war, stärfer geregt zu haben. Diesem Umstand ist so es zuzuschweiden, daß die beiden mit Exa zurücksehrenden Priestergeschlechter Pinehas und Ithamar heißen, Ext 8, 2. Sie werden hier zum erstenmal vor den Laiengeschlechtern, selbst vor den Davididen, genannt. Wenn irgend ein Zeitpunkt als wahrscheinlicher terminus a quo für die Reuordnung der Priesterklassen genannt werden kann, so ist es die Zeit nach Exas Resorm. Die raddinssche Überlieserung berichtet, daß jede der dies 5 berigen 4 Klassen zu gesellt worden sei, so daß 24 Klassen Namen als sechsten in 6 Unterabteilungen geteilt worden sei, so daß 24 Klassen (wieder) entstanden, jer. Taan. IV, 68a (ed. Krot.); Tos. Taan. II (Zuckermandel 216, 12 ff.); vgl. Ugol. XIII, 876 ff.; d. Arach. 12 d. Schürer II, 232 f. — sachlich wahrscheinlich richtig, wenn auch das Detail der Darstellung ungeschichtlich ist. Die älteste und beste Liste ist so

Neh 10, 3-9; auf ihr ruht Neh 12, 1-7 und 12, 12-21. Die Namen sind fast durchweg identisch, der lette (Jedaia 12, 7) ist nur Wiederholung des Jedaia von 12, 6, so daß es beide Male 21 Namen sind; auch die Reihenfolge ift vielfach die nämliche. Der Chronist nahm, wie es scheint, an, daß die Unterzeichner der Berpflichtungsurkunde noch 5 zur ersten Gola gehörten, und daß die mit ihren Namen bezeichneten Klaffen auch weiter bestanden (12, 10 ff.). Bergleicht man nun die Namen der 24 Priesterklassen von 1 Chr 24 mit dem Berzeichnis Neh 12,1 ff., so zeigt sich neben erheblichen Abweichungen wiederum eine nicht zu verkennende Ühnlichkeit in vielen Namen. Die Klasse Jojarib steht voran, was vielleicht mit dem Emportommen der Makkabaer, die aus diesem Hause stammen, nds vielleicht mit dem Emportommen der Mattadaer, die alls diesem Hause statien, 10 zusammenhängt; 1 Chr 24 müßte dann als eine Einlage aus der Makkadäerzeit anzuschen sein. Jedenfalls aber ist die Klasse Jojarib damit für die vormakkadäsiche Zeit als Priesterklasse bezeugt. Die übrigen Klassen ohne weiteres für die deit des Chronisten in Unspruch zu nehmen, ist ebenso unberechtigt, wie die ganze Einteilung für Davids Zeit als wirklich bestehend anzunehmen. Biele Namen scheinen verstümmelt zu sein; andere erinnern an Esr 2, 36 ff. (Jedaia, Jesua, Jmmer, Harim, auch Hassen Zeiten, Blaga). Die Klasse Misie ist durch Le für die Leit Shristi bezeugt. Die Rerteilung der 24 Die Klaffe Abija ist burch Lc 1, 5 für die Zeit Christi bezeugt. Die Berteilung ber 24 Klaffen auf Eleasar und Ithamar ist ein Berfuch, die Erinnerung an die beiben Hauptpriefter Davids mit ber Ueberlieferung von Marons beiben Sohnen in Berbindung ju 20 setzen. Eine praktische Bebeutung batten biese genealogischen Erörterungen, Die Die alte geit betreffen, nicht mehr, so sorgfältig auch für die Gegenwart die genaue Überlieferung der Stammbäume gehütet wurde; vgl. Schürer \*II, 227. Sicher bestanden die 24 Klassen zur Zeit des Josephus, vgl. Ant. VII, 14, 7. (Wenn daneben dei Josephus in einer nur lateinisch erhaltenen Stelle (e. Ap. II, 8, Niese 108), nur von tribus quattuor 25 sacerdotum die Nede ist, deren jede mehr als 5000 Köpfe zähle, so wird doch wohl nicht an ein Fortbestehen der durch Est 2, 36 ff.; Neh 7, 39 ff. bezeugten Vierteilung zu denken sein. Vielmehr dürfte ein viginti ausgefallen sein: die große Zahl von 5000, tresche bermutlich das untergeardnets Versanzel einstelließte ist kein Sinderungsgerund de welche vermutlich das untergeordnete Personal einschließt, ist kein Hinderungsgrund, da die Zahlen des Josephus überhaupt starte Übertreibungen aufweisen). Rach der rabbini-30 schen Überlieferung wurde die Einteilung der Priester in 24 Klassen auch auf das Bolk ibertragen, und dasselbe in 24 Abteilungen eingeteilt, von denen jede je eine Woche lang eine Abordnung, die אַרְשֵׁרְ בַּרְבָּיִר als Vertretung der Gesamtgemeinde Fracks zur Assels zur Assels zur Assels dem Opfer nach Ferusalem geschickt habe, während die zu Kause Bleibenden sich gleichzeitig zu Gebet und Schriftlektion in der Spnagoge versammelt hätten, Mischn.

Taan. IV, 2 st.; jer. Pes. 30 b (Absch. IV, g. A.), vgl. Ugol. Thes. XIII, 943 f.; sonstige Litteratur dei Schürer II, 280 Anm. 5. Wie weit diese Einrichtung wirklich durchgesührt war, ist zweiselhaft. Die Größe mancher Klassen machte neue Unterabteislungen notwendig, so daß später zwischen בּיִשְּׁבִילִּ (was in der Chronis noch mit בּיִשְּׁבִילִּ wechselt), oder אַרְבָּיִלְיִי vgl. 1 Chr 28, 13. 21; 24, 4. 6; 2 Chr 8, 14; 23, 8; 40 31. 2. 156. (ariechisch aarouge, konnusosa, konnuso 40 31, 2. 15 f. (griechisch πατοιά, έφημερία, έφημερίς) als Hauptabteilung und (φυλή) als Unterabteilung unterschieden wurde. Die hierarchische Ordnung der letzten Zeit setzte sich im wesentlichen aus folgenden Gliedern zusammen. 1. Der Hohepriester. 2. Der Hop oder (aram.) 120, wahrscheinlich der στρατηγός τοῦ εεροῦ, AG 4, 1; 5, 24. 26; Jos. Antt. XX, 6, 2 u. ö., d. i. der oberfte Aufsichtsbeamte des Tempels; boch werden gleichzeitig auch mehrere con genannt, vermutlich Unterbeamte mit ähnlichen Aufgaben und Befugnissen. 3. Zwei profes andodicol, Jer. Schek. V, 49a, vermutlich Oberausseher über das Tempelvermögen. 4. Mehrere (mindestens 3, Mischn. Schek. V, 2) FIFE Schapausseher. 5. Eine Anzahl FIFE , wahrscheinlich ebenfalls Schapbeante, nach Tos. Schek. II, 15 (Zuderm. 177, 6 f.), jedoch Schlüsselbewahrer. 50 lder sonstige Amter am zweiten Tempel, vgl. Mischn. Schek. V, 1 und siehe dazu Gräß in M.f.G.J. 34, 1885, S. 193 ff.; Schürer II, 275 ff. In eine andere Kategorie als diese Beanten gehörten die gleich nach dem Kohenpriester im Rang stehenden 24 Alassenoberhäupter (ארם בישר) und nach ihnen die einzelnen Familienoberhäupter (ארם ארם). Erstere sind schon 1 Chr 24, 5, mit den ארם ארם ארם ארם ארם בישרים בישרים בישרים ארם ארם ארם ארם ארם ארם בישרים בי andern Stellen wird zwischen den gesalbten Hohepriester und den Segan noch eingesschoben der Sonst zur unt zwischen der Berstellen Gewändern geweihte Hohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Gewändern geweihte Hohepriester (in dem letzten Jahrhundert vor der Zerstellen Geben der Berstellen Geben der Geben ftorung wurde ber Hohepriefter nicht mehr gefalbt, woraus fich die Meinung bilbete, bag 60 bem zweiten Tempel bas heilige Salbol überhaupt gefehlt babe, vgl. Schurer 11, 232,

Ann. 26; Levy, Neuhebr. Wörth. IV, 413b), und ber zum Krieg Gesalbte (nach Dt 20, 2ff.); dann folgen Klassenoberhaupt, Familienoberhaupt, Markol, Gisbar, gemeiner

Briefter, Ugol. Thes. XIII, 870 f.
Stellung und Aufgabe. Das Prieftertum hat in Jörael niemals die Bedeutung besessen, welche die Hierarchie in Agypten und Babylonien gehabt hat. Ziwar stand 5 das Priestertum in hoher pietätvoll festgehaltener Achtung: "sei mir Bater und Priester!" spricht Micha zu dem von ihm angestellten Levitenpriester, Ri 17, 10; 18, 19; die Priester Jahwes zu töten, wagt man selbst auf ausdrücklichen Befell des Königs nicht, 1 Sa 22, 17; 1 Kg 2, 26; vgl. zur Schätzung des Priestertums Ma 2, 4–7. Allein abgestehen eines Van Ersten und Erstellten Geschaftung des Priestertums Ma 2, 4–7. sehen etwa von den Eliden in Silo standen in der voregilischen Zeit sowohl die einzelnen 10 Priefter als gange Prieftergeschlechter vielfach in Abhängigkeit sei es von Privaten, Ri 17, 10ff., ober von Stämmen, Ri 18, 19, ober vor allem von den Königen. In die Politik sehen wir das jerusalemische Priestertum nur zweimal eingreifen: Zadok wirkt mit bei der Thronbesteigung Salomos, 1 Kg 1; Jojada stürzt Athalja, 2 Kg 11. Niemals haben Priester es gewagt, sich königlichen Anordnungen im Tempel zu widersetzen. 15 Die Bedeutung und Stellung des Brieftertums in vorexilischer Zeit ist mit der der Brophetie nicht entscrnt zu vergleichen. Bor allem sehlte es an einer straffen Organisation des Brieftertums. Und auch in nachexilischer Zeit kam es trot der großen Bedeutung des Priestertums in der Theokratie niemals zu einer wirklichen Briefterherrschaft, da es bem Priestertum jetzt an der wichtigsten Boraussetzung hierfür, der wirklichen Macht über 20 die Gemüter fehlte. Die entschiedenen Frommen waren vielfach, und zwar schon vor der hellenistischen Zeit, gerade die Gegner der Priester. In dem Bilde der Bergangenheit, das sich dem Judentum schließlich fixierte, sind es nicht die Priester, sondern die Propheten, welche als Vertreter Jahwes gegenüber dem Bolke auftreten. Die Reform Esras geschah nicht im Interesse ber Hierarchie, sondern bes Gesetzes. Und gerade bas Gesetz, 25 welches ben Priestern eine so wichtige Stellung in der Gemeinde Jahwes sicherte, hinberte doch auch eine wirklich fortschreitende Geschichte des Priestertums. Die hierarchische Ordnung konnte hergestellt werden, aber sie hat keine weitere Geschichte, weil das 3beal gebunden ist. Das Hohepriestertum der späteren Zeit, das geistliche und weltliche Herrsichaft in sich vereinigke, mußte an diesem Konflikt zu Grunde gehen.

Nach dem Geset ist das Priestertum bestimmt, als Institution die Heiligkeit des Bolkes Gottes berzustellen und darzustellen, d. h. die Zugehörigkeit Israels zu Gott in seinen Personen zu verwirklichen und auszudrücken. In der Mitte zwischen Gott und Bolk stehend, schützt es durch sich selbst das Volk vor der Neaktion der göttlichen Heiligkeit und ermöglicht den Jeraeliten den Zutritt ju Jahme. Der Priefter ist dabei ebenso Vertreter 35 der Gemeinde vor Gott, 3. B. im Opferdienst, als Vertreter Gottes gegenüber der Ge= meinde, z. B. in der Segenserteilung und dem göttlichen Rechtsbescheid: doch fteht das

Brieftertum bes UI mehr auf ber menschlichen als ber göttlichen Seite.

Die Hauptaufgabe des Prieftertums in alter Zeit war die Erteilung der Thora, d. h. Einholung bes grittlichen Entscheibes durch bas heilige Los. Rgl. "Ephob" Bb V S. 402 40 und "Urim und Tummim". Inhaltlich umfaßte die Thora Rechtsentscheid in zweiselhaften Fällen, vgl. Er 18, 15 ff.; 22, 8; Jos 7, 16 ff.; 1 Ca 14, 41 ff.; s. a. Hab 1, 4 und vgl. den Namen Espis is für Kades, Gen 14, 7; ferner Beantwortung von Anfragen kultscher Urt, s. Hag 2, 11 ff., Antwort auf Anfragen in sonstigen schwieserigen Lebenslagen, Gen 25, 22 ff., namentlich in Fällen zweiselhafter Entscheidung, s. Ni 45 18, 5; 1 Sa 23, 2 2c. Das aus der priesterlichen Thora erwachsene Gewohnheitsrecht zeigt, daß die altisraelische Thora von ernstem sittlichen Geist durchdrungen war (vgl. Wal 2, 6 von Levi galt: בְּבִּים הַשִׁיב בִּיבִין, s. dagegen Hos 4, 4 ff.). Derselbe kann nur auf ben Ginfluß ber Berfonlichkeit Mofes gurudgeben.

Die Uffistenz des Priesters beim Opfer war in alter Zeit nicht notwendig, 1 Sa 6, 14 f.; 50 Er 20, 24 f. Die meisten Opfer von benen in ben älteren Geschichtsbuchern gesprochen wird, sind allerdings Opfer bei außerordentlichen Gelegenheiten (Ri 6, 26 f.; 13, 19), ober Opfer außerordentlicher Perfönlichkeiten (1 Sa 7, 9 f.; 14, 34; 15, 21; 16, 2 ff.; 2 Sa 6, 13. 18; 1 Kg 3, 4; 8, 5. 62 ff.; 9, 25; 12, 32; 18, 30 x.); daß die Könige das Opferrecht in ihren Heiligtümern in Anspruch nahmen, ist selbstwerständlich (zuletzt wird 55 von Ahas gesagt, daß er auf den Altar gestiegen sei, 2 Kg 16, 12 f.; vgl. 2 Chr 26, 16 ff.). Gleichwohl wurde gerade an den königlichen Heiligtümern und mit dem Zuschen Schaffen wurde gesagt, daß er auf den Altar gestiegen seinen Verlagen und mit dem Zuschen Schaffen von Schaffen von Schaffen von Verlagen von Schaffen von Verlagen von Schaffen von Verlagen von Ver nehmen ber "Höhen" auch sonst die Beiziehung des Priesters zum Opfer immer mehr üblich und galt schließlich als notwendig, vgl. 2 Kg 17, 25 ff. — Über die Verrichtungen, die der Priester bei der Darbringung des Opfers zu vollziehen hatte, ersahren wir näheres so nur aus P, wo alte Sitte und spätere Gepflogenheit ungeschieden beisammen stehen. Die Schlachtung des Opfertieres ist in P wie in der alten Zeit, vgl. 1 Sa 2, 13, Sache des Dardringers, Le 1, 5 f. 11 f. 2c. Ezechiel will sie den Leviten zuweisen, Ez 44, 11, nach der Chronit werden die Leviten nur bei großen Festen mit besonders dielen Opfern, 2. B. deim Passa, 2 Chr 30, 16; 35, 11, oder dei sonstigen offiziellen Opfern, 2 Chr 29, 34, als Hispate der Priester beigezogen. In Wirklichkeit vollzogen in späterer Zeit die Priester dei den Opfern selbst die Ariester dei den Duschschelden der Pardriger geschehen sein der der Priester deigezogen. In Wirklichkeit vollzogen in späterer Zeit die Ariester dei den Opfern selbst die Schlachtung durch den Dardringer geschehen sein den Opfern die signatus durch den Dardringer geschehen sein war dei allen Opfern die eigentliche Zueignung an Gott die Aufgabe des Priesters. Alles Nähere siehe unter "Opfersultus des All", Bd XIV, 391 st. Auch der sonstigen der Kielers alles Parandopseralters lag den Priestern ob, so die Beseitigung der Asche, die Erhaltung des Feuers, Le 6, 2 st.; ferner die Berforgung des Schaubrottisches, des Leuchters, des Waschens, Le 24, 8; Er 27, 21; 30, 7 st.; Le 15 24, 3 st.; Nu 8, 2 st., des hl. Salböls, Nu 4, 16. Gebenso haben sie für die hochheiligen Geräte des Zeltes zu sorgen, die hl. Lade in Tücker einzuwischen, den Leviten ihre Posten zu übergeben, Ausstellung und Abbruch des Zeltes zu überwachen, den Leviten ihre Posten zu übergeben, Ausstellung und Abbruch des Zeltes zu überwachen, den Leviten ihre Posten zu der einzuweisen. Ferner haben die Priester die Ausstellen zu untersuchen und das Reinigungsopher sie haus Ariester der Beilszehen und das Peinigungsopher sie des Beilszehen Aufgeben einzuhringen, Nu 6, 9—20, die Reinigungsasche der voten Kuh herzustellen Nu 19,3 st. der Priester hat den Wert der Erstgeburten, die nicht geopfert werden konnten, den West der gelobten Personen, und alles mit dem 25 cherem Belegten, Le 27, 7 st. Die Priester haben

Ju segnen, Nu 6, 23—27.

Das priesterliche Gesethuch berücksichtigt die Besugnisse des Priestertums zur Rechtschreichung gar nicht, während Ezechiel sie start hervorhebt, Ez 44, 24, und auch das Deuteronomium sie mehrfach ausdrücklich erwähnt. Dt 17, 8 ff.; 19, 17. Allerdings gelten in Dt 17, 9, 12; 19, 17 die Worte, die vom Priester handeln, den meisten als nachträgliche Zusätz; dasselbe wird für Dt 20, 2—4, wonach der Priester die Beginn des Krieges eine Ermunterungstede an das Bolt zu balten habe. — später wurde hierzu se ein Priester eigens gesalbt —, und für Dt 21, 5 (Assisten dabe. — später wurde hierzu mung eines von unbekannter Hand verübten Mordes), angenommen. Ein wirklich bestehndes Obergericht am Centralheiligtum, d. h. in Zeruslalem, ist aus Dt 17, 8 ff. nicht zu erschließen; die Bestimmung hat nur den Zweck, die Konsequenzen der Centralisation des Kultus sür die Bestimmung hat nur den Zweck, die Konsequenzen der Centralisation des Kultus sür die Beschsprechung, namentlich die religiöse, dazulegen. Im allgemeinen der Nock 10 ff.; Dt 16, 18; 19, 12; 21, 2 ff. 19 ff.; 22, 15 ff.; 25, 7 ff., und vor allem des Königs, der Priester entschied nur durch das Gottesurteil im 20s. Doch konnte sich damit mündliche Rechtsprechung mannigsach verbinden, vol. Zes 28, 7. Auch in nachzerisscher Friester entschied nur durch das Gottesurteil wos. Doch konnte sich damit mündliche Rechtsprechung mannigsach verbinden, vol. Zes 28, 7. Auch in nachzerisscher Zeit blieb die Rechtsprechung zunächst Sache der Vornehmen vol. Est 7, 25; 45 fo, 14 (kroz 2 Chr 19, 8—11; 1 Chr 23, 4; 26, 29), und ber langsam konsolitiere sich in dem Swottsprechung in Fervalalen eine oberste Nechtsberörde, in welcher neben anderen Bornehmen und neben Schützer in ein der kriester sassen ber Anspaden über die Vussalber zusch der Kriester sesichnen beschen das Volf zu sennen. Dt 10, 8; 21, 5, der (vienend) vor Jahwe stehen. Sie haben das Volf zu sennen Der Verlegen den, Dt 31, 26 wird start des Geses vielnehr der Verlegen den, Verlegen der Verlegen d

ausgesett; ebenso im Bundesbuch, welches die Priester überhaupt nicht erwähnt, wiewohl

es von ihrer Thoraerteilung spricht, Er 22, 7 f.

Priefterweibe, Lebenshaltung, Kleidung. — Wie überall, fo war auch im alten Jerael das Prieftertum zumeift das Vorrecht bestimmter Geschlechter; es wurde in ber Regel ererbt, nicht erworben, wenn es auch vorkam, daß Personen nicht priesterlicher 5 Hertunft zu Priestern geweiht wurden, wie z. B. der Sohn Michas, Ri 17, 5, Samuel, 1 Sa 2, 18, oder Eleasar der Sohn Abinadabs, 1 Sa 7, 1. Über die Akte, durch welche die Weihe (CIP, 1 Sa 7, 1) solcher Personen vollzogen wurde, ersahren wir nichts näheres. Aber auch bei dem geborenen Priefter war eine feierliche Amtseinführung üblich, Ausbruckt bafür ist I 1822, die Hand füllen, schon in ältester Zeit als terminus techn. ver= 10 wendet, Ri 17, 5. 12; Ex 32, 29; vgl. "Levi". Ex extlart sich nicht als Füllen der Hand mit den Pfeilen des hl. Loses (Sellin II, 1, 118 f.), auch nicht als Übergabe des Gehalts an den Priester (Wellh. u. a., vgl. dagegen Ri 17, 5, Michael Schon wird nicht Gehalts an den Priester (Wellh. u. a., vgl. dagegen Ri 17, 5, Michas Sohn wird nicht Gehalt bezogen haben, und Ri 18, 19, woraus sich ergiebt, daß das Haupteinkommen des Priesters in Opsergefällen bestand); auch ist das Füllen der Hand nicht bloß von 15 der Übergabe von Opseranteilen zu verstehen, denn solche erhielt seder Teilnehmer am Opser in alter Zeit; vielmehr muß es die Ceremonie gewesen sein, durch welche man erstmalig dem Priester das in die Hand gab, was er als Vermittler das Verkehrs mit der Gottheit ihr vom Opser seierlich zuzueignen hatte; vgl. Weinel, ZAW 1898, 60 ff.; auch aus Er 29, 22 ist das noch zu erkennen. Jedensalls bestätigt dieser Ausdruck, daß ver Priester, wo er zur Hand war, zu dem Opserdienst beigezogen wurde. Der Hinveis auf die assirtische Redewendung "ana katů (= ana kat) mullů, die Hand jemandes mit etwas füllen, d. h. jemand mit etwas belehnen, jemand eine Person oder Sache übergeben, überantworten" (Del. Handw. 409 b), sührt nicht viel weiter, da die kontrete Grundbedeutung doch aufzusuchen wäre. Näheres über die Reiesterweibe ersahren wir nur aus P. Er 29, 25 boch aufzusuchen wäre. Näheres über die Priesterweihe erfahren wir nur aus P Er 29, 25 1—37; 40, 12—15; Le 8, wo jedoch mehr von der Weihe Aarons als der seiner Söhne die Rede ist, und mit der Priesterweihe eine Weihe des Altars Er 29, 36 f.; Le 8, 11. 15 verbunden ist; vgl. zu biesen Kapiteln Beinel a. a. D. 34 ff. Die handlung besteht 1. aus einem Reinigungs- und Suhneaft; der Priester muß mit Wasser gewaschen 1. aus einem Reinigungs- und Sühneakt; der Priester muß mit Wasser gewaschen werden, Ex 29, 4; Le 8, 6, und es muß ein Sündopfer für ihn gebracht werden, Ex 29, so 10—14; Le 8, 14—17; dadurch wird die vorhandene Unreinigkeit beseitigt; 2. aus dem Einkleidungsakt, Ex 29, 5 f. 8 f.; Le 8, 7.—9. 13; ihm entspricht das Brandopfer, als solenner Bollzog der Hingade an Gott, Ex 29, 15—18; Lev 8, 18—21; endlich 3. aus einem Weiheakt, d. h. Herstellung einer Verbindung zwischen Priester und Heihaut, ursprünglich Priester und Gottheit, welchem das nach Art des Schelamim behandelte so Einsetungsopfer entspricht. Die Weihe geschieht a) durch die Salbung, d. h. Begießung (PX") mit Öl. Dieselbe wird Ex 29, 7; Le 8, 12 nur an Naron vollzogen; auch Le 21, 10. 12 (H), ferner Le 4, 3. 5. 16; 6, 13. 15; Nu 35, 25, endlich Sach 4, 14; Da 9, 25 f. sehen voraus, daß die Salbung etwas den Hohepriester Auszeichnendes ist. Dasaeaen aeschieht nach Er 28, 41: 30. 30: 40, 15: Le 7, 35 f.; 10, 7 die Salbung auch an 40 gegen geschieht nach Ex 28, 41; 30, 30; 40, 15; Le 7, 35f.; 10, 7 die Salbung auch an 40 Aarons Söhnen, d. h. den Priestern. Nach der Tradition soll Mose die Salbung der Söhne Aarons nur durch Bestreichen der Stirne, nicht durch Begießen mit Öl vollzzogen haben, schwerlich ein Rester später üblicher Gepflogenheit, da mit der Zeit, s. o., bie Salbung überhaupt außer Gebrauch kam. Die Salbung aller Priefter verschaffte sich nur im Gesethuch Eingang, wurde aber nicht wirkliche Sitte, wie es scheint. b) Die 45 Blutapplikation. Bon dem Blute des Einsetzungswidders wird etwas an das rechte Ohr= Durchen, den rechten Daumen, die rechte große Zehe gethan (IT), Er 29, 20; Le 8 22—24, das übrige wird eilweise rings an den Altar gesprengt, Er 29, 20 b; Le 8, 24 b, teilweise bleibt es — wohl in einer Schale — auf dem Altar stehen. Diese Blutsapplikation stellt ebenfalls nur eine Berbindung des Priesters mit dem Helden, Diese Blutsapplikation stellt ebenfalls nur eine Berbindung des Priesters mit dem Helden Ausdeutungen lagen jedoch nahe. o) Die Bespritzung mit Blut und Öl. Bon dem übrig bleibenden Öl und Blut wird ein Gemenge gemacht und damit Person und Kleider des Priesters desprizt (III), Er 29, 21; Le 8, 30, wiederum nur ein Alt ritueller Zusammenbindung der Kersonen an das Geiligtum res die Kottheit. Dieser deriteiligen Neise kold als 55 der Personen an das Heiligtum, resp. die Gottheit. Dieser dreiteiligen Weihe folgt als 55 britter Opferakt die Darbringung des Einsetzungswidders, von welchem Mose als sun-gierender Priester die Brust als Opferanteil behält, Er 29, 26; Le 8, 29 (das künftig Jahwe zu verbrennende Fett, Fettschwanz, Fett der Eingeweide, Anhängsel der Leber, die Nieren mit dem Nierenfett), ebenso das, was außer der Brust künftig dem Priester gehört (die rechte Keule), wird neben dem entsprechenden Anteil an Speisopferabgabe so

Maron und seinen Söhnen auf die Hände gelegt, gewebt, d. h. symbolisch Jahwe zugeeignet, und dann verdrannt, Ez 29, 22—25; Le 8, 25—28. Das üdrige Fleisch des Widders und das Brot wird von Naron an heiliger Stätte verzehrt, Ex 29, 31—33; Le 8, 31 f. Das Ganze stellt die Übertragung der Vollmacht, Gotte das Opfer zuzueignen und an 5 seiner Statt den Priesteranteil in Empfang zu nehmen, an den Priester dar (der Tert in Ex 29, 29 st. ist vielsach entstellt und übersüllt, namentlich 29, 33 [TIP TER TER ist entweder irrtümlicher Zusak oder Überrest einer älteren einsacheren Weiheform, wonach nur von einem Widderopfer im ganzen die Rede war). Nach Ex 29, 29 f. 35 f. sollten die Weihecermonien sieden Tage lang wiederholt werden, was jedoch schon Le 8, 33 st. nicht wirklich geschieht. Der Hohepriester hatte täglich, der neugeweihte Priester bei seinem Amtsantritt vor anderen Opfern das Le 6, 12 st. vorgeschriedene Speisopfer darzubringen; so suchte man dem hier zweisellos verderben Text, der von einem Tip am Tage der Salbung spricht, gerecht zu werden, vgl. Dillm. Ryssel zu des zweiten Tempels bei den gewöhns weit die übrigen Weiheceremonien in der Zeit des zweiten Tempels bei den gewöhns

15 lichen Prieftern wiederholt wurden, ist zweifelhaft.

Uber die priesterliche Kleidung vol. "Ephod" Bd V S. 402 und "Hoherpriester" Bd VIII S. 252. Der gewöhnliche Priefter hatte, wenn er Dienst that, zu tragen: 1. linnene Beinkleider (הבריביי Ex 28, 42; Le 6, 3; 16, 4), die von den Hüften bis zu den Schenkeln reichten, zur Bededung der Scham; 2. einen langen mit Aermeln versehenen Leibrock (הבריביי) aus Byssus 20 (שש); derselbe mußte rape, vielleicht "würfelförmig", gewoben sein aus einem Stück; Ex 28, 4. 39; 39, 27. 3. Den Gürtel ביוא Ex 28, 40; 29, 9 20., ebenfalls aus שם Er 39, 29, durchwoben mit Fäben von Carmesin, blauem und rotem Burpur. Nach Jos. Antt. III, 7, 2 waren Blumen eingewoben, die beiden Enden des Gurtels bingen lang jur Erbe und wurden, wenn der Briefter Dienft that, über die linke Schulter geschlagen. 25 4. Die Kopfbededung 37,777, Er 28, 40; 29, 9; 39, 28 2c. eine Urt Müte ober Kopfbund, ebenfalls von Byssus, beren Form nicht sicher zu bestimmen ift. Gewöhnlich nimmt man wegen ber Berwandtschaft von "2 mit 2743, "Relch", konische Form an; boch wird die Spitze oben eingedrückt gewesen sein. — Die Farbe war von den Gürtels verzierungen abgesehen durchweg weiß, und sollte wohl von Anfang an die Reinheit des betzietungen abgesepen virtenbeg voerh, ind poure ivon von Anang an die Neinhelt des 30 Amtsträgers symbolisieren. Wolksleidung verbietet Ezechiel, 44, 17 f., ausdrücklich (sie sollen sich nicht mit Schweiß gürten, Ez 44, 18 b., ist wohl Glosse, wenn auch inhaltlich das richtige treffend); im übrigen schreibt er in hie vor (statt ist und voe wie in P). In alter Zeit ist das Priestergewand das linnene Ephod, wie es die Priester in Nob, 1 Sa 22, 18, Samuel, 1 Sa 2, 18, David, 2 Sa 6, 14, tragen. Linnen ist der Stoss 18 Saighten verten im Vienten in Pierst nicht gestrogen werden vol. Er 20, 20: Sa 8, 23: noch Er Schuhe durften im Dienst nicht getragen werben, vgl. Er 29, 20; Le 8, 23; nach Er 3, 5; Jos 5, 15 ist dies selbstverständlich, in Mischn. Ber. IX, 5; Jeb. 6 a u. s. w. wird es bestimmt gefordert; für die infolge dieser Berpflichtung häufig vorkommenden Unterleibstrankheiten bei den Priestern war nach Mischn. Schek. V, 1 ein eigener 40 Tempelarzt aufgestellt. Die hl. Stätte nicht mit Schuhen zu betreten, entspricht ber allgemeinen morgenländischen Sitte alter (vgl. Bietschmann, Phönizier 1889, S. 223) und neuer Beit.

Die priesterliche Abstammung verlieh unter allen Umständen das Recht, von den gesetzlichen Einkunften sich zu nähren. Für den Priesterdienst ist weiter nötig körperliche 45 Fehllosigkeit; Le 21, 17—20 werden 12 Gebrechen aufgezählt, die vom Priesterdienst ausschließen. Die spätere Gesetzesauslegung vermehrte sie schließlich dis auf 142; vgl. schon Mischn. Bech. VII. siehe auch Ugol., Thes. XIII, 897 ff.; Schürer II, 230. Es mußte daher der Priesterweihe eine genaue Untersuchung vorangehen; wer tauglich befunden wurde, hüllte sich nach der Überlieserung in weiße Kleider, während der Unstaugliche sich schwarz verhüllte, Mischn. Midd. V, 4. Eine bestimmte Altersgrenze sür den Dienstantritt ist im Gesetz nicht angegeben, nach der Überlieserung durfte er nicht vor dem 20. Jahre geschen, doch soll sogar der von Herodes eingesetzte Hohepriester Aristobul nach Josephus erst 17 Jahre alt gewesen sein, als er am Versöhnungstag seines

Amtes waltete, Antt. XV, 3, 3 (Niese 51).

Die für das Volk im ganzen geltenden Reinheitsbestimmungen gelten in erhöhtem Maße für die Priester. So darf der Priester nicht durch besondere Haartracht den Schein der Zugehörigkeit zu andern Gottheiten erwecken, Ez 44, 20; Le 21, 5 (allgemein Dt 14, 1; Le 19, 27). Desgleichen sind ihm insbesondere heidnische Trauerriten untersagt, wie Scheren einer (Glaße, Einrigung der Haut, Fliegenlassen des Haares, Ez 44, 20 (vgl. Ez 24, 17, letzteres ist Lev 21, 10 nur dem Hohenpriester verbeten), der Priester

muß die Verunreinigung an Toten, außer Bater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder und (unverheirateten) Schwestern vermeiden; die Gattin ift wohl ausgelassen, weil bei ihrem unvergetrateren) Somestern vermeiden; die Gattin ist wohl ausgelassen, weil det ihrem Tode die Verunreinigung an und für sich schon gegeben war (es konnte hier nicht in Frage kommen, ob er zu dieser Leiche "hineingehen" dürse oder nicht, Le 21, 11), Le 21, 1—4; Ez 44, 25 (Ez 24, 15 ff. zeigt, daß man von dem Priester Totenklage um die Gattin erwartete). Der Priester darf nicht durch Genuß von Aas oder Zerrissenem sich verunreinigen, Le 22, 8; Ez 44, 31; vgl. Le 17, 15 ff. Diese Forderungen für die Lebensshaltung der Priester sehen einen bestimmten Begriff dessen, nas in Gottes Augen verzunreinigt, als längst bestehend voraus, ohne daß irgend ein Bedürsnis empfunden wird, über die Gründe, warum dies oder jenes verunreinigt, auszuklären. Im Sinne des 10 Weisekes handelt es sich einsach um Gehorsamsühung: vielleicht entswicht im übrigen dem Gefetes handelt es sich einfach um Gehorsamsübung; vielleicht entspricht im übrigen bem Beifte bes priefterlichen Befetes am cheften ber Befichtspuntt, daß jeder willfürliche Gingriff in bas natürlich Normale und jede Erscheinung von Korrumpierung desfelben Gottes Willen zuwider ift. Der ursprüngliche Sinn ift jedenfalls im Bewußtsein ganz Burudgetreten. Der Berheiratung des Priesters find, weil er in naherem Berkehr mit 16 Gott steht, gewisse Schranken gesetht: er darf teine Hure, teine Geschwächte, teine Geschiedene ehelichen, Le 21, 7; E3 44, 22 erlaubt auch bem gewöhnlichen Briefter keine Wittve, außer etwa die eines Priesters. Hurerei einer Priestertochter soll mit Feuertob bestraft werben, Le 21, 9. Besondere Reinheit wird von dem Priefter gefordert für die vertrast werven, ze 21, 9. Wesondere Neinheit wird von dem Priester gefordert für die Zeit der Dienstesausübung. Enthaltung von ehelichem Umgang läßt sich als alte Sitte 20 für diese Zeit aus 1 Sa 21, 5 sf. erschließen; außerdem wird Reinheitsstand, Le 22, 2 sf.; Ez 44, 26 f.; Enthaltung von Weingeruß, Le 10, 8; Ez 44, 21; Waschungen vor Beginn des Dienstes, Ex 30, 19 sf.; 40, 31, — in späterer Zeit nahm der Priester zuerst ein Tauchbad und wusch sich dann noch besonders Hände und Füße, Schürer II, 283 —, endlich Anlegung der Dienstkleidung, die nach Ezechel wegen ihres hl. Charakters sonst 25 micht getragen werden darb norgeschrieben Ex 44, 17—10, was 46. nicht getragen werden darf, vorgeschrieben, Eg 44, 17—19; vgl. 46, 19f. Ausstattung ber Priester. — Das Gintommen der Briefter sett fich zusammen

aus a) Ginfunften bom Opfer; b) sonstigen religiösen Abgaben; c) anberweitigen Ginfünften. a) Bon Anfang an erhielt ber Priefter, wenn er bei bem Opfer beteiligt war, einen Anteil von der gemeinsamen Opfermahlzeit; s. Ri 18, 19; 1 Sa 2, 28; vgl. 30 9, 22 ff. Der 1 Sa 2, 13 s. erwähnte Brauch, wonach in Silo zur Zeit Elis der Knecht des Priesters in den Topf mit dem Opferseleisch stechen durste, und was die Gabel hersaufbrachte, der Priester erhielt, wird ausdrücklich als Übergriff der Sihne Elis dezeichnet, vgl. die Komm. Noch schlimmer erschien es, daß die Söhne Elis das Fleisch zuvor rohieden wollten, um es zu braten, ibid. v. 15—17. Aus 1 Sa 21, 5. 7, vgl. mit 2 Kg 35 23, 9, ergiebt fich, bag bas geweihte Brot, welches jum minbeften nur in geweihtem Bustande gegessen werden durfte, in der Regel dem Priester anheimfiel (sowohl die fog. Schaubrote, als das Erstlingsbrot). Uberhaupt scheint alles, was als einmal geheiligt, von dem profanen Gebrauch ausgeschlossen war, soweit es nicht in der Opfermablzeit genossen wurde, oder wegen gesteigerter Heiligkeit vernichtet werden mußte, dem Priefter 40 anheimgefallen zu sein. Im einzelnen wird die Bragis an den verschiedenen Seiligtumern auch vielfach abweichend gewesen sein.

In der Königszeit erhielten die Priester nach 2 Kg 12, 17 das Geld für Wund nur nindesten im schon damals auch als wirkliche Opser dargebracht worden sind, von denen zum mindesten im schon damals auch als wirkliche Opser dargebracht worden sind, vol. Bd XIV S. 397 f. Die Zahlung einer Gelbsumme kann kaum das 45 Ursprüngliche sein. P bietet hier in neuer Form die älteste Praxis. — Nach D erhält Levi, der Priesterstamm, alle Feueropfer Jahwes, Dt 18, 1. Das wird näher dahin des stimmt, daß der Priester von sedem Opser Vordervein, Kinnladen und Wagen zu ershalten habe, Dt 18, 3; eine Verordnung, welche später, da sie mit den sonssigen Gesetzen nicht übereinstimmt, auf die profanen Schlachtungen bezogen wurde, Jos. Antt. IV, 4, 4; 50 Philo, de praem. sacerd., Mang. II, 235; Mischn. Chul. X, 1. Die Steigerung bes Eifers in kultischen Leistungen, wie sie die Propheten bezeugen, kam den Priestern zu gute, vgl. Ho 4, 8; 8, 11 ff.; Mi 6, 6—8, auch abgesehen von Übergriffen persönlicher Habsucht, Mi 3, 11. Jedenfalls können die exorbitanten Mehrforderungen von P nicht erft in ober nach dem Exil plöglich ausgebacht und wider alles Herkommen der Gemeinde 56 aufgedrängt worden fein, jum mindeften ift dies für die Abgaben vom Opfer festzuhalten. Nach P erhält der Priester vom Brandopser das Fell, Le 7, 8 (wahrscheinlich alte Sitte); serner alle Sünds und Schuldopser für Glieder des Volks, Le 6, 19; 7, 7; 10, 16 sf.; 14, 13; Nu 18, 9, vgl. Ez 42, 13; 44, 29; die für den Hohepriester und für das Volk im ganzen dargebrachten Sündopser und Schuldopser mußten außerhalb des Lagers ver 60

brannt werben, Er 29, 14; Le 4, 21; 6, 23; 8, 17; 9, 11; 16, 27. Bon allen Opfern ber Gattung Schelamim erhält er die Brust und die rechte Reule, Le 7,31 ff.; 10, 14. 15; Er 29, 27 s.; Ru 18, 18, außerdem je einen Kuchen der Beigabe, Le 7, 14. Von der Mincha erhält er alles, was nicht als Abhub in das Altarfeuer geworfen werden muß, 5 Le 2, 3. 10; 5, 13; 6, 9; 7, 9 f.; 10, 12 f., desgleichen die Schaubrote, Le 24, 9, ferner das Fleisch der am Pfingstfest dargebrachten Lämmer, Le 23, 18 ff., und die Erstlingsbrote (f. u.) Le 23, 20, endlich bestimmte Abgaben von dem Opfer des Nasiräers, Nu 6, 20.

b) Eine Opferabgabe waren ursprünglich auch die Erstlinge ber Herbe, welche in 10 feierlicher Opfermahlzeit Gott dargebracht wurden, wobei der Priefter einen Anteil erhielt, vgl. Ex 22, 29; 13, 11—15; Dt 12, 6 f. 17 f.; 14, 23 f.; 15, 19 f. Ezechiel er- wähnt fie nicht, in P dagegen gehört alle reine Erstgeburt dem Priester als feste Ab-

wahnt sie nicht, in P bagegen gehort alle reine Erstgeburt dem Priester als seite Abgabe (im Opsersorm darzubringen), alles Unreine und zum Opser Untaugliche ist auszulösen, Nu 18, 15—18; Le 27, 26 f.; vgl. Neh 10, 37; Ex 13, 1 f. Ebenso ist alle mensches liche Erstgeburt auszulösen, Nu 18, 15 f., vgl. Ex 13, 13. 15; 34, 20. Desgleichen siel alles Gebannte dem Priester zu, Le 27, 21. 28; Nu 18, 14; Ez 44, 29.

Von Getreide, Most und Öl siel von altersher die Abgabe zu, Ex 23, 19; 34, 26. Auch sie wurde ursprünglich, wie es scheint, in Form einer Opsermahlzeit Gott zugeeignet, Dt 12, 6; 26, 1 sf. Dagegen ist sie schon Dt 18, 4 eine dem Priester zu dessehet Mogabe; sie wird dort auch von der Schasschaft gefordert. Die Größe der reschith mird nicht näher bestimmt nach Dt 14, 22 sf. val mit 26, 2 sf. 12 sf. und Im reschith wird nicht näher bestimmt; nach Dt 14, 22 ff., vgl. mit 26, 2 ff. 12 ff. und Am 4, 4 scheint sich eine Zeitlang die Sitte sestgest zu haben, als r. zum mindesten im dritten Jahre den zehnten Teil des Ertrags zu geben. In P dagegen ist die r. eine gesonderte Abgabe, die nicht nur von Getreide, Most und Ol, Ru 18, 12 f., sondern auch 25 von der Tenne, Ru 15, 20; 18, 12f. 27, und als Erstlingstuchen vom neuen Mehl, resp. Teig, erhoben wirb, Nu 15, 17-21; f. Ez 44, 30; Reh 10, 38. Dazu treten noch die bikkurim, die Erstlingefrüchte, Ru 18, 13, welche später in feierlichem Zug in Körben in den Tempel gebracht wurden, Mischn. Bikk. III, 2—8, während die reschith nach Neh 10, 38-40 in den Zellen des Tempels aufgespeichert wurde. Nach Le 23, 10. 20 30 erhält der Priester auch noch die Erstlingsgarbe und die Erstlingsbrote am Mazzot- und Schebuothfest; s. a. Bb V S. 482 ff.

Der Zehnte endlich, s. schon Gen 28, 22; Am 4, 4, ursprünglich und auch noch in D vielleicht mit der reschith identisch, s. o., soll nach Dt 14, 22 ff. ausdrücklich in Form von Opfermahlzeiten am Centralheiligtum genoffen werden. Er darf in Geld umge-85 wandelt, muß aber bann doch wieder ju einer Opfermahlzeit verwendet werden, Dt 14, 24—26, wobei der "Levit" nicht übersehen werden soll, Dt 14, 27. Daneben aber soll am Ende von 3 Jahren der ganze Zehnte des Ertrags herausgegeben, — also nichts davon für eine Opfermahlzeit verwendet —, vielmehr alles für die Armen des betr. Ortes, darunter wieder der Levit, v. 29 —, niedenehr alles für die Armen des betr. Ortes, darunter wieder der Levit, v. 29 —, niedenehr alles für die Armen des betr. Ortes, darunter beiebe den Zehnten nicht erwähnt, ist in P der Zehnte eine feste Abgabe an die Leviten, die ihrerseits davon abermals den Zehnten als torumah an die Priester abzugeben haben, Nu 18, 21. 25 ff. 30. Diese rein iveal konzipierte dem Aufbau der Theofratie entstwerkende Ressimmung wurde strong Neh 10. 38—40: 13. 10) nicht mirk-Theofratie entsprechende Bestimmung wurde (trop Neh 10, 38—40; 13, 10) nicht wirk-lich durchgesührt; vielmehr huben auch in der Zeit der Gesetzekerrschaft die Priester 45 selbst den Zehnten ein, vgl. Jed. 86b; Keth. 26a; Gräß, M.f.G.J. 1886, S. 97 sf., schließlich rissen sogar die hohenpriesterlichen Familien dieses Recht an sich, so daß die anderen niedrigeren Priester Not leiden mußten, Jos. Antt. XX, 8, 8; 9, 2. Die Bestimmung der Ausgebergeiter Recht eine Recht der Bergebergeiter Recht eine Recht der Recht der Bergebergeiter Recht eine Recht der Recht der Bergebergeiter Recht eine Recht der Rec ftimmungen von P und D wurden in der Weise kombiniert, daß der korrekte Jude den in Nu 18, 21ff. geforderten Zehnten als 1. Zehnten, den von Dt 14, 22—27 als 2., 50 und den von Dt 14, 28 f. als 3. Zehnten entrichtete, To 1, 7 f.; Jos. Antt. IV, 8, 22. Einem Nachtrag in P gebort ber Biehzehnte an, Le 27, 32 f.; vgl. 2 Chr 31, 6, ben auch Philo, de praem. sacerdotum nicht erwähnt, ebenso bie terumah von ber Rriegsbeute, Nu 31, 28ff.

c) Endlich bildet einen wichtigen Teil bes Priestereinkommens der Grundbesitz. Zwar 55 follte ber Stamm Levi fein Erbteil in Jerael erhalten, Dt 10, 9; 18, 1; Ru 18, 20. 23 2c. Daß aber einzelne Briefter Grundbesit hatten, ist schon für alte Zeiten bezeugt, Um 7, 17. Abjathar hat ein Landgut in Anathot, 1 Kg 2, 26. Jeremia kauft im Borzugsrecht einen Acker von seinem Better Chanamel, Jer 32, 7 ff.; 37, 12. Ezechiels Landeinteilungsplan, der den Priestern ein bestimmtes Gebiet unmittelbar beim Heiligtum so zuweist, sest voraus, daß die Briefter Grundbefit hatten, Ez 45, 1 ff.; 48, 10 ff. In den ersten Zeiten nach dem Exil werden sich viele Priester, ähnlich wie die Leviten und andere, von dem Extrag ihrer Acker bei Jerusalem mit haben ernähren müssen. In Jos 21 und 1 Chr 6, 39 st. werden allerdings den Priestern von den 48 Levitenstädten (Nu 35, 1 st.; Le 25, 32 st.) 13, sämtlich nahe bei Jerusalem gelegen, zugeteilt; aber diese Einteilung, welche nur eine Joee sirieren will, hat niemals wirklich bestanden; vgl. dazu 5 Vd XI, 420; b. Sota 48b; auch Neh 10 erwähnt nichts von einer derartigen Gesetzesbestimmung.

Priesterum, Priesterweihe in der christlichen Kirche. — Eine Untersuchung über die Rezeption des Priesterbegriffs in der christl. Kirche ist mir nicht bekannt; ich verweise dese halb auf die Dogmengeschichten und auf die Litteratur über das Opfer, s. Bd XII S. 665, 14; 10 von der Priesterweihe handeln sowohl die Dogmengeschichten wie die Lehrbücher der Symbolik.

Es war für das ursprüngliche Christentum wesentlich, daß es jede dingliche Vermittelung der Gottesgemeinschaft ausschloß. Darin lag der Bruch mit einer der wichtigsten religiösen Borstellungen, die die vorchristliche Welt beherrschten; denn in allen vorchristlichen Religionen wurde die Huld der Gottheit durch Darbringungen, durch Opfer 15 erworden. Nur die christliche Religion hatte kein Opfer. Mit dem Opfer siel das Priesterzum; denn dieses hat am Opfer sein Rückgrat. Die Priester waren überall die berussemäßigen Bermittler mit dem Göttlichen und sie handelten als Mittler hauptsächlich, indem sie die Opfer darbrachten. Es ist klar, daß der urchristliche Vorstellungskreis von Christi Priestertum und Opfer und die gleichnisartigen Wendungen von den Gläubigen 20 als einem priesterlichen Volk und den Gebeten als ihren Opfern den Grundsap: Kein Opfer, kein Priester, lediglich stützten: denn der ewige Hoherriester lätzt für irdische Priester keinen Raum; das einmalige, ewig giltige Opfer schließt jedes spätere Opfer aus; wo alle Priester sind, bleibt für ein berussmäßiges Priestertum keine Thätigkeit und gilt das Gebet als Opfer, so ist jede dingliche Darbringung beseitigt; denn das Gebet ist diesenige Handlung, die ihrem Wesen nach nie in eine dingliche Darbringung umgesetzt werden kann.

Die Vorstellung des priefterlichen Bolkes, des allgemeinen Prieftertums, wie man zu sagen pflegt, wurde zu einem Lieblingsgedanken ber alten Kirche. Dan sah barin ein Stück von der Erhabenheit des Christentums über die übrige Welt. In diesem Sinne so wiederholte sie Justin d. M. Er sagt Dial. 116: ημεῖς οί διὰ τοῦ Ἰησοῦ ὀνόματος ώς εἰς ἄνθρωπος πιστεύσαντες εἰς τὸν ποιητὴν τῶν ὅλων θεόν, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ πρωτοτόχου αὐτοῦ υἱοῦ τὰ ἐυπαρὰ ἰμάτια, τουτέστι τὰς άμαρτίας, ἀπημφιεσμένοι, πυρωθέντες διὰ τοῦ λόγου τῆς κλήσεως αὐτοῦ, ἀρχιερατικὸν τὸ ἀληθινὸν γένος ἐσμὲν τοῦ θεοῦ, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μαρτυρεῖ εἰπὼν ὅτι ἐν παντὶ τόπῳ 85 εν τοῖς εθνεσιν θυσίας εὐαρέστους αὐτῷ καὶ καθαράς προσφέροντες (Ma 1, 10 f.). οὐ δέχεται δὲ παρ' οὐδενὸς θυσίας ὁ θεὸς εἰ μη διὰ τῶν ἱερέων αὐτοῦ. Βεзείφητε βrenäus adv. omn. h. IV, 8, 3 bie Apostel als Priester, so bentt er babei nicht an Opferpriestertum, sondern er thut es von der Boraussetzung aus, daß omnes iusti sacerdotalem habent ordinem. Tertullian gründet das Recht aller Christen auf die Berwal= 40 tung der Saframente auf das allgemeine Priestertum der Gläubigen de exh. cast. 7: Nonne et laici sacerdotes sumus? Scriptum est: Regnum quoque nos et sacerdotes deo et patri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem constituit ecclesiae auctoritas et honor per ordinis consessum sanctificatus. Adeo ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, et offers et tinguis et sacerdos es tibi 45 solus. Ral. de bapt. 17, de monog. 7. Nach Origenes sind die Christen τοῖς ἀποστόλοις ώμοιωμένοι ίερεῖς κατά τὸν μέγαν ἀρχιερέα, de orat. 28, 9. Ugl. In Lev. hom. 9, 1: Omnes nos iste sermo (Lev. 16, 1 sq.) contingit, ad omnes pertinet quod hic loquitur lex. Augustin bemerkt de civit. Dei 20, 10 zu Apt 20, 6: Non utique de solis episcopis et presbyteris dictum est, qui proprie iam vocantur in 50 ecclesia sacerdotes, sed sicut omnes christos dicimus propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis. Auch bei Augustin ift also die alte Borstellung unvergessen, vgl. Reuter, 3KG VII S. 209, und noch Leo der Große erinnert mit einer gewissen Vorliebe an das Prieftertum aller Gläubigen; bgl. 3. B. serm. 4, 1: Omnes in Christo regeneratos crucis signum efficit reges, 55 sancti vero spiritus unctio consecrat sacerdotes.

Allein während man so an dem Gedanken der Allgemeinheit des Priestertums der Gläubigen festhielt, entwickelte sich eine andere Gedankenreihe, welche jene erstere Ansschauung störte und ihr den größten Teil ihrer Bedeutung entzog. Es bildete sich die

Gewohnheit, Bischöfe und Presbyter als sacerdotes zu bezeichnen. In Afrika war bieser Titel in Tertullians Zeit bereits üblich, bereits übertrug man auch die Bestimmungen bes alttestamentlichen Gesetzes auf die Priester der Kirche, de bapt. 17 (der Bischof summus sacerdos); de exh. cast. 7 (qui alleguntur in ordinem sacerdotalem); de praescr. 5 h. 41 (sacerdotalia munera); de pud. 1. Tertullian selbst polemisiert dagegen, daß man die Vorschriften des Gesetzes nur auf die Kleriker anwende; er will sie auf alle Christen angewandt haben, de exh. cast. 7, de monog. 7; aber gerade seine Bolemit zeigt, wie vielfach jenes geschah. Wenig später ift die Bezeichnung Briefter allgemein; man begegnet ihr im 3. Jahrhundert in Rom (Hippol. Refut. om. h. 1 proem. 10 S. 4: ημείς . . . μετέχοντες άρχιερατείας τε καὶ διδασκαλίας) wie im Crient (f. u., vgl. Eus. h. e. X, 4: & φίλοι θεοῦ καὶ ἱερεῖς κτλ.).

Wie tam es zu diesem Bandel? Es ware an fich möglich, daß man bas altteftamentliche Brieftertum als Borbild bes firchlichen Gemeindeamtes nahm, und daß man bemgemäß dem letteren eine Beziehung gab, die es ursprünglich nicht batte. 15 frühzeitig hat man die firchlichen Gemeindebeamten den altteftamentlichen Brieftern gegenübergestellt. Es geschah bereits am Ausgang bes ersten Jahrhunderts im sog. 1. Clemens-brief c. 40 ff. Doch zeigt gerade hier die Art und Weise, wie es geschah, daß die Bor-stellung eines amtsmäßigen tirchlichen Priestertums noch nicht vorbanden war; denn die Erinnerung an die gesetliche Ordnung bes alttestamentlichen Priefterdienstes bient lediglich 20 jum Beweise für ben Gedanken, daß auch die Christen verpflichtet find, nara rafei ποιείν. Es ist deshalb mahrscheinlicher, das erst die Rezeption des Opferbegriffs zu ber

Borftellung bes firchlichen Prieftertums führte.

Nun ist bekannt, daß der Opfergedanke in der driftlichen Gemeinde fehr frubzeitig heimisch wurde, und daß er sich alsbald nicht mehr auf die Opfer des Gebets beschränkte. 25 Er behnte sich aus auf die Darbringung der Elemente der Cucharistie. Schon der Sprach= gebrauch bes ersten Clemensbriefs zeigt, daß diese Borstellung jedem Chriften vertraut war: die Formel ngoowégeer ta doga, c. 44, 4 bedurfte keiner Erklärung, sie war für jedermann verständlich. Kann man hier noch zweifeln, ob die Beziehung auf die Abendmahlselemente eingeschlossen ist, so lagt fich dieser Zweifel dem 14. Kapitel ber Apostel-20 lehre gegenüber taum aufrecht erhalten. Seitbem man die Abendmahlselemente opferte, hatte die Christenheit eine dingliche Darbringung. Aber es mag daran erinnert werden, daß man sich 1. zunächst bessen bewußt blieb, daß die Berwendung der Opfervorstellung nicht eigentlich gemeint war; fie war nur ein Sinnbild. Der Beweis liegt barin, daß Minucius Felig ben heidnischen Borwurf: Ihr habt keine Opfer, ebenso unbedenklich ju-35 gab, wie den andern: Ihr habt feine Tempel und keine Altare. Er bachte bas Opfer ber eucharistischen Elemente so wenig als Opfer im eigentlichen Sinn bes Wortes, daß er seinem heibnischen Freund entgegenhalten konnte: Soll ich Gott bas, was er mir ju nute erschaffen bat, jum Opfer barbringen, um badurch sein Geschent gurudgumeisen? Das ware eine Undankbarkeit, Octav. c. 32 vgl. c. 10. Demgemäß erfette er bas kultische 40 Handeln durch das sittliche: Qui iustitiam colit, Deo libat; qui hominem periculo subripit, opimam victimam caedit; 2. paßte man die Opfervorstellung dem Gedanken bes allgemeinen Prieftertums an, indem man als Subjekt der eucharistischen Darbringung nicht die Gemeindebeamten, sondern die Christen dachte; so Justin dial. 117, bgl. apol. I, 67, und Frenäus IV, 17, 5; 18, 1. Beides ist ein Beweis für die Lebenstraft der ursprünglichen Gedanken. Allein zu hindern war es nicht, daß die fremde Borstellung fortwirkte, nachdem man sie einmal aufgenommen hatte. Bon dem Gedanken Opfer führte ber direfte Weg zu der Borftellung Opferstätte, Altar. Wieder zeigt der Sprachgebrauch einer altdriftlichen Urkunde, daß biefe Borftellung aufgenommen war in berfelben Zeit, in der die Chriften, wenn sie ohne Bild sprachen, noch erklärten: Wir haben feine Altare. 50 In ben Quellen ber fog. apostolischen Kirchenordnung, d. h. in der Mitte des 2. Jahrhunderts, ist θυσιαστήριον, Opferstätte, bereits fest eingebürgert: of παρεδοεύοντες τῷ θυσιαστηρίω sind die Kleriker, c. 7 S. 26, πρὸς τὸ θυσιαστήριον werden die Gaben dargebracht, c. 2 S. 14. Man hatte ein Opfer, man hatte einen Altar, und Bischof und Presbyter waren οί προσενεγκότες τὰ δώρα. Es galt der Grundjan έκείνη βεβαία 55 εθχαριστία ήγεῖσθω ή ύπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὐσα ἢ ῷ ἄν αὐτὸς ἐπιτρέψη, Ign. ad Smyrn. 8, 1. War der weitere Gedanke dann überhaupt noch fern zu halten: Bischof und Presbyter sind Priester? Daß man ihn nicht ferne gehalten hat, beweist der Sprachzebrauch, wie er bei Tertullian vorliegt. Hier sind trop des allgemeinen Priestertums die Kleriker Priester in sonderlichem Sinn; sie sind es nicht als Christen, sondern von so Umts wegen. Und war es nun zu vermeiden, daß die alttestamentlichen Borftellungen

auf ben Gebanken bes kirchlichen Prieftertums Ginfluß gewannen? Im Alten Teftament bringt ber Briefter nicht nur die Gaben bes Bolfes bar, sondern er opfert für bas Bolf, er ift ber Mittler zwischen Gott und bem Bolt. Diese Wendung nahm die firchliche Opferidee im 3. Jahrhundert: es werden nicht mehr die Opfer der Gläubigen, sondern das Opfer für die Gläubigen dargebracht. Zett brachte ber driftliche sacerdos ein dem alttestament= 5 für die Gläubigen dargebracht. Jest brachte der christiche sacerdos ein dem alttestaments lichen analoges Opfer dar; dem entsprach es, daß auch er zum Mittler zwischen Gott und dem Gläubigen wurde. Dabei konnte jenes Schweden zwischen bildlicher Vorstellung und eigentlicher Fassung sich eine Zeitlang erhalten, schließlich war es unvermeidlich, daß die letztere das Übergewicht erhielt. So liegt die Anschauung bereits dei Cyprian vor. Erscheinen bei ihm zumeist die Wischöfe als sacerdotes (z. B. ep. 55, 8; 56, 3; 61, 1; 65), 10 so da auch die Presedyter (ep. 40; 43, 3), selbst die Diakonen (ep. 20, 2). Sie bringen Dei sacrificium et precem domini dar, ep. 65, 1 und 4; dadurch ist ihr Amt ein Mittleramt (vgl. de cath. eccl. unit. 17: An esse sidi cum Christo videtur, qui adversus sacerdotes Christi facit . . .? Arma ille contra ecclesiam portat, contra Dei dispositionem repugnat, hostis altaris, adversus sacrificium Christi rebellis . . . 15 Dei dispositionem repugnat, hostis altaris, adversus sacrificium Christi rebellis . . . 15 contemptis episcopis et Dei sacerdotibus derelictis constituere audet aliud altare, precem alteram inlicitis vocibus facere, dominicae hostiae veritatem per falsa sacrificia profanare). Demgemäß ist nicht mehr die Gemeinde Subjett der eucharistischen Darbringung, sondern der Priester: offerre pro illis steht neben eucharistiam dare (ep. 17, 2); die Anwendung alttestamentlicher Stellen auf die driftlichen Priefter gilt 20 als selbstwerständlich (ep. 59, 4f.), sie führt aber über die Borstellung des Opferpriefters hinaus. Das sublime fastigium sacerdotii, ep. 55, 6, schließt nach Cyprian die Herrschaft über die Gemeinde in sich; sacerdotibus honor tantus de Dei dignatione conceditur, ut quisque sacerdoti eius et ad tempus hic iudicanti non obtemperaret statim necaretur, 59, 4. Die Priester sind dispensatores Dei, ep. 59, 5, 25 deshalb auch iudices vice Christi, 1. c.

Nicht anders ist die Entwickelung auf dem Gebiete der griechischen Kirche. Wie bei Cyprian, so ist in den apostol. Konstitutionen der Bischof gewöhnlich der legeis, ohne daß doch von dieser Würde der Breschter ausgeschlossen wäre. Egl. II, 25, 12. IV, 15, 1. Rach dem dritten der sog, apostol. canones (über dessen Aller vgl. Hele, 30 Conc.-Geschichte, 2. Aufl., 1, S. 800) ist nicht mehr die Gemeinde, sondern der Bischof oder Preschier der Darbringende; nach der Spinde von Anchra (314) verrichten die Preschiter legarikop Leitovogiar, die Diakonen dagegen legar Leitovogiar (can. 1 u. 2 Mansi II, S. 513). Die Synode von Laodicea gestattet nur den legarikos an den Opferaltar zu treten und an ihm an dem Opfer teilzunehmen (can. 19 S. 567).

Bollftändig entwidelt findet man die Borstellung des dristliden Priesters dei Chrysostomus περί ιερωσύνης, besonders III, 4: Όταν γὰρ ἴδης τὸν κύριον τεθυμένον καὶ κείμενον καὶ τὸν ιερέα ἐφεστῶτα τῷ θύματι καὶ ἐπευχόμενον καὶ πάντας ἐκείναι τῷ τιμίω φοινισσομένους αίματι, ἄρα ἔτι μετὰ ἀνθρώπων είναι νομίζεις;... c. 5 τί γὰρ ἄλλ' ἢ πᾶσαν αὐτοῖς τὴν οὐράνιον ἔδωκεν ἐξουσίαν; ... πάντα δὲ 40 ταῦτα (Ταιις, Ubendmahl) δι' ἐτέρου μὲν οὐδενὸς μόνον δὲ διὰ τῶν ἀγίων ἐκείνων ἐπιτελεῖται χειρῶν, τῶν τοῦ ιερέως λέγω πῶς ἄν τις τούτων ἐκτὸς ἢ τὸ τῆς γεέννης ἐκφυγεῖν δυνήσεται πῦρ ἢ τῶν ἀποκειμένων στεφάνων τυχεῖν; υgl. IV, 1; VI, 4; 11. Man sieht zugleich, daß auch bei ihm der Priester nicht nur Opferpriester ist; er ist Mittler schlechtbin.

So überkam die mittelalterliche Kirche die Anschauung. Der priesterliche Charakter der höheren Kleriker ist für sie überall Voraussetzung; er steht in engster Verbindung mit dem Sühnopfer der Messe; aber auch das ausschließliche Recht der Hierarchie auf die Leitung der Kirche wird aus dem Priestertum der Bischöfe, besonders des römischen Bischofs abgeleitet. Den letzteren Gedanken entwickelten die Kirchenpolitiker, den ersteren So die Theologen. Für senn sind das Leitmotiv die Sätze des Papstes Gelasius in seinem Brief an den Kaiser Anastasius: Duo sunt, quidus principaliter mundus hie regitur, auctoritas sacrata pontisicum et regalis potestas. In quidus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regidus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Nosti etenim, quoniam, licet praesideas humano generi dignitate, verumtamen praesulidus rerum divinarum devotus colla submittis atque ad eis causas tuae salutis expetis inque sumendis caelestibus sacramentis eisque ut competit disponendis subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum et pendere iudicio, non illos ad tuam redigi velle voluntatem. Für die Theos 60 Ktal-Grichstophible sür Theologie und Kirche. 2. A. XVI.

logic wurde die Darstellung des Petrus Lombardus grundlegend. Er spricht Sent. IV dist. 24J im Anschluß an Jidor von Sevilla (de eccl. offic. II, 5 und 7 und etymol. VII, 21) von dem ordo der Presbyter. Sie heißen sacerdotes, quia sacrum dant. Hic ordo a filiis Aaron sumpsit initium; summos enim pontifices et minores sacerdotes instituit Deus per Moysen... Christus quoque duodecim elegit discipulos prius, quos et apostolos vocavit; quorum vicem gerunt in eeclesia majores pontifices. Deinde alios septuaginta et duos discipulos designavit, quorum vicem in ecclesia tenent presbyteri. Sodann der Jusammenhang zwischen Priestertum und Meßovser: das Annt der Priester ist sacramentum corporis et sanguinis in altari Deo conficere, orationem dicere et dona Dei benedicere. Dabei fällt der Nachdrud auf das erstere: dei der Meihe erhält der Presbyter Kelch und Patene, ut per hoc seiat se acceppisse potestatem placabiles Deo hostias offerendi (ibid.).

Bei Thomas Aquin. — wie auch bei Alteren, vgl. z. B. Petr. Dam. ep. VIII, 1
15 S. 461 — fommt gelegentlich der Gedanke des allgemeinen Priestertums der Gläubigen vor: allein Thomas zieht daraus nur die Konsequenz, daß alle Gläubigen als Priester Gott geistliche Opfer darbringen, nicht die andere, daß sie menschlicher Mittler nicht bedürfen (S. Th. III, q. 82. art. 1: Laicus iustus unitus est Christo unione spirituali per sidem et charitatem, non autem per sacramentalem potestatem: 20 et ideo habet spirituale sacerdotium ad offerendum spirituales hostias, Ps. 50, 19. Ro. 12, 1. Ptr. 2, 5). Vielmehr können die Priester des NTs Mittler zwischen Gott und Menschen genannt werden, in quantum sunt ministri veri mediatoris vice ipsius salutaria sacramenta hominidus exhibentes (idid. q. 26. art. 1), und steht das sacerdotium in engster Beziehung zu der Eucharistie (sup. III, q. 37. art. 2), 25 d. h. dem Meßopser. Die Erinnerung an das allgemeine Priestertum hinderte also nicht, daß der Priesterbegriff in seiner ganzen Schärfe sestgehalten wurde; er war gesordert durch den Opserbegriff des Abendmahls.

Der Gebanke des allgemeinen Priestertums lebte wieder auf durch die Resormation. Er erschien als die notwendige Konsequenz aus der Thatsächlichkeit des Christentums. 30 Das macht allis, sagt Luther, daß wir eine Tauf, ein Evangelium, einen Glauben haben und sein gleiche Christen, Eph 4, 5. Denn die Tauf, Evangelium und Glauben, die machen allein geistlich und Christenvolk, An den chr. Abel 2c., WW EA 21, S. 281 st., vgl. d. A. Luther Bd XI S. 730, 11 sft. und Sendschreiben, wie man Kirchendiener wählen und einsehen soll, WW v. Walch, X, S. 1808 sft., des. S. 1859. Apol. conf. 13, 9. 203; 24, p. 260. Conf. Helv. post. 18, p. 508. Da die ganze Opservorstellung ausgeschieden wurde, so war jeder Gesahr eines Kücksalls in die alte Entwicklung vorgebeugt.

Dagegen beharrte der römische Ratholicismus bei der mittelalterlichen Lehre. Zwar rebet ber römische Katechismus abnlich wie Thomas von einem doppelten sacerdotium, einem inneren und außeren: quod ad interius sacerdotium attinet, omnes fideles, 40 postquam salutari aqua abluti sunt, sacerdotes dicuntur, praecipue vero iusti, qui spiritum Dei habent et divinae gratiae beneficio Jesu Christi, summi sacerdotis, viva membra effecti sunt. Hi enim fide quae caritate inflammatur in altari mentis suae spirituales Deo hostias immolant, quo in genere bonae omnes et honestae actiones, quas ad Dei gloriam referunt numerandae sunt. 45 Apoc. 1, 5f. 1 Ptr. 2, 5. Ro. 12, 1. Ps. 50, 19. Externum vero sacerdotium non omnium fidelium multitudini, sed certis hominibus convenit, qui legitima manuum impositione, solemnibusque s. ecclesiae caerimoniis instituti et Deo consecrati ad aliquod proprium sacrumque ministerium adscribuntur (de ord. saer. § 505 sq., p. 613 Danz). Allein der Rachdruck fällt durchaus auf das lettere. 50 Wie fehr, das zeigt ber auch vom romijden Standpunkte aus unvorsichtige Sat ber tribentinischen Sunode (sess. XXIII, de sacr. ord. c. 4, p. 160): Si quis omnes Christianos promiscue N. Testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere videtur quam ecclesiasticam hierarchiam confundere, quae est ut castrorum acies ordinata.

Die Notwendigseit eines neutestamentlichen Priestertums beruht nach der tribentinischen Spiech Spiech auf dem neutestamentlichen Spiech. I. c. cap. 1, p. 159: Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione coniuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in N. Testam. s. Eucharistiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica ecclesia acceperit, fateri etiam oportet in ea noso vum esse visibile et externum sacerdotium in quod vetus translatum est. Die

Stiftung des Priestertums wird auf den Herrn selbst zurückgeführt, der den Aposteln und ihren Nachfolgern im sacerdotium die potestas consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem eius necnon et peccata dimittendi et retinendi übertrug, wie die hl. Schrift (Mt 16, 19; Mc 14, 22 ff.; &c 22, 19 f.; Jo 20, 22 f.) beweist und die Überlieserung der katholischen Kirche immer gelehrt hat. Ugl. can. 1, 5 p. 161. Dieses neutestamentliche Priestertum wird mit den ausschweisendsten Ausdrücken gerühmt. Die Priester sind nicht nur Gottes Dolmetscher und Boten, welche in seinem Namen das göttliche Geset und die Gebote des Lebens verkündigen und die Stelle Gottes auf Erden vertreten, sondern es kann überhaupt ein höheres Amt als das ihre nicht gedacht werden; darum werden sie mit Recht nicht nur Engel, sondern auch Götter 10 genannt, quod Dei immortalis vim et numen apud nos teneant. Nahmen zu allen Zeiten die Priester die höchste Würde ein, so werden doch alle übrigen an Ehre weit übertrossen von den Priestern des Reuen Testaments. Denn die Gewalt corpus et sanguinem Domini nostri conssiciendi et offerendi, tum peccata remittendi überzsteigt alle menschliche Vernunft und Erkenntnis, geschweige denn, daß etwas ihr Gleiches 15 oder Ahnliches aus Erden je gesunden werden könnte. Cat. Rom. de ord. sacr. c. 1, p. 603 sq.

Dem sacerdotium ist eine doppelte Macht gegeben, potestas ordinis und potestas iurisdictionis; jene bezieht sich auf das Meßopser: sie ist vor allem vis et potestas consecrandae eucharistiae, dehnt sich aber auf alles aus, was ad eucharistiam quovis modo referri potest C. R. l. c. c. 2, p. 606. Hier kommt das Priestertum in seiner mittlerischen Thätigkeit in Betracht. Durch sie erhält der Kultus der römischen Kirche seinen Gehalt. Er sindet seine Abzweckung nicht in der Erbauung des dristlichen Polkes, sondern er besteht aus mittlerischen Handlungen, in denen "der Priester Gott andetet und versöhnt, dankt und dittet und für das Bolt Gnaden vom 25 Himmel herabzieht", Bäumer, KL VII S. 666. Die potestas iurisdictionis bezieht sich auf den ganzen mystischen Leib Christi, zu ihr gehört christianum populum gubernare et moderari et ad aeternam coelestemque deatitudinem dirigere, C. R. l. c., besonders auch die potestas absolvendi, C. R. de poen. sacr. c. 10 p. 582. Hier leben die alten Ansprüche aus die uneingeschränkte Herrichaft des Sacerdotiums in Kirche 20 und Welt grundsüssich unvermindert, thatsächlich undurchsührbar, noch sort. Man braucht nur die errores de ecclesia eiusque iuridus im Syllabus Pius' IX. durchzulesen,

um zu erkennen, wie fehr beides ber Fall ift.

Der Eintritt in den priesterlichen Stand geschah stets durch einen Benediktionsakt. Das älteste erhaltene Formular bieten die Canones Hippolyti aus der ersten Hälfte so des 3. Jahrhunderts, Ausgabe v. Achelis S. 39 ff. Schon dies ist höchst altertümlich, daß Bischosse und Briesterweihe noch identisch sind S. 61; die Handlung besteht nur aus Handaussegung und Gebet. Das septere lautet in den Hauptstellen: O Deus, pater domini nostri J. Chr. . . . respice super N. servum tuum, triduens virtutem tuam et spiritum efsicacem . . . Quia tu cognovisti cor uniuscuiusque, concede illi, 40 ut ipse sine peccato videat populum tuum et mereatur pascere gregem tuum magnum sacrum. Effice etiam, ut mores eius sint superiores omni populo sine ulla declinatione . . . Accipe orationes eius et oblationes eius, quas tidi offert die noctuque . . Tridue etiam illi episcopatum et spiritum clementem et potestatem ad remittenda peccata, et tridue illi sacultatem ad dissolvenda 45 omnia vincula iniquitatis daemonum et ad sanandos omnes mordos . . . Auf diesem Formulare beruhen die jüngeren in der ägyptischen Kirchenordnung und im 8. Buch der apostolischen Konstitutionen.

Schon Augustin stellte die alte Benediktionshandlung unter den Begriff Sakrament; schon dei ihm liegt die spätere Lehre in allen ihren Grundzügen sertig vor. Es sind diese: 50 im Sacramentum ordinis wird der hl. Geist verliehen, nicht unbedingt der Geist der Hiller Birksamkeit (c. ep. Parmen. II, 24: Spiritus s. in ecclesiae praeposito vel ministro sic inest, ut si sictus non est operetur per eum spiritus et eius mercedem in salutem sempiternam et eorum regenerationem . . . qui per eum consecrantur . . . Si autem sictus est, . . . deest 55 quidem saluti eius . . . ministerium tamen eius non deserit, quo per eum salutem operatur aliorum. Dadurch wird der Seele ein Charaster aufgeprägt, der nie wieder verloren geht, a. a. D. 29. Darin steht die Ordination der Tause gleich: utrumque enim sacramentum est et quadam consecratione utrumque homini datur, . . . ideoque in catholica utrumque non licet iterari, a. a. D. 28. Petrus so

Lombardus Sent. IV dist. 24 bewegt sich ganz in ben augustinischen Gebanken, und auch Thomas führt sie Summ. theol. III suppl. q. 34—40 nur baburch weiter, daß er schärfer hervorhebt, daß es sich um Verleihung einer potestas handelt: Hoc sacramentum principaliter consistit in potestate tradita. Potestas autem a potestate 5 traducitur sicut simile ex simili, q. 34 a. 4, und daß er die herkömmlichen Kategorien materia et forma sacramenti auf die Ordination anwendet, a. 5. Die scholastische Lehre ist zusammengefaßt in Eugens IV. Bulle Exultate Deo: Sextum sacramentum est ordinis, cuius materia est illud per cuius traditionem confertur ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenae cum pane porrectio-10 nem . . . Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium in ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine etc. Et sic de aliorum ordinum formis prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister huius sacramenti est episcopus. Effectus augmentum gratiae, ut quis sit

idoneus minister, Denzinger, Enchir. Nr. 596.

Auf dieser Grundlage beruht die Darstellung in den autoritativen Schriften des antiprotestantischen Katholicismus. Hier hört man: Wie Christus von dem Later, die Apostel aber von Christo gesandt waren, so werden täglich Priester, mit der gleichen Macht wie jene bekleidet, zum Zwecke der Vollendung der Gläubigen, zum Bau des Leibes Christigesandt; niemand aber kann sich selbst diese Ehre nehmen, sondern er muß berusen werden von Gott und zwar sind die von Gott berusen, die a legitimis ecclesiae ministris berusen werden (C. R. de ord. sacr. 1, p. 603). Erteilt kann die Priesterweihe nur von den Bischöfen werden (ib. 5, p. 606). Sie ist ein Sakrament; das behauptet die tridentinische Synobe als auf das Zeugnis der heiligen Schrift (2 Ti 1, 6; 1 Ti 4, 14), die apostolische Überlieserung und den einstimmigen Konsens der Bäter be-25 grundet (s. 23. c. 3. p. 160, vgl. can. 3, p. 162). Die Wirtung bes Saframents ift ber unvertilgbare geistliche Charafter, fraft bessen ber Briefter Die Gewalt hat Deo sacrificium facere, ecclesiastica sacramenta administrare (C.R l. c. 5 p. 614), besonders domini nostri corpus et sanguinem conficere. Durch diesen der Seele aufgeprägten Charafter unterscheiden sich bie Priester von den übrigen Gläubigen. Da-30 neben steht als sekundare Wirkung der Empfang der gratia iustificationis, die es dem Empfänger möglich macht, sein Umt recht zu verwalten (C. R. l. c. p. 618). Demsgemäß ist die Form der Ordination gestaltet: der Bischof nebst den anwesenden Priestern legt dem Ordinanden die Hand auf, er legt ihm die Stola an, indem er sie vor der Brust freuzt (quo declaratur, sacerdotem virtute indui ex alto, qua possit cru-35 cem Christi Domini et jugum suave divinae legis perferre), er falbt ihm bic Sande und übergiebt ihm banach den vollen Relch und die Patene mit der Hostie, indem er spridt: Accipe potestatem offerendi sacrificium Deo, missasque celebrandi tam pro vivis quam pro defunctis. Dadurch wird der Briefter bestellt jum interpres ac mediator Dei et hominum, quae praecipua sacerdotis functio existi-40 manda est. Schließlich erneuerte Handaussegung unter den Worten: Accipe spiritum sanctum, quorum remiseris peccata etc. (C. R. l. c. 5 p. 614).

Boraussegung für den Empfang dieses Satramentes ist die Tause und das männ-

liche Geschlecht; gefordert wird die sittliche Integrität bes Empfängers, weshalb berfelbe vor der Ordination sich durch das sacramentum poenitentiae zu reinigen hat, sodann 45 Kenntnis ber beiligen Schrift und ber Berwaltung ber Saframente. Ausgeschloffen vom Empfange find die Berheirateten (f. d. A. Colibat Bo IV S. 204f.), die noch nicht 25jährigen, die Staven, folche die Blut vergoffen haben und die mit hervorstechenden förperlichen Gebrechen behaftet sind, endlich die unehelich Geborenen (C. Trid. ses. 23 Decr. de ref. 4 sq. p. 166. C. R. l. c. 6, p. 616 sq.). Wenn in der alten Kirche 50 Ordinationen ohne gleichzeitige Übertragung eines bestimmten Amtes unterfagt waren (Conc. Chale. c. 6 Mans. VII, p. 358), so erneuerte die tridentinische Spnode zwar biefe Bestimmung, aber fie gestattete jugleich ihre Uberschreitung, indem fie in Ermangelung des titulus beneficii Ordinationen auf Grund eines titulus patrimonii, d. h. genügenden eigenen Vermögens zuließ (s. 21 D. de ref. c. 2, p. 138 sq.); der titulus patrimonii kann ersetzt werden durch den titulus mensae, d. h. die Zusicherung eines Dritten, dem Geweihten Unterhalt zu gewähren (Synode von Augsb. 1567, Hartheim

In der orientalischen Kirche wirken die Anschauungen des Chrisostomus über das Prieftertum auch jett noch ungebrochen fort. Über die Priefterweihe f. b. A. Oriental. 60 Rirche Bd XIV E. 458, 18 ff. Haud.

Brickley, Joseph, gest. 1804. — Theological and Miscellaneous Works herause gegeben von 3. T. Rutt, 1817—32, 25 Bbe; পা. Gorbon in Dictionary of Nation. Biography 26 46, 1896, ©. 357 ff.

Der berühmte Physiker und Chemiker J. Priestley ist bier zu erwähnen wegen seines Eingreifens in die Theologie. Geboren am 13. Marg 1733 im Schofe einer puritanis 5 schen Kamilie in Kieldhead bei Leeds, wurde er frühe durch den Einflug arminianisch ae= finnter Lehrer an der Orthodogie irre und durch das Studium der Schriften von Hartleh und Lardner für die socinianischen Lehren gewonnen. Er verwaltete darauf das Predigtamt bei mehreren Dissidentengemeinden, zuletzt in Birmingham, war auch zeitenweise als Lehrer ber Litteratur in Warrington und Bibliothekar des Lords Shelburne thätig. Da er sich 10 als Bewunderer der Republik aussprach und seine Sympathien für die französische Revo-lution nicht verhehlte, entstand 1791 ein Volksauflauf gegen ihn; sein Haus wurde über-fallen, er mußte fliehen, seine Bücher, Papiere und Instrumente wurden zerstreut oder zerstört. Im Jahre 1794 siedelte er mit seiner Familie nach Amerika über, wo er im Sinne des Unitarismus bedeutenden und nachhaltigen Ginsluß ausübte. Er starb in der 15 Stadt Northumberland am 6. Febr. 1804. — Er hat 150 Schriften hinterlaffen; für uns find nur diejenigen von Bedeutung, worin er seine religiösen und firchlichen Unschauungen barlegte und verteidigte. Die wichtigsten sind: Considerations on Differences of Opinion among Christians, 1769; Institutes of Natural and Revealed Religion, 3 Bbe, 1772-74; Examination of Dr. Reid's inquiry into the human mind on the 20 principles of common sense, 1775; An History of the Corruptions of Christianity, 2 Bbe, 1782, beutsche Übersetzung: Geschichte ber Verfälschungen des Christentums, Hamburg 1785; A General View of the Arguments for the Unity of God, 1783; An History of Early Opinions concerning Jesus Christ, 4 Bbc, 1786; Defences of Unitarism 1787 ff.; A General History of the Christian Church, 25 Bbc, 1790; A Comparison of the Institutions of Moses with those of the Hindoos, 1799; beutsche überschung von Ziegenbein, Braunschweig 1801; Socrates and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Oct. Wrightley Letternstee and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Oct. Wrightley Letternstee and Jesus compared, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1803; Notes on all the Books of Scripture, 4 Bbc, 1804; Notes on Books of Scripture, 1804; N 1803-04. Priestley bekämpfte das positive Christentum und das kirchliche Dogma; allein er war zugleich ein Berteidiger bes Chriftentums, fo weit er es noch zuließ, gegen natu- 30 ralistische Philosophen, gegen die Juden, gegen Gibbon, gegen die Swedenborgianer 2c. Seine Memoiren gab sein Sohn John zu London im Jahre 1805 heraus. Heravs +.

Brimas. — P. de Marca, Dissert. de primatu Lugd. et ceteris primatibus, in P. de Marca, Dissertationes tres, Baris 1669; L. Thomassim, Vetus ac nova ecclesiae disciplina, 1. Il, B. 1, c. 17 - 38 (S. 136 ff. ber franz. Ausgabe v. 1725); J. Fr. Mager (praes. Jo. 35 Jac. Mascov), Diss. de primatibus, metropolitanis et reliquis episcopis ecclesiae Germaniae, Lipsiae ed. III. 1741; Vitriarius illustratus, Tom. I, p. 1162 sq.; D. Molitor, De primatibus controlles de companyi prible acceptant de companyi prible tibus eorumque juribus speciatin de primate Germaniae, Gotting. 1806; Bingham, Origines I, S. 203 fl.; B. Ziegler, Versuch einer Pragmat. Gesch. der kirchl. Versassungssormen, Leipzig 1798; G. Phillips Kirchenrecht, Band II, Regensburg 1846, S. 68; P. Hinschille, 40 System des kathol. Kirchenrechts, I, Versuch 1869, S. 581 fl.

Primas ist bei Profanstribenten so viel wie primarius und wird in weltlichen Ge= setzen von hochgestellten Beamten, sowie von hauptstädten gebraucht (Zeugnisse bei Jac. Gothofredus im Glossarium nominum zum Codex Theodosianus, bei Dirksen im Manuale, bei Heumann, Handlegikon zu den Quellen des römischen Rechts). Kirchlich 45 versteht man unter Primas in der Regel den ersten Geistlichen eines Landes oder Volks.

Diese Bedeutung hat sich aber erft allmählich festgestellt.

Die hierarchische Ordnung schloß sich an die politische Einteilung des römischen Reichs an, die für die geiftlichen Oberen gebrauchten Ausbrucke veränderten sich aber nach und 3m Oriente traten an die Spite Patriarchen; unter diesen standen in den Dio- 50 cefen (im Sinne der griechischen Rirche) Erarchen, in den Provinzen (Eparchien) Eparchen. Bgl. Bb XIV S. 764. Im Occident entspricht dieser Gliederung das Berhältnis des Bischofs von Rom, der Primaten und ber Erzbischöfe, ohne bag es jedoch ebenso folgerichtig burchgebildet worden wäre.

Zunächst waren die Bezeichnungen primas, episcopus primae sedis ober primae 55 cathedrae dem Sinne nach gleichbedeutend mit Metropolit. Sie kommen seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts vor. In dem Fragment der Synodalakten von Cirta 305, bei Augustin etra Crescon. III, 30, S. 305 heißt Secundus von Tigisis episcopus primae cathedrae, im 58. Kanon der Synode von Elvira 306 ist von dem Orte, in quo prima cathedra constituta est episcopatus, die Rede (Bruns II, S. 9). Dieser so

**Brimas** 54

Sprachgebrauch herrscht noch am Ende des 4., im 5. und 6. Jahrhundert. Belege sind für Afrita Concil. Hipp. a. 393 c. 4 u. 6 S. 136 u. 25 S. 138, Carthag. III, a. 397 c. 7 S. 123 u. 26 S. 127, Codex can. eccl. Afric. 76 S. 174, Conc. Carth. a. 525, Mansi VIII, S. 637 f., für Italien und Gallien Conc. Taurin. a. 401 c. 1 5 u. 2, Bruns S. 114, vgl. auch Greg. I. Reg. I, 75, S. 95; III, 48, S. 204; VI, 59, S. 434; IX, 24, S. 57 u. ö.

Dabei hatte jedoch der Bischof von Karthago eine andere Stellung, als die übrigen Primaten: er hatte ein Oberauffichterecht über die fämtlichen Gemeinden der afrikanischen Provinzen (Aurelius auf der 3. farthagischen Sprode: ego cunctarum ecclesiarum . . . 10 sollicitudinem sustineo c 45 S. 131); er berief die afrikanischen Generalspnoden und prafibierte auf ihnen (Carth. XI, a. 407, can. 1 = Cod. can. eccl. Afr. c. 95 S. 184); bie Wahl eines Primas war an sein Borwiffen gebunden, eine zwiespältige Wahl wurde burch ihn entschieden (C. Hipp. a. 393, can. 4 u. 5, S. 136). Endlich hatte er bas Recht, auf Berlangen ber Gemeinden überall zu ordinieren (Conc. Carth. III, a. 397, 15 can. 45, S. 131). Ein besonderer Amtoname war für ihn nicht ausgebildet: er bieß primas ober senex (C. Carth. XVI, a. 418, can. 19 = Cod. can. eccl. Afr. c. 127 E. 194). Die Stellung bes Bischofs von Karthago entsprach demnach der der orientalischen Patriarchen. Aber sie war eine afrikanische Eigentümlichkeit und hatte in den übrigen Ländern des Occidents keine Analogie. Die Berfuche, einen füdgallischen Primat

ubrigen Landern des Letchents teine Antidzie. Die Bezinde, einen zubgautigen Primat 20 in Arles zu gründen, mißlangen, s. Bb II S. 56.

Die Bezeichnung "primas" wich mit der Zeit dem allen Metropoliten erteilten Prädikate "archiepiscopus"; im fräntischen Neich scheint sie im alten Sinn nie vorgekommen zu sein. Sie wurde jetzt denjenigen Metropoliten vorbehalten, welche zugleich päpstliche Vitare waren, s. z. B. Syn. Pontiog. a. 876 Capit. Reg. Franc. II, Nr. 279 S. 352 ind vgl. den Art. Legaten Bd XI S. 341. Zwischen ihrer Stellung und der der Bisches der Neichtliche Reg. Pranc. II. Der gefore von Karthago bestand indes der wesentliche unterschiede, daß die letzteren die Besugstiffe nisse bes Primats unabhängig von bem Papste auf Grund ber geschichtlichen Entwickelung ber nordafrikanischen Kirche, die ersteren bagegen nur als papstliche Bifare besagen. Bseudo-Afibor geht die Tendens dabin, den Primatialrang der Metropoliten auszuschließen. 90 Primas gilt als gleichbebeutend mit Patriarcha, Anacl. ep. 2, 26 S. 79: Unam formam tenent, licet diversa sint nomina. Demnach werden nur die alten Primaten anertannt. Ep. Annic. 3 S. 121 = c. 1. 2 dist. LXXX, c. 2 dist. XCIX: Nulli archiepiscopi primates vocentur nisi illi, qui primas tenent civitates, quarum episcopos et successores eorum regulariter patriarchas vel primates 35 esse constituerunt, nisi aliqua gens deinceps ad fidem convertatur, cui necesse sit propter multitudinem episcoporum primatem constitui. Reliqui vero qui alias metropolitanas sedes adepti sunt non primates sed metropolitani nominentur; wiederholt Clem. ep. 1, 28 f. S. 39; Anacl. ep. 2, 26 S. 79; 3, 29 S. 82; Steph. ep. 2, 9 S. 185; Decr. Jul. 12 S. 468; Decr. Fel. 13 S. 487. 40 Die bem papstlichen Interesse entsprechende Auffassung eignete sich schon Nitolaus I. an (ep. ad Rod. arch. Bitur. Mans. XV, 390 = c. 8 C. IX. qu. III. a. 864): Primates vel patriarchas nihil privilegii habere prae ceteris episcopis, nisi quantum sacri canones concedunt et prisca consuetudo illis antiquitus contulit, diffinimus, . . . praeterquam si apostolica sedes aliquam ecclesiam vel rectorem 45 ipsius quolibet speciali privilegio decreverit honorare. Demgemäß suchten seitbem die römischen Bischöfe in den einzelnen Ländern fich durch Ernennung von Primaten größeren Einfluß zu verschaffen. Über die einzelnen also ernannten Primaten f. m. Thomaffin a. a. D. cap. XXX--XXXVIII; Binfdius, Syftem Des fatholifden Kirdenrechts,

Was die Stellung der Primaten in der Hierarchie anlangt, so kommt in Betracht, daß die Bischöfe von Rom den bochften Primat in der Rirche für sich in Unspruch nahmen; fie rezipierten die pseudo-ifidorische Gleichstellung von Primas und Patriarch (f. die angef. Defret. Nif. I., vgl. Gratian von dist. XCIX: Primates et patriarchae diversorum sunt nominum, sed eiusdem officii -- c. 9 X de officio 55 iud. ord. I, 31. Inpocent. III. a. 1199), waren aber geneigt den vier alten Patriarchen bobere Rechte als den übrigen Primaten beizulegen; fo Innocenz III. in Aussicht auf die Wiedervereinigung der Rirche des Drients mit der des Decidents nach einem Beschlusse des Laterantonzils von 1215 (c. 23 X. de privilegiis. V. 33). Allein die Herftellung ber firchlichen Einheit blieb eine unerfüllte hoffnung; bemgemäß nahmen bie von 30 Rom ernannten Primaten in ber römischen Bierarchie die zweite Stelle nach ben Patriarchen ein. Den Umfang ihrer Rechte bestimmten teils die älteren Kanones, teils das Herkommen, sowie besondere päpstliche Privilegien (s. die vorhin eitierten Stellen; vgl. Gonzalez Tellez zum c. 9 X. de off. iud. ord. I, 31). Es gehörten dazu 1. die Bestitätigung der Wahl der Bischöfe und Erzbischöfe ihres Sprengels; 2. die Berufung von Spnoden (Nationalspnoden) und deren Leitung; 3. die Aussich über ihren Distrikt; 4. das besteht der höheren Instanz; 5. die Krönung der Könige des Landes. Ein Teil dieser Besugnisse, insbesondere die Konsirmation der Vischöse und Erzbischöse, welche auf den Lapst überging, ist späterhin sortgefallen, und es blieden im wesentlichen nur gewisse Ehrenvorzüge.

Diese und damit den Titel Primas sind auch in der Gegenwart konserviert. In 10 der Geschäftsordnung der vatikanischen Synode versügte Pius IX. ex speciali indulgentia, daß die Primaten vor den Erzbischöfen und nach den Patriarchen ihre Site erzbischen. Er fügte sedoch hinzu: Id pro hac vice tantum indulgemus atque ita, ut ex hac nostra concessione nullum ius vel ipsis primatibus datum vel aliis imminutum censeri dedeat, Acta et decr. concil. rec. 7. Bd S. 19. In der ersten 15 Situng waren als Primaten anwesend die EB. v. Salzburg, Untivari, Salerno, Gnesen, Tarragona, Gran, Mecheln, a. a. D. S. 34. Außer ihnen führen den Titel Primas die EB. von Armagh, Braga und Bahia.

Primafius, Bischof von Habrumetum und zuletzt Primas der Provinz Byzacena, gest. um 560. — Heinrich Kihn, Theodor von Wopspeits und Junilius Africanus als Egez 20 geten, Freiburg 1880, S. 248—254; J. Haußleiter, Die Kommentare des Victorinus, Ticoznius und Hieronymus zur Apotalypse, eine litterargeschichtliche Untersuchung, JtWL VII, 1886, S. 239—257, bes. S. 240—243; J. Haußleiter, Die san Apotalypse der alten afrikanischen Kirche, in Th. Zahns Forschungen zur Gesch. des neutest. Kanons und der altkirchl. Littezratur, IV. Teil, 1891, S. 1—224, bes. S. 1—35; Peinrich Jimmer, Pelagius in Frland, 25 Texte und Untersuchungen zur patristischen Litteratur, 1901, an verschiedenen Stellen.

Primasius lebt litterarisch fort durch seinen Apokalppsekommentar. Sein kirchliches Wirken war weber hervorragend noch besonders rühmlich. Es genügen einige Bemerskungen darüber, bevor wir uns eingebender mit seiner eregetischen Leistung beschäftigen.

Primafius, Bifchof (nicht von Utica, wie der Parifer Theologe Gagnen annahm, so sondern) von Hadrumetum (in der Bandalenzeit Hunuricopolis, später seit 531 Justinianopolis) in der afrikanischen Provinz Byzacena, gehörte zu den im Jahre 551 "pro fidei causa" nach Konstantinopel berufenen Bischöfen und nahm an den Wirren und Gefährniffen des jog. Dreikapitelstreites (vgl. Bd V & 22 u. 23) in der Weise teil, daß er feinen Nahn an das schlecht und schwankend gesteuerte Schiff des römischen Bischofs Ligilius 35 anknüpfte und dessen Thun und Leiden teilte. So beteiligte er sich am 14. August 551 mit seinem Genossen Vereursteilung des Hauptanstisters des Dreikapitelstreites, des Bischofs Theodorus Assidas von Casarca, nahm weiterhin teil an der Flucht des Ligilius nach Chalcedon, wo Vereccundus starb, lehnte die Einladung zu den Sitzungen des sog. 5. ökumenischen Konzils in Kon- 40 stantinopel mit den charakteristischen Worten ab: Papa non praesente non venio, unterschrieb — ber einzige von den Ufrikanern — bas Separatvotum bes Bigilius, bas an den Raiser Justinian eingereichte Constitutum vom 14. Mai 553 und teilte auch den letten Schritt des Bigilius, die ruhmlose Unterwerfung. Bigilius trat am 8. Dezember 553 "omni confusione a mentibus nostris remota" den Beschlüssen des 45 Ronzils bei und verdammte nun ebenfalls bie drei Kapitel. Bon Primafius berichtet bas Chronikon des Bischofs Bictor von Tunnung (MSL 68 p. 959 B): "Als aber Boëtius, der Primas von Byzacena, gestorben war, gab er, um sein Nachfolger zu werden, sofort zu der Verdammung der drei Rapitel seine Zustimmung". Wie weit die weiteren Rach-richten Victors, eines standhaften Verteidigers der drei Rapitel, über den unrühmlichen 50 Lebensausgang des Primasius (infelici morte exstinguitur) zuverlässig sind, läßt sich nicht feststellen; sicher ist nur, daß der Tod des Primasius vor das Jahr 566, den Schluß-punkt des Chronikon, fällt. Das Jahr 586, das Bousset angiebt (die Offenbarung Jos-bannis, neu bearbeitet, Göttingen 1896, S. 71), ist aus der Luft gegriffen. Morcelli, Africa christiana III, 318, bemerkt zum Jahre 558: hoc aut proximo anno ponti- 55 ficatu se abdicasse videtur.

Primasius benützte den Ausenthalt in Konstantinopel dazu, sich über die eregetischen Leistungen der Griechen unterrichten zu lassen. Insonderheit veranlaßte er den Afrikaner Junilius, den quaestor saeri palatii, zur Bearbeitung und Herausgabe eines Kollegien-

heftes des Perfers Baulus aus der sprischen Schule zu Nifibis, an welcher die Eregefe bes Theodor von Mopsvestia fortblühte. Junilius widmete das "Handbüchlein der Bibeltunde" (instituta regularia divinae legis, 165—528). Dieser hatte damals den App-5 kalppfekommentar bereits geschrieben, um deffentwillen sein Name fortlebt. Aurelius Cassio-

borius erwähnt ihn schon in seinem um 544 versaßten Lehrbuch de institutione divinarum litterarum cap. IX (MSL 70 p. 1122). Der umfängliche, in sünf Bücher geteilte Kommentar (MSL 68 p. 793—936), der einem vir inluster et religiosus Castor ober Castorius gewidmet ist, ist in doppelter 10 Beziehung von Bedeutung. Einmal ift in ihm der lateinische Apokalppsetert der alten afrikanischen Kirche aufbewahrt, wie er schon dem Cyprian vorlag; um die kritische Ausgabe bieses Tertes habe ich mich a. a. D. bemüht. Sodann gehört die Auslegung ju ben Silfsmitteln, ben einflugreichften lateinischen Apotalypsetommentar, bie Auslegung bes Donatisten Ticonius, zu rekonstruieren (vgl. Traugott Hahn, Ticonius-Studien, Leipzig 15 1900). Gerade die intereffanteren Partieen des Kommentars stammen nicht von Brimafius. Er nennt in seinem Prolog als Gewährsmänner Augustin und Ticonius. An ben Auszügen aus Augustin, den er mitunter nennt, manchmal aber auch plündert, ohne ihn zu nennen, kann man seine Methode des Excerpierens studieren. Text und Auslegung von Kap. 20, 1—21,5 sind stillschweigend aus Augustins 20. Buch de civitate 20 dei c. 7—17 herübergenommen, mitunter so nörtlich, daß 3. B. das 3ch in dem Sate: de mari autem novo aliquid me uspiam legisse non recolo (MSL 68 p. 921 C) nicht das Ich des Primasius, sondern das des Augustinus ist. Bon besonderem Interesse ist ein für die Geschichte der Ethik wertwoller Brief Augustins an den Arzt Maximus in Thena, den Brimafius aufbewahrt hat (meine Ausgabe S. 200-206); in einer sonft 25 bei Augustin nicht zu belegenden Beise werden hier die vier philosophischen Kardinaltugenden mit den drei später sogenannten theologischen Tugenden jur Siebengahl aufammengefaßt. Das Werk des Donatisten Ticonius (pretiosa in stercore gemma) betrachtete ber Bischof als herrenloses Strandgut, das von Rechts wegen der Kirche gehöre und von beren treuem Sohne nur gereinigt und ausgelesen zu werden brauche. Er schloß sich im so wesentlichen der streng spiritualistischen Auslegungsmethode des Ticonius an, billigte die von Victorinus eingeführte, von Ticonius weiter entwidelte Rekapitulationstheorie, b. h. die Anschauung, daß die Apokalypse in gewissen Bartieen das vorher bereits Gesagte mit andern Worten und Bildern wiederhole, und verslachte die konkretere Deutung des Ticonius, der den Kampf der wahren (bonatistischen) Kirche gegen die kalsi kratres und genste geweissagt fand, zu der farbloseren Ansicht von dem Gegensage der Kirche und der Welt überhaupt als bem Inhalte ber Weissagung. So wird in ber Jahl 666 Kap. 13, 18 nicht ber bestimmte Name bes Antichrists gefunden, sondern ein bessen im allgemeinen bezeichnendes Wort: ἄντεμος (für ἀντίτιμος) = honori contrarius oder ἀρνοῦμε (für dorovμαι) = nego (MSL 68 p. 884). "Die sieben Siegel bes verschlossenen Buches" 40 (Apt 5, 1) veranlassen einen weitläufigen, aus Ticonius geschöpften Exturs über die sieben modi locutionis, die sich auf die Worte beziehen, und die siebensache Art des sahlichen Inhaltes. An zahlreichen Beispielen werden diese Arten nachzewiesen. Der Text bei Migne 68 p. 821 ff. zeigt im Vergleich mit der Baseler editio princeps vom Jahre 1544 bedeutende Lücken. Die Ausführungen des Ticonius hat hier Autpert (Bd II S. 308 f.) 45 vollständiger und genauer aufbewahrt. Andere Beispiele der Auslegung vgl. bei Bousset a. a. D. S. 71 f.

Das 16. Jahrhundert brachte drei Ausgaben des Kommentars, die fich alle als Erstausgaben bezeichnen (vgl. meinen Artikel in TheB XXV Nr. 1 bom 1. Januar 1904: Drei editiones principes des Apokalypsckommentars des Primasius). Die wirkliche Ersts ausgabe ist ein Kölner Druck vom Jahre 1535, von Eucharius Cervicornus (Hirchhorn), einem um patriftische Apokalppfekommentare mehrfach verdienten Drucker, aus zwei kontaminierten Sandidriften bergestellt (Cremplar ber Augsburger Stadtbibliothet). Die Barifer Ausgabe vom Jahre 1544 ift lediglich ein nicht fehlerfreier Abbrud bes Rolner Buches; fie bildet mit allen ihren Fehlern bie Grundlage ber Ausgaben in den Bater-55 bibliotheken bis herab zu Migne. Es fehlt unter anderem in allen diesen Ausgaben Text und Kommentar zu e. 8, 13 bis e. 9, 10 (8 Blätter in der Baseler Ausgabe s 6 bis t 6). Die vollständigste und dis zum heutigen Tage wertvollste Ausgabe ist der Baseler Druck vom Jahre 1544. Der Drucker Robert Winter stellte sie nach einem sehr alten Koder bes Benediftinerklofters Murbach im Oberelfaß auf Anregung bes Abtes (Johannes Ruso bolph Stör von Störenburg 1542-70) her und widmete fie bem Kantor bes Klofters,

Primafius

Philipp von Helmstetten. Man besaß in Murbach noch mehr von Primasius. Ein Handschriftenverzeichnis aus dem Jahre 1464 (mitgeteilt in den "Straßburger Studien von E. Martin und W. Wiegand", 3. Bb, 1888, S. 336 ff.) verzeichnet unter § IX: Liber Primasii contra Haereticos und unter § XXI: Libri Primasii. Opus ipsius in apocalipsin libri V. Das ist die Handschrift, die dem Baseler Druck als Borlage diente. 5 Wenn es bann weiter heißt: Caetera eius opuscula invenire desideramus, praesertim de Heroboamo (= Jerobeam), so erfahren wir hier ben Titel einer sonst völlig unbekannten Schrift bes Brimafius.

Das in Murbach vorhanden gewesene Buch des Primasius contra Haereticos ist identisch mit einer von Cassiodor (MSL 70 p. 1122) also beschriebenen Schrift: quinque 10 libris (de Apocalypsi) . . . etiam liber unus "Quid faciat haereticum" cautissima disputatione subiunctus est, quae in templo domini sacrata donaria sanctis altaribus offerantur. Die verlorene Schrift ist bis jest nicht wieber

gefunden.

Zum Schluß ift noch zu erwähnen, daß ein noch von Migne dem Primafius zu= 15 gefchriebener Kommentar zu ben paulinischen Briefen und zum Hebräerbrief (MSL 68 p. 409—793) diesem nicht zugehört. Er wurde ihm von dem ersten Editor, dem Pariser Theologen Joh. Gagney, zugesprochen (editio princeps 1537 apud Seb. Gryphium Lugduni; 1538 ein Rölner, 1543 ein Barifer Nachdrud). Meine Untersuchungen (a. a. D. S. 24—35), die zunächst den Nachweis lieferten, daß der Hebraerbriefkommentar nicht 20 von Primafius herrühre, und die sodann den Kommentar zu den paulinischen Briefen als eine Arbeit wohl gallischen Ursprungs erwiesen, sind von Prof. Heinrich Zimmer bestätigt und weitergeführt worden. Es ist ihm der Nachweis gelungen, daß der Pseudo-Primasius zu den Paulinen eine im letzten Drittel des 5. Jahrh. entstandene, vielleicht von Gelasius I. herrührende, ihrer Tendenz nach start antipelagianische Bearbeitung des unverstümmelten 25 Pelagiussommentars zu den paulinischen Briesen darstellt (a. a. D. S. 208 st.). Betress bes mit Pfeudo-Primafius verbundenen Bebraerbrieffommentars aber begrundet Bimmer bie These, daß er gewiffermaßen das Endresultat der Bewegung ist, zu der Cassiodor den Anftoß gab, als er ben Mutianus veranlaßte, die Homilien bes Chrysoftomus als vor-läufigen Erfat für einen in lateinischer Sprache fehlenden Hebräerbrieftommentar zu über= 30 setzen, und daß der Kommentar in dem Kreise von Cassiodors Schülern — vielleicht in Bivarium — noch im 6. Jahrhundert entstanden ist (S. 197). Diese scharssinnigen Fest-3. Bangleiter. stellungen regen zu weiteren Untersuchungen an.

Brimat, papstlicher, s. d. A. Papst, Papsttum Bb XIV S. 657.

Primicerins. — Galletti, Del primicero della Santa Sede, Rom 1776; G. Phillips, 35 Lirchenrecht, 6. Bd, Regensburg 1864, S. 343; P. hinschius, Kirchenrecht Bb 1, Berlin 1869, S. 380f; S. Breglau, Handbuch ber Urfundenlehre, 1. Bb, Leipzig 1889, S. 157 ff.

Das Wort primicerius erklären die Lexikographen: qui primus notabatur in cera, in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium ideoque fuit magister vel princeps cuiuscunque publ. officii (Forcellini s. v., 40 vgl. Du Fresne s. h. v.). Jeber erste Beamte einer gewissen Kategorie konnte baber Primicerius heißen, im Unterschiede von den darauffolgenden secundicerius, tertiocerius u. f. w., wie aus ber Notitia dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis in den mannigfachsten Anwendungen erhellt (m. vgl. deshalb Bödings Ausgabe mit den speziellen Nachweisungen). 45 In ber Kirche gehört der Brimicerius wie ber Archibiakon und Okonom ju der jungeren Schicht von Beamten, die man als die bischöfliche von der alteren, der der Gemeinde= beamten unterscheiden könnte. Er war, wie der Archidiakon ursprünglich bischöflicher Aufsichtsbeamter. So kennt ihn Jibor von Sevilla; er stellt ihn ep. 1, 10 MSL 83 S. 896 mit dem Archidiakon und Thesaurar zusammen und demerkt c. 13 über seine Befugnisse: 50 Ad primicerium pertinent acolythi et exorcistae, psalmistae atque lectores, signum quoque dandum pro officio clericorum, pro vitae honestate et officium meditandi et peragendi sollicitudo. Lectiones, benedictiones, . . . offertorium, responsoria, quis clericorum dicere debeat, ordo quoque et modus psallendi in choro pro solemnitate et tempore, ordinatio pro luminariis deportandis, 55 si quid etiam necessarium pro reparatione basilicarum, quae sunt in urbe, ipse denuntiat sacerdoti. Epistolas episcopi pro diebus ieiuniorum parochitanis per ostiarios rite dirigit, clericos quos delinquere cognoscit rite distringit . . .

Basilicarios ipse constituit et matriculas ipse disponit. In derselben Stellung kennen ben Primicerius Remigius von Rheims und Gregor von Tours im frankischen Reich, Epist. Austr. 4 S. 115; Hist. Franc. II, 37 S. 100, und Gregor b. Gr. in Salona in Dalmatien, Reg. III, 22 S. 180. Das Amt war bennach im 6. u. 7. Jahrhundert 5 in der abendländischen Kirche überall vorhanden. Durch die Einführung des kanonischen Lebene wurde es zu einer Dignität im Kapitel. Go betrachtete es Chrobegang, ber in scince Regula canon. c. 9 S. 8 ber Ausg. v. Schmit verfügt: ut ad iussionem episcopi vel archidiaconi seu primicerii vel qui ab ipsis ordinantur clerus de capitulo ad opera, ubi eis iniungitur, exeant. So ericheint es noch in ben Defretalen Gregors IX. 10 Sier wird im eap. un. X. de officio primicerii (I, 25) aus cinem alten ordo Romanus verordnet, daß der Primicerius dem Archibiakonus unterworfen sei und daß ibm obliege: "ut praesit in docendo diaconis vel reliquis gradibus ecclesiasticis in ordine positis, ut ipse disciplinae et custodiae insistat . . ., ut ipse diaconibus donet lectiones quae ad nocturna officia clericorum pertinent . . . " (vgl. c. 1. 15 § 13. dist. XXV). Hier erscheint bemnach der Primicerius als der Vorsteher des niederen Alerus, dem insbesondere die Leitung des Chordienstes obliegt, identisch mit dem Praecentor (f. c. 6 X. de consuetudine I. 4), welchem in den Kapiteln eine Dignität ober ein Personat zu gebühren pflegte (c. 8 X. de constitut. I. 2. c. 8 X. de rescriptis I. 3). In manchen Stiftern bekleidete er die Stelle des Scholasticus und war Borfteher ber 20 Domidule (Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. Primicerius nro. 2). Ein Teil ber Funktionen der Primicerien ist später auf den Dekan übergegangen, während besondere Praecentores noch öfter in den Kapiteln beibehalten find.

Eine eigenartige Entwickelung zeigt Rom. Der dortige Bischof bestellte wie für seine kirchliche, so auch für seine weltliche Administration eine große Zahl von Beamten, unter benen sich mehrere Primicerien befanden. Das ergiebt sich 3. B. aus Gregor d. Gr. Reg. III, 54 S. 213 u. VIII, 16 S. 18 und besonders aus dem ältesten Ordo Romanus dei Madillon, Museum Italicum Bd 2 S. 4, 6, 7 u. ö. Der primicerius notariorum ist zuerst im Liber pontif. Vita Julii S. 75 der Ausgade von Monumsen erwähnt. Das ist natürlich kein Beweis dasür, daß dieses Amt in der Mitte des 4. Jahr 30 hunderts vorhanden war, aber unmöglich ist es nicht, daß es in der That bis in dieses Jahrhundert zurückreicht; von 544-1297 läßt sich eine sast lückenlose Liste der Männer, Die es inne gehabt haben, aufstellen, Galletti S. 20ff. Die Notare gehörten gum niederen Alerus; es lag ihnen zunächst wohl die Erledigung der gemeindlichen Korrespondenz, dann auch die Aufzeichnung der Märtyreraften u. dgl. ob, seit Gregor d. Gr. sind fie als 35 Schreiber ber papstlichen Urfunden nachweislich. Dadurch wurde der primicerius notariorum, der Borfteher ihrer Korporation, ihrer schola, wie man zu fagen pflegte, zum papstlichen Manzler und Leiter bes Archiwwefens. 3m 7. und 8. Jahrhundert batte er folde Bedeutung, daß er in Gemeinschaft mit dem Archibiakon und Archipresbyter die Stellvertretung des Papstes während der Sedisvakanz hatte, vgl. Liber diurnus c. 59, 61—63 40 S. 19 sf. der Ausgabe von Sickel. Am Ende des 10. Jahrhunderts erscheint er als der erste unter den sieden päpstlichen Pfalzrichtern, iudices ordinarii, palatini, vgl. Hegel, Gesch, der it. Städteversassung, 1. Bd S. 244. In einem Bruchstück aus dieser Zeit der Madillon, Museum Ital. II S. 570 und Rhein. Museum für Jurisprudenz, Bd V S. 129 heißt es von ihm und dem Secundicerius: Hi dextern laevague vallantes impera-15 torem quodammodo cum illo videntur regnare, sine quibus aliquid magni non potest constituere imperator. Sed etiam in Romana ecclesia in omnibus processionibus manuatim ducunt papam, cedentibus episcopis et ceteris magnatibus. Seit bem Ende bes 13. Jahrhunderts scheint bas Umt erloschen zu fein. (S. J. Jacobion +) Baud.

Prior, Bezeichnung für Orbensobere. — In der Benediktinerregel wird das Wort zur Bezeichnung des Abis gebraucht, 3. B. Reg. 6, 7 u. ö. Später benützt man es als gleichbedeutend mit dem Titel Praspositus der Regel (c. 21), endlich wurde es der Titel der Borsteher der Filialklöster, so besonders in der Cluniacenserkongregation, s. d. A. Cluni Bo IV S. 183, 48. Orden, welche auf den Titel Abt 55 verzichteten, bezeichneten die Borsteber der Mlöster als Prioren, so die Karthäuser, f. d. A. 数 X E. 100. Hand.

**Prisca**, Priscilla, montanist. Prophetin s. d. A. Montanismus **Bb XIII** S. 122.55.

Priscillian, gest. um 385. — Duesten vornehmlich die Priscilliani quae supersunt ed. Georgius Schepss, Wien 1889, CSEL Vol. XVIII (mit guter Bibliogr.). — Lit t.: 1. ältere: Lübtert, De haeresi Priscillianistarum ex fontibus denuo collatis, Havniae 1840; Manderanach, Gesch. des Priscillianismus. .., Trier 1851; Bernays, Die Chron. des Sulpicius Serverus, Berlin 1861; Gams, Kirchengeich. von Spanien, Tom. II, 1864; 2. neuere: Schepß briscillian. Vortrag. Würzburg 1886; Schepss pro Priscilliano, Wiener Studien 1893, C. 128—147; Paret, Priscillian, ein Resonmator des 4. Jahrhunderts, Würzburg 1891; Hilgenseld, Priscillian und seine neuentdeckten Schristen, Zwit 1892, 1—84; Dierich, Die Duellen zur Gesch. Priscillians, Disse Libra des Dictinius, Abschandl. Al. v. Cettingen gewidnet, Winden 1898, 113—124.

Die asketisch-gnostische Sekte, welche nach dem Namen des Spaniers Priscillian benannt wird, der in Trier enthauptet worden ist, muß vornehmlich als eine Erscheinung des abendländischen Mönchtums und des altchristlichen Enthusiasmus verstanden werden, die zur Gnosis auswuchs. Man muß von den Abstinentes (Haer. 84) des Philaster ausgehen. Es sind das abendländische Asketengruppen in Gallien und Spanien, welche 15 sich von dem übrigen Mönchtum, dessen glänzendster Repräsentant Martin von Tours war, deutlich abheben und in theologischer Historie Repräsentant Martin von Tours war, deutlich abheben und in theologischer Historie Erstacht erregten. Wahrscheinlich sind sie ins Abendländische Kirchliche übersetzte Enkratiten. Philaster wirft ihnen vor, daß sie etwas von den Gnostikern und Manichäern angenommen hätten, manche Speisen als vom Teusel stammend verwarfen und die Ehen zur Auslösung brachten. Aus diesen Abstiz 20 nentes werden die Priscillianisten hervorgegangen sein und Philaster wird sie, so weit er

von ihnen gewußt hat, zu ihnen gezählt haben.

Diese extremen Asteten sind ebenso wie die Priscillianisten Rinder ber Apotrophen, welche in Spanien in hohem Unsehen standen. Es find das die Thomas-, Undreas-, Johannes-(Leucius)Aften (Turribius an Leo I.) u. a. Bischöfe buldeten noch zu Leos Zeit 25 ihre Lesung (Leonis Magni ep. 15 cap. 15). Im 4. Jahrhundert wird sie ganz harmlos und allgemein üblich gewesen sein. Andere Apotrophen mögen die Bücher Ezra und ein Laodicäerbrief sein (vgl. Prisc. 55, 16. 17). Daß die Schriften ehefeinblich und überspannt asketisch waren, ist sicher. Auch enthielten sie außer alteristlichem Gedankengut Gnostisches, ja zum Teil Heider. Auch enthielten sie außer alteristlichem Gedankengut Gnostisches, ja zum Teil Heiders (vgl. den Hymnus, den Thomas singt). 30 Daß diese Schristen die Abstinentes in ihrer Richtung bestärken mußten, war unders meidlich. Der Priscillianismus selbst ist eine Evolution dieses Asketentums, versetzt mit gnostischen Elementen. Seit Entdeckung der Schriften des Priscillian ist die Frage immer mieder erörtert worden ab Kriscillian ein Echer im eigentlichen Sinne war Nacet hat wieder erörtert worden, ob Priscillian ein Keper im eigentlichen Sinne war. Paret hat es geleugnet, m. E. mit Unrecht. Die Thatsache, daß der Priscillianist Dictinius, später 35 katholischer Bischof von Astorga, in seiner "Libra" den Priscillianisten das moralische Recht der Notlüge zuerkannte und meinte, sie könnten sich für katholische Christen ausgeben, wenn fie nur im Bergen bie entgegenftebenbe Wahrheit bekannten, daß fie wie Petrus und Barnabas judaifieren, d. h. fatholifieren durften und es ihnen verstattet sei, fich wie König Jehu für Baalsbiener zu erklären, ohne es zu sein (vgl. Augustins Schrift 40 contra mendacium), jur Bahrhaftigfeit fei man nur dem Nachsten, b. b. bem Ceftengenoffen, aber nicht der Großfirche gegenüber verpflichtet (contra mendacium § 2), so spricht sich in dieser Verherrlichung der Notlüge nicht bloß Angst und Leidensscheu, sondern auch das Bewußtsein aus, eine untatholische Geheimlehre zu besigen, welche den Borzug und die Gefahr ber Sette bilbete. Daß Dictinius felbst hareisches gelehrt hat, 45 ift ficher. Er hat ben Can unam Dei et hominis esse naturam, ben er gewiß früher pantheiftisch verstanden bat, bei seiner Bekehrung verwerfen muffen. Die Lefung feiner Traktate — außer ber Libra wissen wir fast nichts — wurde zu Braccara 563 verboten. Sie werden mit den Schriften des Priscillian zusammen genannt und muffen entschieden gnostische Partien enthalten haben. Much Bischof Symposius, ber Bater des Dictinius, 50 bekannte sich als Bantheisten, als er sich von Priscillians Lebre lossagte und in die Großfirche aufnehmen ließ (Mansi, conc. III, 1005).

War Dictinius kein Katholik, sondern ein Keper und Gnostiker, dann war es auch Priscillian. Seine Traktate, die Schepß entdeckt hat, sind keineswegs zeitgemäß orthodox—schon sein unionitischer Christotheismus spricht dagegen — und mag man Ausdrücke, wie 55 rota geniturae (Priscillian 26, 21) noch so milde deuten, so scheint ein eigentümlicher Dualismus doch unverkenndar durch. Auch sind diese Traktate nicht lückenlos auf uns gekommen, gar zu Anstößiges mag getilgt worden sein. Daß er endlich wenigstens eine Schrift verfaßt hat, die entschieden gnostisch gewesen, aber uns nicht erhalten worden ist, ist sicher. Wir dürsen also einen gnostischen Einzluß annehmen. Ithacius Clarus hat so als Lehrer des Priscillian einen Manichäer und Memphiten Marcus bezeichnet (vgl. Isidor

von Hispalis vir. ill. cap. 15). Sulpicius Severus giebt als auditores dieses Marcus eine Agape, non ignobilis mulier, und den Rhetor Helpidius an, welche den Priscillian für diese (wahrscheinlich marcionitisch-barbelognostische) Richtung gewannen (ehron. II, 46). Über diese Personen und ihre Lehre wissen wir sast nichts. Sie werden namentlich Aftrologie und gnostische Schriftbeutung betrieben und neben den Apotrophen eine gnostische Schrift memoria apostolorum benützt haben (Prisc. 154, 5 und Turribius an Leo I. cap. V), von der uns Orosius einiges mitteilt. Diese Leute bildeten einen Verein asketisch-gnossischer Bibelsorscher, eine conjuratio, die bald auch sirchenpolitisch sich regsam zeigte.

Priscillian war reich und vornehm (familia nobilis, praeclives opidus, vgl. Sulp.), 10 rhetorische Bildung ging ihm ab, dassür war er in der Bibel und den Apotrophen be-

Priscillian war reich und vornehm (familia nobilis, praedives opibus, vgl. Sulp.), 10 rhetorische Bildung ging ihm ab, dafür war er in der Bibel und den Apokrhphen belesen, kannte Hilarius von Poitiers und wohl auch Frenäus. Er glaubte an den Fortbestand der Charismata in der Kirche und billigte die Apokrhphen als inspiriert, deren Askeitsmus er durchaus teilte. Bon seiner Gattin hat er sich jedenfalls nicht getrennt, da sie ihn, als er als Bischof nach Rom reiste, begleitete. Wie er zum Gnostiker wurde, 15 wissen wir nicht. Schriftstellerisch trat er zuerst, wie es scheint, mit seinen 90 Ca-

nones auf.

Die 90 Canones sollen (Priec. 110, 3f.) aus Paulus die Keter widerlegen. Antimanichäisch, wie Paret behauptet, sind sie aber nicht (vgl. Hilgenseld, Priec. u. s. Schriften). Die Borliebe für Paulus ist altertümlich oder gar marcionistisch beeinslußt (can. LXXV). Wiedenseld und Epaphroditus waren seine coapostoli (can. LXXVI). Der Epistopat und der Klerus überhaupt soll friedlich sein (can. XLV), aber die apostoli, prophetae und magistri (can. XLVIII) sind die gottgesetzen ordines ecclesiae. Das Wert des doctor ist die lectio atque evangelii praedicatio, in quidus nocte ac die operabatur apostolus (can. XXXIX). Es gilt Paulus nachzuahmen und wie luminaria 25 zu leuchten.

So hält Prisc. am Fortbestand der Charismata und am Vorrang der doctores, zu denen auch er sich zählt, in der katholischen Kirche sest. Die spirituales begreisen und beurteilen alles (can. XXI). Sie sind die silli scientiae et lucis (can. XXIII), erneuert scientiae lumine (can. XXXI), zur Milde gegen infirmiores verpslichtet (cap. XLVII). Der Dualismus des Paulus wird nachdrücklich, doch wohl vielsach an Marcion erinnernd, hervorgehoben. Caro und spiritus, tenedra et lux, Christus und Moses, Christus und der princeps hujus mundi werden einander scharf gegenübergestellt. Duo genera spirituum (can. III), duae sapientiae (can. IV) stehen sich gegenüber. Groß ist die Gewalt der daemones tenedrae, aber aus Gott und in Gott so ist doch alles (can. VIII). Dualismus und Monismus durchtreuzen sich. Christus ist als homo et deus mediator dei et hominum (can. XIII), aber als Mensch ist er, obgleich er deus et dominus genannt wird, non ex divinitate sed ex semine David et ex muliere factus (can. XVII). Sine uralte Christologie schimmert hier durch, die ihm den Borwurf des Photinianismus eintrug. Gottes Gnade dewirft es, ut credant audientes et salventur credentes (can. XXV). Die credentes werden gerechtsertigt per Christi sidem, servitutis jugo et sexuum diversitate carentes. Der Leid und der Alte Mensch werden identifiziert (can. XXXII), der Geist macht die Leider der Heise die Mensch werden identifiziert (can. XXXIII), der Geist macht die Leider der Heise die incontinentes heiraten (can. LVII).

Die beata voluntaria paupertas wird gelobt (can. XXXVII), Enthaltung von Wein und Fleisch empsohlen; die Bauchdiener sind als deterrimi vitandi (can. L), die Separationspflicht heilig zu halten (can. LI), unwürdiger Abendmahlsgenuß zu meiden. In den Canones tritt uns Priscillian als ein Mann entgegen, der Pneumatiker

In den Canones tritt uns Priscillian als ein Mann entgegen, der Pneumatiker 50 und firchlicher didascalos sein will, der eine asketisch-spiritualistische Frömmigkeit mit separatistischer Tendenz pflegt, der Kirche kühl gegenübersteht, obgleich er sich für kirchlich ausgiedt, und dessen paulinischer Dualismus ebensogut wie dei Marcion ein häretisches Gepräge annehmen konnte. Das AT wird nicht verworfen, aber kühl beurteilt. Die lex des AT ist carnalis, die eireumeisio propudiosa (can. LXVII) und von Paulus burch die Beschneidung des Herzens ersetzt worden.

Prisc. war mit der Stellung eines Laiendoktors und Kondentikelführer nicht zufrieden. Er strebte nach Einfluß und seine Freunde wünschten ihm Macht. Die asketischen Schriftsorscher wollten Priester und Bischöfe werden, um ihrer Partei und Sache zu dienen. Die Bischöfe Instantius und Salvianus waren ihre Gesinnungsgenossen. Soms so posius von Usturica wurde ihr Freund und Hyginus von Corduba, der ansangs bedenklich

war, nahm eine freundliche Haltung ein. Wenn biese Asketenvereine trachteten, die Umter ber Kirche in Befit zu bekommen, fo war es begreiflich, bag ber Asketenfeind Bischof Hybatius von Emerita sich dem entgegensetze. Er denunzierte sie als improdi bei Damassin Rom, doch ohne Namen zu nennen, der auch die improdi verdammte, aber ein Borgehen gegen die Abwesenden untersagte (Prisc. 35, 22). Darauf berief Hydatius 6 eine Spnode nach Cafaraugusta (380) und legte den Bischöfen eine Denkschrift vor, worin die Auswüchse bes Asketentums gegeißelt wurden. Er warf ihnen außer haretischer Askese und allerlei Ketereien (Novatianismus, Photinianismus, Manichaismus u. f. w.) Lektüre von Apokrophen vor. Hydatius erklärte damnanda damnentur, superflua non legantur (vgl. Prisc. 35, 18—39, 16). Prisc., der Laie war, war nicht erschienen, hatte aber die Schrift des Hydatius durch

eine Gegenschrift (Tract. III) bekämpft, worin er die Lektüre der Apokryphen rechtfertigt, ohne ihren zum Teil bedenklichen Inhalt zu leugnen. Die Patriarchen stellt er als Bropheten und Schriftsteller außerkanonischer Schriften hin.

In Casaraugusta waren 2 gallische (Phöbabius von Aginnum und Delphinus von 16 Burdigala) und 10 spanische Bischöfe versammelt (unter ihnen außer Hydatius von Emerita und Ithacius von Ossonoba auch Priscillians Freund Symposius von Afturica). Die Beschlüsse bieser Synobe (Mansi III) richten sich gegen bestimmte Gepflogenheiten der Konventikel. Man nahm die Eucharistie in der Kirche in Empfang, aber af sie zu Hause ober in den Konventikeln. Ohne auf den 25. Dezember zu achten, der noch nicht in 20 Spanien als Geburtstag Christi gefeiert wurde, bereitete man sich 3 Wochen lang auf den Epiphaniastag, als den Tag der Geburt und Taufe Christi vor, indem man von den Kirchen sich sernhielt und dafür auf den Bergen zum Teil barfüßig die Andacht verzichtete. Sie fasteten in der Quadragesimalzeit an den Sonntagen und an den Sonnt tagen überhaupt; auch ahmten sie Christus nach, indem sie die 40 Tage in der Wüste 25 (Brisc. 60, 11. 12), d. h. in der Einöde fastend zubrachten. Kleriker gaben ihr Amt auf und wurden propter luxum Mönche. Jungfrauen unter 40 Jahren nahmen ben Schleier. Den Asteten waren ihre Konventikel lieber als die Gemeinbegottesbienste. Frauen nahmen an diesen Bersammlungen rebend und lehrend teil. Über alle diese superstitiones sprach die Spnobe ihr Anathema aus und bedrohte die Zuwiderhandeln- 30 ben mit Erkommunikation. Direkt gegen Priscillian gerichtet war das Berbot der Synode, sich überhaupt doctor nennen zu lassen. Zu einer ausdrücklichen Verdammung bes Priscillian und der Apolrophen war es nicht gekommen, wie Prisc. hervorhob (Prisc. 42, 8, 12).

Brisc. scheint jest einen Gegenschlag gegen Hybatius geführt zu haben. In Emerita 25 klagte den H. ein Presbyter (wohl des Prisc. Parteigenosse) schlimmer Dinge an und Ahn-liches wurde in den übrigen priscillianistischen Gemeinden laut. Hybatius suchte die An-Klager zu vernichten, indem er vorgab, die Priscillianisten seien zu Casaraugusta verdammt worden. Dem widersprachen die Bischöfe Spginus von Corduba und Sympofius von Afturica und rieten die Sache vor eine Spnode zu bringen. Diesen Rat beschlossen die 40 Asteten zu befolgen und sie fühlten sich des Sieges um so sicherer, als Prisc. damals zum Bischof von Abila gewählt und von Instantius und Salvian geweiht wurde. Rehrere seiner Freunde wurden damals Kleriker.

Hopdatius sah seinen Sturz voraus. Er schrieb beshalb an Kaiser Gratian und erswirkte sich ein Restript gegen Pseudoepiscopi et Manichaei. Prisc.s Name war im 46 Reffript nicht erwähnt, aber Sydatius behauptete in einem Briefe an Ambrofius von Mailand und in einem Runbschreiben an die Bischöfe seiner Proving, daß der Kaiser damit Prisc. und Hyginus als Manichäer verurteilt habe. Prisc., Instantius und Salvian ließen sich dann von ihren Gemeinden epistulas communicatorias ausstellen und gingen cum uxoribus über Gallien nach Rom zu Damasus. Wie es scheint reisten so sie über Trier, wo sie dem quaestor sacri palatii ihren Fall vorlegten. In Burdisgala ließ sie Delphinus nicht vor, dafür fand Prisc. Berehrerinnen an Euchrotia, der Witwe des Rhetors Delphidius und ihrer Tochter Procula. In Rom legten sie Damassus eine Denkschrift (Tract. II) vor und baten um ihre Rehabilitierung entweder durch ein Synobalgericht oder durch den Kaifer Gratian. Zum Beweis seiner Orthodoxie legte 55 Brisc. fein Glaubenssymbol bor und verdammte alle Regerei, auch die Manichaer.

Bei Damasus und Ambrofius in Mailand fanden die brei spanischen Bischöfe keine freundliche Aufnahme; man behandelte sie als verdächtig. Dagegen erwirkten sie sich vom Raiser Gratian ein Restript, das sie vom Borwurse Pseudoepiscopi und Manichaei zu sein freifprach und bestimmte, daß sie nicht unter das frühere Ebitt fielen. Damit war fürs 60 erste Prisc. gesichert und konnte weiter vorgehen. In dieser kurzen Friedenszeit hat sich der Bischof von Abila lernend und lehrend weiter entwickelt, wie die Traktate 4—11 zeigen. Priscillians Gott ist deu Geus Christus. Er ist nicht Patripassianer, sondern Christopassianer. Im deus Christus verschwinden ihm der Bater und der Geist. Tract. VI, 75, 2 f. kennt Christus als den einen Gott, der si principium quaeritur pater dicitur. Er statuiert unum et indisserendem sibi deum (93, 17). Gott ist invisibilis in Patre, visibilis in filio et unitus in opus duorum sanctus spiritus (113, 18). In Christus ist alles und nichts ist außer ihm (75, 8; vgl. Tract. XI). Der Christotheismus wird zum Panchristismus. Ob Briscillian sich mit seinem Unionitismus, der altertümliche Jüge trägt, als Keher gefühlt hat, ist fraglich; die nicänische Theologie ging wahrscheinlich über seinen und vieler Spanier Gesichtskreis hinaus. Dieser Gott-Christus erscheinlich über seinen und dieser Spanier Gesichtskreis hinaus. Dieser Gott-Christus erschein dei Prisc. als der Weltbildner, der aus den Elementen ein disciplinatum opus (104, 14) herstellt und die Finsternismächte des Chaos zurückwirft. Die Schöpfung (ex nihilo opus proferens 104, 22) ist nicht eigentlich Schöpfung, 15 sondern Ordnung der Elemente, die school vorhanden sind (65, 3). Bestehen bleiben die terrigenae potestates und andere Gewalten, aber die Beledung des Chaos ist Bert des Geistes Gottes. Ein gewisser Dualismus ist nicht zu versennen. Der Mensch ist wohl Gottes Ebenbild und von Gott gemacht, aber er ist entstanden, indem Gott aecepto limo terreni habitaculi nostrum corpus animavit (65, 20). So gehört er 20 der Erde an und sein vetus homo = natura corporis (73, 3) ist der Zeit unterworfen und das divinum genus hominum wird durch seine irdische Behausung gelähmt (70, 11). So erscheint der Sündensall und die Entstehung des Heausung gelähmt (70, 11).

Das Mosaische Geset ist die Borbereitung der Erlösung durch Verbot des Gögenzebienstes, detestans militiam principatuum saeculi, und Pflege des Monotheismus. Mit dem Opfergebot wolkte Gott die Tötung der Laster in uns gebieten. Durch das ATliche Passand wurde das NTliche Heisen deus norden des NTliche Heisenschen deus noster adsumens carnem sommam in se dei et hominis idest divinae anisomae et terrenae carnis adsignans (74, 8.9). Der innascidilis wird gedoren (74, 13) und wies nicht zurück pudorem humani exordii (59, 12). Er erlitt alles, was des Menschen Geschick ist. Durch seine Gedurt und seinen Tod hat er humanae nativitatis vitia gereinigt (59, 10) und maledictas terrenae dominationis ans kreuz geheftet. Er hat also die dem Menschen anerschaffene Erdnatur überwältigt. Doketist ist Prisc nicht gewesen, wenn er auch einem gewissen Dualismus huldigt. Vetus testamentum castissicandi corporis deo et novum animae institutione mancipatur (72, 12). Der Trichotomie des Prisc. entsprechend müßte ein drittes Testament des Geistes des Parastleten solgen etwa im Sinne der Montanisten. In den uns erhaltenen Schristen des Prisc. sindet sich darüber nichts Aussührliches. Er redet viel vom Geist und seinem Wirten im Leide, aber von einem Zeitalter des Parastleten, das etwa durch ihn selber inauguriert worden war, sagt er nichts und hat wohl auch nie etwas gesagt, so sehr ein der Konsequenz seiner Gedansenbildung gesegen hat. Als Haus Christi zu halten (79, 28). Wer mit dem Geiste signatus ist (80, 8) der hütet in sich die Gottesnatur 45 (81, 5) und nimmt nicht an das Zeichen des Tieres (numerus destier), sondern ist Mensch der Dokter Ariscillian in Traet. VI zu seinen Gesinnungsgenossen, den Bostsonungenen

2Vie er aber selbst Pacumatiker sein wollte, so suchte er seine Anhänger zu einem Geisteschristentum völliger Fleischesbeherrschung zu erziehen. Er unterschied drei Stusen. Er will zwar, wie er Damasus gegenüber beteuerte, diesenigen, qui si ea, quae prima sunt, non quaeunt vel in medlis tertiisque consistunt, nicht spem veniae rauben (36, 3), wenn sie nur einmal die facultas ad implendi perfecti opus nicht haben (36, 8). Paulus selbst unterscheide diese drei Stusen, denen auf der untersten gebiete er, die auf der mittleren vermahne er seeundum veniam, die aber auf der dritten Stuse sich befanden, erhielten von ihm sine auctoritate praecepti (36, 11), Ratschläge. Es wird also dei ihnen gesetzesfreie Willigkeit zum Guten vorausgesetzt. Es sind die corpore anima et spiritu trisormi in deo opere perfecti (76, 5), welche ihre Glieder 60 heiligen und das wahre Passak feiern (corpore anima et spiritu trisormi praecep-

torum observatione, 70, 18, vgl. 78, 11. 20). Daß diese perfecti seine Leute sind, ist sicher. Und diese Bolltommenen sind natürlich ehelos, oder wenn sie beweibt sind wie Prisc. es felbst war, dann enthalten sie sich des ehelichen Umgangs. Die Vollkommenbeit ber Entsinnlichung und Bergeistigung bes Leibes ift erreichbar bem, ber verbleibt in mandatis Gottes (17, 28) und fich auf Gottes Machtwirken in ihm verläßt (potens 17, 26). 5

In ben Traktaten wird eine Präegistenz ber Seelen nicht bireft gelehrt, aber er lebrt, daß wir alle ab initio usque ad finem venientes in hunc mundum, sicut unitis malitiae viis fallimur (102, 16). Dieses Kommen in die Welt fann ja firchlich

verstanden werden, tann aber auch eine Berschleierung ber Präegistenzlehre sein.

Bon der Erbfündenlehre Tertullians ift bei Briec. nichts zu entdeden. Die pec- 10 candi cupiditas ist physisch gesast bic voluntas carnis, quae ex consuetudine diuturna lex jam dicitur atque natura sanctae adversa semper voluntati (can. XXVIII). Der gute Menschenwille wird durch das Fleisch in fündige Gewohnheit berderbt. Der Mensch wird unita siede et correctione (102, 18) gerettet, wobei das Borbild Christi rettende Macht hat (102, 15). Auch als Bischof mahnte er zu strengem 15 Quadragesimalsasten (Tract. IV richtet sied an die siedeles poenitentes et catecumeni, also an die Gemeinde von Abila 58, 17), ohne freilich vonch Empsehlung des Sonnstagssasten sied gegen die Beschlüsse von Casaraugusta zu vergehen.

Prisc. zeigt fich in seinen Reden und Schriften als archaifierenden abendländischen Christen mit gnostischem Einschlag und streng asketischem Lebensideale. In seiner Schrift 20 an Damasus tritt Prisc. als ein Mann auf, der keine Untersuchung zu scheuen hat, da er bei aller Liebe zu den Apokryphen nichts wirklich Reperisches geschrieben hatte, denn die Canones, wenn auch nicht unbedenklich, lieferten nicht genug gravierendes Unklage= material. In den und erhaltenen Traftaten des Bijchofs tritt und ein Dualismus entgegen, der, wenn auch verhüllt und gemildert, in den Kanon der Kirchenlehre nicht hinein= 25 paßte. Er muß aber doch wenigstens eine unzweideutig gnostische Schrift verfaßt haben. Das Commonitorium des Orosius an Augustin enthalt folch ein Citat dieser Schrift, das unverkennbar echt ist (Prisc. 153, 11—18) und wahrscheinlich referiert auch Orosius ziemlich richtig den Inhalt dieser Schrift. Danach hat Prisc. gelehrt, daß die menschliche Seele, deren göttliche Natur er stets betont, a deo nata sit, de quodam promp- 20 tuario hervorgehe und fich vor Gott zu tämpfen verpflichte. Sie fteige bann per quosdam circulos herab, werbe von principatibus malignis gefaßt und nach bem Willen bes steghaften princeps in corpora diversa gethan. Diese Gesangenschaft wird durch ein divinum chirographum bestätigt. Diese Sandschrift hat Christus burch seinen Tob aufgelöft. Der primus eireulus icheint unter ber Berrichaft ber Patriarchen zu stehen, 35 die als wohlthätige Mächte angeschen werden und über die membra animae Macht baben (Ruben bas Haupt und Juda die Brust u. s. w.). Die membra corporis sind bagegen dem Tierfreise unterworfen, der nicht mit den Patriarchen identissziert wird. Augustin in seinem Briefe an Orosius (Tom. 10, 733 ff.) giebt noch an, daß die Bris-cillianisten sieben Himmel mit entsprechenden Archonten annahmen und die Erde selbst 40 einem malignus princeps zuteilten. Es entspricht das dem von Orofius Berichteten. Die Zirkel werden sieben Himmel gewesen sein. Augustin betont gleichfalls, daß nach Priscillian die aus Gott emanierten Seelen in die Welt hinabsteigen, um durch Kampf sich Lohn zu erwerben. Es ist nicht abzusehen, warum Orosius und Augustinus nicht Glauben zu schenken ist. Mit den Andeutungen der Traktate läßt sich diese an die Bar= 45 belognoftiter erinnernde Spefulation wohl in Einflang bringen.

Drofius fagt, daß Prisc. diese Lehre aus einer für ihn autoritativen Schrift ber memoria apostolorum begründet habe, benn ber Gaemann (Mt 13, 3) sei nach Christi Gebeimlehre ber Archon, ber Die Seelen in Die Leiber fperre. Es muß Diefe Schrift vom princeps humidorum und dem princeps ignis als von Naturmächten gerebet haben 50 (Prisc. 154, 12). Indem Gott die virgo lucis dem princeps humidorum zeigt, ruft er Gewitter hervor und giebt ben Menschen Regen. Wir stoßen auf orientalisch-heidnische Mythologie. Wenn aber die Gestirne nach Prisc. von großer Bedeutung für den Menschen sind, so scheint das Gerede, er habe magicas artes ab adolescentia betrieben (Severus Chron. II, 46), nicht völlig aus ber Luft gegriffen zu fein. Er wird fich mit 55 Aftrologie beschäftigt haben; wie weit er aber sich in Zauberei, wie so viele Gnostifer es gethan, eingelaffen haben mag, ist nicht festzustellen und unwichtig. Daß er als Bischof in fehr exponierter Stellung Zauberei getrieben habe, ist ausgeschloffen. Er wird als Charismatiter Krantenheilungen versucht haben (vgl. Pjeudo-Clemens, Rom. de virg.), die als Magie gedeutet wurden.

Mit der siegreichen Rücksehr des Instantius und Priscillian — Salvian war auf der Reise gestorben — schien der Streit einschlasen zu sollen. Auch Hydatius scheint sich ruhig verhalten zu haben. Aber die Reise der spanischen Asketenführer durch Gallien brachte eine Annäherung der Asketenkreise beider Provinzen zu stande. Die Abstinentes stühlten sich als eine Wacht. Dagegen erhoben sich auss neue die asketenseinblichen Bischöfe in Gallien, wo sich ihr Has gegen den Mönchsvater Martin von Tours richtete und in Spanien, wo Ithacius Clarus von Tssonda die Führung übernimmt. Vielleicht fällt in diese Zeit auch eine Schrift des Ithacius Clarus, die uns im 6. Buche der Schrift des Vigilius von Tapsus, 1897 Leipzig). Die pessima secta, welche der Versasser Setudien zu Wisclius von Tapsus, 1897 Leipzig). Die pessima secta, welche der Versasser derbammt, sind ossenda die Priskillianisten. Prisk wird selbst nicht genannt, was darauf hindeutet, daß Ithacius ihn noch nicht mit dieser Sache identisszieren konnte. Er hat es mit einer eklektischen Richtung zu thun, der er montanistische, novatianistische und photinianische Züge zuerkennt und Liede zu den Apokryphen vorwirft. Gegen Ithacius machte Prisk. den Prostossus dein Rocksendung des Landsriedens. Ithacius entwich nach Gallien und suche Schutz beim Präselten Gregorius, der dann auch eine dem Ithacius günstige Haltung annahm. Doch wußte es Prisk. durchzusehen, daß sein Gönner Macedonius, magister ossieden mit Diesen Prostosen gehalten zu schaffen, damit er sich dort verantworte. Ithacius gelang es mit Hilse des Bischoss Pritannius von Trier diesem Schiesen und schein in sellen Schiesen gehalten zu haben.

Unterbessen war Gratian der antigermanischen Revolution, an deren Spipe der Spanier Maximus stand, zum Opfer gefallen. Der neue Machthaber war willig, auf Ithacius zu hören und ließ eine Spnode zu Burdigala zusammentreten, wo allen Verklagten, Ithacius so gut wie Priscillian, den Asketenführern und Asketenseinden ihr Recht zu teil werden sollte. Ithacius von Ossonda legte der Spnode von Burdigala (385) ein Apologeticum vor, worin er seine Unschuld bewies und nach Isidorus Hispalensis vir. illustr. cap. 15 dem Priscillian detestanda dogmata, maleksieum (Zauberei) ildidines (wahrscheinlich unzüchtige adamitische Versammlungen) vorwarf und ihn als Schüler des memphitischen Zauberers Marcus, der wieder ein Schüler des Mani sein sollte, hinstellte. Gegen Ithacius verteidigte sich Prisc. zu Burdigala durch eine Schrift (Tract. I). Er spricht im Namen der Seinen, von denen Tiberian und Nsarbus auch sessen Verteidigungsschriften eingereicht hatten. Er hält an der Lesung der Apokryphen sesses, Weist aber den Borwurf des Patripassimus, Novatianismus, Nikolaitismus, Manichäismus, Ophitismus u. s. w. ab, verdamnt Basilides, Arius, die Bordoriten, Montanisten (Cataphryger); leugnet, daß er Gestirn- und Dämonendienst treibe (Saclas, Nebroel, Samael, Belzebuth, Nasbodeus, Belias, Armaziel, Balsamus, Barbilon u. s. w.), daß er den Regen auf den Satan zurücksühre und die Schöpfung des Menschen den Eeufel lehre (18, 28; 21, 20).

Auch den Borwurf der magicae artes weist Brisc. ab. Lon den libidines spricht er in Tract. I nicht. Sie sind wohl erst auf der Spnode und zwar von den gallischen Gegnern der Asketen als letzter Trumpf ausgespielt worden. Der Ersolg der Spnode war gesichert, denn die Majorität war ofsendar den verdächtigen Asketen seindlich gesinnt.

3. Instantius wurde des Epissopates unwürdig besunden und Prisc. hielt es für geboten, an den Kaiser zu appellieren, um nicht von der Spnode noch ärger behandelt zu werden als Instantius. Die Entscheidung siel in Trier. Ithacius, dem sich auch Hodatius beigesellt hatte, führte die Anklage auf Zauberei und Manichäismus. Auf beides stand nach römischem Rechte der Tod; sie wollten also den Untergang des Prisc. Martin von Tours, den Ithacius auch als Ketzer denunziert hatte, trat für Prisc. dei Hose ein. Er schien die Orthodogie der spanischen Asketensührer nicht sür tadellos zu halten aber verlangte, daß man es dei ihrer Absetung bewenden sasse und protestierte gegen ihre Hintelnung. Er verließ auch Trier erst dann, als Mazimus ihm seierlich versprochen hatte, nichts gegen das Leden der Angeslagten zu thun. Die Bischöse Magnus und Rusus der bedeen ihn, sein Wort zu brechen. Mazimus überließ die Untersuchung dem Präsekten Evodius, viro aeri et severo, der die Folter in Anwendung drackte. Tertullus, Botamius und Johannes bekannten sich und ihre Freunde als schuldig, um sich zu retten. Evodius sah Prisc. als der Zauderei (malesicii) übersührt an, auch hatte er ihm ein Geständnis unzüchtiger Versammlungen (Severus Chron. II, 50, nee dissistentem odes seenis se studuisse doctrinis, nocturnos etiam turpium seminarum egisse con-

ventus nudumque orare solitum) abgepreßt. Die Folter hatte ihr Werf gethan und Maximus konnte das Resultat der Untersuchung für sich verwenden. Er war geldbedürstig und nach dem großen Vermögen des Prisc. und Tiberian lüstern. Severus und wohl auch Martin trauten ihm zu, avaritia den Untergang der Gesangenen beschlossen zu haben (Severus, Dial. II [III], 11). Bisher hatte Ithacius den Unkläger gemacht, trat aber 6 nun von diesem gehässigen Posten zurück, um nicht apud episcopos invidiosus zu werden. Als Ankläger wurde vom Kaiser bestimmt Patricius quidam, sisci patronus (Severus, Chron. II, 51). Tertullus, Potamius und Johannes, welche sich durch ihren Verrat ante quaestionem verdient gemacht hatten, kamen mit einer zeitweiligen Verzbannung davon. Der Bischof Priscillian von Abila, seine Freunde Latronian (Schristz 10 steller), Felicissimus, Armenius und seine Verehrerin Euchrotia wurden zum Tode verzurteilt und enthauptet. Eine Zeit später teilten ihr Los Asarbus und der Diakon Aurelius. Der Bischof Instantius und der reiche Tiberian, bessen Kermögen konsisziert worden war, wurden in die Verdannung geschickt.

wurden in die Verbannung geschickt.
Die Hinrichtung eines Bischofs wegen malesieium und turpitudines erregte großes 15 Aufsehen. Maximus schrieb an Siricius von Rom (Mansi III, 672) und behauptete, nicht auf Gerüchte, sondern auf ihr eigenes Bekenntnis hin wegen schwerer Verbrechen, die zu nennen schamrot mache, die Manichäer gerichtet zu haben. Die Folter erwähnt er nicht. Ambrosius verwarf diese Gewaltpolitik. In dieser Zeit der Gesahr mag denn

auch Dictinius seine libra geschrieben haben.

Der Sturz des Maximus führte einen Umschwung herbei, der auch die Gegner des Prisc. in Mitleidenschaft zog. Schon daß Martin von Tours sich weigerte, Bruderschaft mit dem gallischen Epistopat zu halten, der mit Ithacius zusammen operiert hatte, wird seines Eindrucks nicht versehlt haben. Noch mehr wird der Untergang des Maximus des deutet haben. Hodingenossen Und mehr wird der Untergang des Maximus des deutet haben. Hodingenossen und aus seinem Umte entsernt, wohl auch aus Spanien verdannt. Prisc. aber galt seinen Freunden als Märthrer und großer Lehrer. Namentlich in Galläcia sand, wie Orosius klagt, seine Sette starke Verdreitung. Seit Symposius und Dictinius ihren Frieden mit der Großstrche geschlossen, sand die Sette seine Vertretung mehr im Epissopat, zog aber aus der firchlichen Lesung der Apo- 20 kryphen immer neue Nahrung. Als Turribius nach Asturica zurücksehrend die Seste im Aufblühen sand, wandte er sich an Leo I. um Hilfe, dessen Bries (ep. 15) in Spanien Spoche machte. Auf einer Synode zu Toletum (Mansi III, 1002), die unter dem Einsstuß des Tomischen Stuhles stand, wurde der Priscillianismus verdammt. Die Synode von Braccara 572 (Mansi XI, 841) sand sich noch genötigt, sich mit der Seste abzu- 25 geben, dann verschwinden die Priscillianisten. Heste werden im Katharertum aufsgegangen sein. Prisc. war ein origineller abendländischer Christ und Haraft. Daß er Procula geschwängert hat und unzüchtige Gottesdienste abgehalten, ist als eine Verseundung anzusehen, die zum eisernen Inventar der damaligen Polemit gehört und durch den Umstand, daß ihr Geständnis auf der Kolter erpreßt wurde, nicht glaubwürdiger wird.

Proba und andere driftliche Centonenschreiber. — Beste Ausgabe von 'C. Schentl im CSEL 16 (Poetae Christiani minores Pars I), Wien 1888, 511—627. Bgl. 3. Aschach, Die Anicier u. die römische Dichterin Proba (aus SBA), Wien 1870; A. Ebert, Allgem. Geschichte der Litteratur des Mittelalters im Abendlande 1², Leipzig 1889, 125 ff.; 45 M. Manitius, Geschichte der christlichelateinschen Poesie bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts, Stuttgart 1891, 123—130; G. v. Dzialowsti, Jidor und Idesons als Litterarhistoriter, Münster 1898, 29 f.

Unter Cento, welches Wort zunächst ein aus Lappen und Lumpen verschiebenartig zusammengesetzes Stück Kleid bebeutet, verstehen die späteren Grammatiker ein aus 50 Worten und Versen anderer Dichtungen zu einem veränderten Inhalt zusammengesetzes oder zusammengeslicktes Gedicht (Definition nach Paulhs Realenchslopädie, 1. Aust. s. v.). Solche Centonen setze man mit Vorliebe aus Homer und Virgil zusammen (vgl. Isidor., Origg. 1, 38, 26; Hieron. Ep. 103 ad Paulin.; auch Tertull. praeser. haer. 39). In der christlichen Litteratur begegnet die Spielerei mit ausschließlicher Anlehnung an Virgil zuerst im 4. Jahrhundert, und zwar scheint Proba (Isid., Origg. 1, 39, 26; Vir. ill. 18; nicht zu verwechseln mit ihrer Großmutter Anicia Faltonia Proba), Tochter des Konsuls vom Jahre 310 Petronius Probianus, Gattin des Präsektus Urbis (seit 351) Clodius Celsinus Abelphius, ihr das Bürgerrecht erworben zu haben. Sie hatte vor

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. 21. XVI.

ihrem Übertritt zum Christentum ben Krieg zwischen Konstantius und Magnentius in einem, nicht erhalten gebliebenen Epos behandelt (vgl. Cento Probae 1—8 und die Notiz in einer verschollenen italienischen Handschrift des 10. Jahrhunderts dei Montfaucon, Diar. Ital. p. 36; Schenks 513). Als Christin hat sie sich an ein größeres 5 Thema gewagt, indem sie die Schöpfungsgeschichte dis zur Sümmelschrift andererseits in virgilischen Bersen (694 Herameter) zu erzählen unternahm. Natürlich geht dabei die individuelle Färdung der hl. Stosse ganz verloren. Die Eigennamen werden unterdrück, nur Agypten (CPr 321 — Aen. 8, 687) ist aus dem Birgil herübergenommen worden. Gott Bater redet dei der Tause (403 fl.) in seltsamen Gemisch von Worten der Juno, des Turnus u. a. Zuweilen, so in der Versuchungsgeschichte (429 fl.), ist man erstaunt, wie eindruckvoll selbst solches Gebräu zu wirken vermag, wenn es z. B. vom Teusel heißt: substitit infremuitque ferox dominumque potentem saucius ac serpens adsatur voce superba (Aen. 10, 711. 6, 621. 11, 753. 7, 544); und trotz der prosodischen Fehler ist eine gebrisse Kunst in der Zusammenstoppelung immerhin zu bewundern. Papst Gelasius dat dem "Gedicht" die kichliche Anerstennung versagt: "Centonem de Christo Virgilianis compaginatum versidus apocryphum" lautet das Berdammungsurteil des Dekretes. Und freilich mochten sich heidnische Berse christlicher Orthodogie schwer anpassen. Doch kann man verstehen, das der Scheichtes das Gestattenden Herbeites wie geles wiesen werder früher dem Kaiser Arsadius auf Beschl eine Abschriftes viel gelesn worden sein: er ist noch heute in zahlreichen Handschen Handlichen Geschrif 568, 3—5). Im Mittelalter muß der Gene dan sahlreichen Geschriften werden sein: er ist noch heute in zahlreichen Handlichen verlorenen zu berichten.

Außer dem Cento Prodae sind noch drei Arbeiten der gleichen Gattung in je einer Handschrift erhalten: 1. < Pomponii > versus in gratiam domini, eine Unterweisung im Christentum in Form eines Gespräches zwischen Melidäus und Tithrus (vgl. Virg. Ecl. 1), wohl in Nachahmung des CPr entstanden, wie dieser dei Jsidor (Origg. so 1, 38) erwähnt und mit ihm handschriftlich — anscheinend fragmentarisch — erhalten; 2. < de verdi incarnatione >, nicht von Sedulius, Bruchstück; 3. de ecclesia, eine Predigt über das Erlösungswerk Christi. Auch hier kann man der Geschicklichkeit, mit der eine lange priesterliche Rede (B. 13—98) aus Virgilstücken zusammengesetzt ist, eine gewisse Anertennung nicht versagen.

Probabilismus. — Geschichtliche Dar stellungen. Concina O. Pr., Storia del Probabilismo e Rigorismo, 2 voll., Lucca 1748. Stäudlin, Geschichte der christlichen Moral seit dem Biederaussehn der Bissenschaften (1808), S. 448. 489. 523 sp. Urt. "Probabilisme" in Richard u. Guiraud, Bibliothèque sacrée, vol. XIX (Par. 1822). Buttkes Chulze, Handsbuch der christlichen Sittenlehre, 3. Auss. (Leipzig 1874), I, 284 sp. Döllinger und Reusch, 40 Geschichte der Woralstreitsseiten in der römestath. Kirche, Wünchen 1889, I, 28 sp. 94 sp. 120 sp. 412 sp. C. Lea, History of Confession and Indulgences, N.-York 1896, II, 285—411. Huppert, Art. "Brobabilismus" im KKL3, VIII, S. 1874—1888. E. H. Bollet, Art. "Probabilisme", in "La grande Encyclop. vol. XXV, p. 716 sp.

Kritiken vom (liberal-)kath. und prot. Standpunkte. Bl. Pascal in Ar. 5 45 u. 6 seiner Provinciales und sein Ueberseper Nicole (j. Ludov. Montaltii Litterae provinciales de morali et politica Jesuitarum disciplina, Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam. Rack, Examen probabilitatis Jesuiticae, Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam. Rack, Examen probabilitatis Jesuiticae, Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam. Rack, Examen probabilitatis Jesuiticae, Helmstad. 1864, p. 76—172). Sam. Rack, Examen probabilitatis Megander, Theologiae moralis compendium absolutissimum, Bergomi 1751, t. V, p. 43 sq. (j. d. Nuszige bei Gaß, Geich. d. chr. Eisti II, 1, 252 f.). Buttes Schulze a. a. D. Luthardt, Gesch. der Cthit, Bd II (1893), S. 125—129. Pd. Hauttes Schulze a. a. D. Luthardt, Gesch. der Cthit, Bd II (1893), S. 125—129. Pd. Hauttes Der Philosophie, Mainz 1898 (Ntb. III: Moralphilos). Ders., Resormatholicismus, Tl. II (Zürich 1898), S. 132—152. Lieber, Nömische Moraltheologie, in "Deutsche Stimmen", Köln 1901, S. 312 st. Dermann, Kömische und evang. Sittlickfeit, 2. Nusl., Marburg 1901. A. Espesch ver Katholicismus und das 20. Zahrhundert, Freiburg 1902, S. 198 st. Graf Hoenstock, Das Papittum in seiner sozial-kulturellen Birksamkeit. Bd II: Die ultramontane Moral (Kerlin 1902), S. 50—70. Bgl. auch Mandonnet O. Pr., in der Revue Thomiste 1902, Nov. Déc.

Katholische Rechtsertigungsversuche. A. Matignon S. J., Le probabilisme 60 (Études relig. de la Comp. de Jésus 1866). Vindiciae Alphonsianae, s. D. Alph. de Ligorio Doctrina moralis vindicata. Ed. II, Bruxell. 1874. Probabilismus u. probabilistische Systeme, in "Der Katholit" 1874. Ludwigs, Zur Frage über das Moralinstem: AtTh 1878,

S. 1 ff. 534 ff., und 1879, S. 53 ff. 266 ff. Ballerini, Opus theologicum morale in Busenbaumi Medullam absolv. D. Palmieri (ed. 2), Prati 1892, t. I. A. Lehmtuhl, Theologia moralis, 9 ed., I, p. 62-90. R. Alex. Leimbad, Unterjuchungen über die verschiedenen Moralmoralis, 9 ed., 1, p. 62—90. R. Alex. Leimbach, Unterzuchungen über die verschiedenen Woralsspifteme, Fulda 1894. Chr Keich S. J., Praclectiones dogmaticae, t. III (Freiburg 1895), p. 340—346. F. A. Göpfert, Woraltheologie, I, Kaderborn 1897, S. 167 ff. Victor Cathrein 5 S. J., Woralphilosophie, 3. Aust., Freib. 1899, I, 395—402. F. Meffert, Der hl. Alf. v. Liguori als Kirchenlehrer 2c. (Mainz 1900), S. 19—104. Jos. Mausbach, Die ultramonstane Woral nach Graf P. v. Hoensbroech, Berlin 1902, S. 29 ff. Huppert im KLL 1. c. Franz ter Haar, Das Vetret des Papstes Innocenz XI. über den Probabilismus. Beiträge zur Geschichte des Probabilismus und zur Rechtsertigung der kath. Woral gegen Döllinger, 10 Meusch, Harnach, Herrmann u. Hoensbroech, Paderborn u. Münster 1904 (begeisterte Schußschrift sür den Liguorischen Requiprobabilismus; j. u.).

Begeen der neuesten fath. Kontropers-Litteratur bett. Probabilismus u. Neguiprobabiliss

Begen der neuesten kath. Kontrovers-Litteratur betr. Probabilismus u. Nequiprobabilis-

mus f. unten im Text.

Brobabilismus nennt man im allgemeinen die Denkweise, welche bei Beantwortung 15 wissenschaftlicher Fragen mit einem höheren ober geringeren Grade von Bahrscheinlichkeit sich zufrieden giebt. Der für uns hier allein in Betracht kommende moralische Probabilismus besteht in dem Grundsate, bei Akten sittlicher Selbstbestimmung sich nicht nach dem Gewissen, sondern nach dem wahrscheinlich Richtigen, d. h. nach dem durch irgendwelche vorbildliche oder Lehr-Autorität Empfohlenen, zu richten. Praktisch wird diese 20 "Kunst, aus dem Gewissen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung (und zwar eine solche, welche bie Wahrscheinlichkeit der sündhaften Motive vermindert) zu machen" (Kuno Fischer, Geschichte der neueren Philos. I, 1, 135) überall da geübt werden, wo menschliche Selbstssucht und Leidenschaft das sittliche Handeln beeinflußt. Aber auch theoretisch hat man fie frühzeitig auszubilden und zu begründen gesucht. Die Moral der hellenischen Sophisten 25 war wesentlich eine durch Brobabilismus infizierte Kasuistit; insbesondere die Philosophen der fog. dritten Afademie, wie Karneades, Kleitomachos 2c., vertraten als Moralisten eine wesentlich probabilistische Lehrweise (s. Überweg-Heinze, Gesch. d. Philos. I, °328 ff. und vgl. was namentlich Karneades betrifft, E. H. Vollet in d. Gr. Encyclop. l. c.). Es rührt mit vom Einflusse dieser Schule her, daß auch Cicero (De off. I, 3) neben bem 30 ftrengen Pflichtbegriff (dem perfectum officium, κατόρθωμα) eine Maxime sitt-licher Probabilität kennt und duldet, ein medium officium, quod cur kactum sit, ratio probabilis reddi potest. Eine bedeutende Rolle spielen, neben Mentalreser-vationen und sonstigen Außerungen eines sittlichen Laxismus, die Probabilitäten, In der Moral des talmudischen Judentums. Sie dienen hier dem Zwecke, das 35 eigentliche Sittengeset möglichst zu lockern, um dabei einer peinlich genauen Beodachtung ber äußerlichen Satungen des Ceremonialgesetzes den Weg zu ebnen (f. Bartoloceii Bibl. Rabb. III, 3158q.; vgl. Stäudlin, Gesch. der Sittenl. Jesu I, Göttingen 1799, 6. 441 f.).

In der Kirche kundigt eine Tendenz zum sittlichen Laxismus und damit auch zum 40 Probabilismus icon fruhzeitig in mancherlei Abweichungen von der ursprunglich allgemein berrschenden rigoristischen Dent- und Lehrweise sich an. So in der Theorie griechischer Bäter seit Chrysostomus von der Zulässigfeit einer gewissen "Okonomie" (pia fraus) gemäß angeblichen apostolischen Borbildern (Gaß, Gesch. d. dr. Eth. I, 234 ff.); in dem weiten Spielraum, den die Bußbücher-Litteratur des Mittelalters durch die öfter 45 gebrauchte Formel nihil nocet dem Gebicte des moralisch Gleichgiltigen oder Indifferenten zuweist; ganz besonders aber in der scholastischen Rasuistik der drei letzten Jahrhunderte bes Mittelalters mit ihren die Bewiffen verwirrenden Untersuchungen über die Widerfpruche ber Autoritäten und ber fo erzeugten scheinbaren oder wirklichen Pflichtentollissionen. Schon in der Litteratur der kasuistischen Summen dieser Zeit begegnet man mehrfach w probabilistischen Ratschlägen; so besonders in der Summa Angelica und der S. Rosella, welche beibe bezüglich ernfter Gewiffensfragen gern auf ben Rat von Autoritäten - und awar (wie die Rosella meint) lieber auf den von ungelehrten als von gelehrten Autoris täten — verweisen. Uhnliches auch in J. Gersons Regulae morales (Opp. ed. Dupin III, 78; vgl. Gaß, Gesch. d. chr. Eth. I, 397 f. 101). Echt probabilistisch gehalten war 55 bas Botum des Konstanzer Konzils in Sachen ber Tyrannenmordfrage (f. Butte-Schulze I, 144). Bon den Dominikaner-Theologen bes 16. Jahrhunderts vertraten insbesondere die aus Melch. Canus' Schule die probabilistische Lehrart. Bei Bartholomaus de Medina (gest. 1581) sindet sich die These: "Si est opinio probabilis, licet eam sequi, licet opposita sit probabilior;" ähnlich bei Dominicus Bannez (gest. 1604): De opisionibus prioris generis (quae versantur solum circa licitum et illicitum)

verum est posse hominem sequi probabilem opinionem, relicta probabiliore (f. biefe Stellen citiert bei Chr. Befch l. c. p. 343, ber barauf hinweist, baß jur Zeit biefer bominitanischen Borganger bes jesuitischen Brobabilismus an ber Berechtigung ber betr. Lehrweise nirgends gezweiselt wurde, dieselbe vielmehr universaliter recepta war; -5 vgl. auch Döllinger-Reusch I, S. 29 u. 42 f.). Anknüpfend an diese Borgänger haben die Morallehrer des Jesuitenordens seit Anfang des 17. Jahrhunderts den Ruf erworden, die probabilistische Doktrin jum höchsten Grade subtiler Denkschäfte und systematischer Konsequenz, zugleich aber auch zur außersten sittlichen Berderblichkeit und Berwerflichkeit ausgebildet zu haben. Sie mögen in biesem letteren Bunkte von den Theologen einiger 10 anderer Orden (z. B. bem Cistercienser Caramuel und dem Theatiner Diana) noch übertroffen worben sein, haben aber jedenfalls, was die Bahl ihrer probabiliftisch lehrenden Autoren betrifft, alle konkurrierenden theologischen Schulen weit hinter sich gelassen (Döll.-R., V, 30-33). Nachdem Gabriel Basquez 1598 mit Einführung des Brobabilismus ins moraltheologische Lehrspstem den Anfang gemacht und nach einem schwachen 15 Berfuche bes Generals Litelleschi (1617) ju feiner Wieberbeseitigung, ergoß fich ein immer breiterer und trüberer Strom gefährlicher Lehr: und Grundfate probabiliftifcher Art burch bie Summen und Kompendien des Ordens. Schon bei Escobar (gest. 1669) erscheint die spezisisch jesuitische Probabilitätsboktrin — b. h. die Lehre, daß eine durch das Zeugnis eines doctor gravis et probus als "wahrscheinlich" (opinio probabilis) beglaubigte 20 Meinung über ein sittliches Verhalten einer anderen, wahrscheinlicheren und sichereren, unbedentlich vorgezogen werden durse — voll ausgebildet und in üppiger Blüte stehend. Escobar zieht aus dem Grundsate bereits die Konsequenz für den Beichtstuhl: beruse das Beichtsind sich auf eine probable Meinung, wonach es in einem bestimmten Falle gehandelt habe, so sei der Beichtvater, selbst wenn er anderer Ansicht sei, zu absolvieren verpflichtet. Ebenderselbe dehnt mittelst probabilistischen Räsonnements die Lehre vom Genügen bloger natürlicher Reue (attritio) statt vollkommener Reue (contritio) bis dahin aus, daß er die lettere selbst beim Tode für nicht nötig erklärt. Bei Prüfung ber Frage: wann im Leben man Gott zu lieben verpflichtet fei, verhort er über ein halb Dugend Autoritäten seines Ordens (mit Meinungsaußerungen wie: einmalige Gottesliebe wo furz vor dem Tode genüge (Basquez), oder: einmalige jedes Jahr sei hinreichend (Hurtado de Mendoza), oder: es genüge, alle 3—4 Jahre einmal Gott zu lieben (Coninch). Lettlich entscheibet er sich fur henriquez Meinung: breimal im Leben fei genug, nämlich beim ersten Erwachen der Vernunft, in der Todesstunde, sowie dazwischen einmal alle fünf Jahre. Von demselben Escobar rührt der Ausspruch her: die große Anzahl verschiedener moralischer Lehrmeinungen bilde einen Hauptbetweis sür Gottes gütige Vorsehung, weil dadurch Christi Joch so leicht werde. Andere hierher gehörige Proben hat schon Gieseler (Kirchengesch. III, 2, 635 f.) zusammengestellt, entnommen aus Lahmann, Castro Palao und Tamburini; desgleichen J. Huber gesuitenorden, Berlin 1873, S. 284 ff.), der u. a. auf Moja hinweist (nach bessen Opusc. [1664] im tract. de 40 opinione prob., Prop. I, p. 28 ein nach der probableren Meinung befragter Beichtvater sogar fündigt, falls er nicht, auch seiner eigenen strengeren Unficht entgegen, sich des Fragenden Reigung anbequemt); desgleichen auf Busenbaum, deffen Medulla (l. I, tr. 1, c. 3) dazu rat, die Strupel eines feinfühlenden Gewiffens zu verachten und fich Befolgung der jeweilig mildesten und sichersten Meinung einmal für allemal anzugewöhnen. 45 Bieles andere berartige (aus Sanchez, Terillus, Arobetin, Biva, Gury, Ballerini 2c.) j. bei Hoensbroech II, 54 ff. — Selbstverständlich dienten probabilistische Argumente dazu, auch die übrigen Erzeffe des jesuitischen Laxismus zu stützen und zu fordern; so die Methode der Absichtstentung, die Diftinktion zwischen philosophischer und theologischer Sünde, die Mentalrefervation 2c.

Machdem die Sorbonne schon 1620 einen Protest gegen die Probabilitätelehre erlassen, richtete Pascal in Nr. 4 und 5 seiner Lettres provinciales 1656 seinen bekannten kräftigen Angriss wider diese und die übrigen anstößigen Lehren der jesuitischen Moralisten. Ein Dekret Alexanders VII. vom folgenden Jahre verurteilte diese Angrisseschrift; doch sah derselbe Papst einige Jahre später (1659) andererseits zur Zensurterung 55 einer äußerst lagen und ungeschäften "Apologie pour les Casuistes" von dem Jesuiten Pirot sich genötigt. Zweimalige neue Erklärungen der Sorbonne wider den Lazismus (1658 und 65) bestimmten ihn später zu einer entschiedener gehaltenen Mißbilligung des Probabilismus und der damit zusammenhängenden schälichen Morallehren (24. Septbr. 1665). Noch energischer äußerte sich — nachdem auch innerhalb des Ordens selbst wiederso holt kräftiger Widerspruch gegen die probabilistische Doktrin erhoben worden war (zuerst

burch Baolo Comitoli, geft. 1626, später besonders burch Michael de Elizalde in bem Werte De recta doctrina morum [Lyon 1670; ed. alt. auctior 1684]) — Papst Innocenz XI. 1679 in dem Erlaß Contra 65 propositiones laxorum moralistarum (j. bef. die unter Nr. 3, 6, 35, 44, 57 verdammten probabilistischen Säte, bei Denzinger, Enchirid. symbolor. etc., \*258 ff.) sowie in einem später unterm 26. Juli 1680 an 5 ben General Gonzalez erlassenen Detret (vgl. die oben angeführte Monographie von F. ter Haar). Er gab damit der 13. Generalkongregation des Ordens im Jahre 1687 Anlaß zu der feierlichen Erklärung, daß die Gesellschaft Jesu, wenn sie probabilistische Lehren in ihrem Schofe bulbe, barum ber entgegengesetten strengeren Denkweise nicht im mindesten entgegentreten wolle; "sie habe niemals verhindert noch verhindere sie jett, 10 daß die, welchen die antiprobabilistische Lehre besser scheint, dieselbe vortragen" (Inst. Soc. J. I, p. 667). Als indessen bald darauf der antiprobabilistisch gesinnte General Tyrso Gonzalez seine Fundamenta theol. moralis (geschrieben 1684, publiziert 1691) wider die anstößigen Lehren seiner Ordensgenossen ließ, bekam er heftige Ansfeindungen zu bestehen und ware beinahe abgesetzt worden (Döll.-R. I, 120—272). Einen 15 schweren Schlag versetzte der prodabilistischen Kasuistit und überhaupt dem Laxismus das auf Boffuets Betrieb gegen 127 lage Moralthesen erlaffene Lehrverbot ber Assemblee du clerge de France vom J. 1700. Infolge besselben magte eine Zeit lang (wie Matignon I. c. zugesteht, vgl. Döll.-R. S. 282) wenigstens in Frankreich kein katholischer Schriftsteller mehr feine Stimme zu Bunften ber Probabilitätslehre abzugeben. Auch namhafte 20 jesuitische Autoren traten gegen dieselbe auf, wie Ignacio de Camargo zu Salamanca in seiner Regula honestatis moralis (Neapel 1702), B. Gisbert zu Toulouse (1703), B. Antoine zu Bont-A-Mousson in seiner Theologia moralis universa (1726 u. ö.). Unter den damaligen Antiprobabilisten aus dem Dominisaerrorden sind namentiel. Natalis Alexander und Concina, letzterer als Verfasser einer zweibändigen Geschichte des 25 Probabilismus, hervorzuheben (s. o. die Litt.). Aber auch Verteidiger der hart angesgriffenen Lehrweise ließen sich sortwährend vernehmen, namentlich solche, welche gewisse harmlosere Nebensormen des Probabilismus zur Geltung zu dringen suchten. Solcher raffinierteren Modistationen desselben ließ die jesuitische Kasusstille nach von zweien sittlichen Meis wurden nur denn die eine hafolat werden ders wenn, wonach von zweien sittlichen Meis wurden nur denn die eine hafolat werden ders wenn, wonach von zweien streichen ließ wie nungen nur bann die eine befolgt werden barf, wenn sie gang ebenso probabel ift, wie die ihr entgegenstehende (eine zu Unfang bes Jahrhunderts hauptfächlich durch den Ingolstädter Jesuiten Anton Mahr [Versasser einer Theol. scholastica 1729st.; gest. 1749] vertretene, später besonders durch Liguori ausgebildete Lehrart, vgl. Döll.-N. I, 3—6); 2. den Probabiliorismus, wonach es Fälle von gleicher Probabilität der Meinungen nicht 35 giebt, vielmehr jedenfalls eine wirklich probablere Meinung maßgebend fürs Handeln werden muß (Döll.-N., S. 4); 3. den Tutiorismus, wonach nicht die probablere, sondern die sichrere Meinung zu befolgen ist (Döll.-N. ebb.). — Noch Stattler (gest. 1797) suchte berartige helcheidenere werderlissische Rehren zu verteilissische Rehren zu verteilner gestellt zu a berartige bescheidenere probabilistische Lehren zu verteidigen; bei Gurh, Lehmkuhl u. a. Jesuiten neuester Zeit dagegen ist der gröbere, seit Mitte des 18. Jahrhunderts ziemlich 40 allgemein perhorresziert gewesene Probabilismus wieder aufgelebt.

über die Frage, welchem dieser verschiedenen Standpunkte der seit 1871 zum Range eines Kirchenlehrers erhobene Redemptoristen-Patriarch Alph, de Liguori zugethan geswesen, ist während der letten Jahrzehnte viel verhandelt worden. Beteiligt an dem betr. Streit, der mit ziemlicher Erbitterung geführt wird, sind hauptsächlich liguorianische 45 und jesuitische Theologen, von welchen die ersteren sür den Aquiprobabilismus ihres Ordensstifters plädieren, während die letteren ihn als eigentlichen Prodabilismus ihres Ordensstifters plädieren, während die letteren ihn als eigentlichen Prodabilismus ihres Ordensstift war, erhob zuerst der römische Jesuit Antonio Ballerini (gest. 1881) Einswendungen in der Dissertatio de morali systemate S. Alphonsi (Rom. 1864). Er 50 reklamierte sowohl hier, wie in seinen Anmerkungen zu Gurys Moral-Rompendium (ed. III, 1874) und in dem nach seinem Tode durch Palmieri sortgesetten Opus theologieum (vgl. o. d. Litt.), den neapolitanischen Heiligen für den seitens der Mehrheit der jesuitischen Außerungen in Liguoris späteren Berken für den seitens der Mehrheit der jesuitischen Außerungen in Liguoris späteren Berken führte er auf die Absücht desselben 55 zurück, sich gegen Angrisse seiner Gegner zu verteidigen und den Borwurf des Larismus abzuwehren (Döll.-R. I, 437 f.). Dem widersprachen die Redemptoristen Roms in der umfänglichen Schutzschrift Vindiciae Alphonsianae (Rom 1873; ed. 2 Brüssel Behaupstung eingetreten; so besonders Hieronymus Roldin (der aus dem neuerdings verössente

lichten italienischen Briefwechsel Liguoris [Rom 1887-90] Beweise für den einfachen oder echten Brobabilismus desselben zu erbringen suchte: 3fTh 1896, S. 73ff. u. 670 ff.); Wilh. Arendt in der gegen de Caigny gerichteten voluminosen Streitschrift Apologeticae de aequiprobabilismo Alphonsiano hist,-philosophicae dissertationis a R. P. 5 J. de Caigny exaratae Crisis iusta principia Angelici Doctoris (Freiburg 1897), sowie neuerdings in der Zeitschrift Analecta eccles. 1902, p. 302 ff.; 353 ff.; auch Lehmfuhl und Befch in ihren oben angeführten Werken. Als Berteibiger bes nicht eigentlich probabiliftischen, sondern vielmehr äquiprobabilistischen Charakters der Lehrweise Liguoris ließen dagegen mehrere Gelehrte seines Crdens sich vernehmen, wie Leonard Gaude (De 10 morali systemate S. Alph. Mar. de Lig. commentatio, Rom 1894), Jos. Acrtinys (Der Aquiprobabilismus, im Katholif 1894, I, 347 ff.); J. de Caigny, Apologetica de aequiprobabilismo Alphonsiano hist.-philos. dissertatio (Tournay 1896); Franz ter Haar, De systemate antiquorum probabilistarum diss. hist. (Baberborn 1894), sowie derselbe in seiner neuesten Schrift: Das Detret des Papstes Innocenz XI. über 15 ben Probabilismus 2c. (f. o.), worin er — unter polemischer Zurudweisung einerseits ber Jefuiten (bef. 28. Arendie'), andererfeits protestantischer Kritifer wie harnad, herrmann, Hoensbroech — die äquiprobabiliftische Doktrin als den katholisch-kirchlichen und sitts lichen Interessen allein entsprechend darstellt und ihre Formulierung durch den hl. Alphons als eine reformatorische That von ahnlicher Bedeutung wie bes Generals Gonzalez Auf-20 treten gegen ben groben Probabilismus seiner Orbensgenoffen feiert (S. 5 ff. 107 ff. 25 litelen gegen ben groben Probabilismus seiner Etveingenbjen seiter (S. 871. 1075).

130 ff.). — Vermittelnd zwischen den beiden streitenden Parteien haben A. Bellesheim (D. Katholik 1891, II, 245), Pruncr (Passauer Monatsschrift 1894), W. Schneiber (Litt. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1895, S. 202) 2c. zu zeigen versucht, daß Liguori bis zum Jahre 1762 einsacher Probabilist getwesen sei, von da an aber sich dem Aquiprobazilismus zugetwendet habe — eine Annahme, für die sich in der That manche Belege aus L.s. Werken beibringen lassen (vgl. d. Art. Liguori, Bd XI, 494) und der deshalb auch jene redemptoristischen Kontroversschriftsteller mehr ober weniger nahesteben (f. bef. Ter Haar a. a. D. S. 113 ff. 149 f.). Nur gilt es hierbei die schriftstellerische Konfusion und Unfritif in Rechnung zu ziehen, an der die Werke L.& vielfach leiden und um vo deren willen eine scharfe Grenzlinie zwischen seiner früheren Lehrweise und der seit 1762 von ihm vertretenen fich nicht ziehen läßt (vgl. Döll.-R. I, 439 ff.).

Brobst (praepositus) heißt im allgemeinen jeder weltliche wie geiftliche Borgesette. Bornehmlich aber wurde der dem Borsteher eines Klosters untergebene, einer einzelnen Zelle vorgesette Beamte so genannt. So schon in der Regel des Pachomius, nach der 35 Erflärung bes hieronomus: "una domus quadraginta plus minusve fratres habeat, qui obediant Praeposito sintque pro numero fratrum triginta vel quadraginta domus in uno monasterio"; vgl. auch can. 2. dist. LVIII (Concil. Carthag. a. 398) u. a. (s. Stellen bei Du Fresne s. v. praepositus). Nach der Regel Benebitte ift ber Brapofitus ber unmittelbar auf ben Abt folgende Obere bes Rlofters, neben 40 dem dann auch ein Defan bestellt wurde (f. Alteserra, Asceticon sive origin. rei monast. lib. II, cap. IX). In den Frauenmunftern findet fich in ähnlicher Weise nach der Abtissin auch eine Praeposita ober Priorissa (a. a. D. lib. II, cap. XII). Bei der den klöfterlichen Einrichtungen nachgebildeten Institutionen der Kapitel behielt Chrodegang den Prapositus bei und übertrug ihm die Berteilung der Gaben an die Stifts-45 glieder (Reg. Chrodeg. c. XLVI [bei hartheim, Concilia German. I, 110), wortlich wiederholt in der 816 erweiterten regula Aquisgranensis c. CXXXIX [a. a. D. I, 511]). Er sollte aber auch zugleich unter ber oberen Leitung bes Bischofs Disziplin üben, nach cap. X ber ursprünglichen Regel (a. a. D. I, 100). Hier wird ber praepositus auch als archidiaconus bezeichnet, was sich daraus erklärt, daß der zum bischöfs bilichen Preschyterium gehörende Archidiatonus seine Funktionen mit dem Amte der Probstei (praepositura) vereinigte, während in gleicher Weise der Archipreschyter im Kapitel Defanus wurde. Un der bischöflichen Rirche (cathedra, domus) wurde der Archibigkonus Domprobst, in den Kapiteln anderer Kirchen behielt er den einfachen Namen Brobft. Brobft und Defan betleideten feitdem die beiden hochsten Stellen in den Rapiteln 55 und wurden Dignitäten der Prälaten, ihre Stellung selbst war in den einzelnen Stiftern nach den Statuten derselben verschieden (Beispiele bei Schmidt, Thesaurus juris eccles. T. II, p. 730. 731; Mayer, Thesaurus novus juris eccl. T. I, p. 61sq.; F. J. L. Meyer, De dignitatibus in capitulis, Gottg. 1782, 4. § XIII; Binterim, Denk-würdigkeiten III, 2, 361 f.). Da die Verwaltung der Temporalien den Probst häufig an der Residenz verhinderte und er sich anderen Geschäften des Kapitels nicht widmen konnte, schied er bisweilen ganz aus dem Kapitel aus und der Dekan trat an dessen Spige. Hieraus erklären sich die neueren verschiedenen Organisationen.

Wie ursprünglich, so find auch späterhin Probste mehrsach als Vorsteher von Klöstern beibehalten, fo bei ben Augustinern, Dominifanern (praepositus vel prior), Cisterciensern 6 (praepositus vel custos). Bon biefen zu ben Regularen gehörenden Probsten unterscheiden sich weltliche Klosterpröhste, welche als Pfleger und Bögte (advocati) das Vermögen ber Klöster zu verwalten oder als deren Schutherren zu wirten hatten (Du Fresne s. h. v.; 3. Höhmer, Jus parochiale sect. VI, cap. 1, § XIII—XV). Der Ausbruck "Probst", insbesondere Kirchen- oder Zechprobst, bezeichnet zuweilen auch andere Pfleger, 10 welche den Kirchenräten ber einzelnen Gemeinden als Mitglieder angehören. Der Borz gesetzte der Militärgeistlichen heißt bisweilen Feldprobst. Bgl. Kathol. militärfirchliche Dienst-D. vom 17. Oktober 1902 (Berlin 1902), § 4 ff.

Der Titel "Probst" ist auch in die evangelische Kirche übergegangen. Bisweilen führen ihn Superintendenten. So in dem früheren schwedischen Pommern (Richter, Die 15 Virchenardnungen II 286) (Fine gustischrische Infrustinn enthalten die Leges Prag-

Kirchenordnungen II, 386). Eine ausführliche Instruktion enthalten Die Leges Praepositorum Pomeraniae von 1621 (öfter gedruckt, unter anderen bei Mofer, Corpus juris Evangelicorum ecclesiastici, Tom. II, p. 763 sq.) und spätere Berordnungen (s. Cit. bei Baltbafar, Tractatus de libris seu matriculis ecclesiasticis, Gryphiswald. 1748, 4°, p. 22. 53 sq. 304 und mehrere im Anhange bieses Werkes abgebruckte 20 St st.). In Stiftern, welche aus der vorresormatorischen Kirche beibehalten wurden, dauerte das Amt des Probstes sort; so z. B. beim Domstifte in Naumburg, und aus ansberem historischen Grunde in Berlin. Müller, Geschichte der Resormation in der Mark Brandenburg, Berlin 1839, S. 212 f.; Spieker, Geschichte der Enssührung der Resormation so in die Mark Brandenburg, Frankfurt a. d. D. 1839, S. 205 f., verbunden mit dem Visse tationsäbsschiede von 1574, im Corpus ober Angeleichen Vierke nicht underdant. Mar Abt. II, Vol XI. Auch Klosterprobste sind ber evangelischen Kirche nicht unbekannt. Man verstehet darunter Beamte, welchen bie Aufsicht über das Bermögen evangelischer Frauenstifter anvertraut ift, und die auch unter der Bezeichnung Alosterkuratoren vorkommen. 35 (M. f. 3. B. die Klosterordnung für das abelige Frauleinkloster zu Barth von 1835, Stralsund 1836, 4°, § II f.). (S. F. Jacobion +) Gehling.

Professio fidei Tridentinae. — Mohnite, Urtundliche Geschichte ber fog. Professio fidei Tridentinae, Greisswald 1822. Der Tert bei Danz Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. S. 307, bei Streitwolf u. Klener, Libri symbolici ecclesiae rom. cathol. II S. 315, bei 40 Mirbt, Quellen zur Geschichte des Papsttums, 2. Aust., Tübingen 1901, S. 256 s. u. a.

Dem Protestantismus gegenüber, der in seinen beiden Zweigen seine Lehre bekenntniszmäßig fixiert hatte, machte sich auf römischer Seite alsbald die Notwendigkeit eines spezissisch

römischen Bekenntnisses bemerklich. Denn daß die tribentinische Spnode in ihrer 3. Sigung vom 4. Februar 1546 "bem Beispiele der Bäter folgend, die auf ihren heiligen Konzilien 45 im Beginn ihrer Berhandlungen diesen Schild gegen alle Repercien vorzuhalten pflegten", bas konstantinopolitanische Symbol feierlich wiederholte (Danz, Lib. symb. eccl. rom.cath. S. 17), bedeutete nichts, ba alle Brotestanten fich ebenfalls ju ihm befannten. Deshalb ließ Pius IV. schon im Jahre 1556 eine formula christianae et catholicae fidei aufstellen, die der polnischen Provinzialspnode zu Lowicz (11. September 1556) durch so seinen Legaten Alois Lippomani vorgelegt und von ihr angenommen wurde. Diese Formel (Danz S. 317; Streitwolf und Klener, II, S. 321) umfaßt 36 Artikel; an der Spitze steht das Bekenntnis zu den drei sog, ökumenischen Symbolen; es folgt Art. 2—5 der Glaube an die Trinität, dann Art. 6—24 die Sakramentslehre, wobei von der Rechtsteining im Artschlief an des Rechtstentigung im Artschlief an des Rechtschliegen im Artschliefen an des Rechtschliegen im Artschliefen an des Rechtschliegens im Artschliefen an der Rechtschliegen aus der Rechtschliegen im Artschliefen an der Rechtschliegen im Artschliegen im Artschliefen an der Rechtschliegen im Artschliegen im Artschliefen an der Rechtschliegen im Artschliegen fertigung im Anschluß an das sacramentum poenitentiae gehandelt wird, Art. 25—29 55 bie Lehre von der Kirche, endlich Urt. 30-36 vom Fasten, den Beiligen, Reliquien, Bilbern, bem Fegefeuer, den Gelübben. Die romifche Uberzeugung ift furz und bestimmt ausgesprochen; ber Gegenjat gegen die protestantische Lehre icharf hervorgehoben (val. befonders Urt. 14: fides qua quis firmiter credit et certo statuit propter Christum

sibi remissa esse peccata, seque possessurum vitam aeternam, nullum habet in scripturis testimonium, immo eisdem adversatur). Ein zweites unter Bius versastes Bekenntnis sind die Decreta et articuli sidei iurandi per episcopos et alios praelatos in susceptione muneris consecrationis, publicient am 4. September 5 1560 im Konfistorium ber Karbinale; Dang S. 321; Streitwolf und Klener II, S. 321f.). hier tritt sachgemäß das Bekenntnis jum Traditionsprinzip der römischen Kirche und jum päpstlichen Primat an die Spite, es folgen die Sakramente, Sünde, freier Wille und Rechtfertigung, die Traditionen (Fasten, Heiligendienst 2c.). Den Schluß bildet gegenüber dem Glaubenszwiespalt der Gegenwart das Bekenntnis zu dem, was "die heil. römische Dem Studensziblespute bet Skytenbute die Setentitiks zu bent, ibre "die beit. tomique in Kirche hält, glaubt und bekennt", und die Kerdammung der Häreifer, namentlich der Reformatoren, die letzteren in der feltsamen Reihenfolge: Luther, Ötolampad, Zwingli, Rothmann, Calvin. Ein drittes Bekenntnis sindet sich in den XVII Canones super adusibus sanctissimi sacramenti ordinis (Danz S. 325; Streitwolf und Klener S. 330 st.), welche am 29. April 1563 dem Konzil übergeben und darauf in Beratung 15 gezogen wurden. Der 17. Kanon leitet es ein mit den Worten: "Quoniam lupis naturale est in vestimentis ovium venire . . . Synodus rogat et obtestatur . . . omnes . . . Principes, Dominos et Rectores, ac . . . praecipit et mandat, ne deinceps ullum ad ullam dignitatem, magistratum, aut aliud quodcunque officium promoveant aut admittant, de cuius fide et religione antea non cura-20 verint inquiri, et a quo sincere, distincte ac libenter non fuerit haec summaria fidei nostrae catholicae formula lecta, confessa et iurata, quam hic duxit approbandam: et postulat in singulis dominiis lingua vulgari transferri et publica... proponi. Die Formel selbst schließt sich in ber Reihenfolge ber Gegenstände ben decreta et articuli fidei ziemlich genau an, unterscheidet sich aber von ihnen dadurch, daß sie beinahe überall zu einem Bekenntnis zu dem, was die Kirche hält, zusammenschrumpft (vgl. z. B. über die Sakramente: eorum usum, virtutem et fructum sicut hactenus catholica docuit ecclesia sirmiter credimus et consitemur; über die Traditionen: omnia quae a maioribus pie, sancte ac religiose ad nos usque observata sunt. firmissime retinemus, nosque ab illis dimoveri nullatenus patiemur). Sie ift 30 als Laienbekenntnis gedacht. In Trient erregte sie große Bedenken und rief sie Widerspruch hervor, da durch sie auch die weltlichen Behörden eidlich in Pflicht und Gehorsam gegen den Bapft und die Rirche genommen werben follten, und die Sonode befchloß baber, biesen Kanon über die confessio fidei für jest aus den Beschlüssen fortzulassen. 23. Session des Konzils de sacramento ordinis etc. vom 15. Juli 1563 enthält daber 35 keinen die consessio sidei betreffenden Artikel. Die sessio XXIV. c. 1 und 12 de reform. (Danz S. 188 u. 197) spricht zwar bavon, daß die Bischöfe und Kanoniker eine professio fidei abzulegen hätten; aber eine Formel wird nicht aufgestellt; ebensowenig in der 25. Sitzung, die im decret. de reform. c. 2 (Danz S. 227) Anordnungen über die allgemeine und bauernde Verpflichtung auf die Beschluffe der Synode trifft. An wo den Beschluffen der 24. Sitzung nahm Bius IV. Anlaß, eine neue Bekenntnisformel aufftellen zu lassen. Dieselbe ist nicht so ausschließlich formal wie die der XVII canones, ohne daß sie doch auf die Lehren so weit einginge, wie die früheren Formeln; der beherrschende Gesichtspunkt ift nicht mehr in erster Linie ber Begenfat gegen ben Proteftantismus, sondern die Verwirklichung der papftlichen Monarchie. Über die Rechtfertigung 15 heißt es nur: Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in ss. Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio (art. V). Dagegen Art. 10: sanctam catholicam et apostolicam Romanam ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanoque Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi vicario. veram obedientiam 50 spondeo ac iuro. Das Bekenntnis beginnt mit der Wiederholung des konstantinopolitanischen Symbols, wie im Concil. Trid. sess. III, enthält die Verpflichtung gegen apostoliche und firchliche Traditionen und Konstitutionen, die alleinige Auslegung der Schrift durch die Kirche, die Annahme der sieden Sakramente, der tridentinischen Lehre vom Fall und der Rechtsertigung, des Meßophers, des Fegseuers, der Bilder und Indulsiegenzen, Gehorsam gegen den Papst, als Stellvertreter Christi, unbedingte Annahme der Entscheidungen der Konzilien, vornehmlich des Tridentinums, Verwerfung aller von der Rirche verdammten Barefien und bas Gelübbe, ben befannten Glauben unverbrüchlich gu balten "atque a meis subditis vel illis quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari quantum in meo erit curaturum". (Über 00 bie fich baran anschließende eidliche Obedienapflicht f. d. Art. "Obediena" Bo XIV S. 248).

Das Bekenntnis wurde (13. November 1564) durch die Bulle Iniunctum nobis als Aussührung des Beschlusses der 24. Sitzung der tridentinischen Spnode publiziert, durch die Bulle In sacrosancta unter dem gleichen Datum motu proprio als von allen Lehrern an Universitäten und Chymnasien, wie von allen Graduierten abzülegendes Bestenntnis bestimmt. (Beide Bullen im Magn. Bull. Roman. Lyon. Ausg., II, S. 127 sf.; 5 Danz S. 307 sf.; Streitwolf und Alener S. 315 sf.; hinter der Ausgabe des Conc. Trid. von Richter und Schulte Nr. L. LI, S. 573 sf.). Die Bezeichnung im Bullarium ist Forma professionis sidei catholicae, wosür die Bezeichnung Professio sidei Tridentinae, wegen des Gebrauchs als Konvertitenbekenntnis auch Forma iuramenti professionis sidei, üblich geworden ist. In neuerer Zeit scheint dasür eingeführt werden zu 10 sollen Professio sidei Tridentina. Denn Loofs Bezeichnung (Symbolik, I S. 197), diese Bezeichnung bei Denzinger beruhe auf einem Drucksehler, ist schwerlich richtig. Sie sindet sich ebenso bei Thalhofer S. 683.

Die Professio ist Bekenntnis im strengen Sinn des Wortes und wird katholischerseits den sog. ökumenischen Bekenntnissen gleichgestellt, s. Thalhofers Art. Glaubensdekenntnis is im KL. V S. 676 ff. Demgemäß wurde sie in der zweiten Sigung des vatikanischen Konzils seierlich bekannt. Zur eidlichen Leistung der Professio sind verpslichtet Erzbischöse und Bischöse vor der Konsekration, Stiftsgeistliche vor der Übernahme der Präbende, jeder Benefiziat vor der kannischen Institution, endlich die Lehrer der Theologie (s. Conc. Trid. sess. XXV, c. 2 de reform., die Bulle Sacrosancta und viele andere Erlasse bei Werraris, Bibliotheca canonica s. v. sidei professio, Richter und Schulte in der Aussgabe des Tribentinums ad II. ce.).

Profopins von Căsarea, Geschichtsschreiber, gest. wohl nach 562. — Ausgabe im Corpus scriptor. histor. Byzant. von Dindors, 3 Bde, 1833. 38. Ausgabe bes Gotentriegs mit italienischer Uebersegung von D. Comparetti, 2 Bde, Rom 1895. Die von Haury und 25 von Kraschennikov vorbereiteten Ausgaben sind noch nicht erschienen. Uebersetungen u. a. in den Geschichtschre d. deutschen Borzeit, 6. Jahrh., Bd. II. III von D. Coste, Leipzig 1885. — Litteratur: F. Dahn, Prof. v. Cäs., Berlin 1885; L. v. Ranke, Weltgeschichte IV, 2 (1883) S. 285 ff.; W. Milligan in Dehrb IV, 487 f.; Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litter., 2. Aufl., 1897, S. 230 ff.

Prokopius, geb. zu Cäsarea in Palästina gegen den Ausgang des 5. Jahrhunderts, ist der Polydius des in das byzantinische Zeitalter übergehenden Altertums. Seit 527 rechtstundiger Begleiter und Sekretär Belisars bei seinen Feldzügen in Persien, Afrika, Italien, konnte er auf Grund eigener Augenzugenschaft in den 8 Büchern (Photius, Bibl. cod. 63) seiner Kriegsgeschichte die Kämpse gegen die Perser, Vandalen und Goten 26 schildern. Für die Erkenntnis der kirchlichen Zustände ist ertragreicher sein Werk aeol erwausard (De aediseilis Iustiniani Imp.) in 6 Büchern. Ansangend mit der Sophienskriche giebt er hier eine Überschau über alle Bauten Justinians. Zeigt er sich hier durchzaus als Panegyriser diese Kaisers, so weiß er dagegen in den Aneodota, seiner Geheimzgeschichte, über diesen, Theodora, Belisar und dessen Mattin und über den ganzen Hof nur 40 Schlechtes zu berichten; an seiner Autorschaft wird nach den Ausstührungen Dahns trotz der Einsprache eines Kanse, der eine Kompilation von Echtem und Unechtem vertritt, nicht zu zweiseln sein. — Prokopius ist orthodozer Christ, nach seinem Grundsat und axiorifoai raterunuskar Gothica I, 3; Christus ist ihm Gott, Maria deoróxos. Den dogmazischen Interessen santeien einzunehmen, Persica I, 18. "Bon christlichem Aberglauben hat er mehr als von christlichem Glauben" (Dahn S. 188). Wenn er aber für deós auch deson, daiuwo oder gar róxη sagt, so ist dies aus dem Anschluß an die alten Geschichtsschreiber, deren Lorbild er nachzuahmen strebt, zu erklären. Er ist "ein Mann der politischen und tretorischen Bildung, wie sie aus dem Altertum übersommen war" so (Ranke), der antike und dristliche Elemente unausgeglichen in sich vereint. Als Geschichtsschreiber ist er höchst bedeutend.

Protop von Gaza. — Gesamtausgabe in MSG 87, 3 Bde. Die Briefe am besten in den Epistolographi Graeci rec. R. Hercher, Paris 1873, 533—598 (j. auch Fabricius Parles, Bibl. Graeca 9, 296). Die Grabrede des Choricius dei Fabricius 1. c. 8, 841 sqq. und dei Hoissonade, Choricii Gazaei orationes, declamationes, fragmenta, Paris 1846, 1—24. Lgs. Th. Jahn, Forschungen z Gesch. d. neutest. Kanons u. s. w. 2, Leipzig 1883, 239—256 (Hohesz lied); P. Wendland, Reuentdeckte Fragmente Philos, Berlin 1891; L. Cohn, Jur indirecten Ueberlieserung Philos u. d. älteren Kirchenväter, in JprTh 18, 1892, 475—492; Kislian Seip,

Die Schule von Gaza, heibelberg 1892, 9—21; D. Russon, Toeis Facaion, Konstantinopel 1893, 57—69; E. Klostermann, Griechische Ezzerpte aus Homilien des Origenes in EU 12, 3. H., Leipzig 1894, 1—12: C. Kirsten, Quaestiones Choricianae (Breslauer philol. Abhandelungen VII, 2), Breslau 1895, 8—13; E. Bratte, handschriftliches zu Protopios von Gaza, in Zwch 39, 1896, 303—312; J. Dräsete, Rifolaus von Methone als Bestreiter des Protlos. in Theix 68, 1895, 589—616: deri., Protopios von Gaza, Widerlegung des Protlos, in Abhix 68, 1897, 55—91; L. Eisenhofer, Procopius von Gaza, Freiburg 1897; A. Ehrhard in Krumbachers Byzantin Litteraturgeschichte 2, München 1897, 125—127 (genaue Litteraturangaben); J. Stigsmayr, Die "Streitschrift des Protopios von Gaza" gegen den Reuplatos 10 niter Protsos, Byz. Zettichr. 8, 1899, 263—301; E. Lindl, Die Oftateuckatene des Protop von Gaza und die Septuagintasorschung, München 1902 (dazu M. Faulhaber in der Lit. Rundsch, b. sathol. Deutschl. 29, 1903, 109—112); M. Haulhaber, Hobeliede, Proverdiens und Predigerschene, Wien 1902 (dazu J. Sistenberger in Theol. Rev. 3, 1904, 132—135).

Unter den dristlichen Lehrern der Rhethorik, die um das Jahr 500 der Schule zu 15 Gaza in Palästina einen weit über das Meer reichenden Ruf verschafft haben, ragt neben Aneas (s. d. A. Bd I S. 227) besonders Prokop hervor, der Aziotiavos sospistischen Lebensgang sind wir nur durch spärliche Notizen (vgl. die Briefe und den Panegyrikus seines Schülers Choricius) unterrichtet. Er mag um 465 in Gaza geboren und scheint dort vor 528 gestorben zu sin (Seig, Kirsten). Sein Leben hat sich sast 20 gang in ben Mauern der Baterstadt abgespielt. Nur in Cafarea war er vorübergebend; Antiochien und Tyrus riefen ihn vergeblich. Mit ebemaligen Schülern und auswärtigen Freunden unterhielt er einen regen Briefwechsel. Choricius schildert ihn als bescheiden, anspruchslos und ibeal gerichtet. Seine Schriften find teils rhetorischer, teils eregetischer Art. 1. Rhetorisches. Von B.s Reben (Phot. Cod. 160: Lóyoi nollol zai narro-25 δαποί) ift nur eine, das schwülftige Entomion auf den Kaifer Anastasius I., wahrscheinlich zwischen 512 und 515 (Kirsten) versaßt, erhalten geblieben (MSG 97, 2793—2826; verlorenes s. bei Seitz 20, Eisenhofer 4; die Beschreibung der Sophienkirche [MSG 2827—38] und die Klage über die Zerstörung ihrer Kuppel durch das Erdbeben von 558 [2839—42] sind unecht). Um so schäherswerter ist der Besitz der 162 Briefe, teils Empfehlungssoschen für Schüler und Bekannte, teils Ergüsse über rhetorische und philosophische The mata, trop inhaltlicher Leere wohl geeignet, einen Einblick in die geiftige Art der dama-ligen Sophistit zu gewähren. Das von A. Mai in den Classici Auctores 4, Rom 1831, 274 (MSG 2792) veröffentlichte Bruchstuck aus einer angeblichen Streitschrift P.s gegen den Neuplatoniker Proklus stammt aus der 'Ανάπτυξις της Θεολογικης στοιχειώσεως 35 Πρόκλου des Bischofs Nikolaus von Methone (s. d. A. Bo XIII S. 82,2 ff., und vgl. ben Auffat Stiglmahrs gegen Drafete). 2. Eregetisches. Unter B.s Namen geben in ber Form der Kettenkommentare verfaßte Arbeiten jum AI, nämlich zu den hiftorischen Buchern, ju Jesaias und ben salomonischen Schriften; Die Eristenz eines Kommentars ju ben kleinen Propheten ist schwach beglaubigt (f. Cave, Hist. Lit. Script. Eccl. 1, Genf 1740, 505). Über den Kommentar zum Oktateuch (MSG 21—1080) ist bereits Bd III S. 758, 53 ff. berichtet worden. Nachzutragen ist, daß sich die von Wendland und Cohn ausgestellte These, daß die Prokop-Eklogen in den Katenenhandschriften zum Oktateuch großenteils noch erhalten sind, wozu Eisenhoser einige Fragezeichen machte, auch der umfalsenden Nachprüfung durch Lindl bewährt hat. Lindl hat nachzuweisen versucht, daß 45 in Protops Eflogen für den Oftateuch die vollständige begaplarische Geftalt des Bibeltextes aus der Zeit des Autors selbst vorliege. Nachdem Wendland und Klostermann (f. Bb III S. 759, 13. 17) Philo und Origenes als Quellen P.s erwiesen hatten, hat Eisenhofer (S. 16-51) in forgfältiger Analuse ben gleichen Rachweis für Bafilius von Cafarea, Gregor von Ilvsja, Apollinaris von Laodicea und Chrill von Alexandrien an-50 getreten. Die Kommentare zu den Königebüchern und der Chronik MSG 1080-1220) find fast ganz aus Theodoret zusammengestellt (Eisenhofer 47-51), während für den Jesaiaskommentar (MSG 1817—2718), der wie die Epitome des Oktateuchkommentars eine Ratene mit Unterbruckung ber Autorennamen barftellt, neben Chrill Guseb von Casarea und der Arianer Theodor von Heraklea benutt sind (Eis. 51—84). Am besten 55 bewahrt ist die ursprüngliche Form der Ratene im Rommentar zum Hohenlied (MSG 1545 -1754). Nach Faulhabers Untersuchungen ist der erhaltene Kommentar zu den Sprüchen (MSG 1221-1544) gleichfalls nur eine vom Autor selbst versaßte Epitome G. Rruger. aus feiner Ratene.

Proles, Andreas, gest. 1503. -- Litteratur: Schöttgen, Lebensbeschreibung eines 60 gelehrten Dresdners, Andreas Broles, Dresden 1737; G. Schüte, Das Leben bes A. Proles,

Proles 75

Leipzig 1744. (Dazu Beesenmeyer, Allg. litt. Anz. 1798, Ar. 98. Eberhard ebenda 1799, Ar. 11.) H. Proble, A. Proles, Bitarius der Augustiner, ein Zeuge der Wahrheit kurz vor Luther, Gotha 1867; E. Jacobs in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 15, 478 ff.; Th. Rolbe, Die beutsche Augustinerkongregation und Johann von Staupip, Gotha 1879, S. 96 ff.

Andreas Proles, den Matthias Flacius (Catal. test. veritatis II p. 908 ff.) und 5 baraufbin andere (zulett Bröhle a. a. D.) fälschlich zu einem vorreformatorischen Zeugen evangelischer Mahrheit gemacht haben, bat seine Bebeutung wesentlich barin, bag er, bas Ibeal eines mittelalterlichen Orbensmannes, diejenige Orbenstongregation konsolidierte und ihr sein Gepräge aufdrückte, die später Luther aufnehmen sollte. Geboren am 1. Oktober 1429 zu Presden studierte er in Leipzig seit S.S. 1446 (Cod. dipl. Saxoniae XVI, 10 I, S. 156), wurde schon 1447 (B.S.) Baccalaureus (ebd. II, 143) und 1450 Magister (II, 151). In demfelben Jahre trat er in ben Augustinereremitenorden zu Simmelpforte bei Wernigerobe (vgl. barüber Jacobs 3tsch. b. Harzver. XII, 125 ff. u. Geschichtsq. ber Brov. Sach. XV, 91 ff.), d. h. einem jener fünf Konvente (Himmelpforte, Magdeburg, Dresden, Waldheim, Königsberg in Franken), die ein für die alte Ordensstrenge begei= 15 sterter Mann, Heinrich Zolter, unter mancherlei Kämpsen behufs Aufrechterhaltung der "Observang" zu einer selbstitandigen Union zusammengeschloffen hatte. Nachdem er am 22. Dezember 1453 zum Priefter geweiht worden war, besuchte er auf Unordnung ber Orbensoberen anderthalb Jahre bas Augustinerstudium ju Berugia, mar dann furze Zeit als Professor der Theologie am Ordensstudium in Magdeburg thätig und wurde 1456 20 Prior zu himmelpforte. Die Union der fünf Konvente, die sich der Jurisdiktion ihres bisherigen Oberen, bes fächsischen Provinzials entzogen batte und naturgemäß von biefem und seinen Untergebenen, ben "Konventualen" bekämpft wurde, drohte damals, anstatt, wozu sie gegründet war, der Aggregationspunkt für alle Konvente zu werden, vielmehr gänzlich zu zerfallen. Da war es Proles, ber an Stelle bes alternden Bolter es auf sich 25 nahm, womöglich alle Augustinerklöfter zur alten Ordensstrenge zurückzuführen. Auf einer Reise nach Italien erwirkte er eine Erneuerung ber bereits 1438 durch Eugen IV. be-willigten, aber in Vergeffenheit geratenen eigenen Organisation der fünf resormierten Konvente (Th. Kolbe a. a. D. E. 82) mit bem weiteren Privileg, alle brei Jahre ein Kapitel zu halten und sich einen eigenen Bikar zu wählen, ber bieselbe Autorität haben sollte, 20 wie der General. Proles wurde 1460 ober 61 zum Vikar gewählt, aber die Umtriebe eines seiner Untergebenen, bes vielleicht auf ihn eifersuchtigen Magbeburger Bruders Beinrich Sartoris, brachte eine papstliche Bulle ju ftande mit der Bestimmung, daß, um bie monstruosa diversitas aufzuheben, die reformierten Konvente, da der sächsische Pro-vinzial mit einigen Konventen felbst die Reformation angenommen hätten, unter dessen 35 Obedienz zurücktreten durften (3tich. d. Harzver. XXII, 424 ff.). Das bedeutete die Sanktionierung bes Abfalls von ber Chservanz, ber auch sehr balb eintrat, aber Proles be-hauptete seine Stellung, und nachdem der Rat von Nürnberg ihm 1462 den dortigen großen Konvent unterstellt hatte, gelang es ihm, einige Rückeroberungen zu machen. Aber nach Ablauf seiner Amtezeit wurde an seiner Stelle 1467 Simon Lindner gewählt, der 40 bie Sachen gehen ließ. Erst als Broles, der inzwischen am Studium in Magdeburg ge-lehrt hatte, 1473 wieder die Würde des Bikars erhielt, die er dann ununterbrochen dreißig Sahre lang bekleibete, konnte er von neuem mit seinen Klosterreformationen "zur Ehre Gottes und des Ordens" beginnen. Und mit einer an Fanatismus grenzenden Energie, nicht am wenigsten durch Stutung auf die weltliche Macht, jumal ber fachfischen Fürsten, 46 benen er nicht nur bas Recht ber Reformation ihrer Klöster zuschreibt, sondern seine Ausübung "um ber eigenen Geele und bes Bolles Besserung willen" als Pflicht hinstellt, gelang es ihm, oft freilich nur auf dem Wege der Gewalt, ein Kloster nach dem andern unter seine Reformation und seine autofratische Leitung zu beugen. Die Klagen der gemaßregelten Brüber wie der durch seine Eingriffe in ihre Gerechtsame schwer geschädigten so Brovinziale brachten es zu Wege, daß der Augustinergeneral im Jahre 1475 ihm unter schweren Drohungen alle Bifariatsrechte absprach und die reformierten Konvente wieder ben Provinzialen zuwies, und als er trostem fortfuhr, sein Umt auszuüben, und die Abtrünnigen mit hilfe des Herzogs Wilhelm von Sachsen verfolgte, wurde im Sommer 1476 über ihn und die Seinen durch den General der Bann verhängt. Da appellierte er an den 55 Papft, und sein fürstlicher Gönner setzte es durch, daß seine Sache in Deutschland kommiffarisch untersucht und schließlich in einer Verhandlung zu Halle am 2. Juni 1177 alle Erlasse gegen ihn annulliert und die Privilegien der Observantenunion von neuem bestätigt wurden (Th. Kolde a. a. D. S. 125 ff.). Auch später hatte der rücksichtelose Eiferer manchen harten Rampf zu besteben, bis feine Union, ober wie man jest fagte, co

bie Kongregation bes Proles, die fächfische ober beutsche, im Jahre 1496 völlig anerkannt war, und ihre Abgeordneten gleich benen ber Orbensprovingen an ben Generalkapiteln bes Gesamtorbens teilnehmen burften. Und im Laufe ber Zeit hat er es erreicht, eine nicht geringe Zahl (ca 30), und gerade bie bedeutenoften in allen Gauen Deutschlands bis in die Niederlande hinein seiner Kongregation einzuverleiben und zu reformieren, b. h. in feinem Sinne fie nicht nur ber fruberen Berwilberung zu entreißen, fo bag eine papstliche Bulle vom 19. September 1500 eorum exemplarem vitam et doctrinam rühmen konnte (a. a. D. S. 150), sondern alle die oft so kleinlichen Lebens-regeln, die die Konstitutionen des Ordens im Laufe der Zeit ausgebildet hatten, und 10 in beren Befolgung er Wesen und Ziel monchischer Frommigkeit sah, jum unverbrüch-lichen Sittengesetz seiner Untergebenen zu machen. Daneben hat der welterfahrene Mann, dessen Rat auch die Großen in weltlichen Geschäften gern einholten, doch auch nach Rraften bei feinen Monchen wiffenschaftliches Streben beforbert, wie allein schon die große Bahl ber von ihm auf die Universitäten gesandten Augustiner ergiebt, 15 und nicht minder ihre Predigtthätigkeit. Daß die Mitglieder seiner Kongregation als Brediger in hohem Ansehen ftanden, ja in einzelnen Städten wie Nürnberg ber Augustinerprediger der Brediger schlechthin sein konnte, war vor allem sein Berdienft. Er selbst war ein gefeierter Prediger und eine von ihm selbst 1500 jum Druck beforderte Bredigt über die Kindertaufe (abgedr. Unsch. Nachr. 1713, S. 296. Pröhle a. a. D. S. 55 ff.) predigt noer die Ainbertaufe (abgebt. Unig. Ataht. 1713, S. 296. Propie a. a. D. S. 53 st.)

20 dürfte zu ben besten uns erhaltenen Predigtprodusten jener Zeit gehören. Noch im Jahre
1530 begann ein scharfer Gegner Luthers, der sächssische Priester Betrus Splvius (vgl.
über ihn N. Paulus, Die deutschen Dominikaner, Freiburg 1903, S. 52 sf.), in der Meinung, in allen früheren Predigtbüchern "nichts Nühlicheres zur Unterweisung und Besserung des christlichen Lebens" sinden zu können, Predigten von ihm herauszugeben (vgl.
25 Seidemann in Archiv f. Litteraturgesch. V, 1836, S. 290 sf.), die aber zum mindesten teile weise überarbeitet sind. Andere Predigterzerpte, in denen er u. a. in echt mönchischer Weise die Jungfräulichkeit gegenüber der Ebe, dem vinculum formidabile erhebt, sind erhalten bei seinem Orbensgenossen und Verehrer Joh. v. Balt (s. d. A. Bd XIV S. 621) in bem Supplementum seiner Coelisodinae (vgl. Th. Kolde a. a. D. S. 154). Auch Luther 30 wußte durch Staupit (Enders, Luthers Briefwechfel IV, 311), daß er "in deutschen Landen ein Mann großen Ramens und Glaubens" (EU 2 24, 27) und "ein feiner Prediger" gewesen sei, und ruhmte gelegentlich seine Wertschatzung bes Schriftwortes gegenüber ber Auslegung der Bater (EA 62, 491). Solche Aussagen, vielleicht auch Auslaffungen bes Proles, in denen er die Hoffnung auf den Sieg seiner "Reformation" aussprach, verdichsteten sich dann in der nächsten Generation im Berein mit der dunkeln Kunde, daß er einmal im Banne gewesen, zu der von Flacius gläubig hingenommenen Legende, die den mönchischen Eiserer als Testis veritatis evangelicae seiert. Wie früher bei Herzog Wilhelm erfreute er sich auch bei Friedrich dem Weisen und seinem Bruder Johann hoben Ansehens und bei Herzog Georg von Sachsen scheint er eine Zeit lang Beichtvater gestwesen zu sein (Th. Kolde, Friedrich d. W., Erlangen 1881, S. 10 f.). Der Bischof Johann VI. von Meißen soll ihn mit der Bearbeitung eines Missels und eines Breviers für seine Diocese betraut haben, und Panger (Annalen I, Nr. 490) erwähnt ein von ibm für seine Augustiner herausgegebenes Missale. Uuf dem Kapitel zu Eschwege am 7. Mai 1503 legte er bas Vikariat in die Hände des Johann von Staupit, und kurz barauf 45 am 5. Juni besselben Jahres starb er im Augustinerkloster zu Rulmbach.

Theodor Rolbe.

Bropaganda. -- Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, mit beson: berer Mudficht auf Deutschland bargestellt, zwei Teile, Gottingen 1852 f.; Bullarium Congregationis de Propaganda fide, Roma 1839 sqq.; Bieper, Brundung und erste Ginrichtung ber 50 Propaganda-Kongregation in Aften bes V. Kongr. fath. Gelehrten zu München, 1901; bers selbe in Bereinsschr. ber Görresgesellschaft 1886, Nr. 2; Raphael de Martinis, Juris pontificii de Propaganda fide. P. I, Rom. 1888 ff.

Das Miffionswesen war seit etwa dem 13. Jahrhundert in der Hand verschiedener Orben gewesen. Auch die Jesuiten betrieben Mission und Ignatius Lopola regte außerbem 55 den Gedanken an, als Bildungsanstalten für Missionare "Nationalkollegien" zu stiften, zur Erziehung junger Leute aus den Gegenden selbst, in denen zu missionieren war; bamit fie babin als wohlgeruftete Streiter für ben fatholijden Blauben gurudgefenbet werden möchten. Zede dieser Anstalten und jeder sich mit der Mission beschäftigende Orden bearbeitete das ihm zugewiesene Teld seiner Thatigkeit selbstständig; bis — nach 40 Anfangen, Die von Bapit Gregor XIII. stammen - ber erste Jesuitenzögling, welcher

Papft geworden ift, Gregor XV., am 21. Juni 1622 eine Kardinalskongregation De Propaganda Fide, d. i. für das Miffionswesen, errichtete, und in ihrer Hand dasselbe centralisierte. Sowohl diese Kongregation, wie eine in ihrem Palaste befindliche Erziehungsanstalt der genannten Art, wie gelegentlich auch das ganze von der Kongregation

betriebene Diffionswefen heißt Propaganda.

Über die allgemeinen Einrichtungen einer Kongregation s. den Art. "Kurie" Bd XI S. 178. Die Propaganda besteht aus einer bald größer, bald geringer gewesenen Anzahl Kardinäle — ansangs 13, jest gegen 30 — und zwei Prälaten, d. i. dem Sekretär und dem Protonotar. Giner der Kardinäle ist Präsekt der Behörde, ein zweiter Borstand ihrer Okonomie; ihre zu Rom nicht anwesenden Mitglieder, denn auch auswärtige Kardinäle is sind darin, dienen als Vertrauensmänner. Präsekt und Sekretär haben den eigentlichen Geschäftsbetried, man wählt zu beiden Amtern Personen, die sich ausgezeichnet haben. Als Gehilsen hat die Kongregation einesteils das nötige Expeditionse, Rechnungse, Archivepersonal, sog. "Ofstzialen", anderseits eine Anzahl sachkundiger Hissarbeiter, denen Einzels jachen zur Bearbeitung gegeben werden, sog. "Konsultoren". Letztere sind, so weit zwecks is mäßig, aus den Mission treibenden Orden entnommen. Sie referieren entweder dem Präsekten, oder in den Sitzungen der Kongregation, haben aber bei der Beschlußsassung keine Stimme.

Wo die Propaganda einen Bezirk, immer gedacht mit geographischer oder ethnographischer Umgrenzung, in Angriff nimmt, da beginnt sie mit Absendung einer Anzahl 20 sei est durch einen Orden, sei est durch die Nationalkollegien ihr gelieserter Missionare dahin, unter einem praesectus apostolicus, wodon der angewiesene Bezirk eine Präsektur heißt. Alle Abgesendeten, auch der Präsektur heißt. Alle Abgesendeten, auch der Präsekt, sind Priester, die nun suchen, auf dem ihnen anvertrauten Präsekturgediete zunächst seine Stationer für je einen oder einige von ihnen (missiones, stationes) zu gründen, deren jeder eine Unterabteilung dieses Gez dietes als künstigen Pfarrsprengel zugewiesen erhält. Im Falle das Unternehmen Ersolg hat, werden neue solche Sprengel abgezweigt, und ist dies so weit fortgeschritten, daß der Bedarf an Priestern nicht wohl mehr von außen hingesendet werden, sondern man hossen kann, ihn ganz oder zum Teil aus der bekehrten Bevölkerung zu erziehen; wird also, um solche Priester weihen zu können, ein dort residierender Bischof nötig, so wird doch noch sokein neues Bistum gestisset, denn dies geschieht erst, wenn man mit Sicherheit annehmen kann, die neue krasseliche Gründung werde dauernden Bestand haben; aber man entwickelt die apostolische Präsektur zum apostolischen Likariat, d. h. der Abasse, der als Episcopus universalis auch in ihrem Gediete Bischof ist, läßt sordan als solcher dort durch einen Episcopus in partibus vertreten, der, wie der biskerige Präsekt, jeden Augenblick amovibel bleidt. Ein solcher heißt apostolischer Bikar. Auch die apostolischen Wikariate werden, da ein kleinerer Bezirk energischere Bearbeitung ermöglicht, im Laufe der Zeit noch weiter zerteilt, und im glücklichen Falle schließlich zum Bistum entwickelt.

Die Lage ber Missionare und ber Zweck, für den sie arbeiten, machen notwendig, daß teils ihnen selbst erlassen wird, alle Regeln ihres Standes genau zu beobachten, z. B. 40 in der Kleidung, im Brevierbeten, in der Zeit, zu welcher sonst allein Messe gelesen werden darf u. dgl. m., teils ihnen erlaudt wird, auch von ihren neubekehrten Pfarrkindern keine vollkommen strenge Einhaltung der katholisch-kirchlichen Lebensordnung zu verlangen, vielmehr abweichender Volkssitte oder ähnlichen Motiven einiges nachzusehen, z. B. in Betress der Fasten, der Chehindernisse u. dgl. m. In beiderlei Rivitigeien ausgestattet, sog. kaeultates, dien num auch die Propaganda, auf Grund pässtlicher Vollmacht, ihren Sendlingen erteilt, oder nur vom Papste vermittelt. Selbstwerständlich geht sie darin niemals weiter, als durch die Verhältnisse detressenden Arbeitsseldes gedoten ist; daher lauten die Fasultäten gewöhnlich nur auf eine bestimmte Jahl Jahre, nach deren Ablauf so dargethan werden muß, daß jene Verhältnisse noch fortbestehen. Der prinzipiell dabei entscheinden Gesichtsdunkten kann jene relative Unterordnung der kannischen Regel unter die Jweckmäßigseit erst dann ganz aufhören, wenn auch er dazu bekehrt ist, den Dienst für Aufrechthaltung der sirchlichen Ordnungen zu übernehmen, der nach kurialer 52 Anschauung seine Pflicht ist. So lange diese Katholicität noch mit Missionsmitteln erstrebt wird, leitet die Propaganda diese Bestrebungen, und damit die dorasteristisch ist, ist die Inquisition (siehe den Artistel Bd IX S. 152). Wo diese in ihrer Weise für Aufrechthaltung reiner Lehre und lehrgemäßen Lebens Sorge zu tragen vermag und den son

ben Staatsgewalten darin teils unbehindert gelassen, teils nach offiziell katholischer Norm unterstützt wird, wo in diesem Sinne Set. Officium exercetur, da ist terra catholica; wo dies nicht der Fall ist, wo vielmehr impune grassantur haereses, da ist terra missionis, und alle solche Missioner sind "Provinzen der Progaganda" (provincie della S. Congr. di Propaganda), weil mehr oder minder das ganze Kirchenregiment dort vom Interesse der Bekehrungsthätigkeit beherrscht wird. Allerdings ist die Unterscheidung der terrae missionis und catholicae in neuerer Zeit sast nur noch eine historische; denn auch in den catholicae sällt die Staatsunterstützung weg. Allein thatsächlich unterscheiden sich die Seiere doch noch immer sehr merkdar; und in Hossstnung, daß man die Staatsgewalten, welche sich emanzipiert haben, wieder zum Dienste zurücksühren und den "Unsinn" der Gewissensteit, wie Gregor XVI. in seiner Encyclica vom 12. September 1831 und ähnlich auch Pius IX. im Sylladus von 1864 sich ausdrückt, wiederum beseitigen werde, hält man dissimulando die Unterscheidung zu Kom sekt.

Muerdings giebt es ehebem katholische Gebiete, welche wegen dauernden Ungehorsams der Regierungen in der That Missionsland geworden sind, nämlich die protestantischen. Die kuriale Ansicht zählt auch die griechischen dahin; obwohl man dei ihnen von ehemaliger Katholicität nicht ebenso reden kann. Jedenfalls sind sie gleichfalls Missionsgebiet, und Papst Bius IX. hat sogar eine eigene Propaganda-Kongregation (per gli 20 affari di Rite orientale) für sie, oder doch wesentlich für sie abgezweigt. Hier wird es jedoch genügen, die protestantischen terrae missionis in Betracht zu ziehen, und von

den griechischen nur zu bemerten, daß fie ähnlich behandelt werden.

In den Augen der offiziellen katholischen Kirche ist der Brotestantismus eine Säresie. Protestantische Kirchen giebt es nicht, sondern überhaupt nur eine, die sichtbare römisch-ze katholische Kirche, welche als einzige Kirche Pflicht und Recht hat, wider jeden getauften Christen, der sich, sei es als häretiter, sei es als Schismatiter, ihrem Gehorsam entzieht, zu versahren. Dies Berfahren, welches also auch gegen die Protestanten das normale fein wurde, richtet sich nach den mittelalterlichen Borschriften über den Reperprozeß. Reine seiner Borschriften ist bisber aufgehoben. Zunachst also ist der Reter zu belehren; halt wer aber dem gegenüber seinen Frrtum fest, so ist er durch bie weltliche Macht zum Gehorfam zu bringen, eventuell unschädlich zu machen. Dieses Berfahren schlug man auch im Reformationezeitalter kirchlicherseits ein, jedoch verfagte die Staatshilfe, erft feitens der protestantisch gewordenen Landesherrschaften, dann — im Augsburger Religionsfrieden von 1555 — zugleich seitens bes Reiches; und wenn dies der romischen Kurie auch als 85 eine jedes rechtlichen Fundamentes entbehrende Thatsache erschien, so mußte sie doch damit rechnen. Reichsgesetzlich war das bischöfliche Kirchenregiment für die protestantischen Gebiete suspendiert worden; die evangelischen Landesherrschaften duldeten in ihnen keine katholische Religionsübung; soweit also vor der Reformation dort Bischofssipe bestanden hatten, waren dieseben jest sedes impeditae, und die Sorge für diese Diöcesen bevolvierte 40 julept an den Papft; soweit sie Teile von noch bestehen gebliebenen Bistumern waren, konnten die Bischöfe ihr kirchliches Regiment in diese Gebiete öffentlich nicht mehr erstrecken. Die katholische Seelsorge war also in Betreff ihrer Mittel auf basjenige beschränkt, womit fie in der Mission arbeitet, und die Leitung dieser Arbeit gelangte bald an die in Wien (1581), Köln (1582) und Luzern (1583) gegründeten ständigen Nuntiaturen, deren 45 Berwalter zu diesem Zwecke erhielten, was ihnen an Missionsfakultäten nötig war. Als Missionare wurden vorzugsweise teils Mitglieder des Jesuitenordens, teils Zöglinge des im Jahre des Passauer Bertrages entstandenen ältesten unter den "Nationalkollegien", des Coll. Germanicum zu Rom und ähnlicher anderwärts entstandener Anstalten verwendet. Die oberste Aufsicht und Direktion aber war anfangs in den händen der sechs 50 Kardinalprotektoren dieses deutschen Kollegiums, seit 1622 in denen der Propaganda, beren Stiftungsbulle ihr die Miffion gegen den Brotestantismus gerade so wie die gegen bas Beidentum untergiebt.

Zwar 1622 hoffte man noch, auch die Staatsgewalten in Deutschland durch den damaligen Krieg wieder zu unterwerfen; als dies aber nicht gelang, vielmehr im west55 fälischen Frieden (1648) die Lage im allgemeinen aufrecht erhalten und noch eine Toleranzbestimmung hinzugefügt wurde (s. d. Urt. "Toleranz"), vermöge deren, wie sie einerseits
den Katholisen für die protestantischen Territorien zu gute kam, so andererseits auch den
Protestanten für kathol. Territorien gewährleistet wurde, daß sie dort, so lange sie nicht
turbationibus ansam praedent, ungestörten Ausenthalt und Hausgottesdienst, und
60 wenn der Besigstand von 1624 günstig war, noch mehr hätten, wodurch also auch in

biesen Territorien das sanctum Officium exercere gehindert ward, ließ man die einsgerichtete Mission selbstwerständlich bestehen. Ja man entschloß sich, die bis dahin nur den Runtien erteilten Missionssakultäten jetzt auch den deutschen Bischöfen zu geben, in deren Sprengeln allerdings jetzt auch Protestanten Platz sinden konnten; und sie erhalten diese Fakultäten, die von ihrer Erteilung allemal nur auch fünf Jahre "Duinquennals bfakultäten" heißen, die auf den heutigen Tag, ausbricklich "zur Mitteilung an diesenigen

ber ihnen untergebenen Beiftlichen, welche in ber Miffion arbeiten".

Gelegenheit in der Organisation des deutschen Missionsfeldes weiter fortzuschreiten ergab sich dadurch, daß ein Prinz aus dem braunschweig-lünedurgischen Hause, der katholisch geworden war, Herzog Johann Friedrich, in Hannover zur Regierung kam, und sich im 10 Jahre 1665 einen katholischen Hosszotischenst einrichtete; sein Beichtvater wurde zum Bischose in partt. und apostolischen Vikar ernannt, und ihm ein von dem Missionsgediete des Kölner Nuntius abgezweigter Vikariatssprengel angewiesen, der ansangs bloß die herzoglichen Lande, bald auch weitere Kreise, einschließlich Skandinavien umfaßte, und der, nachdem wiederholt Präsekturen, Vikariate, wie wir sehen werden auch Bistümer von 15 ihm abgezweigt worden sind, in einem Reste noch besteht. Ebenso besteht noch ein zu Ende des 17. Jahrhunderts, als das Kurhaus Sachsen katholisch wurde, gestistetes apostolisches Vikariat für das Bistum Meißen und einige angrenzende Gebiete. Solche apostolische Vikariat für das Bistum Meißen und einige angrenzende Gebiete. Solche apostolische Vikare auf protesstuschen Boden vertreten den päpstlichen Episcopus universalis nicht minder, als die auf heidnischem; aber nicht weil hier noch sein Bistum errichtet 20 wäre, sondern weil das bestehende Bistum als sedes impedita, wie schon erwähnt, dem Bapste zur Verwaltung devolviert ist. Denn diese durch die Resormation beseitigten Bischosssischen Bapste beseitigt sind, für keineswegs ausgehoben, sondern sür von Rechts wegen durch den Papst beseitigt sind, für keineswegs ausgehoben, sondern sür von Rechts wegen durchaus fortbestehend.

Die solchergestalt auf bem beutschen Missionsgebiete ausgebildeten Zustände haben fortgebauert bis in die Zeiten der Desorganisation der deutschen katholischen Kirchensverfassung durch die Bulle Qui Christi vom 29. November 1801 und durch die Folgen bes Reichsbeputationshauptschluffes von 1803. Erkennbar find fie noch in den älteren preußischen Brovinzen, da bei Wiederherstellung jener Kirchenverfassung durch die Zirkum= 20 ffriptionsbulle De Salute vom 16. Julius 1821 die preußische Regierung nicht gestattete, daß die Gebiete, in welchen durch den Augsburger Religionsfrieden und den westfälischen Frieden das bischöfliche Kirchenregiment ausgeschlossen worden war, zu den neuumgrenzten Diöcesen gezogen, aber zugab, daß daraus zwei besondere, vom nordischen apostolischen Bikariate abgezweigte apostolische Delegationen formiert, und "zu immerwährender Abmini» 85 stration" mit den Stuhlen von Breslau und Baderborn verbunden wurden. Ebenso sind jene Zustände noch in dem sächsischen und dem norddeutschen apostolischen Bikariate erkennbar. Letterer, von welchem Standinavien schon fruher abgezweigt war, besteht, nachdem 1869 auch Schleswig-Holftein zu einem besonderen Diffionsbezirke gemacht ift, jest noch aus Medlenburg, Lauenburg und den Sansaftabten. Den 1840 vor preußisch= 40 banischem Widerstande gurudgezogenen Bersuch, ihn jum Bistum Hamburg fortzuentwickeln, hat man vertagt. In hannover und in der oberrheinischen Kirchenprovinz ist bei den Berhandlungen über Wiederherstellung der katholischen Kirchenverfassung dassenige ge-lungen, was Preußen nicht erlaubt hatte. Die Staatsregierungen selbst brachten es der Murie entgegen. Die Bullen Provida sollersque vom 16. August 1821 und Impensa 45 Romanorum Pontiff. vom 28. Marz 1824 haben auch biejenigen Gebiete ber Staaten ber oberrheinischen Kirchenprovinz und Hannovers, in welchen bas bischöfliche Kirchenregiment feit 1555 und 1648 suspendiert war, wider den katholischen Diöcesansprengeln eingegliedert, die Bulle Provida sollersque unterstellt ausdrücklich alle "Christen" dieser Sprengel ben Bischöfen. Die Kölner Runtiatur, die man der Revolution gegenüber 50 zurückgezogen hatte, wurde nicht wieder aufgerichtet.
Die Bistümer auf protestantischem Boden — nicht bloß die deutschen, sondern ebenso

Die Bistümer auf protestantischem Boben — nicht bloß die deutschen, sondern ebenso die in neuerer Zeit gegründeten nordamerikanischen, englischen, niederländischen — sind Missionsdisktumer, d. h. ihren Bischöfen ist die Scelsorge nicht bloß über die Katholiken, sondern auch über die Protestanten ihrer Sprengel übertragen. Eine offizielle Anerkennung 55 dieses heute nicht mehr bestrittenen Faktums ist schon erwähnt, — eine bekannte zweite ist in dem "bischösslichen Worte an die Protestanten 2c." des Bischofs Martin von Paders dorn (1864) enthalten, wo er sich den "rechtmäßigen Oberhirten der innerhald seines Bistums wohnenden Protestanten" nennt; andere Anerkennungen lassen sich in Menge ankühren. Diese Bischöfe stehen daher sortwährend unter der Propaganda, und erhalten 60

in schon berührter Beise Die nötigen Missionsfakultäten von ihr. Db die Kurie Diejenigen vorreformatorischen Bischofsftuble, mit beren Sprengeln solche neu umgrenzte fich teilweise beden, für nichtsbestoweniger de jure fortbestehende halt, ist nicht vollig flar, ist aber nicht anzunehmen. Dagegen erachtet fie Bistumer, beren Diöcesen noch heute durch aposto-5 lifche Bräfekten und Bikare verwaltet werden, unzweifelhaft für nicht aufgehoben. Sie hat sich 3. B. nach bem Berbleiben bes Bermögens des ehemaligen Bistums Schwerin

noch vor wenigen Jahren aufmerksam erkundigt.

hand in hand mit dieser, wie es aus dem Gefichtspunkte ber Propaganda erscheint, Wiederherstellung der deutschen bischöflichen hierarchie ift eine beträchtliche Bermehrung 10 der deutschen Missionesstationen gegangen. Dergleichen Gründungen wurden selbstwerftandlich in die Hand genommen, sobald der von den protestantischen Regierungen angenommene, nach Gregors XVI. Meinung "unfinnige" Grundsatz ber Gewissensfreiheit freie Bewegung barin ermöglichte (s. b. Art. "Barität" Bb XIV, S. 689). Bei der Leichtigkeit, mit welcher in Staaten gemischter Bevölkerung nicht bloß die Beamten, sondern auch sonstige Staatsin Staaten gemischer Bevolterung nicht olds die Beamten, jondern auch joninge Staats15 angehörige in neuerer Zeit den Wohnsitz wechseln, konnte est nicht sehlen, daß eine nicht geringe Zahl Katholiken in bisher rein protestantische Gegenden einwanderte. Indem für ihre Pastorierung neue Pfarrsysteme gegründet werden mußten, schritt damit die Neugründung der Missionen fort; denn der Ksarrer bekommt zu Ksarrkindern, die er allerdings erst bekehren soll, auch die Protestanten seinen Bezirkes. Hat diese Vervollskändigung des vollschen Propagandaapparates, so bebeutend sie ist, auch noch nicht von nennenswerten Bekehrungsversuchen zu melden, so hofft sie dieselben doch von der Zukunft.

Zugleich verfolgt die offizielle katholische Rirche noch einen anderen Gesichtspunkt. Papft Bius VI., indem er eine Außerung Bapft Beneditts XIV. wiederholt, fagt in einem . Schreiben von 1791 (Collect. Brevium, quae ad praesentes Gallicanar. Ecclesiar. 25 calamitates pertinent tom 1, p. 34): Discrimen intercedit inter homines, qui extra gremium Ecclesiae semper fuerant, quales sunt Infideles atque Judaei, atque inter illos, qui se Ecclesiae ipsi per susceptum baptismi sacramentum subjectrunt. Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam praestandam non debent, contra vero alteri sunt cogendi. Da die protestantischen Tausen 30 als sakramental wirkende anerkannt sind, so gehören die Protestanten zu denen, deren katholische Obedienz, wenn der Bersuch sie zu bekehren nicht von Erfolg ist, hiernach allerdings erzwungen werden soll. Das protestantische Deutschland besitzt, wie sich oben gezeigt hat und wie unbestritten ist, nur deswegen und nur auf so lange den Charafter als terra missionis, weil und wie lange daselbst ber weltliche Urm zu solchem Zwange die Hilfe 35 versagt. Zur Zeit ber Gegenresormation und noch im 17. Jahrhundert hoffte man, ibn durch Bekehrung der protestantischen Landesherren wieder zu gewinnen. Beute haben sich, nach einem Ubergange, ben wir außer Betracht laffen burfen, neben ben landesberrlichen Gewalten die der Loltsvertretungen als eine Macht entwickelt, durch welche der Wert folder Bekehrungen für die Propaganda wesentlich herabgesett wird. Aber eben diese 40 Beränderung giebt ihr eine neue Aussicht. Die Bolfevertretung auf ihren verschiedenen Stufen entscheidet allemal durch Majorität. Wem es gelingt, die meisten Bertreter seiner Interessen in eine solche Versammlung zu entsenden, der beherrscht sie. Es kommt also auf Wahlen und Wahlsiege an, und hier ist es ein Grundgedanke des konstitutionellen Systems, daß, indem die Wahlsiege durch sozialen Ginfluß entschieden werden, dieser auf 45 solchem Wege zu politischer Geltung zu gelangen ein Recht hat. Wenn nun jede Genoffensichaft solchen Ginfluß besitzt und gebraucht, so ist es bas politische Recht ber Genoffenschaft ber romisch-katholischen Mirche, auch den ihren in folder Weife zu handhaben. In die Gemeinde-, Rreis-, Provinzialvertretungen, in den Landtag und Reichstag bringt sie dadurch von ihr geleitete Bortampfer ihrer Intereffen. Daraus geht die heute fich "Centrum" 50 nennende firdlich-politische Partei hervor, die, da es die firchliche Absicht ift, nicht bloß bie verschiedenen Bolfsvertretungen, sondern durch sie auch die Regierungen zu beherrschen, mit ber fortgeschrittenen Linken bas sogenannte parlamentarische System, nach welchem bie Regierungen der Bolfsvertretung zu gehorden haben, teilt. Die Stellung über allen Staatsregierungen, welche die offizielle romisch-katholische Kirche als die ihr von Gott zugewiesene 55 beansprucht, hofft fie auf solche Weise Schritt für Schritt wieder zu gewinnen. Daß fie, sobald ihr dies glücken sollte, sich verpflichtet halten wird, sie auch zu zwangsweiser herstellung der Glaubenseinheit zu gebrauchen, ist keine Frage; und so ist auch die politische Aktion, deren wir gedacht haben, in ihrer Weise Missionsarbeit. Daß die protestantischen Bundesgenoffen und Freunde Des Centrums Ziele unterstützen, welche ber evangelischen 60 Rirche absolut feindliche find, barüber können fie fich taum tauschen. (Wejer +) Sehling.

Prophetentum des Alten Testaments. — H. Wilfius, De prophetis et prophetia, in den Miscellan. sacr. T. 1; Joh. Smith, De prophetia et prophetis dei Joh. Clericus, Vet. Test. phrophetae etc., Amstel. 1731, p. I.—XXIX; Chr. A. Crusius, Hypomemata ad theologiam propheticam P. I (Lips. 1764—78); E. B. Henglich, Orr Rrophetismus des NT. 1829—32, 2. Aust. 1854—57, III. 2, S. 1888; Y. Nandel, Der Prophetismus der Hectrica, 2 Ale., 1837; F. M. Köster, Die Propheten des A. und NT. 1838; Redstoß. Der Begriff der Nadi, 1839; J. Chr. R. d. Die Aropheten des A. und NT. 1838; Redstoß. Der Begriff der Nadi, 1839; J. Chr. R. d. Hondel, Dergriff der Radi, 1839; J. Chr. R. d. Hondel, Dergriff der Radi, 1839; J. Chr. R. d. Hondel, Dergriff der Padi, 1844; Franz Deliysch, Die bibl. proph. Theol., the Hordel durch der Merchen der Profetie onle beingtendergs 1845; M. Tholud, Die Bropheten und ihre Weissgaung, 1867; H. Ewold, Die Bropheten des Alten Bundes II, 1867; 10 Küper, Das Brophetenium des Alten Undes, 1870; B. Duhn, Die Theologie d. Propheten, 1875; Ruenen, De Profeten en de Profetie onder Israel, 1875; auch englisch: The Prophetes and the Prophecy in Israel 1877; Reuß, Les Prophètes, 1876; H. Historium, 24 Historium, 24 Historium, 24 Historium, 25 Historiu

Prophetentum findet sich nicht bloß in Jörael. Diese Erscheinung begegnet auch in andern Religionen und ist namentlich bei den Semiten zu Hause, als eine charakteristische Außerung ihres Verkehrs mit der Gottheit. Gesichte haben auch nach der Bibel Leute, 40 die nicht zu Jörael gehören wie Eliphas Hal 12 st., der Seher Bileam u. a. Auch redet sie von Propheten (nedt'im) des Baal und der Aschera. Der König Mescha von Moad rühmt sich in seiner Siegesinschrift Zeile 14 und 32, sein Gott habe zu ihm gesprochen. Ähnliches sindet sich dei den Babyloniern und Asprenn, nicht zu reden von der dort blühenden technischen Mantit und Magie, gegen welche die israelitische Religion 46 von vornherein eine scharf ablehnende Haltung einnahm. Allein in Jörael hat die Prosphetei eine unvergleichliche Bedeutung erlangt. Her erscheint das Hellsehn veredelt im Dienste des heiligen Gottes; die mantische Erregung streift das Pathologische mehr und mehr ab und wird zur Trägerin der reinsten religiösen Wahrheit und der tiefsten Gesheimnisse des Gottesreichs. Das im Dienste Jahvehs stehende Prophetentum ist das 50 Medium gewesen, durch welches die nationale Religion Israels ins Leben gerusen wurde. Es war auch weiterhin der Faktor, durch den sich biese Religion den niedrigen Bolksinstiten gegenüber auf einer einzigartigen Höche erhielt und die epochemachenden Fortschritter religiöser Art sich sedemal vollzogen. Es war endlich der Schoß, in welchem sich die Entsaltung dieser Bolksreligion zur höchsten Religion der Menschheit vor= 55 bereitete.

I. Überbliden wir zunächst in Kürze die geschichtliche Entwickelung des Prophetentums in Israel, wobei auf Spezialartikel durch \* verwiesen ist. Es ist für die ganze alttestamentliche Auffassung Gottes bezeichnend, daß Israel schon die Anfänge der Gotteserkenntnis, deren es sich den Bölkern gegenüber bewußt war, von besonderen persönlichen 60 Offenbarungen, Erscheinungen und Einsprachen seines Gottes herleitete. Schon die Vorwäter sind solcher gewürdigt worden, wie die Patriarchengeschichte darthut. Solche Gottesefreunde wie Abram, Isaak, Jakob haben an entscheidenden Wendepunkten ihres Lebens

prophetische Weisungen von dem Gott empkangen, der später der Gott des ganzen Rolkes geworden ist, daher Abram einem fremden König wie ein nadi, Prophet, vorkommt Gen 20, 7; vgl. Ps 105. 15. Aber namentlich der schöpferische Anfang der Bundesteligion ist das Werk eines prophetisch hochbegnadeten Mannes und Mittlers zwischen Jahveh und seinem Bolke, wie Bo IX S. 465 f. gezeigt ist. Mose, der langjährige Führer des Bolks, der ce unter den schwierigsten Umständen leitete, besaß von Haus aus gar keine andere Macht oder Autorität als die, welche ihm sein Ansehen als Knecht Jahvehs, als Seher und Sprecher seines Gottes verlieh. Dieses Ansehen wurde aber durch die Erprodung seiner prophetischen Mission in den schlämmsten Notlagen und deren Destätigung in augenfälligen göttlichen Kundgebungen so sehr gekräftigt, daß alle Autorität sich in diesem Manne konzentrierte und er, eben als bewährter Spender göttlicher Thora (Weisung), in allen Dingen das maßgebende Wort zu sprechen hatte. Daß er darin der Prophet ohne gleichen war, siehe Bd XIII S. 499, 47. Daneben kommt es auch in jener Zeit dor, daß Einzelne gelegentlich vom prophetischen Geiste erfaßt werden Nu 11, 25 ff. Auch Mirjam weiß sich dieser Erfahrung zu rühmen Ru 12, 2; vgl. Er 15, 20.

Die prophetische Begabung ift seitbem wohl nie ganz verschwunden (vgl. Dt 18, 9 ff. 15), wenn sie auch im Lauf der Zeiten sich in sehr ungleichem Maß einstellte und es von den Tagen Elis heißt, damals sei das prophetische Wort selten gewesen 1 Sa 3, 1. 20 In der Richterzeit ist Debora\* ausdrücklich als Prophetin genannt (Ri 4, 4), die nach göttlicher Erleuchtung Recht sprach und die Weisung zum Befreiungskampf erteilte. Die übrigen Helben jener Kriege Jahvehs heißen nicht so, weil der Geist Jahvehs, wenn er über sie kam, sie nicht zu Worten, sondern zu Thaten anfeuerte. Aber an eigentlichen Propheten sehlte es auch in der Richterzeit nicht ganz; Ri 6, 8; vgl. 2, 1; 1 Sa 2, 27.

— Epochemachend ist dann die Erscheinung Samuels\*. Er heißt "der Seher", und ist dies nicht im niedrigen landläusigen Sinne, wie es damals in Jörael wie dei den Nachbarvöllern Helleher geben mochte, zu denen man in allerlei Verlegenheit seine Zusstuckungen (1 Sa 9, 6, 9) sondern als derwöhrtes Frage Jahreks und der allesweim an nahm (1 Sa 9, 6-9), sondern als bewährtes Organ Jahvehs und baher allgemein an-erkannter prophetischer Bolksführer. Er kann als der Altmeister ber Propheten angeseben erkannter prophetischer Volkstührer. Er kann als der Altmeiser der Propheten angeseben werden nach seiner hohen geistigen Bedeutung (vgl. z. B. sein Wort 1 Sa 15, 22, das zur spätern Haltung der Propheten die Richtschuur giebt) und nach seiner Stellung zu den Prophetengemeinschaften, gewöhnlich Prophetenschulen genannt, die von ihm ihren Ausgang genommen zu haben scheinen. Bgl. H. Schulk, Theol. H. S. 169. Jedensalls kommen diese zuerst unter Samuel vor; später erscheinen sie besonders unter Elia und Elisa über das Land verdreitet; unter diesen großen Propheten mögen sie am meisten geblüht haben. Wie der Name der Glieder dieser Bereinigungen "Prophetensöhne", (DRF 1747) an die Hand giebt, waren es eigentlich Jüngerschaften, die sich um einen Meister sammelten, um sich unter den Einsluß seines Wortes und Geistes zu stellen, wosdurch sie ebensalls zu prophetischer Individual au werden strebten. Männer wie durch sie ebenfalls ju prophetischer Inspiration geschickt ju werden ftrebten. Manner wie somuel, Glia, Glifa pflegten freilich ihre Wohnsige öfter zu wechseln, mahrend die Prophetenjunger in ihren Unfiedlungen blieben. In Abwesenheit des eigentlichen Meisters wird ber nachst Angeschene die Leitung übernommen haben; kehrte aber jener jurud, so wurde er im Conobium mit Freuden empfangen und man benütte seine Anwesenheit, um sich über alle Berlegenheiten Rats bei ihm zu erholen. Die erste berartige Propheten= 45 niederlaffung, welche wir kennen, ift die zu Rajoth in ober bei ber Stadt Rama, wo Samuel wohnte. Der Name najoth (kethîb wohl newajoth) scheint auf die "Bob-wungen" das Hüttenviertel der Provhetensöhne zu geben 1 Sa 19, 18f.; 20, 1. Man nungen", das Hüttenviertel der Prophetensöhne zu gehen 1 Sa 19, 18f.; 20, 1. Man scheint diese Niederlassungen mit Vorliebe außerhalb der Städte in ländlicher Stille angelegt zu haben. Es bedurfte bei den geringen Unfpruchen, welche diese Leute machten, 50 nur einer beliebig zu vermehrenden Zahl von leicht gebauten Hutten (2 Kg 6, 1 f.) an einem Ort, der Wasser und etwelche Fruchtbarkeit bot. Die, welche sich da niederließen, mögen meist der armen Klasse angehört haben; jedenfalls waren es die ernstesten, für das göttliche Wort empfänglichsten und nach einem Leben in und mit Gott begierigften Elemente. Hieronymus erblicte in Diefen Conobien Die erften Monchoflofter (f. Die Stellen 55 bei Bitringa, De synag. vet. ed. II, p. 351). Allein von Cölibat war dabei keine Rebe. Bielmehr lebten manche mit ihren Familien in einem folchen Berband (2 Rg 4, 1 ff.). Andere faßten die Ausbildung der Prophetenjunger zu schulmäßig. So saben schon die alten Rabbinen in diesen "Prophetenschulen" 1772 FZ siehe bei Alting, Historia academiarum hebraearum in den akadem. Differtationen, Bd V seiner Werke 60 C. 242 ff. Uhnlich faßten die meiften Spatern fie als eine Art Rollegien, in benen, wie Bi-

tringa a. a. D. S. 350 fid, ausbrück, philosophi et theologi et theologiae candidati fich befanden, scientiae rerum divinarum sedulo incumbentes sub ductu unius alicujus doctoris. Auch Hering (Abhandlung von den Schulen der Propheten 1777, S. 34 f.) bezeichnet sie als Schulen, um geschickte Lehrer bes Bolkes, wurdige Borsteher bes Gottesbienstes und rechtschaffene Borsteher ber Kirche zu erziehen. Er trat damit be= 5 sonders ben Deisten entgegen, welche die Propheten des AT vorzugsweise als Freidenker hinstellten und demgemäß auch die Prophetenschulen sich als Sitze der wissenschaftlichen Aufklärung dachten, wo z. B. nach Morgan Geschichte, Rhetorik, Poetik, Naturwissenschaften, vor allem aber Woralphilosophie studiert und namentlich auch politische Opposition getrieben worden sei. S. Lechler, Gesch. des engl. Deisnus, S. 380 f.; Hering 10 S. 21. — Tennemann u. a. verglichen die Brophetenvereine mit der pothagoraischen Gesellschaft. Auch Herzselb (Gesch. des B. Isr. Bb II S. 4) benkt an eine eigentliche Unterrichtsanstalt, wo Samuel ben Jünglingen die reine Jahvehidee und die vaterländische Geschichte vorgetragen habe, in der zweifachen Absicht, die Debrzahl von ihnen bloß zu erleuchteten Jahvehbekennern, die begabiesten aber zu wirklichen Propheten auszubilden. 15 Steht hier überall das Lehrhafte ju einseitig im Borbergrund, so ist biefes doch nicht gang zu beseitigen ober gering anzuschlagen, als waren biese Jungertreise geist= und gebankenlose Derwischorden gewesen. Das Sipen der Junger vor dem Meister 2 Rg 4, 38; 6, 1 (vgl. 6, 32, wo Elisa mit den Altesten zusammensitzt und 4, 23, wonach er an Sabbaten und Neumonden eine Gemeinde um sich sammelte) deutet auf seine lehrende 20 oder predigende Thätigkeit. Die Prophetengenossenschaften waren selbstverständlich Mittel= puntte bes theofratischen Lebens, wo biejenigen Gedanten und Bestrebungen genährt und gepflegt wurden, welche wir die großen Meister vor König und Bolk vertreten sehen. Richtig ist, daß in Samuels Geschichte diese Nebilm gelegentlich in heftigen ekstatischen Konvulssionen erscheinen (1 Sa 19, 18—24; vgl. 10, 11 f.); allein dies beweist nicht, daß sich 25 ihr Leben und Wirken darin erschöpfte wie bei den Derwischen, Fakirs u. s. f. und eines höhern geiftigen Gehalts entbehrte. Diese Bergudungen find nur der damaligen Stufe entsprechende Begleiterscheinungen, wie fie auch in modernen drijtlichen Revival-Meetings vorkommen. Daß Samuel nichts mit den Neblim zu thun gehabt hätte, sondern als Seher ( ) hoch über ihnen stand (Wellhausen), ist nicht zutreffend. Zeugnisse, die so sich nicht einsach als spätere Legende zurückweisen lassen, sprechen für sein Zusammen-wirken mit ihnen (1 Sa 10, 5 ff.; 19, 18 ff.), wenngleich er sie weit überragte, wie er auch kein gewöhnlicher "Seher" war. Ebenso stehen Elia und Elisa in engster Verdinduch tein gewohnlicher "Seher" war. Goenso stehen Elia und Elia in engier Verdinsbung mit den Prophetenjüngern, was diesen eine höhere geistige Würde sichert. Auch ist ganz unrichtig, daß Amos 7, 14 seine Verachtung gegen den Stand der Nedilm auss 25 gesprochen habe, wovon schon Amos 2, 11 das Gegenteil lehrt. Siehe gegen jene Geringschäung der Nedilm und ihrer Genossenschaften James Robertson, Alte Rel. Jöraels (1896) S. 59 st., wo mit Recht betont wird, daß die letztern eine Pflegestätte für den religiösen Patriotismus und also auch die Erinnerung an die große Vergangenheit Istanschaften Wie der Elia und Elisa unverkenndar 40 auss diesen Vieneurschaften stehen ein konntrante aus biefen Jungerfreisen stammen, so werden jie auch bas Erbe ber alteren Diffenbarungsgeschichte fortgepflanzt und sich und andere daran erbaut haben. Die Unnahme ist also nicht ohne Grund, daß von diesem Berde Anregungen ju der prophetischen Geschichtsbetrachtung ausgegangen seien, die wir schon in den ältesten israelitischen Erzählungs-büchern finden. Auch die heilige Musik fand hier ihre Pflege (1 Sa 10, 5), welche der 45 Herbeiführung jener ekstatischen Zustande förderlich war, aber auch den seineren prophetischen Sinn wecken konnte (2 Kg 3, 15). Es liegt nahe anzunehmen, daß David aus diesen Areisen Anregungen zur heiligen Lyrik empfing. Bgl. seinen Aufenthalt daselbst 1 Sa 19, 18 f. und Klostermanne Bermutung betreffend Eingliederung der Nebiim in ben Stamm Levi Bo XI S. 425, 39. Undererseits mogen biese Prophetengilden auch jur 50 Berflachung und Entartung bes Brophetentums beigetragen haben; fie machten es möglich, daß eine Art berufsmäßig angelernten Brophetenstandes sich bilbete, bei welchem ben meisten die innere Berufung fehlen und fogar das Prophetentum gewerbsmäßig be-trieben werden mochte (Am 7, 12). Es geschah leichter, daß die bloße mantische Erregung anstedend wirkte, als daß der Beist des Meisters auf den Junger übertragen 55 wurde. Bgl. ersteres bei Saul, letteres 2 Kg 2, 9f. — Daß solche Prophetenvereini= gungen in ber 3wischenzeit von Samuel bis Glia, wo fie wieder auftauchen, fortbestanden, ift taum zu bezweifeln. Bgl. die große Bahl von Jahvehpropheten ichon vor dem Muftreten Elias 1 Rg 18, 13.

Einzelne Propheten traten unter ben Königen fortwährend auf, und zwar als Sprecher 60

und Organe bes eigentlichen Souverans, vor dem auch die Könige fich zu beugen hatten nach der theofratischen Grundordnung Moses, die eben von Hierarchie (Priesterherrichaft) ganglich verschieden war. Unter David\* seben wir dieses Prophetentum in vollem Ginklang mit dem Königtum. Samuel hatte ihn zum König gefalbt. Die Propheten Nathan\* 5 und Gab standen ihm bei seinen Unternehmungen mit einflugreichen Ratschlägen gur Seite. Bgl. 3. B. 2 Chr. 29, 25. Auch ber Thronfolger Salomo\* war einem Propheten zur Erziehung übergeben. Diefe Bropheten walteten ihres Amts mit berjenigen Unabhängigkeit, die ihrem höhern Impulse entsprach. Sie waren sich ihrer Pflicht bewußt, als Wächter und Späher, d. h. als Gewissen der Nation über der Einhaltung der gött-10 lichen Ordnung und Zucht wachen zu muffen und machten dieselbe nötigenfalls auch dem Könige gegenüber geltend. Das Auftreten Rathans bei Davids Ehebruch ober dasjenige Gads bei der Bolkszählung zeugt von derfelben heiligen Rücksichtslosigkeit wie dasjenige Samuels gegen Saul. Nicht minder äußert sich diese Eigenschaft gegen Ende der Regierung des bewunderten Salomo\*, wo der Prophet Ahia\* von Silo die Zertrümme-15 rung des Davidischen Reiches vorhersagt und Jerobeam\* jum König über 10 Stämme salbt, ohne ihn freilich zur Empörung zu ermächtigen. Wie hoch das Ansehen der Propheten bamals stand, beweist ber Umstand, daß Rehabeam von einem Kriegszug gegen den Rebellen abstehen mußte, weil auch der Prophet Schemaja die Lodreißung der 10 Stämme vom Hause Davids als Gottes That erklärte, 1 Kg 12, 21 ff.; 2 Chr 20 11, 2 ff. Eine Mission eben diese Propheten aus Anlaß des Einfalls Schischafts von Ugypten erzählt 2 Chr 12, 5 ff. — Sehr bald zeigte sich freilich, daß jener Jerobeam auf ganz andern Wegen wandelte als David. Sein selhstkerrliches Wesen äußerte sich darin, daß er den Gottesdienst in seinem neuen Reich nach eigenem Ermessen gestaltete und der Thora Jahvels wenig nachfragte, weshalb gerade Ahia ihm und seinem Hause 25 den Untergang ansagte 1 Kg 14. Schon vorher hatte ein ungenannter judäischer Prophet mutigen Protest gegen die paganisierende Einrichtung des Staatstultus zu Bethel erhoben 1 Kg 13, welche nach ihrem wesentlichen Bestand sicher alte Geschichte lehrreich ift für den unbedingten Gehorfam, der vom Bropheten bei der Ausrichtung feines Auftrags gefordert war, aber auch erkennen läßt, daß es an gefügigen Propheten im Lande 30 nicht fehlte, die trot besserer Erkenntnis aus Klugheitsrücksichten zu schweigen vorzogen. Bei dem wenig theokratischen Charakter, der diesem ephraimitischen Reiche von Anfang an aufgeprägt war, und ber weltlichen Gefinnung, die seinen Regenten meift innewohnte, ftand bas Prophetentum, bas ben mosaischen Gott und feine strengen Grundfate ju bertreten hatte, zu diesen Machthabern meist in einem entschiedenen Gegensat, der gerade 35 dazu führte, hier die ganze Geisteskraft und Heldengröße der Sprecher Jahvehs hervortreten zu lassen. Das schließt aber nicht aus, daß der alte Bundesgott auch diesen Teil seines Bolkes festhielt und es auch nicht an Bezeugungen seiner segnenden Huld sehlen ließ, wo immer man fich feinem Regimente beugen wollte.

Wie Jahveh seine Herrschaftsanspruche an dieses Bolk behauptete, zeigt bas Ein-40 greifen seiner Bropheten bei manchem Regierungswechsel. Go empfing ber Usurpator Baëfa, welcher eine neue Dynaftie zu grunden versuchte, durch ben Propheten Jehu, Sohn Hananis das Bernichtungsurteil (1 Kg 16, 1ff.), das sich an seinem Sohne erfüllte. Als aber unter ber neuen Dynastie Omris, naher unter König Ahab\* und Ifebel der Anschlag gemacht wurde, den Jahvehdienst geradezu durch den des phonizischen Baal 45 zu verdrängen, widersette sich nur das Prophetentum ernftlich, deffen getreue Bekenner beshalb blutig verfolgt wurden. Schließlich trat Elia\* in die Schranken, und biefer eine Mann machte ben ganzen ruchlosen Plan zu nichte. Daß es damals auch zahlreiche Propheten gab, welche der königlichen Regierung schmeichelten und ihr stets zu willen waren, zeigt 1 Kg 22, wobei 400 Propheten (bie nicht mit den nebilm des Baal durfen 50 verwechselt werben!) ben Ahab zu seinem verhängnisvollen Kriegszug ermuntern, während ein einziger, Micha, Sohn Jimlas, sich als echter Seher und Sprecher Gottes ausweist. Die Erzählung schildert anschaulich, wie das Auftreten der wahren Propheten von Unberufenen außerlich nachgeahmt wurde, wie aber auch eine wirkliche irreführende Begeifterung über folche Leute tommen tonnte. Glia ragt über all diefen Propheten empor 55 durch sein wirkungsvolles Wort; jedes seiner Worte war eine mächtige That. Sein äußerer Aufzug, der haarige Mantel (Bd V S. 291, 5), scheint Prophetentracht geworden zu sein Sach 13, 4; vgl. Mt 3, 4; 11, 8. — Auch ein Abzeichen auf der Stirne, und zwar eine Narbe, muffen um jene Zeit die Propheten getragen haben nach 1 Kg 20, 38, ebenso nach einer viel jungern Stelle auf der Bruft (Sach 13, 6), was an die Selbst-60 verletungen 1 Kg 18, 28 erinnert.

Der vertrauteste Jünger und Nachfolger des großen Elia war Elisa\*, aus dessen Reben im Berkehr mit dem Bolke und besonders mit den Prophetengenossenschaften manches berichtet wird. Der Prophet sammelt z. B. an Neumonden und Sabdaten eine Gemeinde um sich (2 Kg 4, 23), ohne Zweisel um sie zu belehren und zu erdauen. Es ist zu beachten, daße er so einen Mittelpunkt des Gottesdienstes dilbet, der vom Heiligtum zu Bethel unabhängig ist. Noch stärker tritt dies hervor, wo ihm, statt den Priestern, Erstlingsfrüchte dargebracht werden (2 Kg 4, 42). Er ist mit dem härenen Mantel des Elia bekleidet (1 Kg 19, 19); doch konnte seine Thätigkeit im allgemeinen Dank dem durch jenen herbeigeführten Umschwung eine friedlichere, seelsorgerlichere sein, wobei er sich auch der leiblichen Notdurft väterlich annahm. Aber in anderer Hinsicht handelt 10 Elisa als Vollender des Gerichtswerkes seines größern Borgängers: er seitzte die Berznichtung des Hauses Omris ein, indem er Hasel zum König über Sprien besignierte, zehu\* zum König über Istael durch einen Jünger salben ließ. Jur Beurteilung dieses Borgehens siehe Bd V S. 305 und VIII S. 640 s. So ungestüm und gründlich zehu das Blutgericht am königlichen Hause und den Baalverehrern zu Samaria vollzog, wobei 15 ihn nicht der Gehorsam gegen Gottes Wort, sondern Herrschlucht und grausame Leidenzschnten, so wurde der innere Zustand des Landes dadurch nicht viel bessenzicht des vergossen Blut verantwortlich machten (Hos) 1,4). Doch tritt in den nächsten Jahrzehmten, in denen das samarische Reich von Sprien schwer bedrängt war, die prophetische 20 Opposition zurück. Ja, nachdem es mit dem Lande schon zum Außersten gekommen war, verkündete Krohner König Joas Sieg über die Sprer und der ebenfalls jener Zeit angehörige Jona, Sohn Amitthaje, weissagte soga die Wiedersterstellung des alten Umfangs des Reiches (2 Ka 14. 25), was sich unter Lerobeam II\* erfüllte.

Reiches (2 Kg 14, 25), was sich unter Jerobeam II\* erfüllte. Allein ber äußere Erfolg bewirfte bas Gegenteil von Annäherung an Gott. Daher standen unter diesem König die Unglückspropheten Umos\* und Hosea auf, welche die moralischen und sozialen, politischen und religiösen Schäden des Bolkslebens, woran namentlich die Großen und Begüterten schuld trugen, rücksichtslos bloßlegten und den Untergang des Staates durch die Affhrer voraussagten. Die Thätigkeit dieser Männer trägt so formell einen andern Stempel als die des Elia und Elifa. Waren diese in hohem Grad Männer der eingreifenden That gewesen, so sind Amos und Hosea ganz und gar Träger bes bloßen göttlichen Borts, das sie auch schriftlich der Mitz und Nachwelt ausbewahrt haben, wie es von da an Übung geworden ist. Dies hängt teilweise mit der Lage des Bolkes zusammen, welche nach Gottes Urteil nicht mehr zu heilen war, so daß erst die 25 fernere Zukunft eine befriedigende Lösung bringen konnte, auf welche der Glaube sich vertrösten muste. Daß durch die Aufzeichnung wenigstens des Hauptinhalts dem gesten best Gauptinhalts dem gesten best Gauptinhalts dem gesten best gestellt der Giebelt der Giebelt der sprochenen Wort die Anerkennung seines gottlichen Ursprungs nach dem Eintritt der Erfüllung gesichert werden sollte, beweisen auch judaische Beispiele, wo die Niederschrift auf ausdrücklichen Befehl Jahvehs zurückgeführt ist: Jes 8, 1 f.; 30, 8 (34, 16); Hab 2, 2 f.; 40 Jer 30, 2; 36, 1 ff. Zugleich aber stellt diese schriftliche Ausgestaltung des Propheten-worts eine Bergeistigung und innere Bereicherung der Gottesoffenbarung dar, die jest im Bort ihre volle Entfaltung fand. Die Junger leisteten bei der Aufzeichnung Bei-stand und sorgten für die Ausbewahrung der Weissagungsreden ihrer Meister. Bgl. Jer 36, 4; Jef 8, 16. Die uns erhaltenen Bücher find teils mahrend des prophetischen 45 Wirkens als Niederschlag der einzelnen Reden entstanden, teils am Schluß desselben jusammengestellt. Sie lassen erkennen, wie klar und lichtvoll das prophetische Bewußtsein bei diesen Reden war, wenn auch ein mächtig erregter Gemütszustand sich (z. B. bei Hosel) oft kundgiebt, wegen dessen böse Jungen diese Propheten als Wahnsinnige verschrieen (Ho 9, 7; Jer 29, 26 f.). Der bei Gottessprüchen von jeher übliche poetische 50 Rhythmus sehlt auch in diesen schriftlichen Weissaungen nicht. Doch geht man zu weit, wenn man aus diesen Reden Geöchte macht, wobei Verstüße und Verszeilen ängstlich abgezählt seien, fo daß man fich bemühen muffe, ein solches metrisches Schema tertfritisch wiederherzustellen. Dies hätte mehr Berechtigung bei Singstuden, wo der Text sich einer bestimmten Melodie anpassen mußte, obwohl auch dabei die hebraische Singweise 55 offenbar mehr Freiheit verstattete als die unfrige. Allein diese Reden waren, abgesehen von einzelnen homnen, die eingestreut sein mögen, nie zum Gesang bestimmt und ebensowenig find es reine Kunstgebichte, sondern möglichst treue Wiedergaben des in mehr ober weniger prophetischer Erregung gesprochenen Wortes, das sich sicherlich nicht immer im

selben Metrum bewegte und überhaupt nicht auf hemmende Weise in rhythmische Fesseln 60

gebannt war. Inhaltlich zeigen die Büchlein des Amos und Hofea zwar keine neue Entbedung des wahren Gottes ("ethischer Monotheismus"), aber eine überaus erhabene Auffassung und innig lebendige Erfassung Gottes und der menschlichen Berpflichtung gegen ihn. Auch jest noch zieht sich die Prophetie nicht vom politischen Leben auf das indis viduell Perfonliche zurud. Bielmehr stehen im Vordergrund des Interesses noch immer die Schicksale der Nation als ganzer und das Verhalten ihrer Lenker. Besonders getadelt wird als eine Untreue, ein Mißtrauensbeweis gegen Jahveh, die diplomatische Kunst, welche um Gunst und Beistand der ausländischen Weltmacht wirdt, statt sich auf Gottes Hilfe zu verlaffen. Undererseits verurteilen bie Propheten nicht minder, wenn ein 10 in die Abhängigkeit von einem ausländischen König geratener israelitischer Fürst durch Berschwörung mit einer dritten Dacht sich ben übernommenen Berpflichtungen wieder entziehen will. In diesen Maximen stimmen die verschiedenen Propheten beider Reiche merkwürdig überein. Umos war von Geburt Judaer, Hofea ftammte aus dem nordlichen Reich. Aus diesem wird noch 2 Chr 28, 9-15 ein Brophet genannt, der dem mit 15 vielen judaischen Gefangenen, meift Frauen und Kindern, zurudkehrenden Beer des Betach beren Freilaffung gebot. Auch der erfte Sacharja (Sach 9-11), den wir am ebesten als jungern Zeitgenoffen Sofeas ansehen mochten, ftrebt Berbruderung Judas und Ephraims

unter gottlichem Hirtenstab an. Im Reiche Juda war die Stellung der Propheten jum königlichen Regiment wesent-20 lich eine andere als in Ephraim. Zwar fanden sie auch in Jerusalem Anlaß genug, Ungerechtigkeit im bürgerlichen Leben, schlechte Justiz und Sittenlosigkeit zu strafen und die eben gekennzeichnete, gegen Gott und Menschen treulose Politik der Großen zu betampfen. Allein sie hatten hier mehr Boben für positiven Aufbau einer beglückenben Hoffnung, wenigstens für die Zutunft. Namentlich das haus Davids mit der grundlegen: 26 den Verheißung 2 Sa 7 und dann die von Jahveh erkorene Wohnung auf Zion boten auch in Zeiten allgemeinen Verfalls und Abfalls Anknüpfungspunkte für solche Ausfichten auf ben burch bas Gericht bindurch fich verwirklichenden beilvollen Blan Gottes. Auch fehlte es nicht an gottesfürchtigen Regenten, welche, für die Winke der Propheten empfänglich, zu Reformationen im Sinne ber alten, reineren Jahvehreligon Sand anlegten. 30 Gine folche berichtet 2 Chr 15, 1 ff. schon von König Usa, der durch ben Bropheten Afarja, Sohn Obeds (so auch v. 8 zu lesen) dazu ausgefordert wurde, während unter demselben König der Prophet Hanani dessen Politik rügt (16, 7). Sein Nachfolger Josephat\* war gewöhnt, nichts wichtiges zu unternehmen ohne die Genehmigung durch göttliches Wort (1 Kg 22, 5); wo er anders handelte, traf ihn der Tadel der Propheten, Jehu, Sohn 35 Hananis (2 Chr 19, 2) und Elieser (2 Chr 20, 37). Ermuntert wird er bei einem andern Kriegezug durch bas Wort bes prophetisch inspirierten Leviten Jehasiel 2 Chr 20, 14 und bei einem britten aus ber Not gerettet durch einen Spruch Elisas 2 Kg 3, 14 ff. In ber Folgezeit wird bald die schriftliche Aufzeichnung prophetischer Reden in Juda begonnen haben. Es spricht manches dafür, daß der Spruch Obadjas\* aus Jorams Zeit stammt 40 und Joel\* unter Joas geweisfagt hat. C. meinen Kommentar zu ben Al. Proph. 2 (1896), S. 41 ff. 87 f. Schon langer üblich war jedenfalls die schriftliche Aufbewahrung ganzer Reben, als Jesaja\* und Micha\* auftraten, in welchen die judaische Prophetie einen Bipfelpunkt erreichte, indem der erstere noch in großem Stil bas Ginwirken bes gottlichen Worts auf die Geschichte des ganzen Bolkes zeigt und beide auch geistig eine noch uner-45 reichte Höhe des Zufunftsbildes in den messianischen Ausblicken ausweisen. Besonders reich entfaltet sich dann die Prophetie gegen die Zeit des Untergangs des judäischen Reiches. Nahum\*, Zephanja\*, Habaffut\* vertreten sie beim Übergang der Weltmacht von den Asspre zosias des höchsten Ansehens 2 Kg 22, 14. Dannals war aber bereits Jerennia\* von Anathot von Gott berusen worden, um das prophetische Zeugnis während der letten Rämpfe und des Untergangs der Königestadt ununterbrochen zu verkundigen und babei ben geistigen Ertrag ber Offenbarungegeschichte innerlicher und reiner als je zusammenzufaffen. Wunderbar wurde er bei allen Leiden der Berfolgung von feinem Bott beschütt und zu bochstem Ansehen geführt, während ein Brophet Uria, ber fich burch 56 die Flucht nach Agypten der Ungnade des Königs Jojakim zu entziehen suchte, der Hin-richtung nicht entging (Jer 26, 20 ff.). Unterdes wurde bedeutsamerweise der etwas jüngere Czechiel\* im babylonischen Cxil von Gott mit Gesichten begnadigt, der ferne bom heiligtum als Sectforger eine mehr individuelle Pflege an den Gemeindegliedern übte und babei nach feiner Reigung besonders der außeren Gestalt des fünftigen Rultus 60 feine Aufmerksamteit zuwandte, aber in feinem Urteil über Könige und Bolf fich mit

Feremia in ungesuchter Übereinstimmung befand. Neben diesen hervorragenden Gestalten gottberusener Seher und Zeugen der göttlichen Wahrheit, die auch ungenannte Gestinnungsgenossen haben mochten, gab es aber in Juda wie in Jörael eine zahlreiche Prophetens zunft, von der Jesaja und Nicha wie Jeremia und Szechiel nichts gutes zu sagen wissen "Propheten" sich vielmehr in einem scharfen Gegensat befanden, weil diese vuls gären "Propheten" sich vom Zeitz und Volksgeist regieren ließen und ihre natürlichen Sympathien und patriotischen Empsindungen für göttliche Inspiration ausgaben, während sie, von egoistischen Interessen geleitet, den sittlichereligiösen Schäden gegenüber den göttslichen Strafernst vermissen ließen. Vgl. z. B. Jes 28, 7; Mi 3, 5 ff. 11; Jer 23, 9—40; 27, 14 ff.; Ez 12, 24; 13, 1 ff. Gine seindliche Begegnung Jeremias mit einem solchen 10 salschen Propheten Hanani erzählt Jer 28. Auch unter den Exulanten in Babylonien standen solche optimistische Träumer aus, welche sich als Propheten geberdeten, aber von

Jeremia icharf verurteilt wurden, Jer 29, 8ff.

Die Gesichte Daniels\*, die aus dem Exil abgeleitet werden und ausschließlich die Die Gesche Daniels\*, die aus dem Exil abgeleitet werden und ausschließung die Weltlage in ihrem Verhältnis zur Gottesherrschaft zum Gegenstand haben, nehmen eine 15 besondere Stellung ein, teils um dieses ihres politischen Inhalts willen, teils wegen der Dunkelheit ihres Ursprungs, womit es zusammenhängt, daß sie nicht in der Sammlung der nediim Platz gefunden haben. Die Rückfehr aus der babylonischen Verbannung wurde vordereitet durch einen Propheten, desse Personschlichkeit dunkel bleibt, gewöhnlich Deuterojesaja genannt. S. weinen Komm. z. Jes (1904), S. 140 st. Derselbe trat 20 vom ersten Erscheinen des Königs Koresch auf der Weltbühne an als Zeuge dafür auf, daß jetzt die früheren Beissgungen auf den Sturz Babels und die Befreiung Jöraels sich au erküllen angekangen hätten. und verfündete selber prophetisch die Rollendung des Gotteszu erfüllen angefangen hätten, und verfündete felber prophetisch die Bollendung des Gottesreichs auf Erden. Seine burch erhabene Auffassung und Sprache ausgezeichneten Reben mögen viel dazu beigetragen haben, daß eine größere Schar von Berbannten sich zur 25 Seimkehr entschloß. Ebenso haben besonders die Propheten Haggai\* und Sacharja\* das Berdienst, daß der Tempelbau trot der vielen entgegenstehenden Schwierigkeiten im Jahr 520 energisch in Angriff genommen wurde. Doch gab es auch nach bem Exil noch minderwertige und falsche Propheten. In den kanonischen Geschichtsfragmenten über die Zeit nach der Heinkehr erscheinen Neh 6, 6—14 dem Nehemia feindliche Propheten, 30 darunter auch eine Prophetin Noadja. In die Zeit Esras und Nehemias gehört aber auch der letzte kanonische Prophet, Waleachi\*, bei welchem die lyrische Diktion bereits dialektischer Lehrweise Plat macht. Eine Wandlung in der Stellung zum äußern Kultus ist bei diesen letzten Propheten recht deutlich sichtbar. Während die früheren (Amos, Hosea, aus eine Wicken Mickel und den Fich des ger Zesaja, Micha, Jeremia) gegen entarteten ober geistlosen Gottesbienst, auf ben sich bas 35 Bolf nicht wenig zu gute that, und der es geradezu hinderte, seine wahre Stellung zu Gott zu erkennen, eifern nußten (vgl. die Bemerkungen Bb XIV S. 396f.), gewann der Kultus nach ber Zerstörung bes Tempels wieder an idealer und pabagogischer Bedeutung. Ezechiel wendet seine ganze Sorgfalt wieder demselben zu. Ebenso mar beffen Wiederberstellung und gewissenhafter Betrieb für die zurückgekehrte Gemeinde eine Lebens= 40 bedingung. Daher der Eifer, womit Haggaj. Sacharja, Maleachi unermüblich an die Erfüllung dieser Pflichten erinnern. Die frühern Propheten konnten in der Regel ihre ganze Kraft auf die sittlichen Forderungen vereinigen, da die gottesdienstliche Übung nur zu sehr im Vordergrund des Pflichtbeiwußtseins stand. Später verriet sich die Gleichgil= tigkeit gegen Gott gerade in der Lässigkeit, mit der man den kultischen Obliegenheiten 45 nachkam. Damit inst nicht hestritten werden daß zum Teil infolge des Gegenlates in nachkam. Damit soll nicht bestritten werden, daß, zum Teil infolge des Gegensages, in dem fie sich befanden, jene älteren Propheten eine freiere, genialere Bewegung des Geistes bekunden als diejenigen, welche in der Einschärfung kultischer Sagungen ihre besondere Aufgabe erkannten. Da die außerlich gesetliche Frommigkeit schließlich nur zu sehr übers wucherte, kam es zum schärfsten Konflikt zwischen ber pharisaischen Gesetlichkeit und dem 50 vollkommenen Träger des geistigen Gottesworts, wie die Evangelien erzählen.

In der Zwischenzeit ist die Prophetie nach dem spätern jüdischen Bewußtsein versstummt, das Maleachi als den letzten Propheten betrachtet. Selbst in der Heldenzeit der Makkader war man sich bewußt, von ihr verlassen zu sein und auf ihr Wiedererscheinen warten zu müssen 1 Mak 4, 46; 9, 27; 14, 41. Doch sehlte es wohl nie ganz an solchen, 55 welchen man die prophetische Gabe zutraute oder die sie für sich in Anspruch nahmen, wenn sie auch nicht allgemeine Anerkennung gefunden haben. Ein mystisch gerichteter Kreis ist der, aus welchem in den letzten Jahrhunderten vor Christo die pseudepigraphischen Apokalppsen hervorgingen (Bd XII S. 729, 21), deren Verschiedenheit von den alten Prophetenbüchern auf der Hand liegt. Verwandt ist mit dieser epigonenhaften Schrift= 60

stellerei, was Josephus Bell. Jud. 2, 8, 12 von den Essäern berichtet: "Es sinden sich auch solche unter ihnen, die, nachdem sie sich von Jugend auf mit den hl. Büchern, den Sprüchen der Propheten und mancherlei Reinigungen vertraut gemacht haben, die Zukunft vorherzuwissen behaupten. Und in der That ist es ein seltener Fall, wenn 6 einmal ihre Weissgaungen nicht in Erfüllung gehen". Schon aus dieser Außerung geht hervor, daß er sich weniger um originale Inspiration als um Nachahmung und Verwerzung der alten Litteratur handelte. Prophetische Außerungen glaubte man allerdings bei einzelnen wahrzunehmen, so dei Essenr Jos. Ant. 13, 11, 2; 15, 10, 5; dei Hyrkan ebenda 13, 10, 7. Josephus selbst hatte prophetische Anwandlungen (Bell. Jud. 3, 8, 9).

10 Allein es ist dabei nur noch von einem Boraussehen und Voraussagen künftiger Dinge die Rede, welchem die höhere Weihe zu sehlen scheint. Es mangelt auch die Autorität, welche die alten Propheten ihrer Person und ihrem Worte zu wahren wußten.

Nach manchen neuern Kritifern wären freilich bebeutende Bartien der heutigen Prophetenbücher Jesaja, Jeremia, Sacharja u. a. Erzeugnisse der letten Jahrhunderte v. Chr. Nun kam es zwar vor, daß Sprüche eines spätern auf die Rolle eines ältern Propheten geschrieben und dann mit der Zeit ihm irrigerweise beigelegt wurden. Allein es ist nicht denkbar, daß ein Weissagungsbuch wie das des großen Jesaja als eine offene Anthologie angesehen wurde, in die jeder seine Beiträge einschalten konnte. Dies widerspräche der hohen Achtung, die man vor dem prophetischen Worte empfand. Erläuternde Jusäge können ja auch diese Texte ersahren haben. Aber es ist nicht glaubhaft, daß man sich erkühnte, durch solche Erweiterungen den Sinn etwa ins Gegenteil zu verwandeln, z. B. Drohungen in Berheißungen umzubiegen. Auch setzt der Umstand, daß nach dem Buch Jesu Ben Sira zu schließen, im Ansang des 2. Jahrhunderts v. Chr. der Prophetenkand wird ihm sein sied eit längerer Zeit abgeschlossen war, den kritischen Hypothesen eine Schranke, die nicht mißachtet werden sollte. Jedensalls wäre es auch verwunderlich, wenn von solchen Glossaven, nicht bloß erbauliche Ressenfalls wäre es auch verwunderlich, wenn von solchen Glossaven, nicht bloß erbauliche Ressenson, sondern gerade die genialsten Sprüche des prophetischen Schrifttums, z. B. die messiagungen, herrühren sollten.

II. Die Eigenart bes alttestamentlichen Prophetentums. Das Eigenartige bes prophetischen Redens besteht nach dem alttestamentlichen Bewußtsein im allgemeinen barin, daß es nicht bas Erzeugnis ber natürlichen Geistesträfte in ihrer Beziehung auf die Außenwelt ift, sondern daß eine überirdische Macht dem Propheten Sahvehs den Inhalt seiner Rebe eingiebt, so baß, was er rebet, nicht sein eigenes, sondern Gottes 250rt ist. Da diese Macht den Propheten gewaltig ergreift, so daß er nicht mehr frei seinem eigenen Antrieb folgt, sondern sich von ihr umschlossen und in seinem inneren und außeren Thun geleitet weiß, heißt fie öfter die hand des herrn Jef 8, 11; Jer und außeren Thun geiettet weiß, heißt sie offer die Hand des Herrn Jes 8, 11; Jer 15, 17; Ez 1, 3; 3, 14. 22; 8, 1; 2 Kg 3, 15 u. s. w.; diese Hand, welche über ihn kommt, auf ihn fällt, sich start über ihm erweist, entrückt ihn seinem gewohnten Vors 16 stellungskreis und seinen Anschauungen; sie setzt ihn mit Gott, der Quelle höherer Erstenntnis, in Verbindung. Dieselbe Macht wird noch öfter nach ihrem Bessen der Geist Jahvehs genannt, wie denn der Prophet geradezu "Mann des Geistes" heißt, Ho 9, 7. Zwar erwähnen nicht alle Propheten bieses zum Empfang höherer Offenbarung unent-behrlichen Mediums, aber die allgemein in Jörael herrschende Anschauung setzte voraus, 45 daß das göttliche Wort dem Menschen durch den göttlichen Geist vermittelt werde. Dieser Beift bes herrn ift nicht zu verwechseln mit bem allgemeinen göttlichen Lebensgeift, ber allen lebendigen Wesen innewohnt, selbst den Tieren Odem und Leben giebt (Jes 42, 5; H 104, 29 f., vgl. Gen 6, 17; 7, 15; Ru 16, 22; 27, 16). Eher läßt sich jener Gottesgeist vergleichen, der einzelne Glieder der Gemeinde wie die Richter 50 oder ben Werkmeister Bezaleel zu außerorbentlichen Thaten im Dienste Gottes befähigte (Ri 3, 10; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19; 15, 14; Ex 31, 3; 35, 31). Es find also hinsichtlich ber Mitteilung göttlichen Beiftes an die Menschen verschiedene Botenzen und weiterhin verschiedene Gaben (χαρίσματα) zu unterscheiden. Der ben Propheten verliehene Beift ift ein überweltlicher, b. h. von den naturlichen Beiftesfraften wesentlich verschiedener, 55 der zwar dauernd sich auf ihnen niederlassen kann, aber auch dann von ihrem natürlichen Bewußtsein geschieden bleibt und zu gewissen Zeiten sich in bestimmten Kundgebungen außert, indem er ihre Sinne und ihre Sprache in Beschlag nimmt, das Schauen oder Hören göttlicher Dinge vermittelt und zu beren Berkundigung antreibt. Auf diese Überweltlichkeit des Geistes als eine durchgängige Vorstellung deuten auch die Ausdrucke, mit so welchen sein Rommen über einen Menschen bezeichnet ist, == Nu 24, 2; 1 Sa 19,

20. 23; 2 Chr 15, 1; 20, 14; ober gewaltsamer de des den deine deiste den plöglichen Eindringen, Durchdringen 1 Sa 10, 6. Auch heißt es von diesem Geiste: er zieht einen Menschen an (SD) wie ein Kleid, macht ihn so zu seiner verkörpernden Hülle Ri 6, 34; 1 Chr 12, 18; 2 Chr 24, 20. Daneben sindet sich dus som Geiste außegesagt: sich auf jemand niederlassen, auf ihm ruhen, Nu 11, 25. 26; 2 Kg 2, 15; Jes 5 11, 2. Insolgedessen ist der Geist Gottes über einem Menschen Zeseisterung, wobei jedoch deren höherer Ursprung sich gleichfalls bestimmt andeutet. Noch mehr tritt der Spender dieser außerordentlichen Gabe hervor, wo von Gott außgesagt ist, er gebe (Nu 11, 29; Jes 42, 1) oder gieße (Joel 3, 1 f.) diesen Geist auf die Menschen aus. Überall ist es so ein Neues, Höheres, was über den Menschen sommen muß, damit seine Worte göttliche seien. Und auch da, wo dieser Geist sein bleibendes Sigentum geworden ist, hat dieses Verhältnis durch eine schöpferische Gottesthat seinen Ansang genommen, welche in der Regel nicht zeitlich und jedenfalls nicht sachlich mit der Verleihung des allgemeinen Ledensgeistes zusammenställt. Auch wird vom dauernden Besig des Geistes dei den Propheten dessen gittlichen welches sie dann verspüren, wenn Gott ihnen eine Schöpferischen will. Der göttliche Geist rüstet dabei nicht allein die Subjektivität des Propheten zu, sondern übermittelt ihm die objektive Offendarung. Daß dieser Geist es ist, dank welchem die göttliche Offendarung dem Menschen nahe kommt und in ihn eingeht, daß er den Menschen mit derselben bestruchtet, die Worte des Propheten in desse göttlichen (natürlich nicht des menschlich-subjektiven!) Geistes sind, zeigen Stellen wie 2 Sa 23, 2; Jes 61, 1 (48, 16); Joel 3, 1 (Ni 3, 8); Sach 7, 12. Lehrreich ist auch das Gegenstück 1 Kg 22, 22 st.

Weil der Geift frei waltet, ist die Gabe der Weissagung nicht etwas, was sich vererbte, also Borrecht einer bestimmten Kaste, noch etwas, was sich anlernen ließe, also 25 Besitztum einer Zunft ober Schule ware. Wohl bereitete man sich in den alten Propheten= genoffenschaften auf ben Empfang bes Geistes vor, aber er wehte allezeit, wo er wollte: Biele, die jenen Bereinigungen angehörten ober jum Prophetenstand sich berufen glaubten, famen nur mittelbar burch geiftgesalbte Manner, wie Samuel, Elia, Elifa, mit ihm in Berührung ober saben fich, ba ber Geift fie mied, veranlaßt, andere anerkannte Propheten 20 nachzuahmen, wenn sie nicht gar in fünstlicher Selbsterregung ihre Zuflucht suchend, andere und wohl auch sich selbst durch Gebilde ihrer Phantasie und haltlose Träume täuschten. Umgekehrt tam ber Geist über Amos, ben hirten ju Thekoa, ber weber ein Brophet von Stand und Beruf, noch ein Brophetenjunger war (Am 7, 14f.), und machte ihn mit einemmale jum Propheten von göttlichem Beruf. Auch durch Männer, die über= 35 haupt nicht zu fortgesetzter Lehrthätigkeit und Bredigt ausersehen waren, konnte der Geist gelegentlich reden, wie z. B. durch David 2 Sa 23, 2. Ja er ergriff auf Augenblicke sogar Persönlichkeiten, die sonst nach ihrer Gesinnung Gott ferne standen: den heidnischen Seher Bileam machte ber Herr zu seinem Organ; ber Hohepriester Kajaphas rebete ein Wort nicht aus sich selbst, sondern vom Herrn eingegeben (Jo 11, 51). In der Regel 40 aber find solche Manner Empfanger ber Weisfagung gewesen, die in andauerndem, ihren Sinn und Bandel heiligenden Umgang mit Gott ftanden, nachdem sie meist in einer besonders feierlichen Stunde der Berufung mit ihrem Amte betraut worden waren. Bgl. die ethischen Bedingungen des prophetischen Dienstes betreffend Bf 50, 16 f.; Dii 3, 8. Berufungen, welche durch großartige Bisionen ausgezeichnet find, siehe Er 3, 1 ff.; Jes 6; 46 Verlyungen, welche durch großartige Bistonen ausgezeichnet sind, siehe Ex 3, 1 fl.; 3el 6; 45 Jer 1; Ez 1—3. Nicht aus eigenem Nachdenken und Entschlusse ist solchen erkorenen Werkzeugen Gottes ihr Beruf erwachsen, sondern sie sind sich eines Erlebnisses bewußt, wo ohne ihr Zuthun, ja trotz allen Sträubens ihrer eigenen Natur (Ex 4, 1 fl.; 6, 12; Jes 6, 5; Jer 1, 6) der Hert durch eine überwältigende Offenbarung seiner Herrlichkeit und einen Ruf von unmisverständlicher Deutlichkeit sie in seinen Dienst genommen hat. Lehr= 50 reich für das Verhalten des Berusenen zu dem Berusenden ist Jer 20, 7, wo die ersten Worte: du hast mich überredet und ich ließ mich überreden" zeigen, daß Gott nicht mit lauter Zwang verfuhr, sondern die Luft weckte, ihm zu dienen (Jer 15, 16), die weiteren: "bu haft mich ergriffen und wurdest übermächtig" barauf beuten, daß sobald ber Seber sich bem Gotte willig ergab, ber um ihn warb, er eine übermächtige Gewalt erfuhr, Die 56 ibn fortan gebunden hielt: Er mußte Gottes Worte in sich aufnehmen und vertünden, auch wenn biefe ihm nicht mehr, wie vielleicht zu Unfang, ein heiliger Genuß, sondern bie Ursache unsäglichen Leidens waren. Jer 15, 16—18; vgl. E3 3, 3; Apf 10, 9 f. Auch solche in des Herrn Dienste beständig stehende "Männer Gottes" (1 Sa 9, 6) waren übrigens nur zu gewiffen Stunden göttliche Offenbarungen zu empfangen fich bewußt co

und diese letteren unterschieden sich für ihr eigenes Urteil scharf und deutlich von den subjektiven Gedanken und Empfindungen ihres Herzens. Auch die Wahl des Zeitpunktes ber Offenbarung bleibt Gott vorbehalten. Im Unterschiede von den heidnischen Orakeln und auch der Einrichtung des Urim und Thummim, wo die Initiative vom fragenden 5 Menschen ausging, ift in ber echten Prophetie die Offenbarung Gottes nichts menschlich Beranstaltetes, sondern der Herr wählt frei die Stunde, wo er sich dem Propheten und burch diesen bem Bolke offenbaren will. In Zeiten bes Gerichts bleibt er öfter völlig stumm, so daß den Menschen diese Quelle der Erkenntnis seines Ratschlusses versiegt. Das schließt nicht aus, daß prophetische Gottesworte nicht selten auch durch Befragung 10 eines bewährten Propheten veranlaßt werden (2 Sa 7, 2 ff.; Jer 37, 3 ff.; 42, 2 ff.; Sach 7, 3 ff.); allein die Antwort kann verziehen (Jer 42, 7) oder ganz ausbleiben. Der Prophet aber kann sich wohl auf den Empfang des göttlichen Wortes rüften (Hab 2, 1), wobei selbst ein sinnliches Mittel, wie die Musik, nicht ausgeschlossen ift (2 Kg 3, 15); aber ob ber Herr sich erbitten läßt, ju ihm ju reben, hängt lediglich von feiner Gnade ab. Das prophetische Wort entsteht nämlich baburch, bag Gott jum Propheten rebet, ebe bieser im Namen Gottes zu ben Menschen rebet. Der erste Att ift bei ber echten Prophetie der rezeptive, wo der Knecht Gottes wahrnimmt oder vernimmt, was er weiterhin verkunden foll. Da Gott in Gesicht und Wort zu ihm redet, wird diese rezeptive Seite der prophetischen Thätigkeit bald als ein Sehen, bald als ein Hören bezeichnet, 20 ohne daß beides durchweg zu scheiten wäre. Der älteste Name des Propheten ist nach 1 Sa 9, 9 5, Seher. Durch diese Benennung ist ihm ein außerordentliches Bahrnehmungsdermögen zugeschrieben. Nicht übel erklärt Jsidorus Hispal. (Etymol. VII, 8, 1): "Qui a nobis prophetae, in V. T. videntes appellantur, quia videdant ea quae ceteri non videdant, et praespiciedant quae in mysterio abscondita 25 erant. In dem Nusdruck liegt vor allem, daß dem Propheten der Inhalt seiner Beissaung als ein abiektiver aufem keinem such internen verber von der und der sagung als ein objektiver außer seinem subjektiven Denken und Fühlen gegeben und zwar unmittelbar gegeben ist, nicht das Resultat seiner Reslexionen, Schlüsse, Berechnungen bildet. Aber auch das, daß dieser Inhalt dem lebendigen Geschehen, nicht der abstrakten Theorie angehört, deutet sich schon darin an. Ohne sein Zuthun schaut der Prophet, 30 dessen Auge Gott entschleiert hat (Nu 24, 4), die Geheimnisse Gottes (Am 3, 7), die Dinge, welche der Herr vor dem gewöhnlichen Blid des Menschen zu verdergen psiege, ob sie nun der Gegenwart oder Jukunft angehören, vgl. Da 10, 1. Diese Dinge können sich bildlich, symbolisch vor dem Auge des Sehers darstellen, aber auch dann ist er nicht ber Bildner dieser Zeichen und Geftalten — dies unterscheidet ihn vom Dichter — sondern 35 ein anderer Geist bietet ihm dieselben dar, so daß sich ihm sogar oft ihre Bedeutung erst allmählich erschließt. Ugl. z. B. Sach 2, 2 ff.; 4, 4 f. Diese Objektivität des Offenbarungsinhaltes wird aber auch durch die bei den Propheten, deren Schriften wir haben, häusigere Bezeichnung "Bort Jahves" gefordert. Siehe Wort und Gesichten werden nicht Urheber des prophetsen Gesichten ist, so auch nicht 40 des echten prophetischen Wortes. Dieses ergeht zuerst an den Propheten, ehe es durch ihn noch anderen Menschen fund wird. Wenn auch zeitlich nicht selten beibes zusammenfallen mochte, fo getraut fich boch ber gewiffenhafte Prophet nicht zu fagen : "Go fpricht ber Herr" — wenn er nicht unzweideutig das Wort seines Gebieters vernimmt. Bon ben Gebanken und Worten seines eigenen Bergens hebt sich biefes Gotteswort auf schärffte 45 ab, ja es steht mit jenen nicht selten in Gegensatz und Widerspruch. Man sehe 3. B., wie sich in Habaktuts Schrift bie Rede bes gottgesandten Propheten und die bes frommen Beters unterscheibet: 1,2-4 flagt er seinem Gott bas Unrecht, bas im Land allgemein geschehe; v. 5ff. verkindet Gott etwas Unerhörtes, was er vorhabe, das Gericht durch die Chaldser. v. 12ff. klagt der Prophet namens seines Bolks über den gewaltthätigen 50 Verwüster. 2, 1 blickt er nach einer tröstlichen Eröffnung aus, die ihm v. 4 ff. zu teil wird, wo Gott ihn das Gericht über jene heidnische Weltmacht schauen läßt. K. 3 endlich folgt ein lyrischer Liderhall der geschauten Parusie. — Der Unterschied zwischen The göttlichem Beficht und Wort, prophetischem Schauen und Boren ift übrigens ein relativer; beibes gebt ineinander über. Wie auch die eigentlichen Bifionen von göttlichen 55 Worten begleitet find und mit biefen gufammen felber ein "Wort des Gerrn" bilben, fo ift umgekehrt ber Inhalt bes geoffenbarten Wortes etwas vom Propheten Geschautes, auch wo die Offenbarung nicht in völlig sinnlicher Gestalt vor dem Auge des Bropheten steht. In den allgemeinen Überschriften wie Um 1, 1; Jef 1, 1; 2, 1; 13, 1; Mi 1, 1; Sab 1, 1 werden denn auch weisfagende Worte, Spruche, Reden Gegenstand bes prophe-60 tischen Schauens genannt, was nach Stellen wie Jer 38, 2; hab 2, 1-3 berechtigt ift,

fo daß man nicht mit König (Offenbarungsbegr. II, 192; vgl. 2ff.) in dieser Sprechweise der Uberschriften eine spätere Alterierung des prophetischen Sprachgebrauchs erkennen kann, welche sogar zu einer materialen Abirrung vom prophetischen Bewüßtsein führe. König meint nämlich, das Berbum iff. (im Unterschied von ik) werde an echten prophetischen Stellen nicht vom Offenbarungsempfang wahrer Propheten gebraucht, sondern sieche nur von den falschen, indem es einen "im Innern des Menschen stattsindenden Prozes charakterisiere" (II, S. 30). Allein so gut wie ig im Hoo 12, 11; Hod 2, 2f.; Ez 7, 13; 12, 23 u. a. konnte auch das Berbum in von der Wahrnehmung objektiver Offenbarung gebraucht werden, wie zum Überfluß Jef 30, 10; Ez 12, 27 deweisen. Wenn dem in von vornherein das Merkmal einer des realen Grundes entbehrenden so Subjektivität anhaftete, brauchte Ez 13, 6f.; vgl. 12, 24 kind nicht notwendig dabeizuschehn, ebensowenig Jer 23, 16 in der ig in. Unseres Erachtens sind aber in und insolvenig Jer 23, 16 in die ersteres rein die Beziehung des Auges auf den Gegenstand, den es sieht, bezeichnet, daher das Wort an Stellen wie Ez 13, 3; 3ef 44, 9, wo von einem gegenstandslosen Weissagen die Rede ist, besonders gut paßt, im mehr is zuständlich das Verweilen des Blickes auf einem Bilde, daher es für die Charakterisierung des prophetischen Schauens im allgemeinen (wie in jenen Überschriften), aber auch des träumerischen der schlichen Propheten sich besonders leicht andot. — Auch in wird

1 Sa 3, 15 von einer bloß phonetischen Offenbarung gebraucht.

Fragen wir nun näher, in welchem psychischen Zustand sich die Propheten bei ihrem 20 Schauen göttlicher Gefichte und bem Bernehmen ber Borte bes Berrn befunden haben, jo ift vor allem zu betonen, daß fie nach Empfang ber Offenbarung genau über bas Gesehene und Gehörte Austunft zu geben wußten, was sie von den in einem Zustande bes Schlaswachens ihre Ausschliche gebenden Schamanen (vgl. Tholuck, Propheten S. 8 ff.) unterscheibet. Auch beim Empfang der Offenbarung selbst bleibt ihnen das Selbstbewußtsein, 25 die Erinnerung an das Bergangene; vgl. z. B. Ex K. 4—6; 32, 7 ff.; Jes 6, 5; Jer 1, 6 u. s. w. Das geistige Eigenleben wird zwar durch die Macht des wunderbaren Eindrucks zurückgedrängt; allein es erwacht nach demselben sogleich wieder zur Reslegion über das Geschaute und Gehörte. Die gewaltsame Estsase, welche einen völlig passiven Zustand herbeisührte, der sich wie Raserei äußerte, kam zwar etwa bei Prophetenjüngern so oder einem Sauf von 1 Sc. 10, 24). Where diese liebs der von von Neren Sauf von Mer ober einem Saul vor (1. Sa 19, 24). Aber diese Unterbruckung bes vernünftigen Bewußtseins ist bei ben mit ber Stimme bes herrn vertrauten Propheten einer gewiffen Selbstbeberrichung gewichen, die fie erft befähigte, das Wort des herrn flar ju vernehmen und weiterhin fruchtbar zu machen. Um meisten Uhnlichkeit mit ben Schamanen zeigt noch Bileam, der halbheidnische Seher, der Mann "geschloffenen Auges" (Nu 24, 3. 15), 35 d. h. beffen leibliches Auge für die Außenwelt geschloffen ift, mahrend seinem Seherauge verborgene, serne Dinge entschleiert sind; auch er spricht aber nicht in schlaswachem Zustand, sondern hat nachher volles Bewußtsein von dem, was er gesehen. Im übrigen verleugnet sich auch in dieser Hinsicht die verschiedene Individualität der einzelnen Propheten nicht. Hose haben wir uns nach der Erregung, die noch in seinen geschriedenen Worten nachzittert, so psphifch gewaltsamer mitgenommen zu denken, als etwa Haggaj; Ezechiel physisch stärker unter bem Einfluß ber hand bes herrn leibend, als Jesaja. Co wenig aber als einen Seelen-ichlaf nach Art ber Schamanen haben wir bei ben Propheten ben leiblichen Schlaf beim Empfang der Offenbarung vorausgesetz zu benken, so daß ihre Gesichte und Unterredungen mit Gott in ben Rahmen bes Traumlebens einzugliedern waren. Siehe gegen biefe Bor- 45 ftellung den Art. Träume. — In der judischen und christlichen Theologie ist über den psychischen Zustand ber Propheten viel verhandelt worden. Während die alteste patriftische Unichauung, an Philo und Plato fich lehnend, bas Efftatische besselben betont (wie noch Bengftenberg), ift feit dem montanistischen Streit die firchliche Theologie eber bemubt gewesen, eine abnorme Störung des menschlichen Geisteslebens von den Bropheten fern= 50 zuhalten. Siehe darüber das Nähere bei G. Fr. Ohler, Theologie des Alten Testaments, zuhalten. Siehe 3. A., S. 745 ff.

Mit der vorigen hängt die Frage zusammen, wie sich die leiblichen Wahrnehmungsorgane zu jenen Offenbarungen verhalten haben. Mit Recht protestiert König gegen die
gangbar gewordene Behauptung, daß die Leiblickeit dabei überall nichts zu thun hatte, 55
sondern alles Schauen und Hören dieser Art einfach einem "inneren Sinn" zuzuschreiben
sei. Dagegen verfällt er ins andere Extrem, indem er von der äußerlichen Wirklichkeit
der von den Propheten beschriebenen Sinneswahrnehmungen ihre Objektivität abhängig
macht. Gegen beiderlei Auffassungen entscheidet 2 Ko 12, 3, wo Paulus die Beteiligung
der Leiblickkeit an dem ekstatischen Erlebnis als etwas ihm selbst Zweiselhaftes, für den sa

Bert besselben Gleichgültiges bezeichnet. Analoger Beise werden wir weber aus dem Besen der Prophetie a priori folgern können, daß die Bisionen und Offenbarungen der Gottesftimme blog innerlich vernommen, noch daß diefelben, so gewiß sie objektiven Charafter hatten, durch die äußeren Sinne sich vermittelten. In welchem Mage die äußeren Gesichts-5 und Gehörsorgane, die Augen- und Ohrennerven durch jene Eindrucke in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist mehr ein physiologisches als ein theologisches Broblem. Gine Haupt-schwäche der umfassenden und verdienstvollen Darstellung Ed. Königs ist es, daß der große Unterschied zwischen sinnlich-äußerlicher Wirklichkeit und objektiver Realität nicht zu seinem Rechte kommt, als ob die objektive Wahrheit der Offenbarung, wonach sie einen waßermenschlichen und übermenschlichen Ausgangspunkt hat, nur dei sinnlicher Fassung jener Wahrnehmungen könnte festgehalten werden (vgl. 3. B. Offenbarungsbegr. II, 158. 160. 181 f.). So ergiedt sich ihm, daß das Reden Gottes zu den Propheten stets ein phonetisches, sinnlich lautes war, und er verwirft nachdrücklich die von Oehler und Riehm beigezogene Bergleichung mit ber Urt, wie Gottes Stimme etwa jum driftlichen 15 Beter spricht und ihn ber Erhörung versichert. Bgl. Riehm, Mess. Beiss. 2 S. 38 ff.; Chler, Altt. Theol. 2 S. 764. Eine Analogie ist bei lichten Höbepunkten bes Gebets- lebens — freilich nur bei biesen! — wirklich vorhanden. Bgl. ben Ausbruck ==== Mi 3, 7; Hab 2, 1 f.; Jer 23, 35 u. a. wie so oft bei Gebetserhörungen. König meint, bei einem blog innerlichen Vorgang hatten die Propheten das gottliche Wort von der Stimme bes 20 eigenen Herzens nicht sicher unterscheiben können. Dies ist ein das Walten des göttlichen Geistes beeinträchtigendes Borurteil. Auch darf nicht übersehen werden, daß sinnliche Eindrude vor der Gefahr der Selbsttäuschung keineswegs sicherstellen. Es giebt Hallucinationen des Gesichts, aber auch des Gehörs. Wir erinnern in letzterer Hinsicht nur an Muhammed und als ein Beispiel der Gegenwart an G. Monod, dessen Jrrwahn, Christus 25 ju fein, nach seiner Beteuerung auf eigentliche Borte, die er vernommen babe, gurudgebt (Quatre lettres de Guillaume Monod, Genève 1879, p. 4sq.). Bielmehr ift schon bei den alttestamentlichen Propheten das, was sie im Grund versichert, Gottes Offenbarung zu empfangen, nicht das Sinnliche, sondern die geistige Macht, die innere Hobeit und Heiligkeit, mit der jene Bilder und Worte unabweislich vor ihre Seele traten. 30 Anderseits aber sollte nicht verkannt werden, daß in weit höherem Dage, als unser abstraftes, modernes Denken anzunehmen geneigt ift, die Leiblichkeit bes Propheten von jenen Offenbarungen affiziert wurde. Rur ist dies nicht die Hauptsache, weder für das Bewußtsein ber Propheten, noch für das unfrige, sondern die Objektivität der Beissagung, wonach sie das Zeugnis einer realen göttlichen Geistesmacht, nicht Erzeugnis menschlicher Gedanken-35 arbeit ober bes Spieles ber Gefühle ift.

Ist das Wort des Herrn etwas von dem Propheten Geschautes, Vernommenes, etwas bon außen an ihn herangetretenes, fo tann es nicht bas Produkt seiner eigenen Gebanten und Schluffe, ber Inhalt feiner subjektiven Bermutungen, Befürchtungen ober auch Abnungen In der That weiß der Brophet diese Offenbarungen von seiner subjektiven Gedankenund Gefühlswelt scharf geschieben. Mit untrüglicher Sicherheit erkennt er die Gottesftimme und spricht das Todesurteil über die falschen Propheten, welche weissagen, was aus ihrem eigenen Bergen stammt, b. h. ihrer Cubjektivität entsprungen ift. Bgl. Jer 23, 16. 31 ff.; 28, 16; Ez 13, 2. Während der faliche Prophet rechnet, welcher Ausgang ber mahricheinlichere fei, babei von nationaler Begeisterung fich tragen läßt und 45 biefelbe zu weden fucht, vielfach auch Menschengunft und perfonlichen Gewinn im Auge hat, verkündet der wahre Prophet solches, was allem Augenschein und aller Wahrscheinlich= teit widerspricht, die Gesühle seines Volkes verlet, ja sein eigenes Herz aufs Schmerzlichste verwundet, und zwar verkündet er es mit einer so unerschütterlichen Gewißheit, ohne sich durch Spott und Mißhandlung irre machen zu lassen, daß eine außerordentliche Erso kenntnisquelle ihm zugestanden werden nuß. Jede nur mit den gewöhnlichen psychischen und geistigen Funktionen rechnende Erklärung sieht sich durch jene bestimmte Unterscheidung, bie ber Brophet zwischen seinem eigenen Denken und ber gottlichen Offenbarung ju machen weiß, sowie durch diese unansechtbare Zuversicht des Propheten vor ein unlösbares Problem gestellt. Zwar hat es an Versuchen nicht gefehlt, die Weissagung aus einem Zusammen-55 wirfen natürlicher Faftoren zu erklären, wobei man die Ginwirfung eines übernatürlichen entweder auf unbewußte Gelbsttäuschung oder auf bewußte Ginkleidung seitens der Propheten meinte zurückführen zu können. Man berief sich darauf, daß auch sonst hervorragende Eigenschaften und außerordentliche Erscheinungen, die sich doch für uns natürlicherweise erklaren laffen, bei den Jeraeliten von der Bethätigung eines transcendenten Faktors abso geleitet wurden, so z. B. die Melancholie Sauls 1. Sa 16, 14ff., die eine natürliche

gewesen sei, wie das dagegen angewandte Heilmittel zeige, und doch von einem bofen Geiste herrühren solle, den Gott gesandt habe (so schon Spinoza tract. theol. pol. cap. 1) ober die natürliche Beisheit Salomos (fo gleichfalls Spinoza) ober die Kunstfertigkeit Bezaleels (Er 31, 3; fo Redslob); allein abgesehen bavon, daß die Bebraer bie Naturlichkeit dieser Erscheinungen auch nach unserem Maßstabe gemessen, nicht wurden gelten 5 laffen, bleibt doch das innere Verhältnis des Propheten zu seiner Offenbarung ein psychologisches Rätsel. Sier handelt es sich nicht um einen absonderlichen Gemutszustand ober eine bleibende Beiftesgabe, fondern um einzelne Ginfichten, welche fich mit Beftimmtheit von den übrigen Vorstellungen und Anschauungen des Propheten abhoben. Auch ging bei diesem Bolke die Naivität keineswegs so weit, wie man nach hitzig (Jesaja S. XXIV) 10 meinen sollte daß den Feraeliten "der Geist eigener Innerlichkeit noch unbewußt und für sich selber noch ein außeres war, so daß er noch seine eigenen Gebilde, Vorsätze und Gedanken als ein Außeres und von außen bekommenes betrachten konnte". Im Gegenteil wird durch die oben angeführten Stellen die echte Weissagung allen Entwürfen und Gebilden eigener Phantafie und Erwartung so gegenübergestellt, daß diese der eigenen Innerlich= 15 feit des Menschen zugewiesen, jene dagegen als etwas von oben Geschenktes bezeichnet wird. Lehrreich ist, wie anders Nathan infolge gottlicher Eingebung spricht, als er nach perfonlicher Einsicht geurteilt hatte 2 Sa 7, 3. 4ff. — Die altrationalistische Theologie freilich meinte, im Propheten weiter nichts als einen Mann von ausgezeichneten Gaben des Geiftes und Herzens sehen zu sollen, einen Beobachter des Lebens, einen Vertrauten der Tugend 20 und durch sie der Gottheit, welchem jener sichere Blick in die Zukunft eigen sei, der dem sorglosen Erdenbürger entgehe, ein Weissager heiterer oder trüber Tage (so Hufnagel; ähnlich Eichhorn, Griesing gewiß viele von den "kalschen" Propheten rühmen dursten. Das Staaissichen, dessen der Verprechtet wied der Verprecht und die Konstelle gewiß viele von den "kalschen" Propheten rühmen dursten. Das Staaissiche an der verprecht wied der Verprecht in der Weise gestliche en der Verprecht wied der Verprecht in der Verprecht von den "kalschen" Propheten rühmen dursten. Das Staaissiche en der Verprecht wied der Verprecht von de Spezifische an der wahren Brophetie wird damit in keiner Weise erklart. Aber auch die 26 böhere Intelligenz und Stimmung, wie Knobel sie erläutert (Prophetism. I, 179. 215 f.), ober die geniale Konzeption, welche Redslob (Begriff des Nadi S. 18) zu Grunde legt, führen hier nicht zum Ziel. Und es ist bezeichnend, daß durch solche Anschauungen man, wie König (a. a. D. I, 22) an Knobel nachgewiesen hat, die Propheten auch um ihre moralische Hoheit und Tadellosigkeit bringt, welche man daneben nicht genug zu rühmen 30 weiß. Noch viel weniger freilich wird man ihrem Sinn und Geiste gerecht, wenn man sie, wie neuerdings S. Windler (KUT' 171ff.) ju einfachen politischen Barteiführern und Agitatoren macht, die fich von einer Großmacht wie Affprien ober Babylonien hatten Lofung und Borlagen zu ihren Rundgebungen erteilen laffen! — Die formale Schwierigkeit, die fich entgegenstellt, wenn man das doppelte Bewußtsein der Propheten und ihr zuversicht= 35 liches Auftreten im Namen Gottes ohne Dazwischenkunft eines höheren Faktors erklären will, wird aber noch wesentlich gesteigert durch die Beschaffenheit des Inhalts der alt= testamentlichen Beissagung, welcher fich aus blogem Denten, aus moralischen Uberzeugungen

oder bloßen Ahnungen nicht erklären läßt, wie wir sehen werden.

Der zweite Akt bei der Entstehung des prophetischen Wortes ist der produktive, 40 welcher darin besteht, daß der Prophet die empkangene Offenbarung anderen verkündigt. Diese Seite seiner Thätigkeit drückt die häufigste Bezeichnung &\frac{1}{2} aus (s. über die Form Orelli, Altt. W. S. 7 f.), der Sprecher, nämlich Gottes. Man sehe, wie Ex 7, 1; 4, 16 dieses Wort mit \( \bar{1}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}\bar{2}

die Worte bes Herrn, die er empfangen, in sich zu verschließen, so hielt er es nicht lange aus; diese Worte brannten in seinem Innern Jer 20, 7. 9. Falsche und untreue Propheten freilich ließen sich in ihrem Reben und Schweigen durch menschliche Rudsichten und die Aussicht auf Gewinn, menschliche Gunft ober Ungnade bestimmen. 5 Mi 3, 5. 11; Jef 56, 10 u. a. — Ist ihm aber ein Wort aus jenem lebendigen Geistesftrom hervorgegangen, welchen ber echte Prophet von feinen eigenen Gedanken und Befühlen deutlich unterscheibet, so verkündet er es nicht als seine bloße Überzeugung, sondern als Wort bes gerrn und verlangt bafür den entsprechenden Gehorfam und bas Gott gegenüber geziemende Vertrauen. Diefes "so spricht ber Herr" sest boraus, daß nicht etwa 10 nur ein göttlicher Impuls zu menschlichen Gebanken gegeben, eine gewisse Erregung bes Menschen göttlich gewirkt worden sei, in welcher dieser nach eigenem Ermessen aus seiner Gedankenwelt heraus spräche, sondern daß vielmehr die Göttlichkeit sich auf das Wort, den bestimmt ausgeprägten Gedanken erstrecke. Das schließt freilich nicht aus, daß der Brophet dieses Wort nach Maßgabe seiner Darftellungs- und Ueberzeugungstraft mundlich 15 und schriftlich entfaltet und ausgestaltet hat. Dies giebt felbst König (II, 356 ff.) zu, wodurch dann freilich seine strenge Forderung der phonetischen Sinnlichkeit der Offenbarungen einen starten Stoß erleibet; benn es läßt fich nicht verkennen, daß auch bei solchen Reden, die vom Propheten ausgesponnen sind, das "so hat der Herr gesprochen" oft wiederkehrt.

III. Die Eigenart bes prophetischen Wortes ist A. in formaler Sinfict schon durch das angebeutet, was über seine Bermittlung an den Menschen gesagt wurde. a) Mit der Aussage, daß die Offenbarung eine vom Propheten geschaute sei, ein Geficht, hängt ihre konkrete Gestalt und lebendige Anschaulichkeit zusammen. Auch wo der Prophet nicht eigentliche Gefichte oder Bifionen schaut, hat sein Wort in der Regel wirkliches Geschehen, 25 lebendige Bilber, Begebenheiten, Ereignisse u. f. w. jum Inhalt. Er lehrt nicht allgemeine, abstrafte Wahrheiten, sondern schaut des lebendigen Gottes Bethätigungen, die dem gemeinen Blide noch verborgen sind. Daß wir diese Bilber und konkreten Gestaltungen nicht als Erzeugnisse ber menschlichen Reflexion auffassen burfen, etwa als Schlußfolgerungen aus allgemeinen Prämiffen und Applikationen allgemein gultiger Regeln ober als bewußte 30 symbolische Ginkleidung eigener Gedanken, haben wir schon gefeben. Bielmehr tritt die Offenbarung gleich zuerst in dieser lebendigen Gestalt vor die Seele des Propheten, und erst nachher knupft sich des letzteren Reflexion daran. Wie sich uns oben zeigte, übersteigt bas symbolisch Geschaute nicht selten seine intellektuelle Fassungskraft, ebenso aber auch öfter seine moralische. Wohl ist er z. B. sittlich prädisponiert, Gericht über Jerusalem zu erswarten, ja zu sorbern; aber was er prophetisch schaut, ist nicht die bloße Bollstreckung seines sittlichen Urteils, sondern eine Heimsuchung, die vielleicht mit diesem in Widerspruch steht, weil sie über das Maß der Billigkeit weit hinausgeht. Die konkrete, lebendige Gestalt nun der prophetischen Eingebungen hängt mit der geistigen Anlage des Bolkes und Stammes zusammen. Den Semiten, d. h, hier den Hebräern und den ihnen nächste verwander wähle wird der die einzelne 40 verwandten Bolfern, ist eine gewisse Unmittelbarkeit der Anschauung eigen. Die einzelne Erscheinung fassen sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der oberften Ursache, ber In biefer natürlich begründeten, aber durch den göttlichen Geift zum Charisma erhobenen Gabe, das Göttliche unmittelbar in seiner realen Bethätigung und Berwirklichung zu schauen, liegt die besondere Größe, aber auch die Schranke der alttestament-45 lichen Prophetie; ihre Bröße, sofern sie das Walten Gottes dis in das äußerliche Geschehen hinaus erkennen läßt, seine Wege dis zur Verwirklichung im einzelnen ausbeckt, ihre Schrante, da diese Verleiblichung der Gottesgedanken, soweit sie vom Propheten kann gesaßt und von den Horern kann verstanden werben, keine adaquate ist. Das Weiskagen kann nur Stückwert sein (1 Ko 13, 9), und muß das Göttliche, damit es sichtbar und so greifbar werbe durch Rermittlung einer Erscheinung darktellen walche kein Mehr

jenem vorschwebte, vollkommen realisiert sein wird; der Untergang der Agypter im Schilfmeer ift ein Greignis, das für den Untergang der gottfeindlichen Weltmacht typisch geworden. Bgl. über ben Ausdruck "Typus" und die Arten besselben Orelli a. a. D. S. 44ff. Die bei Juden und Chriften von alters her geubte, innerhalb der protestantischen Theologie am eifrigsten von Coccejus und seiner Schule gepflegte biblische Typit ift durch die subjettive 5 Willfur welche fich leicht bes Gegenstandes bemachtigt, in Verruf gekommen. Aber gerade die moderne Naturwissenschaft, welche die Vorabbildungen höherer Gestalten in niedrigeren Gebilden früherer Perioden erkennen lehrt, führt darauf, ihr auch auf biblischem Gebiet sogar vom rein wiffenschaftlichen Standpunkt eine objektive Berechtigung zuzuerkennen. Diese Borbilder sind freilich zunächst ihrer Bedeutung für die Zukunft selber nicht bewußt; sie 10 sind darum auch stumm. Erst der Prophet leiht ihnen Sprache und deckt ihren Sinn auf. Kurt nennt deshalb den Typus Realweissagung zum Unterschied von der Berbal-weissagung. Jahrhunderte lang mochte der Hohepriester sein Bersöhnungsopfer bringen, ehe jemand es als eine Weissagung auf die Zukunft verstand, wie etwa Deuterojesaja es verstanden und in weissagendes Wort umgesett hat. Empfindungen und Ahnungen wedte 16 der symbolische Kultus reichlich, aber zu bestimmten und festen Gedanken betreffend bie Bukunft kam es erst burch das prophetische Wort. Und wie vom bloßen stummen, unsbewußten Borbild unterscheidet sich das biblische Prophetenwort auch von den dumpfen bunteln, migverständlichen Naturlauten, wie fie ben meiften beibnischen Orafeln zu Grunde liegen. Das Wort ist im Unterschied wie vom Bilde so auch vom bloßen Laute eine 20 artikulierte bestimmte Kundgebung, ein abäquates Gefäß des Gedankens. Daß Gott zum Menschen spricht wie ein Geist zum andern Geist ist das Wunder der Gnade, welches Ferael vor den Heiben auszeichnet (Ru 23, 23). Es eignet diesem Gottesworte ein Maß der Geistigkeit, Bestimmtheit und Deutlichkeit, wie es den heidnischen Orakeln, wobei ans geblich göttliche Naturlaute in Menschenworte umgesett werden, von ferne nicht zukommt. 25

B. In haltlich beschränkt sich die Weissagung, welche durch prophetisches Schauen und Bernehmen vermittelt ist, keineswegs auf zukuntige Dinge. Auch solches, was räumlich entsernt und daher den Sinnen entzogen ist, oder nach seiner Natur einer höheren oder innerlicheren Sphäre angehört, als daß der Mensch es mit seinen natürlichen, sünnlichen und geistigen Organen wahrzunchmen verwöchte, wird dem Propheten durch den Geist so Gottes ausgebeckt, geossenbart. So schauen z. B. Zesaja und Ezechiel die Herike des im Himmel thronenden, aber auch über die Erde dahinschrenden Gottes; Exclisse schale schauen in Babylonien, was in Zerusalem geschiecht 8, 1 ff., oder was Nedustadnezar an der Grenze Kanaans thut 21, 26. Dem arglosen Zeremia werden die Anschläge auf seine Person, welche seinen Mitbürger zu Anathot, selbst seine eigenen Brüder gegen ihn ausgesonnen so haben, ausgebeckt 11, 18 dis 12, 6. Die Propheten alle enthüllen die Stellung, welche das Volt zu Gott und dieseinge, welche Gott zu seinem Bosse einen solste einnimmt. Die in der neutestamentlichen Gemeinde Weissgagenden lesen die Kerzensgedanten solcher, die zum erstennal im Gottesdienste anwesend sind, in An 14, 24 ff. u. s. w. Iber allerdings nimmt die Bordersagung künftiger Dinge in der Meissgagung eine wichtige Stelle ein und fehlt so insofern nirgends, als das dem Propheten Gezeigte stels seine Beziehung hat auf die Vollendung der Mege Gottes im künstigen Gottesreiche. Daß der Gott, der durch die Vollendung der Propheten spricht, eben der ist, welcher im Gotseriche. Daß der Gott, der durch die Vollendungen der Propheten spricht, eben der ist, welcher im Gotseriche. Daß der Gott, der durch die Vollendungen vom Berlauf der Vollen einsche Gesche und sießen aus dissendungen vom Berlauf der Geschiedet Schleinen aus einen Anschen, im voraus offendart, was geschieht. Die 18, 22; Um 3, 7; 3ef 41, 22; 45, 24, 9 u. s. f. Wan hat mit Unrecht versucht, diese Schauen in die Jukunft auf allgemeinen Anschen, einen Keiche werden Vollen welchen seissgaung aus gesticken. S

leiten laffen, keinen theologischen Wert haben, sondern im besten Fall auf unerklärlichem Ahnungsvermögen beruhen und wie Schleiermacher fagt, "ber psichischen Naturforschung anheimgegeben werden" sollen. Allein hier wird etwas funftlich geschieden, was in der Geschichte in lebendiger Einheit auftritt. Der Versuch, die speziellen Borhersagungen s fritisch auszuscheiden, gelingt nicht. Mag man die Batriarchensprüche, die Bileamssprüche und ahnliche Weissagungen als spätere Dichtungen, vaticinia post eventum erklaren, auch aus streng geschichtlicher Zeit sind uns zu gut bokumentierte Borbersagungen von sehr bestimmtem Gepräge erhalten, als daß sie sich kritisch beseitigen ließen, und zwar von Bropheten, welche den Höhepunkt des israelitischen Brophetentums darstellen, wo es 10 längst von den mantischen Clementen, die ihm ursprünglich sollen angehangen haben, hätte geläutert sein mussen. Man denke an Jesajas Wort wider die Asspret (37, 21 ff.), an Jeremias Ankundigungen des bevorstehenden Untergange Jerusalems, sowie an fpezielle Worte desselben Propheten wie gegen Hananja 28, 15 ff. ober an Ezechiels Geschichte von der Katastrophe in der Hauptstadt und dem Lose ihres Königs 12, 8 ff.; 15 21, 18 ff. Lgl. aber auch 1 Kg 17; 1; Am 7, 17; Jef 7, 7—9; 16, 14; 21, 16; 38, 4 ff.; 39, 5 ff.; Mi 3, 12; 4, 10; Jer 25, 11 u. a. m. Es ist eine Jufion, wenn man meint, in solchen Fällen habe der Prophet von allgemeinen sittlichen Urteilen über fein Volk ober Einzelne aus zur zuversichtlichen Vorhersagung ihres bestimmten Schickslaß im Namen Gottes gelangen können. Stand Jesaja keine besondere Offenbarungsquelle 20 zu Gebote, die ihn der Bewahrung Jerusalems versicherte, so hat er sowohl den Sprern als nachher den Ussprern gegenüber ein tollkühnes, ja frevelhaftes Spiel getrieben; kam Jeremia aus bloßen Berechnungen der Wahrscheinlichkeit oder aus Erwägungen moralischer Urt, die jeder andere auch anstellen konnte, zu seiner Prophezeiung vom unvermeidlichen Fall Jerusalems, so war er ein Feigling, wenn nicht ein Verräter. Hat Ezeschiel nachträglich beim Niederschreiben seines Buches sich den Unschein gegeben, als wären ihm gewisse Norfälle durch prophetische Offenbarung im propus kund gemorden (11 8 bis ihm gewiffe Borfalle burch prophetische Offenbarung im voraus kund geworben (11, 8 bis 13, 12, 12 f.; 24, 2 u. s. w.), während er sie unterdessen wie die andern erfahren und erlebt hatte, so war er ein Gaukler. Bielmehr muffen wir, so gewiß uns die ethische Zuverlässigkeit der Propheten feststeht, eine reale Quelle der Offenbarung annehmen, aus so welcher fich ihnen Gewigheit über ben außeren Berlauf des Geschehens in folchen Fallen Durchaus richtig ist zwar, daß solche Eröffnungen nur im Dienst einer höheren göttlichen Absicht bentbar find, wenn fie nicht unter ben Begriff ber von ber Bibel felbst verponten Wahrfagerei fallen follen, welche die menschliche Neugierde befriedigt und sonft ben niedrigen menschlichen Intereffen dient. Aber als ein Borurteil muffen wir die Mei-85 nung bezeichnen, daß die göttliche Vorausbeftimmung und Borhersagung äußerer Begeben-heiten keinen ethisch-religiösen 3weck haben könne. Vielmehr offenbart sich darin die Souveränetät des wahren Gottes, welcher den Naturzusammenhang und Geschichtsverlauf ebenso bis ins einzelne beherrscht, wie er durch das Sittengesetz innerhalb der Menscheit herrschen will. Daß es berselbe Gott ift, ber in ber Natur und Geschichte waltet und do ber seinem Bolke sich nach seinem heiligen Besen erschließt und es innerlich wie außerlich heiligen will, darauf ruht der größte Nachdruck. Berhält sich dies so, so darf man nicht baran Anftog nehmen, daß im menschlichen Bewußtsein des Propheten der zureichende ethisch=religiose Grund für bestimmte Borbersagungen sich nicht findet; benn ber Prophet ist überhaupt nicht ber Urheber bessen, was er schaut und verkündet. In Gott aber, 45 welcher die Weissagung eingiebt, lehren uns schon die ältesten Blätter der Genesis den Schöpfer bes Alls fennen, ber nicht auf die geistig-moralische Sphäre beschränkt ist in seinem Wollen und Walten, sondern auch das Außere nach seinem freien Willen gestaltet, und die Weisfagung lehrt uns, wie dieser gottliche Wille bas Mu umgeftalten und ausgestalten wird, bis es ihm völlig entspricht. Für diesen lebendigen Gott giebt es nichts 50 Zufälliges; es können also, von ihm aus betrachtet, auch die Einzelheiten in der Beissfagung nicht unter diesen Begriff fallen.

In Jahveh, bem heiligen Herrscher, ber unter Mose das Bolk als sein Eigentum ergriffen hat, hat die Nebe aller wahren Propheten ihre Einheit. Sie ist Thora, d. h. göttliche Weisung. Die Propheten sind nicht bloße Ausleger des mosaischen Gesetes; aber wenn ihre Inspiration echt ist, steht ihr Wort in Übereinstimmung mit der gesamten Offenbarung Jahvehs seit Mose, ergeht in dieses Gottes Namen (Ot 18, 20; 13, 4) und hat, ob es von Vergangenem, Gegenwärtigem oder Zukunstigem rede, keinen anderen Zwed als die Offenbarung und Verwirklichung seines Willens, die Mehrung seiner Herrschaft. Ausgeschlossen sind solche Dinge, welche mit diesem Zwed in keinem Zusammens dang stünden. Weder die Bereicherung des menschlichen Wissens, noch die bloße Förde-

rung irbischen Glüde, um von niedrigeren Absichten nicht zu reben, konnen bie Ziele sein, auf welche es dabei abgesehen ift. Zwar hat das Bolt leicht in jeder Verlegenheit beim Propheten Rat und Hilfe gesucht; vgl. 1 Sa 9, 6 ff.; 2 Kg 4, 40. Aber nur auf solche Fragen und Bitten konnte der echte Prophet eingehen, von deren Beantwortung und Gewährung eine tiefere Einwirkung auf die Menschen zur Ehre Gottes zu erwarten 5 stand. Im übrigen konnte der Inhalt des prophetischen Worts nach der Anlage des Verkündigers und seiner zeitlichen Aufgabe ein sehr mannigsacher sein, wie schon aus der abigen Werksicht unter I herwaring

obigen Übersicht unter I. hervorging.

Je weniger der Wille Jahvehs in ihrer Gegenwart durchdrang, besto mehr verwiesen die Propheten auf seine Ausgestaltung in der Zukunft. Bon dem fünftigen volltommenen 10 Gottesreiche reben fie aber in historischer Gestalt, b. h. fie stellen es in ben Formen und Farben dar, die ihnen zu ihrer Zeit zu Gebote standen. Die Bilder, welche sie entwerfen, sind geschichtlich bedingt und beschränkt. Sie drücken die Zukunft in der Sprache ihrer Gegenwart aus. Darin liegt einerseits ihre Schranke, anderseits die unerläßliche Bebingung zur Erfüllung ihrer nächsten Bestimmung. Den zuvörderst soll die Weissagung 16 der Verwirklichung des göttlichen Willens in der Gegenwart dienen; das ist aber nur möglich, wenn sie den Zeitgenossen verständlich lautet. Zu dem Ende hin muß sie an die bestehenden Verhältnisse und Erlebnisse auch an lebende Personen anknüpfen und von da aus das Kommen des Reiches Gottes aufzeigen. So schildert sie denn dieses noch in lokaler und nationaler Beschränktheit, ohne daß dabei der Prophet sich bewußter= 20 magen an die Fassungefraft ber horer aktommodierte; es ist vielmehr das die Form, in welcher auch ihm selbst zunächst die Zukunft sich darstellt. Wohl aber wird durch bie Abee, welche sich darin ausdrückt, dieses Bild oft so hoch gespannt, daß bei näherer Reflexion die zeitgeschichtliche Schranke, die seinen Rahmen bildet, weichen muß. Gewisse ideale Zukunftsbilder sind um dieses Widerspruchs der geschichtlich plastischen Form und 26 der darüber hinausstrebenden Idee willen in äußerlicher Wirklichkeit nicht vorstellbar; der Prophet selbst wie seine Zuhörer mußten dadurch zu einer geistigeren und höheren Aufstallung vorbereitet und angeregt werden. Auch finden sich innerhalb der prophetischen Schriften zu den nach ihrer Natur einseitigen und beschränkten Bildern vom kunftigen Gottesreich ergänzende Seitenbilder, wie in den Gleichnisreden des Herrn ein Bild das 30 andere ergänzt. Nach Jef 11, 14; Sach 9, 13 ff. z. B. mag es scheinen, als ob die Bollendung des Gottesreiches durch Wassenthaten zu stande kommen sollte, allein daß mit biefen triegerischen Bilbern bas Obsiegen einer geistigen Dacht geschildert sei, ergiebt sich aus der durchaus friedlichen Zeichnung des Meffias bei benfelben Propheten Jef 9, 6f. Sach 9, 9 f. Ebenso wie der partielle Charafter liegt in der anschaulichen Bilblichkeit 35 ber Weissagung begründet, daß sie in einer Aussicht lebendig und wirkungsvoll zusammen= faßt, was im geschichtlichen Berlauf sich auf weite Zeitraume erstrecken und in versichiebenen Anläufen sich erfullen mochte. Das einer Stadt wie Babel ober einem Bolk wie Edom in einem Gemälde in Aussicht gestellte Vertilgungsgericht 3. B. konnte sich in der historischen Wirklichkeit in einer Reihe von Akten vollstrecken, zwischen welchen be- 40 beutende Zeiträume lagen. Ebenso schauen die Bropheten den Eintritt des messianischen Heils an ihrem zeitgeschichtlichen Horizont; die Propheten des Exils z. B. schauen ihn in unmittelbarer Verbindung mit der Erlösung aus der Verbannung und der Heimschr ins hl. Land, während dem Geschlecht, das diese erlebte, dieses selige "Ende der Tage" sich von selbst wieder in die Zufunft hinausruckte. Man hat dies treffend den "perspek- 45 tivischen" Charafter der Weissgagung genannt, indem wie in einem Gemälde unmittelbar über den Höhen, welche des Sehers Zeit begrenzen, die letzten Höhepunkte erscheinen, zu welchen ber Beift feinen Blid emporhebt, ohne daß die niedrigeren zeitlichen Zwischen= räume, welche die vorläufige Erfüllung von der endgiltigen trennen, fichtbar werben. Bgl. Bengel, Gnomon zu Mt 24, 29. Aus dem Gefagten ergiebt fich nun, daß die Beis- so sagung eine Geschichte hat, worin beibes liegt, ihre bleibende Einheit und ihr fortschreitendes Wachsen. Nicht auf einmal wurde dem Bolke Gottes die Kunde vom kunftigen Gottereich als abgeschlossene Lehre mitgeteilt; es ware dafür auch gar nicht empfanglich gewesen, sondern jedesmal die Seite der messianischen Zukunft wurde ihm enthüllt, welche zu schauen ihm innerlich möglich und heilsam war. Die geschichtlichen Ereignisse und 55 Erlednisse wirkten so veranlassend und befruchtend auf die Prophetie. Jede mächtige Gottesthat, jede Schlacht von tieferer Bedeutung wurde von den Bropheten als Fingerzieig auf die fünftigen Wege Gottes verwertet. Bollends folche epochemachende Wenbungen des nationalen Lebens, wie die Gründung des davidischen Königtums auf Zion ober die babylonische Gefangenschaft und Zerstörung des Tempels wurden nicht so Real-Enchflopabie für Theologie und Rirche. 3. M. XVI.

nur bom prophetischen Wort vielfach vorausgesagt, sondern dienten auch jum Ausgangspunkt einer neuen Phase der Prophetie; sie ermöglichten einen inhaltlichen Fortschritt dersselben. Von der äußeren Wendung der Dinge, namentlich aber von der inneren ethischen Beschaffenheit des Volkes hing es ab, welche Seite der Weissagung in den Vordergrund 5 trat: einem selbstgerechten, auf sein Glück stolzen Volke mußte vor allem das Gericht verkündet werden, durch welches Gott auf Erden seine Herrscht von Salden die Friege Seite herrscht von Salden die Jum Exil vor, obgleich von Sintergrund der Verheitzung von Salden nirgends fehlt. Einem gerichteten und gebeugten Bolke bagegen war die troftliche Ber-heißung vom feligen Ende der Wege Gottes vor Augen zu halten, wie wir das ins-10 besondere bei den egilischen und nachegilischen Sebern finden, wo die Erinnerung an den Strafernst Gottes immerhin die gute Botschaft vom Gnadenwillen bes Herrn begleitet. Sängt so die Richtung, welche die weissagenden Sprüche nehmen, von dem ethischen Bedurfnis jedes Geschlechtes ab, so bestimmt sich auch ihre geistige Sohe vielfach nach beffen Tragfraft. Sind auch die Weissagungen nicht ein Erzeugnis des Zeitgeistes, so spricht 15 doch der Geist Gottes darin zunächst zu der Gemeinde der Gegenwart, und es läßt sich dabei ein pädagogischer Fortschritt nicht verkennen, indem nach der Fassungstraft jeder Generation die Offenbarung eine finnlichere oder geistigere Gestalt annimmt, und im allgemeinen den spätern Geschlechtern, deren Horizont durch manche Erfahrungen erweitert und bereichert worden war, eine tiefere Geistesarbeit darin zugemutet wird, als den 20 früheren. Gleichwohl ist der Fortschritt kein geradliniger; es folgen auf Zeiten des höchsten Aufschwunges der prophetischen Erkenntnis wiederum solche, wo ihr Flug sich niedriger hält. Schon bei früheren Propheten, wie Hofea und Jesaja, werden Gipfel ber Weissagung erstiegen, welche in dieser Weise nicht mehr erreicht, jedenfalls nicht übertroffen werden. Wie aber die Zeitgeschichte und der Charakter des Bolks in einer bestimmten Beriode, so ist auch die individuelle persönliche Anlage des einzelnen Propheten von unverkennbarem Einfluß auf die Gestalt seiner Weissagungen. Er verhalt fich zu ben gottlichen Eingebungen nicht wie ein blanter Spiegel, auf welchen jene göttlichen Bilber geworfen wurden, oder wie ein totes Instrument, dem der Geist Tone ablocte. Bielmehr find die eigenartigen Gesichte und Sprüche mitbedingt durch die Gemütsart des Propheten, 30 die Lebhaftigkeit und Richtung seiner Phantasie, die Vorstellungen, welche ihm schon vertraut waren aus seinem Leben und Beruf. Ein Amos bringt beständig wieder drastische Bergleiche aus dem Landleben, mit dem er aus langjähriger Beschäftigung vertraut ist, Ezechiel schaut die zukünstigen Umrisse des Tempels, dessen Gestalt ihm, dem verbannten Briefter, ftets vor der Seele ftand. Rur ware es vertehrt, aus diefer naturlichen Indi= 85 vidualität oder überhaupt aus irdischen Faktoren die Entstehung der Prophetie ableiten zu wollen, was man öfter umsonft versucht hat.

IV. Die Erfüllung in der Geschichte gehört, wie schon aus dem über das Verhältnis zur Zukunft Gesagten erhellt, notwendig zur echten Weissagung. Diese enthält nicht bloß abstrakte Wahrheiten, deren Geltung sich allezeit gleichbliebe, auch nicht bloße Beale, deren asthetischer oder moralischer oder religiöser Wert unabhängig wäre von dem Maße ihrer Verwirklichung im irdischen Leben, sondern namentlich Ausblicke auf die Werke und Wege Gottes in der Welt. Ja das göttliche Wort selbst wird als ein lebendiges, wirksames ausgesaßt; es ist ein Weizenkorn, das Leben aus sich entsaltet, ein Feuer, ein Hammer, der Felsen zerschmettert Jer 23, 28 f.; vgl. auch Jes 55, 11. So vollzieht denn der Prophet, wenn er es ausspricht, gewissermaßen eine göttliche That, er ist das Organ göttlichen Thuns Jer 1, 10; 25, 15 ff. Zur vollen Geltung der Weissagung gehört also ihre Verwirklichung. Schon im biblischen Sprachgebrauch, der von "Aufrichtung" (Spesiolaus) der "Erfüllung" (so besonders im Neuen Testament) redet scho Keintessen der "Aufricktung" (Spesiolaus) der "Erfüllung" (so besonders im Neuen Testament) redet schot Sintessen Geweissagten die Weissfagung zu ihrem vollen Bestand und Gehalte kommt. Gott besem Sintessen der lich dadurch zu seinem Worte und löst es ein. Wenn Gott ein Krophetenwort "zur Erde sallen läßt" (1 Sa 3, 19), d. h. nicht erfüllt, so deweiss dessen. Vott ein Krophetenwort wur Erde fallen läßt" (1 Sa 3, 19), d. h. nicht erfüllt, so deweiss dessen Unechtbeit, Dt 18, 21 f. Die Erfüllung ist aber nach der Art und Bestimmung der weissagenden Sprücke verschieden. Wo der Nachdruck auf der äußerlichen Form derselben liegt, indem setwa auf nahen Termin einem Einzelmen oder dem ganzen Volk ein bestimmtes Schickal im Aussicht gestellt wurde, da mußte natürlich die Erfüllung die unmittelbar duschstäbliche Berwirklichung bringen, wenn der Sprüch echt war. Es wurde schon gesagt, daß wir eine große Zahl solcher Vorbersagungen, deren Ersüllung ausdrücklich gemeldet oder doch vorausgeset ist, im Kannon haben. Solche Weissag

daß die kanonischen Propheten zum größten Teil solchen unmittelbar in Erfüllung gegangenen Borbersagungen ihr hohes Unsehen verdankten. Allein nicht immer ift ihr Spruch ein unabänderliches Gottesurteil. In der Regel fogar hat die drohende Beis-fagung den Zweck, umgestaltend auf den Sinn des Volles zu wirken. Erfüllte sie diese Beftimmung, fo wurde auch die Haltung Gottes eine andere und das Strafurteil fand 5 seine Anwendung nicht mehr. Dies lehrt z. B. Jonas Erfahrung mit Ninive, die nach 4, 2 nicht eine vereinzelte, sondern eine regelmäßige war. Ein anderes Beispiel siehe Jer 26, 18 s. Ebenso beruhen aber auch die Verheißungen Gottes auf gewissen ethischen Bedingungen und Voraussetzungen, ohne welche sie sich nicht verwirklichen. Nach beiben Seiten lehrt Jer 28, 1 ff., wie Gottes Ratschluß eine Wandelung ersahre, wenn der Sinn 10 der Menschen, die er betrifft, sich wandelt. Von uerfüllter Weissgaung kann man in der Menschen, die einentlich von wieht roden der hiefelke gene kein kliedes Fotzum ist sondern solchem Falle eigentlich gar nicht reden, da biefelbe eben kein blindes Fatum ift, sondern auf ethischen Bedingungen ruht und einem ethischen Zweck dient. Die Drohung hat ihre Bestimmung erfüllt, wenn ber Sunder zu Gott umkehrt, die Berheißung ift nur bedingungsweise gegeben. Übrigens entsteht durch jene Wandelung menschlicher Gesinnung 16 nur ein Aufschub ober sonst eine außere Modifitation bes gottlichen Willens. Die gottlichen Gebanken, welche bas Gericht ber Sunderwelt und bie Erlösung seines wahren lichen Gedanken, welche das Gericht der Sünderwelt und die Erlösung seines wahren Volkes enthalten, müssen sich doch verwirklichen. Z. B. wird Joels Drohung mit dem Gerichtstag des Herrn, dessen Vorderen die Heusenschen sie Heuse Judas din abgewendet und in Verheißung verwandelt; aber jener gefürchtete Tag des Herrn 20 wird nach ihm gleichwohl kommen und die Feinde Gottes tressen, sein Volk aber läutern. Sebenso wird die Offenbarung des messianischen Heils durch die Sünden des Volks wohl ausgeschoben, aber zuletzt muß sie doch um so reiner und wunderbarer eintreten. Schon diese innerhalb der prophetischen Schriften selbst gebotenen Gesichtspunkte müssen darauf sühren, daß der Zusammenhang zwischen Weissagung und geschichtlicher Erfüllung kein 26 mechanischer, sondern ein organischer ist. Daß man vollends mit den prophetischen Gessschen nicht vedantisch buchklabenmäßig verfahren darf, versteht sich nach deren Natur von sichten nicht pedantisch buchstabenmäßig verfahren darf, versteht sich nach deren Natur von felbst. Ein folches Berfahren ware es, wollte man die geweissagte Zerstreuung Israels unter alle Bolter, die augenfällig genug sich erfüllt hat, deshalb bemängeln, weil noch entlegene Stämme gefunden werden, wohin sich zur Zeit noch keine Juden verirrt haben, so oder die Sprüche von der völligen Verödung Babyloniens, Jer 50 f., weil in der trostlos verödeten Umgebung Babels oder auf dem Boden dieser Stadt wieder spärliche Niederlaffungen sich finden, ober &c 19, 41, weil an der fühwestlichen harammauer sich noch einige unberührte Schichten von Quadern finden. Es ist auch in Betracht zu ziehen, daß die Prophetie, wie wir oben sahen, den weiteren Verlauf in ein wirkungsvolles Gemälbe 35 jusammengedrängt schaut, welches mit lebendigen Farben ausgeführt ist, während die Erfüllung in der Geschichte naturgemäß sich oft in einem langen, nicht so in die Augen fallenden Prozes vollzieht. Manches ist auch nach der Fassungekraft der Zeit in äußerlicher Verkörperung geschilbert, was sich geistiger erfüllt hat. Doch gehört auch die äußere Erscheinung jum Ziel ber Wege Gottes, und gerabe in dieser hinsicht harrt auch die 40 alttestamentliche Weissagung in gewissem Sinne noch einer schließlichen Erfüllung. Alles über die Erfüllung Gefagte zusammenfassend, sagen wir: Eine Beissagung ist dann als erfüllt anzusehen, wenn der volle darin beschloffene Wahrheitsgehalt zu lebendiger Wirklichfeit geworden ift.

Das Neue Testament will im allgemeinen die Erfüllung des im Alten Testa= 45 ment Geweissagten bringen. Was prophetisch und typisch im Alten Bunde von der auf Erden zu errichtenden Gottesberrschaft voraus dargestellt war, sindet in der Person Jesu Ehristi seine wesentliche Erfüllung. Er ist der gottmenschliche Mittler des Neuen Bundes, auf den die Verheißungen des Alten hinstreden; sein Werk war die Gründung des in Aussicht gestellten Gottesreiches. Dieser Stellung zur alttestamentlichen Weissagung war 50 sich Jesus vollkommen bewußt. Er bezeichnet es als seine Mission, Geset und Propheten zu erfüllen (Mt 5, 17); seine Botschaft an die Welt ist die, daß nun die Zeit erfüllet und das Neich Gottes in seiner Person genahet ist (Mc 1, 14 f.). Seine Person, welche dieses Neich bedingt und vermittelt, stellt er hin als den Mittelpunkt, auf den alle Weisssagung adzielt, und sindet daher in der Weissagung seinen persönlichen Beruf und sein spersönliches Schickal, seine Leiden wie seine künstige Erhöhung überall vorgezeichnet. Er erklärt sich als den Christus, der da kommen sollte, den Gesaldten des Hern, welche Würde ihn weit über David und Salomo, Abraham und die Propheten den Mose die Johannes erhebe (vgl. z. B. Mc 12, 35—37; Mt 12, 42; Jo 8, 58; Lc 7, 28), als den Menschensohn, in dessen Gestalt das Himmelreich Da 7 verkörpert erscheint (vgl. besonders so

Mc 14, 61 f.). Zugleich aber findet er auch den Weg tiefster Erniedrigung, das Todesleiden in Schmach, durch die Weissagung vorgeschrieben (Mt 12, 40; 16, 21; Mc 8, 31; Lc 24, 45 f.). In seiner Person erfüllt sich nicht nur, was von einem tünftig herrlich herrschenden Davididen oder von einem in Niedrigkeit dulbenden Knecht des Herrn voraus-5 gesagt ist, sondern auch, was dort von einem "Kommen Jahvehs" zu beseligendem Wohnen inmitten seines Bolkes verheißen ist (vgl. z. B. Mt 11, 10 mit Jes 40, 3). Und wie die eigentlichen Prophetenworte, fo fommen die Typen, die stummen Vorbilder, hier zur Erfüllung, sie finden das Bollbild, dem sie zustrebten. Weissagung und Thous sind hier auf neutestamentlichem Standpunkte nicht wesentlich verschieden. So darf es uns auch 10 nicht befremden, wenn schon in den Worten Jesu Spruche, die nach ihrem ursprünglichen historischen Sinn nicht bewußt auf den kunftigen Messias gingen, sondern nur typisch ihn bistorischen Sinn nicht bewußt auf den fünftigen Welstas gingen, sondern nur ihpisch ihn vorabbildeten, undedenklich auf ihn selher bezogen werden, auf den der ganze alte Bund als ein großes Vordild hinweist, dessen göttliches Ziel und eigentlichen Sinn Zesus ersichlossen hat. Von dieser Voraussetzung, daß Jesus der Christ ist, der Mittelpunkt, in welchem alle Radien der Weissgaung zusammentressen, gehen auch die Apostel und Svangelisten aus, indem sie in Jesu Leben und Lehren, seinem Leiden und Sterben wie seiner Siegeslausbahn aus dem Totenreich zur himmlischen Hertlichkeit überall die "Erfüllung" alttestamentlicher Worte oder Vordilder sehen. Es läßt sich nicht leugnen, daß in der Art, wie sie alttestamentliche Schristworte mit dem, was sie an Jesu geschaut und erlebt daben, verknüpfen, auch die jüdische Schristbehandlung hervortritt. Dies ist in den Beswerkungen der Evangelisten körker der Fall, als in den Reden Lebe, im alerandrinischen mertungen der Evangelisten stärter der Fall, als in den Reden Jesu, im alexandrinischen Hebräerbrief in anderer Weise, als in den Briefen des rabbinisch=geschulten Paulus. Die Juben jener Zeit liebten nämlich eine freie Berwendung des Schriftwortes, welche nicht immer den Anspruch erhebt, eigentliche Auslegung zu fein, aber auch, wo fie auslegt, sich 25 nicht an die grammatisch-historische Regel bindet. Allein die formale Freiheit der Schriftdeutung, die uns auf den ersten Blick oft willfürlich scheint, hat ihr gutes inneres Recht in der centralen und kulminierenden Stellung, welche Jesu nach seinem eigenen Anspruch und der Erfahrung ber Apostel dem alten Bunde gegenüber zukommt. Siehe übrigens hinsichtlich des Verhältnisses der rabbinischen und der neutestamentlichen Hermeneutit die vorzügliche Abhandlung von A. Tholuck, Das Alte Testament im Neuen Testament. Auch wird man dem Thatbestande nicht gerecht, wenn man zwar die Erfüllung allgemeiner Ideen, welche die Prophetie beseelen, wie Reich Gottes, Wessias, Erlösung, Gerechtigs feit u. f. w. in ber Berfon und bem Werk Chrifti anerkennt, aber ben Zusammenhang alttestamentlicher Formen mit ben äußeren Realitäten des Lebens Jesu leugnet. Zwar 35 hat die echte Weissagung nicht etwa in der äußerlichen Weise der sog. "sibhllinischen" Spruche, welche nachgebichtete, mechanische Ropien bes Lebens Jesu find, die neutestamentliche Geschichte vorauserzählt. Aber Jesus selbst fand seinen irdischen Lebensgang bis in die Einzelheiten und scheinbaren Zufälligkeiten in ihr vorgezeichnet und seine Apostel stehen, seit sie den bl. Beift empfangen, unter dem Eindruck, daß in diesem Leben nichts 40 zufällig war, sondern alles, auch das Kleine und Außerliche, mit dem Ratschluß Gottes und dem heiligen Schriftwort in einem wunderbaren Zusammenhang stand, der sich mannigfach im ungesuchten Zusammentreffen auch mit dem Buchstaben, beziehungsweise der Form des alttestamentlichen Schriftwortes zu erkennen giebt. Von dem Höhepunkt der Offenbarung Christi aus stellt sich also die Erfüllung dar als Eintritt der Joee in vollenste Lirklichteit. Die echte christliche Theologie nun wird stets die Weissagungen des Alten Bundes und diesen überhaupt in Zusammenhang mit dieser Offenbarung anschauen und versteben; zwar nicht fo, daß barüber bas grammatisch-historische Geprage ber porbereitenden Gottessprüche außer acht gelassen wird, wie dies in alterer Zeit ziemlich allgemein geschah, indem man die einzelnen Worte und Begebenheiten des Alten Testaments 50 unmittelbar auf Chriftum bezog, aber fo, daß fie ben organischen Zusammenhang berfelben mit der vollkommenen Offenbarung aufdectt. Go gewiß alle jene früheren Offenbarungen organisch auf diese hinstreben, konnen sie nicht in ihrer außerlichen Jolierung, sondern nur im Lichte des vollendeten Abschluffes richtig gewürdigt werden, und enthalten ohne Ausnahme ein Moment, bas in jener Bollendung zur Geltung tommt.

V. Es bleibt uns übrig, das Verhältnis der bibl. Weissagung zu irgendwie analogen Erscheinungen auf dem Gebiete der Völkerwelt oder des Heidentums zu beleuchten. Sin wirklich ebenbürtiges Seitenstück zur hebräischen Prophetie sindet sich dort nirgends. Vielmehr zeigt sich, daß die Vermittlung göttlicher Tfenbarungen, welche die nach solchen dürstenden Volker benühren, die oben angeführten Merkmale des echten Prophetentums

60 nicht an sich trägt.

Dics gilt A. in formaler Sinficht. 3war findet fich bei manchen alten Bölfern bie Borftellung, daß die Gottheit unmittelbar jum Menschen reden, ihm ihren Willen offen= baren und ihn in ihren Ratichluß einweihen konne. Dichtung und Sage erzählen noch von folden bevorzugten Organen ber Gottheit, welche als Geber Bergangenes, Gegenwartiges und Runftiges ichauten und verfundeten. Allein Diese Boraussenungen gelten 5 jum Teil nur in der fernen Bergangenheit, mahrend die späteren Geschlechter fich einen lebendigen Umgang Gottes mit bem Menichen gar nicht mehr benten konnen, so bei ben Chinefen; vgl. Bittor v. Strauß, Schi-Ring (1880) S 7. Zum Teil gehören wenigstens bie würdigen Gestalten dieser Art, welche man mit den israelitischen Propheten vergleichen möchte, ber vorgeschichtlichen ninthischen Periode an; fo die homerischen Seher Ralchas, 10 Tirefias u. f. w., während in der israelitischen Geschichte diese Gottesmanner fast durch alle Zeiten hindurch auftreten und auch einem fritisch und mißtrauisch gewordenen Geschlecht gegenüber ihr Ansehen behaupten. Wohl wird von einzelnen hellenischen Weisen und Religionsforschern der menschlichen Seele überhaupt ein Ahnungsvermögen zugeschrieben (Plato, Phädr. p. 242, c. 20; Cicero de divinatione I, p. 1 und 6) fraft bessen 15 sie ohne verstandesmäßige Reslexion Künftiges erschaue (Plutarch, De dek. orac. c. 40), und sie reden von einem furor divinus, welcher den Menschen überkommen könne, von einer göttlichen Gewalt, die unter Umftanden aus ihm rede (Plato, Phadr. p. 244 und im Timaus p. 71. 72; Cicero a. a. D. I, 6. 18. 49; II, 63, und de legibus II, 13; im Timäus p. 71. 72; Cicero a. a. D. I, 6. 18. 49; II, 63, und de legibus II, 13; de natura deorum II, 6; vgl. auch Ovid, ars amat. III, 549 sq.; fast. VI, 5 sq.; 20 Livius V, 15 u. s. f. s.). Bon dieser Begeisterung, welche ihm Gewalt antut, führt der Scher den Namen µárics von µairoµai. Allein wer auf Grund solcher Aussprüche bei Griechen und Kömern das Erscheinen von Propheten erwartete, welche durch den göttlichen Geist geredet hätten, ähnlich wie die hebräischen, der sähe total getäuscht. Die in geschichtlicher Zeit dort austauchenden Seher, welche aus unmittelbarer Gottes 25 begeisterung prophezeihen wollten, genossen wenig Achtung; sie galten wenigstens den Gebildeten als bloße Abenteurer (Nägelsbach, Nachhomer. Theol. S. 174 f.). Eher erkannte man göttliche Inspiration beim Dichter, Künstler, Denser, in welchem der menschlichen Genius seine Kräste erstaunlich entsaltete; allein diese Anerkennung hatte mehr ästbetischen als wirklich religiösen Charakter. Da jedoch das natürliche Gesühl der Völker nach so Offenbarung der Gottheit dringend verlangte, wandte man sich einerseits dem Uncetsarelichen des menschlichen Geisteslebens, anderseits der Naturz und Außenwelt zu, um den lichen bes menschlichen Beisteslebens, anderseits ber Natur- und Augenwelt zu, um den Mangel eines wirklichen Verkehrs des göttlichen, übernatürlichen Geistes mit dem menschlichen zu erfeten.

divinandi, von benen das eine künstlich, das andere natürlich sei. Das letztere wäre das, wobei der Mensch ohne alle Technik von einer höheren Geistesmacht ergriffen würde. Allein dies ist dei den disher betrachteten geistigen Mitteilungen keineswegs überall der Fall, vielmehr treffen wir überall auf menschliche Veranstaltung und künstliche Nachhilse. Selbst die prophetischen Träume suchte man durch lokale Einwirkungen und, 3. B. dei den Agyptern, durch medizinische Rezepte zu erzeugen (Ebers, Agypten und die BB. Mose I, 321 f.). Namentlich aber wurden die estatischen Zustände der Offenbarungsmedien durch betäubende Dünste, Kräuter, Bewegungen und dgl. hervorgerusen und gesteigert. Ebenso wurden die Geister der Toten durch allerlei Beschwörungsgebräuche herbeigerusen und beso fragt. Die Mantik ging so in Magie über, d. h. in die Verwendung dämonischer Mächte zum Dienste des Menschen; statt gelegentlicher Kundgebungen richtete man Orakel ein, Anstalten zum Befragen der Gottheit, worin sich die Tendenz, das angeblich Göttliche sich

bienstbar zu machen, beutlich zu erkennen giebt. b) Aber auch die Natur, die Außenwelt überhaupt, wurde als Quelle göttlicher 15 Aufschlüsse über verborgene, insbesondere künftige Dinge ausgebeutet. Am edelsten und geistigsten tritt uns dieses Bestreben entgegen, wo man in dem geheinnisvollen Säuseln der Winne, dem Rauschen der Bäume, dem Murmeln der Quellen unmittelbar die Stimme der Gottheit zu erhaschen und zu erlauschen trachtet. Es ist das wie ein Überrest eines sindlich glücklichen Zeitalters, wo der Mensch in den Lauten der Schöpfung noch 20 unmittelbar die Schöpfers vernahm. In der stillen Erhabenheit der Natur konnte auch das Gewissen sich schöpfers vernahm. In der stillen Erhabenheit der Natur konnte auch das Gewissen sich schöpfers vernahm. ethische Moment dabei nicht ausgeschlossen war. Aber von vornherein haftete folder Offenbarung durch Naturlaute und dgl., welche die Hellenen und Römer unter orientalischem Ginfluß in ber Gestalt ber Gibylle personifiziert haben, die buntle, ratfelhafte 25 Unbestimmtheit, Unverständlichkeit, wohl auch Zweideutigkeit an, welche so febr bom klaren göttlichen Wort der Bropheten absticht. Dazu kommt, daß die Orakeleinrichtung, wie fie an solchen heiligen Orten beliebte, notwendig eine Beräußerlichung nach sich zog, indem statt der unmittelbaren Versenkung in den Geist der Natur man bald nur noch die äußerlichen Unzeichen beobachtete und leicht anderweitigen Einflüssen zugänglich wurde. Zu Dodona 30 war es die Bewegung der Blätter in der heiligen Eiche (pvllouarreia), das Murmeln der Quelle und der vom Wind erzeugte Schall der ehernen Becken, auf Delos das Rauschen des Lorbeers, woraus man die Orakel schöpfte; zu Delphi scheint die Begeisterung der Phihia durch die unterirdischen Dünste hervorgerusen worden zu sein; ihre dunklen Laute wurden dann erst von den Brieftern, welche den Namen noogfrat führen, in mehr so ober weniger flare Borte gefaßt. Diefes Oratel zeigt somit eine Bereinigung von Efftafe und Naturkundgebung, läßt aber auch ben abgeleiteten, sekundaren Charafter heidnischer Prophetie erkennen. Bloß äußerliche Naturbeobachtung ohne alle mantische Erregung ist besonders bei den Babyloniern zu Hause, hat sich aber (namentlich von da aus) über die gange alte Belt als eine eigentliche Kunft ober Technik verbreitet. Bornehmlich die Er-40 scheinungen am geftirnten himmel, vor allem der Stand ber Planeten wurde scharffinnig beobachtet, da man den Gestirnen bestimmenden Ginfluß auf die Geschicke der Menschen zutraute. Es geht auch diese Anschauung von heidnischem Naturalismus aus, der Natur und Gottheit identifiziert, was Philo mit Recht von den Chaldaern bemerkt (de migr. Abr. 32). Die Natur aber ist babei als gesehmäßige aufgefaßt. Reine Erscheinung ift 45 jufallig und ohne Zusammenhang; wie man aus gewissen Anzeichen auf Die künftige Witterung schließen kann, so auch aus Vorgängen in der himmlischen Sphäre auf irdische Ereigniffe. Eigentliche Ralender wurden von den chaldaischen Aftrologen aufgeftellt, in welchen angemerkt war, für welche Unternehmungen die Tage gunftig ober ungunftig feien. Aus tiefer Aftrologie ift erft mit ber Beit bie naturwiffenschaftliche Aftronomie erwachsen. 36 Aber auch unberechenbare und abnorme Erscheinungen am Himmel und auf Erben wurden als Berreichen fünftiger Begebenheiten aufgefaßt. Schon die homerischen Seher geben zum Teil ren ielden Zeichen aus (vgl. Oboff. 2, 157 ff.) und in Babylonien werben auch fie Bezenstand einer gangen Wiffenschaft ober Tednit, wie auch die Deutung ber Traume, tw ja cit immbolisch oder sonst undurchsichtig waren. Bu jenen außerordentlichen ober ich fenfr unberechenbaren Erscheinungen, an welche die kunftmäßige Deutung anknupfte, gekorten die Bewegungen der Blitze und Wolken, der Flug der Bögel, Erdbeben, Miß-aukurten, tas Fressen der Hühner, das Gebahren der Pferde (so bei den Slaven, f. Jul. Arzzert, Religionen der europ. Kulturvölker E. 98 st.), das Aussehen der Eingeweide ge-western Tiere. Auch die daraus gezogenen Folgerungen beruhen auf der z. B. von den 2. Etribern vertretenen Unschauung von einem inneren Busammenbang, ber bas All verbinde, einer ovunádeia, einem concentus oder consensus naturae (Cicero, de divinatione II, 14. 58. 60. 69; de natura deorum II, 7; III, 11. 28). Ebenso verhält sichs mit der Berwertung von zufälligen Erscheinungen, wie den im Becher entstehenden Wasserblasen (Hydromantie der alten Äghpter Gen. 44, 5) und dem eigentlichen Losen durch Handbabung von Würfeln, Stäben, Pseilen u. s. f. (vgl. für die Babylonier Ez 21, 26 f. 5 und Hieron. z. d. St.). Beim Lose gilt übrigens wie deim Traum, daß auch nach der Bibel der lebendige Gott, der sich des Kleinen wie des Großen bedienen kann, seinen Willen unter Umständen dadurch fundgiebt. Die Frage ist nur, ob der Mensch das Recht hat, ihn dadurch zu befragen. Als besonderes Borrecht des Gottesvolks erscheinen die Urim\* und Thummim des Hohenpriesters, welche eine Urt Los gewesen sein mögen. — 10 Endlich achtete man auf zufällige Begegnungen und Begebenheiten, als auf günstige oder ungünstige omina, die sich ungesucht einkellten. Die Begegnung mit bedeutsamen Tieren, ein zufällig laut werdendes Wort, etwa eines Kindes u. s. f., erschienen als Kundgebungen des göttlichen Fatums, wobei immerhin dem Kömer freistand, das Omen anzunehmen oder abzulehnen, was Plinius 28, 4 als hohes Borrecht preist, das Gott dem Menschen verliehen habe.

Ju all diesen heidnischen Mitteln, die Zukunft zu ergründen, nimmt die Bibel, abgesehen von den in Betreff der Träume und des Loses angedeuteten Einschränkungen eine ablehnende, ja scharf verurteilende Haltung ein und erklärt sie damit als grundderschieden von der echten Prophetie. Das Geset hat Zauderei und Wahrsagerei als 20 Todsünden verurteilt, welche mit Ausrottung bezw. Steinigung bestracht werden follen, Nu 19, 26. 31; 20, 6. 27; Dt 18, 10 st. Unter Zauderei verstehen wir das eigenmäcktige Verfügen des Wenschen über dämonische Kräfte, unter Wahrsagerei im Unterschiede von Weissagen das meist gewerdsmäßig betriebene Ergründen der Jukunst ohne heiligenden Grund und Zweck. Letztere Unterscheidung ist durch den Sprachgebrauch sanktioniert, 25 wenn auch weissagen und wahrsagen in einer früheren Periode der deutschen Sprache noch spnonhm waren (Hosmann, Weiss. u. Erf. I, S. 12). Diese Verirungen des Heiden Maße von, und trots aller Warnungen Woses und der Propheten und zeitweiliger energischer Säuderung des Landes von diesen Greueln (vgl. z. B. 1 Sa 28, 3) traten so sie im Verein mit der Abgötterei dis zum Exil immer wieder zu Tage, daher die echten Propheten sietssort dagegen kämpsten. Neben den falschen Propheten, die formal sich an die Weise der echten anschlossen und diese überlich dis auf den Wortlaut ihrer Sprücke nachahmten, ohne doch vom Herrn gesandt und von seinem Geiste erfüllt zu sein, gab es Wahrsager, welche eines Dämons oder der Geister Berstordener sich bedienten, oder so aus dem Jug der Wolfen und ähnlichen Vorzeichen ihre Ausschläusse erfüllten. Bgl. z. B. 3es 3, 19; zer 27, 9. Ein merkwürdiges Beispiel erzählt 1 Sa 28. Wie trügerisch all diese Bersuche seien, dem Willen der Gotden ausschlagen ihre Hervorgehoden; dabei ist aber ein obsettiver dämonischer Henrich von der Der Henrich aus der ein obsettiver damonischer Henrich ausschlagen kannen, in welchen der Mensch der eine obsettiver damonischer Henrich ausschlagen fein, der Wenrend

3. B. Jef 8, 19; Jer 27, 9. Ein merkvürdiges Beispiel erzählt 1 Sa 28. Wie trügerisch all diese Versuche seien, dem Willen der Gottheit auf die Spur zu kommen, während das Wort Jahvehs die untrügliche Wahrheit enthalte, wird ost hervorgehoben; dabei ist aber ein odjektiver dämonischer Hintergrund angenommen, in welchen der Mensch 40 strevelhaft hineingreist, was nur zu seinem Schaden ausschlagen kann.

B. Erst der Inhalt der diblischen Weissagung und heidnischen Wahrsagerei läßt und aber den ganzen Abstand und Gegensat ermessen, der zwischen beiden stattsindet. Die heidnischen Orakel- und Sehersprüche ermangeln jener sittlich-religiösen Einheit und Hobeit, welche den alttestamentlichen Weissgaungen durch ihr Absehen auf die Verherr= 45 lichung des Namens Gottes gegeben ist. Nach der ganzen Beschaffenheit und Bestimmung der heidnischen Wahrsagerei liefert sie vereinzelte Ausschlässen der die Zukunft, welche wie die heutzutage durch Hellschen u. del. erhaltenen, selbst wenn der Erfolg sie bestätigt, keinersei heiligenden Einfluß ausüben, weil sie nicht aus dem hl. Geist Gottes stammen. Bei den ebleren Sehern und Orakeln, wie beim delhhischen in seiner guten so zeit, ist zwar der moralisch-religiöse Untergrund nicht zu verkennen; diese Stimmen stellen das natürliche Gewissen Gottes, der die Welt geschaffen hat und verklären will. Die wenigen übriggebliedenen Sprüche, welche einen bleidenden moralischen Wert haben, enthalten nichts, was nicht auch das wachsame Gewissen gelchaffen hat und verklären will. Die wenigen übriggebliedenen Sprüche, welche einen bleidenden moralischen ihm sagen stonnte, und haben weder Zusammenhang noch ein einheitliches Feinzelnen ihm sagen stonnte, und haben weder Ausammenhang noch ein einheitliches Einmen zu sein, gerade durch ihren Inhalt sich bestätigt. Ihre Sprüche lehren uns den Gott kennen, der die Welt einnehmen und gich unterthan machen will. Sie stellt eine bei aller so

Berschiedenheit der Zeiten, Berhältnisse, Personen wunderdar übereinstimmende und so geschichtlich fortschreitende Offendarung des göttlichen Willens dar. Sie läßt jene heilige, göttliche Macht und Weisheit erkennen, welche, ihres Zieles bewußt, durch alle Phasen

ber Geschichte die Menschheit bemfelben guführt.

Wohl finden sich zu den meffianischen Beissagungen einigermaßen analoge Ideale und Zutunftebilder bei den Beisen und Dichtern der Bolkerwelt. Allein was die Ideale ber Weisen betrifft, in welchen sie bas Bollkommene bargestellt haben, soweit sie es zu fassen vermochten, so steht diese Bollkommenheit fürs erste barum tief unter ber von den Propheten geschauten, weil sie nicht durch die Erkenntnis des wahren, allem Sündigen 10 und Unreinen entgegengesetten Gottes geläutert ist. Sodann mangelt diesen Joealen bie Zuversicht der Berwirklichung, die wir als wesentliches Moment an der biblischen Prophetic kennen gelernt haben. Wenn 3. B. Plato und Aristoteles das Bild des vollkommenen Staates gezeichnet haben, so haften diesen Zbealen die dunkeln Schatten des Heidentums an, und darauf, daß sie sich einst verwirklichen werden, erwecken sie keine 15 zuversichtliche Hoffnung. Das Bild des vollkommenen Menschen hat Plato De republ. II, p. 361 sq. schön gezeichnet, und die Beschreibung dieses dulbenden Gerechten trifft teilweise buchstäblich mit dem geschichtlichen Bilde Jesu zusammen, so daß die alte Kirche darin eine Weissagung auf Christum erkannte; allein abgesehen von dem inneren Abstand zwischen Borbild und Wirklichteit lehrt Plato nicht, daß ein solcher vollkommener Manschleit dem Beschlichte des Bildes ist alem des ein solcher vollkommener 20 Mensch kommen werbe. Die Wahrheit des Bildes ist eben deshalb, weil es eine bloße Abstraktion aus der unvollkommenen Wirklichkeit ist, unabhängig von der Verwirklichung, während bei der biblischen Beissagung die thatsächliche Erfüllung eine wesentliche Bebingung ber Wahrheit bilbet. Etwas mehr Zuversicht jur Verwirklichung ihrer Ibeen zeigen die Stoiter, befonders Zeno, welche auch einen umfaffenderen idealen Zukunfts-25 staat kennen. Ein Zustand, wo alle Bolker sich zu einer Herbe vereinigen, die nur burch bas Gesetz ber Bernunft beherrscht ist, soll bas Ziel bilben, bem die Weisen zu= ftreben. Allein dieses Ziel erscheint wohl als höchste Aufgabe des menschlichen Strebens, ift aber nicht burch den göttlichen Gnadenwillen als Abschluß der Geschichte verburgt. Die idealen Zukunftsbilder, die sich in der volkstümlichen Anschauung der Bölker finden, 30 sind anderer Art. Sie zeigen, daß das Bedürfnis nach einem befriedigenden Zustand, wie ihn die Wirklichkeit nicht bietet, in der Menschenbrust wohnt und in ihr die Ahnung wedt, daß der Sterbliche für ein befferes Los bestimmt sei, das ihn in irgend einem fernen Lande erwarte (vgl. 3. B. das Paradies des Westens im hinesischen Buddhismus) oder in einer kunftigen Periode der Welt geschenkt werde. In letterer Hinsigen Verzoge Gleiche man etwa die vierte Elloge Birgils, welche im Anschluß an einen alten Sibyllenspruch ein lettes Weltalter begrüßt, wo in Natur und Bölkerwelt ungetrübter Friede herrichen und die Mühfale der Erdarbeit und Seefahrt aufhören werden. Es mangelt auch hier der feste religiöse Grund, der zu einer solchen Erwartung berechtigte. Eher ift ein folder anzuerfennen in ben Religionen ber alten Agopter und besonders der Barfen, 40 in welch letzterer der ganze Weltverlauf als Kampf zwischen dem guten und bösen Prinzip gefaßt wird, ber schließlich mit einem Siege des Guten enden muß. Sier erscheint ein solcher Abschluß als moralisches Postulat. Wie bas Gemüt nach einer Aufhebung ber Hemmungen und Trübungen bes Lebens sich sehnt, verlangt eben auch bas Gewissen eine Ausgleichung der moralischen Widersprüche desselben. Und insofern sind die Hoff-45 nungen und Erwartungen, welche solche Religionen erwecken, bedeutsame Zeugniffe aus ber Bölkerwelt. Nur machen diese Zukunftsbilder, die 3. B. im Parsismus systematischer Urt sind, mehr den Eindruck von Abstraktionen; sie treten bei weitem nicht mit der realen Macht in die Geschichte ein, wie die alttestamentlichen Weissagungen, welche überall im Leben die Unfange ber Berwirklichung der Wege Gottes, nicht nur feiner 50 Gerichte, sondern auch seiner Berheißungen aufzeigen. Dazu kommt, daß auch hier das 3beal der Bölker ein noch ungeläutertes ist, wie benn 3. B. der Parfismus ben Gegensat von gut und bose nicht ungetrübt ethisch, sondern tosmisch faßt. ftellungen vom seligen Genseits aber verleugnen überall nicht ben heidnischen Boden, auf dem fie erwachsen find; fie enthalten ein Blud, wie es bas naturliche Menfchen-55 herz verlangt, nicht die Seligfeit, wie fie ber heilige Gott feinem geheiligten Bolte geben will.

Wird der Wert der Weissagung nach ihrem Inhalte gemessen, so kommt insonderheit auch die unvergleichliche Überlegenheit der alttestamentlichen Prophetie gegenüber äußerlich ähnlichen Erscheinungen auf semitischem Boden zu Tage. E. Renan bezeichnet zwar 60 den "Prophetismus" als wesentlichen Zug des geistigen Lebens der semitischen Race, als

bie Form, in welcher alle großen Bewegungen bei ben Semiten fich vollziehen. Dag in der That die formale Sigentümlichkeit der hebräischen Brophetie in der semitischen Naturanlage, ber neigung zur Beschaulichkeit und unmittelbaren Erfaffung bes Göttlichen im Irbischen mitbegrundet ist, haben wir oben zugegeben. Daß aber ber Beift, welcher durch einen Jesaja, Jeremia u. s. w. geredet hat, ein weit höherer ist, als der semitische 5 Bolksgeist, ergiebt sich evident, sobald man die Erzeugnisse des außerbiblischen "Prophetismus" vergleicht. Selbst die Jerael nächstverwandten Bölker haben nichts auch nur annähernd Uhnliches zu Tage gefördert. Die Araber, in denen jener semitische Thus am frästigsten und urwüchsigsten sich ausgeprägt hat, wissen wohl von Visionen u. dgl. Aber bie spärlichen Offenbarungen, von benen abgesehen vom Roran etwa Meldung ge= 10 schieht, sind, religionsgeschichtlich angesehen, meist wertlos oder gehören der überall versbreiteten Dibstit an, welche nicht in die Kategorie der Weissagung gehört. Der Koran selbst aber, das Wert eines einzigen wunderlichen Geistes, ist seinem Inhalt nach wenig orginell und fruchtbar; es mangelt ihm aber auch jene höhere ethische Weihe, die den Worten der echten Propheten Israels gemeinsam ist, die wahre Erhabenheit über dem 15 menschlich Irdischen. Go ift gerade biefes Buch recht geeignet, den Unterschied zwischen echter Inspiration und einem bloß natürlichen, zum großen Teil auch tranthaften Enthusiasmus barzuthun. Und was die alten Babylonier und Affprer anlangt, so ist von ihnen zwar ein ganzer Wust von magischen Sprüchen erhalten, aber keine Weissagung die eines israelitischen Propheten würdig wäre. Auch die assprischen "Bußpsalmen", in welchen 20 man schon den Prototyp für den leidenden Ebed Jahveh des AT zu entdecken meinte (KAT 384 f.), lassen wohl etwa einen König erkennen, der über seine Leiden jammert und seine Unschuld — mit Recht oder Unrecht — beteuert; aber von einem Plane Gottes, dem das Leiden seines frommen Knechtes dient, überhaupt von einem prophetischen Gedanken, findet fich barin keine Spur. Solche angebliche Parallelen laffen den 26 Kontraft nur um fo ftarter hervortreten. v. Orelli.

Prophetentum im Neuen Testamente. — Litteratur: Bödler, Bibl. u. firchenhistor. Studien 1894, II, 71—76; Harnad, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten 1902, S. 240 ff. 257 f. Bgl. auch b. Art. Apotalyptit BbI S. 612 ff.

Daß in der Zeit nach Christi Hingang Propheten auftreten würden, Männer, die in so gleicher Weise und mit gleicher Vollmacht, wie die alttestamentlichen Gottesboten, zunächst dem Volke Istael die Wahrheit des erschienenen Heiles vorlegen und zur Entscheidung für oder wider dasselbe drängen sollten, ist von dem Herrn selbst Mt 23, 24, vgl. Lc 11, 49 auss bestimmteste angekündigt, und zwar so, daß er nach Matthäus ihre Sendung unmittelbar sich selber zuschreibt, nach Lukas sie auf einem Beschluß der göttlichen Weisheit se beruhen läßt, — worin wir einen Widerspruch nicht sinden können. Sein eigenes Wirken war, wie das seines Vorläusers Johannes Mt 14, 5; 21, 26, ein prophetisches gewesen; Mt 13, 57; Lc 13, 33 nennt er sich selbst so; Lc 24, 19 legen die Emmausjünger ihm diesen Namen bei; Lc 7, 16 und sonst öfter bricht beim Volke die Anerkennung dieser einer Eigenschaft durch. Es sollte aber seine Verwerfung von seiten Jeraels noch nicht 40 als endgiltig angesehen werden; erst das Zeugnis seiner Knechte von ihm als dem Auferstandenen und Erhöhten und die Abslehnung desselben durch das Volk im ganzen gab den letzten Ausschlag und führte das Gericht berbei.

Dies Zeugnis, wie die erste Christengemeinde es ausrichtet, trägt durchaus propheztischen Charafter. Die erste Wirtung des Pfingstgeistes ist das Weissagen der so plöslich und wunderbar mit seiner Kraft erfüllten Gläubigen; sie reden die großen Thaten Gottes, xadde rd neevua édidov adrois anopdéyyeadat, AG 2, 4. 11. Ihr Wort wird bekräftigt durch Zeichen und Wunder, id. 3, 6; 4, 30; 5, 12. 15. 16; 9, 34. 40. Die richterliche Gewalt ihres Prophetentums offenbart sich, Furcht einslößend, an Ananias und Sapphira, 5, 1—11. Die Gemeinde als solche, in ihrer ganzen Erscheinung und datung, wie in ihrer Thätigkeit, 4, 31, steht als ein Prophet Gottes inmitten des Volkes da, und es ist im Bewußtsein diese ihres Berufes, daß sie von weltlicher Beschäftigung und Verfolgung irdischer Interessen sich so volkständig abwendet. Sie hat ein vom Herrn ihr besohlenes Wert zu treiben, ein Wert, mit dem es eilt; sie kann an nichts anderes denken; durch sie won Jesaja 40, 9 voraus verkündigte und Vergebung der Sünden" 5, 31; 55 sie ist die von Jesaja 40, 9 voraus verkündigte ind Lerze, die den Suda zus rust: "siehe euer Gott"!

Aus biefer Gemeinde geben nun einzelne Propheten bervor, genannte und ungenannte. Ein prophetischer Mann, wenn er auch nicht so beißt, war Stephanus. Ihm widerfuhr,

was ber Herr Mt 23, 34 geweissagt. Bei seinem Tobe stößt bie Pfingstgemeinde mit bem fleischlichen Jerael jum erstenmale heftig zusammen; ihr Zeugnis wird blutig zurudgewiesen. Aber es verftummt beswegen nicht, es breitet fich nur aus; die diaonagéντες, AG 8, 4, gründeten die διασπορά, an welche Jakobus 1, 1 seinen Brief richtet; 5 sie sind die προφήται, Ja 5, 10, welche in Judaa, Samaria, Galilaa umherzogen und das Wort Gottes zu den Juden redeten.

Indem wir so den Gesamtberuf der Gemeinde auf ihre Glieder übergetragen sehen,

ergiebt fich und die Beite, in welcher ber Begriff bes neutestamentlichen Prophetentums zu fassen ist. Er entspricht genau der Grundstelle Dt 18, 18f., und gilt daber nicht 10 bloß, wie Coccejus u. a. wollten, von benen, welche die alttestamentliche Prophetie interpretierten, auch nicht blog von folden, die Zufunftiges vorherfagten, das eintraf, wie 3. B. Agabus AG 11, 28 u. 21, 10 oder Paulus ib. 13, 11; 20, 29 f.; 27, 22, sondern in dem allgemeinen Sinne, den etwa Philo (de praemiis et poenis) ausdrückt: έρμηνεύς γάο έστιν ο προφήτης ένδοθεν ύπηχοῦντος τὰ λεκτία τοῦ θεοῦ. Βτορhet ift, 16 wer bom Geifte Gottes, naber bier bom Geifte Jesu Chrifti, jum Organ der Mitteilung ber Heilswahrheit erwählt, mit dem besonderen zágiopa der geisterfüllten Rede ausgerüstet und solchergestalt erleuchtet wird, daß sein Zeugnis mit übersührender Macht der Wahrheit sich den Hörern als Gottes Wort beweiset 2 Ko 2, 14—17. Die prophetische Erleuchtung erstreckt sich auf Inhalt und Form der Rede (Mt 10, 19. 20). Sie schließt die selbstbewußte Thätigkeit der Propheten nicht aus, sondern ein, 1 Ko 14, 32, steigert aber dieselbe über das natürliche Maß des Wissens und Verwögens und macht sie den höheren Absichten des hl. Geistes dienstkar. Der Zweck der Prophetie ist die Erbauung der Gemeinde, 1 Ko 14, 4, und zwar muß auch dieser Zweck im weitesten Umfange verstanden werden. Die Sendung des Barnabas und Saulus UG 13, 2 zur 25 ersten Missonspreise ihre Nordnung nach Levislam ib 12,2 vol. Ca 2,2 von. 25 ersten Missionsreise, ihre Abordnung nach Jerusalem, ib. 15, 2, vgl. Ga 2, 2, um daselbst wegen der Frage von der Beschneidung mit den Aposteln und Altesten zu verhandeln, fallen ebenso unter benselben, wie "bie Offenbarung Jesu Chrifti, die ihm Gott gegeben hat, seinen Anechten ju zeigen, was in der Kurze geschehen foll", Offenb. Jo 1, 1, und wie die Wirfung der prophetischen Rebe in ben täglichen Gemeindebersamm= 30 lungen nach 1 Ko 14, 24 f., wo Ungläubige, durch das lebendige und fräftige Wort Gottes in ihrem Gewiffen getroffen und überwunden, ber Bahrheit die Ehre geben und bekennen muffen, daß Gott wahrhaftig inmitten dieser Gemeinden sei. Das aber scheint aus diesen im NI angegebenen Zweckbestimmungen auch hervorzugehen, daß die Brophetic zunächst der Gründungszeit der Kirche angehört, in welcher einerseits der neu in die Welt 35 eintretende Glaube besonderer Leitung und Unterstützung durch den Geist Christi bedurfte, und andererseits bas geschriebene Wort ber Apostel teils noch nicht vorhanden, teils noch nicht in allgemeinen Gebrauch übergegangen war.

Insbesondere werden uns als Männer prophetischen Berufes in der Apostelgeschichte namhaft gemacht: Kap. 11, 27 Agabus, der mit anderen Gliedern der jerusalemischen 40 Gemeinde nach Untiochien kam und bort aus Eingebung und Trieb des Geistes die große Teuerung weissagte, welche unter den Profuratoren Cuspius Fadus und Tiberius Alexander 44—45 n. Chr. ausbrach (Jos. Antiqu. 20, 4, 2); der kurz vor Pfingsten 59 im Hause des Diakonus Philippus zu Cäsarca erschien, um dem Apostel Paulus das seiner in Jerusalem wartende Schickfal zu verkündigen, Kap. 21, 10, 11; — sodann Kap. 13, 1 45 die Propheten und Lehrer der antiochenischen Gemeinde Barnabas, Symeon Niger, Lucius von Chrene, Mana'en, ber σύντροφος des Tetrarchen Herodes, und Saulus, aus beren Kreis die Aufforderung ergeht, Barnabas und Saul auszusondern zu dem Berke, dazu ber hl. Geist sie berufen hatte; — Propheten waren ferner Judas und Silas, die mit Barnabas und Paulus nach Antiochia geschieft wurden, um den Inhalt des Briefes der 50 Muttergemeinde, Kap. 15, 23-29, mundlich zu befräftigen, und von denen Silas (B. 34) in Antiochia blieb, bald banach Baulus' Begleiter auf der zweiten Missionsreise wurde (B. 40, Kap. 16, 19 ff.), neben dem Apostel in der Aufschrift der zwei Briefe nach Theffalonich, 1 Bt 5, 12 aber als Überbringer dieses Rundschreibens an die Gemeinden Kleinasiens genannt wird (falls die durch 1 u. 2 Th 1, 1; 2 Ko 1, 19 nahe gelegte An-55 nahme, daß Silvanus nur andere Form für Silas sei, richtig ist); — prophetisch begabt waren endlich die vier jungfräulichen Töchter des Philippus, Kap. 21, 9.

Alber weit über diese einzelnen Personen hinaus war das Charisma der Prophetic allenthalben in den Gemeinden der apostolischen Zeit verbreitet. Wo Baulus in feinen Briefen auf die Ausstattung der Kirche mit Gaben, Amtern, Kräften zu sprechen kommt: 60 Rö 12, 6-8; 1 Ko 12-14; Eph 4, 11; 1 Th 5, 20, erwähnt er die Propheten, und zwar 1 Ko 12, 28 und Eph 4, 11 an zweiter Stelle, unmittelbar nach den Aposteln, mit welchen er sie Eph 2, 20 als die menschlichen Träger und Grundsesten des Hauses Gottes zusammensatt. Er unterscheidet, wenn auch vielleicht nicht die Personen, so doch die Gabe der Weissaung bestimmt von den Evangelisten, Hirten, Lehrern; wie denn das zágioqua des Timotheus (1 Ti 1, 18; 4, 14; 2 Ti 1, 6) nicht die Prophetie, sondern ihm die 5 noogneeuse durch exideous zeisson der Presbyter von Lystra und Pauli selbst verzliehen war und in der didasxalia bestand. Waren die Evangelisten freiwillige Boten, die das Wort vom Heil aus den größeren Städten, wo sich die Hauptgemeinden bildeten, hinaus in die Nachdarorte trugen, widmeten die Hirten sich der Leitung der Gemeinden, wozu ihnen die Gabe der xußesprysis eigen war, besorgten die Lehrer den nötigen gez waren Unterricht der neu zugehenden Tausbewerber (Katechumenen) und die Erörterung und Lösung austauchender Lehrstagen, vereinigten die Apostel je nach Bedarf alle diese Funktionen in ihrem Verhältnis zur Gesamtsirche, so blied den Propheten immerhin ihr eigentümliches Thätigkeitsgebiet vorbehalten.

Wie ihre Thätigkeit in den Gemeinden sich vollzog, davon geben uns die in der 15 Apostelgeschickte berichteten schon erwähnten Vorkommnisse im Zusammenhalt mit den Anordnungen Pauli 1 Ko 14 hinreichenden Ausschluß. Paulus stellt unter den geistlichen Gaben die Prophetie obenan um ihres hervorragenden Nutzens willen, 1 Ko 14, 1. Sie gereicht den Hörern zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Trost, id. V. 3. Insbesondere ist sie der Glossolalie vorzuziehen (V. 4) wegen ihrer unmittelbaren Verstände 20 lichkeit; denn die prophetische Rede geht durch den rovs des Redenden hindurch und wendet sich an den rovs des Hörers V. 19. So hält es der Apostel für angemessen, daß in der gottesdienstlichen Versammlung je zwei dis drei Propheten austreten und nachzeinander sprechen (V. 29—33), was der Geist des Herrn ihnen giedt. Daß keine Unordnung dabei entstehe, nicht zwei zugleich das Wort nehmen, dass wirgt einmal, daß die Proz 25 pheten ihrer Gabe mächtig sind (V. 32), dann daß ihre Thätigkeit unter göttlicher Aussischus Wusseschlossen, sind des Frauen (V. 34. 35).

Ueber den Inhalt der weisfagenden Reden, die so in Korinth und anderwärts stattsanden, ist uns näheres nicht bekannt. Es begreift sich aber leicht, wie vieles bei der 20 Schnelligkeit, womit z. B. Paulus seine Gemeinden sammelte und die eben gesammelten — man denke an Philippi, Thessalonich, Galatien — wieder verlassen mußte, zu thun übrig blied, um den ausgestreuten Samen des Evangeliums zur Entwickelung und zur Reise zu sördern, wie die mitgeteilten Heilstaftachen, das Fundament des christlichen Gemeinglaubens, der Ausdeutung und Befruchtung bedurften, um ihren Reichtum an 20 Lehre und Trost den Gläubigen zu erschließen. Das Verrichteten, giedt uns etwa ein Bild der Art und Weise, wie die prophetische an die apostolische Predigt sich anreihte. Die Ausschlichen einzelner Lehrstücke in den paulinischen Briesen (Rö 8; 1 Ko 15), die Behandlung alttestamentlicher Weissagung und Geschichte in den Predigten des Petrus 40 (AG 2), des Paulus (UG 13) zeigen ungefähr an, in welcher Richtung die prophetische Rede ihre Wirssamseliche und ihren Kredigten

Reben der regelmäßigen Berwendung des prophetischen χάρισμα im Gottesdienste geschah, in außerordentlichen Fällen, besondere Offendarung des göttlichen Willens durch Wirtung des hl. Geistes, wie solche Paulus teils direkt, AG 22, 17—21; 16, 6. 7. 9; 45 18, 9; 27, 23 f., teils durch andere, 13, 2; 15, 2 (Ga 2, 2); 20, 23; 21, 4. 11, empfing, vgl. auch 2 Pt 1, 14. Um die Lauterseit und den göttlichen Ursprung solcher Mitteilungen und der gewöhnlichen Weissagung zu prüsen, war der Kirche die Gabe der δίακρισις πνευμάτων, 1 Ko 12, 10, verliehen, welche der Prophetie id. 14, 29 zur Seite ging und deren Kanon 1 Jo 4, 1—3 festgestellt ist (vgl. Herm. Pastor lib. II, Mand. XI). Weist wo diese apostolische Regel der Geisterprüfung darauf hin, daß die warnenden Worte Jesu, Mt 7, 15. 22; 24, 4 f. 23 f., schon frühzeitig eintrasen (AG 20, 30; Offend. Jo 2, 20), so hat die Apostalypse des Johannes sicherlich die Bestimmung, den Schußtein der neusesstamentlichen Prophetie zu bilden und gegen alle derartige Verführung dis zur Wiederstunst des Hern der Kirche als Schußwehr zu dienen. Denn nach dem Kinscheden der des Apostel trat die Prophetie allmählich zurüs sinten. Denn nach dem Kinscheden der Schußwehr zu dienen. Denn nach dem Kinscheden der die Gläubigen ist. Irenäus beruft sich zurüs sinten der Kockrauch der bl. Schrift NT3, welche von da an und die heute Duelle und Norm der göttlichen Wahrheit für die Gläubigen ist. Irenäus beruft sich zurüs nach II, 31 auf die Fortdauer des Charisma: "ol de kal ngóprawar έχουσι των μελλόντων και δπασίας και δήσεις προφητικάς" (aus Eused. hist. eccl. V, 7); aber er selbst schot bedient sich zu Glöberen gena

ber Gnoftifer ber neutestamentlichen Schriften und ber in ben apostolischen Gemeinden bewahrten Tradition. Die montanistische Bewegung bes 2. Jahrhunderts erzeugte in ber Kirche ein ganz natürliches Mißtrauen gegen neue Propheten, ein Mißtrauen, welches wir zur Zeit ber Reformation bei Luther (wider die himmlischen Propheten) wieder er-5 wachen sehen, welches auch durch die irvingianischen Regungen unserer Tage nicht befeitigt, sondern nur verftärkt wird. Für die Endzeit sind der Gemeinde des herrn noch bie zwei Zeugen (Offenb. Jo 11) verheißen; allein auch deren Werk wird weniger in ber Kirche als an der Welt ausgerichtet. Den Gläubigen muß das feste prophetische Wort (2 Pt 1, 19) genügen, bas als ein Licht in biefem bunklen Ort uns scheinet bis 10 zum Anbruch des vollen Tages. R. Burger.

Prophezei. — Diese Ginrichtung jur Förderung ber Schriftkenntnis und bes Schriftverständnisses durch das Mittel gemeinsamer Erörterung, wie sie in manchen Gebieten ber reformierten Kirche vorkommt, führt ihren Namen nach 1 Ko 14.

Raum hatte die Idee der Reformation tiefere Burzeln geschlagen, als sich mit ihr 15 auch die Frage nach einer ebangelischen Umbildung der hergebrachten Gottesbienstordnung erhob. Zwingli gab ichon bei feinem erften Auftreten als Leutpriefter in Zurich 1518 die Erklärung ab, er werbe das Evangelium Matthäi ganz durchpredigen und "nicht die Evangelia Dominicalia zerstückt" (Bullinger, R. G. 1, 12); indes verwarf er wenigstens bis 1523 den Gebrauch der alten Perikopen nicht unbedingt. Luther wollte, zumal für 20 ben Sonntag, Die Epifteln und Evangelien des Miffale festhalten, bagegen auch bie nicht tabeln, bic gange Bucher ber Schrift vornehmen. Der Sonntag Nachmittag follte bem Bortrage bes ATs, die Werktage teils der Erläuterung des Katechismus, teils der Lettion der Evangelien und Episteln des NTs gewidmet sein. Calvin hat seinem Grundsatze gemäß, durch Erklärung ganzer Bücher dem ungeteilten Schriftworte Gehör zu versthaffen, die Perikopen vollständig beseitigt.

Diese von den Reformatoren vertretenen Bringipien sind für die protestantischen Kirchen im allgemeinen typisch geworden. Der gesamte Norden von Deutschland bis hinauf nach Schweben, Norwegen und Jeland, ebenso die KD von Schwäbisch-Hall und Köln folgten ber Wittenberger Ordnung. Zu Genf, in der westlichen Schweiz, in der 30 französischen, später auch in der niederländischen und schottischen Kirche erhielt die einfache Schriftlefung ihre Stellung vor bem Beginn bes fonntaglichen Gottesbienstes, während bie paraphraftische Auslegung einzelner Abschnitte ober Bucher, und felbst ganger Reihen bon Buchern ben Wochengottesbienften aufbehalten blieb. In Burich finden wir feit 1524 ftark besuchte Bibelftunden, nachmittags brei Uhr burch Myconius im Chor bes Frauen-85 münsters über das Neue Testament gehalten. Das Gleiche forderte die Baseler KD von 1529; eine ähnliche Einrichtung beabsichtigte die Homberger Spnode von 1526 und begründete die hessische KO und Agende von 1566 und 1574, sowie die pfälzische KO von 1563.

Wie oft nun auch die Prophezei mit dieser Schriftlefung und Erklärung zusammen-40 gestellt, jum Teil auch vermengt wird, so hat sie boch weber geschichtlich noch begrifflich mit ihr zu schaffen. Die Prophezei geht nicht wie biefe Schriftlefung aus ber Meffe ober Besper hervor, fondern will wenigstens in ihrem erften Stadium als reformatorische Umbildung der Horenordnung angesehen sein Gie bildet nie ein Moment des Gemeindekultus. Das wird erhellen, wenn wir ihre Genesis und ihre bedeutenbste Wandlung im

45 Berlaufe ber Zeit vorführen.

Für bie erstere find wir an Zürich gewiesen. Hier entstand bie in Rebe ftebenbe Institution aus dem Bedürfnisse nach Gewinnung solcher Prediger, welche auf Grund hinreichender Schriftfenntnis die nötige Befähigung zu volkstümlicher Darlegung der drift-lichen Heilsbotschaft besähen. Es sollten laut der Resormation des Stifts Großmünster 50 (Ein driftenlich ansehen u. ordnung 20., Egli, Aftens. Nr. 426, Bullinger I, 117) vom 29. September 1523 die verfügbar gewordenen Filssmittel auf die Anstellung von Gelehrten verwendet werden, denen die Verpflichtung obläge, "alle Tage öffentlich in der heiligen Schrift je eine Stunde in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache zu lesen und zu lebren" (zu "prositieren"). Am 19. Juni 1525 wurde diese Anordnung unter Zwinglis Leitung 55 formlich ins Leben gerufen. Morgens acht Uhr, Conntag und Freitag ausgenommen, traten Die fämtlichen Stadtpfarrer und übrigen Prediger, Die Chorberren, Raplane und Studierenden im Chor bes (Broß-Münfters zusammen. Auf ein furzes Eingangsgebet wurde in fortlaufender Reihenfolge ein halbes ober ganges Rapitel bes UTs burch einen Studiofus nach ber Bulgata, burch Ceporin, später burch Bellifan, nach bem Grundterte,

109

burch Zwingli nach den LXX gelesen; sodann gaben die genannten Prosessoren ("Lesemeister") exegetische Erörterungen, Zwingli siel besonders die dogmatische und praktische Beleuchtung des behandelten Abschnittes zu. Dies sind die aktenmäßigen Ansänge der sog. Prophezei. An die Stelle der kanonischen Horen des Stifts getreten, haben wir in ihnen die ersten exegetischen Kollegien in Zürich zu erblicken. Im unmittelbaren Anschluß san die wissenschaftliche Verhandlung faßte einer der Prediger um 9 Uhr in der Kirche das Ergebnis derselben für die Gemeinde in einem erbaulichen Vortrage zusammen und schloß mit Gebet (Zwingli WW V, 1 f., praes. in Gen.; Bullinger, Komm. zu 1 Ko, sowie in der Reformationsgesch. 1, 289/91; Johannes Keßler, als Augenzeuge, Sabdata, zweite Ausgade, S. 203 f. Bgl. ferner Z.s. WW IV, 206 f.; Liturgie von 1535: Form 10 die Prophezei zu begahn). Aus der Prophezei sind die Kommentare Zwinglis über die zwei ersten Bücher des Pentateuch und Jesaja und Jeremia hervorgegangen. Die ersteren, 1527 nach Nachschreibungen von L. Juda und Megander publiziert, gewähren den besten Einblick in die Art, wie dort gelehrt wurde. Auch die zürcherische Übersetzung der Hagiozgraphen und Propheten von 1529 ist teilweise als eine dahin einschlagende Arbeit zu 15 bezeichnen.

Mit Megander wanderte die Prophezei nach Bern, wo sie sich aber erst mit der Zeit zur eigentlichen Schule entwickelte (Rellicans Brief in Meganders Komm. zum Galaterbrief, dazu A. Fluri, Die bernische Schulordnung von 1548, mit geschichtlicher Einleitung, in Kehrbachs Mitteil. XI, 1901, S. 159/218). In Zürich selbst veranlaßten Rücksichten der 20 Zweckmäßigkeit bald mehrfache Abänderungen der ursprünglichen Form. 1531 wurde die Prophezei zunächst für das Sommersemester in das neugebaute Auditorium verlegt. Die beiden Professei zunächst sie den Wecksichen wechselten wochenweise in der Interpretation eines neutestamentlichen und eines alttestamentlichen Puches ab. Mit Peter Marthy (1556) erfolgte die Aussehung der deutschen "theologischen Lektion" für das Polk; die Prophezei ging in eigentliche Vorzelesungen über. So glauben wir die mancherlei zerstreuten Notizen zurechtlegen zu sollen. Auch die einst von Myconius am Fraumünster gehaltenen Bibelstunden zur Vesperzeit wurden abgeändert, indem sie in das Lektorium verlegt, und in lateinische Auslegungen des griechischen Textes für die Studenten umgestaltet wurden. Ligl. Züricher KO von 1535; Lavater, De rit. et instit. Eccl. Tig. 1559, § 18, p. 75; Bullinger 1, 290 f.; so Hottinger, Helvet. KG III, 232 f.; Breitinger, Hist. Nachricht von den constit. der Züricher Kirche 2c. in Simmlers Sammlung alter und neuer Urkunden 2c. I, 3, 1006 fs.; Hesprung 2c. der Glaubensverbesserung S. 43 und 48.

Angeregt durch den Borgang der Züricher nahm die Prophezei in Lastys Londoner Flüchtlingsgemeinde eine neue höchst merkwürdige Gestalt an. Einer ihrer Prediger, Mi= 35 cronius, berichtet darüber 1554, daß im Interesse der Erhaltung apostolischer Lehre und zur Befestigung der Gewissen in der wöchentlichen Prophetie die Sonntagspredigten einer prüsenden Beurteilung unterworsen und von den Altesten zusamt den verordneten Doktoren oder Propheten zu jenen Predigten aus der Schrift vorgebracht werde, was zum besseren Berständnis des Textes und zur Erdauung der Gemeinde dienlich erscheine. Überdies 40 hielten Lasty über das Neue, Delenus über das Alte Testament lateinische Borlesungen in der Kirche, welche gleicherweise der öffentlichen Kritis durch Schriftvergleichung unterzstellt waren. Die niederländischen Gemeinden in der Zerstreuung adoptierten zwar die grundsäsliche Prüsung der Prediger und ihrer Lehrer durch Glieder der Gemeinde nicht; wohl aber ordneten sie für die öffentliche, wöchentlich einz oder zweimal wiederschrende 46 Schrifterklärung die Bildung eines besonderen Lehrer oder Prophetenkollegiums an, außer den Predigern und Lehren zusammengesetzt aus den hierfür Geeigneten unter den Aeltesten, Diakonen und übrigen Gemeindegliedern (Göbel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westfälischen Kirche I, 339. 412).

Wie weit im Reformationsjahrhundert das Institut sich Eingang verschafft habe, ist so schwer zu bestimmen. In Genf läßt sich weder vor noch unmittelbar nach Begründung der dortigen Akademie eine der zürcherischen entsprechende Veranstaltung ausweisen. Alting (Problemata Amst. 1662, p. 685) schreibt, in Frankreich sei die Sitte bei seinem Bessimnen abgeschafft, in Holland überhaupt nur sehr vereinzelt adoptiert worden. Die Bersbreitung derselben als kirchlicher Einrichtung konnte keine sehr große sein, da sie entweder 55 städtische Verhältnisse und Männer von überlegenen Geistesgaben oder Gemeinden mit independentischer Richtung voraussest. Die Form, welche die Prophezei in der Flüchtslingsgemeinde annahm, läßt leicht erraten, zu welchen Dimensionen sie fortschreiten konnte und was für Gefahren sur den Frieden der Gemeinde sie in ihrem Schoße barg. Wir werden es also begreislich sinden, wenn nachgerade auch die praktische Theologie sich ges 60

nötigt sah, den Gegenstand in den Kreis ihrer Berhandlungen zu ziehen und seste Prinzipien zu einer heilsamen Eingrenzung der Prophezei auszusuchen. So bespricht z. B. Alting (Probl. 683) die Frage: An libertas Prophetiae perpetuo in ecclesia vigere dedeat? Die prophetia ist donum interpretandi Scripturam ex cognitione eius studio acquisita, ihre libertas: libera publicaque potestas interpretandi S. Scripturas. Die Zulässigkeit der collegia prophetarum ex plede, qui in coetibus sacris interpretentur verdum Dei publiceque audiantur, stellt er in Abrede. Dagegen bezeichnet er die Ubung, wie sie da und dort in Holland vorsomme, ut privatim sive in Consistorio sive alio loco pii auditores conveniant collegiatim et ex Scriptura disserant de side et religione, unter gewissen Kestristionen als eine fromme und nügliche. Zur Regulierung der exercitia pietatis, d. i. der privaten Erbauungsstunden, hatte sich die holländische Synode schon früher veranlaßt gesehen. Zulegt verstand man unter der Freiheit der Prophezei saum mehr etwas weiteres, als was man gegenwärtig theologisch-sirchliche Lehrsteiheit heißt. Bgl. Jer. Taylor, Theol. elenet. 15 s. discursus de libertate prophetandi 1647; G. Boet, Polit. eccl. III. de lib. proph.

Wie aus diesen Aussührungen erhellt, trat die Prophezei als kirchliche Veranstaltung in dem Grade zurück, als einerseits dem ihr zu Grunde liegenden Bedürsnis durch theoslogische Schulen Rechnung getragen ward und andererseits das religiöse Gemeindebewußtsein die Sicherheit erlangte, im Besitze einer ausreichenden Heilserkenntnis zu stehen. Sobald jedoch in erregten Kreisen die Notwendigkeit erneuter Vertiesung in die Schrift sich lebhafter zu sühlen gab, rief sie auch später wieder verwandte Versuche ins Leben. Zunächst begegnen wir der gemeinsamen Schriftbetrachtung bei den Jansenisten in Port-Royal. Bon da verpstanzt sie Labadie nunmehr in der Form von erweiterten Hausandachten 1644), Genf (1659) und Middelburg (1666). Unter den Jünglingen, die in Genf zu ihm hielten, besanden sich Untereyt und Spener. Untereht führte sie in Mühlheim, Schlüter in Wesel, Neander in Düsseldorf, Copper in Dussburg und endlich Spener als collegia pietatis in Frankfurt ein. Seit Spener lebt die mit der Zeit umgestaltete Prophezei nach manchem Strauß um ihr gutes Recht fort teils in den noch immer da und dort bestehenden eigentlichen Bibelkonferenzen, teils in den häusigeren Ersbauungs- und Bibelfunden der edangelischen Kirche, sei es nun, daß ihnen ein mehr privater und häuslicher oder ein mehr kirchlicher Charaster eigne, daß sie von einsachen Gemeindegliedern oder von verordneten Oberen der Kirche geleitet werde (Göbel a. a. D. II, 206 f.).

35 **Propft** (Probst, Präpositus), Jakob, gest. 1562. — H. G. Janssen, Jakobus Bräpositus, Luthers Leerling en Briend, Amsterdam 1862.

J. Propst war ein Freund Luthers und Melanchthons und Teilnehmer am Reformationswerke, besonders in der Stadt Bremen. Er soll mit Junamen Spreng oder Sprenger geheißen haben; jedoch sindet sich diese Benennung zuerst bei Seckendorf und rührt wahrscheinlich aus einem Mißverständnis her, indem Luther und andere ihn nach seiner Gedurfsstadt Pyern vielsach Pyerensis (Hyperensis) nannten, woraus jenes Wort gebildet worden (J. Janssen S. 22). Das Gedurtsjahr des Mannes ist undekannt, doch muß es etwa in das letzte Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts fallen; sein Gedurtsort war das erwähnte Pyern in Flandern. Frühe muß Propst in den Augustinerorden getreten sein, wodurch sich sehr alte Beziehungen zu Luther knüpsten. Die Nachricht, daß er schon mit Luther im Kloster zu Erfurt als Genosse einer Zelle verkehrt, scheint unbegründet zu sein, dagegen sinden wir ihn ansangs 1519 als Schüler des Reformators zu Wittenberg. In demselben Jahre noch erhielt er das Augustinerpriorat zu Antwerpen, wo er reformatorisch wirste und predigte, wie Erasmus in einem Briese an Luther bezeugt. 1521 sinden wir ihn wieder in Wittenberg, wo er unter dem Vorsige Carlstadts Baccalaureus der Theologie wurde und eine Zeitlang verweilte. Luther, danals auf der Wartburg, läßt ihn in seinen Briesen öster grüßen. Als Propst nach Antwerpen zurüfkehrte, fand er die Feinde kühner geworden; man hatte Luthers Schristen verbrannt und verschiedene seiner Anshänger eingezogen. Bald trass ihn selber. Am 5. Dezember 1521 erschien der dieserieres Kat Franz van der Hulst aus Brüssel mit einer Vollmacht und lud den Prior des Augustinerklosters mit verstellter Freundlichsteit ein, getrost mit nach Brüssel zu kommen. Arglos ging Propst in die Schlinge. Zu Brüssel hielt man ihn im Minoritenkloster gefangen, und alles wurde ausgeboten, ihn zum Widerruf zu veranlassen. Propst widerstand lange, aber endlich erlahmte seine Glaubenskrast; aus Furcht vor dem angedrochten

Keuertobe erklärte er sich vor den kaiserlichen Richtern zu allem bereit. Am 9. Kebruar 1522 geschah bieser Wiberruf öffentlich in ber St. Gobele-Rirche vor einer großen und glanzenden Berfammlung, welcher u. a. der papstliche Nuntius Hieronymus Aleander beiwohnte. Propst hat uns selber über das alles in seiner späteren Reueschrift, der Beschichte seiner Gefangenschaft, genaue Kunde gegeben; das offizielle Attenstück über diese 5 Revokation aber wurde von den Feinden gedruckt und verbreitet, ist auch noch vorhanden. Alle Evangelischen, welche Propst kannten, waren tief niedergeschlagen über seinen Abfall, vor allem Luther, welcher ihm aber nicht zürnte, sondern ihn nur tief beklagte, weil er an seinem nineren Abfall nicht glaubte (Brief an Spalatin vom 12. April 1522). In der That kam es auch bald anders. Man hatte Propst nicht wieder nach Ant= 10 werpen zurücklehren lassen, sondern in seine Vaterstadt Ppern gebracht; hier kam er in was Augustinerkloster, welches aber nicht (wie das von Antwerpen) zur sächsischen Regel

gehörte. Bropft schwieg hier anfangs, bald aber fand er Gleichgesinnte, und begann wieder evangelisch zu predigen. Zwar enthielt er sich dabei aller Polemit gegen Rom, aber die Feinde schöpften doch Verdacht. So brachte man ihn zum zweiten Male nach 15 aber die Feinde schöpften doch Berdacht. So brachte man ihn zum zweiten Male nach 15 Brüssel, dieser "Schlachtbank der Evangelischen". Zeht stand ihm der sichere Feuertod vor Augen, dessen er sich auch wegen seines vormaligen Abfalls sür würdig hielt. Doch gelang es ihm mit Hilfe eines Ordensbruders zu entsliehen. Die genauen Daten sehlen uns hier; wir wissen auch nicht, wo Propst die nächste Zeit zugebracht. Jedenfalls kam er in der Folge wieder nach Wittenberg, wohin schon ein von Heinrich von Züthen an 20 ihn gerichteter Brief vom 29. November 1522 geschickt sein mag. Im April 1523 hören wir sicher von seiner Anwesenenist dasselbst (Luthers Brief an Spalatin: Jacobus Prior Antwerpiensis, dei miraculo liberatus, qui nunc agit nobiscum — 14. April 1523; desgleichen erwähnt ihn Luther schon am 8. April d. J. in einem Briese an Link). Hier im Wittenberg blieb er zunächst, verkehrte ausst innisse mit dem Resonnator und dessen and er eine Freunden und schrieb die erwähnte Geschichte seiner Gesangenschaft; ebenso gab er eine Borlesung Luthers über die erste Johannisepistel heraus (f. Niedner, 3hTh 1860, II, S. 89 ff.), reiste einmal jum Grafen Edzard I. in Oftfriedland, um bemfelben in seinen reformatorischen Bestrebungen zu helfen, und verheiratete sich mit einer der Frau von Luther sehr nahestehenden Jungfrau (Janssen hat das im obigen Buche nicht angeführt, so aber es geht unzweifelhaft aus jenem Briefe Luthers an Link, sowie aus ben späteren

Grüßen der beiden Frauen in Luthers Briefen hervor). Hierdurch ward seine Beziehung zu des Resormators Hause noch inniger; es entwickelte sich daraus eine Herzensfreundschaft, die dis zu Luthers Tode anhielt.
Im Mai 1524 sollte Propst endlich einen eigenen größeren Wirkungskreis sinden. 25 Sein Freund und Ordensbruder Heinrich von Zütphen hatte (seit November 1522) zu Bremen das Evangelium verkündigt und großen Anklang gefunden. Obgleich der brezmische Erzbischos Christoph ein grimmiger Feind der Reformation war und die ganze Geistlichkeit dem fremden Prediger viele Schwierigkeiten machte, hingen die Bürger ihm eitrig an und der Rat schützte ihn Aus Keinrichs Bestreben wurden ieht Rronst und de eifrig an, und der Rat schützte ihn. Auf Heinrichs Bestreben wurden jetzt Propst und 40 Timann (aus Amfterdam) von den Bremern bagu berufen und ersterer an der U. Liebfrauenkirche angestellt. Heinrich jog im Herbste besselben Jahres (1524) nach dem Lande Dithmarfen und erlitt am 11. Dezember bafelbst einen schrecklichen Martyrertob. Propst schrieb hierüber einen tief erschütterten Brief an Luther, Der infolge beffen ein herrliches Trostschreiben an die Bremer sandte, worin er ihnen ganz besonders den Prediger Propst 45 empfahl. In Bremen führte man barauf die Reformation burch, indem man an allen Rirchen evangelische Prediger anstellte und die papstlichen Ceremonien abschaffte (1525); nur am erzbischöflichen Dome blieb es einstweilen noch beim Alten. Auch das Schulzwesen wurde neu geordnet und die zwei städtischen Klöster aufgehoben (1528). Propst leistete bei dem allen gute Hisp, er wurde Senior der Geistlichkeit und führte hernach 50 den Titel eines Superintendenten. 1530 aber wuchsen ihm die Dinge über den Kopf. An die sirchliche knüpfte sich nämlich in Bremen eine soziale Bewegung, die zu einer vollzständigen Revolution sührte. Bei der Gelegenheit wurde auch die Domkirche gestürmt und Propst dem Rooff gewegung die Poppelium von und Propst vom Bolke auf die Kanzel geführt, er predigte über das Evangelium von bem Einzug Christi in Jerusalem und die Austreibung ber Tempelschänder (Balmsonntag 55 1532). Sonst verhielten fich Propft und die übrigen evangelischen Brediger ablebnend gegen die Revolutionare, und als der Rat aus der Stadt wich, jog auch er mit Timann fort (balb nach Oftern 1532). Hierauf aber fam die Revolution zum Stillstande; ber Rat und die Brediger kehrten zurud (September 1532), und die Berhältnisse wurden neu gesordnet. Die kirchlichen Dinge erhielten ihre feste Regelung in der "Bremischen Kirchens 60

ordnung", welche besonders Timann abfaßte, während Bugenhagen fie mit einem Borwort

versah und Luther sie approbierte (7. September 1533).

Propst konnte nun noch manches Jahr ruhig in Bremen sortwirken, da auch der Erzbischos mit der Stadt einen "Erbfrieden" bis auf das in Aussicht stehende Konzil ges scholssen Utiefwechsel. Die Uriefe des Resormators an ihn sind noch erhalten und bezeugen ein inniges Freundschaftsverhältnis beiber Männer. Luther schreibt ihm von allem, was sein Herz bewegt, erzählt ihm von den politischen und kirchlichen Ereignissen, sowie von seinen häuslichen Leiden und Freuden, und bittet ihn stets um seine Fürditte. 1534 10 übernahm Propst die Patenschaft für Luthers jüngste Tochter Margarete (zugleich mit dem Fürsten Joachim von Unhalt), von welcher in den Briefen seither öfter die Rede ist. Much wird barin vielfach Propfts eigene Frau erwähnt. Sbenso find einige warme Briefe Melanchthons an Propft erhalten. Un besonderen Ereigniffen aus des letteren Leben ware zunächst hervorzuheben, daß, wie Janssen (a. a. D. S. 159 ff.: Het charter van 15 Keulen) behauptet, 1535 Propst mit Welanchthon an einer Freimaurerversammlung zu Köln teilgenommen und eine noch vorhandene Urkunde derselben mit diesem unterzeichnet, sodann, daß 1540 der spanische Kaufmann Francisto San Romano durch eine Predigt desselben betehrt, von ihm unterwiesen und als Evangelist in sein Vaterland geschickt wurde, woselbst er ju Balladolid ben Feuertod erlitt (nach Crocius Märtyrerbuch). Sober 20 gingen die Wogen des kirchlichen Lebens seiner Stadt erft wieder, als dieselbe sich im schmalkalbischen Kriege so siegreich hervorthat, mit bemselben aber auch in bem Domprediger Harbenberg ein neues Ferment erhielt, welches das bisher giltige Luthertum zersetzen mußte. In ben nun ausbrechenden harbenbergischen Streitigkeiten über die Abendmablelebre (1555-62) stand aber Bropst nicht mehr auf der Höhe seiner Kraft, sondern 26 trat hinter Timann zurück. Als Freund und Anhänger Luthers hielt er auch an dessen Meinungen fest und wollte von Hardenbergs Lehre nichts wissen (f. Spiegel, Dr. A. R. Hardenberg in Brem. Jahrbuch, 4. Jahrgang); doch vermochte ere nicht mehr, ben Sturm au beschwören, und wars zufrieden, als man ihn 1559 aufforderte, sein Amt niederzu-legen und dem strengen Eiferer Tilemann Heβhus einzuräumen. Ende 1559 oder Anfang 30 1560 trat er damit gang bom öffentlichen Schauplate ab und mußte es noch erleben, daß die Dinge zu Bremen einen ihm unerwünschten Berlauf nahmen. Denn nachdem anfangs zwar nicht Hefthus das ihm angetragene Amt erhalten, wohl aber ber ebenso ftrenge Lutheraner Simon Mufaus, und harbenberg banach aus Bremen vertrieben worden war, trat im Januar 1562 ein völliger Umschlag ein, indem die melanchthonisch gesinnte 35 Bartei siegte und bamit bas spätere reformierte Bekenntnis anbahnte. Propst, ber bisherige Schiffslenker, konnte baran nichts mehr andern; als ernster Lutheraner mochte ers beklagen, als mildgefinnter Johannisschüler mochte er sich barein finden. Er starb am 30. Juni 1562 und fand eine ehrenvolle Begräbnisstätte im Chor ber U. Liebfrauenkirche, an welcher er 36 Jahre gewirft. Seine Bebeutung liegt in ber herzensfreundschaft mit 20 Luther, in seinem reformatorischen Auftreten zu Antwerpen und in seinem stillen treuen Wirken zu Bremen. Den wenig ehrenvollen Widerruf zu Brussel hat er durch sein späteres Thun wieder gut gemacht und durfte darin mit dem Apostel Petrus zu vergleichen sein. Die aussührlichste Darstellung seines Lebens findet sich in dem angegebenen Buche von Janssen; nur leidet dasselbe an wesentlichen Lücken und ist vor allem die lange bremische Wirksamkeit des Mannes allzu kurz und meistens unrichtig darin geschildert.
3. Fr. Iken †.

Broselyten. — Aeltere Litteratur s. bei Schürer, Geschichte bes jübischen Bolkes. 1898, III, 115, 43; A. Bertholet, Die Stellung ber Fraeliten u. ber Juden zu ben Fremben, 1896; Schürer a. a. D. III, 102-135.

Der in der 1. Aufl. von Leprer Bd XII S. 237-250, in der 2. von Franz Delipsch Bo XII S. 293-300 mit großer talmubistischer Gelehrsamkeit bearbeitete Artikel bedarf auf Brund der neuerdings gewonnenen geschichtlichen Auffassung der Fragen einer durchgreifenden Umgestaltung. Wir haben zu handeln 1. von dem Sprachgebrauch, 2. von den Gerim im UI, einschließlich der rabbinischen Spekulationen darüber, 3. von den Proselvten des Spätjudentums, 4. von der Bedeutung des Proselytismus für die älteste driftliche Dliffion.

1. Der Sprachgebrauch. — S. die Konfordangen von Mandelfern (hebr.), Sath: Redpath (LXX), Bruder (NT) und die Borterbuder von Burtorf, Siegfried-Stade s. v. -12, Bille-Grimm, dazu Schurer III, 125, 67; Bertholet 156ff. 259ff.; B. C. Allen, On the meaning of προσήλυτο; in the Septuagint, Expos. 1894 col. 264—272; E. Restle, Zur aram. Bezeichnung der Proselhten, ZntB 1904, 3.

Das Bort προσήλυτος, abgeleitet von προσέρχομαι (vgl. Er 12, 48; Le 19, 33; zej 54, 15) if bider bei Klassiften nicht nachgewiesen. LXX entnehmen es offenbar ber Volkssprache als Wiedergabe sit v., wobei sie das Berdum vin mit προσέρχεσθαι, δ προσοπορεύρσθαι wiedergeben, LXX (z. 14, 7; Mq. 18) 5, 5, 119 [120] 5; Ml. Le 19, 34. 25, 6; Mquila hat auch das Subst. προσηλύτενοις διμας. Gelegentlich bilden sie das und ein Verbum προσηλυτείειτ LXX (z. 14, 7; Mq. 18) 5, 5, 119 [120] 5; Ml. Le 19, 34. 25, 6; Mquila hat auch das Subst. προσηλύτενοις sin vin sie som προσήλυτος sindet sid so 78 mal bei LXX sit v., nicht sin andere Aquivalente. Dagegen ist sür v. bei 10 LXX (z. 12, 19; zej 14, 1 und in All. Le 19, 34 die aus atamäischer Aussprach vivistammende Transsscription γειώρας stehen geblieden; saußerdem zosephus, d. j. II, 521, IV, 503 u. δ. (Simon δ τοῦ Γιώρα), zustin, Dial. 122; zulius Afric. ep. ad Arist. bei Eus. h. e. I, 7, 13; Onom. vatic. bei Lagarde, Onom. sacra 189, 11 γηώρας δ πάροικος. Ferner with vid mehrsach durch πάροικος, eigentlich Aquivalent sür vidistergegeben (dazu παροικεῖν, παροικία, παροικησία, παροικησία), und dwar teils wort, wo won zerael und sienen Stammbattern die Rede ist. Gen 15, 13. 23, 4; Cz. 22. 18, 3; Dt 23, 7; 1 Chr 29, 15; β 38 [39]. 12. 118 [119], 19; zer 14, 8, teils wo sonst sienen Biderspruch zu den Prosesten entstehen würde: Dt 14, 21 (nach ze 17, 10 st. in Mmalestier Rr. werden). Philos derwords des Aristoses, προσήλυτος. Die älteren Lateinschen überfetzungen behalten diessachen entstehen würder. Dt 14, 21 (nach ze 17, 10 st. in Mmalestier Rr. werden). Philos derwords des Barn. 3, 6 κ mit προσήλυτος C, vet. lat. sonturrierend; Zelych, ἐπήλυτος Εποικος, προσήλυτος. Die älteren Lateinschen peregrinus Er 12, 48, 23, 9 u. δ., colonus als Gegensatz zu indigena Er 12, 49, accola zes 54, 15, incola β 118 [119], 19. M. Lidder glossarum (Corp. gloss. V, 237) sindet sich genem lat. suppl. 239, 28) und peregrinus (auch ze 26, 19, 10 u. is.

Ecs 26, 29, 17, 8, 10 u. is. 19, 10, 10, 33 s

26. 29 f.; 19, 10 u. ö. Im NT findet sich προσήλυτος 4 mal: Bulg. hat Mt 23, 15; AG 2, 11 proselytus, AG 6, 5; 13, 43 advena; die Sprer haben durchweg giora, die Kopten bes

halten prosyliton bei.

In christlicher Litteratur sindet sich das Wort selten, z. B. Justin, Dial. 23. 123; 40 Orig., c. Cels. I, 55; Clem., Hom. XIII, 7; pseudoignat. Brief der Maria έκ Κασταβάλων: προσήλυτος Ίησοῦ Χριστοῦ (!); öfters natürlich in Anlehnung an LXX bei den Exegeten. προσηλυτεύειν haben Eus. dem. ev. VI, 20, 10, Epiph. haer. 20, 1,

de mens. et pond. 15.

Philo, de monarch. I, 7 (II, 219, 27 Mangey) erklärt: τούτους δὲ καλεῖ προ-45 σηλύτους ἀπὸ τοῦ προσεληλυθέναι καινῆ καὶ φιλοθέφ πολιτεία; υgl. das Catenens fragment zu Ex 22, 19 bei Mangey II, 677. [\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\] Choeroboscus in psalm. 93, 6; 145, 9 (p. 169, 7. 187, 5 Gaisford) und hiernach Etymol. magnum p. 960, 17 erz klärt προσήλυτος δ μέτοικος καὶ φυγάς, παρὰ τὸ ἐλεύθω, ἐλεύσω, ἤλευκα, ἤλευσαμαι, ἤλευσται, ζήλυτος καὶ ἐξ αὐτοῦ προσήλυτος; Şefych. III, 388 προσήλυτος το πάροικος, ἀλλοεθνής; Theodoret zu \$\frac{1}{2}\] 96, 6 (MSG 80, 1632) und banach Guidas II, 469 προσήλυτοι οἱ ἐξ ἐθνῶν προσεληλυθότες καὶ κατὰ νόμον ποθήσαντες πολιτεύεσθαι; υgl. Theod. zu \$\frac{1}{2}\] 145, 7 (80, 1977) und zu \$\frac{1}{2}\] ef 14, 1 (81, 332). 3m Evanz gelium Nicodemi 2, 4 (= Acta Pilati p. 226 Tifc.²) heißt est τί ἐστιν προσήλυτοι; λέγουσιν αὐτῷ. Ελλήνων τέκνα ἐγεννήθησαν καὶ νῦν γεγόνασιν Ἰουδαῖοι = lat. 55 p. 346 quid sunt proselyti? dicunt ei: paganorum (al. gentilium) filii [nati] sunt et nunc (al. modo) facti sunt Judaei. \$\frac{1}{2}\] fibor, Etymol. VII, 14, 10 (MSL 82, 294) erklärt: proselytus i. e. advena et circumcisus, qui miscebatur populo dei; graecum est.

2. Die Gerim im U.T. — Litteratur außer Bertholet: Eb. Meyer, Entstehung bes 60 Real-Encytlopable fur Theologie und Kirche. 8. A. XVI.

Judentums 1896, 227—234; Nowad, hebr. Archaol. I, 336—341; Benzinger, A. Fremd-linge bei den hebräern, Bb VI, 262—265.

Reben der sich erst allmählich aus den Einzelstämmen konsolidierenden, die zur Königszeit durch Aufnahme Einzelner wie ganzer Stämme immer erweiternden Bolks6 gemeinde Frael und der zu dieser in einem Helotenverhältnis stehenden unterworfenen Urbevölserung (1 Chr 22, 2; 2 Chr 2, 17 auch Gerim, προσήλυνοι genannt, woneden dann noch die friegsgesangenen Tempelstlaven, Rethinim ol δεδομένοι 1 Chr 9, 2 in Betracht kommen) steht als eine rechtliche Kategorie eigner Art im alten Frael die Klasse der Gerim, Landfremde im Unterschied von den Einheimischen mins kyraczoo Ex 12, 49
10 αὐτόχθων Le 16, 30 u. ö. (s. Baentsch zu Ex 12, 19), d. h. Einzelne, die sich um irgend einer Ursache willen aus ihrem Land und Stamm gestüchtet und nun heimat- und rechtlos unter gewissen Bedingungen in Frael Rechtschutz erlangt hatten — wie sich das überall im Altertum sindet; vgl. die griech. Metoeten, die lat. Beregrinen. Im Unterschied von den Fremden, is der in zu der in, dallöszeich, alsenigena, die nur vorübergehend is äls Händler oder sonsten und kande sich aufhalten, ist der Ger Beisasse die nur vorübergehend is äls Händler oder sonsten und kande sich aufhalten, ist der Ger Beisasse die nur vorübergehend ist ägenden der sich und kande sich und kande

Die religiöse Stellung konnte so lange ungeregelt bleiben, als Jörael selbst noch eine Stülle von Partikularkulten hatte. Selbstverständlich mußte der sich nach der lokalen Stammeksitte richten. Die Teilnahme an der Sabbatruhe erscheint Ex 20, 10; 23, 12; Dt 5, 14 mehr als Vergünstigung denn als Pksicht, edenso die Teilnahme an den Festen Dt 16, 11. 14. Nur von dem mit spezissischen der desenden der außgeschlossen, sofern er sich nicht durch Beschneidung ganz in die Volkssogenein Passabsfest ist der Ger ausgeschlossen, sofern er sich nicht durch Beschneidung ganz in die Volkssogeneinkaussischen Gereicht und Jahre verheißt ihm Exhörung. Andererseits gelten für ihn nicht alle Heilschaft und Jahre verheißt ihm Exhörung. Andererseits gelten für sich nicht alle Heilschaft und Frende Kraften gekacht und Jahre verheißt ihm Exhörung. Andererseits gelten für sich aus Frende (Nokhri, d. h. durchziehende Handen vorwersen), soll man, salls es nicht an Frende (Nokhri, d. h. durchziehende Handen vorwersen), soll man, falls es nicht an Frende (Nokhri, d. h. durchziehende Händer oder jenseits der Grenze) verkauft werden kann, dem armen Ger geben; er mag es essen, du kann, dem armen Ger geben; er mag es essen, du kann, dem armen Ger gehen; er mag es essen, du kann, dem Armen Ger gehen vor der in ein immer engeres Verhältnis zum Kult Jöraels. Das Heilgsteitzgesetz setzt voraus, daß er Jahre Brand- und Mablopfer darbringen will, verpssichtet ihn, dies am Centralheitigtum zu thun, Le 17, 8; 22, 18 und verbietet ihm den Blutgenuß 17, 10 sch weiter geht der Friesterlodez, der den Ger an allen wesentlichen Pksichten des ikraelitischen Auflus, z. B. auch am Berföhnungsseste Le, 29, edenso aber auch an desstraelitischen Rultus, z. B. auch am Berföhnungsseste Le, 29, edenso aber auch an dessen einen Ausganzber der keine Berden erwichten kohnenden Klichten Beiten Seer in ältere Geseschstmunungen, die ihn nicht erwähnten (s. Baentsch zu gene des Ger in ältere Geseschschlimmungen, die ihn nicht erwähnten (s. Baentsch zu gene er thut dies o

folieglich biefe Schutgenoffen fortichaffen, weil bas Bolf auf jener Forderung besteht (ebb. 149ff.).

In der nachexilischen Zeit handelte es sich nur selten um solche einzelne Schutzfuchende. Das Land war mit fremden Kolonisten burchzogen und die unter fremder Berrichaft stehende judische Gemeinde hatte junachst nicht Die Macht, biese sich ju unter= 5 werfen oder anzugliedern. Wohl haben dann die nationalen Fürsten aus dem Sasmonderbause ihre Eroberungen auch auf bas religiose Gebiet ausgebehnt: Joh. Sprtan zwang um 129 v. Chr. die Joumaer, Aristobul (Philhellen!) die Sturaer, Alexander Jannai zahlreiche sprisch-griechische Statte, die Beschneidung anzunehmen (Jos. Ant. XIII, 257, 318, 395 ff.). Hierher gehören auch Anspielungen wie Esth 8, 17; Jud 14, 10 (6). 10 Jmmer aber blieben viele griechische Siedelungen im Lande, so u. a. an der Westküste Säsarea, Ptolemais, im Osten die Dekapolis (s. Schürer II, 21 ff. 72 ff.), ganz abgesehen davon, wie viel ausländische Elemente die Hofhaltung der Hervoläurg und vollends die römische Verwaltung im Land brachte.

Diese Berhältnisse haben die Rabbinen im Auge bei ihren Ausführungen der die 16 Gerim betreffenden Gesetze, soweit sie diese nicht auf Proselhten (s. u. 3) bezogen. Sie nennen diese "Fremden in Ferael" nach der biblischen Wendung in ist Le 25, 47 MT versehentlich ausgesallen) Ger Toschab s. Baba mezia V, 6; IX, 12; Maktoth II, 3; Negaim III, 1. Erst im späten Mittelalter kommt dafür, wie Schürer nachgewiesen hat, der gleichsalls auf eine biblische Wendung auf eine biblische Bendung auf bertholet ursprünglich ganz wörtlich zu versteben, sosen die Gerim in der Nähe des Thores angestiedelt waren; doch schon LXX er rass πόλεσί σου) zurückgehende Ausdruck Ger schafar auf, der nicht mit "Proselht des Thores" übersetzt werden darf (s. u. S. 120, 50). Es ist vielmehr "der im heiligen Lande wohnende Fremde", der als Nichtproselht auf das schärfste von dem Jöraeliten rechtlich 25 unterschieden und mit dem Heiden (dem Gögendiener) zusammengestellt wird. Bon einem solchen Ger toschab verlangen die Rabbinen dennoch Beodochtung der 7 Gebote der Kinder Wasses de heine Gertagen der die Kinder verschieden der Kinder verschieden der die kinder versc Noahs, b. h. Gehorsam gegen die (jüdische) Obrigkeit bezw. Gerichtsbarkeit, Vermeidung von Gotteslästerung Le 24, 16, Götendienst Le 20, 2, Unzucht Le 18, 26, Mord, Raub und Genuß ungeschächteten Fleisches Le 17, 10. 15, dab. Sanhedriu 56° (VII, 240 ff. so Goldschm.). Doch schwarft Zahl und Aufsassund dieser sog, noachitischen (nach andern adamitischen) d. h. allen Menschen auch abgesehen vom mosaischen Gesetz des Letenden Gesetzte und Kallen Letenden Gesetzte der Goldschaft der Robert von Menschen Werfelbert von Menschen und Menschen der bote: manche fügen noch Sabbatruhe Er 20, 10, Berbot alles Gefäuerten zur Passabzeit Er 12, 19, der Kastration, Zauberei u. a. hinzu. UG 15, 20. 29; 21, 25, wo diese Unsschauungen einzuwirken scheinen, sind nur vier Stücke genannt. Naturgemäß blieb dies so Ganze Theorie. Die im Lande ansässigen Nichtjuden werden nicht viel nach diesen rabbinischen Borschriften gefragt haben. Es ist Fittion, wenn Aboda zara 65ª (VII, 1013 Goldschm.) von diesen Fremblingen nach Analogie der Proselhten ein feierliches Gelöbnis vor 3 Zeugen verlangt, und Phantasie später Zeit, wenn ihnen gar das Wohnen in Jerusalem, um der Heiligkeit der Stadt willen, ganz versagt sein soll (Tosephta Negaim 40 VI, 2 p. 625, 12 Zudermandel; Maimonides, hilchot beth habechira VII, 14). Auch ist es irreführend, wenn bab. Sanhedrin 96 (VII, 418 Goldschm.) der Sprer Naeman als Beispiel eines Ger toschab, Nebugaraban als folches eines Ger gebet bezeichnet wird.

3. Die Profelhten. — Quellen außer Josephus, Philo und als Zusammenfassung 45 3. Die Projetzien. — Quellen außer Folephus, Khilo und als Zujammenjasjung der talmudischen Litteratur der Traktat Gerim (Drud rudus) ed. Raph. Kirchheim in Septem libri Talmudici parvi Hierosolymitani, Frankf. 1851; dazu Winter und Wünsche, Die jüd. Litt. feit Möschluß des Kanons I, 616 st.; Walimonides, Jad chazaka, hilchoth issure dak XIII, 11—13, XIV, 1—9 u. a. — Litteratur außer Schürer und Bertholet Fr. Hudeloper, Judaism at Rome — Works I, 1887; E. Siegfried, JprTh 1890, 435—453; Wommsen, Röm. Gesch. V, 492 st.; Renan, Gesch. des Volkes Jerael, V, 231 st.; Friedländer, Sittens geschichte Roms, III, 609 st.; Wöllersvon Schubert, Kirchengesch., I, 45 st.; Bousset, Religion des Judentums. 77—86. Mommien, 50

des Judentums, 77-86. Bon diesen Bolksfremden in Jerael, die der alten Zeit angehören und in dem Spätjubentum nur noch ein theoretisches Dasein führen, hat man scharf zu unterscheiden die 56 Broselhten, b. h. den Anhang, welchen die religiöse Gemeinschaft des Judentums außer-

halb der eignen Nationaliät und bes eignen Landes fand.

a) Zwar hat das Judentum von jeher andersartige Elemente in sich aufgenommen, eine eigentlich religiöse Propaganda aber beginnt erst seit der Zeit, da man sich mehr als Glaubens- und Kultgemeinschaft denn als Volksgemeinde fühlt, d. h. nach dem Exil. 20 Reh 10, 28 ist von den προσπορευόμενοι από λαών της γης πρός νόμον τοῦ θεοῦ

und Jes 56, 6 von ålloyereîz of agosxelperoi xvolo dovleveir aviç die Rede [2 Chr 30, 25, von Bertholet als ältester Beleg sür die neue Bedeutung von = Proselht angesührt, gehört noch zu den Gerim im Sinne der Landeingesessen.]. In den ersten Jahrhunderten nach der Entstehung dieses "Judentums", der jüdischen Kirche (wie manche es modern bezeichnen), wiegt noch das Prinzip der Cyklusivität vor: man scheidet alle zweiselkhaften Elemente (Samaritaner) aus und kämpst gegen die Wischen an. Der neue religiöse Ausschwenz der Waktaderzeit aber läßt alsdald die Propagandalust sür regen. Man sühlt sich als Träger der einzig wahren Religion mit ihrer reinen Gotteserkenntnis und ihrem heiligen Gottesgeseh, darum berusen zum Führer der Blinden, zum Erzieher vund Lehrer der Unmündigen (Rö 2, 17 st.). Wir hören von politischen Gesandtschaften der Juden nach Kom in den Jahren 161, 147/6 und 139. Die letzte muß sich mit Broselhtenmacherei abgegeben haben, denn Valerius Max. I, 3, 3 sagt von dem Prätor Hispalus: idem Judaeos qui Sadazi Jovis cultu Romanos insicere mores conati erant repetere domos suas coëgit (vgl. dazu Wellhausen, Ist. und jüd. Gesch.

15 2258; Willrich, Judaica 63; Schürer I, 253).

Die Chancen sür eine solche Propaganda und die Hindernisse waren etwa gleich groß: auf die damalige griechisch-römische Welt übte alles Orientalische einen eigentümlichen Zauber aus; die Philosophie der Ausstlätung sand in dem jüdischen Monotheismus gleichsam die von ihr gesuchte letzte Lösung ihrer Probleme; die Sittlichkeit des Judenzuns imponierte; vieles in dem Gest ließ sich asketisch verstehen und gesiel darum, anderes zog die Superstition an. Auch einzelne dürgerliche Vorteile, wie Befreiung vom Militärdienst, dom Gerichts- und Natezwang am Sabdath hatte das mit kaiserlichen Privilegien aller Art ausgestattete Judentum zu bieten. — Andererseits blickte eine starke panhellenische Partei mit Berachtung auf alles Barbarische, am allermeisten aber auf die beschnittenen Juden, die als Händere und Wucherer, zum Teil auch als Magier und Kuppler in übelem Ruse standen. Während die Regierung immer ihre schützende Hand über dem Judentum hielt — selbst in den Zeiten der züchsichen Kriege —, gehörte der Antisemitismus zu dem Sport der nationalen Jugend in den Turngemeinden der Erosstädte, besonders Alexandrias und Antiochias (vgl. American Journ. of Theology VIII, 1904, 728—755). Man verdreitete die tollsten Geschichten über die Hernischen der Juden. Der bildlose Kultus erschien als Abedorg; die Sabdathseier und die Speisegedote (besonders die Enthaltung von Schweinesseilich) wurden in jeder Art lächerlich gemacht. Es war in der That etwas Fremdartiges innerhalb der damaligen wesentlich bellenischen Welt, das um so störender empfunden vorzesse gegenüber verhielt: man lese Tacitus, Hist. V, 5: adversus omnes alios hostile odium. Schließlich gab doch das ungeheure Selbstewußtsein des Judentums den Ausschlag. Die Energie seiner Fropaganda überwand alle Hindernisse und madze sich eine gewisse Ertupellosseit alle Borteile zu nus. Den Ersolg bezeugen außer Jos. c. Apion. II, 123. 282; Ant. XIV, 110; b. j. VII, 45; Seneca bei Augeriv dei VI, 11; Die Cassus at. 5, 179 st.

Natürlich wechselten die Zeiten: es gab Perioden, wo viel gewonnen wurde, andere, wo die Propaganda überall auf Hemmnisse stieß. Unter den Makkabäerfürsten wurden 45 ganze Stämme gewaltsam dem Judentum insorporiert durch zwangsweise Beschnung (s. o. S. 115, 6). Neuerdings hat man darauf hingewiesen, daß die große Ausdehnung des Judentums in allen Teilen des Neiches dei der starken Schwächung desselben im Mutterland sich nur so erklärt, daß fast alles, was damals von Semitischem eristierte, durch das Judentum aufgesogen wurde. Irgend welche sicheren Zahlen sehlen. Die 50 4000 Freigelassen in Rom, die Tacitus, Ann. II, 85 als ea superstitione insecti erwähnt, werden geborene Juden, nicht Proselhyten gewesen sein. Die Jdumäer Antipater und Hervedes (die nach den Fabeleien der desondovvol dei Julius Afric. dei Eus. h. e. I, 7, 11 — Epiph. haer. XX, 1 selbst erst beschnitten worden wären) förderten doch dei allem Philhellenismus das Judentum, besonders durch ihre Beziehungen zum Kaiserhose. Agrippa II. verlangte dei Verheiratung seiner beiden Schwestern Drussula und Verenike von deren Gatten, den Fürsten Aziz von Emesa und Polemon von Kilisten, die Beschneidung. Neros Gemahlin Poppäa war jüdische Proselhtin (Jos., Ant. XX, 195, vita 16) und unter Titus wäre um ein Haar die berüchtigte jüdische Prinzessin Verenike Kaiserin geworden. Weniger der Krieg der Jahre 65—70 als die großen Judenausstände unter 50 Trajan und Hadrian lähmten die Propaganda und brachten durch die Ermordung vieler

Taufende von Juben dem Judentum numerisch einen starken Rückgang. Die Zeit R. Alibäs bebeutet in doppelter Hinsch das Ende des Prosektismus. Das Judentum begann damals, auf sich selbei zurückgegogen, seinen talmudischen Bersteinengsprozeß; mit der Ablehnung aller hellenistischen Kultur verzichtete es zugleich auf die Ausdreitung unter den Griechen. Undererseits machte Habrians allgemeines Beschienungsverdot (Spartian e. 1.4, 2), das unter Antoninus Hius nur sür Judensinder ausdrücklich ausgehoben wurde (Modessin, Dig. 48, 8, 11 pr.), sonst aus digemeines Beschienungsverdot (Spartian e. 1.4, 2), das unter Antoninus Hius nur sür Judensstädich ausgehoben wurde (Modessin, Dig. 48, 8, 11 pr.), sonst aus der Beschienung ausgehoben wurde (Modessin, Dig. 48, 8, 11 pr.), sonst aus der Beschienung ausgehoben wurde (Modessin, Beschienung), sonst seine eigenstliche Propaganda laste bis in die Zeit des Codex Theod. und Just. fortbestand (Paulus 5, 22, 3. 4; Cod. Theod. 16, 8, 22, 26. 16, 9, 1; Mommsen, Röm. Startecht, 638), eine eigenstliche Propaganda seine neben der jüdischen herging, die kerde ist; über die Giltigseit der sannatianischen Beschienung, her die Giltigseit der sannatianischen Beschienung, Lasten der Ausdehung f. den Etreit zwischen R. José b. Chalastha und R. Jehuda b. Jlai dei Bacher, Agada der Tannaiten II, 164. 203). Auf übertritt zum Judentum wie auf Verleitung dazu stand Güterkonfischtion und Verdannung, wo nicht Todesstrafe, ebenso im heidnischen wie im dristlichen Reich (vita Serveri 17: Judaeos fieri sub gravi poona vetuit; Gese Konstantius III., Cod. Theod. 16, 8, 1. 6. 7. 19; Mommsen, Römisches Startrecht 574. 611). Die spätere Geschichte und Legende weiß denn auch nur selten von Übertritten zum Judentum zu erzählen, z. 8. der einem Sindinisch, der sinder Resigion wurde (Antiochos von Sada, 20 hom. 84 neol konnatur. MSG 89, 1689 D, Grack V, 36), so diel dunderbare Sudensessender wie eine eitsger Berbertlicht (Judae-Gyriakus in der Kelaguuffindungslegende, Kreuziguungsbild von Berdr u. 2). Die gewal

Der Talmub (Aboba zara 10°, VII, 829 Golbschmidt u. a. St.) redet gern von dem Übertritt eines römischen Kaiscrs, den er Antonin, gelegentlich auch Asderos nennt, daher Graek IV, 269 darunter Alexander Severus verstehen will; es ist verlorene Mühe aus der unglaublich thörichten Geschichte einen historischen Kern herauszuschälen (vgl. 40 Bacher, Agada der Tannaiten II, 458); Anlaß gab vielleicht die mildere Behandlung durch Antoninus Kius im Gegensaß zu Kadrian. Historisch begründet ist dagegen der Übertritt des Fürstenhauses von Adoiadene, einem parthischen Tributärstaat östlich des Tigris, zur Zeit des Claudius, den außer talmudischen Tuellen auch Josephus mehrsach mit Stolz erwähnt (s. u.). König Factes, seine Mutter Helen auch Josephus mehrsach mit Stolz erwähnt (s. u.). König Factes, seine Mutter Helen auch sein Bruder Mono- 45 bazos waren ost- und gerngeschene Gäste in Jerusalem, wo sie auch ihre Grabstätte sanden. Die Sage liebt es, Israels größte Feinde, wie Sisera, Sanherib, Haman zu Stammwätern von Proselhtengeschlechtern zu machen. In diesem Sinne gelten die beiden Borgänger von Hille und Schammai, Schemaja und Abtaljon, nicht zwar als Proselhten, wie Maimonides und Bartenora zu Edujoth I, 3 behaupten (so auch Causse, Museum so Haganum I, 577, dagegen Graez III\* 709; Ferzseld in Fränkels Zeitschrift 1854), wohl aber als Ubsömmlinge eines solchen assprischen Proselhtengeschlechtes, Sanhedrin 96b (VII, 418 Goldschm.; vgl. Bacher a. a. D. II, 5). R. Merr erklärte sogar den Propheten Obadja sür einen Proselhten aus Edom, Sanh. 39b (VII, 164). Als Proselhten gelten besonders die beiden Bibelübersetzer, Aquila von Sinope im Pontus und Theodotion von Ephschus 55 (Iren. III, 21, 1, dazu Swete, Introd. 2, 31 f.; zu Aquila viele radb. Stellen schefen 55 (Iren. III, 250 währen soft ause mit Damassus Proselhtinnen gewesen; vgl. US

als mater synagogae noch 16 Jahre lebte, CIL VI, 4, 29 756 (vgl. 29 759, 29 760, V, 1, 88 u. a.). Der Talmub nennt als Zeitgenossin Gamaliels eine reiche Römerin Baleria (Zebamoth 46ª, Rosch haschanah 17b, III, 336 Goldschm.). Die Legende macht Procla, die Frau des Pilatus, zur Proselhtin (Evg. Nicod. 2). Mit Betrügereien, die fich mehrere Rabbinen an Fulvia, einer Proselhtin vornehmen Standes in Rom erlaubt hatten, bringt Josephus, Ant. XVIII, 81 ff. die Ausweisung der Juden aus Rom im J. 19 n. Chr. und die Aushebung von 4000 wassenstigen Leuten zum Kriegsdienst in Sardinien zusammen (voll. Tac. Ann. II, 85). Auch die Pomponia Graecina, einer vornehmen Frau, die unter Nero i. J. 57 superstitionis externae rea befunden, von 10 ihrem Manne aber im Familiengericht freigesprochen wurde (Tacitus ann. XIII, 32) und bei Flavius Clemens und Domitilla, die unter Domitian wegen adeorys bingerichtet bezw. verbannt wurden, denken manche an judischen Broselptismus (Jost, Graek), andere dagegen an Christentum (de Rossi, Friedländer, Sittengesch. Roms I ., 503; Caspari, Quellen 3. Gesch. d. Taufsymbols III, 581); B. Schulze und Hasenclever, JprTh VIII,

15 34 ff. weisen wohl mit Recht erstere dem Judentum, lettere dem Christentum zu.
b) Der Bericht des Josephus über die Bekehrung des Königs Jzates von Abiabene (Ant. XX, 17—53) veranschaulicht uns zugleich das verschiedene Verfahren der einzelnen Bropagandisten und die sich daraus ergebenden Klassen von Proselyten. Bereits als Jüngling hatte Zates am Hofe eines befreundeten Königs Abennerich von Charakene 20 die Bekanntschaft eines jüdischen Kaufmanns gemacht, namens Ananias, der im dortigen Harem eifrige Propaganda für das Judentum betrieb (Edldaoner adras ror Bedr okβειν ως lovdalois πάτριον ήν) und auch Jactes gewann, den er dann in seine Heimat begleitete. Hier war inzwischen auch Jates' Mutter Helena von einem andern Juden gewonnen worden. Bur Regierung gelangt, wollte Jaates seinen Übertritt offiziell durch 25 die Beschneidung vollziehen, wurde aber durch seine Mutter und eben jenen Juden davon abgebracht aus Gründen der Staatsraison: δύνασθαι δ' αὐτὸν ἔφη καὶ χωρίς τῆς περιτομῆς τὸ θεῖον σέβειν, είγε πάντως κέκρικε ζηλοῦν τὰ πάτρια τῶν Ἰουδαίων τοῦτο γάρ είναι κυριώτερον τοῦ περιτέμνεσθαι (XX, 41). Als aber ein anderer Jude aus Galila namens Eleazar kam, bestand dieser soson auf Beschneidung: das Gesetz zu lesen ohne es zu befolgen, sei eine schwere Beseitigung Gottes!, worauf Jzates soson die Beschneidung an sich vollziehen ließ, zur großen Bestürzung seiner Mutter und seines ersten jüdischen Ratgebers. Her sind beutlich zwei Prinzipien jüdischer Propaganda vertreten: eins verlangt unbedingt vollen Anschluß mit der Beschachtung gewisser Präucke; dem entsprechen zeinen begnügt sich mit der Beschachtung gewisser jüdischer Bräucke; dem entsprechen so wei Klassen von Broselvten: aanze und halbe, beschnittene und unbeschnittene 35 zwei Klassen von Proselhten: ganze und halbe, beschnittene und unbeschnittene.

Man wird unbedenklich hier ben Unterschied bes palästinensisch-rabbinischen und bes hellenistischen Judentums wiederfinden dürfen. Die rabbinische Litteratur kennt saktisch nur eine Art von Broselvten, das find die durch Beschneidung ganz in die Kultgemeinde bes Jubentums aufgenommenen Gerim ober wie bie Späteren fagen PINT IN Profe-40 lyten der Gerechtigkeit. So urteilt auch der Apostel Paulus, der hierin durchaus palästinensische Traditionen vertritt: er kennt merkwürdigerweise den Begriff Proselht gar nicht, sondern nur Jude und Heide; jeder Beschnittene ist ihm eben Jude, vgl. Ga 5, 3, der Nichtbeschnittene Heide. Hierzieht sich Jesu Wort Mt 23, 15 von den Schriftgelehrten, die Meer und Festland durchziehen, um ein en Proselhten zu machen. Solche werden naturgemäß nicht sehr zahlreich gewesen sein. Obendrein verlangte die strengere Schule Schammais, daß zunächst eine Prüfung der Motive erfolgen sollte, ehe man einen fich melbenden Profelyten zuließ, mahrend die Schule Hillels freier bachte; Eleazar von Modiim erklärte Er 18, 6 dahin, daß man keinen, der um Gottes willen komme, abweisen solle, und Simon b. Gamliel wollte, bag man jedem Beiben, ber bereit fei, in 50 den Bund einzutreten, die Sand reichen folle, um ihn unter die Fittiche der Gottheit ju bringen (Bacher, Agada der Tannaiten I, 2147 A. 1). Satte die Prüfung ergeben, daß es bem Betenten ernft fei, fo begann ein von drei gelehrten Männern zu erteilender Unterricht, bann erft erfolgte ber breiteilige Aufnahmeritus, bestehend aus Beschneibung, Tauchbab und Opfer. Bei Frauen fällt die erstere natürlich weg, bei Männern, die keine 55 Vorhaut haben, muß doch ein kleiner Einschnitt gemacht werden, so daß Blut fließt. Die bei dem Akt zu sprechende Beracha lautet: "Gelobt seist du, Herr unser Gott, König ber Welt, ber bu uns mit deinen Geboten geheiligt und befohlen haft, die Fremdlinge zu beschneiben und von ihnen auszuziehen das Blut des Bundes". Erst nach Heilung der Wunde kann die Taufe vollzogen werden; sie erst vollendet den Aufnahmeritus, so vorher gilt der Projelyt noch nicht als ein rechter Projelyt; ber Unterricht wird noch

fortgesett. Die 3 Lehrer fungieren als Taufzeugen (Bater), indem fie babei aus ber hl. Schrift vorlesen; bei Frauen thun fie dies hinter verschlossener Thure. Uber diese Profelytentaufe (מברלה) in ihrem Berhältnis jur dristlichen Taufe ist viel gestritten worden: um die Originalität und Superiorität des dristlichen Saframents gegen Quater und Schwärmer zu wahren, behaupteten viele Lutheraner ber älteren Zeit, daß sie aus dem 6 Christentum übernommen sei (Wernsdorf, Grapius, Fecht, J. B. Carpzov u. a., zuletzt noch Schneckenburger, Uber das Alter der jüdischen Proselhtentause 1828). Obwohl Ent= lehnungen aus dem Christentum keineswegs a priori abzulehnen sind (gegen Delitssch), wird doch für die Proselhtentause jene dogmatisch motivierte Behauptung nicht zutreffen. Bei ber großen Bebeutung, die Waschungen aller Art für bas Judentum hatten, bei ber 10 Anschauung von der Unreinheit des Heidentums war ein solches Tauchbad unbedingt erforderlich für den Proselhten (vgl. Edujoth V, 2 = Pesachim VIII, 8, wo die beiden Schulen streiten, ob die Unreinheit des Pr. als gewöhnliche oder als grobe (Leichen-) Berunreinigung nach Nu 19, 11 zu behandeln sei). Nur dei Verschiedung des Schwer- punktes von dem Beschneidungsakt auf die Tause und bei der Ausgestaltung der ganzen 15 Ceremonie, für die wir nur späte nachtalmudische Zeugnisse haben, könnte Christliches einzgewirkt haben. Doch ist selbst diese Annahme nicht nötig: schon durch die Analogie des Frauenausnahmeritus und durch die Praxis der auf Beschneidung verzichtenden, aber das Tauchdad verlangenden Hellenisten (Orac. Sib. IV, 165; Arrian, Diss. Epict. II, 9,20) crklärt sich die Betonung der Proselhytentause auch bei den Rabbinen. Mit der Johannes- 20 taufe hat sie nur das Untertauchen in Wasser, mit der driftlichen Taufe zunächst auch nicht mehr gemeinsam; erft auf beibenchriftlichem Boben tann ber Gebante bes Abthuns beidnischer Unreinheit in Analogie bazu getreten fein. Daß schon bas Judentum mit Beschneibung und Proselytentaufe Saframentsgedanten verbunden habe, wie neuerdings mehrfach behauptet worden ist (Anrich, Mosterienwesen 118 u. a.), wird sich nicht nach= 25 weisen laffen (vgl. Bouffet, Rel. bes Jud., 182), obwohl 3. B. Joseph b. Chalaftha lehrt: der Proselyt sei so sundenrein wie ein neugebornes Kind (Bacher, Agada der Tannaiten

Allerdings gehen die Rabbinen in all ihren Erörterungen über die Proselhten bavon aus, daß der Mensch durch den Abertritt zum Judentum alle seine früheren Beziehungen so löst und neue knüpft, wie er denn auch bei der Beschneidung einen neuen (oft durch zusfälliges Aufschlagen der Bibel bestimmten) Namen erhält. Aber das ist rechtlich und nicht physisch-magisch (sakramental) gedacht. So gilt z. B. die She für aufgelöst, falls die Frau nicht mit übertritt. Durch Aushebung der Blutsverwandtschaft fallen auch die Incestverbote Le 18,6 ff. fort (R. Atiba nach Maimonides), was vielleicht für 1 Ko 5, 1 ff. 25 von Bedeutung ift (f. meine Urchriftl. Gemeinden, 270). Kinder, die vor dem Ubertritt erzeugt sind, gelten nach der strengeren Auffaffung als nicht erbberechtigt (Maimonides bei Surenhus IV, 34); hat der Proselht feine Kinder aus der Zeit seines Judeseins, so erbt die judische Gemeinde (Baba tama IV, 7; IX, 11; vgl. auch Schebiith X, 9). Andererseits wird dem Proselhten sein Recht auf das Erbe seines heidnischen Baters ge= 40 wahrt, nur darf er nichts zum Gögendienst Gehöriges in Besitz nehmen; dies darf er (!) seinem heidnisch gebliebenen Bruder im Austausch gegen den Geldwert überlassen. Daß diese schrosse Scheiden Verleberten Beziehungen nicht nur in der rabbinischen Theorie bestand (vgl. auch Philo II, 219f., 365 Mangen), sondern praktisch durchgeführt und von den Heiden höchst peinlich empfunden wurde, bezeugt der Vorwurf des Tacitus 45 hist. V, 5 transgressi in morem eorum idem (Beschneibung) usurpant nec quidquam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes liberos fratres vilia habere; vgl. Juvenal, sat. XIV, 96 ff. Rurz ber Proselht geht unter Abbrechung aller früheren Beziehungen ganz im Judentum auf — ganz anders wie etwa ber Mithrasgläubige eines bestimmten Grades, der "Perfer" wird nur bem Namen und 50 einzelnen Attributen nach (A. Dieterich, Mithrasliturgie, 151). Allerdings bleibt ber Projetyt doch ausgeschloffen von dem Hochgefühl des angestammten Gottesvolkes: nach Bikurim I, 4 kann er, sofern nicht wenigstens seine Mutter Jüdin war, bei Darbringung der Erstlinge nicht die Parasche dazu lesen, weil er nicht sagen kann "unsern Lätern" Dt 26, 3, und im Gebet muß er sagen "Gott der Läter Jöraels" (leise) oder (Gott 55 eurer Bäter" (laut). Aber bezeichnenderweise haben die Späteren (N. Jehuda b. Ilai solgend, s. Bacher II, 203) unter Berufung auf Gen 17, 5 diese Bestimmung aufgehoden und es gilt als Übertretung von Er 22, 20 (21), einen Proselhten oder dessen Nachkommen die ins 10. Glied an das Thun seiner heidnichtigen Vorschlichen von der Araskalate von der Vorschlichen Nachkommen die Gebeite von der Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Vorschlichen Vorschlichen Nachkommen der Vorschlichen Vorschlic Gerim c. 3 rechnet nach, daß die Schrift von den Proselliten die gleichen Ausbrucke co

brauche wie von Jörael: Gott liebt sie Dt 10, 18, vgl. Mal 1, 2, behütet sie Pf 146, 9, vgl. 121, 3, hat Wohlgefallen an ihren Opfern Jes 56, 7, vgl. Ex 28, 38; sie dienen Gott Jes 56, 6, vgl. 61, 6; sind seine Anechte Jes 56, 6, vgl. Le 25, 55. Ja nach R. Simon b. Jochai ist Dt 10, 18 Größeres von ihnen ausgesagt als von den Jöraeliten Ri 5, 31. 5 Dennoch bleibt im Cherecht ihre Inferiorität bestehen: ein Priefter darf keine Prosellytin heiraten noch eine Proselhtentochter bis ins 10. Glieb (Kidduschin IV, 1. 6. 7). Daber auch die Proselytenstammbäume neben benen ber judischen Familien im Tempelarchiv aufbewahrt wurden — nach Eus. h. e. I, 7, 13 hatte herodes diese alle vernichten lassen.

Der Fanatismus der Profelyten scheint ähnlich dem romischer Konvertiten besonders 10 heftig gewesen zu sein; daher Jesu Tadel Mt 23, 15. Um fich als echte Juden zu er-weisen, verlästerten und verfolgten sie die Andersgläubigen, besonders die Christen (Justin. Dial. 122). Darum hatten manche Rabbinen ihre besondere Freude an den Broselhten: sie seien vortrefflicher als die Israeliten am Sinai. Andere bachten anders; besonders ne seien vortresslücher als die Feraliten am Sinai. Andere dachten anders; besonders Clieser ben Hyrkanos wird von der Tradition als den Proselhten abhold geschildert 15 (Bacher, Agada der Tannaiten I, 2106). Man sagte, die Proselhten seine so lästig für Feral wie der Aussag, ein Hindernis für das Erscheinen des Messias. Nicht alle waren eben aus wirklicher Ueberzeugung, "um des Hinmels willen" übergetreten, sondern teils aus Liebe, um eine Jüdin zu heiraten, aus Ehrgeiz, um eine Stellung am Hose au erlangen, aus Furcht vor dem Tode (wie z. B. der Führer der zu Beginn des Ausstandes wiedergemehelten römischen Kohorte, Metilius: luerevoaura und μέχρι περιτομής δουδαίσειν υποσχόμενον διέσωσαν Josephus d. j. II, 454). Solche galten natürlich als zum Rücksall geneigt, eine Versührung für die Juden selbst. Ihnen wird die Anstistung auf Anbetung des goldenen Kalbes und zu dem Aufruhr Ru 11 zur Last gest gesten. gur Anbetung bes golbenen Kalbes und zu bem Aufruhr Ru 11 gur Laft gelegt. Absalon foll burch seine Mutter, eine Proselhtin, verborben worden sein. "Einem Proselyten traue 25 nicht bis ins 24. Gefchlecht", lautet eine rabbinische Maxime. Daber auch die Bestrebungen, ben Ubertritt möglichst zu erschweren (f. Tract. Gerim 1).

Alle diese rabbinischen Erörterungen gelten von den Proselhten im eigentlichen Sinne, die durch die Beschneidung und das Tauchbad der Kultgemeinde des Judentums eingegliedert waren und schließlich nach außen als Juden erschienen, wie denn z. B. Kaiser 30 Domitian auch die Judensteuer von ihnen erhob (Sueton c. 12).

c) Etwas ganz anderes, und numerisch wie historisch eine ungleich bedeutendere Erscheinung, find Die Profelhten im hellenistischen Sinne. Überall im Reiche lagerten fich um die Spnagogen Kreise von folden, die sich zwar gerne zu den Gottesdiensten berselben hielten, auch ein gewiffes Maß gesetzlicher Pflichten auf sich nahmen, aber boch 35 nicht Juden werden wollten. Dies sind bie im NI vielgenannten posovueror und σεβόμενοι τον θεόν, worunter man nicht die Proselhten im engeren Sinne zu verstehen σεβόμενοι τον δεόν, worunter man nicht die Projekten im engeren Sinne zu vertieden hat (gegen Bertholet S. 328 ff. [. Schürer III, 126]. Pf 115, 10 ff. 118, 4. 135, 20, wo Frael, Priester und Gottesssürchtige — Projekten zusammengestellt werden, beweisen hierfür nichts. UG 10, 2. 22 wird ausdrücklich ein Unbeschnittener φοβούμενος τον θεόν genannt; 13, 43 werden σεβόμενοι προσήλυτοι zusammengestellt; vgl. 13, 16. 26 50; 16, 14; 17, 4. 17; 18, 7; Fos. Ant. XIV, 110. Auch auf den oben S. 118, 1 genannten lat. Inschriften sinder sich metuens, Schürer III, 123, 66. Neben dieser dem monotheistischen Bestenntnis hergenomenen Bezeichung ichen Umschweisengen wie χαίσειν τοῖς Ἰουδαίων ἔθεσι Ant. XX, 38, τὰ νόμιμα Ἰουδαίων καίπερ 45 άλλοεθνεῖς ὄντες ζηλοῦν Dio Cass. XXXVII, 17, 1. Das rabbinische Judentum hat teinen Ausbruck bafür. (Mur ganz vereinzelt findet fich ירא פונים in ber Mechilta ju Er 22, 20 bon einem judenfreundlichen, aber unbeschnittenen Römer, Bernaps, Gef. Abb. II, 78). Denn wenn man neuerdings vielfach (feit Depling) ber Gleichung moonfluτος = (הצדק) הוא die zweite φοβούμενος = בר שער = Proselyt des Thores ange-50 reiht hat, so ist bas, wie Schurer gezeigt hat, absolut unberechtigt (f. oben S. 115, 19). Diese Form des Proselhtismus im weiteren Sinne gehört eben dem hellenistischen Jubentum ber Diaspora an. Sie sett bessen Erweichung ber streng national-gesetzlichen Anschauung voraus: hier kommt bas Jubentum als die universale Religion ber Aufklärung oder wenn man will auf uralter Offenbarung ruhende Philosophie in Betracht; neben

55 bem Monotheismus fteht die erhabene Ethit und die fichere Hoffnung ewigen Lebens. Der ganze Opferfult kommt gerade vermöge seiner Konzentration auf Jerusalem praktisch in Begfall. Was das Gesetz an fremdartigen Kultbestimmungen bietet, wird meist mit Hilfe ber besonders durch die Stoa populär gewordenen Allegorie spiritualisiert. Rur weniges wird festgehalten und je weniger man sich über die ursprüngliche Bedeutung klar ist, um so 60 mehr in asketisch-fuperftitiosem Geiste gepflegt. Diesem Proselytismus biente teilweise schon die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das heilige Buch uralter Offenbarungsweisheit; an Alter und Wert allen neuschichen Gesetzgebungen weit überlegen, trug es in seinem barbarischen Griechisch den Jauber des Geheimnisdollen. So legten es die jüdischen Lehrer Alexandriens, vor allem Philo aus, der dabei den Unterschied dieser öffentlichen Predigt des Judentums von dem geheimnisdollen Treiben orphischer Sekten 6 beutlich betont (de vict. offer. II 260 Manget). Im Dienste dieser Propaganda entstand dann die reiche Litteratur hellenistischer Fälschungen wie Psektätäus, Psektätäus, Psekditäus, Psekditäus und dann die reiche Litteratur bellenistischer Fälschungen wie Bsekdichten bieses aufgeklärten Judentums unter die Griechen wersen. Und wie man frischweg die griechischen Dichter nie jüdischen Interesse sich der werfen. Und wie man frischweg die griechischen Dichter in jüdischen Interesse sich der werfen. Und wie man frischweg die griechischen dichten in orrechischen Anderense Interesse sich des des des des des griechischen Interesse aufgekläten in griechischen Epose und Drama, wesentlich um den Griechen zu imponieren (s. Schürer III, 420 ff. 371 ff.). Der Ersolg muß den Anstrengungen reichlich entsprochen haben. Nicht nur daß die Diasporaspnagogen für viele fromme Gemüter, besonders für die Frauen, ein regelmäßiger Anziehungsdunkt wurden, es wurde wahr, was im Weitgebeb des Tempels 1 kg 8, 41 ff., 2 Chr 6, 32 f. ahnend ausgesprochen war: aus fernem Land kamen sie in Scharen zu dem heiligen Tempel nach Jerusalem. Mußte es doch jedem Proselhten, nicht nur dem beschnittenen, Herzensanliegen sein, diese heilige Stätte wenigstens einmal in seinem Leben zu sehen. Ja manche kamen wohl regelmäßig (Joh 12, 20, AG 8, 27). Ihnen vor, wenn sie unbeschnitten waren, wenigstens der äußere Borchof (Vorhos der II, 273). Bie sehr ein Besuch in Zerusalem zum guten Stil in der vornehmen römischen Seesselfchaft gehörte, erseht man daraus, daß der all solchem Frembländischen abholde Auserbeitung verzichte hatte (Sueto

Unter diesen Proselhten im weiteren Sinne hat es naturgemäß die mannigsachsten Abstulungen gegeben. Die eifrigsten unterschieden sich von den eigentlichen Proselhten wohl nur dadurch, daß sie sich vor der Beschneidung scheuten. In solchen Hospielhten wohl nur dadurch, daß sie sich vor der Beschneidung scheuten. In solchen Hospielhten wurden wohl gar die Kinder wirklich beschnitten, wie Judenal sat. XIV, 96 ff. spottet. Neben solchen, die regelmäßig zur Spnagoge gingen und die meisten Satungen beobachteten, standen so andere, die sich von jeder engeren Berührung mit dieser verachteten Judenschaft ängstlich send nielten, aber doch für sich allerlei jüdische Bräuche, wie das Lichteranzünden vor Sabbatanbruch, Sabbatruhe, Fasten an bestimmten Tagen, Enthaltung von Schweinesseisch beobachteten, vgl. Jos., c. Ap. II, 282, Tert., ad nat. I, 13; diese Art der Superstition bildet vor allem die Zielscheibe des Wises der Satyriser, Horaz, sat. I, 9,69 ff., Judenal, so Bersus u. a. Die neuesten Forschungen von Schürer und Cumont haben und dazu noch eine merkwürdige Art Gemeindebildung kennen gelehrt, die völlig gesondert von dem Spnagogalverband und doch offenbar ganz unter jüdischen Einflüssen und nach jüdischem Muster solche Berchrer des Judengottes und seines Gesess zu eigenen Kultzbereinen zusammenschloß. Diese "Hopssistarier" im bosporanischen Keich, in Kleinasien 40 und vielleicht auch in Kom, die neben der Berehrung des höchsten Gottes den Sabbat seiern und andere jüdische Sitten mitmachen, ohne doch Juden oder Judengenossen sein zu wollen, zeigen, welche Kompromisse auf dem Boden des Hellensmus möglich waren.

Man hat diese Abstusungen des Proselytismus sehr verschieden beurteilt, meist als ein Zeichen der Anpassungsfähigkeit des Judentums. Man hat sie mit den verschiedenen 46 Graden der Adepten verglichen, wie sie sich in vielen Religionen, zumal denen mit Mysterienscharakter und Propagandatendenz sinden. Hat Missen Petassungen, daß der sittlichen, sondern nur der kultischen Forderungen handele, und daß der monotheistische Glaube hier allen Stusen gesmeinsam sei. Das ist in der That ein durchgreisender Unterschied gegenüber den Mysterien, so ihrer den höheren Graden reservierten Geheimlehre und ihren sich immer steigernden askestischen Forderungen. Trozdem wird man hier eine ähnliche Spekulation auf die menschsliche Schwäcke konstatieren müssen. Ganzen Ernst mit ihrer Sache machten doch nur die palästinenssischen Aabbinen, die untweigerlich von ihren Abepten die Beschneidung verlangten, aller Essabren ungeachtet. Wenn die anderen darauf verzichteten und 55 auch sonst noch manches nachließen, so mag das dei etlichen Ausssluß freier, ausgeklärter Anschauung gewesen sein; vom Standpunkt des Judentums aus blied es immerhin ein Kompromiß und wir werden ihnen nicht Unrecht thun, wenn wir in den meisten Fällen, wie bei jenem Ananias (d. S. 118, 25), Opportunitätsrücksichen wirksam den 60

sie um so sicherer ausüben konnten, je weniger sie verlangten, je mehr sie vor ihren. Abepten voraushatten.

4. Die Bebeutung bes Proselhtismus für bas Christentum. Litteratur: A. Harnad, Mission und Ausbreitung bes Christentums, 1902, 1—12; M. Friedländer, Das

5 Jubentum in der vorchriftlichen judifchen Belt, 1897.

Much hier muffen wir deutlich die beiden Arten des Brofelytismus unterscheiden. Der eigentliche palästinensisch-rabbinische hat sich, vereinzelte Ausnahmen wie den Antiochener Nikolaus 219 6, 5 abgerechnet, nur als ein hindernis des Chriftentums bewährt, Justin dial. 122 bezeugt den Proselyten, daß sie in ihrem Konvertiteneifer besonders 10 heftige Gegner ber Chriften waren. Die talmubischen Aquila-(Ontelos-)Geschichten liefern dafür Belege. S. Lehmann, Studien z. Gesch. des apost. Zeitalters, 1856, wollte die Neronische Christenhene auf die Brofelptin Boppaa jurudführen. Dazu tommen die verbeerenden Wirfungen der judaiftischen Bropaganda in den paulinischen Gemeinden. Denn diese merkwürdige Erscheinung mit ihrer Forderung der Beschneidung und Gesethesbeobachtung 16 für alle Heibenchristen kann man am besten als eine burch die meffianische Bewegung gesteigerte, durch die grandiose paulinische Mission gereizte Abart der rabbinischen Propaganda verstehen (vgl. von Dobschüß, Urchristliche Gemeinden, 116 ff.). Waren bis dahin nur Einzelne für Jörael und sein Gesetz gewonnen worden, jetzt, in den Tagen des Messias, sollten verheißungsgemäß die Heiden in Scharen herzuströmen. Männer wie 20 Paulus mochten Pionierdienste thun; aber es mußte dann Ernst gemacht werden mit dem Grundsat, daß alle Berheißungen nur dem Bundesvolke gehörten und nur, wer sich durch die Beschneibung in dieses aufnehmen ließ, Unteil baran erlangen konnte. Hier soll das Evangelium von Zesus als dem Christ nur dem Judentum Borspanndienste leiften. Der Bersuch versprach so wenig Erfolg im Großen wie der rabbinische Proselhtismus. Das 25 Judenchriftentum Palästinas hat sich bald auf sich selbst beschränkt, wie das Judentum felbst feit ber Zeit R. Afibas.

Ganz anders der Hellenismus mit seinem numerisch viel stärkeren Proselytismus und seiner weitgehenden Entnationalifierung. Diese Ausweitung und Erweichung bes Judentums bedeutete eine wefentliche Borarbeit für bas Chriftentum. Überall wohin biefes tam, 30 fand es, um die Synagoge geschart, einen oft wohl die Zahl der Juden selbst übersteigen-den Kreis von "Gottesfürchtigen" vor, welche den fruchtbarsten Boden für die Bredigt bes Evangeliums darboten, jumal in seiner paulinischen und apollinischen Form. Gewöhnt an monotheistisches Denken, sittlich geschult durch das judische Geses, mit dem griechischen Alten Teftament und feinen Berheißungen vertraut (vgl. Wernle, Anfänge unferer 35 Religion, 2123), fanden diese Leute in dem Chriftentum, was sie suchten: eine Religion, bie alles Wertbolle des Judentums barbot, ben Monotheismus, den sittlichen Ernft, ja ftatt der Verheißung Erfüllung, statt trodener Lehre begeisterte Berkundigung, alles spezifisch Judisch-nationale, man darf sagen, alles Barbarische abgestreift hatte, die statt aller Opfer und Ceremonien bie Erlösung burch Jesus Christus proflamierte und bem 40 Griechen ganz gleiches Recht mit bem geborenen Juden gab. Kein Wunder, daß das junge Christentum gerade in biefen Profelhtenfreisen seine begeiftertsten Unbanger fand. Die Grenzen find hier so fließende, daß es stets umstritten bleiben wird, ob bei ber superstitio externa der Pomponia Graecina und bei der αθεότης, um derentwillen Flavius Clemens und Domitilla verurteilt wurden, an jüdischen oder christlichen Pro-45 selhtismus zu benten sei (f. o. S. 118), wie es benn gelegentlich schwer ift, driftliches und jübisch-hellenistisches Schrifttum scharf zu unterscheiben. Hat boch das Chriftentum sich, wie es scheint, einen jübischen Proselhtenkatechismus ohne weiteres angeeignet (Didache 1—6,

Barn. 19. 20, dazu Drews in 3nt W. 1904, 53 ff.).

So hoch aber auch die Bedeutung dieses Proselytenelementes für die erste Ausbreitung bes Christentums anzuschlagen ist, man darf sie nicht überschätzen. Das Christentum ist nicht einfach als eine Abzweigung des jüdischen Hellenismus zu begreifen, wie jüdische Historiker gern möchten. Es ist auch eine Berkennung des durch die Korintherbriese des Paulus klar genug bezeugten Sachverhalts, wenn Havet, Le Christianisme IV, 101 behauptet, Paulus habe keinen Heldent, der nicht durch die Vorschule des jüdischen Proselytismus hindurchgegangen sei (ähnlich urteilen Bousset, Rel. d. Jud. 81; Bugge, Int 1903, 91 u. a.) Die Proselyten bedeuten nur den Kern in der urchristlichen Gemeindebildung; gar bald hat das Christentum selbstständig unter den Heiden seine Anhänger gewonnen und eine immer weiter von dem jüdischen Mutterboden abführende Bahn einzgeschlagen.

O Die Mivalität in der Bropaganda ist ein Hauptgrund für den heftigen Haß, mit

bem bas Chriftentum balb von dem Judentum verfolgt wurde und den biefes dann leider zurückgab. Das Jubentum war durch staatliche Privilegien geschützt, die das Christentum für sich nicht geltend machen konnte; ihm (als nationaler Religion) wurde die Verweigerung des Kaiserkultes nachgeschen, die dem Christentum so verhängnisvoll wurde. So erklärt es sich wohl, daß vereinzelte Christen zum Judentum hinüberneigten (Anlaß des 5 Hebräerbriefes?, Warnungen des Ignatius vor dem *Iovdaäoµ65*?, Domninos dei Eus. h. e. VI, 12, 1). Meist ist doch das Christentum siegreich, wenn auch nur durch das Martyrium. Das Judentum giedt schließlich den ungleichen Kampf auf. Mit der Zeit R. Akidas hört das hellenistische Judentum auf: alle seine Lebenskräfte sind von dem Christentum aufgesogen worden. Das übrigbleibende rabbinische Judentum zieht sich auf 10 sich selbst zurück und gewinnt nur noch einzelne Arasselbten trat der auch diese katt und sich felbst zurud und gewinnt nur noch einzelne Proselhten, trop der auch dieses fast un= möglich machenden Gesetzgebung des driftlichen Reiches. Das Christentum entfaltet seine weltumspannende Diffion. Dit bem Begriff ber Profelytenmacherei aber bleibt bas Bebe von Dobicuit. von Mt 23, 15 auf immer verbunden.

Prosper von Aquitanien, gest. nach 455. — Ausgaben: Erste Gesamtausgabe: Divi 15 Prosperi Aquitanici episcopi regiensis opera Lyon 1539; wiederholt Löwen 1565, Dougn 1577, Roln 1609. Reue Ausgabe beforgt von Le Brun und Mangeant: Sancti Prosperi Aquitanici, s. Augustini discipuli, s. Leonis papae notarii, opera omnia, Paris 1711; wiederholt Benedig 1744, Benedig (Bajiano) 1782 und MSL Bb 51. Die Chronif in den MG Auct. ant. Bb IX, Berlin 1892. — Litteratur: Gennadius, de vir. inl. c. 85 ed. Richardson S. 90; Hist. 20 lit de la France, Bb II S. 369 ff.; Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclés, Bb 16, Paris 1712, S. 1 ff.; J. Chr. F. Balch, Entwurf einer vollständigen Histoire der Ketzerien, 5. Teil, Leipzig 1770, S. 57 ff.; J. Bähr, Die chr. römische Theologie, Carlstuhe 1837, S. 366; ders., Die chr. dirtiter und Eschichtschreiber Roms, 2. Aufl., Carlstuhe 1872, S. 121 und 202; very., Wie chr. Vichter und Geschichtschreiber Koms, 2. Aufl., Caribruhe 1872, S. 121 und 202; W. Teuffel, Geschächte d. röm. Litteratur, neu bearbeitet von L. Schwabe. 5. Ausl., 2. Bd, 25 Leipzig 1890, S. 1175; A. Ebert, Allg. Gesch. der Litteratur des MN. im Abendlande, 1. Bd, 2. Ausl., Leipzig 1889, S. 365; M. Manitius, Gesch. d. chr. lat. Poesse, Stuttgart 1891, S. 201; D. Bardenhewer, Patrologie, 2. Ausl., Freiburg 1901, S. 450; G. F. Wiggers, Kersuck einer pragm. Darziellung des Augustinismus und Pelagianismus, Handurg 1833, 2. Bd, S. 136; F. Wörter, Veiträge zur Dogmengesch. des Semipelagianism., Kaderborn 1898, S. 80ff.; 30 D. Holder-Egger im NN Bd 1, 1876, S. 54; W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtschussen, I, 7. Ausl. 1904, S. 88ff.; L. Valentin, S. Prosper d'Aquitaine, Toulouse 1900.

Rrowder von Nagustanien war ein aus litterarischem Gebiebe eitrig thätiger Arbänger

Prosper von Aquitanien war ein auf litterarischem Gebiete eifrig thätiger Unhänger Augustins. Über sein Leben ift wenig bekannt; bie bem 9. Jahrhundert angehörige Bruffeler Handschrift ber Chronik nennt ihn Prosper Tyro (Holber-Egger im NU I, 35 S. 25); benfelben Ramen fennt auch Beba (de art. metr. 22); man bat feinen Grund, ihn zu verwerfen. Die Heimat Prospers war Aquitanien; als homo Aquitanicae regionis wird er von Gennadius (cat. 85) bezeichnet; daß er ein Gallier war, bestätigt die besondere Berücksichtigung dieses Landes in der Chronik. Die Zeit seiner Geburt läßt sich nur vermuten: auf Grund dessen, daß er um 429 durch seinen Bericht an 40 Augustin den semipelagianischen Streit eröffnet, nimmt man an, daß er spätestens in den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts geboren ist. Wenn das poema coniugis ad uxorem (p. 611) ihm angehört, so darf man um ein Jahrzehnt höher hinaufgehen. Jenes aber ift sehr wahrscheinlich der Fall, vgl. Balentin S. 756 ff. Das Zeugnis der Handschriften wird das Bedas unterstützt, der es ihm ausdrücklich zuschreibt, a. a. D.; im Gedicht 45 selbst findet sich nichts, was dagegen sprache; Stil und Metrik sprechen vielmehr dafür. Daß es ein Werk Pauling von Nola sei, ist kein Gegengrund; benn das ift nur eine Bermutung bes Jesuiten Rosweyd (in seiner Ausgabe ber Werke Paulins S. 643), beren Haltlosigkeit schon Tillemont (Mémoires XVI, p. 5) bargethan hat. Das poema wird um das Jahr 415 gedichtet sein; denn es schildert die Gegenwart wie Prosper in der 50 Chronit die Jahre 406—415:

Úndique bella fremunt, omnes furor excitat, armis Incumbunt reges regibus innumeris. Impia confuso saevit discordia mundo,

Pax abiit terris, ultima quaeque vides v. 27-30. Rumal das charafteristische armis incumbunt reges regibus innumeris wird in der Chronit illustriert; beinahe Jahr um Jahr ist bas Auftauchen eines ober etlicher neuer Herricher angemerkt. Demnach barf man die Zeit um 390 als die mutmakliche Weburtszeit Profpers annehmen. Dag er die herkommliche rhetorische Bilbung erhielt, zeigen seine Schriften (vgl. Gennadius I. c. sermone scholasticus; Beda h. e gent. Angl. 1, 10: 60 Prosper rhetor); in seinen theologischen Anschauungen war er ein Schüler Augusting,

ein Schüler im eigentlichen Sinne, obgleich er Augustin nicht persönlich gekannt hat (ep. ad Aug. 1, S. 67: ignotus quidem tibi facie etc.), benn seine ganze theologische Thätigkeit bestand in der Verarbeitung und Vertretung augustinischer Gedanken. Mit der Verehrung eines Schülers hing er an Augustin: wie er sie in einem verlorenen Briefe seigens ausgesprochen hat (l. c.), so unterläßt er beinahe in keiner seiner Schriften, ihn zu rühmen, auch in der Chronik ist es neben Leo d. Gr. Augustin, bei dem er mit hervor-

ragendem Interesse verweilt.

Das erste einigermaßen sichere Datum im Leben Brospers ift, daß er sich im Jahre 428 im füblichen Gallien befand. Diefe Annahme grundet fich barauf, daß er in feinem 10 Briefe an Augustin (c. 9, S. 74) Hilarius als Bischof von Arles bezeichnet. Nach der Chronik wurde Batroclus von Arles 426 ermordet; sein Nachfolger Honorius verwaltete bas Bistum zwei Jahre (Vit. Hilar. 2 AS Mai, II, S. 27); Hilarius ist also frühestens 428 Bischof geworden. Prosper scheint in Marseille in engster Verbindung mit den der Bhad geworden. Proper schem in Narjeile in englier Schuldung mit den bortigen Mönchstreisen gelebt zu haben: er meint, Augustin habe die Schrift de corrept. 15 et gratia geschrieben, quasi hoc specialiter studueris, ut quae apud nos erant turbata componeres; die nos aber sind servi Christi qui in Massiliensi urbe consistunt, d. h. die Mönche (ep. ad Aug. 2, S. 67 sq.). Nach dem Briefe an Rusin widersprechen quidam nostrorum dem Augustin (c. 4, S. 79); die nostri sind ebenfalls Mönche; Prosper nahm an ihren Unterredungen Anteil: er spricht so, daß man 20 Anlaß hat, an die Unterredungen des von Cassian geleiteten Mönchsvereins zu denten (c. 5, S. 80: moleste ferunt, quod his, quae adversum excellentissimae auctoritatis virum inter multas collationes asseruere, resistimus). Wenn Vincentius von Lerinum (f. u.) Prospers Unschauungen verbreht wiedergab, so urteilte biefer, daß er sich dadurch nicht nur an der driftlichen, sondern auch an der brüderlichen Liebe verfündige 25 (Resp. ad c. obi. Vinc. praef. p. 177). Auf die Fragen der genuesischen Presbyter gab er Antwort nach einer Beratung mit "heiligen und gelehrten Brübern" (Resp. ad exc. Gen. praek. S. 188). Überall hat man ben Einbruck, daß Prosper sich als Glied der mönchischen Kreise Marseilles betrachtete. Er konnte das, auch wenn seine Frau noch am Leben war, wenn er sich ähnlich wie Paulin von Nola ober Salvian freiwillig den Entbehrungen des 30 astetischen Lebens unterzog. Daß er das that, wird bestätigt durch das Detret des Gelafius, das ihn als Vir religiosissimus, b. h. als hervorragenden Asketen bezeichnet (Thiel, Epist. Rom. pontif. I, p. 457). Ist bies richtig, bann läßt sich vermuten, daß der Aquitanier Prosper burch ben Ruhm der Klöster der Provence in das narbonensische Gallien geführt wurde. Er war benn auch fehr bereit, die astetische Bolltommenheit selbst bei benen an-35 zuerkennen, denen er in dogmatischen Fragen widersprach (ep. ad Aug. 2, S. 69).

Daß Brofper in Beziehung zu ben maffilienfischen Mönchen trat, war für sein weiteres Leben von Bedeutung; benn er fand bei ihnen Anschauungen, die den seinen entgegengesett waren. Marseille ist die Heimstätte der theologischen Anschauung, die man später als Semipelagianismus bezeichnet hat. Prosper fühlte fich verpflichtet, gegen fie 40 aufzutreten. Das erste, was er that, war, daß er in Gemeinschaft mit seinem Freunde Hilarius, einem persönlichen Schüler Augustins (Aug. ep. 226, 10), diesem Nachricht gab und ihn um fein Eingreifen bat. Während Augustin seinen Standpunkt in ben Schriften de praedest. sanct. und de dono persev. vertrat, entstand in Südgallien ein litterarisches Geplantel zwischer Prosper und seinen Gegnern ohne tiefere Bedeutung, auch ohne 45 Erfolg für die Sache. Das Bestreben war auf beiden Seiten nur den Gegner ins Unrecht zu setzen. Die erste Schrift Prospers war der Brief an seinen Freund Rusinus: er suchte den Argwohn zu zerstreuen, den seine abweichenden Ansichten im Kreise der Massilienser erweckten. Der Brief ist noch vor dem Tode Augustins versast (vgl. n. 4, S. 78). In die gleiche Zeit (vgl. v. 93 ff., S. 102) gehört das Gedicht de ingratis, 50 das früher ebensoviel Lob fand (f. Tillemont a. a. D. S. 11), als es gegenwärtig Tabel findet (f. Ebert I, S. 367, doch vgl. auch Teuffel, Gesch. d. röm. Litt. § 460 und befonders Balentin S. 846ff.). Es besteht aus 4 Teilen: im ersten greift Prosper gurud auf die Lehre und die Uberwindung des Pelagius, um die Berwerfung der im wesentlichen mit Belagius übereinstimmenden Unschauungen seiner Gegner zu fordern; er legt biefes 55 Berlangen den Pelagianern in den Mund, da sie ungerecht berurteilt seien, wenn jene Dulbung fänden. In den folgenden Teilen wird die femipelagianische Lehre dargestellt in der unverhüllten Absicht, ihre Berwandtschaft mit dem Pelagianismus hervortreten zu laffen. Daß ein polemisches Gedicht von mehr als taufend herametern ein poetisches Unding ist, braucht man nicht zu beweisen, doch darf man nicht übersehen, daß Prosper 60 innerlich von bem ergriffen war, was er febrieb, und daß er feiner Uberzeugung einen

Prosper 125

warmen, lebhaften Ausbruck zu geben wußte. In Diefelbe Zeit fallen endlich die zwei unbedeutenden Epigramme, die Prosper gegen einen ungenannten "Berleumder" Augustins

richtete (vgl. ep. I v. 1, libros senis Augustini).

Nach dem Tode Augustins schrieb Prosper eine Berteidigung seines Lehrers gegen eine Angahl Gage, die feine Gegner verbreiteten und in benen fie die Bebenken aus- 6 fprachen, welche ber Prabeftinationelebre gegenüber ftete bem chriftlichen Bewußtsein nabe liegen: Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum calumniantium (zur Bestimmung ber Absassiungszeit vgl. praet. S. 155: sanctae memoriae Augustinus). Die Frage wurde burch sie kaum geforbert, ba Prosper sich begnügte, die Konsequenzen, bie man aus Augustins Worten gezogen hatte, abzulehnen ober zuzugestehen, ohne daß er 10 eine Lösung der Schwierigkeiten, die durch sie angedeutet waren, auch nur versucht hätte: er empfand sie nicht, zog sich wohl auch auf den Satz zurück, quod nekas est ideo reprehendi, quia non potest comprehendi (c. 10, S. 166). Er galt nun als der Bertreter der augustinischen Lehre. Darum wandten sich zwei genuesische Priester, Camillus und Theodorus, mit ber Bitte an ihn, die Schwierigkeiten ju lofen, die ihnen einzelne 15 Stellen ber Schriften Augustins de praedest, sanct, und de don, pers, bereiteten. Ihre Ercerpte waren nicht in feindseliger Absicht jusammengestellt, zeigen aber, daß ihre Berfasser semipelagianisch bachten. Brosper antwortete in seinen Responsiones ad excerpta Genuensium (nach Augustins Tob praef. p. 187: beatae memoriae Augustini). In der gleichen Zeit mußte er einen auf ihn selbst gerichteten Angriff abwehren. Man 20 verbreitete Sage, Die feine Anschauungen aussprechen sollten (Resp. ad cap. obi. Vinc. praef. p. 177: contexunt ... prodigiosa mendacia; eaque ostendenda et ingerenda multis publice privatimque circumferunt, asserentes talia in nostro sensu esse . . .). Prosper bezeichnete sie als capitula obiectionum Vincentianarum. Der Bicentius, den er für den Berfasser halt oder als solchen kennt, ist wahrscheinlich 25 Bincentius von Lerinum, benn dieser bachte semipelagianisch, und eine Stelle aus bem 24. Kapitel seines Kommonitoriums berührt sich auffällig mit obiect. 5 und 6 (obi. 6: quod Deus tale in hominibus plasmet arbitrium, quale est daemonum, quod proprio motu nihil aliud possit velle nisi malum. Comm. 24: talem creare naturam quae proprio quodam motu ... nihil aliud possit, nihil aliud velit 20 nisi peccare). Die Säte des Lincentius sind drastischer als jene der Gallier gegen Augustin : offenbar nur bestimmt, ben Lefer gegen die von Profper vertretene Unschauung einzunehmen (vgl. z. B. obi. 16, p. 185: quod magna pars illa fidelium atque sanctorum quae ad aeternam mortem praedestinata est, quando dicit Deo in oratione dominica: Fiat voluntas tua, nihil aliud quam contra se petat, i. e. so ut cadant et ruant; quia voluntas Dei haec est ut aeterna morte pereant). Um so leichter war es Prosper gemacht, sie zu beantworten. Das Angriff und Berteibigung in diese Zeit fallen, ist nicht sicher zu beweisen; aber es ist wahrscheinlich, da die gegenseitige Gereiztheit verwehrt, sie in den Ansang der Berhandlungen zu verlegen, und ba die Worte: fidei quam contra Pelagianos ex apostolicae sedis auctoritate 40 defendimus (praek. p. 178) keineswegs nötigen, ben Zeitpunkt über ben Brief Cölestins I. (s. u.) herabzurücken (vgl. ep. ad Ruk. 4, S. 78).

Trot seiner litterarischen Betriebsamkeit war Prosper nicht im stande der Lehre Augustins unter den Massiliensern zum Siege zu verhelsen. Man begreift, daß er Hilfe von außen suchte. Das führte ihn und Hilarius nach Kom: sie forderten Solestin I. 45 zum Einschreiten auf. Da dieser im Sommer 432 stard, so muß die Reise spätestens im Frühjahre dieses Jahres stattgefunden haben. Über ihren Ersolg s. d. A. Semipelazgianismus. Zurückgekehrt, unternahm Prosper die Berteidigung der augustinischen Lehre gegen Johannes Cassianus, der sie in seiner dreizehnten collatio bestritten hatte (s. Bd III S. 747). Dieselbe ist sicher nach Prospers Brief an Rusinus (vgl. c. 4, S. 79: cur so ipsi sdie Gegner] tam negligentes . . ., ut . . . nec saltem aliquidus scriptis eum, a quo talis emanat doctrina, conveniant?) und vor dem Tode des Bischoss Honozaus von Arles geschrieben, da coll. 11—17 dem letzteren gewidmet sind. Die Abssishit von Prospers Gegenschrift de gratia Dei et libero arbitrio, oder wie der Titel ursprünglich gesautet haben dürste, pro praedicatoridus gratiae Dei contra 55 libr. Cassiani presd., qui praenotatur de protectione Dei (vgl. 2, 1, S. 218), ergiebt sich aus der Notiz, daß zwanzig Jahre und mehr versossen seinen, seitdem unter der Führung Augustins der Kampf gegen den Pelagianismus begonnen habe (1, 2, S. 216), und aus der Erwähnung des Papstes Lystus III. (21, 3, S. 272). Da Prosper in der Chronit das Jahr 413 als dassenige bezeichnet, in dem die velagianische Säresie so

126 Brofper

hervortrat (S. 591), so wird man als Jahr der Abfassung nicht schon 432 annehmen dürsen, sondern man wird auf 433 oder 434 heradzugehen haben. Die Schrift, als Streitschrift betrachtet, ist nicht ohne Geschick geschrieben; allein zur Lösung der dogmatischen Frage konnte sie nicht führen; denn Prosper verkannte das relative Recht, das der Standpunkt seines Gegners hatte, er gab auch seine Anschauung nicht rein wieder, sondern näherte sie der pelagianischen und er meinte, ihn überwunden zu haben, wenn er logische Widersprücke zwischen seinen Außerungen nachwies. Theologisch völlig wertlos ist das Epitaphium Nestorianae et Pelagianae haereseon, das in die gleiche Zeit gehört; sein Anlaß war die Verurteilung des Nestorius und Cälestius durch die ephesis

10 nische Spnobe von 431.

Das Buch gegen Joh. Caffianus ift die lette Schrift Prospers in ber semipelagianischen Sache; er wurde bem Streite entruckt, indem er Gallien verließ und sich nach Rom begab. Das zeigt die Untersuchung seiner Chronik. Sie ist in ihrem ersten Teile (bis zum Tobe bes Balens 378) ein Auszug aus Eusebius-hieronymus mit einzelnen Erganzungen 16 besonders aus Augustin de haeres. (f. Holder-Egger a. a. D. S. 60). Der zweite Teil bagegen ist Prospers Werk, und zwar ist er in brei verschiedenen Zeitpunkten entstanden und an zwei verschiedenen Orten geschrieben. Die erste Abteilung reicht bis zum Jahre 433 : die Komputation, die sich bei diesem Jahre findet, ist nur erklärlich, wenn sie den Schluß des Werkes bilden sollte. Der Gesichtstreis des Verfassers ist hier der eines 20 Galliers; wie sehr das Interesse an den gallischen Dingen vorwiegt, zeigt eine einfache Zählung. Scheidet man die Interpolationen aus, so enthält diese Abteilung ungefähr 90 Notizen; von ihnen bezieht sich ein Drittel auf Gallien, während Rom völlig zurucktritt; abgesehen von dem Regierungsantritte der Bäpfte erwähnt Brosper nur die gotische Eroberung und den Triumph des Honorius, um so ausführlicher behandelt er den pela-25 gianischen Streit. Ganz anders in der zweiten und dritten Abteilung (bis 445 bez. 455): hier ist der Gesichtstreis der eines Römers; für diese beiden Abteilungen bleibt Holder-Eggers Nachweis im Rechte, daß die Chronik nicht in Gallien, nur in Rom entstanden sein könne (a. a. D. S. 63 f.); er irrt nur barin, daß er für die ganze Chronik behauptet, was für die letten Teile gilt. Lebte Brofper seit ungefähr 434 in Rom, so erklärt fich 30 einerseits sein ferneres Schweigen über Die semipelagianische Frage, und andererseits erbalt die Nachricht des Gennadius (l. c., vgl. auch Phot. bibl. 54, MSG 103 S. 97), daß er schließlich im Dienste Leos d. Gr. stand, eine Bestätigung.

Prospers Interesse für Augustin war auch in dieser späteren Zeit unvermindert. Das zeigt das Buch der Epigramme, es enthält 106 Gedichte, in denen er augustinische

35 Stellen in poetische Form kleibet. Die Berse ep. 65, 9f. S. 518

Hinc verbum carni insertum carnemque receptans

Nec se confundit corpore nec geminat machen wahrscheinlich, daß die Epigramme erst nach der Spnode von Chalcedon geschrieben sind. Eine Vorarbeit für sie ist der liber sententiarum. Denn kaum möchte es richtig so sein, denselben als das erste Buch der Art zu bezeichnen, "die im Mittelalter noch so wichtige Werke, als das des Petrus Lombardus, zeitigen sollte" (Ebert a. a. D. S. 366). Dem liber sententiarum sehlt jede sachliche Anordnung des Stosses; vielmehr excerpierte Prosper nach der Reisensolge der Psalmen, der Bücher de civitate Dei etc. Das Buch ist nichts als eine Blütenlese augustinischer Gedanken, angelegt von einem bezeisterten Schüler als Frucht seiner Lektüre und darum nach der Folge, wie er die Bücher las. Als eine Vorarbeit zu den Epigrammen darf man es bezeichnen; denn die Epigrammen nehmen ihren Inhalt aus den Sentenzen: Prosper solgte 1—58 genau den Sentenzen, dann begann er zu erlahmen: es bleiben erst einzelne Sentenzen unbearbeitet, dann immer mehrere, ohne daß doch, ein paar Fälle ausgenommen, die Reihensolge versolassen ist wielmehr aus Prospers Psalmenauslegung genommen. Diese aber (Psalmorum a C ad CL expositio, vielleicht der Rest eines vollständigen Werkes) beruht ihrerseits auf Augustin; sie ist ein Auszug aus Augustins enarrationes. Die Beziehung auf Nestorius (Ps 144, 1, S. 411): Non duplex persona sed unus est Christus, macht wahrscheinlich, daß sie nach dessendung versammung versaßt wurde.

Über das Todesjahr Prospers läßt sich nicht einmal eine Vermutung aussprechen; benn daß Marcellinus Comes eine aus Gennadius geschöpfte Notiz über ihn zum Jahre 463 bringt (MSL LI, S. 930) bietet für die Annahme, er sei in diesem Jahre gestorben (Ebert a. a. D. S. 366), keinen genügenden Anhalt, erwähnt Marcellinus doch z. B. so Theodoret zum Jahre 466, während dieser schon ein Jahrzehnt vorher gestorben war.

Mit Unrecht wurde Prosper zugeschrieben das Buch de vocatione gentium, das von einem augustinisch gefinnten Theologen geschrieben ift, ber sich in ber augustinischen Waffenrüftung freier bewegte als Prosper, das carmen de providentia, bessen Berfasser um das Jahr 417 bichtete und der in den Anschauungen lebte, aus benen der Widerspruch der Gallier gegen Augustin hervorging, die Schrift de promissionibus et prae- 5 dicationibus, die einem afrikanischen Gesinnungsgenossen Augustins angehört, und bas Werk de vita contemplativa, dessen Verfasser Julian Pomerius war, s. d. A. Bb XV S. 549. Dagegen findet sich in der Prosper handschriftlich zugeschriebenen confessio nichts, was feine Autorschaft unmöglich machte, vielmehr spricht die offenbare Unregung durch Augustin für ihn als Berfasser.

## Broterius f. d. A. Monophysiten Bb XIII S. 376, 52.

Protestantenverein, Deutscher. — Litteratur. 1. Urfundliches: Der allgem. beutsche Protestantenverein in seinen Statuten, ben Ansprachen seines engeren, weiteren und geschäftssührenden Anösschusses und den Thesen und Resolutionen seiner Hauptversammlungen 1865—88, Berlin 1889. — Berhandlungen der 19 ersten Protestantentage 1865—96, je in 15 Buchsorm, teils in Elberseld, teils in Leivzig, teils in Berlin erschienen. Die auf dem 20., 21. und 22. (1899, 1901 u. 1904) gehaltenen Vorträge sind gesondert verössentlicht worden, teils in Berlin (Schwetschse) verlegt, teils als Flugschriften des Deutschen PV. im Ev. Verzlag zu Heidelberg. Eine "kurze Lebersicht über die Thätigkeit des PV. und seiner Zweigzvereine vom Herbst 1899—1901" ist nicht in den Buchhandel gekommen. Die "Sahungen 20 des Deutschen PV. nach der Revision von 1901 s. dei hönig, Der deutsche PV. S. 28 kf.

2. Weiteres über Wesen und Geschichte des PV.: Schenkel, Der deutsche PV. und seine Bedeutung in der Gegenwart nach den Atten dargestellt, 2. A., Wiesbaden 1871: Websty, Das positive Christentum des PV., Berlin 1882; Honig, Die Arbeit des den 1871: Websty, Das positive Christentum des PV., Berlin 1882; Honig, Die Arbeit des den PV. Vermen 25 1904. — Vom gegenerischen Standpunkt: Detwar Schmidt, Der VV. in zehn Vriesen sür und wider beleuchtet 2c., Gütersloh 1873. Hier S. 145 ff. auch eine (nicht vollständige) Zubeutiche Protestantenverein in feinen Statuten, ben Ansprachen feines engeren, weiteren und

1904. — Bom gegnerischen Standpunkt: Dettmar Schmidt, Der PB. in zehn Briefen für und wider beleuchtet 2c., Gütersloh 1873. Hier S. 145 ff. auch eine (nicht vollständige) Zussammenstellung der auf den PB. bezüglichen Litteratur bis 1873.

3. Vom PB. veranlaßte Schriftwerke, regelmäßig erscheinende Organe und nahestehende Zeitschriften: Jahrbuch des Deutschen PB. 1869—72, herausg. von 30 höhdach u. Thomas, Elberfeld. — Andachtsduch. Eine Gabe des prot. Bereins d. Pfaßan seine Mitglieder, Reustadt a. H. 1870. — Protestantenbibel NX, herausg. von P. B. Schmidt und F. v. Holzendorff, Leipzig 1872, 3. U. 79. — Protestantische Flugblätter, seit 1866 herausg. v. K. Zittel, s. 1868 v. Hönig, s. 1897 v. Rohde, früher Elberfeld, jept Heidelberg. — Prostestantische Borträge, 6 Bde zu je 8 Heiten, Berlin 1870, Leipzig 71—73. — BB.-Korrespondenz, 35 herausg. v. Berdshagen, Berlin 1889—98. — Der Protestant, Kalender des D. BB., hameburg, s. 1891; s. 99 u. d. T. "Ter Begweiser". Herausgeber Hanne, dann Karl, jept Christisch. — Flugschriften des D. BB., heidelberg, s. 1891. — Brot. KZtg., Berlin 1854—96. Allg. kircht. Lich., Elberfeld 1860—72. Protestantenblatt (früher Nordbeutsches seit 1872, dann Deutsches, jept ohne Zusak, Bremen). Der Protestant, Berlin 1897—1901. Außerdem 40 mehrere provinzielle Zeitschriften. mehrere provinzielle Beitichriften.

I. Der Zwed bes Deutschen Brotestantenvereins ist in § 1 des Statuts, der bei allen sonstigen, die Organisation betreffenden Beränderungen sachlich durchaus unverändert geblieben ift, folgendermaßen angegeben (nach ber letten stilistischen Redaktion von 1901):

"Auf dem Grunde des evangelischen Christentums bildet sich unter denjenigen deutschen 45 Brotestanten, welche eine Erneuerung ber protestantischen Rirche im Beiste evangelischer Freiheit und im Einklang mit der gesamten Rulturentwickelung unserer Zeit anstreben, ein Berein, der ben Namen Deutscher Protestantenverein führt.

Der Berein verfolgt folgende 3wede:

1. Den Ausbau ber deutschen evangelischen Kirchen auf ber Grundlage des Gemeinde= 50 pringips je nach ben besonderen Berhältniffen der verschiedenen Länder mit deutscher Bevölkerung, sowie die Anbahnung einer organischen Berbindung der Landeskirchen;

2. die Bekämpfung alles unprotestantischen hierarchischen Wesens innerhalb der einzelnen Landestirchen und die Wahrung der Rechte, der Ehre und der Freiheit des beutschen Protestantismus;

3. Die Erhaltung und Förderung driftlicher Duldung und Achtung zwischen den

verschiedenen Konfessionen und ihren Mitgliedern;

4 die Unregung und Förderung des driftlichen Lebens, sowie aller der driftlichen Unternehmungen und Werke, welche die sittliche Kraft und Wohlfahrt des Lolkes bedingen."

II. Tiefere Grunde und besondere Anlasse jur Entstehung des Bereins. geschichtliche Lage des Christentums, aus welcher der PB. herausgewachsen ist, hat Rich. Rothe, einer der Begründer des Bereins, auf dem ersten Protestantentag zu Eisenach 1865 in seiner in die Tiefe gehenden Art geschildert. ("Durch welche Mittel können die der Kirche entsremdeten Glieder ihr wiedergewonnen werden?" In "Der 1. deutsche Protestantentag 2c. Im Auftrag des Ausschusses redigierter Bericht", S. 25 sf.; Thesen dazu S. 22—24; Allg. sirchl. Zischr. 1865, S. 437 sf. Bgl. auch Rothe, Zur Orienterung über die gegenwärtige Ausgabe der beutscherevanglischen Kirche, ebenda 1862, S. 34—68 und 97—122, sowie "Jur Debatte über ben Brotestantenverein", 1864, 10 S. 297—306; 377—391; 513—523.) Er führt aus: "Die leider unbestreitbare Entfremdung von Maffen und ganzen Klaffen unferer beutsch-evangelischen Bevolkerung von ber Kirche ist bei ber Mehrzahl bieser Unfirchlichen keineswegs zugleich eine Entfrembung vom Christentum oder wohl gar überhaupt von allem religiösen Glauben, und sehr viele von ihnen stehen moralisch und driftlich weit über ben eifrig firchlichen blogen Bewohn= 15 heitschriften." Es liegt aber in diesem Zustand "eine große Gefahr sowohl für die Untichlichen selbst, als auch für die Kirche", der gerade viele der Gebildeten den Rücken kehren, so daß das Christentum vielen nur noch als "Bauernreligion" erscheint. Die Ursache dieses Zustandes ist solgende. Während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist "das moderne Bewußtsein und die moderne Kultur mit ihren eigentümlichen Anschriften 20 schauungen und Tendenzen zum Durchbruch gekommen", b. h. "der Sinn für diese unsere irdische, unsere gegenwärtige Welt nach ihrer Bedeutung für die eigentümlichen Zwecke des Menschen", die moralischen und geistigen, und damit der Trieb, die Welt diesen Zwecken möglichst vollständig dienstbar zu machen "durch ihre Erkenntnis und durch ihre Zubildung zum Werkzeug für den menschlichen Gebrauch". Die Kirche aber wußte zu 25 dieser modernen Kultur nicht die rechte Stellung zu finden. Das war auch nicht leicht "Weil man das Chriftentum bisher nur als Kirche gekannt hatte und nur in der kirchlichen Form, zwischen dieser aber, in ihrer bamaligen Gestalt, und ben modernen Unschauungen ein scharfer Gegensat bestand", so wandte fich die moderne Bilbung von ber Kirche vornehm ab und bethätigte sich zunächst auf bem afthetischen und litterarischen 35 der Bertreter der modernen Kultur zu ihr, namentlich seit dem Revolutionsjahr 1848/49, wenn auch auf beiben Seiten freundlichere Unterströmungen und Unnäherungeversuche nicht fehlten. Gin milber Bietismus machte mancherlei Berfuche, ben Zeitgenoffen bas Christentum wieder nahe zu bringen, war aber doch nicht wirklich zum Bolkschriftentum geeignet. Auch Bertreter der Überlieferung ahnten schließlich, daß die moderne Rultur 40 nicht zu besiegen und auch nicht einfach als widerchristlich zu brandmarken sei, daß sich eine Wendung in der Geschichte des Chriftentums vollziehe, der Ubergang zu einer welt= lich-sittlichen Form an Stelle der bloß kirchlichen.

It so die Wurzel des Ubels erkannt, so ist jett die Zeit für eine gründliche Heislung reif. Beide Teile, die Kirche und die ihr Entfremdeten, müssen aber dazu beitragen.

45 "Die Kirche muß a) ehrlich und mit klarem Bewußtsein mit dem modernen Kulturleben Friede und Freundschaft schließen. Dies jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß das moderne Kulturleben sich der erziehenden Einwirkung des Geistes Christi unterworse. Die Kirche muß selbst redlich mit bauen helsen an diesem Kulturleben, so zwar, daß sie dabei durchgängig auf seine Reinigung und Heisen an diesem Kulturleben, so zwar, daß sie dabei durchgängig auf seiner Weise ordnen, die den thatsächlichen Verhältnissen ihre eigenen inneren Verhältnisse in einer Weise ordnen, die den thatsächlichen Verhältnissen, der seinen Berfalsung." Was die Lehre betrifft, so muß sie Christus dem gegenwärtigen Geschlecht in seiner eigenen Zunge verkündigen, nicht in einer dognatischen Form, die einer vergangenen Zeit angehört, überhaupt in keiner bloß satungsmäßigen. Sie muß für die Untersuchung der geschichtlichen Thatsachen, "vermöge welcher eine göttliche Offenbarung in der Welt ist", in furchtlosem Glauben volle Freiheit gewähren und dasür sorgen, daß die Ergebnisse der theologischen Arbeit auch der nichtsbeologischen Gemeinde in Schrift und mündlichem Vortrag zugänglich, und daß ihr so sene Thatsachen möglichst verständlich werden. "Indem man Gemeinschaft hält mit anderen, wahrhaftig und ehrlich sein zu können, das ist eins der allerobersten gesellschaftlichen Grundrechte des einzelnen,

und in ber Gemeinschaft am Heiligen ift es ein doppelt unveräußerliches" (Allg. kirchl. 3tschr. 1862, S. 56). Was die Verfassung betrifft, so muß sich die Geistlichkeitskirche in eine Gemeindefirche verwandeln, d. h. der Mitarbeit der Nichttheologen muß ein mög=

lichst großer Spielraum gewährt werben.

Die der Kirche Entfremdeten muffen andererseits ihre Teilnahmlosigkeit überwinden. 5 "Sie muffen die Bedeutung und die thatfachliche Macht ber Religion, Des Chriftentums und der Kirche richtig wurdigen lernen. . . . Sie muffen begreifen, daß das fittliche Gemeintwefen überhaupt ohne die Religion fein Fundament und feine Seele hat, das unfrige aber insbesondere auf dem Chriftentum ... rubt". Sie muffen erwägen, daß die Rirche thatsächlich noch eine große Macht im gesamten menschlichen Leben, besonders im staat= 10 lichen, ausübt, "im Guten und im Schlimmen", und noch auf unabsehdare Zeit hinaus unentbehrlich ist, ja daß auch sie persönlich, um volle Menschen zu sein, eine allumfassende religiöse Gemeinschaft brauchen, wie nur die Kirche sie bietet. Gerade indem sie selbst sich an ihrem Leben wieder beteiligen, werden sie die Rirche zu der erforderlichen Selbst= reform bringen können.

Das Bewußtsein von der Notwendigkeit bieser Reform wachzurufen und die Kirche und die ihr Entfremdeten badurch wieder aussohnen zu helfen, ift die Aufgabe, die fich ber PB. ftellt. "D wie hoch thate boch unferm Geschlecht ein neuer Baulus not, ein neuer Beibenapostel, ber unsere unbewußten Chriften von ihrem Chriftentum und bamit

zugleich unsere Judendristen von der Unchristlichkeit ihres gesetzlichen, d. h. konventionellen 20 Christentums mit Geistesmacht überführte!" (Allg. kirchl. Ikac, S. 67).

Un besonderen Konflikten, die zu derartigen allgemeinen Erwägungen und Bestrebungen Anlaß gaben, sowie an Ansähen zur Einsührung von Presbyterial- und Synodolordnungen einig guben, sobte in Anfahen zur Einfuhrung von pressoyering und Syndodisordnungen in evangelischen Landeskirchen hatte es in den letzten Jahren vor der Grünsdung des PB. nicht gesehlt. In Mecklendurg führte Kliefoth ein strenges konfessionells 25 lutherisches Kirchenregiment; der Prosesso der Theologie M. Baumgarten in Rostock wurde, obgleich durchaus kein Anhänger radikaler Ansichten, 1858 seines Amtes entsboben. In Baden hatte 1855 die Einführung einer neuen Agende die Moderne Beschriftstein und Compten einer in wußtsein zum Kampfe gereizt. 1859 hatten sich nach Aufhebung des Konkordats mit ber römischen Kirche liberale Brotestanten (Geiftliche und gablreiche Nichtgeiftliche) jur 30 Durlacher Konferenz vereinigt, und 1861 war von der Generalspnode eine neue Kirchenverfassung beschlossen worden, die dem Gemeindepringip Rechnung trug, teilweise im Unschluß an die oldenburgische, und in anderen deutschen Ländern (Preußen, Rheinbapern, Beffen, Naffau, Weimar) traten verwandte Bestrebungen bervor. In der baber. Pfalz hatte schlen, Rahlan, Wetmat, traten verbande Sestenangen gewis. 3n der dagen geneg 35, sie Befangbuchs, welches das alte aus rationalistischer Zeit verdrängen sollte, dann auch zu weiteren Zweden, insbesondere zur Herbeitührung einer freieren Kirchenverfassung, zusgleich aber zu menschenfreundlicher Wirksamfeit (Unterbringung verwahrloster Kinder in guten Familien). In Handlicher 1862 aus königlicher Machtvollkommente im Wiberspruch mit der Landesverfassung ein streng konfessionell-lutherischer Katechismus ein= 40 geführt werden und wurde ein Disziplinarverfahren gegen Sulze und Baurschmidt, zwei Geistliche freierer Richtung, eingeleitet, wodurch eine lebhafte Gegenbewegung hervorgerufen wurde. In bemfelben Sahre erließ nun Brof. Schenkel in Beibelberg, ber ichon 1860 eine Schrift über "bie Erneuerung ber beutschen evangelischen Kirche nach ben Grundfagen ber Reformation" veröffentlicht hatte, in feiner Allg. firchl. Zeitschrift, die 45 bon vornherein auf Bedung und Bertretung bes Gemeindebewußtseins und Gewinnung ber Entfrembeten in ber Gemeinde ausgegangen war, einen Aufruf "Zur Sammlung" aller kirchlich freier Gesinnten zu einer deutsch-protestantischen Bartei (1862, S. 277 ff.) und beantragte auf der Durlacher Konferenz am 3. August 1863 noch bestimmter die Gründung und Berufung eines deutschen Protestantentags. Als dessen Haubahnung einer beutschen gesamtstrchlichen Nationalvertretung, — die weber in der kirchenregimentlichen Eisenacher Konferenz, noch in dem Kirchentag zu erblicken sein der zu wenig Fühlung mit den Bedürsnissen des deutschen Bolkes habe. Im einzelnen sollte er für die Abwehr ultramontaner Angrisse, die Helege des konfessionellen Friedens und daburch der nationalen Einheit und sür die Sammlung der in 55 sunsern Nork besorden siegenden kiedlichen Wittel und Kröfte zur Sürderung des Geschles unferm Bolt begraben liegenden firchlichen Mittel und Kräfte jur Forderung des Bemeindelebens thatig fein. Noch in bemfelben Sahre follte feine Borbereitung in Angriff genommen werben.

Die Durlacher Konferenz nahm biefen Antrag einstimmig an und ließ an etwa 120 angesehene Männer aus ben verschiedenen evangelischen Landestirchen Deutschlands 60 bie Einladung zu einer Versammlung ergehen, die am 30. September 1863 in Frankfurt a. M., aus 131 Männern bestehend, unter dem Borsit des Franksurter Senators Dr. Souchap stattsand. Hier wurde u. a. von Bluntschli, Schenkel, Rothe, Hitzig und Holkmann aus Baden (Heidelberg), Wehrenpsennig aus Preußen, v. Bennigsen und Sewald aus Hannover, Baumgarten aus Mecklenburg, Karl Schwarz aus Gotha, Steit aus Franksurt a. M. der Deutsche PU. gegründet. Der von der Durlacher Konsernz vorgelegte Statutenentwurf wurde durchberaten und seine Genehmigung dem ersten Protestantentag, der ersten Generalversammlung des Bereins, vordehalten. Dieser sollte sich als solcher nicht, wie Schwarz zunächst befürwortete, die Fortbildung der kirchenlehre zum Ziele seten, sondern diese der protestantischen Wissenschaft überlassen und wielmehr die oben (S. 127) angegebenen praktisch-kirchlichen Wissenschen sich angelegen sein lassen. Zur Leitung der Geschäfte wurde ein engerer Ausschup und als dessen Vorssissender der Professor der Rechte Bluntschli in Heidelberg, als sein Stellvertreter Schenkel erwählt.

III. Verfassung, Wachstum und auswärtige Beziehungen. Nach § 3 bes zu Eisenach angenommenen Statuts wurde nun die Bildung von Orts-, Provinzialund Landesvercinen ins Auge gefaßt, aber auch die Möglichkeit eines unmittelbaren Anschlusses an den Gesamtverein vorbehalten (§ 2). Mitglied kann jede ["geschäftsfähige, undescholtene" (Jusaß von 1901)] der prot. Kirche zugehörige Person deutscher
Nationalität werden (§ 2). Ein allgemeiner Protestantentag sollte ursprünglich jedes Jahr
zusammentreten (§ 4). Das konnte jedoch aus verschiedenen Gründen — 1864, 66 u. 70
wegen der das Interesse zu ausschließlich in Anspruch nehmenden politischen Ereignisse —
nicht durchgeführt werden. 1883 wurde daher sestgesetzt, daß Generalversammlungen
"alle 2 Jahre und so oft es das Bedürfnis erheischt" statisinden, bei der letzten Revision
25 der Satzungen, die aus Erund des Bereinsrechts des neuen bürgerlichen Gesetzbuchs 1901
auf dem Protestantentag zu Kaiserslautern vorgenommen wurde, daß mindestens alle
drei Jahre ein solcher abzuhalten ist (§ 9). Jeder Protestantentag wird mit einem
Gottesdienst eröffnet (§ 10 von 1865), meist ist an zwei Tagen ein solcher gehalten
worden.

Die Leitung des Gesamtvereins bestand anfangs aus einem engeren und einem weiteren Ausschuß (§ 6—8 von 1865), die Namen und Gestalt sowie den Ort mehrsach gewechselt haben. Von Heidelberg ging sie 1874 auf Berlin über, das in § 16 des revidierten Statuts von 1878 als Sit des Vereins bezeichnet ist. Nach Beschluß des 19. Protestantentags zu Verlin 1896 wurde Leitung und Geschäftssührung auf ze drei Jahre einem vom ständigen (weiteren) Ausschuß, nach dem Statut von 1901 (§ 4) einem durch die Mitgliederversammlung (auf dem Protestantentag) zu wählenden Vorrt übertragen. Die Wahl siel zunächst 1896 auf Hamburg, das der "Sit" des Vereins im Sinne des Vereinsgesetze bleibt, während zum Vorort im Herbst 1901 Kaiserslautern, 1904 Berlin erwählt wurde. "Der Vorstand des zum Vorort gewählten Zweigvereins bildet den Vorstand des Deutschen Protestantenvereins", der mindestens aus sechs Personen bestehen muß (§ 6 von 1901). Er hat den Ausschuß jährlich wenigstens einmal zusammenzuberusen (§ 7 von 1901).

Gegenwärtig (1904) zählt der Gesamtverein 20 Zweigvereine und ungefähr 25000 Mitglieder. Der zahlreichste Landesverband ist der "Protestantische Verein" der Pfalz, 45 der sich erst nach Aufhedung eines im Wege stehenden bayerischen Vereinsgesetzes dem Deutschen PV. eingliedern konnte, und der jest etwa 20000 Mitglieder hat. Schon vor ihm bestand der Berliner Unionsverein, der 1848 zur Wahrung der Union gegründet, 1864 reorganissiert wurde und 1865 dem Deutschen PV. beitrat. Außer einigen lokalen Vereinigungen früheren Ursprungs (in Osnabrück und Stotternheim) ist noch die nassaussche werden vervandelte.

Auf dem Berliner Protestantentag von 1869 knüpften der Berner Reformverein (1866 gegründet) und die Neuenburger Union du christianisme liberal (1869 gestistet) schriftlich und durch einen anwesenden Vertreter, Prof. Vogt von Bern (nicht den bestannten materialistischen Genser Professor), ein bundesfreundschaftliches Verhältnis mit dem Deutschen PV. an, und auf dem Protestantentag in Darmstadt 1871 erschienen Lang, Holsten und Bissus als Abgeordnete des schweizerischen Vereins für freies Christentum oder (allegemeinen) schweizerischen Resonwereins, der seit 1870 bestand. Noch in den 70er Jahren begann auch der (1870 begründete) niederländische, Protestantenbond" die Protestantentage regelmäßig zu beschieden, wie auch seine Hauptversammlungen von Vertretern des Deutschen

PB. besucht werden. Außerbem traten noch manche andere Berbande von näheren ober entfernteren Geistesverwandten in (teilweise nur lodere) Beziehungen zu biesem, u. a. auch der Protestantisch-liberale Berein von Elsaß-Lothringen, dessen förmlicher Anschluß an den allgemeinen deutschen PB. noch jett nicht vollzogen ist. Besonders zahlreiche und mannigsaltige Delegierte erschienen auf dem Wiesbadener Protestantentag von 1874: 5 neben den Schweizern und Hollandern waren die englischen und nordamerikanischen Unitarier, ja, sogar die indische Resormbewegung, der Brahmo somadsch, vertreten. Begrüßungsschreiben trasen ein von dem "Evang-prot. Verein unabhängiger Gemeinden des Westens Nordameritas" und vom Bräsidenten des Altfatholitentongresses. Zurudhaltend verhielt sich der Verein gleich in seinen Anfängen (1864) gegen einen Annähe= 10 rungsversuch Joh. Ronges und seines religiosen Reformvereins in Frankfurt a. M., sowie später — trop wohlwollender Beurteilung und trop ftarten Entgegenkommens vieler Mitglieder — gegenüber ber von Oberftleutnant v. Egiby (1890) hervorgerufenen Bewegung.

Im Jahre 1900 endlich ist aus Anlaß ber Amtsenthebung Pastor Weingarts in 15 Denabrud durch das hannöverische Landeskonsistorium vom PB. eine Fühlung zwischen ben verschiedenen freieren Gruppen ber evangelischen Kirchen Deutschlands angeregt und

wenigstens in bescheibenem Mage erreicht worden.

Dies führt auf

IV. Die Thätigkeit bes PB. 1. Sie besteht zunächst in einer Anzahl von 20 Erklärungen und Ansprachen ber Ausschüffe, in benen zu wichtigen kirchlichen Fragen und Ereignissen Stellung genommen wird, die Grundsate bes Bereins in Erinnerung gebracht und empfohlen, Angriffe auf ihn zuruckgewiesen werden. Letteres geschieht z. B. in der bedeutsamen Ansprache des engeren Ausschusses an die beutschen Protestanten vom 3. Juli 1868.

2. Dazu kommen weiter die Berhandlungen der allgemeinen deutschen Brotestantentage und einiger partifulärer (namentlich in Nordbeutschland und Schlesien), neben benen noch die außerordentliche, von vielen Tausenden besuchte Protestversammlung zu Worms

noch bie außerordentliche, von vielen Taujenden bejuchte Protestammlung zu Worms am 31. Mai 1869 zu erwähnen ist, welche sich vor allem gegen die "dreiste römische Einladung zur Rückehr in die Eine Schafhürde" wendete und zugleich sich zum Ge- so meindeprinzip als Verfassundlage der protestantischen Kirchenversassund waren natürlich auch Themata verschiedener deutscher Protestantischen Kirchenversassung waren natürlich auch Themata verschiedener deutscher Protestantischen Kirchenversassung waren natürlich auch Themata verschiedener deutscher Protestantentage. Im Mittelpunkt des Interesses stand das Unsehlbarkeitsdogma und der Zesuitenvern begreislicherweise besiehners auf dem 5. deutschen Protestantentag von 1871 zu Darmstadt, wo Bluntschlieden gegen die Ausglüng der Tesuiten erklätzen. Bei dieser Haltung ist der Verein gegegen die Zulaffung der Jesuiten erklärten. Bei dieser Haltung ift der Verein geblieben und hat noch 1896 eine Petition an den Reichstag gegen die Aufhebung des

Jefuitengesetes beschloffen.

Derfelbe Referent hatte ichon auf dem 3. Protestantentag zu Bremen das Berhältnis 40 bes modernen Staates zur Religion und insbesondere zum Christentum behandelt; spezieller lautete bas Thema von 1886 (Wiesbaden): "Das Berhaltnis bes beutschen Brotestantismus zum Staat"; ber Ref. Schröber trat gegenüber bem Stöcker-Hammersteinschen Bestreben, die Kirche gang vom Staat zu befreien, dafür ein, daß die Santtionierung der Kirchengesetze dem Staat auch ferner vorbehalten bleibe. Insbesondere 45 wurde das Recht des Staates auf die oberfte Leitung der öffentlichen Schulen betont (so von Holhmann) in Berlin 1869 und (ichon auf dem 1. Protestantentag 1865 von Holhenborff) die Einführung der obligatorischen Civilebe gefordert, sowie (1875 in einer Reso-lution des Breslauer Protestantentags) gegen die von der Gisenacher Konferenz auch für die Zeit nach dem Intrafttreten der Civilstandsgesetze für zulässig, ja, unter Umständen so für notwendig erklärte kirchliche "Zusammensprechung ober Bestätigung" ber Eben als gegen ein gesetwidriges Berfahren protestiert.

Über den Beruf der Kirche in der sozialen Frage sprach Böhmert in Wiesbaden 1874 und Kirmy in Berlin 1896. Von beiden wurde feine firchlich-foziale Parteibildung befürwortet, fondern die unparteiische religiös-sittliche Einwirkung auf die entgegengesetten 55 Bolksichichten gefordert. Grauc faste in Berlin 1881 unter dem Titel "Die Kirche der Reformation und die burgerliche Gesellschaft" die Beziehungen der Kirche jum Staat wie

ju ben sozialen Streitfragen und Rotständen zusammen.

Die geschichtlich gegebenen protestantischen Rirchen wurden vom BB. immer als zur Union bestimmt angesehen. "Über bas Prinzip ber Union" wurde auf Grund von w

Schenkels Thesen und Bortrag in Neustadt a. H. 1867 verhandelt. Nach ihm ist "die Union der thatsachliche und rechtliche Ausbruck für bas moderne protestantisch-christliche Bewußtsein, daß der Schwerpuntt des Christentums nicht auf dem firchlichen Dogma, fondern auf der driftlich-fittlichen Lebensgemeinschaft beruhe" (Th. 1). Die fog. Konfensus-5 union, welche nach Abzug der herkömmlichen Unterscheidungslehren die ganze Lehrsubstanz ber Bekenntnisschriften noch immer für verbindlich erklärt, entspricht dem Ideal der Union noch nicht (Th. 7). "Das lette Ziel ber Unionsstiftung in Deutschland ift die beutsch= protestantische Nationalkirche, beren Ausbau den Fortbestand provinzialkirchlicher Eigentümlichkeiten keineswegs ausschließt" (Th. 9), die nach M. Baumgarten (Darmstadt 1871) 10 "lediglich gegründet sein soll auf das Bekenntnis zu Christus, dem einigen Meister, und auf den freien Willen der Gemeindeglieder, an der evangelischen Kirche festzuhalten.

Die Union ist also als eine Einheit gedacht, die mit der Freiheit zusammen besteht, in der die verschiedenen firchlichen Richtungen als gleichberechtigt anerkannt sind. Dann muß volle Klarheit über Wefen, Recht und etwaige Grenzen ber protestantischen Lehr-15 freiheit untersucht werden, und bieses Thema hat gleich der 1. Brotestantentag (Gisenach 1865) erörtert. Karl Schwarz hat damals die Bedeutung der Bekenntnisschriften babin bestimmt, daß sie "die Thore nur nach der Bergangenheit schließen", dagegen "für die Fortentwickelung der Zukunft sie öffnen" (Th. 2). Auch der Schriftbuchstabe darf nicht zur Fessel gemacht werben (Th. 3 u. 4). Statt der mancherlei "sog. Grundwahrheiten und 20 Grundthatsachen" ift nur Eine unbedingt maßgebend: "bas Evangelium der Liebe und Gotteskindschaft, wie es von Christo selbst nicht allein gelehrt, sondern in ihm persönlich dargestellt, durch sein Leben und Sterben besiegelt ist" (Th. 5 u. 6). Der Lehrer der theologischen Wissenschaft hat nur die Würde der Sache zu wahren und sich von leichtsertigem Spott fernzuhalten (Th. 7); "dagegen ist die Freiheit des Bolkslehrers und 25 Seelsorgers noch begrenzt durch die pädagogische Rücksicht auf den Bildungszustand und bas Beburfnis ber Gemeinde und durch bas unverbrüchliche Gefet, nirgends zu zerftören, ohne wieder aufzubauen, die Verneinung nur als Mittel anzuwenden, um die sinnlichen und äußerlichen Borftellungen abzustreifen und fie zu höherer Bahrheit emporzuheben" (Th. 8). Unter bem Vorbehalt kunftiger Weiterverfolgung ber Frage und Erganzung 30 ber gegebenen Antworten erklärte ber Protestantentag feine Bustimmung zu biefen Thefen, und noch 1896 vertraten in Berlin Grimm und Lubr im wesentlichen benfelben Stand-Dazwischen war die Frage ber Bekenntnisfreiheit auch auf die Tagesordnung ber Protestantentage von 1869 (Berlin), 1872 (Osnabrück; Referenten: Räbiger u. Lipfius) und 1878 (Hilbesheim) gesetzt worden, und ähnliche Themata hatten 1881 (in Berlin) 35 Holsten und 1890 (in Gotha) Hanne jun. und Dreper, der Verfasser des Buches "Unsbogmatisches Christentum" (1888), (jener: "Die prot. Kirche und die theol. Wissenschaft", diese beiden: "Das Dogma") behandelt. Ausschnitte aus der Gesamtfrage, die Stellung des Protestantenvereins zur gegenwärtigen Frage nach dem historischen Christus (Referenten: Holymann und Baumgarten) und die Autorität der Bibel (Ref. : Hanne sen.) beschäftigten 40 die Protestantentage von 1867 (Neuftadt a. H.) und 1868 (Bremen). Dabei ging man natürlich feineswegs barauf aus, einen "liberalen" Lehrzwang an bie Stelle bes orthobogen Dogmas zu feten, fondern erkannte zu wiederholten Malen die volle Berechtigung "positiver" Mitglieder wie Dt. Baumgarten im Bereine an und lehnte es (in Eisenach 1865) ab, die von dem geistesverwandten Leipziger Philosophen Chr. H. Weiße formu-45 lierten Cape gewiffermagen als Bekenntnisgrundlage bes Bereins anzunehmen.

Eine praktische Spezialfrage, die sich aus der Anerkennung der Lehrfreiheit und der Forderung voller Wahrhaftigkeit in der Kirche (vgl. Fischers Vortrag auf dem Hamburger Protestantentage von 1899) ergab, ist die nach der rechten Art des Religionsunterrichts. War Holymann auf diese schon in der Erörterung der Schulfrage mit ein-50 gegangen, so wurde sie zum selbstständigen Berhandlungsgegenstand in Heidelberg 1876 (Ref.: Wendt und Höchsteter) und in Kaiserslautern 1891 (Ref.: Born u. Mehlhorn) gemacht, nachdem sie bereits 1868 von Schellenberg (Mannheim), ber u. a. ein biblisches Lesebuch für notwendig erklärte, in die Debatte über die Schriftautorität hereingezogen worden war.

Mehrere Protestantentage befaßten sich naturlich auch mit den Fragen ber Kirchenverfassung (Holymann, Leipzig 1873, im allgemeinen; mit spezieller Bezugnahme auf bie preußische Kirchenversassung Richter, Breslau 1875, und Schmeibler, Gotha 1880), ber Gemeindeorganisation und bes firchlichen Lebens (G. Zittel u. Schmeidler, Gotha 1890 : "Die kirchliche Organisation unserer Städte"; besonders der Erstgenannte sowie Robbe, 60 Samburg 1899, in feinem Bortrag: "Der gegentvärtige Stand ber firchlichen Gemeindeorganisation" warme Anhänger der von Sulze so lebhaft versochtenen Grundsätze der Gemeindeseelsorge). Man war sich freilich darüber klar: "Die Versassung kann der Gemeinde keinen Geist geben, aber wenn der Geist der Gemeinde erwacht, so hat er kein anderes Mittel, sich Geltung zu verschaffen, als eine Versassung (Hönig, "Die Arbeit ze.", S. 16). Als materielle Grundsage kirchlicher Bestrebungen hatte Kiefer (Heibelberg 5 1876) die Einführung einer Kirchensteuer gesordert; über die Sonntagsfrage überhaupt hatte (ebendaselbst) Lammers, über die zweckmäßige Einrichtung des öffentlichen Gottesbiensstes (Breslau, 1875) Zittel gesprochen; über innere Mission des PV.8 war auf Grund einer von dem durch Krankheit ferngehaltenen Kradolfer gelieferten Vorlage in Gotha 1880 verhandelt worden.

Durch die Erwägung all dieser kirchlichen Lebensfragen, durch Bertiefung in "Luthers Vermächtnis an das deutsche Voll" (Neustadt 1883), durch Fingerzeige zum Verständnis und zur Abwehr der "religionsseindlichen Strömungen der Gegenwart" (Reinke, Kulemann, Veeck, Hamburg 1899), durch die Untersuchung der Gründe für die Abnahme des theologischen Studiums (P. W. Schmidt, Wiesbaden 1874) und der Ansorderungen, 15 welche das moderne Leben an die Vildung der Geistlichen stellt (Ziegler, Kaiserslautern 1901) suchten die Protestantentage teils die Ursachen von Krankheitszuständen unseres kirchlichen Lebens genauer zu ermitteln, teils auf dessen Henden Hebens, insbesondere auch auf die Wiedergewinnung der entfremdeten Glieder der Kirche, hinzuarbeiten. (Bgl. die Vorträge von Kothe in Eisenach 1865 und Zittel in Hamburg 1885.) Demselben 20 Zweck sollte auch die Wachsamkeit dienen, die man allen hierarchischen Bestrebungen zuswandte, die auch in der protestantischen Kirche oft genug sich geltend machten. (Vgl. insbesondere Frickhössers Vortrag "Die Glaubensgerichte über evangelische Prediger, Berlin 1881.) Za, für eine so bestreite und so ausgestattete Kirche hosste man wohl schließlich auch die Smpathie freier denkender Katholiken gewinnen zu können. (Ansprache des eng. 25 Aussch. d. 1870.)

Außer zu ben bis jett 22 Protestantentagen, beren einer (1883) zur Lutherfeier ward, bat die Bereinsleitung auch ben Anstoß dazu gegeben, daß 1868 Schleiermachers 100. Geburtstag an vielen Orten festlich begangen wurde, und daß in Berlin eine Art Centralseier stattsand.

3. Sie hat ferner die rednerische Bersorgung der Zweigvereine und die litterarische Bertretung und Berbreitung der Gedanken des Vereines in die Hand genommen. Von den oben (unter "Litteratur") genannten Zeitschriften bezeichnen sich nur die monatlich erscheinenden Prot. Flugblätter ausdrücklich als "im Auftrag des PV. herausgegeben"; unter den sür ganz Deutschland bestimmten kirchlichen Wochenschriften ist das Protestanten- 286 blatt ein Organ seines Geistes; aber deide Blätter sind nicht offizielle und unmittelbare Wertzeuge der Parteileitung. Kleinere und größere Druckschriften sind teils vom PV. hervorgerusen, teils wenigstens von ihm verdreitet worden. Das "Jahrduch", das allerdings nur 4 Jahrgänge erlebte, enthielt jedesmal eine kirchensolitische Rundschau, eine Anzahl (populär-)wissenschaftlicher Aussätze und einen Jahresbericht über die Wirksamseit 40 des Vereins. Das vom pfälzischen Berein herausgegebene Andachtsbuch stellte Gaben sehr verschiedener, nicht bloß dem Verein angehöriger, Versassericht über die Wirksamseit 40 des Vereins. Das vom ehrschlichen Theologen freierer Richtung und war in ihrer 3. Aussage (1879) von einem Aussasse der Vereinsgerichten und war in ihrer 3. Aussage (1879) von einem Aussasse der Vereinung geeigneter Litteratur dienten eine Zeit lang eine süddeutsche, in den 80er Jahren auch eine Berliner Schriftenniederlage und wurde 1900 ein Verzeichnis empsehlenswerter Schriften ausgestellt, das vom Vorstand zu beziehen ist. Als Wanderredner war 1876—82 Klapp, dann eine Zeit lang Ernst Lüddemann angestellt, bessen zugeschen wurden kantlikend die gebräuchlichssen der nicht im Austrage des Vereins erschien.

Bon den Zweigvereinen wurden hauptsächlich öffentliche Vortragsabende veranstaltet. Einen vertraulicheren Charakter hatten die Mitgliederversammlungen. Neuerdings (Winter 1900 1) ist in Hamburg ein Versuch mit "Diskussionsabenden" gemacht worden, die nicht 55 ganz öffentlich, aber doch auch nicht auf die Mitglieder beschränkt sind, und die wohl eine Zukunft haben.

4. Für Theologen, die lediglich wegen mangelnder Orthodogie vom Kirchenregiment ihres Umtes entsetzt werden, ist auf dem Protestantentag zu Hamburg (1899) ein Unterstützungsfonds begründet worden.

5. Chriftliche Liebesthätigkeit ift natürlich mehr von einzelnen Gliebern bes Bereins und bon Teilbereinen, als bom Gesamtverein geübt worben. Pfarrer D. Sulze hat sich um die Organisation der Liebesthätigkeit und Seelsorge in den einzelnen Bemeinden große Berdienste erworben, Pfarrer Cronemeher in Bremerhaven eine Naturals berpflegungsstation, eine Bolkskuche, ein Arbeiterheim u. a. ins Leben gerufen, in Naums burg wurde ein Berein gegen Berarmung und Bettelei gegründet (vgl. Verhandlungen bes Hilbesheimer Brot.-Tags). Der Protestantische Berein ber Pfalz beschloß 1899 in Kaiserslautern "die Einrichtung einer vorzugsweise Privatpflege auf dem Lande ins Auge faffenden Krankenpflege" und zahlt einen regelmäßigen Beitrag an den Allg. ev.-prot. Miffionsverein (vgl. auch oben S. 129). Der PB. zu Pforzheim übergab den Kaffenbestand ber früher von ihm geleiteten Krankenpflegestation im J. 1900/1 an die dort neu gegrundete Gemeindetrantenpflege.

V. Anfeindungen und Erfolge des PB. Bon vornherein hat der Berein viele und heftige Gegner gehabt, besonders zu seiner Rechten. Einzelne Geiftliche haben 15 gegen ihn geschrieben, teilweise gewettert, ganze Pastorenkonferenzen Zeugnis gegen ihn abgelegt, Kirchenregimente haben sich scharf gegen ihn erklärt (so ber preußische Obertirchenrat schon 1865 und wieder 1871) und Geistliche, die seine Grundsäse vertraten, von firchlichen Umtern ferngehalten, verdrängt ober boch zu verdrängen gesucht. Sannö-verische Kreisspnoben haben seine Mitglieder ausgeschlossen, die Kirchen sind ihm für die 20 Eröffnungsgottesdienste seiner Tagungen wiederholt verweigert worden (in Berlin 1869, in Osnabrück 1872). Der Generalsuperintendent W. Hossmann in Berlin hat in einer seinerzeit vielgelesenen Schrift (Deutschland Einst und Jest im Lichte des Reiches Gottes, S. 493) von "dieser Partei" gesagt: "Rimmermehr kann fie in der preußischen Landes-kirche als eine zu Recht bestehende unter dem Namen einer der berechtigten Formen der 25 Union gebuldet werden, sie kann nur wie die Freigemeinden, selbst nur wie die Juden zur Kirche stehn"; "nacktes Antichristentum" schrieb dem PB. der pommersche Kastor Quistorp zu. Bier Borwürfe, die dem PB. gemacht werden, zählt Dreher (Bremen 1888, Berhandlungen S. 66) auf und weist sie zurud: "Er soll bem herrn Christus seine Krone, der Kirche ihr Bekenntnis, dem Volke seinen Glauben, dem Staate seinen Halt 80 rauben."

Daß eine streng am Buchstaben (ber Bekenntnisschriften ober ber Bibel) festhaltenbe und ihn als äußere Autorität geltend machende Theologie den Brotestantenverein schroff ablehnte und leidenschaftlich bekämpfte, ist natürlich; weit weniger selbstverständlich ist dagegen die starke Abneigung, auf die er auch bei vermittelnden Gruppen, ja dei solchen stieß, deren Führer in ihrem Anspruch auf Unabhängigkeit gegenüber der Überlieferung ebenso weit gehen wie er sso dei manchen "Freunden der Christl. Welt"). Ungünstig für bie Stimmung ber "Bositiven" gegen ihn war junachst ber Umstand, bag man ihm, noch ehe er seine öffentliche Thätigkeit recht hatte beginnen konnen, das "Charakterbild Jesu" bes streitbaren Schenkel auf die Rechnung fette, gegen bas ein fünstlich erregter Protest-40 sturm sich erhob, an welchem 6000 Pastoren, auch außerdeutsche, sich beteiligten. Der PB. legte aber Wert darauf, daß der Grundsatz der freien Forschung, den er vertritt, nicht mit den Ergebniffen eines beftimmten, ju ihm gehörigen und nach diefem Grundfat arbeitenden Forschers verquickt werde.

Bollends will er nicht nach beliebigen Mitläufern beurteilt fein, benen bie Ber-45 neinung des Überlieferten mehr am Herzen liegt als die Bauarbeit in der Luft kirchlicher Freiheit, sondern nach seinen klar ausgesprochenen Prinzipien und öffentlichen Kundgebungen. Wie Websth versucht hat, "das positive Christentum des PR." in Kürze darzulegen, so hat auch der Verein als solcher immer wieder zu positiver kirchlicher Arbeit bringend ermahnt, ausdrücklich 3. B. in Hilbesheim 1878 nach den Attentaten auf Kaiser 50 Wilhelm I. und besonders fraftig in der Ansprache des Berliner Delegiertentags von 1882, die sich auch gegen die von Kalthoff versuchte Gründung einer neuen "Bolkskirche" wendet und die Thatsache lebhaft beklagt, "daß ber deutsche Liberalismus in religiöser Beziehung vielfach indifferent oder negativ ift."

Diese Gleichgiltigkeit, die erfreulicherweise gegenwärtig wieder im Abnehmen begriffen 55 ift, hing u. a. damit zusammer, daß namentlich seit dem 3. 1870/1 die politischen und dann auch die sozialen Interessen in Deutschland in den Vordergrund traten. Mit dem Jahre des großen Krieges endete daher auch die (erste?) Blütezeit des PB. Zwar das antirömische Interesse zeigte sich in der Zeit des Ministeriums Falf und des von ihm geführten Kulturkampfs noch lebendig, und auch die auf Einführung einer Kirchenversofassung gerichteten Bestrebungen blieben in den Jahren, in denen Herrmann an der Spite

bes preußischen Oberkirchenrats stand, auf ber Tagesordnung nicht blog bes BB.; aber für die Fragen der religiösen Weltanschauung war in weiten Kreisen der Sinn ermattet, und als infolge des Milliardenzustroms weniger eine Befruchtung, als eine Bersumpfung des wirtschaftlichen und sittlichen Lebens eintrat, suchte man die Hilfe nicht auf neuen, sondern auf den alten Wegen: eine start konservative, ja, reaktionare Partei gewann in 5 ber Kirche wieder mächtigen Ginfluß. Da nun in weiten Kreisen schon ber Name bes PB. erbitternd wirkte, fo äußerten sich bereits 1876 einige Stimmen in diesem selbst dahin, er folle fich, nachdem in mehreren beutschen Ländern, darunter auch Preußen, eine beffere Kirchenverfaffung eingeführt jei, nunmehr auflösen (wie ber beutsche Nationalverein nach Aufrichtung des Deutschen Reiches), damit die von ihm vertretenen Bestrebungen 10 nicht weiter durch das mit seinem Namen verknüpfte Borurteil beeintrachtigt wurden. Doch sind diese Stimmen vereinzelt geblieben. Im ganzen überwog das Bewußtsein, daß der Berein auf gutem Wege sei, daß nicht nur seine Gedanken weithin "zum Durchbruch und zur Anerkennung gekommen seien", so geflissentlich man auch "ihren prote-stantenvereinlichen Ursprung ignoriert" (Dreper, Bremen 1888), sondern daß er für die 15 Kirche der Gegenwart auch noch keineswegs überflüssig sei. Was der Evangelische Bund erstrebt, ist schon von ihm in Angriff genommen worden; das von ihm gehegte Jbeal einer deutschen protestantischen Nationalkirche erinnert wenigstens einigermaßen an die von anderen Seiten angeregte Gründung eines beutschen evangelischen Kirchenbundes, beffen Aufgaben allerdings von seinen jetigen Befürwortern schärfer bestimmt und enger begrenzt 20 werden, und zwar unter ausbrücklicher Zuruckweisung einer wirklichen Union. Daß in manchen beutschen Landeskirchen die Synodals und Presbyterialverfassung eingeführt und die Gleichberechtigung ber verschiedenen theologischen Richtungen praktisch durchgesett worden ift, das ist wenigstens zu einem guten Teil der Wirksamkeit des BB. juzuschreiben, durch den auch in manchem der Religion und Kirche Entfremdeten wieder Interesse für 25 sie und Bertrauen zu ihnen erweckt worden ist. Ebenso hat er "als ein aufrichtiger und warmer Verehrer bes beutschen Staates die Gesete besselben oft genug öffentlich auch gegen die Bedenken und das Murren evangelischer Glaubensgenoffen erfolgreich verteidigt oder ihnen in der öffentlichen Meinung den Weg bereitet (Civilstandegesetz von 1875 nach ben Berhandlungen bes Protestantentages in Leipzig 1873; Jesuitengesetz nach den Ber= 30 handlungen des Protestantentages von Darmstadt 1871)". (Resolution von 1888.) Und so durfte der verdiente frühere Schriftsührer des Bereins, B. Hönig, am Todestage Zwinglis 1888 auf dem Protestantentag zu Bremen seinen Bierteljahrhundertbericht mit den ebenso besonnenen als zubersichtlichen Worten schließen: "Die Kappeler Stunde ist für uns noch nicht gekommen; aber wenn sie kame, wurden wir getrost [ähnlich] wie Zwingli sprechen: 35 Beben wir unter ale Korper, fo leben wir fort ale Beift; werben wir erbrudt ale Berein, fo stehen wir auf als unsterblicher Gedanke, als unvertilgbarer Grundsat, sterben wir als die Gegenwärtigen, so kommen wir wieder als die Zukunftigen!" D. P. Mehlhorn. Die Gegenwärtigen, fo kommen wir wieder als die Bufunftigen!"

NB. Der Inhalt bes 22. Protestantentags (Berlin, Oktober 1904) ließ sich bei ber Korrektur nicht mehr in ben vorher abgelieferten Artikel einarbeiten.

Protestantismus. — Litteratur: Im allgemeinen die Lehrbücher der Symbolik, zumal in ihrer neueren Erweiterung zur Konsessinatunde. Bgl. Oehler (1876), 2. Aufl. von Th. Hermann, 1890; v. Scheele 1881; H. Schmidt 1890; E. F. Karl Müller (Erlangen) 1896; Nösgen 1897; Plitt (1875), 4. Aufl. von Bitt. Schulte 1902; das Werk von Loofs (1. Bd 1902) ist leider noch nicht dis zum Protestantismus gekommen. In meiner Dar= 45 stellung der Konsessinatunde (1. Bd 1892) bin ich nur erst in der Lage gewesen, Andeutungen zu machen, wie ich den Protestantismus im Verhältnis zu den anderen Konsessinatungen verstehe (vgl. 2. Kap. "Kirchen und Kirche"; übrigens auch "Kritische Studien zur Symbolik" Nr. 3, ThStk 1878, S. 222 ff.). Sodann die Darziellungen der Geschichte der protestantischen Theologie, von B. Gaß, 4 Bde, 1854, 1857, 1862, 1867; J. A. Dorner 1867; G. Frank, 50 3 Bde, 1862, 1865, 1875. Spezielle Litteratur bei den einzelnen Abschnitten. Bgs. auch Art. "Symbolik".

Unter dem Namen des Protestantismus ist in der Geschichte ein weiteres Gebiet von Erscheinungen zu verstehen, als nur diesenigen Kirchenbildungen größeren und kleineren Umfangs, die der Resormation entsprungen sind. Der Protestantismus ist ausgewachsen 55 zu einer Kulturbewegung mannigsaltigster und umfassendster Art. Gleichwohl ist er in erster Linie als kirchliche, oder mindestens als religiöse Bewegung zu würdigen. Wer das versäumt, wird ihm nicht gerecht werden. Nur als eine Auffassung und Darstellung des Christentums wird der Protestantismus bestehen bleiben. Die Resormation hängt natürlich

mit allgemeinen Verhältnissen ihrer Zeit zusammen, mit der Renaissance, der politischen, sozialen 2c. Lage Europas, vorab Deutschlands. So hat der Protestantismus von vorneherein eine Fülle von Beziehungen "weltlicher" Art. Aber seine eigentliche Wurzel liegt auf religiösem Gebiete. Er ist ausgegangen von einer bloßen Absicht auf Erneuerung des römisch-katholischen Kirchentums im Sinne des Urchristentums, des "Evangeliums". Noch immer besteht die Rivalität des Protestantismus und Romanismus in der intensivaten Form. Sie ist nicht auf einen Gegensat von verschiedenem Kulturinteresse zu reduzieren, so sicher sie mit einem solchen verknüpft ist. Keiner der beiden Gegner ist an sich dezw. völlig kulturwidrig, aber sie vertreten weit voneinander abliegende Kulturideale. In vollen Umfange zur Anschauung zu bringen, was in der Entwickelung der Völker nach der Kulturseite mit dem Protestantismus als solchem, seinem Verständnis des Christentums, zusammenhängt, kann nicht die Ausgade des nachstehenden Artikels sein. Es hat schon Schwierigkeit genug, im Umriß ein Bild von ihm als Erscheinung innerhalb des Christentums zu geben. Er ist ja als solche keineswegs einheitlich geartet. Kirchen von derschehenem Gepräge haben ihn in der Geschichte repräsentiert und sind noch mindestens höchst bedeutsame Formen seiner Eristenz. Sie zu schildern, ihre Grundlagen und wichtigkten Faktoren klarzulegen, muß die nächste Ausgade sein. Die Gegenwart ist in gewisser Faktoren klarzulegen, muß die Ruber in ihr ist alles so sehr im Flusse, das nur damit anschallt zu machen ist, welches die lebendigen Triebkräfte des Protestantismus sind. Wenige Artikel in dieser Realencyklopädie werden so sehr das ber einzelne Punkt, der zu berühren ist, untersteht noch der Diskussion.

I. Bezeichnungen. S. heppe, Ursprung und Geschichte ber Bezeichnungen "refor-25 mierte" u. "lutherische" Kirche, 1859; H. Beder, Der wesentliche Anteil Anhalts an der Festlegung der Bezeichnung "reformiert" als Kirchenname in Deutschland, Thetk 1901, S. 242 bis 269.

Die Selbstbezeichnung der Anhänger der Reformation war ursprünglich am liebsten die als evangeliei. Der Katholik Leopold Die sprücht 1525 von dem vulgus nedulonum, qui se sub falso pietatis praetextu Evangelicos dilatrantur perverse. 60 Paolo Sarpi bezeugt, daß sich in den Jahren 1526 und 1527 in Italien die "Luthe-

raner" "qui avoient pris le nom d'Evangeliques", besonders ausgebreitet hätten; Erasmus sügt seiner abschäßigen Rede von den "evangelici" hinzu: "sie enim apellari gaudent" (s. Heppe, S. 2f.). Die Bezeichnung, die die Katholiken ihrerseits den Evangelischen gaben, war mit Vorliede die als Lutherani, Zwingliani, später Calviniani etc. Diese Betitelung sollte sie solleich als "Sekte", als Unhänger eines Häres tikens, im besten Falke als bloße "Schule", deren Sache nicht mit der der "Kirche", der der "catholici", zu vermischen sei, hinstellen. Eck hat von Ansang an von den "Lutheranen" geredet; Tsolampad lehnt solche Bezeichnung als böswillig ab (nos . . . toto ordi, quantum in te est, suspectos sacis nos Lutheranos appellans, Heppe S. 3). Im Streite der Evangelischen unter sich wurde ähnlich von seiten der Schweizer, so aber auch z. B. Buzers saktios von "Lutheranern" geredet, umgekehrt schalten diese auf die "Insiglianer". In der Augustana, wo die Albsicht ist, den Zwiehalt zwischen der Keformation und dem Romanismus nach Möglichkeit so zu sormulieren, daß der Anspruch der Evangelischen auf Zugehörigkeit zur katholischen (einen) Kirche gerechtsertigt erschene, redet Melanchthon nur von "ecclesiae apud nos" (im deutschen Text sagt er noch sarde. Is loser: "dei uns wird gelehrt"). Nach 1530 kommt der Ausdruck "Berwandte der Augsdurgschung als die ofsizielle sür die Evangelischen auf (von den Katholiken ist die Bezeichnung als die ofsizielle sür die Evangelischen auf (von den Katholiken ist die Bezeichnung als die ofsizielle sür die Evangelischen uns hielmehr nun lange 20 Zeit dem politischen Ramen der Evangelischen im Reiche zu thun. In Frankreich kam die Bezeichnung der Anhänger der Keformation als "Huguenots" aus. Wie ein den der Suschtanden und suschen einen vielmehr nun lange 20 Zeit dem politischen Ramen der Evangelischen werdert zu der Ruthus einer Kundes zuschnen einer Kundes einer Ausgebracht und solle besagen, das die Evangelischen (die nur nachts zusammentommen konnten), einer Ekannen einer Einter einer

aufgebracht und solle besagen, daß die Evangelischen (die nur nachts zusammenkommen konnten), ein Nachtgespenst, le roi Huguet, verehrten.

Die Selbstbezeichnung einer Gruppe giebt meist einen Anhalt für ihre prinzipielle Selbstbeurteilung. Unter diesem Gesichtspunkt ist est nicht unwichtig zu bemerken, daß die Evangelischen nur zögernd von sich als Kirche mit einer Sonderbestimmung zu reden begannen. Sie redeten zunächst von "der Kirche", ihren Merkmalen, ihrer Lehre, ihren

Evangelischen nur zögernd von sich als Kirche mit einer Sonderbestimmung zu reden begannen. Sie redeten zunächst von "der Kirche", ihren Merkmalen, ihrer Lehre, ihren Sakramenten u. dal., undem sie nur den kritischen Maßstab sestlegen, wonach Menschen so sich als "Kirche" beurteilen könnten. Die Gegner sprachen durchaus von sich als "der Kirche". Luther bestritt ihnen sehr bald und bestimmt das Recht, so zu reden. Aber von sich und den Seinigen redete er keineswegs umgekehrt in der gleichen Tonart, wie die Römischen; es genügte ihm zu konstaieren, daß auch er zur Kirche "gehöre". In einem Briefe an Melanchthon von 1530 (Briefe ed. Enders, Nr. 1682, Bd s, S. 44) 85 sagt er: si nos ecclesia vel pars ecclesiae non sumus, ubi est ecclesia? Aber mit solchen Gedanken will er nur den Scinigen den Mut und das Gewissen kärsen, nicht aber ein dogmatisches Urteil präzisseren. Es ist vor allem nach seiner Auffassung nicht etwa erst unter der Wirkung seiner Kredigt dahin gekommen, daß die Kirche entstanden, oder auch nur "wieder" entstanden sei. Wie es für ihn bei dem Glauden bleibt, daß es 40 nur eine Kirche gebe, so auch bei dem, daß diese zieher Zeit bestanden habe. Der Gebanke einer "neuen" Kirche ist für Luther ein gänzlich unvollziehbarer. Auch der Gebanke, den wir jest mit dem Ausdrud "Lartifularfirche" meinen, bleibt ihm fremd. So handelt es sich in der Resonnationszeit lesstlich doch um ein aut-aut: entweder "wir" oder die Römischen sind die Kirche; Luther sindet eine Art von Mittelgedanken in der Sorstellung, daß es auch "unter dem Karche; Lettstich doch um ein aut-aut: entweder "wir" oder die Krönsschein sich der Rapst selbst ihren gegeben habe und noch gebe, wenngleich der Bapst selbst einer Architerstellen das. Der dien kannten der Krönser der Stude einer "Echle" entschellung, daß einer "Echle" entschen habe und noch gebe, wenngleich der Kapst selbstichen und ihrer Jusannenschischen sie er Lusderuck san zu erzeich der eine kind mach der Konsolisierung der Landessirchen und ihrer Jusannenschischen, der entschele

Der Ausdrud "Luthertum", Lutheranismus, ist von Luther nicht schlechthin versworfen worden. Rur den Ausdruck "lutherische Kirche" hätte er sicher prostribiert, wenn er ihm zu seiner Zeit schon begegnet ware. Aber seine römischen Gegner brauchten ihn so

natürlich nicht und seine Anhänger nach bem soeben Bemerkten begreiflicherweise noch nicht. Melanchthon schreibt in der Borrede zur 3. Ausgabe seiner loci (CR Bd XXI, 602): sequor et amplector doctrinam Ecclesiae Witebergensis et conjunctarum — das bedeutet nicht etwa, daß die Evangelischen sich je als "Kirche von Wittenberg" 5 bezeichnet hätten, es handelt sich da nur um die "Gemeinde von Wittenberg" als eine Art von Vorort. Vielmehr ist die erste Weise, wie die Evangelischen von sich unter einem historischen Sonderprädikat als Kirche sprachen, "reformierte Kirche" gewesen. Diese Selbstebezeichnung ging wesentlich der Konkordenbergrmel (s. sogleich die Eingangserörterung, ed Müller & 560) Weiser in diesem Werk Wirksicht aus nach der Angeleich 10 ed. Müller S. 569). Wenn in diesem Werke Rucksicht genommen wird auf den Zwiespalt, den es erledigen will, wird auch nicht von der "lutherischen Kirche" gesprochen als der Kirche, der es insonderheit gelte zu ihrem Rechte zu verhelfen, sondern von den "reinen Kirchen und Schulen" (puriores ecclesiae et scholae). Das hat nie einen Titel begründet. Im Kreise der Konkordisten ist es nun doch bald nach 1580 dahin ge-15 kommen, daß man von der rechten Reformationskirche als der "lutherischen Kirche" sprach. heppe zeigt S. 24 ff., daß biefe Ausdrucksweise speziell von Württemberg, Jakob Andrea und seinen Freunden, ausgegangen ist, und zwar während des 1585 entbrannten Streites über die Ubiquitätslehre, in welchem noch spezisisch Luthers Autorität zu Gunsten der Brenzschen Lehre wider die des doch auch "lutherischen" Chemnitz betont wurde. Die vesondere Streitsituation ließ den Titel noch immer nicht populär werden. Eine längere Beit fand er auch bei ben Anhängern ber Konfordienformel nur partiell Unklang. Der Name "evangelische" und "reformierte" Kirche blieb vielen der liebere. Erst in den Zeiten des breißigjährigen Krieges verstummt der letzte Widerspruch. Die Ausbildung des Dogmas von der vocatio Lutheri war mit der Zeit das Hauptmittel jur Beruhigung barüber, 25 daß die Benennung nach einem Menschen ein Obium begründen könne.

Während des großen Kriegs hat es sich auch fwiert, daß die Gruppe von Evangelischen, die wesentlich der calvinischen oder philippistischen Tradition folgten, insonderheit
mit dem Namen der "Reformierten" bezeichnet wurde. Schon um 1600 ist man, wie es
scheint, in dieser Gruppe geneigt gewesen, sich speziell diesen Namen zu reservieren und
den gegenüberstehenden Evangelischen den Namen "Lutheraner" zu geben oder zu lassen, Heppe S. 40. In dem Maße, als letztere in der That sich an diese Bezeichnung gewöhnen, fällt den ersteren die andere zu. Zu solenner Geltung ist dieselbe für sie durch
die Urkunde des westsässischen Friedens, 1648, gelangt. Hier ist in Art. VII, § 1 von
den Evangelischen als einer Zweiheit die Rede, denen, die schlechtweg als Augustanae
So Consessioni addicti bezeichnet werden, und von solchen "qui inter illos Reformati
vocantur". Heefte hat den Nachweis angetreten, daß es wesentlich unter dem Einsssussischen Erstelichen Protestantismus dahin gekommen, daß diezenigen in Deutschland,
die nicht "Lutheraner" waren, sich furzweg "Reformierte" nannten. In Frankreich, Holland, England war es üblich geblieben, daß die Evangelischen ihre Kirchen als "ecclesiae reformatae" bezeichneten. Un den dort herrschenden Formen von Protestantismus
fand aber diezeinge, die in Deutschland wider das spezissischen Formen von Protestantismus
fand aber diezeinge, die in Deutschland wider das spezissische Wentertum" reagierte, Unlehnung. Becker macht glaublich, daß es nicht Nassau den Bremen waren, wie Heppe meinte, die in Deutschland das Brädikat "reformiert" zum Sondernamen stempelten, sondern Anhalt. — Auf englischem Boden sind noch weitere sirchliche Ramen entstanden: the established church, the presdyterian church etc. Sie erklären sich durch die
besonderen Berhältnisse. Die Bezeichnung als "reformierte Kirchen" nahmen alse dort gleich
senannt hat (auch keine der sog. Sesten).

II. Äußere Entwickelung und gegenwärtiger Bestand. — Im allgemeinen 50 sind die Lehrbücher der neueren Kirchengeschichte heranzuziehen, leider sind die von Möller-Kawerau 1899 und K. Müller (Tübingen) 1902, noch nicht über das Resormationszeitalter hinausgekommen. Bgl. für dieses auch Kanke, Bezold 1890, Egelhaas, 2 Bde 1889 u. 1892; M. Kitter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenresormation und des 30jährigen Kriegs, 1555—1648, I. 1889, II. 1895, III. 1, 1902; F. Nippold, Handbuch der neuesten Kirchenzsche geschichte, 3. Ausst., 1880 sch, bes. Bd 1 u. 4; Hente, Neuere Kirchengesch. Bd 3 (bis 1870), hrsg. von Gaß 1880; Kossmane, Abriß der Kirchengesch. b. 19. Jahrhunderts, 1887. Willtommen sind Loofs Grundlinien der Kirchengeschichte in der Form von Dispositionen für seine Borzlesungen, 1901, die bis in die Gegenwart reichen. Das große Sammelwert "Der Protestantismus am Ende des 19. Jahrhunderts", herausgeg. von E. Werckschagen, ist sast in allen Kussischen die es enthält, instruktiv, Bd II gilt speziell dem letzten Jahrhundert und gewährt ein sehr vollständiges Bild der Verbreitung und Organisation, zumal auch der Arbeitsbetriebe

bes Protestantismus. Manches nützliche Material (besonbers statistisches) sindet sich in dem "Protest. Taschenduch" herausgeg. von D. Kohlschmidt, 1904. Bgl. serner K. Sell, Berlust und Gewinn des Protestantismus an der Jahrhundertwende, 1900 (Vortrag); K. Riefer, Die rechtliche Stellung der evang. Kirche Deutschlands, 1893; P. Schoen, Das evang. Kirchenrecht in Preußen, 3. Bd 1903 (lätz vortressich im einzelnen erkennen, wie die Landeskirchen in Breußen, zusammengeset sind). Für statistische Fragen aller Art s. den jeweisen neuesten sog. Gothaichen Hostoren und D. Hübners Geograph. statist. Tabellen, jetzt herausgeg. von F. v. Juraschet (53. Ausg. 1904). Speziell sür Deutschland ist wertvoll das "Kirchl. Jahrbuch" von J. Schneider (31. Jahrgang 1904), serner besonders K. Pieper, Kirchl. Statistis Deutsch sands, 1899; H. Krohe S.J., Konsessionsstatistis Teutschlands, 1904. Hür American Church History", 13 Bde). Nicht zugänglich war mir das Statesmans Vear-Book, herausgeg. von S. Scott Reltie, jährlich in London erscheinend, dessen statistis Mitteilungen noch erheblich vollzständiger sein sollen als die im Goth. Hostoren, dessen hat unter dem Titel: "Evangezlische Kirchensunde. Das kirchl. Leben der deutschen. P. Drews hat unter dem Titel: "Evangezlische Kirchensunden, welches ein sonkretes Bild der Zustände des deutschen Protestantismus nach allen Richtungen, eine "Statissische Schleinen sewähren soll; erschienen ist disher eine Darstellung der Berhältnisse ein konkretes Bild der Justände des deutschen Protestantismus nach allen Richtungen, eine "Statissische Schleinen gewähren soll; erschienen ist disher eine Darstellung der Berhältnisse (von M. Schian, 1903). Solche Werte thäten sür alle Länder, in denen der Protestantismus Burzel gesaßt hat, not. Sie würden eine wissenschliche Sdee 20 Schleiermachers verwirtlichen helsen.

1. Um 1600, ober auch noch beim Beginne des breißigjährigen Arieges 1618, stand ber Brotestantismus auf ber Sohe seines ersten Unlaufs. Nicht als ob die reformatorische Bewegung innerlich schon allenthalben zum Abschlusse gekommen gewesen — in England war die große Puritanerbewegung noch erst im Anstiege — auch nicht, als ob die Gegen: 25 reformation noch ganz ohne Erfolge gewesen wäre — in Deutschland war der Katholizismus in den geistlich gebliedenen Territorien, auch in Baiern schon wieder befestigt, nicht minder im wesentlichen in den habsburgischen Alpenländern, vielsach auch in Polen (vgl. Art. Polen, Reformation und Gegenreformation Bb XV S. 514 ff.), um bon Italien gar nicht zu reben —, aber es war um biefe Zeit boch fo, daß in Deutschland bie eban- so gelischen Stände die Mehrzahl bildeten und die machtigeren waren, daß die Hugenotten in Frankreich durch das Editt von Nantes eine ziemlich gesicherte Bosition erreicht hatten, eine Position, wie sie sie schon unter Richelieu zum Teil wieder einbuften, daß die nördlichen Niederlande ihre Freiheit erstritten hatten, daß für England doch nur das noch ernstlich fraglich war, ob die Staatstirche oder das Puritanertum maßgebend werden 85 wurde, und daß der standinavische Norden ein völlig durchgeführtes Luthertum hatte. Der dreißigjährige Krieg brachte dann die schwerste Erschütterung für Deutschland und das Gebiet, in welchem die Habsdurger die Macht besaßen oder gewannen, indirekt auch für Frankreich. In England bedeutete die Restitution der Stuarts noch eine Krise. Die germanischen Lande behaupteten doch fast sämtlich, wenn auch in verschiedenem Maße, 40 den Ertrag der Reformation. Für Deutschland bedeutete der westfälische Friede im Prinzip mehr als der alte Religionöfriede von Augsdurg 1555 (vgl. die Sonderartikel über diese keiden Frieden). Es ist ierig wie Rieken Erichen biefe beiben Frieden). Es ist irrig, wie Rieker S. 122ff. richtig zeigt, wenn man icon biesem letteren staatsrechtlich eine epochemachende Bedeutung beilegt, nämlich als ob er schon die Durchbrechung des mittelalterlichen Grundsapes der Alleingiltigkeit des 45 römisch-katholischen Christentums innerhalb bes beiligen Reiches bebeutet hatte. Er war im Gegenteil der letzte Bersuch, an der bisherigen prinzipiellen Betrachtung sestzuhalten und den Protestanten bloße "Duldung" zu gewähren. Aus diesem Frieden ließ sich das Recht der Gegenresormation des Kaisers ableiten, sobald sich die Gelegenheit dazu bieten würde. Der Papst hat diesen Frieden auch nicht beanstandet. Praktisch war er ja für so den Protestantismus sehr wertvoll gewesen. Er schuf diesem vorläufig eine Sicherung und eine rechtliche Berstattung der Ausdereitung. Letztere blied nicht bloß auf dem Papiere. Unter dem Schuße des Friedens von 1555 hat der Protestantismus erst seine weiteste territoriale Ausdehnung in Deutschland erreicht: die Protestantismus erst in der (nächsten) Zeit nach ihm evangelisiert und in Norddeutschland drang die Refor= 55 mation jest erft in manchen Territorien befinitiv durch, felbst eine Reihe geistlicher Lande wurden trot des Reservatum ecclesiasticum hier noch dem Protestantismus, wenn auch mit Rechtsfiftionen, zugeführt. Der westfälische Friede gewährte dem verfürzten Bestand bes Protestantismus aber boch gan; andere Garantien als ber augsburgifche, benn er schuf eine exacta mutuaque aequalitas, d. h. die "Parität" zwischen den ihm an- 60 gehörigen Ständen und ben tatholischen, und erledigte damit in Deutschland fur das Reich als folches die Geltung des kanonischen Rechts des mittelalterlichen Ratholicismus. Diesen

Frieden hat auch der Papst (Innocen, X. durch die Bulle Zelo domus dei, 26. November 1648) für "nichtig" erklärt. Wie der Friede von 1555 schuf der von 1648 im Bringip nur Reichsrecht. Das jus reformandi der "Stände" war nunmehr definitiv anerkannt, auch wurden die Evangelischen jett vollständig in den entsprechenden Unteil 5 an der Reichsregierung und der Reichsgerichtsbarkeit eingewiesen (vgl. dazu b. A. "Corpus Evangelicorum" Bo IV S. 298 ff. und "Parität" Bo XIV S. 689 ff.). Die subditi blieben, wie auch zuvor, der Entschließung der Obrigkeiten hinsichtlich ihrer Konfession unterstellt. Nur gewisse prinziplose (praktisch freilich durchaus nicht bedeutungslose) Ausnahmen wurden statuiert (so die, daß alle, die in einer bestimmten Zeit, in dem sog. 10 Normaljahr 1624, unter einer tatholischen oder evangelischen Obrigseit als Dissibenten existiert hatten, ein Necht auf diejenige Art von Religionsübung erhielten, die sie damals genoffen hatten). Indem festgelegt wurde, daß die Reformierten ben Lutheranern gleich ju achten seien, wurde der "firchliche" Protestantismus vollends der Konsolidierung seiner Berhaltnisse entgegengeführt. In ber That blieb bann seine Lage auch in Deutschland 15 fortab bis jum Zusammenbruch des Reiches, 1806, im staatsrechtlichen Sinne die gleiche und auch hinfichtlich bes außeren Beftanbes war es im wefentlichen fo. Die einzige Konversion eines großen Fürstenhauses, diejenige Kursachsens, die an sich gefährlich genug war, gewann praktisch nicht die in Rom und in Wien erhoffte Konsequenz. Sie hatte nur die wichtige Folge, daß Sachsen aufhörte, die Bormacht bes beutschen Protestantismus 20 zu sein, und Preußen in diese Stellung gelangte. Überhaupt erhielt sich der in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts erreichte Zustand bis in die erste des neunzehnten fast völlig. In England siegte die Staatskirche, doch so, daß die Diffenterakte von 1689 dem Puritanismus ein Maß von Recht und Freiheit sicherte. Der Katholis cismus blieb hier ausgeschloffen, wie auch in ben nordischen Reichen. Umgekehrt brachte 25 die Aufhebung des Editts von Nantes 1685, nicht unmittelbar, aber in einem Menschenalter ben Protestantismus in Frankreich beinahe jum Erlöschen (mit Bezug auf die "Kirche ber Wuste" f. bie Art. "Court, Anton" Bo IV S. 306 ff., und "Rabaut, Baul". Die größten Berlufte erlitt der Protestantismus durch die Gegenreformation und während bes breißigjährigen Kriegs im Often in Bolen und Ofterreich. In Bolen mit feiner 30 schwachen Königsgewalt und Abelsfreiheit hatte ber Grundsatz cujus regio ejus et religio zeitweilig bem Protestantismus bedeutenden, freilich immer unficheren Ginfluß gegeben. Um zu erkennen, was vom Protestantismus hier erhalten blieb, muß man übrigens bedenken, daß die wichtigsten evangelisch gewordenen Städte (Danzig, Thorn u. a.) und Landschaften (Litauen) inzwischen an Breußen gekommen sind. Die habsburgische Macht 35 bekamen Böhmen, Schlesien und Ungarn zu spüren. Die Alpenländer waren schon rekatholisiert. Um weitesten vermochte sich ber ungarische Protestantismus zu falvieren.

2. Bon größter Bebeutung auch für bie außere Entwidelung bes Protestantismus wurde die Aufflärung. Sie schuf die Toleranzidee, und in fortschreitendem Dage eine Erschütterung bes Landesfirchentums. Die Reformation hatte ben Gebanten von ber 40 einen driftlichen Kirche, dem einen rechten Chriftenglauben nicht aufgegeben. Sie war auch mit ber Schwierigkeit, Diese Kirche und Diesen Glauben empirisch zu konstatieren, in ihrer Weise so gut fertig geworden, wie der Gegner, die alte Kirche, damit längst fertig war. Luther fand zuerst einen Weg fraft seiner Gewißheit, bas Evangelium in ber Bibel wiedergefunden zu haben und es allen Gemütern fo verständlich machen und fo nabe 45 bringen zu können, daß eine willentliche Entscheidung dafür oder dawider möglich und notwendig werde. "Wort Gottes und Sakramente" waren ihm die empirischen notae der Kirche und des Glaubens. Unter Melanchthons Beihilfe hatte er dann sich überzeugt, daß diese notae in festen articuli fidei rechtlich gefaßt und auf Grund ihrer für Die Obrigkeit zum Organ der Unterscheidung des Rechts und Unrechts der miteinander strei-50 tenden Parteien, die beide die Kirche und den Glauben zu repräsentieren behaupteten, werden könnten. Es war auch Luthers Uberzeugung, daß die christliche Obrigkeit für das Evangelium eintreten muffe. Go blieb unter seiner Zustimmung im Protestantismus ber mittelalterliche Bedanke von dem Rechte allein "der Kirche" und ihres Glaubens als Reichsgrundgeset besteben. Galt unter ben Protestanten bie Obrigkeit als verpflichtet, 55 die Reformation zu betreiben, so muß man fich nur flar machen, daß fich ber Gebante der dem "Staate" gebührenden advocatia ecclesiae, in dem Wechfelspiele der Kräfte verteilung zwischen den beiden die Kirche und den Glauben für fich in Unspruch nehmenden Parteien im Reiche, von feiten ber Protestanten so wenig nach allen Seiten verwirklichen ließ, als von feiten ber Ratholiken. Auch gab es Detailfragen, bie mit bem 60 Grundgebanken nicht fofort in jeder Richtung flargelegt wurden. Bu den letteren geborte bie nach ber Behandlung ber einzelnen hartnäckigen Ketzer. In Augsburg 1555 war es, wie Rieker zeigt, bas spezielle Interesse ber katholischen Stände bas jus reformandi, wenn es benn überhaupt frei gegeben werben mußte, nur ben Obrigfeiten juzugesteben, benn die Fürsten waren weit mehr der alten Kirche anhänglich geblieben, als der "gemeine Mann". Umgekehrt hatten die protestantischen Stände das Ziel im Auge, daß 5 nirgends bie Predigt bes Evangeliums verboten werden durfe, fie konnten bann hoffen, baß ber Bapismus mit ber Zeit in Deutschland von selbst schwinden werbe. Die Ratholiten siegten, die Protestanten mußten damit vorlieb nehmen, daß ben "Ständen" verstattet wurde, je nach eigener Entscheidung ihre Territorien konfessionell zu gestalten. Der Grundsatz cujus regio ejus et religio kam der konkreten Lage nach, soweit man 10 voraussehen konnte, mehr bem Katholicismus als bem Protestantismus zu gute. "Tole-

rant" wiber einander war man prinzipiell weber hüben noch brüben.

rant" wider einander war man prinzipiell weder hüben noch druden.

Der westfälische Frieden brachte in bescheidenem Maße Toleranzideen zur Anwendung; denn er statuiert, daß Katholiken und Protestanten sich nicht mehr als "Ketzer" ansehen "sollen". Auch im Reformationszeitalter war der Ketzername im spezisischen 15 Sinne, wenigstens von seiten der Protestanten auf die "Sekten" beschränkt worden. Die Lutheraner versuchten ihn auf die "Zwinglianer" und "Calvinianer" mit auszudehnen, hielten ihn aber von den "Papisten" sern. Wie das zusammenhängt und sich damit vertrug, daß sie doch auch gegen die letzteren keine prinzipielle Toleranz übten, ist nicht kurz darzulegen und darf hier auf sich beruhen. Im westfälischen Frieden wird nicht 20 auf theologischer, aber juristischer Grundlage der Ketzerbegriff selbst modisiziert. Dazu kommen die Bestimmungen. die im Blicke auf die Dissidenten innerhalb der Territorien tommen die Bestimmungen, die im Blide auf die Diffibenten innerhalb ber Territorien getroffen wurden, wobei noch speziell zu erwähnen ist, daß für protestantische Territorien eine Bestimmung aufgenommen wurde, wonach lutherische Landeskirchen vor einer Konversion in reformierte und umgekehrt, bei etwaiger derartiger Konversion der Fürsten, 26 geschützt sein sollten. Es wurde damit reichsgesetzlich sestgesetzlich seitzelegt, was Johann Sigis-mund von Brandenburg bei seinem Übertritt vom Luthertum zur resormierten Kirche (1614) seinen Unterthanen schon freiwillig erlassen hatte. Wichtig am westfälischen Frieden ist im übrigen noch, daß er zwar im Prinzip immer noch alle "Setten" von dem Rechte ausschloß, aber den Territorien doch eine gewisse Freibeit in ihrer Be- so handlung ließ. Es ist nirgends ben Ständen zur Pflicht gemacht, "nur" Diffidenten ber einen der beiden "Religionen" zu dulden, dagegen die Setten zu "verfolgen". Die Er= laubnis jur Toleranz war ihnen stillschweigend gewährt. Rur diejenige Brivilegierung, die je nach den Territorien für eine der beiden (oder "drei") großen Konfessionen erwartet (boch auch nicht eigentlich anbefohlen) wurde, durfte den Sekten nicht zu teil 35 werden, und kein "Stand" durfte sich selbst zu einer "Sekte" wenden. Das "Neich" hielt an "der Kirche" fest, es blieb das "heilige" Reich und sanktionierte nur, daß Proteftanten und Ratholiken gleichermaßen sich als "christliche Kirche" und "katholische Christen" betrachten burften. Aber wenn es sich selbst noch in diesem paritätischen Ginne die advocatia ecclesiae jur Pflicht machte, fo doch ben Territorialherren nicht. Im Augsburger 40 Frieden war es die Boraussetzung, daß gerade auch diese für die "wahre Religion" einsutreten hatten, so weit sie eben könnten, jest siel dieser Gedanke aus.

Der Bietismus und die theologische Entwickelung brachte reichliche Gelegenheit, daß

sich bie Obrigkeit in ben protestantischen Ländern darüber besann, wie weit sie für "reine Lehre" einzustehen praktisch ein Interesse habe. Neue Theorien über bas Berhältnis von 45 Rirche und Staat führten zu bem Gedanken, daß der Staat über die Kirchen mit Grund nur ein Aufsichtsrecht beanspruchen könne, eben deshalb aber auch zu verschiedenartigen reli= giösen Gemeinschaften im Prinzip eine gleichartige Stellung einnehmen durfe. Was für den westfälischen Frieden undeutlich im Hintergrunde stand, wurde jest vom Naturrechte aus begrundete, allerdings teineswegs alebald ober vollständig in die Pragis übergeführte 50 Theorie (vgl. Riefer S. 226 ff.; auch A. "Rollegialismus, Kollegialspstem" Bo X S. 642). Die Niederlande waren das erste Gebiet, in dem unter den Protestanten theologische Toleranz geübt wurde. Sie duldeten auch schon im 17. Jahrhundert nicht nur die Remonstranten, sondern ebenso andere "Gemeinschaften", die den Charakter von Sekten hatten. In Deutschland war Friedrich der Eroße der erste Fürst, der Mennoniten, Unitariern u. a. 55 Freiheit gab. Um die besonderen Formen der "Duldung" zu verstehen, ist die dreissche Abstusung" verstehen, ist die dreissche Abstusung von Graden der "Religionsübung", die der westselische Friede unterscheidet, ins Auge zu fassen, publicum religionis exercitium als das eigentliche Recht der "Landestirchen", privatum relig. exerc. und devotio domestica als "empfohlene" Formen von "Dulbung" für Diffibenten (aber nicht "Setten"!). Durch das Religionseditt 60

von 1788 und das "Preußische Landrecht" von 1794 siel in Preußen für alle Landesteile mit Bezug auf die katholische Kirche die bloße Form der Duldung sort und wurde sür die beiden christlichen Hautschlichen Kirche die beiden "Kirchen", auch im territorialen Sinne zunächst die "Parität" verkündet. Die von der französischen Revolution am 5 . November 1789 proklamierte liberte de tous les cultes wirste in Bezug auf Deutschland wesentlich dadurch, daß große Gebiete hier, und zwar meist katholische, unter französische Herich haben. Unter dieser erst konnten sich z. B. in den geistlichen Gebieten am Rhein, später in Westfalen, evangelische Gemeinden "össenkliche funstituteren. Für den Mheinbund ließ Napoleon umgekehrt alle von ihm ausgenommenen protestantischen Fürsten l'exercice du culte catholique garantieren. Die deutsche Bundesäste von 1815 überläßt es noch einmal den Territorien, wie sie sich zu de "Sektierer" sicher von 1815 überläßt es noch einmal den Territorien, wie sie sich zu "Sektierer" sicher zu stellen vollen, nur die Individen Beziehungen. In letterer Beziehung auch "Sektierer" sicher zu stellen, blied dem Geste des Nordeutschen Bundes vom 15. Juli 1869, dessen Bestimmungen auch 15 in den Keichsversassungen übergegangen sind, vorsehalten. Die Neichssompetenz reicht an sich den Territorien gegenüber mit Bezug auf Kirchen und Sektien nicht weiter als die des ehemaligen deutschen Bundes. Doch ist de kacto überall, wenn auch mit Abstulungen, die Barität der "Kirchen" auch in den "Ländern" proklamiert. Für das Detail vgl. den Art. "Toleranz". Bichtiger als alle dieste sieher vorstamten und mit Abstulungen, die Kreichen Bundes. Doch ist de kacto überall, wenn auch mit Abstulungen, die Barität der "Kirchen" auch in den "Ländern" proklamiert. Hir das Berzedisten der Konssellichen Bund auf das Reich mitübergegangen geworden. Sine evangelische oder katholische "Diaspora" von derscherer Biche bei Freizügligkeit (1. November 1867, vom Norddeutschen Bund auf das Reich mitübergegangen geworden. Sine edas schler eins

Letztere auch können allein ein Bild gewähren von der Lage und Gestalt des Prostestantismus in den anderen Ländern. Fast in allen christlichen Ländern ist im Lause des 19. Jahrhunderts die Toleranz, wenigens mit Bezug auf Protestantismus und Katholicismus, meist doch auch mit Bezug auf alle Arten von Sekten, alte und neue, zum staatlichen Versassungt verlassen. Das Prinzip des Staats oder Landeskirchentums ist damit nicht überhaupt verlassen, sondern nur restringiert. Eine Trennung von Kirche und Staat ist in Europa noch nirgends vollständig durchgeführt, wenn auch in verschiedenen Ländern mehr oder weniger vorbereitet. Dagegen giebt es in Europa zur Zeit mehrsach in den Ländern zugleich protestantische und katholische Landeskirchen bezw. privilegierte Kirchen. Daneben sast überall "Freikirchen" (s. die Art. "Frankreich", "Italien", "Holland", dazu für die schottischen und schweizerischen Kirchen dieser Art im besonderen den Art. "Freikirchen" in Bb VI S. 246). Gänzlich frei von allem Staatskirchentum sind disslang nur die Bereinigten Staaten von Nordamerika (s. über die dortigen Hauptbenomis

nationen ben Art. in Bb XIV S. 165 u. S. 784, Bb XV S. 815).

Charakteristisch für die neuere Entwickelung des Protestantismus ist die fast allenthalben bemerkdare Tendenz auf Zusammenschluß der Gruppen, wenn auch in lockeren Formen. 50 Die englischen Kirchen halten in bestimmten Zeiten ihre großen "Konferenzen", auf denen sich alle Kolonien und Länder, in denen sie vertreten sind, begegnen. Rechte über die Kirche besigen diese bischössischen ich Zuschammlungen nicht, sind aber doch sehr wertvoll, nicht nur weil sie das Gesühl der Jusammengehörigkeit aufrecht erhalten, sondern auch weil sie in freier Weise vieles praktisch regeln können. In Amerika steht es mit den berschiedenen Unterabteilungen der einzelnen sirchlichen Gemeinschaften vielsach analog. Was Deutschland betrifft, so ist die deutsche evangelische Diaspora im Ausland in weitem Umfange an den Oberkirchenrat der altweußischen Landeskirche herangezogen worden. Val. kür Details die Zeitschrift "Deutsche vonnelisch", die seit 1902 erscheint.

Bgl. für Details die Zeitschrift "Deutsch-evangelisch", die seit 1902 erscheint.

Der im J. 1903 gestistete "Deutsche evangelische Kirchenausschuß" entspricht dem weithin empfundenen Bedürfnis an eine Konföderation der Landeskirchen und an ein

Organ zur Bertretung ihrer gemeinsamen Interessen. Bgl. über ihn und seine Bor-

formen Mirbt, "Der Zusammenschluß der evangelischen Landeskirchen Deutschlands", 1903. Zum äußeren Bilde des Protestantismus gehören auch seine zahlreichen Anstalten für Mission nach außen und innen. Meist frei hineingefügt in die Landeskirchen, repräsientieren sie eine Fülle von praktischerkraft des Protestantismus. Ugl. A. "Wission, innere", "Miffion unter ben Beiben, protestantische" und "Miffion unter ben Juben" (in Bb XIII). In Bezug auf die sog äußere Miffion steht unzweifelhaft England im Vordergrunde, in Bezug auf charitative Werke ebenso unverkennbar das evangelische Deutschland. Das Diakonen- und Diakonissenwesen hat hier seine Neubelebung erfahren. Nicht zu ignorieren ist bei bem Gebanten an "innere Mission" allerdings auch bie Salvation Army, bie übrigens 10 beutlich den Unterschied der deutschen und angelfächfischen religiösen Art verrät. Bgl. A. "Diakonen- und Diakonissenhäuser" (Bb IV S. 604) und "Beilsarmee" (Bb VII S. 578).

3. Ein Uberblid über ben gegenwärtigen Bestand bes Protestantismus ergiebt, daß bie Gebiete, die jum reformierten Topus gehören, numerisch ben Hauptteil bilben. Dies gilt zumal dann, wenn man die mit ihm im Zusammenhang stehenden Sekten zu ihrem 15 Rechte kommen läßt. Wie immer man theologisch-dogmatisch einen Unterschied von "Kirche" und "Sekte" konstruieren mag, so ist ein solcher historisch konkret nur in besichränktem Maße durchsührbar. Deutlich zu handhaben ist nur der alte juristische Begriff, der in Deutschland dahin ging, daß alle kirchlichen Gemeinschaften, die nicht durch den Augsburger Frieden Dulbung empfangen und burch den westfälischen unter paritätisches 20 Reicherecht gestellt waren, Setten seien. Diefer Begriff war auch in ben anderen europäischen Ländern, die das Luthertum ober ben Calbinismus als Landestirche recipierten, ober boch ju freiem Religionsegerzitium juließen, mutatis mutandis anwendbar. In England gab die established church ben Magitab ab. Dort war Sette, was anderwärts evangelische Landeskirchen bildete. Ganz gegenstandslos wurde der Begriff in den 25 Staaten Nordamerikas, die seit 1783 die "Union" dort bilden und das, twenn auch nicht ganz einhellig, seit den Anfängen in den einzelnen Territorien befolgte Prinzip der Unabhängigkeit der Religionsübung in ihre Verfassung aufnahmen. Dort haben Gemeinschaften, die in Europa als Sekten gelten, zum Teil auch eine solche Ausdehnung geswonnen (z. B. der Methodismus), daß es unwillkürlich wie Begriffskünstelei erscheint, so sie nicht an dem Ehrennamen von "Kirchen" teilnehmen zu lassen. Ibe sachlich wichtigke Thatsache aus der Geschichte des Protestantismus im letzen Izahrhundert ist seine breite Hinelingerung in Nordamerika. Der Katholicismus beherrscht in Amerika noch immer die altern spanischen protestieren Residungen. bie alten spanisch-portugiesischen Besitzungen. Auch das ursprünglich französische Domisnium Kanada hat einen erheblichen Prozentsatz von Katholiken in seiner Bewölkerung 25 (21/4 Millionen unter 5 600 000 insgesamt). Natürlich ist ber Katholicismus auch in ben United States zu großen Ziffern gelangt. H. Carroll stellt aber fest (a. a. D. S. 56), daß er trot seines enormen Wachstums in absoluter Ziffer doch in der Union "is in no state in ascendant influence". Auch Nves Guvot, Le Bilan social et politique de l'Eglise, 1901, bemerkt S. 64, daß (nicht Protestanten, sondern) "sehr ernst 40 haste" Katholiten konstatiert haben, daß der Katholicismus hier bei Beachtung des ihm nach Einwanderung und hypothetischen Geburten als Resultat des 19. Jahrhunderts "gebührenden" Anteils an der Bewölferung große Berluste zu verzeichnen habe. Es gab 1900 gegen 10 Millionen Katholiken in den Bereinigten Staaten, die Verits de Quedec meint, sie müßten statt dessen etwa 25 Millionen zählen. Mir erscheint diese Wahr- 45 scheinlichkeitsrechnung zwar wenig glaublich, aber das wird doch nicht zu bezweiseln sein, daß der Protestantismus in fraftigerer Ausbreitung ift; die Zahl seiner Anhänger ift nicht genau zu bestimmen, da die Kirchen nur die "communicants" zählen. Carroll teilt (a. a. D. S. XXXV) mit, daß er sich überzeugt habe, die Zisser berselben sei etwa mit 3½, zu multiplizieren, um die wirklichen "adherents" sestzustellen (die Katholiken so nähmen 85% communicants an, so daß ihr Kontingent in der Bevölkerung sicherer steht); danach erhält man für das Jahr 1890 (Carrolls Buch legt den Census dieses Langen erhält man für das Jahr 1890 (Carrolls Buch legt den Census dieses Jahres zum Grunde) etwa 50 Millionen folcher Chriften, die man als "Protestanten" betrachten darf, für 1900 (f. über ben Cenfus dieses Jahres Carrolls Mitteilungen im Christian Advocate, reproduziert in Christendom in A. D. 1901, ed. by W. Grant, 55 1902, I, 530 f.) etwa 65—66 Mill. (bei einer Gesamtzahl der Bevölkerung von 79 Mill.
— ein größerer Bruchteil hält sich offenbar zu gar keiner religiösen Gemeinschaft). Ist diese Ziffer zutreffend, so repräsentieren die Vereinigten Staaten schon jest das Land mit stärkster protestantischer Bevölkerung überhaupt. Denn das vereinigte Königreich Großbritannien und Deutschland, die Gebiete, die nachftbem die größte Rahl von Protestanten co

befassen, hatten 1900 jedes noch nicht 40 Millionen: Großbritannien (schäuungsweise, präzise Zissern sind nicht zu erreichen, vgl. die Art. England, Frland, Schottland) 37 Millionen (Gesamtbevölkerung  $42^{1}$ /2 Millionen), Deutschland etwas über 35 Millionen (Gesamtbevölkerung stark 56 Millionen). Ob Großbritannien oder Deutschland, man 5 müßte schon mehr sagen England-Schottland oder Preußen, in höherem Maße für den Protestantismus ins Gewicht sallen, ist kaum sestzustellen. In England ist die Staatskirche freilich "romfrei", aber von einer Art, daß sie einen besonderen Typus unter den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen repräsentiert. Sie ist "reformiert", will aber nicht protestantisch "heißen"; nur der Dissent in England (der übrigens sich in die evangelische Bevölkerung mit der Staatskirche sast in gleichem Verhältnis teilt) ist dezis diert "protestantisch".

Da die Realencyklopädie nur den einzelnen Staaten des Deutschen Reiches, nicht bem Reiche felbst einen Urtikel gewidmet hat, mag es von Interesse sein, mit Bezug auf Deutschland einige zusammenfassende statistische Notizen hierher zu setzen. Es bangt 15 mit der politischen Entwidelung gusammen, daß bier eine Fulle von gegeneinander ganglich selbstständig organisierten Landestirchen besteht, in den einzelnen Ländern, nicht blog den großen, jum Uberfluß noch verschiedene, die nicht einmal immer nach den Kategorien lutherisch, reformiert, uniert auseinander gehalten sind, sondern nach historischen Berhältnissen zufälliger Urt. (Bon allen "Freikirchen" sehe ich ab!) Für Preußen ist das oben 20 (S. 139, 4) erwähnte Wert von Schoen ein gutes Mittel zur Instruktion, es verfolgt turg die verschiedenen tompatt gewordenen Kirchen in ihre historischen Borformen, die von bem Bestande der "Landestirchen" des Königreichs erst das wirklich lebendige Bild ge-währen und speziell von dem Anteil der Lutheraner und Reformierten erst eine Vorstellung bieten. Es sind also im ganzen folgende Kirchen zu unterscheiden: 1. in Preußen: a) Unierte 25 Kirche der alten Provinzen, bei weitem die größte in Deutschland, rund 17 Millionen, b) Lutherische Kirche Hannovers, c) Reformierte Kirche Hannovers, d) Kirche von Schleswig-Holfein, lutherisch, e) Kirche bes ehemaligen Kursürstentums Hessen Regiment vereinigt, zerfällt in reformierte, lutherische und unierte Gemeinben), f) Kirche des ehemaligen Nassau, uniert, g) Kirche der Stadt Franksurs (lutherisch und reformiert, im
30 Regiment verbunden), also im ganzen sieben Landeskirchen; 2. Kirche des Königreichs
Sachsen, lutherisch; 3. Kirchen in Thüringen, sämtlich lutherisch: a) Sachsen-Weimarz,
b) Sachsen-Gotha, e) Sachsen-Koburg, d) Sachsen-Weiningen, e) Sachsen-Utenburg,
f) Reuß ä. L., g) Reuß j. L., h) Schwarzburg-Rudolssabit, i) Schwarzburg-Sonderschausen,
ingessaut neun standeskirchen: A Liecke von Anhalt uniert (reformiert): 5 von insgesamt neun Landeskirchen; 4. Kirche von Anhalt, uniert (reformiert); 5. von Bedlenburg-Schwerin, luth.; 6. von Medlenburg-Strelit, luth.; 7. von Braunschweig, luth.; 8. von Hamburg, luth.; 9. von Lübed, luth.; 10. von Bremen (luth., reformierte, unierte Gemeinden, ohne gemeinsame Organisation); 11. von Oldenburg: a) des Herzagstums Oldenburg, luth., d) des Fürstentums Lübeck, luth., c) des Fürstentums Birkenzagtums Liventiert; 12. von Lippe-Detmold, reformiert; 13. von Lippe-Schaumburg, luth.; 14. von Baldeck, uniert; 15. Bahern: a) rechtstrheinisch, lutherisch linksrheinisch, Rfalz, weisert. 14. Weinstendenz Lutherisch. 17. Nadam uniort: 18. Gerafberragtum Gessen uniert; 16. Württemberg, lutherisch; 17. Baben, uniert; 18. Großherzogtum Heffen, uniert; 19. Elsaß-Lothringen, a) luth., b) reform. Rechnen wir alle Organisationen zusammen, fo ergeben fich 37 Kirchen mit mehr ober weniger einheitlichem Charafter von Landestirchen.

Eine Übersicht über den Bestand der lutherischen Kirche auf der Erde ergiebt neben den deutschen Kirchen, unter denen die unierten sachlich bei weitem zum größeren Teil für sie mit in Anspruch genommen werden müssen, so daß schäungsweise etwa 32 Millionen Glieder anzunehmen sind, als Hauptgebiete: Schweden und Norwegen, an 7½ Millionen, Dänemark, an 2½ Millionen, Finland und baltische Provinzen (bezw. überhaupt Deutsche in Rußland), zusammen wohl 6 Millionen, Teile von Ungarn, etwa 1¼ Millionen, Vereinigte Staaten, rund 6 Millionen. Rechnen wir die zerstreuten kleinen lutherischen Gruppen (in Frankreich, Österreich u. a., zumal die sog. Diaspora außerhalb Deutschlands mit ein, so mag die Zahl der Lutheraner sich auf 56 Millionen belaufen.

Tür die reformierte Kirche ist die Statistik schwieriger. Nehmen wir die anglikanische

Für die reformierte Kirche ist die Statistik schwieriger. Nehmen wir die anglikanische Kirche für sich, so besaßt sie in England (schätzungsweise) 16—17 Millionen, in Irland und Schottland zusammen 1/2—3/4 Millionen, in den Kolonien (Indien, Australien mit Neusseland 2c., Kanada, Südafrika) wohl stark 4 Millionen, dazu kommen in den Vereinigten Staaten vielleicht 2 1/2 Millionen, also insgesamt etwa 24 Millionen (vgl. für die Ver. Staaten auch den Art. "Nordamerika, Episkopaskirche" Bd XIV S. 789. Nur 60 notieren kann ich dier, zugleich als Ergänzung meines Artikels über "Anglik. Kirche" in

Bb I S. 525: Mc Clure, Historical Church Atlas, 18 coloured maps, 50 sketch maps in text, illustr. history of [eastern and western christendom until refor-

mation and of the Anglican communion until present day, 1897).

Die direkt mit dem Calvinismus in Berbindung zu bringenden Kirchen und "Sekten" sind in Europa außer in Großbritannien, wo sie zusammen 20—21 Millionen repräsen- 5 tieren werden, in Deutschland, wo ich sie unter Einschluß der in den unierten Kirchen für sie anzunehmenden Zahlen, auf 3 Millionen tagiere, noch in ber Schweiz mit ftark 2 Millionen vertreten, in Holland mit stark 3 Millionen, in Ungarn mit etwa 21/2 Milslionen, in Frankreich wohl 1/2 Million (Osterreich ist im Augenblick kaum zu beurteilen, aber die Gesammtgiffer der Evangelischen hier wird, trop der Los von Rom-Bewegung, 10 taum viel über 1/4 Million hinausgehen und die reformierte Kirche ist schwächer an Rabl als die lutherische), also in Europa im ganzen 32-33 Millionen.

In Amerika find mindestens 57 Millionen anzunehmen (nach Carrolls Ziffern in dem S. 143,55 bezeichneten Werke sind für die Methodisten [mit 17 "bodies"] allein mehr als 20 Millionen zu vermuten, fie sind die stärkste aller Kirchen, nächstdem tommen die 15 Baptisten mit etwa 16 Millionen). Noch mag man bebenken, daß unter den englischen Kolonien Kanada stark 2 Millionen (fast zur Hälle Methodisten, dann Bresbyterianer, dann Baptisten), Australien mit Annegen an 11/2 Millionen, Indien gewiß 11/2 Millionen, Sudafrita (wo die bisherigen Burenstaaten mit ihrer niederlandisch-reformierten Rirche allein wohl auf 1/2 Million zu tagieren sind) rund 1 Million, zusammen etwa 6 Millionen 20 hinzubringen. Für niederländisch Indien finde ich bei Hübner-Juraschef die Angabe: "Chriften 385 200", wovon die Mehrzahl "reformiert" sein wird.

Für Anglikaner und Calvinisten (jeder Schattierung), also die reformierte Rirche im

weitesten Sinne, sind demnach im ganzen anzusetzen: 120—121 Millionen.

Um die Gesamtzahl evangelischer Christen festzustellen, müssen noch die Zissern der 25 Missionskirchen berücksichtigt werden. G. Warneck giedt in der 7. Auslage seines Abrisses der protest. Missionen, 1901, S. 375 die Jahl derselben auf 11 323 000 an, wobei aber die evangelischen Negerchristen Amerikas, die er auf 7 225 000 "berechnet" (überwiegend Methodisten), einbezogen sind, die also hier ausgeschaltet werden müssen, da die amerikanischen Jissen sie mitenthalten. So bleiben start 4 Millionen zu den odigen Ansäten 30 binzuzussügen. Als Summe der Protestanten erhalte ich dann 180—181 Millionen. Barned teilt S. 378 in einer Unmerkung mit, daß "nach ben relativ sichersten Ungaben" 185 Millionen Protestanten anzusetzen seien. Da er seine Anfätze nicht mitteilt, kann ich kaum mutmaßen, wo er höhere Ziffern annimmt als ich (wohl für Amerika?). Da ich die offiziellen Zählungen, beren lette überall um 1900 stattfanden, zum Grunde gelegt 35 habe, gilt mein Refultat übrigens nur unter Ausschluß des Bevölkerungszuwachses der letten Jabre. Den 185 Millionen Brotestanten stellt Barned 230 Millionen romische Katholiten und 115 "griechisch-katholische Christen" (incl. fog. häretische Kirchen?) zur Seite. 3m Bullet. de l'Institut international de Statistique, tom. IV, 1889 berechnete Fournier de Flair (2º livraison, p. 146) die Ziffern, wie folgt: Église catholique 40 230 866 533, Églises protestantes 143 237 625, Église orthodoxe 98 016 000. In einer neueren Broschüre "Statistique et consistance des religions à la fin des XIXe siècle", Paris, Leroux, 1901, von der ich jedoch nur durch die Recension von Grundemann im Geogr. Litteraturbericht für 1903, herausgeg. von A. Supan, S. 91 f., Kenntnis habe, nimmt er sonderbarerweise noch die gleichen Ziffern an. Grundemann beanstandet 45 diese Rechnung, die für das Ende der achtziger Jahre die richtige gewesen sein mag, um 1900 aber für die protestantischen Kirchen in der That evident unzutressen ist. S. Wagner, Lehrb. der Geographie , 1903, S. 179 giebt als Resultat seiner Berechnung der Brotestanten in der Gegenwart 179 320 000 an. Das stimmt fast genau mit meinem Resultat. Er teilt feine Ginzelanfage nicht mit, doch tann man ficher fein, daß fie unter Berud- 50 sichtigung aller Hilfsmittel aufgestellt sind. Für die Katholiten setzt Wagner an: 263 460 000, für "orientalische Christen": 126 200 000. (Für die orthodogen unter den letzteren habe ich in meinem Art. "Orient. Kirche" Bd XIV S. 445, 39 nur "etwas über 100 Millionen" angegeben. Ich hatte da von Armeniern, Abessiniern zc. abzusehen, auch von allen "Unierten", für Rußland auch von den Raskolniks, wie zahlreich letztere sind, weiß niemand authen- 55 tisch). Noch zwei statistische Berechnungen, die zu beachten sind, teile ich mit. Zunächst die von H. Zeller in dem Aufsatze "Vergleichende Religionsstatistik" (Allg. Missionszeitschr., v. Warneck, 30. Jahrg.), 1903, S. 70: Danach giebt es 165830 000 Protestanten aller Art, 254 500 000 römische Katholiken, 106 480 000 orientalische Katholiken (— "Orthos dore") 8 130 000 "andere Chriften" (orientalische Nebenfirchen). Ferner die von H. Arohe w

1

S.J. in bem Auflate "Die Lerbreitung ber wichtigsten Religionsbekenntnisse zur Zeit ber Jahrhunbertwende" (Stimmen aus Maria Laach, 65. Bb), 1903, S. 16 ff. u. 187 ff. Hier sind sehr genaue Einzeltabellen mitgeteilt, wobei leiber bei den Protestanten nur zuweilen die einzelnen Kirchen unterschieden sind. Das Resultat lautet (S. 204): Protessianten 166 627 109, römische Katholiken 264 505 922, griechische Orthodoxe 109 147 272 (schismatische Orientalen 6 554 913, Raskolniken 2 173 371).

III. Die ibeellen Grundlagen. — F. Chr. Baur, Gegensat des Katholicismus und Protestantismus nach den Prinzipien und Hauptdogmen der beiden Lehrbegriffe. Mit besonderer Rückschauf dus herrn Dr. Möhlers Symbolik, 1834, 2. Aufl. 1836; J. A. Dorner, Das Brinzip unserer Kirche nach dem innern Verfältnis seiner zwei Seiten, 1841; D. Schenkel, Das Besen des Protestantismus aus den Quellen des Reformationszeitalters, 3 Bde, 1846 ff.; ders, Das Prinzip des Protest, mit besonderer Verücksichtigung d. neuesten hierüber geführten Verhandlungen, 1852; (Hundeshagen), Der deutsche Protestantismus, seine Vergangensbeit und seine heutigen Lebensfragen, 1847 (erster Abschnitt: "Jur Theorie des Protestantismus"); A. Ritschl, Ueber die beiden Prinzipien des Protesta, Bus I, 1876, S. 397 ff., auch in "Gesammelte Ausschlessen, 1893, S. 234 ff.; E. Schange. A. Ritschle Utreil über die beiden Prinzipien des Protestantismus, Theol. Arbeiten aus d. rhein. Predigerverein, Bd 3, 1877. Raum eine neuere Dogmatit, die sich nicht über das Prinzip oder Wesen des Protestantismus ünder sich in § 24 der Glaubenslehre. 2. Aufl.; vgl. in der 1. Ausschlessen und Katholicismus sindet sich in § 24 der Glaubenslehre. 2. Aufl.; vgl. in der 1. Ausschlessen Rostestantismus und Katholicismus sindet sich in § 24 der Glaubenslehre. 2. Aufl.; vgl. in der 1. Ausschlessen Rostestantismus und Katholicismus findet sich der Arschligion, Lehrb. der ev.-prot. Dogmatit, 2. Ausschlessen Lebersicht über die Entwicklung der Frage bei F. Rissch, Lehrb. der ev. Dogmatit, 1. Aus. Eine lebersicht über die Entwicklung der Wesen wärse, Kehrb. der ev. Dogmatit, 1. Aus. Sine lebersicht über die Entwicklung der Wesen wärse, Kehrb. der ev. Dogmatit, 1. Aus. Sine lebersicht über die Entwicklung der Wesen der dr. Keligion, Lehrb. der ev. Dogmatit, 1. Aus. Sine lebersicht über die Entwicklung der Wesen der dr. Keligion, Lehrb. der ev. Dogmatit, 1. Aus. Sine lebersicht über die Entwicklung der wünschen der der Kesenschaften der allg. Religionseschichten der Erksche der der Kesenschl

Es war ein großer Fortschritt bes historischen Verftandnisses, als man in ber Zeit bes Rationalismus begann, die Konfessionen nicht mehr bloß an den Einzelheiten ihres Dogmas zu messen, sondern sie zunächst als Totalerscheinungen für sich aufzusassen und ihrem "Geist", "Prinzip", "Wesen", "Grundartikel" zu untersuchen. Man begriff, daß jede Konfession als sich entwickelnde, höchstens in bestimmtem Maße sertige Größe zu vergegenwärtigen sei, auch daß sie in den allgemeinen Zusammenhängen des geschichtlichen Lebens beobachtet werden muffe. Im einzelnen das Wachstum der Fragestellung zu ber-folgen, führt hier zu weit. Um angesehensten wurde bezüglich des Protestantismus die Theorie 85 von einem Formal- und Materialprinzip, wobei man jenes in der hl. Schrift, bezw. in der Lehre der Alleingiltigkeit dieser für alles in der Kirche, und dieses in dem Gedanken von der Rechtsertigung aus dem Glauben fand. Ritschl, der besonderes Gewicht darauf legte, daß der Kirchenbegriff berücksichtigt werde, hat jene übliche Behandlung stärker zu diekkreditieren versucht, als berechtigt war. Sie blieb freilich bei den meisten mit großen Unklarheiten 40 behaftet. Und es war ein Grundsehler, daß man, statt das konkrete historische Material zu sichten, sich aufs Konstruieren legte, nur zu oft die Frage banach, wie der Protestan-tismus sich thatsächlich in der Geschichte darstelle und wie man ihn selbst haben möchte, vermischend. Sofern der Protestantismus primar eine Auffassung bes Christentums ift, muß er nach den religiösen und sittlichen Ideen, die er in Gang gefett hat, gewürdigt 45 werden. Er wird in dieser Beziehung wohl legilich auf eine geschloffene Weltanschauung angelegt sein, doch fragt es sich, wiefern er thatsachlich eine solche schon herausgebildet hat. Mir scheint es das Richtige, auf Luther, der boch unzweifelhaft im Grunde allein ber Urheber bes Protestantismus ift, jurudzugeben und feine Ibeenwelt furz ju ffizzieren, um von da aus ben Abergang zur geschichtlichen Entwickelung bes Protestantismus zu 50 finden. Wir durfen die Frage direkt auf Luthers "höchste" Ideen richten. Niemand war ja weniger als Luther ein "ausgeklugelt Buch". Seine Ideenwelt wogt auf und ab. Natürlich wird darüber zu streiten sein, welches seine größten Gedanken waren. Die "Bekenntniffe" in ben Borbergrund zu stellen, ware nicht bas Richtige. Reine Konfession kann so wenig mit den blogen Mitteln der "Symbolit" ausreichend erfaßt werden, als der 55 Protestantismus. Es kommt darauf an, für die Bekenntniffe mit den Zusammenbang zu eruieren, in welchem sie ihre Bedeutung gewonnen haben.

Luthers reformatorische Gedanken. — Da der Art. "Luther" die Speziallitteratur zu seiner Theologie nicht verzeichnet, scheint es berechtigt, sie hier, wenn auch wesentlich nur die neuere, zu notieren. J. Köstlin, Luthers Theologie, 2 Bde, 1863, 2. Aust. 1901; 60 Th. Harnack, Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Bersöhnungs- und Erlösungslehre, 1. Bd 1862, 2. Bd 1886; S. Lommahich, Luthers Lehre vom eth. relig. Standpunkte aus und mit bes. Berücksichung seiner Theorie vom Geset, 1879; H. Hering, Die

Mustik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie, 1879; A. Harnack, Lehrb. ber Dogmengeschichte, 3. Bb., 1897, 3. Buch, 4. Rap.; R. Seeberg, Lehrb. ber Dogmengesch. 2. Bd, 1898, 3. Buch, 1. Kap.; Loofs, Leitsaben b. Dogmengesch. 3, § 77 ff.; A. Ritschl, Gesch. Studien zur Griftt. Lehre von Gott, 2. Art., Idah Bd Alll, 1868, auch in Gesammelte Abhandlungen, R.F. 1896, S. 65 ff.; derf., Lehre von der Rechtf. und Berfohnung I 2, 1882, S. 141 ff.; 5 S. Schulk, Luthers Ansicht von der Methode und den Grenzen der dogmat. Aussagen über Edite, Ind. 1880; F. Lezius, Die Anbetung Jesu neben dem Bater. Ein Beitrag zu Luthers Gebetslehre, 1892; E. W. von Kügelgen, Luthers Aussachen der Gottheit Christi, 1901; F. Kattenbusch, Luthers Lehre vom unfreien Willen und von der Prädestination, 1875; W. Herrmann, Der Berkehr des Christen mit Gott im Anschus an Luther dargestellt 1886, 10 4. Aust. 1903; bers., Die Buße bes evang. Christen, Fishk I, 1891, S. 28 st., A. Lipsius, Luthers Lehre von der Buße, 1892; A. Galley, Die Bußlehre Luthers und ihre Darstellung in neuester Zeit (Beiträge zur Theologie, herausgeg. von Schlatter und Cremer IV, 2), 1900; F. Kropatsched, Odam u. Luther (ib. IV, 1), 1900; E. Fischer, Zur Geschichte d. evang. Beichte, I. Die kath. Beichtpraxis bei Beginn der Resorm. und Luthers Stellung dazu in den Anstängen 15 seiner Wirssams in Kristenberg in den Anstängen der Resormation (Studien zur Gesch. d. Theol. 2c. von Bonwetsch und Seeberg VIII. 2. 1902 u. IX 4. 1903). Reattenbusch Luthers Stellung zu den Krimmenischen Sumben Ansängen ber Resormation (Studien zur Gesch. d. Theol. 2c. von Bonwetsch und Seeberg VIII, 2, 1902 u. IX, 4, 1903); F. Kattenbusch, Luthers Stellung zu den ökumenischen Symsbolen, 1883; J. Kunze, Glaubensregel, heil. Schrift und Tausvekenntnis 1899, speziell S. 476 ff.; H. Preuß, Die Entwickelung des Schriftprinzips bei Luther bis zur Leipziger Disputas 20 tion, 1901; D. Scheel, Luthers Stellung zur heil. Schrift, 1902; W. Walther, Das Erbe d. Resormation im Kampse der Gegenwart, 1. Heft: D. Glaube an das Wort Gottes, 1903; K. Thimme, Luthers Stellung zur heil. Schrift, 1903; K. Jäger, Luthers religiöses Interesse an seiner Lehre von d. Realpräsenz, 1900; K. Thieme, Die sittl. Triebkraft des Glaubens. Eine Untersuchung zu Luthers Theologie, 1895; ders., Luthers Testament wider Rom in seinen 25 Schmalkaldischen Artikeln, 1900; J. Gottschild, Die Ersahrung der Höllenscher und der Christenstand nach dem Urteile Luthers, Insp. S. 255; ders., Katechet Lutherstudien I, Die Seligkeit u. d. Dekalog, ib. II, 1892, S. 1791 ff.; ders., Propter Christum Ein Beistrag zum Verständnis der Versöhnungslehre Luthers, ib. VII, 1897, S. 352 ff.; ders., Kaulisnismus u. Resormation. ib. S. 398 ff.: ders., Luthers Lebensgemeinschaft des 30 nismus u. Reformation, ib. S. 398 ff.; ders., Luthers Lehrery, 10. v11, 1091, S. 352 ff.; dets., Hallers u. Reformation, ib. S. 398 ff.; ders., Luthers Lehre von der Lebensgemeinschaft des 30 Gläubigen mit Christus ib. VIII, 1898, S. 406 ff.; ders., Das Verhältnis von Diesseits und Jenseits im Christent. ib. IX, 1899, S. 136 ff. speziell S. 147 ff.; ders., Die Heisgewißheit des evang. Christen im Anschlüß an Luther, ib. XIII, 1903, S. 349 ff.; R. Otto, Die Anschauung vom heiligen Geiste bei Luther, 1898; R. Grütymacher, Wort u. Geist, 1902, S. 8—47; R. Eger, Die Anschauungen Luthers vom Beruf, 1900; B. Kapp, Religion und Moral im 35 Christentum Luthers 1902. Chriftentum Luthers 1902; Fr. G. Bard, Darstellung und Burdigung der Ansichten Luthers Christentum Luthers 1902; Fr. G. Ward, Darstellung und Würdigung der Ansichten Luthers vom Staate (in Sammlung von nationalökonomischen 2c. Abhandlungen, herausgegeben von J. Conrad, Bd 21), 1898; F. Lezius, Luthers Stellung zu den sozialen Fragen seiner Zeit (in den Berhandlungen d. 9. ev. soz. Kongresses), 1898; R. Seeberg, Luthers Stellung zu d. sittl. und socialen Röten seiner Zeit, 1902; E. Brandenburg, M. Luthers Anschauung vom Staate 40 und von der Geselsschaft, Schristen d. Bereins s. Reformationsgesch. Nr. 70, 1901; W. Köhler, Luther und die Kirchengeschichte I, 1, 1900; ders., Reformation und Keherprozes, 1901. Das oben S. 139, s bezeichnete Werk von K. Riefer, speziell S. 40 st. R. Sohn, Kirchenrecht I, 1892, S. 460 st.; A. Kitsch, Lleber die Begrisse: sichtbare und unsüchtbare Kirche, ThStKr, 1859, S. 189 st., auch in Gesammelte Abhandlungen 1893, S. 68 st., spez. S. 75 st.; J. Gott= 45 st., Dust, Luthers, Zwinglis Lehre von der Kirche, ZkG VIII, spez. S. 543 st.; K. Müller (Tübingen), Wesen und Bedeutung der Kirche für den einzelnen Gläubigen nach Luther. Beste (Tübingen), Befen und Bedeutung der Kirche für den einzelnen Gläubigen nach Luther, Hefte zur "Chr. Welt" Nr. 16/17, 1895; J. Gottschied, Luthers Anschauungen vom driftl. Gottesbienste und seine thatsacht. Resorm desselben, 1887; G. Rietschel, Luther u. die Ordination\*, 1889; derf., Lehrbuch der Liturgit I, 1900, passim; E. Chr. Achelis, Lehrb. d. pratt. Theol., 50 2 Bbe 3, 1898, passim. Die Arbeiten über Luthers "Anfänge" s. bei Loofs § 77 u. 78.

1. Bibel und ökumenische Symbole als Normen des Glaubens. Luther hat sich im Namen der Bibel, als der einzig zweifellosen Quelle der Rede Gottes selbst, von der römischen Lehrtradition über das Christentum gelöst. "Denn wir sein nit mehr schuldig zu glauben, ohn was uns Gott in der Schrift zu glauben hat geboten, 55 wilcher Niemand zutun noch abbrechen soll, wie Moses lehret und Paulus" (EN 27, 289). Mit dem Gedanken der Inspiration der Schrift steht er auf dem gleichen Boden, wie die römische Kirche. Er sindet aber, daß diese den Inhalt der Schrift nicht zu ihrem Rechte kommen lasse. Im Streite darum, od er sich wirklich auf die Schrift berusen dürfe, stellt er die doppelte Behauptung auf, die die eigentlich "protestantische" Position geworden so ist, einmal, daß die Schrift nicht dunkel sei, wie die römische Kirche lehre, so daß sie durch die Käter "glossiert" werden müßte und nur mit deren "Auslegung" richtig verstanden würde, sodann daß sie nicht zweierlei Sinn habe, einen "historischen" und einen "geistslichen", sondern nur jenen, den einsachen "litteralen", der mit Historischen" und einen "geistslichen", sondern nur jenen, den einsachen "litteralen", der mit Historischen" und einen "geistslichen", sondern nur jenen, den einsachen "litteralen", der mit Historischen" und des Verständnisses für je zuweilen gebrauchte "Blumen-Wort" oder "lateinisch Figurae" so

zu ermitteln sei. Daß die Schrift nicht nach den "Bätern" zu interpretieren sei, auch wenn man ihnen Geistbegabung zutraue, erledigt Luther mit der Bemerkung: "Hat der Geist in den Bätern geredet, so hat er vielmehr in seiner eigenen Schrift geredet" (EA 27, 244). Daß die Schrift mit "klaren Sprüchen" das Verständnis des Evangeliums an die Hand gebe, welches er vertrete, hat er für so unverkennbar gehalten, daß er es nur aus bösem Willen und verstocktem Sinn erklären konnte, wenn man ihm in dem, woraus es ankomme, widerspreche. Zumal "Christus" war ihm eine in der Schrift unzweisdeutig hervortretende Größe; wer über ihn zweiselhaft sei, könne mindestens durch St. Paulus mit direkten Worten ersahren, was er bedeute. Wiederum, daß das "Wahrheit" sei, was 10 man da, wo die Schrift "Christum treibe", lese, war für Luther eine Gewißheit seiner "Erfahrung". Allerdings war er auch bereit, blindlings der Autorität der Schrift als "Gotteswort" zu solgen. Allein man würdigt seine Unterwerfung unter die bloße Autorität zeweils eines Schristworts (etwa in der Abendmahlslehre) oder einer, wie er meint, nicht zu leugnenden, und ihm doch schreckhaften, rätselhaften Schriftlehre (etwa über die doppelte Prädestination) nur dann richtig, wenn man erkennt, daß er dabei doch in irgend welchem Sinn und Maße auf "Ersahrung" rekurriert oder rechnet (sei es auch völlig erst im ewigen Leben). Wenn auch er unter Umständen zu jeder Zeit (diejenige vor dem Streite ist natürlich nicht heranzuziehen) allegorisiert und typologisiert hat, so ist das meist bloßer lusus ingenii des Predigers gewesen, der seiner "Sache" gewiß sich nicht bezosonnen hat, daß er in getadelte Gepflogenheiten des Gegners zurücksale.

Es ist im höchsten Mage bedeutsam für den Protestantismus geworden, daß Luther bie ökumenischen Symbole, mit ihnen die altkirchlichen Dogmen von der Trinität und den zwei Naturen Christi, rundum anerkannt hat. Die genannten Dogmen sind ihm nie zweifelhaft geworden und er hat sie überall in der Schrift bestätigt gefunden. Alle seine zweistengen des "Menschen" Christus als des Anhalts für den Glauben haben zur selbstwerständlichen Boraussetzung seine "Gottheit" als die andere "Natur" an ihm. Er zeigt nur, daß man an dem "Menschen" Christus erst Gott in seiner wahren Art zu "wirken" kennen lerne, und betont, daß es die Art des Glaubens sei, nicht über Gott "an sich" zu "spekulieren". Es ist hervorzuheben, daß sir den Protestantismus gerade auch die Methode Luthers vom "Menschen" Christus aus zu Gott durchzudringen, wichtig gernorden und nicht erkt neuerdings. Sie het zu ieder Leit in gewisser Weise die Richel geworben und nicht erst neuerdings. Sie hat zu jeder Zeit in getviffer Weise die Bibelslektüre in der evangelischen Kirche reguliert, das "Fragen" auf den "praktischen" Weg gewiesen und Erdauung und Theologie bei den geschichtlichen beneficia Christi, beim "Kreuze", als Mittelpunkt ber "Erkenntnis" festgehalten. Unter ben ökumenischen Sym-85 bolen ist Luther das Apostolikum am wichtigsten gewesen. Er hat in ihm nicht eine neutrale Bafis der Lehre zwischen Katholicismus und Protestantismus gesehen, sondern ein aus bem Altertum berübergerettetes Dotument seines Berftandniffes bes Evangeliums. An ihm konstatierte er u. a., daß er nichts "Neues", sondern nur das wahrhaft "Alte" wider die "päpstlichen" Entstellungen vertrete. Immerhin hat er gelten lassen, daß die sökumenischen Symbole ein Band zwischen dem "Neiche des Papstes" und den evangelischen ecclesiae bilde (Schmalk. Artikel). Ja er hat dieses Band stärker empfunden als das gleichartige, daß beiderseits die Bibel als inspiriertes Gotteswort betrachtet wurde. Denn in letterer Beziehung empfand er den Unterschied der Behandlung tiefer als die gemeins same Grundtheorie. Umgekehrt sah er in den Dogmen von der Trinität und den zwei 45 Naturen, den "Artikeln der hohen Majestät Gottes", ein Maß von gemeinsamem Bibelverständnis, dem der Papst nur keine Konsequenz gebe. Es war in der damaligen Zeit, bie Bibel und Dogmengeschichte bistorisch zu wurdigen noch nicht in ber Lage war, ein Beweis religiöser Taktsicherheit, wenn Luther sowohl die Inspiration der Bibel, als auch die Dogmen der "Bäter" festhielt. Beides war noch unersethar.

2. Das felbstständige Gewissen als Erscheinung der persönlichen Gebundenheit im Glauben. Wenn Luther den "Ersahrungen" traute, die er mit Bezug auf die Vibel und "Christus" machte, und sich entschlossen wider das kehrte, was die Kirche seiner Zeit anderes lehrte, wenn er umgekehrt durch nichts von dem sich beruhigen ließ, was die Kirche ihm in seiner Seelennot im Kloster frast ihrer Autorität andot, so folgte er einem Bewußtsein von Selbstverantwortlichkeit und innerer Nötigung, die wir seit ihm, speziell seit seinem trotzig-demütigen "Ich kann nicht anders" in Worms, als "edangelisches Gewissen" zu bezeichnen pflegen. Der Reformator begegnet sich in der Unbeugsamkeit und Unbeirrbarkeit seiner persönlichen religiös-sittlichen Überzeugungen mit dem Krastbewußtsein der leitenden Geister der Renaissance. Das ist früh erkannt worden und zeigt so sicher, daß Luther von einer großen historischen Welle des Geisteslebens getragen ist. Das

Benußtsein bes Individuums von einem Rechte auf sich selbst und der Arog des Einzelnen wider die ganze Welt des Hergebrachten, des konventionell Heiligen, der äußeren, selbst der ehrvürdigen Autorität, ist ein Charakterzug, der sich vielfältig belegen läßt vor und um ihn (vgl. W. Dilthen, Auffassung und Analyse des Menschen in 15. und 16. Jahrbundert, Archio f. Philos. Bd V, 1892, speziell S.341, 349 fl.). Man kann doch Luther und bein Wert inicht einsche ein Wert einsche der einsche in der einsche in der einsche in der Scheinungen der Renaissance. In einer Auslegung von 1 Ko 15 vom Jahre 1534 bezeugt er, daß der "billig versuhret" werde, der den "Iween Prusseleinen", die es sir die Wahrseit gebe, "gewisse Schrist und auch Ersakung", nicht "will gläuben" (SU 51, 103). Hier tritt eben hervor, daß ihm 10 "Erfakung", unter Umständen "Gewissen", nicht alles ist, sondern daß "gewisse Schrist", das Evangelium, der erkannte Gott, sir ihn als objektives Korrelat subjektiver Zuversicht in Betracht kommt, wenn letzter nicht trotz allem "Berführung" bedeuten soll. Luther dat es begriffen, daß das dristliche Gewissen eine Kombination von Autonomie und Theonomie ist. Die Renaissance war durchaus in der Richtung auf die Autonomie begriffen, 15 aber auf die Autonomie der rien empirisch gegebenen, eventuell selbstückigen, unstittlichen Individum Luther hat aus dem "Worte Gottes" die Sähigkeit gewonnen, den "Mereichen, der nach Gottes Ebenbild erschaffen", zu ersassen des Ehristentum als Betreiung und Bindung in Sinem zu verstehen. Es ist von ihm her dem Protestantismus unverlöschlich mindestens als Problem erhalten geblieben, Subjektivismus und ber Kirche als Merolen. Jehren der Wielesche Gewissenschlichen, auch der Kirche das menschlicher Organisation, als Bertreterin bloß eines "Rechts", und "Gehorfam" gegen Gett in Hingabe an seine "Offenbarung" zusammenzusassen und Merlichen, auch der Kirche des Gewissens in seinem Inhalte, in concreto in demignen und die kohre Gebriffen der Weissele der Schrifter ihm er Gebriffen wollen,

3. Der Gebanke von der Glaubensgerechtigkeit als Probe eines neuen Gottesgedankens. Daß der Gedanke über die "Rechtfertigung", der ihm an der Bibel aufgegangen war, der Kern und Stern aller Berkündigung, alles "Interesses" Luthers war, braucht weder seinen Freunden, noch seinen Feinden erst gesagt zu werden; in den 40 Schmalkaldischen Artikeln II, 1 erklärt er, daß "man von diesem Artikel nichts weichen oder nachgeden kann, es falle Himmel und Erde und was nicht bleiben will . . . Und auf diesem Artikel stehet alles, was wir wider Papst, Teufel und Welt lehren und leben". Luther blieb, wenn er desinierte, bei dem Sinne des Ausdrucks justissisatio stehen, den die augustinischscholastische Tradition ihm zugeführt hatte und der durch das lateinische Sprachgefühl angewiesen wurde: justissisatio — Gerechtmachung — Umbildung des sünzdigen Menschen zu einem gerechten. Er behauptete nur im Unterschiede von der katholizischen Anschauung, daß dieselbe zuwege komme durch den "Glauben" und zwar durch ihn "allein", nicht irgendwie durch Werke, durch "Verdienste". Der Glaube ergreife die von Gott angebotene Gnade, entnehme aus ihr, daß die Sünde vergeben sei und werde zu 50 gleich zur Pforte, durch die der Geist Gottes Zugang zum Geiste des Menschen gewinne, so daß er den Menschen umgestalten, "erneuern" könne. Nach Luther ist dies letzter eine Gewischeit, die so einsach Sache der fiducia ist, wie, daß Gott gnädig sei. Luther bewert sich, wo immer er der justissieatio gedenkt, in der Sphäre schlichter Bertrauenssbeziehung zu Gott, dessen Gesinnung und Haltung gegen die Menschen als "kavor" ihm 55 durch Christus berdürgt ist. Daß er ein unbedingtes Zutrauen zu Gottes "Hulb" ges wann, ist der Punkt, von dem aus ihm zulest die ganze römische Art von Christentum zweiselhaft wurde.

Bunächst wurde er zur Opposition gegen die Lehre vom Bußsakrament in der herkömmlichen Form geführt. Die justificatio, auf die nach römischer Anschauung nicht 60 anders als derjenigen Luthers im Christentum alles ankommt, da der Grundsatt gilt: nemo beatus nisi justus, wird vom Katholiken erledt unter den "Gnadenmitteln der Kirche", zunächst unter der Wirtung der Tause, dann für alle, die sich trot dieser in Todsünden verstrieden, unter derjenigen des Bußaframents. Tause und Bußaframents gewähren eine Vergebung und zugleich eine Kraft der Erneuerung, jene vorerst und grundslegend gegenüber der Erbsünde. Man kann nach katholischer Lehre die erste Vergebung und Gnadentraft, die der Tause, versieren. Luther war sich im Aloster beiwust, daß er sie versoren habe. So wandte er sich mit besonderer Indrunst dem sacramentum poenitentiae zu, welches ihm je nach Bedürfnis Erneuerung der Tausgnade verhieß. Allein id hier hatte die besondere Lehre über die Art, wie dieses "zweite Sakrament" zum Ziele sühre, eine unerwartete, den Katholiken noch dis heute eigentlich nicht begreisliche Wirtung. Die Methode nämslich der Gnadenanerbietung im Bußaframent, die Aufrichtung zunächst schrossen des siehes werden der Kirche oder des Kriesters, wirkte aus Luther in unsächstweise Wischen der Krieche oder des Kriesters, wirkte auf Luther in unsächrendigen Weise teils einschüchternd, teils zweisslertergend. Sein Gewissen hehrtigenden Aushilsen der Kriester zu trauen. Erst als er dei Kaulus ersuhr, daß Gott in Wirtschliche is eine Gnade nirgendes Aus "Bedingungen Gottes und warnte ihn, den beruhigenden Aushilsen der Kriester zu trauen. Erst als er dei Kaulus ersuhr, daß Gott in Wirtschliche is eine Gnade nirgendes Averschung unschlich ein gewähre, fand er Frieden und ließ er gelten, auf justificatio hossen kannen, ihrer vielmehr wirtlich teilbastig zu sein. Das letzere, die Juversicht auf "bleibende" Rechstertigung, auf eine für den Glauben sie vorhandene, nicht intermittierende Gnade muß noch besonders ins Auge gefaßt werden. Der Widerspruch, nicht gegen das Außaframent überhaupt, aber die Tushen dessehnen werden der Wechstertigung, auf eine für dem Glauben sies sibervalle, das der Wentschlichen d

In dieser Fasiung aber bedeutet Luthers Rechtfertigungslehre nichts Geringeres als einen neuen Gottesgedanken gegenüber demjenigen, den der Katholicismus hegt. Luther hat an Christi Bethätigung gegen die Menschen, die ja die Bethätigung Gottes selbst in 35 der Form ist, daß er den Menschen zeigt, wer er in Wirklickeit und ohne beirrenden "Schein" sei, den Eindruck gewonnen und findet es auch durch "gewisse Worte" des NIs bestätigt, daß Gott Liebe sei, daß die Liebe für Gott "Natur" sei. Im katholischen Gottesbegriff sehlt ja die Liebe keineswegs unter den Eigenschaften Gottes, aber sie ist eine unter anderen, sie ist nicht der Kern überhaupt seines Wesens. Ihr vorgeordnet in Gott ist dessen, sie ist nicht der Kern überhaupt seines Wesens. Ihr vorgeordnet in Kott ist dessen, sie ist nud "Allmacht", beide an sich noch sittlich neutral gedacht. Für Luther ist Gott zu oberst und zu unterst, so wie er in Christus uns offenbar ist und wie er noch verborgen ist, also daß er uns auch troß Christus noch zum Teil wie ein Nätzlel entgegenstarrt, sieher unbedingt zuverlässiger Liedeswille. Seine Liede ist nur größer und mächtiger und geheimnisvoller, als daß wir ihre Bethätigung überall so ergründen könnten. Bei Luther giedt es für uns mit Bezug auf Gottes Liede kein Nachrechnen, sie ist in jedem Sinn über die "Vernunst" erhaben. Aber er hat sie vor sich als Gottes Personcharakter, und sein Dringen darauf, daß man sich nur an Ehristus ein Bild von Gott mache, bedeutet im Grunde, daß er ihn nur unter seinem Personcharakter gedacht wissen will. In Ehristus, dem Gotte in Menschengestalt, der alles sür die Menschlieden thut, der sich sießt sit nicht so kleinlich und so kühl ist, wie die katholische Rechtsertigungslehre ihn erscheinen läßt.

Den unmittelbaren Gemütsertrag seiner Entbedung bes Gottes, ber alles erträgt, nur nicht, daß er in seiner Liebe "Lügen gestraft" werde, der das für die eigentliche 55 Schmach ansieht, die Menschen ihm anthun können, daß sie ihm und seiner Gnade nicht "glauben", hat Luther in der "Freiheit eines Christenmenschen", d. h. seiner Gewißheit der "Geborgenheit" wider alle die sehr realen Gefahren, die ihn umringen, gefunden und in der bekannten Schrift von 1520 gepriesen. Wer begriffen hat, daß er zu einem prinzipiellen Gedanken über Gott gelangt ist, der denjenigen des Katholicismus wie einen 50 profanen, einen unfrommen, von Menschen zurechtgeklügelten, ihnen wohl nur von Gottes

geheimnisvoll furchtbarem Feind, dem Teufel, eingeflüsterten empfand, begreift auch, daß ihm dem Katholicismus gegenüber gewiß war, nicht paktieren zu dürfen. War seine Lehre von der Glaubensgerechtigkeit ihm der Exponent seines Grundverständnisses von Gott, so mußte sie es sein, an der sich für ihn überhaupt die Wege schieden und an der er meinte

wählen zu muffen zwischen Christus und dem Antichristen.

4. Neues Berftanbnis bes fittlichen Guten und ber Seligkeit. Luther hat es für unbegreifliches Migverständnis angesehen, wenn man wider seinen Rechtserti= gungsgedanken einwende, daß er sittliche Larheit begründe oder doch gestatte. Ihm war umgekehrt klar, daß derselbe dem sittlichen Ernst und der sittlichen Freudigkeit erst wahrs haftes Leben und Beständigkeit gebe. Nicht von den Werken befreie der Glaube, sondern 10 von dem Wahne über sie: non liberi sumus per fidem Christi ab operibus, sed ab opinionibus operum (de libert. chr.). Luther hat ohne theoretische Erfassung praktisch die Erkenntnis vor Augen oder in lebendiger, unmittelbarer Empfindung, daß fittlich geartete Berzeihung eine praktisch hilfsbereite Zuwendung des Berzeihenden jum Schuldigen, und umgekehrt wertgeachtete Berzeihung eine Umftimmung des Willens bes 15 Schuldigen gegenüber demjenigen, an dem er sich verfehlt hat, involviert. Wem es überhaupt etwas bedeutet, sich in alleweg im Glauben eines gnädigen Gottes versehen zu burfen, der hat daran zugleich den fräftigsten Impuls "Buße zu thun", b. h. die Sunde zu fliehen und "gute Werke" zu verrichten. Es ist Luthers Gegnern stets unverständlich gewesen, wie er die römische Bußmethode zu lar finden und dann doch dem Gedanken 20 eines bedingungslos gnädigen Gottes Raum geben konnte. Thatsache ist, daß es für Luther feststand, daß gerade dieser ein heiliger Gott sei, der die allerhöchsten sittlichen Forderungen ebenfalls "bedingungslos", d. h. so stelle, daß er nichts davon abmarkten lasse, der seinen Willen, das "Geseh", aufrecht erhalte und Eninde anders als aus Langmut und auf Zeit ertrage. Luther kennt einen boppelten Ausgang der Menschen, 25 eine Seligkeit und eine Berdammnis. Er sieht in Gottes unbedingter Gnade gegen "uns", die Menschen auf Erben, nur das sicherste Mittel Gottes, uns trop der Sunde für das Bute zu gewinnen. Nicht die Furcht, sondern die Dankbarkeit ist für Luther bas stärkste Motiv, fich Gottes Willen zu erschließen und in Gehorfam zu ergeben. Sofern aber ber Mensch fittlicher Kraft bedarf, so ist es für Luther flar, daß der gnädige, verzeihende so Gott gerade als der heilige fie gewähren wird; er kann sein Werk nicht halb thun, nicht Freude am Guten wecken und bann boch das Bermögen versagen. Luther ftellt bekanntlich sogleich in der ersten seiner 95 Thesen das ganze Christenleben als "Buße" hin. Er kann sich schon damals nicht vorstellen, daß sie als das, was sie ja auch nach katholischer Borstellung ist, eine innere Not und Aufrichtung, bloß ein jeweilen nötiger Einzelakt sei 36 (unter evangelischer Umprägung der Atte konnte er immerhin fortfahren, ein "Bußsakrament" als feierlichen Akt aufrecht zu erhalten), er sieht vielmehr in ihr eine durch das ganze Leben hindurchgehende Erfahrung einerseits von mortificatio durch immer wieder neu bewußtwerdende eigene Unwürdigkeit, andererseits und besonders von vivisicatio durch stetigen Kampf gegen die Sünde und das Fleisch und willige eifrige Übung in 40 "guten Berten".

Indem Luther mit dem Katholicismus das sittliche Interesse teilt, überbietet er nun aber nicht nur dessen Methoden, dem Guten eine Heimstätte unter den Christen zu sichern, sondern auch dessen Berständnis des Guten selbst, seiner Bedeutung und seines Inhalts. In beider Beziehung ist es sein neues Verständnis für Gottes Wesen, welches ihm Per- 45 spektiven eröffnet, die dem Protestantismus dasjenige andere sittliche Gepräge geschaffen

haben, bas jeber, ber beibe Konfessionen in ber Geschichte überschaut, bemerkt.

a) Auf der einen Seite durchbricht Luther den äußerlichen Charakter der Autorität des "Gesetzes", den der Katholicismus nicht zu überwinden vermag. Es ist nicht bloß ein "Wille" Gottes, der für uns ohne innere ratio nur eben als eine "Offenbarung" 50 dasteht, daß man sich dem Guten hingiebt. Bielmehr ist es in Gottes "Natur" begründet, daß er den Willen des Guten hat, daß zu seiner Offenbarung auch das "Gesetz" gehört. Bei Luther bahnt sich eine Umbildung der Seligkeitsidee an. Nicht als ob ihm der Unterschied von zwei Regionen, des "Diesseits" und "Jenseits", je gleichgültig geworden wäre, und nicht als ob ihm der Gedanke des "Himmels" ausgehört hätte, das Heilsziel darzus 55 stellen. Wohl aber gewinnt ihm der Gedanke der Seligkeit des Himmels ein neues Gespräge gegenüber demienigen des Katholicismus, dem visio Dei der Indegriff derselben ist und dem "gute Werke" auf Erden nur die "Bedingung", in besten Falle eine negative Borübung auf die Seligkeit sind, nämlich als Bethätigung von contemptus mundi. Die visio dei deatistica ist das sehr begreissche Siel eines Christentums, dem Gott zu so

oberst "übersittliche" Wesenheit, unendliche Substanz und in deren Genuß selige Person ist. Nach Luther ist Gottes Seligkeit, unter Vordehalt durchaus auch einer undeschreiblichen, wunderdaren "Herrlichkeit" seiner Existenzweise, eine Seligkeit der Liebe, eine Wonne im Guten als seinem Lebenselement. Gott ist nach seiner "Natur" selig und die Liebe ist seine "Natur". Wohl ist ihn zu "schauen" sür den Menschen die Seligkeit, die dem Jenseits vordehalten, aber man schaut ihn da erst in seiner ganzen Liebe. Und wo man auf Erden die Probe seiner unerschütterlichen und unergründlichen Liebe erfährt in der Bergebung der Sünden, da "ist" auch bereits "Leben und Seligkeit", der Vorschmad dessen, was der Handlich der Simmel völlig bringt. Für den Katholiken ist die Whstik, die ekstatische Schauung 10 der Vorschmad des Hinnels auf Erden. Luther hat der Mystik, die ekstatische Schauung 11 der Vorschmad des Hen, was der Jeden vorschautet, aber er hat nie Schauungen und Verzückungen nachzeitschet und don der Mystik nur eine Anregung auf Verinnerlichung und Konzentration Gott gegenüber entnommen, sich genügend lassend auf Verinnerlichung und Konzentration Gott gegenüber entnommen, sich genügend lassend also der Hauspostikle führt er einmal 15 aus (6°, S. 133), daß man soll "das Himmelreich also verstehen lernen, daß es sei hie unten auf Erden ... denn mit und Ehrstien hie auf Erden gehet es also, daß wir schon mehr denn die Halben ... und ist allein darumd zu thun, daß unser herr die Wand deberche und wegthue, die noch dazwischen sit, daß sit, daß wir sterden, so wird's alsdann 20 eitel Himmel und Seligkeit sein". An solchen Stellen ist natürlich nicht zu übersehen, daß der Himmel noch eine Realität neben der Erde ist, zugleich aber, was für Luther das Charakteristische ist, daß ihm Diesseiteit und Jenseite Jugammentreten in dem, was man im Glauben hat. Er fährt a. a. D. sort: "In solchem Reich (dem Himmelreich auf Erden, nach zu erdnen, rein don Einben", sind ert ber "alte Sad und das faule Fleisch" wegegethan, "alsdann sol

Durch ben neuen Gottesbegriff und die neue Seligkeitsibee wird begreiflich, daß und wie Luther von einer "Heilsgewißheit der Gläubigen" redet. Es handelt sich dabei um das certum esse de gratia Dei. Luther betont es immer wieder, daß wir nach dem 30 Evangelium der Gnade Gottes als Vergebungswille und Hilfsbereitschaft "gewiß" sein "dürsen", daß ein Christ darüber auch gewiß "sei". Er betont dabei auch, daß der Artikel von der Rechtsertigung aus Gnaden nur in der Theorie leicht zu sassen sein jeder sir sich selbst gewiß solle annehmen", das sei und bleibe dem Gläubigen in seinem Schuldbewußtsein ein schweres Ding. Dennoch hat Luther dem Christen die Zuversicht auf 35 Gottes Gnade und zwar als eine, die über ihm "bleibe", ihn auch zur Seligkeit bewahre, zur Pflicht gemacht. Er durste es kraft seines Gedankens über die Liebe als Gottes Natur, und er konnte es ohne sittlicher Larheit Vorschub zu leisten, weil ihm Gottes Liebe als sittliches Gut, als eine Bürgschaft dafür, daß Gott den Menschen, der sich nicht glaublos von ihm wende, in die Gerechtigkeit einsühren und damit eo ipso selig machen werde, vor der Seele stand. Der Gedanke der immer gewissen Gnaden Gottes bedeutete ihm nicht Gleichgiltigkeit und Schwäche Gottes gegen die Sünde, sondern Gottes Macht über die Sünde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sinde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sinde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sinde, sondern Gottes Macht über die Sünde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sinde, sondern Gottes Macht über die Sünde, und die Seligkeit bedeutete ihm nicht ein sinde, sondern Gottes Macht

bas Gute als Gut, als Lebenselement bes Simmels.

b) Das Gut, das "Gesey", gewinnt sur Luther auch inhaltlich einen neuen bie Schriften. Für den Katholicismus ist das Sittengest immer zulett ein statutarisches Geset, ein Gebot und Berbot ganz bestimmter Dinge, eine Art von "Recht", dessen Ursheber nur nicht Menschen sind, sondern Gott selbst. Alle Mängel des katholischssittlichen Verständnisses dis hin zu den verrusenen Besondersteiten der jesuitischen Ethik hängen damit zusammen. Für Luther wird das "Geset", das der "natürliche Mensch" noch nicht versieht sihm ist es, wie dem Katholisen, den Juden, allen, die das "Gevangelium" noch nicht kennen, auch diesen in den Momenten, wo sie sich nicht das Evangelium vor die Seele halten, ein "Gebot der Satungen", welches dem "Leben", das aus dem Evangelium quillt, wie bloßer "Tod", der Seligseit wie ein Element unüberwindlicher Schrecken gegenübersteht!) zu einer einheitlichen, auf jedes Individuum, auf jede Situaztion besonders sich anpassenden Idee. Das "Beiges des Geistes", welches das Evangelium zum Verständnis bringt und dem Gott durch seinen Geist zur Macht im Menschen verhilft, ist sein solches der Werke, sondern des "Herson": Die "Verson" macht alles gut oder schlecht. Nicht als sehlte ein objektiver Maßstad, aber Luther zeigt ihn an Gott selbst als "Mensch": ein "Christus" für die Menschen zu werden ist die Ausgabe jedes Christen.

auch nur Liebe. Dem "Glauben" ist es inneres Bedürfnis und seliger Trieb, "Liebe" zu bethätigen. Derselbe Glaube, der den Christen zum freien Herrn über alle Dinge erhebt, macht ihn auch zum Knecht gegen alle, gleichtwie Christus der "König" ist und doch allen "dienet". In dem Gedanken, daß Liebe das Ganze des Guten sei, hat Luther mit der Schrift de votis monasticis 1523 sich vom Mönchsgelübbe gelöst. Bon jenem Ges danken aus wurde es ihm klar, daß das Mönchtum nicht als eine besondere Probe von sittlichem Ernst und als eine Darstellung der "Bollkommenheit" zu gelten habe. Zugleich hängt mit Luthers Berständnis für die Liebe als des Geseys "Erfüllung" seine Ers

kenntnis der Art des Gewiffens des Chriften zusammen.

5. Die neue Vorstellung von der Kirche und den Gnadenmitteln. 10
a) Es kommt hier zunächt Luthers Schätung der Kirche als prinzipiell nur einer Personsgemeinschaft in Betracht. Man hat in Luthers Sinne beides zu betonen, daß die Kirche nur in Personen besteht, und daß sie eine Gemeinschaft bestimmter Personen ist. Nur wenn es "sanoti" d. i. "Gläubige" giedt, ist Kirche vorhanden. Die Gläubigen stehen in einem kraftvollen Zusammenhange des Lebens, dermittelt durch Christus als das 15 "Haupt" des Leibes, an dem sie jeder ein "Glied" sind. Der Gedanke vom Leibe Christis bedeutet für Luther, daß die Kirche nicht eine Organisation, sondern ein Organismus ist. Sie hat ein Sigenleben, weil Christus eine Sigenkraft bedeutet. Christus ist als Gott wunderdar gegenwärtig unter den Seinen. Luther weiß sehr wohl zu unterscheiden zwischen Schristus und der Lehre über Christus. Sigentlich lebt die Kirche in und mit 20 Christus selbst; sein "Geist" und "Wort" ist das Medium seiner Wirssamsteit. All das giebt der Kirche ein durchaus supranaturales, Luther sagt "himmlisches" Gepräge, sie "ist" der Herischung von der Art der Beziehungen zwischen Ehristus (Gott) und den Gläubigen. Für Luther sind es Beziehungen, die durch "Keihen" begründet werden. Hir den Katholicismus ist es nicht möglich zu sagen, die Kirche bestehe nur, wenn es wirkliche "Gläubige" gede, saneti, sür ihn ist sie vollständig vorhanden, solange es Briester giebt, die in sich ein sanetum tragen und kraft dessen saneta (sacramenta) herstellen. Daß Menschen durch diese zu wirklichem Clauben gedracht werden, hosst erwenteillen. Daß Menschen durch diese zu wirklichem Clauben gedracht werden, hosst erwenteillen. Daß Menschen der eine essentiale sür den Kirchenbegriff iht nicht bloß der einer heiligen Sachgemeinschaft. Aber was darüber hinausliegt, erschöpft sich in Rechtsordnungen. Luther denkt im Prinzip nur an Gemütsinhalte, die kein Recht saßt.

Statt Kirche sagte Luther gern "Christenheit". In der Schrift "Bon den Concilis 35 und Kirchen" 1539 demerkt er (EU 25, S. 353): "Dies Wort Kirche ist dei uns zumal undeutsch"; im Alten Testamente heiße ecclesia "Gottes Volk": "Und wären im Kinderzglauben (apost. Symb.) solche Worte gebraucht, ich gläube, daß da sei ein christlich heilig Bolk, sowie aller Jammer seichtlich zu vermeiden gewest, der unter dem blinden, unzbeutlichen Wort (Kirche) ist eingerissen". Mit dem Gedanken vom "christlich heilig Bolk" so ist die Frage nach dem empirischen Bestand der Kirche angeregt. In dieser Hinschen Bestand dem empirischen Bestand der Kirche angeregt. In dieser Hinschen Erdanken Luthers diesenigen in Betracht, die er in der Schrift an den drisslichen Abel entwickelt hat. Hend hier vertritt er den Gedanken, daß die weltlichen Ständen" und "Berusen". Und hier vertritt er den Gedanken, daß die weltlichen Ständen mit zum 45 Leibe Christig gehören, daß seringere Glieder dieser dieses Leibes seinen, als die "gesistlichen Personen", daß Ghristus auf sie und ihr Wert rechne, wie auf das der letzteren. "Man dat's erfunden, daß Bapst, Bischof, Priester, Klostervolf wird der geistlich Stand genennt, Hürsten, Herren, Handwerks und Ackrleut, der weltlich Stand. Welchs gar ein sein so Comment und Gleigen ist. Doch soll niemand darüber schückstern werden: denn des Ampts halben … Das macht alles, daß wir eine Taus, ein Evangelium, einen Glauben daben und sein gleiche Christen." EN 21, 281. "Pieweil dann nun, schließt L. weiter, die weltlich Gewalt ist mit uns getauft, hat denselben Glauben und Evangelium, nüssen aben und sein gleiche Christen." EN 21, 281. "Dieweil dann nun, schließt L. weiter, die weltlich Gewalt ist mit uns getauft, hat denselben Glauben und Evangelium, einen Glauben dem Und sein Erden Ampt zählen als ein Untpt, das da gehöre und nüßtler Priester ist wie ein "Umptmann", wie ein solcher "geht er der", ist aber auch abseindander halte; die ein schlichen Umter ruhen auf Wahl der Gemeine. Ein richtig gewählter Priester i

aus, daß "Christus nicht hat zwei noch zweierlei Körper, einen weltlich, ben andern geistlich. Ein Haupt ist, und einen Körper hat er." Das ergiebt die Konsequenz, daß alle gleich sehr tauglich sind zum Dienst an dem, was der Christenheit als ihre Aufgabe in der Welt von Christus zugewiesen ist, nämlich sich wechselseitig an "Leib und Seelen zu kördern". Luther denkt keineswegs nur an den "Adel", die Fürsten und Obrigkeiten, auf die er ja seinen Appell zunächst praktisch zuspist, sondern ausdrücklich auch an "Schuster, Schmidt, Bauer": sie alle sollen es nur wissen, daß sie geistlichen Standes sind, "alle gleich geweihet Priester und Bischöse", die ein jeder durch "seins Handwerks Ampt und Wert" im stande und berusen sind, "dem andern nützlich und dienstbar zu sein", daß er 10 an seiner Stelle als ein Christ leben und gedeihen könne. Wir mögen sagen, daß Luther hier die "Kultur" einbeziehe in das "Neich Gottes", freilich ohne volles Bewußtsein um das Problem, das in solcher Kühnheit stectte. Leitend ist sür ihn der neutestamentliche Gedanke vom allgemeinen Priestertum". Dilthet hat aber nicht Unrecht, wenn er (s. oben S. 149,4) seine entschlossen Priestertum". Dilthet hat aber nicht Unrecht, wenn er (s. oben S. 149,4) seine entschlossen Jurückdämmung der Ansprüche des Klerus auch in Verdimeren. Luther sah nur eben in den Menschen, die ihn umgaben, die Träger der weltlichen Kultur sich beurteilten, mit der auch der "Bauersmann" begann seine Menschenechte zu reklamieren. Luther sah nur eben in den Menschen, die ihn umgaben, die alle "getaust" waren, die Christen und reklamierte ihnen ihre Christenrechte. Dabei entdecke er im Vorübergehen auch eigentümliche, qualitativ gleichwertige Christenpslichen Aler an ihrem Orte. Das war die Freisprechung und Abelung des "bürgerlichen Lebens".

b) Die obigen Citate ergeben, daß Luther nicht an sich das "Amt" der Bischöse 2c. beanstandete. Er hat oft genug hervorgesoben, daß er freilich auch "firchische" Priester nicht neben, aber unter den "geistlichen" Priestern gelten lasse, nämlich Priester, die "das Wort Gottes und die Sakramente sollen handeln". Das führt auf Luthers spezielle Wedanken über die Kirche als Kultusg em ein de. Daß es eine solche innerhalb der Christenheit geben solle, ist ihm nie zweiselhaft geworden. Das Neue dei Luther ist, daß er die Begriffe "Kirche" und Kultusgemeinde unterscheidet. Er betrachtet diese nur, daß ich so sage, wie eine Prodinz in jener. Er hat nie daran gedacht, wie der Kathoslicismus, den Staat, das dürgerliche Leben, der Kirche als Kultusgemeinde unterzuordnen, zu unterwersen, aber er hat wohl daran gedacht, die Welt der Kirche als Leib Christieinzuordnen, sie, wie den Kultus, den er letztlich nicht anders taxiert als auch eine zur "Welt" gehörige "Ordnung", dem Geiste Christi, der Liebe, dienstdar zu machen.

Stammt ihm die Obrigkeit, der Staat, die ganze Welt, von Gott, so hat es für ihn natürlich keine Schwierigkeit, die Kirche als Kultusgemeinschaft freilich als eine Stisstung Gottes zu deuten, als eine Ordnung Christi, die von ihm mit besonderen Gaben und Wundern ausgestattet ist. Die Kultusgemeinde ist bestimmt zur Ausbreitung des Reichs Christi; ihre Grundlage ist der Tausbesehl. In ihr als Anstalt mit Ordnungen zur rechten, allerwärts geübten Predigt werden die Christen in regulärer Weihe gedoren und erzogen. "Wir stellen solche Ordnungen gar nicht um der willen, die Christen seind. Denn die bedürsen der Dinge keins, um welcher willen man auch nicht lebt, sondern sie leben um unsertwillen, die noch nicht Christen seind, daß sie und zu Christen machen". Christen haben ihren Gottesdienst im Geiste: "ein Christ der Tause, des Worts und Sakraments nicht darf, als ein Christ, denn er hat's schon alles, sondern als ein Sünder". (Deutsche Messe, als ein Christ, denn er hat's schon alles, sondern als ein Sünder". (Deutsche Messe, als ein Christ, denn er hat's schon alles, sondern als ein Sünder". (Deutsche Messe, die er selbst lesen und sich auslegen könnte. Aber, wenn er a. a. D. auch insonderheit an die "Einfältigen und bas junge Bolk" benkt, die erst "der Schrift gewohnet, geschätt, läuftig und kündig drinnen" werden sollen, so ist er boch nicht der Meinung, daß es wirklich sertige Christen gebe. Sich selbst mindeskens rechnet er nicht dazu und redet mit "wir" von denen, die sich zu geordneten" Predigt halten sonderlichen Gottesdienst, der als ein "Gesch" die Seligkeit vermitteln solle.

Indem L hervorhebt, daß letzters die Meinung der "öppstlichen Gottesdienste" sei, fei der der andereilichen Gottesdienste" sei.

Indem L. hervorhebt, daß letzteres die Meinung der "päpstlichen Gottesdienste" sei, so ist er bei der Einführung einer rechten evangelischen "Ordnung" wesentlich darauf bedacht, daß alle Darbietung in der Gemeindeversammlung sich darauf richte, daß das "Wort Gottes" lebendig werde, Verständnis sinde und als das eigentliche Gnadenmittel zu seiner Wirkung gelange; daß er neben die "Predigt" immer in Gedanken und praktisch die "Sakramente", insonderheit die regelmäßige Feier des Abendmahls gestellt hat, bedeutet nicht an sich ein Hängenbleiben in katholischer Tradition. Denn auch im Sakrament ist es das "Wort", auf welches es ihm ankommt. Eher ist es als Residuum so katholischen Wesens zu beurteilen, daß er eine eigentliche Rechtsertigung der Feier der

Sakramente nur aus der "Einsetzung Christi" herleitet und zwar nicht anders, als weil er es eben "besohlen" hat. Perfonlich konnte Luther freilich dem "gewissen Worte" auch viele tiefe "Erfahrung" von Troft oder Versicherung aus den Sakramenten zur Scite stellen. Das rechtsertigt ihn persönlich, ohne gerade "Neues" an seinem Christentumsverständnis darzustellen. In seiner besonderen Theorie über das Abendmahl bleibt er 5 katholischen Gebanken näher als irgendwo. Und doch ist es ein Großes, daß er den Gebanten ber Opferung mit flarem Bewuftsein und großer Festigfeit ausgeschaltet hat, so wie daß er auch dem Bunder im Abendmahl, Schwantungen im Streite mit Zwingli abgerechnet, keine andere Bedeutung beigelegt hat, als das zagende, schuldbewußte Ge-wissen zum Glauben zu ermutigen. Er kennt keinen Sakramentszauber. Nicht das außerlich Übernatürliche, das Wunder, ist ihm das Anbetungswürdige im Abendmahl, fondern nur die fich auch hier bezeugende und besonders deutlich bewährende Gefinnung Gottes als gratia ober favor.

So innig Luther sich selbst zum Gottesbienst als Kultus gehalten hat, so hat sich doch nie in ihm verfangen. Luther hat es empfunden, daß berjenige noch nicht 15 wirklich von der "Kirche" ausgeschlossen sei, der in ungerechter Weise extonimuniziert worden. Er hat immer im Auge behalten, daß wenn "kirchische Priester" einen nicht mehr bedienen wollen, jeder driftliche Bruder einem den gleichen Dienft thun konne. Und er hat die "Bredigt", die Bater und Mutter ihrem haufe halten durch Schrift= lefung, Katechismusunterweifung, Gebet, ftets als eine Erganzung aller tultifchen Bredigt 20

und Sakramentebarbietung angesehen, ber qualitativ gleiche Kraft innewohne. — Die hervorgehobenen Bunkte bezeichnen die Hauptlinien auf benen Luther in neuer Weise ein Berfundiger bes Ebangeliums gewesen. Gie wollen nicht bafur gelten, ben "ganzen" Luther anschaulich zu machen. Zum Bild bes "ganzen" Luther gehört auch bie ihm eigene Urt, immer wieder mit den theologischen Mitteln zu wechseln. Er redet, 25 und schreibt immer ad hoc, meist ad personam. Daß er vielfach vergeblich ringt seine Gebanken voll herauszuarbeiten, ist für jeden erkennbar. Zum Teil folgt er Intuitionen, die er nicht dauernd festhält. Er weiß es aus tiekster Empfindung, daß sein Nechtfertigungsglaube voll sittlicher Triebkraft ist, aber er vermag die flutende Fülle seiner inneren Erlednisse nur durch sehr mannigfaltige "Theorien" zu regulieren. Der große Gedanke von dem Einen Leibe Christi, der so "weltlich" wie "geistlich" sei, ist doch nicht triebkräftig bei ihm geblieben. Er genügt sich meist an der Anschauung (was an sich nichts "Neues" war, sondern sich mit katholisse-mittelalterlichen Gedanken begegnete), daß die Obrigkeit ihm Hilfe schuldig sei, da die Bischöse versagten. Freilich scheint mir, daß er an den Personen mehr irre geworden, als an den "Aemtern". Durch trübe Er- 35 sahrungen wurde ihm wieder "klar", daß die Welt "Welt bleibe". So ist es wohl mehr jahrungen wurde ihm wieder "tlar", daß die Welt "Welt bleibe". So ist es wohl mehr aus praktischem Pessimismus, als aus gewandelter Theorie geschehn (die Schrift "von weltlicher Obrigkeit" 1523 ist nicht zu sehr zu urgieren), daß er die Gebiete des Reiches Christi und der Welt wieder gesondert hat. Bemerkenswert bleibt jedenfalls, daß er die zur katholischen Schähung der Welt nie zurückgekehrt ist. Den "weltlichen Beruf", die 40 Che, die dürgerliche Hantierung hat er stets höher geschätzt, als nur eine "Erlaubnis" von seiten Gottes und eine Konzession an das "Fleisch", er hat stets im Auge behalten, daß es nirgends mehr Gelegenheit giedt, Liebe zu üben, als in den weltlichen, natürlichen Beziehungen. Nicht nur "Möncherei", sondern auch Liebesthätigkeit in "selbstgemachten" Formen, blieb ihm "eiteler Gottesdienst". Aber daß es eine positive sittliche Freude an 45 der Welt gebe, ist ihm nur selten noch zum Bewußtsein gekommen. Vielmehr meinte er, daß einem Christen Freude und Leid der Welt nicht mehr an die Seele heranreiche. So wurde die Hoffnung auf den himmel — keine mude, weiche, sondern zielfrohe — ein Hauptfaktor seiner Frommigkeit; im Grunde war sie es stets, ohne sie kann es ja auch keine christliche Frommigkeit geben. Mit dem Gedanken einer auf Erden nicht auszu= 50 rottenden Erbfunde hat er fich die Erfahrungen, die er am eigenen Bergen und an den Menschen machte, erklärt und hat im Zusammenhang mit ihm besonders die Schrecken bes Gesetzes begriffen. Im übrigen kampste er mit dem "Gesetze" stets als der Mann, der sich am Katholicismus zerarbeitet hatte wie Paulus am Pharisäismus. Ein dauernder Faktor der Beunruhigung für ihn war der Prädestinationsgedanke. Das servum arbitrium war ihm in Sünde und Gerechtigkeit eine Realität. Er, der wunderdar Das servum 55 Er, der wunderbar willensmächtige Menich, hatte ben Gindruck, daß er im Grunde gar keinen Willen besitze. Er verrät das als seine Empfindung, daß er eigentlich nicht "lebe", sondern gelebt "werde". Bielleicht ist das das Größte an ihm. Denn es deutet auf eine Kraft der religiosen Empfindung in ihm, wie sie nur wenige ertragen. Er selbst batte zum Teil 60

bas Gefühl, als ob er unter ihrer Bucht zu Grunde gehen könne; er ist es auch nicht, ber sie jedermann zugemutet hat.

IV. Lutherische und reformierte Kirche. Es hat zunächst nur eine große, zusammenhängende evangelische Bewegung gegeben. Aber sie wurde bald von sehr mannigsach 5 gearteten Bersönlichkeiten getragen. Der größte Mann der Zeit neben Luther, der selbstständigte neben ihm, war Zwingli. — K. B. Hundeshagen, Beiträge zur Kirchenversassungsgeschichte und Kirchenpolitit insbesondere des Protestantismus I, 1864, Nr. 2: D. Kesormationswert Ulrich Zwinglis oder die Theorratie in Zürich, S. 125 sf.; N. Baur, Zwinglis Theologie, 2 Bbe 1885 und 1889; R. Stähelin, Huldreich Zwingli, 2 Bde, 1894 u. 1897. Speziallitteratur im Art. 10 "Zwingli".

Bergleicht man Luther und Zwingli, so möchte man es beklagen, daß die Natur aus ihnen nicht Einen Mann gemacht. Denn jeder hat das, was dem andern hauptsächlich sehlt. Sie waren wie berusen, sich zu ergänzen, sich jedenfalls in die Hände zu arbeiten. Thatsächlich knüpft sich an ihr Zusammentressen das schlimmste Berhängnis der Resonnation. Die "Schuld" zwischen Luther und Zwingli abzuwägen, geht nicht an. Sie deide erscheinen in den Schranken ührer Art, wo sie in Konssitt kommen. Der Spezialanlaß, die verschiedenartige Aufsassung des Abendmahls, konnte nur so große Konsequenzen gewinnen, weil Luther den anderen "Gestwist", den er in Zwingli spürte, nicht richtig zu deuten wußte. Zwingli war kein "Schwärmer", wie Luther argwöhnte.

20 Mit seiner Sonderlehre über das Abendmahl hat er nicht, oder doch nicht im großen, Schule gemacht. Calvin hat ihn hier überholt. Was die resormierte Kirche in ihren Hauptvertretern mit Bezug auf das Abendmahl und überhaupt die Gnadenmittel anders gelehrt hat, als Zwingli und Luther, geht wesentlich alles auf Calvin zurück. Der wahre Unterschied von Luther und Zwingli ist seit Hausdessagen historisch klar gelegt. Zwingli war Staatsmann, Luther nicht. Der letztere hat von dem "Triumphator und Imperator" Zwingli geredet, und der letztere hat von dem "Triumphator und Imperator" Zwingli geredet, und der letztere hat gemeint, sür Luther sei regnum Christi nur internum. In solchen Außerungen beurteilen sich die großen Männer in der Hauptsache verdeckte sich beiden nur da, wo sie sich gegenübertraten. Bom Zwinglianismus ausführlicher zu handeln, verdietet sich in diesem Artikel um deswillen, weil er ein gar zu kleines Gebiet des Protestantismus behauptet hat. Die deutsche Schweiz darf als die zwinglische Kirche angesehen werden, auch sie mit Einschränkungen. Bern und Basel haben noch Sondergepräge. In späterem Zusammenhang wird sich kurzbezichnen lassen, was die zwinglisch-reformierte Kirche Eigentümliches wenigstens lange behalten hat. Es liegt besonders auf dem Gebiete der Kirchenverfass

1. Das Luthertum. Zu ben vor dem 3. Abschnitte genannten dogmengeschichtlichen Werken von Loofs (vgl. besonders § 84 u. 89) und Seeberg (§ 74 u. 76—78) süge ich als spezielle Litteratur hinzu: H. Heppe, Dogmatik des deutschen Protestantismus im 16. Jahrh., 3 Vde, 1857; derk., Die Entstehung und Hortsildung des Luthertums u. die kirchl. Bekenntz inässchriften desselben 1548—1576 (1863); K. B. Hundesdagen, Beiträge (s. oden Zeile 6), Nr. 1: Das religiöse u. d. sittliche Cennent d. driftl. Frömmigkeit nach ihrem gegenseitigen Verhältnis u. dem unterschiedenen Einsluß desselben auf die Lehrz und Kirchendisdung des älteren Protestantismus; N. Ritschl, Die Entstehung der lutherischen Kirche, ZKG I, 1876, S. 51 ff.; R. Müller (Tübingen), Die Symbole d. Luthertums, Breuß, Jahrb. Bd 63. 1889, S. 121 ff.; Fr. Frank, D. Theol. d. Konsordiensormen, 4 Vde, 1858—1865; derrlinger, Die Theol. Meelanchthons, 1879; F. Nisschaften und Mesanchthon, 1891; B. Dilthen, Das natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundert, 3. und 4., zum Teil auch 5. Artisel: Melandthon und die erste Ausdildung des natürlichen Systems ham Deutschland, Archiv für Philosov VI, 1893, S. 225 ff., 347 ff., 518 ff.; N. Harnack, Politum Melanchthon als Humanist und Reformator. There also, Seeberg, Melanchthons aut tath. Kirche zurückzuschen, Schriften des Vereins für Ref.-Gesch, Rr. 73, 1902; R. Seeberg, Melanchthons Stellung in d. Geisch d. Dogmas u. der Dogmatik, Rr. 73, 1902; R. Seeberg, Melanchthons Stellung in d. Geisch d. Dogmas u. der Dogmatik, Bronner Diss. Diss. II. 1901; H. Kirche zurückzuschen, Entwicklung der Kellung der Allendithon, Gieß. Diss. II. 1901; H. Kürche zurückzuschen, Entwicklung der Eluth, Kürche (ein Komependium der Theol. des 17. Jahrhunderts; mir zur Hand in der 6. Aust. Koch., Doennide Studien zur altprotest. Ethit 1902; H. Schmid, D. Dogmatit der eines koch, Brit der Rochtsentwicklung bei kechten der Stepen Geiten des 17. Jahrhunderts; mir zur Hand in der 6. Aust. Koch, Schling, I, 1 1902, dazu die firchenrechtl. B

Für die Symbole die Ausgaben von Hase (nur lateinisch) und von J. T. Müller (lateinisch und beutsch); auch die Sonderartitel. Für die katechet. Litteratur s. Art. "Katechismen und Katechismusunterricht" Bd X, spez. S. 139 sp., jest auch K. Knote, D. Martin Luthers Kleiner Katechismus nach den ältesten Ausgaben, 1904, sowie J. M. Reu, Quellen z. Geschichte d. kirche Unterrichts in d. ev. Kirche Deutschlands zwischen 1530 u. 1600 I, 1. 1904: Süd- deutsche Katechismen (berücksichtigt auch die nichtluth. Gebiete); E. Steiß, Die Privatbeichte und Privatabsolution in der lutherischen Kirche, 1854. Für Entwicklung der Bersassung, d. kirche Unterrichts, des Kultus gleichermaßen Achelis (S. 147, 50) passim, des Kultus Rietschel (ib.) passim.

In erfolgreicher Weise hat Nitschl sich bemüht, dem Gedanken Singang zu verschaffen, 10 daß die sich seit den oben S. 138, 15 bezeichneten Jahren "lutherisch" nennende Kirche im wefentlichen ben Geift bes Mannes verrate, beffen Sondergebanten fie auszuschalten bemuht war, Melandthons. Er fab in Melandthon eine Art von Berderber bes mahren, großen Luthertums, einen Mann, der von Luther wohl in vortrefflicher Beise Einzelheiten sich angeeignet und in Schulform gebracht habe, aber für Luthers tiefste Blice 16 tein Beritändnis gehabt habe. Ein Widerspiel der Gedanken Ritschle begegnet uns bei Seppe, der in Melanchthon den eigentlichen Genius der Reformation fab, den ethisch besonders durchgebildeten, freien, maßvollen Mann, der die Paradoxien und perfönlichen Härten Luthers so zu mildern wußte, daß er der Reformation eigentlich erst die weiten Bahnen erschloß. Ganz recht hat weder Ritschl, noch Heppe, immerhin ersterer erheblich 20 mehr als letzterer. Melanchthon als religiöse Persönlichteit oder auch nur als Theolog über Luther zu stellen, geht nicht an. Aber Luther selbst ist viel mehr auf Melanchthon eingegangen, als Ritschl beachtet bat. Luther batte eine beutliche Empfindung für die Schranken seiner eigenen Persönlichkeit, zumal das war ihm nicht verborgen, daß er kein Organisator sei, als Theolog kein Systematiker. Beibes aber war Melanchthon, auch er 25 in sehr bestimmten Schranken, aber innerhalb dieser in hohem Maß. Luthers Sphäre war die Kanzel, die Seelforge, Melanchthons die Gelehrsamkeit, die Schule, die Universität. Letztere und ihren Lehrbetrieb auf die Bedürfnisse der evangelischen Predigt einzurichten, war sein eigentümliches Charisma und sein ganzes Interesse. In ihm verband sich der Humanismus ganz anders als in Luther, der die in Erasmus am glänzendsten vertretene weistige Richtung eigentlich nur pro tempore auch gelten ließ und sie als gefährlichen, negativ wider den Papst, bezw. die Scholastist brauchbaren, positiv für die Sache des Evangeliums weines drauchbaren Bundesgenossen ansah. Melanchthon fand die Form, positib ben humanismus in den Dienst des Evangeliums zu stellen, die Luther als beilsam einleuchtete. Sollte das Wort Gottes, die Predigt, die Reformation ausrichten, so 35 mußte man einen Pfarrerstand heranbilden, der sich darauf verstand, die Bibel richtig ju handhaben und ber zugleich mit ben an fich religiös neutralen Mächten ber Bilbung ber Zeit Fühlung hatte. Daß auch das Lettere nötig sei, daß die "Bernunft" vielleicht doch zum Evangelium ein Verhältnis finden, für es in Dienst genommen werden könne, begann Luther unter dem Einfluß Melanchthons einzusehen, wenn ihm auch ein Wider= 40 streben im Innersten übrig blieb. In diesem Widerstreben hatte er recht, aber Meslanchthon hatte auch recht, nur daß er Luthers Ideen außerordentlich vereinsichen, viels mehr verengen mußte, um recht zu bekommen. Die Situation war jedoch die, daß ohne große "Reduktion" Luthers Ideen den Massen icht zu vermitteln waren. Davon gewann Luther telhst einem Eindungt. gewann Luther felbst einen Einbrud. Und nun bewunderte er mit Recht Melanchthons 45 Fähigkeit, doch den "Kern" zu treffen und lehrhaft, schablonisiert, aber doch nicht entgeistet, ju formulieren. Melanchthon war nicht ber burftige Schulmeister, wie Ritschl ihn im Grunde ansah. Er war ein großer, rechter Schulmann, der es wußte, wie ein Badagog vorgeben muß, um nicht zu viele dahinten zu laffen und doch auch den Schülern, bie das Größere fassen können und das Ziel sehen lernen, das Nötige zu bieten. Gewiß 50 hat Melanchthon die Reformationskirche "verschult", aber ohne das wäre sie wahrscheinlich ben sich sammelnden geistigen Widerständen der alten Kirche nicht gewachsen gewesen. Es ift ein Berdienst von Tröltsch, hier ein richtiges Berständnis geschaffen zu haben. A. Luthers Lehre in Melanchthons Fassung. In Betracht kommt, was Ritschl einseitig hervorgehoben hat, doch aber in der That eine besonders folgenreiche 55

Einengung Luthersche Gedanken darstellt:

a) Die Deutung der Kirche als coetus scholasticus. In der ersten Ausgabe seiner loei hat M. bekanntlich gar nichts über die Kirche zu bemerken gesunden. Dann hat er in der Augustana und Apologie, nicht minder noch in der zweiten Ausgabe ber loci 1535 (wenigstens in bem speziellen locus de eccl.) Gedanken über bas Wesen so und die "notae" der Kirche ausgesprochen, die durchaus Luthers prinzipiellen Bor-

ftellungen korrespondieren. Hier ist die Rirche noch nicht primär die Kultusgemeinschaft und hier steht nicht ber Gedanke ber Gnadenmittel in technischer Form voran, sondern ber Gebanke von ber congregatio sanctorum und von Christus als unmittelbar personlichem Haupt seiner Gemeinde und Grundlage ihrer Existenz. Dagegen in der britten 6 Ausgabe ber loci 1543 find diese personalen Momente, die im Hintergrunde nicht fehlen, verbedt durch bas Interesse an der Rultusgemeinschaft und ihren Umtern und spezifischen Darbietungen. Hier geht M. (CR XXI, 825) sogleich bavon aus, daß Paulus schreibe: quos elegit, hos vocavit. Gilt es immerhin prinzipiell, daß die Kirche der coetus electorum ist, so trifft man diesen doch nirgends, als im coetus vocatorum. Dieser eiectorum ist, so trist man diesen doch nirgends, als im coetus vocatorum. Dieser oder ist einem coetus scholasticus zu vergleichen. Mit letzterer Desinition der ecclesia glaubt M. ausdrücklich der päpstlichen, wonach die Kirche ein regnum sei, genügend entgegen zu treten, denn ein coetus scholasticus verlange kein sichtbares, einheitliches Oberhaupt, auch keine Macht, zumal auch keine "auctoritas interpretandi legem". Nichtig ist an der päpstlichen Desinition, daß die Kirche zweisellos 15 visibilis ist. Im übrigen kommt es dei der Kirche aber nur darauf an, daß in ihr der Unterschied inter docentes et auditores gewahrt werde, und daß das Evangelium oder die hl. Schrift allein als veritas gelte. Geschieht daß, so erfüllt die Kirche den Berus, den sie von Gott hat, ihm eine Gemeinde zu sammeln, die seinen Sohn erkennt und in bessen hereditas eintreten kann. Characteristisch ist besonders wie M. den Kall ents beffen hereditas eintreten kann. Charafteristisch ift besonders, wie D. den Fall ent-20 scheibet, wo ein Zweifel über den Sinn der Bibel entsteht. Dann gilt prinzipiell, daß ipsum verbum Dei judex est. Aber, fügt er alsbalb hinzu: "et accedit confessio verae ecclesiae". Mit letzterer Wendung repetiert er einen Gedanken, den er (schon in ber praefatio zur zweiten Ausgabe, bann aber) ausführlicher in ber Schrift De ecclesia et auctoritate verbi Dei (1539, CR XXIII, 595 ff.) erörtert hatte. Gegenüber den petulantiora ingenia, die nie ganz sehlen werden, aliquo modo septis ... opus est ecclesiae, die in den testimonia ab apostolis et certis auctoribus accepta zu finden sind. Diese testimonia sind nicht eine auctoritas für sich, sondern sie sind nur eine admonitio bezüglich der wahren Autorität, des klaren Inhalts der Bibel. Die wahren Kirche "bekennt" sich immer zu den gleichen articuli sidei, ganz bestimmten Lehren über 50 Gott, das Heil, seine Bedingungen und Mittel. Und pischest M. diese Lehren einfach in der Albertsten und Mittel. Und Diese verbren einfach in der Albertsten und Mittel. Und Diese verbren einfach in der Albertsten und Mittel. in den Gedanken von Christus als Jundament der Kirche mit ein: fundamentum non potest poni aliud praeter id, quod positum est, quod est Jesus Christus, hoc dicto complectitur (Paulus) cognitionem incorruptam omnium articulorum fidei (et prohibitionem cultus idolorum — bies lettere geht auf basjenige in ber firch-35 lichen Sitte bes Ratholicismus, was fich nicht als "Stroh, Stoppeln 2c." beurteilen läßt, sondern widerdristlich ift).

Hierbei ift nichts im einzelnen zu konstatieren, was Luther nicht auch geschrieben haben könnte. Daß die Kirche eine sehola sei, meint auch er, und die articuli kidel sind auch ihm in der Kürze (Apostolikum!) der Lehrgegenstand darin. Aber Luther identise siziert nicht die "Kirche" und ihre "Schule". Und das "Wort Gottes" bleibt ihm noch etwas anderes als eine doctrina. So auch sind ihm die Pfarrer, die "docentes", nicht ganz so wichtig, wie M. sie hingestellt! Auch auf den consensus occlosiae in der Lehre legt er nicht das Gewicht wie M., wenigstens nicht auf den konstatierbaren, empirisch belegdaren (wgl. die Schrift "Von den Conciliis 2c."). Es ist eben der "redustäterte" Luther, der bei M. zu Wort kommt.

b) Der Entwurf des Systems. Ursprünglich hatte M. mit seinen loei keine andere Absicht, als den Bibellesern eine kurze Orientierung zu gewähren, indem er eben nichts als die "loei", die Grundbegriffe, um die sich in der Bibel alles bewege, darbiete. Alles in der Bibel ist darauf berechnet, die deneficia Christi, die Lehre von der Rechtsertigung aus dem Glauben, klar und eindringlich zu machen. Der privaterbauliche Zwed des Berks tritt in den späteren Ausgaben (beiden) zurück. Nicht als ob M. da ein anderes als das praktische Index zu dieten ließe, aber es handelt sich jest für ihn darum, ein "Lehrbuch" für die Kirche als "Schule" zu dieten und für diesen Zwed den ganzen Bibelinhalt, soweit er eben der kides zum Objekt werden muß, anschaulich zu machen. In der Vibel sindet sich, wie M. in der zweiten Ausgabe (CR XXI, 341) bemerkt, eine ganz deutliche methodus, et quidem aptissima oeconomia et mira arte distributa. Sie ist im Grunde nur von Einem Gedanken erfüllt, und es ist keine geringe Kunst, wie M. das zeigt. Gegenüber der verbreiteten Rede, daß M. kein Systematiker sei, muß betont werden, daß er unzweiselhaft ein guter ist. Man darf nur nicht moderne 60 Ansprüche erheben. Für M. kommt es darauf an, alle "Stücke" des Glaubens, unverkürzt

und in richtiger Reihenfolge sämtliche wirklichen "articuli fidei", zusammen zu stellen und so ein richtiges corpus doctrinae zu schaffen. Er vermag es mindestens in recht lehrshafter und eindrücklicher Weise sür die "Teile" des Glaubens auch das "geistige Band" aufzuweisen. Soll die Kirche ihren Zweck als Glaubensschule erfüllen, so müssen diez jenigen, die als Pfarrer hin und her die reine Lehre verbreiten sollen, so instruiert werden, daß sie alles in der Bibel richtig sinden und deutlich in seinem Zusammenhang erfassen können. Dasür will M. die Grundlage liesen, indem er die Bibel übersichtlich "interspretiert". Zwar unterscheidet er die potestas und das donum interpretationis der Schrift; das letztere ist an keinen "ordo" gebunden, sieut propter locum vel titulum non datur spiritus sanctus (3. Ausz., CR XXI, 844 ff.). Aber das bedeutet nicht mehr, so daß er die Laien so gut wie die Pfarrer als berechtigte docentes dächte (im Blick auf die Schwärmer war ihm das "Amt" — ohne auf Weihe zu reslektieren —, die eruditio theologica, zum notwendigen Requisit eines Lehrers des Glaubens geworden), es beseutet für ihn nur (oder wesentlich), daß die evangelischen Pfarrer sich nicht darum sorgen sollen, wenn kein Bischof sie mit der potestas ausstattet. Seit Luther ist das donum 15 ber Schriftauslegung denen abhanden gekommen, die noch immer die potestas in Anspruch nehmen, den Bischösen. Die potestas hängt am donum — und das haben die Evangelischen und sichern es sich eben durch ihre Theologie —, nicht umgekehrt.

Daß für M. ber Gedanke von der Rechtfertigung aus Inaden bas Centrum ber reinen Lehre, der Hauptartikel des Glaubens ift, läßt sich in keiner Ausgabe seines Lehr= 20 buchs verkennen. Ist er darin der Schüler Luthers, so bedeutet es mindestens einen sehr geschickten Griff, wenn er den Inhalt der Bibel, von Ansang an und dis zuletzt, auf geschicken Griff, wenn er den Inhalt der Bwei, von Ansang an und die zulest, auf doctrina legis und promissio gratiae disponiert. M. bringt in seste, schlichte, man darf freilich zum Teil auch sagen grobe Linien, was Luther in tiesen Intuitionen mit sließenden Grenzen vor sich sah. Es handelt sich nach M.s Schilderung bei lex und 25 gratia um zwei Lebenszustände, die wie zwei Staffeln in der Geschichte erschenen, doch aber auch beieinander bestehen. Die lex ist Gottes fordernder Wille, das evangelium Gottes helsender Wille. Seit Adams Fall und insolge der Erbsünde ist die Kraft des Menschen so geschwächt, daß er nur das Außerlichste von Gesch noch erfüllen, geschweige Gott wirklich gefallen kann. So wirkt das Gefetz auf den Menschen nur erschreckend und so begründet contritio. Aber dann wird durch das Evangelium die gratia d. i. misericordia Gottes offenbar, die durch Chriftus als mediator und propitiator begründet worden, es verkündet eine justificatio gratis propter Christum. Die justificatio besteht an sich nur (bas ist befinitionsmäßig eine Berengerung bes Lutherschen Gedankens) in ber remissio peccatorum, sie gewährt reconciliationem seu acceptationem personae 35 ad vitam aeternam (CR XXI, 742). Aber das Evangelium bedeutet keine Abrogation des Gesetzes und ist deshalb nicht blose promissio gratiae, sondern auch praedicatio poenitentiae (S. 734); so verlangt es auch nicht nur fides ("fiducia quod propter filium Dei recipiamur", S. 743), sondern zugleich conversio S. 877. Ihm zur Seite geht die Wirtsamkeit Gottes im hl. Geiste, ohne den es schon nicht zur heilsamen 40 fiducia kommt und der dann vollends bie lex einprägt und zu erfüllen hilft. So führt das Evangelium zur renovatio, Wiederherstellung der justitia originalis, die sich freislich erst im Himmel vollendet. Dieser Abriß der Gedanken M.s über den wesentlichen Bibelinhalt ift uns vom kirchlichen Unterricht her so geläufig, daß wir leicht übersehen, wie viel Schwierigkeiten es immerhin hatte, ihn von Luthers vielgestaltiger Berfun- 45 bigung aus zu gewinnen. Das Charafteristische bei Mt. ist die saubere Definition aller Begriffe, die ihn freilich auch zu ziemlich äußerlicher Abgrenzung berfelben gegeneinander veranlaßt.

M. schaltet überall ein, was sich im populären Sinn an Konsequenzen wider den Katholicismus ergiebt. Priestertum und Mönchswesen und nicht biblische Sakramente so werden abgethan. Andererseits zeigt er sich bereit, von den überlieserten Institutionen möglichst viel zu erhalten. Er ist sorgfältig darauf bedacht (besonders in der 3. Ausg.). an klaren sententiae patrum zu zeigen, daß sein bezw. das evangelische Bibelverständnis den consensus ecclesiae, ganz die Lehre der purior antiquitas repräsentiert. So schasst er den docentes der evangelischen Kirche nach allen Seiten Klarheit und Bezuhigung. Sein Abris der Bibellehre ist wirklich dem "Volke" vertraut und geläusig gezworden. Er ist behaltbar und bietet keinen Anstock. M. verdankt es ihm, als der "Ethiker" der Resormation gepriesen zu werden, und er wird wirklich dem sittlichen Ver

wußtsein bes "Bolts" gerecht, freilich ohne es zu vertiefen.

Das Chriftentum ift fur Dt. unter bem Gebanten ber Rechtfertigung aus Gnaben co

bie rechte Anleitung zur Buße. Nitschl war es, der zuerst erkannte, daß Luthers Rechtsertigungslehre praktisch sich in erster Linie wider das katholische Bußnesen richtet. Nichts bestimmt das katholische religiös-sittliche Personleden stärter als das Bußsakrament. Es war ein glücklicher Gedanke M.S. Luthers Lehre wesentlich als bessere Bußlehre zu popus lischend Wege berechtigt erscheinen Konnte, war in höherer Horn gewahrt. Die innere psichologische Berknüpfung der einzelnen Nomente an der poenitentia zu zeigen, hat M. nicht die Fähigkeit. Luther ist darin viel größer als er. Bei Luther spütt man eben das originale Erleben. M. bietet eine objektive Doktrin, nach der "Bibel". Ich halte es sür richtig, wenn Tröltsch darauf hingewiesen hat, daß M. den Bußprozeß, den er schildert, sich nicht im Individum bewußt in Einzelstadien, gar in einem momentanen Bruche verwirklichend denke. Dasür sikseschichte, nicht durch die Geschichte der einzelnen Seele. Es ist deutlich, daß M. sich die conversio praktisch die Geschichte der einzelnen Seele. Es ist deutlich, daß M. sich die conversio praktisch als gleichmäßig durch das Leben sich binziehend vorstellt. Luthers erste These hat ihm, so könnte man sagen, "alles" klar gemacht. Gnaden= und Sündenbewußtsein läßt er stetig beieinander wohnen und sich gegenseitig integrieren. Der eigentliche Grundübergang im Christenleben vollzieht sich schon in der Tause, die nach M. mit Recht Kindertause ist. Diese ist das sacramentum vel signum der Übersührung des Menschan in den Gnadenstand, aus dem dem bloßen Weserberteten Lebenszustand in den Gnadenstand, aus dem dem bloßen we Fause behält ihre Kraft für das ganze Leben. M. gewährte durch seine Schilderung und Zusammenordnung der wesentlichen "Artisel" des Glaubens den Bfarrern das Mittel, den Kontrast des evangelischen Standpunkts und des katholischen zu freudigem Betwüßtsein zu dringen und mit der dandbunkts und des katholischen zu freudigem Betwüßtsein zu dringen und mit der dandbunkts und des katholischen zu freudigen Betwüßtsein zu dr

c) Die Berbindung der evangelischen Lehre mit der Biffenschaft und der Kirche mit dem Staat. a) Nachdem M. erft die Formel von der Kirche als Schule, Glaubenslehranstalt, gefunden hatte, bot sich ihm auch die Möglichkeit, den evangelischen Glauben und die neue "Bildung", die Reformation und den Humanismus in inneren Konner zu bringen. Er hat dem Glauben, der Bibel, nach dem Maße seines Berftandnisses nicht das geringste vergeben. Bielmehr entnimmt er es aus der Bibel felbst, daß zwischen dem Glauben und der Bernunft ein Zusammenhang bestehe. Er fnüpft bei der Beobachtung an, daß der ihm geläufige (auch scholaftisch-mittelalterliche, aber von der antiken Philosophie gebildete, daher dem M. als wissenschaftlich verbürgte) Gevon der antiten Philosophie gevildere, daher dem M. als wissenschaftlich verburgte) Gestonke von einer "lex naturalis" nicht nur von der Vernunft, sondern auch von der Bibel vertreten werde. Nach ihm zieht er sich sogar durch die ganze Bibel mit hindurch und ist der Hintergrund auch des Inhalts der lex revelata. Schon in der zweiten Ausgade der loei sind die Gedanken, die M. hier ausgebildet hat, deutlich zu erkennen, vollends beherrschen sie die dritte. Das Menschengeschlecht ist geschaffen und erlöst, so heht M. alsbald in letzterer an, S. 607, daß es eine imago und ein templum Dei Deum celebrans sei. Denn Gott will "agnosei" und "celebrari". So hat er miram artem daran gewendet, daß er, seine providentia, schon aus der Natur erkannt werde Ausleich hat er den Menschen die Erkenntis des Unterschieds don aut und die werbe. Zugleich hat er ben Menschen Die Erkenntnis bes Unterschieds von gut und bofe eingepflanzt. M. vergleicht die lex naturalis ausführlich mit dem Detalog und zeigt, eingepflanzt. M. vergleicht die lex naturalis ausstührlich mit dem Dekalog und zeigt, daß sie sowohl zu der ersten, als zu der zweiten Tasel Beziehung habe. Nur die eigentslichen mysteria divinitatis, die der Dreieinigkeit, sind nicht kraft ihrer als Erkenntnis dem Menschen eingepflanzt oder dei bloßer Beodachtung der Welt erkenndar. Der Dekalog gehört ja schon der "Geschichte" nach dem Sündenfall an und ist als eine spezissische Offendarung eins der beneficia, durch die Gott die Erlösung vorbereitet. Denn freilich nach dem Sündenfall lebt der Mensch an sich mit Bezug auf alles, was er ursprünglich als lex naturae klar erkannt hat, in "schrecklichen Zweiseln". Der Dekalog dient schon mit dazu, dem Menschen zur eertitudo über Gott wieder zu helfen. Freilich nur in das Glott werkisch durch ihn zum Gegenstand der Surcht wird dem der Mensch nur so, daß Gott praktisch durch ihn zum Gegenstand der Furcht wird, benn der Mensch kann es nicht ahnen, daß Gott nicht bloß fordere, sondern auch helse. Vollends kann es 55 ihm nicht von Ferne in ben Sinn kommen, wie Gott helfen will, daß eine reparatio bee Sündenfalls zu stande kommen soll. Das zeigt erst das Evangelium, welches völlig Neues, in ber lex naturalis nicht Angedeutetes offenbart, nämlich bie Erlösung burch Christus und die Glaubensgerechtigfeit. Aber biefe führt ja lettlich nur wieder jum Urftand jurud und schafft so vollends der lex naturalis Genüge. Man muß bei M. auseinanderhalten to bas "natürliche Gefet" an fich und bes Menichen Bewußtsein um es, bie conscientia,

bie nach bem Sunbenfall bunkel und ungewiß geworben ift. Auseinander zu halten ift auch die schöpfungsmäßige lex im Menschen und außer ihm, in der umgebenden Natur. Beibe find ihm durch den Sundenfall "zweifelhaft", unklar geworden. Für beibe bedarf er, um wieder zur certitudo zu gelangen, der lex spiritualis, die die "Offenbarung" allein gewährt. Die Offenbarung liegt in ber Bibel vor. Wir mogen wohl bebenten, 6 daß es ein ingens Dei beneficium ist, quod certum librum ecclesiae tradidit et servat (S. 801). Aber sind wir als Christen und auf übernatürliche Weise wieder certi über Gott, so gewinnt nun gerade auch die Pflege der "natürlichen" Gotteserkenntnis Interesse und Wert für uns und die Kirche. Kraft der lex naturae gewinnt der Glaube doch ein Gepräge von Rationalität. M. sieht im Blide auf sie Gottes Thun 10 in der Erlösung sich darstellen als die Verwirklichung eines ursprünglichen, von der Sünde burchkreuzten, dadurch an sich in Frage gestellten, doch aber nicht notwendigerweise aufgehobenen, vielmehr im Überschwang der Güte, die auch einen Ausweg sucht und sindet die ira zu beschwichtigen, sestgehaltenen Willens Gottes. Die "Rationalität" des Christentums hebt M. freilich nicht als solche hervor; es handelt sich ihm mehr darum, daß 15 Gottes innere Beständigkeit und wunderbare Überlegenheit zu Tage tritt. Im Grunde ist bei M. der Gedanke der lex naturalis ja auch supranatural bedingt. Von einer "Autonomie" dieser lex kann nicht bei ihm gerebet werden; sie beruht nur auf einem anderen Thun Gottes als die lex revelata, nämlich auf feinem Schöpferthun, mahrend letztere sein Erlöserthun einleitet. Aber im relativen Sinn ist jene nur "natural", näm= 20 lich soseen bie impil sie auch noch kennen. Es ist M. je länger je sicherer gelungen, mittelst ber (übrigens auch Luther vertrauten, von vielem aber wesentlich nur polemisch, etwa wider "Moses" benuzten) Zbee des "natürlichen Gesetzes" in neuer Weise, anders und doch ebenso eindrucksvoll als in der Scholastik, der Kirchenwissenschaft ein ibeelles Fundament in der "Vernunftwissenschaft" d. i. in der Kulturwelt zu sichen. 25 Freilich nur äußerlich. Denn M. hat eigentlich die Vorstellung von zwei Stockwerken des Kiissma" War wurft noch ihm zuerkt heimisch nursen aberen dem des "Wiffens". Man muß nach ihm zuerst heimisch werden in dem oberen, dem des biblischen Offenbarungswiffens. Dann kann man sich auch in dem unteren, dem des Vernunftwiffens (wieder) einrichten.

An Spetulationen über Gott und die einheitlich-mannigfaltige "lex" hat M. sich so nicht herangewagt. Nicht als ob ihm solche kein Interesse eingeslößt hätten. Aber nüchternen und frommen Sinns hat er sich an die "Grenzen" gehalten, die dem Menschen auf Erden gesteckt seien. Die Trinitätslehre und die Lehre von den zwei Naturen Chrifti, die ihm deutlich in der Bibel offenbart waren, haben wohl sein Berlangen nach mehr Berständnis gereizt. Aber er hat sich damit beschieden, auf den Himmel und die 85 uns dort bevorstehende letzte Offenbarung zu warten. Im Himmel wird man endlich alle Geheimnisse Gottes wirklich durchschauen, auch erkennen, welches die modi incarnationis Christi gewesen. Es ist nicht bedeutungslos, daß M. sich den Himmel nochmals als eine schola, die wahre academia gedacht hat. Luthers ethische Vorstellung von ber Seligkeit ist nicht auf ihn übergegangen. Daß die justitia in sich selbst beatitudo 40 sei, daß der höchste Lebensinhalt, der Inhalt des "ewigen Lebens", Liebe sei, ist ihm nicht verständlich geworden. Gott will agnosci und celebrari. Die Seligieit ist ewiger Preis ber himmlifchen in "Gefprachen" über Gott und fein nun endlich voll begriffenes Befen. Das war in gewiffer Beise auch nur eine "Reduktion" Lutherscher Gedanken, aber eine besonders bedenkliche. Sie bedeutet die ernstlichste Berschiebung der Lehre Luthers 45

in M.3 Fassung.
β) M. hat sich nicht daran genügt, eine Theorie herauszustellen, wiesern Glaube und Bernunft, Christentum und Menschentum sich begegnen. Bielmehr hat er sich auch prattisch daran begeben, eine Neuordnung des Schulwesens zu schaffen. Est handelt sich nur um höhere Schulen, Pädagogien und Universitäten (vgl. Ph. Hartselder, M. als Prae- 50 ceptor Germaniae, Mon. Germ. paedag. ed. Kehrbach Bb VII, 1889). Das Interesse Slaubens, der Kirche, ist das führende, Philologie, Philosopie, die ganze Artistensfakultät "dient" der Theologie, ist Borstufe für die theologische Fakultät. Aber das von der Offenbarung aus abgestecke Gebiet des "menschlichen Wissens", der litterae, gewinnt durch M. doch eine wohlbenessene Selbststandigkeit und Würde. Se hatte an den luthes 55 rischen Universitäten Licht und Luft zum Gebeihen. Seine loci hat M. gebacht als Mufter eines theologischen Lehrbuchs. Sie find in der That "das" Lehrbuch fur die ganze Spigonenschaft ber Reformation geworden, wenn fie auch nur in einzelnen Territorien "offiziell" eingeführt wurden. Zu ihnen gehören als "Propadeutit" die Lehrbucher ber Bhilosophie, die M. schuf. Naturlich konnte M. auf Das Schulwesen, Den festen 60

Lehrbetrieb, nur Einfluß gewinnen mit Hilfe der Obrigkeiten. Er ist es, der überhaupt bas Berhältnis zwischen ber lutherischen Kirche und bem Staate geregelt hat. Schon in ber 2. Ausgabe ber loci hat er sehr ausführlich de magistratibus et dignitate rerum politicarum gehandelt (CR XXI, 542 ff.): Evangelium docet de quadam spiri-5 tuali et aeterna justitia in corde, nec abolet interim in vita corporali oeconomiam aut politiam, sed docet et oeconomiam et omnes politias ratione conmiam aut politiam, sed docet et oeconomiam et omnes politias ratione constitutas bonas ordinationes Dei esse. Die magistratus sind nicht nur durch die ratio sanktioniert, sondern auch ganz eigens, "positive", durch Gott: sunt bonae creaturae Dei sieut fruges, vinum etc. Bibelworte und viele "Historien" der Bibel des 10 stätigen das. Die Obrigseit ist berusen "Hüter" des ganzen Gesetses zu sein, selbstwersständlich der lex naturalis, aber auch des Dekalogs und zwar "beider Tafeln". In dem Dekalog ist ja nur "wieder" klar gemacht, was der Zwed der Menschheit ist, zumal auch in der Gemeinschaft, "ut videlicet innotescat deus ac glorificetur". So ist Schutz der ersten Tasel und damit der Kirche der praecipuus sinis der Obrigseit. 15 Die "Positivität" des Rechts und der Pflicht der Obrigkeit bietet für M. die Möglichkeit, durch die "Offenbarung" bestimmen zu laffen, was der Obrigkeit zustehe und was nicht. Sie hat der reinen Glaubenslehre, d. i. der Bibellehre, überall Raum zu schaffen und fie hat der Lehranstalt für den Bibelglauben, der evangelischen Kirche, da die Bischöfe nun einmal nicht helfen wollen, die nötigen äußeren Ordnungen zu geben. Sie hat auf der 20 andern Seite aber nicht selbst die Bibel zu interpretieren und nicht inhaltlich von sich aus ben Glauben zu formulieren. Bgl. auch M.s (ursprünglich zur Philosophiae moralis epitome, 1538, gehörigen, bann auch selbstständig verbreiteten) Traktat: An principes debeant mutare impios cultus, cessantibus aut prohibentibus episcopis etc. (CR XVI, 85). Die Fürsten gehören in M.s Sinn nicht unter die docentes, sondern zu unter die auditores in der Kirche. M. hat auch den Begriff der "praecipua membra ecclesiae" für die "principes et cetei magistratus" geprägt (CR XVI, 89). Aber danus leitet er nirgends mehr ab, als daß sie äußerlich, in Historicht der "disciplina", freisich Gerr" sied decentes päylich als Manten. freilich "Herr" sind über die docentes, nämlich als "Menschen". Als "ministri verdi" aber sind die Glaubenslehrer, die Pfarrer, unabhängig und für die Obrigkeit wie für 30 alle "auditores" autoritativ. (Bgl. Art. "Konsistorien, Konsistorialverfassung" Bd X S. 752 ff.). M. hat die eigentliche Joee des lutherischen "Staatskirchentums" herausgearbeitet. Die Kirche ist nach seiner Meinung durchaus "einzufügen" in den Staat als "Drbnung". In allem, was "äußere Ordnungen" betrifft, ist der Staat fo souverän, daß der Fürst, der Magistrat nur Gott verantwortlich ist. Von Gott her hat er als praecipuum membrum ecclesiae, d. h. als vor anderen mit "Macht" ausgestattet, die Pslicht zu sorgen, daß Gottes Wort jedenfalls nicht unterdrückt werde. Aber was Gottes Wort "sagt", das hat er in der Kirche zu "hören", und sich danach als "Person" zu bemessen. Eine Schwierigkeit hatte die M. sche Gedanterische nur insofern, als doch Die Obrigfeit im Streitfalle, wie eben in ber Reformationezeit, felbst entscheiben mußte, 40 welche Partei bas Wort Gottes auf ihrer Seite habe. Über Diese Schwierigkeit half Die Selbstgewißbeit der Evangelischen hinweg. Daß Luther Gottes Wort richtig verftebe und der eigentliche doctor seripturae sacrae sei, ichien für Di. außer Distuffion. B. Die orthodoge lutherische Rirche. Wer von Melanchthon herkommt, tann sich in der Schilderung der "Orthodogie" ziemlich kurz fassen. Ritschl hat darin 45 ganz recht, daß diese durch und durch von M. bestimmt ist. Sie lebt und webt in demjenigen Verständnis des Evangeliums, welches M. präzisiert hatte. Man darf da nicht die Ablehnung des Philippismus urgieren wollen. Der Philippismus war der wider Luther verselbstständigte Melanchthonismus. Das Luthertum steht auf dem Luther vertretenden Melanchthonismus.

bemjenigen Verständnis des Evangeliums, welches M. präzisert hatte. Man darf da nicht die Ablehnung des Philippismus urgieren wollen. Der Philippismus war der wider Luther verselbstitändigte Melanchthonismus. Das Luthertum steht auf dem Luther vertretenden Melanchthonismus. In den Einzellehren hatten die Theologen der eigentlichen dertretenden Melanchthonismus. In den Einzellehren hatten die Theologen der eigentlichen der Reformationszeit begreislicherweise noch ein gewisses Maß von Differenzen untereinander ertragen. Ertragen hatte selbst Luther, daß M. und andere nicht auf jeden seiner Gedanken eingingen. Sogar in der Abendmahlslehre hatte er M. freie Hand gelassen. Ihm gegenüber fand er das gute Zutrauen, daß er den Kern der Sache wahre. Die unglückliche Hattung in der Zeit des Interims hat M. persönlich bei einem großen Teil der Schangelischen das Vertrauen gekostet, und sie hat ihm zum Teil Freunde von jener Art erweckt, die gefährlicher sind als Keinde. Nachdem einmal die Gegensätze der Philippisten und Gnesiolutheraner heillos geworden, war es gerade auch nach M.s Grundsätzen Sache der Obrigseiten, einzugreisen und dem Worte Gottes, nach ihrer Einsicht in das Verdältnis der hadernden Gruppen, den Sieg zu verschaffen. Die Fürsten und Magisostrate sind ganz korrekt versahren, indem sie zunächst nur an Wiederherstellung der

tranquillitas als allgemeines Staatsinteresse bachten und längere Zeit die Gegensätze miteinander bestehen ließen. Erst als ihr Gewährenlassen die Theologen vollends eigenzwillig und streitsüchtig machte, haben sie Partei ergrissen. Daß dabei diesenige Gruppe, die unter dem Namen Luthers stritt, die bevorzugte wurde, ist im Grunde nicht verwunzberlich. Der Territorien waren damals in Deutschland so viele, daß auch der Philippisz mus nicht verschwand. Gab es zur Zeit noch keine Möglichkeit, in einem und demselben Territorium zwei so hart aneinander geratene Richtungen, wie die der Gnessolutheraner und der Philippisten, beisammen zu hegen, so bot eben die Vielheit der Territorien die Möglichkeit, daß sie doch deide Bestand behielten. Die Philippisten der deutschen Landeskirchen haben sich dann mit neuer Betonung bloß "reformiert" genannt. Ihre nahe so Verührung (immerhin nicht Übereinstimmung) mit dem Calvinismus in der Abendmahlszlehre verdeckte ihnen manche bedeutsame Disserenz mit den diesem Freundschaft und Antegungen besonders in Hinsicht ührer Gestaltung des Kultus von da empfangen. Bei den meisten deutschen "reformierten" Kirchen, auch Anregungen besonders in Hinsicht ührer Gestaltung des Kultus von da empfangen. Bei den meisten deutschen "reformierten" Kirchen handelt es so sich doch dauernd nur um eine Nüance innerhalb des Luthertums. Ugl. Art. "Philippizsten" Bd XV S. 322 ff.

Das Gnefioluthertum sammelte fich ober wurde gesammelt im Zeichen ber Konkorbiensormel, demnächst 1580, des Konkordienbuchs. Es ist m. E. nicht die Aufgabe der Konsessioneskunde, den Inhalt der "Bekenntnisse" im einzelnen vorzusühren. (Ueber die Wusgabe der Symbolik vgl. den ihr gewidmeten Sonderartikel). Für die orthodoxe Zeit blied es dabei, daß die Symbole nur strittig gewordene Punkte erledigten und daß im übrigen die Bibel die einzige wirkliche Autorität des Glaubens sei. Das gilt, wiewohl Leonh. Hutter ein Compendium locorum theologicorum e Scriptura S. et libro Concordiae collectum, 1609, herausgab und damit Melanchthons loci für die fach= 25 sischen Universitäten offiziell verdrängte (er behielt doch M.s Schematismus bei!). Denn bieses Werk gehört zur theologia catechetica, nicht acroamatica, und ift nicht ohne weiteres als Thous zu verwerten. Der Klassiker ber Beriode, Johann Gerhard, widmet in seinen loci den Symbollehren wenig und ganz nebenher Ausmerksamkeit. Viel wichtiger war ihm der consensus patrum, der Nachweis, daß Luthertum und alte Kirche sich begeg= 30 neten. Niemand war "gleichgiltig" gegen bie Symbole, vielmehr wußte sich jeber auf fie verpflichtet, und die Universitäten unterrichteten auch eigens über fie, aber ein Mann wie Gerhard war so vollkommen regiert von dem Eindruck ihrer Übereinstimmung mit der Bibel und hatte übrigens so völlig recht mit der Überzeugung, daß sie ihrerseits nur eben auf die Bibel verpflichteten, daß er fich unbefangen als bloß durch die Bibel "ge= 36 bunden" empfinden konnte. Man kann auch nicht einmal sagen, daß die Bibel zwar als norma normans, die Symbole als norma normata erachtet waren. Bielmehr war die Bibel selbst auch norma normata. Es kam für die Theologie nur darauf an, schul= mäßig zu interpretieren und spstematisieren und übrigens kunstgerecht zu verteidigen, was sie enthalte (Joh. Gerhards Bert führt den Titel: Loci theologici cum pro adstruenda 40 veritate tum pro destruenda quorumvis contradicentium falsitate per theses... explicati; es hebt sogleich an: Cum Scriptura s. sit unicum et proprium theologiae principium, ideo ab ea merito initium facimus). Man tann sagen, die Bibel sei das Land des Glaubens selbst gewesen, die Symbole eine Schutwehr des Landes, bie doch nur der Feinde wegen angelegt war. Sie zeigten einige besonders bedrohte 46 Buntte. Ihre Lehre im einzelnen darzulegen, ift beshalb in ber Konfessionskunde nicht am Plate, weil es die falsche Borstellung erweckt, als ob sie vor anderen als wichtig empfunden wären. "Wichtig" war vielmehr jede Bibellehre in gleichem Maße. Zwar identifizierte man nicht Rechtfertigungs- oder Heilsglauben und Bibelglauben schlechtweg. Benn man von den articuli fidei sprach, dachte man an den Heilsglauben. Selbst da 50 unterschied man zwischen articuli fidei fundamentales und non fundamentales. Die in ihrer Art höchst interessante, technisch musterhaft durchgeführte Schrift des Nikolaus punnius (s. d. A. Bd VIII S. 459) Διάσκεψις theologica de fundamentali dissensu doctrinae evangelicae-lutheranae et calvinianae seu reformatae (juerst 1626), bie nach allen Seiten feststellt, was "fundamental" im Glauben sei (der Terminus "Fun= 55 damentalartikel" geht auf sie zurüch), zeigt die Orientierung der kides im spezissischen Sinne von kides salvikica. Aber sie zeigt zugleich, daß man der Bibel sich doch in allen Studen verpflichtet wußte und ber Rirche Die Aufgabe gufchrieb, für "jedes" Bottes-

Die Symbole hatten ihre praktische Hauptbedeutung für die lutherischen Staaten. 60

Diese hatten sie in erster Linie nötig: die Confessio Augustana als Grundlage für die Anerkennung ihres Verhaltens von seiten des Reichs; das Reich hatte eine Prazifierung der evangelischen Lehre verlangt, um eine Urkunde zu haben, die juristisch brauchbar sei. Wiederum hatten die Staaten dann gegenüber der unter den Evangelischen selbst entstandenen 5 Unsicherheit der Ausführung vieler Punkte ein Dokument oder eine Sammlung von Dokumenten für nötig erkannt, woran sie eine speziellere Orientierung für ihre innere Kirchenpolitik batten. Es ist eine abstrakte Betrachtung ber Symbole, wenn man fie - in Deutschland — von dem Bedürfnis der Territorialobrigkeiten an einen "Leitfaben", um fich in den innerevangelischen Wirren "burchzufinden", ablöft. Diefe abstrachtung, 10 man kann auch von religiöfer 3bealifierung sprechen, hat nach ber Festlegung bes Konfordienbuchs bei einigen begonnen, fie batte ein Borfpiel an der Glorifizierung der Augustana. Es gab Theologen (Hutter), die von einer Inspiration auch der lutherischen Symbole, speziell der Konfordienformel, redeten. Aber das hatte keinen Bestand. (Wirklichen Anklang fand nur die Lehre, daß Luther eine spezifische göttliche vocatio gehabt habe.) Die Obrigkeiten machten, nachdem sie, mit Hilse der Theologen (vgl. S. 162, 24—38) ermittelt hatten, was wirklich als "evangelisches" Verständnis der Bibel in den strittigen Punkten zu erachten sei, ihrerseits jede Zulassung zum theologischen Lehramt (zum Pfarramt und zu der noch wichtigeren Prosessung abhängig von der Anerkennung der Symbole. Aber das bedeutete nicht, daß nun der evangelische Lehrer die Symbollehren vor anderen zu trakwie bei bei bei Bort fonnte man sagen, daß die zumal in der Konkordiensormel behandelten Lehren als "erledigte", thetisch und antithetisch geklärte, zurücktraten. Im spnstretistischen Streite regte sich unter den Theologen der Wunsch nach einem neuen Symbol. Calov bachte, die Zeit verlange ein Wert wie den "Consensus repetitus fidei verae Lutheranae in illis doctrinae capitibus, quae contra puram et invariatam 25 August. Confessionem aliosque libros symbolicos in libro Concordiae comprehensos . . . impugnant D. Georgius Calixtus ejusdemque complices". Aber bie Staaten hatten schon begonnen, sich ihre Aufgaben anders zu formulieren als zu ber Beit, wo fie ben liber Concordiae ebierten. Bu einem neuen lutherischen Symbol ift es baher nicht mehr gekommen.

Die wichtigste theologische Schöpfung der orthodoren Zeit war eine ausgeführte Lehre über die Inspiration der Bibel. In der zweiten Ausgabe seiner loei hat Gerhard diese Aufgabe in die Hand genommen. Ich darf in der Kürze auf Tröltsche oben S. 156, 46 genanntes Wert verweisen. Der dialektische Kampf mit den römischen Theologen, zumal mit den schlagfertigen Jesuiten, zwang die protestantischen Theologen, die Lehre von der 35 Bibel als "ficherem" und "blogem" Gotteswort so zu gestalten, daß sie bas heilige Buch als agiomatische Grundlage aller Glaubensgebanten mit mehr Recht hinstellen konnten, als die römischen Theologen den inspirierten und unfehlbaren Bapft. Gewann dabei die Bibel erst vollends jenen Charafter, wo jedes Wort in ihr wichtig wurde, so ist es um so mehr zu beachten, daß die lutherischen Theologen doch beberricht blieben von einer 40 einheitlichen praktischen Intuition in Sinsicht bes Wesens bes Christentums. Auch in biefer Beziehung glaube ich Tröltsch zustimmen können, wenn er ben Nachweis antritt, daß Melanchthons Deutung des evangelischen Christentums als wahre Buge vermöge von lex und evangelium den eigentlichen Grundafford ber orthodoren Lehre bilde. Die Beranstaltungen Gottes zum Heile bes gefallenen Menschen werben von vielen noch ein Teil 45 mirakulöser gedacht, als von Melanchthon, der Glaube, das Bibelverskändnis, gelten vollends als eine mechanische Wirkung des heiligen Geistes, die Verschiedung der Seligkeitsidee wird noch deutlicher, der metaphysische Gottesgedanke gewinnt Konsequenzen, wie Melanchthon fie noch nicht im Sinn gehabt (unio mystica mit der Trinität als Ziel bes nun auch erft völlig ausgerechneten "ordo salutis"), in der Saframentslehre war man ja von 50 vorneherein auf anderer Fahrte als Melandthon (man verfelbstständigte die Saframente in einer Weise, die hart an die fatholische Schätzung wieder herantrat), bas alles find Barerga im Berbaltnis zu bem von Melanchthon ererbten und ftets überzeugend befunbenen Grundschema der Gedanken über ben Bibelinhalt. Man murbe in ber orthodogen Beriode nicht reicher, als Melanchthon, aber auch nicht armer. Ganz bem Geifte De-55 landthone gemäß ift die fuble, rubige Gleichmäßigfeit ber Erörterung aller loci. Reiner ruft vor den anderen einen lebhafteren Pulsichlag hervor. Scheinbar fteben fie auch äußerlich nebeneinander. Schließlich fehlt es doch nicht an einem ibeellen Zusammenhang, speziell vom Gottesbegriff ber, b. h. von Gottes Interesse an der lex her. Gine genauere Darstellung der orthodogen Lehre hatte das Dogma von der Satisfaktion, die Christus wo statt der Sünder Gott geleistet hat, fraftig zu beleuchten. Denn es hangt in spezifischer Weise zusammen mit dem Gedanken der lex, auch einer lex naturalis, und verknüpft die Uebervernunft des Evangeliums mit den rationalen Gedanken und Stimmungen, die der "Glaube" gelten lasse. In ihm hat die orthodoxe Theologie gezeigt, daß sie Meslanchthons Lutherverständnis in geistiger, religiöser Berarbeitung zu eigen hatte, daß sie in den Triebkräften desselben wirklich lebte. Es ist kein Zusall, daß jenes Dogma das 5

dauerhafteste Stud der orthodogen Lehre geworden ift.

Un ber Frömmigkeit ber Orthodoxie fällt auf, wie befriedigt sie war. Rie wieder ist der evangelische Glauben in so weiten Kreisen gleichermaßen seines Objektes und seines Rechtes gewiß gewesen. Die Bibel war wirklich der certus liber, und man freute sich ber certitudo gratiae in der Demut solcher, die sich durch "fremdes Berdienst" gerettet 10 wissen. Zuzugeben ist, daß die sittlichen Impulse des Glaubens nicht mehr in gleicher Deutlichkeit und Stärke empfunden wurden, wie von Melanchthon und Luthers genuinen Schülern. Man vertröstete sich gegenüber der Sünde in einer oberstächlicheren Beise, als wie Luther und Melanchthon gethan, auf den Himmel, wo es anders siehen werde. Melanchthons ausgeglichene Sünderstimmung (die an sich deutlich genug absticht von 15 Nethansk antstallssen trastnoller) war übersesongen in zewehnheitsmäßige Erzehung in die Luthers entschlossen trostwoller) war übergegangen in gewohnheitsmäßige Ergebung in die Unüberwindlichkeit der Sünde. Aber man achtete doch ernstlich auf justitia civilis, ohne sich daraus einen Ruhm zu machen. Daß Gottes Gesetz mehr verlange als sie, deß war man sich bewußt. In hohem Maße ist Himmelshoffnung das Element der orthodoxen Frömmigkeit. Das ist an und für sich gemeinchristlich. Fehlte solche Stim= 20 mung, so deutete das auf religiöse Ode. Aber es fehlte das Gegengewicht einer bewußten mung, so deutere das auf rengive Doe. Aber es sehte das Gegengewicht einer bewühlten sittlichen Bewertung auch der Welt. Man sah keine eigentlichen Aufgaben in der Welt der sich. Was dei Luther Pessimismus im Blick auf die Personen war, hatte sich in sittliche Jdeenlosigkeit umgesetzt. Welanchthon hatte noch "Ideen", wenigstens bezüglich der Obrigkeit, gehabt. Er hatte die Dreiskändelehre (procreatio: Familie, bürgerliche 25 Arbeit, educatio: Schule, zumal Glaubensschule, Kirche, gubernatio: Obrigkeit) aufgestellt und damit guter Ordnung vorgearbeitet. Denn die Obrigkeiten waren auf ihn einescansen. Nun ließ wan die Obrigkeiten waren auf ihn eingegangen. Nun ließ man die Obrigkeiten walten und genügte sich, ein jeder in seinem "Stande". Aber man wußte nicht recht, weshalb man sich daran halten durfe. Man lebte mit gutem Gewissen in ehrbarer "Beltmäßigkeit", aber im Grunde nur auf Bibel- 20 worte hin und ohne nach einem "Sinn" der Belt zu fragen. Den Sinn des Kenschenlebens überhaupt hatte Melanchthon mit den Worten befiniert: homo ideo conditus est, ut in eo illucescat Deus et per eum patesiat, und hatte daran auch eine Theorie von der societas geknüpft, nämlich, daß immer "alii alios" zu "lehren" hätten. Das hatte praktisch (auch in seinem Sinn) ergeben, daß eigentlich die Geistlichkeit die 35 ideale Direktive des Lebens zu geben habe. In der That nahm die ehrerbietige Hingabe an die Lehre, die man im Katechismusunterricht und von der Kanzel vernahm, den dreitesten Raum in der orthodogen Frömmigkeit ein. Überhaupt die "Kirchlichkeit", das "Sichhalten zum Gotteswort und Sakrament". Eigenes Bisellesen wurde gewünscht, war aber, schon im äußerlichsten Sinn, dem "Bolte" größtenteils gar nicht möglich. Den 40 allem, zumal der festen Umzäunung des Glaubens durch schematisierte Bibellehre, entspricht es, daß die orthodore Frömmigkeit zwar persönlich kräftiges, aber wenig indivisuelles Gepräge hat. Die edelste Blüte lutherischer Frömmig zeigt das geistliche Lied und die geistliche Musik ber Zeit. B. Gerhardt und J. S. Bach weisen auf Lichter in biefer Frömmigkeit, die man nicht übersehen darf. Es ist dankbarer Versöhnungs= und 45 darin begründeter tapferer Vorsehungsglaube, der ihr Mark ausmacht und beweist, daß Luthers frober Preis ber "Freiheit eines Chriftenmenschen" in ben Gemütern nicht verklungen war.

2. Die reformierte Kirche. Man darf auch von ihr wie einer geschlossenen Gruppe sprechen, wiewohl sie es nie in dem Maße, wie die lutherische, zu einer "Bekenntniss 50 einheit" gebracht hat. In ihr begegnen wir lauter Partikularbekenntnissen b. h. Lehrsformulierungen, die nur für bestimmte Länder galten. Aber inhaltlich stehen die überaus mannigsaltigen Bekenntnisse sich in ihren charakteristischen Merkmalen so nahe, daß es doch das Richtige ist, zusammenfassend von einer reformierten "Kirche", nicht reformierten "Kirchen" zu reden. Nur die englische Staatskirche, das Anglikanertum, muß wie ein 55 Sonderthpus innerhalb des reformierten Protestantismus betrachtet werden. Es wird sich in diesem Artikel nur darum handeln können, die Besonderheiten des Reformiertentums neben dem Luthertum zu kennzeichnen. Nicht als ob jenes gewissermaßen als der Nebenzläuser hingestellt werden sollte. Ich habe schon oben S. 143, 13 darauf hingewiesen, daß der reformierte Teil numerisch die Hauptmacht des Protestantismus repräsentiere. Da so

ware es gewiß thöricht, ihn in irgend einem Sinn in den Schatten zu rücken. Allein er ist historisch immerhin die spätere Form des Protestantismus, und so ergiebt es sich von selbst, daß man bei historischer Betrachtung mit Luther beginnt und dann doch wohl auch mit Recht sich zuerst zum "Luthertum" wendet. Wiederum darf man sich dann, mindestens wo Kürze am Platze ist, daran genügen lassen, wesentlich nur bei den Punkten zu verweilen, die die Differenz der reformierten Kirche von der lutherischen bezeichnen.

M. Göbel, Die relig. Eigentümlichteit d. luth. und resorm. Kirche, 1837; A. Schweizer. Die Glaubenslehre d. euong.-resorm. Kirche, 2 Web, 1844, 1847; derl., Die protekt. Centralidogume in there Chriwidelung innerhald d. resorm. Kirche, 2 Web, 1854, 1856; M. Schneden: 10 burger, Bergleichende Darftellung des lutherischen und resormierten Lehrbegriffs, berausgeg. von E. Giber, 2 Ale, 1855; H. Heppe, Die Dognatif d. evang.-resorm. Kirche, 1861; K. Hundesbagen, Beiträge I (s. oben S. 156, 6) Rr. 3 (S. 301ft): Die unterscheidender religiöse Grundeigentümlichseit des luth. und des resorm. Brotestantismus und despendigentümlichseit des luth. und des resorm. Brotestantismus und besten Kirchen des Kirchenstellung sier zusächlichen Presidende D. Reigung und d. Käsigeteit eider auf Kirchensstellung sier zusächlichen Differenz zu bestimmen und abzuleiten"); A. Kitsch, der Schäfteit eider Auf Kirchensstellung sier "Neuflich Lebre von Gott (l. d. S. 147, 3), Kr. 2, S. 94 ft.; der, der Schäft. R. Sp. 29, 30, 33, 42, 43; berl, Gesch des Peitsimmen, W. 2, S. 41ft, 21, S. 79 – 82; Art. "Calvin" in Bd III S. 654 ff. und die dort einzelnen Abschildung und der einzelnen Abschildung einem Abschildung eine Abschildung ein Abschildung eine Absc

Die Haupt ver such eine Formel zu finden für den unterschiedlichen Charakter der reformierten Versuchen, eine Formel zu finden für den unterschiedlichen Charakter der reformierten und lutherischen Kirche ragen drei, bezw. vier hervor, der von Schweizer, Schneckenburger, Hundeshagen und vielleicht von Ritschl; ich stelle Ritschl etwas abseits, da er nicht die Absicht hat, den beiderseitigen Thypus vollständig zu charakterisieren, sondern die Frage nur darauf richtet, welche der beiden evangelischen Kirchen für den Pietismus, wie er ihn versteht, direkter disponiert gewesen sei. Schweizer meint, was auch schon vorher geäußert war, die Reformation habe im Katholicismus eine sowohl judaistisch als paganistisch entartete Kirche vor sich gehabt, ein in Werkheiligkeit und Kreaturdergötterung zurückgesunkenes Christentum. Das Luthertum habe vorwiegend den judaistischen, das Reformiertentum den paganistischen Verderb im Komanismus empfunden, und daraus resultiere der relative Unterschied der beiden Formen des Protestantismus. In der prinswiellen Ablehnung beider Irrtümer des römischen Christentums seien sich Luther und Zwingli (Calvin) begegnet, aber der eine habe den judaistischen schärfer ins Auge gefaßt und verfolgt, der andere den paganistischen. Das habe auf beiden Seiten für das ganze Lehrsystem Folgen gehabt. Schweizer entwickelt seine Konzeption im speziellen nur für die reformierte Rirche. Hier glaubt er als "Prinzip" letztlich den reinen religiösen

Abhängigkeitsgebanken und die Sorge um die Ehre Gottes zu treffen. "Die Grundrichtung der reformierten Rirche ist Beseitigung aller Kreaturvergötterung oder heidnischen Berdunkelung des Gottesbewußtseins mittelst Wiederherstellung des reinen Urchristentums. Daher ist das tiefste Grundbogma ober sogenannte Materialprinzip das im biblischen Christentum gegebene Brinzip alleiniger Abhängigkeit von Gott als religiöser Determinis= 5 mus, durchgeführt im Interesse unverkümmerter Ehre Gottes". Das Centralbogma wurde mit innerer Notwendigkeit die Brädestinationslehre. — Schnedenburger läßt den Unter= schied beiber Systeme vielmehr von einem Gegensate psychologischer Art, ber fich in tontraftierendem religios-fittlichem Verhalten auf einer und berfelben Bafis darftellt, ausgeben. Im Luthertum überwiege die Befriedigung, vom Drude bes Schuldbewußtseins 10 befreit zu sein, Frieden des Gewissens mit Gott zu haben, sich Christi als Bersöhners und Hernersten zu dürfen, ihn im Sakrament zu genießen, kurz, hier offenbare sich der Rechtsertigungsgedanke in seiner religiösen Fülle. Das Luthertum bedeutet ein Ausruhen im Glauben, es ist "passiv". Für die reformierte Frömmigkeit ist der Ausgangs-punkt die Empfindung der Sünde als Hemmung, als Verknechtung des Willens. Die 15 yunts die Empinoung der Sunde als Hemung, als Vertnechtung des Willens. Die 15 Inade offenbart ihre sittliche Kraft. Das Bewußtsein von ihr bedeutet, mit der Freude über die Absolution von der Schuld, vor allem die Freude der inneren Kräftigung zu neuen Leben und energischem Heiligungsstreben. Gott wird empfunden als impulsiver Herrenwillen, die Abhängigkeit von ihm als Lösung von aller sonstigen Abhängigkeit und als wirksamer Antried zum Gehorsam im Guten. Nicht passiv debend, sondern aktiv 20 sich bewährend, nur in den sittlichen Früchten seiner selbst wirklich bewußt und gewiß werdend, ist der Glaube vor allem energischer Weile gegenüber. In eigentumlicher Weise repräsentieren die beiden protestantischen Typen die Schleiermachersche Grundunterscheidung von ästhetischer und teleologischer Frömmigkeit. — Hundeshagen ftimmt Schneckenburger in weitem Mage ju, wendet die ganze Betrachtung aber ins 25 Siftorischtonkrete, indem er den Kirchenbegriff heranzieht, den Ausgangspunkt nimmt von Interigiontreie, indem er den Richenbegriff heranzieht, den Ausgangspuntt innimt von Zwinglis spezissischer Tendenz auf Errichtung einer rechten Gottesherrschaft, einer Theostratie in Zürich. Nach ihm hat allein die reformierte Konsessischen, sittlich-politischen Ausgaben der Kirche. Sie wolle nicht bloß die Individuen verchristlichen, in versönlicher Buße erneuen, durch den Rechtsertigungsglauben trösten zu und zur Heiligung disponieren, — das alles sei lutherisch und natürlich nicht zu versachten —, sondern sie wolle die Gesellschaft, die Wenschheit in ihren großen Gemeinschaftssformen verchristlichen, die Kirche selbst so organisieren, wie es dem Geiste Christientspreche, und den Staat nicht minder. — Ritsch legt den Finger speziell auf das Interesse dalvinismus an "Disziplin", nachdrückliche Kirchenzucht, Übung des Bannes. 35 Das Luthertum sei dem gegenüber eine Sphäre sittlicher Freiheit, nicht statutarisch, sondern Das Luthertum sei bem gegenüber eine Sphare sittlicher Freiheit, nicht statutarisch, sondern ibeell geregelter Sittlichkeit. Der Calvinismus fei bem Ratholicismus naher geblieben, als bas Luthertum. Er habe eine "gesetzliche" Frommigkeit und Sittlichkeit.

Alle diese Betrachtungen haben ein gutes Daß von Berechtigung. Aber sie find zu fonstruktiv und einseitig. Die Frage nach einem "Pringip" bes Luthertums auf ber einen, 40 bes Reformiertentums auf ber anderen Seite ist von vorneherein verfehlt. Die Religionen und im Christentum die Konfessionen stehen historisch gar nicht als wirklich runde, feste Gestalten mit nur Einer Seele da. Der Dogmatiker darf und muß versuchen, das Evansgelium als innerliche Einheit zu erfassen und daraus ein "Spstem" zu gewinnen. In der lebendigen Geschichte ist noch jedes Spstem zu Schanden geworden, selbst das ges 45 ichlossenste und am direktesten von einem einheitlichen und überaus starken Machtwillen, bem "Bapsttum", getragene römische. Auch es muß praktisch überall Kompromisse ein= geben, um sich für die "Zukunft" zu retten. Es kann sich nur darum handeln, daß nach dem vorwiegend führenden Manne ge-

fragt und übrigens das zur Anschauung gebracht wird, was die Grenzen seines Einflusses 50 auf seine Gesolgschaft bezeichnet. Ich benke an Calvin. Daß vieser Mann zu den Episgonen der Reformationszeit gehört, ist sicher nicht zu verkennen. Daß er dennoch sehr Großes für die Resormation bedeutet hat, zum Teil einflußreicher gewesen ist als selbst Luther, kann man ebensowenig verkennen. Müller in seiner "Symbolik" (s. o. S. 166, 18. 19) meint Luther als den "bahnbrechenden", Calvin als den "vollendenden" Resormator bes 55 urteilen zu millen. Alles wes die unerlöhliche Ausgestoltung der veretstantischen Kirche urteilen zu muffen. "Alles was die unerläßliche Ausgestaltung der protestantischen Kirche angeht, hat der reformierte Protestantismus, und vor allem Calvin geleiftet". Das fann der Hiftoriker nicht bestätigen. Luther ist gewiß ber Bahnbrecher ber Reformation, Calvin vielleicht der erfolgreichste der Reformatoren, eine gewaltige Personlichkeit aber "vollsendend" für die Reformation — nein! Zu deutlich kommen bei ihm, wie bei Melanchs 60 thon, nur in anderer Weise, wichtige evangelische Gedanken Luthers zu kurz. Eine "Vollendung" hat die Reformation überhaupt historisch nicht gefunden.

Es kommt wesentlich folgendes in Betracht.

a) Die Zuspitzung bes Biblicismus in der Prazis. Es war der katho-5 lische Historiker Rampschulte, der zuerst bei der Erforschung Calvins der Beobachtung folgte, daß für diesen die Bibel in einer besonderen Weise ein und alles sei, die Bibel als Buch, als Sammlung göttlicher Sprüche, orakelhafter Mitteilungen und Weisungen. Diefe Beobachtung trifft das Richtige. Es handelt sich freilich an sich nur um eine Rüance, benn die Bibel ist das gemeinsame Banner der Reformation und beider eban-10 gelischen Kirchen. Auch das ist noch nicht das Charakteristische für Calvin, daß er sie in jedem Worte für inspiriert hält. Denn das thut Luther auch, trop seiner bekannten Aeußerung, daß nur was "Christum treibe" Gottes Wort sei. Bollends ift Melanchthon von teiner anderen theoretischen Borftellung über die Bibel erfüllt, als Calvin, bem eben auch die Bibel der certus liber ist, der allein uns certitudo gewährt. Bielleicht ist M. 15 gegenüber doch das zu betonen, daß Calvin gleich zum Eingang seiner institutio eine aussührliche Lehre de scriptura aufstellt, schon in der zweiten Ausgabe 1539, zumal aber in der zum standard work der reformierten Theologie gewordenen dritten, 1559. Eine eigentliche Zerlegung des Gedankens von der inspiratio bietet er übrigens auch noch nicht. Und andererseits kennt er wohl ben Zweifel an ber Inspiration; er begegnet 20 ihm mit der Theorie vom testimonium spiritus sancti, das der Bibel für den Glauben, b. h. wo ber Geist im Herzen wohne, zur Seite gehe (f. 2. Ausg., Lib. I, c. 19 ff., CR XXIX, 292 ff., und 3. Ausg. Lib. I, c. 6 ff., CR XXX, 53 ff.; die lutherische Orthodorie hat mit Bezug auf diese Lebre in der theologischen Form ihr unbewußt sich an Calbin angelehnt). Aber bas ift nun bas relativ Eigentümliche bei Calvin, bag er in erheblich 25 weiterem Maße praktisch mit dem Gedanken von der "ganzen" Bibel als "Gotteswort" Ernst macht als Luther und doch auch Melanchthon. Das bedeutet, daß er in abstrakter, man kann auch sagen gesetzlicher Weise konsequenter ist in der Anwendung seiner Theorie man tann auch jagen gesestlicher Weine tonsequenter ist in ver Anivendung seiner Leveute über die Bibel als Luther und Melanchthon. Luther kümmert sich praktisch nur um das, was "Christum treibt" und sieht nur darin ein Wort Gottes "für uns" d. h. ein solches, so welches es gelte, unter die Christen zu bringen, es koste, was es koste. So kann er dem alten Testamente, zumal seinen gesesslichen Vorschriften in weitem Maße aus dem Wege gehen. Melanchthon verfährt kaum anders. Er folgt seinem etwas dünnen, aber doch seisen Von der John von der poenitentia, in beiden Testamenten. Dun ist auch Colvin weit dana anternt mirklich alles" in der Ribel in Testamenten. Run ift auch Calvin weit davon entfernt, wirklich "alles" in der Bibel in 35 seine institutio überzuführen. Auch er kennt noch ein Centrum der Bibel. Und das ist für ihn so gut, wie für Luther, "Christus" oder unsere "salus". Er bietet sogar im Unterschiede von Melanchthon einen recht straffen, erheblich feiner gegliederten Gedankenbau Unterschiede von Melanchthon einen recht straffen, erheblich feiner gegliederten Gedankenbau des Systems (Seeberg sagt richtig: "Melanchthon schmiedet behältliche Formeln, Calvin entwickelt innere Zusammenhänge"). Aber er ist in gewissem Sinn mehr "Exeget", als 20 Luther und Melanchthon. Er "sieht" vieles in der Bibel, was sie nicht sehen. Und er läßt vieles auf sich und seine Gedanken wirken, was Luther mit genialer Gewisseit, daß das mit Christus nichts zu thun habe, einfach bei Seite schiebt und was Melanchthon mit seinem pädagogischen Interesse "überschlägt", als zu "dunkel" oder zu "subtil". Calvin stellt noch Zusammenhänge auch mit Christus her, wo Luther keine mehr sieht. Freilich hat er auch von Christus eine etwas andere innere Interession als Luther, wieder wird man sagen dürsen eine "abstraktere" oder "gesehlichere". Luther schaut Christo ins Herz und sindet darin Gottes Herz. Viel "Hat bei Calvin weder Gott noch Christus. Wenn ich mich so ausdrück, so ist mir natürlich nicht unbekannt, wie warm auch Calvin von dem Erbarmen, der Lanamut 2c. Gottes redet. Das bebt meine Bemerkung Calvin von bem Erbarmen, ber Langmut 2c. Gottes rebet. Das bebt meine Bemerkung 50 nicht auf. Denn Calvin benkt da nur an die electi. Und ich habe gerade das vor Augen, wie fühl Calvin den Gedanken der reprodatio vieler, die an sich nicht schlimmer find, als diejenigen die Gott rettet, erwägt und sich aneignet. Für Luther ist ber Ge-bante der doppelten Prädestination, den auch er in der Bibel findet und nicht abzuwehren weiß, ein kaum zu ertragender, ihn innerlich erschütternder, sein Gemüt lebhaft 55 affizierender, auch für seine eigene Person immer wieder beunruhigender. Daß er Calvin persönlich beunruhigt, merkt man nicht. Und das Geschick der reprodi bewegt ihn nicht. Es ist ihm eine "Bibellehre", daß es eine doppelte Prädestination giebt. Man muß genau feststellen, was wirklich die Bibel darüber lehrt, wann sie das decretum Dei ansest, vor ober nach bem Falle 2c. Aber nachbem er festgestellt, was alles 60 barüber aus ber Bibel zu entnehmen ift, findet er bie Sache fofort in ber Ordnung.

Was Gott thut, ist eo ipso, weil er es thut, gut, gerecht, heilig. So hat der Mensch zu schweigen. Luther hält die Hoffnung sest, einmal als verträglich mit der Liebe gegen alle, wenn nicht gar als Forderung derselben, zu verstehen, was ihm ausgesprochener=maßen ein sittliches Rätsel an Gott ist. Für Calvin eristiert das "sittliche" Rätsel nicht. Das hängt wieder damit zusammen, daß Calvin als oberstes Motiv der Thätigkeit b

Das hängt wieder damit zusammen, daß Calvin als oberstes Motiv der Thätigkeit 5 Gottes, als Schöpfer und auch als redemptor, nicht die Liede Gottes ansieht, sondern seine Ehre, seinen "Ruhm". Seeberg citiert (S. 386) ein besonders deutliches Wort Calvins in dieser Beziehung (CR XXXVI, 294): Sie Deo suisse curae salutem nostram, ut sui non oblitus, gloriam suam primo loco haberet, adeoque totum mundum hoc sine condidisse, ut gloriae suae theatrum foret. In der institutio erz 10 geben die grundlegenden Ausschrungen über Gott, seine omnipotentia vigil, essieax, operosa et quae in continuo actu versetur (3. ed. I, 16, 3), seine moderatrix rerum omnium potentia, die das Böse wie das Gute "wirkt", überall den gleichen leitenden Gedanken. Es ist ein Spiel, welches sich die "Sophisten" erlauben, Gottes justitia und potentia auseinander zu halten. Das könnte auch Luther sagen, aber er 15 würde die "zustitia" als den uns am ehesten verständlichen Gedanken Gottes behandeln, während es dei Calvin umgekehrt steht. Er "begreift", daß Gott eigentlich nur sich "verherrlichen" will, nur auf seine Herrschrere und auf Erweis seiner Machtfülle und Unbeschränktheit bedacht ist. Denn Gott sieht über allem, was "lex" heißen kann; die lex stellt wohl seinen "Willen" dar, aber in keiner Fassung den Indahtschren der dersche dersche Abschen. Wendenachthon berührt sich mit Calvin, wenn auch er lehrt, daß Gottes oberste Abssicht (nur) sei, agnosoi und "celebrari". Aber er läßt sich dadurch noch nicht beirren in dem Gedanken, daß die ex sonsensen. Aber er läßt sich dadurch noch nicht beirren in dem Gedanken, daß die ex schenken wie als revelata) in Gottes Wesen ihren Erund habe. Den Prädestinationsgedanken hat er dei Seite geschoben (in einer Art von unbewührer Konsequenz mit der Zeit auch die orthodoge lutherische Kirche).

Wan mag darüber streiten, was in Calvins Gesifte selbst das Primäre gewesen, die Beodachtung der entsprechenden Bibelstellen oder (als Reminiscenz aus dem Katholicismus) der Gedanke von Gott als formaler "Allmacht" und

Man mag darüber streiten, was in Calvins Geiste selbst das Primäre gewesen, die Beobachtung der entsprechenden Bibelstellen oder (als Reminiscenz aus dem Katholicis-mus) der Gedanke von Gott als formaler "Allmacht" und "Freiheit". Wirksam für die reformierte Kirche ist der letztere Gedanke nur geworden, weil Calvin es vielen glaublich zu machen wußte, daß er der "biblische" Grundgedanke von Gott sei. Die reformierte so Kirche bleibt unbedingt regiert von Calvins absolutem "Biblicismus". Sie hat trozdem oft gegen seinen Gottesgedanken reagiert, denn nicht alle resormierten Christen vertrugen ihn so leicht, wie Calvin selbst. Die Prädestinationslehre ist das Hauptstreitobjekt der reformierten Theologie geworden. Denn es war ja auch durchaus möglich, eizer Lehre Argumente aus der Bibel entgegen zu halten. Daß die Prädestinationslehre doch "orthodog" st wurde, hat letztlich mehr als Ein Motiv. Ihrer Geschichte in der reformierten Kirche näher nachzugehen, ist nicht dieses Orts. Das Große des echtempfundenen religiösen Determinismus (s. d. 5. 155,55—60) ist für gewiß nicht wenige Resormierte (vorab Calvin) vorzubehalten. Die lutherische Orthodogie war in thesi so unbedingt biblicistisch als die reformierte. Die Differenz in dem praktischen Maße der Annahme "bloß" biblischer 40 Säpe bleibt.

b) Gesetlichkeit und Jenseitigkeit. Für Calvin steht, wie für Melanchthon, neben bem Gedanken der promissio immer der der poenitentia. Daß das Christenleben durch und durch "Bekehrung", "Buße" sein müsse, ist ihm der geläusigste Gedanke. Er stellt sest, daß die sides zur poenitentia (regeneratio) führe, führen "solle", ehe er sich über= 25 haupt zum Gedanken der justissicatio wendet (Instit. 3. ed., Lib. III, cap. 2 ss.). Das hat nicht den Sinn, daß die poenitentia in die justissicatio ausmünde, sondern nur den, daß sie ein Selbstzweck sür den Glauben sei und an der justissicatio ohne Verdienst um Christi willen nur ihren religiösen Regulator habe, d. h. die Hosfnung der vita aeterna nicht von sich selbst abhängig denken dürse und brauche. Worin die poenisotentia sich verwirkliche, was Gott als sanctissicatio fordere, wie der sittliche Anspruch, den der Christ an sich erhebe, geartet sei, das ermittelt Calvin ganz anders doch als Meslanchthon und vollends als Luther aus der Bibel wie einem Koder statutarischer Sittensregeln. Es handelt sich dei ihm um eine Purisitation zumal auch der Ledensformen, wie Luther und Melanchthon sie nicht kannte. Überall ist es die Bibel, deren "Worten" be Calvin Gedorsam erzwingen will, auch erzwungen hat. Es ist ihm gelungen, Gens seinen Altnationalen "Sitten" im weitesten Maße zu entsrenden, und überall in der reformierten Kirche tressen wir ein Streben nach "Bibelsörmigkeit" der äußeren Lebenshaltung, wie sie das Luthertum nie erstrebt hat. In edelen Gestalten, wie z. B. dei vielen Hugenotten, gewinnt das den Charakter gewissermaßen vornehmer Gehaltenheit, einer Konventionalität so

von sinnvoller Innerlichkeit. Es ist auch zu betonen, daß die reformierte Sittlichkeit nicht etwa aufgegangen ist in "apostolischer Einfachheit" u. dgl. Das "Schwere" am Gesetz, die Liebe, ist nicht vergessen worden. Dennoch liegt auf dem Gebiete der Sitte eine große religiöse Differenz zwischen Reformiertentum und Luthertum. Man denke unter vielem anderen z. B. daran, daß die reformierte Kirche eigentlich nur biblische Vornamen haben mochte! Man denke an alles das, was als "Puritanertum" bekannt ist.

5 vielem anderen 3. B. daran, daß die reformierte Kirche eigentlich nur diblische Vornamen haben mochte! Man denke an alles das, was als "Puritanertum" bekannt ist.

Durch M. Schulze ist ein wesentlicher Zug in Calvins persönlicher Frömmigkeit erst ins Licht gerückt worden. Es ist in der That eine richtige Beobachtung, daß die meditatoi vitae kuturae dei Calvin eine besondere Rolle spielt. Das Erbenleben stammt sür Calvin ja aus Gott und offenbart eben seine omnipotentia. Die "Welt" dient dazu, Gott als "herrlich" zu erweisen, so dunkel das zum Teil sür und ist. So hat der Christ nichts anderes zu wollen, als eben "in der Welt" und auch "in vocatione" Gott zu dienen. An äußere Weltslucht, Konservierung oder Wiederherssellung des Wönchtums dat Calvin nicht gedacht. Aber er meint, daß der Christ innerlich der Welt ganz "abgestorben" sein müsse. Daß es gelte, gegen jede Luft an der Welt zu kämpsen, ist der ideale Grundgedanke der Ethis Calvins. Alles, was die Bibel auferlegt, bändigt das "Fleisch", hilst dem Christen sich im Weiste von der Welt zu lösen. "Ehre" gedührt niemandem, als Gott. Der Christ wird nicht nach ihr trachten, in ihr kein "Gut" sehen. Die "adnegatio sui" ist der höchste Leitskern des Christenlebens in der Welt. Freuen wird sich der Christ nur der höchste Leitskern des Christenlebens in der Welt. Freuen wird sich der Christ nur der höchste Aber den höhmmel, auf die "andere Welt", auf das "Schauen" Gottes in seiner unmittelbaren Herntickeit. Es ist nur eine seine Linie, die hier "calvinische" und "lutherische" Art trennt, aber doch eine erkendare. Sie beide bewegen sich hier in einem Assachen versählerte Stimmung, wenn er keine "Freude" mehr an der Gotteswelt eine harmlose Freude an ihr und sieht hicht bloß "Fallstricke" um sich herum. Umgekehrt ist der Calvinist überwiegend in der Seinmung des Streiters wider die Belt. Ich meine, es lasse sich auch gegen, daß der reformierten Kirche eine Richtung der Gedaufen auf den Hindus eine Aeigen, daß der reformierten Kirche eine Richtung der Gedaufen auf

c) Theofratismus und Rirchenfreiheit. a) Daß Calvin und die reformierte 35 Kirche über den Staat eine andere Borstellung hegt, als Luther und die lutherische Kirche, ift gar nicht zu verkennen. Rur darin stimmen beibe überein, daß ber Staat von Gottes wegen eine Pflicht gegen das Evangelium und deshalb gegen die Reformation habe. Luther denkt da, wo er von dem Einen geiftlich-weltlichen Leibe Christi spricht, sich den Staat als völlig selbstständig in seiner Art. Er hat einen besonderen "Beruf" für den Weib Christi. Die "Kirche" (die Kultusgemeinde) hat ebenfalls einen solchen, demnach ist 40 Leib Christ. Die "Arche" (die Kultusgemeinde) hat ebenfalls einen solchen, bemnach ist auch sie selbstständig. Aber was gegeneinander "selbstständig" ist, kann und soll einander doch "dienen", d. i. "helsen". Das besondere Gebiet des Staates ist das Recht. So mag der Staat der Kirche gerade in dieser Beziehung "helsen". Kann die Kirche sich mit ihren eigenen Organen zurechthelsen, sind die Bischen willig, für das Evangelium zu 45 sorgen, sind Synoden nöglich, so möchte, ja sollte der Staat sich zurückhalten, sich nicht aufdrängen, sich nur in seinem besonderen Gebiete (Justiz, Schutz der Irenzen, Aufsicht über das "bürgerliche" Leben in Handel und Wandel, alle Art von "Zucht") bethätigen. Allein die Not zwingt die Evangelischen, ihre gesamte Rechtsordnung dem Staat zu übertragen. Diefer "hört" von ber Rirche, worum es fich speziell für fie handele. Aber er 50 bemißt dann von sich aus, was er machen "könne", und womit er der Kirche zumuten dürfe, sich zu genügen. Bersagt er sich gang, so giebt es nach Luther und Melanchthon fein Recht des Christen, für die Kirche wider den Staat zu "streiten", dann darf er sich nicht felbst den Glauben rauben laffen, muß aber "bulden", was die unevangelische ober läffig evangelische Obrigfeit ihm zu tragen auferlegt. Auf bem letteren Buntte wird es 55 am flarsten, daß die reformierten Evangelischen anders orientiert waren. Denn sie haben sich stets berechtigt erachtet (in Frankreich, in den Niederlanden, in England), wider den Staat die Waffen zu führen, wenn er ihnen entgegentrat. Sie haben auch Geduld mit ber Obrigkeit für eine Pflicht gehalten, aber nur in bestimmtem Dage. Gine Obrigkeit, bie Gott widerstrebt, die dem Bibelrechte nicht mindestens feine Freiheit gewährt, verwirft so ihr eigenes Recht, darf gestürzt werden. Die Stuarts haben es zu spüren bekommen,

baß ihre evangelischen, speziell ihre calvinischen Unterthanen so bachten. Calvin schließt seine institutio letter Ausgabe (IV, 20, 32) mit der bestimmten Erklärung, daß Obrigkeits-, Königsrecht unter Christen ein begrenztes sei: At vero in ea, quam praesectorum imperiis deberi constituimus, obedientia id semper excipiendum est, imo in primis observandum est, ne ab ejus obedientia nos deducat, cujus voluntati 5 regum omnium vota subesse, cujus decretis jussa cedere, cujus majestati fasces submitti par est ... Dominus rex est regum. Das ist zunächst noch eine magvolle, gurudhaltende Formulierung bes Widerstanderechts der Chriften gegenüber ber Aber man fieht, daß er eventuell nicht bloß an paffiven Widerstand benkt. Bas die Borstellung überhaupt vom Rechte oder der Aufgabe der Obrigkeit betrifft, so 10 untericheibet fich ber Calvinismus vom Luthertum burch ben Gebanten, daß die Obrigfeit keineswegs selbstständig zu beurteilen habe, was sie in concreto Gott schulde, sondern ber Bibel als Gotteswort entnehmen muffe, was Gott gerade auch für ihr Gebiet "vorschreibe". Allttestamentliche Lorbilder haben Calvin für die christliche Staatsordnung vorgeschwebt. Die Obrigkeit hat wie die Kirche ber poenitentia zur Verwirklichung zu helfen, ihr Straf= 15 recht aus der Bibel zu gestalten, die sozialen Verhältnisse so zu regeln, daß "Gottes Volk" darin sich selbst erkennen kann. Es genügte Calvin keineswegs, wie Melanchthon, daß Die Obrigkeit fich von benen, die die Aufgabe haben, die "anderen" über die Bibel zu belehren, fagen laffe, auf welcher Seite bas Evangelium fei, um banach ber "reinen Lehre" ibr Recht zu verschaffen, er macht auch nicht den Umweg über die "Bersonen" der Obrig= 20 feit, die als solche, wenn sie Christen sein wollten, auch zu finnen hatten, wie sie in ibrem Beruf etwa Gott bienen konnten, sondern erfordert von den Obrigkeiten einfach nach Gottes Wort bestimmte Leistungen burgerlicher Art. Das ist ber "theokratische" Geist Calvins und bes Reformiertentums. Man hat nicht von "Judaisierung" bes Volks-Geist Calvins und des Resormerrentums. Man hat nicht von "Judasserung" des Louis-lebens durch ihn zu reden, denn er unterscheidet an sich zwischen altem und neuem Te= 25 stament. Über er bleibt dem Staate gegenüber im Geiste des alten Testaments stecken, auch wenn er im einzelnen sich von alttestamentlichen Formen frei hält. Denn er sucht eben nach göttlichen "Rechten". Un eine Hierofratie hat Calvin nicht gedacht. Das unterscheidet die resormierte Theofratie von der katholischen. Nicht gegen sich oder die "Kirche" hat Calvin "Gehorsam" von der Obrigseit gesordert, sondern gegen Gott, Christus, so bie "Bibel". Im Theofratismus begegnen sich Calvin und Zwingli.

B) Der außerdeutsche Protestantismus hat sich großenteils wider feindselig bleibende

Drigteiten durchjeken müssen und sich wirklich durchgesett. In Deutschland ist er solchen Obrigkeiten meist erlegen, und wo er sich behauptete, blieb er "aufrieden", wenn er nur die domestica devotio behielt. Der spezissisch calvinische Geitt, der die gengenotten, die so Geusen und Puritaner trieb, sich kriegerisch durchzusezen, hat sie ferner getrieben, sich selbstständig und vollständig zu organisieren. Es war nicht bloß die äußere Lage, die sie zwang, ihr Kirchenwesen zu "verfassen". Vielmehr versuhren sie auch da "prinzipiell". In den internen Verhältnissen der Kirche kommt nämlich für Calvin abermals die Bibel in Betracht, die bestimmte Ordnungen, "Amter", anweise (Vastoren, Kresdyter, Synoden— 40 die Theorien sind nicht überall ganz gleichförmig, sielles Lound die Artissel "Presödyter, Presödyterialversassensien sind nicht überall ganz gleichförmig, sielles. 10 und "Synoden, Synodalversassenster, Kresdyterialversassensien und vielsach die Gestalt des Staatssirchentung anzenommen. Am stärksen im Gebiete des Zwinglianismus, wo das Kirchenregiment sogar ganz zu einem Staatsdepartement gemacht wurde (! Nieder S. 3). Aber das bebeutet 46 entweder, daß der Staat zu start war, als daß sich ihm die Kirche hätte entwinden können, oder daß der Staat zu start war, als daß sich ihm die Kirche hätte entwinden können, oder daß er sich so seine kanz striche, ihren Sondersordungen stellte, daß diesen (Schottland). Im Brinzip blieb für den Calvinismus der Gedante bestehen, daß die Kirche niere Pall vorgelegen dat, ist doch immer viel Scesssionenseigung vorhanden geblieben (Schottland). Im Brinzip blieb für den Calvinismus der Gedante bestehen, daß so die Kirche nie here praecipua membra der Kirche, alle Gläubigen stehen sir ihn auf der gleichen Linie. Die "Gemeinde Gottes" soll ihrer Idee nach sower sein, nur Einem "Kegiren" verstand Calvin besonders das selbstitändige Betreiben der Kirchenzucht. Auf eine solche hat das Luthertum nie ernstlich hingehalten, ihm war die "Euche" und die "Etrafordnung eine Sache des Staats. D

60 I, § 46.

Kirche das selbstständige Recht des Bannens erhalte; er hat es in Genf auch durchgesett. (S. weiteres in den Artikeln "Kirchenzucht in der ev-lutherischen Kirche", Bd X S. 48:3 und "Kirchenzucht in der reformierten Kirche", ib. S. 485). Ist ihnen die "Freiheit" garantiert, so sind reformierte Kirchen eventuell befriedigt. So in Amerika; auch hier tendieren sie doch in gewissen Grenzen auf Theokratie (zwingen, wo sie die Mehrheit in einem Territorium haben, den Staat zum Erlaß von Temperenzordnungen 2c.).

Benn Calvin von der Kirche spricht, denkt er überall an die Kultusgemeinde. Die Kultusgibung gehört ihm mit der Gelekande Deutschland in die Kultusgemeinde. Die

Wenn Calvin von der Kirche spricht, denkt er überall an die Kultuszemeinde. Die Kultusübung gehört ihm mit zum celebrare Deum. Die pädagogische Aufgabe des Gottesdeinstes tritt für ihn und überhaupt das Reformiertentum weit zurück hinter die 10 einsache statutarische Pflicht der "Gottesderehrung" wie überhaupt, so insonderheit an dem eigentlichen "Tage des Herr", und zwar unter solchen Merkmalen der feiernden Gemeinde, daß da kein "Unwürdiger" Gott mit lobe, preise und ehre. Auf dem Umwege über die Pflicht, sich zu vergewissen, wo etwa es "Unwürdige" in der Gemeinde gebe, kommt es auch zu intensiver Gemeindepslege (Hausdesluche durch Pfarrer und Alteste 2c.). Die Seelsorge, wenn auch vielsach in polizeilicher Art, ist der reformierten Kirche in höherem Maße eigen als der lutherischen, die alles auf die allgemeine Wirssamkeit von "Predigt und Sakrament" als ebenso erweckende, wie tröstende Gnadenmittel stellt. Luthers Gedanke von der Kirche als prinzipiell "innerer" und "geglaubter" Geistesgemeinschaft, als jedenfalls mehr denn bloße rechte Kultuszemeinde, ist Calvin und dem Calvinismus fremd geblieden. Der Gedanke vom "wahren" Leibe Christi als gebildet aus den "electi" ist kein Ersat dassür. Er ist eine Art von esoterischer Erkenntnis, praktisch nur wirksam in einzelnen (vielleicht nicht ganz wenigen) Gemütern. Die reformierte Kirche hat ein spezissischen das dem eigentlich frommen hingestellt hat. (Auch das, was Lutheranern leicht wie ein Auswuchs am neueren reformierten Wesen, zumal an dem englischen Typus desselben, erscheint, daß die bekehrten, "geretteten" Seelen alsdald für den Gottesdienst mitwirksam gemacht werden, hat darin seine Wurzel und seine ideelle Rechtsertigung.)

d) Abendmahl und fultische Sitte. Erst zulest gebenke ich der Abendmahls-30 differenz zwischen ben beiben evangelischen Kirchen. Ist sie in ihnen felbst ursprünglich als die wichtigfte empfunden worden, so ist sie boch in der Sache mehr untergeordneter Art. Es ist auch eigentlich nur die lutherische Kirche, die sie so unbedingt als trennend empfand. Ich darf davon Abstand nehmen, die calvinische, d. h. auf dem Gebiete der resormierten Kirche siegreich gebliebene Lehre zu charakterisieren. Der Artikel "Abendmahl, 25 Kirchenlehre" Bb I S. 38 ff., giebt darüber ausreichenden Aufschluß. Loofs hat a. a. D. gang Recht, wenn er bie heftigfeit bes Streits lettlich mit ben Differenzen in ber Geftaltung der Abendmahlsfeier in Berbindung bringt. Die gottesdienstliche Sitte, die ganze Art ber Ausübung bes Rultus wurde in beiben Kirchen eine verschiedene. Im Calvinismus richtete man fich wieder auf die "biblische" Form ein. In Hinsicht aller "Feiern" achtet 40 Calvin spezifisch auf das neue Testament, Es entgeht ihm da nicht, daß dieses kein "Tagewählen" gestatten will. In der That leitet er die Feier des Sonntags noch nicht aus dem Sabbathgebot her, sondern nur aus "kirchlicher" Ordnung; ihm war es auch noch nicht um völlige Rube an diesem Tage ju thun. Dennoch hat er schon so vieles am Rultus um bes biblischen (bei ihm bes "apostolischen") Borbildes willen für "not-45 wendige" Neuerung erklärt, daß es eine begreifliche Entwickelung ift, wenn in seinem Reformationegebiet (unter Miteinwirtung bes Zwinglianismus) gerade in ben gottesbienftlichen Ordnungen sich ein besonders gesetzlich-biblischer Sinn entwickelt hat: Sonntag (feit bem 17. Jahrhundert, zuerst bei den Puritanern, — Sabbath) der Feiertag schlechthin (keine Heiligentage mehr, die das Luthertum zum Teil sessthielt, kaum eine Auszeichnung der Christusseste, keine Bilder, Statuen, Kerzen, kein Altar (nur Tisch), kein geistliches Gewand, keine Orgel, nur die Psalmen als Kirchenlieder, keine oder höchst durftige Liturgie, "Wortverfündigung" alles, damit ber Berr allein Ehre gewinne. Dagegen im Luthertum ein Festhalten an allem dem im überlieferten katholischen Gottesbienft, was sich evangelisch "deuten" oder "verwerten" lasse. Der sonntägliche Gottesdienst noch in weitem Maße in Konformität mit der Messe. Das Abendmahl noch in den Formen der katholischen "Kommunion". Umgekehrt gerade es in der Form bei den Resormierten wieder "biblifch" gestaltet, wirkliche Tischgemeinschaft. Bgl. über die Ausgestaltung durch Luther einerseits, Zwingli und (ziemlich verschieden) Calvin andererseits den Art. "Abendmableseier in ben Mirchen ber Reformation", Bo I, 68 ff.; Achelis I, § 110 ff.; Rietschel

In der Kultusform liegt, neben dem Festhalten an der bischöflichen Berfassung und dem königlichen "Supremat", die Besonderheit des Anglikanismus. Bon Buter her ist derfelbe in der Lehre dem Calvinismus nahe verwandt, jedenfalls mehr als dem Luthertum.

Ein auffallendes Merkmal ber reformierten Kirchengeschichte ift bie andauernde (zum 5 Teil — speziell in Amerika — bis in die Gegenwart) anhaltende Broduktion von Shm= bolen oder vielmehr "Bekenntnissen". Der lettere Titel ift recht eigentlich ber reformierte für die Normalbücher der Lehre. Er verrät eine etwas andere Stimmung gegenüber den Symbolen, als die in der lutherischen Kirche heimisch war. Man sieht in den "Bekenntnissen" wirklich die Hauptlehren. Neuerdings hat man zum Teil gerade in Bekenntniss 10
form ausgesprochen, daß man sich an diese und jene Traditionen nicht mehr gebunden
erachte. Zede reformierte Kirche hat, wie schon S. 165, 51 erwähnt, eigene Bekenntnisse, das hängt wohl lettlich damit zusammen, daß sie jede ihre Sondergeschichte gehabt und daß stiecht zum Teil zeitlich in weiterem Abstande von einander konsolidiert haben, als die Kirchen des Luthertums. Es deutet aber doch auch, wie mir scheint, mit auf eine an= 15 dere Auffassung der Formulierungen des Glaubens in Dokumenten mit öffentlich-recht= licher Geltung, nach der angegebenen Richtung. Daß das reformierte Kirchengebiet so besonders bisponiert gewesen für Seceffionen, Bildung von "Setten", hat einesteils seinen Grund in dem besonderen Gewichtlegen auf die Formen des Lebens, zumal auch des Kultus und der Berfassung; denn über das, was die Bibel verlange, ließ sich vielsach 20 streiten. Andererseits hängt es mit dem Prädestinationsgedanken zusammen, denn dieser isolierte leicht den Einzelnen als solchen Gott gegenüber und machte ihn wohl gar dem Gedanken an eigene Inspiration zugänglich (wobei nicht alle, wie Cromwell, sich dewußt blieben, daß Gott sich nicht widersprechen könne und daß daher doch die Bibel ein Prüfsteine dem Erdenstein kleich. ftein der Inspiration bleibe). — Nicht ganz vorüberzugehen ift an der Thatsache, daß die 25 reformierte Kirche in der orthodoren Zeit wissenschaftlich ungleich produttiver gewesen ift, als die lutherische. Sie hat Gelehrte ersten Hanges auf dem Gebiete der biblischen und altfirchlichen Wiffenschaft, wo die lutherische Theologie wenig geleistet hat. Und in der Dogmatit ftand fie der lutherischen mindeftens nicht nach. Freilich hatte fie in der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden im 17. Jahrhundert Frieden, während durch das lutherische 30 Hauptgebiet, Deutschland, ber dreißigjährige Krieg tobte. Die patristische Gelehrsamkeit ift auch ein besonderer Ruhm der anglikanischen Kirche.

V. Innere Entwickelung seit der Aufklärung. — Bgl. zu den oben S. 135, 16-21 genannten alg. Werken über die Geschichte der Khilosophie in der neueren Zeit von J. E. Erdmann, R. Flicher, Windelband, 85 Faldenberg u. a. Ferner U. Ritschi, Geschichte des Pietismus, 3 Bde, 1880 sp. Wech, Geschichte d. Geiste der Antischichten der Khilosophie in der neueren Zeit von J. E. Erdmann, R. Flicher, Wichhick des Pietismus, 3 Bde, 1880 sp. Lech, Geschichte d. Geister U. Ritschichten und seines Einflusse, deutsch von J. H. Ritschichten des Austlätung in Europa, seiner Entstehung und seines Einflusse, deutsch von J. H. 1894 (engl. Litt. 1660—1770, zurüchzeisend die Auftänge des Deismus), II . 1894 (franz. Litt., dis Roussen und Mirabeau), III, 14, 1893 (deutschie Litt. von 1648—1740), 24, 1893 (Zeitalter Friede strück d. Kr.), 3, 14, 1894 (Sturm: und Drangperiode), 3, 24, 1899 (das Zbeal der Huma: nität); Th. Ziegler, Die geist. u. so. Serömungen des 19. Jahrh. 2, 1901; D. Pfleiderer, Die Entwickelung der prot. Theologie in Deutschland seit Kant und in Großbritannien seit 1825, 1891; Fr. Frank, Gesch. u. Kritif der neueren Theologie, insbes. d. hystematischen seit Schleiermacher. 1895; E. Tröltsch, Die wissenschieden Aus michtigen Restungen an die Theologie, 45 1900; R. H. Wartschland, Die gegenwärtigen Richtschungen der Restsonsphilosophie in England, 1902; F. Kattenbusch, Bon Schleiermacher zu Ritschl. Zur Drientierung über die Dogmatik des 19. Jahrhunderts. 1903; R. Seederg, Die Kirche Deutschlands im 19. Jahrhundert. 1903; R. Euden, Die Lebensanschauungen der großen Deutsch, 1889, 1904; derf., D. innere Mensich am Ausgange des 19. Jahrhunderts, Deutschland Beutschlands im 19. Jahrhundert, 1904; R. Seal, Zuruschlands der Kr. 15, 1904; P. Seal, Zuruschlands der Kr. 1905; Baulsen, Kont, der Krischen Belt Nr. 25 (auch "Reden und Ausschlen Zegenwart, 1904; R. Seal, Ausschland geden des beutschen Protestantismus im neuen Jahrhundert, 1900; F. Baulsen, Kont, der Krischen Deutschland von Und Kant, ein Kamp zurer Belten, 1901; R.

tlärung" Bb II S. 225; "Deismus" Bb IV S. 532; "Jbealismus, beutscher" Bb VIII S. 612; "Moralisten, englische" Bb XIII S. 436; "Pietismus" Bb XV S. 774; "Toleranz" u. a.

Man hat sich zu hüten, dem Protestantismus an der neueren Entwickelung zu gute zu schreiben oder aufzubürden, was daran bloße Gestaltung des Kulturlebens ist. Wer das im Auge behält, erkennt, daß die Geschichte des Protestantismus zwar eine recht komplizierte ist, dennoch aber eine einsachere, ja auch ärmere, als manche Enthusiasten sich vorstellen. Es ist zu unterscheiden, ob der Protestantismus zu neuen Wendungen der Gedanken und der Lebenshaltung den Anlaß geboten hat, oder ob er sich mit solchen nur versöhnt und befreundet hat. Im Lause der Geschichte hat sich in den protestantischen Wölkern eine Freude an und Zudersicht zu dem thatsächlich gestalteten Kulturleben herausgebildet, die noch (oder wieder) in einer inneren Spannung mit den "kirchlichen" Lehren und dem wirklichen sittlichen Verständnis steht. Es fragt sich, ob der Protestantismus dabei nur zu lernen hat oder auch noch lehren kann. Im weiteren ist diese Frage ausgeschaltet, da sie in die prinzipiellen Streitigkeiten der Theologie sühren würde. Versolgt wird nur die Hauptlinie, in der sich der Protestantismus in historischer Weise entwicklich zum Teil weit hinaus die Krotestantismus gekommen sind, und die zeitlich und örtlich zum Teil weit hinaus die konkrete Gestalt derselben bestimmt haben, können nur die Spezialartikel veranschaulichen.

1. Pietismus und Auftlarung. Die beiben mit biefen Titeln angedeuteten Entwickelungsreihen sind kullflarung. Die beiden mit diesen Antein angedeuteten Entwickelungsreihen sind teilweis neben einander hergegangen. In England entsteht seit dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts zuerst die Auftlärung. Sie herrscht dort schon in Zeiten, wo in den Niederlanden, in Deutschland, in der Schweiz der Pietismus regiert (seit der Mitte, bezw. dem letzten Viertel des Jahrhunderts). Gegen die Mitte des 18. Jahr-25 hunderts verschwindet der Pietismus vorerst kast ganz, um nun zumal in Deutschland die Ausstlätzung, den "Nationalismus", zum vollen Siege kommen zu lassen. Die Wende zum 19. Jahrhundert dunch dann wieder eine neue Epoche an. Der Pietismus ist in weiten Maße nichts anderes als die ernstlichere praktische Durchführung der Maßstäbe der Orthoborie, befonders im Privatleben. Der pringipielle Biblicismus hatte im Luthertum, aber 30 doch auch im Reformiertentum, durch bestimmte Grundintuitionen bezüglich des Bibelinhalts immer eine begrenzte Anwendung gefunden, er hatte vor allem auch nicht ganz ben Ernst ber Abwendung von anderen Magftaben erzielt, ber möglich schien und von energischen und einseitigen Geistern verlangt wurde. Die Kirche mit ihrem festen "System" und mit ihrer strift autoritativen Haltung konnte vielen verbächtig werden als in evangelischer Gestalt 85 so gut für die Seelen, die ganz Christo gehören und nach der Bibel leben wollten, ge-fährlich und hinderlich, als in katholischer. Daß die reformierte Frömmigkeit von vorne-herein stärker auf "Präzisität" gerichtet war, auch mehr Antriebe zu mystischer Kontem-plation hatte, als die lutherische, ist klar und es ist nicht ganz falsch, den Vietismus im Luthertum ursprünglich als eine Art von Einbruch des reformierten Wesens zu betrachten. 40 Doch besaß bas Luthertum schon von Luther her, dann auch in den Formeln Melanche thons, Antriebe zu einer Deutung der Buße und Bekehrung als eines akuten Umschlags im Leben jedes Einzelnen. So bat es die Form des Bictismus, die vielleicht die wichtigste geworden (fie ist burch ben Methodismus zu ungemeffenem Einfluß gelangt), spontan hervorgebracht, die jeden Christen anleitet, in einem "Buftampfe" und nachfolgender spe-45 gifischer Beiligung feinen wirklichen Chriftenstand zu bewähren. Mit ber Aufklarung bat der Pietismus gemein den Individualismus religiöser und sittlicher Urt. Gegenüber bem offenbaren Konventionalismus des orthodoren Kirchentums erstrebte der Pietismus das eigentlich "persönliche" Christentum, die wahre "Innerlichkeit" und "Vertiefung". Es bedurfte bei frästigen, zumal auch rechthaberischen Persönlichkeiten bloß der Besinnung auf das "allgemeine Priestertum" der Gläubigen, um die strenge Unterscheidung von docentes und auditores des Bibelwortes ins Wanken zu bringen. Die wilde Art von Bibelftudium, die bann großenteils Blat griff, war eine gewisse Nemesis für die immer abftrakter und bogmatisch spigfindiger gewordene Lehre von der Inspiration ber Bibel; man durfte fich "fromm" vorkommen, wenn man auf jedwedes Bibelwort das gleiche Gewicht 55 legte und es nach Möglichkeit zur Anerkennung im "Leben" zu bringen trachtete. Daß ber entfesselte Strom der "biblischen Gedanken" dann auch viele wirkliche Berlen, von benen die Orthodogie nichts geahnt, ans Land spulte, ift nicht verwunderlich und begründet ein dauerndes Berdienst des Pietismus um den Protestantismus. Alles in allem hat der Pictismus doch nicht die Bedeutung, eine vorwärts treibende Kraft in diesem gewesen zu 60 fein, sondern eine konscruative. Er hat die Orthodogie mit neuen Lebensträften ausgestattet, so daß fie nach der Aufklärung, im 19. Jahrhundert, geradezu eine Renaissance erleben fonnte.

Hingegen die Aufflärung hat dem Protestantismus zu seinem Nuten und Schaden vielfach, ja in bestimmender Weise bis auf ben Grund ein neues Geprage geschaffen. Sie ift eine Lebensbewegung nicht bloß in den protestantischen Bölkern, aber doch vorwiegend 6 in diesen, und sie bedeutet für den Protestantismus als folchen die Entbindung der in ihm mitberanlagten weltlichen Interessen. Sie knupft geistig nicht sowohl bei der Reformation an, ale beim humanismus und bei ber Renaiffance, aber fie ift nie mit Bewußtsein gegnerisch gegen bie Reformation gerichtet gewesen. Als ihren Gegner betrachtete sie den Klerikalismus und Orthodoxismus mit seinem Anspruche, eine autoritäre göttliche 10 Wahrheit, die der Menschengeist nicht kritisieren dürfe, zu vertreten. Das 17. Jahrhundert steht auch dadurch mit der letzten vorreformatorischen Zeit in Verbindung, daß die damaligen geographischen Entbedungen nunmehr beginnen, für Europa ihre vollen Konfe-quenzen zu gewinnen. Die Verschiebung bes Centrums ber Handelsbeziehungen vom Mittelmeer jur Westfüste bes Kontinents tommt besonders dem protestantischen England 15 und Holland zu gute. Daß diese jest rasch großem Reichtum entgegengehenden Bölker aus ber Verfeinerung und Romplikation ihres Lebens ben Anlaß schöpfen, sich Probleme aus der Verseinerung und Komplikation ihres Lebens den Anlaß schöpfen, sich Probleme jeder Art, soziale, politische, philosophische, religiöse zu dilden, darf doch wohl in gewissem Maße mit dem Protestantismus in Verdindung gedracht werden. Bacons durchschagender Versuch, eine Wissenschaft mit "praktischer" Tendenz zu schaffen, ist zwar so gut gegen 20 den protestantischen als den katholischen Formalismus gerichtet, aber er ist mit zu versstehen aus der Reaktion des protestantischen Geistes gegen die ihm von Melanchthon geschaften wissenschaftliche Methode; denn es ist richtig, wenn Bacon meinte, daß diese Scholastik nur eine Wissenschaft, die sich als "Nonne" betrachte, d. h. sich vom realen Leben aussperre, darstelle. Der Protestantismus, der in keiner Weise mönchich sein wollte, 25 mußte auf die Dauer zu einer "empirischen" Wissenschaft, wenigstens von der "Welt", sühren. Es ist doch auch schwerlich zufällig, daß der Ratholicismus seit Descartes keinen Philosophen mehr von universaler Bedeutung hervorgedracht hat. Nehmen wir noch den Juden Svinoza aus. so ist seit der Erneuerung der Rebilosophie die ganze Arbeit derielben Juden Spinoza aus, so ist seit der Erneuerung der Philosophie die ganze Arbeit derselben getragen von Männern, die aus dem Protestantismus hervorgegangen find und meist auch 20 von ihrem Protestantismus "Gebrauch machten", d. h. sich in einer geistigen Berbindung mit ihm fühlten.

2. Die Fortbildung der Theologie seit der Orthodogie. Das größte Rapitel ber Geschichte bes Protestantismus ift bas seiner Theologie. Es gehört zur Signatur des Protestantismus, daß er als Religion sehr wesentlich von und in Gedanken lebt. Es 35 zeigt sich darin, daß er eine geistige Art von Frömmigkeit verlangt und Remedien wider eine bloß kultische oder rechtliche Ausdrägung seines Kirchentums in sich trägt. Um den Dogmatismus der orthodogen Periode zu würdigen, ist zu beachten, wie ganz wesentlich anders sich der Katholicismus seit der Reformation zuspitzt. Zwar ist die sog. Neuscholastik eine nicht geringe Probe intellekueller Kräfte in dem nachtridentinischen Romanismus, zumal 20 bem Jesuitismus. Aber sie ist eine Art von Luxustheologie. Im Protestantismus des 17. Jahrhunderts arbeitete die Theologie durchaus im Gedanken an das Kirchenvolk. Man verponte die Unterscheidung zwischen ber fides implicita und explicita, die im Katho-licismus jest ihre höchste Geltung erlangte. Halb unwillig fügte man sich darein, dem Bolke gegenüber sich praktisch, ober vorerst, mit einer theologia catechetica begnügen ju 45 muffen. Um liebsten hatte man jeden Chriften jum "Theologen" gemacht. Es ist in ber orthodoren Zeit um deswillen das heiße Bemühen der Biffenschaft, die Bibellehre mög-lichft "begrifflich" zu erfassen, weil man nur so meinte, der Frömmigkeit den rechten Un-

halt, vielmehr Inhalt, geben zu können.

a) In dieser Arbeit sah sich die Theologie aufs empfindlichste gestört durch die schon so am Ende des 16. Jahrhunderts ansetzende, im 17. sich vollends entwickelnde "weltliche" Wissenschaft. Bon verschiedenen Punkten kam das herrschende Verständnis des Christenschaft. tums ins Gedränge. Bunächst gang pringipiell burch die Forberung, die Resultate ber Bernunft nach nichts anderem als nach bem Mage ihrer Evidenz zu beurteilen. Es machte dabei für die Theologie keinen erheblichen Unterschied aus, ob man mit Bacon und den 55 anderen englischen Empiristen die Forderung erhob, die Sinne vorab als Erkenntnisorgan anzuerkennen und zu verwerten, oder ob man mit Descartes, Leibnit und ihren Nachfolgern bas unmittelbare Selbstbewußtsein in den Bordergrund rudte und seinen Inhalt zu erforschen für die Grundaufgabe erklärte. Letteres Verfahren berührte sich mit dem bon ber Orthodogie anerkannten "natürlichen" Wiffen von Gott und seinem Gefet. Die 60

englischen Philosophen, Lode 2c., kommen auch ausbrucklich auf bie Fährte ber im Menschen und seiner Vernunft waltenden conscientia und lex naturalis. Aber gerade bier ist doch in Birklichkeit ein Zwiespalt klaffender Art. Denn die Theologie betrachtete das "natürliche" Wissen als einen Rest eines ehemaligen Wissens von ebensogut "übernatürs licher" Hertunft als alles "wahre" Wissen, das durch die Bibel im Vollmaße erschlossen ist. Es ist gar nicht die Vernunft selbst, die das wahre Wissen, das die Menschen zur Zeit neben der Offenbarung besitzen, erzeugt hat, Gott hat ihr nur ein Maß von solchem undermerkt mit auf den Weg gegeben, sie hat dieses nicht zu Rate gehalten und kann es auch traft der Sünde nur noch unsicher behaupten. Im Hintergrunde der kirchlichen 10 Schätzung gerade auch einer vorhandenen "natürlichen" Wahrheitserkenntnis stand ein vollkommenes Ohnmachtsgefühl des Geistes in sich selbst war eine umgekehrte Art bes Geistes, sich felbst zu empfinden, die in der neuen, "aufgeklarten" Biffenschaft jum Ausbrucke tam. Der burch bie Reformation jurudgebrangte Strom ber genuinen Renaissancestimmung brach mit Macht wieder hervor. Wir beobachten das erneute Auf-15 flammen nicht religiös bedingten Kraftgefühls der Geister. Bas Luther als "Freiheit eines Christenmenschen" proklamiert hatte, war auch ein unermeßliches Kraftgefühl gewesen, aber ein religiös-moralisches, ein solches, welches das Bewußtsein eines absolut sicheren "Schußes" in der Welt und wider ihre Gesahren, wider Sünde und Tod, ausdrückte. In undeutlicher Form hatte es in den evangelischen Kirchen fortgelebt, am meisten in 20 einem warmen, doch engen Vorsehungsglauben (lutherisch) und in individuellem Erwählungsglauben (calvinisch). In Geistern, Die perfonlich nicht ftart genug religios erfaßt waren, um in dieser Form ihr Innenleben abzuklären ober auch zu verhärten, die sich andererseits persönlich start genug fühlten, um aus dem blogen kirchlichen Milieu herauszutreten und ihre geistige Eigenheit geltend zu machen, gewann jett ber Gedanke ber 25 Bernunft ein ganz anderes Licht. Die Bernunft an sich selbst zu beobachten und sie zu entbeden als mögliche Trägerin unvermittelter echter Wiffenschaft, ihrer elementaren Funttionen inne zu werben als gar nicht zu bezweifelnder Kraft, war fast ein und dasselbe. Es war auch tein bloger grrtum, wenn man glaubte, mit dieser Selbstschätzung ber Bernunft im Zusammenhange sogar mit der Reformation selbst zu stehen. Luther hatte sich vo ja ausdrücklich auf seine "Erfahrung" berusen, wenn er die biblischen Gedanken wider die katholischen als nicht bloß historisch die "christlichen", nein, als die wahren vertrat. Aber was "Erfahrung" im religiösen Sinne sei, das hatte er nicht begrifflich deutlich zu machen gewußt. Mochte er noch fehr ben Subjektivismus ber Schwarmer bekampft haben, so blieb für die Folgezeit doch erst das Problem zu lösen, wie religiöse Erfahrung als seine allgemeine zu verstehen und zu begründen sei. Die Aufklärung hat dieses Problem nur wieder in Gang gebracht. Daß sie es inhaltlich ganz anders erfaßte als Luther, schließt nicht aus, daß sie ein Recht hatte, sich in freier Weise als angelehnt an ihn zu empfinben.

Die Kontroverse, die zwischen der Aufklärung und der Orthodogie schwebte, war 40 prinzipiell die nach dem Rechte und Unrechte des "Supranaturalismus" in der Wahrheitsfrage. Sie trat nicht sofort, bei vielen Bertretern der Philosophie sowohl als der Theologie überhaupt nie in ganzer Schärfe hervor. Jede Art von Kompromiß hat An-hänger gefunden und behalten, bis überhaupt neue Gesichtspunkte für die Erfassung der Frage gewonnen wurden. Die breite Schicht ber Aufklärer vertrat ganz gern den Supra45 naturalismus oder die "Offenbarung", nachdem sie nur zuvor gesorgt hatte, daß dadurch nichts Anderes praktisch gewährleistet werde, als was Empirismus und Rationalismus auch herauszustellen oder zu bestätigen vermöchten. Natürlich hatte sachlich die
"Bernunft" gesiegt, wenn prinzipiell festgestellt wurde, daß die "Offenbarung" mit ihr und ihren Forschungsresultaten nicht in Widerspruch stehen könne. In der Orthodogie 50 hatte man auch Vernunft und Offenbarung ausgeglichen, nur auf der umgekehrten Basis. Der Umschwung der Zeiten bofumentierte sich in der verschiedenen Empfindung für bas,

was "glaubhaft" sei. Alle besonderen Leistungen der Ausklärung sind bedingt durch das, was zugleich historisch ihre eigentliche Schranke ist und sie in Hinsicht ber Religion in concreto nur 55 zu einer quantitativen Abminderung des herrschenden Lehrspftems gelangen ließ, nämlich durch ihre Gleichsetzung der Begriffe "Vernunft" und "Verstand". Sie war nicht minder intellektualistisch gerichtet als auch die Orthodoxie. Ihr Intellektualismus war nur selbst-bewußter im Zutraun zu der "menschlichen Natur". Daß in dieser das "Denken" den Primat habe, galt ihr für selbstverständlich. So ist auch sie durch und doktrinär. so Sie glaubte nicht anders als auch die Orthodogie an absolute Mahrheiten, und bas ift

immerhin ein Zeichen von echter religiöser Stimmung. Qualitativ die eigenartigsten Besbanken brachte sie hervor, indem sie auch alle moralischen Überzeugungen in den Schmelztiegel des auftlärenden, b. h. zergliedernden und vergleichenden Denkens mit hineinlegte und badurch ftarten Umprägungen und Reduktionen entgegenführte. Der Streit mit ber Theologie spielte sich entscheidend auf dem Boden der naturwissenschaftlichen und historis 5 schen Forschung ab. Der Kirchenglaube bing, wie es bei seinem Biblicismus auch gar nicht anders fein konnte, noch aufs festeste mit bem antiken Weltbilbe gusammen. Ihm war das moderne kopernikanische Weltbild, in welchem die Erde nicht mehr das Centrum bes Universums bilbete, eine willfürliche, unfromme Bhantaste. Weil er fich mit ber ptolemäischen Borstellung vom Weltganzen so unzweifelhaft solidarisch erachtete, wurde 10 es für ihn zu einer Katastrophe, daß die neue Borftellung, besondece feit Newton, immer unwiderstehlicher sich den denkenden Geistern aufdrängte und durch den sog, physikotheos logischen Beweis für das Dasein Gottes sogar auch dem religiösen Interesse als solchem sich zu legitimieren wußte. Man kann die Bedeutung des genannten spezisisch aufkläresrischen Gottesbeweises für den Zusammendruch der Orthodoxie nicht leicht zu hoch eins 16 schätzen. Denn an ihm bewährte fich gerade auch für "fromme Gemüter" Die Kraft der Bernunft wider die ihr nachgefagte Unfähigteit, zu wirklichem und festem Gottesglauben zu führen. In ihm schien sich die Zwangsgewalt des logischen, mathematischen Denkens für den Geist durch Sicherung auch der Joee der alles beherrschenden "Borsehung" gezade in einem religiösen Antriebe zu vollenden. So weit die neue Wissenschaft in prin= 20 zipiellem Stepticismus ober Materialismus auslief, tonnte fie ben Protestantismus nur zersetzen. Dagegen in der Methode, die fie zeigte, auch "Gottes" gewiß zu werden, übte fie umbilbenden Ginfluß auf ihn aus. Denn nachdem einmal die Brobe erbracht schien, daß die Bernunft zu felbstständigen überzeugenden Leiftungen auf dem religiösen Gebiete fähig fei, war auch die Bahn gebrochen um ben Gottesgedanken inhaltlich von ihr aus 25 umzugestalten. Daß der alte geheinnisvolle dreieinige Gott "undenkar" sei, war ja zum voraus zugestanden. Nunmehr konnten auch die Theologen selbst meinen, verpflichtet zu sein, ihm den "denkbaren" Weltenbaumeister zu substituieren. Es war eine Nebenswirtung der neuen Naturissenschaft, daß der Wunderglaube wurzellos wurde. Ebenso daß solche Momente auch der reformatorischen Frömmigkeit, wie der Glaube an einen so Teufel, an Hegen und magische Künste, obsolet wurden.

Neben der Naturwissenschaft war es die Geschichtswissenschaft, die der Orthodoxie ihre Kraft entzog. Zunächst war es freilich mehr lebendige Geschichtsersahrung, nämlich des Elends der Religionökriege, wodurch der Glaube an eine besondere und positive Offendarung erschüttert wurde. Denn es konnte wirklich scheinen, daß der Hader der Konnschlichen an sich mindestens die Unzulänglichkeit der Form derselben erweise und es legitimiere, wenn man auf ein Kriterium der Bahrheit noch über aller vorgeblichen Offenbarung ressektiere. Dies ist der Hinzulänglichkeit der ersten "deistischen" Versuche gewesen, die ausdrücklich vom religiösen Interesse ausgingen und nicht sowohl einen Zweisel an der Wahrheit der evangelischen Orthodoxie bedeuteten, als an der Wichtigkeit ihrer 20 Sonderpositionen. Aber die Achtjankeit auf die eigene Geschichtsersahrung weckte auch bald die Ausgreichung zuchhischen Kenntnis wirte mit, daß der Weischichte. Das Wachsen der wegeographischethnographischen Kenntnis wirte mit, daß der Weizsich Wischliche Erweiterte. Man lernte jest erst heidnische Keligionen selbst krunen. Durch die Philologie wurde das klassische Altertum und manches Zeugnis edeler Religiosität aus ihm bekannt. Es 45 war zwar keineswegs wirkliche Religionsvergleichung, die jest zu dem Glauben führte, daß "alle" Religionen einen ibentischen Kern hätten — aber die Orthodoxie war selbst durch ihre Theorie von einer Urossendarung behindert zu leugnen, daß die Religionsvergleichung ein solches Ergednis mit sich führe. Mußte sie fich zum Übersluß sagen lassen, daß ein solches Ergednis mit sich führe. Mußte sie sich zum Übersluß sagen lassen, das sie alleinige Ursache der sitenderwildernden Kriege der Konsessischen in reliziosen die den der Sieden der Sochen geebnet, um im Namen des Christentums selbst die allgemeine, jest in erster Linie die allgemeine moralische Vernunft als Führerin in reliziosen Dingen zu verkünden. In die eine Jusammenhang wagte man sich auch an die Auuhrerin des "dernünften Christentums" proklamierte, wodei er beson

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war es bahin gekommen, daß der Protestantismus auf seine orthodoge Periode nur noch als auf eine Zeit tiefer Jrrung zurüchlickte 60 Real-Encyklopädie für Theologie und Kirche. 3. A. XVI. und hingegen sich bezw. das reine Christentum als den berusenen Befreier und Hüter der "natürlichen", Religion betrachtete, einer Religion, die in ihren metaphysischen Gedanken ebenso vernünftig sei, wie in ihren moralischen Gedanken. Sein sittlicher Leitstern war jest die Idee eines im Menschengeist immanenten Strebens nach "Bervollkomms nung", dem Staat und Kirche, Erziehung und Bildung Erfüllung schaffen müßten. Es darf übersehen werden, daß dieses Streben zum Teil in platten bürgerlichen Utilitarismus und slachen Preis der "Tugend" auslies, denn das war nicht notwendig und nicht überall der Fall. Sine Schranke der aufklärerischen Ethik blied jedoch der Gedanke der "naturgegebenen" Vernunft. Denn von der Natur ist nur die Summe der Individuen ogesett und die Natur der Vernunft ist eine Vielheit von Anlagen und geistigen Trieben, die untereinander und gar zwischen den Individuen nur künstlich somdiniert und harmonissert werden können. Immerhin war es von großer Wichtigkeit für den Protestantismus, daß die moralischen Probleme, wie die religiösen, überhaupt mit immanenten geistigen Maßstäben in Bezug gebracht wurden, denn das arbeitete einer Befreiung der Seittlichseit von dem statutarischen Wesen, denn das arbeitete einer Befreiung der Geschichtswissenschaft war die unbedingte Toleranz, die der Protestantismus sich jest gegenüber den Personen ein sür allemal aneignete. Sie bedeutete ja zunächst nicht mehr als Gleichgiltigkeit gegen die individuellen Differenzen in der Religion, dei späterem besseren Berständnis aber doch auch die Erkenntnis, daß das Evangelium nur durch seine wirkliche Überzeugungskraft sür "alle" versuchen dürse, über "alle" Herrzugungskraft sur der Versuchen dürse, über "alle" Herrzugungskraft sur werben.

b) Wie die Geschichtswissenschaft dazu gereichte, die Bibel je länger je mehr dem Aufklärungsinteresse zu adaptieren, sie teilweis in ihren wirklichen historischen Zusammenhängen zu erfassen, sie noch mehr freilich zu entleeren, ist hier nicht zu verfolgen. Biel-25 mehr ist nun noch ein Blick zu werfen auf die Reaktion gegen die Aufklärung, die im

19. Jahrhundert geherrscht hat.

Daß die Uberwindung des orthodogen Lehrspftems als Befreiung der Gemüter empfunden wurde, ift unverkennbar. In welchem Maße sie dem Brotestantismus wirkliche Dienste gethan, ist eine Frage, die vorerst noch nicht einmütig beantwortet wird. Wit 20 zu ihren Folgen gehört wenigstens in Deutschland ein erneutes Interesse an ber ursprunglichen Form des Protestantismus, an Luthers eigentlichen Absichten und Grundgedanken. Es ist schwer zu unterscheiden, wie weit latente Traditionen auch von benjenigen Ideen bes Reformators erhalten geblieben, die die lutherische Kirche nicht zu bogmatisieren gewußt batte. Ausgestorben war jedenfalls weder fein freies Berständnis des Sitten-35 gesetzes, noch seine religiöse Christusintuition. Es ist schließlich nicht gerade wichtig, ob man zeigen kann, daß Männer wie Rant und Schleiermacher in einen bewußten Kontakt mit Gedanken Luthers gekommen sind. In biesen beiben größten Denkern, Die dem Protestantismus erstanden sind, hat vieles an der Reformation, was noch der Würdigung und Betonung harrte, Leben gewonnen. Beibe Männer überragen an Bedeutung für 40 die weitere Entwickelung bes Protestantismus die anderen Vertreter des "deutschen Jdealismus", auch einen Mann wie Hogel, dadurch, daß sie nicht bloß zur Verseinerung seiner theologischen Methoden beigetragen haben, sondern vielmehr ihn selbst im Fundamente auf ein neues Niveau erhoben haben. Auch bei ihnen ist nicht alles, nicht ihre ganze Denkweise, für den Protestantismus als folden, als religiöse und fittliche Lebensmacht, 45 von Belang gewesen. Wie bei Luther felbft überall Ginschläge von Been mit fchiefer, "mittelalterlicher" Orientierung zu konstatieren sind, so bei Kant und Schleiermacher nicht minder solche, die zu ihrem "Brotestantismus" wenig passen. Auch hat freilich eine Fulle ihrer Ausführungen teine größere Tragweite, als die, ber Theologie ein neues fruchtbareres wiffenschaftliches Berfahren zu ermöglichen. Kants Scheidung zwischen ben 50 Bebieten der reinen und ber praftischen Bernunft ift von folcher Art. Unders schon steht es mit feiner Grundauffaffung der Bernunft als einer "gefetgebenden" Potenz. Denn sie ist biejenige Steigerung bes ber Aufklarung zu Grunde liegenden Kraftbewußtseins bes Beistes, welche ben Beist als aller Natur, ber außer ihm und ber an ihm, überlegen erweist. Sie ist auch durchaus religiös verwertbar, sofern es sich dabei keineswegs um 55 eine "angeborene", empirisch begründbare Funktion der "Bernunft" handelt, sondern um eine solche, die nur in einem "Glauben" und zwar an eine Wesenheit des Geistes von übernaturhafter Bestimmung zu erfassen und zu behaupten ift. Kant hat nicht unmittelbar dem Religioneverständnis besondere Silfe gewährt. Um so mehr dem Sittlichkeitsverständnis durch feine Lebre von ber Mutonomie bes Sittengefetes. Gegenüber bem 60 Individualismus der aufklarerischen Ethik hat er dem wesenhaften Transsubjektivismus

bes Ethos zu seinem Rechte verholfen. Die Aufklärung hatte unter dem Zeichen der Autonomie der "Geister" gestanden. Kant hat die Autonomie des "Geistes" als den Ledensquell der Sittlickseit gezeigt. Es ist nicht schwer, in Luthers Art von Gewissenschaltung und seiner ideellen, "personalen" Erfassung des Guten und der Seligkeit das Borspiel, vielmehr die Vorwegnahme des gleichen Verständnisses von Art und Sinn des Sittlichen zu konstatieren. Auch Luther weiß, daß nichts gut ist als ein "guter Wille", und es entspricht doch auch Kants Meinung, daß das Gute in sich selbst ein Gut und das Wesenhafte am höchsten Gut sei. Schleiermacher hat insonderheit mit Bezug auf die Religion einen großen Wurf gewagt. Er hat sie zu befreien gesucht vom Intellektualismus und Moralismus. Gegen ersteren ist er erkluswer gewesen als gegen letzteren. Denn 10 er kennt auch eine "teleologische" Religion und sieht mit Recht im Christentume mit seiner Idee vom "Reiche Gottes" den vollendeten Typus derselben. Sein Gedanke vom Wesen der Religion als "schlechthinigem Abhängigseitsgesühl" ist reicher, als diese kahle Formel verrät. Denn was ihm im Sinne liegt, ist, daß der Fromme wisse, als diese kahle Formel verrät. Denn was ihm im Sinne liegt, ist, daß der Fromme wisse, nicht er lebe, sondern Gott lebe in ihm, er lebe nicht in eigener, sondern in empfangener Kraft, er 15 "werde gelebt". Ich wies oben S. 155, 58 darauf hin, daß gerade das auch Luthers tiesste Empfindung gewesen. Bedeutsam ist bei Schleiermacher dann die Wiedergewinnung einer religiösen Schäung für Ehriftus. Seine begriffliche Deutung der "Erlösung durch Spriftus" ist nicht die Haubtache, sondern die zum Erunde liegende Empfindung. Ich meine, dei Schleiermacher auch die Miederaufnahme des von Luther hinterlassen eich hat einen großen programmatischen Wert, zumal auch, indem sie Luther begrenzt.

Die Entwickelung der Theologie im 19. Jahrhundert hat durchaus nicht alle Keime eines auf Luther zurückweisenden Berständnisses des Christentums, die bei Kant und 25 Schleiermacher sich zeigen, zur Blüte gebracht. Es wäre auch nicht mehr das Nichtige, in unmittelbarer Weise auf die Gedankenwelt beider zurückzugreisen. Besonders dei Schleiermacher ist das "Spstem" so sehr belastet durch ästhetische und pantheistische Begriffe, daß man nur unter stetiger kritischer Sichtung alles Konkreten durch ihn wirklich gesördert wird. Neben ihm hat der Hegelianismus vollends eine Hochslut ästhetischer und pans 30 theistischer Momente in den Protestantismus hereingebracht. Sein wertvollster Begriff, der der zusammenhängenden Geschichtsentwickelung, soll aber gerade zur Zeit seine Probe

auf fruchtbare Berwendbarteit bestehen.

Es ist nicht unbegreiflich, daß es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein= mal fast in allen protestantischen Gebieten zu einer vollen Wiederbelebung der Orthodogie 35 gekommen ist. Denn es war zuviel bessen, was an dieser gut und recht gewesen, verständnislos in der Auftlärung "abgethan" worden. Ein Anwachsen schon allein des Sinns für das Irrationale und Geheimnisvolle in der Welt, zumal in der Religion, mußte neues Interesse für die ehemalige Anschauung von der Bibel wecken, und damit tam doch auch viel verschollenes echtes Bibelgut wieder in Rurs. Gefolgt ift ber neuen 40 Orthodogie ein neuer Bietismus, der auch wieder alle Fehler bes pietistischen Radikalismus (Methodismus) erneuert hat. In der wiffenschaftlichen Theologie hat die Geschichtsforschung das breiteste Feld eingenommen. Die Schärfung des historischen Sinns in der Bearbeitung ber "Beltgeschichte" ist bem Berständnis der "Kirchengeschichte" und ber "biblischen Geschichte" mit zu gute gekommen. Es konnte eine Zeit lang scheinen, baß 45 Albrecht Ritschl mit seiner traftvollen Kombination einer historischen und religiösen Betrachtung der "Berson Jesu" dem Brotestantismus einen spezifischen Dienst geleistet habe, aber die Zeit für eine "Dogmatit" auf Grund der "erforscharen Geschichte" ist doch noch nicht erfullt. Gine wertvolle Errungenschaft ist sicher bie Berfeinerung ber Anempfindung auch an das Fremde und Ferne. Doch ist im Zusammenhang damit eine Gesahr des 50 Versintens in Relativismus entstanden. Die neueste, auf "Religionsvergleichung" sich gründende theologische Schule will aus dieser Not die rechte theologische Tugend machen. Sie lenkt mit Bewußtsein zur Aufklarung zurud, sofern sie sich fast leidenschaftlich gegen "allen Supranaturalismus" kehrt. Es ware jedoch unbillig, schon jest ein festes Prognoftikon bafür aufzustellen, mas fie bem Protestantismus etwa bebeuten werbe. seit der französischen Revolution eingeleitete Umbildung der politischen und zumal der fozialen Berhaltniffe hat, mitsamt ben burch die rapide Entwickelung der Technik und bes Weltverkehrs bedingten Umwälzungen ber Produktion und des handels, Die Ethik por Probleme gestellt, Die vorläufig noch mehr Schrecken als Mut, mehr Zweifel an ber fittlichen Tragweite bes Christentums als Freudigkeit zu weiterem Durchbenken des Evan- 60 geliums erweckt haben. Im Gewirre der Tagesarbeit verdeckt es sich leicht, daß Gottes Mühlen langsam mahlen.

Das 19. Jahrhundert hat in hohem Maße den geistigen Austausch der verschiedenen Kirchengebiete des Protestantismus gefördert. Auch Nordamerika ist etwa seit einem 5 Menschenalter rüstig in die wissenschaftliche theologische Arbeit mit eingetreten. Daß gerabe bort ber Biblicismus alter Ordnung noch seinen hauptfit hat, tann nicht auffallen. Bei einer Bergleichung bes Luthertums einerseits, bes Reformiertentums andererseits in ber Gegenwart, ist nicht zu verkennen, daß trot vieler Ausgleiche die alten Typen fort-wirken. Wie ich schon oben S. 143 berührte, hat das Reformiertentum als "Kirche" 10 die Hegemonie im Protestantismus übernommen. Doch muß daneben dem Luthertum zugestanden werden, daß es die geistig beweglichere und reichere Potenz in ihm darstellt. 3. Die Gefchichte bes Rirchentums. Gine Entwidelung für fich, Die nur jum Teil berjenigen ber Theologie parallel gegangen ift, zeigt bas protestantische Kirchentum. In ben einzelnen Ländern hat fie sich natürlich verschieden vollzogen, doch steht sie unter 15 analogen geiftigen Bedingungen, nämlich fofern das Naturrecht Einfluß auf die innere Gestaltung der evangelischen Kirchen gewonnen hat. Die wirkliche "Naturalisierung" und "Rationalisierung" der lex naturae gab nicht nur der natürlichen Religion und natürlichen Sittlichkeit einen neuen Charafter, sondern auch dem jus naturae. Für Melanchethon lief der Gedanke vom natürlichen Rechte noch unverkennbar zusammmen mit dem 20 der natürlichen "Sittlichkeit" und gewissen "einleuchtenden" Bibelworten über die Obrig-teit, ihre Gewalten und ihre Pflichten. Die Obrigkeit gehört mit zu den auditores der Kirche, sosern sie "christlich" sein will, und daß sie das sein "will", ist ihm im Gebiete ber Christenheit selbstwerftändlich. Das wird in der zweiten Galfte des 17. Jahrhunderts und vollends im 18. durch die neue naturrechtliche Juristenschule (Pufendorf, 25 Thomasius, Pfaff 2c.; vorher schon Grotius, Hobbes u. a.) anders. Denn diese sätularisiert nunmehr den Staat gerade auch nach seiner inneren Konstitution durch Zuruds führung seiner Grundrechte auf die natürlichen Triebe des Menschen und ein ursprüngs liches pactum unionis et subjectionis je einer Vielheit von Personen. Als "Iwed" bes Staates wird die Förderung der "Wohlsahrt" der Bürger statuiert, letztere wird aussso drücklich nur als diesenige auf "Erden", also als Kultur materieller und geistiger Art desiniert. Nicht mehr eine göttliche Anordnung giebt jetzt der Hrigendert ihre Gewalt, sondern ein Beschluß der Bürger. Ausgebaut ist der Stoee nach nicht durch Ansprüche, die der "Fürst" zu erheben hat, sondern eine kaltstetet der Andere eineste Bürger. Soweit es das gemeinsame Wohlfahrtsinteresse gestattet, behält jeder einzelne Bürger seine "Freiheit". Zumal seine "Gedanken" sind ihm selbst überlassen, wenn er sich nur den nötigen öffentlichen Ordnungen fügt. Auch die Religion ist als eine innere Ans 25 seine "Freiheit". gelegenheit dem Einzelnen freigegeben, soweit er sich nicht etwa eine solche schafft, die der Allgemeinheit gefährlich wird. So zieht sich ber Staat von der alten advocatia ecclesiae jurud und beschränkt sich auf ein jus eirea sacra, d. h. auf eine mehr ober 40 weniger polizeiliche Beaufsichtigung berjenigen Funktionen ber Kirche, Die feine fouveran beneffenen "weltlichen" Interessen und Ziele mit berühren. Er getwährt und sichert seinen Bürgern jest "Gewissensfreiheit", die Religion wird wesentlich "Brivatsache", die Kirchen werden mit Bezug auf ihre Erhaltung und Verfassung, die Wahrnehmung dessen, was sie je nach ihrer Tradition für ein dristliches Interesse auf sich selbst angewiesen.

45 Zwar wurde keineswegs radikal alles beseitigt, was sich wie eine Fürsprege des Staats für eine oder mehrere Kirchen darstellte, eine "Privilegierung" einer verselben blieb immer noch eine Möglichkeit; auch gingen längst nicht alle Obrigkeiten gleicherweise auf die naturrechtliche Staatsidee ein. Aber es zog doch im allgemeinen jest eine Zeit herauf, die jumal für die lutherische Rirche die Gefahr einer fortschreitenden Desorganisation mit 50 fich brachte. Denn ber Staat butete fortab nicht mehr eine bestimmte Lehr- und Rultusordnung. Selbst die Verfassungsformen ließ er mehr oder weniger verfallen und fich wild fortentwickeln, zufrieden, seinerseits Organe zu bestellen, die seine Interessen ben verschiedenen lokalen Gestaltungen bes Kirchenwesens gegenüber wahrnehmen konnten. Eine typische Ausführung ber aufklärerischen Auffassung vom Staate, zumal auch von seinem 85 Berhältnis zur Kirche gewährt das "preußische Landrecht" von 1794. In seinem Sinne ist die Kirche eine Eumme von Einzelgemeinden, die auf Grund einer (stillschweigenden) Bereinbarung sich konstituiert und kraft eben solcher Vereinbarung größere Verbände gebildet haben. Immer noch blieb dabei in Deutschland dem Fürsten der Titel eines summus episcopus und ein unbestimmtes Maß von Berechtigung, sich als praecipuum 60 membrum ecclesiae in die inneren Angelegenheiten berfelben mit einzumischen. Dies

1

zum Teil unter ausdrücklicher Zustimmung der kirchlich interessierten Mitglieder der Kirche. Die lettere Ausbrucksweise ist deshalb berechtigt, weil immer noch jeder Burger einer Kirche angehören mußte. Die Kirche felbst war wesentlich aufgelöst in Lokalgemeinden. In biesen genoß der Bastor die volle "Gewiffensfreiheit" bezüglich der "Lehre", die er verfündete, den Laien war die volle Gewiffensfreiheit, fich gleichgiltig oder ablehnend gegen o die Funktionen ihres Pfarrers zu verhalten, gewährt, aber nicht die Freiheit, sich überhaupt

rechtlich zu "entfirchlichen".

Die durch alles das heraufgeführten Zustände speziell des deutsch-lutherischen Kirchen-tums ähnelten sehr einer Dekomposition desselben. Es ist zu bemerken, daß auf reformiertem Boben da, wo der Calvinismus zur Herrschaft gelangt war, die Aufklärung um 10 beswillen das Kirchenwesen nicht im gleichen Maße erschüttern konnte, weil dort von vorneherein eine selbstständige Kirchenversassung geschaffen war. Da, wo in formaler Übereinstimmung mit der auftlärerischen Kirchenidee, doch aus anderen, spezifisch religiösen Motiven immer schon die freie Bereinbarung der Individuen als die Grundlage der "Gemeinde" und der "Kirche" als Zusammenfassung von Gemeinden betrachtet war, im 15 Independentismus (bezw. in anderen "Setten"), hatte die Dauer des Bestandes der eingelnen Gemeinden und Berbande ichon langit konfolidierend gewirkt. In Amerika, beffen Staats- und Kirchenrecht bon ben Ibeen bes Independentismus aus begründet ist, wirkte (und wirkt noch immer) das bewußt bethätigte Freiwilligkeitsprinzip begreiflicherweise auch

(und wirkt noch immer) das bewußt bethätigte Freiwilligkeitsprinzip begreislicherweise auch anders, als in Deutschland die auf eine ursprünglich umgekehrt gedachte, in der les 20 bendigen Tradition entgegengesetzt empfundene Ordnung nachträglich angewandte Theorie. Der Anglikanismus hatte, ebenso wie das Luthertum des Nordens, dom Katholicismus her sich die Bischosverfassung bewahrt, deren konservative Kraft sich bewährte.

Seit der Begründung der Union in Preußen ist nun in Deutschland wieder eine umgekehrte Tendenz, als die das Naturrecht mit sich gebracht hatte, in Kraft getreten und 25 bis zur Gegenwart noch nicht zum Abschluß ihrer Wirkungen gelangt. Der Gedanke von der Kirche als "Stiftung" ist wieder zur Geltung gekommen. Zunächst in den Kirchen selbst. In ihnen kam es zum Bewußtsein, daß die bloße Selbstbeurteilung als "Vereine" keine normale, keine historisch und ideell wirklich berechtigte sei. Das Reformationsinbiläum 1817 hatte sim Lugammenbana mit anderen Momenten) die Kolae, daß zu mationsjubiläum 1817 hatte (im Zusammenhang mit anderen Momenten) die Folge, daß 30 man sich wieder auf die wirkliche Entstehung des Protestantismus besann und die kon= freten Ibeen und Biele ber Reformation wieder als maggebend für die Kirchenglieder erfaßte. Dabei wurde auf lutherischer Seite jum Teil ein Streben nach eigentlicher "Trennung von Kirche und Staat" wach. Hatte der Aufklärungsstaat die Kirche nach innen mehr oder weniger ihrem eigenen Ermessen überlassen, so hatte er sie doch zugleich 85 so wesentlich verspüren lassen, daß er das, was er ihr an Ausmerksamkeit und "Pflege" zu teil werden lasse, nicht mehr nach ihrem, sondern nur nach seinem eigenen d. h. keinem religiösen, sondern höchstens noch einem moralischen Interesse regele, daß der neuentstehende lebendigere und selbstbewußtere kirchliche Sinn gerade die Reste der alten staatslichen Kirchenhoheit wie eine "unwürdige" Beschränkung der christlichen oder evangelischen 40 Interessen empfand. Der Staat ist dieser "gefährlichen" Stimmung in der "Kirche" dann damit entgegengetreten, daß der "kirchlichen" Richtung in der Kirche auch gerade sür ihre innerkiedlichen Verlischen Sinde und gerade sur ihre innerkirchlichen Anliegen seine Hilfe in Aussicht stellte und bald auch energisch zu teil werden ließ. In der Rudfehr auf den positiven "historischen" Charafter der evangelischen Rirche gelangte man im allgemeinen thatsächlich nicht weiter guruck, als bis auf bie 45 Selbstbeurteilung berselben in der Zeit der Orthodoxie, d. h. bis zu der als coetus scholasticus. Dabei glaubte man jest die Symbole als Inbegriff der reinen Lehre im Sinne der Resormation ansehen und deshalb mit besonderem Nachdruck wieder zur Geltung bringen zu muffen. Hier lag ein Frrtum über die Schätzung berfelben mindestens in der alten lutherischen Kirche vor. Die Symbole haben hier nicht den konstitutiven 50 Charakter gehabt, den man ihnen bei der Organisation der deutschen Kirchen im 19. Jahr= hundert meist beigemessen hat. Ihre Bedeutung für das innere Leben der Kirche, für die positiv geübte Lehre in dieser, war ehedem eine viel diskretere, mehr indirekte gewesen, als man sich nunmehr, wo man ihrer praktischen Benutzung seit einem Jahrhundert etwa entrückt war, vorstellte. Wie man durch Urgierung der "Bekenntnisse" glaubte der Kirche 55 wieder eine einheitliche Lehrordnung von evangelischem, insonderheit lutherischem Gepräge zu geben, so trachtete man auch sonft nach Möglichkeit alles "einheitlich" und "historischordnungsmäßig" neu zu gestalten. Was dem lutherischen Kirchentume ehedem zu wenig beschert gewesen war, eine "eigene" Rechtsordnung, eben das suchte man jest im vollsten, ja in übertreibendem Mage zu gewinnen. Der Staat hat fich in der fog. Reaktionszeit 60

willig sinden lassen, allem, was in der Kirche auf Repristination von Idean und ständen "vor der Petvolution", vor der Austlätzung, drängte, seinen Arm zu leishen. Die sonkrete "Rechtslage" gestattete ihm das noch und die "politische Lage" schien Ex gu empsehlen. Er hat schließlich auch in bestimmter Weise geholsen, das die edangelische Kirche seigene Organe" der Verwaltung "ihrer" Angelegenheiten erhalten hat, besonders Synodalordnungen. Dies freilich erst nach langem Jögern und unter ersolgreicher Begernzung urhprünglich gehogter "kirchlicher" Wänschegenheiten erhalten hat, besonders Synodalordnungen. Dies freilich erst nach langem Jögern und unter ersolgreicher Begernzung urhprünglich gehogter "kirchlicher" Vängelegenheiten erhalten hat, besonder in den beutschen Kirchen spielen undeutliche religiöse Ideen und allgemeine parlamentarische Reigungen eine Kolle. Die gange Art der Jusammenschung, der Ausgaden und Komptomischen der Synoden in den Auser Begeisterung gezeigt, daß das "Kirchenvolf" so wenig Interesse für die neue Art von Kirchenregierung ertübrigt, als ebedem sür die neue Art von Kirchenregierung ertübrigt, als ebedem sür hie für die verein der ein demerkenswertere Wirfsamsche gebinnen. Vorerst haben sie sich die den bewertenswertere Wirfsamscheit gewinnen. Vorerst haben sie sich die das des gereistlichen Gister besonders zu auch mitbeteiligt an möglichster "rechtlicher" Unisormierung der ganzen "Landeskirche", die sie sie mittegieren. Ihr die hoher sie haben sie sich auch dasse gereistlichen Formen durch betaillierte "Agenden" der Einheit entgegengesührt werden, am wenigsten in Deutschland, wo noch so viele "unabhängige" Landesesschlichen bestehen siche nehre er dangelicher Kreise der Gegenwart in ein "satzosischen bestehen bestehenstlichen Formen durch betaillierte "Wigenbenden" der "Kirchenberdungen best Justen der Sielber "Rüchenberlam der Sielber Alleren der des Auchsten der Sielber "Auserdien" wieder zu teil zu werden. Roch herrschlich werden Wasse die Erhelogien in der unschlichen zu der Mult

Protonotarius apostolicus. — Ferraris, Prompta bibliotheca canonica s. v. Proto40 notarius de numero participantium und protonotarius titularis; Bangen, Die römische Kurie (Münster 1854), S. 59—62; Hinschius, Kirchenr. I, 442 ff., wo auch andere Litteratur angegeben ist.

Nach späteren Berichten soll schon Bischos Clemens von Rom für jede der sieden Regionen der Stadt einen besonderen Notar (notarius regionarius) bestellt haben, um bie Märthreraften niederzuschreiben (Anastasius im Leden des Clemens; Anterus; Fadianus). Die notarii regionarii gehörten zum Klerus der römischen Kirche und wurden zu ihrem Amte vom Papste selbst bestellt (zwei Formulare dafür enthält der lider diurnus cap. VI, lit. 1 und 2). Das Bedürsnis führte mit der Zeit zur Annahme mehrerer Notare innersund außerhalb Roms, worauf die älteren notarii regionarii als die vorzüglicheren die Titel protonotarii apostolici erhielten. Als Prälaten bald in mannigsachster Weise außgezeichnet, nahmen sie selbst den Borrang vor den Bischösen in Anspruch, was Pius II. in dem Berve: Cum servare vom 1. Juni 1459 (Bullarium Rom. ed Luxemburg., T. I, fol. 366) ihnen verwehrte. Sie sollen in der päpstlichen Kapelle auf der zweiten Bant sigen, in den öffentlichen Konsistorien aber, über deren Berhandlungen sie authentische Dotumente auszusertigen baben, sollen von ihnen "qui numerarii dicuntur" neden dem Papste selbst ihren Six haben. Die sieden Protonotare bilbeten ein eigenes Kollegium mit bestimmten Gerechtsamen, welche anderen, ehrenhalber zu Protonotaren ernannten Klerisern oder abeligen Laien nicht gewährt wurden. Jene nannte man deshalb protonotarii participantes (de numero participantium), diese protonotarii titulares.

Sixtus V. erweiterte durch die Konstitution: Romanus Pontisex vom 16. Nov. 1585 (Bullarium Rom. T. II, sol. 544) das Kollegium auf 12 gleichberechtigte Mitglieder und wies ihnen bedeutende jährliche Einkünste an. Durch die Konstitution: Laudabilis Seetis vom 5. Februar 1585 (a. a. D. 545) hatte derselbe Papst den sieden älteren Protonotaren bereits solgende Privilegien erteilt: Doktoren in allen Fakultäten zu promos vieren, Notare zu kreieren, außerehelich gezeugte Kinder zu legitimieren, Statuten sür ihr Kollegium abzusassen. Wegen ihrer Promotionsbesugnis gerieten sie mit den Advosaten des Konssistoriums in Streit, worauf Benedikt XIV. durch die Konstitution: Inter conspicuos vom 29. August 1744, § 23—25 (Bullarium Rom. T. XVI, sol. 226) dies selbe darauf beschränkte, daß sie jährlich nur sechs und nicht in Abwesenheit zu Doktoren 10 der Rechte sollten promovieren können. Durch Gregor XVI. ist der Erlaß Sixtus' V. vom 16. Nov. 1585 aufgehoben und die ursprüngliche Zahl wieder hergestellt unter dem 12. Februar 1838 (vgl. die Bestimmung in der Zeitschrift für Philosophie und katholische Theologie, Koblenz 1838, Heft 26, S. 236—238). Einer der Protonotare gehört noch jest zur Kongregation der heiligen Riten, sowie zur Propaganda.

Bon den sieben protonotarii participantes oder numerarii unterscheiden sich die protonotarii non participantes, welche entweder supranumerarii ad instar participantium oder titulares sive ad honores sind. Die letzteren, welche ähnliche Rechte als die participantes in Anspruch nahmen, wurden durch Benedikt XIV., Pius VII. und Pius IX. beschränkt, und der letztgenannte Papst hat zugleich verordnet, daß zur 20 Beglaubigung von Dokumenten, welche in der ganzen Christenheit für echt gehalten werden sollen, es nicht eines Titular-Protonotars bedarf, sondern ordentliche notarii apostolici genügen, welche auf Vorschlag der Bischöse für jede Diöcese ernannt werden können.

(S. F. Jacobson +) Gehling.

Protopresbyter, Archipresbyter, Protopapas, Protopopc. — Litteratur: Für 25 bie alte Kirche: Jos. Bingham, Origines sive antiquitates ecclesiasticae, ed. J. H. Grischovius Bd I, 1723, S. 292 f.; für die griechische Kirche des Mittelalters: Die Sammlungen des Kirchenrechts, das ich nach dem Syntagma von Rallis und Potlis zitiere; für die griech. Kirche der Gegenwart: Mel. Safellaropulos, Exxdyolassiche dixalor, Athen 1898; für die heutige russische der Ne. von Perzog in der 2. Auflage der RE.

Aus den Angaden des Liberatus in seinem Breviarium (MSL, Bb 68) cap. 14 darf man schließen, daß der Archipresbyter der Erste des Presbyterfollegs unter einem Bischof war, der dessen Vertretung dei Abwesenheit oder in der Sedisdalanz hatte. Mehresach verden Archipresbyter oder Protopresbyter erwähnt, wie Bingham nachweißt. Nach Justinians Coder 1, 3, 42 § 10 kamen auch mehrere Protopresbyter an den 95 Kirchen vor. Hier erscheinen sie als Inspettoren des Kultus. Wie im Abenblande (vgl. Greg. Deer. De officio Archipresbyteri I, 24) so hat sich die Stellung auch im Morgenslande erhalten. In Frage 3 des Konstantinos Kabasilas an Johannes von Kitros (Ende des 12. Jahrhunderts gilt der πρωτόπαπας als der erste der Leges unter einem Bischof (Syntagma V, 406). Doch scheint es auch in Landbirchen damals Protoppaddes ges 40 geben zu haben. Denn Balsamon sagt zur Erstärung des 10. Kannon der Synode von Antiochien: Kexudvukeror ûnd tür xardorur etair, enuoxónouz yeréasta els βqazelas πόλεις και κώμας, και διά τοῦτο έχειροτόνουν είς ταύτας πρεσβυτέρους, ήγουν πρωτοπαπάδας και χωρεπισκόπους (Syntagma III, 142). Bgl. auch die Erstärung Balsamons zum Kanon 8. Unter den Mürdenträgern des ösumenischen Patriarchats inimmt nach Georgios Rodinos Schrift De officiis (nicht vor Mitte des 14. Jahrhunderts) der Protoppads die dritte Stelle des 6. Bentas ein. Er ist έκδικος και πρώτος τοῦ βήματος και φέρων τὰ δευτερεία τοῦ ἀρχιερέως, also als erster Priester auch dessen Protoppads auch an den bischöslichen Kirchen gehabt haben. Unter Umständen sond Schrift der Kirchenbeamte von Krosu durch die Goldbulle des Titulartaisers von Konstantinopel Bhilipp von Anjou-Tarent (1364—1373) vom Jahre 1367 den Titel und die Würde eines Nachmans. Jahr der eines Nachmans Erotoppads z. eine verschieden Bestulars intergeordnet. (Nitolaos Bulgaris Karnyngas legal, 1681 Veredig, Verrede). Tas ist der einzige mir bekannte Fall, wo die Ausdrücke Protoppads z. eine verschieden Bestultung haben. Auch Salellaropulos set sie sindste Vertoppads z. eine verschieden

ihm einige Ehrenrechte verbunden sein (Sakellaropulos a. a. D. 211). In der russischen Kirche scheint noch ein geringes Aufsichtsamts unter dem Titel befaßt zu werden (Herzog, a. a. D.) Sin Nachklang des Protopresbyter ist der "Pastor primarius" bei den Protestanten. Ph. Meyer.

**Brovinzial** (provincialis superior) heißt derjenige Regulargeistliche, welcher einer Mehrheit von Klöstern, die zusammen eine Proving bilben, vorgesett ift. Es bilben nämlich die Monche eine eigentumliche Sierarchie, welche zwar bei ben berschiedenen Orden nicht völlig gleich ift, im wefentlichen aber doch in folgender Abstufung besteht. Innerhalb eines gewiffen Diftritts bilben die Alöster eines Orbens eine besondere Abteilung, 10 welche z. B. bei ben Franziskanern custodia heißt, beren mehrere zu einer Provinz unter einem Provinzial vereinigt find, während ber gange Orben unter bem General steht. Die Proving umfaßt balb ein Land, bald mehrere. Ungeachtet ber ausgedehntesten Obedienz, welche die hierarchische Gliederung des Klosterwesens beherrscht, wird doch die Autorität der Oberen durch die Notwendigkeit der Zuziehung von Ordensgeistlichen 15 bei der Beratung wichtiger Gegenstände beschränkt. So der Lorsteher des einzelnen Klosters burch die Patres desselben, der Borsteher der Provinz durch die Oberen der einzelnen Klöster, der Ordensgeneral durch die Provinziale. Nach dem Borgange der Cistercienser, deren Beschluß, jährlich über die Berbesserung der Diszipsin in einem Kapitel zu beraten, Innocenz II. (nach 1130) bestätigt hatte (s. Citat dei J. H. Böhmer, Jus eecles. 20 Protest. lid. III, tit. XXXV, ŞXLVII, XLVIII), verordnete Junocenz III. im c. 12 des Lateransonzies von 1215 (c. 7 X. de statu monachorum III, 35) "in singulis regnis sive provinciis fiat de triennio in triennium, salvo jure dioecesanorum pontificum, commune capitulum abbatum atque priorum, abbates proprios non habentium, qui non consueverunt tale capitulum celebrare..." In diesem 25 Kapitel sollten vier Borsteher und geeignete Bistatoren gewählt werden (vgl. c. 8 X. eod. Honorius III. c. 1 \( \) ult. in Clem. 3, 10, Clemens V. a. 1311.) Diese Einrichtung wurde später dahin verändert, daß der im Kapitel erwählte Bisitator als Provinzial das Haupt desselben wurde und mit Zuziehung besonders gewählter Kustoden, Definitoren oder Roadjutoren einen Provinzialrat bildete, welcher über die disziplinarischen Angelegens beiten der Provinz Beschlüsse zu sasseninus und Tamburinus). Die Provinzialen selbst, welche zugleich Vorsteher eines Hauptklosters ihrer Provinz sind, erscheinen übrigens wieder als Mitglieder des Generals kapitels eines ganzen Ordens. Man sehe noch Alteserra, Asceticon (Paris 1674, 4°) lib. VI, cap. V, und die Kommentatoren zum c. 7 X. h. t. III, 35, sowie die Regeln 35 ber einzelnen Orben, welche über die Stellung ber Provinzialen noch besondere Anordnungen enthalten. (S. F. Jacobion +) Gehling.

## Brovingialfynode f. Synoben.

Provisoren. Ursprünglich wurde das gesamte Kirchengut vom Bischose verwaltet. Mit der Spezialistierung des Kirchendermögens siel die Verwaltung des Parochialgutes anaturgemäß dem Pfarrer zu, unter Aussicht des Bischoss und des Archivatons. Sehr bald entwicklte sich aber auch ein Einfluß der weltlichen Gemeindeglieder. Aus ihrer Mitte wurden geeignete Persönlichseiten als Verwalter der Kirchensderft entweder von den Parochianen gewählt oder von den Kirchenderen bestellt. Sie führen verschieden Namen, wie Kirchendater, Altarleute, Zechprödste, Heiligenpsleger, Kirchengeschworene, Kirchendsvorsteher, vitriei se. d. d. Seiffwärer der Kirche, weil die Gestlichen als patres ecclesiae erscheinen und provisores. Ecclesiarum provisores seu vitriei, qui altirmanni vocantur, sagt cap. 23 Synod., Magdedurg 1266. (Harzheim, T. III. p. 802). Les.
Provisoren werden auch die Hisselsischen, insbesondere auch die Pfarrerweisen der Genannt.

Prudentins, Aurelius Clemens, christlicher Dichter, gest. nach 405. — Ausgaben: Gijesin, Antw. 1564; R. Heinsius, Amst. 1667; F. Arevalo, Kom 1788s., 2 Bde (mit einzgehendem Kommentar: abgebruckt MSL Bd 59 und 60, Bar. 1847); Th. Obbarius, Tüb. 1845; K. Dreijes, Leipzig 1860. Eine fritische Ausgabe bereitet Bergmann vor, von dessen Lexicon Prudentianum ein Faszisch (A-Adscendo Ups.) 1894 erschien. Metrisch ins Deutsche übersett wurden die Bücher Cathemerinon. Peristephanon und Psychomachia von J. B. Silbert, Wien 1820 (von Schanz [j. u.] als unbrauchbar bezeichnet), die Apotheosis von Brochaus

im Anhang seines unten genannten Buches. S. auch Dressel LXII—LXIV und Schanz [s. u.]. — Aus der überreichen Litteratur, die bei Schanz, Gesch. d. röm. Litt. 4, Münch. 1904, 211—235 auf das Genaueste verzeichnet und verarbeitet ist, kann hier nur das Wichtigste hervorgehoben werden. Außer dei Schanz sindet Pr. allgemeine Darstellung und Würdigung bei A. Ebert, Allgem. Gesch. d. Litt. d. Mittelasters, 1°, Leipz. 1899, 251—293; M. Mani: 5 tius, Gesch. d. dristl.:alatin. Poesie, Stuttg. 1891, 61—99; G. Boissier, La fin du paganisme², Par. 1894, 106—151; A. Baumgartner, Gesch. d. Welsch. d. Preib. 1900, 152 ff.; T. R. Glover, Life and Letters in the Fourth Century, Cambr. 1901, 249—277. Unter den Wonozgraphien ragen hervor Cl. Brockhaus, Aur. Brud. Clem. in seiner Bedeutung s. d. Kirche seiner Zeit, Leipz. 1872 (s. auch oben); A. Roesser, D. sathol. Dichter Aur. Prud. Clem., Freib. 1886; 10 A. Buech, Prudence; étude sur la poésie latine chrétienne au IVo siècle, Par. 1888. Zu den bei Schanz ausgeführten Einzeluntersuchungen sind aus neuester Zeit hinzuzusügen: A. TonnazBarthet, Aurelio Prudenzio Clemente (Ciudad de Dios 58, 1902, 25—40, 297—312, 481—494); F. Waigret, Le poète chrétien Prudence, Par. 1903; E. D. Winstedt, The Double Recension in the Poems of Prudentius (The Class. Rev. 17, 1903, 203—207).

Aurelius Prubentius Clemens ist der bedeutendste, sowohl der originellste als vielsseitigste, unter den älteren christlichen Dichtern des Abendlandes. Über sein Leben hat er selbst in einer Praesatio zu der von ihm selbst im 57. Lebensjahre veranstalteten Gesamtzausgabe seiner Werke kurzen, nicht immer klar verständlichen Bericht erstattet. Im tarrazkonenssischen Spanien 348 aus angesehener christlicher Familie gedoren, machte er die übliche Schulbildung der vornehmen Jugend durch und blieb auch von den Gesahren der Sinnlichze keit nicht underührt. Zunächst Abvokat, schlug er bald die Beamtenlaußahn ein, stieg von Stuse zu Stuse, dekleidete anscheinend zweimal die Statthalterschaft einer Provinz und wurde durch die Gunst des Theodosius schließlich mit einem höheren Hofamt betraut. Er hatte die Höhe der Jahre hinter sich, als er sich der Nichtigkeit seines disherigen 25 Daseins erinnerte und sich aus dem öffentlichen Leben zurückzog, um nunmehr ganz der Poesie im Dienst von Religion und Kirche zu leben. Jene Ausgabe umschloß sicher die meisten seiner Dichtungen, vielleicht alle, da die Nichterwähnung des Dittochäums ihren Grund in der verhältnismäßigen Unbedeutendheit diess Machwerks haben kann. Wahrzscheinlich ist Pr. wenig später aus dem Leben geschieden, nachdem er 402/3 eine Romreise so

gemacht hatte.

Die ältesten Gedickte des Prudentius sind die 12 Hymnen seines Cathemerinon Liber (Tagzeitenbuch), von denen die ersten 6 für den täglichen Gedrauch als je 2 Morgen-, Tisch- und Abendlieder gedacht sind. Nach diesen Gedickten hat die Sammlung ihren Namen erhalten; denn die übrigen 6 (zwei Fastenlieder, je eines auf Weihnachten und 25 Spiphanien, ein Totenlied und ein für jede Stunde des Tages berechnetes [Nr. 9]) tragen mit Ausnahme des letzten einen anderen Charafter. Bei der Absassing dieser Gedickte ist zwar Ambrosius des Pr. Lehrer gewesen, aber der Schüler hat alsbald eine selbstzständige Entwickelung genommen. Die symbolische Ausstaliung, die in den Hymnen des ersteren sich sinder, aber nur andeutungsweise oder verhüllt, erscheint dei Pr. viel mehr 40 durchgesührt und ossen durchgesegt. Im Geiste der Prosanpoesse seiner Zeit liedt er es zugleich, die Stosse durch der Beschreibungen der konkreten Welt zu erweitern, indem er auch manche Erzählungen einslicht. Und um den sonkreten Welt zu erweitern, indem er auch manche Erzählungen einslicht. Und um den sonkreten Welt zu erweitern, beschränkt er sich nicht auf das Ambrosianische Versmaß, sondern bedient sich auch mancher andern, inz dem er sehr geschicht mit seinem Takt die dem Gegenstand allemal entsprechenden Metra 46 auszuwählen weiß. So erscheint die Hymne in seinen Gedickten von dem Kultuszwecke, aus dem die Schöpfungen des Ambrosius hervorgegangen waren, emanzipiert (auch ist nie eine Hymne des Pr. ganz als Kirchenlied benutt worden, sondern einzelne immer nur auszugskweise), sie ist zum Werke eines Kunstdichters geworden, der zunächst zu seiner perssönlichen religiösen Erbauung, ja zugleich zu seiner ästhetischen Befriedigung singt. Wit so dem volksmäßigen Charakter tritt aber auch das lyrische Element östers zurück insolge der weiteren Aussührung des didaktischen und der breiten Einmischung des epischen Elements.

Einen anderen Charakter und eine noch größere Originalität zeigen die auch in verschiedenen Bersmaßen versaßten 14 Hymnen einer zweiten Sammlung unseres Dichters, die den Titel Peristephanon (über die Märthrerkronen) führt. Geseiert werden spanische bie märthrerkronen) führt. Geseiert werden spanische st und römische Märthrer: Laurentius, Gulalia, Vinzentius, Duirinus, Fruktuosus, Kassianus, Romanus, Sippolytus (f. Bd VIII, 127, 47 ff.), Chprianus, Agnes u. a. Die die Märthrer seiernden Inschriften des Damasus (f. Bd VI, 4:31, 4ff.) mögen Pr. den Weg zu dieser Art von Hymnen gewiesen haben, in denen das epische Element oft vorherricht und wie in unseren Balladen, mit dem lyrischen selbst zu einer dramatischen Wirkung sich verbindet. So

Es finden sich unter ihnen die afthetisch bedeutenosten Gedichte des Brudentius.

Ferner besitzen wir von ihm zwei didaktisch-polemische und eine rein polemische Dich-Die beiden ersteren sind die Apotheosis in 1408, und die Hamartigenia in 966 Herametern. Jene ist eine Apologie der Gottheit Christi und gegen die Patripassianer, Sabellius, die Juden und die Ebioniten gerichtet, diese behandelt die Frage von dem 5 Ursprunge des Bosen in einer Polemik gegen den gnostischen Dualismus Marcions. In beiden Dichtungen, denen auch poetische Präfationen vorausgehen, hat sich Prudentius in seiner Argumentation jum großen Teil an Tertullian angeschlossen, in der Apotheosis an beffen Schrift gegen Prageas, in ber Hamartigenia an bie Bucher gegen Marcion. - Das rein polemische Werk des Brudentius sind die 2 Bücher Contra Symmachum 10 (657 und 1132 Heram.), in denen er die heidnische Staatsreligion bekampft. Sie sind unter dem unmittelbaren Ginflusse der beiden gegen Symmachus gerichteten Episteln des Ambrosius versaßt. Beranlaßt wurden sie durch einen neuen Versuch der Partei des Symmachus, Die Bitten seiner berühmten Relation (f. Bb VII, 65, 38 und Art. Balentinian II) burchzuschen, als Theodosius gestorben war, bei bessen Rachfolgern, namentlich 15 Honorius. Alle drei Dichtungen enthalten schöne Partien, doch verdient die Hamartigenia wohl den Preis. Asthetisch unbedeutender, litterarhistorisch aber wichtiger ist ein viertes, größeres poetisches Wert unseres Dichters, die Psychomachia (915 Hexam.), das erste Beispiel einer rein allgeorischen Dichtung im Abendlande. Die Seelenkampse des Christen in dem Gemälde eines Rampfes ber driftlichen Tugenben mit ben heibnischen Laftern barzuftellen, 20 ift die Absicht des Dichters, der damit eben auch den Kampf des Chriftentums mit dem heibentum in der Seele des Individuums schilbern will. So ist diese Dichtung recht mitten aus der weltgeschichtlich bedeutenden geistigen Bewegung ihrer Zeit hervorgewachsen. Undererseits hat fie auf Boesie und Runft bes Mittelalters einen großen Ginfluß ausgeübt. Enblich besitzen wir noch von Br. unter dem rätselhaften Titel: Dittochaeon eine 25 Sammlung von 49 herametrischen Tetrastichen, durch die ebenso viele biblische Bilder erklärt werben follten. Bielleicht Bilder aus der heimischen Basilika des Dichters, wobei man sich die Berteilung ber 49 Stude in der Beise ju denken hatte, daß "bie eine Seitenwand 24 alttestamentliche Darstellungen, die gegenüberliegende 24 neutestamentliche ent= halten hätte, während Nr. 25 [1?] ber neutestamentlichen Reihe in ber Apfis ihre Stelle" 30 gehabt haben wurde (nach Schanz S. 228). A. Chert + (G. Rrüger).

Prudentius, Bischof von Tropes, gest. 861. — Die Schriften betr. den Prädestinationssstreit zuerst herausgegeben von Mauguin, Vet. auctorum, qui de praecest scrips. opp., Paris 1650; die bertin. Annalen MG SS I S. 429; Gedichte in Poetae lat., Bb II S. 679 f.; MSL 115. — Ebert, Gesch. der Litteratur des MA, 2, S. 267 und 366; Wattenbach, Geschichts quellen, 7. Ausl., 1, S. 324; Frenstedt, lleber den Prädestinationsstreit, ZwTh 1893, 1, S. 315 ff., 2, S. 447 ff.

Galindo, mit dem späteren Gelehrtennamen Prudentius, von Geburt ein Spanier, wurde in der Hoffchule im Frankenreich gebildet und turz vor 847 Bischof von Tropes. Gleich barauf beginnt sein Eingreifen in ben Brabestinationsstreit. Ohne personliches Interesse 40 für (Sottschalf tritt er in seinem 849 verfaßten Sendschreiben an Hincmar von Rheims und Pardulus von Laon als Vorkämpfer des Augustinismus auf. Er ift fich bewußt, ben Kampf, den einst Fulgentius und Prosper gegen den Irrtum einiger Gallier geführt haben, fortsetzen zu mussen. Die doppelte Prädestination behauptet er in der Weise, daß Gott die Bösen nicht sowohl zum Sündigen — Adams Fall beruht ganz auf Freiheit — 45 als zur gerechten Strafe prabestiniert habe. Aus ber massa perditionis werben bie von Gott Bestimmten durch die Erlösung gerettet. Nur für diese ist Chriftus gestorben (MSL 115 S. 975f.) In ungemilberter Scharfe finden fich biefe Anfichten in bem burch Benilo von Sens veranlagten umfangreichen Buch de praedestinatione contra Joh. Scotum, geschrieben 851. Dennoch scheint Br. die Sate Hincmars in Chiersy (853) 50 unterschrieben zu haben, um ihnen in bemfelben Jahre (oder 856?) auf ber in Baris gehaltenen Synode des Sprengels von Sens durch feine bort vorgelegten 4 Sate aufs schroffste entgegenzutreten (vgl. die ep. tractoria ad Wenilonem MSL 115 S. 1365 ff.). Er ist Hincmars unverfönlicher Gegner geblieben, obgleich er von ba an nicht mehr litterarisch hervortrat. Für die Weschichtewissenschaft wichtiger noch ist Pr. durch seinen Unteil 55 an ben bertinianischen Annalen, die trot ihres offiziellen Charakters mit felbstständigem Urteil in den Jahren 835-61 von ihm geschrieben sind. Er starb am 6. April 861. R. Schmid.

**Pfalmen.** — Litteratur: Über die ältere Pfalmenezegese ist zu vergleichen Delipschs Kommentar<sup>3</sup> 39—52. Die bedeutsamste Erscheinung in der Exegese der Kirchenväter ist in Betress der Plasmen diesenige der antiochenischen Schule und innerhalb derselben diesenige Theodors von Mopsuestia. Ueber ihn handelt Baethgen, ZatW V, 53—101; VI, 261—288; VII, 1—60, sowie Ließmann in SW 1902. Unter den Resormatoren sind sowohl Luther als Galvin zu nennen, vgl. Eberse, Luthers Psalmenauslegung, Stuttg. 1873; Calvini in librum psalmorum commentarius, ed. Thosas, 1836. — Bon neueren Erscheinungen mögen Erwähs

nung finden:

nung sinden:

1. Kommen tare und allgemeine Behandlungen: De Wette, Kommenstar zu den Psalmen 1811 (\*21823); Rosenmüller, Scholia in Vetus Testam. IV, 1 (1821); 10 Paulus, Philologische Clavis über die Psalmen \*1815; Hisig, Die Psalmen (1835. 1863); Ewald, Die Dichter des Alten Bundes I, 1 (Hebräsche Dichtlunst und Psalmenbuch) 1840, 1866; Dursch, Allgemeiner Kommentar über die Psalmen des AT (Karlsruhe und Freiburg 1842); Hengstenberg, Kommentar über die Psalmen (1842. 1849); von Lengerte, Die Hücker der Psalmen (1845); Vishausen, Die Psalmen (suzzesaßtes berget. Handb.), 1853; Husseld, Die Psalmen (1845); Dishausen, Die Psalmen (suzzesaßtes 15 ezeget. Handb.), 1853; Husseld, Die Psalmen überset und ausgelegt, 1862 (\*1867 von Riehm, \*1880 von Rowad); Ernst Weier, Geschichte der poetischen Nationallitteratur der Herder (1856); Franz Delissch, Biblischer Kommentar über die Psalmen (1859; \* von Friedr. Deslissch herausgegeben 1894); Kamphausen in Bunsens Bibelwert 1863; Tholud, Uebersetzung lipich herausgegeben 1894); Ramphaufen in Bunfens Bibelwert 1863; Tholuck, Ceberfebung lissch herausgegeben 1894); Kamphausen in Bunsens Bibelwerf 1863; Tholuck, Uebersetzung und Auslegung der Psalmen (\* 1873); Gräß, Kritischer Kommentar zu den Psalmen (1882); Whenne, The Book of Psalms (1884, 1888; ders., The origin and religious content of the Psalter (1891); Friedr. Wilh. Schulk, Die Psalmen (in Strack-Jödlers turzgef. Kommentar), 1888; donn Kehler 1899; Reuß, Das Alte Testament, V. Band (1893); Robertson Smith, Das Alte Testament (übersetz d. Nothstein) 1894; Duhm (in Martis Handsommentar) 1899; Kaupsch, Die Poesse und die poetischen Bücher des Alten Test. 1902; Guntel, Ausgewählte 25 Psalmen 1904; Baethgen (in Nowads Handsommentar) 1892, duntel, Ausgewählte 25 Psalme, 2 vol. 1904. Außerdem die betressenden Abschmentar) 1892, des vol. 1904. Außerdem die betressenden Abschmentar der Grüßlichen Volschnitte in den Lehrbüchern der Einzleitung ins AT oder der israelitischen Litteraturgeschichte, sowie die einschlagenden Artikel in den biblischen Wörterbüchern und Enchklopädien Deutschlands und Englands.

den biblischen Wörterbüchern und Enchklopädien Deutschlands und Englands.

2. Monographien und Abhandlungen.

a) Uber das Ich der Psalmen: Smend, über das Ich der Psalmen, ZatW XVIII (1888), 49—147; Schuurmands-Steckhoven, Dasselbe, ZatW XIX, 131 ff.; Beer, Individuals und Gemeindepsalmen, 1894; Coblenz, Das betende Ich in den Psalmen, 1897; Non, Die Volksgemeinde und die Gemeinde der Frommen im Psalter, 1897; Leimdörser, Das Psalker-Ego in den Ich-Psalmen, 1898; Engert, Der betende Gerechte der Psalmen, 1902. 35 d) Sonitige. Giefebrecht, über die Absalingseit der Psalmen in ZatW I (1881), 276—331; Rahls, Ich von ihr den Psalmen 1892; Sellin, De origine carminum quae primus psalterii liber continet. 1892: Stade Die messionische Sossung im Malter OTER

- primus psalterii liber continet, 1892; Stade, Die messianische Hospinung im Psalter, JThK 1892, 369 st. 413; Stärk, Zur Kritit der Psalmenüberschriften ZatW 1892, 91—151; Jakob, Beiträge zu einer Einleitung in die Psalmen, ZatW 1896, 265—291, 1897, 49—80. 263—279; 40 Büchler, Jur Gesch. der Tempelmusit und der Tempespsalmen, ZatW 1899, 96—133. 329—344 u. 1900, 97—135; Matthes, Die Psalmen und der Tempelbienst, ZatW 1902, 65—82; Joh. Achlis, Der religionszesch. Webalt der Psalmen mit Bezug auf das sittlichereligiöse Leben der nachezilischen Gemeinde. Realschulprogramm, Berlin 1904; Arthur Hellich, Messianische Begriffe und Ausdersche in den Rialmen Gest. I. Die Länigdberschaft Mattes. Das Gericht 1904 und Ausbrude in ben Pfalmen, heft I: Die Konigsherrichaft Gottes. Das Gericht 1904.
- c) zu Tert und metrischer Form. Bruston, Du text primitif des Psaumes, 1873; Oyserind, Kritische Scholien, Th. T. 1878, 279 ss., Baethgen, Untersuchungen über die Psaumes, 1873; Oyserind, Kritische Scholien, Th. T. 1878, 279 ss., Baethgen, Untersuchungen über die Psaumes, 1873; Oyserind, Kritische Scholien, Th. T. 1878, 279 ss., Baethgen, Untersuchungen über die Psaumes, 1873; Oyserind, Kritische Scholien, Sprach 1882, 405—459. 593—667; Techen, Sprischer, Glosser, Glosser, Glosser, Anderson, 1886; Wellhausen (in Sacred books of Old Test.), the book of Ps. in Hebr., 1895; ders., Vemerkungen zu den Psalmen in Stizzen und Vorarb. VI (1899), 163—187. — Herder, Vom Geist der hebräischen Poesie, 1782; Lowth, De sacra poësi Hebraeorum, 1753; Saalschüt, Von der Form der hebr. Poesie, 1825; Bidell, Carmina Veteris Testam. metrice, 1882; Budde, Das hebräische Klagelied, Patk 1882, 1—52; J. Ley, Leitsaden der Metrit der 55 hebräischen Poesie, 1887; ders., Origenes über bedräische Metrit; Grimme, Abris der biblischen Metrit, Jomes 50, 529 st. und 51, 683 st.; ders., Psalmenprobleme, 1902; J. K. Zenner, Die Chorgestage im Buch der Psalmen, 1896; D. Hüller, Die Propheten in ihrer ursprüngslichen Form, 1896; ders., Strophenbau und Responsion 1898; N. Schloegl, De re metrica veterum Hedraeorum, 1899; Stevers, Studien zur hebräischen Metrit, 1901.

Inhaltsüberficht:

- 1. Benennung. 2. Einteilung.
- 3. Die Abzwedung der Psalmen und ihr Berhaltnis zum Gottesdienst. a) Direkte Nach-richten. b) Indirekte. c) Die ursprüngliche Absicht der Dichter. d) Die Tempels 65 pfalmen. e) Die Opferpfalmen.
- 4. Geschichte ber Sammlung. a) Die heutigen 5 Bucher. b) a) Davidische Sammlungen,

- β) Dubletten. c) Jahwe und Clohim im Pfalter. d) Das 4. und 5. Buch. e) Ergebnis. a) hergang der Sammlung und relatives Alter der Einzelsammlungen und des Gesamtpsalters. β) Absolutes Alter.
- 5. Das Subjett ber Psalmen. a) Das Problem und seine Geschichte. b) Der heutige Stand. c) Zur Lösung.
- 6. Geschichte der Psalmendichtung. a) Die Ueberschriften. b) Gab es eine vorexilische retigiöse Lyrik? c) Haben wir Reste von ihr? a) Königslieder. β) Opserpsalmen. γ) Alte Hymnen. d) Die obere Zeitgrenze. a) David Dichter. β) Davids Resigion. γ) Tavidische Psalmen. e) Die untere Zeitgrenze. a) Matkabäische Psalmen. β) Haßennonäische Psalmen und der Psalter Salamos.
- 7. Die religionsgeschichtliche Stellung ber Pfalmen.

10

1. Benennung. Im heutigen Kanon des ATS steht das Psalmenbuch an der Spite der dritten Abteilung des gesamten Buches, der sog. Ketubim. Doch besaß der Psalter diese Stellung nicht zu allen Zeiten. In dem Bestreben, die Ketubim mit einem bisstorischen Buche zu beginnen, hatten die Sammler ansangs teils die Chronik, teils das Buch Ruth an die Spite gestellt. Näheres hierüber dei Frz. Delitssch, 5. Aufl., S. 3 sf. — Der Name des Buches lautet nach der Überschrift in der hebräischen Bibel Tehillīm, wosür abgesürzt auch Tillīm oder Tillī gesagt wird (Origenes und Hippolytus: σεφαρ Θε(λ)λειμ, Eusedius: σεφηρ Θιλλην, Hieronhmus sephar thallim, s. Delitssch a. a. O. 5; Baethgen \*II). Das Wort leitet sich her von in, dezeichnet somit die Psalmen als Preisslieder, Lobgesänge, was sie jedenfalls nur zu einem kleinen Teile sind. Die Benennung läßt sich vielleicht daraus erklären, daß das Wort gar nicht den Inhalt, sondern die äußere Berwendung der Lieder bezeichnen soll: Gesangbuch, Buch der Gesänge (Lagarde, Erklärung hebr. Wörter 23; Baethgen \*II).

Im Texte selbst ist am Ende des 72. Psalmes (B. 20) die Bezeichnung rifft gebraucht: die "Gebete" Davids. Diese Benennung trifft die Sache insosern besser, als sie wenigstens eine größere Allgemeinheit in sich darstellt und die Psalmen nicht auf die Lob- oder Preisgebete einschränkt. Immerhin ist unschwer zu erkennen, daß auch sie nicht unmittelbar dem Sachverhalte selbst entspricht, insosern die didaktischen Lieder von der Art 30 des 1. Psalms und manche andere Stücke unseres Psalters nur im weiteren Sinne noch als Gebete bezeichnet werden konnten. Die griechische Bibel nennt die Sammlung βίβλος ψαλμῶν, ψαλμοί oder ψαλτήριον. Der letztere Name bezeichnet zunächst ein Saitensinstrument, sodann durch Metonymie die zur Begleitung auf dem Psalterium vorgetragenen Gefänge. Nach Suidas (s. Baethgen II) soll ψαλτήριον identisch mit hebräischem III) soll ψαλτήριον identisch mit hebräischem III soll ψαλτήριον identisch mit hebräischem III soll ψαλτήριον identisch mit hebräischem III soll ψαλ

Am ehesten mag noch das Wort im Bewußtsein der Sammler sich mit dem allgemeinen Begriff des griechischen  $\psi a \lambda \mu \delta \varsigma$  und unseres Wortes Psalm gedeckt haben. Darauf weist schon die Thatsacke, daß es in der Überschrift außerordentlich vieler Psalmen (57) sich sindet. Immerhin ist es auffallend, daß auch diese Bezeichnung dei nicht wenigen Psalmen in der Überschrift sehlt, ohne daß ein besonderer Grund der Weglassung ersichtlich wäre. Es muß wohl hieraus der Schluß gezogen werden, daß auch dem Begriffe were eine Seite seiner Bedeutung anhastete, nach der er zur Bezeichnung einer Reihe von Liedern sicht geeignet schien. Etymologisch leitet sich das Wort vielleicht von ver her, das im Biel die zweisache Bedeutung, aus der die beschneiden und singen, spielen, besitzt. Die sinnliche Grundbedeutung, aus der die beiden scheinkar so verschiedenen Verwendungen des Wortes sich ableiten, wäre dann earpere zupsen, sneipen, was sowohl von Abkneipen der Neben als vom Ansassen dar der Saiten gebraucht werden konnte. Doch ist es recht wohl niöglich, daß dieses Zusammentressen zusenschalbs, daß das Wort, das LXX mit  $\psi a \lambda \mu \delta \varsigma$ , Aquila mit  $\mu \epsilon \lambda \omega \delta \eta \mu a$ , Symmachus mit  $\omega \delta \delta \eta$ , Hieronymus mit canticum wiedergeben, innerhalb des ATs nur von religiösen Liedern gebraucht wird.

2. Einteilung. — Der Psalter unserer hebräischen Bibelhandschriften in ihrer heutigen 55 Gestalt enthält 150 Lieber und zerfällt dabei in fünf Einzelsammlungen. Der Schluß jeder Einzelsammlung ist durch eine dozologische Formel, vielsach in den Handschriften auch der Anfang der neuen durch die Überschrift "zweites Buch", "drittes Buch" zc. TOO TOO, TOO TOO, will sie der neuen durch die Überschrift "zweites Buch", "drittes Buch" zc. TOO TOO, wielleicht weil sie durch den Schlußpsalm erseht werden sollte. Auch die LXX zählen 150 Lieder, 60 weichen aber im übrigen einigermaßen ab. Ps 9 und 10 rechnen sie als ein Lied, ebenso 114 und 115. Die Folge ist eine fast durchgehende Verschiedenheit der Zählung. Anderers

seits bieten sie — wodurch die Zählung wieder bei beiden Gruppen übereinstimmend wird — statt des masoretischen Pf 116 zwei Stücke, ebenso statt des masoretischen Pf 147. Die Gesamtzahl ist sodann bei LXX 151; doch ist der überschüssige 151. Psalm auch von alten Handschriften schon als Etwer doed uov stehend bezeichnet. Es ist eine Zusammenstellung aus 1 Sa 16, 1—14 und 1 Sa 17. Gine eigentümliche Blüte bieser 5 noch länger fortwirkenden nachkanonischen Psalmendichtung besitzen wir in den sog. Psal=

men Salomos (S. unten 6. e, β und vgl. d. A. Pseudepigraphen).

Ein den Inhalt der Psalmen in Kürze charakteristerendes Einteilungsprinzip aufzustellen ist schwierig, schon deshalb, weil nicht wenige Lieder an mehreren Gattungen Anteil haben. So 3. B. munden manche Klage- und Bittpsalmen in Dank- und Preislieder 10 aus. Charafteristisch dafür ist der 22. Psalm, der mit seinem bekannten "Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen?" einsest und in diesem Tone fortfahrend bie Alagen und Seufzer eines zum Tobe muben und an Leib und Seele wunden Dulbers jum Ausbruck bringt, bann aber unversehens in einem zweiten Teile (B. 23 ff.) jum Lobpreis Gottes in den höchsten Tönen messianisch=eschatologischer Hossnung und Freudig= 15 keit übergeht. Hengstenberg hat beshalb bie Pfalmen in solche geteilt, in benen freudig erregte Stimmung vorherrscht: Lob- und Preislieder, sodann in solche, die aus niedergedruckter Stimmung gefloffen find: Rlagen über eigenes und nationales Leib, über Berfolgung und Sünde, endlich in religiös-moralisch betrachtende. Er hat mit dieser Einteilung manche Nachsolger gefunden bis in die neueste Zeit, aber einmal geht die Einteilung nur 20 von materiellen Gesichtspunkten aus, statt zugleich von formellen, und sodann erschöpft sie die ersteren nicht.

Man wird in materieller Sinsicht jedenfalls zwischen folden Liedern scheiden muffen, bie als eigentliche Preislieder Gottes Lob jum Gelbstzweck haben, also homnen im eigent= lichen Sinne find, wie Pf 8, 19ª, 24ª, 29, 104, und folchen, die etwas von Gott be= 25 Für biese Gattung find die Bittlieder, vor allem in der Form der Klage, die natürlich in Bitte um Befreiung ausläuft, charakteristisch. Auch die Danklieder konnen jum Teil jedenfalls hier untergebracht werden, insofern fie nicht die Unbetung als folche im Auge haben, sondern auf ein bestimmtes Gut, wenn auch als erlangtes — nicht selten um Auge haben, sondern auf ein bestimmtes Gut, wenn auch als erlangtes — nich seziehen. so Watürlich sind innerhalb dieser Klassen wieder je nach den Stoffen mancherlei Untersabteilungen möglich. Bitte und Klage kann sich nach der Berschiedenheit menschlichen und israelitisch-jüdischen Leides auf mehr Außeres und mehr Jnneres (Unglück und Sünde), auf Individuelles und Nationales richten, und der Hymnus kann Gott als den Herrn und Schöpfer oder als den Erlöser und Retter (sosern er hier nicht zum einsachen Dank so wird, worüber oben), als ben Leiter ber nation ober ber Seele und ben Spender feines Bortes und Gefetes ins Auge faffen. Als eine britte hauptgattung wurden neben biefe zwei bisherigen biejenigen "Lieder" treten, bie überhaupt nicht Webete im ftrengen Sinne find, sondern an Gott oder die Gemeinde gebrachte Unterweifungen, lehrhafte oder mit einem Gedanken oder Broblem ringende Erörterungen. Das find die gewöhnlich als di= 40 daktische Lieder bezeichneten Stude, ihre charakteristischesten Bestandteile sind die Theodicee= pfalmen wie Pf 31. 73, oder die Gesetzepsalmen wie 19b (und Pf 1 sofern man ihn als eigentlichen Psalm gelten lassen will). Es gehören aber auch hierher Psalmen wie 15. 24a: "wer darf weilen in beinem Seiligtum?" Sier zeigt die zweite Person und noch beutlicher in Bi 73 ber Schluß des Psalms den Ubergang zum Gebet. Genauer 45 aber handelt es sich wieder um zwei Arten: das eine sind die gesetzlich-nomistischen, das andere die eigentlich theologischen Psalmen.

Der Form nach find die Pfalmen teils wirkliche Lieder: die Symnen, die Bittlieder verschiedenster Urt, die Klage- und Buggefänge, und zwar sowohl gleichmäßig fortschreitende als in Frage und Untwort ober sonst in auf Wechselgesang deutender Form gehaltene, so teils mehr liturgische Gebilde wie Ps 15 u. 24<sup>b</sup>, teils Dithyramben wie Ps 2, teils episch gehaltene, die Bergangenheit des Volkes und die Thaten Jahres in ihr verherrlichende Lieder in der Weise alter Sieges oder Heldenlieder wie 68, 78, 106, zum Teil auch 14, 18 u. a., teils lehrhafte Erörterungen moralisch-paränetischer ober gesetzlich unterweisender ober theologisch-religionsphilosophischer Urt. Als ein besonderes Kennzeichen formeller Urt 55 muß bei manchen Liedern noch der eigentümliche plötzliche, oft ganz schroffe Übergang von riefster Klage zu triumphierendem Dank genannt werden. Hier treffen Bitts oder Klaglied und Hymnus des Dankes zusammen, vgl. 4, 8f.; 5, 12 f.; 6, 9 ff.; 10, 16 ff.; ebenso in Ps 28. 31. 35 und öfter. Nicht selten wird der Germang die Folge der im Gebet felbst bem Gläubigen zu teil gewordene Gewißheit der Erhörung sein. In andern w

Liebern mag die inzwischen eingetretene Erhörung Grund des Umschlags der Stimmung sein, so daß das Lied also im Rückblick auf vergangenen Notstand gedichtet ist. In einzelnen Fällen endlich wird der Umschlag die Form sein, in welche die Bitte und Hoffnung auf Erhörung und Befreiung sich kleidet; dann wohl verbunden mit dem Gelübde für ben Fall der Erhörung. Die letztere Erklärung mag z. B. in Pf 22 zutreffen. Hjelt will auch diese Erscheinung gelegentlich z. B. bei Pf 6 (S. 14 a. a. D.) durch die Annahme von Überarbeitung erklären.

3. Die Abzweckung der Pfalmen und ihr Berhältnis zum Gottes:

bienft.

a) Zunächst mag es uns aufsalen, wie wenig direkte Nachrichten wir über diesen Gegenstand besigen. Sieht man auf sie allein, so könnte man geneigt sein zu meinen, der Psalter habe zum israelitisch-jüdischen Gottesdienst nur in einem ganz losen Verhältnis gestanden, wie ja auch de Wette und neuerdings wieder Duhm ihn ganz als privates Erbauungs- und Liederbuch, als eine Art resigiös-poetischer Anthologie behandeln. Die 16 Uberschriften nennen nur dei Pz 30 das Tempelweihsest und bei 92 den Sabbath. LXX fügt dazu 24. 48. 94. 93 für Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag, spätere Übersetzungen noch 81 für Donnerstag und LXX außerdem 29 sür den letzten Laubhüttenstestungen der Talmud bietet schließlich noch 82 für den Dienstag und wiederholt im übrigen die obigen Bestimmungen (Tamid VII, 4). Außerdem weiß der Talmud noch von folgenden für den Tempelgottesdienst bestimmten Psalmen: Am Laubhüttensetz son den Tempelgottesdienst bestimmten Psalmen: Am Laubhüttensetz son den Leviten in des stimmt angegebenen Absäten, den sog. Peraqim (TTT) vorgetragen werden (Herzseld, Gesch. d. B. Ferner ist die Rezistation des sog. Hallel (Pz 113—118) sür die Feste (Wazzoth, Psingsten, Laubhütten, 26 Chanusta) vorgeschrieben (vgl. im NT Mt 26, 30 d vipvos). Der Talmud legt nun (Sabbath 118<sup>h</sup>) Wert darauf, daß dem eigentlichen Gebete die Rezistation gewisse hum "Seiertagen sosiens des singsten Sidelverse (Pesuge desimra) vorangehen solle. Das ossizielle Gebetbuch der späteren Synagoge (Sidur) läßt demgemäß an Sabbath und Feiertagen, sowie an Wochentagen solgende Psalmen durch die Gemeinde beten (vgl. Herzseld a. a. D. 199): Vür den Sabbath und die Feiertage: 19. 33 f. 90—93. 135 f.; sür Werstage 145—150. 105 (nach der Recension der Chronit I, 16) 100. Man sieht: die bierten Nachrichten geben nur von einem ganz besciertage: 19. 33 f. 90—93. 135 f.; sür der sür den Gottesdienst bestimmt gewesen sei, wobei immer noch in Betracht zu ziehen ist, daß auch sie

b) Um so willkommener sind uns deshalb gewisse indirekte Zeugnisse. Als ein solches darf zunächst die Thatsache gelten, daß manche unserer Psalmen direkt liturgischen Charakter an sich tragen (s. oben Nr. 2). Schon im ersten Buche sinden sich solche Lieder, und je weiter man gegen das Ende der Sammlung kommt, um so häusiger werden sie. Besonstoers gehören in diese Gattung die sog. Halleluja-Psalmen 104 st. 111 st. 115 st. 146 st. Daß sie für den öffentlichen Gottesdienst bestimmt sind und in ihm Verwendung fanden, dürfen wir aus 1 Chr 16, 36 mit Sicherheit erschließen, da hier die Ausstrehung bezw. Dorologie Ps 106, 48: "Gepriesen sei Jahve . . . und alles Volk rufe Amen. Halles luja!" geradezu als erzählte Thatsache auftritt: ". . . und alles Volk rief Amen und Halles luja!" Demnach wurden solche Psalmen von den in der Chronik vielsach genannten Sängerchören im Tempelgottesdienst, denn von ihm ist in 1 Chr 16 die Rede, vorgetragen und das Volk, die Gemeinde, bekräftigt am Schluß den Gesang des Chores durch lautes: Amen und Halleluja. So erklärt sich wohl auch die Thatsache, daß das Sündenbekenntnis der Gemeinde: "wir haben gesündigt samt unsern Bätern" in Ps 106, 6 gleichlautend ist mit der ganz liturgisch klingenden Beichte in Da 9, 5 und starke Anskange an die Gemeindebeichte bei Esra und Nehemia (Neh 9, 16) zeigt. Ps 106 wird demgemäß nichts anderes sein als ein liturgisches Beichtgebet. — Zu diesem Befunde stimmen sowohl die vielen musikalischen Bemerkungen in den Überschriften überein, als auch die Beziehung ganzer Eruppen von Liedern auf die uns auch sonst

55 Sangergilben; f. darüber unten 4a und 5a (am Ende).

Daraus ist zu ersehen, daß eine Anzahl Psalmen von Anfang an, eine andere jedenfalls bei ihrer Aufnahme in die nach Lorah und Manh benannten Ginzelsammlungen wieder

bei ihrer Aufnahme in die nach Korah und Assaph benannten Ginzelsammlungen, wieder andere jedenfalls bei der Herfellung ihrer heutigen Uberschrift für den Gebrauch im öffentlichen Gottesdienst bestimmt waren, so daß man immerhin wird behaupten dürfen, daß, so wenn auch durchaus nicht die Absassing aller Lieder, so doch ihre Ausammenstellung in die

heutige Sammlung, die Pfalmen als Gefänge für die Gemeinde ansah und die Sammlung jum Gemeindegefangbuch in dem Sinne beftimmte, daß fie für die Gemeinde und in ihrem Namen, sowie unter einer gewiffen beschränkten Unteilnahme ber Gesamtgemeinde bon heiligen Gangern vorzutragen waren und auf biefe Weife einen Beftanbteil bes öffentlichen Kultus bildeten.

c) Richtet man freilich das Augenmerk auf die ursprüngliche Absicht der Dichter, so wird man auf sie die letten Sate durchaus nicht ohne weiteres anwenden konnen. Bielfach wird zwar die Anschauung (f. u.) vertreten, daß die Lieder unseres Psalters schon von Anfang an auf Gesang und Saitenspiel im Tempel, also im Gottesdienst berechnet gewesen seien. Doch ift dies schon deshalb sehr unwahrscheinlich, weil viele unserer Pfal= 10 men vorwiegend didaktischen ober vorwiegend historischen, mehr epischen als lyrischen Charafter an fich tragen. Mit Recht hebt Duhm in dieser Beziehung den 119. Pfalm heraus, von dem in der That nicht wohl gedacht werden tann, daß er von Anfang an ju Musik und Gesang vorgetragen worden und zu diesem Zwecke gedichtet sei, was freilich seine spätere Berwendung als Gesang, wie die weitere Geschichte des Psalters erweist, 16 teineswegs ausschließt. Daraus wird es wahrscheinlich, daß eine Anzahl von Psalmen sich ursprünglich durch freie Rezitation fortpklanzte, so wohl die episch gehaltenen Lieder; andere, wie die rein lehrhaften Produkte schriftstellerischer Poesie, haben wohl von Haus aus lediglich als litterarische Arbeit gelten wollen. Erst im Laufe der Zeit mag zunächst wenigstens ein Teil von ihnen, später dann die Gesamtheit dieser letzten Gattung beim 20

Gottesdienste Berwendung gefunden haben.
Ist also damit die Boraussetzung hinfällig, daß alle uns erhaltenen Psalmen schon mit der Absicht gedichtet seien, jüdische "Kirchenlieder" zu werden, so spricht gegen diese Anschauung besonders noch die ftark individuelle Farbung so vieler Psalmen. Allerdings beweist ja ber Umstand, daß in chriftlicher und wohl in spätjudischer Zeit alle Psalmen 25 im Gottesbienste Verwendung fanden, daß wenigstens in der späteren Gemeinde auch die individuelle Erfahrung allgemein gedeutet und auf die Erbauung anderer Gleichgefinnter in der Gemeinde bezogen wurde. Aber ce ist eine ganz andere Frage, ob gewisse Lieder ursprünglich mit dieser start individuellen Farbung gedichtet worden waren, wenn fie von Anfang an bem Zwecke ber allgemeinen Gemeinbeerbauung hätten bienen sollen. Biel eher so läßt sich ber umgekehrte Fall annehmen, daß individuell und aus bestimmten konkreten Anlässen des persönlichen Einzellebens heraus empfundene und gedichtete Lieber im spätreren Gebrauch verallgemeinert werden, als daß allgemein gedachte Lieder künstlich individuali-fiert werden, so daß die dem Dichter von Anfang im Sinne liegende Gesamtheit auf geflissentliche Weise zurückgedrängt wird und nur in gelegentlichen, halb unbeabsichtigten 85 Andeutungen dem Dichter sich je und dann, aber durchaus nicht immer, in das Lied einbrangt. Der lettere Fall hatte etwas Unnaturliches an fich und ift zubein in feinem 3weck und seinen Motiven nicht recht verständlich; der erstere hingegen ist nicht nur in ber Geschichte ber religiösen Poesie überhaupt nicht ohne Beispiel, sondern speziell in der Art, wie die Spnagoge und Kirche auch sonst ben ursprünglichen Sinn der Psalmen ihren 40 späteren Gedankenkreisen entsprechend umbeuteten (man denke an die messianische Erklärung mancher Lieder), begründet. Bgl. weiter unten Nr. 5, c.

d) Bon besonderer Bedeutung für die Beurteilung der und hier beschäftigenden Frage a) Bon besonderer Bedeutung fur die Beutrettung der uns hier beschäftigenden zetage sind aber natürlich gerade diejenigen Psalmen, welche vom Tempel und Opfer selbst hanzbeln, im besondern diejenigen, welche das Opfer abzulehnen scheinen. Bei den ersteren 45 handelt es sich um die Frage, ob sie wirklich oder bildlich zu verstehen seien, bei der zweiten Gruppe darum, ob sie thatsächlich oder nur scheindar das Opser ablehnen. Beide Fragen sind neuerer Zeit besonders von Jakob und Matthes (s. die Litteratur 2 b) aufzgeworfen worden. Jakob hat in seinem dritten Aussachen sind großer Entschiedenheit bezbauptet, nicht allein, daß zwischen den Psiamen und dem Legitimen Tempelkult eine innige so. Berbindung bestanden habe — was man für eine gewisse Zeit wohl wird zugeben konnen sondern auch, daß die Berbindung nicht etwa erst nachträglich hergestellt worden sei, sondern von Anfang an bestanden habe. Ihm haben die Bsalmen von jeher eine "innere und ursprüngliche" Beziehung zum Gottesdienste gehabt. Während Duhm starten Wider=

hruch erhebt, hat die Meinung Jakobs, wenigstens in wesentlichen Punkten einen warmen 55 Berteidiger an Matthes gefunden.

Man muß, um die Angelegenheit richtig zu würdigen, m. E. die zwei oben namhaft gemachten Sonderfragen auseinander halten. Die viel verhandelte Frage: was die Psalzmisten unter dem "Erscheinen vor Gottes Antlite", dem "Schauen" und Haben Gottes, dem "Weilen und Bleiben" in Gottes Nähe, dem "Gastsein" bei Gott und dergl. Wenz w

bungen verstehen, kann m. E. für viele Lieder gar nicht anders beantwortet werden, als daß damit ein Verhältnis zum Tempel und zum Gottesdienst gemeint ist. Eine lediglich bilbliche Deutung von Stellen wie Ps 15, 1: "wer darf Gast sein in deinem Zelte, wer weilen auf deinem heiligen Berge?" 24, 3: "wer darf zum Berg Jahves hinaufsteigen, 5 wer an seiner heiligen Stätte stehen?" wie sie z. B. noch Baethgen vorträgt, scheitert ein für allemal an Worten wie 27, 4 "Eines erbitte ich mir von Jahve . . ., daß ich im Hause Jahves weilen darf alle Tage meines Lebens, anzuschauen die (mich satt zu schauen an der) Schöne Jahves und zu walten in seinem Tempel", oder an 26, 8: "Jahve ich habe lieb die Stätte beines Hauses", oder besonders an der Sehnsucht des 10 vom Tempel fernen Frommen nach ihm und den Gottesdiensten dort in Ps 42, 5, oder

84, (3.) 11: "ein Tag in beinen Borhöfen ist besser als sonst tausend".

In allen diesen Fällen kann man mit lediglich geistiger Gemeinschaft Gottes, nach der der Fromme dürste, nicht mehr auskommen. Es ist kein Zweisel, so sehr die Frommen den Besit Gottes, das Weilen in seiner Nähe und in seiner Enade, also die Gemeinschaft Gottes zu schähen wissen und die Seligkeit dieser Gemeinschaft als das höchste Gut preisen, das alle Erdengüter in Schatten stellt Ps 16, 3. 73, 22 ff., so ist das höchste Gut ihnen doch vielsach vermittelt durch die äußere Gegenwart beim Tempels und Gottesdienst. Die Anwesenheit im Tempel, das Weilen vor dem Antlitz Jahves wegen keinen Zuden bei seinen Borhösen, zu denen ein Untwürdiger von Rechts wegen keinen Zuderstitt haben sollte (Ps 15, 1) ist ihnen vielsach das äußere Medium für den Genuß der geistigen Gemeinschaft Gottes. Es gehört augenscheinlich zur Schranke der alttestamentlichen Gotteserkenntnis, daß viele der Frommen die geistige Gemeinschaft mit Gott sich nicht losgelöst zu denken im stande sind, von der äußeren Beranstaltung in Tempel und Opfer. Insofern hat m. E. der Satz sein volles Recht, daß die Beziehung zu Tempel und Kultus im Psalter eine wesentliche Rolle spielt. Lieder wie die genannten, und zu ihnen sind ich wenige zu zählen (vgl. z. B. 5, 5. 8. 20, 4. 22, 26. 26, 6 u. s. w.), sind im Hinlick auf den Tempels und den Opferdienst gedichtet, nicht etwa bloß später in Beziehung zu ihnen gedracht. Die Lieder müßten ganz anders lauten, wenn sie ursprünglich geistig oder bildlich gemeint und erst nachträglich auf den äußeren Gottesdienst vergen wären.

e) Eine gang andere Frage ift nun freilich, ob biefe Deutung überall gutrifft und ob es bemgemäß im Pfalter feine Lieber geben tann, die biefer Auffaffung widersprechen. Wer dies bestreitet, muß vor allem die sog.,,opferfeindlichen" Pfalmen so deuten, daß sie sich zu ursprünglichen Tempelpsalmen eignen. Jakob hat auch bas versucht. Es kommen 35 in Betracht Bf 40. 50. 51. Aus ihnen aber wird man mit aller exegetischen Kunft die Thatsache nicht wegbeuten können, daß sie ben prophetischen Gedanken: "Gehorsam ift besser als Opfer", zum Ausdruck bringen. Hätten wir nicht bei ben Propheten Jef 1, 11ff.; Am 5, 21 ff. u. s. w. die unzweideutigen Beweise dafür, daß es in Israel eine mächtige Geistesrichtung von der Art gab, daß ihr der außere Kultus gegenüber der sittlichen Ge-40 finnung und der Berehrung der Gottheit im Geiste als minderwertig erschien, so könnte man vielleicht bei einigen Bfalmstellen im Zweifel sein, wie fie zu deuten seien, fo aber fann ihre Deutung nicht in Frage kommen. Ihre Umbeutung in opferfreundlichem Sinne ift ein rabbinisches Kunststud, das für uns den Wert hat, ju zeigen, wie etwa die spätere jubische Schrifterklärung es möglich machen konnte, bag biese Bfalmen ohne Unftog in 45 ben Pfalter aufgenommen wurden; mehr aber bedeutet fie uns nicht. Sie lehrt uns die Gebankengänge tennen, welche die Rabbinen geleitet haben mögen, als fie fich solchen Pfalmen gegenüber in die Notwendigkeit versett sahen, sie entweder zu verleugnen ober sie fich mundgerecht zu machen. Aber ber ursprüngliche Sinn dieser Rieder muß, wenn wir einmal eine große Beistesrichtung in Brael tennen, die nit ber nächstliegenben, durch 50 ben Wortlaut ber Lieder an die hand gegebenen Erklärung und bem was ihr inhaltlich entspricht, parallel geht, durch diese bestimmt werden. Matthes a. a. D. S. 73 scheint es freilich höchst befremdlich, daß opferfeindliche Psalmen hätten in die Sammlung aufgenommen werden können. Darin liege der Beweis, daß die Lieder von Anfang für den Opferdienst bestimmt gewesen und darum in Wahrheit gar nicht opferfeindlich seien. Die Wiederlegung dieser Sätze liegt eigentlich schon in dem eben Gesagten; Matthes verwechselt die Deutung, mit Hilfe welcher die Nabbinen die Aufnahme in den Psalter ermöglichten, mit bem ursprünglichen Sinn ber Lieber. Was er als positive Grunde vorbringt, konnte in dem einen oder andern Falle 3. B. bei Uf 51 an fich vielleicht annehmbar erscheinen, wird aber durch den klaren Thatbestand in Pf 50 widerlegt.

Matthes hat die Gewaltsamkeiten der Deutung von Jakob richtig erkannt, der in

40, 7 und 51, 18 gar keine Schlachtopfer, sondern nur "Mahlzeiten" (für ¬¬) und in 40, 7 feine Sündopfer, sondern nur Sünde finden will, aber er sest an ihre Stelle etwas ebenso Unmögliches. Die Stellen follen nur fagen: Gott will die Opfer jur Zeit nicht. Während des Exils ober ber sprischen Berfolgung war aus äußeren Grunden ber Opferdienft rend des Exis oder der ihrijden Verfolgung war aus außeren Grunden der Opjervienzug auf Zeit eingestellt, da begnügte sich Gott nach Ansicht des Sängers mit Buße und Er= 5 füllung der übrigen Vorschriften des Gesetzes. Sodald die Mauern Zerusalems wieder gebaut sein werden (51, 18), wird Gott sich wieder am Opser erfreuen. Ühnlich hatte im Grunde auch Jakob Ps 51 verstanden und die Deutung hätte den Vorteil, daß der Schluß für ursprünglich angesehen werden könnte. Aber die Analogie von Ps 50, 7—14 spricht dagegen. Die Erklärung der Worte: "Opsere Gott Dank und bezahle dem Höch= 10 stenn deine Gelübde" (50, 14) im Sinne von besondern persönlichen, privaten Opsern im Analogie von Viewer unweitelher kolanden Gegensat zu ben öffentlichen Opfern wiberspricht nicht allein bem unmittelbar folgenden "Rufe mich an in der Not", sondern dem Zusammenhang des ganzen Psalms. Man lese Worte wie die: "Ich bedarf nicht des Stiers aus deinem Hause, noch der Böcke aus deiner Hurde; mein ist alles Getier des Waldes . . . hungerte mich, ich würde es dir 15 nicht sagen . . . effe ich etwa das Fleisch von Stieren, trinke ich der Bocke Blut?" um sich von der groben Berkehrtheit einer solchen Deutung zu überzeugen.

Ziehen wir bas Ergebnis, so muß es babei bleiben: ber Pfalter ift zwar voll von Beziehungen zum Gottesdienst am Tempel, aber ihn kurzweg das "Gesangbuch des zweiten Tempels" zu nennen, ist, wenn auf die ursprüngliche Abzweckung seiner Lieder gesehen 20 wird, keineswegs berechtigt. Bon Haufe aus sind — mag etwa aus dem Psalter als Sammlung später geworden sein, was will — nicht wenige seiner Lieder der Art, daß sie in das öffentliche Tempelgesangbuch nicht passen. Sind sie etwa dadurch, daß der Psalter einmal jene Stellung erhielt, ju solchen Liebern geworben, fo war bas nur durch einen sekundaren Brozeß, der gewiffe Buge übersah und bei zwei hauptgattungen nur mit hilfe 25

starter Umbeutung, möglich.

4. Gefchichte ber Sammlung. — Die Geschichte ber Bsalmenbichtung, also ber Entstehung der Lieder als einzelner Gedichte, hat nun zur notwendigen Boraussetzung den Einblick in die Entstehung der Sammlung. Uber den Hergang der Sammlung hat in besonders erfolgreicher Beise W. Rob. Smith a. a. D. gehandelt. Die von ihm geltend 30 gemachten Gesichtspunkte führen zu etwa folgenden Ergebnissen.

a) Es ist auszugehen von der oben erwähnten Thatsache der Einteilung des heutigen

Psalters in 5 Bücher. Bon benselben gehören den Überschriften nach an:

1. das I. Buch (Ps 1—41) sast ganz David (außer Ps 1. 2. 10. 33);

2. das II. Buch (Ps 42—72) hauptsächlich David und Korah (Ps 42—49 st Korah, 50 Ussah, 51—71 David saußer 66. 67. 71], 72 Salomo);

3. das III. Buch (Ps 73—89) Ussah, Korah korah saußerschließen;
nur Ps 86 gehört David, Ps 73—83 hingegen Ussah;
has IV Buch (Ps 60. 106) ist northiscend an annen pur Ps 60 gehört

4. das IV. Buch (Bf 90-106) ist vorwiegend anonym, nur Pf 90 gehört

Mose, Pf 101 und 103 Davib; 5. bas V. Buch (Pf 107-150) enthält wieder viele David psalmen, 120 bis 134 die Masalotlieder.

Die Übersicht zeigt zunächst schon bei oberflächlicher Betrachtung, daß II und III badurch ein engeres Verhältnis zueinander haben, daß in ihnen allein die berühmten Sängergeschlechter oder sgilden Korah, Assach u. s. w. eine bedeutsame Stelle einnehmen. 45 hier haben wir es also mit Liedern zu thun, die entweder von diesen Geschlechtern und Schulen gedichtet wurden, oder was hier der Natur der Sache nach weit wahrscheinlicher ift, mit Liebern, die von ihnen zum Behuf ber Berwendung im Gottesdienste hergerichtet, insbesondere in Musik geset wurden. Wir können uns vorstellen, daß entsprechend ber Thatfache, daß heute Bereine oder Kunstinstitute das Recht, bestimmte Werke der Dicht- 50 oder Tonkunft zur öffentlichen Borführung zu bringen sich erwerben, auch diese Gilden auf gewiffe Lieber religiöfer Art ein befonderes Unrecht geltend machen fonnten. Sic mögen fie als ihr Gigentum betrachtet haben, fei es nun, bag fie ober einzelne ihrer Glieber zur Dichtung ober zur musikalischen Bearbeitung berselben in einem näheren Ber-hältnis standen, sei es, daß sie sonstwie in den Besitz dieses Borrechtes gelangt waren. 55 Man wird demnach das in jenen Uberschriften sich findende inicht als in jenen Uberschriften sich findende inicht als auctoris ans zusehen haben, wie bei findern als bes Besitzers.

Ferner zeigt schon ein oberflächlicher Blick auf diese beiben Bücher (II und III), baß jene Gilbenlieder jum größten Teile nicht planlos in der übrigen Maffe von Pfalmen verstreut sind — bieser Fall trifft auch ju —, sondern daß sie an zwei Stellen, je an so einer in jedem der zwei Bücher, sich in größerer Zahl beisammen finden (42—49 Korah, 73—83 Ussah). Daraus darf mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen werden, daß uns hier der Grundstock zweier einmal vorhandenen Sammlungen solcher Gildenlieder, einer Korah- und einer Ussahrsammlung erhalten ist, mindestens daß die Existenz von zwei 5 solchen Sammlungen sich hier wiederspiegelt.

b) Zu weiteren Schluffen hinsichtlich ber Geschichte ber Sammlung führt nun bie Beobachtung einiger weiterer Thatsachen, die den Inhalt dieser fünf Bücher und das gegenseitige Berhältnis einzelner unter ihnen bezw. einzelner Teile berselben zu Teilen

anderer betreffen.

II. Buches (Pf 72, 20) sich die Notiz sinket: "zu Ende sind die Gebete Davids des Sohnes Jsais". Aus ihr folgt mit Sicherheit, daß an dieser Stelle einmal eine Sammlung davidischer Lieder zu Ende ging. Der Schluß ist selbstverständlich und scheint nichtssagend, er gewinnt aber soson Bedeutung, wenn wir ihn in Beziehung setzen mit ber Thatsache, daß heute die jener Unterschrift vorangehenden Lieder Pf 1—72 durchaus nicht ausschließlich davidisch sind (s. oben und vol. des. 42—50 [Korah und Assah)), ja daß Pf 72 selbst nicht David zugehört, sondern Salomo; noch mehr aber, wenn wir die Beodachtung machen, daß in der heutigen Psalmensammlung mit Pf 72 troß jener Unterschrift in 72, 20 die davidischen Lieder thatsächlich gar nicht zu Ende sind. Es darf 20 aus diesen verschiedenen Instanzen der Thatbestand entnommen werden, daß die hier gemeinte Sammlung davidischer Lieder höchstens die Stücke 1—41 + 51—72 umfaßt hat. Letzteres in dem Falle, daß 72 als Salomo, Davids Sohn, zugehörig im weiteren Sinne zu den Davidsliedern gezählt wurde und daß die anonhmen Stücke 1. 2. 10. 33 u. s. w. ebenfalls David als dem im Zweiselsfalle Nächstliegenden zugewiesen wurden. Da dies aber für Pf 1 und 2 ihrer Art nach nicht alzu wahrscheinlich, für Pf 1 geradezu unwahrscheinlich ist, wird man eher 3—41 (allenfalls 2—41) + 51—72 als jene Sammlung ansehen dürsen. Weshalb 42—50 ausscheiden, hat das Vorangehende gezeigt.

In zweiter Linie tommt in Betracht Die Thatfache, daß Die soeben herausgestellte Sammlung 3-41 + 51-72 selbst wieder gewisse Dubletten enthält, parallele Stude, 30 die an verschiedenen Orten der Sammlung sich beinahe wörtlich gleichlautend vorfinden: Pf 14 entspricht Pf 53, Pf 40 dem Pf 70. Die Aufnahme einzelner bis auf Nebensachen gleicher Lieder erklärt sich weitaus am einfachsten durch die Bermutung, daß wir es bier mit zwei ehedem selbstständigen Liederbuchern zu thun haben, welche in der Haupt= fache verschiedene Lieder enthielten, in einzelnen Studen aber fich bedten. Doch ift auch 35 die andere Möglichkeit nicht von der hand ju weisen, daß die beiden Sammlungen neben einer Anzahl verschiedener auch eine größere Zahl gleichlautender Lieder enthielten. Dann wären wohl bei der Berbindung beider Sammlungen die einander vollkommen gleichartigen Lieber ausgeschieden und neben ben wirklich verschiedenen nur die zwei obengenannten Dubletten beibehalten worden, weil fie einige bemertenswerte Differenzen ent-Aus verschiedenen Gründen scheint mir der erftgenannte Hergang die größere Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Doch wie dem sei, die Wahrscheinlichkeit zweier felbstständiger Sammlungen von den David zugeschriebenen Liedern innerhalb  $\Re 3 - 41 +$ 51-72 bleibt bestehen, und es kann nur die Frage entstehen, wo wir etwa die Grenze zwischen beiden anzunehmen hätten. Hieraf fann am besten die Überlieferung Antwort 45 geben, die uns sagt, daß seit Alters hinter Pf 41 ein Abschnitt war. Ist diese Uberlieferung auch keineswegs beweisend im ftrengen Sinne, so kann fie uns immerhin als Fingerzeig darüber dienen, in welcher Richtung unsere Lermutung in dieser Sinsicht fich zu bewegen hat. Wir tamen somit mit immerbin hoher Wahrscheinlichkeit zu bem Ergebnis, daß es ehebem zwei Sammlungen von David zugeschriebenen Liedern, also zwei kleinere 50 Davidspfalter gab, die in der Hauptsache die Psalmen 3-41 und 51-72 (71) des heutigen Pfalters umfaßten.

c) Einen Schritt weiter führt uns nun die fernere Beobachtung, daß die im Bentateuch längst wahrgenommene Erscheinung des Wechsels der Gottesnamen auch hier uns entgegentritt. Und wie sie dort den Schlüssel für das Verständnis wichtiger litterarsgeschichtlicher Thatsachen an die Hand gab, so dürsen auch im Psalter von ihr mancherlei Aufschlüsse erwartet werden. Der Thatbestand ist der, daß die oben bereits hervorgehobene nahe Beziehung des II. und III. Buches des heutigen Psalters sich auch in dieser Hinssicht bestätigt, insosern gerade diese beiden Bücher vorwiegend elohistischen Charakter an sich tragen, während das I., IV. und V. vorwiegend oder sast ausschließlich jahvistischer 20 Art sind. Nur die Psalmen 84—89 im III. Buche sind, entgegen dem übrigen Buche

vorwiegend jahvistisch gehalten: sie verwenden nur 7mal Elohim gegen 31 Jahve, mährend Bf 73—83 Clohim in 36 Fällen gegen 13 Jahre befitzen und bas II. Buch (Pf 42—72) sogar 146 Clohim gegen nur 30 Jahre aufweist (bas I. Buch 272 Jahre gegen 15 Elohim). Was den Grund dieser merkwürdigen Erscheinung anlangt, so wird man ihn schwerlich in derselben Weise, wie das vielsach beim Pentateuch (bezw. auch bei 5 den solgenden Büchern) geschieht, in der eigentümlichen Redes und Denkweise der Verschaffer zu suchen haben, von denen dort — mit welchem Rechte mag hier unerörtert bleiben — meist angenommen wird, daß sie bestimmten Lebenskreise angehörten, in denen die eine oder die andere Art von der Gottheit zu reden istlich war.

Daß diese Borftellung von der Entstehung der Verschiedenheit hier nicht am Plate 10 ift, zeigt ein Blid auf die parallelen Lieder 14 = 53 und  $40^{b} = 70$ . Beide besitzen wir, bem Charafter ber Bucher entsprechend, benen fie heute angehören, sowohl in jahvistischer als in elohiftischer Gestalt. Natürlich find sie nicht in beiden Gewändern, sondern nur in einem berfelben, entweber im elohistischen ober im jahvistischen erstmals gebichtet. Die Berfchiedenheit binfichtlich ihrer Gottesbezeichnung muß alfo fekundarer Art fein und mit 16 ber Redaktion ber betreffenden Bucher jusammenhängen. If aber einmal erkannt, daß bie Berschiedenheit nicht Sache ber Autoren selbst ist, sondern Sache der Redaktoren oder Sammler, so ift auch der Grund der Erscheinung und die ursprüngliche Gestalt der Gottesbezeichnung in diesen Liedern schon halb erkannt.

Analoge Erscheinungen, wie wir fie besonders im Buche ber Chronif finden, zeigen 20 uns, daß es eine Zeit gab, in der man anfing, den heiligen Namen Jahve zu meiden und durch den Allgemeinbegriff Elohim zu erfetzen. Erzählungen der Samuelis- und Königsbucher, die von Jahve reden, werden von der Chronik bei sonst fast vollkommener Gleichbeit bes Textes mit ber Gottesbezeichnung Elohim wiedergegeben. Das tann nicht Bufall sein, sondern ift System: es ist im Pringip dieselbe Erscheinung wie die Ersekung, 25 bes heiligen Tetragramms burch Abonai bei ben Maforeten. Die Richtung, in der fich beibe Erscheinungen bewegen, ist bieselbe; nur hat man in ber Chronit noch gewagt, ben Konsonantenbestand zu ändern, in der Masora aber ihn in heiliger Scheu stehen lassen. Bgl. meinen Kommentar zur Chronik S. 63 f. Freilich barf auch nicht übersehen werben, daß die jüngsten Sammlungen, diejenigen bes heutigen IV. und V. Buches wieder jahvistisch sind, 20 ebenso wie auch die jüngere Sammlung der sog. Psalmen Salomos neben elohistischem start jahvistischen Charafter trägt. Die Neigung zu elohistischer Redaktion der Texte müßte also nur auf gewisse Kreise beschränkt gewesen sein oder müßte sie zu bestimmten Zeiten wieder nachgelaffen haben.

Unter allen Umftanben burfen wir, was auch die Grunde ber Erscheinung sein mögen, 35 die elohistische Gestalt vieler Pfalmen nicht ben Dichtern selbst, sondern den Sammlern auschreiben. Und damit ift dann ein weiterer Gesichtspunkt für die Ermittelung bes Bergangs der Sammlung gewonnen. Die oben ichon ermittelte Thatsache, daß Pf 3-41 und 51-72 (71) einst zwei felbftftändige Sammlungen dabibischer Lieber waren, wird burch bie in ihnen herrschende Berichiedenheit ber Gottesnamen erhartet. Weiter konnen 40 wir aber jest auch ben Grund vermuten, aus welchem weitere elohistische Stude heute in die unmittelbare Nahe der elohistischen Davidslieder gerückt find. Die Psalmen 42—49 (Korah) und 50. 73—83 (Mjaph) sind als vorwiegend elohistisch ebenso wie 51—72 durch die Hände einer elohistischen Redaktion gegangen. Sie werden wohl deshalb heute einzander benachbart sein, weil sie der Herstlung des heutigen Psalkers bereits in der sesselben Umgebung standen: sie sind wohl aus einer elohistischen Psalmensammlung, die vielleicht noch erheblich mehr, mindestens aber diese Stücke — ein elohistisches Korahduch (42—49), ein elohistisches Davidsbuch 51-72, ein elohistisches Uffanhbuch (73-83[+50?]) umfaßte, übernommen. Wie man fiebt, umfaffen biefe Sammlungen bas heutige II. und III. Buch außer ben Studen 84-89. Man wird aus dem Umstande, daß diese Lieber, 50 obwohl fie teinem ber ebengenannten älteren Einzelpfalter angehören, tropbem bem III. Buche eingereiht wurden, ben Schluß ziehen durfen, baß fie schon von langeher in dieser Umgebung standen. Andernfalls waren sie wohl dem IV. und V. Buche zugerechnet worden. Als start torabitisch werden sie anhangsweise zu den vorangehenden Gildenliedern gestellt worben fein.

d) Das heutige IV. und V. Buch (90--150) ist stark gemischt. Reben einer statt= lichen Zahl Davidlieder finden sich viele anonyme Stude. Außerdem fällt die Gruppe ber Wallsahrtslieder 120—134 sofort als selbstständige Gruppe ins Auge. Daneben darf man vielleicht die inhaltlich eigentümliche Gruppe 93—99 als Lieder über das Königtum Jahves stellen, ebenso die Hallelujahpsalmen 111 ff. und 146-150, sowie die Davidspsalmen 60

15

20

25

138—145. Es scheint also, daß auch hier ein Sammler aus dem Liederschatz der Gemeinde im allgemeinen ebenso wie aus bestimmten ihm vorliegenden Einzelsammlungen Auslese gehalten hat, indem er alles dasjenige von Liedern, was ihm würdig schien, der Nachwelt überliesert zu werden, aufnahm, soweit es nicht schon vor ihm größeren Samms lungen einverleibt war.

e) Auf Grund des Gesagten läßt sich nun eine gewisse Übersicht über den wahr-

scheinlichen Hergang ber Sammlung gewinnen.

a) Erinnern wir uns, daß wir in 3—41 längst eine jahvistische Davidsliedersammlung erkannt hatten, so stellt sich für die drei ersten Bücher des heutigen Psalters (außer Ps 10 u. 2) einerseits und andererseits für Buch IV und V die Geschichte ihrer Sammlung etwa folgendermaßen dar:

I. ein (jahvistischer) Redaktor hat eine erste Sammlung vond I. Buch außer Ps 1 Davidsliedern veranstaltet; und 2,

II. ein elohistischer Redaktor hat aus 3—4 vorhandenen kleisneren Psalmenbüchern: a) einem Davidsbuch, b) einem Korahs, c) einem Ussahbuch (51—72 + 42—49 + 50. 73—83) eine elohistische Sammlung veranstaltet. Ihr wurden d) als Unhang noch etliche Lieder verschiedener, aber vorwiegend korahitischer Herkunft (84—89) angesschlossen;

II. und III. Buch

III. ein (jahvistischer) Redaktor hat aus einigen kleineren Sammlungen, wie besonders a) den Pilgerliedern (120—134), b) den Hallelujahliedern (111 ff. und 146—150), c) den Königsliedern (93—99) und d) einer vielleicht noch für sich umlaufenden Davidssammlung, mit Zuhilfenahme zahlreicher entweder einzeln umlaufender oder in und unbekannte Sammlungen aufgenommener Lieder eine weitere größere Sammlung veranstaltet.

IV. und V. Buch.

Auf Grund diefer drei längere Zeit für sich bestehenden hauptsammlungen ist dann 30 durch einen letzten Redaktor das heutige Psalmenbuch geschaffen worden, indem er sie in Buch zusammenstellte und demselben in Psalm 1, vielleicht auch in Psalm 1 und 2 eine bezw. zwei Vorreden voranstellte. Bei Psalm 1 bedarf es in dieser Hinscht keines weiteren Nachweises, sein Charafter als Borwort und Programm bes ganzen Pfalters springt deutlich genug in die Augen, wozu AG 13, 33 (Cod. Cantabr. πρώτω) zu 35 vergleichen ist. Eher könnte man bei Pfalm 2 im Zweifel fein. Doch ist der Umstand, daß er im Talmud und bei den Kirchenvätern vielfach mit Pfalm 1 zusammengenommen wird, immerhin beachtenswert. Gräß hat nicht übel vermutet, es seien Psalm 1 und 2 an die Spite des Ganzen gestellt worden, um die beiden Angelpunkte der judischen Theologie: Thora und Messias als die Hauptthemata des Psalters ins Licht zu stellen. — Ist die 60 bisherige Darstellung des Hergangs richtig, so ist aus ihr auch ersichtlich, daß die Einteilung des Psalters in die bekannten fünf Bücher nicht sehr alten Datums sein kann. Sie ist wahrscheinlich erst geschaffen worden, als der heutige Pfalter schon gesammelt war, um in ihm ein Gegenstud zur Thora zur Anschauung zu bringen. Der Pfalter sollte bas "Edho ber Gemeinde" auf die in der Thora ihr vorgelegte Forberung Gottes bar-45 ftellen und wurde zu diesem Behufe, allerdings mehrfach in Anlehnung an Die ehemaligen Grenzscheiden der Einzelsammlungen, welche also noch nicht ganz verschollen gewesen sein können, in einen Bentateuch zerschlagen. Die Erinnerung an diesen Gergang bat fich sowohl bei Suppolytos als im Mibraich (Rfalm 1, 1) noch erhalten, vgl. Delitich und Bäthgen.

β) Das relative Alter der Einzelsammlungen und die Entstehung des heutigen Gesamthsalters aus ihnen läßt sich also nach dem Gesagten mit annähernder Sicherheit des stimmen. Aber freilich ist damit über das absolute Alter der Sammlungen und der Gesamtsammlung, geschweige über dassenige der einzelnen in ihnen enthaltenen Lieder noch nichts gesagt. Es werden sich auch schwerlich je mehr als einzelne wenige sichere Ansbaltspunkte dassür gewinnen lassen. Als ein solcher darf die Thatsache gelten, daß auch in dem I. Buche, der relativ ältesten Sammlung, sich schon exilisische und nacherilische Lieder sinden, woraus zu entnehmen ist, daß auch diese Sammlung nicht vor der Zeit Esras zusammengestellt sein wird. Gab es vorexisische Lieder in größerer Anzahl, so müssen dieselben eine uns verloren gegangene Sondersammlung gebildet haben, oder sie müssen ein-

zeln umgelaufen sein, bis der Sammler des I. Buches (eventuell auch der des II. und III.) einen Teil von ihnen seinem Buche einverleibte.

Des weiteren läßt sich natürlich aus dem Borhandensein der LXX entnehmen, daß zu ihrer Zeit der Psalter, soweit nicht etwa nachträgliche Sinschaltungen stattsanden, vorshanden war. Doch können wir den Zeitpunkt der Übersetzung, abgesehen von der Thora, 5 selbst wieder nur durch Bermutung erschließen, so daß auch von hier aus kein absolut sicheres Datum zu gewinnen ist. Man wird für die Hagiographen, somit auch für den Psalter, die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. annehmen können. Dafür spricht auch das Zeugnis des Buches Sirach. Auch die Chronik kann nicht dagegen zeugen, worüber

mein Rommentar zu 1 Chr 16 zu vergleichen ift.

Robertson Smith (Das alte Test. S. 188 st.) hat nun gemeint, aus der Geschichte der Tempelsänger und des Tempelpersonales weitere Schüsse entnehmen zu können. Er geht mit vollem Rechte davon aus, daß die Überschriften zu den Korah- und Assaphpsalmen wichtige Zeugnisse für die Thatsache seien, daß diese Lieder einst besondere Gesangbücher bildeten, welche das Sigentum dieser nach orientalischer Art "Söhne" ihrer Meister heißenden 15 Gilden waren. Über die Namen der Verfasser ist damit für ihn noch nichts ausgesagt, wohl aber über die Inhaber der musikalischen Beardeitung und Aufsührung derselben. Insoweit deckte sich Smiths Anschauung mit dem oben Ausgesührten. Er fährt nun aber fort, aus der Stronik Schlüsse zu ziehen, denen ich nicht durchweg zu solgen vermag. Nach ihm gab es in der Zeit des Chronisten drei Sängergilden: Assaph, Henan und Ethan 20 (— Jeduthun), die als Leviten galten und zu Gerson, Kahath, Merari, den großen Lezdiengeschlechtern, gerechnet wurden. Der Psalter hingegen kennt neben Ussaph als Hausbrück gar nicht Sängergilde gewesen, sondern Gilde von Thürhütern am Tempel. "Der Ausdruck" Söhne Korahs als Bezeichnung einer Sängergilde war augenscheinlich zur Zeit des Chronisten abgekommen, wurde aber noch in dem Midrassch, der Duelle von 2 Chr 20, 19, gebraucht". Dagegen kommen die Assaphiten als Sänger schon seit der Rücksehr aus dem Erile vor (Est 10, 23 f.; Neh 7, 1, 73 u. ö.). Demnach wären die Korahzund Alsaphpsalmen früher als die Absahrund 300. Unter Nehemia ist Korah noch nicht, 30 beim Ebronisten nicht mehr Sänger.

Allein die Voraussetzung, daß in jener Zeit eine Degradation der Korahiten statzgefunden habe, ist mehr als problematisch. Die ganze Tendenz der Zeit geht, wie aus dem Buche der Chronit deutlich hervorgeht, auf Standeserhöhung der niederen Kultuszbiener. Natürlich wäre dadurch eine vereinzelte Erniedrigung einer besonders bloßgestellten 25 Abteilung nicht ausgeschlossen, um so weniger, als ja die Korahgeschichte des Bentateuch von Korah Borgänge zu berichten weiß, die ein solches Schicksal verständlich erscheinen ließen. Aber auf der anderen Seite muß bedacht werden, daß eine solche Erniedrigung Korahs in der Zeit nach der Sammlung der Korahpsalmen deshalb nicht wahrscheinlich ist, weil in diesem Falle die Streichung der Überschriften das Gegebene gewesen wäre.

Es kommt dazu, daß der Thatbestand im Buche der Chronik überhaupt nicht erslaubt, Assah kurzweg als einzige Sängergilde der Chronik anzusehen. Richtig ist, daß der Chronist hauptsächlich von Assahiten als Sängern weiß, woraus zu entnehmen sein wird, daß sie zu seiner Zeit die Hauptsten korahiten und die von Ethan abstammenden 45 Söhne Obed-Edom. Nun ist allerdings richtig, daß in der Chronik Korah besonders die Rolle eines Thorhütergeschlechtes spielt. Aber an eine Standeserniedrigung wird kaum zu denken sein, vielmehr wird angenommen werden müssen, daß zur Zeit des Chronisten nur Usaph im sesten Besitze eines Sängeramtes war, wogegen Korah und Obed-Edom sich erst um dasselbe bemühen, während sie in der Hauptsache noch Thorhüter sind. Werden so diese Sätze auf den Psalter, in dem Korah und Assahitande noch Thorhüter sind. Werden so diese Sätze auf den Psalter, in dem Korah und Assahitande allerdings ein etwas anz deres Resultat. Es scheint demnach eher, daß die Sammlung zener Bücher erst in der Zeit nach der Chronik, also nach 300 stattgefunden habe. Bzl. dazu meinen Kommentar zur Chronik S. 92 f.

Bu diesem Ergebnis stimmt nun auch recht gut die Thatsache, daß gerade diese Sammlungen elohistischen Charakter ausweisen und zwar in einer Art, die zum elohistischen Charakter der Chronik sehr wohl paßt, vgl. oben Nr. 4, c. Bon diesem Gesichtsspunkte aus wären dann auch die Lieder des elohistischen Davidsbuches (Ps 51—72) zu beurteilen. Auch sie mögen etwa am Ende der persischen Zeit, als jene elohistische Bes 60

arbeitung älterer Texte jur Sitte wurde, überarbeitet und in eine elohiftische Sammlung zusammengestellt worden sein. Natürlich ist damit über das Alter der Lieder an sich nichts ausgesagt. Der Umstand ferner, daß die Lieder des IV. und V. Buches wieder ftart jabviftisch find, darf wohl so gedeutet werden, daß in der Zeit nach bem Chronisten 5 bis auf die LXX und Sirach herab jene elohistische Reigung wieder abgekommen war und wir die Sammlung dieser Lieder hier einzusetzen haben.

5. Das Subjekt ber Pfalmen. - Damit find wir von felbst schon nabe an bie Frage bes Alters und ber Entstehung ber Lieber selbst herangeführt. Allein sie läßt sich nicht ausreichend erörtern, ohne daß zuerst die mit ihr eng verwandte und vielfach mit 10 ihr verflochtene Frage nach bem Subjette der Pfalmen behandelt und über fie eine gewisse Klarbeit erlangt ist. Die Frage gehört zu benjenigen, in benen heute nicht allein die Pfalmenforschung, sondern ein wesentlicher Teil ber alttestamentlichen Forschung überhaupt sich konzentriert. Sie hat bemgemäß eine eigene ziemlich reiche Speziallitteratur hervorgerufen. In den größeren Zusammenhang der allgemeinen Bewegung innerhalb 15 ber alttestamentlichen Litteratur= und Religionsgeschichte eingereiht, kann ihr Auftreten und bie Art, wie sie vielfach beantwortet wird, als ein Symptom der vielfach zu Tage tretenden Neigung gelten, in dem "Ich" alttestamentlicher Texte, so bei Siob und beim Gottestnecht bes zweiten Jesaja, ein tollettives Subjett zu erkennen.

a) Das Nächstliegende, von selbst Gegebene scheint es zu sein, in dem "Ich" ber 20 Pfalmen den Dichter, somit eine konkrete Einzelperson, zu sehen. Es soll auch gleich hier zu Beginn dieser Erörterung nicht verhehlt werden, daß der Berfasser dieser Zeilen der Bielen freilich als recht rucktändig vorkommenden — Meinung ist, daß diese nächstliegende und natürlichste Deutung in nicht wenigen Fällen auch die richtige sein werde. ullein es ist nicht zu bestreiten, daß eine starke Tendenz der heutigen wissenschaftlichen Psalmenforschung nach anderer Richtung hin geht, und so ist die Frage schon um dieses Umstandes willen in Erwägung zu ziehen. Schon im Altertum hat die Meinung, das redende Subjekt im Psalker sei in manchen Fällen, in denen ein Einzelner zu sprechen schoint, die Gemeinde, ihre Vertreter gefunden. Man will die Ansähe zu ihr schon bei den Siedzig und in der raddinischen Exegese sinden. Jedenfalls aber ist ein hervorragender Wertreter dieser Anschauung Theodor von Mopsuestia, der annimmt, David habe sich die manchen ihm zugeschriedenen Psalmen in prophetischer Metastase in die Seele des Volkes einer stäteren Veriode das als eigentliches Subiekt dieser Lieder anzunehmen sei versetzt einer späteren Beriobe, bas als eigentliches Subjett biefer Lieber anzunehmen fei, versetzt. Befonders hat dann diese Auffassung in Esrom Rübinger (geft. 1591) einen begeisterten

Es blieb aber bis auf Olshausen bei vereinzelten Bersuchen in dieser Richtung (zu benen, wie mir ein Schüler mitteilt) auch das Werk des Katholiken Dursch (1842) gehört, ber annimmt, David wolle burch seine Klage- ober Bittpsalmen "nicht so fehr seine bebrängte Lage schildern, als vielmehr die religiösen Gefühle und bas Gottvertrauen in Leiben und Not ausbrücken, welche allen Jeraeliten in ahnlichen Lagen gemeinsam sein

40 sollten" (S. 82)

Erneuerer gefunden.

Der eigentliche Begründer der kollektivistischen Anschauung in der neueren Wissenschaft ist aber Olshausen. Für ihn ist das Ich vieler Pfalmen die personisizierte Bemeinde, bei anderen ift zwar an einen Einzelnen gedacht, aber er schwebt bem Dichter als Gemeindeglied vor und der Pfalm ift aus der Seele des Einzelnen als Gliedes der 45 Gesamtheit heraus empfunden. Im ganzen war die Zeit, in der Olshaufen seine Anschauung vortrug (1853), der Spothese nicht gunftig. Sie fand beshalb auch weit mehr Wiberspruch als Beifall. Bon bekannteren Erklärungen bes Pfalters war längere Zeit biejenige von Grat (1882) die einzige, welche Olshaufens Theorie anders als (bedingt oder unbedingt) ablehnend gegenübertrat. Grät zeigt insofern eine gewisse Berwandtschaft 50 mit der Olshausenschen Anschauung, als er großen Wert auf die wie er sagt "anawitischlevitische" Abkunft der Psalmen legt. Dieselben sind nach ihm zum größten Teile im Kreise der levitischen Erreit entstanden. Lehnt er nun auch Olshausens Theorie als eine solche, die einen richtigen Gedanken auf die Spitze treibe, ab, so steht er ihr doch in der Hauptsache recht nahe. Denn jene Anawim reben natürlich nicht anders als im Sinne 55 ihrer Gruppe bezw. des gesamten Bolkes. Doch hatte auch Grät, Theorie vorwiegend nur in judischen Kreisen Eingang gefunden, während die christlichen Forscher sich in der Sauptsache ablehnend verhielten.

Erst Smend gelang es, jener Theorie wieder allgemeine Beachtung und vielfache Unhänger zu erwerben. Das hängt ohne Zweifel zusammen mit dem Umftande, baß in-06 zwischen Die Lage hinsichtlich der wiffenschaftlichen Auffassung vom Alten Testamente fich

überhaupt wesentlich umgestaltet hatte. Sehe ich recht, so hatte bei Olshausen berselbe Umstand bem weitergreifenden Gindruck seiner Auffaffung im Bege gestanden, der ihn bei Smend förderte. Der scheinbare Zusammenhang der Theorie mit der Unschauung von der späten Abfassung der Psalmen springt in die Augen. Sie setzt eine Joee von der Gemeinde und ihre Herrschaft voraus, wie sie erst die spätere Zeit aufkommen ließ. Ganz konses quent hatte deshalb schon Olshausen für die späte Abfassung der Psalmen plädiert; aber gerade für fie fehlte bamals bas Berftanbnis. Als Smend auftrat (1888), war von vielen Seiten her bie Herabbrudung großer Teile ber alttestamentlichen Litteratur in die nacherilische Beriode der israelitisch-jubischen Geschichte mit Erfolg in Angriff genommen worden.

Damit war für eine wichtige Prämiffe, mindestens ein wichtiges Korrelat, jener Anschauung von der Gemeinde als Subjekt der Psalmen die Bahn gebrochen, und die Zeit= stimmung tam Smends Ergebniffen ganz anders entgegen als benen Olshaufens. Doch wie dem sei, Smend hat die Frage aufs neue auf die Tagesordnung gebracht und unter dem Einfluß seiner Arbeit ist sie die heute eine der Meisterfragen der Pfalmenforschung 15 geblieben. Als Grundlage bient ihm die Uberzeugung, daß der Pfalter das Gefangbuch des zweiten Tempels gewesen sei; abgefehen vom Inhalte vieler Lieder sprechen ihm dafür vor allem die musikalischen Beischriften am Anfang so vieler Pfalmen. Da nun viele Lieder wie die sogenannten Krantenpsalmen bei individueller Deutung nicht in den Gottesbienst passen, so müssen sie nach dem ersten Sate konsequenterweise auf das Volk bezogen 20 werden. Diese Beziehung begünstigt die auch sonst häusig im Alten Testament vorkom= mende Personisitation der Gemeinde. Smend kommt so zu dem Ergednis, daß "fast ohne irgend eine Ausnahme die Gemeinde selbst das redende Subjekt sei". Die Beweisslast fällt nach ihm, fo wie die Dinge bei der Dehrheit der Pfalmen liegen, nicht mehr dem Bertreter des Kollektivismus, sondern dem des Individualismus zu: a priori ist ein 25 Pfalm Gemeindelied, nur wenn bestimmte, zwingende Grunde bas Gegenteil beweisen, barf ein Einzellieb angenommen werden.

b) Smende Aufstellungen haben eine ganze kleine Litteratur hervorgerufen, über welche bas Berzeichnis der Schriften an der Spipe dieses Artifels unter 2b zu vergleichen ist. Unbedingte Zustimmung hat er auf keiner Seite gefunden. Am weitesten ist ihm, soweit so ich sehe, der Katholik Engert entgegengekommen, doch mit der Einschränkung, daß das Subjekt der Lieder vielfach nicht das Bolk als solches, sondern der fromme Kern desselben sei. Damit beschreitet er einen Weg, den schon Grät und später 3. T. Beer gegangen waren. Beachtung verdient, daß während unter den neuesten Erklärern des Pfalters Bathgen der Theorie vom Kollektivsubjekte die größten Zugeständnisse macht, umgekehrt 35 Duhm sie mit größter Entschiedenheit und nicht ohne Leidenschaft ablehnt. Auch Gunkel in seinen "Ausgewählten Pfalmen" tritt auf bieselbe Seite, mahrend eine neue Lösung bes Problems von A. Hielt auf dem (zum Teil schon von Schuurmans-Steckhoven ans gedeuteten) Wege versucht wird, daß ursprünglich individuell gemeinte Lieder durch Uber-

arbeitung zu Gemeindeliedern gemacht worden seien.

Man hat die Frage nach dem Subjekte der Pfalmen fast allgemein in den engsten Busammenhang mit den zwei anderen hauptfragen gebracht: berjenigen nach dem Alter der Lieder und berjenigen nach ihrem Berhältnis zum Gottesdienst. Bielen schien durch bie Beantwortung ber einen dieser Fragen sofort auch die Antwort auf die beiden andern gegeben. Bon diesem Vorurteile wird man sich, vor allem was die Altersfrage anlangt, 45 losmachen mussen. Es kann ber Klarheit nur dienen, wenn die beiden Fragen vollkommen gesondert in Angriff genommen werden. Daß zwischen der Anschauung vom Kollektiv- subjekt und der von der nachexilischen Abkassung der Psalmen kein notwendiger Zusammenhang besteht, zeigt Duhm, ber die eine verneint und die andere bejaht. Uhnlich steht es in Betreff des Verhältnisses zum Gottesdienste, allerdings mit einer Ginschränkung. 50 Nur die Behauptung, bag ber Pfalter von Saufe aus eine Sammlung ichlechthin gottesbienftlicher Lieber barftelle, macht eine Ausnahme. Mit ihr ift freilich notwendig auch das kollektive Subjekt für alle Lieder gefordert. Jede andere, im besondern die oben verstretene Anschauung über das Verhältnis der Lieder zu Tempel und Kultus läßt uns Freiheit in Beziehung auf die Bestimmung des Subjeftes.

c) Zur Lösung das Problems scheint es mir nun wesentlich zu sein, daß von der Borstellung, als wäre der Psalter eine vollständig einheitliche, in sich geschlossene Eröße, abgegangen wird. Je deutlicher der komplizierte Charakter des aus verschiedenartigen Elementen zusammengearbeiteten Buches erkannt wird, um so eher läßt sich m. E. eine Berständigung hinsichtlich jener Hauptsage erzielen. Ist nach dem oben Erörterten die so

Thatsache nicht zu bestreiten, daß eine Anzahl von Psalmen von Anfang an für den Gottesdienst am Tempel bestimmt waren, so ist damit auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, daß neben dem "Bir", das in solchen Fällen die Gemeinde bezeichnen muß, auch ein "Ich" im Sinne eines "Wir", d. h. ein kollektives Subjekt seine Stelle fand. So gut schon im Bundesduch, noch mehr im Deuteronomium, mit dem "Du" bald der einzelne Istaelit an Stelle der Gesamtheit, bald geradezu die Gesamtheit als solche, aber als Sinzelwesen, als Israel, vorgestellt, angeredet wird, so gut konnte dies in solchen Psalmen geschehen, dei denen schon durch ihren Gebrauch kein Zweisel darüber aufkommen konnte, wer mit dem (scheindaren) Einzelsubsekte gemeint sei. Bon einem Teil des Psalters also

10 läßt sich ein Rollektivsubjekt behaupten.

Daneben steht eine Gruppe von Liedern, von denen das Gegenteil sofort in die Augen zu springen scheint, wosern nicht das anderweitig gewonnene Borurteil hinsichtlich der ursprünglichen gottesdienstlichen Bestimmung aller Lieder das Gesichtsseld eingeengt hat. Machen wir von der oben gewonnenen Erkenntnis hinsichtlich dieses Punktes Gestrauch, wonach also von einer anfänglich gottesdienstlichen Bestimmung aller Lieder keine Rede sein kann, so behalten wir in Betress der etwa nicht für den Gottesdienst gedichteten Lieder zum voraus freie Hand. Sobald aber die manche Forscher in dieser Hinsicht einengende Fessel abgestreift ist, kann es keinem Zweisel unterliegen, daß dei einer stattlichen Jahl von Psalmen das allein Natürliche die individuelle Fassung des Subjektes ist. Der Winftand, daß auch individuelle religiöse Lieder allgemein verwendet werden können, d. h. daß sie den Gebrauch durch eine Gesamtheit und somit die Anwendung auf ein kollektives Subjekt zulassen, darf nicht dazu versühren, zu meinen, sie seien von Anfang im Sinne der Gemeinde gedichtet.

Schon die Erfahrung unserer eigenen Gemeinde mit ihren Liedern, ebenso des Volkes mit den seinen hätte vor jenem Jrrtum der Berallgemeinerung eines an sich möglichen Borganges bewahren sollen. Gewiß ist es denkbar, auch der Wirklichkeit entsprechend, daß ein Dichter mit dem bestimmten Vorsatze an die Arbeit geht, ein zum Gesang für eine Gesamtheit dienendes Lied zu fertigen. Man wird auch nicht ohne weiteres sagen können, daß einem solchen Liede die Wahrheit der Empsindung abgehen müsse: es ist wahr, wenn der Dichter weiß, daß das von ihm selbst Empsundene auch die Empsindung der Gesamtheit ist. Aber wo überhaupt individuelles Leben vorhanden ist, da wird dieser Fall nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme; und die Regel wird sein, daß ein dichterisch begabter Mensch in Momenten, in denen ihm das tiefste Empsinden seiner Seele mit dem Drang und der Gelegenheit dichterischer Bethätigung sich zusammensindet, dem sim Liede Ausdruck leiht, was ihn und zunächst ihn allein erfüllt und bewegt. Was später daraus wird, ob andere das Lied für ihre Lage passend und ihre Stimmung tressend sinden und es sich aneignen werden, das kümmert ihn, in dem Momente jedenfalls,

wo er seine eigenen Stimmungen auslöst, nicht.

So haben wir uns die Entstehung mancher unserer besten Bolkslieder, Kirchen40 lieder und Allgemeingesänge (man denke z. B. an Körners: "Bater ich ruse dich!" oder an Flemmings "In allen meinen Thaten", das aus Anlaß des Antritts einer Reise nach Persien gedichtet ist) nachweislich, die anderer aller Wahrscheinlichkeit nach vorzustellen. Ja man wird hinzusigen dürsen, daß gerade solche Lieder, in denen es sich nicht bloß um typische, allgemein sich wiederholende Borgänge und Anliegen handelt, sondern um spezissisch persönliches Empfinden und Erleben, doch eigentlich, sollen sie vollkommen wahr sein und damit ihren poetischen und (vor allem bei religiösen Liedern gilt dies) ihren ethischen und religiösen Wert behalten, nur auf diesem Wege entstanden sein können. Körners "Bater ich ruse dich!" steht uns eine wesentliche Stuse höher, wenn wir wissen, Körner hat das Lied als sein persönliches Gebet in der Nacht vor der Schlacht gedichtet, als wenn er es sür andere, vollends etwa zu Hause und sern, wen Kampsplatze gesungen hätte. Auch dann wäre es aller unserer Achtung wert, — so ist es uns mehr, ein ergreisendes Stück seiner Seele, ein heiliges persönliches Vermächtnis eines edlen vaterländischen Helden.

Dasselbe gilt für Lieber wie den 32., 51., 73. und andere Psalmen. Wenn wir in 55 Psalm 32 eine der ergreifendsten Schilderungen der erschütternden, als Zentnergewicht auf der Seele des Sünders lastenden, ihm Leib und Seele einer Feuersglut gleich verzehrenden Macht des bösen Gewissens und eine der lebenswahrsten Beschreibungen der Unmöglichkeit, dem inneren Selbstgericht der Gewissensqual sich zu entziehen, besitzen, welche die religiöse Litteratur kennt; oder wenn wir in Psalm 73 von dem alles hinter sich 60 lassenden Zbealismus der religiösen Betrachtungsweise ergriffen werden, die selbst den

Himmel, geschweige alle irbischen Güter nicht mehr begehrenswert fände, wenn Gott nicht babei und darin wäre: — so sind doch diese Wirkungen nur dann für uns voll vorzhanden, wenn wir dabei das Bewußtsein haben können, daß diese Ergüsse persönlichstem Erleben entsprossen sien nur daß, was der Dichter, wie er annehmen kann, mit allen andern gemein hat und redet er in ihrem Namen, so giebt er eben nichts spez zisisch Persönliches und das inhaltlich Wertvollste an einem religiösen Ergusse, daß er aus der Tiese einer von persönlichem Erleben ergriffenen Seele gestossen ist, fällt dann dahin. Sind solche Erlebnisse im alten Israel überhaupt vorhanden, so haben wir ein Recht, den Dichtern solcher Lieder sie zuzuschreiben, weil wir so ihrem Inhalte am besten gerecht werden. Es bliebe somit zulett nur noch die Frage, ob Israel überhaupt ein 10 persönliches Empsinden derart kannte. Darüber aber kann mindestens seit Feremia kein

3weifel fein.

Als zwischen ben beiben Extremen einigermaßen die Mitte haltend mag sich eine dritte Gruppe von Liedern vorstellen lassen, dieseinigen, welche nicht das Volk als solches im Auge haben, aber auch nicht von einem Einzelnen ausgehen, sondern es mit dem 15 krommen Kerne des Volkes zu thun haben, den "Armen", "Elenden", "Schwachen", die aber zugleich als die Herzensgeraden, Gottessürchigen, Gläubigen sich wissen. An sich ist es ja möglich, daß alle diese Bezeichnungen das Volk als Ganzes im Auge haben; erinnert man sich aber dessen, dei Deutero-Jesaja die Elenden und Armen nicht durchweg das Gesamtvolk darzustellen scheinen, ferner dessen, daß in manchen dieser Psalmen wen Frommen die Gottlosen gegenübertreten in einer Weise, die es nicht wahrscheinlich erschenen läßt, daß wir es hier mit Heiden zu thun haben, so gewinnt die von Grätz betonte Annahme an Wahrscheinlichseit, daß manche Psalmen dem engeren Kreise der Kronumen, der Stillen im Lande, entstammen, der von den heidnisch oder weltlich gesinnten Spöttern und "Gottlosen", den "Weltmenschen" vielerlei zu leiden hatte und gerade unter 25 diesem Drucke zu der immer festeren Zuversicht heranreiste, daß Gottes Gericht über Heiden Dieten Drucke zu der immer festeren Juversicht heranreiste, daß Gottes Gericht über Heiden wie des vor der Thür stehe. Lieder wie der 22., der 16. und andere Psalmen stammen wohl aus diesen Kreisen, sei se, daß sie zunächst nur den Versassen, sie sohn sie sich die prophetische Predigt zu Herzen genommen hatten, und besonders so seit Deutero-Jesajah, vielleicht aber schon seit den Tagen des Deuteronomiums und überzhaupt des immer drohender werdenden. Niedergangs Judas, mit Sifer nach frommer Erzfüllung des göttlichen Willens tracheten. Aus ihnen sind später de shassin und die Psarisäern herausgewachsen. Wit der Fernschaft des Gesess werden sie die frommen Gezetzseiserer und im weiteren Sinne können wir von pharisässen, d. h. Gesessstrang ab predigenden Psalmen schon lange reden, ehe der politische Gegensas zwissen Pharisäern und Sadduzäern

6. Beidichte ber Dichtung.

a) Die überwiegende Mehrzahl der Psalmen ist heute mit einer Überschrift verzsehen; viele von diesen Überschriften wollen uns über den Verfasser und die Absalfungs- 40 verhältnisse des betressenen Liedes Auskunft geben. So ist im heutigen Zusammenzhang der Überschriften das 5, mit dem gewisse Personen, vor allem David, eingesührt werden, ohne Zweisel gemeint (vgl. Ps 72, 20 u. a.), d. h. es ist als 5 auctoris zu verstehen. Sine ganz andere Frage ist freilich, ob jenes 5 von Halmen in den Überschriften auf: 45 1. Bor allem David. Ihm werden 73 Lieder unseres hebräischen Psalters zugeschrieben; 2. Salomo mit Ps 72 und 127; 3. Mose mit Ps 90; 4. Assalfaph mit Ps 50. 73—83; 5. die Korabiten mit Ps 42. 44—49. 84 f. 87 f.: 6. Heman und Sthan mit Ps 88 f.

1. Bor allem David. Ihm werden 73 Lieder unseres hebrässchen Psalters zugeschrieben;
2. Salomo mit Ps 72 und 127; 3. Mose mit Ps 90; 4. Affaph mit Ps 50. 73—83;
5. die Korahiten mit Ps 42. 44—49. 84 f. 87 f.; 6. Heman und Ethan mit Ps 88 f.

Der geschichtliche Wert dieser überschriften ist in neuerer Zeit, und mit gutem Recht, energisch bestritten worden. Vor allem zeigt die Beschaffenheit des Textes, daß die Übers 6christen keinen ursprünglichen Bestandteil der Lieder bilden, somit aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht von den Versassen selbst, sondern von den späteren Sammlern herrühren. Ihr urfundlicher Charakter wird dadurch ernstlich in Frage gestellt: die in ihnen genannten Berfasserer überschrieben, sondern den Rechtschich späterer übersiesen. Sie haben somit nur den Wert einer — immerhin alten — 55 Vermutung. Die Beweise hiersur lassen somit nur den Wert einer — immerhin alten — 55 Vermutung. Die Beweise hiersur lassen sicht leicht beibringen. Die im hebrässchen Texte David zugeschriebenen Psalmen 122. 124. 131. 133. 138 gelten teils Hieronymus, teils dem Targum, teils anderen alten Zeugen nicht sür davidisch, während dagegen Ps 33 bei alten Zeugen gegen den mas. Text für davidisch gilt.

Schon biefer Umftand bekundet ein gewiffes Schwanken ber alten Uberlieferung, w

wenn es auch zunächst noch nicht groß scheint. Wesentlich bedeutsamer wird dasselbe aber, wenn wir noch LXX beiziehen. Hier werden eine ganze Anzahl Pfalmen über ben MI binaus auf David zuruckgeleitet, außerdem 127 Salomo abgesprochen, dafür 137 und 138 neben David noch Jeremias und Haggai und Sacharja, sowie 146 und 148 5 ben beiben letztgenannten Propheten zugewiesen. Daraus läßt sich beutlich erkennen, daß zur Zeit der LXX bereits das Bestreben bestand, die Zahl der davidischen Psalmen zu vermehren, außerdem, daß auch in Betreff einzelner Psalmen, die für David nicht in Betracht zu kommen schienen, schon ein Schwanken der Überlieferung bestand. Daß trot jenes unverkennbaren Strebens nach Erweiterung ber bavibischen Gruppe bie oben ge-10 nannten Lieder bis in die Tage des Hieronymus noch in gewissen Kreisen als nicht davidisch gelten, tritt damit erst recht ins Licht: es läßt uns vermuten, daß die in LXX nachweisbare Tendenz auch im Masoretentext waltete und daß es eine Zeit gab, wo zunächst jene 5 Lieder, weiterhin dann aber auch eine Zeit, wo noch manche andere nicht für davidisch galten. Woher diese Neigung, die Davidsammlung zu erweitern, stammt, 16 läßt sich unschwer erkennen, wenn man bedenkt, welche Stellung David in der messianis schen Erwartung ber späteren Zeit ebenso wie in ihrer vergrößernden Überlieferung einnimmt. Wohin fie balb führte, zeigt uns der Umftand, daß sowohl Rabbi Meir im Talmud als manche Läter David kurzweg für den Verfasser aller Psalmen erklären und weiter sowohl der Kanon des Melito von Sardes als die sprische und äthiopische Kirche den Vsalter kurzweg "David" nennen.

Der terktritische Besund wird aber durch den Blick auf den Inhalt der Lieder im Verhältnis zu den Überschriften nur des läßt sich ohne Schwierigkeit zeigen, daß von Ver 72 Denid durch die Molore gugenischen gliedern einz stattlicke Anzehl schan der bei

ben 73 David durch die Masora zugewiesenen Liedern eine stattliche Anzahl schon beshalb 25 nicht von ihm stammen kann, weil sie geschichtliche Berhältnisse voraussetzen, die mehr ober minder weit über die Zeit Davids herabführen. Besonders kommen hier alle Lieber in Betracht, die den Tempel als bestehend voraussetzen, noch mehr natürlich solche, die bas Eril kennen; vgl. 5, 8; 63, 3; 69, 10; 138, 2 ober 14, 7; 51, 20 f. u. a. Ferner kann noch baran erinnert werben, baß Affaph als Zeitgenoffe Davids gilt, während bie 30 Affaphlieber zu einem großen Teil einer relativ späten Zeit angehören. Auch Pfalm 90

tann nicht wohl Mose zum Bersasser haben.

Immerhin können wir noch sehen, wie ein Teil dieser Überschriften entstanden sein mag. Es ist oben schon darauf hingewiesen worden, daß die Überschrift ner urssprünglich auf eine Sammlung weist, die dem Geschlecht Korahs, das heißt der Sängersgilde, die sich auf Korah als ihren Ahnherrn zurücksührte, zu eigen gehörte. Der Name ber Sammlung wurde dann, als die Lieder einem größeren Liederbuch einverleibt wurden, bem einzelnen Liebe beigelegt, um es als torabitisches von anderen zu unterscheiben. Wiffen wir nun, daß es große, dem David zugeschriebene Sammlungen gab, fo durfen wir annehmen, daß fie die Uberschrift לדינד führten. Diefer Dativ mag von Haufe aus ebenso 40 wie der הבבי הוcht den Berfasser bezeichnet haben, sondern hier den ersten Beranftalter der Sammlung, den berühmten Organisator des Gottesdienstes, der eigene und fremde Gefänge in ein Buch zusammenstellte. Als diese Davidsammlung mit den Korahund Affaphsammlungen zusammengestellt wurde, mag auch ihr bas Schickfal zu teil geworden sein, das wir bei ber Korahsammlung mit giemlicher Sicherheit annehmen konnen: ל bas einzelne Lied wurde mit der Überschrift כדרד bersehen und das ל wurde so zum auctoris.

Bieben wir das Ergebnis, so können die Überschriften für sich, da sie eine relativ späte und noch lange schwankende, in manchen Fällen thatsächlich irrige und vielleicht mehrsach durch bloßes Migverständnis entstandene Überlieferung darstellen, nirgends als 50 Urfunden im ftrengen Ginne gewertet werben. Gie konnen, wenigftens fofern fie auf David als Berfasser weisen, einer richtigen Runde folgen, doch tann die Richtigkeit derselben bei der Beschaffenheit der Überlieferung in keinem Falle aus der Überschrift allein gefolgert werden. Rur wo ber Inhalt eines Liebes für die Richtigkeit ber Überschrift Zeugnis ablegt, mindestens nicht gegen sie spricht, kann sie in Erwägung genommen 55 werden. Die Untersuchung der Frage nach der Absassung der einzelnen Psalmen bat beshalb, wenn sie den sicheren Weg einschlagen will, zunächst ganz von den Uberschriften abzusehen. Erft in zweiter und dritter Instanz können ihnen etwa gewisse Auffcbluffe entnommen werden.

b) Berfagen somit die Uberschriften den ihnen häufig zugemuteten Dienst, so muß 60 die Untersuchung unabhängig von ihnen geführt werden. Was wissen wir, abgeseben von

ihnen, über das Alter und die Abfassungszeit der Pfalmen? War man früher geneigt, fämtliche 73 dem David zugeschriebenen Lieder ober wenigstens einen größeren ober geringeren Bruchteil derfelben für echt davidisch zu erklären und von den übrigen wieder eine stattliche Zahl der prophetischen Zeit Jöraels zuzuweisen, so ist heute die Fragestellung eine ganz andere. Es handelt sich, wie Wellhausen richtig bemerkt hat (Meek, Eins 6 leitung \* 507), heute für die meisten eigentlich nicht mehr um die Frage: wie viele Lieber vorerilisch seien und ob es auch nacherilische in größerer Zahl gebe, sondern um die ansdere: ob es überhaupt vorezilische Lieder im Psalter gebe. Damit ist dann natürlich auch bie Frage fast überflüssig: wie viele jener 73 Lieber wohl David angehören mögen; für nicht wenige Gelehrte kommt heute kaum noch biejenige: ob es überhaupt davidische Lieber 10

nicht wenige Gelehrte kommt heute kaum noch diegenige: ob es überhaupt davidichte Lieder 10 gebe, in Betracht. Es ergiebt sich demnach von selbst, daß unsere Untersuchung den Weg einzuschlagen hat, zunächst die Frage nach dem Vorhandensein einer religiösen Lyrik im vorezilischen Israel und nach ihrem Verhältnis zu unserem Psalter zu stellen.

Bor allen Dingen darf in dieser Hinsicht an Ps 137, 3. 4 errinnert werden. Auf die Vitte: "Singet uns eines der Zionslieder!" folgt die Antwort: "Wie könnten wir 15 singen Jahves Lied im fremden Lande!" Die Zionslieder sind also Jahvelieder, somit religiöse Gesänge, die mit Zion d. h. doch wohl mit dem Tempel, jedenfalls mit Jerussalem und seinem Gotte, in Beziehung stehen. Sie werden demnach von den Liedern unteres Violters sich kaum wesentlich unterschieden haben. Vermer muß auf Im 5.23 unseres Pfalters sich kaum wesentlich unterschieden haben. Ferner muß auf Um 5, 23 ausmerksam gemacht werden. Die Mahnung: "Thue weg den Lärm deiner Lieder und 20 das Rauschen beiner Harfen mag ich nicht hören" zeigt in dem Zusammenhang, in welchem sie sich hier bei Amos sindet, vollkommen klar, daß es sich um gottesdienstliche Akte handelt. Wir sehen daraus mit voller Deutlichkeit: in den Tagen des Amos, also schon in der frühen prophetischen Zeit, gehörte Liedergesang mit harfenspiel zu den wesentlichen Bestandteilen des Gottesdienstes an den Heiligtumern des Nordreiches. In unsere Sprache 25 übersett heißt das nichts anderes als: in jener Zeit wurden Kfalmen unter Harfen-begleitung im Gottesdienste verwandt. Desgleichen redet Klagel. 2, 7 von dem gewaltigen Betofe im Beiligtum an einem Festtage, das er mit bem Triumphgeschrei der einziehenden Feinde vergleicht.

Robertson Smith hat a.a.D. 204 das Gewicht dieser Argumente damit zu entkräften so gefucht, daß er aus bem Zusammenhang ber beiben Stellen erfchließen will, es handle fich dabei überhaupt nicht um Diener am Tempel, die Gefang und Musik ausführten, sondern um freie Teilnehmer am Gottesbienfte überhaupt. Für die zweitgenannte Stelle mag biefe Beweisführung einigermaßen gutreffen, insofern mit den Worten: "Gefchrei ließen fie (die Chaldaer) hören im Tempel Jahves, als wäre ein Festtag" überhaupt nichts über die 25 Art und Weise des Getoses am Festtag ausgesagt ift. Es ift hochst wahrscheinlich jedoch weber ber Gemeinbegefang noch ber Gefang Einzelner gemeint, sondern lediglich bas lärmende Tosen einer großen, ju festlichem Anlaß versammelten Volksmenge. Die Stelle schiebe Losen einer großen, zu sestichen And versammetren Vollswiegen läßt sich die hon Smith vorgetragene Deutung schlechterdings nicht halten. Nichts in ihrem "Zu= 40 sammenhang" weist darauf, daß es sich um bloß gelegentliches Thun oder um bloß freie Teilnehmer am Gottesdienst handle. So gut wie Jesaja in 1, 11 ff. und andere Propheten, wo sie vom Kultus reden, will Amos hier den offiziellen Gottesdienst, wie er von den "Dienern am Heiligtum" im Auftrag der Gemeinde und im Verein mit ihr gesiht wird tressen

geübt wird, treffen.

Benn aber Robertson Smith ebendort weiter mit Beziehung auf ben Busammenhang biefer beiden Stellen fagt, er weise eher auf die "ungeschulten musikalischen Bemühungen" der versammelten Gemeinde als auf die wohlgeschulte Musik eines Tempelchores, so scheidet nach bem oben Ausgeführten auch hier wieder die Stelle aus den Klageliedern höchst wahrscheinlich ganz aus. Bei den Worten des Amos hingegen kann man die Außerung 50 von Smith nur fo beuten, daß er auf die Fronie hinweisen will, mit der Amos den Befang einen Lärm, ein "Geplärre" nennt. Er felbst hatte also von diesen unvolltommenen "Bemühungen" nicht viel gehalten. Allein damit ift das Wort des Amos grundlich mißverstanden. Allerdings redet Amos mit Fronie. Aber sie bezieht sich nicht auf die größere oder geringere dichterische oder musikalische Vollkommenheit jener Lieder, so wenig als 55 Jesaja, wenn er seinen zum Opser versammelten Zuhörern zuruft: "Waschet euch, reisniget euch, eure Hände sind voll Blut" oder wenn er von einem "Herumtreten" auf den Borhöfen redet (1, 11 ff.), damit wörtlich verstanden sein will. So wenig Jesaja hier die außere Erscheinung und das außere Gebahren der Opfernden tadelt, so wenig Amos bort die Bolltommenheit und Schönbeit ber musikalischen Leiftung. In beiden Fällen 60

bezieht sich die Kritik auf die die Handlung begleitende Gesinnung. Ast sie nicht Rahve gefällig, so ist das iconfte Festkleib beschmutt und der vollkommenfte Gesang nicht mehr wert als ein wuftes Geplarre. Biel eher als ber von Smith aus Amos gezogene, ift ber gegenteilige Schluß am Plate: wie Jesajas Polemik gegen das Opfer ahnen läßt, 5 bağ es zu seiner Zeit in Jerusalem in hoher Blute stand, fo läßt des Umos Kritik am Tempelgesang vermuten, daß man sich in seiner Zeit in Samaria und Betel auf die Bolltommenheit gerade dieser Kultusleistung nicht wenig zu gute that.

Nun ist allerdings unleugbar, daß Amos, wenn auch aus Juda stammend, doch mit diesen Worten zunächst nur den Kultus des nördlichen Reiches, nicht den Judas im Auge 10 hat. Allein ist einmal für Samaria und Betel die Thatsache des zum Gottesdienste gehörigen heiligen Gefanges erwiefen, so wird fie fich auch für Jerufalem nicht in Frage stellen lassen. Es darf angenommen werden, daß die wichtigsten Heiligtumer des Nordreiches, schon um ber Konkurrenz bes altberühmten Davids- und Salomoheiligtums in Jerusalem standhalten zu können, sich in den hauptsächlichsten Formen des Gottes-15 dienstes Jerusalem angeschlossen haben. Außerdem kommt uns hier die vorhin erwähnte Stelle in Pf 137, besonders aber eine noch zu besprechende Notiz im Buche Esra = Ne= hemia ju hilfe. In der Lifte der aus dem Exil heimkehrenden nämlich Est 2, 41; Neh 7, 44 werden auch die Sanger, die Sohne Affaphs, als eine besondere Klasse aufgeführt. Das wäre unverständlich, wenn sie nicht schon im alten Tempel die Stelle von Tempel= 20 sängern eingenommen hätten. Man macht bagegen geltend, daß, wenn dem so wäre, auch sonst von ihnen die Rede sein müßte (3. B. Smith a. a. D.). Allein bei der Dürftigkeit unserer Nachrichten im Königsbuche darf die zufällige Nichterwähnung um so weniger auffallen, als ja gelegentliche Erwähnungen bei ben Propheten wie die vorhin erörterte in Am 5, 23 dafür entschädigen. Auch ware im anderen Falle zu der abenteuerlichen An-25 nahme zu schreiten, die Söhne Assaphs seien eine erst im Exil geschaffene Genossenschaft gewesen, die etwa an babylonischen Mustern sich im Exil zu bem herangebilbet hatte, was fie bei ber Rückehr war. Dem gegenüber bleibt es das einzig Natürliche und eigentlich von selbst Gegebene anzunehmen, daß die Affaphsöhne schon vor dem Exil die Inhaber bes Tempelgesanges und der Tempelmusik waren und beshalb bei der Rudkehr und nach 30 bem Exil wieder in diese Burde eingesetzt werden.

Diese Unnahme ift um so natürlicher, als zweifellos ber profane Gefang in Jerael schon frühzeitig in Blüte stand — man denke an David und Debora —, und als ebenso zweifellos die Mufit schon frühe in den Dienst des Jahvekultus genommen wurde, vgl. 2 Sa 6, 5 (lies: beschirim). 14. Aus diesen Prämissen würde sich schon a priori 35 die Wahrscheinlichkeit ergeben, daß Salomo bei der Herstellung seines großen und reich ausgestatteten Heiligtums auch für Gesang derart, wie Amos ihn in 5, 23 voraussetzt, Sorge getragen habe. Der Schluß liegt um so näher, als aus Jes 30, 29: "Lieber werben bei euch erschallen wie in der Nacht der Festweihe" zu ersehen ist, daß zu Jesajas Zeit die hohen Feste mit Liedervortrag eingeleitet werden. Selbst wenn biese Lieber nicht im Tempel felbst und beim eigentlichen Gottesbienst gesungen worden sein follten, so beweisen sie doch immer den nahen Zusammenhang des Gesanges mit dem Kultus jener Zeit, und Am 5, 23 erhält badurch aufs neue seine eigentümliche Be-

leuchtung.

c) Spricht somit von allen Seiten aus die hochste Wahrscheinlichkeit bafur, bag be-45 reits ber Tempelfultus bes voregilischen Israel ben "Bfalmen"gefang als einen wefentlichen Bestandteil kannte, so ist freilich auch damit immer noch die Antwort auf die weitere Frage nicht gegeben, ob Lieder unseres heutigen Pfalters in jene Zeit zurückreichen. In der Theorie ware immer noch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß, auch wenn es Pfalmen und Pfalmengesang im salomonischen Tempel gab, keine Spur dieser Lieder sich bis auf 50 unsere Zeit erhalten hätte. Es ware benkbar, daß tropbem unser heutiger Pfalter — und für ihn allein interessieren wir uns hier — ausschließlich nacherilische Lieber enthielte. Freilich wird zugleich zugegeben werben muffen, daß thatfachlich biefer Möglichkeit ein erheblicher Teil ihrer Wahrscheinlichkeit entzogen ift, wenn der oben dargelegte Sachverhalt in Betreff des vorexilischen Tempelgesanges einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit für 55 fich in Anspruch nehmen fann. In diesem Falle bleibt seine Annahme zwar immer noch bentbar, aber fie finft in bas Gebiet der lediglich "abstrakten Möglichkeiten" herab. Es mußte ein merkwürdiges Spiel der Umftande fein, wenn bei reicher mustkalischer Betbatigung im salomonischen Tempel und bei der mächtigen Tradition von David als Psalmenbichter in ber großen auf uns gekommenen Sammlung israelitischer Pfalmen kein einziges 60 Lied berfelben auch nur auf Die voregilische israelitische Zeit zurüchwiese. Gerabe wenn

Überarbeitungen und redaktionelle Anderungen des Textes angenommen werden, wie jetzt vielfach geschieht, wird diese Annahme nur um so unwahrscheinlicher.

vielfach geschieht, wird diese Annahme nur um so unwahrscheinlicher.
a) Doch tann die wirkliche Entscheidung natürlich nur durch die Lieder selbst herbeigeführt werben. Mehrere Alassen von Liebern, besonders in den vorderen Abschnitten des heutigen Pfalters, lassen eine befriedigende Erklärung nur unter der Annahme zu, daß sie aus der 5 Zeit des salomonischen Tempels stammen. Ich nenne zunächst die sog. Königspfalmen wie 20. 21. 45. Da in 20 und 21 der König besungen wird und zwar so, daß er unter ben Schut Jahres gestellt und als Jahre anbetend behandelt wird, so konnen eigentlich nur zwei Möglichkeiten in Betracht kommen: Könige befaß Ferael nur in der voregilischen Rönigszeit und in der makkabäisch-basmonäischen Beriode seit 105. Es müßten ganz ent= 10 scheibende Grunde sein, welche dazu zwingen konnten, die Lieder einer späteren Zeit und ber eigentumlichen religiös-politischen Richtung zuzuweisen, welcher biese hasmonaischen Sadduzäerfürsten huldigten. Solche finden sich nirgends; am wenigsten kann dafür, daß bie Lieber aus einer sehr späten und politisch ohnmächtigen Zeit stammen, die Warnung, sich auf Rosse und Reisige zu verlassen (Chevne, auch Beer), angesichts von Außerungen 16 wie Jes 31, 1 ff., 30, 1 ff. 15 f., oder angesichts der preußischen Nationalhymne (wie Bäthgen richtig bemerkt) geltend gemacht werden. Man gewinnt deshalb den Eindruck, daß die Beziehung dieser Lieder auf die hasmonäische Zeit gar nicht der Eregese ihres Textes selbst entstammt, sondern der allgemeinen Erwägung von der Unmöglichkeit oder Unwahrscheinlichkeit bes Borhandenfeins vorerilischer Stude in unserem Pfalter. Fällt diese Unnahme, 20 so liegt, so weit ich sehe, in Liedern wie Pf 20 und 21 nicht das geringste Hindernis, sie der vorexilischen israelitischen Königszeit zuzuweisen. Pf 20 scheint nach B. 7. 8 beim Auszug zum Kriege, also bei Gelegenheit bes Opfers vor bem Heerzuge gefungen zu sein. — Bei Bf 45 ist mehrfach an einen nichtisraelitischen König gedacht worden, besonders an einen der heidnischen seleucidischen oder ptolemäischen Zwingherrn der Juden. Allein 25 schon das sinnlose אלהים אלהים אלהים entstanden sein kann, spricht dagegen. Ift der König aber ein König Jöraels, so ist wieder keinerlei ernstlicher Anlaß, in die späteste Zeit herabzugreisen. Denn daß sich בישי B. 2 nur aus dem griechischen ποίημα erklären lasse, wird niemand als ernsthaften Grund gelten lassen. Schon ber profane Ton, die Urwüchsigkeit und Frische des Liedes, auch seine poetische Kraft sollten so vor jener Deutung bewahren.

β) Ahnlich verhält es sich mit benjenigen Liebern, die den Wert des Opferdienstes gering anschlagen. Während im allgemeinen Tempel und Opfer im Psalter eine hobe Berehrung genießen, finden sich, wie oben dargelegt ift, einzelne Lieder, die sich nur so verstehen laffen, daß fie dem Grundsat "Gehorsam ist beffer als Opfer" huldigen. Diefer 85 Grundfat ift uns als einer ber bedeutsamsten, wahrhaft reformatorischen Säte ber Propheten des 7. und 8. Jahrhunderts besonders geläufig. Sie kämpfen mit ihm in einer an die Bergpredigt und an Luther erinnernden Weise gegen die heidnische Wertschätzung des opus operatum in der Religion. Indem Pfalmen wie der 40., 50., 51. diesen Grundsat vertreten, zeigen fie fich deutlich von jener machtigen prophetisch-reformatorischen Beistes- 40 richtigung beeinflußt. Man denkt bei ihnen beshalb junachst auch an die Zeit jener Propheten, oder der jüngeren unter ihnen, etwa des Jeremias. Doch ware an sich nicht ausgeschlossen, daß die spätere Zeit, die des nacherilischen Nomismus, in diesen Liedern eine Art prophetischer Unterströmung zu Tage förderte, welche dem gesetzlichen Hauptstrom ber Geistesrichtung jener Periode erganzend und berichtigend gegenüberträte. Bielfach 45 wird die Erscheinung so gedeutet und es läßt sich nicht leugnen, daß diese Deutung gerade beshalb viel Ansprechendes an fich hat, weil fie uns einen neuen Einblick in die mabre Gestalt der nacherilischen Periode verspricht. Lielleicht ist Pf 50 in der That so zu verstehen. Allein bei Bf 51 stößt diese Erklärung auf große Schwierigkeiten. Der spätere Bufat zu ihm in 2. 20f. läßt fich taum anders verstehen, als daß er von einem Manne so der exilischen oder ersten nachexilischen Zeit stammt, der sich zu jener Betrachtungsweise nicht aufschwingen und es nicht anders verstehen konnte, als daß Jahve nur während des Exils und ehe der Tempel wieder hergestellt sei, die Opfer missen wolle. Dann spricht aber alles dafür, daß bas Lied felbst im Exil bereits vorhanden war. Dag es aber in ibm selbst gedichtet sei, ist nach der richtigen Erklärung von B. 18 nicht wahrscheinlich. Hier 55 werden wir also mit höchster Wahrscheinlichkeit in die prophetische Zeit gewiesen.

y) Endlich ist noch auf eine Gruppe von Liebern aufmerksam zu machen, die sich, abgesehen von den bisher genannten, nach Form und Inhalt besser aus der königlichen Zeit des ersten Tempels, als aus der späten oder spätesten nacherilischen heraus verstehen lassen. Hierher gehören Stücke wie Ps 19a. 29. 24b. Wenn in 24, 7—10 in majestätisch so

einherschreitender Beise selbst auch die uralten Thore der auf die graue Borzeit der alten voristraelitischen Stämme zurückgehenden Stadt Jerusalem aufgerusen werden, sie mögen stolz ihre häupter erheben, daß der Kriegsheld Jahve einziehen könne, so meinen wir in der That, die Bundeslade, das alte Palladium Israels und die Trägerin des Kriegsgottes 5 Jeraels, bes Jahve der Herscharen, vor uns zu sehen, wie sie nach siegreichem Kriege mit dem Kriegsheer aus dem Felde heimgeführt und in jubelndem Triumphgesang an ihren Ort auf dem Zion zurudgebracht wird. Ober wenn in Bf 19, 1-7 in einem Naturpsalm von unerreichter Schönheit und Hoheit nicht allein die Herrlichkeit Gottes aus der Schönheit und Größe seiner Schöpfung erschlossen, sondern dabei die Sonne noch 10 halb mythologisch als ein Heros gedacht ist, ber seinen Lauf am himmel allen hindernissen und feindlichen Gewalten, die ihn aufhalten wollen, jum Trop fiegreich vollendet; ebenfo wenn in Bf 29 die unter Jahve stehenden "Göttersöhne" aufgerusen werden, dem im Donner sich surchtbar bethätigenden Gewittergott zu huldigen: so werden wir in beiden Fällen in eine Borstellungsweise hineingeführt, die sich mit ihren deutlichen Anklängen 15 an alte heidnische Gedanken und Bilder viel eher aus der altisraelitischen als aus der spätjübischen Zeit verstehen läßt, besonders zu Bf 29 haben wir an Jef 6, 1 ff. eine gewisse Parallele. Dort erscheint Jahve im Gesichte bem Jesaja und die Seraphim, die ihn umschweben, rufen ihm bas breifache "Heilig ift Jahve ber Heere, alle Lande sind seiner Ehre voll" zu. Für Jesaja ist es der Heilige, den Seraphim preisen, für Bf 29 20 ist es der Gewittergott, dem seine Untergötter huldigen. Das scheint auf eine recht frühe Zeit Förgels zu beuten; die Nennung der Flut B. 10 wird man nicht dagegen ins Feld führen konnen. Rechnet man dazu die großartige poetische Kraft in allen diefen drei Liedern, ihre unnachahmlich scheinende Originalität und Frische, so wird man sich recht schwer und nur von ben allerzwingenbsten Grunden veranlaßt bazu entschließen können, berartige Lieber 25 als Produkte der spätisraelitischen Zeit anzusehen. d) Dürfen wir also mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht nur im allgemeinen die vor-

d) Dürfen wir also mit höchster Wahrscheinlickkeit nicht nur im allgemeinen die vorexilische Pfalmendichtung behaupten, sondern auch annehmen, daß Elemente von ihr im heutigen Psalter auf uns gekommen sind, so nuß unsere nächste Frage sein, wo wir die obere Grenze dieser Psalmendichtung anzusezen haben. Die Frage deckt sich, so wie die so Dinge liegen, von selbst mit der anderen: was wissen wir von David als Psalmendichter

und haben wir Grund, einzelne Lieber unseres Pfalters ihm zuzuschreiben?

a) Daß David ein Dichter von Gottes Gnaden war, ist allgemein anerkannt. Als Sänger und der Laute Meister kommt er an Sauls Hof, und wüßten wir nichts anderes von ihm als die eine Elegie auf Sauls und Jonathans Tod, 2 Sa 1, 17 ff., sie würde ges nügen, ihm eine poetische Kraft und Empfindung zuzuschreiben, die ihn den besten Sängern

aller Zeiten an die Seite fegen.

h) Wir wissen ferner, daß David ein tief religiöser Charakter gewesen ist. Wie tief auch die Schatten sein mögen, die gewisse vor aller Augen liegende Unthaten und tyrannische oder sonst menschlich schwache Züge in seinem Wesen, die zu bestreiten oder zu beschönigen thöricht wäre, auf Davids Charakterbild werfen, — sie sind allesamt nicht im stande, das lichte Bild einer tief religiösen, wahrhaft frommen Persönlichkeit ganz zu verdecken. Sein Bekenntnis Nathan gegenüber in 2 Sa 12, das man mit Unrecht in neuerer Zeit verdächtigt hat (s. d. Art. Nathan), ist der beste Beweis dafür.

Freilich ist Davids Religiosität anderer Art als die der späteren Zeit. Er hegt 10ach 1 Sa 26, 19 keinen Zweisel, daß er im Keidenlande anderen Göttern dienen muß; es ist ihm das ein Schmerz, aber schwerlich deshald, weil er die volle Erkenntnis davon hatte, daß sie gar nicht eristieren, sondern weil ihm Jahve der höchste und der wahre Gott gegenüber den unwesentlichen Untergöttern ist. Er giebt nach 2 Sa 21, 1 st. dem abergläubischen Drängen der Gibeoniten auf Hinnordung der Sauliden um eines Frevels So Sauls willen nach — auch hier, wie es scheint, nicht ganz unberührt von dem Glauben der Zeit. Er klagt und beugt sich bei der Erkrankung seines Söhnleins vor Jahve, um durch Buße Gott zu erweichen. Sobald das Kind tot ist, scheint ihm weitere Trauer zwecklos, er ist wieder heiter und guten Muts, 2 Sa 12, 22 f. Er thut es nicht ohne (V. 20) erst Jahve noch einmal gehuldigt und damit die Ergebung in seinen Willen ausgesprochen zu baben, aber er thut es doch in einer Weise, die uns nicht wahrscheinlich erscheinen läßt, daß er der Sänger des 51. Psalms sei. Was er thut, wirst keinen Schatten auf ihn, es ist die natürliche Konsequenz noch ungeläuterter Vorstellungen über den Tod und das Fortleben der Toten sür eine derbe, lebensfrische und entschlossene Ratur, wie sie David in jener Periode seines Lebens besaß; aber es ist nicht die Frömmigs beitt des 51. Psalms. Immerhin bekundet auch diese Seene in seinem Leben eifrige, in

ihrer Buße mit großem Ernste Gott suchende Frömmigkeit und das mag uns für unseren

Zweck genügen.

Dasselbe gilt für Davids Verhalten zur Lade Jahres und ihrem Kultus. Die Chronik hat bekanntlich David die eingehendsten Vorbereitungen für den salomonischen Tempelbau zugeschrieben. Soviel wird daran richtig sein, daß in der That David die Absicht hegte, 5 der Lade einen Tempel zu errichten, an der Aussührung derselben aber verhindert wurde. Diese Annahme stimmt durchaus zu dem Bericht des 2. Samuelduckes (2 Sa 7, 1 st.) und sie ist zugleich die natürliche Folgerung aus der gleich wohl bezeugten Thatsache, daß David am Ansanz seiner Regierung das höchste Interesse an der Ausgestaltung des Jahredienstes an den Tag legt und daran thätigen Anteil nimmt. Er thut es das 10 daran dass mit des verdes verdes durch, daß er die von Saul gleichsam im Winkel liegen gelassene heilige Lade Israels, bie Repräsentantin der Gegenwart Jahves, aus ihrem unwürdigen Zusiand befreit und in feierlichem Zuge nach Jerusalem schafft; er thut es, indem er ihr dort eine würdige, wenn auch zunächst nur aus Teppichen bestehende Behausung schafft; und er thut es wahrschein= lich, indem er auf Grund seiner eigenen musikalischen und dichterischen Befähigung auch is für würdige Ausstatung des Gottesdienstes mit musikalischen Beigaden Sorge trägt. So wird man nach der Überlieserung der Chronik (1 Chr 23, 5; vgl. Ps 151, 2 LXX und Neh 12, 36) die sonst dunkele Andeutung in Am 6, 5 zu verstehen haben, nach der noch in der Zeit des Amos David als Ersinder von Industrieben zur Begleitung des Gesanges galt. Auch hier hat die Chronik höchst wahr= 20 schriftlich eine anne nichtige Ersinderung geschalten zur Begleitung des Gesanges galt. Auch hier hat die Chronik höchst wahr= 20 scheinlich eine ganz richtige Erinnerung erhalten.

Besonders charafteristisch für Davids Frommigkeit ist die Art seines Auftretens aus Anlaß der Überführung der Lade. Salb tanzend, halb springend, nur unzureichend die Bloge bedend, schreitet er in feierlicher Prozession dem Geiligtum, und damit dem Gotte, voran. Das ist für die stolze Königstochter Michal ein Gebahren, das sich wohl für 25 heidnische Derwische und Priester, zur Not auch für israelitische Tempeldiener, auch für die Masse bes Volkes bei ganz besonders seierlichen Anlässen schieden mag, das aber den König von Israel in seiner Würde tief schädigt. David kümmert sich darum wenig. Wenn es gilt, Jahve eine Ehre zu erweisen, so kennt er keine persönliche Erniedrigung. Er ist bereit, wo er glaubt, Jahve dienen zu können, das Außerste zu thun; selbst vor heidnisch so orgiastischen Kultusformen schreckt er nicht zurück, noch weniger vor dem Anstoß, den sein Berhalten bei Hoch und Niedrig hervorrusen kann. Demgemäß ist es ihm auch ganz selbstverständlich, daß er bei solchem Anlasse die gewöhnliche priesterliche Funktion des

Opferns und Segnens selbst vollzieht (2 Sa 6, 12 ff.). Wir sehen auch hier: Davids Religiosität ist nicht nach ber späteren Schablone, aber 85 fie ist um so lebhafter, um so wärmer und personlicher. David ist ein durchaus und bis ins tiefste Innere hinein religiöser Charafter; er ist bereit, um seiner Frömmigkeit Ausbruck zu leihen, felbst bis an die Grenze des religiös Erzentrischen und für seine Bolksgenossen Baradoren zu gehen. Die Unvollkommenheit und teilweise Urwüchsigkeit seiner religiösen Aeußerung darf darüber ebensowenig täuschen, wie die Unvolltommenheit seines sittlichen 40 Charafters. In letterer Sinsicht find ohnehin zwei Seelen in seiner Bruft: niedrige Regungen und eble Großmut, echt foniglicher Sinn und bespotische Laune, königliche Größe und menschliche Kleinheit streiten sich. Nicht unmöglich, daß auch seine religiose

Natur zwiespältig war, boch mag davon hier abgesehen werden.
7) Damit sind nun aber alle Prämissen dasür gegeben, daß wir uns David auch 45 als religiösen Dichter vorstellen können. Ein Dichter von (Jottes Gnaden, zugleich ein religiöser Charafter von höchster religiöser Energie — es mußte wunderlich zugehen, schon in unferen heutigen Verhaltniffen, wenn aus biefem Bufammenfein von Eigenschaften und Faktoren nicht als Produkt ein religiöser Dichter sich ergäbe. Das trifft aber im israelitischen Altertum in noch weit höherem Maße zu, bei bem der enge Zusammenhang 50 zwischen Religion und Leben in noch ungetrübter Reinheit und ungebrochener Kraft in die Erscheinung tritt. Dabei erwäge man, daß gerade in der vorerwähnten Erzählung 2 Sa 6, 5) nach berichtigtem Texte die Festprozession unter Musikbegleitung nicht allein, sondern unter Gesang sich vollzieht, daß also schon zu Davids Zeiten der Gesang ein wichtiges Element wenigstens der besonders feierlichen gottesdienstlichen Akte ist. So spricht 55

nach allem bisher Ausgeführten alles dafür und nichts dagegen, daß David Beiträge zu solchen Gefängen geliefert und zu ihrer Bervollkommnung mitgewirkt hat.

Dem entspricht die Überlieferung, die freilich nach dem oben Ausgeführten für sich selbst wenig oder nichts zu bedeuten hat, die aber doch, wenn unabhängig von ihr die innere Wahrscheinlichkeit für sie einsteht, in ein neues Licht für uns tritt. Es ist oben 60

gezeigt, wie die Überschrift כדוד vielleicht lediglich aus Migverständnis an die Spike mancher Einzellieder gekommen ift, während sie ehedem einem ganzen Buche eignete, in dem junächst davidische, b. h. wohl teils von ihm gedichtete, teils von ihm gesammelte, teils sonstwie in Beziehung zu ihm gesetzte Lieder zusammengestellt waren, zu denen dann andere ursprünglich nicht mit ihm in Beziehung stehende gefügt wurden. Aber auch ein solches Migverständnis ware schwer verständlich, wenn nicht thatsachlich ein Kern von Liebern vorhanden war, die wirklich von David teils gedichtet, teils in Musik gesetzt waren. Gang ohne geschichtlichen Hintergrund wird die Überlieferung von den 73 davidischen Liedern

Es kommt dazu, daß dieselbe Überlieserung auch im Samuelbuche wiederkehrt bei 2 Sa 22 = Pf 18 und 2 Sa 23, 1 ff. Es ist oft barauf hingewiesen worden, daß bieses Beugnis keinerlei Beweiskraft habe, befonders weil die Unhange jum Samuelbuche (2 Sa 21—24), da fie zwischen bas Samuel- und das heutige Königsbuch eingestellt und damit vor dem Schlusse des ehemaligen Samuelbuches in dieses selbst eingekeilt auftreten, erft 15 in sehr später Zeit beigefügt seien. Ich halte das Argument für nicht entscheidend; die Stellung der Anhänge beweist nur, daß die letzten Borgänge im Leben Davids zum Leben Salomos geschlagen waren, ehe jene Anhänge eingesett wurden. Da die Abteilung im Prinzip ganz richtig ist, so läßt sich über ihr Alter oder ihre Jugend wenig sagen. Doch wie dem sei, spätestens stammt die Notiz aus der Zeit des Redaktors der Bücher. 20 Bon ihm aber wiffen wir, daß er uns vier Stude poetischer Art als davidisch nennt. Zwei davon (2 Sa 1, 17 ff., 3, 33) sind unbestritten davidisch, zwei (2 Sa 22 u. 23, 1 ff.) werden bestritten. Dieser Thatbestand zeugt mindestens eher für als gegen die Überlieferung. Bare ber Redaftor des Samuelbuches von der vergrößernden Überlieferung, die David zum großen Dichter gemacht wissen wollte, beeinflußt gewesen, so war es ihm ein Leichtes, 25 an allen möglichen Stellen seines Buches, so besonders bei 2 Sa 12, bei 1 Sa 26 und 27, bei 2 Sa 7 und 15ff. Psalmen Davids einzuschalten. Die heutigen Psalmenüberschriften (man vergleiche auch noch die Chronit) bieten reichlich Stoff dafür. Hat er sich davon fern gehalten und über die zwei unbestrittenen hinaus nur noch zwei Stude David zugewiesen, so wird man in biefer Zurudhaltung einen Beweis großer Nüchternheit bes 30 Rebattors erkennen muffen. Sie spricht aber eher für als gegen die Richtigkeit der von ihm bewahrten Überlieferung, wobei man sich gegenwärtig halten muß, daß 23, 1ff. befonders am Ende ftark gelitten hat.

Welche Stücke sind nun von David? Zunächst ist auch hier im Auge zu behalten, daß mit der Wahrscheinlichkeit der Beteiligung Davids an religiöser Lyrik über das Bor-35 handensein davidischer Lieder im heutigen Pfalter noch nichts gesagt ist. Ginen zwingenden Beweis für auch nur Ein bestimmtes Lied besitzen wir nicht, da nach dem Gesagten keine einzige Überschrift für sich absolute Gewähr bietet und andere Instanzen von unzweideutiger Sicherheit und fehlen. Aber auch hier, wie bei ber Frage nach der Eristenz voregilischer Lieber im Pfalter, ift mit ber einen Wahrscheinlichkeit auch die andere gegeben. Bab es 40 davidische Lieder in größerer Anzahl, so mögen manche verschollen, manche übermalt sein, aber es ift nicht mahrscheinlich, daß sich jede Spur von ihnen verloren habe. Ferner aber ist zu bedenten, daß nach allem, was oben über die Art von Davids Frommigkeit, wie wir sie aus unverdächtigen Zeugnissen entnehmen können, gefagt ift, das, mas wir etwa von echt davidischen Liedern im Pfalter erwarten konnen, nicht an dem Maßstabe 45 der späteren prophetischen und nachprophetischen Frommigkeit zu meffen sein wird. Es ift m. E. das größte Hindernis der Anerkennung bes guten und berechtigten Rernes, ber in ber Überlieferung von davidischen Pfalmen ftedt, wenn man fich David als einen Beiligen ber späteren Zeit vorstellt und Lieder, die die Frommigkeitsideale berselben wiederspiegeln, auf ihn zuruckleitet. Wo dagegen die poetische Kraft und Frische von 2 Sa 1, 17 ff. sich 50 mit der fräftigen Urwüchsigkeit der religiösen Borstellungswelt, wie sie der geschichtliche David bekundet, paart, da sind, wie ich glaube, die Bedingungen gegeben, unter benen wir mit gutem historischem Gewiffen davidisches But im Pfalter annehmen durfen. An viesem Kanon gemessen scheinen mir Lieder wie Pf 24 und 29, ferner Pf 3 und 4 und die erste Hälfte von Pf 18, auch wohl 19 und 8 und manche andere wohl für David

55 in Anspruch genommen werden zu dürfen.
e) Die untere Grenze der Pfalmendichtung. e) Die untere Grenze ber Pfalmendichtung. In welcher Zeit haben wir die letten Pfalmen unferer Sammlung anzusehen? Schon im Altertum haben einzelne Gelehrte eine Anzahl Pfalmen auf die mattabäische Erhebung bezogen. Go besonders Theodor von Mopfuestia, der 17 Lieder dieser Zeit zuweist (wenigstens in dem Sinne, daß David 60 fich in fie verfett habe), vgl. Baethgen ZaiW 1886. 1887. Auch Calvin, Gerom Ru-

binger und Bengel deuten einzelne Lieder auf die makkabäischen Kämpfe. Hervorragende Erklärer des 19. Jahrhunderts wie Gesenius, Ewald, Bleek, Hupfeld, Dillmann u. a. haben dann die Existenz makkabäischer Lieder im Psalter überhaupt bestritten, worüber besonders Ehrt, Absassiust und Abschluß des Psalters (1869) zu vergleichen ist, während umgekehrt Hihig etwa die Hälfte, Olshausen und Duhm aber die große Mehr= 5 zahl der Psalmen der makkabäischen bezw. (so Duhm) auch der hasmonäischen Zeit zus weisen

a) Thatsächlich kann man die Möglichkeit, ja selbst die Wahrscheinlichkeit, daß die makkadäische Zeit noch Anteil an der Psalmendichtung habe, nicht bestreiten. Die Frage kann nur etwa sein, ob und wie sich die Aufnahme so spät gedichteter Lieder in den kand 10 nischen Psalker verstehen läßt. Was zunächst die Wahrscheinlichkeit der Dichtung anlangt, so kann zunächst an das Buch Daniel und das des Siraciden erinnert werden, die uns jedenfalls den Beleg für lebhaste litterarische Produktion in jener Zeit liesern, weiterhin besonders an den Psalker Salomos, der meist der Zeit des Pompejus zugeschrieben wird. So gut das Austreten des Pompejus und die Kämpse, die dem Übergang der Juden 15 schaft in die römische Botmäßigkeit vorangingen, noch einmal eine lebhaste Psalmendictung, die allerdings nicht mehr in den Kanon Eingang sinden konnte, hervorriesen, ist dasselbe von den mindestens eine gleich große Erregung der Volkssele in Israel hervorrusenden Ereignissen der makkadischen Zeit anzunehmen.

Wie verhält sich dazu der Abschluß der Psalmensammlung? In 1 Chr 16, 8—36 20

Wie verhält sich dazu der Abschluß der Psalmensammlung? In 1 Chr 16, 8—36 20 besitzen wir einen Psalm, der mit Bestandteilen der kanonischen Ps 105 und 106 gleiche lautet und zugleich die Schlußdorologie des IV. Psalmbuches enthält. Daraus ist vielsfach geschlossen worden, unser Psalter habe dem Chronisten (um 300) schon in seiner heutigen Gestalt, weil in seiner Einteilung in fünf Bücher, vorgelegen. Allein diese beiden Dinge decken sich nicht. Auch nach Festsetzung des Schemas von fünf Büchern 25 im Psalter konnten in die einzelnen Bücher noch Lieder eingestellt werden — freilich schwerlich die Mehrheit der Psalmen, wohl aber manche einzelne Stücke. Im übrigen val. über die ganze Frage die eingehende Erörterung in meinem Kommentar zur Chronist

**ම**. 69. 70.

Ju einem ähnlichen Ergebnis führt ber Prolog des Buches Sirach. Der Übersetzer, so der Enkel des Verfasser, redet hier davon, daß sein Großvater Geset, Propheten und die anderen "väterlichen Schriften" studiert habe und beruft sich für seine Übersetzung darauf, daß auch dort, in Geset, Propheten und den "übrigen der Schriften", Urztert und Übersetzung sich nicht immer vollkommen decken. Der Versassen des Vuchs, den man gewöhnlich um 180 ansetzt (vielleicht schrieb er sogar wie Halevy meint, schon um 280), kennt also bereits den bekannten dreiteiligen Kanon, der Übersetzer (um 130) seine Übersetzung ins Griechische. Freilich wissen weber im ersten noch im zweiten Falle Genaueres über den Umfang des Kanons der Ketubim. Im ersten Falle ist sogar zu bedenken, daß das Buch Daniel ihm (auch nach der gewöhnlichen Unnahme in Betress Alters des Buchs Sirach) noch nicht angehörte, also jedenfalls noch Erweiterungen 40 zulässig waren. Immerhin darf mit hoher Wahrscheinlichteit angenommen werden, daß das Psalmbuch jenem Kanon angehörte, um so eher als (s. o.) die Einteilung desselben in sünf Bücher schon dem Chronisten vorlag. Auch von dieser Seite aus kann also eine gewisse, mäßige Erweiterung des im ganzen abgeschlossenen Psalters in makkabäscher Zeit angenommen werden. Es stimmt dazu der Umstand, daß in Si 47, 8—10; 51, 12 ein 46 Psalter vorausgesetzt zu sein scheint. Man wird demnach Lieder wie Ps 44. 74. 79. 83, wohl auch 69 und 149 und vielleicht diesen und jenen sonst, am ehesten dieser Periode zuschreiben können.

β) Duhm hat nun aber neuestens die Grenze wesentlich weiter herabrücken wollen. Ihm sind die letzten Lieder ums Jahr 70 v. Chr., ja vielleicht sogar erst ums Jahr 1 50 gedichtet. Er glaubt nämlich, wahrscheinlich machen zu können, daß nicht allein die der ersten Erhebung nachfolgende Zeit der hasmonäischen Priesterfürsten wie Jonathan, Simon und Johannes Hyrlanus noch Lieder im Psalter geschaffen habe, sondern vor allem, daß selbst die Periode der hasmonäischen Könige seit Aristodul I. (ca. 105) und Alexander Jannäus dis herad auf die Tage des Pompejus oder die Zeit kurz vor seinem Auf= 55 treten einen lebhaften Anteil an der Hervordrügung unserer Psalmen gehabt habe. Da= mit werden wir in die Zeit der sog. Psalmen Salomos heradgeführt und das eigentliche, jedenfalls ein besonders wichtiges Kriterium für die Beurteilung dieser These wird dann

auch bei biefer intereffanten kleinen Pfalmensammlung liegen.

Die hasmonäischen Herrscher haben sich bekanntlich mehr und mehr ben ursprünglich 60 Real-Encyllopäble für Theologie und Rirche. 3. A. XVI.

theokratischen Ibeen ber ersten makkabäischen Bewegung entfremdet. Sie nehmen weltlich heidnische Sitten an und wollen es andern Fürsten und Königen gleichthun. Damit reizen sie die pharisaische Partei, die an dem Ibeal der priesterlichen Demokratie hängt, zum Widerspruch und entfremden sie sich. Um so mehr schließen sie sich der sadduzäischen Gruppe an. Aus diesen Kämpsen heraus sind die Psalmen Salomos zu verstehen. Der Eindruch und Sieg des Pompejus ist ihnen ein gerechtes Gottesgericht über die weltliche und heidnischsadduzäische Richtung, das Königshaus an der Spize (vgl. meine Psalmen Salomos dei Kautzsich, Apokr. und Pseudepigraphen S. 128). Stammen manche unserer kanonischen Psalmen aus dieser Zeit, so müssen sie sich erklären. In der That hat Duhm diesen Kanon angelegt. Lieder wie Ps. 45. 20. 21, aber auch 18 u. a. sieht er, weil sie augenscheinlich dem "König" günstig gestimmt sind, als Lieder von Parteigängern der hasmonässchen Könige, somit ganz konsequent als sadduzässche Lieder an. Ihnen treten dann als "pharisäische Kampspsalmen" eine Anzahl Stücke wie 9. 10. 14. 56—58 u. a. entgegen. "Sie haben eine auffallende Ühnlichkeit mit den meisten Psalmen im sog. Psalter Salomos" (Duhm XXII).

Auf dem letzgenannten Sate ruht denn thatsächlich aller Nachdruck, und, wie mir ischeint, das Kauntzerwicht der Areweiskishrung. Dabei muß ich freilich gestehen, daß ich

Auf dem letztgenannten Sate ruht denn thatsächlich aller Nachdruck, und, wie mir icheint, das Hauptgewicht der Beweissührung. Dabei muß ich freilich gestehen, daß ich diese Ahnlichkeit gar nicht in irgend besonderem Maße finden kann. Sie ist in diesen und in manchen anderen Psalmen insosern vorhanden, als gewisse allgemeine, in den Psalmen 20 sich öster sindende Gedanken und Wendungen auch in den Psalmen Salomos nicht selten wiederkehren. Beispiele dasur anzusühren ist kaum nötig, sie sind überall zur Hand. Das wesentliche aber scheint mir, daß gerade das Sigentümliche, über sene Wendungen Him ausgehende im Psalter salomos weder in senen Psalmen nach sonst in kanonischen Psalter sich sindet. Überall wo die Psalmen Salomos konkret werden, wo sie charakterischende Situationen schildern, vor allem diesenigen, auf denen ihre Datierung selbst ruht, — überall da stehen sie für sich und sind vom kanonischen Psalter verlassen. Das scheint mir ein schlagender Gegendetweis. Ich sühre deshalb einige Beispiele an. Ps Sal 1, 8: "plöylich drang Kriegsgeschrei an meine Ohren"; 1, 8: "ihre Greuel gingen über die Histor vor ihnen, sie haben das Heiligtum des Hern schändlich entweiht"; 2, 13: (Jerusosalem Töchter wurden entehrt) "dasür, daß sie sich selbst besteckt hatten in greulicher Unzucht"; 8, 8 ss. "in unterirdischen Klüsten übten sie fredentlich ihre Greuel, trieben der Sohn mit der Mutter, der Vater mit der Tochter freventliche Unzucht ... sie der staten des Hern Allar nach seder Berunreinigung und in Blutsluß verunreinigten sie des Opfer wie gemeines Fleisch"; 17, 5 s.: "wegen unsere Sünden erhob sich der Gottlose (= der Haskmonäer) wider uns ... prunkend setzen sie sich die Krone auss Haupt in ihrem Esolze, verwüssteten Seinder Stron in ihrem Übermute"; 17, 20: "vom Obersten bis zum Geringsten lebten sie in jeder Sünde, der König in Gottlosssellt in Sünde".

Das also ist der Ton, in dem die Psalmen Salomos über ihre Zeit und die sab40 duzäsische Richtung im Bolt und am Hofe reden, wobei zudem mit Absicht alles auf Pompejus selbst Bezügliche ausgeschieden ist, weil Duhm das Jahr 70 als Grenze ansett. Gerade diesen Ton aber vermissen wir im kanonischen Psalker. Alle Psalmen, die Duhm als besonders charakteristische Gegenstücke zum Psalker Salomos und damit als ihm analoge "pharisässche Kampspsalmen" dieser Zeit ansieht, versagen hier den Dienst. Sie sagen nichts von den charakteristischen Sünden der Hasmonäer (vgl. z. B. die starke Betonung der Schwelgerei und Unzucht in Ps Sal 2, 13; 4, 4 f.; 8, 8 fl.), was irgend nötigte, gerade an sie zu denken, geschweige daß die Beziehungen auf Rom, die im Psalker Salomos eigentlich erst den schlagenden Beweis für die Ubsassungen auf Rom, durch blickten: sie zeigen damit, daß sene don Duhm betonten Anklänge lediglich daher rühren, daß der pseudosalomonische Psalmist sich Lieder des kanonischen Psalkers zum Muster genommen hat. Das ist um so wahrscheinlicher, als er es z. B. in Psal 11 ganz deutlich mit Jes 40 ff. ebenso hält. — Ist aber kein Beweis für pharisässche Kampspsalmen dieser Periode erbracht, so fallen auch die "sadduzäsischen Königspsalmen" dahin. Die Lieder erklären sich, wie früher gezeigt ist, ganz anders; hier mag nur die große Unwahrscheinstische Kreisen auf die verhaßten und verpönten Hashmen verbunden ist, Lieder aus sadduzässchen Kreisen auf die verhaßten und verpönten Hashmen dern Sturze in ihm erhalten können. Auch welche Schwierigkeiten sur die Geschichte des Kanons aus der Unnahme der Einschedung einer größeren Anzahl von Stücken in ihn in so später Zeit sich ergeben, mag so dier nur angedeutet werden.

Pfalmen 211

7. Die religionsgeschichtliche Stellung ber Pfalmen. — Von einer Theoseingie der Pfalmen in dem Sinne zu reden, als wäre dieselbe ein in sich geschlossense einheitliches System religiöser Vorstellungen und theologischer Gedanken, ist durchaus unzulässig. Die hauptsächliche Schwierigkeit für die Bestimmung der religionsgeschichtlichen Stellung des Pfalters ruht vielmehr eben darin, daß wir es mit einer Sammlung zu bihun haben, deren einzelne Stücke sich auf viele Jahrhunderte verteilen und noch dazu den verschiedensten Lebenskreisen angehören. Wir haben levitische und prophetische und gewiß auch Laienlieder im Psalter, Lieder, die für den Kultus am Tempel und solche, die für private oder sur öffentliche Zwecke außerhalb des Kultus, wie Verherrlichung des Königs, der Natur u. s. w. gesungen sind, wir haben endlich Lieder, die der Gemeinde id dienen wollen und aus ihr heraus reden, neben solchen, in denen ein Einzelner seinem gepreßten oder triumphierenden oder bittenden Herzen Luft macht, und neben solchen, in denen dieser Einzelne im Namen einer engeren Gemeinschaft der Elenden und Stillen im Lande, der pietistisch Frommen, redet. Die Schwierigkeit, im einzelnen Fall die Zuteizlung eines Liedes zu dieser oder zu jener Klasse zu vollziehen, den muß und davor warnen, absolut sichere Ergebnisse darbieten zu wollen, wo wir nur von größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeinlichkeiten reden können. Vor allem aber muß der genannte Umstand und immer in Erinnerung bringen, daß wir keine geschlossen zu erwarten sind.

Man wird sich demgemäß zum voraus darauf gesaßt machen müssen, die verschiedensartigsten religiösen Borstellungselemente im Psalter vorzusinden — sast so verschiedenartig und reichhaltig als innerhald des ATS überhaupt. Die urwüchsige noch lange nicht allseitig vergeistigte Religion der älteren israelitischen Königszeit, wie wir sie besonders in den alten vorerilischen Hymnen oder auch in dem Hochzeitsliede Ps 45 wahrnehmen, sticht 25 zwar selbst nicht unwesentlich ab von den prophetisch geläuterten zbeen der Zeit des Jesaja und besonders Jeremia, wie wir sie z. B. in gewissen, das Opfer behandelnden Liedern vorsanden. Und diese selbst sind durch das Ausstammen der Gesetzscherzschaft abermals von einer neuen gestigen Bewegung beeinsluft, zum Teil erheblich umzgestaltet oder in ihrem Dasein gefährdet worden, von welcher Bewegung wir um deswissen verschader zahlreiche Spuren im Psalter haben, weil gerade in dem priesterlichzlevistischen Hellen Hollen Hellen Hellen Hollen Hollen Gestätte ührer Plüte hatte. Es sommt dazu der gerade bei einer Gedichtammlung verschiedenartigster Hertunft nicht ungestraft zu unterschäpende Unterschied persönlicher Begadung und Eigentümslichseit der Autoren. Dies sesselben Zeiten und Lebenstreise können je nach der geistigen Höhenlage der individuellen Besähigung, besonders der Erkenntnisstuse des einzelnen, wesentlich verschiedenartige Pros

dutte zu Tage fördern.

Treten wir von hier aus an einzelne Hauptpunkte heran, so wird zunächst die Gottesidee das Gesagte reichlich bestätigen. Der Gewitterz und Kriegsgott, der auf so Keruben und den Fittigen des Windes herabsährt im Wetter und unter Hagel und sprühendem Feuer den Frommen herausreißt aus der Gesahr, den die Göttersöhne jubelnd umringen und der in der heiligen Lade sast persönlich mit einzieht in der heiligen Stadt (Ps 18. Ps 29. Ps 24), ist ein anderer, als der ewige und allgegenwärtige Gott von Ps 90 und 139 und als der Gott, der ein gebrochenes und zerschlagenes Herz als das Liebste hat, auch ein anderer als derjenige, der keine Opfer haben will, und abermals ein anderer als jener Gott, über dessen Tag und Nacht zu sinnen das höchste Lob eines Frommen ist (Ps 51. Ps 50; Ps 1). In lestem Betracht ist es freilich derselbe Gott Jöraels, aber es liegen Jahrhunderte der Entsaltung und wieder Verdunkzlung seiner Erkenntnis dazwischen. Underreseits: fromme Betre, die in kühnem Trotz es so wagen dürsen, ihrem Gott wie Luther gleichsam "den Sach vor die Thür zu werfen": "welchen Gewinn hast du von meinem Blute? im Habes wer preist die da?" sind, sier rusen: "weichen Gebrinn hast den andern leben, durch eine Welt geschieden von solchen, die rusen: "mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" oder: "dennoch bleibe ich stets an dir!" (Ps 30. Ps 6. Ps 22 u. 73). Und endlich: Männer, denen das Leiden so des Frommen zu Herzen geht und auf der Seele brennt, daß sie den Gedansen, ob denn Gott wirklich gerecht sei, nicht los werden, sind nicht nur aus anderem Holze geschaffen, sondern auch unter ganz anderen geistigen Lebensbedingungen groß geworden zu benken, als solche, die sich mit dem gewiß in seinen Grenzen auch wahren und das große etbische Axiom von der ewigen sittlichen Weltordnung in sich bergenden Sage zusrieden so

geben: "ber Fromme wird grünen wie ein Palmbaum . . . ich sah nie einen Frommen verlassen oder seine Kinder nach Brot gehen" (Ps 37. Ps 73. Ps 1). Demgemäß muß sich auch das Ideal der Frömmigkeit sowie das sittliche und religiöse Lebensibeal im Pfalter nicht gleichartig fondern je nach ber Erkenntnisstufe individuell aus-5 prägen. Ein klares 3beal ber Frömmigkeit ift in Bf 1 ausgesprochen; bas Höchfte ift: über das Geset sinnen Tag und Nacht. Da der Psalm die Überschrift und gewissermaßen das Programm der ganzen Sammlung darstellt, hat man den Pfalm oft genug auch als Typus für die Frömmigkeit des Pfalters hingestellt. Das ist nur insoweit richtig, als man nach den Idealen des Sammlers und seiner Zeit fragt. Sie sind ohne Zweifel 10 die der pharisäischen Frönumigkeit im weitesten Sinne dieses Wortes. Auch ist richtig, daß eine ziemliche Strömung dieser Art im übrigen Pfalter sich findet. Typisch für sie sind Pf 119, Pf 196. Hier hören wir die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, die noch keine ober keine Ahnung mehr bavon hat, daß das Geset auch ein Joch, ja ein Fluch sein kann und die Sehnsucht nach Erlösung stürmisch weckt. Es ist die Zeit der Gesegestehrendet und die Stimmung der Gesegesstreude. Ja, wer es hält, hat großen Lohn 19, 12. So wahr dieser Sat, richtig verstanden (s. o.), sein kann, so groß ist seine sittlicke und religiöse Gesahr. Hand in Hand mit diesem Jbeal geht dassenige der Tempelsteude: "wer darf weilen in deinem Heiligtum? . . . ein Tag in deinen Vorhösen ist besser felden wir während die Gestenstreude und Kinder des Ernangesiums als sonst tausend!" Sier sehen wir, während die Gesetzekfreude uns Kinder des Evangeliums 20 vielleicht immer frembartig anmuten kann, in ein Jbeal hinein, deffen helle Lichtfeite auch uns unmittelbar anspricht. Die Gemeinschaft mit Gott, das haben und Genießen Gottes und die Seligkeit feines Besites außert sich auf biefer Stufe an ber Freude bes Kommens vor Gottes Antlit, des Schauens seines Antlites im Gottesdienst. In der feierlichen Stunde des Tempelgottesdienstes erlebt der Fromme die Seligkeit der mustischen 25 Rabe seines Gottes bei ihm. Und nur ein Frommer kann das erleben, nur wer das Gesch treu hält, darf von Rechts wegen so herantreten, ein anderer verdient ferngehalten oder ausgestoßen zu werden. Pf 5; 15; (24°) 42; vgl. 23, 6 u. a. Dieses Joeal der Tempelfreude ist jedenfalls wesentlich älter als jenes der Gesetzeskreude und ursprünglich von ihm unabhängig (s. u.); aber es hat sich mit der Zeit naturgemäß mit demselben verso dunden. Ihm nahe verwandt ist das Joeal langen Lebens des Frommen unter dem Schutz seines Gottes und in der Nähe des Heiligtums, während der Gottlose vergeht (Pf 23, 6. Pf 91, 16).

Daneben aber tritt ein ganz anderes Ibeal. Es ift beshalb ungerecht, den Kjalter kurzweg an jenem einen Magstab zu messen. Daß die Lieder ber anderen Art weniger 35 zahlreich sind, kann gegenüber ihrem inneren Gewichte nicht auftommen. Der Tempelund Opferfreude tritt gegenüber ber Protest gegen die Überschätzung des Opfers und Kultus in gang ähnlichen Tönen, wie wir sie in schroffem, aber wahrhaft evangelischem Gegensatz gegen vorprophetische und nachprophetische Überschätzung von Tempel und Opfer bei den großen Propheten vernehmen (s. oben 6. c. β). Daß solche Lieder nicht 40 ohne Umdeutung in den Tempel Eingang fanden, ist für sich selbst klar. Das läßt und auch ahnen, daß ihre Zahl einst viel größer und die Bedeutung und Ausdehnung dieser Strömung viel mächtiger war, als der heutige Bestand vermuten läßt. Und der Geschesfreude in ihrer ansprechenden, aber auch nicht unbedenklichen Naivetät tritt geradezu Die Warnung entgegen vor außerer Gefetlichkeit: "wie kommft bu bazu, meine Satungen 45 aufzugählen, ba du Bucht mißachtest?" 50, 16f. und dem sittlichen und religiösen Lebensideal gesetzlichen Thuns tritt zur Seite das einfache Zdeal sittlichen Handelns und sitts licher Gefinnung 24, 4: "wer reine Hande und reines Berg hat" vol. 15, 1 ff. Ift dasfelbe hier auch noch mit dem der Tempelfreude verbunden, so doch in einer Weise, daß es nicht an den Ort gebunden ist und im Prinzip sich wie in den prophetisch burchwehten 50 Psalmen von ihm losgemacht hat. Bis zu welchem Grade diese Loslösung erfolgen tonnte, zeigt Ps 73, 23—25, wo ein wahrhaft paulinischer Genius unter den Psalmisten nicht allein von der Gesetzssschranke oder von dem gewöhnlichen Lebens- und Bergeltungsibeal, sondern auch von Opfer, Tempel und allem Außern, ja auch von jeder Spur des sittlichen Eudämonismus sich in einer Weise loszemacht hat, daß selbst auf dem Standsbunkte neutestamentlich-christlicher Frömmigkeit nur wenige sich zu der Höhe und Reinheit seiner Verrachtungsweise ausschwingen werden. Ihm ist das höchste Gut lediglich sittliches Gut: der Besitz Gottes um seiner selbst willen, selbst Hömmel und "Seligkeit" ware ihm nichts wert, wenn nicht Gott babei ware (vgl. meine Schrift: Der Babel-Bibelstreit und die Offenbarungsfrage 1903).

Mit dem Frömmigkeits- und Lebensibeal geht natürlich in jeder Religion Hand in Hand

bas Sündenbewußtsein. Bir haben im Pfalter Lieber, in benen ein (nicht bem Umt, aber ber religiösen Erfahrung nach) religiöser Laie Gott seine Rechtschaffenheit und Frommigkeit vorrechnet 26, 11, ober um seiner Redlichkeit willen auf Errettung und Bergebung ber Gunde hofft 25, 21, ober von der Sünde vom Standpunkt rein gesetzlicher Frömmigkeit redet 19, 12 ff. Da thun wir einen deutlichen Blid in die Schranke alttestamentlicher Er= 5 kenntnis, an der auch der Pfalter seinen reichbemessenen Anteil hat. Wohl redet ja im Bf 25 ber Dichter lebhaft von seiner Sunde (B 7. 18), aber es sind "Jugendsunden" und er glaubt ihre Bergebung ansprechen zu durfen. Und sind sie vergeben, und ift jeine Gefanthaltung Gott entsprechend, so daß er sich unter die Frommen und Gutzgesunten glaubt rechnen zu können, so hat er ein Anrecht auf Gottes Wohlgefallen und so Beistand. Das Wort vom unnüßen Knecht kennt er nicht und darum auch nicht die Botschaft von Buße und Glauben im paulinischen Vollsinn. Ühnlich in Ps 19<sup>16</sup>: es giebt eine nicht allzu schwer zu erreichende Vollkommenheit dem Gefet gegenüber; nur zwei Dinge können sie stören: Unwissenden Vorsindigung die best Gott dem sonst Gesekt führen 15 gern, und Übermut, der zu grober Bersündigung, die sich übers Gesetz wegsetzt, führen 15 tann — vor ihm möge er mich bewahren! Alles Übrige tann der Fromme aus eigener Kraft schaffen, und gerecht ist also, wer sich vor grober Sünde hütet.
Aber an diesem Maßtabe allein hier den Psalter messen zu wollen, wäre ebenso

unbillig, wie oben bei Pf 1. Man muß, um richtig zu urteilen, diesen Außerungen die andern Regungen bes Sundenbewußtseins entgegenhalten, wie wir fie besonders in Bf 20 32 u. 51 besitzen. Hier sehen wir hinein in die unmittelbare Erfahrung eines von der Sünde nicht blog im Gewiffen oberflächlich berührten, sondern bis ins tieffte Innere gerriffenen Gemütes. Mit ergreifender Wahrheit werden in Pf 32 die Qualen des bofen Gewiffens bei unvergebener Schuld gemalt. Die religiöse Tiefe, die erkennt, daß es vor Gott tein Berschweigen und Verbergen giebt und daß nur volle Buße und offenes Be= 25 kenntnis zum Frieden mit Gott führen, ist überraschend. Dabei ist der Psalm gleich bedeutsam durch das, was er sagt, wie was er nicht sagt: kein Wort von Opfer, Leistung, Priester. Zwar trägt auch dieses Lied, indem es in B. 6 u. 10 die Sündenvergebung wesent= lich nur bem הסיד zukommen zu laffen und ben השים auszuschließen scheint, vielleicht noch eine gewiffe Schrante an fich, aber feine Sundenerkenntnis und Frommigkeit fteht turmhoch so über der einfach gesetzlichen Stufe. — In fast noch höherem Maße gilt dies von Pf 51, indem hier der Vergebung zugleich das positive Korrelat der Erneuerung und Erlösung und ber Bergewifferung bes Inabenstandes in ber Beise von Jeremias und Ezechiel jur Seite gesetzt, und zugleich die Gunde bis in die tiefften Grunde des Gattungezusammenhangs mit dem radikalen Bösen verfolgt wird. Hier kann nicht mehr von oberflächlicher 35 Sündenerkenntnis geredet werden, und dies sind die Psalmen, die schon frühe der christlichen, und ohne Zweifel auch schon ber wahrhaft suchenben judischen Gemeinde als Leitsterne gedient haben.

Ein eigentümlicher Entwickelungsgang läßt sich endlich auch in der eschatologischen und messianischen Idee im Psalter nicht verkennen. Von der einfachen Verherrlichung 40 bes Königs Israels, ber ja auch bei heidnischen Boltern als Göttersohn und felbst Gott verherrlicht wird, ift nur ein Schritt zu dem Gedanken, daß Gott seinem Gesalbten auf Zion Sieg über alle Feinde und Herrschaft bis ans Ende der Erde gewähren werde. Von diesem Gedanken in Verbindung mit älteren Erwartungen und unter ihrem Ginfluß gehen die der geschichtlichen Königszeit angehörigen Lieder wie 2. 110 aus. Sie mat- 45 kabaisch zu deuten ist kein Anlaß; Die Anfange ber Eschatologie reichen, wie jest auch Guntel mehrfach betont hat, in Jerael in frühe Zeit zurud. Mit ber Zeit, bor allem feit bem Exil, nimmt die Eschatologie einen immer breiteren Raum ein, aber fie entwickelt fich auch innerlich weiter. Der Pfalter ift voll von Spuren babon. Aus der einfachen Erhöhung des Königs Jeraels über seine Feinde, einem Ereignis, das sich sozusagen noch so im geschichtlichen und zeitlichen Rahmen vollziehen soll, wird ein überzeitliches tosmisches, in Weltall, Ewigkeit und jenseitige Welt hineinreichendes Phänomen. Je mehr die Gegner Jöraels die Weltreiche statt der Nachdarn werden, desto mehr entzieht sich Jöraels Sieg und Triumph dem irdischen Schauplat, desto mehr müssen wunders dare Kräfte mitwirken. So wird ein großes Lölker: und Weltgericht gehalten, mit Erds 55 beben und gewaltigen Naturereignissen eingeleitet, auch die Heidengötter und die Unters welt werden in das Gericht hereingezogen, die Heiden und die Gottlosen in Jörael gehen unter, werden durch Feuer und Gluthauch vernichtet. Jahve herrscht und sein Reich besteht ewig. So in Pf 1. 5. 7. 9. 22. 46. 82. 97 u. a. Beachtung verdient übrigens auch bier, bag bie Bfalmen Salomos fowohl ben Meffias mehrfach andere fchilbern als 60

bie kanonischen Lieber als besonders (vgl. Pf Sal 18, 6 ff.) eine viel weichere Stim-Qittel. mung verraten.

Pfalmenmelodien, französische. -- Litteratur: C. J. Riggenbach, Der Rirchengesang in Bafel feit ber Reformation. Abbr. a. b. Beitr. zur vaterland. Geschichte IX, Bafel 1870; 5 vgl. X, 1875; Félix Bovet, Histoire du psautier des Églises réformées, Neuchâtel et Paris 1872; O. Douen, Clément Marot et le Psautier huguenot, I et II, Paris 1878. 1879; vgl. bie Reccension von Théophile Dufour in ber Revue critique d'histoire et de littérature, févr. 1881; Sal. Kümmerle, Encytlopädie der evangelischen Kirchenmusik, I und II, Güteraloh 1888. 1890, Art. "Bourgeois", "G. Franc", "Goudimel", "Lejeune", "Lobwasser", "Der Liederpsalter 10 ber resormierten Kirche"; Ph. Bolfrum, Die Entstehung und erste Entwickelung des beutschen evangelischen Kirchenliebes in musikalischen Beziehung, Leipzig 1890 (S. 79. 89 f. 96—98. 112 f. 123—139); Johannes Zahn, Die Melobien ber beutschen evangelischen Kirchenlieber I—VI, Gütersloh 1889—1893.

Der Bater bes französischen Psalmengesangs ist Calvin. Aber wie dieser seine Gottes= 15 bienftordnung und fogar ben Wortlaut feiner Gebete ber beutschen Rirche Stragburgs entlehnt bat, so ist ihm auch von hier aus die erste Anregung in Sachen des Pfalmengefangs zugekommen. Als er (September 1538) nach Strafburg kam, fang man hier bereits seit 14 Jahren beutsche Psalmen, von deren gewaltigem Eindruck Calvin ganz bingenommen wurde. Seine ersten eigenen Dichtungen schuf er in Anlehnung an deutsche 20 Singweisen und gab böchst wahrscheinlich selbst 1539 das erste französische Psalmenbuch beraus, auf Grund bessen das resormierte Bekenntnis aller Zungen auf Jahrhunderte hin ein starkes Einheitsband erhalten sollte, das noch immer nicht aufgelöst ist. Zwar was Calvin selbst beigesteuert hat, ist schnell verklungen; aber das französische Psalmlied, als litterarisch-musikalische Erscheinung, wurzelt doch in der Macht seiner Persönlichkeit. Als Victumg geht der franz. Psalter zunächst auf Clement Marot zurück, der seit 1533 Psalmen übersetzt hat, veranläst durch den Gelehrten Batable. Er selbst war 1497

in Cahors geboren, lebte am Hofe Franz I., geriet wegen der Abweichung seiner Übersetzung von der Bulgata mit der Sorbonne in Streit und siedelte November 1542 nach Genf über. Nur ein Jahr hielt er es hier aus; bann floh er, schnöbe genug behandelt, 30 nach Savohen, starb in Turin schon 1544 und wurde trot seines keterischen Glaubens

mit großen Ehren in ber Johannestirche beigefest.

Seit 1550 verfuchten Katholiken Marots Pfalmen zu vervollständigen; eigentlich fortgeführt wurde jedoch sein Werk durch Theodor Beza. Dieser, 1549 als Lehrer ber griechischen Sprache nach Lausanne berufen, folgte mit seinen Übersetzungen den Bitten 36 seines Jugendfreundes Calvin. Hatten sich die Dichtungen Marots anfangs auf 30 Psalmen beschränkt, benen er das Baterunser, den englischen Gruß und das apostolische Glaubensbekenntnis, später in Genf noch 19 Psalmen, den Lobgesang Simeons, ein Lied über die 10 Gebote, sowie 2 Tischlieder beifügte (jene 33 Poessen 1541, diese 23 1543 zuerst erschienen), — so bearbeitete Beza die 1551 noch 34 weitere Psalmen, und 1562 40 hatte er ben gangen Pfalter vollendet. Es besteht ein großer Abstand zwischen ben bichterischen Leistungen dieser beiden Männer; auf den Namen eines Dichters von Gottes Gnaden hat Beza keinen Anspruch. Aber bas Werk hat als Ganges seine Stellung im Rultus ber frangofischen Kirche behauptet und seit 1562 ungahlige Ausgaben und Auflagen erlebt.

Die wichtigsten Ausgaben franz. Pfalmen find folgende. 1539 erschienen in Strafburg anonym Aulcuns Pseaulmes et Cantiques mys en chant. Das Werk enthielt die ersten 12 Ubertragungen Marots, der offenbar von dieser Beröffentlichung selbst nichts wußte; daneben bermutlich 5 Pfalmen Calvins, die in den Genfer Pfalter nicht dauernd aufgenommen wurden. Unter ben Melodien befindet sich, bem 36. Pfalm 50 zugeteilt, die berühmte Straßburgische Melodie von 1525 "Es sind doch sells alle die" ("D Mensch, bewein dein Sünde groß"). Im ganzen sind es 21 Texte (vgl. Zahn VI, S. 17): von Marot die Psalmen 1. 2. 3. 15. 19. 32. 51. 103. 114. 130. 137. 143; von Calvin die Psalmen 25. 36. 46. 91. 138; Ps. 113 in Prosa, dazu der Lobgesang Simeons und die 10 Gebote in Liedform, sowie das Credo. Nach Calvins Rückschr nach 55 Benf (Sept. 1541) erschien in Strafburg ein zweiter Bfalter, ber pfeudorömische genannt, weil er dem fingierten Titel zufolge "in Rom mit Privileg des Bapftes" gedruckt sein follte. Es find außer ber ganzen Sammlung von 1539 18 weitere Pfalmen Marots und deffen gereimtes Baterunfer, 4 Pfalmen anderer Dichter und im ganzen 9 neue Melodien (Kummerle II, S. 754f.) 1545 folgte eine 3. Ausgabe, ebenfalls in Straß-60 burg; fie enthielt 39 Marvische Terte (Strafburg 1870 verbrannt). Inzwischen war

1542 La forme des prières, der für die Rufunft maggebende Genfer Bfalter, in erster Ausgabe erschienen: von Marot 30 Pfalmen, Laterunser= und Crebolied, von Calvin 5 Pfalmen mit Simeonlied und 10 Geboten. Bon ben Melodien find 17 mehr oder weniger geändert; 22 neue treten hinzu. 22 von diesen Welddien sind in franz. Psalter beibehalten worden (Zahn VI, S. 517f.). Der Genfer Psalter von 1543 bringt die Dichtungen 5 Calvins nicht mehr. Die nun folgenden Ausgaben, seit 1547, tragen den Titel Pseaulmes einquante de David; die erste dietet 7 neue Melodien. Das Jahr 1547 bringt auch unter dem Titel Le premier livre des pseaulmes de David 24 vierstimmige figurierte Tonsäte, darunter zum erstenmal eine Bourgeois zugeschriebene Melodie bes Simeonliebes (Zahn, Nr. 2126). Gine Ausgabe der 50 Pfalmen von 1548 giebt dem 10 43. Bfalm anftatt ber älteren biejenige Beise, bie im franz. Pfalter später beibehalten ift (Zahn VI, S. 518). Demfelben Jahre gehört eine Ausgabe an, die fast lauter neue Melodien bietet, darunter einige beutsche (Zahn VI, S. 518f.). Seit 1551 find die Ausgaben betitelt Pseaumes octante trois de David. Hinzugekommen find 34 Bezasche Dichtungen und 47 neue Melodien (Zahn VI, S. 519). 1554 giebt biefe Ausgabe 15 6 weitere Pfalmen Bezas ohne Melodien, dazu 2 Melodien zu 2 Tischliebern (Zahn, a. a. D. S. 520). 1555 kommen der Gesang Mosis (Deut. 32) und 6 von G. Guerould gedichtete hinzu. Die neuen Melodien haben sich im franz. Psalter nicht erhalten. Im selben Jahre noch erscheinen Pseaumes octante neuf de David, darin abermals 6 neue Psalmen von Beza ohne Melodien. Endlich bringt das Jahr 1562 das vollendete Merk: 20 Les pseaumes mis en rime franzoise par Clement Marot et Theodore de Beze (Lion). Hier wird auf p. 25—485 ber ganze Pfalter mit 150 Melodien dargeboten, beren mehrere sich allerdings wiederholen; p. 486—90 folgen 10 Gebote, Simeonlied, 2 Tischegebete, B. U., Glaube (Zahn VI, S. 520f). Der Druder Antoine Vincent hat das Wert gleichzeitig auch in Paris und Genf herausgegeben, und so erscheint es nun unverändert 25 in zahllosen Auflagen. Bis zum Jahre 1565 sind 62 verschiedene Ausgaben nachweisbar. Kein Buch hat je einen annähernd großen Erfolg gehabt. Die deutsche Ausgabe von Ambrofius Lobwasser: "Der Pfalter beg Königlichen Propheten Davids, In deutsche reyme verstendlich und beutlich gebracht, Leipzig 1573", giebt die Melodien genau wie A. Bincent 1562.

Die Entstehung der Melodien ist in neuerer Zeit Gegenstand mannigsacher Untersuchungen gewesen. Man darf als seistsehend betrachten, daß im wesentlichen französische Bolksweisen oder doch deren Nachtlänge vorliegen. Was sich allenthalben wiederholt hat, zeigt sich auch hier: der geistliche Gesang in der Bolksprache knüpft an den weltlichen an. Nur Bolksgesang konnte so weite Berbreitung sinden und sich so kebenskrästig erweisen. Freilich ist die unmittelbare Übernahme von Jagde oder Tanzeliedern nicht anzunehmen; vielmehr handelt es sich wohl in der Regel um die Berarbeitung und Berbindung vollstümlicher Tonreihen sir den Kirchenzaum, sondern ebenso in Wald und Feld, in Haus und Wertstättlert erichollen, wie sie andererseits auf dem Wege zum Scheiterz so hausen und Berkstätt erichollen, wie sie andererseits auf dem Wege zum Scheiterz so hausen und beim Beginn der Schlacht angestimmt wurden. Es ist nicht viel darauf zu geben, daß die Melodie des 138. Psalms mit der des Chansons Une pastourelle gentille große Ühnlichseit hat, oder daß die Weise des 65. Psalms auf einige Wendungen des Petite camusette zurückzugehen scheint (worüber der gestrenge Calvin gelächelt haben soll, während die Melodie des 89. Psalms in ihrem Eingang an das Volkslied Faulte so d'argent c'est la puce en l'oreille (von Susaio) erinnert. Es sind dies Ausnahmen, die zu der Behauptung eines diretten Anschusse) erinnert. Es sind dies Ausnahmen, die zu der Behauptung eines diretten Anschusse, der geistlichen Terte an weltliche Melodien nicht berechtigen. Bei etwa 35 Weisen läßt sich annehmen, daß sie nach Prosammelodien bearbeitet sind; dazu gehören namentlich auch diesenigen, die bald in den Gebrauch der beutschen Protestanten übergegangen sind. Aber die übrigen dürfen nicht, wie es früher so geschehen ist, bestimmten Urhebern zugeschrieben werden. Mag auch im Einzelfalle diese Unnahme zutressen, so liegt doch ohne Zweisel meistens nur eine Bearbeitung und Geschaltung bereits vorhanden gewesener volkstümlicher Notive vor.

Der gesamte Melodienschaß läßt sich in zwei Gruppen teilen: a) 85 Melodien, die 1542—54 gesammelt, in einheitlichem Stil um- und ausgebildet und wohl zum Teil von 55 Louis Bourgevis erfunden worden sind; b) 40 Melodien, die 1562 hinzutreten und vermutlich von Bourgevis' Nachfolger beigefügt wurden. Jene enthalten viele ausgezeichnete und eigenartige Weisen, die denen des deutschen Resormationszeitalters nahe kommen; diese dagegen sind gutenteils mittelmäßig, nicht textgemäß, ohne Stil und Rhythmus, ja kaum singbar. Diese deutlich wahrnehmbaren Unterschiede haben früh zu der Unnahme ver- 60

schener Tonkunstler geführt. Doch muß man zunächst zwischen Erfindern und Setzern unterscheiden. Zu den ersteren wird Guillaume Franc gerechnet, der, um 1510 geboren, etwa 1541 nach Genf kam und dort an St. Peter als Kantor angestellt wurde. Außer stande, von seinem Hungerlohn zu leben, ging er 1545 nach Laufanne als Kantor an der Kathedrale; in Genf wurde L. Bourgeois sein Nachsolger. Er stard 1570 in dürftigen Berhältnissen zu Lausanne. Dort sang man die Psalmen nach anderen Melodien als in Genf. Kanonikus Gindron hatte solche seit 1542 eingeführt, und Biret sand sie leichter und schöner als die Genferischen. Damals befand sich Beza in Lausanne, und für seine neuen Dichtungen erfand Franc 40 Melodien, die allmählich denen von Genf gewichen so sind, wiewohl sie sich an melodischem Reiz und musikalischem Wert neben jenen hören lassen können.

Unmittelbar von Calvin beeinflußt wurde Louis Bourgeois, um 1510 in Paris geboren. Dorthin kehrte er 1557 zurück, weil er sich über die Berwendung mehrstimmigen Gesangs mit den Leitern der Genfer Kirche nicht einigen konnte. Überhaupt lag er mit 15 jenen stets im Kampse, wurde sogar wegen unerlaubter Einführung neuer Melodien mit Gesängnis bestraft. Ungleich bedeutender als Franc, darf er als der geistliche Urheber jener ersten Melodiengruppe betrachtet werden. Die erwähnten 7 Melodien in den Pseaulmes cinquante de David (1547) sind z. B. wohl zweisellos von ihm komponiert. Auch er soll ein Opfer der Bartholomäusnacht geworden sein. Calvin, offenbar persönlich gegen ihn verstimmt, erwähnt seiner niemals; freilich nennt er auch den Namen Marots (in seinen Briefen) nur zweimal. Der Ersinder der 40 späteren Psalmweisen ist nicht mehr zu ers

mitteln und verdient nach bem Urteil aller Kenner dieses Geschick burchaus.

Unter den Setzern der französischen Psalmweisen nimmt Claude Goudimel die erste Stelle ein. Um 1505 wahrscheinlich in Besangon gedoren, bleibt er dis zu seiner römischen Wirksamkeit für uns völlig im Dunkel. Seine Musikschule in Rom, unsterblich geworden durch seinen Schüler Palestrina, muß etwa 1535 eröffnet worden sein. 20 Jahre später sinden wir ihn in Paris. Sein sörmlicher Übertritt zum resormierten Bekenntnis wird noch immer bestritten. Jedenfalls hat er sich seit 1557 mit den Psalmmelodien der Huges vrungen von ihm vor, die seinen Protestantismus bestätigen. Übrigens ist er nicht in der eigentlichen Bartholomäusnacht, sondern vier Nächte später in Lyon mit 1300 Calvinisten ermordet und sein Leid in die Rhone geworfen worden. Fünf Werke Goudimels aus den Jahren 1557—65 beziehen sich auf den franz. Psalter: 4= und hstimmige Sätz erschienen 1557—61, lauter Psalmen Marots; 16 Psalmen 4 stimmig en sorme de motets 1562; 150 Psalmen 1564 (2. Aust. 1580), die Welodie liegt mit Ausnahme von 15 Fällen im Sopran; der ganze Psalter 4 stimmig 1565, dies die volkstümlichste seiner Schöpfungen, durch Lodwasser in Deutschland verdreitet; endlich freie Kompositionen zu 3 die 8 Stimmen, ebenfalls 1565. Über diesen "Tonseher von europäischer Berühmtbeit" ist weiteres zu sagen nicht nötig. Als Melodienersinder darf er auf unserem Gebiete 40 nicht gelten.

Ein zweiter bebeutender Harmonist des franz. Psalters ist Claude oder Claudin Lejeune, öfters auch nur Claudin genannt. Er war um 1530 als Glied einer hugenottischen Familie in Valenciennes geboren. Viel gereist und als Lehrer in den Häusern der vornehmsten Hugenotten thätig, war er 1581 am Hose des Herzogs von Unjou, Bruders des Königs Heinrich III., wo er 1600 gestorben ist. Er wurde auf dem protestantischen Friedhof de la Trinité begraben. Von seinen Werken, unter denen für uns nur seine Psalmen in Betracht kommen, wurde die größere Hälfte erst nach seinem Tode gedruckt, dann aber infolge starken Anklangs mehrsach ausgelegt (Näheres dei Kümmerle II, S. 41 f.). Mit den Häuptern der Genfer Kirche hat weder Lejeune noch Goudimel in persönlichen

50 Beziehungen gestanden.

Den Gesamteindruck der französischen Psalmenmusik kennzeichnet Douen treffend so: "Ungeachtet der Unvollkommenheit der Mehrzahl derjenigen Psalmmelodien, welche nicht dem Bourgeois angehören, ist der Calvinistische Psalter ein Meisterwerk, dem keine der Nationen, die evangelischen Gemeindegesang pflegten, ihre Anerkennung versagte." Der Psalmengesang wurde durch diese Schöpfung, nicht nur in Frankreich, Gemeingut und Kennzeichen der Ketzer und, wie wir noch sehen werden, viel mehr als das. Es ist eine Uberhebung, wenn Stip meint: "Die resormierte Kirche hat Davids Lieder, die lutherische aber Davids Harse." Gbenso wenig berechtigt war Felix Bovets Absicht, durch sein der kanntes Werk dem geliebten französischen Psalter ein Grabbenkmal zu setzen. Sein Kern so wird nicht vergehen. Vor allem: die Töne sind auch in diesem Falle dem Geschicke der

Bergänglichkeit weit weniger unterworfen gewesen, als der durch die lebendige Entwickelung der Sprache leider schnell überholte Text.

Folgende 84 Melodien des frangofischen Pfalters find dauernd in den Gebrauch evangelischer Rirchen Deutschlands übergegangen; die in Klammern beigegebenen Zahlen

bezeichnen die Ziffern in Zahns "Melodien".

a) aus dem Jahre 1539: Pf 1 (3096\*). 15 (1793). 103 (3187). 129 bezw. 130 (5351). 137 (3186). 142 (1816).

b) von 1542: Pf 1 (3096\*). 4 (7823). 5 (1796). 6 (2266). 8 (923). 9 (702). 13

(1791). 15 (1793). 19 (8232). 24 (2665). 38 (3531). 130 (5352).
c) von 1547: \$\mathbb{H}\$ [ 23 (3199 — nach Wolfrum, \infty. 138, fchon 1544). 32 (6225). 10
33 (7990). 72 (5933). 86 bezw. 77 (6863 — nach Wolfrum, \infty. 138, fchon 1544).
128 (5360). 3chn Gebote (750, vgl. 394). — Simeonlieb (2126).
d) von 1548: \$\mathbb{H}\$ [ 50 (3094). 79 (7849).

e) bon 1551: \$\mathbf{3}\$ 12 (900). 16 (3115). 17 (5927). 18 (8336). 20 (5940). 25 (6678 – nach Wolfrum, S. 138, schon 1544). 26 (2185). 27 (6192). 30 (2652). 34 15 (5230). 35 (5881). 37 (3159 — aber schon Lyon 1549; vgl. Zahn VI, S. 564). 42 (6543). 44 (6117\*). 46 (6118). 47 (8337). 51 (6151). 73 (5882). 90 (3198). 91 (5694 — wohl fcon Lyon 1549). 101 (919). 107 (5261). 110 (901). 113 (2663). 118 (6002). 119 (3114). 121 (2350). 125 (2738). 126 (5864). 127 (2570). 131 (367). 132 (1785). 133 (3171). 134 (368). 138 (8268).

f) von 1554: \$\mathbb{B}\sigma\$ 3 (8234).
g) von 1562: \$\mathbb{B}\sigma\$ 48 (7988). 58 (2748). 59 (6119). 61 (3532). 74 (859). 75 (3333). 81 (3263). 83 (2689). 84 (5868). 88 (2725). 89 (3211). 93 (819). 97 (7191). 99 (6237). 105 (2995). 112 (3060). 136 (1181). 141 (749). 146 (3613). 148 (5866).

Eine überraschend große Bahl, zumal wenn man den geradezu unermeßlichen Reich-tum der Beisen in Betracht zieht, die fich der deutsche Protestantismus selbst geschaffen hat! Unter jenen Melobien find Perlen von unvergänglichem Glanz, vor allem: Bf 42 (Wie nach einer Wasserquelle, Zahn 6543); Pf 84 (D Gott, der du ein Heerfürst bist, 5868); 134 (Herr Gott, dich loben alle wir, 368); 140 (Errett mich, o mein lieber Herre, 20 und Wenn wir in bochsten Noten sein, 394 bezw. 750); auch Pf 32 (D felig haus, 6207 bezw. 6225) u. a.

Hiermit verglichen ist die Zahl der deutschen Weisen, die in den französischen Pfalter Aufnahme fanden, sehr gering. Die (wahrscheinlich) 5 Dichtungen Calvins, die in den Aucuns Pseaulmes von 1539 mit deutschen Melodien erschienen, erreichten in Genf keinen Eingang. 35 Unter diesen Singweisen war aber die Straßburgische Melodie des 119. Psalms ("Es sind doch selig alle die", Jahn 8303), die einen Triumphzug ohne gleichen gehalten hat (vgl. J. Smend, Eine fast verklungene Melodie, Monatschr. f. Gottesdienst u. tirchl. Kunst III, S. 38 sf.). Sie ist nicht nur durch J. S. Bach auf zweierlei Weise (im Orgelbüchlein und in der Matthäus-Bassion) der Unsterblichkeit teilhaftig geworden, sondern auch als Hugenotten- 40 pfalm (Bf 68, "Erhebet er fich, unfer Gott") in die Reihe historischer Lieber ersten Ranges eingetreten. Neben bieser Melodie enthielt bas genannte Büchlein die gleichfalls bem beutschen Straßburg zugehörige Weise ber Zehn Gebote (Zahn 1952), die sich behauptet hat. Borübergehend ist der Text des 9. Pfalms der Melodie "Wir glauben all an Einen Gott" (Zahn 7971), der des 113. Pfalms derjenigen der Strafburger Weise von "Aus 46 tiefer Not" (Zahn 4438) angepaßt worden (dies beides in den Pseaumes de David, Argentine 1548). Damit ist aber auch so ziemlich alles namhaft gemacht, was der Psalter des französischen Protestantismus dei den Brüdern in Deutschland zeitweilig oder

(ganz vereinzelt) dauernd entliehen hat. Es offenbart sich in dieser Erscheinung ein nicht geringes und wahrlich wohlberechtigtes Selbstgefühl auf jener Seite.
Über die Berdreitung der französischen Psalmen-Weisen in außerdeutschen Kirchengebieten, insbesondere über die (um der Melodien willen geschehene) Übertragung des Psalters ins Holländische (seit 1565), Englische, Panische, Polnische, Ungarische, Böhmische, Rhätische, Italienische, Spanische, Portugiesische u. s. w. ersahren wir alles Nötige durch Bovet (vgl. Douen I, p. III ss.). In den holländischen Kolonien wurden malahische und 55 tamulische Texte nach den Hugenottenweisen gesungen. Bonn Gebrauche vieler der Mclodien bis in die Gegenwart hinein geben u. a. böhnnische, sinnische, nordamerikanische Gesangs und Choralbucher Beweis (Zahn, Die Melodien u. f. w. VI, S. 523. 526. 524). Aber ber Siegeszug bes französischen Pfalmengesangs blieb nicht auf die evangelische Christenheit beschränkt. Nach Bäumker (Das tath. beutsche Kirchenlieb, II, 1883, S. 47ff.) find bis so

jum Ende des 17. Jahrhunderts 16 Melodien des französischen Pfalters in den Gebrauch katholischer Gemeinden übergegangen. Diese Angade ist ungenau; denn während die "Pfalmen Davids", Köln 1582, nur eine Weise aufgenommen haben, sinden sich im "Christlichen Catholischen GB.", Augsdurg 1666, deren nicht weniger als 19; in den 5 "Alten Choralmelodien und Texten u. s. w." Soest 1836, freilich nur noch 2, in den "Choralmelodien zum Eichsselbsischen GB.", Langensalza 1871, noch 5 französische Pfalmenmelodien (Zahn, a. a. D. VI, S. 527. 531. 532. 533.)

Bsalmodie, kirchliche, Bsalmtöne (vgl. d. AM.: Antiphon, Kirchennusst, Musicke bei den Hebräern, s. Bd I S. 597 st., bezw. Bd X S. 443 st., XIII S. 598 st.). — 10 Litteratur: 1. Zur Psalmodie in der evang. Kirche: Andreas Ornithoparchus, Musicae activae Micrologus . . . Lipsiae 1517 (s. u. J. B. Lyra) im 1. Buch; H. Haber, Ad musicam practicam introductio . ., Norid. 1550 (Lips. 1558. Leucopetr. 1563. Mulhus. 1568. 1571), I, c. 9. De tonis; Luc. Lossiae, Psalmodia, hoc est cantica sacra veteris ecclesiae selecta . . Mit Borr. v. Melanchthon. Norid. 1553 (Wited. 1561. 1569. 1579. 15 1595), gebort im weiteren Sinn hierher, fofern es 148 Antiphonen, 54 Introitus, 13 Salleluja enthält; Kaspar Calvör, De musica ac sigillatim de ecclesiastica eoque spectantibus organis, Lips. 1702, cap. 3: De Psalmodia ac Hymnodia; F. Armfnecht, Die heilige Psalmodie ober ber psalmodierende König David, Göttingen 1855; J. B. Lyra, Die liturgischen Mtarweisen des lutherischen Hauptgottesdienstes . . , Göttingen 1873; ders., Andreas Ornis thoparchus . . . und bessen Lehre von den Kirchenaccenten, Gütersloh 1877, S. 19ss. 31fs.; ders., Dr. M. Luthers Deutsche Messe und berdonung des Gottesdienstes in ihren liturgischen und musikalischen Bestandteilen nach der Wittenberger Originalausgabe von 1526 erläutert aus dem System des Greaorianischen Gesances. Mit prinzin. Erörterungen über liturgische Messen und musikalischen Bestandteilen nach der Wittenberger Originalausgabe von 1526 erläutert aus dem System des Gregorianischen Gesanges. Mit prinzip. Erörterungen über liturgische Meslodien und Psalmodie, sowie mit musikalischen Beilagen herausgegeben von D. Max Herold, 25 Gütersloh 1904; L. Schöberlein, Schab des liturgischen Chors und Gemeindegesangs . . . I, Göttingen 1865; L. Abialmodie; S. Kümmerle, Encytlopädie der evangelischen Kirchenmusik. II, Gütersloh 1890, S. 751; A. Schwen, Psalmodie. Theor. prakt. Anweisung zum Berständnis und Vortrag der Psalmodie, Straßdurg 1892; Parker, The Psalmody of the Church its authors, singers and uses . . New-York 1892; F. Hommel, Antiphonen und Bsalmtöne, Gütersloh 1896. Zur Wiederbelebung des Psalmengesanges, bezw. der alten Psalmodie in der evangelischen Kirche: E. Naumann, Die Einsührung des Psalmengesangs in die evangelische Kirche, Berlin 1856; F. Hommel, Der Psalker nach der deutschen Uedersehung Dr. M. Luthers sür den Gesang eingerichtet, 2. A., Gütersloh 1879 (1. A. 1853) (des Löheschen Haus-, Schulz und Kirchenbuches 3. Teil); A. Lorking, Der Psalker nach der Metodien der Psalmtöne. Mit Borwort von D. P. Kleinert, Gütersloh 1895. — Behandelt wird die Frage auch in C. v. Wintersloh, Ueder Herstellung des Gemeindes u. Chorgesanges in d. ev. Kirche, Berlin in C. v. Binterfeld, Ueber Gerftellung bes Gemeinde: u. Chorgefanges in b. ev. Rirche, Berlin 1889; Schent, Sandagende auf Grund der alten Kommerichen Kirchenordnung, 1851. 1857; Schubring, Agende aus den lutherischen Agenden der tgl. preußischen Provinz Sachsen, 1856; 40 Schmeling, Gottesbienft-Orbnung auf Grund ber alten mart. Orbnungen 1859 und fonft). -Anweisungen zur Psalmodie geben die neueren lutherischen Choralbücher, z. B. das Alg. evansgelische Gesangs und Gebetbuch, Hamburg 1846, die K. Sächs. Agende, 1880, die (revidierte) bayerische Agende, 1883, das Medlenburg. Kantionale (II.) 1875, A. Saran, Musitalisches Handbuch zur Erneuerten Agende, vornehmlich zum Gebrachter und Organisten, Handbuch zur Erneuerten Agende, vornehmlich zum Gebrauche für Kantoren und Organisten, 45 Berlin 1901, S. 44 st. u. a. — Zur Evangelisierung der Pjalmodie: H. A. Köstlin, Zur Evangelisierung altsiturgischer Stück, 3. Monatöschr, für Gottesdienst u. kirchl. Kunst 1904, H. 7, S. 215 st. — 2. Zur Pjalmodie in der römischath. Kirche: Germanus (555—576), De psalmodiae dono; Alcuin, De psalmorum usu; Teraldus (c. 1000), De varia psalmorum atque cantuum modulatione; Dionysius Carthus, De modo devote psallendi, 1402; Hacques Eveisson, De psalmodiae dono (Revue Bénédict. 1897, XIV, 385 st.); Jacques Eveisson, De recta psallendi ratione, Flexiae 1646; J. Bona, De divina Psalmodia, ejusque causis, mysteriis, et disciplinis . . ., Karis 1663, cap. 19: De disciplina psallendi; G. G. Nivers, Dissertation sur le chant Grégorien, Paris 1683, cap. XIII: Des Psaumes; Jean le Boeuf, Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique . . . Baris 1741, II. Teil, cap. 4: De la Psalmodie ou du chant des Psaumes; Mandom, Die beiligen Pjalmtöne der Kirche, Bressau 1864; P. Bohn, Der Einstus des tonischen Accents heiligen Pfalmtone ber Rirche, Breslau 1864; P. Bohn, Der Ginflus bes tonischen Accents auf Die melod, rhuthm. Struftur der gregor, Pfalmodie, Freiburg 1894. — Betit, Dissertation sur la Psalmodie et les autres parties du chant grégorien dans leurs rapports avec l'accentuation latine, Paris s. d.; B. Bagner, lleber den Bjalmengejang im driftlichen Altertum 60 (Compte-rendu du 4º congrès scientifique international des Catholiques à Fribourg (Suisse) du 16. au 20. août 1897. IX. Art. Chrétien Archéologie, Epigraphie; deri, Ginführung in die gregorianischen Melodien, I. Teil: Urfprung und Entwidelung ber liturgifchen Gefangs formen bis jum Ausgang des Mittelalters, Freiburg 1901; E. Souslier, Les origines de la psalmodie (Mus. sacr.), Paris 1901; Artitel Pjalm in Kornmüllers Legikon der kirchlichen

Tontunst, Brigen 1870. — Anweisungen zur Psalmodie in den Lehrbüchern des gregor. Gesangs von Bollersheim (1855), 2. A. 1858, Haberl (1865), 3. A. 1870, Kienle (1884) u. a. — Ueber die Psalmodie der armenischen Kirche vgl. Komitas Kewortian, Die armen. Kirchenmusik. A. Das Psalmodieren. Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft I, S. 54, 1899/1900, Leipzig.

1. Psalmodie (ψαλμανδία), wörtlich: Singen von Psalmen, Lobliedern, zuweilen im weiteren Sinn als Bezeichnung für ben beiligen Gefang überhaupt im Gegenfat zum profanen, für den Kirchengesang im Gegensatz zum weltlichen Gesang (so z. B. von Lossius im Titel seines Wertes Divina Psalmodia, Armtnecht u. a.), vereinzelt im übertragenen Sinn als Bezeichnung des Breviers (s. d. A. Bb III S. 393, 36) gebraucht, 10 sofern der Psalmengesang den Hauptbestandteil desselben bildet, bezeichnet im engeren und cigentlichen Sinne die kirchlich geregelte liturgische Bortragsweise der Psalmen und Psalmstüde. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil des cantus Gregorianus (j. 38 X S. 449), und steht in der Mitte zwischen dem sog. accentus d. h. dem modus choraliter legendi, dem liturgischen Lese-Vortrag, und dem sog. concentus, dem (im Sinne der an= 15 titen Tonanschauung) entwickelten Gesang. Sie gehört zum accentus, sofern fie in ber Hauptsache singendes Sprechen (im Chor), musikalisch flektierte Rebe ist. Sie geht über den accentus hinaus und strebt nach dem concentus hin, sofern sich die melobischen Flexionen, mit denen der Halbvers und Ganzvers regelmäßig geschloffen wird, über bloße, musitalisch stillsierte Satzeichen erheben und immerhin Anfage zur Melodiebildung bar= 20 stellen. hinter dem concentus aber bleibt die Plalmodie wieder zuruck, sofern diese melodischen Flexionen ohne Rücksicht auf den Inhalt und Gedankenzusammenhang regel-mäßig mit dem Schluß des Halb- oder Ganz-Verfes eintreten, mithin nicht ein Mittel des musikalischen Ausdruckes, sondern nur melismatische Verzierungen des Versgefüges, also ein musikalisch ftilissertes Sprachornament darstellen. — Die Psalmodie erfolgt 25 nach den kirchlich sestgestellten Psalmtönen (toni psalmorum). Entsprechend den 8 Okstavengattungen der antiken Musik, welche die Kirche in ihren 8 Kirchentönen (s. Bd X S. 450, so) bewahrt, giebt es 8 Psalmtöne. Zu biesen ist im Verlauf der Zeit ein 9. gekommen, der sog, tonus peregrinus, Pilgerton, über dessen tonartliche Auffassung die Ansichten auseinandergehen, weshalb er in der Regel als besonderer Ton behandelt wird. so Er findet sich in der Antiphon Nos qui vivimus zu dem 114. Pfalm (Sonntagevesper), in ben Untiphonen Martyres Domini und Angeli Domini und ist in ber lutherischen Kirche ber Ton für das Magnificat (f. Bb XII S. 74) und ben Kirchenfegen ("Der herr sei uns gnädig und barmherzig") geworden, wird von den einen dem 1. Ton (fo im tonale des hl. Bernhard), von andern dem 8. zugeteilt, schließt sich aber keinem von 35 beiden ganz korrekt an (daher auch tonus irregularis). Wir mussen es dahin gestellt sein lassen, ob er als bloße Spielart des 1. oder 8. Tones, oder als besonderer Ton zu rechnen ist, ebenso wie es sich mit seiner Herfunst verhält, da die von Leboeuf und Gerzbert gegebene Überlieserung, er sei durch fränkische Sänger nach Rom gebracht worden, ganz unsicher ist. Die folgende Tabelle bringt die Psalmtöne zur Anschauung. Um dem 40 Laien die Übersicht und die Bergleichung zu erleichtern, notieren wir nicht in der Choralnotenschrift, sondern in der modernen, und beschränken uns auf die einfachste Form. Rur für den 1. Ton fügen wir noch einige weitere Finalen (Schlufformeln, Differenzen) hinzu, in deren Erfindung besonders die Klöster, vorab die der Benediktiner fruchtbar gewefen find (Aurelian von Reome gablt beten 33, ein Tonarium vom Monte Caffino 38, 45 Gundecar 44 (s. Kienle, a. a. D. S. 94). Ebenso sesen wir zur Vergleichung beim 1. Ton die festive Form der katholischen Kirche bei. Um die Eigentümlichkeit der Psalmtöne zu verstehen, halte man sich gegenwärtig, daß die antike Musik ihrem Wesen nach Homophonie ist, ihr Reiz und ihre Ausdruckskraft ausschließlich in der Form der melobischen Bewegung liegt; daß mithin die Oktavengattungen, bezw. die Kirchentone, zu benen 50 bie melodischen Formeln der Psalmtöne gehören, nicht Tonarten im modernen Sinn, d. h. harmonisch bestimmte, im Grunddreiklang sich darstellende, sondern schlechthin melodische Tonarten sind, deren charakteristische Eigentümlichkeit in der Stellung des Halbtonschrittes innerhalb der Ottave besteht, aus der fich für die aus ihnen gebildeten Melodien, die in bem Grundton ber Oftavengattung ichließen muffen, ein bestimmter melodischer Charafter 55 ergiebt.

Die Übersicht auf S. 220 und 221 läßt deutlich erkennen, daß es sich bei den Pfalmtönen nicht sowohl um Pfalmmelodien, als vielmehr nur um melodische Bortrags-formeln handelt.

Jeder Pjalmton wird in seiner Besonderheit bestimmt: 1. durch den Ton, auf w

welchem die Rezitation des Pfalmtertes zu erfolgen hat. Dies ist immer die Dominante der Tonart, zu welcher der Pfalmton gehört, er heißt der Rezitationston, Hauptton, "gemeine Ton", in der Regel einsach Dominante; der 1. Kirchenton (dorisch) z. B. hat zum Grundton D (D), zur Dominante a; der 3. Kirchenton (phrhgisch) hat zum Grundton e, zur Dominante e (statt h); 2. durch die melodische Flexion, welche den Schluß der ersten Bershälfte hervorhebt ("ganzem Herzen"), die Mediante, Mitte, medium, mediatio;



3. durch die melodische Flexion, die den Schluß der zweiten Vershälfte, also des ganzen Verses hervorhebt ("seine Wunder"), die Finale, Schluß, Differenz (s. u.). Die Finale des Psalmtones ist nicht mit dem sog. Finalton der Tonart identisch und braucht mit diesem gar nicht zusammenzusallen; sie ist daher für die Bestimmung der Tonart (des Kirchentones), zu welcher der Psalmton gehört, nicht maßgebend. Bei jedem Psalmton wird eine sessilche Form (tonus psalmorum festivus) und eine feriale (tonus psal-

morum ferialis) unterschieben. Bei der ferialen Form wird die melodische Berzierung des Einsates (initium, inchoatio, intonatio) weggelassen, und die Mediante verein-

facht, indem die Ligaturen aufgelöst werden und spllabisch gefungen wird.

Die feriale Form wird in festis dupplicibus minoridus, in dominicis et festis semidupplicidus bei der Prim, Terz, Sext, None und Romplete; ferner in festis simplicidus und an gewöhnlichen Bochentagen beim ganzen Officium, endlich stets im officium defunctorum verwendet. — Die setsliche Form an allen Festen, die dupplices I. und II. classis und majus sind, und zwar an diesen beim ganzen Officium; an den sestis dupplicidus, in dominicis und in sestis semidupplicidus wenigstens bei der Matutin, den Laudes, der Besper; endlich durchweg bei den neutestamentlichen cantica (s. Bd XII S. 73,36), dem Magnissicat und Benedictus. Die sesssicationston übersleitet, ausgezeichnet. Dieser sessinaten werd bei den psalmi majores, den neutestamentlichen Gesängen, für alle Verse beibehalten, bei den psalmi minores,

## 1. Ton mit verschiedenen Schläffen.



ben Psalmen bes alten Testaments, vom zweiten Vers ab weggelassen. — Jeder Psalm ist mit dem sog. kleinen Gloria (Ehre sei dem Vater und dem Sohne . . .) abzuschließen. Dadurch wird er zum Gebet der christlichen Kirche geprägt. — Zur vollen gottesdienstlichen Aussstatung der Psalmodie gehört die Umrahmung des Psalmes durch die Antiphon (s. 8d I S. 597 ff.). Unter diesem Gesichtspunkt ergiebt sich die Unterscheidung einerseits des psalmus sine antiphona (psalmus directus, cantus in directum, directaneus), wenn sofort mit dem Psalm selbst begonnen, und derselbe ohne Zusäte und Unterdrechungen durchgesungen wird, andererseits des psalmus cum antiphona. Die Antiphon besteht in einem kurzen, in der Regel, doch nicht immer, dem Psalm selbst entnommenen Schriftwort, das den Inhalt und die Grundstimmung des Psalmes angiebt, ihn in die Beleuchtung der Kirchenzeit rückt und unter den Gesichtspunkt des besonderen Heiserlednisses stellt, zum Gebet der gegenwärtigen Gemeinde individualisiert. Sie hat im Unterschied von der formelhasten Melismatik der eigentlichen Psalmodie eine — im antiken Sinn — entwickelte Melodie von größer Krast und Schönheit. Diese schließt mit dem Grundton der Tonart, zu

222 Bfalmodie

welcher der Psalmton gehört, und ist für diesen maßgebend (daher Bona: "Juxta tonum Antiphonae Psalmus cantatur"). Die Antiphon geht dem Psalm voraus: sie läßt den Grundgedanken und die Grundstimmung anklingen und bestimmt musikalisch den Ton, aus dem er geht. Nach dem Gloria patri wird sie wiederholt, um die im Psalm laut s gewordenen Gedanken und Stimmungen wieder zur Einheit des Grundgedankens und der Grundstimmung zusammenzusassen und den Gesang musikalisch zum Abschluß zu bringen. Da nun der Schluß des Gloria patri, der auf die Finale des Psalmtones zu singen ist, zum Ansangskon der zu wiederholenden Antiphon passen muß, die Antiphonen aber natürlich verschiedene Ansangsköne haben, so bedarf es für jeden Psalmton einer gewissen Mannigsaltigkeit von Finalen zur Auswahl, welch letztere sich nach der zur Verwendung kommenden Antiphon richtet. Daher heißen die Finalen der Psalmtöne auch Differenzen (differentiae). Um sie als die Überleitungsformeln zur Antiphon zu kennzeichnen, pslegt man ihnen die Bokale der Schlußworte des Gloria patri (... seculorum. Amen.), E U O U A E zu unterlegen, woher sie auch Evoven genannt werden.

2. Der psalmus cum antiphona stellt ein einheitliches Kunstgebilde dar; er ist bas Werk forgfamer liturgischer und musikalischer Stillsierung. Sollte sich erweisen lassen, daß in den melodischen Formeln der Bsalmtone der liturgische Gefang der Juden, wenn auch nicht in seiner ursprünglichen Reinheit, sondern — worauf schon die enge Berbindung der Pfalmtone mit den Oftavengattungen der antifen Mufit hinweist — abgetont 20 und stillsfiert im Geiste der herrschenden griechisch-römischen Zeitmusit, nachklingt, und daß bie Melodien der Antiphonen mittelbar oder unmittelbar Erzeugnisse des antiken Kunstzgesanges (Monodien) sind, so dürften wir in dem liturgisch-musikalischen Kunstzebilde des psalmus cum antiphona das glückliche Ergebnis der Verschmelzung der jüdischen Psalmodie mit der hochentwickelten Tonkunst der Antike erkennen. Allein der Beweis hiersür 25 durfte taum zu erbringen fein. Schriftliche Aufzeichnungen von liturgischen Melodien finben sich vor dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung überhaupt nicht. Wir sind also, was die musikalische Beschaffenheit des gottesdienstlichen Gesanges der Kirche vor dieser Zeit, die Entwickelung, die er burchlaufen, die Einwirfungen, die er von biefer oder jener Seite erfahren hat, anbelangt, auf gelegentliche Notizen der firchlichen Schriftfteller ange-90 wiefen, die, ganz abgesehen von der Zuverlässigkeit der Personen überhaupt und in musitalischen Dingen im besonderen, bei dem Mangel der musikalischen Anschauung mindestens mehrbeutig find. Was von dem liturgischen Gesang, wie er sich bis zum 9. Jahrh. entwickelt hat, aus dem liturgischen Gesang der Juden, was aus der antiken Weltmusik herzuleiten sei, barüber lassen sich also nur Bermutungen aufstellen, zumal wir ja auch von dem ersteren 25 keine zutreffende Borstellung haben. Denn der liturgische Gesang der Juden, wie er heute ift, bietet keinen sicheren Unhaltspunkt, da er die mannigfaltigsten Beränderungen und Ginwirkungen von seiten ber jeweils umgebenden Zeitmusik erfahren hat. — Daß die driftliche Gemeinde mit dem Pfalter auch die gewohnte Weise des Psallierens übernommen hat, ift felbstverständlich. Bon ihrer musikalischen Beschaffenheit haben wir zwar keine deutliche Bor-40 stellung, wohl aber ift mit der Pfalmodie auch die dem Pfalmengesang wesentliche, in der Form ber hebräischen Poefie, bem Parallelismus ber Glieber, begründete Form bes Wechselgesanges in die christliche Kirche gekommen (s. Bb XIII S. 602). Es werden zwei Urten unterschieden: 1. der responsorische (cantus responsorius, psalmus responsorius), wobei der Borsänger (ψαλτής, psalmista, cantor, praecentor, pronun-45 tiator psalmi, psalmorum modulator et phonascus) den ganzen Psalm vorträgt, der 14 tator psaimi, psaimorum modulator et phonascus) den ganzen Pjalm dottragt, der Chor, bezw. die Gemeinde, nach jedem Vers einen Refrain singt, sei est ein Amen oder Halleluja (vgl. Offb. Jo 5, 13. 14; 19, 4), sei est einen im Psalm selbst schon enthaltenen Lobpreis — so in Ps 136 die Worte "denn seinen Güte währet ewiglich" — oder einen dozologischen Ruf, wie z. B. in der Matine der griechischen Kirche zu Ps 148 und 50 149 "Dir gedühret das Loblied, o Gott"; oder das kleine Gloria d. ä. (vgl. Const. Ap. II, c. 57: "έτερος τις . . . ψαλλέτω μανους καὶ δλαὸς υποψαλλέτω τὰ ἀκροστίχια (bei Sozomenos ἀκροτελεύτια)"; 2. der antiphonische, wobei entweder der Borsärger und der Chor (haus die Comminde), oder antiphonische, wobei entweder des Gesten des fänger und ber Chor (bezw. Die Gemeinde), oder zwei Chore, bezw. Die zwei Halften bes Chores sich in den Bortrag des Pjalmes teilen, so bei Bafilius, ep. 63 ad Neocaes .: 55 "Bald fingt die Gemeinde, in 2 Teile geteilt, gegeneinander (διχή διανεμηθέντες αντιψάλλουσιν άλλήλοις), bald übertragen sie Einem bas Geschäft, den Gesang anzustimmen, und die übrigen fallen alsbann ein.

Die Vermutung ist nun nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, daß gerade auf die Ausgestaltung des Wechselgesanges das Vorbild der hochentwickelten antiken 60 Kunst eingewirkt habe. Wenn Sokr. Hist. eccl. VI, c. 8 von einer Weise des Wechsels

gefanges berichtet, zu beren Ginführung in ben Gottesbienst ber hl. Ignatius burch ein Gesicht ermuntert worden sei (Parallele zu AG 10, 15??), das ihm Engelscharen zeigte, bie δια των αντιφώνων υμνων την αγίαν τριάδα priesen, so kann es sich babei nicht wohl um ben Wechselgesang überhaupt handeln, ben man ja mit dem Psalmengesang längst hatte und übte, sonbern nur um eine neue Art besselben, um eine Gestaltung, Die für 5 das damalige driftliche Empfinden zunächst etwas Bedenkliches haben mochte, also um eine höhere künstlerische Entwickelung, Ausstatung, Bereicherung des Wechselgesanges durch die Anwendung der von dem schäfteren christlichen Empfinden perhorreszierten oder doch mit Mißtrauen beobachteten Kunstmusik, vielleicht um die Anwendung des antiphonen Gesanges d. i. des mehrstimmigen oder von Instrumenten begleiteten Gesanges. Denn nach 10 antiker Aufsassung ist "antiphonisch" die Konsonanz der Oktave, und das "Antiphonon" entsteht, wenn Männer und Kinder zusammensingen, deren Stimmen voneinander abstehen, wie z. B. Nete e zur Hypate E (Ps. Aristot. Probl. 19, 39 bei Jahn, Mus. seript. Leipzig 1895, S. 100). Für diese tunstvolle Art mehrchörigen und (im antiken Sinn) mehrstimmigen Gesanges konnte man sich überdies auf den Borgang des jüdischen Tem= 15 pels berufen (s. Bb XIII S. 600, 24. 85). Das Gesicht bes Ignatius hatte also einen ahnlichen Zweck, wie das Gesicht, das AG 10, 9 ff. dem Petrus zeigte, "keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen"; es sollte dem frommen Bischof tundgeben, daß die hochentwidelte Kunft an sich nicht berwerflich fei, daß es nur gelte, fie in ben Dienst bes Beiligen ju ftellen. Richt um die Ginführung bes antiphonischen Gefanges (im Gegenfat 20 Jettgen zu stellen. Richt um die Einsufrung des antiphonigen Schinges (im Gegensus dum nicht-antiphonischen im Sinne der späteren Zeit), sondern um die des Antiphonensgesanges, des Kunstgesanges (im Gegensatz zur einsachen Psalmodie, wie man sie hatte und übte), würde es sich in der Stelle handeln. Daß die Späteren sie dann auß der Übung ihrer Zeit heraus verstanden und die *dressporol Turol* als "Bechselgesänge" überhaupt nahmen, wäre leicht zu begreisen. Auf kunstwolle Ausgestaltung des gottesse 25 dienstlichen Gesanges nach dem Torbild der griechischen Kunstchöre deutet die Beschreibung, die Weile-Euseise und die kattesbierest der Thoropoputen gieht und die er als die Philo-Cusebius L. c. von dem Gottesdienst der Therapeuten giebt, und die er als auf ben Gottesbienst ber Chriften seiner Zeit zutreffend bezeichnet, ebenso mas von Basi= lius M. (geft. 379) berichtet wird, daß er die Pfalmen durch kunftgeubte wadrai nach ber Weise ber Bindarschen Epinifien habe portragen und die Gemeinde beim Schlugvers so mit Begleitung von Kitharen habe einfallen laffen.

Jedenfalls ist der liturgische Vortrag bezw. der Gesang der Psalmen, auch in der christlichen Gemeinde sehr frühe die Sache des hierzu vorgebildeten Vorsängers (wadris) geworden,
wenn er es nicht von Ansang an gewesen ist, wie man dies ja auch von der Synagoge
her nicht anders gewöhnt war. Der Gesamtheit der Gemeinde kamen nur die Responso sorien, die ängoredeiria, ängoortzia zu (Apost. Const. II, c. 57 s. oben). In dem
Maße, als sich der Zusammenhang der Kirche mit dem Judentum löste, mußten ihr die
liturgischen Vortragssormeln der jüdischen Psalmodie fremd werden. Aber auch dann,
wenn diese dem Geschmack der herrschenden Musik der antisen Gesellschaft angenähert
worden ist und eine Umbildung ersahren hat, war ihre musikalische Ausdrucksweise doch so
nicht die dem Volke geläusige und vertraute, sondern die der Kunst. Es war ganz
natürlich, daß die Psalmodie immer ausschließlicher die Sache der dazu vorgebildeten und
eingeübten Sänger, des Chors wurde. Kanon 15 der Synode von Laodicea (c. 360)
verordnet, "daß außer den dazu bestellten Psalmsängern, die den Ambo besteigen und
aus dem Buche singen, andere in der Kirche nicht singen sollen". In der griechischen schrichen der Stirche nicht singen sollen". In der griechischen schrichen der Stirche nicht singen sollen". In der griechischen, mit oder
auch ohne Einschiedung eines kurzen Lodpreises (Embolismus) in den Psalm vorgetragen.
In der römischen Kirche gilt der Psalmengesang für den Chor als die Brobe guter liturgischer Schulung. "Ein Chor, der gut psalliert, zeigt, daß er liturgisch erzogen ist".
(Kienle, a. a. D. S. 88). Eine Einzelstimme soll die Antiphon beginnen (weist nicht sauch das darauf hin, daß die Antiphon ursprünglich Kunstlied ist?), die dann dom Chor
ausgenommen wird ("Cantor solus incipit Antiphonam, quae ab omnibus (sc.
cantoribus) deinde completur". Bona a. a. D. c. XVI, § X, nr. 3).
In Anlehnung an die hersömmliche Weise erfolgte die Psalmodie in der lutherischen

In Anlehnung an die herkömmliche Weise erfolgte die Psalmodie in der lutherischen Kirche, soweit sie sich dieselbe aneignete, so, daß die Antiphon (antiphona super psal- 55 mum) von dem Kantor oder einzelnen, in der Regel 2, hierzu ausgewählten und geschulten Knaden ("pueri ad hoc electi et edocti"), die "an einer besonderen Statt im Chor aufgestellt waren", angestimmt wurde. Dann folgte der Psalm selbst, in der Regel vom "Schulmeister mit den Schülern", mindestens "zwei anderen Jungen" als denen, welche die Antiphon gesungen hatten, da und dort vom Psarrer und Küster, oder von so

ben in zwei Chöre geteilten Schülern allein, "versitulweis" ausgeführt. Das "Ehre sei dem Bater . . " und die Wiederholung der Antiphon im Chor machte den Schluß. Der Gesang erfolgte in der Regel unisono ohne Dryelbegleitung (Näheres s. Schöberlein a. a. D. S. 555). Die Psalmodie erscheint, sofern sie Sache des Schülerchors, die Ges meinde aber auf das Zuhören und Nachlesen angewiesen ist, als musikalische Wortdarbietung, nicht als das, was sie ihrem Wesen nach sein sollte, als Gesangsgebet der Gemeinde. Sie war ja auch nur der Jugend wegen für die Nebengottesdienste der Mette und Vesper beibehalten, zunächst sogar in lateinsicher Sprache, "denn wir wollen die Jugend dei der lateinsichen Sprache und der Biblia behalten und üben" (Luther in der 10 deutschen Messe 1526), "zuweilen deutsch", oder "ja so oft deutsch als lateinsich" "zur Bessenung der Gemeinde und der Kinder" (Schwäd. Haller KD. 1526; Pommersche KD. 1535 u. a.), also im Interesse der erbaulichen Wirtung, damit Schüler und Gemeinde doch etwas davon haben. Aus diesem Grunde soll auch "den Schüler und Gemeinde deh eine Psalmen, das sie dieselbigen Psalmen, die eine Zeit lang in der Kirche gesungen werden, der lieben Jugend kurz und sein erklären und auslegen, damit die Knaben verstehen mögen, was sie singen, beten und danken. . . (Lippsiche KD. 1571). Für das Gesangsgebet der Gemeinde schus man in der richtigen Empfindung, das das, was die Gemeinde singend betet, ihre Eigensprache nach Text und Weise reden müsse, "deutsche Psalmen", sei es den verssissierten Liederland Burthard Waldis, Lodwas, was die Kenalmen", sei es den verssissierten Tieden Diodati), sei es, was nach evangelischer Auffalfung solgerichtiger ist, das volstetung Diodati), sei es, was nach evangelischer Auffalfung solgerichtiger sit, das volstetung Diodati), sei es, was nach evangelischer Auffalfung solgerichtiger ist, das volstetung die Koudier der Gestage Ernsts zu Sachsen KD. Heimard und in der Fielde der Psalmodie. Ab und zu sersse John Fielden Richengebieten überhaupt an die Ste

3. Die Entwidelung, welche die Bfalmobie innerhalb ber evangelischen Kirche genommen hat, giebt wohl die besten Fingerzeige an die Hand zur Beantwortung der Frage, welche 30 Bedeutung auf evangelischem Boden der Psalmodie als Erbauungsmittel überhaupt und für ben evangelischen Gottesbienst im besonderen zufommt. Den Bestrebungen, sie in den Gottesdienst der Gemeinde zurückzuführen, wie sie von der Liturgischen Restauration (Armknecht, von Winterseld, Frühduß, Schenk, Schubring, Schöberlein, Löhe, Hommel, Herold, Lyra u. a.) vertreten werden, liegt die Boraussetzung zu Grunde, daß sich der stattestamentliche Psalter nicht bloß überhaupt zur Herübernahme in den Gottesdienst der ebangelischen Gemeinde, sondern zur unmittelbaren Verwendung als deren Gesangsgebet eigne. Denn nicht das ist die Frage, ob die Psalmen als die klassischen Geweinde der alttestamentlichen Frommigkeit auch ber driftlichen Gemeinde als Quelle und Mittel ber reinsten und vollsten Erbauung bienen können — das versteht fich von selbst —, sondern 40 wie bas Pfalmengebet zu gestalten sei, bamit die evangelische Gemeinde es sich unmittelbar als Ausdrud ihrer eigenen Frommigkeit aneignen, sich felbstthätig daran mitbeteiligen könne. Denn "bie Bfalmen find für ben Gesang gedichtet, und find von je in ber Kirche gesungen worden". Und "es steht nicht im Ginklang mit der Idee bes evangelischen Gottesbienstes, wenn sie vom Chor allein ausgeführt werden, die Gemeinde aber 45 sich passiv dabei verhalt" (Schöberlein a. a. D. I, S. 556). — Che man fragt, wie das Psalmgebet, bezw. die Psalmodie auszugestalten sei, damit es von einer ganzen Gemeinde übernommen werden, oder diefe doch im Wechsel mit Liturg und Chor sich fingend-betend baran beteiligen könne, wird man sich also fragen muffen, ob die altteftamentlichen Pfalmen als solche fich ohne weiteres jum Gefangsgebet ber evangelischen Gemeinde eignen. Für 50 bie junge Chriftengemeinde tvar ber Pfalter bas gegebene, natürliche Gefang- und Gebetbuch (Ja 5, 13; 1 Ko 14, 26; Eph 5, 19; Kol 3, 16). Er diente von Anfang an dem Andachts- und Erbauungsbedürfnis des Einzelnen wie der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde. Die griechische Kirche verwendet ihn reichlich in Saupt- und Nebengottesbienften. Die römische Kirche durchflicht den Sauptgottesbienst mit Psalmworten, verwendet ben Bialter 55 zum Gefangegebet in den Nebengottesdiensten; es kommen auf die Mette 91, die Laudes 13, bie Besper 35, die kleinen Horen 11 Pfalmen. Aber schon Apost. Const. II, c. 57 ift es ein Einzelner (Erego's ris), der die Pfalmen vorträgt, nicht bloß im Namen ber Gemeinde, sondern auch gewissermaßen für fie. Der Bfalmengesang hat mehr ben Charatter eines Vortrage jur Erbauung, ber Bortbarbietung in Gefangeform, ju ber fich 60 die Gemeinde mit den Responsorien bekennt, als den des unmittelbaren Gebetsergusses.

Die katholische Kirche giebt bem Pfalmgebet erft durch die hinzugefügten Embolismen bas Gepräge bes Chriftlichen. Die Kirchen bes Evangeliums erachten auch ba, wo fie bie Pfalmen als Gebete verwenden, Die Auslegung für notwendig. Denn damit, daß ber Pjalter bas Gebet- und Gesangbuch ber Gemeinde bes alten Bunbes gewesen ift, fann er nicht ohne weiteres als bas ber neutestamentlichen Gemeinde angesehen und behandelt 5 werden. Wohl kommt in ben Pfalmen ju klassischem Ausbruck, was bas fromme Gemut zu allen Zeiten und bei allen Bolkern bewegt; aber nicht alles, was darin zum Ausdruck kommt und wie es zum Ausdruck kommt, entspricht dem christlichen Empfinden und paßt in den Mund einer betenden Gemeinde, die sich jum Evangelium bekennt. Schon der (Grundsatz der objektiven Wahrheit, der Evangelizität, fordert, daß der Psalter für das 10 Befangegebet ber evangelischen Gemeinde nur unter forgfältiger Auswahl und Sichtung jur Berwendung komme. Diese vorausgesett wird man bann erst fragen, ob bafür bie überlieferte Pfalmodie die entsprechende Vortragsweise sei. Auf evangelischem Boden wird man von letzterer fordern mussen, daß sie der Unmittelbarkeit des Gebetsergusses nicht hemmend im Wege stehe, ihn nicht aufhalte und hindere, sondern erleichtere und fördere, 15 mithin der Gemeinde mühelos vom Munde gehe und ihrem musikalischen Empfinden und Verständnis unmittelbar einleuchte. Nun ist die Psalmodie die musikalische Ausdrucksweise ber antiken Welt (als Sprechgefang), schon für diese nicht die musikalische Sprache bes Bolksgefanges, fondern des Kunft- bezw. liturgifchen Gefanges, daber fie fcon fruhe bie Sache des Chors der dazu geubten Sanger geworden ist. Für die heutige Gemeinde be- 20 barf es, um fich ber Pfalmobie als mufikalischer Gebetssprache in liturgisch würdiger Weise (nach bem Grundsat 1 Ko 14, 40) und mit voller Freiheit ohne Reslexion auf die Regeln ber Technit zu bedienen, besonderer Schulung und Ubung, wie, um fie in ihrer eigentumlichen Schönheit und Kraft zu wurdigen, eines fünftlich vermittelten, hiftorischen Berftandniffes. Es ift ja keine Frage, daß das lettere einer kirchlich interessierten, zumal einer geschloffenen 25 Gemeinde nicht unschwer beizubringen ist, und daß der Gebanke, sich in der Psalmodie mit der Offenbarungsgemeinde des alten und neuen Bundes, der Kirche der Vorzeit und ber Neuzeit singenb-betend zusammenzuschließen, etwas ungemein Unziehendes hat und dazu ermuntert, sich in die an sich der Gemeinde ungewohnte und fremde Gesangsweise hineinzusinden. Es ist auch nicht in Abrede zu ziehen, daß es in Gemeinden von stabilem 30 Bestande bei gutem Willen und mit Hilse eines eifrigen Chores wohl gelingen kann, die Pfalmodie zur Sache ber Gemeinde zu machen und biefe babin zu bringen, daß fie mit Eifer und Andacht sich am Gefange beteiligt. Aber die Kraft und ber Schwung des un= mittelbaren Stimmungeerquffes, wie fie bem von ber Boltsweise getragenen Liebe eignen, wird ber Pfalmodie, deren melismatische Fragmente nie jum geschloffenen Bewegungs: 35 gangen ber Melobie zusammenruden, doch stets fehlen. Sie wird immer mehr ben Charafter ber gemeinsamen Lefung im Chor, als ben bes Chorgebetes an sich tragen, ben Eindruck bes singenden Lesens, nicht ben des Gesangsgebetes machen. Gie bleibt musikalisch stills fiertes Chorfprechen, als foldes ein Fremdgewächs im evangelischen Gottesbienst. thut gerade die Form der musikalischen Stillsierung der Erbauung Abtrag. Die Reslexion 40 auf die Angemessenheit der Ausführung hindert den Sänger daran, sich dem Inhalte des Gelesenen mit voller Andacht binzugeben; die Einsörmigkeit und Formelhaftigkeit des Gesanges, beffen melismatische Wendungen in regelmäßiger Folge ohne jede Beziehung auf ben Inhalt bes Belesenen wiederkehren, schwächt die Wirkung bes Inhalts auf bas Gemut Die musikalische Stilisierung verfehlt mithin für und Beutige ben 3wed, um beffent: 45 willen fie allein im Gottesdienst ein Recht hat: die Wirkung des Wortes ju verstärken und die Andacht zu vertiefen, die Pfalmodie wirkt ermudend. Gie genügt nicht den Anfordebie Andacht zu bertiefen, die Plalmodie wirft ermüdend. Sie genügt nicht den Anforderungen, die wir an den ausdrucksvollen Lesevortrag machen, da die Nötigung, auf der Dominante zu verharren, die Individualisierung des Ausdrucks erschwert oder unmöglich macht, und da der Fluß der Rede durch die ohne Rücksicht auf den Zusammenhang eins 50 tretenden Ganze und Halbschlüsse unterbrochen wird. Sie genügt aber auch nicht den Ansorderungen, die wir an den Gesangsvortrag machen. Auf der einen Seite zu viel Gesang, ist sie es auf der anderen zu wenig (man vgl. das Urteil Felix Mendelssohns Bartholdys in dessen keisebriefen, Berlin 1870, S. 131. 140). Dagegen hilft auch nicht, was Desterley, (Handbuch der musikalischen Liturgik, Göttingen 1863, S. 73 ff.) und 55 nach seinem Vorgang Friedrich Haupt (Zur Resonn des deutscheichen Kirchengesanges, Wiesbaden 1878, S. 65) vorschlagen: die Vertauschung der alktirchlicken Psalmodie mit der analikanischen. Mag deren Melodik wielleicht worüber als über eine Geschmackslache der anglikanischen. Mag beren Melodik vielleicht, worüber als über eine Geschmackssache nicht zu rechten ift, dem modernen Tonempfinden näher liegen, den Charafter bes Stereotypen, Ermübenben teilt fie mit ber altfirchlichen Pfalmobie, und ihr gegenüber fehlt wo Real-Encyflopabie für Theologie und Stirche. 3. A. XVI.

und das Gefühl der Pietät, das und dem Erbgut der alten Kirche gegenüber erfüllt und über manche Gerbheit und Unzuträglichkeit wegsehen läßt. — Man mache sich also in jedem Fall erft flar, in welcher Absicht ber Bfalm ober bas Bfalmftud jur Berwendung kommen foll. Handelt es sich barum, einen Pfalm als Gebet ber Gemeinde zu gebrauchen, 5 fo weise man ben Bortag bem zu, ber auch sonst bas Gebet ber Gemeinde vorspricht und bas Pfalmgebet gerabe so zu behandeln hat, wie die Gebete bes Kirchenbuchs. Die Gemeinde mag es sich in berselben Weise zueignen, wie die andern Gebete (mit Amen, vielleicht einem passenden, dogologischen Spruch?). Legt man Wert darauf, das Pfalmgebet ber Gemeinde felbst in den Mund zu legen, so greife man zum "deutschen Pfalm", 10 bem Kirchenlied. — Handelt es fich aber barum, einen Pfalm als Abschnitt ber hl. Schrift, als ein Stud Schriftlefung, als Zeugnis ber bom Beifte Gottes ergriffenen Trager ber Offenbarung, als Urlaut der ringenden, betenden Menschenseele der Gemeinde vorzutragen, damit sie fich daran erbaue, ihre Andacht sich entzünde, und ihr inneres Leben sich stärke, bann behandle man ben Pfalm auch wirklich als Schriftlefung, als Wortverkundigung, 15 und beschränke sich auf ausbrucksvolles Lesen und Auslegen. Will man alsbann die Tonkunft zur Auslegung des Wortes heranziehen (j. Bd X S. 447), so lasse man ihr volle Frei-heit der Bewegung innerhalb der Grenzen, welche ihr der gottesdienstliche Zweck zieht und binde sie nicht an die unter anderen Voraussetzungen erwachsenen Formen der antiten Musik, die Psalmodie. Der Bersuch R. Succos, die Psalmodie in die heutige Ton-20 kunft einzufassen und so zum Kunstgebilbe, zum Wechselgebet zwischen Liturg, Chor und Gemeinde zu gestalten, hat sein Vorbild im Psalmus cum antiphona der alten Kirche. Aber, so anerkennenswert er ift, muß doch gesagt werden: nicht die künstlerische Verherrlichung ber Pfalmodie, sondern die fünstlerische Auslegung der Pfalmen selbst mit allen ihr zu Gebote stehenden Auslegungsmitteln ift die Aufgabe, die der Tontunft, wenn sie 25 herangezogen wird, zu ftellen ift. Un ihre Erfüllung haben die größten Tonsetzer von Balestrina bis Eduard Grell, von Heinrich Schutz bis auf Felix Mendelssohn und Heinrich von Herzogenberg ihre beste Kraft gesett.

Pfellus, Michael, byzantinischer Philosoph und Theolog des 11. Jahrhunderts. — Litteratur: Leo Allatius, De Psellis et eorum seriptis, Kom 1634, wieder abgedruckt bei Fabricius, Bibl. Graeca ed. Harl. X, 41—97; K. R. Sathas, Mevacunun βιβλιοθήκη Bb IV und V, Paris 1874 u. 1876. In den Einleitungen das beste Biographische und viel Bibliographisches. K. Neumann, Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen, 1894; Gregorovius, Gesch. der Stadt Athen im Mittelalter Bb I, 1889, S. 176—184. Im übrigen Krumbacher, Gesch. der Byzantinischen Litteratur, 21897, S. 433—444 als grunds segend für die spieter Forschung u. sür das Theologische. A. Ehrhard dei Krumbacher ebenda S. 79 st. Neuerdings auch K. Dieterich, Geschichte der byzan. und neugriech. Litteratur, Leipzig 1902 turz und einseitig. Die Werte des Psellus sind gesammelt oder zum erstenzmale gedruckt bei Friedr. Boissonde, De operatione daemonum und anderes, Kürnberg 1838, MSG Bb 122, S. 477—1186, wo auch zuleht die Abhandlung von F. Allatius und bei 40 K. N. Sathas a. a. D.

Bon den Männern, die den Namen Psellus führen und die Leo Allatius a. a. D. bespricht, verdient nur einer hier behandelt zu werden, Konstantinos, oder wie er mit seinem Mönchsnamen hieß, Michael Psellus. Er ist geboren im Jahre 1018 (Rachweise bei Sathas a. a. D. Bb IV S. XXX). Ob in Konstantinopel oder in Nikomedien, scheint mir noch nicht ausgemacht zu sein. Für die letztere Annahme spricht die gewichtige Autorität Krumbachers, der mit andern dasür sich auf eine Stelle bei Attaliates stützt, wo von einem Mixahd μοναχός δ υπέρτιμος, δ έπὶ τῶν πολιτικῶν πραγμάτων προστάς diese Geburtöstadt ausgesagt wird, der aber nach Krumbachers Unsicht mit Psellus zu identisizieren ist. Dagegen Sathas, Gregorovius u. a. Diese werden Recht haben, wenn das Kloster des Narses, unweit dessen Psellus nach dem Brief 135 bei Sathas V, 378 geboren sein will, in Konstantinopel gelegen hat. Seine erste Bildung erhielt er von seiner Mutter, der er seinen öffentlichen Dank in der unten zu erwähnenden Leichenrede ausgesprochen hat. In seiner späteren Ausbildung herrschte wohl die Philosophie dor. In die Rechtswissenschaft sührte ihn der spätere Patriarch Johannes Liphilinos ein. Als die Rechtswissenschaft sührte ihn der spätere Patriarch Johannes Liphilinos ein. Als die Rechtswissenschaft sich er stellen auf. Mit turzer Unterbeechung, wo er als Mönch auf dem bithynischen Olymp ledte, ist er auch in öffentlichen Stellungen gewesen, sei es als Prosessor von pelosopaw führte, sei es sals kaiserlicher Minister. Sein Todesjahr ist unsicher. Wenn das von ihm geschriebene

Bfellns 227

Bortwort ber Dioptra des Philippos Monotropos, die 1096 oder 1097 abgeschlossen ift, auch zu ber Beit abgefaßt ift, wird man bes Pfellus Lebenszeit auch soweit binaus-

zurücken haben.

Der Charafter bes Michael Afellus wird nicht gelobt. Es wird ihm Ehrgeig, Gitelteit und Servilismus vorgeworfen. Doch macht Krumbacher mit Recht darauf aufmerkfam, 6 daß sein Leben in die traurigste Periode der byzantinischen Geschichte fällt (1025-1081), wo es für einen Mann am Hofe schwer war, den Charakter rein zu halten. Undestritten ist, daß er der gedildetste Mann seiner Zeit und einer der größten Polyhistoren in Byzanz überhaupt gewesen ist. Τὰ πολυάριθμα καὶ ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄγνωστα πονήματα τοῦ Ψελλοῦ ἀποτελοῦσι πλήρη σειρὰν ἐπιστημονικῆς ἐγκυκλοπηδείας, ὑποδιαρού- 10 μενα είς φιλοσοφικά, θεολογικά, ζατοικά, φυσικομαθηματικά, παιδαγωγικά καί ιστορικά. Begeistert für Hellas und den Hellenismus, wie Gregorovius schön ausführt, ein Meister im Stil und in ber Rebe, konnte er gerabe burch biese Eigenschaften bei feinem Bolte nachhaltige Anregungen geben und teilweise neuschöpferisch wirken. Namentlich auf bem Gebiete der Philosophie, wo er, selbst ein Kenner und Berehrer Platons, 15 das Studium dieses unvergänglichen Philosophen wieder belebte. Für ihn, auch als Theologen, ist bezeichnend das Wort der Schätzung Platons: "Eyd de roor ar painy διατεινόμενος, ώς οὐδεὶς ἄν τῶν πάντων ἀνθρώπων διαμιλλήσατο Πλάτωνι ή ὁ μέγας ἐν θεολογία Γρηγόριος" (Sathas a. a. D. Bb IV S LIII. Übrigens hat Platon ben Pfellus nicht ber Kirchenlehre abtrunnig gemacht, boch war feine philosophische Stellung 20

seinen orthodoren Zeitgenossen auffällig, so daß sogar sein Freund Johannes Xiphilinos gegen ihn auftrat. So ist ein Einsluß des Platonismus auf die Gestaltung der Kirchenzlehre auch kaum zur Geltung gekommen.

Von den theologischen Schriften des Psellus scheint das Wenigste gedruckt zu sein.

Auf ere get isch em Gediete ist seine Erklärung des Hohen Liedes zu nennen (MSG a. a. D. 25

5. 539—696. Schon der Titel weist darauf hin, daß Psellus hier den kopunrelaus rod siesen Liedes zu seine Mehren geschen Liedes Langen des Kolon das Bestlügt der den kopunrelaus rod siesen Liedes Langen geschen Liedes der Mehren geschen Liedes der den kopunrelaus von Siesen Langen des Kolon der Langen geschen Liedes der Mehren geschen Liedes der Mehren geschen Liedes der Mehren gesche der Langen geschen Liedes der Langen geschen Langen geschen Liedes der Langen geschen Langen geschen Liedes der Langen geschen Liedes der Langen geschen Liedes der Langen geschen Liedes der Langen geschen geschen Langen geschen Langen geschen Langen geschen Langen gesche Langen geschen Langen gesche Langen geschen Langen geschen Langen geschen Langen geschen Langen gesche Langen ge άγίου Γρηγορίου Νύσσης, τοῦ άγίου Νείλου καὶ τοῦ άγίου Μαξίμου folgt. Dem= gemäß giebt er zuerst eine Zusammenstellung ber Meinungen των γ' πατέρων. Seine eigenen Gedanken knüpft er in der Form von politischen Berfen an. Er beutet das Johe Lied wie Gregor von Roffa auf bas Berbaltnis ber Seele zu Chriftus. Rirchen= 30 geschichtlich wichtig ist der Dialog Neol Evegyeias daiporwr, bei MSG S. 819—876, früher schon von Boissonabe herausgegeben. Die Personen des Dialogs sind Thraz und Thinotheos. Jener kommt gerade von Thrazien, dem Heimatlande der Euchiten oder Enthysiasten, jener gnostischen Sette des 11. Jahrhunderts, und berichtet nur von diesen. Er erzählt von dem Zusammenhange der neuen Irrsehre mit dem Manichäismus, von 35 Satanael, dem Sohne Gottes, den furchtbaren Mysterien der finstern Sekte, ihrer Dämonenlehre u. s. w. Diese Schrift ist die Hauptquelle für die Kenntnis der Euchiten,
die mit dem großen Stamme zusammenhängen, dem auch die Bogomilen und Massalianer
entsproßt sind. Eine gewisse historische Bedeutung hat das Entomion des P. auf Symeon den Metaphrasten erlangt, das bei MSG Bb 114 abgebruckt ist. Bis auf unsere Zeit hat 40 seine Autorität für die Bestimmung der Chronologie der Metaphrasten gegolten, obwohl er fich hier erheblich geirrt hat. Auch bie Charafteristiken ber vier großen Kirchenlehrer Gregor von Rossa, Basilios von Kasarea, Joh. Chrosostomos und Gregor von Nazianz ge-bören bierher (MSG 122, 901—908). Verfasser will sie nach Form und Inhalt als Rebner mit Lyfias und Demosthenes vergleichen. Obgleich Die großen Gebachtnisreben 45 des Psellus auf die drei Patriarchen Michael Kerularios, Konstantinos Lichudes und Johannes Liphilinos (Sathas a. a. D. IV S. 303—462) wohl besser als Reden gewürdigt werden, so mögen sie doch um ihres geschichtlichen Interesses hier erwähnt werden. "Kein Humanist im Abendlande hätte Stizzen von so seiner Psychologie oder von so philossophischer Schulung zu versassen vermocht, als die Gedächtnisreden des Psellus sind" 50 (Gregorovius a. a. D. S. 176). Bei Kerularios schaft auch mächtig die Polemit gegen Altrom" durch. Die britte der Reden ist nicht vollständig erhalten. Den Charakter einer Abhandlung trägt die διδασκαλία παντοδαπή (MSG a. a. D. 687—784). Borab ist zu bemerken, daß es zur Zeit zweiselhaft erscheint, ob diese Schrift nicht aus mehreren zusammengezogen ist. Dositheos, Patriarch von Jerusalem (gest. 1715), giebt in seinem 55 Τόμος αγάτης, Jash 1898, S. 490—493 unter dem Titel: Τοῦ Ψέλλου πρὸς Μιχαήλ τον Κομνηνον κεφάλαια θεολογικά ένδεκα eine Schrift, die sich mit den 13 ersten Kapiteln der διδασκαλία παντοδαπή sast deckt. Kapp. 1—9 sind dei Migne und Dositheos gleich. Kapp. 10 und 11 enthalten basselbe wie Kap. 10 bei Dositheos. Dann folgt das 13. Kapitel von Migne, als 11. bei Dositheos. Nach des letteren Worten w

228 Pjelins

in der Einleitung hat er aber nicht etwa eine Beränderung in dem von ihm Vorgefundenen vorgenommen. Doch spricht sachlich nichts dagegen, daß die Fassung der Schrift bei Migne ursprünglich ist. Die Byzantiner liebten es, in loser Form mit kurzen Abschnitten über die verschiedensten Dinge in einer Schrift zu handeln. So ist die didasualia eine Unt von Kompendium wissenschaftlicher Belehrung über die Fachausdrücke in der Dogmatik, sowohl bei der Theologie (Trinitätslehre) und Christologie, wie der Anthropologie und Ethik. Dann erhalten auch die Metaphysik, die Astronomie und die Kosmologie ihr Recht. Der platonische Standpunkt herrscht, so weit er überhaupt in Betracht kommt. Den Ansang macht aber ein orthodoges Glaubensbekenntnis, in dem gegen die Lateiner 10 gelehrt wird, daß der Geist ewig nur vom Bater ausgeht, dagegen der Welt durch den

Sohn mitgeteilt wird.

Seltsam berührt auch die dogmatische Belehrung des Kaisers Michael Dukas über Trinität, Christologie und die sieben allgemeinen Synoden in politischen Versen (bei MSG a. a. D. S. 811—818). Das Stück über die Synoden kommt nach Krumbacher 15 auch häusig allein vor. Bon Interesse wäre es, die bei Sathas V S.  $\pi\delta'$  angemerkte απόδειξις από διαφόρων λόγων της Κυρίου ένσωματώσεως tennen zu lernen. Der Busat: "έστάλη πρός τον σουλτάνον άπό τοῦ βασιλέως" zeigt, daß wir es mit einem apologetischen Werke gegen den Jslam zu thun haben. Dem philosophischen Gebiete nähern sich verschiedene Abhandlungen. Zuerst die περί δοισμοῦ τοῦ daváτου (MSG 20 a. a. D. S. 915—920). Man hat das Gefühl, als ob der Allmacht Gottes darin etwas das Gebiet verkürzt würde. Mit der heidnischen Dämonologie beschäftigt sich der kurze Artitel Tira περί δαιμόνων δοξάζουσιν Έλληνες (MSG a. a. C. S. 875—882). Sorglich stellt er seine korrette, weil der Kirchenlehre konforme, Meinung in der Sache voran. Rein philosophischen Inhalts sind die Stücke: Δόξαι περί ψυχης (MSG a. a. C. 25 S. 1029—1076), wo wesentlich die Ansichten Platons und Aristoteles zur Frage kommen, und der Kommentar els pozogoviar tov Matravos. Diese sowie andere wurden aber bei genauerem Studium der Theologie des Psellus zu berücksichtigen sein. Von den geistlichen Reden unseres Helden ist fast nichts veröffentlicht. Denn die Rede auf feine Mutter, die schon oben erwähnt wurde, und die für seine Biographie Wertvolles 30 enthält, sowie die Rebe auf seine unerwartet verftorbene Tochter Styliane (bei Sathas V, 31—87) kann man nicht ben geistlichen Reben zurechnen. Und doch sind geistliche Reben in großer Zahl handschriftlich von ihm aufbewahrt. Schon die Angaben ber Texte: Jo 1, 1; Jo 4, 23; Lc 12, 49; Jo 5, 17; Lc 22, 18; Jo 1, 51; Lc 2, 52; Phi 2, 7; Mt 12, 31; Mt 24, 42, die man aus den Angaben von Sathas V S. & schließen 35 kann, zeigen, daß in diesen Reben manch ebles Problem angefaßt ift. Daneben fteben noch eine Menge anderer Betrachtungen über Themata aus bem Alten Testament, über Borte ber Bater u. a. Schabe, daß für die Byzantiner nicht eben folches Intereffe geherrscht hat, wie für die abendländischen Scholastifer. Daß Psellus sich auch als Dichter versucht hat, haben wir schon oben gesehen. Daß er den Vers aber auch zu rücksichts 40 losem Spott gebraucht, der keinen Respekt vor der Kirche erkennen läßt, zeigt das Gedicht gegen seinen früheren Klosterbruder Jakobos, der ihn wegen seines schnellen Verlassens des Klosterlebens angegriffen hatte. Das Lied hat ganz die Gestalt eines Kirchenliedes, enthält aber Schmähungen bes Jatobos, die wenig zu der Stimmung eines Rirchenliebes passen. Ich citiere den ersten Bers, zugleich zur Kenntnis des damaligen griechischen Mönchs tums: Μέθοι και πότοι και χουοί, Ίακωβε, ή ση πανήγυρις, και σύν ποτώ κοότοι, καὶ τουφαὶ καὶ χάοιτες, ὀρχίσματα καὶ κύμβαλα, καὶ βοτούων ἐκθλίψεις, καὶ δάγες ληνοβατούμενοι καὶ κοιλίαι πίθων πληρούμεναι (Sathaš V S. 177). Ειωαδ verfohnt mit diefem maßlofen Ausbruch der beleidigten Gitelkeit der Ginn des Pfellus für das Lolkstümliche, den bei ihm man nicht vermuten sollte. Freilich ist es nicht ganz 10 τους 2011 stumtiche, den det tym man nicht vermitten joure. Freitich ist es nicht ganz 20 sicher, ob wir es hier wirklich mit Liebe zum Volkstümlichen zu thun haben. Michael Psellus ist nämlich der erste oder einer der ersten Byzantiner, die die Sprichwörter des Volks für moralische Belehrung verwendet haben. Auch hierzu hat Sathas interessante Veröffentlichungen gemacht (V, 544 ss.). Das auch uns geläusige "And oadde nal peroripe dnovouse alchveiar" wendet Psellus z. B. schließlich: "Hyūr d'all' ovrois nhouves elev the dahrelas, när Iovdaios blaognuß, när Ellyr dreikenn." Das harmlose Onov nollh dyánn, êner nal nollh μάχη sindet er im Leben der Proteplasten bewahrheitet, die zuerst eine große Liebe zur Schlange hatten. Dann kam es zu der keinbschaft zwischen deren Samen und des Weibes Samen. Saat ein schernbastes ju ber Feindschaft zwischen beren Samen und bes Weibes Samen. Sagt ein scherzhaftes Wort: "De ekons tor xalgor page xal tor layor", so ist darin nach Bsellus eine 60 Deutung auf Baulus angezeigt, ber alles allen geworden ift, damit er alle gewinne.

Hiermit ist Psellus einer ber Begründer ober Neubegründer einer besonderen Litteraturgattung geworden, wie Krumbacher in feinem geiftreichen Buch : "Mittelgriechische Sprichwörter, München 1893" weiter ausgeführt hat. Lgl. auch Byzant. Litteraturgeschichte's, S. 905.

Bas Psellus sonst geschrieben, gehört nicht hierher. Es ist dafür auf Krumbacher 5 zu verweisen. Genannt sei nur noch sein Geschichtswerk 'H Xooroyoapla, die die Zeit von 976—1079 umfaßt und von Sathas IV S. 3—299 und neuerdings in der Samm= lung von Prof. Bury 1899 herausgegeben ist (Byz. Zeitschr. IX, 492). Genannt seien auch seine zahlreichen Briefe, die namentlich bei Sathas V sich finden. Bh. Meyer.

Bfendepigraphen bes Alten Teftaments. — Bur Litteratur im allgemeinen. 10 1. Zerte, Driginale und llebersethungen. Fabricius, Codex pseudepigraphus V.T.<sup>2</sup> I—II, 1722—23; Gfrörer, Prophetae Veteres pseudepigraphi 1840; Highestelle, Messias Judaeorum, 1869; Fripsche, Libri apocryphi V.T. 1871; Bisselle, The Apocrypha of the Old Test. 1880; Bodler, Die Apolryphen nebst einem Anhang über die Pfeudepigraphenlitteratur, 1891; Winter und Buniche, Die judische Litteratur seit Abschluß des Kanons I, 1894; Kautich, 15 Die Apolruphen und Bseudepigraphen bes AIs, 1-2, 1900; hennede, Reutestamentliche Apotruppen 1904; berf., handbuch ber neutestamentlichen Apolryphen, 1904.

2. Einleitung. Dilmann, Pseudepigraphen des NT3 in der 2. Auft. dieser ME; Reuß, Geschichte der hl. Schriften NT3 1890; Deane, Pseudepigrapha: An account of certain apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians 1891; Thomson, A critical 20

Geichichte der hl. Schriften AX& 1890; Deane, Pseudepigrapha: An account of certain apocryphal sacred writings of the Jews and early Christians 1891; Thomson, A critical 20 review of apocalyptical Jewish literature 1891; de Hange, Les apocalypses juives 1892; Rönig, Einl. ins AX, 1893, 491 ff.; Strack, Einl. ins AX, 1895; Cornil, Einl. ins AX, 1896; Schürer, Geschüchte des jüd. Bolkes im Zeitalter Jesu Christia III, 1898. Die Artikel: Apocalyptic Literature in Chenne: Black Encyclop. Bibl.; Has dittigs Dictionary of the Bible und Apocalypse in The Jewish Encyclop. I, 1901 (von Singer).

3. Inhalt und Zweck (mit Ausschlüß der gelegentlich alttestamentliche Pseudepigraphen berücksichten neutestamentlichen Einleitungs und religionsgeschichtlichen Litteratur). Aus der in Schürers Gesch. d. jüd. Bolkes II, 1898 vor § 29 stehenden Litteraturübersicht seinen hier hervorgehoben bezw. als Ergänzung dazu genannt: Corrodi, Gesch. des Chiliasmus 1781; Lücke, Bersuch einer vollständigen Einleitung in die Offenbarung d. Iohannes, I. Ausschlässen. 2. Ausschlässen. 2. Ausschlässen. 2. Ausschlässen. 2. Ausschlässen. 1832; Gröber, Das Jahrhundert des Heils, 1838; Higenseld, Die jüd. Aposalyptit, 1857; Langen, Das Judentum in Palästina zur Zeit Christi, 1866; Ewald, Gesch. d. Bolkes Istes indes messianiques depuis Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien 1874; Drummond, The Jewish Messiah, 1877; Smend, Die jüd. Apotalyptit BatW 1885, 222 ff.; Sad, Altjüd. 25 Religion 1889; Thomson, Books which influenced our Lord and his Apostles, 1891; Gunsel, Schügen, Books which influenced our Lord and his Apostles, 1891; Gunsel, Schügen bes jüd. Staatswesens (in Stades Gesch. des Volkes Jesuschlassens); Pousset, Alexandre des jüden bes Sulkes Jesuschlassens in Exdes Gesch. Des Religions 1889; Formson, Poussel his Verales Heischen VI, 1899; 40 Bindler und Jimmern, Die Keilinschriften u. d. Alte Test. von E. Schrader, 3. Ausschlassehmung etet und Zimmern, Peubepsgraphen und das Peube Test., 1902; Bousset, VI, 1893; bethung auf die Apostles here und gion bes Judentums, 1903; Perles, Boussets Rel. b. Judent., 1903; Bousset, Bolksfrömmigsteit und Schriftgelehrtentum, 1903; Volz, Jüdiche Eschatologie von Daniel bis Atiba, 1903; Baldensperger, Die messan apotalypt. Hossingen des Judent. (= Selbstbewustsein Jesus) 45 1903; Friedländer, Geschächte der jüd. Apologetit, 1903; Beinel, Apotalypsen (s. unter 1 Hensnete 199 sp.) 1904. Bgl. auch die Artikel Eschatology in Hastings Dictionary of the Bible und in der Encyclop. Bibl. von Chenne-Blad.

I. Prolegomena gur Einführung in die Pseudepigraphen des UTs.
1. Name und Begriff. Pseudepigraphen des UTs pflegt man in der protestantischen 50 Rirche eine Reihe biblischartiger Schriften zu nennen, die vorübergehend und in einzelnen Rirchengemeinschaften mehr oder minder großes Unsehen genossen, aber, so weit wir wissen, weber in die griechischen Bibelhandschriften (außer Pf. Sal., Test. XII Patr. u. Test. Jobi), noch in die lateinische Kirchenbibel (außer IV. Esra) aufgenommen worden find. Die von der Unechtheit bes Berfassernamens bergenommene Bezeichnung ift nicht gang gludlich. Denn 55 einerseits sind 3. B. kanonische Bucher wie Dt, Br, Prd, Da Pseudepigraphen und finden sich solche auch unter den Apokryphen des ATS 3. B. Ba, Brief Jer., Wei und andererseits trifft streng genommen auf Werke wie das Marthrium Jesajas das Merkmal der Pfeudonymität nicht zu. Da aber bie pfeudepigraphische Form wenigstens ben meisten biefer Schriften eignet und für fie wenn auch nicht bas wichtigste, so boch eine ber nicht 60 unwesentlichen Merkmale ift und Pseudonymität überhaupt ben ganzen Zeitraum, bem biefes Schrifttum angehört, charafterifiert, fo behalt ber jest übliche Name immerbin gewiffes Recht und guten Ginn.

Man unterscheibet Pseudepigraphen des Aund NTs, rechnet aber zu den ersten nicht etwa alle jüdischen Pseudepigraphen und zu den anderen alle christlichen, sondern versteht unter Pseudepigraphen des ATs überhaupt alle die Schriften, die einer alttestamentlichen Person unterschoben sind, oder sie betressen, mögen sie nun jüdischer oder christlicher Hers tunft sein. Den Titel neutestamentliche Pseudepigraphen reserviert man dann für die Evangelien, Apostelgeschichten, Apostelbriese und Apotalopsen, die unter christlicher Fahne segeln, ersetzt ihn aber besser, da eine Mittelklasse zwischen Apostophen und Pseudepigraphen, der der Name Apotrophen zukäme, hier nicht vorhanden ist, durch den Namen

"Apokryphen des NIs".

2. Gegenwärtiger Stand ber Forschung. Das Studium ber Pseudepigraphen hat früher meift als besonderes Stedenpferd einzelner, oft mit topfichüttelnder Bermunderung angestaunter Gelehrten gegolten. Erst mit dem durch die Tübinger Schule angeregten Interesse für bas Spätjubentum als einer Borftufe bes Christentums, bat fich bie wissenschaftliche Arbeit energischer der biblischen Pseudepigraphenlitteratur zugewendet. Her-16 vorragende Bionierarbeiten sind seit Beginn und besonders seit Mitte des verflossenen Jahrhunderts in Tertpublikationen geleistet worden, an denen Dillmann, der Verfasser des Artikels "Pseudepigraphen" in der 1. und 2. Aufl. dieser RE, mit am meisten beteiligt war. Das moderne Komplement zu bem noch immer sehr nützlichen Cod. pseudepi-graphus von Fabricius 1713 ff. ist das dreibändige Werk von Schürer (Geschichte des 20 jub. Bolkes, 1898—1901), besonders der 3. Band, der den guten Durchschnitt unseres beutigen Wissens von den Pseudepigraphen, obgleich für manchen hie und da etwas zu reserviert, widerspiegelt. Marksteine in der Ersorschung der Pseudepigraphen bedeuten die im Berein mit andern Gelehrten von Rautich 1900 und Bennede 1904 gebotenen Ubersetzungen, mit zum Teil vortrefflichen Einleitungen und Anmerkungen. Letztere beibe Werke 25 führen die Forichung in natürlicher Weise über die in Schurers Standwert niebergelegten Ergebnisse teilweise hinaus. Durch die aufblühende orientalische Philologie, besonders die Affpriologie, ift es in ben letten Jahrzehnten möglich geworden, den Ursprung einzelner in den Pseudepigraphen wiederkehrender Stoffe ju prüfen; besonders hat Guntel die Resultate der Asspridogie in diesem Sinne geschickt verwendet. Aber die Frage nach der 20 Herfunft der apokalpptischen Stoffe bedarf besonderer Vorsicht und ist vielsach noch gar nicht spruchreif. Das Spätjubentum ist eine viel zu tomplizierte Größe, als daß fie nur von einer, etwa von ber babylonischen Ede aus betrachtet werden kann. Berfien, bas Spathellenentum und Agopten haben ihre Kulturströme in bas Sammelbeden ber jubischen Apokalyptik entsendet — der Entmischer ist noch nicht da! Und schließlich ist die Ent= 36 lehnungefrage ober die Urgeschichte ber in die jubische Apokalpptik gedrungenen Fremdkörver nicht die Hauptsache bei dem Studium der Pseudepigraphen.

3. Gegenstand und Charakter. Die im Folgenden näher zu besprechenden Schriften sind sämtlich, soweit jüdischer Herkunft, Produkte des Spätjudentums, gehören also, wie das im einzelnen sud II zu zeigen ist, in die Zeit der sprischen Religionswirren dis zum letzten großen Aufstand gegen die Römer (170 v. die 135 n. Chr.). Obwohl dieser Zeitraum volle 3 Jahrhunderte umspannt und der konkrete Anlaß für die
Entstehung der einzelnen Schriften oft wechselt, so weisen sie doch einen weitgehenden
Konsensus innerer und äußerer Merkmale aus. Es sind zumeist Kampkschriften mit doppelter Front. Es handelt sich um eine Auseinandersetzung mit dem Heidentum außerhalb
und innerhalb des Judentums. Beiden gegenüber werden die Rechte und Interessen des
wahren Judentums vertreten. Das Losungswort ist die duckia, die Fred 2 Mat 14,38
die strenge Absonderung von den Heiden Anderseits sucht man gerade die Heiden sudentum herüberzuziehen, das daher für die Zwecke der Propaganda in den verlockendsten
Farben geschildert wird. So sassen isch die Pseudepigraphen, als Ganzes angesehen, als
onationale Theodiceen und Apotheosen des dem Untergang zueilenden Judentums bezeichnen.
Mit dem apologetischen Ivotheosen des dem Untergang zueilenden Judentums bezeichnen.
Mit dem apologetischen Ivotheosen des dem Untergang zueilenden Judentums bezeichnen.
Mit dem apologetischen Ivotheosen die Glauben zu ermutigen. So sind manche Pseudepigraphen überwiegend, andere nur schicktweise Trost- und Mahnreden an die Gerechten in Israel. Aber was nun den Inhalt dieses wahren Judentums nach unseren Pseude epigraphen sorten fonstituiert, ist in vieler Holdicktweise trost- Judentum und gar dem vorerilischen Israel gegenüber ein Nobum. Eine der Voraussseungen des Spätzudentums, die
es mit der unmittelbar vorhergehenden Epoche teilt, ist das Geseh, das es wiederum
trennt von der vorerilischen Zeit. Seitdem die Toleranz der heidnischen Machthaber der
jüdischen Gemeinde ausgehört und das jüdische Geseh die Spottlust und Verfolgungsslucht
60 der Hollenen erregt

Die Blutprobe für bas Weset ift gegenüber ber ersten Salfte ber nachegilischen Zeit etwas Neues. Der Lohn bes Gesetzes ift die Seligfeit ber Endzeit, an der die verftorbenen Berechten, besonders die Blaubensmartprer burch Auferstehung teilnehmen. Ent= hüllungen über bie Endzeit bilben nun ben hauptfachlichften Gegenftand ber Bfeudepigraphen, danach heißen die meiften dieser Schriften: Apotalppfen, b. h. Offenbarungen über 5 das Ende und werden Pfeudepigraphen und Apotalppfen häufig geradezu als Synonyma gebraucht. Mit gutem Recht, denn wie eben gefagt, find die meisten der erhaltenen Pscudepigraphen eigentliche Apotalppsen und felbst ba, wo bas haggabisch-midraschartige ober bas philosophische Element überwiegt, fehlt es nicht an endzeitlichen Aufschlüssen. Ohne hier die Unterschiede in der Ausgestaltung des eschatologischen Bildes in den ein= 10 gelnen Schriften näher wiedergeben zu können, foll wenigstens bas allen Charakteristische und ber Unterschied von ber am nächsten verwandten alteren prophetischen Hoffnung und bas Gemeinsame mit ihr hervorgehoben werden. Die bescheibene Zukunstöhoffnung der Hauptvertreter der vorezilischen Prophetie ist jest zu einer riesengroßen Jusion geworden. Das Exil und die immer unheimlicher anschwellende Weltmacht haben das rapide Wachstum ge= 15 fördert. Wenn wir Fl. Josephus bell. jud. VI, 5, 4 trauen durfen, so wurden der judischen Idee vom Untergang der Heibenmacht die im ganzen Orient verbreiteten Weissagungen vom baldigen Stury ber Romerherrschaft burch einen aus bem Drient stammenden Retter mit entgegengearbeitet haben. Hatte ein Jesajah nach dem Läuterungsgericht über Jerusalem eine Wiedergeburt Judas in den Grenzen des Davidischen Reiches erhofft (Jef 1, 26), so wird 20 in ben Apotalppfen ber griechischen und römischen Weltperiode das Hellenen- oder Römertum endgiltig von dem Judentum abgelöft. Unverkennbar liegt hier eine ftark vermehrte Auflage ber alten volkstümlichen Erwartungen vom Jom Jahme gur Zeit bes Amos vor. Mit dem Exil, das die außere Katastrophe über Jörael bringt, dringt die von Amos und den in seinen Bahnen gehenden Propheten betampfte national-chaubini= 25 stische Hoffnung auch in die, später kanonisch gewordene, Prophetie ein und läßt die Jes 40ff., Hag, Sach und Joe von Jerusalem als zukunftigem Zentrum der Welt träumen, erfüllt nun auch die Apolalyptifer mit bem Bahn ber ewigen Erhebung bes Jubentums zur Zeit des heftigsten Zusammenpralls mit den Heiden und bereitet so das äußere Ende des jüdischen Volkes vor, das auch innerlich inzwischen ein anderes Israel geworden war. 20 Mit dem Exil war auch die Volksseele gebrochen, man hängte sich schließlich an das Gesetz und hoffte burch biefes Mittel auf ein Wiederaufleben ber guten alten Zeit — fie blieb aus — Forael bekam seine alte Freiheit nicht wieder, es blieb ein Gaft im eigenen Beim, bie mattabaische Freiheitsperiode war nur ein turzer Traum. Go bemächtigte sich vieler der Zweifel an der alten nationalen Kraft, die zudem durch den täglichen Kontakt mit 85 den Heiben immer murber geworden war. Die frühere derbe Diesseitsfreudigkeit findet keinen äußeren Halt mehr und weicht dem Verlangen nach anderem Brot fürs tägliche Dasein. So treibt auch bas Spätjubentum in jene Jenseitsstimmung hinein, die die ganze ausgebende alte Zeit charakterisiert und das schönste, wenn auch gefährlichste Erbgut ber antiken an die moderne Welt geworden ist. Diese Jenseitsstimmung greift in die na= 40 tionalen Zukunftsbilder der Apokalpptik ein, sie vergeistigend, sie hie und da ganz ver= drängend, oder mit ihnen unentwirrbar sich mischend, oder unvermittelt neben sie tretend. So träumt und spekusiert man nun von dem Ende des jetzigen Aon und hofft auf den vom himmel kommenden neuen Aon, man redet von dem ewigen und feligen Leben, das ben aus ben Enttäuschungen und Bitterfeiten bes Daseins Erlösten binfort beschieben fein 45 wird (Beinel bei Hennede, Neutestamentliche Apofruphen S. 200 f.). Der Himmel, einft von den Israeliten mit distreter Scheu betrachtet und nur für wenige Bevorzugte geöffnet, ist jett bas Ziel und bie Beimat ganger Kreise von Frommen. Aber es ift ein anderer himmel als ber alte, es ift ber immer mehr spiritualifierte neue himmel, von bem schon Jef 40 ff. die Rebe ist. Jest gehört noch die Welt den Heiden, sie ist das 50 Reich des Bosen — der Gott Jeraels, seit der Zeit der großen Propheten als der alleinige Herr Himmels und der Erde erkannt, hat sich für jüdisches Empfinden sozusagen auf sein Alltenteil zuruchgezogen, er läßt die Welt durch Engel regieren, er duldet die Herrschaft bes Bösen und läßt sie ihren Gipfel erreichen. Aber dieser Dualismus, der in teiner Apotalppse fehlt, ist in der Endzeit überwunden. Denn alsdann ist Satan mit seiner 55 Unhängerschaft zur Solle gestürzt ober für immer beseitigt, auf bas Reich ber Finsternis folgt das Reich des Lichtes, es beginnt die ewige Herrschaft Gottes und seiner himm-lischen Scharen, denen sich das fromme und auserlesene Israel beigefellt. Schließlich kommt es auch auf diesem Wege zu einer Chrenrettung und Verherrlichung Joraels, darüber tommt felbst IV. Erra die sympathischste und philosophischste aller Apotalypsen nicht binaus, 60

aber der Begriff Jörael hat etwas Schillerndes, es ist eine Urt höheres als das bloße fleischliche Jörael, jedenfalls bedeutet Jöraels endzeitlicher Triumph über die Heiben einen Triumph des Guten über das Böse. Nur in den wenigsten Apotalypsen spielt der himm= lische, präegistente Messias eine hervorragende Rolle bei der Weltkatastrophe, im allgemeinen 5 tritt er hinter Gott gurud. Bur Befriedigung bes durch die letten Drangsalsperioden Israels besonders geweckten Verlangens nach einer neuen und besseren Welt bot sich den von ihm ergriffenen Kreisen eine uralte, von ben verschiedenen Zentren ber antiken Kultur von jeher schon und jest aus und noch nicht erkennbaren Ursachen besonders ftark Propaganda machende mythologische Naturphilosophie an, die als esoterisches Wissen gepflegt 10 und mit dem Reiz des Geheimnisvollen umwoben, alle Ratfel der Bergangenheit und 3ukunft, des Ansangs und des Endes zu lösen versprach. Auch im Judentum fanden sich Jünger, die in jene große Bewegung der Geister hineingerissen wurden, die später in der Gnosis ihren Zenith erreichen sollte. Wie einst Saul kurz vor seinem Ende von der heidnischen Zauberin in Endor sich das Schickal künden ließ, so lauschen jest die Upokalyptiker am Aussgang der Geschichte Föraels auf die Offenbarungen heidnischer Mantik und lassen sich Antwort geben auf die dangen Fragen nach der Zukunst Jöraels. Als gelehrige Schüler fremder Weister erleben sie nach äußerer Vorbereitung (z. B. Virsginität, Fasten u. dgl.) in der Verzückung neue, wenn auch an die alten Pluster sich kolliekende Enthvillungen die sie nachher hei der Niederschrift ihrer (Vesichte killiveren schließende Enthüllungen, die fie nachher bei der Riederschrift ihrer Gesichte stilisieren 20 und aus bem immer umfänglicher gewordenen Schat oft unverstandenen, und auch von uns nicht weiter deutbaren geheimnisvollen Wissens ausschmuden, daher auch der musivische Charafter vieler Apotalppfen. Go hat die Apotalphit jene halb heidnischen, balb monotheistischen phantastischen Bilder erzeugt, die von jeher mit Recht als eins der besonderen außeren Merkmale ber Apokalppsen gegolten und den Abscheu bes nuchternen 25 niobernen Menschen gegen jene bizarre Litteratur erregt haben. Daher auch der häusige Symbolismus der Apotalppsen, das Geheimthun mit Rätselnamen, Zahlen, Tierbildern u. s. w. Die Apotalpptit ist das propagandistische Mittel der neuen Lebensweisheit geworden. Übernommen, um die Unruhe des Gemüts zu befriedigen, macht sich die fremde Geheimweisheit in einzelnen Apokalppsen wucherpflanzenartig breit, daß sie ftatt ben Interessen 30 bes Herzens ju genügen, eber ber Eitelkeit bes von ber unwiffenden, aber neugierigen Menge wie ein höhrres Wefen angestaunten Geheimwissers Borschub leiften. Go lieft sich der ath. Henoch z. B. wie ein Buch der großen Wunder in Natur und Geschichte, bas oft mehr ber Neugier statt ber Erbauung bient. Aber berartige Bücher entsprachen bem Geschmack ber Zeit für bas Groteste. Das neue Zungenreben konnte eben nur 35 Gehör finden, wenn es in der Beise der älteren Prophetie geschah. Pseudonhmität, von alters in Jerael geübt, und vielleicht überhaupt eins der charafteristischen Merkmale der gesamten, im Zeichen ber Apokalpptik stehenden Schriftstellerei bes alexandrinischen Zeit= alters war daher die gegebene Form ber Apokalppsen. Durch den sich immer fester ausbildenden Kanon heiliger Schriften war festgestellt, welche Stimme in Jerael Anspruch 40 auf Autorität besaß. So bullte sich nun die neue Prophetie in den Mantel der alten und tonnte so vielleicht auch beffer bei den Machthabern, besonders den Bedrückern des judi= schen Lolkes bem Berbachte ber politischen Agitation entgehen. Gelegentlich scheut sich ber Apotalpptiker selbst nicht, in altheibnischer Daske aufzutreten: vgl. die Sibplinische Dichtung. Die Anlehnung an uralte Autoritäten war auch durch den Anspruch der 45 Apokalppfen, uralte Beisheit vorzutragen, geboten: thatsächlich stedt ja in dem apokalpptischen Mischmasch ein Stud uralter, freilich heidnischer Lehre. In Wirklichkeit find Die biblischen Namen nur Dednamen für irgend eine efoterische Jungergemeinde, die vielleicht ben biblischen Helben als Ordensheiligen verehrte. Für das Gefühl der großen Menge war der biblische Name der Garantieschein für die Wahrheit und Kirchlichkeit der Weis-50 fagung. Man beglaubigt näher ben alten Geher für die Gegenwart, indem man ihn mit einem übermenschlichen Wiffen ausstattet, ihn Wunder verrichten läßt, vor allem indem man ihm eine Reihe eklatant erfüllter Weissagungen in den Mund legt, so daß die Lefer seiner Schrift ihm auch da Glauben schenken, wo für fie felbst die Zukunft beginnt. Der Wendepunkt der in Futurform gebotenen Vergangenheitsschilderung zur wirklichen 55 Zufunftsschau ist die Gegenwart des Verfassers und für uns der Ausgangspunkt zur Bestimmung der Absassungszeit seiner Schrift. Was der Apokalyptiker vortragen will, ift bochfte Lebensweisheit. Daber tann fie nur von oben felbst stammen. Mue feine Worte und Bilder hat er selbst in der Bergudung in boberen Regionen geschaut, fie abgelesen von den bimmlischen Tafeln -- benn alles Werden und Gein ift im himmel voraus-60 bestimmt und vorausgebildet ..., er bat sie auf seinen Reisen durch Himmel, Lüfte, Erbe

und Unterwelt erlauscht, Engel haben ihm das Mitgeteilte zugeraunt und sind auch die Interpreten der Bilder und Gesichte. Auch die alte Prophetic bedient sich gelegentlich solcher Mittel, das dort gelegentliche ist aber hier die Regel; Ezechiel, Haggai und Sascharja bilden die Übergänge zu der neuen Form des Weissgagens. Der neue Prophet muß endlich nachweisen, warum gerade erst mit ihm das Ende kommt, er muß deshalb die Zeichen nennen, die sür das Nahegerücksein der Welktatasstrophe sprechen. Die Ansgabe der Gründe sür das discherige Ausgebliebensein der längst fälligen Erfüllung ist mit eine der unerläßlichen Ausgaben des Apokalyptikers. Nach dieser Seite hin können die Apokalypsen Prolongationsscheine der ausstehenden Erfüllung genannt werden, ohne damit freilich das Hauptmerkmal zu treffen. Unter Zusammenfassung der obigen Aussührungen währe staß sauptmerkmal zu treffen. Unter Zusammenfassung der obigen Aussührungen in läßt sich sagen: Apokalypsen sind in Form von Geheinmissen und unter der Maske eines derühnten Ramens der Bergangenheit gebotene Enthüllungen über die bisher ausgebliezbene, aber jest sicher bevorstehende selige Endzeit, mit der an das gegenwärtig von den Heiden geplagte Förael die ewige Herrschaft über seine Feinde und damit der desinitive Triumph des Guten über das Böse kommt. Die Apokalyptik will selbst die Nachsolgerin is der alteren Prophetie sein und ist es auch thatsächlich, sie setzt fort die ältere Verkünzber digung von dem Endgericht und der dann folgenden Heilschaft win Durchbruch zu bringen. So bildet sie zeitlich und sachlich eine Übergangsepoche. Hier konnte dann das Evangez lium einsehen mit der als seliges Geheimnis verkündeten frohen Botschaft vom Heil der 20

neuen Zeit für alle Bolter und Menschen.

4. Interesse. Unser Interesse an ben jübischen Apokalypsen kann verschieben sein. Man kann die Apokalypien vom kultur- und religionsgeschichtlichen Standpunkt aus lesen. Dann machen fie uns junächst quellenmäßig mit den religiösen, fittlichen und sonstigen Borstellungen des Spätjudentums bekannt, durch die kanonischen Schriften des AT erhalten 25 wir noch kein abschließendes Bild, die pseudepigraphische Litteratur erganzt es in vieler Sinfict. Die halbheibnischen Unterftrömungen fließen nirgende ftarter und beutlicher als sinisch. Die halvelonischen Unterströmungen stregen nitgends stattet und deutsicher als gerade hier. Das Judentum ist doch weit rezeptiver gewesen, als man früher annahm. Eine Art Rückschlag ist erst erfolgt, als die offizielle Synagoge nach den Ereignissen von 135 n. Chr. die Apokalypsen von sich schüttelte und auf das Geset von neuem sich sest= 135 n. Chr. statt aus ihren Stimmungen, lediglich vom Standdpunkt des Talmudismus aus zu beurteilen, wie nur zu häusig von jüdischer Seite her geschieht. Die Religion der älteren Synagoge ist nun aber auch der Mutterschöß der Kirche geworden. West werscht eleuken Die Strönes estennen wird sich bier vielkoch in eine gang andere Wolt werscht eleuken. Die Strönes estennen tommt, wird fich hier vielfach in eine gang andere Welt versetzt glauben. Die Stränge 35 der Entwidelung scheinen durchschnitten. Hier füllen die Pfeudepigraphen die Lude. Die ganze neutestamentliche Begriffswelt ift in der judischen Apotalpptit borbereitet; vielfach stimmt das technische Material völlig überein. Der Inhalt wird teils birett übernommen, teils vertieft, teils in sein (Vegenteil gesteigert, aber immer bleibt er die Boraus=
setzung. Die innere Berwandtschaft zwischen der urchristlichen Weltanschauung und der 40 ber Apokalppsen ließ die Christen nach jenen Schriften greifen, um sich an ihnen auf ber Erbe zu orientieren und über sie hinaus nach dem Himmel zu schauen. Das Hoffen und Sehnen der folgenden Jahrhunderte hat sich bei den Christen im wesentlichen von den Gedankentreisen der Apokalypsen befriedigt gefühlt. Worte, Bilder und Gedanken auf Kathedern, Kanzeln, in den Malereien der Dome und Paläste, in Lied und Tondichtung 45 bezeugen dem Kundigen den gewaltigen Ginfluß jener Litteratur bis ins tiefe Mittelalter, ja bis in unsere Gegenwart hinein. Die nawe driftliche Boltsfrömmigkeit von heute zehrt vielfach noch von den himmels- und Höllenvorstellungen des Spätjudentums. Je mehr bie moberne Forschung ben Zusammenhang gerabe jener apotal. Schriften mit einer für uns jum Teil untergegangenen, jum Teil burch ben glücklichen Spaten bes Archao= 50 logen und wieder entbedten altorientalischen Kulturwelt erkannt bat, desto fräftiger schließt sich ber Ring, der unsere Gegenwart mit der ältesten Bergangenheit zusammenhält. Und boch ift biefer Ring nicht etwa nur eine äußere läftige Fessel, die, wenn sie als solche

erkannt wäre, einfach von uns zerbrochen werden könnte.
Schließlich haben aber die Apokalhpsen nicht bloß unserem Ropf, sondern auch unserem Hersen noch etwas zu sagen. Der moderne Mensch mag mit überlegenem Lächeln auf das durch die Naturwissenschaft schon längst beseitigte jüdisch-christliche Himmels- und Weltbild schauen: Eins bleibt doch darin für ihn wahr: Das sichere Vertrauen auf den Sieg der Gerechtigkeit über die Bosheit, das mit Elementargewalt die meisten der jüdischen Pseudepigraphen durchtönt, sindet in der Brust jedes Widerhall, der seinen Plat so

noch nicht jenseits von Gut und Böse gefunden hat. Wir brauchen deshalb nicht blind für die Berfaffer jener Schriften Partei ju nehmen und das Gute nur bei Bracl und das Böse außerhalb zu suchen — der Nationaldunkel Jeraels geht uns nichts an — aber dahinter steht das sich Sehnen nach dem Guten, für es kämpfen, der Sünde ent= 5 sagen, ja selbst für sie leiben zu wollen: bas ist allgemein menschlich und hat bleibenden Wert, auch noch für unsere und alle folgende Zeit. Die Endzeit bringt dem Apokalpp-tiker Ruhe und Seligkeit — auch hier streisen wir die zeitliche und nationale Hülle ab: weder lockt und der judische himmel, noch schreckt und die judische hölle, aber darin wiederum wiffen wir und mit ben Apotalpptifern eins, daß wir mit ihnen nicht verzichten 10 auf die Hoffnung nach Rube und Stille für die durch die Errungenschaften und Genuffe ber Kultur unbefriedigte Menschheit. Für uns wie für jene Männer bleibt die mahre Seligkeit ein überirdisches Geschenk, das höher ist als alle Bernunft. Wir benken uns die Gefilde der Seligen in anderen Umrissen und Farben, der Geschmad wechselt, das Berlangen nach höchster Ruhe bleibt, ihm hat der Apokalpptiker in seiner Weise Ausdruck 15 gegeben. Er sett himmel und bolle in Bewegung, er will das Zeitrad schneller schwingen, bis es ganz stillesteht, das Ende kommt und der neue Weltmorgen anbricht: kindliches, phantastisches Beginnen für den, dem die Ewigkeit der Welt und die eiserne Gesemäßigteit aller Zeitläufte feststeht — und doch kennt auch er ein Ende. Wenn bei ihm der Bußruf: Zurück, ehe es zu spät ist, noch Anklang findet, so weiß er auch, daß es ein 20 Ende giebt! Behalten wir so mit den jüdischen Apokalypsen innere Fühlung, um wie viel naher muffen uns die chriftlichen fteben? Die erfteren haben auch für uns noch einen Eliasberuf.

5. Überlieferung der Texte. Die Zahl der jüdischen und christlichen Pseudepigraphen muß einst sehr groß gewesen sein. Die judische Legende läßt allein den schreibseligen 25 henoch (Slav. Henoch 23, 6. 68, 2) 366 Bucher, Die muslimische nur 30 verfassen. In ber Apotalppse Gera Esr. XIV, 46 werden von den 24 kanonischen Schriften bes AI 70 Geheinschriften unterschieden, eine runde Zahl, die später für diese Schriftgattung stereothe wurde. Warum hat sich von dieser einst so verbreiteten und beliedten Litteratur relativ nur so wenig erhalten? Mindestens zweimal ist eine schwere Krisis über sie hereingebrochen (Gunkel, Esra bei Kaupsch S. 333). Förael ist an seiner Eschatologie schließlich zu Grunde gegangen. Die national-religiöse Hospmung auf ein jüdisches Weltreich, bas den Keiden den Garaus macht, zerrann an den harten Thatsachen von 70 und 135 wie ein Traumbild. Als sich ein neues Jörael dann sammelte, war sein Stab in der Fremde die Tora Mosis. Es entsagte eine Zeit lang der messianischen Hoffnung, die es um den 85 letten Schein politischer Freiheit gebracht hatte. Die Darangabe war um so leichter, als inzwischen wie die LXX, so auch die jübisch-apokalpptische Litteratur in griechischer Ubersetzung in die Hände der jungen Christengemeinde geraten war und von ihr in driftlichem Sinne verwendet wurde. Aus biefem Grunde find die hebraischen Originale untergegangen — ein glücklicher Zufall und Entbeckertalent schenkt uns vielleicht dieses 40 oder jenes noch einmal wieder! Nicht minder schwer war die andere Krisis. Den philosophisch gebildeten griechischen Theologen blieb die vielfach den Apokalppsen als Knochen und Fleisch dienende orientalische Mythologie nicht verborgen. Man verwarf die ans Heidentum erinnernden Geheinschriften. Der Anklang und die Nachahmung, die viele davon in häretischen Kreisen gefunden hatten, begünstigten nur das Verwerfungsurteil. Eo segte der griechische Geist die Apokalppsen aus der Kirche und scheuchte sie in die entlegeneren (Vrenzen der christlichen Gemeinschaft. So wurde z. B. Abessinien ein Unterschied schlupf und Dorado für bie von dem vornehmen Zentrum verftogene niedere Litteratur, die hier nicht blos als ehrwürdige Reliquie konferviert wurde, sondern bis in unsere jungste Gegenwart hinein neue Schöftlinge trieb, wie u. a. die von Littmann (Americ. Journal 50 of Semitic languages 19, 83 ff.) veröffentlichten zwei modernen abesinischen Appfalppsen zeigen. Durch die hochtirchliche Degradation der apotalyptischen Schriften erklärt es sich, daß die griechischen Abersetungen so dunne gesät sind und nur barbarische Afterversionen ins Lateinische, Armenische, Arabische, Sprische, Roptische und Athiopische sich erhalten haben mit jum Teil recht verwildertem Terte.

6. Anordnung. Die methodische Frage der Anordnung des Stoffes liegt wie bei der Einleitung ins A oder NI. So verlockend es wäre, eine Geschichte der Pseudsepigraphen in kontinuierlicher Erzählung zu bieten, so ist es aus mancherlei Gründen auch dier geratener, über die kritischen Vorarbeiten statistisch zu berichten, die an den einzelnen Schriften vorgenommen worden sind und so die Bausteine vorzubereiten für den Wusbau einer Geschichte des Spätzudentums (s. d. A. Einleitung ins AI Bb V dieser

RG). Es bietet fich fcon in religionsgeschichtlichen Resumes Gelegenheit genug, Die Bedeutung der einzelnen Schriften für die Gesamtentwickelung des Judentums hervorzuheben. Im Anichluß an die Stoffteilung des alttestamentlichen Kanons, die im allgemeinen auch von Dillmann (in der 2. Aufl.) befolgt worden ist, läßt sich auch für die alttestament= lichen Pseudepigraphen die Gruppierung in poetische, prophetische, historische und philo= 5

sophische Pseudepigraphen einigermaßen rechtfertigen.

iI. Ursprung und Wesen ber einzelnen Schriften. A. Poetische Pseudsepigraphen.

II. Ursprung und Wesen ber einzelnen Schriften. A. Poetische Pseudsepigraphen.

1. Die Psalmen Salomoß. Zur Litteratur. a) Die griechische Uebersebung: De sa Cerda, Adversaria sacra, 1626; Fabriciuß, Cod. pseudep. I, 914 fs.; bilgenselb, ZwTh 1868, 134 fs.; bers., Messias Judaeorum, 1869; Geiger, Der Psalter Salomoß, 10 beraußgegeb. u. erstärt 1871; Frissche, Libri apocr. V. T., 1871; Pick, Presbyterian Review 1883, 775 fs.; Ryse und Jameß, Valμοί Σολομώντος, Psalms of the Pharisees commonly called the Psalms of Solomon, the text newly revised from all the Mss. edited, with introduction, english translation etc., 1891; Swete, The old Testam. in Greek III, 1894; v. Gebharbt, Valμοί Σολομώντος. Die Psalmen Salomoß zum erstenmale mit Benügung der Athoße 15 handschriften und des Cod. Casanatensis heraußgegeb. (Texte u. Unters. z. Gesch. d. altchrifts. Litt. XIII. 2) 1895. Litt. XIII, 2) 1895.

Litt. XIII, 2) 1895.

b) Uebersetungen von a: Migne, Dictionnaire des apocr. I, 1856, 939 ff.; Geiger s. a. Hilgenfeld, AwTh 1871, 383 ff.; Wellhausen, Die Pharister und Sabduster, 1874, 131 ff.; Bid s. a. Bödler, Die Apotryphen, 1891; Jacquier, L'Université Catholique XII, 1893, 97 ff.; 20 Ryle und James s. a. Rittel (Kautssch, Apotr. u. Pseudepigr. II, 1900, 127 ff.); Berles, Die Ertstrung der Psalm. Sal. (Oriental. Litteraturzeit. 5, 1902, Nr. 7—10, auch separat).

c) Historische fritische Fragen. Delitzsch, Kom. über den Psalter, 1. Aust. II, 381 f.; Geiger s. a. Carrière, De psalterio Salomonis, 1870; Wellhausen s. b. Stähelin, In 1874, 203; Lucius, Der Essenismus, 1881, 119 ff.; Pid s. a. Girbal, Essai sur les psaumes de Salomon, 1887; Ryle und James s. a. Levi, Les dix-huit bénédictions et les Psaumes de Salomon (Rev. des étud. juives XXXII, 1896, 161 ff.); Frankenberg, Die Datierung der Psalmen Salomos (Beiheste zur JatW) 1896; Behrollez, Le psautier de Sal. (Rev. de Théolet de Phil., 1899, 493 ff.); Kittel s. Windler, Jason und die Psalmen Salomos (Altor. Forsch., 2. Reihe, Bb 3, 556 ff.).

1. Der Text. Die 18 griechisch erhaltenen Psalmen Salomos (ψαλμοί [ψαλτή-ριον] Σολομώντος), die in den griechischen Bibeln mit abgeschrieben wurden, 3. B. im

Qior] Σολομώντος), die in den griechischen Bibeln mit abgeschrieben wurden, 3. B. im Cod. Alex. (wo fie einft hinter ben flement. Briefen ftanden) und in den alttestament= Log. Alex. (wo sie einst hinter den tlement. Briefen standen) und in den alttestament-lichen Kanonsverzeichnissen bald zu den Antilegomenis, bald zu den Apokryphen gezählt werden, waren lange verschollen und erfuhren erst 1626 durch den Jesuiten De la Cerda 25 ihre (aus dem Wiener Koder geflossene) editio princeps, die auch die Grundlage für die Ausgaden von Hilgenfeld 1868'9, Geiger 1871, Frissche 1871 und Bick 1883 blieb, dis sie durch die auf bessere Handschriften gestützte Ausgade von Ryle-James 1891 und Swete 1894 überholt wurde, der die abschließende von Gebhardis 1895 folgte. Auf der editio princeps ruht auch die Übersetzung Wellhausens 1874, auf 40 dem von Gebhardischen Text die Kittels 1900. Daß die Lieder ursprünglich hebrässen, aber nicht griechlich versakt, vielmehr erst für die Amere der indissen Vielkausen aber nicht griechisch, verfaßt, vielmehr erst für die 3wede der jüdischen Diaspora bezw. der Kirche ins Griechische übersetzt worden find, folgt weniger aus den vielen Hebraismen des griechischen Textes, die sich noch einigermaßen aus der Zweisprachig= feit des Berfassers erklären ließen, als vielmehr daraus, daß sie nach Art der kanoni= 45 schen Psalmen mit διάψαλμα (= 📆) 3. B. 17, 31 versehen sind, was auf Ber= wendung ber Lieber beim synagogalen Gottesbienste weist, und gang besonders aus ben jahlreichen, namentlich von Wellhausen, Ryle-James und Perles 1902 nachgewiesenen Uebersetzungssehlern, die sich eben nur durch Zuhilfenahme eines hebr. Originals beheben lassen. Der für das genauere Verständnis der Psalmen an und für sich nötige Versuch so Frankenbergs 1896, sie ins Hebrischen zu retrovertieren, ist als mißlungen anzusehen. Bessers ware von der Verstschung der handschriftlich in Leipzig vorhandenen Rücksübersetzung Delissich zu erwarten (Kittel, S. 1:30).

2. Inhalt und Abfassungszeit. Das die Psalmen nicht auf Salomo selbst zurücksehen konnte sehn werten Rokenntworden des Inhalts nicht aussiellent fein erten Rokenntworden des Inhalts nicht aussiellent fein er

jurudgeben, konnte ichon beim ersten Bekanntwerben bes Inhalts nicht zweifelhaft fein. 55 Bon ben beiden Möglichkeiten, daß die Lieder auf Salomo beztv. in seinem Namen gebichtet, ober erst nachträglich ihm zugeschrieben seien, ift bie lettere wahrscheinlicher, ba ber Text nirgends einen hinweis auf Salomo enthält. Die Uberschrift "Salomo" wird sich aus dem Bedürfnis erklären, für die neue Sammlung einen berühmten Namen der klassischen Antike zu besitzen, wobei Salomo wegen 1 Kg 5, 12 allein noch in Betracht so kam, da "David" für den kanonischen Psalter bereits vergeben war. Obgleich letzterem nach Form und Inhalt nahe verwandt und wie dieser farblos, eintonig und volkstümlich,

läßt sich boch ber historische Hintergrund bes salomonischen Psalters aus ben brei konkreter gehaltenen Liebern 2, 8 und 17 erkennen, die ihrerseits mit ben meisten übrigen Liebern im wefentlichen das gleiche kulturelle, sittliche und religiöse Gepräge zeigen. Der Kern ber Sammlung stammt aus der Zeit des Sturzes der makkabäischen Herrschaft durch 5 Pompejus, dessen Ende in Üghpten dem oder den Verfassersen der Lieber bereits des kannt ist. Denn niemand anders als Pompejus ist der ärdgwaros ållotows yérovs ημῶν 17, 7 der παίων κραταιῶς . . . ἀπ' ἐσχάτου τῆς yῆς 8, 15, der Gottlose 17, 11 und Sünder, der mit dem Bidder die sesten Mauern Zerusalens berennen, Heiden auf den Altar Jahwes steigen 2, 1 s., die Führer und alle Weisen in der βουλή 10 hinrichten 8, 20, die Söhne und Töchter der Stadt ins Abendland (ἐπὶ δυσμῶν) und die Obersten des Landes zum Triumph (els έμπαιγμόν) fortführen ließ 17, 12, bis ihn selbst das verdiente Schickfal in Agypten erreichte, wo sein Leichnam in den Wogen der brandigen Kuste umhertrieb 2, 26 f. Die Fürsten des Landes, die dem wider Ferusalem ziehenden Fremden freudig entgegengingen, ja selbst die Thore ber Stadt ihm öffneten, 15 8, 16 f., hernach aber als Gefangene ins Abendland geschleppt wurden 17, 12, find Aristobul II. und Syrkan II., von benen ber erstere nebst seiner Familie, darunter seine Sohne Alexander und Antigonus dem Sieger nach Rom folgen mußten. Endlich hat jest Gott das thron-räuberische 17, 8 und tempelschänderische Geschlecht der Makkabäer 8, 11 heimgesucht und mit ihnen ihren sündigen Anhang, die Weisen im Rat 8, 19, das sind die Sadduzäer. 20 Die Gegenpartei, die durch den Mund des Psalmisten ihrem Entsetzen über die Sittenlofigfeit und Gottvergeffenheit ber Stadt vor ber Ginnahme burch bie Beiben 2, 4 ff. 8, 8ff. 17, 15ff. und ihrer Freude an den bas gerechte Regiment Gottes bekundenden Strafgerichten über die Gottlosen 2, 15ff. 8, 23ff. 17, 10 Ausbruck giebt, sind bie Pharifaer, benen je langer je mehr über die weltlichen Ziele ber Mattabaer die Augen auf-25 gingen und sich hinweg von den die Legitimität in dem Beruf zum Thron und am Altar verachtenden hasmonäischen Priefterkönigen sehnstüchtig nach dem echten messianischen Rönige, bem die Beiben guchtigenden, die Bofen im eignen Bolt vertilgenden, Die Seinen aber gerecht regierenden Sohn Davids 17, 21 ff. richteten. Der vom pharifaischen Standpunkt beleuchtete Gegensat awischen Saddugaern und Pharifaern kennzeichnet auch die 30 übrigen Lieder. Jene sind die Sünder, die Menschenknechte (ανθοωπάφεσκοι) 4, 7 f., bie durch gottlose Reden die Frommen schlangengleich (die ogie) beruden 4, 9 (vgl. auch 12, 1 ff.), in ungerecht erworbenem Reichtum schwelgen 1, 4, der gröbsten Sittenlosigkeit 4, 1 ff., besonders der Unzucht frönen 2, 11. 13. 8, 8 f. und das Heiligtum entweihen 1, 8 f. Ihnen gegenüber sind die Pharisäer wie unschuldige Lämmer, (ws agria er 35 ἀκακία) 8, 23, die Heiligen Gottes (of δσιοι τοῦ θεοῦ) 8, 23, die Gerechten (δίκαιοι) 3, 3 u. ö., die Aufrichtigen 14, 1; statt Menschen dienen sie allein Gott, ihrem Könige 5, 19 u. ö., fie begnügen fich mit einem Mittelmaß (uérgior) in Gerechtigkeit erworbener Güter 5, 17, find heiter und zufrieden (εὐδοχία μετα ίλαρότητος) mit ihrem Lose 16, 12, nennen sich gern auch die Armen (πτωχός, πένης) 5, 2, 11. 10, 6. 15, 1. Ihrem 40 Haß gegen die Sadduzäer machen sie in bittersten Berwünschungen Luft 4, 7, 19 ff. 30 Haß gegen die Sadduzäer machen sie in bittersten Verwünschungen Luft 4, 7, 19 ft. Gottes beständig zu gedenken 3, 3 und ihm zu psalmieren, ist des Frommen höchste Lust 15, 2. Sind doch die Frommen Gottes erklärte Lieblinge. Gewiß: Gott ist gerecht seit Weltbeginn 8, 7. Er kennt die innersten Regungen des menschlichen Herzens 9, 3 und vergilt jedem streng nach seinem Thun. Ist auch jedem Menschen seinem Sahl und Vergilt jedem streng nach seinem Thun. Ist auch jedem Menschen seinem Wahl und Willen (ἐν ἐκλογῆ καὶ ἐξουσία τῆς ψυχῆς ημῶν) 9, 4. Den Kompejus hat Gott bestraft, weil er seinen Svinke Schmied zu sein wähnte 2, 28 ff. Aber nur seiner Knechte gedenkt Gott in Gnade 10, 4. Freilich müssen die Gerechten allezeit nach ihrer Sünde Umschau halten 3, 7, ihrer versehentlichen Sünden (ἄγνοια) durch Fasten so (κνατεία) und Kasteien (κατεινοῦν κυνκύν = ΣΕΣΤΕΣ) 3, 8 quitt zu merden suchen 50 (νηστεία) und Kasteien (ταπεινοῦν ψυχήν = 😇 💬) 3, 8 quitt zu werden suchen. Den Gerechten verwarnt Gott wie einen geliebten Gobn und Buchtigt ihn wie einen Erstgeborenen 13, 9. 18, 4. Er straft ihn insgeheim (ἐν περιστολή) 13, 8 ober schonend 13, 10. Ift body bieses Strafen überhaupt nur ein Zurechtweisen (ממנטפות = ביים) זע nennen 13, 10, das gern von den Frommen ertragen wird 3, 4. 10, 1 ff. Strauchelt 55 der Fromme, jo preift er Gottes Gerechtigfeit 3, 5, während der Gottloje bei seinem Unglud sein Leben gleich verflucht 3, 9. Fromme und Sünder tragen schon jest ein Zeichen, das den Gerrn sie leicht beim letten, die endgiltige Vergeltung bringendem Gericht sinden läßt 15, 6 ff. Nur die Gerechten erben schließlich das ewige Leben 13, 11. 14, 10, an bem bie vor bem Endgericht gestorbenen Frommen burch Auferstehung teilnehmen 3, 12. 60 15, 13, während die Sünder für ewig zu Grunde geben 3, 11. 15, 7 ff. Diese Bevorzugung

wird ben Gerechten zu teil, weil fie Abrahams Camen find 9, 9 und Gottes Namen bei ihnen wohnt 7, 6, vor allem aber weil sie in der δικαιοσύνη προσταγμάτων αὐrov wandeln 14, 2. Treuer Gesetzebienst garantiert bas am Leben bleiben, bas Gerettet= werden beim Endgericht 14, 2. Für diese verheißene Gnadenzeit 7, 10. 18, 5 möge Gott seinen Gesalbten 18, 5 ff., den rechten Davididen senden, der selbst rein von Sünde 6 17, 36 nicht auf Roß und Reiter, Gold und Silber, sondern allein auf den Herrn als auf seinen König sich verlaffend 17, 34, Jerusalem von den Beinigern fäubert, die übermütigen Sünder wie Töpfergeschirre zerschlägt und mit eisernem Szepter ihre Kraft zertrummert 17, 23 f. und über bas mit ber jubischen Diaspora vereinte heilige jubische Bolk Pf 11. 17, 26 in Jerusalem gerecht herrscht, die Heiden im Zaume haltend und sie zur Bewunderung der Herr= 10 lichkeit seines Reiches antreibend 17, 25 f. Selig, wer in jenen Tagen leben wird 18, 6! Das sind unverkennbare Züge des pharisäischen Weltbildes. Da sämtliche Lieder den gleichen hintergrund verraten und somit auch in ungefähr der gleichen Zeit entstanden sein werden, die sich nach dem Urteil der meisten neueren Forscher nach den Liedern 2. 8 und 17 als die Zeit zwischen 65—40 v. Chr. bestimmt, so sind ältere und jüngste Bersuche, die Lieder 15 auf Antiochus Epiphanes Zeit zu beziehen (Ewald, Gesch. Jör. \*IV, 92, Frankenberg, Windler, der 2, 26—29 auf Jason deutet), oder gar auf die Eroberung Jerusalems durch Ptolemäus I. im Jahre 320 (Ewald, Proph. d. A. Bundes III, 269) wenig bestechend. Un herodes zu benten (Movers, Weger und Weltes Kirchenl. 1, 340; Deligich, Kom. über ben Bsalter 'II, 381 f.; Keim, Gesch. Jesu v. Nazara I, 243), zwingt noch nichts 20 in den Liebern. Los von den Zielen der von Gott selbst dem Untergang geweihten Hasmonaer und zurud zu ben meffianischen Ibealen bes gesetzesstrengen Judentums ist bie Devise bes salomonischen Psalters. Wenn auch für die Charatteristif ber Sadduzäer nicht objektiv, sondern zu fehr vom Standpunkt der Wegner verdunkelt, ift die kleine, vielleicht nicht unversehrt erhaltene Liedersammlung doch ein sehr wichtiges Denkmal für 25 das Selbstkonterfei des dem neutestamentlichen Zeitalter nahegeruckten pharifaischen Judentums im palästinensischen Mutterland, für das als Heimat der Lieder ihr Inhalt, ihr ursprünglich hebräisches Sprachgewand und ihr liturgischer Gebrauch spricht.

2. Ob mit dem Constit. Apost. VI, 16 erwähnten Pseudepigraph 1aβίδ der bestante überschießende 151. Psalm der LXX εἰς Δανείδ . . . ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ 30 Γολιάδ oder eine größere Schrift gemeint ist, läßt sich nicht mehr entscheiden.

3. Die Sibhllinen find nach ber S. 229/230 gegebenen Begrenzung bes Stoffes hier auszuschließen. Enthalten sie boch von jubischen und driftlichen Schriftsellern bienftbar gemachte heidnische Prophetie. Es wird beshalb hier auf ben A. Sibollen, sibollinische Bucher verwiesen.

B. Prophetische Pseudepigraphen. a) Apokalppsen. 4. Der äthiopische Henoch. — Zur Litteratur. 1. Der Text. a) Die griechischen Bruchstücke: Mai, Patrum nova diblioth. II (Cod. Vat. 1809 — Hen. 89, 42—49), 1855; vgl. Gildemeister, ZdMG 1855, 621 ff. u. v. Gebhardt, Merry Archiv 2, 1872, 243. Die Syncellus-Citate (ed. Dindors), auch dei Dillmann, Das Buch Henoch 82 ff. u. Flemming-Radermacher, D. Buch Henoch 24 ff. D. Fund von Athmim: Bouriant (Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique franç. au Caire IX, 1 et 3, 1892/3), Fragments du texte grec du livre d'Énoch et de quelques écrits attribués à St. Pierre; Lods, Le livre d'Hénoch fragments grecs découverts à Akhmim publ. avec. les variantes du texte éthiopien trad. et annot., 1902; Dillmann, lleber den neugejundenen griechischen Text des Henoch-Buches (SWW 1892, 45 1039 ff. 1079 ff.); Charles, The book of Enoch, 1893, 326 ff.; Bensly, Academy, 1893 11. Febr. 130; Lods, L'évangile et l'Apocalypse de Pierre . . . avec un appendice sur les rectifications à apporter au texte grec du livre d'Hénoch 1893, 111 ff.; Smete, The old test. in Greek III 2, 1899, 789 ff.; Flemming-Radermacher (D. griech-Arifil. Schriftseller d. ersten drei Jahrhunderte, 5. Bd.), D. Buch Henoch 1901 (d. griech. Text von R.). B. Prophetische Pseudepigraphen. a) Apotalppsen. 4. Der äthiopische

b) Ein lat. Fragment: Charles a. a. C. 372 ff.; James, Texts and Studies ed. by Robinson II, 3, 1893, Apocrypha anecdota.

c) Der äthiop. Text: Laurence, Libri Enoch versio Aethiopica, 1838; Dillmann, Liber Henoch aethiopice ad 5 cod. fidem ed. c. variis lectionibus, 1851; Flemming, Das Buch Henoch, Neth. Text (II z. Geich. der altariftl. Litt. NF VII, 1) 1902.

d) Uebersehungen zu c. Laurence, The book of Enoch . . . now first translated from an ethiop. ms., 1821; Hossmann, Das Buch Henoch, 1833—38; Dillmann, Das Buch Henoch übers. 1853; Migne, Dictionnaire des apocr. I, 1856, 393 ff.; II, 1858, 223 ff.: Schode, The book of Enoch transl., 1882; Charles, The book of Enoch transl., 1893; Cramer (= Hen. 46, 1—6. 62, 1—16. 90, 5—38 in Dalman, Worte Zesu, 287 ff., 1898); 60 Beer (in Kaußsch, Apotr. und Pseudepigr. II, 1900), 217 ff.; Flemming-Radermacher, Das Buch Henoch 1901. Buch henoch 1901.

e) Bur Sprache, des Originals: Hallevi, Recherches sur la langue de la rédaction primitive du livre d'Énoch (Journ. Asiatique 1867, 352 ff.); Goldschmidt, D. Buch Henoch aus dem Acthiop. in die ursprüngliche hebr. Absassungssprache zurückübers., 1892; Wellhausen,

flissen und Borarb. VI, 1899, 241.

f) Zur Geschichte der Ueberlieserung: Außer Fabricius und Schürer s. Lawlor, Early citations from the Book of Enoch (Journal of Philology XXV, 1897, 164sf.); Hongman, The Book of Enoch in reference to the New Test. and early christ. antiquity

- Bibl. word). Juli 1898, 37 ff.).

  2. Kritische Fragen. De Sach, Journal des Savants, 1822; Hoffmann, Henoch bei 10 Ersch u. Gruber II, 5, 1829; Wieseler, D. 70 Wochen und die 63 Jahrwochen d. Daniel, 1839; Krieger, Beiträge zur Kritik und Eregese, 1845; Hofmann, Ueber die Entstehungszeit des Buches Henoch (Ibm 6, 1852, 87 ff.); Dillmann s. 1 d.; Ewald, Abhandl. über d. aftsiop. Buches Henoch (3bmG 6, 1852, 87 ff.); Dissumann f. 1 d.; Ewald, Abhandl. über d. äthiop. Buches Henoch Entstehung, Sinn und Zusammensehung, AGG 1853—55, Bb 6, 107 ff.; Beiße, Die Evangelienstrage, 1856 ff.; Köstlin, Ueber die Entstehung d. Buches Henoch sach dem äthiop. Texte (3bmG 14, 1860, 87 ff.); ders., Zwck 4, 1861, 111 ff. 422 ff.; 5, 1862, 46 ff.; ders., Eine neutestl. Entdedung u. deren Bestreitung oder die Geschichtsvission des Buches Henoch im Zusammenhang, 1862; Hilgenseld, Zwck 3, 1860, 319 ff.; 4, 1861, 212 ff.; 5, 1862, 216 ff., 15, 1872, 584 ff.; Dilmann in dieser RG XII, 308 ff.; 350 ff.; Geiger, Züd. Zeitschr, sür Bissenschaft und Leben 3, 1864/5, 196 ff.; Siesfert, Nonnulla ad apocryphi libri Henochi originem et compositionem etc., 1867; Philippi, D. Buch Henoch, sein Zeitalter und sein Berhältnis zum Zudasbriefe, 1868; Wittiden, Die Idee des Menichen, 1868; v. Gebhardt, Die Vorten des Buches Henoch und ihre Deutungen mit besonderer Müchschaft auf die Bartochba Hypothese (Merr Archiv 2, 1872, 163 ff.); Lideman, De apocalypse van Henoch en het Essenisme (Theol. Tijdschrift 1875, 261 ff.); Lideman, De apocalypse van Henoch Oictionary of christ. diogr. II, 1880, 124 ff.; Wieseler, Zur Absassum, Les apocal. juives, 1892, 28 ff. 205 ff.; Higenseld, Der Menschenson, Messigna (Zwck) 1892, 445 ff.); Dietrich, Methia, 28 ff. 205 ff.; Heiler, Le livre d'Henoch (Revue des étud. juives 27, 1893, 3 ff.); Biëchier, 30 Das Zehnstämmereich in der Geschichtsvisson des Henochbuches (Monatsschrift für Gesch. und Wiss. d. Judent., 39, 1895, 11 st.); Eerdmans, De uitdrukking "zoon des menschen" en het boek "Henoch" (Theol. Tijdschr. 1895, 49 ss.); van Manen, De zoon des menschen by Henoch (ebda. 263 ss.); Liehmann, Der Menschenschung, 1896; Clemen, Die Zusammensehung des Buches henoch u. s. w. (Theth 1898, 211 ss.); Bellhausen, Stizzen u. Borarb., 6, 1899, 35 187 ff. Bgl. auch b. Art. Enoch von Charles in Haftings u. Littmann in Singers S. 229, 24 f. genannten Wörterbüchern; Fiebig, Der Menschenschin, 1901; Gaster, The logos ebraicos in the Magical Papyrus and the book of Enoch (Journal of the Asiat. Soc. 1901, 109 sp.); Sarris, An unobserved quotation from the book of Enoch (The Expos. 1901, 194 sp.); beri., A further Note on the use of Enoch in 1 Peter (ebba. 346 ff.); van Loon, Eschato-40 logieën van den Hasmonieentijd volgens het Boek Henoch (Theol. Tijdschr. 1902, 421 ff.); Clermont : Ganneau, Mount Hermon and its God in an inedit. greek inscr. (Palestine-Explor. Fund 1903, 231 ff.).
- Das im Judasbrief V. 14 und 15 cititerte Buch Henoch 1. Uberlieferung. (= Hen. 1, 9), das bereits ganz ober stückweise dem Berfasser der Jubiläen bekannt war, 45 auch in den Testamenten der 12 Batriarchen, ferner in der Edra- und Baruchapokalppse und im Barnasbrief erwähnt wird, genoß in der alten Kirche einst großes, obgleich nie direkt kanonisches Ansehen (Fabricius I, 160 ff., Lawlor, Schurer III, 203 ff.), bis es im Abendland durch Hieronymus unter die Apotrophen gedrängt wurde, während es in der griechischen, speziell alexandrinischen Kirche noch lange sehr geschätzt blieb, wie teils 50 das durch den Byzantiner Syncellus (ca. 800) aus dem alexandrinischen Chronisten Banodorus (ca. 400) geschöpfte griechische (Fragment (= 6, 1—9, 4; 8, 4—10, 14; 15, 8—16, 1) teils und besonders der aus dem 8. Jahrhundert stammende griechische Fund (= 1, 1-32, 6), vom Jahre 1886/7 zu Akhmim in Ober-Agypten, bestätigt, um beffen Tert sich besonders Bouriant, Dillmann, Lods 1892, Charles 1893, auch abgedruckt bei 55 Swete 1899, und Radermacher 1901 bemubt haben. Seitdem galt bas Werk als verschollen, bis im 18. Jahrhundert die erfte Runde von feinem Borhandensein in Abeffinien nach Europa brang. 1773 erwarb Bruce brei Handschriften. 1838 erfolgte bie editio princeps des athiop. Textes durch Laurence, der 1821 icon die englische Ubersetzung besselben, worauf Hoffmann 1833 fußt, vorangegangen war. Die beiden Werke von 60 Dillmann, 1851 der athiop. Text und 1853 die deutsche Übersetung, der 1882 Schodde folgte, bildeten sast ein halbes Jahrhundert die Grundlage für alle Henochforschungen und find erft durch die auf befferes handschriftenmaterial gebauten Uberfetzungen von Charles 1893, Beer 1900 und Flemming 1901, der auch 1902 ben athiop. Text neu edierte, bei Seite gedrängt. Wertvolle Vorarbeiten Dillmanns für eine Neuausgabe bes athiop.

Textes sind übrigens handschriftlich vorhanden. Während niemand seit Bekanntwerden bes äthiop. Textes gezweiselt hat, daß dieser auf einen griechischen zurückgehe, den Bolkmar (ZdmG 14, 131 f.) und Philippi (D. Buch Henoch 1868, 124 ff.) überhaupt als Original ansehen wollten, ist noch nicht genügend aufgehellt, ob der griechische Text eine hebraifche oder aramaische, oder eine nach beiden Idiomen partienweise wechselnde Bor= 5 lage voraussete. Das von Goldschmidt 1892 veröffentlichte hebr. Henochbuch ist im wesentlichen eine Rudubertragung ins hebr. nach der deutschen Übersetzung Dillmanns. Sebräische Citate aus unserem Senochbuch und Barallelen bazu hat Jellinet (bet ha-Midrasch II-V) besprochen. Bu ben oben icon erwähnten griechischen Studen tommt noch hinzu der von Mai bekannt gemachte griechische Text Hen. 89, 42-49. Ein la= 10 teinisches Fragment, bas mehr ein freier Auszug als eine wirkliche Übersetzung ift, hat

der Entdeder James 1893 veröffentlicht.

2. In halt. Nach seinem jetzigen Bestande läßt sich das äthiopische Henochbuch etwa in die drei Hauptteile zerlegen: 1. eine Einleitungsrede über das nahe Weltgericht Kap. 1—5; 2. die Hauptteile Kap. 6—105, sich wieder zusammensetzend a) aus dem 15 angelologischen Buch Kap. 6—36 (Erzählungen über den Fall der Engel, ihre vorläusige und endgiltige Bestrafung 6—11; Henochs Traumgesicht über die erste und zweite Bestrafung der Engel und ihrer Kinder 12—16; Beschreibung der von Henoch in Begleitung von Engeln gemachten Reisen 17—36, in Doppelbericht 17—19 u. 20—26 vorliegend); b) dem messiologischen Buch 37—71 (die "drei Bilberreden" H.s., nämlich 38—44 die 20 b) bem messiologischen Buch 37—71 (die "drei Bilberreden" H.S., nämlich 38—44 die 20 Hierarchia coelestis; 45—57 das messionische Gericht, seine Folgen für Gerechte und Ungerechte, Person und Amt des messionischen Richters; 58—69 die Seligkeit der Gerechten im Himmel; 70 und 71 Henochs Versetung ins Paradies und Aufnahme als "Menschenschen"); o) dem astronomischen Buch 72—82 (Kalendarisches; Ausschlaften Bestondung in der Letzten Zeit infolge der Sünde der Menschen; Rücksehr Henochs 25 nach seiner irdischen Wohnung); d) dem Geschichtsbuch 83—90 (2 Traumgesichte: Hoaut das Sintslutgericht 83/4 und die Entwickelung der Geschichte Feraels von Adam die zum Kommen des messionischen Reiches 85—90 [die 70 Hirtenvision]) und e) den Paränesen 91—105 (91, 1—11 [18—19] und 93. 91, 12—17 die 10 Wochenvision; 92. 94—105 Ermahnungen u. Warnungen, Wehruse über die Sünder, Trostworte für die Frommen); 30. der Schlus 106—108 (106—107 Wunder und Leichen bei der Gehurt Nachs: 108 3. der Schluß 106-108 (106-107 Bunder und Zeichen bei der Geburt Noahs; 108 lette Mahnreden Henochs). Was das äth. Henochbuch bietet, ist eine Art philosophia naturalis atque spiritualis, eine Übersicht über die Geheimnisse aller Dinge, der seinenden und der fünftigen, in Natur und Geschichte. Zugleich erhalten wir auch Nachsrichten über das Leben und Schicksal Hohl keine Figur des hebr. Altertums ist 35 ber Träger so mannigfacher apokalpptischer Stoffe geworben als gerabe henoch. Denn schließlich foll ja all feine profunde Einficht in ben Urgrund von himmel, Erbe und Unterwelt und in die Ratsel ber Geschichte ihn als den trefffichersten Enthuller ber Endzeit bokumentieren. Das Interesse an der kommenden Weltwende, die Henoch als "Menschensohn" Kap. 70—71 gewissermaßen selbst mit herbeibringt, halt die vielen scheinbar 40 bisparaten Stoffe zusammen. Das Nachbild Enmedurantis, des babylonischen Weisen der Urzeit (vgl. Windler-Zimmern, Keilinschr. u. UI, S. 540), ist Henoch für das Spätjudentum der eigentliche Seber der Endzeit geworden und hat als judisches Borbild bein tatholischen Dante vorgearbeitet.

3. Komposition und Integrität. Was wir im athiop. Henoch besithen, sind 45 Hauptteile und Bruchstude bavon, was sich allmählich um "Henoch" fristallisiert hat. Sie und da find die Anwachsflächen und Linien und auch die Bruchstellen noch sichtbar. Auch Bestandteile ähnlicher Stoffe haben sich angesetzt. So gehören zu einem dem Auch Bestandseile ähnlicher Stoffe haben sich angesetzt. So gehören zu einem dem "Henoch" in mancher Hinsicht verwandten Noahkreise die Kap. 6—11 (vgl. 10, 1), 60 (vgl. 60, 8), 65—69, 25 (vgl. 65, 1), 106—107; vielleicht auch 39, 1. 2°, 54, 7—55, 2. 50 Jn Kap. 6—11 sind zwei Erzählungsgruppen verschmolzen, die nicht intakt sind (Beer 225). Das andere gehört der Hauptsache nach zu dem Henochkreise. Auf den doppelten Reisebericht 17—36 war oben schon ausmerksam gemacht. Es werden zum Teil die gleichen Wunderdinge beschrieben, hinsichtlich der Form unterscheiden sich beide Berichte (Köstlin, Dillmann 2. Ausl. dieser RE). Wie es scheint, lätzt sich auch für die Bilders 55 reden nach dem Doppelnamen des Wessias (der Auserwählte und der Menschn) und den beiden angeli interpretes eine Tertscheidung vornehmen. Da hei Kan 37 1 eine beiden angeli interpretes eine Textscheidung vornehmen. Da bei Kap. 37, 1 eine neue Buchüberschrift vorliegt, in der Henochs Genealogie wie die einer bisher under kannten Person bis auf Adam zurückgeführt wird, so werden die Bilderreden einst nicht bloß einen besonderen mündlichen Traditionsstoff, sondern auch ein schriftliches Ganzes w

für sich gebildet haben. Da Henoch ferner in den Bilderreden durchaus vom "Menschensohn" unterschieden ift, werden die Kap. 70 u. 71, in den H. mit ihm identifiziert wird, eine selbstständige — gegen die Christen gerichtete?? — Tradition befolgen. In dem aftronomischen Buch scheinen die Kap. 76—77 für sich zu stehen. Hinter 82, 9- 20 fehlt 5 ber Schluß. 82, 9-20 wurden besser vor 79 stehen. Da in Kap. 81 das Ende der Reisen H.s berichtet wird, läßt sich im allgemeinen sagen, daß das aftronomische Buch den Abschluß ber Reifeberichte bilden foll, womit nicht gesagt fein foll, daß diese fich durchweg organisch in jenem fortsetzen. Die Bisionen 83-90 versetzen uns in die Zeit vor ber Berheiratung Henochs zuruck. 91-105 wollen den Eindruck erwecken, letzte Ermah-10 nungen H. zu sein, wozu 108 ein Nachtrag ist. Kap. 1—5 laffen sich gut als Einleis tung zum ganzen Buch verstehen: Henoch hat den gefallenen Engeln und den durch sie verführten Menschen das Endgericht bei der Weltkatastrophe zu verkunden. So schließt sich bequem der Bericht über den Fall und die Strafe der Engel an Kap. 12—16, den der verwandte Bassus dem Noahkreis sich vorgeschoben hat. Kap. 17—82 dienen 15 bem Nachweis, wie Benoch auf Reifen über Lander, Berge und Meere, burch Simmel und Solle einen unvergleich weiten Wiffenshorizont fich aneignete, ber ihm die Perspettive für seine Zukunftsschau lieferte. Wie bei IV Edra stehen erst gegen Ende Die Beschichtsvifionen 83-90, zu benen auch eigentlich die 10 Wochenapotalppfe zu ziehen ift. Wie bei Baruch und Eera machen auch bei Genoch ben Beschluß lette Ermahnungen. Nach ber Analogie 20 von IV Esra, Baruch und Aff. Mosis, slav. Henoch follte man als sinngemäßes Finale die befinitive Entrudung Henochs (Rap. 70/71) erft zu allerlett erwarten. Jedenfalls ift es jett ein kompositioneller Miggriff, daß Benochs lette himmelfahrt bereits Kap. 70/71 erzählt ift, während sie 81, 7 erst nach Jahresfrist erfolgen soll. Haben Kap. 70 u. 71 vielleicht einen andern Bericht verdrängt? Die einzelnen noch erkennbaren Traditionen des Henoch-25 buches würden dennach sein A. aus dem Henochtreise: 1. Kap. 1—5; 2. Kap. 12—16; 3. Kap. 17—19; 4. Kap. 20—36; 5. Kap. 37—69; 6. Kap. 70 u. 71; 7. Kap. 72—82; 8. Kap. 83—84; 9. Kap. 85—90; 10. 93; 91, 12—17; 11. 91, 1—11 (18, 19); 92; 94—105; 12. 108. Davon sind Nr. 5 u. 7 nicht einheitlich. B. aus dem Noahfreise: 13. Kap. 6—11; 14. 39, 1—2°; 54, 7—55, 2°; 60; 65—69, 25; 15. 106 u. 107. Zus sammengesetz ist Nr. 13. (Uhnlich D. Hollymann, Charles, Clemen.) Auf einen historischen Geben acceibt herichtet unsere Anafalause zu Nuten der Zeitzennach wer Waltmande über Faben gereiht berichtet unsere Apokalppse ju Nugen der Zeitgenoffen ber Beltwende über S.s in Begleitung mit Engeln unternommene Reisen, feine Bistionen, lette Ermahnungen und himmelfahrt. Wie viel für die Lücken und Unordnung des jehigen Textes auf Konto ber Zwischenübersetzungen ober schon ber ursprünglichen Redaktion ber mannig-95 fachen Überlieferungen zu setzen ift, läßt sich bis jetzt nicht fagen. Ebensowenig ist Benaueres über Die litterarische Berschmelzung ber Noahstoffe mit ben Senochstoffen ju entscheiben.

4. Abfassari, A. Die Henochtraditionen. Zu den ältesten Schicken dürfte die 10 Wochenapokalppse 93, 1—14 + 91, 12—17 gehören. Da von dem Austerten der Makkader noch keine Rede ist, könnte die mündliche oder schriftliche Ausprägung dieses Abschnittes noch vor 167 v. Chr. fallen. Zeitlich am nächsten steht die 70 Hirtenvisson. Mit den "Hörnern" 90, 9 sind gewiß die Makkader gemeint. Bas ebenda u. sf. von dem einen großen Horn berichtet wird, trifft entweder auf Judas Makkadüs (Lück, Langen, Schodde, Charles), oder Johann Hyrkan (Dillmann, Ewald, Köstlin, 26 Kürer) zu, so das die Kap. 85 -90 entweder vor 160 oder in die Anssage Regerung Joh. Hyrkans (135—104) zu seinen sind siehen sehrend unser Werfasser einer der jüdischen Altstommen, mit der makkadischen Erhebung noch spunpathisser und es erst gegen Ende der Regierung Hyrkans zum Bruch der Chasidäer mit den Makkadern kam. In spätere Zeit führen die Mahnreden 91, 1—11 (18, 19). 92. 94—105. Der erbitterte Parteikamps, in dem die einen die Totenauserstehung 102 f., Sünde und Gericht leugnen 98, 7. 100, 10, das Gesch fällschen 99, 2, auf Gold und Silber vertrauen 94, 7. 97, 7 und dem Gößendienst huldigen 99, 7, während die anderen treue Anhänger des Gesches sind, tobt zwischen Sadduzäern und Pharisäern. Da der Verf. seinem Herzen Lust macht in einer Zeit, da die von ihm vertretene Sache der Pharisäer am Boden liegt, die Herrschenen den Gegner begünstigen und die bie die des Alexander Jannäus (104—78) als an die erste Konssister periode zwischen Makkadern und Pharisäern gegen Ende der Harisäern der des herrbaas zu denken daben. Un und sür sich wäre ja auch die Zeit des Herodes denkar, der ja die Pharisäer viel schlanierte; sie ist aber dadurch ausgeschlossen, dagesehen von den Bilder
60 widerspenstigen Sadduzäern kurzen Prozeß machte. Was noch, abgesehen von den Bilder-

reben, aus bem henochfreise stammt, bes. die tosmogonischen und tosmologischen Spelulationen haben ihre alteren Barallelen an gewiffen Bartien von Siob, Broverbien und Jef. Sirach und erklaren sich aus dem vielleicht durch griechische Ginfluffe und die im Unschluß an und erklären sich aus dem vielleicht durch griechsiche Einstüsse und die im Anschlüß an altorientalische Weisheit ausgekommene neuorientalische Naturphilosophie, geweckten jübischen Interesse an den Geheimnissen der oberen und unteren Welt in der Zeit des 5 Ueberganges des Früh- zum Spätzudentum. Die Eingangsrede 1—5, ferner Kap. 83—84 und der Nachtrag 108 haben den Tenor der übrigen Mahnreden. Für Kap. 108 an essenische Hertunft zu denken (Dillmann 2. Austl. d. R., Köstlin, Cornill), liegt kein des sonderer Anlaß vor. Oder ist das sich Kasteien 108, 7 etwas spezissch Essenisches? Zu den jüngeren Schickten, aber auch noch in die Zeitnähe der Mahnreden gehören die 10 Vilberreden Kap. 37—69, die im Interschied zu der in den übrigen Henochabschnitten besolgten Chronologie des samaritan. Pentateuchs der Ehronologie der LXX sich anschließen (Dillmann 2. Austl. d. Re., Welt. d.). Die hier öfter genannten Könige, die den (Dillmann 2. Aufl. d. RE., Charles u. a.). Die hier öfter genannten Könige, die den herrn ber Geister und seinen Gesalbten leugnen 48, 10 und in ber Endzeit aus ber judischen Gemeindeversammlung gestoßen werden 46, 8, die jetzt von ihnen gehindert wird 16 53, 5—6, find einheimische Könige und die mit ihnen verbundenen Mächtigen 38, 5 find eben wieder die Saddugaer. Bon einer Kollision mit dem römischen Weltreich ist keine schen wieder die Sabugaer. Bon einer Rougion mit dem tomiggen Zbetteich zu keine sichere Spur zu entbeken. Dazu stimmt, daß der seit Ez 38 traditionell gewordene letzte Angriff der widergöttlichen Weltmacht gegen Jerusalem 56, 5 ff. durch die Parther und Meder erfolgt, deren bedrohliche Haltung gegen Vorderassien in die Zeit zwischen der wurtergehenden griechisch-sprischen und der emportommenden römischen Weltmacht in Baslästina fällt. So wird man für die Bilderreden noch vor 64 v. Chr. (Köstlin, Siestlert, Dillmann 2. Aufl. b. RE. u. a.) steben bleiben und nicht bis in die Regierungszeit bes Herodes (Lude, Schurer, Baldensperger" u. a.) herabgehen. Bei der von einzelnen Forschern 3. B. Hilgenfeld, Bolfmar, König, Cornill, behaupteten driftlichen Hertunft der Bilderreden 25 bleibt das Fehlen spezifisch driftlicher Züge (3. B. Hindeutung auf die historische Berson Jefu, feinen Kreuzestod, Auferstehung u. dgl.) unbegreiflich. Der frühere Berfuch Bouffets (Jesu Predigt 106), die Menschensohnstellen als driftliche Interpolationen zu beseitigen, wäre etwa erlaubt, wenn dieser messohnstellen als driftliches Sondergut wäre. (Zu dem "Beidessohn" der jüngeren ath. Handschiften 62, 5 s. Charles u. Beer z. St.) Die 30 driftliche Hertunft des ganzen Henochbuches konnte nur and dogmatischer Besangenheit wegen des Sitats Juda 14 u. 15 (z. B. von K. v. Hofmann, Weiße und Philippi) des hauptet werden und in der unüberlegten Meinung, daß die radiate Intoleranz der Mahnseden 94—105. hel daß dem Geoner den Sals allichneiden 98 12 sir einen Christon reben 94—105, bes. bas bem Gegner ben Hals abschneiben 98, 12 für einen Christen passe! B. Uber die dem Noahkreis entlehnten Stude, die meist angelologischen und tos- 25 mologischen Inhalts sind, wird wie über die verwandten Benochabschnitte zu urteilen fein: fie find Geifteserzeugniffe des beginnenden Neujudentums, wozu nur ftimmt, daß ein Noahbuch ähnlichen Inhalts schon von den Jubilaen 10, 13. 21, 10 benützt wird. Die hier vorgetragene Ansicht über die Entstehungszeit des Henochbuches unterscheidet sich von bem u. a. von Dillmann (2. Aufl. b. RE.) und Schurer vertretenen Konfensus ber 40 meiften Forscher hauptfächlich barin, daß für die hauptmaffe, d. i. im allgem. bas Bange ohne die Bilderreden und die Roahstude, ältere und jungere Traditionen hervorzuheben versucht worden ift. Als Ort ber Entstehung wird Balaftina anzusehen sein vielleicht ber Norden, an die dortigen Berge knüpft sich u. a. die Sage von dem Fall ber Engel.

Mag auch das Wann und Wie der Endzeit in den verschiedenen Abschnitten des H. verschieden bestimmt sein, dort die Jugendzeit des makkad. Regiments das glückliche Exordium, hier das Greisenalter der gleichen Herrschaft die trübe Folie der sehnlich herbeigewünschen Endzeit sein, die hier mehr sinnlich und zeitlich, dort mehr geistig und ewig beschrieben ist, — von den ursprünglichen Lesern des ganzen Buches wurden die Differenzen übers so sehen oder umgedeutet: Das ganze Werk wurde jedenfalls verstanden als ein Nachschlages duch über alle Rätsel der Zeit und Ewigkeit. "Hende verschaften das ein Nachschlages deben über alle Rätsel der Zeit und Ewigkeit. "Hende der Apokalypsen hat eine so großartige Szwenerie und ein so dunt bewegtes Leben und Treiben darin als gerade Henoch. Der Glaube an das jüdische Weltreich ist noch ungebrochen, der Zweisel an der Heilssicherheit so der Auserwählten noch nicht erwacht — noch ist die Katastrophe, die Zerstörung Jeruzialems durch die Heiden außer dem Gesichtsteris. IV Esra ist psychologisch seiner, aber auch einseitiger; vor allem sehlt hier trop aller krampshafter Bejahung die freudige Zuversicht zu dem Heils der Endzeit, der Glaube daran ist erschüttert. Dazwischen liegt eben die mit dem Evangelium, zu dem die Zerstörung Jerusalems wie zu der Weissaung der so

altteftl. Propheten das Korrelat bildet, in das Judentum gekommene schwerfte Krisis. Aber gerade für das Evangelium ift die durchgängige Lehre der henochapotalppfe, daß bie Endzeit bas Gericht über die Damonen und bie von ihnen verführten Menschen bringt,

das fräftigfte Echo.

5. Der flavische Benoch. — Die an den Namen "Henoch" gehefteten Traditionen haben noch einmal einen litterarischen Niederschlag gefunden in dem auf ein gricchisches Original (vgl. 30, 13) zurückgehenden flavischen Henoch. Der flavische Tert war bereits 1880 von Popov und in fürzerer Recension 1884 von Novakovitsch herausgegeben, wurde aber weiteren Rreifen erft bekannt durch die englische Ubersetzung von Charles und 10 Morfill (The book of the Secrets of Enoch 1896) und die deutsche Ubersetung von Bonwetsch (D. slav. Henochb., UGG NF I, 3, 1896); vgl. auch Kozak, JprTh 18, 1892, 132 f.; Harnack, Gesch. d. altchr. Lit. I, 1893, 913 f. II, 1897, 564. Der flavische Henoch ift nicht ohne sachliche und formale Abhängigkeit von dem athiopischen entstanden: Rap. 4—21 erzählen B.s Reifen burch bie 7 himmel. 22—38 B. barf vor Gott selbst 15 treten und wird über Die Schöpfung, Die Geschichte von Abam bis Benoch und Die Sintflut belehrt. Es folgen 39-66 Lehr= und Mahnreden; Rap. 67: B.s himmelfahrt und fut belepri. Es solgen 39—66 Lehr: und Mahnreden; Kap. 67: H. Hmelsahrt und 68 ein Rücklick auf sein Leben (s. Schürer III, 209ff.; Charles in Haftings Dictionary of the Bible, I, 708ff.). Der 1. Teil entspricht dem Jtinerarium des äthiop. Henoch; zu dem Hintritt des sl. Henoch vor Gott s. äth. H. 12—16; zu 39—66 vgl. 20 die Mahn: und Lehrreden des äth. H. und zu sl. H. 67 vgl. äth. H. 70/71. Die relativ größte materiale Berührung mit dem äth. H. sindet sich im 1. Abschnitt. Die Hauptsmaße des Buches ist jüdisch, doch muß an christliche Überarbeitung gedacht werden. Da der Opferdienst 59, 1f. 61, 4. 62, 1 (Schürer) noch befteht, und 51, 4 der dreimalige tägeliche Tempskoluch empfahlen mird den mit der Abschlungszeit noch vor 70 liche Tempelbesuch empfohlen wird, so muffen wir mit der Abfassungszeit noch bor 70 25 n. Chr. stehen bleiben. Die von Charles und Bonwetsch angenommene Benützung bes flav. H. in den Testamenten der XII Patriarchen wird von Schurer, ThEZ 1896, 349 ff. und Gefch. d. jub. Boltes \*III, 213 beftritten.

6. Die himmelfahrt Mosis. — Bur Litteratur: 1. Der latein. Text u. bie Uebersepungen besselben. Geriani, Monumenta sacra et profana I, 1, 1861, 55 ff.; 30 hilgenfelb, Clementis Romani epistulae (Nov. Testam. extra canonem recept. I) 1866 und 1876; Bolfmar, Mose Prophetie und himmelfahrt u. f. w., 1867; Schmidt und Merg, Die assumptio Mosis mit Einl. u. s. w., hrögb. (Mery Archiv, 1868); Frissche, Libri apocr. 1878; Charles, The assumption of Moses Translated from the latin sixth century Ms. etc., 1897; Clemen (in Kauhsch, Apotr. und Pseudep. II, 1900, 311 s.); ders., Die Himmelsahrt des 35 Mose, 1904; Bersuch e. Rüdübers. ins Griech. von Hilgenselb, ZwTh 1868 und Messias Trad 1860

Jud. 1869.

2. Historisch Rritische &: (vgl. S. 229); Ewald, GgA 1862 und 1867; Hilgenseld, KwTh 1867; Könsch, ebda. 1868, 69, 71, 74, 80, 85; Philippi, Das Buch Henoch, 1868, 166ff.; Colani, L'Assomption de Moïse (Rev. de Théol. 1868); Carrière, Note sur le Taxo too fi.; Ediani, L'Assomption de Moise (kev. de Ineol. 1868); Carriere, Note sur le Taxo 40 de l'Assomption, ebda. 1868; Wiefeler, Die jüngst ausgefundene Ausnahme Moses u. s. w. (JdTh 1868, 622 st.); Geiger, Jüd. Zeitschr. s. Wiss. u. Leben 1868; Heidenheim, Beiträge z. besi. Versiähndnis der Ascensio Mosis (Vierteljahrschr. für deutsche und engl. theol. Forschung und Kritik 4, 1871, 63 st.); Stähelin, IdTh 1874; Lucius, Der Essenwiß 1881, 111 st.; Loeb, Le Taxo de l'Assompt. de Moise (Extr. de l'Univers israél. 35, 2); Wieseler, Gaoci 1885; Hilgenseld, ZwTh 1886, 98. 99; Cassel, Harder aus der Zeit und Schule R. Atibas, 1885; Hilgenseld, ZwTh 1886, 98. 99; Cassel, Harmageddon, 1890; Stearns, Notes on Ass. Mosis IX (Lourn of Ridl Lit. 19 53 st.) Mosis IX. (Journ. of Bibl. Lit. 19, 53 ff.).

1. Tert und Überlieferung. Eine Aνάληψις Movioéws, assumptio ober ascensio Mosis kannte man vor dem Junde Cerianis 1861 aus Origenes de prineip.

50 III, 2, 1, wonach die im Br. Jud. 9 berührte Sage vom Kampf Michaels und Satans um den Leichnam Mosis diesem Buch entlehnt ist, und aus Nachrichten anderer Kirchenväter (vgl. Schürer III, 219 ff.). Daß das von Ceriani in der Ambrosiana zu Maischen State (vgl. Schürer III), 219 ff.). land entdecte große Stud in altlateinischer Übersetzung mit der Aválnyus Mwövews ibentisch sei, folgt aus bem aus unserer Schrift stammenden Citat Gelasii Cyziceni 55 Comment. actor. conc. Nicaeni II, 18, das sich bei Ceriani 1, 14 findet. Nach Ceriani haben Hilgenfeld 1866 und 1876, Boltmar 1867, Schmidt und Merr 1868, Frissche 1871, Charles 1897 und Clemen 1900 u. 1904 die Schrift herausgegeben bezw. übersett. Eine Retroversion ins Griechische, aus dem der lateinische Text geflossen ist, gab Hilgenfeld 1868/9. Für das Original selbst ist hebräischer oder aram. Ursprung zu verso muten, die jest aber nicht sicher bewiesen.

2. In halt. Im 120. Jahre seines Lebens, 2500 Jahre nach der Schöpfung, also um die Mitte der auf 5000 Jahre berechneten Weltdauer, übergiebt Rose dem Josua

biese geheimnisvolle Schrift Kap. 1, in der er ihm den Gang der Geschichte Jöraels vom Einzug in Palästina dis zur Aufrichtung des messiansichen Reiches voraussagt (Kap. 1—10). Alsdann beruhigt Mose den über den baldigen Hingang Mosis trauernden und an seiner eignen Kraft verzagenden Josua. Istael werde zwar wegen seiner Sünden viel zu leiden haben, aber nie untergehen (Kap. 11—12). Der Schluß, der von Mosis Himmelsahrt 5 (vgl. 1, 15. 10, 11 fl.) und von dem Streit Michaels und Satans um die Leiche Mosis (11, 7. Br. Jud. 9) gehandelt haben muß, sehlt. Was die uns erhaltene Schrift bietet, ist nur das "Testament Mosis". Nun werden in den Apotryphenderzeichnissen (vgl. Schürer 221) eine diadnun Maüaéws und eine 'Aváληγις Μαϋαέως unterschieden. Das odige Citat aus den Aften des Konzils von Ricäa (— Ceriani 1, 14) nennt als Quelle 10 die 'Aváλ. M. — Die verschiedenen Titel sind nur Namen für die beiden Hälften des gleichen Werkes, von dem wir durch Ceriani dis jett nur die erste Hälfte wieder des sliechen Werkes, von dem wir durch Ceriani dis jett nur die erste Hälfte wieder des sliechen Werkes, von dem vorallyptischen Geschächtsabriß 6, 1 ff. werden unter den boshaften und das Allerheiligste schändenden Priesterkönigen des höchsten Gottes 15 (Fl. Jos., Antiq. XIV, 6, 2; Ps 110; Gen 14, 18) deutlich die Häsmonäer geschildert. Der freche König, aus nichtpriesterlichem Geschiedet, der ihnen solgt und 34 Jahre regiert, ift natürlich Gerodes der Krone Der möchtige König des Abendlandes der 6. 8f unter

3. Abfassung szeit. In dem apotalyptischen Geschichtsabriß 6, 1 ff. werden unter den boshaften und das Allerheiligste schändenden Priestertönigen des höchsten Gottes 15 (Fl. Jos., Antiq. XIV, 6, 2; Ps 110; Gen 14, 18) deutlich die Hasmonäer geschildert. Der freche König, aus nichtpriesterlichem Geschlecht, der ihnen solgt und 34 Jahre regiert, ist natürlich Herodes der Große. Der mächtige König des Abendlandes, der 6, 8 f. unter der Regierung der Söhne des Herodes mit seinen Kohorten in Palästina einrückt, einen Teil des Tempels verdennt und einige Juden kreuzigt, ist der Legat von Syrien Luin- 20 tillus Rarus als Beaustragter des Augustus (Schürer I\*, 421). Da es nun 6, 7 von den Söhnen des Herodes heißt, daß sie kürzer als ihr Bater herrschen werden, der Berfasser isdenfalls also nicht das Ende des Philippus und Antipas erlebt haben kann, da deide länger als Herodes regierten, der Zug des Barus endlich 4 v. Chr. fällt und 7, 1 "von da ab die Zeiten zu Ende gehen", so wird die Schrift bald nach dem Tode des Herodes geschrieben sein (so z. B. Ewald, Dillmann, Charles, Schürer, Clemen, Baldenssperger"). Weil der Andruch der durch mehrere lückenhafte Zeilen arg verdunkelte Schilderungen der letzten Trangsale und der Gesinnungsart der Zeitgenossen der werdenkelte Schilderungen der letzten Trangsale und der Gesinnungsart der Zeitgenossen der Schwes dazwischen sie Rapus 7 verschieden ergänzen und deuten, die Enststehungszeit der Ase, zwischen die Jahre 41—45 (Higenseld), P. W. Schmidt, Kompol. d. Issander, John 20, oder 54—64 (Schmidt und Merz), Fristse und deuten, die Enststehungszeit der Ase, zwischen die Jahre und Prieges zwischen zwischen die Jahre, die Enstschlich und Kr. 31 gewagt und K. 8—9 gehen wahrscheinlich auf die verstümmelten Zahlen in K. 7 ist zu gewagt und K. 8—9 gehen wahrscheinlich auf die verstümmelten Zahlen in K. 7 ist zu gewagt und K. 8—9 gehen wahrscheinlich auf die verstümmelten Aahlen in K. 7 ist zu gewagt und K. 8—9 gehen wahrscheinlich auf die verstümmelten Aahlen in K. 7 ist zu gewagt und

4. Geistesart des Verfassers. Der Verfasser verwirft die Hasmonäer und Herodier (K. 6), er macht aber auch den Pharisäern die heftigsten Vorwürse (K. 7). Man hat ihn für einen Essener (Schmidt und Merx, Lucius) oder Zeloten (Ewald, Dillsmann, Schürer und viele andere) gehalten — aber 2, 6. 4, 8 ist die Anerkennung der Opfer für einen Essener ganz unpassend und in der Zukunstösschau K. 10 sindet sich nichts 45 spezissisch Essenen Zeloten wiederum wäre der Levite Taxon, der K. 9 (vgl. auch 3, 11) samt seinen Zeloten wiederum wäre der Levite Taxon, der K. 9 (vgl. auch 3, 11) samt seinen Zeichen als leuchtendes Beispiel stiller Ergebung und jedes Verzichts auf persönliche Rache gerühmt wird, nicht nach seinem Geschmack. Baldensperger (S. 42) nennt ihn einen messianischen Pieitsten, Friedländer (S. 170 Unm. 2) — was ungefähr auf das Gleiche kommt — einen frommgläubigen Nationaljuden, beides so ist nicht viel verschieden von dem pharisässchen Quietisten, für den ihn Baldensperger (früher) und Charles erklären — in jeder der Zestalten kann er die Pharisäer seine Freunde nennen (vgl. Elemen zu 7, 4), er sympathisiert mit ihnen, soweit sie dem väterzlichen Gesetzt treu bleiben — er verurteilt aber zugleich ihre auch im NT Mt 23, 25; 2c 11, 39 gerügte Heuchelei und Völlerei: Elemen (S. 315) nennt ihn darum einen 55 pharisäischen Quietisten und Rigoristen. Unser Autor ist ein Gesinnungsgenosse des Verzschlieben Duietisten und Köllerei: Elemen (S. 315) nennt ihn darum einen 55 pharisäischen Quietisten und Köllerei gewichelei der macht geschlichen Luserschaft war ein Präludium sie hie Hole des Antiochus Epiphanes übernommen zu haben. Aber schon ist die Hiller von oben nah. Das disherige gottlose Regiment ist zwar ein Präludium seinen oder kieren der dann die Schlimmeres, aber dann beginnt die Herrschaft Gottes. Über all dieses seinen

Freunden die Augen zu öffnen und ein bußfertiges, demutiges und gesetestreues Israel zu kammeln, das der großen Gnadenzeit wurdig ist, ist der nabere Awed, den unser Schriftiteller verfolgt.

Eśraapofalpien. 7. IV. Eśra. — 1. Die lleberjesungen. a: Lateinijch: Habricins, Cod. pseudep. V. T. II, 1723, 173 n.: Sabatier, Bibliorum sacrorum Lat. versiones antiquae III, 1743, 1669 n.; van der Blis, Disputatio critica de Ezrae libro apocrypho vulgo quarto dicto, 1839; Bolfmar, Habb. d. Einl. i. Apotr. II, 1863; Higenield, Messias Judaeorum, 1869; Frische, Libri V. T. pseudep. selecti, 1871; Bensly, Missing fragment of the latin translation of the fourth book of Esra, 1875; Bood, Journal of Philal VIII. 1877, 2645; Bensly, Amagin. James. The fourth Book of Esra, 1875; Bood, Journal of Philal VIII. 1877, 2645; Bensly, Amagin. James. 10 Iol. VII, 1877, 264 fi.: Bensin-James, The fourth Book of Ezra, the latin version edit. from the Mss. by R. Bensly, with an introduction by M. R. James (Robinson, Texts and Studies III, 2) 1895. Sgl. dazu Bellhaufen, GgU 1896, 10 ff.

b) Enrisch: Ceriani, Monumenta sacra et profana I, 2, 1866, 99 n.; berl., Monum. etc. V, 1, 1868, 4 n. und berl., Translatio Syra Pescitto V. T. ex cod. Ambros. photolithographice II, 4, 1883, 553 n.

c) Methiopifch: Laurence, Primi Eerae libri, qui apud Vulgatam appellatur quartus, versio Aethiopica, nunc primo in medium prolata et Latine Angliceque reddita, 1820; hilgenseld, Messias Judseorum, 1869; Dislmann, Biblia V. T. aethiopica, V: libri apocryphi, 1894; Baffet, Les Apocryphes Ethiopiens trad. en franç. IX: Apocalypse d'Es-20 dras, 1899.

d) Arabisch: 1. Cellen in Whistons Primitive Christianity IV, 1711; Ewald, AGG XI, 1863; Steiner, ZwEh 1868, 426 sf. 2. Ewald a. a. D.; Steiner a. a. D. 396 sf.; Gilbemeister, Esdrae liber quartus arabice e cod. Vat. nunc primum ed. 1877.

e) Armenisch: Armen. Bibel, 1805; Ewald, Rachr. b. GGG 1865, 504 ff.; Hilgenfeld,

25 Messias, 1869; Samml. alttestl. Apotryphen, 1896.

f) Roberne Uebersesungen: Association, 1880.

f) Roberne Uebersesungen: Association, Das Buch, so in der sat. Bibel genannt wird, das 4. Buch Esdra, 1598; Rigne, Dictionnaire des Apocryphes I, 1856, 570 st.; Bostomar s. unter la; Ewald, AGG 11, 1862/3; Bissell, The Apocrypha of the A.T., 1880; Lupton (Bace's Apocrypha), 1888; Zödler, Lurzges. Komm. z. d. hl. Schriften AT, 1891; Guntel, 30 Das 4. Buch Esra (Laussch, Apotr. und Pseud. 1900, II, 331 fl.); auch separat: Der Prosente Gera 1900 phet Esra 1900.

2. Historisch: Aritisches: Corrodi, Gesch. des Chiliasmus, 1781; Gfrörer, Gesch. des Urchristentums, 1838; Hilgenseld, ZwTh 1858. 60. 63. 67. 70. 76. 86. 88; ders., Die Propheten Esra und Daniel, 1863; Bolsmar, Das 4. Buch Esra und apol. Geheimmise, 1858; Sutschmid, Die Apolalypse des Esra, ZwTh 1860 (= Gutschm., Al. Schristen II, 211 ff.); Ewald s. 1 d; Le Hir, Du IVe livre d'Esdras (Etud. didl. 1869); Bieseler, Das 4. Buch Esra nach Inhalt und Alter (ThStR 1870); Renan, L'apocalypse de l'an 97 (Revue des deux monds 1875); Rosental, 4 apolt. Bücher, 1885; Dilmann, Ueder des deux GRU 1888, 215 ff.); Robisch, Das 4. Buch Esra auf s. Quellen untersach, 1889; De Inhalten Les apocal impag 1892; Clemen, ThStR 1898; Rellaussen, Espan un Rocket. apolat. v. Sziu (Son 1000, 210 fl.); navig, Ons 4. Bug Esta auf J. Luelen untersuch, 40 1889; De Fape, Les apocal. juives, 1892; Clemen, ThSik 1898; Wellhausen, Stizen u. Borarb. VI, 1899, 215 ff.; Hilgenfelb, Noch einmal der Abler des Esta-Propheten, JwTh 1899; Preuschen, Ardaf 4. Est 9, 26 und der Montanismus, JwTh 1900; Guntel, Der Prophet Esta, Christliche Welt 14, 46 und PJ. 1900; Beit, D. Proph. Esta, Christl. Welt 14, 1087 ff.; Asmussen, Das Ablergesicht im 4. Estabuch (Montalsschr. für Gesch. und Wiss. 1901; des Judent.) 1900; Schiefer, Die religiösen und erhischen Anschaungen des 4. Estabuches, 1901; der Das Arablem der Sünde im 4. Estabu

ders., Das Problem der Sünde im 4. Esrab., 3wTh 44, 321 ff. 1. Tegt und Uberlieferung. Der Rame "Bierter Eera" ftammt aus ber lateinischen Kirche, die die kanonischen Bucher Ger und Neh als I. und II. Eera, das apokryphe Buch Eer als III. Eera, bezw. — so 3. B. in der Handschrift von Amiens — so Ger und Neh als I. Eera, 4. Eera Kap. 1—2 als II. Eera, das apotrophe Buch Eera als III. Esra, 4. Esra Kap. 3-14 als IV. Esra und 4. Esr Kap. 15-16 als V. Esra zählt. Ursprünglicher scheint die Bezeichnung Eσδρας δ προφήτης ober Eσδρα άποκάλυψις zu sein (Schürer III, 244). Erhalten ist das Buch in lateinischer, sprischer,

äthiopischer, doppelter arabischer und in armenischer Übersetzung.

Der sehr verderbte lat. Lulgartett, hinter dem NT oft gedruckt, wurde von Fabricius nach der ersten arab. Bersion, seit Sabatier 1743 bes. nach dem Cod. Sangermanensis (und nach 2 anderen lat. Cod.) 1839 von van der Blis, 1863 von Boltmar, 1869 von Hilgenfeld und 1871 von Frissche revidiert und herausgegeben. Das zwischen 7, 35 u. 36 infolge des zuerst von Gildemeister bemerkten Ausschneidens eines Blattes im Cod. so Sangerm., der fämtlichen früheren Ausgaben und auch dem Bulgärtexte zu Grunde lag, fehlende große Stud wurde 1875 von Benely nach der Handschrift von Amiens und 1877 von Wood nach der großen Bibel von Alcala veröffentlicht. Auf Grund des Cod. Sangerm. und 3 anderer Codd. hat Bensly eine neue, alle früheren Ausgaben und Ubersetzungen beseitigende Tertherstellung geliefert, die 1895 nach seinem Tobe von James veröffentlicht worden ist. Über Desiderata dieser Ausgabe s. Schürer 247. Unter dem Titel Consessio Esdrae ist das Stuck 8, 20—36 oft selbstständig übersetzt und hand-

schriftlich erhalten.

Die sprische Übersetzung ist von Ceriani 1866 lateinisch (in Hilgenfelds Messias wiederholt) und 1868 und 1883 im Urtert herausgegeben. Die äthiopische Bersion wurde 5 1820 von Laurence im Original, und in lat. und engl. Übersetzung ediert, die Prätorius für Hilgenfelds Messias berichtigte, und 1894 von Dillmann auf Grund neueren handschristlichen Materials in kritischer Ausgabe, auf der die Übersetzung Basset 1899 beruht. Von zwei voneinander unabhängigen arabischen Übersetzungen ist die eine nach einem Cod. Bodleianus 1711 von Odley ins Englische (und danach unter Steiners Beihilse von 10 Hilgenfeld ins Lateinische) übertragen und 1863 von Ewald im Original herausgegeben worden, die andere in dem arab. Auszug eines Cod. Bodleianus von Ewald, deutsch von Steiner, vollständig aber erst 1877 von Gildemeister nach einem Cod. Vat. arabisch und lat. veröffentlicht worden. Die armenische Übersetzung wurde in der armen. Bibel von 1805 gedruckt und von Petermann für Hilgenfeld ins Lateinische übersetzt. Sie ist 15 auch in die von den Mechitaristen 1896 herausgegebene Sammlung von alttestl. Apos

tropben aufgenommen.

Alle diese Übersetzungen gehen auf einen griechischen Text zurück, wie dies u. a. der Sprachcharakter besonders der lat. Übersetzung beweist. Daß aber das Griechische nicht die Originalsprache des Werkes ist, hat nach dem Vorgang Alterer und des Wellhausens 20 (Sizen und Vorard. VI, 234ff.), Gunkel (333) gezeigt, der die Varianten 8,23 testificatur des Lat. (Syr. Aoth. Ar. Arm.) und uevei ele rov alova Const. Apost. 8,7 (und Ar. aus einem der Sprundert des 4. Esta ist es ähnlich wie dem des Henden gegangen: er ist verschollen und hat sich nur in darbarischen Asterübersetzungen aus dem Griechischen fortgepslanzt. 25 Diese bekunden neben den Eitaten der Kirchenschriftseller (Schürer 244f.) die große Versbreitung und Beliebtheit des Werkes in der alten Kirche. Als prophetische Schrift geschätzt, obgleich vom offiziellen Kanon ausgeschlossen, wurde es die ins Mittelalter benützt und citiert — Columbus solgenre aus 4. Esta das Vorhandensein der neuen Welt (Vallet 23)! —, ist in der Vulgata im Anhang gedruckt und selbst in deutsche Bibels von ausgaben der Katholiken, Lutheraner und Reformierten gedrungen. Von den Übersetzungen selbst ist jedensalls Lat. am treucsten, nach ihr kommen Syr. und Ath. Ar. sußt aus einer andern, aber von der 1. griechischen beeinslußten, griechischen Übersetzungen in moderne Sprachen von Volkmar 1863, Ewald 1862/3, Zöckler 1891, Migne 1856, Vissella 1880 und Lupton 1888 sind von der Gunkelschen 1900 überwunden. Für sb die Herstellung einer kritischen Übersetzung leistet die von Hilgenselb (Messias Jud.) versuchte Rückübersetzung ins Griechische noch immer gute Dienste.

2. Inhalt. Die im Jahr 70 erfolgte Zerstörung Jerusalems 10, 21 ff. durch die Römer, die unter Edom 3, 15 f. 6, 7—10 gemeint sind, hat den zeitgeschichtlichen Anlaß zur Entstehung der Esraapokalypse gegeben. Die dem jüdischen Gemüt schier unfaßliche 40 Katastrophe durch allgemeine Erwägungen begreislicher und durch Aufrollung lichter nationaler Zukunftsbilder erträglicher zu machen, ist das Ziel, das dem Verfasser vorschwebt. Deshalb läßt er den Esra 30 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems durch die Chaldäer 3, 1. 29, die das Vorbild der durch die Römer ist, 7 Visionen empfangen, wovon die 1.—3. mehr die Spekulation, die 4.—6. mehr die Darstellung der letzten Dinge betreffen, 45 während die 7. den Schluß der Lebensgeschichte Esras und zugleich die Genesis unserer

Apotalppfe berichtet.

1.—3. Bisson (3, 1—9, 25): Jöraels gegenwärtiges Elend ist nur ein besonders schmerzliches Beispiel für die Tragit des allgemeinen Menschenloses. Seit Abams Fall ist der Hang zum Bösen dem Menschen ins Herz gelegt und seitdem sind Leiden und Tod der so Sünde Sold (3, 4 ff.). Aber Idraels Unglück ist schwerer als seine Schuld. Denn warum dürsen die Heiden, die doch nicht besser als Idraels (3, 28, 31), sondern vielmehr für Nichts geachtet sind (6, 57), Gottes auserwähltes Volk zertreten 3, 32, 5, 23 ff.? Der Berfasser verzweiselt, das Kätsel der nationalen Katastrophe zu lösen 4, 22 ff. Ist schon die Welt mit ihren Wundern dem menschlichen Verstand ein Geheimnis (4, 5 ff. 5, 36 f.), 55 um wie viel weniger kann dieser die letzten Ursprünge der Sünde und ihre Folgen, geschweige gar das Elend Idraels ergründen (4, 11, 21, 5, 34 ff.)! Besser darum, nie gesdoren sein, als Vernunft besitzen, die doch nichts nützt, und mit Bewußtsein dem Elend und Tod entgegenzutreiben (4, 12, 5, 35, 7, 64). Schließlich läßt das Bedürsnis nach Trost den Vers. doch eine Antwort sinden. Der kommende Üon bringt die Erkenntnis so

4,26. Dann wird es sich zeigen, daß Gott trot allem jetzigen Ungemach sein Bolt noch liebt 5, 33. So beschäftigt den Verf. nun lebhaft die Frage nach dem Wann des Endes. Es tritt zur bestimmten Zeit ein 5,48. Es ist nahe 4,44 ff., doch heißt es sich noch gebulden. Denn erst muß das Böse in der Welt ganz reif geworden und die Zahl der Auserwählten erfüllt sein 4,28 ff. 4,36. Gott allein, kein Christus, bringt die Endzeit 6,6, in der dann das römische Weltreich 5,3 von dem jüdischen abgelöst sein wird 6,9. Allerlei schreckhafte Zeichen am Himmel und auf Erden und mancherlei Plagen der Menschen sind die Geburtswehen des neuen Weltalters 5, 1 ff. 6,21 ff. 9, 3. Nur wenige werden seine Segnungen genießen 7,45 ff. Denn die ganze Welt liegt im Argen. Das rüber sließen die Thränen des Bers., es erbarmt ihn der vielen Beruteilten. Wäre es nicht auch an Gott, seinen Geschöpsen zu verzeihen 7, 132 ff.? Aber die Sünder haben ihr Schickla, deim Endgericht verdammt zu werden, reichlich verdient, da sie trot der ihnen von Gott verliehenen Vernunft und des ihnen geoffenbarten Geses gottlos gehandelt haben 7,72 und das letzte Gericht muß ein Gericht nicht des Erbarmens 7,33 ff., sondern der Gerechtigkeit sein; auch jede Fürbitte ist darum umsonst 7, 102 ff. Während er in surchtdaren Farben die siebensache Gewissenschaft sor seinen Bildern graut, so daß er nicht mehr daran zu denken wünscht (9, 13), wird ihm selbst die tröstliche Verzeheitung zu teil, daß er zu den Geretteten gehöre 8, 47 ff., deren siebensache Freuden nach

20 ihrem Hinscheiden unbeschreiblich find 7, 91-99.

In der 4. Bistion (9, 26-10, 59) wird Edra durch das um ihren in der Hochzeitsnacht verftorbenen Sohn klagende Beib, das sich plötlich in eine wieder erbaute Stadt verwandelt, darüber belehrt, daß die Trauerzeit Zions bald vorüber und Jerusalem dann wieder gebaut sein werde. In dem 5. Gesicht (10, 60—12, 50) sieht Eera einen Adler 25 mit 12 Flügeln, 3 häuptern und 8 kleinen Gegenflügeln aus dem Dleere steigen und über die Erde fliegen. Nachdem die 12 Flügel und 6 Gegenflügel geherrscht haben und verschwunden sind und nur noch 1 Ablerhaupt und 2 Gegenflügel übrig sind, verkündet ein mit Gebrüll aus dem Wald stürzender Löwe dem Abler das Gericht, das ihm den Garaus macht. Bahrend ber Lowe biefe Worte an den Abler richtet, verschwand bas 30 lette Haupt, dem auch die beiden letten Gegenflügel rasch folgen. Nach der zugefügten Deutung ist der Abler das lette der 4 Weltreiche von Da 7 und der Löwe der Löwe aus Juda ober ber Christus, der die Weltmacht bricht. In der 6. Bision (13, 1-58) führt ein Sturm aus dem Meere einen Menschen herauf, der mit den Wolken des himmels fliegt. Als sich viele Menschen jum Rampf wider ihn ruften, fliegt er auf einen 35 großen Berg und verbrennt seine Feinde durch den Feuerhauch seines Mundes; alsdann schart sich ein anderes friedliches Heer um ihn. Nach der folgenden Deutung ist der Mann aus dem Meere Gottes Sohn, der Welterlöser, der seine Feinde durch sein Wort vertilgt und die verlorenen 10 Stämme und die aus dem übrigen Gebiete Jeraels rettet. In der 7. Bission erhält Esra den Auftrag, das Bolk zu belehren und sich auf sein Ende 40 vorzubereiten, da er von der Erde entrückt werden soll. Auch soll er durch 5 Männer 40 Tage niederschreiben lassen, was ihnen befohlen wird. So wurden 94 Bücher geschrieben, das find die 24 kanonischen (an Stelle der verbrannten Thora [4, 23. 14, 21], ju ber überhaupt alle Schriften bes Ranons gezählt find) und 70 Beheimschriften. Allsbann wurde Egra, der "Schreiber ber Wiffenschaft des Höchsten" entrudt 14, 49-50. 3. Charafter. Wie in älteren Apotalypfen werden auch die unseren Berfaffer beunruhigenden Fragen und Bilder im Ziviegespräch von einem Engel beantwortet und Hier thut es Uriel. Wie weit die bisweilen von schwungvollen Natur- und Berichteschilberungen 7, 39 ff. 9, 3, kurzen Sinnsprüchen 8, 46. 9, 15 u. ö. und anmutigen, an die Parabeln in Evangelium und Talmud erinnernden Legenden (9, 38ff.) angenehm interludierten Lissonen bloße rednerische Einkleidungen, oder wirkliche Erlednisse interludierten Lissonen bloße rednerische Einkleidungen, oder wirkliche Erlednisse sind läßt sich im einzelnen nicht genauer feststellen — die litterargeschichtlichen Beziehungen der einzelnen Apokalypsen zueinander und zu den übrigen zeitgenössischen ist.-jüdischen und fremden Schriften sind uns noch zu unbekannt, noch weniger wissen wir von der Geschichte der bloß in mündlicher Tradition weiter wuchernden herrenlosen Stosse, 55 die von dem oder jenem Apokalpptiker beschlagnahmt wurden oder in den Gemeinbesit vieler übergingen. Aber im allgemeinen wird man auch Esra zu den patriotischen Bisionären rechnen können, wie sie spontan ein wichtiges geschichtliches Ereignis, besonders eine wie die über Israel im Jahre 70 n. Chr. hereingebrochene nationale Ratastrophe hervorzubringen pflegt. Das auf Rommando in Bergudung Fallen, bem 7tägiges Faften 5, 20 ff. 60 5, 35 ff. over Arautereffen 9, 26 ff. 12, 51 ff. voraufgeht, erinnert freilich start an die

bandwerksmäßige Kunst der Prophetenjünger zur Zeit Sauls. Obgleich die Wut gegen die Feines Bolkes weniger hoch als bei andern kontemporaren patriotischen Sehern des Judentums emporschäumt (vgl. 7, 81 ff.), so ist doch auch Esra durch die Ereignisse von 70 von dem phantastischen jüdischen Hochmute noch nicht kuriert. Um der Juden willen ist die Welt geschäffen und darum müssen sie auch ihre Herrer. Um der Juden willen ist die Kekaschen zu der Eiebe Gottes zu seinem Volke — ist sie jest scheindar unterbrochen, so wird sie in der Endzeit um so kärker sein: sie zeigt sich darin, daß nach dem Bankerott des Römerreiches die jüdische Weltära beginnt — wie ties steht doch dieser Phantastische Träumer von politischer Erohmacht des Judentums unter einem Amos! Jeremia auf den Trümern Jerusalems bleibt sür alle Zeiten eine rührende und erschütz so ternde Gestalt — Pseudo-Esra in gleicher Umgedung würde der Künstler uns hauptsächlich als einen Jussians vor Augen zu malen haben und ihn so nur momentweise unserer herzlichen Teilnahme empsehlen können. So ost sich auch Esra und Paulus in ihren religiösen Spelulationen miteinander derühren, beide z. B. von der Verdertscheit der menschlichen Natur und der Ohnmacht des Gesetzes reden, auch auf die Heiden Rücksich ihrennen (Gunkel 342/3), so darf doch nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanten und Interessen derwindet die doss nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanten und Interessen derwindet die doss nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanten und Interessen derwindet die doss nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanten und Interessen derwindet die doss nicht übersehen werden, daß im Centrum der Gedanten und Interessen derwindet die doss nicht übersehen seine Butus der Sudentums wird das durch das Undermidgen, sich slebst aus der Gewalt der Süden Weltzen der Sudentung zu ber Gemalt der Süden Weltzen der eine Propheten wieder ausgeweisten Gründer Gründer Bründen Bründen wieder wellesten der Kinder Bründen das der Freudigkeit der ihm wieders zest

ander Sprace an esoterische Bolkskreise des Judentums sich wendet 14, 46.

4. Abfassung zerusalems durch die Kömer im Jahre 70. Pseudoesta hat das Ereignis selbst erlebt 5, 35. 10, 48. Wie viele Jahre später er zur Feder griff in der schreik delbst erledt 5, 35. 10, 48. Wie viele Jahre später er zur Feder griff in der sicheren Erwartung der baldigen Aussignung der Römerhertschaft, läßt sich leider trot der mancherlei, für uns aber dunsten, zeitgeschicklichen Hinneise nicht erraten. Unter der "Spreu so apokalyptischer Teratologie" 5, 1—12 will Wellhaufen (Stizzen VI, 247) in 5, 6 einen versteckten Fingerzeig auf das neronische Gepenst und in 5, 8 auf den Ausdruch des Lesub im Jahre 79 sehen — das ist an sich möglich — aber mit dem gleichen Recht sinden Guntel (S. 343) und Baldensperger (S. 48) hier feine Zeichen der Zeit, sondern allzemeine apokalyptische Erwartungen. Auf jeden Fall ist die Schrift nicht unter dem sonnittelbaren Eindruck der Katastrophe versaßt; zu der selbstquälerischen Erörterung des Ereignisse gehörte schon ein längeres Anhalten des nationalen Unglückes. Wäre auf 3, 1 ein sicherer Berlaß, so würde die Schrift 3 Dezennien nach der Einnahme Jerusalens abgesaßt sein. Auf dies Zeit führt auch die Ablervisson Kap. 11—12. So schwierig auch im einzelnen die Deutung ist, so steher auf das römische Weltreich ist. Bon den beiden anderen Erstärungen, wonach der Abler das römische Weltreich ist. Bon den beiden anderen Erstärungen, wonach der Abler das römische Reich von Komulus dis Schar (Laurence, van der Bliß, Lücke'), oder auf das ptolemäisch-seletuzidische Reich nehrt Estige ist Gifar (Kaurence, van der Bliß, Lücke'), oder auf das römische Weltreich ist. Bon den beiden anderen Erstärungen, wonach der Abler das römische Beitreich ist. Bon den beiden anderen Erstärungen, wonach der Keich erste daran, das die römische Beich erbeich nehrt Gägar (Kilgenseld) zu deuten sei, scheiter die erste daran, das die Weich erste stige ist der Mittel des Keichs beziehen sich der erste daran, das son der ersten derric

weisen. Gfrorer, Dillmann (1. Aufl. biefer RE), Wiefeler, Schurer, Guntel u. a. verfteben unter ben 12 Flügeln: Cafar, Augustus, Tiberius, Raligula, Claubius, Rero, Galba, Otho, Bitellius, Binder, Rimphibius, Bifo, muffen also bereits bekanntere Ufurpatoren, bie man erft bei ben Nebenfedern erwarten follte, beschlagnahmen, um die 3wölfzahl ju 5 erhalten. Unter biefen Umftanden haben Renan, Dillmann (2. Aufl. biefer RE. und bann bestimmt 1888), Clemen und Wellhaufen die ansprechende Bermutung Bolkmars erneuert, die Flügel und Febern nicht einzeln — der Abler fliegt doch nicht mit einem Flügel! — sondern paarweise zu zählen, so daß die sechs Flügel die 6 Julier, die 4 Gegensedern Galba, Otho, Vitellius und Nerva — Wellhausen zählt nur 3 Federpaare: 10 Galba, Otho, Bitellius — und die 3 Haupter die 3 Flavier: Lespasian, Titus und Domitian sind; das ist aber gegen den Wortlaut von 12, 14 und 20, der deutlich von 12 + 8 Königen redet und daher erst gesindert werden muß. Wie dem nun auch sei: nach 11, 30—35 und 12, 22—28 liegt ber Tob bes Bespasian und Titus hinter bem Bersaffer und wird das Ende Domitians 11, 35 erst von dem Auftreten des Messias 12, 2, 15 28 erwartet. Danach weist die Ablervision, worauf die Klammer 14, 17 Bezug nimmt, auf das Ende Domitians, paßt also zu 3, 1. Nach Gutschmid, der das Buch aus dem Jahre 31 v. Chr., und le Hir, der es aus dem letzten Viertel des 1. Jahrhunderts nach Chr. sein läßt, ist freilich das Ablergesicht eine jüdische oder christliche Interpolation aus dem Jahre 218 n. Chr. Die 3 Häupter seien Severus, Caracalla und Geta, boch will 20 bann besonders die Zeit der beiben ersten Unterflügel Titus und Nerva nicht zu 12, 21 paffen (Schurer 241). Auch Wellhaufen (S. 245) balt bie Ablervifion für einen Anhang. Dafür würde u. a. sprechen, daß nicht die 7tägige Borbereitungszeit wie bei der 2. 3. 4. Dafür würde u. a. sprechen, daß nicht die 7tagige Vordereitungszeit wie dei der 2. 3. 4. und 6. Bisson vorausgeht — doch fehlt diese auch dei der 1. Bisson (s. aber 6, 35) und dei der letzten. Auch dürfte die Siebenzahl der Vissonen, die durch die Ausscheidung 25 des Adlergesichtes zerstört würde, zur originalen Anlage des Buches gehören. Gegen die Versuche von Kabisch 1889 und de Fape 1892, das Buch in mehrere Quellenschriften zu zerlegen, spricht im allgemeinen die Einheitlichkeit des ganzen Kolorits (vgl. Gunkel, ThL3 1891, 5 ff. und Clemen, ThStk 1898, 237 ff.). Vielleicht führt uns aber eine durch die Gleichstung von Salathiel mit Esra 3, 1 gestützte Salathiel-Hypothese doch noch zu der Einsicht in den zusammengesetzen litterarischen Charafter unserer Apokalypse. Als Ortsands an Kolösting gedocht werden ber Abfaffung könnte wegen ber hebr. Sprache bes Originals an Balaftina gebacht werben, doch tame ebensofehr auch die Diaspora, vielleicht Rom selbst in Betracht 3, 2. 29. 5, 17. Uber bas Berhaltnis von IV. Esra zu Baruch s. bort. 8. V. und VI. Esra. Mit mancherlei Anderungen und Zusätzen versehen bürgerte

35 sich die jübische Esraapotalppse in der Kirche ein. Seit der ersten Druckausgabe der lateinischen Bibel vom 3. 1462 ist der Text bieses jubischen Werkes vorn und hinten um je 2 Kapitel christlichen Ursprungs (= 4. Esra 1 u. 2 und 4. Esra 15 u. 16) bereichert worden. Während 4. Esra 1 u. 2, in den Mff. als 2. oder 5. Buch Esra überliefert, bald vor, bald nach 4. Esra stehen, sinden sich 4. Esra 15 u. 16 bald als besonderes 40 Buch bezeichnet, bald direkt 4. Esra 3—14 fortsetzend, in allen Handschriften hinter 4. Esra. Mit Weinel (bei Hennecke, NTliche Apokr. 305 ff.) dürste angebracht sein, 4. Esra 1 u. 2 als 5. Buch Esra und 4. Esra 15 u. 16 als 6. Buch Esra von den andern "Esra"ichriften zu unterscheiden. Denn 4. Esra 1 u. 2 ist jedenfalls ein geschloffenes Ganzes für sich und 4. Esra 15 u. 16, wenn auch vielleicht von Anfang als Anhang 45 zu 4. Esra gedacht, hebt sich durch seinen Inhalt stark genug von 4. Esra 1 u. 2 und 4. Esra 3—14 ab, so daß es einen besonderen Titel verdient. — V. Esra zerlegt sich in 2 Teile. Der erste (= 1, 5-2, 9) ist eine Drohrebe gegen bas frühere Bolt Gottes, bie Juden, die wegen ihrer Undankbarkeit von Gott verstoßen werben. Der andere (= 2, 10-47) ist eine Verheißung an das jezige Bolk Gottes, die Christen, denen das so himmlische Reich gehört. Kap. 1 und 2 stehen so auf sich (Ewald, Gutschmid, Bolfmar, Weinel) und find weber mit 4. Esra 3-14, noch mit 4. Esra 15 u. 16 (Hilgenfeld, Frissche) zu verbinden. Ursprünglich griechisch geschrieben wie u. a. einzelne fteben gebliebene ins Lateinische eirfumstribierte und mit lat. Endung versehene griechische Wörter beweisen, reiht fich die die alttestamentl. Propheten ftark benützende, in träftiger Sprace 55 verfaßte, an bie Stephanusrede in UG und ben Barnabasbrief erinnernbe kleine Schrift ber polemischen Litteratur ein, die einer inneren Auseinandersetzung zwischen Rirche und Synagoge biente. Die Berwandtschaft mit Schriften wie Hermas und Märtyreratten ber Perpetua und Felicitas (vgl. die Gedanten über das Paradies und den riefengroßen Sohn Gottes 2, 43), Die Krönung ber driftl. Martyrer und die Abfaffung ber Schrift in Griechifch so empfehlen bas 3. 200 als untere Grenze für die Entstehung von Esra V. Bis zu jener

Zeit ungefähr wurde in ber abendländischen Kirche, der Heimat von Esra V, noch griechsich geschriftstellert, um jene Zeit erlischt auch das Interesse der Kirche an der Spnagoge (Weinel). — Esra VI will zeigen, den Heiben zur Drohung 15, 6—16, 35, den Christen zum Trost 16, 36—78, daß die Tage der Drangsal nahe sind. Fehlt auch der Hindels auf spezifisch Christliches, besonders auf Jesus selbst, so ergiebt sich die christliche Herbungt bon Esra VI, abgesehen von der nicht zu unterschätzenden Berührung des 2. Teils mit bem NT, daraus, "daß das Buch augenscheinlich eine Verfolgung schildert, die sich min-bestens über die ganze Ofthälfte des (römischen) Reiches erstreckt" (Weinel). Danach ist Esra VI zwischen 120-300 n. Chr., vielleicht in Kleinasien geschrieben. Handhaben zur näheren Datierung sind in unserer Schrift, auch nicht in der Erwähnung der Araber 10 und Karmanier (15, 29-30), nicht zu finden (Weinel). Wie bei einzelnen Propheten des ALS 3. B. Na die Freude an dem baldigen Gericht über die Bedrücker Jeraels, dominiert abnlich in Esra VI bas antizipierte Gefühl befriedigter Rache an ben Heiben.

9. Logos... Esbram. Eine von Tischendorf Apocal. apocr. 1866, 24 ff. unter dem Titel Λόγος και ἀποκάλυψες τοῦ άγίου Έσδοὰμ και ἀγαπητοῦ τοῦ θεοῦ 15 herausgegebene dristliche Esraapotalphse, sehr späten Datums, will die Unabwendbarkeit des göttlichen Gerichts über die Einder und die sie m Jenseits erwartenden Strasen explizieren (Dillmann, 2. Aufl. dieser RE). — Über noch weitere unter Esras Namen gehende Litteratur s. Lücke 150, Tischendorf ThStK 1851. Sprisch und deutsch ist herausgegeben eine Körrangskolunte über die Soortschet des Volum von Basthagen 2018 1886: w. gegeben eine Esraapotalppse über die Herrschaft des Jelam von Baethgen, ZatW 1886; 20 s. auch Chabot Rev. Semit. 1894; eine arab. Übers. berselben machte Gottheil, Hebraica 1888 befannt. Bgl. Schurer III, 245.

Baruchapotalypien. 10. Die sprische Baruchapotalypse. — Zur Litteratur. 1. Der Text. a) Das griech. Fragment: Grenfell u. hunt, Egypt-Explorat. Fund, Graeco-Roman Branch. The Oxyrhynchos-Papyri III, 1903, vgl. Deismann Thu 1903 25

b) Der inr. Zert: Ceriani, Monumenta sacra et profana V, 2, 1871, 113 ff.; beri., Translatio Syra Pescitto V.T. ex cod. Ambros. sec. fere VI photolithogr. 1876-83, 4. Zeil

257 si.; Der Brief an die 9½ Stämme (= Bar. 78, 1—87): Pariser Polyglotte Bd 9, Condoner Polyglotte Bd 4; Lagarde, Libri V. T. apocryphi syriace 1861, 88 si.; Bi-so blia sacra juxta versionem simplicem quae dicitur Pschitta, Mosul 1887/8; Charles s. 1c. c) Ueberse ungen von die Ceriani, Monumenta sacra et profana I, 2. 1866, 73 si.; Frissche, Libri apocr. V. T. 1871; ders., Libri V. T. pseudepigraphi 1871; Charles, The Apocalypse of Baruch translated from the Syriac etc. 1896; vgl. Schulthes, Thu3 1897, Sp. 238 si.; Rhss. (bei Kaussch, Mootr. und Pseudep. II, 1900, 402 si.).

- 2. Litterarfritisches. Langen, De apocalypsi Baruch etc., 1867; Ewald, GgM 1867, 2. Ertetuttitigies. Lingen, De apocatypsi Baruch etc., 1807; Coolin, Gya 1807, 1706 ff.; Hilgenfeld, JwTh 1869; Stähelin, JprTh 1874; Renan, L'Apocatypse de Baruch, Journal des Savants, 1877; Kneuder, Das Buch Baruch, 1879; Hilgenfeld, Die Apokathyfe bes Baruch, JwTh 1888, 257ff.; Kabijch, Die Quellen der Apokathyfe Baruchs (JprTh 1892, 66 ff.); De Fape, Les apocatypses juives, 1892; Charles f. 1c; Clemen, ThStK 1898; Wellhausen, 40 Stizen und Vorarb. VI, 1899, 215 ff.; Rhsiel f. 1c. Vgl. auch die Artikel "Baruch" v. Littzmann in Singers Jewish Encycl. und Charles in Hastings Dictionary of the Bible.
- 1. Der Text. Außer dem apokryphen Buch Baruch (f. diese RE Bd I S. 640 ff.) ift unter bem Namen Baruch, bes Freundes und Gehilfen Jeremias, noch eine ganze Reihe von jubifchen und driftlichen Schriften jest befannt. Die altefte langfte und wert- 45 vollste und darum hier auch zuerst behandelte ift die von Ceriani in der Mailander Beschittho-Handschrift entbedte und von ihm 1871 und 1883 im Original, und schon 1866 in lateinischer Ubersetzung veröffentlichte fprische Apotalppse bes Baruch. Der am Schluß ftehende Brief Baruchs an die 91/2 Stämme war schon früher bekannt: er ift bereits gedruckt in der Pariser und Londoner Polyglotte, dann in genauerer Wiedergabe eines Ms. 50 des Brit. Mus. von Lagarde 1861, ferner in ber Mosuler Beschittho-Ausgabe und 1897 von Charles auf Grund weiterer Handschriften. Den ganzen lateinischen Text Cerianis hat 1871 Fritsche wiederholt. Eine neue englische, bezw. deutsche Übersetzung haben 1897 Charles und 1900 Ryssel geliefert. Der sprische Text ist aus dem Griechischen geflossen, wobon jetzt ein Fragment (= 12, 1—13, 2 + 13, 11—14, 3) durch Grenfell und Hunt 56 wieder aufgefunden worden ist. Der griechische Text selbst wird Übersetzung eines hebraischen Originals sein, obwohl ber bundige Beweis noch nicht gelungen ist, vgl. Schulthek, ThL3 1897, Sp. 238 ff. und Ryssel S. 410/11.
- 2. Inhalt. Im 25. Jahre Jechonjas verkündet Gott dem Baruch den baldigen Untersgang Jerusalems Rap. 1—5. Um folgenden Tag erscheinen die Chaldaer vor der Stadt, so betreten fie aber erft und beportieren ihre Bewohner, nachbem Engel die Tempelgeräte

geborgen und die Mauern zerstört baben 6-8. Nach siebentägigem Fasten erhält B. den Befehl, auf den Trummern Jerusalems zwecks weiterer Offenbarungen zu harren, wabrend Jeremia die Gefangenen nach Babel begleitet 9-12. Rach abermaligem siebentägigen Saften wird B. burch eine Gottesstimme belehrt, daß die jest glücklichen Beiden 5 einft bas Gericht treffen und Bojen und Guten schließlich ber Lohn ihrer Thaten zu teil werden wird. Zion ist jest verstoßen, damit schneller das Weltende kommen kann 13-20. Rach einer britten siebentägigen Fastkur wird bem B. die Ordnung der Zeiten geoffensbart: dem Ende gehen 12 Drangsalsperioden voran, worunter die ganze Erde leiden muß. Danach bricht mit der Erscheinung des Messias eine Zeit herrlicher Freuden an. Der 10 jetigen Zerstörung Jerusalems wird eine zweite folgen, die dis zum Beginne der seligen Endzeit anhalten wird 21—34. Es solgen Bisionen. Die erste von dem Wald, dem Weinstock, der Quelle und der Zeder wird auf die vier einander ablösenden Weltreiche (Babylonier, Berg, Grichteilund Von Bergeberger) wird durch den Messias beseitigt, dessen Herrschaft währen wird, so lange die Welt be-15 steht 35—46. B. fastet wieder 7 Tage, betet und erhalt dann neue Aufschlüsse über die Drangfale ber letten Zeit, die neue Leiblichkeit ber auferstandenen Gerechten und bas Enbschicksal ber Geligen und Berbammten 47-52. Die Bifion von ber aus bem Meere steigenden Bolte, die abwechselnd helle und bunkle Baffer regnet, wird von bem Engel Ramael auf die glücklichen und unglücklichen Zeiten der jüdischen Geschichte von Abam 20 an gedeutet. Das 11. dunkle Wasser ift die Zerstörung Jerusalems durch die Chaldaer, das 12. helle die Zeit des zweiten Tempels. Das lette dunkle Wasser, das schlimmer als alle früheren ist, bedeutet eine Zeit der fürchterlichsten heimsuchung. Einige Wenige, die den Schrecken entronnen sind, werden dem Messia überliefert. Der am Ende aufleuchtende Blitz ist der Messias, der die Bölker richtet und dann seine ewig währende 25 und segensreiche herrschaft antritt. B. dankt für die empfangenen Offenbarungen und wird nach letten Ermahnungen an bas Bolt angewiesen, sich nach 40 Tagen auf einen gewissen Berg zu begeben, um sich bis zur Antunft bes Messias zur hinvegnahme von der Erde zu ruften 53-76. B. ermahnt sein Bolt und schreibt auf beffen Bitte 2 Briefe an bie Brüder in ber Gefangenschaft, ben einen an die 91. Stämme Braels im affprischen, ben 20 anderen an die 21,2 Stämme Judas im babplonischen Exil. Nach Mitteilung des ersten Briefes, ben B. durch einen Abler übersendet, bricht ber sprische Text ab 77-87. Es fehlt also ber 2. Brief und ber Bericht von Baruchs Simmelfahrt.

3. Abfassungszeit. Wie IV. Esra ist auch die sprische Baruchapotalypse nach ber Zerstörung Zerusalems durch Titus geschrieben. Dafür spricht schon der Eingang: Eine 35 Katastrophe wie die durch die Chaldaer, die für den übrigens 39, 3 aus der Rolle fallenden Berfaffer nur eine angenommene Maste ift, ift über Jerufalem nur noch einmal im 3. 70 bereingebrochen. Deshalb ist die Beziehung der ganzen Apokalppse auf die Eroberung Jerusalems und die Entweihung des Tempels durch Pompejus (Friedländer 150 ff.) ausgeschlossen. Überdies wird 32, 2—4 deutlich auf die zweite Zerkörung Jerusalems hinstogewiesen, aus der Jörael von allen seinen nationalen Gütern nur seinen Gott und sein Geseh 77, 13 ff., 85, 3 in die Fremde mitnahm. Aber es ist zu fragen, ob in allen Teilen der Standpunkt nach der Kataskrophe vorherscht. In Kap. 39/40 und 69/70 schied er vor ihr zu liegen — ich sinde hier wenigstens keinen so klaren Hinveis auf des Greignist von 70 wie etwa in den eigentlichen Rissonen IV Körn 10.44 ff. 12.25 bas Creignis von 70 wie etwa in ben eigentlichen Bifionen IV. Esra 10, 44 ff. 12, 25. 45 13, 36 — und aus diesem Grunde durften mit Rabisch, de Fane und Charles (Apffel?) die Weinstock-Cedernvision Rap. 36-40 und die Wolkenvision 53-74, mit den die genannten 4 Rapitel aufs engste zusammenhängen, zu den älteren, von dem Berfasser der B.-Apotalppse unberührt gelassenen und nur im allgemeinen von den Drangsalen und Hoffnungen seiner Zeit verstandenen Traditionsstoffen zu rechnen sein, aus benen sich unsere 50 Apotalypje zusammensett. Ibre Entstehungszeit naber zu bestimmen, ift schon oft auf Grund ber jedem Lefer beider Schriften fofort einleuchtenden großen formellen und fach-lichen Berwandtschaft mit IV. Esra (vgl. Charles 170 f.) versucht worden. Der Ber-faffer der einen Apotalypse muß die andere gekannt und benütt haben. Aber wo die Priorität liegt, ist nicht zu entscheiben. Sier steht einfach Geschmackeurteil wiber Ge-55 fcmacksurteil. Ewald, Langen, Bilgenfeld, Renan, Dillmann (2. Aufl. biefer RE), Buntel u.a. treten für Priorität von IV. Cora - Schurer, Rabifch, be Fape, Charles, Clemen, Wellhausen, Ruffel u. a. für Priorität von Baruch ein. Gewiß ist nur, daß die Erörterung bes Problems ber Rataftrophe bei IV. Esra tiefer und erregter, und auch feine ganze Schrift besser geordnet ist als die B.-Apokalppse. Undere Unbaltspunkte für die Bestimto mung der Abfaffungszeit als die enge Berührung mit IV. Esra und der allgemeine hifterische Hintergrund sind nicht vorhanden. Denn die Zeitangabe 28,2, die noch Dillmann (2. Aufl. dieser ME) zur Berechnung der Entstehungszeit verwerten wollte, ist viel zu vage, um daraus Rückschlüsse zu ziehen (vgl. Ryssel z. St.). Ist der obere terminus die Zerstörung Jerusalems, so ist ein unterer durch Papias gegeben, dessen phantastische Schilderung der Fruchtbarkeit des 1000jährigen Reiches (bei Jrenäus V, 33, 3) auf 5 Ap. Bar. 29, 5 zurückgeht. Über die Henricht sie Schnick Genaueres zu sagen — nach Kap. 77 könnte man an Palästina denken — sicher ist nur, daß der Verf. ein

Bertreter des rechtgläubigen Judentums ift.

11. Die griechische Baruchapotalppse. Ob mit dem in den Apotryphen-Berzeichnissen der Stichometrie des Nicephorus und der Synopsis des Bs. Athanasius am 10 Schluß genannten Bagovy die spr. Baruchapokalppse, oder der Brief an die 9<sup>1</sup>/, Stämme gemeint ist, ist nicht zu entscheiden. Kennen wir doch jest noch außer dem Baruch ber griechischen Bibel, der in jenen Verzeichnissen zu den kannischen Büchern gerechnet ist, einige ander Baruch-Schriften. Davon sind die reliqua verborum Baruchi besser unter die historischen Pseudepigraphen (Legenden) einzureihen (s. C Nr. 35). Wohl aber 16 gehört hierher die griechische Baruchapotalypse. Origenes de princ. II, 3, 6 spricht von einem in einem besonderen Baruchbuch stehenden Bericht de septem mundis vel coelis (Schürer III, 230 unter 3). In den sprischen Baruchapotalppsen ist darüber nichts zu finden, wohl aber in der von Novakovitsch (18. Band der "Starine") 1886 bekannt gegebenen slavischen Baruchapotalppse, die 1896 von Bonwetsch (das slav. erhaltene B.-Buch, 20 Nachr. b. GGG, Heft 1) ins Deutsche übersett wurde. 1897 entbedte Butler ben griech. Text in einer Handschr. d. Brit. Mus., der dann von James (Apocrypha Anecdota Sec. Series = Texts and Studies ed. by Robinson V, 1), von einer engl. Überstehung des slav. Textes durch Morfill begleitet, herausgegeben wurde. Eine deutsche Ubersetzung nach dem griech. Texte James' giebt Rhffel (bei Kautsich, Apotr. u. Pseudep., 25 1900, II, 446 ff.) unter bem oben beibehaltenen Titel "Die griech. Bar.-Apotalppfe". Der 1900, II, 446 ft.) unter dem oben beidehaltenen Ettel "Die griech Bar.-Apotauppje". Der flavische Text ist ein Extrakt aus dem griechischen, der selbst wieder eine verkürzte Textsgestalt des dem Origenes bekannten Originals darstellt: Origenes spricht von 7 Himmeln, der griechische Text von 5, der slavische nur von 2. Der Inhalt ist kurz dieser: Baruch wird, über Jerusalems Fall weinend, damit getröstet, daß er noch andere Geheimnisse soschauen soll. Zu diesem Jweck bereist B. mit einem Engel die 5 Himmel und sieht die Wunder dasselbst. Danach kehrt er zu seinem Ausgangsort zurück. Das Ganze erinnert an die Himmelsreise, die Henoch nach dem äthiopischen und besonders nach dem slavischen Henochbuch unternimmt (Ryssel 447). Der Kern der Schrift dürste jüdisch, und die Stellen deristlichen Inhalts (2 R S 1 Velus der Meinstoch) müssen erts spätere Intervolationen so christlichen Inhalts (3. B. § 4 Jesus der Weinstock) mussen erst spätere Interpolationen 35 sein. Der terminus a quo für die Abkassungszeit ist die dem Verf. bekannte sprische B.-Apotalppse, ber term. ad quem bas Citat bes Origenes, so baß unsere Schrift bem 2. Jahrhundert angehört. Db die Umstempelung der judischen Apokalypse zu einer christlichen erst später erfolgte, ist nicht zu sagen. Über weitere B.-Schriften, die fämtlich christ-licher Hertunft sind (eine athiopische Apotalypse des Baruch über die Schickfale der Kirche, 40 besonders der äthiopischen; eine slavische "Bission des B.", verschieden von dem slavischen Text der griechischen B.-Apotalypse; eine lateinische B.-Apotalypse; das Baruckeitat in der Altercatio Simonis Judaei et Theophili Christiani 17 [Schürer III, 230 unter 4]) s. Ryssel 403/4. Während bei dem sprischen Schriftsteller Salomo von al-Basra ("Buch ber Biene" ed. Budge, Anecd. Oxon. 1886, Kap. 37) Baruch mit Zoroaster identissis 45 ziert wird, ist B. in einem gnostischen Buch (Hippolytus, Philosophumena V, 26—27 Schurer III, 230 unten ) gar ein Engel: Das alles zeugt von ber einstmaligen großen Beliebtheit und Berbreitung der "Baruch":Schriften.

12. Die Apokalypse des Elia. In der sogenannten Stichometrie des Nicephorus wird eine aus 316 Stichen bestehende Schrift Ildia noogéstov angesührt, die in dem 50 anonymen Kanonderzeichnis II. anouaddours, ebenso dei Ambrosiaster und Hieronymus eine Apokalypse, in den Constit. apost. VI, 16 und sonst einsach ein Apokryphon heißt (Schürer III, 267 st.) und nach Origenes (Com. ad Matth. 27, 9), was Hieronymus bestreitet, die jüdische Quelle sür das paulinische Citat 1 Kor 2, 9, nach Spieronymus bestreitet, die jüdische Quelle sür das paulinische Citat 1 Kor 2, 9, nach Spieronymus bestreitet, die jüdische Quelle sür das paulinische Citat 1 Kor 2, 9, nach Epiphanius haer. 42 auch sür Eph 5, 14 ist, odwohl in dem Hippolytus-Kommentar zu Daniel 55 letztere Stelle auf Zesig, bezw. dei Euthalius auf ein Apoer. Jeremiae zurückzesührt wird. Hieronymus weiß üdrigens (Com. ad Jes. 64, 4), daß ein 1 Kor 2, 9 ähnlicher Text nicht bloß in der Clia-Apokalypse, sondern auch in der Asc. Jes. (11, 31 s. Charles z. St.) steht. Eine hebrässche Eliaapokalypse, die von ihrem ersten Herausgeber in die geonässche (nachtalmudische) Zeit, von ihrem zweiten in die Mitte des 3. Jahrbunderts so

angesett wird, ist 1855 von Zellinek (Bet-ha Midrasch III, XVII, 65 ff.) und 1897 von Buttenwieser (Die hebräische Eliaapotalppse 2c.) veröffentlicht worden. Über die von Steindorff herausgegebene "Glias"apotalppfe f. unter der folgenden Nr.

13. Die Apokalppse des Zephania. Litteratur: Bouriant, Mémoires publ. 5 par les membres de la Mission archéol. franç. au Caire I, 2, 1885, 260 ff.; Stern, Die koptische Apokalppse des Sophonias (ZügSpr. 24, 1886, 115 ff.); Steindorff, Die Apokalppse des Elias, eine unbefannte Apofalypse und Bruchstüde der Sophonias-Apofal. Koptischer Text, Uebers. Glossar (Texte u. Unters. herausgeg. v. Gebhardt u. Harnack, RF II, 3, a 1899), vgl. dazu Schürer, ThEZ 1899, Rr. 1: Weinel, Reutestamentliche Apofryphen, 1904, 203 ff.

Das in der Stichometrie des Nicephorus mit 600 Stichen bedachte Werk des  $\Sigma_o$ φονίου προφήτου, das in der anonymen Kanonliste als Σ. αποκάλυψις aufgeführt wird, ist sonst nur noch dem Clemens Alexandr. (Strom. V, 11, 77) bekannt und enthält nach dem von ihm daraus mitgeteilten Bruchstud ähnlich der ascensio Jesaiae und anderen himmel- und höllenreiseschilderungen eine ftufenweise Entrudung bes Gebers 16 in die himmel, in deren fünftem er die zogwo genannten Engel schaut. Bielleicht geht aber, wie Schurer anzunehmen geneigt ist, von ber in 2 toptischen Dialetten erhaltenen Schrift mit teils sich erganzendem, teils parallelem Text, sowohl bas von Steindorff als anonyme Apotalypfe bezeichnete Stud, bas eine Reife bes Sehers in ben habes und feine Rücklehr daraus schildert, als auch das zweite, von Steindorff auf Grund des die Unter-20 schrift "Elia" tragenden letten Blattes für die alte Eliaapotalppse gehaltene Stück, das nach einer Bufpredigt von allerlei Kriegen, befonders in Agppten, dem Auftreten bes Antichrift und seiner schließlichen Überwindung durch Henoch und Elias und der Aufrichtung des 1000jährigen Reiches durch den Gesalbten vom Himmel her auf der erneuerten Erde weissagt, auf eine Sophoniasapotalppse zurück. Für die Einheit des 1. Teiles 25 (S. 1—18), von dem Steindorff das erste Blatt (in sahibischem Dialekt) mit der Unterschrift Sophonias als nicht zugehörend abtrennen will, spricht der verwandte Charakter im allgemeinen, und im befonderen, daß die Ermahnung des Engels an Sophonias (1, 12-15 des sahibischen Textes), sich tapfer ju zeigen, um ben Ankläger ju besiegen und aus bem habes zu fteigen 12, 12-15 (bes achmimischen Textes) fast wortlich 20 wiederkehrt. Somit durfte Steindorffs "anonyme Apokalppse" und sein "Sophonias" Fragment eine Cophoniasap. bilben, die mit der dem Clem. Aleg. bekannten Apokalppie irgendwie zusammenhängt. Da nun ber 2. Teil, ber von Elias in ber 3. Person spricht, trot ber Unterschrift keine Eliasapokalppse ist, so könnten beide Stücke Teile eines Berkes, nämlich einer Sophoniasapokalppse sein. Da endlich der 2. Teil wegen seiner mehrsachen 86 Reminiszenzen an das NT ein driftliches, kein jüdisches, höchstens ein im christlichen Sinn auf jüdischer Basis überarbeitetes Machwert ist und Elem. Alexandr. eine jüdische Schrift im Auge hat, so wird die jesige Gestalt ber Steindorffichen Edition, beren Inhalt im allgemeinen bem, was über bie Cophoniasapotalppfe aus Clem. Aler. bekannt ift, nicht widerspricht, junger als Clem. Alex. Zeit sein, etwa der 2. Hälfte des 3. Jahrhun-40 derts angehören, als Palmprener, die mit den Agopten bekriegenden Königen gemeint fein können, auf turze Zeit in Agppten herrschten.

14. Aus einem Apotrophon des Jeremia, hebraisch geschrieben und bei den Nazarenern gebraucht, soll nach Hieronymus (Fabricius <sup>2</sup>I, 1103 ff.; Schürer <sup>2</sup>III, 272) das Citat Mt 27, 9 stammen, das nach Origenes vielmehr in den secretis Eliae steht 45 (Schürer 3III, 268). Dillmann (2. Aufl. b. RE) hielt für wahrscheinlich, daß biefe pseudojerem. Schrift umgekehrt jenem Citat zu Liebe erdichtet worden sei. In der koptischen Bibel (Tattam, Prophetae maiores copt. 1851, I; Erman, NGGB 1880, 434; Schulte, D. kopt. Ubers. der vier großen Propheten 1892, 35 vgl. Schürer III, 272) und ebenso in der adesssinischen schulter Rlagel. und Br. Jer.) sindet sich ein angeblich da geremia zurückgehende kurze Prophetic (Dilmann, Chrest. Aeth. 1866, VIIIs.; Seiden Bie Liebe geremia Bielester und Br. Jer.) Heiber, Die äthiop. Bibelübers., 1902, 46 f.), worin Mt 27,9 vorkommt. Die sonst auch 3. B. von Epiphanius (vgl. Nr. 12) aus einer Apocal. Eliae abgeleitete Stelle Eph 5, 14 

auch aus einem Apocryphon Jeremiae stammen.

15. Unter Nr. 10 erwähnt die Stichometrie des Nicephorus (u. auch die Syn. Athanasii) ein 500 Stichen zählendes Werk Zaxaglov πατρός Ιωάννου, das in dem anonhmen Kanonsverzeichnis einfach Z. ἀποκάλυψις heißt. Die Schrift wird ein durch Le 1, 67 veranlagtes christl. Apotrophum sein, da gegen nargos Iwarrov kein Berdacht vorliegt (Schürer 3III, 265).

Unter It. 11 nennt die Stichometrie bes Nicephorus (u. auch b. Syn. Athan.)

neben Baruch noch 16. Αμβακούμ, 17. Ίεζεκιήλ και 18. Δανιήλ. Den "Habakuk" hielt Dillmann (2. Aufl. b. RE) für identisch mit griech. Daniel 14, das die Ueberschrift hielt Dillmann (2. Aufi. d. NE) jur identisch mit griech. Daniel 14, das die Lederschrift ex noodpresas Außanodu vlod Isood ex the goulos Aevi trägt. Hingegen ist nach Dillmann die Gleichseung von "Daniel" mit griech. Daniel 1 nicht angebracht, da dieses Stück, wenn besonders gezählt, unter dem Namen Swoderna gehe. Einen apolityphen 5 "Czechiel" scheinen Elemens Rom. u. Elem. Alex zu kennen (Fabricius I, 1118 st.). Ueber dem Glem. Alex. bekannten Tragiker Ezechiel s. Schürer III, 373 st.

19. Die von Syncesus I, 48 erwähnte Apokalypse Mosis, aus der nach ihm Ga 5, 6. 6, 15 entlehnt sein soll (Fabricius I, 838), hat mit den, unter dem gleichen Namen vorkommenden, Judisäen vol. Nr. 33 nichts zu thun, da diese im Gegensatz zu Ga 6, 15 10 sine Norberrschung der meacrous sind dienen wird dieses Apoktophon eine nachvaus

eine Berherrlichung der περιτομή sind, vielmehr wird dieses Apotrophon eine nachpau=

linische driftliche Schrift gewesen sein.

20. Unter 3 ift in ben anonymen Kanonsverzeichnis eine Schrift Λάμεγ genannt

(Schürer III, 264).

21. Eine 300 Stiche zählende Schrift \*Aßoaau wird unter 6 in der Sticho= 15 metrie des Nicephorus (u. bei Ps. Athan.) genannt (Schürer \*III, 263). Damit dürfte identisch sein die im Jahre 1863 gedruckte, aber ert durch die deutsche Überssetzung Bonwetschs 1897 (Stud. zur Gesch. der Theol. u. Kirche I) Nicht-Slavisten bekannt gewordene slavische Apokalypse Abrahams. Abraham wird darin zum Dank für sein Mißsallen an dem Gößendienst seines Baters Tarah von dem Engel Javel, 20 nach Belehrung über den rechten Opserdienst, auf einer Taube gen himmel geführt, wo er allerlei Ofsendarungen u. a. über die Geschichte seines Bolkes empfängt, dis er wieder zur Erde versett wird (nach Schürer \*III. 250). Das Ruch ist jüdischer er wieber zur Erbe versest wird (nach Schurer 'III, 250). Das Buch ist jubischer Herkunft, Christliches scheint sich nur in Kap. 29 zu sinden. Benützt ist das Werk in den Clement. Rekognitionen, womit ein term. ad quem seiner Entstehungszeit gegeben ist. 25 Berschieden von bieser flav. Apok. Abrahams burfte sein die nach Epiphan. haer. 39, 5 bei den gnostischen Sethianern gebrauchte ἀποκάλυψις Αβοαάμ. Über ein dem Origenes bekanntes apokryphisches Buch Abraham, das vielleicht auch Nicetas mit der inquisitio Abrahae meint, s. Schürer III, 251. Bon den bisherigen Abrahamsschriften ist endlich noch zu unterscheiden das 1892 in doppelter Recension von James (The test. of Abraham, so Texts and Studies II 2) und 1893 von Baffiljev (Anecdota Graeco-Byzant. I) in griechischem, 1897 von Craigi (Menzies Ante Nic. Christ. Library) ins Englische übersetztem Text herausgegebene Testament Abrahams, wovon auch eine slavische (herausgegeb. 1863 von Tichonrawow), rumänische (hrögb. v. Gaster, Transact. of the Soc. of Bibl. Archaeol. IX, 1887), äthiopische und arabische Übersetzung existiert. Abraham weigert sich hier trot dem Besehl Gottes zu sterben, die ihn schließlich der Tod überlistet. Kap. 10—11 (in b. 1. Rec. v. James) ist eine Bision eingelegt, ohne daß dadurch dem Ganzen der Abraham weigert sich hier 35 Charafter ber Legende genommen wurde. Das Werk burfte von einem Juden stammen, wenigstens find die v. Jam. 50 ff. angeführten driftl. Elemente nicht durchschlagend.

b) Testamente ober Vermachtnisse. Bgl. Gen 49; Dt 32. 22. Die von 40 Anastasius Sinaita (7. Jahrh.) in seiner Anagogic. contemplat. in Hexaem. Fabricius II, 83 aus einer διαθήμη των Πρωτοπλαστών angeführte Nachricht, daß Adam am 40. Tage seiner Erschaffung ins Paradies gekommen sei, steht auch Jub. 3, 9, weshalb Rönsch (Jubil. S. 274, 477) das Buch der Jubil. mit diesem testam. protoplast. gleichseten wollte, sie findet sich aber u. a. ebenso noch in dem von Malan 1882 hrögb. Book of 45

Adam and Eve I, 74/75 (vgl. Charles, Book of Jubiles 1902 at 3,9).

23. Die Testamente ber 12 Patriarchen. — Litteratur. 1. Bum Text. a) Der griechische Text: Grabe, Spicilegium patrum I, 1698, 2. Aust. 1714; Fabricius I, 1713; Gallandi, Bibliotheca veterum patrum I, 1788; Migne, Patrologia graec. II. 1857; Sinter, Testamenta XII Patriarcharum etc., 1869; bers., Test. XII patr., Appendix constaining a collation of the Roman and Patmos Mss., 1879. b) Die armen. Heberset ung gebr. in der 1896 von den Mechitarist. hrägb. Sammlung von Apost. d. AX; Combbare, On the jewish autorship of the Test. of the XII Part. (Jew. Quart. Rev. V, 1893, 375 sp.); ders., A collation of Sinker's text of the Testam. of Reuben and Simon with the old Armenian version (ebb. 8, 1896, 260 ff.); beri., A collation of Armenian texts of the Test. of Judah, 55 Dan., Jos., Benj. (ebb. 471 ff.); beri., The Testam. of Job and the Test. of the XII Patr. (ebb. 13, 1900, 111 ff.); beri., The test. of the XII Patr. Forti. (ebb. 258 ff.); Preuiden, D. arm. Ueberi. b. Test. b. 12 Batr. (3nt B. 1, 106 ff.); Bousset, Die Test. b. 12 Batr. (ebb. 141 ff. 187 ff.). Uncanonical Writings of the OT foundation Mss. of St. Lazarus, Jiseverdens, 1901, 351 ff. c) Die altilav. Ueberi. hragb. von Tichonrawow, 1863; Cojat, 60 Sucre 1802, 126; Barmetth (Cornada Meth. b. althrise Sitt I 915). d) Debridisher 3prTh 1892, 136; Bonwetsch (Harnad's Gefch. d. altdriftl. Litt. I, 915). d) Debraifch er

Text: Gaster, The hebr. text of one of the Test. of XII Patr. (Proceed. of the Soc. of Text: Gaster, The hebr. text of one of the Test. of XII Patr. (Proceed. of the Soc. of Bibl. Arch. 16, 1894, 33 ff.; vgl. Resch., Hostk 1899, 206 ff.). e) Aramäischer Text: Baß u. Arendzen, Fragm. of an Aramaic text of the Testam. of Levi (Jew. Quart. Rev. 12, 651 ff.); Bousset, Ein aram. Fragment des Test. Levi (Int B 1, 344 ff.). Ein sprisches Fragm. (Brit. Mus. Cat. of Syriac Mss. Cod. 86180) erwähnt Charles in Encyclop. Bibl. I, 241. f) Ueberset ungen zu a: Die latein. Uebers. des Grossetset mitget. von Grabe 1698; Migne, Dictionn. des Apocr. I, 1856, 854 ff.; Anonyme deutsche Uebers. Tübingen 1857; Sinster (Ante-Nic. Christ. Library XXII, 1871): Schnapp (Kaußsch, Apotr. u. Pseudepigr. II, 1900, 458 ff. Mit Berücksichtigung der armen. Uebers. IV, 24—26 u. XII, 10—26. 10 Gleichzeitig übers. Raußsch, Das Testam. Naphthalis nach dem Gasterschen Text 489 ff.).

2. Kritische Fragen. Grade s. Aibsch. Commentatio critica de Test. XII Patr.

10 Gleichzeitig übers. Rauhsch, Das Testam. Naphthalis nach dem Gasterschen Text 489 st.).

2. Kritische Fragen. Grabe f. 1a; Nissch, Commentatio critica de Test. XII Patr., 1810; Bieseler, D. 70 Bochen 2c., 1839, 226 st.; Dorner, Entwicklungsgesch. d. Lehre von d. Berson Christi I., 254 st.; Ritschl, D. Entstehung d. altsath. Kirche 1. Aust. 1851, 2. Aust. 1857, 172 st.; Kauser, D. Testamente der 12 Katr. (Beitr. 3. d. theol. Wissensch., hrsgb. v. Kunig u. 15 Reuß) 3, 1851, 107 st.); Borstmann, Disquisitio de Test. XII Patr. Origine et pretio, 1857; Hilgenseld, ZwTh 1858, 395 st.; 1871, 302 st.; van Hengel, De Testamenten der XII Patriarchen (Godgeleerte Bijdragen 1860); Sinker f. 1a; Geiger, Jüd. Istsch. Wissen, 1869 u. 1871; Schnapp, Die Testamente d. 12 Katriarchen unters., 1884; Bick, The Test. of the XII Patr. (Luther. Rev. 1885); Basson, De testamenten der XII Patr. (Theol. Studiën 20 1886); Kohler, Jew. Quart. Rev. 5, 1893; Bousset s. 1 b u. e. Bgl. a. d. U. in d. Wörterbb. von Chepne-Black, Hafting (Charles) u. Sinaer. von Chenne-Blad, Hafting (Charles) u. Singer.

1. Überlieferung. Drigenes citiert (in Josuam hom. XV, 6) ein testamentum duodecim patriarcharum (Schürer 3III, 260). In der Stichometrie des Nicephorus, der Spnopsis Athanasii und in dem Montfauconschen Kanonsverzeichnis werden die ber Sphoppis Athanasis und in dem Montfauconschen Kanonsverzeichnis werden die Inargiágxai zu den Apokrophen gezählt. Erhalten ist dieses Werk in griechischem Text, der 1698, in 2. Aust. 1714, von Grade herausgegeben wurde. Grades Text wiederholen Fabricius 1713, Gallandi 1788 und Migne 1857. 1869 gab Sinker einen sorgkältigen Abdruck der Cambridger Handschrift mit Barianten der Oxforder, 1879 ließ derselbe Nachstäge aus den zwei anderen griech. Handschriften folgen. Eine kritische Ausgabe ist von 30 Charles (Book of Judilees 1902, LXXII) zu erwarten. Die altslavische Übersetzung ist 1863 von Tickarramann veröffentlicht warden. Die armenische Übersetzung ist 1896 ift 1863 von Tichonrawow veröffentlicht worden. Die armenische Übersetzung ist 1896 gedruckt, 1893, 1896 und 1900 von Compbeare, 1900 auch von Preuschen und Bouffet auf ihren tertkritischen Wert untersucht worden. Die Cambridger Handschift bes griech. Textes wurde schon im 13. Jahrhundert von Robert Groffeteste, Bischof von Lincoln, ins La-25 teinische übersetzt und seit dem 16. Jahrhundert öfter gedruckt. Neuere Übersetzungen lieserten Migne 1856, ein Anonymus 1857, Sinker 1871, die erste kritische, wenn auch

noch viel zu wünschen übrig lassende, Schnapp 1900. 2. Inhalt. Das Werk ist so angelegt, daß die 12 Jakobsöhne der Reihe nach kurz vor ihrem Ende ihren Nachkommen ihre teils rühmliche, teils unrühmliche Lebensgeschichte 40 als Spiegel vorhalten, indem sie sie vor dem Laster des Uhnherrn warnen und ihnen seine Tugend als Strebeziel hinstellen. So warnt z. B. Ruben in Erinnerung an seine an Bilha begangene Schandthat vor Unteuschheit und Simeon vor bem Reid, ber ibn einst gegen Joseph erfüllte; oder so ermahnt Juda ju ber im Kampf gegen die Seiben bewiesenen Tapferteit und Iffachar zu ber in feinem gangen Leben bezeugten Bergenseinfalt. 45 Auch werden Gesichte und Voraussagen der Zukunft gegeben. Allen Abschiedereden gemeinsam ist die Einschärfung der Treue gegen das Gesetz und der Unterwerfung unter Levi und Juda als der geiftlichen und weltlichen Führerstämme; der Abfall von beiden bringt das Unheil herbei: Rub. 6, Sim. 5, Lev. 2, Juda 21, Islach. 5, Dan. 5, Napht. 5, Gad 8, Jos. 19. Nur bei Sebulon, Asser und Benjamin fehlen Worte über 50 Levi und Juda. Dafür lesen wir bei Seb. 9 und Ass. Warnungen vor Zerspaltung. Enblich enthalten fantliche Reben mehr ober minder beutliche, von Schnapp freilich bie und ba in zu großem Umfang angenommene hinweise auf bas Erlösungewert Christi, Benj. 11 spielt beutlich auf ben großen Beidenapostel Baulus an.

3. Herkunft und 3 wed. Nichteinheitlichkeit. Wegen dieser augenscheinlich 55 einen Christen verratenden Stellen hat man seit 3. Nitsch 1810 lange Zeit das ganze Werk einem Chriften zugewiesen und nur über die Schattierung feines Standpunktes gestritten. Man ftempelte ihn bald zu einem Juden-, bald zu einem Beidenchriften. Bahrend Nitfc 1810 ihn näher einen Gffener, Rayfer 1851 einen Ebioniten, und Ritschl 21857 einen Nazaräer sein ließen, machten ihn Ritschl' und Borstmann 1857 zum Bauliner, Hilgens so felb 1858 zum Bauliner antijudaistischer Richtung und Dillmann (in der 2. Aufl. d. RC) zu einem in jüdischen Wesen steden gebliebenen Pauliner. Alle diese Unsichten sind als versehlt zu bezeichnen. Denn wie schon Grabe 1698 (in der Borrede zu seiner Textausgabe, wiederholt bei Fabricius \*I, 503) zeigte und Schnapp fast 200 Jahre später von neuem zeigen mußte, ist das Grundwerf jüdischer Provenienz und beruhen die christlichen Stellen nur auf Interpolation. Denn nur für einen jüdischen Berfasser paßt die Beschräntung des Helden nur auf Smerpolation. Denn nur für einen jüdischen Berfasser paßt die Beschräntung des Helden wie der Seils auf Sem (Simeon 6), oder die Ausstordung an die Allegensteinen, sich Levi und Juda unterzuordnen. Wird auch von dem Gesch meist nur im 5 allgemeinen gesprochen und werden seine Aussagen ost moralistisch gedeutet, so sehlt es doch auch nicht an kasuischen Bestimmungen z. B. Levi 9 (Schürer \*III, 254), wie sie eben nur einen Juden interessieren können. Ganz anders die Stellen, die spezissisch christischen nur einen Juden interessieren können. Ganz anders die Stellen, die spezissisch christischen Stellen, die sie für alle Völker bestimmt (Sim. 7); die Christologie selbst ist die patripassischen, wie sie im 2. u. 3. Jahrhundert weite Kreise der Kirche beherrscht 10 hat. Dieser doppelte Standpuntt der ganzen Schrift läßt sich eben nur begreisen, wenn die christlichen Stellen, die zuweilen deutlich den Jusammenhang stören und von dennen ein Teil in der armenischen Übersetung noch sehlt oder für die hier ein anderer, auf seinen Ebristen sührender Text steht, spätere Jusäge sind, aus dem Interesse kammend, das jüdische Machwert durch leise Ummalung sür christliche Leser schmachbafter zu machen. 15 Gerade die wiederholte Ausstordung an sämtliche Stämme, sich an Levi und Juda zu schließen, mag den christlichen Interpolator mit dazu bestimmt haben, die vielleicht noch von anderer Seite her betonte Herfunft Christi aus Levi und Haben, die vielleicht noch von anderer Seite her betonte Herfunft Christi aus Levi und Juda in dem Als König, Priester und Prophet geseierten Joh. Her nachste zu und Kabl. 10, 7. Bell. 20
Jud. I, 2, 8, vgl. Charles z. Jubil. 31, 15) ihre nächste zübische Parallelle haben? Aber auch das sübische Bert ist aus zwei Par

der Kirche begann.

4. Abfassung 3, 39. i. Aus den verschiedenen Aussagen über Levi lassen sich einige sehriche an der Entwickelungsstala dieser Schrift erkennen. Schon Dillmann (Evalded Jahrbücher 3, 39. f.; Schürer iIII, 256) bemerkte die auffallende Ahnlichteit der loben- 200 den Aussagen über Levi und Juda mit Außerungen über die gleichen Stämme in den Jubiläen. Damit sind wir mit all den Stellen, die in den Testamenten zur Unter- ordnung unter Levi und Juda mahnen, wie in den Judiläen noch näher zu zeigen ist, in die Zeit der älteren Maktabäer gewiesen. Levi 8 (Ende) ist der von der Glorie des Königs, Priesters und Bropheten des Höchsten umstrahlte Sproß aus dem Stamme Levi 236 (nach den oben schon genannten Stellen aus Josephus) Johann Hortan (Charles). Was in den Testamenten über Juda Lobendes gesagt wird, hat seine Parallele an Judiläenbuch. Auch ihr Bert. ist ein Parteigänger und Lobender der Parallelwert zu dem Judiläenbuch. Auch ihr Bert. ist ein Parteigänger und Lobender der hasmonässen von Zudiläenbuch. Auch ihr Bert. ist ein Parteigänger und Lobender der hasmonässen von Zudiläen hat auch in der schlamenten Levi (bezw. Juda) sein Recht auf Hegemonie über die anderen Stämme sich durch die mit dem Wiedergewinn der politischen und Religionösseichit endenden glücklichen Kämpse wieden Seelden erworden. Über übereinstinnunungen in einzelnen Jügen der Legende s. Charles, The dook of Jud., 1902, LXXII. In den Levi heftig tadelnden Stellen erkennen wir den zwischen den Allistommen und den Maktadäern perfett 45 gewordenen Bruch, der in den letzten Zeiten Hortsmunn und den Maktadäern perfett der gehellt werden Teilnen kein. Die Sprians entstand und nachber nicht mehr gehellt werden Teilnen Ausgen wird. Die Sprians entstand und nachber nicht mehr gehellt werden Ausgen der Schlamen der Einen Ausgen der Einen Ausgen der Einen Ausgen der Einen Sprians entstand und nachber nicht mehr geheilt werden Ausgen der Einen Ausgen der Einen Ausgen der Einen Keise durch haber der Eine Parteipaltungen wird Jud. 22 gemünzt sein. Die Fremden, mit

35

Anschauung, daß Christus aus Levi und Juda stamme, bekannt ist (vgl. Schürer 'III, S. 260). Das von Gaster herausgegebene und u. a. von Kauhsch übersette hebr. Testament Naphtalis aus der Chronik Jerahmeels, soll nach Gaster das Original und das griech. Testament Naphtali eine Bearbeitung desselben sein — ungefähr das Umgekehrte balten Schürer und Kautsch für das Nichtige. Durch den Gasterschen hebr. Text des Testaments Naphtali wird zwar an und für sich das Vorhandensein einer hebr. Urschrift samtlicher 12 Testamente noch nicht zweifellos gemacht, sie ist aber im allgemeinen zu vermuten und wird u. a. durch den Ubersetzungssehler des griech. Testaments Rapht. 6, 3 μεστον ταρίχων Γία ξις βιατι Ες , wie der Zusammenhang verlangt und die 10 solgende Doppelübersetzung bezw. Korrektur "ohne Matrosen" bestätigt (Gaster), sehr nahe gelegt.

24. Ueber das Const. Apost. XI, 16 erwähnte Apoltyphon των τριών Πατρι-

agzar ist nichts als der Titel bekannt (= Nr. 25 u. 26?).

25. Ueber ein koptisches Testament Abrahams f. Guidi, Il testo copto del

15 Test. di Abramo (Rendic. d. R. Ac. d. Linc. 1900 9, 157 ff.).

26. Ein apoltyphes Testament Jakobs ist Decretum Gelasii genannt Fab-ricius I, 437/9. Über die kopt. Testamente Jsaaks und Jakobs s. Guidi, Rendic. d. R. Ac. d. Linc. 9, 223, deutsch von Andersson, Sphing VII.

26. Eine προσευχή Ιωσήφ, Gebet ober Segen Josephs, ein 1100 Stichen zählen-20 bes Wert, das nicht blog die Apotrophenverzeichnisse nennen, sondern schon Drigenes und später Michael Glykas als παρ' Εβραίοις gebraucht, also jüdisches Apokryphon tennen und Dillmann (2. Aufl. d. RE XII, 362) mit den Asc. Jes. 4, 22 citierten "Worten Josephs des Gerechten" identifizieren möchte, während Nipsch (ThStK 1830, 228 f.) an Jesua, Jes. Sir. 49, 12 ober gar an Joseph Mt 1, 49 benken wollte, führt nach 25 ben Citaten bei Origenes als Sprecher nicht Joseph, sondern Jakob ein, der sich im Stile angelologischer Spekulationen der späteren Kabbala als άγγελος θεοῦ ... καὶ πνεῦμα άρχικόν, πρωτόγονος παντὸς ζώου ζωομένου ὑπὸ θεοῦ, ἀρχάγγελος δυ-

νάμεως κυρίου και άρχιχιλίαρχος ... έν υίοις θεοῦ und δ έν προσώπω θεοῦ λειτουργός πρῶτος bezeichnet (Schürer III, 265 f.).

27. Die bei Nicephorus, βj. Athanasius und in dem anonym. Kanonverzeichnis genannte Διαθήκη Μωϋσέως könnte mit dem Buch der Jubiläen eins sein, das ja eine dem Moses während seines 40 tägigen Aufenthaltes auf dem Sinai gegebene Offenbarung Wenn aber die Stichenzahl dieser deadnun richtig auf 1100 angegeben ift, mußte es boch ein anderes Wert fein, ba die Jubilaen bedeutend umfangreicher find.

28. Über eine Διαθήμη Έζεκίου f. Marthrium Jesaja Nr. 34.

29. Über das Testament Abams und Noahs s. Adambücher Nr. 39.

30. In den Aften der nican. Synode (Fabricius 21, 845) erscheint ein Beissagungen auf David und Salomo enthaltendes βίβλος λόγων μυστικών Μωϋσέως, worüber näheres weiter nicht bekannt ist. Der apoeryphus mysticusque codex, ben Franc. 40 Zephyrus als Citat eines Ungenannten in der catena in Pentat. (Fabricius II, 121) anführt, halten Rönsch und Dillmann (XII<sup>2</sup>, 363) für identisch mit lib. Jubil. u. As. Mos., welche beide Schriften auch unter den Apocrypha et Secreta Moysi des Euodius (Ep. August. 259) und unter ben βιβλία ἀπόκουφα Μωϋσ. in Const. Ap. VI, 16 gemeint fein follen.

31. Liber Eldad et Modad (400 Stichen).

Beer, Eldad und Medad im Pseudojonathan (Monatsichrift für Gefch. u. Wiffensch. b. Judentums 1857, 346ff.); Bacher, Die Agada der Tannaiten I, 88; II, 119f.

Das unter dem Namen der beiden Männer sein und Erfeldad zal  $M\omega\deltalpha\delta$ ) in den Apotrophenverzeichnissen erwähnte und im Pastor Hermae vis. II, 350 als eigentliche Weissagungsschrift citierte Buch scheint an Nu 11, 26 ff. sich schließenbe Geschichten und Prophetien enthalten zu haben. Nach Targum Jonathan z. St. weis-fagten E. u. M. vom letten Angriff Magogs wider Jerael. Doch fragt fich, ob dies besonders den Inhalt unseres verlorenen Pseudepigraphs bildete.

32. Für das den Test. XII Patr. in der Anlage verwandte und in mancher an-55 berer Hinsicht recht wichtige testamentum Jobi (Fabric. II, 799) sei hier wenigstens auf die Texteditionen verwiesen: Mai, Scriptorum Veter. Nova coll., 1833, VII, 180 sf.; James, The test. of Job (Apoc. Anecd. Sec. Ser. V, 1, Texts a. Stud. etc., 1897, LXX ff. und 103 ff.); Compleare, The test. of Job etc. (Jew. Quart. Rev. 1900, 111 ff.).

C. Siftorifche Bfeubepigraph en (Legenden, Midrafche). Uber bie helleniftifchen

Juben, die sich damit beschäftigten im 2. und 1. vorchristl. Jahrhundert die alten biblischen Geschichten für griechische Leser, zum Teil für Zwecke der Bropaganda unter ihnen, neu zu erzählen und auszuschmücken wie z. B. Eupolemus, Artapanus u. a. s. Schürer 3III, 304 ff.

33. Die Jubiläen. — Litteratur. 1. Zum Text. a) Die äth. Neberschung: 5 Dilmann, Mashafa kūfālē sive liber Jubilaeorum . . . aethiopice . . . primum edid. 1859; Charles (Anecdota Oxoniens. Sem. Ser. VIII), The Ethiopic Version of the Hebrew Book of Jubilees etc. 1895. Bgl. bazu Barth, DL3 1895, Nr. 34 und Prätorius, ThL3 1895, Nr. 24. b) Neberschungen von a: Dilmann, Das Buch der Jubiläen . . . übers. (Ewalds Jahrb. d. bibl. Biss. 1850—51); Rubin, D. Buch d. Jubil. ins hebr. übers., 1870; Schodde, 10 The Book of Jubilees translat. (Biblioth. sacra), 1885—87; Charles, The book of Jubilees translat. (Jew. Quart. Rev. 1893—95); Littmann, D. Buch d. Jubiläen (Kautsch, Apotr. und Pseud. des AX), 1900 II, 31 st.: Charles, The book of Jubilees or the Little Genesis etc., 1902. c) Die sat. Nebers.: Ceriani, Monumenta sacra II, 1, 1861; Könsch, D. Buch der Jubil. oder die kleine Genesis unter Beifügung des revidierten Textes der in der Ambrosiana 15 ausges. lat. Fragmente, 1874; Charles s. 1 a. d) Sprisch: (?) Ceriani, Monum. sacra II, 1, 6. 9/10; Charles, s. 1 a. S. 183.

S. 9/10; Charles, f. 1 a. S. 183.

2. Kritisches. Treuensels, Die kleine Genesis (Fürsts Litteraturbl. d. Orients 1846, 1851); Jellinek, Ueber d. Buch d. Jubil. und das Noah-Buch (SAbbr. aus Bet-ha Midr. III) 1855; Beer, D. Buch der Jubil. u. s. Verhältn. zu den Midraschim, 1856; Frankel, Wonats= 20 schrift f. Gesch. und Wissensch. d. Judient. 1856; Beer, Noch ein Bort üb. Buch d. Jubil., 1857; Dillmann, Isms 1857; Krüger, Die Chronologie im Buch d. Jubil., Isms 1857; Dillmann, Jenträge aus d. Buch d. Jubil., Zwill 1857; Dillmann, Beiträge aus d. Buche d. Jubil., Zwitik des Pentat., SV 1883, 323 ff.; Eppstein, Widrasch Tadsche (Beitr. z. Jüd. Altertumst.) 1887; ders., Le livre des Jubil. etc. (Rev. des étud. juives, 1890—91); Bacon, Calendar of 25 Enoch and Judilees (Hebraica 1891—92); Ruenen, Ges. Abhandl. hräge v. Buch d. Jubil., 1898 (vgl. Littmann, Isps 1899, 368 ff.); Bohn, Die Bebeut. d. Buches d. Jubil. (ThSTR 1900, 167 ff.); Dort, Judileen (Theol. Tijdschr. 1900). Bgl. auch d. N. Jubilees in den Wörterd. von Hafting, Chepne und Singer von Harles, Charles, Littmann. Charles, The book of Judilees, 1902, I—LXXXIX.

1. Tert und Überlieferung. Für die Patriarchengeschichte beruft sich Epiphanius (haer. 39, 6) auf ein apotrophes Buch τὰ Ἰωβηλαῖα (oder of Ἰωβηλαῖοι), das bei ihm sonst sowie bei den Byzantinern Spncellus, Cedrenus, Zonaras und Glycas (5) λεπτή Ι'ένεσις ([bie] kleine Genesis), ober bei Didmmus von Alexandrien ή Λεπτογένεσις, bei dem schon genannten Spncellus auch τὰ λεπτά Γενέσεως und einmal bei 35 Herorg, bet bein jahr genannten Synctatus und ta kerta Terevenz und etnimat bet sichteronymus (epist. 78 ad Fabiol.) Μικρογένεσις heißt. Andere Namen, unter den das gleiche Werk, oder ein Erzerpt aus ihm, wiederum dei Syncellus, ferner dei Nice-phorus und Gelasius begegnet, sind Αποκάλυψις Μωυσέως und βιος 'Αδάμ, ή διαθήμη τοῦ Μωυσέως, lider de filiadus Adae (Schürer III, 277 st.). Wie weit die Citate auf direkte oder indirekte Bekanntschaft mit dem fraglichen Pseudepigraph beruhen, 40 ist der indirekte Verlagen in der der indirekte Bekanntschaft mit dem fraglichen Pseudepigraph beruhen, 40 ist der indirekte verlagen in der der indirekte verlagen indirekte verlagen in der indirekte verlagen in de ist nicht zu entscheiben. Jedenfalls war es seit dem 13. Jahrhundert verschollen, bis es um die Mitte des vorigen in einer athiopischen, Mashafa kufale d. i. liber Jubilaeorum überschriebenen Afterversion wiedergefunden wurde, die zuerst Dillmann 1859 nach 2, später Charles 1895 nach 4 Hanbschriften veröffentlichte, indem der erste sowohl, dem sich Schode 1885—87 anschloß, als auch der andere seiner Textausgabe eine deutsche 46 (1850—51), bezw. englische Übersetzung (1893—1895) vorangehen ließ. Dillmanns im Rahmen ihrer Berhältnisse musterhafte Übersetzung ist durch die auf bessere Filsmittel geftütte Übersetung Littmanns 1900 und eine zweite von Charles 1902 überholt. Bruch= stude einer lateinischen übersetzung, die ungefähr einem Drittel des ath. Textes entsprechen, wurden von Ceriani in einer Handschrift der Ambrosiana zu Mailand entdeckt und von 50 ihm 1861, später von Könsch 1874 und Charles 1895 herausgegeben. Letterer will eine sprische Übersetung auf Grund des sprischen Fragments Brit. Mus. Add. 12154 fol. 180 erschließen, das laut Titel "die Namen der Patriarchenweiber nach dem bei den Hebrärern sogenannten Jubiläenbuch" enthält und zuerst von Ceriani, dann von ihm selbst in seiner ath. Textausgade verössenschlicht wurde. Jedoch ist die Frage, od der sprische Text aus 55 einer vollständigen oder auszugsweisen sprischen übersetzung des Originals stammt, noch nicht spruchreif. Die von Rubin 1870 herausgegebene hebräische Ubersetzung ift eine im Auftrag Jellineks nach der deutschen übersetzung Dillmanns versuchte Retroversion in die Sprache des Originals. Denn sowohl die zur gleichen Zeit wie die ath. Bibelübersetzung und die Übertragung ber Apofryphen und übrigen Pjeudepigraphen angefertigte ath. Berfion 60 als auch die etwa 450 n. Chr. anzusepende latein, find Tochter einer griechischen, die selbst auf eine hebräische, genauer vielleicht neuhebräische Urschrift weist. Das erste folgt Real-Gneyflopabie für Theologie und Rirde. 3. A. XVI.

aus einer Reihe in äthiopischer (3. B. 21, 12; 34, 11) ober lateinischer Transkription er-haltener griechischer Namen und Wörter, sowie aus nur durch Zurückgehen auf ein griechisches Borbild zu lösenden Migberständnissen der ath. (3. B. 24, 3; 32, 4) und ber latein. Bersion (3. B. 32, 16; 38, 13). Das andere ergiebt sich u. a. daraus, daß getatell. Betston (3. S. 32, 16; 38, 13). Das anvere eigert stip it. a. bataus, duß gestwisse Fehler der vorauszusenden griechischen Übersetzung sich nur durch Zuhilsenahme einer hebr. Borlage erklären (3. B. 16, 3; 43, 11). Daß ihre Sprache hebräisch, nicht aramäisch war, ist zwar nicht aus 47, 9 zu beweisen, da hier ebensozut ursprünglich aram. and der nud bei hebr. and (beibes zur Tochter) vom Griechen in der zur Bause der nur bei hebräischem Texte wöglichen Wortspielen 4, 15 und 28. Hinneigung zum neuhebr. Sprachgebrauch sinder fich 3. B. in bem 10, 8 u. ö. vorkommenden Mastema (= Satan), das auf ein אין בייביי führt, ober in bem 2, 29 zu vermutenden , (= es gezient sich). Zu ber aus inneren Anzeichen zu erkennenden hebr. Urschrift stimmt bas außere Zeugnis des Hieronhmus (Schürer 3 III, 278) und die Forterhaltung so vieler von Treuenfels und Jellinek ge-15 sammelter Stoffe in judischen Schriften, wodurch die gelegentliche frühere Annahme eines griechischen Driginals abgethan ist. Die äth. Version ist im Ganzen zuverlässig und unversehrt; eine größere, vielleicht tendenziöse Lücke weist sie sicher 13, 25 auf. Bisweilen sinden sich Wiederholungen z. B. 6, 33. 22, 24. 31, 18—34, 13. Mitunter ist selbst noch im äth. Text (wie im äth. Henoch) die gelegentlich zu Spruch und Lied sich erzo hebende Diktion des Originals erkendar z. B. 10, 3. 12, 2—5. 20, 6—10. 37, 20—23. Ueber das Verhältnis des Judiläentextes zur Genesis s. Dilmann, Beiträge 2c. 1883. 2. Wegen ftand und Charafter. Der Inhalt läuft parallel der bekannten biblischen Geschichte von der Schöpfung bis zur Einführung des Bassahfestes (Gen 1 bis Er 12). Der Gang der Darstellung ist streng chronologisch. Die ganze Zeit von der 25 Schöpfung die zum Einzug in Kanaan beträgt 50 Jobelperioden (zu 49 Jahren = 2450 Jahren). In dieses Schema wird jedes Ereignis gereiht. Im Geist und Stil des Midrasch werden die alten Erzählungen durch Einstührung neuer Namen und Perz sonen, ja ganger Legenden bereichert und belebt. Der Berfasser ber Jubilaen ftebt gur Genesis wie der Chronist zu den Büchern Sa und Kg. Er gleicht ihm auch darin, daß ver, wo ihm der Text nicht paßt, ihn unterdrückt oder ändert. Wenn der Chronist den David bei der Bolkszählung 1 Chr 21, 1 vom Satan versucht werden läßt, so ist es Jub. 17, 16 Mastema, der in Gott bringt, den Abraham auf die Brobe zu stellen. Die Jubiläen gehen auf der vom Priefterkoder betretenen Bahn energisch weiter. Während noch Gen 2, 3 ben Sabbath erst bei der Schöpfung eingeführt werden läßt, wird Jub. 2, 18 35 ber Cabbath ichon vor ber Schöpfung von Gott und ben beiben oberften Engelklaffen beobachtet. Gen 17 wird die Beschneidung zur Zeit Abrahams eingesett — Jub. 15, 27 sind bereits die beiden obersten Engelklassen beschnitten geschaffen worden. Das ganze mosaische Gesetz ist nur eine in die Zeit fallende stufenweise Enthüllung dessen, was seit Ewigteit auf den himmlischen Tafeln steht Jub. 3, 8 ff. 30 ff., vgl. das himmlische Modell für 40 die Stiftshütte Er 25,9 u. ö. Das vom Priefterfoder nach Anleitung des Jahwisten und Clobisten fortgesette Bestreben, entsprechend ber sich verfeinernden Kultur, burch Berichweigen oder Ummodeln der anftogigen Uberlieferung die Batriarchengestalten zu ethisieren, erreicht in den Jubilaen einen gewissen Abschluß: Go wird die bekannte Notluge Abrahams Gen 12, 11--13 verschwiegen, oder so gilt Jakob Jub. 35, 12 als durchaus vollkommen und rechtschaffen. Wie Jöracl schon im AT bei J E D und P das Ziel der Schöpfung und der Liebling Gottes ist, so ist Jöracl in den Jubiläen Gott allein, keinen Engeln, wie die anderen Völker, unterthan, Jub. 15, 32. Nicht Jaket, sondern Gott wohnt in den Zelten Sems Jub. 7, 12. Gott ist nicht bloß der Vater Jöracls, sondern aller einzelnen Kinder Jakobs 1, 28. Zum Zeichen der Gottangehörigkeit emssing Jöracl die Beschneisdung, ein Privileg, das es mit den beiden obersten Engelklassen teilt, mit denen es auch den Narrug der non Gatt solht bendachteten Schlastleier von anderen Rölkern anneicht ben Borzug ber von Gott selbst beobachteten Sabbathfeier vor anderen Bolfern genießt. Wie der jetige Non, so ist auch der kunftige um Jeraels willen geschaffen 1, 29. 19, 25.

Die besonders von Esra und Nehemia angestrebte Folierung Föraels von ben Heiden wird in den Jub. noch dadurch verschärft, daß Förael mit den Heiden auch nicht einmal zusammen eisen darf, Jub. 22, 16 — Gen 43, 32! Wer seine Tochter einem Heiden verheiratet, übergiedt sie dem Moloch, Jub. 30, 10! Die Heiden sind von Gott den Geistern preisgegeben, damit diese sie von ihm abtrünnig machen, Jub. 15, 31! Ihren Legitimationsschein, neben die Thora als autoritatives Buch zu treten, stellen sich die Judieläen selbst dadurch aus, daß sie ein esoterisches Werk Mossis sein wollen. Visher kannte wan nur die Thora, das erste Geses, Jub. 6, 22 (vgl. 4. Est 14, 6 Charles). Daneben hat

aber Mose noch eine Geheimtradition empfangen. Diese setzt sich zusammen aus den schriftlichen Memoiren, die die einzelnen Patriarchen ihren Söhnen hinterließen. Den Anfang damit machte Henoch als der erste, der Schrift und Weisheit lernte 4, 17. Von Henoch geht dann der Strom der Offenbarung über Methusalah, Lamech, über Noah bis Sem 10, 14 — dann ist er unterbrochen die Abraham, der erst wieder hebräisch lernen 5 mußte 12, 25 f. Die Fortsetzung ist der Weg über Jsaat, Jakob und Joseph. Schließlich erbt Levi die ganze Patriarchenbibliothek, "damit er sie bewahre und sie erneuere für seine Söhne die auf diesen Tag" 45, 16. So lassen sich die Jubiläen bezeichnen als eine in Form eines haggadisch-balachischen Supplements zu der Thora und vom levitischen Stand-

punkt gebotene apologetische Darftellung bes Judentums.

3. Abfassungezeit. Der zeitgeschichtliche Unlaß zu biefem Unternehmen läßt sich noch erkennen. Den hintergrund ber Jubilaen bilbet eine Zeit, in der die religiöse und na-tionale Eigenart Bracks Gefahr lief, von einer fremden Kultur ganzlich aufgesogen zu werden. Das ist nur einmal der Fall gewesen, nämlich in der gricchischen Beriode und zwar am bestigsten in der Zeit zwischen 200—160 v. Chr. So erklären sich die erneuten und zum 15 Teil verschärften Bestimmungen über die Beschneidung 15, 11 ff. 26. 28 und die Sabbathseier 2, 17 ff. als der jüdische Gegenschlag gegen den von Antiochus Epiphanes auf die Spitze getriebenen Versuch, durch Verbot der Beschneidung und Sabbathseier 1 Was 1, 45. 48, die Juden, um sie dem griechischen Weltreich einzuverleiben, in das Wesen des Hellenentums hineinzuziehen. Durch Interdiktion des Konnubiums 30, 7 ff., ja selbst des 20 Effens mit ben Beiben 22, 16 foll jedwebe im Zeitalter bes Untiochus begunftigte Berührung des Juden mit dem Fremden wieder unmöglich gemacht werden. Das Gebot bie Scham zu bebecken 3, 30 f. richtet sich beutlich gegen bie in eben jener Periode bei Jungistrael eingeriffene Sitte ber Entblößung in den Ringschulen 1 Mat 1, 14. Die Androhung der Todesktrase auf das Kriegführen (einschließlich der Selbstverteidigung) am 25 Sabbath 50, 12 ist begreiflich als eine Wiederzurucknahme der im Anfang der maktabäischen Erhebung ad hoc geschaffenen Einschränkung der Sabbathheiligung 1 Mat 2, 41. Die Zeit der Demütigung und Ausrottung der Seiden durch die siegreichen Makkabäer spiegelt sich wieder in den glücklich geführten Kämpfen Jatobs und seiner Sohne gegen die Amoriter 29, 10 f. 34, 1 ff. Von hier aus ist verständlich die hochfliegende nationale 20 Man schwärmt wieder von einem mächtigen judischen Weltreich, wie man Begeisterung. ce schon den Patriarchen verheißen wähnte 32, 18f. Da es von den Edomitern 38, 14 heißt, daß sie unterjocht wurden und nicht mehr abgefallen sind bis auf diesen Tag (b. h. bis zur Gegenwart bes Berf.s), so stehen wir hier diesseits der Zeit der Unterwerfung der Edomiter durch Joh. Hyrtan und noch jenseits der Herrschaft des Edomiters Herodes. 25 In dem Traum Levis von seiner und seiner Sohne Einsetzung "zu Priestern des höchsten Gottes bis in Ewigkeit" 32, 1 verherrlicht ber Berf. Die makkabaischen agziegers Beor ύψίστου είς τὸν αἰῶνα. Zwar geht er nicht soweit wie etwa der Verf. der kanonischen Ps 2 u. 110, in einem der gegenwärtigen Mattabäer felbst den Messias zu sehen, läßt er ihn vielmehr doch aus Juda 31, 18—20 hervorgehen, aber Levi wird 31, 14 ff. vor Juda gesegnet 40 und wenn auch nicht in Levi, sondern in Juda die "Hilfe Jakobs und das Heil Jöraels" (31, 19) gesunden wird, so sind Levi und seine Söhne doch die Führer und geistlichen Berater Jöraels 31, 4 ff. In Levis Händen befindet sich auch die Thora implicita 45, 16. Legitimiert sich der Verf. der Judiläen überall durch seinen streng nomitischen, P hier und da noch überbietenden Standpunkt als Pharisäer reinster Färbung, so ist 45 keine Passiskaums sie die Wetkelsen nur aus einer Leife erklässich de die weltsichen Standpunkt feine Begeisterung für die Mattabaer nur aus einer Zeit ertlärlich, da die weltlichen Intereffen der Priefterfürsten fie noch nicht in ihrer Bloge offenbart hatten und der Kampf für die Religion noch das Hauptziel bildete. Es wird sich daher empsehlen, mit Charles an die vielleicht auch am Ende der kleinen Apokalppse 23, 12-31 vorschwebenden glücklichen Jahre der mittleren Regierungszeit des Joh. Hyrkan als Entstehungszeit der Jubi= 50 läen zu benten. Was der Verfaffer beabsichtigte, war eine Sanktifikation der durch die Mattabaer geschaffenen Situation burch eine Art pharifaisches Regierungsprogramm, das zugleich die gelehrte judische Antwort auf die antijudischen Zersetzungstendenzen der Sprer und durch den Nachweis des überirdischen Ursprungs der judischen Sitten ein Palliativmittel gegen etwaigen erneuten Abfall zum Hellenentum sein sollte. So sehr in mancher 55 Hinsicht die Zeit der pharifäerfreundlichen Alexandra (Bousset, Theol. Rundschau 1900, 374 ff.) für die Aufstellung eines folden Brogramms gunftig gewesen sein wurde, fo scheint sie boch badurch ausgeschlossen, daß dann die allenthalben starte Sympathie unseres pharis faischen Autors mit ben Makkabaern nicht motiviert genug ober überhaupt aufrichtig sein wurde. Man bebente: es mußte gang vergeffen fein ber Bruch ber Pharifaer mit ben co

Maklabäern gegen Ende der Regierung des Joh. Horkan und die Schreckenszeit des Alerander Jannaus! Die letzten hasmonaer konnen nicht in Betracht kommen: man erinnere sich nur, mit welchen Borwürfen sie in den Bi Sal.s oder in der Ass. Mos. von dem Autor der Zubilaen gleichgefinnten Mannern überschüttet werden. Mit Bobn und übris gens auch schon Langen (S. 84 ff.) für die Abkassungszeit der Jubiläen in die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. binaufzugeben, dürfte u. a. dadurch nicht angebracht fein, daß 38, 14 doch wohl an die definitive Unterwerfung der Edomiter durch Joh. Hyrkan gebacht ist und die eigentliche Wohlfahrt des Landes erst mit Simon anhebt, um unter Hortan ihren in den Jublilaen vorausgesetzten Höhepunkt zu erreichen. Aber Bohn (1900) 10 hat das Berdienst, die bis dahin beliebte Ansetzung der Jubilaen in das erste dristliche Jahrhundert (Dillmann, Ewald, Schürer, Rönsch und viele andere) zu Gunsten der makkabäischen Herkunft zuerst entwertet zu haben, für die sich jetzt auch im allgemeinen Schürer (ThE3 1903, Nr. 25) entschieden bat. Keinesfalls nämlich kann, wie bisher meist geschah, die Bekanntschaft der Jubiläen mit dem ath. Henochbuch zur Datierung der Jubi-15 läen aus der Zeit des Herodes oder nachber veranlassen, da gerade die jungeren Partien des Ath. Henoch, speziell die Bilberreden den Jubilaen nicht bekannt find. Als Ort ber Abfaffung wird man Balaftina vermuten muffen. Entstehung im perfischen oder parthischen Reiche anzunehmen (Lagarde, Symmicta I, 52), war der Kunst aus philologischen Duisquilien weittragende abnorme Schluffe zu ziehen, vorbehalten.

34. Das Marthrium bes Jesaja. Litteratur. 1. Zum Text. a) Der äth. Text: Laurence, Ascensio Isaiae vatis opusculum pseudep. etc. 1819; Dilmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine etc. 1877; Charles, The Ascension of Isajah etc. 1900. b) Uebersehungen zu a: Laurence s. 1a; Csemens, Die Hendarungen der Propheten Denoch, Esra und Jesaja. 3. T. Die Himmelsahrt des Sehers Jesaja, 1850; Jolowicz, Die Himmelsahrt und Lision des Propheten Jesaja, 1854; Migne, Diction. des apocr. I, 1856, 647 si.; Dilmann s. 1a; Basset, Les Apocr. Éthiop. trad. en franç. III. L'Ascens. d'Isaie, 1894; Beer (Kaupsch, Apotr. und Pseud. II, 1900, 119 st.), Das Marthrium des Propheten Jesaja = 2, 1—3, 12. 5, 2—14; Charles s. 1a; Flemming (Hennede, Reutestamentliche Apotr., 1904, 292 si.), Die Himmelsahrt des Jesaja. c) Der griechische Text: v. Gehardt, ZwTh 1878, 30 330 ss.; Grensell und Hunt, The Amherst Papyri etc. Part. I: The Ascension of Isaiah and other theol. fragments, 1900. d) Der lateinische Text: Mai, scriptor. veterum nova collectio III, 2, 1828, 238 s., neu eingesehn sür Charles (1a) von Mercati; Giesler, Vetus Translatio Latinae visionis Isaiae, 1832. e) Der slavische Text: Rozaf, IprTh 1892, 138 s.; Bonweisch (in Harnads Geschichte der altchrisssichen Litteratur I, 916); ders. bei Charles 36 1a S. XXV.

2. Kritisches. Gesenius, Kom. über d. Besaja, I, 1821, 45 ss.; Ripsch, ThStk 1830;

2. Kritisches. Gesenius, Kom. über d. Jesaja, I, 1821, 45 si.; Rissch, ThStk 1830; Engelhardt, Kirchengeschichtl. Abh. 1832, 153 si.; Hossmann, Jesajas in Ersch und Gruber II, 15, 1838; Woverse Kaulen, Weber und Weltes Kirchenlezison 1847; Bleet, ThStk 1854; Jellinet, Beteha Midrasch VI, 1877; Clemen, Die Himmelsahrt d. Jesaja 2c., ZwTh 1896, 40 388; Zeller, ebda. 558 si.; Harnach, Geschichte der altchristlichen Litteratur II, 1897, 714 si.: Clemen, Rochmals der Märtyrertod des Petrus in d. Asc. Jes., ZwTh 1897, 455 si. Aggl. auch die Art. in den Bibellex. bezw. Enchtsopädien von SmitheWace, Hasting, Cheynes Blad und Singer.

1. Überlieferung. Drigenes erwähnt wiederholt eine apokryphe jüdische Schrift, in der das Marthrium Jesajas erzählt werde (Harnack, Gesch. d. altchriftl. Litt. I, 854 ff.; Schürer III, 283), Epiphanius und Hieronymus nennen ein Araβarıxor Hoakov bezw. eine ascensio Jesaiae. Das Montfauconsche Kanonsverzeichnis eitiert eine Hoakov δgaois, die noch im 11. Jahrhundert dem Euthymius Zigadenus bekannt ist. Im Anfang des 12. Jahrhunderts spricht Georgius Eedernus von einer Aiadinn Elexiov. 1566 erwähnt Sixus Senensis eine 1522 zu Benedig gedruckte lateinische Übersetzung der visio Jesaiae (= 6—11 des äth. Textes ohne 11, 2—22), die 1832 von Gieseler wiederentscht und publiziert wurde. Zwei Bruchstücke einer alklat. Übersetzung der ascensio (= 2, 14—3, 13 und 7, 1—19 des äth. Textes) gab 1828 Mai heraus. Inzwischen war 1819 durch die von Laurence aus einer äthiopischen Handschrift veröffentschen pseudojesajanischen Schriften ermöglicht worden. Die lat. Übersetzung Laurences ist abgedruckt dei Grörer 1840 und die Deutsche dezw. Französische übersetzt von Folowicz 1854 und Migne 1856. Es solgte 1877 Dillmanns mit lat. Übersetzung versehene kritische Ausgade des äth. Textes. Dieser liegt der Übersetzung Bassets 1894 und Beers 1900 (= 2, 1—3, 12 und 5, 2—14), der auch den von Gebhardt 1878 in Form einer driftlichen Heiligenlegende bekannt gemachten griechischen Text heranzog, zu Grunde. Endlich hat Charles 1900, an den sich Flemming schließt, den äthiopischen Text und die

oben erwähnten lat. Texte neu revidiert herausgegeben und zugleich die für fie von Bonwetsch ins Lateinische übertragene flavische Übersetzung der visio (= 6—11) und das große griechische Fragment 2, 4—4, 4, das Grenfell und Hunt 1900 herausgaben, benütt. Der äthiopische Text ist aus einer griechischen Vorlage geflossen, für die selbst, was den Text des eigentlichen Martyriums Jesajas betrifft, ein hebr. oder aram. Driginal anzu- 5

nehmen fein dürfte.

2. Inhalt. Kap. 1: Im 26. Jahre Histias fagt Jesaja die Gottlosigkeit Manasses voraus. 2: Nach Histias Tode ergiebt sich Manasse dem Dienste Satans. Jesaja flüchtet mit seinen Genossen in die Einsamkeit. 3, 1—12: Ein gewisser Belchira benunziert den Propheten bei Manasse, daß er gegen König und Bolk agitiere. 3, 13-4, 22: Belchira 10 war zu bieser Verleumdung durch Satan angestiftet, der dem Jesajas wegen der Weisssagung von der Erlösung durch Christus zurnte. 5: Manasse läßt den Jesaja zersägen, der bis zum Tode standhaft bleibt. 6: Jn 20. Jahre Historias hat Jesaja eine Vision. 7—10: Ein Engel führt den Propheten dis zum 7. himmel. het Jesasa eine Bisson. 7 im Auftrag seines Baters zur Welt herabsteigen wird. Alsbann kehrt Jesasa, 16 vom Engel begleitet, zum Firmament zurück. 11: Bon da schaut Jesasa die Geschichte Jesu von seiner Geburt dis zu seiner himmelsahrt, tworauf der Engel in den 7. himmel, Jesasa aber in seinen irdischen Leib zurückehrt. Wegen dieser Bisson wird Jesasa durch Manasse zerfägt.

3. Komposition. Aus dieser Inhaltsübersicht erhellt, daß das jetige Buch aus zwei 20 verschiedenen Bestandteilen sich zusammensett 1. einer rein judischen Schrift (= 2, 1-3, 12 und 5, 2-14), die den Märthrertod Jesajas unter Manasse erzählt, und 2. der rein dristlichen ascensio oder visio  $(=6,\,1-11,\,43)$ . Nach Dillmanns Analyse, die die meisten folgenden Forscher gebilligt und die außeren Zeugnisse: ber griechische Legendentert, die von Gieseler veröffentlichte altlateinische und die flavische Übersetzung bestätigt 25 haben, wurden 3. beibe Stude von einer driftlichen Sand verbunden, die als Einleitung Kap. 1 (ohne 1, 3—4°) und als Schluß 11, 42—43 zufügte. 4. Noch späteren Ursprungs stap. 1 (ohne 1, 3—4\*) und als Schutz 11, 42—43 zutugte. 4. Noch hatteren Unprungs sind 1, 3—4\*. 3, 13—5, 1 (fehlt bei v. Gebhardt). 5, 15—16. 11, 2—22 (fehlt bei v. Gebhardt, Gieseler und in der flavischen Übersetzung) und 41. Der Versuch von Charles, in Kap. 1 nur 1, 2<sup>b</sup>—6\* und 13<sup>b</sup> als redaktionelle Zuthat, 11, 2—22 aber 30 als ursprünglichen Bestandteil anzusehen, wird von Schürer (Thez 1901 Nr. 6) zu Gunsten der Dillmannschen Analyse damit abgewiesen, daß, was nach Charles von Kap. 1 restiere, als Einleitung recht überstüßsigs ein und daß bei 11, 2—22 der Eindruck der Erzgänzung bleibe, die durch die Tertübersieserung bestätigt werde. 3, 13—4, 18 identissiert Charles mit der von Cedrenus ermähnten Aiabonn Eleulov.
4. Entstehungszeit und religionsgeschichtliche Bedeutung. Die vielleicht

bon iranischen Sagenelementen beeinflußte Legende bom Martyrium Jesajas (Beer 122), bie als Schrift möglicherweise schon bem Verfasser bes Hebraerbriefes (Sbr 11, 37) und Justinus Marthr (dial. c. Tryph. 120) befannt war, womit ein terminus ad quem für ihre Entstehungszeit gegeben ware, wogegen ein solcher a quo fehlt, knupft an 2 Kg 40 21, 16 und gehört in das Kapitel bes schon im UI wuchernden Prophetenmidrasch, ber bann im driftlichen Altertum und Mittelalter, besonders in der Form der Seiligen= und Märtyrerlegende zu üppiger Blüte gedeihen sollte. Geschichten wie die vom Zeugentode Jesajas mögen besonders seit der Zeit der syrischen Religionsversolgung von Mund zu Mund gegangen sein. Man stärkte sich an ihnen zum treuen Gehorsam gegen das väter= 45 liche Geset, das man selbst mit dem Blut zu verteidigen bereit war. Religionsgeschichtlich wichtiger als die jüdische Unterlage des Werkes ist der christliche Teil. Davon scheint der Schlußteil Rap. 6ff. (Beinel, neutestamentliche Apotr., 204ff.), der die himmelsreise Fesajas schildert und dem ganzen Buch schließlich den Namen gegeben hat, der ältere Busatz zu sein. Er ist uns besonders beshalb interessant, weil er uns firchliche Kreise 50 fennen lehrt, die von den aufgekommenen gnostischen und doketischen Ansichten start beeinflußt sind und benen die Apokalpptik die Brude jur Gnofis bildet (vgl. 11, 2ff. die Beschreibung der Geburt Jesu — Jesaja schaut den himmlischen Herabstieg und Aufstieg Jesu, beides ein Vorbild für die Wanderung der Seele 10, 2). In dem anderen Teil 3, 13 ff. versetzt uns das Auftreten der schlechten Hirten und falschen Propheten in der 55 driftlichen Gemeinde früheftens in die Unfänge des 2. Jahrhunderts (Hermas, 12 Apostellehre). Die zerrütteten Zustände in der Gemeindeordnung, wie sie durch die Inosis (und dann besonders durch den Montanismus) herbeigeführt wurden, sind dem Verf. Zeichen des Endes, da der in den Farben Neros gemalte Antichrist kommt, der als Gott sich andeten läßt und die Christen versolgt, dis ihm und seinen Scharen der Herr mit seinen so

Engeln bas Ende bereitet. 4, 2 will Clemen unter bem Widerspruch Zellers, Harnacks und Schürers ein altestes Zeugnis bes Martyriums bes Petrus in Rom finden.

35. Paralipomena Jeremiae. Litteratur. 1. Der griechische Text: Menaeum Graecorum, 1609; Ceriani, Monumenta sacra et profana V, 1, 1868, 9 ff.; Harris, The rest 5 of the words of Baruch 1889; Bassistews Anecdota Graeco-Byzantina I, 1893, 308 ff. 2. Nethiopisch: Dillmann, Chrestomathia aeth., 1866, 1 ff.; Brätorius, ZwTh 1872; König, ThSik 1877; Basset, Le livre de Baruch et la légende de Jéremie (Les apocr. éth. traden franç. I) 1893. 3. Urmenisch: Karapet, Zeitschrift des armenischen Patriarchats 1895. 1896 in der von den Mechitaristen frsgegeb. Sammlung v. Apotr. 4. Slavisch: Kozaf, 10 JprTh 1892, 138; Bonwetsch bei Harnach, Geschichte der altchristlichen Litteratur I, 916.

Dem Kern nach judisch und erst christlich interpoliert ist das sowohl unter dem Titel reliqua verborum Baruch als auch unter dem anderen Titel reliqua verborum Jeremiae in die abeffinische Bibel aufgenommene Schriftchen, in der ce zusammen mit ben Jer.= und Baruchschriften abgeschrieben wird. Der doppelte Titel bei den Abeffiniern 15 erklärt sich badurch, daß sie sagen, daß diese reliqua verborum Jeremiae im Buch Baruch aufgenommen seien. Der griechische Titel ist τα παραλειπόμενα Ιερεμίου προφήτου. Der Inhalt bieses äthiopisch von Dillmann 1866, griechisch im Menaeum Graecorum 1609, 1868 von Ceriani, 1889 von Harris und 1893 von Vassiliew herausgegebenen und 1872 von Prätorius, 1877 von König ins Deutsche, 1893 von Basset ins 20 Französische übersetten Schriftchens, wovon auch eine armenische und eine slavische Recension existiert, ist haggadistisch. Es beginnt wie die sprische Baruchap. mit dem Tage vor der Eroberung Jerusalems durch die Chaldaer und berichtet dann über die Bergung der Tempelgeräte durch Jeremia. Baruch bleibt in Jerusalem, das die Chaldaer erobern; Jeremia zieht mit nach Babylon. Abimelech (= Ebedmelech), von Jeremia noch vor 25 der Katastrophe in den Weinberg dos Agrippa nach Feigen geschickt, verschläft dort 66 Jahre die Einnahme der Stadt. Zuruckgekehrt findet er alles verändert. Er trifft den Baruch. Dieser erhält von Gott den Befehl, dem Jeremia zu schreiben, daß das Bolk, wenn es sich von den Heiden absondere, von Gott nach Jerusalem zurückgeführt werden würde. Ein Adler überbringt dem Jeremia den Brief Baruchs famt einer Probe ber noch 30 frischen Feigen. Nachbem ber Abler fich burch ein Totenerwedungswunder legitimiert hat, führt Jeremia das Bolk zurud. Diejenigen Juden, die ihre babylonischen Weiber nicht verstoßen wollen, werden von Jeremia nicht in die Stadt gelassen und gründen, nach einem vergeblichen Versuch, nach Babylon zuruchzutehren, die Stadt Samaria. Jeremia fällt in Jerusalem, ein Opfer barbringend, plötzlich wie tot nieder, um in drei Tagen 35 wieder lebendig zu werden und Gott für die Erlösung in Chrifto zu preisen. Das darüber erboste Lolf kann den Propheten erft steinigen, als er es selbst zuläßt. — Sieht man von dem unvermittelten Schluß ab, so zeigt bas Bange ein jubisches Gesicht. Besonders spricht, wie Schurer III, 286 hervorhebt, dem Ryssel (bei Kaupsch, Apokr. u. Pseudepigr. II, 403) folgt, der Befehl, sich von den Keiden namentlich den Beidern, 40 abzusondern (ἀφορίζεσδαι) für jüdischen Ursprung des Ganzen — vgl. dagegen den neutestamentlichen Standpunkt 1 Ko 7, 12 f., 1 Pt 3, 1 (Schürer). Den terminus a quo giebt die sprische Baruchapokalypse, die der Berkliche der Paralipomena benutt (vgl. Ähssicl a. a. D.). Ein genauerer term. ad quem ist bis jetzt nicht ermittelt — Harris läßt sie bald nach 136 n. Chr. verfaßt sein — ein allgemeiner ist dadurch gegeben, daß 45 bie ursprünglich jüdische Schrift noch von den Chriften acceptiert wurde, was an bie Wende des ersten, bezw. an die ersten Dezennien des 2. Jahrhunderts denken läßt.

36. Joseph und Aseneth. — Litteratur. Zum Text. 1. Griechisch: Ein Bruchstück bei Fabricius II, 85 ff., vollständig bei Battisol, Stud patristica, Etud. d'ancienne littér. chrétienne 1—2, 1889—1890. 2. Lateinisch: Auszug in Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale I, vollständig bei Battisol, 2, 89 ff. 3. Sprisch: Land, Anecdota Syriaca III, 1870; Oppenheim, Fabula Josephi et Asenethae apocrypha e libro syriaco latine versa, 1886. 4. Armenisch: Rev. polyhistoire 43, 1885, 200; 44, 1886, 25 ff. und in der 1896 von den Mechitaristen herausgeg. Sammlung alttest. Apotryphen; Carrière, Nouv. mélanges orient. publ. par l'École speciale des langues or. viv. 1886, 471 ff. 55 d. Slavisch: Cozat, JyrTh 1892, 1365.; Bonweisch bei Harnack, Gesch. d. altchristl. Litter. I, 915. 6. Aethiopisch wahrscheinl. auch handschrifts. vorhanden (Dilmann. Catal. codd. Aeth., Mus. Brit. 82). — Perles, La Légende d'Asnath etc. (Rev. des étud. juives 22, 1891, 87 ff.).

Während der jüdische Midrasch, um die leidige Che zwischen einem Juden und einer 60 Heidin zu beseitigen, die ägyptische Priestertochter und Gattin Josephs (PIR, LXX Aser-ved) Gen 11, 45 st. zu einer Jüdin stempelt, oder noch andere Ausstüchte wählt (Schürer

3 III, 290), erzählt der auf jüdische Grundlagen zurückgehende, einst viel verbreitete Roman, daß Useneth dem Joseph erft zur Frau gegeben worden sei, nachdem sie gleich ihm άφτον ζωής εθλογημένον gegessen, ποτήριον . . . άθανασίας getrunken und mit χρίσ-

agtor ζωης ευλογημενον gegessen, ποτηρίον . . . avaraolas getrunten und mit χρισματι άφθασοίας gesalbt worden war und läßt den Joseph nach dem mißlungenen Berssuch des Sohnes des Pharao, die Aseneth während einer Aussahrt zu entführen, König 5 werden an Stelle des vor Gram gestorbenen Pharao.

37. Ein den Kampf zwischen Mose und den, dem hebr. Text Ex 7, 8 ff. zwar noch nicht, ader früh schon dem biblischen Midrasch 2 Ti 3, 8 bekannten ägyptischen Zaubestern Jannes und Jam bres (s. Bb VIII S. S. 87 f. dieser RE) behandelndes apokryphes Ruch wird non Orienes (ad. Matth. 23, 37 und 27, 9) serwährt und schoint von 1000. Buch wird von Origenes (ad Matth. 23, 37 und 27, 9) erwähnt und scheint von 10 Schürer III, 292 f. mit dem im decretum Gelasii genannten Buch "poenitentia Jamnis et Mambre" gleichgesetzt zu werden, während nach Dillmann (Bd XII 2 S. 365 bieser RE) damit vielleicht dasselbe Buch, vielleicht aber ein anderes gemeint ift, wonach etwa die Zauberer sich schließlich bekehrt hatten. Da Plinius (hist. nat. XXX, 1, 11) den Namen des Jannes boch wohl mittelbar durch ein Werk dieses Titels kennen wird, 15 bürfte, wenn dies das dem Origenes bekannte apokryphe Buch war, die Entstehung des letzteren schon der vorchristlichen Zeit angehören. Bgl. auch Förster, D. lateinisch-altengl. Fragment d. Apokr. Jannes u. Mambres (Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprach. CVIII, 1—2, S. 15 ff.).

38. Uber Manaffes Befehrung 2 Chr 33, 11 gab es außer dem bekannten apo= 20 fryphen Gebet Manaffes ber LXX (vgl. Bo I S. 640 biefer RE) ein Apotryphon,

das in judischen und driftl. Kreisen bekannt war (Fabricius I, 1100-1102).

39. Die Abambücher. — Litteratur. Ueber bie Abambücher und Legenden über-

39. Die Abambücher. — Litteratur. Ueber die Adambücher und Legenden übershaupt s. die Litteratur bei Schürer III, 289.

Texte und Nebersetungen. 1. Fürsts Litteraturblatt des Orients, 1850, 705 ff. 25 732 ff.; Tischendors, ThStk 1851, 432 ff.; ders., Apocalypses apocryphae 1866 (Apocalypsis Mosis); Ceriant, Monumenta sacra et profana V, 1. 1868, 21 ff.; Le Hir., Etud. dibliques 1869, II, 110 ff.; Mcher, Vita Adae et Evae (NMN, phil. philos. Al. 24, 3, 1878, 185 ff.); Jagič, Denksch, d. Biener Mt. d. Biss., phil. shik. Al. 42, 1893, 1 ff. Samml. alttests. Apotr. in armenischer Sprache, 1896; Compbeare, Jew. Quart. Rev. 7, 1895, 216 ff.; Preuschen, so D. apotr. gnost. Adamsschriften aus d. Arm. übers. und unters. (Festgruß sür Stade); auch separat 1900; Juchs, Das Leben Adams und Evas (Kaupsch, Apotr. und Pseudep. II, 1900, 506 ff.)

506 ff.).

2. Dillmann, D. christ. Abambuch der Morgenländer (Ewalds Jahrb. d. bibl. Wissensch.

5, 1853); Migne, Dictionn. des apocr. I, 1856, 290 ff.; Trumpp, D. Kamps Abams (NWA) 35

1880; ders., Das Heraenteron, ebda. 1882; Malan, Book of Adam and Eve translat. from the Eth. text, 1882; Bezold, Die Schathöhle, deutsch. 1883, sprisch 1888. — Renan, Journ.

Asiat. t. 2, 1853, 427 ff.; James, Texts and Studies ed. by Robinson II, 3, 1893, 138 ff.

Ein Midrasch über die Urzeit liegt vor in den sog. Adamsschriften. Diese haben aber noch besonderes Interesse, weil sie uns versetzen in den Kreis der schon im AI (Ez 28, 40 12 ff.; Hi 15, 7 f.; Pr 30, 4) beginnenden und im NT (3. B. Nö 5, 12 ff; 1 Ko 15, 46) sich fortsetzenden Spekulationen über den Urmenschen. Die aus den ersten Kapiteln der Genefis befannte Abamsgeftalt ift babei lofe mit einer wahrscheinlich fremben Figur, zuweilen auch mit mehreren, kombiniert. Ein jüdisches Adambuch ist dem Talmud beskannt. Ein apokropher 'Adam ist in den Constit. apost. VI, 16 und in dem anos 45 nomen Kanonsverzeichnis erwähnt (Schürer 'III, 264).

Eine ursprünglich judische Saggada liegt in einer driftlichen Bearbeitung vor, nämlich cinem griechischen, vielleicht aus bem Bebraifchen gefloffenen von Tischenborf unter bem irreführenden Titel Apocalypsis Mosis 1866 (und 1868 auch von Ceriani) veröffentlichten und schon 1850 in Fürsts Litteraturbl. ins Deutsche übersetzen Abambuch und in ber 1878 so von Meher herausgegebenen, auf einer griechischen Borlage beruhenden, lateinischen Vita Adae et Evae. Beibe Terte, die von Juchs 1900 in Kaunsch' Pseudepigraphen nebeneinander gestellt find, entsprechen sich zum Teil wörtlich, enthalten aber jeder von beiden auch ganze Abschnitte, Die ber andere nicht hat. Gie erzählen von Abams und Evas Buße nach dem Fall (nur die Vita), ihrem Leben nach der Vertreibung aus dem Para= 55 diese, Adams Mitteilung von Geheimnissen an Seth (auch nur die Vita), Adams Erstrantung und Aussendung Seths nach dem Paradiese, Evas Bericht über den Sündenfall (nur die Apotalypse), Adams und Evas Tod und Begrähnis. Das von Jagie 1893 veröffentlichte altfirchenslavische Abambuch schließt sich meist an den Griechen an, hat aber mit der Vita die poenitentia Adae et Evae gemeinsam, freilich nicht am Ansang wie 60 Die Vita, sondern hinter Apocal. § 29. Gine armenische Ubersetung Des griechischen

Textes, die einen arabischen, oder sprischen, selbst wiederum auf einen griechischen zurückauführenden Tert zur Vorlage hat, ist von Conpbeare 1895 und Breuschen 1900 ins Englische, bezw. Deutsche übertragen worden. In der am Ende der von Weber und Fuchs als driftlich ausgeschiedenen, ursprünglich aber vielmehr jüdischen und erst gegen Schluß driftlich interpolierten Weissagung Vita § 29 stehenden Wörtern "et exaltabitur novissime domus dei major quam prius sieht Bousset, Rel. d. Judent. 1903, 23, Anm. 2 eine Anspielung auf ben herodianischen Tempel und setzt daher die judische Grundschrift ber Apokalppse und ber Vita, ba wohl an ber angeführten Stelle von einem nach einer Beriode der Ungerechtigkeit kommenden Gericht, aber nicht von Tempelgerstörung 10 und Wiederaufbau die Rede ist, in die Zeit zwischen Herodes' Tempelbau (feit 20 v. Chr.) und ber Zerftörung Jerusalems (70 n. Chr.).

Altere und jungere Legenden über die Urzeit, sich knupfend an die Grabkapelle der Urväter von Abam bis Lamech und die dort aufbewahrten, zuletzt aber dem Christuskinde dargebrachten Paradiesessschätze, umfaßt die Spelunca thesaurorum, die von Bezold beutsch und sprisch 1883/88 herausgegebene Schathöhle. Daraus ist erweitert die Vita Adami, die 1880 Trumpp äthiopisch (unter Vergleichung des arab. Tertes) herausgab, und von der Dillmann 1853, Migne 1856 und Malan 1882 eine deutsche, beziv. frans zösische und englische Übersetzung lieferten. Den ersten Teil ber Vita Adami bilbet bas 1882 von Trumpp ath. (und arab.) veröffentlichte Hexaëmeron. Aufs engste hängt 20 mit diesem Sagentreise zusammen bas von Abam bem Seth übergebene Testamentum Adami, das aber auch als selbstständige Schrift, aus der fethitischen Barefe hervorgegangen, sprifch und arabisch verbreitet ist und von Renan 1853 sprisch und französisch, und von James 1893 in einem griechischen Fragment bekannt gemacht wurde. In jener Vita Adami finden sich auch die Legenden von Golgatha als Begräbnisort Adams, von 25 Melchisebet und das Testament Noahs.

Schon frühe hatte die gnostische Sette der Sethianer Αποκαλύψεις τοῦ Αδάμ (Epiphan. haer. 26, 8); andere Gnostifer Iasen ein evayyéliov Evas. Ein liber poenitentiae Adae und liber de filiabus Adae (= Jubiläen? Ugl. Charles The book of Jubil. 1902, XVIII) wird im Decretum Gelasii verdammt. Ein  $B\acute{o}s$  'Aðá $\mu$ 30 wird von Syncellus citiert; ob dies den Anfang der "Jubiläen" bildet, oder ein davon verschiedenes Buch ist, ist noch nicht entschieden (vgl. Charles a. a. D. XIX f.). Nur dem Namen und einzelnen Stoffen nach verwandt, sonft aber andern Inhalts, ist ber sabische

Liber Adami fur. herausgeg. von Norberg 1815f.

40. Eine gnostische Schrift unter bem Namen ber Noria, bes Beibes Noabs, citiert 35 Epiphanius (haer. 26, 1). Derfelbe erwähnt (haer. 30, 16) auch eine ebionitische Schrift αναβαθμοί Ίακώβου (Gen 28). Bgl. dazu Bonwetsch, Die apolityphe "Leiter

Jatobs", NGGB 1901, phil. hist. Kl., 76 ff. (beutsche Übers. der slavischen Texte).

41. Über den Brief bes Aristeas vol. Bd III 3 S. 2 dieser RG. Neu hinzugekommen ist inzwischen d. Übers. von Wendland bei Kaupsch, Apokr. und Pseudep. II, 40 1900, 1 ff.; bers., Aristeae ad Philocratem epist. etc. 1900; Thaderay, Translation of the letter of Arist. (Jew. Quart. Rev. 15, 337 ff.).

D. Philosophische Pseudepigraphen. — 42. über bas 4. Matt Buch, bas bem Nachweis bienen foll, daß die Vernunft Gerrin über alle Affette fei, was durch Beispiele aus der jud. Geschichte, besonders durch den Helbenmut Cleasars und der 7 Mat-15 tabaerbruder und ihrer Mutter bewiesen wird, vgl. Bb IX3 C. 383 dieser RE. Reuere Litteratur: Die Ubersetung von Deigmann bei Rautsch, Apofr. und Pseudep. II, 1900, 149 ff.

Über Zauberformeln und Zauberbücher, in den befonders der zum Erzzauberer gewordene weise Salomon des UI eine Holle spielt, vgl. Schürer 3111, 294 ff. Freilich könnten 50 die dortigen Litteraturnachweise durch inzwischen neu hinzugekommenes Material um vieles vermehrt werden. Einen Uberblid über die fpatere jubifche eschatolog. Litteratur

bis in die Zeiten des Jslam giebt Buttenwieser, Outline of the Neo-Hebraic Apocal. Literature 1901, vgl. Bousset, ThEZ 1904, Nr. 23. Das durch das Bedürsnis nach einem historischen Verständnis des Urchristentums ge-55 weckte Interesse an der kontemporaren pseudepigraphischen jüdischen Litteratur wird erst voll befriedigt werden können, wenn eine mehr systematische Ausbeutung sämtlicher in Betracht zu ziehender Quellen stattgefunden hat. Dazu gehört nicht bloß die die jest wiederentdedte pseudepigraphe Litteratur, sondern auch der Talmud, die judische und muslimische Legende, ja überhaupt bas gesamte neusorientalische Schrifttum. Die Gruppierung on und die Zerlegung ber Stoffe in ihre nicht mehr teilbaren Urelemente ift Sache fpaterer Benerationen. Was dis jett geboten werden kann, ist trot allem Fortschritt gegenüber der Vergangenheit, nur eine bescheidene Abschlagszahlung, die für das wissenschaftliche Versständnis der Bibel A. und NT freilich schon einigen Nuten stiftet. Doch das bleibt auch gewiß, daß man den Kern der Predigt der alttestl. Propheten und des Evangeliums Jesu auch ohne Apokalopsen u. dgl. verstehen kann. Beides und besonders das Letztere lebt in 5 der Geschichte und sindet sein Echo in der Brust jedes Menschen.

Pseudoisidor. — Litteratur zu den pseudoisidorischen Fälschungen (in zeitlicher Solge): Ecclesiastica historia . . . congesta . . . per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica, Centuria II. pars 2, c. 7 col. 142—152, Cent. III, p. 2, c. 7, col. 177—185 (Basil. 1559); Turrianus (Frances de Torres, einer ber Correctores Romani), Pro canonibus 10 apostolorum et epistolis decretalibus pontificum apostolicorum adversus Magdeburgenses Centuriatores defensio in V libros digesta (1572); A. Mugustinus (gest. 1586), De emendatione Gratiani dialogorum libri II (1587 — Opera T. III — Gallandius De vetustis canonum collectionibus dissertationum sylloge (1790) T. 2 p. 185 sqq.) und De quibusdam veteribus canonum ecclesiasticorum collectoribus iudicium ac censura, in ben Opera T. III 15 veteribus canonum ecclesiasucorum conectoribus fudicium ac censura, in ben Opera 1. 111 20 (1767) p. 219; \*Blonbel, Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes, seu editio et censura nova epistolarum omnium, quas piissimis Urbis Romae Praesulibus a B. Clemente ad Siricium, etc. nefando ausu, infelici eventu, Isidorus cognomento Mercator supposuit, Franciscus Turrianus Jesuita adversus Magdeburgensium èlégyors, aculeato stylo defendere conatus est. Recensuit, notis illustravit, bono Ecclesiae dicavit, David Blondellus Cata-20 conatus est. Recensuit, notis illustravit, bono Ecclesiae dicavit, David Blondellus Cata-20 launensis (Genevae 1628); Malvasia, Nuncius veritatis Dav. Blondello missus (1635), Apologiae pro epistolis veter. Rom. pontif. . . . S. Isid. Hisp. collectore et P. Fr. Turriano defensore liber primus, in Dav. Blondellum (1658), De coll. can. Isidori Mercatoris commentarius (1760); van Epen, Tractatus historico-canonicus, Pars IV, cap. 1 De coll. Isidori vulgo Mercatoris (1693 = Opera ed. 1748, Pars V); Aguirre, Collectio maxima 25 conc. Hisp. (1693); \$\mathbb{R}\$. Coustant, De antiquis canonum collectionibus, in ben Epist. Rom. pont. T. 1 (1721) = Gallandius T. 1, p. 1–168, insof. \$\mathbb{X}\$, p. 141–149; \$\mathbb{R}\$erarbus, De variis sacr. canonum collectionibus ante Gratianum (1752), Observ. V, n. VII = Gallandius T. 1, p. 719—720; \*Petrus et Hieronymus fratres Ballerinii, De antiquis collectionibus et collectoribus canonum. in ber Appendix ad S. Leonis M. Opera. T. III (1757), 30 nibus et collectoribus canonum, in ber Appendix ad S. Leonis M. Opera, T. III (1757), 30 Pars III, c. 6–8 (= Gallandius, T. 1, p. 528–570 = MSL 56, 240–274); Carolus Blascus (\$1056), De collectione canonum Isidori Mercatoris . . . Adnectitur diatribe de capitulis ad Angilramnum Hadriano I. papae tributis (1760) = Gallandius T. 2, p. 1–155; capitulis ad Angilramnum Hadriano I. papae tributis (1760) = Gallandius T. 2, p. 1—155; Febronius (b. h. Joh. Nif. von Hontheim), De statu ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis liber singularis (\*1765), c. VIII, § 1, n. 1; Zaccaria, Anti-Febbronio I (\*1768), 35 p. 394—444; (Spittler) Geschichte bes Ianonischen Rechts dis auf die Zeiten des salschen Pistorius (1778 = Werte Bd I), Entdeclung des wahren Bersasser der Ungistramnischen Rapitel (1777 = Werte Bd VIII); de la Serna Santander, Praefatio historico-critica in collectionem canonum eccl. Hispanae (1800) § VI (= MSL 84, 888 sp.); Camus, Notices de manuscrits contenants des collections de canons et de decretales, in den Notices et ex-40 traits des ms. de la bibl. nationale, T. VI (1801) p. 265—301, 621; Roch, Notice d'un code de canons écrit par les ordres de l'évêque Rachion de Strasbourg en 787, ebenda T. VII, P. 2 (1804) p. 173—215; Ferrari, Isidoro Mercatore diseso (1802); Unton (nicht der besanntere Augustin) Theiner, De Pseudo-Isidoriana canonum collectione (1827; absgeschieben auß Blascus; Rec. von Biener in der Tübinger frit. 3, f. Rechtsw., Bd 3, 1827, 45 S. 152 sp.); Wöhler, Fragmente auß und über Pseudo-Isidorians con Döllinger, Bd 1, 1839, S. 283—347); Gichhorn, Grundsäte des Kirchenrechts, Bd 1 (1831), S. 147—168; \*Knust, De fontibus et consilio Pseudo-Isidorianae collectionis (1832); Richter, Beiträge zur Kenntnis der Quellen des fanonischen Rechts (1834), S. 36 sp.; Cavigny, Geschichte des röm. Rechts der De fontibus et consilio Pseudo-Isidorianae collectionis (1832); Richter, Beiträge zur Kenntnis der Quellen des kanonischen Rechts (1834), S. 36 ss.; Savigny, Geschichte des röm. Rechts 60 im Mittelalter, Bb 2 (\* 1834), S. 99–106. 478–479; Richter, Diss. de emendatoribus Gratiani (1835) p. 26. 30. 31; \*Knust, De Benedicti Levitae collectione Capitularium (1836; MG Leges, T. II, 2, p. 19–39); Kunstmann, Die Kanonensammlung des Remedius von Chur (1836; Rec. von Richter in den Krit. Jahrbüchern s. deutsche Rechtsw. Bd 1, 1837, S. 357); Eslendorf, Die Karolinger und die Hernrich ihrer Zeit, Bd 2, 1838, insbes. Sc. 130–192; Kunstmann, Die Synode zu Gerstungen vom Jahre 1085 in der Freiburger Zeitschrift sür Theologie, Bd 4 (1840), S. 116–132, insbes. S. 126; Eichhorn in der Zeitzschrift sür geschichtliche Rechtsw., Bd 11 (1842), S. 119–209; Wasserichleben, De patria decretalium pseudoisidorianarum (1843), und \*Beiträge zur Geschichte der salschen Des fretalen (1844); Köstell in Keuters Theolog. Kepertor. 1845, S. 107; Kunstmann, Frage stretalen (1844); Röstell in Keuters Theolog. Repertor. 1845, S. 107; Kunstmann, Frage stretalen (1844); Röstell in Keuters Theolog. Repertor. 1845, S. 107; Kunstmann, Frage stretalen (1844); Rostell in Keuters Theolog. Repertor. 1845, S. 107; Kunstmann, Frage stretalen (1844); Rostell in Keuters Theolog. Repertor. 1845, S. 107; Kunstmann, Frage stretalen (1844); Rostell in Keuters Theolog. Repertor. 1845, Rirchengeschichte Deutsche Lands Bd 1 (1846); Heier den gegenwärtigen Stand der pseudozisidorischen Frage in lands Bb 1 (1846); hefele, lleber den gegenwärtigen Stand der pseudo-isstorischen Frage in d. ThOS, Bb 29 (1847), S. 583—665; Roshbirt, Bon den salschen Defretalen u. von einigen neuen, in Bamberg entbeckten Handschriften der salschen Detretalen und alter collectiones ca-

mmin 1947: aus den Geidelberger Sabrbuchern ber Litteratur 1846); Gfrorer, Untersuchung mer K.er. Irsvrung, Zwed der Tefretalen des saliden Jüdorus (1848; = Freib. Z. f. Theorusia. Bd. T., 1847, E. 209—376; Bd 18, 1847, E. 47—92): \*Bruns, Das Recht des Besties im Mittelalter (1848). E. 137—163: Gengler, Teutsche Rechtsgeschichte im Grundrisse Inc. E. 411—423: Lex Roman Visigothorum. ed. Haenel (1849), p. 464. 465; Roßenschichten Eugliche Englisher Das Lex Roman Visigothorum. um. " ben firchenrechtlichen Quellen bes ernen Jahrtaufende und gu ben pfeudoifiborifchen Terreicen 1349: Bhillivs, Kirchenrecht, Bb 4 1851, §§ 173—176; Send, Das frankliche Keich auch dem Vertrage von Verdum (1851), §§ 382—424; Denzinger, Prolegomena des von im besorgten Abdrucks der Merlinichen Ausgabe der Tetretalen, MSL 130 (1853), p. V-XVI: \*Goede, De exceptione spolii (Diss. Berolin. 1858), p. 27—59; \*3. Weizsicker, Hincmax und Pseudo-Jüdor in JhTh, Bd 28 (1858), S. 327—430; Daniels Handbuch der veutischen Reichs und Staatenrechts Gesch. Bb 1 (1859), S. 296—301, S. 305, N. 3; \*\* Bettsieder, Ter Kamvs gegen d. Chorevistopat d. frantischen Reiches im 9. Jahrh. (1859); Edulle, Kirchenrecht, Bo I (1860), S. 289—303, vgl. Lehrbuch des tath. u. ev. KR. (1886), S. 18—29: Stobbe, Gesch. der deutschen Rechtsquesten, Bo I (1860), S. 235—240; Bassersche Leben. Art. Pseudosistorische Frage in ihrem gegenwärtigen Stande, H. 3, Bo 3 (1860), S. 42 H. Roorden, Cho, Hincmar und Pseudosistor, H. Bo. 1 (1862), S. 311—350; Hinschtle, Decretales pseudo-isidorianse et Capitula Angilrami. Ad sidem librorum manus eriptorum recepanit sontes indicasit commentationem de collectione Pseudo-Isidori praesers 37 scriptorum recensuit, fontes indicavit. commentationem de collectione Pseudo-Isidori pracmist (1863); Roorden, Hintark, Erzb. von Rheims (1863); Hinfaius, lleber Pseudo-Isidori prae-vandidriften und Kanonenjammlungen in spanischen Vibliothefen, Inc. 289, Bd 3 (1863), S. 122 bis 146; \*Basserschen, Die vseudo: südorische Riage, IRR, Bd 4 (1864), S. 273—303; Herrmann in GgA 1865 Ar. 39; Kraus in der ThO.S. Bd 48 (1866), S. 479—514; Roth, Heudo: Jidor, in J. s. Rechtsgeschichte, Bd 5 (1866), S. 1—27; \*Hinschius, Der Beiname: Reccator in der Vorrede Pseudo: Jidors, IRR, Bd 6 (1866), S. 148—152; Ed. Dumont, Les fausses décrétales in der Revue des questions historiques. T. 1 (1866), p. 392—426, T. 2 (1867), p. 97—154 (days Schulte im ThOR 1867, Sp. 597); \*Psichter: Inc. Sehrhuch Les tausses decretales in der Kevue des questions historiques. 1. 1 (1800), p. 392—420, T. 2 (1867), p. 97—154 (bazu Schulte im ThLB 1867, Sp. 597); \*Michter-Tove, Lehrbuch des Kitchenrechts\* (1867), §\$ 26. 36—39. 43. 53 (gefürzt in der 8. Aufl. von Dove-Kahl 30 1886); \*Schulte, Iter Gallicum in SBM, Bd 59 (1868), S. 369—380. 408—410. 460—466. 479—486: Chantral, Les fausses décrétales (1870); Maahen, Geschiche der Quellen des fan. Rechts, Bd 1 (1870), p XXXI fl., 556 fl. 667. 710—716. 780 fl.; Margerie, Les fausses décrétales et les pères de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses décrétales l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église de l'église, deux lettres à P. Gratry (1870); de Smedt. Les fausses de l'église de l'église d décrétales, l'épiscopat franc et la cour de Rome du IXe au XIe siècle, in den Études religieuses, historiques et littéraires publiées par des Pères de la Compagnie de Jésus, Série 4, Vol. 6 (1870), p. 77.—101; Balter-Gerlach, Lehrbuch des Kirchenrechts (1\*1871, vol. auch 1\*1861), §§ 95—99; \*Raaßen, Eine Rede des Papies Hadrian II. vom J. 869 in IV. d. 72, E. 521 ff. (1872; EN. 1873); Bibliotheca Casinensis T. 1 (1873), p. 1899; Gengler, Germanische Rechtsdenkmäler (1875), S. 37 ff., (60 s.: Hahn, Die Briefe und Synos den des Bonisaz, Forschungen zur Deutschen Geschichte, Bd 15 (1875), E. 112—114; \*Thaner, Untersuchungen . . . zur Quellentunde des kanonischen Rechts. I. Tie nachpseudoz-Fidoriche Sammlung des Cod. 522 von Montecassino, in IV. 80 89 (1878), E. 601—632; Schulte, Geschichte der Quellen und Litt. des kan. Rechts, Bd 1 (1875), E. 42s, Bd 3, Teil 2 und 3 (1880), E. 329 s.: Maaßen, Eine römische Synose aus der Zeit von 871—878 in IV. 80 91 (1878) E. 773 ff.: \*Scherer, lleber das Chercht bei Benedistus Levita und Bseudoz-Fidor (1879); \*Lardien II. et les kausses décrétales, in der Revue des questions historiques, T. 27 (1880), p. 371—431 (EN. 59 E.); Föste, Die Reception Pseudoz-Fidors unter Nitolaus I. u. Hadrian II. (1881); Rocquain, La papauté au moyenâge (1881); Sdralet, Hincmars von Reims kanon. Gutachten über die Cheicheidung des R. décrétales, l'épiscopat franc et la cour de Rome du IXe au XIe siècle, in den Études reâge (1881); Sbralet, Hincmars von Reims tanon. Gutachten über die Eheicheidung des A. 50 Lothar II. (1881); Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam, T. 3 (1882), p. 256—320; \*Langen. Nochmals: wer ist Pseudo:Jsbor?, H. Bo 48 (1882), E. 473—493; Scherer, Art. Angilram in Weber und Beltes Kirchenlegiton, Bo 1° (1882), S. 473—493; Scherer, Art. Angilram in Weher und Weltes Kirchenlexiton, Bb 12 (1882), Sp. 851 s.; \*berj., Art. Beneditt Levita, ebenda Bd 22 (1883), Sp. 328 s.; Schlösser, ebenda Sp. 1902; \*Waassen, Notiz zur pseudoisidorischen Frage, im Anzeiger der Wiener Atad. d. W. 51882, Ar. 24. S. 73—76 — Archiv sür fath. Kirchenrecht, Bd 50 (1883), S. 174—176; \*Wasserschleben, Art. Pseudoisidor in der 2. Aufl. der PRE, Bd XII (1883), S. 367—384; Grauert im Hd. d. Reicholistor in der 2. Aufl. der PRE, Bd XII (1883), S. 367—384; Grauert im Hd. d. Reicholistor in der 2. Aufl. der Konstant. Schenfung und Pseudozzischer; \*Schrörs, Hintmar, Erzbischof von Reims (1884), S. 3 sp. 47 s. 237 sp. 259 sp. 266 sp. 276. 323. 330 sp. 344 sp. 398 sp. 409. 414. 504 sp.; Hindius, Die kannistischen Handschleiche der römischen Airche von Lev I. u. sp. (1885), S. 850; \*Waassen, Pseudossidor Studien. I. Die Feutosprechion der öchten Verlandteile der Sammlung in SP. Rb 108 Studien, I. Die Lecterrecension der achten Bestandtheile der Sammlung, in SBN, Bb 108, Heft 3, S. 1961–1104 (1884; SN., 44 SS., 1885), II. Die Hispana der Handschrift von Autun und ihre Beziehungen zum Pseudoisidor, in SBU, Bo 109, Heit 2 (und SA., 62 SS., 51885.; Pitra, Analecta novissima Spicilegii Solesmensis, T. 1 (1885), p. 91—103, cf. p. 87 sag.; \*Scherer, Handbuch des Kirchenrechtes, Bo I, erste Hälfte (1885), S. 215—228; Simjon, Pseudoisidor und die Geschichte der Bischofe von Le Mans, IRR, Bb 21 (1886),

S. 151—169; \*berf., Die Entstehung der pseudossidorischen Fälschungen in Le Mans (1886; dazu Rec. von E. Löning in DLZ 1887, Nr. 26, Sp. 940 f. Duchesne im Bulletin critique 1886, p. 445, Schrörs in der Lit. Rundschau 1887, Nr. 12, S. 369 ff., L. in H. H. 1888, S. 128 f., Biotlet in Bibl. de l'École des chartes, T. 49, 1888, p. 658—660); Meurer, Rec. von Schrörs' Hinkmar, im H. H. 7 (1886), S. 113—127; \*Brunner, Deutsche Kechtsgeschächte, Bb 1 (1887), S. 384—387, Bb 2 (1892), S. 311 ff.; \*Dümmler, Geschichte des Ositschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft historique de droit français et étranger, T. 11 (1887), p. 70—104, T. 12 (1888), p. 103 10 biš 109; bers., Une forme particulière des fausses décrétales d'après un manuscrit de la Grande-Chartreuse (jest zu Grenoble), in der Bibliothèque de l'École des chartes, T. 49 (1888), p. 325 (vgl. P. Journier, De l'origine des fausses décrétales, St. Dizier, 1889, mir unzugänglich); Geeta domni Aldrici, herausgegeben von Charles und Froger (1889), p. XXV biš XXX: Les Gesta Aldrici et les fausses décrétales; Mussini, L'actio spolii (1889) 15 p. 141—210; Simson, Ein Schreiben Dillingers über die Entitehung der Pseudoisidorischen Detretalen, zw., &b 12 (1890), S. 208si.; \*Risk (Tanaer), Zu Pseudoisidor, in den Mt des Instituts sür österre. Geschichtsforschung, &b 11 (1890), S. 627—628; \*Wasserschleben, Ueber das Baterland der salschung, Ertetalen, H. 20 des Instituts sur Stellen und Litteratur des römischen Rechts im früheren Wittelalter, 20 Bd 1 (1891) S. 299—311; Dünnmler in MG Epist. T. 3 (1892), p. 223; \*Maaßen, Zwei Exturse zu den salschung der keinste in der Rivista ital. per le scienze giurid. T. 10 (1892), p. 62; Ph. Schneider, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen (1892), S. 93 sp.; \*Simson, Ueber das Baterland der salschung wei Techte von den Kirchenrechtsquellen (1892), S. 93 sp.; \*Simson, Ueber das Baterland der salschung wei Techten von den Kirchenrechtsquellen (1892), S. 93 sp.; \*Simson, Ueber das Baterland der salschung wei Techten von den Kirchenrechtsquellen (1892), S. 93 sp.; \*Simson, Ueber das Baterland der salschung wei Techten von den Kirchenrechtsquellen (1892), S. 193—210; Gietl im Havet, T. 1 Questions mérovingiennes (1896), p. 103 ss., 271 ss. (Les Actes des évèques du Mans), insbef. p. 331 ss.; historique de droit français et étranger, T. 11 (1887), p. 70–104, T. 12 (1888), p. 103 10 mérovingiennes (1896), p. 103 ss., 271 ss. (Les Actes des évêques du Mans), instef. p. 331 ss.; B. Fournier, Notice sur le ms. H. 137 de l'école de medecine de Montpellier (1897); G. Lee, Hincmar, in l'apers of the American society of church history Vol. 8 (1897), 30 p. 229—260; Bb. Schneiber, Art. Biendoffidor, in Better und Beltes Kirchenleyffon, Bb 102 p. 229—260; Ph. Schneider, Art. Pjeudofstor, in Weßer und Weltes Kirchenlegison, Bd 10° (1897), Sp. 600—624; \*Hampe, Jum Streite Hincmars von Reims mit seinem Borgänger Ebo u. bessen Anhönigern, NN, Bd 23 (1898), S. 180—195; \*Lurz, Ueber die Heimat Pseudosissons, Hist. Abhandlungen, hrsg. von Heigel und Grauert, Heft 12 (1898; dazu Mec. von Rösch im Archiv s. tath. Kirchenrecht, Bd 78, 1898, S. 576—578; \*Gietl, Die Heimat der schsidigen Detretalen, im HIS, Bd, Bd 20, 1899, S. 441—455); J. E. Beiß, Die historische Grundlage der pseudoisidorianischen epistola Callisti "ad omnes Galliarum urbium episcopos" im Archiv s. fath. Kirchenrecht, Bd 78 (1898), S. 167—170 (vgl. die dort zur Hippolytspage Citierten); \*Courat (Cohn), La Sonma delle Novelle De ordine ecclesiastico, im Bulletting dell' ististus di diritte Romano. Anno 11 (1898), p. 7—22: der Der Nose (Der Nose (1898)), der Der Nose (1898), des Der Nose (1898), der Der im Bullettino dell' istituto di diritto Romano, Anno 11 (1898), p. 7—22; derf., Der Ros 40 vellenauszug De ordine ecclesiastico, eine Quelle des Benedift Levita, NU, Bb 24 (1899), S. 341—348; \*Dümmler, lleber eine Synodalrede Papft Habrians II., in SBU 1899, XXXIX, S. 754 (1)—767 (14); \*Haud, Kirchengeschichte Teutschlands, Bd 2 (\*1900), S. 502, N. 3, S. 504. 522—533 ff. 542; \*N. B. Müller, Zum Berhältnis Nitolaus I. und Pseudossischers, NU 25 (1900), S. 652—663; Berninghoff, Ein neuer Text des Apologie and Experience (1900), S. 361–373; S. 524 (1900), S (1900), S. 361-378; Seckel, Studien zu Benediftus Levita I, NN, Bb 26 (1900), S. 37-72; Liebermann, De accusatoribus aus Pseudolfidor, in DZNR, Bd 11 (1901), S. 1-5; Maszaniar, Do velsche deartaler (I. 2007), 1901. Tevermann, De accusatorious aus petiootitor, in BZKN, 80 11 (1901), S. 1—3; Warronier, De valsche decretalen (Leeuwen 1901, mir unzugänglich); Schrörs, Eine vermeintzliche Konzilsrede des Papites Hadrian II., HB, BB, BD 22 (1901), S. 23—36. 257—275; Seckel, HB, BB 87 (1901), S. 294; HB, Böhmer, Die Fälschungen Erzbischof Lanfranks von 50 Canterbury, Studien z. Wesch d. Theol. von Bonwetich und Seeberg, Bd 8, Heft 1 (1902), S. 61 st.; Schröder, Lehrbuch d. deutsche Lehrbuch (1902), S. 183. 261. 582; Brisjand, Mannel Mirister du chait ferveile (1902), S. 61 h.: Echrover, Lehrvuch d. deutigen Regitsgesauchte (\* 1902), S. 185. 201. 382; Driziaud, Manuel d'distoire du droit français (1903); Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts (\* 1903), S. 46 f. 121—124. 281; Lot, Etudes sur le règne de Hugues Capet (1903), p. 361—375, Append IX: Note sur la patrie, la date et les auteurs des fausses décrétales et des faux 56 capitulaires, vgl. auch p. 52 s. 138. 142 s.; Schuste, Marius Mercator und Pjeudo-Jidor, in StN, Bd 147, VII (1903); Berminghoff, Art. Ebo in AbB, Bd 48 (1903), S. 242—248; Schrörs, Kapft Rifolaus I. und Pjeudoisidor, HJG, Bd 25 (1904), S. 1—33; Seedel, Studien zu Benedistus Levita II—V, NU, Bd 29 (1904), S. 275—331; \*Haud, Der Gebante der päpitlichen Beltherzschaft dis auf Bonisa VIII. (1904), S. 3—7. 12 ff. 17 ff.; 60 Theodosiani libri XVI, edd. Mommsen et P. M. Meyer, Vol. I, P. 1 (1905), p. CCCXXXIII bis CCCXXXIX (Wretschko).

Die kühnste und großartigste Fälschung firchlicher Nechtsquellen, die jemals unternommen worden ist und durch die sich die Welt Jahrhunderte hindurch hat täuschen lassen, sind die pseudoisidorischen Dekretalen. Mit diesem Namen bezeichnet man seit dem Er-65 wachen der Kritik im 16. Jahrhundert die zahlreichen unechten Briese der alten Päpste (von Clemens bis auf Gregor b. Gr.), die einer umfänglichen, angeblich von Jsidorus Mercator verfaßten Kanonensammlung des 9. Jahrhunderts (I) einverleibt sind. In engen Beziehungen zu den salschen Detretalen stehen einige weitere, der gleichen Zeit und auch demselben Lande entstammende Rechtssammlungen, die in einem Bericht über die Pseudos sistor-Frage nicht übergangen werden können, nämlich die pseudossischen Kanonensammlung (II), die sog. Capitula Angilrammi (III) und die Kapitularien des Benedikus Levita (IV). Den ganzen Schristenkreis I—IV saßt man neuerdings unter der Bezeichnung: pseudossisdorische Fälschung en zusammen.

I. Jsidorus Mercator. Die pseudossisdorische Sammlung liegt in mehreren Recens

1. Istborus Mercator. Die pseudossidorische Sammlung liegt in mehreren Recensionen vor, deren gegenseitiges Verhältnis zum Teil bestritten ist. Die kritischen Fragen sind von so grundlegender Bedeutung für die Behandlung kast aller übrigen, — für die Ermittelung des Umfangs der Kollektion (I 2), ihrer Quellen (I 3), der Vollendungszeit und Heimat (I 4), des Inhalts und der Tendenzen (I 5), des Verfassers (I 6), der Benutung (I 7), des Verhältnisses zu Benediktus Levita (IV 9) —, daß zu ihnen in erster

15 Linie Stellung genommen werben muß.

II. Handschriften und ihre Klassistation; Ausgaben. Sinschius, mit dessen Ausgabe (1863) die kritische Kenntnis unserer Sammlung beginnt, versügte über 64 Handsschriften; hinzugekommen sind seitdem: 3 Kodices in Cambridge (Trinity College 405, Corpus Christi College 130, Peterhouse 74, s. Höhmer 1902), je einer in Brescia B II 13 saec. X (Maaßen 1878), Grenoble 520 saec. XII (Schulte 1868 u. 1903, Hournier 1888), Mailand Ambros. A 87 inf. saec. XI (Maaßen 1885), Paris Nouv. acq. 2253 saec. XIXI (Deliske, Inventaire), Stuttgart Hosbibl. Jur. et pol. 105 saec. XI (Abschrift des Sangallensis 670, Seedel 1901), Turin E II 26 saec. XV (vgl. den Katalog von Passimi II, 70 n. 237), Vercessi LXXX (Patteta), Wien 2161 (Salisd. 314) saec. XII. Bon diesen 75 Handschriften gehören 28 Frankreich, 8 Deutschland, Österreich und der Schweiz, 11 England, 1 Spanien und 27 Italien an. Sie zerfallen in sünf Klassen, die untereinander (und bezüglich der Zugaben sogar innerhalb derselben Klasse) die erheblichsten Verschenderen aufweisen.

a) Klasse A1, die sich als die ursprüngliche Recension herausstellen wird (S. 269, 56).
30 Jhr gehören von Hinschius' 64 Kodices 24, außerdem der Ambrosianus an; die ältesten, die noch aus dem 9. Jahrhundert stammen, sind sämtlich unvollständig (Modena I 4, geschrieben vor 26. 7. 881, abbrechend p. 210 der Ausgabe; Paris, S. Germain 366, Paris, Bibl. nat. 3839A); von den etwas jüngeren Exemplaren ragen an Wert hervor die Kodd. von Paris inter suppl. lat. 840 saec. X (von p. 94 n. 16 ab Grundlage 35 der Ausgabe), Rom, Ottob. 93 saec. X in. (französsischer Hertust), Angers 354 saec. XI. Die Handschriften dieser Klasse enthalten die vollständige dreiteilige Sammlung (unten I 2),

mie sie in Hinschius' Ausgabe abgedruckt ist.

b) Klasse A2, eine nicht viel jüngere Recension, die schon 852?, 857, 859, 864, 869, 883—897 benutt ist (unten I 7), bietet in einem Auszug (aus dem Archetyp?) nur die 40 Dekretalen, nicht die Konzilien, und auch die ersteren nur von Elemens die Damasus (gest. 384), von dem aber bloß noch die ersten Briese (ed. p. 498—508 n. 24) ausgenommen sind, so daß u. a. der Traktat über die Häreiter und das wichtige Schreiben De vana superstitione chorepiscoporum vitanda (unten S. 271,40) sehlen. Dieser Klasse A2 sind von Hinschius' Hansschieften 16, außerdem der Brixiensis und der Stuttgardiensis zuzurechnen; vier davon reichen in das 10. Jahrhundert zurüd (Paris 4280 AA, St. Gallen 670 aus wahrscheinlich desetter Borlage, deshald erst mit dem zweiten Elemensbrief beginnend, Bamberg P I 8, Brescia B II 13). Eine charakteristische Eigentümlichseit der Klasse, an der nur der Stuttgardiensis und junge Handschriftische Eigentümlichseit der Klasse, an der nur der Stuttgardiensis und junge Handschriftische Eigentümlichen, ist die, zum Teil recht ungeschießte Kapiteleinteilung der Vekrealen. Die Kapitel werden durch sämtliche Schreiben jedes Papstes durchgezählt und mit Rubriken versehen; auch ist in einem Teile des His Tabula aller (422) Kapitelrubriken (ed. p. 1—16) beigesügt, sowie ein Papststatalog die auf Benedikt III. (855—858).

c) Klasse AB, von so eminenten Kritikern wie den Ballerini (1757) noch für die ursprüngliche Form Pseudoissidors gehalten, nicht über das 11. Jahrhundert zurück verfolgs bar, repräsentiert nicht die reine pseudoissidorische Sammlung. Die Recension verdankt ihre Entstehung einem purifizierenden Bestreben; sie ist eine Kombination der Ursorm A1 mit der Grundlage Pseudoissidors, der Hispana von Autun (unten II), wie z. B. aus der Aufnahme eines Verzeichnisses von sechs Damasusbriesen aus der Augustodunensis erhellt, und mit der echten Hispana. Vielleicht die Triginalhandschrift der Klasse liegt in dem 60 Cod. Vat. 630 (Hs. von Arras) saec. XI ex. vor. Die Eigentümlichkeiten der Recension

bestehen 3. B. barin, daß die Praefatio der Hispana in ihr wiederkehrt, daß von den Innocenzbriefen, deren Bestand sich mit A1 deckt, an der chronologisch richtigen Stelle lediglich die aus der echten Hispana entnommenen und der Anfang der Quesnelichen Stude (Pf. p. 533b-535b), die übrigen aber (Stud 2-6 aus Duesnel) erst nach Sixtus III. (Pf. p. 565) gegeben werben, daß die Leobriefe fich auf das Material ber 6 Hispana beschränken und die Ordnung der Hispana befolgen, mahrend die Recension A1 Pleuboisibors im allgemeinen die umstellende Folge der Augustodunensis einhält und 18 Briefe mehr bietet. Der Text auch der Konzilien (deren Bestand sich fast wöllig mit A1 deckt) ist mehrsach nach der Augustod. korrigiert, oder vielmehr wird, wie es scheint, eine Handschrift der Augustod. zur Vorlage genommen und durch Korrekturen in mangelhafter 10 Weise dem pseudoisidorischen Texte angenähert. Ugl. im allgemeinen, außer Hinschius, Maaken 1885.

d) Klasse B ist durch fünf H. vertreten, von denen die älteste (Boulogne sur Mer 115) zwischen 1145 und 1152 geschrieben, die jüngste dem 13. Jahrhundert zuzuweisen ist. Die nächste Grundlage ber Recension B wird durch die Klasse A/B gebilbet, 15 Die ihre Eigentumlichkeiten (Praefatio jur Hispana teilweise; Ordnung und gefürzten Bestand der Leobriese; Lesarten der Augustod. in den Konzilien und Damasusbriesen u. s. w.) auch der Klasse B ausgeprägt hat. Von der Klasse AB unterscheidet sich die Recension B burch einige Umstellungen, Busape und Streichungen. So find weggelaffen bas Berzeichnis der sechs Damasusbriefe, die praef. concilii I. Bracar. (ed. p. 374); an andrer 20 Stelle untergebracht sind die kleine Kanonensammlung (ed. p. 394), die an den Schluß

geraten ist, und die Innocenzstücke 2—6 aus der Quesnelliana, die B von ihrem selts samen Platz in A/B an den Schluß der Jnnocenzeihe gesetzt hat.

e) Die jüngste Klasse C, deren älteste H. (Montpellier H 3) erst im ausgehenden 12. Jahrhundert geschrieben ist, stellt sich als Erweiterung der Recension B dar. Auch 25 die erste Ausgabe des Pseudossidor ist in Werlins Konziliensammlung erschienen (Jacodus Merlinus Tomus primus IV conciliorum generalium, XLVII conciliorum provincialium authenticorum, decretorum LXIX pontisicum etc. Parisiis 1523 (erschienen 1524): zwei öltere Nachbruske Coloniae 1530 = MSI. 130 1853 und 20 1523 (erschienen 1524); zwei ältere Nachdrucke: Coloniae 1530 = MSL 130, 1853 und 20 Die erfte und bisher lette, allgemein als trefflich anerkannte, fritische Parisiis 1535). Ausgabe ber jalichen Detretalen schuf Hinschius (oben Bo VIII S. 94,50): Decretales Pseudo-Isidorianae et Capitula Angilramni. Ad fidem librorum manuscriptorum recensuit, fontes indicavit, commentationem de collectione Pseudo-Isidori praemisit Paulus H., Lipsiae 1863. Die sog. echten Bestandteile ber 35 pseudoisidorischen Sammlung, die bei Hinschius lediglich zur Bequemlichkeit des Benutzers nach den besten früheren Ausgaben abgedruckt sind, hat der Herausgeber kritisch nicht edieren wollen, weil damals die (1870 von Maagen gelieferten) Vorarbeiten noch fehlten, und fritisch nicht edieren können, da ihm die hierzu nötige sinanzielle Unterstützung absging. — Die Ausgabe der Zukunft mußte für die "echten" Stücke sich stützen auf eine 40 Edition der gallischen Hispana und ihrer pseudoisidorischen Bearbeitung (s. unten II),

sowie auf Bergleichung ber wichtigsten Pseudoisidor-Handschriften aller Klassen außer A 2. Ueber bas gegenseitige Verhältnis der Pseudoisidor-Formen A1 und A2 herrscht Streit. Wasserschleben hat bis zu seiner letten Außerung über Pseudoisidor (1890) an der (vor ihm schon von Gfrörer 1848 behaupteten) Priorität der fürzeren, nur die Defretalen bis 45 Damasus enthaltenden Sammlung A2 mit Entschiedenheit sestgehalten, ohne damit eine mehr als vereinzelte Anhängerschaft (Rraus 1866, Scherer 1885) zu gewinnen. Wassersch= Leben beruft sich namentlich auf den Brief des Aurelius an Damasus (p. 20) mit der Bitte um Zusendung der statuta quae repperire poteritis post finem beati... Petri usque ad vestrae sanctitatis principium. Beder zwingend noch auch nur 50 einleuchtend erscheint die hieraus gezogene Folgerung, daß die Briefe bis Damasus zunächst ein Ganzes für sich, das eigentliche Opus Pf.s, bilbeten und daß nachher derfelbe Berfaffer ober ein Unbekannter die reichhaltigere Sammlung durch Berbindung mit der Hispana, durch Berwertung der Quesnelliana u. s. w., sowie durch Hinzufügung der weiteren damasischen und der 35 falschen nachdamasischen Detretalen geschaffen habe. Wassersch= 55 leben gegenüber hat hinschius die herrschende Lehre (Roth, Maagen, Schulte, Friedberg, Schneiber, Lurz, Gietl u. a.) von der Ursprünglichkeit der alle drei Teile enthaltenden Recension A1 auf sestem Fundamente begründet. Für hinschius' Ansicht fallen m. E. drei Gründe entscheidend ins Gewicht. Einmal kündigt Ps. in seiner Praefatio (p. 17) an, bag er die Defretalen nicht nur bis Silvester (gest. 335), sondern (p. 18) "etiam reliqua co

decreta praesulum Romanorum usque ad sanctum Gregorium" bringen werde. Wenn Wasserschele, wie er muß, behauptet, diese Borrede habe der (angeblichen) Originalsammlung A2 noch gesehlt, so widerstreitet dieser Behauptung die Thatsache, daß die Borrede in den meisten (111) Handschriften der Klasse A2 (wegen des Sangallensis bgl. oben 1 d) und auch schon in dem der Anselmo dedicata zu Grunde liegenden Wanusstript erscheint; auch hat eine spätere Hinzusung der zu A2 durchaus nicht passenden Borrede die Wahrscheinlichseit gegen sich. Sodann wäre es gefährlich und unklug gewesen, wenn der sonst so umschiege Fälscher die nackten Falsistläte ohne die Declung durch die echte Hispana (vgl. I 2 am Ansang), nur schwach und einseitig flankiert durch die an der Spitz stehenden zwei Clemensbriese, in die Welt geschick hätte. Endlich würde Pseudosssior in seiner Stellungnahme gegen die Chordischöfe ein merkwürdiges Schwanken gezeigt haben, wenn die kürzere Form A2 die Ursorm wäre: zuerst hätte er den wichtigen Brief des Damasso de vana superstitione chorepiscoporum vitanda (p. 509) in die, wenn nicht alles trügt, von ihm selbst versaste Hispana Augustod. 15 (unten II) eingeschmuggelt, um dann in A2, welche Form übrigens, troß Wasserscheben, auch ihrerseits das Institut der Chordischöfe wenigstens nebendet bekämpst (z. B. Clem. 29, Anaclet. 18. 28), sein Hauptrüstzug plösslich wieder verschwinden zu lassen. Solches Schwanken durch die Form A2 als eine kürzende Bearbeitung heraus, die bald nach Greschle sich danach die Form A2 als eine kürzende Bearbeitung heraus, die bald nach Greschle herwillich von einer in Sachen der Chordischeitigkeit von A1 und A2 benkt) dermutlich von einer in Sachen der Chordischeitigkeit von A1 und A2 benkt) dermutlich von einer in Sachen der Chordischeitigkeit von A1 und A2 benkt) dermutlich von einer in Sachen der Chordischeitigkeit von A1 und A2 benkt) dermutlich von einer in Sachen der Chordischeitigkeit der Benusungsgeschichte an. Die solgenden Ausschlichen (I 2—6) beschöftigen sich zunächst ausschl

I 2. Beschreibung der Sammlung. Die Pseudoisidoriana ist eine Erweiterung ihrer Grundlage, der historisch geordneten Hispana, speziell der Hisp. Gallica Augustodunensis (unten II). Kanonensammlungen durch Zusügung neuer Stücke zu vermehren, war durchaus nichts Ungewöhnliches. Aus guten Gründen (vgl. oben S. 270, 7) 30 hat Pseudoissidor seine erdichteten Defretalen mit einer Sammlung echter Autoritäten vervonnen und bei dieser Berbindung nicht nur Kigmente eingesetzt, sondern auch echte oder von ihm für echt gehaltene Stücke (ähnlich Benediktus Levita). Das einhüllende Berbindungs und Mischungsversahren diente der Berminderung der Entdeckungsgesahr, die der Fälscher weit eher gelausen wäre, wenn er die Kalsistate isoliert hätte hinaus

35 gehen lassen.

An der Spike des Ganzen steht eine unechte Borrede mit der Überschrift: Incipit praesatio sancti Isidori libri huius (ed. Hinschius p. 17). Das große Werk Pseudoristders gliedert sich in drei Teile: Dekretalen von Clemens I. dis auf Melchiades, gest. 314 (A); Konzilien (B); Dekretalen von Silvester 314—335 dis auf Gregor II. 40 715—731 (C). In jedem der drei Teile gehen dem Hauptstoff gewisse Einleitungsstüde

voran. Die Anordnung ist wie in der Borlage eine historische.

A. Der erste Teil (p. 20—247) stellt vor die historisch geordnete Sammlung der ältesten Papstbriese vier Geleitstücke. Das erste, von Ps. gefälscht, ist (p. 20) die Bitte des Bischoss Aurelius von Karthago an Damasus (366—384), "ut statuta quae rep45 perire poteritis post finem beati principis apostolorum Petri usque ad vestrae sanctitatis principium . . . nobis seripta mittere dignemini", nehst der Antwort des Papstes; der Brieswechsel hat den Zweck, seden Zweisel an der Unechtheit der in die ersten drei Jahrhunderte verlegten Dekretalen abzuschneiden. Die zweite Stelle (p. 22) nimmt ein aussührlicher Ordo de celebrando concilio ein (aus der gallischen Hispana, 60 echt), die dritte (p. 25) eine Tadula zu Teil I und II (die Arn. 1—32 von Ps., die Arn. 33—78 echt, aus der gallischen Hispana). Den vierten Psat (p. 26) füllen die 50 Canones apostolorum aus (alte Fälschung, oben Bd I S. 734, aus der Dionysio-Hadriana bereits in die Hispana Augustodunensis, unten Ziff. II, hineingeschoben) nehst einem schon vor Ps. gefälschen kurzen Briese des Hieronhmus an Damasus. — Auf diese Einleitung solgen nun (p. 30) die Dekretalen der althristlichen Bischöse Koms. Sämtliche (30) Päpste von Elemens, dem angeblich unmittelbaren Nachsolger des Petrus, die auf Melchiades sind vertreten; als geschicktücher Leitsaden diente dem Fälscher der Liber pontificalis, der ihm auch einen Teil seiner Themata lieserte. Sämtliche (60) Dekretalen sind unecht, sast alle erst von Ps. sabriziert; die wenigen älteren Appkrophen, die ausgenommen sind, d. h. die den Reigen eröffinenden zwei Elemensbriese (von deren

erstem der Anfang aus der Quesnelliana entlehnt ist), hat Ps. wenigstens interpoliert.

B. Der zweite Teil (p. 247—444) enthält die Concilia, und zwar: Graeciae die zum Chalcedonense 451 (darunter die wahrscheinlich im 5. Jahrhundert gefälschten Kanonen von Sardica), Africae, Galliae die zum Arelatense III. 524; Hispaniae die zum Toletanum XIII. 633, zusammen 54 Synoden. Diese überwiegend echtes Material dringende Konziliensammlung decht sich, abgesehen von einigen Interpolationen und Zussähen, mit dem ersten Teil der gallischen Hispana. Der zugesehte Brief der Bischöfe Aurelius und Mizonius (p. 291. 292) ist aus der Quesnelliana entnommen, aber interpoliert. Die Interpolation des canon 7 der zweiten Synode von Sevilla (p. 438) zu 10 Ungunsten der Chordischöfe gehört bereits der pseudossischen Hispana Augustod. an. Die hinter dem achten Konzil von Toledo eingeschaltete kleine Sammlung vorwiegend gallischer und spanischer Kanonen (p. 394—397) ist ein Bestandteil schon der reinen Hispana Gallica. — Die Ein leitung des zweiten Teils unserer Sammlung besteht aus sünf Stücken: a) dem Traktat "De primitiva ecclesia et synodo Nicaena", pseudozischorisch, d) dem Exemplar constituti domni Constantini imperatoris", d. h. der sog. konstantinischen Schenkung, einer vorpseudossisdorischen Fälschung, s. d. M. Bd XI S. 1 st., c) dem Stücke "Quo tempore actum sit Nicaenum concilium", aus der reinen Hispana (Gallica), d) der langen, schon im 5. Jahrhundert versasten Epistola vel praefatio Nicaeni concilii "Beatissimo Silvestro", aus der Quesnelliana, endlich e) der 20 kurzen "Allia praefatio eiusdem concilii metrice composita", wie sie aus der Dio-

nysio-Hadriana bereits in die Hispana Augustod. hineingesett war.

C. Der britte Teil (p. 444-754) mit ben Defretalen von 33 Bapften, Gilvefter bis Gregor II., entspricht in seiner Gesamtanlage bem zweiten Teil ber Hispana (Augustod.). Die Detretalen der Hisp. Gallica kehren (p. 520 sqq.) unverkürzt wieder dis 25 auf zwei Stüde; von der Berwirrung in der Gallica sinden sich noch kleine Spuren. Der den Teil III eröffnenden Tabula (p. 445—448) liegt von Nr. 26 ab die Tabula der Hispana Augustod. zum Grunde; von andern Einleitungspartien sindet sich hier nur noch die kurze Praesatio "Hactenus digestis conciliis" (p. 444) aus der Hispana. In bie chte Borlage, die Hispana, sind eine Menge apokrypher Stude eingeset, nämlich 30 a) p. 449—451 Excerpta quaedam ex synodalibus gestis s. Silvestri papae, das sog. Constitutum Silvestri, gefälscht im Anfang des 6. Jahrhunderts und von Pseudoisidor gemodelt; b) p. 451-498 zwölf pseudoisidorische Falschungen von Marcus (336) bis Liberius (352-366); c) p. 498. 499 Schreiben bes Damasus an Hieronymus, pseudoisidorisch, und Antwort des hieronymus, lettere vorpseudoisidorisches Apotrophon; 35 d) p. 501-508 Stephanus archiepiscopus et tria concilia Africae an Damasus, nebst Antwort bes Papstes, pseudoisidorisch, bereits in der Hispana Augustod. vorher veröffentlicht [ber Traktat Quod omnes haeretici p. 508. 509 ist, wie schon in ber Augustodunensis, aus zwei chten Stücken, c. 2 des Damasusbrieß der Hispana und einem Fragment aus der römischen Spnode des Jahres 649 geschmiedet]; e) p. 509-515 40 Damasus' Schreiben "De vana superstitione chorepiscoporum vitanda", von Ps. versaßt und ebenfalls schon in der Augustod. publiziert; f) p. 519. 520 Damasus ad episcopos per Italiam constitutos, pseudossidorisch; g) p. 525—527 zwei von Ps. gefälsche Schreiben des Papstes Anastasius; h) p. 561—565 ein Schreiben Sixtus' III., aus derfelben Fabrit; i) unter den Briefen Leos I. p. 565 sqq. stehen zwei unechte, 45 aber schon bor unserer Sammlung gefälschte Schreiben: a) p. 628. 629 die Detretale Leos De privilegio chorepiscoporum; hat etwa Ps. selbst wie die gallische Hispana (unten II), so auch die Dionysio-Hadriana (Codd. Paris. 1453. 3838) worher sür seine Zwecke prapariert?;  $\beta$ ) Silverius' Damnatio Vigilii (aus praparierter Quesnelliana?); das Schreiben p. 622—625 "Cum de ordinationibus" ist von Ps. aus der 50 Hisp. Augustod. genommen und gemodelt; k) p. 675—684 die von Ph. fingierte fünste und sechste Synode unter Symmachus; l) p. 694—709 ein Bündel pseudoisstorischer Figmente, von Johannes I. zwei, von Felix IV. zwei, von Bonisatius II., Johannes II., Agapetus I. je ein, von Silverius zwei Schreiben; m) dem Briefe des Bigilius an Prossuturus ist von Ph. ein siedentes Kapitel (p. 712) angefälscht; n) p. 712—732 wieder 55 ein Nest voll pseudoisstorischer Erzeugnisse, von Pelagius I., Johannes III., Benediktus je ein, von Pelagius II. drei Briese; [o) p. 747—753 Schreiben des Bischoss Felix von Welsing an Iregar I. und dessen Austraget werkwirkigstwais wiede in Visuadoisstores III. Melfina an Gregor I. und beffen Antwort, merkwürdigerweise nicht in Pseudoisidors Urfammlung, sondern nur in einer einzigen Sandichrift ber Rlaffe A 2 und außerbem in ben vermehrten Hff. der Klasse C erhalten, übrigens schon 860 von Hinkmar De divortio so

Lotharii citiert (f. Stralek, 1881); zweifelhaft, ob vor ober von Pf. gefälscht, jedenfalls in seiner Manier und mit seiner Tendenz geschrieben]. — Neben den apokryphen finden fich aber auch zahlreiche echte Ginschiebungen im britten Teile, nämlich a) p. 516--519 zwei Defretalen von Damasus, aus Cassiodors Hist. trip.; b) von den Schreiben In-5 nocenz' I. (p. 527 sqq.) find sieben der Quesnelliana entnommen und an der Stelle (p. 533 n. 3) eingeschoben, wo die richtige Reihenfolge der Innocenzbriefe noch in der Hisp. Augustod. durch Led-Schreiben (Hispana num. 59 med. — 65 in.; num. 40 i. f. — 59 med.) unterbrochen war; c) die Schreiben Leos I. (p. 565 sqq.) rühren zum Teil (15) ebenfalls aus der Quesnelschen Sammlung her; an der Verschräntung der Schreiben "Nulla res diaboli" und "In consortium vos" (p. 581. 582 not. 1) ift schon die reine Hispana Gallica schuld; d) für Gelasius (p. 635 sqq.) haben, neben ber Hispana, die Sammlung ber Colbertiden Sanbidrift und wiederum die Quesnelliana den Stoff geliefert (4 Briefe); e) zu Symmachus' Synoden (p. 657 sqq.) hat die Dionysio-Hadriana die drei ersten beigesteuert; eingeschoben sind bier ferner a) p. 664 15 bis 675 ber Libellus apologeticus bes Ennodius (gest. 521), mit einer charatteristischen, gegen die Anklager der Bischöfe gerichteten Interpolation (p. 665), die Pseudoisidor selbst bereits in der Hispana Augustod. vorgenommen hatte, sowie  $\beta$ ) p. 684-686 zwei Briefe besselben Ennodius, Die Bf. auf ben Namen bes Symmachus umschreibt; f) von ben echten Briefen Gregors I. (p. 732 sqq.) stammen drei aus der Borlage (Hispana), 20 einer (mit vorpseudoisidorischer Interpolation, MG Epist. II, p. 43 not.) aus der Collectio Pauli der Gregordriefe (Nr. 52), das bekannte nicht unzweiselhaft echte Schreiben an den Bischof der Ungelsachsen Augustin und zwei weitere, echte Stude aus nicht näher bestimmbarer Quelle; g) Gregors II. römische Synode 721 ist aus der Dionysio-Hadriana von Ps. bereits der Hisp. Augustod. beigegeben.

Die Unechtheit der von Pseudoisidor fabrizierten Stücke, die heute von keinem Urzteilsfähigen mehr bestritten werden kann, bedarf der näheren Darlegung nicht; die Dekretalen der ältesten Läpste z. B. verraten sich als Fälschungen allein schon durch Anachronismen, wie die Verwertung der Vulgata, des 506 zusammengestellten Breviarium Alaricianum u. s. w.; und niemand kennt vor 852 irgend einen der pseudoisidorischen Briefe

I 3. Duellen der Fälschungen und Technik ihrer Verwertung. In seinen Figmenten, d. h. in der Vorrede und in mehr als 100 andern Falsistaten, hat Pseudoissor meist nicht sich selbst in stilistische Unkosten gestürzt, sondern die einzelnen Säke, Sakteile und Worte aus echten Quellen oder aus älteren Apokryphen entlehnt. Selbstverständlich werden die wirklichen Borlagen niemals genannt; der Fälscher ist zugleich ein Plagiator. Aus den benutzten Terten, die bald wörtlich, dald zurechtgestutzt (z. B. verkirchlicht oder verallgemeinert) aneinandergereiht werden, ist ein Mosaik gefertigt, dessen Steinchen aus etwa 10 000 Ezzerpten bestehen. In der Modelung der Borlagen geht Pseudoisidor erzheblich weiter als Benediktus Levita; mit diesem hat er gemein, daß gelegentlich der Sinn der Vorlagen in sein gerades Gegenteil verkehrt wird. Für seine Mosaiktechnik, die dem einheitlichen Guß der einzelnen Dekretalen wenig geschabet hat, mag Ps. verschiedene Gründe gehabt haben; das Motiv der Bequemlichkeit dürste in die zweite Linie zurücktreten, da freie Stilisierung auf weitere Strecken, als süe ohnehin dei Ps. begegnet, weniger Zeitzund Krastausswand gesordert hätte, als das mühsame Zusammenklauben der unzähligen Ezzerpte; der Hauptgrund bei den meisten Entlehnungen war wohl das Bestreben des Fälschungskünstlers, den Fabrikaten des 9. Jahrhunderts die Patina des Alters zu geben und dadurch der Gesahr der Entdeckung mittels Nachweises stilistischer Modernismen zu begegnen. So begreift sich auch die Bevorzugung der älteren Quellen vor den süngeren, z. B. des gewandter Stilist Taus tophonien zu vermeiden such ber Entdekung wegen ermüdend. Über das Verhältnis zum Stil des Benedikus s. unten IV 3 a. E.

Die Erzerptmanieren Pseudoisidors haben der kritischen Forschung ein Hauptmittel zum Nachweis der Fälschung in die Hand gegeben. Für die Ermittelung der erzerpierten Duellen hat Blondel (1628) Grundlegendes geleistet. Auf seinen Schultern stehen Knust (1832), dessen anerkanntes Verdienst freilich durch mancherlei Lässigkeiten geschmälert wurde, und Hinschus (1863), der die Duellen mit solcher Eraktheit und Bollständigkeit beigebracht hat, daß zu seinen fast abschließenden Nachweisungen in den letzten 40 Jahren nur verschwindend wenige Ergänzungen geliesert worden sind; die wichtigsten durch die erste Aussog gabe der irischen Manionensammlung (1874), mit deren Hilfs sich einige bedeutsame Stellen,

bie früher für eigenes Gut Bs.s angesehen werden durften, als Kopien fremder Worte bewerten ließen (3. B. p. 724 = Hib. 20, 2 ff.). Die einzelnen Entlehnungen treten in

bem Drud ber ed. Sinschius leiber nicht hervor.

Auf bas Berhaltnis Bie ju Angilram und Benedittus Levita als feinen Quellen ift erst unten III a. IV 9 a. b einzugehen. — Ein Überblick über die einzelnen von Ps. 5 verwerteten (Ur-)Quellen erwedt junachft ben Einbruck einer immensen Belefenheit bes Fälschers; ob sich dieser Eindruck andert, wenn man die durch 3wischenquellen verdeckten Urquellen ausschaltet, ist eine andere Frage (f. unten I 3 a. E.). Pseudoisidor benutt birekt ober indirekt das nachstehend unter A-J verzeichnete Material.

A. Die Bibel. Sie ist reichlich herangezogen. Ps. Text entspricht im allgemeinen 10 ber Bulgata (für die Psalmen der Bersion des Hieronymus), zeigt aber im einzelnen viele, zum Teil auffallende Abweichungen. Hindius' Untersuchungen (1863) über die dem Ps. vorliegende Bibelrecension sind durch den etwas reicheren Stoff, der seither erwachsen ist (oben Bb III S. 36—41), möglicherweise veraltet; ob der immer noch lückenhafte Stand des Wiffens von den fruhmittelalterlichen Bibeltegten es julagt, über das im wefentlichen 15 negative Ergebnis von Sinfcbius binauszukommen, muffen kunftige Untersuchungen lehren.

B. Kongilien. Die vielen Luden, die ber folgende Ratalog aufweift, find wohl ein Anzeichen dafür, daß dem Fälscher das in den allgemeinen und partikulären Kanonen der Kirche niedergelegte geltende Recht zum Teil wenig in sein Spstem paßte. Benutt hat er die Aften folgender Synoden (D. = Dionysio-Hadriana; H. = Hispana): Concilia 20 Africana (D.), Agathense 506, Antiochenum (D.) 341, Aquisgranense 816 und 836, Arelatense I. 314 und II. 442-506 (H.), Aurelianense III. 538 und V. 549, Bracarense III. um 675, Carthaginense (D.), Carthaginense I., III. umb IV. (= Statuta eccl. ant.) (H.), Chalcedonense 451 (D. unb H.), Constantinopolitanum I. 381 (D.), II. 553 und III. 680, Eliberitanum um 305, Gangrense (D.) 25 325—370, Herudfordense 673, Hispalense II. 619, Laodicense (D.) 23
325—370, Herudfordense 673, Hispalense II. 619, Laodicense (D.) 343—381,
Lateranense 649, Meldense 845 (??), Milevitanum (H.) 402—418, Moguntinum
813, Neocaesariense 314, Nicaenum 325, Parisiense III. 556—573 unb VI. 829,
Romanum II. 324 (Const. Silvestri), Romanum unter Hilarus 465 (H.), unter
Symmachus 499, 501, 502 (D.), unter Gregor II. (D.) 721, unter Jacharias 743, 80
Sardicense 343, Toletanum III. 589, IV. 633, VIII. 653, X. 656, XI. 675, XII. 681; ferner die Canones apostolorum (D.), die Praefatio Conc. Nicaeni ber Quesnelliana, die Praefatio der Hispana, die Epitome Hadriani, die Capitula Marting von Braga und die Collectio Hibernensis.

Die Mehrzahl der benutzten Kanonen hatte Pf. in der Hispana vor sich. Der D. 35 entnahm er seine Erzerpte aus den afrikanischen und karthagischen Synoden, die in der D. anders liegen als in der H., und aus römischen Synoden, die in der H. sehlen, sowie Paralleltexte dionpsischer Version für die Synoden von Antiochia, Chalcedon, Konstantinopel, Gangra und Laodicea. Ein Ranon von Herford stammt leglich aus Beda. Für die übrigen Ronzilien find die vermittelnden Sammlungen noch festzustellen, so für die konstantinopoli= 40 tanischen, die römischen und die merowingischen; die karolingischen mögen Ps., so weit er nicht auch hier aus Benedikt schöpft, in Einzelkopien vorgelegen haben.

Real=Encyflopable für Theologie und Stirche. 3. 21. XVI.

C. Defretalen. Seine Erzerpte aus Papftbriefen bat Bf. teils ber Hispana, teils ber Quesnelliana, teils ben Briefen des Bonifatius von Maing (aus lettern die Briefe bes 8. Jahrhunderts), teils nicht genauer ermittelten Quellen entnommen. Die meiften 45 ber benutten Defretalen ruhren von Bapften des 5. und 6. Jahrhunderts, feine von einem Bapft bes 9. Jahrhunderts ber. Die Berfasser ber von Useuboisibor benutten Detretalen find: Anastasius II. 496—498 (H.), Bonisatius I. 418—422 (H.), Clemens I. ad Jacob. (Quesnelliana), Cölestinus I. 422—432 (H.), Felix III. 483—492 (H.), Geslasius I. 492—496 (H.), Gregorius I. 590—604, II. 715—731 (Bonis. Epist.), 50 III. 731—741 (ebenso), Hidrus 461—468 (H.), Hormisda 514—523 (H.), Hnocenstius I. 401?—417, Leo I. 440—461, Martin I. 649—653, Simplicius 468—483 (H.), Siricius 384—398 (H.), Symmachus 498—514 (H.), Bigilius 537—555 (H.), Jascharias 741—752 (Bonif. Epist.), Zosimus 417—418 (H.).

D. Römisches Recht. Verwertet sind von dem frankscher Quellenrepertoir: 55

bas Breviarium Alaricianum (Text und Interpretation) mit dem vervollständigten 16. Buche des Theodosianus, sowie zwei Auszüge des Breviars (die Epitome Aegidii und die Epitome Parisina). Die römischen Texte werden zum Teil der nicanischen Spnode ober ben Aposteln und ihren Nachfolgern in ben Mund gelegt; von einer Stelle ber Epitome Aegidii wird behauptet (p. 237), das Gefet fei in synodalibus patrum 60 decretis et regum edictis statutum, bgl. bazu unten IV 5 gegen Ende. — Bon Schreiben römischer Kaiser kennt Ps. serner den Erlaß des Honorius an den Papst Bonisatius "Scripta deatitudinis tuae" (Maaßen, Gesch. Bd 1 S. 319 Kr. 36) aus D. oder H., und Justinians I. Schreiben an den Papst Johannes II. "Reddentes honorem" (Maaßen a. a. D. S. 337 Kr. 1).

E. Bon germanischen Boltsgeseten hat Pf. lediglich bie lex Wisigothorum

(Ervigiana) ausgebeutet.

F. Kapitularien der Frankenkönige. Auch hier ist Ps. sehr zurüchaltend; zu nennen sind nur: Capitulare (Concilium) Vernense 755, Admonitio generalis 789, 10 Capitulare missorum in Theodonis villa datum 805 (MG Capitul. I, 33. 53. 120). — Hier möge auch die Episcoporum ad Hludowicum imp. relatio 829 (MG Capitul. II, 39) erwähnt sein.

G. Bußbücher. Poenitentiale Theodori und Martenianum.

H. Kirchenväter und andere Schriftsteller, Briefe von Bischösen und Privaten. Ambrosus (Epist., De dign. sacerdotii, De dign. hum.), Ambrosuster, Augustinus (Epist., Ench. de side, Sermones, Tractatus in ev. Joh.), Bonisatus von Mainz (Epist.), Casarius von Arles (Hom.), Cassiodor (Hist. trip.), Clemens Romanus (Recognitiones), Cuthbert (Epist. ad Lullum), Cyprian (Epist., De habitu virginum), Abtissin Cangyth (Epist.), Evo (Apologeticum), Ennodius (Dictiones, Epist., Libellus apolog., Petitor, Praeceptum, Vita Antonii mon.), Gusebius Gassicanus (Hom.), Cusebius (Hist. eccl.), Flavianus episc. Cpl. (Epist.), Gregorius M. (Hom. in Ev., Moral. in Iod, Reg. pastoralis), Historymus (Comm. ad Titum, Epist.), Hotanus (Epist. de chorepiscopis), Hotanus Canus (contra Varimadum), Johannes Cpl. (Lellus sidei, H.), Jonas Bischof von Orléans, gest. 843
25 (De instit. laicali), Isov von Exvilla (Allegoriae, De differentiis, Epist., Etymologiae, De officiis, Sententiae, Synonyma), Lusus (Epist.), Marius Mercator, Betrus Navennas (Epist., H.), Philo, Broclus Cpl. (Epist. an Domnus von Antiochia), Prosper Aquitanus (Sent.), Rusinus (Hist. eccl.), Turonensis provinciae episcopi (Epist. ad plebem, MG Concil. I, 136), Benantius Fortunatus (Expositio symb. 30 apost.), Kystus Pythagoräus (Sent.). — Bon den Briesen sind die Lulli epistolae (MG Epist. III, 215) entnommen.

J. Berichiebenes. Confessio fidei Justiniani I. (Mansi IX, 570); Constantini imp. donatio; Liber pontificalis; Regulae s. Benedicti; Regula Chrode-

36 gangi in interpolierter Recension (Mansi XIV, 343).

Die gewaltige Masse ber in Kontribution gesetzten Quellen legt es nahe zu fragen, ob Pseudoisidor, abgesehen von den mehrsach erwähnten Kanonensammlungen und vom Brieswechsel des Bonisatius, sich nicht an vermittelnde fremde Vorarbeiten gehalten habe, z. B. an Florilegien aus der Bibel, aus den Kirchenvätern u. s. w. Beantwortet ist die Frage disher nicht; nur auf das Konzil von Aachen 816 mit seinen gelehrten Erzerpten (dazu neuestens Werminghoff NA 27, 605 und in MG Conc. II, 1904, 307) ist als auf eine mögliche fremde Zwischenquelle hingewiesen worden. Hat Pseudoisidor die Kapitel Angilrams und die Kapitularien Benedikts vor sich gehabt (unten III a. IV 9), so sührt dies zu einer Verschiebung, aber wegen des engen Zusammenhangs aller pseudoisidorischen Fälschungen nicht zu einer eigentlichen Lösung des Problems.

Auf alle Falle, auch wenn bie Bahl ber Urquellen fich erhebliche Abzüge gefallen laffen muß, fteht Bfeudoifibor (bezw. Benebitt) in ber Reihe ber gelehrteften Manner bes

9. Jahrhunderts.

I 4. Zeit und Ort ber Entstehung. Mit ber Frage nach Alter und Heimat 50 ber pseudoisidorischen Sammlung betreten wir das Gebiet der heute noch unausgetragenen Kontroversen (4—6). Bei beiden Problemen mussen wir und mit einer approximativen

Lösung zufrieden geben.

a) Zeit. Unbestritten ist, daß die Sammlung A 2 in den fünfziger Jahren des 9. Jahrhunderts fertig vorlag (s. unten I 7 a); ist das Berhältnis der Recensionen A 1 55 und A 2 oben (I 1) richtig bestimmt, so gilt derselbe Zeitansah sür die Ursorm A 1. Stückweise Berössentlichung der einzelnen Dekretalen ist durchaus unwahrscheinlich; auch die Fälschungen, die mit der Hispana von Autun (unten II) ausgegeben wurden, sind zwar vor der großen Sammlung, aber nicht isoliert ans Licht gekommen. Genauer des stimmt sich der terminus ante quem auf den 1. November 852 (bestritten, s. unten 60 I 7 a am Ans.) oder vielmehr, da das Studium der Dekretalen, vor ihrer Benutzung

am gedachten Tage, einige Monate erfordert haben burfte, etwa auf Sommer ober Fruhherbst 852. Wer die Benutung im Jahre 852 bestreitet, ist durch nichtst gehindert, dis zum 14. Februar 857 herunterzugehen (I 7 a am Ans.; so Lot). Schwieriger hält es, den terminus post quem zu sixieren. Hindius hat ihn auf einem Wege zu ermitteln gesucht, der auf den ersten Blick einwandstrei zu sein und sicher zum Ziele zu sühren schwieriger beie Kapitulariensammlung des Benediktus Levita ist eine Quelle Pseudoissors (unten IV 9a). und da Benedifts Werk nach dem 21. April 847 vollendet ist (unten IV 4 a), so ergiebt sich für Pseudoisibor als frühester Termin ein Zeitpunkt, der im Jahr 847 einige Monate nach dem April liegt. Um bollfommen schluffig zu sein, fehlt biefer Argumentation m. E. ber nachweis, daß Ljeudoisidor nicht in ber Lage war, das Manustript Benedikts vor ber 10 Beröffentlichung zu benuten. Da die unfertigen Dekretalen dem Berfasser der Additio IV., d. h. eben Benediktus (unten IV 6 a. E.), zugänglich gemacht waren (unten IV 9 b), so liegt umgekehrt die Zugänglichkeit der unsertigen Kapitularien für Pseudoisidor nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit (und erklärt sich vielleicht so die unten IV 9 a zu berührende Erscheinung der gelegentlichen größeren Quellentreue Ps.8 in 15 gewissen ihm und Benedikt gemeinsamen Partien). Lückenlos scheint mir folgende Beweisssührung zu sein. Das jüngste, zuletzt geschriebene oder zuletzt veröffentlichte Stück der falschen Kapitularien ist die vierte Additio (unbestritten, s. unten IV 4 a a. E.), die also jedenfalls nach dem 21. April 847 herausgekommen ist; bei Abfassung und Bublikation der vierten Additio lagen die falschen Defretalen noch nicht vollendet vor (unten IV 9 b); 20 waren aber die Defretalen einige Zeit nach dem 21. April 847 nicht einmal fertig, fo waren sie noch viel weniger damals schon publiziert; der terminus post quem ihrer Bollendung und Veröffentlichung fällt demnach sicher, schon weil sich zwischen das mehrerwähnte Datum und die Fertigstellung der Detretalen ihre mehr oder weniger zeitraubende Schlugredaktion einschiebt, nicht unerheblich später als der 21. April 847. Mit dieser 25 Annahme, die ben zeitlichen Ansat von hinschius im Ergebnisse nur unerheblich herabruckt, harmoniert aufs beste, daß die Spnode von Meaux 845 bei ihrem Borgehen gegen die Chorbischöfe sich noch nicht auf die unechten Detrete (und Kapitularien) zu stüten vermochte, und daß Bseudoisidor auf die Bersetzung Ebos nach Hildesheim 844 oder 845 (unten I 6 B c a), sowie (p. 716) auf Hrabans Brief de chorepiscopis (846?) Rücksicht nimmt. Auch so Die für sich allein ziemlich unsichere Erwägung ber allgemeinen, politischen und firchlichen Zeitverhältniffe, unter benen Pfeudoifidors Sammlung entstanden ist und auf die fie Einfluß gewinnen wollte (unten I 5 a. E.), dient dem obigen, fozusagen auf mechanischem Wege gewonnenen chronologischen Ansat wenigstens jur Bestätigung. — Eine jest ganglich veraltete Ansicht, die Pseudoisidors Sammlung ober wenigstens einen Teil ihrer falschen De= 35 kretalen auf Grund unrichtiger Prämissen schon in das 8. Jahrhundert versetzen wollte (Theiner, Eichhorn), braucht kaum erwähnt, geschweige benn mit Gründen und Gegensgründen (f. biese zulet bei Wasserschleben in der vorigen Auflage Bd XII S. 376 f.) weitergeschleppt zu werben. Auch die vor hinschius seit Blondel und den Ballerini ges wöhnliche Formulierung, die Defretalen seien in den dreißiger (so 3. B. Möhler: 836—840) 40 ober vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts entstanden, ist überholt.

Innerhalb des offenbleibenden fünfjährigen Zeitraums von Herbst 847 die 852 kann wer will auf das Vollendungsdatum raten; beweisen läßt es sich nicht. Richtiger raten dürste, wer sich sür die zweite Hälfte des Jahrsünsts (um 850 oder 851; ähnlich Hinzischen 15ch vollender S21, Fournier: 849 oder 850, Haud: um 850 u. s. w.) ausspricht (vgl. 45 unten S. 276, 7). Einen Scheindeweis dasür, daß die Sammlung vor dem Tode Ebos am 20. März 851 vollender sei, entnimmt Dove aus der Rückschahme Pseudossibors aus Edos Schickzlei; die betreffenden Stellen können aber dei späterer Bollendung für künstige Fälle stehen geblieben sein (quae etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterint, wie es in der Uederschrift des nicht von Ps. gefälschen Gregordrieß 50 3. 2579 heißt, unten litt. der aa. Nichts bessers als ein Scheinbeweis ist es ferner, wenn Langen auf Bollendung nach 849 daraus schließt, daß Leo IV. (3. 2599; in Wahrsbeit nicht 849, sondern Ende 847 oder Ansang 848 geschrieben, vgl. Merlet in Le Moyen Age T. 11, 1898, p. 10) und die der Simonie beschuldigten vier Bischsse des Erzbisstums Tours die einschlagenden Vorschriften Pseudossidors noch nicht kennen; denn die Uns 56 kenntnis der Kurie von den Dekretalen hat noch ein Jahrzehnt nach ihrem Erscheinen nichts Auffallendes, und auch die Vissprie der Provinz Tours müssen sich sier ersten Kenner und Benutzer der Fälschung, deren Bekanntwerden Zeit ersorderte, gewesen sein.

Wie weit vor die Bollendungszeit zuruck man die Sammlung des gewaltigen Materials der Dekretalen reichen lassen will, ist wiederum mehr Sache der Phantasie, der aber 60 公的

wein nur ein ziemlich begrenzer Spielraum bleiben durite. Die jungsten von Pseudofilter benutten Quellen find das Burifer Arneil und die Relatio episcoporum von Jahre 829, sowie die Aachener Synode von 836; ibre Laten geben für den Beginn der viendorischen Borarbeiten nichts aus. Ueber 845 als das noch am eheften zu ver , mutende Geburtsjahr der viendorficorrichen Idee (unten I 5 a.C.) wird man vorsichtigerweise nicht purudgeben durfen (Beizsäcker, Lurz), so daß die Sammlung und kunstvolle Berar-beitung des großen Stoffs kaum vor 850 abgeschlossen sein kounte. Auf ganz unsucherer Grundlage ruht jedenfalls die Borftellung, daß das embryonale Stadium der großen Falichung bis in das Jahr 833 fich jurischerfolgen laffe. Damit bat es folgende Bewandtnis. in Raichafund Rabbertus erzählt in der Vita Walae abbatis Corbeiensis II 16 (vol. 🥄 I p. 325), im Jahre 8:33 seien von Bala und von ihm selbst dem über die drobende Haltung der Brichofe bestümmerten Bontifer Gregor IV. überreicht worden "nonnulla sanctorum patrum auctoritate firmata praedecessorumque suorum conseripta . . . quod eius esset potestas . . . ire mittere ad omnes gentes . . . 15 et in eo esset omnis auctoritas beati Petri excellens et potestas viva, a quo oporteret universos iudicari, ita ut ipse a nemine iudicandus esset". In biejen "conscripta" sahen Theiner und Eichhorn — die pseudossidden Detretalen, und sehen noch Basserschleben und Freistedt (oben Bo IX S. 347, 17) den Keim der Fälschung, den "Borläuser und Fühler" für das mindestens 15 Jahre später vollendete pseudoisstdo-20 rische Werl. Die Theinersche Ansicht ist nicht distutierdar; weit wahrscheinlicher als die freilich nicht geradezu unmögliche Annahme Wasserschlebens ist die Deutung des nebelhaften Berichts durch Walter, Richter und Hinschus, wonach das trostkräftige Schriftstud nichts war als eine von den Bischösen der Lotharschen Partei gesertigte Sammlung älterer Terte aus Ennobius Liber apologeticus, aus dem Canon Silvestri und dem Schreiben 25 des Gelafius an Fauftus. Auch wer mit einer Falfchung der Lotharianer rechnen zu muffen glaubt, wird gut thun, einen Zusammenhang zwischen ihr und dem pseudoifidorifchen Unternehmen aus bem Spiel zu laffen. Auf alle Falle empfiehlt es fich somit, bas Hiftorden bes Pafchafius aus ber Gefchichte ber falfchen Detretalen auszuschalten

b) Baterland. a) Dehr als bloß wahrscheinlich ift die Absassung und Beröffent-20 lichung der Sammlung Pf. im frankischen Reich. Der Jrrtum (oder die absichtliche Beihilfe jur Ablenfung der Spur?) bei hintmar Opusc. contra Hincm. Laud. c. 24: "librum collectarum epistolarum ab Isidoro (= pseudoisidorische Sammlung) de Hispania allatum Riculfus Moguntinus episcopus (787—813) . . . odtinuit et istas regiones ex illo repleri secit" — ist von seinem neueren Historische geteilt 25 worden; abzulehnen ift nicht minder die früher von antikurialistischer Seite (Febronius, auch Theiner, Eichhorn, Roftell) in Umlauf gefette, von Knuft, Bafferfchleben, Sinschius u. a. als unhaltbar nachgewiesene Behauptung, daß Rom der Schauplat von Pseudoisidors erstem Wirken gewesen sei (vgl. auch unten I 7 b). Für das frankische Reich als Ursprungsland der Defretalen haben sich, nach dem Borgange Blondels und der Ballerini. 40 sämtliche neueren Forscher erklärt; schlüssige Indicien der frankischen Herkunft sind: die ersten, nach Francien fallenden Benutzungen Bis (unten I 7 a), die in der Fälschung rezipierte frankliche Amterterminologie (seniores, comites, missi), der nur aus den damaligen Bedrängniffen ber (weft)frantischen Rirche heraus verftandliche Zwed ber Falfdung (unten I 5 a. E.), endlich Pfeudoisidors Quellentreis, der, soweit er überhaupt topologische Karbe 46 hat, ein spezifisch frankischer ist. Bon seinen Quellen konnte nämlich Bs. nur ober fast nur auf frankischem Boben treffen: die Hispana gallischer Form, die ihm zur Folie und Bulle seines Betrugs berhalten mußte, und die in Gallien entstandene, unseres Biffens nur in Gallien verbreitete Quesnelliana; die jungeren frantischen Synoben von Machen 816, Paris 829, Aachen 836; die Brieffammlung des Bonifatius von Mainz; von Quellen 50 weltlichen Charafters die romischen Rechtsbucher franklicher Geftalt, die franklichen Rapitularien und die Bseudokapitularien Benedifts. Die Dionysio-Hadriana war wenigstens ber offizielle Rober ber frankischen Kirche, und die Hibernensis ist, nach den noch vorhandenen Handschriften zu schließen, nirgends verbreiteter gewesen als in der frankischen Kirche (vgl. NU Bb 20, 1895, S. 291, Anm. 3). — Ueber die Lokalisierung innerhalb be des großen Frankenlandes ift eine Einhelligkeit der Meinungen noch nicht erzielt.

/3) Die früher herrschende Meinung sprach sich für Mainz als die Geburtsstätte der Dekretalen aus so die Vallerini, Knust, Göcke). Die letzten zwei Anhänger dieser Meisnung sind Wasserschen und Pitra; ersterer hat sie aber nur in der modifizierten Gestalt vertreten, daß die angeblich ursprüngliche kurzere Pseudoisstdor-Form A 2 in Mainz, die we Erweiterung A 1 dagegen im westlichen Franken (Reims) ihren Ursprung habe. Die

Handhme, daß ber Mainzer Hypothese war die Annahme, daß der mit Ps. an demselben Strange ziehende Benedikus Levita, den man sich entweder als Benuger der mysteriösen Mainzer Materialien des Pseudossikor oder als identisch mit letzterem dachte, in Mainz gelebt und dort seine Sammlung auf Otgars Anregung kompiliert habe. Ferner sollte eine Stelle (p. 121) im Briefe des Anicetus, die für andere Primaten als die der primae beivitates (Städte der früheren vornehmsten heidnischen Primaten als die der primae beivitates (Städte der früheren vornehmsten heidnischen Primaten als die der primae beivitates (Städte der früheren vornehmsten heidnischen Primaten als die der primae beivitates (Städte der früheren vornehmsten heidnischen Primatialgelüste gemünzt sein. Endlich sollte Otgar als Anhänger Lothars sür seine Berson und sür seine Genossen von seiten des alten Anisers Ludwig zu 10 schmieden. Jur Widenschen, in der Fällschung eine Wasse gegen etwaige Anklagen von seiten des alten Kaisers Ludwig zu 10 schmieden. Jur Widenschen, der Mainzer Hypothese genügen der der kaisers Ludwig zu 10 schmieden. Jur Widenschen Etande der Forschung wenige Worte. Schon die Hauptstütze ist morsch (unten IV 4 d) und mit ihr dricht auch die ganze Hypothese zusammen. Die Stelle über die Primaten kann auf Reims so gut wie auf Mainz gedeutet werden; denn auch der h. Kemigius hatte als Bektherer der Franken den Kondersionstitel sür sich. Otgar hat sich niemals auf die De- 15 kretalen ben Kondersionstitel sür sich. Otgar hat sich niemals auf die De- 15 kretalen ben Mitteu des ostständischen Keinger Ursprung der falschen Dekretalen will nicht stimmen zu dem Mitieu des ostständischen Reiches um die Mitte des 9. Jahrhunderts; die friedlichen Beziehungen der Krühe zu der weltlichen Gewält in dem Ostreiche, das Hinkman als Muster von Ordnung und krühlicher Ruhe hinstellt, gaden keinen Anlag zur Schaffung unehrlicher Kampsimittel. Die leidenschehnen Mainzer Produsy, wo (so schaffung der heiden Dryanisation sich under krühlichen Dependiken Doppelursprun

y) Außer Wasserschleben und Vitra sind sid alle neueren Gelehrten über den rein west frankischen Ursprung der pseudoisidorischen Sammlung einig. Die Gründe hierfür so ergeben sich aus dem Bisherigen. Die westfränkischen Zustände um 847 (unten I 5 a. E.) mit ihren gespannten Gegensähen sind das Urbild des von Ps. gezeichneten Bildes.

Auf diesem festen Boben ringen heute miteinander verschiedene Versuche genauerer Ortsbestimmung, vor allem die Hypothese von Reims und die Hypothese von Le Mans (vgl. im übrigen unten I 6 B a).

aa) Für Le Mans als hypothetischen Entstehungsort ber pseudosstöden Sammlung ist, einer Anregung Beizsäders, Roths und Jasses solgend, als Erster 1886 mit großer Energie Simson ausgetreten. Bei uns hat dieser Schriftsteller nur in Döllinger und Schneider vereinzelte Anhänger gesunden, während ihm in Frankreich L. Duckskne, P. Fournier, Biollet, mit gewissen Einschränkungen auch J. Habet beigefallen sind. Simson schließt 40 auf die Entstehung aller pseudossidorichen Fässchungen (unter welcher empsehlenskwerten Bezeichnung er die Rechtssammlungen von Pseudossidor, Benediktus und Angilram zusammensast) in Le Mans aus der Berwandtschaft, die zwischen ihnen und zwei sicher in Le Mans entstandenen Schriftwerken bestehen soll. Diese Werte sind eine Bischofsbiographie, die "Gesta domni Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis" 45 (neueste Ausgabe unter vorstehendem Titel von R. Charles und L. Froger, Mamers 1889), und eine Bistumsgeschichte, die "Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium" (neueste Ausgabe von G. Busson und A. Ledru in den Archives historiques du Maine T. II, Au Mans 1901); über die Bersassersen in den Gesta und den Actus so andererseits erblickte Simson einmal in den manichsachen Ühnlichseiten der Sprache, des Stills und der Duellen (namentlich römischen Rechts), sodann in Übereinstimmungen der Tendenz. Die neueren Untersuchungen der Gesta und der Actus, vornehmlich durch Habet (vgl. auch Lurz und Gietl) sind der Simsonschen Sprothese nicht günstig. Die spracklichen Argumente scheiden aus der Diskussion aus, seitdem Simson (1892) selbst sa auf sie kein entscheidendes Gewicht mehr legt; ihren Beweisunvert hat Lurz gethan (und er könnte noch des weiteren dargethan werden) durch die Feststellung, daß von gemeinsamen Sprackeigentümlichseiten nichts übrig bleidt als der Gebrauch des Wortes praesixus im Sinne von: obenerwähnt, ein Jargon, zu dessensisches

Ducllen geht die Tragfähigfeit für Simsons Hypothese beswegen ab, weil es sich um allgemein bekannte und zugängliche Texte handelt; auch verarbeitet 11s. das römische Quellenmaterial ohne Bertunftsangaben, mabrend die Gesta die Stellen fo citieren, wie sie in ihrer Borlage (einer Zwischenquelle?) standen. So wenig wie bie formellen ver-5 fangen schließlich die fachlichen Argumente Simsons. Beneditt (wenigstens in ber Debrgahl ber einschlagenden Außerungen) und Pscuboifibor haben g. B. die völlige Befeitigung (extirpare, evellere) des Instituts der Chorbischöfe auf ihre Fahne geschrieben — dem Berfasser der nachpseudoisidorischen Actus war diese Tendenz so fremd, daß er vielmehr unter gewiffen Umftanden die Einsetzung von Chorbischöfen gang in der Ordnung findet 10 und sie sogar so einzurichten weiß, daß ben Waffen Pseudoisidors gegen die Chorbischöfe die Spigen umgebogen werden. Die pseudoisidorischen Borschriften über Bischofstrans-lation werden in den Actus nicht befolgt. Das heiße Bestreben Pseudoisidors, den Klerus ber weltlichen Berichtsbarkeit zu entziehen und ihn ausschließlich bem firchlichen Forum zu unterwerfen, kehrt in ben Actus nicht wieder, beren bas Thema berührende Fälschungen 15 vielmehr in einem biametralen Gegensate jum Standpunkt Pfeudoisidors steben. Bon ber Sicherung ber Bischöfe gegen Gewaltatte ber Metropoliten und Brobingialsvnoben reben bie Actus nicht. Das Königsrecht ber Bischofsernennung erkennen fie an, indeffen Pseudoisidor darüber vorsichtig schweigt. Rurz, das pseudoisidorische System kommt in den Actus, beren ganzes Wollen von der Habgier biktiert ist (Ansprüche des Bistums Le Mans auf 20 Abgaben, Güter, Rlöster, insbesondere auf das Kloster St. Calais), und in den Gesta so gut wie gar nicht zum Borschein. Schließlich ist noch auf ein Hauptbeweisstück der Simssonschen Hopothese einzugehen, nämlich auf Gregord IV. Dekretale "Divinis praeceptis", d. d. Colmar, 8. Juli 833 (J. 2579); sie lautet zu Gunsten Albrichs von Le Mans und richtet sich an die in ihrer Großartigkeit lächerliche Abresse: "Dilectissimis fratribus 25 universis coepiscopis per Galliam, Germaniam, Europam et per universas pro-vincias constitutis". Diese früher von einzelnen, neuerdings von allen Kritikern für unecht erklärte Detretale steht in den fälschungsreichen Actus und zwar an der Spize des aweiten Teils; sie handelt nach dem Rubrum davon "qualiter si aliquis Aldricum . . . accusaverit, causa eius non ab alio quam Romano pontifice terminetur, quae 30 etiam in exemplum aliis episcopis prodesse poterit". Das Schreiben soll also Albrich schützen für ben fünftigen Fall ber Erhebung einer Anklage. Der Brief ist vor 857 ju Lebzeiten Albrichs (so Lurz, a. M. Sinschius, Havet) aus einzelnen echten Fetzen (zu Simson S. 34 vgl. noch Innoc. I. Epist. 7 praef. i. f., Hisp.), die einem Meinen Quellenfreis (außer Bibel nur Hispana und röm. Recht: Cod. Theod. XVI und const. 35 Sirmond.) entnommen sind, sowie aus eigener Ware mosaikartig nach pseudoisidorischer Manier zusammengeleimt. Wie von Hinschius bewiesen ift, hat weder Pseudoisidor den Brief noch der Brief den Pseudoisidor benutt. Die Tendenz des Schreibens deckt sich trot seiner Beistesberwandtschaft nicht böllig mit ben pseudoisiborischen Unschauungen über bie accusatio episcoporum. Spricht dieser Umstand gegen Ps.s Autorschaft, so genügt wie Uhnlichkeit ber Fälschungsmanier, beren Technit als die einsachte und sicherste sich von selbst barbot, für sich allein nicht, um auf Herkunft bes Briefes aus Pseuboifibors Atelier zu schließen (a. M. Lurz); es ist weder glaublich, daß der so vorsichtige Pseudoisidor sich mit einer Fälfchung auf ben Ramen eines mobernen Bapftes für Albrich bon fich aus ins Zeug gelegt, noch bag Albrich bezw. in feinem Dienst ein unbeauftragter Geschäfts-45 führer fich an die (Reimser) Detretalenfabrik gewandt habe, beren Eristenz boch für alle Beitgenoffen in tiefes Geheimnis gehüllt war. Die Detretale mag in Le Mans (fo auch Simson), schwerlich von bem noch keiner Fälschung überführten Albrich selbst, in ben Nöten bes Jahres 850 (Croberung von Le Mans durch Nomenoi) erdichtet sein. Sie wurde bann von dem Fortsetzer der Actus erheblich später seinem merkvürdigem Opus einverleibt, wobei ihm das Misverständnis unterlief, als sei Aldrich 833 zu Zeiten Gregors IV. infolge einer Anklage abgesetzt und restituiert worden; in der auf die Dekretale folgenden Erörterung "Quodsi David" schöpft der Fortsetzer aus Benedikt und Pseudossisdor (a. M. Simson). So ist auch der aus nichtpseudossisdorischer Feder geflossene kalsche Gregordrief J. 2579 nicht der Wegzeiger, der nach Le Mans als der Geburtssstätte der pseudossisdorischen Bilden Bilden weiter Denach ist die Spaniskale von Leaner weiter Denach ist die Spaniskale von Leaner von der Benedicken 55 schen Fälschungen weist. Danach ist die Hypothese von Le Mans, zu deren gründlicher Brufung ihr geschickter und geistreicher Hauptvertreter den Unftoß gegeben hat, mit Dummler, Bafferschleben, Schröre, Loning, Tardif, Charles und Froger, Lurz, Gietl, Lot u. a. für erledigt zu erachten.

bb) Nach Neims hat zuerst Beigsäder (1858) ben Beg gewiesen; auch Hinschen 60 ift biesen Weg mit Besonnenheit und Entschiedenheit gegangen. Seitdem gilt ber berrschenden

Lehre, die zu ihren Anhängern Noorben, Dove, Roth, Dümmler, Friedberg, Schrörs, Scherer, Ranke (Weltgesch. VI, 1, 168), Tardif, Lurz, Lot u. a. zählt, die Kirchenprovinz (Erzbiöcese, nicht Diöcese) Reims als dasjenige Ursprungsland, das jum mindesten mehr Grunde für und weniger Grunde gegen sich hat als jedes andere. In der Reimser Provinz taucht Pseudoisidors Sammlung zuerst auf (unten I 7 a); von vort aus scheint sie 5 durch Rothad nach Rom gebracht worden zu sein (unten I 7 b); hier hauptsächlich spielt sich der Fall des Erzbischofs Ebo von Reims ab, dem einige Stellen gestertetalen ges radezu auf den Leib geschnitten sind (unten I 6 B c a). In dieser Proving, der die Betämpfung des Chorepistopats von Cbos Zeiten her als Erbstüd zugefallen war, hatte schon vor Pseudoisidor die Rechtsentwicklung eine den Chordischöfen ungünstige Richtung genommen, 10 wie die Minderung der chordischösischen Rechte auf den Spnoden zu Paris 829 und Meaux 845 zeigt, und hier hatten sich die nach Ebos Absetzung 835 in der Provinz wirkenden Chordischöse Fulko und Richbold bei der kirchlichen Partei missliedig gemacht, ersterer durch energielose Haltung gegenüber den eingreisenden Sätularisationen von Kirchengut, letzterer durch Erteilung der Priesterweihe an den Monch Gottschalk (oben Bb VII S. 40, 20), 15 beren Ungiltigkeitserklarung auf ber Synobe von Quierzh 849 durchgesett wurde. Hier war in den zehnjährigen Eboschen Wirren durch die Verwaisung des erzbischöflichen Stuhles die Metropolitanversassung (unten I 5 B b) ins Wanken geraten, und den nach Unab-bängigkeit strebenden und während der Anarchie an Selbstständigkeit gewöhnten Reimser Suffraganen ber Kamm geschwollen, während nirgendwo sonst eine starte Opposition gegen 20 die erzbischöfliche Gewalt begegnet. Bgl. auch unten I 6 B c.

I 5. Inhalt und Tendenzen. Die eingreifende Umgestaltung, die Bs. (Recension

A 1) seiner Vorlage, der Hispana (unten II) hat angedeihen lassen, führte dieser eine Menge neuen Stosse und neuer Gedanken zu. Diente die Stosspermehrung dem Sammelzwecke (A)? welches sind die Reformtendenzen, denen seine Programmschrift Worte lieh (B)? 25 und spielen etwa Sonderinteressen herein (C)?

A. Sammelzwed? "ört man Pf. felbst (praef.), so versichert er natürlich, daß sein Streben nur auf die Bereinigung des zerstreuten Materials in einem Buche gerichtet sei (canonum sententias colligere et uno in volumine redigere et de multis unum facere). Diese Bersicherung wird ohne weiteres Lügen gestraft, soweit Bs. fälscht 30 ober verfälscht. Nun hat Bi. seine Borlage auch um zahlreiche echte Stude vermehrt (oben I 2); verdient er hierfür das Lob ehrlicher Sammelarbeit, oder hat er es auch bier verscherzt? Die Urteile geben noch immer weit auseinander. Gine bem Betrüger gunftige Meinung erblickt einen ber Hauptzwecke Pf.s in der Sammlung der kirchlichen Sanungen; Pf. habe neben die offizielle Dionysio-Hadriana eine zweite Kompilation der Kirchenrechts- 35 quellen segen wollen (so Walter, Phillips, Schneider, auch Sinschius und Hauch). Die Gegenmeinung erklart ben gesamten echten Stoff für eine Umhüllung, beren einziger Zweck bie Berbedung bes Betruges war; bie vorsorgliche Ginfügung echter Extravaganten in bie Hispana insbesondere sei ein raffiniertes Mittel gewesen, die unechten Zugaben weniger verdächtig erscheinen zu lassen; benn je mehr Schtes die Sammlung enthalten habe, um 40 so geringer sei die Gefahr der Entbeckung gewesen (so Dove, Scherer u. a.). Die Kritik wird ihres Umtes am Besten walten, wenn sie mit ber zweiten Ansicht bem Borgeben bes überführten Fälschers grundsätliches Distrauen entgegenbringt (vgl. unten IV 5). Objektiv war die Berbreitung der bei Pf. wiederkehrenden echten Quellen allerdings geeignet, die Kenntnis des geltenden Rechts in weitere Kreise zu tragen; ob Bs., dessen 45 Ziele höher gesteckt waren, nebenbei den Ehrgeiz besaß, fleißigen und gelehrten Kopisten (mehr waren ja die Kanonensammler nicht) Konkurrenz zu machen, ist eine unterz geordnete Frage. Auf feinen Fall war es der Plan Pf.s, die gefamte firchliche Disziplin gevonete Frage. Auf teinen Halt war es der Plan Pl.s, die gesamte itrhitche Disziplin zur Beseitigung der eingerissenen Rechtsberwirrung in einem einzigen Rechtsbuche zusammen-zusassen (so Möhler, Walter, Hefele, Phillips, Schneider): über zahlreiche kirchenrechtliche 50 Fragen (Verleihung der kirchlichen Benesizien, Zehnten, Simonie, Klosterwesen, auch ge-wisse Partien des Eherechts u. s. w.) würde man dei Ps. umsonst Belehrung suchen. B. Reformtendenzen. Das große Hauptziel der Fälschungen Pseudossisdors ist (vgl. die Vallerini, Spittler, Knust, Wasserschleben, Chröver, Hinschung, Dove u. s. w.) die Emanzipation des Epistopats sowohl von Wendinziellsen von der Geststung der

überragenden Einfluß der Metropoliten und Provinzialspnoden (a, b); der Festigung der bischöstlichen Gewalt dient auch die Unterdrückung der Chorbischöfe (d) und die Erhöhung der papstlichen Macht (c). Die unendlichen Wiederholungen seiner Lieblingsgedanken, in benen Pf. feine Tendenzen offen zur Schau trägt, find zutreffend auf bas Prinzip ber

"Maffenwirfung" (Wafferschleben) zurückgeführt worden.

Daß ber Epistopat ber sorgsam geschirmte Augapfel Bl.s ist, gebt schon aus ben Hoperbeln hervor, in benen er von den vergötterten Bischöfen redet: in (episcopis) deum veneremini et eos ut animas vestras diligatis (p. 145); episcopos sibi dominus oculos elegit (vgl. p. 117) et columnas ecclesiae (vgl. p. 77) esse voluit 5 (p. 243); sacerdotes vice Christi legatione funguntur in ecclesia (p. 90 cf. p. 79. 450. 750); (episcopi) troni dei vocantur (p. 186. 450. 488. 750); vos (episcopi) nobis a deo dati estis dii (p. 256).

a) Die Accusation und vollende die Deposition von Bischofen durch die kirchlichen Gerichte sucht Pseudoisidor ausgesprochenermaßen wonicht unmöglich, so jedensalls überaus 10 schwierig zu gestalten (sancti apostoli eorumque successores . . difficilem aut numquam voluerunt esse accusationem sacerdotum . .; statuerunt, ne accusarentur aut, si aliter fieri non possit, perdifficilis fieret accusatio, p. 164 sq., cf. p. 186. 212). Dieses Thema, das schon in der Augustod. angeschlagen wird (II 5) und das auch in den Kapitularien Benedikts (IV 5) und in der ganzen Sammlung 15 Angilrams (III) widerhallt, ift von Bf. in unerschöpflichen Bieberholungen variiert. Die von Bf. unternommene Umbildung des Strafprozestrechts geht darauf aus, die Anklagebefugnis aufs Außerste zu beschränken und die Position des Angeklagten zu verstärken (a), bie Synoben als bie ben Bischöfen gefährlichen firchlichen Tribunale labmzulegen (unten litt. b), sowie eine dem Angeklagten ungünstige Wendung der Brozeklage nach Möglich-

20 keit zu hintertreiben (a β).

a) Begründung des Prozestubiktnisses. Der Ankläger, dieses dem Accusationsversahren unentbehrliche Prozessubjekt, wird durch Ps.s Borschriften so gut wie völlig ausgeschaltet. Ein Laie (also auch der König, s. unten f) kann nicht Ankläger vor der Synode
sein, da der Geistlichkeit ihm gegenüber die unbedingte Superiorität zukommt. Auch
25 aus dem Klerus kann nur ein Gleich- oder Höherstehender die Anklage erheben; den niebern Alerifer, ber seine Stimme gegen einen Bischof erhebt, trifft Strafe. Wer ben Bischof anklagt, wird einer Brüfung unterzogen, beren Bestehen wegen der Unbestimmtheit vieler Anforderungen fast immer ausgeschlossen ist: er darf nicht häretisch, exkommuniziert ober geächtet, verbrecherisch, infam, schlechten Rufes, verbächtig, nicht Freigelaffener ober Stlave, 30 nicht alienigena, nicht verseindet mit dem Angeklagten oder erzurnt über ihn, nicht von Eitelkeit (vana gloria), Haß oder Habsucht geleitet sein (p. 92. 184. 211) u. s. w. Zur Anklage wird nur zugelassen, wer seine eigene Unverdächtigkeit durch acta publica er-weisen kann (p. 114. 176. 196. 469). Wegen Bagatellvergehen der Bischöfe zieme es sich überhaupt nicht, den Strafrichter anzurusen. Auch der schwersten Anklage hat bei Ber-35 meibung der Exkommunikation (p. 98. 184) ein wiederholtes Güteverfahren mit dem Ber-dächtigten voranzugehen (caritative oder familiariter ei suam indicet querellam, p. 485 u. f. w.), damit der Handel privatim durch Genugthuung ober burch Widerlegung des Berdachts aus der Welt geschafft werde. Der Angeklagte braucht fich, wenn er bon seinem Bischofssit bertrieben ober seiner Guter und Einfunfte beraubt ift, nicht eber 40 auf die Klage des Spolianten ober eines beliebigen Dritten einzulaffen, als bis er in Amt und Bermögen wieder restituiert ist (sog. exceptio spolii: "Redintegranda sunt omnia expoliatis vel eiectis episcopis . . . ante accusationem aut regularem ad synodum vocationem eorum" p. 237). Dieser Grundsas, der, von der Augustodunensis und von Benedikt ersunden, dei Pseudoisidor in mehr als 13 Dekretalen entwickelt ist, 45 dient nicht nur der Erschwerung der Anklage, sondern auch der Garantie gerechterer Entscheidung. Im Bollbesitz seiner persönlichen Freiheit, seines Einflusses, seiner Amtswürde (privilegium sui honoris) und seiner materiellen Machtmittel soll der restituierte Bischof nach Ablauf einer 4—7monatlichen Schonzeit wohlgerüstet der Anklage mächtiger Feinde entgegentreten können (seimus homines inermes non posse cum armatis 50 rite pugnare, p. 503). Die Restitution hat sich der Beraubte nicht in selbstskändigem Berfahren zu ertampfen, fie ift vielmehr von bem mit ber Unklage befaßten Richter (Synobe, Primas) auf Untrag zu verfügen und zu vollstrecken; wie bies ber kirchliche Richter macht, namentlich wenn ein Laie im Besit der bischöflichen Guter sich befindet, ift seine Sache, mag auch ber schlimmfte Berbrecher ber Kriminalanklage entschlüpfen.

β) Entwickelung des Prozesses. Haben diese "fast unübersteiglichen Bollwerke" (Wasserschleben) das Andringen der (mundlichen) Klage gegen den Bischof nicht zu hin= Saben diefe "faft unüberfteiglichen Bollwerte" bern bermocht, fo liefert bas bis jur Lächerlichkeit vollgepfropfte Arfenal Bis nun erft recht dem Angeklagten die wirksamsten Berteibigungewaffen. Die Untersuchung fordert Die Gegenwart des Klägers und des Beklagten; paßt es letterem wegen "aliqua gravis ne-60 cessitas" (p. 202) nicht zu erscheinen, so sind Kläger und Richter machtlos. Bis bem Ankläger der Beweis gelingt, hat es gute Wege. Bequemt sich der Angeklagte nicht zu einem freiwilligen Geständnis, so muß der Kläger durch legitime Zeugen beweisen. Lezgitime Zeugen sind nur die Personen, die auch zur Anklage zugelassen sind; dersteht der Beklagte gehörig zu sieden, so bleibt kaum ein Belastungszeuge übrig. Und zur Verurzteilung eines Bischofs sind deren 72 ersorderlich (p. 131. 449)! Der Angeklagte, der seine Berurteilung fürchtet, kann alsbald dei Beginn des Versahrens an den Primas oder Papst appellieren mit der Behauptung, daß er inkestos aut suspectos inidi iudices habuerit (p. 174. 126. 198. 469. 470); nimmt das Versahren eine bedenkliche Wendung (si se praegravari viderit, p. 211), so steht ihm jeden Augenblick und nicht erst nach der Berurzteilung (so das System der Ranonen von Sardica) der Weg der Appellation nach Rom 10 ossen. Der trotz alledem verurteilte Bischof kann seiner Absehung ungeachtet guten Mutes sein, da dem Urteil erster Instanz keine praktische Bedeutung zukommt (d), so lange der

Papft es nicht bestätigt (c).

b) Charakteristisch ist die Stellung, die Ps. ben unmittelbar über ben Bischöfen stehenden Organen der Kirche, den Metropoliten und Provinzialspnoden zuweist. Sie aus 15 der Kirchenversassung zu streichen, konnte ihm natürlich nicht in den Sinn kommen; das gegen versuchte er in einer Ungahl von Bestimmungen, fie jeder realen Macht zu ents kleiben und unter bem Schirm des Papfttums seinen Spiftopalismus aufzurichten, ber als lebendige Träger der Kirchengewalt außer dem Bapft nur die Ginzelbischöfe tennt. Die Provinzialspnode unter dem Borsite des Metropoliten ist bei Bs. (in Konturrenz mit den 20 Brimaten und mit dem vom Angeklagten gewählten bischöflichen Zwölfergericht) die erste kirchliche Instanz in Strafsachen der Bischöfe; Pseudoisidor drückt sie zu einem bloßen Untersuchungsgericht herunter. Der Metropolit allein vollends ohne Mitwirkung der Synode kann gegen Bischöfe und in Diöcesanangelegenheiten nicht das Mindeste verfügen (Gegenbild hierzu: das autokratische Vorgehen Hindras von Reims, s. Schrörs Hinkar 25 (Segenbild hierzu: das autokratische Vorgehen Hinkars von Reims, s. Schrörs Hinkar 25 (D. 239. 318—322); jede Einmischung in die Verwaltung der Bischöse ist dem Erzbischof untersagt (p. 114. 121. 139. 176. 469. 502 sq.). Die Mittel Pseudossidors, den Spnsoden die Gerichtsbarkeit über die Vischöse zu entwinden, sind diese. Jede Synode, auf der alle Komprovinzialbischöse anwesend sie untersachtigung des apostolischen 30 Studies (p. 19. 459. 471). Terkit die Kringskisiung ist der aanse Arvoese Arvoese vierbische ist Stuhls (p. 19. 459. 471). Fehlt die Ermächtigung, so ist der ganze Brozes nichtig; ift fie gegeben, so erwächst die Berurteilung, auch wenn die unbeschränkt zulässige Appellation nach Rom unterbleibt, niemals in Rechtstraft ohne Bestätigung bes romischen Lapstes, ba nur Rom bas Recht ber Definitivsentenz über Bischöfe hat (c). Durch sein häufig eingeschärftes Berbot der peregrina iudicia, wonach niemand außerhalb seiner eigenen 35 Broding (Recht suchen und) gerichtet werden darf, verschränkt Pseudoisidor den Weg, einen Bischof vor die Synobe einer anderen Provinz, vor eine Reickssynobe oder vor ein nichtz hynodales Gericht zu ziehen. — Zwischen Papst und Metropoliten schiedt Ps. als Zwischenzischanz (ad quos post sedem apostolicam summa negotia conveniant, p. 80) die Primaten oder Patriarchen ein; der einzige Zweck ihres Daseins ist, den Bischösen neben 20 dem römischen Stuhl als weiteres Refugium gegen die Provinzialorgane zu dienen (ad quos episcopi, si necesse fuerit, confugerent, eos appellarent . . . ut ibidem, quidus necesse fuerit, releventur et iuste restituantur et hi, qui iniuste opprimitation inste proformantur atque kulaientur us in p. 79 sg.) Propendie muntur, iuste reformentur atque fulciantur u. s. w., p. 79 sq.). Frgend welche erstrebenswerte Machtstellung, etwa die Leitung der Nationalkirchen, hat der Fälscher (ein 45 Begner Drogos) in seinen nebelhaften Bestimmungen den Primaten, die ungerufen nicht einmal in die Regierung einer Diocese eingreifen durfen, nicht zugedacht; ber pseudoisiborische Primat ift fast nichts als ein leerer Name.

c) Die oberste Richtergewalt des Papstes, dem, wie gesagt, allein die befinitive Berzurteilung (3. B. Absehung) eines Bischoss als causa maior vorbehalten wird, ist von 50 Bs. lediglich gedacht als eines der Mittel, um den Epistopat gegen Anklagen zu decken; Psticht der sedes apostolica ist es, den unterdrückten Bischöfen Rechtsschutz zu schaffen (omnes episcopi . . . ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea, sicut semper fuit, pie kultiantur, desendantur et liberentur, p. 190, vgl. p. 108. 132. 224). Der Papst stand in den Augen Ps. als Richter über den politischen und kirch 55 lichen Parteien des westschäfischen Reichs. Ein Eingreisen des Papstes zum Schaden der Bischöfe sürchtete Ps. nicht, da er glauben mochte, durch seine Prozeskautelen auch dem Papst die Handen zu haben. Er hat sich darn schwer getäuscht, da der Papst alle Borschiften zum Schuze der Bischöfe gegebenensalls auf die Seite schob. Dem sonst so klugen Kälscher entging es, welche Wassen gegen den Episcopalismus seine Dekretalen so

bem Papst in die Hände spielten; er hat die Rechte des Papstes auch über den Spistopat "in einer Weise gesteigert, welche schon an den durch das vatikanische Konzil proklamierten Universalepistopat des Papstes erinnert" (Hinschius in Birkmepers Enchkl. der Rechtsw. E. 1425). Der Hauptzweck des pseudoissidorischen Prozesprechts war die Besestigung und Erweiterung des papstlichen Primats gewiß nicht, und die gegenteilige Ansicht, die von Blondel, Febronius, P. de Marca, van Spen, zulest von Theiner und Ellendorf vertreten war, teilt niemand mehr. Den Primat Roms als solchen, den Vorrang der von Petrus gegründeten Kirche (caput, cardo, mater, apex omnium ecclesiarum) vor allen übrigen Richen, die Unschlbarkeit Roms, die per Dei omnipotentis gratiam a tramite apostolicae traditionis nunquam errasse prodaditur (p. 179. 205. 454), die Unverantwortlichseit des Pontifer, der keinem menschlichen Gericht untersteht (p. 638a. 672a) und die Verbindlicheit der päpstlichen Dekretalen erkennt P. bereitwillig an (vgl. neuesten Hauf 1904), aber er "war nicht gewillt, durch Anerkennung des römischen Primats den bischöslichen Rechten etwas zu vergeden", "P. schonkt den Päpsten nichts, ohne auch ben Spistopat zu bedenken". "Wie wenig der Versasser den Vorteil und die Privilegien des römischen Stuhls im Auge hatte, geht auch daraus hervor, daß in keinem Briese dom Patrimonium Petri . . die Rede ist" (Wasserschleben) und daß P. "mit der konstantienischen Schenkung nichts anzusangen wurde." (Hauferschleben)

d) Sollten die Bischöfe die wahren Leiter ihrer Diöcesen sein, so mußten sie von 20 den Chorbischösen (vgl. oben Bd XI S. 237) befreit werden. Dem eifrigen Bischof machten sie eine Konkurrenz, die zur Minderung des dischösslichen Einslusses führte; dem bequemen oder mit Politik und Staatsgeschäften besaßten Bischof nahmen sie als Arbeitsbienen alle Diöcesangeschäfte aus der Hand, so daß das Bischofsamt zur Figurantenstellung heradzussinken drohte; das Fehlen des Bischofs war dei Borhandensein von Chordischöfen 25 so wenig empsindlich, daß böswillige Metropoliten oder die welkliche Gewalt eine Sedisvakanz in unerwünschem Maße verlängern konnten. Welklichen Sinklüssen, z. B. dem Raud des Laienadels am Kirchengut, wußten sie nicht die nötige Widerstandskraft entzgegenzusezen. Der Chordischof erschien Ps. als der geborene Feind seines Episcopalismus. Das Institut der chorepiscopi hat er nicht schwankend, wie Beneditt, sondern mit unzseuglamer Konsequenz bekämpst, indem er seine völlige Luskilgung forderte. — Im Zusammenhang damit steht es, wenn Ps. den Bischösen de damals häusig verletzte Residenzsprischen zu dierschweiten, Friktionen unter den kirchlichen Umtsträgern vordeugt. Der die Umtsfreude schwanzender Streberei nach anderen Bistümern treten die Vorschriften über Translation der Bischöse entgegen (vgl. aber die im Hindlick auf Edo angedrachten Milsderungen, unten I 6 B c a).

Mit derfelben Energie, wie die Befreiung der Bischöfe von der Synodalgewalt, erstrebt Pf. ihre völlige Unabhängigkeit vom Staat und von weltlichen Einflussen überhaupt.
e) Der Erhaltung der Kirchengüter als der materiellen Grundlage der bischöflichen 40 Machtstellung dienen Pf. Borschriften gegen räuberische Säkularisationen der weltzlichen Großen (p. 73. 118. 145. 178).

f) Die staatliche Strafgerichtsbarkeit über die Bischöfe auszuschließen ist ein Hauptsanliegen des Fälschers, der damit eine alte Forderung der Reformpartei ausnimmt (vgl. 3. B. oben Bd IX S. 347). Nach dem zu Ps. 3 zeit noch maßgebenden Sdikte Chlostars II. von 614 stand dem König die Gerichtsbarkeit in Kapitalsachen (z. B. Hochverrat) auch über Bischöfe zu. Der König hatte das Recht, das erste Ermittlungsversahren einzusleiten; ergab dies gegründeten Verdacht, so erhob er selbst in einer von ihm berusenen und thatsächlich unter seinem Sinsluß stehenden Synode, meist einer Reichssynode (peregrinum iudieium!), die Anklage auf kirchliche Deposition gegen den verhafteten oder konsinierten Bischof. Sprach das geistliche Gericht den Angeklagten frei, so war welkliche Bestrafung auszeschlossen; sprach sie über den Schuldigen das Absetzungsurteil aus, so hatte das Königsgericht freie Bahn zur welklichen Aburteilung (Todesstrafe, Internierung). Appellation gegen das Absetzungsurteil war nicht zugelassen, da im Frankenreich die Kanonnen von Sardica nicht in Geltung standen. Bgl. Hinschius, Kirchenrecht IV, 849—861, V, 402—409; Brunner, Rechtsgesch. II, 314. 319; oben Bd VI S. 588, 5. Pseudozischor verbietet die Laienanklage vor dem sirchlichen Gericht (oben litt. a a), nimmt dem König das Recht, ohne päpstliche Einwilligung eine Synode zu berusen (p. 228), und untersagt Anklage und Berurteilung eines Bischoss im weltlichen Gericht (non potest humano condempnari examine, quem deus suo reservavit iudicio, p. 98; ut

co nemo episcopum penes seculares arbitros accuset, p. 485). — Nicht aufrieden

mit der Ausschließung der weltlichen Gerichtsbarkeit über die Bischöfe, überhaupt alle Geistslichen, dehnt Ps. die Gerichtsbarkeit der Bischöfe auf causae saeculares aus; omnis enim oppressus lidere saecudotum appellet iuditium (p. 74). Darin liegt der einzige positive Eingriff Ps.s in das weltliche Gebiet; das politische Regiment vindiziert

er weber den Bischöfen noch dem Bapfte (Sauch).

g) Die staatliche Gesetz gebung als solche tastet Ps. nicht an; weltliche Sachen übersläßt er der Staatsgewalt und ihren Gesetzen (p. 639 d). Es mochte ihm unklug erscheinen, seinen altchristlichen Päpsten Säte in den Mund zu legen wie die, daß das göttliche Gesetz dem kaiserlichen vorgehe, und daß Kaisergesetzen, die den Kanonen und päpstlichen Dekretalen widersprechen, keine Geltung zukomme. Solche grundsätliche Degradierung des Staats 10 überläßt er den Pseudokaisern Benedikts (unten IV 5 g). In geistlichen Dingen, deren Umsang die Kirche selbst bestimmt (z. B. oben f), ist den Geboten der Hierarchie Folge zu leisten nicht nur vom Klerus, sondern auch von den Laien (p. 44. 53. 57. 58), einschließlich der principes terrae (p. 43). Sin Staatsakt, der die göttlichen Vorschristen oder die apostolischen (= päpstlichen) Gebote verletzt, ist unerlaubt und nichtig: non licet 15 imperatori... aliquid contra mandata divina presumere nec quicquam quod... apostolicis regulis odviatur, agere; iniustum enim iuditium et definitio iniusta regis metu vel iussu a iudicidus ordinata non valeat (p. 222 sq., vgl. . p. 137. 683). Während also Pseudossidor die kaisersichen Vorschristen unmittelbar nicht beschränkt, entzieht er ihnen mittelbar beim Widerstreit des geistlichen und weltlichen Rechts 20

bie Geltung durch Anfechtung der Anwendungsakte.

h) Nebenibeen. Um nicht nur seinen Lieblingsibeen (oben a—f) Worte zu leihen und damit sogar bei dem unkritischen Lester aufzusallen, hat der Fälscher die unchten Deskretalen mit einer Masse von mehr oder weniger gleichgiltigem, hauptsächlich als Füllsel dienendem Beiwerk versetzt. Außer dem frommen Wortschwall, der in disweilen sinnlosem 25 Häusen von Bibelsprüchen und Bäterstellen sich ergießt, sind zum toten Stosse zumächst salten des kanonische Recht nicht berührenden Aussührungen zu rechnen. So die nicht seltenen dogmatischen, ethischen und liturgischen Säpe (s. Möhler), deren Aufnahme schwerlich in erster Linie das unversängliche Ziel besserr Bildung des Klerus versolgt. Nicht alle dogmatischen Aussührungen sind zeitgemäß; während Ps. über den zu seiner 30 Zeit drennenden Gottschalkschen Prädestinationsstreit die alten Päpste sich ausschweigen läßt (wohl aus Furcht vor Entdedung, da das literarische Material über den Streit den Zeitgenossen zu wurdet vor Entdedung, da das literarische Material über den Streit den Zeitgenossen zu das Vurcht vor Entdedung, da das literarische Material über den Streit den Zeitgenossen zu das Vurcht vor Entdedung, da das literarische Material über den Streit den Zeitgenossen zu der Verseinigkeit, Fleischwerdung und zwei Naturen Christi) gegen die damals nicht mehr virulenten Arianer und Euthschianer. — Bloße Lückendüßer sind ferner die meisten Bestimmungen über Scakramente, Sakramentalien u. del.: Abendwahl (Nischung von Wasser in den Wein), Tause (Zeiten, Handaussehren) den Bischor der Tause), Resten, Osterzeit und Speiservosiche geweichter Kirchen), Ehe (Bekämpfung der Verwandtenehen, Ersindung des Ehehindernisses der affinitas 40 illegitima u. s. w.).

C. Son berinteressen. Wie in dem Referat über die Berfasserfrage (I 6) noch zu erwähnen sein wird, hat Pl. die Autorität der Detretalen zweisellos den Prätensionen Ebos bezw. seiner Anhänger (I 6 B c) dienstbar gemacht, desgleichen wohl auch dem Schutze der Metropole Tours (I 6 B a), die mit dem Bretonenherzog Romenoi wegen 45 der Losreißung der bretonischen Bistümer vom Metropolitanverband, wegen der Absetung von vieren ihrer Bischöfe und wegen der Erhebung von Dole zu einer eigenen Metropole im Kampse lag (vgl. p. 724, wo für eine Provinz 10 oder 11 Suffragane, statt der 6 bretonischen, und Zugehörigkeit zu einem Königreich, statt zu einem Herzogtum, erfordert werden). Diese Sonderinteressen deckten sich mit den Wünschen der Reformpartei bezw. 50 der ganzen gallischen Kirche. In der Unterstützung aktueller Einzelbestredungen als solcher den Hauptzweck Ps. zu sehen ist offendar abwegig, da der gewaltige Fälschungsapparat dann in grellem Misverhältnis zu dem magern Ziele stände, und weil der mühsam und langsam arbeitende Versassen gelaufen wäre, mit seiner Hise zu spät zu kommen. Ps. dient nicht dem Ehrzeiz oder der Herrschlichet einzelner Versonen oder Organe, sondern einer Partei. — 55

Die falschen Dekretalen als "die Protesturkunde der damaligen Reformpartei gegen das fränkische Staatskirchentum" (Hinschius a. a. D. S. 1425) und als die magna charta der Bischöfe, auch der Verbrecher unter den Bischöfen, lassen sich nur verstehen auf dem Hintergrunde der allgemeinen Zustände der westfränkischen Kirche um die Mitte des 9. Jahrhunderts. Das einheitliche Zusammenarbeiten von Staat und Kirche unter so

Rarl b. Gr. war unter seinem Nachfolger einem Antagonismus zwischen der weltlichen und geiftlichen Amtsariftofratie gewichen. Wirre Zustände waren als Folge der Bürgerkriege unter Ludwig b. Fr. und seinen Sohnen eingeriffen. Der Spistopat insbesonbere war im Strudel der politischen und burgerlichen Kampfe in Not und Bedrangnis, in 5 schutlose Abhängigkeit von der weltlichen Macht geraten. Die Bischöfe befürchteten falsche Anschuldigungen u. a. aus habsuchtigen Motiven: multi ideirco alios accusant, ut se per illos excusent aut eorum bonis ditentur (Ps. praef.). Es waren i. J. 818 Theobulf von Orleans, 830 Jeffe von Amiens, 835 Cbo von Reims und Agobard von Lyon abgesett worden; 835 verließen aus Furcht vor der Rache des Kaisers Bartholomäus von 10 Narbonne, Herebold von Augerre, Jesse von Amiens und Burchard von Vienne ihre Sitze. Die Reichssphoden, vor die der König die auf den Tod anzuklagenden Bischöfe stellte, waren ad hoc aus beliebigen Bischöfen (statt aus den Komprovinzialen) zusammengesetzt und fällten, weil aus politischen Gegnern bestehend, parteische Sentenzen. Gegen die unerträglichen Zustände hatten schon die vom Geift ber Reformpartei getragenen Synoben zu 15 Paris 829, Aachen 836, Meaur-Paris 845/6 Front zu machen versucht; man berief sich gegen die modernen Frrungen mit wachsender Energie auf die Autorität der alten echten Kanonen (Baris 829, Relatio episcoporum 829, Aachen 836). Alle diese Bemühungen fruchteten nichts, und auf dem Reichstag von Spernap (Juni 846) erreichte in den Augen der Reformer die Frivolität des räuberischen Abels und sein starrer Widerstand auch 20 gegen vollauf berechtigte Forderungen der vorangegangenen Spnode von Meaux (3. B. 20 gegen vou perechnige Foroerungen ver vorangegangenen Spnode von Meaux (3. B. wegen der Chordischöfe) den Höhepunkt. Nach der Sprengung des Reichsverdandes (843) hatte die tvestfränkische Kirche auf eine kraftvolle Abstellung der Mißstände durch die weltliche, von der kurzsichtigen und eigensüchtigen Abelsfaktion beherrschte Gesetzebung nicht mehr zu rechnen. Jest zündete der aus der Not geborene Gedanke, die Anerkenzung dereichs erhobener und neuer kirchlichen Ansprüche, die auf geradem Wege nicht erreichdar war, auf dem krummen Psade der Fälschung zu erzielen. Die einreißende "Fälschungsepidemie" (Brunner) zeitigte, abgesehen von der Augustodunensis (II), zur nöcht die Meunskriptivischien Renedikts (IV) der ihne kalt alle Kordenungen seiner Nortei nächst die Pseudokapitularien Benedikts (IV), ber schon fast alle Forderungen seiner Partei auf die Formel brachte und die allverehrte weltliche Autorität des großen Karl für seine 30 Jbeen mißbrauchte. Und nun kam Pfeudoisidor, um die höchste kirchliche Autorität in die Wagschale der Reform zu werfen und für die frankische Kirche den Rückhalt, den sie bei ben verkrüppelten, zur Oberleitung der Kirche unfähigen Reichsfragmenten nicht mehr finden konnte, bei dem weltumspannenden Papsttum zu schaffen. Bom Standpunkt Pf.s aus schien es für die gallische Kirche das kleinere Ubel, ihre Einheit und Stärke durch 316 Unterordnung unter den (gehörig beschränkten) kirchlichen Monarchen zu erkausen, als ihr Schickfal burch Festhalten am Staatskirchentum mit dem Niedergang der Karolinger zu verknüpfen. Ob sich Ps. mit der Hoffnung schmeichelte, mit beinem altkirchlichen Phantasierecht den störrischen Abel, seige Spinoden und herrische Metropoliten zur Umkehr zu bringen? Er ihat es wohl trot des ihm kaum sehlenden Bewußtseins, daß sein Rechtsduch zu stark mit Widersprücken durchset war und zu wenig technische Haltung besah, um sich überall zur unmittelbaren Überführung in die Prazis zu eignen.

I 6. Verfasser, "Isidorus Morcator" nennt sich der Verfasser selbst in der Institution seiner Borrede; sanctus Isidorus nennt ihn das Rubrum der "praekatio libri huize". Diese Bergannung ist unkeskritten ein Meudandur und processe ein das den der Geise

I 6. Berfasser. "Isidorus Mercator" nennt sich der Berfasser selbst in der Institution seiner Borrede; sanctus Isidorus nennt ihn das Rubrum der "praefatio libri huius". Diese Benennung ist unbestritten ein Pseudonhm und zugleich ein doppelter Sinstisser sollendes Ramensrecht. Mit dem Raubnamen "Isidorus" vollendes "sanctus Isidorus" soll die Borstellung erweckt werden (und ist sie seit dem 9. Jahrhundert erweckt worden), die pseudossidorische Sammlung sei von dem hl. Jswor von Sevilla (gest. 636; s. d. Bd IX S. 449, s. 16, S. 453, 7) zusammengetragen; daß Pseudossidor den hl. Isswor für den Berfasser der echten Hispana gehalten habe oder habe ausgeben wollen, folgt daraus nicht. Der Beiname "Mercator" ist von dem Rognomen eines dem 5. Jahrhundert angehörenden Schriftsellers Marius Mercator (s. d. N. Bd XII S. 342) hergenommen (Hinschus, 1866), aus dem (MSL 48, 753) auch Wort für Wort die Insstitution der Borrede (unten S. 288, 17) entlehnt ist, nur daß eben der Name Marius durch Jssorus verdrängt wurde.

Die Person bes wahren Versassers kennen wir nicht. Bei diesem Verzicht auf die Beantwortung der Autorfrage ist (mit Hinschius u. a.) stehen zu bleiben, so schwer es auch der Neugierde sallen mag, die ars ignorandi zu üben. Der dichte Schleier, den der Berfasser der die Berfassergruppe über sich gebreitet hat, ist die zum heutigen Tage nicht gelüstet, und er wird auch vermutlich, salls nicht ein günstiger Zusall zu Hilfe kommt,

60 niemals zu lüften sein.

An Vermutungen über ben Verfasser, die zum größten Teil mit allzu viel Vertrauen auf schwanke Grundlagen als wahrscheinliche Hopothesen vorgetragen worden sind, ist kein Mangel. Um auf die Spur der interessanten Persönlichkeit des Fälschers zu kommen, hat man methodisch verschiedene Wege eingeschlagen. Da dei Pseudossidor persönliche oder Varteiinteressen hereinspielen (oden I 5), kann man sich versucht sühlen, gemäß dem Grunds das eui dono nach dem wahren Autor zu suchen; eine besonders wertvolle Hilse wären hier Schristen identischer Tendenz von dekannten Versassern. Wer in den salschen Dekretalen Stleigentümlichkeiten entdeden zu können glaubt, der hält in den Schristen derselben Epoche Umschau, od sich nicht dei ihren Urhedern verräterische Stilkongruenzen sinden. Wer dem großen Impostor neben seiner Klugheit die menschliche Schwäche der Eitelkeit 10 zutraut, wird von ihm eine möglichst verhüllte, aber doch enträtselbare Andeutung über seinen Verson (in einem Anagramm u. dgl.) zu erwarten geneigt sein, namentlich schien die allerdings seltsame Inkription der Vorrede den Verdacht eines kabbalistischen Kunststücks nahezulegen. Der Kreis, innerhalb dessen sich die Vermutungen zu bewegen haben, wurde durch die jeweils als prodabel angenommene Hopothese über die Heimat der Fälschung in 15 erwänschtem Maße verengt. In dem kritischen Bericht über die ausgestellten Vermutungen hat rein Phantassisches (Ricult von Mainz, Johannes Anglus — Johanna papissa) bei Seite zu bleiben.

A. Solange man in Oststraken, speziell in Mainz den Ursprungsort sehen zu dürsen glaubte, ist entweder auf Benediktus Levita oder auf den Erzbischof Otgar von Mainz ge- 20 raten worden. Otgar sind auf Grund seiner angeblichen Primatialbestredungen und seines Konslikts mit Ludwig d. Fr., dessen Einschreiten gegen ihn als einen Parteigänger Lothars Otgar zu fürchten gehabt habe, in Göcke und Wasserschleben (in diesem nur für die kürzere Form A 2) Ankläger erstanden. Schon allein durch die Ausschaltung von Mainz aus der Entstehungsgeschichte der Fälschungen (oben I 4 b b) wird Otgar von dem auf ihn gewor- 25 senen Verdachte gereinigt. Auf dem Boden der Mainzer Hypothese hat Herrmann (1865), bevor Hickins die Quelle der Instription entdecke, in dem geheimmisvollen Beinamen Mercator ein Anagramm gewittert: Mercator — OTCAR(ius) M(oguntinae) E(celesiae) R(ector); durch den Nachweis des westfrünslichen Ursprungs und durch die Entbeckung der Herkunst des Beinamens ist dieser Einsall doppelt gerichtet. — Die Jdenti- 30 stzierung Pseudossidors mit Benedikt dem Leviten hat lange Zeit die Geister beherrscht (Blondel, Pland, Knust, Walter, Pitra). Seitdem der Name Benediktus ebenfalls als Pseudonhm erwiesen ist (unten IV 6), braucht kein Wort mehr über die Wertasserichtet dieser Berfeldigung verloren zu werden, soweit sie der Ermittelung des wahren Versässer dienen soll; ob in ihr nach anderer Richtung ein wahrer Kern enthalten ist, wird unten V 1 zu soprüsen sein.

B. Innerhalb Beftfrankens führen die mehr oder weniger luftigen Vermutungen nach drei Kirchenprovinzen.

a) Der Erzöiscese Sens gehören der Erzbischof Wenilo und der Abt Servatus Lupus von Ferrières an. Dem Erzbischose Wenilo von Sens (840—865) die Fälschung der 40 Defretalen mit zur Last zu legen (neben Rothad), war ein gänzlich unsundierter, von Wenck, Richter, Wasserschlesen widerlegter Einsall Grörers. Für Servatus Lupus (gest. nach 862), den gelehrten Schristeller und Versasser zuhlreicher Kanones und Spondalschreiben, den gewandten Diplomaten und Hossmann, als den Autor der Sammlung trat Langen (1882) mit großer Zuversichtlickseit ein. Lupus soll, veranlast durch das, von Langen noch in 45 das Jahr 849 (statt 847/8) versetzte, Schreiben Leos IV. an die Bischsse der Bretagne (über den Inhalt s. J. 2599), im Interesse und mit Wissen des Königs Karl d. K., die fallschen Kapitularien und Oefretalen versatzt haben und zwar in erster Linie zu dem Zweck, die von dem Britannenherzog Nomenoi geplante Logreisung der Bretagne vom Reich und von dem Wetropolitanverbande mit Tours zu verhindern (vgl. oben I 5 C). An stichson dem Wetropolitanverbande mit Tours zu verhindern (vgl. oben I 5 C). An stichson der Gründen stüllenden Gründen stie Größe des Fälschungsapparats, stillstische Verscheidenheiten). Langen hat also mit Recht seine Nachsolge gefunden.

b) Der Metropole Tours untersteht das Bistum Le Wans. Sier suche ihre Renterskeinen Stellenden Schieden der Kallstungen aus eine Albeiten Stellenden Stellenden Stellenden Stellenden Stellenden Stellenden Gründen Einsson der Stellenden Stellenden Stellenden Leben Stellenden Langen bei der Schieden Stellenden Stellenden Langen Albeiten Stellenden Stellenden Stellenden Stellenden Bestellenden Langen Stellenden Stellenden Stellenden Stellenden Langen aus eine Albeiten Stellenden Stellenden Langen aus aus erhalbeiten Langen der Berchen Einsson der Stellenden Stel

b) Der Metropole Tours untersteht das Bistum Le Mans. Hier suchen Simson 55 und seine Anhänger die Heimat der Fälschungen (oben I 4 b y aa), also auch ihre Berzsasser. Wegen angeblicher stillistischer und sachlicher Verwandtschaft sollten die Gesta Aldrici, die Carmina Cenomannensia, der erste Teil der Actus pontisieum Cenomannensium, die falschen Kapitularien und Defretalen nach der ersten mit Vorsicht geäußerten Vermutung Simsons (1886) samt und sonders einem Kopfe entsprungen sein; 60

den einen Mann (der über eine ans Wunderbare grenzende Arbeitstraft verfügt haben mußte) konne man geneigt sein, mit bem Diakon Lood ald von ber Rirche in Le Dans ju ibentifizieren (ähnlich Schneiber). Die Berfaffereinheit burfte nicht einmal für die in Le Mans entstandenen Gesta und Actus (vgl. oben S. 277,41) zu halten sein. Nach Bais' 5 und havets gründlichen Untersuchungen, deren Ergebniffen Lurg, Gietl und Lot beitreten, rühren die Gesta, die den Actus gegenüber selbstständig find und nicht etwa das Schlußkapitel bes ersten Teils ber Actus bilben, nicht von bemselben Berfasser wie lettere ber (Bait, Savet; a. M. waren Bapebroch, Mabillon, Roth und Sidel). Der Hauptteil ber Gesta, bis cap. 47 (44?) ift 840 gefchrieben entweder von Bischof Albrich felbst oder unter Albrichs Einfluß von seinen Schulern. Die Actus, von benen bier allein der erste, durch Stil- und Zwedeinheit zusammengehaltene Teil interessiert, weisen andere Entstehungs-verhältniffe auf; ber erste Teil, der bis jum Beginne des von Aldrich handelnden Kapitels reicht und von albernen Fabeln sowie keden Falschungen wimmelt, ift nach bem Dufter ber (von Fälschungen freien) Gesta Teil I gearbeitet, erft nach bem Jahr 840 in Angriff 15 genommen und wahrscheinlich im Anfang der 50er Jahre (850—856, ähnlich schon Waix, MG SS XV), nach dem Erscheinen Pseudoisidors, jedenfalls vor dem Tode Albrichs (857) vollendet. Das seltsame Werk ist anscheinend ohne Mitwissen und Mitwirkung Albrichs von einem Kleriker in Le Mans, nach Habets hier nur zu registrierender Bermutung von dem Chordischof David von Le Mans, versaßt. — Später (1890) hat Simson seine 20 Meinung von dem einen Bersasser ber cenomannischen und pseudoisidorischen Fälschungen ausdrücklich zurückgenommen und sich Döllinger angeschlossen, nach dem an den salschungen Detretalen Mehrere zusammen sozusagen sabritmäßig gearbeitet haben, und zwar sollen Bischof Albrich von Le Mans der intellektuelle Urheber, seine Canonici die nach seinen Beisungen arbeitenden Amanuenses gewesen sein (ähnlich Habet, wenn die Umgedung 25 Morids denkt). Die Döllingersche Vermutung könnte man gelten lassen, wenn die Hypothese von Le Mans überhaupt Stich hielte (f. oben I 4 b y aa). — Bon Albrich wird in den Gesta erzählt, daß er "collegit quaedam capitula canonum"; nach allgemeiner Annahme ift diese (verlorene) Albrichsche Kanonensammlung, wenn sie überhaupt existiert hat, auf keinen Fall das pseudoisidorische Machwerk.

c) Aus der Reimser Proving, wohin die meisten Indigien führen (oben I 4 b 7 bb), haben drei hervorragende Männer, Gbo, Wulfad und Rothad, den Fälschungsverdacht auf

fich gelenkt.

a) Cbo als Urheber oder Miturheber der falschen Detretalen hat die Stimmen von Noorden, Bafferschleben u. a. auf sich vereinigt; zum Beweise bienten namentlich die unver-35 kennbaren Anspielungen der falschen Defretalen auf die Geschichte Ebos, auf die zuerst Gode aufmerksam machte, und die heute fast allgemein (Weizsäcker, Dummler, Hinschus, Foste, Lurz u. s. w., a. M. Langen, Simson) zugegeben werden. Bon Ebos Schickalen interessieren hier nur einige rechtserhebliche Borgange: die Absetzung, die Restitution, die Bertreibung und die Berfetzung auf ein anderes Bistum. Im Jahre 835 wurde Ebo, der bereits spoliiert 40 und in Fulda interniert war (sub custodia trusus, aber nicht als Gesangener, wie oben Bb V S. 130, 38. 43 gesagt ift), von dem Kaiser, wie es das geltende Recht verlangte, im Depositionsverfahren angeklagt und von ber Synobe zu Diebenhofen auf Grund feines schriftlichen Bekenntnisses (MG Capit. II, 57f.) des Erzbistums Reims für verluftig erklärt im hinblid auf die Spoliation des Angeklagten fabriziert Pfeudoifidor die am 45 4. März 835 natürlich unbefannte exceptio spolii, die gerade auch (p. 201) dem "in detentione aliqua" (nicht: in carcere!) "a suis ovibus sequestrato" episcopo zu gute kommen soll, und mit Rücksicht auf das schriftliche Sündendekenntnis Edds erstärt er (p. 97. 98) scripturas, quae "per metum aut fraudem aut per vim extortae kuerint", für nichtig, ein Sah, mit dem schon Edd selbst in seinem Apologetiscum 842 argumentiert hatte; danach erschien die Abstehung Edds als ungiltig. Im August 810 wurde Edd zu Ingelheim in unkanonischer Weise, gegen e. 4 cone. Antioch, ohne syndale Form durch ein Dekret Kaise. Lothard in sein Erzbiskum wieder eingesetzt. und das Defret war, wiederum gegen den Kanon, von nur 20 Bischöfen unterzeichnet, während die Absetzung von 43 Bischösen ausgesprochen war — direkt hierauf gemunzt sind 55 die Worte des Pseudo-Julius (p. 471): "de receptione vero sedis et sacerdotii atque honoris, quae dixistis Athanasium absque concilii decreto suscipere, non ita invenimus sicut calumniati estis, sed corumdam episcoporum consilio adque decreto suum recepit, quod iniuste perdiderat, sacerdotium; danach ersichien die Restitution Ebos als rechtmäßig. Im Jahre 841 wurde Ebo durch Karls d. K. 60 Sieg über Lothar aus Reims vertrieben und 844 ober 845 von Ludwig b. D. jum

Bischof von Hildesheim erhoben (was übrigens nur dann nicht gegen die kirchlichen Borschriften über Translation verstieß, wenn die Absetzung 835 für giltig angesehen wurde). Auch in Hilbesheim verließ Cho niemals bis zu feinem Tode (20. März 851) die Hoffnung auf Wiedererlangung bes Reimfer Stuhls (fo Dummler, Schrörs, Sampe, Werminghoff; a. M. Noorden und Hinschius, die meinen, Pseudoifidors Fälschung habe nach 844 5 bem Cbo nichts mehr nuten konnen). Als Reimfer Bratenbenten ftand aber bem Silbesheimer Bifchof ber Cat bes tanonischen Rechts im Wege, ber für einen Wechsel bes Umtes utilitas ecclesiae und deren Feststellung durch eine Spnode fordert — Pseudoisidor beseitigt dieses Hindernis durch die Behauptung (p. 152 u. ö.), daß einem vertriebenen Bischofe die Anderung des Siges jederzeit und zwar ohne Synodalbeschluß erlaubt sei. 10 Ein Interesse Ebos an der Fälschung ist also unleugdar, und des Fälschens dürsen wir ihn ohne jedes Bedenken für fähig halten, da er erwiesenermaßen eine Detretale Gregors IV. "Cum divina instigatione" (F. 2583; MG Epist. V, 82), adressiert: "sanctissimis fratribus coepiscopis, cunctis quoque principidus orthodoxis et universis catholicae ecclesiae fidelibus" (!), mit Benutung eines echten Papstbrieß (vgl. J. 2553) 15 etwa im Jahre 845 gefälscht, das decretum Lotharii de Ebonis restitutione von 840 interpoliert und eine urfundliche Erflärung (gratulatio) ber Reimfer Suffragane ju seinen Gunften erdichtet hat (Sampe, Werminghoff; die gefälschte Detretale spricht die Unrechtmäßigkeit ber Absetung sexceptio spolii und die Wiederherstellung Ebos aus, und fie giebt ihm die Erlaubnis zur einstweiligen Wirkfamkeit in einem andern Bistum). Daß 20 aber Cbo sein im kleinen geübtes Talent in der großartigen Fälschung der pseudoisidori= schen Detretalen betätigt habe, dafür fehlen genügende Anhaltspunkte. Dit bloßen Mög= lichkeiten, — etwa: Ebo, der sich natürlich von 845 an in der Reimser Produz nicht mehr blicken lassen durcht (vgl. das Berbot der Spnode zu Paris 846), habe von Ostsfranken aus zu der Fälschung angeregt und auf seine Anhänger in der Reimser Erzdiöcese 25 (s. unten), z. B. auf Rothad und Bulfad wie Noorden will, einen größeren oder gezinsseren siensluß in pseudosiborischer Richtung geübt, — ist nichts für die Geschichte gezivonnen. Von den beiden Alternativen, die neuerdings Hampe für die Erklärung der stiellichen und Schlicken Anlährlicksteinen weille er 2582 und Regebischen gesten löcht listischen und saclichen Ahnlickkeiten zwischen J. + 2583 und Pseudoisidor offen läßt, nämlich entweder Ebo einen Anteil an der großen Fälschung zuzuschreiben oder von Pseudo= 30 isidor anzunehmen, daß er als ein Anhänger des vertriebenen Reimser Erzbischoss eben= biefelbe Sache verfocht wie biefer, - burfte wegen bes geringen Umfangs und Gewichtes jener Ahnlichkeiten und weil Gbo fich der Waffe der Dekretalen niemals bedient bat, der

zweiten Deutung entschieden der Borzug zu geden sein.

Bulfad nimmt unter den Reimser Klerikern des Eboschen Anhangs (s. unten) in 35 nachpseudoisidorischer Zeit, seit 853, die Stellung eines Parteihauptes ein; "Wulfadus et collegae eius" ist die gewöhnliche Bezeichnung der Klique, und die einige Jahre nach 853 versatte Narratio elericorum Remensium lät ihren Chef in bengalischer Beleuchtung erscheinen. Vor seiner Absetzung 853 Kanonikus der Reimser Kirche, dald nachber Abt des Medardusklosters in Soissons, stand Wulfad in den fünfziger und sechziger Jahren in 40 hoher Gunst (als Prinzenerzicher u. s. w.) dei Karl d. K.; seine Freundschaft mit dem Habilosphen Johannes Scotus zeigt ihn als einen Mann von höhern Bildungsinteressen, aber von eigener litterarischer Bethätigung verlautet nicht das mindeste. Hinkar, von dem Wulfads Absehung 853 ausgegangen war, hatte allen Grund, in ihm einen gefährlichen Gegner zu fürchten; er hinderte 857 die Erhebung Wulfads zum Bischof von 45 Langres und nahm ihm den Sid ab, niemals mehr den Frieden der Kirche und die quies sacerdotalis stören zu wolsen. Letztere Berpflichtung wird von Schrörs mit Recht auf die Umtriede der Pseudoisstorianer (Rothad u. s. w.) bezogen. Damals (857) stand Hinkarie der Pseudoisstorianer wissen der hervorragender Führer der hamaligen Bezeichungen zum Herrscher. Auch braucht ein hervorragender Führer der prastischen Pseudossschungen zum Herrsche Baupt gewesen zu ein, des keiter der Prastischen Pseudossschungen zum Kerrsche Paupt gewesen zu ein, des keiter der Meinser der Heudossschungen keingen Bauptbriese sonzuch ein hervorragender Führer der prastischen Asplichzen der Fallegung beschalbigt, ja neuerdings von Lurz und Lot für den Leiter der Reimser Der Kretalensable erklätzt worden. Durchschlagende oder auch nur plausible Gründe für die

Buspitzung auf Wulfade Verson werben nicht beigebracht.

y) Rothad endlich, den Gfrörer, Phillips, Noorden als Urheber oder Gehilfen festnageln zu können glauben, ist etwa ebenso schwer der Fälschung zu überführen wie sein Gesinnungsgenosse Wulfad. Rothad, seit 832 oder 833 Bischof von Soissons, lag von 60

853 ab in erbittertem Rampfe mit seinem Metropoliten Sinkmar; ben Grund ber Berfeinbung gab vielleicht die Begunftigung ab, die Rothad hinter ben Kulissen ben von Cbo geweihten Reimser Klerikern zu Soissons 853 angebeihen ließ. Durchbrungen von den Ideen Pseudoisidors, arbeitete er an der praktischen Berwirklichung des Dekretalenrechts mit s Umsicht, Energie und siegreichem Erfolg. Die hauptsächlichsten Richtungen, nach benen er das in den Detretalen formulierte Programm in das Leben umzusetzen fich bestrebte, waren die Fernhaltung der weltlichen Macht vom Einfluß auf die Kirche, die Schwächung ber Metropolitangewalt über die in der Berwaltung ihrer Diocese möglichst selbstständig ju ftellenden Suffraganbischöfe, die Dedung der letteren gegen spnodale Berurteilungen durch 10 Appellation an den römischen Stuhl (vgl. auch unten I 7 b). Hinsichtlich der Beziehungen Rothads zu der pseudoissidorischen Fälschung trete ich durchaus dem besonnenen Urteil von Schrörs (1884) u. a. bei, wonach Rothad seit 853 zwar nahe Fühlung mit jenem Kreise hatte, aus dem vor turgem die falfchen Defretalen hervorgegangen waren, für die Berfasser, aus dem der sor lutzem die saligien Detretalen gerdorgenigen waten, sur die Seischselbasse der für die Mitarbeit des spätern praktischen Jssovianers an der Fälschung 15 aber keinerlei Beweisgründe vorliegen. Daran wird auch nichts geändert durch eine auf den ersten Blid allerdings verblüssende Entdedung Nißls (1890). Die 76 Buchstaben, aus denen die Instription der Vorrede Pseudossidors besteht: "Isidorus Mercator servus Christi lectori conservo suo et parens in domino sidaei salutem", hat Nißl anagrammatissert zu folgender höhnischen Salutation: "Rottadus vero eivitatis Suessonensis rector Incmaro Remensi soedo archipresuli dolum". Durch den him weis, daß die Instription abgesehen von dem Worte Fsidorus buchstäblich aus Marius Mercator abgeschrieben ist (oben I 6 am Anf.), läßt sich das Anagramm nicht (mit Simson) abthun; denn die Vertauschung von Marius mit Jsidorus führt zu dem Gewinn von 4 (dios) und zur Ausmerzung von 2 Buchstaben (am), und bei Anagrammen kommt es be-25 kanntlich auf jeden einzelnen Buchstaben an. Letteres gilt aber nicht nur für das Rätsel, sondern auch für die Lösung. In Nigls Lösung haben sich aber beide vorkommenden Personennamen eine Berunftaltung gefallen laffen muffen. Auffällig ist in Nigle Umstellung auch das Wort archipraesul, das im Altertum unbekannt, im Mittelalter ungebräuch: lich war und speziell im 9. Jahrhundert nur einmal Berwendung gefunden zu haben 30 scheint, nämlich bei -- Ebo (NA 25, 371. 375 Anm. 1). Wer sich an den Unebenheiten bes Anagramme nicht ftogt, muß es entweder für einen Zufall erklären, der zumal bei ber Länge bes Anagramms von 76 Buchstaben und bei der Bindung seines Erfinders an vier Namen und zwei Titel (Rothad, Hinkmar, Soissons, Reims, Bischof, Erzbischof) geradezu wunderbar zu nennen ware, oder — für einen Beweis von Rothads Verfasser-35 schaft und für eine glänzende Bestätigung der Reimser Hoppothese. Ein Rücklick auf vorstehenden Bericht bestätigt, daß die Hinkmarsche Frage (MSL

Ein Rücklick auf vorstehenden Bericht bestätigt, daß die Hinkmarsche Frage (MSL 124, 889): Quis igitur hanc universam legem infornus evomuit? mit einem Ignoramus am Besten beantwortet wird. Immerhin dürste als positiver Niederschlag der unter Be besprochenen, in ihrer persönlichen Juspizung abgelehnten Bermutungen eine gewisse Wahrscheinlichseit dafür zurücklichen, daß das Resormwerk Pseudossidors hervorgegangen ist aus den Kreisen der stürmisch vordringenden neukirchlichen Partei, wie sie sich in der Proding Reims als antihinkmarsche Gruppe aus bestimmten Ereignissen heraus konsolidiert hatte. Eine Anzahl Reimser Aleriker waren von Soo nach seiner Restitution in den Jahren 840 und 841 geweiht worden. Nach Soos Bertreibung blieben sie zuspähren hatten der Sedisdaskanz im unangesochtenen Besitz ihrer Ümter, aber im Jahren 845 wurden sie von Hinkmar suspendiert, und immer schwebte über ihnen die Gesahr der Ungiltigkeitserklärung ihrer Weihe. An der Unrechtmäßigkeit der Abstung und an der Rechtmäßigkeit der Restitution Soos hatten sie dasselbe persönliche Interesse wie der unsmittelbar Betrossen. Die unsreiwillige Muße, die ihnen ihre Suspension verschaffte, und ihre peinlich ungewisse Lage erscheinen psychologisch als der geeignete Mutterboden, in dem das Unkraut der Fälschung Wurzel sassen Spuhen sonnte. Den Kreis der Sosschen Partei braucht man sich nicht auf den Sprengel von Reims beschränkt zu denken; er erweitert sich durch Gönner wie Rothad, oben S. 288, 2. Über die Verteilung der Fälschungsarbeit innerhalb der Gruppe ist unten V 1 zu handeln. Ob ein Bischof seine Hatge kommen, läßt sich nicht erraten.

I 7. Benutjung und Reception. Spnoden, Bäpste, Gejete, Schriftsteller und Rechtssammler (unten litt. f) haben die pseudoisidorischen Detretalen in größerem oder geringerem Maße, unmittelbar oder mittelbar verwertet. Der Berufung auf die Desco tretalen als Autoritäten machte erst der Fälschungsnachweis ein Ende.

a) Das westfränkische Reich war junächst bas Hauptland ihrer Berbreitung. hier werben die Defretalen (ed. p. 183; A 1 ober A 2?) balb nach ihrer Beröffentlichung erstmals benutt burch Hinkmar von Reims in seinen Capitula presbyteris data vom 1. November 852 (bie Stelle ift von Scherer und Lot ohne Brund für spätere Interpolation erklärt worden; vgl. NU 26, 1900, S. 51 Unm. 2). Wenn man auf Grund einer 5 Fehlentbedung von Wafferschleben, Gode, Weizfader noch vielfach zu lefen bekommt (auch oben Bb VIII S. 87,53), daß die älteste, übrigens nicht namentliche Erwähnung pseudoisidorischer Sape in der Narratio clericorum Remensium (ed. Duchesne, Historiae Francorum scriptores II, 1636, 340—344) von 853 zu finden sei, so ist nicht nur die erwähnte Stelle aus Hinkmars Kapiteln, sondern auch der Nachweis Maaßens (1882) übersehen, daß 10 bie Narratio erst geraume Zeit nach der Synode von 853 (terminus ante quem: 866) abgesaßt sein kann. In den Kapitularien erscheint Ps. zuerst 857; die (von Hintmar versaßte) Admonitio des Kapitulars von Quierzh 14. Februar 857 citiert einige Stellen der Pseudoisidoriana A 2 (s. MG Capit. II, 288 nebst not. 57 ff.). In Hintmars des Alteren Schriften begegnet A 2 seit 859 (Liber de praedestinatione), A 1 seit 870. 15 Über Lupus von Ferrieres f. unten I 7 b. In ben Kämpfen hinkmars um die oberrichterliche Metropolitangewalt mit seinen Suffraganen Rothad von Soiffons und hinkmar von Laon, der sich 869 auf die Recension A 1 bezogen hatte, spielen die pseudoisidorischen Defretalen die bekannte einschneibende Rolle. Die Bischöfe machten mit ungleichem Erfolge ben Versuch, die Grundsätze der Fälschung in das geltende Recht umzusetzen. In 20 der Sache Rothads siegte Pseudoisidor mit Hilfe des Papstes, ohne aber Hinkmar zum Aufgeben seines prinzipiellen Standpunkts bringen zu können. In dem Streite des Metropoliten Hinds petnapieteln Stanopunits beingen zu ionnen. In dem Stette des Metropoliten Hindsaar mit seinem gleichnamigen Nessen errang das alte System seinen letzten Sieg über die metropolitenseindlichen Detretalen. Mit Hindmar verstummte auf lange Zeit die Opposition gegen Pseudossidor; nur einmal noch auf der Reimser 25 Synode Juni 991 rassen sich die fränkischen Bischöse zu energischem Widerstande gegen die salschen Detretalen auf (Wasserschleben, Hindsus Kirchenrecht II, 13, N. 2, Lot). Die Frage, ob Hindmar die Fällschung durchschaue, ist, wie sich bei diesen rein psychoslogischen Problem versteht, sehr verschieden beantwortet worden. Der machtvolle und gestehrte guste mit kritischen Schriftlichen Erkarssische Krabische der lehrte, auch mit fritischem Scharfblid begabte Erzbischof, ber in praxi schwer unter ben 30 hauptfähen des in seinem eigenen Lande von unterirdischen Gestalten gesponnenen Betrugs ju leiden hatte, muß wohl die moralische Uberzeugung von der Unechtheit der pseudo-isidorischen Figmente gehabt (so auch Weizsäcker, Wasserschleben, Scherer), seinen Berdacht aber grimmig im verschwiegenen Bufen mit sich herumgetragen haben. Seine exponierte Stellung verbot dem Staatsmann im Ballium, den Fälschungsverdacht offen ober andeu= 35 tungsweise auszusprechen, wenn er ihn nicht alsbald, schlagend, für seine unkritischen Zeitgenossen zwingend, für ben ihm aussässischen Beitgenossen, son ber über ihm aussässischen Bischof und für die Opposition im eigenen Lande vernichtend nachzuweisen vermochte. Den Nachweis der Fälschung hat Hinkmar führen können und zum Teil glänzend geführt bezüglich der pseudonicänischen Kanonen und der Erzerpte aus den Gesta synodalia Silvesters. Auch im übrigen 40 batte es ihm gelingen muffen, die Falsa mit ihren Plagiaten und Anachronismen wiffenschaftlich zu entlarben, wenn er, mit Geschäften überlaftet, die dazu nötige Zeit und Energie hatte aufwenden konnen ober wollen; benn bas Material bes Fälschers war auch Sinkmars Gelehrsamkeit zum Teil sicher bekannt (so die gallische Hispana) und im vollen Umfange zugänglich. Mit Recht weist ferner Scherer auf die eigentumliche Thatsache hin, daß die 45 Drientierung des kundigen Hinkmar so weit geht, die falschen Dekretalen in engen Zusammenhang mit den falschen Kapitularien zu bringen (MSL 126, 379). Hinkmar war wohl in einer ähnlichen Lage, wie noch 700 Jahre später unter weit günstigeren Zeitsumständen ein anderer großer Gelehrter auf erzbischöslichem Stuhl, der Spanier Don Anstonio Agustin; auch dieser hatte starke Zweiselsgründe gegen die Echtheit gefunden, sprach 50 aber troßdem niemals offen und grundsätzlich die Unechtheit aus, weil ihm das kritische Material zur erschöpfenden Lösung der Echtheitsfrage sehlte, und weil er die Konsequenzen nicht auf sich nehmen wollte, die auch zu seiner Zeit noch die Bestreitung der Echtheit über ihn gebracht hätte (vgl. Maaßen Gesch. Bd 1 S. XXXI st.). Hinkmar blieb in seiner Situation nichts übrig, als praktisch mit der Schtheit der Dekretalen zu rechnen, sie aber 55 für seine nächsten Zwecke unschädlich zu machen durch seine ad hoc ersonnene, an das spätere gallikanische System anklingende Theorie von der nur relativen Geltung aller Detretalen gegenüber den Kanonen und durch seine These, daß die Briefe der alten Papste in vielen Bestimmungen längst ihre Geltung verloren haben (ex usu ecclesiastico effluxerunt). Wenn es hintmar nicht verschmähte, sich gelegentlich auf die ihm teilweise 60

hochwilltommenen Detretalen zu berufen, um feine Gegner mit ihrer eigenen Waffe zu

schlagen, so war dies nach Kriegsrecht durchaus in der Ordnung.

b) I ta lien, Rom. Nach Rom sind die Dekretalen (A 2) wahrscheinlich im Jahre 864 durch Rothad von Soissons gebracht worden, der sie dem Papste Nikolaus I. vors legte (so Spittler, Hinspirent von Walter, Noorden, Dove, Wasserschleben, A. B. Müller, H. Böhmer, Lot; geseugnet von Walter, Nocquain, Schrörs). Noch als im Jahre 858 oder 859 Servatus Lupus an den Papst die Bitte richtete, ihm eine (unechte) Dekretale des Melchiades zu übersenden (Lettres de Servat Loup ed. Desdevises p. 203), ging Nikolaus in seiner aussührlichen Antwort (J. 2674) über die Bitte mit beredtem 10 Schweigen hinweg. Über dieses Schweigen stehen sich Meinungen gegenüber: nach den einen (Dümmler, Noorden, Föste) hat Nikolaus schon 859 die Dekretalen gekannt und nur noch keine Stellung zu der Fässchung nehmen wollen: nach dem andern (Masserth nur noch keine Stellung zu ber Faljchung nehmen wollen; nach ben andern (Bafferfchleben, Hinschius), beren Hypothese mehr für sich hat, war dem Papste die Fälschung damals noch unbekannt. Schrörs (1904; ebenso schon Kunstmann, 1845) will sich das 15 Schweigen daraus erklären, daß Servatus' Bitte ein nicht abgesandter Entwurf geblieben sei. Die ersten sicheren Spuren, daß Nikolaus I. auf die falschen Dekretalen Rucksicht genommen hat, finden sich in seiner Weihnachterede 864 (MSL 119, 892: "contra tot tamen et tanta decretalia se efferre statuta et episcopum inconsulte deponere . . . non debuerunt") und (unbestritten) in seinem Schreiben an die fränkischen 20 Bischöfe vom Januar 865 (J. 2785: "tot et tanta decretalia statuta"; ob im Hauptstüt des Briefs oder in einem Erturse, wie Schrörs will, ist Nebensache). Beide papstlichen Außerungen beziehen sich auf den Streit des abgesetzten Rothad gegen hinkmar. Nikolaus vermeidet es (aus kluger Borsicht?), die Dekretalen namentlich oder wörtlich zu citieren. Wenn behauptet wird (3. B. von Malter, Schrörs), Rikolaus habe 864/865 nur 25 einzelne Stellen aus ben Defretalen, die ihm von frankischer Seite aus in Barteischriftfaben vorgelegt waren, nicht aber bie Sammlung (A 2) aus eigener Anschauung gekannt, so wird bei dem, die tot et tanta decretalia statuta berücksichtigenden Papste mindeftens eine große Oberflächlichkeit und Bertrauensfeligkeit vorausgefest. Kannte aber der Papst die Sammlung A 2 und schrieb er in dem angeführten Briefe J. 2785 weiter: 30 "... opuscula, quae dumtaxat et antiquitus sancta Romana ecclesia conservans nobis quoque custodienda mandavit et penes se in suis archivis et servans noois quoque custodienda mandavit et penes se in suis archivis et vetustis rite monumentis recondita veneratur, so hat in der That Nikolaus I. eine bewuste Lüge in den Mund genommen. In jenen "opuscula" sind unter allen Umständen die pseudoisidorischen Dekretalen mit begriffen (Baluze, Richter, Weizsäder, Bummler, Döllinger). Wenn Hau und Schrörs gegen diese Annahme den Umskand geltend machen wollen, daß der Charakter des großen Papstes verdiete, ihm eine Lüge in einem hochofsziellen Aktenstüde zuzutrauen, so hat Böhmer (oben Bd XIV S. 69, 21) mit Recht darauf hingewiesen, wie bedenkenfrei Nikolaus auch sonst in der Wahl seiner Mittel war. Übrigens hat Nikolaus, "der das Bewußtsein seiner päpstlichen 40 Allaewalt sebendig in sich trug" auf Rieudossidor wie auf andere Autoritäten einen 40 Allgewalt lebendig in sich trug", auf Pseudoisidor wie auf andere Autoritäten "einen allzu großen Wert vielleicht überhaupt nicht gelegt" (Dummler 1899), und Nikolaus' Spftem der Unterordnung aller anderen firchlichen Organe unter die allein maßgebende papftliche Gewalt war langft fertig, ebe Pfeudoifidor jum Bundesgenoffen angenommen und die Autorität der falschen Defretalen von ihm anerkannt wurde. Seine Politik burch-45 zuschen ware aber Nikolaus I. gerade in der großen franklichen Kirche ohne die Bublarbeit der Fälscher von Neims nicht gelungen (vgl. Hinkligen stiche dyne die BullsS. 660, 45). — Bei Habrian II. (867—872) findet sich einmal, in dem Schreiben an die Synode von Douzh 871 (J. 2945) eine Dekretale von Ps.-Anterus unter dem Namen dieses Papstes ausdrücklich im Wortlaut angeführt. Derselbe Hadrian hat die 50 Capitula Angilramni dem Herzog Solomon von der Bretagne überschickt seicht dei J.; Pf. p. 769; bestritten von Schrörs 1901). In dem zweiten Teil einer wahrscheinlich bon Habrian II. felbst, und nicht von einem andern hohen Geiftlichen (3. B. bem Bibliothetar Anastasius oder von Formosus von Porto, der übrigens 891 den Stuhl Betri bestieg), 869 in Montecassino (nicht in Rom) gehaltenen Spnodalrede begegnen, 55 nach Maagens und Dummlers wohlfundierter Ansicht, mehr als 30 Anführungen aus Ps. Sammlung (A 2) (bagegen Muratori, Hefele, neuerdings Lapotre S. J., Jungmann; Schrörs behauptet, es handle sich um zwei Aktenstücke, ein Gutachten in Redesorm und eine nicht dazugehörige, später entstandene Sammlung von Belegstellen). Die Rede beansprucht besonderes Interesse, weil sie sich als erste umfassende so Benutzung der falichen Defretalen jur Begrundung der Machtfulle bes romifchen Stuble

barstellt. Die römische Synobe 871—878 (875?) unter Hadrian II. oder Johann VIII. hat sich in can. 1 und 4 ohne Quellenangabe, aber zum Teil wörtlich von Pseudozisidor inspirieren lassen (Maaßen 1878). — Während über die Mehrzahl der ersten Benutungen Pseudosisidors durch die Päpste des 9. Jahrhunderts lebhaster Streit herrscht, bezweiselt niemand, daß die große Fälschung ihre vollen Wirkungen an der später natürz blich gutgläubigen Kurie erst in der Resormbewegung des 11. Jahrhunderts entsaltet hat (Schreiben Leos IX., Gregors VII., Paschalis II. u. s. w.; vgl. auch etwa die Indices zu MG Lidelli de lite imp. et pont. I, 661, II, 736, III, 770). Roms Triumph, die Ausbildung des Primats und die Bernichtung der selbständigen Unterinstanzen der einzelnen Länder, ist gewiß nicht durch Pseudossidors Trug allein herbeigeführt worden; so immerhin wurden unter der Hand der Päpste des 9. und 11. Jahrhunderts die Defretalen zu Zugkräften, die Rom vor seinen Wagen spannte, und auch später hat das hierarchische Streben aus dem geschlossenen System der angeblich altehristlichen Papstbriese neue Kraft gesogen. Daß der schließliche Ersolg der pseudossidorischen Parteischrift sich so wenig mit ihrer epistopalistischen Tendenz deckte, ist ein von den klugen Fälschern nicht geahntes 15 Stück weltzeschieder Fronie.

Auch litterarisch ist Pseudoisidor (A 2) schon verhältnismäßig früh in Italien verwertet in der zwischen 891 und 912 fallenden Schrift des Augilius De ordinationidus

a Formoso papa factis (oben Bb II S. 311, 1).

c) Deutschland. Etwas später als im westfränkischen Reich wird Ps. im ostsfränz 20 kischen benutt. Erzbischof Hraban von Mainz (847—856) kannte Ps. noch nicht. Die ersten Citate stellen sich spärlich in den Akten der Spnoden von Worms 868, Köln 887, Met 893, Tribur 895, umfassender auf der Spnode von Hohenaltheim 916 ein. Eine bezeichnende Stellungnahme zu Ps. hat Kunstmann in den Akten der Spnode zu Gerzstungen 1085 (Haud III, 831) entdeckt. Hier beriesen sich beide Parteien, die Gregorianer 26 und die Freunde Heinrichs IV., auf die salschen Dekretalen; der papskliche Legat Otto von Ostia (später Urban II.) und die sächsischen Bischöse urteilen über Ps.: quod illa Isidori dieta non de excellentioribus illis auctoritatibus sint ac proinde minus usitata et magis ignorata.

Über die Benutung Ps.s in der Litteratur des 10. und 11. Jahrhunderts, in der so

sich nirgends ein Zweifel an der Echtheit erhebt, f. Hauck III, 435, Anm. 2.

d) In England erscheinen die Detretalen zuerst unter Erzbischof Lanfrant von Canter-

bury, f. oben Bo XI S. 253,14 und unten S. 291, 48.

e) Nach Spanien sind sie nur durch die vermittelnden Kanonensammlungen gelangt. In den Bibliotheten Spaniens befindet sich keine einzige mittelalterliche Handschrift Pseudo- 85 ifidors.

f) Die Kanonensammlungen. Den größten Dienst leifteten der Reception Bseudoisidors die nach der Mitte des 9. Jahrhunderts entstandenen oder überarbeiteten Samm-lungen mit pseudoisidorischem Stoff, namentlich die großen spstematischen (unten β) von teilweise internationaler Bedeutung. Zuerst möge a) der purifizierenden, erweiternden und 40 fürzenden Bearbeitungen der Pseudoisidoriana, von deren 75 Hj. neun in das 15., zwei in das 16. Jahrhundert herabreichen, gedacht sein. Purifikationen bilden die nah berwandten Klassen AB (westfränkisch, Ausgang des 11. Jahrhunderts) und B (ebenfalls westfrankisch, erste Salfte bes 12. Jahrhunderte) ber Bseudoisidor-Sandschriften (oben I 1 c, d). Erweiterungen liegen vor in der Handschriften-Klasse C (Deutschland oder Frankreich, mit 45 28 Studen bes bonifatischen Briefwechsels, zweite Sälfte bes 12. Jahrhunderts, oben I 1 e), in der Sammlung der Grenobler Hf. (oben I 1 S. 268, 20, 12. Jahrhundert?, mit zahlreichen Stüden aus Marius Mercator) und in der von Canterbury aus unter der Autorität Lanfranks verdreiteten Recension (A 1), die auf die Cambridger H. Trinity Coll. 405 (von Lanfrank erworben nach 1070) zurückseht. Bon den Auszügen seien genannt: die 50 Handschriften-Klasse A 2 (nach hinschius in Italien gefertigt und rubriziert; bald nach bem Original A 1, zwischen etwa 851 und 856 wegen der ältesten Benutzung am 14. Februar 857, oben S. 289, 13, wozu der mit Benedikt III. schließende Papstkatalog bestens ftimmt; oben I 1 b und S. 289, 11); ber Auszug bes Cod. Vatic. 1343 saec. XI aus A 2 (frankisch? zwischen 865 und 1100); die sog. Capitula Remedii Curiensis, ein 55 Auszug bes 10. Jahrhunderts aus A 2 (ber Autorname beruht auf einer Fälschung bes erften Herausgebers Goldast, oben Bb X E. 7, 47; ed. Kunstmann 1836; MSL 102, 1093); ein anderer Auszug bes 10. Jahrhunderts aus A 2 in der Merseburger hs. 110; ein normannischer Auszug des ausgehenden 11. Jahrhunderts aus A 1 in dem Cod. Paris. 3856 und seinen Berwandten (2 Hs. in Rouen) mit Dekreten Nikolaus' II. w

1059-61 und ein damit nahe verwandter Auszug aus der A 1 = Recension des Lanfrank in englischen Handschriften; das in England um 1100 gefertigte Ezzerpt De accusatoribus (Liebermann, 1901); ein Auszug des 12. Jahrhunderts (nach 1119) aus A 1 im Cod. Vat. 3829. Uber den Auszug des Cod. Phillipp. 1764, jest in Berlin, saec. 5 X/XI, vgl. Roses Katalog S. 190 f. Zusammenhängende Exzerpte aus Pf. enthalten die Kanonensammlungen der Hs. zu Chartres 172 saec. XI und 424 saec. XIV (Schulte Jter S. 460. 479ff.). —  $\beta$ ) Unter den spstematischen Kanonensammlungen mit pseudoissidorrischem Stoff, von denen dier nur die wichtigsten kurz berührt werden können, ist die älteste bie zwischen 883 und 897 wahrscheinlich in Mailand entstandene Collectio Anselmo 10 dedicata, in der A 2 ausgebeutet ist. Regino von Brüm hat in seine Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (um 906) nur 13 Kapitel aus Ps. aufgenommen. In ben Decreta bes Burchard von Worms (1012-1022) finden sich zahlreiche pseudoisidorische Ezzerpte, die aber zumeist aus der italienischen Collectio Ans. ded. herübergenommen sind; unter dem von Burchard in der Borrede als Quelle bezeichs neten nucleus canonum ist nicht, wie die Ballerini meinten, die pseudoisidorische Samm: lung selbst zu verstehen. Auf die Ableitungen aus Burchard, auf das Decretum des Ivo von Chartres um 1095, auf die Collectio tripartita u. s. w. kann nur hingewiesen werden. In der Hauptsache ein Kompendium aus Ps. ist die spstematische Sammlung in 74 Titeln (entstanden wohl in Italien unter Leo IX. 1048—54; 17 Hs.), von deren 315 Kapiteln 20 250 aus Ps. gezogen sind (Thaner 1878, Fournier 1894); die Sammlung hat dem Bisschof Anselm von Lucca (gest. 1086) als Duelle gedient. — Die echte Hispana ist in ben spstematischen Kollektionen zurückgebrängt durch die interpolierten Texte Pseudoisidors. Mit der Aufnahme pseudoisidorischer Defretalen in das Decretum Gratiani war die Reception der nicht ausgeschiedenen Hauptfätze Pseudoisidors zur unwiderruflichen Thatsache 25 geworben. In der nachgratianischen Kanonistenschule des 12. Jahrhunderts kannte man noch die Originalsammlung (Schulte, Gesch. I, 42).

I 8. Geschichte ber Kritit. Nach hinkmars partiellem Unechtheitsbeweis (oben I 7 a) hat es lange gedauert, bis wieder Zweifel an der Echtheit pseudoisidorischer Figmente er-hoben wurden. Bon der halb ablehnenden Stellung der Spnode von Gerstungen 1085 30 gegenüber den "illa Isidori dicta" war bereits die Rede (I 7 c). Eine Aeußerung des Bischofs Stephan von Tournay (1192—1203), in der epist. 251 (MSL 211, 517) an den Bapst, hat nicht, wie Wassergdeben (RE' Bd XII S. 383) und Friedberg meinen, bie pseudoisidorischen Detretalen im Auge, sondern die Compilatio prima, die Bernhard von Bavia aus Detretalen vornehmlich Alexanders III. um 1191 gefertigt hatte (ober, 35 weniger wahrscheinlich, eine ber vielen vorbernhardischen Sammlungen ber Extravaganten besselben Bapstes). Stephan schreibt nämlich: Rursus si ventum fuerit ad iudicia, que iure canonico sunt tractanda vel a vobis commissa vel ab ordinariis iudicibus cognoscenda, profertur a venditoribus inextricabilis silva (Bernhard licfert 920 Stück) decretalium epistolarum quasi sub nomine sancte recor-40 dationis (so hätte man von Alexander I. 105?—115? im 12. Jahrhundert gesprochen?), Alexandri pape, et antiquiores sacri canones abiciuntur respuuntur expuuntur. Hoc involucro prolato in medium ea, que in conciliis sanctorum patrum salubriter instituta sunt (= Gratian), nec formam consiliis nec finem negotiis imponunt, prevalentibus epistolis, quas forsitan advocati conductitii sub no-45 mine Romanorum pontificum in apothecis sive cubiculis suis confingunt et conscribunt. Novum volumen (von 1191, nicht 851) ex eis compactum et in scholis solemniter legitur (was außer für Gratian nur für die neuen Detretalensammlungen zutraf, s. Schulte, Gesch. I, 212) et in foro venaliter exponitur applaudente cetu notariorum, qui in conscribendis suspectis opusculis 50 et laborem suum gaudent imminui et mercedem augeri. — Im 15. Jahrhundert haben Beinrich Ralteisen aus Roblenz, Nifolaus Rrebs von Cues (vgl. oben Bb IV G. 363, 16; De concord. catholica Lib. III c. 2) und Juan Torquemada (vgl. oben Bb IX S. 545; Summa eccl. II, 101) die Unechtheit der Defretalen der beiden altesten Bapfte, Clemens und Anacletus, behauptet. Im 16. Jahrhundert wurde zunächst der Verdacht auch auf 55 die folgenden Lapstbriefe bis Siricius erstreckt (von Erasmus; von zwei Herausgebern des Corpus iuris canonici, Charles Du Moulin 1554 und Le Conte 1556; von Cassander 1564). Bewiesen wurde die Unechtheit erst durch die Magdeburger Centurien 1559 (s. d. Flacius Bd VI S. 90; oben S. 265, 8). Bon Antonio Agustins (gest. 1586) kristischer Zurüchaltung war oben I 7 a die Rede. Die Correctores Romani (oben Bd X 🚳 S. 19,15) hielten 1580 an der Echtheit der pseudoisidorischen Dekretalen fest; einer von

II. Die Hispana Gallica Augustodunensis. — Die (mittelbare) 20 Grundlage der pseudossidorischen Sammlung bildet (s. oben I 2) die Collectio canonum Hispana (MSL 84) in ihrer gallischen Form (Hispana Gallica), wie sie im Cod. Vindobon. 411 saec. IX ex. erhalten ist und wie sie, mit einigen Modifikationen, in dem 1870 verdrannten Koder des Bischofs Rachio von Straßdurg (783—815) enthalten war (ungedruckt). Nur von dieser Form der Hispana steht sest, daß sie im früheren MA. 25 in Gallien verdreitet war. Ihr Text ist durch viele Verderbnisse, ost dis zur Sinnslossieit, verunstaltet. Bevor nun die Hisp. Gallica in die Pseudoisidoriana überging, hat einmal ihr Text zahlreiche Emendationen (unten 2 a) und Interpolationen (2 b) erschren, sodann ist die Vertauschung der Lagen VI und VII (mit den Dekretalen der Hisp. num. 72 i. f. ss.) im Archetyd des zweiten Teils der Gallica eingerenkt, endlich so sind ihrem ursprünglichen Bestande einige charakteristische Stücke hinzugefügt worden (2 c). Diese planmäßig ausgeführte Bearbeitung liegt vor in der sog. Hispana der Handschrift von Autun (Augustodunensis), deren genauere Kenntnis Maaßen (1884/85) verdankt wird. Die Augustod. bildet die unmittelbare Grundlage Pseudossidors in seinen sog. echten Bestandteilen.

II 1. Handschriften. Die ungebruckte Augustod. ist uns nur in zwei Kodices (Vat. 1341 saec. X ex., dazu Ballerini in der Ausgabe der Briese Leos d. Gr., und Cod. Berol. Hamilton 132 in seiner karolingischen Ergänzung saec. IX, dazu Hinschius 1884 und Maaßen 1885) überliefert; außerdem haben wir wenige Notizen aus drei verschollenen Handschriften von Beauvais, Laon und Nopon.

II 2. Beschreibung und II 3. Quellen. a) Emendationen. Berdorbene Texte der Gallica sind in der Recension von Autun dergestellt "verbessert", daß gramsmatisch und logisch allerdings ein Sinn, sei es auch nur ein schiefer Sinn, hergestellt und die barbarische Borlage lesdar gemacht, andererseits aber die Abweichung von der echten Hispana meist nur noch vergrößert oder, hier und da, der Sinn ganz und gar vers 45 ändert wird. Die Emendationen sind teils freie Phantasie ihres Urhebers, teils stützen sie sich auf die Dionysio-Hadriana.

b) Interpolationen. Gute Texte der Gallica sind an manchen Stellen absichtlich verdrängt. Die Ersatzerte rühren zuweilen aus anderweitiger Überlieferung her, zum
größern Teil sind sie aller Ueberlieferung gegenüber neu, d. h. gefälscht. Unter den wenigen 50
zur Interpolation verwerteten echten Quellen steht für die griechischen und afrikanischen Kanonen die Dionysio-Hadriana, deren Bersion vor der spanischen den Borzug erhielt, im
Bordergrund; die Anderung (non respondeat für respondeat) in can. 32 conc. Agath.
stützt sich vielleicht, was Maaßen nicht erwogen hat, auf die dem Interpolator (s. u.
II 6, oben I 3 B) wohlbekannte Hibernensis (21, 27 b). Soweit die Anderungen 55
das Produkt freier Ersindung sind, tragen sie mit ihren Spiken gegen die weltliche Gewalt, die Chordisches u. s. w. (unten II 5) den Stempel pseudossiscorischer Tendenzen;
vgl. z. B. c. 7 conc. Hispal. II. (Pseudois. p. 438).

c) Zugaben zur reinen Gallica. Da die Augustodunensis in Pseudoissides Sammlung übergegangen ist, waren die in sie eingefügten Stück bereits oben I 2 namhaft 60

zu machen. In die Hauptzugaben möge kurz erinnert werden: apokryphes Schreiben des Stephanus an Damasus nebst bes lettern programmatisch bedeutsamer Antwort (Ps. p. 501. 502), apolityphes Schreiben des Damasus über die Chorbischöfe (l. c. p. 509), die römische Synobe unter Gregor II. vom Jahre 721 (l. c. p. 753), wohl auch die (in der reinen 5 Gallica noch sehlenden) canones apostolorum (l. c. p. 26) und die metrische Vorrede des Nicaenum (l. c. p. 257). Die apotrophen Schreiben sind nach Pseudoissidors Methode

als ein Mofait aus echten Autoritäten gearbeitet.

II 4. Entstehungszeit und Drt. Für den dronologischen Ansat bleibt nur eine kurze Zeitspanne in den vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts offen. Vor Benedikt 10 und Pfeudoisibor begegnet nirgends eine Spur ber Recension von Autun. Im Jahr 845 (Synode von Meaur c. 44) kann der falsche Brief des Damasus gegen die Chorbischöfe noch nicht vorgelegen haben; vermutlich hat ja die Brutalität von Epernay Juni 846 den Entschluß zur Fälschung gezeitigt (I 4. I 5 a. E.), und die Zurichtung ber gallischen Hispana ist die erste, noch verhältnismäßig schüchterne Antwort der Radikalkirchlichen an den un-genierten Laienadel. Da die Augustodunensis nicht erst um 851 von Pseudoisidor, 15 genierten Laienadel. sondern schon um 848 von Benediktus Levita benutt ist, so mag sie um 847 fertig gewesen und ins Land gegangen sein. Gehört Pseudoisidor der Reimser Provinz an, so hat auch die Hispana von Autun dort ihre Heimat.

II 5. Tenbenzen. In den Interpolationen und den an Bahl geringen unechten 20 Abditionen (Damasusbriefe) hat der fälschende Redaktor ein Shstem entwickelt oder angebeutet, das in nuce bereits die aktuellen Hauptgedanken (und auch einige Nebenideen: Incest, Wiederweihung) Pseudoisidors enthält. Schon wird die Beseitigung des Instituts ber Chorbischöfe gefordert; schon hat sich ber Fälscher all die Garantien ausgebacht, Die ben Bischöfen gegen Bergewaltigung und Absehung Schut bieten follen (oben I 5 B a-c). -25 Schon war auch ber Blan ber pfeudoifiborifden Defretalen fertig. Wie nämlich Beneditt (IV a. Anf.) und sogar noch Pseudossidor (p. 17. 21) durch ein Spstem von Borbehalten und (versteckten oder offenen) Ankündigungen verraten, daß ihr Borrat noch lange nicht erschöpft sei, so läßt auch die Augustod. den salschen Damasus (gest. 384!) von "decreta patrum", "innumeradilia decretorum testimonia" und von dem, was "sancti patres 30 definiverunt et nostri praedecessores apostolica auctoritate roboraverunt" (Ps. p. 505, 507, 503) reben.

II 6. Berfasser. Alle Anzeichen (vgl. unten II 9) beuten barauf bin, bag bie neue Recension ber gallischen Hispana in ber Werkstätte Pseudoisidors geglättet, gurecht interpoliert und mit ben gum Teil carafteriftischen Ginschiebseln herausgeputt

35 worden ist.

II 7. Benutung. Mangels einer Ausgabe und genauerer Untersuchungen, insbesondere aber wegen der tertlichen Koincidenz mit Pseudoisidor ist über die nachpseudoifidorische Benutung der Augustod. wenig ermittelt und zu ermitteln. Auf die Rolle, bie in der Bearbeitungsgeschichte der Pseudoisidoriana (Handschriftenklassen AB, 40 B, C) unserer recensierten Hispana zufällt, ist oben (I 1. I 7 f a) aufmerksam gemacht worden.

II 8. Geschichte der Kritik. Wasserschleben und Hinschius sahen in den Zugaben irrtümlicherweise spätere Interpolationen der Hispana aus Pseudossistor. Was schon die Ballerini, Spittler, Biener und Knust ahnten (vgl. Knusts Worte [1832]: 45 "Isidorum illas" sepistolas Stephani et Damasi] "tanquam primitias et praecursores tali codici intulisse et sic viam ad scopum sidi patesecisse haud immerito dici potest", s. unten II 9), hat Maaßen in methodisch unansechtbarer Beweissührung zu einem siedern Besitze der Wisselschaft erarbeitet.

II 9. Beziehungen ber Augustodunensis zu ben anderen pseudoisidorischen 50 Kälschungen. Gin Auszug aus Pseudoisibor tann die Augustod. u. a. um beswillen nicht sein, weil der Typus der Gallica in der Augustod. weit reiner bewahrt ist als bei Pseudoifidor, und weil der lettere in der Behebung der Berwirrung im zweiten Teil ber Gallica burch einen neuen Anlauf einen wesentlichen Fortschritt gegenüber ber Augustod. erzielt, indem er die chronologische Folge der Papste herstellt und damit die Bertauschung 55 ber Lagen II (mit den Briefen der Hisp. num. 9 in.—40 in.) und IV (= Hisp. num. 59 med.—65 in.) im Archetyp der Gallica wieder gut macht. Ebensowenig ist die Annahme einer gemeinsamen Quelle möglich. Go bleibt nur das oben (II zu Anfang) bezeichnete Filiationsverhältnis zwischen ber Augustod. und Pfeudoisibor übrig. In ber Analyse I 2 sind bereits die Genuina und Falsa, die großen Partien und die Einzels 60 stücke aufgezählt, die Pseudoisidor aus der Gallica, insonderheit aus der Augustod. hers übergenommen hat. Auf letztere als auf die unmittelbare Quelle Pseudoisidors (Klasse A 1) führen einmal die identische Textrecension (oben II 2 a. b), serner einige gemeinssame Eigentümlichkeiten in der Zerteilung und Berbindung der Dekretalen, endlich die Wiederkehr sämtlicher Einschaltungen der Augustod. (oben II 2 c) bei Pseudoisidor. Bermehrt hat dieser die Augustod. um seine eignen neuen Fälschungen, um kremde Apos 5 frophen und um echte Stude, welche lettern beiben Materialgruppen zwar nicht ber Emenbation (weil ihr Text im Gegensatzu dem der Gallica in leidlichem Zustand war), wohl aber, gleich den Texten der Gallica, ab und zu der Interpolation (z. B. Ps. p. 292. 665, oben S. 271, 8, 272, 15) unterzogen worden sind. — Wie Pseudoisstor, so hat schon Benediktus Levita für feine Hispana-Tegte in einer Angahl von Fällen (3. B. 10 1, 401. 3, 109. 391) bie Augustod, benutt.

Die Hispana der Hf. von Autun bient im Hinblick auf Pseudoisidors Sammlung, ähnlich wie die Kapitel Angilrams, einem Doppelzwed. Bunachft stellt sie sich offensicht-lich als eine Borarbeit, als ein Ausstattungsstud im pseudoisiborischen Fälschungsbureau, das eine Vorarbeit, als ein Ausstatungsstut im pseudorsportigen Falloungsbuteau, dar; sie war gefertigt zum Zwecke der Berbindung mit dem in Bereitschaft gehaltenen, 15 aber wohl vorerst noch über den embryonalen Zustand nicht hinausgediehenen Bolapparate des Dekretalensälschers, der aus begreislichen Gründen zur Einhüllung seines Betrugs nicht den wenig präsentabeln Mantel der allzu verderbten echten Gallica, sondern das säuderlich geflickte und ausgedügelte Kleid seiner Augustod. verwenden mochte. Zugleich aber ist die neue Recension mit ihren tendenziösen Interpolationen und ihren schon ganz 20 im Geist der späteren großen Fälschung gehaltenen Einschiebsselln eine für das Publikung zur kuchwösischen Korkeitung bektimmte Neutwäche des Hispanse Mit ihr wollte gur buchmäßigen Berbreitung, bestimmte Reuausgabe ber Hispana. Mit ihr wollte Pseudoisidor das Terrain sondieren und dem größern, im Borbereitungsstadium befindlichen

Unternehmen die Wege bereiten.

III. Die sog. Capitula Angilramni (Hadriani). Diese kleine Sammlung 25 (ed. Hinschius, 1863) von meist kurzen Studen (51 + 20 nach ber nicht ursprünglichen Zählung), die sich fast ausnahmslos auf die Antlagen gegen Kleriker, besonders Bischöfe beziehen (f. oben Bo I S. 524), also bas pseudoisidorische Hauptthema behandeln, kann hier nur in ihrem Berhältnis zu Benediktus Levita und zu Pseudossidor näher betrachtet werden. Daß die Capitula eine Fälschung sind (so Blascus, Ballerini, Knust, Hefele, Phillips, 30 Walter, Richter, Rettberg, Göcke, Weizsäcker, Hinchius, Friedberg, Scherer, Conrat u. a.; für die Schtheit zuletzt Eichhorn, Theiner), daß sie mit dem angeblichen Autor, dem Papste Hadrian I. (772—795) nichts (und ebensowenig mit dem Bischof Angilram von Det, wie Baluze und früher Bafferschleben glaubten) zu schaffen haben, vielmehr in engem Zusammenhang mit Pseudoisidor steben, ist die heutzutage überall durchgedrungene 35 Annahme älterer und neuerer Forscher. In ben Handschriften bilden die Rapitel fast immer einen Anhang zum vollständigen Pseudoisibor (Klasse A 1, während sie in den turzenden His der Klasse A 2 meist weggelassen sind).

a) Berhältnis zu ben Decretales pseudoisidorianae. hier stehen bezw. standen sich drei Unsichten gegenüber. Rach ben einen (Blascus, Ballerini, Eichhorn, 40 Theiner) sollten die Capitula Angilramni ein Erzerpt aus Pseudoisidor sein. andern (Wasserschleben, Richter, Hinschler, Friedberg, Scherer) wären umgekehrt die Kapitel eine Quelle der falschen Detretalen. Die dritten (3. B. Göde, zulett Simson und Fournier) meinten, Pseudoangilram, (Benediktus) und Pseudoissidor greifen sämtlich auf dieselbe dritte Borlage gurud, und gwar auf die pfeudoifidorifchen Materialien, beren Bortlaut und In- 46 halt in den Capitula am wenigsten, (in den Kapitularien stärker), in den Dekretalen am stärksten verändert sei. Die erste, jest veraltete Annahme ist bodenlos, die dritte arbeitet ohne zwingende Gründe mit den samosen schedulae. M. E. hat man dabei stehen zu bleiben, daß Angilrams Kapitel ohne Benutung Pseudoisidors und ohne nachträgliche Einschübe aus ihm gefertigt und von Pseudoisidor — neben Benediktus und neben ben 50 Driginalen, voll. IV 9 a - als Stoff verwertet find. Einen großen Teil ber Rapitel hat Pf. in den Defretalen von Julius (p. 467) und Jelig II. (p. 485) der Synode von Nicaa untergeschoben.

b) Das Berhältnis ber Rapitel Angilrams zu ben Capitularia Benedicti (lib. I—III), mit denen sie häufig, aber nicht immer Wort für Wort überein- 55 stimmen, legt man fich (abgesehen von der unter a an britter Stelle erwähnten Meinung) bald so zurecht, daß Angilrams Parallelstücke aus Benedikts Sammlung geflossen seien (Hinschieß), bald so, daß umgekehrt Benedikt den Angilram als Quelle benutt habe (Wasserschleben). Beide Formeln sind m. E. für die Erklärung der obwaltenden Beziehungen zu einfach, weswegen feine von beiben ohne Gewaltsamkeiten (3. B. ohne ben co

als deus ex machina eingreifenden Jrrtum ber Abschreiber) auskommen kann. verwickelte Thatbestand wird an anderem Orte barzulegen sein; zwischen Benedikt und Angilram scheinen mehrschichtige Bin- und Berbenutungen stattgefunden zu haben, vgl. 3. B. die Entwidelungereihe: Conc. Afric. c. 96 D., romifche Shnobe von 501, Ben. 3, 5 108, Add. IV. 22, Ben. 2, 381 f; 3, 307 = Angilr. c. 9). Für die Kapitel Angilrams in ihren Beziehungen zu den Kapitularien scheint mir also die Annahme Hauds zuzutreffen, daß die Frage der Priorität des einen oder andern Buchs nicht reinlich zu lösen sei. — Uber das Verhältnis Angilrams zur vierten Additio Benedikts vgl. u. IV 9. Aus dieser Additio ergiebt sich, daß Ps. in der damals vorliegenden unfertigen 10 Recenfion die Capitula (gang ober teilweise) nicht Habrian I., sondern römischen Synoben zuschreiben wollte.

c) Chronologische Folgerungen. Die Ausarbeitung der Capitula scheint zum Teil vor ca. 848 (wegen der Benutzung bei Benedikt), die Vollendung später, aber vor ca. 851 (wegen der Benutzung bei Pseudoisidor) zu fallen. Ob die fertigen Kapitel vor 15 den Detretalen veröffentlicht worden sind, etwa um, wie die Augustod. (II 9), als

Fühler ausgesteckt zu werden, wissen wir nicht.

d) Berfaffer, Seimat. Längst bat man in ben Capitula, wegen ber engen Berwandtschaft nach Methode und Inhalt, eine pars fraudis Isidorianae gesehen (Ballerini, Spittler, Göcke, Phillips, Walter, Richter, Hinchter, Hinchter, Hinder, Friedberg u. a.); mehr 20 als eine plausible Vermutung ist die Verfasserschaft Pseudossidors nicht, und wohl mit demselben Recht könnte man auf Benediktus raten. Wenn Lot aus cap. 22, das von bem Titel Brimas handelt, auf einen "ohne Zweifel" der Diöcese Met angehörenden Gegner des Orogo (vicarius Galliarum et Germaniarum 844) als den Berfasser chließt, so ist dies um so willkürlicher, als außer Benedikus (3, 29. 439; vgl. Conc. 25 Afric. c. 6 D.) auch Pseudossistor den Bikariat des Drogo aufs Lebhafteste bekämpft (Hindhius Kirchenrecht I, 596). Angilrams Kapitel dienten den falschen Dekretalen als Borarbeit und wurden, wohl spätestens gleichzeitig mit letztern (A 1), als handliche Strafprozesordnung für das Anklageversahren gegen Bischöfe zu dem Zwecke ausgegeben, um auch als selbstständiges Schriftchen verbreitet zu werden. Die wahrscheinliche Heimat der 30 fo eng mit Pseudolfidor verknüpften Rapitel ift die Kirchenprovinz Reims, wo sie auch zuerst 870 von dem Erzbischof Hinkmar, und zwar mit Bezweiselung der Echtheit ("sententiae, quae dicuntur ex Graecis et Latinis canonibus collectae"), erwähnt werben.

IV. Benediktus Levita. Unter biefem namen erscheint ungefähr gleichzeitig mit 35 Pfeudoifidor eine Sammlung angeblicher Kapitularien, die sich für eine auf Befehl bes verstorbenen Erzbischofs Otgar von Mainz zusammengestellte Ergänzung der Sammlung echter Kapitularien von Ansegisus ausgiebt und ihr Material vorwiegend dem Archiv der Mainzer Kirche entnommen haben will. Der Versassert, an den vorgesundenen Texten nichts geändert zu haben. Wie sich Ps. die Veröffentlichung weiterer Dekretalen 40 vorbehalten hatte, so sieht auch Benedikt sein Werk nicht für abgescholsen an; er fordert

andere jur Fortsetzung seiner Sammlung auf. IV 1. Sanbichriften. Ausgaben. Die handschriften unterscheiben sich sehr wenig in ber Textgestalt, bagegen sehr erheblich in ber Bollständigkeit. Die gange Sammlung überliefern ber Gothanus I 84 saec. X ex., ber Vat. Pal. 583 saec. IX vel X 45 (baraus abgeleitet Vat. reg. 974 saec. X vel XI), und der verschollene Bellovacensis, von dem drei junge Abschriften (Vallicell. C 16, Vat. 4982, Vat. reg. 291) vorliegen; relativ vollständig sind ferner die Hff. Paris 4634 saec. IX vel X und 4636 saec. IX ex. Nur einzelne Bucher ober Buchfragmente enthalten die Codd. Abrincatensis 145 saec. XII, Barcinonensis 40 saec. XI, Sangallensis 727 saec. X vel XI, Vat. 50 reg. 447 saec. IX vel X, Paris. 4637 saec. X vel XI; auch die Abditionen wurden gesondert abgeschrieben. Erzerpte liegen vor in den Manustripten von Met 10. Jahrh., Montpellier 5. 137, 11. oder 12. Jahrh., Paris 3839 A 9. Jahrh., 4635, 10. Jahrh., Chartres 11. Jahrh. u. s. w. Käusig erscheint in den Handschriften Benediktus verbunden mit Ansegis, niemals dagegen mit Pseudoisidor oder Angilram.

Die altesten Ausgaben sind ludenhaft. Tilius wollte seinem Abbruck des Ansegisus (Paris 1548) ben Benediktus ansügen, kam aber nur bis Buch II cap. 386. Eines ber seltenen Eremplare biefes Abbrucks gelangte in den Befit von Betrus Bithoeus, ber seine Borlage aus zwei Handschriften ergänzte und Paris 1588 (Nachdrucke: 1603, 1613, 1640) herausgab; auch sein Text des Benediktus ist noch unvollständig. Grundlegend 60 und die Tertgestalt im wesentlichen abschließend ist die Ausgabe von Steph. Baluzius,

Capitularia regum Francorum Tom. I (Paris 1677) col. 801—1232 (mehrfach nach: gebrudt, zulett in Walters Corpus iuris Germanici antiqui T. II, 1824, p. 491—862; die Praefatio bei Gallandius T. II p. 615—676). Für die Ausgabe der MG Leges II 2 (1837), p. 39—158 (Nachdruck in MSL 97) ist durch Perty der Gothanus herangezogen worden. Die metrischen Stude find neuerdings von Dummler in MG Poetae 5 aevi Karol. T. II p. 673 ebiert. Mit der Ausgabe in MG Capit. III ift der Unter-

zeichnete betraut worben.

IV 2. Beschreibung. Das Borbild ber Komposition hat Ansegisus' Sammlung echter Kapitularien (MG Capit. I p. 394—450); vgl. oben Bo I S. 560 f.) abgegeben. Aehnlich wie Ansegisus, der Abt von Fontanella, auf eine kurze metrische Borrede in zwei 10 Distiden und auf eine praefatio in Prosa seine vier Bücher nebst vorangehenden Rubrikenverzeichnissen, sowie drei Appendices solgen läßt, so teilt Benedikus, der Levite von Mainz, seine Sammlung der Pseudokapitularien in drei Bücher (als liber quintus, sextus, septimus bezeichnet), sowie vier Additiones; und dem ersten Buche gehen voran a) eine kurze metrische Borrede in sieben Distichen, d) Incipit sequentium capitu- 15 lorum praefatio, ein Borwort in Prosa über Entstehung, Inhalt und Plan der Samm-lung, c) Incipiunt versus de praedictis principibus, ein Lobgedicht in 38 Distichen auf das Haus ber Karolinger von Bippin und Karlmann bis berab zu ben Söhnen Ludwigs b. Fr. Das erste Stud verweist auf bas zweite, bieses auf bas britte. Bedeutende Autoritäten (Roth, Scherer, Brunner) haben angenommen, die genannten brei Einleitungs 20 ftude seien eine erheblich spätere Zuthat, u. a. weil in dem Synodalschreiben von Quierzh 858 sich Jrrtumer hinsichtlich ber Synobe von Lestines fänden, die auf das Fehlen der praefatio noch im Jahre 858 schließen lassen. Demgegenüber hat Maaßen m. E. ben durchschlagenden Nachweis erbracht, daß die Stücke von Haus aus die Einleitung zu Benedikts Sammlung bildeten; Hinkmars Jrrtum vom Jahre 858 ruht auf flüchtiger 25 Lekture ober auf Gedächtnisschwäche; auch hätte, wie man vielleicht Maaßens Gründen beifügen darf, die Kongruenz mit Ansegis ursprünglich eine bedeutende Lücke aufgewiesen, wenn zuerst die Praambeln fehlten.

Mit kluger Berechnung (s. u. IV 5 a. E.) hat Benedikt an die Spite seines ersten Buches drei echte Texte aus dem Briefwechsel des Bonisatius von Mainz gestellt, nämlich 30 den Brief des Papstes Zacharias (3. 2275) vom 31. Oktober 745 an den Klerus und bie weltlichen Großen in Gallien und in ben franklischen Brovingen mit der Anerkennung eines Konzils des Bonifatius (von 745), sodann das Konzil vom 21. April 742 (sog. Concilium Germanicum), drittens die andere von Karlmann gehaltene Reichsspnode zu

Leftines vom 1. März 743.

Innerhalb der drei Bücher und der zwei letten, hier allein in Betracht kommenden Abditionen folgen sich die einzelnen Kapitel (zusammen 1721, alle Anhänge mitgerechnet) ohne sachliche oder historische Ordnung. In dieser scheinbaren Planlosigkeit stedt natürlich der Plan, die Entdedung der in das Chaos eingestreuten Fälschungen zu erschweren. Übrigens haben vielsach de einer und derselben (echten) Quelle entlehnten Kapitel die Orde und der Indersenden der Production, so das sich nach der Production Reisen und Mischeiben, welch letztere aus einer Mehrheit von Borslossen auch in der Production unterscheiben lessen Wicht mit Unracht kann des Merk Renedikts lagen gebildet find, unterscheiben laffen. Nicht mit Unrecht kann bas Werk Benedikts, abgesehen von den neuen Figmenten und den Interpolationen, als eine robe Bereinigung von Rollektaneen bezeichnet werden.

Die einzelnen Kapitel sind nach Ansegisus' Rezept mit Inhaltsangaben versehen. Diefe Rubriten gehören zum Teil schon den Driginalen, zum Teil erst Benedikt an. Zu Rubritenverzeichniffen jusammengefaßt, werden fie bor ben einzelnen Buchern wiederholt;

auch hier war Ansegis' Borgang maßgebend.

Mit Urheberangaben, sei es echten bezw. richtigen oder falschen, ist Benedikt ver- 50 hältnismäßig fehr sparfam. Der Mangel ber Instriptionen vor ben einzelnen Studen hatte zunächst nichts Auffälliges an sich, ba auch bei Ansegis die Hertunft ber Kapitel nicht näher bezeichnet war. Für diese Nachahmung des Abtes von Fontanella hatte Benedikt seine guten Gründe (unten IV 3); er wäre auch in der Auswahl der Namen weit mehr beschränkt gewesen als Pseudoisidor, der nur ked zuzugreisen brauchte.

Manche Kapitel, die wörtlich oder fast wörtlich gleichlauten, finden sich wiederholt oder mehrsach wiederholt; so sind in Buch III mehr als 100, in Add. IV. mehr als 90 Kapitel nochmals aufgenommen. Beneditt (praek.) will glauben machen, daß ihn Zeitmangel an der Emendation der in seinen Materialien vorgesundenen duplicata vel triplicata gehindert habe. In Wahrheit entspringen die Wiederholungen, wie bei 60 Pseudoisibor (I 5 B), kluger Berechnung; wo die Tendenz das Wort hat, will sich der Autor durch Massenwirkung auch den Schwerhörigen vernehmbar machen, und wo Reform oder Einschärfung nicht beabsichtigt ist, soll die Fülle des Stoffs die Hülle der Fälschungen abgeben.

Bon ben Abbitionen ist die erste, die nur in wenigen Handschriften mitabgeschrieben wurde, eine Wiedergabe des Aachener Capitulare monasticum vom 10. Juli 817 (MG Cap. I, 343); die Add. I. wird in Benedikts praefatio als Schlußpartie des 3. Buches angekündigt, und sie wurde auch vereinzelt in Handschriften diesem Buche zugezählt. Die zweite Additio deckt sich mit c. 35—62 der von der Reformpartei erstatteten Episcoporum ad Hludowicum imp. relatio vom August 829 (MG Cap. II, 39—51); diese capitula sollen nach ihrer Überschrift als "postmodum a fidelidus reperta" inseriert sein. In der dritten Additio sind wenige echte Kapitularien mit vielen falschen nach derselben Methode wie im Hauptwerf durcheinander gemengt. Besondere Eigentümlichseiten weist die vierte Additio auf. Aus einem größeren Quellenkreis werden 170 Erzerpte, die, häusiger als in den "Büchern" und Bseudosstort nur hierin sich annähernd, mit Instriptionen (teils richtigen, teils unrichtigen) versehen sind, ehenfalls in wirrer Folge zusammengewürselt; in ihrer Überschrift nimmt Bseudoskarl d. Gr. selbst das Wort und spricht: Sequentia quaedam capitula ex sanctorum patrum decretis (darunter pseudossische Dekretalen, s. unten IV 9 d) et imperatorum edictis colligere curavimus atque inter nostra capitula, lege firmissima tenenda, generali consultu Erchembaldo cancellario nostro inserere iussimus.

IV 3. Quellen. In der Borrede, wo der Verfasser seine Zuverlässigkeit auf Kosten des Ansegisus unversporen herausstreicht, versichert Benedikt, seine Sammlung (Buch I—III) enthalte Kapitularien Pippins, Karls d. Gr. und Ludwigs d. Fr., die von Ansegisus überzissehn oder ausgeschlossen worden seien; von anderen Quellen sollen nur benutzt sein die drei Stücke an der Spize des 1. Buchs (s. oben), die dem Pentateuch entlehnten Kapitel 2, 1—53 und die meist aus der Dionysio-Hadriana angeblich auf Besehl Karls von Bischof Paulinus, von Alkuin (Albinus) und von anderen Magistern ausgezogenen Kapitel 3, 1—122. Das oben erwähnte Schweigen Benedikts über die Herkunft der weisten Kapitel soll sich also der Leser dahin deuten, daß sie als echte Reichsgesetze angesehen werden wollen.

In Wahrheit besteht Benedikts Sammlung nur zum Teil, etwa zu einem Viertel, aus echten Kapitularien. Immerhin und begreiflicherweise sind sie viel energischer herangezogen als bei Pseudoisidor; die Benutung reicht hinauf dis zum Jahr 596 (Childeberti II. Decretio) und herunter dis zum Jahr 829. Zahlreiche Kapitularienterte haben sich aber Interpolationen gefallen lassen müssen. Der Kapitularienstoff, über den der Fälscher versügt, geht zum Teil über das Material des Ansegisus hinaus. Wo dem Sammler neben Ansegisus die Originale zur Versügung standen, hat er dald jenen, dald diese bevorzugt, wie ja auch Pseudoisidor, wo ihm eine Zwischenquelle fließt, sich neben diese den die Originale bält. — In ihrer überwiegenden Masse sind Benedikts Kapitularien unecht. Seine Pseudostapitularien hat sich Benedikt nur zum kleinsten Teil frei erdacht; die meisten geben echte, namentlich kirchliche Quellen wieder, die unter Verschweigung ihrer Hertunst zu fränkischen Reichsgesehen ungefälscht und dabei vielsach der Interpolation (Kürzung, Erweiterung, Veränderung) unterzogen werden. Das einzelne Kapitel dei Benedikt reproduziert in der Regel nur ein Exzerpt aus einer einzigen Quelle; ausnahmsweise wird auch bei ihm in Pseudoissors Mosaikmanier gearbeitet.

Um den Nachweis der benutten Quellen hat sich das Hauptverdienst Etienne Baluze erworben. Knusse teilweise verdienstliche Nachträge bedürfen strenger Nachprüfung und lassen immer noch für Ergänzungen Raum.

Uber das Verhältnis Benedikts zu Pseudoisidor und dessen Materialien ist erst unten IV 9 zu sprechen; von seiner Benutung der pseudoisidorischen Hispana von Autun war oben II 9 die Rede, und seine Verschlingung mit Angilram ist oben III b berührt. Die fälschlich sur Kapitularien ausgegebenen echten Stücke hat Benedikt in der Mehrzahl demselben Quellenrepertoir entlehnt, aus dem auch Pseudoisidor unmittelbar oder mittelbar zeschen geschöpft hat (Bibel, Konzilien, Dekretalen, irische Kanonensammlung, römisches Necht, leges dardarorum, Busbücher, Kirchenväter und spätere theologische Litteratur, Schreiben von Bischösen). Wenn Benedikt mit seinem Quellenkreis einerseits binter dem falschen Isidor manchsach zurückbleibt, was hier im einzelnen nicht gezeigt werden kann, so hat er ihn auf der andern Seite nicht selten überschritten. Von Konzilien z. B. benutt Benedikt wim Gegensat zu Pseudoisidors Dekretalen: Coneilia Aneyranum 314, Araus. I. 441.

Arelatense 813, Arvernense I. 535, Augustodunense (Leudegarii episcopi Aug.) 663—680, Aurelianense I. 511, Autissiodor. 573—603, Bracarense II. 572, Cabilonense 813, Carthaginense II. und V. (Hisp.), Epaonense 517, Ephesimum 431, Germanicum 742, Ilerdense 523, Matisconense I. 583 und II. 585, Parisiense V. 614, S. Patricii synodus altera, Concc. Remens. 627—630 5 und 813, Tarraconense 516, Toletanum I. 398 und VII. 646, Turonenso II. 567 und 813, Valentinum 374, Vasense I. 442, endlich eine burgundische Synobe um 800—840 (von mir rekonstruiert NA 29, 308). Bon Kanonensammlungen hat er außer den bei Pseudoisidor benutzten Kollektionen die Breviatio canonum des Julgentius Ferrandus vor sich. Bon romischem Recht, das er stärker als Pseudo= 10 isibor ausbeutet, benutt Benebikt außer dem Breviar mit einem vervollständigten 16. Buch bes Theodosianus (vgl. 2, 366 constitutio ad Ablabium) und außer den Epitomae Aegidii und Parisina des Ferneren die const. Theodosii II. et Valent. III. ad Albinum 430 (2, 99; Haenel Corp. legum p. 241 b), eine Konstitution von Balentinian und Marcian 452 und namentlich, was Contact ermittelt hat, die Summa 15 de ordine ecclesiastico, einen Auszug aus Julians Epitome Novellarum. Außer der lex Wisigothorum erzerpiert Benedikt eine kirchliche Bearbeitung des baierischen Gesetzes (die sog. lex Baiuw. canonice compta). Eine von Pseudoisidor über-Gesetzes (die sog. lex Baiuw. canonice compta). Eine von Pseudoisstor übershaupt bei Seite gelassene Quellengruppe sind die Capitula episcoporum; Benedikt hat für seine Zwecke brauchbar gesunden das Capitulare primum und alterum des Bischofs Theodulf von Orleans, sowie verlorene Diöcesanstatuten, die (vgl. meine Studien) aus Benedikt und den Capitula Frisingensia wiederhergestellt werden können. Sogar die Formulae imperiales (MG Form. p. 296) sind von Benediktus fruttifiziert worben. - Die hauptfächlichften 2 wifchen quellen für Benebitt bilben, abnlich wie für Pseudoisidor, die Hispana (von Autun), die Dionysio-Hadriana, die Epitome 25 Hadriani, die Quesnelliana, der Briefwechsel bes Bonifatius von Mainz u. f. tv.; andere Zwischenquellen harren noch ber Ermittelung. Über ben von Benedikt angegebenen Fundort des Materials f. unten IV 4.

Trot aller Eingriffe in den Text der echten Vorlagen ist Benedikts Berarbeitung der Quellen eine schwächliche; nur selten hat er sich bewogen gefunden, die benutzten, oft gar 30 nicht im Stil der Frankenkönige redenden Texte in die Form von Kapitularien umzusgießen; in der Anpassung der Fälschungen an die echten Vordilder ist Pseudoissidor zweisellos der größere Künstler. Immerhin bewies Benedikt dei der Auswahl der Quellen und dei der Redaktion seiner Figmente soviel Verständnis für den nüchtern sachlichen Stil der franksichen Kanzleien, daß seine Kapitel sich klarer und juristisch weit präziser lesen als 35 die ost verschwommenen, dem Schwulst spätrömischer Rhetorik nacheisernden Dekretalen

Pseudoisidors. IV 4. Entstehungezeit und Drt. a) Beit. Sind die einleitenden Distichen vom Berfasser selbst gleichzeitig mit seinen brei Buchern veröffentlicht (oben IV 2), so ergiebt sich aus ben Bersen als terminus post quem für die Bollendung der 21. April 847 40 (so zuerst Hinschius; zustimmend Wasserschileben, Dove, Dümmler, Herrmann, Walters-Gerlach, Kante, Langen, Scherer, Lot u. a.). Denn während der dichtende Benedikt von lebenden Personen im Bräsens redet (Versus de principibus: Hludowicus ... imperat, Hlotharius ... vehit, Karolus ... retentat), spricht er von Berstorbenen durchweg in der Bergangenheit (a. a. D.: Pippinus ... micuit, Karolus ... rexit, Hludo-45 wicus ... consuluit), und so auch von dem Mainzer Erzbischof Otgar, dessen Todestag ber 21. April 847 ift (metrische Borrebe: Auteario demum, quem tune Mogontia summum Pontificem tenuit). Gegen dieses Argument können die schwachen Einwendungen von Simfon, nach bem die Berfe ben Charafter einer auch von der Bergangenheit im Präsens rebenden Inschrift an sich tragen sollen, natürlich nicht aufkommen. Auf die 50 Reit nach 843 führen die in dem Lobgedicht befungenen derzeitigen Herrscher Ludwig der Deutsche, Raiser Lothar und Karl ber Kahle, auf die Zeit nach Juni 846 (Meichstag von Epernay) die oben I 4. I 5 a. E. angestellten allgemeinen Erwägungen (so schon Weizsäcker). Der terminus ante quem läßt sich nicht genauer bestimmen; er verschwimmt in die Jahre 848—850 hinein, vgl. auch unten IV 7. 9. — Die vierte und relativ 55 jüngste Additio fällt noch vor die Veröffentlichung der pseudoisidorischen Detretalen. Sonach werden die Abditionen ungefähr gleichzeitig mit dem Hauptwerke ausgegeben sein (a. M. Baluze, Basserschleben). Ob die drei Bucher (nebst Add. I. ?) zunächst selbsteständig veröffentlicht worden sind oder ob Benedikts große Fälschung alsbald im vollen Umfange an die Offentlichkeit trat, können wir nicht wiffen. Auch wenn die Beröffent= 60 lichung auf einmal erfolgt sein sollte, kommt boch minbestens ber Additio quarta eine relative Posteriorität zu (an eine zeitliche benken z. B. Scherer, Conrat): erst bei ihrer Zusammensetzung verfügte Benedikt über die salschen Dekretalen (mit einem Text avant la lettre), während sich in sämtlichen vorhergehenden Teilen seiner Arbeit keine textlichen

5 Spuren bavon finden.

b) Als Abfassungsort der falschen Kapitularien hat bis bor einem Menschenalter unbezweifelt Mainz gegolten. Benebikts metrischer Prolog erzählt nämlich, wie bereits bemerkt ift, daß ber Levite auf Befehl des Erzbischofs Otgar von Mainz der Sammlung des Ansegis die drei neuen Bücher hinzugefügt habe, und in der praefatio behauptet der 10 Sammler: haec capitula . . . in diversis locis et in diversis scedulis . . . sparsim invenimus, et maxime in sanctae Mogontiacensis metropolis ecclesiae scrinio a Riculfo (gest. 813; über ihn s. auch Ben. 3, 281) eiusdem sanctae sedis metropolitano recondita et demum ab Autgario secundo eius successore. inventa repperimus, quae in hoc opusculo . . . inserere maluimus. Beneditt 15 hatte das unerhörte Glud, mit diesen erlogenen Behauptungen über den Schauplat seiner Wirksamkeit und über den Hauptsundort seiner Materialien mehr als 8 Jahrhunderte hindurch vollen Glauben zu finden, halben Glauben sogar noch bei Wasserschleben, Hindigins (zweiselnd), Dove und neuestens (1903) bei Lot, die wenigstens den Ansang des Opus nach Mainz verlegen, während allerdings die Vollendung bezw. Veröffentlichung nach dem 20 Tode Otgars in Weststranken (Reims) erfolgt sein soll. Ein notorischer Fälscher wie Benedift wird uns so wenig auf seine Spur verhelfen, wie etwa ein Einbrecher seine Bisitentarte am Thatort gurudlagt. Gerade barum, weil Benebift, um bie Entlarbung bes Betrugs zu erschweren, ben Berbacht nach Mainz ablentt, ist Mainz ber Entstehungsort nicht. Diefe bor der Kritik allein ftichhaltige Folgerung erhält soviel anderweitige Unterstützung, 25 daß nichts sicherer sein durfte als die neuere, von Noorden und Roth begründete, bon Simson, Brunner, Maaßen, Scherer, Lurz, Gietl, Haud u. a. noch entschiedener vertretene Ansicht, Benedikt habe mit Mainz nicht das Mindeste zu schaffen. Benedikts Bekampfung der Chorbischöfe wäre auf ostfränklichem Boden nicht zu verstehen (oben I 4 b  $\beta$ ; a. M. Lot, ber in bebenklicher Beweisführung die Kapitularien für eine Mainzer Oppositions30 schrift gegen Hraban erklärt), ebensowenig seine Stellungnahme gegen die Säkularisationen;
und Erzbischof Hraban von Mainz (847—856) hat die angeblich an seinem Sitz, angeblich auf Befehl seines Borgangers gefälschten Kapitularien nicht gekannt. Der sogenannte Mainzer Levite ist, worauf Brunner ausmerksam gemacht hat, in der Geographie seiner Heimat fo schwach beschlagen, daß er nicht einmal weiß, auf welcher Seite bes Rheins die Stadt 35 Mainz liegt; er dichtet nämlich Ludwig den Deutschen also an: Hludowicus enim fluvii cis litora Reni Imperat et gentes comprimit ecce feras, und boch waren bie von ber Kultur noch nicht beleckten Stämme und der Hauptteil von Ludwigs Reich rechtsrheinisch, also von Mainz aus gesehen trans litora Reni. Unbedenklich ist der heute herrschenden Meinung begutreten, wonach Beneditts Werk West franken angehört; dorthin 40 weisen u. a. die Feindseligkeit gegen bas Institut ber Chorbischöfe, die frühesten Benutungen und die überwiegende Berbreitung (unten IV 7). Die naben Beziehungen zwischen Beneditt und Pseudoisidor (unten IV 9) führen speziell zu der zwar nicht gesicherten, aber wahrscheinlichen Annahme, daß auch die Pseudokapitularien in der Reimser Erzdiöcese gesammelt und herausgegeben sind (so Roth u. a.). Die Bekanntschaft mit ostfränkischem Material (Wormser und Mainzer Synoben, Briefe des Bonisatius; Lex Baiuwariorum?) in Reims macht keine unüberwindlichen Schwierigkeiten; die Epistolae Bonisatii z. B. find auch Sinkmar von Reims bekannt.

Ist Benedikt nie in Mainz gewesen, so haben auch die scedulae des Archivs der Mainzer Kirche nur in der Phantasie des Betrügers und der Betrogenen eristiert. Für die 50 ungemeine Klugheit des Fälschers zeugt es, wie er sich für den (nicht wahrscheinlichen) Fall der Durchsuchung des Mainzer Archivs und für deren teilweise negativen Erfolg eine Hinter-

thür (in diversis locis!) offen zu halten weiß.

IV5. Inhalt und Tendenzen. Soweit sich Benedikts Sammlung aus echten Kapitularien und aus anderem dem geltenden Recht gegenüber unverfänglichen Stoff zustammensett, berührt sie eine solche Menge von Materien, daß eine Aufzählung an diesem Orte sich verdietet. In der Stoffbeherrschung ist Benedikt weit vielseitiger als der auf ein Thema beinah eingeschworene Dekretalenfälscher; das Kapitularienwerk gleicht viel eher einem Kompendium des Kirchenrechts als die Kanonensammlung Pseudossisdors. Auch Gegenstände des rein weltlichen Rechts werden in gewissem Umfange behandelt. Der prakse tischen Berwendbarkeit von B.s Rechtsbuch mußten freilich die zahlreichen Widersprüche, an

benen es, nicht anders als Bs., frankt, ziemlichen Abbruch thun. Mit der Aufnahme des tendenzfreien (nur etwa durch Zuweisung an die Frankenkönige formell umgewandelten) Materials mag der Sammler nebendei die Einschärfung geltenden Rechts den herrschenden Mißbräuchen gegenüber bezweckt haben; in erster Linie aber sollte die Aushäufung harmslofer Stücke als Emballage dienen für die Interpolationen, freien Erdichtungen und in böser Absicht zu Capitularia hergerichteten Fremdterte, aus denen die wahren Tendenzen

Benedifts mit zweifelsfreier Sicherheit fich ermitteln laffen.

Die Sauptibeen Bseudoisibors finden fich bereits bei feinem Geistesberwandten Beneveniger fertigen Stadium der Entwickelung, so daß dem Werke Benedikts wie die zeitliche, 10 so auch die innere Priorität vor den falschen Defretalen zukommt. a) Gleich Pseudoisibor hat auch Benedikt das Bestreben, die Anklage und Berurteilung der Kleriker, insbesondere Bischöfe, aufs Mußerste zu erschweren. Die Begründung des Strafprozesverhältnisses, ber ein Güteversahren voranzugehen hat, wird durch maßlose Anforderungen an die Qualistäten des Gerichts und der Barteien für die Regel der Fälle beinahe unmöglich gemacht. 16 Das Gericht, das die Anklage gegen einen Bischof untersuchen soll, nuß aus seinen sämts lichen Komprovinzialbischöfen unter dem Borfit eines Brimaten oder Metropoliten befteben, und die als Strafgericht fungierende Synode muß auf Grund päpstlicher Ermächtigung berufen sein. Der Ankläger, der bei falscher Anklage Bestrafung zu gewärtigen hat, muß rechtgläubig, freigeboren und von gutem Ruf und Wandel sein, auch seine Unver- 20 bächtigkeit durch öffentliche Urkunden nachweisen; wer einen Bischof anklagen will, muß ihm gleichstehen, also mindestens selbst Bischof sein, während niedere Kleriker und vollends Laien von der Anklagebefugnis ausgeschlossen sind. Der Angeklagte ist durch die exceptio spolii geschützt, indem der Einlassungehen hat. Ist trot dieser Schranken die klage gelungen, so giebt Benedikt dem Angeklagten die wirksamten die Uns 25 bringung der Anklage gelungen, so giebt Benedikt dem Angeklagten die wirksamsten bilken, denit die Krankssischen sich nicht zu seinen Unzunkung werde. Die Unterstudung ist in damit die Prozeffituation sich nicht zu seinen Ungunsten wende. Die Untersuchung ist in Gegenwart beider Parteien zu führen. An den Beweis werden strenge Anforderungen gestellt; gesteht der Beklagte nicht, so muß er durch Zeugen überführt werden, die glaubswürdig, aus eigner Kenntnis unterrichtet, guten Russ sein mussen und mit dem Ankläger wicht berwandt sein dürfen. Die Appellation an ein höheres Gericht, insbesondere an den römischen Bontifer, steht bem Angeklagten offen nicht nur nach dem Urteil, sondern auch vorher, wenn ihm der Nichter wegen Befangenheit verdächtig erscheint. b) Gegen die Machtftellung ber Provinzialinnoben und ber Metropoliten richten fich die Gate, daß zur Berufung und für die Beschlüsse aller Synoden papstliche Zustimmung gefordert, dem papst= 95 lichen Stuhl die ausschließliche Kompeteng zur Definitiven Entscheidung von causae maiores, namentlich von iudicia episcoporum beigelegt, endlich über ben Metropoliten ber Primas gesetzt wird. c) Das verhaßte Institut der Chordischöfe wird von Benedikt dadurch bestämpst, daß er bald seine Bernichtung verlangt, bald durch wesentliche Beschränkung ihrer Besugnisse die Landbischöse unschädlich zu machen sucht. d) Gegen die räuberischen Säkus 40 larisationen macht Benedikt seinem Herzen in langen Aussubrungen Luft, und schon in bem Lobgedicht auf die Karolinger fingt er: Namque patrant multi funestas sepe rapinas, Nonnulli violant templa dicata Deo. Andererseits verschmaht es der Fälfcher nicht, durch willfürliche Erhöhung bes Abgabensages (Add. IV. 132) bie firchlichen Einfünfte zu erhöhen. e) Auf bem Gebiete bes Cherechts hat er schöpferisch gewirkt, 3. B. 45 burch Bekampfung ber heiraten innerhalb ber Gippe (vgl. die schone Studie von Scherer, 1879). — Die Emangipation ber Kirche von ber Staatsgewalt und die Erhebung ber tirchlichen Macht über die weltliche erstrebt Benedikt auf den beiden am beißesten um= ftrittenen Gebieten : f) bem Staat foll bie weltliche Berichtsbarteit über Kleriter vollig entzogen und umgekehrt den Bischöfen konkurrierende Gerichtsbarkeit auch in Rechtsktreitig- 50 keiten unter Laien verschafft werden; g) die weltlichen Gesetze, die dem firchlichen Recht widersprechen, sind nichtig (Ben. 3, 346: Constitutiones contra canones et decreta praesulum . . . nullius sunt momenti, = Angilr. c. 36; Add. III. 18: Lex imperatorum non est supra legem Dei, sed subtus; exorbitante Säte, die in dieser Form zu wiederholen Pseudoisidor, oben I 5 B g, nicht den Mut gesunden hat; Papst 55 Nikolaus I. denkt ähnlich wie Ben., ohne es zu sagen, vgl. Hauf 1904). Hingegen versteht es sich von selbst, daß den König, der die canones verletzt oder ihre Verletzung duldet, das Anathem trifft, und daß ber Raifer nichts gegen die mandata divina unternehmen barf (Ben. 1, 402 = Pseudoisidor p. 137).

Bei biefer Stellungnahme Benebitts jur Staatsgesetzgebung mutet es auf ben erften w

Blid eigentumlich an, wenn wir ihn sein Reformprogramm dadurch stuten und fordern sehen, daß er mit seiner groß angelegten Fälschung ben Anschein zu erwecken sucht, als ob die Forderungen der jungkirchlichen Partei bereits in den Kapitularien Bippins, Karls b. Gr. und Ludwigs b. Fr. ihre Anerkennung gerade seitens der weltlichen Legislative gefunden hätten. Sette sich nun aber der Fälscher nicht in Widerspruch mit den Grundsanschauungen seiner Partei, wenn er Königsgesete, denen das kirchliche Gebiet eigentlich verscholossen sein sollte, in den Dienst kirchlicher Reformen nahm? Aus diesem Dilemma hat sich Benedikt mit genialem Raffinement herausgezogen. Nach seiner Theorie kommt weltlichen Gefeten auf firchlichem Gebiet nur soweit Geltung zu, als fie von der geists 10 lichen Gewalt bestätigt find. Er mußte also den Leser glauben machen, daß die von ihm tompilierten frankischen Rapitularien durchweg bom Bapfte oder von firchlichen Synoben anerkannt seien. Dieses Biel suchte er auf breifachem Bege zu erreichen. Bum erften mittels Industion in der Borrede und durch Boranstellung der ersten drei Stude seiner Sammlung (oben S. 297,29). Hier soll dem Leser durch eklatante Beispiele (bie 15 beiden Reichstynoben Karlmanns 742. 743; ein brittes Konzil gehalten auf Beranlassung des Papstes Zacharias und unter Mitwirkung des Vonifatius als papstlichen Bertreters) ein verallgemeinernder Analogieschluß nahegelegt werden. Der erklärte Zweck der Aufnahme jener beiben kanonisch gehaltenen Shnoben ist (praek.): ut agnoscant omnes haec . . principum capitula maxime apostolica auctoritate fore firmata. — 3um zweiten durch häufige, ausnahmslos schwindelhaste Einzelbersicherungen, wonach weltliche Anordnungen die sirchliche Bestärfung ersahren haben (utriusque ordinis virorum assensu rodorata [praes.]). So z. B. 2, 112, wo dem Interpolator für den Schut ber firchlichen Privilegien die lex ober legum auctoritas ber echten Borlage nicht genügt, der lex vielmehr singuli reges vel episcopi ceterique rectores untergeschoben 25 werden; so 3, 260. 423 (vgl. 2, 121), wo die Kapitularien Karls d. Gr. gegen die Chorbischöfe von Leo III., und 2, 383, wo ein Ingelheimer Kapitular Ludwigs vom Papst und einer geistlicheweltlichen Synode bestätigt sein sollen. So insbesondere in der häufiger mit Quellenangaben versehenen Additio IV., wo schon im Eingang bas Shstem bes ius utrumque wieder vorgeführt und bei ben Einzeleitaten mit Sorgfalt berhütet wird, 30 daß Sätze weltlichen Rechts ohne kanonische Krücke ausmarschieren (Add. IV. 26 [röm. Mcht]; 32 [cbenso]: ex sinodalibus statutis et imperatorum edictis; 74 i. f. [cbenso]: ex dictis episcoporum et imperatorum Theodosii et aliorum). Solche Entfäkularisierung weltlicher Normen teilt übrigens Benedikt mit der Hispana von Autun (Conc. Tolet. III. c. 14) und mit Pseudoisidor (oben S. 273, 60). — Zum dritten 35 endlich rettet Benedikt die Souveränität der kirchlichen Gesetzgebung im Schlukkapitel von Buch III burch eine generelle Berufung auf die freilich nur im Bureau des Fälschers selbst zugänglichen autentica, b. h. die Driginalatten ber im Beisein papstlicher Legaten gehaltenen Königespnoben, aus benen erhelle, daß maxime trium ultimorum capitula istorum librorum (b. h. eben die Stücke von Benedifts Sammlung) apostolica sunt 40 cuncta auctoritate roborata. Bgl. im allg. Maaßen 1892.

IV 6. Verfasser. "Post Benedictus ego ternos levita libellos Adnexi"—
so sührt sich der große Fälscher nach Namen und Stand in dem metrischen Prologe ein. Daß er allen Grund hatte, nicht nur zwischen sein wahres weststäntisches und das angebliche Mainzer Domizil eine Entsernung von etlichen hundert Kilometern zu legen, sondern auch seine interessante Person in ein nicht zu lüstendes Pseudonym zu hüllen, bedarf keiner weitern Aussührung. Tropdem ist dauf die neuere Zeit in gläubiger Naivetät der Diakon Benediktus sür eine leibhaftige historische Persönlichkeit genommen worden. Richtig hat zuerst Roth erkannt, übrigens ohne sosort durchzudringen, daß es einen Diakon Benedikt, der die Kapitulariensässchap betrieben hätte, niemals und nirgends gegeben hat. Da auch ein Benediktus, mit dem der Fälscher sich identisziert sehen möchte, nicht ersteitert hat, so ist es unsinnig, von "Pseudo-Benediktus" zu sprechen. Wer sich unter dem Pseudonym verdirgt, ist völlig unbekannt (über eine ungegründete Vermutung von Langen soden I 6 B a, über Leodald von Le Mans oben I 6 B b; Lot denkt an einen in Mainz ober Lothringen zu suchenden Gegner des Hans oben I 6 B b; Lot denkt an einen in Mainz ober Lothringen zu suchen Beziehungen Benedikts zu den übrigen sog, pseudosssischen Fälschungen (unten IV 9) zwingen dazu, den Kapitulariensälscher im pseudossisdorischen Lager zu suchen (unten V 1, wo auch die Frage der Jdentität von Benedikt und Pseudosssisdor zu erwägen sein wird).

Für die Abditionen, von denen die erste Benedikt, die letzte Karl d. Gr. (oben 60 IV 2) beigelegt wird, während Add. II. und III. keinen Autor namhaft machen, gingen

schon früh die Ansichten über die Versasserschaft auseinander. Nach den einen (Sirmond, Knust) sollte Benediktus der Kompilator aller Additionen sein, nach andern (Baluze) sind sie spätere Zugaben (vgl. oben IV 4) von fremder Hand. Scherer plaidiert dafür, minzbestens Add. III. dem Benedikt selbst zuzuschreiben. Sinschius (auch Friedderg; a. A. Langen) läßt die Add. I.—III. von Benedikt oder einem Andern, Add. IV. vermutungsweise von besteudischor versaßt sein. Meiner Meinung nach besteht kein zwingender Grund, dei dem vierten Anhang einen Versasserschele eintreten zu lassen; s. im übrigen unten V 1.

vierten Anhang einen Berfasserwechsel eintreten zu lassen; s. im übrigenver Grund, det dem vierten Anhang einen Berfasserwechsel eintreten zu lassen; s. im übrigen unten V 1.

IV 7. Benutung und Reception. Etwa zehn Jahre nach Entstehung der kühnen Fälschung begegnet deren älteste Benutung (außerhalb des pseudoissdorischen Kreises) in dem Kapitulare von Quierzy 14. Februar 857; arglos werden hier als "capitula domni 10 Karoli et domni Hludowiei imperatorum" von König Karl II. neben den echten die falschen Kapitularien citiert (MG Capit. II p. 290 sq.). Auch die Folgezeit stellt in Spnodalasten (zuerst in dem von Hinkmar versasten Schreiben der Spnode von Quierzy 858; serner z. B. Spnode zu Hohenaltheim 916), in Gesehen (Kapitularien von 860, 862, 864, 873, 874, 920), in der Litteratur (so Hinkmar; Libelli de lite imp. et pontif.) 15 und in Rechtssammlungen (s. u.) die Kapitularien des Benediktus denen des Ansegius ebenbürtig zur Seite. Der Einssuß Benedikts, der in Westfranken weiter reichte als in Ostfranken oder Jtalien, kann sich aber nicht entsernt mit der Wirkung Pseudoissoord verzaleichen.

In den systematischen Kanonensammlungen vom 9. bis ins 12. Jahrhundert haben 20 die Pseudotapitularien in nicht unerheblichem Umfang Berücksichtigung gefunden. Schon im J. 858 excerpierte Herard, Erzbischof von Tours, aus ihnen (einschließlich der Additionen) und aus Anseis seine (140) Capitula. Sinen auf kirchliches Strastecht sich des schränkenden Auszug in 11 Titeln (aus lib. I—III) sertigte Jsaak, Bischof von Langres (gest. nach 878); als Autor seiner Kapitel giebt er in bewußter Fälschungsabsicht (a. M. 25 Hinschungs, Kirchenrecht V, 722, N. 2) keinen geringern als den Apostel der Deutschen an, der sie als päpstlicher Legat zusammen mit Karlmann auf zwei Synoden abgesaßt habe, wozu im J. 742 ihre Bestätigung durch Papst Zacharias gekommen sei. Aus Jsaak schöfen die Kapitel "Ex decretis Bonifacii legati" in der Kanonensammlung von Terouane; direkt auf Benedikt sußt das sog. Capitulare incerti anni datum in synodo, 30 cui interfuit Bonifacius apostolicae sedis legatus (9.—12. Jahrhundert). Bon andern Auszügen war oben IV 1 die Nede. Bei Regino sinden sich 5 Citate, in den Anshängen zu Regino noch 7 weitere. Etwa gleichzeitig (Beginn des 10. Jahrh.) ist die Ausnahme Benediktscher Kapitel in die Sammlung des Cod. Amdros. A 16 ins. (Oberzitalien?). Bon den spätern Sammlungen mögen nur die des Burchard von Worms, des 35 Anselm von Lucca und namentlich die des Ivo von Chartres, der den Benedikt gründlich ausgebeutet hat, Erwähnung sinden. Noch im Dekret Gratians sind Benedikts Fälschungen reciviert worden.

IV 8. Geschichte ber Kritik. Merkwürdig lange, über 700 Jahre, hat es gebauert, bis man an die Versicherung Benedikts, seine Sammlung bestehe im wesentlichen aus 40 Kapitularien der Frankenkönige, die kritische Sonde anlegte. Als der erste hat Pierre Pithou in seiner Ausgabe (1588) einem großen Teil von Benedikts Material den Charakter echter Kapitularien abgesprochen. Er ist damit zwar bei Blondel (1628) und Conring (1643), nicht aber allgemein durchgedrungen. Baluze (1677) hält den Benediktus nicht einmal für einen Betrogenen, geschweige denn für einen Betrüger; B. habe die gesundenen 45 Materialien ohne absichtliche Aenderungen zusammengestellt, teils echte Kapitularien, teils Erzerpte aus anderen Quellen, die von den Frankenkönigen oder ossiziell aus ihr Geheiß angesertigt und damit zu Königsgesehen gestempelt seien. Noch 1834 hat Savignh den Bortwurf, der Kompilator habe fremdartige Stücke sür Kapitularien ausgeben wollen, mit der Behauptung zu entkrästen versucht, daß die Bezeichnung des Werkes als Kapitularien= 50 sammlung nur a potiori gewählt sei, indem die Kapitularien den größten Teil des Werkes (!) einnehmen. Fast die gesamte neuere Forschung ist sich darüber einig, daß man es in Benedikts Kapitularien mit einem großartigen und abgeseimten Betruge zu thun hat; nur Wasserichen hat noch 1890 die Zweisel nicht überwunden, ob die neuen Fässchungen B.s dessen Werk oder vielmehr das Produkt anderer seien, das er vorsand und unselbst ständig (also kritiklos, aber gutgläubig) in seine Kompilation ausnahm, und Schlösser (1883, Kirchenlezikon) seugnet die Fässchung des Versasserholesikon seinen Berrede beutlich ausgesprochene ausrichtige Gesinnung des Versasserholesikos sausgeschlossen" (!) sei.

IV 9. Berhältnis zu ben andern pfeudoifidorifden Falfdungen. Über bie Thatsache ber Berwandtschaft gablreicher Bartien in Benebitts Rapitularien mit ben 60

Dekretalen Pseudoisidors und den Kapiteln Angikrams herrscht Einigkeit; die Gemeinschaft der Quellen, der Tendenzen u. s. w. redet hier eine jeden Zweisel verscheuchende Sprache. Über die Art dieser Verwandtschaft hat man sich dis zum heutigen Tage nicht einigen können.

Die einfachen Beziehungen Benedikts zur Hispana von Autun und die verwickelten zu Angilram sind oben II 9. III b berührt. Sein Berhältnis zu Pseudoisidors Dekretalen läßt sich so wenig wie das zu Angilram auf eine einsache Formel bringen. Distin-

guendum est.

a) Für Buch I—III und für Add. (I. II.) III. kommt nach der zuerst und m. E. 10 unumftößlich von Hinschius begründeten Ansicht dem Benediktus schlechthin die Priorität vor Bseudoisidor zu. hinschius haben sich z. B. angeschlossen Dove, Friedberg, Scherer, Brunner, Maagen, Lurg, Lot. Der Sat von der Priorität des B. bleibt für die Berte richtig, auch wenn beibe Sammlungen einer und berfelben Berfon ober Gruppe ihr Dasein verdanken sollten. Danach kann für die bezeichneten Partien Benediktus den Pseudoisidor 15 nicht als Quelle benutt haben; auch die pseudoisidorischen Konzepte lagen ihm nicht vor. Umgekehrt kann Benediktus dem Pseudoisidor als Quelle gedient haben, und dies trifft in ber That zu, wie sich aus ber Bergleichung ber gemeinsamen echten Quellenterte mit B. einerseits, mit Pseudoisidor andererseits ergiebt. Neben Benedikt als Zwischenquelle hat Pf. allerdings manchmal unmittelbar die Driginalquellen herangezogen, da er aus einzelnen 20 von ihnen mehr Stoff entnimmt als ersterer und da bei gleichem Stoff zuweilen Ps.s Texte den Quellen näher stehen als die des (fertigen, vgl. oben I 4 a) Benediktus. Daraus allein zu folgern, daß Pf. überhaupt nicht aus Benedikt entlehnte, sondern daß beibe jeweils auf eine gemeinschaftliche Zwischenquelle zurücksühren (so für das römische Recht Conrat), ist m. E. weber geboten noch zulässig sich on wegen der Unzahl von Zwischen-25 quellen, die sich ergeben würden, vgl. z. B. Hinschius p. CLI sq.); erst wenn sich jene Folgerung auf weitere Gründe zu stützen vermag, kann sie unausweichlich oder annehmbar werden (so bei der lex Baiuwariorum). Gelegentliche größere Quellentreue hat übrigens schon Benedikts Additio III. den "Büchern" gegenüber mit Ps. gemein. — Die aus den Textverhältnissen erschlossene Priorität B.s erhellt weiter aus der bereits (IV 5) ers wähnten Thatsache, daß bei Pseudossidor, gegenüber Benedikt, die Felglichung sich in einem weiter vorgeschrittenen Entwicklungsstadium präsentiert, die Tendenzen (betress der Chore Listendam Vostierien Vostieren Wilkars der Austragesprachse scholings Kristen Vostieren bischöse, der Restitution spoliierter Bischöse, des Anklageprozesses [Hinschius, Kirchenrecht V, 340, N. 1, 2: Reinigungseib], ber über bie Metropoliten gesetzen, bei Ben. 3, 439 nur in einem Kapitel behandelten Primaten ober Batriarchen) an Entschiedenheit und Ein-35 heitlichkeit, die ihnen bienstbar gemachten Scheinbelege an Reichhaltigkeit gewonnen baben. Als Irrtumer (verhängnisvoll insbesondere für die Ermittelung der Quellen Benedifts) erweisen sich also die beiden Thesen, entweder daß Benedikt insbesondere in den frei kom= ponierten Stellen aus Pfeudvisidor (ober wenigstens [fo Bafferichleben u. a.] aus den vielberufenen schedulae und Materialien bes lettern) geschöpft habe (Bertreter: Die Bal-40 lerini, Eichhorn, Knust, Beigsäcker, Stobbe), ober daß Benedikt und Bseudoisidor sich an dieselbe Quelle (b. h. an ältere Fälschungen von britter Seite, die völlig unerweislich sind und deren nicht weiter begründete Annahme gegen die gefunde Methode verstößt) gehalten haben (Vertreter: Gode). Gigenartig denkt auch hier Wasserschleben, der Hinschies' These nur zugiebt für die angeblichen Erweiterungen in A 1, d. h. für die Dekretalen von Da-45 majus ab.

b) Für die Add. IV., beren Bezichungen zu Pseudoisidor (und zu Angilram) übrigens noch nicht abschließend untersucht sein dürsten, ergiebt sich die eigentümliche Erscheinung, daß hier (ähnlich wie die unsertigen Kapitel Angilrams, die in ihrer damaligen Gestalt als Kanonen römischer Synoden erscheinen) die falschen Dekretalen im Konzept, nicht in 60 ihrer letzten Form benutt sind (so Hinschius; wohl auch Scherer, wenn er die Benutzung der sertigen Pseudoisidora durch Add. IV. leugnet). Die Additio citiert und excerpiert nämlich pseudoisidora durch Add. IV. leugnet). Die Additio citiert und excerpiert nämlich pseudoisidorische Dekretalen von Anastasius, Julius, Sixtus, Stephanus, Symmachus, die im desinitiven Texte Pseudoisidors teils unter dem Namen des citierten oder eines andern Papstes wiederkehren, teils unter den Tisch gefallen sind. Die endgiltige Sinstellung der Falzistate in die einzelnen Schreiben (wie auch die Redaktion Angilrams) war also um das Jahr 848 noch nicht zum Abschlusse gelangt.

V. Gemeinsames. 1. Urheb er der Gesamtfälschungen. Für alle pseudoisidori-

V. Gemeinsames. 1. Urheb er ber Gesamtfälschungen. Für alle pfeudoisidorisschen Schriftwerke (I-IV) hat sich, wo nicht Einheit, so jedenfalls große Annäherung in der Tendenz, sowie in Zeit und Ort der Entstehung ergeben. Die falschen Dekretalen und 60 Kapitularien berühren sich in dem Gesamtplan, zu echten Rechtsbüchern ein Seitenstück zu

schaffen, in dem Quellenkreis, der beiden weithin gemeinsam ist, zum Teil auch in der Technik der Mache (Methode der Einhüllung des Unechten in Echtes, der Wiederholungen, ber Vorbehalte kunstiger Zugaben, der Ableitung nach den fernen Ursprungsorten Mainz, Rom bezw. Met, Spanien). Die pseudoisidorischen Fälschungen sind alle untereinander sozusagen verfilzt: Die Augustod. gerät just Benedikt und Ps. in die Hände, die Kapitel 5 Angilrams benutzen Benedikt (im Manuskript?) und werden von diesem vor ihrer Fertigs ftellung erzerpiert, Bseudoisibors Detretalen haben Angilram und ben (unfertigen?) Benebittus vor sich und find in Konzeptgestalt letterem für seine vierte Additio zugänglich. Zwecks Erklärung der nahen Beziehungen haben manche zu der Annahme gegriffen, hinter den Pseudonhmen Benedikt und Pseudoisidor verberge sich ein und derselbe Verfasser 10 (Dümmler, Scherer, zuerst auch Sieubolitot ververge sta ein und verselbe Verfasser 10 (Dümmler, Scherer, zuerst auch Simson) oder, wie man früher formulierte (I 6 A), Ps. sei mit dem als geschickliche Person gedachten Benedikt identisch. Gegen diese Hypothese pflegt man einzuwenden, die Unterschiede zwischen Benedikt und Ps. in einzelnen Tenzbenzen und namentlich in dem Geschiede der Arbeit seine zu erheblich, als daß die rohe, vielsach planlose Exzerptenhäufung Benedikts und die weit einheitlicher, kunstvoller und 15 sorgsältiger gearbeiteten Dekretalen aus einer Feder gestossen sein kinnten. Durchschlagend ist diese Einmendung schwerzlich den der Versehltung könnten. ift biefe Einwendung schwerlich; benn ber fog. Benebittus tonnte nach Bollenbung ber Kapitularien bis zur Add. III. sich mit Benutzung seiner ersten Arbeit der zweiten, größeren, durch die Horizontverengerung (IV 5) wohl auch einigermaßen vereinfachten Ausgabe der Defretalenfälschung zugewandt und mit seinen höhern Zweden gewachsen sein. Dagegen 20 ist der Zweisel berechtigt, ob ein einziger Autor im stande war, die auf wenige Jahre sich zusammendrängende Fülle der Arbeit zu bewältigen. Dieser Erwägung entspringt die von zahlreichen neueren Gelehrten geäußerte Meinung, daß die Gesamtsälschung auf mehrere bewüht zusammenwirkende Berfasser zurückgehe, daß un groupe de collaborateurs anime par une pensee unique am Werke war (Fournier, Simson-Völlinger, Hauch, 25 Frenstedt [oben Bd VIII S. 88,35] u. a.). Dem Bedenken Pitras: il (Ps.) a du travailler seul une genure collective une soole de kausseires n'aureit zu gerder vailler seul, une oeuvre collective, une école de faussaires n'aurait pu garder cet incognito, begegnen die Fälscher selbst durch Sätze, wie ben: non est credendum contra alios eorum confessioni, qui criminibus implicantur (Angilt. 30; Ben. 3, 324; Pf. p. 186. 196. 469). Das gemeinsame Wirken der Fälschergruppe stellt man so sich bald so vor, daß an sämtlichen vier Teilen der Gesamtfälschung alle Mitarbeiter in gleicher Art beteiligt waren, daß etwa ein leitender Geist die Ideen lieferte und seine Gehilfen ihm bloße handlangerdienste leisteten (so ungefähr Döllinger); bald benkt man an eine weniger monarchische Organisation, innerhalb beren etwa das Benfum ber Kapitularien bem sog. Benebittus, das Pensum der Detretalen (Augustod., Angilr.) bem sog. 85 Fiborus zu relativ felbftftandiger Bearbeitung zufiel, eine leitende Instruktion und zeitweise Kontrolle für das Festhalten ber Sauptprogrammpunkte forgte (so ungefähr Lot) und beim Borschreiten der Arbeit ein Materials und Ideenaustausch platzeriff. Auf letzteren führt die Thatsache, daß z. Benedikt sowohl dem Angilram als für seine vierte Additio dem Ps. in die Karten sehen konnte. Bleiben schon m. E. alle Fragen über die niemals 20 zu erratende Rollenverteilung am Besten offen, so dürfte immerhin der Standpunkt überswunden sein, der die engen Beziehungen unserer Schristwerke auf bloße Gemeinsamkeit der Quellen und der Gesinnung ihrer mehreren Berfasser (Dove) zuruckführt ober Benedikt (bis zur Add. III.) einerseits, Bseudoisidor (Dekretalen; Angilr.?, Add. IV.?) als Benuter Beneditte andererseits ohne personlichen Busammenhang in bloß litterarischer Ber- 45 knüpfung nacheinander hergeben läßt (Hinschius). 2. Beurteilung der Gesamtfälschungen. Das Urteil über Pseudoisidor und seine

2. Beurteilung der Gesamtsälschungen. Das Urteil über Pseudoistor und seine Tradanten ist nicht unabhängig von der Beantwortung der Frage, welcher Ersolg seiner Programmschrift beschieden war. Zu einer milderen Aufsassung wird neigen, wer so gut wie jeden Einfluß Ps.s auf die Entwickelung des Kirchenrechts leugnet und so nur zugiedt, daß Ps. das zu seiner Zeit bereits geltende Recht (nicht zu verwechseln mit den schon vor ihm erhobenen Ansprücken) mit dem ehrwürdigen Nimbus altchristlicher Autorität umkleidete. Gegen diese Art von Geschichtsbetrachtung ist schon oben (I 8) Stellung genommen. Auf der anderen Seite darf der Einfluß der pseudoisidorischen Reuerungen auf die Fortbildung des Kirchenrechts nicht überschätzt werden. Wie Beziede der Duellengeschichte, aber keine neue Epoche des Kirchenrechts. Wie bereits hervorgehoben wurde (I 7 d), darf man von einem wesentlichen (unfreiwilligen) Beitrag der Fälschungen zur praktischen Berwirklichung des päpstlichen Primats über die Kirche nicht reden ohne die Einschränkung, daß Roms Herrscherstellung gewiß nicht allein oder in erster Linie auf dem Betruge Ps.s beruht.

Manche frommen Bünsche der Fälscher lagen so wenig im Zuge der historischen Entwidelung, daß das geltende Recht sich gegen ihre Reception spröde verhalten hat. So ist Ps. mit seiner epistopalistischen Haupttendenz völlig gescheitert, und von der Laienherrschaft in der Kirche hat er nur einzelne Stücke abbröcken können. Der Sak, daß alle Synoden, auch die Reichse und Prodinzialspnoden, sür ihren Zusammentritt und zur Giltigkeit ihrer Dekrete der Einwilligung oder Genehmigung des Papstes dedürfen, ist dem Kirchenrecht dis zur nachtridentinischen Zeit fremd (Hinschius, Kirchenrecht III, 490. 557. 652. 719); allerdings haben sich die westfränklichen Karolinger den maßgebenden Einsluß auf die kircheliche Gesetzung entwinden lassen (Hinschius III, 558. 714. 720). Die Vorschift, daß Laien gegen Geistliche, niedere Kleriker gegen höhere keine Anklage erheben können, ist auf Widerspruch gestoßen (Hinschius V, 340 N. 3). Mit seinem Beweisrecht konnte Ps. selbstwerständlich nicht durchoringen. Der von ihm konstruierte Primat blied ohne Einsluß auf die Kirchenversassung. — Andere Iveale Ps.s, die dem Zeitgeiste besser entsprachen, sind in die Prazis übergeführt worden, so seine Lieblingsthemata, daß der angellagte Bischof sederzeit an den apostolischen Stuhl appellieren könne, und daß der angellagte Bischof sederzeit an den apostolischen Stuhl appellieren könne, und daß die Besugnis zur maßgebenden Entscheidenung in Strassachen Stuhl appellieren könne, und daß die Besugnis zur maßgebenden Entscheidenung in Strassachen der Bischössen in Berdigungen der Suhla perseitzter Kenden, werder etholie Ginschius II, 9—14); die Metropoliten werden zu mitsteren Verwaltungsinstanzen herade gedrückt, deren Bersügungen der römische Oberrichter kontrolliert. Die auf Beseitigung der Chordischen Bestigungen der römische Derrichter kontrolliert. Die auf Beseitigung der Chordischen Bestischen und bürgerlichen Recht recipierten exceptio spolii hat später die

Die Zwecke, die Pf. mit seinen Neuerungen erstrebte (I 5), sind notwendig einseitig, 25 aber ohne Not überspannt. Statt seinen Ruf im Streit auf die Forderung gerechten Gerichts und einer zweiten Instanz gegen Kriminalurteile zu Gunsten der Bischöfe zu beschränken, überschreitet er mit seinen lächerlichen Anforderungen an die Person der Ankläger und Zeugen, sowie an ben prozessualen Beweis jedes vernünftige Maß. Mit seiner Zumutung, daß der Staat auf jede Strafgerichtsbarkeit über Bischöfe zu verzichten habe, hat Ps. nicht 30 einmal bei Karl d. K. Eindruck gemacht (Hinspius V, 408). Bis zu einem gewissen Grade mögen solche Einseitigkeiten entschuldigt sein durch den Stand der Defensive, in den der franklische Epistopat gedrängt war. Das Mittel der bewußten Fällchung altpäpstlicher Defretalen und karolingischer Gesete, durch das Pf. und Genoffen ihr Ziel zu erreichen suchten, wird so lange zu verdammen sein, als nicht der Zweck die Mittel heiligt 35 oder entschuldigt. Selbst wenn man der Reformpartei das Recht der Notwehr gegen Ungerechtigkeiten ber Synoben und bes Staats zubilligen wollte, waren die Falscher nicht im vollen Umfang gerechtfertigt ober auch nur der Zubilligung mildernder Umstände würdig, da fie über die Grenzen ber erforderlichen Berteidigung weit hinausgegangen sind. Benedift hat sich (3, 196) in aller Raivetät sein Urteil selbst gesprochen: Qui falsa prin-40 cipum rescripta detulerint, ut falsarii puniantur. Um Bewußtsein ber sittlichen Berfchlung hat es jener Zeit, nach beren Maßstab allein zu messen ist, Fälschungen gegenüber keineswegs gefehlt, und mit der mittelalterlichen Unsitte, alte anonyme Quellen ju pseudepigraphieren, kann man nicht, wie versucht worden ist, den pseudoisidorischen Reuerungen herausbelfen wollen. Bon einer "pia fraus" (Kardinal Bona, bei Blascus cap. 5 i.f.) 45 kann nur die Tendenzgeschichte reden, beren größter Meister Möhler (vgl. oben Bb XIII S. 205,35) es fertig bringt, an Pfeudoisidor, Diesem "burch die Schule des Lebens gebilbeten und vielersahrenen Mann", vielleicht dem Gelehrtesten seiner Zeitgenoffen, der sich "in der Ausscheidung des Besten (!) für feine Zwede als einen Mann von Geift zeige", Beinen Zug" zu entdecken, "der einen argliftigen trugvollen Geift verriete; im Gegenteil 50 kündigt uns alles einen sehr frommen, innig gläubigen, tugendhaften (!), um das Wohl ber Kirche aufrichtig beforgten Mann an, der gar teines bosartigen Betrugs fähig ift"; ber Betrug komme besto mehr zu Ehren (!), je vollständiger er an bas Licht gebracht werbe. Noch heute versichert uns das Rirchenlegikon, es lasse sich ber strenge (!) Begriff bes Betrugs und der Kalschung auf die Defretalen Pf.s nicht anwenden. Dagegen sind 55 Katholiken wie Scherer unbefangen genug zu schreiben: "Wer bewußt lügt und fälscht, wie Uf. es thut, hat zumal auf ben Titel eines ehrlichen und frommen Mannes Berzicht geleiftet."

Der Schaben, den die pseudoisidorischen Rechtsbucher in der Rechtsentwickelung bis ju ihrer Entlardung angerichtet haben, ist verhältnismäßig nicht sehr bedeutend, da die Schwerkraft der realen Machtverhältnisse ihnen das Gegengewicht hielt. Berderblicher war

Pf.& Einfluß in einer andern als der praktisch-juristischen Richtung. Als ein Hauptförderer bes Scholafticismus hat er die geschichtsfeindliche Weltanschauung großziehen helfen, die ben Gebanken der Entwickelung verneint, das Endergebnis einer wechselvollen Evolution in oder vor deren Anfänge verlegt und die Geschichte durch das Dogma überwindet. Die modernsten Ideen einer Partei des 9. Jahrhunderts geben sich als echten Ausdruck des apostolischen Bewustzeinst; das System der Bordatierung wischt den Unterschied von 7000 Jahren aus der Wirklichkeit hinweg. So hat A. Harnack (Reben und Auffätze I, 7 ff.) treffend die Detretalen als die "verhängnisvollste Legendenbildung" bezeichnen können, "die in der Kirche je vorgekommen ist" und "sich wie ein Leichentuch auf die wirkliche Geschichte legte"; "seitbem fah man bie Vergangenheit ber Kirche wesentlich nur als ben 10 Refler ihrer Gegenwart". — Wie Maagen (SMA Bb 84, 1876, S. 240 f. 291) fein beobachtet hat, ließ die rechtswiffenschaftliche Beschäftigung mit den Defretalen lange Zeit, nicht weniger als brei Jahrhunderte, bis jur Berschmelzung ber falfchen mit den echten Duellen in ein einheitliches praktisches Spstem, auf sich warten; "nicht blog zu ben Werken des regellosen Zufalls und den Schöpfungen willfürlicher Gewalt hat die wissen: 15 schaftliche Bestrebung keine Berwandtschaft, auch von den Hervorbringungen tendenzühler Mache wendet sie sich mit instinktiver Scheu ab." Der Rechtsfälscher ist eben nicht nur G. Sedel. ber "Antihistoriker" (Simson), sondern auch ber Antijurist.

Btolemans, Gnoftiter f. b. A. Balentinus und feine Schule.

Publicani, Popelicani f. d. A. Neumanichaer Bd XIII S. 762, 43.

20

Bürftinger (Pirftinger), Berthold, gewöhnlich B. von Chiemsee genannt, geb. 1465, geft. 1543. — Litteratur: Robolt, Baierifches Gelehrten-Lexiton, Landehut 1795, S. 87—90; Vierthaler, Gesch. d. Schulwesens u. d. Kultur in Salzburg, I. Teil, Salzbg. 1804, S. 151—162; Reithmeier in der Ausgabe der Tewtschen Theologey (s. u.) (hier die ältere u. die lotale Litt., auch über die Werke B.S.); Schwarz in der PRE' II. 336 f.; Punkes 25 (Mattes) in Wesper u. Welte, K.-Lex. II, Freiburg 1883, S. 472—475; Datterer, Des Kardinals u. Erzbischofs von Salzburg Matthäus Lang Berhalten zur Reformation (1519—1525), diji. Ersaischie von Salzburg Matthäus Lang Berhalten zur Reformation (1519—1525), Dijj. Ersangen, Freising, 1890, passim, bes. S. 71; Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae IV, Oeniponti 1899, p. 1195 sq.; Hauthaler, Karbinal Matthäus Lang und die religiös-joziale Bewegung seiner Zeit, in den Mt der Geselsch, salzburger Landeskunde 30 XXXV, 1895, S. 149—201; XXXVI, 1896, S. 317—402 (auch separat, Salzburger Landeskunde 30 XXXV, 1895, S. p. 149—201; XXXVI, 1896, S. 317—402 (auch separat, Salzburger Landeskunde 30 Erhalten zur Resonation. Gest. Breisscher, Fürth 1901 (S.N. aus dem Jahrb. der Geselsch, sürth 1901 (S.N. aus des Geselsch, sürth 190 ichen Angaben) 1722, S. 426 f.; Jo. Georgii Schelhornii de religionis evangelicae in provincia Salisburgensi ortu, progressu et fatis commentatio, Lipsiae 1732, p. 612 (beutsche Außegabe, Leipzig 1732, S. 17—33): Schwarz in den Protestantiichen Monateblättern (herausgeg. 40 von Gelzer I, Gotha 1852;53, S. 210—227; Döllinger, Der Beiösgagungsglaube und das Prophetentum in der christlichen Zeitzigen Laschenbuch, 5. Folge, 1. Jahrg. Leipzig 1871, S. 360, dann in den Kleineren Schristen, herausgeg. von Reusch, Stuttgart 1890, S. 556; Werner, Die Flugschrift "onus ecclesiae" (1519) mit einem Anhang über soziale und kirchenbolitische Prophetien, Giehen 1901. (Neber den Titelholzschichnitt der Außg. 45 1524 [Landshut], s. Leiser, Typographia judilans, Leipzig 1740, S. 273—275). — Neber die Tewtsche Theologen: Schelhorn a. a. D., deutsche Außgabe S. 37—54; historisch-politische Blätter sür das katholische Deutschland, herausgeg. von Phillips und Görres VII, München 1841, S. 113—124; Bertholds, Bischich von Chiemse Tewtsche Leedschen, Reu herausgegeben und mit Anmerkungen, einem Wörrerbuche und einer Viographie versehen von Dr. Wolfgang weithmeier. Wit einem einseitenden Vorworte von Dr. Fr. Windsschen, Weichen 1852; Schmer, Die vortridentinisch-katholische Theologie des Resonations-Zeitalters, Verlin 1858, S. 27—30 (u. oft, s. das Reg.); Werner, Gesch der apologet u. polem. Lit. der christl. Theol. IV, Schasshaufen 1865, S. 55, 72 s. u. ö.; Janssen-Pastor, Gesch d. deutschen VIII, Freisberg 1893, S. 489 s. — Ueber das Kational und das Keligpuchel: Reithmeier a. a. D. XVIII 55 die XXI; Franz, Die Wessen deutschen Wittelalter, Freidurg 1902, S. 723—728 (vgl. 721 beig XXI; Franz, Die Meise im beutschen Mittelalter, Freiburg 1902, S. 723—728 (vgl. 721 bis 723 u.a.).— Ueber Ablä bei B. besonders: v. der Hard, Hist. literariae Ref., Franz-furt und Leipzig 1717, VI, 18—27 (Onus eccl. c. XV); Amort, De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum, Aug. Vindelicorum 1735, II, 21—31 (Onus eccl.); 138—141 (Theologen); Gröne, Tehel u. Luther, Soest 1860, S. 69—72; Werner a. a. D. S. 62—65; Niese 60 in JdTh, XXII, 1877, S. 621—624, 626 u. a.; Lea, A history of auricular consession and indulgences in the latin church, 3 vol., Philadelphia 1896, passim; Bratte, Luthers 95 Thesen u. ihre dogmen-histor. Boraussehungen, Gött. 1884, S. 58 s. 151—154. 163. Das Originals manustript des Weihbuchs V.& (s. u.) und sonstige bezügliche Aften, die für B. noch nicht bessonders durchgearbeitet sind, befinden sich nach freundlicher Mitteilung des herrn Abtes von 5 S. Peter in Salzburg Billibald Hauthaler im s. e. Konsistorial-Archive zu Salzburg.

B. entstammte einer bürgerlichen Familie zu Salzburg. 1495 erscheint er — Lic. ber Rechte, später ist er Doktor bes kanonischen Rechts — als Magister camerae bes Erzbischofs von Salzburg, banach als Generalvitar. 1508 wurde er Bischof von Chiemsec und übernahm — was nicht feste Berpflichtung für ben Chiemseer Bischof war — auch 10 die weihbischöflichen Funktionen für den Salzburger Erzbischof mit der Residenz in Salzburg. Seine gablreichen Weihungen von 1511-1524, Die übrigens 1517 und 1519 beinahe völlig unterblieben sind (nach dem Originalmanustripte, "großenteils von B.s eigener Hand", veröffentlicht im Personalstand der Sätular- und Regular-Geistlichkeit des Erzbistums Salzburg 1854 und 1855 [von Doppler]), geben ein "düsteres Bild des das 16 maligen kirchlichen und sozialen Zustandes, welcher die Sühnung so vieler heiliger Orte notwendig machte" (Doppler a. a. D. S. XLI). 1511 verwendet er sich mit für die wegen Hochverrats verurteilten Salzburger Ratsherren bei Erzbischof Leonhard, 1512 ist er auf dem Reformkonzile zu Salzburg, das mit Nachdruck fordert, vor allem die Reformation am Klerus zu beginnen. Bon Februar 1517 ist ein Mandat Maximilians an 20 ihn erhalten (Kopie im Reichsarchiv zu München; daselbst noch drei andere Mandate an B., 1517 und 1522), welches rügt, daß er dem Mandat, den Zug gegen Sidingen und das Erscheinen zu Regensburg betr., nicht Folge geleistet habe. Wie er schon 1502 ber Erwählung des Abts von S. Peter beigewohnt hatte (Hanfiz, Germania Sacra II, 554), so war er mit als Zeuge gegenwärtig bei ber Wahl von Staupit; er proklamierte 25 ben Gewählten im Namen des Ezbischofs und konfekrierte ihn. Man weiß nicht, ob die beiben milden, ernsten und innerlichen Männer sich nahe traten. Doch werden sie, so wenig sie auch hervortreten, wiederholt zusammen genannt. B. wurde von Lang, der ihn hochschätzte, offenbar viel verwendet, wie in Geschäften auch von dessen Borgänger. Er klagt im Borwort der Tewtschen Theologen, daß er von Jugend auf sein "zeit wenig in lernung der schrift angelegt, sonder in zeitlicher arbait und heerendinsten übel verzert" habe. Doch kam seinem innersten Wunsche die resormatorische Arbeit entgegen, die Lang mit Nachbruck begann. Langs großes Reformationsmandat und die Be-ichluffe ber für die Reformation in Salzburg besonders wichtigen Spnoden erinnern in Gebanken und auch im Ausdruck an B. (hierfür sprechen mit Deutlichkeit vor allem 35 die Fassungen bei Datterer S. IV ff., 62; Hauthaler S. 363; vgl. auch Schmid S. 47). Auf der für die Anfänge der katholischen Reformation bemerkenswerten, durch bie Baiernherzoge veranlaßten, von Lang berufenen Synode von Mühldorf faß er im engeren Ausschuffe; er nahm teil an ben wiederholten Beratungen in Salzburg, Anfang wahrenden und Freiheit im Glauben fordernden Burgerschaft vermittelt. Auch im Prozesse von Stephan Agricola wird er genannt: auf ihn und Staupit hatte Agricola ge-hofft, daß sie ihn "mit der Schrift" widerlegen mögen, seinem Berlangen gemäß wird auch B. neben Staupit als Richter vorgeschlagen, und Beide beantragen, ihn zum Ver-50 höre nach Salzburg kommen zu lassen. Wohl in die gleiche Zeit fallt seine Sendung nach Rigbühel, um auf Befehl Langs die Lutheraner zu unterdrücken. Doch erreichte er hier ohne Unterstützung weltlichen Beistands und in Beforgnis eines Aufstandes nichts, wurde vielmehr felbst "durch ain lasterliche schmachschrift ubel angetast". B. war kein Mann fur öffentliches Auftreten und für energisches Zugreifen, im Gegenteil, eine schüch-55 terne, zurückhaltende Natur; für die äußeren Aufgaben seines bischöflichen Amtes hatte er nicht die nötige praktische Beanlagung, für die Vertretung der weltlichen und sinanziellen Rechte des Vischossamtes gegenüber den weltlichen Herren nicht den vollen Eifer, wie er Lang beseelte, auch nicht bessen sehr bald hervorgetretene scharfe Strenge gegen bie Lutheraner. Auf dem Regensburger Tage finden wir ihn schon nicht mehr. Bor bem 160 Bufammentreten ber Synobe in Salzburg im Frühjahr 1525 (bie u. a. bie Beftellung

eines Kooporators für jeden nicht zum Predigen tauglichen Pfarrer beschloß) und unmittelbar vor dem Ausbruche der neuen späalen Unruhen erdat er sich mit Berusung auf Alter und Schwachbeit und erhielt einen Koadjutor (dessen Bestallung dat. 1525, 29. April, Kopie im Reichsarchiv). Möglich, daß auch das Erscheinen seiner anonymen Schrist Onus esclesiae 1524 bei dem ängstlichen Manne mitgesprochen hat. Dazu kam jedenfalls die buiederholte Ausserbrerung Langs, zur Verteidigung des katholischen Glaubens litterarische Arbeit in Angriss zu nehmen. Um dieser ganz dienen zu können, zog er sich in das Kloster Kaitenhaslach (dei Burgbausen) zurück. Ende 1527 beendete er seine "Tentsche Theologiea germanica, in qua continentur articuli de side, evangesio, virtutidus et sacramentis, quorum materia jam nostra tempestate controverti solet, wurde 1531 in Augsdurg gedruck. B. arbeitete seine Übersetung in Saalselden im Pinzgau, wohin er übergessiedelt war. In der Holge hat er noch ein "Tewtsche Autional über das Ambt | heiliger meh" verfaßt und ein "Keligpuckel Db der Kelig aussetzhalb | der 16mg zerai- | den sehr, (1534 geschrieben), beide Schristen 1535 ausgezeben swohn geruckt, das Register im Keligpuckel dient für beide Werte Lang forderte ihn 1535 aus, wieder nach Salzburg zurüczzuschen und die Kertretung bei bischössichen Wertschungen wieder zu übernehmen. Doch lehnte B. unter dem 22. Oktober 1535 ab, mit besonderer Beruschmen. Doch lehnte B. unter dem 22. Oktober 1535 ab, mit besonderer Beruschmen. Doch lehnte B. unter dem 22. Oktober 1535 ab, mit desonderer Beruschmen. Psarrfiche eine Priestenberschaft (auch für Lalas) gegründet, jetzt errichtene mit hundierte er sür diese auch ein Spital oder Pstindhaus (vornehmlich wieder zur Unterstügung von armen Priestern, aber auch zur Aufnahme von Laien 26 beider zur Unterstügung von armen Priestern, aber auch zur Aufnahme von Laien 26 beider ein Beiden gegenden Stätuten u. s. w. bei v. Deutinger, Beiträge zur Geschiehe, Topographie und Statisstie des Erzbistums München und Frei

B.s öffentliches, praktisches Wirken tritt gurud hinter seiner litterarischen Arbeit. Bei aller Zurudhaltung auch hier geht doch durch seine Werke ein persönlicher Zug: der Berf. hat mit der ganzen ehrlichen Gewissenhaftigkeit seines Wesens sein ganzes Können, mit 85 starker innerer Beteiligung seine ganze Persönlichkeit eingesetzt. Darum bieten die Schriften zugleich Ergänzungen zum Bilde seiner persönlichen Urt. Daß die Schrift Onus Ecclesiae B. jum Berf. bat, ift außer allem Zweifel. Außer den fehr deutlichen lokalen Beziehungen ergiebt es ein Vergleich mit der Tewtschen Theologen. Der Verf. kann kein anderer sein als deren Autor. In einem der Exemplare der Schrift in München (Hof- 40 und Staatsbibliothet, wo sich die verschiebenen Drucke und Druckvarianten des Wertes vollzählig finden) ist von einer noch der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehörenden Hand schwarz und Werfe genannt. Schelhorn (a. a. D., deutsche Ausgabe S. 44) hat die Bermutung zuerst öffentlich ausgesprochen. Die Gründe, welche Reith=meier, Schwarz und Werner hierfür angeben, lassen sich noch vermehren und vertiefen. 45 Das Werk erschien anonym, zuerst 1524 (Landshut, gedruckt von Weyssenburger), in fol., unter dem Titel Onus Ecclesie (barunter in Blattgröße eine apotalpptische Komposition mit dem Motto und dessen Berbildlichung: Percutite et a sanctuario meo incipite), am Ende: Opus compilatum est Anno 1519. Diese Ausgabe zeigt drei Barianten. In der frühesten nennt sich der Herausgeber als Korrettor und mit Namen an der Spitze 50 ber Borrede: Frater Vincentius Viepeckius | diui ordinis predicatorum. Sacre theologie professor — ; am Ende der Borrede: "Ex domo predicatoria Lantz-hutana" 1523, 10. April; in den beiden andern Barianten, die sich voneinander nur durch das andere Errataverzeichnis und durch die Zufügung des Druders und Drudorts (in der dritten, verbreitetsten Bariante) unterscheiden, und in allen folgenden Mus- 55 gaben fehlen biefe Angaben. Db und wieweit ber Berf. bei ber Berausgabe beteiligt gewesen ift, läßt fich nicht feststellen. Der gebruckte Text weift eine Reihe von Gagen auf, welche bas über Luther Gefagte einschränken ober fich gegen Luther verwahren; fie können im ursprünglichen Texte nicht gestanden haben (vgl. Werner S. 10), doch können fie faum von anderer Sand als von der des Berf.s herrühren und find wohl ichon im 60

Manustripte nachträglich zugefügt gewesen (s. auch Köhler in der Theol. Nundschau, 1902, S. 18). Der Korrettor hat nach eigener Angabe Lemmata zugesetzt. Wahrscheinlich hat die Übernahme des erzdischöflichen Regiments durch Lang den Verf. vom Drucke abgehalten. Langs Reformationsmandate, die Mühldorfer Beschlüsse, besonders Hadriaus Bestenntnis in Nürnberg (Januar 1523) gaben für das Erscheinen des Werfs Anknüpfung, Legitimierung und Sicherstellung, dazu legte die Nähe des als besonders kritisch prophezieiten Jahres 1524 die Veröffentlichung als nötig und nützlich nahe. Wahrscheinlich, das die Ausgabe des Werfes absichtlich hinausgeschoben worden ist, um das Jahr 1524 selbst abzuwarten und eventuell die Astrologen mit dem Nichteintressen ihrer besonders lebhaften 10 und zahlreichen Voraussagen auf dieses Jahr nachdrücklich Lügen zu strasen. Möglich, das die Anwesenheit und Thätigkeit B.s in Mühldorf irgendwie die Veranlassung zum Drucke (in dem nahen Landshut) geboten hat. Onus steht zwischen ken Konventen von Mühldorf und Regensburg: mitten in den Anfängen der katholischen Resonnation hat es der durch seine der katholischen Resonnation und der antillutherischen Polemik geleisteten

15 Dienste befannte Druder veröffentlicht.

Eine zweite Ausgabe (mit erweitertem Titel: Onus Ecclesiae temporibus hisce deplorandis Apocalypseos suis aeque conveniens Turcarumque incursui iam grassanti accomodatum u. s. w., und mit verdoppeltem apokalyptischen Titelbilde), veranlaßt durch die Türkengefahr, erschien 1531 (wohl in Augsburg), auch anonym, aber 20 offenbar vom Versasser wenigstens durchgesehen ("jamprimum authoris exactiore adhibita lima" sagt der Titel). Charafteristischerweise heißt es in der Zuschrift der Borrede nicht mehr: — studioso lectori, sondern — catholico lectori. Jene Zusügungen in der Ausgade von 1524 sind nicht bloß beibehalten, sondern noch um weitere Aenderungen vermehrt (Zufate, die fich gegen die Türken, gegen die Aftrologen, weitaus in 26 der Mehrzahl gegen Luther richten; Weglassung anerkennender Erwähnung Luthers ober sonstige Aenderungen im parteifch-kirchlichen Sinne; das Verzeichnis bei Werner S. 9 ift nicht erschöpfend), unftreitig wieder durch ben Berf. felbst; vor allem hat der Berf. bie Citate am Rande korrigiert: die scholaftischen und dogmatischen Autoritäten treten ganz gurud hinter der Bibel und Augustin. Sier hat die Reformation, hier haben besonders 30 wohl die Erfahrungen B.s mit Stephan Agricola (vgl. dessen Glaubensbekenntnis, Datterer L—LV) ihren Einfluß geübt. Im gleichen Jahre erschien ein Nachdruck der Ausgabe von 1524 in Köln und hier ist nachträglich mit der Hand auf dem Titel eingedrückt: "Author est R. pater D. Johannes Episcopus Chemensis" u. s. w. Daher datiert biese bis in die neueste Zeit wiederholte Benennung des Autors. Doch war damit 35 wenigstens eine Spur gegeben. Übrigens ist die Schrift auch unter den Namen des Ubertinus gestellt worden [j. u.] (3. B. von Johann Gerhard in den Loci, während in seiner Confessio catholica Prooem. cap. III Johannes u. s. w. angeführt wird). Schon 1548 findet sich "Onus" in einem (1549 veröffentlichten) venezianischen Inder häretischer Bücher (Comba, I nostri protestanti, Firenze 1897, S. 694), 1550 in dem Löwener. Aus 40 biesem ist es auch in den römischen gekommen; seit Benedikt XIV. ist es, wohl nur durch ein Versehen, weggelassen (Reusch 1, 124). In ben alteren Ausgaben von Flacius Ca-talogus wird die Schrift nicht verwendet, wohl aber wieder von 1600 ab, und unmittelbar nach bem Ausbruche bes dreißigjährigen Krieges erschien noch eine vollständige Ausgabe 1620, in 4°, s. l., nach ber 2. Ausg. (1531), mit antievangelischer Verschärfung 45 (f. Bibliotheca antiqua p. 211). Seitdem ist sie nicht wieder verloren gegangen. Aber trothdem seit längerer Zeit wiederholt wieder auf sie ausmerksam gemacht worden ist (am nachdrücklichsten von Schwarz, vgl. Sugenheim, Baierns Kirchen- und Volkszustände im 16. Jahrhundert, Gießen 1842, S. 14 Ann. 24; z. B. auch Riezler, Gesch. Baierns IV, 83; v. Bezold, Gesch. d. beutschen Reformation, S. 146), wird sie noch lange nicht 50 genügend beobachtet und gewürdigt (was auch Pastor ausspricht, der in der 17./18. Aufl. bon Janffens Geschichte bes deutschen Bolles, I, Freiburg 1897, die bis dahin in biesem Werke nicht gekannte Schrift verschiedentlich verwertet, S. 701 f. u. a.).

Die auf der gesamten Kirche in allgemeiner Schuld, vor allem der Schuld Roms und der Geistlichen und in der bevorstehenden Bestrafung aller, vornehmlich und zuerst Roms und bes Klerus liegende "Last" (nach dem prophet. Sprachgebrauche des ATs und in besonderer Analogie zu der Schrift "Onus mundi", deutsch wiederholt erschienen: "Bürde der Welt", Werner S. 37. 59. 76) will B. schildern, um zu Buße und Besserung zu rusen; er giebt demgemäß auch eine groß angelegte Schilderung der verslossenen Zeitalter und eine düstere Gesamtdarstellung der gegenwärtigen sündigen Zustände in den verschiedenen so Stusen des Klerus wie der Laienwelt, und im Anschusse daran eine Ausgählung der der

ganzen Kirche wie jedem Stande bevorstehenden Strasen (insbesondere auch durch den Türken) und zwar diese Bestrasung als einen Teil schon des breit ausgeführten Dramas der letzten Zeiten. In diesem apokalyptischen Zusammenhange steht also auch die der Kirche unumgängliche, schon angebrochene "Reformation". B. tritt den aftrologischen Apokalyptisken (namentlich Gründest ist zu erkennen; er hatte sich mit Salzdurg in besondere Verbindung gedracht, s. Riezler III, 879 ss.) und der Astrologie überhaupt entgegen mit der echten Apokalyptik der wahren, dristlichen Propheten, und er giebt mit der Jusammenarbeitung namentlich der joachinschen und nachjoachinschen, aber auch der früheren Apokalyptik geradezu ein apokalyptisches Kompendium, zugleich aber "den Absschluß und Grenzstein des mittelalterlichen Prophetentums" (Döllinger (a. a. D.).

Bon besonderem Einflusse ift für "Onus" das turz vorher erschienene apotalyptische Sammelwert "Abbas Joachim magnus propheta" (Venet. 1516), gewesen und die wiederholt gerade vorher erschienenen Revelationen der hl. Brigitta, welche B. ganz besonders reichlich verwendet. Für die Anlage seines großen Bildes der Geschichte von Rirche und Welt im Verlause von 7 (auch 8) Status hat Ubertinus, de septem sta- 15 tibus ecclesiae die Unterlage abgegeben (d. h. Pseudo-Ubertinus: die Schrift ift eine Kompilation aus Ubertinus' Arbor, vgl. Knoth, Übertino von Casale, 1903, S. 31 ff.). Der Berf. nennt sein Wert selbst eine "Collectura" und die weitaus größte Masse bes Wertes sind auch wörtliche Sitate, in der Regel nur mit verbindendem Texte. Doch hat er nicht bloß erheblich größere Ordnung und Klarheit walten laffen, als feine Borbilder, 20 und durch Zusammenarbeiten, Barallelisieren und harmonisieren ber verschiedenen Zahl-angaben, Ginteilungen und Berechnungen im welt- und kirchengeschichtlichen Berlaufe, im gangen wie im einzelnen, ein bedeutend einheitlicheres und übersichtlicheres Wefamtbild gegeben; er fügt auch eine beträchtliche Anzahl zeitgeschichtlicher Angaben, lokaler und persönlicher Erfahrungen und Beobachtungen hinzu (sie sind noch nicht alle beobachtet und 25 erkannt, oder neuerdings wieder vergessen z. B. die Aufgabe der Ordensregel im Salz-burger Domkapitel, XXII, 10; s. Vierthaler a. a. D. 159—161), und auch, wo die Schilderungen allgemein erscheinen, treten doch bei näherer Betrachtungen Lokalfarben heraus. Die Thatsachen überbieten noch oft bas buftere Bild, wie bie urfundlichen Nachrichten über die Zustanden uberbieten noch bis dustere Sito, wie die artundingen Inchese richten über die Zustande der Erzdiöcese Salzburg besonders unter der Geistlichkeit bes so weisen (s. die Aktenstücke dei Dalham, Concilia Salisburgensia; Datterer S. 49 ff.; IV ff.; XXII f.; LXII f., und Schmid S. 51 ff. 100 f.; für die Chiemseeklöster vgl. einige Angaben dei Peet, Die Kiemseeklöster, Etuttgart 1879, S. 227 f. und: Volkswissenschaftliche Studien, München 1880, S. 112). In dem großen allgemeinen firchens und stittengeschichtlichen Gesamtbilde treten damit die Verhältnisse im östlichen Süddeutschaland 85 kasanders harbare Recharder in Verste ein Nocht sie zu verglezweitern wie das immer nölliger besonders hervor. B. hatte ein Recht, fie zu verallgemeinern, wie das immer völliger bekannt werdende Material bestätigt; so in den großen Rahmen gestellt, gewinnen diese Thatsächlichkeiten typischen Wert und mit dem neuen, immer stärker und allgemeiner gewordenen Realismus des Verderbens erhalten die ererbten allgemeinen Schilderungen eine neue, furchtbare Bedeutung, in allem gesteigert gegen jede frühere Zeit und aufs 40 äußerste verschärft durch die momentane Lage bei der Entstehung des Werkes. Es kann febr wohl fein, bag Onus ecclesiae mit bem Auftrage ber Ennobe von 1512 an bie Bijcofe zusammenhängt, für die Lisitation die hauptfäcklichen Migstände in einer Schrift Busammenzustellen (Dalham p. 279; vgl. Schmid S. 21). So wie es vor und liegt, ist es in der erregtesten Zeit deutscher Geschichte geschrieben, unmittelbar nach dem Tobe 45 ut es in der erregteiten Zeit deuticher Geschichte geschrieben, unmittelbar nach dem Tode 45 Maximilians und (in der Hauptsache wenigstens) dis zur Wahl Karls V., begonnen zur Zeit der Leipziger Disputation. Mit sieberhafter Erregung sieht man in die Zukunft, sieht überall Zeichen und such jedes Zeichen zu deuten. B. hat die (altfranzösische) Weissgaung auf einen Karl als den Erretter der Christenheit, die ihm aus Italien zukam, auf den Habsdurger Karl gedeutet (v. Bezold, SMU, hist. Kl. 1884, 600 Unm.; Kampers, 50 Kaiseridee in Prophetie und Sage, München 1896, S. 144); sie war ihm der unmittelbare Anstoß zur Absassung seines Werfes (man denke an die Stellung Langs zu den Habsdurgern). Mit erreatester Erwartung sieht A. auf die Reformation in der Vierdie Hate Antologiern). Mit erregtester Erwartung sieht B. auf die Resormation in der Kirche überhaupt als die einzige Rettung. Das Zeitalter, der Status der Resormation ist schon angebrochen: mit Franz von Assisi. Es ist das spirituelle Paupertätsideal der Bettels mönche, das verwirklicht werden nuß, die lex evangelica sufsicientissima, zuerst und zumeist in Roma — "Roma quasi gurges flagitiorum" — und in dem Klerus. Der Berzicht der Kirche, des Papsttums und des Klerus auf alles Weltliche ist die einzige Rettung. Die Reformation selbst fann nur Gott und Christus heraufführen. Das Mittel bazu ift ein allgemeines freies Konzil, "ubi humilibus et fidelibus libera est expressio". 60

Was an diefer Stelle bervortritt, klingt überall burch: bie besondere Rudficht auf ben kleinen Mann und seine Leiden, aber das Wert hat (im Unterschiede von den meisten anderen apokalpptischen Erzeugnissen ber Zeit) keine bestimmte soziale Tendenz. Noch aber dauert nebenher der frühere Status fort (das teilweise Nebeneinander ber Status ist 5 aus der Borlage entlehnt). Bon hoher geschichtlicher Bedeutung ift es, daß dieser vorreformatorische Status der der remissio, status remissivus, heißt. B. lehnt sich auch hierin an die Schrift des Pseudo-Ubertinus an (Abdas Joachim Bl. 56), die aber ins haltlich weiter zurückweist und die für weitere Kreise als kurzgesaßtes apokalyptisches Handbuch hergestellt, eine allgemein verbreitete Auffassung wiederziebt. B. saßt aber 10 auch hier den Gedanken einheitlicher und formuliert schärfer: Die gegenwärtige Zeit ist geradezu die Zeit der Indulgenzen, doch in ihrem ärgften Migbrauche, ber fich über bie ganze Kirche verbreitet hat: ecclesia per remissionem depravata. B. schon bringt (in Anknüpfung an apokalpptische Borskellung) ben Gedanken der babylonischen Gefangenschaft — und gerade im Zusammenhange mit Indulgenzen — in Beziehung mit dem 15 gegenwärtigen Zustande ber Kirche (XIV, 9; die Ausgabe von 1531 verdeutlicht noch), der Migbrauch mußte die Kirche in ihren Gliedern zerftoren, wenn nicht eine Reformation täme. B. ist ein klassischer Zeuge für die widerspruchsvollen Auffassungen des Ablasses in der Kirche, insbesondere für die verwirrenden, leichtsertigen übertreibungen der Ablassprediger und für die empörende Ablaspragis mit ihren verwölltenden Folgen. Entsprechend 20 jener Bedeutung der Remissionen für das Zeitalter und ihrer Beurteilung als des schlimmsten firchlichen Übels hat B. das aussührlichste Kapitel seines Werks (XV) den Indulgenzen gewidmet. Durchweg legt er hier in eingehender Wiederholung die Thesen Luthers (nach den Resolutionen) zu Grunde (samt der Wiedergabe des Tepelschen: Sobald das Geld u. s. w., s. Baulus, Johann Tepel, Mainz 1899, S. 140), unter ausdrücklicher voller Zu-25 ftimmung zu Luthers Bositionen über ben Ablaß, feinen Schilberungen vom Ablagtreiben und seiner Forderung der wahren, vollen Buße, jum Teil mit scharfen eigenen Zuthaten, 3. B. über die Bäpste. So ist B. auch ein flassischer Zeuge für die ungeheure Wirkung ber Thefen; aber mehr als bas, er giebt zugleich die allgemeine geschichtliche Erklärung dafür : der Ablag erscheint hier in einer außerordentlich gesteigerten, allgemeinen, in feiner 30 centralen kirchlichen und geschichtlichen Bedeutung, geradezu als die Signatur der Zeit und damit rückt der Ablaßhandel selbst in seiner allgemeinen kirchlichen und geschichtlichen Bedeutung und Wirkung in viel helleres Licht. Nicht als ob B. damit Luthers Bedeutung erkannt oder ihm eine reformatorische Mission zugebilligt hätte. Er verhält sich im gangen ablehnend. Die Reformation tann nicht burch Menschen tommen und gerade 35 die menschlichen Disputationen sind bas Zeichen bes Gegenteils der Besserung. Zu den "moderni doctores" rechnet er darum ihn wie seinen Gegner Eck, zu den Bertretern paganer und eigener Weisheit, die in Disputationen um Eitles streiten um eitler Ehre willen und die Hauptsache vernachläffigen, das Heilsnottvendige, die Buße zu predigen. Darum tehrt er fich gegen die Modernen, die Poeten, wie gegen die fpitfindige Scholaftit 40 und das gelehrte Predigen; gerade in den Poeten sieht er deshalb die Zeichen des Anti-drifts. Er selbst, obgleich er antike Autoren citiert, ohne Kenntnis der Antike, des Griechischen völlig untundig, vom Humanismus wenig berührt (nur Picus wird für die astrologischen Teile ausgiebiger benutt; Erasmus ist ganz vereinzelt citiert) und von seiner wissenschaftlichen Methode nicht beeinflußt, ist durchaus konfervativer kirchlicher 45 Traditionalist, ber sich gläubig auf bas Alte als bas Sichere zuruckzieht; ber bürgerliche Mann einfacher Frömmigkeit und praktisch werständiger Anschauungen (vom einfachen Vorsehungsglauben aus weist er auch die Astrologie ab), von gesundem sittlichem Gefühl und darum auch von sicherer Unparteilichkeit gegenüber den sittlichen Schäden der Zeit, der auf das praktisch Notwendige hinzeigt und der mit frommer, aber pessimistischer, welt-50 abgewandter Resignation und Unthätigkeit bis zu völliger Passivität, zitternd vor Erregung um fich ichaut, um immer wieder ben buftern Refrain zu wiederholen: Schulb -Strafe - Untergang. Den Untergang fieht er ba und bort icon begonnen, aber boch bricht mit dem Bugrufe leise auch eine schwache Hoffnung auf die Zukunft burch. Go giebt fich hier ein gewiffer Kreis, der ber konservativen, noch gang dem Mittelalter angeborenden. 55 auf die Besserung der Verhältnisse und ihrer gangen Seele bedachten Manner seinen Ausbruck; es ist zugleich ein sicherer Ausbruck bafür, daß aus diesem Kreise ber Passiben und Resignierten niemals eine Besserung erfolgen konnte. Aber in Onus und seinem Berfasser giebt sich auch die gange Zeit einen (Besamtausbruck: aus biefer mittelalter= lichen Apotalyptit, die sich hier zusammenfaßt und in der die Bufpredigt und die refor-60 merifche Kritif ihren Wieberhall zugleich finden, rebet die duftere Empfindung der Reit,

welche die Katastrophe unentrinnbar vor sich sieht, und die furchtbare Aufgeregtheit, die in den befonderen Prophezeiungen für eine ganze Anzahl einzelner Jahre fich einen befonders atuten Ausbrud giebt; nicht anders aber bas Schulbbewußtsein ber Rirche angesichts bes schreckenvollen Gerichtes, bas hier ein erschütternbes Bekenntnis ähnlich bem Habrians VI. ablegt und damit ein vernichtendes Gesamturteil über die mittelalterliche b Kirche spricht. Zornige Entruftung und Schmerd, weltmude, fast fatalistische Resignation und zitternde Erregtheit, Bangigkeit, Verzweiflung und leise Hoffnung, sich widerstreitend, sich ablösend oder sich zu einem ergreisenden Chore vereinigend — die Stimmen der Zeit sind es und die Stimmung der Zeit stellen sie dar. Was hier ausgesprochen wird, macht einen um so größeren Eindruck, als der Verk., zwar dem Kurialismus ganz ab- 10 geneigt, aber durchaus römischer Autoritätschrift ist und auf der Verundlage mittelalterlicher religiöser Gedanken sich in allem und jedem dem Urteile seiner Borgesetten unterwirft, andererseits durchweg eine große, fast ängstliche Gewissenhaftigkeit seinen Quellen wie den Thatsachen gegenüber an den Tag legt. Er bemüht sich, sachlich zu sein und drängt alles subjektive Urteil nach Möglichkeit zurück. Niemand will er persönlich versurteilen. So liest man auch ein Urteil anerkennenswerten Freimutes über Huß und Hreilen. So lieft man auch ein Urteil anerkennenswerten Freimutes uber Hug und Hieronymus. Es erklärt sich aber, daß er wie alle die Vertreter konservativer Reform, je mehr die Konsequenzen des Neuerers Luther klar wurden, sich zu fortgehender Ablehnung verstand und zu steigender Opposition fortschritt, ohne aber doch, was er als recht anerkannt hatte, preiszugeben. Wie aus den späteren Angaben von Onus, so ist 20 das in den anderen litterarischen Werken B.s zu erkennen. Das bedeutendste unter diesen ist das früheste, die "Tewtsche Theologey", eines der ersten großen, umsassend und mehrsach bemerkenswerten Erzeugnisse einer ausgesprochen katholischen Litteratur der Reformationezeit, in unmittelbarem Zusammenhange mit den Anfängen der katholischen Reformation (Maurenbrecher, Geschichte der kath. Reformation I, Nördl. 1880, S. 248). 25 Matthäus Lang, einer der Teilnehmer der Regensburger Beschlüsse, hatte an seinem Hofe verschiedentlich zu solchem Werke aufgefordert, um mit katholischer Produktion der Reformation entgegenzutreten und mit apologetischer Darftellung weiteren Rreifen einen Salt zu geben. Darum ist diese Theologie auch beutsch geschrieben und schon als beutsches Werk besonders zu nennen; sie ist sprachlich nicht uninteressant (Wackernagel, Handbuch so beutscher Prosa, Berlin 1837, S. 79—87; Deutsches Lesebuch III. Teil, 1. Bb, Basel 1876, S. 274—302) und verdient namentlich auch für die Entwicklung der deutschen philosophischen und dogmatischen Terminologie beachtet zu werden. Mehr aber als das: es ist die erste katholische deutsche Dogmatik (Ecks Enchiridien erschien deutsch erft viel später) und überhaupt die erste große, Cck knappes Werk an Umfang, Gründlickkeit und st zusammenhängender Ausführung weit hinter sich lassende, systematische Darstellung der katholischen Lehre, in direktem Gegensatze gegen die Resormation, auf der Grundlage der hl. Schrift und Augustins, mit Berarbeitung verschiedener scholastischer Anschauungen und bem Berfuche — dem allerdings meistens nur äußerlichen, funftlichen und widerspruchsvollen — sie zu vereinigen. Damit greift bas Werk in seiner Weise voraus, was in 40 Trient geleistet worden ist. Beranlassung und Zweck sind in der Borrede auseinandergefest: es will die Berführten jum rechten Glauben jurudführen und die Bahrheit barlegen. Der Gegensatz gegen die Reformation, deren "Früchte" aufgezeigt werden, ist oft scharf formuliert, besonders Luther gegenüber (auch Zwingli, Dekolampad und Karlstadt werden erwähnt). Daß es wesentlich eine Zusammenstellung "aus schriften und lerern, 45 sonderlich aus sand Augustin" bietet, ist ebenso durch die Reformation veranlaßt, als das Bemühen, möglichst schriftemäß im Ausdrucke zu bleiben. Der polemische Zweck tritt auch in der Disposition deutlich zu Tage, die herkömmliche Anordnung wird in der Folge und der Auswahl des Stoffes durch den Gegensatz werden der Auswahl des Stoffes durch den Gegensatz werden der Auswahl des Stoffes durch den Gegensatzieher Pasametik und Marktensanz find an die Spite gestellt. Was von theologischer Dogmatik und Moral vorgetragen so wird, ist eine Darstellung der katholischen Lehre wesentlich auf der Grundlage und in ben Formeln von Thomas, aber meistens in der populären Bergröberung des späteren Mittelalters; Anselm, auch Bernhard, Bonaventura, besonders Scotus find mit von Ginfluß gewesen, die Bropheten von Onus sprechen auch bier mit, und interessante Ginwirfungen von Nikolaus Cusanus und vereinzelte Reminiscenzen an die Mystik (Tauler) treten 55 hervor. Bestimmtere nominalistische Einflüsse scheinen nicht vorhanden zu fein. Dagegen macht sich auch hier die bürgerliche Art des Berf.s bemerkbar, in gesunden, verständigen fittlichen Betrachtungen und Kritifen bes firchlichen Aberglaubens, aber auch mitunter etwas fleinburgerlich, rationalistisch hausbadener Reflexion. Es hängt mit bem gefunden fittlichen Empfinden zusammen, daß es ichließlich auch nicht an evangelischen Ginsprengungen en

fehlt, 3. B. hinfichtlich der Berdienste der Heiligen. Die Positionen im Ablaß zeigen den Busammenhang mit Onus ecclesiae im großen und gangen, wie in Gingelbestimmungen: Einteilung der Strafen; Beschräntung auf die kanonischen Strafen; Ablehnung der Ein-wirkung des Ablasses auf das Fegfeuer. Doch sind hier sehr starke Einschränkungen voll-5 zogen. Der Tenor ist ein anderer. Es ist vielmehr aus den vielfach widerspruchsvollen Darlegungen, wie sie Onus ecclesiae auf mittelalterlicher religiöser Grundlage bietet, in ber hauptsache bas Untireformatorische verwenbet, erweitert und viel stärker accentuiert und damit ein bedeutender Rudschritt hinter die Thesen sowie ein erheblicher Fortschritt in der begonnenen Rekatholifierung vollzogen. Eine ausdrückliche Ablehnung gegen Lu-10 thers absolutorische Wirkung des Glaubens ist eingefügt; die absolutorische Gewalt des Papstes ist mit nachbrudlicher Hervorhebung seiner Borrechte start ausgebehnt und betont: ber Bapft kann den Lebenden auch die von Gott auferlegten Strafen und damit auch bie fünftigen Fegfeuerstrafen erlassen; die Umwandlung der Strafen wird eingehend in praktischer Anwendung entwickelt und eine stärkere — indirekte — Einwirkung auch seitens prattighet Ambeitoung einstatelt und eine statere — undiette — Einstrung auch jenens
15 des Papstes auf das Fegseuer ermöglicht. Zugleich damit wird eine starke Beeinträchtigung der ernsten Buße zugelassen und offen zugestanden und so eine stark widerspruchse volle Anschauung von der Buße vorgetragen, wie auch entsprechend die Schätzung des Ablasses eine zwiespältige ist. Einzelne stark mißverständliche Fassungen tragen noch besonders dazu bei, auf dieser Grundlage den von B. sonst mit großem Ernste bekämpsten
20 Mißbeutungen und Übertreibungen wieder Tür und Tor zu öffnen (voll übrigens Schwarz S. 224 f.; Niefe S. 623 f. und Bratke S. 154). B. stand bei der Absassung von Onus unter dem Übergewichte Luthers, bier unter dem — burch die Bestimmung des deutschen Werkes für die weiteren Kreife noch vermehrten — Drucke der kirchlichen, antireformatoris schen Nötigungen und Nötiger (man erinnere sich auch ber Beziehungen Ecks zu Lang). 25 Es ist boch fehr charafteristisch für B., daß in der Neuausgabe von Onus das Rapitel über den Ablaß unverändert geblieben ist. Bei aller Schärfe, oft auch im perfönlichen Ausdrucke, treten auch in der Tewtschen Theologen die personlichen und sachlichen Borzüge des Berf.s, seine Bescheidenheit und Chrlichkeit, seine Gründlichkeit, das Lokalkolorit hervor, wenngleich sich sein purer Traditionalismus, seine Abneigung gegen den Humasonismus und die Mängel seiner wissenschaftlichen Ausbildung, besonders in der ergegetischen Methode empfindlich fühlbar machen. Auch dies Wert, in dem übrigens Onus öfters eitiert wird, ist mehr als eine "Kollektur"; es giebt auch, wenngleich oft nur äußerlich, Verarbeitung; aber es leistete doch hierin zu wenig, war zu umständlich, breit und besonders im Disponieren ungeschickt, gab sich wissenschaftlich zu starke Blößen, gestand wohl 85 auch ju unumwunden die Schaden ber Rirche ju, als daß es hatte viel wirken konnen. Die lateinische Übersetzung weist einige größere Zusätze auf (über bas Abendmahl c. LXVI, über fomes und reatus XXXV) und eine Reihe kleinerer (Citate und Argumente). Größere Wirkung kann auch sie nicht gehabt haben. Wir wissen nicht, ob an eine Berufung B.s nach Augsburg 1530 gedacht worden ist. Sein Werk scheint dort, wenn über-40 haupt, so nur ganz vereinzelt befragt worden zu sein, und ebenso in der Folgezeit. Doch sehlt darüber, wie über das ganze Werk eine eingehende Untersuchung. Dieser polemischapologetischen Darstellung des Glaubens und der Sitte der Rirche ließ B., durch dringendes Bedürfnis in katholischen Kreisen veranlaßt, ebenfalls in deutscher Sprache, eine liturgische Ergänzung folgen in seinem "Teintsch Rational", einer polemisch-apologetischen Auslegung 45 und Begründung der Messe, ber ersten zusammensassenden fatholischen Tarlegung des Gegenstandes (auch der Zeremonien) in deutscher Sprache in resormatorischer Zeit (bis 1517 selbst ist bekanntlich nur eine deutsche Mekauslegung als besonderes Buch erschienen), in Anlehnung an Durandus' Werk, von dem auch der Titel herübergenommen ift, und in Berarbeitung von Gabriel Biels Ertlärung bes Ranons, wieberum alfo nur eine Ber-50 arbeitung des Traditionellen, bemerkenswert noch besonders durch die in Abweichung von ber bisherigen Praxis gegebene vollständige Mitteilung und Auslegung aller Worte des Kanons und durch die Erwähnung besonderer lokaler Gewohnheiten. Eine Ergänzung bietet bas "Keligpuchel", eine Begründung der firchlichen Lehre und Gewohnheit ber Communio sub una in fortwährender Auseinandersegung mit den Gegnern. Scharfe 55 Ausfälle gegen die reformatorischen Perfönlichkeiten fehlen nicht, aber auch hier ist das Bemüben gründlicher Auseinandersetzung durchweg ertennbar. Auch diese Schriften tamen ju fpat, um etwa erheblich die Bewegung gegen bas fatholische Saframent eindammen zu können. Aber auch sie sind viel zu umständlich und künstlich, um populär zu wirken, und andererseits wieder wissenschaftlich teilweise ganz unzulänglich, namentlich fehlen dem 60 Verf., wie sich im Religvuchel besonders zeigt, die geschichtlichen Renntnisse.

B. hat trot aller Zurüchaltung und trot seines Konservativismus mit am meisten von der alten Generation an der Überführung des Alten in die neue Zeit Anteil gehabt. In seinen stark miteinander kontrastierenden Werken schließt er zusammensassend das Alte ab und ist zugleich mit der Weitergade des Alten gerade auch in deutscher Schriftstellerei an den Neuansängen der mittelalterlichen Kirche mit beteiligt. Schon das gibt seinen b Werken nicht bloß einen Blat in ber Litteraturgeschichte. Sie find freilich eigentlich alle ju fpat gekommen und haben bie Berfaumnis auch nicht wieder gut machen konnen burch überragende geistige Kraft. Es heißt B. mit sehr bescheidenem ober vielmehr ganz ungenügendem Magftabe meffen, wenn Windischmann u. a. ihm überlegenen Beift, theologischen Tieffinn u. dgl. zusprechen, Bastor seine "Deutsche Theologie" als "sogar von ganz her= 10 vorragender Bedeutung" rühmt (vgl. auch heinrich, Dogmatische Theologie, Mainz 1875, S. 103 Unm.). Nirgends zeigen sich die Spuren eines hervorragenden Geistes. Seine Werke find wackere, in den Grenzen des Könnens und der Bildung des Berf.s bochft respektable Leistungen. Nicht mehr. Ihre Bedeutung liegt nach der entgegengesetten Rich= tung: gerade darin, daß ihr Berf. sich nirgends über den Durchschnitt erhebt und damit 15 den allgemeinen Durchschnitt wiedergiebt. Theologisch in seinem dogmatischen Werke, in dem er das Nebeneinander der verschiedenen Anschauungen der Zeit darstellt; es enthält die deutsche Theologie aber auch Schilderungen allgemeiner firchlicher Zustände. Darum hat vor allem Onus ecclesiae gewirkt. Es sprach aus, was die Ernsteren sahen und empfanden, fürchteten oder hofften und erslehten. Die Wirkung der Schilderungen ist 20 aber bestimmt durch die Persönlichkeit, und in Onus ist der Verfasser am freiesten, das Pers fönliche spricht hier am stärkften. Der tiefe Ernst, seine Gewissenhaftigkeit und Chrlichsteit, sein Freimut, zusammen mit der Berbindung von strenger Altkirchlichkeit und gefundem burgerlichem Gefühle machen seine Hauptwerke, besonders seine große apokalpptische Schrift, machen seine Stimmung und sein Urteil zu wertvollen geschichtlichen Zeug- 25 niffen, aus benen fich besonders für die Berhältniffe ber ausgehenden mittelalterlichen Rirche und für die allgemeine Stimmung an der Schwelle der Reformation ein Durch= schnittsbild von allgemeiner Bedeutung und sicherer Richtigkeit gewinnen läßt. Rohannes Fider.

Bufendorf, Samuel, Freiherr von, geboren zu Dorf-Chemnitz in der Grafschaft so Meißen am 8. Januar 1632, gestorben in Berlin am 26. Oktober 1694. — Buddeuß, Selecta iuris nat., Hal. 1717, p. 43; Stahl, Die Philosophie des Rechts, 3. A., Heibelberg 1854. I, 182; H. B. Hinrichs, Geschichte der Rechts und Staatsprinzipien seit der Reformation, Leipzig 1848—52, Bb II; H. Hetter, Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts, 3 Tle., Braunschweig 1856—62. III, 1, 83; J. E. Bluntschli in dem von ihm und K. Brater 36 herausgegebenen Deutschen Staatswörterbuch Bb VIII, S. 424—39; derst., Geschichte des alls gemeinen Staatsrechts und der Politik, München 1864, S. 108; G. Frank, Geschichte der protest. Theologie, Leipzig 1862—75. II, S. 62—67; J. G. Dronsen, Zur Kritik Kusendorfs (in "Kbhandlungen zur neuern Geschichte", Leipzig 1876); H. Treitsche, Historische u. politische Aussige, Leipzig 1897. IV, S. 202—304. Briefe S. Pusendorfs an Christian Thos amazius (1687—93). Herausgegeben und erklärt von E. Gigas, München und Leipzig 1897; Lezius, Derausgegeben und erklärt von E. Gigas, München und Leipzig 1897; Lezius, Derausgegeben und erklärt von E. Gigas, München und Leipzig 1897; Lezius, Derausgegeben und erklärt von E. Gigas, München und Leipzig 1897; Lezius, Der Toleranzbegriff Locks und Pusendorfs (in "Studien zur Geschichte der Theologie und Kirche", Bb. VI, H. 1, Leipzig 1900). Uebrige Litteratur bei H. Breklau in AbB XXVI, S. 701—8.

Das ganze Mittelalter hindurch galt die essentielle Gerechtigkeit Gottes als der 45 Archetyp, die Eigenschaften Gottes als die Norm, der Dekalog als das Gesetzbuch des Naturrechts. Der Protestantismus hob, auch dier seinem eigentümlichen Wesen treu, in allmählicher Entwickelung (Melanchthon, Nik. Hemming) das Naturrecht von diesem obziektiven Grunde ab und versetzte sein Prinzip in den Menschen. Hier waren zwei Fälle möglich, indem der Mensch, als Prinzip des Naturrechts, entweder im Lichte der Offenz darung oder rein als solcher betrachtet wurde. Geschah jenes, so entstand das Integriztätsssissischem, nach welchem das Recht, als zu den Reliquien des göttlichen Ebenbildes gezhörig, aus dem Stande der Unschuld hergeleitet wurde (Quiequid convenit eum statu integritatis, illud est kaciendum). Im zweiten Falle ergab sich das Sozialitätssystem, welches das Recht auf die Natur des Menschen gründet, wie sie eben ist. Für das Sozialz stätsprinzip hatte Hugo Grotins das lang nachklingende Wort gesprochen: das Naturrecht ein Diktat der reinen, durch den natürlichen Sozialitätstried bestimmten Vernunft, unz verbrüchlich und unwandelbar selbst sür den allmächtigen Gott. Den Meerschaum des Grotins vollendete Pusendorf, der erste deutsche Prosessor des Naturz und Völkerrechts (1661 in Heidelberg, 1668 Prosessor primarius in Lund, 1677 Historiograph und so

Staatsfefretar in Stockholm, 1687 furbrandenburgischer Gebeimer Rat in Berlin), zur Aphrodite, d. h. die Gedanken des Grotius erhalten durch ihn ihre spstematische Bervoll= ständigung in seinem berühmten Werke De jure naturae et gentium, Londini Scanorum (Lund) 1672; Frankf. 1684 u. ö. Moral und Recht vermischend, stellt er bie 5 Rechterkenntnis bar als brei Quellen entfließenb: ber Bernunft, ben burgerlichen Gefeten und der göttlichen Offenbarung, woraus drei Disziplinen: Naturrecht, burgerliches Recht und Moraltheologie — sich ergeben. Das Naturrecht erzieht den sozialen Menschen für bie Erde, die Moraltheologie den Chriftenmenschen für den himmel. Das Pringip Des Naturrechts ist ber Sozialitätstrieb. Der Mensch als animal sociabile kann nicht exlex 10 sein. Die Bedeutung Bufendorfs liegt sonach darin, daß er, konsequenter als Grotius, das Naturrecht zu einer rein rationalen Wissenschaft macht, unabhängig von der gött= lichen Offenbarung, von der Autorität des Glaubens und der Theologen. Seine Opposition richtet sich von hier aus einmal gegen die effentielle Gerechtigkeit als Prototyp bes Naturrechts. Die göttliche Gerechtigkeit verliert beshalb ihre prototypische Bedeutung für 15 bas Naturrecht, weil ihre Gleichartigfeit mit ber menschlichen Gerechtigkeit unnachweisbar ift. Die Herleitung des Naturrechts aus chriftlichen Prinzipien vernichtet dessen Universalität, indem nicht nur die Nichtchriften von diesem Rechtsforum ausgeschlossen waren, sondern auch in der driftlichen Kirche kein einheitliches Rechtsbewußtsein zu stande kommen wurde. Die Orthodoren wurden ein anderes Rechtstompendium haben und die Synkre-20 tisten ein anderes. Das Naturrecht nimmt den Menschen nach seiner unmittelbaren, erfahrungsmäßigen Beschaffenheit, unbekummert um die Dogmen und Fragen ber Theologie, wie der Mensch in den erfahrungsmäßig verderbten Zustand geraten ist. Wenn nun auch Bufendorf bas Naturrecht emanzipiert von der Theologie, ohne deren Dogmen zu widerstreiten, so hat er doch die Religion festgehalten zunächst als Mittel zur Ber-25 wirklichung des Rechts (vinculum et velut coagulum humanae societatis) und Gott als bessen Urheber (Deum esse autorem legis naturalis). Sein Lehrer, der berühmte Mathematiker Erhard Weigel in Jena (f. E. Spieß, Erh. Weigel, der Lehrer von Leibnit und Pufendorf, Leipzig 1881), hatte die Methode der Geometrie, dieses Ableiten von Folgerungen aus allgemein zugestandenen Axiomen, für Philosophie und Moral empfohlen, 30 ja das mysterium trinitatis aus den principiis geometricis zu demonstrieren sich unterfangen, welches lettere er auf Verlangen der theologischen Fakultät revocieren mußte. In gleicher Weise wünschte Pusendorf die Theologie nach mathematischer Methode behandelt, als wodurch nicht nur ein großer Teil von Kontroversen verhindert, sondern die theologische Wiffenschaft auch fo befestigt werden konnte, daß nur Beistestrante und fehler-85 haft Affizierte ihr widerstreben wurden. Die allgemeinen Erkenntnisbegriffe und ber fortlaufende Schriftsinn follten die Axiome dazu liefern (f. Epistola Pufendorfii ad fratrem super theologia in formam demonstrationis redigenda, abgebruckt bei Pfaff, Histor. litter. theol. I, 308). Mit allem biefem hatte er bem theologischen Zeitbewußtsein zu viel zugemutet. Balb turmten sich Wolfen über seinem haupte. Seine Kollegen 40 in Lund, Nit. Beckmann (Asinius Tenebrio), ber bei Berluft ber ewigen Seligkeit seine Angriffe machen wollte, und Josua Schwarz (calumniae architectus) begannen ben Streit, nannten Pufendorf einen monströsen Mann, einen Pasquinus redivivus und schädlichen Atheisten, zogen einen Index novitatum aus seinem Naturrecht, verklagten ihn bei der Regierung, beantragten seine Entsernung von der Universität und ein Vertagten ihn bei der Regierung, beantragten seine Entsernung von der Universität und ein Verbot des Bücherschreibens. Die Regierung mahnte zur Ruhe. Als man fortsuhr, zu tumultuieren, wurde der Inder für ein samoses Libell erklärt und den Ruhestörern allerhöchste königliche Ungnade angedroht. Beckmann ließ hierauf den Inder drucken. Die Regierung besahl, ihn beim Kops zu nehmen und zu inkarzerieren. Der aber war bereits nach Kopenhagen entwichen und sorderte Pusendorf auf eine gute Fuchtel oder auf ein paar 50 Bistolen. Die Antwort war öffentliche Berbrennung des Inder, obwohl Schwarz gegen dies schändliche Berfahren bei den Bunden Christi bat, Infamerklärung und Prostription Bedinanns aus allen foniglichen Landen. Nachdem diefer zur römischen Kirche übergetreten war und biefe fo um einen Stocknarren reicher gemacht batte, genog er bei bem Fürstbifchof von Bamberg das Bnadenbrot. Schwarz, der, als ihm zu reden verboten 55 ward, wenigstens brummte, wurde als Aberläufer ju ben Danen Superintenbent in Schleswig. Bedmann hatte ben Inder nach Wittenberg, Leipzig, Jena und Garbelegen, wo Friedrich Gesenius (gest. 1687) Superintenbent war, samt einer epistola cyclica geschickt, worin Pufendorf als ein Mann verdrehten Gehirns, der das natürliche und moralische Recht, den Dekalog und die Gesetze Gottes malitiös und gottlos zu vernichten sich co bemübe, als Ausbreiter des Sozinianismus und als Magister des reinen Atheismus aus-

geschrieen wurde. Der Senior der Leipziger Theologenfakultät, Scherzer, erwirkte (1673) ein kurfürstliches Berbot, noch ehe Bufenborfs Werk bekannt geworden war; bann griff Gefenius als Christianus Vigil ben Streit auf, beffen Bannftrahl und Simmelsichluffel Bufendorf nicht sonderlich fürchtete; hierauf Balentin Beltheim in Jena, ein erbitterter Gegner, eine Säule der alten scholastischen Barbarei. Bufendorf warf ihm pseudonym 5 vor, daß er zu Leipzig gewesen und allda eine scholastische Lique habe aufrichten wollen. "Welches Beginnen des Beltheims ohne raison und eine pure Pedanterie ist, auch in fein Gehirn kommen kann, es sei benn anstatt einer reellen Moralität mit mageren Tasbellen als spröbem Heckerling angefüllet, und gleichwohl trachtet ber gute Tropf sich bas burch an Herrn Pusendorf zu rächen und eine löbliche Academie in Leipzig mit einzu= 10 slechten". Die Charteque des maskierten Joh. Rollettus Palatinus (d. i. Pusendorf) wurde in Jena wegen gröblicher Injurien wider unseren freundlichen Kollegen Beltheim konstsziert (1677), der M. Gottfried Klinger aus Zittau, ein Anhänger Pusendorfs, der im Kollegio zum öftern die Scholasticos durchgezogen und Aristotelicam philosophiam fugillieret, 1676 in Untersuchung gezogen. Sein Hauptgegner aber war Alberti in Leipzig, 15 ber, gang auf bem alten Offenbarungestandpunkte, mit ber Behauptung hervortrat, ber hl. Geift habe die bl. Schrift auch jum Nupen der Philosophie redigiert, und mit ber Beschuldigung, Bufendorf habe so viel Neuerungen vorgebracht, daß alle orthodogen Theologen fie ihm in seinem gangen Leben nicht abwaschen könnten. Seckenborf, der Berfaffer logen sie ihm in seinem ganzen Leben nicht abwaschen könnten. Seckendors, der Bersasser vest "Christenstaates" (1684), nannte die Ableitung des Naturrechts aus der Bernunft 20 eine Methode der Heiden. Spottend und scherzend hat Pusendors, besonders in der Eris Scandica (Frankfurt 1686) seine Gegner zurechtgewiesen. Für die natürsiche Behand-lung des Rechts berief er sich auf die hl. Schrift selbst, welche lehre, daß das Geset dem Bölkern ins Herz geschrieben sei; den Borwurf des Atheismus deantwortet er damit, daß er im Naturrecht Gott nicht leugne, sondern präsupponiere, "eben wie man in Instituzionidus nicht ein eigen Kapitel nötig hat de Justiniano et Theodora, Justiniani uxore". Man solle Orthodogie und Heterodogie ein- sür allenal den Theologen überlassen. Müsse doch nach Alberti auch der Krieg nach Analogie des Standes der Integrität gesührt werden, und der Leipziger Scharfrichter habe, wenn schon nicht kormaliter, so doch normaliter Dirnen den Staupbesen zu geben ad statum Paradisiacum. Ein so besonderr Borwurf traf ibn als Verteidiger der Roldaamie. Busendorf batte nur des besonderer Borwurf traf ihn als Berteidiger der Polygamie. Pufendorf hatte nur behauptet, daß die Bolygamie nicht direft dem Naturgefet widerftreite, wie Mord, Diebftahl, Chebruch, doch sage die Vernunft, daß es ehrbar sei und dem häuslichen Frieden zuträglich, in Monogamie zu leben. Auch ward ihm verübelt, daß er in Beibelberg mit Calvinisten Umgang gepflogen. Bufendorf räumte gern ein, er habe mit ben Reformierten freundlich 35 und friedlich gelebt, wie andere Lutheraner ebenfalls gethan, aber ben lutherischen Glauben habe er niemals verleugnet. "Mögen sich jene nun rühmen, den herosschen Geist Luthers zu besitzen; ach wie sehr ist er in der Länge der Zeit ausgeartet, wie ist aus dem edlen Wein ein scharfer Essig geworden!" Seine verscherzte Rechtgläubigkeit wieder herzustellen, hat er in seinem "Ius feciale divinum s. de Consensu et Dissensu Protestan-40 tium" (Ludec. 1695, Fres. 1716), einem "zum wenigsten zu drei Vierteln pryosocs lutherischen Buche" Synodum Dordracenam (gegen welche ebensoviel und mehr als contra Formulam concordiae gesagt werden kann) mit ihrem decretum absolutum als den die Versiniaung der Nordesschaft verden den verden den bestieftent. als den die Bereinigung der Protestanten hemmenden Zaun bezeichnet. Auch die reformierte Kirche laboriert an der Priesterkrankheit, morbo infallibilismi, bestehend in dem 45 Glauben, Gott sei keinem gnäbig, ber nicht praecise alle distinctiones adoriert, die sie silauben, Gott jei keinem gnadig, der nicht praecise alle distinctiones adotiert, die jie in ihren patribus et plurimum reverendis praeceptoribus gelesen. Dessen hatten sich die Resonierten von einem Pusendorf nicht verschen, seine Schrift sei das beste Mittel, die schwedischen Theologen, über die er so viel geslagt, mit ihm auszusöhnen (s. Bibliotheque choisie par Jean le Clerc. Tom. VII, 391). Mancherlei Schriften und Gegenschriften, auch wider ungenannte Tucknäuser, sind in der Sache erschienen. — In seiner Schrift "De habitu religionis ehristianae ad vitam eivilem" (Bremae 1687) verlangt Pusendorf Unterordnung der Kirchen unter das Ausschädersecht des souveränen Staates und Schuß der Gewissenskieht, die allein ihre Grenze hat an der sür den Staat unentbehrlichen natürlichen Religion. Wie Gott die Menschen nicht nach den 55 Doamen richtet, so entfällt sür den Staat das erimen haeretiege pravitatis. — Ühris Dogmen richtet, so entfällt für ben Staat das crimen haereticae pravitatis. — Übrigens fand Bufendorf erst durch Buddeus und Christian Wolff die Anerkennung, die ihm gebührte. "Seine Schriften", bemerkt Wolff, "werden nun gelesen, um daraus zu profi-tieren, in seiner Gegner Chartequen aber wird Rase und Pfeffer gewickelt, wenn ihnen noch die größte Ehre widerfähret". Und ein Anhänger Wolffe fagt: "Bufendorf mußte Ge

ein Bibelfeind und beswegen auch ein Feind Gottes gescholten werben, weil er das Principium iuris naturae et gentium nicht aus der Bibel nehmen wollte, sondern lieber aus der Natur des Menschen, als wodurch er glaubte, mit allen Gentidus raisonnieren zu können. Nunmehr gilt er für den unter den Gelehrten, welcher nehst Grotius in 5 dieser vortrefflichen Disziplin das Eis gebrochen".

Pulcheria, gest. 453. — J. Stilling, S.J., im ASB t. III Sept., 503—540 (nebst Nachtrag in t. IV, 778 st.). A. "Theodossius II." in Paulys Realenc. d. stass. Asteriums VI, 2 (1852). Reander, Gesch. d. dr. Rel. u. Kirche\* (1856), I, 674. 686. 700 st.; Nilles, S.J., Kalendarium manuale utriusque Eccl. I (1879), p. 239 ss. G. T. Stotes in DchrB IV, 520 f. Ferd. 10 Gregorovius, Athenais, Gesch. einer byzantin. Kaiserin, Leipzig 1881, S. 60 st. Gilbenpenning, Geschichte des oström. Reichs unter Arkadius und Theodossius II. (Halle 1885), S. 217 st. 243 st. 291 st. 317 st. 373 st. (beste neuere Darstellung sür die Zeit die zum Jahr 450).

Pulcheria, die reichbegabte, mit ungewöhnlichem Herrschertalent ausgestattete Tochter bes Raijers Arcadius und altere Schwester bes Theodofius II., erhielt schon im Jahre 15 414, kaum 16jährig, vom Senat den Titel Augusta und die vormundschaftliche Regierung für den genannten schwachsinnigen Kaiser übertragen, die sie ein Jahrzehnt hin-durch mit großer Selbstständigkeit, aber freilich in engherzig mönchischem Geiste — als Nonne lebend und den kaiserlichen Palask förmlich in ein Kloster verwandelnd — führte. Bald nach der durch sie selbst gestifteten Heirat ihres Bruders mit Eudokia-Athenais, der 20 geistreichen Tochter bes athenischen Philosophen Leontius, entbrannte heftige Eifersucht zwischen ben beiben Schwägerinnen. Beim Ausbruch bes Nestorianischen Streits stellte Eubokia sich auf die Seite des Nestorius, während Pulcheria — angeblich (nach Suidas s. v. Moudzegia) schwer gefrankt burch eine seitens bieses Patriarchen wider sie erhobene ehrenrührige Beschuldigung, fie habe mit dem Magistros Paulinus, einem höheren Sof-25 beamten, unerlaubten Umgang gepflogen — mit Cyrill v. Alexandrien konspirierte (vgl. bessen Schreiben an fie bei Mansi, Conc. coll. IV, 61888.). Sie bewirkte denn auch, durch ihren fortwährend beträchtlichen Einfluß auf den Kaiser, den baldigen Sturz des Restorius. Das seit 404 die Christenheit Konstantinopels zertrennende Schisma der Johanniten wußte sie nach mehr als 30jähriger Dauer dadurch beizulegen, daß sie (27. Jan. 438) so die Gebeine des im Exil gestorbenen Patriarchen Chrissostius nach der Haufstadt übers führen und in der Apostellirche eierlich beisetzen ließ (Sofr. h. e. VII, 45). Außerdem hat sie auch die Reliquien der 40 Märthrer von Sebaste prächtig einholen lassen; des gleichen die des Zacharias und des Protomarthrs Stephanus u. s. f. f. (Sozom. IX, 2. 17).
— Während der vier letzten Jahre des Theodosius II. vom Hose verbannt, sah sie mit 85 Abicheu Die bem Neftorianismus entgegengesete Lehreinseitigkeit Des Gutuches und Dioskur bei ber Ephefinischen Räuberspnobe triumphieren. Doch erlangte fie schon turz vor ihres Bruders Tode wieder den Haupteinfluß auf die Regierung. Schon einige Jahre vorber war ihre ehrgeizige Schwägerin genötigt worden, Die Reichshauptstadt ju verlaffen und ihren Sit in Jerufalem aufzuschlagen. Nachdem Theodofius im August 450 an ben 40 Folgen eines Sturzes vom Pferbe verschieden war, reichte Bulcheria bem zu ihrem Mittaiser erforenen, schon in höherem Alter stehenden Senator und Feldherrn Marcianus bie Hand zum Chebunde (mit dem Bedinge, daß sie durch die mit ihm geschlossen Shattunds die heren Birginitätsgelübe nicht gestört würde). Durch das Konzil zu Chalcedon (dessen sechster Seision, am 25. Oktober 451, sie persönlich beiwohnte), rehabilierte sie, unter Berdammung sowohl des Euthchianismus als des Restorianismus die Orthodoxie und starb bald darauf, vier Jahre vor ihrem Gemahl Marcian, am 10. September 453. Der griedischen Liefe ziel eine den gewanichnelben Seision griechischen Rirche gilt sie als eine ber ausgezeichnetsten Seiligen.

Bulleyn, Robert, gest. ca. 1150. — Quellen: Seine Hauptschrift: "Sententiarum libri octo" ist zuerst von dem Benediktiner Hugo Mathoud, Baris 1655, herausgegeben: neu obgedruckt mit den wertvollen Observationes Mathouds MSL Bd 186, S. 639 ff. bezw. 1009 ff. (im solgenden überall gemeint, wo nur mit Seitenzahlen eitiert wird). Außerdem kommen einige Briese Bernhards von Clairvaux in Betracht: S. Bernardi abbatis Clarae-Vallensis Opera, curis D. Joannis Mabillon I. Parisiis MDCCCXXXIX, S. 433 f. 659 f. vgl. 902 f. 943. — Litteratur: Die ältesten Nachrichten von Simeon v. Durham (De gestis regum 55 Anglorum; ca. 1150), Baston v. Buri (gest. ca. 1310), Konr. Gesner (Bibl. univers.; gest. 1565), Chuphrius Panvinius (De summis pontif. et cardin.; gest. 1568), Alphonsus Ciaconius (De gestis Rom. pontif. et cardin.; gest. 1599), Pithsäus (De illustribus Angliae scriptoribus in aetate XII; gest. 1616), Franc. Goduvinus (Cardin. Catal.; gest. 1633) u. a. sinden sich gesammelt MSL a. a. D. S. 633 ff. Casimiri Oudini Commentar. de scriptoribus eccle-

Bulleyn 319

siasticis, T. II, Lipsiae MDCCXXII, S. 1118 ff.; L. Esties du Kin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclesiastiques IX, S. 213 ff.; Rom. Ceistier, Histoire des auteurs sacrés et ecclesiastiques XXII, S. 275; D. Joh. Andr. Cramer, Jacob Benignus Bossue's Sinseitung in die Gesch. d. Belt u. d. Religion sortgesest, VI, Leipzig 1785 (enthält S. 442—529 einen Auszug aus den Sententiae); Flügge, Bersuch einer Geschichte der theol. Wissenstallen III, S. 471; Hist. lit. de la France XIV, S. 93; Bood, Hist. acad. Oxoniensis I, S. 49 ff.; Budinsky, Die Universität Paris und die Fremden an berselben im Mittesalter, Berlin 1876; T. E. Holland, The origin of the univers of Oxford (in: The hist. Review VI [1891], S. 238 ff.); Aug. Neander, Aug. Gesch. d. christl. Religion, V. Bd, 2. Abt., Hamburg 1845, S. 544, 653; J. Herzog, Abrif der gesamten Kirchengeschichte, II, Erlangen 1879, S. 217, 10 237; B. Wöller, Lehrb. der Kirchengeschichte II, Freiburg i. B. 1891, S. 319, 371; S. M. Deutsch, Reter Absch. Leipzig 1883, des. S. 6 ff. 225 ff.; B. Hauréau, Hist. de la phil. scolastique, I, Paris 1872, S. 483 ff.; Jos. Bach, Die Dogmengesch. des Mittelasters, II, Wien 1875, S. 216 ff.; Ab. Harnad, Lehrbuch der Dogmengesch. Des Mittelasters, II, Wien 1875, S. 216 ff.; Ab. Harnad, Lehrbuch der Dogmengesch. III, Freiburg i. B. 1890, S. 332, 464, 480; Hr. Loois, Leif. d. Dogmengesch., 2. Auss., Gelt., Hall, Berlin See: 15 berg, Lehrb. d. Dogmengesch., II, Eslangen u. Leipzig 1898, S. 46 u. 5.; Prantl, Gesch. d. Logis, II, S. 213; J. E. Erdmann, Grundriß d. Gesch. der Philosophie, I, 4. Auss., Berlin 1896, S. 309 ff.

Die Nachrichten über das Leben Roberts sind siemlich unsicher. Schon sein Rame schwantt. Selbst seine Zeitgenossen sennen ihn verschieden. Bernbard von Clairvaux 20

schwankt. Selbst seine Zeitgenossen nennen ihn verschieden. Bernhard von Clairvaur 20 nennt ihn R. Pullus, Wilh. v. St. Thierry und Joh. v. Hagulstald schreiben R. Pullanus, bei späteren findet sich nebeneinanner: Pulleinus, Pulleinius, Polenius u. s. w. (vgl. 633 A, 634 B u. 638 C). Als Roberts Heimat wird übereinstimmend England genannt: über sein Geburtsjahr steht nichts fest: er mag um 1080 ober früher geboren sein, da er ein ziemlich hohes Alter erreicht zu haben scheint. Anzunehmen ist, daß er 25 aus vornehmem und reichem Hause stammt. Seine erste Ausbildung soll er in England bekommen haben, dann aber früh nach Baris gegangen sein, wo namentlich Wilhelm v. Champeaur (f. d. Art.) und Abalard (Bo I S. 14, 57 ff.) seine Lehrer gewesen sein werben, und wo er mit der Zeit auch selbst lehrend aufgetreten sein soll. In den letten Regierungsjahren Heinrichs I. Beauclerc von England, um 1133, finden wir ihn aber 80 sicher in Orford, wo er, von der Gunft des Königs getragen, um die Sammlung von Studenten sich bemüht und selbst Borlefungen über die hl. Schrift hält (Hist. Rev. VI S. 242). Gleichzeitig soll er das Archidiakonat von Rochester bekleidet haben. Ein von Seinrich ihm angebotenes Bischofsamt schlägt er aus, wohl um sich um so ungestörter wissenschaftlicher Thätigkeit widmen zu können. Sine schon von Baston und nach ihm so von Pithsäus vertretene Tradition (634 C), nach der R. erst unter Stephan, dem Nachsfolger Heinrichs I., durch die insolge des Regierungswechsels entstandenen Bürgerkriege dazu veranlaßt, Englands Boden verlassen habe, erst damals nach Paris gegangen sei und dann erst nach seiner Rücksehr um Oxfords Blüte sich bemüht habe, ist also abzusmeisen Mahl aber scheinen die nach Keinrichs I. Tode ausgestrockenen inneren Streitigs es weisen. Wohl aber scheinen die nach Heinrichs I. Tobe ausgebrochenen inneren Streitig= 40 keiten einen zweiten Aufenthalt Roberts in Paris veranlaßt zu haben. Gin Brief Bernkeiten einen zweiten Aufenthalt Roberts in Paris veranlaßt zu haben. Ein Brief Bernshards v. Clairvaur — aus dem dieser als warmer Freund Roberts erscheint, und in dem er ihm zugleich ein Zeugnis seiner Rechtgläubigkeit ausstellt — an den Bischof von Rochester läßt sich schwerlich in jenem ersten Pariser Aufenthalt unterbringen. Vielmehr scheint Goduvinus Recht zu haben, wenn er den Brief an Ascelin oder Anselm von 45 Rochester, (der 1137 seinem Vorgänger Johann folgte) adressiert sein läßt, zumal darin Cistercienserwönche in Spanien erwähnt werden, die vor 1139 nicht dahingekommen sind; Mabillon (I S. 902) verlegt deshalb den Brief etwa in das Jahr 1140. Ist diese Datierung richtig, so hat damals Roberts Vischof ihn zur Rücksehr in die Heimat aufz gefordert und hat, als R. dem Aufe nicht gleich Folge leistete, vielmehr an den Papst 50 Invocenz II. appellierte, ihm die Einkünste seinen Philippe vorenthalten. Invocenz, dem bl. Bernhard in Dankbarkeit verbunden (Bb II S. 626, 14 ff.) hat den Streit jedenfalls zu Roberts Gunften entschieden; ja bald banach beruft er — nach Ciaconius, während Onuphrius diese Berufung jedenfalls irrtumlich schon weit früher legt — R. an den päpstlichen Hof. Dort ist er wohl unter Cölestin zum Kardinal und unter Lucius II. 55 zum Kanzler aufgestiegen. Unter Eugen III. (1145–1153), den Bernhard nach seinem Regierungsantritt mit warmen Worten dem alten Freunde noch empfiehlt (Mabillon I S. 659 vgl. 943), wird er gestorben sein, da nach dessen Pontifikat sich seine Unterschrift nicht mehr findet (637 A).

R. hat Schriften des verschiedensten Inhalts hinterlassen, exegetische: Kommentare 60 zu der Apk und zu den Ps. Traktate: De contemtu mundi und De doctorum dictis; Sermone: De communi sanctorum, De omnibus humanae vitae miseriis

320 Bulleun

und Praelectiones. Aber biese alle sind nur handschriftlich auf uns gekommen und der Forschung noch nicht erschlossen (Manufkripte sollen im britischen Museum und in Dublin sich sinden). Bekannt ist R. bisher nur durch seine "Sententiarum libri VIII"

(f. oben).

Er gehört durch sie zu den sogenannten Sententiariern des 12. Jahrhunderts, zu den Dogmatikern, die die Anschauungen und Meinungen der vornehmsten Kirchenlehrer hinsichtlich der einzelnen Lehrpunkte zusammenstellten. Abälard hatte mit seiner "Collectio sententiarum: Sic et non" (Bd I S. 20, 58 ff.), die auch auf Roberts Buch von unmittelbarem Einfluß gewesen ist, diese Methode inauguriert (Erdmann, Gesch. der Phil., S. 294). Aber während er, in der unverkennbaren Absicht, die mannigsachen 10 Bhil., S. 294). Widersprüche der Kirchenlehre nachzuweisen, die einander widersprechenden Anschauungen einfach nebeneinander stellt, sieht R. seine Aufgabe darin, die Widersprüche auf dialettischem Wege mit Hilfe der Aristotelischen Philosophie zu lösen. So muß also diese, statt der Kirchenlehre gefährlich zu werden, vielmehr dazu dienen, sie zu schützen. In 15 Wahrheit freilich werden vielfach keine dialektische Beweise, sondern 3. T. sehr spitfindige Erörterungen der betreffenden Frage gegeben, und die Lösung durch Beugung unter die

Autorität ber Kirche gefunden.

Die Sententiae wollen die ganze Theologie der Zeit umfassen, und sie leisten das auch, ja sie beschränken sich nicht auf das dogmatische Gebiet, sondern ziehen neben ethischen 20 auch firchenrechtliche und firchlich praktische Fragen mit hinein. Im großen und ganzen angesehen ist ihnen auch eine gewisse spracht int genicht abzusprechen — von Gott und der Schöpfung führen sie über den Sündenfall, die Erlösung und die Sakramente zu den letzten Dingen (s. unten) —, doch wird im einzelnen die systematische Ordnung nicht innegehalten; vielmehr sind häusig genug ganz äußerliche Gesichtspunkte die Verzanlassung zu langen Einschiedeungen, die indessen nicht lediglich als Erkurse gelten können, sondern durchaus selbsistandigen Charafter tragen. Go liegt die Vermutung nahe, daß R. sein Wert nicht von vornherein als ein Ganzes gedacht hat, daß es vielmehr aus mehreren aneinandergereihten Einzelabhandlungen entstanden ist. Offenbar war die ihm selbst fühlbare mangelhafte Anlage seiner Schrift für R. der Anlaß, ihr eine höchst 20 detaillierte Inhaltsangabe (S. 639—674) voranzuschicken: praenotationes, in quibus summatim praelibantur, quae in sequentibus latius tractantur. Aus den darin immerfort wiederkehrenden "additur his", "annectitur etiam", "subditur" u. s. w. wird der "aggregierende Charakter" der Sententiae aufs deutlichste erwiesen (Deutsch,

Abalard S. 6f.; Harnack, Dogmengesch. III S. 332). Gine kurze Inhaltsangabe der Schrift wird diese allgemeinen Bemerkungen am besten illustrieren. Das erste Buch enthält die Lehre von Gott. Irrationabilium rationabilis progressus et indefessus in se recursus dispositorem suae praesidere machinae indubitanter evincit (673 D): so wird das Dascin Gottes bewiesen. Gott tann aber teinen Anfang gehabt haben, benn alles, was anfängt, fest eine not-40 wendige Urfache seines Seins voraus, die alter und vortrefflicher ist, als das, was von ihr das Dafein empfängt. Eine folche Urfache kann es demnach bei Gott nicht geben Ferner kann Gott nur einer fein: viele Götter mußten entweder einander gleichen ober einander übertreffen; letteres ist unmöglich, da dabei nicht die der Gottheit zukommenden Eigenschaften der Ewigkeit und Unveränderlichkeit bestehen bleiben konnten; 45 und auch mehrere gleiche Götter kann es nicht geben, sie mußten sonst nach ber einem jeden eigenen Güte (f. unten) mehrere gleiche Welten hervorgebracht haben; die eine Welt beweist also den einen Gott (675 B). Bis hierhin geht es auf dialektischem Wege vorwarts; wenn es nun inbessen zu zeigen gilt, daß drei voneinander unterschiedene Bersonen in dem einen Gott sind, verläßt R. seine Dialektik und erzwingt die Lösung der 50 entstehenden Schwierigkeit von vorn herein durch gläubige Beugung unter 1 30 5, 7. Lediglich negativ stellt er dabei fest, daß der Dialektiker, der obscuro obscurum, incredibili creditum lösen will (677 A), nichts ausrichte; hier sei nicht, wie die Philosophen wollten, die Species die tota substantia individuorum, auch könnten die drei Personen nicht als so viele verschiedene Formen eines und desselben Wesens be-55 trachtet werden, vielmehr ließen fowohl der Begriff dieser Bersonen als ihre Unterscheidungen teine völlig beutliche Erklärung ju, und in ben Schluffen, die aus ben Rategorien bes Ariftoteles hergenommen wurden, muffe hier immer der Schlußfat geleugnet werden, weil dort andere Begriffe zu Grunde lägen. Obgleich es ihm also von vorn herein als aussichteloses Unterfangen erscheinen mußte, sucht R. dann boch das Berhältnis ber Dreis so einigkeit noch mehr zu klaren, freilich nicht, ohne zuvor den Borbehalt gemacht zu haben,

baß bas Wefen Gottes und seine Eigenschaften nicht als unterschiedene Dinge, sondern nur in unserer Borstellung voneinander unterschieden seien (680 C). Huiusmodi ergo quasi formas Dei sane mentis nemo aliud arbitretur quam ipsum iuxta incomprehensibilem maiestatis amplitudinem (682 A). Er geht dann davon aus, daß zwei Ausgänge in der Gottheit zu benten seiner des Sohnes vom Bater und 6 einer des hl. Geistes vom Bater und vom Sohne; so könnten diese beiden zwei Prinzipia bes Geistes genannt werben, gleichwie ber Sohn ein Prinzipium von einem Prinzipio beißen könne, der Bater aber ein Prinzipium, das kein Prinzipium seiner selbst habe. Während es also zunächst ihm darauf ankam, die Einheit zu betonen, will er hier doch die Berschiedenheit retten; aber weder seine künstlichen Distinktionen, noch seine Bilder — 10 von den Zwillingsbrüdern einer Schwester, die fratres eodem modo und doch eius duo sunt fratres, ober von den Zwillingssöhnen eines Baters, die wir sehen eodem modo ex patre suo esse, nihilo minus tamen a se distare, ober aud von Caesar, ber omnia erat, unus tamen solummodo existebat, — leisten mehr, als daß sie Wahrheit der einleitenden Ausführungen Roberts schlagend beweisen (683 B). 15 Die Allgegenwart Gottes vergleicht R. dem Wohnen der Seele im Leibe, die in ihrer kleinen Welt auch überall ganz ist, wo sie ist (689 C). Ganz besonders müht er sich, den Widerstreit der Allmacht Gottes mit der Existenz des Bösen in der Welt zu lösen; ganz gewiß will Gott, daß die Menschen Böses nicht thun sollen, aber doch kann er es geschehen lassen, ohne daß er darum Urheber des Bösen wird, denn nicht das Böse thun 20 können ist bose, sondern das Bose thun. Ganz seltsame Uberlegungen kommen R. bei der Frage nach ber Brabeftination, die er in augustinischer Beise darftellt und, wie Augustin, zulest durch Die Annahme eines verborgenen Willens Gottes löst: er ist babei der Ansicht, daß man die, von denen man wiffe, daß Gott sie verdammt habe, auch nicht lieben durfe; im Falle der Unwissenheit freilich durfe man auch wohl die lieben, deren Berdammnis man be= 26 fürchte. Wie R. ben Widerstreit der Meinungen zu vereinen sucht, das tritt vor allem bei der Frage nach der Grenze der göttlichen Allmacht bervor. Abalard behauptete, daß Gott nicht mehr thun könne, als er thue und thun wolle; andere, daß unter bie gött-liche Allmacht alles gehöre. R. vermittelt: was wider die Vernunft und boje fein wurde, wenn es geschähe, das könne freilich Gott nicht thun, denn das Gegenteil wurde Ohn- 20 macht fein, das Bermögen jum Bofen wurde das Bermögen jum Guten verdunkeln; bennoch könne Gott unendlich viel thun, was er nicht thue, weil er sichs nicht vorsgenommen, was aber doch ohne Beleidigung seiner Würde verwirklicht werden könne; audacius dixerim, ruft R. aus, et hodie deum posse diabolo compunctionem infundere et poenitenti veniam dare satisfacientique salutem indulgere; auda-35 cissime adiecerim, in una persona quae est Christus divinitatem humanitate posse se disiungere et disiunctae gratiam suam retrahere, ut iam purus homo sine Deo ruat in vitium, de vitio in infernum, quod ne unquam fiat beneficium quidem contulit, sed beneficio potentiam suam non inclusit; salva enim iustitia revocare potest beneficium, quod non ex merito accipientis, sed 40 affectu largitoris noscitur commendatum (713 C). Im zweiten Buch geht R. bazu über, daß Gott als einen Ausfluß seiner Gute die Welt geschaffen (Bach, Dogmengesch. S. 217). Dabei läßt er sich wieder auf mancherlei seltsame Spekulationen ein: ob Gott bie Welt eber hatte schaffen konnen? ob er so viele andere, wie man sich nur benten kann, schaffen konnte? warum schuf er nur eine? u. dgl. Ausführlich behandelt R. die 45 Lehre von den Engeln, die er außerdem im sechsten Buche durch eine weitschichtige, durch 28 Kapitel sich hinziehende Engelordnung noch ergänzt (879 D); sie sind alle gut erschaffen worden und hatten, wie die Menschen, einen freien Willen. Durch ihn im Guten befestigt können die Engel jest überhaupt nicht mehr sündigen; die Teufel dagegen, die gleich von Ansang an dem Bösen sich zuwandten, sind jest nicht mehr fähig umzukehren. 50 Die Menschen, geschäffen, sie zu ersetzen, wären servata obedientia perfect gewesen; nach dem Falle dürsen sie hoffen, durch Gottes Erbarmen persectiores zu werden (744 B). Durch eigentümliche Grunde ftut R. den Rreatianismus; er fagt, daß bei Unnahme des Traduzianismus, wenn von zwei Cheleuten der Bater vor Bollendung der Zeugung ober bie Mutter bor ber Geburt fturbe, mehr menschliche Scelen, als Menschen, scien, oder 55 bie Seelen der Eltern durch die Ablegung der Seelen ihrer Kinder vermindert werden würden (726 A). Das dritte und vierte Buch bringen vor allem die Christologie. Eigentümlich sind darin besonders die Beschreibung der Menschwerdung — die göttliche Natur foll zuerst im Schofe der Maria mit bem noch unbeseelten Leibe Jesu sich verbunden haben, und die Befeelung dieses Leibes erst später erfolgt sein — und die doketische Un= 60 Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XVI.

322 Bullenn

ficht von Christo, indem z. B. jedes Wachstum Jesu an Weisheit und Tugend in Abrede gestellt wird (Bach a. a. D. S. 220). In feinem Tode hat Jesus Gott ein Lösegelb für uns bezahlt und badurch Gott veranlaßt, die Menschen aus ihrer Gefangenschaft zu befreien und ihren Wibersacher, den Teufel, zu demütigen (Bach a. a. D. S. 223 f.); des-5 halb mußte diefer ein Interesse baran haben, den Tod Christi zu verhindern: der Traum bes Weibes bes Bilatus (Mt 27, 19) wird bemnach für ein Werk bes Teufels erklärt In ben folgenden Buchern mehrt sich die Spftemlosigkeit ber Anlage und häufen sich die Zufälligkeiten der Anknüpfung. Go ist im fünften Buche die Betrachtung ber Auferstehung zunächst Veranlassung, auch das Hervorgehen der Toten aus den Gräbern 10 (830 D) und die Erscheinungen des Herrn nach seiner Hinnelsahrt eingehender zu berücksichtigen; die letzteren sind nach R. entweder ekstatische Zustände der Schauenden oder Engelserscheinungen (831 A). Es beginnt dann die Lehre von den Sakramenten, die R. in derselben Fünzzahl kennt, wie Alger von Lüttich (s. d. Art. Bd I S. 363 ff., vgl. Loofs, Dogmengesch. S. 274). Ihre Behandlung erstreckt sich, mit der Taufe und Konstruation 15 anhebend (838 B, 845 C) die ins achten Auch, wird aber sortvachrend durch Einschieskungen unterhroden. So wied in kanten Ruch unrächte die Toute Americalium ihre bungen unterbrochen. Go wird im sechsten Buch zunächst die Taufe Beranlassung, ibre Wirkung für die Erbfünde zu erörtern: diese wird nach R. nicht etwa durch die Taufe getilgt, nur ihre Schätzung wird geandert: während fie vor der Taufe als eigentliche und verdammliche Gunde von Gott betrachtet wurde, wird fie nun dem Menschen nicht 20 mehr zum Tode zugerechnet, sondern nur als eine bei ihm zurudbleibende Schwachbeit angesehen (863 D). Bon ber Unwissenheit, die eine Folge ber Erbfunde ift, kommt R. angelehen (863 D). Von der Unwissenheit, die eine Folge der Erdsunde ist, kommt A. dann auf kasuistische Erörterungen von allerlei Gewissenkällen, die ganz besonders charakteristisch sind. So fragt er, ob eine Mutter gesündigt habe, die ihr Kind einer Amme anvertraut, wenn diese das Kind durch Nachlässisseit töte, oder wenn dieses dabei umze komme, daß ein Teil des Hauses der Amme einstützze. Hat ein Mann gesündigt, den seine Frau betrügt, indem sie, mit einem anderen Ehebruch treibend, consciam sidi kamulam suo supponit loco, so daß der nichts ahnende Mann diese wie seine Frau behandelt? Oder wie soll ein Mann sich verhalten, der einst als Kind von seiner Mutter ausgesetzt nun seine Verwandten nicht kennt, wenn er ins heiratskäbige Alter kommt? soll von ertweite in inder weihlisten Vorland die nach verhaltenden Mutter ist seine Mutter und 30 er etwa in jeder weiblichen Berson, die von entsprechendem Alter ift, seine Mutter, und in jeder mit ihm etwa Gleichalterigen seine Schwester zu sehen befürchten? und wenn er nun wirklich seine Schwester heiratete, ohne daß er es ahnen konnte, hat er bann gefündigt? würde dadurch seine Ehe ungiltig und eine strafbare Berbindung werden, wenn er zu keiner klaren Entscheidung kommen konnte und inzwischen seine Che fortsetzte (869 C)? 35 Es folgen jest bie ichon oben erwähnten Erganzungen ber Engellehre, bann Untersuchungen über das Berhältnis von menschlichem Berdienst und göttlicher Gnade (894 C); dann endlich lenkt R. mit der Beichte (901 D) zu der Lehre von den Sakramenten zuruck, verläßt sie aber sehr bald wieder, denn während erst das achte Buch durch eine Abhandlung vom Abendmahl und seinem Berhältnis zur Baffahfeier eröffnet wird (959 C, 964 C), 40 fpricht bas siebente Buch vorber noch von Bugleistungen und Disziplin (914 A), von ber geistlichen und weltlichen Gewalt (babei die Lehre von den zwei Schwertern: 919 C vgl. 905 D: gladiorum alter deputatur clericis, alter laicis), von ber Kirche und ihren Ständen (praelati, continentes, coniugati: 931 A), von dem Leben in Staat und Familie (940 C) und vor allen Dingen von der Che (945 C), von ihrem Befen, von 45 Chescheidung (947 D), Chehinderniffen (952 B) u. dgl., Ausführungen, die für die Geschichte bes vorgratianischen kanonischen Rechts von größter Bedeutung find. Gine Lebre von den letzen Dingen macht den Schluß des achten Buches. Im allgemeinen weiß R. hier recht genau Bescheid. Wenn nach der Bekehrung aller zur Seligkeit prädestinierten Heiben die allgemeine Bekehrung aller Juden erfolgt sein wird, die Henoch und Elias 50 bewirken sollen, wird der Antichrist kommen; viertehalb Jahre wird er herrschen, die Gläubigen und Auserwählten mit großer Graufamkeit verfolgen, viele zum Abfall von ber römischen Kirche verführen, den Tempel zu Jerusalem wiederbauen, von vielen Juden und Heiden als ein Gott verehrt, endlich aber durch den Erzengel Michael auf dem DIberge getötet werden. Hierauf werden den Auserwählten, die vom Antichriften verführt 55 worden sind, vierzig Tage zur Buße gegeben werden (993 B). Dann aber wird ein allgemeines Feuer ausbrechen und zwar nicht die Substanz, wohl aber die Gestalt der Welt vernichten; es wird brennen, bis alle Gläubigen gereinigt fein werben (994 A), dann wird die Auferstehung aller Toten erfolgen, bei ber alle Menschen alle ihre Bliebmaßen und alle Teile ihres Rörpers, freilich in größerer Bollkommenheit, wieder erhalten 60 werden (1997 B). Höchst seltsame Überlegungen stellt R. dabei an; er fragt, ob Abam bie Rippe wieder erhalten wurde, aus ber Eva erichaffen wurde; ob jeder Auferstandene, was in seinem Leben von seinen Nägeln abgeschnitten worden ist, zuruchbekomme; ob ber als Kind Geftorbene als ein Kind ober als ein erwachsener Mann auferstehen wurde? Endlich erhalten wir über ben Schall ber letten Bosaune, von der Entrudung der Lebendigen in die Luft, von der Herabkunft des Richters, von der Urt und Weise der Reis 5 nigung der Seelen, die noch einer Reinigung bedurfen, im letten Feuer, von der Ungewißheit des letten Gerichts, von der Ordnung, in der die Guten und Bofen auferstehen, vom Orte des Gerichts, von der Scheidung der Frommen und Gottlofen u. dgl. noch manche mehr ober minder phantafievolle Nachrichten.

Roberts Buch ist zu seiner Zeit sehr geschätzt worden, doch hat es keinen weit= 10 reichenden Einfluß ausgeübt. Es ist bald abgelöst durch die Sentenzen des Petrus Lom=bardus (Bd XI S. 630 ff.), der — mag er nun durch Roberts Buch direkt beeinflußt sein oder nicht (vgl. Bd XI S. 634, 10 f. mit Denisse, Archiv s. Lit. u. Kirchengesch. I [1885] S. 623) — jedenfalls die gleiche Aufgabe zu lösen unternahm, die dieser angestrebt, fie aber durch fürzere und exaftere Fassung, größere Berftandlichkeit und mäßigere Unwen- 15 dung des scholaftischen Formalismus besser ausführte. Er war noch weit weniger originell als R., aber auch das biente seinem Werke nur zur Empfehlung, benn um so geringer waren die Konflikte mit den von der Kirche akkreditierten Lehrmeinungen.

Ferdinand Cohre.

20

Bunt f. b. A. Arabien Bb I S. 766, 5 ff.

Burim f. d. A. Gottesbienft, fynagog. Bo VII S. 15, 58.

Buritaner, Presbyterianer. — Litteratur: Die allgemeinen Werte zur englischen Reformationsgeschichte sind verzeichnet im Art. "Anglitanische Kirche" Bd I S. 525. Das bort 3. 35 genannte Wert von Dixon ist jest um zwei Bände, die bis 1570 sühren, erweitert (beide 1902). Aus Rantes Englischer Geschichte (die am aussührlichten ist für die Zeit vom 25 Tobe Cromwells 1658 bis jum Tobe Bilbelms III. 1702) ift hier besonbers Band 2 und 3

Bon älteren englischen Berken trage ich nach: Thomas Fuller, The Church History of Britain, 1655 (reicht bis zum Tode Karls I.), neuerdings wiederholt ausgelegt (a new edition, 3 vols 1837, 3. edit. 1842); Peter Helling, Aerius redivivus or the History of the 30 Presbyterians, 2. edit. 1672 (sein Berk Ecclesia restaurata, the History of the Reformation of the Church of England, 3. edit. 1674, reicht nur bis 1566); Peremias Collier, An ecclesiastische History of Groot Britain, absolute for England, 1708 v. 1714 (September in 2. Absolute in 2. of the Church of England, 3. edit. 1674, reicht nur bis 1566); Jeremias Collier, An ecclesiastical History of Great-Britain, chiefly of England, 1708 u. 1714 (behandelt im 2. Bbe die Geschichte der Resonation die zum Tode Karls II.). Diese drei namhasten Historier sind, wenn auch in verschiedenem Grade, Gegner der Buritaner. Collier schrieb sein Wert speziell zim Gegensah zu Burnet (s. über diesen im Art. "Angl. Kirche" S. 525 J. 30). Byl. G. Weber, lleber die Leistungen der Engländer auf dem Gebiete der Kirchengesch. Englands, in Zeitschr. s. Geschichtswissenschaft, herausg. v. Adolph Schmidt, Bd I (1844), S. 386 fl., speziell S. 414 fl. Bon dems. auch: Geschichte der akatholischen Kirchen und Sesten in Großbritannien, I, 1 u. 2 (1844 u. 1853, unvollendet), besonders 2, S. 424 fl. — Der hervorragendste neuere englische Forscher über die Geschichte seines Volks in der ersten History bestalt der Puritan Revolution, 1603—1660 (1876), dann besonders (von einigen weiteren Spezialwerfen abgeseben): History 1603-1660 (1876), dann besonders (von einigen weiteren Spezialwerfen abgesehen): History of England from James I. to the outbreak of the Civil War, 1603—1642 (in zehn Bänden, die übrigens nicht genau der Nummer nach erschienen, 1883—1886); The fall of the mo-45 narchy of Charles I., 1637—1649, 2 vols, bis 1642 (1882), die Fortsehung dazu bietet die History of the great Civil War, 1642—1649, 3 vols (1886, 1889, 1891); serner History of the Commonwealth and the Protectorate 1649—1660, 3 vols (1894, 1897, 1901, bazu ein Supplem. chapter, 1903), reicht nur bis 1656; ber Bersasser ist vor ber Bossendung gestorben. Bertvoll ist auch seine Sammsung The Constitutional Documents of the Puritan 60 Revolution, 1625—1660, 2. ed., 1899.

Als Spezialwerke kommen in Betracht: D. Real (Independent), The History of the Puritans or Protestant Nonconformists from the Reformation in 1517 to the Revolution in 1688 (querit 1732 ff., mir nur augänglich in der "new edition in 5 vols reprinted from the text of Dr. Toulmins edition", London 1822); H. Beingarten, Die Revolutionsklitchen Englands, 1868; N. Stern, 55 Geschichte der Revolution in England, 1881; Sam. Hoptins, The Puritans or the Church, Court, and Parliament of England during the Reigns of Edward VI and Queen Elisabeth, 3 vols, Boston 1859; Douglas Campbell, The Puritan in Holland, England and Amerika, 2 vols, London 1892; Billiam A. Shaw, Elizabethan Presbyterianism, in The English Historical Review, vol. III, 1888, S. 655 ff.; berf., A History of the English Church 60 during the Civil Wars and under the Commonwealth 1640—1660, 2 vols, 1900; A. D. Drysbale,

History of the Presbyterians in England, their Rise, Decline and Revival, 1889; 33. 2100b, The Story of Protestant Dissent and English Unitarianism, 1899; R. E. Thompson, A History of the Presbyterian Church in the United States, 1895 (Bb VI der "American Church History"; der Art. "Bresbyterianische Kirchen in den Bereinigten Staaten", Bb XIV S. 789, History"; der Art. "Bresbyterianische Kirchen in den Bereinigten Staaten", Bb XIV S. 789, 5 neunt dieses Bert nicht; es bietet eine febr reiche allgemeine und spezielle Litteraturübersicht. 5 neunt dieses Wert nicht; es dietet eine sehr reiche allgemeine und spezielse Litteraturübersicht. In Bd XI des genannten Sammelwerks trisst man die Geschichte von drei weiteren preschyterianischen Kirchen, die sich in Nordamerika gebildet haben: 1. S. 143 ss., B. Scouller, History of the United Preschyterian Church of N. America [s. dazu Bd XIV S. 793]; 2. S. 256 ss., R. B. Foster, A Sketch of the Cumberland Preschyterian Church [s. dazu 10 Bd XIV S. 791,44]; 3. S. 310 ss., 310 ss., Schnson, History of the Southern Preschyterian Church [s. Bd XIV S. 795,25—27, S. 796,47—250]). History of the Southern Preschyterian Church [s. Bd XIV S. 795,25—27, S. 796,47—250]). History of the Southern Preschyterian Church [s. Bd XIV S. 795,25—27, S. 796,47—250]). History of the Church of England from the death of Elizabeth to the present time, 3 vols, 1861, 62, 64 (reicht nur die gegen das 15 Ende des 18. Jahrhunderts); B. Herre, The English Church in the Reigns of Elizabeth and James I (1558—1625), 1904, B. Hutton, The English Church from the accession of Charles I to the death of Anne (1714), 1903 (bilden Bd Vu. VI des Sammelwerts A History of the English Church edit. by W. R. W. Stephens and W. Hunt, 1899 st., Bd VII, der das 18. Jahrhundert behandeln soll und von J. However des B. Sahrhundert des des mit Ersolg nach Unparteilichseit). — Eine Sammlung der Berte der ältesten Huritaner dieten die 54 Bände der von der Parker Society veranstalteten Publication of the works of the fathers and early writers of the Reformed English Church (1841—1855); works of the fathers and early writers of the Reformed English Church (1841-1855); 26 fehr wertvoll ift darin eine Busammenftellung von Briefen The Zurich Letters, comprising the correspondence of several English Bishops etc. with some of the Helvetian Reformers (besonders der Briefwechsel mit Bullinger), edit. by Hastings Robinson (Bb 7 und 18). Für die einzelnen in Betracht kommenden Persönlichkeiten als solche f. das Dictionary of national Biography, zuerft von Leslie Stephen, fpater von Sibney Lee herausgegeben, 83 Banbe 80 1885-1900, noch 3 Supplementbanbe 1902. (Beraltet, aber unter Umftanben boch zu benugen find David Bogue and James Bennet History of Dissenters from the revolution in 1688 to the year 1808, 4 vols, 1808—1812; J. B. Marsden, The History of the early Puritans from the Reformation to the opening of the Civil War in 1642, 1850; auch Benj. Broot, The lives of the Puritans, 3 vols, 1813). — Sohn Sunt, Religious Thought in England so from the Reformation to the end of the last Century, 3 vols, 1870—1873 (von demfelben, mir nicht jugänglich: Religious Thought in England in the nineteenth Century, 1896); Sohn Stoughton, History of Religion in England from the opening of the Long Parliament to the end of the 18th century, 2 ed., 6 vols, 1881 (I, The Church of the Civil Wars, II, of the Commonwealth, III, IV, of the Restoration, V, of the Revolution, VI to f the Georgian Era); bers., Religion in England from 1800 to 1850, 2 vols, 1884, (beim Urt. "Kongregationalisten" in Bd X ist bieses Bert S. 680, 1714 (1895) ff. S. Officer web aeichnet); J. H. Overton, Life in the English Church 1660 - 1714 (1885); E. J. Abben und H. Overton, The English Church in the 18th Century, 1887 (1. Aufl. in 2 Boen 1878); J. H. Overton, The Engl. Ch. in the 19th Century 1800—1833 (1894); H. Telbrück, Anglistanismus und Presbyterianismus, in Hift. u. polit. Aufsche, 2. Abteil., 1886, S. 1 ff.; derf., Whigs und Tories, ebenda, S. 24 ff. Bequem als Sammlung aller Haupterlasse ist H. Gee und Bill. John Harby, Documents illustrative of English Church History, 1896, special von Nr. XLVI an. Hür die Bekenntnisse der Puritaner s. die Sammlungen von Niemeber, Schoff & Willer (nicher heistory in diebem Bande S. 166 as—11). Dum Merkstendusse in diebem Bande S. 166 as—11). Dum Merkstendusse kanntnisse Schaff, R. Müller (näher bezeichnet in diesem Bande S. 166, 38—41). Zum Berständnis ber 50 presbyterianischen Rirchenidee vgl. K. Niefer, Grundfäge resormatorischer Kirchenversassung, 1899; auch den Art. "Presbyter, Presbyterialversassung seit der Resormation", in diesem Bande S. 9.

Indem die Titel "Puritaner" und "Presbyterianer" in der Überschrift zusammengestellt werden, soll sogleich gesagt sein, daß der nachstehende Artikel von den Puritanern nur unter bestimmter Zuspitzung handelt. Der Ausdruck "Puritan" ist geschichtlich kein ganz eindeutiger. Er bezeichnet zusammensassend bie ganze Opposition gegen das englische Königtum und die von ihm geschaffene Staatskirche die dahin, "wo mit der sog. Toleranzakte von 1689 für England ein Zustand hergestellt wurde, der dem "Dissent" eine gesicherte, wenn auch beschränkte Existenz gab, ein Zustand, der in seinem Grundzuge noch dauert. Jene Opposition war zum Teil nur politisch geartet, ein Kampf für die Bolkerechte, für das Parlament, wider die absolutistischen Neigungen der Stuarts. Als solche war sie nur locker verbunden mit denzenigen religiösen Bestredungen, die im eigentlichen Sinn als die "puritanischen" zu bezeichnen sind. Man konnte, zumal unter Jakob I. und Karl I., ost kaum unterscheiden, wer bloß aus politischem und wer aus religiösem Interesse wider das Königtum und seine ebenso politischen wie kirchlichen Aspirationen socht. So

war der Titel "Puritans" schillernd. Ursprünglich war er ein kirchlicher. Ranke meint (Englische Geschichte Bb II, G. 214), Dieser Name sei erft gegen Ende ber Regierung Jakobs I. aufgekommen und sei zuruckzuführen auf be Dominis (f. über biesen ben Art. Bb IV S. 781), den begeisterten Barteigänger Jatobs. Allein sowobl Wein= garten S. 16 Unm., als Campbell (Pref. XXVII, Note) machen barauf aufmerksam, 6 bağ aus Juller zu entnehmen sei, ber Ausbruck finde sich schon 1564, also in ben ersten Beiten Elisabeths. Er ist burchaus zutreffend für die bamalige firchliche Opposition, Die eben ein weit mehr "gereinigtes" Kirchenwesen erstrebte, als die Königin zugestehen wollte. "Buritaner" waren damals diejenigen, die zumal die Formen des Gottesdienstes und der Berfassung in eine größere Übereinstimmung mit der Bibel bringen wollten, als die von 10 Rom befreite Kirche des Königreichs zeigte. Sie repräsentierten diejenige Reformationspartei, die "konsequent" sein wollte. Sie wollten auch eine "reinere", nämlich wahrhaft evange-lische Lebensführung der Christen erzielen. Nach dieser Seite fanden die Puritaner Anflang bei vielen, die an der Augenseite der Staatstirche feinen oder boch teinen entscheis denden Anstoß nahmen. Wer einen "ernsten", biblischen (apostolischen) Lebenswandel 15 zeigte, sich der Lustbarkeiten, besonders am Sonntag, enthielt, den Lugus mied, gern Er= bauung suchte 2c., hieß nun auch "Puritaner". So war es unter Elisabeth, so auch noch später. R. Barter (geb. 1615, geft. 1691, f. b. Art. Bo II G. 486) ergablt 3. B., daß seine Eltern ihres eingezogenen, herben religiösen Befens halber als Puritaner bezeichnet wurden, wiewohl sie durchaus der Staatstirche anhingen. Man kann in diesem Sinn 20 wurden, wiewohl sie durchaus der Staatskirche anhingen. Man kann in diesem Sinn 20 etwa die Titel "Purikaner" und "Pietist" einander gleich seßen. Die Purikaner in der spezisisch historischen Bedeutung waren doch diesenigen, die nicht nur für sich "pietistisch" leben wollten, sondern die das Staatskirchentum der Tudors und Stuarts zu stürzen trachteten und die unter Karl I. die "Rebellion" machten. Es ist dekannt, daß die Purikaner von dem Augenblicke an, wo sie begannen siegreich zu werden, sich gespalten haben 25 und unter einander in die heftigste Fehde gerieten. Das weist darauf hin, daß sie als Partei nicht einheitlichen Ursprungs waren. In der That wuchs die große Bewegung wider das anglikanische Kirchentum aus einer doppelten Wurzel hervor, aus dem nach England hinüberwirkenden schweizerischen, besonders dem calvinischen Reformationsideale und aus dem Täusertum. Doch schieden sich diese heiden Elemente unter dem gemeins 20 und aus bem Täufertum. Doch schieben fich biese beiben Elemente unter bem gemein= 30 samen Drude, ben sie erfuhren, lange Zeit nicht beutlich. Man kann auch die späteren, nach 1640 auftretenben Fraktionen nicht erakt auf bas eine ober bas andere gurudführen, es mangelt nicht an innerlich verknüpfenden Fäden. Wirklich aus beiden Wurzeln genährt war die Gruppe, die die stärkste geworden, nämlich die als "Independenten" bezeichnete. Sie blieb auch nicht einheitlich, sondern bildete sich in gemäßigten und radika- 26 leren Formen aus. Der nachfolgende Artikel wird diejenigen Elemente des Puritanertums mehr oder weniger bei Seite lassen, die nach dem Anabaptismus oder Enthusiasmus inklinierten. Es soll sich in ihm hauptsächlich nur um diejenige Entwickelung handeln, die ihre geistige Nahrung aus dem Calvinismus zog. Der letztere führte von bestimmter Zeit an zur Herausgestaltung des Presbyterianismus in England. Jene anderen Rich- 40 tungen (die freilich in gewissem Maße auch hier berücksichtigt werden mussen, da man ohne das die Geschichte des Puritanismus überhaupt nicht schildern kann), haben Sonderartikel erhalten. Bgl. "Baptisten" Bb II S. 385; "Browne, Robert", Bb III S. 423; "Kongregationalisten ober Independenten", Bb X S. 680; "Levellers" Bb XI S. 417; "Quäter" u. a. Der Presbyterianismus hat all biesen "Sekten" gegenüber die Besonder- 45 heit, daß er, nicht anders als der Anglikanismus, eine allgemeine und zwingende Staatsfirche erstrebte, nur unter Bedingungen und Formen, die vom Anglikanismus weit abstade erstrebte, nur unter Bedingungen und Formen, die dom Angutanismus weit ads
standen. Er repräsentiert den eigentlich erakten Calvinismus unter den englischen Kirchenparteien. In Schottland zuvor siegreich und durch John Knor als Staatskirche etabliert,
hat er in England sein Ideal nicht verwirklichen können. Als er die Hand nach der so
Balme des Sieges ausstreckte, entwand sie ihm der Independentismus. Brinzipiell die
"Konformität" der ganzen Kirche erstrebend, mußte er sich begnügen, als ein ziemlich geringer Teil des "nonkonformistischen", "dissentenden" englischen Kirchentums neben der
"anglikanischen Kirche" sich ausgestalten zu dürsen. Dennoch ist er eine historisch sehr bedeutsame Erscheinung. Das Kirchestum, das er erstretze, ist mit lokalen Nüancen überall 55 ba vertreten gewesen, wo der Calvinismus siegreich wurde, also besonders in Genf, in den Niederlanden, in Gestalt ber Sugenottenfirche, großenteils auch in Nordamerita, in Beschräntungen in Deutschland 2c. Als "Presbyterianer" bezeichnet werden diese Calvinisten jedoch nur im Gebiet der englischen Bunge. Der Ginfluß bes englischen Buritanismus als folden auf Nordamerika ift, wie Campbell nachweift, erheblich einzuschränken zu Gunften 60

326 Buritancr

zumal des holländischen. Es ist nur meist nicht üblich, von holländischem "Puritanismus" Im einzelnen auseinanderzuwirren, was der eigentliche, der englische "Puritanismus" für Nordamerika bedeutet hat, in diesem Artikel gar speziell zu untersuchen, was der englische "Presbyterianismus", bezw. Calvinismus, neben dem schottischen, nieder-5 ländischen, frangosischen dort an Kirchentum erzeugt hat, führt zu weit. Es muß genügen, die Entwidelung in England zu verfolgen. Sie war eine langfame. Der Bredbyterianismus war nicht fogleich die Unfangsphafe des calvinischen Buritanismus. Ihm voran ging ein Streit, ber nur in England die Dimensionen erlangen konnte, die er

zeigt, eine Kontroverse um tultische Dinge.

I. Die älteste Form des Puritanismus, (bis zum Tode Elisabeths 1603).

1. Als erster Puritaner wird John Hooper (gest. 1555, s. über ihn den Art. Bd VIII S. 349) bezeichnet, der sich in Zürich, wo er sich mehrere Jahre aushielt, die Grundsätze der Schweizer Resormatoren angeeignet hatte. In anderen wurde durch den Einsluß nach England gestüchteter Theologen das Verlangen nach einer durch Verlanderen Resormation 16 geweckt. Zumal in der Fremdengemeinde in London, die Johannes Laski organisieren durfte (s. ben Art. Bb XI, speziell S. 295, 14—45), sah man eine Form von Kirchentum vor sich, welche ungleich mehr evangelisch schien als die eigene "reformierte" Staatstirche. Lange Zeit blieb man doch noch fehr bescheiden in den Unsprüchen bezüglich ber letteren. Hooper war weit entfernt, die Berbindung von Kirche und Staat oder die Epistopals Hooper war weit entsernt, die Verdindung von Kirche und Staat oder die Epistovals versassing an sich anzusechten. Es war nur die "gottlose Eidesformel" (die den König als supreme head der Kirche von England bezeichnete) und die "Aaronische Priesterkleidung", dieses "Symbol der Gemeinschaft mit dem Antichrist", weshald er sich weigerte, ein Bistum anzunehmen. Und de Sdward das Anstößige aus der Eidesformel entsernte, auch Buter und Peter Martyr zur Nachgiedigkeit in der Kleidungsfrage machnten, so zossentiells England verlassen. Das Exil wurde die zur eigentlichen Schule des Protestantismus, speziell des Calvinismus. Fast alle die, welche unter Elisabeth eine herzwarende Stellung einnahmen die nachwelligen Nichtles Kripdol Sandra Vernel Kar vorragende Stellung einnahmen, die nachmaligen Bischofe Grindal, Sandys, Jewel, Cor, Horn, Bilkington, Barkhurst, Scorp, Bentham, Young, ferner For, Coverdale, Humphren, 30 Sampson, Wittingham, Bonnet, Nowel, Goodman (f. über sie zum Teil den Art. "Bibel-übersetzungen, englische" Bb III S. 98 f.) und viele andere faßen zu den Füßen der Schweizer Bater, Calvin und Beza, Bullinger und Balter. Richt die englischen Universitäten ober ber erzbischöfliche Balaft, sondern Zurich und Genf waren ihnen auch nach ihrer Rudlehr das höchste Tribunal in Glaubens- und Kirchenfragen. Und Bullinger 35 ift es vor allen, dem ein Platz gebührt neben Cranmer und Latimer, Buter und Peter Martvr.

Die Frage der calvinischen Kultusordnung teilte schon im Exil die Flüchtlinge in zwei Barteien. Den in Frankfurt am Main weilenden Engländern wurde die Mitbenutzung der französischen Kapelle unter ber Bedingung gestattet, daß sie beren Bekenntnis und Gottes-40 dienstordnung annehmen wurden. Sie verstanden sich dazu. Als sie sich nun aber an ihre Landsleute in Strafburg und Zürich um einen Prediger wandten, verlangten vielmehr diese den Gebrauch der Edwardschen Liturgie. Ihre Weigerung, erklärte Grindal, würde als Verachtung derer erscheinen, die eben jest in England jenes Buch mit ihrem Blut besiegelten. Aber Knor und For, eben von Genf angekommen, suchten die Frank-45 furter in ihrer Weigerung zu bestärken, und da fie auch Calvin auf ihrer Seite hatten, gewannen fie die Majorität. Balb aber kam Cor an und erneuerte den Streit, und brachte es dahin, daß Anog ausgewiesen wurde. Seine Anhänger folgten ihm nach Genf, wo sie eine Gemeinde unter seiner und Goodmans Leitung bildeten. Diese führte eine englische Liturgie im engsten Anschluß an die Genfer Kirchenordnung ein (The service, 50 discipline and form of Common Prayers and administration of Sacraments,

used in the English Church of Geneva, 1556). So schroff sich auch die Gemäßigten und Radikalen unter den englischen Reformierten im Auslande gegenüber gestanden waren, fo wollten fie doch bei ihrer Rückehr in die Beimat unter Elisabeth gemeinsam bas große Wert ber Reformation wieber aufnehmen. 55 Noch war man einig, daß dies möglich fei auch ohne das Epiffopalfpftem ju fturgen. Manche, wie Ponnet, faben in ben Bifchöfen nur Superintenbenten und wollten fie fo auch genannt haben. Much Sampson, der weiter ging als andere, hatte feine Bebenten nicht wegen des Epistopates, sondern wegen des Titels supremum caput und wegen bes Mangels an Kirchenzucht. Nur eines war allen ein Gräuel, der katholische Romp, 60 besonders der Bischofsornat und die Priesterkleidung. Indes es schien doch unrecht, um

eines papistischen Gewandes willen die wichtigsten Posten in der Kirche abzulehnen und die Prälatenbank durch unfähige oder katholisch gesinnte Leute besetzen zu lassen. So gaben die meisten auch in dieser Beziehung noch nach, und im Mai 1561 waren sast alle Bistümer mit entschiedenen Freunden der Reformation besetzt. Einige freisich konnten ihre Bedenken gegen die "Unisormitätsäkte" (Juni 1559, s. Gee-Hardy Nr. LXXX) nicht büberwinden. Durch diese wurde ja nicht bloß eine bestimmte Form des Gottesdienstes und der Priesterkleidung festgesetzt, sondern zum Schlusse der Königin die Macht gegeben, auch andere Ceremonien anzuordnen. Statt über Edwards Liturgie hinauszugehen, war man auf die in dem Entwurf vom Jahre 1548 gegebenen Anordnungen über die Kleider zurückgegangen. So nahmen manche die ihnen angedotenen Bistümer doch nicht an, son= 10 dern zogen Stellen vor, die ihr Gewissen wenigen beschwerten. Der Martyrolog Fox zog sich auf eine Präbende in Sarum (Salisbury) zurück, der ehrwürdige Coverdale wurde Pfarrer zu St. Magnus in London, Sampson ebendort an der Kirche Allhallows und sammelte Tausende um sich, wenn er bei St. Pauls Croß predigte. Humphrey zierte einen theologischen Lehrstuhl in Oxford und wurde bald Präsident des Magdalen College 15 dasselbst.

Nur wenige Monate dauerte die Vereinigung der früheren Erulanten. Schon am 22. Mai 1559 klagt Jewel in einem Briefe an Bullinger (Zurich Letters I, S. 32), daß die früheren Freunde sich von ihnen trennten. Auf der Kondokation im Januar 1563, welche die Glaubensartikel und den Nowelsche Katechismus revidierte und annahm, wurde 20 der Versuch gemacht, die Resormation weiterzusühren. Im Oberhaus der Kondokation beantragte Bischof Sandys, daß die (vielen anstößige) Nottause durch Frauen und das Zeichen des Kreuzes dei der Tause beseitigt, auch eine Kommission zur Regulierung der Kirchendisziplin niedergesett werde. Aber die Prälaten ließen diesen Antrag fallen. Im Unterhause wurde eine Bittschrift umfassenderen Inhalts eingereicht: die Psalmen sollten 25 entweder von der ganzen Gemeinde gesungen oder vom Gestslichen gelesen, aber alles künstliche Singen und Drzelspiel abgeschafft werden, nur Gestslichen gelesen, aber alles einsteid wurde einsachen beim Abendmahl möchte freigestellt bleiben, die Priestergewänder außer dem einsachen Schorvock sollten abgeschafft, die strengen Konformitätsgesetze gemildert, die Feiertage beseitigt oder wenigstens auf den Morgengottesdienst beschränkt werden. Diese 30 Petition war von 33 Mitgliedern des Unterhauses (darunter fünf Dekanen, Sampson, Nowel u. a.) unterzeichnet. Fast dieselben Artikel, nur mit wenigen mildernden Aenderungen (z. B. Gebrauch des Chorhemdes deim Gebetlesen und Sakrament) wurden bald nachber debattiert. Der Antrag wurde mit 59 Stimmen gegen 58 verworfen. Wäre auf diese mäßigen Forderungen der Puritaner Nücksicht genommen worden, so herrschte verde. Unsehnen die Unisormitätssake nicht streng durchgeschtet worden sein.

Bis dahin war die Unisormitätsakte nicht streng durchgeführt worden. So herrschte große Unordnung in der neuen Kirche. Der Abendmahlstisch stand im Chor oder Schiff, an der Wand (wie früher der Altar) oder in der Mitte der Kirche, hier mit reicher Bebeckung, dort ohne Bekleidung. Die Gebete wurden im Chor oder Schiff, von der Kanzel oder vom Kirchenstuhl aus gelesen. Beim Abenmahl wurde der Kelch oder Abendmahlsbecher oder irgend ein Trinkgeschirr gebraucht, Hosten oder gewöhnliches Brot gereicht, bei der Tausse der Tausstein oder ein Becken benust und das Zeichen des Kreuzes gemacht oder weggelassen. Die fungierenden Geistlichen sah man sast in jedem Aufzug, in vollem Ornat oder im bloßen Chorrock, im Scholarenhabit oder in bürgerlicher Kleiz 45 dung, mit viereckiger oder runder Kappe, mit Hut oder Müße. Die Bischöfe sahen durch die Finger, denn sie wünschten und hossten selbst eine baldige Abstellung mißliebiger Eeremonien. Aber die günstige Gelegenheit dazu auf der Konvokation 1563 versäumten sie. Die Königin sah in den Forderungen der jetzt (s. oden S. 325, s) zuerst als Purizianer bezeichneten Leute nicht das Bedenken bekümmerter Gewissen, das Schonung fordere, so sondern Insubordination. Umsonst stellten der Bischof Pilstington und der Dekan Witztingham von Durham dem Grasen Leicester in einem Briese vom Oktober 1564 vor, daß viele Geistliche lieber ihr Amt aufgeben, als den katholischen Pomp annehmen wollten, und daß ein strenges Bersahren gegen sie den Evangelischen in anderen Ländern den größten Anstoß geben würde. Die Königin war entrüstet darüber, daß sogar auf so den Kanzeln gegen die Priestersleibung als das dessekate Kleid des Antichrists geeisert wurde. Sie gab im Januar 1565 dem Erzbischof von Canterbury (Matthew Parker, s. über ihn d. A. Bd XIV S. 691 ff.) und der sürcklichen Kommission den gemessen. Bees est, ihn der Sundschen Geborsam gelobe. Barker gehorchte und revidierte mit den Bischischen Grindal, Cor, Horn

und Bullingham die früheren Berordnungen über Lehre und Predigt, Administration ber Saframente, Rirchenverwaltung und Briefterfleidung. Die Konigin, durch Leicefter inzwischen wieder umgestimmt, schob die formelle Bestätigung berfelben hinaus, ohne jedoch im geringsten ein milberes Berfahren gegen die Buritaner zu wünschen ober zu be-5 gunstigen. Die Artikel wurden aber, weil fie der königlichen Sanktion entbehrten, nur als "Ankundigungen" (Advertisements) gebruckt. (wahrscheinlich 1566, f. bei Gee-Harby, Nr. LXXXI). Unter vielem anderen wurde durch fie bestimmt, daß alle Bredigt= licenzen die "vor dem 1. März 1564"(?) ausgestellt seien, außer Kraft treten und nur unter der Bedingung der striftesten Konformität erneuert werden sollten. Zu dem 10 Ende wurde allen Bediensteten und Kandidaten ein schriftliches Versprechen abverlangt, alle Anordnungen, besonders auch in Beziehung auf die Priesterkleidung genau zu befolgen. Und nun brach der Kleiderstreit ("the vestiarian controversy") aus, wodurch die Kirche Jahre lang zersleischt und einer unheilbaren Spaltung entgegengeführt murbe.

Die Häupter ber Buritaner, einige Londoner Geiftliche und zwei Oxforder Professoren, 15 wurden sogleich anfangs März vor die kirchliche Kommission nach Lambeth geladen. Mit ben Orfordern, Humphrey, Bräfibent des Magdalen College, und Sampson, seit 1561 Dekan von Christchurch, hatte Parker schon seit einigen Monaten über die Rleiberfrage verhandelt, ohne ihre Ansicht erschüttern zu können. Mit der gleichen Gewandtheit und 20 Entschiedenheit, die sie im brieflichen Berkehr zeigten, verteidigten sie auch vor der Kommission ihre Ansichten. Allein der Erzbischof verlangte unbedingte Unterwerfung unter das Geset; und als diese verweigert wurde, warf er beide auf kurze Zeit ins Gefängnis. Sampson wurde auf besonderen Befehl der Königin, die ein warnendes Beispiel geben wollte, abgesetzt. Nach drei Jahren übrigens wurde ihm das Umt eines Hospitalverwalters in Leicester und später eine Präbende in London und die Stelle eines theologischen Lektors an dem Whittington-College übertragen, die er bis ju seinem Tode 1589 behielt. Sumphren, ber, obwohl nicht abgeset, boch nicht wagte, nach Orford zurudzukehren, und trot ber Empfehlung bes Bischofs von Winchester keine Anstellung erhalten konnte, gab endlich nach und wurde 1576 Defan von Gloucester und balb darauf von Winchester, wo er 30 1590 starb. Dieses strenge Verfahren gegen zwei so hochgestellte und allgemein verebrte Männer, wie Humphren und Sampson, rief bei allen Puritanern, besonders aber bei

ihren Kollegen in Cambridge große Entrustung und bange Besorgnis hervor.

Cambridge war, nächst London, der Herb des Puritanismus. Die Königin selbst hatte sich davon überzeugen können, als sie (August 1563) einer Disputation daselbst 35 anwohnte, und nur deshalb nicht dem jungen Cartwright den Preis zuerkannte, weil er zu freisinnige Ansichten äußerte. Bald darauf wagten die Mitglieder des Kollegiums St. Johns, dessen Vorsteher Richard Longworth, einer der Exulanten, war, ohne die vorgefchriebene Rleidung in der Kapelle ju ericheinen. Undere Kollegien folgten Diefem Bei-Die Vorgesetten waren bagegen. Als aber burch bas Verfahren gegen bie Dr= 40 forder Bortampfer des Buritanismus die akademische Freiheit gefährdet schien, vereinigten fich die Kollegienvorsteher in Cambridge in einer Betition an die Königin (November 1565) und baten um Dulbung, ba eine große Zahl gelehrter Männer den Kleiderzwang für unrecht halte und zu befürchten sei, daß die Universität leer werde. Unter ben Betenten waren Longworth, Sutton, spater Erzbischof von Dort, und Whitgift, der funf-45 tige Primas. Longworth mußte widerrufen und Whitgift wurde bald ber Todfeind ber Buritaner. Die Londoner Geistlichen, die mit den zwei Orforder Professoren citiert waren, wurden zunächst mit einer Vermahnung entlassen. Aber in London, wo der freie Bürgerfinn immer fraftiger hervortrat, tonnte der puritanische Beift fo wenig gebämpft werden, als in Cambridge. Grindal that alles, um die schwachen Gewissen zu 50 schonen. Aber einige Erzesse und die immer häusiger werdenden Kontroverspredigten schienen strengere Maßregeln zu fordern. Auf den 26. März 1566 wurden alle Geistlichen Londons vor die kirchliche Kommission in Lambeth Palace geladen, um bei Strafe der Suspension einen Revers bezüglich der Konsormität zu unterzeichnen. Vater For war zuvor eitiert worden, hatte aber bei der Aufforderung zur Unterschrift das Neue Testa-55 ment hervorgezogen und erklärt, "dieses will ich unterzeichnen". Einen so hochverdienten und allgemein verchrten Greis, wie ibn, wagte man nicht zu suspendieren. bie anderen Beiftlichen erschienen, wurde ihnen rundweg ein volo ober nolo abverlangt und jede Gegenrede abgeschnitten. Mit Bitten und Drohungen brachte man 61 zur Unterschrift; 37 verweigerten sie; 10 waren abwesend. Und die Weigernden waren, wie so ber Erzbifchof felbst jugab, die besten Prediger. Sie benahmen sich durchaus in würdiger,

ruhiger und bescheibener Weise. Gleichwohl wurden sie suspendiert. Sie rechtsertigten ihren Schritt in einer schriftlichen Erklarung, und erklarten schließlich, lieber in Die Sande der Menschen als des gerechten Gottes fallen zu wollen, überzeugt, daß, was fie deshalb leiden, ein Zeugnis vor der Welt sein wurde. — Zahlreiche Schriften für und wider erschienen, dis die Sternkammer ein verschärftes Zensurgebot ergehen ließ (20. Juni 5 1566), wodurch der Oruct oder die Verbreitung von Kontroversschriften bei strenger Strafe verboten und die Ausfindung der Schuldigen durch ein Durchsuchungerecht erleichtert wurde. — Die firchliche Kommiffion blieb hinter ber Sternkammer nicht jurud. Sie verlangte von jedem angestellten Beistlichen, daß er eidlich gelobe, allen königlichen Berordnungen und Kabinettsbriefen, allen Ausschreiben des geheimen Rates, den Erlaffen 10 und Anordnungen des Metropoliten, der Bischöfe und anderer Kirchenbeamten Folge zu leisten. Und um das Maß voll zu machen, wurden in jedem Kirchensprengel einige Anzgeber bestellt. Ja auch die nichtangestellten Prediger (Privatkapläne, Lektoren) mußten neue Licenzen nehmen, um alle unter die strenge Hacht nicht erreichen Kommission zu bringen. Es war nur ein Ort, den die geistliche Macht nicht erreichen konnte — die 15 Universität Cambridge. Und sie verdankte merkwigerweigerweise ihre Freiheit einer passte: lichen Bulle. Alexander VI. hatte der Universität das Privilegium erteilt, ohne Zustim= mung bes Bischofs jedes Jahr zwölf Predigern auf lebenslang eine Predigtlicenz zu ge-währen. Und dies war fast die einzige Zuflucht der Puritaner.

Inzwischen hatten sich bie Puritaner an ihre geistlichen Bäter auf dem Kontinent um 20 ihr Gutachten gewandt. Die Korrespondenz zwischen den Engländern und Schweizern, die in den zehn Jahren 1564—1574 besonders lebhaft war, läßt in die tiefere Bedeutung des Kleiderstreites hineinschauen. Die Schweizer Läter bildeten gewisserungen einen geistlichen Appellationshof, dem die konformierenden Bischofe, so gut wie die Buritaner, geistlichen Appeuationshof, dem die tonsprimterenden History, so gut wie die zutrianer, ihre Streitpunkte vorlegten. Humphrey und Sampson, Jewel, Grindal, Horn und 25 Cox wandten sich an sie, ihre Maßregeln erklärend, verteidigend und entschuldigend, in einer Weise, wie es sonst nur bei untergeordneten Geistlichen ihren Oberen gegenzüber gewöhnlich ist. Es ist wieder besonders Bullinger, vor dessen Autorität sie sich beugen. Schon im Jahre 1563 (Zurich Letters I, S. 133) hatte Humphrey diesem die zwei Hauterstagen vorgelegt, um die sich im Grunde der ganze Streit dreibte: 30 1. ob Dinge, die so lange mit dem Aberglauben verbunden gewesen, wirklich instifferent soien. different seien; 2. ob die weltliche Macht ein Recht habe, solche Dinge anzuordnen, und bie Geistlichen die Pflicht, sich dem zu fügen? Ausführlich besonders geht Sampson auf diese Puntte in dem Brief vom 9. Februar 1566 (ib. S. 153) ein. Bullingers Antwort war versöhnend und drückte im wesentlichen die Ansicht der konformierenden 35 Theologen und der Bischöfe in England aus (ib. S. 345 ff.). Eine besondere Rleidung für die Geistlichen sei paffend und althergebracht, und daß die Papisten bieselbe haben, an sich ebensowenig anstößig, als der gemeinsame Gebrauch der Taufe, des apostolischen Glaubensbetenntnisses u. f. w. Ceremonien, die die Bibel nicht kenne, mögen ber Ordnung wegen eingeführt werden. Besser allerdings wurde es sein, unnötige Dinge 40 wegzulassen, aber letztere durften nicht sofort für gottlos erklärt und als Grund zur Spaltung in der Kirche angeschen werden. Konsormität im Rituellen könne als Mittel zur Einigung betrachtet werden. Und wenn dieselbe auch einigen eine Last sei, so durften doch deshalb gute hirten ihre Herde nicht ben Wölfen überlaffen, zumal da ihnen bie Predigtfreiheit bleibe. — Die Bischöfe waren hocherfreut über bieses Zeugnis zu ihren 45 Gunften und verbreiteten Bullingers Brief. Anders aber bachten Humphrey und Sampson (Juli 1566, a. a. D. S. 157 ff.). Sie klagten, daß die unter Edward abgeschaffte cappa und das selten gebrauchte Chorhemd wieder eingeführt worden sei, was den Aberglauben des Bolkes nähre. Woran ihnen allein liege, sei die "Autorität der Schrift, Einfachheit der Diener Christi, die Reinheit der ersten und besten Kirchen". Sie hätten eine reine un= 50 berfälschte Lehre, warum sollten sie im Kultus, einem keineswegs unwichtigen Teile ber Religion, nach ber anderen Seite hinken? von den Katholiken borgen, statt dem Beispiele ihrer Brüder in der Schweiz folgen? Spaltung wollten sie nicht, aber Duldung und Entscheidung durch eine freie Synode, Kirchenzucht und Abschaffung der Reste des

Aber diese Forderungen, die bisher als die extremften gegolten hatten, genügten vielen schon nicht mehr, Humphrey und Sampson wurden bald als Semipapisten verschrieen. Solch raschen Umschwung wirkte die Härte gegen die Londoner Geistlichen, besonders die Forderung der Unterschrift zu den Artikeln der "Ankundigungen". Ein Drittel ber Londoner Beiftlichen war abgefest, viele Kirchen wurden geschloffen, aber ben w

Abgesetzten konnte der Mund nicht geschlossen werden. Und ihr trauriges Los predigte fo eindringlich, als ihr feuriges Wort. Die Londoner Bürger mieden die Kirchen, wo fie Wort und Sakrament ohne ben abgöttischen Prunk bes römischen Antichrists nicht erhalten konnten. Sie strömten zu dem ehrwürdigen Coverdale, an den sich die Hand 5 ber Hohen Kommission noch nicht gewagt hatte. Als aber auch dieser, ein achtzigjähriger Greis, im Frühjahre 1567 abgesett wurde, da schien es Zeit, sich von der Kirche, die bie Bropheten verfolgte, zu trennen. Ein Teil ber Buritaner befchloß, eine eigene Kirchen-gemeinschaft nach dem Muster der Schweizer Kirche zu gründen und die von Knor bearbeitete Genfer Liturgie zu gebrauchen. Zunächst versammelten sie sich insgeheim in Häusern und auf Schiffen, in Wälbern und Felbern. Als aber unter dem Borwande einer Hochzeitsseier etwa 100 Puritaner am 19. Juni 1567 in Plumbershall zusammentamen, wurden sie überrascht, viele von ihnen vor den Bischof und den Mahor von London gebracht, und weil sie nicht Konformität geloben wollten, 14 Männer und 7 Frauen auf ein Jahr eingesperrt. Es war die Marthrertaufe des Puritanismus und die Folge 16 davon biefelbe wie zu allen Zeiten. Das kleine Häuflein, zu dem einige abgesetzte Geistliche gehörten, wuchs rasch. Die bisherigen Freunde der gemäßigten Puritaner wurden ihre Gegner, mit wenigen Ausnahmen. Der Buritanismus, bisher ein reinigen-bes Element innerhalb der Kirche, trat jest als Separation und Opposition gegen die Kirche auf. Die Separierten hielten ihre Konventitel, ordinierten Alteste, Prediger und 20 Diakonen, erkommunizierten die götsendienerische Kirche, czkommunizierten ihre früheren Diakonen, extommunizierten die gopendienerische Kirche, extommunizierten ihre frugeren Freunde Humphrey und Sampson, und verboten den Jhrigen, die Predigten der Nichtseparierten zu besuchen. So schreibt Grindal im Juni 1568 (Zurich Letters, II, 201), und es lät sich danach nicht bezweiseln, daß schon jest Presbyterien insgeheim sich bildeten, aber nicht ausgespürt wurden, so lange der milde Grindal Bischo von London zu war, d. h. die 1570. Inzwischen umwölkte sich der politische Horizont. Die Berfolgungen der Protestanten auf dem Kontinente, die katholische Liga, die jessuisschen Sendlinge, die England durchzogen, ermutigten die geheimen Papisten. In Lancaspire wurde offen Messe gelesen, dalb drach unter der Ansührung einiger der vornehmsten Abeligen im Narden eine Rehellion auß (1569), und die pönktliche Kannbulle korderte zur Emp im Norden eine Rebellion aus (1569), und die papftliche Bannbulle forberte zur Em-30 porung gegen die feterischen Fürsten auf. Rein Bunber, daß die Bügel ber Konformität ftraffer angezogen und Gefetze gemacht wurden, die die Buritaner so gut wie die Katho-liken niederdrückten. In dem Parlamente (1571), das die 39 Artikel annahm, fehlte es zwar nicht an Stimmen, die für eine Erleichterung des Uniformitätszwanges fprachen, die Konvokation aber wußte nichts eifriger zu thun, als Disziplinarartikel zu beraten und 35 anzunehmen, die, obwohl nicht von der Krone sanktioniert, alsbald in Kraft gesett wurden. Durch dieselben wurden die Bischöfe verpflichtet, alle Predigtlicenzen einzuziehen und nur unter der Bedingung zu erneuern, daß die Artikel, das allgemeine Gebetbuch und das Ordinationsformular unterschrieben würden (s. Gee-Hardy, Nr. LXXXII). Ein königlicher Befehl an alle Kirchenbehörden folgte, diese Beschlusse mit Strenge durchzuführen 40 und die Konventikel zu unterdrücken.

Doch ber Puritanismus war schon zu tief gewurzelt, als daß er sich hätte ausrotten laffen. Noch gab es mehrere Bifchofe, Die, ihren fruheren Unfichten treu, fich nicht gur Strenge treiben ließen und, obwohl entschiedene Gegner ber separatistischen Tenbengen, in bem Puritanismus bas Salz ber Rirche faben. Gie begunftigten beshalb die Privat-45 vereine, die gewöhnlich Prophecyings genannt wurden. Der Name grundete fich auf 1 Ro 14, 13. Es waren Vereine zu gemeinsamer Erbauung und zur Förderung eines christlichen Lebens und hatten ihren Ursprung in Lastis Gemeinde. Etwa zehn Bischöfe ftellten fich an die Spite berfelben, um fektiererische Tendenzen abzuschneiden. Rur Beiftliche traten babei als Sprecher auf. Die Laien hörten zu. Sie verpflichteten fich, Die 50 hl. Schrift zur Regel ihres Glaubens und Lebens zu machen, den Sonntag zu beiligen und fleißig zu kommunizieren. Vor dem Abendmahle wurden von den Geiftlichen und Rirchenvorstehern Hausbesuche gemacht. Die Kinder wurden nach Calvins Katechismus unterrichtet und am Sonntage Abends craminiert. Kurz, es lagen in biesen Bereinen bie gesunden Keime eines christlichen Gemeindelebens, die ein weises Kirchenregiment mit 55 Gifer entwidelt batte, beren Unterbrudung aber jest, wie 200 Sahre nachber, ju Beslens Beit, jur Trennung von ber Staatsfirche führte. Presbyterien bildeten fich insgebeim in verschiedenen Grafschaften, namentlich in ben Borftabten Londons, wo feit 1570 der strenge Anlmer, auch früher ein Buritaner, Bischof war. Um 20. November 1572 foll zu Wandsworth ein völlig organifiertes Presbyterium aufgespürt worden sein. Es 60 bleibt freilich unflar, ob dabei nicht vielleicht übertreibung ber Berichte obwaltet (f. Shaw).

2. Lon dieser Zeit ab tritt der Streit um die Kleider und Ceremonien zurück vor dem um die Kirchendersassung. Nicht als ob die bisherigen Beschwerden vergessen worden wären, ein Teil der Puritaner fängt nur an weiterzublicken. Shaw hat ganz recht, wenn er hervorhebt, daß die "Preschyterianer", die jeht auftraten, nur eine Fraktion unter den Puritanern waren. Diese Fraktion löste sich auch nicht nach außen als eine sonderpartei ab, sie besaste aber die Jüngeren und deutlich auch die Intessigenz. Ihre Führer waren Thomas Cartwright (gest. 1603) und Walter Travers (gest. 1635?), beide eine Zeit lang in Cambridge. Für den ersteren s. d. Art. Bd III S. 733 fs., dort auch die Formulierung seiner Anschauungen, S. 734, 10—19. Er hatte seine Ideen über die Kirche in Genf gestärt und geschäft, ebenso Travers, Versasser der im besonderen wie 10 ein Programm des Preschyterianismus betrachteten Schrift "Disciplina occlosiae sacra ex Dei verbo descripta" (zuerst in Genf publiziert, 1573, dann den Cartwright ins Englische übersetzt 1574, ben engl. Text bei Neal, App. Nr. IV, in Bd V). Es scheint, daß beide Männer vorerst nicht alle praktischen Konsequenzen ziehen wollten. Shaw meint sogar, daß erst der Untergang der Armada 1588, also der Wegsall der päpstlichen Schaw meint sogar, daß erst der Untergang der Armada 1588, also der Wegsall der päpstlichen Kampf sür ihre Prinzipien zu wagen. Cartwright war noch in Cambridge mit Whitgist zusammengestoßen. Wie er als Theolog wohl der bedeutendste Führer des Puritanismus unter Elisabeth war, so umgesehrt Whitgist der wissenschaftlich sicherste Bertreter der Staatskirche. Durch ihn auch gewann der Streit die schäffte Form, wenngleich vonicht unmittelbar.

Noch im Jahre 1572 wandten sich etwelche an das Parlament mit der Schrift Admonition to the Parliament for the reformation of church discipline, welder Briefe von Beza und Walter beigebruckt waren. Die Verfasser, Field und Wilcocks, wurden dafür eingekerkert, der litterarische Kampf aber von Cartwright und Whitgift auf= 25 genommen. Eine Guerilla mit Flugschriften wurde begonnen. In diesen verlangen die Presbyterianer die volle Autonomie der Kirche. Die weltliche Obrigkeit habe keine Gewalt über die Kirche, die einzig adäquate Form des Kirchenregiments sei die älteste Versschiftiger, daher seine in Ramen und Amter der Erzbischöfe, Bischöfe, Kathedralgeistelichen, turz aller bisherigen Kirchenbeamten abzuschaffen und ihre Besitzungen und Eine vollichen und kinte zu kasseren und Eine vollichen und kinte zu kasseren und Eine vollichen und kinte zu kasseren und Eine vollichen eine Verlangen und Eine vollichen volliche vollichen volliche vollichen volliche vollichen vollichen vollichen volliche vollichen volliche vollichen volliche fünfte zu kaffieren. Alle Paftoren stehen einander gleich, haben allein bas Recht zu prebigen, und zwar nur in ihrer Gemeinde, und werden von der Gemeinde gewählt. Jede Barochie hat ihr eigenes Presbyterium. Der Liturgiezwang, die Bibellektionen, Leichen-predigten und die Konfirmation muffen weg fallen. Bei der Taufe hat der Vater sein Kind zu bringen, Taufpaten werden nicht zugelaffen; Kinder der Papisten werden nicht getauft. 35 Dem Abendmable muß eine Bugbermahnung vorangehen. Das mofaische Gefet nach seinem juridischen Teile gilt auch den christlichen Fürsten, die davon keinen Nagel breit abweichen burfen. Aus Briefen wie benjenigen Sandys' und Cor' an Bullinger (15. Aug. 1573, 3. Febr. 1574, f. Zurich Letters I, 294 ff. u. 297 ff.) ersicht man die Bekummernis der "Alteren" über die "foolish young men" und deren "zuweit gehende" 40 Forderungen. Dem abstrakten Schriftprinzip der Presbyterianer stellten die Kirchen= manner die Fortentwickelung der Rirche auf Grund der hl. Schrift entgegen. Die driftliche Kirche, behauptet Whitgift, hat das Recht, ihre außere Ordnung ju bestimmen. Es genügt, daß eine solche sich als zweckmäßig erweise Und nicht im Widerspruch mit der Schrift sei. Die bischöfliche Verfassung ist zwar nicht notwendig zur Seligkeit, aber gut 45 für die Regierung der Kirche und war im wesentlichen schon in der apostolischen Kirche da. In der That eine nuchterne Auffassung, weit entfernt von dem späteren Hochkirchentum, welches das Epistopalsvitem als einzig adaquate Form der Kirche, als eine entschieden göttliche Institution hinstellte! Lor wenigen Jahren noch wäre bei jener Auffassung eine Verständigung möglich gewesen, wenn in ceremoniellen Dingen mehr Nachgiebigkeit so gezeigt worden ware. Nun aber drehte fich der Streit um Prinzipien, und die einzige Alternative schien zu sein: Erhaltung der anglikanischen Staatskirche durch Ausrottung ber Buritaner ober Aufbau einer puritanischen Nationalkirche auf ben Trümmern ber epistopalen. Das gemäßigte Puritanertum eilte seinem Ende zu. Das Jahr 1575 raffte die Hauptwertreter desselben hin, Pilkington, Parkhurst und Bullinger, den hochgeschätzten 55 Berater der englischen Puritaner. Auch Parker starb in diesem Jahre (17. Mai), und Grindal vertauschte den Erzstuhl von Pork mit dem von Canterbury. Treu seinen milden, vermittelnden Grundsägen und seinem Eiser für die Predigt des Evangeliums und die Förderung wahrer Frömmigkeit im Volke, wagte er es, in einem ernsten Briefe an die Königin (Dezember 1576) die frommen Privatvereine in Schutzu nehmen. Er sa fiel in Ungnade und wurde einige Monate nachher suspendiert. Da er vor der Sterntammer nicht widerrusen wollte, drohte die Königin mit Absetung. Trot der Bitten der Konvokation und vieler hochgestellten Männer wurde er nicht restituiert. Er dachte schon daran, sein Amt niederzulegen, als der Tod ihn am 6. Juli 1583 aus seinen Drangsalen erlöste. Der Einsluß der Puritanerfreunde war vorüber, die Königin sest entschlossen, die Konformität mit aller Strenge durchzusühren, und der rechte Mann dassür bald gefunden. Whitgist hatte sich längst als entschiedenster Feind der Puritaner gezeigt. Er war ein Mann von geradem Sinn und klarem Willen, aber heftig, unduldsam und unerbittlich. Die Ausrottung des Puritanismus war das Ziel, das er 10 während der 20 Jahre seines erzbischösslichen Amtes (September 1583—1604) versolgte. Er begann damit, daß er von allen Geistlichen den Suprematseid und die Unterschrift zu dem allgemeinen Gebetbuch und den 39 Artikeln verlangte und alles Predigen, Katechissieren und Beten in Privathäusern in Gegenwart von Fremden verbot (vgl. bei Gee-

Hardy Nr. LXXXIV, 19. Oft. 1583).

Auf seinen Antrieb bestellte die Königin im Dezember 1583 eine neue kirchliche Kommission, ein protestantisches Inquisitionstribunal. Zwölf Bischöfe und 32 Staatsbeamte wurden dazu berufen, aber die Unwefenheit eines Prälaten und zweier anderer Mitglieder follte genügen, um Beschlüffe zu faffen. Als allgemeine Regel galt allerdings die Berurteilung durch zwölf Geschworene, aber wo dies nicht half, genügte der Zeugen-20 beweis; das Empörendste aber war der Eid ex officio, den die Borgeladenen leisten mußten, wodurch sie gezwungen waren, sich selbst anzuklagen. Weigerten sie den Eid, so wurden sie für die Weigerung mit Amtsentsetzung gestraft. 24 Artikel bestimmten genau die Art dieses Berhörs auf den körperlichen Sid. Lord Burleigh selbst erklärte, biese Artikel seien so schlau abgefaßt, daß selbst die spanische Inquisition keine solche 25 Fallen gelegt habe. Es war unmöglich, daß ein Puritaner den Krallen der Kommission entrinnen fonnte. Bleich im ersten Jahre wurden mehrere hundert Beiftliche suspendiert, wenn sie nicht vorzogen, zu resignieren. Am Ende der Regierung Elisabeths war etwa ein Drittel ber gangen Geiftlichkeit bes Umtes entsetzt. Und um bas Dag voll zu machen, wurde 1593 durch eine Parlamenteafte festgesett, daß "jede Berson über 16 Jahre" falls so fie ohne Grund einen Monat lang von ber Kirche wegbleibe ober Konventitel besuche, ins Gefängnis geworfen, für Berweigerung der Konformität verbannt, und wenn sie ohne Erlaubnis zurudtehre, mit dem Tode bestraft werde (f. Gee-Hardy Rr. LXXXVI). Laien wie Geiftliche wurden mit unerhörter Strenge verfolgt. Die Kerfer füllten sich, während die Kanzeln leer wurden. Die würdigsten Geiftlichen wurden mit den gemeinften Berss brechern in den Gefängniffen zusammengeworfen, einige beißköpfige Puritaner wegen Schmähschriften mit bem Strange hingerichtet. Alles Berkehrte, alles Regierungsfeindliche wurde vornweg ben Buritanern schuld gegeben. Konnte man, wie bei der berüchtigten Schmähschrift Martin Marprelate die Schuldigen nicht entdeden, so wurden auf vagen Berdacht hin Unschuldige, wie Cartwright u. a., in den Kerker geworfen.

Mit fast noch größerer Grausamkeit wurde gegen die Sekten versahren, die sich der Buritanerbewegung angeschlossen oder als Nedentriede in ihr entwickelt hatten und freilich die Calvinisten, auch die "Presdyterianer", im Haß gegen das Kirchenregiment überdoten, die Wennoniten, Familisten, Brownisten (die als "Baptisten" erhalten gebliedene Gruppe ist erst nach der Zeit Elisabeths begründet). Doch das ist nicht hier zu versolgen. In dem Artikel "Lambeth-Artikel, 1595", Bd XI S. 227 ss., wurde gezeigt, wie sich der Streit durch die Frage nach der Prädestination weiter komplicierte. Auch die Frage der Sonntagsbeiligung trat jest auf. Der Sonntag war dis dahin nie streng gehalten worden. Aber die Puritaner erklärten jest die Lustbarkeiten am Tage des Hern mit dem Sabbathgebot. Die Forderung der strengen Heiligung des Feiertags wurde son Bound in seinem "Book on the Sabbath" ausgesprochen, und es durste nur verboten und unterdrückt werden, um begierige Leser und rasche Berbreitung zu sinden. Auch auf seiten ihrer Gegner trat am Schlusse Leser und rasche Berbreitung zu sinden. Auch auf seiten ihrer Gegner trat am Schlusse dieser Periode ein Moment hervor, das, jest noch kaum beachtet, in der nächstenden Zeit von großer Wichtigkeit wurde. Bancrost wagte in einer Predigt in St. Pauls Croß (1589) die völlig neue Behauptung, der Schischen zur diesen zur diesen, das ist die Index in der nächsten Periode das Hochstirchenum sich entwickelte, welches im Bunde mit der nächsten Monarchie die Puritaner

aus der Staatsfirche trieb und biefe felbst jum Sturg brachte.

II. Die Buritaner unter ben Stuarts und die Presbyterianer ber Res 60 volution (1603-1660).

Puritanet 333

1. Die Thronbesteigung Jakobs I., 24. März 1603, berechtigte die Puritaner zu großen Hoffnungen. Das presbyterianische Schottland war jetzt ein Teil des großen Inselreiches. Der neue Fürst konnte in England nicht verdammen, was in Schottland zu Recht bestand. Jakob ichien zwar dem Epifkopalipstem nicht abhold zu sein, aber den englischen Buritanern gegenüber hatte er sich als eifriger Anhänger bes Presbyterianismus geberbet und 5 als Gegner des Anglikanismus. "Die schottische Kirche", das außerte er einmal öffentlich, "ist die reinste in der ganzen Welt und der anglikanische Gottesdienst nur eine übel gelesene Messe". Dem verfolgten Cartwright hatte er einst eine Professur in Schottland ange= boten. Das ermutigte bie Buritaner. Gie eilten ibm, als er auf bem Bege nach London war, entgegen und überreichten ihm eine "tausendstimmige Bittschrift" (bie "Millenary 10 Petition" f. Gee-Harby Nr. LXXXVIII) Die darin ausgesprochenen Buniche gingen nicht über bas binaus, was die gemäßigten Puritaner ber erften Zeit geforbert hatten: Abschaffung der anstößigen Ceremonien, der Sponsoren, der Konfirmation und der apostrophischen Lektionen; Bestellung tüchtiger Prediger, Beseitigung des Ex officio-Eides; aber tein Wort war gesagt über die Abschaffung des Epistopats, wie das die Brownisten 16 in ihrer Betition forberten. Der König schien ganz geneigt, ihre Bunsche zu erwägen, und bestellte zur Besprechung ber Differenzpunkte zwischen ben Buritanern und den Staatsfirchlichen eine Konferenz in Hamptoncourt im Januar 1604. Aber es wurden ber Erzbischof, 8 Bischöfe, 7 Doktoren und 2 andere als Bertreter der Kirche berufen und nur 4 Buritaner jugelaffen. Schon biefe ungleiche Berteilung und mehr noch bas, bag 20 die Buritaner am ersten Tage von den Berhandlungen ausgeschlossen waren, konnte kein gutes Borurteil für die Unparteilichkeit bes Berfahrens erwecken. Der König erklärte in ber geschlossenen Sitzung, daß er jeder Neuerung abhold und kein Freund der Puritaner sei. Als diese am zweiten Tage erschienen, ließ man fie taum reden, ohne fie durch grobe Reden und schlechte Wipe ju unterbrechen. Sie wünschten u. a. Einführung der 25 Lambeth-Artikel, Revision des allgemeinen Gebetbuchs, des Katechismus und der Bibel, und die drei letzen Punkte wurden zugestanden. Als aber auch die Herstellung der "Prophecyings" und Provinzialsynoden verlangt wurden, so entstammte das den Zorn des Königs. "Wenn das die Forderungen eurer Partei sind", drohte seine Majestät, "so will ich die Leute zur Konformität bringen, oder aus dem Lande hinaushetzen, oder noch so Schlimmeres thun". Völlig entmutigt kamen die Viere am dritten Tage, wo über die Hoche Kommission, den Epistopat und den Ex officio-Eid verhandelt wurde. Der Die König dass kiene theologische Gelehrsamkeit nicht wenig zu zu eine thet Sührte die König, ber fich auf seine theologische Gelehrsamkeit nicht wenig zu gut that, führte bie Berteibigung namentlich bes Epistopats selbst, er hatte bie Maste fallen laffen und seinen lange verhaltenen Abscheu vor den Buritanern unzweideutig gezeigt. Und wenn irgend 85 noch ein Zweifel darüber möglich war, so genügte die Thronrede, mit der er im Marz 1604 sein erstes Parlament eröffnete, um den Puritanern alle Hoffnung auf Duldung für immer zu nehmen. Er sprach da von drei Religionen, die er bei seiner Ankunft in England vorgefunden. Die erste sei bie wahre und orthodoge Religion, die ihm stets am Herzen gelegen und die von Rechtswegen allein im Reiche bestehen durfe. Die andere 40 sei die papistische, die mit Unrecht den Namen der katholischen sich anmaße. Die dritte, mehr eine Sekte als eine Religion, sei die der Puritaner und Neuerer, welche sich von der wahren nicht sowohl durch die Glaubenslehre unterscheide, als durch die Verfassungsform, d. h. bas Streben nach ochlotratischer Gleichheit, Auflehnung gegen die höhere Bewalt und haß gegen bas bestehende Rirchenregiment, baber fie in einem wohlgeordneten 45 Staate nimmermehr gebulbet werben burfe. Bei aller Entschiedenheit, mit ber fich Jatob gegen die papftlichen Unsprüche und die Klerifer der katholischen Kirche aussprach, verhieß er den Gemäßigten unter den katholischen Laien die Schonung, die er den verhaßten Buritanern verweigerte. Die englische Rirche, meinte er, sei die rechte Mitte, in welcher alle Richtungen sich vereinigen könnten und follten. Und wie sein Glaube der alte katholische so und apostolische sei, so stehe ihm auch in Beziehung auf die Kirchenverfassung die alte Rirche am hochsten, und er werbe sich hüten, daß er nicht im Glauben als Häretiker und in der Kirchenversassung als Schismatiker erfunden werde. Das war die Kirchenidee, welche durchzusühren Jakob zur Ausgabe seines Lebens machte. — Zur Verwirklichung seiner Pläne konnte ihm niemand willkommener sein, als der Mann, der noch unter 56 Elisabeth zuerst die Joee des Hochkirchentums entwicklt hatte, Bancroft, den er in diesem Jahre nach Whitgisks Tode zum Erzbischof von Canterbury machte. Dieser hatte noch vor seiner Erhebung zum Primas auf der Konvokation im Frühzight 1604 die kirchlichen Konstitutionen in 141 Canones burchgesett, die zwar nicht vom Barlamente angenommen, aber boch von dem Könige sanktioniert wurden und damit innerbalb der Kirche Gesetzes 60

334 Buritauer

kraft erhielten. Sie waren ein eisernes Joch für die Puritaner, und nicht bloß für diese, benn sie bedrohten jeden, der den apostolischen Charafter der englischen Kirche, die 39 Artikel, die Liturgie oder den Spistopat ansechten würde, mit Extommunikation.

Die Puritaner fanden natürliche Bundesgenossen an den Gegnern der absolutistischen 5 Tendenzen des Königs in der Staatsberwaltung. Je höher der König die disher unershörten Ansprücke eines göttlich berechtigten Königtums schraubte, um so hartnäckiger hielt das Parlament an seinen alten Rechten sest, um so eifriger suchte es dieselben zu erweitern. Der Kampf gegen den politischen Despotismus war im wesentlichen derselbe, wie der gegen den kirchlichen Despotismus, wie andererseits in den Augen des Königs Puristanismus und Ochlokratie gleichbedeutend waren. Daher kam es, daß die Interessen der Puritaner und der Bertreter der Volksrechte sich aufs engste verslochten, während ihnen gegenüber die absolutistischen Staatsmänner mit den hochtrechtichen Prälaten einen uns

auflöslichen Bund schlossen.

Immer trüber wurden die Aussichten für die englischen Buritaner, als der König 15 sogar seine Erblande nicht schonte, sondern ihnen das verhaßte Epistopalipstem aufzwang. Burbe in Schottland der Presbyterianismus vernichtet, fo war für fie nichts mehr zu hoffen. Ein Teil dachte an Auswanderung über den Ocean. Im September 1620 ver-ließ der erste Zug der sog. "Pilgerväter" die Heimat. Mehr als 20 000 Puritaner aller Richtungen folgten ihnen in den nächsten 15 Jahren nach. Durch die Dortrechter Synode, 20 die auch von England aus beschickt wurde, gewann die Prädestinationsfrage ein akutes Interesse. Während aber die von Jakob belegierten Theologen gegen den Arminianismus gestimmt hatten, fand eben dieser bei den Hochkirchlichen und Hoftheologen fast ausschließlich Eingang, die Puritaner dagegen machten den strengen Calvinismus der Lambeth-Artikel zu ihrer Losung. Noch hatte die calvinische Theorie in der Staatskirche selbst eine verbreitete Tradition. Erst jest wurden von den Hochlichen die als "doktrinelle Buritaner" stigmatisiert, die ihr anhingen, auch wenn sie in Beziehung auf Verfassung und Kultus von der englischen Rirche nicht abwichen. Bu ihnen gehörten mehrere Bijcofe, wie Hall, Carlton und der Erzbischof Abbot (Bancrofts Nachfolger). In ihnen lebte ber Beist der Grindals und Pilkingtons noch einmal auf, aber ihr Ginfluß nahm um fo 30 mehr ab, je mehr das Hochfirchentum in Steigen war, und ernfte Frommigkeit als ibentisch mit Buritanismus bei hofe in Migfredit tam. Jatob hatte ber puritanischen Sabbathseier zum Trot sonntägliche Lustbarkeiten empsohlen. Das berüchtigte "Book of Sports", das die Geistlichen von den Kanzeln bekannt machen sollten. aab die Anweisuna das die Beiftlichen von den Rangeln befannt machen follten, gab die Unweifung ju "erlaubten Sonntagsvergnügungen". Der Erzbischof hatte den Mut, gegen bie Durch-35 führung jenes Befehles zu protestieren, und der König mußte nachgeben. Aber auf jede Aber auf jede Weise wurde das ernste Wesen der Buritaner, das freilich in scharfem Widerspruche mit dem sittenlosen Leben am Hofe stand, durchgezogen — auf dem Theater, von Bantelfängern und Hanswursten. So von dem herrschenden Leichtsun der Zeit verspottet, von dem Könige und der Kirche verfolgt, entwickelten die Puritaner allmählich jenes finstere, 40 hartnädige, auch äußerlich auffällige Wefen, das ihnen in früherer Zeit fremd war. Die Mehrzahl derfelben duldete schweigend, aber in anderen glühte ein unverföhnlicher Haß auf gegen alles Bestehende in Kirche und Staat, und sie machten gemeine Sache mit ben extremen politischen Opponenten. Schon gegen Ende der Regierung Jakobs traten biefe bemofratischen Buritaner auf, die in nicht ferner Zeit ben Bau ber Rirche und bes Staates 45 zertrümmerten.

2. Im Jahre 1625 bestieg Karl I. ben Thron. Er suchte das Werk seines Baters mit verdoppelter Energie durchzusühren. Bor allem kam es ihm darauf an, sich der lästigen Kontrolle des Parlaments zu entledigen. Zweimal in den zwei ersten Jahren seiner Regierung löste er es auf und erhob die Steuern auf eigene Faust. Aber das 50 Parlament verstand mit Entschiedenheit die alten Rechte Englands geltend zu machen und zu verteidigen. Als der König, insolge des unglücklichen Krieges mit Frankreich, welchen Buckingham veranlaßt hatte, genötigt war, 1628 ein drittes Parlament zu berusen, war die Opposition so mächtig, daß der König den Weg gütlichen Vergleiches einschlagen mußte. Er gewährte die Petition of Right (s. Gardiner, Documents, Nr. 10), durch 55 die er sich verpflichtete, nie wieder Steuern zu erheben ohne Bewilligung des Parlamentes und nie wieder die persönliche Freiheit der Unterthanen zu verlegen. Der Jubel darüber im Parlament und im ganzen Land war undeschreiblich groß. Dem König wurde Geld verwölligt, so viel er forderte. Doch damit hatte er seinen Zweck erreicht. Die Gewährung der Petition war nur eine Finte gewesen. Zu erwähnen ist hier eine Erklärung, die was Unterhaus im Februar 1629 an den König richten wollte, daß nämlich das Land

Puritaner 335

wegen der suspension or negligence in execution of the laws against Popery, vermöge der Einführung von sundry new ceremonies, zumal auch durch Duldung und gar Begünstigung des Arminianismus in großer Gefahr stehe, und daß diesen Übelsständen möge abgeholsen werden; s. Gardiner, Nr. 14. Es zeigt dies, welcher Geist in diesem Parlamente herrschte, und wie das religiöse Element neben dem konstitutionellen b

an Bedeutung gewann.

Der König in seiner Verblendung schlug den einzigen Weg, der zum Wohl des Landes und zur Festigung seines Thrones führte, nicht ein. Er überhörte die Warnung, die in dem lauten Ausbruch der allgemeinen Entrüstung über Buckingham auch ihm gegeben wurde, er lauschte lieber auf die Schmeichelworte ber Montague und Manwearing, 10 die öffentlich in Bredigten die Lehre vom passiven Gehorsam aufstellten, danach das Bolk bei Strafe ber etwigen Berdammnis verbunden sei, in allen Dingen sich bem Willen bes Fürsten zu unterwerfen, der lettere aber das Recht habe, die Reichsgesetze und Unterthanenrechte zu verlegen und Steuern ohne Zustimmung bes Parlamentes zu erheben. Der König verlette die Petition of Right, legte willfürlich Taxen auf, prorogierte das 15 Parlament wie juvor, und als dieses über Verletzung der jüngst verbrieften Rechte remonftrieren wollte, wurde es aufgelöft (Mar; 1629). Hervorragende Mitglieder des Par-laments wurden ins Gefängnis geworfen, darunter Sir John Eliot, der jene Erklärung an laments wurden ins Gefangnis geworfen, darunter Sir John Clot, der jene Erklarung an den König beantragt hatte. Binnen der nächsten 11 Jahre berief der König kein Parlament. Er führte nun die Regierung selbst mit Hilfe zweier Männer, die wie keine andere auf seine 20 absolutistischen Ideen eingingen, Laud und Wentworth. Laud (s. d. U. Bd XI S. 306 ff.), obwohl damals noch nicht Erzbischof von Canterburt, stand in der That schon an der Spize der Kirche. Thomas Wentworth (später Graf Strafford), ein hochbegabter, ehrgeiziger Mann, hatte die Reihen seiner früheren Freunde, der Puritaner und Konstitutionellen, verlassen, um auf seiten des Königs die Stellung zu sinden, welche seiner 25 Herrschlucht allein genügte. Während im Staate rasch auf das Ziel einer absoluten Herrschaft loszesteuert und vollen das zum vollen Gefühl seines Rechts erwachte Volk auf auf höchste erhittert wurde trot auch der kirchliche Despotismus immer ungescheuter auf aufs höchste erbittert wurde, trat auch der kirchliche Despotismus immer ungescheuter auf. Die gemäßigten Brälaten verschwanden einer um den andern vom Schauplas. Matthew, Erzbischof von Pork, starb hochbetagt zu Anfang des Laudschen Regiments, der lette 30 mit persönlichen Erinnerungen an die Reformatoren. Ihm folgte in wenigen Jahren der Primas Abbot, der ein Freund der Puritaner gewesen und den firchlichen Neuerungen, sowie dem Überhandnehmen des Katholieismus sich frästig widersetzt, aber deshalb in Unsquade gefallen und auf die Seite geschoben war. Ein anderer, Williams, Bischof von Lincoln und zugleich Großsiegelbewahrer, wurde als Freund der Puritaner unter dem 85 Borwand, daß er die Staatsgeheimnisse verraten, abgesetzt, und selbst Bischof Hall, sonst ein Verteidiger des Epistopalismus, mit Spionen umgeben und dreimal zu kniefälliger Abbitte gezwungen. Die Sobe Kommission wetteiferte mit ber Sternkammer in Atten der Thrannei. Jedes freie Wort wurde schwer geahndet. Prynn, Bastwick, Burton und Osbalbefton wurden mit abgefchnittenen Ohren an ben Pranger geftellt, weil fie gegen 40 Laud geschrieben. Und bald unterdructe eine strenge Zensur, die Die Bischöfe handhaben mußten, jede freie Meinungsäußerung. Dagegen wurden Manwearing und Montague, die Verteidiger des passiven Gehorsams, zu Bischösen gemacht und der Laudianer Juron, Bischof von London, mit dem Schabamt betraut. Während den Katholiken besondere Nachsicht gezeigt wurde, fanden die Puritaner keine Schonung. Sie völlig auszurotten 45 hatte sich Laud (Primas seit 1633) zur Ausgabe gemacht, und seine Suffraganen wetzeiserten in der Ausschrung seiner Verordnungen. Bald gewann die ganze Kirche ein anderes Ansehen. Ein Ceremonienwesen, das sich vom katholischen kaum unterschied, murde überall eingekührt der Arminiogismus wurde die herrschende Vehre der Sochkirche wurde überall eingeführt, der Arminianismus wurde die herrschende Lehre der Hochkirchlichen und bes Hofes. Bon ber Rangel aus wurde bas Bolt belehrt, daß jur rechten 50 Beiligung bes Sonntage Tangen, Bogenschiegen, Barlequinaben und fonftige Beluftigungen gehörten. Das Book of Sports, das Jakob umsonst zu verbreiten versucht hatte, konnte Laud gleich im ersten Jahre seines Primates einführen (vgl. Gardiner, Nr. 17: The Kings declaration of Sports). So wurde alles gethan, was nicht nur die Puristaner, sondern alle ernster Denkenden mit Unmut und gerechter Entrüstung erfüllen 55 mußte.

Die Erbitterung gegen den König und seine Partei war in England aufs höchste gestiegen, als in Schottland die Empörung ausbrach. Dieses Land war von Karl wie von seinem Bater sast als eine eroberte Provinz behandelt worden. Mit steigendem Unstillen sah es zu, wie ihm das verhaßte Epistopalspstem aufgezwungen wurde. Als nun so

auch die Liturgie, die sich von der englischen nur durch größere Unnäherung an den Katholicismus unterschied, eingeführt werden follte, brach die Revolution aus, Juli 1637. Abgeordnete aus allen Ständen strömten nach Sdindurg und konstituierten sich als Nationals versammlung in vier "Taseln" (hoher und niederer Adel, Geistliche und Bürger) zum 5 Schutz ihrer Kirche. Um 28. Februar 1638 wurde von Hoch und Niedrig der "Cosvenant" zur Verteidigung der reinen Lehre unterzeichnet (vgl. d. A. "Covenant" Bd IV S. 314). Nach vergeblichen Versuchen, die Empörung zu beschwichtigen, entschlöß sich der König zum Krieg. Aber um die Mittel dazu zu erhalten, blieb ihm nichts übrig, als das Parlament zu berusen. Das "turze Parlament" trat am 13. April 1640 zus 16 februare wurde aber könig zum 10 sammen, wurde aber schon am 5. Mai wieder aufgelöst, weil es, statt ohne weiteres Belber zu verwilligen, Beschwerben über bie Willfürherrschaft ber letten elf Jahre führte. Noch war es dem König möglich, durch Abstellung der Beschwerden sich der gutwilligen Hilse ober boch ber Neutralität bes wichtigften Teiles seines Reiches zu versichern. Allein statt bessen that er alles, um die Empörung auch in England zum Ausbruch zu bringen. Barla-15 mentsmitglieder wurden ins Gefängnis geworfen, Schiffsgelb und andere Taxen mit unnachfichtlicher Strenge beigetrieben und aus der Maffe des erbitterten Bolfes Refruten ausgehoben und jum Kriegsbienst gezwungen. Bon ber so gewonnenen Armee ließ sich nicht viel erwarten. Als die Schotten voll Begeisterung für den Kampf "für Christi Krone und ben Covenant", ermutigt durch die Führer der englischen Opposition, im August des Jahres 20 den Fluß Tweed überschritten und die Grafschaften Durham und Northumberland beseten, räumten die königlichen Truppen das Feld. Der König, welcher vergeblich bei ben weltlichen und geiftlichen Lords Silfe suchte, mußte fich abermals bagu verfteben, bas Parlament einzuberufen. Inzwischen war in England die Aufregung aufs höchste gestiegen. Nicht wenig trugen die Berhandlungen der Konvokation dazu bei, welche, gleich= 25 zeitig mit bem turgen Barlament berufen, nach beffen Auflösung fortgetagt batte. rend der Thron schon wankte, beriet diese Konvokation die berücktigten 17 Canones (Gee-Harby, Nr. XCV), durch welche die königliche Suprematie als göttliche Institution und die Laudsche Hierarchie als einzig giltige Form ber Kirche gesetlich festgestellt werben follte. Das Strafverfahren gegen jebe Urt von Nonkonformitat wurde verscharft, ber so paffive Gehorfam als göttliches Gebot hingestellt, und den Geistlichen unter Androhung ber Absehung befohlen, wenigstens allvierteljährlich diesen Beborfam ihren Buborern einzuschärfen. Das Empörendste aber in diesen Canones war der Etcetera-Cid, dessen Schluß so lautet: "noch will ich je meine Zustimmung gehen zu einer Anderung der Regierung dieser Kirche durch Erzbischöfe, Bischöse, Dekane, Archidiakonen et cetera, wie stieselbe dermalen zu Recht besteht und von Rechtswegen bestehen soll", s. Gee-Hard Nr. XCVI. Diesen Eid sollten alle Geistliche bei schwerer Strase leisten. Viele weigerten sich, ihn zu leisten, manche Bischöfe wagten nicht, ihn zu fordern, und der König felbst fand es geraten, den Eid bis zur nachsten Konvokation zu suspendieren; aber bie Aufregung hatte fich teineswegs gelegt, als bas neue Parlament seine Sipungen 40 begann.

3. Mit dem langen Parlament, das am 3. November 1640 zusammentrat, beginnt die folgewichtige Revolution der staatlichen und kirchlichen Verhältnisse in England, welche gewöhnlich die "große Rebellion" genannt wird. Das Parlament zeigte gleich bei seinem Zusammentreten, daß es entschlossen war, der Willkürherrschaft in Staat und Kirche ein Schot zu machen. Strafford, Laud und der Großsiegelbewahrer Finch, der zur Erhebung des Schisseldes geraten, wurden als Urheber alles Unheils und besonders des schottischen Krieges in Anklagestand versetzt. Finch rettete sich durch Flucht, Strafford wurde im Mai 1641 als Hochverräter hingerichtet. Das gleiche Schissal hatte später (10. Jan. 1645) Laud. Schon im Dezember 1640 war eine von 15000 Londoner Bürgern unterzoichnete Betition um gründliche Reform der Kirche eingereicht (Gardiner, Nr. 26; Geedardh, Nr. XCVII), bald nachher (Januar 1641) folgte eine solche von 700 Geistlichen. Eine Bill, den Bischofen ihr Stimmrecht im Barlament zu entziehen, wurde von dem Unterhause (jedoch nicht vom Oberhause) angenommen (Februar 1641, wiederholt Februar 1642, s. The Clerical Disabilities Act, Gardiner, Nr. 48; Geesgardh, Nr. CIV). Und schon jetzt wurde ernstlich an eine engere Verdindung mit Schottland mittelst tircklicher Unisormität gedacht. Die Hohe Kommission und die Sternkammer wurden abgeschaft. Der König konnte von einem solchen Parlament keine Unterstützung für den schottischen Krieg erwarten und versuchte deshalb persönlich den Frieden herzustellen. Er mußte den Schotten nicht bloß versprechen, seine krichlichen Anderungen zu annullieren, so sondern sogar eine Akte approbieren, welche den Episkopat für schriftwidig erklärte.

Als das Parlament im Herbste zusammentrat, war die irische Nebellion zum Ausbruch gekommen. Religionshaß kam auf ber unterjochten Nachbarinfel, beren Gingeborene gab am Katholicismus hielten und jest die Stunde der Befreiung gefommen wähnten, zu ber Rachelust, beren Opfer die protestantischen Kolonisten wurden. Gin fürchterliches Blutbad (die "irische Bartholomäusnacht", November 1641) wurde unter ihnen angerichtet. Man 5 sollte benken, das Parlament würde in solcher Zeit alles andere vergessen und den König ohne Zögern in den Stand gesetzt haben, den Aufstand zu unterdrücken. Allein so groß war das Mißtrauen gegen ihn, daß man ihm keine Mittel zur Aufstellung einer Armee gewähren wollte aus Furcht, er möchte dieselbe zur Unterdrückung des englischen Parlaments und Volkes benützen. Die rische Kebellion, so ging das Gerücht, sei von dem 10 König selbst, von der bigott-katholischen Königin und den absolutistischen Fössingen und Bralaten angezettelt, um ben Brotestantismus nicht bloß in Frland, sondern im gangen Reiche zu vernichten. Und biefem Gerücht wurde fast allgemein geglaubt, es zu widerlegen war schwer. Statt beshalb Subsidien zu gewähren, beantragte die Opposition im Unterhause ein Mistrauensvotum, das dem König gegeben werden solle (sog. Grand Remon- 16 strance, f. Gardiner N. 43). Auch nahm das Unterhaus die Frage über die Ausschließung ber Bischöfe vom Barlament wieder auf. Der Erzbischof von Nort und 11 andere Bischöfe, die einen Brotest einsandten, in welchem sie die Berhandlungen des Parlamentes darüber für null und nichtig erklärten, wurden am 30. Dezember in den Tower abgeführt. Hiers durch und überhaupt durch die Opposition des Unterhauses entrustet, ließ der König am 20 durch und uberhaupt durch die Opposition des Unterhauses entrustet, ließ der Konig am 20 3. Januar 1642 die Führer der Opposition, Kym, J. Hampden, Hasselrig, Hollis, Strode und Lord Kimbolton, durch den Generalprofurator des Hochverrats anklagen, und als das Haus auf diese unerhörte, allen Rechten des Parlamentes Hohn sprechende Forderung nicht einging, erschien er selbst an der Spitze einer bewassneten Schar, um sie zu verschaften. Die Angeklagten waren nicht anwesend, aber die Parlamentsglieder waren so 25 empört, daß sie das Haus verließen, "um sich vor bewassneter Gewaltkätigkeit zu retten". Es war der verhängnisvollste Schritt, den der König hätte thun können. Ein Schreit des Unwillens ging durchs ganze Land. Bon allen Seiten eilten unabhängige Grundbessitzer nach der Kauntstadt um das Rarlament zu stützen. Der König fühlte sich nicht mehr nach ber hauptstadt, um bas Parlament ju schüten. Der König fühlte fich nicht mehr sicher in seiner Sauptstadt. Er jog sich nach Hamptoncourt gurud und ging im Marg 30 nach Nork. Mit dem Barlament blieb er übrigens in schriftlichem Berkehr und acceptierte, um ben Sturm vorerst zu beschwören, im April sogar bas vom Unterhaus votierte Gefet über die Bischöfe. Aber bas Parlament hatte alles Bertrauen zu ihm verloren. Es fah nur darin eine Rettung, daß es auch über die königlichen Prarogativen eine ftrenge Kontrolle übte, ja diese selbst in die Hand nahm. So forderte es nicht nur, daß die Er= 35 nennung der Minister, der Lordleutnants und die Kreierung von Pairs von seiner Zu= stimmung abhängig gemacht werde, sondern auch — und das war das Wichtigste —, daß das Wilitär unter die Kontrolle des Parlamentes gestellt werde. Dem König blieb fast nichts als der Name. Aber nichts Geringeres konnte genügen, um bas Bolk gegen Die Willfür und Treulosigkeit seines Fürsten zu schützen, und daß es so weit kam, baran 40 war der König allein schuld. Gleichzeitig mit diesen Maßregeln rüstete sich das Barlament und schuf eine Miliz. Und so groß war der Zubrang bazu, daß in London an einem Tage 5000 Freiwillige eintraten. Auch der König betrieb seine Rüstungen eifrig. Am 23. August 1642 pflanzte er in Nottingham die königliche Standarte auf und der Bürgerfrieg begann.

Auf seiten des Königs waren sast der ganze hohe und zum Teil der niedere Abel, die hohe Geistlichkeit und die früheren Anhänger des Hoses und des kirchlichen und poliztischen Absolutismus, auf seiten des Parlamentes die kleineren Grundbesitzer, die Bürger der großen Städte, die Buritaner und Nonkonsonsisten aller Art. Die Armee des Königs hatte den Borzug tüchtiger Generale und wassenkundiger, wohldisziplinierter Leute, wähe werd die Parlamentsarmee aus zusammengelausenen Leuten, Ladendienern, Bauern und Handwerkern bestand und ehrenwerte, aber unerfahrene Männer zu Führern hatte. Auch der Besehlshaber, Graf Esser, war zwar ein kriegskundiger Soldat, aber für den König günstig. Die erste Schlacht dei Edgehill (23. Oktober 1642) war unentschieden, aber so bald gewannen die Royalisten mehrere Tressen. Prinz Rupert, des Königs Resse, dere heerte die westlichen Grafschaften, Bristol mußte sich ergeben; im Sommer 1643 war der Norden und Westen in des Königs Hand, der in Orford sein Hospieger ausschung ein. Statt auf London loszumarschieren, belagerte der König Gloucester, das mutig so

aushielt. Graf Effer eilte ber Stadt zu Hilfe und gewann die Schlacht bei Newbury, am 20. September.

Während so die Zukunft des Landes der Entscheidung durchs Schwert überlassen wurde, war das Parlament mit inneren, besonders kirchlichen Resormen eifrig beschäftigt. Im dieselbe Zeit, als der König sich nach York begab, nahm ein "Religionsausschuß", bestehend aus 20 Lords und 10 Prälaten (darunter Usber, Erzbischof von Armagh, s. d. A.), die kirchliche Frage in Beratung. Es sollte nur das Laudsche Hochtigentum abgeschafft und die Puritaner berücksichtigt werden. Allein das Parlament beschloß, daß mit November 1643 alle bischössichen Amter aushören sollten. An die Stelle der dieherigen Hierarchie sollte eine neue Kirchenversassung treten, und um diese zu beraten, wurde ein Kirchentag zu Westminster auf den 1. Juli 1643 anderaumt (s. d. "Westminsterspnode"). Die Arbeiten der Assembly waren in 10 Wochen wenigstens so weit gediehen, daß die längst gewünschte Vereinigung mit den Schotten möglich wurde. Der schottsschen, daß die längst gewünschte Vereinigung mit den Schotten möglich wurde. Der schottsschen, daß die längst auf England mit übertragen (s. darüber Bb IV S. 314) und am 25. September 1643 bei seierlichem Gottesdienst in St. Margarets Kirche in Westminster die Bundesakte, "the Solemn League and Covenant", gelesen und beschlossen. S. den Wortlaut bei Gardiner, Nr. 58 und Gee-Hardy, Nr. CVII.

Die Westminster Assembly und das Bündnis mit den Schotten bildet eine wichtige Epoche in der Geschichte der Puritaner. Es beginnt die freilich nur kurze Herrschaft des Presbyterianismus in England. Die presbyterianische Berfassung sollte jetzt hier, wie in Schottland, die allein herrschende werden. Sin Bund war geschlossen, der eine konstitutionelle Monarchie durch Bürgschaften, wie sie noch nie da waren, sicher stellte. Diese doppelte, kirchliche und politische, Errungenschaft war so groß, daß auch die demokratischen Puritaner sich damit zufrieden gaben und den Covenant unterzeichneten. Die Schotten Ließen jetzt, Januar 1644, eine Armee von 21 000 Mann in England einrücken und sich mit der Parlamentsarmee vereinigen. Indes, obwohl die presbyterianischen Streitkräfte den rohalistischen numerisch überlegen waren, so war doch der Erfolg keineswegs entsprechend. Graf Essez, der Oberschberrz, der im Süden besehligte, richtete nichts aus. Auch im Norden, wo mit mehr Erfolg gekämpst wurde, schien die Sache sas entschange zurückvängte und ihr am 2. Juli 1644 bei Marston Moor eine Schlacht lieserte. Der Sieg war schon in Ruperts Händen, als eine tollkühne Reiterschar seine Schwadronen sprengte und eine solche Riederlage anrichtete, daß 10 000 Royalisten auf dem Plaze blieben, Pork kapitulieren mußte und des Königs Sache im Norden für immer verloren war. Der Führer jener Reiterschar, der Helb des Tages, war Oliver Cromwell. Indem dieser Rame genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt wird, darf die weitere Darstellung durch das entlastet werden, was der dem genannt

iverben, was der dem größten Manne, den der Puritanismus, emporgetragen hat, gewidmete Sonderartikel (Bb IV S. 333) ausschührt. Durch Cromwell kam derjenige Teil der Auritaner zur Geltung, der als "Independenten" von den Presshherianern zu unterscheiden ist. Wie der Presshherianismus, reicht auch der Independentismus (s. über ihn den A. "Kongregationalisten" Bd X S. 680) in die Zeiten Elisabeths zurück (Rob. Browne, s. d. Art. Bd III S. 423), freilich in erheblich geringerem Ansahe, er war so gut wie jener damals verfolgt worden, aber nicht ausgestorden. Unter den deiden Stuarts hatte es die 1640 gar nicht dazu kommen können, daß die Sonderrichtungen innerhalb des Puritanismus ihre speziellen Ideale miteinander in Streit brachten. Das wurde anders, seit der Puritanismus wider den König siegreich zu werden begann, und zumal seit Cromwell nach der Schlacht von Marston Moor schnell in den Vordergrund trat, ja vermöge seiner übermächtigen Persönlichkeit dald sast unbedingt zur Herschaft kam. Cromwell war Independent. Es war sür die historische Entwicklung zunächst wichtiger, so daß er nicht Presshyterianer war. Denn das hat dem Presshyterianismus den Sieg entwuden, als er seiner schon falt sicher schien. Auch der Independentismus ist nicht in dem Wasse zur Herschusterianst und ihn nur eben so weit dauernd in der Nacht beließ, daß er dem Presshyterianismus unmöglich machte, sich erklusiv durchzusezen. Eromwells höchster und letzer allsweitschafte seine gesetzliche. Er kannte kein zus divinum irgend einer Kirchenverschaftung, sondern im Grunde überall nur fromme "Einzelne", die Gott in mannigfaltiger Eschichen und welstlichen Innerlich leite. Dabei schied er aufs krirtleste im Prinzip zwischer gesstlichen und welstlichen Innerlich leite. Dabei schied er aufs krirtleste im Prinzip zwischer gesstlichen und welstlichen Innerlich leite. Dabei schied er aufs krirtleste im Prinzip zwischer gesstlichen und welstlichen Innerlich leite. Dabei schied er das krirtleste im Prinzip zwischer gesstlichen und welstlichen Innerlich l

339

kein Recht und keinen Anlaß habe, über sein eigenes, das politische Bedürsnis hinzaus von dem Gegensaße der religiösen Systeme Notiz zu nehmen. Das politische Insteresse war für ihn das "englische". Natürlich war es nun aber doch von der größten Bedeutung, daß Cromwells eigene Frömmigkeit durchaus calvinischer Art war. Er war innerlich ein echter und rechter "Buritaner", abhold allem Ceremonienwesen, immer an der 5 Bibel sich nährend, herb und streng der weltlichen "Lust" gegenüber. Aber ein geistzliches Amt imponierte ihm nie als solches. Er vermochte alle Arten von Amtern zur Not gelten zu lassen, aber seine Sympathie war dei keinem, oder — und das ist letztlich doch sehr wichtig gewesen — allenfalls dei einem "bloßen" Predigeramt. Auf dieser Basis konnte er seine, persönliche nie verleugnete Zuneigung zu den Independenten versöhnen, nicht 10 zwar mit der Theorie, wohl aber mit einem Maße von saktischer Privilegierung der Presbyterianer.

4. Es wird das richtige sein, hier kurz die Brinzipien des Bresbyterianismus zu charafterisieren. Die Darstellung barf auch hier sich wieder entlasten, nämlich im Blid auf den Sonderartikel über die Westminster Synode. Billigerweise ist diesem, mit 15 der Schilderung der äußeren Entwickelung ihrer Tagung, die spezielle Erörterung des Inhalts der von ihr ausgegangenen Dokumente, ihrer Verordnungen über die Form des Gottesdienstes, der Kirchenregierung, der Lehre, zu überlassen. So kommt es hier nur darauf an, diesenigen Punkte zu bezeichnen, die die Presdyterianer in spezissischer Weise unterschieden von den Episstopalen und von den Independenten. Den ersteren gegenüber 20 blieben dei ihnen alle puritanischen Einwände bezüglich des Bischoftuns und der "Cereschilderichen Von Verschutzeianer und Independenten unterschinander in monien" in Bestand. Hier waren Presbyterianer und Independenten untereinander in Übereinstimmung. Die letzteren hatten wohl ihre kultischen Sonderwünsche, aber sie konnten fich auf diesem Gebiete immer mit ben Bresbyterianern verftandigen. Gin Stein des Unstoßes war für fie nur die Schätzung des Bredigtamtes, die die Bresbyterianer übten. Diese 25 wollten teine Laienpredigt gestatten. Umgekehrt war den Independenten, vorab auch Cromwell, eine solche zum mindesten unbedenklich. In Bezug auf das Dogma war die Kluft zwischen ben englischen Reformationsparteien nie eine unbedingte. Das calvinische Dogma hat ftets auch unter den Anglikanern Anhänger gehabt, in jenen Kampfeszeiten allerdings waren nur bie Puritaner geneigt, ihre Übereinstimmung mit bem Calvinismus hier zu betonen, unter 20 den Puritanern aber galt vollends hier taum ein Unterschied zwischen Presbyterianern und Independenten. Was diese im tiefsten trennte, war die Frage der "Konformität" und der "Verfassung" der Kirche. Die Presbyterianer wollten — das einte sie noch mit den Independenten — kein königliches, überhaupt kein "weltliches" Kirchenregiment. Wie Calvin verlangten sie eine freie, selbstherrliche, nur von Christus abhängige, nach der "Bibel", d. i. 85 durch die von Christus eingesetten Umter, fich felbft regierende Kirche. Bei bem Gedanten an die "Amter" sett ber Zwiespalt unter ben beiben großen Puritanergruppen ein. Die Independenten erkannten keinerlei "notwendiges" Amt an. Die gemäßigteren unter ihnen ließen die Zweckmäßigkeit eines "Presbyteramte" mit menschlichem Rechte gelten, aber alles andere verwarfen sie, zumal auch alle Art von amtlichen Instanzen über ber einzelnen 40 Gemeinde, ber congregation. Sie waren nicht Gegner von Synoden, aber wohl Begner von Spnodalrechten. Größere Rirchenförper follten nur in Bestalt freier Berwegner von Spnodalrechten. Großere Kirchentorper sollten nur in Gestalt freier Verseinigungen, immer ad hoc, entstehen. Der Presbyterianismus deduzierte aus der Bibel die "Notwendigkeit" von drei Staffeln der Kirchenregierung: zu unterst die der "Presbyter" (d. i. der Pfarrer, die exklusiv den Gottesdienst zu leiten das Recht hätten, allein 45 die Sakramente spenden sollten und "ordiniert" sein müßten, daneden einer Anzahl geswählter Laien, der "Diakonen"; ein "Presbyterium" befast unter Umständen mehrere Gemeinden), dann zweier Arten von Synoden, solche se einer der nach Zweckmäßigkeitsertwägungen gebildeten Kirchenprovinzen und darüber die der ganzen Landeskirche; (event. könne einmal eine "ökumenische" Synode berusen vorden. Presbyterien und Synoden solchen assemblies mit einenklicher und amzugender Rechtskessionis. Auf allen Stufen bilden assemblies mit eigentlicher und zwingender Rechtsbefugnis. Auf allen Stufen, zumal aber auf der untersten, führen die officers (Presbyter, "elders") eine Aufsicht über das "Leben" der Gläubigen und üben eine "Zucht" (den "Bann"). Die Presbyterianer wollten das "biblische Kirchenspstem" an die Stelle des "königlichen" seten. Um eine konforme Staatskirche handelte es sich auch für sie durchaus. Ein Unterschied zwischen 55 ihnen und den Independenten, der nicht deutlich zum Bewußtsein kam, war lestz-lich der, daß letztere sich die Kirche vorstellten als die Gemeinde der "effektiven" Heiligen, jene als die der "Heranbildung" von "Heiligen". Für die Independenten toar die Kirche die Erscheinung des Reiches Christi, für die Presbyterianer die Lorbez reitung desselben. Das ist der Punkt, wo die Independenten mit den "Sekten" sich des 60

gegneten, selbst zu sektiererischen Bildungen die Anknüpfung boten. Ihre Gefahr, der sie auch vielsach erlegen sind, war die Schwärmerei, die der Presbyterianer war die Beräußerlichung, nur in anderer Weise als für die epistopale Kirche. Die Presbyterianer anerkannten nur "einerlei" geistliches Amt, im Prinzip sei jeder Prediger "Presbyter" und als solcher von gleichem Range. So erkannten sie auch keine "Kathedralen" u. dgl. an. Aber indem sie überhaupt Rechtsordnungen von "göttlicher" Art behaupteten, standen sie der Form von Kirchentum, die sie zertrümmerten, innerlich noch sehr nahe. Diesenigen Independenten, die wirklich im Evangelium standen, wie Cromwell, waren ihnen religiös überlegen. So war es doch ein Gottesurteil, welches ihrem Siegesgange wehrte.

Cromwells Sieg bei Marston Moor wurde ein Jahr später vervollständigt durch den bei Nasehn, 14. Juni 1645. Der König floh nach Schottland, wurde aber im Januar 1647 von dort ausgeliefert. Er wurde als Staatsgefangener nach dem sesten Schlosse Holmby gebracht. Es war inzwischen mit dem Aufbau der presbyterianischen Nationalkirche nicht sehr rasch vorangegangen. (Die genaueste Darstellung ihrer Entwide-15 lung gewährt jest bas Werk von Shaw, oben S. 323, 60.) Die bijchöflichen Burben und Umter hatten mit dem 5. November 1643 aufgehört, und gleichzeitig waren die Bilder, Orgeln und Briestergewänder aus ben Kirchen entfernt worden. Im Sommer 1645 wurde das Common Prayer Book verboten und dagegen die Einführung des Directory (ber presbyterianischen Liturgie), der Erstlingsarbeit der Synode, anbefohlen. 20 Aber große Schwierigkeiten stellten sich nun der Verständigung über die Presbyterial-verfassung entgegen. Die Synode erklärte zwar mit großer Majorität, daß diese Ver-fassung dem Worte Gottes am gemäßesten sei. Sie schlug vor, aus mehreren Gemeinden eine "Klaffe" ober Presbyterium, aus den Bresbyterien Provinzialspnoden, aus diesen eine Nationalspnode zu bilden, welch lettere die höchste und absolute Autorität in Kirchen-25 fachen fein follte. Aber bas Barlament wollte feine vom Staat unabbangige Rirche und brach, hauptfächlich auf bes berühmten Selben (f. d. A.) Antrieb, ber Presbyterialverfaffung bie Spite ab. Dem Barlament wurde die Appellation in letter Instanz gesichert, den Bresbyterien auch alle Einmischung in äußere Dinge, wie die Kirchengüter, untersagt. Mit diesen Beschränkungen wurde das Presbyterialspstem am 6. Juni 1646 von dem 30 Parlament angenommen und die Verwandlung der Diöcesen und Kirchsprengel in Gemeinden, Presbyterien, Provinzial= und Nationalfpnoden beschloffen. Die Provinz London follte in 12 "Presbyterien" mit je 12 Pfarreien geteilt werden. Aber durch dieses Kompromiß waren die Schwierigkeiten nicht beseitigt, sosern es sich um die Bildung einer Nationalkirche handelte. Bon den immer noch sehr zahlreichen Epistopalen im Bolke gar 35 nicht zu reden, so waren die Independenten dagegen und sie bildeten eine zu bebeutende Partei, um überseben zu werben. Die Gemäßigteren unter ihnen ließen fich Die neue Liturgie gerne gefallen. Sie waren einer gelegentlichen Sakramentsgemeinschaft mit den Presbyterianern, und bem Kanzeltausch ihrer beiberfeitigen Beiftlichen feineswegs entgegen, aber ber Jurisdiftion der Presbyterien wollten fie fich nicht unterwerfen. Auf Diefer 40 Seite ftand Cromwell, ber sich bahin aussprach : "Presbyterianer und Independenten haben benfelben Beift bes Blaubens und Bebets, fie feien geiftlich Eins als Blieber bes Leibes Chrifti, in Betreff ber sogenannten Uniformität aber solle jeder, um bes Friedens willen, so weit gehen, als sein Gewissen ihm erlaube. In geistlichen Dingen musse nicht Zwang, sondern das Licht der Vernunft entscheiden". Die Presbhterianer wurden burch die Schotten bestärkt, welche schon an der Kontrolle des Parlamentes über die Kirche großen Anstoß nahmen und sich entschieden gegen "Gewissensfreiheit" und die Duldung von "Sektierern" erklärten. Im Jahre 1648 wurde auch das presbyterianische Glaubensbekenntnis (die Westminster Konsession) zum Abschläuß gebracht. Das Parlamenten, sonschwiede ihm anstößigen Bestimmungen über die Anzeis Castelium. 50 genehmigte aber bann fowohl bas Befenntnis, als zwei Katechismen. Go war ber Bau der Presbyterialfirche fertig. Aber es war fast ein Luftgebäude. Nur in London und Lancafbire wurden die Presbyterien eingeführt, während fast das ganze Land dagegen war, ober höchstens freie Kirchenvereine gestattete. Die presbyterianische Kirche machte den Anspruch bie Nationalfirche zu fein, und fie war nur die Kirche einer Minorität. Die Laubiche 55 Hochfirche hatte behauptet jure divino zu existieren, und dieselbe Behauptung stellten jett die Presbyterianer auf. Die Intoleranz der alten Staatsfirche hatte die Puritaner verfolgt und ausgestoßen, und dieselbe Intoleranz wollte jett die neue Staatsfirche üben Kurz, der frühere Uniformitätszwang kehrte wieder — nur mit einem Unterschiede. Die früheren Herrscher stellten die Uniformität als Staatsgeset auf und hatten die Macht, 60 fie durchzuführen; Die jegigen Berricher stellten Die Uniformität als Staatsgefet auf,

aber die Macht fie durchzuführen hatten fie nicht. Die Macht war aus den händen des Parlamentes, das die neue Kirche etablierte, auf die Independenten übergegangen.

Es war kaum anders möglich. Eromwell und seine Armee hatten die Schlachten geschlagen, die Siege gewonnen. Sein Gehorsam gegen das Parlament hing von seinem guten Willen und vielleicht noch mehr von dem guten Willen seiner Armee ab. Diesen zuten Willen zu erhalten, hätte die erste Sorge des Parlamentes sein sollen, zumal da durch die Neuwahl von 230 Mitgliedern, die alle entschiedene Puritaner, zu nicht geringem Teil entschieden Inderen Inderen daren, die Armee einen starken Halt im Parlament selbst zu gewinnen ansing. Es war das Verlehrteste, die Armee zu vernachläsigen und zu erbittern. Und das that das Parlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Und das that das Parlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Und das that das Parlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Und das that das Parlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Und das statt das Barlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Und das statt das Parlament. Es ordnete einen Fasttag wegen Blas- 10 phemien und Harten. Dei des statt das Des des das die Eoldaten nicht weiter als 25 Meilen der Etadt nahe kommen dürsten, und der Eruppen und siegen Aus auf eine Armee nach Franken der Eruppen und siegen zu entlassen, der Nacht vom Bolt. Ein Soldaten, den Arten zu entlästen, der Macht vom Bolt. Ein Soldaten parlament aus Offizieren und Gemeinen bildet sich, ein Rendezvous zu Netwardet wird ansangs Juni 1647 gehalten, eine Art Soldatenschenant geschlossen zu Netwardet wird ansangs Juni 1647 gehalten, eine Art Soldatenschen des Königs zu in 1647 gehalten, eine Art Soldatenschen des Königs fordert. Das entstlieht der Arfignag zu einer Militärdespotie ist gemacht. Ein Fähndrich bemächtigt sich der Person des Königs, der lieber mit der Armee ziehen als durch Eromwell sich der Konigs sorder. Da entstlieht der König nach der Infen will. Nicht 20 lange und die Krimee die Konigs fordert. Da entstlieht der König nach der Infen kauft der

berurteilte. Das Todesurteil wurde am 30. Januar vollzogen.

Frland und Schottland ersäten sich jest für den Sohn des "gemordeten" Königs, Karl II., der auch in Schottland ersächeint. In England vereinigten sich Katholisen, Epistopale und so Presbyterianer gegen die Armee, während das sog. Rumpsparlament am 19. Mai 1649 England zu einer Republik (Free State) oder "Commonwealth" (Gemeinwohl) erzstärte, s. Gardiner Nr. 86—90. Das Parlament hatte noch dem Namen nach die höchste Gewalt und übte diese durch einen Staatsrat von 42 Mitgliedern aus. Aber die Armee hatte in Birklichseit die Gewalt in Händen, und Cronwell war die Seele des Ganzen. 45 Es galt zunächst Irland und Schottland der Republik zu unterwerfen. Cronwell überznahm das. Nachdem er Irland bezwungen, wandte er sich nach Schottland Juni 1649). Bei Dundar kam es am 3. September, seinem Geburtstag, zur Schlacht, die für die Engländer entschied. Cronwell rückt vor Edinburg, das im Dezember kapituliert, und unterwirft einen Teil des Landes nach dem andern. Der junge König, in der Hoffnung, so in England Anklang zu sinden, bricht plöslich mit seiner Armee nach dem Süden auf, aber Cronwell eilt ihm nach und liesert ihm am Jahrestage der Schlacht von Dundar, 3. September 1651, die Schlacht bei Worcester, in welcher sast sehrte nach London zurück. Schottland wurde der englischen Republik einverleidt. Diese Schlacht war Crons 55 wells leste Wassenhalt. Es that dringend not, daß er sich der inneren Angelegenheiten annahm. Er hatte wiederholt das Parlament gemachnt, die großen Siege, die der Herten annahm. Er hatte wiederholt das Parlament gemachnt, die großen Siege, die der Herten und durch Hertellung der Ruhe und Ordnung, gründliche Mesormen in allen Ständen, Mechtspflege, Schut der Unterdrückten es dahin zu bringen, daß der Name "Gemeinwohl" eine Wahrheit werde, England als ein Licht anderen so

Nationen voranleuchte und diese ein solch glorreiches Borbild nachahmen zu Lob und Breis Gottes.

Aber das Parlament blieb unthätig. Eromwell versuchte es mit einer puritanischen Notabelnversammlung, das kleine oder Barebone-Parlament genannt, welches am 4. Juli 5 1653 zusammentrat. Es war aus bloßen, ausgesprochenen Independenten zusammen-gesetzt und sollte den eigentlichen "Gläubigen", den "Godlies", die Gewalt sichern. Diese versuchten in der That nun in Saft ihre vollen Grundfate jur Geltung ju bringen. Sie zeigten fich entschloffen, nicht nur bas Rirchenwefen, sonbern auch bas Gerichts- und Heerwesen so von Grund aus zu "reformieren", daß Cromwell die politische Unmöglich= 10 keit erkannte, sich zum Bollstrecker ihrer Beschlüsse zu machen. So ließ er sich am 16. Dezember 1653 zum lebenslänglichen "Protektor" erwählen, ber mit einem Staatsrat und neu zu organissierenden Parlamente aus 400 Mitgliedern für die vereinigten drei Reiche

regieren sollte; f. Garbiner Nr. 97.

Die Republik war bamit zu Ende, unzweifelhaft zum Gluck für das Land, benn 15 fie war nur eine Militardespotie gewesen. Cromwell hatte nun königliche Macht, wenn auch nicht ben Namen eines Königs. Einer ber ersten Schritte bes Protektors war die Ordnung der firchlichen Angelegenheiten. Auf firchlichem Gebiete batte seit Aufbebung des Spistopates völlige Anarchie geherrscht. Die Parlamentsbeschluffe zu Gunften einer presbyterianischen Kirche waren im Lande nur jum Teil burchgeführt worden, bei der 20 Armee vollends ein toter Buchstabe geblieben. Die religiöse und politische Aufregung ber letten 10 Jahre hatte die verschiedensten und abenteuerlichsten Setten erzeugt, Die sich neben den früheren Bekenntnissormen geltend zu machen suchten. Alle erdenkbaren religiösen Richtungen zeigten sich in dieser Zeit in bunter Mischung. Der Katholicismus, der in Irland geherrscht und in England viele Anhänger hatte, war zwar unterdrückt, aber 25 im Berdorgenen wurde Messe gelesen und die Kache der Mutter Gottes und der Heiligen über die Feinde der Kirche und des Bolkes heradgesleht. In England hatte das härteste Loos die Epistopalkirche getrossen. An die Stelle der Bischöse war das Parlament getreten, das durch seine Religionsausschüsse allessen gesen deleven Ministore. dieser Ausschüffe, "the Committee for scandalous Ministers", hatte die Klagen gegen untüchtige Geistliche zu erledigen. Schon vor dem Kriege wurden durch benfelben wohl 1000 Pfarrer abgesett, und während des Krieges vielleicht zwei- oder dreimal so viele und häufig bloß beshalb, weil sie Royalisten waren. Das Parlament befette bie vakanten Stellen mit Puritanern. Allerdings wurden viele unwürdige Leute entfernt und burch tüchtige Männer ersett, aber auch viele hochgeachtete Männer, wie Usher (f. den Art.), 35 Pearson (s. Bb XV S. 101), Pococke (s. Bb XV S. 489), Walton wurden ins Elend gestoßen oder ins Gefängnis geworfen. Andere fügten sich äußerlich der neuen Ordnung in hoffnung auf bessere Zeiten. Es ist anzuerkennen, daß das Barlament den Bertrie-benen wenigstens ein Fünftel ihrer Pfarreinkunfte ließ, um fie vor hungertod zu schützen; aber das war alles, und durch bie Berfolgung wurde nur die Liebe zu der unterdrückten 40 Kirche genährt. In der Stille erbauten sich die Berstoßenen an den schönen Gebeten der Liturgie, welche öffentlich zu gebrauchen ein Verbrechen war. Die presbyterianische Rirche war bem Namen nach die herrschende, aber nur in Schottland tam fie zur Gestaltung. Der Independentismus wurde von ihr gehaßt, fast mehr als ber Katholicismus. Jener Feind war seinerseits gespalten in eine gemäßigte und in eine raditale Richtung. Die ra-45 dikalen Independenten fanden sich besonders in der Armee, wo das Laienpredigen und ber Glaube an unmittelbare Eingebung des Geistes immer mehr um sich griff. Unter ihnen nahmen die Levellers die wichtigste Stelle ein (f. Bo XI S. 417). Auch zahllose Setten schossen in dieser Zeit auf. Antinomismus und Chiliasmus waren die Haupt-elemente der Mischung bei ihnen. Der Antinomismus griff hauptsächlich unter ben Ana-50 baptisten um sich. Seit dem Opfertode Christi, lehrten sie, sei keine Sünde mehr in der Kirche Gottes und seinen Heiligen; wer das leugne, raube Christo die volle Wirkung seines Blutes und werde sonder Zweisel verdammt. Dem Heiligen gelte kein Gesetz mehr. Ganz ähnlich lehrten die Verfektionisten eine sündlose Bollkommenheit der Gläubigen. Besonderen Reiz hatte der Chiliasinus, er führte u. a. zur Bildung der sog. Quintomonarchisten
55 (s. den Art.) Fast jeder, der einer besonderen Offenbarung sich rühmte, fand Anhänger. Muftische Richtungen tamen auf, die alten Familiften zeigten fich wieder (f. ben Art. Bo V C. 750, auch ben Art. Ranters), Sakob Böhme fand feine Unhänger in England, Die "Seelenschläfer" (Soulsleapers) vergaßen die Gegenwart über ber Frage nach dem 34 ftande der Seele bis zur Auferstehung. Biele wurden an der Religion felbst irre. Die 60 Nüchterneren griffen, gegenüber der Uberschwänglichkeit der Chiliasten und Mostiker, 3u

bem verständlicheren Socinianismus, ober wurden Gottesleugner. Andere verwarfen die Lehren bes Christentums in ber bermaligen Fassung und suchten nach ber reinen Lehre, wie die Seekers. Georg Fox, mit einem warmen Herzen für die Wahrheit, sieht — ein zweiter Diogenes — durch das Land, Menschen suchend, die ihm die Wahrheit enthüllen könnten. Er findet sie nicht, aber im Innern geht ihm ein Licht auf, daß Gott ein Geist 5 ift und im Geist angebetet werden muß. Trot Berfolgung und Mißhandlung aller Art predigt er von dem innern Licht als der alleinigen Quelle des Wissenst und Trostes und von der Berwerslichkeit aller äußeren Formen der Kirche und des Gottesdienstes. Die ihm anhingen nannte er die Freunde, der Spott der Welt aber Quäker (s. d. Art.). — Solches war das dunte Gemisch der religiösen Meinungen und Gemeinschaften zur Zeit 10 des Commonwellth. Eromwell hatte die schwierissste aller Ausgeden, wenn er durch dieses Labhrinth seinen Weg finden wollte. Bon einer Ordnung der religiösen Berhältnisse wie früher, durch eine Uniformitätsatte, konnte keine Rede sein und ebenso wenig von einer Toleranz, wie später, da alles noch zu sehr in Gärung und noch nicht abzusehen war, welche Form der Kirche die Majorität des Bolkes ergreifen würde. Unter diesen schwie= 15 rigen Berhältniffen hat Cromwell das Beste gethan, was er konnte.

Die Konstitution des Brotektorats (The instrument of Government vom 16. Dezember 1653, Nr. XXXV—XXXVII, Gardiner Nr. 97; dazu Constitutional Bill von 1654—55, cap. 41—44, Gardiner Nr. 101), legte in drei Artikeln den Grund für die Ordnung der kirchlichen Dinge:

1. Der Staat übernimmt die Sorge für die Aufrechthaltung der "christian religion as contained in the Scriptures". Es wird eine neue Regelung der kirchlichen Abgaben und Verwendung der Einkunfte der ehemaligen Bistumer zur Aufbesserung schlecht dotierter Pfarreien in Aussicht gestellt. 2. Konformitätszwang wird abgeschafft. Niemand soll durch Strafen zur Annahme der "public profession" (das war die presbyterianische) gezwungen 25 werben; vielmehr moge man versuchen, burch gefunde Lehre und gottseliges Beispiel bie Leute zu gewinnen. 3. Alle, die Gott und ben herrn Jesum Chriftum bekennen, sollen geduldet werden, wenn fie auch über Lehrpuntte, Rirchenzucht und Gottesbienftordnung abweichende Ansichten haben. Ausgenommen find aber Die Bapisten und Brälatisten, sowie die, welche in Lehre und Leben unfittliche Grundfate an den Tag legen. Doch wurde später 20 mit mehr Nachsicht gegen die Spiftopalen verfahren und fogar den Juden freie Religionsübung gestattet. — So hat Cromwell zuerst den Grund gelegt zu einer wenn auch noch beschränkten Toleranz. — Als oberste kirchliche Behörde mit fast unbeschränkter Bollmacht bestellte er durch Defret vom 20. März 1654 die Supreme Commission for the Trial (Prüfung) of Preachers ("the Triers"), aus 38 Mitgliedern, 29 Geistlichen (meist 35 Independenten) und 9 Laien bestehend. Sie hatten bei den für Predigerstellen Vorgesichlagenen darauf zu sehen, ob sie von der Gnade Gottes ergriffen seien, einen frommen Wandel führen und genügende Kenntnisse und Fähigkeiten für das Umt haben. Um unwürdige Geistliche auszusinden und auszuschließen, wurden Subkommissionen aus Geistlichen und Laien für die einzelnen Grafschaften bestellt. Diefe hohe Kommission war 40 allerdings ein "geistliches Kriegsgericht", das summarisch und ohne geschriebenes Gesetz versuhr. Rohalisten fanden wenig Gnade, so tüchtig sie sein mochten, während mancher Ungelehrte, mancher Anabaptist und Antinomianer zugelassen wurde. Aber so willkürlich auch dieses Tribunal war, im ganzen — das ist das Zeugnis von Barter, der kein Freund des Cromwellschen Regiments war —, "bestellte die Kommission tüchtige, ernste 55 Männer, die ein frommes Leben führten, was auch ihre Ansichten gewesen sein mögen,

III. Verfolgung der Puritaner unter den beiden letten Stuarts bis zur Duldungsatte (1660—1689) und Entwickelung der Presbyterianer seit der letteren.

1. Um 3. September 1658 starb Cromwell und seines Sohnes Richard schwache Regierung führte in turgem zur Anarchie. Bersuche wurden gemacht, eine freie Republit berzustellen, eine Militärbespotie folgte und brohte einen neuen Bürgertrieg. So wurde bas Berlangen, das haus Stuart auf den Thron zuruckzurufen, immer allgemeiner. Bon den Brotestanten in Frankreich kamen Briefe an Die prosbyterianischen Puritaner, in welchen 50 Karl II. als eifriger Presbyterianer hingestellt wurde. Man konnte auch hoffen, daß das Schidfal feines Baters eine Warnung für ihn sein würde. Die Buritaner, um sich selbst von der Gefinnung des Königs zu überzeugen, sandten deshalb eine Deputation an ihn nach Breda. Er gab völlig befriedigende Berfprechungen und erließ eine Proflamation desselben Inhalts (f. Gardiner Nr. 105). Infolge bavon wurde er am 8. Mai 1660 in so

London unter lautem Beifall als König ausgerufen. Aber man batte vergeffen, bag man es mit einem Stuart ju thun hatte, und die Warnung der Umsichtigeren, die eine sicherere Bürgschaft als das bloge Wort verlangten, war überhört worden. Anfangs freilich schien alles gut zu gehen. Der König machte einige ber angesehensten Buritanergeistlichen zu seinen Kaplanen (barunter Calamy, Manton, Reynolds und Barter) und ging auf ben Gedanken ein, eine Union zwischen ben Puritanern und Spistopalen zu versuchen. Es ist interessant, wie nüchtern und kompromizwillig die Puritaner aller Art inzwischen geworben. Sie waren bereit, ben Ufberichen Bermittlungsvorschlag eines eingeschränkten Epiftopats zu Grunde zu legen. Mit dem allgemeinen Gebetbuche waren fie auch zu-10 frieden, sofern einzelne Bunkte darin geandert und freie Gebete und Brivaterbauungen augestanden würden. Ganz ihnen entgegenkommend, erließ der König im Oktober eine Broklamation, welche die Beschränkung der bischöflichen Gewalt durch Gesetze und einen Bresbyterialrat, sowie die Revision der Liturgie in Aussicht stellte und den Geiftlichen vorläufig gestattete, das ihnen Anstößige in derselben auszulassen, auch die Leistung des 15 Allegiang= und Suprematseibes bis auf weiteres verschob. Dehrere Bistumer wurden ben Puritanern angeboten. Repnolds nahm eines an, Barter (vgl. d. Art. Bb II S. 486) lehnte entschieden ab, Calamy, der zuerst dafür war, erklärte sich endlich dagegen und die anderen folgten seinem Beispiele. Angeblich um die Union zu beraten, erließ der König am 25. März 1661 eine Proklamation, durch welche eine Reihe namhafter Puritaner und eine gleiche Zahl auf bischösslicher Seite zur Revision des Gebetbuches in den Savoy-Palast, die Wohnung des Bischofs von London, berusen wurden; s. Gee-Hardy Nr. CXV. (Diese Savoy-Konferenz ist nicht zu verwechseln mit der von Cromwell berufenen der Kongregationalisten, Bd X S. 687, 10—52). Aber die Bischöse, zum Teil noch der Laudschen Schule angehörend, waren gegen jede Anderung. Und hinfort war von Be25 rücksichtigung der Puritaner überhaupt keine Rede mehr. Die wieder aufgelebte "Konvokation" nahm die Revision des Common Prayer Book vor und fügte unter anberem Gebete für die Gebächtnistage König Karls bes "Märtyrers", Die Reftauration und die Thronbesteigung des Königs bei. Eine neue "Uniformitätsatte" erschien, 19. Mai 1662, Gec-hardy Nr. CXVII. Sie war fogar schärfer gefaßt als die früheren: 1. Jeber 30 Geistliche habe durch Namensunterschrift seine aufrichtige Zustimmung zu Allem, das im Gebetbuch und Ordinationsformular enthalten sei, zu erklären; 2. habe ferner zu erklären, daß es wider das Gesetz sei, unter irgend welchem Vorwande die Waffen gegen den König oder seine Beamten zu ergreifen; habe 3. den Eid der Solemn League and Covenant und jede Underung in dem Regimente ber Kirche ober bes Staates abzuschwören; 35 biefer Eid foll von allen Geistlichen und Lehrern (jeder Art) geleistet werden. 4. Niemand solle kunftighin für irgend ein geistliches Umt fähig sein, der nicht nach dem Ordinationsformulare die Priesterweihe erhalten habe; 5. nicht nur alle Prediger, sondern auch die Lettoren muffen sich biesen Anordnungen unterwerfen; 6. alle Akten von Elisabeth an sollen in voller Kraft bleiben. Wer nicht dieser Akte sich unterwirft, verliert ipso facto seine Stelle. Früher hatte presbyterianische Ordination Geltung gehabt; nun aber wurde Reordination ber Buritaner verlangt. Die Lektoren waren früher zur Unterschrift nicht gezwungen und deshalb waren viele Puritaner Lektoren geworden, — jest war auch diefer Ausweg versperrt. Und zum befonderen Argernis ber Buritaner wurden mehr apotrophische Lefestüde eingeführt.

Tie sehr umfängliche Afte war nur eine Rache der Hocklichen an den Puritanern. Sie sand großen Widerspruch im Parlamente, odwohl dieses royalistisch war, und ging nur mit 186 Stimmen gegen 180 durch. Noch hofften die Puritaner, der König werde durch sein gegedenes Wort sich gebunden achten, sie zu schonen. Alleinder König sanktionierte die Akte alsdald. Sie sollte mit dem 24. August in Krasteren. Der Tag war schlau gewählt, weil die Rekusanten ihres kurz nachber erst fälligens Sinkommens beraubt wurden. Es war klar, daß die Puritaner ehren- und gewissenschaften die Unisormität verweigern würden, die sie zwang, den Sid der League and Covenant abzuschwören, und sie aller der Errungenschaften eines hundertsährigen beisenskampses mit einemmale beraubte, ja ihnen ein Joch auferlegte, schwerer als je zuvor Schnige, wie Barter, resignierten sogleich, andere warteten noch zu. Der Bartholomäustates kam heran, ein Tag nicht so blutig, aber ebenso verhängnisvoll für die englischen Puritaner, wie 90 Jahre zuvor die Bartholomäusnacht für die französischen Hungenottenschaft verhangen Gentange zuvor, der alsder "schwarze Sonntag" den Nonkonformissen undergeßlich blieb, nahmen sie von ihres der "schwarze Sonntag" den Nonkonformissen undergeßlich blieb, nahmen sie von ihres der schwarzete sie un korestlosen Gemeinden herzergreisenden Abschied. Das traurigste Los erwartete sie un

ihre Familien. Den Spiftopalen war in der Zeit der Buritanerberrichaft wenigstens ein Fünftel ihres Einkommens gelaffen, den Buritanern aber wurde sogar das Einkommen bes letten Jahres entzogen. Den Spiftopalen waren wenigstens Privatzusammenkunfte gestattet, ja sogar die Kanzel eingeräumt, wenn sie sich der Anspielungen auf Politik in ihren Predigten enthielten, aber den Puritanern wurden selbst Gebetsvereine in ihren 5 Dachstuben jum Berbrechen gemacht. Gine Afte vom Juni 1664 verbot alle "Konventitel", bei benen mehr als fünf Bersonen außer ber Familie jugegen sein würden, und setzte auf bie erste Übertretung bieses Gebots brei Monate Gefängnis, auf die britte Berbannung. Ja die "Fünf-Meilen-Atte" von 1665 (Gee-Hardy Nr. CXVIII) bestimmte, daß keiner, der nicht den 2. und 3. Bunkt der Uniformitätsakte unterzeichne, auf fünf Meilen einer Stadt 10 ober seiner früheren Pfarrei nabe tommen durfe. Selbst auf öffentliche und Privatlebrer wurde diese Afte ausgebehnt, wenn sie die Staatstirche nicht besuchten. Die Konventitel= atte wurde 1670 verschärft. Endlich schien sich der König seines Versprechens von Breda zu erinnern und durch die "Duldungserklärung" (Declaration of Indulgence) die Strenge der Strafgesetze mildern zu wollen. Aber es war eine Erklärung, die er ohne 15 Justimmung des Parlamentes gab, und es war kaum ein Zweisel, daß er nur dem Katholicismus, dem er selbst anhing, die Thür öffnen wollte. Das Parlament nötigte ihn aus diesem doppelten Grunde zur Zurücknahme der Deklaration und zur Sanktion der "Testakte", Frühjahr 1673, welche von allen Zwile und Militärbeamten den Suprematseid und die Unterschrift einer Deklaration gegen die Transsubstantiationslehre und endlich 20 den Genus des Abendmables nach dem analikanischen Kitus. als Zeichen (test) ihrer Anbängs ben Genuß des Abendmahles nach dem anglikanischen Ritus, als Zeichen (test) ihrer Anhäng-lichkeit an die Staatskirche, forderte. Diese Akte, Gee-Hardy Nr. CXX, welche bis 1828 die Nonkonsormisten vom Staatsdienste und Parlament ausschloß, ließen sich damals die Puritaner gefallen, weil sie ein Bollwerk war gegen den Katholicismus und weil ihnen Hoffnung auf Toleranz gemacht wurde, sobald die Katholiken unterdrückt sein würden. 25 Allein diese Hoffnung wurde nicht erfüllt, wenn auch die Verfolgung der Nonkonformisten gegen das Ende der Regierung des Königs etwas nachließ. Seit den Tagen der Königin Maria war gegen Diffentierende nicht so gewütet worden, wie unter Karl II. An 80 000 Nonkonformisten hatten um ihres Gewissens willen zu leiben, 8000 im Gefängnis ihre Berweigerung ber Konformitat ju bugen. Aber ber Buritanismus, wieder in ben Schmelg- 20 tiegel der Berfolgung geworfen, wurde gereinigt von den bloß mitlauferischen Elementen, die sich ihm in der letten Periode angehängt hatten. Die aufrichtigen Puritaner blieben ihrem Bekenntnis treu, ein Haufe ung Zeugen, die in den Annalen der Nonkonformisten glänzen. Für die Entwickelung der Verhältnisse in Schottland voll. den Art. "Cameronianer", Bb III S. 691 st. In Schottland kamen als Nonkormisten nur Presbyterianer in Be- 35 tracht. Der schottlische Presbyterianismus hat zu jeder Zeit schärfere Linien gezeigt, als der englische. Ihm war es selbst in der Zeit, wo der Presbyterianismus das lange Barlament jur Staatskirche erklärt war, unerträglich erschienen, daß bas Barlament bie letzte kirchliche Instanz sein sollte. Mit dem englischen Presbyterianismus war er nie ganz innerlich zusammengewachsen gewesen. Die Kovenantides hatte in Schottland 40 einen absonderlichen Accent (Bund "mit Gott"), wie sich gerade unter Karl II. wieder zeigte. Hier kam es auch jetzt zu friegerischer Auslehnung. In England zeigte sich deutlich sich ein Kreisen. Aber Bur Rudtehr gar jum Katholicismus war boch auch hier selbst die Masse nicht zu haben. Als unter Jatob II. es flar wurde, daß der Kurs des Stuartstönigtums dahin ziele, 46 burde durch eine neue, lette Revolution der Dranier Wilhelm III. auf den Thron ershoben, mit dem endlich der dauernde Friede ins Land kam, 1688. Die Puritaner, die sich mit den Epissonalen vereinigt hatten, um die Thrannei zu stürzen, trugen als Siegespreis ihres hundertjährigen Kampfes jett die "Duldungsakte" (24. Mai 1689) davon, wosdurch den Preskhterianern, Independenten, Baptisten und Duäsern wenigstens die freie 50 Ausübung ihres Gottesdienstes gewährt wurde. S. den Wortlaut dei Neal im Append. Dr. VIII (ober bei Gee und Harby, Nr. CXXIII). Die anderen Setten waren im Laufe ber Zeit untergegangen. Die Katholiken und Socinianer blieben von der Duldung ausgeschlossen. Schottland wurde kirchlich wieder verselbstständigt. Hier wurde der Pressbyterianismus wieder "Staatskirche", freilich ohne daß darum die Epistopalkirche beseitigt 55 tworden wäre.

2. Die Lage der Diffenters in England war nach 1689 etwa eine solche, wie man sie in Deutschland auf Grund des westfälischen Friedens als mittleren Grad staatlich geschützter Religionsübung bezeichnete. Das eigentliche publicum religionis exercitium besach nur die epistopale established church. Aber die Dissenters hatten doch auch 60

mehr als bloß das Recht der devotio domestica, sie hatten das privatum religionis Sie durften sich öffentlich und frei als Gemeinden konstituieren und sich Beistliche bestellen nach ihrer Urt. Sie waren jedoch nicht gang ber Jurisdiktion ber Staatstriche entrudt. Wie fie vorerft, bis 1779, noch rechtlich gehalten waren, burch Uns erkennung der lehrhaften Teile der 39 Artikel zu bewähren, daß auch fie zur driftlichen allgemeinen "Kirche" gehörten, so blieben bie staatskirchlichen Gerichtshöfe auch in Kraft augemeinen "Kirche" gehorten, so blieden die staatstreplichen Gerichtspofe auch in Kraft für sie. Nach dem letzten Absat der Toleranzakte mußte jede Dissentergemeinde dem "Bischof" oder dem "archdeacon" ihre Konstituierung und den Ort ihres "meeting" zur "Registrierung" melden (s. Näheres in dem Art. "Anglikanische Kirche" Bd I S. 529,55 10 dis 530,46). Es war ferner keine Rede davon, daß der Staat den Dissenters auch nur irgendwie pekuniär zu Hilfe gekommen wäre. Das unterscheidet den neuen Zustand am deutlichsten von dem, der zwischen 1646 und 1660 geherrscht hatte, daß alle alten "Pfründen" wieder bloß der Epistopalkirche gehörten, daß die Dissenters sür ihre kirchlichen Bedürfteisse sich assellschaus Wittels vorzeilisten wieder bloß der Spische aus einem Wittels vorzeilisten Reserver burfnisse fich ganglich aus eigenen Mitteln organisieren mußten. Es war keine Kleinig-15 keit und wurde auch nicht im Handumdrehen erreicht, daß alle Gemeinden wirklich kirchliche Gebäude bekamen. Auch war jede Organisation im großen noch ausgeschlossen, durch eben die Mitunterstellung unter die staatstirchlichen Gerichtshöfe. Die das am tiefsten empfanden, waren die Presbyterianer. Sie verzichteten doch auf Widerstand, ba fie wenigstens nicht behindert seien, ihre Geistlichen felbst zu "ordinieren". Sie meinten jest 20 urteilen zu dürfen, daß es "not to the being", sondern nur "to the well-being" gehöre, ihre "ganze" Berfassung zu besitzen. Es ist nicht auffällig, daß Presbyterianer und Independenten jetzt an "Union" dachten. Was sie zur Zeit praktisch trennte, war nur der Unterschied der prinzipiellen Betrachtung des Geistlichen, speziell der Ordination. Die Presbyterianer hielten an dem Gedanken sest auch "minister" nur durch "mi25 nisters" zu ordinieren sei. Sie lehrten auch, daß die Geistlichen nicht "in" oder "von",
sondern "für" die Gemeinden (congregations) zu ordinieren seien. Man fand doch eine Formel, unter der Presbyterianer und Independenten in freier Weise, d. h. unter
vollem Vorbehalt der Autonomie beider Gruppen, sich freundschaftlich aneinander anlehnten. Das geschah durch die sog. "Articles of agreement" von 1691. Ja 1696 verbanden sich 30 beide auch mit ben Baptisten zur "gemeinsamen Bahrung ber nonkonformistischen Rechte". Aber die Konföderation mit den anderen puritanischen (jest übrigens kaum mehr so genannten) Gruppen war für die Bresbyterianer doch kein Ersat für den Berzicht auf Ausbau ihres Kirchentums durch Synoden, wozu sie gezwungen waren. Diesem Mangel Ausbau ihres Kirchentums burch Synoben, wozu sie gezwungen waren. Diesem Mangel hauptsächlich wird der Verfall der englischen Presdyterialkirche im 18. Jahrhundert zuge85 schrieben. In den ersten 25 Jahren waren die Presdyterianer weit der überwiegende Teil der Nonkonformisten. Ihre Jahl soll im Jahre 1714 über 600000 betragen haben. Bon da an aber ist eine merkliche Abnahme zu sehen. Berschiedene Gründe scheinen außer dem genannten dazu mitgewirkt zu haben. Die Presdyterianer waren, wie die disserhaupt, in England von der Universitätsbildung auszeschlossen schwieden sich in Holland zu wissenschaftlichen Theologen), innere Zwistgeiten trennten sie und viele kehrten in die Epistopalkirche zurück, der sie grundsählich nicht so serne standen, als die Indevendenten. Ihrer der Kauntarund war der Eingang den Rationalismus als die Independenten. Aber ber Hauptgrund war ber Eingang, den Rationalismus und Deismus bei den Presbyterianern fand. 3m Jahre 1719 wurden zwei ihrer Geiftlichen in Ereter abgesett, weil fie die von Sam. Clarke (f. über diefen ber anglikanischen 46 Rirche angehörigen, auch für fic "gefährlich" gewordenen Mann Art. Clarke, Nr. 2, Bb IV, S. 129,20) aufgestellte arianisierende Lehre von der Gottheit Christi angenommen hatten, und bei einer deshalb gehaltenen Predigertonferenz weigerten fich 19 von 75 Beiftlichen im sudwestlichen England, den Artifel über die Trinität in den als Prufftein geltenden 39 Artikeln der Staatsfirche zu unterzeichnen. Die Kontroverse wurde in London ersoneuert und in der Konferenz in Salters Hall die Frage über die Unterschrift eines Glaubensbekenntnisses überhaupt vorgelegt. Von 110 Geistlichen stimmten 57 dagezen, obwohl der 8. Artikel des Agreement von 1691 eine solche forderte. Sine Spaltung folgte, die Gegner der Verpflichtung auf Symbole versielen dem Sociaianismus, aber auch die anderen Gemeinden konnten dem Ginfluße diefer Richtung nicht lange wider 55 stehen, und am Ende bes 18. Jahrhunderts war fast jede alt-presbyterianische Gemeinde unitarisch gesinnt. Es waren ihre gelehrtesten Männer, Nathaniel Lardner (f. ben Art. Bb XI C. 288) und besonders Joseph Brieftlen (f. in diesem Bb C. 53), die bagu führten. Nachbem 1813 die Tolerangatte auch auf die Socinianer ausgebehnt war, erklärten fich bie meisten Presbyterianergemeinden als Unitarier. In der Zeit seit etwa 1820 ist es zu einem neuen Aufblühen des Presbyterianismus

in England gekommen. Die große Revival-Bewegung, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts ansehend, allmählich mehr oder weniger alle englischen Kirchen ergriffen hat und die ihren Herd hatte an der Wirksamkeit der Brüder Westen, sowie Whitefields, ist auch dem Presbyterianismus zu gute gekommen. Der Methodismus eignete sich in freier Weise presbyterianische Verfassungsideen an. Drysdale, S. 592, berichtet (was nach den 6 Umständen der Mitteilung für authentisch zu erachten ist), John Westen habe direkt gesagt: as soon as J am dead, the Methodists will de a regular Presbyterian Church. In der That ist wenigstens ein Zweig des Methodismus auch dem Namen nach "presbyterianisch" geworden, die "Calvinistic Methodists of Wales" (s. über sie VII S. 792, 38—793, 17) nennen sich jest "gewöhnlich" (vgl. Drysdale (S. 594 fl.) 10 the Welsh Presbyterians. Sie dürsten start eine halbe Million Mitglieder haben.

Für den spezifisch englischen Presbyterianismus tommen zum großen Teil schottische Un= regungen mit in Betracht. Die Schotten waren bem echten Calvinismus, ber fich in dem Westminsterbekenntnis ausgesprochen hatte, sehr viel treuer als die Engländer. Immerhin hatten sich auch unter den letzteren eine Anzahl "orthodorer" Gemeinden erhalten, besonders in 15 Rorthumberland und in Lancashire. Andere Gemeinden waren zwar nicht beim "old light" geblieben, aber boch nicht jum Unitarismus übergetreten. Es ist berührt worden, daß die presbyterianischen Gemeinden unter ber Tolerangatte notgebrungen nur als "einzelne" organisiert waren. Einen rechtlichen Berband hatten sie nicht gebildet. Das macht fich in ber fpateren Geschichte barin bemerklich, bag bie Gemeinden auch die geistige Fuh= 20 lung miteinander verloren und in sehr zufälligen Kombinationen sich zunächst zusammen-fanden, als die "Erweckung" in ihnen Platz griff. Die Gebundenheit, die die Toleranz-akte hatte bestehen lassen, fiel im Laufe des 19. Jahrhunderts Stück für Stück (s. darüber Art. "Anglik K." Bo I S. 530, 46—531, 50). Indem 1828 die Testatte abgeschäfft wurde, war besonders auch ein träftiger politischer Anstoß für eine innere prinzipmäßige Fort= 25 entwicklung der Dissentergruppen gegeben. Die Presbyterianer konnten jetzt daran gehen, ihre Synobalverfassung auszubilden. Zu unterscheiden von den englischen Presbyterianern sind die schottischen Bresbyterianer in England. Diese bildeten und bilden von jenen gesonderte Gemeinden. Doch kamen im einzelnen manche Schotten auch in Berührung mit englischen Presbyterianergemeinden und umgekehrt Engländer mit schottischen. Die w Englander sendeten, jumal feit die orthodogen Gemeinden wieder bewußter und fraftiger wurden, öfters junge Leute auf schottische Universitäten, um sie dort theologisch schulen zu laffen. So bildete fich junachst eine Gruppe von Gemeinden, die fich speziell in Berbindung setzte mit der schottischen Kirche; das war in der Zeit, wo Thomas Chalmers (vgl. den A. Bo III S. 777) in dieser seine große Wirksamkeit übte. Es führt zu weit, 35 hier im einzelnen die Entwickelung biefes ersten "synod" von englischen Presbyterianern zu verfolgen. Die Gruppe nannte sich zunächst "the Presbyterian Church in England in connection with the Church of Scotland", dann, seit 1849, einsach "the Presb. Ch. in England". Führende Männer in ihr waren Hugh Cambell, Lorimer, James Hamilton u.a. (so ber Laienälteste Robert Barbour, "clarum et venerabile nomen" wie Drysbale S. 612 bemerkt). Eine zweite Spnode hatte sich in größerer Kontinuität mit gewissen alten Berhältnissen krystallissiert. Es handelt sich da um einen Zusammen-hang mit dem sog. Body of the Three Dissenting Denominations, der einem Teil ber Presbyterianer erhalten geblieben war. Dieses body war eine praktische Aussuhrung bes S. 346,29 erwähnten "agreement" zwischen Presbyterianern, Kongregationalisten und 45 Baptisten gewesen und hatte die Traditionen des "protestantischen", "evangelischen", "orthodogen" Dissents wider den "unitarischen" zu behaupten gesucht. Es gelang diesen Presbyterianern wieder (freilich nicht ausschließlich) in den Besitz eines alten großen Legats ju kommen, das die Unitarier sich angeeignet hatten (Legat der Lady Hewley, geft. 1710; bas entscheidende Urteil zu Ungunften ber Unitarier erfloß 1842; um für ähnliche Streitig= 50 feiten fortab eine im Grunde billigere Rechtsgrundlage zu erhalten, erließ das Parlament 1844 die bedeutsame Dissenters Chapel Bill). Diese zweite englische Presbyterianerfirche "the United Presb. Ch.", und die genannte erste haben sich nun am 13. Juni 1876 zur Union entschlossen nud nennen sich jetzt gemeinschaftlich wieder "the Presbyterian Church (nicht "in" sondern) of England". Die Berfassung dieser Kirche ist kodisiziert in dem 55 Book of Order or Rules and Forms of Procedure of the Presbyterian Church of England (revidierte Ausgabe 1894). Ein Official Hand-Book giebt jährlich Bericht über ben momentan erreichten Stand, die hauptereignisse 2c. Die unterfte Einheit ift die Gemeinde, Congregation, die regiert ift burch die Session ober das Congregational Presbytery (zusammengesett aus dem "Prediger", "minister of the Word", a

und ben "ruling elders"; beibe Arten von presbyters werden burch die Gemeinde gewählt), über je einer Zahl von Sessions steht als higher court ein Distritts-Presbyterium, meist furzweg "the Presbytery" genannt (es bat die ministers zu "bestätigen und zu ordinieren", zugleich aber die Gemeinden und ibre Sessions zu 5 fontrollieren), alle Presbyterien untersteben als supreme court ber "Synod" (311sammengesetzt aus allen ministers und mindestens einem elder jeder Gemeinde, jugleich aus den Missionaren und den theologischen Brosefioren), die jährlich (abwechselnd in den Hauptorten) zusammentritt und durch Ausschüffe, committees, ibre Arbeiten vorbereitet und ibre Beschlusse ausführt. Das Handbook für 1904—1905 10 ergiebt, daß die Kirche zur Zeit besteht aus zwölf Presbyterien mit rund 350 Sessions meist im Norden und im mittleren Nordwesten des Landes. Die Zahl der "Mitglieder" (members, Handb. S. 16; wie mir Rev. Brass in Brabsord mitteilt, bezeichnet der Ausdruck die "communicants") ift nicht groß, im Jahre 1903: 81555 (1876: 50013); die Zahl der "adherents" ist unsicher (gilt die in diesem Bande S. 143, 48—50 be-15 rührte, für Amerika angewendete Dethode auch für England, so ware die Gesamtziffer auf rund 280 000 anzusetzen). Die Kirche hat ein theologisches Rolleg in London mit (1903) sechzehn Studierenden. Sie bildet mit der United Free Church of Scotland und der Welsh Calvinistic Methodist Church ein "Council", das alle brei Jahre (an wechselnden Orten) zusammentritt. Es find besonders Missioneintereffen, die dort ber-20 handelt werden. (Bemerkenswert ist, daß nur diefe drei Presbyterianerkirchen im Königreich fich fo zusammengeschloffen haben: Die schottische Staatstirche, Die presbyterianische Kirche Frlands bei Seite stehen!) Die Presb. Church of England treibt selbst haupt- sächlich in China und Japan Mission.

In Ablegern besteht diese Kirche auch in den Kolonien. Ihr Selbstbewußtsein stützt 25 sie doch lettlich auf ihren geistigen Zusammenhang mit all den anderen "Presbyterianer: firchen" in der Welt, für die Drosdale schon für 1889 20000 Congregations und 20 Millionen Adherents berechnet. Er faßt den Begriff "Presbyterianerfirchen" dabei als orthodox-calvinische. In der That ist für diese alle im Juli 1875 zu London eine "Alliance of the Resormed Churches" (populärerweise die "Presbyterian Alliance" 30 genannt), begründet worben, die feither eine Reihe von "Generalkonzilien" veranstaltet hat (das erste 1877 in Edinburg, das zweite 1880 in Philadelphia, das vierte in Belfast 1884 2c.); s. dazu A. "Presbyt. Allianz", in diesem Bbe S. 16. Das Handbook, S. 146—147 zählt 64 "churches" auf, die 1899 in der Roll of the Alliance einschaft. getragen waren. Es ist von da zu entnehmen, daß folgende Kirchen fich damals titels 25 mäßig als "presbyterianische" bezeichneten: 1. Presbyterian Church of England, 2. Pr. Ch. in Ireland, 3. Reformed Pr. Ch. in Ireland, 4. Eastern Reformed Pr. Ch. of Ireland, 5. United Pr. Ch. of Scotland (seit 1904 mit ber Free Ch. of Scotland verbunden, mit dem Titel United Free Ch. of Scotl.), 6. Reformed Pr. Ch. of Scotland, 7. Pr. Ch. of Amoy, 8. of Manchuria, 9. of Korea, 10. of Tainan (Formosa), 11. of Ceylon, 12. of South Africa, 13. of Basutoland, 14. Pr. Ch. in Canada, 15. in the United States of America, 16. in the United States, 17. Cumberland Pr. Ch., 18. Reformed Pr. Ch. of Pittsburg and Ontario, 19. Coloured Pr. Ch. of the United States and Canada, 20. United Pr. Chr. of North America, 21. Reformed Pr. Ch. in America, 22. Pr. Ch. in 45 Brazil, 23. of British Guiana, 24. of Jamaica, 25. of Eastern Australia, 26. of New South Wales, 27. of South Australia, 28. of Victoria, 29. of Queensland, 30. of Tasmania, 31. of New Zealand. Mehrere große Kirchen nennen fich nicht im Titel "presbyterianische Kirchen", sind es jedoch gerade im spezifischen historischen Sinn (b. h. als orthodore calvinische Kirchen englischer Zunge), so die Church of Scot-50 land und die Ch. of Scotland in England, in Canada, in the Maritime Provinces, bie der Calv. Methodists of Wales, Die auch in den Ber. Staaten einen Zweig hat n. Das Handbook giebt für alle diese Kirchen die Zahl der Congregations und der Communicants an. Die der letteren betrug rund 31/2 Millionen. Die Zahl der "Anhänger" wäre dann 1899 auf 12 Millionen zu konjizieren gewesen. Einige der ge-55 nannten Kirchen haben sich inzwischen uniert, so sämtliche des australischen Festlands und der Insel Tasmania, die sich jest als the United Pr. Ch. of Australia bezeichnen. Wie die Chronik d. Chr. Welt 1905, Nr. 4 melbet, baben fich in Indien auch, im De zember 1904, die verschiedenen dort vertretenen presbyterianischen Kirchen (11 an der Bahl) verbunden zu der "General Assembly of the Pr. Ch. in India" (ca. 22 000 Com-(C. Chou +) &. Rattenbufd. 60 municants).

Burpur f. b. A. Farben Bb V G. 756, 58.

Burpur

Bufen, Edward Bouverie, englischer Theolog und Parteiführer, gest. 1882. -Fuley, Coward Bouverte, engligher Levelog und Jarrethuyer, gelt. 1882. —
Litteratur über ihn: Uhden, Die Zustände der englischen Kirche, 1843; Church, The Oxford Movement, 1891; Balsh, The Secret History of the Oxford Movement, 1899; Crutzwell, Six Lectures on the Oxford Movement, 1899; 3. H. Rewman, Apologia pro Vita 5 sua, zuerst 1865 erschienen (vorsichtig zu benuhen); Rub. Buddensieg, ZKG V 1882; ders., Allgem. Zeitung 1880, Beilage Ar. 260—262; — Liddon, Life of P., 3 Bde, London; Memoirs of Baron Bunsen, Quarterly Review voll. XXXV; LXXXIII; Engl. Archaeology vol. III; XII; Encycl. Brit. u. Dict. of Nat. Biogr. vgl. den A. Edward Bouverie, der zweite Sohn des ersten Biscount Folkestone, Jakob Bouverie, 10 cabarra am 22 August 1800 und der August der Augu

geboren am 22. August 1800 und aus ber alten, in Gudengland eingeseffenen hugenot= tischen Familie Bouverie stammend, Die durch Heirat in den Befitz einer Gutsberrschaft Bufen in Berkshire gelangte und beren Namen turg vor B.& Geburt bem alteren frangofischen zugefügt hatte, trat 18 Jahre alt in Christ Church College, Oxford, ein und wurde, nachdem er durch Eifer und Gaben die Augen der Universität auf sich gezogen, zum 15 Fellow am Oriel College 1824 gewählt, wo er mit J. H. Newman und John Keble in engste Beziehungen kam. Beide Männer wurden das Schicksal seines Lebens. Er studierte die orientalischen Sprachen, wandte aber nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland (1825—27 in Göttingen, Berlin und Bonn) seine Zeit und Kräfte dem Studium der deutschen, damals eben vom Banne des Rationalismus sich lösenden 20 Theologie zu. Die Frucht dieser Arbeiten war eine Streitschrift gegen die von H. J. Rose, einem heißblütigen Vertreter ber in Orford bamals aufkommenden hochkirch= lichen Anschauungen, veröffentlichte, in Gift und Galle getauchte Beurteilung der beutschen rationalistischen Kirche; das Buch erschien unter dem Titel An Historical Inquiry into the probable Causes of the rational Character lately predominant in 25 the Theology of Germany im Jahre 1828. Pufet bietet in Diefer Arbeit, in ber er den fremden Boden mit fast vertrauten Schritten mißt und alle Entfaltungsmöglich= teiten des kirchlichen Problems verfolgt, einen auf geschichtlicher Basis aufgebauten, im ganzen unparteiischen Überblick über die Entwickelung der deutschen Theologie seit der Reformation und versucht den Nachweis, daß der deutsche Nationalismus lediglich die 30 Frucht eines, öben, toten Orthodoxismus sei, dessen Gesahr auch der englischen Frömmigsteit drohe. Der Nachweis wird historisch geführt, aber die Kraft, Stimmungen zu geben, überwiegt die des Gestaltens noch in ungleicher Weise. — In den akademischen Kreisen wurde man auf den jungen Theologen, der auf ein dem ensichen Empfinden nicht gerade vers trautes Gebiet überraschenbe, oft feine Schlaglichter warf, aufmertsam; ber Bergog von 35 Wellington verlieh ihm die Regius-Professur des Hebräischen, verbunden mit dem Kanonikat von Christ Church, bas er bis and Ende feines Lebens inne behielt. Die impulfive Antwort Roses (1830) wies B. in einem zweiten Teile seiner Inquiry mit gehaltener Burbe noch einmal zurud, indes kundigen fich schon neue Gebanken, die feine Seele in biefen Jahren in Anspruch nahmen, an.

Im Jahre 1833 hatten die Tracts for the Times (Nr. I vom September) zu erscheinen begonnen und ungeheures Auffehen erregt. Mit dem Kreise, aus dem sie hervorgegangen, stand P. in Fühlung, aber erst mit seiner Flugschrift über die Taufe, The Doctrine of Holy Baptism, as taught by Holy Scripture and the Fathers und mit dem Erscheinen der Library of the Fathers ging er (Ende 1834) in das hochkirchliche Lager 45 über (Newman, Apology 136), das ihm von da an die Richtungslinien und die Aufgabe feines Lebens gab. In flatternben Einfällen, die eine Urt Demagogentum gefchloffener Interessenkreise verraten, treten erst neue einzelne Ziele bei ihm auf; dann aber findet er sich mit rascher Auffassungsgabe und kluger Anpassungsfähigkeit in der neuen Gedankenwelt zurecht. "Sein Eintritt war", wie Church (The Oxford Movement, 132) 50 bemerkt, "ein Ereignis, bas von großem und entscheidendem Einfluß auf den Charakter und die Geschicke der Bewegung wurde". Aber mit der Gründung der neuen Partei hat K., wie vielsach zu Unrecht behauptet wird, nichts zu thun gehabt. Erst Newmans glühender Enthusiasmus für das katholische Ideal und seine glänzende Beredsankeit haben den halb Widerstrebenden vollends hinübergezogen. "Dr. P.", schreidt Newman, "gab uns 55 sosort eine Stellung und einen Aussichtstlos; aber K. war akademischer Gegenschlag gegen die liberalen Angrisse damals amschaftschlieds ihr P. war akademischer Prosession und Canon von Christ Church, von tiefen religiösen Überzeugungen, mit großen Familienverbin-bungen und von weitreichendem Ginfluß bei den Universitätsbehörden"; ein Mann, dessen Eigenart und Berbienste geeignet waren, ihn "jum Führer einer begeisterten Gemeinde co 350 Enfen

im gangen Lande zu machen, und ber ber Bewegung vor ber Belt eine Angriffe-

front gab".

Er warf sich auf das Studium der Bäter und derjenigen "Anglikaner", die im 17. Jahr: hundert ihren Gedanken, daß die "alte Kirche" b. b. die vorreformatorisch-mittelalterliche tros s römischer Berbildungen die tvahrite Erscheinung ber Kirche Chrifti gewesen sei (Laub und Gen.), praktisch nicht hatten durchsetzen können, und empfing aus diesen Arbeiten richtung-gebende Einwirkungen auf sein kirchliches Denken. Bor seiner Seele erhob fich die Bifion einer erneuten, auf göttlichem Ursprung rubenden Kirche, die, mit der Front gegen die sog. "Reformatoren" wie gegen den "Romanismus", ihrem eigenen Genius folgt, und K. 10 lenkte nun, um jener die Wirklichkeit zu geben, die Ausmerksamkeit der Freunde, die er 3. T. in seinem Hause um sich gesammelt hatte, auf jene großen Werke der kirchlichen Vergangenheit, beren Studium burch die Gelehrten von Port-Royal, burch die Cratorianer, und bor allen durch die Benediktiner der finkenden Kirche Frankreichs einft neuen Glanz verliehen hatte. Unternehmend und thatträftig begann er gemeinsam mit Reble und 15 Newman (1836) die Oxford Library of the Fathers of the Holy Catholic Church anterior to the Division of the East and West, die er dem Erzbijchof von Conterbury widmete; er felbst übernahm in dem Sammelwerke eine (revidierte) Uberfetjung der Bekenntniffe Augustins und schrieb mehrere Einleitungen zu ben von andern beforgten Unsgaben, immer in dem Bemühen um den Nachweis, daß die römische Aivar nicht 20 als solche, wohl aber in den weltlichen Herrschaftsgelüsten ihrer Herausche mit ihren unlauteren Mitteln, ihrer Beräußerlichung und Verlästerung des Edangeliums und ihrem mit christlichem Gewande umhüllten Aberglauben, der das Gesetz Christi zum Gesetz der Kirche versteinert und seine lebendig machende Geistesmacht eingebützt hatte, zu bekämpfen sei, daß aber die Lehre dieser katholischen Kirche nicht allein schriftzgemäß sei, sondern auch 25 der Theologie der 39 Artikel nicht widerspreche. In einer Borlesung über das Allgemeine Gebetbuch behauptete er in diesen Jahren, schon lange, ehe Newman an Ahnliches dachte, daß große Bartien "der echt katholischen" Lehren auch bei Anerkennung der 39 Artifel aufrecht zu erhalten wären. Durch die Bermittelung B.s, der als der "wissen-schaftliche Theolog" des Orforder Areises über ein umfassendes antiquarisches Wissen ver 30 fügte und als "Forscher" die unbegrenzte Bewunderung seiner Freunde genoß — von Newman wurde er & µéyas genannt, — sind diese Gedanken an Newman gelangt, der 6 Jahre später durch die rabulistischen Spitzsindigkeiten des Tract XC den Oxforder

Nömlingen das Verbleiben in der Staatsfirche zu sichern versuchte.

Indes erst 1843 kamen über P.& stilles Gelehrtenleben die Stürme. In einer vor 35 der Universität gehaltenen Predigt über das Abendmahl (The Holy Eucharist a Comfort to the Penitent) vertrat er unter Berusung auf Bischof Ken, Jeremy Taplor und George Herbert Anschauungen, die, abweichend von dem resormatorischen Berständnis des Sakraments, der mittelasterlichen Opferidee von einer Realpräsenz des Leibes und Blutes Christi bedenklich nahe kamen. Der zwar in den gesetzlichen Formen sich haltende, aber ungeschickte Gegenschlag war die Enthebung P.& von seinem Predigtamte (auf 2 Jahre) durch den Bizckanzler der Universität. Das Urteil (quaedam doctrinae ecclesiae Anglicanae dissonae et contrariae), gegen einen Mann gerichtet, der als eine Zierde der Universität galt, suhr wie ein Wind, der Leben in stehende Luft bringt, durchs Land und machte weithin großes Aussehen. Über Nacht sah sich der Versasser der in 18000 Abzügen verbreiteten Predigt an eine führende Stelle in dem kirchlichen Kannpse gerückt, in dem Maße, daß P., der seinen Ansängen fern gestanden, ihm den Namen (Puseyism) gab (einen Spitznamen, dem die Gegner partly from a greater smoothnes of sound, partly of an odd suggestion of something funny in it gegeben [Church, Oxf. Mov.

S. 1831).

Bon nun an bedeutet Puset, ebenso bewundert wie gehaßt, ein Prinzip. Er steht im Vordergrunde der berüchtigten Oxforder "Entwicklungen" als anerkannter Parteisühren, zu dem ihn (Velehrsamkeit und vornehme Reserve gemacht, während ihm alle anderen Züge einer großgeistigen Krastnatur, die glühende Begeisterung für die Sache, das schlagsertige Wort, Machtwille und sestes in sich selbst Veruhen abgingen. Im Gorhamstreit (1850), in der Strorder Universitäts-Resormfrage (1854), in den Kämpsen um Abänderung der englischen Chegeseche (1849), in dem Sturm, den die Essays and Reviews 1863 in den weitesten, über die Gelehrtenstube hinausreichenden Kreisen hervorriesen, endlich in den von den Theologen der Staatsstirche und des Dissents mit lebhafter Erregung unternommenen Erörterungen über die Appskatastasis — in seinem Buche What is of Faith as to everso lasting Punishment (1880) wendet er sich gegen die von Farrar vertretene Eternal

Pusey 351

Hope (1879) und betont auf Grund der Schrift und der patriftischen Theologie die Emigfeit der Strafe für diejenigen, die fich endgiltig von Gott scheiden"; die methodische Anlage dieser Untersuchung darf als typisch für die Art seiner wissenschaftlichen Arbeit gelten: S. 1—124 Auseinandersetzung mit Farrar, S. 125—284 Aneinanderreihung von Citaten, mit Origenes anhebend und über Domnina und Theonilla, Pherbuthe, Aithis 6 lalas, Julius Firmicus, Pacian, Chromatius, Salvian bis S. Martin reichend [126 Witnesses] — überall lassen sich die Einflüsse der von ihm vertretenen Anschauungen nachweisen. Selbstsicher ging er in diesen Stürmen aus der Geschlossenheit seiner Natur heraus seinen Weg und hielt bie Geifter fest in seiner Hand; ihm waren, um ein schönes Wort Jean Pauls zu gebrauchen, nicht nur Die Schwungfebern, 10 sondern auch die Lenkfedern, die kräftig dem Ziele zustreben, gegeben. Jede Predigt, die er in langeren oder kurzeren Zwischenraumen vor der Universität zu halten hatte, bezeichnete auf diesem Wege nach dem Ziele eine Station. Er hatte weder die Stimme, noch den Fluß, noch die Geste eines Kanzelredners und von dem Glanze der Sprache und der unentrinnbaren Logik, durch die damals Newman die Dozenten und Stu= 15 benten der Universität in den Bann seines Wortes schlug, besaß Puseh nichts. Dean Church, der im übrigen ihn bewundert, sindet ihn als Redner "langweilig und ermüdend" (Oxf. Mov. 145); aber die gelesenen Predigten wirkten auf den Theologen und Gelehrten dach durch ihre einzelenden geschichtlichen Untersiechungen und die Berntung auf die Räter boch durch ihre eingehenden geschichtlichen Untersuchungen und die Berufung auf die Bäter, beren Theologie zu erneuern er als Lebensaufgabe ansah. Die Wiederaufnahme der 20 mittelalterlichen Beichtpraxis in die englische Kirche wurde durch die beiden Predigten in die Wege geleitet, die u. d. T. The entire Absolution of the Penitent (1846) in die Offentlichkeit kamen; als nach dem Gorhamprozeß der Exodus aus der Staatskirche nach Rom in bedenkliche Zahlen wuchs, weil jener "für eine wichtige kirchliche Forberung die lehrhafte Formulierung im Bekenntnis zu fehlen" schien, gelang es P. durch seine Predigt 25 über The Rule of Faith as maintained by the Fathers and by the Church of England dem Ausstrom ein wirksames Halt zu gebieten. In seinem 1853 gedruckten Sermon on the Presence of Christ in the Holy Eucharist hat er die katholis sierende Theorie vom hl. Abendmahl, die in der Folgezeit die sakramentalen Anschauungen in der nationalen Kirche revolutionierte und der Anlag zu zahllosen erbitterten Prozessen 20 wurde, zuerst aufgestellt und begründet; und die letzte von ihm niedergeschriebene, aber aus Krantheitsgründen nicht gekaltene Predigt über das Thema Unseience, not Seience, adverse to Faith (1878) ist für die Entwickelung des staatskirchlichen Geistes von Bebeitung geworden; insosen als dem damals mit nervöser Erbitterung geführten Streite um die Anwendung der Evolutionstherie auf religiöse Probleme, auf die Menschung 25 und die Schöpfungevorgänge, ein vorläufiges Ende badurch gemacht wurde, daß B., was niemand vermutet, aber manche gefürchtet, wenigstens die Möglichkeit der Evolution jugab. Diefe wurde später in dem bekannten, 1890 erschienenen Buche Lux Mundi von Canon Gore, bem bamaligen Borsteher bes Pusey House in Orford und berufenem Bertreter ber Theologie bes Meifters, in ihre letten Konfequengen burchgeführt; aus evolutioniftischen 40 Erwägungen heraus wurde für die anglo-fatholische Glaubensüberzeugung eine "Neuformung, Neuerflärung und Befreiung von Ballaft" (reinterpreting and disencumbering) geforbert, von hier aus die Lehren vom Glauben, von Gott, der Menschwerdung Christi an ber Evolutionstheorie orientiert und der Glaube der Kirche, mit viel Geist und Wissen, an den (gemäßigten) Darwinismus und modernen Kriticismus ausgeliefert; kaum im Sinne 45 des Meisters, der, an patristischen Uberlieferungen genährt, die Kraft für die Kämpfe der Gegenwart aus der Bergangenheit holte und fern davon war, die Seele in das verschleierte Land ber Zukunft wandern zu laffen. --

Wie in seinen Predigten, so steht P. auch in den wissenschaftlichetheologischen Unterssuchungen unter dem Banne eines forcierten Konservatismus, dem es nicht um Bes 60 freiungen und Verklärungen, sondern um die Erweckung vergessener Joeale zu thun ist. Die Grundzüge seiner Theologie hat er in einer Reihe größerer Werke niedergelegt, die sast in jedem einzelnen Falle den kirchlichen Tagesfragen zu dienen bestimmt sind, und diese litterarische Absicht ist überall nicht ohne Einsluß auf ihre Form geblieden. Die wichtigsten sind seine beiden Bücher über das Abendmahl: The Doctrine of the Real Presence, as 50 contained in the Fathers, der Versuch einer wissenschaftlichen Begründung der in seiner obengenannten Universitätspredigt vom J. 1853 vertretenen Thesen, die im J. 1855 erschien, die mittelalterliche Lehre von der wirklichen Gegenwart Christi wieder aufnahm und in offenem Widerspruch mit den 39 Artikeln, die in der Abendmahlsfrage im wesentlichen die Calvinsche Aufschlung vertreten, auch den Ungläubigen Leib und Blut genießen läßt In der zweiten so

352 Pujen

Schrift: The Real Presence ... the Doctrine of the English Church (1857) verteibigt er bieselbe These gegen die inzwischen von gegnerischer Seite erhobenen Einwande. Rur in seiner Auslegung ber Kleinen Bropbeten: The Minor Prophets, with Commentary (1865), übrigens auch ber einzigen Studie aus bem Wiffensgebiete, beffen Pflege 5 seine Universitätsprofessur von ihm forderte, sehlt die Bezugnahme auf die Streitfragen des Tages, während er in dem sog. Eirenikon (vol. I: The Church of England a Portion of Christ's one holy Catholic Church, and a Means of restoring visible Unity) feinen Schülern und Gefinnungegenoffen Die firchlich-theologischen Grundlagen einer Einigung der englischen Nationalkirche mit derjenigen Roms nachzuweisen suchte: nicht die 10 kirchlich anerkannte Lehre Roms, sondern die "geduldeten" Sätze von der Anbetung Marias, dem Ablaß und Fegeseuer seien der Hinderungsgrund einer Bereinigung mit Rom; wenn die Papstkirche diese weitgehenden Sätze ausgäbe, so ware dem Engländer die Einigungsmöglichkeit "auf ber Bafis bes Tribentinums" gegeben. In zwei weiteren Friedensworten (Eirenikon vol. II: The Reverential Love due to the ever-blessed 15 Theotokos and the Doctrine of her "Immaculate Conception" 1869, und vol. III: "Healthful Re-union as conceived possible before the Vatican Council", 1870 — beibe in Briefform an Dr. Newman gerichtet) verfolgte er die Einigungsidee weiter und versuchte die zwischen England und Rom bestehenden Schwierigkeiten (Fegeseuer, unbesleckte Empfängnis der Jungfrau und Papstprimat) durch die Herübernahme der galli-20 kanischen Grundsätze Bossucks als minderwertige zu beseitigen. Das dritte Eirenikon schickte er an die Wehrzahl der in Rom zum Batikanum versammelten Bischöse, aber ber Sendung wurde von fast allen Abressaten die Annahme verweigert; und ber nach-folgende Triumph des Ultramontanismus (1870) vernichtete vollends und endgiltig seine bis dahin unterhaltenen Einheitshoffnungen: es war der Zusammenbrnch der "anglikani-25 schen" Bunsche. Ebenso vergeblich waren die auf den entsprechenden Linien verlaufenden Einigungsversuche, die er in ben folgenden Jahren mit der Orientalischen Kirche und ben Weslehanern unternahm. — Bon seinem Anteil an der Library of the Fathers, die er seit 1834/36 mit Newman und Keble gemeinsam herausgab, war oben die Rede. Auch eine Reihe römischer Erbauungsbucher, die auf ber Linie seiner Theologie lagen, wie bie 30 von Avrillon und Scupoli, hat er mit Weglaffung der ungeeigneten Partien in den 50er Jahren in englischer Form ausgehen laffen.

In biefen Buchern tritt auf ben erften Blid bie B. eigentumliche Babe fur bie Behandlung theologischer Streitfragen zu Tage. Daß er ein Meister ber Kontroverse war, haben auch seine Gegner nicht bestritten; aber ein hervorragender Theolog ist er nicht 35 gewesen. Der hohe Gedankenflug, Die geistvolle Erfassung der zur Diskussion stebenden Brobleme, Konsequenz und Schärfe des Denkens, der spstematische Zug und die begriffliche Kunst fehlten ihm; als Kenner der firchlichen Antiquitäten aber stand er als einer der ersten unter seinen Zeitgenossen. Längst vergessene, von der Wissenschaft überholte Anschauungen holt er aus dem Grabe und vermeint sie zu neuem Leben zu erwecken do durch zahllose, durch ihre Länge immer ermüdende Citate aus den Werken der Bäter. Wie im Musiter fingt und klingt alles in ihm, alte verwehte Weisen aus fernen Zeiten steigen ihm erquidend und stärkend auf, aber ber Lefer empfindet sie nicht als Erhebung und Erfrischung, sondern als öde Längen ohne Gegenwartsfraft. Mit Bienenfleiß tragt er bas Material zusammen, aber sichtet es nicht und überläßt es bem Forscher, aus bem Geröll 45 die oft unscheinbare Berle herauszuholen. Darum find seine Untersuchungen für ben nicht sachkundigen Anfänger fast wertlos, weil er aus dem Zeugnis der Bäter immer nur das Moment heraussucht, das seiner Frage dient, aber verdeckt, unterschätzt oder unterdrückt, was seiner These widerspricht. In der Auswahl seiner Beweismittel hat er eine glückliche Hand, aber weil ihm die logische Schärfe sehlt, scheitert seine begriffliche Darlegung an der Vielsinnigkeit (shifting connotation) der Termini, an Begriffen wie Glauben, Kirche, Gnadenmittel, die er in ihrer wechselnden Färbung so wenig ersaßt, daß er unbewußt aus ber einen in die andere hinübermalt, wenn er damit feine Gedankenführung nur an bas Biel bringt. Endlich mahrend Newmans aufgeschloffener Sinn an ber Geiftestultur feiner Beit den lebhaftesten Unteil nahm und ihre Machte in den Dienst seiner Ziele stellte, 55 hat P. fast nichts von einem Gegenwartsmenschen an sich; er hält das Auge auf bas Bergangene gerichtet und hat das Berständnis für den modernen Geist verloren. So ift es getommen, daß nach Newmans Secession nach Rom die von B. vertretene Bartei keinen einzigen Mann von wissenschaftlicher Bedeutung mehr gewonnen bat und daß die Manner von Geift in Oxford und in England überhaupt von seiner Theologie w abrudten. Bur Beit jablt ber Bufepismus unter feinen Unbangern teinen einzigen

Busen 353

Forscher ober Gelehrten, der auf das englische Geistesleben wahrnehmbare Einflüsse ausübte.

Thatfächlich hat die kirchliche Weiterentwickelung, beren Grundgebanken auf ihn jurudgeben, Buseh nicht Recht gegeben. Seine Ideale hat er nicht durchzusepen vermocht, und sein Lebenswerk hat mit einer Enttäuschung geendet. Das System, das seinen Namen 5 trug, wurzelte zu fehr in Vergangenheiten, als daß es Anspruch auf eine Zukunft hatte erheben können. Seine Theologie hat Schule gemacht nur bis in die 60er Jahre. Sie hat sich überlebt. Bon seinen Schülern wandten sich die einen von ihm ab, die andern gingen über ihn hinaus. Seine Bemühungen um bie Einigung mit Rom und bie Erneuerung des mittelalterlichen Sakramentsbegriffs von der wirklichen Gegenwart, Die zeitlich 10 mit ber Erweckung bes mittelalterlichen Runftibeals auf englischem Boben zusammenfielen (Brärafaeliten), führten in natürlicher Folge zur Erneuerung mittelalterlicher Ceremonien im Kulte. Gerade biefer aber hat B., in Berkennung ber Konfequenz seiner eignen Gebanken, fraftig widerstrebt. Schon 1856, in einer Universitätspredigt, hat er energischen Proteft gegen diese Schlußfolgerung aus seinen Prämissen erhoben, und obgleich er im Streite 15 bes Tags oft gezwungen war, die Neuerer in ihren Auseinandersetzungen mit ben welt= lichen und kirchlichen Behörden zu verteidigen, hat er dies doch nie unternommen ohne die ausdrückliche Erklärung, daß die Prazis seiner Freunde nicht die seine sei. Aber gerade die Erneuerung des Ceremonials ist in der Folge das Schibboleth der Partei geworden, deren Gründer er war. Der Pusehismus ist in dem Mitualismus untergegangen. 20 Und daß zener in der englischen Kirche noch eine Zukunft habe, ist aus den oden erörterten Gründen nicht anzunehmen. Einerseits ist, wie Hatch bemerkt, die Berufung auf vergangene Gedankengänge, die ihr Recht, was P. überseicht, in geschichtlichen Boraussetzungen haben, wiedt anzuhehmen sie eine Leit die des Recht und Unrocht allen Kehnnägescheinungen auf nicht annehmbar für eine Zeit, die das Recht und Unrecht aller Lebenserscheinungen auf gefchichtliche Boraussetzungen zuruchführt, andererfeits ift bie von B. beliebte Betonung 25 bes tatholischen Grundsates Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus, wenn er, wie es von ihm geschieht, eingeschränkt wird auf die Anschauungen gewisser Epochen ober einzelner firchlicher Schriftsteller, weiter nichts als ein Trugschluß, ber für kein Lehr= spftem mehr eine vernünftige Grundlage bildet.

In seinem Privatleben war P. eine der Welt abgewandte, stille Gelehrtennatur; in 30 der beglückenden Zweisamkeit mit einem guten Buche vergaß er leicht die Ansprücke, die Amt und Öffentlichkeit an einen Mann in seiner Lebenöstellung zu erheben pslegen. Die anspruchölose Weise, wie er sich den andern gab, hatte doch einen herben Zug; er hat wenig Freunde gehabt, in der Orforder und Londoner Gesellschaft nie eine Rolle gespielt. Rücksichst und bitter gegen seine Widersacher, war er doll Liebe und selbstlose 35 Güte gegen die wenigen, denen er persönlich nahe stand; seine Wohlthätigkeit im Stillen dat ihm viele verpslichtet, die ihn überhaupt nicht kannten. Seit 1880, dem Todesjahr seines hossnungsvollen einzigen Sohnes, der, von gleicher Geistesrichung wie der Bater, diesen in seinen litterarischen Arbeiten unterstützte, — er hat den Kommentar Chrills über die Kleinen Propheten herausgegeben, — ließ P. nur noch wenige Freunde zu sich. Seine 40 letzen Lebensjahre waren durch schwere körperliche Schwäche getrützt; nach kurzer Krankbeit starb er am 16. September 1882; begraben wurde er in der Kirche, deren Kanon er 54 Jahre lang gewesen war. Seine Freunde haben ihm zu Ehren in Oxford ein Haus gekauft und mit Einkünsten ausgestattet, in dem 3 junge Theologen die dort unterzebrachte Bibliothek P.s verwalten und das Andenken seines Ramens durch Borträge und 45 schriftstlellerische Leistungen (voll. das obengenannte Buch Gores: Lux Mundi) vor der

Mitwelt in Chren zu erhalten suchen.

Busch & Schriften. Ich nenne, außer den im Texte erwähnten, nur die wichstigeren: I. Sermons: Parochial Sermons, 4 Bde, 1832—50; University Sermons, 3 Bde, 1864—79; Lenten Sermons 1858 und 1874. II. Wissenschaftliche Untersossuchungen: The Councils of the Church; The Royal Supremacy, not an arbitrary Authority; On the Clause: "And The Son", 1876; Habitual Confession not discouraged etc. 1878; Marriage with a Deceased Wise's Sister und God's Prohibition of the Marr. w.a. D. W. S.; The Purchas Judgement; Tractatus de Veritate Conceptionis Beat. Virginis und The sifty-third Chapter of Isaiah 55 according to the Jewish Interpreters.

Rudolf Buddensieg.

## Quadragefima f. d. A. Fasten Bd V S. 773 ff.

Quabratus, der älteste christliche Apologet. — Quellen und neuere Litteratur. I. Eusedie Caesariensis (Palaestinae) chronicon, ed. Schöne 1875, S. 166B, ed. Migne Patrol. 5 Graeca XIX, S. 558, hist. eccl. [ed. Guil. Dindorf Eusedie opp. IV, Lipsiae 1871] l. IV, c. 3, Nr. 1, 3, S. 138 (h. e. l. III, c. 37, 1, S. 130 s., l. V, c. 17, Nr. 2—4, S. 220), Hieronymus Stridonensis de viris ill. c. 19, ed. Herdingius, Lipsiae (Teubner) 1879, S. 23, ed. C. A. Bernoulli, Freiburg i. Br. u. Leipzig 1895, S. 19 s. (S. Guist. Krüger, Sammlung außgewählter firchens und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 11. Lest), epistola 70 Magno

außgewählter firchen- und dogmengeschichtlicher Quellenschriften, 11. Heft), epistola 70 Magno oratori Romano (ed. Migne, Hieronymi epp. 150, Patrol. Lat. XXII S. 667 edit. Parisiensis 1588, Hieronymi epistolar. 1. II, 1, S. 81 A.

II. Abolf Harnach, Die Ueberlieferung der griechischen Apologeten des 2. Jahrh. in der alten Kirche u. im MM., Tu I, Leipzig 1882, Heft 1/2, S. 1—300 u. zumal 100—114; Derf., Gesch. der altchriftlichen Litteratur I, Leipzig 1893, Nr. 44, S. 95 f.; Abolf Higenselb, Die Upologien des Christentums im 2. Jahrh. und ihr neuester Censor [Harnach, Tu a. a. D.], Upula 1883, XXVI. I, S. 1—45, zumal 1ff.; de Otto, Corpus apologetarum IX, Jenae 1872, S. 333—341; Harris, The Apology of Aristides, ed. [Syrische Lebersegung derselben] Texts and Studies I, H. 1, Cambridge 1893, S. 10 f.; Hall Allard, Hist. des persécut. 1, Karis 1885, S. 250—253; B. Aubé, Hist. des persécut. de l'église jusqu'à la fin des 20 Antonins, Karis 1875, S. 275—278; George Salmon, M. I Quadratus (2) bishop of Athens, II Quadratus (3) [der Apologet], Dictionary of Christian Biography IV, London 1887, II Quadratus (3) [ber Apologet], Dictionary of Christian Biography IV, London 1887, S. 523 A; Bardenhewer, Art. Quadratus der Apologet, Wester u. Welte, [Kathol.] Kirchensleriton, 2. A., X, S. 645—647, Geschichte der altchristl. Litteratur, I, 2. A., S. 168—171. Beitere Litteratur im Artifel felbft.

Über Quadratus (eigentlich Codratus [Kodoãros]), den ältesten christlichen Apologeten 25 wissen wir nur das Wenige, das uns Eusebius in der Chronik (a. a. D.) und h. e. IV c. 3, 1. 2 a. a. D. erzählt. Hiernach hat Quadratus, ein Apostelschüler, um seine Glaubensbrüder vor der Wirtung der vom heidnischen Bobel durchweg geglaubten Berleumdungen zu schützen, eine gelehrte Berteidigungsschrift (die alteste) bes Christentums verfaßt und sie dem Kaiser Hadrian (117—138) überreicht. Die Stelle in der Chronik "Quadratus discipulus apostolorum et Aristides Atheniensis presbyter noster libros pro Christiana religione Adriano dedere compositos". etwas aussührlicheren Berichte in der KG heißt es u. a.: "τούτω ['Αδοιανωῖ] Κοδοατος λόγον προσφωνήσας ἀναδίδωσιν, ἀπολογίαν συντάξας δπέρ τῆς καθ' ήμας θεοσεβείας, ὅτι δὴ πονηροί τινες ἄνδρες τοὺς ἡμετέρους ἐνοχλεῖν ἐπειρῶντο . .".
35 Zu bedauern ift, daß Euseb., obwohl ihm noch die gesamte Apologie vorlag ("εἰσέτι δὲ φέρεται [ἡ ἀπολογία] παρὰ πλείστοις τῶν ἀδελφῶν . .), nur solgendes mageres Bruchstid mitteilt (h. e. l. IV, c. 3, Nr. 3, S. 138 ed. Dindorf; abgebrucht auch bei Dita IX S. 339 nehlt perpiensticher lateinischer libertragung). Τοῦ λὶ συνῶνος διοῦν Otto IX, S. 339 nebst verdienstlicher lateinischer Übertragung): "Tov de σωτήρος ήμων τὰ ἔργα ἀεὶ παρῆν, ἀληθῆ γὰρ ἦν, οἱ οὐκ ὤφθησαν μόνον θεραπευόμενοι καὶ 40 ἀνιστάμενοι, ἀλλὰ καὶ ἀεὶ παρόντες, οὐδὲ ἐπιδημοῦντος μόνον τοῦ σωτήρος, ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντος ἡσαν ἐπὶ χρόνον ἱκανόν, ὥστε καὶ εἰς τοὺς ἡμετέρους χρόνους τινὲς αὐτῶν ἀφίκοντο". Über dieses Fragment äußert sich Bardenhewer, A. Quadratus a. a. D. Ucrfasser, 20. Lucket von Berles gragment außert sich Sattoenheiver, 21. Ludvianus a. a. D.

S. 647 zutreffend: "Eusebius führt einige Zeilen an, aus welchen das hohe Alter des Verfassers erhelle. In diesen Zeilen bezeugt Quadratus, einige von Christus von Krantscheiten Geheilte oder von den Toten Auserweckte hätten dis auf seine Zeit gelebt . . ."

Si ist die Frage, ob man einen Eus. h. e. l. III, c. 37, Nr. 1 und l. V c. 17, Nr. 2—4, ed. Dindorf, Eusedii opp. IV, S. 130 f. 220 erwähnten Propheten Quadratus mit dem Apologeten identifizieren darf. Harnad, Die Überlieferung u. s. w., Tu I, S. 100 ff. lehnt die Bejahung dieser Frage entischen ab, ebenso Kenan, L'Eglise 50 chret. S. 40 und Stuchowsth, Hieronymus als Litterarhistoriter, AG. Studien II, 2, Münster i. W. 1894, S. 55 f., während Otto a. a. D. S. 333 ff., Th. Zahn, Der älteste Apologet des Christentums, Af3 II, 1891, S. 281—287 und Ad. Hilgenfeld a. a. D. S. 1 ff. ebenso energisch die Jentität versechten, Barbenhewer, A. Quadratus, S. 646 die Identität beiber Quadrati "durchaus nicht als ausgeschlossen" betrachtet (vgl. auch S. 645) und 55 Allard I, S. 251 fie zum mindestens als wahrscheinlich ansieht. Run läßt sich zwar der Prophet mit dem gleichnamigen Apologeten gewiß nicht mit unbedingter Sicherheit identifizieren, ich halte aber die Silgenfeldiche Annahme wenigftens für recht mahricheinQuadratus 355

Eus. h. e. l. IV, c. 23, E. 172 tennt auch einen Quabratus, ber jum Nachfolger des Märthrerbischofs Publius von Athen gewählt wurde. Da nun ein Hieronhmus an zwei Stellen diesen Quadratus mit bem gleichnamigen Apologeten für ibentisch hält (De vir. ill. c. 19 a. a. D.: "Quadratus apostolorum discipulus. Publio, Athenarum episcopo, ob Christi fidem martyrio coronato in locum eius 15 substitutus et ecclesiam grandi terrore dispersam fide et industria sua congregat. Cumque Hadrianus Athenis exegisset hiemem invisens Eleusinam et omnibus paene Graeciae sacris initiatis dedisset occasionem his, qui Christianos oderunt, absque praecepto imperatoris vexare credentes, porrexit ei librum pro nostra religione compositum . . ., ep. 70 Magno a. a. D.: "Quadra- 20 tus, apostolorum discipulus, et Atheniensis pontifex ecclesiae, nonne Adriano principi, Eleusinae sacra invisenti librum pro nostra religione tradidit? et tantae admirationi omnibus fuit, ut persecutionem gravissimam illius excellens tantae admirationi omnibus tuit, ut persecutionem gravissimam illius excellens sedaret [sic!] ingenium?"), so stehen wir vot der weiteren Frage: Ist der Apologet Duadratus mit dem gleichnamigen Bischof von Athen identisch? Diese Frage ist aus 25 chronologischen Gründen zu verneinen. Der Apologet war nach Eus. h. e. l. IV, c. 3, Nr. 1. 3 zur Zeit Habrians bereits hochdetagt, und der athenische Oberhirt erscheint nach Eus. h. e. l. IV, c. 23, Nr. 3 als Zeitgenosse des Bischofs Dionysius von Korinth und des Kaisers Marc Aurel, lebte also erst um 170! Mit Fug wollen also Allard a. a. D. S. 275 f., Salmon a. a. D. S. 523 A, der übrigens die 30 Kombination des Hieronymus alszu zaghaft nur als "wahrscheinlich irrig" ("prodadly erroneously") hezeichnet Mb Karnack Mersieterung 22 S. 100—114 und Gesch, der erroneously") bezeichnet, Ab. Harnack, Uberlieferung 2c., S. 100—114 und Gesch. ber altchristl. Litt. I, S. 95 f. — er meint burchaus zutreffend: "Die Angaben bes Hieronhmus, wo fie über Cufebius hinausführen, verdienen feinen Glauben" -, Barbenhewer, Art. Quadratus, S. 646, Renan a. a. D., Stychnowski a. a. D. u. a. den Apologeten Quadratus 35 von dem gleichnamigen Bischof scharf unterscheiden.

Harris', des Entdeders der sprischen Aristides-Apologie, hyperkritische Annahme, der zusolge, wie Aristides, so auch Quadratus seine Apologie nicht dem Hadranus, sondern erst dessen Aachschaft, wie Aristides, so auch Quadratus seine Apologie nicht dem Hadranus, sondern erst dessen Auchschere Antoninus Vius (138—161) überreicht hat (a. a. D. I, S. 10 st.), ist school durch Bardenhewer (Art. Quadr., S. 646 f.) gut zurückewiesen worden: Eusebius 40 in der Chronit irrt freilich, wenn er den Aristides seine Apologie school dem Hadranus einshändigen läßt; laut dem sprischen Aristides wurde dessen School der Luadratus Apologie nicht dem sprischen Aristides wurde dessen School der Quadratus-Apologie einen Jertum dei Eusebius annehmen will . . . denn Eus. erstärt ausdrücklich, daß er die Quadratus-Apologie eine sprischen Eusen Euserschlich abser der bezüglich der . . . Aristides-Apologie eine solche Erstärung nicht abgiebt." Mit Unrecht verweist Bardenhewer a. a. D. S. 645 st. gegenüber der richtigen Ansicht Harrack (Aul I, S. 105 st.), wonach alle späteren Überlieferungen über den Apologeten Quadratus auf Eusebius bezw. Hieronhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadrati martyris (Analecta Bollandiana I, 50 seconhmus zurückzehen, auf die acta s. Quadratus die unsernahmen beweist. I. Seconhmus zurückzehen, die entwickzehen zurückzehen die entwickzehen zurückzehen die entwickzehen die entwi

Möge es bem unermüblichen Forschereifer Ab. Harnacks ober eines seiner gleich: 60

53.

gestimmen Mitarbeiter an den "Terten und Untersuchungen" in absehbarer Zeit gelingen, die "respublica litterarum" mit dem vollständigen Wortlaut der Quadratus-Apologie zu beschenken! Franz Görres.

Cnäter, englisch-amerikanische Sette. — Litteratur: R. Elton, Life of Robert 5 Williams, London 1852; A Journal of the Life etc. of G. Fox, 2 Bbc, London 1827 (Ab-5 Williams, London 1852; A Journal of the Life etc. of G. Fox, 2 voe, London 1822 (Avebruck der 1. Ausgabe von 1694); letter Abbruck 1891; Memoirs (Life) of G. Fox von H. Tufe 1813; Josiah Marsh 1847; B. u. T. Evans 1847; S. M. Janney 1852; A. C. Bidley 1860; J. S. Batson 1884: Th. Hodgith, G. Fox, London, Methuen 1896; J. Braithwaite, G. F. (Jubiläumsausgabe) 1892 (bie Memoirs alle vom quaterischen Standpunkt geschrieben). — Biographien Penns von Marüllac, Paris 1790; Clarkson, London 1813; Janney; Stoughton, London 1883; H. Tipon 1856; F. C. Cooke, Story (1) of W. Penn, London Leader 1899; M. Bebb, The Penns and the Penningtons, 1867; B. Maršben, Hist. of the Farly and Later Purisans. — Bidley, G. Fox and the Early Ougkers, Land 1884: M. Barrlon Early and Later Puritans. — Bidley, G. Fox and the Early Quakers, 20nd. 1884; R. Barclay, Letters of Early Friends, 20ndon 1841; Journal of Th. Ellwood (in 3ahlreiden Musg.); 15 Memoirs of G. Whitehead 1725, Reubrud 1830; 3. Boolina Journal, London, Seabley 1900; Memoirs of Elisabeth Fry (oft gebruck); Braithwaite, Mem. of Jos. Guerney 1850. — Journal of the House of Commons v. 3. 1654 u. ff.; Thurloe, State Papers, vol. II—IV; Sewel, History of the Society of Friends, Musg. v. 1722, 25, 95, 997, 1811 u. 1813; Gough, Hist. of the Society of Friends, 1789; G. Croeje, Historia Quakeriana 1695 (mit Borficht zu 20 gebrauchen); J. Besse, Abstract of the Sufferings of the Qu., 1753; bers., Collection of Sufferings 1753; M. Bebb, The Fells of Swarthmoor Hall, 1865; R. Barclan, Inner Life of the Religious Societies of the Commonwealth, 1876; Bowben, Hist. of Friends in America, 1850-54. — Real, Hist. of the Puritans, 4 Bde, 1731 u. ö.; Stoughton, Hist. of Religion in England under Queen Anne, London 1878; Bancroft, Hist. of the Colonisation of the United States; Bed und Ball, London Friends' Meetings 1809; Abben und Overton, The English Church in the 18th Century, London 1878; Beingarten, Die Revolutionskirchen Englands, Leipz. 1868; Ranke, Englische Geschichte (VI. Bb), Leipz. 1871; Stäudlin, Alg. Kirchengeschichte von Groß-Brit., 2 Bde, Göttingen 1819; Alberti, Aufrichtige Racht. von d. Religion der Lucker. Lepistles of G. Fox, London 1698 (Auszug von S. Lucker.) 30 1825); Robert Barclat, Apologia vgl. unten ben Art.; Clartion, Portraiture of Quakerism, London 1806 und 1847; Evans, Exposition of the Qu., London 1838; S. Lute, Principles of Rel., as professed by the Qu., Port 1842; 3. Rowntree, Quakerism, Past and Present, London 1839; 3. Guerney, The distinguishing Views and Practices of the Society of Fr., 201001 1839; 3. Guerney, The distinguishing Views and Fractices of the Society of Fr., London 1834; berf., The Peculiarities of the Soc. of Friends 1870 (Darftellung bes moders nen Lu.-Thypus); C. C. Stephen, Quaker Strongholds, London, Hours with the Mystics, 2 Bde, London 1899; C. Grubb, Social Aspects of the Quaker Faith, London 1899; berf., Quakerism in England: its present position, London 1901; F. Ctorré Lurner, The Quakers, a Study, 1889; Book of Christian Discipline of the Rel. Soc. of Friends in Gr. Britain, London 1883 (eine ber beften Quellen, enth. die Protofolle der Vegly, Mestings part 2, 1872, 1883; Compt. Descriptive Catalogue of Friends' Rocks. 40 Yearly Meetings vom J. 1672—1883); Smith, Descriptive Catalogue of Friends' Books, Lond. 1867 (quie Orientierung ü. d. Quaferlitt.); Dict. of Nat. Biography, Artt. Fog u. Benn; Encyclop. Britannica, Artt. Fox, Benn u. Quakers; Revue des Deux Mondes, April 1858.
Die religiösen Kräfte des englischen Volkstums sind durch die sog. Reformation Heinrichs VIII., Eduards VI. und Elisabeths zu voller Auswirfung nicht gelangt. Nach-15 dem dort im 16. Jahrhundert auf Grund vorwiegend politischer Erwägungen die kuriale Fessel gesprengt und die Trennung von der römischen Oberhoheit erfolgt ist, werden die großen Gedanken, die Luther ein Jahrhundert vorher seiner Zeit trotig und kantig auf ben Tisch geworfen, durch Männer von Geist und Energie in die fruchtbare Kraft zu wirtlicher Reformation umgesett, gelangen zur Verinnerlichung und nach schwerem Kampfe (in 50 rund drei Jahrzehnten) in Rirchen- und Settenbildungen jum Abschluß. Damals hat auch England in einem 30jährigen Kriege um jenes religiös-firchliche Ibeal gerungen, das in Wirklichkeiten durchzusehen weder der blutigen Wilkfür Heinrichs noch der Laume Elisabeths gelungen ist: Die außere und innere Vollendung der Reformation Englands, die endgiltige Uberwindung der furialen Herrichaft und die Durchbildung des evange 55 lischen Grundgebankens fällt in das 17. Jahrhundert. Sie ist, als endgiltige Trennung von Rom, ein Resler der älteren deutschen Bewegung und für Wesen, Fortgang, Richtung und Ziele der englischen Frömmigkeit von grundlegender Bedeutung, weil sie die Durch-führung der resormatorischen Idee in ihre äußersten Konsequenzen bedeutet. Auf dem fruchtbaren Boden bes in einer ungeheuren Kraftanspannung um sein inneres Leben 50 ringenden Bolfstums erstehen, alle ebenfo sehr durch Fülle, Tiefe und Innigfeit ausgezeichnet wie der Rlarheit und Nüchternheit ermangelnd, eine Reihe lebensvoller Gebilde, bie nach glanzendem Aufftieg Bestand und Bufunft erst burch ben Berzicht auf bie letten Riele und durch Abschwächung der zuerst erhobenen Forderungen sich sichern.

Unter ihnen nimmt die "Gesellschaft der Freunde" eine der ersten Stellen ein. Sie ist seine durchaus neue Erscheinung. Schon ehe Fox auftrat, lassen sich Nachwirkungen der deutschen Mystik Taulers und Meister Eckharts auf englischem Boden nachweisen, wo die wechselnden Strömungen unter dem Namen der Enthusiasten zusammengesaßt werden. Diese Anklänge treten dei Männern wie Roger Williams (s. d. Art.) zu Tage; 5 er hat seit 1638 die Forderung der unbedingten Freiheit des religiösen Subjekts mit den "Freunden", die ihn übrigens niemals als den Ihrigen in Anspruch genommen haben, gemeinsam. Das Duäkertum ist älter als die Quäker; nicht durch Williams, auch nicht durch den späteren Penn, sondern durch Fox hat es jene kraftvolle Eigenart empfangen, die es rasch zu einer religiösen Zeitmacht und in der Folge zu einer, troß seiner geringen 10 Werbektraft und seiner kleinen Zahlen, bedeutsamen und charakteristischen religiösen Vilbungsform gemacht haben. Geschichtlich stellen die Quäker eine von allen anderen abweichende Form des Christentums dar: ohne Oberhaupt, Presteramt, Vekenntnis, Liturgie und Sakramente; kulturgeschichtlich haben sie durch ihr erfolgreiches Vermühren um die Ansertennung der allgemeinen Menschenrechte und in deren weiterer Folge um die Skladen- 15 befreiung eine neue Epoche in der Geschichte der Menschheit in die Wege geleitet; politisch ist ihnen, lediglich durch die Kraft ihres passiven Widen Weiten Geschlichen Gervaltung ihrer Überzeugungen und Gewohnheiten gelungen; auf organisatorischem Gebiete haben sie Vergelichen Rechte wie dem Manne eingeräumt, den Sie und den Prozes beseitigt, 20 den Krieg zu beseitigen gesucht; endlich sind sie volkswirtschaftlich als die Kolonisatoren den Render wird den Bennsplaanien und in weiterer Folge als die Wegbahner der nordenerstanischen Kendelt werden Bennsplaanien und in weiterer Folge als die Wegbahner der nordenerstanischen Kendelt den Bennsplatanien und in weiterer Folge als die Wegbahner der nordenerstanischen Grundgedanken und Biele.

Ihre Geschichte verläuft in brei Perioden: vom Auftreten Forens 1648 bis zur ersten 25 kirchlichen Organisation 1666; von der Restauration bis zur Revolution 1688; von da

bis zur Gegenwart. -

I. George For wurde als Sohn eines armen, rechtlichen Webers, — "des biedern Christian", Righteous Christer (Sewel I 8) — eines überzeugten Angehörigen der Staatsklirche, und der Mary Lago, die sich unter ihren Ahnen Marianischer Märthrer rühmte, in so Orapton in the Clay (jetz Fenny Drayton in Leicestershire), nicht weit von der Geburtsstätte Johann Wicksse und 300 Jahre nach ihm, im Juli 1624 geboren. Ob er überhaupt Schulbildung genossen, ist unsicher; seine Briefe und sonstige Schristwerke weisen neben der Glut und satten Fülle der Gedanken eine zwar warme, aber reizlose, schwerfällige Form und ungelenke Jüge auf. Schon im frühesten Alter trat bei ihm der Schang zu ernster Lebensssührung und grüblerischer Nachdenksamkeit hervor. Der Überschwang seines Empsindens und ein vordringlicher, phantastischer Geistesslug entsremdete ihn seinen Genossen und trieb ihn mit der Bibel, die "seine Erholung und sein Stolz war", in einsame Stunden. Als er 12 Jahre alt war, gab sein Vater ihn einem Schuhmacher in die Lehre, der zugleich Liehzüchter, Woll= und Lederhändler war (Journal I 76); wodert wurde er also Schass oder Viehzüchter, nicht Hirt, zu dem ihn Spätere aus diblischen Messenzighre gab die Begegnung mit seinem Veterband haben machen wollen. In seinem 20. Lebenszahre gab die Begegnung mit seinem Vetere Bradsord und einem zweiten staatskirchlichen Geistlichen, die ihn in einem Bierhaus zu unmäßigem Trinken verlocken wollten, seinen inneren Kämpsen die entschende Richtung. Er ergrimmte im Geist über solche sunwürdige, in die Tielkeiten der Welt verstrickt Diener der Kirche, warf seinen Grot für die den Verlassen, sahn der keinen Aube; er begann zu beten und unter seinem Geuszen "dernahm er in seinem Heuse; er begann zu beten und unter seinem Seuszen "dernahm er in seinem Gerzen die Stimme Gottes": "Du siehst, wie die Jungen sich in Seitelkeiten beite und diene Freme Gerzen der von ihnen halten und ühnen sein von ihnen halten und ühnen sein wei ein Fremder" (Journ. I 77).

Um 9. Juli 1643 trat der Bruch ein. Alles, was ihn dis dahin lieb und teuer war, Eltern, Berwandte, Freunde, Heimat, gab er endgiltig auf, und sein Wanderleben voll der schwersten Entbehrungen und Kämpse begann. Über Lutterworth, wo Wiclif 55 Jahre lang gepredigt, pilgerte er nach den mittleren Grafschaften Englands, in Stadt und Land von furchtbaren inneren Ansechungen und Zweiseln gequält und vom Spotte der Leute versolgt. In der Einsamseit, die er, von den andern gemieden, suchte, "wartete er auf den Hern". Durch Unterredungen mit den Pfarrern der Staatskirche und der Sekten suchte er Ausschlich über das, was ihn innerlich bewegte, aber Trost fand er bei keinem. so

358 Quäfer

Bergweiselt irrt er oft nachts mit ber Bibel im Wams auf ben Felbern umber und schreit zu Gott um Frieden, den weder die ftudierten Pfarrer noch seine ungelehrten Freunde ihm zu geben vermögen. Die Flutungen seiner Seele werden übermächtig, und während er oft halbe und ganze Tagereisen weit zu den Kanzeln berühmter Redner läuft, ohne daß die Feffeln feiner Geele geloft werben, nehmen die inneren Stimmen immer bestimmteres Gepräge an. In ben Kirchen tann er es nicht aushalten, aber unter ben falten Predigten flingts in seiner Seele, und er glaubt ju vernehmen, daß "Gott selbst sein Bolk lehren" wolle. Un einem Sonntagsmorgen (Februar 1646) "that ihm Gott fund, das Studium in Oxford ober Cambridge genüge nicht, ein Diener Christi zu fein. 111 Es war mir genug, daß Gott mir das geoffenbaret hatte" (Journ. 80). Run rief er seinen Verwandten, die solche untirchliche Reden tadelten, zu: "Die Salbung von oben genügt; die Gläubigen bedürfen niemandes, sie zu lehren". So meinte auch er niemandes mehr zu bedürfen: "Ich wurde allen ein Fremder, indem ich mich auf den Herrn Jesus verließ" (Journ. 81). Einmal ist ihm, "als wäre er in Abrahams Schose" Jesus verließ" (Journ. 81). Einmal ist ihm, "als ware er in Abrahams Schofe" 15 (Journ. 86); himmlischer Friede kommt über ihn, nach einer furchtbaren und troftlosen Stunde der Versuchung, in der er schreit: "Ich wünschte nimmermehr geboren zu sein". Es wird ihm gewiß, Christus allein könne ihm in seiner Verzweisslung helsen; nun brennt ein neues Verlangen, diesen Hernen zu lernen, in seiner Seele. Er nimmt die Bibel vor, aber "aus ihr erkannte ich ihn nicht, sondern nur durch Offenbarung". Es kommt 20 ihm "eine Stimme vom himmel", fein Name fei in bas Buch bes Lebens gefchrieben, und "als der Herr fo fprach, glaubte ich (Gen 15, 6). Das war meine neue Geburt (Journ. 101). Einige Zeit nachher gebot mir ber Herr, hinaus in die Wildnis der Belt zu gehen" (Journ. 101), und "Diefer Stimme gehorchte ich; ich war froh, baß mir geboten war, das Bolt zu jenem Lichte, zu Gnade und Geift, zu leiten, damit fie alle 25 ihren Weg ju Gott tennen möchten" (Journ. 102).

Das ist die vorbereitende Schule für sein Apostelamt, die Vorstufe der Wan derjahre. Weder das Staatstirchentum noch der Diffent, weder die Welt noch Rom hat die Bahrheit; diese ist nur in der Stimme Gottes, die zur Seele spricht, vernehmbar. Das ist ber eine und beherrschende Gebante, an bem er seine ersten Bredigten orientiert. Er spricht ihn in immer 30 fich erneuernden Wendungen in seinem Tagebuche, in der Schilderung seines ersten öffentlichen Auftretens aus. Aber es barf nicht außer acht gelaffen werden, daß die geschloffene Klarbeit, mit dem das ausgereifte Quakertum ben Sat : Nicht Schrift, sondern Geist vertrat, keines-wegs in den Sturm- und Drangjahren zur programmatischen Ausprägung gelangt ift. Sie ift erft der Erwerb eines langen, tampfreichen Lebens, ber jum erstenmale in jener Szene 35 in Nottingham sich ankündigt, als Fox mit seinen frühesten "Freunden", die er (seit 1649) aus der spottenden Menge fich gesammelt, bon den Berghängen über ber Stadt die bert liche Kathebrale erblickt und ber Stimme bes Herrn gehorchend in bas "Turmhaus" so nannte er nachmals die Kirchen — ging und aus ber lauschenden Gemeinde beraus bem Prediger, der (nach 2 Pt 1, 19) das "feste, prophetische Wort" auf die bl. Schrift als die maßgebende Norm für alle dristlichen Lehrmeinungen bezog, mit mächtig erhobener Stimme zurief: "Nein, nein, es ist nicht die Schrift, es ist der Geist, aus dem die heil. Propheten geredet und geschrieben" (Journ. 105 st.). Wegen des öffentlichen Mrgernisses, das er gegeben, burde er verhaftet; aber auf seine Richter machte dieser "Mann (Vottes", der es selbst berichtet, einen tiesen Eindruck. Dingen; in der Vorhalle eilte die Vottes", der die Retten abnehmen und ihn vor sich vergen; in der Vorhalle eilte die Votten der Allichtens ihm vor eine vorhalle eilte die Votten der Allichtens ihm vor eine vorhalle eilte die Frau des Richters ihm entgegen, ergriff seine beiden hande und rief verzudt aus: "Heute ist diesem hause heil widerfahren", und "auf sie und ihr ganzes haus fiel in biefer Racht die Kraft bes Herrn" (Journ. 106). Ginige Tage später, als ber Schwarmer fich mit bem Sheriff unterhalt, tommt bie Rraft bes herrn auch über biefen. "36 50 muß hinaus, meinem Bolke Buße zu predigen", schreit er, und wie er ist, im Schlafrod und Morgenschuhen eilt er barhaupt auf die Straße, erhebt vor den Leuten seinen Bußruf, und viele folgen ihm singend und betend nach. Man legt F. wieder in Retten, aber angesehene Bürger bieten Bürgschaft für ihn, "Leib um Leib, ja das Leben"

(Journ. 107). —

3ch fann an dieser Stelle die mächtigen Eindrücke, die F.s enthusiastisches Ungestum auf seine Umgebung machte, nicht weiter verfolgen; im wesentlichen verlaufen alle, die das Tagebuch berichtet, auf den gleichen Linien. In jenen Jahren, in denen in England insolge der politischen und firchlichen Kämpse die religiösen Leidenschaften zur Siedehiste gekommen waren und in ungeheurer Anspannung der Kraft in maß- und sinnlosem Uberses schwang sich verzehrten, haben stürmische "Zeugen des Geistes und der Gnade" mehr als

cinmal den öffentlichen Gottesdienst durch ihr wahnwiziges Geschrei gestört. Bon den Ranzters, "den Rasenden", die in wilden Sprüngen, Geheul und wüstem Herumtoben die inneren Gluten ihrer Seele offendarten, werden ähnliche Scenen wiederholt berichtet. Riß diese nur die eigne, wilde Gärung und ungebändigte Unruhe hin, so war dei F. die leidenschaftz liche Gewalt, mit der "die Krast Gottes" hervordrach, an jene seelische Macht gedunden, die mit so unbedingter Macht gebietet, daß der Mensch nur noch als ihr Organ erscheint. Wenn "die Krast Gottes" mit mächtigen Schlage in wildem Sturm der Seele ihn durchzucke und hinriß, siel in natürlicher Folge ein plötzliches, hestiges Zittern über seinen ganzen Körper, "that his joints knocked together and his dody shook so, that he had not strength endugh to rise" (Journ. 242); "dann fühlte er, daß der Geist süber ihm war". Diese krampsasten Gliederzuckungen haben ihm und seinen Freunden diem Wolke den Namen Quaker, Zitterer, gegeben. Nach For selbst hat ihn der gewalttätige Richter Bennett in Derby geprägt, dor dem F. unter der Anklage der Gotteszlästerung sich zu verteidigen ablehnte, während er seinen Anklägern "Gott zu ehren und vor seinem Worte zu zittern (quake)" zurief; da habe Bennett ihm selbst einen Zitterer gez sannt. Thatsächlich tritt um diese Zeit der Name Quäker für die "Kinder des Lichts" (Children of Light), wie sie sich selbst nannten, hier und da auf. Allgemein üblich geworden ist die Bezeichnung, die ansangs ein von den Pressbyterianern und Independenten gebrauchter Spottname war (Journ. 242), erst seit Ende des 17. Jahrhunderts; in den Paralamentsberichten erscheint der Name zuerst 1654 (Journ. of the House of Com-

mons, 30. Dezember 1654).

In diesen Zuständen wuchs For über sich selbst hinaus; die Leidenschaft der Sprache, das zitternde Feuer des Auges, die vom Fieber der Leidenschaft geschüttelte Gestalt ergriff Freund und Feind mit elementarer Gewalt. Wie ein Wind, der Leben in stebende Luft bringt, fuhr sein Wort in die Seelen. Gin Apostel des Geistes, ver= 25 fundete er sein Evangelium, die einen mit sich fortreißend, die andern zu Haß und Gewaltthat entflammend, in der Kirche und am Wiefenrain, am Königshofe, in der Gerichtshalle und im Feldlager. Die ihn nicht kannten, lächelten über die seltsame Figur, die er machte; denn nichts Außerliches an ihm zog an. Auf dem kräftigen, zur Fülle neigenden Hörper saß ein volles, bartloses, weiches Gesicht, von langen, die tief auf die so Schultern herabsallenden Haaren umrahmt; ein lederne Wante von lederne Hospien ums schlossen seine Gestalt. Er sprach abgerissen, hervorgestoßene Worte; seine Predigt war einsach, voll Wiederholung, ohne geniale Gedankenblitze, fast nur eine matte Nachbildung biblischer Wendungen, aber ihre tiefe Empfindung, das Persönliche und Packende ihrer Gedanken, Jubel und Seufzer, Anklage und Fluch verliehen ihr ungeahnte Gewalten, 35 weil die Menschen, an die sie ging, das pochende Berg heraushörten, das unter ben muhsam herausgestoßenen Worten in der Tiefe glühte, und willig dem Willen fich beugten, der nur nach dem Einen rang, "ein volltommenes Kind des Lichts" zu werden. Neben biefem Feuereifer ber Beiligung, ber, wo er hervorbrach, je und bann die erstarrten Bergen erschauernd padte, war es der tiefe Ernst, der jeder Gefahr tropende Gleichmut, die Un- 40 beugsamkeit des Willens, seine heißen Gebete, "denen man es anfühlte, daß er Gott näher stehe als andere (Journ. XXXV), kurz die ganze Tiefe und echte Innerlichkeit seines Wesens" (Ranke), durch die F. seine Siege gewann. Nach stundenlanger Predigt matt zum Tode, sand er abends oft keine Ruhestatt; von Heugabeln, Hellebarden und Büchsen bedroht, wurde er mit Hohn in die Nacht gestoßen, die er, zu hunderten von 45 Malen, in Sturm, strömendem Regen oder Schnee (Journ. 141), im Walde, in nassen Gräben oder Heusen, das "von ber Kraft ergriffen war", fand, wurde er mit Freuden begrüßt, bewirtet, von den Geist-lichen oft felbst auf die Kanzel geführt (in Cleveland), damit er der Gemeinde "das Wort sage". Oft zwang man ihn zur Disputation mit presbyterianischen und staatsfirchlichen so Geistlichen unter dem Droben der Parteien. In Briftol umringten ihn einmal Tausende bon Baptiften, um ihn ju hören; er fteht lange auf einem Steinhaufen, den Sut auf bem Kopfe, regungslos da und schweigt; den Spott, den der Mutwille mit ihm treibt, beachtet er nicht, dis der Geist über ihn kommt und er "in dem Schrecken und der Kraft des Herrn" mit mächtiger Stimme Schweigen gebietet und "die Macht Gottes" 55 alle ergreift. Dann fiel ein Schrecken über die Menge, und in die Städte der Unbekehrten lief vor ihm her der Ruf: "der Mann mit den Lederhosen ist da". Je und dann trieb ihn die Kraft Gottes zu stürmischem Thun. In Liechsield stürmt

Fe und dann trieb ihn die Kraft Gottes zu stürmischem Thun. In Liechsteld stürmt er barfuß mitten im Winter "vom Worte des Herrn getrieben" durch die Straßen; es ist ihm, "als ob Feuer in seinen Füßen wäre", und er schreit: "Wehe der blutigen 60

Stadt; ich febe einen Strom von Blut durch die Gaffen fliegen", aber niemand wagt ben Rasenden anzurühren; bei Carlisle fällt der erbarmungslose Mob über "den rundtöpfigen Schurken" her und jagt ihn wie ein gehetztes Wild auf die Felder, wo er halbtot liegen bleibt, und in Ulverstone schreit er wild in die Predigt hinein, wird gestäupt, auf 5 die nassen Wiesen gejagt und dort für tot liegen gelassen; aus der Betäubung erwacht, fühlt er "die Kraft des Herrn über sich kommen", reißt hut und Kleider vom Leibe und ruft seinen drohenden Bedrängern zu: "Schlagt noch einmal zu, hier ist mein Kopf". Ein wüster Gesell schlug auch zu, aber die Menge wurde still, und er ging mitten durch

fie hinweg in die feindliche Stadt gurud. -

So gaben die helbenhafte Kraft und die starte Freudigkeit seines Geistes ihm auch in ber außersten Not unerschrodenes Beharren. Diefer Belbenmut seiner Seele, ber aus bem stürmischen Überschwang sich löste, ward endlich in Bedrohung und Riederlage ber Bote seines Sieges. Man begann, dem Märthrer und Prediger, dem die innere Stimme geboten, ju jedem, hoch oder niedrig, Mann oder Weib, Richter und Pfarrer, Kavalier 15 und König Du zu sagen, vor niemand den Hut abzunehmen und, um auf seinen Reisen burch nichts aufgehalten zu sein, niemand guten Tag zu wünschen, niemand auszu-weichen und vor niemand zu inieen (Journ. 103), die Kanzeln und die Rinden einzuräumen. So borten ihn Biele, und aus den Bielen gewann er einige. In Stadt und Dorf, in die er kam, war es seine erste Frage, ob ein Bolk Gottes darin sei. An 20 die Erweckten wandte er sich zuerst, und an ihnen war sein Prophetenamt erfolgreich; fie fühlten aus seinen Borten heraus, daß seine Lehren "Die Früchte desselben Geistes seinen, der auch fie erfüllte". — Daß mit der Zahl seiner Anhänger auch die Berfolgungen wuchsen, darf nicht Wunder nehmen. Giner glaubwürdigen Nachricht gufolge waren schon im Anfange ber 50er Jahre selten weniger als 1000 Freunde in den öffentlichen Rertern. 25 For felbst ift auf Grund eines Reichsgesetzes gegen unerlaubte Kulte immer wieder fest genommen worden: 1650 in Darby, 1653 in Carliele, 1654 in London, 1656 in Lanceston, 1660 und 63 in Lancaster, 1666 in Scarborough und 1674 noch einmal in Borcester; aber überall ließ man ihm im Kerter Tinte und Feber, und biefe "reichte weiter und war wirksamer als seine Stimme".

Endlich, im Jahre 1652, nach ber Schlacht bei Worcester (3. September 1651), als der Bürgerkrieg zum Stillstand gekommen, fand er eine Heimat und wurde seschaft in Swarthmoor Hall (bei Moorstone), gastlich aufgenommen im Hause des in den Grasschaften hochgeachteten und angesehenen Richters Fell, dessen Frau durch Forens mächtige Predigt bekehrt worden war. Seine Wanderjahre sind damit zu Ende.

Gleich nach der Katastrophe von 1652 hatten die ersten Quater in London ihre Predigten begonnen, gerade in dem Augenblide, als die Heiligen des Parlaments in bef tigfter Erregung über die Bedrohung ihrer kontinentalen Berrichaftsgelufte waren, und bier, im Mittelpunkte bemokratischer Garung, wo Frommigkeit und Gefeslofigkeit, Undulbsamkeit und wilder Freiheitsbrang bie Weschichte und Weschicke Englands machten, 40 durfte es da wundernehmen, wenn in die religiösen Freiheitsträume von Männern, benen Die eigenen perfonlichen Eingebungen Gefet und Mag waren, fich andere von einer politischen Befreiung schlichen? Soffnungen einer staatlichen Erneuerung, die Fatamorgana eines rabitalen Republifanismus, benen bies burch ben Bugug ber Ranters, Baptiften, Quintomonarchianer gehobene und geftärkte Quakertum neue Schwungkraft zu verleihen wie 45 geschaffen war. Seit etwa 1654 spannt die Seele dieser Männer ihre Flügel weit aus, und ber von ben Brausetöpfen ihr gegebene große Bug universaler Tenbeng brangt fie in eine Erhöhung religiös politischen Lebens, bie fich wie über Nacht in die raditalften Biele in Staat und Kirche verliert, in Gedanken und Ausblide, die weit über die Linien ber fo rischen hinausgingen. In diesen bewegten Jahren treten Männer hervor, die einen neuen 50 Ton in die erste biblische Innigkeit bringen, aus der Sprache Kanaans in die einer aus schweifenden politischen Freiheit hinübergleiten, auf Rechte und Freiheiten als den Preis für das im Kriege vergoffene Blut dringen (vgl. Phots Briefe Jour. 335) und in die offene Gegnerschaft gegen Cromwell hineindrängen: eine bewußte, vor Gewaltthat und Blutvergießen nicht mehr gurudichredende Fronde gegen ben Buritaner und Protettor und 55 unter allen Setten ber Dhiftit die lette, die noch einmal um die gewaltsame Berwirt lichung der täuferischen Schwärmerei des 16. Jahrhunderts sich bemühte. Die von rud-sichtslosem Thatendurst getriebenen Freunde, leidenschaftliche Naturen, wie Sturm und Drangjahre sie schaffen, nehmen For die Zügel aus der Hand und drängen ihn hinter seine verwilderten Mitstreiter zurud. — Seit etwa 1653 mehren sich die öffentlichen Klagen 60 über Unerträgliches. Wilbe Schreier, unbotmäßig gegen bie "Briefter und Richter", bie

Quäter • 361

sie, wie vom Teufel besessen, niederschreien (Baillie, Letters III 23), drängen sich vor und zahlen, was ihre Brüder erduldet, heim; in den "Meetings der Tausende" lassen sie sich hinreißen, mit der blutigen Entscheidung zu drohen (Thurloe, St. P. VI 107 29. Dezember 1657: ere long we should have our bellies full of blood). General Mont, der sie in großen Zahlen in der Armee, besonders in den schottischen Regimentern borfand, wo sie die Soldaten zum Ungehorsam zu verleiten suchten (Thurloe II, 168; 708; 811), nennt sie "die größte Gesahr für das Heer"; weder zum Gehorchen noch zum Besehlen seien sie geschickt und bereit, dei der ersten Gelegenheit einen Aufstand hervor-

zurufen (Thurloe VI 136).

Biel gefährlicher aber für die Sache des Duädertums wurde die aberwißige Ekstase 10 der religiösen Propheten. Manche lagen tagelang in Zudungen, andere fasteten die zur Erschöpfung und ließen sich wie tot vom Plate tragen; wieder andere rissen sich in symbolischer Andeutung ihrer Wiedergeburt die Kleider vom Leibe, und in Salem und Newburty (Mass.) traten Frauen nacht in den Straßen und Kirchen auf und predigten gegen Tyrannen und Unterdrücker: "Komm herab, du Tier, du Heuchler, du Hund, du 15 Diener des Antichrist und Brut Ismaels". Gleichzeitig begannen unvermittelt und uns vorbereitet Missonsfahrten nach aller Welt Enden, die naturgemäß von Erfolg nicht begleitet waren und den Traum von einem "Siegeslauf der Gnade" durch alle Welt

vernichteten.

Kon schlimmster Birkung indes wurde die greuliche Berirrung eines Mannes aus 20 F.s nächstem Freundeskreise. Jatob Naplor, 1654 noch das Haupt der Quäter in London, ging im folgenden Jahre nach dem englischen Südwesten, nahm im Geschangis don Exeter, wahrscheinlich unter den Peinigungen der Hatte, nahm im Geschangis der Exeter, wahrscheinlich unter den Peinigungen der Hatte geschwächt, die Huldigungen einer Anzahl verrückter Weider an, ließ sich als den ewigen König und Schönsten unter den Menschenstindern seinern und setzte, um durch eine entschlossene Schat unter der leicht beweglichen, zu schwärnerischen Ausschreitungen neigenden Beschsterung von Bristol den Sieg seiner Sache in die Wege zu leiten, den seierschen Singug in die Stadt durch. Als er nahte, streuten Frauen und Kinder Zweige und Kleider auf den Weg, zahllose Scharen sielen vor ihm nieder und küsten ihm die Füße unter dem brausenden Jubelruf: Hossannah, der da kommt im Namen des Herrn. So Das Militär aber machte der Sache kurzerhand ein Ende, schleppte den König von Zion nach London vors Parlament, mit ihm I verzückte Weiber, die fortsuhren, ism im Kerker göttliche Ehre zu erweisen. Er selbst gab vor der Parlamentskommission, was geschehen, kreimütig zu und behauptete nach wie vor, daß er Gottes Sohn sei: "es giebt nur einen und das, was in mit geboren ist, ist der König von Israel". Nach widerlichen Berhands stungen wurde er am 16. Dezember als "guilty of horrid blasphemy" zu einer Strasse berturteilt, die surchtbarer als der Tod war: er wurde am 18. Dezember stundenlang am Pranger gegeißelt, seine Junge mit einem glühenden Eisen durchbohrt, und in diese wurden geschelt, seine Junge mit einem glühenden Eisen durchbohrt, und in diese wurde wir wieden Verschen, wo ein Blasphemy) auf seine Stirn eingebrannt wurde. — F. hat 40 kür die widerlichen Tadel preisgegeben. In einer Beschwerde an das Parlament protestierte er gezen N.s Bestrasung und juckte die Andernah diese schande der Motter Datiser sich eine That als "in der Nachten dieser sehn der gebun

Auf F. selbst hat der Ausgang ernüchternd gewirkt (Hodgsin, Fox 1896, S. 143) und ihn zu der Erkenntnis geführt, daß die Lehre vom Innern Licht, mit der seine Sache stand und siel, auf die gefährlichen Abwege eines geistlichen Rausches führte und "ihre Korrektur am Leben und dem Worte des geschichtlichen Christus zu suchen" habe. Thatsächlich treten in seinen späteren Konslikten mit den Behörden die alten Ans 55 klagen auf zügellose, blasphemische Sprache sast ganz zurück; als einige Jahre nachher einer seiner ersten Genossen ihm tadelnd vorhielt, daß "sein Austreten ein anderes getworden sei", wies er ihn ab mit den Worten, die Anderung liege in ihm selbst (Hodgsin 144). Nahlor hatte nicht nur "den Sinn vieler Freunde in Verwirrung gebracht" (Letters 228), sondern der Sache auch die Teilnahme der Fernerstehenden entzogen. "Obgleich einige so

Freunde", schreibt Henry Hare, ein quäkerisch gesinnter Staatsgeistlicher jener Zeit, "gute und aufrichtige Männer sein mögen, bin ich doch überzeugt, daß die Rebrheit noch über-

spannt und verdüstert (melancholy) ist"

Nach den fiebernden Übertreibungen sette infolgedes eine gefunde Mäßigung ein. 5 Seit Cronwells Rücktritt vom Protektorat wurden die Gemüter vollends ernücktert. Die erste Periode des jungen Luakertums, das von Jlusionen geblendet, nicht versstanden hatte, in den harten Thatsachen des Lebens den Zug seiner Wadreit und Größe zu verstehen, schließt im Jahre 1660, in dem eine Petition an Karl II. nicht weniger als 3170 Luäker als z. Z. in Haft befindlich bezeichnet, mit einer entschiedenen Wenzong zur Besonnenheit ab, in der die Gewähr einer größeren Zukunst beschlossen war.

II. Im Herrenhause von Swarthmoor, an das die Hossinden auf ein Besteres.

Stetigeres sich knupften, wurden die ersten erfolgreichen Bersuche zur Organisation jungen Gemeinde gemacht. Die Staatsfirchlichen unter bem Drud ihrer Briefter" blieben murrend fern, aber aus allen Denominationen, befonders aus ben 15 Kreisen der Independenten, Ranters und Baptisten ergoß sich eine geistliche Flut in die neue Gemeinschaft. Es geschah bies aus einer inneren Rotwendigkeit heraus, weil F.s atomistisches Rirchenpringip, bas bas religiöse Subjekt in Gegensatz zur geschichtlichen Kontinuität, zur bindenden Norm und Formel setzte, sich als letzte Folgerung aus dem von jenen Kreisen gehegten enthusiastischen Grundgedanken eines rein geistigen, freien Jbeal20 bundes mit dem unsichtbaren Haute Christo ergad. Wie eine reise Frucht, die die schwere Zeit gereift, sallen diese Männer F. in den Schoß. Anthony Pearson, Samuel Fisher, Rich. Farnworth, James Naylor, Will. Caton, der begeisterte Edw. Dring, Amos Sto-dard, Gervase Benson, Alex. Delamain, Edw. Phot u. a. schossischer eich der Swarthmoor-Gemeinde als "die ersten Freunde" an. Das Feuer der jungen Liebe machte diese Enthy-25 staten nicht nur zu Anköngern sondern zu bezeisterten Anglesen der genem Absei ihrer 26 fiaften nicht nur ju Anhangern, fonbern ju begeisterten Aposteln ber neuen 3bee: ibrer Arbeit verdankt die Sette neben For ihre innere Festigung.

Bon Swarthmoor, "bem Herrnhut der Quater", geben die neuen Krafte aus, Die, wie wir gleich sehen werben, zugleich nach außen zu mäßigen und innerlich zu binden versuchten. In einem Schreiben der Brüder in London an die nördlichen Freunde sind die ersten Zeichen einer Einkehr wahrnehmbar (1659). In Swarthmoor wurden dann bie Grundlinien einer Gemeindeorganisation gelegt. Ein regelmäßiger Gottesbienst an jedem "Ersttage" der Woche wurde eingerichtet, Borschriften über die Sheschließung ohne Trauung, über die Handhabung einer echt evangelischen Kranken-, Waisen- und Armenpstege gegeben und die regelmäßigen Monats-, Vierteljahrs- und Jahresversammlungen wie das Silent Meeting, in dem ihr Grundgedanke vom Innern Licht sich am charakteristischsten auswirkt, festgesett (Letters of Early Friends 312). Von dier ging die erste geregelte Mission aus, hier fanden die Wanderprediger nach der Arbeit Ruhe und neue Kraft, und bier liefen die erft über die Grafichaften, bann über England und die Belt geworfenen Faben

ber Organisation zusammen.

Der Einheitsgebanke aber wirkte Sichtung, Sammlung und Erhebung. Der äußere Im Jahre 1652 Aufschwung ber Gemeinde sette ein. Das Missionswert wuchs. zogen 25, zwei Jahre später schon 60 Wanderprediger durchs Land. Nachdem London als wichtigstes Arbeitsfeld in Angriff genommen war, widerstand auch die Barlaments Nachdem London armee nicht langer. Gervase Benson, ein Oberst Cromwells, verlangte, als F. (1652) 45 in Carlisle zum Tode verurteilt war, vom Parlamente der Heiligen seine Freigabe. Ihm schlossen sich 1654 die Parlamentssoldaten Stodard und Dring, auch Naplor an. Bahrend anfangs nur arme Leute, Handwerker und Arbeiter gewonnen wurden, folgten die mittleren Stände. "Hunderte find gläubig geworden, das Werk des Herrn geht glorreich fort", schrieb Burrough 1656 (Letters 19). Schon ein Jahr vorher hatte der fran-50 zösische (Besandte in London nach Baris berichtet: there is a new sect here on foot whom they call Quakers . . and their number is considerable (Thurloe, State Papers III 121). Jest führten die Höte und Erregungen der politischen Reichslage Cromwells nahendes Ende - ber Gemeinde neue Manner zu, die bie von F. noch unbewußt vertretene 3dee eines die gange Welt umfaffenden Gottesreiches jur Forberung 55 formulierten und ihre Begeisterung an seinem Feuer entzündeten. Und das große Ziel löfte in ihrer Seele die verhaltenen Kräfte, die in jenen Jahren der entfeffelten religiöfen und politischen Strebungen fast wie in natürlicher Entwickelung ins Uebermaß gerieten und von den Verheißungen der Zufunft sich auf bedrobte Wege drängen ließen. Zwar brachte die Restauration dem Saupte der Gemeinschaft neue Gesahren nach

so mehr als einer Seite hin. Auf die Anklage, daß er ein Friedensbrecher fei, Auftande

anzettele und das ganze Königreich in Blut fturze, wurde er in das Gefängnis des Schloffes zu Lancafter geworfen, nach mehreren Monaten aber auf Grund ber Habeas-Corpus-Atte befreit, nach London zur persönlichen Bertretung seiner Sache gesandt und bort auf besonderen Befehl Karls II. zugleich mit 700 anderen gefangenen Quatern in Freiheit gesetzt. Das wahnsinnige Unternehmen Benners mit seinen Quintomonarchianern 5 brachte ibm und seinen Freunden infolge ihrer Eidesverweigerung neue Berfolgungen. Bon 1664-66, fast 3 Jahre lang, wurde er in strenger und grausamer haft gehalten; als er die Freiheit wieder erlangt, ging er nach Swarthmoor zurud und wandte von hier aus von neuem seine Rrafte ber inneren Befestigung ber unter ben Berfolgungen immer mehr aufblühenden Gesellschaft, namentlich den Unterrichts- und Erziehungefragen zu, 10 heiratete (28. August 1669) Margarete Fell (geb. 1615, gest. 1702), die inzwischen ihren Gatten verloren, und unter den schweren Stürmen des Jahres 1670, welche im wesentlichen allein von den Quatern getragen wurden, ging er nach London, um den Seinen durch Trost und Mahnung beizustehen.

Aber soweit die Auseinandersetzungen mit der staatlichen Gewalt und die äußeren 15 Arbeiten des Bundes in Frage fommen, trat er von 1666 an vor den Männern der That zurud. In dem Berichte, der dem Kurzen Parlament über die quaterischen Aus-narchie gemacht, stand zuletzt niemand anders als F. Er hat freilich den Eisenseiten des Protektors gepredigt und sie niemals aufgefordert, die Waffen niederzulegen; das aber war weniger. Verzicht auf eine grundsätliche Forderung als Zugeständnis an den wilden 26

Rriegergeist der Zeit.

Mit Cromwell ist er persönlich zweimal in Berührung gekommen. Daß die Begegnung jedesmal freundlich war, darf in dem tiesen Eindruck, den beide Männer auseinander gemacht, gesucht werden. "Wenn ich und du", sagte ihm Cromwell, bei dem F. als rohalistischer Verschwörer (Jour. 534) verklagt war (Februar 1655), "nur so eine Stunde zusammen wären, würden wir einander bald näher sein. Komm noch einmal wieder". Dies geschah ein Jahr später, als F. "in der Kraft Gottes" Cromwell, von dessen wiederen, wie Krone zu den Füßen Jesu niederzuchte durchs Land schwirrten, aufsorderte, "die Krone zu den Füßen Jesu niederzulegen" (Jour. 346). Beide kamen darüber in gehörte Müssingenderstatungen und Kronnvoll der des Licht Farens als iden ver darüber in erhipte Auseinandersepungen, und Cromwell, ber das Licht Forens als iden- 35 tijch mit ber natürlichen Stimme bes Gewiffens behauptete, entlich F. mit ben im Scherze gesprochenen Worten: "Ich werde einmal ebenso boch stehen wie du" (Hodgkin, Fox 145). Auch in der Folgezeit blieb der Protektor F. freundlich gefinnt und nahm seine Beschwerden über die Bedrückungen der Quaker freundlich an. Aber die Verhältnisse waren stärker als seine persönlichen Neigungen; als die religiös-politischen Bestrebungen der 40 Quaker mit zunehmender Entschiedenheit und Schärfe der Regierung des Protektors entgegentraten, waren neue Beläftigungen die puritanische Antwort.

F. indes ging in der Verfolgung seiner Ziele ruhig seinen Weg. Margarete Fell hatte schon vor der Verbindung mit For ihren schloßartigen Landsitz mit zahlreichen und geräumigen Gelassen sür die organisatorischen Unternehmungen hergegeben. Hier wurden 45 die ersten Generalversammlungen der Freunde abgehalten erst monatich, dann jährlich (Jour. 171), und bald darauf wurde von Margarete Fell, der "Gräfin Huntington des Duäkertums", das Bethaus durch einen großen Andau erweitert. Hier liesen die Fäden der meithertweigten Earresvonden unsammen die in die Krangagenda scinheit und Sosten der weitverzweigten Korrespondenz zusammen, die in die Propaganda Einheit und Spstem brachte, und neue Begeisterung und Kraft floß von diesem Quellborn aus in die Lande. 50 Mit dem Erfolge aber wuchs Ausblick und Hoffnung. Nachdem das schwierige London nicht mehr widerstrebte und der erste Grundbau auf den engeren Linien zum Abschluß gekommen war, erkannte auch &., daß Aufriß und Weiterbau einer Universalkirche, Die je und dann in seinen ersten Bissionen als Grundgedanke und Ziel aufgetreten war, die Aufgabe sein müsse. (Grubb, Present Position S. 10: Fox had no idea of souding a new sect, sondern to bring over the great body of Christians to their view.)

Um die Idee einer Weltkirche zu verwirklichen, unternahm er Ende 1670 seine Reise nach Westindien, Barbadoes, Jamaika und dem nordamerikanischen Kontinent. Reise ist in boppelter Beziehung von Wichtigkeit geworden. Auf der langen Secreise trat co

ihm jum erstenmale ber Bedanke ber Sklavenbefreiung, ber nachber von seinen Rachfolgern fraftvoll vertreten wurde, vor die Seele; jum andern gab ihm die Duge in Barbadoes Gelegenheit zur Niederschrift seiner religiösen Überzeugungen, wobei er ihr Berhältnis zu den dristlichen Hauptlehren besprach und mit besonderem Nachdruck dem 5 Vorwurfe socinianischer Ketzerei entgegentrat. 1673 kehrte er nach England zurück — in den Kerker, aus dem er erst nach 14monatlicher Haft, nur insolge eines Formsehlers im Berurteilungsbefret, befreit wurde.

Mit bem Jahre 1677 schliegen endlich bie perfönlichen Beläftigungen; mit Benn und Barclay unternahm er seine zweite Missionsreise nach Holland und Deutschland, aber 10 feine Bropaganda für die Sache bes Quatertums war von geringem und nur vorübergehenbem Erfolge begleitet. Die kleinen Gemeinden in Emden, Hamburg, Altona, Danzig, Griesheim bei Worms konnten fich nicht lange halten. Auch ber viel später, erft 1786 in Friedensthal bei Phrmont zusammengetretenen Gemeinde fehlten von vornberein die Bedingungen eines gunftigen Gebeihens (vgl. Schrödh, KG IX, 344; über die Gemeinde

15 in Danzig vgl. Hartknoch, Preuß. K.).

Sein Lebensabend war ein heiterer; die letzten 15 Jahre hat er in regem person-lichen und brieflichen Berkehr mit seinen Freunden in zwei Erdteilen verbracht, die er gelegentlich einer Predigt im Januar 1691 sich eine Erkältung zuzog, deren Folgen schon nach 2 Tagen, den 13. Januar, seinen Tod herbeissührten. "Fraget nicht nach meinem 20 Besinden", sagte er mit schwacher Stimme einige Minuten vor seinem Tode den Freunden, bie ihn umftanden, "Alles ift gut, ber Same bes Herrn herrscht über Alles, auch über

ben Tod". Am 16. Januar wurde er in Bunhill Fields begraben. Bon den Seinen wird F. in überschwänglicher Weise gepriesen; das Auge für seine Unbolltommenheiten ift ihnen getrübt. Daß große Gewalten in feiner Natur rubten, die 25 nicht an den Magen der Gegenwart gemessen werden durfen, die pietätlos und nuchtern eine Menge feiner Bindungen gelöst und über Wert und Unwert großer Menschen und großer Ziele der Vergangenheit und ihrer Unterströmungen das Urteil sich hat trüben laffen, unterliegt keinem Zweifel. Er trägt, so ist mit Recht gesagt worden, in seiner Seele paulinische Züge. Wenn man seine Briefe lieft, vermag man fich dem Banne seiner 30 religiösen Innerlichteit, seiner leibenschaftlichen Glut, herzgewinnenden Gute, unüberwindlichen Willensftarte und felbstlofen Singabe an fein großes Ziel nicht zu entziehen. Gewiß, er war weder Denker noch Gelehrter, noch hatte er einen wesentlichen Anteil am Bilbungsgute seiner Zeit. Gin Schwärmer, wie Paulus ein Schwärmer war, aber ohne bessen Aufgeschlossenheit für die Lebenswirklichkeiten, ein Mann, dessen Seele in Kisionen 35 und Berzuckungen lebt und von Ewigkeitskräften bewegt wird. Er vernimmt unfagbare Worte, die fich ihm bald in Seufzern und Anklagen, bald in Jubeltonen auf die Lipben brangen. Er nennt es ben Beift Gottes, Chriftus, Unade, aber es ift "nicht ein trauliches Licht, das alles mit seinem milben Scheine übergießt, sondern brennt wie verzehrend Reuer, das nicht zur Rube kommen will". Don brennendem Gifer um die Sache Gottes 40 wird er in unftetes Mandern, in Note und Gefahren getrieben, und unter bem Drud bieses Zwanges verläßt er Elternhaus und Verwandtschaft und zerreißt die Gemeinschaftsbande, unter die die Natur ihn gestellt. Unheimliche Gewalten reißen ihn zu leidenschaftlicher Sprache und hafvollem Fluche, je und bann zu eitlem Rühmen fort. Er kann es nicht anders; nicht er redet, der Geift treibt ihn willenlos. Gesichte und Offenbarungen 45 jagen ihn in zwei Erdteile, und alle Entbehrungen erträgt er mit dem Aufblick nach oben: "ein Mann, der sein ganzes Leben dem Dienste Gottes geopfert", der im Bewußtsein seiner Sendung auf den Genuß und den Schmuck des Lebens verzichtet, um die Aufgabe feines Lebens zu erfüllen.

Wir find ber Entwickelung ber Gemeinde, die mit ber Wiederherstellung bes Rönig-50 tums in England in nuchternere Bahnen einlenkte, vorausgeeilt. Als Karl II. jurudkehrte, begrüßte ihn F. in einem öffentlichen Schreiben, dem es an Entschiedenheit nicht fehlte — der Fall Karls I. wird als Gericht Gottes über feine Sunden bezeichnet (A. noble Salutation etc. in der Gothaischen Sammlung S. 5) -, aber ber Unterton de Grußes ist ein anderer; einem unvergänglichen Königtume soll ihr Kampf gelten, es soll 55 ein Kampf fein nicht mit ben Waffen ber Welt, sondern bes Geistes (A brief Declaration, 1660 anonym gedruckt), twobei es für ben Geift, ber fie treibt, bezeichnend ift, bag fie auch in biefer Zeit ber beginnenden Rube von der Aufftellung eines Bekenntniffes das für die schwankenden Gesellschaftsverhältnisse das notwendige Ferment hatte werder können, das fie aber freilich auch an äußere Formeln gebunden hatte, abfehen. Go kan -60 es, daß diese der Ausbildung und Pflege eines bestimmten Lehrbegriffs und den geschicht=

lichen Faktoren des Christentums gleichgültig gegenüberstehende Gesellschaft die ihr beiwohnende Kraft ben Fragen ber Sittlichkeit, ber prattischen Frommigkeit und bes inneren Gemeindelebens zuwandte. Aber die auf den neuen König gefetten hoffnungen erfüllten sich nicht. Er hatte, als er den englischen Boden wieder betrat, Gewissens und Religionsfreiheit versprochen und die Zufage bei seiner Krönung wiederholt. Die Berfolgungen 5 aber entzundeten fich von neuem, nicht an dem enthufiastischen Sturmgeist der fünfziger Jahre, sondern an den praktischen Fragen des Suprematseides und des Behnten, den die Quater grundsäglich verweigerten; es kehren die alten Klagen, daß sie vor dem königl. Richter bas haupt nicht entblößten, wieber, und ber Gegenstoß erfolgte mit brutaler Gewalt.

Das Schwerste aber kam im Jahre 1664 über die Gemeinde. Als Geld- und Leibesstrafen ihnen ben Suprematseid nicht abzwingen konnten, wurden sie unter Konfiskation aller Guter zur Auswanderung nach Westindien gezwungen. Der nun einsetzende litterarische Streit um das Recht oder Unrecht dieser Magregel brachte zwar neue harte Berfolgungen, aber zugleich eine Märthrerfreudigkeit und überzeugtes Beharren, daß man mit 15

ben wahnwisigen Ausschreitungen der fünsziger Jahre einigermaßen versöhnt wird. Die Läuterung der Geister setzt ein und giebt die Gewähr einer Zukunft. In William Penn, der in diesen Jahren (1668) für die Freunde gewonnen wurde, gewinnt das zur Besonnenheit zurückkehrende Quäkertum seine edelste Ausprägung. Hat er, ber Aristokrat, auch nicht wie die Gräfin Huntingdon den Methodismus, das 20 Quakertum salonfähig gemacht, so hat er ihm doch eine neue Heimat gewonnen, in welcher alle Boraussetzungen einer günstigen, dem Grundgebanken der Gesellschaft entsprechenden

Entwicklung gegeben waren. Um 14. Oktober 1644 wurde Benn zu London geboren, der Sohn Sir William Penns, eines angesehenen Admirals, der Cromwell, dann Karl II. gedient und durch die Erobe- 25 rung Jamaitas sich einen Namen gemacht. Nach einer glücklichen Jugend trat er in seinem 15. Jahre ins Christ-Church-College, Orford, ein. Hier gewann Thomas Loe, ein Duäter, durch seine Predigten Einfluß auf den stattlichen und begabten jungen Mann, deffen Sympathien bis dahin den Presbyterianern zugewendet gewesen waren. Damit war seinem inneren Leben eine bestimmte Richtung gegeben. Um ihn durch die Zer= so streuungen einer Reise von der quäkerischen Caprice zu heilen, schickte Sir Billiam ihn auf 2 Jahre nach Frankreich. Aber das Paris Ludwigs XIV. zog den ernsten jungen Mann nicht an; er kehrte 1664, nachdem er noch Oberitalien (die Turin) besucht, nach England zurück — ohne den vom Bater gewünschten Ersolg. Um sich mit dem englischen Recht bekannt zu machen, nahm er an den Kursen in Lincolns Inn teil, ging aber schon 35 1666 nach Irland und übernahm dort die Berwaltung eines väterlichen Gutes. In Cork traf er nach langer Trennung wieder mit Th. Loe zusammen, der ihn vollends seinem Ibeale gewann und ben schwankenden Impulsen des Jünglings die entscheidende Richtung gab. Un diesem hochbegabten, vornehm und feingebildeten Manne, der nach Ranke im vollen Befipe ber Bildung feines Jahrhunderts war, machte bas Quakertum 40 unbestritten die glänzendste Erwerbung des ganzen Jahrhunderts. Penns Wandlung war eine vollständige; nicht um einen Wechsel kirchlicher Anschauungen, den Austausch pres-byterianischer oder bischöflicher gegen quäkerische Überzeugungen handelte es sich bei ihm; er wurde von Grund aus ein anderer, ein im tiefften Grund der Seele aufrichtiger Chrift: ein Mann von weiten Unschauungen und von vornehmer Gefinnung, den jugleich eine 45 glänzende Allgemeinbildung, der Schmuck edler Humanität und ein Zug zu philosophischer Abstraktion der Fox und den ersten Quäkern, in denen die intellektuelle Seite der Lebenssbetrachtung zurücktrat, auszeichnete. Die "Religion dieses Mannes reichte über den Bezgriff seiner Sekte hinaus"; er stellt in seiner Person die Verdindung edenso entschiedener wie warmherziger Frömmigkeit mit der guten Sitte der Belt dar, die "einander nicht w widersprechen"; bei allem Ernft liebenswürdig und geistreich im Umgang, voll anmutiger Einfälle, witig im Bespräch und immer vom besten Ton (Ranke, Englische Geschichte

Erst im Jahre 1668 trat er "offen und unwiderruflich" jur Gemeinde über. Er wurde sofort in ihre Bedrängnisse verwickelt, weil er "sich an einem Soldaten vergriffen", 55 ins Gefängnis von Cork geworfen und nur durch die Fürsprache des Earl von Ormond daraus befreit. Sein Vater empfing ihn kalt. "Du magst duzen, wen du willst; ich will dich beinen Weg gehen lassen, wenn du den König, den Herzog von Pork und mich damit nicht beläftigst". Aber als er auch in der Grußfrage dem Bater nicht zu Willen war, tam es zwischen beiden zur Trennung. Während die Mutter zum Sohne hielt, hat co

sich der Admiral erst kurz vor seinem Tode (16. September 1679) in anerkennenden Worten über den Heldenmut des in der Verfolgung bewährten Sohnes mit diesem versöhnt und ihn zum alleinigen Erben seines großen Vermögens (16000 Pfd. Sterl. und eine Jahreszente von 1500 Pfd. Sterl.) und einer von der englischen Regierung anerkannten Forderung einsgest. Sine Streitschrift (The sandy Foundation shaken) brachte den jungen Venn abermals ins Gesängnis von Newgate, in dem er seine bekannteste Trostschrift No Cross no Crown schrieb. Nach 6 Monaten befreit, unternahm er mit Barclay und Fog im Jahre 1677 seine Reise nach dem Kontinent, die ihn in Verbindung mit den enthylisstischen Gemeinschaften des evangelischen Deutschlands und Hollands drachte. Sie führte ihn zuerst nach Amsterdam, von da nach Herford zu der geistvollen Abtissin Elisabeth, die Coccejus und Carthesius, Leibnitz und Ladadie zu ihren Freunden zählte; von ihr nach Rassel, nach Frankfurt a. M., wo er mit den pietistischen Kreisen Speners, nicht mit diesem selbst bekannt wurde, endlich nach den Generalstaaten, wo die Hospinung, die Labadisten und Baptisten in die Bewegung hereinzuziehen, sehlschlug (vgl. Stoughton 125 ff.).

Die Mission auf dem europäischen Kontinent war erfolglos geblieben; in der neuen,

nicht in der alten Welt winkten dem Quakertum die Sterne der Zukunft. Schon 1676 hatte P. in Amerika einige kleinere Landstriche erworben, durch einen Freibrief (4. März 1681) belehnte Karl II. ihn zur Entschädigung für die oben erwähnte Forderung seines Baters an den Staatsfistus mit dem Lande westlich vom Delaware innerhalb von 20 5 Länge- und 3 Breitegraden (40-43). B., dem zu Ehren der waldreiche Landstrich Bennfolbanien genannt wurde, erhielt hier unumschränkte Regierungsgewalt, und ber Reiz, biefe Gewalt zum Besten seiner Mitmenschen nutbar zu machen, erweiterte seinen Gesichtstreis infofern, als er Pennsylvanien nicht nur fur den Freihafen feiner bedrängten Glaubensbrüder in Europa ansah, sondern auch die praktische Ausgestaltung seiner nationalökono-25 mischen und politisch-religiösen Grundgebanten in einem wohlorganisierten Freistaate, ber andern ein Muster sei, anstrebte. Am 5. September 1682 schiffte er sich in Deal nach Amerika ein, um sein "heiliges Experiment" zu versuchen. Die dort vorhandene kleine Zahl von schwedischen und holländischen Kolonisten vermehrte sich rasch durch Zuwanderer aus den verschiedensten Teilen der alten Belt. Sie fanden allgemeine Duldung, Gewissens-30 freiheit und eine auf breiter demokratischer Grundlage basierte Staatsverfassung, Grundfabe, beren fraftigste Bethätigung P. vor allem in feiner Haltung den im Staate anfäffigen Indianern gegenüber zeigte. Mit ihnen schloß er jenes berühmte Abkommen, bas in der Weltgeschichte seinesgleichen nicht hat: le seul traite entre ces peuples et les Chrétiens qui n'ait point été iuré et qui n'ait point été rompu. Bic 35 kein anderer Europäer, sagt Ranke (VI 101) von ihm, genoß er das Bertrauen ber Söhne ber Wildnis und wurde der Heros ihrer Traditionen.

Unter den Berwirrungen, die die Thronbesteigung Jakobs II. im Gefolge hatte, nach England zurudgekehrt, gewann er fofort am Sofe eine einflugreiche Stellung und wurde des Königs freimütiger und selbstloser Berater. Über sein Berhältnis zu dem tatholi-40 sierenden Könige ist das geschichtliche Urteil nicht geklart. Die Unsichten darüber sind von dem mehr eleganten und schlagsertigen als unparteiischen Macaulay formuliert worden. Alls Benn bem Könige seine Dankbarkeit für Die Entlassung von 1300 gefangenen Quatern durch entschiedenes Eintreten für die Freiheit aller Konfessionen, also auch ber Katholiten, zu bezeugen suchte, wurden Stimmen laut, die ihn der hinneigung jum 45 Ratholicismus und der Teilnahme an ropalistischen Intriguen ziehen. Macaulay insonderheit beschuldigt ihn der Teilnahme an schmutigen Geldgeschäften, die mit der Berurteilung der Taunton Maids in Verbindung standen, und beruft sich, sofern fein politischer Charafter in Frage kam, auf einen vom vertriebenen König an P. gerichteten und bei diesem aufgefundenen Brief, in dem der König sich auf die Gesinnung P.S gegen 50 ihn deruft und ihn zu politischen Diensten in seinem Interesse auffordert. — Was das erste andetrifft, so liegt eine Namensderwechslung mit einem gewissen George Penne vor. Übrigens kann aus dem Briefe Sunderlands an "Mr. Pen" (13. Februar 1685), auf welchen Macaulah seine Anklage gründet, auf eine Schuld, d. h. die Annahme des Auftrags der Hosdamen Untlage gründet, auf eine Schuld, d. h. die Annahme des Auftrags der Hosdamen und Eintreten stür ihre Sache, in keiner Weisse geschlossen werden 155 (Stoughton, W. P. 217—18; Ranke VI, 99). — Was die hochverräterische Korrespondenz Ronns mit dem derstriebanen Könisc ausakt in hat die in den Sache komptant Benns mit dem vertriebenen Könige angeht, so hat die in der Sache berufene tgl. Rommission die auf Hochverrat erhobene Untlage nicht anerkannt und B. freigegeben. Dennoch wurde er (14. März 1692) auf den blogen "Berdacht hochverräterischer Umtriebe" durch einen Aft königlicher Willfür seines Eigentumerechte auf Bennsplbanien verluftig so erklart und dadurch wirtschaftlich ruiniert. Ebenso haben die späteren Anklagen, er habe

ben Bersuch, Jakob nach London zurückzuführen, vorbereitet (Nov. 1693), eine Schuld für ihn nicht ergeben. Daß P. in einem Brief Jakob aufgefordert habe, den Krieg mit 30 000 Mann nach Irland zu tragen (Macaulay), ist a priori unwahrscheinlich, weil jeder militärische Rat eine quäkerische Unmöglichkeit wäre. Erst als durch eignen Willensentschluß des Königs (20. August 1694) Pennsylvanien seinem rechtmäßigen Besitzer zurücksegeben war, — P. hatte inzwischen (Febr. 1694) seine über alles geliebte erste Frau und zwei Jahre später seinen hoffnungsvollen Sohn Springett in ein frühes Grab sinken sehen, — begannen die dunklen Wolken, die ihn unter diesen Verdächtigungen unheils

schwer bedrohten, in etwas zu weichen.

Mit seiner zweiten Frau (Hanna Callowhill), seiner Tochter Lätitia und James 10 Logan, seinem hochbegabten, energischen Sefretar, ging er, um die Ordnung ber Kolonic in die eigene Hand zu nehmen, zum zweiten male nach Amerika. Um 30. November 1699 landete er am Delaware. Aber er fand ein anderes Land und andere Quater. Schon ber Willtomm zeigte, daß ein neuer Beift aufgekommen: in Chefter falutierte man ben Bouverneur mit zwei Kanonenschüssen, beren einer einem jungen Mann den Arm zerschmetterte. 15 Sonst überall im Lande Unzufriedenheit, die Quäker untereinander in Karteien gespalten, im Haber mit den fremden Kolonisten, die Ansiedler argwöhnisch gegen ihren Herrn und jedem, auch dem berechtigten Anspruche gegenüber störrisch; dazu forderte das gelbe Fieber täglich seine Opfer. — In Philadelphia begannen die Gegensätze gleich am ersten Tage sich fühlbar zu machen. Jum vollen Ausbruch kam schließlich der Konstist, als P. die 20 Ausbedung der Staderei durchzusehn son offenen Widerstand. In Germantown, das von Franz Daniel Bastorius, einem deutschen Quater, gegründet war, hatten die Freunde schon 1688 die Aufhebung der Stlaverei als drist-lichen Grundsäpen entsprechend gefordert. Ein Gemeindebeschluß von Philadelphia 1696 verbot ben Rauf, Bertauf und bas halten von Stlaven. Diefen Gebanten verfolgte B. 25 weiter, noch nicht im Sinne ber fpateren Emanzipation, sondern durch ftufenweise Ginordnung der Sklaven in das quaterifche Gemeindeleben: fie follten religiöfen Unterricht haben, Heirat follte ihnen erlaubt, Bielweiberei und Chebruch ftreng unterfagt fein, Belohnungen für gutes Betragen ausgesett, endlich die Strafbestimmungen für widerspenstige Sklaven geregelt werben. Im Januar und Juni 1700 trat er mit diesen Borschlägen so bervor, fand aber entschiedenen Widerstand bei den Kolonisten; nicht einmal die Quäker nahmen sie an. Der Verteilungsmodus der Landeseinkunfte führte zu neuem Zwist, und P.s. freundlicher Berkehr mit den Indianern begegnete dem neidischen Arzwohn seiner ländergierigen Kolonisten. Als schließlich durch einen königlichen Brief die Aufforderung tam, daß die Quater Bennsplvaniens fich mit den anderen Anfiedlern vereinigen follten, ju 36 gemeinsamer Abwehr auf der Grenze von New-Port ein Fort ju bauen, und damit einer gemeinsamer Abwehr auf der Grenze von New-York ein Fort zu dauen, und damit einer der quäkerischen Hauptgrundsätze zu fallen drohte, entschloß sich P., zur Ordnung der Angelegenheit noch einmal nach England zu gehen. — Aber auch hier schlugen seine Unternehmungen sehl, obgleich die Königin Anna, die zwei Wonate nach seiner Anzuntt den englischen Thron bestieg, ihm persönlich wohlgesinnt war. Aus Amerika kamen 20 neue betrübende Posten: die Ansiedler im Widerstand gegen den neuen Gouverneur; Logan verhaftet; Penns Sohn, William, durch leichtsetzige Gesellschaft verdorben und den quäkerischen Grundsätzen untreu gemacht; Waskeraden, Tänze, nächtliche Vergnügungen aus der Straße an denen sich innae Mäden beteiliaten. und der Sohn und Erbe auf der Straße, an denen sich junge Mädchen beteiligten, und der Sohn und Erbe William Penns das Haupt der Orgien.

Endlich brach ein dritter Sturm den Lebensbaum des alten Mannes, der nach dem Scheitern seiner weitausgreisenden Hoffnungen sich nur mühsam aufrecht erhalten. P. hatte von seinem Oberverwalter Philipp Ford, ohne seinen Freunden davon zu sagen, eine Summe von 2800 Pfd. Sterl. geborgt und als Sicherheit seinen Grundbesst in Pennssylvanien schriftlich verpfändet. Nachdem er die Summe abbezahlt, hatte er es vernachs so lässigt, den Pfandschein zu vernichten. Mit diesem traten ein Sohn und die Witwe des verstorbenen Ford P. entgegen, indem sie eine Kapitals und Zinsforderung von 14 000 Pfd. Sterl. erhoben und schließlich selbst an die Königin Anna um die Einsehung in das Eigentumsrecht des Staates Pennsplvanien zu petitionieren wagten. Auf andere Bedrängnisse, die ihn in seiner eigenen Familie trasen, kann ich des Näheren nicht eins zehen. Insolge des Fordschen Handels wurde P. 3/4 Jahre in Old Bailey gefangen gesetz; hier tras ihn ein Schlaganfall, der ihm das Gedächtnis und nach siährigem Leiden das Leben nahm, am 29. Juli 1718; in Jordans (Buckinghamshire) wurde er neben seiner Frau und seinem Sohne Springett begraben. — In das freudlose Dämmerleben seines letzen Siechtums siel als ein letzer Lichtschal das von der Regierung von Penns 200

fplvanien allen andern Staaten voran befchloffene Berbot der Einführung von Reger: iflaven. - Ihm ift es beschieben gewesen, ben humanen Geift bes Quafertums und bie politische 3dee von dem Bolte als der alleinigen Quelle der herrschergewalt in der Berfaffung Pennsplvaniens grundlegend durchzuführen und diese zum Borbild der späteren 5 Berfassungen Nordamerikas zu machen. Die Verwirklichung seines Lebensziels, Die Einführung der religiös-politischen Freiheit als Grundgesetz alles staatlichen Lebens ist die letzte und größte That, in der das Quakertum seinen weltgeschichtlichen Beruf bewährt bat. — Mit ber Grundung Pennsplvaniens ift seine außere und innere Entwickelung

jum Abichluß getommen.

III. Nachdem die Deklaration der Gewiffensfreiheit (1687) unter dem Scheine allgemeiner Toleranz ben Zugang zu allen bürgerlichen und militärischen Amtern ben Katholiten aufgethan, um die Unterdrudung des Gefantprotestantismus, des staatstirchlichen wie nonkonformistischen durchzuseten, und ihrem Urheber Jakob II., der "drei Königreiche für die Messe eingesetzt und sie alle drei verloren", Thron und Krone ge15 kostet, setzte die von Wilhelm III. mit dem Parlament vereinbarte Toleranzakte (1689) bie staatsfirchlichen Rechte und die Stellung der Diffenters im freiheitlichen Sinn fest und brachte alle Berfolgungen ber Quater endgiltig jum Abichluß. Rur die Beigerung bes Behnten, ihr Widerstreben gegen den Kriegsbienst ftellte fie noch unter die Drohung bes Kerfers, aber schadete ihnen, nachdem sie ihren grundsätlichen Widerspruch in einem 20 Schreiben an Wilhelm begründet, nicht mehr. Die Freiheit, eine Frucht zugleich ihrer unerschrockenen Treue in langen Berfolgungen und der ihnen gunstigen politischen Entwidelung, löste ihre Kräfte für die Aufgaben bes neuen Jahrhunderts von bem Banne, ber sie bisher gehalten. Die Gemeindebildungen auf dem Kontinent führten im Verborgenen ein kummerliches Dasein und waren ohne Bestand; die Hoffnung auf eine quäzerische Universalkirche und der Glaube, daß sie thatsächlich die Kirche seien, verslüchtigte sich. An ihre Stelle trat die Meinung, daß sie ein "peculiar people" seien; ihnen sei ein tieserer Einblick in die Geheimnisse Gottes gegeben, den zu bewahren sie als die ihnen eigentümliche Ausgabe anzusehen hätten. Von der vollsischen Bethältigung ihrer Kraft burch bas Landesgeset ausgeschloffen, in der Flucht vor allem eitlen Weltlichen, abhold 30 ber Musik und Kunft, ohne Berlangen nach wiffenschaftlicher Arbeit, wandten sie sich in wesentlichen philanthropischen und kaufmännischen Unternehmungen zu. In England war ihre Zahl um die Wende des 17. Jahrhunderts ungeheuer gewachsen. "Sie schwärmen über drei Nationen und fullen unfere Kolonien", fagt ihr Gegner Leslie bon ihnen (The Snake in the Grass, Lond. 1696, IV, 21); aber von da an beginnt der Abstieg.
35 Lestlie nennt 100000, gleichzeitige Memoiren 50000 (Dalrymple, Mem., Appendix I, 2, S. 39; die Zahlen über Geburten, Todesfälle und Cheschließungen voll. bei Nowntree, Quakerism Past and Present, S. 70; die Höhe bilden die Jahre 1670—80: 9753 Geburten, 1042 Todesfälle, 2820 Ehen). Von 1730—60 tritt ein rascher Versall ein, die 60 000 Quäker vom Jahre 1700 sind 1800 auf knapp 20 000 "in Großbritannien" gesusken (vgl. Grubh, Pres. Pos. S. 3); 1864 bezeichnet den Tiefstand mit 13 755 Mitgliedern; 1883 gab ein "England, Wales und Schottland" 15 219 "Mitglieder" in Schottland nur 193), ju benen 5380 Besucher ber Meetings (also Nichtmitglieder) kamen; in Frland lebten 2812 Mitglieder. Seit ben sechziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts zeigen indes die Zahlen eine stetige Vorwärtsbewegung, die mit 8,3%, für die Jahre 1890-99 45 dem Wachstum der Landesbewölferung (9,6%) etwa entspricht. In Amerika wurde um bieselbe Zeit ihre Zahl, alle Schattierungen des Bundes inbegriffen, auf 50—60000 geschätzt, in Norwegen 200, in Frankreich 70—80, in Deutschland 50—60, in Auftralien und Neuseeland 5—600 Quäker. Nach den Angaben einer Londoner Quäker zeitung (Friend) vom 6. Januar 1901 find zur Zeit in Europa und Australien 20000 w Versonen als Mitglieder eingetragen, zu benen 10000 gelegentliche Besucher kommen, in Amerika 94000 Mitglieder; die vom Bunde abgetrennten hicksten zählen 20000 ein geschriebene Freunde.

Weber eine Lehre, die nicht reiner gedacht werden fann (Barclay, Inner Life S. 222) noch eine febr freie bemotratische Berfaffung noch die opferfreudigste Singabe 5 an menschenfreundliche Aufgaben und an die Thaten reiner Liebe hat ben Niebergang zu hemmen vermocht. Die Grunde biefes Verfalls, an benen bas "beilige Experiment" gescheitert ift, sind in der rudfichtslosen Unwendung der staatlichen Chegesete, bem mangelnden Geschicke ber Propaganda und dem Niedergang ber salzlofen Laiempredigt au suden; it must be confessed, giebt selbst Grubb (Pres. Pos. S. 7) au, that much ω of the impromptu preaching of the Quaker meetings is sadly weak: there

are cases in which self-willed and wrong-headed individuals insist on "easing their minds", even when the elders have urged them to forbear.

Ihre sittlich religiöse Größe aber haben sie der staunenden Welt in den Werken der Menschenliebe dargethan, deren begeisterte, im Ersolg bewährte Herolde sie im 18. Jahrhundert geworden sind. Aus dem Grundgedanken der christlichen Freiheit haben 6 sie die Forderung der allgemeinen Menschenrechte erhoben und selbstlos verteidigt. Und man darf sagen, daß sie mit der Lösung dieser Aufgabe eine neue Kulturepoche in der Geschichte der Menscheit in die Wege geleitet haben, die fortwirken muß dis an ihr Ende: ein freies Menschentum für Millionen, denen weder vorher noch nache ber der erleuchtetste politische Radikalismus die Morgengabe der Freiheit, die nur die 10 Frucht des Christentums sein kann, gebracht hat. "Freiheit ist allgemeines Menschenzrecht", hatte G. For den Ansiedlern in Amerika 1656 zugerusen und gefordert, daß die Herren und Aufseher die Neger nicht als Sklaven, sondern als Brüder behandelten und daß ihnen nach einer Reihe von Jahren die Freiheit geschenkt werde (Observ. of chr. doctr. 67).

Diesen Gedanken Forens hat Benn weiter versolgt. Im Jahre 1718 nahm ihn W. Burling auf und brachte ihn in einer Flugschrift zum erstenmal vor die Offentlichkeit; seit 1727 wurde die Emanzipationsfrage zur Sache des gesamten Quäkertums gemacht, indem die jährlichen Generalversammlungen regelmäßig gegen die Sklaverei protestierten. Im Jahre 1731 hatte Anton Benezet, ein französischer Quäker, in Philadelphia die erste Schule 20 für die Indianer, an der er selbst persönlichen Anteil nahm, gegründet, und in den vierziger Jahren erhob Benj. Lay seine Stimme aufs neue gegen die grausame Bedrückung der Schwarzen. Schon 1758, 14 Jahre bevor John Woolman nach England ging, um das Interesse der englischen Freunde an der Emanzipation zu gewinnen, hatten die Quäker die Beibehalztung der Sklaverei von seiten ihrer Religionsgenossen mit dem Ausschluß aus der Geze sellschaft bedroht und damit die staatliche Ausbedung in Nordamerika zuerst durchgeführt. Erst Wilbersore, der 20 Jahre lang unausgesest, zum Teil in Gemeinschaft mit dem Quäker William Allen und dem Apologeten Clarkson, für das große Ziel gewirkt hatte, sah 1807 die Ausgabe seines Lebens erfüllt; aber er sührte doch nur eine Forderung zum Abschluß, welche 100 Jahre früher von den Quäkern als ein großes weltgeschichtliches 30 Ziel christlicher Liebe erkannt worden war.

Ebenso wandten sie ihre Kräfte den anderen Werken der inneren Mission, an den Armen, Kranten und Gefangenen ju; was Elisabeth Fry (f. d. A. Bb VI S. 308) für die Milberung des Loses der Gefangenen gethan, ist jum Teil noch im Gebächtnis der Mitlebenden. Undererseits nahmen sie die Ordnung ihrer inneren Angelegenheiten in die 35 Sand: im Jahre 1737 wurde ein Armengesetz durchgebracht, burch bas ber Unterhalt ber bedürftigen Mitglieder auf die Gefellschaft übertragen wurde; in den vierziger Jahren erschienen neue Bestimmungen, welche bie Angelegenheiten bes häuslichen und täglichen Lebens bis in die unbedeutenosten Einzelheiten ordneten. Aber ber in diesem Jahrhundert zur Geltung gekommene Grundsat ber erblichen Mitgliedschaft (birthright membership), 40 bie in nuce auf For und Barclay ("Wir werden Christen durch Geburt und Erziehung, nicht durch Bekehrung und Erneuerung des Geistes", Barclay, Inner Life 361) zurückging, machte fie den Grundfägen bes älteren Quatertums vielfach untreu und bedrohte "durch Laubeit und Gewohnheit" die Kraft der bistang enggeschlossenen Gemeinde. Larere Grundfate nahmen allmählich überhand, die rigorose Abgeschloffenheit von den andern 46 Kirchenkörpern wurde aufgegeben, und ein Zug nach Konformität mit der nichtquäkerischen Gefellschaft trat zu Tage. In Amerika nahmen die Fightings an den Befreiungskämpfen teil (Green, Mallock, Mifflin a. a.) und die Wet Quakers, die die strengeren Lebensformen ber Gemeinde bekämpften, wurden zwar von den orthodogen Dry Quakers aus ben Gemeindebersammlungen ausgeschloffen, aber die Mitgliedschaft und ber Butritt jum w

Mit dem Staatstirchentum kamen die Freunde im 18. Jahrhundert, abgesehen von der litterarischen Kontroverse, die die natürliche Erscheinung des Tages ist, zum Frieden. Als Wesley die in Erstarrung geratene Kirche mit neuem Leben zu erfüllen suchte und die Donner des Gerichts durch die von Schrecken und Krampfzuckungen gehaltenen Wassen suhren, da lauschte die Seele des Quäkertums auf. Es waren verwandte Klänge, die aus mehr als 100jähriger Vergangenheit herüberrauschten, und eine Hoffnung auf ein Großes, Neues suhr durch die Herzen. Zwischen beiden Gemeinschaften kam eine Annäherung zu stande; man setze sich über die Streitpunkte auseinander, und die Teilnahme der Quäker wurde in dem Maße wach, das Verhandlungen über eine anfänglich möglich scheinende w

Gottesbienst konnte ihnen nicht genommen werben.

Bereinigung mit Wesley und seinen Freunden gepflogen wurden; im Fortgang indes der

Auseinandersetzungen zerschlugen sich die Hosstnungen.
Aber dem Eindruch des Deismus mit seinen verflachenden Tendenzen hatte das in langen Friedensjahren erschlasste Luätertum keine obsiegende Kraft entgegenzusetzen. 5 Als Benn in den Berdacht tam, Ratholit zu fein, antwortete er in einem Briefe, ber bie ganze Freiheit seines Geistes atmet, er sei Katholik, aber kein römischer; zwei Grundsätze verabscheue er auf bem Gebiete ber Religion, ber eine sei ber auf Unfreiheit bes Geistes beruhende Gehorsam gegen die Autorität, der andere die Unterdrückung Anders bentenber. Richt ber römische Ratholicismus fei ber Feind bes Quatertums, sonbern ber 10 Deismus. Denn, so meinte er vorausahnend, "die quaterischen Grundsatze über das Innere Licht könnten sehr leicht zu einer Beseitigung des positiven Offenbarungsglaubens und der Bibel führen". 3m 19. Jahrhundert sind in der That die Konsequenzen dieses Gedankens gezogen worden.

Und damit kommen wir schließlich auf diejenigen Bewegungen im Quakertume, durch 15 welche seine religionsgeschichtliche Entwickelung im vorigen Jahrhundert sich von derjenigen der

beiden voraufgehenden unterscheidet: die Beriode der Lehrstreitigkeiten.

Thomas Forster, welcher in der Trinitätsfrage auf die ursprüngliche Lehre der Freunde zurüdgegangen sein wollte, wurde aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil seine Richter gewichtige Gründe zu haben glaubten dafür, daß er sich mit den Anfichten der Gesell-20 schaft nicht in Übereinstimmung befinde" und "weil er, über gewisse Lehrfragen zur Ber-

antwortung gezogen, sich zu antworten geweigert habe". Un einem anderen Bunkte setze Hannah Barnard, eine angesehene amerikanische Quakerin, welche als Predigerin mit Erfolg in den Gemeinden des Westens thatig gewesen war, ein. Indem diese Frau die in dem subjektiven Prinzip des Quakertums 25 liegenden Konsequenzen zog, kam sie, von dem Innern Lichte aus, zu einer flach deistischen Auffaffung alles Ubernatürlichen in ber hl. Schrift, verwarf bie Kanonizität bes Pentateuch (aus religiösen, nicht aus fritischen Gründen), die Wunder, insbesonders die übernatürliche Geburt Christi, wurde aber von ihren englischen Freunden ausgestoßen und kehrte in ihre Heimat Amerika zurück, wo sich durch sie eine in bescheibenen Grenzen bleibende Gemeinde 30 bildung vollzog.

Den fraftigsten Angriff aber unternahm die beiftische Theologie in ber Bewegung, bie sich (seit 1826) an ben Namen von Elias hide aus Long Jeland knupfte, ber, in konsequenter Uberspannung der Lehre vom Innern Licht und den dem Quaker tum überhaupt innewohnenden Bug zur Berachtung des historischen Christentums 35 bis zur Leugnung der Gottheit Christi steigernd, jede maßgebende Autorität der hl. Schrift und alle Dogmen, die "Chriftum über die Linie des Menschen stellten", ju Gunften unbeschränkter Geltung der Bernunft und des Gewissens verwarf. In Amerika schlossen sich weite Kreise an ihn an, während in England 1836 in dem sogenannten Beacon-Streit (nach Isaat Crembsons Schrift: The Beacon so genannt) eine Gegenbeme 40 gung eintrat, die ihre positiven Anschauungen, unter Aufgabe alterer quaterischer Sate, der Theologie der in der Staatsfirche damals aufstrebenden Evangelischen Partei an Die beiden Synoden von Philadelphia und London extommunizierten zwar in einem die Schriftautorität fraftig betonenden Ausschreiben die Sicffiten, tonnten aber weder den Austritt einer Anzahl ihrer Mitglieder hindern, die im Gegensatz zu bem 45 Rationalismus der Sicksten eine neue Gemeinschaftebildung auf den freieren Linien der Evangelischen Theologie vollzogen, seit 1837 als "Evangelische Freunde" die Offen barung Gottes in ber Schrift über bas Licht bes Geistes stellten und biefes an ima korrigierten, noch dem Weiterwirken dieses aus der Staatskirche überkommenen Sauerteigs wehren. Der Hauptvertreter bieser Gedanken war der einer der edelsten und angesehensten 50 Quaterfamilien zugehörige Joseph Guernen, ber feit 1835 Die neuen Forberungen litte rarisch vertrat.

Diese Bewegung der Geister in den dreißiger und vierziger Jahren hat weiter gewirft und ist in dem freieren Zuge in die Erscheinung getreten, der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Quäker aus ihrer thatenlosen Zurückgezogenheit in die herbere 55 Luft des öffentlichen Lebens trieb. Sie nahmen die Pflege der Sonntagsichule auf (1847), ebenso die Armenpredigt, und 1866 grundeten sie, "zur Liebe ihrer Bater zurudkehrend", eine durch reiche Mittel unterstützte Mission Association, die eine Reihe von Arbeiten in Madagastar, Sprien, Konstantinopel, China, Ceplon und Indien unterhält; im Jahre 1899 verfügte die Gefellschaft über 79, 1904

so über etwa 110 Missionare.

Onafter 371

Endlich haben die gesetgeberischen Afte, die im 19. Jahrhundert auf den politischen und firchlichen Gebieten alte Zäune zerbrachen, auch auf die Quatergemeinschaft ihre gleichmachenden Ginfluffe ausgeübt. Die Aufhebung der Test Afte, die Zulaffung der Quater zum Parlament, die Gründung erst ber freien Londoner Universität, bes weiteren bie Zulassung der Dissenters zu den beiden alten Universitäten des Landes haben allmählich 5 die alten quäkerischen Überlieferungen durchbrochen. Das rigorose Festhalten am Überstommenen ist dahin; die meisten Freunde haben die eigenartige Kleidung, die altwäterische (Du) Sprache abgelegt, der Pssege der Musik und der Künste entziehen sich grundsählich nur wenige, und auf dem Gebiete der Litteratur und der Wissenschaft haben sie einige tüchtige Arbeiten aufzuweisen (auf dem Gebiete der Medizin und Naturwissenschaften, 10 Dr. Fothergill u. Dalton), aber dem Sport in allen seinen Formen und dem Tanz bleiben fie fern. So ift es getommen, daß eine Anzahl von Mannern von quaterischer Hertunft, ausgezeichnet burch Geift und Leiftungen, jur Zeit in ber Gefellicaft ju Unsehen und Ginflug gelangt ift in einem Mage, das der fleinen Bahl ber Gemeinde nicht entspricht, aber bas englische Geistesleben auf ben verschiedensten Gebieten befruchtet hat. — 15 In jungster Zeit scheinen gewisse Unterströmungen, Die freilich noch nicht fraftig genug find, um parteibildend zu wirken, an Umfang zu gewinnen. Die konfervative Rich-tung betont den Sat der Altwordern von der unmittelbaren Erleuchtung des Einzelnen, bie die Bibel als Glaubens- und Lebensnorm verwirft, halt diese aber angesichts der "individualistischen Anarchie", die die Lehre vom J. L. im Gesolge haben kann, sest 200 als ein Zeugnis der von Gott sonderlich begnadeten Männer, das sich als Werk des hl. Geistes nicht widersprechen kann. Die evangelischen Kreise stellen die Bibel an bie erfte Stelle, legen ben Finger auf bas Wort, je und bann auf ben Buchstaben als Norm religiöser Fragen und scheiben scharf zwischen Rechtfertigung und Heiligung, während bie intellektuelle Richtung, in losem Anschluß an die Theologie von Maurice, Kingsley und 25 Robertson, zwar nicht die Bernunft als absolutes Maß für die geistliche Wahrheit fordert, aber die Wirkungen des Geiftes doch an die natürlichen Fähigkeiten des Menschen binbet; ber Dichter Whittier gilt als ber hervorragenoste Bertreter Diefer Unschauungen (vgl. Grubb Pres. Pos. 21). -

Ausbreitung. Schon vor der Gründung der englischen Quäkergemeinde hat so es in Schottland Männer gegeben, die, mit dem Kultus und der Lehrbildung der nationalen Kirche unzufrieden, sich in geheime Konventikel absonderten und den im Lande den neuen Geist verkündenden Freunden als natürliche Frucht in den Schoß sielen. Am kräftigsten entwickelte sich die Gemeinde in Aberdeen. Dort gewann sie Anhänger aus den einflußreichsten Kreisen, u. a. den Provost der Stadt, Alexander 35 Jasstrad (das Tagebuch dieses Quäkers wurde 1826 als Manuskript aufgefunden [erschienen in 2. Aufl. 1836] und ist reich an interessanten Schlaglichtern über die quäkerischen Anfänge in Schottland) und den Oberst David Barclay of Urp, den Vater Roberts, des

Verfassers ber Apologie. —

Der Bater der irisch en Quaker ist William Edmonson, der 1653—54 auf der 40 Insel zu predigen begann; aber bleibende Erfolge find dort ausgeblieben (Näheres über

Arland bei Wright und Rutty, Hist. of the Qu. in Ireland 1653—1752).

In Amerika erschienen als erste Quäker schon im Jahre 1656 zwei Frauen, Mary Fisher und Ann Austin. Sie kamen nach Boston, wo auf Grund der bestehenden Gesetze gegen die Ketzerei ihre mitgebrachten Bücker vom Henker verdrannt, sie selbst 45 als "Hexen" ins Gefängnis gedracht, aber bald befreit wurden. Massachsselte swehrte sich 1657 und 58 gegen den quäkerischen Import durch Blutgesetze: bei der ersten Berurteilung sollte dem Verklagten das eine, bei der zweiten das andere Ohr abzeschnitten, bei der dritten die Junge mit einem glühenden Eisen durchbohrt werden. Aber wie die Christen unter Marcus Antoninus in Scharen sich zum Martyrium 50 drängten, so strömten hier die Luäker in Massen zu; sie wurden bei Todesstrase aus dem Lande verwiesen, und drei Männer und eine Frau, die, ausgetrieden, wieder zurücktamen, wurden gehängt. Daß sie mit Recht als lästige Elemente empsunden wurden, — sie verhöhnten, wie ihre englischen Genossen in den ersten übergeistigen Jahren, die Gerichte und Stadtbehörden, unterbrachen durch heraussordenndes Geschrei den 55 Gottesdienst und trieben im Lande der Freiheit allerlei andern Unfug — entschuldigt die blutige Härte, unter der sie leiden mußten (Governor Endicott), in keiner Weise. Als Karl II. nach London zurückzeschienst war, wandten sich die Amerikaner mit einer Beschwerde über ihre Bergewaltigung an den König, der ihnen Recht gab und durch ein Mandat der Verhängung der Todesstrase (Galgen) für religiöse Nusses

schreitungen ein Ende machte. Forens Mission in Amerika (1671-73) ist oben kurz  $\epsilon$ 

Bedeutsam für die spätere Entwickelung wurde (1674) der Berkauf eines erheblich Teils von New Jersey burch Lord Berkeley an die beiden Quaker J. Fenwick und Ed 5 Byllinge. Fenwick ging 1677 mit 800 Freunden auf fünf Schiffen zu Kolonisationszweck hinüber und gründete die rasch aufblühende Stadt Burlington (West New-Jersey), wo no in bemselben Jahre ein Staatsgrundgesetz zu stande fam, das neben absolutem Demotr tismus die volltommenste Gewifsensfreiheit den Bewohnern gewährte. Auch wirtschaftli fam die Gemeinde zur Blüte und hielt schon 1681 die erste gesetzgebende Bersammlu 10 ab, beren Mitglieder fast ausschließlich Quater waren. Bon eingreifenbster Wirkung ab wurde das Experiment Penns, eine Kolonie zu gründen und zu regieren ohne Arm und herrschgewalt, die Indianer durch Gerechtigkeit und Gute fur die Kultur und b Christentum zu gewinnen, Recht zu sprechen ohne Gib und allen, die an Gott glaubte Dulbung und gleiche Rechte zu gewähren, also einen Staat nach quäferischen Grun 15 sagen zu gründen. Die Durchführung des Experiments ist oben (S. 366 ff.) in andere Rusammenhange behandelt worden.

In Frankreich sollen quakerische Gebanken sich zuerst unter ben Camisard geregt haben, in bem Proteste gewisser Sugenottenkreise gegen ben gewaltsamen m bewaffneten Widerstand ihrer Genoffen gegen die Regimenter Ludwigs XIV. Ih 20 Berurteilung bes Kriegs, bie Berufung auf eine innere Stimme, Die ihr religiöf Leben regele, und ihre "ftummen Gottesbienfte" weisen, wenn sie geschichtliche Bu find, offenbar auf verwandte Grundsätze bin. Urkundlich nachweisbar ist, daß gege Ende des 18. Jahrhunderts ein kleiner Kreis von Leuten, die diese Anschauungen w Praxis vertraten, in Congenies und den benachbarten Dörfern am Fuße der Cevenn 25 gewohnt haben. Nach dem Abschluß des englisch-französischen Krieges, der dem amerik nischen Unabhängigkeitskampfe folgte, wanderten infolge einer Einladung der französisch Regierung eine Angahl amerikanischer Quater aus Nantudett nach Dunkirchen, wo die Fischerei betrieben und sich zur Gemeinde zusammenschlossen, und unter dem 10. Febru 1791 läßt sich die Überreichung einer Denkschrift zweier Quakergemeinden an die A so semblee Nationale und die Antwort des Bräsidenten auf die Eingabe nachweisen (t Baudoin, Aften ber Assemblée).

In Deutschland und Norwegen endlich haben kleine Gemeindebildungen oh nachweisbaren Bestand sich gegen das Ende des 18. Jahrhunderts vollzogen.

Lehre. Gine Darstellung bes Lehrbegriffs ber Duater als einer objektiven, t 35 Gesamtgemeinde bindenden Norm ist mit Rücksicht auf die Thatsache, daß die Grundidee d Quäkertums der Feststellung geschlossener Normen widerstrebt, eine schwierige, nach La ber Sache vielleicht undurchführbare Aufgabe. Um einen Einblid in die religiösen Ube zeugungen einer Gemeinschaft zu gewinnen, die grundsählich, aus freiheitlichen Erwägung heraus, den "Geist an ein äußeres Geset zu binden", jede noch so geartete Feststellm 40 und schriftliche Fixierung der Lehre ablehnt, steht ein anerkanntes Bekenntnis nicht zur Ve fügung. Die Quater sind die einzige Sette des Reformations-Jahrhunderts, die ein Symb nicht besitzt. Das einzige in dieser Beziehung in Frage kommende Schriftstuck ist, v gleich es ex professo in seiner Überschrift als Glaubensbekenntnis sich giebt, si diese Zwecke nicht verwendbar, weil es nur gesetzlichen Wert als politisch notwendig g 45 wordene Ablehnung sozinianischer, unitarischer und antibiblischer Beschuldigungen beat spruchen kann. Diese Earliest Form or Confession of Faith ist eine von b Duäkern gelegentlich der Toleranzakte Wilhelms III. abgegebene Deklaration mit folge dem Wortlaut: "Ich befenne den Glauben an Gott den Bater und Jesum Chriftun seinen ewigen Sohn, mahren Gott, und an den hl. Geift — Ginen Gott, hochgelobt 50 Ewigkeit; und ich erkenne die bl. Schrift Alten und Neuen Testaments als göttli inspiriert an". Es verbleibt darum nur der Weg zu der überaus fruchtbaren Quate litteratur in den ersten Jahren, die über die Unschauungen der Gründer orientierte, ab durchweg die Sprache der Gemeinde, der Ungelehrten redet und um ein Normalbekenn nis sich niemals bemüht hat. "Weil den Quäkern ihr freiheitliches Credo ein Bekenntn verbietet, besitzen sie keinst". Der Forscher hat also in den privaten Außerungen d Freunde nach den grundlegenden Gedanken sich umzusehen. Der freie Zug ihrer religiös Gedankenwelt macht es begreiflich, daß die Sekte nur den einzigen Robert Barclay, Be fasser eines "Katechismus" und der berühmt gewordenen, Karl II. gewidmeten The logiae vere christianae Apologia (1676 in Amsterdam, Franksurt a. M. und Londe 3 zuerst gebruckt, die englische Ausgabe erschien zuerst 1678, von B. besorgt u. b. I

Quäfer 373

An Apology for the true Christian Divinity as the same is held forth and preached by the People called in scorn Quakers, die eine Art symbolisches Anseben genießt und dem jungen Quäkertum einen gewissen dogmatischen Abschluß gab; Näheres über ihn vgl. den Art. Barclay Bb II, 399), aufzuweisen hat, der, als "ber Spangenberg ber Freunde" diesen einen abgerundeten Lehrbegriff aufzustellen fich be= 5 In Frage kommen also außer Forens Tagebuchern und Briefen und ber Apologie in erster Linie die Kundgebungen hervorragender Mitglieder; darunter G. Keith, einer der fruchtbarften quaterischen Schriftsteller, Freund Barclays und Benns (am 20. April 1692 ausgeschloffen und in die Staatstirche, die ihm eine reiche Pfrunde gab, eingetreten), mit seiner Salutation to the Seed of God 1664, Samuel Fisher und W. Benn 10 (beibe ohne den Versuch strenger Spstematisierung) und die Beschlüsse der Jahresversamm= lungen; ferner die Darstellungen von Evans, Expos. of the Faith of the Qu., Philad. 1829; Guerney, Observ. on the disting. views of the Friends, London 1834; bie Tracts illustr. the History, Doctrine and Discipline of the Friends, London 1848, die Rundschreiben (Epistles) des Londoner Jahresmeetings und endlich das von 15 der "Gesellschaft" anerkannte, auf die Beschlüsse der Londoner Meetings von 1672—1883 zurückgehende Book of Christian Discipline of the Religious Society of Friends in Gr. Britain, consisting of Extracts on Doctrine, Practice and Church Government, London 1883 (372 S.); aber ber spstematische Zug, Schärfe und Tiefe des Urteils, wissenschaftlicher Weitblick und Aufbau fehlt ausnahmslos allen ihren lehr= 20 baften Aufstellungen.

Quelle. Der die Theologie der Quater in ihre letten Berzweigungen beherrschende Grundgebanke ift die Lehre vom Innern Licht. Quelle, Form und Norm des Glaubens ift nicht die abgeleitete Offenbarung Gottes in der hl. Schrift, auch nicht die Kirche, sonbern die unvermittelte Erleuchtung des religiösen Subjekts, der "unmittelbare Christus", 25 das "Licht Christi", das, nach dem Textus Quakerorum (Fo 1, 9), "jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt", und rückwärts und vorwärts seine Wirkungen ausübt, die alleinige und allgenugsame Quelle des Lebens, das weder der Schrift bedarf noch auf ihr beruht. Erst durch das "Licht", das als reales, mustisches Einwohnen Christi in dem "Samen Gottes" gesaßt wird, wird der Sinn der Schrift dem Gläubigen aufgethan. 30 Gottes Kinder find nur die, die Christi Geift haben (Ro 8, 9) oder von Gottes Geift unmittelbar getrieben werben. Durch Christi Einwohnung kommt ber Glaube zu ftande, nicht durch die Wirkungen des historischen Christus, der in der Nachwelt durch seine Borte fich traftig erweist, sondern durch ben "Christus in uns", ber in Kraft bes Geiftes den Gläubigen erleuchtet. Das Licht — bie Termini Diefes Hauptbegriffs treten in wech= 36 selnden Schattierungen auf: Gnade, der Name Chrifti, der geistliche Christus, oder der geistliche Leib Chrifti, die Offenbarung Christi, Leib und Blut Christi, das Leben Christi, sodann, in die andere Kategorie überspringend, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes in uns, der Geist Gottes, der hl. Geist — also weder eine bloße natürliche Geisteskraft, von der es qualitativ und quantitativ unterschieden ist, weder das Gewissen 40 Weitiestraft, von der es qualitativ und quantitativ unterscheden ist, weder das Gewissen 40 noch die Vernunft noch der sensus numinis noch das allgemeine religiöse Empfinden, sondern etwas Wesenhaftes, Reales, eine Hypostase, ein "geistiges, himmlisches und uns sehlbares Organ", ein Träger und Behikel Gottes, nicht Christus selbst, sondern seine vis, vita et virtus, kurz der Geist, "das Lebensprinzip Christi" (Apol. 83 und 84), — ist das unmittelbare Werk Gottes, das im Menschen wie aus einem Samenkorn götts 45 liches Leben schafft: also, so ist der Schuß, das Licht ist 1. notwendig zum Verständnis der göttlichen Vinge 2 und der Geist schutze sowiet er nötig ist zur Rettung der Seele ist göttlichen Dinge, 2. und ber Beift Gottes, soweit er nötig ift zur Rettung ber Seele, ift allen gegeben, freilich in verschiedenem Make. Er hat schon vor der Schöpfung (Gen 1, 2), dann unter den Beiden (Ro 2, 14-15), sodann in der jud. Theofratie (Neh 9, 20; Jef 63, 10), in jedem Zeitalter der geschichtlichen Menschheit (30 1, 9; Rol 1, 23; Tit 2, 11) gewirkt. 50 Alle diese Offenbarungen, Zeugnisse Gottes an die Seele, sind nur Gegenstand bes Glau-bens (formale objectum fidei), und insofern ist an sich der Glaube der hl. Schriften A. und NT berselbe. — Demgemäß ist das Licht die einzige Quelle alles religiösen Lebens (Journ. 336), nicht die Schrift, die nur ein mittelbares Wort Gottes ist; erst durch das Innere Licht lernt der Christ die Schrift recht verstehen.
Es ist deshalb das grundlegende Element im Christentum, und insofern ist das Innere Licht mehr als bloß formales Prinzip bei den Quakern. Ohne dasselbe ist Glaube, ist

Es ist deshalb das grundlegende Element im Christentum, und insofern ist das Innere Licht mehr als bloß formales Prinzip bei den Quakern. Ohne dasselbe ist Glaube, ist Christentum ein leeres Phantom; der Geist allein lehrt alle Wahrheit, auch die nicht in der hl. Schrift vorbandene, da Christus selbst sagt, der Tröster werde in alle Wahrheit leiten, nicht aber illuminabo intellectum vestrum ad intellegendum verba, quae &

scripta videtis (Barclay, Apol. 57). Die Bibel bewirkt nicht ben Glauben an Chrift sondern setzt ihn voraus. Man kann ihr — damit nimmt Barclay Schleiermachers Gedanken voraus — erst glauben, wenn man an Christus glaubt; nicht durch sie, se dern durch jedes andere noch so geartete "Zeugnis des Geistes, durch jede andere Beri rung mit Christi Wirksamkeit in der Kirche" wird der Glaube zuwege gedracht. Die Schrist also nicht principalis origo omnis veritatis, nicht primaria norma kidei; il Wahrheit ist eine abgeleitete, sie hängt vom Geiste ab, der den Glauben weckt, der sein seits als freies geistiges Gesetz an keine äußere Norm gedunden ist. Ich sah, sagt F daß Christus, für alle gestorben, alle Menschen, Männer wie Frauen mit seiner göttlich Wiebe erleuchtet und daß die Gnade Gottes jedem gegeben ist, darin zu leben, und kazu dieser Erkenntnis nicht durch andere Menschen, nicht durch das Wort, sondern, "t die heiligen Menschen Gottes, durch die unmittelbaren Wirkungen des Geistes" (I 3

Diese Wirkungen sind Wiedergeburt, Rechtsertigung, neuer Gehorsam; der Geist ma aus Söhnen der Finsternis die "pure, innocent plant", neue Kreaturen, ein neues H und ein neues Gesetz (Naylor, Milk for babes 22). Also ethische Wirkungen; Einfa heit, Reinheit, Wahrhaftigkeit des Herzens und Wandels stellen Wesen und Kern tehristentums dar und rechtsertigen die der Sekte eigentümlichen spiritualistischen Grufster: den Gottesdienst als Warten auf den Geist, das Silent Worship, Verwersu des kirchlichen Amtes, — in Krast des Geistes sind alle Quäker Prediger, — Beseitigu vo der Sakramente, des Kirchenregiments und alles äußeren Kirchentums überhaupt.

Nur eine unsichtbare Kirche der Heiligen wird zugegeben, wenn auch im Verlauf! Entwickelung in dem Urteil über die an sich verwerklichen Formen der geschichtl gewordenen Kirche eine Milberung des überspannten Prinzips eingetreten ist. In all Kirchen und sern von jeder Kirche werden die wahren Glieder des Leibes Christi gefunde whether under any form or out of forms that matters little to us. Nicht Form an sich ist Irrtum und Betrug, sondern die Form, die ohne Geist und Leben Sie tadeln niemand, in dem die Wahrheit in irgend einem Maße sich kundgethan u warten für sich selbst noch auf reinere Formen des Lebens und Glaubens. Sie v langen also Freiheit für jede Weise des Glaubens; denn Freiheit ist das erste Grundre der menschlichen Natur (Journ. 325). — Wir sehen, auch auf diesen Linien ist ziel ein ethisch-praktisches, dogmens und formenfreies Christentum, gegründet auf Erundsat abstrakter Innerlichkeit und mit der Forderung unumschränkter Gewisse und Glaubensfreiheit.

Damit find die Linien hinüber zur Lehre von der Schrift bereits gezogen. Dessell 35 göttlichen Ursprungs wie bas Innere Licht, ift fie nur bic tote Kopie bes Geistes, unt ohne bie Auslegung, fähig falscher Deutung, von ben Zufälligkeiten ber Textüberlieferu abhängig, — während jenes eine lebendige Urschrift, das Zeugnis Gottes in unferem Ge ift, das da war, ehe es eine Bibel, gab und nicht verloren gehen kann wie ein Buch: a inneren und äußeren Gründen oberste Regel des Glaubens, die über die Wahrk 40 ber hl. Echrift entscheibet und uns anleitet, sie richtig auszulegen. Die Schrift st also hinter bem lumen divinum; sie ist weber die einzige Quelle noch die höchste No bes Glaubens, solummodo declaratio fontis, non ipse fons, barum littera scri turae externa, ex se mortua, mera declaratio bonorum, sed non ipsa bona, n est nec esse potest principalis christianorum regula (Apol. 49). Eic hat benin 45 im wesentlichen historischen Wert, ist bie Urfunde ber Großthaten Gottes, eine Sam lung erfüllter und noch zu erfüllender Weissagungen, trägt aber an sich weber religi noch ethische, herzerneuernde Kraft in fich. Wenn später im notwendigen Berlauf Dinge eine positive Stellung zur Schrift eingenommen wird (We avow our belief the inspiration and divine authority of the Old & New Testament (Book 50 Disc. [Meeting von 1824] E. 10). The Holy Scriptures are the means of co veying and preserving to us an account of the things most surely to be I lieved, concerning the coming of Jesus Christ in the flesh and the fulfilling prophecies relating thereto (ebenda 46), so wird solche Autorität eben im objektit Sinne für die geschichtliche Bezeugung der biblischen Heilothatsachen gefaßt. -

200 Biefer Bedeutung des Geistes treten alle anderen Lehren in den Hintergrund. Lehre von Gottes Wesen und Sigenschaften, auch die von der Schöpfung übergeht Barclap ga aber in der Anthropologie hält er die Erbsünde, wenn auch mit Verwerfung des Name und die Ibatsache der allgemeinen Sündhaftigkeit als durch die innere Ersahrung, a nicht durch die Schrift (inscripturalis barbarismus) bezeugt, sest. Durch den Sünd so sall ist die Menschleit "der Krast Gottes" verlustig gegangen, der Macht Satans v

Quäfer 375

fallen, und bie Unfähigkeit, bas Gute aus eigner Kraft zu thun, ift eingetreten. Der Tob als Strafe ber Gunde wird im geistlichen Ginne gefaßt; Die Erbfunde begrundet feine Schuld; daß sie imputiert werde, ist eine opinio absurda et crudelis (Apol. 59). Beil aber dem Menschen die Fähigkeit, das Gute aufzunehmen, noch geblieben ift, schenkt Gott jedem einen diem visitationis (Apol. 102), an dem sich Gott ihm naht, ihn durch 6 seinen Geist erweckt und läutert, um Christus in ihm zu bilden. Diese heimsuchende Gnade Gottes ist zwar allgemein, doch kann sich der Mensch ihr verschließen; giebt er aber sich ihr hin, so wird er durch sie, nicht durch sein eigenes Vermögen, selig; nur nicht wider= streben darf er. Die calvinische Prädestination also ist ebenso wie die gratia irresisti-

bilis unhaltbar (Apol. 84).

Eine außere Erlösung durch Christus bedurfte also nach dieser Anschauung die Welt nicht; benn wenn ber Mittler Christus in bem Inneren Lichte von Anbeginn der Welt an wirksam war (Apol. 133), wenn die Gläubigen des neuen Bundes vor Abam, Henoch und den Patriarchen nichts voraus haben, wenn "die Glieber am Leibe Christi" auch unter Heiben, Juden und Türken, in Cicero, Plato und Seneca gefunden werden (Apol. 15 179), wenn ferner jenes Lumen geradezu Mitteilung religiösen Lebens vermittelt, so war wir den Witter werden Witter den Witter der ein außerer Mittler, ber in ber Fulle ber Zeit in bie Geschichte eintrat, überfluffig. Barclay hat die Notwendigkeit des Erlösers in seinem Spstem nicht nachzuweisen vermocht, und seine mühsame Anknüpfung an denselben hat nur den Wert einer traditionellen Form, mit der nicht gebrochen werden soll, wie denn auch der ganze Nachweis an einer 20 starken Mischung der objektiven und subjektiven Elemente des christologischen Glaubens, des "idealen und historischen Christus", leidet.

Eine ähnliche Unklarheit, immer bedingt von der ethischen Borberrschaft des inneren Prinzips, waltet in seiner Darstellung des Verschünung dwerkes Christi ob. Einen objektiven Wert hat es nicht. Nicht der dóyos deoñ, das objektive Wort Gottes, son= 25 dern der Christus in uns, der dóyos dóyov, rechtsertigt und heiligt, das Licht, das seden Menschen erleuchtet, das an dem "Tage der Heimschung" sedem in sein Herz fällt und "es ihm möglich macht, das Heil zu erlangen und der Wohlthat des Todes Christi eil= haftig zu werden". Der Tob des geschichtlichen Christus, sein vollkommener Gehorsam und sein Leiden sind im Grunde für die Rechtsertigung des Menschen wertlos. Die so Renntais der Geschichte Chrifti führt also nur bedingt zum Beile, insofern, als die Wirtung des Weistes sich mit jener verbindet; ohne diese ist sie wirkungslos und deshalb entbehrlich. Bezeichnet aber die Apologie (S. 156) als Hauptzweck der Erlösung Christi, ut peccatum removeret et ut sempiternam justitiam introduceret seil. evangelicam illam perfectionem, quam non potest lex efficere, so ist wiederum klar, daß so alles dies keineswegs der Erfolg der Heilsthat Jesu ist; denn schon vor ihm war, wie oben bemerkt, die Möglichkeit der Sündenvergebung durch die Wirkungen des J. L. gegeben, und deshalb find die Menschen jussi in hanc internam et spiritualem lucem

credere, nicht an den in die Menschheitsgeschichte eingetretenen Jesus.

Die Erlösung ist also nicht durch Christi stellvertretendes Leiden gewirkt, sondern 40 wird als innerlich vermittelt gedacht. Denn wäre, heißt es in der Apologie (S. 130), die Erlösung durch die äußere Thatsache des Kreuzestodes vor 1600 Jahren vollbracht und dies der Sinn von Christi Wort am Kreuze: Es ist vollbracht, so wäre das ganze Evangelium und alle Buße überflüssig. Nicht wirklich verföhnt ist Gott burd Christi Tob, sondern quasi nobis in Christo reconciliatus (Apol. 130). Die 45 wahre, allgenugsame Erlösung ift lettlich bie, quam Christus in nobis operatur, ein partus internus, Jesus in corde productus (Apol. 128). — Doch gehen in dieser Beziehung die neueren Quater auf eine objektibere Anschauung zurud. In bem Cirtularichreiben vom Jahre 1832 heißt es: We feel an affectionate concern that all may be fully awakened to the necessity of having an interest in Christ, 50 of knowing Him to be their redeemer. Dear Friends, may the Holy Spirit enlighten your understanding to a sense of the need of a Saviour. In boundless love He tasted death for every man; all that inherit eternal life, of every age, and of every nation under heaven, partake of the blessings of that redemption which comes through His sufferings and death. Aus biefen Sähen 55 ergiebt sich, daß, wie oben gesagt, das grundlegende Dogma des calvinistischen Protestantismus, die Pradestinationslehre, ausgeschieden wird, wie benn in der That das Quatertum, "wie keine andere Reformationskirche, zur Auflösung bieses calvinistischen Centrals bogmas" geschritten ist. Sie nennen es horribilem et blasphemam doctrinam. Quam maxime deo injuriosa est! quia illum peccati auctorem facit; quam 60

maxime injuriosa est Christo, mediatori nostro! ejus enim mediationem inefficacem reddit; quam maxime injuriosa est generi humano! pejorem enim hominum conditionem facit quam diabolorum (Apol. 65 f.). Indes tommt die Anschauung nicht zur vollen Klarheit. Weber dem prädestinatianischen noch dem pelagianischen Extrem vermag sie sich ganz zu entziehen. Trotz jener trästigen Protestsätze nimmt Barclay eine gratia particularis et irresistibilis, wenigstens sür gewisse Menschen an, in quidus gratia ita praevalet, ut necessario salutem odtineant, neque patitur illos resistere deus (Apol. 92), was dann durch eine eigenartige Berusung auf Maria und Paulus erhärtet wird: absurdum enim erit dicere, quod non longe aliter erga Mariam virginem et deatum Paulum deus sese ostenderit quam erga multos alios. Auf göttliche Beranstaltung, wird gesagt, ist jenen Menschen, "dem Samen Gottes" eine tiesere Erkenntnis des Evangeliums vermittelt, die sie notwendig zum

Beile treibt.

Nicht minder stehen die Vorgänge der Rechtsertigung unter dem Banne innerer 15 menschlicher Wirkungen. Jedes objektive Thun Gottes, die von der lutherischen Theoslogie behauptete Anderung im Urteile Gottes, der "in sich", vor seinem innern Forum um Christi willen dem Menschen vergiedt, wird geleugnet. Weder Gott ist thätig noch Christus, sondern allein die in der Seele des Menschen wirksamen geistigen Gewalten, durch die der Gläubige realiter iustus efficitur (Apol. 140). Der Begriff der Rechtschen sich vollziehende That des lumen divinum, ein partus internus oder Christus intus sormatus, per quem ut sanctisseamur ita et justissamur, so daß also Rechtsertigung und Heiligung zusammensallen. Durch die Heiligung wirkt Gott auf den ganzen Menschen, auch äußerlich und gewaltsam: der ganze Leide erbebt und erzittert, ita 25 ut corpus frequenter mire agitetur et gemitus et suspiria emittantur. Beil aber beide, Rechtsertigung und Heiligung, zusammensallen, so sind gute Werte die notwendige Bedingung jener, nicht im Sinne des katholischen opus operatum, sondern sofern in den Werten jenes Innere Licht sich äußerlich darstellt: nam licet non proprie propter opera iustissiemur, tamen in illis iustissiemur et necessaria sunt quasi 300 causa sine qua non (Apol. 168).

Die Grenzen dieser Anschauung gegen die katholisch-mittelalterliche, von der fides formata, sind nur sließende. In der Rechtsertigungslehre, sagt Möhler S. 512, stimmen die Quäker (mit Ausnahme der Feststellung des Verhältnisses der göttlichen und menschlichen Thätigkeit dei diesen Werken) beinahe vollkommen mit der katholischen Kirche süberein: die Lehre der Freunde ist, wie jeder wahrnimmt, nur in anderer Redeweise vorgetragen als die katholische. Selbst der Ausdruck "Verdienst" ist ihnen nicht fremd, und die Notwendigkeit der guten Werke wird gefordert: dona opera absolute necessaria sunt ad iustisicationem, (Apol. 167), ja die Wöglichkeit eines Nicht-Sündigens wird nicht nur im Prinzip, sondern in der Wirklichkeit behauptet (Apol. 167), so daß der homo novus durch die Gnade legem dei nicht nur violare nequit, sondern sogar in einen Zustand gelangen kann, in quo posset non peccare, item et posset (Apol. 153). "Glaube und Werke", sagt Rich. Claridge, "sind beide in unserer Rechtsertigung begriffen". — Wer gerechtsertigt ist, ist auch nach einem bestimmten Waße geheiligt, und insoweit er geheiligt ist, so weit ist er auch gerechtsertigt, und nicht weiter 45 (Möhler 513).

Die geschichtlichen Ausprägungen der Kirche im römischen Katholicismus, dem Establishment, dem Luthertum und den protestantischen Sesten brandmarkt Barclay als "Werke des bösen Samens" und sieht die geschlossen Gemeinschaft für den Sinzelnen als wertlos an; auch sie wird ihm durch das J. L. ersett. Die Kirche im weiteren Sinne sind alle vom Sichte Erleuchteten und Geheiligten, Christen, Juden und Heiden aus allen Völkern und Zeiten (Apol. 15:3), die ecclesia una, catholica, perpetuo mansura; die Berufung durch Gottes Geist ist das Kennzeichen ihrer Mitgliedschaft. Die Kirche im engeren Sinne sieht er in der einzelnen Gemeinde, die wie die apostolische Urkirche in freien Formen sich zusammensatt und den Glauben an Christus bekennt (Apol. 148).

Indem das wahre religiöse Leben als Wirkung innerer, übernatürlicher Kräfte gefaßt wird, fallen in folgerichtiger Anwendung dieses Grundsatzes alle kirchlichen Formen, kultische Ceremonien und Gebräuche, Feste, sirchliche Zeiten, insonderheit die Sakramente in ihrer geschichtlichen Ausprägung dahin und werden zu innerlichen Lorgangen verslüchtigt. Der Beist ist die alleinige signatura der Gotteskindschaft. Außere Formen gehören so nicht in die Religion des Geistes; ihre Stelle haben sie lediglich im altteskamentlichen

Ceremonienbienft und im heibnischen Rultus. Das Wort Fahneneid betweift, daß fie teine objektiven Werte sind. Sie widersprechen ber Anbetung Gottes im Geift und find ebensosehr als äußere Handlungen wie als Beilsvermittlungen und Sinnbilder geiftlicher Gaben zu verwerfen. — Ueber Wesen und Zahl sei in den Kirchen Uneinigkeit; wolle man, um sie zu retten, Jesu Schlußwort: Solches thut zu meinem Gedächtnis, geltend machen, so b sei es folgerichtig, neben ihnen auch andere jubische Gebräuche (z. B. die Fußwaschung 30 13, 12 ff.) als Sakramente zu feiern.

Bon biefen grundlegenden Borderfaten aus wird ihm die von Chriftus eingesetzte Taufe lediglich zu einer inneren Geistes- und Feuertaufe; auch nach Mt 28, 19 sollen die Apostel durch ihre Predigt nur das "Lebenswasser Eehre Christi" den Völkern 10 bringen. Christus hat keineswegs für die Kirche eine äußere Tause als bleibendes Institut eingesetzt; nur aus Rücksicht auf die Vorurteile der Juden hat er sich der Wasserstaufe unterzogen, die selbst als äußeres Kennzeichen der Zugehörigkeit zu Jesu unhaltbar ist. — Mit der Tause fällt dann auch die Kindertausse.

In gleicher Weise wird das Abendmahl zu einem seelischen Borgange, zu einer 15 inneren Teilnahme an dem geistlichen Leibe Jesu (interna participatio est interioris hominis de hoc interno et spirituali corpore Christi, quo anima Deo vivi et quo homo Deo unitur et cum eo societatem et communionem facit, Apol. 383), ober, wie Möhler es ausdrückt, auch bas A. M. ift ben Quakern burchaus ibentisch mit bem Inneren Licht. Wenn bie Apostel in migverständlicher Deutung bes herrenwortes 20 1 Ro 11, 25 mit der ersten Gemeinde das A. M. außerlich feierten, so muß diese außere Feier auf Grund von Ro 14, 17 mit ber "wachsenden Mündigkeit und ber zunehmenden geiftlichen Reife" ber Betenner Chrifti allmählich gurudtreten. Der vom Inneren Licht erleuchtete Christ hat es nicht vonnöten, durch außere Borgange an den Tod Christi erinnert zu werden; diese Erinnerung steht ihm in jedem Momente zu Gebote. So hat 25 thatsächlich der Herr mit den Worten: Solches thut 2c. nicht etwa das A. M. für spätere

Beiten eingesetzt, sondern die Jünger nur aufgefordert, in jener Stunde des Abschieds bei dem letzten Mahle seiner und seiner Leiden zu gedenken. Gegenüber dieser Verflüchtigung des Sakramentsbegriffs ist es nun auffällig, daß Barclay dem im Gottesdienste zum Ausdrucke kommenden kirchlichen Gemeingeiste eine so besondere Beachtung widmet, als ob er, sagt Weingarten, das Gefühl habe, daß die von ben Quatern beliebte Auflösung ber Saframente ein Unrecht an ber geschichtlichen Kontinuität der Kirche und einen Raub an dem driftlichen Leben des Ginzelnen begehe und als ob er durch Hervorhebung eines positiven Bunktes für den sonstigen Berdampfungs-

prozeß auftommen wolle. -

Natürlich bleibt auch im Kultus das Innere Licht in dem das Ganze beherrschen Bordergrunde. Dieses göttliche Licht wirkt unmittelbar auf den Menschen und bedarf keiner sinnenfälligen Form. Gebet und Predigt, Trost und Ermahnung sind in allen Fällen durch unmittelbare Inspiration bedigt, die "immer dann eintritt, wenn, wann und wo es dem Angleich in untilich ist" (Apol. 287). Wirken die Insu spirationen nur innerlich, so tritt das silent meeting, der schweigende Gottesdienst, ein, den "wir, wenn er mit rechtem Sinne gehalten wird, als das deste Mittel zu einer gesegneten Feier ansehen"; gerade im Schweigen kann der Mensch, der die Bedürfnisse sinneren am besten kennt, ohne Zerstreuung von außen her, seine Seele vor Gott ausschütten. In der Praxis freilich gestaltete sich die Sache anders. Gerade die Ein= 45 förmigkeit des silent meeting war bald nach den enthusiastischen Gründungsjahren der fräftigen Entfaltung des Inneren Lichtes auch nach außen hinderlich.

Hieraus wird nun gefolgert: 1. daß das Amt nicht an bestimmte Bersonen gebunden ift, sondern daß jeder, vom Geiste getrieben, es sei Mann oder Weib (Joel 3, 1 f.), dieses Amt ausüben tann, 2. daß theologische Bildung und gelehrtes Wissen für einen Geistlichen nicht so nötig ift und daß 3. die Predigt umfonst, ohne außeren Entgelt, ju verrichten ift. Die Betrauung einzelner Menschen mit bem "Amte" formalifiert (bindet oder verdrängt) das göttliche Moment im Kultus; die Predigt, die unmittelbarer Erguß eines vom Geiste Getriebenen sein soll, wird zur Kunst, die den Geist Gottes niemals ersehen kann. Das geistliche Umt der anderen Kirchen ist in Formen erstarrt, leer, tot; selbst lasterhafte Menschen sötönnen Prediger sein, falls nur eine menschliche Beiste vorausgesetz ist. Endlich wird durch Evangelium die Begabung mit dem göttlichen Geiste vorausgesetz ist. Endlich wird durch bas firchliche Predigtamt, mit dem gewiffe Einfünfte und gefellschaftliche Borzüge in der Regel verbunden sind, ein Ziel unwürdiger Bestrebungen geboten. Gott will eine andere Bredigt, und two nur immer jemand vom Geifte ergriffen wird, barf und foll er pre= 60

378 Quafer

bigen und Gott preisen in öffentlicher Bersammlung. — So war wenigstens die Theorie in der Prazis haben sich die Quäter, namentlich infolge der wachsenden Eintönigkeit des silent meeting, doch genötigt gesehen, erst eine Art von Wanderpredigern zuzulassen und diese durch menschliche Veranstaltungen zu beaufsichtigen, dann auch ein "acknow bedged ministry" zuzugeben (a living, rightly authorized ministry has ever deer a dlessing to the Church); Christus allein deruft zum Amt: whatever may de the talents or scriptural knowledge of any, unless there de [by grace] a distinc call to the ministry, our religious Society cannot acknowledge it, Book of Disc [v. J. 1835 u. 42] S. 54). Die Prediger erhalten sogar eine gewisse Besoldung, für ihr 10 Arbeit als Lehrer und Gemeindehelser, aber nicht für die Predigt (Grubb, Pres. Pos. S. 6) Seit dem 19. Jahrhundert wird dem Rückgange dieses ministry die Abnahme de Quäter zum großen Teile mit zugeschrieden. Im Jahre 1900 waren die 376 Gemeinden in England und Schottland ohne bezahlte und anerkannte Prediger; der heilig Geist wirke an deren Stelle; dagegen wurden 364 Personen (219 Männer und 145 Frauen 16 als Recorded Ministers d. h. Nitglieder, die häusiger als andere das Wort zu Gebel

Mahnung u. ä. ergriffen hatten, gezählt.

Es werben also im Gottesbienste alle Ceremonien, eine bestimmte Ordnung, Liturgie gemeinsames Gebet und Bekenntnis verworfen. Der cultus foll per dei spiritum, nicht wie es bei ben meisten Protestanten ber Fall sei, in hominum spiritu et voluntate 20 peractus sein. In erhebender Sprache schildert nun B. solchen Gottesdienstt. Am Sonn tage (!) zu einer bestimmten Stunde (!) versammeln sich die Freunde; pünktliches Er scheinen, leises Auftreten wird gefordert (Book of Disc. v. 1821 S. 36); diese äußeren Ordnungen entziehen sich also ber Wirfung des Geistes. In einem schmucklosen und nüchternen, mit einfachen Banken versehenen Saale ihres "Bersammlungshauses sitzen sie 25 des göttlichen Geistes harrend, in tiefem Stillschweigen. Nichts Außerliches zur Erregung und Stärfung der Andacht ift vorhanden, damit der Geist von keiner irdischen Zerstreuung in seiner freien Entfaltung gehindert werbe. Die feierliche Stille dauert mohl eine balb Stunde, ohne daß sie eine andere Unterbrechung erlitte, als die, welche das Seufzen un Stöhnen einzelner vom Geiste bewegter Quater hervorbringt, bis sich endlich ein Glief so von oben angetrieben fühlt, seine Empfindungen in einer Rede oder einem Gebete lau werden zu lassen, je nachdem der Geist es will". Doch kommt es auch vor, daß di Bersammlung auseinandergehen muß, ohne daß irgend jemand vom Geiste zur Predig angetrieben worden ift. Solche Verfammlungen gelten indeffen feineswegs als vergebliche fegenelose (Apol. 297: we recognise the value of silence not as an end, but as ss a means towards the attainment of the end; a silence not of listlessness or o vacant musing, but of holy expectation before the Lord, ... or shall we cease to believe in His silent and immediate working, by His unseen, but not unfelt Spirit, upon our hearts? Book of Disc. v. 3. 1879, E. 31-32 ff. und S. 63) Benn "bie Bilber ber niebern Welt aus ber Seele nicht weichen wollen" und bie Mächt 40 der Finsternis mit dem Lichte ringen, dann packen je und dann wilde Schauer, die sid in Zuckungen, Zittern, Achzen und Schreien außern, den Körper; der Parorysmus teil sich, insbesondere wenn er bei den vor andern Begnadeten eintritt, allen mit, "so daß ein ergreifendes, in seiner Furchtbarkeit erhabenes Schauspiel eintritt, das schon viele der Ge sellschaft gewann".

Der Zug nach Einfachheit und Bescheidung beherrscht endlich auch die Formen des bürgerlichen Lebens. Damit die Inade in ihm zu voller Wirkung komme, soll der Chris die Seele von allen irdischen Eitelkeiten frei machen, um sie in Ernst und Ruhe, in Rüchternheit und Entsagung zu halten. So gewinnt das Quäkertum, in wie es schein ganz unreslektierter Beugung seiner geistlichen Grundsähe, durch die ihm eigentümlicher Gebensformen, die, echt englisch, noch die vor nicht langer Zeit eng und unfrei gehalter

wurden, einen ftart außerlichen Bug.

Eine unbewegliche Gemessent und Ruhe in Gesicht, Haltung und Bewegung, di unmoveableness wird gesordert, harmlose Fröhlichkeit, die nicht in laute Ausgelassenhei ausartete, geduldet. Den Eid und den Kriegsdienst, als dem Gebot Christi zuwider, ver be weigern sie der Obrigseit, der sie, abgesehen von den Fragen der Religion und des Gewissens Gehorsam zu leisten sich schuldig bekennen; an die Stelle des Eides tritt die seierlich Erklärung: "I do solemnly, sincerely and truly affirm and declare" etc. Act und 4. Will. IV, c. 19; 17 und 18 Viet., c. 125, vgl. Book of Disc. 150 u. 151) auch die Schlußsormel: So wahr mir Gott helse, hat die Landesgesengebung den Quäkern er so lassen (ebend. 151). Die Kunst mit ihren Gaben und Genüssen verachten sie, den Sport

bas Theater als eine inutilium et mendacium verborum compilatio, die Musik, den Tang, Tand und Flitter ber gesellschaftlichen Bergnügungen verwerfen fie. Un beren Stelle pflegen sie eine edle Geselligkeit und sehr weitgebende Gastfreundschaft; eine auf dem Studium ber "legitimen" Schriften und Wiffenschaften, Geschichte und Geographie, rubende feine Bilbung, welche febr häufig auch die Frauen auszeichnet, wird vielfach bei ihnen angetroffen, 5 und in dem behaglichen Frieden, der Reinlichkeit und Bequemlichkeit, in der soliben und einfachen Eleganz bes Quaterhauses ist schon oft mit Recht bas Ibeal eines englischen home gefunden worden.

Ich füge an dieser Stelle gleich hinzu, daß schon mit dem Beginne des 18. Jahrhunderts ein äußerer Bohlstand (maintain strict integrity in your transactions in 10 trade, guard against the spirit of speculation and the snare of accumulating wealth, Book of Disc. 221) ben Quakern zufiel, ber in unserem Jahrhundert in gleichem Berhältnisse mit dem Niedergange ihrer Mitgliederzahl gewachsen ist.

Die Kleidung ist einsach und schmudlos, aber von solidem Stoffe; ein Hut mit breiter Krämpe, ein kragenloser, durch Hälchen zusammengehaltener Rock machte früher 15 den Mann, ein aschgrauer Hut ohne den Ausput der Blume und Feder, ein aschgraues Seidenkleid, eine graugrüner Schürze und ein weißer Shawl die Quäkerin kenntlich, und so gesehlich sasten sie früher diese Dinge auf, daß eine Abweichung von diesen Formen den Berdacht des Absalls vom Glauben und deabsichtigter Trennung von der Gemeinde harvaries für den Unterteller des Absalls vom Glauben und Verglichtigter Trennung von der Gemeinde hervorrief. In ben Protofollen bes Aberbeener Meetings finden fich Mitte des 17. Jahr- 20 hunderts) die peinlichsten Bestimmungen über "das, was Frauen und Männern in der Kleiderfrage zugestanden werden burfe und was nicht"; und als in einem Norker Quartal= Meeting junge Quaterinnen im langen Mantel und hutchen erschienen, wurden fie ausgewiefen und veranlaßt, fich ihrer borflichen Gemeindeversammlung jedesmal, ebe fie jum Hauptmeeting zu gehen sich anschickten, "in den Kleidern, die sie in Pork zu tragen beab= 25 sichtigten", vorzustellen.

Bon der Erwägung aus, daß alle Menschen gleich und Brüder sind und ihr Abel allein in einer edlen Seele beruht, reden sie alle, den König und den Bettler, mit Du an, verwersen die herkömmlichen Chrentitel (Ew. Majestät, Gnaden, Excellenz 2c.), entsblößen den Kopf und verneigen sich vor niemand und beugen noch weniger vor einem 30 Menschen das Knie; denn "jene Titel wie alle Komplimente, find eine Berführung zu Lüge und Heuchelei für den, der sie anwendet, zu Stolz und Uberhebung für den, der sie empfängt". — Ihre Rede ist kurz und gemessen, frei von aller Schwathaftigkeit; begegnen sie sich, so geben sie einander einfach die Hand; I hope, you are well, und ein herzeliches Farewell ist ihr Abschiedsgruß.

Und es läßt sich nicht sagen, daß sie biesen Grundsätzen der Weltflucht untreu Und es läßt sich nicht sagen, daß sie diesen Grundsätzen der Weltslucht untreu geworden sind, wenn sie durch ihre großartigen Leistungen auf dem Gebiete der christlichen Liebesthätigkeit gestaltend in das öffentliche Leben eingriffen. Die Pflege der inneren Missonisderke haben sie frühe zu ihrer Lebensaufgabe gemacht und sind mit Energie an die Lösung der sozialen Aufgaben des Christentuns herangetreten; von der 40 Mitte des 18. Jahrhunderts an wurden sie eine soziale Macht in England. Auf die Sorge sür die Armen, Witwen und Wassen aus ihrer Mitte, auf ihre Bestrebungen, das Los der Sklaven und Gesangenen zu mildern, auch auf ihre Gastfreundschaft habe ich schon hingewiesen. Viele von ihnen legen sich selbst den Zehnten für die Zwecke der Armenpslege auf. Nach Rowntree (S. 62) kommt auf die Quäker ein dreimal größerer 45 Beitrag aux Armenpslege als auf andere Mitglieder der bürgerlichen Gemeinde. In Kondon Beitrag jur Armenpflege als auf andere Mitglieber ber bürgerlichen Gemeinde. In London erhielt vor einigen Jahren jeder ihrer Armen, denen übrigens die sonstige öffentliche Bohlthätigkeit in Anspruch zu nehmen verboten war, wöchentlich 9 sh. (9 Mk.) Unterstützung, und noch jett find vielfach Quater an der Spite jener zahlreichen und großartigen Liebeswerte ber Englander mahrzunehmen, Die ohne Geftengeist bas Bohl ber leibenben 50 Menschheit zu forbern suchen.

In den strengen Forderungen, die sie für die äußeren Formen des Lebens aufstellen, sind sie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, 3. T. infolge des freiheitlichen Zuges, der die Landesgesetzgebung darakterisiert (Aufhebung der Testakte, Emanzipationsbill u. a.) ihren Traditionen vielfach untreu geworden. Aus dem englischen Straßenbild sind ihre 55 auffälligen Trachten fast ganz verschwunden, und felbst in ihren religiösen Bersammlungen begegnet das Auge, wenigstens in den Städten, nur felten ihrem altbaterischen Anzuge. Auch die Ehe mit Nichtquatern hat aufgehört, der Grund für Ausschluß aus der Gemeinde zu sein; es besteht die Überzeugung, daß "die Tugenden und Lafter, die durch äußere Buchtmittel belohnt ober bestraft werben können, in alle Wege nicht die Tugenden w

ober Laster sind, die die Seele schmuden ober befleden" (Hatch, Bampton Lectures 81).

Quäfer

Die Gemeindeverfaffung ift eine durchaus bemofratische. Sie haben feinen Brafibenten noch amtliche Rangstufen; jede von Quatereltern geborene Berfon hat die Mit-5 gliebschaft und Anteil an sämtlichen Rechten. Nach presbyterianischem Borbild wird das kirchliche und bürgerliche Leben durch eine Serie aufsteigender Meetings mit verschiedenen Kompetenzen geregelt. Die Borftufe bildet bas Preparative (ober Congregational) Meeting (Book of Disc. 214—215); es folgt die Monatsversammlung (Monthly Meeting), ber die Beratung und Beschluffaffung über die firchlichen Gemeindeangelegen-Meeting,, der die Beratung und Beschungsgusch von Kroselhten 2c.) zusteht. Die höhere Instanz sind die Viertelzahrsmeetings, die von den Vertretern der Gemeinden abgehalten werden; sie nehmen die Appellationen von den Monatsmeetings an und wählen die Vertreter der einzelnen Disstrikte zur (jährlichen) Generalversammlung. Diese ist die höchste Instanz; sie entscheidet über Fragen der Disziplin, Sitte und Verfassung endgiltig und brichte Ansprachen (Kundschreiben) autoritativen Charakters an die sämtlichen Gemeinden. Diese letteren leben in 7 Provinzen: London, New-England mit Newhampsbire, Massachussets, Rhode-Island mit Connecticut, New-York, Bennsplbanien mit New-Jersey, Marhland, Birginien, Nord- und Sud-Carolina mit Georgien. Die Generalspnoben aller dieser Provinzen finden in der Regel gleichzeitig statt. Die Jahresversammlung hat das 20 Auffichts- und Berwendungsrecht über Die Betrage, welche die einzelnen Gemeinden gur Bestreitung ber oben erwähnten Liebeswerke aufbringen. Aus bem "Nationalfonds", ben bie bie Generalberfammlung verwaltet, werden bie fämtlichen Rosten zur Berbreitung nütlicher Bücher, zu Missionsreisen und zu anderen firchlichen Zwecken bestritten. — Durch alle Stufen ber Meetings geht die Zweiteilung in Mon Friends und Women Friends, die stets 25 gleichzeitig, aber getrennt verhandeln und lediglich zur Eingangs= oder Schlußandacht zu-sammentreten. Die Leitung der Verhandlungen liegt nicht in der Hand eines Präsidenten, sondern des Clerks (Gemeindeschreibers); formelle Beschlüsse werden nicht gesaßt, Stimmen nicht abgegeben; der Clerk stellt die Ansicht des Meetings (the sense of the meeting) nach feinen Ermeffen fest und fixiert fie im Protofoll.

Mis Amter werben unterschieben, 1. das der Prediger (Ministers), 2. der Altesten (Elders), die "die jungen Prediger und andere Bersonen, wo sich in Gottes Weisheit die Gelegenheit bietet", zu beraten haben, und 3. der Ausseher (Overseer), denen die Pflichten der Fürsorge für, und der Aussicht über die Gemeinde übertragen sind (to encourage all in the right way of God, to visit the sick and the afslieted and to extend a loving, nurturing care over the young and the inexperienced (Book of Disc. 238). — Die gegenseitige geistliche Fürsorge ist obligatorisch sür alle Mitglieder. Sie bildet das System of Discipline und umfaßt a) die Vermahnung und Ausschließung der groben oder hartmädigen Sünder und die Verwarnung der unquäkerisch Wandelnden; d) die Fürsorge für die Armen und die Erziehung der Armensinder (in zahlreichen Anstellen und Internaten); c) die Schlichtung aller äußeren Streitgkeiten auf friedliche Weise ohne Prozeß, bezw. durch einen Schiedsrichter; d) die Anertennung der Prediger als solcher; e) die Vorbereitung der Scheichließung nach der quäkerischen Form; f) die standesamtlichen Eintragungen; g) die Abgade von Empschlungsschreiben an Prediger oder Mitglieder, die die Gemeinde verlassen, nechte und Pflichten, die in die seinsten Versögens, — also Gestaltung und Gliederung, Rechte und Pflichten, die in die seinsten Versögerücker aus den beiden großen Grundgedanken der Luäker, dem Geset der Freiheit und dem Geset der Liebe.

Quaestiones christianorum ad gentiles s. d. Austin Bb IX S. 643,18.

Duartodezimaner f, b. A. Paffah, altfirchl. Bb XIV S. 726,55.

Quatemberfaften f. b. A. Faften Bb V G. 779,49.

Duenstedt, Johannes Andreas, lutherischer Dogmatifer in Wittenberg, gest. 1688. — A. Sennert, Atademische Leichenrede, abgedruckt bei H. Pipping, Memoria theologor. 1705, S. 229 st.; Raspar Löscher, Grabrede mit eurriculum vitae nach Quenstedts eigenen Aufzeichnungen 1688; 30h. Christoph Erdmann, Biographic sämtlicher Pröpste zu Wittenberg, Wittenberg 1802, S. 25 st., mehrere Irrümer sind nach Pipping berichtigt in desselben: Lebensbeschreibungen von den

Bittenbergschen Theologen, 1804, S. 87 f.; Joh. Beter Niceron, Nachrichten von berühmten Gelehrten, Teil 20 (1760) S. 130 ff. mit einem 71 Nummern umfassenden Berzeichnis seiner Schriften; A. Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs, 1852, S. 214 ff.; B. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatif I, 357 ff.; G. Frank, Gesch. der prot. Theol. II, 30.

Quenftedt (fo er felbst; bei R. Löscher 1. c. Quenfted) stammte aus einem alten angesehenen Geschlechte in Quedlinburg, wo er am 13. August 1617 als Sohn des Ludolf Quenstedt, Patriziers und Kanonitus der Marienkirche zu Halberstadt, geboren wurde. Die Mutter Dorothea war eine geborene Gerhard, Schwester des bekannten Theologen Joh. Gerhard. Er genoß zuerst daheim, bann im Hause des Dr. jur. Friedrich Lent, 10 Kanglers des Stifts Quedlinburg, Privatunterricht, bis er mit 16 Jahren in die öffentliche Stadtschule gegeben wurde, die er 4 Jahre besuchte. Seine Absicht, 1637 das Stubium der Theologie in Jena unter der Leitung seines Onkels zu beginnen, wurde durch ben Tob besselben vereitelt. Des Verdachtes unreiner Lehre ungeachtet, in welchem das mals schon helmstädt bei ben sächsischen Theologen stand, entschloß sich, um den Sohn 15 in ihrer Nähe zu behalten, die Mutter bennoch, ihn nach dieser am nächsten gelegenen Universität zu entsenden. Hier, wo er 6 Jahre lang ein Tischgenosse von Konrad Horsnejus und ein Zuhörer von Calixt war, ging er auch gelehrig auf die calixtinischen Anssichten ein. 1643 disputierte er unter dem Präsidium Calixts de transsubstantiatione contra Pontificios. Um 3. Januar 1643 erlangte er die Wurde eines Mag. philos. 20 und hielt im folgenden Semester ein collegium geographicum. Nach einem breiviertels jährigem Aufenthalte bei feinen alten Eltern begab er fich 1644 gur Fortfetung feiner Studien nach Wittenberg. Hier kam ihm, wie er bald barauf an seinen Lehrer Hornejus schrieb, zunächst Mißtrauen und Abneigung entgegen (s. G. Calixt, Widerlegung — Jakob Wellers 1651, § 17); doch nahm ihn Wilh. Lepfer in sein Haus und an seinen Tisch, 25 und unter dem Einstuß von diesem, sowie von Joh. Hülsemann u. a. wurde er zu den Ansichten der Wittenberger Schule übergeführt. Ein Reisebericht vom J. 1645 von Ba-tation de exortu solis in Nova-Zembla insperato, sas geographische und andere Kollegia und wurde 18. Okt. 1646 als Abjunkt in die philosophische Fakultät aufge= 25 nommen. Daneben setzte er bas Studium ber Theologie fort. 1648 disputierte er unter Lepfer über Ev. Jo 13. Als bamals die Streitigkeiten mit ben Helmstädtschen Theologen ausbrachen, wurde er als Kenner ihrer Unfichten von der theologischen Fakultät beauf= tragt, eine μσκιαγραφία aller Controversien und Explicationum Scripturae Sacrae, barinnen die Unfrigen mit benen Helmstädischen different (R. Löscher, 1. c.) aufzusepen, 40 welche auch in das turfürstliche Oberkonfistorium eingeschickt wurde. Auch ein Privatkolleg durfte er über das gleiche Thema halten. Abgesehen von noch anderen polemischen Disputationen hielt er auch philosophische, aus benen die gelehrte Schrift Sepultura Veterum seu Tractatus de antiquis ritibus Sepulchralibus Graecorum, Romanorum, Judaeorum et Christianorum, Wittenberg 1648, 1660 erwuche. 1649 lebnte 46 er die Stelle als Defan ber Grafichaft Mansfeld ab, wurde bald darauf als Compaftor für die Martinefirche in Salberstadt vorgeschlagen, einer Entscheidung aber badurch überhoben, daß er nach W. Lepsers Tode die durch das Aufrücken Joh. Scharfs frei gewor-bene Professur für Logik und Metaphysik und die außerordentliche Professur in der theologischen Fakultät erhielt. 1650 erlangte er die theologische Doktorwürde, 1660 die vierte, 50 1662 die dritte theologische Professur, 1684 wurde er Affessor beim Konsistorium und Propft der Schloffirche, ein Jahr vor feinem Tobe (fo R. Löscher 1. c.) Professor primarius. Atademische Ehrenamter hat er ju wiederholten Malen, bas Rektorat allein viermal, bekleidet. Er war breimal verheiratet. Seine erfte Che, 1651 mit Dorothea geborenen Mävius geschlossen, wurde noch im selben Jahre durch den Lod gelöst. 1653 56 verheiratete er sich mit der Witwe des Oberhosgerichtsaktuars Trübe aus Leipzig, doch starb auch diese nach dreijähriger kinderloser She. 1656 vermählte er sich mit Unna Sasbina, der Tochter des Prosessor prim. der Theologie in Wittenberg Joh. Scharf. Dieser She entsprangen 12 Kinder. Davon überlebten ihn ein Sohn Joh. Rudolph, vornehmer Buchhändler in Wittenberg, und drei Töchter. Bon Jugend auf schwächlich, vielsach von 60

382 Quenftedt

Magenübel und Hypochondrie heimgesucht, erlag er am 22. Mai 1688 längerem Leiden.

Ein Bildnis von ihm ift seinem Systema vorgedruckt.

Quenstedt ist berjenige unter ben lutherischen Dogmatikern, in welchem, nachdem bereits eine Auflösungsperiode angebrochen, der altorthodore Lehrbegriff sich noch einmal zu= 5 sammenfaßt und abschließt. Seine litterarischen Leiftungen find im Berhältnis zu benen anderer wenige. Seinen Namen in der theologischen Wissenschaft verdankt er der reifen Frucht einer mehr als 30jährigen Katheberthätigkeit, seiner theologia didactico-polemica sive systema theologicum, einem aus feinen Borlefungeschriften über Konigs theologia positiva acroamatica erwachsenen, umfangreichen Werke, welches ein Jahr 10 vor Calous Tobe (1685) an das Licht trat. Nicht sowohl in originellen Ansichten und selbstständiger Forschung liegt das Verdienst dieser in ihrer Art trefflichen Arbeit, als in ber ausgebreiteten Belefenheit, ben grundlichen Litteraturangaben und ber logisch strengen Zusammenfassung. In leichter und bündiger Übersicht trägt er darin die Resultate der lutherischen dogmatischen Forschungen von den Zeiten Hutters an die auf Calov vor 15 nach dem Maßstade strengster Orthodoxie, wie er durch Calov aufgestellt worden war. Als Schema liegt, wie bemerkt, Königs theologia positiva zugrunde. Die Behandlung zerfällt, worauf der Titel hinweist, in die didactica und die polemica. Die erste In leichter und bundiger Übersicht trägt er barin die Refultate ber giebt die causae, effectus, definitiones, attributa und adjuncta der Glaubensartifel; die andere den status controversiae, die θέσις, έκθεσις, αντίθεσις, θέσεως 20 βεβαίωσις, έκδικησις, odjectionum διάλυσις. Die formalistisch secierende Analyse, welche, statt ben dogmatischen Gedanken von innen heraus zu entwickeln, nur äußerlich an demselben operiert, hat hier den bochsten Grad erreicht, und so wird auch den polemischen Bebenken mehr burch außerliche Diftinktionen begegnet, als aus bem Begriffe ber Sache heraus. Der Borwurf aber, welchen schon Buddeus isagoge, p. 399 dem Ber-25 faffer macht, die Zahl der Häresien ungebührlich vermehrt zu haben, wie auch der andere ber Bermehrung scholastisch spitfindiger Quastionen, trifft nicht sowohl Quenstedt, als bie Borganger, berer Buchhalter und Schriftführer er ist. Auch solche Fragen, welche heute am meisten ben Eindruck scholaftischer curiositas machen, wie die über die Inspiration der hebräischen Bokale, oder die, ob der Weltuntergang secundum substantiam oder 30 qualitates rorum zu verstehen, ob der Leib des verherrlichten Christus noch die Wundenmale zeigen werbe u. a., werben ichon von Calov, Brochmann, teilweife felbft von Gerhard verhandelt.

Bon seinen Zeitgenossen wird Quenstedt das Lob der moderatio, prudentia, lenitas und aphilargyria erteilt, und nach dem, was uns von seinem Privatleben vorsliegt, läßt sich dasselbe bestätigen. Er erscheint als ein anspruchsloser, die Zurückgezogenheit liebender, frommer Character. Die dittere Leidenschaftlickseit ist seinen Schriften sen bürrsten Schutthausen der Scholastif schießt bei ihm ein Bergißmeinnicht der Empsindung hervor, wie wenn er in dem locus de exinanitione thes. 29 bei der Erwähnung des dei der Beschneidung Christi vergossenen Bersöhnungsblutes mitten im lateinischen Texte die deutsche Apostrophe einsließen läßt: "Da hat das liebe Jesulein seine ersten Blutströpflein für unsere Sinde vergossen umd also das Angeld unserer fünstigen völligen Erlösung erleget". Wie schwer ihm die Leidenschaftlickseit seines Kollegen Calov zu tragen wurde, zeigt sein Verhalten bei den zwischen diesem und dem Kollegen Johann Meisner entstandenen Streitigkeiten (vgl. Tholud, Wittenberger Theologen S. 400 ff.). Auch möchte seine Moderation noch stärter hervorgetreten sein, hätte nicht er, der schückgerne, milde Character, wie sein Kollege Deutschmann, unter dem Terrorismus des Scepters Calovs gestanden, mit dem er überdies, nachdem er keinen Anstand genommen, dem 72 jährigen, damals noch robusten Streittheologen seine jugendliche Tochter Johanna Dorothea 1684 50 zur Gattin zu geben, ja auch durch verwandtschaftliche Bande verknücht war.

Daß auch Quenstedt von dem praktischristlichen Geiste der unter ihm beginnenden Spenerschen Periode nicht unberührt geblieben, zeigt namentlich seine ethica pastorum et instructio cathedralis sive Monita omnibus ac singulis munus concionatorium ambientibus et obeuntibus, cum quoad vitam, tum quoad Concionem formandam seitu et observatu necessaria. Accedit ratio seu methodus Scriptores sacros et ecclesiasticos cum fructu legendi, excerpendi et locos communes theologicos conficiendi 1678. Hier empsicht er § 67 in der Widerlegung der Härter die severitas durch die lenitas zu temperieren und namentlich zwischen Versführen und Versührern einen Unterschied zu machen, mahnt § 6 von dem Studium der Scholastifer mit Erasmus und Luthers Worten ab, streitet § 105 gegen die Einmischung

griechischer und hebräischer Gelehrsamkeit auf ber Kangel, ermahnt mon. 7 zu ber Lekture von Arnots wahrem Chriftentum, und nach bem Zeugniffe eines seiner Schüler in ber

apologetica Arndtiana p. 201 ließ er sich angelegen sein, auch privatim seinen Schülern bie Erbauungsbücher von Lütkemann, Heinrich Müller und Arndt ans Herz zu legen.
Bon seinen sonstigen Schriften sind noch zu erwähnen sein Dialogus de Patriis 5 illustrium doctrina et scriptis virorum von Anfang der Welt — 1600, Wittenberg 1654. 1691, von Niceron I. c. ungünstig beurteilt, ferner eine Sammlung von Disser-tationen: exercitationes de Theologia in genere eiusque Principio S. Scriptura (Tholud +) Johannes Runge. (1658 f.) 1677.

Oucenel, Baschasius, gest. 1719. — Litteratur: Nécrologe des appelans et 10 opposans à la bulle Unigenitus (non abbé Racine); Nécrologe des plus célèbres défenseurs et confesseurs de la vérité, & II u. IV; Histoire de la Constitution Unigenitus, & I; Sainte-Beuve, Port Royal, & V u. VI. Maulvault, Quesnel, in der Encyclopédie des Sciences religieuses, & XI; E. H. Vollet, Quesnelisme, in La Grande Encyclopédie, **28.** XXVII, p. 1136—1143.

Baschasius Queenel, katholischer Theologe, wurde ben 14. Juli 1634 in Baris geboren, wo sein Bater Buchhändler war. Sein frommes, liebevolles Gemut entwickelte sich aufs erfreulichste bei ber vortrefflichen, driftlichen Erziehung, die er von seiner Mutter erhielt. Da er daneben einen regen, strebsamen Geist hatte, machte er rasche Fortschritte auf dem Gymnasium, und zeichnete sich nicht minder auf der Hochschule der Sorbonne 20 aus, auf welcher er schon im Jahre 1653 seine theologischen Studien absolvierte und sich ben Grad eines Mattre es Arts erwarb. Gern hätte man ihn an der Sorbonne festgehalten und jum Lehrer herangebildet; er ging jedoch nicht darauf ein, da er das von ber Sorbonne gegen Anton Arnauld ausgesprochene Berdammungsurteil in feiner Beife billigen mochte. 3m Jahre 1657 trat er in die Kongregation der Bater bes Oratoriums 25 ein, welchem schon seine beiben Brüber angehörten, und erhielt 1659 bie Priefterweihe. Er wurde, noch nicht 28 Jahre alt, als Direktor bes Parifer Instituts berufen, welches der Kongregation als Seminar diente, und bewährte fich daselbst als ein herrlicher Lehrer von scharfem Berstande und unerschütterlicher Festigkeit, dabei aber freundlich, liebevoll und von der größten Bescheidenheit. Man pslegte von ihm zu sagen, er sei für seine 30 Schüler "die leibhaftige Regel und eine fortwährende Predigt".

Frühe schon gab er sich mit ganz besonderer Liebe dem Studium der hl. Schrift hin, das er auch im Oratorium ununterbrochen fortsetzte; er fing baselbst sein Hauptwerk an, das seinen Namen bei vielen Tausenden frommer Christen berühmt und beliebt gemacht, ihm aber auch den Haß und die Verfolgungen der Jesuiten zugezogen hat, nämlich 35 seine Reslexions morales sur le Nouveau Testament. Ursprünglich waren es nur erbauliche Betrachtungen über einige Stellen aus ben Evangelien. Diese Reflexions morales wurden in Baris herausgegeben und fanden ben größten Beifall. Auf bas Berlangen vieler feiner bebeutendsten Leser behnte er seine Arbeit auf ben ganzen Text ber vier Evangelien aus; jede neue und vermehrte Auflage wurde mit neuer Gunft auf- 40 genommen; der Bischof von Chalons fur Marne, Felig Bialart von Herse, empfahl das Werk in einem Hirtenbriefe seiner Geistlichkeit und seinem Bolke (1671). Im Jahre 1675 gab Quesnel die Werke des Papstes Leo des Großen heraus, mit Noten und gelehrten Abhandlungen, in welchen er die Freiheiten der gallikanischen Kirchen verteidigte. (Sancti Leonis papae opera, 1675. 2 Bbe in  $4^{\circ}$ ; — 1700 in Folio; heuten noch eine der besten 45 Ausgaben.) Doch war dieses Werk wenig geeignet, ihm die Gunst Roms zu erwerben. Da übrigens der Berleger versäumte, dasselbe, wie es der Brauch war, dem Erzbischof von Paris, Harlai, mit lobender Zuschrift zu dedizieren, wurde dieser Quesnels Feind und zwang ihn (1681), seine Diöcese zu verlassen. Er zog nach Orleans, wo er aufs beste von dem dortigen Bischofe, Peter von Coislin, ausgenommen wurde. Bald jedoch so fühlte fich Queenel auch in feiner Kongregation beengt, ba burch ben Ginfluß Barlais alle Lehrfreiheit je mehr und mehr aus berselben verschwand, und Augustinus ebensowohl als Cartesius barinnen verpont wurde. Nachdem er dem Dratorium große Dienste geleistet und nicht wenig Glanz verliehen hatte, trat er aus demselben, zugleich mit Pater du Guet, einem anderen Jansenisten, aus. Da er sich weigerte, die bekannte antijanse= 55 nistische Formel zu unterschreiben, fühlte er sich in Frankreich nicht mehr sicher und flüchtete sich nach Brüssel (1685), zu Anton Arnauld, bei welchem er bis an bessen Lebensende (1694) verblieb. Er schildert in einem sehr schönen Briefe an Pater du Breuil die letzten Stunden und bas Sinscheiben bes großen Rämpfers.

384 Quesnel

In Bruffel arbeitete er weiter an seinen Reflexions Morales, die er nunmehr auf bas ganze Neue Testament ausdehnte. Sie erschienen zum erstenmale vollständig im Jahre 1687; eine andere, wiederum vermehrte Ausgabe erschien 1695—1699; der Erzbischof von Paris, Kardinal von Noailles, gab seine Approbation. Als im Jahre 1703 ber jansenistische Streit wieder neu losbrach und Quesnel, an Arnaulds Stelle der Borscher in der Borsche Leiter von der Borsch Leite fämpfer ber Partei wurde, erlangte ber ben Jefuiten ergebene Erzbischof von Malines Brincipiano vom Könige Philipp V. von Spanien einen Berhaftungsbefehl, und Duesnel wurde in bas Gefängnis bes erzbischöflichen Palastes geworfen. Er enttam mit Hilfe seiner Freunde und gelangte mit genauer Not nach Holland, dem Lande der Freiheit, wo 10 er bis an sein Ende verblieb. Seine Berhaftung hatte jedoch für die Jansenisten und ihre Freunde schlimme Folgen nach sich gezogen. Quesnels Bapiere und fein ganzer Briefwechsel waren in Bruffel mit Beschlag belegt, nach Paris gesandt und den Jesuiten übergeben worden, welche darin ein unerschöpfliches Material für ihren Kampf wider den Jansenismus fanden. Pater la Chaise sagte einst, indem er eine Schatulle zeigte, in 15 welcher sich diese Papiere befanden: "Hier sind alle Geheimnisse der Bosheit des Pater Quesnel verwahrt; wir haben hier alle ihre Papiere, alle ihre Briefe, alle ihre Konzepte (brouillons), sogar ihre Geheimschriften (chiffres) und ihr Kauberwelsch (jargon) von seit mehr als vierzig Jahren; und es ist erstaunlich, wie vieles wider ben König und den Staat darin enthalten ist". Während zehn Jahren wurde dies alles bei Frau von Main-20 tenon gelesen, verdreht und verwendet. Diefelbe schrieb ben 5. April 1717: "Die Jefuiten haben Quesnels Bapiere in Sanden. Sie waren es, die dieselben dem Konige heftweise unterbreiteten, und ich habe zehn Jahre zugebracht, sie jeden Abend durchzulesen. Diese heillose Geschichte ist von weit her vorbereitet worden". Biele Standespersonen wurden beunruhigt, einige verhaftet. Pater la Chaise pflegte von diesen Papieren zu 25 sagen: "C'est mon pot au noir"; er konnte damit anschwärzen wen er wollte.

25 sagen: "C'est mon pot au noir"; et ibnnte damit anschwarzen wen er wollte.

3unächst erlangten die Jesuiten (13. Juli 1708) vom Papste Clemens XI. ein Defret, das die Reslexions morales verdammte; daraus ging ein neuer unerdittlicher Krieg zwischen Jesuiten und Jansenisten hervor. Das päpstliche Defret wurde in Frankreich untersagt wegen einer Formfrage, oder viellmehr weil Ludwig XIV. derzeit mit der Österz verch freundlichen Politik des Papstes unzufrieden war; somit diente das Dekret nur zur größeren Verdreitung des Werkes Quesnels. Auf das Drängen der Jesuiten hin erlangte Ludwig XIV., jedoch erst den 8. September 1713, ein neues, diesmal sormrichtiges Deskret, die Bulle Unigenitus, mehr le Telliers als des Papstes Werk. Die Reslexions morales aus melden man 101 Säte gegogen hatte wurden in den heftigisten Ausdrücken morales, aus welchen man 101 Sate gezogen hatte, wurden in ben heftigsten Ausbruden 35 verdammt. Der Kardinal von Noailles mit noch sieben anderen Prälaten weigerte sich, bie Bulle anzunehmen und verbot dieselbe allen ihm unterstellten Geiftlichen mit Unbrohung der Suspenfion. Die meisten Ordensgeistlichen waren mit ihm, sowie auch das Bolf, das fich immer gerne auf die Seite ber Gegner ber Jefuiten schlug. Es handelte sich übrigens hier weniger um den Jansenismus als um die Freiheiten der gallikanischen 40 Kirche. Quesnel verteidigte sich in verschiedenen Schriften, blieb jedoch dabei ruhig und gelassen und arbeitete weiter an erbaulichen Schriften voller Milbe und Salbung. hat ihm sehr unrecht gethan, indem man ihn als einen streitsüchtigen Menschen hinstellte; er war eher eine friedsertige Natur und sagte einst selbst seinem Neffen, der ihn über die Sache befragte, "er sei nur durch die Schmähungen der Jesuiten gezwungen worden, so weit zu gehen". Ein Zeitgenosse, Buillart, der in persönlichem Verkehre mit ihm geftanden, schilderte ihn in einem Briefe an Herrn von Prefontaine wie folgt: "Ich habe nie einen fo fanftmutigen Menschen gefehen, fo ungezwungen, aus heiliger Gewohnheit aufmertiam auf Gott (attentif à Dieu sans gêne et par une sainte habitude), so lieblich, so gleichmütig und von so angenehmem Umgange. Wir haben dies aufs köstlichste 50 erfahren in den fünf Wochen, während welcher wir das Glück hatten, ihn zu besitzen"... und weiter: "Er hat die große Gabe, alles auszubeuten zum Besten seines Nächsten und alles zur Berherrlichung ber Gnade Jesu Christi zu kehren". Den 2. Dezember 1719, in seinem 86. Lebensjahre, verschied er friedlich in Amsterdam, mit der rührendsten Demut in bem freudigsten Glauben. Tabellos in seinem Lebenswandel, hat er unermübet für 55 die erkannte Wahrheit gearbeitet und gestritten. Bei all seinem großen Wissen blieb er immer bescheiben, wahrhaft demütig, voller Sanftmut und Freundlichkeit und von ungeheuchelter Frömmigkeit. Er schrieb sehr gut; sein Stil ist fließend, kräftig, elegant und immer klar und prazis. Seine Reslexions morales werden heute noch, auch proteftantischerseits, viel gelesen; sie sind vielfach, auch von deutschen Theologen (3. B. in Go Langes Bibelwert) verwendet worden. Außer ben bereits angeführten erwähnen wir bier

nur noch einige Hauptwerfe Duesnels, der schr viel geschrieben hat: Tradition de l'Eglise romaine sur la prédestination et la grâce unter dem Pseudonym Germain Col. 1687, 4Bdc; La Discipline de l'Eglise, tirée du Nouveau Testament et de quelques anciens conciles, Lyon 1689, 2 Bdc; Histoire adrégée de la vie et des ouvrages de M. Arnauld, querft erschienen unter dem Titel: Question curieuse Col. 5 1695; Liège 1699; La Foi et l'innocence du clergé de Hollande désendues 1700; L'Idée du Sacerdoce et du sacrifice de Jésus Christ, sehr oft gedruckt. Unter seinen erbaulichen Schristen sind zu erwähnen: Instructions chrétiennes et élévations à Dieu sur la Passion etc., Paris 1702; Jésus Christ pénitent, ou Exercice de piété pour le temps du Carême etc., Paris 1728; Elévation à 10 Jésus Christ Notre Seigneur sur sa passion et sa mort, oft gedruckt; Le Jour évangélique ou Trois cent soixante vérités tirées du N. T., pour servir de sujet de méditation chaque jour de l'année; Le Bonheur de la mort chrétienne, retraite de huit jours; L'Office de Jésus, avec des réslexions; Pater & Courayer hat (Paris 1721—1723) eine Briessammlung herausgegeben (Recueil de 15 lettres spirituelles sur divers sujets de morale et de piété, Paris 1721—23, 3 Bände) deren erster Band die Briese Quesnels an einen Geistlichen enthält.

. pjenoct.

Quietismus s. die AA. Molinos Bb XIII S. 260, 3, Fénelon Bb VI S. 34, 30, Guyon Bb VII S. 267, 40.

Quinquennalfatultäten f. b. A. Fafultäten Bb V G. 734, 48.

Onintomonarchianer, Fünfmonarchienleute, sind eine der Parteien, die im Gewirre der englischen Kämpfe des 17. Jahrhunderts auftauchten. Unter dem Protektorate Cromwells nahmen sie den Ursprung und erhielten ihren Namen daher, daß sie glaubten, nach Zerstörung der vier großen Monarchien, der Assprer, Berser, Griechen 25 und Römer (Daniel Kap. 7) werde eine geistliche Monarchie entstehen, deren Haupt Christus sein und die plöstlich ihren Anfang nehmen würde. Einige von ihnen sahen in Cromwell den Mann ihrer Hoffnung; die Mehrzahl aber, um die Aufrichtung des Neiches Christizu beschleunigen, suchten die bestehende Regierung zu stürzen; so nahmen sie 1659 teil an der Auslehnung gegen das Parlament, nachdem die beiden Söhne Cromwells dem= 30 selben gehuldigt hatten. Darauf bethätigten sich einige von ihnen auch für die Wiederztehr des Sohnes Karls I. nach England. Sie erhielten sich ohne abgesonderte Kirchenzgemeinschaft die in das 18. Jahrhundert.

## R.

Rabanus Maurus f. Hrabanus Bb VIII S. 403.

Rabaut, Paul, gest. 1794 und seine Söhne. — Litteratur: Eine den Ans 35 iprüchen der historischen Wissenschaft genügende Biographie P. A.s sehlt immer noch. Der Stoff hierzu ist in den Papiers Rabaut und der Collection Coquerel der Bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français in Paris und in den Papiers Court der Genser öffentlichen Bibliotheft gesammest. Aus diesem reichen handschriftlichen Material haben A. Picheral Dardier und Ch. Dardier die Korrespondenz P. R., Se bertres d. Antoine Court 1739—1755, 2 Bde, Paris 1885 und P. R., ses lettres divers 1744—1794, 2 Bde, Paris 1891. Die Einseitung zum Brieswechsel mit A. Court bietet eine kurze Stize des Lebens P. R., Vansanne 1859; Th. Schott, P. R., der Prediger der Wissel, Trois seances sur P. R., Lausanne 1859; Th. Schott, P. R., der Prediger der Wissel 1718—1794, Deutsch-Ev. Wlätter Dez. 1893. Hist die Zeitzeschichte kommen in Betracht: Hugues, Les Synodes du 45 Désert, Bode, Paris 1885—86; Coqueres, Histoire des Eglises du Désert, 2 Bde, Paris 1841; Hugues, A. Court; histoire de la Restauration du protestantisme en France au XVIII. siècle. 2 Bde, Paris 1872; Th. Schott, Die Kirche der Wüsse 1715—1787, Halle 1893; Halletin de la Société de l'histoire du protestantisme français (viele Abhands 50 lungen und Notizen). Bgl. auch den histoire du protestantisme français (viele Abhands 50 lungen und Notizen). Bgl. auch den histoire du protestantisme français (viele Abhands 50 lungen und Notizen). Bgl. auch den histoire du protestantisme français (viele Abhands 50 lungen und Notizen). Bgl. auch den histoire du protestantisme français (viele Abhands 50 lungen und Notizen). Bgl. auch den historische Roman F. Bungeners: Trois sermons sous Real-Encystopable sür Epologie und Krede. A. XVI.

386 Rabant

Louis XV., 3 Bde, Paris 1854 und über Calas: Coquerel, Jean Calas et sa Famille, Paris 1869.

Ueber Rabaut St. Etienne s. die Notiz von Boissy d'Anglas an der Spise der Discours et opinions de R. St. E. suivis de ses deux derniers écrits et précédés d'une notice sur sa vie, 6 Bde, Paris 1820—1826; Collin de Prancy, Oeuvres de R. St. E., 2 Bde, Paris 1826; Bresson, R. St. E., sa vie et ses oeuvres, Strasburg 1865; Dardier, R. St. E., sa première enfance et son éducation, Revue chrétienne, Februar 1886; A. Lods, Essai sur la vie de R. St. E., Paris 1893.

Ueber Rabaut-Bomier f. außer ben genannten Schriften noch besonders: Coquerel, 10 Notice biographique sur M. R. P. in Nouvel Annuaire protestant, S. 299—325, Baris 1821; A. Lods, Le pasteur R. P., membre de la Convention Nationale 1744—1820, Baris 1893.

Ueber Rabaut Dupuis haag, La France protestante, VIII, 360.

Baul Rabaut, mit Anton Court (Bb IV S. 306 ff.) ber Wiederhersteller ber refor-15 mierten Kirche Frankreichs und ber bekannteste und einflugreichste Prediger "ber Buste" ift am 29. Januar 1718 ju Bedarieur im Departement Herault am Fuße der Cevennen geboren. Die Familie war ftreng protestantisch gefinnt. Paul wurde im gleichen Geist Schon als Knabe nahm er an ben verbotenen Gottesbienften in ber "Bufte" teil. Mit 16 Jahren schloß er sich an den ordinierten Prediger Jean Betrine an und 20 teilte mit ihm alle Entbehrungen und Gefahren des Wanderlebens. Vier Jahre (1734—1733) mahrte diese Lehrzeit, in der er nicht nur in die Anfangsgrunde der Theologie und der paftoralen Thätigkeit eingeführt, sondern vor allem im "esprit du Desert" im furchtlosen Zeugenmut und in der täglichen Todesbereitschaft geübt wurde. Am 30. April 1738 wurde er zugleich mit Gibert und Pradel von der Spnode des Nieder-25 Langueduc als Prediger angenommen, "nachdem er eine ernste Prüfung bestanden, auf alle Fragen, die an ihn gerichtet wurden sowohl über das Wort Gottes als über die Disziplin der resormierten Kirchen Frankreichs, geantwortet und versprochen hatte, der Würde seines Umtes gemäß sich betragen zu wollen." Als Arbeitsseld wurde ihm Kimes und seine Umgegend angewiesen. Sin Jahr später, am 20. März 1739, verheiratete er 30 sich mit Madeleine Gaidan von Nimes, die 48 Jahr lang als seine "Rahel" alle Gestahren seines gentsaungsvollen Berriess mit ihm teilte und ihm acht Einder ichenkte von fahren seines entsagungsvollen Berufes mit ihm teilte und ihm acht Kinder schenkte, von benen aber nur brei Söhne (f. u.) am Leben blieben". Schon nach einem Jahr trennte er fich von seiner Frau, um in bem von A. Court gegründeten theologischen Seminar in Laufanne die Lucken seiner theologischen Bildung auszufullen, wozu ihm die Synode von 35 Nieber-Languedoc am 9. Juni 1740 bie Erlaubnis gegeben hatte. Aber schon nach sechs Monaten, am 8. Februar 1741, kehrte er nach Frankreich zurud. Bor seiner Abreise war er in Lausanne hinter verschlossenen Thuren von A. Court ordiniert worden. Einige Stunden nach seiner Heimtehr wurde ihm sein erstes Kind geboren. Deffen Taufe war seine erste Umtshandlung. Damit begann seine Thätigkeit in der Buste, die er 40 unter dem Druck fortwährender Berfolgung und unter tausend Entsagungen mit beispielloser Treue vierzig Jahre lang fortsetzte. "Sie können nicht glauben, — schrieb er schon am 29. März 1741 an einen Studienfreund in Lausanne — wie sehr wir ausgesetzt find. Fast überall lauern verkleidete Spione auf uns, so daß wir vollkommen auf uns anwenden dürfen, was die alten Gläubigen und die erften Chriften zu Gott fagten: 45 "wir werben um Deinetwillen täglich erwürget und find geachtet wie Schlachtschafe". Aber wir dürfen auch im Bertrauen auf ben Herrn fagen: "in dem allem überwinden wir weit um deswillen, der uns geliebet hat".

Die äußere Erscheinung Paul Rabauts ließ nicht ahnen, welche Helbenseele in ihm wohnte. Nach der Beschreibung seiner Zeitgenossen war er klein von Statur und mager, 50 mit einem länglichen magern Gesicht, schwarzen Augen und Haaren und einer Ablernasse. Das Leben in Sonnenhitze und Kälte, das Übernachten im Freien und in Höhlen, die unregelmäßige Lebensweise, zu der er genötigt war, hatte seinem Gesicht eine eigentüm-

liche braune Farbe gegeben.

Bu seinem Amte brachte P. R. so wenig als die anderen Prediger der "Wüste"
55 eine systematische theologische Bildung mit. Aber der Mangel an positiven Kenntnissen wurde bei ihm reichlich ersett durch eine glückliche Vereinigung tüchtiger Eigenschaften, welche ihn zur Erfüllung seines Beruses vorzüglich geschickt machten: ein gefunder, frühreiser, scharfer Verstand, ein unerschrockener Mut, der gepaart mit ebenso viel Klugheit ihn vor keinem Wagnis, vor keiner Gesahr zurückschrecken ließ und eine unerschütterliche Geschicht, welche jeder Lage gewachsen war. Fügt man noch dazu die sittlichen Eigenschaften der treuesten Uneigennützigkeit, einer unerschöpflichen Auspeserungsfähigkeit, einer

Rabant 387

Liebe zu seiner Kirche und seinen Glaubensgenossen, welche ben innersten Kern seines Wesens bildete, so können wir den ungeheuren Einsluß begreislich sinden, welchen er während eines halben Jahrhunderts auf die reformierte Kirche Frankreichs ausübte. Sie war im Begriff, aus der trostosen Zerstörung, in welche die Ausbehung des Ediktes von Nantes, die Camisardenkriege, die entsetzlichen Edikte vom 8. März 1715 und 14. Mai 5 1724 sie gestürzt hatten, sich zu erheben und aus einzelnen Bekennern des Protestantismus zu einer Kirche zusammenzuschließen. Das Verdienst des Getingens ist auf evangestischer Seite außer Court in erster Linie Radaut zuzuschreiben, der durch sein Wort und Beispiel die Schar der übrigen Geistlichen zu gleichem Sifer anseurte, der das allgemeine Bertrauen der ganzen Bevölkerung genoß, so daß kein wichtiger Beschluß in inner- 10 kirchlichen Verhältnissen, wie in den Beziehungen zu der Regierung gefaßt wurde ohne ihn. Er war eine Macht, mit welcher die Regierung zu rechnen hatte, und nichts kennziechnet die abnorme Lage, in welcher sich die Protestanten Frankreichs besanden, deutlicher als die Thatsach, daß der vogelfreie Prediger der Wüsse, auf dessen, deutlicher als die Thatsach, daß der vogelfreie Prediger der Wüsse, auf dessen hochten werden zu kernen geschet war, mündlich und schriftlich mit den höchsten Behörden verz sehrte, den Intendanten der Prodinz persönlich Bittschriften überreichte und über hochwichtige Staatsangelegenheiten mit ihnen verhandelte. Für die eigenartige Stellung, welche Kirche, welche vom Staate nur Verfolgung genoß, als Freisriche bezeichnen, so wäre R. ihr kaktischer der den das der der Krößen der Kirche, welche vom Staate nur Verfolgung genoß, als Freisriche bezeichnen, so wäre R. ihr faktischer, wenn auch nicht nomineller Präsident oder Bischofn die Beidenten. Ihre Werthandlungen bezogen sich ausger der Angelegensheit von Boper (s. A. Court B IV S. 311, 3) aus Fragen der inneren Organisation der kreischen, so wie eine Angelegensheit werden sollte); R. selbst wurde

Die französische Regierung, im Kriege mit England und Ofterreich, fürchtete, die 30 Anwesenheit fremder Schiffe an der Kuste, der Ginfall der Ofterreicher in die Provence möchte einen neuen Camisardenkrieg entzünden. Das einzige Mittel, durch Gewährung von Kultusfreiheit, durch Geftattung und Anerkennung der Taufen und Trauungen "in der Wüste" denselben zu verhindern, wandte sie nicht an, teils um nicht dadurch früheres Unrecht einzugestehen, teils weil der katholische Klerus in seinen jährlichen Versamm= 35 lungen unerbittlich die Durchführung der Cbitte, die Bestrafung der Reger verlangte. Den evangelischen Geistlichen erwuchs daraus die schwierige Aufgabe, beschwichtigend auf ihre Gemeinden einzuwirken, sie von Gewaltthaten gegen die Regierung und ihre Beamten abzuhalten und andererseits ihre religiose Standhaftigkeit mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten; der Konflikt der Pflichten gegen den Konig und seine Stitte und gegen den 40 teuren Glauben forderte auch fur die Geiftlichen ebenso viel Takt als Mut. R. verbot seinen Glaubensgenossen, bewaffnet die Bersammlungen zu besuchen, übersandte 1744 bem Intendanten Bernage eine Abschrift ber Spnodalakten, um ihn von der Loyalität der Protestanten zu überzeugen, und dem kgl. Statthalter dem Herzog von Richelieu eine Denkschrift im gleichen Sinne wegen eines den Protestanten fälschlich zugeschriebenen 46 Spottgedichtes (Dez. 1744); aber ebenso thätig war er mit Predigen, Taufen, Trauen 2c. Mit dem Ansang von 1745 war die Verfolgung der Protestanten mit erneuter Macht losgebrochen, die Jahre 1745—1752 zählten zu den schlimmsten, welche die Kirche der Wüste zu erdulden hatte. Zwei königliche Dekrete vom 1. und 16. Februar 1745 schriften die kirche der bie bisherigen Strafbestimmungen, Die Teilnehmer an Bersammlungen, auch wenn fie nicht so bei der That felbst ergriffen waren, wurden ju den Galeeren verurteilt. Die Gemeinden, in welchen ein Geiftlicher ergriffen wurde, mußten harte Gelbbugen zahlen. R., der eine Zeit lang öffentlich in ben Stragen von Mimes fich hatte zeigen konnen, mußte wieder in feine Berborgenheit sich zuruckziehen, mehrere Geistliche wurden gefangen und hingerichtet (f. d. A. Court), die Galecren, die Klöster und Gefängnisse, der Turm La Constance füllten sich 55 mit neuen Gefangenen, Kinder wurden ihren Eltern weggenommen, ungeheure Strafgelber ruinierten die Einzelnen wie die Gemeinden. Die Bittschriften (Placet) ber Protestanten, in welchen mit erschütternder einfacher Beredsamkeit ihre trostlose Lage, nicht leben und nicht sterben zu konnen, ohne mit den Gesetzen in die schwerften Konflikte ju tommen, auseinandergesett waren, und welche vom Jahre 1745 an fich regelmäßig w

388 Rabaut

wiederholten, erreichten bas königliche Ohr nicht, wurden jedenfalls nicht beachtet. Die die gewünschte Lonalität gegen den Monarchen bei dem Bolke zu erhalten. Berräter und Spione der Regierung, auch fanatische Priester wurden von unbekannter hand getötet 10 und verwundet. Wohl traten Pausen in der Verfolgung ein, man bedurfte ber Truppen gegen die auswärtigen Feinde oft nötiger als gegen die Neubekehrten (Nouveaux Convertis), so im Mai 1742; aber nach dem Frieden von Aachen 1748, bei bessen Verhandlungen die Brotestanten vergeblich eine Fürsprache der fremden Mächte für sich erwarteten, fiel diese Rücksicht weg und die Verfolgung wütete heftiger als zuvor. Aber auch die 15 Unruhe unter der Bevölkerung wuchs, die Regierung sandte den Marquis von Paulmy d'Argenson zu einer militärischen Inspektionsreise nach Languedoc; R. hatte die Kühnheit, bei Uchaud zwischen Nimes und Montpellier Nachts unter Nennung seines Namens ihm ein Placet mit den Beschwerden der Protestanten zu überreichen (19. Sept. 1750). Sein Bertrauen in die Loyalität des Ministers, ihn nicht verhaften zu lassen, wurde nicht ge20 täuscht; der Minister empfing ihn gütig, das Placet wurde gelesen. Die Verfolgung hörte eine Zeit lang auf. Eine ähnliche Pause trat 1752 ein, im folgenden Jahre begann sie aufs neue, Versammlungen zu halten war beinahe unmöglich. Besonders eifrig stellte man ben Geistlichen nach, "ohne die Hirten werden die Berben bald in ihrer Standhaftigkeit wanten.", Gin Preis von 6000 Livres (über 20000 Mt.) war auf die 25 Ergreifung A.s und der anderen Geistlichen gesetzt. Im Jahre 1752 wurde der Preis auf A.s Kopf auf 20 000 Livres (gegen 80 000 Mt.) erhöht. Doch wurde nur der junge Teissier, genannt Lafage, den 14. August 1754 gefangen und am 17. August in Montpeilier gehenkt. Wie durch ein Wunder entging A. allen Nachstellungen, seine eigene Profise der August d Borficht und die aufopferungsvolle Liebe der Glaubensgenoffen bewahrte ihn vor der Ge-Vorlicht und die aufopferungsvolle Liebe der Glaubensgenossen bewahrte ihn vor der Gesangennahme; nahten sich Truppen einer Versammlung, so war die erste Sorge, den Geistlichen zu retten. Einmal indessen wurde er nach der France protestante (VIII, 346) zugleich mit Benezet verhaftet, aber der Offizier der Abteilung, eingeschücktert durch die drohende Haltung der Menge und unbekannt mit der Wichtigkeit seines Fanges, ließ ihn wieder frei. Im Jahre 1754 griff die Regierung zu einem anderen Mittel, um der gestschlichen Prediger sich zu entledigen; man verfolgte ihre Frauen, sperrte sie ein mit der Erklärung, dieselben sogleich unangesochten zu lassen, wenn ihre Männer austvanderten. R. schlug mit Beziehung auf Mt 10, 37 rund ab darauf einzugehen; er kannte die Standhetischie keiner Frau und die Adventung keiner Wirksamkeit im Frankeich. Standhaftigkeit seiner Frau und die Bedeutung seiner Wirksamkeit in Frankreich. Am 8. Oftober 1754 wurde seine Wohnung in Nîmes umzingelt, R. wurde nicht gefunden, 40 seine Frau ließ man entschlüpfen, noch zweimal wurde dies wiederholt, so daß die mutige Frau sich entschloß, lieber ihre Wohnung für längere Zeit zu verlassen, um solchen Alackereien und Nachstellungen enthoben zu sein; zwei Jahre lang führte sie ein unstetes Wanderleben, dann ließ man fie in Rube. Seine drei Sohne wurden in Laufanne und

später in Genf in Sicherheit gebracht (s. u.).
Im Jahre 1755 schien durch den Prinzen Conti-Bourbon, der bei Hofe in Ungnade war und auf seinen Gütern lebte, den Protestanten ein Hoffnungsstern zu leuchten. Zwei eifrige Pariser Protestanten, Le Cointe und Beaumont, hatten das Interesse Brinzen für R. und ihre Glaubensgenossen erweckt. Am 11. April sandte ihm R. eine Denkschrift über ihre Lage und ihre notwendigsten Forderungen (Befreiung ber auf ben 50 Galeeren Gefangenen, Ruckgabe der Kinder aus den Klöstern, rechtliche Giltigkeit der von den protestantischen Geistlichen vollzogenen Taufen und Trauungen, Freigebung des Gottesbienstes). Der Prinz, welcher über die entsetzliche Lage seiner Landsleute in völliger Untenntnis war, zeigte anfangs sehr lebhafte Teilnahme für die Angelegenheit, R. reiste au einem Besuche nach Paris (18. Juli 1755), aber wenn auch der briefliche Berkehr 55 zwischen beiben noch einige Zeit währte, ein praktisches Ergebnis hatten die Verhand-

lungen nicht.

Wichtiger und für bas Schickfal ber Protestanten bebeutungsvoller war bie Broschüre von dem Parlamentsrat Ripert-Montelar: Mémoire au sujet des mariages clandestines des protestants de France 1755. Hier wurde in flarer und grund-60 licher Auseinandersetzung die Frage wegen des Civilstandes der Protestanten besprocen Rabant 389

und als gerechte und sichere Lösung der ungeheuren vorhandenen Mißstände die Cheschließung vor dem bürgerlichen Gerichte empfohlen. Eine Wolke von Gegenschriften erhob sich, aber die einmal gestellte und so beantwortete Frage konnte nicht aus der Welt geschafft werden und Montclars Idee trug endlich, freilich erst nach einem Menschenalter,

den Sieg davon.

Die Jahre 1755—1760 verfloffen in der gewohnten Abwechslung von Verfolgungen und zeitweiser Dulbung. Die lebendigste Anschauung von R.s unermübeter Thatigkeit von seinem weitumfaffenbsten Wirfen giebt sein Tagebuch, Bulletin 1878, p. 113. 171 sq. Im Januar 1757, nach bem Attentat von 1756 präsidierte er die Nationalspnode. Damiens auf Ludwig XV. richtete er eine Ermahnung an seine Landsleute mit ber Auf= 10 forberung zur Treue gegen den Monarchen; gegen den Borfchlag, durch Gründung einer protestantischen Bank und durch ihre dem Staate gewährte Unterstützung in der drudenden Finanznot sich die Duldung zu erkaufen, verhielt er sich ablehnend (1759); auch der andere Vorschlag, Ludwig XV. ein freiwilliges Geschenk zu machen, wurde bald aufgegeben. Dem grausamen Besehl des Marschalls von Thomond, Gouverneur der Guienne, 15 der die Protestanten unter schweren Strafen zwingen sollte, ihre Kinder katholisch taufen und die Ehen durch die Priester einsegnen zu lassen, setzte R. im Verein mit seinem Kollegen Vincent eine würdige und entschiedene Antwort entgegen (Exhortation à la repentance et à la profession de la vérité, ou lettre pastorale aux Réformés de l'Eglise de Nîmes. 20 février 1761. A Genève chez les frères Cramer 15 S. 20 in 4 °). in welcher ben Protestanten offen angeraten wurde, lieber auszuwandern, als einer solchen Tyrannei sich zu unterwerfen. Die für Frankreich so verderblichen finanziellen Folgen der Ausbebung des Ediktes von Nantes waren trot des langen Zeitraums dazwischen noch so start in aller Erinnerung, daß von Seite der Regierung die Suspenfion bes Befehls angeordnet wurde.

Eine Underung der traurigen Lage der Protestanten tonnte erft dadurch herbei-geführt werden, daß das Entseplichste derselben mit all seinen abschredenden Ginzelheiten, mit dem Blutgerichte für ihre Geiftlichen, den Galeeren für ihre Bekenner, den Gefäng= nissen für ihre Frauen in seiner ganzen Größe zur allgemeinen Kenntnis kam. Die Hinrichtung von Rochette und den drei Brüdern Greniers, der Justizmord an Jean Calas 30 war die zum himmel schreiende Anklage gegen eine ungerechte, barbarbische und unzeits gemäße Gesetzgebung.

Am 13. September 1761 wurde der protestantische Beiftliche François Rochette, ein 26jähriger, in seinem Berufe ausgezeichneter Mann, der im oberen Languedoc und im Querch seinen Wirkungefreis hatte, bei ber Rückfehr von einer Taufe in ber Nähe von 35 Caussade verhaftet; er gab sich sogleich als Geistlichen zu erkennen. Gine große Auf-regung bemächtigte sich der ganzen Gegend, man fürchtete gegenseitige Gewaltthaten, viele Protestanten wurden verhaftet, barunter Die drei Edelleute Grenier De Commel, de Sarradou und de Lourmade, welche bewaffnet nach Caussabe gekommen waren (15. Sept). Die Gefangenen wurden nach Cahors, Montauban und zuletzt nach Toulouse gebracht; 40 das Parlament dieser fanatisch katholischen Stadt verurteilte Rochette zum Tode am Galgen, die drei Brüder zur Enthauptung (18. Febr. 1762) Umsonst hatten R. und Court de Gebelin ihre Stimme für die Unglücklichen erhoben, der erstere wandte sich in beweglichen Schreiben an Maria-Abelaibe, die alteste Tochter Ludwigs XV., an ben Herzog von Richelieu und den von Fitziames (25. Sept., 30. Sept., 30. Nov.), es erfolgte keine 45 Begnadigung und am 19. Februar erlitten die vier Protestanten mit der Seelenruhe gläubiger Christen, mit dem Mut altchristlicher Märthyrer ihre furchtbare Strafe. Im Ungesichte der zudenden Leichname seiner Brüder hatte der jüngste Grenier die Aufforderung des Henters, durch den Ubertritt sich zu retten, mit der wurdigen Mahnung : Thue deine Pflicht, beantwortet. Das Aufsehen, welches diese vierfache Hinrichtung er 50 regte, war ungeheuer, die Protestanten trauerten um ihre Blutzeugen, aber auch unter den Katholiken machte sich eine immer größere Teilnahme bemerkbar. Sie wuchs durch bie Standhaftigkeit, mit welcher Jean Calas feine Unfduld beteuerte und fein entfetliches Los trug.

Calas (geb. 1698 in La Cabarede bei Castres) war ein ehrenwerter, allgemein ge= 55 achteter Kaufmann in Toulouse, seit 40 Jahren bort ansässig, ein stiller, ernster Mann, guter Protestant, aber ohne jede Spur der Unduldsamteit gegen die Katholiten, seine Frau (Anna Nose de Cabibel, seit 1731 mit ihm verheiratet), eine verständige, tüchtige hausfrau und treue Mutter, Die durch ihren ungebeugten helbenmut mahrend ber schrecklichen Katastrophe, welche über ihr Haus hereinbrach, die Bewunderung aller Unparteiischen 60 390 Rabant

Die vier Söhne waren der Eltern wenig würdig, der dritte, Louis, war 1759 jum Ratholicismus übergetreten, um fo mehr folgten die beiden Tochter ben Grundfaben ihrer Eltern, und die Magd Biguiere, eine eifrige Katholikin, die jeden Tag bie Meffe besuchte und zweimal in der Woche kommunizierte und nie von ber Familie 5 in der Ausübung ihrer religiösen Pflichten gehindert worden war, seit 24 Jahren in der Familie biente, alle Freuden und nun auch die Leiden berfelben in vollem Mage teilte, reihte fich wurdig bemfelben an. Der alteste Sohn Marc-Antoine, geboren ben 5. November 1732, ehrgeizig, mit einigem rednerischen Talent begabt, studierte die Rechte, war aber durch seine Zugehörigkeit jum Protestantismus an dem Eintritt in die Praxis gehindert. In ein Handelsgeschäft einzutreten gelang auch nicht und verbittert dadurch führte er ein müßiges, keineswegs tabelloses Leben, er spielte gern, in seiner Tasche sanden sich an seinem Todestage obscione Gedichte. Am 13. Oktober 1761, abends 9½, Uhr, sand sein Bater ihn erhängt im Magazin, der etwas melandolische Jüngling ohne religiösen und sittlichen Halt hatte sich selbst entleibt. Aber aus der Menge, welche auf das 15 Janimergeschrei der Angehörigen sich schnell vor dem Hause gesammelt hatte, ließen sich bald Stimmen hören mit der furchtbaren Anklage: Diese Hugenotten haben ihren Sohn getotet, weil er jum Katholicismus übertreten wollte. Der Capitoul (städtischer Magistratsbeamter), David de Beaudrigue, ein ebenso ehrgeiziger als fanatisch beschränkter Mensch, ging auf diesen Berdacht, daß es eine Religionsangelegenheit sei, mit blindem 20 Eifer ein, ließ, ohne eine Lokalinspektion vorzunehmen, die Familie Calas und einen Freund, welcher bei ihnen den Abend zugebracht hatte, Gaubert Lavapsse (geb. 1741) verhaften. Diefe verhängnisvolle Bahn "einer Glaubensfache" verließ der Prozeg nicht mehr in allen seinen Stufen. Das von allem Lugus der katholischen Kirche begleitete Leichenbegängnis des Gestorbenen, die Brozessionen und seierlichen Totenämter für ihn, 25 wobei der Katholicismus ihn als Übergetretenen und Märtyrer für sich in Anspruch nahm, obgleich die Vermutung, daß er habe übertreten wollen, nicht im mindesten begründet war, erhipten mit ihrem auf die Einbildungstraft der fanatischen, den Protestanten ftets feindlich gefinnten Bevölkerung von Toulouse berechneten duftern Pompe die Gemuter immer mehr, fo daß ber Mord überall geglaubt wurde. Die armen Angeklagten 30 hatten die Bevölkerung, Klerus und Gericht gegen sich, der übergetretene Sohn Louis benahm sich ebenso ungeschickt als seig und Calas selbst hatte einen schlimmen verhängnisvollen Fehler begangen, indem er, um die Ehre der Familie und die des Selbstmörders, welchem tein ehrliches Begrabnis zukam, zu retten, den Seinen gebot zu fagen, fie haben ihn tot auf dem Boden liegend gefunden und fo den Selbstmord zu verschweigen; 35 bei dem ersten eigentlichen Berhöre gestanden sie freilich den wahren Sachverhalt, aber das Mißtrauen gegen ihre Glaubwürdigkeit blieb bestehen. Alle Phasen des Brozesses, bei welchem die schwerfällige Justiz jener Zeit unterstützt wurde durch eine ungerechte Handhabung, zu beschreiben, ist hier nicht der Ort. Das Urteil, welches das Barlament von Toulouse, teilweise eingeschüchtert durch die Bolksstimmung mit 14 gegen 7 Stimmen, 40 am 9. März 1762 fällte, verurteilte Jean Calas, die ordentliche und außerordentliche Folter zu erstehen, lebendig gerädert und dann verbrannt zu werden. In seiner ganzen (Gräßlichkeit wurde dasselbe am 10. März vollstreckt, nur daß Calas nach zwei fürchterlichen Stunden auf dem Rade zugebracht, aus Gnaden erdroffelt und sein Leichnam in bas Feuer geworfen wurde. Unter ben größten Schmerzen, bis zum letten Atemzug 45 beteuerte er seine Unschuld, und diese Standhaftigkeit rettete den übrigen Angeklagten wenigstens bas Leben. Pierre wurde verbannt, aber in ein Kloster gesteckt, aus bem er nach Genf entfloh. Die Witwe Calas, die ihren Mann nach seiner Verhaftung nicht mehr sah, Lavahsse und die Magd Biguidre, welche treulich das Los der Familie geteilt hatten, wurden freigelassen, die Töchter, welche am Tage der That nicht in Tou-50 louse gewesen waren, in ein Kloster gesteckt.

Es ist weltbekannt, daß es dem allgewaltigen Einfluß Boltaires gelang, eine Kassation des Bluturteils herbeizusühren. Im Interesse der geschändeten Menschlichkeit griff er zur Feder, sparte nicht Mühe noch Zeit, setzte mit nimmer müdem Eiser alle ihm bekannten Kreise der Aristokratie der Geburt und des Geistes in Bewegung und zog sie in das Interesse der unglücklichen Familie. Am 4. Juni 1764 wurde das Urteil des Parlaments von Toulouse kassiert, den 9. März 1765 die Angeklagten und ihr Gedächtnis rehabilitiert. Königliche Enade und das in den weitesten Kreisen auch des Austandes erweckte Mitleiden

gab der ruinierten Familie die Mittel zu einer bescheidenen Existenz.

Unter den Protestanten Frankreichs rief der Prozes gegen Calas ebenfo große 60 Aufregung als Bestürzung hervor, um so mehr, da in dem erzbischöflichen Monitorium

Rabaut 391

vom 17. Oftober 1761 von einer Versammlung von Protestanten geredet war, in welcher der Tod des jungen Calas beschloffen worden sei, ja es war sogar die lügnerische Behauptung ausgesprochen worden, daß ihre Glaubenslehre dem Bater die Ermordung eines folden abtrünnigen Kindes gebiete. Manche Familien schickten sich an auszuwandern, Verfolgungen schienen in Aussicht zu stehen. R. beruhigte nach besten Kräften; gegen die 5 erwähnte wahnwitige Verleumdung trat er in einer Schrift La calomnie confondue (ou Mémoire dans lequel on réfute une nouvelle accusation intentée aux protestants de la province de Languedoc, au Desert 1762, 12 S. in 4°) auf, in welcher er warm und mit ebler Entrustung diese Anklage zurücknies und die Sache seiner angeklagten Landsleute verteidigte. Aber nach Beschluß des Toulouser Parlamentes w wurde fie am 7. März 1762 durch Henkershand verbrannt, gegen den wohlbekannten Autor wagte man aber nicht vorzugeben, weil man seinen beruhigenden Einfluß auf die

protestantische Bevölkerung kannte und jeder Unruhe vorzubeugen wünschte.

Das Aufsehen, welches die Bluttage von Toulouse überall erregten, hatte die öffentliche Meinung auf die unglückliche Lage der Protestanten, die in so greller Beleuchtung 15
kund geworden, ausmerksam gemacht, die Stimmen der Duldung wurden immer zahlreicher und mächtiger. Es war, wie wenn die Unduldsamkeit mit diesem Akt des
Fanatismus und der Ungerechtigkeit ihrem jahrhundertelangen blutigen Wirken noch ein lettes Siegel hätte aufdruden wollen, die Berfolgungen nahmen von Jahr ju Jahr ab, einzelne Gewaltthaten tamen immer noch vor (bis in das Jahr 1783 wurden durch 20 Lettres de cachet Eltern ihrer Kinder beraubt, 1766 wurde in Bearn eine Berfamm= lung gesprengt, 1770 wurde ber Geiftliche Charmusp, ber im Gefängnis starb, 1773 Braca verhaftet, aber sogleich wieder freigelassen); an manchen Orten errichteten bie Brotestanten Bethäuser, in die Bersammlungen, welche sich immer mehr an die Offent= lichkeit wagen durften, brachte man Stuhle und Banke mit 2c., und besonders seit ber 25 Thronbesteigung Ludwigs XVI. 1774 machte sich eine dulbsamere Praxis immer mehr geltend. Der französische Protestantismus war 1760 durch die Anstrengung von A. Court, Rabaut und seinen Kollegen saktisch gegründet und organisiert; es galt, die rechtliche und staatliche Anerkennung zu erwirken und die Anstrengungen von Court de Gebelin, von Rabaut und seinem Sohne Rabaut Saint-Etienne waren diesem schönen Ziel mit w unermubeter Ausbauer gewibmet; burch Korrespondeng mit einflufreichen Bersonen und burch Berausgabe von Dentschriften arbeiteten fie barauf bin, aufe fraftigfte unterstütt von Malesherbes durch seine Schrift Sur le mariage des Protestants 1784, durch Lafapette, der mit Rabaut Saint-Etienne in Korrespondenz trat (1785), durch Rulhieres (f. deffen Gefchichte Éclaircissements historiques sur les causes de la révocation 35 de l'édit de Nantes 1788). 1769 hatte die lette Gefangene Marie Durand nach 38jähriger Haft ben Turm von La Constance in Aigues-Mortes verlassen bürfen, 1774 wurden bie beiben letzten Galeerensträflinge Paul Achard und Antoine Riaille nach 39jähriger Gefangenschaft freigegeben.

Bom November 1787 datiert das Toleranzedikt Ludwigs XVI., welches allerdings 40 ben Katholicismus als die alleinige Staatsreligion feststellte, aber den nicht katholischen Unterthanen bestimmte Rechte gewährte und jene grausamen Strafen 2c. vollständig auf-hob. Bis zur letten Stunde hatte der Klerus Widerspruch eingelegt, remonstrierte das Pariser Parlament und erft am 29. Januar 1788 wurde das Edift einregistriert, um nach

furger Geltung von den Sturmen der Revolution verfchlungen ju werden.

R. erlebte den Triumph der Sache, für welche er sein Leben eingeset hatte; 1763 (10. Juni) leitete er als Moderator die Beratungen der Nationalspnode, unermüdet setzte er sein Evangelisationswerk fort, unterstützt von seinem ältesten Sohne, endlich unversfolgt, bis am 6. Oktober 1785 bas Konsistorium zu Nimes dem durch Anstrengung, folgt, die am 6. Ottober 1785 das Konsstrum zu Ames dem durch Anstrengung, Entbehrungen und Arbeit frühe Gealterten und Hinfälligen volle Freiheit in Beziehung 50 auf die Verwaltung seiner geistlichen Funktionen gab, mit Beibehaltung von Titel, Rechten und Gehalt. Die wohlberdiente Ruhe nach 50jährigem Dienste am Evangelium genoß der allgemein geachtete protestantische Geistliche friedlich in seiner eigenen Besausung, aber die wilden Wogen der Revolution trübten auch seine Letzen Lebenstage. Iwar hatte sie statt bloßer Duldung die volle Gewissensfreiheit gebracht und der ganze 55 Gegensah der jehigen und der früheren Lage ist in den berühnten Worten Rabaut. Saint-Ctiennes enthalten, welche er am 15. Marg 1790 als Bizeprafident ber konstituierenben Berfammlung seinem Bater, bem geachteten Geistlichen ber Bufte, schrieb: ber Bräsident ber Rationalversammlung liegt zu Ihren Füßen. Gin schöner Tag für B. R. war ferner die Ginrichtung eines öffentlichen, regelmäßigen protestantischen Gottesbienftes co

392 Rabant

in der dazu gemieteten Dominikanerkirche zu Nimes (1792), wozu er unter Thränen das Einweihungsgebet sprach, aber mit der Proklamation des Kultus der Bernunft wurde auch er seiner Stelle enthoben, später verhaftet und da er aus Schwäche nicht geben konnte, unter dem Hohngeschrei einer wusten Bolksmenge in der Citadelle von Nimes 5 geführt. Mehrere Monate blieb er dort, die der 9. Thermidor auch ihm die Freiheit wieder gab, aber die Leiden im Kerker, der Schmerz um den Verlust seiner Frau und seines ältesten Sohnes, und ber Rummer über bas Schickfal seiner Kirche hatten bie schwachen Kräfte vollends aufgerieben. Freitag ben 25. September 1794, abends 4 Uhr, ftarb er in seiner Wohnung und wurde nach protestantischer Sitte, da die Protestanten 10 nicht überall Kirchhöfe hatten, im Keller berfelben bestattet. Das haus bient jest als Baisenhaus des Departements Gard. Im Jahre 1882 wurde das Grab A.s wieder aufgesucht und mit einem einsachen Stein gedeckt, der die Inschrift trägt: Paul Rabaut, l'apôtre du Désert. Né à Bédarieux le 29 janvier 1718. Décédé à Nîmes le 25 septembre 1794. Il se repose de ses travaux et ses oeuvres le suivent. 15 Apoc. 14, 13.

Schriftsteller ist R. nicht gewesen, außer dem genannten Gelegenheitsschriften besitzt man von ihm nur Précis du catéchisme d'Ostervald (oft aufgelegt), jum praktischen Gebrauch für seine Gemeindeglieder bestimmt, bei welchen sich der Mangel an kirchlichen und religiösen Büchern empfindlich geltend machte und zwei Bredigten: "La livrée de 20 l'église Chrétienne" (über die Worte des HL 2, 4: sa livrée, laquelle je porte, c'est l'amour, nach der franz. Übersetzung) und "La soif spirituelle" (über Jo 7, 37), ge-halten in der "Wüste" am 23. April 1750 und am 31. August 1753.

Noch einige Worte über die drei Söhne Rabauts. In den Jahren 1743 bis 1746 geboren berbrachten fie ihre Kinderjahre unter ben größten Gefahren. Der Bater 25 war geächtet; die Mutter mußte sich verborgen halten, um nicht im Tour de constance eingekerkert zu werden. "Raubaut St. Etienne hat mir oft erzählt, — berichtet sein Freund Boiss b'Anglas a. a. D. S. 10 — daß er den Tag über nie gewußt habe, wo man ihn des Abends zu Bette legen werde. Der Bater allein kannte das Ziel der gemeinsamen Wanderung". Schon mit sechs Jahren sandte beshalb P. R. den ältesten von den Agenten der französsischen Regierung sicher zu ftellen, anderte er ihre Namen. 35 "Herr Chiron hat es für gut gefunden — schreibt der Alteste dem Bater — unsern Namen zu ändern: ich heiße Saint-Etienne, Anton Pomier und Peter Dupuh und wir nennen uns "Vetter". Ihr Lebensgang zeigt, daß sie ihres Baters würdig waren. Der älteste Sohn, Jean Paul (gewöhnlich Nabaut St. Etienne genannt) ift in Nimes am 14. November 1743 geboren. Reich begabt, mit bedeutendem rednerischem 40 Talent ausgerüftet, auch mit entschiedener Neigung zu wissenschaftlichen Studien erhielt er seine theologische Ausbildung zuerst in Genf, dann in dem evangelischen Seminar zu Lausanne. 1763, ein Jahr nach Rochettes Tod, hielt er seine erste Predigt "in der Wüste", 1764 wurde er in Lausanne ordiniert und nun schlung er die Lausbahn seines Baters ein, der ihm das leuchtendste Borbild von Opfernut und Frömmigkeit war. 45 1765 wurde er der Kollege desselben, seit der Ausstellen des Ediktes von Nantes wieder der erste Sohn eines Geistlichen, der zu Ledzeiten des Baters wieder Geistlicher wurde. 1768 heiratete er ein Fräulein Boissiere. Aber Anlage, Neigung und die Zeitrichtung führten ihn von seinem einsachen Predigerberuse mitten in das Getriebe der hohen Politik. 1785 begab er sich nach Paris, um nach dem Tode Courts de Gebelin sur die Bestiefe der 50 Befreiung seiner Glaubensgenossen zu wirken; es gelang ihm bald mit den einflugreichsten Männern (Rulhieres, Malesherbes, Lafavette), auch mit den litterarischen Kornphäen in Berbindung zu treten, so daß seine Bemühungen nicht vergeblich waren. Die allgemeine Aditung, in welcher er stand, verschaffte ihm eine Stelle als Abgeordneten bes 3. Standes von seiner Laterstadt. Auf das eifrigste nahm er an den Verhandlungen der National-55 versammlung teil und trat in den denkwürdigen Sitzungen vom 22. und 23. August 1789 mit allem Nachbruck dafür ein, daß auch die Garantie der Gewiffenefreiheit unter die Menschenrechte aufgenommen werde nach dem Antrag des Grafen Castellanes: Nul homme ne peut être inquiété pour ses opinions, ni troublé dans l'exercice de sa religion. Cinige Monate später (14. März 1790) wurde er trop des Widerstands 60 ber fatholischen Bartei zum Prafibenten ber Nationalversammlung gewählt. Rach ber

Rabaut 393

Auflösung der konstituierenden Bersammlung blied R. St. E., der zum Bertreter des Departements Gard gewählt worden war, in Paris und widmete sich während der Bershandlungen der gesetzgebenden Bersammlung journalistischen und litterarischen Arbeiten. Am 2. September 1792 wurde er vom Departement Aube in den Nationalkonvent geswählt. In dem Prozeß gegen den König sprach er sich entschieden gegen die Kompetenz 5 der Versammlung aus, nachdem diese aber einmal beschlossen war, stimmte er sür die Schuld des Monarchen mit Milderungsgründen. Am 2. Juni 1793 sollte er verhaftet werden, es gelang ihm zu entkommen, den 28. Juli wurde er prosstribiert, längere Zeit verbarg er sich mit seinem Bruder R. Pomier bei der Familie Payzac. Sine Indiskretion verriet ihren Ausenthalt, am 4. Dezember wurden sie verhaftet, am 5. Dezember bestieg 10 R. St. Et. das Schassot; sein Bruder wurde in der Conciergerie vergessen und nach Robespierres Tod freigelassen. Die Frau R. St. Et. tötete sich selbst, als sie die Nachzricht von der Hinrichtung ihres Mannes ersuhr.

Nabauts St. Etiennes Werke sind gesammelt herausgegeben von seinem Freunde Boiss d'Anglas, 6 Bände, Paris 1820—26. Wir heben daraus hervor Le vieux 15 Cévenol oder Anecdotes de la vie d'Ambroise Borelly, 1779, unter verändertem Titel mehrsach 1788, 1820, 1826 2c. aufgelegt, wo in den Nahmen einer singierten Familiengeschichte alle die Bedrückungen und Verfolgungen, welche die Protestanten gesetzmäßig tressen konnten, mit erschütternder Einsachheit erzählt werden; Lettre sur la vie de Court de Gébelin, Paris 1784; Lettres à M. Bailly sur l'histoire primitive de 20 la Grèce, Paris 1887; Studien, zu welchen ihn sein Freund und Lehrer Court de Gebelin veranlaßt hatte, und unter den rerolutionsgeschichtlichen Schriften besonders Almanach historique de la Révol. française, 1791, mit ihrer Fortsetzung oft aufgelegt und auch ins Englische, Deutsche, Hollandische übersetzt u. d. A.: Précis historique de la

Revol. frang, eine klare einfache und zuberlässtige Darstellung ber Ereignisse bis zum 25 Jahre 1792.

Der zweite Sohn, Jacques-Antoine (genannt Pomier) ist am 24. Oktober 1744 in Nîmes geboren. Er ergriff ebenfalls die Laufbahn des Vaters und wurde mit seinem älteren Bruder in Genf und Laufanne erzogen. Im Jahre 1770 wurde er Gestlicher in Marseille, der erste dort seit der Aushedung des Ediks von Kantes. 1782 30 siedelte er nach Montpellier über, wo er durch seine Beziehungen zu der Familie Recker in den Stand geset wurde, ein großes Spital zu gründen. Während seines Ausentbalts in Südrankreich gab er sich viel mit naturwissenschaftlichen und medizinischen Studien ab und kam — vor Jenner — auf den Gedanken der Schutzvockenimpfung (s. den Nachweis dei Lods a. a. D. S. 4—7). Als die Revolution ausdrach, nahm er lechaften 25 Anteil an der Politik, wurde 1790 in den Magistrat von Montpellier und 1792 als Vertreter des Departements Gard in den Nationalkonvent gewählt, der Ludwig XVI. zum Tod verurteilte. Auch R. P. stimmte sür den Tod des Königs, aber mit der ausdrücklichen Erklärung: "ich glaube, daß Ludwig den Tod verdient, jedoch daß das politische Interesse ihn nicht fordert." Unter Robespierres Herrschaft entging er mit genauer Not 40 dem Tod (s. o.). Später wurde er Mitglied des Kats der Alten. Napoleon machte ihn zum Unterpräsesten im Bigan. Als durch das Dekret vom 12. Frimaire des Jahres VII (3. Dezember 1802) die resormierte Kirche in Paris reorganissert wurde, berief das Konistionen Warfend den Marron und Zean Monod den Sohn des Patriarchen der "Wüste" als dritten Geistlichen. Er wirkte in großem Segen, wurde aber unter der Restauration trot 45 der instandigen Vitten seiner beiden Kollegen als Königsmörder verbannt (17. März 1816). Nach vorüberzehendem Ausentbalt in Brüssel ließ er sich in Clede nieder. Zwei Jahre später erwirkte ihm Graf Boisp d'Anglas die Erlaubnis zur Kückehr. Aber seine Gesundheit war erschüttert. Am 16. März 1820 starb er, saft 76 Jahr alt, allegenein geachtet und von der reformierten Gemeinde berzlich betrauert. Auf seinem Grad stein den Kollegen is eren Gedatet und den Friedhose e

Der jüngste Sohn P. A.S., Pierre Rabaut (genannt Dupuis, auch Rabaut le jeune), geboren in Nimes im April 1746, widmete sich dem kaufmännischen Stande und spielte wie seine Brüder als Politiker eine hervorragende Rolle. Bis 1804 gehörte 55 er dem gesetzgebenden Körper an und zog sich dann als Präsekturrat in seine Baterstadt zurück. Bei der Nettung eines Kindes verlor er durch ein scheu gewordenes Pserd im Jahr 1808 das Leben. Wir verdanken ihm einige für die Geschichte des französischen Protestantismus wertvolle Schriften: Details historiques et Recueil de pièces sur les divers projets qui ont été conçus, depuis la Résormation jusqu'à ce jour, so

pour la réunion de toutes les communions chrétiennes, Paris 1806, ferner Notice historique sur la situation des églises chrétiennes réformées en France depuis leur rétablissement jusqu'à ce jour, Paris 1806 und besonders das sür die Berhältnisse des französischen Protestanten am Ansang des 19. Jahrhunderts wichtige Annuaire ou Répertoire ecclésiastique à l'usage des églises résormées et protestantes, Paris 1807.

(Th. Schott +) Engen Lachenmann.

Rabinowit, Jos., f. b. A. Miffion unter ben Juden Bb XIII S. 183, 2ff.

Rabulas, Bisch of von Ebessa, gest. 435. — Quessen: S. Ephraemi Syri Rabulae episcopi Edesseni Balaei aliorumque opera selecta ed. J. J. Overbeck, Oxonii 1865, p. 159 10 bis 248. 362—378; seine Lebensbeschreibung wiederholt in Bedjans Acta 4, 1894, 396—470; Breviarium feriale Syriacum (Rom. 270f., 283 f.); Nomocanon des Barthebrais (Mai, Nova collectio X. 1838; ed. Bedjan 1898, p. 9—11, 15, 44, 47, 64, 110). Sämtliche Prosaschie bed Rad., mehrere der Herding der Hericht aus dem Leben des Atömeten Alexander wurden von 15 Bidell sür die Kemptener Bibliothef der Kirchenväter übersett (1874. Ausgewählte Schristen der sprischen KBB. Aphraates, Rad., Had., Had. S. 153—271); daselbst eine Einleitung über sein Leben und seine Schristen, in welcher namentlich die schwenken Angaben über seine ansängliche Stellung zum Restortanismus besprochen werden. Alssendig. B. O. I., 198; Bickell, Conspectus rei Syr. litt. p. 22; insbesondere G. Hoffmann, Berhand. Ungen der Kirchenversammlung zu Ephesus 449 (Kiel 1873, 4°), S. 87, Anm. 45 und die dort angegebenen Stellen; Zotenberg, Catalogues des mss. syriaques Rr. 145—147; Duval, La Litterature Syriaque (2. A. 1900) 341 3; histoire d'Édesse 168—174; Fr. Lagrange, Un évêque syrien du ve siècle, Rabulas d'Édesse (Science catholique 1888, Sept.)

Rabulas (= ἀρχιποιμήν), Bischof von Ebessa, Vorganger und bogmatischer Gegner 25 des bekannten Jbas, entschiedener Anhänger der ephesinischen Synode von 432. Nach seiner aussührlichen Biographie (bei Overbed S. 159—209) war er bis 8. August 435, im ganzen 24 Jahre weniger 3 Monate im Umt, ein ebenfo energischer als einsichtiger Mann, ganzen 24 Japre weniger 3 Monate im Ami, ein ebenf energiger als einschieger Mann, von seinen Untergebenen gleich gefürchtet und geliebt, eines heidnischen Mannes Sohn, ein zweiter Josias, der als Bischof die Synagoge der Barbesaniten und das Bethaus der 30 Arianer zerstörte, die Marcioniten mit Geduld, die Manichäer mit Weisheit überwand, durch Beseitigung der Borborianer, Audianer, Sadduzäer und Messalianer der Kirche Ruhe geschafft hatte, bis die alte Jrrlehre des neuen Juden Nestorius neue Streitigkeiten brachte. Ob er die Synagoge der Juden oder, wie Haller vermutet, ein Bersammlungs-haus der Audianer in eine Stehhauskapelle umwandelte, s. Halliers Untersuchungen über die ederkonische Chronik (III IV 1 1892) S. 1066. Ran schriftstellerischen Arkeiten ist 35 die edeffenische Chronik (TU IX, 1, 1892) S. 106f. Bon schriftftellerischen Arbeiten ift verhältnismäßig weniges erhalten: 1. aus seiner Korrespondenz nur Bruchstucke von Briefen, an Andreas von Samofata, ob er wirklich, wie man fage, der Verfaffer eines in neftorianischem Geiste geschriebenen Studs gegen Cyrills Kapitel sei, an Gemellinus, Bischof von Perrhi über Migbrauche beim Abendmahl, an Chrill von Alexandrien, deffen Schrift 40 über bie Menschwerdung er ins Sprifche übersette, gebruckt bei Bedjan, Acta 5 (1895) S. 628-696 = MSG 76, 1144 ff. (sein Biograph giebt an, 46 Briefe aus dem Griechischen ins Sprische übersetz zu haben; ein bei Overbeck sehlender Brief Cyrills an R. mitgeteilt von Guidi in den Rendiconti . . . dei Lincei, Mai-Juni 1886, 416. 546); 2. eine Anzahl Regeln für Mönche und Kleriker; 3. kirchliche Hymnen, die aus dem Griechischen übersetzt zu 45 fein scheinen; 4. eine Bredigt, die er zu Konstantinopel hielt, ob Maria Deoróxos sei, ober nur fo genannt werden durfe, ober nicht einmal letteres. Neue Bedeutung hat R. gewonnen, seit Burkitt co so gut wie zur Gewißheit erhoben hat, daß die von seinem Biographen ihm zugeschriebene Revision ber sprischen Ubersetzung des NTs, auf welche in Bd XV S. 195 ber 2. Aufl. zuerst hingewiesen wurde (jett III, 174, 3. 2 ff.), die Beschito sei; 50 f. JThSt 1, 571; St. Ephraim's Quotations from the Gospel (Texts and Studies VII, 2, 1901), dagegen G. H. Gwilliam, Place of the Peshitto Version in Studia Biblica et Eccl. V (1903), 231 ff. G. Reftle.

Radbert, Paschasius, gest. um 860. -- Eine tritische Gesamtausgabe der Werte Adberts sehlt. Die Ausgabe Sirmonds, S. Paschasii Radberti abb. Corb. opera, Lutet. Paris. 1618, enthält die Kommentare zum Matth. Ev., d. 44. Psalm u. den Klageliedern, die Schrift de sacramento corporis et sang. Christi, den Brief an Frudegard, die Biographie Adalhards und die Passio Rusini et Valerii. Sirmonds Ausgabe ist MSL 120 wieder abgedruckt und zugleich durch die Schristen de partu virginis, de side, spe et caritate und das Epitaphium Arsenii ergänzt. Die Briese Radberts sindet man in den MG EE VI S. 132 st., die V. Adal.

Radbert 395

und das Epit. Arsen. im Auszug SS II S 524 ff., das lettere ist von Dümmler ABA 1900 neu herausgegeben. Die Gedichte in den Poet. lat. III S. 38 ff. und S. 746 f. Vita Pascasii Radderti aus dem 12.. vielleicht 13. Jahrhundert dei Mabillon in ASB IV, 2, S. 577; von Holder-Egger in MG SS XV S. 452. Mabillon p. 126; Histoire littéraire de la France, V, p. 287; Bähr, Geschichte der Tömischen Litteratur im karolingischen Zeitalter, 5 S. 233 und 462; Ebert, Geschichte der Literatur des MA., II, S. 230; Hausherr, Der heil. Paschasius Raddertus. Mainz 1862; Choisp, Paschase Raddert, Genf 1889; Ebrard, Das Dogma vom heil. Abendmahl, I, S. 406; Diechoff, Die evangelische Abendmahlslehre, S. 13; Rüdert, Der Abendmahlsstreit des MA. in Zwch 1858, S. 321; Schnizer, Berengar v. Tours, Stuttgart 1892, S. 127 ff.; Ernst, Die Lehre des heil. Pasch. Raddertus von d. Eucharistie, 10 Freiburg 1896: Sardemann, Der theol. Lehrebas heil. Pasch. Raddertus von d. Eucharistie, 10 Freiburg 1896: Sardemann, Der theol. Lehrebas heil. Pasch. Raddertus von d. Eucharistie, 10 Freiburg 1896: Sardemann, Der theol. Lehrebas heil. Pasch. Raddertus von d. Eucharistie, 10 Freiburg 1896: Sardemann, Der theol. Lehrebas heil. Pasch. Raddertus von d. Eucharistie, 10 Freiburg 1896: Sardemann, Der theol. Lehrebas heil. Pasch. Dogmengesch. II, S. 20; Bach, Dogmengesch. bes MA., 1, S. 172; Schwane, Dogmengesch. Dogmengesch. II, S. 2058, Leitsden der Dogmengesch., 3. Musl., S. 255; Seeberg, Lehrbuch der Dogmengesch. II, S. 278; Loofs, Leitsden der Dogmengesch., 3. Musl., S. 255; Seeberg, Lehrbuch der Dogmengesch. II, S. 21; Haud, KG 15 Deutschlassenellen, 7. Musl., 1, S. 301; Schönbach in d. SBM, Bd 146, 1903, IV.

Rabbert, nach seinem Alosternamen Baschafius, Monch und Abt zu Corbie in ber Bicardie, nimmt unter ben firchlichen Schriftstellern ber farolingischen Zeit eine ausgezeichnete Stelle ein. Uber sein Leben ist nur das wenige bekannt, was sich aus zerstreuten 20 Notizen in seinen eigenen Schriften ergiebt und was der Bischof Engelmodus von Soissons in seinem Panegyricus auf Rabbert mitteilt (abgedruckt MSL CXX, 25 st. und MG PL III S. 62 st.). Die Vita Pasc. Radb. giebt keine selbstständigen Nachrichten. Rabbert ist gegen Ende des 8. Jahrhunderts in oder bei Soissons geboren; nach dem frühen Tode der Mutter ausgesetzt (Eng. v. 69 f.) und in die Marienkirche zu Soissons gebracht, 25 wurde das Kind von den dortigen Benediktinerinnen ausgenommen und erzogen (Engelm. v. 57 ff. De part. virg. praef. S. 1367: Longe diu a puero vester alumnus. Mabillons Anderung des Vesona in der Zuschrift in Suessona scheint mir zweisellos Schon als Knabe von ben Nonnen dem Monchestande bargebracht (exp. in Ps. XLIV, lib. III, S. 1040) trat er in das Kloster Corbie. Es geschah wahrscheinlich unter Abt so Abalhard. Durch Frommigkeit, fittlichen Ernft und umfaffende theologische Bildung zeichnete er sich bald vor seinen Brübern aus. Seine Schriften bezeugen, daß er nicht nur in ber flaffischen Litteratur eine für seine Zeit seltene Belesenheit befaß, - er tannte Cicero, Seneca, Boethius, bann gahlreiche Dichter, bef. Virgil und Terenz, von den Chriften Juvencus, Sedulius und Fortunatus — sondern sich auch mit dem Studium der Schrift und der 35 Bäter in eingehender Weise beschäftigte; und zwar war er nicht bloß mit den großen Autoritäten der morgen- und abendländischen Kirche, sondern selbst mit dem montanistischen Tertullian vertraut und bewunderte bessen Beredsamkeit (vita Adalh. 33). Daß er der griechischen Sprache kundig war, ist zu bezweiseln; seine häusige Berücksichtigung der Septuaginta kann auch in seiner Bekanntschaft mit Hieronhmus ihren Erklärungsgrund sinden; 40 doch vgl. Schönbach S. 152 f. Noch unwahrscheinlicher ist eigene Kenntis im Hebräischen; obgleich er im Ansang der Schrift de partu virginis dei Erörterung der Stelle 1 Mos. 3, 16 auf den Grundtert zurückgeht, und auch sonst gelegentlich ein hebraisches Wort anführt (3. B. Expos. in Lam. IV G. 1205 A). Dem Reichtume seines Wiffens hatte er es wohl zu danken, daß er als Lehrer der jungen Mönche in Corbie Berwendung fand. Als Schuler 45 von ihm werden der jungere Adalhard, Ansgar, später EB. von Hamburg, Hildemann und Odo, beide Bischöfe von Beauvais, Warinus, Abt des sächsischen Corvey, erwähnt. Sonntäglich pflegte er den Konventualen die evangelischen Berikopen in erbaulicher Weise auszulegen; in fortlaufenden Borträgen erklärte er ihnen das Evangelium Matthäus (Prol. in Mt. p. 31). Seine schriftstellerische Thätigkeit füllte nur seine Mußestunden 50 auß; seine Haupt werd die Ordenstegel vorgeschriebenen Bslichten gewidmet (ib. 34). Welches Vertrauen ihm Adalhard bewies, zeigt die Thatsache, daß Radbert ihn und seinen Bruder Wala im Jahre 822 nach Sachsen begleitete, um dort mit ihnen die Stiftung von Neu-Corvey vollziehen zu helsen (Epit. Ars. I, 7 S. 30). Sein Ansehen im Aloster ergiebt sich baraus, daß nach dem Tode Abalhards (826) die Mönche 55 ihn an den Hof sandten, um die Bestätigung der Wahl Walas zu erwirken (ib. c. 11 S. 39). Auch der Kaiser benützte ihn zu Sendungen (ib. I, 8 S. 33; II, 10 S. 73). Ungeachtet biefer ausgezeichneten Stellung, die Radbert unter feinen Brüdern einnahm, ließ er sich nicht bewegen, die Priesterweihe anzunehmen; er bezeichnete sich noch gegen Ende seines Lebens als levita, Bf. an Rarl b. R. um 844 S. 135, Bf. an die Monche co von St. Riquier um 856 S. 144. Rach dem Tode des Abtes Raaf wurde er felbst

396 Radbert

zum Abte erwählt. Das Jahr steht nicht fest. Man weiß nur, daß Jsaak 842 noch lebte (s. d. Urk. Karls d. K. aus diesem Jahr bei Mabillon, Annal. ord. s. Bened. II S. 632). Im Jahre 846 finden wir Radbert als Abt auf einer Spnode zu Paris, welche die Privilegien seines Klosters bestätigte (S. 27, auch Mansi XIV, 847). Im 5 Jahre 849 wohnte er der Spnode ju Chiersp bei, auf welcher Gottschalk verdammt wurde. Daß auch er zu den Gegnern desselben gehörte, beweisen die Worte im 8. Buche seines Kommentars zum Matthäus: quapropter scire certo debemus, quotiens aliquis perit, non ex praedestinatione Dei, ut quidam male sentiunt, neque ex voluntate Patris perit, sed proprio suo peccato iustoque Dei iudicio. 10 Während Rabbert die Stelle des Abtes bekleidete, nahm die Sorge für sein Kloster seine Aufmerksamkeit und Thätigkeit so ausschließlich in Anspruch, daß er die ihm liebgewordenen theolog. Beschäftigungen sast ganz zur Seite legen mußte (Praf. in epos. Matth. V, S. 333). Befriedigung sand er dabei, wenn späteren Neußerungen Glauben zu schenken ist, nur sehr wenig: es dünkte ihn, er habe sich an die Welt verloren (Expos. 15 in Ps. XLIV lib. III S. 1040: Longe diu exulatus in saeculo; Expos. in Matth. Praef. lib. IX S. 643: Licet ego deseruerim eam (bie Philosophie); ebend. Multum diuque male vexatus saecularium rerum curis). Balb tamen Ereignisse bingu, welche ihm seine Stelle vollends verleideten. Schon Wala scheint die Klosterdisziplin nur mit Anwendung der äußersten Strenge aufrecht erhalten zu haben (Epit. Ars. I, 23 20 S. 53); unter seinen beiben nächsten Nachfolgern Hebbo und Isaak sank sie und Zügellosigkeiten rissen ein (ib. 10 S. 36); um so begreiflicher ist es, daß die Strenge in der Handhabung der Ordensregel, zu welcher Radbert zurückkehrte, Unzufriedenheit und Parteiung hervorrief; der Mönch Jvo, deshalb aus dem Kloster gestoßen oder entwichen, sand sogar einen Beschützer an Karl dem Kahlen (Serv. Lup. ep. 56 f. S. 59); die 25 Spaltung erhielt wahrscheinlich neue Nahrung durch die Streitigkeiten, in welche Paschafius mit dem Mönche Ratramnus verwickelt wurde (s. u.). So reifte in dem Abte der Entschluß, seine Würde niederzulegen (Praek. in expos. Matth. IX, S. 643). Sein Nachfolger wurde sein obengenannter Schüler Odo. Radberts Rücktritt erfolgte vor 853; benn an der Soiffoner Synode dieses Jahres nahm schon sein Nachfolger Anteil, Mansi 30 XIV S. 982. Hier fällt ein Schleier über Radberts ferneres Leben; daß er seine Amtsniederlegung um geraume Zeit überlebte, burfen wir baraus folgern, daß die Salfte seiner Schriften ber wiedergewonnenen Muße ihre Entstehung verdankte; aber über ben Berlauf seines Lebens und seiner Geschicke find wir ohne alle Nachricht; daß er in Corbie gestorben und in der Johanniskirche daselbst begraben ist, zeigen die Worte eines hand-35 schriftlichen Marthrologiums zum 26. April: Corbeia Monasterio transitus S. Radberti abbatis et confessoris: sepultus est in ecclesia S. Joannis Evangelistae medio loco ante introitum presbyterii, Mab. elog. hist., A S IV, 2, MSL S. 16; vgl. auch die Aufzeichnung über Jahrtage bei Guerard, Polypticon Irm. II S. 337: VI. Kal. maii obiit Ratbertus abbas, pro quo camerarius fratrum fratribus impendit servitium, und das Berzeichnis der Übte S. 338f. Das Jahr seines Todes ist unbekannt. Traube vermutet nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß er das Jahr 856 überlebte, S. 40. Unter dem dreißigsten Abte von Cordie, Fulco, sollen so viele Bunder am Grade Radderts geschehen sein, daß auf Beschluß des appstolisien Studies am 12 Susi 1072 keine Uberrette der historien Wusselstet entransmer lischen Stuhles am 12. Juli 1073 seine Überreste der bisherigen Ruhestätte entnommen 45 und feierlich in der St. Beterskirche zu Corbie beigesetzt wurden. Wir besitzen von Radbert 10 Schriften: 1. Expositio in Matthaeum in zwölf

Wir besiten von Radbert 10 Schristen: 1. Expositio in Matthaeum in zwölf Büchern, von denen er die vier ersten als Mönch, die solgenden nach seinem Rücktritt geschrieben hat, Prol. 1. V. S. 333. In den letten Abschnitt seines Ledens gehören auch 2. die expositio in Psalmum XLIV vgl. oden S. 395, und 3. die expositio in lassementationes Jeremiae; von der letteren sagt er, er habe sie, vom Uederdruß eines langen Ledens erschöpft, abgesaßt (Prol. S. 1059), genauer läßt sich die Absassing durch den Bezug auf die Eroberung von Paris durch die Normannen bestimmen; der Kommentar muß nach der ersten, vgl. Bch. IV S. 1220, und vor der zweiten Eroberung, also zwischen 845 und 857 geschrieben sein. 4. Liber de corpore et sanguine Christi, versaßt auf Wunsch des Abses Warin von Neu-Corven, 831-833; die Zeit ergiebt sich aus der Erwähnung der Verdannung des Arseniss (d. b. des Abses Wala) prol. 1265; als Abt sandte er es Karl dem Kablen auf eine Ausscherung des Königs hin (Bs. an Karl p. 1259). 5. Epistola ad Frudegardum, nach der Riederlegung der Abtwürde geschrieben, vgl. die Selbsstedichnung S. 1351 "Paschasius, senex tuus et monasochorum omnium peripsema", und zwar nach dem Matth.-Komm. vgl. S. 1356 sff. mit

Rabbert 397

890 ff. 6. De part. virginis, ebenfalls im hohen Alter geschrieben (p. 1367: multo iam senio consectus); die Schrift ist den Nonnen von Soissons gewidmet. 7. De fide, spe et charitate, verfaßt che er Abt wurde: er nennt p. 1389 den Abt Warin von Neus-Corvey, auf dessen Aufforderung er das Buch schrieb, pater; die Schrift ist älter als das Buch de corp. et sang. Christi; denn der metrische Prolog des letzteren nimmt v. 4 ff. Bes gug auf die erstere s. Traude S. 40, und jünger als die ersten Bücher des Matth.-Kommennentars, s. 1, 9 S. 1410. 8. De passione S. Rusini et Valerii, Bearbeitung eines älteren Marthriums, von Radbert als Abt unternommen (p. 1489). 9. De vita S. Adalhardi, verfaßt turz nach bessen Tode (826): omnium nostrorum subita desolatio, praef. 3, S. 1509. 10. Epitaphium Arsenii, die Biographie des Abtes Wala in 10 bialogischer Form durchgängig mit pseudonymen Namen in zwei Buchern, das erste nach Walas Tob (836), das zweite nach der eigenen Amtsentsagung, wahrscheinlich nach 852, geschrieben, lib. II, introd. p. 60 und vgl. Dummler S. 11.

Was die Bedeutung Radberts als Schriftsteller anlangt, so find die beiden Biographien nicht historische Schriften im eigentlichen Sinn bes Wortes: die Abalhards ist eine Lob- 15

rede, die Walas eine Apologie. Demgemäß führen sie mehr in die Anschauungen und Stimmungen der Zeit ein, als daß sie objektive Kenntnis der Thatsachen vermittelten. Als Exeget war Radbert so wenig original als irgend ein anderer Zeitgenosse. In der Vorrede zum 6. Buch des Matth-Komm. spricht er es offen aus, daß er die Auslegungen der Läter sich angeeignet und ineinander verarbeitet habe, so daß ihnen 20 ber Inhalt, ihm felbst nur die Behandlung angehöre. Doch liegt in seinem Mt. R. mehr eigene Arbeit, als es im früheren MA. gewöhnlich war, f. Schonbach S. 142 ff. kennung verdient der Grundsatz der exegetischen Nüchternheit, den er in dem Prologe zum 5. Buche aufstellt: Nos nec tropologias secuti sumus... nec mysticas sententiarum intelligentias, sed solummodo simplicem sensum dictionum in brevi 26 . . . explicavimus. Freilich hat er diesen Grundsatz nicht festgehalten: in den beiden

alttestamentlichen Kommentaren herrscht die Allegorie. In den drei Büchern über den Glauben, die Hoffnung und die Liebe hat er das Spstem der sogenannten theologischen Tugenden entwickelt. Er zeigt sich dabei als entschiedener Augustinianer; die meisten von ihm aufgestellten Grundsätze sind nur Wieder- woblungen augustinischer Sentenzen, aber nicht mehr in der sporadischen Weise, wie sie von dem großen Bischof zu Hippo ausgesprochen wurden, sondern in geschlossener, fertiger Form. Man vgl. Ritter, Gesch. d. Phil. VII, 196f.; und Die chriftl. Phil. I, 471f. Wenn schon in dieser Schrift Radbert als echter Traditionarier erscheint, so tritt

bieser Charalter noch weit bestimmter und bebeutsamer in der Schrift de corpore et 35 sanguine Domini hervor, der ersten zusammenfassenden Abhandlung, welche in der chriftlichen Kirche über das Abendmahl geschrieben worden ist, die zugleich den ersten Streit über das heil. Abendmahl veranlaßt und den Ruhm Radberts als Bertreters der firch= lichen Rechtgläubigkeit in den Augen der Nachwelt am festesten begründet hat. Bis babin hatten sich im Abendland zwei Standpunkte in der Abendmahlelehre friedlich nebeneinander eo behauptet, der symbolisch-satriszielle und der realistisch-metadolische, s. d. A. Abendmahl Bd I S. 60 ff. Die Eigentümlichkeit des Standpunktes Nadberts ruht darin, daß er, obgleich nach seiner theologischen Grundanschauung Augustinianer, die symbolische Borstellung Augustinis über das Abendmahl, wie sie namentlich in den Traktaten über das 6. Kapitel des Johannesevangeliums entwickelt ist, mit der Wandlungslehre anderer kombiniert und 45 aus beiden die Elemente seiner nur um dieser Jusandungslehre neuen Theorie entlehnt. Man könnte sagen, er hatte zwischen beiden vermittelt, wenn er nicht fest davon überzeugt gewesen ware, daß auch Augustin den wahren geschichtlichen Leib Christi in den Abendmahleelementen gegenwärtig gedacht habe. Wenn er fich freilich im Briefe an den Frudegard p. 1352, den er fern von seinen Buchern an einem fremden Orte so schrieb, bafur auf die Stelle einer Rebe ad neophytos beruft: hoc accipite in pane, quod pependit in ligno, hoc accipite in calice quod manavit ex Christi latere, so ist er damit in einen offenbaren Gedächtnisfehler gefallen; das Citat findet sich nicht bei Augustin, höchstens Anklänge daran hat Rückert c. Faust. XII, 20 entdeckt. Die Kombination der beiden Anschauungen vollzieht Radbert dadurch, daß er die zwei ver= 55 schiedenen Gedankenreiben leicht unterscheidbar und meist unvermittelt nebeneinander berlaufen läßt und nur durch einige Grundgebanken lofe verknüpft; tropbem ift dem Berfaffer der bewußte und tiefere Zweck nicht abzustreiten, den gesamten traditionellen Stoff über die Abendmahlslehre umfassend und einheitlich zu behandeln.

Augustins Standpunkt tritt besonders in folgenden Säten des Radbertus hervor: 60

398 Hadbert

Christus und sein Fleisch find die Speife der Engel, wie fie die Speise der Menschen find in der Eucharistie, nicht eine körperliche, sondern eine geistige und göttliche Speise und darum auch nur das Objekt eines rein geistigen Genusses (quae spiritualiter manducat et bibit homo V, 1 sq.). Das Fleisch des Herrn essen und sein Blut trinken 5 heißt nach Jo 6, 57 nichts anderes, als in Christo bleiben und Christum bleibend in sich haben, sowie umgekehrt nur wer in dem Herrn bleibt und diesen bleibend in sich hat, auch sein Fleisch essen und sein Blut trinken kann (VI, 1). Das Sakrament muß darum auch geistlich geseiert werden, weil es sein Zweck ist, und aus dem Sichtbaren und Unstickteren und von der den und der Markam eistiger aus Sicher med jum Unfichtbaren emporzuziehen und uns anzuregen, im Glauben eifriger zu suchen, was 10 für und noch verborgen ift (XIV, 6). Nur der Glaube als das Organ des geistigen Genusses kann uns befähigen, uns über das Sichtbare zu erheben und etwas anderes innerlich zu schauen, als was der fleischliche Mund berührt, etwas anderes innerlich zu schauen, als was den fleischlichen Augen gezeigt wird, benn das ift des Glaubens Lohn, jogaien, als was den steischichen Augen gezeigt wird, denn das ist des Glaubens Lopn, daß die göttliche Kraft dem Gläubigen innerlich gewährt, was er im Glauben schmedt 15 (VIII, 2). Wie der Genuß und sein Objekt durchaus unsichtbar und geistig sind, so kann das Sakrament nach seiner inneren Seite auch nur in der unsichtbaren Welt empfangen werden. Naddert spricht dies oft und mit Nachdruck aus: Wollen wir mit Christo des Lebens teilhaftig werden, so müssen wir in die Höhe keigen, in den Speisesaal des Lebens teilhaftig werden, so müssen wir in die Höhe wird der Keleist des Neuen Testamentes empfangen (XXI, 1), nur an jenem Altar wird das Fleisch Schrifti anglessan der Auflagen wird der Schrifts anglessan Wilker Sie alle Christi empfangen, an welchem er felbst, ber Hohepriester ber zufünftigen Güter, für alle eintritt (VIII, 1); von keinem anderen, als von Christo dem Hohenpriester selbst wird es bargereicht, obgleich für unser Auge ber sichtbare Priefter eintritt und es ben einzelnen spendet (VIII, 3). Zu einer solchen Höhe des Glaubensgenusses vermögen sich jedoch 25 begreiflicherweise nur die aufzuschwingen, welche Glieder am Leibe Christi find und dies durch ihre Glaubenserhebung über alles Sichtbare und durch die Reinheit ihres Wandels Das Heilige, sagt er darum, gehört den Heiligen (sancta sanctorum sunt, Es ist nur die Speise ber Erwählten (nonnisi electorum cibus est, XXI, 5). Nur die genießen Christum würdig, die seinem (mostischen) Leib angehören, so daß 30 nur der Leib Christi, so lange er auf der Wanderung ist, mit seinem Fleische erquickt wird (VII, 1). Wer, so fragt er, empfängt mit Recht sein Fleisch und Blut, außer von dem, dessen Fleisch es ist? (VIII, 3). An dem Kelche des Neuen Testamentes haben nur die Erneuerten teil, welche von dem Alten, von der Sünde frei sind (XXI, 1); nisi prius in me maneat et ego in illo, carnem meam manducare non potest, ne-35 que sanguinem bibere (VI, 1).

Bon dem Standpuntte dieser geistigen Aufsassung aus konnte die Möglichkeit des Genusses des Fleisches Christi für den Unwürdigen nicht zugegeben werden. Raddert unterschied daher nach Augustin Sakrament oder Mosterium und die Kraft (virtus) des selben; unter der virtus saeramenti aber verstand er in der Schrift de corpore et sanguine Christi nicht bloß, was er in seinen späteren Schriften (z. B. zu Mt 26, 26) die virtus corporis sive carnis Christi nennt, die belebende Kraft des Fleisches Christi, sondern nach echt augustinischer Ausdrucksweise alles das, was dem Glauben in den Zeichen dargeboten wird, den Inhalt des Sakramentes, also das Fleisch Christi selbst mit der Fülle seiner Heilschafte (vgl. Dieckhoff S. 21; Rückert S. 337, Anm. 1). Haben wir seinen Sprachgebrauch darin richtig verstanden, so hat er gelehrt, daß der unwürdig Genießende nichts empfange als Brot und Wein. Er fragt: Was schwecken die Kostenden darin anders als Brot und Wein, wenn sie es nicht durch den Glauben und die Intelligenz schwecken? (nisi per sidem et intelligentiam quid praeter panem et vinum in eis gustantidus sapit? VIII, 2). Er sagt: "Alle empfangen wohl ohne Unterschied die Altarsakramente (sacramenta altaris, d. h. die sichtbaren Zeichen), aber während der Sine Christi Fleisch geistlich ist und sein Blut trinkt, thut es der Andere micht, obwohl man sieht, daß er aus der Hand des Priesters den Bissen empfängt (quamvis duccellum de manu sacerdotis videatur percipere). Was aber empfängt er, da es doch nur eine Konsekration giebt, wenn er Leid und Blut Christi nicht empfängt? — Was ist und die manu sacerdotis videatur percipere). Was aber empfängt (viet videatur cum caeteris sacramentum altaris percipere VI, 2). Deshalb, sagt er gleich darauf, zieht sich für ihn, den Untwürdigen, die Krast des Sakramentes zurüg (virtus sacraso menti in dem oden erörterten Sinne) und wegen seiner Vermessenheit wird ihm die

Radbert 399

Schuld für das Gericht verdoppelt. Fragt man, wie dies geschehe, so antwortet er weiter: Der sichtbare Priester spendet das Sakrament dem Einzelnen in sichtbarer Weise, und da er vermöge seiner Unwissendeit allen ohne Unterschied spendet, so unterscheidet der Hohepriester Christus durch seine majestätische Krast innerlich (interius) in göttlicher Weise (divinitus), wem es zum Heilmittel und wem es zum Gericht gespendet wird. — b Und deshalb empfängt der Eine das Sakrament (mysterium, d. i. die Abendmahlselemente) zum Gericht und zur Verdammnis (ad iudieium damnationis), der Andere dagegen die Krast des Sakramentes (virtutem mysterii, d. i. den Inhalt des Sakramentendes) zum Heile (VIII, 3). Er vergleicht die unwürdigen Kommunikanten mit Judas. Die, welche nicht mit Christus auswärts steigen, sondern am Boden liegen, sagt er, so empfangen nicht jene Gabe mit Christus, sondern rinken unheilvoll die Galle der Drachen mit Judas, damit sie in der Galle der Bitterkeit seien. Der Widerspruch Ernsts 6. 70 gegen diese Fassung der Anschauung Nadderts ist nicht überzeugend. Denn in der widerwärtigen Wunderzeschichte 22, 3 S. 1283 f., auf die er sich als entscheidend beruft, ist der Jude nicht im stande, die Hospitic zu essen diesen keutst ist nicht überzeugend. Denn in der widerzudert zude nicht im stande, die Hospitic zu essen diesen blib lidratione corpus Dom. in 16 ore videdatur Judaei dependere, ita ut nec linguae subter compagi insideret nec desuper immundo adhaereret palato.

Mit diesen Anschauungen Radberts hängt auf das engste zusammen, was er über die Wirkungen des geistigen Genusses sagt. Es ist 1. die Vergedung der Sünden, insebesondere der leichteren und täglichen, ohne die der Mensch nicht leben kann (IV, 3. 20 XI, 1. XV, 3); 2. die Vereinigung mit Christus (III, 4), die Inforporation in ihm, daher er denn geradezu behauptet, Christus nehme sein Fleisch und Blut in uns, weil er dadurch uns in seinen Leib (den mystischen) versehe und wir in ihm Sins würden (X, 1); 3. die geistige Ernährung unseres ganzen Menschen zum ewigen Leben, und zwar so, daß unser Fleisch durch Christi Fleisch ernährt, unsere Seele durch Christi Blut erneuert werde, nach der alttestamentlichen Anschauung, der die Seele im Blute ist (XI, 2. 3; vgl. XIX, 2). Die nähere Wirkung dieser Ernährung weist er teils darin nach, daß wir durch die Aufnahme von Christi Fleisch und Blut über das Fleischliche erhoben und geistig werden (XX, 2), teils darin, daß dem durch Gottes Spruch dem Tode verfallenen Leibe durch die geistige Bereinigung mit Christi Fleisch die Kräfte der Unsterdlichkeit und Un- so verweslichkeit eingepflanzt werden (XI, 3. XIX, 1). Diese Wirkung des eucharistischen Genusses auf den Leib kann aber Naddert nur als mittelbare gedacht haben, da er mit großem Nachdruck hervorhebt: Christi Fleisch und Blut nähre in uns das, was aus Gott, nicht was aus Fleisch und Blut geboren sei, unsere Geburt aus Gott, die nur geistig sei, weil Gott selbst Geist sei (XX, 2).

Wir sind bis hierher einer Reihe von Gedanten gefolgt, die aus augustinischen Saten und Anschauungen hervorgegangen, sich fest und sicher zusammenschließen. Neben ihr läuft eine andere Gedankenreihe hin, die augenscheinlich auf entgegengesetzten Prinzipien ruht und mit ihr innerlich kontrastiert. Es ist der im Abendlande durch die pseudo-ambro-sischen Schriften de sacramentis und de mysteriis vertretene Wandelungsgedanke, 40 f. Bb I S. 61,6ff. Er begegnet uns bei Radbert, nur nicht mehr in unbestimmten Anbeutungen, sondern in vollständiger Durchführung. Was der Glaube im Abendmahle empfängt, ist der Leib Christi, den Maria geboren, der am Kreuze gelitten und aus dem Grabe auferstanden ist (I, 2). Es ist Leib und Blut des Herrn selbst, nicht virtus carnis et sanguinis (ep. ad Frudeg. S. 1357), ber Abendmahleleib muß als ber 45 natürliche Leib Christi angesehen werden (vgl. XIV, 4); das schließt aber nicht aus, daß er im Zustand der Verklärung gedacht ist: Illud corpus... quod resurrexit a mortuis, penetravit coelos et nunc pontifex factus in aeternum quotidie interpellat pro nobis, VII, 2. Fragt man, wie der Leib im Abendmahle gegenwärtig sein kann, so antwortet er: das Brot und der Wein werden in denselben verwandelt und so zwar so, daß die Gestalt (figura), die Farbe (color) und der Geschmack von ihnen zurückbleibt (I, 2. 5. u. a. a. D.): oder er sagt: Substantia panis et vini in Christi carnem et sanguinem efficaciter interius commutatur, ita ut deinceps post consecrationem iam vera Christi caro et sanguis veraciter credatur (VIII, 2). Wir haben es also hier mit einem unzweifelhaften und, wie Radbert ausdrücklich hervor= 55 hebt, gegen die Ordnung der Natur vollzogenen Wunder zu thun (I, 2), an dem indessen ber Glaube um so weniger Anstof nehmen kann, da Gott es so will und sein Wille bas oberfte Geset ber Natur und allmächtig ift (I, 1 und 2). Die Berwandlung selbst ift ein Schöpferaft und wird baher burch creare ober potentialiter (efficaciter) creare (IV, 1) bezeichnet. Sie wird vollzogen durch das Wort des Schöpfers, wodurch Sichtbares und Un= 60 400 Radbert

sichtbares geschaffen sind, näher durch die Einsetzungsworte Christi, die als schlechthin wirksam, was sie besehlen, vollbringen, denn er selbst ist des Baters substantielles und etwiges Bort (XV, 1. XII, 1). Der Priester spricht daher nicht aus sich diese Borte, denn er würde sonst der Schöpfer des Schöpfers sein, sondern bittet durch den Sohn den Bater, das Wunder zu vollziehen (XII, 2). Es ist nur eine Ergänzung dieses Gedankens, wenn er sagt: durch die Kraft des hl. Geistes, der einst mit seiner schöpferischen Thätigkeit bewirkte, daß das Bort im Schoße der Jungfrau ohne Same Fleisch ward, werde noch heute mittelst des Wortes Christi das Fleisch und das Blut desselben in unsichtbarem

Wirken hervorgebracht (XII, 1).

Rabbert hat bereits vollständig die Grunde zusammengestellt, warum der Leib Christi nicht auch für die Sinne wahrnehmbar werbe. Er halt dies junachst für überfluffig, weil durch das Sichtbarwerden der Gegenwart des Leibes Christi tein Zuwachs an Realität entstünde; sodann wurde es zu hart mit der menschlichen Sitte streiten, das Fleisch Christi in seiner sinnenfälligen Erscheinung zu genießen (X, 1; wgl. XIV, 4); ferner 15 wurden die Heiner sind und Ungläubigen einen solchen Genuß abscheulich oder lächerlich finden (XIII, 1. 2). Zu diesen blogen Zweckmäßigkeitsgrunden tritt endlich noch ber aus dem Wefen der Sache geschöpfte, daß das Musterium die Verhüllung des eigentlichen Sakramentsinhaltes fordere: — wurde nämlich das Fleisch Christi auch sichtbar werden, so ware die Handlung kein Musterium mehr, sondern ein reines Wunder, das den Zweck hatte, 20 durch seine sichtliche Naturwidrigkeit den Glauben an Gottes absolute Allmacht zu wecken (I, 2); wie benn, um diesen Zweck zu erreichen, wirklich bisweilen ein Lamm in der Hand des Priesters oder Blut im Kelch erschienen sei, damit der verborgene Inhalt des Obhsteriums den noch Zweiselnden im Wunder offenbar werde (XIII, 2). Aber dies sei nur Ausnahme; das Mosterium, obgleich seinem Wesen und seinem Vorgange nach ein 25 Bunder, unterscheibe sich boch wieder seiner Erscheinung und seinem Zwecke nach bon allen übrigen Wundern; denn es habe die Aufgabe nicht, den nicht vorhandenen Glauben zu erzeugen, fondern nur den bereits vorhandenen zu reizen, daß er in dem Inneren der verhüllenden Schale den verborgenen Kern der verheißenen Wahrheit, welche dem Unglauben unerfaßbar bleibt, suche, also von dem Sichtbaren zum Unsichtbaren, vom Zeit-30 lichen zum Ewigen hindurchdringe, damit so der Glaube bewährt und sein Berdienst größer werde (XIII, 1. 2. I, 5). Gehört es aber zum Wefen des Mysteriums, daß es seinen Inhalt im Bilde darstellt, so konnte auch Radbert Brot und Wein, obgleich er fie nach der Konsekration nicht mehr in Wirklichkeit, sondern nur dem Scheine nach voraussett, bennoch als Symbole, als Figuren des Leibes und des Blutes Christi, als Sinnbilder seiner 35 nährenden Kräfte ansehen, wie ja die ganze heutige römische Kirche in den konsekrierten Abendmahlselementen, obgleich sie nur wesenloser Schein sind, dennoch das Zeichen des Leibes Chrifti erkennt.

Wenn die zulett entwickelte Gebankenreihe offenbar die entschiedene Antithese zu der früher dargelegten ist, so drängt sich die Frage auf, wie Radbert über diesen Widerspruch 40 hinausgekommen ist oder was ihn bestimmt hat, so disparate Anschauungen miteinander zu einigen. Bor allem ist es die Macht, welche die Autorität des Textes für ihn hatte; Jesus hat gesagt: das ist mein Leib, und er kann darunter nur seinen natürlichen Leib verstanden haben, wie ihn die Junger vor sich saben, denn mit den Worten mein und ist kann er nur den Leib gemeint haben, den er eben im Begriffe stand, dahin zu geben. 45 Wurde aber im Abendmahle ein anderer Leib gereicht, als der am Kreuze gestorbene, ein anderes Blut, als das für uns als Breis der Erlöfung vergoffene (XI, 1), fo konnte uns der Genuß desselben niemals die Vergebung der Sunden vermitteln. Wäre es nicht der Leib, den wir als den wahrhaft lebenerfüllten und ewigen (unvergänglichen) kennen, so dürfen wir uns von ihm das Leben nicht versprechen. So entwickelt Radbert in dem 50 Briefe an Frudegard seine Überzeugung, daß, wie geistig man sich auch das Abendmahls-mysterium denke, doch die Identität des geschichtlichen Leibes Christi mit dem Abendmahlsleibe die unentbehrliche Grundlage besselben sei, und hatte er vom Standpunkte seiner Zeit dazu nicht um so mehr eine Berechtigung, da er ja den jum himmel erhöhten und verklärten Leib, trop seiner Identität mit dem natürlichen, als den Schranken der Natür-55 lichkeit enthoben dachte und nicht oft genug wiederholen kann, das Fleisch Christi sei etwas Bottliches und Beiftliches (V, 1. VI, 2), zwar ber Acer, in welchem die gange Fulle ber Gottheit als Schatz verborgen sei, aber so, daß sich eins vom anderen nicht ablösen laffe, eins nur in bem anderen empfangen werde (XVII, 1)? Endlich muffen wir hervorheben, daß sich Radbert dies Einwohnen Christi in den Gläubigen nicht innig, wahrhaft und so substangiell genug benten tann; er fagt im Unschluß an Hilarius (de trinit. VIII, 13)

Hadbert 401

uns deutlich (IX, 4), nicht durch die Übereinstimmung des Willens bloß, sondern auch per naturam, nicht (IX, 5) bloß durch den Glauben, sondern auch durch die Einheit seines Fleisches und Blutes bleibe Christus in uns; ja er bezeichnet diese Einwohnung Christi geradezu als eine leibliche (Christus in eis per hoc sacramentum corporaliter manet IX, 4); wie hätte sich aber eine solche im Sakramente vollziehen können, 5 wenn nicht in demselben Christi wirklicher Leib gegenwärtig wäre und genossen würde?

menn nicht in demselden Christi wirklicher Leid gegenwärtig wäre und genossen wirde? Diese Erwägungen bilden das Band, durch welches die beiden disparaten Bestandteile der älteren patristischen Tadition bei Naddert zusammengehalten werden, aber doch nur so, daß deide Erwägunsen noch wie zwei Ströme unmitteldar nach der Vereinigung undermischt nedeneinander sließen, oder vielmehr sleich zwei Bändern von verschiedener 10 Farde, wie kunstvoll sie auch ineinander verschlungen und verlnüpft sind, demnoch von dem Auge leicht unterschieden werden. Erst der angestrengten Gedankenardeit der solzgenden Jahrhunderte ist es gelungen, durch sortwährende künstliche Vermittelung diese spröden Stosse, die jeder inneren Affinität entbehrten, zu einigen. Fragen wir, wie sich Radderts Standdunkt zu dem späteren Dogma verhält, so wird die Unssern zur die Kortbildung besonders in solgenden Punkten hervortreten. 1. Der Leid Christi wird im Noendmahle nicht geschassen, sondern der im Hinnel kunstlich umschriebene wirk im Moendmahle nicht geschassen, sondern der ohne räumliche Ausdehnung; 2. das Verhältnis des Leides Leides Christi zu dem, was vom Vorte sür den Eruch, Geschmack, Andlick zurückbleibt, wird durch die Kategorien der Substanz und der Ausdehnung; 2. das Verhältnis des Leides Leides Christi zu dem, was vom Vorte sür den Buschentien bestimmt; 20 3. die Elemente sind das Vild des Leides Christis (sacramentum tantum, non res) der Abendmahlseleid ist selbst wiede und der Seigen des Sakramentes ist (res tantum et non sacramentum). Dem entspricht ein zwiesache Genuß, der sakramentale und der geistliche, deren Jusammensein erst den Suld des mysischen Leides Christi zur Folge; aber die Interspried zwieden kas Sakramentes bedingt. Der 26 bloß sakramentale Wendhert den Komunnischen den Komunnischen den Komunnischen der Seigen des Sakramentes der wie in dem Wespopfer auch ohne ihn sich vollziehen kann. So schächte sied Schrifti und der Gegen des Selben allen Komunnischen den Innermen der des schramentes, der werden Degmas in ihrer Tot

Nur zwei Gegner find uns bekannt, welche die Abendmahlslehre des Radbert unter seinen Zeitgenoffen gefunden hat, nämlich Hrabanus Maurus und Ratramnus. Der erstere dachte im wesentlichen augustinisch. Haec autem, äußerte er in Bezug auf Die Clemente de cleric. inst. I, 31. MSL 107 S. 319, dum sunt visibilia, sancti- 40 ficata tamen per spiritum s. in sacramentum divini corporis transeunt. Als er Rabberts Schrift kennen lernte, nahm er beshalb besonderen Unftog an der Behauptung, daß die Elemente in den historischen Leib Chrifti verwandelt wurden. In einem Brief an den Abt Eigil von Brum MSL 112 S. 1510 ff. erhob er lebhaften Einspruch. Er bestritt nicht, daß corpus et sanguis Domini vera sit caro, verusque sit 45 sanguis, weshalb auch ohne Zweifel ex pane vera caro et ex vino verus sanguis eius consecratione Spiritus s. potentialiter creatur (c. 1). Aber er verwarf es durchaus, daß dieses Fleisch identisch sei mit dem aus Maria geborenen, gestorbenen, auferstandenen Fleisch Christi. Der von Raddert nicht bestrittene Gedanke, daß es sich um ein creari in mysterio handele, hatte für ihn einen anderen Gehalt als für seinen Gegner; 50 vgl. c. 2 f. S. 1513 mit de corp. et sang. dom. 4 S. 1277: für diesen ermöglichte er die Identifizierung des eucharist, mit dem histor. Leibe, für Hraban schloß er sie aus. Ebenso hielt sich Ratramnus näher an Augustin (s. d. A. Katramnus). Diese beiden wird Radbert im Auge gehabt haben, wenn er ju Mt 26, 26 von folden spricht, die da behaupten non in re esse veritatem carnis Christi vel sanguinis, sed in sacramento 55 virtutem quandam carnis et non carnem, virtutem fore sanguinis et non sanguinem, figuram et non veritatem, umbram et non corpus. Er selbst rechtsertigt seinen Standpunft bier wie in dem Briefe an Frudegard durch folgende Argumente: 1. in den Ginsegungsworten steht nicht hoc est vel in hoc mysterio est virtus vel figura corporis mei, sondern hoc est corpus meum; Christus aber konne, da er nur einen Leib hatte, 60 Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XVI.

402 Radbert

ben von Maria geborenen, bei biefen Worten nur an biefen gebacht haben; 2. ware im Abendmahle nicht der zur Bergebung der Sunden dahingegebene Leib gegenwärtig, so ware von dem Genusse des Saframentes weder der Troft der Bergebung noch die Ernährung zum ewigen Leben zu erwarten; die Aufstellung einer neuen figura corporis 5 Christi stünde mit dem Wesen des neuen Bundes im Widerspruch, da dieselbe durchaus bem alttestamentlichen Standpunkte entspricht und bereits im Paffahlamme gegeben war. Groß ist die Anzahl berer, welche in der Bahn Radberts weitergingen; von Männern bes 9. Jahrhunderts mögen genannt werden Florus Magister, Subdiakonus zu Lyon um bie Mitte des 9. Jahrhunderts, vgl. De expos. missarum 59 MSL 119 S. 52: Panis 10 et vini creatura in sacramentum carnis et sanguinis eius transfertur ; 60 S. 52: Ipse ex Spiritus paracliti virtute et coelesti benedictione suum corpus et sanguinem suum esse perficit; Hintmar von Rheims (gest. 882, s. Bb VIII S. 90,7 und vgs. De cavendis vitiis et virtutibus exercendis, opp. ed. Sirmond II, S. 97 ff., bef. S. 100: Sermo Christi, qui potuit ex nihilo facere quod non 15 erat, non potuit quae sunt in id mutare quod non erant; Remigius von Augerre, Erzbischof von Rheims, 882—889, Exposit. de celebr. missae, BM XVI, S. 957 Ille panis et illud vinum per se irrationabile est, sed orat sacerdos, ut ab illo irrationabiliter tractatus et ab omnipotente Deo consecratus rationabilis fiat transeundo in corpus filii eius. Unb: Aliud est, aliud videtur. 20 Videtur siquidem panis et vinum, sed in veritate corpus Christi est et sanguis; Pseudo-Alcumus in der wahrscheinlich dem Ende des 9. Jahrhunderts angehörigen confessio fidei.

Die Schrift de partu virginis steht schwerlich zu der Schrift des Ratramnus de eo quod Christus ex virgine natus est liber in polemischer Beziehung. Wie Rad-25 bert, so hält auch Ratramnus an der Überzeugung von der unverletten Jungfräulickleit Marias fest und brudt bieselbe in bem Sate aus: Maria virgo fuit ante partum, virgo in partu, virgo mansit et post partum (Ratr. cap. X in fin.). Wie Radbert, so versichert auch Ratramnus, daß Maria mit verschlossenem Mutterleibe geboren, und beruft sich auf das analoge Wunder, daß Christus durch das verschlossene und versiegelte 30 Grab und durch die verschloffenen Thuren hindurchgegangen sei. Beide bedienen fich zum Teil berselben Stellen der hl. Schrift und der Läter und ziehen aus ihnen die gleichen Folgerungen; beide bekännpfen ganz verschiedene Gegner, Radbert solche, welche behaupteten, Maria sei nur darum unverletzte Jungfrau gewesen, weil sie ohne männliche Zeugung empfangen und geboren habe, obgleich nach Art der Frauen in der Geburt ihr 35 Mutterleib sich erschlossen, wie wir wissen, Ratramnus ausdrücklich in Abrede gestellt hat; Ratramnus bagegen bestreitet folche Gegner, die behaupteten, Chriftus habe ben Schof ber Mutter auf anderem Wege als die übrigen Rinder verlaffen, womit wieberum nicht Radbert gemeint sein kann, zumal die Gegner ausbrudlich von Ratramnus nach Deutschland verlegt werben. Wenn man von diesen Thatsachen aus bezweifeln tann, 40 daß wir hier zwei zueinander in feindlicher Beziehung stehende Streitschriften vor uns haben, so tritt boch eine sehr bestimmte Antithese zwischen beiden sichtlich herbor. Ratramnus nämlich halt seinen Gegnern ben Sat entgegen, daß Maria nicht wirklich geboren habe, wenn sie nicht Christum nach dem Gesetze der Natur und somit auf dem-selben Wege geboren habe, auf welchem auch andere Kinder den Mutterschoß verlassen, 45 und verwahrt sich insbesondere gegen die Annahme, als ob das den Naturgesetzen Ungemessene irgendwie schände. Run scheint es in der That, daß Raddert diese Außerungen im Auge hatte, wenn er von seinen Gegnern als solchen spricht, welche das Geheinnis der Jungsräulichkeit der Maria erforschen und profanieren; welche die Fortdauer derfelben, obgleich fie fie festzuhalten vorgaben, bennoch thatfachlich durch die Behauptung aufhöben, 50 daß auch Maria nach dem gemeinsamen Geseth ber Natur geboren habe, und wenn er namentlich diesem Cate gegenüber ihnen zu bedenken giebt, bag die gottlichen Besetz nicht von ber Natur abhangen, fondern umgekehrt die Naturgesetze aus den gottlichen Beseten fließen. Zwar stimmt Ratramnus, wie wir sehen, unbedingt dem Sate des Radbert bei, daß Maria clausa vulva geboren habe, aber da er fich doch auch wieder des bibli-55 schen Ausbruckes bedient, ben er freilich sogleich näher erklärt: Christus vulvam aperuit, fo konnte fich Radbert in absichtlichem ober absichtslosem Migberftandnis allein an das Lettere gehalten und fich danach die Ansicht des Ratramnus zurechtgelegt haben, um gegen ihn seine Luftstreiche ju führen. Stehen beibe Schriften zueinander wirklich in biefem Berhaltnis, fo muß Ratramnus zuerst geschrieben haben. Radbert nennt ibn nicht Steit + (Baud). 60 ausdrücklich.

Räbiger 403

Räbiger, Julius Ferdinand, evangelischer Theolog, geb. ben 20. April 1811 in Lohja, Oberlausit, studierte in Breslau, wo er sich ber besonderen Gunft bes Professors D. Middeldorf erfreute, dann in Leipzig, habilitierte sich in Breslau im Jahre 1838, wurde 1847 außerordentlicher, 1859 orbentlicher Brofessor und ftarb im Jahre 1891 am 18. November. Seine ganze Lehrthätigkeit und sonstige Wirksamkeit vollzog fich in Breslau, 5 wo er auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens fich einen hochgeachteten Namen erwarb. Er war in Schlesien nach David Schulz, Professor und Konsistorialrat in Breslau, dem bekannten Vertreter des Rationalismus, Haupt einer freier gerichteten wissenschaftlichen Theologie und Kirchenpolitik, dabei aber von einem konservativen Grundzug seines Wesens geleitet, so daß er allen Extremen abhold war und stets eine mittlere Linie als Bor= 10 bedingung für die Gesundung des kirchlichen und staatlichen Lebens innehielt. (Bgl. u. a. die Schrift: Lehrfreiheit und Widerlegung der kritischen Prinzipien Bruno Bauers, Breslau 1843, und die Flugschrift: Die allgemeine Kirche, ein Wort an die Protestierenden unter Katholiken und Protestanten, Breslau 1845.)

In der wissenschaftlichen Arbeit war ihm kategorischer Imperativ die unbedingteste 15 Boraussetungelosigkeit und Wahrhaftigkeit. Räbiger hat sich nie einer Partei verschrieben; er verlangte, die Forschung solle sich nicht nach vorgefaßten Iden richten, sondern bie 3been follen organisch aus ihr erwachsen; Die Geschichte ift ihm ein lebensvolles, ideen= getragenes, Wahrheit offenbarendes Gange. Bon reaktionaren Machthabern nicht begunftigt, bat er allzeit mannhaft und unbeugsam seinen Standpunkt vertreten, und keine Bu= 20 rudfetzung vermochte seinen Mut zu brechen. Er war ein eifriger Berfechter der Union in ihrem ursprünglichen Sinn, begründete zuerst ben ebangelischen Berein mit seinem Organ: Die schlesische Zeitschrift für ebangelische Kirchengemeinschaft, dann den schlesischen Brotestantenverein, dessen Führer er wurde, war thätig in den kirchlichen Gemeindekörpersichaften, in den Spnoden, in kommunalen Bertretungen, in der Politik, immer auf eine 25 Verbindung der Kirche mit dem gesamten Volksleben bedacht, allem Konventikelwesen feind und Bertreter eines Staatsgedankens, der der ungeheuren Bedeutung des evangelisch-kirch= lichen Lebens gerecht wurde und die liberalen Politiker davon überzeugen sollte, daß ein Liberalismus ohne aktives kirchliches Interesse ber Unfruchtbarkeit verfallen muffe und daher den Keim des Todes in sich trage.

Ursprünglich für das neutestamentliche Lehrfach berufen, war Räbiger durch die Berhältnisse in der Fakultät veranlaßt, seine Kraft auch dem AT zu widmen. Seine Erst= lingsschrift stellte die Ethik der Apokrophen des ATS 1838 dar; er las bis zu seinem Tobe mit gleicher Singabe und gleichem Erfolge über alle wichtigeren biblischen Bucher. Mit besonderer Borliebe trug er die theologische Enchklopädie vor, die ihm Gelegenheit 35 bot, vor seinen Zuhörern den Bau einer "Theologie in nuce" aufzuführen. Dadurch bekamen fie ein geschlossenes Ganze zu hören, erhielten festen Boben unter die Füße und fanden für ihr theologisches Denken Richtschur und Gesichtspunkt. Immer den Gedanken festhaltend, daß die Theologie ben andern Wiffensgebieten ebenbürtig fei und von ihren Bertretern in gleicher Sohe und Burde gehalten werben muffe, suchte er zwischen ihnen 40 bie Berbindungefähen zu ziehen, wobei ihm seine allgemeinen Kenntniffe sehr zu statten kamen. Diesem Zweck biente u. a. die von Räbiger im Jahre 1869 gehaltene Rektorats-rebe "über die Entwickelung der Theologie zur Wissenschaft". Die erste größere neutestamentliche Schrift waren die fritischen Untersuchungen über die beiben Korintherbriefe, Breslau 2. Aufl. 1886. Räbiger versucht darin den Nachweis, daß es in Korinth nur 3 Parteien 45 gegeben babe; eine Christuspartei habe nicht bestanden; das έγω δε Χοιστού, 1 Ko 1, 12 beziehe sich auf ihn, Paulus; nur durch die Ausscheidung der Christiner seien die Zustände in Korinth flar zu verstehen. Zustimmung hat diese Auffassung nicht gefunden. In der Christologia Paulina contra Baurium (1852) behauptet Räbiger, daß in den 4 großen paulinischen Briefen die von Baur angenommene mpstische Christologie sich nicht 50 sinde, daß weder der Epheser- noch der Philipper- und Kolosserbrief die von demselben Kritiker dort entdeckten gnostischen Theorien enthalte und daß die Anschauung von der Parusie in den Theisalonicherbriefen dieselbe sei wie in den unangefochtenen Schriften des Apostels. Räbiger war ein warmer Berehrer von Baur, aber tein blinder Nachbeter. Seinc Schrift: de libri Jobi sententia primaria sett sich besonders mit Schlottmann 55

Räbigers Hauptwerk ist die "Theologik ober Encyklopädie der Theologie", Leipzig, so 26\*

auseinander, um darzuthun, daß der Berfasser nichts anderes beabsichtigt habe, als die Selbstständigkeit tugendhafter Frömmigkeit allen Schicksalbschlägen gegenüber vor Augen zu führen. Die Elibureden stehen nach Räbiger nicht im Widerspruch mit dem Plan des

Werkes, sondern sie sind ein unentbehrlicher Bestandteil desselben.

Fues Bertrag 1880, ins Englische übersett 1884, der sich im Jahre 1882 ergänzende fritijde Betrachtungen über die Encyflopädien von Hagenbach, von Hofmann, Rothe und Grimm anschlossen. Die Theologik — der Rame ist analog dem der Dogmatik, Ethik u. s. w. gebildet — d. h. die Theorie, wie die Theologie als Wissenschaft zu behandeln ist, soll 5 sich nicht auf die formale Gliederung ihrer einzelnen Disziplinen beschränken, auch nicht eine bloße Methodologie darbieten, sondern fie ift bober hinaufzuheben und muß einen stofflichen Aufriß der ganzen theologischen Wiffenschaft zeichnen. Die Theologie ift nicht gegen Schleiermacher - eine praktische Wiffenschaft im Dienft der Rirche, sondern fie ift eine rein wiffenschaftliche Disziplin, die die Aufgabe hat, bas Wefen bes Chriftentums 10 an der Hand der Geschichte ans Licht zu stellen, damit die Kirche als Anstalt sich seiner bemächtige und es in die Menschheit hineintrage. Die einzelnen Zweige, die sich geschichtlich entwickelt haben, untersucht nun die Theologik auf ihren inneren Zusammenhang, um auszuscheiben, was nicht organisch aus ihr herauswächst, um neues einzufügen, was fich als notwendig ergiebt, um Getrenntes zu verbinden, um in dem gefchloffenen Kreis, 15 den die theologischen Fachwissenschaften darstellen, die Fäden aufzuzeigen, die herüber- und hinüberschießen, und so vor ben Augen des Lefers ben ganzen berrlichen wohlgefügten Dom des theologischen und firchlichen Lebens erstehen zu laffen. Bon diesem Gesichtspunkt aufgefaßt wird die Theologik zwar ein Studentenbuch bleiben, aber fie wird ihre Biele weit höher stecken; sie wird dem angebenden Theologen, aber auch dem Richttheo-20 logen, überhaupt der gesamten gebildeten Welt einen tieferen Einblick in die theologische Wertstatt, in das Wesen der Religion, insbesondere der dristlichen, in die Ideen und die Geschichte der Kirche eröffnen und dadurch der Kulturmenscheit unschätzbare Dienste leisten. Freilich muß sich ber "Theologiter" mit allen Gebieten seiner Wissenschaft, aber auch ben angrenzenden Wissenschaftsreichen vertraut machen, er darf nicht "Spezialist" sein — wie 25 will er sonst benjenigen, benen er bie höchsten, die religiösen Ideale ber Menschheit erschließen will, den umfassenden Blick geben und sie ausruften, "damit sie später durch ihre Bildung die wahre geistige Aristotratie des Bolkes werden?" Räbiger hat viele dankbare Schüler in der schlesischen Brovinzialfirche hinterlassen.

## Räucheraltar f. ben folgenden Artifel G. 406, 25.

Räuchern, Räucheraltar, Räucherwerk, Räucherpfanne u. s. w. — Litteratur: D. Gertmann, VII disp. de Hebr. altari suffitus 1699; J. ab Hamm, De ara suffitus 1715; J. J. Scheuchzer, Physica sacra, Aug. Vind. et Ulmae 1731, I, p. 235 sqq.; Job. Lund, Die alten jüdischen heiligtümer, Aug. von J. Ch. Wolf, Hamburg 1738: Vom Räuchaltar S. 146 ff.; vom Räuchulver S. 150 ff. (vgl. die Kritit dei Riehm, Hamburg 1738: Vom Räuchaltar S. 146 ff.; vom Räuchaltar sacrarum Poecile, Amstelod. 1741, I, p. 297 sqq.; De altari suffitus; C. L. Schlichter, De suffitu sacro Hebr., 1754; Ugolini Thesaur. (1741—1769); vol. XI, p. 257 sqq.; R. Abraham ben David Comm. de suffitu ex Schilthe haggiborim excerptus; ebenda p. 549 sqq.; Jacobi Meieri Diss. de suffitu; ebenda p. 645 sqq.; Daniel Weymar, Diss. de suffitu; ebenda p. 677 sqq. Prosperi Alpini de Balsamo dialogus; 40 ebenda p. 727 sqq. J. G. Michaelis, De thuribulo adyti; ebenda p. 749 sqq. G. Fr. Rogal, Thuribulum; ebenda p. 765 sqq. J. Braun, De adolitione suffitus. Siehe ferner die Archöologien von de Wette, Ewald, Keil, Bähr, Symbolit des mosaischen Kultus, 2. Auss. 1874, I, 499 ff.; Nowad, Archöologie II, 246 ff.; Benzinger, Archöol. 444 ff. und die betreffenden Artifel von Winer im biblichen Realwörterbuch; Seiner bei Schenkel, Bibellezifon; Delissch in Riehms Handwörterbuch; Siegfried in Guthes Handwörterbuch.

Der Morgenländer hatte von jeher für den Duft wohlriechender Spezereien, insbesondere auch solcher Hölzer und Gewürze, die, auf Kohlen verdrannt, ein angenehmes Aroma ausströmen, eine außerordentliche Vorliebe. Nicht nur im Kultus, sondern auch im Privatleben wurde mit solchem Riech- und Rauchwerk, das die Luft reinigte und auf 50 die Atmungsorgane einen angenehmen Reiz ausübte, großer Auswand getrieben. So vor allem bei den alten Ugyptern (j. Plutarch, De Iside, 80 u. 81; Ebers, Agypten und die Bücher Mose, I, S. 289 f.), welche sich selbst die Unterwelt nicht ohne solchen Genuß denken konnten, indem z. B. nach dem "Totenbuch" Anta-(Weihrauch)dust aus den Haaren der Seligen den Verstordenen entgegenströmt. Sine außerordentliche Ehrenbezeugung war 55 es bei den morgenländischen Völkern, hochgestellte Personen oder Gäste anzuräuchern, wie dies noch im heutigen Agypten vorkommt (Lane, Sitten und Gebräuche der heutigen Agypter, II, S. 8). Feldherren oder Fürsten, welche man ehren wollte, wurden Rauchpfannen vorangetragen oder in den Straßen, durch welche sie einzogen, ausgestellt. Bgl. Curt. V, 1, 20; VIII, 9, 23; Herod. VII, 54; Herodian. IV, 8, 19 und 11, 3. Die alten Räuchern 405

Israeliten zeigten nicht geringere Freude an solchen Wohlgerüchen, Pr 27, 9. Zimmer, Kleider, Stoffe aller Art wurden mit Spezereien versehen und auch geräuchert, um bei festlichen Mahlzeiten, beim Empfang von Gästen u. s. w. aromatisch zu dusten, Ps. 45, 9; H23, 6; Pr 7, 17. Dieses Räuchern heißt im Talmud (denom. von Kocke, also eigentlich auf glühende Kohlen legen, nach Fleischer zu Levys Neuhebr. und chald. 5 Wörterb. S. 435°) und kommt auch in der späteren häuslichen Praxis der Juden häusig

vor; siehe Delipsch bei Riehm, handwörterb. S. 1257b.

Sehr begreislich ist daher, daß auch im Kultus das Räuchern von alters her eine wichtige Ehrenbezeugung gegenüber der Gottheit war. Wir sinden es denn in dieser Verwendung außer dem schon erwähnten Agypten namentlich in Vorderasien bei den Baby- 10 loniern, Syrern, Phöniziern und Kanaanitern. Bon Asien aus ging es auch zu Griechen und Römern über. Besonders im üppigen Dienst weiblicher Gottheiten, wie der Mylitta, sehlte es nicht, Tac. dist. II, 3; Plin. dist. nat. II, 96; Virg. Aen. I, 416. In der Bibel begegnet uns das kultische Rüchern überaus häusig. Dasselbe heißt Epund Verrind, ohne daß piel und dipp. nach ihrer Bedeutung durchgängig zu unterscheiden wären. 15 Wilkfürlich giebt Wellhausen (Prolegomena S. 65) an, die alten Schriftseller brauchten das piel, Priestersder und Chronit das diph., der Versassgrift des Königsbuches in der Ubergangszeit beides. Denn abgesehen von dem streitigen Alter des Königsbuches in der Ubergangszeit beides. Denn abgesehen von dem streitigen Alter des Königsbuches in der Ubergangszeit beides. Denn abgesehen von dem streitigen Alter des Priestersder ist. So 2, 15 (anders 11, 2) das diph. nicht anzusechten und der streiten mit der Pronit II, 25, 14; 20 28, 25, auch 34, 25 nach dem kere. Die letzteren Stellen mit der Bariante sühren uns darauf, daß das diel recht eigentlich die für den heidnischen Räuchertultus wie auch sir den illegitimen Höhenst vom Berf. des Königsbuches das hiph. Der Berichte Bezeichnung ist, die immerhin (besonders vom Berf. des Königsbuches) nicht selten auch auf heidnischen Soder pseuchte Bezeichnung ist, die immerhin (besonders vom Berf. des Königsbuches) nicht selten auch auf heidnischen Soder pseuchte Bezeichnung in der sehraupt Doppelsinn. Da eigentlich alles berbrannte Opfer ein Rauchvert ist, einen Gott angenehmen Dust (Tid Die Liebe berbrannte Opfer ein Rauchvert, Weihrauch opfern, Ex 30, 7; 2 Ehr 29, 7, was zuweilen (aber nicht immer, vol. Jer 19, 13; 44, 15) durch Jusüe hen allen Zweise den istaelitischen Kultus "kremde Rauchse der Bibel redet, hä

nenander über. Wie es in Istael für manche Opher vorgeschrieben war, sie mit Weihrauch zu würzen, so ist dies ohne allen Zweisel auch bei den heidnischen Opfern, den den dien Zweisel auch dei den heidnischen Opfern, den den dien Bibel redet, häusig gewesen (vgl. das dem istaelitischen Kultus "stemde Rauch so wert" Er 30, 9). Denselben Doppelsun zeigt denn auch das Wort Tode, womit das Verbreinnbare der Opfertiere, das in Rauch aufgehen soll, aber auch speziell das Rauchwert bezeichnet wird; ersteres z. B. Ps 66, 15, letzteres Pr 27, 9; Ez 8, 11.

Die Ansicht der Neueren, daß die Darbringung von Weihrauch, d. h. don würzig dustenden Ingredienzen, erst turz vor Zeremia aus der Fremde in den istaelitischen Kultus gekommen sei, ist weder beweisdar noch an sich wahrscheinlich. Da gerade im Rultus gekommen sei, ist weder beweisdar noch an sich wahrscheinlich. Da gerade im naidsten Alltertum in Istael so gut wie in Babylonien und Agypten die Abssicht beim Opfer einen der Gottheit süßen Wohldust zu erzeugen (Gen 8, 21; vgl. auch Ot 33, 10), so ist sast else bas Gisgames-Epos schon das wohltriechende Hölzer und Spezereien verwendete, wie dies das Gisgames-Epos schon don der Zeit der Sinstitut meldet, KATT 450, 33; Alfr. Ieremias Izdusar S. 35. Undere altassprüsche Beispiele siehe bei A. Zeremias, Das AT im Lichte des Dr. (1904) S. 353. Gerade bei der Berbrennung der Erstlingsfrüchte und anderer Regetabilien war die Sorge sür den Wohlgeruch angezeigt. Hier hat denn auch im PC das Rauchopfer besonders seine Stelle. Aber auch Isl. 13 denkt an Weihrauchopfer dei vorze, da er das Wort nicht dei den Tieropfern (v. 11), so sondern erst bei der mineha gebraucht (Sd. König, Hauptprobleme 26). Dassür, das diese Rorte alt und ursprünglich ist, sprück das assurptvellene Erdse wurden ben vornherein wahrscheinlich, daß man auf die Verderennung voolkriechender Stosse der kurtunu Kaucheropfer (Delitssch, Assura des Propheten nichts näheres sodrüber äußern (vgl. aber 3. B. auch S. 23, 41), nicht hinreiden, um die pentateuchsschaften gel

So gewiß man schon in der mosaischen Zeit nicht bei einer grob sinnlichen Auffaffung stehen blieb, hatte das Weihrauchopfer eine symbolische Bedeutung. Es genügt der Burde des Gottesdienstes nicht, wenn Maimonides (More Nevochim III, 45 f.) angiebt, man habe damit den üblen Schlachthausgeruch vertreiben wollen; ähnlich Clericus 5 und Rosenmüller (Scholien zu Er 30, 1). Gewöhnlich sieht man darin ein Sombol bes Gebets (Hengstenberg, Kurt, Ohler), und nicht mit Unrecht (Pf 141, 2). Die aufsteigende Weihrauchwolke war ein herrliches Symbol ber himmelansteigenden Gebetswolke, wie benn auch die Gemeinde zur Stunde des täglichen Rauchopfers dasselbe mit ihren Gebeten begleitete (Le 1, 8-10); aber das Symbol ift an fich allgemeiner; es stellt überhaupt die 10 Hingabe bes Ebelften und Beften, was die Erbe hat, an die Gottheit bar. Unders Babr, Cymb. 2 I, 552 ff., der die Rauchwolfe als eine von Gott ausgehende Kraft und Thätigkeit beutet; allein das Rauchwert ift eine Darbringung des Menschen an Gott, nicht das umgekehrte. Wichtig für die Deutung der aufsteigenden Rauchwolke ist noch die Stelle Le 16, 13, wonach die Weihrauchwolfe im Allerheiligsten, wenn es der Hohepriester am 15 Berföhnungstage betritt, den Deckel der Bundeslade, also bas sanctissimum, verhüllen foll, damit jener nicht sterbe. Dieser Oblation tommt also auch eine fühnende Bedeutung ju. Die für ben sündigen Menschen töbliche Majestät Gottes wird durch diese Opfergabe verhüllt. Aber unrichtig ist es, diese Weihrauchwolke mit der Vs. 2 genannten göttlichen Wolke gleichzusetzen und dann weiterhin die Gottes Gegenwart anzeigende Wolkensaule 20 (siehe den Art. Bo VI S. 60 ff.) überhaupt auf dieses kultische Produkt zurückzusühren. Die Identität jener die göttliche Schechina anzeigenden Wolke Le 16, 2 mit der Vs. 13 genannten Weihrauchwolke bat feineswegs im Sinne bes Schreibers von Rap. 16 gelegen (siehe dazu Dillmann), und nur die sadducäischen Freigeister haben nach Maimonides (f. bei Delitsch, Hebraerbrief S. 751) jene Kombination gewagt.

Der Räucheraltar (בותבה הקשרתו, Er 30, 27; bgl. auch Be. 1) wird als Geräte ber Stiftshütte Er 30, 1-10; 37, 25-28 beschrieben. Er sollte eine Lange und Breite von je einer Elle, eine Sobe von zwei Ellen haben, aus Afazienholz angefertigt und mit Gold überzogen sein, weshalb er auch ber goldene Altar heißt 39, 38 und öfter. Er war wie der Brandopferaltar mit Hörnern versehen, welche von den vier Eden ausgingen. 30 Uber beren Gestalt siehe verschiedene Ansichten bei Carpzov, Apparatus crit. (1748), p. 274 sq. Manche Altere wollten weder die Gestalt von Bocks- noch die von Stierhörnern gelten laffen, sondern verstanden unter den greine Pfeiler oder Säulchen ober überhaupt nur erhöhte Eden. Bgl. die Abbildungen bei Scheuchzer, Physica sacra tab. 207—209. Auf halber Höhe war ein umlaufender Kranz angebracht, wie bei Bundes-36 lade und Schaubrottisch. Tragstangen, ebenfalls aus Afazienholz und mit Gold überzogen, wurden durch je zwei an jeder Seite unterhalb des Kranzes befindliche goldene Ringe gesteckt. Oben auf dem Altar war ein "Dach" angebracht, d. h. eine flache Platte nach Urt ber morgenländischen Dacher, mahrscheinlich auch wie biese mit einer Einfassung (Bruftwehr) versehen, um das Herunterfallen ber Kohlen zu verhüten (Leprer). Seinen 40 Standort hatte dieser Altar in ber Mitte bes Heiligen und zwar unmittelbar vor dem Borhange des Allerheiligsten. Brand-, Speis- und Trankopfer sollten von ihm fern bleiben, nur Räucherwerf darauf brennen; zur Guhnung sollten aber die Hörner am Berföhnungstage vom Hohenpriester mit Blut bestrichen werden. Auch sonst gelangte das Blut der Sundopfer babin, Le 4, 7. - Auffällig ift bie fpate Stellung bes Abschnittes Er 30, 1 ff., 45 ba man die Anordnung des Räucheraltars ichon Rap. 26 erwartete, wo der Samaritaner ihn 26, 34 einfügt. Nach manchen (Ranke, Baumgarten, Leprer, Keil) foll fie barin ihren Grund haben, daß die ganze Beschreibung der Einrichtung des heiligen Zeltes von ben beiben wichtigften, heiligften Beräten: Bundeslade und Raucheraltar, follten eingefaßt sein — was wenig Wahrscheinlichkeit hat. Knobel vermutete, bas Räuchern habe als 50 eine Urt Lurus erft nach ben notwendigeren Ginrichtungen Berudfichtigung erfahren. Bellhausen, welchem die meisten Neueren folgten, behauptet (36Th 1877, Heft 3 und Prolegom. 66 ff.), PC babe einen Räucheraltar nicht gefannt (ber überhaupt in ber Gefchichte nie existiert habe), der Abschnitt sei jungeren Ursprunge, ale die übrige Beschreibung der Stiftshütte. Siehe dagegen Delitssch in Luthardts Ztschr. 1880, S. 113 ff., und Dill-55 mann zu Er 30, von denen der erstere einen Nachtrag Moses annimmt, dem die Zwedmäßigkeit einer alljährlichen großen Gubne und eines täglich barzubringenden Raucheropfers erft hinterher zum Bewußtsein gekommen ware, während ber lettere geltend macht, daß der Ergähler mit der Beschreibung dieses Altars zugleich bessen 3wed und Gebrauch erklären wollte, was er erst nach der Meldung der Ginsehung des aaronitischen Priester-

60 tums (Rap. 29) fonnte, wobei immerhin das geschichtliche Bewußtsein habe mitwirken

können, daß der Räucheraltar in der Wohnung Gottes nicht von vornherein so unent= behrlich gewesen sei, wie Tisch und Leuchter. Bgl. auch Ewald, Altertumer's S. 436. Die Erflärung biefer Stellung bes Räucheraltars in Eg 30 (anders 37) ift nicht evident ju geben. Unmöglich ist ce nicht, daß man in der ersten Zeit das Räuchern nur mit Rauch= pfannen oder scäffern vollzog und erst mit der Zeit ein Altar dafür errichtet wurde. Auch 6 bei heidnischen oder doch illegitimen Kulten standen übrigens nach 2 Chr 30, 14 neben ben Schlachtopferaltären folche für Rauchopfer. — Jedenfalls aber follte die Errichtung eines folchen Räucheraltars im salomonischen Tempel nicht bezweifelt werden. Diefer salo= eines solchen Raucheraltars im salomonischen Tempel nicht bezweiselt werden. Dieser salomonische Altar wird genannt 1 Kg 6, 20. 22; 7, 48; 9, 25; 1 Ehr 28, 18; 2 Ehr 4, 19; 26, 16; vgl. 2 Ehr 2, 3. An die Stelle des der Sinaihaldinsel eigentümlichen 10 Akazienholzes ist hier Cedernholz getreten. Die Dimensionen werden nicht angegeben; doch mögen sie, nach der Analogie der Berhältnisse anderer Geräte zu schließen, größer gewesen sein als in der Analogie der Berhältnisse anderer Geräte zu schließen, größer gewesen Kauchaltars im salomonischen Tempel siehe besonders Delissich a. a. D. Auch Ezechiel setz 9, 2 bei Nennung des "ehernen Altars" einen goldenen voraus. Ebenso 15 soll das Geräte 41, 22 nicht dem Schaubrottisch, sondern dem Rauchaltar entsprechen. S. meinen Konum 4 d. St. Im serubhabelichen und berodianischen Tempel durste dieses S. meinen Komm. 3. b. St. Im ferubbabelichen und herodianischen Tempel burfte biefes Geräte als ein dem Jahvedienst, wie er von Mose normiert war, unveräußerliches gleich= falls nicht fehlen. Nach bem nicht anzufechtenden Zeugnis 1 Mak 1, 21; 4, 49 wurde bieses goldene θυσιαστήριον von Antiochus Epiphanes mit den übrigen Geräten bes 20 Heiligtums fortgeschleppt, aber bei ber Wiedereinweihung des Tempels durch Judas Mattabäus neu angefertigt. Auch Josephus hat dieses Kleinod des Heiligtums gefannt, Bell. Jud. 5, 5, 5, two θυματήριον nicht mit Rauchfaß (Parret) zu übersetzen ist, sondern mit Rauchaltar nach Josephus Ant. 3, 6, 8. Auch der Hebrarbrief 9, 4, two dasselbe Wort notwendig vom Rauchaltar zu verstehen ist, bezeugt das Vorhandensein desselben 25 in der letzten Zeit des Tempels, wenn auch der nicht palästinenssische Versalzer auffälliger= weise denselben ins Allerheiligste versetzt, vermutlich von 1 Kg 6, 22 (LXX haben zwar Vs. 19 genauer κατά πρόσωπον τοῦ δαβιρ) geleitet, wo der an der Schwelle des Allerse beiligsten stehende Altar mit dem דבר (Hinterraum — Allerheiligstes 1 Kg 8, 6; 2 Chr 5, 7) in Verbindung gebracht ist, oder davon, daß er Er 30, 10 ערשים heißt. 30 Gegenüber fo gewichtigen Zeugniffen verschlägt es nichts, wenn Josephus, ber jenen Altar so wohl kannte, bei ber Besichtigung bes Beiligtums burch Pompejus (Ant. 14, 4, 4; Bell. Jud. 1, 7, 6) den Rauchaltar nicht ausbrücklich erwähnt, sondern nur die goldenen Weihrauchgefäße und die Menge bes Rauchwerts hervorhebt. Daß vollends beim Triumphaug bes Titus sowohl auf ber Abbildung bes Titusbogens als in ber Beschreibung bes 30= 35 sephus, Bell. Jud. 7, 5, 5, zwar der goldene Leuchter und Tisch erscheinen, dagegen ber ohne Zweifel bedeutend größere Rauchaltar fehlt, ift leicht erklärlich. Diefer mag beim Brande untergegangen fein.

Das Material bestand bei der gottesdienstlichen Räucherung im allgemeinen selbste verständlich in wohlriechenden Substanzen. Am häufigsten verwendet wurde der Weihe 40 rauch, rach, ein Harz (dem Namen nach weißlich, vgl. Plinius hist. nat. 12, 14), welches die Hebraer besonders aus Südarabien bezogen nach Jer 6, 20; Jes 60, 6 von Scheda. Weihrauch bildete z. B. die gewöhnliche Beigabe der Speisopfer, Le 2, 1. 15 u. a., und kommt bei den Propheten oft als Rauchopfer vor. Für das innere Heiligtum ist in der Thora eine besondere Mischung von duftenden Spezereien (Fixe nur 45)

Pentat. und Chron. von 220 = arab. (\*\*, duften) vorgeschrieben, Er 30, 34-38. Wie

bie Ügypter eine solche vorgeschriebene Komposition für den kultischen Gebrauch hatten, das heilige Kyphi, das aus 10—36 Substanzen gemischt wurde (Ebers, Ugypten und die Bücker Mose, I, S. 290; Plutarch, De Iside 81, zählt 16 Substanzen), so sollte in der Stiftshütte, beziehungsweise im Tempel, nur eine Zusammensetung aus vier Ingredienzen, so die für prosane Zwecke nicht zubereitet werden durste, verwendet werden. Genannt sind a. a. D. als die drei Spezereien (Speze neben 1992), welche zum Weihrauch hinzusommen sollten: 1. III, Stake (LXX, Vulg.), gleichfalls ein aussließendes Harz, nach den einen des Myrrhenstrauches (wosür aber die Hebräer sonst 1992, Dnyr (LXX, Vulg.), Räucherklaue, se Seenagel, d. i. der beim Verbrennen stark riechende Deckel einer Muschel. Siehe darüber Bochart, Hierozoicon, Opera (ed. IV, 1712). III, p. 803. 3. Indehes in Syrien häusig

war, für sich allein einen scharfen, unangenehmen Geruch giebt, wie übrigens auch die Räucherklaue, in gewisser Mischung aber zur Starkung und Erfrischung des Wohlgeruches beiträgt, so daß man nicht genötigt ist, mit Bähr (2. Aust. I, S. 502 f.) diese beiben Stosse anders zu bestimmen. Auch das Mischungsverhältnis wird, wie sich erwarten läßt, 5 angegeben durch Bs. 34 a. E. בר בר בר בר בר בר בר הוא 178b); so nach LXX, Vulg. mit Recht die meisten, während andere (Ihn Esra, Abarbanel, Rosenmüller, Bähr, Keil) es sassen. Dagegem scheint uns die gereitet und erst nachber die Mischung vollzogen werden. Dagegem scheint uns die gerächtliche Erstämme derin dem Tarte wieder werden, das sie este Meichheit der wöhnliche Erklärung darin dem Texte nicht zu entsprechen, daß fie biefe Gleichheit bes 10 Maßes auf alle vier Substanzen bezieht. In biefer Proportion hat Knobel die Mischung herzustellen versucht und ben Geruch start, erfrischend und sehr angenehm gefunden. Aus bem Wortlaute scheint uns vielmehr hervorzugehen, daß die drei Der einerseits und ber lautere Weihrauch anderseits dieselbe Quantitat ergeben sollen. Nach Art des Salbenmischers follten biefe Stoffe gemengt und als für ben Opfertultus bestimmt, gesalzen (vgl. 16 Le 2, 13), sodann fein zerrieben werden. Die spätere judische Pragis hat sich übrigens 15 Le 2, 13), sodann fein zerrieben werden. Die spätere jübische Praxis hat sich übrigens nicht mit den vier hier genannten Substanzen begnügt, sondern noch sieden weitere Spezereien (מבים) hinzugefügt. Siehe Kerithoth Gab; Maimonides, Hilkoth kels hammikdasch II, 1—5. Bon seder der vier genannten Ingredienzen sollten nach den Rabbinen 70 Pfund genommen werden. Für den jährlichen Bedarf habe man aber 368 Pfund gebraucht. Der Rest sei auß den weiteren zu kleineren Dosen beigemischen Stoffen gebildet worden. Die sieben weiteren Spezereien sind nämlich: Myrrhe (אור ביים) Ex 30, 23; אור ביים א wurde. Josephus Bell. Jud. 5, 5, 5 rebet sogar von 13 Wohlgerüchen, welche vom Räucheraltar aufstiegen, was sich daraus erklärt, daß noch andere Gewürze bei der Bereitung beigemischt wurden, nämlich eine Dosis Ambra vom Jordan und ein Kraut, das die Wirkung hatte, den Rauch senkrecht aufsteigen zu lassen, weshalb es בועלה עשון ge30 nannt wurde. Quantität und Mischungsverhältnisse bestimmt der Talmud näher. In ber herodianischen Zeit war die Familie des Abtinas (auchen eine Authynos im Besitze des Geheimnisses, wie das beste heilige Räucherwerk fabriziert wurde, und genoß dasür eine Art Privilegium, indem sie ihr Haus am Tempel hatte. Siehe Joma 3, 11; Wisdrasch zu H2 3, 6; Middoth 1, 1. — Die oben genannten vier gesetzlichen Substanzen 35 des heiligen Rauchwerks sind vielsach sproblisch ausgedeutet worden. Philo deutet auch hier die Bierzahl tosmologisch: מול מוך מעוד שוחלת auf bas Baffer, מול מול שוחלת auf bie Erbe, חלבנה Luft, כבכה auf das Feuer (Quis rer. div. haeres p. 397). Josephus a. a. D. sagt ungezwungener: Die breigebn Arten von Gerüchen aus dem Meere, ber bewohnten und unbewohnten Erde stammend, sollen andeuten, daß alles Gottes sei und alles für ihn 40 bestimmt. Bei der symbolischen Gleichsetzung von Rauchopfer und Gebet hat man die vier Arten des Weihrauchstoffes mit den vier Arten des driftlichen Gebetes (Kury: Lob, Dank, Bitte, Fürbitte, vgl. 1 Ti 2, 1) oder auch mit den vier zum Beten nötigen Gemütsbeschaffenheiten (Glaube, Demut, Liebe, Hoffnung) in Beziehung setzen wollen. Dies alles ist unbeweisdare Vermutung, wie auch die ähnlichen Deutungen der Rabbinen. Mit 15 Recht sagt Bähr, der früher die vier Offenbarungsweisen des Herrn darin ausgedrückt sehen wollte, in Ausl. 2 (I, S. 563): "Es ist zwar nicht bloß möglich, sondern selbst wahrscheinlich, daß man ähnlich wie in den beidnischen Kulten jedem einzelnen Wohlgerucksstoff eine bestimmte Deutung beilegte; welche dies aber ist, läßt sich nicht nach-weisen, da es an jeder selbst nur leisen Andeutung in der Schrift sehlt und alle Ber-50 mutungen darüber in der Luft schweben". Nur dies ist sicher, daß eine Steigerung des geheinnisvollen Wohlgeruches im Innern der heiligen Wohnung beabsichtigt war, was sich aus der das ganze Heiligtum beherrschenden Idee erklärt, daß der stufenmäßigen Annäherung an Gott auch eine progressive Veredlung und Bereicherung bes Kultusmaterials entsprechen soll.

22as das Mitual des Mäucherns betrifft, so sind zu unterscheiden Mauchspenden, welche mit den Speisopfern verbunden waren, indem der Weihrauch über denselben auf den Brandopferaltar gelegt und so den Flammen übergeben wurde, und die selbstständigen Oblationen von Mäucherwerk, die nur im Innern des Hetal statthatten. Über die ersteren siehe Bd XIV S. 390 f. Das Verfahren mit dem Mauchwerk ist nicht näher angegeben. wuch für das Mäuchern im Heiligtume lautet die Vorschrift Ex 30, 7 f. kurz: morgens

und abends (über ben Ausbruck "zwischen beiden Abenden" siehe Bo XIV S. 751, 35), wenn der Priester die Lampen zurichtet und wenn er sie anzündet, soll er auch das ständige Rauchopfer (קבורת חבירד) anzünden. Nähere Bestimmungen, wie sie wenigstens bem Ritus des herodianischen Tempels entsprechen, bietet die Mischna Tamid III, 6 und VI, 1-3, eine ausführliche Schilberung nach ben Quellen Maimonibes Jad hachasaka III, 5 1—9 (hilkoth temidin und musaphin). Schon in der Thora genannt sind zwei Gerate, die beim Rauchern gebraucht wurden: die Kohlenpfanne (Anna, Er 27, 3; 38, 3; Nu 16, 6 ff.), auf welcher die Glübkohlen lagen. Auf diese schüttete man das Räucherwerk aus einem anderen Gefäße, einer mit Stil verfehenen Schale, dem goldenen Räucherlöffel (n=, Er 25, 29; Ru 7, 84. 86; Luther: Löffel). Mittelst jener Pfanne oder 10 mittelst des Rauchsasses (n-wp., Ez 8, 11; 2 Chr 26, 19), welches von ihr nicht wessentlich verschieden gewesen zu sein scheint, konnte auch ohne Altar geräuchert werden, wie dies im Allerheiligsten stets geschah. Dorthin ging der Hoheppriester am Versöhnungstage mit der Kohlenpsanne in der Rechten und dem Löffel voll Spezereien in der Linken, sette die erstere nieder und nahm aus dem letteren von Hand bas Räucherwerk, um es 15 auf der Kohlenpfanne aufzuhäufen. Wurde dagegen, wie beim täglichen Morgen- und Abend-Rauchopfer, die Oblation auf dem inneren Altar vollzogen, so trug, wenigstens nach späterer Ubung, ein Priefter querft bas Beden voll Glubtohlen ins Beiligtum und schüttete sie auf dem Räucheraltar aus; ein zweiter brachte sodann die Spezereien im Räucherlöffel herein und vollzog die feierliche Darbringung, indem er jene auf den Kohlen 20 ausbreitete und sein Gebet dazu sprach. Das Quantum des jeden Morgen und Abend Darzubringenden wird im Talmub auf ein halbes Pfund angesetzt. Das ehrenvolle Amt Datzubringenden wird im Lalimud auf ein haldes Pfund angelegt. Das ehrendolle Amt des Räucherns wechselte nach der Bestimmung des Loses unter den dienstithuenden Priezstern Lc 1, 8 ff. Siehe näheres dei Lightsoot, Horae Hedr. et talm. zu dieser Stelle. Die zweimalige Darbringung des täglichen Rauchopfers siel der Zeit nach mit derzenigen 25 des zweimaligen täglichen Brandopfers zusammen und bezeichnete mit diesem für die ganze Gemeinde die Morgen- und Abendgebetstunde, zu welcher manche den Tempel besuchten. Zu besonders seierlicher Stille und andächtigem Gebete wurden Priester und Bolk beim Beginne der Räucherung durch den Klang von Glödsein ausgesordert. v. Oreni.

Rahab, ¬¬¬¬, Paaß. — Bevor die Stämme Jöraels unter Josuas Führung den 30 Jordan überschritten und die Eroberung Kanaans begannen, sandte ihr Anführer von Sittim aus zwei zuverlässige Bursche (בּוֹבְּבָּרִיב) als Kundschafter ins feindliche Land, um ibm von ber Stimmung im feindlichen Lager Runde ju verschaffen. Diefe tamen abends in Jericho an, auf welche Stadt es zunächst abgesehen sein mußte, und kehrten dort in bem an der Stadtmauer gelegenen Hause einer Hurc, Namens Rahab, zum Übernachten so ein, offenbar, weil es am wenigsten Aufsehen erregen konnte, wenn Fremdlinge in ein solches Haus eingingen, und dazu bessen Lage die Flucht im Falle der Entdeckung am ehesten ermöglichte. Wirklich blieb dem Könige von Jericho die Ankunst verdächtiger Fremdlinge nicht lange verborgen; er ließ also die Rahab aufsordern, die Spione auszusliesern. Diese aber verbarg sie auf dem Dache ihres Hause unter den dort ausgeschichs 40 teen Leinenstengeln und erklätete den Rachsorschenen: allerdings seinen solche Fremdlinge kein ihr gewessen aber der ihre allerdings seinen solche Fremdlinge bei ihr gewesen, ohne daß fie aber um ihre Absicht gewußt hatte, fie hatten aber bereits beim Dunkelwerden noch vor Thorschluß die Stadt wieder verlassen, man werde also am besten thun, benselben ungefäumt nachzuseten und zwar in der Richtung nach den Furten bes Jordans, die fie mußten eingeschlagen haben, wenn fie den Kindern Israels ange- 45 hörten. Dies geschah, und die Stadtthore wurden zudem forgsam geschlossen. Sofort stieg Rahab aufs Dach zu ben Kundschaftern, bekannte ihnen sowohl die allgemeine in der Stadt herrschende Furcht vor den triegerischen Jeraeliten als ihren perfonlichen Glauben, daß Jahveh der mahre Gott im Simmel und auf Erden fei und ihnen dies Land gegeben habe, und schloß mit ihnen den Bertrag, daß sie für die ihnen von ihr bewiesene Liebe 50 und Hettung aus Todesgefahr bei der unausweichlichen Eroberung der Stadt sie, die Rahab, mit allen ihren Angehörigen, Eltern und Geschwistern am Leben erhalten wollten. Da die Männer willig dieses Versprechen gaben, ließ sie dieselben an einem Seil durchs Fenster über die Stadtmauer hinab und wies sie an, zunächst "aufs Gebirge", d. h. westwarts, zu fliehen, da ihre Versolger in entgegengesetzer Richtung gegangen 55 wären. waren. Alls Wahr- und Erfennungszeichen gaben ihr bie Rundschafter eine karmoisinrote Schnur, welche sie bei Erstürmung der Stadt an ihr Fenster hängen solle. So kehrten die Männer glücklich zu Josua zurück, und als dann wirklich Jericho fiel und "gebannt", b. h. zerftort wurde, blieben Rahab und ihr ganges Geschlecht verschont, und wurden

wohl später ganz in die israelitische Gemeinde aufgenommen (Jos 2. 6, 17 ff.). Ohne Zweisel gab es später ein Geschlecht des Namens Rahab in Förael, wenn wir auch im

übrigen nichts Näheres über basselbe wiffen.

Wenn schon die Juden aus Scheu, ihre Borfahren mit einer Buhlerin in Berührung 5 zu bringen — bereits Josephus läßt, gewiß nicht zufällig, Antt. 5, 1, 2. 7, die Bezeich= nung πόρνη weg und stellt sie nicht undeutlich als "Wirtin" in einem καταγώγιον bar — die Rahab balb (Targum, Jarchi) zu einer harmlosen Gastwirtin, balb zu einem Kebsweibe (Kimchi) machen wollten, so haben sich noch mehr christliche Ausleger bie ebenso vergebliche als unnötige Mühe gegeben, dem Borte דיבָהי eine andere Bedeu-10 tung zu vindizieren (z. B. außer jenen von Juden vorgeschlagenen auch biejenigen von "Frembe" ober "Geibin"), es heißt aber nie und nirgends etwas anderes als "Buhlbirne", fo gut als das im NT von Rahab gebrauchte πόρνη, was unbefangene Ausleger, wie Luther, Calvin und Beza, von jeher anerkannt haben. Alle diese verschiedenen Versuche find heutzutage als beseitigt anzusehen. Die Erzählung findet ihre natürliche Erklärung 15 in der Thatsache, daß ein haus wie dasjenige der Rahab Fremden am ehesten und am wenigsten in auffälliger Weise zugänglich war. Man hat dabei weiter zu bebenken, daß im alten Babylonien, also wohl auch in Kanaan, berartige verrufene Häuser vielfach als Wirtshäuser auftraten. Sehr begreiflich ist es, daß schon die jüdischen Schriften voll sind vom Lobe dieser um ihr Volk so verdienten Frau und z. B. behaupten, acht Pro20 pheten seine von ihr abgestammt (Lightsot, Horae hebr. ad Matth. 1, 5), sie habe entweder Josus selbst (Wetstein ad Matth. 1, 5) oder den jüdischen Stammfürsten Salma (vgl. 1 Chr 2, 4) geheiratet und sei so die Mutter des Boas, hiermit Minfrau Davids geworden. Letteres scheint auch die Genealogie Jesu Mt 1, 5 (Paxaß) ganz bestimmt vorauszuseten, vgl. Hieronhm. ad Matth. 1, 5; Zahn zu Mt 1, 2—17. Und so preisen auch andere christliche Schriften die Rahab (wobei sie wahrscheinlich einer Jülichen Sage folgten, von der sich vielleicht im Midrasch [vgl. Zahn, Komment. zu Matthäus S. 61] gewisse Spuren erhalten haben); der Verfasser des Hebräerbriefs führt sie 11, 31 als Exempel des Glaubens und Jakobus 2, 25 seinem Standpunkte gemäß als Beispiel der Gerechtigkeit durch die Werke an. Un ersteren schließt sich Clem. Rom. ep. I, 12 an, 30 der Rahab nicht nur als Muster der niores und peloseria geltend macht, sondern in ihr eine gewisse προφητεία preift, insofern er im roten Faden ein Vorzeichen sieht der Erlösung durch Christi Blut für alle, die da glauben und auf den herrn hoffen. (Rüetfchi +) Rittel.

## Rahab als Untier s. d. A. Drache Bb V S. 8,41 ff.

Rahtmann, gest. 1628, und der Rahtmannsche Streit. — Litteratur: W. Blanchius, Sermo funedris Germanicus, Thorn 1628; Preußisch Kirchenhistorie durch W. Christ. Hartsnoch, Frankfurt 1686 (lib. III c. 8); G. Arnold, Fortsehung und Erläuterung oder Dritter und Vierder Theil der unpartsepischen Kirchen: und Keber-Historie, Frankstutt 1729; J. G. Walch, Historische und theologische Einseitung in die Religionsstreitigkeiten der Evangelische Lutherischen Kirchen, 2. Aust. Teil I 733, Teil IV, 1739; Engelhardt, Ver Rahtmannsche Streit (3hTh 1854); Schnasse, Geschichte der evangelischen Kirche Danzigs, 1863. Nahtmanns Werte wie die gegen ihn gerichteten Streitschriften sinden sich ausgezeichnet in Moleri Cimbria Literata, Tom. III und J. G. Walchii, Bibliotheca Theologia Selecta, Tom. II, Jenae 1758. Ueber R. Lehre und ihre theologiegeschichtliche Bedeutung handelt K. H. Grühmacher, Wort und Geist, Leipzig 1902, S. 220—261.

Hermann Rahtmann (so und nicht Rathmann ist der Name nach dem Titeldruck seiner meisten Bücher zu schreiben) wurde 1585 in Lübeck geboren und besuchte die Schule zu Lübeck, Ratheburg, Magdeburg — auf der letten von ihrem Leiter G. Rollenhagen besonders begünstigt. Theologie studierte er zunächst in Rostock und begab sich dann son nach Köln, um die areana et modum disputandi der Zesuiten kennen zu lernen. Zunächst als Korrektor einer Druckerei zurückzezogen lebend, wurde er durch seine Beteiligung an mehreren Disputationen bekannter und von der Kölner philosophischen Fakultät unentgeltlich zum Doktor promoviert, mit Erlassung des üblichen Religionseides, aber zugleich mit der Tendenz, ihn zum Katholicismus hinüberzuziehen. Um sich diesen Bekelstungsversuchen zu entziehen, begab sich M. kurz nach Frankfurt a. M., dann nach Leipzig, um dort seine philosophischen und theologischen Studien sernend und lehrend fortzusehen. 1612 erhielt er einen Ruf als Diakonus an die Johanneskirche in Danzig, 1617 wurde er Diakonus an der Marienkirche und 1626 vom Rate der Stadt in das Pastorat der Katharinenkirche berusen. Um 30. Juni 1628 starb er zu Danzig.

R. besaß eine über ben Durchschnitt hinausgehende theologische Bilbung, die sich besonders durch quellenmäßiges Studium einer größeren Anzahl von Kirchenbätern, fatholischer, sonderlich polemischer Litteratur, ber Werke Luthers und der folgenden lutherischen Theologie auszeichnet. Bon den "Schwärmern" kennt er Schwentfeldt genauer, aber auch S. Frand und Weigel find ihm nicht fremd, bagegen scheint ihm die refor= 5 mierte Theologie fast gang unbekannt geblieben zu fein. Die Breite seiner theologiegeschichtlichen Kenntnisse wirkte auf die Gelbstständigkeit und Scharfe feines dogmatischen Denkens nicht gerade förberlich. Er reproduzierte wesentlich nur ältere Stadien der theoslogischen Entwickelung und suchte aus ihnen Antwort auf Fragestellungen seiner Zeit zu gewinnen. So war es denn verständlich, wenn R. von seinen Gegnern Unklarheit vors 10 geworfen wurde, zumal er als echter Sohn der polemischen Theologie seiner Tage est nicht über sich gewinnen konnte, auch nur einen einzigen einmal ausgesprochenen Satzurückzunehmen, sondern ihn statt dessen durch allerlei Konnentierungen aufrecht zu erhalten zuchte Verbaum beste Reisen versche der Verkeren im fuchte. Bubem hatte R. die Neigung, gerade die wichtigsten bogmatischen Aussagen in Gleichnisse und Bilber zu kleiden. Das Motiv, das R. zu der Abfaffung seines Haupt- 15 werkes veranlagte, war ein durchaus praktisches. Er beurteilte seine Zeit ähnlich wie Urndt und malte die in ihr vorhandene Gottlofigfeit und Sittenverberbnis - nicht ohne Brund — in den schwärzesten Farben. Er sehnte sich nach besseren Zeiten und huldigte, wenn auch möglichst versteckt, einem etwas spiritualisierten Chiliasmus; er gehörte nach bieser wie nach anderen Richtungen zu den Borläufern des Pietismus, indem er zugleich 20 vergessen vie nach anderen Richtungen zu den Vorläusern des Pietismus, indem er zugleich 20 vergessene Gedanken Luthers wie die, daß der Glaube zugleich der Anfang eines neuen Lebens sei, wieder wirksam zu machen suche. Seine Joeale kleidete er in eine biblische Dogmatik auf "reichsgeschichtlicher" Grundlage. Sie ist enthalten in dem Werke "Zesu Christi: deß Königs aller Könige und HENNN aller Herren GNADENNEZCH." Danzig 1621. (Dieses jetzt äußerst selten gewordene Werk sindet sich z. B. in der Biblioz 25 thek des Domes zu Ratzeburg.) Seinen eigentlichen Inhalt machen aneinandergereihte Bibelsprüche aus, zu denen R. nur die Überschriften der einzelnen Kapitel und ganz wenige Randbemerkungen hinzugefügt hat. In einer längeren Borrede spricht er sich über die Fragen aus: "Was die heilige Schrift seh woher sie komme | und was sie wirke?" und "Ob der geistliche Sinn der unter dem Auchstaben verhoraen in Erklärung 20 wirte ?" und "Db ber geiftliche Sinn ber unter bem Buchstaben verborgen in Erklärung so ber S. Schrifft zu erbawung bes Chriftenthums im Lehrampt könne und möge eingeführt werden?". In der Antwort auf die erste Frage liegt die theologiegeschichtliche Bedeutung R.s, ihrer ist hier allein zu gedenken.
Auch nach R. stammt die Schrift aus göttlicher Offenbarung, nicht etwa aus dem inneren Licht der Bernunft, aber ihre direkten Empfänger waren die Apostel und Pro- 25

Auch nach R. trammt die Schrift aus gottlicher Offendarung, nicht etwa aus dem inneren Licht der Vernunft, aber ihre direkten Empfänger waren die Apostel und Pross pheten, in deren Innerem auch der Geist geblieden ist. Die Schrift "ist ein göttliches eußerliches Wort oder Zeugnüß deß heiligen Willens und der Thaten gottes, die von dem heiligen Geiste durch eine hohe Erleuchtung in den Hertsen der heiligen Propheten und Apostel offendahret worden" (Gnadenreich a itj2r). Zwischen dem inneren und dem äußeren Wort als causa und essenteich, als signum und res signata ist nach R., 40 der in diesen Sähen wahrscheinlich Anregungen Schwentselds in verkirchlichter Form darbiertet, schaff zu unterscheiden. Un diese Lehre von der Entstehung der Schrift schließen sich die ihr konformen Aussagen über das Gnadenmittelwort. Die Schrift kann nicht mehr leisten, als was ihr durch ihr Wesen ermöglicht ist, sie ist eine "Hand am Wege, die wirstet ja so viele, daß man wisse, wohin man gehen soll (Gnadenr. d.) die Schrift kann nicht mehr leisten, als was ihr durch ihr Wesen ermöglicht ist, sie ist eine "Hand am Wege, die wirstet ja so viele, daß man wisse, wohin man gehen soll (Gnadenr. d.); die Schrift sist in ihr die Gabier und Fresen in die Waschen von er Gnade, sie wendet sich ausschliches an den Rerstand und erzeugt in ihm die Vorstellung von religiösen Objekten. Soll die Schrift Gnadenmittel werden, so muß eine Araft, der hl. Geist, hinzukonnnen und zwar ist die Schrift wie der Mensch Objekt der erleuchtenden Gnadenwirksamkeit des Geistes: "Rehmet ein Gleichniß: Die Farbe an einer Wand | das Bild das Bild das Bild der Fastellung und Erkon brüngen | der gestallt nach: Aber soll man sehen was für Farbe an der Wand seh zu gestallt nach diese sin Bild ausschlichen was für Farbe an der Wand sehen was für ein Bild ausschlich erstendtung wird nichts ins Gesichte gesaßt: Ebener massen. soll in der Schrifft der rechte wahre Weg zu unt Leben erfandt werden, so muß der Herbier aus erkräftlich en Werschler und leugnet jemals so geslehrt z

Height fürher" (Gnadent. b iij.). Aus dem testimonium spiritus s. macht R. einen selbsstädingen, unvermittelten Att des Geistes, mag er diesen dann auch zeitlich mit der Wirfung der Schrift zusammenrücken. Diese gratia praeveniens ist "eine frewwillige Gabe, die Gott denen gibt, welchen er von Ewigkeit als ein lieber Bater in der Bekehrung zu geden bestimmt hat" (Gnad. a iij.), eine vorsichtige Annäherung an die Prädestinationslehre, der R. aber keine weitere Folge gegeben hat, so daß sie nicht etwa — wie dei den Resormierten — als das treibende Motiv seiner ganzen Gnadenmittellehre angesehen werden darf. Die Art der Wirfung des Geistes auf die Schrift veranschaulicht R. durch den Sap: "Sol die Art der Wirfung des Geistes auf die Schrift veranschaulicht R. durch den Sap: "Sol die Art hawen, so muß der Höckhawer die Art orstlich erheben: Sols die Thür aufsgetson werden | so muß der Thürhüter den Riegel wegthun" (Gnad. d.). R. spricht der Schrift nicht nur den dauernden Besit des Geistes ab, sondern läßt auch den Geist nicht instrumental durch, sondern nur begleitend bei der Schrift wirken. — In seinen späteren Verteidigungsschriften, wie den Quaestiones undezim 1623, demonstrationis copia 1623, Gegendericht auf die Academische Sensuren, Der Läter Bestendige Lehre 1624, Christliche Erinnerung 1624 sinden sich keinerlei Förderungen, sondern nur Abschwächungen und Verschleierungen seiner Grundgedanken. Unter ihnen ist die Schätzung der Schrift als Erkenntnisquelle orthodox, die Inspirationslehre dagegen geht auf Einwirkungen Schwentselbis und Arndis zurück. Der Gedanke von der gratia praeveniens wie manches andere — so die Annäherung an die Prädestinationslehre — scheint in Augustin zu wurzeln. In der Jueignung der Gnadenwirkung an den Geist trisst. Am und Ausgesche das wertenen die Prädestinationslehre — scheint in Augustin zu wurzeln. In der ganzen diehernden Lutherischen Theologie einig, aber indem er die Schrift nicht als wirkliche Vermittlerin der Spitschen Anade zu erfassen wird en ner die Schrift nicht als w

griffe. Nachdem sein Amtsbruder Korvinus an der Marienkirche ihn schon mehrfach mit 30 "tollegialen Liebenswürdigkeiten" überschüttet hatte, benutte er das Erscheinen des Gnadenreiches zur Inscenierung einer besonders lebhaften Agitation gegen R., der selbst aller-bings auch kein Exempel der Friedfertigkeit abgab. Das mehrkache Eingreifen des Rates und einzelner Berfonlichkeiten hat nur lotal- und zeitgeschichtliches Interesse. Der Streit griff aber weit über bie Mauern Danzigs hinaus und fette die gefamte Theologenwelt gtis der den uber die Ratuern Sanzigs sindus und seize die gesamte Liedigenbeit 35 in Bewegung. Amtlich äußerten sich 4 Fakultäten, deren Gutachten in der Schrift "Eensuren und Bedenken von Theologischen Facultäten und Doctoren zu Wittenberg | Königsberg | Jehna, Helmstädt . . . 1626 (gleichfalls abgedruckt in Dedekennius: Thesauri consiliorum . . . Vol. 1, 1671, wo sich noch ein zweites Gutachten von Jena beigegeben sindet). Alle Gutachten sprachen sich mehr oder minder heftig gegen R. aus.

40 Das Gleiche that ein unter dem Borsit Houvestäcklich verschaft der Angebors der Gerekords der konvent, deffen Refultate in der wohl hauptfachlich aus ber Feber 3. Gerhards - beffen Stellungnahme in der ganzen Angelegenheit anfangs eine wesentlich andere gewesen war —: "Der Chur-Sächsischen Theologen widerholte Lehre von der Heil. Schrift", Leipzig 1629 dargeboten find. Die einzige Fakultät, die nach längerem Zögern ein für R. 45 wefentlich gunftiges, burchaus besonnenes (Butachten abgab, war bie zu Rostodt; 1626 gegeben, kam es 1627 in Druck. 1629 nach R.s Tode vollzog sich in Danzig auf Betreiben des Rats eine wesentlich den orthodogen Anschauungen zustimmende Einigung. Mehrfach im 17. Jahrhundert schien der R.-Streit wieder aufleben zu wollen, so als Mufäus von einem Kandidaten der Theologie wegen falscher Lehre angegriffen wurde 50 und als 1697 ein gewisser Bucherus die Übereinstimmung der Pietisten mit R. nach-weisen wollte, für den aber C. Schützius, "In manibus Rathmanni" 1697 in die Schranken trat. Die nicht geringe theologiegeschichtliche Bedeutung bes R. Streites besteht darin, daß er zum erstenmal das Wort als Gnadenmittel zum hauptthema ber theologischen Distussion machte und zu ber Herstellung einer einheitlichen, ausgebildeten 55 Lehre innerhalb ber lutherischen Orthodoxie führte. Diese faßt sich im Unterschied von ben Sagen II. in den Thesen zusammen, daß die Schrift eine dirette Gottesgabe sei, der Differengierung von innerem und äußerem Wort dagegen keinerlei Bedeutung beizulegen ift. Infolgebessen ist der Geist der Schrift dauernd immanent, auch extra usum — der Hauptgebanke der orthodoren Anichauung, der am Anfang durchaus nicht magisch gemeint, son-R. S. Grütmacher. 60 bern religiös motiviert war.

Raimundus Martin, spanischer Dominikaner, 13. Jahrhundert. — Litteratur. Allgemeines: Asntoines Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique I, 489-504, Paris 1743, 4° (S. 498 ff. wird das absällige Urteil des frans zösischen Achamiters Houtteville zurüczewiesen. | Ambrosii de Altamura Bibliotheca Dominicana, ed. Rocaberti, Rom 1677 fol., S. 58. 449—455. | Scriptores Ordinis Praedicatorum. 5 Inchoavit Jacobus Quétif, absolvit Jacobus Echard I, 396—398, Paris 1719 fol. | Wolf, Bibliotheca Hebraea I, 1016—1018. III, 989—991; IV, 968. | Weiteres bei J. G. Wald, Bibliotheca theologica selecta I, 609.

hauptwerf: Pugio Fidei Raymundi Martini Ordinis Praedicatorum adversus Mauros et Judaeos . . . cum observationibus Domini Josephi de Voisin, Baris 1651 fol. | R. M. 10 Ord. Praed. P. F. adv. M. et J., cum obs. J. de V., et introductione Jo. Benedicti Carpzovi, qui simul appendicis loco Hermanni Judaei opusculum de sua conversione ex MSCto

zovi, qui simul appendicis loco Hermanni Judaei opusculum de sua conversione ex MSCto Bibliothecae Paulinae Academiae Lipsiensis recensuit, Leipzig 1687 fol. (126 + 960 S., Register und 32 S. Anhang). In manchen Exemplaren sehlt im Titel simul und lautet die Ortsangabe Lipsiae et Francosurti. In diesen (alsen?) sehlen die lepten vier Kapitel der 15 Introductio in Theologiam Judaicam (S. 41—126); von diesen handelt das lepte, zwölste, S. 89 st., sast ganz den Prosegomenen der Vossinschen Ausgabe entnommen, speziell von R. A. und dessen Prosegomenen der Vossinschen Ausgabe entnommen, speziell von R. A. und dessen Prosegomenen der Vossinschen Ausgabe entnommen, speziell von R. A. und dessen Prosegomenen der Vossinschen Ausgabe entnommen, speziell von R. A. und dessen Prosegomenen der Vossinschen Ausgabe wird hier citiert.

Der Vorwurf, daß R. M. viele Citate im Pugio gesälscht habe, ist mit besonderer Schärse in neuerer Zeit von S. M. Schiller=Szinschu erhoben worden im Journal of Philology XVI 20 (1887). S. 131—152. Gegen diese Beschuldigung: L. Zunz (Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden, Verlin 1832, S. 287—293); E. B. Pusen (Einsteitung zu The fisty-third Chapter of Isaiah according to the Jewish Interpreters, Bb II, Oxford 1877); Ab. Reubauer (The Book of Tobit, Oxford 1878, S. VII—IX. XX—XXV) und, mit entscheidender Beweißes sührung: Abt. Expitein, Bereschitzrabbati (Handschrift der Prager jüd. Gemeinde), dessen Beres 25 hältnis zu Rabba-rabbati, Wose ha-Darschan und Pugio sidei, in: Magazin sür die Wiss. hältnis zu Rabba-rabbati, Mojes ha-Darschan und Pugio fidei, in: Magazin sür die Biss.
des Judenthums 1888. S. 65—99. (Auch Sonderdruck mit gleichem Titel, 35 S.). Hierzu vgl. die Recension von Israel Levi in Revue des études juives XVII (1888), S. 313—317.
Raimundus Martin, geboren in dem katalonischen Flecken Subirats, Dominikaner-

mond des 13. Jahrhunderts. Auf Betrieb des Raimundus de Bennaforte hatten ber 30 König von Aragonien und ber von Kastilien zwei Kollegien (eins in Tunis, das andere in Murcia) gegründet, in benen die Dominitaner behufs erfolgreicherer Betehrung ber Mauren und ber Juden dem Studium der orientalischen Sprachen obliegen sollten (Touron I, 35). Raimundus Martin gehörte zu den acht Mönchen, welche von dem im Jahre 1250 zu Toledo abgehaltenen Provinzialkapitel des Ordens zu diesem Studium bestimmt 25 wurden (Pugio, Sinleitung S. 105; Dustif I, 396<sup>b</sup>). An der bekannten Disputation zu Barcelona zwischen Paulus Christiani und Moscheh den Nachman oder Ramban, 20. Juli 1263, vor Jakob I. von Aragonien hat R. M. nicht teilgenommen (s. H. Denisse, Histor. Jahrbuch der Görres-Gesellschaft VIII [1887], 225—244). Dagegen wissen wir, daß er zusammen mit dem Bischof von Barcelona und drei anderen Dominikanern 40 (Raim. de P., Arnoldus de Sagarra [Segarra?), Petrus de Janua [Touron: P. v. Genua]) im März 1264 den Auftrag erhielt, die von den Juden auf Besehl des Königs vorzuslegenden Manusstripte durchzusehen und das für die drisstliche Keligion Beleidigende zu streichen (Touron I 492: Kuaio. Sinl. 105: HR 1887, 229. 238). Sonst ist über I, 35). Raimundus Martin gehörte zu den acht Mönchen, welche von dem im Jahre streichen (Touron I, 492; Bugio, Einl. 105; HB 1887, 229. 238). Sonst ist über das Leben des R. M. wenig bekannt. Er wirkte als Missionar nicht nur in Spanien, 45 sondern auch, mit seinem Orbensbruder Franciscus de Cendra, in Tunis: an letterem Orte freilich, wie es scheint, nur kurze Zeit; wenigstens lesen wir nur, daß der Aufenthalt in Tunis non sine fructu gewesen sei und daß beide im September 1269 nach Barin Lunis non sine tructu gewesen sei und daß beide im September 1269 nach Barzcelona zurückgefehrt seien (Bugio, Einl. 106; Lustif I, 396<sup>b</sup>. 397<sup>a</sup>). Er lebte noch im Juli 1284; denn ein in Barcelona aufgesetzte Dokument, welches vom 1. Juli des gezonannten Jahres datiert ist, trägt seine Unterschrift (Bugio, Einleitung 106; wohl nur ein Drucksehler ist Lustif I, 397<sup>a</sup>: Juli 1286; falsch Touron I, 494: Dezember 1286). Was R. zur Widerlegung des Korans geschrieden, ist verloren gegangen. Von dem gegen die Irrtümer der Juden gerichteten Capistrum Judaeorum soll ein Koder in Bologna sein (nach Echard II, 818<sup>b</sup>); jedenfalls ist es nicht gedruckt. Ein Manuskript 55 in der Kapitelsbibliothek zu Tortosa (14. Jahrhundert) enthält eine Explanacio simboli Apostolorum ad institutionem siedelium welche nach einer Nandhemerkung a kratra

Apostolorum ad institutionem fidelium, welche nach einer Randbemertung a fratre Ro Martini de ordine predicatorum edita ist. H. Denisse a. a. D. S. 225 f. sagt von dieser Schrift: Sie "sticht von allen anderen Auslegungen und Katechismen ab; sie ift eben gerade den Berhältniffen Spaniens angepaßt. Wo immer fich . . . ein Anlaß bietet, so tommen in ihr die Einwürfe ber Juden und Mauren gur Sprache". (Der von D. als im Archiv für Litteratur= und Kirchengeschichte bes Mittelaltere zu bringend angefündigte

Auszug aus diesem Werke ist bisber nicht erschienen.

Ein ungünstiges Schickal hat lange Zeit auch das Hauptwerk des Raimundus gehabt, der Pugio fidei, an welchem der Autor, wie aus II, 10, § 2 (S. 395) erhellt, noch im Jahre 1278 arbeitete. Hieronhmus de Sancta Fide (Hauptwortführer auf christlicher Seite bei der Disputation zu Tortosa 1413—14) hat in seinem Hebraeomastix und anderwärts viel aus dem Pugio entlehnt (vgl. Wolf, B. H. I u. II, Nr. 791; Epstein S. 77). Darauf, daß Petrus Galatinus in seiner Schrift De arcans catholical der Restus Contact of the Restus Contact of licae veritatis (zuerst Orthonae Maris 1518 fol.) ein schnödes Plagiat an dem damals nur handschriftlich vorhandenen Pugio begangen habe, hat Jos. Justus Scaliger im Jahre 1603 in einem Briese an Casaubonus aufmerksam gemacht, nur irrig R. von Sabunde 10 für den Berfasser haltend (j. Rugio, Einl. 90. 106. 107, und die detaillierten Nachweisungen de Boisius, Bugio 961-965). Bictor Porchet de Salvaticis hat in der Borrede zur Victoria adversus impios Ebreos (Baris 1520, 4°) seine Quelle ehrlich genannt. Um das Jahr 1620 fand der Bischof Franz Bosquet in der Bibliothek des Collegium Fuxense eine aus drei Bänden bestehende Handschrift des Pugio. Nach Collegium kukense eine aus deit Banden besteigende Handstrif des Jugid. Rach
15 einer von ihr genommenen Kopie und drei anderen Manustripten edierte Joseph de Boisin
1651 das ganze Werk mit zahlreichen und gelehrten Anmerkungen. — Inhalt: S. 1—6
Proömium; S. 6—190 Erläuterungen de Boisins, die B. selbst als quasi sequentis
operis prolegomena bezeichnet (z. B. S. 7—74 Einleitung in den Talmud). Der erste
Teil, S. 191—258, ohne Noten, handelt von Gott und der göttlichen Allwissenheit,
20 von der Schöpfung, der Unsterblichkeit und der Auferstehung der Toten. Der zweite
(S. 259—478) und der dritte (S. 479—957) Teil sind ganz der Widerlegung der Juden gewidmet. Sie sind noch gegenwärtig von Wert für die Mission wie für die Wissenschaft: für lettere durch die sehr zahlreichen, schon wegen der guten Lesarten wichtigen Auszüge aus dem Talmud, den Midraschen und anderen Werken der alten jüdischen Litte-25 ratur. Bo diefe Citate fich in ben Druden ber erwähnten Werte finden, hat, soweit ihm möglich, Esra Edzard nachgewiesen, f. Wolf, B. H. IV, 571-638. | Für Die Glaubwürdigteit N.s ist von Wichtigkeit der Nachweis Epsteins, daß R. an Midraschen zur Genesis benutt hat: a) den durch die Drucke bekannten Midrasch Bereschitt Rabba (s. diese Enchklopädie XIII, 788 ff.); b) eine kürzere Fassung dieses Midrasch, die er המשרה המשרה המשרה במשרה במ so ober בראשיה זרבא ober Bereschit minor nennt; c) ein großes Sammelwerk, in das außer anderem auch manches aus dem Jesod הסרד des Moje ha-Darschan aufgenommen war. R. nennt es Bereschit rabba mit einem der Zusätze major, magna, prior ober prima und hält es für von Mose ha-Darschan versaßt. Denselben Midrasch hat Jehuda Gedalja in seinen Anmerkungen ju Bereschith Rabba benutt (Midrasch Rabba 35 jum Bt, Salonichi 1593/4); er citiert ihn mit bem Namen Rabba Rabbathi (Epftein S. 70 ff.). Wesentlich identisch ist bas Rabba derabba ===== genannte Werk gewesen, aus bem ein Cober in Orford (Dr. 2339 bes Neubauerschen Katalogs ber bebr. Handschriften in der Bodlejana) Auszüge enthält: das Buch Tobith in aramäischer Sprache und die apotryphen Zusätze zum Danielbuche vom Bel und vom Drachen in sprischer 40 Sprache (abgedruckt in Neubauers Tobit S. 1—16. 39—43). Wahrscheinlich eine gefürzte Recension dieses Sammelwerkes ist die Prager Handschrift Bereschit-Rabbati, über welche am besten Epstein in der oben genannten Monographie gehandelt und aus der Ad. Jellinek die Haggada über Moses Nachkommen und die über Moses Ableben veröffentlicht hat, s. Bet ha-Midrasch VI (Wien 1877), S. 15—18 und S. XXII f.—45 M. M. ist tein Fälscher im getwöhnlichen Sinne bieses Worts gewosen; ihn "kann höchstens die Schuld treffen, Sate aus ihrem ursprünglichen Zusammenhange in Beresch. major herausgelöst und dieselben nach seiner subjektiven Auffassung gruppiert zu haben" (Epstein S. 86). Sicher ift, daß driftlichen Gedanken nahestehende, von ber judischen Durchschnittsansicht abweichende Sate in den Schriften des um die Mitte des 11. Jahrhunderts 50 lebenden Mose ha-Darschan gestanden haben und mit anderen Saten dieses Autors in ben Mibrafch Berefchith Rabba major (ber infolge eben beffen bem R. Mofe zugeschrieben worden ist) Aufnahme gefunden haben. Hieraus erklärt sich, daß der genannte Midrasch in Westeuropa, two ber Bugio fibei vielfach gekannt und benutt war, völlig verschwunden ift: die beiden oben erwähnten Handschriften stammen aus dem Drient. Und auch von 55 den Schriften des Mose ha-Darschan sind uns, abgesehen etwa von dem Midrasch Thadsche אים (אַ. A. Epstein ביקרבונית היהורים, Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde I, Wien 1887; vgl. Revue des études juives XXI (1890), E. 80 ff. u. XXII (1891), E. 1 ff.) und außer dem, was Raim. M. ihm zuschreibt, nur spärliche Citate erhalten, f. A. Epstein במבה ההרשון בנכהבוכה (beutscher Nebentitel: Moses ha-Darschan aus Narbonne. Fragco mente seiner literarischen Erzeugnisse), Wien 1891, 52 G.

Die Frage, wer der von R. M. oft angeführte Rachmon ist, hat mangels andersweitigen Materials zur Bildung eines Urteils noch keine sichere Beantwortung gefunden. Schiller-Szinessyn meinte, es sei Raimundus selbst; ebenso Ludwig Levy, Itsar f. hebr. Bibliographie 1902, S. 30 f. Epstein in derselben Zeitschr. 1903, S. 123 f. bemerkt dazu mit Necht: die Hebraisserung des eigenen Namens wäre jedenfalls keine Fälschung bWartins; außerdem weist er darauf hin, daß R. M. den Rachmon aus "Bereschith Rabba des R. Wose ha-Darschan" schöpfen läßt (s. Pugio S. 695), also gar nicht die Absicht gehabt haben kann, Rachmon als mitsprechende Person in Talmud und Midrasch gelten zu lassen.

Raimundus von Beunaforte f. b. A. Dominitus Bb IV S. 774,27 u. Kanon. 10 Sammlungen Bb X S. 14.

Raimundus Sabiende, gest. nach 1436. — Litteratur: 1. Ausgaben. Die von L. Hain (Repertor. bibliogr. Vol. II, p. 2, Stuttgart 1838) als Nr. 14066 an die Spipe von L. Hain (Repertor. bibliogr. Vol. 11, p. 2, Stuttgart 1838) als Ar. 14066 an die Spitse gestellte, also als princeps betrachtete Inkunabel ist ohne Drudort und Jahreszahl in 4°. Ebert setzt sie um 1484. Hain giebt am Ende seiner Beschreibung ein Drudersignet an, welches 15 die Buchstaben J S enthalten soll, aber nach der Angabe des über alte französische Drude wohl unterrichteten Frl.s Pellechet hat Hain die beiden Buchstaben salsch gelesen. Die Drudermarke, welche sie abbildet, enthält sicher kein S und gehört dem Guilelmus Balsarin in Khon an (Pellechet, Catalogue des incunables — de Lyon, Nr. 511), dessen ältester datierter Drude aus dem Jahre 1487 sammt. — Die von Hain unter Nr. 14067 genannte zweite Ausgabe 20 (— Campbell Nr. 1490) ist von Deventer per Rych. Passchafalls ohne Jahreszahl, das vor 1488 wie wan aus einer Auswingtion erschließen konn. Keert setzt sie wohl zu boch vor 1488, wie man aus einer Mumination erschließen kann. Ebert fett fie, wohl zu früh, um 1480. Es ist eine schone Folioausgabe mit klarem gotischem Drud; Exemplare bavon befigt die Bonner und die Bolffenbuttler Bibliothet. Gie fuhrt bereits den Titel: theologia besitst die Bonner und die Wolffenbüttler Bibliothek. Sie sührt bereitst den Titel: theologia naturalis ein, während die zuerst genannte den ältesten Handschriften folgend nur liber crea- 25 turarum u. s. w. hat. Bon den Handschriften hat die im alten Pariser Handschriftenkatalog pag. 376 unter Nr. 3135 angeführte dritte auß dem Jahre 1469 zuerst, daß ich weiß, den Titel theologia naturalis gedraucht. — Wenn Hain nun noch eine dritte Außgabe vom Jahre 1487 ansührt, die er nicht gesehen hat und allem Bermuten nach nur nach Panzer (Annal. typogr. IV, p. 41) citiert, der sie aber auch nicht sah, so möchte wohl anzunehmen sein, daß so Maittaire, der Urheber dieser Notiz, die Jahreszahl 1487 bloß auß einer Jumination einer der beiden zuerst genannten Außgaben entnahm, oder aber die angebliche Außgabe von 1487 mit irgend einem andern datierten Werse des Jahres 1487 zusammengebunden sand und darum sit die Inkundel des Raymundschen Werses dass sahr der Außgabe erschloß; — danach würde eine Außgabe besielben vom Kahre 1487 auf nicht erstitteren. Sodann solats danach würde eine Ausgabe besselben vom Jahre 1487 gar nicht existieren. Sobann folgt 85 eine Strahburger Ausgabe (per Mart. Flach) vom J. 1496 in Fol., und von da an folgen noch mehrere andere, wie eine Lyoner v. J. 1507, eine Pariser (p. Joh. Parvum) v. J. 1509, eine mehrere andere, wie eine Lyoner v. J. 1507, eine Partjer (p. Joh. Parrum) v. J. 1509, eine Lyoner v. J. 1540, eine von Benedig v. J. 1581, zwei Frankfurter v. 1631 und 1635, eine Lyoner v. 1648, eine Amsterdamer v. 1661. Die neueste ist zu Sulzbach bei J. F. v. Seibel im Jahre 1852 erschienen, jedoch ohne den sir das Berkändnis des Werkes michtigen und 40 sehr charafteristischen Prologus. Dieser war nämlich seit 1596 auf den Index l. proh. geziest, nicht allein deswegen, weil er, wie Wharton sagt, die Quelle aller geoffenbarten Wahrzheit auf die Vibel beschränkt, sondern weil darin auch die Behauptung ausgestellt wird, daß das Buch der Natur unsehldare Erkenntnis verleihe, und Raymund dadurch sich in seiner neuen Wissenschaft des liber creaturarum, welche aus der natürlichen Ersahrung und Vernunft 45 allein die Kristkathalische Paamatik als die Rahrheit nachzuweisen unternimmt, in der That allein die drifttatholifde Dogmatit als die Bahrheit nachzuweisen unternimmt, in ber That mit der Lehre ber tatholischen Rirche, welche ihrerseits die Unfehlbarteit ausschließlich für fich mit der Lehre der katholischen Kirche, welche ihrerseits die Unsehlbarkeit ausschliehlich für sich in Anspruch nimmt, in Widerspruch geset hat. — 2. Zeugnisse und Bearbeitungen. Bon Melteren sind hervorzuheben: Joh. Trithemius, De script. eccles. (ed. Francof. 1601, p. 351); Hharton, Appendix ad. hist. litt. eccl. Guil. Cave (Basileae, Imhoff. 1744, p. 129); 50 Cas. Dudinus, Comm. de script. eccles. ant. P. III, p. 2367 (Lipsiae, M. G. Weidmann, 1722); Nic. Antonio, Biblioth. Hisp. Vet. P. II, p. 215, § 116 (gute und tressende Rotizen); K. Bayle, Dict. s. v. Sebonde (Ed. a. 1740, Tom. IV, p. 183) (viel Ungenaues und Unsichtiges enthaltend); J. A. Fadricius, Bibl. Lat. med. et ins. aet. Vol. VI (Hamburgi, Bohn. 1746), p. 117; M. Montaigne, Essais livr. II, cap. 12; G. Chr. Hamburger, Zuvers 56 lässen schicken, II. 4, S. 697 bis 700 u. s. w. Neuere Bearbeitungen sind außer den Belverchungen in den phischonischen und theologischen Gampendien, aus denen nur der Alfre Besprechungen in den philosophischen und theologischen Kompendien, aus denen nur der Absichnit über Rahmund bei Ritter, Geschichte der Philosophie, Bd VIII, S. 658—678 hervorsgehoben werden mag, solgende zu meiner Kenntnis gesangt: Fr. Holberg, De theologia naturali Raimundi de Sabunde commentatio, Halis 1843. Von demselben Autor eine Recension 60 ber gleich zu ermähnenden Schrift von Matte in den Studien und Kritiken vom Jahre 1847, Bb II, S. 1028; D. Matte, Die natürliche Theologie des Raymundus von Sabunde, Breslau, Trewendt, 1836 (exponierende Analyjis des Bertes); Rothe, Diss. de Raymundo de Sabunde, Turici 1846, 8°; D. Huttler, Die Religionsphilosophie Raymunds von Sabunde,

Augsburg, Kolmann 1851; C. C. L. Kleiber, de Raimundi quem vocant de Sabunde vita et scriptis commentatus est, Berolini, Gebauer, 1856, 4° (fritisch die Angaben über Leben und Schristen sichtend, jedoch nicht durchaus zuverlässig in den Angaben); Fried. Ritsch, Quaestiones Raimundanae in Niedners Zeitschrift sür die histor. Theologie, Jahrgang 1859, 5 Heft 3, S. 393—435 (mit Scharssin die Brundgedanken und die Methode, sowie die Beweise vom Dasein Gottes entwickelnd); D. Zödler, Theologia naturalis, Frankfurt a. M. und Erlangen, Hehder und Zimmer 1860, Bd I § 8, S. 40—46; Alb. Stödl, Geschichte der Philossophie des Mittelalters, Mainz, Fr. Kirchheim, 1865, Bd II, § 274—278, S. 1055—1078; D. Beulet, Un inconnu celèbre; recherches historiques et critiques sur Raymond de Sabunde, Paris 1875 (vgl. Jul. Didiot, in d. Revue des scienc. ecclésiast. 1877, D. III, p. 195 bis 205); F. E. Erdmann, Grundriß d. Gesch. d. Philosophie, 3. Aust., Berlin, B. Hert 1878, Bd I, S. 444—459; Lud. Noad, Philosophiezgeschichtliches Lexison, Leipzig, E. Koschung, 1879, S. 729—730.

Raimundus von Sabunde oder wohl besser Naym. Sabieude, wie ihn die älteste Pariser Handschrift (Nr. 3133 des alten Katalogs p. 376) aus den Jahren 1434—1436 nennt, von den Franzosen Sebonde und Sebon, sonst noch Sedunde und Sedundund, Sabundanus, Sebeyde geheißen — wobei zu bemerken ist, daß eine Ortschaft Namens Sabunde in Spanien gar nicht existiert und niemals existiert haben soll — ist sür Geschichte des theologischen Rationalismus und der natürlichen Theologie, deren nach Varrow und durch Sicero geläusiger Name zuerst im Titel seines Buches wiedererschient, von hoher Bedeutung. Über sein Leben wissen wir sehr wenig. Spanier von Geburt, kam er nach Toulouse, wo er sich in der medizinischen und philosophischen Fatultät hervorgethan haben, später aber Professor der Theologie (in sacra pagina — also der biblischen Theologie und Exegese) geworden sein soll. Als Densmal seines Geistes und seiner theologie und Exegese) geworden sein soll. Als Densmal seines Geistes und seiner theologie und Exegese) geworden sein soll angenommen werden muß, daß es im Jahre 1434 angefangen und 1436 vollendet vorden ist, womit übereinstimmt, daß Trithemius die Zeit der Wirssmallen und Lapst Eugen IV. sest. Doch mit jener Notiz ist vielleicht die Zeit der Ansoseptisch und in seinen Esias einer Abschrift, nicht der Absassische sasselbe ins Französische übersest und in seinen Esias (Buch 2 c. 12) eine Apologie des Autors hinterlassen hat, wundert sich, daß von eines solden Mannes Leben so wenig bekannt sei. "Wir wissen dehen nur", sagt er, "daß er ein Spanier war und vor etwa 200 Jahren zu Toulouse wir der nicht seinen von Scaliger gemachte Außerung stimmt, möchte man geneigt sein, ihn früher zu sehn, als die gewöhnliche Tradition thut; darf aber wohl den Substriptionen der ältesten Handschriften und der Nachricht des Trithenius insofern trauen, daß er nicht nur Arzt und Lebrer der Medizin, sondern auch Theolog war, worauf uns denn auch sein

Dies Werk, beffen Titel in der ältesten Bariser Sandschrift lautet: "liber naturae sive creaturarum, in quo tractatur specialiter de homine et natura ejus in quantum homo et de iis, quae sunt necessaria ad cognoscendum se ipsum et deum et omne debitum, ad quod tenetur homo et obligatur tam deo quam 45 proximo. Compositus a reverendo magistro Raymundo Sabieude in artibus et medicina magistro et in sacra pagina egregio professore etc." — ein Zitel, welcher mit leichten Beränderungen ber Namensform bes Autors in ben alteften Ausgaben wiederkehrt —, hat gerade wegen des Umstandes, daß es eine Barallelisierung der natürlichen Erfahrung mit der Offenbarung der Bibel versucht, ja die Bahrheit der letz-50 teren durch die erstere zu begründen unternimmt, von jeher die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie die zahlreichen Ausgaben, Bearbeitungen und Übersetungen beweisen. Bon biesen Bearbeitungen muß besonders die "Viola animae per modum dialogi inter Raymundum Sebundium et dominum Dominicum Seminiverbium de hominis natura, propter quem omnia facta sunt tractans, ad cognoscendum se, deum 55 et hominem" des Marthäusers P. Dorland, welche, sicherlich identisch mit den von Trithemius unserm Raimund zugeschriebenen quaestiones disputatae, zuerst 1499 von H. Quentell in Köln gedruckt wurde, beswegen hervorgehoben werben, weil sie bis in die neueste Zeit für ein Werf Raymunds gehalten worden ift, obgleich bas Gegenteil längft behauptet und neuerdings bewiesen, bei einer Bergleichung beider Schriften sofort erhellt. 60 Die ersten sechs von den sieben Dialogen der Viola animae sind in der That nichts als ein wortlicher, nur im lateinischen Ausbrucke verbesserter Auszug aus dem liber naturae, wie ein ber erwähnten princops beigebrucktes lateinisches Gebicht, das uns auch den

Namen des Berfaffers angiebt, ausdrücklich bezeugt.

So bleibt der Betrachtung nur das größere Werk, welchem schon eine der Handsschriften und mehrere der alten Ausgaben die Bezeichnung der "natürlichen" Theologie geben, welche vom Verfasser selbst nicht herstammt. Um dessen Grundgedanken und Ges sichtspunkte zu verstehen, ist es aber nötig, einen kurzen Blick auf die ihm vorausgehende Entwickelung der mittelalterlichen Theologie in ihrem Berhältnis zur natürlichen Ertenntnis zu werfen. Da finden wir benn seit ber von Augustin gemachten und seitbem unaufhörlich wiederholten Unterscheidung von lumen naturae und lumen gratiae einen Rampf zweier Grundrichtungen in ber Wiffenschaft, von benen Die eine jene beiben Er= 10 tenntnisquellen trennen und einander entgegenseten, die andere immer miteinander verfnüpfen will. Im allgemeinen war die lettere Richtung, welche fich in der Erkenntnistheorie auf ben Realismus (im Sinne bes Mittelalters) ftutte und bemgemäß mehr ober weniger platonische Elemente in sich enthielt, die vorherrschende, zumal seit dem ersten Niederkämpfen des Nominalismus im 12. Jahrhundert und besonders seit der Gründung 15 der großen Systeme Alberts und Thomas' von Aquino. In diesen wird überall vom vernünftigen Erkennen ausgegangen, welches nicht bloß in logisch-formaler Hinsicht uns leiten musse, sondern auch zur Erlangung metaphysischer Wahrheiten diene; namentlich wird — ein Nachklang der Spekulationen Anselms, welchem Rahmund sich vielsach anschließt — die Idee Gottes als durch natürliches Erkennen erreichbar und in gleicher 20 Weise das sittliche Streben als von Natur uns eingepflanzt betrachtet. Freisich ist man dabei von einem eigentlichen Nationalismus noch weit entfernt, dem die kühnen Versuche Abalards sich genähert hatten und ber im Roman de la Rose zu einem sehr merkwürdigen Musbrud fommt. Erlöfung, Offenbarung und Erleuchtung werben immer als bem Menschen notwendig vorausgesett, damit er zur Bestimmung seines Befens, ber Seligfeit, 25 gelangen könne; aber andererseits läßt sich nicht leugnen, daß auch auf die natürliche Erfahrung und auf die menschliche Bernunft ein großes Gewicht gelegt wird. Und zwar um fo mehr, als das apologetisch-polemische Element ber Theologie, welche fich von Kindesbeinen an gegen Heiben und Ketter zu wehren hatte, stets einen wesentlichen Gesichts-punkt bei der Gründung der Überzeugungen wie der Spsteme bildete, zumal bei den 30 Dominikanern. Gleichwohl trat nun aber während des 14. Jahrhunderts ein starker Umschlag ein. An der Hand der arabisch-aristotelischen Philosophie war die philosophische Spekulation immer mehr erstarkt; da ihr aber nicht erlaubt war, auf eigene Hand freien Forschungen und Eroberungen nachzugehen, wandte sie sich naturgemäß gegen die Dogsmatik selbst, an deren Ausbildung sie so viel Anteil hatte und welche jest mit dem 35 Charakter einer unantaskbaren Autorität, die einer vernünftigen Begründung weder fähig noch bedürftig fei, in ganz verknöcherter Gestalt ihr gegenübertrat. Go geschah es, daß Bernunft und Glaube zu unvereinbaren Gegenfagen geftempelt, und die Meinung aufgestellt ward, in der Theologie könne etwas wahr sein, was in der Philosophie falsch sei, und umgekehrt, - ein Berhältnis, bei bem es freilich nicht lange fein Bewenden haben 40 konnte. Denn nachdem in notwendiger Folge dieses Dualismus, welcher sich in der Lehre Wilhelms von Occam den schärsten Ausdruck gab, die Vernunftwissenschaft wiederum zu einer bloß formalen, kategorienlosen Dialektik herabgesetzt war, dafür aber der Theologie vorhielt, daß ihre Glaubenssäge mit der Vernunft nichts zu thun hätten, sie also, die Theologie, gar nicht als Bissenschaft gelten durfe, sondern nur als Inbegriff unbegreif= 45 licher, wenngleich seligmachender Glaubensartikel — mußte das Übel selbst zur Heilung zurückführen, damit die Einheit des wissenschaftlichen Bewußtseins, dieses höchste Ziel unferes Denkens, wiederhergestellt wurde.

Hier entspringt nun der Gedanke einer natürlichen Theologie als einer durch die natürliche Bernunft zu gewinnenden wissenschaftlichen Begründung, ja Konstruktion der 50 Offenbarungslehren, welcher durch die Vorgänge in der wissenschaftlichen Bewegung des 14. Jahrhunderts gefördert, in Rahmunds Werke seinen prägnantesten Ausdruck sindet. Der Anknüpfungspunkte aber gab es dazu genug. Die orthodore Lehre hatte Glauben und Wissen, Gnade und Vernunft, Christenlehre und Selbsterkenntnis niemals als Widersprüche, ja nicht einmal als Gegensäte an sich, sondern nur als Gegensäte für das uns 55 vollkommene menschliche Denken gefaßt; aber ihre mangelhafte Methode hatte schließlich nicht vermocht, die Thatsachen des natürlichen Bewußtseins mit den Glaubenssätzen in Harmonic zu bringen. Die allegorische Schrifterklärung, durch das Vorbild des Herrn und seiner Apostel, sowie der Väter der Kirche geheiligt, enthielt eine ganze Reise von Momenten, welche das Aussteigen von den natürlichen Dingen zu den göttlichen, die Ans 60

wendung sinnlicher Erfahrung zum Behufe theologischer Erkenntnis in einer oft geistreichen und selbst schlagenden Weise geltend machte. In der Mustit, zumal der deutschen Brediger, verbindet sich das Naturgefühl mit der Gottesliebe zu einer rührenden Poefie. Endlich barf man nicht vergessen, daß der Gedanke einer rationellen Auffassung der Dogmatik 5 durch das Beispiel der vielstudierten arabischen Philosophen, recht eigentlich naturforschenber Theologen, ohnehin nahe gelegt war. Gerade die spanische Scholastis hatte, um ihrer speziellen Ausgabe, der Bekämpfung des Jslam, besser obliegen zu können, den Gegnern diese Auffassungsweise theologischer Dinge abzulernen Ursache, wie denn in der That schon Raimundus Lullus eine Fundamentalwissenschaft aus Naturbegriffen gefordert hatte, auf 10 welcher die Theologie auferdaut werden müsse. Daß unser Raimund die Schriften dieses seines Namensgenossen und Landsmannes — soll er dock von Barcelona gedürtig, also wie Lullus ein Katalonier gewesen sein — welcher als doctor mirabilis schnell zu großem Ansehen gekommen war, gekannt habe, unterliegt wohl keinem 3weifel: gerade aus ihnen schöpfte er den Gebanken einer aus zwingenden Bernunftgrunden auferbauten 15 Wiffenschaft. Wie Lullus dies in verschiedenen Schriften versucht hat, will auch er mit ben Mitteln rein menschlicher Erkenntnis die Bahrheit der kirchlichen Lehren nachweisen, bei denen es sich nicht sowohl um Glaubensartikel handle, welche über das natürliche Begreifen hinausgehen, als um vernunftgemäße, dem klaren Denken wohl zugängliche Säte. Allerdings leugnet er nicht, daß es einer Erleuchtung aus Gott bedürfe, um die 20 wahre theologische Einsicht zu gewinnen, aber seinem rationalistischen, wenn auch durchweg anthropocentisch gefaßten Grundgedanken folgend, ift er weit entsernt, eine Scheidung des durch bloße Vernunft Einzusehenden von dem durch Glaubenserleuchtung zu Fassenden aufzustellen; im Gegenteil muß gleich von vornherein bemerkt werden, daß Raimund die ganze katholische Dogmatik, wie sie sich seit Peter dem Lombarden befestigt hatte, wemigstens 25 ihren Sauptlehren nach in fein Bert aufgenommen hat, alfo mit bem Ausbrucke naturlicher Theologie, den er ja felbst auch nicht anwandte, bei ihm ein ganz anderer Begriff verbunden werden muß, als der uns gewöhnliche ift. Man muß sich sein Buch als ein rasonnierendes Kompendium der gesamten christlichen Lehre benken, welches nach der Weise bes Mittelalters weder das eigentlich Dogmatische vom Ethischen, noch das natu-30 ralistische vom supranaturalistischen Elemente scheidet, sich aber durch Klarheit und Zusammenhang vorteilhaft von dem bis dahin in gleicher Richtung Geleisteten unterscheibet und darum sehr schnell allgemeinen Beifall erwarb. Wir lernen aus ihm, was den Lehrinhalt betrifft, wenig Neues; wir finden entschiedene Anklänge an Anselms Spekulation, Benutzung bekannter Lehren des Thomas von Aquino und mehr noch der Wostiker, ein 85 Eingehen auf den ethischen Grundgebanken bes Duns Scotus, überall aber Beltendmachen bes orthodogen tatholischen Systems, welches sogar in der Lehre von den fieben Saframenten und ben anderen Beilsmitteln ber Kirche, ja felbst von dem unumschränkten Primat bes Papstes vertreten ift. Das Neue, Epochemachende und Hervorzuhebende ber Leistung kann also nur in der Methode liegen, welche Raimund anwendet und mittels 40 berer er jenen Lehrstoff wenn auch nicht zu einer "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft", fo boch zu einer logisch verknüpften, auf der Bafis natürlicher Babrheiten auferbauten Wiffenschaft erheben will, die für jedermann zugänglich und überzeugend sein soll. Zu biesem Ende geht er von der Unterscheidung zweier Erkenntnisquellen, des Buches der Natur (oder der Kreaturen) und der Bibel aus, von denen die erstere die 45 allgemeine und unmittelbare sei, während die andere den Zweck habe, uns teils die erstere besser verstehen zu lehren, teils neue Wahrheiten zu schenken, welche wir aus der Natur als solcher nicht lernen könnten, obwohl wir sie, nachdem sie uns durch Gott geoffenbartworden sind, durch natürliche Bernunft uns begreiflich machen mögen. In diesem Sinnerklärt Naimund daher, daß Natur und Bibel sich ihrem Inhalte nach decken. Ist nämlicher bas Buch der Natur, dessen Inhalt sowohl durch die Erfahrungen aus sinnlicher Erkennnis, als besonders durch die Selbsterkenntnis des Menschen diefem fich erfchlieft, auch asich unverfälschbar, so daß aus ihm eine Fulle des Wiffens geschöpft werden tann, war es boch feit bem Sundenfall für uns vielfach unverständlich geworben, westwegen alten Philosophen wenn auch viele Bahrheiten, so boch feine eigentliche Beisbeit, wel-56 ben Weg zur Geligkeit führe, baraus hatten gewinnen können. Diesen Weg weift = aber die Bibel, welche in Bezug auf unfer Erkennen ein Korrektiv und Richtscheit, jenem ersten Buche so wenig in Widerspruch ift, daß sie vielmehr die wahre Ausleg-und Benuthung desselben erst ermöglicht. Also ist die Ansicht Raimunds, daß wir LITIG bes göttlichen Unterrichts burch die Bibel sowie der Erleuchtung von Oben allerdings 60 bürfen, damit aber ausgerüftet, nunmehr das Bernunftgemäße der driftlichen Lehre und

ber firchlichen Heilsanstalten aus ber Natur, ber Natur ber äußeren Dinge und mehr noch der unseres eigenen Selbstes einzusehen vermögen. Und darum soll sein Liber naturae, als menschliches Gegenstück des von Gott gegebenen Wortes, recht eigentlich die Fundamentalwissenschaft des Menschen sein, weil durch sie die Lehren der Bibel mit dem unerschütterlichen Fundamente der Selbsterkenntnis unterbaut, die Offenbarungs- b wahrheiten mithin vernünftig — aus den Thatsachen der allgemein menschlichen, äußeren wie inneren Erkenntnis — begründet werden. Ober anders ausgedrückt: nachdem die Natur, der Inbegriff der Werke Gottes, und damit eine erste allgemeine Offenbarung desfelben, burch fein Bibelwort, die zweite höhere Offenbarung für uns ins rechte Licht gesett ift, machen wir, mit biesem Lichte ausgerüftet, Die geläuterten naturbegriffe, welche 10 auf ber nächsten, unmittelbarften und juganglichsten, barum unfehlbarften Ertenntnis, nämlich ber Gelbsterkenntnis beruben, fur bas Chriftentum bienftbar und lernen fo beffen Göttlichkeit durch die Bernunft einsehen. Dies ist der Grundgedanke Raimunds, aus welchem benn seine Methode von selbst folgt. Wie nämlich in der Natur Alles um des Menschen willen gemacht ist, so zweckt auch Alles in der Bibel auf unsere Seligkeit ab: die 15 Theologie wird demgemäß zu einer durchaus praktischen Wissenschaft, welche uns lehrt, wie wir zu unserem Heile zu denken und zu handeln haben. Der Mensch und sein Endzweck ist der Gegenstand der Theologie. Diesem Gesichtspunkte entspricht nun die analytische Methode des Werkes, welche im ersten Teile als eine aufsteigende, im zweiten als eine kombinatorische näher charakterisiert werden kann. Der erste Teil beschäftigt sich 20 nämlich damit, von den natürlichen Thatsachen ausgehend, uns von Stufe zu Stufe zu den vornehmsten Wahrheiten der Religion emporzuleiten; auf der Sohe Diefes naturlich= religiösen Bewußtseins angelangt, werben wir bann zweitens angeleitet, Die innere harmonie besselben mit ber driftlichen Lehre und seine rechte Erfüllung und Bollendung durch bie lettere einzusehen. — Der Gebankengang ist im wesentlichen dabei folgender. Die Natur, 25 auf ben vier Stufen des blogen Seins, des blogen Lebens, des empfindenden und endlich des selbstbetwußten Lebens sich erhebend, schließt diese ihre Stufenleiter und gegliederte Meihe im Wenschen bergestalt ab, daß er die Spitze und Höhe, ja gewissermaßen die Einbeit alles Erschaffenen bildet; des Menschen höchste Würde besteht aber nicht allein darin, daß er der Mikrokosmus und das Compendium universi, sondern vor Allem, daß er so in seiner vollskändigen Willensfreiheit das Sbenbild Gottes ist. Denn die Natur weist über sich hinaus auf einen Urheber, welcher sie aus dem Nichts hervorrief und alle Eigenschaften der von ihm geschaffenen Dinge im allervollkommensten Maße besitzen muß. Die Beweise vom Dasein Gottes, welche seitbem immer der Kardinalpunkt der natürlichen Theologie geblieben sind, knupfen sich an diese von der Bernunft geforderte Metabasis 35 zu einem supramundanen Schöpfer an; sie verbreitern sich bei Raimund in ihrer durchweg theologischen Fassung zugleich zu Erörterungen bes göttlichen Befens. Neben ben bekannten physiko-theologischen und psychologischen Argumenten ist besonders das moralische, welches hier zuerft als Borläufer ber befannten Kantichen Fassung auftritt, auszuzeichnen, während Raimund felbst, auch bierin Anfelm v. C. folgend, bas größte Gewicht auf ben 40 ontologischen Beweis legt, wonach Gott als das notwendig oder wesentlich Seiende erkannt wird. Damit verbindet sich dann die Erörterung über die Dreieinigkeit Gottes, welche Raimund, an die spekulativen Bersuche seiner Borgänger sich anschließend, gleichfalls aus der Bernunft mittelft Analogien zu begründen sucht. Aus dieser Betrach= tung des göttlichen Wesens fließt nun aber für den Menschen, weil er aus der 45 Bergleichung ber äußeren Dinge mit ben Thatsachen seines Innern sich seiner höheren Burde und hervorragenden Stellung bewußt geworden ift, der Gedanke einer herzlichen Berpflichtung gegen Gott aus Dankbarkeit, da dieser ihn zuerst geliebt hat, — einer Dankbarteit, welche ihren vollen Ausbruck in der Gegenliebe zu Gott findet. Damit ift die Grundidee des gangen Werkes, weil der Religion überhaupt, erreicht. Denn die Religion 50 ift Liebe ju Gott, einerseits als Pflicht der Dankbarkeit, andererseits aber als Mittel, felig zu werden und darum der Endzweck der menschlichen Intelligenz und Freiheit. Alles, was Gott für den Menschen thut, thut er aus Liebe, ebenso soll der Mensch Alles aus Liebe zu Gott thun und von diesem Gedanken getragen, sich der verheißenen Bollendung feines Wesens widmen. Denn wie in der Natur überhaupt alles zur höheren Stufe 55 emporstrebt, so muß der Mensch die freie Potentialität seines Geistes mittels der Liebe, welche bas Liebende in das Wesen des Geliebten zu verwandeln im stande ist, indem er sie auf Gott richtet, in das Göttliche erheben, durch welche gleichsam eheliche Berbindung seines Wefens mit Gott das ganze, von dem Anderssein der Kreatur und der Sünde auseinandergehaltene Universum jur harmonischen und vollen Ginheit jurudkehrt. Ramund sucht 60

wendung finnlicher Erfahrung jum Behufe theologischer Erkenntnis in einer oft geiftreichen und selbst schlagenden Weise geltend machte. In der Dinstit, zumal der deutschen Prediger, verbindet fich das Raturgefühl mit der Gottesliebe zu einer rührenden Boefie. Endlich darf man nicht vergeffen, daß ber Gedante einer rationellen Auffassung ber Dogmatif 5 burch das Beispiel der vielstudierten arabischen Philosophen, recht eigentlich naturforschen= ber Theologen, ohnehin nahe gelegt war. Gerade die spanische Scholastik hatte, um ihrer speziellen Ausgabe, der Bekämpfung des Jölam, besser obliegen zu können, den Gegnern diese Auffassungsweise theologischer Dinge abzulernen Ursache, wie denn in der That schon Raimundus Lullus eine Fundamentalwissenschaft aus Naturbegriffen gefordert hatte, auf 10 welcher die Theologie auferdaut werden müsse. Daß unser Raimund die Schriften dieses seines Namensgenossen und Landsmannes — soll er doch von Barcelona gedürtig, also wie Lullus ein Katalonier gewesen sein — welcher als doctor mirabilis schnell zu arabam Ausschaft gewesen seinen den verteiliget wahl kniene Oppsielt gewesen großem Unsehen gekommen war, gekannt habe, unterliegt wohl keinem Zweifel: gerade aus ihnen schöpfte er ben Gebanken einer aus zwingenden Bernunftgrunden auferbauten 15 Wiffenschaft. Wie Lullus dies in verschiedenen Schriften versucht hat, will auch er mit den Mitteln rein menschlicher Ertenntnis die Bahrheit der firchlichen Lehren nachweisen, bei denen es sich nicht sowohl um Glaubensartitel handle, welche über das natürliche Begreifen hinausgehen, als um vernunftgemäße, dem flaren Denten wohl jugangliche Sabe. Allerdings leugnet er nicht, daß es einer Erleuchtung aus Gott bedurfe, um bie 20 wahre theologische Einsicht zu gewinnen, aber seinem rationalistischen, wenn auch durch-weg anthropocentisch gesaßten Grundgebanken folgend, ist er weit entfernt, eine Scheidung bes burch bloge Bernunft Gingusehenden von bem burch Glaubenserleuchtung ju Faffenden aufzustellen; im Gegenteil muß gleich von vornherein bemerkt werden, daß Raimund die ganze katholische Dogmatik, wie sie sich feit Peter dem Lombarden befestigt hatte, wenigstens 25 ihren Hauptlehren nach in sein Wert aufgenommen hat, also mit dem Ausdrucke natürlicher Theologie, den er ja felbst auch nicht anwandte, bei ihm ein ganz anderer Begriff verbunden werden muß, als der uns gewöhnliche ist. Man muß sich sein Buch als ein rasonnierendes Kompendium der gesamten driftlichen Lehre denken, welches nach der Weise des Mittelalters weder das eigentlich Dogmatische vom Ethischen, noch das natu-30 ralistische vom supranaturalistischen Elemente scheidet, sich aber durch Klarheit und Zusammenhang vorteilhaft von dem bis dahin in gleicher Richtung Geleisteten unterscheibet und darum sehr schnell allgemeinen Beifall erwarb. Wir lernen aus ihm, was den Lehrinhalt betrifft, wenig Neues; wir finden entschiedene Antlänge an Anselms Spetulation, Benutzung bekannter Lehren des Thomas von Aquino und mehr noch der Mustiker, ein 85 Eingehen auf den ethischen Grundgebanken des Duns Scotus, überall aber Geltendmachen des orthodogen katholischen Spftems, welches sogar in der Lehre von den sieben Sakramenten und den anderen Seilsmitteln der Kirche, ja selbst von dem unumschränkten Primat bes Papstes vertreten ist. Das Neue, Epochemachende und Hervorzuhebende ber Leiftung kann also nur in der Methode liegen, welche Raimund anwendet und mittels 40 berer er jenen Lehrstoff wenn auch nicht zu einer "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Vernunft", so doch zu einer logisch vertnüpften, auf der Basis natürlicher Wahr-heiten auferbauten Wiffenschaft erheben will, die für jedermann zugänglich und überzeugend Bu diesem Ende geht er von der Unterscheidung zweier Erkenntnisquellen, bes Buches der Natur (oder der Kreaturen) und der Bibel aus, von denen die erstere die 45 allgemeine und unmittelbare sei, während die andere den Zweck habe, uns teils die erstere besser verstehen zu lehren, teils neue Wahrheiten zu schenken, welche wir aus der Natur als solcher nicht lernen könnten, obwohl wir sie, nachdem sie uns durch Gott geoffenbart worden sind, durch natürliche Vernunft uns begreiflich machen mögen. In diesem Sinne erklärt Raimund baher, daß Natur und Bibel sich ihrem Inhalte nach becken. Ist nämlich 50 das Buch der Natur, dessen Inhalt sowohl durch die Ersahrungen aus sinnlicher Erkennts nis, als besonders durch die Gelbsterkenntnis des Menschen biesem sich erschließt, auch an sich unverfälschbar, so daß aus ihm eine Fülle des Wiffens geschöpft werden kann, so war es boch seit bem Sündenfall für uns vielfach unverständlich geworden, weswegen bie alten Philosophen wenn auch viele Wahrheiten, so doch feine eigentliche Beisheit, welche 55 ben Weg zur Geligfeit führe, baraus hatten gewinnen konnen. Diefen Weg weift uns aber die Bibel, welche in Bezug auf unfer Erkennen ein Korrektiv und Richtscheit, mit jenem ersten Buche so wenig in Widerspruch ist, daß sie vielmehr die wahre Auslegung und Benutzung desselben erst ermöglicht. Also ist die Ansicht Raimunds, daß wir des göttlichen Unterrichts durch die Bibel sowie der Erleuchtung von Oben allerdings be-60 bürfen, damit aber ausgerüftet, nunmehr das Bernunftgemäße der driftlichen Lehre und

ber firchlichen Heilsanstalten aus ber Natur, ber Natur ber äußeren Dinge und mehr noch der unseres eigenen Selbstes einzuschen vermögen. Und darum soll sein Liber naturae, als menschliches Gegenstück des von Gott gegebenen Wortes, recht eigentlich die Fundamentalwissenschaft des Menschen sein, weil durch sie die die Lehren der Biebel mit dem unerschütterlichen Fundamente der Selbsterkenntnis unterbaut, die Offenbarungs- 5 mahrheiten mithin vornünktig. wahrheiten mithin vernünftig — aus ben Thatsachen ber allgemein menschlichen, außeren wie inneren Erkenntnis — begründet werben. Ober anders ausgedrückt: nachdem die Natur, der Inbegriff der Werke Gottes, und damit eine erste allgemeine Offenbarung besselben, durch sein Bibelwort, die zweite höhere Offenbarung für uns ins rechte Licht gesett ift, machen wir, mit diesem Lichte ausgeruftet, die geläuterten Naturbegriffe, welche 10 auf ber nächsten, unmittelbarften und zugänglichsten, barum unfehlbarften Erfenntnis, nämlich ber Selbsterkenntnis beruhen, für bas Christentum bienstbar und lernen so beffen Göttlichkeit burch bie Bernunft einsehen. Dies ist ber Grundgebanke Raimunds, aus welchem denn seine Methode von selbst folgt. Wie nämlich in der Natur Alles um des Menschen willen gemacht ist, so zweckt auch Alles in der Bibel auf unsere Seligkeit ab: die 15 Theologie wird dem Heilen zu einer durchaus praktischen Wissenschaft, welche ums lehrt, wie wir zu unserem Heile zu denken und zu handeln haben. Der Mensch und sein Endzweck ist der Gegenstand der Theologie. Diesem Geschätzbunkte entspricht nun die analytische Methode des Werkes, welche im ersten Teile als eine aussteigende, im zweiten als eine kombinatorische näher charatterisiert werden kann. Der erste Teil beschäftigt sich 20 nämlich damit, von den natürlichen Thatsachen ausgehend, uns von Stufe zu Stufe ju den vornehmften Wahrheiten der Religion emporzuleiten; auf der Sohe diefes naturlichreligiösen Bewußtseins angelangt, werden wir bann zweitens angeleitet, die innere harmonie besselben mit der driftlichen Lehre und seine rechte Erfüllung und Vollendung durch bie lettere einzusehen. — Der Gedankengang ist im wefentlichen babei folgender. Die Natur, 25 auf ben vier Stufen bes blogen Seins, bes blogen Lebens, bes empfindenden und endlich das selbstbewüßten Lebens sich erhebend, schließt diese ihre Stusenleiter und gegliederte Meihe im Menschen dergestalt ab, daß er die Spize und Höhe, ja gewissernaßen die Einsbeit alles Erschaffenen bildet; des Wenschen höchste Würde besteht aber nicht allein darin, daß er der Mikrokosmus und das Compendium universi, sondern vor Allem, daß er so in seiner vollständigen Willensfreiheit das Ebenbild Gottes ist. Denn die Natur weist über sich hinaus auf einen Urheber, welcher fie aus bem Nichts hervorrief und alle Eigenschaften ber von ihm geschaffenen Dinge im allervollkommenften Dage besitzen muß. Die Beweise vom Dasein Gottes, welche seitdem immer der Kardinalpunkt der natürlichen Theologie geblieben sind, knüpfen sich an diese von der Bernunft geforderte Metabasis 35 ju einem supramundanen Schöpfer an; fie verbreitern fich bei Raimund in ihrer burch= weg theologischen Fassung zugleich zu Erörterungen des göttlichen Wesens. Neben ben bekannten physiko-theologischen und psychologischen Argumenten ist besonders das moralische, welches hier zuerst als Borläufer ber bekannten Kantschen Fassung auftritt, auszuzeichnen, während Rainund selbst, auch hierin Anselm v. C. folgend, das größte Gewicht auf den 40 ontologischen Beweis legt, wonach Gott als das notwendig oder wesentlich Seiende erkannt wird. Damit verbindet sich dann die Erörterung über die Dreieinigkeit Gottes, welche Raimund, an die spekulativen Bersuche seiner Borgänger sich anschließend, gleichsfalls aus der Bernunft mittelst Analogien zu begründen sucht. Aus dieser Betrachstung des göttlichen Wesens sließt nun aber für den Menschen, weil er aus der 45 Bergleichung der äußeren Dinge mit den Thatsachen seines Innern sich seiner höheren Burbe und hervorragenden Stellung bewußt geworben ift, ber Bedanke einer herzlichen Berpflichtung gegen Gott aus Dankbarkeit, da diefer ihn zuerst geliebt hat, — einer Dankbarteit, welche ihren vollen Ausbruck in ber Gegenliebe zu Gott findet. Damit ift bie Grundibee des gangen Werkes, weil ber Religion überhaupt, erreicht. Denn bie Religion 50 ist Liebe zu Gott, einerseits als Pflicht der Dankbarkeit, andererseits aber als Mittel, selig zu werden und darum der Endzweck der menschlichen Intelligenz und Freiheit. Alles, was Gott für den Menschen thut, thut er aus Liebe, ebenso soll der Mensch Alles aus Liebe zu Gott thun und von diesem Gedanken getragen, sich der verheißenen Bollendung seines Wesens widmen. Denn wie in der Natur überhaupt alles zur höheren Stufe 55 emporstrebt, so muß der Mensch die freie Potentialität seines Geistes mittels der Liebe, welche das Liebende in das Wesen des Geliebten zu verwandeln im stande ist, indem er sie auf Gott richtet, in das Göttliche erheben, durch welche gleichsam eheliche Verbindung seines Wesens mit Gott das ganze, von dem Anderssein der Kreatur und der Sünde auseinandergehaltene Universum zur harmonischen und vollen Ginheit zurückehrt. Raimund sucht 60

diese Theorie der Gottesliebe, immer teleologisch zu Werke gehend, im einzelnen durchzuführen, indem er zunächst die Rächstenliebe und die vernünftige Selbstliebe aus ihr ableitet. Denn er faßt die geforberte Bergöttlichung des menschlichen Befens nicht etwa bloß kontemplativ oder gar quietistisch, sondern so sehr seine Liebeslehre an die Mystiker 5 erinnert, durchaus ethisch lebendig. Er fordert überall die freie menschliche Thätigkeit zur Ehre Bottes und will, auch barin ein Borläufer des Protestantismus, eine allseitige Entfaltung und darauf gegründete Idealisierung der menschlichen Naturkräfte, nicht eine

astetische ober mystische Vernichtung der Individualität. Nachdem Raimund das Dasein eines unendlichen, allgütigen, dreieinigen Gottes und 10 die Verpflichtung des Menschen, durch kindliche Hingebung die Shre dieses Gottes allerwege zu fördern, aus den blogen Mitteln rationeller Naturbetrachtung nachzuweisen gesucht hat, welches nicht ohne Wiederholungen, Episoden und Weitläufigkeiten, aber boch mit im Ganzen stetig vorschreitender Epagogik durchgeführt wird, geht er im zweiten Teile (von tit. 206 an) dazu über, die gewonnenen Resultate auf das positive Christentum anzu-15 wenden. Bisher mit der Begründung der wesentlichen allgemeinen Lehren der Religion beschäftigt, faßt er nun die thatsächliche Erscheinung berselben ins Auge, also die Berson Christi, das von ihm gestiftete Christentum, die auf seine und seiner Junger Lehre wie Wirksamkeit gegründete Kirche mit ihren Heilsmitteln und Institutionen, vor allem auch die Bibel als das thatsachliche Wort Gottes. Alles dies findet er vor dem Richterftuble 20 der Bernunft vollständig gerechtfertigt und daher durchaus annehmbar, wobei nicht felten bie Bendung gebraucht wird, daß christlich zu denken wenigstens besser unt nützlicher sei, als anderswie zu denken. Das von Christus aufgestellte Lebensgesetz erweist sich ihm als das Bollkommenste und Vernunftgemäße; Christus selbst, seiner Persönlichkeit nach betrachtet, kann kein Betrüger sein, obgleich er sich für Gottes Sohn erklärt hat, vielmehr ist gerade nur 25 ein solcher, der die göttliche und die menschliche Natur in sich vereinigt, zum rechten Mittler und Verföhner zwischen ber gefallenen Menschheit und ber burch ben Migbrauch der erteilten Willensfreiheit beleidigten Gottheit geschickt; die driftliche Kirche aber, weil sie durch Jesus Christus im heiligen Geiste mit Gott zusammenhängt, muß unfehlbar sein. Ebenso untrüglich ist ferner die Bibel, da man Gottes Worten ohne Beweis Glauben 30 schenken muß, sobald man sie als solche erkannt hat, wie dies mit der Bibel der Fall ist. Nachdem wir nämlich aus dem Buche der Kreaturen erkannt haben, daß ein Gott ift und wie er ist, wahrhaft, unendlich, einzig, gutig, so leuchtet uns sofort die Göttlichkeit ber Bibel ein, welche burchaus ben Stempel besselben göttlichen Geistes trägt und gerade so, wie die Natur, uns Gott über Alles zu lieben anweist (tit. 211). Wenn aber die Bibel mehr besiehlt als beweist, so geschieht dies infolge ihrer höheren Autorität, denn sie stammt direkt von Gott ab als sein Wort, während die Kreatur nur sein Wert ist und indirekt mit Hille unserer Vernunft uns über ihn belehrt. — Wie die Bibel und Natur auf theoretischem Wege, so vermitteln uns weiter die Sakramente auf reale Weise mit Gott. Die Taufe macht uns zu Gliedern am Leibe Christi, die Konfirmation zu 40 ruftigen Streitern feiner Kirche, welche Furcht und Schmach Dieser Welt überwunden haben; der Genuß des heiligen Abendmahls ist die geistige Speise, mittels der wir nicht mehr burch Symbole wie dort (Basser bei der Taufe, Del bei der Konfirmation), sondern durch ben Leib Christi mit ihm vereinigt, ja in ihn verwandelt werden. Die Saframente ber Beichte, der Che und der letten Olung finden gleichfalls ihre Erörterung und Recht-45 fertigung als praktische Magnahmen behufs unserer heiligung und Seligmachung; aber aud die Priesterschaft erscheint Raimund als eine im Wesen des Christentums gegrundete und die Attestellugis ersichent Katmund als eine im Wesen des Chistentinks gegründete Institution, da es einen Stand geben muß, welcher die Saframente, besonders das des Altars, verwaltet, die Heilsordnung der Kirche vertritt, und indem er mit seinen sieben Weihen die sieben Stusen der Christenkeit darstellt, diese in korrespondierender Symbolik 50 mit Gott verknüpft. Endlich ist ein Fürst der Kirche vonnöten, welcher sie zur Einheit zusammenschließt und als Vikar Christit auf Erden, vor dem sich Alles zu beugen, dem Alles zu gehorchen hat, die höchste Herrschunger welche Leiskells der Topdon des Alexanders erwähn machen eschatologische Betrachtungen, welche gleichfalls, der Tendenz bes Ganzen gemäß, vornehmlich ihrer ethischen Seite nach gefaßt werden.

Schon aus dieser slüchtigen Stizze des Inhalts des liber naturae s. creaturarum erhellt, daß sein vortrefflicher Grundgedanke, der mit einer im allgemeinen angemeffenen Methode durchgeführt werden foll, doch bei weitem nicht mit derjenigen Klarheit und Grundlichkeit durchgeführt ift, welche die Cache erfordert. Nachdem Raimund über bie Betrachtung der Stufenfolge in der Natur ganz flüchtig hinweggeeilt ist und das von der co Scholastik fast gang vergeffene Prinzip ber Selbsterkenntnis, freilich mehr abnungsvoll

als der Tragweite desselben sich bewußt, zum Grund und Boden aller Gewißheit erklärt hat, läßt er dei den Beweisen des Daseins und bei der Erörterung des Wesens Gottes vielsach die nötige Schärfe des Denkens vermissen, indem er sich, obgleich er in diesem Teile Naturphilosoph sein will, ganz und gar nicht auf den Standpunkt eines ungläubigen Lesers zu versezen weiß, also die Einwürfe des Unglaubens beiseite liegen läßt; er setzt die Uberzeugung schon voraus, die seine Gründe erwecken sollen. Raimund unternimmt also im Grunde doch nur eine Rechtsertigung des aktuellen christlichen Bewußtseins vor sich selbst, und wenn wir dies sesshaken, werden wir auch verstehen, wie er neben dem Nachweis der eigentlichen Wahrbeiten der christlichen Helbste, werden, wie er neben dem Nachweis der eigentlichen Wahrbeiten der Autur" begründeten Einrichtungen des Katho- 10 ließmuß versuchen konnte. Indem der übrigens so anerkennenswerte Grundzug ihn antreibt, aus Natur und Ehristentum eine Einheit zu gewinnen, wird er sich der tiessen Wrandzug ihn antreibt, aus Natur und Ehristentum eine Einheit zu gewinnen, wird er sich der tiessen Wrandzug ihn antreibt, aus Natur und Ehristentum eine Einheit zu gewinnen, wird er sich der deristlichen, Selbstüberwindung fordernden Glaubenslehre nicht eigentlich bewußt. Hat er also auch in der That die Scholastif mit ihrer Restezionsmethode im Brinzip 15 überwunden, so ist er doch noch weit entsernt davon, alle Schlacken derselben abgestreit zu haben und fällt häusig genug in sie zurück; die Joe einer auf Bibel und Vernunft zulein auferbauten Wissenschaft zeigt sich bei ihm erst im Dämmerlichte des ersten Aufgangs. Denn so sehr er den blinden Glauben an die bloße Autorität als solche verwirft, kann er doch nicht umhin, noch der kirchlichen Tradition zu folgen, und wird den 20 darum weder dem lauteren Christentum noch der lauteren Bernunft gerecht. Aber troß Allem wird uns dieser erste belbenmütige Versuch, unter thatsächlicher Hervorhebung der Bibel als Teuele der Aristlichen Wahrheit, die Verwurdi

Rainerio Sacchoni, gest. nach 1262. — Biographisches bei Duétif und Echard, Scriptores ordinis Praedicat. I, S. 154 sp.; II, S. 817; Touron, Histoire des hommes illustres de l'ordre de St. Dominique, I, Paris 1743, S. 313 sp. Ueber seine Summa sp. J. C. L. Gieseler, De Rainerii Summa commentatio critica, Göttingen 1834; A. B. Diechoss, Die 30 Walbenser im Mittelalter, Göttingen 1851, S. 152 sp.; B. Preger in den Abhandlungen der Kgl. bayer. Atademie der Wissenschaften XIII, 1 (München 1875), S. 184 sp. und Geschichte der deutschen Mystit im Mittelalter, I, Leipzig 1874, S. 168 sp.; H. Meuter, Geschichte der religiösen Ausställstrug im Mittelalter, II, Berlin 1877, S. 317; K. Müller, Die Waldenser, 1886, S. 147 sp. Die verschiedenen Drucke der Summa sind unten angeführt.

Mainerio Sacchoni stammt aus Piacenza; über seine Jugendjahre ist nichts bekannt. In seinem Mannesalter — vielleicht schon im frühesten — hat er sich den lombardischen Katharern (vgl. d. Art. Neu-Manichäer Bd XIII S. 757 bezw. 762 ff.) angeschlossen, 17 Jahre ihnen angehört und unter ihnen die Bischofswürde erlangt (Summa cap. 6). Wahrscheinlich durch die Predigten der Dominikaner Moneta (gest. 20 ca. 1235) und Petrus Marthy von Berona dem Kirchenglauben zurückgewonnen, trat er selbst in den Dominikanerorden ein und wurde nun einer der estrigsten Bersolger seiner früheren Glaubensgenossen. Als Petrus Marthy am 6. April 1252 auf Anstisten der Katharer in Como ermordet war, wurde R. an seiner Stelle zum Inquisitor in der Lombardei ernannt. 1259 gelang es dem Hat keten Pallacino, einen hochangesehenen, mit dem Podesta del Torre verwandten Mailänder, der die Katharer sehr begünstigte, in den Bann zu thun. Dafür bewirste Überto eine Entscheidung des Podestas, die R. aus Mailand verwies (Muratori, Scriptores rer. Ital. XVI S. 662). Das letzte, das wir von R. wissen, sit, daß er am 31. Juli 1262 durch ein Breve Urbans IV. in wichtigen so Angelegenseiten nach Kom berusen wurde (Potthast II, Kr. 18383). Sein Todesjahr ist unbekannt. — Wicktig ist R. dadurch, daß wir ihm, ebenso wie seinem Ordensgenossen Venders, Nachrichten über die Katharer verdanken (vgl. Bd XIII S. 757, 47—49). Seine Summa de Chataris et Leonistis, ossenden zumächst zur Direktive für die Inquistetoren bestimmt und auf dem Konzil zu Konstanz vor allem zur Informierung denutz so (v. d. Hard, Oec. Conc. Const. III., Francos. et Lips. 1700, S. 663), ist noch immer eine der wichtigsten Quellen für die Lehren und die Geschichte der vielsach rätselsaften Sette. Freilich bestigen wir das Buch nicht mehr in der ursprünglichen Form. So wie der Zesuit Gretser (Liber contra Waldenses, Ingolstabt 1613; auch in Gretsers Opera, Ratisd. 1738, XII, 2, S. 24 ff.) es zuerst herausgegeben hat, und wie so

es nach ihm wiederholt abgebruckt ist (BM XXV, S. 262 ff.; Magna Bibl. Patr. Colon. XIII, S. 298 ff.), stellt es sich beutlichst als mit mehreren anderen Schriften kompiliert dar, und auch der bei Martene u. Durand, Thesaurus novus anecd. V, 5 gegebene Text ist nicht rein. Darauf hat zuerst Gieseler aufmerksam gemacht und einen Anhang als das Werk eines Pseudo-Rainerius abgesondert. Neuerdings hat Preger eins der interpolierten Stücke in zwei Handlichten der Münchener Hof- und Staatsbibliothekt wieder aufgefunden und als das Werk eines Passamerius abgesondert. Anonymus aus der Mitte des 13. Jahrhunderts bestimmt nachgewiesen. Andere dem R. beigelegte Schriften konnte 10 schon Sirtus von Siena (gest. 1569) nicht mehr auffinden. Ferdinand Cobrs.

## Rataner Ratecismen f. b. A. Socini.

Rambach, eine aus Thuringen stammende Familie, aus welcher die nachbenannten vier Theologen stammen: Johann Jacob (I), gest. 1735, Friedrich Eberhard, gest. 1775, Johann Jacob (II), gest. 1818, und August Jacob, gest. 1851.—

15 Litteratur: Theod. Hansen, Die Familie Rambach aus handschriftlichen u. gedrucken Quellen, Gotha 1875; vgl. die Anzeige dieser Schrift in Schürers theologischer Litteraturzeitung 1876,

Gp. 472 ff.

Bu Johann Jacob I: hefsisches hebopfer, 6. Stück, Gießen 1735, S. 617 ff. (eine Autobiographie); Joh. Phil. Fresenius, Die wohlbelohnte Treue . . . als . . . herr Joh. Jac. Mam- 20 bach geschieden, Gießen 1736, 4°, eine Leichenpredigt auf R.; im Anhang sein Lebenslauf von 20 bach geschieben, Gießen 1736, 4°, eine Leichenpredigt auf R.; im Anhang sein Lebenslauf von Ernst Friedr. Neubauer; Daniel Büttner, Lebenslauf des Joh. Jac. Rambach, 3. Ausst., Leipzig 1737; die erste Ausst. erschien Frankfurt 1735, die zweite Leipzig 1736, betde anonym; Ed. Em. Koch, Gesch. des Kirchenliedes u. s. f., 3. Ausst., 4. Bd, S. 521 ss.; Notermund zum Jöcher VI, Sp. 1285 ss.; hier unter 115 Rummern das Berzeichnis einer gedruckten Werte; Goedete², 25 3. Bd, S. 305. — Blätter sir Hymnologie, Jahrg. 1883, 1824 u. 1885. — Eine Auswahl seiner geistlichen Lieder gab Jul. Leop. Kasig, Leipz. 1844. heraus; Rich. Rothe, Geschichte d. Bredigt, herausg. von Trümpelmann, Bremen 1881, S. 408 ss. — AbB, Bd 27, S. 196 ss. — Bilber aus der Geschichte des Evangelischen Kirchenliedes, Heft 37: Joh. Jac. Rambach von H. A. Hid, Hoh., Auflagen des 1. Teiles des Freylinghausenschen Gesangbuches vgl. Grischow-Kirchner, turzgesaßte

Radyricht u. f. f., Halle 1771, S. 38 Anm. Bu Friedrich Eberhard: Johann Jacob Rambach (II), Leben und Charafter Friedrich 35 Eberhard Rambachs, Halle 1775, 4°; Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1283; Meusel, Legiton XI, S. 17ff; Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands III, S. 427ff.; AbB, Bb 28, S. 763 f.

Bu Johann Jacob II: August Jacob Rambach, Johann Jacob Rambach . . . nach seinem Leben und Berdienst geschildert, Hog. 1818; Rotermund zum Jöcher VI, Sp. 1293 ff.; Lexikon 40 ber Hamburgischen Schriftsteller VI, S. 151 ff.: Gessichen, Die große St. Michaeliskirche in Hamburg, 2. Ausl., Hog. 1862, S. 92 ff.; Joh. Heinr. Höck, Bilder aus der Geschichte der Hamburgischen Kirche seit der Resormation, Hog. 1900, S. 258 ff.; Hamburg u. Altona, eine Zeitsschrift u. s. f., 2. Zahrgang, 3. Bh, Hog. 1803, S. 374 s. (hier wird seine Frau als Schriftstellerin geschildert); NbB, Bb 27, S. 201 ff.

Bu August Jacob: Chr. Betersen, Memoria Augusti Jacobi Rambach, Sog. 1856, 4°; Legiton d. Hamburgischen Schriftsteller, VI, S. 147 st.; Koch, Geschichte d. Kirchenliedes u. s. s., s. Aust., 86 7, S. 70; Gesiden, Die Hamburgischen Niedersächsischen Gesangbücher, Hog. 1857, in der Einleitung S. XXVII st.; ders., Die große St. Michaelistirche in Hamburg, 2. Aust., Hog. 1862, S. 97 s.; Add, 86 27, S. 193 sf.

Johann Jacob Rambach (I) wurde am 24. Februar 1693 zu halle a. S. geboren, wo sein Bater Hans Jacob Tischler war. Die Familie stammte aus Arnstadt, wo Leonhard und seine beiden Söhne, Matthäus Andreas (Großvater Johann Jacobs) und Johann Christoph (Großvater Friedrich Cberhards) als Tischler lebten. Da er früh besondere Unlagen bagu zeigte, wollten ibn feine Eltern ftudieren laffen und schickten ibn auf bas 55 Stadtgymnasium in Halle. Er aber mißtraute seinen Kräften und entschloß sich im Jahre 1706, das Handwert seines Baters zu lernen. Infolge eines Unfalles, der ihn ein Vierteljahr am Arbeiten in der Werkstatt hinderte und zeitweilig ans Bett fesselte, nahm er die Schulbücher wieder hervor und, nachdem es sich herausgestellt hatte, daß er boch jum Sandwert fich nicht eignen werde, fehrte er gu ben Studien gurud. Er be-60 suchte dann seit Anfang des Jahres 1708 die lateinische Schule in den Franceschen Stiftungen und ging im Oftober 1712 auf die Universität über. Weil ihm das Sprechen Rambach 423

schwer ward, wollte er anfangs Medizin studieren; bald aber entschied er sich doch für das Studium der Theologie. Er hörte Franke, Joachim Lange, Anton, Breithaupt und legte sich dabei mit besonderem Eifer auf die orientalischen Sprachen, in welchen Johann Heinrich Michaelis und bessen Nesse Christian Benedict Michaelis seine Lehrer waren. Als Johann Heinrich Michaelis sich im Sommer 1715 zum Baron von Canstein auf 5 bessen Landgut Dalwis bei Berlin zur Stärkung seiner Gesundheit, zugleich aber um in Muße an einer Ausgabe der hebräischen Bibel zu arbeiten, begeben hatte, wurden Ram= bach und J. L. Lindhammer (später Generalsuperintendent in Oftfriesland) auch dorthin geschickt, um ihm bei den Arbeiten an der Bibelausgabe zu helsen. R. erkrankte dort heftig; kaum wieder hergestellt, ging er dann im Herbst 1715 mit Wichaelis nach Halle wurück, ward dessen hausgenosse und setzte hier seine Witarbeit an der Bibel fort. Eine Frucht dieser Studien sind u. a. seine Kommentare zu mehreren biblischen Büchern, die in den Überiores annotationes in hagiographos V. T. libros erschienen (von N. sind in vol. 2 die Kommentare zu Ruth, Coheleth und Esther, in vol. 3 die zu Neh. und 2 Chr.). Als unter diesen anstrengenden Arbeiten, die im Frühjahr 1719 vollendet waren (die 15 hebr. Bibel von Michaelis erschien im Verlage des Waisenhauses zu Halle 1720 und in bemselben Jahre erschienen ebenda die Uberiores annotationes in 3 voll. 4°), R.s Gefundheit fehr gelitten hatte, lud ibn ber bekannte Freund ber Bietisten, Graf Erdmann Heinrich Hendel von Donnersmark, auf sein Gut Pölzig im Boigtlande ein, wo er Heinrich Hendel von Donnersmark, auf sein Gut Pölzig im Boigtlande ein, wo er während des Sommers 1719 mehrere Monate zu seiner Erholung verlebte. Im August 20 1719 ging er, ursprünglich nur zu einem Besuche, nach Jena; aber es gesiel ihm dort so, daß er im Oktober desselben Jahres ganz dorthin übersiedelte und unter Johann Franz Buddeus' (Bd III S. 518) Leitung seine Studien fortsetzte. Zugleich begann er eregetische und hermeneutische Übungen mit Studenten und habilitierte sich daselbst im solgenden Jahre. Er wurde nun Buddeus' Hausgenosse und hielt teilweise in dessenz Juditorium namentlich eregetische Borlesungen, die wegen ihrer Gründlichkeit und Erbauslichkeit größen Beisall sanden, aber auch ein systematisches Colleg über Freylinghausens Grundlegung der Theologie u. a.; daneben leitete er praktische Übungen und begann seine umfangreiche schriftkellerische Thätigkeit. Als der Prosessor der Theologie Johann Taniel Herrnschmid in Halle im Jahre 1723 gestorben war, ward R. als Adjunkt der so theologischen Kakultät dorthin berusen; er folgte diesem Ruse im August 1723, ward theologischen Fakultät dorthin berufen; er folgte diesem Rufe im August 1723, ward im Mai 1726 außerordentlicher und im Juni 1727 nach August Hermann Franckes Tode als beffen Nachfolger ordentlicher Professor ber Theologie. Der Beifall, ben er fand, war auch hier außerordentlich; er las oft vor 4—500 Zuhörern; an jedem zweiten Sonntage predigte er. Im Jahre 1731 ergingen fast gleichzeitig der Ruf als deutscher 35 Hofprediger und ordentl. Professor der Theologie in Kopenhagen und der Auf als Professor primarius ber Theologie und erster Superintendent in Gießen an ihn. Er nahm ben letteren an, promovierte aber vor seinem Abgang dorthin noch in Halle zum Doktor der Theologie, wobei er seine dissertatio inauguralis, qua pellis ovina Socinianorum detecta ac detracta sistitur (Halle 1731, 4°) verteidigte. Im Jahre 1732 wurde er 40 in Gießen auch zum Direktor des fürstlichen Pädagogiums ernannt. Als er im Jahre 1734 in die erste theologische Prosessiur nach Göttingen berusen werden sollte, hatte er zwar Reigung, diesem Rufe zu folgen, zumal weil ihm dort Gelegenheit geboten wurde, feine Rrafte auf Die Professur ju kongentrieren; aber ber Landgraf von Beffen wollte ihn nicht ziehen laffen und wußte die Berufung abzuwenden, versprach ihm aber dagegen 45 "allen nötigen Beiftand in Beforderung aller guten Absichten". Doch feine Wirksamkeit in Gießen dauerte nicht mehr lange; nachdem er noch am Oftersonntage, den 10. April 1735, gepredigt und am Tage darauf konfirmiert hatte, ergriff ihn am 13. ein heftiges Fieber, dem er schon am 19. April erlag. Sein Freund Joh. Phil. Fresenius, damals Pfarrer an der Burgkirche in Gießen (vgl. Bd VI S. 265) war gerade von Gießen ab- 50 wesend, kan aber auf R.s Wunsch an seine Sterbebett geeilt und hielt ihm dann auch am 22. April die Leichenpredigt. — R. war zweinal verheiratet, zum erstenmale (1724—1730) mit der ältesten Tochter von Joachim Lange in Halle; er hinterließ drei Töchter und einen Sohn (sein Sohn Jacob Theodor Franz R., geb. 1733, starb ohne Nachkommen als pensionierter Konrestor in Franksurt a. M. im Jahre 1808).

R. war ein ausnehmend gelehrter und sleißiger Theologe; auf dem Katheder, auf der Kanzel und im weiteren Berkehre hat er als Prosessor und Seelsorger eine umfangereiche und reich geschate Alliesonkeit sokakt und der kanzel und reich geschafte Allesonkeit gelehrte und des Prosessor allesonkeit gelehrte und der Angel und reich geschafte Allesonkeit gelehrte und der Angel und reich geschafte Allesonkeit gelehrte und des Prosessors allesonkeit gelehrte und der Angel und der Angel

R. war ein ausnehmend gelehrter und fleißiger Theologe; auf dem Katheder, auf der Kanzel und im weiteren Berkehre hat er als Professor und Seelsorger eine umfang-reiche und reich gesegnete Wirksamkeit gehabt und dabei, obwohl er nur 42 Jahre alt wurde, eine große Anzahl von Schriften herausgegeben; dem Umfange nach wohl noch größer ist die Menge der aus seinem Nachlasse herausgegebenen Vorlesungen und Predigten. 60

Alle diese Werke, auch die nach seinem Tode herausgekommenen, fanden zahlreiche Ab-nehmer; nicht wenige sind mehrkach aufgelegt; auch über den Kreis derer hinaus, die mit ihm persönlich in Berührung kamen, und auch noch eine längere Zeit nach seinem Tode war R. von bedeutendem Einfluß. Der eigentliche Grund hiervon liegt in der Stellung, bie R. zwischen dem Pietismus und der Wolfschen Philosophie einnahm (vgl. hierüber Palmer in der 1. Auflage dieser Encyklopädie und Rothe a. a. D.). Sein religiöses und theologisches Denken ging vom Pietismus aus, mit dessen häuptern er großenteils in persönlicher Gemeinschaft stand; daher auch in seiner theologischen Arbeit die Bevorzugung der biblischen und der praktischen Theologie; Hermeneutik und Homiletik sind die jenigen Fächer, in welchen er vor allem Selbstständiges geleistet hat, und die von ihm eine wesentliche Förderung erfahren haben, daneben die Katechetik und Pädagogik. (Ineine wesentliche Förberung ersahren haben, daneben die Katecheit und Pädagogik. (Institutiones hermeneuticae sacrae schon 1724, 6. Aufl. 1764; Erläuterungen über die praecepta homiletica, herausgegeben von Fresenius, 1736; Wohlunterrichteter Catechet, auch schon 1724, 10. Ausl. 1762; Wohlunterwiesener Informator, herausgegeben von Keubauer, zuerst 1737; — und manches andere der Art.) Neben dem frommen Eiser sür die Förderung religiösen Lebens zeigen diese Werke einen Sinn für wissenschaftliche Methode, eine klare Anordnung und dabei auch eine geistige Freiheit und Milde, wie sie sich sonst in jenem Kreise nicht fanden und die dem Einsluß Wolfs entstammen. Sine durch "Deutlichkeit und verständige Anordnung zu erzielende Popularität" fordert R. vom Prediger; durch sie zeichnen sich auch seine Predigten auß; sehlt ihnen auch, wie überhaupt seinem Stile, diezeinige Formgewandtheit, deren Mangel uns heutigentags unerträglich erscheinen will, so bildet er doch "den Übergang von der alten kirchlichen Schule der beutschen lutherischen Kirche zu einer eigentlichen deutschen Kanzelberedsamkeit" und es ist verständlich, daß Mosheim R.s Predigten sür die gewöhnlichen Prediger als Musser ausstellte (Rothe). — Bon ganz besonderer Bedeutung ist R. ferner als Hymno-25 Muster aufstellte (Rothe). — Bon ganz besonderer Bedeutung ist R. ferner als Homnologe; er hat nicht nur Gesangbucher herausgegeben, die für die Geschichte des Kirchenliebes in Betracht kommen, sonbern auch sclbst gablreiche geistliche Lieber gedichtet, eigentliche Kirchenlieber und Texte zu Arien, Cantaten u. bgl. Seine ersten Lieber ereigentliche Kirchenlieder und Texte zu Arien, Cantaten u. d. . Seine ersten Lieder erschienen (vielleicht von diesem oder jenem anonymen oder auch von Einzeldrucken abs gesehen) schon 1718 in den ersten Stücken der von Menantes (Hunold) herausgegebenen Anthologie "Auserlesene und noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener Berühmten und geschicken Männer" (Halle); sie sind hier mit J. J. R. oder auch mit seinem vollen Namen bezeichnet und daher leicht erkenndar. Im Jahre 1720 gab er dann "Geistliche Boesien" heraus, neu aufgelegt 1735 und 1753; sodann 1723 "Boetische Festgedanken", 2. Aufl. 1727, 3. Aufl. 1729. (Später erschienen 1740) seine "Gesammelte Geistliche Gebichte" und dann noch 18 bisher nicht gedruckte Lieder in R.s. "Bunder der die zum Tod des Kreuzes erniedrigten Liede", herausgegeben von Nebel 1750, vgl. Koch.) Unter den von ihm besorgten Gesangbüchern ist das erste das "Hessen-Darmstädtische Kirchenackanduch". Darmstadt 1733, in der Korrede zu welchem er saat. daß er die eigenmäcke gefangbuch", Darmstadt 1733, in ber Borrede zu welchem er fagt, daß er die eigenmach-40 tige Beränderung öffentlich eingeführter Lieber für eine unerlaubte Sache halt. Befonders wichtig ist dann sein "Geistreiches Hausgesangbuch", Frankfurt und Leipzig 1735, geworden; hier nahm er auch folche Lieder auf, "die jum Teil noch nie jum öffentlichen Gebrauch eingeführt gewesen, aber boch zur Unterhaltung der Privatandacht nühlich befunden worden" (Borrede). In diesem Buche gestattete R. sich auch, hie und da kleine Berinden worden (Lorrede). In viesem Buche gestattete M. suy duch, sie und duch, sie und bit tielle Sets änderungen mit den Liedern vorzunehmen; auch nahm er eine größere Unzahl eigener Lieder (nach seiner Ungabe in der Borrede 112, doch ist die Zahl vielleicht nicht ganz genau, vgl. Koch a. a. D. S. 533) in dasselbe auf, die meistenteils hier zum erstenmale erscheinen. N.s poetische Begadung war nicht gering; man hat ihn den "Gellert in der Frankeschen Schule" genannt (Cunz, Gesch, des deutschen Kirchensebes, 2. Al., Leipzig 50 1855, S. 34). Ging er auch darauf aus, über "Materien, da wenig oder nichts vorskanden neue Lieder zu dichten" (Rorrede zum Soziscesanghuch) und sindet sich deskolls handen, neue Lieder zu bichten" (Borrede zum Hausgesangbuch), und findet sich beshalb auch ab und an gereimte Profa unter seinen Liebern, so ist boch selbst ben eigentlich lehrhaften unter ihnen Gefühl und Tiefe nicht abzusprechen, und eine nicht ganz kleine Angahl gehören zu ben besten jener Zeit, in welcher gerade manchen Dichtern des pie-55 tistischen Kreises die Nüchternheit schon verloren ging. Einige seiner Lieder haben sich beshalb auch mit Recht bis in die neueste Zeit in den Gemeindegesangbückern erhalten, z. B. das mancherwärts bei öffentlichen Konsirmationen gesungene "Mein Schöpfer steh mir bei", zuerst in der 3. Ausgabe der Poetischen Festgedanken 1729, S. 193f., gebrudt. Friedrich Cherhard Rambach wurde im Jahre 1708 zu Pfullendorf bei

Rambach 425

Gotha geboren, wo sein Vater, Georg Heinrich R. (gest. 1731), Pastor war. Mit Johann Jacob R. I hatte er benselben Urgroßvater. Er kam im Jahre 1721 auf das Gymnasium in Gotha, wo der pietistisch gestunte Rektor Gottspied Boderobt auf ihn Einsluß gewann; aber auch der Konsistorialrat Ernst Salomon Cyprian (Bb IV S. 365), der bekannte Verteidiger des lutherischen Bekenntnissen, nahm sich seiner an. Im Jahre 1727 5 ging er nach Hall zum Sudum der Theologie; hier wurden Breithaupt, Lange, die beiden Michaelis und Johann Jacob Nambach seine Lehrer. Schon als Student unterrichtete er in den Frankelchen Eistlungen, und nach deendeten Studien ward er (1730) Lehrer am Bädagogium daselbst. Im Jahre 1734 kam er als Pastor adjunctus nach Cönnern; nachdem er im Jahre 1736 vor Friedrich Wilhelm I. in Königs-Wusterhausen 10 eine Probepredigt gehalten, ward er von diesem zum Bastor in Teupis in der Mittelmart ernannt. Um dies Zeit gewann er einen Auf als Prediger, und so ward er in immer höhere Stellungen besördert; 1740 kam er als Diakonus an die Marktsiche in Halle, 1745 an die Heiligengeistlische in Magdeburg, wo er 1751 Oberdomprediger und Konsistraltat wurde; 1756 ward er erster Pastor an der Marktsiche in Halle und 15 zugleich Inspektor (Superintendent) des Saalkreises; und schießlich ging er im Jahre 1766 als Oberkonssistrat und Inspektor im Fürstentum Breslau nach Breslau. Hier staab er am 16. August 1775. Er war ein tüchtiger Philologe, auch der neuern Sprachen sich nach gene auch in den kendlichen Wirfsamkeit noch Zeit zu einer umsassenschen schriftellerischen Thätigkeit; namentlich übersetzt er kirchengeschichtliche, aber auch sonst ihren kendlichen Thätigkeit in dem Uttigen und kantel der und vielsach aus dem Ernslischen Einkonschlichen Theologischen Abenderes und auch vielsach ander 25 kanntes Verdienst den kantel den Deutsche kantel einer umschaften und ein treuer den in kendlichen Einkonschlichen Theologischen Abenderes und auch vielsach ander er bermittelte den kantel den kendlichen Einkonen. Ubrigens darf er

schriftstellerische Thätigkeit entfaltete; über diesen Friedrich Eberhard Rambach II (geb. 1767, gest. 1826) vgl. AdB, Bb 27, 195f., und Goedeke? Bb 5 S. 294 u. 521.

Johann Jacob Rambach II, Sohn von Friedrich Eberhard R. (I), gedoren den so 27. (oder 28?) März 1737 zu Teupit, besuchte seit 1749 das Pädagogium U. L. Frauen zu Magdedurg und ging 1754, erst 17 Jahre alt, zum Studium der Theologie nach Halle. Hier waren besonders Baumgarten, Semler und Christian Benedict Michaelis seine Lehrer. Bon 1759—1774 war er an Ghymnasien, zuletzt als Rektor in Quedlindurg thätig; dann ward er Oberprediger daselbst, und im Jahre 1780 folgte er einem so Ruf in das Haupthastorat zu St. Michaelis in Hamburg. Im April 1801 ward er sher Senior des Ministeriums; dalb darauf ernannte ihn die theologische Fakultät in Halle zum Doktor der Theologie. Er stard zu Ottensen, wohin er sich zur Erholung begeben datte, am 6. August 1818. Alls Schulmann und als Prediger erward er sich größe Berdienste; als Theologe stand er in einem bewußten Gegensat zu den meisten seiner 40 Zeitgenossen, sosen er an dem lutherischen Bekenntnis treu sesthielt. Dabei war er ein gründlicher Gelehrter und von einer gewinnenden Liebenswürdigkeit. In der sür Hamburg so überaus traurigen Franzosenzeit hat er durch seinen mit Besonnenheit gepaarten Mut manche Unbill abgewandt. Unter den von ihm herausgegebenen Schriften, meist Predigten, verdient sein "Bersuch einer pragmatischen Litterarhistorie", Halle 1770, als 46

ein Beweis seiner umfassenden Gelehrsamkeit hervorgehoben zu werben.

August Jacob Rambach, Sohn von Johann Jacob R. II, der bekannte Herzausgeber der "Anthologie christlicher Gesänge aus allen Jahrhunderten der Kirche", wurde am 28. Mai 1777 zu Duedlindurg geboren und kam im Jahre 1780 mit seinem Bater nach Hamburg. Er bezog im Jahre 1796 die Universität in Halle zum Studium der so Theologie, nachdem er sich vorher auf dem Johanneum und dem akademischen Ghmnasium in Hamburg eine gründliche Kenntnis der klassischen Sprachen erworden hatte. Nach Hamburg zurückgekehrt ward er schon im Jahre 1802 Diakonus zu St. Jacobi; im Dezember 1818 ward er als Nachfolger seines Vaters zum Hauptpastor zu St. Michaelis erwählt. Im Jahre 1827 ward er beim Marburger Jubiläum Doktor der Theologie sund 1834 Senior des Ministeriums; er starb, wie sein Vater, in Ottensen, wohin er sich wegen seiner Kränklichkeit zurückgezogen hatte, am 7. September 1851. Schon früh wandte er sich eises Verdicken Sterdienst um den Kirchengesang", Hamburg 1813, ist. Nachsem dann seine Absicht, eine hymnologische Zeitschrift zu gründen, missungen war, begann so

cr die Herausgabe der "Anthologie", die in 6 Bänden Altona und Leipzig 1817—1833 erschien und noch jett, trot des Ausschwunges, den seither und nicht zum mindesten gerade auch infolge des Erscheinens der Anthologie die hymnologischen Forschungen genommen haben, dem Arbeiter auf diesem Gebiete unentbehrlich ist. Sie zeichnet sich namentlich durch große Berläßlichkeit aller litterarischen Angaben aus. Bon den Übersseungen alter lateinischer Hymnen, die er dem Originale hinzusügt (im 1. Band der Anthologie), sind einige in Gemeindegesangbücher übergegangen, so z. B. die des Hymnus Recordare sanctae crucis von Bonaventura "An des Herren Kreuz zu denken" (a. a. D. S. 315 fl.), hernach von R. verändert in: "An des Mittlers Kreuz zu denken". Bom Jahre 1833 an war N. im Verein mit fünf anderen Predigern an der Ausarbeitung eines neuen Gesangbuchs für Hamburg thätig. Das Gesangbuch ward am 1. Januar 1843 eingeführt und ist noch jett im Gebrauch. R. gab dann zu dem Gesangbuche", Hamburg 1843, heraus. Seine ausgezeichnete hymnologische Bibliothes wurde nach seinem Tode von seiner Witwe der hamburgischen Stadtbibliothes gesschenkt.

Ramus, Petrus, gest. den 24. August 1572. — Vie de Ramus par Théoph. Banos in Commentar. de Religione Christ. Francos. 1576. — Vie de Ramus par Nic. de Nancel. Paris. 1599. — Vita P. Rami per J. Th. Freigium in P. Rami Praelectiones in 20 Ciceronis orationes octo consulares. Basil. 1574. — Ch. Schmidt, La vie et les travaux de Jean Sturm, Straßburg 1855. — Jean de Laundy, De varia Aristotelis in academia Parisiensi fortuna, Paris 1653 u. ö. — Lenz, Ledenšbeschreibung des Ramus, Bittenberg 1713. — Niceron. — Bayle. — Ch. Baddington, Ramus sa vie, ses écrits et ses opinions, Paris 1855; D. G. Morhossi, Polyhistor.; Jac. Bruckeri, Historia critica Philosophiae a 25 tempore resuscitatarum in Occidente Litterarum ad nostra tempora, Tom. IV, Lips. 1744; Firmin Didot frères, Nouvelle Biographie générale, Tome 41; Cd. Zeller, Gesch. der deutschen Philosophie, München 1873; B. G. Tennemann, Gesch. der Philosophie, 9. Bd; R. Stinking, Gesch. der beutschen Rechtswissenschaft, München 1880; Dorner, Gesch. der protestant. Theologie, München 1867; B. Lobstein, B. Manus als Theologe, Straßburg 1878; Neue Jahr. Düschen 1867; B. Lobstein, B. Manus als Theologe, Straßburg 1878; Reue Jahr. Obischer für Philosophie und Päddagogit, 98. Band, Leipzig 1868; Situngsberichte der sönigt. bayer. Utademie der Bischaften, Philos. und histor. Klasse, Sahrg. 1878, 2. Band, München 1878; R. M. Schmid, Encyslopädie des gesamten Erziehungs und Unterrichtswesens, 6. Band, Leipzig 1884; Hartwig, Die Hossiche und Rasselle unter Landgraf Morif, Marburg 1864; Desmaze, P. Ramus, Baris 1864; H. Ritter, Gesch. der christs. Philosophie, 5. Teil, Jamburg 1850; Harus. La France protestante. — Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français I. IV. V. XXXIX.

Betrus Ramus, eigentsich de la Ramée, ist geboren im Cabre 1515 au Cuth einem

Petrus Ramus, eigentlich de la Ramee, ift geboren im Jahre 1515 zu Cuth, einem fehr alten Dorfe in der Bicardie, nabe bei Sviffons. Sein Bater, ein armer Landmann, war ber Sprögling einer burch bie Kriegsfurie heruntergekommenen abeligen Familie; er 40 starb frühe. Ein mütterlicher Oheim nahm sich bes vaterlosen Anaben an, der schon in seinem achten Lebensjahre, von heftiger Lernbegierde getrieben, nach Baris gewandert war, um daselbst diese zu befriedigen. Aber die Not hatte ihn wieder zurückgeführt. Zept, ba er taum bas zwölfte Lebensjahr erreicht hatte, als ihn fein Dheim bahin brachte, fab er seinen sehnlichsten Bunsch erfüllt und widmete sich mit größtem Gifer ben Studien. 45 Leider versagten aber schon nach einigen Monaten die Mittel seines väterlichen Freundes. R. bot fich nun einem reichen Schüler bes Colleges von Navarra, einem Berrn von Broffe, zum Bedienten an. Seine Studien nahm er nun wieder mit neuem Mute auf. Die artes liberales wurden in jener Zeit an der Pariser Universität in einer sormalistischen, von dem praktischen Leben losgelösten Weise gelehrt, welche den strebsamen jungen Stu-50 benten auf die Lange nicht befriedigen, sondern nur abstoßen konnte. Bu rechter Zeit wurde ihm von Gott ein Lehrer gesandt, der ihn zurechtweisen sollte. Es war dies 30= hann Sturm, ber von 1529 bis 1536 als ber erfte in Baris die Bringipien bes Rubolf Agricola, des Restaurators der Philosophie und Bekämpfers der Scholastiker lehrte. Wie H. später bekannt hat, war es Sturm, bei bem er jene Fulle in ber Darftellung und bie 55 praftifche Unwendung Diefer Wiffenschaft jum erftenmale gefunden habe, welche ben übrigen Professoren daselbst gänzlich unbekannt waren. Das Studium des griechischen und rö-mischen Altertums, für welches er damals schwarmte, begeisterte ihn ebenso wie die Philosophie. Zu rechtem Gebrauche der letteren diene, wie er glaubte, am besten die logischer rhetorische Erklärung der Dichter und Rhetoriker der klassischen Litteratur Griechenlands on und Roms. Bei solchem Streben mußte aber immer mehr das Ansehen des Aristoteles bei ihm erbleichen. Schon gelegentlich ber Erwerbung ber Magisterwürde in feinem Ramus 427

21. Lebensjahre trat er mit der These auf: quaecunque ab Aristotele dicta essent, commentitia esse, wobei er die Behauptung laut werden ließ, daß das hochgepriesene Organon des Stagiriten nicht sehlerlos sei, sowie daß manche der darin enthaltenen Schriften gegen alle Berechtigung diesem zugeschrieben werden. Seine Angriffe auf den bisher ausschließlich herrschenden Aristotelismus riesen eine große Bewegung hervor. Dies felbe wuchs aber erft jum heftigften Widerstande heran, als R. im Jahre 1543 in seinen Aristotelicae animadversiones und Dialecticae institutiones die Unaulänglichfeit ber aristotelischen Logik und die sophistische Behandlung derselben an Beispielen nachwies. Sier, an der Hochburg aristotelischer Scholaftit, konnte man jeden Versuch gegen dieselbe nur als ein unerhörtes Verbrechen ansehen. Hatte boch ein Beter Galland unter völliger 10 Billigung der Sorbonne öffentlich erklärt, die Lehre des Aristoteles sei nach dem Urteile der ersten Theologen aufs innigste mit der christlichen Religion verbunden, er stehe nicht an, bemfelben in allem zu folgen und ihn anzubeten. Gegen solche Berirrungen bes Geistes waren bes R. Schriften ein mächtiger Protest im Namen bes Evangeliums. Die But der Gegner aber brach mit aller Macht gegen ihn los. Auf den Kanzeln bezeichnete 15 man ihn als einen feterischen Menschen und erwirkte bei bem Könige Franz I. ein Sbitt wider ihn, wonach er nicht mehr die Philosophie lehren durfte, seine Schriften aber dem Feuer übergeben wurden. R. unterrichtete nun an ber Seite seines Freundes Omer Talon am Rollegium Ave Maria Rhetorit und Mathematit, bis im Jahre 1545, nach dem Tode des Königs Franz I., sein fürstlicher Gönner und ehemaliger Mitschüler, der Kardinal 20 Karl von Lothringen, unter Heinrich II. die Aufhebung des königlichen Ediktes zuwege brachte. Durch den Einfluß desselben wurde ihm gestattet, am Collège de Presles wiederum Philosophie zu lehren, bis ihm 1551 eine Professur am königlichen Kollegium zu teil wurde. — Was sein kirchliches Bekenntnis betrifft, so gehörte R. noch der römisch= katholischen Kirche an; er stand bisher hauptsächlich unter dem Einflusse der Renaissance, 25 obwohl die Mehrzahl der Prosessoren des letztgenannten Kollegiums den Grundsätzen der Reformation ergebene Ausländer waren und Die Scheiterhaufen von Baris, worauf fo viele Reformierte ihren Glauben mit dem Märtyrertode besiegelten, eine deutlich zu versnehmende Sprache führten, ja selbst einige seiner Schüler sich zu den Reformierten zählten, wie Jean Macart, der erste Pastor der Pariser reformierten Gemeinde, welche ihre gottes 20 dienstlichen Zusammenkunfte in Charenton feierte. Erst das im September 1561 gehaltene Rolloquium zu Boiffy führte für R. jene innerliche Überzeugung von der Richtigkeit des Protestantismus und seiner Lehre herbei, welche ihn von dem Papsttume trennte. Nicht so sehr Bezas gewaltige Rede, als vielmehr die versuchte Widerlegung derselben durch seinen Gönner, ben Kardinal von Lothringen, ward für den anwesenden R. ausschlag= 35 gebend. Mit Eifer studierte er nunmehr die Bibel, von der er bisher nur das neue Testament in der Übersetzung des Castellio kannte. Als im Sommer 1562 der Statthalter von Baris nach dem fog. Juli-Gbitte die Calvinisten aus der Hauptstadt wies, fand R. eine Zuflucht in Fontainebleau durch die Königin-Mutter. Bier lag er mit Gifer mathematischen und theologischen Studien ob, bis der Frieden von Amboise (10. März 1563) 40 ihm die Rudtehr nach Paris geftattete. Er trat wiederum in seine Stelle am königlichen Rollegium ein, in welcher ihm fein Rollege Charpentier, ein fanatischer Aristoteliter, viele Feinbseligkeit bewies. Die Berfolgung ber Reformierten beim Ausbruche bes zweiten Burgerfrieges veranlaßte R. im September 1567 nach St. Denis ins Lager ber Hugenotten zu fliehen. Er schloß sich den Führern derselben, dem Prinzen Conde und Co= 45 ligny an und vertauschte die Feber mit dem Schwerte. Im März 1568 kehrte er aber= mals nach zustandegekommenem Frieden nach Paris zuruck. Die unsichere Zeitlage be= stimmte ihn jedoch, wenige Monate später, kurz vor Ausbruch des britten Burgerkrieges, den König um einen längeren Urlaub jum Besuch ausländischer Universitäten ju bitten. Im August genannten Jahres reiste er nach Stragburg, wo er seinen alten Lehrer Sturm so begrußte und zwei Monate weilte. Bon da wandte er fich nach Bafel, wo er ein ganzes Jahr zubrachte und sich mit den gelehrten Theologen der Universität befreundete und sich von ihnen im Studium der Theologic weiter begründen ließ. Im Oktober 1569 nahm es seinen Weg nach Heidelberg, um die Korpphäen reformierter Theologie Deutschlands in jenen Tagen kennen zu lernen. Professor Emanuel Tremellius öffnete ihm gast= 55 freundlich bie Raume seines Saufes, andere Universitätslehrer begrüßten ihn als Unhanger feiner Philosophie, die Ariftotelifer aber, besonders ber Argt Eraftus, arbeiteten ihm mit Macht entgegen, jo daß er trot bes Wohlwollens des Kurfürsten Friedrich III. erst im Dezember Die ihm übertragene Professur ber Ethik übernehmen konnte. Beitere Borlefungen in der Folge zu halten machte ihm die Agitation ber Gegner unmöglich. Im co Frühjahre 1570 verließ er Heibelberg und wandte sich nach Franksurt a. M., Nürnberg, Augsburg, Bern, Lausanne und Genf. Im Juli dieses Jahres kehrte er, getrieben von seiner Liebe zu seinem Baterlande, nach Paris zurück. Seinen Platz am Collège de Presles wie auch am Collège de France fand er besetz, seinen alten Feind Charpenstier sah er überall gegen ihn thätig. Der Gnade des Konigs Karl IX. und der Katharina von Medici hatte er es zu verdanken, daß ihm eine ehrenvolle Pension zuerkannt wurde. Doch nur kurze Zeit sollte unser Gelehrter sich derselben erfreuen; unter den

Opfern der Bartholomäusnacht wurde auch R. gefunden.

R. ist sehr verschieden beurteilt worben. Während die Gegner zu wenig Anerkennung 10 für seine Leistungen hatten, übersahen die Anhänger zu sehr das Mangelhafte seiner Me-thode. Der Schwerpunkt der Bedeutsamkeit des R. liegt auf dem humanistischen Gebiete. Er war mehr Humanist als Philosoph. Großes hat er geleistet für die Pädagogik der Gelehrtenschulen, vornehmlich durch seine Lehrweise, welche von vielen Schulmännern seiner Zeit und noch im nachfolgenden Jahrhundert für die kürzeste, wahrste und vollkommenste 15 gehalten wurde. Un die Stelle der bisherigen pedantischen Behandlung der klassischen Schriftsteller setzte er eine freie und lebensvolle Lekture mit eingehender Erklärung, Die in das Berftandnis derfelben einführte. Zugleich verband er damit dialektische und rhetorische Ubungen, welche auch zu freien Vorträgen der Schüler benützt wurden. In der Rhetorik galten ihm Cicero und Quintilian als die vollendetsten Muster. Mit bem hoben 20 Fluge seines Geistes durchforschte er aber auch alle übrigen Gebiete des menschlichen Wissens und suchte das Studium derselben mittelst seiner Methode zu vereinfachen und Wissens und suchte das Studium berselben mittelst seiner Weitzode zu vereinzachen und zu verbessern. Sein Verfahren ist auf die Vernunft gegründet, eine Befreiung des Geistes von der Autorität des hergebrachten Systemes. Das Ziel seines Verfahrens ist eine natürlich geordnete Synthese. Dabei dedient er sich der Dialektik, welche die Seele 25 des Ramismus bildet und die ihm die ars den judicium. In der Philosophie wird Teilen besteht, aus der inventio und aus dem judicium. In der Philosophie wird ihm nicht mit Unrecht der Vorwurf gemacht, daß seine Definitionen nicht genug präzissert seien und daß seine Methode, infolge seines synthetischen Versahrens, vielfach des rechten wissenschaftlichen Geistes entbehre und deshalb nacher nur um so mehr dem Aristosophia 30 telismus wieder die Bahn geebnet habe. Die Theologie wollte R. von allen subtilen und scholastischen Fragen befreien und als einzige Norm für dieselbe in Glaubenssachen die Bibel gelten laffen. Sein erft nach seinem Tode erschienenes Wert: Commentariorum de religione christiana libri quatuor, nunquam antea editi, mit scinct Lebensbeschreibung von seinem Freunde Theophil Banofius herausgegeben zu Frankfurt a. M. 35 1576, führt uns in seine theologischen Grundgedanken ein, welche sich im Rahmen ber reformierten Kirche halten. Die Theologie selbst ist ihm die doctrina bene i. e. Deo, bonorum omnium fonti, convenienter vivendi. In dem Streben nach populärer Darstellung derselben verslachte er aber vielfach diese Wissenschaft. Doch bleibt ein schönes Denkmal brüderlicher Liebe seine Ermahnung zur driftlichen Einigkeit, welche in diesem 40 Kommentare über die dristliche Religion gefunden wird.

Der Ramismus fand in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden, in Danemark, England und Schottland zahlreiche Anhänger, besonders unter den Reformierten, aber auch unter Lutheranern. Manche machten auch den Bersuch, die ramistische und melanchthonische Philosophie zu verschmelzen. Der große deutsche Krieg schwächte den Einstlüß des Ramismus sehr ab. In der zweiten Kälfte des 17. Jahrhunderts begann die Ablösung desselben durch den Cartesianismus. Am längsten dauerte die Kerrschaft des Ramismus in England und Schottland. Bedeutende Gelehrte waren demselben mit Begeisterung zugethan, wie die Theologen Kaspar Olevianus und Johannes Piscator, die Juristen Hieronymus Treutler und Johannes Althusius, der berühmte Politiker Emdens, wund der große Dichter Milton.

## Rance f. b. A. Trappisten.

Ranke, Ernst Konstantin, gest. 30. Juli 1888. — Zu den biographischen Daten vgl. Chronit der Universität Marburg 1888/89, S. 8—14; G. heinrici, Worte der Erinnerung am Grabe von Ernst Konstantin Ranke, Marburg 1888; F. h. Ranke, Jugenderinnerungen, 52. A., Stuttgart 1886. — Schristen Rankes: 1. Zu den Peritopen: Das kirchliche Perifopensystem aus den ältesten Urfunden der römischen Liturgie dargelegt und erläutert. Mit Borrede von Nissa, Berlin 1847. Kritische Zusammenstellung der neuen Peritopenkreise, 1850. Ter Fortbesiand des herkömmlichen Peritopenkreises vom geschichtlichen und praktische

Rante 429

theologischen Standpuntt aus beseuchtet, Gotha 1859. Grundsteine einer allgemeinen Geschäckte der tirchlichen Schriftseinung. SN aus der NETh 2. Auss. 1882. — 2. Zu den lateisnischen Bibelübersehungen: Fragmenta versionis latinae antehieronymianae prophetarum etc. e Cod. Fuldensi eruit atque adnotationidus criticis instruxit. IV fasc., Marburg 1856—68. Bericht über Aussind von Resten eines Jtalatoder aus dem 5. Jahrh., ThStK 1858, 301 f. 5 Specimen codicis Nov. Test. Fuldensis, Warburg 1860. Codex Fuldensis Nov. Test. latine interprete Hieronymo. Ex M. S. Victoris Capuani ed. E. R., Marburg 1868. Par palimpsestorum Wircedurgensium. Antiquissimae Vet. Test. versionis latinae fragmenta. E cod. rescriptis ed. E. R. Vindodonae 1871. Curcensia evang. Lucani fragmenta latina e membranis eruta atque adnotationidus illustrata, Marburg 1872. Einseitung zu den Italas gragmenten der 10 Kaulin. Briese, verössentlicht von Ziegler, Marburg 1872. Einseitung zu den Italas gragmenten der 10 Kaulin. Briese, verössentlicht von Ziegler, Marburg 1878. Byl. auch d. N. Höbeslüberzsehung Bb III S. 29 f. — 3. Hymnologisches: Marburger Gesangbuch von 1549 mit verzwandten Liederdrucken heraußgegeben von E. R., Marburg 1866, 2. N. (Fatsimisedruck) 1878. Chorgesänge zum Preis der hl. Elisabeth, auß mittelaterlichen Antiphonarien mit Bearbeitung 15 der alten Tonsäße durch Müller, Odenwold und Tomadini, Leidzig 1883. — 4. Streitschristen: Wider das Lügenbuch der Enthülungen, ausstlätendes Sendschreiben an eine Landgemeinde, Kamburg 1850. Offenes Sendschreiben an die lutherische Geisslicher Ereitse in Oderhessen. Marburg 1858. — 5. Lateinische und beutsche besichte und Gelegenheitsschriften Werdurg 1858. Mitteilungen in Sachen des schickte und Gelegenheitsschriften Warburg 1858. Mitteilungen in Sachen des schickte und Gelegenheitsschriften Werdurg 1858. Wienensen Reinschrifte Baturg 1847. Gedichte dem Baterland gewidnet: Frühigher 1849, Ersangen. An des beutsche Posit. Ein Juruf, Erzangen 1848. Lieder auß großer zeit, Marburg 1866. Horae lyri

Ernst Ranke ist am 10. September 1814 zu Wiehe an ber Unstrut in ber "Golbenen 80 Aue" geboren als jüngster Sohn bes Rechtsanwaltes Gottlieb Israel Ranke und seiner Gattin Friederike Lehmcke. Er entstammt einem alten Pfarrergeschlecht, dessen Glieder seit dem 17. Jahrhundert in der Grafschaft Mansseld gewirkt hatten. Sein ehrensester Vater war der erste gewesen, der mit der Familienüberlieferung brach, als er Jurist wurde. Aber christlicher Geist herrschte in seinem Haule, wo in beglücktem Familienleben als 35 ältester der fünf Söhne Leopold, der große Geschichtsforscher, auswuchs, sodann der Theosloge Heinrich, der Schulmann Ferdinand. Sein Bruder Heinrich schildert den jüngsten als "reizendes Kind, das von uns allen sehr geliebt wurde". "Eines der Engelsköpschen, die unter der Sixtinischen Madonna angebracht sind, hat mich oft an meinen kleinen Bruder erinnert." Und diese sonnige Freudigkeit blieb ihm eigen. Er hatte klare, seste Süge, helle Augen, ein sinniger, bisweilen schalkhafter Jug belebte den Mund, die freie Stirn war von Locken umrahmt.

Wie seine älteren Brüder erhielt er seine Schulbildung in Pforta, wo sein geistiges Leben recht eigentlich geformt wurde. Den Zug zum Humanismus, die philologische Genauigkeit und Sorgfalt, die Begeisterung für Klopstod und für des Vaterlandes Herre Slickkeit, — hier hat er sie erworden. Das warme fromme Herz aber hatte er aus dem Elternhause mitgedracht. In Pforta schloß er mit Kleistendehm eine Freundschaft sür das Leben. Das Studium der Theologie begann er 1834 in Leipzig, siedelte 1835 nach Berlin über und beschloß es 1837 in Bonn. Während er in Leipzig keine entschedenden Antriede erhielt, wirkte in Berlin namentlich Neander und Stessen, aber auch Twesten so starf auf seine Entwickelung. Dazu kam der Verkehr mit den Freunden Kleist und Nechenberg, mit denen er, wie er sagt, ein an gegenseitiger Anregung reiches "Familienzleben" führte, vor allem aber der Einfluß seines Bruders Leopold, der zugleich der Stolz der Familie auch von ihm auf das innigste geliebt und auf das rüchaltsloseste verehrt wurde. Bestimmte wissenschaftliche Aufgaben aber klärten sich ihm erst in Bonn ab, wo ser unter der Anleitung von Nitssch für liturgische Fragen Interesse gewann und für die wissenschaftliche Fortarbeit Richtlinien empfing. So gerüstet ging er, nachdem er der Jahre als Erzieher thätig gewesen war, 1840 ins Pfarramt zu Buchau bei Thurnau in Oberstranken. Er sand "ein geräumiges Pfarrhaus mit schonen Garten", "eine Umgegend mit Berg und Ihal, die kaum schoner hätte sein können." Hierer sührte er als Hausfrau so Theoda Nasse kehn, eine Tochter sener angesehnen und hochgebildeten Bonner Familie, zu der er als Student Jugang gefunden hatte. Bis 1860 lebte er mit ihr in reich des allückter Ebe, in der die Gattin ihm drei Töchter schonker. Bei aller Treue der seelsorge

430 Raute

rischen Pflichterfüllung fand er Muße, seine wissenschaftlichen Arbeiten für das altkirchliche Berikopenspitem der römischen Rirche in grundlegenden Leiftungen zusammenzufaffen. Diese Studien führten ihn jugleich auf die lateinischen Bibelübersetzungen, die burch ihre volkstumliche und frische, fraftvolle Sprache ebenso seinen afthetisch-philologischen Sinn 5 befriedigten, wie der Forschungestand ju erneutem Gindringen und jur Erweiterung bes bisher ans Licht geförderten Materials anreizte. Seinen erfolgreichen Arbeiten verdankte er den Ruf nach Marburg als Professor der Kirchengeschichte und der neutestamentlichen

Exegese (1850).

Der Hochschule Philipps des Großmütigen ist er treu geblieben, nachdem der Bunsch ver Johnschuft philipps des Grögmitigen ist eine gebieben, nachen, nicht erfüllt worden war. Fast 38 Jahre hat er in Marburg als Lehrer gewirkt. In den Kreis seiner Borlesungen nahm er dabei auch prophetische Stüde des AT auf, während er in späteren Jahren ausschließlich neutestamentliche Schriften behandelte. Hier fodann als Forscher gearbeitet, auch an der Kirchenleitung die zum Jahre 1873 sich beteiligt. Mit der sinnigen 15 Freude des intimen Kenners ersägte er die eigenartigen Verhältnisse der neuen Seimat, sin verktändpriskusser Vergand der helbischen Urt ein Ausgewahren Rereaus ein verständnisvoller Freund der hessischen Art, ein Interpret ihrer großen Vergangen-heit, vor allem ein Verehrer der heiligen Elisabeth, in deren weihevollem lichtem Dome er benn auch, ehe er auf dem alten Michaelsfirchhofe an der Seite feiner Gattin die irdische

Ruhestätte fand, auf seinen Wunsch aufgebahrt ward.

Er gehörte zu ben Charattertopfen ber Hochschule, an ber er sein stilles Gelehrten-leben führte, fich streng auf ben heimatlichen Wirfungstreis beschränkend, aber hier, allem sensationellen Wesen abhold, sich sorgsam und fruchtbar bethätigend, und zwar nicht blok jensationeuen Weisen abhold, sich jorgsam und fruchtbar beihatigend, und zwar nicht blok als Glieb der Universität, sondern auch als Bürger, der namentlich sür hebung sozialer Übelstände in seiner Weise bemüht blieb. So war die Gründung der "Herberge zur Zeimat", für die er große persönliche Opfer brachte, ihm eine Herzensssche und Herzenssfreude. Als Mensch zeigte er sich ebenso abgeschlossen wie ausgeschlossen, still sammelnd und immer zu geben bereit. In der Ausstattung seines Arbeitszimmers spiegelten sich seine Eigenart und seine Interessen. Die Schattenrisse sieher, Peter Usschendschaften und Höselswissen bedeste Schreibeitst. 30 statuen vom Sebaldusgrab, der mit Buchern bedectte Schreibtisch, das offene Tafelflavier, die Blumen im Zimmer, ber Blid auf den Garten und die heffischen Berge alles vereinte fich zu einem ftimmungsvollen Gangen, bem er bas Leben gab. Er wurzelte wahrhaft in dem Boden, auf dem er wirkte. Bereinsamung kannte er nicht in seinem einsamen Leben; benn er freute sich an jedem, der ihm vertrauend nahte; er pflegte eine einsamen Teven; denn er freute stad an jeven, der ihm verktauend nahte; er pflegte eine 35 von ästhetischen Interessen getragene Gesclligkeit in seinem Hause, besonders aber stand er in ständigem Verkehr mit den Geistern der klassischen Welt, die er liedte, weil sie ihm Seelennahrung doten. So war er ein in sich befriedigter, allzeit freundlicher und friedsamer Kollege. Er hatte keinen Sinn sür Neid und Gisersucht. Wo die beruslichen Interessen sich freuzen, bewährte er die Kraft der "gönnenden Liede", die sein sehre und zehreisen hat. Er war dankbar sür jeden Sonnendlich, der in sein Leden siel, sür jeden Ersolg, — "Gott hat mir geschenst", sagte er zu einem Texande als er sich seiner anklerichen Indirer kraute — sie isde Angestennung Alber Freunde, als er sich seiner zahlreichen Buhörer freute — für jede Anerkennung. Aber er geizte nicht darum. Un den Dornen, welche in kollegialen Beziehungen die Enge des wetteifernden geiftigen Lebens in Urteil und Schapung beraustreibt, ging er barmlos, 45 wie ahnungslos vorüber; er rieß sich nicht blutig daran und kummerte sich nicht um seinen Schatten. Aber empfindlich blieb er gegen alles Taktlose, Brutale, Gewaltsame, bas seine Kreise störte. Dem ging er still aus bem Wege. Nur einmal hat er einen harten Kampf tapfer mit offenem Bifier ausgesochten gegen seinen Fakultätsgenoffen Bilmar. Diefer hatte ihn anonym angegriffen, als in der Oberhefsischen Geiftlichkeit es 50 angeregt war, Ranke zum Superintendenten zu wählen (1858). Da war er erstaunt, erschreckt, auf das tiefste gefränkt, so daß er darüber erkrankte "und beinahe daran gesstorben wäre." Aber er sammelte sich zu würdiger Abwehr, und die theologische Fakultät strengte gegen Bilmars ungerechten und leidenschaftlichen Angriff einen Prozeß auf Ber-leumdung an, dessen an Spannungen reichen Berlauf Gildemeister in einer Broschüre 65 lebendig geschildert bat. Ranke felbst aber hielt nie mit feiner Anerkennung ber fernigen, mächtigen, herben Kraft Bilmars zurud. Rantes wissenschaftliche Forschungen waren auf bas innigste mit seinen allgemeinen

geistigen Interessen verbunden. Er forschte in der Bergangenheit, um sich in der Gegenwart baran zu erfreuen. Wie er bei seinen Gangen über Berg und burch Thal wo gern seltene Blumen sammelte, so spurte er in ben Bibliotheten Deutschlands und Rante 431

Italiens vergessenne Schäßen nach, und mancher wichtige Fund gelang ihm, nicht nur, wenn er die Handschriften der lateinischen Bibel und liturgische Urkunden durchsforschte; auch in den Eindänden, für die pietätslos ältere Handschriften verwandt worden waren, gelang es ihm verschiedentlich, wertvolle Bruchstücke zu entdecken. Denn er war mit einem unermüdlichen Spürsinn ausgerüftet und versügte über alle Mittel bealäographischer Kunst, um auch vor den schwierigsten Entzisserungen und den übelst zusgerichteten Pergamenten nicht zurückzuschrecken. Und war ihm ein Jund gelungen, so stellte er sich zugleich die Aufgabe, ihn durch die sorgfältigste Bearbeitung der Wissenschaft zugänglich zu machen. Dadurch kam eine Reihe noch unbekannter Stücke der vorsbieronhmianischen Bibelüberschungen ans Licht. Seine bedeutendste Leistung auf diesem 10 Gebiet war aber die Herausgabe und kritische Kommentierung des Codex Fuldensis, der auf Victor von Capua zurückgeht und auch von Bonisatius mit Glossen versehen sein dürste. Er stellte sest, daß diese Handschrift, deren verwickelte Überlieserungsgeschichte er lichtvoll darzustellen vermochte, neben dem Codex Amiatinus der wichtigste Zeuge sir das Neue Testament des Hieronhmus ist. Diese Herausgabe mit ihrer Würdigung 15 der Handschrift beleuchtet in markanten Zügen ein hochbedeutsames Stück der Kirchenzgeschichte Deutschlands.

Nicht minder wertvoll sind die beiden Ausgaben des ältesten Marburger Gesangsbuchs, deren Einleitungen lebensvoll in die Not der Zeit einführen, in der es gesammelt wurde, und förderliche Beiträge zur Kenntnis der ältesten protestantischen Gesangbuchss 20 litteratur geben. Hier ebenso wie bei der Herausgabe der Chorgesange zum Preis der hl. Elisabeth aus mittelalterlichen Antiphonarien kam ihm seine musikalische Bildung zu statten, die er auch für die Musikpslege in Marburg fruchtbar ausnutzte. Diese liturzgischen Studien ergänzen seine Bemühungen um Aushellung der Geschichte der altsirchslichen Perisopen, für deren durchwirrte überlieserung er in immer neuen Ansähen gesicherte 25

Verhältnisbestimmungen herauszuarbeiten suchte.

In diesen Forschungen liegt sein wissenschaftliches Verdienst und seine Schranke. Durch sie starkte er in sich das Bewußtsein von der Kraft und dem Wert des Protestanztisnus als des legitimen Erben alles wahrhaft Christlichen. Er wollte, indem er sich ihnen mit warmherziger Gewissenhaftigkeit hingab, das alte wertvolle Überlieserungsgut 30 erhalten, um das kirchliche Leben der Gegenwart zu bereichern. "Das Bewußtsein einer solchen Gemeinschaft (mit der Vergangenheit) ist etwas nicht geringeres, als das Gesühl neugemachter Symmetrie; es ist etwas Großes und Unersetzliches." Dies sagt er in Rücksicht auf die Bestrebungen, neue Peritopen in den kirchlichen Gebrauch einzusühren; aber diese Worte kennzeichnen überhaupt die Gesinnung, in der er arbeitete. Allein indem 35 er diesen Arbeiten sich hingab, fesselte ihn die Liebe zur Sinzelforschung gewissenmaßen an den Stoss. Aus ihn wandte er die ganze Krast. Es war ihm das wichtigste Ansliegen, was er als "wichtigses, altes, unantastbares, grundlegendes Gut der Kirchenlitteratur" erkannt hatte, zu verössenlichen und zu beleuchten. Daher kam er nicht zu einer eins drucksvollen Zusammenfassung seiner Lebensarbeit. Er lieserte Bausteine, aber Bausteine 40 von bleibender Bedeutung.

Und der Dichter Ranke. Was treibt ihn zum Dichten? "Ars quae quot saera fides, quot amor pulchri patriaeque Gaudia dant cantu cordibus insinuat." Er ist in der That Kunstdichter. Seine Borbilder sind die Humanisten, insbesonders die, mit deren Bildern er seine Veröffentlichungen schmücke, Celtes und Grotius, und er 45 verfügte mit seltener Gewandtheit über die Formen der klassischen Mhythmik, was seine philologischen Freunde uneingeschränkt anerkannten. Doch auch volkstümliche Klänge geslangen ihm im lateinischen Gewande besser als im deutschen, wo er den Manen Klopstocks seine Kunst zum Opfer dringt. So manche Ubersetzung deutscher Volkslieder mutet an wie eine krästige Originaldichtung, wie Cras migrare dedeo Vale sum dieturus, 50 oder Decretum est Altissimi Ipsos, qui sunt junctissimi, Sejungi. Inhaltlich daben seine lateinischen Gedichte kein gering anzuschlagendes Interesse für die Gelehrtenzund Universitätsgeschichte seiner Zeit. Er seierte die Jubeltage der Männer, die er verehrte, eines Ritzlich, Idoluk, Karl Hase, Keuß, die Ereignisse im Verwandtenkreise, die Feste der Universitäten, diese meist als ofsizieller poeta academicus, die scheidenden Kollegen. 55 überhaupt war jede gehaltvollere kollegiale Berührung ihm Antried zu einer Ode, einem Johl, einem Epigramm, in dem trot des Kondentionellen der Form mancher erzstrischende individuelle Zug ausbehalten ist. In den Horae lyricae verherrlicht er S. 33—39 die Gesamtheit der damaligen Mardurger Dozenten; jeder erhält sein Epizgramm, deren manches dem Kenner der Berhältnisse humordolle Ausblicke erschließt. Der 60

Chklus ber Reussiana (Rhythmica (S. 96—110) giebt ein Bild von der Bedeutung, die dieser geistwolle Bibelforscher für seine Zeit hatte, die Ecloga Maja zur Einweihung des neuen Universitätsgebäudes (Rhythmica S. 34—42) versett anmutig in die gehobene Stimmung der aus den dürftigsten Übergangsverhältnissen befreiten akas demischen Lehrer. Ranke sagt von seiner Übertragung ausgewählter Gedichte des Melissus, er wolle die Bögel "von einem undetretenen Meeresstrand in die Gegenwart locken." Das thut auch er, indem er zu seinen Gedichten Form und Farbe von einem "undetretenen Meeresstrand" herandringt. Aber auch, was er weiter zur Charakteristik dieses Humanisten sagt, gilt von ihm: Seine Gedichte sehen "die Liebenswürdigkeit seines Charakters, den lebendigen Verkehr, in welchem er mit den Besten seiner Zeit stand, ins Licht." Kurzum, in allem, was er leistete und anstredte, ist "der deutsche Mann zu erkennen", und mehr noch, in allem leuchtet sein christlicher Charakter durch.

Ranters, b. h. die Begeisterten, sind zunächst eine Abzweigung ber Familisten, s. d. Art. Bb V S. 750. Denselben Namen erhielt eine schwärmerische Partei, 1820 in York15 spire, welche ihren Gottesbienst mit lautem Schreien hielt und aus den Methodisten hervorgegangen war.

Rapp, Joh. Georg f. b. M. Sarmoniften Bb VII S. 432.

Rass. — Litteratur: Ueber die zahlreichen Ausgaben des Kommentars zum ganzen AZ
oder zu Teilen besselben i. Jul. Hüft. Bibliotheca Judaica II, 78ss. Erster Drud des Bentateuchtommentars Reggio 1475, dann Soncino 1487. Reue tritische Ausgabe mit Entsessente vendtommentaren Reggio 1475, dann Soncino 1487. Reue tritische Ausgabe mit Entsessente des Tetes von A. Berliner 1865 (auf Grund von Eeybener, Münchner und Breslauer Dandschusse ein Berzeichnis der von R. benugten Quellen. — Ueber zes ungen. a. Latenische:
G. Genebrard (Cant., Joel), L. H. Dugten Chessenten. — Ueber zes ungen. a. Latenische:
G. Genebrard (Cant., Joel), L. H. Dugten Chessenten. — Ueber zes ungen. a. Latenische:
G. Genebrard (Cant., Joel), L. H. Dugten (Escher), Jo. Leusben (Joel, Jona), Arn. Kontac
26 (Obabia, Jona), L. Ar. Coze (Obabia), Jean Mercier (Hos., Joel, Amos, Obabja und Jona),
E. de Muis (Macea.), Ant. Giggeo (Prov), Jo. A. Scherzer (Gen. c. 1—6), Jo. Ge. Khicht
(Gen. c. 6—11), Th. Dasson (Exc. L. Lev.), R. Cardson (Muth). Den ganzen Kommentar
isbersetz Joh, Fr. Breithaupt, 1. Teil: Bentateuch, Gotha 1710; 2. Teil: Die großen
und Kropseten, Hob und Pfalmen, da. 1713; 3. Teil: Die histor. Büder, Krov. u. Eccles,
30 dal. 1714). — b) Deutsse: L. Handler, Dennum 1833. 1 Bb), Leop. Duttes (Pent.
Brag 1838, 5 heite, Jul. Dessauer (Bent. mit punttiertem Ext, Denn 1863—67, 5 Bde,
daß! in 1 Bb, Budapeit 1887). Erläuterungen zu den franz. Glossen schreiben M. Mendelsjohn, J. Timp, Salon. S. Jeitteles, M. Londau, M. Berliner (am vertvollsen). — Ueber Nachbas,
j. Jung, Salon. S. Jeat, genannt Rassi. Enstwurter (am vertvollsen). — Ueber Nachbas,
j. Jung, Salon. S. Jeat, selb, 2. L. Bb, 2. Dest, S. 277—388; derl., Litteraturgesch der
hynagog, Boesie, S. 112; derl., Heißt Rassigia Archi? in: Ziett, Annalen, 1, S. 328; Sim,
Bloch, ""Drutten, Seensgesch, des Salomo Zigädati nehis Schilberung 1. Jahrh, 1840 (Ueberjehung der Abhandung Aum, ins Hebrüssichen und Krische der Zuben, 6. Bb,
S. Tolift, der Zietung der Krischen und der Abhandung der

Salomon ben Jiaaf (בשריה) genannt, (שלביה ברבר יצחק) genannt, m geb. 1040 in Tropes in der Champagne. Über sein Leben wissen wir nur wenig Zu-

Raschi 433

verlässiges. Nachdem sein Ruhm die Länder erfüllte, war Sage und Legende geschäftig, sein Leben zu glorifizieren, er wird sogar in Beziehung zu Gottfried von Bouillon, ben tühnen Helben des ersten Kreuzzuges gebracht. Schon im frühen Alter besuchte er wegen seiner ungewöhnlichen geistigen Fähigkeiten bie von Gerschom (Meor Hagola, das Licht ber Zerstreuung, gest. 1028) begründete Talmudschule zu Mainz, wo Jakob b. Jakar 6 sein Lehrer war. Später seben wir ihn auf ber Hochschule zu Worms zu ben Fugen bes Isaak Halevi und Isaak ben Jehuba. Obgleich er während seiner Studienzeit oft Mangel litt, so wurde er doch nach damaliger Sitte mit 18 Jahren 1064 verheiratet. Bei seiner Rücksehr nach seinem Geburtsorte übertrug man ihm das Amt eines Rabbiners, das er unentgeltlich dis an seinen Tod verwaltete. Mit ihm begann für die Juden des 10 nördlichen Frankreichs eine Zeit tiefgehender ernster religiöser Bewegung. Als hervorzagende talmudische Autorität kamen von weit und beit Ankragen über wichtige halachische Angelegenheiten an ihn, die er stets mit meisterhafter Gewandtheit und Umsicht beant= wortete. Mit Rudficht barauf schrieb einft fein Lehrer Isaak Halebi aus Worms an ihn: Das Zeitalter ist durch dich nicht verwaist, und Männer beinesgleichen möge es viele in 15 Jerael geben. — Wir betrachten Raschi 1. als Bibelerklärer. Als Raschi an die Erklärung der biblischen Bücher des AIs ging, war der Weg für solche Arbeit noch wenig geebnet. Die Leiftungen bes Gaon Saabja tannte er nur fehr oberflächlich, wie er auch die grammatischen Werke eines Chajjug und Ibn Ganach nicht benuten konnte, weil sie in arasbischer Sprache geschrieben waren. So dienten ihm als Führer bei seinem Unternehmen 20 nur die noch sehr unvollkommenen Arbeiten von Menachem ben Sarük und Dünasch Ibn Labrät. Da die französische Sprache zu seiner Zeit selbst noch in der Mauser lag, so war sie in ihren Wortgesügen nicht geeignet, das fertige und unabänderliche Hebräisch ver-ständlich zu machen. Er mußte daher als Ausdrucksmittel seiner Ansichten und Theorien wieder das Hebräische wählen. In dieser Hinscht war er weit schlimmer daran, als die 25 nordafrikanischen und spanischen Juden, die in der wortreichen, geschmeidigen, bis in die seinsten syntaktischen Ruancen durchgebilderen arabischen Sprache ein passendes Organ für ihr existions Schotsen kotten. ihr geistiges Schaffen hatten. Raschi hat fast zu allen Buchern bes UTs Erklärungen geschrieben, ausgenommen sind nur die beiden Bucher ber Chronik, die Bucher Nehemia und Efther und die zweite Sälfte bes Buches Siob, die von Anhangern seiner Schule wo kommentiert wurden. Bom mafforethischen Texte ausgehend, an dem er mit der größten Ungstlickfeit seschält, machte er sich zur Aufgabe, ein einsaches, schlichtes, nur auf den Litteralsinn abzielendes Schriftverständnis zu vermitteln. Ohne von irgend welchen dogsmatischen oder philosophischen Ideen geleitet zu werden, versenkt er sich selbstlos in die diblischen Bücher und erörtert in klarer und leichter Auseinandersetzung die erzegetischen 25 Schwierigkeiten, immer sich auf scharfe Beobachtung und Bergleichung des Sprachgebrauchs stüßend. Lezikographisches sindet durch Anführung eines analogen Falles und Grammatisches durch Hinderschalt swickt er keinen Stadden von verwandten vorm seine Gekklarung. Misderhalt swickt er keinen Stadden von der verwandten von verstürlichen Erklärung. Wiederholt spricht er seinen Standpunkt, nur den einfachen, natürlichen Schriftsinn zu erschließen, mit Nachdruck aus. So zu Gen 3, 8: "Es giebt viele agadische 40 Deutungen, die alle wohlgeordnet in Beresch. r. sich finden, ich aber habe keine andere Absicht, als die Schrift nach ihrem buchstäblichen Sinne zu erklären und ber Agaba nur dann ju folgen, wenn sie die Worte der Schrift finngemäß erklart, jedes Wort nach נאני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המישבת דברי מקרא דבר דבור) feiner Beife קפור וויין ארא בארו אכא לפטרבו של בוקרא לבר דברי בוקרא דבר בוקרא אבר דברי לא בארו אלא בוקרא אלא בוער אברי לא בוער אברי לא בוער אברי אין "Ferner zu Gen 33, 20: "Unsere Rabbinen erklären, Gott habe den Jakob 45 (ber Starke) genannt, ich aber habe mir vorgenommen, nur den duchstäblichen Sinn zu erklären (ביקרא באתר). Ex 6, 9 wird die agadische Außlegung außbrücklich deshalb verworsen, weil sie sich mit der Schriftstelle in vielen Hinken nicht vereinigen lasse, — "ich sage daher, man erkläre die Schrift nur nach dem einsachen Wortsinn, jedes Wort nach seiner Weise (בין אבור המוקרא באבור המוקרא באבור בעובר בעובר בעובר שנו בעובר בעובר שונים בעובר שנו בעובר שנו בעובר בעובר שנו בעובר בעובר בעובר בעובר בעובר בעובר שנו בעובר בעובר בעובר שנו בעובר בע nach seiner Beise ("בְּלֵּלְּבְּיִרֹ") nicht ausgelegt, — ich aber sage, daß nach der natürlichen Bedeutung der Vers also erklärt werden nuß. "Sei nicht nach vielen zum Bösen", d. i. "wenn du fiehst, daß die Frevler das Recht beugen, so sage nicht: da ihrer viel find, so 55 neige auch ich mich zu ihnen". Bu Jef 26, 11 werden alle agadischen Deutungen aus bem Grunde abgelehnt, weil sie wiber ben Context und die Accentuation verstoßen. Bgl. Ben 20, 13. Gelbst in Bezug auf das Hohelied, das ber Allegorifierung den größten Spielraum bot, findet fich im Borworte die Bemerkung: "er werde die bildliche Ausbrucksweise nach dem Sinne des Zusammenhanges und nach der Reihenfolge der Bibelverse w

434 Rajáji

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Ehrlichkeit Raschis in seinem exegetischen Berfahren. Oft legt er das Bekenntnis ab, daß ihm das Berständnis dieser ober jener Schriftstelle abgehe, vgl. zu Le 13, 4; Jos 18, 15; Jud 11, 26; Jes 13, 21; Ez 42, 3. In der Einleitung zu Sacharja spricht er es offen aus: "Die Prophetie des 5 Sacharja ist sehr dunkel, denn die Gesichte darin gleichen einem Traume, der Auslegung erforbert, wir aber konnen nicht für bie Wahrheit unserer Auslegung eintreten, bis ber wahre Ausleger fommen wird (כד יבא בורה צדק)". Bgl. noch bie Außerungen ju 5, 11 und 11, 13. Mus bem Bestreben, immer ben natürlichen Schriftfinn ju geben, erklärt ind Naschis häusiges Zurückreifen auf das Targum des Onkelos, das ihm sogar in 10 mehreren Hand wo starten bekannt ist. Immer, wo es in die heißt, ist die Stelle nach Onkelos zu erklären. Auch wo start ist, wird Onkelos keineswegs widersprochen, sondern nur dessenüber, des geschieht das niemals im Tone der Ansahung, wie dies auch zu demerken ist, wenn er sonst vollersninge Erklärungen abweist. Neben dem 15 Targum des Onkelos findet sich häufig noch das Brophetentargum citiert, das ihm in der Richtigkeit der Sinnerfassung noch über das erstere geht. Das Targum zu den Hagiographen scheint ihm mit Ausnahme des Targum Esther unbekannt geblieben zu sein. Doch der Einsluß der traditionellen Midrascheregese (Derasch) mit ihrem pneumatischen und unpstischen Schriftsinne (הוֹד) war im 11. Jahrh. in Frankreich zu machtig, als daß Raschi bei seinem 20 redlichen Bemühen, nur ben einsachen, natürlichen Buchstabenfinn (Peschat) zu erschließen, ihr völlig entraten konnte. Aber sein gesunder Sinn und sein feines Taktgefühl ließ ihn bei der Fülle der vorhandenen Deutungen meift diejenige wählen, die dem einfachen Wortfinne einer Schriftstelle am nächsten kommt, somit nach Inhalt und Zusammenhang entspricht. Ubrigens unterscheibet er stets zwischen ber Agaba bes Talmubs und ber bes 25 späteren Mibrasch, welche lettere in bie Schrift überhaupt alles hineinheimste, wonach bas 25 spateren Midrasch, welche letztere in die Schrift überhaupt alles hineinheimste, wonach das Leben Berlangen trug. So oft wir daher der Redewendung begegnen: ברוריבו אבורו אבורו העורה, handelt es sich immer um die talmudische Agada, die Midrasch agada wird durch andere Formeln eingeführt. Für manche Stellen fordert Rasch geradezu die agadische Deutung. So heißt es zu Gen 1, 1 zu den Worten באשרות בהאשרות בהא Berbindung des einfachen natürlichen Wortsinnes (Beschat) und der alten tradierten Mi-35 brafcheregefe dar. In feinem Alter scheint er das Unvollkommene seiner Erklärungen auch felbst gefühlt zu haben, benn er trug sich, wie aus einem Ausspruche seines Entels Samuel ben Merr erhellt, mit dem Plane einer Überarbeitung, ber aber wegen Mangel an Zeit und vielleicht auch an Kraft nicht zur Ausführung gelangte. Auch in anderer Hinschaft genügen die Kommentare nicht den Ansprüchen einer wahrhaft historischen Inter-40 pretation. Da der Autor nur an den Worten hängt, so kommt es nicht zu einer Betrachtung zusammenhängender Abschnitte, auch wird nie der Bersuch der Erklärung eines Wunders gemacht. Kurz, das ganze exegetische Versahren ist noch zu atomistisch, es sehlt ber Raufalnerus sowohl zwischen ben einzelnen Teilen wie zwischen biefen und bem Ganzen. Manche Auslegungen, wie beispielsweise bie einzelner Pfalmen, erhalten burch bie in ben 45 Terten gesuchten örtlichen und perfonlichen Beziehungen etwas Gezwungenes. Bisweilen stoßen wir aber auf feine sprachliche Bemerke, Die auf forgfältiger Beobachtung bes Sprachgebrauchs beruhen. Wir verweisen auf Gen 2, 5 zu dem Worte belle bas. 24, 45. Gen 3, 1 sindet sich eine gute Bemerkung zum Komparativ; Ps 23, 4 wird Romand Borgang von Dûnasch Ibn Labrat bereits richtig mit Finsternis erklärt. Da die grammastische Terminologie zu Raschis Zeiten noch sehr schwankend war, so kommen manche termini technici vor, die von den späteren usuellen abweichen. Go beißt der stat. constructus 

435 Raschi

Bur zeichen nach oben, المناف الم allem gehört der Bentateuchkommentar mit zu den ersten gedruckten Büchern. Für die Kommentare selbst war dies sehr verhängnisvoll. Man machte in Form von Glossen und Zusätzen Interpolationen, nahm Wortversetzungen vor ober ließ auch größere oder fleinere Stude weg. Auf diese Beise gericten gabllose Fehler in den Text, so daß er vielfach unverständlich wurde. Es ist das Verdienst A. Berliners, hier Wandel geschaffen 10 zu haben. Seine Raschiausgabe bietet durch sorgfältige Vergleichung der Handschriften und altesten Drucke einen gesicherten Text. Noch erwähnt sei, daß Raschi vom Verfasser bes Schem hagdolim ben Ehrennamen Barfchandatha erhielt. Go hieß eigentlich ein Sohn Hamans s. Esth 9, 7, aber man zerlegte das Wort in wipiger Weise in und Rord Erklärer bes Gesetzes. Christlicherseits fand Raschi in Nikolaus von Lira einen 15 cifrigen Benuter. Mercier nannte ihn beshalb simia Salomonis. Den Ginflug Rafcis auf Nik. v. Lira und Luther speziell in der Auslegung der Genesis hat Karl Siegfried in einer längeren Abhandlung in Merrs Archiv für wissenschaftliche Erforschung des UTs. [. 428 ff. und II, S. 39 ff. nachgewiesen. Auch spätere Exegeten haben auf Raschi

vielsach Bezug genommen. 2. Raschi als Erklärer des Talmuds. Ebenso berühmt wie Raschi als Bibelerklärer ift er als Erklärer des babylonischen Talmuds. Schon vor Raschi hatten Gerschom und andere Lehrer zu Mainz und Worms ben Talmubbefliffenen bas Studium ber einzelnen Traktate durch kurze Erklärungen zu erleichtern versucht, allein Raschi überragt alle seine Borgänger. Mit wenig Worten erhellt er das Dunkel des oft unverständlichen Textes, 25 legt den Zusammenhang ber halachischen Diskussionen klar und macht auf Widersprüche aufmerksam. Oft beutet er nur an, aber die Fingerzeige genügen, um die labprinthischen Gedankengange mit klarem Verftandnis zu erfassen. Dabei finden verstümmelte Textstellen burch Negus und Vergleichung mit anderen Tertstellen ihre Berichtigung. Die von ihm vorgeschlagenen Lesarten, die immer durch die Worte: Also ist zu lesen (2177) eingeführt 30 werden, sind noch heute maßgebend. Mit einem Worte, Raschis Talmudsommentar ist ein Muster von Schlichtheit und Formvollendung, von Faglichkeit und Gründlichkeit. Für ben Talmublernenden ist er ein unentbehrliches Silfsmittel geworden. Mit Recht bemerkt Menachem b. Zerach in seinem Werke: צידה לדרך (Zehrung auf den Weg), daß ohne Raschi der habylonische Talmud ebenso vernachlässigt worden wäre, wie der jerusalemische. 35 Die Talmuberklärungen fanden rafche Berbreitung. Die späteren Decisoren, wie Rif (Alfafi), Rambam (Maimonides), Salomo b. Abereth u. a. berufen fich gern auf fie als cine Autorität ersten Ranges. Übrigens ist bem Talmudfommentar Raschis gerabe wegen seines Ansehens basselbe Schicksal wiberfahren, wie bem Bibelkommentar. Die Schüler machten sich Abschriften und Auszüge, veränderten und ließen weg, insbesondere ver- 40 ftummelten fie die frangofischen und beutschen Worter und festen dafür Ausbrude ihrer Heimat. A. Berliners Arbeiten enthalten für einen gesicherten Raschitert zum Talmud reiches Material, wie sie auch Ausschluß über die Echtheit der Kommentare über die Trattate Nedarim, Moed katan, Baba bathra, Makkoth, Kerithoth, Horajoth, Merla u. f. w. geben. Dabei sei zugleich der in unseren Drucken eingebürgerte Fehler mit 45 wei Strichen oben berichtigt. Das Wort ist keine Abbreviatur im Sinne von ברשרן סלפירן כם זר ober בבודה זרה, jondern es bezeichnet nur bie griechische Sprache: Wenn ein französischer Ausbrud von Raschi eingeführt wird, geschieht es stets burch בכשרבבר. Der Raschi zugeschriebene Kommentar zu Beresch r. rührt nicht von Raschi her, sondern hat einen italienischen Zeitgenossen zum Berfasser. Aus Raschis Responsen erfahren wir 50 mancherlei Undeutungen über die perfonlichen Berhaltniffe des Autors, fowie über feine Beziehungen zu seinen Schülern und auch zu Chriften. Als Raschi 1105 in seiner Baterstadt starb, hinterließ er eine blühende Eregetenschule, die teils aus seinen Nachkommen, teils aus seinen Schülern, wie Samuel b. Perigoros, Schemaja u. a. bestand. Unter seinen drei Schwiegersöhnen ragt besonders Jehuda b. Nathan hervor. Noch bedeutender 55 sind drei Enkel, die Kinder seines Schwiegersohnes Merr: A. Jsaak d. Merr, N. Samuel b. Merr (Raschbam), Grammatiker und Exeget, und Jakob b. Merr, aus Rameru untweit Tropes (Rabbenu Tam), das Haugt der Thosaphisten. Diese Männer brachten die uns vollendet gebliedenen Arbeiten Raschis zum Abschluß und gingen namentlich in der natürstehen. Richte Kaschen der der Kaschen der Raschischen aus die Kom ihr bisoner lichen Bibelegegese noch über ihn hinaus. D. Mug. Bunfche. 60 Rastolniken. — Litteratur: Die in dem A. "Riton" Bd XIV S. 86 citierten Berke von Philaret, Makarij, W. Palmer, Subbotin. Ferner: Ph. Strahl, Beiträge zur russischen Kirchengeschichte I, Halle 1827, S. 250 st.; A. von Harthausen, Studien über die inneren Zustände w. Rußlands I, Hannover 1847; M. Ballace, Rußland, 2 Bde, übers. v. E. R., Leipz. 1878 st. I, 341 st. II, 1 st.; R. v. Gerbel-Embach, Russiand, La Russie sectaire, Paris 1888 (mir unbekannt); B. Frank (h. v. Samson-Himmelitierna), Russische Selbstzeugnisse. I. Russische Khristentum, dargestellt nach russischen Angeben, Paderborn 1889; A. Leron-Beaulieu, Das Reich des Zaren u. die Russen, übersetzt von L. Besold und J. Müller, Sondershausen 1889, 111, 312 st.; H. Dalton, Die russische Kirche, Leipzig 1892, S. 57 st.; F. Kattenbusch, Serbruch der vergleichenden Konsessischen. I. Die orthodoxe anatolische Kirche, Freiburg 1892, S. 234 st. 542 st.; H. Dalton, Die russische Kirche, Leipzig 1892, S. 62 st.; F. Knie, Die russische Kirche, Leipzig 1893, R. Leron-Beaulieu, Die Sesten der Russischen Kirche, Leipzig 1898; F. Looss, Symbolit I, Tüb. und Lyz. 1902, 15 S. 169 st. — Matarij, Geschichte des russischen Kirche, Leipzig 1898; F. Looss, Symbolit I, Tüb. und Lyz. 1902, 15 S. 169 st. — Matarij, Geschichte des russischen Kusses des Katr. Riton, 2 Bde (mir unzugänglich und nur bekannt aus dem Auszug in der "Paltischen Monatsschrift" I, Riga 1859, S. 105 st. 197 st.; Höbenet, Histor. Unters. der Sade des Katr. Riton, 2 Bde (mir unzugänglich); D. Dan, Die Lippowaner in der Busowina, Czernowitz 1890; B. S. Smirnow, Gesch. des russ. Russtols des Altritualismus?, St. Betersb. 1895; Innere Fragen im Rastol im 17. Jahrh., ebd. 1898; Auf der Flucht vor dem Antichristen, ebd. 1903; Aus d. Geschichte der Mission des 17. Jahrh., gegen den Rastol, ebd. 1903; lleber die Fingerhaltung zur Kreuzesten. Rastolniten. — Litteratur: Die in dem A. "Rifon" Bb XIV C. 86 citierten Berte ber Miffion bes 17. Jahrh. gegen ben Rastol, ebb. 1903; leber bie Fingerhaltung gur Kreuzesbezeichnung und Segnung, ebb. 1904 (in diesen Schriften Smirnows, alle russisch, auch die weitere Litteratur). — J. Dobrotworstij, Die Gottesmenschen (russ), Kasan 1869, mir nur bekannt aus den llebersehungen (mit Auslassungen) von A. Pfizmaper: Die Gottesmenschen 25 und Stopzen in Russland, SWA, phil. hist. El. 1883; Die neuere Lehre der russischen Gottesmenschen, und Die Gefühlsdichtung ber Chlusten, Dentschriften BN 1884. 1885; A. Betschers-tij-Meljnitow, In den Bergen (ruff. Roman); R. Lutetschow, Die Sette ber Chlusten und fij-Weljnikow, In den Bergen (russ. Roman); R. Kutetschow, Die Sekte der Chlisten und Skopzen (russ.), Kasan 1882; E. Pelikan, Geschichtlich-medizinische Untersuchungen über das Skopzentum in Russland, übers. von N. Zwanoss, Gießen 1876; K. K. Graß, Die gebeime heilige Schrift der Skopzen, Leipzig 1904. Bon Graß ist auch demnächst eine gute, auf einzgehenden Studien beruheude Orientierung über das ganze Chlistentum zu erwarten. — Th. Lenz, De Duchodorzis I, Dorpat 1829; Tr. Pech, Die Woldtanen, im Historischen Taschenbuch, 5. Folge VIII, 1878, S. 203 ff., ein Auszug aus N. Kostomarow, Üeber die Lehre der Molotanen 1869; S. Margaritow, Geschichte der russischen artionalistischen und mystischen Sekten, Kischinew 1902; Christenversolgung in Ausland, mit e. Nachwort von L. Tolstoj, München 1898. — A. Koschbestwenskii. Der sübrussische Stundismus. St. Ketersburg 1889. München 1898. — A. Roschbestwenstij, Der sübrussische Stundismus, et. Betersburg 1889; H. Dalton, Evang. Strömungen in der russ. Kirche der Gegenwart, in Zeitfr. d. christl. Boltselebens VI, 5, Heilbronn 1881; Der Stundismus in Russand, Studien und Erinnerungen, Gütersl. 1896; A. A. (Amirchanjanz), Die Ursprünge des Stundismus, 1903; A. Stesano-40 witsch, Aus der Arbeit unter den Stundisten; Die Maljowanzi. Ein Blatt aus der Geschichte des Stundismus in Rugland, 1904 (es sind Ar. 2. 3. 5. 6 der "Hefte zum Christl. Orient").

— Um die Schriften von Kutetschow, Wargaritow und Roscholsstie weiß ich nur durch freundliche Mitteilung ihrer Titel durch K. Graß; nach ihm enthält Th. Liwjanow, Rastolsniten und Strafgesangene (Ostrischnitt), 4 Bde, St. Petersb. 1872 ff. reiches, aber unzuwer-45 läffiges Material.

In dem A. "Nikon" ist Bo XIV S. 87, 37 ff. darauf hingewiesen worden, wie die in der orientalischen Kirche (s. d. Bd XIV S. 436 ff.) herrschende Wertung der kultischen Formen als Heilsmedien es ebenso zur Pflicht machte, dei eingetretener Abweichung die ursprüngliche Korrektheit wiederherzustellen, wie jeder nur vermeintlichen Verbesserung vorgenommene Korrektweit wiederherzustellen, wie jeder nur vermeintlichen Verbesserung vorgenommene Korrektweit der liturgischen Bücher ebenso ein noch heute andauerndes Schisma, den sog. Naskol, hervorgerusen hat, wie sie andererseits dort als eine der deutschen Reformation analoge That empfunden wird (vgl. Philaret II, 108). — Es lag in der Natur der Dinge, daß sich im Lauf der Zeit Abweichungen in den liturgischen Formen einstellten. Aber der Grieche Maximus mußte seinen Tadel schwer düßen, und die Stoglaw-(Hundertkapitel-)Synode — so genannt, weil sie hundert Antworten auf vom Zaren vorgelegte Fragen enthält; die Schtheit der ihr zugeschriedenen Beschlüsse ist nich zu dezweiseln (Makarij, KG 8, 93) — von 1551 sanktionierte die bestehende Form. Durch den jetzt ins Wert zu sehnder Druck der Ritualbücher (der schon als solcher den Verschaftscheit des Textes besonders empfindlich; als zedoch der nut der Emendation betraute Archimandrit Dionyssus des Sergiussssschlichers zur hl. Dreisaltigkeit einige Verbesserungen vornahm, wurde er 1618 auf einer Synode extommuniciert, an den Pranger gestellt und eingekerkert, "weil er den Namen der hl. Dreisaltigkeit aus den Büchern gestrichen und

vom bl. Beift geleugnet habe, daß er Feuer fei." Berabe in den gedruckten Ausgaben ber Meßbücker wurde das doppelte Halleluja an die Stelle des dreisachen gesetzt (1610) und die Vorschrift über das sich Befreuzen mit zwei Fingern aufgenommen (1641), die Hauptgegenstände des spätern Streites. Sollte dadurch nur das auf russischem Boden Ueberlieserte gesichert werden, so war es auch die gleiche Absicht, jeder Neuerung zu bes gegnen und die volle Übereinstimmung mit dem von den griechischen Vätern Ueberkoms menen aufrecht zu erhalten, wenn andererfeits man nun bereits unter bem Einflug Nitons ben Archimandriten Arfenij Suchanow zu ben Griechen sandte, damit er fich bort über die alte Form unterrichte. Als Patriarch hat dann Niton mit der ihm eigenen Energie bie Durchführung der Emendation der kultischen Bücher in Angriff genommen und sie 10 durch Spnoben der Jahre 1654—56 sanktionieren lassen (s. d. "Rikon" Bo XIV S. 88). Als Norm wurde festgestellt die von den griechischen und alten flavischen Buchern vertretene Form. Der allein widerstrebende Bischof Baul von Kolomna wurde abgesetzt, vertretene Horm. Der allein widerstredende Bischof Paul von Kolomna wurde abgesetzt, ausgepeitscht und starb, wie es scheint im Wahnsinn, in der Verbannung. Von Arsenij bei einer neuen Reise mitgebrachte griechische Handschriften sörberten die Verbesserung, die 15 anwesenden Patriarchen von Antiochien und Serbien stimmten zu, der von Konstantinopel legte in einem Schreiben die rechte und notwendige Gestalt der Liturgie dar, und in schneller Folge geschah die Drucklegung der wichtigsten liturgischen Bücher (a. a. D. S. 88). Für das Bewußtsein der russischen Kirche so einschneidenden Kreformen konnten aber nicht ohne Widerspruch bleiden. Er wurde von einer bei dem frühern Patriarchen Joseph eine 20 flußreichen Partei getragen, darunter die Protopopen Awwafum, Iwan Neronow, Daniel von Kostroma, Longinus von Murom u. a. Anfänglich noch in freundschaftlicher Beziehung zu Niton, dann ihm entfremdet, benunzierte, als Longinus von Niton wegen angeblicher Schmähung ber beiligen Bilber verurteilt worben, Neronow ben Niton megen Beleidigung des Zaren, erreichte aber (1653) durch seine rudsichtslose Schroffheit nur 25 seine eigene Berschickung in ein Kloster; das Gleiche widerfuhr Daniel und Longinus, Awwatum wurde nach Tobolst verbannt. Exiliert erhoben aber Awwatum und Neronow Untlagen gegen die Nifoniche Sarefie wegen ber Befreuzung mit brei Fingern; ber lettere weilte zubem seit 1655 unter bem Schutz des zarischen Beichtvaters Stephan heimlich wieder in Moskau und wurde dann Mönch. Die Spnode von 1656 aber sprach das 30 Anathema über die Anhänger der alten Formen aus. Doch fand Neronow auf Grund seiner Unterwerfung 1657 wieder Annahme, und selbst der Gebrauch der alten Bücher wurde ihm persönlich darauf hin durch Nikon gestattet. Während des langjährigen Konflikts zwischen dem Patriarchen und dem Zaren und dem dadurch herbeigeführten that-sächlichen firchlichen Interregnum seit 1658 erstarkte jedoch die Opposition — auch Aw- 35 wakum durste aus Sibirien nach Moskau zurücklehren und gewann Einsluß selbst am Hof —, und auch die Entscheidung der Synode von 1666 und 1667, die zwar Nikon verurteilte, aber seine Reform bestätigte und bas über beren Gegner ichon 1656 ausgesprochene Anathema auf das Feierlichste wiederholte und ihre Wortführer Amwakum, Lazarus, Feodor u. a. einferkerte, konnte dann den Frieden nicht mehr herstellen. Biel- 40 mehr wurde diese Synode der Ausgangspunkt bes noch heute andauernden großen Schismas in der ruffischen Kirche. "Wir durfen nichts verandern oder hinzufügen, so wie die früheren Frommen wollen auch wir selig werden; Christus hat seiner Kirche Unveranderlichkeit zugesagt", das war der Grundgedanke der Opposition (Smirn., Gesch. d. r. R. S. 61 f.); Neurom ist wie Altrom abgewichen. Im Norden bildete das Soloweykische 45 Kloster im Weißen Meer den Mittelpunkt des Widerstandes. Erst nach siebenjähriger Belagerung wurde es 1676 durch Berrat erobert und mehr als 400 seiner Insassen zu Tode gemartert (vgl. Simeon Denissow, Geschichte ber Soloweptischen Märtyrer, Suprast 1788; mir unbefannt). 1681 erlitten Amwatum, beffen berühmte Selbstbiographie seinen feurigen unbeugsamen Charafter erkennen läßt (er wünschte an ben Nikonianern so thun zu konnen wie Elias an ben Baalspfaffen, Smirn. S. 87), Lazarus und Feodor den Tod auf dem Scheiterhaufen. In dem Strelitenaufstand bes Jahres 1682 aber verhinderte nur das ebenso entschlossene wie kluge Vorgehen der Regentin, der Zarewna Sophia, die die zarischen Keller öffnen ließ, den Sieg des "alten Glaubens"; sein Sprecher Nitita, 1667 auf seinen Widerruf hin begnadigt, wurde öffentlich hingerichtet.

Unterbrückt war badurch ber "alte Glaube", "durch ben alle russischen Bunderthäter selig geworden", keineswegs. Hatte man schon früher für das Jahr 1666 die Erscheinung des Antichristen befürchtet, so schien sich dies jett offenkundig bestätigt zu haben. Schon griff man zu dem Mittel der Selbstverbrennung und Selbstaushungerung, um dem Antischristen zu entgehen. Als die wesenklichen Irrümer der "neuen Lehre des Antichrists" so

438 . Rastolniten

wurden geltend gemacht: die Bekreuzung mit brei Fingern ftatt mit zweien (bies bas eigentliche Schibboleth), die Aussprache Jisus statt Isus, bas breifache statt bes zweifachen Halleluja bei ber Meffe, bas vierarmige statt bes achtarmigen Kreuzes, ber Bollzug ber Liturgie mit sieben statt mit fünf Prosphoren, der Umzug nicht nach dem scheinbaren 5 Lauf der Sonne und das Fehlen von "des wahrhaftigen" (st. "des Herrn") dei dem Bekenntnis zum heiligen Geist im Symbol, das Gebet "J. Chr. unser Gott" statt "J. Chr. Gottes Sohn". Es sind später noch zahlreiche weitere Jrrtümer der Staatskirche vorgetworsen worden; namentlich wurden alle Neuerungen Peters d. Gr. und das ganze Eindringen abendländischen Wesens als antichristlich beurteilt. Innerhalb des Schismas 10 aber führte das Aussterben der vor der Lösung von der Staatskirche geweihten Briefter zur Spaltung in die Priefterlichen, die Popowschtschina, und die Priefterlosen, die Bos-popowschtschina. Denn bei dem Fehlen eines eigenen Bischoss mußte man nun entwoder alle sakramentlichen Hansen aus der Staatskirche vollziehen lassen oder ganz auf die Sakramente werzichten, abgesehen von der Tause, die vor Not is auf von der ganz auf die Sakramente werzichten, abgesehen von der Tause, 15 die zur Not ja auch von einem Laien verwaltet werden konnte. Die Briefterlichen als die minder Habitalen brachten es leichter ju einer Gemeindebildung und Konftituierung als Mirche. Ihre hervorragenoste Niederlassung wurde zu Ende des 17. Jahrhunderts die auf der Infel Wetka in einem der Nebenflusse des Onepr, im heutigen Gouv. Mobilew (auf polnischem Gebiet); daher die Berspottung des Altritualismus als Wetkascher Mohilew (auf polnischem Gebiet); daher die Verspottung des Altritualismus als Wetkascher Glaube. Her wurde 1695 durch Vollzug der Eucharistie auf einem vornikonischen Antimension die Kirche "zum Schuß der Gottesgebärerin" geweiht. Die Leitung des Altritualismus konzentrierte sich hier, über 30000 Altgläubige siedelten sich bier an; aber durch einen Übersall mitten im Frieden 1735 wurden sie fortgeschleppt, ihre Siedeleien verbrannt. Und als diese und die Kirche wieder erstanden, gegen 1200 Mönche und zischleiche Nonnen sich in dem Doppelkloster sammelten, wiederholte sich 1764 der Übersall auß neue; 20000 Altritualisten sollen zumeist nach Sibirien verschieft worden sein. Starodubje im Tschernigowschen Gouvernement trat jest an die Stelle von Wetka. Noch vor diesem hatten die Kerschenezschen Sitten im Nischnij-Novgorodschen eine leitende Stellung gewonnen shielt der Konnan von Retscherzstis-Welinikow. In den Wäldern. Stellung gewonnen (hier spielt der Roman von Petscherekij-Melinikow, In den Wäldern, 30 deutsch Berlin 1878, der einen interessanten Einblick in das Leben der Altgläubigen um 1850 gewährt); unter ihnen aber kam es zu allerlei Spaltungen. Am Don wurde burch einen Briefter Siob und den Abt Dofitheus der priefterliche Rastol ausgebreitet. Seit 1771 ward der Rogoschskij-Friedhof zu Mostau, wo sie während einer Pest die Erlaubnis erhielten, eine Begrabnisstätte und ein Spital für ihre Glaubensgenoffen ju errichten, 35 der religiöse Mittelpunkt der Popowzen, wie gleichzeitig der Preobraschenskij-Friedhof für die 35 der keligiose Altreipuntt der Poponzen, wie gleichzeitig der Preodraschenstis-Friedhof für die Popenlosen; diese Friedhöse, "zugleich Aloster, Seminar und Handelstammer, Konsistorium und Börse" (Ler.-Beaul. S. 386). Unter Nikolaus I. wurde jedoch das Vermögen dieser Friedhöse mit Beschlag belegt und die Pforten der Ikonostase (die Thüren zu den Altären) verriegelt; erst 1880 sind diese Siegel wieder gelöst worden. Auf einer altgläubigen bernode zu Rogoschskij 1779 kam es zu einer Spaltung wegen der Neusalbung der zum Schöma übertretenden Priester, deren Folge u. a. die Übertragung des Ansehens von Starodubje auf die Stiten und die Kirche von Frgist m Saratowschen Gouvernement war. Eine eigene Hierarchie gewannen die seit 1832 durch das Leerdot fernerhin Popenüberstäufer ausgewannen hoderschap Wetzenselitzen läufer aufzunehmen bedrängten Altgläubigen durch einen abgesetzen bosnischen Metropoliten, 45 der 1846 in einem Kloster zu Belokriniza in der Bukowina seinen Sitz als Metropolit nahm und, anerkannt von den Altesten zu Rogoschskij, Bischofe weihte; freilich konnten biefe zunächst in Rugland nur im Berborgenen ihres Umtes walten, und auch gegen Ende der Regierung Alexanders waren alle altgläubigen Bischöfe eingekerkert. Ein 1862 zu Rogoschöftij gehaltenes Konzil (vgl. Smirn. S. 160) rief burch sein Entgegenkommen 50 gegen die Staatstirche in einem "Rundschreiben" einen Zwiespalt im eigenen Lager hervor. Daher zerfallen die Priesterlichen jetzt in solche, die sich nach wie vor mit Überläusern von der Staatsfirche behelfen, in solche, die den Metropoliten von Belokriniza, aber nicht das Rundschreiben anerkennen, und in Unhänger auch dieses Erlasses. Hatten früher Laien die thatsachliche Leitung in den Sanden, fo scheint dies unter dem Ginflug der neu-56 erstandenen Hierarchie anders werden zu wollen; doch überwachen geiftliche Rate den Alerus.

Wie die Stellung zum Rundschreiben von 1862 und zur Bereitung eines heiligen Myrons zur Firmung, so haben auch andere Fragen wiederholt die Ginheit der Bopowschtschina gestört: so die nach der Neutause Übertretender, speziell der kondertierten Briefter w sie geschah bei diesen zur Aufrechterhaltung ihres priesterlichen Charakters in den priesterlichen Gewändern), ferner über die rechte Weise das Rauchsaß zu schwingen, über die Beschaffung des Abendmahlsbrotes, über die Selbstverbrennung und den Hungertod "für den Glauben". — Einen Teil der Priesterlichen gelang es der Staatstirche mit sich wieder zu unieren, die sog. Schinowerzen, Einsgläubigen, indem der Synod 1800 gestattete, daß Popen nach den alten Riten amtieren durften. Diese Schiowerzen haben auch staat- blich anerkannte Klöster. Den 1667 über die Anhänger des Schismas ausgesprochenen Bannfluch hat der Synod zurückgenommen und 1886 erklärt, daß nicht die alten Riten und Texte an sich verworsen seien, sondern nur sosern sie ein Symbol häretischer Deutungen sind. Doch dursten dies vor kurzem die Orthodogen sich der Popen der Schinowerzen nicht bedienen, und eine selbstständige Hierarchie ward diesen nicht ermöglicht. Ihre Zahl wird 10 kaum eine Million übersteigen; sie besaßen 1886 nur 244 oft schlecht besuchte Kirchen.

Biel radifaler als die Briefterlichen haben die Popenlofen — etwa 2 bis 3 Millionen sich entwidelt und ungleich stärker sich zersplittert. Ihren Hauptsitz hatten und haben sie zwischen ben großen Seen und bem Weißen Meer (baher ihr Name Meeranwohner, Bomorjane). Mußte man dort bei der dünnen Bevölkerung, den wenigen Kirchen sich schon 15 vielsach notgedrungen ohne Priester behelsen, so war für den prinzipiellen Berzicht auf solche bereits der Boden bereitet. Als es dann vornikonische Priester nicht mehr gab, die Kette der Gnaden zerrissen war, erklärte man übereinstimmend mit den Grundsätzen eines Amwakum und Feodor, jetzt sei die Zeit des Antichristen, in der die Sakramente außer der Taufe ausgehört. Statt geweihte Priester hatte man nur noch Alteste und 20 Vorleser, die die Schrift lesen und erklären, die taufen und die Beichte hören; an die Stelle des Abendmahlsempfanges tritt das Verlangen danach, die anderen Sakramente sind entschrlich. Im ührigen hemahrte man durchaus den Charafter der Frömmisseit die find entbehrlich. Im übrigen bewahrte man durchaus den Charafter der Frommigfeit, die man überkommen hatte. Auch die Popenlosen beobachten die Fasten, verehren die Bilder und Reliquien, machen hundert und zweihundert Verbeugungen und Befreugungen hinter= 25 einander: "ein Neophyte muß sich 6 Wochen lang täglich 2000mal verbeugen, und sich dabei, bei jeden 100 Berbeugungen, noch 20mal auf die Erde werfen (Ler.-Beaul. S. 407). Tabak, Zuder, die Kartoffeln und einzelne Speisen (3. B. der Hase) werden verabscheut. Lang und bestig ist unter ihnen darüber gestritten worden, welche Buchstaben über dem Haupt des Gekreuzigten anzubringen seien, indem ein Teil nur ICXC dulden wollte. Die so Weise der Erteilung der Taufe führte zu vielen Spaltungen. Eine gewisse Organisation der Pomorjanen setzen die Brüder Andrej und Semeon Denissow seit 1691 ins Werk. Die von ihnen begründeten Klöster am Fluß Wyt bildeten für lange das Centrum der Popenlosen. Seit Peter d. Gr. erlangten diese Niederlassungen eine gewisse Duldung. Aber als ein Teil 1738 aus politischen Rücksichten bereit war, die Fürbitte für den Zaren 35 und sein haus in ihr Gebet aufzunehmen, lehnte fich die Mehrzahl bagegen auf, befonbers Philipp, ber Begründer ber Philipowzen, und die Gruppe ber Theodofianer fundigte die Gemeinschaft. Diese verboten auch mit den Orthodogen, "ben Juden", zu effen ober zu trinten; auch bas auf bem Markt Getaufte mußte bor bem Gebrauch burch bestimmte zu trinken; auch das auf dem Markt Gekaufte mußte vor dem Gebrauch durch bestimmte Formeln gereinigt werden. Sie gewannen 1771 durch den Kausmann Kowylin einen 40 Mittelpunkt in dem Preobraschenskij Friedhof in Moskau. Unter Nikolaus I. aber ward ihnen die Kirche daselbst genommen, wie die Klöster am Wyk geschlosen. — Die größte Schwierigkeit bereitete den Popenlosen die Frage der Ehe. Der mönchsartige Charakter des Zusammenledens ließ sich nicht auf die Dauer erhalten. So verzichteten die einen nur auf die priesterliche Sinsegnung der Ehe, die anderen lehnten ihre Unausschäfteit 46 ab, noch andere wollten überhaupt keine She dulden; "Verheirateter, laß dich scheiden, Lediger, heirate nicht" gaben die Theodossaner als Losung aus. Versielen damit die Popenslosen noch nicht ohne weiteres der Zuchtlosigkeit, so stehen sie doch hinsichtlich des eheslichen Ledens hinter den Orthodogen zurück. Durchsühren ließ sich die Beseitigung der She nicht die Adminischung Keupermöhlten ließen sich von den Konen der Staatskirche so nicht; die jog. Nowoschennne, Neuvermählten, ließen fich von den Bopen ber Staatsfirche so trauen und thaten bann dafür Buge. Strenger als die Theodofianer suchen bie Philipowgen die Pringipien des Rastol durchzuführen; wie ihr Begrunder 1743 gethan, fo find auch fie stets bereit, zur Selbstverbrennung zu schreiten. Noch konsequenter find bie aus ihnen hervorgegangenen "Bilgrime" (Strannifi) ober "Fliehenden" (Beguny), seit Ende des 18. Sahrhunderts. Um Ernst zu machen mit Mt 10, 37 f., verlassen sie Haus 55 und Heimat, verzichten auf gesesliche Che und ben Heimatschein mit dem Siegel des Antischrifts und genießen keine Speise aus fremdem Gerät. Doch bilbete sich neben den eigentzilichen Wanderern mit der Zeit noch die Klasse der Herberger, mit dem Gelübde, erst bei nabendem Lebensende Wanderer zu werden; nur die erstere Klasse wird getauft, mit vom Simmel gefallenen Wasser. — Aus der Vernichtung der Hierarchie haben andere die Go

Konsequenz der Aufhebung der Sakramente und des gemeinsamen Gottesdienstes vollständig gezogen, die "Berneiner", Netowzy, die selbst wieder in verschiedene Formen sich gespalten haben (Smirn. S. 120 ff.). Die Kapitonen gebrauchen beim AM. statt des Weins Rosinen. Die Moltschalznisti, die "Schweigenden", sind durch keine Folter zum Reden zu bringen. Die "Nichtbeter" wollen in diefer Zeit des "Weltwinters" seit 1667 nur noch von einem Herzensgebet etwas wissen, ja sie sinden das Gebet im Widerspruch mit der Allswissenkalt und deuter die generale driftliche Lehre allsweisen folg Sumbol (vol. Allwissenheit Gottes und beuten Die ganze driftliche Lehre allegorisch als Symbol (vgl. Gehring S. 203 f.). Welcher Art bie Podpolniki find, die nie an das Tageslicht kommen, vermag ich nicht zu fagen.

In den julett genannten Erscheinungen berühren sich die vom Schisma des Jahres 1667 ausgegangenen Seftenbildungen, ber Rastol im ftrengen Sinn, mit folden bie prinzipiell die orthodore Wertung der Satramente ablehnen. Unter ihnen find zunächst bei äußerlich von der orthodogen Kirche nicht getrennten, ja vielsach sich als ihre eifrigsten Glieder gebenden Mystiker, die "Gottesleute" zu nennen; ihre Bezeichnung Chlysty 15 "Geißler" vielleicht aus Christy "Christuse" entstanden. Ohne Beziehung zur nikonischen Reform, gehen ihre Anfänge doch in die Zeit Alexeis zurück. In seurigem Wagen soll im Jahre 1645 Gott der Bater herniedergefahren sein auf den Berg Gorodin im Gouvernement Wladimir und in dem Bauern Daniel Philippow aus dem Gouvernement Kostroma Wohnung gemacht haben; dieser habe sich in dem Bauern Iwan Sussow seinen 20 Sohn, Christus, ertoren, der eine "Gottesgebärerin" und zwölf Apostel zu sich nahm. Bon Alexej zweimal gekreuzigt und alsdann noch geschunden, soll Suslow wieder aufersstanden und den Seinen erschienen sein; er starb aktulina genossen ebenso die höchste Bersuchsschafter Protopij Lupkin und dessen Weib Aktulina genossen ebenso die höchste Bersuch ehrung. Un Christusen hat es auch später den Chlysten nicht gemangelt, namentlich in 25 Beter III. erblickten fie einen solchen. "Jebe Generation, ja jede Gemeinde hat ihren eigenen Heiland in Fleisch und Blut aufzuwehen." Jeder soll streben durch Unterdrückung eigenen Heiland in Fleisch und Bilt aufzuweisen. Jeder soll streden durch Unterdructung des vom Bösen stammenden Fleisches, durch andauerndes Gebet und Berzicht auf alle Regung des eigenen Willens, kurz durch Überwindung auch alles Seelischen, ein Christus oder eine Gottesmutter zu werden. Den "Schiffen", in welche die Ehlysten sich gliedern, so steht ein Prophet oder Engel vor, neben ihm die Prophetin, das "Mütterchen", die "Gottesgedärerin" (vgl. über die Prophetin Anna Romanowna Seliwanow dei K. Graß a. a. D. S. 19 f.); die Aussprücke dieser Propheten sind Gesetz sir ihre Gemeinden, selbst wenn sie der landläusigen Moral zu widersprechen schenen. Die 12 Gebote des "Zebaoth" Danila Philippow stehen noch heute in Geltung, darunter die Forderung der Enthaltung 35 von berauschenden Getränken und von fleischlicher Sunde und ber Che, vor allem ber Blaube an den heil. Beift d. h. die Hingabe an seine völlige Herrschaft. Die Beiftestaufe ist die wesentliche, das Abendmahl wird mit zerstoßener Ofterprosphore und mit Epiphaniaswasser gefeiert. Bei ihren Andachtsübungen (radenija genannt) bilden Tanz und Gesang Hauptstude. Zuerst brehen sie sich unter Singen und Seufzen im Kreise 40 herum, die Männer in der Mitte, die Frauen nach außen zu. Dann, wenn die Erregung ihren Gipfelpunkt erreicht hat, durchbrechen sie das heilige Rund. Dabei giebt es bei den Chlusty wie bei ben Derwischen Leute, die in diesen heiligen Ubungen eine so große Geschicklichkeit erlangt haben, daß sie bei ber Schnelligkeit ber von ihnen ausgeführten brebenden Bewegung ganz bewegungslos erscheinen. Sie hören mit dem Dreben erst auf, wenn sie 45 bor Erichöpfung nieberfinten. Mus ihrem Mund bringen abgeriffene Seufzer"; ben nieberrinnenben Schweiß vergleichen fie mit bem bes Erlöfers und bas Auf- und Abwiegen ihrer ausgebreiteten Urme mit bem Flügelschlag der Engel (Ler.-Beaul. S. 439 f.). ihrer Verzückung verlieren sie oft vollständig jedes Bewußtsein. Ihre dann folgenden Weissagungen sind "abgerissene, oft unfaßdare Säte, unzusammenhängende und unverständliche Worte", so daß "ihre Propheten ihre Weissagungen meist selbst nicht verstehen, ja fich ihrer manchmal gar nicht mehr erinnern können (ebb.). Die besonders zu folchen Bergudungen hinneigenden Frauen gewinnen die Stellung von "heiligen Jungfrauen". Wegen des intwohnenden Geiftes bringt man es bis zur gegenseitigen Anbetung als "Seilande" und "Gottesmütter". Daß es an innigem Empfinden nicht fehlt, zeigen die Lieder 55 der Chlysten, die den besten Einblick in ihre Frömmigkeit gewähren (vgl. Pfizmeyer, Denkschriften WU 35, 193 ff.). Als Chlystendickter werden Dubowiskij und Labsin genannt. Eine besondere Anziehungstraft aber übt die unbedingte Pssicht des Geheimhaltens aus. Namentlich unter Mönchen und Nonnen haben die Chlysten Eingang gefunden; so zeitz weilig in dem berühmten Jungfrauenkloster in Moskau. Jene gebildeten Dhyftiker bes 60 Petersburger Michailowpalais, zu denen u. a. der Rultusminister Alexanders I. Fürst Galizin Beziehungen unterhielt, dürften mehr auf abendländische Einwirkungen zurückgehen (gegen Gehring S. 155). — Den Chlysten werden alle jene sittlichen Verirrungen nachzgesagt, die schon im Altertum gegen mystisch asketische Sekten erhoben worden sind; weitaus das Meiste m. E. sicher ohne Grund. Aber bei ihrer Verweckslung physischer Erregung mit religiöser Andacht, ihrer fast abgöttischen Verenung für ihre Heilande und b Propheten (vgl. Seliwanow bei K. Graß a. a. D. S. 20 f.) kann ein Umschlag des theozreischen Asketismus in fleischliche Ausschweifungen in manchen Chlystengemeinden nicht befremden; man suchte etwa so der Berachtung des Fleisches Ausdruck zu geben oder die Fleischessünde als Mittel gegen die geststliche Hosser zu brauchen (Psizmeher SWA 104 S. 125 ff.). Ob die "Springer", Stakund, den Chlysten zuzuzählen oder vielmehr abend= 10 ländischen Ursprungs sind, und in wie weit die gegen sie erhobenen Anklagen wegen sittzlicher Vergehungen auf Wahrheit beruhen, steht dahin. Die Springer oder Chlysten im Goud. Smolensk freilich scheinen sich völlig wollüstigem Treiben hingegeben zu haben.

Aus dem Ghlystentum ist die Sekte der Stopzen, der Selbstwerftümmler, hervorzgegangen. Ihr Stifter, genannt Selivanow — sein eigentlicher Rame ist unbekannt — 15 und zuerst 1770 nachzuweisen, erklärte sich ebenso für einen Sohn Gottes wie für Peter III. Nach Sibirien verdannt, durste er unter Kaiser Paul zurückehren, wurde aber in ein Irrenhaus eingesperrt; aus diesem unter Alexander I. befreit, genoß er in Betersdurg als Leiter des "königlischen Schisse" von seinen Anhängern göttliche Ehren, ward aber 1820 in ein Kloster zu Susdal eingesperrt, wo er hundertsährig 1832 gestorben ist. Seine 20 Lehre ist eine Weiterführung und Reform des Chlystentums, dessen Prophetinnen Akulina Ivanowna und besonders Anna Romanowna ihn unterstützten. Im Gegensatz zu der Zuchtlosigkeit mancher Ghlysten ward ihm Mt 19, 12. 18, 8. 9 zum Losungswort. Wan unterscheibet dabei zwischen dem "königlichen Siegel" und der unvolständigen Verstümmelung, der "zweiten Reinheit"; die Frauen unterliegen zumeist der Amputation der 25 Brüste. Wanche werden "weiße Tauben", "reine Geister" erst, nachdem sie Kinder gezugt; andere Stopzen sind nominell verheiratet. Eine stete Wiederholung der Mensche werdung Gottes wie dei den Chlysten wird nicht gelehrt. Nur Seliwanow wird als Offenbarung Gottes wie dei den Chlysten wird nicht gelehrt. Nur Seliwanow wird als Offenbarung Gottes geseiert; er ist der vollkommene Erlöser geworden, als er durch seine Berstümmelung und seine Leiden sein Blut für die Seinen vergoß, die ihn nun nachz so zuchmen haben; doch habe schon Christus die Selbstwerstümmelung als geheime Lehre gelehrt. Wie des den Ehlysten besteht die Sinteilung in "Schisse" und der Grundsah, die Jugehörigkeit zur Sekte zu verleugnen. Die Stopzen üben eifrig Propaganda — mitunter mit List und Gewalt — um die Jahl der 144 000 Jungfrauen (Apt 14, 1. 4) vollzumachen, damit das Milennium der Heiligen eintreten kann. Namentlich unter den BEschslern sind ihre Anhänger verbreitet, Millionäre unter diesen nicht selten. Zahl erre Beaulieu berechnet die Zahl de

vo man sie gelegentlich als "Lipowaner" mit den Altgläudigen verwechselt.

Den Gegensatz gegen das Cerimonienwesen der orthodoren Kirche verkörpern die 40 Molokokanen (hr. Malakanen) und Duchoborzen (Prematomachen), wegen ihrer Verslüchtigung der Sakramente im russischen offiziellen Sprachgebrauch als rationalistische Sekten bezeichnet. Von dem ganzen reichlichen Cerimoniell, einem besondern Priestertum, der Bilderverehrung wollen sie nichts wissen. Ihr Grundgedanke ist der der Andetung Gottes im Geist, und daß das Menschenherz der allein wahre Tempel Gottes ist. Das 45 her lehren sie statt der Wassertause die Geistestause, skatt der priesterlichen Beichte die innere Umkehr und Beichte vor jedem Bruder, als rechte Abendmahlsseier das Sinnen über die Worte Christi. Die She, nur gesegnet von den Eltern, beruht auf der Liebe der Ehegatten. — Über die Anfänge der Molokanen wissen der nichts. Ihr Zurücksührung auf den 1555 zu Moskau verurteilten Baschsin schen mit underechtigt; für ganz so sicher wage ich dislang selbst die auf den um 1713 wegen calvinistischer Anschauungen versolgten moskauschen Arzt Dimitrij Tweretinow (Gehring S. 176 f.) nicht zu halten. Der Name Molokane wird 1765 offiziell erwähnt. Er scheint ihnen daher vom Bolkt gegeden worden zu sein, weil sie noch in Fastenwochen Milch (moloko, spr. malako) trinken, nicht wegen des milchfarbenen Flusse der Molokschan, an dem sie sich erft um se 1800 niederließen. Sie selbst nennen sich die "wahrhaft geistlichen Christen". Sie gründen sich prinzipiell durchaus auf die Schrift, nur mit geistlicher Erklärung, denn der Buchstabe töte; wie für sie auch die rechte Tause durch das "lebendige Wasser des Worts" geschieht, und sie in Betress des Abendmahls betonen, daß das Fleisch sein nübe auch auch so wird von ihnen das Historische im Evangelium nicht verworsen, ja sie lassen nobl auch so

bie firchliche Kultusform als Buchstaben gelten. In der Ablehnung des Genusses von Schweinesleisch zeigen sie sich wiederum sehr an den Buchstaben gebunden. Bei dem Unsbestimmten in ihren Lehren (vgl. Wallace I, 347) giebt es weitgehende Differenzen in ihrer Mitte. Zu ihren Leitern wählen sie durch Wandel hervorleuchten, einen Verschutzen und Arbeitsen aus der Arbeitsen was der Arbeitsen was der Arbeitsen was der Arbeitsen was der Arbeitsen von der Arbeitsen 5 Presbyter und zwei Gehilfen. Ihre Versammlungen halten sie in Privathäusern. "Sie singen geistliche Lieder, beten, lesen in der Bibel und halten vertrauliche Gespräche über religiöse Dinge" (Wall. I, 348). Innerhalb der Gemeinde wird strenge Sittenzucht geübt. Die Nüchternheit, Sittenreinheit, Ehrlichkeit der Molokanen ist mir auch von ihren Gegnern stets bestätigt worden. Untereinander find sie immer jur Hilfe bereit. An 10 kommunistischen Bersuchen hat es dabei nicht gesehlt. So machte 1825 ein gewisser Popow im Gouv. Samara ben gesamten Besitz ber molokanischen Dorfgemeinde zu einem gemeinsamen, nur mit Arbeitergruppen unter mannlichen und weiblichen Ordnern, bie die Arbeit in Feld, Haus, Ruche zu überwachen hatten. — Auch theofratischen Reigungen sind vorhanden: Gott allein soll die Herrschaft haben und die Liebe untereinander 15 regieren. Die weltliche Obrigfeit hat im Grunde nur für die Weltkinder Geltung. Da= her ist von manchen Molokanen gelegentlich die Steuerzahlung, häusiger die Stellung zum Militär (wie auch der Eid) verweigert worden. Aber trot dieser theoretischen Abneigung gegen die monarchische Verfassung Gesetze, Behörden und Klassenunterschiede haben die Molokanen sich doch praktisch stellung in lovale und friedliche Unterthanen bewährt. Zu Anfang der Regierung Alexander III. erwartete man daher in slawophilen Kreisen von ihnen bie Neugeburt bes russischen Bolfes; boch schlug biese Stimmung balb wieber um. Der Baptismus und Stundismus haben unter ben Molotanen in großem Umfang Eingang gefunden (vgl. Die Ursprünge bes Stundismus S. 24 ff.), mit Spalztungen, aber auch Neubelebung im Gefolge.

Das ursprüngliche Verhältnis der Molotanen zu den Duchoborzen läßt sich nicht mehr bestimmen. Betonen die ersteren die Schrift, fo die Duchoborgen, vielleicht nicht ohne Zusammenhang mit den Bogomilen, das innere Licht. Sie werten und brauchen die Schrift, aber "das Wort des Lebens haben die geistigen Christen in ihrem Herzen." Auch die biblische und kirchliche Lehre wird von ihnen umgedeutet (vgl. ihr 1828 eins gereichtes Bekenntnis dei Gehring S. 195 ff.). Dualistisch wird der Leid auf einen Fall der ihrem Wesen nach Gott ebenbürtigen Secle zurückgeführt. Seit Aband Fall ist er sieden nach Erbsünde, sondern aus Grund der Kreichuss des Einzelnen) der funlichen Berführung unterworfen. Die Erlösung soll ben Menschen zum Urbild wiederbringen. Die Menschwerdung Gottes ift aber tein einmaliges Ereignis, sondern geschieht 35 fort und fort in den Gläubigen. Daher konnte bas Duchoborgenhaupt Iwan Kapuftin erklären, daß fein Vorgänger Sylvan Kolesnikow wirklich Jesus Christus gewesen und daß jetzt er selbst es sei (vgl. Gehring S. 201). Im gewissem Sinn ist jeder wahre Duchoborze Gott durch den ihm einwohnenden Geist. Jener Kolesnikow trat 1780 im südrussischen Goud. Zekaterinoslaw auf; Kapustin verstand es, die einzelnen Duchoborzensemeinden zu einer Einheit zusammenzuschließen; er starb 1820. Nach zeitweiliger Bestilltung zur Roul I fenden wirden Generalen geweiten gestellt der Bestilltung zur Roul I fenden gestellt geste brudung unter Paul I., fanden die Duchoborzen unter Alexander I. Duldung (vgl. den Erlaß v. 9. Dez. 1816 bei Lenz S. 26 ff. und Gehring S. 233 f.). Um so härter traf sie unter Nikolaus I. 1841 ff. ihre Verbannung in den Kaukasus. Die Verweigerung des Kriegsdienstes im Jahre 1895 führte zu weiterer Verbannung in Fiebergegenden und harter Verfolgung (vgl. "Christenverfolgung in Außland" S. 4 ff.). Ein Teil wanderte seit 1898 nach Nordamerika (andere nach Eypern) aus und hat dort sich zu dem thörichtsten

Treiben in Erwartung ber Wiedertunft Chrifti binreißen laffen.

Bu ben Molokanen rechnet Rostomarow (bei Bech S. 206 ff.) auch die Subotniki, Sabbater, die ben Sonnabend statt bem Sonntag feiern, fich beschneiben laffen und bie 50 Speisegesetze beobachten (vgl. auch Gehring S. 198). Un einen geschichtlichen Busammen-

hang mit ber sog. "Judensekte" bes 15. Jahrhunderts ist nicht zu benken. Es wurde zu weit führen, auf die verschiedenen kleineren mystisch-rationalistischen Sekten einzugeben: Die Seufzenden, Die Schaloputen (geiftliche Brüder), Die Chriftchen, Die Namenlosen u. s. w. (vgl. (Verbel-Embach S. 48f.; Gehring S. 203 ff.). Die jüngste (etwa 55 seit 1864) bedeutendere Erscheinung des russischen Sectentums ist der Stundsmus. Schon der Name bekundet seinen Ursprung in der schwäbischen "Stunde". Haben der Schotte Melville und der Sprer Kascha-Jagub Bedeutung für die durch ihn bezeichnete, zunächst südrussische Beiwegung, so bilden doch seinen eigentlichen Ausgangspunkt die durch Baftor Bohnekamper in der deutschen Kolonie Robrbach geleiteten, von Ruffen besuchten 60 Stunden; ruffide Bauern wie Michael Natufdnij, Balaban, Jwan Rjabofchapta haben

unter ihren Glaubensgenossen im pietistischen Sinn erbaulich zu wirken gesucht. Unter bem Einfluß des Baptismus nahm dann der Stundismus eine schärfer gegen die orthosdore Wertung des Kultus, der Sakramente, der Bilder gerichtete Wendung; zugleich wurde er Gegenstand heftiger staatlicher Verfolgung, angeblich besonders wegen Preußentums! Inzwischen schrift. Orient 5), ja unter dem Sinfluß genum russischen Mystiker hat sich innerhald des Stundismus die den Chlysten verwandte Sekte der Malowanzen gebildet, die in dem Wagensbauern Kondrat Naljowany den "erstgeborenen Gottessohn und Heiland", in einem gewissen Tschekmarem seinen Verläuser verehrt. — Eine dem Stundismus gegenüber selbsständige evangelische Bewegung ist die an die Wirksamkeit des words Nadstock und an W. A. Passchotow sich anschließende, insbesondere von Persönlichseiten des hohen Adels getragene; Beziehungen zum Stundismus sind doch nicht aussgeblieden. Mußten ein Passchow und Graf Korsf Rußland verlassen, so hat die Glieder des Stundismus vielsach Verschiedung und Mißbandlung betrossen.

bes Stundismus vielfach Verschickung und Mißhandlung betroffen. Auf eine Angabe über die Zahl der russischen Settierer ist am besten zu verzichten 15 (vgl. B. Frank, Anhang III); die Angaben schwanken zwischen 3 und 15 Millionen.

Bonwetid.

Natherius von Berona, Bisch of, gest. 974. — Litteratur: ASB VII, 478—487; Histoire literaire de la France VI, 339—383; Tiraboschi, Storia della letteratura italiana (1806) III, 222—224; Bogel, Natherius von Berona und das 10. Jahrhundert, 1854, 2 Teile; 20 Ebert, Alsg. Geschichte der Litteratur des MIS. im Abendlande III, 373—383; Haud, KG Deutschlands III, 285—297. — Luessen: Liutprand von Cremona, Antapodosis III, 42. 48—52. MG Script. III, 312. 314; Ruotger von Köln, Vita Brunonis c. 38. MG Script. IV, 269 sq.; Fostuin von Laubach, Gesta abbatum Lobiensium c. 19—24. 28. MG Script. IV, 63—65. 69sq.; Eigebert von Gemblours, Chronica ad ann. 928. 932. 939. 954. 956. 25 974 MG Script. VI, 347—349. 352; ders., Liber de scriptoribus ecclesiasticis c. 127 MSL 160, 574. Weitere Quellenangaben bei Bogel a. a. D. II, 3—22. — Werfe: Ratherii episcopi Veronensis opera nunc primum collecta, emendata et ineditis aucta. Curantibus Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis, Veronae 1765. Abgebrucht in MSL 136. Edmisse Christen werden nach übrer Entstehungszeit besprochen von Bogel a. a. D. II, 56—218.

Rather ftammte aus einem ebeln aber einfluflosen Geschlechte, seine Geburt fällt in die Zeit bald nach 887, seine Heimat war die Umgegend von Lüttich. Als Fünfjähriger bereits wurde er dem Kloster Laubach im Hennegau geweiht. Auch entsprach es nur der firchlichen Regel, daß er dieses Gelübde seiner Eltern später durch eine schriftliche Erklä-rung, die er auf dem Altare zu Laubach niederlegte, seierlich zu dem seinigen machte. 35 Die wissenschaftliche Atmosphäre des Klosters scheint es ihm angethan und ihm jenen Schritt lieb gemacht zu haben; benn ber junge Mönch galt bereits frühzeitig als Ge-lehrter. Und doch war Rather weder zum Mönch noch zum Gelehrten geboren. Er hat es nie zu wissenschaftlicher Selbstständigkeit und Klarheit gebracht, und sein lautes rasches vielgeschäftiges Welen wie seine forcierte Luftigkeit, mit der er das innere Undefriedigtsein verdecken wollte, standen im scharfen Widerspruche zu der stetigen Urt des Benediktiners. Bielmehr trat er in dem Streben nach firchenpolitischer Bethätigung seinem ähnlich gearteten Abte nahe; ja er schloß sich ihm, als Hilbuin nach einem erfolglosen Versuche, ben Bischofstuhl von Lüttich zu erlangen, sich ber Heimat mube 926 nach Italien wandte, in einem Anfluge von Abenteuerluft an. Beibe hofften im Reiche König Hugos, 45 Hilbuins Better, eine glanzende Zukunft zu finden, brauchte boch der neue König zuber-läffige Landsleute als Stupen seiner angefochtenen Stellung. Da Rather außerdem noch sittliche Strenge mit gelehrten Kenntnissen verband, so gewann er sich rasch die Achtung des Rönigs. Gleichwohl zögerte sich die Ubertragung des Bistums Berona an Rather, die er sowohl wie die Diocefanen wunschten, von Jahr zu Jahr hin. Rather sah sich 50 genötigt, die Autorität Bapft Johanns XI. in Anspruch zu nehmen, um auf den zaudernben König einzuwirken. Es scheint, daß ber eifrige Monch bem Könige für jenen wichtigen Posten zu selbstständig und eigenmächtig war. Nur die Hoffnung auf bas baldige Ende des todkranken Mannes bewog Hugo ihm gegenüber sein Versprechen einzulösen und ihn 931 zum Bischof von Verona zu machen. Daß nach der Genesung Rathers 55 das Verhältnis zwischen König und Bischof kein erfreuliches war, liegt auf der Hand. Aber auch in seiner Diöcese war Nather nicht glücklich. Man kam ihm um seines Eisers und seiner Frommigkeit willen mit hohen Erwartungen entgegen, sah sich aber bald durch fein zelotisches Wesen, seine Saft, seine aufdringlichen Treibereien abgestoßen. Und obenbrein ftedte in Diesem unrubigen Ropfe noch die Lust am Intriguieren. Daß Bergog Urnulf es ber Böse von Bahern 935 plößlich Verona überfiel, geschah im Einverständnisse mit dem Bischof; daß Rather nach Vertreibung Arnulfs diesen Hochverrat auf andere abzuwälzen suchte, war eine Persidie, welche König Hugo leicht durchschaute. Rather wanderte als Gesangener nach Pavia in den Turm. In der Einsamkeit entstanden die Praeloquia. 5 Es sind moraliserende Predigten, in der Weise der karolingischen Zeit noch start vermischt mit fremdem Gut; Ermahnungen, Buß- und Bekehrungsreden, die der nach Thätigkeit lechzende Bischof an die verschiedenen Stände und Bevölkerungsklassen richtet. Auch der König wird dadei nicht ausgenommen, was natürlich den einsamen Redner zu Resserionen über sein eigenes Schicksal veranlaßt, die gerade nicht von einem Verständnisse oberitalienischen Bischöfe frei von Übertreibung und Selbstgerechtigkeit ist. Nather mag dies selbst empsunden haben; er reiste, während er die Schrift vollendete: das dezeugt die Sinleitung, die er dem abgeschlossenen Werke später vorseste. Erst 936 endete die schwere Haft. Aber von einer Rücksehr in das inzwischen wieder vergedene Bistum war natürlich nicht die Rede. Es war nur eine mildere Art von Gesangenschaft, wenn Rather dem Bischof Azo von Como unterstellt sich nicht einmal litterarisch bethätigen durfte. Um völlig frei zu werden, knüpste er mit burgundischen Bischöfen an und sloh schließlich 939 von Como nach der Provence. Damit schließt Rathers erster dreizehn Jahre umsassen

Der hilflose Flüchtling fand wohl überall Mitleiden, aber nirgends diejenige Unterstützung, die er um seiner bischöflichen Stellung willen forderte. Um meisten hoffte er babei von seinen Praeloquia, die vorauslaufend ihm die Wege nach Deutschland bahnen sollten. Wenn der gelehrte Mann die weltlichen Wiffenschaften, zu benen er doch immer wieder gern zurudkehrte, zwischendurch als minderwertig hinzustellen beliebte, so weiß 25 man nicht, ob dies mehr feiner bigarren Unbeständigkeit ober bem geitweiligen Borberrichen ber kirchenpolitischen Interessen auf Rechnung zu setzen ist. Denn als Hauslehrer eines jungen Provençalen schrieb er gerade damals sein Sparadorsum, eine später verloren gegangene Grammatik, die den Rücken des Schülers vor Schlägen schützen sollte. Daß gegangene Grammatit, die den Rucken des Schulers vor Schlagen schusen sollte. Daß sich in dieser Weise seine Verhältnisse gebessert hatten, mag ihm die Rückkehr in sein altes Kloster erleichtert haben. Eine Biographie des hl. Abtes von Laubach, des Bischofs Ursmar, die Umarbeitung einer stillosen Arbeit des 8. Jahrhunderts, sollte den letzten Rest von Mißstimmung dei den Klostergenossen beseitigen. Doch stellte sich bald heraus, daß Rather für das stille Leben des Mönches gründlich verdorben war. Er träumte in Laubach aufs neue von Macht und einflußreichem Wirken. Der Gedanke an 30 altes Kloster erleichtert haben. 35 das ihm entfremdete Berona, dem er sich fürs Leben verbunden wußte, ließ ihn nicht jur Rube kommen. Abermals hoffte er auf König Sugo, der auf Leute wie er angewiesen war. Ein Wink von bieser Seite genügte und Rather verließ das sichere Laubach zum zweitenmale 946, aber nur um von Hugos Gegner Berengar nahe bei Berona abgefangen zu werden. Gleichwohl erreichte er schon wenige Wochen später das 40 heißersehnte Ziel. Nicht weil er des Amtes für würdig galt, sondern weil und sofern es in die politische Konjunktur hineinpaßte, ließ man ihn den Stuhl des hl. Zeno abermals besteigen. Für seine Wirksamkeit mußte diese Einführung verhängnisvoll werden. Dieser zweite Aufenthalt im Süden hat denn auch nicht länger als zwei Jahre gedauert. Es war eine Zeit des Jammers. Rather gewann über den Klerus keine Autorität mehr; sein Treubruch, seine Demutigungen hingen ihm an. Das steigerte seine Heftigkeit und lähmte zugleich das kirchliche Leben in der Diocese. Die Berhältnisse wurden unhaltbar, so daß der König ihn schließlich 948 geradezu aus der Stadt wies. Rather folgte sofort und floh abermals in Todesangst über die Alpen, ohne irgendwo länger als ein paar Tage Rast zu machen.

Gine zweite Rückfehr nach Laubach scheint ihm ziemlich peinlich gewesen zu sein; er schiebt sich beshalb von Bischofssit zu Bischofssit weiter, in der vergeblichen Hoffnung, in Sachsen am Musenhose Ottos I. Verwendung und Anerkennung zu sinden. Dabei besherrscht ihn dauernd der Gedanke an das verlorene Verona. Jede Unternehmung zit ihm recht, von der er sich in dieser Richtung Erfolg verspricht. So schließt er sich dem verstehlten Juge an, den Ottos I. Sohn, der Herzog Liudolf von Schwaben, gegen Italien unternahm. Aber weder dieser noch Otto selbst konnte und wollte ihm helsen, da es die politische Rücksicht verbot. So blied Rather nichts anderes übrig, als abermals die Stätte seiner Mißersolge zu verlassen und zerknirscht in das heimische Laubach zurückzukehren. Indessen wurde ihm dieser Schritt dadurch erschwert, daß alle Welt seine durch Otto ihm so zu teil gewordene Ablehnung als eine verdiente Strass bezeichnete. Empört darüber

appellierte Rather jest in brei Briefen an den Bapst Agapet, an die Bischöfe von Italien, Frankreich und Deutschland und an alle Gläubigen. Das Vorgehen war wieder so planlos und widerspruchsvoll wie möglich und hatte deshalb nicht den geringsten Erfolg. Aber auch in Laubach hielt es ihn nicht lange. Nather brauchte Unruhe und Wechsel, bie flösterliche Ginformigfeit brudte ihn. Und gern benutte er Die erste Belegenheit, um 6 ihr wieder zu entfliehen. Jest endlich wurde ihm ein alter Wunsch erfüllt. Durch Erz-bischof Ruotbert von Trier und Ottos Bruder Bruno wurde er 952 als Gelehrter an den königlichen Hof gezogen. Seine Talente und Tugenden kamen wieder zur Geltung; er bereicherte seine eigenen Kenntnisse und durfte selbst einem Manne wie Bruno davon abgeben. Da in dieser ihm angemessenen Wirksamkeit seine Charaktersehler kaum hervor= 10 traten, so machte sein Wesen einen harmonischen, Bertrauen erweckenden Gindruck. Doch nur zu seinem Ungluck, benn ben darauf gebauten Hoffnungen und Planen Ottos erwies er sich wieder als nicht gewachsen. Um sich nämlich das durch die Empörung der Herzoge Konrad und Liudolf gefährdete Lothringen zu sichern, übergab Otto das Erzebistum Köln an seinen Bruder Bruno, das Bistum Lüttich an Rather. Damit war 15 die heimische Diöcese und das eigene Kloster dem einst treulos Geslohenen unterstellt. Aber auch diese unverhoffte große Glück hat Rather nicht zwei Jahre lang genossen. Denn obwohl Kind des Landes galt er um der Art seiner Einsetzung willen als Einzeringling und Rather beloß weder Clucksit nach Eraft um den Ridberkrobenden mit dringling, und Rather befaß weber Klugheit noch Kraft, um den Widerstrebenden mit Geschick zu begegnen. Er blieb ber alte schroffe Tabler und energielose Grubler, ber 20 schließlich nur Feinde hatte. Ihnen wurde es leicht, den Haltlosen zu beseitigen und für Lüttich einen neuen Bischof durchzusetzen. Doch Rather war nicht gewillt, in die ihm angesonnene Absindung einzuwilligen; er rechtsertigte dieses sein Widerstreben in einer Conclusio deliberativa mit geistlichen Motiven. Dann schrieb er sich in Mainz seinen Arger von der Seele, indem er zwanzig verschiedene Briefe und Aussätze aus früheren 25 Jahren zu einer zweiten Sammlung in der Art der Praeloquia zusammenarbeitete, um gegen den Verlust von Verona und Lüttich zu protestieren. Es lag Wahnsinn in dieser litterarischen Prozeßfröhlichkeit zu triegerischer Zeit nach Ansicht aller, und Phrenesis nannte Rather die Sammlung selbst in bitterer Jronie. Nur mit Mühe konnte ihn der Erzbischof von Mainz davon überzeugen, daß er durch dieses litterarische Ungestum sich auch die lette 20 Hoffnung verscherze. Er stellte endlich ben Kampf ein und ließ sich 955 mit dem kleinen Kloster Alna, einer Bertinenz von Laubach, abfinden. Er war geradezu stolz darauf, daß er in diese Demutigung eingewilligt hatte, er schwelgte in Erniedrigung und in den Pflichten des klösterlichen Standes; aber er regierte auch in seinem kleinen Reiche mit Wonne. Gleichzeitig freilich regten sich die Reflexionen. Bin ich würdig das Abend- 25 mahl zu empfangen? Diefer qualende Gedanke wurde der Anlaß zu feinem Excerptum ex dialogo confessionali, einer Selbstschau in ber Fastenzeit. Dieselbe fesselt burch bie Persönlichkeit eines Mannes, ber ben Mut bat, seinen Gebanten bis auf ben Grund zu geben, und sie läßt doch zugleich unbefriedigt, weil der, welcher hier grübelt und beichtet, schließlich keine Ruhe findet weber als Kleriker noch als Christ. Das Excerptum um= 40 klammert zugleich eine Kopie der Schrift des Paschasius Radertus, dessen Auffassung vom Abendmahle sich Rather zu eigen gemacht hatte und deren Berbreitung er auf diese Beise befordert zu haben scheint. Dem Anstoy, ben er durch sein Eintreten für Paschasius den Anhängern der symbolischen Auffassung gab, suchte er in einer Epistola ad Patricum zu begegnen; sie ist eine wirklich selbstständige Arbeit Rathers über das Abend= 45 mahl, doch geht auch sie nicht über eine Berteibigung der Lehre von der Wesenswande= lung hinaus. Eine eigentliche Förderung der Wiffenschaft war nicht Rathers Sache. Um so sicherer schweiften trop aller Weltabgeschiedenheit seine begehrlichen Blice nach ber Welt zurück. Aber trot eintretender Bakanzen wurde ihm weder Lüttich noch Laubach wieder zu teil: er hatte sich durch seine frühere Berwaltung zu stark kompromittiert. 50 Gleichwohl sing er wieder an, sich den einzig rechtmäßigen Bischof von Berona zu nennen. Und thatsächlich brachte Bruno diese seine Wiedererhebung die Otto endlich in Borschlag. Sie erfolgte abermals unter politischen Gesichtspunkten 961 auf Ottos Romfahrt, ber sich ber wanderlustige Rather natürlich sofort wieder angeschlossen hatte. Aber noch schneller als früher kam es zu Konflikten zwischen Bevölkerung und Bischof. Man warf ihm vor 55 den Raub der Gebeine des hl. Metro, vermutlich durch Kleriker, die dem deutschen Hofe nabe standen, begunftigt zu haben. Und feine Invectiva, die in gelehrter Beitschweifigteit vom Rern ber Sache abzulenken sucht, spricht nicht bagegen. Es bauerte lange, bis Rather wieder bei seinen Divcesanen Bertrauen genoß. Seit 963 lernen wir ihn von einer neuen Seite kennen: er prediat obne perfonliche Schärfe und er ichreibt biefe Bre- 60

bigten nieder. Aber mit der Widerwilligkeit bei den Diöccfanen hielt die Empfindlichkeit auf seiten des Bischofs gleichen Schritt. In seiner Schrift De contemtu canonum machte Rather auf Grund von Kanones, die er bereits fünfzehn Jahre früher gesammelt hatte, und im Hinblid auf eine bevorstehende Besserung der Verhaltnisse bei der Kurie, die monarchischen 5 Rechte bes Bifchofs gegenüber feinen Diocefantlerifern geltenb. Much fuchte er in gleicher Richtung durch einen Brief auf seinen bischöflichen Kollegen von Ferrara einzuwirken. Eine erweiterte Fastenpredigt von 964 zeigt aber wieder die mude Resignation des Mannes, ber am Erreichen seiner Ziele irre wird; sein Reben erscheint ihm selbst als "erfolgloses Geschwäte". Und nicht minder setzt die Selbstbekrittelung aufs neue ein; er hat so vielen 10 Buße gepredigt, daß er wieder an die eigenen Gunden denken muß. So schreibt cr De proprio lapsu und noch spezieller De otioso sermone; denn er war sich einer blasphemischen Außerung an heiliger Stätte bewußt. Und wie früher so lähmte auch jetzt die Grübelei wieder Rathers Energie und raubte ihm den klaren Blick. Mißtrauisch sah er sich allerorten von Feinden und Berächtern umgeben. Und in der That haßten 16 ihn die Beronesen als schlechten Regenten wie als Deutschen, der es nie verstanden hatte, seinen Diöcesanen ein Italiener zu werden. Es tam zu thätlichen Mißhandlungen, infolge deren fich Rather zu dem unverständigen Schritte hinreißen ließ, Die von seinem Konkurrenten Milo erteilten Weihen für ungiltig zu erklären. Der notwendige Ruckzug schädigte sein Ansehen in einer Weise, die nicht wieder gut zu machen war. Gleichwohl 20 war Rather entschlossen, nicht zu weichen, so lange der Kaiser ihn halten wurde. Und als die Gegner fich bemühten, ihn auch vor biefem Tribunal durch Hohn und Schmähungen zu distreditieren, da wehrte er sich mit seiner merkwürdigen Qualitatis conjectura cujusdam 965/966, einer Selbstschilderung, welche die eigenen Fehler unfinnig überbietet, um durch diese Fronie die Gegner zum Schweigen zu bringen. Die Schrift 25 ist trop ihrer Übertreibung ein wertvoller Schlüssel für den Character und das Seelenleben dieses ruhelosen Steptikers, der weder Trost noch Frieden sinden kann. Bei dieser Spannung mußten natürlich auch die besten Ubsichten, die Rather für eine Reform der Klöster und die geistige und sittliche Hebung seines Diöcesanklerus hatte, so gut wie völlig scheitern; es mangelte ihm ebensowohl an Geschick wie an Autorität. Die quälenden 30 Zweisel, die der Widerspruch zwischen seiner Auffassung von den kanonischen Bestimmungen und zwischen dem sortgesetzten Ungehorsam eines Klerus, zumal in Sachen der Kriektersche in ihm bertverzersten bette kotte er in klam zu heteitigen alls er sich Erde Priefterehe, in ihm hervorgerufen hatte, hoffte er in Rom zu beseitigen, als er sich Ende 966 bem Zuge Ottos anschloß, um an der nächstjährigen römischen Synode teilzunehmen. Noch einmal hatte Rather einen glänzenden Tag, als die beiden Ottonen, Bater und 35 Sohn, 967 in Berona Hof hielten. Aber er täuschte sich, wenn er glaubte, durch den Rimbus dieses Besuches sein Anschen wieder herstellen zu können. Mit seinem Judicatum, das den niederen Klerus organisieren und besser stellen sollte, drang er nicht Die Predigten dieser letten Monate zeigen, daß alle Bande der Ordnung und bes Vertrauens gelöst waren. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 968 setzte er sein 40 Testamentum als Bischof auf, ein bald nach Pfingsten zusammentretendes kaiserliches Gericht entschied gesen seine Amtessührung, seitens des Hofes ward ihm nahe gelegt, im allgemeinen Interesse auf das Bistum Berona zu verzichten. Noch im selben Jahre ist ber fast 80jährige Bischof ruftig nach Laubach zurückgekehrt, in seinem bischöflichen Selbstbewußtsein ein wenig bequemer Gast für ben jungen Abt, der ihn benn auch bald abzu-45 schieben wußte, woraushin ihn Rather selbst zum Weichen zwang. Wohin Rathers unstäter Jug trat, gab es Konflitte. Nach allerlei simonistischen Projetten, zu benen ihm sein aus Berona gerettetes Bermögen die Mittel bot, ift er auf der Flucht beim Grafen von Namur 974 geftorben.

Ms Gelehrter machte Rather bem Kloster, das ihn erzog, durch die reiche Fülle von 50 Kenntnissen in der kirchlichen wie in der klassischen Litteratur alle Ehre; aber er war nicht minder ein Kind seiner Zeit in Bezug auf die Scheu, die er vor eigener wissenschaftlicher Produktion empfand. Wenn er schriebe, so that er es stets als Publizist und im persönlichen Interesse, seine zahlreichen Schriften sind nur der Kommentar zu seinem vielbewegten Leben, über bessen Licht und Schattenseiten nachzudenken seine bittere Lust war. Im Unterschiede von der rubigen Sicherheit, die dem karolingischen Zeitalter noch eigen ist, giebt es für Nather bereits nichts sessen, when in den Anschauungen, Sitten und Borschriften der Kirche; alles ist problematisch und untersteht der Kritik wie den Erwägungen der Vernunft. Aber diese Gedanken zu litterarischen Thaten werden zu lassen, dazu war Nather wieder nicht der Mann; er zweiselte, aber er blieb auf dem 50 alten Fleck. Er war weder ein Resonator, noch hat er die Wissenschaft gefördert,

und nur die scharf umriffene Perfonlichkeit ist es, die bei ihm immer aufs neue ans ziehend wirkt. Friedrich Wiegand.

Rationalismus und Supranaturalismus. — K. G. Bretschneiber, Systemat. Entewistlung aller in der Dogmatit vortommenden Begriffe, 3. A. 1825; F. B. Meinhard, Gesständnisse seine Predigten und seine Bildung zum Prediger betr., 1810; H. G. Azschirner, 5 Briese veranlaßt durch Reinhards Geständnisse, 1811; J. H. Hohr, Briese über den Ratiosnalismus, 1813; K. von Hase, Theol. Streitschriften. Gest. Werte VIII; A. Hahn, De rationalismus qui dicitur vera indole et qua cum naturalismo contineatur ratione, 1827; K. H. Schudin, Gesch. des Rat. u. Supranat., 1826; K. A. G. Apoluck, Verschich, Bermische Schriften II, 1839, S. 1—147; Vorgeschichte des Rationalismus, 4 Bde, 1853—62, Gesch. des Rationalisse 10 mus I, 1865; A. Saintes, Histoire critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire kritique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch von Chr. Gotth. Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 111 u. IV, 1862; Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 111 u. IV, 1862. 67; Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 111 u. IV, 1862. 67; Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 111 u. IV, 1862. 67; Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 111 u. IV, 1862. 67; Histoire Critique du rationalisme en Allemagne, 1841, deutsch 1875; A. Dorner, Geschichte des Protest. Dogmengeschichte III, 1867; K. Hantsch 1845; J. Lavener, Verusche des Pisteisens über drifts. Dogmengeschichte der protest. Theologie seit Kant, 1891; M. Dorner, Grundrig der Dogmengeschichte der neueren Philosophie, 1873; Rund Fischer, Geschichte der neueren Philosophie, Bants Werfe XII. 1840; des Weische der Philosophie, 1892; J. E

1. Als Rationalismus bezeichnet man in der Philosophie die Denkrichtung, welche nicht dem Erfahrungsstoff, sondern den Erzeugnissen der menschlichen Bernunft — mögen 25 diese nun in angedorenen Ideen oder in apriorischen Auffassungsformen bestehen — die ausschlaggebende Bedeutung für das Erkennen zuschreidt. Den Gegensat bildet hier der Empirismus, der das Erkennen ohne wesentliche eigene Zuthat des Subjekts durch bloße Reproduktion wahrgenommener Thatsachen und ihrer Verknührung zu stande kommen läßt. In der Theologie wurde der Ausdruck, wie es scheint, zuerst auf die verstandesmäßige so Kritis der Kirchenlehre angewandt, wie sie scheint, zuerst auf die verstandesmäßige so Kritis der Kirchenlehre angewandt, wie sie von den Socinianern und späterhin, von den Deisten geübt wurde (Hahn S. 49 ff.). Das eigentliche Objekt seiner Anwendung bildet aber die strengere, schulmäßige Gestalt der theologischen Ausstlatung, wie diese sie in Deutschland durch die Anlehnung an die Wolfsschen Ausstlatung, wie diese sie in Deutschland durch die Anlehnung an die Wolfsschen Ausstlatung ein, der Emazzypation so von der sirchlichen Autorität, welche gleichzeitig und teilweise schon früher in den Nachdarzländern, namentlich England und Frankreich im Gang ist, während er doch sein charakteristisches Gepräge durch den Einsluß bestimmter philosophischer Schulen und der deutschen Bildungssphäre überhaupt empfängt. Da die Bezeichnung Rationalismus teils durch Gabler, teils durch Reinhard in allgemeine Aufnahme kommt (Hahn S. 25), ist sie weder 40 bloß von den Anhängern, noch von den Gegnern dieser Richtung geprägt, sondern von beiden in gleicher Weise acceptiert worden.

Mit dem Nationalismus im philosophischen Sinn hat der theologische das Bestreben gemein, das Wesentliche der religiösen Erkenntnis nicht als etwas irgend woher Empfangenes zu betrachten, sondern es aus dem ursprünglichen Besitz der Vernunst selbst 45 herzuleiten. Zum mindesten sieht er in der letzteren die kritische Instanz, welche über die Geltung religiöser Annahmen entscheidet. Damit tritt er aber in Gegensatz zu einer Vorzaussetzung, welche die protestantische Theologie die dahin beherrscht hatte. Sie betrachtete die religiöse Wahrheit als eine durch Gottes Offenbarung schlechthin gegebene und ließ dieser gegenüber nur einen instrumentalen, nicht aber einen normativen oder kritischen Vernunstgebrauch zu. Die menschliche Vernunst sollte das empfangene Gut ohne Abzug oder Zuthat verwalten und ausnüßen; sie war aber nicht berechtigt, es einer selbstständigen Prüfung oder gar einer daraus resultierenden Reduktion oder sonstigen wesentlichen Umzgestaltung zu unterwersen. Versuchte sie dies doch, so mußten von ihrem kritischen Unterznehmen vor allem diesenigen Elemente des kirchlichen Glaubens getrossen werden, welche 65 nicht im allgemeinen Denken enthalten waren, sondern ganz auf der Autorität der göttlichen Offenbarung ruhten. Indem sich dann die Verteidigung des kirchlichen Lehrspitems potwendig auf bestimmte, als übernatürlich und übervernünstig betrachtete Elemente der religiösen Wahrheit konzentrierte, ergab sich für die Bestreiter der rationalistischen Kritik der Name der Supranaturalisten. Zuerst nachweisdar ist die Bezeichnung in diesem antis so rationalistischen sinn in den "Sokratischen Unterhaltungen über das Alteste und Neueste

aus der christlichen Welt" III, 317 vom Jahre 1789 (G. Frank, III, 379 f.). Die Bertreter dieses Standpunkts selbst sahen in diesem Supranaturalismus nicht ein neues, in einer besonderen Zeitrichtung begründetes Prinzip, sondern lediglich die Geltendmachung des der christlichen Religion von Anfang innewohnenden Charakters (vgl. Reinhards Geständnisse Q. Brief)

5 ständnisse 9. Brief).

Der Gegensatz, ber zwischen Rationalismus und Supranaturalismus obwaltet, betrifft beshalb Ursprung, Vermittlung und Aneignung ber christlichen Wahrheitserkenntnis. Dem Supranaturalismus beruht das Chriftentum auf einer unmittelbaren und positiven Offenbarung Gottes. Diese besteht in der Kundmachung auf die menschliche Seligkeit bezüg= bettung Gottes. Deze Vernunft für sich unerreichbar, durch Wunder und Weissagungen beglaubigt, und in einer durch besondere göttliche Geisteswirkung entstandenen Schrift niedergelegt sind. Vom Menschen fordert diese Offenbarung unbedingte Anerkennung ihrer Autorität. Der Nationalismus ist dagegen überzeugt, daß der Mensch auch für sein ihrer Autorität. Gott suchendes Berlangen auf die Leitung ber Bernunft angewiesen ist. Richtig gebraucht, 15 führt biefe auch jur Erkenntnis Gottes als bes allmächtigen Schöpfers, gutigen Erhalters, und gerechten Bergelters. Eine darüber hinausgehende, unmittelbar göttliche Belehrung ift für des Menschen Sittlichkeit und Glückseigkeit nicht erforderlich. Beansprucht eine Lehre geoffenbart zu sein, so können übernatürliche Beglaubigungen wie Bunder und Beissagung nichts für sie beweifen, da ihnen die der Bernunft angemessen Deutlichkeit 20 fehlt. Es bleibt vielmehr eine Brüfung ihres Inhalts nach ben Maßtäben ber Ber-nunft unumgänglich und nur sofern sich biefer als eine gleichartige Erweiterung ber Bernunfterkenntnis barftellt, kann seine Unnahme in Frage kommen. Der Rationalismus kann bier als Erbe eines in ber Rirche überlieferten Besitzes eine gewisse Dulbung üben und auch solches aufnehmen, was nicht auf dem eigensten Felde der Bernunft gewachsen ist. Wesentlich bleibt nur, daß auch hier die Aneignung nach den anerkannten Kriterien der Bernunft geschieht. Der strengste Rationalismus freilich läßt auch in der Religion teine andere Erkenntnis gelten als die von der Bernunft felbst erzeugte. Im Grunde handelt es sich also um die Frage der religiösen Autorität. Der Supranaturalismus vertritt bie Autorität der Offenbarung, der Rationalismus die Selbstftandigkeit ber 30 Bernunft in der Entscheidung über Inhalt und Umfang der religiösen Wahrheit. Daß sich aus dieser Differenz eine eingreifende Umgestaltung der dogmatischen Borstellungen felbst ergiebt, ist ohne weiteres klar und wird uns wenigstens in einigen Beispielen später beschäftigen mussen.

Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß die Gegner in einem Punkt zusammentressen, in der intellektualistischen Auffassung des Religionsinhalts selbst. Was Gott offendart und was die Vernunft über ihn sessikelt, das sind in jedem Falle Lehren, deren Einsluß auf des Menschen Verhalten und Los durch ihre verstandesmäßige Aneignung bedingt ist. Und weil der Supranaturalismus diese Voraussezung mit seinem Gegner teilt, dertritt er ihm gegenüber die Sache des christlichen Glaubens doch nicht in ihrer biblischen und reformatorischen Tiese und Fülle. Statt die im Glauben gegebene Stellung der Person zu dem Lebensstrom göttlicher Offenbarung in ihrer Gebundenheit und Freiheit aus der Sache selbst zu entwickeln, müht er sich damit ab, die Geltung einer autoritativen Lehre plausibel zu machen. Er besindet sich dabei dem Rationalismus gegenüber — ungeachtet seines höheren religiösen Rechts — in einer entschieden ungünstigeren wissenschaftlichen 45 Position. Denn während jener ein zwar einseitiges, aber eben darum klares und einsheitliches Prinzip versicht, gelingt es dem Supranaturalismus kaum, den Widerspruch zu verhüllen, daß der religiöse Besit Lehre sein und doch der Prüfung des Verstandes ents

zogen bleiben soll.

Schon Kant hat barauf hingewiesen, daß Nationalismus und Supranaturalismus feinen ausschließenden Gegensat bilden. Als Nationalisten kann man nach ihm den bezeichnen, der bloß die natürliche Neligion für moralisch notwendig erklärt, als Supranaturalisten den, der den Glauben an eine übernatürliche göttliche Offenbarung zur allzemeinen Religion für notwendig hält. Es liege aber keineswegs in der Konsequenz eines kritisch besonnenen Nationalismus die Wirklichkeit aller übernatürlichen göttlichen Dffenbarung zu verneinen. Sine Anschauung, die dies thue, sei vielmehr als Naturalismus zu bezeichnen und diese stelle erst den vollen Gegensat des Supranaturalismus dar. (Relig. innerhalb der Grenzen d. bl. Bern. 2. A. S. 231 f.). Nun wird man freilich den Standpunkt des reinen Nationalisten in seinem Sinn, der eine übernatürliche Offenbarung zwar zuläßt, aber ihr keine wesentliche Bedeutung beilegt, schwerlich sür eine stlare und konsequente Position halten können. Aber darin hat Kant sicherlich Recht, daß

bem Wort wie der Sache nach der Supranaturalismus nicht im Rationalismus, sondern im Naturalismus feinen birekten Gegensatz findet. Der Rationalismus bestreitet als folcher nicht die Wahrheit und den Wert der Offenbarung überhaupt, sondern nur ihre schlecht= hinige Autorität und der Supranaturalismus bestreitet nicht die Kompetenz der Vernunft überhaupt in den Angelegenheiten des religiösen Lebens, sondern nur ihr Recht, die reli= 5 giöse Wahrheit von sich aus festzusetzen. Um nicht den Boden der Kirche zu verlieren, hat sich beshalb der Rationalismus meist irgendwie mit der Annahme einer der Vernunft entgegenkommenden besonderen Offendarung abgefunden und der Supranaturalismus hat der Vernunft zum Teil sehr weitgehende Konzessionen gemacht. Wenn gelegentlich von beiden Seiten der Gegensat der Richtungen als ein völlig klarer und unbedingt auß- 10 schließender bezeichnet worden ist (Reinhard a. a. D. S. 95; Wegscheider, Institut. theol. dogmat. § 12; Röhr, Briefe über den Rationalism. S. 15), so sind diese Versicherungen mit Borficht aufzunehmen. Sie entstammen mehr einer gefühlsmäßigen Schätzung als einer gedankenmäßigen Figierung des Unterschieds. Bekanntlich hat es nicht nur mancherlei Difchformen gegeben, sondern auch Theologen, die nur beide jusammen als erschöpfende 15 Darstellung der christlichen Gedankenwelt gelten lassen wollten. (Lgl. L. A. Kähler, Supranaturalismus und Rationalismus in ihrem gemeinsamen Ursprung, ihrer Zwietracht und höheren Einheit 1818, sowie H. E. G. Tzschirners Briefe 2c., S. 73 ff.). Es liegt aber auch schon logisch betrachtet vor Augen, daß eine Denkweise, die eine inhaltlich bestimmte These vertritt, wie der Supranaturalismus dies mit seiner Berteidigung der biblischen Offen= 20 barung thut, und eine andere, die nur ein formales Kriterium der religiösen Erkenntnis handhabt, wie der Rationalismus, indem er die verstandesmäßige Prüfung jedes Wahrheitsanspruchs fordert, zwar vielfach zusammenstoßen, aber keinen reinen und durchgängigen Gegensat bilden können.

Es ist barum auch überflüssig, bas Hervortreten biefes Gegensates aus bem Wefen 25 des Protestantismus als notwendig beduzieren zu wollen, wie man dies früher oft versucht Denn wenn es auch richtig ift, daß ber Protestantismus eine fortgebende Brufung des überlieferten Lehrbestandes gestattet und fordert, und daß er andererseits ebensowenig von der geschichtlichen Beilsoffenbarung abgelöst bestehen tann, so ist damit doch die bestimmte Form noch nicht erklart, in welcher der Rationalismus diese Brufung unternahm, 30 und ebenso wenig die Art der Berteidigung, die der Supranaturalismus dagegen aufbot. Wir thun darum gut daran, beide Erscheinungen nicht a priori zu konstruieren, sondern sie geschichtlich zu begreifen.

2. Che wir den geschichtlichen Verlauf der Bewegung überblicken, ift eine Vorfrage über ihre zeitliche Abgrenzung zu erledigen. Bahrend die meisten protestantischen Dar- 35 steller der Geschichte des Rationalismus, dessen Anfänge von der Mitte des 18. Jahr-hunderts an datieren, vertritt G. Frank in seiner Geschichte der protestantischen Theologie die Ansicht, erst die kritische Philosophie habe durch ihr Prinzip der Vernunftautonomie den eigenklichen Nationalismus begründet (III, 264). Die auf Erweiterung oder Beseitigung des kirchlichen Dogmas gerichteten Bestrebungen vor Kant bezeichnet er gemäß 40 dem Sprachgebrauch jener Zeit als Neologie. Nun kann darüber kein Zweisel sein, daß das Auftreten Kants in dieser ganzen Bewegung eine einschneibende Epoche bildet. Seine Erkenntnistheorie, Moral und Religionslehre hat dem ganzen Streit um die vernunftgemäße Gestaltung der Glaubenswahrheit eine neue Wendung gegeben. Sie hat die Streitkräfte neu gruppiert, von ziellosen Wegen zurückgerufen, neue Richtlinien vorgezeichnet 46 und vor allem das tritische Selbstbewußtsein gefestigt und erhöht. Aber es fragt sich boch, ob der Unterschied des fritischen Rationalismus von den vorkritischen Bestrebungen abn= licher Art groß genug ist, um die letzteren durch eine gänzlich andere Benennung von jenem abzutrennen. Un einem einigenden philosophischen Kern hat es auch den vorkritischen Neuerungstendenzen in der deutschen Theologie nicht gesehlt. Zwar gehören ihre Ver= 50 treter nicht in demselben Maße zu einer geschlossenen philosophischen Schule wie die Nationalisten Kantscher Abkunft; aber sie sind boch alle an den Gedanken genährt, welche, von Leidniz und Wolff ausgehend, zahlreiche Studie der Popularisserung und Abschwächung durchlaufen haben, um ein Gemeingut bes deutschen Bildungslebens Und sie unterscheiden sich eben durch dieses Mertmal einer Schulphilo= 55 fophic von den taftenden und unmethodischen Bestrebungen der blogen deistischen Auf-"Bernünftige Gedanken" über Gott, Welt und Menschheit an die Stelle des bloß Überlieferten zu setzen, ist gerade in diesem Zeitraum ein überaus beliebtes Thema und jum Erweis ihrer Vernünftigkeit dient teils die von Wolff erlernte Methode ber Demonstration, teils die auf Leibniz zuruckweisende optimistische Farbung der Welt= 60 Real-Encytlopäble für Theologie und Kirche. 8. A. xv1.

ansicht, welcher nichts ferner liegt, als mit den Begriffen Sünde und Gnade entschiedenen Ernst zu machen.

Man ist barum berechtigt, von einem um die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzen= ben, von Wolff und der Popularphilosophie angeregten, aber auch aus zahlreichen anderen 5 Quellen gespeisten vorkritischen Rationalismus zu reben. Seinem Charakter nach ist er intellektualistisch, optimistisch und eudämonistisch. Die von Kant inaugurierte zweite Periobe bes Rationalismus tann man bie fritische nennen, nicht im Sinn eines verschärften Gegensates gegen die Kirchenlehre, wohl aber im Sinn einer genaueren Abgrenzung ber eigenen Position und einer schärferen Accentuierung der Frage: Offenbarungsautorität 10 oder Bernunftautonomie? Ihrem Charafter nach ift diese zweite Periode praktisch-moralisch, antimetaphyfisch und antieudamonistisch, - wenigstens fo lange Kante Gedanken berrichenb bleiben. J. A. Dorner fügt den beiden genannten Phasen noch eine dritte, den ästhetischen Rationalismus hinzu, dessen Begründer er in Jacobi sieht und dem er u. a. Hase, de Wette und L. J. Rückert zuweist. Allein für diese Erweiterung des Schemas läßt sich 15 kaum ein anderer Grund geltend machen als die Borliebe für die bekannte psychologische Trias. Denn, genauer jugefeben, ift weber ber Begriff eines afthetischen Rationalismus einleuchtend, noch die Stellung, welche Jacobi als Schulhaupt und den genannten Theologen als feinen Schülern zugewiesen wird, einwandfrei. Biel eher kann man von einer britten, spekulativen Form bes Rationalismus reben, die von Segel ausgeht und an 20 D. Fr. Strauß, Biebermann u. a. ihre theologischen Vertreter hat. Allein Hegels ibealiftische Spekulation ift boch, obwohl rationalistisch im echtesten Sinn des Wortes, nach Stil und Gehalt, nach Voraussetzungen und Wirkungen von den früheren Phasen des Rationalismus so verschieden, daß sie nur gewaltsam und unter Ignorierung viel engerer Zusammenhänge, in denen sie steht, in diesen Rahmen einbezogen werden tann. Man 26 wird beshalb besser daran thun, es bei den zwei bereits bezeichneten Perioden des Rationalismus zu belassen und das Ende derselben da anzuseten, wo mit dem Durchdringen einer lebendigeren Religionsauffassung und eines unbefangeneren geschichtlichen Sinnes die frühere Fragestellung wenigstens aus der wissenschaftlichen Theologie verschwindet. Dieselbe Periodisierung muß aber dann auch für den Supranaturalismus gelten. Denn so feine bem firchlichen Glaubenosspftem bienende Apologetit mußte fich naturgemäß in ihrer Richtung wie in ihren Mitteln ber Natur bes rationalistischen Angriffs anpassen.

3. Wie jede ausgebreitete geschichtliche Strömung hat auch der Rationalismus ein umfaffendes Quellgebiet. Theologische und philosophische, kirchliche und kulturelle, deutsche und außerbeutsche Bewegungen haben ju feiner Entstehung und Ausbreitung beigetragen. Gine 35 wichtige Bedingung feines Emportommens bilbet 1. Die abnehmende Lebenstraft des orthodoren theologischen Schulbetriebs. Bald nach dem Beginn des 18. Jahrhunderts beginnt sich biese bemerklich zu machen. Zwar faßt Hollaz 1767 bas orthodoxe Spstem noch einmal in seinem unverkurzten Gehalt zusammen; aber die Lehre, die er darstellt, steht bereits nicht mehr in unangefochtener Geltung. Man beginnt da und dort ihre Spitzen abzubrechen, so ihre Härten zu mildern und auf Verschiedenheiten zwischen den biblischen Aussagen aufmerksam zu werden. Mit Val. Ernst Löscher (gest. 1749) geht der lette gelehrte Bertreter der Orthodoxie zu Grabe, dem ihre Aufrechterhaltung gegen den Pietismus Gewissenssache gewesen war. Die Aufgabe, den festen Rahmen bes gegebenen Lehrbegriffs mit bem Stoff ber secundum analogiam fidei, b. h. gleich-45 falls schon dogmatisch ausgelegten Schrift zu erfüllen, ließ auch keine wesentlich neue Lösung mehr zu. Nur durch eine Beränderung ber Aufgabe felbst konnte ber Dogmatik neues Leben zugeführt werben. Zu einer folden veränderten Arbeitsweise drängte aber 2. die durch den Pietismus neu besebte Frommigkeit. Zwar lag dem Pietismus die Absicht fern, das orthodore Lehrspstem materiell zu bestreiten. Spener hat zeitlebens seine 50 "herzliche Übereinstimmung mit ber Kirchenlehre" betont (Grünberg, Spener I, S. 385) und Joh. Franz Buddeus (gest. 1729) zweiselte nicht an der Vereinbarkeit orthodoger Lehre und pietistischer Frömmigkeit. Entwicklungen wie die von Konr. Dippel (gest. 1734) und Joh. Chr. Edelmann (gest. 1767), die vom Pietismus zu Kirchenseinbschaft und Naturalismus führen, bilden doch nur vereinzelte Ausnahmen. Der schrosse Gegensat, den der Bietismus zwischen der sündigen Natur und dem neuen Leben in der Enade statuierte, mußte zunächst eher bazu bienen, die autoritativen Grundlagen der Kirchenlehre zu ftarken, indem er Notwendigkeit und Wert einer übernatürlichen Offenbarung fräftig hervortreten ließ. Aber mit dem Pietismus zog doch ein neuer (Beist in das alte Lehrgebäude ein. Indem er fich vorzugeweise in den Lehrstuden heimisch machte, die fich fur Berg und 60 Leben fruchtbar erwiesen, jog er sich fachte von ben außersten Ronsequenzen bes Systems

als von wertlosen dogmatischen Subtilitäten zurück und bahnte, ohne es zu wollen, einer subjektiven Kritik der Überlieferung den Weg. Man ist zwar nicht dazu berechtigt, den Bietismus geradezu für den Bater des Rationalismus zu erklären — auf diesen Titel hat der Orthodogismus ziemlich ebenso viel Anspruch —; aber es läßt sich nicht bestreiten, daß er die Richtung wenigstens vorbreitet hat, welche eine biblische Bereinsachung des 5 Dogmas anstrebte und dessen Bestandteile auf ihre Nusbarkeit abschätzte. Es bedurfte nur einer Erschütterung der Autorität, welche die Bewegung des religiösen Subjekte in Schranken hielt, um die im Pietismus aufgespeicherten Kräfte der Subjektivität frei zu machen. An diesem Bunkt greift nun 3. die Wolfssche Philosophie ein. Ihr sind Verzuunft und Offenbarung keine Gegensätze. Ihre Gebiete sind so eng benachbart, daß die 10 Grenze nur schwer zu bestimmen ist. Auch die Vernunft wird mit Notwendigkeit auf das Dasein eines vollkommensten Wesens geführt und vermag eine Neihe von Erkenntnissen über dasselbe zu gewinnen, die den Borzug haben, demonstrierbar zu sein. So entsteht eine rationale Theologie, die zwar nicht das Ganze der Gotteserkenntnis umfaßt, aber ihrer wissenschaftlichen Gerkunft wegen um so mehr apologetische Brauchbarkeit ver= 15 Ihr tritt bann bie Offenbarung erganzend und abschließend zur Seite. Ein Konflikt beider ist dadurch ausgeschlossen, daß der Inhalt der Offenbarung zwar über die Vernunft hinausgehen, aber ihr nicht widersprechen kann. Auch das Übervernünftige, das die Offenbarung giebt, ift darum im Grunde ber Bernunft verwandt und eine ungebrochene Linie führt von dieser ju jener hinüber. Es ist begreiflich, daß der Pietismus, 20 ber in biefer Denkweise ein ernftliches Rechnen mit bem menschlichen Gunbenverberben vermiste, gegen diesen Friedensvertrag mistrauisch war. Daher die Gegnerschaft, die Wolff in Halle erwuchs. Aber ebenso begreislich ist, daß die einleuchtende Sicherheit ihrer demonstrativen Methode und der Zusammenhang, den diese Philosophie zwischen der Theologie und den wissenschaftlichen Gesamtinteressen stiftete, sie für den dogmatischen Gebrauch empfahl. Sie kommt darum seit 1730 start in Aufnahme, auch dei solchen, die nicht daran denken, die dristliche Glaubenswahrheit preiszugeben. Allein mochte man auch den redlichen Willen haben, auf Wolffichem Boben die Sache der Offenbarung zu vertreten; die Methode selbst führte unvermeiblich zur Vorherrschaft bes rationalen Ele-ments. Der ganze Geist des Systems konnte ber geoffenbarten Wahrheit nicht mehr als 30 eine jederzeit widerrufliche Duldung gewähren. In die breiteren Schichten ber Gebildeten wurden diese Gedanken durch die Popularphilosophie übergeleitet (J. J. Engel, gest. 1802, J. G. Sulzer, gest. 1779, Chr. Garve, gest. 1798, M. Mendelssohn, gest. 1786, J. A. Eberhard, gest. 1809 u. a.). Vorwiegend den praktischen Fragen zugewandt, weckte sie die Lust und das Vertrauen zum Selbstdenken und befestigte die Ueberzeugung, daß in 35 ber Auftlärung bes Berftandes jeder Fortschritt jum Befferen beschloffen sei. Dieser Stimmung tam nun 4. ber Ginflug ber beiftischen Litteratur entgegen, bie aus England und Frankreich herüberwirkte, wo sich die Emanzipation von der kirchlichen und theologischen Autori= tät früher und zum Teil stürmischer vollzogen hatte (vgl. die Artt. Aufklärung Bd II S. 225 ff. und Deismus Bd IV S. 532 ff.). Ihre Wirtung war um so stärker, als 40 Friedrich II. diesen Gedanken seinen Schutz und zugleich den Glanz seiner Genialität lieh. Deistische Schriften wurden übersetzt und ihre Argumente gegen die Notwendigkeit einer besondern Offenbarung, gegen die ausschließliche Wahrheit des Chriftentums und gegen die Inspiration und Glaubwürdigkeit ber Bibel hafteten in vielen. Selbst bie Widerlegungen, welche bie Altgläubigen bagegen festen, bienten mit zur Berbreitung 45 Diefer Einwurfe. Einer umfaffenderen Wirtung der Gedanten Spinozas bagegen ftand in Deutschland das Unsehen der Leibniz-Wolffichen Lehre im Wege (wgl. Erdmann a.a.D. § 272, 13). Es entstand aber auch eine deutsche Litteratur deistischer Richtung. H.S. Meimarus (gest. 1768), dessen "Schutzicht für die vernünftigen Verehrer Gottes" Lessing nach dem Tod ihres Autors zu litterarischer Wirkung verholfen hat, wendet die natürliche Theologie kritisch 50 gegen die geoffenbarte. Er findet es undenkbar, daß Gott seine Erkenntnis dem kleinen Judenwolk und der doch nur eine Minderheit des Menschengeschlechts bildenden Christensbeit vorbehalten hätte. Gegen die Wunderberichte der Bibel macht er die fortgeschrittene Naturerkenntnis und gegen die sittlichen Anschauungen einzelner alttestamentlichen Erzähler die Forderungen einer aufgeklärten Moral geltend. Er rat darum die Breis= 55 gebung ber übernatürlichen Offenbarung, um besto sicherer die natürliche Religion und die Sittlichkeit zu retten. Fr. Nicolais Allg. beutsche Bibliothet und später die Berliner Monatsschrift bilden die publizistischen Organe Dieser Auftlärung, Die bald auch ihren Weg auf die Kanzeln findet, wenn ichon in mannigfacher Mischung mit orthodogen Elementen. Ein lettes Moment in biefer Reihe bildet 5. der veränderte wiffenschaftliche 60

Geist und litterarische Geschmack. Dabei kommen weniger die Naturwissenschaften in Betracht, als die Ausbildung einer von theokratischen Ideen losgelösten Rechts- und Staatslehre, die den Bau der Gesellschaft auf natürliche Interessen und absichtsvolle Überlegung zurücksührt und bezüglich der Religion weitgehende Toleranz sordert. Diese Entwicklung mußte auch den Begriff der Kirche berühren und sie des Charakters einer göttlichen Stiftung entkleiden, den man disher beigelegt hatte, mochte man sie nun dem Staatszweck unterordnen (Chr. Thomasius, gest. 1728) oder als von Menschen gebildete freie Genossenschaft betrachten (Chr. Matth. Pfaff, gest. 1760). Derselbe Zug zu einer von theologischen Maßstäden unabhängigen Kultur und Lebensanschauung fand gleichzitig in der Litteratur seinen Ausdruck. Sind auch die Begründer der deutschen klassischen Litteratur, vor allen Lessing und Goethe, weit entfernt, der landläusigen Ausklärung zu huldigen, so haben sie doch mit dem — von jener meist bloß beanspruchten — Selbstenken auch gegenüber den religiösen Problemen Ernst gemacht.

benken auch gegenüber ben religiöfen Problemen Ernst gemacht. 4. Die eigentliche Geschichte bes vorkantischen Rationalismus pflegt man mit Job. 16 Sal. Semler (gest. 1791) zu eröffnen. Er hat jedoch zu einem veränderten Betrieb der theologischen Wissenschaft mehr das Signal gegeben als das Programm geliefert. Durch ben Pietismus hindurchgegangen und in der Wolfsichen Philosophie geschult, hat er die fritische Auseinandersetzung mit ber Überlieferung geforbert, das Dogma in historische Beleuchtung gerückt und an dem Maßstab seiner moralischen Nutbarkeit gemessen, namentverlagtung getaat und in dem Aufgiat seine industriefen Ausbattelt gemessen, naments lich aber eine weitgehende Unabhängigkeit der persönlichen Frömmigkeit von dessen Formeln versochten. Die "freiere theologische Lehrart", für die er eintritt, bedeutet mehr das Recht individueller Abstricke vom hergebrachten Lehrbegriff als ein festes, allgemein giltiges Prinzip für seine Neugestaltung. Worin der Kern des Christentums bestand, den er gewahrt missen wollte, die völlig undessimmt. Darum hat auch sein Ausstreten gegen 25 den Fragmentisten und gegen Bahrdt mehr Befremden erregt als überzeugt. Was von seiner Arbeit weiter gewirkt hat, find nur allgemeine Anregungen, insbesondere die Forderung fritischer Schriftforschung und die praktisch-moralische Beurteilung der Religion. Gleichzeitig hatte sich jedoch ein methodischer Fortschritt vollzogen, der um so wirksamer war, als seine Urheber nicht von heterodoren Tendenzen ausgingen, die Befreiung ber Ercacfe 30 von der Herrschaft des Dogmas. Joh. Aug. Ernesti in Leipzig (gest. 1781), in der Dogmatik im gangen konservativ, zum mindesten zurudhaltend und in seiner Anschauung von der Offenbarung mit den supranaturalistischen Wolffianern einig, forderte die grammatische Schriftauslegung unter Fernhaltung aller dem Text fremden Gedanken. Seine zahlreichen Schüler, Sam. Fr. Nath. Morus (gest. 1792), Joh. Gottlieb Dathe (gest. 1791), Joh. 35 Christoph Döberlein (gest. 1792), J. G. Rosenmüller (gest. 1815) u. a. waren für die Ausbreitung der neuen exegetischen Methode thätig. Der eigentliche Nationalismus kommt erft in ber britten Generation ber Schule jur Geltung in R. Aug. Gottl. Reil (geft. 1818), Chr. Gottl. Rühnöl (1841), Joh. Fr. Schleusner (geft. 1831). Fast noch schonender gegenüber der Orthodogie wirkt in Göttingen Joh. Dab. Michaelis (gest. 1791) im gleichen Sinn. 40 Nur wo kein unmittelbares dogmatisches Interesse in Frage kommt, tritt seine Neigung zu rationalistischer Deutung hervor. Die siegreich vordringende historische Betrachtung der Schrift konsolidiert sich durch die Ausbildung der litterargeschichtlichen Methode in der biblischen Einleitungswiffenschaft (Joh. Gottfr. Eichhorn, gest. 1827) und der neutestamentlichen Textfritik (Joh. Jak. Griesbach, gest. 1812). Ihre bedeutsamste Frucht war 45 die Begründung der Biblischen Theologie, die nicht bloß den Schriftbeweis für das Dogma umgestaltete, sondern auch den auf diblische Reduktion desselben gerichteten Bestrebungen eine sesse Unterlage zu schaffen suchte. Ihre Ansänge (A. F. Büsching, Gedanken von der Beschaffenheit und dem Borzug der diblisch-dogmatischen Theologie vor der scholastischen 1758 und Gotth. Traug. Zacharia, Bibl. Theologie oder Untersuchung der 50 vornehmssen kehrel geschur der Kirchen lehre. Der Urheber ihres wissenschaftlichen Programms Joh. Phil. Gabler (De justo dieserwisse kielliges et dogmatische ragundische roete utrinsque kinibus discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus 1787) gebort bem Rationalismus an und auch die nachfolgenden Bearbeiter ber Disziplin, Georg Loren, Bauer (geft. 1806) und Gottl. Phil. Chr. Raifer (geft. 1848) find von bem 55 Intereffe ber Kritik am Dogma geleitet. Erst mit W. M. L. de Wette (geft. 1849) gelangt die Biblische Theologie in ein mehr historisches Fahrwasser.

In der Dogmatik entzog man sich nicht so leicht der durch die Symbole geschützten Überlieserung. Es entstand darum zunächst ein Übergangsstil, der sich dadurch charakterissiert, daß man einzelne Schröfiseiten mildert oder auch neben der traditionellen Lehrweise eine 60 einsachere zur Wahl stellt. In diesem Sinne arbeitete Ernst Jak. Danovius (gest. 1782)

und schrieb Joh. Christoph Döberlein (gest. 1792) seine Institutio theologi christiani nostris temporibus accomodata, 1780. Aber auch Sam. Fr. Nath. Morus (gest. 1792), "der Melanchthon seiner Zeit", gehört mit in diese Reihe, sosen ihm doch die biblische Lehre nicht mehr mit dem Dogma identisch ist. Wichtiger als die Genannten ist für die Geschichte der Dogmatik Joh. Gottlied Töllner (gest. 1774), der in seinem "System der dogmatischen Theologie" zwar die kirchliche Lehre nach Wolfsschm Schema reproduziert, aber in seiner Untersuchung über den thätigen Gehorsam Christi (1768) eine scharssinnige Kritik an einem einzelnen Lehrpunkt übt. Umsassender gestaltet sich diese dei Joh. Fr. Gruner (gest. 1778), der im ganzen christlichen Dogma entstellende Einslüsse des Platoenismus und Aristotelismus wahrnimmt und sich unumwunden zu den leitenden Inter= 10 esse theologischen Fortschritts, historisch-grammatischer Auslegung und maßvollem Gebrauch der Bernunft, bekennt.

Einen Schritt weiter in der Anpassung bes bogmatischen Stoffs an das rationale Berfahren gehen die Theologen, welche an die Stelle des übernatürlichen Heilszwecks das Prinzip der Glückfeligkeit setzen. War man einmal überzeugt, daß die religiöse Wahr: 15 heit in weitem Umfang der Vernunft zugänglich sei und daß diese Bernunfterkenntnis burch die Offenbarung nur unwesentlich erganzt werbe, so mußte wohl auch die Beftimmung des Menschen in diesem der Bernunft zugänglichen Gebiet gesucht werden. Unter der Vernunft aber dachte man sich nicht eben ein sehr ideales Prinzip, sondern den gewöhnlichen gesunden Menschenverstand. Daß dieser nicht im Wissen selbst, sondern in 20 der praktischen Förderung der menschlichen Glückseligkeit seinen Zweck habe, galt als ein Arziwa. Der Eudännonismus bilder so das dem Formalprinzip des Rationalismus korrespondirende Materialprinzip der Dogmatik. Auch wo man im Anschluß an Leidniz sieher den Arzikselbst den verschlichen den Materialprinzip der Dogmatik. lieber den Ausdruck Bollkommenheit gebraucht, denkt man im Grunde doch an nichts wesentlich anderes als an Glückseitet. Wir sehen darum den Eudämonismus in 25 mancherlei Spielarten vertreten, edler durch Gotth. Sam. Steinbart (gest. 1809) und Joh. Joach. Spalding (gest. 1804), gröber durch den bekannten K. Fr. Bahrdt (gest. 1792). Damit glaubte bie vernunftgemäße Religionslehre auch die Bopularität erreicht zu haben, bie sie zur Vertretung auf ber Kanzel geeignet machte. Der Prediger mutete ber Gemeinde nicht mehr zu, sich zu einer höheren Lebensauffassung zu erheben; er stieg getroft so zu ihren sehr naheliegenden Interessen herab. Daß fich damit immer noch Bornehmheit ber Gefinnung und ber Sprache verbinden konnte, foll nicht bestritten werden. Un gefeierten "Kanzelrednern" hat es dem vorkritischen Rationalismus nicht gesehlt; ich erwähne nur Joh. Fr. Wilh. Jerusalem (gest. 1789), Aug. Fr. Wilh. Sack (gest. 1786), den schon genannten Johann Joachim Spalding, Georg Joachim Zollikofer (gest. 1788), Wilhelm st. Abr. Teller (gest. 1804). Aber auch die trivialsten Prediger, die es nicht für einen Mißbrauch ber Rangel hielten, über ben Nupen ber Bodenimpfung und ber Stallfütterung ober über die Wege jur Erlangung eines ruhigen Schlafs ju predigen (vgl. die von Frank III, 86 ff. angeführten Beispiele), gehören bieser eubämonistischen Schule an. Die ihr entsprechende padagogische Theorie ist der Philanthropismus, der auf dem Weg natur- 40 licher Entwidlung ber menschlichen Unlagen Die Glückeligkeit des Menschengeschlechts zu fördern strebt. Er hängt auch burch die Berfon seiner Bertreter vielfach mit dem theol. Rationalismus zusammen (Basedow gest. 1790, Salzmann gest. 1811, K. F. Bahrbt). Dagegen darf man für die Abgeschmacktheit und Frivolität einzelner extremer Geister, Dagegen darf man für die Abgeschmackheit und Frivolität einzelner extremer Geiter, die die zur Herabwürdigung des Christentums und zur Verunglimpfung der biblischen 45 Offenbarungsträger fortgingen, nicht das System, sondern bloß ihre eigene Zuchtlosigkeit verantwortlich machen. Das Stärkste in dieser Beziehung haben neben anonymen Pamphletisten K. Fr. Bahrdt ("Briefe über die Bibel im Volkston" 1782 f und "Ausführung des Plans Jesu" 1784 ff.), K. Benturini ("Natürliche Geschückte des großen Propheten von Nazareth" 1800 ff.), Andreas Riem (1807), J. H. Schulz, der "Zopsprediger", der so Jurist Chr. Ludw. Paalzow (gest. 1824), sowie der Frankfurter Professor Chr. E. Wünsch (gest. 1828) geleistet. (Weitere Litteratur verzeichnet Verschlenitetze a. a. D. § 45.)

5. Versuchen wir, uns, soweit dies möglich ist, ein Durchschnittsbild der rationalistisschen Togmatik in diesem Zeitraum zu verschaffen. Die Religion wird wesentlich als eine Angelegenheit des Verstandes betrachtet. Ihr Kern ist die Anleitung zu einem vers 55 nunftgemäßen, darum sittlichen und glücklichen Leben. Die Offenbarung wird durchweg als übernatürliche Belehrung verstanden, die darum ihren Zweck versehlt, sobald sie Geseinmisse enthält. Sie muß sich den Kriterien der Wahrheit unterwerfen, welche die Vernunft bandbabt, und darf sich bloß als eine gleichartige Erweiterung der natürlichen Erkenntnis darstellen. Das Christentum gilt den einen als die Verkörperung der vers so

nünftigen Religion, freilich nicht in seiner bogmatischen Gestalt, eher in seiner biblischen Einfachheit. Auch diese ist aber einer weiteren Reduktion bedürftig und findet sie meist nach bem Grundfat ber Ausscheidung individueller, lokaler und temporaler Beimischungen ober burch die Unnahme einer Aktommodation ber biblischen Schriftsteller an bas Ber-5 ständnis der Zeitgenossen. Andere, welche sich zu einer so weitgehenden Umdeutung der biblischen Religion nicht verstehen wollen, vertreten die Perfektibilität des Christentums. Dieser außer Semler und W. A. Teller auch von Lessing vertretene Standpunkt bezeichnet barum, so wenig er religios befriedigen tann, boch ein boberes Dag von geschichtlichem Sinn, als bem Rationalismus im Durchschnitt eigen ift. Er erlaubt, bas 10 Bild vom Christentum im wefentlichen aus den Quellen zu schöpfen und benütt die Borftellung von ber Bernunftreligion als fritischen Magftab. Spater ift biefer Gebante von Wilh. Traug. Krug (Briefe über die Perfektibilität der geoffenbarten Religion 1795) und mit gewissen Einschränkungen von Ch. Fr. Ammon (Die Fortbildung des Christentums zur Weltreligion 1833) vertreten worden. (Agl. E. Zeller, Die Annahme einer Persektibilität des Christentums. Tüb. Theol. Jahrd. 1842). Der Zusammenhang des AT mit dem Neuen wird gelockert, da man das erstere mehr im Rahmen seiner Zeit und Umgebung zu verstehen bestretht ist und in der jüdischen Religion die Hauptquelle der weniger vernunftgemäßen Elemente des neutstamentlichen Vorstellungskreises sieht. Die Lehre von ber Schriftinspiration wird abgeschwächt, indem man teils die bloß historischen Angaben von 20 ihr ausnimmt (so schon J. D. Michaelis), teils sie selbst auf eine bloße Ufsistenz bes göttlichen Geistes beschränkt. Die Wunder werden meist nicht prinzipiell bestritten, aber nach Möglichkeit durch naturliche Erklärung beseitigt, indem man Donner und Blit ober auch besondere physitalische, chemische, selbst pyrotechnische Kenntnisse der Bunder bewir-tenden Männer zu hilfe nimmt. Das Prinzip der Sparsamteit der Bunder, von 25 Michaelis ausgesprochen, erfreute sich weiter Zustimmung. Gine besonders lebhafte Ab-neigung brachte der Rationalismus der Lehre von der Erbsunde entgegen. Man bestritt ihre Schuld (Danovius), sah in ihr eine bloße Schranke ber Natur (Töllner), eine physische Berberbnis, die man aus dem Essen einer giftigen Frucht erklärte (Michaelis, Gottfr. Leß — selbst Reinhard, Dogmatik 4. Ausl. § 76). Man schrieb darum dem Menschen auch wunbedenklich die Fähigkeit zur Lösung seiner sittlichen Ausgabe zu, wobei der Gnade nur die Funktion der Unterstützung und Anerkennung der menschlichen Tugend blieb. Die Prädestination wird mit Entrüstung abgelehnt oder (wie dei Danovius) mit der Rechtschein fertigung identifiziert. In der Christologie lassen selbst konservative Theologen wie Chr. Wilh. Franz Walch (gest. 1784) den Ersatz der Zwei-Naturen-Lehre durch die Annahme 35 einer besonderen Geistesausrüftung Jesu zu. Die eigentlichen Rationalisten behalten nur eine mehr oder weniger unbedingte sittliche Bortrefflichkeit Jesu übrig. Entsprechende Rebuktionen erfährt die Berföhnungslehre. Ernesti sieht in der Unterscheidung eines dreis fachen Amtes Christi eine Zersplitterung der einfachen biblischen Anschauung, Töllner bestreitet den aktiven Gehorsam; auch die verhältnismäßig konservativen Dogmatiker 40 bleiben bei einer arminianischen Theorie stehen, mahrend die radikaleren jeden Gedanken an Genugthuung und Sündenvergebung als unmöglich verwerfen (Steinbart, Bahrdt). Eberhard tritt in der "Neuen Apologie des Sokrates" (1772) für die Seligkeit rechtschaffener Heiden ein. In der Rechtfertigungslehre nähert man sich dem tridentinischen Standpunkt; in der Sakramentslehre herrscht die reformierte Auffassung. Von der Es 45 datologie bleiben nur die Bedanken der Unsterblichkeit und ber Vergeltung übrig. (Bgl. Erzählung und Beurteilung der wichtigsten Beränderungen in der gelehrten Darstellung des dogmatischen Lehrbegriffs der Protestanten, Halle 1790). — Daß diese Bemühung um die Milberung des Dogmas fast regelmäßig seinen religiösen Kern verfehlt, braucht nicht erst bewiesen zu werden. Ihre Grundzüge sind Intellektualismus und Belagianis-50 mus; wenn man auch gerne anerkennen mag, daß manche rationalistischen Theologen von ber guten Absicht geleitet waren, das Christentum badurch annehmbarer und moralisch fruchtbarer zu machen.

6. Die Gegenwehr gegen den Rationalismus ging in diesem Zeitraum nicht von einem einheitlichen Mittelpunkt aus. Es gab 1. mehr oder weniger entschiedene und 55 konsequente Verteidiger der orthodoren Tradition als der für die Kirche unerläßlichen Autorität. Dahin gehören J. B. Carpzov in Helmstedt (gest. 1803), Ebristoph Fr. Sartorius in Tübingen (gest. 1785) und - nicht obne Milberungen in einzelnen Lehrpunkten — Job. Dav. Helmann (gest. 1764) und Ehr. W. Fr. Walch (gest. 1784) in Göttingen, sowie Georg Fr. Seiler in Erlangen (gest. 1807). Neben ihnen stehen 2. die Suprason naturalisten Wolfscher Schule, welche die von dieser an die Dissedung gemachten Konse

zessionen für die Rekonstruktion des Dogmas ausnützten. Hierher sind zu rechnen: G. B. Bilfinger (gest. 1750), Jer. Gottlob Canz (gest. 1753), Jakob Carpov (gest. 1768), Joh. Beter Reusch (gest. 1758), H. Ribov (gest. 1774), Joh. Ernst! Schubert (gest. 1774), auch Johann Georg Reinbeck (gest. 1741), namentlich aber Siegm. Jak. Baumgarten (gest. 1757). Allein diese in das Gewand des Wolfstanismus gekleidete Dogmatik brachte begent in das Gewand des Wolfstanismus gekleidete Dogmatik brachte between des Bolfstanismus gekleidete Dogmatik brachte begent in das Gewand des Wolfstanismus gekleidete Dogmatik brachte between des Bolfstanismus gekleidetes Dogmatik between des Bolfstanismus gekleidetes Dogmatik between des Bolfstanismus gekleidetes Bolfstanismus g es doch nur zu einer sehr bedingten Autorität der Offenbarung und ihre Schüler wuchsen meist schnell über den durch die Not der Zeit aufgedrängten Kompromiß hinaus. Einen nachhaltigeren Widerstand leistete dem rationalistischen Strom 3. der durch Joh. Albr. Bengel begründete biblische Supranaturalismus. In Bengel (gest. 1752) selbst verband sich eine mehr an der Schrift als am symbolischen Lehrbegriff orientierte Frömmigkeit, Die 10 darum auch den Chiliasmus nicht entbehren wollte, mit ausgeprägtem gelehrtem Intereffe. (Bgl. Cb. Neftle, Bengel als Gelehrter 1893.) Auf feine Schuler ift bas lettere nicht im gleichen Mage übergegangen. Ihre Auffassung ber Schriftautorität machte sie zu Gegnern ber fritischen Schriftforschung und ihre Ueberzeugung von dem systematischen Gegiern der fritischen Schriftforschung und ihre Leberzeugung von dem systematischen Zusammenhang der diblischen Gedankenwelt ließ sie jede Einmischung philosophischer is Ideen als entbehrlich und schädlich ablehnen. Darum hat Fr. Christoph Ötinger ebenso Semlers kritische Exegese wie Leibniz' spiritualistische Philosophie bekämpft und der Jurist J. Moser (gest. 1785) die Rerbindung der Wolfsschen Weltweisheit mit der Theologie für eines der größten Gottesgerichte erklärt. Schwäbische Anhänger dieses mit theosophischen Elementen verknüpften biblischen Supranaturalismus sind Johann 20 Ludw. Fricker (gest. 1766), Ph. Matth. Hahn (gest. 1790) und M. Fr. Roos (gest. 1803). Der erste und lange Zeit einzige akademische Vertreter dieser Richtung ist Chr. Aug. Erusus in Leipzig (gest. 1775), der den Leidniz-Wolfschen Determinismus, Optimismus und Spiritualismus bestreitet und in seiner "prophetischen Theologie" einen eins heitlichen Plan der göttlichen Richtsgeschichte entwickelt. (Vgl. Fr. Delissisch, Die biblisch 25 prophetische Theologie und ihre Kortbildung durch Ehr. A. Erusus, 1845). Einen Abprophetische Theologie und ihre Fortbildung durch Chr. A. Crusius, 1845). Einen Absenter dieser biblizistisch-theosophischen Richtung auf reformiertem Boden bilden die Brüder Hafenkamp (Joh. Gerh. geft. 1777, Friedr. Arn. geft. 1795, Joh. Heinr. geft. 1814), sowie der Arzt Sam. Collenbusch gest. 1803. Zu den Gegnern des Rationalismus gehört 1. eine Gruppe von Apologeten, welche die besonders bedrohten Punkte der christlichen w Religion und Weltanschauung gegen Deismus und Aufflärung verteidigten, was freilich nicht ohne mannigfache Konzessionen an den Standpuntt abging, den sie bestritten. Zum Teil folgen fie babei bem Mufter ber englischen antideistischen Apologetik (Boyle, Lardner, Butler u. a.). Hierher gehören Gottfr. Leß (Beweis der Wahrheit der christlichen Religion 1768), Th. Christoph Lilienthal (Die gute Sache der göttlichen Offenbarung 2c. 1750), 36 3. Fr. Kleuter (Neue Brufung und Erklärung ber vorzüglichsten Beweise für die Wahrbeit und den göttlichen Ursprung des Christentums wie der Offenbarung überhaupt, 1787 ff.), 3. A. Nöffelt (Berteidigung ber Wahrheit und Göttlichkeit ber driftl. Religion, 1766), 3. G. Rosenmüller (Hiftorischer Beweis von ber Wahrheit ber chriftl. Religion, 1771) u. a. Eine viel beachtete Verteidigung des Wunders lieserte der Genser Ch. Bonnet 40 (Récherches philosophiques sur les preuves du Christianisme 1769, deutsch von 3. C. Lavater), worin er ben Offenbarungswert bes Wunders nachdrücklich betont, es aber zugleich als eine von Gott präordinierte Modifikation ber Naturgefete bem einheitlichen Naturlauf einfügt. Auch der Mathematiker Leonh. Euler (Rettung der göttlichen Offenbarung, 17:47) und der Arzt und Dichter Albr. v. Haller (Briefe über die wichtigsten 45 Wahrheiten der Offenbarung 1772) gehören in diese Keihe. Endlich ist J. C. Lavater (gest. 1801), obwohl mehr gefühlvoller Erbauungsschriftsteller als Vertreter eines geschlossenne Systems, hier zu nennen. Einen Sammelpunkt dieser applogetischen Arbeit bildete seit 1785 die Haager Gesellschaft zur Berteibigung der chriftlichen Religion, während die von Joh. Aug. Urlsperger 1780 begründete deutsche Christentumsgesellschaft, der ursprünglich 50 ähnliche Zwecke vorschwebten, sich mehr die praktische Pflege driftlicher Frommigkeit jur Aufgabe machte. Diese theologischen Bestrebungen fanden eine wichtige Stute 5. in ber auf geistige Bertiefung ausgehenden Strömung ber allgemeinen Litteratur. Schon Leffing bat bei aller Abneigung gegen eine bequeme Apologetif boch ber Geistesarbeit ber Kirchenlehre Gerechtigfeit widerfahren laffen, dem Tieffinn der Trinitätslehre ein spekulatives Interesse 55 entgegengebracht und in dem Gedanken der Erziehung des Menschengeschlechts eine Formel geschaffen, in welcher auch die geschichtliche Offenbarung ihre Würdigung finden konnte. Als einsichtswoller Menschenkenner hat Justus Möser (gest. 1794) die positive Religion gegen die blaffen Abstraktionen der Aufklarer und Philosophen (speziell gegen Rouffeau) in Schutz genommen (Schreiben an den herrn Vikar in Savohen abzugeben bei herrn J. J. Rouffeau, 60

1762. Sämtl. Werke V, 230—251). Biel perfönlicher tritt J. G. Hamann (geft. 1788), vom Bewußtsein der Erlösung ausgehend für die Realität der göttlichen Offenbarung und die Geistesmacht der keiligen Schrift ein, indem er es liebt, aller Philosophic zum Trot das Irrationale der religiösen Erlebnisse hervorzukehren. (Ugl. H. Stephan, Has manns Theologie und Christentum, ZThK 1902). In seinen Spuren gehend, wenn auch vom Geist der Zeit tieser beeinflußt, hat J. G. Herder einem weiteren Kreis den Sinn für die poetische Schönheit, Kraft und ahnungsreiche Tiese der Schrift erschlossen. Auch ber sinnige M. Claudius (gest. 1815) darf hier nicht vergessen werden. — Es sind recht verschiedenartige, z. Teil divergierende Bestrebungen, die wir hier unter dem Namen des 10 vorfritifchen Supranaturalismus jusammenfaffen. Sie zeigen aber, wie ber machtige Strom des Rationalismus boch mancherlei Hemmungen auf seinem Weg findet. Es find bies nicht bloß die Überrefte eines in der Auflösung begriffenen Baues von Menschenhand, sondern jum Teil auch tiefere Gegenströmungen sowie die Felsen harter Thatsachen und unaufgebbarer Gemütsinteressen. Zunächst aber sollte dem Strom noch eine veränderte 15 Richtung gegeben und seine Kraft für den Augenblick eher verstärkt als gebrochen werden.
7. Kants kritische Philosophie leitet eine neue Phase in der Auseinandersetzung des Rationalismus und des Supranaturalismus ein. Die Autoritäten, auf welche sich ebenso die Kritik wie die Apologie des Dogmas derusen hatten, wurden gestürzt. Es kann keine natürliche Theologie im Sinne Wolffs und der Popularphilosophie geben. Vor dem 20 Richterstuhl der reinen her der keinesanspruch des dogmatischen Theismus wie der des dogmatischen Atheismus abgewiesen. Die Gottesidee bleibt für die theoretische Vernunft ein bloges, wenngleich fehlerfreies Ideal, ein problematischer Begriff, über beffen Eriften, fich mit ihren Mitteln nichts ausmachen läßt. Nur in der Unterwerfung unter das Sittengeset wächst der Mensch über die Erscheinungswelt 25 empor und wird fich seiner Würde als autonomes Bernunftwesen sowie der intelligiblen Ordnung, die ihn umfaßt, bewußt. Im sittlichen Handeln werden darum die Vernunstibeen praktisch, welche der theoretischen Erforschung unzugänglich blieben, die Freiheit als Boraussezung der sittlichen Selbstbestimmung, die Unsterblichkeit als Bedingung der vollendeten lebereinstimmung mit dem Sittengeset und die Gottesidee als die Bedingung 30 der Einheit der natürlichen und der sittlichen Welt. Die Religion kann darum nur auf die Sittlichkeit gegründet werden. Die Umkehrung dieses Berhältnisses zieht eine Verberdnis beider nach sich, weil sie dem sittlichen Handeln die Autonomie, dem religiösen Glauben den inneren Gehalt und die Reinheit raubt. Nun ist die positive Religion allerdings nicht aus der reinen Moral entsprungen, sie hat vielmehr, an geschichtliche Erst scheinungen angeknüpft, gewisse moralische Grundbegriffe in Kurs gesetzt. Darum gilt es, die geschichtliche Religion zur reinen Bernunftreligion fortzubilden. Die von Christus geftiftete Religion kommt dem reinen Bernunftglauben fo nahe, als irgend ein Kirchenglaube bies vermag. Man darf ihren Lehren von Sunde, Genugthuung, Wiedergeburt, Gerechtigkeit nur die historische Sulle abstreifen, um Ideen zu gewinnen, zu benen jeder mora-40 lische Glaube sich bekennen muß. Insofern kann gesagt werden, daß hier die Offen-barung der Bernunft den Weg gezeigt hat, den sie nach ihren eigenen inneren Gesetzen geben muß. Ist dies aber erkannt, so verliert die Offenbarung ihre fernere Bedeutung. Ihre Wunder können dahingestellt bleiben, da die Vernunftreligion keiner sinnlichen Beglaubigung bedarf. Ihre geschichtlichen Mittler treten zurück hinter der ideellen Wahrheit, 45 die sie dezeugt haben, und die nunmehr jeder Mensch in sich selbst finden kann. Die geoffenbarte Religion ist materiell identisch mit der nucktrichen d. h. rein moralischen Religion. Der Kirchenglaube kann darum nur den Zweck haben, dem reinen Religionsglauben als Behikel zu bienen. Seine Urkunden muffen im Sinne bes letzteren ausgelegt werden, auch wenn "biese Auslegung in Ansehung des Textes oft gezwungen scheinen, 50 oft es auch wirklich sein mag" (Religion innerh. d. Grenzen d. bloßen Vernunft, 2. A.

Damit war ber bisherige Betrieb ber rationalen Theologie gründlich verurteilt. Ihr Berstandesräsonnement wird als Anmaßung zurückgewiesen, ihr Optimismus der Obersstädlichteit beschuldigt, ihr Eudämonismus als unmoralisch bloßgestellt. Allein ebenso beutlich ist, daß die Religion nur einer anders orientierten Zensur der Bernunft untersstellt wird. Den biblischen Urfunden wird ein moralischer Sinn aufgedrängt, das Historische für gleichgiltig erklärt, die Offenbarung, nachdem sie ihren Dienst gethan hat, zur Seite geschoben. Ja auch die eigentliche Substanz des Ebristentums wird verändert. An die Stelle seiner Erlösungslehre tritt eine an das Sittengeset angelehnte idealistische Weltson anschauung, die zwar von einem ethischen Gemeinwesen, aber nichts von einem Reich der

Erlösung weiß. Das Christentum wird so in eine Gespesseligion zurückverwandelt, in welcher der Weg nicht von der Begnadigung zur Tugend, sondern nur von der Tugend zur Begnadigung geht. Es ist darum wohl begreislich, daß sich an Kants Vorgang eine neue, verschärfte Form des Rationalismus anlehnen konnte, die den Gedanken der Verznunftautonomie, der gegenüber jeder weltlichen Gebundenheit sein gutes Recht hatte, gegen bie Religion selbst kehrte. (Vgl. auch E. Tröltsch, Das Historische in Kants Religions-

philosophic, 1904.)

Einen ebenso lehrreichen wie einflußreichen Kommentar zu Kants Religionslehre bilbet J. G. Fichtes Erstlingsschrift, die "Kritik aller Offenbarung" 1792. Unbedingt notwendig ist nach ihr nur das sittliche Verhalten des Menschen, während seine Begründung auf 10 Religion nur bedingt notwendig ist, sosen das Sittengeset für sich allein zur Bestimmung des menschlichen Willens nicht hinreicht. Die Religion ist also bloße Hismacht der Moral. Auch als solche kann sie auf das Sittengeset gegründet und so natürliche Religion sein. Eine geoffenbarte Religion wird nur dann vor der Vernunft gerechtsertigt erscheinen, wenn die Wirssamsteit des Sittengesets so sehr unterdrückt ist, daß bloß sinn= 15 liche Ereignisse übernatürlicher Art seine Macht wiederherstellen können, indem sie nämlich die Autorität des Gesets durch die Autorität Gottes verstärken. Für unmöglich kann eine Offenbarung dieser Art nicht gehalten werden, da die natürliche Weltordnung der moralischen zinhalt haben müssen aber ungeachtet ihrer sinnlichen Form immer einen moralischen Inhalt haben müssen und zwar einen solchen, der ihren Empfängern weder verdanten noch aus sich selbst erreichbar ist. Ihre Stätte wird sie nur in Zeiten haben, in denen das Licht der Vernunft noch wenig Krast hat oder wieder verdunkelt ist. Ist demnach die natürliche Religion sweinal und darum nur für weniger erleuchtete Zeitzalter ein Bedürfnis. Dannit war der schon von Lessing ausgesprochene Gedante noch 25 schöfer zugespist, daß die Offenbarung zwar als zeitweiliges Intouktionsmittel der reinen moralischen Vernunftwahrheit betrachtet werden könne, aber keine bleibende Bedeutung beanspruchen dürse. Daß Fichtes spätere Lehre eine tiesere Würdigung der Religion und namentlich des johanneischen Typus des Christentums vertritt, kann hier nur beiläusig crwähnt werden.

8. Aus Kants Außerungen über das Verhältnis des Christentums zur Vernunftzreligion ließ sich, je nach dem Interesse, das man mitbrachte, eine doppelte Anschauung herauslesen. Man konnte darin die Einräumung sinden, das historische Christentum habe die reine Vernunftreligion verwirklicht. Man konnte aber auch die andere Formel daraus gewinnen, die reine Vernunftreligion mache alle Offenbarungsreligion entbehrlich. Beide 35 Auffassungen sind mit Kants Worten vereindar, da er den Offenbarungsanspruch des Christentums weder unbedingt verneint noch unbedingt bejaht hatte. Es entstanden so zwei theologische Richtungen, die sich beide auf Kant beriesen. Die erste ließ den Offenbarungscharakter des Christentums bestehen und gebrauchte die Grundsätze der Vernunft als Mittel für seine Rechtsertigung, aber auch zugleich sür seine kritische Vereinsachung. Die zweite sah in der Vernunft nicht bloß die unbedingte kritische Norm, sondern auch die hinreichende Quelle der religiösen Erkenntnis selbst. Man kann darum die erste als kritischen Supranaturalismus bezeichnen, während die zweite als kritischer Rationalismus beginnt, um mehr und mehr in dogmatischen Rationalismus überzugehen.

Eine kleine Gruppe von Theologen folgte der ersteren Auffassung und benützte die 45 dem Christentum verwandten Elemente der Kantschen Philosophie zur philosophischen Rechtsertigung des kirchlichen Glaubens. Dem Vorgang ihres Meisters folgend entnahmen sie ihr Vild vom eigentlichen Christentum vorzugsweise der spnoptischen Verkündigung Jesu. Unter ihnen ragt durch religiösen Ernst und spstematisches Talent Joh. Heinr. Tieftrunk (gest. 18:37) hervor, der die christliche Offenbarung zwar nach moralischen Postulaten deutet, ohne sie aber darum in bloße moralische Wahrheiten aufzulösen. Insbesondere sucht er der Ersöung ihre Stelle als Voraussetzung der christlichen Sittlichkeit zu
wahren. Christus ermöglicht durch die Darstellung des sittlichen Ideals in seiner Verson
die Durchsührung des Endzwecks der Welt und ist so der Grund der Begnadigung, ohne
welche eine freudige Beobachtung des Sittengeses nicht möglich ist. (Ugl. A. Ritschl, 35
Rechts. und Vers. I., § 59). Von verwandtem Standpunkt aus hat K. L. Nitschl, (gest. 18:31) die supranaturalistische Form des Christentums vertreten, während er seinen
Inhalt rein moralisch und darum zwar nicht der empirischen, aber der wahren Vernunft
gemäß dachte. Andere Theologen, die erst ähnliche Wege gingen, wie K. Fr. Stäudlin
(gest. 1826) und Chr. Fr. v. Ummon (gest. 1849), haben sich später von Kant weiter 60

entsernt. Am unmittelbarften ist die von Kant ausgebende Anregung naturgemäß der Ethik zu gute gekommen und bat bier in weitem Umfang klärend und vertiesend gewirkt. Auf der anderen Seite schließt sich an Kant aber auch die unbedingteste und schulmäßigste Gestalt des Rationalismus an. Bei den Anfängern dieser Richtung überwiegt 5 noch die Auffassung der Bernunft als eines kritischen Vermögens zur Beurteilung der geschichtlich gegebenen religiösen Wahrheit. Im Geiste Lessings und Semlers bemüben sie sich um die Ermittelung des ursprünglichen und einsachen Christentums, wie es in Jesu Verkündigung und Beispiel enthalten ist. Aber immer deutlicher tritt die andere Anschauung an die Stelle, daß die Vernunft als produktive Krast die religiöse Wahrheit 10 erzeuge und von jeher erzeugt habe. Damit wird aber die allein noch sestgehaltene natürliche Offenbarung zu einem bloßen Namen für einen der menschlichen Vernunft jederzeit

erreichbaren Erkenntnisinhalt. Die von Kant ererbte Überzeugung, daß es sich bei dieser Geltendmachung der Vernunft ja nur um die moralische Reinigung der Religion handle, giebt dieser neuen rationalistischen Schule das Bewußtsein einer nicht bloß intellektuellen, sondern auch moralischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Betrieb der Theologie.

15 sondern auch moralischen Überlegenheit gegenüber dem bisherigen Betrieb der Theologic. Als Bertreter des tritischen Rationalismus ist vor allem Heinr. Phil. Konr. Hente (gest. 1809) zu nennen. Als das Ziel, dem er nachstrebt, bezeichnet er im Vorwort seiner Lineamenta institutionum sidei christianae historico-criticarum 1793 das Licht der Gelehrsamseit und der Philosophie, welches den Ruhm des Jahrhunderts aus-20 mache, auch der christlichen Lehre zu gute kommen zu lassen und sie dadurch den anderen Wissensgebieten ebenbürtiger zu machen. Dazu gehört ihm vor allem die Bekampfung eines breifachen Aberglaubens, der Chriftolatrie, Bibliolatrie und Onomatolatrie, d. h. ber Anhänglichkeit an eine veraltete Terminologie und Lehrform. Er selbst befleißigt sich einer ebenso klaren wie knappen Darstellung. Die bisherige Dogmatik hat, wie er über-25 zeugt ist, viel zu viel Umschweise gemacht, indem sie sich mit judischer Messiasehre, nebenfächlichen Gedankenbildungen neutestamentlicher Autoren, eingetragenen platonischen Borftellungen u. f. w. belastete. In Bahrheit handelt es fich um eine einfache Sache, Dorftellungen u. 1. 110. belastete. In Wahrbeit vandett es such um eine einsache Sache, nämlich Christi Lehre und Beispiel zur Geltung zu bringen (§ 10. 63. 116). Die Uberzeugung von dem göttlichen Ursprung dieser Lehre gründet sich auf ihre Übereinstellung mit den Vorschriften der Vernunft und die Erfahrung von ihrer Wahrheit und Vortresslichteit (§ 8). So dient die kritische Vereinsachung zugleich dem notwendigen Gang aller religiösen Entwickelung, die geoffenbarte Religion allmählich in rationale überzussühren (§ 2). Sinen ähnlichen Standpunkt vertritt unter schonender Würtsicht zus die Aflicient Vert Schonender (ents 1827). Rücksicht auf die "öffentliche Religion" Jak. Chr. Rub. Edermann (gest. 1837). Der 86 reine Religionsglaube beruht allein auf praktischer Bernunft. Aber Edermann bezweifelt, ob auch die öffentliche Religion ber Autorität gottgesandter Offenbarungsträger entbebren könne. In der Person Christi ist er bereit, ein Geheimnis anzuerkennen, seine "nie ganz ergründliche Berbindung mit Gott". Er nähert fich durch biese Würdigung des Geschichtlichen dem fritischen Supranaturalismus; aber er bleibt von ihm badurch unter-40 schieden, daß ihm ber Glaube an Offenbarung doch mehr für die populäre Berkundigung als für die Theologie selbst von Bedeutung ift.

Bollfommen bogmatisch wird dagegen der Nationalismus dei Joh. Aug. Ludw. Wegscheider (gest. 1849). Der Supranaturalismus ist nach ihm durch die Fortschritte der Geschichts und Naturwissenschaft wie der Philosophie überholt. Seitdem die kritische Philosophie den "Brinzipat der Bernunft" verkündigt hat, kann sich keine Offenbarung mehr ohne deren Zustimmung behaupten (Institutiones theologiae dogmaticae 1815, § 10. 12). Die Vernunft läßt aber nur natürliche Offenbarung zu, d. h. eine solche, die durch den regelmäßigen Weltlauf und seine Wirkung auf die menschliche Erkenntnis vermittelt ist. Dennoch glaubt Wegscheider auf die Unterscheidung des Nationalismus vom Naturalismus dringen zu dürsen, da letzterer alle, auch die natürliche Offenbarung, leugne (§ 12 g). Der Glaube an übernatürliche Offenbarung gehört aber überhaupt einer aetas incultior an. Ohne Kenntnis von der wirklichen Tragweite menschlicher Geisteskreitentnis sür eine göttlich gewirkte genommen. Später hat man diesen Glauben bann politisch und moralisch nüblich gefunden. Daraus folgt aber keineswegs die absolute Notwendigkeit einer solchen Offenbarung (§ 9—12). Die Vernunft, in deren Namen hier gesprochen wird, ist offendar nicht die fritische im Sinne Kants, die nur im Sittengest den Weg zur Neligion sindet, sondern eine durchaus dogmatische. Neben dem moralischen Argument für das Tasein Gottes stehen denn auch das kösmologische und physites theologische in unverkürzter Geltung und selbst das ontologische wird verigliens in Schus

genommen (§ 54—56). An die Stelle des radikalen Bösen tritt eine moralische Schwäche, aus welcher der Mensch sich zur wahren Tugend erheben soll und kann (§ 118). Dem entsprechend ist auch Christus nur der Herold der Bernunft und als solcher plenus numine, non sine Deo nodis propositus, und von uns tanquam legatus vere divinus et tanquam prototypus hominum vera religione et virtute imduendorum zu verehren (§ 128). Indessen berdient bemerkt zu werden, daß Wegscheiber, wenn auch nicht ohne Müse, dem Begriff der Sündenvergedung einen mit der Vernunst verträglichen Sinn abzugewinnen sucht (§ 140). Andere Vertreter seines Standpunkts sind darin weiter gegangen. So hat J. Fr. Chr. Lösseler (gest. 1816) die Sündenvergedung als eine moralische Unmöglichkeit verworsen und den Gebrauch dieser Vorstellung innerhalb der 10 christlichen Gemeinde bestritten. (F. Chr. Baur, Die christ. Lehre von der Versöhnung S. 515 ff.). Indem dieser dogmatische Kationalismus die von Kant herstammenden eieseren Gedanken preisgiebt und sich der Leitung des gesunden Menschwerstandes überzläßt, sinkt er zum Rationalismus vulgaris herab, ein Name, der ihm zuerst in Rheinzwalds Repertorium beigelegt wird (Gaß IV, S. 475). Sein klassisches Denkmal sind 15 Joh. Fr. Röhrs Briese über den Rationalismus 1813, welche die Geltung des Christenztums als Universalreligion mit seiner Selbstwerständlichkeit für die allgemeine Menschenzvernunst begründen und die Christologie aus dem religiösen System ausschließen.

vernunft begründen und die Christologie aus dem religiöfen Sylem ausschlieben.

Greller als in der Dogmatik tritt das Unhistorische und Gewaltsame der rationalistischen Undeutung des Christentums in der Eregese hervor. Hatte Kant die Ausschlichen Lungtanden der priori feststehende moralische Wahrtit in der hl. Schrift zu sinden, so war es den rationalistischen Auslegern nindestens ebensosseheit in der hl. Schrift zu sinden, so war es den rationalistischen Auslegern nindestens ebensosseheiten gerückt, woder neben derum nach Möglichseit in das Licht natürsicher Begebenheiten gerückt, woder neben den schon bewährten Mitteln elektrischer Vorz zo gänge auch magnetische Kräste ausselssen müssen. Was für den erzählenden Inhalt der Offenbarung diese natürliche Wundererstärung leistete, das sollte dem Lehrschalt gegenüber die Accomodationshypothese ausrichten. Durch die Annahme, daß zesus und seine Apostel sich um leichteren Eingang zu sinden, an jüdigen Vorzellungen und allgemeine Zeitmeinungen angeschlossen zu ziehen. Im Grunde trug man damit nur die eigene Theorie von der Essend Belieben zu ziehen. Im Grunde trug man damit nur die eigene Theorie von der Offenbarung als dem Introduktionsmittel der reinen Vernunsstwater in das Bewußtsein der Offenbarungskräger selbst zurüd. Als altrestamentliche Eregeten dieser Richtung sind K. Dad. Algen (gest. 1834), M. Kr. Husmagel (gest. 1830), Joh. Sed. Vaster (gest. 1826) und S. Kr. W. Gesenius (gest. 1842) zu nennen. Aus dem neutestaments dischun Gesche hat sich namentlich Seinr. Seberh. Gottl. Raulus (gest. 1851) als der Ereget des Ausionalismus bekannt gemacht. Wie sich unter dem Einflus dieser Eregete des Ausionalismus bekannt gemacht. Wie sich unter dem Einflus dere Eregese dei Ausschlausschaft werden Beschieden gezeigt. Nicht ninder bespekung gestauch gemacht. Nationalissen der der einaglichen Wertellung der edungstreue und aus der Rechtsetzigung die Gessterechtschaffenheit werden den die kenn der kenn der der Schulerschliche Eregeses der einer Ausionalisten und Wegsscheite

9. Während der Nationalismus weithin die theologischen Fakultäten und die wissensschaftliche Litteratur beherrschte, gab es nicht nur da und dort praktische Geistliche, die 50 ein schlicht biblisches Christentum pflegten; es sehlte auch nicht ganz an wissenschaftlichen Bersuchen zur Verteidigung der biblischen Offenbarung und ihres übernatürlichen Charakters. In gewissem Sinne erkannte einen solchen auch der an Kant sich anlehnende kristische Supranaturalismus an; nur daß er die Anerkennung dieser Offenbarung von der Nachprüsung ihrer Bernunftgemäßheit abhängig machte. Unumwundener macht auch 55 jest ein mit der Bengelschen Schule zusammenhängender biblischer Supranaturalismus die Autorität der Tstenbarung geltend. Sein Interesse gilt auch in dieser neuen Gestalt nicht eigentlich der Verteidigung der symbolischen Lehre, die vielsach gemildert wird; sein Ziel ist, die Glaubwürdigkeit der hl. Schrift darzuthun und so eine formale Gewähr für den positiven Religionsinhalt zu gewinnen. Der Weg, auf dem er dieses Ziel versolgt, sa

ist großenteils durch den rationalistischen Gegensatz bestimmt und trägt darum auch den allgemeinen Charafter der Zeit an sich. Dies gilt nicht nur von der Auffassung der Offenbarung als einer göttlich beglaubigten Lehre, sondern auch von der Art, wie die Uberzeugung von ihrer Wahrheit begründet wird. Man gibt Berstandesargumente für die Glaubwürdigkeit der hl. Schrift und leitet dann aus deren eigenem Offenbarungsanspruch die Wahrheit ihres Inhaltes ab. Daraus entsteht eine eigentumliche Mischung von rationalen und autoritativen Sätzen, während es doch immer nur die letteren find, die jum Inhalt ber Glaubenswahrheit weiter leiten. Der namhafteste Bertreter Diefer Richtung ist Gottlob Chriftian Storr (gest. 1805), ber Begründer ber alteren Tübinger In seinem bogmatischen Lehrbuch (Theologiae christianae pars theoretica ed. alt. 1807) wird zuerst ber historische Beweis angetreten, daß wir im NI zuberläffige Berichte über Jesus haben. Jesus felbst aber hat seine Lehre auf göttlichen Ursprung zurückgeführt und dies durch seinen sittlichen Charafter und seine Wunder bestätigt. Seinen züngern hat er die Fortsetzung seines Lebramts befohlen und die Erleuchtung durch den 15 Geift zugesagt. Paulus hat nach seinem eigenen und anderer Apostel Zeugnis den gleichen Rang. Darum eignet den neutestamentlichen Schriften göttliche Autorität. Da das NT aber twiderum für den Inhalt und das kanonische Ansehen des Alten zeugt, so ist die ganze Bibel für ein Buch von göttlicher Autorität zu halten, dessen Forderungen göttliche Gebote und dessen Erzählungen und Lehrsähe wahr sind (§ 1—15). Die eigene veligiöse Ersahrung, die sich dei der Befolgung dieser Lehre einstellt, wird nur als ein unterstützendes Moment gewürdigt, begreisslicherweise, da sie in den autoritativen Charakter ber Anschauung zu wenig paßt (§ 16). Nachdem so von der menschlichen Glaubwürdig-keit der biblischen Autoren der Sprung zur göttlichen Wahrheit des Schriftinhalts gemacht ift, verwandelt fich die Dogmatik in Biblische Theologie, in der freilich immer dogmatische 26 Intereffen mitfprechen. Satte ichon Storr felbft bas Bedurfnis gehabt, Die Ergebniffe ber Kantichen Philosophie in apologetischem Interesse zu verwerten (Annotationes theologicae ad Kantii philosophicam de religione doctrinam 1793), jo tritt bei seinen Gesinnungsgenossen und Schülern Joh. Fr. Flatt (gest. 1821), Fr. Gottlob Süskind (gest. 1829), K. Chr. Flatt (gest. 1843) und E. G. Bengel (gest. 1826) dem formalen 30 Supranaturalismus in steigendem Maße ein an Kant orientierter praktischer Moralismus an die Seite. Zuletzt hat Joh. Chr. Fr. Steudel (gest. 1837) das Programm dieses biblischen Supranaturalismus ernst aber unlebendig gegen Schleiermacher und Hegel vertreten, freilich nicht ganz ohne Konzessionen an die indessen durch Jacobi und Schleiers macher veränderte Auffaffung der Religion.

Sine weniger geschlossen Gruppe bilden die gleichzeitigen außerschwäbischen Vertreter des Supranaturalismus. Franz Volkmar Reinhard (gest. 1812), der geseierte Dresdener Prediger und vormalige Wittenberger Professon, sah in dem Anschluß an die Schrift die Rettung aus dem philosophischen Steptizismus, während er zugleich durch die Undeskimmtheit seiner Dogmatik und die nüchterne Verständigkeit seiner Moral der Zeitrichtung seinen Tribut zahlte. Sinen ähnlichen Standpunkt vertritt Joh. Aug. Heinr. Tittmann in Leipzig (gest. 1831). Unter dem Sinsluß des Spenerschen Pietismus ist Georg Christian Knapp in Halle (gest. 1825) zu einem milden, praktisch erbaulichen Supranaturalismus geführt worden. Einen Weckruf im Sinne eines kirchlichen Supranaturalismus bezeichnen die 95 Thesen, die Klaus Harms 1817 aus Anlaß des Reformationsjubiläums veröffentlicht 46 hat. Sie sind aber mehr eine geharnischte Absage an die blassen Abstraktionen der Bernunftreligion als ein geklärtes theologisches Programm. Verwandte Töne schlug 10 Jahre später (1827) August Hahn in seiner Habsage an die blassen kallus die fühlug 10 Jahre später (1827) August Hahn in seiner Habsage and die Verwandte Töne schlug 10 Jahre später (1827) August Hahn in seiner Habsagen des Nationalismus und machte in die nachfolgenden Disputation dessen Ausschland und die kallus der Reinde zur Psticht. (Ugl. gegen ihn K. v. Hase, Die Leipziger Disputation Ges. W. VIII, 1 ff.). Den daburch erregten Erwartungen von seiner eigenen dogmatischen Strenge hat jedoch sein Lehr-

sprochen.

Bur Bildung einer dauernden Schule hat es in dem von uns hier betrachteten Zeitzaum nur der biblische Supranaturalismus gebracht. Dies erklärt sich zum Teil auch daraus, daß eine philosophische Gesamtanschauung sehlte, an welche sich eine über Kants Moralismus hinausstrebende Theologie hätte anlehnen können. Die Glaubensphilosophie Fr. H. Jacobis (gest. 1819) konnte ihr diesen Dieust nicht leisten. Sie giebt zwar neben so dem verstandesmäßigen Welterkennen der religiösen Überzeugung ihr selbsisstkändiges Recht.

buch des driftlichen Glaubens wenigstens in seiner ersten Gestalt (1828) nicht gang ent-

Aber indem sie diese auf Bernunftgefühle gründet, in benen Gottes Offenbarung unmittelbar erlebt wird, verhält sie sich gegen außere, geschichtliche Offenbarung ebenso ablehnend, wie ber von Kant ausgehende moralische Sbealismus. Ja für eine folche Offenbarung besteht auf Jacobis Standpunkt noch weniger eine Notwendigkeit, da ihm Kants Ernst in der Beurteilung des Bösen ferne liegt. Immerhin haben Jacobi und der ihm b vielsach verwandte Jak. Fr. Fries (gest. 1843) dazu beigetragen, die Religion aus der Vormundschaft der Moral zu befreien.

10. Hatte es schon immer Theologen gegeben, die sich nicht nach dem Gegensatztationalistisch oder supranaturalistisch klassissieren ließen, so mehrten sich bald nach dem Beginn des 19. Jahrhunderts die Versuche, beide Standpunkte zu vermitteln. Es ent= 10 standen die gemischten Formen des supranaturalen Rationalismus und des rationalen Supranaturalismus. Soweit sich beide überhaupt auseinanderhalten lassen, kann man sagen, daß dabei immer das Hauptwort die Denkweise bezeichnet, beren Anziehung die ftartere ift. Nach Bretschneider (Spftem. Entw. § 34) liegt ber Unterschied barin, daß der supranaturale Rationalismus nur eine historische Beglaubigung der reinen Bernunft= 15 religion gelten läßt, also ber Offenbarung feinen Ginfluß auf den Religioneinhalt jugefteht, während der rationale Supranaturalismus auch eine Erweiterung der Bernunftrekentnis durch Offenbarung gelten läßt, so lange sie nicht mit der Vernunft in Widerspruch gerät. Man darf aber in diesen Mischformen ein Zeichen sehen, daß der in den betreffenden Namen ursprünglich ausgeprägte Gegensatz für die wirkliche theologische Stels 20 lung nicht mehr bezeichnend ist. Dies hat H. Tzschirrer (gest. 1828) in seinem "Briefen veranlaßt durch Reinhards Geständnisse" auch selbst ausgesprochen. Er rechnet sich dem supranaturalen Rationalismus zu und bethätigt seinen vermittelnden Standpunkt darin, daß er in seinen Vorlesungen über Dogmatik (herausgegeben von K. Hale) die supranaturalissische und die rationalissische Ansicht ohne eigene Entscheidung neben einander 25 kalle Reinhard Erschiedung neben einander 25 kalle Reinhard Erschiedung neben einander 25 kalle Reinhard Erschiedung neben einander 25 ftellt. Bei dem langer lebenden R. G. Bretfchneider (geft. 1848), der auf Diefelbe Bezeichnung Anspruch erhebt, fällt die Entscheidung zulest bestimmter auf die rationalistische Seite. Dem rationalen Supranaturalismus wollen K. F. Stäudlin (geft. 1826), ber in seinem Standpunkt eflektische Geschichtschreiber bes Rationalismus, und Chr. Fr. v. Ummon (gest. 1850) zugezählt werden. Dem letteren hat freilich Schleiermacher auf das Be- 30 tenntnis zu dieser Richtung mit der Erklärung geantwortet, daß sich dabei niemand "etwas gehörig Bestimmtes zu denken wisse" und den ironischen Vorschlag hinzugefügt, auch einen irrationalen Supranaturalismus ober supranaturalen Grrationalismus, sowie einen naturalistischen und innaturalistischen Suprarationalismus zu unterscheiben; dann werbe das Konzert erst vollstimmig sein (Zugabe zu dessen Sendschreiben an Ammon. S. W. I 5 S. 417 f.). 35 In die Nähe der genannten vermittelnden Theologen ist endlich auch H. A. Schott (1835) zu stellen, der vom Rationalismus unbefriedigt ift, ohne boch einen festen Standpunkt

über ihm zu gewinnen.
11. Der Fortschritt, der die Theologie weiterführte, ging nicht aus diesen Kompromissen hervor. Die ganze Streitfrage wurde auf einen anderen Boden gestellt, sobald 40 missen hervor. Die ganze Streitfrage wurde auf einen anderen Boden gestellt, sobald 40 missen und folgeweise auch der Offenbarung als unzutreffend erkannt wurde. Für die Rationalisten wie für ihre Gegner galt es als ausgemacht, daß die Religion aus der Unnahme einer beftimmten Summe bon Borfchriften und Lehren entstehe. Unter dieser Voraussetzung war es eine klare Alternative, ob biefe Theologie die natürliche oder eine geoffenbarte sei, d. h. ber menschlichen Bernunft von 45 innen stamme oder von außen zutomme. Mit dem Wegfall der zu Grunde gelegten Annahme mußte auch die darauf gebaute Kontroverse, wenn nicht gegenstandslos werden, so doch ihre bisherige Gestalt verlieren. War die Religion eine eigentümliche Funktion des persönlichen Geisteslebens, wesentlich verschieden von Metaphyssit und Moral, dann wurde auch die Bahn frei, die Offenbarung in einer freieren, unmittelbareren und per= 50 fönlicheren Gestalt zu erblicken, so daß sie weder in moralischen Bernunftprinzipien auf= ging, noch mit einem autoritativen Lehrganzen zusammenfiel. Seit Schleiermachers Reden über die Religion (1799) war beshalb im Grund eine neue Betrachtung der ganzen Streitfrage angebahnt, die freilich erft nach dem Erscheinen seines Christlichen Glaubens (1821) zu umfassenderem Einfluß kam. Die im Gefühl sich vollziehende unmittelbare 56 Einigung des Menschen mit der Gottheit trat selbstständig neben die Funktionen der Erkenntnis und des praktischen Wirkens. Und die Offenbarung, von der sie lebte, brauchte sie nicht in Form einer fertigen Lehre, sei es natürlichen oder übernatürlichen Ursprungs zu empfangen. Sie konnte diese, von der innerlich erfahrenen Anziehungskraft des Göttlichen geleitet, unmittelbar aus ber ihr gegenwärtigen ober auf geschichtlichem Weg zu= 60

gänglichen Wirklichkeit schöpfen. Go war durch Schleiermachers Religionsbegriff und die ihm gemäße Auffassung ber Offenbarung die bottrinare Betrachtungsweise überwunden, welche Rationalismus und Supranaturalismus mit einander gemein gehabt hatten und unter beren Boraussetzung ihr Streit geführt worden war. Dieje veranderte Anfaffung s des Problems wirkte aber um so stärker, als gleichzeitig die Romantik für das Recht des Unmittelbaren und Ursprünglichen eintrat und auf die bloß verstandesmäßige Analyse

als auf eine Beschränftheit berabsab.

Es ist jedoch fraglich, ob Schleiermachers Religionstheorie für sich allein eine gründliche Reform der theologischen Arbeitsweise bewirft batte, wenn nicht neben ihm — und 10 nur zum Teil durch ihn mit vertreten — ein anderer Umschwung sich vollzogen batte, das Erwachen eines historischen Sinnes, der die Schätze der Bergangenheit wieder ans Licht zog und die Leistungen der Gegenwart bescheidener einschätzte. Je dogmatischer zulett der Rationalismus aufgetreten war, und je bestimmter er bas augenblickliche Stadium der Erkenntnis für die Vernunft an sich ausgegeben hatte, besto verhängnisvoller wurde 15 für ihn die Ginficht in die historische Bedingtheit des Bernunftinhalts, Die fich nunmehr aufdrängte. Tiefer blidende Geifter wie Leffing und Herder hatten darauf ichon früher hingedeutet; aber ber dogmatische und vulgare Rationalismus batte dafür kein Ohr gehabt, bis das historisch gewordene Zeitalter ihn selbst der Geschichte übergab. Supranaturalismus konnte es freilich ebensowenig erspart werden, sein dogmatisches Ber-20 fahren einer gründlichen Revision zu unterziehen. Die historische Schriftforschung erlaubte ihm nicht mehr, sein System so einfach mit dem Schild der formalen Schriftautorität zu beden. Auch er mußte es lernen, die Offenbarung im Bang ber Beschichte zu suchen und ihre Kriterien nicht in einer äußeren Beglaubigung, sondern in ihrer inneren Lebenswirfung zu erfennen.

Endlich hat auch ber Entwicklungsgang ber nachkantischen idealistischen Philosophic bas Seinige dazu beigetragen, die nüchterne und nichts weniger als spekulative Denkweise bes Rationalismus in tieferen Schatten zu stellen, indem größere Maßstäbe in die Gedankenarbeit eingeführt und umfassendere Probleme in den Gesichtskreis gerückt wurden. (Bgl. hierüber den Art. Joealismus, deutscher Bd VIII S. 612 ff.)

Die geschichtlichen Ginzelkampfe, welche ben Niebergang bes Rationalismus begleiten: ber burch Harms' Thefen angefachte Streit, Die Sahniche Disputation von 1827, Röbes Angriff auf Hafes Hutterus redivivus 1833 und die gründliche Abfertigung des Gegners durch ben Ungegriffenen 1834 und 1837 im "Unti-Röhr" (vgl. Gesammelte Werte VIII, S. 35 ff. 261 ff.) haben nur symptomatische Bedeutung. Der Rationalismus ift 35 nicht ben Streichen eines einzelnen Kämpfers erlegen; er ist burch eine veränderte Rich tung des wissenschaftlichen und geistigen Lebens verdrängt worden. Mit ihm ist aber zugleich der Supranaturalismus im bistorischen Sinn des Wortes verschwunden, deffen Aufgabe die Berteidigung des chriftlichen Religionsinhalts mit Beziehung auf diesen Gegner gewesen war.

12. Geht man von der geschichtlichen Gestalt der behandelten Kontroverse auf die allgemeinere Differeng gurud, in ber sie wurzelt, ben Gegensatz einer autoritativen und einer fritischen Auffassung bes Christentums, so muß man sagen, daß sie im Grunde immer bestanden hat und in veränderten Formen auch in die Gegenwart herabreicht. Was sich geändert hat, ist meist nur der Schauplatz des Rampfes und darum auch die 45 Beife des Ungriffs wie der Berteidigung. Als Hegel und seine Schule den Gehalt der Religion auf spekulativem Weg zu ermitteln suchte und den Anspruch erhob, von hier aus die überlieferten Glaubensvorstellungen zu beurteilen und zu berichtigen, saben sich deren Berteidiger darauf hingewiesen, Diefer idealen Konstruktion die Thatsachen ber Beschichte entgegenzustellen. So trat ber spekulativen Idec bie geschichtliche Offenbarung wo gegenüber, ber als solcher zugleich historische Thatsächlichkeit und übernatürlicher Charakter zugeschrieben wurde. Aber auch auf biesem neuen Boben folgte der Apologetik die kritische Betrachtung, indem sie die als Offenbarung gewerteten Thatsachen dem Kanon ihrer kritischen Forschungsgrundsäte unterwarf und sie damit ihrer übernatürlichen Form entfleidete. Je mehr dabei die fritisch-rationale Auffassung das Prinzip der historischen Ana-56 logie in Anwendung brachte und nur das in allen Religionen Wiederkehrende als wahr und wesentlich anerkannte, wurde die Apologetik bazu geführt, die Eigenart und Unvergleichlichkeit des Christentums zu betonen und als Erweis feines absoluten Charafters zu benüten. So bat der Gegenfat von Vernunfterkenntnis und übernatürlicher Lehrmitteilung in den Gegenfähen: 3dee und Geschichte, bistorische Kritif und Schriftautorität, allgemein-60 religiöse Wahrheit und Absolutheit des Christentums seine geschichtliche Fortsetzung gefunden. Die Unmöglichkeit, diese weitere Entwicklung in das Schema der Begriffe Rationalismus und Supranaturalismus einzustellen, erhellt aber schon daraus, daß dabei weder der Begriff der Vernunft noch der des Übernatürlichen die maßgebende Kategorie geblieben ist. Der Gedanke eines immanenten Vernunftmaßstads ist vielmehr durch den einer allgemeinen Gesemäßigkeit der Erscheinungen verdrängt und der des Übernatürlichen mit der Betonung der Neuheit und Ursprünglichkeit der in der Geschichte auftretenden, in Personen verkörperten Lebensinhalte vertauscht worden. Auch machte man sich klar, daß in diesen nicht die Geschichtsforschung als solche, wohl aber der Glaube die Offensarung der Gottheit erkennt. Es kann darum auch nur der Ausblick auf diesen weiteren

Berlauf ber Diskuffion an biefe Stelle gehören.

Was schließlich die Frage nach der Berechtigung dieser doppelten, im Nationalismus und Supranaturalismus vertretenen Betrachtung des Christentums betrifft, so kann sie weder zu Gunsten der einen noch der anderen ausschließlich entschieden werden. Im christlichen Glauben ist jederzeit ein autoritatives und ein kritisch-rationales Element untrennbar geeint. Er weiß sich durch eine schöpferische, autoritative Macht bestimmt und is kann doch zur überzeugten Bejahung ihres Rechts und ihrer Wahrheit nicht ohne kritische Prüfung ihres Inhalts gelangen. Dazu ist aber immer eine Vergleichung desselben mit dem Inhalt unseres eigenen geistigen Lebens, also eine rationale Erwägung erforderlich. Die einseitige Hervorkehrung des autoritativen Moments wird darum immer auch die des rationalen hervorrusen und ungekehrt. Unberechtigt und unfruchtbar wird jeder dieser Standpunkte nur dann, wenn er sich für die ganze Wahrheit ausgiebt und damit die dem Glauben gemäße lebendige Synthese beider Momente ausschließt. Das hat uns auch der geschichtliche Gang der Entwicklung gezeigt. Indem der dognatische Rationazlismus zu dem Ergednis kam, daß die Vernunft alle Wahrheit in sich selbst trage und darum einer Offenbarung gar nicht bedürfe, schied er aus der Zahl der lebendigen Fakzetoren der theologischen Gedankendewegung aus. Und indem der Supranaturalismus die Frage nach dem inhaltlichen Recht der Offenbarung abzuschneiden versuchte, indem er den bistorischen Autoritätsbeweis sür genügend ausgab, verlor er ebenso die Fühlung mit dem lebendigen religiösen Denken, weil er jetzt nicht mehr zu zeigen wußte, wie die geoffenzbarte Wahrheit zu persönlicher Überzeugung werden kann.

Beibe Richtungen sind denn auch materiell für die Theologie nicht ohne Frucht gewesen. Der Rationalismus hat den inneren Zusammenhang der christlichen Offenbarung mit den praktische Unliegen des menschlichen Geisteslebens in ein helleres Licht gerückt. Insbesondere hat die Kantsche Form desselben die sittliche Größe Jesu und seiner Verkündigung nicht bloß mit ehrlicher Begeisterung anerkannt, sondern auch in unvergeße 35 lichen, markigen Zügen zum Verständnis gebracht. Der Supranaturalismus aber hat gegenüber der kahlen Verständigkeit und oberflächlichen Selbstgenügsamkeit des Zeitalters die erneuernde und befreiende Macht der historisch bestimmten christlichen Offenbarung bezeugt und den Gebrauch ihrer Quellen in Uedung erhalten.

Ratramuns, gest. nach 868. — Des Ratramnus Werke, vorher meist vereinzelt herause 40 gegeben, sinden sich, soweit sie vorhanden sind, vollständig MSL Bb 121, S. 1—346 und 1153—1156, die Briefe MG EE VI, S. 149 si. Man vergleiche über ihn, außer der Abhandelung von Nüdert über die Freunde und Gegner der paschgasischen Vorstellung vom Abendmahle, zwäh 1858, S. 524, Mabillon im 2. u. 3. Teile seiner Benedittinerannalen; Histoire litteraire de la France V, 332—351; Ebert, Gesch, d. Lit. d. MN II, S. 244; Bach, Dogmengesch. 45 des MN I, S. 193; Schwane, Dogmengesch, der mittseren Zeit, S. 631; Harnach, Lehrduch d. DG. III, S. 283; Loofs, Leitsaden d. DG, 3. Ausl., S. 256; Seeberg, Lehrb. d. DG, II, S. 24; Schniger, Berengar v. Tours, S. 150—174; Ernst, Die Lehre des Paschasius Radebert von der Eucharistie, S. 99; Raegle, Ratramnus und die hl. Eucharistie, 1903; Traube, MG PL III, S. 709 si.

Ratramnus, auch Rathramnus und vielleicht Rotramnus (f. Lup. Ferr. ep. 79, S. 71), Wönch zu Corbie und Zeitgenosse des Paschasius Radbert, ist einer der bezbeutendsten, firchlichen Schriftseller des 9. Jahrhunderts. Aber über sein Leben ist nur Weniges auf unsere Zeit gekommen und auch seine Schriften sind so frei von persönzlichen Beziehungen, daß sie keine Nachricht darüber gewähren. Die Zeit seiner Gedurt, 55 wie seines Eintritts in die Abtei Corbie ist nicht zu ermitteln; zu bemerken ist nur, daß sein Name in dem Verzeichnis der Mönche von Corbie, das in dem Lider confrat. Augiens. S. 289 enthalten ist, sehlt. Er hat also frühestens in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre das Gelübde abgelegt. Der wissenschaftliche Geist, der damals in Corbie herrschte, fand bei ihm offene Empfänglichkeit; eingehende Schriftkenntnis und so

Seine midrighe Edrift in the über tos Abentmahl: de corpore et sanguine Domini liber. Er bar fie im Auftrage Rarle bee Rablen geschrieben, obne Zweifel ale z tiefem Nathen fein Berl über benielben Genenfand museumt hane voll oben S. 396, 571. Die Frage, welche ber Ronia bem Kamamonis um Bammormma vorleate, lautete: Quod in ecclesia ore fidelium sumitur, corpus et sanguis Christi in mysterio fiat an in veritate? und besieht fich offenbar auf das 4 Aufact der Schrift des Nadbert: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat mysterium? Dick 3. Frage serleg: Mamammus fofort in smei ambere: 1. utrum aliquid secreti continent, quod oculis solummodo fidei pateat, an sine cuiuscunque velatione mysterii hoc aspectus intueatur corporis exterius, quod mentis visus aspiciat interius? unt 2. utrum ipsum corpus, quod de Maria natum est et passum, mortuum et sepultum, quodque resurgens et coelos ascendens ad dexteram Patris conz. sideat? (eap. 5). Die Beantwortung dieser beden Kragen bilder die beiden Abreilungen, m melde bie Schrift bes Mantammus verfällt. Die imeite Grage verneint er auf bas befimmtefte: Chrifti geschichtlicher veil ift nicht im Abendmable gegenwärtig, fondern im himmel (e. 71f. e. 30). Bas auf bem Altare liegt, bas tonbetrierte Brot und Bein, ift nicht ber Leib bes herrn, in welchem er als Kind gefäugt, gestorben, begraben, aufs erftanden und jum himmel gefahren ift, in welchem er jur Nechten Gettes fitzt und einst wiedersommen wird jum Gericht, fondern das Molterium bieles Leibes, in dem fellen Sinne, in melden es auch bas Mofterium und bas Bulb ber an Chriftum glaubenben, in ihm wiedergeborenen und aus tem Tobe lebendia geworbenen Gemeinde ift: Utriusque corporis, i. e. et Christi, quod passum est et resurrexit, et populi s in Christo per baptismum renati atque de mortuis vivificati, figuram gestat, c. 1911 es vi secundum quendam modum corpus Christi, et modus iste in figura est et imagine, ut veritas res ipsa sentiatur, c. 84. Es vi flar, daß für tas Leviantais des Anicauung Maramné die Deutung des Deminus figura entsichent vi. Er deminus c. 7: Figura est obumbratio quaedam quibusdam velaminibus, quod intendit, ostendens, verbi gratia: Verbum volentes dicere panem nuncupamus, sicut in oratione dominica panem quotidianum dari nobis expostulamus, vel cum Christus in evangelio loquitur: Ego sum panis vivens. Aber bie Definition ift nicht aludlich; benn fie giebt nur die Borfiellung bes bilblicen Austrude an bie Sant, mafrent es fich bach um eine Sache - Brot und Wein bes AD. 🖘 - fantelie. Blazer ift, wenn er ein antercemal fagt: Iste panis et calix . . . memoriam repraesentat dominicae passionis sive mortis, & 22, 19; 1 Re 11, 26. Iste panis et iste sanguis (? calix), qui super altare ponitur in figuram sive memoriam dominicae mortis ponatur, ut quod gestum est in praeterito praesenti revocet memoriae, ut illius passionis memores effecti per eam efficiamur o divini muneris consortes, c. 1911. Hiernach fund Bre: und Reld Bilt, ErinnerungsRatramuns 465

Man fann beshalb fagen: ber Standpunkt bes Ratramnus ift symbolisch, er ficht in dem Abendmahl eine Gedächtnisseier, deren Wirkung auf der Lebendigkeit und Innigkeit beruht, womit das gläubige Subjekt sich das erlösende Leiden Christi vergegenwartigt. Exterius quod apparet, non est ipsa res sed imago rei, mente vero quod sentitur et intelligitur, veritas rei (c. 72). Aber damit ift seine Ansicht 5 noch keineswegs abgeschlossen, besonders auch die Frage, was die Eucharistie ift, noch nicht beantwortet. Ratrammus fügt benn auch ben eben angeführten Worten hinzu: Nec ideo, quoniam ista dicimus, putetur in mysterio sacramenti corpus Domini vel sanguinem ipsius non a fidelibus sumi, quando fides, non quod oculis videt, sed quod credit, accipit: quoniam spiritualis est esca et spiri- 10 tualis potus, spiritualiter animam pascens et aeternae satietatis vitam tribuens, sicut ipse salvator mysterium hoc commendans loquitur: Spiritus est, qui vivisicat, nam caro nihil prodest (Fo 6, 64). Er sagt nicht nur: Panis et calix corpus et sanguis Christi nominatur, sondern: et existit, c. 101; er erklärt, es sei Frevel, zu behaupten, ja auch nur zu denken, daß das Sakrament nicht Leib und 15 Blut Christi sei (c. 15); secundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus et sanguis vere Christi existunt (c. 49). Diese Worte beweisen, daß Ratramnus nicht nur Symboliter war, daß er einen realen, durch den Geift Gottes vermittelten Genuß der Gläubigen im Abendmahle gedacht hat; da ihm aber der geschichtliche Leib nicht darin real gegenwärtg war, so fragt sich, was nach seiner Ansicht 20 das Objekt dieses realen Empfanges gewesen sein kann. Die Antwort darauf haben wir

im ersten Teile seiner Abhandlung zu suchen.

Er selbst erlautert seine Ansicht über bas Abendmahl burch die Hinweisung auf die Das Taufwaffer, fagt er, wird mit Recht ber Lebensquell genannt, weil es bic Hineinsteigenden zu einem befferen Leben erneuert und die aus dem Tode ber Gunde 25 Erweckten in ben Stand der Gerechtigkeit verset; aber diese Kraft der Heiligung (vim sanctificationis) hat nicht das Taufwasser an sich, das nur ein vergängliches Element ist und allein den Leib zu reinigen vermag, sondern accessit S. Sp. per sacerdotis consecrationem virtus et efficax facta est non solum corpora, verum etiam animas diluere et spirituales sordes spirituali potentia dimovere (cap. 17). So 30 find in dem einen Elemente des Taufwaffers zwei entgegengesette Dinge zu unterscheiben, ein finnlich Wahrnehmbares, Beränderliches und Bergängliches und ein nur dem Glauben Erfagbares, Unvergängliches, welche für Ratramnus als Mittel und Zwed fich fo unmittelbar aufeinander beziehen, so ineinander find und wirken, daß er geradezu fagt: das Bergängliche giebt die Unvergänglichkeit, das Leblose das Leben. Wie mit der Taufe. 35 so verhält es sich mit dem Abendmahle. Das Brot, welches der Priester mittels seines Dienstes zum Leibe Christi macht, zeigt äußerlich ein anderes den Sinnen und ruft innerlich ein anderes dem Herzen der Gläubigen zu. Denn äußerlich bleibt es Brot nach Gestalt Farbe, Geschmack, innerlich aber wird durch dasselbe etwas weit Höheres und Röftlicheres angekundigt (intimatur), nämlich Chrifti Leib, ber nicht von den fleisch= 40 lichen Sinnen, sondern mit den Augen (contuitu) bes gläubigen Bergens geschaut, em-pfangen, genossen (cap. 9). Dieser Unterschied bes Inneren und Außeren, welche trop bes kontradiktorischen Gegensates, in welchem sie zueinander stehen, bennoch zusammen find und in ihrem Zusammensein das Mofterium ausmachen, geht durch die ganze Darstellung des Ratramnus hindurch, doch bleibt er sich darin nicht gleich, daß er bald den 45 Inhalt des Sakramentes im Unterschiede von den Zeichen (wie cap. 9), bald diese letteren selbst (cap. 99, vgl. 17) Leib Christi nennt, bald auch wieder sagt, Brot und Wein werden durch die Konsekration Leib und Blut des Herrn (er gebraucht die Ausbrücke fit, conficitur, facta sunt cf. cap. 13, c. 49); ferner behauptet er bas einemal, es seien nicht zwei verschiedene Substanzen, eine materielle und geistige (non duarum existentiae 50 rerum inter se diversarum, corporis videlicet et spiritus), sondern ein und dieselbe Sache (verum una eademque res) stelle sich nach der einen Seite als materielle Erscheinung des Brotes und Beines dar (secundum aliud species panis et vini consistit), nach der anderen Seite als Leib und Blut Christi (secundum aliud autem corpus et sanguis Christi cap. 16); dann aber unterscheidet er wieder zwischen 55 ber sichtbaren Geftalt ber Stoffe und ber unsichtbaren Substanz, vermöge beren fie Leib und Blut Christi find (cap. 49, f. unten). Sehen wir ab von biefen Schwantungen, Die nur beweisen, daß Hatramnus fich auf ber schmalen Grenzlinie bewegt, an welcher ber subjektive und ber objeftive Standpunkt in ber Betrachtung bes Saframentes fich trennen und bag er beiden Auffassungen ihr Recht in feiner Darftellung mahren möchte, fo brangt fich bie 60

Frage auf: Bas giebt bem Brot und Bein biese neue, von ihrem natürlichen Befen verschiedene Dignität und Birksamkeit, kraft beren sie Leib und Blut Christi für ben Glauben sind und als solche wirken? Es ist offenbar im Sinne bes Ratramnus eine Kraft hinzugetreten, wie bei der Tause; was in dieser äußerlich reinigt, ist das Element; was dagegen innerlich reinigt, virtus vitalis est, virtus sanctissicationis, virtus immortalitatis (cap. 18). So ist auch oberstächlich betrachtet Christi Leib und Blut (d. h. Brot und Wein) eine veränderliche, der Bergänglichkeit unterworfene Kreatur; si mysterii vero perpendas virtutem, vita est participantibus se tribuens immortalitatem (cap. 19). Diefe Kraft, biefes Leben, welches ebenfowohl und unter ben gleichen Be-10 dingungen in ben alttestamentlichen Satramenten auf die Gläubigen wirkte, wie es in ben neutestamentlichen wirkt, bestimmt er näher: 1. als die in den Sakramenten unsichtbar enthaltene Heiligung des heiligen Geistes (igitur et mare et nubes non secundum hoc, quod corpus exstiterant, sanctificationis munditiem praebuere, vero secundum quod invisibiliter sancti spiritus sanctificationem continebant 15 interius spiritualis potentia refulgebat, quae non carnis oculis, sed mentis luminibus appareret, cap. 21), oder 2. als die den materiellen Substantien immanente geistige Kraft des Wortes (quoniam inerat corporeis illis substantiis spiritualis Verbi potestas, quae mentes potius, quam corpora credentium pasceret atque potaret, cap. 22. In sacramento corporis et sanguinis Domini, quidquid 20 exterius sumitur ad refectionem corporis aptatur, verbum autem Dei, qui est panis invisibiliter in illo existens sacramento, invisibiliter participatione sui fidelium mentes vivificando pascit, cap.44. Corpus et sanguis Christi, quae fidelium ore in ecclesia percipiuntur, figurae sunt secundum speciem visibilem, at vero secundum invisibilem substantiam i. e. divini potentiam Verbi corpus 25 et sanguis Christi existunt, cap. 49. Non enim anima — vel esca corporea vel potu corporeo pascitur, sed verbo Dei nutritur ac vegetatur, cap. 66). Hier nun können wir zweiselhaft sein, ob unter dem Worte Gottes im Sakrament das Schristwort überhaupt (Rückert, S. 546), oder ob das in göttlicher Allmacht wirkende Einsetzungswort, wie es in der Konsekrationsformel des Priesters enthalten ist, oder ob in endlich das substantiale Wort, Christus selbst, gemeint ist. Die beiden letzteren Ansichten lassen sich leicht kombinieren und man darf annehmen, daß Ratramnus das Leben des in der Workst das Erden des in der Macht des Einsetzungswortes wirkenden Christus wirklich als den Inhalt und als den Segen des Saframentes fich gedacht hat. Dafür sprechen mehrere Stellen (unus idemque Christus est, qui et populum in deserto in nube et in mari bapti-35 satum sua carne pavit, suo sanguine tune potavit et in ecclesia nune credentium populum sui corporis pane, sui sanguinis unda pascit et potat, cap. 23. Ut intelligeremus Christum in petra constitisse et sui sanguinis undam populo praebuisse, qui postea corpus de Virgine sumptum et pro salute credentium in cruce suspensum nostris saeculis exhibuit et ex eo sanguinis undam 40 effudit, quo non solum redimeremur, verum etiam potaremur, cap. 24. In utroque [namlid quod patres in illo manna perceperunt et quod fideles in mysterio corporis credere debent] Christus innuitur, qui et credentium animas pascit et angelorum cibus existit, utrumque hoc non corporis gustu, nec corporali sagina sed spiritualis virtute Verbi, cap. 26. Per mysterium panem et 45 vinum in corporis et sanguinis mei conversa substantiam a credentibus sumenda c. 30. Weiter haben wir zu fragen: in welcher Beziehung ftand ihm bas, was er als ben Inhalt des Satramentes fich dachte, und was er bald als eine Beifteswirtung, bald als die Lebenstraft Christi felbst bestimmt, ju ben äußeren Zeichen? Es ift hier nur ein zweifaches möglich; entweder meint er, daß der Glaube das, was das Wort der Einsetzung aussagt, in den sakramentlichen Zeichen als gegenwärtig schaut und darum empfängt in welchem Falle ihm der ganze Sakramentsgenuß wie später dem Berengar, vgl. Diekhoff, Abendmahlslehre, S. 64 f., nur auf der subjektiven Vergegenwartigung des Glaubens beruht haben wurde), oder er bentt fich das Verhältnis fo, daß vermöge des Einsetzungswortes die Zeichen durch das Hinzutreten einer geistigen Kraft seinen neuen Inhalt gewinnen, der zwar nur vom Glauben erkannt und angeeignet werden kann, aber objektiv und realiter in ihnen existiert. Die Konsequenz seiner Ansicht hätte ihn auf jene Seite führen muffen; beachten wir aber bie von ihm in ben oben mitgeteilten Stellen gebrauchten Ausbrucke (continere, existere in sacramento etc.), fo tann er nur bas andere gemeint haben: er fah in bem Sakramente gleichsam bas bie w unsichtbare Unabe enthaltende fichtbare Wefaß, wie er sich benn auch ausbrudlich auf

Ratramnus 467

den Ausspruch des Fidorus von Sevilla (Orig. VI, 19) beruft (cap. 46), daß in dem Sakramente die göttliche Kraft unter ber bulle ber körperlichen Stoffe insgeheim das burch das Sakrament bezeugte Seil wirke. In diesen Beziehungen berührt fich Ratramnus nahe mit Rabbert nach ber einen Seite von bessen Abendmahlstheorie, und die Differenz in beider Sätzen liegt nur in dem scheinbar verschiedenen Ausbruck; wenn der letztere 5 die Frage: utrum sub figura an in veritate hoc mysticum calicis fiat sacramentum? nach den beiden Seiten der Alternative hin, Ratramnus dagegen sie nur nach der ersten bejaht, nach der zweiten dagegen sie verneint, so erklärt sich dies aus bem verschiedenen Begriff, den jeder mit veritas verbindet. Bei Radbert nämlich bezeichnet dies Wort Realität überhaupt (sed si veraciter inspicimus, iure simul veritas et 10 figura dicitur: ut sit figura vel character veritatis, quod exterius sentitur, veritas vero quidquid de hoc mysterio interius recte intelligitur aut creditur; non enim omnis figura umbra vel falsitas etc. cap. IV, § 2), bei Ratramnus das gegen unverhülltes, den Sinnen wahrnehmbares und erfaßbares Sein (veritas est rei manifestae demonstratio nullis umbrarum imaginibus obvelatae, sed puris 16 et apertis, utque planius eloquamur, naturalibus significationibus insinuatae, cap. 8). In diesem Sinne bekampft er in dem ersten Teile seines Werkes solche, welche behaupten, daß der Leib und das Blut Christi unverhüllt und den Sinnen wahrnehmbar im Abendmahl empfangen werde, daher es denn auch nicht wohl denkbar erscheint, daß dieser Teil gegen Radbert gerichtet sei. Somit gewinnen nach Ratramnus die Elemente 20 durch die priesterliche Konsekration (cap. 10) nicht blog eine neue Beziehung ober Bebeutung (significatio cap. 69 in fine), sondern fie nehmen eine neue, wirkende, überfinnliche Rraft in sich auf (cap. 17), und werden badurch felbst etwas Neues, was sie vorher noch nicht waren, zwar nicht für die Sinne, wohl aber für den Glauben. Es ift ansgesichts dessen verständlich, daß er in Beziehung auf das Abendmahl den Ausdruck Ber: 25 wandeln vielfach gebraucht: er fagt, Brot und Wein würden in den Leib und das Blut Christi, oder in die Substanz (cap. 30) derselben verwandelt, nicht als ob äußerlich für die Sinne an ihnen eine Beränderung vorginge, wie bei den werdenden, vergehenden oder ihre Qualität wechselnden Dingen (cap. 12. 13), sondern es sei innerlich, geistlich an ihnen eine Umwandlung vollzogen (cap. 16), durch das, was der hl. Geist unsichtlich an ihnen gewirft hat (cap. 42. 54); durch das, was sie nun selbst wirken, sind sie Leib und Blut Christi geworden (intellege quod non in specie, sed in virtute corpus et sanguis Christi existant, quae cernuntur, cap. 56), haben sie Kraft empfangen, die Seele zu nähren und ihr die Substanz des ewigen Lebens zu bieten (aeternae vitae substantiam subministrat, cap. 54).

Die Schrift bes Ratramnus hat ihre eigene Litteraturgeschichte. Der anonyme Berf. des Traktats de corpore et sang. domini, ber bem 10. Jahrhundert angehörte (f. über ihn RG Deutschlands III, S. 320 f.), kannte fie noch mit bem richtigen Berfaffernamen; aber er wußte von dem Berfasser nichts. Er ist ihm Ratramnus quidam, c. 1 MSL 139 S. 171. Dagegen wurde fie auf der Synode zu Bercelli 1050 als ein Werk, das 40 Johannes Scotus Erigena im Auftrage Karls d. Gr. verfaßt habe, verdammt und verbrannt (Bereng. ep. ad Rich. bei d'Acherd, spicileg. III p. 400, vgl. ThSLK 1828, S. 755). Im MA. scheint sie seitdem ziemlich in Vergessenheit gekommen zu sein, da sie außer Sigibert von Gemblour (de script. eccl. 95 MSL 160 S. 569, in einem Teil der Hofchr. mit dem entstellten Berfassernamen Bertramnus) nur von dem Anonymus von Melk 45 im 12. Jahrh. angeführt wird, der sie aber nicht kannte (Ausg. von Ettlinger c. 47 S. 72). Später kennt sie Joh. Thrithemius und 1526 berief sich Joh. Fisher, Bischof von Nochester, gegen Dekolampad darauf, als auf ein Zeugnis zu Gunsten des katholischen Dogma (Praefatio in lidros de Verit. corp. et sang. Christi contra Oecolampad. Col. 1527). Daburch wurde man darauf aufmerksam und 1532 erschien das Buch zu Köln 50 bei 30h. Braël unter dem Titel: Bertrami presbyteri ad Carolum Magnum imperatorem; in demselben Jahre in beutscher Übersetung mit Borrede von Leo Juda in Zurich, seitbem viele Ausgaben sotwohl im lateinischen Grundterte, als in neueren, besonders französischen und englischen Übertragungen. Da die Protestanten und namentlich die Reformierten darin den Ausdruck ihres dogmatischen Bewußtseins wiederzusinden 55 glaubten, wurde es ben Katholiken verdächtig; die von dem Konzile zu Trient bestellten Zensoren, setzen es 1559 unbedenklich auf das Berzeichnis der verbotenen Bücher; sie hielten es für ein von den Protestanten untergeschobenes Machwerk. Uhnlich urteilten die bedeutendsten katholischen Theologen jener Zeit, Sixtus Sennensis, Claudius d'Espence, Sanctesius, Bischof von Evreux, Clemens VIII., Bellarmin, Quiroga, Sandoval, Alanus. w

Dieser Auffassung sollte sich indessen bald eine andere echt katholische gegenüberstellen: nachdem schon die Theologen von Löwen (oder von Douan) sich um 1571 dahin ausgesprochen, das Buch enthalte, abgesehen von manchen dunkeln und übelgewählten Musbrücken, im ganzen nichts Verwersliches, unternahm es 1655 de Sainte Boeuve, Doktor 5 der Sorbonne, die Rechtgläubigkeit des Ratramnus förmlich zu rechtsertigen, d'Achern I, 61; Mabillon (Annales Benedict. III, 68sq.), besonders aber der Pariser Theologe Jakob Boileau (in seiner gegen den Jesuiten Harduin gerichteten Abhandlung: Ratramni Corbeiensis Monachi de corpore et sanguine Domini liber ab omni novitatis aut haeresis Calvinianae intentione aut suspicione vindicatus ad 10 amicam, honestam et litterariam confutationem Dissertationis R. P. Joannis Harduini s. J. — auctore Jacobo Boileau, Parisiis 1712, wie auch in ber bem Abdruck des Textes vorausgeschickten Praefatio historica und den demselben unterlegten Unmerkungen; neu ebiert MSL 121, S. 103 f.) folgten unbedenklich bieser Bahn; sie suchten — zumal es Mabillon gelungen war, zwei sehr alte Handschriften des Buches 15 aufzuspuren, welche den Einwand der Unechtheit fernerhin unmöglich machten — zu erweisen, Ratramnus vertrete im ersten Teile seines Werkes nur den Sat, daß der Leib und das Blut Christi im Sakramente nicht sichtbar, sondern mystisch verhüllt gegenwärtig seien; dagegen enthalte der zweite Teil nur die unverfängliche Behauptung, daß der eucharisstiche Leib nicht dieselbe materielle Beschaffenheit in Hinscht auf Ausdehnung, Bau 20 und Massenhaftigkeit der Glieder habe, wie der von der Jungfrau gedorene, eine Ansicht, die neuerdings Bach, Dogmengesch, des MU. I S. 191 st. mehr überzeugt als überzeugend wiederholt hat; ebenso Ernst S. 100 st. a. In der Ausgabe des Index von 1881 stand das Buch noch; in der von 1900 ift es weggelassen, f. Naegle S. 197.

Uber bie anderen Schriften bes Ratramnus durfen wir uns furger faffen. De eo, 25 quod Christus ex virgine natus est, liber gilt als seine erste noch im jugenblichen Alter verfaßte Schrift, ba er fie mit ben von frischem Selbstvertrauen zeugenben Borten folicat: Lusimus haec de more studentium: quae si quis contemnat, exercitia nobis nostra complacebunt. Man hat angenommen, daß er sie Radbert gewidmet habe, da er in der Vorrede den Mann, an welchen sie gerichtet ist, mit dignitas und so reverentia tua anredet, allein mit Recht wurde dagegen geltend gemacht, daß er nach seiner eigenen Erklärung diesem nicht persönlich bekannt gewesen sei (facies invisa). Ueber den Inhalt der Schrift selbst und über ihr Verhältnis zu Nadberts Schrift de partu virginis vgl. den A. "Radbert", oben S. 402,23.

Un dem Gottschalkischen Streite hat sich Natramnus lebhaft beteiligt. Das ist

85 verständlich, da der Monch von Julba ihm perfonlich nabe ftand, f. o. S. 464, 17. Nachbem hinkmar feine epist. ad simplices veröffentlicht hatte, richtete er einen Brief an Gottschalt, in bem er auf Irrtumer bes EB. in ber Auslegung patriftischer Stellen binwics, Hrab. ep. 4, ad Hinem. MSL 112 S. 1522, vgl. Traube S. 716; berfelbe zeigte, S. 717, daß R. auch Gedichte an Gottschalf gesandt haben muß. Deffen Untwort ist Im Jahre 850 verfaßte er einer Aufforderung Karls d. Rahlen 40 carm. 7 S. 733). folgend, die zwei Bucher de praedestinatione Dei. Der darin durchgeführte und versteidigte Gedanke ist die zwiesache Prädestinatione dei. Der datin durchgesuntte und der teidigte Gedanke ist die zwiesache Prädestination. In dem ersten Buche weist er die Vorherbestimmung der Erwählten zur Gnade und zur Seligkeit durch eine Reiche von Aussprüchen der Kirchenväter, namentlich Augustins, des Versassers der vocatio gentium, 45 sür den er Prosper hält, Gregors des Großen und Salvians nach. Im zweiten Buche begründet er durch die Zeugnisse der Schrift und der Väter, nämlich des Augustin, Fulgentius, Hidor von Sewisa und Cassadination weiter Thesis, daß Gott die Gottlosen gur ewigen Strafe bestimmt habe. Eine Prabestination gur Gunde giebt er nicht zu: die Gottlosen geben durch ihre eigene Schuld verloren; benn in 50 Voraussicht ihrer selbstverschuldeten, hartnäckigen Bosheit entziehe Gott ihnen den Beiftand der Gnade, so daß sie der Sünde erliegen müßten, zu deren Erkenntnis und Überwindung dem Menschen ebenso die Ginsicht als die Rraft mangle. Obgleich diese Schrift fich mehr mit ber Wiedergabe ber patriftischen Zeugniffe, als mit eigenen Reflegionen beschäftigt, so zeigt sie boch in diesen ungleich mehr Prazifion des Ausbrucks, Klarheit 55 und Folgerichtigkeit bes Gebankens, als die beiden vorhergegangenen. Auch als Gottschalk im Gefängnis die Anderung tadelte, die Hinkmar an dem Hommus Sanctorum meritis inclyta gaudia (Wackernagel, Kirchenlied I S. 85 Nr. 125) vorgenommen hatte, indem er den Text: "Te, trina Deitas unaque, poscimus, der ihn sabellianisch bünkte, in: Te, summa Deitas poscimus, änderte, nahm sich Ratramnus in einer so verloren gegangenen umfänglichen Apologie der trina Deitas an. Sie war dem B. HilRatramnus 469

begar von Meaux gewidmet und 853—855 verfaßt, s. Hinem. de una deit. Migne 125 S. 475, 500, 512 und val. Schrörs, Hinemar S. 152.

Den größten Ruhm hat sich Ratramnus mit seinen vier Büchern contra Grae-Als im Jahre 867 Photius in seiner Encyflica gegen bie corum opposita erworben. römische Kirche wegen bes Zusates filioque und verschiedener Abweichungen in firchlichen 5 Gebräuchen die bittersten Vorwurfe schleuberte und die Kaiser Michael und Basilius ein mit berselben übereinstimmendes Schreiben an den König der Bulgaren richteten, machte dies Nikolaus I. im Oktober 867 in einem Briefe den Bischöfen des fränkischen Reichs bekannt und forderte zur Widerlegung der gegnerischen Behauptungen auf (Jaffe 2879, vgl. Ann. Bertin. z. 867 S. 89). Im EB. Sens wurde Aneas, Bischof von 10 Paris (vgl. dessen bei der gegnerischen Behauptungen auf (Laffe S. 685 ff.), im EB. Rheims Odo von Beauvais damit beauftragt (Flodo. Hist. Rem. eccl. III, 23 S. 529 f.; Hincm. ep. 14 MSL 126 S. 94. Seine Schrift ist nicht erhalten). Die gleiche Aufforderung erging an Ratramnus. So entstand um 868 sein Wert gegen die Griechen, das bei seinen Zeitgenoffen ungeteilte Bewunderung erntete. 3m ersten 15 Buche erweift er das Ausgeben bes Geiftes vom Bater und Sohne mit Zeugniffen ber Schrift, in ben beiben folgenden mit ber Autorität ber Kongilien und ber lateinischen und griechischen Bäter. Mit besonderem Nachdruck hebt er unter den letteren Athanasius, Gregor von Nazianz und Didhmus hervor; daß er das Symbolum Quieunque für ein Wert des großen Alexandriners hält und die Schrift de dogmatibus ecclesiae dem 20 Wert des großen Alexandriners halt und die Schrift de dogmatidus ecclesiae dem 20 konstantinopolitanischen Bischof Gennadius statt dem gleichnamigen Massiliensischen Presbyter (s. Bd VI S. 514, 12 ff.) beilegt, beweist zwar, daß der Kritiker des neunten Jahrschunderts dem unkritischen Geiste seiner Zeit seinen Zoll entrichtete, konnte aber dem Eindruck seiner Polemik dei seinen abendländischen Lesern nur vermehren, da infolge seines Jrrtums die angesehensten Morgenländer als Versechter der abendländischen Meis 25 nung erschienen. Bon besonderem Interesse ist das erste Kapitel des vierten Buches, weil darin Ratramnus einen der wesenlichen Unterschiede in der Anschauung der gewahrt und morgenländischen Kirche bespricht und burchführt. Während die Orientalen gewohnt waren, nicht bloß das Dogma, sondern auch die Observanzen und Gewohnheiten im firchlichen Leben und Kultus auf apostolische Überlieferung zurückzuführen und jede Ab- 30 weichung davon mit gleicher Strenge zu beurteilen, war es im Abendland, besonders seit Augustin, allgemein anerkannter Grundsatz geworden, daß nur dem Dogma dieser Charakter der Notwendigkeit zukomme, daß dagegen die kirchlichen Observanzen in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Zeiten verschiedene sein könnten. Bon diesem Standpunkte aus fixiert er zunächst, ausgehend von Eph 4, 5 u. 6, in einer Umschreis 25 bung und Erweiterung des apostolischen Symbolums den allenthalben und immer sich selbst gleichen Glauben der Kirche, dann weist er die örtliche Verschiedenheit und Wandels barkeit der Gebräuche nach und rügt die Absurdität der griechischen Borwürfe, die Dogma und herfommen tonfundierten; im einzelnen rechtfertigt er die Quadragesimalfasten, bas Samstagefaften, bas Scheren bes Bartes, Die Tonfur, ben Colibat, Die ausschließliche Be- 40 fugnis des Epistopates zur Erteilung der Konfirmation und den Primat des römischen Bischofe, mit exegetischen und historischen Grunden (cap. 2-8). Er schließt mit ben Worten: Egimus velut potuimus, respondentes ad ea, quae nobis scripta misistis. Quae si placuerint, Deo gratias agimus: sin vero displicuerint, vestrae correctionis censuram praestolamur.

Noch besitzen wir von Natramnus eine kleine Kuriosität nämlich die epistola de cynocephalis ad Rimbertum Presbyterum scripta, welche aus einer Handschrift der Pauliner Bibliothek zu Leipzig Gabriel Dumont in seiner Abhandlung de cynocephalis zuerst im J. 1714 ediert hat (VI. tom. de l'histoire critique de la république des lettres p. S. Masson). Daß der Nimbert des Briess mit dem Biographen und 50 Nachsolger Anskars als EB. von Handwag identisch ist, hat alle Wahrscheinlichkeit für sich. An diesen wandte sich Natramnus und dat ihn um Auskunft über die Hundsköpse (vgl. Isid. Etymol. XI, 3, 15). Nimbert erteilte ihm dieselbe mit der Gegenbitte, ihm zu sagen, ob man dieselben für Abamiten halten durfe. Natramnus beeilt sich sosch des Indessen unterleigen. Da er nach der Schilderung seines Freundes doch 55 in der Art ihres Lebens manche menschliche Züge zu entdeden glaubt, die auf den Gebrauch der Vernunft schließen lassen, so nimmt er keinen Anstand, sie für Abkömmlinge Adams zu balten, wenn auch die kirchlichen Autoritäten eher geneigt seien, sie den Tieren zuzuzählen, als den Menschen. Am Schlusse beantwortet er seinem Freund die Frage über das Buch des hl. Clemens (wahrscheinlich die Clementinischen Rekognitionen) 60

tebri, taj tesselbe nicht velle findeliche Auterinat babe, well manches derin dem findelichen Tegina nicht genau entivreche. Tagegen nimmt er die dunch die Bi. Clem. besenate Betruslegende in Schus: Quae de gestis Petri ap. seribuntur in illo, recipiuntur, utpote nichil quod doetrinae christianae vel contradicat vel repugnet, continentia.

In seinem Bude de anima weit A. gegen einen ungenannten Ronde nach, daß nicht, wie ein gewisser Racarius Scotus aus einer migverkandenen Stelle in Augustins Schrift de quantitate animae gefolgert babe, sämtliche Renichen nur eine gemeinsame Seele baben. Das Buch ist ungedruckt. Rabillon, der es aus einer, wie es scheint, verlorenen Kandickrift des Eligiusklosters zu Rovon kannte, berücktet über seinen Indalt Annal. ord. s. Bened. III S. 140 und AS IV, 2 S. 76. Ein Bruckstuck der Widsmung an Oto von Beauwais und andere Kragmente danach auch MG EE VI S. 153.

Uber eine zweite ungerructe Schrift verwandten Indalts berichtet Traube S. 715. Rarl d. A. legte M. die Frage vor Sitne anima eireumscripta s. localis. Natumus verneint ne qui Grund der Lebre Augustins, Claudians, Cassiodors u. a.

Endlich ist ein Brief an Rimbert als EB. und den Abt Adalgar von Korven über die Unzulässigkeit der Ebe zwischen Berwandten erbalten, MG EB VI S. 157 Rr. 13.

Ratramnus ist wie Radbert und sast alle krabliden Schrifteller des karolingischen 3 Beitalters und ber naditen Jahrhunderte Traditionarier, er fammelt, ordnet und verwendet ben reichen Stoff ber produktiven patriftischen Periode, freilich nicht sowoobl ju fostematischen, als zu polemischen Zweden — aber er benützt bas ibm zu Gebote ftebenbe reiche Material meift zur Begrundung feiner icharf ausgeprägten augustinischen Gedanten. In seinen meisten Streitschriften spricht fic nicht bloß ein ruterlicher, tampfluftiger Sinn zaus, sondern auch eine Beweglichkeit und Uberlegenbeit bes Geiftes, Die ben Stoff in leichtem Spiele beberricht, und ein feder, frifder Dut, ber im Bewußtsein feiner Rraft fic durch den Biberspruch der Gegner nicht beitren läßt. Die Art, wie er sein Ihema begrengt, ben Streitpunkt figiert, in feine Momente gerlegt und bialektisch erortert, erinnert entfernt an Leffings Beife. Aber immer ift es bas fachliche Intereffe, bas er verfolgt, m seine Gegner nennt er so wenig mit Namen, als seine Alienten. Auch bas ift nicht ju verkennen, daß er, obgleich wurzelnd in einer großen Bergangenbeit, zugleich für die Butunft ber Rirche eine große Bedeutung bat. Saben auch die Magdeburger Centurien und überhaupt bas altere Lutbertum feinen Wert nicht erfannt, fo gelangte er boch in ber reformierten Rirche und noch mehr in ber rationalistischen Periode jur großen Aner-35 fennung, wenn auch meift auf Roften Habberts, ben man nur nach feinen Schriften über bas Abendmabl und über bie Geburt ber Maria beurteilte, obne felbst bie Bebeutung der ersten Schrift für ibre Zeit unbefangen zu würdigen. Steis + (Band).

Rat, Jakob, theologischer Schriftfteller, gest. 1564. — Litteratur: Beesemmener, Gesammelte Rachrichten von Jak. Rat, Lit. Blätter 2, 3—15, Rürnberg 1803: Boffert, Jak. m. Rat, sein Leben und seine Schriften, Bl. f. w. KG. 1893, 33 ff.: Ein Brief von Rat, B. Bierteljahrschefte RF. 1, 421 ff; Theol. Stud. aus Bürttb. IX, 82.

Jatob Mat von Saulbeim bei Mainz, ein echter Rheinländer, wurde auf der Hochsichtlich au Mainz in der Realistenburse wahrscheinlich als Schüler von Ab. Weiß gebildet, diente als erasmisch gesinnter Priester der alten Kirche, wurde wahrscheinlich Mönch, ging 15 aber später nach Wittenberg, um Luther und Melanchthon zu bören. Er kam erst nach Tinklebuhl und war 1534 Diakonus in Crailsbeim, die 1540 Pfarrer in Neckarbischeim, die 1552 in Neuenstadt an der Linde, dann in Pforzheim und wurde 1559 Nov. als Nachsolger Molthers Prediger und Leiter der Kirche in Heilbronn. Dort ist er 1564 gestorben.

Alls begeisterter Lutheraner kam er in Nedarbischofsbeim in heftigen Streit mit dem Führer der Bukerfreunde im Kraichgau, dem ehemaligen Mainzer Karthäuser Melch. Ambach von Meiningen, 1522 Pfarrer in Bingen am Rhein, dann in Baden, 1529 in Nedarssteinach, 1541 in Frankfurt, über das Tanzen. Rath, ein sprache und federgewandter Dialektiker, vertrat gegenüber dem ernsten, aber beschränkten Eiserer Ambach, der gegen die Schäden des deutsichen Volkslebens und der Großstadt insbesondere einen gewaltigen Mampf führte, mit Überlegenbeit die Sache der christlichen Freiheit im Streit über die sittliche Verechtigung des Tanzes. Rath behandelte noch weitere Probleme der jungen evangelischen Dogmatik und Ethik, z. B. 1536 die heimliche Ebe katholischer Priester, 1538 die Schriftauslegung nach der Analogie des Glaubens und den Wert rabbinischer

Eregese, 1545 ein noch unbebautes Lehrstück ber Novissima "von ber Hellen", 1553 die durch das Interim nahegelegte Frage vom sittlichen Wert des Fastens. 1546 5. Sept. schrieb Rat einen Brief an den Landgrafen Philipp von Hellen. 1846 8. Sept. schrieb Rat einen Brief an den Landgrafen Philipp von Hellen ins Feldlager, um ihn zu energischem Draufgehen zu bewegen. Die Nonnen zu Pforzheim suchte er 1555 ff. mit starkem, wohl unzartem Eifer zum Uebertritt zu bewegen. Rat, ein ziemlich selbstbewußter, 5 aber begabter Mann voll Wit, verdient mit seinen Schriften Beachtung. Sein Sohn Israel, die 1562 Pfarrer in Pfeddersheim, dann die 1579 in Worms, war ein Schwager von David Chytraus. G. Boffert.

Rateberger, Matthäus, gest. 1559. — Litteratur: Andreas Boach, Bom christ- lichen Abschieb aus diesem sterblichen [Leben] bes theuern Matthei Ratebergers 2c., Jena 10 1559; Matthäi Razebergers Geschichte von den Chur- und Sächsischen und den Religionsstreitig-feiten seiner Zeit 2c., von G. Th. Strobel, Altdorf 1775; Ch. G. Reubeder, Die handschrift-liche Geschichte Rapenbergers über Luther und seine Zeit mit litterarischen, kritichen und historischen Anmerkungen jum ersten Male herausgegeben Jena 1850; Brecher, DAB.

Matthäus Rapcberger oder Rapenberger, geb. 1501 in dem heute württembergischen 16 Matthaus Razeberger ober Razenberger, geb. 1501 in dem heute württembergischen 16 Städtchen Wangen, bezog im Sommer 1516 (Alb. Viteb. ed. Förstemann S. 61: Matheus ratzenberger de Wangen Constan. dio.) die Universität Wittenberg, wurde schon am 13. Oktober 1517 Bakkalaureus (Köstlin, Die Baccalaurei I, 20) und widmete sich dann dem Studium der Medizin. Am 4. Oktober 1528 erwarde er sich den Grad eines Lizenstiaten und sehr viel später, 12. Januar 1536, den eines Dr. med. (Sennert, Athenae 20 itemque inscript. Witted. ed. II, 1678, p. 113 und 115 und Mt von Dr. Nik. Müller). Durch seinen Landsmann, den Thomisten Mag. Joh. Gunkel wurde er (nach Poach) früh mit Luther bekannt, sür den er dann sein Leben lang eine unbegrenzte Berehrung zeigte. Etwa 1525 verließ er Wittenberg, um Stadtphysikus in Brandenburg zu werden. Bon da aus kam er (als Leidart?) in Beziehungen zu der Kurfürstin Elisabeth von 25 Bon da aus kam er (als Leibarzt?) in Beziehungen zu der Kurfürstin Elisabeth von 25 Brandenburg. Ob er es war, der, wie die altere Tradition behauptet, die Fürstin mit Luthers Schriften bekannt machte und fie allmählich in ber evangelischen Erkenntnis be-Luthers Schriften bekannt machte und sie allmahlich in der evangelischen Erkenntins besestigte, läßt sich dis jest nicht feststellen, doch berichtet Poach: "von dannen (Brandensburg) ist er etlich mal von des Churfürsten von Brandenburg Gemahl zu Doctore Martino Luthero, in umb rat zu fragen verschiedet worden", und soviel scheint richtig zu so sein, daß seine Stellung in Brandenburg mit der Flucht der Kurfürstin nach Sachsen ein Ende hatte. Angeblich auf Luthers Empfehlung wurde er bald darauf Leibarzt des Grasen Albrecht von Mansseld und trat 1538 in gleicher Sigenschaft in die Dienste des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich, dessen Verstauen er in hohem Maße erwarb, und der sich auch in kirchlichen Fragen von ihm beraten ließ und ihn mehrsach auch auf so Tagungen in allgemeinen Angegenebeiten verwendete. Mit Luther mit dem er durch Tagungen in allgemeinen Angelegenheiten verwendete. Mit Luther, mit dem er durch seine Frau, eine geborene Brückner, die dieser einmal affinis und Landsmännin nennt (De Wette V, 754), verwandt gewesen zu sein scheint, stand er auch von Torgau aus in Berkehr und beriet ihn ärztlich, und er war es, ber sich rühmen konnte, durch Offenhalten von Luthers Schenkelmunde fein schweres Kopfleiden gemilbert zu haben. Als Luther 40 im August 1545 Wittenberg im Born über die lofen Sitten ber Bürger verlaffen wollte, m August 1545 Wittenberg im Jorn über die losen Sitten der Burger verlassen woute, entsandte der Kurfürst Razeberger, um ihn zu befänstigen (Burkhardt, Luthers Briefswechsel S. 475, dazu ZKV XXII, 624). Nach Luthers Tode wurde er zu einem der Vormünder seiner Kinder bestellt. Wie hoch man den angesehenen Arzt, für den die Beschäftigung mit der Bibel und Luthers Schriften eine tägliche Gewohnheit war und der alles, was auf kirchlichem Gediete vorging, mit scharfen Augen beobachtete, als Kirchensmann einschäftigt, zeigt, daß Mykonius von Gotha ihn Ansang 1546 als Kolloquenten sur das Keligionszespräch in Regensburg vorschlagen konnte (Seckenborf III, 624). Früh scheint aber eine gewisse πυλυπραγμοσύνη und seine Neigung, in kirchlichen Fragen und andern Dingen, die eigentlich nicht seines Amtes waren, ein gewichtiges Wort mitreben 50 zu wollen, bas Migfallen ber furfürstlichen Rate und ber hofleute erregt zu haben. Der allmählich entstandene Gegensatzt steigerte sich, als er unter Hindie auf Luthers ursprüng-liche Meinung in der Frage von dem Rechte der Gegenwehr gegen Melanchthon (vgl. E. Christmann, Melanchthons Haltung im schmalkald. Kriege, Berlin 1902, S. 97 ff.) und andere auch den Verteidigungstrieg gegen den Kaiser als sündlich verwarf. Alls er damit 55 nicht durchdrang und Joh. Friedrich ins Feld begleiten mußte, hielt er, alles in der Meinung, seine Christenpflicht zu thun, es für seine Ausgabe, sich sogar gelegentlich in die Kriegsührung einzumischen, was ihm eine zeitweilige Ausweisung aus dem Feldlager durch den Landgrafen eintrug, den er seitdem des heimlichen Einverständnisses mit dem

gänglichen Wirklichkeit schöpfen. So war durch Schleiermachers Religionsbegriff und die ihm gemäße Auffassung ber Offenbarung Die bottrinare Betrachtungsweise überwunden, welche Rationalismus und Supranaturalismus mit einander gemein gehabt hatten und unter beren Boraussetzung ihr Streit geführt worben war. Diese veranderte Anfaffung s des Problems wirkte aber um so stärker, als gleichzeitig die Romantik für bas Recht bes Unmittelbaren und Ursprünglichen eintrat und auf die bloß verstandesmäßige Analyse

als auf eine Beschränktheit herabsah.

Es ist jedoch fraglich, ob Schleiermachers Religionstheorie für sich allein eine gründliche Reform der theologischen Arbeitsweise bewirkt hatte, wenn nicht neben ihm — und 10 nur zum Teil durch ihn mit vertreten — ein anderer Umschwung sich vollzogen bätte, das Erwachen eines historischen Sinnes, der die Schätze der Vergangenheit wieder ans Licht zog und die Leistungen der Gegenwart bescheidener einschätzte. Je dogmatischer zulett der Rationalismus aufgetreten war, und je bestimmter er das augenblickliche Stadium ber Erkenntnis für die Vernunft an sich ausgegeben hatte, desto verhängnisvoller wurde 15 für ihn die Ginficht in die historische Bedingtheit des Bernunftinhalts, Die fich nunmebr aufdrängte. Tiefer blidende Geifter wie Leffing und Herder hatten darauf icon fruber hingebeutet; aber ber bogmatische und vulgare Rationalismus hatte bafür kein Ohr gehabt, bis das historisch gewordene Zeitalter ihn selbst der Geschichte übergab. Supranaturalismus konnte es freilich ebensowenig erspart werden, sein dogmatisches Ber-20 fahren einer gründlichen Revision zu unterziehen. Die historische Schriftsorschung erlaubte ihm nicht mehr, sein Shstem so einsach mit dem Schild der formalen Schriftautorität zu becten. Auch er mußte es lernen, die Offenbarung im Bang ber Geschichte zu suchen und ihre Kriterien nicht in einer außeren Beglaubigung, sondern in ihrer inneren Lebenswirkung zu erkennen.

Endlich hat auch der Entwicklungsgang der nachkantischen idealistischen Philosophie bas Seinige dazu beigetragen, die nuchterne und nichts weniger als spekulative Denkweise bes Rationalismus in tieferen Schatten zu stellen, indem größere Maßstäbe in die Gedankenarbeit eingeführt und umfassendere Probleme in den Gesichtstreis geruckt wurden.

(Bgl. hierüber den Art. Jbealismus, deutscher Bb VIII S. 612 ff.) Die geschichtlichen Einzelkämpfe, welche den Niedergang des Rationalismus begleiten: ber burch Harms' Thefen angefachte Streit, die Hahnsche Disputation von 1827, Robes Angriff auf Hafes Hutterus redivivus 1833 und die gründliche Abfertigung des Gegners durch den Angegriffenen 1834 und 1837 im "Anti-Röhr" (vgl. Gesammelte Werte VIII, S. 35 ff. 261 ff.) haben nur symptomatische Bedeutung. Der Rationalismus ist 35 nicht ben Streichen eines einzelnen Rampfers erlegen; er ist durch eine veranderte Richtung des wissenschaftlichen und geistigen Lebens verdrängt worden. Mit ihm ist aber zugleich der Supranaturalismus im historischen Sinn des Wortes verschwunden, dessen Aufgabe die Verteidigung des driftlichen Religionsinhalts mit Beziehung auf diesen Gegner gewesen war.

12. Geht man von der geschichtlichen Gestalt der behandelten Kontroverse auf die allgemeinere Differeng zurud, in ber sie wurzelt, ben Gegensatz einer autoritativen und einer fritischen Auffassung des Christentums, so muß man fagen, daß sie im Grunde immer bestanden hat und in veränderten Formen auch in die Gegenwart herabreicht. Bas sich geändert hat, ist meift nur der Schauplat des Rampfes und darum auch die 45 Beife des Angriffs wie der Berteidigung. Als Begel und seine Schule den Gehalt der Religion auf spekulativem Weg zu ermitteln suchte und den Unspruch erhob, von bier aus die überlieferten Glaubensvorstellungen zu beurteilen und zu berichtigen, saben sich beren Berteidiger darauf hingewiesen, dieser idealen Konstruktion die Thatsachen der Beschein getreichiger battul inigenotefen, biefet weiten Abhattation der Thatfacktiche Offenbarung schickte entgegenzustellen. So trat der spekulativen Idee die geschichtliche Offenbarung so gegenüber, der als solcher zugleich historische Thatsächlichkeit und übernatürlicher Charakter zugeschrieben wurde. Aber auch auf diesem neuen Boden folgte der Apologetik die kristische Betrachtung, indem sie die als Offenbarung gewerteten Thatsachen dem Kanon ihrer kritischen Forschungsgrundsätze unterwarf und sie damit ihrer übernatürlichen Form entstehen. Je mehr dabei die kritischerationale Auffassung das Prinzip der historischen Ana-55 logie in Anwendung brachte und nur das in allen Religionen Wiederkehrende als wahr und wesentlich anerkannte, wurde die Apologetik dazu geführt, die Eigenart und Unvergleichlichkeit bes Chriftentums zu betonen und als Erweis feines absoluten Charakters zu benüten. So hat der Gegenfat von Bernunfterkenntnis und übernatürlicher Lehrmitteilung in ben Begenfagen: 3bee und Wefchichte, biftorifde Rritif und Schriftautorität, allgemeinso religiofe Wahrheit und Absolutheit bes Chriftentums feine geschichtliche Fortsetzung ge-

D. Rirn.

Die Unmöglichkeit, biese weitere Entwidlung in bas Schema ber Begriffe Rationalismus und Supranaturalismus einzustellen, erhellt aber schon baraus, daß dabei weder der Begriff der Vernunft noch der des Ubernatürlichen die maßgebende Kategorie geblieben ift. Der Gedanke eines immanenten Bernunftmaßstabs ift vielmehr durch den einer allgemeinen Gesemäßigkeit ber Erscheinungen verbrängt und ber bes Ubernatürlichen 5 mit der Betonung der Neuheit und Ursprünglichkeit der in der Geschichte auftretenden, in Personen verkörperten Lebensinhalte vertauscht worden. Auch machte man sich klar, daß in diesen nicht die Geschichtsforschung als solche, wohl aber der Glaube die Offenbarung ber Gottheit erkennt. Es kann barum auch nur ber Ausblid auf biefen weiteren

Berlauf ber Distuffion an diefe Stelle gehören.

Werlauf der Otskusson an diese Stelle gehoren.

Bas schließlich die Frage nach der Berechtigung dieser doppelten, im Nationalismus und Supranaturalismus vertretenen Betrachtung des Christentums betrifft, so kann sie weder zu Gunsten der einen noch der anderen ausschließlich entschieden werden. Im dristlichen Glauben ist jederzeit ein autoritatives und ein kritisch-rationales Element unstrennbar geeint. Er weiß sich durch eine schöpferische, autoritative Macht bestimmt und ikann doch zur überzeugten Bejahung ihres Rechts und ihrer Wahrheit nicht ohne kritische Prüfung ihres Inhalts gelangen. Dazu ist aber immer eine Vergleichung desselben mit dem Inhalt unseres eigenen geistigen Lebens, also eine rationale Erwägung erforderlich. Die einseitige Kernorkehrung des autoritativen Moments wird darum inwer auch die Die einseitige Hervorkehrung bes autoritativen Moments wird barum immer auch bie bes rationalen hervorrusen und umgekehrt. Unberechtigt und unfruchtbar wird jeder dieser 20 Standpunkte nur dann, wenn er sich für die ganze Wahrheit ausgiebt und damit die dem Glauben gemäße lebendige Synthese beider Momente ausschließt. Das hat uns auch der geschichtliche Ganz der Entwicklung gezeigt. Indem der dogmatische Rationa-lismus zu dem Ergebnis tam, daß die Vernunft alle Wahrheit in sich selbst trage und darum einer Offenbarung gar nicht bedürfe, schied er aus der Jahl der lebendigen Faks 25 toren der theologischen Gedankenbewegung aus. Und indem der Supranaturalismus die Krage nach dem inhaltlichen Recht der Offenbarung abzuschneiden versuchte indem er den Frage nach dem inhaltlichen Recht der Offenbarung abzuschneiden versuchte, indem er den historischen Autoritätsbeweis für genügend ausgab, verlor er ebenso die Fühlung mit dem lebendigen religiösen Denken, weil er jest nicht mehr zu zeigen wußte, wie die geoffenbarte Wahrheit zu perfönlicher Überzeugung werden fann.

Beide Richtungen find benn auch materiell für die Theologie nicht ohne Frucht gewesen. Der Nationalismus hat ben inneren Zusammenhang ber driftlichen Offenbarung mit den praktisch-sittlichen Anliegen des menschlichen Geisteslebens in ein helleres Licht gerückt. Insbesondere hat die Kantsche Form besselben die sittliche Größe Jesu und seiner Berkündigung nicht bloß mit ehrlicher Begeisterung anerkannt, sondern auch in unvergeß= 35 lichen, markigen Zügen zum Berständnis gebracht. Der Supranaturalismus aber hat gegenüber ber tablen Berftanbigfeit und oberflächlichen Gelbstgenügsamkeit bes Beitalters die erneuernde und befreiende Macht der historisch bestimmten christlichen Offenbarung be-

zeugt und ben Gebrauch ihrer Quellen in Uebung erhalten.

Ratramnus, gest. nach 868. — Des Ratramnus Werke, vorher meist vereinzelt herauss 40 gegeben, sinden sich, soweit sie vorhanden sind, vollständig MSL Bd 121, S. 1—346 und 1153—1156, die Briefe MG EE VI, S. 149 sf. Man vergleiche über ihn, außer der Abhands lung von Rüdert über die Freunde und Gegner der paschasischen Vorstellung vom Abendmahle, zwkh 1858, S. 524, Madillon im 2. u. 3. Teile seiner Benedittinerannalen; Histoire litteraire de la France V, 332—351; Ebert, Gesch. d. Lit. d. MN II, S. 244; Bach, Dogmengesch. 45 des MN I, S. 193; Schwane, Dogmengesch. der mittleren Zeit, S. 631; Harnack, Lehrbuch d. DG, III, S. 283; Loofs, Leitsaden d. DG, 3. Ausl., S. 256; Seeberg, Lehrb. d. DG, II, S. 24; Schnitzer, Berengar v. Tours, S. 150—174; Ernst, Die Lehre des Paschasius Radetert von der Eucharistie, S. 99; Naegle, Ratramnus und die hl. Eucharistie, 1903; Traube, MG PL III, S. 709 sf.

Ratramnus, auch Rathramnus und vielleicht Rotramnus (f. Lup. Ferr. ep. 79, Stattaminus, und Statistuminus und Beitgenoffe des Paschasius Radbert, ist einer der bes beutendsten, firchlichen Schriftseller des 9. Jahrhunderts. Aber über sein Leben ist nur Weniges auf unsere Zeit gekommen und auch seine Schriften sind so frei von personslichen Beziehungen, daß sie keine Nachricht darüber gewähren. Die Zeit seiner Geburt, 55 wie seiner Eintritte in die Abtei Corbie ist nicht zu ermitteln; zu bemerken ift nur, daß sein Name in dem Berzeichnis der Mönche von Corbie, das in dem Liber confrat. Augiens. S. 289 enthalten ift, fehlt. Er hat also frühestens in ber zweiten Sälfte ber zwanziger Jahre bas Gelübbe abgelegt. Der wiffenschaftliche Geift, ber bamals in Corbie berrichte, fand bei ihm offene Empfanglichkeit; eingebende Schriftkenntnis und so

ihm das Studium. Daß er in den Jahren 1814 und 1815 einige Sommermonate bei ber Familie Schleiden als Hauslehrer auf dem Gute Afcheberg am Ploner Gee zubringen durfte, brachte ihm geiftliche und leibliche Erquidung; von entscheidender Bedeutung aber für ihn war, daß um Michaelis 1814 August Twesten als Prosessor Theologie und 5 der Philosophie nach Kiel kam. Twesten brachte ihm zuerst das biblische Christentum in wissenschaftlicher Form nahe, und R. hat später oft gesagt, daß er ihm seinen Glauben verdanke. Um Ostern 1816 ging er darauf nach Berlin, wo er noch drei Semester studierte und ein begeisterter Schüler von Schleiermacher und Neander ward. Um Ostern 1817 kam auch Guftav Sieveking, ber Bruder von Amalie Sieveking, von Leipzig nach Berlin; w eine innige Freundschaft, gegründet auf denfelben Glauben, verband beide; aber Sieveting ertrankte nach wenigen Wochen heftig und ftarb schon am 1. Mai; R. hatte ihn treu gepflegt und war badurch junächst brieflich in Berbindung mit ber Schwester getreten, deren Freund und Seelforger er hernach bis zu ihrem Tode wurde. Boll Eifer, das Bort von der Berföhnung ju predigen und die himmeletraft, die in ihm wohnt, mitzu-15 teilen, fehrte R. im Berbft 1817 in feine Baterftadt jurud. Er mußte, daß er dort vielen mit seiner Glaubensüberzeugung nicht willkommen sein würde; als er sich aber im Dezember bei dem alten Senior Rambach (s. d. d. oben S. 425, 30) zum Examen meldete und von diesem tentiert wurde, brachte sein Bekenntnis zum Heilande als dem Sohne Gottes dem Greise Thränen in die Augen; er saltete die Hände und sprach: "Herr, nun 20 läßest du deinen Diener in Frieden sahren, denn du willt in meinem Hamburg noch wieder das Licht deines Evangelii leuchten lassen!" Nach wohl bestandenem Examen suchte R. zunächst Stunden zu geben. Eine Kollaboratur am Johanneum schlug ibm Gurlitt jest ab, "weil ich Christum höher halte, als Sofrates", wie er seiner Mutter schreibt. So war er auf Privatstunden angewiesen; außerdem predigte er oft, und seine 25 Bredigten erregten schon jest Aufsehen. Nachdem er mehrere Male in andern Gemeinden vergeblich jur Wahl gepredigt hatte, ward er am 3. September 1820 jum Paftor in der bamaligen Vorstadt St. Georg (jett zur Stadt gezogen) gewählt und am 12. Oftober eingeführt. Und nun begann die Zeit seiner fast 45jährigen außerorbentlich gesegneten amtlichen Thätigkeit, in der er auf der Kanzel und als Seelsorger seine starte Kraft und 3) seine reichen Gaben in ben Dienst seiner Gemeinde stellte. Diese Gemeinde umfaßte bamals mit den eingepfarrten Dörfern und Teilen der Elbinfeln etwa 7000 Seelen; bei M.s Tode waren es 30 000 geworden. R. war unermüdlich thätig; sein Haus ward von Hilfe und Trost Suchenben nicht leer; er selbst verwandte an jedem Tage mehrere Stunden auf seelsorgerliche Besuche, namentlich bei Kranken; die Schulen seiner Gemeinde 35 visitierte er gründlich und eingehend; er war ein großer Kinderfreund. Die wichtigste Arbeit war ihm die sonntägliche Predigt. Bon 1821 bis 1833 ließ er fog. "Dentblätter" bruden, d. h. wöchentlich erscheinende Auszuge aus seinen Predigten, die dann jahrgangsweise einen Band bildeten. Mit dem Jahre 1833 gab er diese Herausgabe auf, weil er feine Zeit zu wichtigeren Aufgaben seines Amtes nötig hatte. Besonders fegensvoll warb 40 die von ihm am 9. Januar 1825 eröffnete "St. Georger Sonntagsschule". Den Anlatzu ihrer Einrichtung gab Johann Gerhard Onden, der als Agent der englischen Kontinentalgesellschaft im Sommer 1824 nach Hamburg kain. Die Sonntagsschule sollte zunächst den Kindern der Armen, die in der Woche keine Schule besuchten, den notwendigsten Unterricht in den elementarsten Schulwissenschaften geben, aber die Hauptsache war von 45 Anfang an, "den Kindern zur Erkenntnis Gottes und des Heilandes zu verhelfen, Ehrfurcht und Liebe zu Gottes Wort ihnen ins Herz zu legen und ihnen den Sonntag zu einem Tage des Herrn zu machen". Diese Arbeit verband mit R. einen Kreis von freiwilligen Mitarbeitern, die bald auch in noch anderer Weise das leibliche und geistliche Elend der Armen zu befämpfen suchten. Es bildete fich ein "männlicher Besuchsverein". w R. gewann im Jahre 1832 Johann Heinrich Wichern als Oberlehrer für die Sonntageschule, und Widern wurde bann auch Mitglied bes Besuchsvereins. In einer Berfammlung bieses Vereins, die am 8. Oftober 1832 stattfand, wurde die Frage aufgeworfen, ob man nicht für solche Kinder gottloser Eltern, die fichtlich dem Berderben entgegengingen, ein Rettungshaus gründen könne; die Antwort war die (Bründung des Rauben 65 Haufes (vgl. Oldenberg, Wicherns Leben, Bd I, 1884, S. 280ff.). Fand überhaupt die Thatigkeit R.s bei den Freunden des alten Nationalismus viel Feindschaft, so richteten sie ihre Angriffe besonders gegen die Sonntagsschule. Ein Pastor Müller zu St. Katharinen wies in einer 1827 erschienenen Schrift nach, daß Sonntagsschulen überfluffig und schädlich seinen. M. konnte seine noch heute als ein Zeichen jener Zeit lesenswerte Antwort: "Bewruhigende Nachrichten über die Hamburgische Sonntagsschule" nicht in Hamburg drucken

lassen, weil der Zensor das Imprimatur verweigerte; sie erschien in Lübeck. Es würde zu weit führen, die Geschichte der St. Georger Sonntagsschule hier weiter zu verfolgen; es genüge die Angabe, daß aus ihr eine Wochenschule und später die Stiftskirche in St. Georg sich entwickelt haben; außerdem ward sie selbst, wie die meisten Sonntagsschulen es allmählich wurden, in einen Kindesgottesdienst umgestaltet. R. hat für seinen Glauben zoch weiter leiden und kämpsen müssen; er hat es fröhlich und mutig gethan; das Sinzelne könnte hier nur erzählt werden, wenn wir eine Kirchengeschichte Hamburgs sür seine Zeit schreiben wollten. Er blieb bis ins Alter frisch und thätig. Ein besonderer Schmerz war es ihm, daß er es noch erleben mußte, daß sich in seiner eigenen Gemeinde eine Partei bildete, der er in seinem Bekenntnis nicht entschieden genug war. Er starb, nachz wenn er einige Tage vorher in der Kirche beim Kirchengebet einen Schlaganfall gehabt hatte, am 1. März 1865, seinem 74. Gedurtstage. — Aus den schon erwähnten Denstatten und aus seinem ungedruckten Nachlaß gab Heinrich Sengelmann zwei Sammlungen geistlicher Lieder von R. heraus, "Festliche Nachlänge" 1865 und "Hirtenstimmen" 1866, beide im Berlage der Alsterdorfer Anstlaten; diede Sammlungen erschienen dann in ebenda auch in einem Bande vereinigt als "Geistliche Lieder" von J. W. Rautenberg, 1866. Auch zwei Bände Predigten von R. ließ Sengelmann noch erscheinen, Hamburg 1866 und 1867.

**Rantenstrand, Franz Stephan, gest.** 1785. — Wurzbach, Biograph. Legison, Bb 25, S. 67 ff.; Schrödh, AG, Bb 42; v. Schulte, AbB Bb 27, S. 459.

F. St. Rautenstrauch, ein aufgeklärter österreichischer Theologe bes 18. Jahrhunderts, geboren 26. Juli 1734 zu Platten in Böhmen, trat in den Benediktinerorden zu Brewnow, lehrte daselbst Philosophie, kanonisches Recht und Theologie, und erwarb sich besonders in den beiden letzten Fächern ziemlich umfassende Kenntnisse, die er zur Verbesserung des theologischen Studiums, bessen Mängel sein heller Geist erkannt hatte, sowie später zur 25 Rechtsertigung der Reformen Josephs II. verwendete. Nachdem er durch Maria Theresia 1773 zum Prälaten der verbundenen Klöster zu Braunau und Brewnow, 1774 zum Direktor der theologischen Fakultät in Prag, dann auch in Wien erhoben worden war, brachte er das angefangene Wert seines Vorgängers, des Bischofs von Slod, zustande, den Entwurf einer neuen theologischen Lehrart; d. h. es erschien die "Neue allerhöchste Instruktion für 30 alle theologischen Fakultäten in ben kaiserl. königl. Erblanden" 1776 — besonders erschienen, auch zu finden in den Acta hist. eccles. nostri temporis, Bb 3, S. 743, 2. vermehrte Aufl., Wien 1784. Man sieht es biefer Inftruktion an, daß der Berfaffer protestantische Lehranstalten und Schriften kennen gelernt hatte. Er dringt auf das Studium der Grundsprachen der hl. Schrift, der Hermeneutik, der Kirchengeschichte, und 35 will, daß die Studierenden erst im dritten Jahre Dogmatik hören, worauf nun die praktischen Disziplinen folgen, wobei er besonders die Katechetik hervorhebt, als "eine große Wissen Dissiptitien solgen, wowei er besowers die Autement gebolten und schändlich vernachlässigt hat". Ganz zulett wird von der Polemik gesprochen, die so behandelt werden solle, daß von jeder Sekte daß ganze System besonders angeführt und seinem 40 ganzen Umfange nach widerlegt werde. — Die Abzweckung auf daß thätige Christenschaft, der ganzen Theologie einen neuen Geist und die Richtung auf daß thätige Christenschaft und die Richtung auf daß thätige Christenschaft und die Richtung auf daß thätige Christenschaft und die Richtung auf versten Angelien Interior tum zu geben. R. nahm an den josephinischen Bestrebungen den regsten Anteil. In einer von ihm verfaßten Flugschrift, "Batriotische Betrachtung", beantwortete er die Frage, warum Pius VI. nach Wien komme, und zeigt dabei treffend, wie Bius nicht beshalb 45 kommen könne, um des Kaisers Reformthätigkeit zu lähmen, da sie einesteils in sich selbst ihre Rechtfertigung finde, anderenteils der Kaifer dazu vollkommen berechtigt sei. Rauten= strauch ging auf die Grundfate Hontheims völlig ein; er erlitt beswegen von den Je-suiten viele Anfeindungen. Er starb 1785 zu Erlau in Ungarn. Bon ihm rühren noch her: Institutiones juris ecclesiastici, Prag 1769 und 1774; Synopsis juris eccle- 30 siastici, Wien 1776, und andere Schriften. Bergog +.

Rauwenhoff, Lodewijk Willem Ernst, gest. 1889. — Rauwenhoff, Professor der Kirchengeschichte, später der Religionsphilosophie in Leiden, ist aus einem achtbaren amsterzdamischen Geschlichte am 27. Juli 1828 geboren. Nach seines Baters Tode kam er auf das Ghmnasium zu Haarlem, schloß dort mit seinem nachherigen Kollegen Kuenen das 55 innigste Freundschaftsverhältnis, welches dis zu seinem Ableben unerschüttert fortbestanden hat, und studierte zuerst in Amsterdam, besonders unter dem Kirchenhistoriker Moll, dann in Leiden, wohin ihn der Rus Scholtens locke, Theologie. Gerade damals (um 1850)

sach vieser seinen überwältigenden Einfluß in Holland von Jahr zu Jahr zusehends wachsen und verdiente er sich den Namen, unter welchem er später als theologiae apud Batavos renovator geseiert worden ist. Auch R. wurde sein begeisterter, dazu vom Meister bald und immersort herzlich geliebter Schüler. Davon legte die Arbeit Zeugnis ab, mit welcher R. sich 1852 den Grad eines Doktors der Theologie erward: Disquisitio de loco Paulino, qui est de δικαιώσει. Nachdem er sodann von 1852 an in Mijbercht, Dordrecht, Leiden als Pfarrer thätig gewesen, ward ihm 1860 nach Kists Ableben und als Moll den Ruf abgelehnt hatte, der Lehrstuhl für Kirchengeschichte anvertraut, welchen er 1881 bei Scholtens Emeritierung mit demjenigen der Religionsphilosophie und senchtlopädie vertauschte. Um 26. Januar 1889 ist er in Meran, wo er Genesung suchte, gestorben.

gestorben. Lom Anfange seines öffentlichen Auftretens an war R. einer der am meisten typischen, dazu geschmackvollsten und liebenswürdigsten Repräsentanten der moderne theologie, jener geiftigen Strömung, welche, wenn man von ihrem hollandischen Geprage 15 absieht, sich am besten mit ber Richtung Heinrich Langs einerseits, Pfleiberers andererseits, sodann ber Martineaus und der beiben Reville und der in Colanis Nouvelle revue de theologie vertretenen vergleichen läßt. Aber er war mehr: er war einer ihrer thätigsten Führer. Und dieses durch Predigten und Vorträge, durch akademische Reden und größere Schriften, vor allem aber durch den Plat, welchen er in der Redaktion der 1866 20 von ihm mit Loman, Kuenen, Hoekstraft sich mit einem Schlage eine bedeutende Stellung eroberte und diese längere Zeit behauptet hat. In der moderne theologie verband R. wie Loman und Hagenholz u. a. den enschliebensten Radikalismus mit dem Cutimismus klick oder dekt immer Auflette verbank in der Verliebensten Radikalismus mit den Later des Linkstrafts verbank klick oder dekt immer äusgerschlen Radikalismus mit dem Later dekt den dekt immer über der des Laters des Linkstrafts verbankstellen Radikalismus mit dem Laters des Laters verbankstellen Radikalismus mit dem Laters des Laters verbankstellen Radikalismus mit dem Laters verbankstellen Radikalismus verbankstellen Radikalismus verbankstellen Radikalismus verbankstellen Radikalismus verbankstellen Optimismus, blieb aber babei immer außerst gemeisen in ber Form, war, wenn auch oft 25 schwungvoll, nie überschwänglich und ließ cs nie an der reinsten und klarsten Offenheit fehlen. Mit ber größten Zuversicht hat er von der Bewegung die eingreifenbite, nur ber Reformation ebenbürtige Umwandlung im Christentum erwartet: zwar sei sie noch nicht selber die neue an Reichtum und Breite alle bisherigen überragende Evolution Des Chriftentums, boch aber ber unmittelbar vorhergehende Borbote diefer neuen Phase, beren frucht-30 barfte Vorbereitung. Für diese habe sie, wie R. in seiner Geschiedenis van het Protestantisme betonte, etwa dieselbe Bedeutung, wie das rege Leben des 15. Jahrhunderts für die Reformation. — Dagegen ist R. nie der Sinn aufgegangen für die Orthodoxie und ihre Bedeutung. Er bekämpfte dieselbe nicht einmal. Dasjenige, was nicht vorwärts zu streben vermöge, nun, das dürfe man getrost zurückbleiben und dahinsiechen lassen. Auch dann hat er ihr kein Verständnis entgegengebracht, als in seinen lepten Jahren die moderne theologie seinen weitreichenden Erwartungen und seinem Enthusiasmus allmählich weniger entsprach. Biele Jahre hindurch hat er es verstanden, nicht so sehr das theologische, kirchliche, religiöse Denken innerhalb seiner Richtung in neue Bahnen au leiten, als den in ihr nach Gestaltung ringenden, mehr oder weniger in der Schwebe 40 befindlichen Tendenzen zum festen Ausdruck zu verhelfen, den in ihr fich geltend machenden Gedanken Form und Geftalt zu verleihen. Behufe deffen ergriff er oft in den Fragen, die die firchlich und theologisch interessierten Kreise bewegten, oder bei Zeitereignissen, die für Kirche und geistiges Leben bedeutsam waren, das Wort, fand dann auch meist den gerade paffenden Ausbruck und brachte fo die Ideen in klarer Auseinandersetzung zu allgemei-45 nerer Geltung; nur selten andere bekämpfend, noch viel weniger jum Kampfe heraus-fordernd, vielmehr ihm widerstrebende Ansichten und Strebungen wie unvermerkt jurud-So schon in seiner Erstlingsschrift De zelfstandigheid van den christen, 1857, in seiner akademischen Antrittsrede Christendom en menschheid, 1860; De faculteit der godgeleerdheid aan de ned. hoogescholen, 1865; De verhouding 50 van de hoogeschool tot de maatschappij, 1872. Nicht anders in De Kerk, bem damals viel besprochenen Artifel von R.S Hand, welchen die Redaktion 1867 an die Spite ber erften Rummer ber Theologisch Tijdschrift stellte, und welcher bem noch aus ber supranaturalistischen Zeit überkommenen und leblos gewordenen Kirchenbegriff und den aus diesem herrührenden firchlichen Sitten die von der Zeit geforderte indivi-55 duelle, spontane, auf sich selbst gestellte Frommigkeit entgegensetze, dazu die Rirche durch einen Berband ber den ethischen Idealismus fordernden Bereine Gleichgefinnter ersett wünschte. So auch in Katholicisme en Ultramontanisme 1870, veranlaßt burch die Eröffnung des vatikanischen Konzils; endlich, als der Philosoph Oppomer im Jahre 1874 bie Maigesetze auch für Folland befürwortete, in seinem Staat en Kerk, 1875, einer von 60 R.s gediegenoften Arbeiten, welche wesentlich dazu gedient hat, jene Opzoomerschen Belleitäten in Stillschweigen zu begraben. Noch später hat R. seinem Freunde Nippold gegenüber in Kracht en zwakheid, Th. T. 1878, die Angst vor dem vorwärts schreiztenden Ultramontanismus als gegenstandslos zurläckewiesen. Als 1877 das neue Gesetz in Wirkung trat, welches den Universitätsunterricht regelte, den theologischen Fakultäten ausschließlich die rein wissenschaftlichen Gebiete zuwies, die kirchliche Wissenschaft, Dogs watte und praktische Theologie aber von ihnen ausschloß, hat R. in Een nieuwe aanvang, Th. T. 1878, die weittragende Bedeutung dieser Anderung hervorgehoben: die Theologie solle Religionswissenschaft werden. Das entsprach auch vollständig R.s stark humanistischem Zuge, seiner für Leben und Welt so offenen, immer in dieselben hinauss

schauenden Religiosität.

Über R.s kirchenhistorische Arbeit barf ich mich sehr kurz fassen. Um bie seiner eigenen Richtung verwandten Erscheinungen und zwar in ihrem historischen Milieu, namentlich um die Philosophen der Aufklärung, hat er sich fleißig bemüht, dagegen um firchengeschichtliche Untersuchungen in engerem Sinne sehr wenig; wie er sich auch nicht für berufen hielt, seine Schüler zu denselben hinzuleiten. Sie sollten Theologen werden, 16 philosophisch durchgebildet, urteilsfähig in religiofen Fragen: für fie habe alle Geschichtskenntnis nur Wert, so weit dieselbe diesem Zwecke bienstbar fei. In der Geschiedenis van het Protestantisme, drei Quartbande, 1867—1871, beabsichtigte er den stufenweisen Übergang vom autoritativen Christentum zu individueller, autonomer, selbstständiger, mit Wissenschaft und weltlichem Leben in Einklang stehender Religion zur Anschauung 20 au bringen, freilich ohne tieferes Eingehen auf irgendwelche Besonderheiten. Die moderne Richtung stellte sich bann als bas bis jett erreichte Ergebnis dieser Entwickelung heraus. Im weiteren hat R. sich namentlich um Lessing und bessen Spinozismus bemüht, Th. T. 1869; hat an die Herausgabe der Historia Hungarorum des Petrus Bod, welche 11/2 Jahrhunderte in Groningen und Leiden handschriftlich verborgen gelegen hatte, Die 25 Hand gelegt; hat auch biesen und jenen interessanten Gsap auf diesem Gebiete geschrieben, u. a. über die Kirche Schottlands, Th. T. 1872, und hat einmal in für ihn sehr bezeichnender Beise die relative Berechtigung bes reformierten Dogmatismus im 17. Jahrhundert gegenüber Dr. Sepps Het hooger onderwijs in de 16de en 17de eeuw zu erweisen gefucht. Jedoch in fast allen diefen Arbeiten tritt hervor, wie alles Geschichtliche w nur subsibiar, nur als Mittel zu anderem sein Interesse wockte; wie seine Befähigung und seine Liebe sich durchgehends einem ganz anderen Gebiete zuwandten, demjenigen, welches er von 1881 an auch offiziell vertrat, der von R. als die Krone der Religions= wiffenschaft gefeierten Religionsphilosophie.

Auch in seinen Studien und Tendenzen auf diesem Gebiet fiel bei R. beides voll= 25 ständig in eins zusammen: einmal folgte er immerfort nur eigenem Untrieb, bem eigenen verschiedene Stadien durchlaufenden Geiste; sodann blieb er in jedem das vorhergehende ablösenden Stadium in völligem Einklange mit der das geistige Leben des liberalen Holland in allmählich fich andernden Nüancierungen beherrschenden Strömung. Seit etwa 1865 lagen und liegen bis jett die bogmatischen Studien bort ganglich barnieder, nicht 40 weniger im orthodogen als im freifinnigen Lager; nur die Ultrafonfessionellen haben viel später, im letten Jahrzehnt, der allgemeinen Zerfahrenheit gegenüber wieder ein maffives dogmatisches Gebäude aufgestellt. Je mehr aber bas traditionelle Christentum und bie Wiffenschaft um dasselbe ins Schwanten gerieten, um so mehr wandten sich die bedeutenbften bon haus auf das Gebiet ber Dogmatit angewiesenen Gelehrten, Soetstra, 46 Hugenholt, de Buffy, Bruining, sich allgemeineren und wie es hieß grundlegenden Fragen zu, den Fragen nach Wesen, Ursprung, Berechtigung der Religion. Fleißig wurden psychologische Untersuchungen angestellt, welche neben Lipfius und Pfleiberer besonders auch die Engländer, Mar Müller, Spencer, Mill berücksichtigten und nicht immer — auch bei R. nicht — ber Gefahr entgingen, basjenige, was fich bem Untersucher als die Ge- 50 nesis seiner Religion barthat, nun auch in die Geschichte ber Urmenschheit hineinzuprojettieren. Bei diesen Studien blickte man am meiften nach links, nie nach rechts, woselbft freilich auch in Holland nicht sonderlich viel zu sehen war. In der Richtung hat auch R. seine Essays über Matthew Arnold und Mills On religion abgefaßt und Strauß' Alten und Neuen Glauben in einer auch deutsch erschienenen Schrift befampft. Uberhaupt 56 trug diese ganze religionsphilosophische Arbeit einen mehr ober weniger ausgesprochenen apologetischen Charafter. Derfelbe verleugnet fich am wenigsten im Niederschlage Dieser vieljährigen Arbeiten, R.s breit angelegter Wijsbegeerte van den godsdienst, welche 1887 erschien. Gie wurde von Hanne ins Deutsche überset, Braunschweig, Schwetschte u. S. 1889. Die Borarbeiten baju, ausführliche Auseinanderfetzungen mit ben Fach= 60 genoden Bevennum. Litensen Ludius, 1. Januarin, Kenden, Hannengereiut un refeld der um K. n. dr. II. I neumsangton norden.

The And rese is Education or information of an Education Education, A. Some of melicination being my information of an education of an educati

Lefelle santelt und avon in relaquiden Franc und Scheit immon som der Gestigen soch Leftering und Entimidelung, Keier und Bereinungen der Religion, nie den beröcklingen au velchen vereihe unungsmitten für der Kerfellungen nom Som fonce som des Derfelle Rechainste au dem Kartenungen Entimise schaufer der nicht som deze Am mit Keife für sommittellen in Seine Rumse mitgiglich Gementichen Reise R. den avenen Tel. in velchen in im Entimidelungspunge der neutrangen sein kaltafingen der Reises der Richtafien seines Sammunifies durangen derreitungspunge feing sellen Linnie zur Sinder ihre Konzeldung erforenen. Die T. 1880 überfie im der Tot

Alle rein ofen I striellungen obne jedmede Ausnahme ind Erseumine der diebenden, is Ausimischen Lebousche, son dieser und mur von dieser erichaffen. Jere Berechtigung aber koden diesen einen einen darim, daß sie sich aus dem mit jener undermeisbaren und religion verweichen einen Fordeung in und mittelegten Glauben an die kultiche Weltsatungen ist sonnendigkeit erzeben; nur indem und sowielden diese Henrichen Liebe Heltsatung in und mittelegten Glauben an die kultiche Weltsatungen wird konnendigkeit erzeben; nur indem und somiellen diese Henrichen Lieben der hilber Lieben folgesent werden, kommt ihnen Wert und Wahrbeit zu. Jedoch unbedingt auch konnend Denn ann immer forrichreitenden Entwicklungsbereite der sich und aufweitigkeiten verlegigien Parifellungen konnen wir frast der Einsett unteres Geistes nicht umft a, zu verteilen es gebe sich in demisiben eine der Zelbstoffenbarungen des Wesche ber Trogs zu erkennen. Uberhaupt sollen wir sehr vorsichtig uns buten, unser metaphen, silden konnendig als entgilngen Wassisch zu verwenden dei der Frage nach der Erkennung relegigter Realitaten.

Friefic licht ber Glaube weter ten Bemeis feiner Berechtigung von ber Seite ber Biffenichaft aber ber Topfulation ju, noch auch ift er beffen iraendwie bedürftig. Biele mehr bit umgelehrt bie Spelulation bie Auslagen bes Glaubens in fic aufzunehmen, wich bie Einhalt unieres geiftigen Wesens notigt uns fur bie indiretten Bestätigungen

seiner Richtigkeit auch in Wissenschaft und Spekulation, welche wir bort, u. a. in ber

Evolutionstheorie sinden, den Blick immersort geöffnet zu halten.

Die Wijsdegeerte van den godsclienst sand in Deutschland viel Anerkennung bei Pfleiderer (Jahrb. f. Prot. Theol., 1889), welcher aber zugleich R.s Bekämpfung seines Standpunktes energisch zurückvies und diesen von neuem betonte; bei Lüdemann (Schweiz. 5 Ref.blätter 1889), bei Paulsen, vor allem aber bei Lipsius, welcher im Theol. Jahresbericht über 1887 das Werk lebhaft begrüßte, über Martineaus Study on religion stellte und überaus sympathisierend darüber referierte. Umgekehrt brach Kuttner in einem Gymnasialprogramm: Gine neue Rel. Phil. u. f. w., Gnesen 1891, darüber den Stab und entwidelte Rub. Schulte in feiner Differtation: Kritif ber Rel. Bhil. R.s, Erlangen 1899, 10

bagegen schwerwiegende Bebenken.

Auch in der Heimat fehlten bei aller Freude, daß wieder einmal eine bedeutende größere Arbeit abgeschloffen vorlag und bei aller Anerkennung bes reichen, vielseitigen, anregenden Inhalts und der schönen Form, sowie mancher flar ausgeführten Bartien bie Bedenken nicht. Dieselben wurden erhoben von seiten des ethischen oder mystischen Ban- 15 theismus (Hugenholt, Th. T., 1888); des Intellettualismus (Bruining im Bijblad van de Hervorming, 1888); des Ethiters und Religionsphilosophen de Bussy (in De Gids, 1888; sowie dessen Schrift De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voorwerp van het godsdienstig geloof, Amsterdam, 1889): intellektuelle Weltansicht und die dem frommen Subjekte ausgehende klare Einsicht in höhere Realitäten seien bei R. 20 noch allzusehr vermischt, die Receptivität sowie das Kontinuierliche, Traditionelle in der Religion ebenso bei ihm verkannt wie die Bielfeitigkeit des inneren Lebens. Leider ift es M. nur noch vergönnt gewesen, auf Hugenholt' Kritik einzugehen und ihr gegenüber die eigene Ansicht näher zu begründen, Th. T. 1888. Aber auch in ganz anderer Hinscht als der auf R. Lebensdauer war sein Buch zu spät erschienen. Ums Jahr 1887 wandte 25 sich, wenn nicht die Arbeitskraft, so doch die Sehnsucht der freisinnigen Theologen schon mehr von all diesen allgemeinen Fragen ab und positiveren Gedankenreihen und Prosdennen zu. Dazu sing der Kreis derer sich zu lichten an, die sich mit den theologischen Nrohlemen bekönten. Rein dem Lebensten Angelieben der kenlegischen Problemen befaßten. Bei bem lebhaften Interesse an theologischer Letture, bas bis vor 25 Jahren in den Niederlanden viele hervorragende Laien erfüllte, war an sich die Hoff= 30 nung nicht unbegründet, man wurde auch aus weiteren Kreisen nach dem Werke greifen, wie vorher Juristen und Staatsmänner Scholtens Leer der Hervormde Kerk gelesen hatten; aber fie erwies fich als eitel.

Schließlich sei noch über R. bemerkt, daß er, der niederländischereformierten Kirche angehörig, öfters in seiner Stellung als Professor ber Theologie beratendes Mitglied ber 115 diese Kirche leitenden "algemeene synode" war und viel dazu beigetragen hat, die unbedingte Lehrfreiheit in dieser Kirche aufrecht zu erhalten. Als aber um 1875 die Befahr einer wenn auch fehr fcwachen und allgemein gehaltenen Symbolverpflichtung brobte, trat er nicht aus der Kirche aus, so wenig wie sein Freund Ruenen, wie mancher es von ihnen gehofft — es mag bazu eben ihre Stellung als Professoren ber Theologie, Uni= 40 versitätsprediger u. s. w. mitgewirkt haben — sondern schloß sich der wallonischen (fran-zösischen) Abteilung derselben an, welche sich derartigem Treiben gegenüber gänzlich ab-lehnend verhielt. Sodann stand er viele Jahre hindurch mit an der Spize des dem beutschen Protestantenvereine nachgebildeten, in Holland immer noch blühenden Protestanten-bonds. Endlich hat er sich bis zu seinem Ableben als langjähriger Borsitzender und 45 geistiger Führer des niederländischen Gustav-Abolph-Vereins verdient gemacht.

Brof. Dr. G. Cramer.

Rannald, Obericus, gest. 1671. — 3. D. Mansi in seiner Ausgabe ber Annales Baronii. Biogr. univ. 38. Nouvelle Biogr. generale t. 42, p. 299. Tiraboschi, Storia della lett. ital. t. VIII. Bald, Bibl. theol. III, 142. Beismann, Introd. in Mem. eccl. II, 1283. 50 Stäublin, Gejd. u. Litt. der KG, S. 201. Hurter, Nomenclator, II, 173—174. Zed im KRL X, 842. Bgl. Hugo Laemmer, De Caesaris Baronii literarum commercio, Freiburg 1903.

Oberich Raynald, einer ber hervorragenbsten Gelehrten bes Oratorianerordens, wurde im Jahre 1595 in Treviso geboren und starb am 22. Januar 1671 zu Rom. — Aus 55 vornehmer und reicher Familie abstammend, fand er seine erste Bildung in seiner Batersstadt, trat dann in das Jesuitenkollegium zu Parma und vollendete seine akademischen Studien zu Padua. Im Jahre 1618 kam er nach Rom und wurde hier, besonders auf Zureden des Paters Julius Savioli, Mitglied der Kongregation des Oratoriums und

von dieser zweimal zum Generalsuperior gewählt. Er zeichnete sich aus durch Frömmigfeit und Wohlthätigkeit wie durch unermudeten Gifer in gelehrten Studien. Sein Lieblingstheologe wurde Thomas von Aquin. Seine Gelehrfamkeit und wiffenschaftliche Tüchtigkeit fand bei seinen Orbensgenossen solche Anerkennung, daß sie in ihm den geeigneten 5 Mann erkannten, um die mit dem Jahre 1198 abschließenden kirchlichen Annalen des Cäsar Baronius (ME3 II, 416, 47 ff.), der ihrem Orden selbst angehört und diesem sters bend (gest. 1607) die Fortsetzung seines Werks dringend empsohlen hatte, in würdiger Weise weiter fortzuführen. Nahnald unternahm die Arbeit auf Wunsch und Besehl seiner Oberen, mit Benutung ber nachgelaffenen Papiere seines Borgangers und ber romischen 10 Archive und Bibliotheten, und es ist keine Frage, daß seine Fortsetzung vermöge bes reichen urkundlichen Stoffs, den er mitteilt, und wegen der hohen Wichtigkeit des von ibm behandelten Zeitraums von Innocenz III. bis zur Reformation als ein verdienftliches, obicon keineswegs durchweg zuverlässiges Werk bezeichnet werden muß (vgl. Mansis praefatio). Jedenfalls ift er von den Fortsetzern des Baronius (Bzovius, Spondanus, La-15 derchius rc.) noch der beste, wenngleich es auch bei ihm weder an Jrrtumern (besonders in dronologischer Sinficht), noch an mancherlei tendenziosen Geschichtsfälschungen fehlt. Der erste Teil der Fortsetzung R.s, die Jahre 1198—1250 umfassen, erschien zu Rom 1646; später lieferte er noch sieben Teile, II. 1648, III. und IV. 1652, V. und VI. 1659, VII. und VIII. 1663. Nach seinem Tode erschien noch aus seinem Nachlasse, 20 von einem seiner Orbensgenossen redigiert und ergänzt, ein neunter Band in 2 Abtei-lungen, gedruckt zu Rom 1676—1677, aber von der römischen Zensur noch neun Jahre zurückgehalten und erst 1683—1686 approbiert und publiziert. Mit Einrechnung dieses Bandes bildet daher Rapnalds Fortsetzung des Baronius den Bb XIII—XXI des Gefamtwerkes und umfaßt ben Zeitraum von 1198-1565. Eine neue Ausgabe biefer Banbe 25 erschien Köln 1694. — Bahrend R. an dem Hauptwerke arbeitete, beschäftigte er fich gugleich damit, Auszüge teils aus ben Annalen bes Baronius, teils aus feiner Fortsehung in lateinischer sowohl als in italienischer Sprache zu verfassen; ein folcher erschien lateinisch Rom 1667 Fol., italienisch Rom 1670, 4°, in 3 Banden. Gin Auszug aus Barenius und Rahnald zusammen in italienischer Sprache trat Venedig 1683 in 4 Banden 20 Fol. ans Licht. — Sowohl der Oratorianerorden wie Papst Innocenz X. (1644—1655) wußten Nahnalds Verdienste hoch zu schägen. Innocenz trug ihm die Oberaufsicht über die vatikanische Vibliothek an, doch N. schlug die Stelle aus, um sich ganz seinen schriftsstellerischen Arbeiten widmen zu können. Er starb am 22. Januar 1671; sein Denkstein in S. Trinitä preist seine caritas in pauperes, pietas in sanctorum eineres, zelus in s. sedis ap. juribus tuendis, seinen labor et eruditio in compilandis et continuandis Baronii annalibus (bei Mansi S. V). Bom Jahre 1566—1571 setzte der Oratorianer Jakob de Laderchio die Annalen fort durch tom. XXII—XXIV, Rom 1728—1737: er ist weitschweisig und von schwacher Urteilskraft. Baronius selbst ist, wenigstens nach dem Urteil seiner Glaubensgenossen, von keinem seiner Fortsetzer erreicht worden. Eine Gesamtausgabe von Baronius und Rannald nehlt der Cristica Pagii mit 40 worden. Eine Gesamtausgabe von Baronius und Raynald nehst der Critica Pagii mit eigenen Noten und Apparat haben J. D. und D. G. Mansi besorgt Lucca 1738—1759; eine neue Ausgabe von Baronius, Rahnald, Laderchi mit beabsichtigter Fortsetzung ad nostra usque tempora Augustin Theiner, Bar-le-Duc 1864—1873 in 23 Bänden. (Wagenmann +) Bodler.

## 45 Realismus und Nominalismus f. Scholaftif.

Rechabiter. — Litteratur: Kittel, Geschichte ber Hebraer II, 240. 253; Rommentar zu 2 Rg 10, 15 f. und zu 1 Chr 2, 55. Dort auch weitere Litteratur.

Die Grundstelle für die Erkenntnis des Wesens der Rechabiten ist Jer 35, 1 ff.
Dort wird erzählt, daß während der Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar Jeremia 50 die Rechabiten, die sich vor den babylonischen Heeren nach Jerusalem gestücktet hatten, in den Tempelvorhof einladen und ihnen Wein vorsehen soll. Sie weigern sich, troß seines Juredens, dies zu thun mit dem Bemerken: "Wir trinken keinen Wein, denn unser Ahnherr, Jonadab der Sohn Rechabs, hat uns das Gebot gegeben: Ihr sollt keinen Wein trinken, weder ihr noch eure Söhne für alle Zeiten. Auch dürst ihr keine Häuser bauen und keine Saatselder bestellen noch Weinberge pflanzen oder besitzen, vielmehr sollt ihr in Zelten wohnen, so lange ihr lebet . . .". Die Treue, mit der die Rechabiten dem Gebot ihres Stifters anhängen, dient Jeremia als Ausgangspunkt für eine Strafrede an das treulose Juda, das die Gebote seines Gottes nicht mit ebensolcher Vietät beobachtet.

Rechabiter 481

Das Kapitel schließt sodann mit der Berheißung an die Rechabiter: "Beil ihr das Gebot eures Ahnherrn beobachtet habt ..., fo foll dem Jonadab, Sohn Rechabs, niemals einer

fehlen, der vor mir steht, für alle Zeiten" (Jer 35, 19). Weiterhin nennt das Königsbuch II, 10, 15 f. zwar nicht die Gemeinschaft selbst, wohl aber ihren Uhnherrn. Jehu hat vor Rama in Gilead die Fahne der Empörung entrollt. 5 Er hat sich sodann nach Jörael begeben, hat die beiden Könige, Joram und Nhasja ers mordet, Athalja durchs Fenster gestürzt und den Besehl erlassen, man solle in Samarien, der eigentlichen Hauptstadt des Reiches Jörael, was vom Hause Ahads noch übrig sei, erschlagen. Die Köpse werden in zwei Haufen am Thoreingang ausgeschichtet. Darauf hält Jehu seinen Einzug in Samarien. Kurz vor der Stadt trifft er auf Jonadad ben 10 Rechad. Er fragt ihn, ob er es redlich mit ihm halte und er erhält die Antwort: Ja.

Na reicht ihm Jehu die Hand und heißt ihn zu sich auf seinen Wagen steigen mit den Worten: "Komm mit mir, so sollst du mit ansehen, wie ich für Jahve eisere".

Endlich sinden die Rechabiten Erwähnung im Buch der Chronik. In 1 Chr 2, 55 wird uns gesagt, daß ein kaleditisches Geschlecht, die Kiniter, von einem gewissen Hand der Kücker aus dem babylonischen Exil, und jene Kiniter werden als "Schriftundige, die Nücker aus dem babylonischen Exil, und jene Kiniter werden als "Schriftundige, die in Jahes wohnen", bezeichnet. Da nun sonst ein Geschlecht der Kiniter uns nicht bekannt ist mir hingegen wissen das die Keniter (auch Kaniter und Kenisser) ein Kaleh bekannt ist, wir hingegen wissen, daß die Keniter (auch Rainiter und Renissiter) ein Kaleb nahestehendes Geschlecht waren, so ist die Bermutung wohl berechtigt, daß es sich hier 20 um Abkömmlinge der alten Keniter handle. Sie waren ein ursprünglich nomadisches Geschlecht, haben sich dann mit der Zeit Israel angeschlossen und in der nacherilischen Zeit scheinen sie — in Erinnerung an ihren großen Stammgenossen in der Mosezeit Jethro, den Priester von Midian — ein Geschlecht von Schriftgelehrten geworden zu fein. Hier nun ift es bebeutfam, daß fie fich nicht etwa von Jethro ober Kain, son= 25 bern von hammath bem Bater bes haufes Rechab ableiten. Ift bamit — was trot des sonst unbekannten Ahnherrn Hammath an Stelle Jonadabs das Wahrscheinlichste bleibt — unser Haus Rechab gemeint, so wäre hiermit die an sich ganz naheliegende enge Verbindung der Rechabiten mit den Kenitern hergestellt.

Bersuchen wir es nun, auf Grund dieser Nachrichten das Bild der Rechabiten zu 30 zeichnen, so kann kaum ein Zweifel darüber sein, daß wir es mit einem alten Nomaden= stamm in der Art der Keniter zu thun haben, der, während Jöracl selbst zum Ackerdau übergegangen war, mit zäher Festigseit an seinen nomadischen Lebensgewohnheiten sest- hielt. Die Rechabiten sind Jahveverehrer, aber sie halten sich an den Jahve, der sich Isracl in der Steppe geoffenbart hatte; alle Bermischung seiner Berehrung mit Elementen 35 des im Lande Kanaaan herrschenden Baalsdienstes lehnen sie schroff ab. Eine gewisse Analogie dazu mögen die von Wellhausen (Reste arab. Heident. 86. 245) erwähnten arabischen Hums darstellen, vor allem aber mag die bei Diodor von Sizilien (19, 94) erwähnte Sitte der Nahatäer Erwähnung sinden: vowe dare kand gever under Sitte der Nabatäer Erwähnung finden: νόμος έστλν αθτοῖς, μήτε σῖτον σπείχειν, μήτε φυτεύειν μηδέν φυτόν καρποφόρον, μήτε οίνω χοῆσθαι, μήτε οίκαν κατασκευά- 40 ζειν. Je mehr Jerael in die mit Acterbau, Garten- und Weinpflanzung und dem Leben in Häusern und Städten verflochtene Kultur Kanaans hineinwächst, desto schroffer scheinen fie alle diese Elemente, in benen fie wohl einen Abfall von Jahve zu Baal, bem Besither des Landes in den Augen der Kanaaniter und dem Spender der Kultur saben, abgelehnt

So verstehen wir, wie in den Tagen des Elias und Elisa, als der Baalsdienst den alten Jahve Jöraels ganz und gar zu verdrängen brohte, sich unter einem gewissen Jo-nadab ben Rechab geradezu eine religiöse Gemeinschaft bildete, welche diese Grundsätze der Ablehnung alles dessen, was mit der dionysischen Kultur Kanaans zusammenhing, zum Schibboleth ihrer Gemeinschaft machte. Rechab wird nicht ber leibliche Bater Jo- 10 nadabs sein, sondern der Stammname. Rechabiten als Nomadenstamm gab es wohl längst; aber zur religiösen Genossenschaft scheinen sie nach Jer 35 erst durch Jonadab geworden zu sein. So löst sich wohl auch die Differenz zwischen den andern Stellen und 1 Chr 2, 55, wo ihr Ahnherr Hammath heißt. Was der Zweck des Zusammenschulflusses und somit der Siftung des Jonadab ist, zeigt und die Geschichte Jehus klar. 55 Jehu ist von Elisa, einem Bermächtnis Elias gemäß, zum Throne gerusen worden, um als "Eiserer für Jahve" aufzutreten, also zum Kampfe gegen Baal und für Jahve.
Es geht somit, wie unschwer zu erkennen ist, von Elias und den Propheten seiner Zeit eine gerade Linie zu Jonadab und von Jonadab ben Nechab zu Jehu. Jehu ist das Werkerig der altiskassischen krennantionalen und iahvetreuen Vartei im Kampf so

das Werkzeug der altisraelitischen, strengnationalen und jahvetreuen Partei im Kampf 60

gegen thrifch-kanaanäische Beeinflussung Israels, und an der Spike jener Partei stehen die Nebiim und die Nechabiten. Die dritten im Bunde, mit ähnlichen Bestrebungen, werden die Nasiräer gewesen sein. Welches Ansehen die Genossenschaft zu allen Zeiten besaß, zeigt uns für später Jer 35, für jetzt der Umstand, daß Jehu seinen mit Blut bezeiches neten Einzug in den Königspalast von Samarien nicht besser glaubt der Menge mundgerecht machen zu können als indem er Jonadab auf seinen Wagen hebt. Was er gethan, soll damit als im Dienste der Religion Israels und im Einvernehmen mit dem beiligen Manne geschen dargestellt werden. Man gewinnt sast den Eindruck, als habe Jehu auf die Begleitung Jonadabs und die Beschönigung seines Thuns durch ihn höheren

10 Wert gelegt als auf diejenige Elisas.

Noch unter Jeremia stehen die Rechabiten als selbstständige Genossenschaft da, durch alle ihre Lebensgewohnheiten von der übrigen Bevölkerung geschieden. Aber die Not der Zeiten zwingt sie, nach Jerusalem zu ziehen. Damit ist jedenfalls für einige Zeit das nomadische Wandern ausgeschlossen. Dann folgt die Zeit des Exils. Als Bewohner Zerusalems werden sie dem Schickal der andern, also der Wegführung anheimgefallen sein, und nach der Rücksehr haben sie sich augenscheinlich bereits ihrer Sonderstellung entwöhnt gehabt. Immerhin bleibt eine Reminiszenz. Unter den Geschlechtern der Schriftgelehrten in der Zeit der Chronik nehmen sie eine hervorragende Stelle ein. Man erinnere sich dabei der Thatsache, daß das Erbe der Prophetie durch die Sopherim, die Schriftgelehrten, angetreten wird. Die Rechabiten waren keine Propheten, aber sie waren eine heilige, den Propheten der älteren Zeit nahestechende Genossenschaft. Dem Laufe der Dinge gemäß müssen sie von etwas von ihrer früheren Eigenart in die neue Zeit herübergerettet werden soll, jetzt als Schriftgelehrte auftreten. Hierauf geht auch das Schlußwort von Jer 35. Es ist wohl nöglich, daß sie auch zur Zeit Jeremias eine Art gestslicher Setellung hatten, also als eine Abart der Propheten galten. Denn "Stehen vor Jahve" ist technischer Ausdruck für Propheten= oder Priesteramt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß Schriftgelehrte als Fortsehung ihrer halbgeistlichen Stellung in vorezilischer Zeit als Schriftgelehrte als Fortsehung ihrer halbgeistlichen Stellung in vorezilischer Zeit als Exitell.

Rechtfertigung. — Mußer den Dogmatiten: Riticil, Rechtfertigung und Versöhnung.

4. A., 1895—1903; Heubner, Historia antiquior de modo salutis tenendae et iustificationis seu veniae peccatorum a deo impetrandae instrumentis Vit. 1805; Phil. Dav. Burt, Rechtfertigung poccatorum a deo impetrandae instrumentis Vit. 1805; Phil. Dav. Burt, Rechtfertigung und Bersicherung, neu herausgegeben 1854. Preuß, Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott, 1871; Pöhl, Bon der Rechtfertigung durch den Glauben, 1890. Hierher gehöriger Stoff ist außer den Gesenkartellungen der neutest. Theologie besinders auf die Behandlungen des Kaulinismus zu verweisen. Die neueste Darstellung lieferte Clemen, Paulus, sein Leben und Wirten, 2 Bde, 1904; von sonstigen monographischen Darstellungen gehört besondhen unter ibslichem Geschierung gesehrte ebongesium des Vaulus, 1899; dert., Jesus Christikus und Paulus, 1902. Die Rechtfertigungslehre dehandeln unter biblichem Geschierungslehre besondeln unter biblichem Geschierungslehre besondeln unter biblichem Geschierungslehre des Apositels Paulus, 1897; Cremer, Die paulinische Rechtfertigungslehre, 2. A., 1900; Rösgen, Der Schriftbeweis sür die evangel. Rechtfertigungslehre, 1901. Ferner gehört hierher Titius, Reutestamentliche Lehre von der Setigsteit. Unter ethischem Geschierben zehrber Titius, Reutestamentliche Lehre von der Setigsteit. Unter ethischem Geschierben zehrber Titius, Paulus, 1904. Leber den Begriff der dexacoośen deso handelt die die bie übrige Litteratur sorgistitg berücksichtigende Schrift von Härtig, dexacoósen deso handelt die die einstige Seban von Biesinger, Ueder Glaube und Rechtsertigung, NR 1903, 587 f. Ueder den Begriff des Glaubens vol. Seinschen Von der Begriff des Glaubens vol. Seinschen Leber Glaube und Rechtsertigung, NR 1905, 587 f. Ueder den Begriff des Glaubens vol. Seinschen der Kehrertigung von der Begriff des Glaubens vol. Seinschen der Von der

3ThR 1903, S. 349 ff.; Ihmels, Ueber heilsgewißheit im Sinn unserer luth. Kirche, ACLK3 1904, 46 - 49. Weitere Litteratur siehe im Text.

Die schmalkaldischen Artikel bezeichnen die Lehre von der Rechtfertigung allein durch den Glauben als den Artikel, von dem man nicht weichen oder nachgeben könne, es falle Himmel oder Erde oder was nicht bleiben will. In dem Urteil kommt zum Ausdruck, daß nach evangelischem Verständnis in unserem Lehrstück es sich nicht um einen Artikel neben anderen handelt, sondern daß an ihm das Verständnis der Religion selbst sich entsichedet. Um deswillen wird eine Behandlung des Themas nur dann umsassend genug ausfallen, wenn sie nicht etwa auf eine Bearbeitung der Formeln für die Rechtfertigungslehre sich beschrenzung ihre sich beschrenzung der Frage Antwort sucht, wie es bei uns objektiv und 10 subjektiv zu einer Gemeinschaft mit Gott komme. Für deide Männer, welche vor allem das Verständnis der Rechtfertigung uns erschlossen und wieder erneuert haben, Paulus und Luther, ist das die Lebensfrage geworden: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott? Dabei bildet für beide die selbstwerständliche Voraussezung, daß Gott nur mit dem Gemeinschaft haben könne, der vor ihm als gerecht gilt. Näher aber schließt jene absichtlich is zunächst undestimmt kornulierte Frage eine Doppelfrage in sich: Wie wird Gott mir gnädig, und wie werde ich dessen gewiß, daß er mir gnädig ist? Wit anderen Worten die Frage nach der Kechtfertigung läßt sich gar nicht beantworten, ohne daß zugleich die Frage nach der Kechtsertigung läßt sich gar nicht beantworten, ohne daß zugleich die Frage nach der Kechtsertigung läßt sich gar nicht beantworten, ohne daß leitende Winteresse der keine Frage derstende kornelseich elbsstwerten aber beide Fragen zuletzt sich gar nicht voneinander trennen, so darf vielleicht von vornherein die Vermutung gewagt sein, daß auch nur die Antworten auf zene Frage befriedigen können, welche sich ebenfalls zur Einheit zusammensassen lassen.

I. Für die Erhebung der Schriftausjagen muß es als das Naturgemäße erscheinen, von Paulus auszugehen. Nicht um deswillen bloß, weil die Reformation an Paulus 25 wieder angeknüpft hat; es ist vielmehr auch sachlich angesehen das Gewiesene. Unter den ersten Zeugen des Evangesiums hat doch keiner in dem Maße wie Paulus die Frage innerlich durchlebt, auf welche die Rechtsertigungslehre eine Antwort geben will. Das hängt mit dem inneren Lebensgang des Apostels eng zusammen. Im Vergleich mit ihm haben die übrigen Apostel eine wesentlich geradlinige Entwickelung gehabt. Auch sie haben so umlernen müssen, und auch sie haben nur in der Schule des heiligen Geistes gelernt, was Jesus ihnen zu bringen habe. Aber das Neue erwächst dei ihnen doch wie eine reise Frucht aus dem Alten. Paulus dagegen hat in schäfster Ausdrägung durchleben müssen, was an der alttestamentlichen Frömmigkeit zu dem Neuen in Ehristo nur Gegensat zu sein schien. Eben dadurch ist es dei ihm zu einem besonders klaren Berständnis des 35 Neuen gekommen. Um deswillen läßt sich das, was er will, auch am einsachsten an seiner eigenen Entwickelung ins Licht sehen. Was aber die scheindar disparaten Hästen dieses Lebens dennoch zur Einheit zusammenschließt, ist die beiden gemeinsame Frage: Wie komme ich in Gottes Urteil als ein Gerechter zu stehen? Was Paulus im Blick auf seinen Vergangenheit nur schwerzlich zu beklagen hatte, war dies, daß er, wie seiner eigenen Gerechtigkeit zu bringen, die Gerechtigkeit, welche in Christo vorhanden sei, nicht rechtzeitig erkannt habe. Seit dem Tage von Damaskus orientiert sich dost gange Denken des Paulus an dem Gegensat von Eigener Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit, von Leerken des Gesehre und Glauben, von Geseh und Evangelium.

Zwar, wenn Paulus mit seiner Bekehrung an seinem bisherigen Lebensstande irre wurde, so lag das nicht darin begründet, daß er an dem Gesets Gottes selbst irre gesworden wäre. Man darf hier auch nicht etwa zwischen dem Galaterbrief und dem Römersbrief einen grundsstlichen Unterschied sinden wollen. Die Erinnerung, daß das Gesets durch Engelsdienst gegeben ist (Ga 3, 19), schließt seinen göttlichen Ursprung nicht aus, 50 und die relativ gemeinte Einordnung des Gesets unter die στοιχεία τοῦ κόσμου (Ga 4,3) braucht das Urteil nicht zu hindern, daß das Geset an sich heilig, recht und gut ist (Nö 7, 12). Beide, der Kömerdrief wie der Galaterbrief, können das Urteil wagen, daß das Geset τῶν παραβάσεων χάριν (Ga 3, 19) gegeben sei, damit die Sünde καθ' ὑπερβολην ἀμαστωλός würde (Kö 7, 13). Beide aber sehen gleichwohl im Geset eine von 55 Gott selbst in die Heiligeschichte hineingewirfte Gottesordnung und legen Wert darauf sestzustellen, daß es gerade im Glauben an Christun zu einer Erfüllung dieses Gesetzes komme (Ga 5, 14; 6, 2; Nö 13, 8, 10; 3, 31). So wenig Paulus aber für den Mangel an eigener Gerechtigkeit das Gesetz selbst verantwortlich macht, so wenig sieht er den Kehler seines bisherigen Lebens etwa darin, daß er bisher das Gesetz nur äußerlich so

zu erfüllen versucht habe. Er ist sich durchaus bewußt, daß er ein Eiferer um das Gefet gewesen sei; ja er darf sich hernachmals bezeugen, daß er nach dem Maßstab ber Gerechtigkeit, die unter dem Gefet möglich sei, untadelhaft gewesen sei (Phi 3, 6). Worüber Baulus in schmerzlicher Erfahrung sich flar geworden ist, war nur dies, wie wenig unter 5 dem Gesetz eine Gerechtigkeit erreichdar ist, welche wirklich vor dem absoluten Maßkab Gottes zu bestehen vermöchte. Inwieweit Baulus schon vor seiner Bekehrung davon Sindruke gewonnen habe, läßt sich nicht näher nachweisen. Man wird sich gewiß hüten mussen, aus Rö 7, 7 ff. nach dieser Richtung zu viel schließen zu wollen; aber es wäre freilich schwer vorstellbar, daß ein so aufrichtiger und mit solcher Energie auf ein ein= 10 heitliches Lebenswerf gerichteter Mann wie Paulus nicht schon vor Damastus mit Zweifeln ju fampfen gehabt haben sollte, ob er benn mit seiner Gesetzeserfullung wirklich vor Gott zu bestehen vermöge. Man muß nur sofort hinzusügen, daß der pharifaisch gebildete Mann tein anderes Mittel hatte, diese Zweisel zu überwinden, als ein erneutes Ringen nach einer losa δικαιοσύνη und daher einer δικαιοσύνη έκ νόμου; denn wenn an sich 15 die Begriffe eigene Gerechtigkeit und Gerechtigkeit aus bem Gefet keineswegs zusammenfallen, so sind sie doch für den pharisäisch erzogenen Frommen notwendig identisch. Unter allen Umständen darf daher die durch alle Berichte über die Bekehrung des Paulus bezeugte Thatsache nicht in Zweifel gezogen werden, daß diese von ihm als ein Zusammend der gesamten discherigen Lebensgewißheit erlebt wurde. Als die Erscheinung des erhöhten Herrn ihn davon überführte, daß der im Namen Gottes von ihm Bersolgte thatsächlich doch der von Gott gesandte Messeugen für answeiter eigene Karechtiskeit welchen Envisoner Envisorer werden der bestehen beiter bedauwete eigene Karechtiskeit welche zu solchen Envisorenzen ihr acktibet bette bisher behauptete eigene Gerechtigkeit, welche zu folchen Konsequenzen ihn geführt hatte, bas Urteil gesprochen. Insofern ist es allerdings ein ganz individuelles Erlebnis, in welchem Paulus über die Unfähigkeit des Gesetzes, es zu einer vor Gott gefälligen Ge-25 rechtigkeit zu bringen, Klarheit gewann. Das macht ihn aber an ber Allgemeingültigkeit biefer Erfahrung felbst in keiner Beise irre. Bielmehr sieht Paulus es in ber farkischen Natur des Menschen begründet, daß das Gesetz überall zu seiner Durchsetzung als zu schwach sich erweist (Ro 8, 3). Nur, wenn ein Gesetz gegeben ware, das lebendig zu machen vermöchte, käme die Gerechtigkeit in der That aus dem Gesetz (Ga 3, 21). Um 300 destvillen vermag Paulus die positive Darlegung der Rechtsertigung durch den Glauben im Römerbrief durch den negativen Nachweiß zu unterdauen, daß weder Heiben noch Juden es zu einer vor Gott bestehenden Gerechtigkeit zu bringen vermochten (Rö 1, 18—3, 19). Dabei bleibt der Borzug der Juden, daß sie das göttliche Gesetz hatten, unangetastet; aber nicht der Besig, sondern das Thun des Gesetz einst des siehen zusch der Versel 35 Juden wie den Heiben. Um deswillen tann das Urteil des Gefetes auch über Israel zulett nur ein Berwerfungsurteil sein, benn: Berflucht ift jedermann, ber nicht bleibt in allem, was im Gefet geschrieben ift (Ga 3, 10). Man barf sagen, was Paulus von den ungläubig gebliebenen Bolksgenossen unterscheidet, ist dies, daß er in schmerzlichster Erfahrung unter dies Wort sich zu beugen gezwungen wurde. Muß aber das Geset, 40 Gottes zulet über alle Menschen den Fluch aussprechen, dann kann es überhaupt nicht zu dem Zwecke gegeben sein, zu Gerechtigkeit und Leben zu führen. Von da aus ersichließt sich für Paulus die Erkenntnis, daß der lette Zweck des Gesetss der sein sollte, ein παιδαγωγός είς Χοιστόν zu werden (Ba 3, 24).

Denn wo der Mensch, wie Baulus, unter dem Geset beim völligen Bankerott an sich selbst ankommt, eben da wird das Evangelium für ihn rettende Gotteskraft (Rö 1, 16). Das ist der Unterschied des Evangeliums vom Geset, welches nur sordern kann, daß es im Evangelium zu einer von Gott ausgebenden, von ihm selbst beschafften Gerechtigkeit kommt (Rö 1, 17; 3, 21). Dabei macht es für das sachliche Berständnis nicht allzuviel aus, wie man den Begriff der dixaiooven vero näher versteht. Ernstlich in Betracht können nur zwei Erklärungsgruppen kommen, von denen die eine in ihr eine Gigenschaft oder ein Berbalten Gottes sieht, das irgendwie — sei es in richterlichem oder direkt heilschaffendem Sinne — auf des Menschen Rechtsertigung es abgesehen hat; die andere das gegen sie von der durch Gott beschafften Gerechtigkeit selbst versteht. Unleugdar könnte auf den ersten Blick sür die erstere Aussachten seinen sie Parallele der dixaiooven deod und doph deod in Rö 1, 17, 18 zu sprechen scheinen, und alttestamentliche Anschauungen über Gottes Gerechtigkeit könnten ihr zur Stüge dienen. Will man aber auf ein einheitliches Verständnis des Begriffes an den als sinnverwandt zusammengehörigen Stellen nicht verzichten, so entscheiden doch besonders Stellen wie 2Ko 5, 20; Rö 10, 3; Phi 3, 9 in Verdindung mit dem Zusammenhang von Glauben und Gottesgerechtigkeit so für die zweite Erklärung. Unter allen Umständen aber dringt der Begriff zum Ausdruck,

daß es unter dem Evangelium zu einer Gerechtigkeit kommt, welche das direkte Widerspiel der pharisaischen Selbstgerechtigkeit unter dem Gesetz ist. Sie wird so ausschließlich von Gott aus begründet, daß der Mensch ihr gegenüber nur als Empfanger in Betracht kommen kann.

Wenn aber als Mittel bes Empfangens ber Glaube erscheint (Ro 1, 17), so wird 5 bas aus der Weise verständlich, wie jene Beschaffung der Gerechtigkeit sich näher ver-mittelt und vermeint ist. Zwei Aussagen sind dafür besonders charakteristisch. Einmal jener Zusammenhang bes Römerbriefes, in welchem Paulus dem negativen Nachweis ber Heilsbedurftigkeit von Heiden und Juden mit einem nachdrücklichen vool de die Offenbarung der Gottesgerechtigkeit ohne Gesetz gegenüberstellt (Rö 3, 21 ff.). Das erhält 10 nämlich seine nähere Aussührung durch den Nachweis, daß so in Christo eine Erlösung aus der Schuldhaft vermittelt wurde, daß es in seinem Tode zu einer Suhne der Sunde tam, vermöge deren Gott den Sünder gerecht sprechend, selbst gerecht bleibt (v. 26). So-dann beschreibt Paulus da, wo er die Botschaft von der Versöhnung, welche ihm, dem Apostel, vertraut ist, auf einen turz zusammensassenden Ausdruck bringt, dies als Inhalt 15 der Botschaft, daß Gott den, der Sünde nicht kannte, für uns zur äxagria gemacht habe, damit wir in ihm dixaioovery deov würden (2 Ko 5, 21). Danach ist es zu einer Beschaffung der Gerechtigkeit nur durch Suhne hindurch gekommen. Umgekehrt aber hat Bott in der Herstellung dieser Gerechtigkeit die Weltversöhnung vollzogen, mit anderen Worten: indem Gott es bei der Sühneleistung Chrifti auf Beschaffung einer vor ihm 20 bestehenden Gerechtigkeit abgesehen hatte, war das letzte Ziel dabei auf Hersellung einer Gemeinschaft des Menschen mit ihm gerichtet. In diesem Sinne ist es in dem geschicht- lichen Werk Christi zu einer Selbstdarbietung Gottes zur Gemeinschaft gekommen, — eine solche kann aber nur im vertrauensvollen Eingehen auf fie bejaht werden. Ebenso: wenn Gemeinschaft mit Gott für uns nur in Christo möglich ift, weil nur in ihm kraft seiner 25 Sühneleistung Gerechtigkeit für uns vorhanden ist, so kann es nur darauf ankommen, daß wir die Person Christi uns das im Glauben sein lassen, was sie uns sein will. Ob wir daher auf das lette Ziel ber geschichtlichen Beilsveranstaltung Gottes ober auf ihre Bermittelung achten, immer tommt es darauf hinaus, daß einer Gottesordnung gegenüber, wie sie in Christo in die Erscheinung getreten ist, Unterordnung nur in der Form des wellaubens vollzogen werden kann (Rö 10, 3 ff.). Wo das verstanden wird, da kann auch der scharfe Gegensat, den Paulus (Rö 3, 28) zwischen den Werken des Gesetzes und dem Glauben bildet, nicht mehr auffallen. Hat Gesetzeswert uns nicht zu rechtfertigen vermocht, so bleibt allein der Weg des Glaubens an Christum. Jeder Versuch
einer Addition von Glauben und Werken ist im Sinne Pauli nur ein Beweis, daß der 35 Unterschied ber Gesetzesordnung und Gnadenordnung nicht verstanden ist. Als Petrus in Antiochien zu ben Speifegesetzen zurudzukehren schien, hat Baulus ihm vorgehalten, baß bas nur bann einen Sinn haben wurde, wenn Petrus wirklich bie Gerechtigkeit in Christo noch einer Ergänzung für bedürftig hielte. Das heiße aber freilich wieder nichts anderes, als daß Christus dwoede gestorben sei (Ga 2, 16 ff.). So scharf spist Paulus 40 ben Gegensay zu: in dem Unterschied von Gesetzwerten und Glauben handelt es sich für ihn wirklich um die Grundfrage der Religion, ob unsere Gottesgemeinschaft unser Werk oder Gottes Setzung sein muß. Als Gottes Setzung kann sie nur vom Glauben erlebt werben.

Damit ist auch bereits entschieden, was im Sinne Pauli Glaube ist und was Recht= 45 fertigung, und wie beide zu verbinden sind. Insosern schließt der Glaube notwendig ein intellektualistisches Moment in sich, als er nicht bloß für den Jöraeliten die Gewißheit bedeutete, daß Jesus der verheißene Messias sei, sondern direkt auf die geschichtlichen Thatsachen, vor allem die des Todes und der Auferstehung Jesu sich bezieht (1 Ko 15, 1 st. Nö 10, 9). Indes kommen diese Thatsachen für den Glauben doch nicht als empirische So Geschichtsthatsachen in Vetracht, sondern nur insosern durch sie hindurch für und Christis das geworden ist, was er ist. Im Sinne Pauli ist est in gleicher Weise unrichtig, den Glauben an die Person Christis von den sogenannten Heilsthatsachen lösen zu wollen, als umgekehrt diese Heilsthatsachen von der Person zu solleren. Christus, der lebendige, erhöhte Herr ist Gegenstand des Glaubens, aber auf Grund dessen, was er geschichtlichen Thatsachen bezogen werden, als die Person zu seinem Objekt haben. Seinem eigentlichen Wesen nach ist er aber notwendig Vertrauen auf die Person des Herrn in ihrem geschichtslichen Wesen nach ist er aber notwendig Vertrauen auf die Person des Herrn in ihrem geschichtlichen Beilswerk des Herrn zu einem Handeln Gottes selbst (2 Ko 5, 19) und zu einer Offen= So

barung seiner Liebe (Ro 5, 8) gekommen ift, ift der Glaube an Christum notwendig auch Glaube an Gott. Ist aber überall da, wo dieser Glaube vorhanden ist, Stand der Rechtfertigung, fo fann die That Gottes, welche diefen Stand begründet, unmöglich im Sinne einer inneren Gerechtmachung verstanden werden. Zu einem forenfischen Berftandnis s des Rechtfertigungsbegriffes im Sinne eines gerechtsprechenden Urteiles Gottes zwingt ja ber Rechtfertigung verfells aus gesamte Verftandnis des βaulinismus. Wenn einerfeits die Kenterium inden einer Ersteinis des βaulinismus. Rechtfertigung jedenfalls aufs engste mit dem beilegeschichtlichen Sandeln Gottes in Christo verbunden zu benken ist, so daß eben dieses in jenem sich auswirkt (Rö 3, 26) und wenn andererseits die Rechtfertigung allein an den Glauben gefnüpft ift, so daß der Gläubige 15 nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes steht (Ga 3, 9. 10ff.), — worin anders kann dann bas Gerechtfertigtsein gefunden werben, als barin, daß ber Mensch bas Urteil Gottes für sich hat? Dabei ist freilich vorausgeset, daß die Dogmatik mit Recht auf Paulus sich beruft, wenn sie in dem Glauben nur ein δογανον ληπτικόν sehen will, und das ist das britte, worauf hinzuweisen ist. Nun kann freilich Paulus das Verhältnis bes 20 Glaubens zur Rechtfertigung auch so ausdrücken, daß er den Glauben selbst als Gerechtigteit anrechnen läßt (Rö 4, 3 ff.). Aber auch in diesem Zusammenhang sogar, wo das neutestamentliche Objekt des Glaubens nicht genannt werden konnte, ist es unmöglich, in bem Sinne Pauli die rechtfertigende Kraft des Glaubens darauf zurückzuführen, daß er von Gott als ein entsprechendes Surrogat der mangelnden Gesetzerfüllung beurteilt 25 werde. Gerade hier erscheint ja als Objekt der Rechtfertigung der un egyacoueros, πιστεύων δε επί τον δικαιούντα τον άσεβη. Bollends tann auf die Gesamtanschauung Pauli gesehen kein Zweifel bestehen, daß der Glaube nicht im Sinne einer in dem Menschen selbst liegenden Berbiensturfache als Realgrund ber Rechtfertigung gedacht werden Allerdings ift ja für Baulus der Glaube um des von ihm ergriffenen Objektes 30 willen auch ethisches Prinzip. Er bringt eben in die denkbar innigste Gemeinschaft mit Christo, und Christus ist nicht bloß unsere Gerechtigkeit, sondern auch unsere Heiligung (1 Ko 1, 30). Eben darum ist mit dem Glauben auch der Besitz des Geistes gegeben, welcher Prinzip und Burgschaft innerlicher Erneuerung des ganzen Lebens ift. Aber auch die Betonung der mystischen Glaubensgemeinschaft mit Christo geschieht im Sinne der 35 Rechtsertigung doch nur so, daß alles, was von Christo gilt, um dieser unserer Gemeinschaft mit ihm willen auch von uns gilt (2 Ko 5, 21). Die rechtsertigende Kraft des Glaubens sieht Paulus durchaus durch das von ihm ergriffene Objekt verbürgt (1 Ko 15, 1 ff.; Rö 10, 9). Was der Glaubensgewißheit Bauli ihre Freudigkeit giebt, ist lediglich der Blick auf den für uns gestorbenen und auferweckten Herrn, der nun zur Rechten Gottes 40 auf Grund seiner geschichtlichen Leistung für uns eintritt (Ro 8, 32 ff.).

Um so mehr brängt sich dann freilich die Frage auf, wie der Achtsertigungsalt sich denn näher zu dem geschichtlichen Werk Christi verhalte. Einzelne Aussagen könnten auf eine einsache Jdentissierung beider weisen (Rö 5, 9). Aber nicht bloß einzelne andere Aussagen stehen dem entgegen (vgl. z. B. sofort Rö 5, 19 als Auslegung von v. 18), sondern die durchgängige Verbindung von Rechtsertigung und Glauben. Paulus kennt eine Rechtsertigungskhat, welche für den gesamten Christenstand des einzelnen die Grundlage bildet (Rö 5, 1). Andererseits würde es im Sinne Pauli nicht ausreichen, in dem geschichtlichen Werk Christi nur den Möglichkeitsgrund der Rechtsertigung zu sehen. Für die Ausgleichung der verschiedenen Interessen sind der Rechtsertigung zu sehen. Hin den getwiesen: Sie wird dahin gehen müssen, daß, auf die Gesamtanschauung Pauli gesehen, die Rechtsertigung als Konsequenz und Auswirkung des geschichtlichen Werkes Christi zu gelten hat. Eben dahin drängt das dei Paulus Nachweis das Verhältnis des Glaubens zur Nechtsertigung zu Necht, dann muß einerseits die Rechtsertigung durch den Glauben bedingt gedacht werden, andererseits darf der Glaube doch nicht als eine von dem Menschen zu beschaffende Leistung gelten, welche in diesem Sinne die Nechtsertigungskhat erst ermöglichte. Auch hier bleiben wir zuleht auf eine Kombination angewiesen, sie darf aber davon ausgehen, daß im Sinne Pauli der Glaube selbst aus der Verkündigung entsteht (Rö 10, 17), diese aber Christun, bezw. die in ihm vermittelte Gerechtigkeit zu übrem 3nhalt hat (Rö 10, 6-9. 1, 16). Nünnut man damit das andere zusammen, was zu-

nächst der vorhin vollzogenen Kombination zur Stüße dient, daß nach 2 Ko 5, 19 f. die Versöhnung durch Christum in dem Wort von der Versöhnung ihre wirksame Fortsetzung hat, so lassen sich beide Schwierigkeiten gemeinsam lösen. Nun darf die Sache so gedacht werden, daß das geschichtliche Heilswirken Christi in dem Wort seine Kontinuität hat und mit der Abzielung auf die Rechtsertigung des einzelnen wirksam ist. Dann ist es möglich, den Glauben ebenso durch das rechtsertigende Handeln Gottes selbst bedingt zu denken, wie er andererseits für dasselbe bedingend ist. Die weitere Bewährung aber und Fruchtsbarmachung dieser Kombination muß der zusammenhängenden Darstellung am Schlusse des Artikels überlassen bleiben.

Wie man aber auch immer die bezeichneten Gebankenreihen bei Baulus kombinieren 10 mag, so viel ist jedenfalls beutlich, daß Paulus durch die Rechtfertigung im Glauben einen Stand ber Rechtfertigung begründet werben lagt, ber gufammenbangenben, bauernben Charakter trägt. Er rechnet zwar nicht mit empirischer Sündlosigkeit bes Christen (vgl. Wernle, "D. Chrift und b. Gunde bei Paulus" 1897, anders in "D. Anfange unf. Relig.", 1901/4. Dazu Ihmels, "D. tägl. Bergebung ber Gunden", 1901). Gerade auch 15 in folden Zusammenhängen, in welchen er ben grundfählichen Bruch bes Chriften mit der Sunde aufs nachdrucklichste betont, geht er dann doch unbedenklich von dem Indikativ der Beschreibung in den Imperativ der Forderung über (Rö 6, 12; Ga 5, 16ff.). Dem entspricht, wie Raulus überhaupt in seinen Briefen überall vor einer Besleckung durch Sünde (2 Ko 7, 1) warnt und zur Heiligung ermahnt (1 Th 4, 3ff.). Ist auch der Christ 20 mit dem Zentrum seiner Persönlichkeit von der Sünde frei geworden, so regt sie sich boch noch in seiner Peripherie. Paulus weiß von einem Kampfe des Fleisches und des Weistes in dem Christen (Ga 5, 17), und er ist nüchtern genug, nicht auf gleichmäßigen Sieg des Geistes zu rechnen. Er denkt eben über das, was Sünde ist (vgl. 1 Ko 8, 12; 15, 34), sowie über die Bersuchung (1 Ko 10, 12 ff.) viel zu ernst, als daß er die Gefahr 25 unterschätzen sollte, welche einem Christen noch beständig droht. Auch auf sich selbst macht Paulus davon Unwendung. Er schließt sich in die Mahnung zur Selbstprüfung mit ein (1 Ro 11, 31 ff.) und läßt uns gelegentlich einen ergreifenden Blid in ben Ernft thun, mit welchem er fich felbft noch vor Gelbftbetrug ju ichuten für notig halt (1 Ro 9, 27). Glaubte man aber wirklich Ro 7, 14 ff. nicht irgendwie auch noch bon ber Gegenwart w des Apostels verstehen zu durfen, so bliebe unter allen Umständen bestehen, daß Baulus auch gegen Ende bes Lebens immer noch von bleibender Unvolltommenheit weiß (Phi 3, 12). Keineswegs dagegen läßt der Apostel durch diese Unvollkommenheit bei sich ober anderen den Christenstand ohne weiteres unterbrochen werden. Zwar er kennt Sünde, welche notwendig vom Heil ausschließt (Ga 5, 19 ff.; 1 Ko 6, 9 f.), und nirgends zieht er 35 ausdrücklich die Grenze zwischen Siehen Sünden und den anderen, auf die er auch dem Christen noch gefaßt ist. Jedenfalls darf man den Unterschied nicht ohne weiteres in der außeren Größe der Sunde finden wollen. Gelbst Antigipation driftlicher Freiheit tann dem Christen zum Berderben ausschlagen (1 Ko 8, 11; Ro 14, 15). Man wird für bie Unterscheidung einen Maßstab nur aus der Regel Ro 14, 23 entnehmen können:  $\pi \tilde{a} \nu$ , 40 δ ούχ έχ πίστεως, άμαρτία έστίν. Um beswillen kann es auch der Unvollkommenheit bes Christenstandes gegenüber immer wieder julett nur darauf ankommen, das aufs neue zu werden, was der Christ grundsätlich bereits ist. Ein Wachstum hinsichtlich der ob-jektiven Seite des Christenstandes kennt Paulus nicht, wohl aber ein Wachsen nach der subjektiven Seite (Eph 4, 15. 16; 2 Th 1, 3). Aber auch bei diesem Bachsen handelt 45 es sich um ein stets erneutes Werden und stets erneutes Ergreisen der Gerechtigkeit, die ber Christ schon hat. Auch gegen das Ende seines Lebens hat für Paulus sein ganzer Christenstand nur diesen Indalt, daß er Christum und die in ihm vorhandene Gerechtigsteit zu ergreisen sucht (Phi 3, 8 st.). Darin ist dann Paulus sich bewußt, immer wieder (Gewißheit des Heils für Gegenwart und Zukunft zu haben, so überaus charakteristisch es so auch ist, wie demütig gerade in jenem späten Bekenntnis diese Heilszuversicht im Blick auf die Zukunft sich ausspricke (Phi 3, 11).

Um beswillen ist es wieder unrichtig, wenn man im Sinne Bauli durch den Glauben an Christum wohl den Rechtfertigungsstand, nicht aber die Gewißheit einstiger Bollendung und Seligkeit begründet werden läßt. Zwar weiß Paulus von einem Gericht der Werke, 55 das erst die definitive Entscheidung bringt (2 Ko 5, 10; Rö 2, 6 ff.), aber daneben verstnüpft er nicht minder bestimmt mit der Gewißheit der Rechtfertigung und Bersöhnung sogleich auch die Gewißheit der einstigen Vollendung (Rö 5, 1 ff. 10). Hält man es mit Recht für schwer denkbar, daß Paulus über die scheinbare Antinomie beider Gedankenzreihen überhaupt sich keine Gedanken gemacht haben sollte, so wird man für die Lösung so

berselben auf ein Doppeltes hinweisen müssen. Einmal liegt es im Wesen des Gerichtes, daß es Konstatierung eines Thatbestandes sein nuß, sodann darf eben der Glaube im Sinne Pauli nicht als ein Surrogat fürs Wert gelten; vielmehr gilt er Paulus als die über alles entscheidende That und ist notwendig im Wert wirsam (2 Th 1, 3), wenn 5 nicht etwa Paulus ihn dort selbst als Egyor bezeichnen sollte. Praktisch aber benügt der Apostel jene Erinnerung an die Endentscheidung, um der Warnung vor einer Selbstäuschung desto mehr Nachdruck zu geben (1 Ko 9, 23 ff.). Paulus stellt indes den Gedanken der Selbstrüfung nicht bloß unter diesen Gesichtspunkt, sondern kommt edenso von seinem Verständnis des Glaubens aus direkt dazu, die Ehristen zu einer Selbstbeobachtung darüber o auszusordern, ob sie wirklich aus ihren Wersen den Glauben bei sich sestzustellen verwögen (2 Ko 13, 5; Ga 6, 4). Jedensfalls darf eine Beschreidung der Heilsbergewisserung im Sinne Pauli nicht übersehen, wie bestimmt er den Geistesbesitz an seinen Kriterien erkannt wissen will (Ga 5, 22 ff.). Nur das darf man sagen, daß da, wo der Apostel das eigentliche Wesen der Heilsgewisseit zu beschreiden wünscht, er im genauen 15 Sinklang mit seinem Verständnis der Rechtsertigung (vgl. bes. Ga 2, 16 ff.) den Blid des Christen von sich veg ganz auf Ehristum richtet, in dem allein für den Glauben Gerechtigkeit und damit alles vorhanden ist (Nö 5, 1 ff. 8 ff.; 8, 32 ff.; Bhi 3, 7 ff.). Wie aber bereits der Glaube an diesen Hersten des Geistes gegeben, welcher in dem Gläuben zugleich der Besitz des Geistes gegeben, welcher in dem Gläubigen des Heilsge dem Ehristun zugleich der Besitz des Geistes dem Ehristen ist (2 Ko 1, 21 f.; Eph 1, 13 ff.; Rö 1, 23). Erst in diesen des Herständnis der paulinischen Heilsgewißheit. Nun wird vollends deutlich, in welchem Umsana sie selbst aunz Gottes Gabe ist.

beutlich, in welchem Umfang sie selbst ganz Gottes Gabe ist. Zur Verkundigung Pauli kann die Predigt Jesu, wie sie bei den Spnoptikern vor-25 liegt, zunächst in Gegensat zu stehen scheinen. Mit Nachdruck tritt er für die bleibende Bedeutung bes Gesetzes ein, bertieft auch bie Forderung besselben und macht fie benen gegenüber geltend, welche nach dem Wege der Seligkeit ihn fragen. Auch betont er nicht blog das Gericht der Werke, sondern verwertet auch gelegentlich unbedenklich den Lohn-Dagegen begegnen paulinische Formeln nur felten, und auch dann ist eine be-30 deutsame Ruancierung durchaus unverkennbar. Etwas wie eine ausgebildete Rechtfertigungslehre im Sinne Pauli barf man aber überhaupt nicht suchen. Man mag das alles start betonen, aber man darf nur nicht vergessen, sofort hinzuzufügen, daß gerade, wenn die paulinische Berkundigung zu Recht besteht, es auffallend sein mußte, wenn es anders ware. Im Mittelpunkt der paulinischen Verkundigung steht ber erhöhte herr, 35 wie er burch Sterben und Aufersteben hindurch für uns Beilsmittler geworben ift; mußten daher direkt irre werden, wenn schon ber auf Erben Wandelnde paulinische For-meln antizipierte. Die Frage darf nicht sein, ob man bei Jesu paulinische Rechtsertigungslebre findet, sondern ob das paulinische Berftandnis innerhalb ber konkreten Situation, in welcher es ausgebildet ift, notwendig Konfequenz bes Gelbftzeugniffes Jefu fei. Dann 40 aber ist zunächst deutlich, wie allerdings in zwei entscheidenden Hauptpunkten die Reichs predigt Jesu der paulinischen Verkundigung entspricht. Auch die Predigt vom Reich wird in Jefu Mund im Unterschied von Johannes bem Täufer nur badurch jum Evangelium, baß Jesus bas Reich als in seiner Berson gegenwärtig verkundigt (Lc 4, 21). Dem entspricht, wie Jesus auch sonst bas Beil an seine Person bindet (Mt 10, 37 ff.; 16, 24 ff.). 45 Gerade in dem Gerichtszeugnis tritt in dem immer wiederholten με (Mt 25, 35 2c. vgl. Mt 10, 32) zu Tage, wie sehr auch im Sinne bes spnoptischen Jesus zuletzt die Stellung zu seiner Person entscheibet. Sodann ist auch Jesus sich bewußt gewesen, daß erst im Tode sein eigentlicher Dienst, zu dem er gekommen sei, sich vollende. Sofort nachdem die Jünger das erste Verständnis seiner Person gewonnen hatten, hat der Herr sie in das Geheimnis seines Leidens einzusühren versucht (Mt 16, 21 ff.), am Abend aber vor seinem Leiden und Sterben hat er das Geheimnis desselben in und mit der Stiftung bes Abendmables seinen Jungern vollends zu enthüllen versucht, und ber erste Unterricht bes Auferstandenen bezieht sich wieder auf die Notwendigkeit seines Leidens und Sterbens (Le 21, 25). Unter den Andeutungen bes herrn über seinen Tod find aber jedenfalls 55 zwei Ausfagen, welche diesen durchaus in die gleiche Beleuchtung wie bei Baulus rucken: Mt 20, 28; 26, 28. Sie brängen daher auch von der Berkündigung Jesu selbst aus zu der Frage, ob nicht vor der Bollendung des Jesu befohlenen Werkes das Zeugnis von bem in ihm vorhandenen Seil und von dem Wege zu biefem Seil notwendig eine andere Bestalt annehmen mußte als nachber.

Unter diesem Borbehalt nimmt nun aber boch auch in Jesu Zeugnis die Bergebung

ber Sünden eine zentrale Stellung ein. Gleichwie nach bem Abendmablewort ber neue Bund auf die Bergebung ber Sünden begründet sein wird, so hat auch schon ber auf Erden Wandelnde die Vergebung der Sünden als messianische Brärogative geübt (Mt 8, 2 ff.), und er weiß sich überhaupt gerade für die Sünder gekommen. Zuletzt aber zählen alle Menschen für ihn zu diesen Sündern (vgl. das Vaterunser). Ebenso hat auch 6 der Begriff der Kinaioovn für Jesus eine zentrale Bedeutung. Zwar ist der Sinn, in welchem Mt 5, 21 sur den Eingang ins Reich Gottes Gerechtigkeit gesordert wird, von der paulinischen Anschauungsweise sehr verschieden. Aber gemeinsam ist doch bereits hier ber Wegensatz gegen bie pharifaische Gerechtigfeit und Gelbstgerechtigfeit. Uberhaupt wirb die borhin anerkannte Betonung bes Gefetes nur bann recht verstanden, wenn man hin= 10 Bufügt, baß fie nicht bloß jum pharifaifchen Gefetesverftandnis fich in Gegenfat ftellt, sondern direkt weithin durch das Bedürfnis einer Auseinandersetzung mit diesem veranlaßt ift. Aber auch da, wo das nicht der Fall ist, haben wir Ursache genug zu fragen, ob nicht gerade von der paulinischen Wertung des Gefetes aus eine folche Sineinweisung ins Gefet, wie Jesus sie übte, unter padagogischen Gesichtspunkten im ganzen wie im 15 einzelnen fehr begreiflich ift. Hängt wirklich bas Berftandnis bes Evangeliums von ber im Tobe Jeju erfolgten Berfohnung an einer Erfahrung von der Unfähigkeit des Gesetes, im Tode Jesu erfolgten Versöhnung an einer Erfahrung von der Unfähigkeit des Gesches, Gerechtigkeit zu begründen, so mußte auch das ein Stück des Lebenswerkes Jesu sein, das Gesetz aus der pharisaischen Verhüllung heraus für sein Volk wirklich wieder wirksam werden zu lassen. Jedenfalls würde man den Herrn in völligen Widerspruch mit sich 20 selbst bringen, wenn man auch nur im einzelnen Falle die Hincinweisung ins Gesetz sein letztes Wort sein ließe. Jesus hat sich ja gerade an die κοπιώντες und πεφοριτσμένοι gewandt (Mt 11, 28). Unter ihnen hat er aber doch mindestens auch diejenigen verstanden, welche unter dem Gesetz vergeblich sich abmühen. Auch ist er sich ja, wie bereits angedeutet, durchaus bewußt, daß sein eigentlicher Auftrag nicht an die gehe, die mit 25 sich selbst sertig werden, und aus sich selbst es zu einer vor Gott gefälligen Gerechtigkeit bringen können, sondern daß sein Auf eben an die anderen gebt, die ein solches Selbsts bringen können, sondern daß sein Ruf eben an die anderen geht, Die ein solches Gelbstzeugnis nicht zu erreichen vermögen (Mc 2, 17; Mt 9, 13; vgl. Le 15, 7). Gerabe bie pharifäischen Gegner Jesu find die stärksten Zeugen bafür, daß Baulus an dem Bunkt Jesum recht verstanden hat (Le 15, 2; 7,39; 19, 7; Mt 9, 13. 11, 19). Dieser prats 30 tischen Stellungnahme Jesu entspricht, wenn er nicht bloß den Zöllner, der nichts vor Gott bringen kann als die Bitte: ελάσθητί μου τῷ άμαρτωλῷ vor Gott zu bringen hatte, als δεδικαιωμένος nach Haufe gehen läßt, sondern auch eben die Bergpredigt, welche das Geset einschäft, mit lauter Makarismen beginnt, die den πτωχοί das Himmelreich zusprechen und für den Empfang der Gerechtigkeit nichts als Hunger und Dürsten 35 sordern. Das sind nicht einzelne Aussagen, die isoliert stünden, sie stehen vielmehr in genauem Einklang mit der Grundanschauung vom Reiche Gottes, wonach es eben durchaus Gottes Gabe ist; wer hineinzukommen wünscht, muß es empfangen, und derzienige ist am geschicktesten es zu empfangen, welcher am wenigsten Eigenes einzunuschen in Versuchung kommt (Mt 16, 3; Mc 10, 14ff.). Auch so wird die Sache von Jesus 40 nicht gedacht, daß zwar der Eintritt ins Reich Gottes durch die Gnade Gottes ermög= licht wird, ber befinitive Gewinn ber Seligkeit aber eigene Leiftung bes Menschen sein muß. Gben ber Herr vielmehr, welcher ben Gedanken bes Gerichtes betont, betont qugleich boch nicht minder, daß auch dann noch die Ordnung in seinem Reich als eine Gnadenordnung sich erweisen wird (Mt 20, 1—16). Nur einen konkreten Ausdruck findet 45 wiederum dieses Verständnis der Sache, wenn Jesus dem bußfertigen Schächer noch in der letzten Stunde das Paradies auspricht (Lc 23, 43).

Un diesem Verständnis des Reiches Gottes als einer Gabe tritt der Zusammenhang

An diesem Verständnis des Meiches Gottes als einer Gabe tritt der Zusammenhang der paulinischen Verkündigung mit der Reichspredigt Jesu besonders deutlich in die Erscheinung. Auch alles, was von der Gerechtigkeit, die in diesem Meiche gesordert wird, so zu sagen ist, erhält von da aus sein Licht. Und auch da darf dieser Zusammenhang noch nicht vernachlässigt werden, wo die Wechselbeziehung zwischen der religiösen und der ethischen Seite der Gotteskindschaft nachdrücklich betont wird (Mt 5, 44 ff.; 6, 12). Dann ist freilich richtig, daß die ethische Seite im Meich Gottes in der Predigt Jesu mit des sonderem Nachdruck herausgehoben und auch schon für den Eintritt in das Meich die der Forderung der ueraroa betont wird. Aber wie Marcus in der Ausammensassung der ersten Predigt Jesu neben das ueraroaeire sogleich das niorevere er to edaryekkap stellt (Mc 1, 15), so dat die Buspredigt Jesu, wo er sie übt, überhaupt das letzte Ziel, zu ihm zu weisen (Mt 23, 37). Das rechte Verhalten zu Zesu wird aber notwendig als Glaube an ihn gedacht. Richtet sich auch durchweg der Glaube, den Zesus sindet, so

aunachst auf Bunderbisse in allerlei äußerer Not, so darf dech selbst dieser Glaube nicht etwa als Vertrauen auf eine Bunderkraft verstanden werden, sondern ist Vertrauen auf seine Person. Vollends ichließt jenes Verbalten zu zein, welches nach den früheren Andeutungen überdaupt über das Geschied des Menichen entscheidet, notwendig den 3 Glauben an ihn in sich. Schon die Bosschaft, daß in ihm das Neich Gottes gekommen sei, konnte ossendar nur im Glauben bejaht werden; und ebenso kannt das damit identische Urteil, daß er der Messas sei, nur im Glauben vollzogen werden. Zu diesem Glauben aber will zeinst in der That erzieden (Mt 16, 15 st.). Über den Mangel an Glauben stagt er dei seinen Bolssgenosien (Mt 8, 10 st.), um Glauben bittet er sur seine Zünger 10 (Ec 22, 32), und seine Andänger bezeichnet er gelegentlich turz selbst als die, welche an ibn glauben (Mt 18, 6). Sogleich nach seiner Auserstedung auf die Beissagungen des alten Teitamentes von seinem Leiden und Seirete Beziedung auf die Beissagungen des alten Teitamentes von seinem Leiden und Seterben (Ec 24, 25 st.). Sonach muß allerzdings geurteilt werden, daß deh die paulinische Verfündigung in genauer Kontinustat mit dem Seldstzeugnis Zein stedt, und daß umgelehrt diese Seldstzeugnis über sich seldst dien, dienen Konsequenzen auf ein Zeugnis, wie Paulus es vollzogen dat, dimoeist.

Das Selbstzeugnis Zeiu, wie Zobannes es bietet, sieht auf der einen Seite dem vauliniiden Getankenkreis weientlich naber, aber auf ber anderen Seite ergiebt fich nicht 20 minter gerate bier drarakteriftiide Eigentumlichkeit. Das vauliniide Berftandnis vom Gebeimnis der Religion fann an die Energie erinnern, mit welcher in dem jobanneischen Selbstzeugnis Zein die Lebensgemeinschaft mit Gott betont wird (2. B. 17, 23; 14, 23). Beidrieben wird tiefe bier wie bei den Spnowistern als Gottekfindickaft; bier aber wird biefe Gottekfindickaft bestimmt durch Zeium vermittelt gedach (1, 12). Das erbalt 25 feine weitere Ausführung in ber Beise, wie überbaupt in weit ftarterem Umfange als bei den Sonoprifern die Bedeutung der Perion Zein betont wird, und der Glaube an ibn über alles entideivet. Aud darin näbert fick das bier verliegende Zeugnis bereits metr der kaulinischen Berkindigung, als dier ichen fart der Ted in seiner Beilsbedeurung betont und ber Glaube birelt zu ibm in Beziebung gefest wird (3, 14 ff.). Dennoch wergiebt nich auch binnichtlich aller tiefer Buntte ein bedeunfamer Unterschiet aus ber Beik, wie im Johanneserungelium die Momente burchaus ineinander liegen, aus beren bialettiiden Trennung gerade die Loiung der von Paulus aufgeworfenen Fragen erwächt. Das sentrale Gellsaut in bier die Joss. In ihr in war offenbar die Bergebung ber Gunden mugeietz zu benten, wenn boch der natürliche Menich als dem Zorne Gottes so unterfiellt gedacht wird (3, 36). Aber diefer Moment wird feineswegs iveriell berausgeboben, noch ericheint es gar als Grundlage für den ganten Heilsftand. Ebenfo ift in jenem Begriff das gegenwartige Seil und die zufunftige Bollendung verbunden gedacht Es in einmal für ben Glauben bereits verbanden (3, 16) und wird andererseits bed ern vom Bater mitgeteilt (17, 24). In dem Begriff ber Gottoefindichaft int bas telle 🥪 audie und eibische Moment untrennbar verbunden. Dem entippiet, wie dieielbe einerieits burd ben Glauben an Seium, andererieits burd neue Geburt bedingt gebacht wird. Smmerbin finder fich eine Unlebnung an die roulinische Unichauung durin wieber, wie Die Besiederaeburt durch den Glauben bermittelt gedacht werden muß. 1, 12, 13 ; 2,3—15). Am Berkinding des Glaubens aber sehlt imer das Moment des Bertrauens keinestregs. se aber es ermäckig bier aus der viel frankeren Bereinung der intellektualistischen Seize. Am at doct de ettracht fier due der viel harreren Heinung der und einauhungsen Seine, am merken nabern für die Auffahung vom Glauben mieder de der vaulinischen, wo durch und die unnüber wirdige gedenkeinnenfahrt mit Ehrste begrunden gedenkt wird (e. 15). Auch in den voranneischen Breien finden für ziene Zusammenschau wieder, welche die derführeren Elemente und Erufen der Entwicklung als Einder zusammensagt. Dimmerken treien von dem Voranneischen die Grunden von der Verlagen bestimbt auch nur die Auslinisknuse erient nur in India der Grundelindschaft duch auch vora die religiefe und erhöhte Seite ein unternaderes Innennant West aus Grundelindschaft der die führen in fundagen auch 130-5, 183, 3,91. Das ift im brittes Umm, meldes ale foldes bind von bermanen arfateber mitt, bie aber comdonum aus un decannes comfonente continuente un cranido in examiden Sinne resnacht bei merten barf mie ber Sas des Camme bas der Conft fur die Sunde ter fel. Nur Javannes last fic baburr mut arvalten zu bir Gemande in Imperation m redent fie ein ihm eine einemmeter noch die die Zellige dartet. des der Errift mit mit Keffen die Esereden für derweit im tambun verleichte das auch er nech mit der Sunde im tenn der indelle bie de Antefinie diese Sunde vermag der Edisch nur a durch Gemes Seigenung im alenn mit sie in Ernste Justitione und Blut verbürgt für

(1 Fo 1, 7.—2, 3); und er muß sich damit trösten, daß Gott größer ist, als sein Herz (3, 20). Aber wie diese letzte Gewißheit dann im Zusammenhang doch darauf hinausgesührt werden muß, daß Gott im Wenschen noch und schon sehe, was dem Menschen selbst sich verdirgt, so wird in dem anderen Zusammenhang die Gewißheit der Vergedung dadurch bedingt gedacht, daß der Christ im Lichte wandelt (1 Fo 1, 5 ff). Am meisten bwird eine Begründung des Christenstandes ganz auf seine objektive Grundlage da erreicht, wo die Gotteskindschaft ganz auf Gottes Liebe zurückgeführt wird (3, 1), und der Christ angeleitet wird, nicht auf seine Liebe zu Gott, sondern auf Gottes Liebe zu ihm sich zu gründen, wie diese in der Sendung des Sohnes und der Versöhnung für unsere Sünden

verbürgt ist (4, 9 ff.).

Von den übrigen neutestamentlichen Schriften bedarf nur der Jakobusdricf einer etwas näheren Erörterung. Das Problem, welches er im Bergleiche zu den paulinischen Schriften ausgiebt, liegt am Tage. Das Interesse des Verfassers ist ganz auf die praksische tische Ausgestaltung des Christenstandes gerichtet. Und wenn auch seine Ermahnungen immer wieder durchblicken lassen, daß sie eine driftliche Gemeinde voraussetze und nur 15 in ihr möglich sind, so tritt doch die Person Jesu sehr zuruck, und ebenso erscheint der Glaube an ihn zwar als Grundlage bes gefamten Christenstandes (2, 1), aber er wird nirgends inhaltlich entfaltet, noch auch die einzelne Ermahnung wirklich auf ihn begründet. Für das Berhältnis zur paulinischen Anschauung kommt vor allem der Zusammen= hang von 2, 14—26 in Frage. Das nähere Verständnis des Abschnittes aber steht in 20 engster Wechselbeziehung zur Frage nach ber Abfassungszeit best ganzen Briefes. Ist ber Brief vorpaulinisch, bann wurde die Warnung vor einem toten Glauben lediglich im Sinne von Mt 7, 21 ff. zu beurteilen sein. Unleugbar sprechen nun starke Gründe für eine so frühe Datierung des Briefes; und insonderheit läßt sich im Blick auf unseren Zusammenhang geltend machen, daß die scheinbar paulinischen Formeln in Wirk- 25 lichkeit doch in einem ganz anderen Sinne gebraucht werden. Andererseits bereitet aber debenso unleugbar gerade auch in unserer Stelle jener Annahme die Frage nicht geringe Schwierigkeit, ob wirklich vor Paulus sur eine so pointierte Gegenüberstellung von Rechtsertigung aus Glauben und Werten ein ausreichender Anlaß wuchrscheinlich gemacht werden kann. Ronnen die Fragen nach ber Abfaffungezeit bes Briefes aber bier 20 unmöglich zum Austrag gebracht werben, so wird es ausreichen muffen, das herauszubeben, was unter allen Umftanden behauptet werben barf. Dann aber follte allgemein anerkannt werden, daß eine direkte Polemik gegen Paulus nicht beabsichtigt fein kann. Dem historischen Jakobus, wie wir ihn aus Ga 2 und AG 15 kennen, ware sie vollends nicht bistorischen Jatobus, wie wir ihn aus Ga 2 und AG 15 keinen, ware sie vollends nicht zuzutrauen. Aber auch ein späterer Verfasser könnte schwerlich geglaubt haben, mit diesen 25 Säten etwas Wirksames gegen Paulus gesagt zu haben. Wohl aber muß mindestens mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß die Ausführungen des Jakobus doch gegen einen praktischen Mißbrauch der paulinischen Predigt sich richten. Dann drängt nur die Frage sich auf, oder im Grunde genommen ist es vielmehr keine Frage mehr, ob nicht Paulus einer derartigen Tendenz des Vrieses durchaus zugestimmt haben würde. Der= 40 selbe Apostel, welcher Ga 2, 16ff. so scharf gegen jeden Gedanken einer Ergänzung des Werkes Christi durch unser Thun polemisert, hat dann doch auch das Wort Ga 5, 6 geschriehen und auch er würde in wenig wie Teknhus gegekenentalls einen Glauben als schrieben, und auch er wurde so wenig wie Jakobus gegebenenfalls einen Glauben als Glauben gelten lassen, der nicht in guten Werten sich fruchtbar erweise. Wenn aber Jakobus direkt leugnet, daß der Glaube im stande sei oxoae (2, 14), so gilt das Urteil 45 in der Boraussehung, daß man Glauben und Werke voneinander meint trennen ju Jakobus aber hat bas eben nicht für möglich angesehen. Bon feinem Glauben sagt er nicht bloß in 2, 22 im Berhältnis zu ben Werken ein ovregyeir aus, sondern erklärt ja bestimmt, daß ein werkeloser Glaube für ihn so wenig wirklich Glaube sei, wie in einem Leichnam die Wirklichkeit des Menschenwesens erkannt werden könne. 50 Es ist daher irrig, wenn man im Sinne des Jakobus den Heilsstand durch eine einsfache Addition von Glauben und Werken zu stande kommen läßt. Der Glaube erweist sich vielmehr nach Jakobus im Werk lebendig thätig. Dann aber ergab sich freilich als Ronsequenz, daß, wenn zu einer misverskandenen Formel von einer Nechtstertigung ex πίστεως μόνον ein Gegensatz gebildet werden sollte, dieser nur auf ein δικαιουσθαι έξ 55 έργων hinausgeführt werden konnte, eben damit aber die Formel des δικαιουσθαι in einem gang anderen Sinne gebraucht wurde, als bei Baulus, wie man immer auch naber den Begriff bier bestimmen mag. Findet daber scheinbar in jener Gegenüberstellung ber Gegensatz gegen Baulus seinen schärfften Ausbruck, so tritt in Wirklichkeit bier zu Tage, daß das leitende Interesse und die Broblemstellung beidemale eine durchaus verschiedene so

ist. Danach ist ber Unterschied zwischen Paulus und Jakobus gewiß nicht einsach daburch abzuthun, daß es "nur" um eine terminologische Differenz sich handele. Hinter der verschiedenen Terminologie verdirgt sich verschiedenes sachliches Interesse; aber eben darum kann andererseits auch nicht von einem Gegensat des Jakobus zu Paulus die Rede sein. Die Frage kann in der That nur die sein, ob eine Betonung der Notwendigkeit lebendigen Glaubens nicht im Sinne einer praktischen Ergänzung neben der paulinischen Berkündigung ihr Recht habe. Um aber darauf sich Antwort zu verschaffen, braucht man nur die andere Frage zu stellen, ob nicht auch gegenwärtig der entschlossenste Berkündiger des paulinischen Evangeliums da wenigstens, wo er nicht reslektiert, gelegentlich doch auch 10 unwillkürlich jakobeische Gedanken und vielleicht auch gar Formeln gebrauchen werde.

Hinschilich der sonstigen neutestamentlichen Berkündigung können nur noch Andeutungen gegeben werden. Sogleich die Missionspredigt am Pfingstage knüpft die owrzesa an die Berson des Gekreuzigten und Auferstandenen, sieht in der Vergebung der Sünden das grundlegliche Heilsgut und sordert für sie neben der peraroua Tause (AG 2, 38). Wird aber die letztere auf den Namen Jesu vollzogen, so ist in ihr notwendig der Glaube an Christum mitgesetzt. Im Sinklang mit dieser ersten Verkündigung wird auch 1 Pt 1, 10 als Inhalt des Evangeliums die owrzosia bestimmt, welche die Vergebung der Sünden notwendig in sich schließt. Begründet ist sie in Christi Tod (1, 2, 19; 2, 24; 3, 18); vermittelt wird sie durch den Glauben, wobei aber der Glauben mehr als Vertrauen auf 20 die Heilswerf betont würde. Start herausgehoben wird das ethische Moment; besonders bedeutsam und wertvoll aber sür das gesamte Verständnis des neutestamentslichen Glaubens ist die Energie, mit welcher auch die Furcht vor Gott betont wird (1, 17). — Der Hedväerdrief berührt sich besonders darin mit der paulinischen Anschauung 25 von der Rechtsertigung, daß troy der starten Betonung der Hedusischen Anschauung der Keilswas, daß troy der starten Betonung der Keiligung die einmalige reledwas im Werke Christi (10, 14) nachdrücklich herausgehoben wird und für das Christensleben ebenso die Vergebung der Sünde in der Tause (10, 22, vgl. 8, 12; 10, 17), wie das währende Hohepriestertum Christi (4, 14. 16) den Orientierungspunkt abgeben.

II. Überschreiten wir die Grenze des kanonischen Schrifttums, so suchen wir nach 30 einem vollen Verständnis der paulinischen Rechtfertigungslehre vergeblich. Was darin in die Erscheinung tritt, ist das unzureichende Gesamtverständnis des Christentums. Man hat ein fehr fraftiges Bewußtsein bavon, daß mit dem Christentum etwas völlig Neues in die Erscheinung eingetreten ist, aber man vermag dies Neue nicht in dem spezifischen Unterschied des Evangeliums vom Gesetz zu erkennen; das Christentum droht von Anfang 36 felbst zu einem neuen Gesetz zu werden. Für die Erklärung dieser Thatsache kommen eine Reihe von Instanzen in Betracht, die hier nicht erörtert werden können. Daran nur mag erinnert sein, daß innerhalb der Heidenchriftenheit die geschichtlichen Boraussetzungen fehlten, an benen das paulinische Berftandnis der Rechtfertigung thatfaclich orientiert ist. Daran mag sich die Frage schließen, ob das volle Verständnis des Christens tums als der Religion, welche ganz auf Gottes Setzung beruht, nicht notwendig erst da ganz erreicht werden konnte, wo in der kirchlichen Geschesdädagogie für dasselbe ähnliche Bedingungen geschaffen waren, wie sie das Christentum bei seinem Eintritt vorsand. In dem Maße aber, als das Evangelium selbst zu einem neuen Gesetz wurde, mußte der Glaube zu einem gehorsamen Annehmen der göttlich geoffenbarten Lehre werden, wie bie dass dann notwendig einer Ergänzung durch die Werke bedurfte, ohne daß doch beies Greichten dass dass Relauben felenen gestellt wären. So gelt bei Erganzung als aus dem Wefen bes Glaubens folgend ficher gestellt marc. - So gilt bereits von den apostolischen Bätern, daß man auch da, wo man paulinische Formeln aufnimmt, in Wirklichkeit ber Sache nicht mehr mächtig ift. Clemens will offenbar paulinisch lehren, die Begriffe der Gerechtigkeit und Rechtfertigung spielen bei ihm eine 50 große Molle; es flingt auch gang paulinisch, wenn er etwa lehrt: od di' kavron diκαιούμεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας, ἢ συνέσεως, ἢ εὐσεβείας, ἢ ἔργων, ὧν κατειργασάμεθα ἐν δσιότητι καρδίας ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως (32, 4). Über ſelbſt bei einem folden Sate mag die Zusammenstellung ber bem Glauben entgegengesetten Momente zweiselhaft machen, ob wirklich das volle Verständnis des paulinischen Glaubens 55 erreicht ist, und jedenfalls ergiebt sich aus dem ganzen Briefe, daß dem Verfasser schon um deswillen das paulinische Verständnis des Glaubens unerreichdar sein mußte, weil die deutliche Beziehung des Glaubens auf das geschichtliche Werk Christi fehlt. Go nachbrudlich gelegentlich auch dieses Werk als einziger Grund bes Heils betont wirb, so kann boch berfelbe Clemens, cap. 35 den Beileweg fo beschreiben, bag als Bebingung ber 60 Teilhaberschaft an den Berheißungen zwar an erster Stelle der Glaube erscheint, bann aber eine Reihe von einzelnen Tugenden ihm einfach koordiniert wird. Dem entspricht, daß anderwärts Glaube und Werke (besonders quloxeria 11.1; 12,1) für das heil komediniert werden oder gar die Bergebung der Sünden direkt durch die Liebe vermittelt gedacht wird: ele to deschivat hur di' dyánns ras amagrias (50, 5). Auch das deutet sich im Clemensdrief bereits an, wie diese Berschiedung der paulinischen Gesdanken zum Teil auch durch die vermeintliche Notwendigkeit, dem Mißbrauch derselben zu wehren, veranlaßt sein mochte. Gerade in einem solchen Zusammenhang wird aber besonders deutlich, wie wenig die paulinische Höhe erreicht ist. War Paulus der Frage, ob die Gnadempredigt gegen die sittlichen Aufgaben gleichgiltig machen müsse, mit der Antwort begegnet, daß sie gerade die Ersüllung der sittlichen Aufgaben sicher stelle, so vermag Clemens die Mahnung zu sittlichem Handeln nur auf das Gedot Gottes zu gründen und dem Zeugnis vom Glauden lediglich als Cautele hinzuzusügen. Nach dem allen gewinnt doch die gelegentlich auftauchende Form einer Rechtsertigung kopole wai und lach anderer Auslegung

fähig sein.

Unter den übrigen apostolischen Bätern bemüht sich trop aller Seltsamkeiten besonders Barnabas um eine Wiedergabe biblisch-paulinischer Gedanken. Als Inhalt des Evangeliums erscheint bestimmt die Vergebung der Sunden (8, 3; 5, 1); sie soll als Grundlage des ganzen Christenstandes gedacht werden, in ihr kommt es zu einer Erneuerung des Menschen und einer Einwohnung Gottes in ihm (6, 11). Aber neben 20
diesen evangelischen Gedanken stehen moralisierende Sätze, die in eine ganz andere Richztung weisen und in cap. 19 wird der Weg des Lichts einfach als Erfüllung der Gedote
beschrieben, ja die Erinnerung, sich nicht selbst für fertig zu halten, wird zu einer Mahnung, nicht zu glauben, daß man schon gerechtsertigt sei: un xav kavrovz krovorvez μονάζετε ως ήδη δεδικαιωμένοι (4, 10). Als Gesamtanschauung übertreffen die 25 Ignatianen sowohl den Brief des Clemens als des Barnabas, und die Energie, mit welcher ber Verfaffer bas Reue im Chriftentum betont, kommt sachlich auch bem Interesse unseres Lehrstückes zu gute. Indes hat die nähere Beschreibung jenes Neuen nicht an dem Gedanken der Rechtsertigung, sondern der Einwohnung Gottes und Christi ihren leitenden Gefichtspunkt. Immerhin hat Ignatius den Glauben zu der geschicht= 20 lichen Berfon Christi und insbesondere zu seinem Tode in deutliche Beziehung gesetzt und in diesem Zusammenhang auch den Glauben als Vertrauen verstanden, das uns vom Tode rettet: Ιησοῦν Χριστὸν τὸν δι' ημᾶς ἀποθανόντα, ίνα πιστεύσαντες είς τὸν θάνατον αὐτοῦ τὸ ἀποθανεῖν ἐκφύγητε (Trall. 2). Über neben dem Glauben wird die Liebe so betont, daß doch in ihr erst daß Christentum zur Vollendung sommt. Von 35 Ignatius gerade stammt die Formel: ἀρχή μὲν πίστις, τέλος δὲ ἀγάπη (Eph. 14, 1). Der pastor Hermae aber und der sogenannte 2. Clemensbrief sind die klassischen Repräfentanten eines Chriftentums, bas zwar von ber Notwendigkeit und Bedeutung des Glaubens als der Grundlage und Kraft des ganzen Chriftenstandes tief überzeugt ist (vgl. auch für den 2. Clemensbrief besonders den Eingang), für die Praxis des Christenlebens 40 aber alles Gewicht auf den Gehorsam gegen die göttlichen Forderungen fallen läßt. Man kannte eben bereits einen Glauben, welcher nicht in guten Werken sich erweist (Herm. Sim. 8, 9, 1 ενέμειναν τῆ πίστει, μὴ εογαζόμενοι δὲ τὰ έργα τῆς πίστεως). So mußte Glaube und Werte die rettende Formel werden. Gewiß will man die Gnade hoch preisen, durch die allein der Christenstand möglich ist, aber der Nachdruck fällt schon 45 barauf, daß die Gnade zu entsprechendem sittlichen Handeln verpflichtet, das dann auf seinen Lohn rechnen darf (2. Elem. 3). Dabei wird der Zusammenhang zwischen dem, was der Christ gegenwärtig leistet und in der Zusunft erwarten darf, bereits so start betont, daß schon die zusünftige Verdienstlehre sich anzukündigen scheint (vgl. Schulz, Der sittliche Vegriff des Verdienstes u. s. w., ThStkr 1894, 1 ff.) und schon treten — 50 zum Teil durch den asketischen Zug der ersten Christenheit begünstigt — einzelne Werte als besonders Gott ungblaefällig berdar: bester ist Kalten als Webet Almosen bester als als besonders Gott wohlgefällig hervor: beffer ist Fasten als Gebet, Almosen besser als beides, Gebet aus gutem Gewiffen rettet vom Tobe, Almofen ift als Buge für Gunde gut (2. Clem. 16). Ja bei Hermas tritt birekt ber Gebanke eines überpflichtmäßigen Handelns hervor, das auf besondere Bergeltung bei Gott hoffen darf: ear de ti aya- 55 θον ποιήσης έκτος της έντολης του θεού, σεαυτώ περιποιήση δόξαν περισσοτέραν καὶ ἔση ἐνδοξότερος παρὰ τῷ θεῷ (Sim. 5, 3, 3).

Eine weitere Entwickelung in dieser Linie mußte in dem Maße sich nahe legen, als man mit steigender Deutlichkeit die Wirkung der Taufe in der Bergebung der vergangenen Sünden sich erschöpfen ließ. Fürchtete man bei einem anderen Berständnis der Sache, 60

daß die Tause als eine Erlaubnis zum Sündigen misverstanden werden möchte, und rechnete man andererseits doch nicht auf empirische Sündlosügseit der Getausten, — wie sollte dann die Sünde nach der Tause Vergebung sinden?, wie insonderbeit die schwere Sünde, welche den Christenstand selbst unmöglich zu machen schien, soweit man an einer Sühne sür sie nicht überhaupt verzweiselte? Noch wagte die Kirche kein eigenes Bußsakrament als Ergänzung zur Tause zu schaffen, ebenso aber war mit jenem Verständnis der Tause sait notwendig ausgeschlossen, daß der Glaube im Sinne eines Vertrauens auf Gottes sortgebende Gnade als Regulator der Heilsgewisseit gegenüber der bleibenden Sündschaftigkeit gedacht werde, — was blied üdrig, als in Bußleistungen und überhaupt in der die Heilszuderschaft zu suchen? Was Wunder auch, daß — zumal im Zusammendang mit der weiteren Entwicklung des asketischen Zuges — in zumal im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des asketischen Zuges — in zienem Interesse folde Hassischen Fragen mit Bewußtsein reslektiert — sind Tertullian und Epprian, so zwar, daß durch beide zugleich der Verdienstbegriff in der Kirche Heinatrecht gewann (vgl. Wirth, "Der Verdienstbegriff in der Kirche Heinatrecht gewann (vgl. Wirth, "Der Verdienstbegriff in der Kirche Heinatrecht gewann (vgl. Wirth, "Der Verdienstbegriff in der Kirche Heinatrecht gewann

Auch die Aufnahme dieses Begriffes war, wie angedeutet, bereits vorbereitet, aber 20 mit Bewußtsein ist er in die firchliche Betrachtungsweise erst durch ben "Juristen" unter ben Rirchenvätern eingeführt. Dabei berührt der hohe Ernst, mit welchem Tertullian die sittlichen Forderungen geltend macht und besonders auch auf die entsprechende Gesinnung dringt, selbst da noch sympathisch, wo er weltflüchtigem Rigorismus das Wort redet. Man darf sagen, für Tertullian ist die Aufnahme des Berdienstbegriffes wirklich nur die 25 Form, in welcher er sein sittliches Interesse sicher stellte, aber die freie sundenwergebende Bnade als freie Gnade mußte nun freilich vollends ju turz kommen. Gelbst die Buße vor ber Taufe erscheint als eine Gott geleistete Kompensation, und die Taufe, so boch Tertullian sie sonst rühmt, wird in diesem Zusammenhang doch nur zu einer obsignatio fidei: non ideo abluimur, ut delinquere desinamus, sed quia desiimus, quon-30 iam iam corde loti sumus (de poenit. 6). Vollends aber tritt das Leben des Christen nach der Taufe unter rechtliche Gesichtspunkte. 3war insoweit nimmt Tertullian lediglich wertvolle Gedanken der Schrift auf, als er die Fortdauer des mit der Taufe beginnenden Christenstandes durch die Fortdauer der die Taufe begründenden Buggefinnung bedingt benkt (de poen. 4 u. 6, vgl. Rollfs, "Das Indulgenzedikt des Kalixt" 29). 35 Aber wenn dem Chriften nun doch noch täglich Sunden mit unterlaufen — und Tertullian hat ein sehr reges Sündenbewußtsein (de poen. 4 u. 12, de bapt. 20, vgl. Haud, "Tertullians Leben und Schriften", S. 117) — ober auch vollständiger Rückfall des Christen eintritt? Dann bedarf es der Satisfaktion von seiten des Sünders zur Lösung Denn wenn der allgemeine Sat gilt: omne delictum aut venia disder Schuld. 40 pungit aut poena, venia ex castigatione, poena ex damnatione (de pud. 2), jo beutet doch bereits der Zusat ex castigatione an, daß wirkliche Bergebung nur durch Bußleistungen gewonnen werden kann. Freilich hat nun Tertullian wieder berstanden, bie grundlegliche Bedeutung der Bußgesinnung auch für diese Satisfaktion nachdrücklich zur Geltung zu bringen (vgl. Rollfs a. a. D. 30). Aber diese Gesinnung muß doch in 45 entsprechenden Bußleistungen in die Erscheinung treten. Dann aber ist diese satisfactio nur eine besondere Art des meritum, das der Mensch sich überhaupt vor Gott zu erwerben im stande ist. Seinen eigentlichen Spielraum bat das meritorische Handeln in ber Übung solcher Werke, welche göttliche Nachsicht nicht unbedingt zur Pflicht gemacht hat: nemo indulgentia utendo promeretur, sed voluntati obsequendo (exh. 50 cast. 10). Der Wille Gottes ist nun im allgemeinen unsere Heiligung. Unter den Forderungen aber, in welchen nach der disciplina unsere Heiligung sich vollziehen soll, sind solche, hinsichtlich deren Gott Nachsicht übt, durch deren Nichtbesolgung der Christ also vermöge jener göttlichen Nachsicht ex parte non delinquit (de exh. cast. 3); in ihrer Befolgung erwirbt sich ber Mensch demnach ein Verdienst. Obenan sind Virginität und 55 Martyrertum verdienstlich. Dann aber fann auch bas Bekenntnis ju Gott und damit überhaupt der Gehorfam gegen ihn unter den Gesichtspunkt des Berdienstes gerückt werden

Run aber hat Tertullian nicht bloß diesen Begriff des Verdienstes der Kirche übersmacht, sondern auch der Weise die Bahn gewiesen, in welcher dann die katholische Kirche so die Betonung des Verdienstes mit dem religiösen Charafter des Christentums auszus

gleichen versucht hat. Boraussetzung nämlich für das meritorische Handeln bildet im Sinne Tertullians nicht bloß der Besitz des Geistes, sondern bestimmt auch die Einsstörung der göttlichen Gnade: bonorum intolerabilis magnitudo est, ut ad capienda et praestanda ea sola gratia divinae inspirationis operetur (de pat. 1). Tertullian weiß also von einer Ausrüstung des Menschen mit übernatürlichen Kräften, 5 durch die er erst zum verdienstlichen Handeln besähigt wird, und auch das vereinzelte Austreten eines solchen Gedankens giebt noch kein Recht, ihn im Sinne Tertullians zu unterschäßen. Dagegen Gegenet nirgends das Verständnis einer Gnade, welche die Person vor Gott angenehm macht und daher einen dauernden Heißstand begründet. Um deswillen steht notwendig das ganze Christenleben unter dem Zeichen der Furcht, welche 10 nur durch Ausgebot aller Kräfte zum verdienstlichen Handeln noch von der Hoffnung begleitet sein mag, endlich doch des Lohnes wert besunden zu werden. Mit anderen Worten: das Verständnis für den Unterschied von natura und gratia bahnt sich an, aber es wird nur dazu benutzt, den Gegensat von gratia und meritum zu verswischen.

Berhängnisvoller indes als diese Gedanken selbst ist noch das andere, daß die Lehre des zum Montanismus übergetretenen Kirchenvaters nur durch die Autorität Chprians in der Kirche sich durchzusehn vermochte. Hier ist alles vergröbert und veräußerlicht, nicht bloß die Formulierung ist viel unbedenklicher, vor allem tritt die Betonung der Gessinnung zurück. In der Schrift de op. et el. wird unbedenklich das Almosen mit der 20 Vergebung der Sünden durch die Tause parallelisiert. Angesichts dessen wird man von vornherein sehr mißtrauisch sein müssen, wenn dann gelegentlich doch wieder in ganz evangelisch klingender Weise die Seligkeit allein auf Wirkung der göttlichen Gnade zurücksgesührt zu werden scheint (z. B. dei est, inquam, dei est omne, quod possumus). Vollends versteht sich von selbst, daß es nicht mehr in paulinischem Sinn gemeint sein 25 kann, wenn auch Eyprian sich noch zu der Formel der Rechtsetzigung aus Glauben deskennt. Der Glaube ist ihm Anerkennung der christlichen Wahrheit und Vertrauen nur in dem Sinne einer Erwartung, daß Gott dem verdienstlichen Trachten des Menschen den Lohn nicht vorenthalten werde, den seine Enda sehr ihm verknüpst hat.

Indes ware es voreilig, wenn man aus dem allen den Schluß giehen wollte, daß 30 auch für die thatsächliche Gestalt der Frommigkeit die evangelischen Gedanken der heiligen Schrift gang verloren gegangen waren und Die Frommigkeit einfach in außerer Wertgerechtigkeit aufgegangen sei. Wir haben vielmehr Grund zu der Unnahme, daß jene Gedanken für die persönliche Frommigkeit boch wirksamer gewesen sind, als die Theorie, welche zum guten Teil durch tonkrete Bedurfniffe und Rücksichten bestimmt war, erwarten 35 laffen follte. Gewiß ift es mehr als eine Verlegenheitsauskunft, wenn Augustin bem Einwand, daß die früheren Lehrer ber Kirche die Gnade nicht in seiner Weise betont hätten, mit ber Erinnerung an die Gebete und Institutionen der Kirche begegnet (de praed. sanct. 27). Unter diesem Gesichtspunkt ist es schon bedeutsam, daß nach der διδαχή, die boch ein so charafteristischer Typus des moralisierenden Bulgarchristentums 40 ist, für die Feier des Sonntags das Bekenntnis der Sünden vor Darbringung des Opfers gefordert wird. Auch wurde man sich offenbar von der Frömmigkeit eines Tertullian ein faliches Bild machen, wenn man fie in Selbstgerechtigkeit sich erschöpfen lassen wollte. Wenn vielmehr ber gegen sich unerbittlich strenge Mann am Schluß bes Traktats über bie Taufe in ergreifender Schlichtheit auch den Sünder Tertullian der Fürbitte berer 45 bie Taufe in ergreisender Schlichtheit auch den Sünder Tertullian der Fürditte derer 45 empsiehlt, die er zu ermahnen für so dringend nötig hielt, wenn er in der Schrift über die Buße Lc 15 auch für die Sünde des Christen fruchtdar zu machen weiß, wenn er auch zur Übernahme der zweiten Buße mit der Erinnerung zu locken vermag, daß Christus für jene mit der Gemeinde fürdittend eintreten werde, so meint man in dem allen doch evangelischen Spuren zu begegnen. Ist aber selbst Tertullian solcher Töne so fähig gewesen, so wird man von vornherein für wahrscheinlich zu halten geneigt sein, daß in einer Unterströmung auch innerhalb der Theologie biblische und paulinische Gedanken in weiterem Umfang zur Geltung gekommen seien. Hand hat diese Spuren in einer Abhandlung über die Lehre von der Seligkeit allein durch den Glauben in der alten Kirche LTh. 1891 zusammenzustellen unternammen. Da num freilich die thate 55 alten Kirche 3Thk 1891 zusammenzustellen unternommen. Da nun freilich die that= 55 fächlich nachweisbaren Spuren befonders in Zusammenhang mit einer ablehnenden Saltung gegenüber strengerer Bufpraris ober auch astetischen Forberungen gegenüber er= scheinen, so ist es im einzelnen Falle schwierig genug auszumachen, inwieweit sie wirklich evangelisch oder vielmehr libertinistisch gemeint sind. An sich brauchte freilich jener Bufammenhang nicht bedenklich zu machen, in der verschiedenen Stellung zu biefen Fragen so

mußte ja eben die verschiedene Grundanschauung sich notwendig auswirken. Bohl aber hätte eine wirklich evangelische Begründung jener Gegnerschaft nicht bloß zu einer Lockerung einzelner Forderungen, sondern zu einer völligen Reform der Bußinstitution führen müssen.

Das ift aber augenscheinlich bei dem Gegner (ob Kalirt? vgl. den Art.), beziehungsweise den Gegnern, mit welchen Tertullian in der Schrift de poen. sich auseinandersett, so wenig der Fall gewesen, daß dieser offendar doch nicht ohne Grund über die Borstellung spotten kann, als könnte grundsähliche Lagheit in der Wiederausnahme Gesallener durch Häufung von Busteissungen kompensiert werden. Immerhin scheinen jene Gegner in 10 der prinzipiellen Stellung der paulinischen Anschauung insoweit näher gekommen zu sein, als sie die bleibende Bedeutung der in Christo gerade für die Gläubigen gewährleisteten Bergebung sicherer zu betonen vermochten. Vor allem aber macht das, was über Jovinian (vgl. auch Haller, Jovinian) berichtet wird, dei aller Unsicherheit im einzelnen doch den Eindruck, daß sein Widerspruch gegen die kirchliche Schähung der Virgimität wirklich auf einem richtigeren Gesamtverständnis des Christentums beruht hat. Deutlich ist jedensalls, daß er jede Vorstellung von einer besonderen Sittlichkeit und darum auch einer besonderen Belohnung überpflichtmäßigen Handelns nicht gelten lassen wollte: es giebt nur einen auf Christo beruhenden, durch Tause und Glaube begründeten Christenstand, in welchem der Vater und Sohn im Gläubigen wohnt, so daß er in dieser Einwohnung alles besitzt und alles weitere Kingen des Christen nur den Sinn haben kann, non ut plus quid mereatur, sed ne perdat, quod accepit. Auch spricht mindestens manches dafür, daß die von ihm behauptete Sündlossessicht ihres Urhebers zum Ausdruck komme, die in der Enade Gottes unbedingt sich geborgen wisse. Indes bleibt manches dunkel und das Urteil wird sich große Zurüchaltung aussen müssen leigt. auch den Artikel Jovinian).

Birklich paulinische Sate begegnen außer ben Kommentaren, die naturgemäß erft in zweiter Linie in Betracht tommen konnen, erft wieder bei Ambrofius. Hier aber findet sich eine so beutliche Begründung des ganzen Heilsstandes und seiner Gewißheit auf das 30 geschichtliche Heilswerk Christi, wie sie selbst bei Augustin nicht begegnet: non iustificamur ex operibus legis, non habeo igitur, unde gloriari in operibus meis possim ... et ideo gloriabor in Christo, non gloriabor, quia iustus sum, sed gloriabor, quia redemptus sum, gloriabor non quia vacuus peccati sum, sed quia mihi remissa sunt peccata, non gloriabor, quia profui . . . sed quia spro me advocatus apud patrem Christus est, quia pro me Christi sanguis effusus est (De Jacob et vita beata I, 6. 21). Man spürt den Sätzen nun gewiß an, daß sie am Studium des Apostels Paulus gebildet sind, aber man spürt zugleich doch auch, daß in ihnen eigene Erfahrung sich widerspiegelt. Derselbe Ambrosius sübrt aber bann boch die überkommene Berbienftlehre weiter und betont nachbrudlich ben Bert 40 bes Almofens und vor allem ber Birginität. Für die Buße wird die Gefinnung betont, aber dann doch auch gelehrt: Peccatum tegitur bonis factis et tamquam aliis operibus obumbratur . . . Pecuniam habes; redime peccatum tuum, redime te operibus tuis (Schult a. a. D. S. 37). Auch die Vermittelung zwischen beiden Ge bankenreihen läßt nur bas beutlicher hervortreten, was boch auch schon früher nachweisbar 45 ift. Man kann nur sagen, daß stärker als bei Tertullian und Cyprian das verdienstliche handeln des Menschen auf göttliche Gnade gegründet wird, und daß beutlicher, als bei Frenaus, an den die Ausführung bier sonft erinnert, betont wird, daß die gottliche Gnade insofern doch umsonft gegeben werde, als ein Rechtsauspruch in strengem Sinn durch unfer Sandeln ichließlich boch nicht begründet werden fann. Gelbst die Betonung bes 50 Glaubens bringt in solchem Zusammenhang keine deutlichere Vermittelung mit den echt paulinischen Gedankengängen. Wichtiger auch als die Versuche, bier eine Vermittelung herbeizuführen, ist die Ronftatierung des Nebeneinander beiber Unschauungen. Es bestätigt fich eben baran, wie wenig über bie Gestalt praftischer Frommigkeit ohne weiteres burch bas Mag entschieden ift, in welchem die Theorie bivergierenden Intereffen gleich 55 zeitig gerecht zu werden vermag.

Bei niemand muß man sich das mehr gegenwärtig halten als bei Augustin. Hätten wir nur die Formeln, in welchen dieser Kirchenlehrer schließlich sein Verständnis der Rechtsertigung ausgeprägt hat, dann wäre mehr als begreiflich, daß die römische Kirche ihn mit Nachdruck für sich in Anspruch nimmt. Sieht man aber auf die Frömmigkeit 60 des Mannes und das eigentlich treibende Interesse seiner Theologie, dann kann ebenso-

wenig zweifelhaft sein, daß die Reformation mit Recht das Gefühl der Geiftesverwandt= schaft ihm gegenüber gehabt hat. Was ihn aber ber Reformation geistesverwandt macht, ift bies, bag Augustin mit ursprünglicher Gewalt erlebt und zu bezeugen vermocht hat, wie bes Menschen Berg, unrubig in sich selbst, weil um ber Gunde willen fern von Gott, nur von Gott ergriffen in Gott zur Ruhe kommt; mit anderen Worten: es ist das Gescheinnis der Religion im Sinne des Christentums, das von Augustin in einer Weise, die an die Resormation erinnert, wieder verstanden und erlebt ist. War für Tertullian die Grundstimmung des Christen die Furcht, welche nur durch die Hoffnung auf den zukunfs tigen Besith gemildert wird, so hat Augustin in feinem religiofen Erleben wieder berftanden, daß das Chriftentum gegenwärtige Ruhe in Gott fein könne und fein muffe. Er 10 hat bas aber so erlebt, daß er in einer Weise, die er nur auf Gott selbst zurudzuführen vermochte, aus ber Gottesferne und bem inneren Schwanken jum Kinden Gottes kam. Man muß diefe Entwickelung Augustins im Auge behalten, um seine Theologie ganz zu Wan muß diese Entwicklung Augustins im Auge behalten, um seine Theologie ganz zu verstehen. Freilich nicht so, als ob sie ein unmittelbares Produkt dieser Ersahrung wäre. Dann wäre nicht zu begreifen, daß Augustin zunächst nach seiner Bekehrung über Gnade 15 und Sünde anders gelehrt hat als später. Erst recht aber steht es nicht so, als ob Augustins Theologie erst unter den pelagianischen Kämpfen sich gestaltet habe. Gaben diese auch Anlaß zu schärferer und bestimmterer Ausdrägung, so war sie doch in ihren Grundlagen schon vorher fertig, so daß wir hier ganz darauf verzichten durfen, erst den pelagianischen Gegensatz zu zeigen. Außer der persönlichen Ersahrung ist sür die Inaden= 20 lehre Augustins besonders daß Studium des Paulus von entscheidender Bedeutung gestweien aus der anderen Seite aber auch die Natwendiestit in der Ausdrägung der neuen tvefen, auf ber anderen Seite aber auch die Rotwendigkeit, in ber Ausprägung ber neuen Erkenntnis an die herkommliche Lehrweise sich anzuschließen. Endlich hat auch biefer Kirchenlehrer philosophischen Einflüssen, besonders neuplatonischer Art, seinen Tribut ges zahlt. Das Neue seiner Erkenntnis kommt aber da zum ursprünglichen Ausdruck, wo 25 Die perfonliche Erfahrung ihm ben Schluffel jum Berftandnis bes Baulus reicht. Gunbe und Gnade, das find für ihn, wie für Baulus, und dann wieder für Luther die beiden Bole, um die alles driftliche Ertennen fich bewegt. Daß die Menschheit außer ber Bnade eine massa perditionis ift, daß es aber durch Gottes Gnade wieder zu einer mit Gott geeinten Menschheit kommen kann und soll, — in diesem Zeugnis hat die Reformation 30 mit Recht eine Erneuerung bes Paulinismus gesehen.

Die Wege gehen erft dann auseinander, wenn nun das Wesen und Wirken dieser Inade näher bestimmt werden soll, und auch das hängt gewiß mit der verschiedenne Entwicklung Luthers und Augustins zusammen. Luther ist so der Gnade Gottes gewiß geworden, daß er unter der Zucht des gesehlch gebundenen Christentums, wie die offis 35 zielle Kirche es lehrte, sast durcht die Und Augustins Anschauung an dem Unterschied von Geseh und Svangelium vernachten. Nun ist auch Augustins Anschauung an dem Unterschied von Geseh und Svangelium orientiert; eben darin erweist er sich wieder als Vorläuser der Reformation: stides impetrat, quod lex imperat (ench. 117). Aber Augustin hat diesen Unterschied zunächst doch so ersahren, daß die Gnade zu dem die Kraft giebt, was das Geseh so dergeblich sordert. Das Geseh spricht: sac, quod judes! und das Evangelium: da, quod judes! (sp. et litt. 13, 22). So ist es doch nicht bloß durch Nücksicht auf herzebrachte Lehrweise, sondern als Kraft religiös-stitlicher Erneuerung preist. Sie ist ihm freilich auch graatia remissionis und Augustin kann die Bedeutung der Verzebung der Sünden nachdrücklich betonen. Er handelt von ihr in einem dreisachen Jufammenhang: die Tause als Grundlage des ganzen Christentums giedt Verzebung der Sünden, auch mit der justissicatio wird Verzebung verdungen gebacht, und endlich weiß Augustin von einer sortgehenden Verzegbung, welche auch der getauste Ehrist noch nötig hat, aber auch als solcher zu erlangen vermag (sine peccatorum remissione non agitur, ench. 64, 50 17; vgl. civ. del 19, 27). In letterem Zusammenhang begegnen vor allem evangezlische Klänge. Augustin weiß, daß nicht unser Betwenden der Schnen daß Verzegbung der Sünden ist, da ist auch Leben vortes Grundlage des Christenstandes: Wo Verzegbung der Sünden ist, da ist auch Leben vortes Grundlage des Christenstandes: Wo Verzegbung der Sünden ist, da ist auch Leben vortes Grundlage des Christenstandes: Wo Verzegbung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seeligkeit. Um deswillen sommt auch die Bedeutung des geschic

auch die Erkenntnis erreicht, daß Christi ganze Erscheinung der höchste Liebesbetweis Gottes gegen uns sei. Ebenso hat er die Vergebung der Sünden im Tode Christi begründet gedacht, aber nirgends wird auch nur in der Weise, wie sie dei Ambrosius anzedeutet wurde, das geschichtliche Heilswerk Ehristi als Grundlage unserer Heilsgewißbeit gedeutet. Der Nachdruck fällt durchaus auf diesenige gratia per Christum, welche gegenwärtig durch "Wort und Sakrament" das Keue in uns schafft. Der Zusammenshang dieser Gnade mit dem geschichtlichen Werke Christi wird aber mindestens nicht deutlich. Nur darin wird die bisher in der Kirche vorhandene Erkenntnis überboten, daß diese Gnade in strengem Sinne als schöpferisch gedacht wird. Als operans, bezw. 10 praeveniens begründet sie den Christenstand, aber auch als cooperans ist in Wirtslickeit sie es allein, welche den Christenstand trägt. Durch diese Gnade kommt es dei dem Menschen zur justificatio, welche, als renovatio gedacht, den Menschen thatsächlich gerecht macht: quid est enim aliud: justificati quam justi facti? (sp. et litt. 26, 45). Näher vermittelt sie diese Gerechtmachung dadurch, daß in dem Menschen statt der mala concupiscentia eine dona concupiscentia oder auch ein neuer Wille oder auch die Liebe inspiriert wird (z. B. corr. et grat. 2, 3: inspiratio donae voluntatis at

que operis). Wie in biefer Wesensbestimmung der Rechtfertigung, so kommt Augustin auch darin der späteren Theorie entgegen, daß er die einmal mitgeteilte justitia als einer Bermeb-20 rung bedürftig und fähig bentt: justificati sumus, sed ipsa justitia, cum proficimus, crescit (sermo 158, 5). Insofern wird das gesamte Christenleben im Sinne Augustins zu einem Heiligungsprozes und in diesem Prozes spielen auch die Verdienste ihre Rolle. Auch Augustin weiß es nicht anders, als daß der Christ sich Verdienste erwerben kann und muß, nach denen zuletzt die Entscheidung fällt. Seine energische Beztonung der Gnade hat ihm nur auch hier eine stärkere religiöse Vermittelung ermöglicht: cum deus coronat merita nostra, nihil aliud coronat quam merita sua (ep. 194, 19). Auch hier also möchte Augustin das Ineinander ber religiösen und ethischen Betrachtungsweise festhalten, es ist aber beutlich, wieweit auch er babei thatfachlich von Paulus fich entfernt hat. Bon bem Sage bes Apostels, ben Augustin oft genug betont, 30 daß wir ohne des Gesetzes Werke durch den Glauben gerecht werden, vermag er in Wirklichkeit nur noch das χωρίς έργων νόμου insofern für sich geltend zu machen, ale ja die Rechtfertigung als reines Gnabengeschent gedacht werden foll. Gine Rechtfertigung burch ben Glauben kann er bagegen nur im Sinne einer fides, quae caritate operatur, lehren. Der Glaube wird ihm zu einem Fürwahrhalten bessen, was von Gott gesagt wird, zu einem cum assentione cogitare. — Dann ist es nicht wunderbar, daß besonders in der Schrift de side et operibus neben dem Glauben die Werke in einer Beise betont werben, welche diese Schrift den katholischen Dogmenhistorikern noch heute besonders wertvoll macht. Gelegentlich allerdings begegnet ein etwas anderer Glaubensbegriff, der dem reformatorischen Fiducialglauben näher kommt. Wirklich erreicht werden 40 kann aber der evangelische Glaubensbegriff schon um deswillen nicht, weil die Beziehung des Glaubens auf das geschichtliche Werk Christi nicht deutlich ist. Um meisten kann die Ausführung sachlich da ber resormatorischen Position sich anzunähern scheinen, wo ber Glaube in mehr muftischem Sinn als ein foldes Ginewerden mit Chrifto beschrieben wirb, vermöge deffen alles bas, was Chrifti ift, unfer wird. Bermöge bes angebeuteten Mangels 45 wird aber andererseits gerade hier beutlich, wie der Glaube gerade da, wo er tiefer ge- fast wird, in die Liebe übergehen muß. Auf der Liebe ruht daher für den Bestand des Christenlebens durchaus der Nachdruck: fide, spe, caritate deus colitur, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Nun mag man ja gerade in dieser Betonung der Liebe, da ber evangelische Glaubensbegriff nicht erreicht werden konnte, noch eine Art Sicherstellung 50 des im Eingang bezeichneten religiösen Interesses Augustins sehen. In der Liebe zu Gott kommt es doch thatsächlich zu einem gegenwärtigen Leben aus Gott und in Gott. Aber andererseits wird beutlich, wie boch die ganze Theorie so wenig wie die nach ihr gebilbete offizielle römische Doktrin perfonliche Heilsgewißheit zu vermitteln im stande ift. Ja, man wird fagen muffen, daß doch bier nicht bloß ein theoretischer Mangel, fonbern auch 55 eine Schranke des augustinischen Christentums liegt. Uugustin hat die Sünde doch nicht ernstlich genug als Schuld verstanden, um bas Berlangen nach personlicher Beilsgewißbeit im Sinne Luthers empfinden zu können; ja auch er hat gelegentlich noch von einem saluberrimus timor gesprochen.

Man begreift, daß von einer (Bestalt wie der Augustins die mannigfachsten Anser regungen ausgehen mußten. In der Mystik des Mittelalters wirken nicht bloß Gedanken

neuplatonischen Ursprungs nach, welche für Augustins Gesamtanschauung schließlich doch nur einen Einschlag bedeuten, sondern auch ein gut Stück des Besten, das Augustin zu geben hatte: adhaerere deo summum bonum. Aber auch da, wo innerhald der Mystik diese Interesse am reinsten in Erscheinung tritt, liegt für seine Verwirklichung im ganzen die Schranke eben da, wo sie für Augustin selbst lag. Man hat noch nicht gelernt, den s Gott, den man sucht, allein in dem geschichtlichen Christus zu suchen. Auf die Weise wird der Glaube an die geschichtliche Gottesossendung in Christo entweder für das relizgisse Erlebnis selbst zu einer bloßen Voraussehung, welcher man gerade im Interesse inung Erlebnis den Rücken kehrt, oder aber im besten Fall wird die geschichtliche Erscheinung Christi für die Frömmigkeit doch wesentlich nur als Anregungsmittel der contemplatio und devotio verwertet. Immerhin tritt an einem Mann wie Vernhard von Clairvaux in die Erscheinung, wie die letztere Weise da für evangelische Art eine Brücke bilden konnte, wo die contemplatio auf die Ossenarung der Varmherzigkeit Gottes in der Erscheinung Ehristi sich richtete. Besonders in den Predigten kommt es gelegentlich zu Sähen, welche direkt am Verständnis Pauli gebildet sind: adde ut credas et hoc 15 quod per ipsum peccata tidi donantur, hoc est testimonium, quod perhibet sp. s. in corde tuo dicens: dimissa sunt tidi peccata tua. Sie enim arbitratur apostolus gratis iustisicari homines per sidem (vgl. Köstlin, Luth. Theologie, 2. A. I, 25).

Die scholastische Theologie dagegen hat sich mehr an die lehrhaften Formulierungen 20 Augustins gehalten, so wenig man auch übersehen darf, daß auch bei ihr die religiösen Impulse Augustins nachwirkten (vgl. 3. B. für Duns Scotus die Monographie von Seezberg). Wie im ganzen aber die kirchliche Praxis im Mittelalter weit mehr unter dem Einfluß des Semipelagianismus als des Augustinismus stand, so haben auch innerhalb der Theologie augustinische und semipelagianische Tendenzen in mannigsachster Nuanciez 25 rung miteinander im Kampf gelegen, und auch hinsichtlich unsers Lehrstücks hat das Trizbentinum genug zu vermitteln gehabt. Immerhin sind die Differenzen im Mittelalter und auch die Nuancen, welche aus der spätern Entwickelung sich ergaben, nicht derart, daß es nicht da, wo Kürze geboten ist, möglich sein sollte, mit dem zusammenhängenden Nachweis der geschichtlichen Entwickelung hier abzubrechen und die vorhandenen Unterz 30

schiede einer Busammenftellung bes Gemeinsamen einzuordnen.

Dann hat diefe aber naturgemäß bom Tridentinum ihren Ausgangspunkt zu nehmen, nicht bloß weil wir dort auf bekenntnismäßigem Boden uns bewegen, fondern auch weil es, wie angedeutet, geschichtlich angesehen eine Zusammenfassung ber verschiedenen innerfirchlichen Richtungen bedeutet. Nur barf nicht überfeben werben, daß bies Befenntnis 35 auf eine Auseinandersetzung mit der protestantischen Theorie es abgesehen hat und baber in seiner Darstellung vielsach durch die Rücksicht auf dieselbe bestimmt sein wird. Eine solche Rücksichtnahme wird schon bei der Definition mitspielen, die das Tribentinum von der Rechtsertigung giebt: translatio ab eo statu, in quo homo nascitur, filius primi Adae, in statum gratiae et adoptionis filiorum dei per secundum Adam 40 Jesum Christum salvatorem nostrum (Denzinger, Ench. symb. 183). Sieht man einen Augenblick bavon ab, daß bas verschiedene Berständnis ber Inade notwendig auch ein ganz verschiedenes Verständnis des Gnadenstandes bedingen muß, so möchte auch evangelische Unschauung sich diese Definition gefallen lassen. Jedenfalls läßt sich ihr gegenüber das Urteil nicht aufrecht erhalten, daß die katholische Theorie nur die Be= 45 fähigung des Christen zu guten Werken erklären wolle. Grundfählich will hiernach auch bie römische Anschauung durch die Rechtfertigung den Stand der Gotteskindschaft begründen lassen. Ebenso ist gewiß durch das Bedurfnis einer Auseinandersetzung mit der evangelischen Anschauung der Nachdruck bedingt, mit dem sogleich in der Definition die Rechtfertigung zu ber geschichtlichen Berson Christi in Beziehung gesetzt wird und ebenso 50 bann in cap. 7 als causa meritoria ber Rechtfertigung wieder in scharfer Betonung dominus noster Jesus Christus eingeführt wird, qui, cum essemus inimici, propter nimiam caritatem, qua dilexit nos, sua sanctissima passione in ligno crucis nobis justificationem meruit et pro nobis deo patri satisfeeit. Bleibt auch dieser Erklärung gegenüber immer noch das Bedenken unseres Bekenntnisses zurecht 55 bestehen, daß Christus, wenn er überhaupt Mittler zwischen Gott und Mensch sein solle, er es boch eben im Aft ber Rechtfertigung felbst fein muffe, fo ift bier offenbar boch diejenige Begründung der Nechtfertigung auf das geschichtliche Werk Christi gewonnen, welche da allein übrig bleibt, wo die Rechtfertigung als Gerechtmachung des Menschen verstanden wird.

Darin aber ist die katholische Theorie wieder eins, daß sie jene translatio nur burch eine thatsachliche transmutatio animae (Thomas Aquin.) vermittelt benten kann, ober als eine "sanctificatio et renovatio interioris hominis, unde homo ex injusto fit justus" (decreta dogm. conc. Trid. D 185). Ausbrücklich lehnt bas Bekenntnis 5 ab, daß die Rechtfertigung nur in die Sündenvergebung gesetzt werde (D 193). Rechtfertigung schließt auch die Sündenvergebung ein, aber diese ist nach Thomas Folge ber Eingiehung ber Gnabe und zwar wird sie von ihm als physische Folge gebacht. Andere Kirchenlehrer denken die Berbindung als moralische. Bedeutet das nach der einen Seite einen Borteil, so wird auf ber anderen Seite bie Bedeutung ber Bergebung ber 10 Sünden und ihr Zusammenhang mit dem geschichtlichen Heilswerk Christi erst recht un-sicher. Duns Scotus ordnet endlich die Vergebung der Sünden der Eingießung der Inade voran. Die Bedeutung dieser Verschiedung fann sehr verschieden beurteilt werden, jedenfalls darf man in ihr nicht ein stärkeres Hervortreten evangelischen Intereffes erkennen wollen. Der Nachbruck liegt hier wie dort durchaus auf der Eingießung der 15 Gnade, durch welche aus dem impius ein thatsächlich Gerechter wird. Im einzelnen wird über den Borgang jener infusio gratiae wieder verschieden gedacht. Nach dem Lombarben ift es ber heilige Geift felbst, welcher seiner Substanz nach in ben Menschen eingesenkt wird; Duns Scotus ibentifiziert die heiligmachende Gnade mit der Liebe; Thomas bagegen will beibe fo unterschieben wissen wie Ursache und Wirkung. Nach ibm 20 wird die heiligmachende Gnade so in die menschliche Seele eingesenkt, daß sie in der gegen bie verschiedenen Anlagen noch nicht bifferenzierten Mitte ber Seele ihren eigentlichen Sit hat, von da aber auf den Willen als Liebe, auf das Erkenntnisvermögen als Glaube, auf Gedächtnis und Imagination als Hoffnung sich ausbreitet. Das Tridentinum giebt keine ausdrückliche Entscheidung, versucht vielmehr eine gewisse Kombination der Gnade 25 mit der Liebe. Die neuere Dogmatik entscheibet durchweg im Sinne des Thomas. Bleibt immerhin hier für verschiedene Schulmeinungen ein gewisser Spielraum, so muß das dagegen für kirchliche Lehre gelten, daß durch die Eingießung der Gnade in den Menschen ein habitus begründet wird, wenn auch eine ausbrudliche Lehrentscheidung über die Sabitualität ber Bnabe noch nicht vorliegt. Diejenigen Unschauungen baber, welche zwischen 30 ber heiligmachenden Gnabe und ber sogenannten Beistandsgnade (gratia actualis) überhaupt nicht unterscheiben wollen, sondern in der heiligmachenden Gnade nur ein Glied in der Kette der göttlichen Gnadenhilfen seben, werden von den bewußt firchlichen Theologen im Sinne ber katholischen Anschauung mit Recht abgelehnt. Als eine gewiffe Annäherung an die evangelische Anschauung konnte für oberflächliche Betrachtung die besondere 35 bei Hermes begegnende Theorie erscheinen, welche die Gnade als göttliches Wohlwollen denkt, das der Mensch sich gewinnt, indem er mit Hilfe der aktuellen Gnade die Sünde verläßt und ein heiliges Leben beginnt. In Wirklichkeit wird das evangelische Interesse an der Rechtfertigung aus Gnaden hier völlig preisgegeben, insofern das gottliche Boblwollen direkt zum Gegenstand menschlichen Berdienens wird.

Demgegenüber ift die offizielle romische Dottrin immer noch im Borteil, insofern ihr ber Tendenz nach die rechtfertigende Inade als reines Gnadengeschenk gilt. das Erbe des Augustinismus, das die katholische Kirche bei semipelagianischer Praxis so gut als möglich festzuhalten versucht. Thomas will auch an diesem Bunkte streng augustinisch lehren; die prima gratia ber Rechtfertigung (vgl. d. A. Gnade Bo VI S. 717) 45 gilt ihm baber als schlechthin unverdienbar. Zu einem verdienstlichen Handeln kann es erst da kommen, two in dem Menschen der habitus der Gnade begründet ist. Das Ber bienst aber, welches der Mensch dann allerdings erwerben kann und muß, wird von ihm als meritum de condigno bezeichnet, insofern die betreffende Handlung reines Produkt ber Gnade ist, als meritum de congruo dagegen, insofern sie durch den freien Willen sich vollzieht. Anders Duns Scotus und nach ihm die Nominalisten. Sie wissen von 50 sich vollzieht. einem verdienstlichen Handeln des Menschen, welches der Rechtfertigung vorangeht und in welchem der Mensch auf den Empfang der rechtfertigenden Gnade sich einen gewissen Unspruch erwirbt. Der Umfang, in welchem ein folches verdienftliches handeln möglich ift, und noch mehr das Dag, in welchem es bereits durch übernatürliche Gnade bedingt 55 gebacht wird, wird fehr verschieden bestimmt. Gemeinsam ift die Anschauung, daß zwar Berdienst in strengem Sinne (meritum de condigno) erst auf Grund ber heiligmachenben Gnade möglich ift, daß es dagegen für billig gelten muffe, daß Gott das entsprechende Sandeln des Menichen mit einer Gingiegung der rechtfertigenden Gnade belohne (meritum de congruo). Das Tribentinum vermeibet auch hier wieder eine Entscheidung co und läßt sich überhaupt auf die Formeln der Schulen nicht ein. Offenbar ist es aber

von dem sogenannten de condigno-Berdienst zu verstehen, wenn die schlechthinige Unverdienbarkeit der rechtsertigenden Gnade behauptet wird. Die neuere Dogmatik rechnet mit dem Unterschied de condigno und de congruo als nit etwas Feststehenden und hat darin eine Form, welche die diverzierenden Interessen auf das Bestescheint vereinigen zu können. Bor allem protestantischer Polemik gegenüber wird mit Kachddruck die Underdienbarkeit der Gnade behauptet: gratia non seeundum meritum datur; man fügt dann aber etwa hinzu, daß "in aller Schäfe schlechthiniger Gratuität" der Sas doch nur von der ersten übernatürlichen "Inade des Beistandes" (der prima gratia actualis) gelte, und selbst für den Empfang dieser soll der derühmt gewordene Sas: facienti, quod in se est, deus non denegat gratiam eine gewisse Anwends 10 darseit erleiden dürsen: Wenn jemand, was er mit seinen natürlichen Krästen zu leisten dermag, thut, so steht zu hossen was er mit seinen natürlichen Krästen zu leisten dermag, thut, so steht zu hossen und in Demut zu erwarten, daß Gott ihm auch in seinem Erdarmen die Gnade verleiht (Oswald a. a. D. 127, 137). Andere Dogmatiker mögen sich noch vorsichtiger ausdrücken, rein im Sinn einer psychologischen Notwendigkeit wird die Vorderbritiger ausdrücken, rein im Sinn einer psychologischen Notwendigkeit wird die Vorderbritiger Thorie beim Gerechtsertigenden Gnade von kerdienst. Welched spricht die katholische Thorie deim Gerechtsertigten undedenstich von Berdienst. Welched spricht die katholische Thorie deim Gerechtsertigten und das Erwerben einer höheren Glorie im ewigen Leben ist Gegenstand menschlichen Berdienens. Insosen einer höheren Glorie im ewigen Leben ist Gegenstand menschlichen Berdienens. Insosen einer höheren Glorie in dernachen Schlen geschlichen Krästen, wur die Kinden aus können. Nur dei gesenden Urteil — für den erwachsenen Schlen schleibe Kinden aus können. We selbstellen Krüsten zu können.

fertigung aus dem Glauben gerecht werden will, so kann sie das nur in dem Sinne, daß der Glaude allerdings auch für sie "humanae salutis initium" ist, "kundamentum et radix omnis justisicationis, sine qua impossibile est placere deo" (D 186), mit anderen Borten: innerhalb des Rechtfertigungsprozesse, der mit der Eins wießung der Gnade abschließt, bildet der Glaude die Etuse, und zwar der Glaude als Fürwahrhalten der christlichen Offenbarungswahrheit überhaupt, insbesondere jedoch der nur durch die Erköfungsgnade Christi möglichen Verschung, insbesondere jedoch der nur durch die Erköfungsgnade Christi möglichen Verschung, insbesondere jedoch der nur durch die Erköfungsahre Christi möglichen Verschung, insbesondere jedoch der nur durch die Erköfungschaft Verschung und Drohung der göttlichen Gerechtigkeit mit den disherigen Leistungen das Bewußtsein eigener Sündhaftig- 25 seit erwacht, wird aus dem Glauben die Furcht vor Gottes Erkafgericht. Indem andererzieits der Glaude auf die Barmherzigseit Gottes sich richtet, erhebt er sich zur Hoffnung, das Gott um Christi willen dem Sünder noch gnädig sein werde. Aus diesem mit Sehnsucht verbundenen Vertrauen entspringt dann als 4. Moment die Liebe zu Gott und in ihr ist wiederum Hart angeschwenen Hertrauen entspringt dann als 4. Moment die Liebe zu Gott und in ihr ist wiederum Hart angeschlichen zu denken, — damit ist die Entwickelung an dem Punkt angeschwenen, an welchem die Einsenkung der Gitlichen Gnade anzusehen ist. Man sieht auch hier das Bestreden, dem von der edungelischen Anschauung vertretenen Interesse entgegenzusommen. Die grundlegliche Bedeutung des Glaubens soll anerkannt werden und zugleich wird wenigstens innerhalb des Prozessed der Rechtfertigung dem Abserte Christi insofern eine Stelle angewiesen, als der Glaube speziell auch auf diese Sweise sich richten soll. Die edangelische Kritif wird freilich auch dabei immer noch das oben angesührte Bedeuten einer nicht auskreichenden Schäung des Wertes Christi geltend machen müssen. Damit aber hängt das andere en

In der That lehnt das Tridentinum auch ja ausdrücklich ab, daß der Christ glauben müsse et absque ulla haesitatione propriae infirmitatis et indispositionis peccata 55 sidi esse remissa (D. 193); näher wird das damit begründet, daß, so wenig der Fromme an (Vottes Barmherzigkeit, an Christi Berdienst und an der Wirtungsfrast der Sakramente zweiseln dürse, so doch jeder, "dum se ipsum suamque propriam infirmitatem et indispositionem respicit, de sua gratia formidare et timere potest, cum nullus scire valeat certitudine sidei, cui non potest subesse salsum, se 60

gratiam dei esse consecutum" (D. 186). Dabei ermahnt andererseits die Kirche allerdings zu Zuversicht und Thomas erklärt etwa, daß der Christ zwar nicht certitudinaliter, wohl aber coniecturaliter wissen könne, ob er in der Gnade stehe; aus drei Kennzeichen vor allem soll nach Thomas der Christ auf seinen Gnadenstand schließen bönnen: Freude an Gott, Verachtung der weltlichen Dinge, sowie dem Bewußtsein, keiner Todsünde schuldig zu sein. Sbenso erklärt Oswald a. a. D. S. 101 und 102, daß die Ablehnung einer Heißerwißheit im Sinne der Reformation nicht so verstanden werden dürse, "als ob auch der brave Mensch, der seines redlichen Strebens sich bewußt sei, einer peinigenden Unruhe und herzzernagenden Zweiseln an seinem Gnadenstande sich hingeben dürse. Sine solche Zuversicht, wie sie zum Frieden und unverdrossenen Fortzarbeiten am Werke des Heils durchaus erforderlich ist, steht allerdings zu erreichen".

Solche Sätze lassen erkennen, wie weit man innerhalb der katholischen Anschauung durch eine rückschlußweise Vergewisserung glaubt kommen zu können, aber auch, wie der ganze Weg dort zuletzt ungangdar werden muß, wo tieseres Verständnis der Sünde von dem redlichen Streben des braven Mannes geringer denkt. Die katholische Anschauung vermag sich aber einmal um deswillen bei ihrer Weise zu beruhigen, weil für das Wesen des Christentums als schon gegenwärtiger Gottesgemeinschaft im strengen Sinne das volle Verständnis sehlt und daher überhaupt das Interesse an gegenwärtiger Heilsgewißbeit nicht in dem Maß vorhanden sein kann, sodann aber sieht der katholische Christ in 20 der Kirche das verdürgt, was der evangelische Christ in dem Fragen nach einer persönliche Verischeit des Heils erstrebt: die Kirche ist ihren (Viedern Heilsgarantin. Eine persönliche Heilsgewißheit würde die katholische Kirche nur erreichen können, wenn sie solche Klänge, wie sie etwa dei Vernhard angedeutet wurden, wirklich in den Mittelpunkt rückte. Auch sonst die etwa dei Vernhard angedeutet wurden, wirklich in den Mittelpunkt rückte. Auch sonst sie etwa dei Vernhard angedeutet wurden, wirklich in den Mittelpunkt rückte. Auch sonst sie etwa dei Vernhard angedeutet wurden, wirklich in den Mittelbunkt rückte. Auch sonst sie etwa dei Vernhard angedeutet wurden, die Sterbenden soch auch sie das Svangelium hat und zuletzt nur durchs Evangelium zu leben vermag. Statt alles weiteren braucht nur an die Anweisung erinnert zu werden, die Sterbenden schließlich von allen eigenen Verdiensten weg allein aus Christum zu weisen.

Das volle Verständnis des Paulinismus ist der Kirche erst wieder von dem Manne erschlossen worden, welcher innerhalb der Kirche eine ganz ähnliche Entwickelung durchs gemacht hat, wie Paulus in seiner Bekehrung. Auch für Luther war die Frage nach dem gnädigen Gott die Grundfrage seines Lebens. Und ebenso war es für ihn von Ansang an etwas Selbstverständliches, daß jene Frage mit der anderen identisch sein wie er in Gottes Urteil als ein Gerechter zu stehen kommen möge. Näher aber wurde diese Frage von Luther so durchlebt, daß das von Gott erweckte Gewissen des ünde vor 35 allem als von Gott trennende Schuld empfand und nach zweiselloser Gewisseit einer Ausschweng dieser Schuld rang. Man darf sagen, schon in diesem undezwinglichen Verlangen nach persönlicher Gewisseit eines gnädigen Gottes kündigte sich wieder eine Erneuerung des biblischen Verständnisses der Religion an. Die Religion wird für die reformatorische Frömmigkeit wieder zu einer persönlichen, gegenwärtigen Gemeinschaft des Wenschaften mit Gott, und die Grundfrage der Religion wird wieder diese, wie die Gemeinschaftsverdältnis unmöglich machende Schuld der Sünde ausgehoben werden möge.

Auf ein berartiges Verlangen nach persönlicher Vergewisserung ber Vergebung rechnete die offizielle Kirche nicht. Den Klostergenossen mußte der Mönch eine fremdartige Erscheinung bleiben, welcher mitten unter all der Fülle der Gnaden, welche die Kirche zu spenden hatte, immer noch nicht mit der Sünde fertig zu werden vermochte und immer noch fragte: "Wann werde ich endlich fromm sein und einen gnädigen Gott kriegen?" Troß Denisses erneutem Protest ist es nur allzu glaubwürdig, was Luther über seine vergeblichen Versuche, auf den Bahnen der offiziellen Kirche Gewisheit der Vergedung zu gewinnen, berichtet. Je mehr er sich selbst kromm zu machen versuchte, desto weniger bie üben das Gewissen der eine Ruhe. Die Reue, an welche die Theorie die Absolution knüpfte, vermochte sein aufrichtiges Gewissen sich nicht in einer ihm ausreichend erscheinenden Weise zu bezeugen. Auf den Unterschied einer attritio und contrito konnte er vollends nicht eingehen. Num ist bereits vorhin angedeutet, daß die Kirche auch anderer Töne fähig war. Und Luther erreichten diese Töne etwa in den Gedeten der Kirche, die zur Barmberzigseit Gottes slüchteten, in dem Zuspruch des Klosterbruders, daß Gott zu Barmberzigseit Gottes flüchteten, in dem Zuspruch des Klosterbruders, daß Gott zu hössen gebiete, in der Erinnerung Staupigens, daß Christus nicht für gemalte, sondern für wirkliche Sünden gestorden sei. Für Luther gewann aber dieser Hindelen Kirche auch andere Bebeiten berbandene (Inade eine ganz andere Vedentung. Was in der offiziellen Kirche auch auch eine für Euther die Grundlage des ganzen Lebens. Luther durch

lebte eben wieder mit ursprünglicher Gewalt, daß es für die Religion in Wirklickleit nur ein Entweder Ober giebt, daß entweder der Mensch es sein muß, welcher sich ganz von sich aus zu Gott hindurcharbeitet, oder Gott in strengem Sinne die Gottesgemeinschaft von sich aus begründen muß. Luther kam wieder in schmerzlichster Erfahrung bei dem völligen Verzicht auf eigene Gerechtigkeit an, darum verstand er wieder das paulinische: 5

allein aus Inaben burch ben Glauben an Chriftum.

Schon in der frühesten Zeit beginnen bei Luther die Spuren der neuen Erkenntnis. In der Terminologie schließt er sich freilich notwendig an die herkömmliche Lehrweise an. Die justificatio schließt nicht bloß Vergedung der Sünden, sondern auch innere Gerechtsmachung in sich; aber die Vergedung der Sünden wird durchaus vorgeordnet. Damit 10 hängt zusammen, daß ein neues Verschindnis der Inade und des Glaubens sich erschließt. Die Gnade wird zur verzeihenden Barmherzigkeit und der Glaube zum Vertrauen, so daß das ganze Christenleben als ein Leben in nuda kiducia missericordiae dei beschrieben werden kann. Damit war thatsächlich auch bereits ein neues Verständnis der Gerechtigskeit gegeben, mit welcher der Mensch vor Gott besteht. Aller Werkgerechtigkeit und 15 Selbstgerechtigkeit gegenüber betont Luther bereits jeht nicht bloß die in der Kirche nie ganz verleugnete Erkenntnis, daß Gottes Gerechtigkeit von Gott selbst beschäfft werden müsse; es wird aus diesem Gedanken bei ihm etwas völlig Neues. Christus selbst in seiner Person und seinem geschächtlichen Werk wird unsere Gerechtigkeit. Tu, domine Jesu, es iustitia mea, ego autem sum peccatum tuum, tu assumpsisti meum 20 et decisti mihi tuum (Enders I p. 29). Wie bereits in dieser Zeit, so hat dann weiterhin auf die nähere Ausgestaltung der zunächst aus der religiösen Erschrung erwachssenden Gedanken neben Augustin die Wystik, wenn auch in bewüßter und unbewüßter Umbildung, Einsluß gewonnen. Dagegen hat die offizielle Kirchenlehre im ganzen nur im Sinne eines klärenden Gegensaßes eingewirkt. Bon entscheiden Bedeutung aber 25 wurde das Studium der hl. Schrift und insonderheit des Kömerbrieses.

Nun werden die paulinischen Gedanken vom Unterschied des Gesches und Evangeliums, welche auch in der Frühesten Zeit bereits begegnen, vollends lebendig. Das Geset verwag es von sich aus auf keine Wieden aus auf einer Gerechtigkeit zu bringen, die vor Gott

zu gelten vermöchte; es kann nur Sünde zur Sünde machen und über ben Sünder 20 Gottes Gerichtsurteil aussprechen. Aber eben damit thut es dem Menschen einen unentbehrlichen Dienst, so daß das Gefet gerade um beswillen in ber Rirche gepredigt sein will, weil es nicht rechtfertigen kann. Aber freilich, mit bem Gefet treibt Gott nur ein opus alienum; das opus proprium beginnt, wenn er durch das Evangelium das erschrockene Gewissen wieder aufrichtet; benn das Evangelium weiß von nichts als von 135 Vergebung, die in Christo Jesu für den Sünder vorhanden ist. Es sagt nämlich von einer "fremden" Gerechtigkeit, welche ganz außer uns in Christo und seinem Wert sich darbietet und doch unser werden soll. Wo immer der Glaube Christum ergreift und mit ihm eins wird, da wird Chrifti Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit; Gott erklärt ben Menschen sur gerecht (reputat iustum) und vergiebt ihm seine Sünden. Dabei sieht wo Luther nach wie vor im Glauben zugleich die sittliche Erneuerung des Menschen gewähreleistet. Unter den mannigsachen Verbindungslinien, welche er hier gezogen hat, gehört in diesen Zusammenhang am unmittelbarsten diese, daß der im Glauben ergriffene Christus zugleich in dem Christen die Kraft eines neuen Lebens ift. Noch mehr: auch später befaßt Luther diefe innere Gerechtmachung mit unter ben Begriff ber justificatio. Er fann 45 gelegentlich die justificatio als re vera regeneratio quaedam in novitatem besinieren und fpricht von einer beginnenden, einer fortichreitenden und einer noch ju erhoffenden vollendeten Rechtfertigung. Worauf es aber ankommt, ist bies, daß Luther in fteigendem Mag auch alle im Chriften felbst angefangene Gerechtigkeit von der Begrundung der Beilsgewißheit ausschließt. Wenn er anfänglich ihre Begrundung auf Chriftum so dung der Heilsgewißheit ausschließt. Wenn er anfanglich ihre Begrundung auf Christim 50 noch durch diese angesangene Gerechtigkeit mitbegründet dachte, so tritt das später in steigendem Maß ganz zurück. Wohl hat Luther auch später noch dazu angeleitet, in den Früchten des Glaubens Kriterien des Gnadenstandes zu erkennen (EA 43, 186), aber Grundlage der Rechtsertigung und Heilsgewißheit sind sie ihm keineswegs. Auf die Tendenz der Gesantanschauung Luthers gesehen kann kein Zweisel darüber sein, daß er den, 55 der wirklich Gewißheit des Heilsgewißheit nach von aller iustitia interior weg allein auf Christium und sein geschichtliches Heilswerk weist (EU 47, 253). Luther wurde eben vielzusche in konnersieden einem keine ihnerkieten des gud die zusehr in schmerzlicher eigener Erfahrung immer wieder bavon überführt, baß auch die guten Werke bes Gerechtfertigten vor Gott nicht "gelten". Nicht einmal der Glaube darf um irgendwelcher innerer Qualität willen als rechtfertigend gedacht werden. Als 60

Melanchthon einer Anfrage von Brenz gegenüber betont hatte, daß wir durch ben Glauben nicht um beswillen gerecht seien, quia sit radix, sed quia apprehendit Christum, propter quem sumus accepti, hat Luther ihm zugestimmt und später hat Luther auf eine Anfrage von Melanchthon felbst, ob wir gerecht seien imputatione gratuita, quae s est extra nos, mit bem Urteil geantwortet: quod sola imputatione gratuita simus iusti apud Deum. Es ist der Punkt, an welchem das reformatorische Interesse von bem Ratholicismus auch in seiner am meisten evangelischen Gestalt sich scheibet. alles, was von Gott selbst in uns geschaffen wird, vermag nicht den tragenden Grund unseres Christenstandes abzugeben: Heilsstand und Heilsgewißheit giebt es allein im 10 Glauben an Christum, "Daß also unser Gerechtigkeit rein und gar außer uns genommen und allein auf Christum und sein Wert ober seinen Gang gesetzt werde, auf bag wir gewiß wiffen, wo wir endlich bei sollen bleiben" (EN 22, 257). "Denn unser Glaube und alles, was wir haben mögen aus (Vott, ist nicht genugsam, ja es ist nicht rechtschaffen, es thue fich benn unter bie Flügel biefer (Gludhenne und glaube festiglich, daß nicht wir, 15 sondern Chriftus für uns Gottes Gerechtigkeit genug gethan habe und nicht um unseres Glaubens willen, sondern durch Christi Willen und Gnade und Seligkeit gegeben wird (EA2 7, 187 f.)". Nur durch diese energische Begründung des Christenstandes allein auf Christum vermochte Luther wieder der anderen Erkenntnis jum Siege zu helfen, daß es im Chriftenleben sich nicht um lauter neue Ansage handelt, sondern um einen zusammenhängenden 20 (Inabenstand. Was dem Christenstand seine Kontinuität sichert, ist das in Christo begrundete gnädige Urteil Gottes. Damit hangt zusammen, daß nach der subjektiven Seite Luther bor aller Berwechselung ber Heilsgewißheit selbst mit bem Gefühle um fie warnt (EU 47, 324f.), nach ber objektiven Seite aber die Taufe betont, so daß thatsächlich in seinem Sinn Taufe und Rechtsertigung kombiniert werden muß. Auf die Frage aber, 25 wie diese Kombination im einzelnen theologisch näher durchzusühren sei, darf man bei Luther keine Antwort suchen wollen, und noch weniger darf man bei ihm bewußt formulierte Antworten auf Fragen erwarten, welche, wie sich zeigen wird, die weitere Ausgestaltung der Rechtsertigungs lehre mit Notwendigkeit mit sich führen mußte.

Die nähere Ausprägung ber Rechtfertigungslehre ift Melauchthon zugefallen. Durch 30 ihn auch hat sie ihre erste symbolische Gestalt erhalten. Die Augustana beschränkt sich barauf, biejenigen Momente herauszuheben, an welchen bas Interesse ber Reformation hängt: Gerecht werden wir vor Gott nicht propriis viribus, meritis aut operibus, sondern allein aus Gnaden. Realgrund der Rechtsertigung ist Christus, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit. Vermittelt wird sie durch den (Glauben; als Inhalt 35 aber des Glaubens erscheint: se in gratiam recipi et peccata remitti propter Christum. Erst die Apologie läßt das treibende resormatorische Interesse römischer Lehre gegenüber schärfer heraustreten, und ihre Aussührungen bedursen schon mit Rücksicht aus neuere Verhandlungen einer etwas eingehenderen Darstellung (vgl. die Abhandlung von Loofs, Thetk 1884, S. 613 ff.; Eichhorn, Thetk 1887, S. 415 f.; Frank, Nk3 1892, 40 S. 846 ff.; Stange, Nk3 1899, S. 169 ff. 543 ff.).
Auch für das Verständnis der Apologie aber ist von vornherein sestzuhalten, daß

auch Melanchthon hier nicht sowohl auf herausarbeitung neuer Begriffe, als auf Klarstellung bes fachlichen Interesses es abgesehen hat. Was beutlich werden foll, ift bies, daß ein boppelter Grund ben Bekennern ein Lerbleiben bei ber herkommlichen Recht-45 fertigungslehre unmöglich mache: die (Vegner entreißen den erschrockenen (Vewissen den Trost, auf welchen sie ein Recht haben, und rauben Christo die Ehre, welche ihm zukommt. Drientiert find aber auch bier alle Ausführungen an bem Gegensat von Gefet und Evangelium. Daß bie Gegner ben nicht verstehen, ift ber Grundschaben. Sie halten sich an das Geset und suchen durch das Geset Bergebung der Sünden und Rechtfertigung. 50 Dabei vermögen fie aber nur um beswillen fich zu beruhigen, weil fie mit ber göttlichen Forderung, die etwas unendlich viel Höheres als äußere Ehrbarkeit will, nicht wirklich ernst machen. Sie lehren nur iustitiam rationis videlicet civilia opera, und "er-bichten diesen Traum dazu, daß die menschliche Vernunft ohne den heiligen Geist ver-möge Gott über alles zu lieben". Würde das auf völlige Zurückstellung der Person 55 Christi hinaustommen, so versuchen sie dann freilich für diesen dadurch eine gewisse Bebeutung zu gewinnen, daß fie Chriftum einen habitum ober primam gratiam verdienen laffen, bermoge beren wir Gott leichter lieben mögen. Was man aber auch immer in solder Weise zum Ruhme Christi zu sagen versuche, in der Rechtfertigung selbst wird er nicht wirklich als mediator thätig; denn jenen habitus joll der Mensch nun doch per 60 praecedentia merita fid verdienen und ebenfo banad, burd, Lierke bes Gefetes in-

crementum illius habitus et vitam aeternam. Das heißt Chriftum begraben und alle aufrichtigen Bergen in die Unficherheit hinausstoßen. Denn auch alle Unterscheidung eines meritum de condigno und de congruo vermag nicht zu verhüten, daß ber Mensch thatsachlich für ben gangen Rechtfertigungsprozes auf sein Selbsttum sich angewiesen sieht, und das tann für ben aufrichtigen Menschen nur vollständige Ratlosigfeit 5 bedeuten. Selbst aller Hinweis auf jenen habitus, mit dem Gott ihm zu Hilfe kommen will, kann ihm nicht helfen, wenn doch überhaupt, pspchologisch angesehen, kein Weg nachgewiesen wird, auf dem es zu jener Liebe zu kommen vermöchte. Wie kann jene Liebe ju Gott im Menschen entstehen, wenn boch keine Gewißheit bes gnäbigen Gottes borhanden ju Gott im Renigen entstehen, wenn dag teine Gewißheit des gnadigen Gottes vorhanden ist, sondern der Mensch vor dem Zorne Gottes flieben muß? Erst die Gewißheit der 10 Enade Gottes macht Gott zu einem odjectum amadile, — wie kann denn jene Gewißheit selbst von meiner Liebe zu Gott abhängig gemacht werden? Nur die otiosi homines werden unter dem Gesch Beruhigung zu sinden vermögen, die zarten Gewissen dagegen nichts, als Gottes Zorn sühlen. Und dieses Gefühl ist keine Einbildung. Weil kein Mensch aus seinen Kräften Gottes Wort zu halten vermag, sind sie alle "unter der 15 Sünde schuldig des einigen Zornes und Todes". Überwunden wird jenes Gefühl des Zornes nur durch das Evangelium. Denn zwar spricht einerfeits gerade das Evangelium jenes Berwerfungsurteil über den Menschen aus, andererseits aber bietet es Bergebung der Sünden und Rechtfertigung, und diese promissio hat nicht irgendwelche conditionem meritorum nostrorum, sondern rechnet lediglich auf Glauben. Sachlich bedeutet 20 es dasselbe, wenn die Apologie die Rechtfertigung durch Gottes Erbarmen zu stande kommen läßt, oder der Glaube im Sinne des Bekenntniffes um deswillen rechtfertigt, quia opponit mediatorem et propitiatorem Christum irae Dei. Die Barmherzigfeit Gottes ist chen nur in Christo vorhanden, und ebenso ist die promissio Darbietung ver Bergebung um Christi willen. Insofern ist Christus das zentrale Objekt des Glau= 25 bens, und Heilsgewißheit kommt nur so zu stande, daß der Mensch von allem Bertrauen auf eigenes Berdienst wöllig absehen lernt und allein Christum vor Gott geltend macht, der für uns genug gethan hat. Über man muß sofort hinzuseten, daß Christus sür uns doch nur im Evangelium vorhanden ist, und daß der Glaube, der ihn dem Jorne Gottes entgegenstellt, eben aus der promissio selbst verwöge ihres eigentümlichen Inhaltes ge= 30 boren ist. Daskwagen ist wit dem gekan guskestwackangen Soh der andere durchaus ihres boren ift. Deswegen ist mit bem eben ausgesprochenen Sat ber andere burchaus ibentisch: daß ber Christ in bem aus dem Evangelium geborenen und auf dasselbe fich beziehenden Beilsglauben seine Beilsgewißheit erlebt: "ber Glaube eigentlich ift, wenn mir mein Berg ober ber heilige Geist im Bergen sagt: die Berheißung Gottes ist mahr und ja".

Bis soweit sind die leitenden Grundgebanken der Apologie durchaus beutlich. eigentlichen Schwierigkeiten beginnen erft, wenn bie Konfequengen für die Rechtfertigungslehre gezogen werden sollen. Terminologisch ist auch in der Apologie noch alles im Durchweg wird noch die regeneratio mit der justificatio identifiziert, und die Rechtfertigung selbst wird keineswegs nur als ein iustum pronuntiare beschrieben, viel= 40 mehr erscheint gerade in entscheidenden Zusammenhängen das schon burch die Auseinandersetzung mit den Gegnern nabegelegte iustum effici. Aber ebenso beutlich ift, daß dasselbe einen völlig neuen Inhalt erhält. Es wird mit dem consequi remissionem identifiziert. Angesichts dieser Thatsache wie der durchgängigen Begründung der Rechtsertigungsgewisheit auf das Werk Christi ist die Frage sachlich durchaus untergeordneter 45 Natur, ob die Apologie auf den Begriff der Rechtsertigung den sornssischen Sinn des Wortes anwendet. Zedenfalls darf man sich dafür nicht auf 131, 131 (bei Müller) berufen. Dagegen erscheint jene Bedeutung S. 139, 184, 185, wird aber bier in der Variata wieder beseitigt. Sachlich viel wichtiger als eine Entscheidung für oder wider die Variata hinsichtlich der zuletzt angeführten Stelle ist das andere, daß in dem vorliegenden Text 50 ber forenfische Gebrauch ausbrucklich durch den Gefichtspunkt beschränkt wird, daß es sich hier um eine aliena iustitia handele, und daß eben aus diesem Grund ber veränderte Text den Ausdruck beseitigt. Das heißt aber, daß in beiden Texten der Gedanke sehr nachdrücklich betont wird, auf dessen Sicherstellung eben die spätere Doktrin mit der Bestonung des forensischen Sinnes es abgesehen hatte. Wenn die Apologie die Heilsgewißs 55 heit unleugdar ganz auf Christum gründet und den Sünder, welcher der Vergebung (Vottes gewiß werden will, anleitet, auf nichts als auf die um Christi willen geschehene Bufage zu vertrauen, so wird nur biejenige Rechtfertigungslehre ber Tendenz ber Apologie gerecht, welche die Rechtfertigung allein durch ein gerechtsprechendes Gottesurteil zu stande kommen läßt, das nicht irgendwie in der Konstatierung einer sittlichen Qualität im 60

Denschen, und ware es auch nur bes Glaubens, seinen Realgrund bat, sonbern bas burchaus von sich aus den Gnadenstand des Christen begründet. Nur wird allerdings eine Rechtfertigungslehre, die in ben Bahnen ber Apologie bleiben will, zugleich dem anderen irgendwie gerecht werden muffen, daß für das Betenntnis die objektive göttliche 5 Rechtfertigung und die subjektive Bergewifferung um fie noch in keiner Weise auseinanderfällt, vielmehr das Aufgerichtetwerden der erschrockenen Gewiffen gelegentlich direkt mit dem Gerechtfertigtwerben ibentifiziert werben tann. Diefelbe Aufgabe, die baraus fich ergiebt, drangt fich noch von einer anderen Fragestellung aus auf. Hinfichtlich des Eintritts der Rechtfertigung erklärt die Augustana: homines iustificari, cum credunt, 10 und ebenso sieht die Apologie die Sache an. Andererseits aber darf ebensowenig die boppelte andere Erkenntnis verloren geben, daß die Rechtfertigung durch das Evangelium geschiebt, und daß der rechtfertigende Glaube selbst durch die promissio bervorgerusen wird. Wie man aber beides zu verbinden sucht, wird wieder durch die andere Frage bedingt sein, wie das Berhältnis der Rechtfertigung zu dem geschichtlichen Werte 15 Christi naber zu bestimmen sei. Deutlich ift, daß im Sinne ber Apologie beides aufs engste zusammengenommen werden muß. Das ift das Große an der reformatorischen Erkenntnis, daß die Berföhnung durch Chriftum jum direkten Korrelat des rechtfertigenden Glaubens wird. Wenn aber bann gelegentlich dem Glauben der Inhalt gegeben wird: Deum placatum esse, so könnte das auf eine Jdentifizierung der Rechtsertigung mit 20 dem geschichtlichen Bersöhnungsworte zu führen scheinen. In Wirklichkeit ware jedoch damit die Meinung der Apologie durchaus nicht getroffen. Sie läßt ja gerade den rechtfertigenden Glauben Christum noch als propitiatorem dem Zorne Gottes entgegenstellen, und es entspricht gewiß auch der Anschauung Melanchthons in der Apologie, wenn er später im Streit mit Dsiander erklärt: manisesta et horribilis impietas est dicere 25 omnibus hominibus etiam non credentibus remissa esse peccata; tum primum hominibus remittentur peccata, cum fide statuunt sibi remitti peccata propter mediatorem (CR 8, 580). Wie dann freilich die Bedeutung des Wesens Christi an sich selbst zu bestimmen sei, darüber darf man in der Apologie keine Antwort suchen: für sie ist gerade charakteristisch, daß sie das Werk Christi nur in der Fruchtbarmachung 30 burch ben Glauben würdigt.

Auch Die Apologie schließt also mit einer Reibe von Fragen. Auf den zulest berührten Bunkt will bereits die Theologie Pfianders (val. d. A. Bb XIV S. 501) eine Antwort Das eigentlich treibende Interesse für sie ist zwar bies, einer befürchteten Beraußerlichung der Rechtfertigungslehre entgegenzutreten, daneben aber ift fie dogmen-35 geschichtlich durch den Versuch einer bestimmten Unterscheidung zwischen dem geschichtlichen Bert Chrifti und ber Rechtfertigung bedeutsam. Coll Chriftus wirklich unser mediator sett Cortat und bet Rahgertigung vorentstum. Son Eriftus vortugen unter mentator sein, so muß er es sowohl in Bezug auf Gott als auch in Bezug auf die Menschen sein. Mit Gott hat Christus als mediator in der geschichtlichen redemptio gehandelt, durch welche er uns von den ewigen Strasen der Sünde erlöst und für uns Vergebung der 20 Sünden erworben hat. Mit dieser Vergebung ist aber keineswegs schon unsere Rechtsertigung gegeben. Soll es vielmehr zu dieser kommen, so muß Christus als mediator auch mit uns bandeln. Die redemptio konnte in ber Bergangenheit geschehen, gleichwie etwa auch jemand schon vor seiner Geburt aus Sklaverei losgekauft sein kann. Die wirk liche Verechtmachung muß dagegen notwendig in das Leben des Christen felbst hinein-45 fallen, und zu ihr kommt es nun fo, daß in dem außeren Wort als einem Bebitel das innere Wort, Chriftus in seiner göttlichen Ratur, ju uns kommt und in uns Wohnung macht : Diese Ginwohnung Chrifti, nach seiner gottlichen Ratur, ift unsere Berechtigfeit. Man begreift, daß dieser Theologie ber Borwurf des Katholicismus gemacht werben Musbrüdlich wird erflärt: glacie frigidiora docent nos tantum propter 50 remissionem peccatorum reputari iustos et non etiam propter iustitiam Christi per fidem in nobis habitantis. Die Rechtsertigung wird als Gerechtmachung be-schrieben, und die Einwohnung der Gerechtigkeit Ebristi kann an die gratia infusa der katholischen Theologie erinnern. Und boch ist über die evangelische Tendenz Ofianders ein Zweisel nicht möglich. Von irgendwelcher Begründung der Rechtsertigung auf mensch-55 liches Berdienst weiß er nichts, und insoweit lehrt er in dem entscheidenden Buntte auch positiv reformatorisch, als Christus auch in dem Aft der Rechtsertigung als mediator gebacht werden foll. Im übrigen entscheibet für bas Berständnis Ofianders bie Frage, ob es lediglich als eine Infonsequeng zu gelten bat, wenn auch er noch von einer Burednung ber Gerechtigfeit Chrifti fpricht. Das aber bangt wieder von ber anderen Frage 60 ab, ob für Dfiander die Einwohnung Christi selbst oder die durch sie hervorgerusene

innere Wirkung der eigentliche Grund der Rechtfertigung ist. Nun betont Dsiander ossenbar anahdrücklich, daß es durch Christus in uns zu einer wirklichen Erneuerung kommt. Aber an entscheidender Stelle wird das Urteil, daß die Sünde in dem Christen doch eben nur als "ein unreines Tröpslein gegen ein ganz reines Meer" sei, sofort durch den anderen Sag ergänzt: "und Gott will es um der Gerechtigkeit Christi willen, die in uns ist, nicht sehen". Wohl aber macht sogleich die Theologie Dsianders in der Reformationszeit eindringslich deutlich, wie notwendig jede vermeintliche Vertiesung der Äußerlichen Zurechnung der Gerechtigkeit Christi im Rechtsertigungsaft das eigentliche Inderesse Reformation verdirdt. Thatsäcklich kehren, wenn auch in anderer Gestalt, auch Osiander gegenüber verdoben hatte. 10 Zwar hier soll gewiß nicht Christus "begraden" werden, aber das geschüchtliche Werk Christi tritt thatsächlich zurück. Dsiander kann sich sür enthere des Ghristus in uns auf Luther berusen. Aber er übersieht, daß für Luther doch der Christus in uns nur darum Grund der Heisgewißheit sein kann, weil er zugleich der Ehristus für uns ist. Wenn dagegen Dsiander unsere Rechtsertigung auf die Einwohnung der göttlichen Natur 15 Christi in uns begründet, welche Bedeutung hat es dann zuletzt noch, wenn auch er betonen will, daß Christus durch sein ganzes Heiswerf die vollkommene Gerechtigkeit uns erworden hat? Eine wirkliche Berbindung zwischen des Sann zulest noch, wenn auch er betonen will, daß Christus durch sein ganzes Heiswerf die vollkommene Gerechtigkeit uns erworden hat? Eine wirkliche Berbindung zwischen der Schriftis und Bert Ehristi und der Rechtsertigung wird ner Sünden aus ihrer zeinden der Sünden geknüchtlichen Mert Christi wird werden Spriftus mit seiner göttlichen Natur zu uns kommt, vor allem Christi Berson und Werf zu seinden aus ihrer zentralen Stellung verdenisse mirh, drocht wird, der eine Berzegebung der Sünden aus ihrer zentralen Stellung verdenisse mirh, drocht inder Trost uns 25 möglich zu werden; denn mag

Christ der Einwohnung Christi wirklich gewiß werden?

Mit Recht hat daher die F. C. diese Lehrweise abgelehnt und mit gleichzeitiger Ab- 20 weisung des Stancarus erklärt, quod iustitia nostra . . . in tota ipsius persona consistat, quippe qui est Deus et homo in sola sua tota et persectissima odoedientia est nostra iustitia (622, 55 bei Müller). Noch spürt man den unmitteldaren Pulssichlag der Resormation an der Energie, mit welcher sür die Begründung der Helezion auf menschliches Thun ausgeschlossen wird. Auch der Glaube 25 selbst sollt ische Resservant aus menschlicherseits zu leistende Bedingung in Betracht kommen. Zwar eristiert er nicht ohne vorangegangene Buße und nachsolgenden Glauben, er rechtsertigt aber allein um des von ihm ergrissen Objektes willen. Dem entspricht, daß für die lehrhaste Ausbrägung zwischen regeneratio und iustisicatio bestimmt unterschieden und die iustisseatio in forenssichem Sinne gedeutet wird. Zwischen ihr und 20 dem geschicklichen Wert Ehristi wird aber daburch eine Verdinstellt, daß es in der Rechtsertigung zu einer Imputation der Gerechtigkeit Christi kommt, welche die Verzegebung der Sünden zur Folge hat. Nun mag man unter anderen Geschiekluch des ein wurde, wie denn jedenfalls die spätere Vervedrunge in ergeneratio vor die iustissicatio in der alten Dogmatik berschiellt, daß ein der Rechtsertigung zu einer Imputation der Gerechtigkeit werden sollte, weiter ausgebant 25 wurde, wie denn jedenfalls die spätere Vervedrung der regeneratio vor die iustissicatio in der alten Dogmatik verschiellt, daß ein der Folgen der Verdischen Schieben schieben schieben der Verdischen schieben sch

sehen wollte. Eben bahin konnte die Entwickelung von einem anderen Gesichtspunkte aus drängen. Entsprechend dem, daß die F. C. von einer besonderen Zurechnung der Gerechtigkeit Christi im Rechtsertigungsakt weiß, spricht sie auch von einer Aneignung dieser Gerechtigkeit durch den Glauben in einem doppelten Sinne: er eignet sie sich an, und sie wird ihm angeeignet. Dabei hat aber das Bekenntnis noch nicht das Bedürfnis, zwischen dem Glauben, welcher die Erlösung erst ergreift, und dem Glauben, welcher die Gerechtigkeit bereits besitzt, zu unterscheiden. Vielmehr erscheint auch als Inhalt des rechtsertigenden Glaubens noch ganz in der früheren Weise, quod . . . remissionem peccatorum habeamus (612, 11).

Die spätere Dogmatik bagegen unterscheibet nicht bloß bestimmt zwischen ber Aneignung ber Gerechtigkeit Christi, welche ber Glaube vollzieht, und ber Aneignung, Die von Gott vollzogen wird (Baier), sondern macht auch im Glauben felbst Unterschiede, so daß etwa Quenftedt die Gewißheit des Glaubens vor der Rechtfertigung, in der Rechtfertigung und nach der Rechtfertigung unterscheidet. Dabei wird aber bie grundfägliche Gleichheit 15 des (Blaubens noch festgehalten und ausdrücklich betont, daß auch der rechtfertigende Glaube bereits fiducia specialis misericordiae Dei sei. Das ist Quenstebt möglich, weil er boch nicht bloß bie ber Rechtfertigung voraufgebende Darbietung bes Heilsgutes, tion bes Rechtfertigungeurteiles vermitteln ju laffen. Soweit bas gefchieht, kommt bie 25 Entwickelung in einem gewissen Sinne wieder an ihrem Ausgangspunkt an. tereffe ber Beilsgewißbeit hatte bie Reformation ben Chriften angeleitet, von fich weg und allein auf Christum beziehungsweise die promissio zu bliden, um in dem durch die promissio felbst hervorgerufenen Glauben bie Beilsgewißheit zu erleben. dagegen in scheinbar konsequenter Ausbildung des objektiven Interesses der Rechtfertigungs-worgang als ein rein transscendenter gedacht wird, für welchen der Glaube nur die notwendige Boraussetzung bildet, entsteht aufs neue die Frage, wie es benn nun zu einer Gewißheit um die Rechtfertigung und den Heilsstand komme. Mehr noch als in ber dogmatischen Litteratur tritt in der aftetischen ans Licht, wie einerseits wirkliches Beilsinteresse in jener letten Konsequenz Befriedigung suchen kann, andererseits aber die ernstes lichsten praktischen und theoretischen Schwierigkeiten sich erheben. Es muß ausreichen, dafür auf die bei der Litteraturangabe bezeichnete Schrift von

Es muß ausreichen, dafür auf die bei der Litteraturangabe bezeichnete Schrift von Burk hinzuweisen, die freilich ja bereits unter dem Einfluß des Württemberger Pietismus steht. Dieses in seiner Art sehr bedeutsame und vor allem unter seelsorgerlichem Geschichtspunkt fruchtdare Werk ist direkt an der scharfen Unterscheidung von Rechtfertigung und Versicherung orientiert. Die Rechtfertigung wird zu einem rein transscendenten Akt, und Burk ist das gerade praktisch sehr wichtig. Nun ist die Rechtfertigung, wie es scheint, erst allen Schwankungen des inneren Lebens ganz entzogen; und vor allem scheint jest möglich zu sein, auch solchen zurecht zu helsen, welche eine Gewißheit der Rechtfertigung noch nicht zu erreichen vermögen, obwohl sie innerlich zu Gott recht stehen. Unleugdar kann man den Sindruck haben, daß hier wertvolle Gedanken Luthers wieder ausslehen. Die Frage kann nur sein, od es nun Burk wirklich gelingt, einen Weg zur Bergewisserung nachzuweisen. Mußte diese konsenterweise sich doch auf die in Himmel geschehen Rechtsertigung beziehen, so könnte eine direkte Vergewisserung um einen solchen Vorgang ossenden nur durch ein ganz unvermittelt austretendes Geissezeugnis gewonnen werden. Burk ist nüchtern genug, eine solche Wöglichkeit nur ausnahmsweise ins Auge zu sassen. Ju den wertwolksten Partien seines Vuches gehört vielnehr der Nachbruck, mit welchem er den suchenden Christen aus Christum allein und das Wort allein zu weisen versucht. Zu einer wirklichen Vermittelung dieser Gedankenreihe mit der ersten kommt es aber nicht und konnte es nicht konnnen. Vielmehr ist es nur ganz konsequent, wenn dei Verlechen Kriterien gewiß zu werden.

Freilich war darin die alte Dogmatik vorangegangen und beide können sich mit gewissen Recht auf Luther berusen, insosern dieser, wie vorhin angedeutet, ebenfalls gewlegentlich zu einer Selbstprüfung aus den Kriterien des Glaubens anleitet. Seine eigentseliche Heimat aber hat ein derartiges Versahren in der reformierten Theorie. Insoweit

besteht ja zwischen ber reformierten und lutherischen Anschauung Übereinstimmung, als man auch bort die Rechtsertigung allein durch ben Glauben an Christum zu stande kommen Innerhalb bes Gemeinsamen ergeben sich aber bedeutsame Nuancierungen, welche besonders durch das verschiedene Berständnis der Erwählung veranlaßt sind. Offenbar ift die unreflektierte lutherische Art im Blid auf die Berheißung und Christum Beils- 5 gewißheit zu suchen, nur unter Boraussetzung ber Universalität biefes Beilswerfes und ber Berheitung möglich. Für die genuin reformierte Anschauung gelten beide aber nur ben Erwählten. Die Beilsgewißheit muß daher tonfequenterweise zu einer Gewißheit um die Wahl werden; darüber aber, ob der einzelne Gegenstand göttlicher Bahl ift, läßt sich aus dem Wort freilich nichts entnehmen. Wo man daher nicht eine unmittelbare Ver= 10 gewisserung um die Wahl durch den heiligen Geist zu behaupten wagt, bleibt nur die Unweisung übrig, aus ben Werten bes Glaubens und bamit bes Beilsstandes fich ju vergewiffern. Hatte biefe Methode aber im Sinne eines erganzenden Berfahrens auch bereits unter der Orthodoxie in der lutherischen Praxis Eingang gefunden, so wurde vollends auch in ihrer Mitte burch ben Bietismus bie Gelbstbeobachtung entscheidend. Es 16 handelte sich dabei lediglich um eine Konsequenz aus dem anderen, daß für die Begrünbung des Heilsstandes selbst die objektiven Instanzen zuruckgeschoben wurden, und aller Nachdruck auf die inneren Vorgänge der Wiedergeburt und Bekehrung fiel. Immerhin blieb die Kontinuität mit der bisherigen firchlichen Entwickelung dadurch gewahrt, daß biese Borgange als im strengen Sinne supranatural gewirkte verstanden wurden. In dem Maß dagegen, als auch das Verständnis für diesen supranaturalen Charakter schwand, befand man sich auf dem Boden des Rationalismus. Hier weiß man nur noch von einer Besserung des Lebens und aus der Rechtsertigungsgewißheit wird die sichere, selbstzufriedene Zuversicht, daß Gott dem ehrlichen Streben des redlichen Mannes noch übrig bleibende Unvollkommenheit nachsehen werde.

Insofern hat Schleiermacher auch in unserem Lehrstück zur Überwindung des Rationalismus beigetragen, als ber religiofe Charafter ber Rechtfertigung wieder mehr zur Beltung tommt. Im übrigen aber mußte auch in biefem Bunkte fich geltend machen, baß Schleiermacher burch seinen Ausgangspunkt konfequenterweife überhaupt in ber Beschreibung von Bewußtseinszuständen festgehalten wird. Die Rechtfertigung wird ber 20 Bekehrung koordiniert: Das Aufgenommenwerden in die Lebensgemeinschaft mit Christo foll als veränderte Lebensform Bekehrung fein, als verändertes Berhältnis bes Menschen zu Gott seine Rechtfertigung. Soweit Schleiermacher aber bann doch über die subjektive Seite hinausstrebt und auch ein objektives Berhalten Gottes ben Menschen gegenüber zu lehren versucht, will er boch nur einen allgemeinen göttlichen Rechtfertigungsatt in Bezug 36 auf die Erlösung annehmen, welcher sich zeitlicherweise allmählich realisiert. Zu einem wirk-lichen, neuen Verständnis der Rechtsertigungslehre der Kirche ist es erst von der neuen Erwedung aus gekommen. Die Gewißheit der Seligkeit, welche man wieder suchte, fand man wieder nur in Chrifto und seiner Gerechtigkeit und wuche so in eigenster Erfahrung, ohne es zunächst selbst auch nur zu wissen, in das Verständnis der lutherischen Recht- 40 fertigungslehre hinein. Innerhalb der Theorie aber wirkten neben ben von daber ausgehenden Ginflussen bie beiben bei Schleiermacher angebeuteten Momente entscheidend nach. Bährend bei einer Reihe von Theologen der objektive Rechtsertigungsvorgang in einen subjektiven Betvußtseinsvorgang sich auflöste, versuchten andere in mannigsachter Nuanzierung durch stärkere Betonung der ethischen Seite eine Weiterbildung der Rechtfertigungs- 46 lebre zu erreichen. Hengftenberg wollte gegen Ende seines Lebens durch Unterscheidung von Stusen der Rechtfertigung helsen; Beck läßt durch die Rechtfertigung einen in Christo vermittelten Lebenszustand eintreten, indem einesteils alle früheren Sünden getilgt find, anderenteils eine neue sittliche Rechtbeschaffenheit angeregt ist, die sich in einem entsprechenden Verhalten als Gerechtigkeit des Lebenswandels zu äußern hat; Martensen so endlich glaubt im Sinne vieler die rechtfertigende Kraft des Glaubens daraus erklären zu muffen, daß Gottes Unabe ichon in bem Samenforn die fünftige Frucht ber Seligkeit und in dem reinen Willen schon das realisierte 3deal der Freiheit sieht. Unter den prat-tischen Richtungen der Gegenwart aber kehrt in der sogenannten Beiligungsbewegung die Gefahr wieder, welche icon bem Bietismus und in anderer Beise bem Methodismus 55 brohte, daß über ber Betonung ber Beiligung die Rechtfertigung verdunkelt, badurch aber bie Beiligung felbst zulett notwendig veräußerlicht und gefährdet wird. Dit Recht betont man, daß der im Glauben ergriffene Chriftus auch unfere Heiligung fein muffe. Coweit man aber bei jener Bewegung überhaupt von einer gemeinsamen Anschauung reben barf, kommt der Christus für uns nicht ausreichend zu seinem Recht.

Dem gegenüber vertritt die sogenannte Bornbolmer Bewegung (vgl. d. A. Bo III S. 326) insofern an bem entscheiden Buntte bas reformatorische Interesse, als die Beilsgewißheit mit allem Nachbrud allein auf das geschichtliche Beilewerk Christi begrundet werden foll. Man glaubt aber um beswillen die Rechtfertigung mit jenem geschichtlichen Wert 5 ibentifizieren zu muffen. Bon ben tonfequenten Bertretern jedenfalls wird eine Rechtfertigung ber Welt in Christo gelehrt, und aus dem Glauben wird ein bloßes Sich-Bewußtwerden bessen, was man in Christo bereits hat. Innerhalb der theologischen Wissenschaft aber hat besonders Ritschl eine Kombination der Rechtsertigung mit dem geschichtlichen Werk Christi vollzogen. In Christo fommt es insofern zu einer Rechtfertigung 10 ber Gemeinde, als Gott zunächst der mit Christo zusammengehörenden Gemeinde als solcher die Stellung, in welcher Christus ihm gegenüber sich behauptet hat, anrechnet und um ihretwillen die Gemeinde jur Gemeinschaft mit sich zuläßt. Auf ben einzelnen bezieht sich aber die Rechtfertigung unter ber Boraussetzung, daß er durch den Glauben an das Evangelium in die Gemeinde sich einreibt. Die Rechtfertigung erfolgt nämlich 15 von vornherein unter der Bedingung des Glaubens; m. a. W. sie wird überall da wirkfam, wo fie als Berfohnung den Glauben hervorruft, in welchem der Mensch das Digtrauen gegen Gott, in dem er von Gott getrennt war, sahren läßt und auf Gott sein Bertrauen richtet. Rechtsertigung und Versöhnung haben also denselben Inhalt, nur daß im Begriss der Berföhnung die Rechtsertigung als erfolgreiche gedacht wird. Run hat dieses 20 ganze Verständnis der Rechtsertigung nicht ohne Grund mannigsachen Widerspruch bervorgerusen. Die unzureichende Beschreibung der Leistung Christi, welche auch den Glaubensbegriss gefährdet, die Berschiedung der Begrisse der Versöhnung und Rechtsertigung, die Ablehnung einer individuellen Rechtsertigung — das alles sind Punkte, welche starkes Bedenken erregen müssen. Anzuerkennen dagegen ist die Energie, mit welcher der spieche sticke und nicht analytische Charakter des Rechtsertigungsgurteils betont wird, und auch 25 tische und nicht analytische Charafter bes Rechtsertigungeurteils betont wird, und auch die Bebeutung, welche ber Gemeinde für die Begründung und ben Bestand des Christenftandes zufommt, darf nicht in Bergeffenheit geraten. Bleibende Bedeutung aber bat die ganze Konstruktion durch die mannigfachen Anregungen, die von ihr ausgegangen find und die eine Reihe von Problemen aufe neue jum Bewußtfein gebracht 30 haben, welche besonders auf das Verhältnis der Rechtfertigung jum geschichtlichen Wert Christi wie andererseits zum Glauben sich beziehen. Ahnliches gilt von den Aufstellungen Dorners, und auch in ihrem sachlichen Interesse berühren sie sich mannigsach mit der Konstruktion Ritschlich, nur daß sie bestimmt die Kontinuität der kirchlichen Entwickelung sesthalten. Charakteristisch für Dorner ist der Nachdruck, mit welchem die geschichtliche 85 Versöhnungsthat wirklich als Grundlage des gegenwärtigen Christenstandes zu ihrem Recht kommen soll, und die daraus gezogene Folgerung, daß der Glaube lediglich als δογανον ληπτικόν einer a parte Dei schon vollzogenen Vergebung verstanden werden müsse. Dabei hatte Dorner in bem oben angegebenen Rieler Bortrage allerdings fich fo ausgesprochen, baß als lette Konsequenz eine einfache Ibentifikation der Rechtfertigung mit der Berfob-40 nung sich könnte zu ergeben scheinen. Dorner weist in seiner Glaubenslehre selbst darauf hin, wie bort die Ausbrude Rechtfertigung und Versöhnung gelegentlich promiscue gebraucht wurden und sucht bagegen in diesem Werk sie scharfer gegeneinander abzugrenzen. In dem geschichtlichen Werk Chrifti ift es zu einer Berfohnung der Welt gekommen, Die notwendig auch für den einzelnen Bergebung in fich schließt. Bu einem wirklichen Besith 45 und Benuß der göttlichen Bergebung kommt es indes erst im Alt der Rechtsertigung, welcher als Fortsetzung des göttlichen Versöhnungswillens zu verstehen ist. — Endlich mag noch darauf hingewiesen sein, daß die Vetonung der zentralen Bedeutung der Rechtsfertigung und die nachdrückliche Begründung der Rechtsertigung und Rechtsertigungse gewißheit auf das geschichtliche Werk Christi zu den am meisten charakteristischen Eigen-50 tümlichkeiten ber Cremerschen Theologie gebort.

III. 1. Eine zusammenbängende Darstellung des ganzen Lehrstückes kann schließlich nur noch so versucht werden, daß das treibende Interesse scharf herausgestellt und die Punkte, auf welche es ankommt, möglichst deutlich bezeichnet werden. Um was es sich handelt, ist zulet die Frage nach der Begründung der Gottesgemeinschaft und die Gewißschit um sie dei dem einzelnen. Beides läßt sich nicht trennen. Wo verstanden wird, daß das Christentum gegenwärtige, persönliche Gottesgemeinschaft ist, da liegt darin notwendig grundsätlich auch eingeschlossen, daß ein solches Gemeinschaftischerhältnis nur mit Bewußtsein durchlebt werden kann. Auf die Auffassungen über die Begründung der Gottesgemeinschaft ist das daher die Probe, ob sie wirklich dem Christen eine Gewißheit wum sie ermöglichen. Run giebt es schließlich nur die Alternative: entweder muß die

Initiative zu unserer Gottesgemeinschaft ganz von Gott ober ganz von uns ausgehen. Wo aber immer die Frage nach ber Gemeinschaft mit Gott bei einem Menschen erwacht, ba wird bas junachst immer in bem Sinne geschehen, bag ber Mensch sich selbst fromm machen und so in Gottes Gemeinschaft hineinarbeiten möchte. Jene Frage erwacht eben an dem schmerzlichen Bewußtsein der Getrenntheit von Gott in der Sunde; weiß nun 6 ber Mensch sich für diese verantwortlich, so ist es durchaus naturgemäß, daß er auch von sich aus seine Gerechtigkeit vor Gott begründen will. Alle derartigen Versuche vermögen jedoch um ihrer bleibenden Unvollkommenheit willen den Menschen nicht über innere Unficherheit hinauszuführen. Das hat aber objektiven Grund: Der heilige Gott tann nur von sich aus die Menschen zur Gemeinschaft mit sich zulassen. Um deswillen 10 ift es schon eine höhere Stufe bes Berständnisses, wenn die katholische Anschauung die Initiative in dem ganzen Rechtfertigungsprozes bestimmt Gott zuweisen will und die schließliche Rechtfertigung selbst durch eine von Gott ausgehende Gerechtmachung begründet werden läßt, welche, in rechter Borbereitung erlangt und in entsprechender Gelbstihätigkeit werden laßt, welche, in rechter Vorbereitung erlangt und in entsprechender Selbstihatigkeit fruchtbar gemacht, dem Menschen das ewige Leben verdürgt. In Wirklichkeit aber handelt 15 es sich hier voch um eine Bermittelung, welche recht lebendig zum Bewußtsein bringen kann, wie jeder Versuch, hier zu vermitteln, den Menschen doch wieder thatsächlich auf sein Selbstihun weist und in die innere Unsicherheit hinausstößt. Zu einer wirklichen Gewißheit um den Gnadenstand kann es nur da kommen, wo verstanden wird, daß dieser ganz auf göttlicher Selbstdarbietung ruht, und dem Menschen nur übrig bleibt, im 20 Glauben auf diese Selbstdarbietung einzugehen oder vielmehr von ihr das Vertrauen auf sie sich abgewinnen zu lassen. Diese Selbstdarbietung aber hat Gott in dem geschichtzlichen Wert Christi vollzogen, in welchem er durch Veschaffung einer Sühne für die Sinde die Relt mit sich selbst versöhnte. Insofern ruht unsere Heilsaewisheit aulest Sünde die Welt mit sich selbst versöhnte. Insofern ruht unsere Heilsgewißheit zuletzt ganz auf einer iustitia extra nos posita: Die Gerechtigkeit, welche durch Christi Ein= 26 treten für uns geschaffen ist, ist ihr Realgrund, ober auch: Er selbst ist unsere Gerechtig= keit, wie er auf Grund seines Leibens und Sterbens gegenwärtig uns vor Gott vertritt. Insofern aber jenes geschichtliche Werk Christi uns nur im Wort und ben ins Wort ge-faßten Sakramenten erreicht, bilbet Wort und Sakrament die Grundlage der Heilsgewißheit. Diefe Sätze werden hernach noch einer gewiffen Erganzung und Sicherstellung 20 bedürfen. Sie bezeichnen aber bas zentrale Interesse, bas nicht preisgegeben werden barf; und nur die biejenige Gestaltung ber Rechtfertigungslehre tann für entsprechend gelten, welche dieses Interesse befriedigt.

2. a) Dann aber ist junachst beutlich, bag und in welchem Sinn die Rechtfertigung als ein forenfischer Aft verftanden werben muß. Kann nur von Gott aus unfere Gottes= 36 gemeinschaft begründet werden, und muß andererseits ebenso um der Art bieses Gemeinschaftsverhaltniffes als eines perfönlichen willen wie um der Thatsache bleibender Unvoll= tommenheit auch im Gerechtfertigten willen der Gedante einer magischen inneren Umichaffung des Menichen ausgeschloffen bleiben, fo tann die rechtfertigende That Gottes, welche ben Chriftenftand begrundet, nur in der Form eines gnädigen Urteils Gottes ge- 40 dacht werden, das nicht analytischer, sondern synthetischer Natur ist. D. a. B.: gleichwie die Rechtfertigungsthat Gottes nicht in erster Linie auf herstellung einer neuen sitt-lichen Qualität im Menschen, sondern auf Begrundung eines neuen Verhältnisses Gott gegenüber es abgesehen hat, so darf sie auch nicht irgendwie als Konstatierung einer im Menschen vorhandenen ethischen Qualität verstanden werden, sondern muß ganz als 45 gnädige Willensentscheidung Gottes gedeutet werden, welche über den Sünder ergeht und ihn in und mit der Vergedung der Sünden gerechtspricht und eben damit in die Gemeinschaft mit sich aufnimmt. Selbst der Glaube, ohne den es allerdings Rechtsertigung nicht geden kann, darf nicht irgendwie als verdiensstliche Leistung zum Realgrund der Rechtsertigung gemacht werden, und ebenso darf die Fortdauer des Rechtsertigungsstandes so wicht etwa auf das Lehenstnert des Kechtsertigungsstandes so nicht etwa auf das Lebenswert des Chriften als einer Erganzung der Rechtfertigungsthat Gottes mitbegründet werden. Bielmehr ruht der Chriftenstand von Anfang bis Ende allein auf dem gnädigen Urteil Gottes, fo daß auch bleibender Unvollkommenheit gegenüber es nur darauf ankommen kann, dieses Urteil im Glauben zu bejahen. Nur darüber kann man zweifelhaft fein, ob terminologisch angeseben bas Verhalten Gottes ber Sunde bes Ge= 55 rechtfertigten gegenüber nur unter bem Titel ber täglichen Gunbenvergebung gebeutet ober mit der älteren Dogmatif als iustificatio continuata verstanden werden soll. Bei ber ersteren Ausbrucksweise kommt offenbar ber grundlegliche Charafter ber ursprünglichen Rechtfertigungsthat Gottes am scharfften jum Ausbruck, aber man kann zweifeln, ob ber gläubige Chrift darauf verzichten kann, die tägliche Sundenvergebung zugleich positiv als so

stets wiederholte Neubegründung seines Berhältnisses zu Gott zu denken. Jedenfalls aber darf durch die Übernahme des Begrifses einer stets erneuten Rechtsertigung nicht der Schein entstehen, als setze sich der Christenstand aus immer neuen Ansätzen zusammen. Bielmehr wird durch die grundlegliche Rechtsertigungsthat Gottes ein zusammenhängender

5 Gnadenstand begründet.

b) Wird aber die Kontinuität dieses (Inadenstandes nach 1. durch das geschichtliche Werk Christi verburgt, nach a aber durch das gnädige Rechtfertigungsurteil begründet und getragen, so ergiebt sich ohne weiteres, daß unter allen Umständen die Rechtfertigung und das geschichtliche Werk Christi aufs engste verbunden gedacht werden muffen. 10 Grenzen aber, in welchen diese Berbindung gesucht werden muß, werden durch die beiden folgenden Sate bezeichnet: Einerfeits darf die Rechtfertigung nicht mit dem geschichtlichen Werk Christi identifiziert werden; der biblische Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Glaube tame dabei nicht zu feinem Recht und die Realität eines wirklichen Wechfelvertehrs zwischen Gott und Menschen ginge verloren. Unbererseits aber ware es ein 16 Rückfall in die katholische Betrachtungsweise, twenn man in dem geschichtlichen Berk Christi nur den allgemeinen Möglichkeitsgrund der Rechtsertigung finden wollte; offenbar wurde der lette entscheidende Grund für die rechtfertigende That Gottes bann boch irgendwie in dem Menschen selbst gesucht werden mussen. Ein Ausgleich zwischen den scheinbar auseinandergehenden Interessen tann — unter Durchführung der bereits bei der willichen Darstellung angedeuteten Kombination — nur so gefunden werden, daß die Rechtfertigung als wirksame Durchführung der in dem geschichtlichen Werk Christi vollzogenen Selbstdarbietung Gottes verstanden wird. Baulus sieht ja auch die Sache nicht etwa so an, daß durch die Versöhnung in Christo die Aufforderung zaraddaynte to des überfluffig wurde; vielmehr fieht er in dem Wort von der Berfohnung die notwendige Aus-25 wirkung ber Berfohnung. Umgekehrt benkt er im Evangelium bie Gerechtigkeit enthüllt Eine Kombination beiber Gedankenlinien führt notwendig auf die Anschauung, daß die geschichtliche Selbstdarbietung Gottes im Werke Christi in dem Wort bon dieser ihre Fortsetzung hat und den einzelnen erreicht. Die Sache steht also nicht etwa so, daß Gott zwar in seiner geschichtlichen Offenbarung den Zugang zu sich wieder so eröffnet hatte, der Mensch nun aber immerhin im Vertrauen auf jene Gottesthat sich felbst ju Gott hindurcharbeiten mußte; vielmehr erreicht jene Selbsterschließung Gottes im Wort wirksam den einzelnen, und two immer durch die gnädige Darbietung Gottes der Mensch das Bertrauen auf jene sich abgewinnen läßt, da wird es zum Rechtsertigungsurteil über den Menschen, das objektiv und subjektiv den Rechtsertigungsstand begründet.

c) Eben zu biefer Lösung brangt bie andere Frage, welche Stellung und Bedeutung bem Glauben im Rechtfertigungsatt zukomme. Daß allein ber Glaube als rechtfertigend in Betracht kommen kann, ift aus 1. ohne weiteres beutlich; ebenso wurde bort bereits ausgesprochen, daß die rechtfertigende Kraft des Glaubens nicht eine in seiner ethischen Qualität gefunden werden durfe. Beruht unsere Gottesgemeinschaft allein auf Christi 40 Beilewerk und ber burch fie beschafften Gerechtigkeit, fo kann ber Glaube lediglich als όργανον ληπτικόν in Betracht kommen und nur um des von ihm ergriffenen Objektes willen rechtfertigen. Die eigentliche Schwierigkeit setzt erft bei ber Frage ein, wie dieses Berftandnis des Glaubens, das unter allen Umftanden festgehalten fein will, mit dem hin unter ber Einwirkung des Wortes - den Glauben an Christum in sich hervorriefe, 50 und dann Gott auf Grund einer Konftatierung biefes Glaubens im Sinne einer erfüllten Leistung das Rechtfertigungsurteil vollzöge. Das Wahrheitsmoment in einer solchen Anschauung ware bies, daß in der That der (Vlaube im strengen Sinne ein opponere Christum irae Dei ist und eben um beswillen burch ihn die Rechtsertigung zu stande fommt. Offenbar aber weisen gerade auch diese Sape für die Ausbildung der Recht-55 fertigungslehre in Wirklichkeit in eine folche Lehrweise, welche nicht irgendwie ben Glauben als Realgrund der Rechtfertigung erscheinen läßt. Müßte dagegen aus ihnen die oben angedeutete Konsequenz gezogen werden, dann bieße das nichts geringeres, als daß das ursprüngliche Interesse ber reformatorischen Lehre bod wieder preisgegeben würde; denn nun wäre der Christ doch wieder darauf angewiesen, durch Reslezion auf sich selbst, wenn auch

60 nur auf Borhandensein des Glaubens in fich, seine Beilegewißbeit festzustellen. Grund-

fählich bagegen angesehen ware für eine einfache Begründung ber Gewißheit auf Christum und das von ihm zeugende Wort kein Raum mehr. Man mache sich nur klar, daß ein berartiges Rechtfertigungsurteil Gottes, welches auf Konstatierung bes beim Menschen vorhandenen Glaubens hinauskäme, nicht mehr durchs Evangelium vermittelt gedacht werden könnte, und erst recht dann eine Insinuation bieses Rechtfertigungsurteils durchs 6 Evangelium nicht vorstellbar wäre. Denn das Wort, mag es auch als sakramentales Wort ober als Absolution an den einzelnen ganz speziell sich wenden, vermag doch nie das Borhandensein einer Qualisitation zur Rechtsertigung im Menschen seltzustellen, sondern bleibt lediglich immer wirksame Darbietung der allgemeinen Verheitzung. Glaubt man daher wirklich die Realität des Rechtsertigungsvorganges nur sesschaften zu können, 10 wenn man ihn als Konstatierung vorhandenen Glaubens deutet, dann darf man sich nicht darüber täuschen, daß nun eine Bergewisserung um ein folches Rechtfertigungsurteil entweder auf dem Wege eines ganz unvermittelten Geisteszeugnisses gesucht werden muß, oder nur durch Reflexion auf die Kriterien des Glaubens gewonnen werden tann. Die reformatorische Beise bagegen, welche eben in dem aus der promissio selbst entstehenden 15 Bertrauen auf diese die Heilsgewißheit erleben läßt, weist notwendig in die andere Linie, die Rechtfertigung durch das Evangelium vermitteln zu lassen, so daß das Berheißungswort eben da, wo es bei bem Menichen entsprechende Aufnahme hervorzurufen vermag, felbst zum Rechtfertigungsurteil wird. Dabei kommt durchaus zu seinem Recht, daß nur da, wo Glaube ist, Rechtfertigung ist, und daß der Glaube nur um deswillen rechtfertigt, weil 20 er Christum vor Gott geltend zu machen vermag: Christus ist ja der zentrale Inhalt des Worts und er ist es, der im Worte ergriffen wird. Ebenso bleibt durchaus bestehen, daß die Rechtsertigung selbst in der That in soro Dei und nicht in corde hominis geschieht: m. a. W. es handelt sich in ihr um eine That Gottes in strengem Sinne und nicht etwa nur um einen Bewustseinsgang im Menschen. Es wird nur damit ernst gemacht, 25 daß alles Handeln Gottes notwendig auf Begründung einer gegenwärtigen Gemeinschaft mit ihm abzielen muß. Bu einer solchen täme es aber durch einen rein transcendenten Borgang offenbar noch teineswegs. Wo dagegen die Rechtfertigung burche Evangelium sich vermittelt, da heißt das, daß biefes Wort mit Recht Bertrauen für sich und auf sich fordert: Wo der Mensch im Vertrauen jenes Wort bejaht, da hat er, was er glaubt: 30 Rechtfertigung und Gemeinschaftsstand mit Gott ift objektiv wie subjektiv Wirklichkeit. Unschaulich kann man fich bas alles am einfachsten an bem Absolutionsvorgang machen. Die Absolution ist nicht Konftatierung eines im Menschen vorhandenen Glaubens, fie ift auch nicht unwirksame Ankündigung einer an Bedingungen geknüpften Bergebung, sie bringt ebensowenig allen, welche sie hören, ohne Rücksicht auf ihren Glauben in 35 gleicher Weise wirklich Bergebung; sie ist aber wirksame Darbietung der Bergebung, die überall da, wo sie im Glauben aufgenommen wird, wirklich Vergebung ist. So verstanden wird im Glauben zugleich Rechtfertigung und Gewißheit um fie begründet. Das schließt aber nun in feiner Weise aus, daß im Glauben und in der Gewißheit eine ganze Reihe von Stufen möglich und wirklich ift; ja es bleibt auch für bas andere burchaus Raum, 40 daß für ben Glauben ber Bollzug ber göttlichen Rechtfertigung felbst von Bedeutung ift. dis für den Glauben der Vollzug der göttlichen Rechtfertigung selbst von Bedeutung ist. Denn hier nun haben die biblischen Zeugnisse ihren Platz, wonach da, wo Glaube und Rechtsertigung ist, der hl. Geist, welcher bereitst disher an den Menschen auf dieses Ziel hin wirksam war, für den Gläubigen zum persönlichen Besitz wird, so zwar, daß er ebenso von der vorhandenen Gottkindschaft Zeugnis giebt wie selbst als ihr Siegel 45 und Bürge erscheint. Von da aus ist es möglich, des Wahrheitsmomentes sich zu des mäcktigen, das in der Unterscheidung des Glaubens vor und nach der Rechtsertigung und der Unterscheidung von Rechtsertigung und Versiegelung liegt.

d) Allerdings könnten besonders die letzten Andeutungen nur dann eine konkretere Aluskestaltung erhalten wenn zuhar eine Ferze keantmortet märe wolche innerhalb dieses 50

d) Allerdings könnten besonders die letzen Andeutungen nur dann eine konkretere Ausgestaltung erhalten, wenn zuwor eine Frage beantwortet wäre, welche innerhalb dieses 50 Artikels doch ihre Lösung nicht sinden kann. Die obigen Ausstührungen leiden dadurch an einer gewissen notwendigen Abstraktion, daß der Unterschied ganz außer Ansatz bleiben mußte, ob die grundlegliche Rechtsertigung durch das Wort oder die Tause und zwar die Kindertause oder die Tause von Erwachsenen sich vermittelt. In Wirklichkeit hängen mancherlei Schwierigkeiten und Unklarheiten bei den Verhandlungen über unser Lehrstück bamit zusammen, daß man nicht ernstlich genug sich klar macht, wie notwendig die allzgemeinen Säge über die Rechtsertigung sich bedeutsam nuancieren, je nachdem sie an einer Gemeinde von solchen, welche in der Kindheit getaust sind, sich erproben oder auf dem Missionsgediet sich beivähren sollen. Beispielsweise ist deutlich, wie die Frage nach dem Berhältnis der Versicherung zur Rechtsertigung eine ganz andere Tragweite ge. 60

winnt, wenn sie vom Boben der Kindertause aus gestellt wird. Indes können hier auch nachträglich nicht die Fragen zur Erledigung gebracht werden, da sie das Verständnis der Tause voraussehen, wosür auf den betressendt werden, da sie das Verständnis der Tause voraussehen, wosür auf den betressendt werden werden muß. Nur das ergiedt sich unmittelbar aus den Ausschlungen über die Schriftlehre, daß Rechtssertigung und Tause zu kombinieren sind. Gilt das zunächst für die Tause Erwachsener, so muß es doch notwendig auf die Kindertause entsprechende Anwendung erleiden, wenn diese anders wirklich als Tause gelten soll. Die Frage nach dem Berhältnis von Rechtsertigung und Glaube tritt aber allerdings damit unter einen neuen Gesichtspunkt und bringt neue und nicht geringe Schwierigkeiten. Immerhin ist für eine Lösung derselben im Borhergehenden soweit die Bahn bereitet, als nachdrücklich zu betonen war, wie der Glaube selbst aus der göttlichen Darbietung erwächst. Dann ist jedensalls dei der Tause der Erwachsenen die Sache so zu benken, daß in der Tause ebenso die göttliche Heilsdarbietung als unter ihrer Einwirkung auch der Glaube sich vollendet, eden damit aber der Christenstand objektiv wie subjektiv begründet wird. Auch für die Kindertausse ist zuse besahrt, selbst irgendwie aus der Tause erwachsen muß. Die Frage aber, ob und in welchem Sinne für die Entstehung des Glaubens direkte Kontinuität von der Tause zu behaunten ist läßt sich nicht hier im Rarübergeben erledigen

zu behaupten ift, läßt sich nicht hier im Borübergeben erledigen. 3. Es erübrigt nur auf Grund bes unter 2. Festgestellten die Ausführungen über 20 das Wesen der Heilsgewißheit, welche in 1. den Ausgangspunkt bildeten, soweit als nötig ju ergänzen. Zunächst läßt sich nun die Bedeutung von Ro 8, 16 für die Heilsgewißheit formulieren. Wenn ichon ber Glaube an die geschichtliche Gottesoffenbarung, burch welche der Christenstand begründet wird, nur durch den hl. Geist zu stande kommt, so würde die damit gegebene immanente Gewisheit des Ehristen sich nicht selbst zu behaupten 25 vermögen, wenn nicht das fortgehende Zeugnis des hl. Geistes wäre. Es ist freilich die methodistische Anschaung abzulehnen, welche dieses Geisteszeugnis in einem unmittelbaren Triddenstall geschicht will bestiebt der die beisteszeugnis in einem unmittelbaren Friedensgefühl erleben will; sachlich hat vielmehr die lutherische Anschauung die gesamte Heilsökonomie für sich, wenn sie auch dieses fortgehende Geisteszeugnis auf die geschicktliche Heilsbegründung durch Christum bezieht und eben um deswillen durch Wort und Nur darf barüber nicht etwa ber streng supranaturale 30 Saframent vermitteln läßt. Charafter jenes Zeugnisses verloren geben. In ibm, wie in bem Geistesbesit selbst bat ber Christ die Bürgschaft seines Heiles. Ebenso vermögen wir jest die Bedeutung ber Selbstprüfung für die Gewißheit des Christen abzugrenzen. Ift thatsachlich der Christen stand an den Glauben gebunden, so kann der nüchterne Chrift nicht barauf verzichten, 35 Glauben und Heilsstand an dem Kriterium des ganzen Lebens zu prüfen. Umgekehrt fann es unter Umständen einem Angefochtenen einen Dienst thun, wenn er angeleitet wird, des Glaubens, ber fich vor sich selbst noch verbirgt, an seinen Kriterien gewiß ju werden. Beidemale aber ift diefe Gelbstprüfung doch als Durchgangspunkt zu begreifen. Die Normalität der Gewißheit wird gerade daran erkannt, daß sie ein unreflektiertes Wusruhen auf den Gottesthaten ist, welche den Christenstand tragen. Zuletzt kommt das her alles darauf hinaus, daß die Pflege des Glaubens auch Pflege der Gewißheit ist. Ist aber dem Glauben der gegenwärtige Christenstand durch geschichtliche Gottesossendarung verbürgt, so kann es scheinen, als ob für diesen Glauben gar kein Anlaß vorliegen fünne, über jene geschichtliche Offenbarung hinaus noch auf einen ewigen Beileratschluß Gottes 45 zurudzugeben. In Wirklichkeit macht indessen nicht bloß die reformierte Unschauung, fondern auch die F. C. ben Prädestinationsgedanken für die Heilsgewißheit fruchtbar. In ber That tann ber Mückgang auf ihn jedenfalls da nicht entbehrt werden, wo nicht bloß eine Bewißheit de praesenti, sondern auch de futuro gesucht wird. Nur muß sofort hinzu-gesügt werden, daß die Gewißheit um die Wahl allerdings nur in Christo gesucht werden 50 barf, wie die Erwählung nach dem Schriftzeugnis felbst in Christo geschehen ift. Wo bann aber immer der gläubige Christ, so lange er glaubt, auch der göttlichen Erwählung gewiß sein darf, weiß er nun ganz sein Heil für Gegenwart und Zukunft in der Hand des ewigen Gottes geborgen. Rur zwei einzelne Punkte bedürfen daneben noch einer Erwähnung, deren Mürze zu ihrer Bedeutung freilich in keinem Verhältnis steht. Einmal 55 barf barüber, baß (Blaube und Beilsgewißheit notwendig perfonlicher Natur ift, bas andere nicht übersehen werden, daß fie boch in der Gemeinde der Gläubigen erlebt fein wollen, in welcher Wort und Saframent im Schwange geben. Sodann — und bas tritt zu jenem ersten in genaue Unalogie -, barf die Energie, mit welcher schon in ber Frage nach der Heilsgewißheit das ganze Leben auf Gott und auf Gott allein bezogen 60 ift, nicht die andere Erfenntnis verdunkeln, daß wir Gott doch nur in der konfreten

Wirklichkeit eines individuellen Lebens begegnen, und daher auch die Heilsgewißheit in dem ganzen Meichtum der konkreten Situationen dieses Lebens erlebt und bewährt sein will. Nur da, wo das verstanden wird, wird verhütet, daß das Geisteszeugnis der Wirklichkeit des Lebens gegenüber isoliert wird. Und nun ist es auch möglich, den tiefzgehenden jakobeischen Gedanken fruchtbar zu machen, daß der Christ selig ist und zwar s gewiß nicht durch seine That, wohl aber in seiner That.

Redemptionen f. b. A. Indulgengen Bb IX S. 77.

Redemptoriften f. Liguori Bb XI S. 496 ff.

Reden, Friederike, Gräfin von, geb. Freiin von Riebesel, gest. 1854. — Eleonore Fürstin Reuß, Friederike Gröfin von Reden, Berlin 1888. Bgl. ferner den Art. 10 "Zillerthaler" und AbB 27. Bb, S. 513.

Die Gräfin Reben wurde am 12. Mai 1774 als zweite Tochter des Obersten von Riedesel, Generaladjutanten des Herzogs von Braunschweig, geboren. Der Later wurde zwei Jahre später als Rommandeur der braunschweiglichen Histruppen Englands nach Amerika geschickt. Seine Frau reiste ihm mit ihren drei kleinen Mäden nach; während des 15 ganzen unglücklichen Feldzuges hielt sie bei ihm aus und teilte seine fünssährige Gesangenzchaft. So verlebte Friederike seihes sieher ihrer Kindheit in der Fremde; und odwohl sie dei der Rücktehr in die Heimat noch nicht zehn Jahre alt war, so haben doch die Eindrücke dieser Zeit die Bestimmtheit ihres Wesens und die Schärfe der Beobachtung, die sie später auszeichneten, begründet. In den folgenden Jahren wurde sie der Seckretär wihres Laters, und nach dessen Tode (1800) führte sie noch eine Zeit lang das typische Leben eines abligen Fräuleins jener Zeit, ohne daß ein tieseres religiöses Interesse oder eine selbstständige Anteilnahme an den geistigen Bewegungen der Zeit an ihr zu erkennen wäre. Da hielt der Graf Reden, der sie seit mehr als zehn Jahren kannte, um ihre Hand an, und sie entschloß sich, ihr Leben an den fünszigsährigen, kränklichen, von ihr aber glühend der Erhebung, war ein verlebte, darunter die bewegten Jahre der preußischen Schmach und Erhebung, war ein vornehmer Mann, durchdrungen von den Humanitätsidealen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, jedoch ohne ernste Frömmigkeit. Als aber im J. 1814 die Preußische Bibelgesellschaft gegründet wurde und die Beiwegung sir die Verbreitung so der Vibel in Preußen Eingang und Bedeutung gewann, glaubte er diese Bewegung nach besten Kräften sördern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er diese Bewegung nach besten Kräften sordern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er diese Bewegung nach besten Kräften sordern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er diese Bewegung nach besten Kräften sordern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er diese Bewegung ber Grässen der Freiberite von Reden Witter den Inhalt geben sollte. Zwei Wochen darauf w

Jahre hat sie gebraucht, um aus der Berzweiflung über den Tod des Gatten zur Besinnung zu kommen. Nicht die Trauer hat sie zum Glauben geführt, sondern als sie von außen her starke Eindrücke von lebendiger Frömmigkeit empfing, ist sie durch den Glauben ihres Kummers Herrin geworden. Ein Besuch in Jänkendorf beim Grasen Neuß XXXVIII. brachte sie in Berührung mit der Brüdergemeinde; der ehrwürdige 40 Bischof Reichel im nahen Niesky gab ihr zum erstenmale das Bild einer in Gott sesten Persönlichkeit. Sie gewinnt Interesse für die Heichenmission, in Buchwald führt sie Abendandachten ein, an jedem Morgen liest sie jetzt die Losung der Brüdergemeinde und einen Schristabschnitt. 1822 ninmt sie an der Hundertzahrseier der Herrnhuter teil. Die "Abendstunden" werden immer nichr zur wichtigsten Ungelegenheit ihres Lebens. Sie 45 sammelt dazu häusig die Familien der Nachbargüter um sich, so daß ihr eigener Pfarrer freislich erfolglos — sie wegen "Winkelandachten" verklagt. Im J. 1840 berechnet sie, daß seit 1821 nicht weniger als 61 verschiedene Geistliche bei ihr Abendstunden gesbalten haben, meist auf der Durchreise. Zu denen, die sie mehrsach besuchten, gehörte Johannes Gößner, mit dem sie die die Ausbensende eine herzliche Freundschaft verband. 50

So kam das Jahr 1837. Friedrich Wilhelm III. hatte den evangelisch gesinnten Zillerthalern Aufnahme in Preußen versprochen. Für ihre Ansiedlung erschien das Riesensgebirge am geeignetsten, und die Hilfsbereitschaft der Gräfin gab den Ausschlag für das nahe Schmiedeberg als erste Unterkunftsstätte. Die Gräfin Reden führte den Vorsitz in dem Lokalkomitee, das in wenigen Wochen die Ankömmlinge unter Dach und Fach zu sbringen hatte. Zu ihrem besonderen Ressort hatte sie sich neben der wirtschaftlichen Verssorzung die Kirchens und Schulsachen gewählt und wachte mit Sorgfalt darüber, daß der

33\*

Ueberritt der Zillerwaler jum erangelischen Glauben erst nach grundlicher Unterweifung erfolgte. Darüber geriet fie mehrfach in Konflitt mit dem Berliner Oberbofvrediger Dr. Strang, der um des Eindrucks nach aufen willen einen möglichft ichleunigen Maffenübertritt minichte. Die größten Schwierigleiten aber bereitete ibr bie endgiltige Annede s lung ter Zillerbaler bei Ertmannstori. Dem Oberrantemen von Schleften, Mertel, einem reigharen, von fleinlichen Genichtspuntten geleiteren Ranne obne religiofes Intereffe, war die gange Zilleribaler-Angelegenbeit nurider; vor allem aber war ibm die ruiche und unabbangige Thatigleit ber Grafin, ber ber gewohnliche Infangenweg viel zu umftanblich war, ein Dorn im Ange, und er fuchte ibr alle erbenflichen Schwierigkeiten in ben Beg 16 ju legen. Das habe, bas bie Tiroler in Schmieteberg verleben mußten, obne gereaelte Arbeit, in ungewohnten fladifiden Berballniffen, war von ungunftigem Ginflug auf fie. Eine große Ungufriedenbeit griff um fich; mebrere Jumilien febrien in die Alben gurud. Aberties war ter Wimer ungewöhnlich bart, bas Jahr 1838 brachte eine ungunftige Ernte; nur ter personlichen Freundschaft ter Grafin mit tem Konig und bem Kronprinzen 15 und mehr noch ibrer unverwiftlichen Arbeitstreudigleit war es zu danken, daß immer wieder zur rechten Zeit Hilfe beschafft wurde und daß die Jillerthaler nicht noch einen zweiten Winter in Schmiedeberg zuzubringen brauchten. Zwischen ibnen und der Gräfin, ibrer "Muetter", war ein inniges Berbaltnis ber Freundichaft und Andanglichkeit entstanden, das bis zum Tode der Grafin anbielt.

Dit ber Unterbringung ber Zillertbaler bei Erdmannstorf war bie Arbeit ber Grafin für ibre Pfleglinge teineswegs beender. Aber die aufreibende Thatigkeit der ersten Zeit wich allmablich einer rubigen, gleichmaßigen kuriorge, io daß die Grafin fich in den legten 15 Jahren ihres Lebens wieder mehr ihrem eigentlichen Lebenswerk, der Bibelverbreitung, zuwenden konnte. Als die Buchwalder Bibelgeiellichaft 1840 das Fest ihres 25 25jährigen Bestebens seierte, konnte ber Bestbericht 220 Gemeinden nambast machen, Die von Buchwald aus mit Bibeln verforgt worden waren. Aber neben ber Arbeit für bie Berbreitung der Bibel selbst war es noch ein anderes Unternehmen, das die Gräfin in biefen Sabren beidäftigte: Die Reuberausgabe ber Hiridberger Bibel. Zebn Jahre lang hat fie dafür gearbeitet und endlich war der Truck in Gang gekommen. Da nahm sich 30 ibr Freund, Friedrich Wilbelm IV., nach feiner Thronbesteigung der Sache thattraftig an. Er fiellte ber Gräfin 1842 bie Summe von 7000 Tbalern zur Berfügung, fo bağ bie Auflage fofort von 3000 auf 10000 Exemplare erbobt werden konnte. Zugleich ficherte er ibr zu, tag bie hirichberger Bibel nicht nur, wie ursprünglich in Ausnicht genommen war, in ben Schulen bes Birichberger Kreifes eingeführt werben follte, sonbern bag jebe 25 Schule Schleffens ein Eremplar erbalten und daß man ipater auch die übrigen Schulen ber Monarcie bedenken werde, um so die Dinteriche rationalificide Schulbibel aus bem Unterricht gan; zu verdrängen. 1844 kam das Werk beraus.

Dies Jahr brachte ber Grafin noch eine andere Weibeftunde: Die Einweibung ber Rirche Wang. Friedrich Wilhelm IV. batte bie Rirche in Norwegen für 80 Mart an-40 taufen laffen und die Grafin gebeten, einen Plat für die Aufftellung ju bestimmen. Gie wählte eine weithin fichtbare Stelle in ber Nabe von Erdmannsborf, fie leitete bie Borarbeiten für den Wiederaufbau und forgte für Pfarrer und Lebrer. Der König ehrte ihr Bertienft, indem er bei der Einweibung, am 28. Juni 1844 ben Schluffel, ben ber Baumeiner ihm überreicht batte, in die Sand ber greifen Grafin legte, biefe umfaßte und fo

is gemeinsam mit ibr bie Thur aufichloß.

Der Lebensabend ber Grafin murbe getrübt burch bie Unruben bes 3abres 1848. Sie mußte flieben — nicht vor den Leuten ibres eigenen Besitztums, sondern vor den Horden, die das Land durchstreiften, und benen sie als Freundin des Königs besonders verhaßt war. Um 14. Mai 1854 machte ber Tod ihrem reichen Leben ein Ende. Bei w der Kirche Wang ist ihr ein wurdiges Denkmal errichtet. Die Inschrift der Marmor-platte fast zusammen, was der Inhalt ihres Lebens war. Darunter steben die Worte: "Ronig Friedrich Wilhem IV., feit Beginn Des Sabrbunderts mit ber Freundschaft ber Unvergeflichen beehrt, setzte ihr bies Denkmal in unverwelklicher Liebe, Anerkennung und Dantbarfeit im Jahre 1856".

Redenbacher, Chriftian Wilhelm Abolf, geit. 1876. -- Urtunden: Berfonalaften Redenbachers; Aftenfaszifel aus der Cherfoniiftorialregiftratur in München; Tagebucher; Brieie von C. Mezger, A. Bomhard u. a. Litteratur: Borte der Erinnerung an Christian Wilhelm Abolf Redenbacher, Ansbach, Brügel und Sohn 1876; AbB XXVII, 516—518; Fr. Reuter, Die Erlanger Burschenschaft 1816—1833 (Erlangen 1896); Lic. theol. Bach:

mann, Auffat über "Bilhelm Rebenbacher, ein chriftlicher Bolksschriftsteller" in der Monatssschrift für Innere Mission von D. Th. Schäser, Juni 1900; E. Dorn, "Zur Geschichte der Kniebeugungsfrage" in den Beiträgen zur bayer. Kirchengeschichte 1898 (V. Bd. 1. u. 2. Heft); Thomasius, Das Wiedererwachen des evangelischen Lebens in der lutherischen Kirche Bayerns, Erlangen 1867.

Christian Wilhelm Abolf Rebenbacher, baherischer protestantischer Pfarrer und frucht-barer Volksschriftsteller, bekannt durch sein mannhastes Zeugnis gegen die Kniebeugungsordre des Ministeriums Abel, wurde zu Pappenheim an der Altmühl am 12. Juli 1800
geboren als der Dritte von sechs Söhnen des Pfarrers und späteren Dekans Redenbacher. Er besuchte seit 1815 das Gymnasium in Ansbach, mußte es aber infolge des Todes seines 10
Vaters vor Abschuß seiner Studien verlassen. Doch gelang es dem begabten mit rastloser Energie arbeitenden Jüngling durch Privatstudien sich für die Abgangsprüfung
vorzubereiten. 1819 bezog er die Universität Erlangen, wo er sich der deutschen Burschenschaft anschloß. Im J. 1823, nach bestandenem theologischen Examen wurde er Pfarrverweser
zu Burt im Dekanate Wassertrüdingen. Den größten Teil seiner Kandidatenjahre verbrachte 15
er in Augsdurz zuerst als Hauslehrer, dann als Stadtvikar. Nach vierjähriger Thätigkeit
(1824—1828), "einer sehr schönen Zeit", wie er sie oft nannte, schied er von Augsdurg
und bezog seine erste Pfarrstelle in dem fränksichen Dörstein Jochsberg, unsern von

Damals begann der litterarische Kampf gegen den herrschenden Rationalismus in 20 Bayern, geführt durch das homiletisch-liturgische Korrespondenzblatt. Auch Redendacher griff mit heiligem Eifer und gründlicher theologischer Bildung in den Streit ein, er wurde Mitarbeiter am Korrespondenzblatt. Wir heben aus seinen — stets mit Kr gezeichneten — Aufsähen nur zwei hervor: "Der evangelische Christ als Rationalist" und ein "Zwiesgespräch in Bildern". Der erstere ist die Widerlegung eines damals Aussehen erregenden 25 rationalistischen Schristofens, letzterer ein Dialog zwischen einem "Nationalisten" und einem "Mystifer", wie man spöttisch die Anhänger des alten Glaubens nannte. Doch auch hier blieb Redenbacher nicht stehen. Seine ganze Naturanlage drängte ihn, unmittelbar im Volke dem bibelgläubigen Christentum Bahn zu machen, durch populäre, vom evangeslischen Geist durchdrungene Erzählungen. Er wurde Volksschriftseller. Als erste Früchte weiner reichen Erzählergade erschienen: "Die gute Stunde im Pfarrgarten", ein Büchlein zur Empfehlung der Mission, und "Die evangelischen Salzburger". Aus gleichem Gebiet lag die Herausgabe eines eigenen wöchentlich erschienenden "Sonntagsblattes". Auch diese Schöpfung ist dem unermüblichen Bestreben entsprungen, das evangelische Bolk wieder zurückzusühren zu dem stärkenden Quell der Wahrheit, aus dem die Läter 25 geschöpft.

Weit mehr aber als durch all das Bisherige ist Redenbachers Name bekannt gesworden durch sein mannhaftes Auftreten in der sogenannten "Aniebeugungsfrage". (Siehe Bd X S. 590 ff.) Für die baherischen Protestanten war unter dem ultramontamen Ministerium Abel eine überaus bedrängnisvolle Epoche angebrochen. Man wollte Bahern wie in den Tagen des Kursürsten Maximilian I. wieder zur Bormacht des Katholicismus in Deutschland erheben und damit ein Gegengewicht gegen das protestantische Preußen herstellen. Hand in Hand mit diesem Bestreben gingen alle jene Maßnahmen, welche die der baherischen protestantischen Landeskirche in der zweiten Versassungsbeilage garanstierten Rechte der Glaubense und Gewissenscheit auss gröblichste verletzten. So war sam 14. August 1838 die Kriegsministerialordre erlassen worden, daß fämtliche Militärspersonen, auch die protestantischen, das Sanctissimum bei Spalierbildungen gelegentlich der Fronleichnamsprozession und bei anderen Anlässen durch Kniedeugung zu verehren haben. Weder die Beschwerdevorstellungen der Kirchenbehörben und der Diöcesanspnoben, noch die freimütige Fürsprache des ehlen Grassen der horden der Diöcesanspnoben, des Chem Jahr zu Jahr wuchs die Erregung in der protestantischen Bevölkerung ob des unsverändert fortbestehenden Gewissenschwaszunges. Mehr als irgend einer empfand Redenbacher, der inzwischen auf die Pfarrei Sulzsirchen im Detanate Phyrbaum (Opserpfalz) befördert worden war, das Drückende der Situation. In der Affendie gegenüber hatte er zhwar disher sond nicht seine Stimme erhoben, aber seiner Kirchenbehörde gegenüber hatte er dwar disheren kond, nicht seine Stimme erhoben, aber seiner Kirchenbehörde gegenüber hatte er dereits die dienstliche Erstürung abgegeben, daß er seinem Seelsorgeramte gemäß nicht aufhören tönne, gegen die Versündigung der Kniedeugung zu warnen. Da trat er offen hervor im Jahre 1841 gelegentlich der Diöcesansphoode von Phyrbaum, voo er als Defanatsverzwest weser ein Referat hielt über "wahre und falsche Toleranz". Zum erstenmal wurde es 6

hier frank uud frei als Abgötterei bezeichnet, wenn ein evangelischer Soldat die Kniee vor dem Sanetissimum beuge. Im Frühjahr 1842 erschien der Vortrag mit dem Titel: "Wahrheit und Liebe" zu Nürnberg im Druck. Im Herbst desselben Jahres hielt Redenbacher dei gleicher Veranlassung einen zweiten Vortrag über das Thema: "Wahrer und 5 falscher Religionseifer". Bum erstenmal wurde barin die Verweigerung bes Gehorfams gegenüber der unevangelischen Kniebeugungsordre von den protestantischen Soldaten als driftliche Pflicht gefordert, und wurden die Geiftlichen ermahnt, dies auch im Bolksunterricht auszusprechen und zu lehren. Redenbacher zögerte junachft mit der Beröffentlichung biefes Bortrags. Er erhoffte mit vielen anderen tiefbekummerten Bergen eine 10 Anderung von der 1842/1843 einberufenen Ständeversammlung. Als aber auch biefe Hoffnung anfangs bes Jahres 1843 fehlschlug, da konnte und wollte der kuhne Bor-kampfer evangelischer Glaubens- und Gewiffensfreiheit mit weiteren Schritte nicht mehr zurückhalten. Er ließ nun seinen zweiten Bortrag als Flugschrift "Simon von Kana" (Sulztirchen, März 1845) in die Offentlichkeit gehen. "Es schienen, heißt es im Vorwort, alle sog. gesetzlichen Wege und Mittel zur Abhilfe erschöpft. Sollen wir uns aber stille fügen? — Können wir das? Werden wir es vor Gott, vor der gesamten evangelischen Rirche und vor unfern Nachkommen verantworten? Können wir dabei an bas evangelische Licht, an die evangelische Freiheit benten ohne zu erröten? — Es ist jest wahrlich an der Zeit, daß die evangelischen Soldaten den thätigen Gehorsam hierin in driftlicher 20 Weise versagen und - es ift nichts anderes - fie verleugnen ihren Glauben, wenn fie es nicht thun. Es ift jest Zeit, daß wir Seelforger allenthalben fie und die nachrudende Jugend in dieser Beziehung ernstlich unterweisen und ermahnen und wir verletzen unsere Seelforgerpflicht, wenn wir es unterlassen. — Ich schreibe mit tiefem Kummer; Gott weiß ce, welche Schmerzen mir diese Sache schon bereitet hat; aber ich kann nicht andere, 25 ich kann die Sunde meiner (Glaubensgenoffen und die Schmach meiner Kirche nicht seben". — Das war eine Sprache, wie sie Abel bisher noch nicht gehört. Dunkle Wolten ber Unfechtung aber zogen sich nun über bem Haupte des fühnen Zeugen und

bem Pfarrhause von Sulzkirchen zusammen. Die Regierung von Mittelfranken belegte die Druckschrift nach deren Bekanntwerben 30 fofort mit Befchlag und forderte bas Konfistorium in Bapreuth als die guftandige Kirchenbehörde auf, die Untersuchung zu führen. Abel erkannte die Zuständigkeit des Konfistoriums zur Führung ber Generaluntersuchung nicht an. Das tgl. Oberkonsistorium unter bem Bräfidenten v. Roth, einen Kompetenzkonflikt zwischen Kirchenregiment und Ministerium befürchtend, wagte nicht zu widersprechen. Damit war Redenbacher von Anfang an der 35 Willfür der Abelschen Kabinettsjustiz preisgegeben. Im August 1843 erging an das Appellationsgericht in Sichstätt die Weisung, die strafrechtliche Untersuchung gegen den protestantischen Pfarrer von Sulzkirchen einzuleiten. Dieser selbst hatte vorerst von all biesen Berhandlungen nicht die geringste amtliche Kenntnis. Erst im Oktober 1843 — 8 Monate nach dem inkriminierten Bortrag — erfuhr er durch eine Borladung und ein 40 sich anschließendes Berhör vor dem Kreisgericht Nürnberg bavon. Im Januar 1844 wurde ihm eröffnet, daß gegen ihn auf Einleitung ber Spezialuntersuchung "wegen Verbrechens ber Störung der öffentlichen Rube durch Migbrauch der Religion" erfannt worben fei. Diefes Erkenntnis bedeutete gleichzeitige Suspenfion vom Umte, welche benn auch jofort von der Kirchenbehörde ohne den geringften Bersuch einer vorher von Redenbacher er-45 betenen Interpellation und ohne ein Wort des Bedauerns ausgesprochen wurde. Als "Berbrecher" verließ nun Redenbacher seine Pfarrftelle und begab sich bis zum Ausgang des Prozesses mit Weib und Rind nach Nürnberg, wo ein Freund Löhes, der Effigfabritant Bolf, der hartbedrängten Familie eine Buflucht bot. Das Endurteil konnte weder durch die treffliche Verteidigung des juriftischen Anwalts Dr. Krafft von Nurnberg, 50 noch durch ein von der theologischen Fatultät in Berlin eingeholtes, von den Theologen Dr. Neander, Dr. Marheinede, Dr. Twesten, Dr. Strauß, Dr. Hengstenberg unterschriebenes, nach Form und Inhalt gleich klassisches Gutachten aufgehalten werden. Um 4. März 1845 erfolgte seitens des obersten Gerichtshofs in München Redenbachers Verurteilung zu einjähriger Festungshaft. Der Bannerträger der baherischen Protestanten im Kampf 55 gegen eine die Bewiffen bedrückende Ordre war der brutalen Gewalt des ultramontanen Regimes erlegen. Zu gleicher Zeit war bekannt geworden — wir entnehmen biese Thatsache einem amtlichen Schreiben an das kgl. Oberkonsistorium vom 18. März 1845 — daß man ben Angeklagten "während seiner gerichtlichen Berfolgung einer argtlichen Untersuchung unterworfen habe, um zu ermitteln, ob er forperliche Züchtigung so aushalten könne". Das machte, wie bas ganze Berfahren gegen biefen Mann, nicht nur auf

bie Protestanten, weithin einen folden Ginbrud, daß König Ludwig eilte, ben Berurteilten durch einen Gnadenakt den entehrenden Folgen des Urteils zu entziehen. So traf mit bem Urteil gleichzeitig die Begnadigung von der Strafe ber Festungshaft ein, von Rebenbacher nicht erbeten, sondern vom König in Rücksicht auf den um sich greisenden Groll der Protestanten spontan gewährt. Die Amtsenthebung aber blieb bestehen. Redenbacher 5 hatte inmitten der Bezationen des schwebenden Gerichtsverfahrens noch Zeit finden müssen, durch Schristslellerei für seine zahlreiche Familie zu sorgen. Warteten doch täglich sieden Kinder auf des Leides Nahrung und des Geistes Ausbildung.

Zwei Jahre hat so, von Gott in seiner litterarischen Thätigkeit gesegnet und von treuen

Freunden aufs opferfreudigste unterstütt, Redenbacher in Nurnberg zugebracht. Sein Prozeß 10 hatte über die Grenzen Bayerns hinaus Auffehen erregt und ihm die Teilnahme und Achtung ber angesehensten Männer und weitester evangelischer Kreise zugewandt. Schon im Januar 1845 war ihm durch ben Grafen von Giech, ber furz vorher in Berlin gewesen, die vertrauliche Mitteilung geworden, daß König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen mit warmem Interesse sein Schickfal verfolge und ernstlich den Gedanken erwäge, 15 für ihn etwas zu thun. Das ermutigte Nebenbacher, nach geschehener Berurteilung mit firchlich einflußreichen Personlichten in Berlin, wie dem Staatsrechtslehrer Professor Brokensteilung mit Stahl, dem Homileten Johann Friedrich Arndt und went was Spakelage kinstellet einer Auftrage Hind Soften bem Johnteelt Johnth Artebtuf Arteit und bem Voertenfistentetet und Hofferliger Dr. von Snethlage hinsichtlich einer Anstellung in Beziehung zu treten. Die uns vorliegende Korrespondenz läßt einen erquickenden Blick thun in die überaus herzliche 20 und brüderliche Gesinnung, womit diese Männer dem seines Amtes entsetzen baherischen Dorfpsarrer begegneten und seine Sache beim preußischen Ministerium sörderten. Von der Wiederzulassung in den baherischen Pfarrdienst, die das Münchener Oberkonsistorium verfügte, machte Rebenbacher wegen des noch bestehenden, seinem Gewiffen widerstreitenden Aniebeugungszwanges keinen Gebrauch: "Ich bin einmal aus der traurigen Kollision 25 heraus, mich verlangt nicht mehr hinein" — schrieb er an seine Kirchenbehörde. Auch war ihm bereits von Berlin aus die Berufung auf eine preußische Pfarrstelle in sichere Aussicht gestellt. Seine anfänglichen Bedenken wegen des Eintritts in die Union ließen sich durch nähere gegenseitige Erörterungen bei seiner nichts weniger als engherzigen tonfessionellen Dentungsart leicht heben. Man versprach ihm eine ursprünglich lutherische 30 Bemeinde und gestattete ihm ben Gebrauch ber älteren Agende. Gegen die Anerkennung eines unierten Kirchenregiments, das seinem lutherischen Bekenntnis nicht das Geringste in den Weg legte, hatte er keine prinzipielle Einwendung. So nahm er den Ruf an die Pfarrei Sachsenburg in der Provinz Sachsen dankbaren Herzens an. Die wohls wollendsten und ermutigendsten Segenswünsche gingen ihm alsogleich zu von seiten des 35 Kultusministers Sichhorn, des Konsisterialpräsidenten Göschel für die Provinz Sachsen und des Generalsuperintendenten Dr. Dlöller in Magdeburg.

In Bayern hatte inzwischen König Ludwig am 12. Dezember 1845, die wachsende Opposition im bevorstehenden Landtag fürchtend, die Aniebeugungsordre endgiltig aufsgehoben. Wegen anderer bedrückender Maßregeln mußte jedoch der Kampf gegen das 40 Ministerium Abel bis zu dessen Sturz 1847 fortgesetzt werden. Redenbacher verließ am 1. Februar 1846 seine unter ultramontanem Drucke seufzende Heinat und siedelte mit den Seinen nach Sachsendurg über. Der Ort liegt in Thüringen an der Unstrut in der Nähe des Kyffhäusers. Die schöne Gottesnatur ringsum, "die goldene Aue" gesnannt, sowie die reichen geschichtlichen Erinnerungen erweckten in Redenbacher aufs neue 45 die Lust, "fürs Volk" die Feder zu ergreisen. Die freireligiöse Agitation "Das Lichtsfreundthum" und die revolutionären Jdeen, die während der gärenden Zeit um 1848 besonders in der Provint Sachsen sich reaten und miteinander verbrüberten sorderten besonders in der Provinz Sachsen sich regten und miteinander verbrüderten, forderten noch dazu den gläubigen evangelischen Seelsorger und den deutschen Baterlandsfreund heraus zu litterarischer Gegenwehr. So ließ er benn um biese Zeit zwei Schriften drucken: 50 "Das Lichtfreundthum, dem lieben evangelischen Bolke freundschaftlich ans Licht gestellt" (Dresben, Just. Naumann 1847), und im gleichen Berlog die "Epistel ans beutsche Bolt", am himmelfahrtstag 1849, lettere eine kurze, nur 12 Seiten umfassende, aber eindring= liche Schrift, worin er mit dem Ernst des besorgten Patrioten vor französischer Revo-lution und Republik warnt: Mein liebes deutsches Bolk, sei gottesfürchtig, christlich, 55 beutsch! Deutsch -- nicht ein Uffe ber Welschen! Gei beinem Fürsten treu! Unfer allseitiger Bunich ber Einheit Deutschlands wird in Erfüllung geben. Aber man muß bie Fürsten mitreben lassen." In Sachsenburg begann Rebenbacher auch die Herausgabe ber "Neuesten Bolksbibliothet" (Dresben, Naumann), sowie des "Allgemeinen deutschen Bolksbalenders". Die Kosten für beide Gründungen und deren Fortgang trug durch so

Vermittelung des Schwaben Gottlieb Barth "mit seinen silbernen Armen" der Schotte Henderson von Glasgow, der jährlich zur Berbreitung dristlicher Schriften fürs deutsche Volk große Summen verabreichte. Von der Redenbacherschen Volksbibliothek sind nacheinander sieben Jahrgänge erschienen (1847—1853), jeder mit mehreren Bandchen der bölklichsten Geschichten, welche volkstümliche christliche Erzählerkunst je der deutschen Jugend geboten hat. Es seien aus vielen nur genannt: "Die Salzburgerin" und "Die drei Reisen des Kapitäns Cook um die Welt".

Als die letten Jahrgange erschienen, war Redenbacher nicht mehr in Sachsenburg. Die Sorge um die neun Kinder und um die Gattin, die nach den damaligen preußischen 10 Berhältniffen nach dem Tode der Baters ohne Witwen: und Waisenversorgung geblieben waren, sowie die Sehnsucht nach dem Geburtslande, wo mittlerweile unter König Mar II. auch die kirchenpolitische Lage eine bessere geworden, hatten ihn veranlaßt, nach Bavem zurückzusehren. Es traf sich merkwürdig, daß im gleichen Jahre (1852) der andere kühne Zeuge aus der Kniebeugungszeit, der einst Bavern verlassen hatte, Dr. v. Harles. 15 als Präsident des Oberkonsistoriums nach München zurückerufen wurde. In zwei Pfarreien, Großhaslach bei Ansbach und seit 1860 Dornhausen im Altmühlthal, hat Redenbacher weiterhin noch in Segen gewirkt. Auch hier setzte der reichbegabte Bollsschriftsteller mit unermublichem Gifer seine litterarische Arbeit fort. 3m Auftrag bes Calwer Bereins, einer Gründung seines Freundes Barth, verfaßte er 1856 eine "Kurze 20 Reformationsgeschichte erzählt für Schule und Familien", von welcher im Jahre 1884 beim Lutherjubiläum das 185. Tausend erschienen ist. In den Jahren 1860—1867 lief er im gleichen Berlag ein "Leseduch der Weltgeschichte" (in 3 Bänden) folgen. Das umfangreiche Wert, dessen Fortsetzungen auf Drängen der Buchhandlung sehr beschleunigt werden mußten, verursachte dem überdürdeten Verfasser eine nervöse Erkrankung. Aber durch eine Erholungsreise nach Gastein und später nach Württemberg neugestärkt widmete sich der nun fast Siedziajährige neben seinem Amte weiterbin der lieben Schriftselleri sich ber nun fast Siebzigjährige neben seinem Amte weiterhin der lieben Schriftstellert. Er veröffentlichte nunmehr seine "Betrachtungen, das Ganze der Heilslehre umfassen, nach freien Texten", ferner "Betrachtungen bei Leichenbegängnissen" (1869) und zulet (1876), wenige Monate vor seinem Tode, eine "Evangelienpostille", die den bescheidenen Titel 30 führen: "Für ben schlichten Bürger und Landmann". Alles, was Rebenbacher geschrieben hat, war fürs Bolk geschrieben. So find auch diese seine letten Gaben mit ihrem homiletisch erbaulichem Inhalt bei aller theologischer Tiefe und Gründlichkeit wahre Mufic jener schlichten und warmherzigen Art, durch welche Redenbacher je und je auf weite gener ichlichten und warmherzigen Art, durch welche Redenbacher ze und ze auf weite Kreise des Volkes so segensreich gewirkt hat. Er, den es stets mit Stolz erfüllte, ein zechter Landpsarrer zu sein, war eben selbst ein Volksmann durch und durch, nicht nur im Erzählen, sondern auch im Predigen. Dazu ein deutscher Patriot, der von Begeisterung glühte für des Vaterlandes Größe und Herzichteit. Mit welcher Freude begrüßte der Greis im Jahr 1871 das Erstehen des einigen Deutschlands, von dem der Jüngling einst geträumt und auf das der Pfarrer von Sachsendurg in seiner Epistel ans deutsche Volk prophetisch hingewiesen! Im 4. Band der Volks und Jugendschriften, von denen er noch am Abend seines Wirkens eine "Gesamtausgabe" erleben durfte, ausählt er die Sage vom schlasenden Rarbarossa im Kussthäuserherre und dann nut er zählt er bie Sage vom schlafenben Barbaroffa im Ryffhauserberge und bann ruft er aus: "Siehe, am 18. Januar 1871, nach 680 Jahren, haben ihn die um ben Berg fliegenden Raben geweckt, und da ist er hervorgekommen! Er sei gegrüßt!" Vaterland, 45 Familie, Glaube, Kirche, Gott — baß find die Ideale, beren Lob und Preis ben unbergänglichen Reichtum seines Lebens und seiner Schriften bilbet.

Im Sommer 1876 stellten sich Atembeschwerden ein, die Anzeichen des nahen Todes. Nach manchen Stunden der Beklemmung wurden ihm im Kreise seiner ans Krankenlager herbeigeeilten Kinder doch noch "goldene Stunden" zu teil, "obs auch das Gold einer untergehenden Sonne war", wie er selbst sagte. Am 14. Juli 1876 läuteten früh 11 Uhr die Glocken der Dorfkirche. Da betete er mit den Seinen: Wir danken dir Herr Jesu Christ, daß du für uns gestorben bist. Das war sein letztes Gebet auf Erden. Dann entschlief er und ward bestattet im Friedhof seiner Gemeinde Dornhausen. Der Sohn veröffentlichte nach dem Tode des Vaters bessen Epistelpredigten mit einem kurzen Lebensabris im Anhang (Erlangen, Deichert 1878).

Reformation f. d. A. Protestantismus Bb XVI €. 135 ff. und die A. über bie Reformatoren.

E. Dorn.

Reformationerecht f. b. A. Bestfälischer Friede.

Reformierte Rirde f. b. A. Protestantismus oben G. 165, 49ff.

Reformierter Bund. — Die "Berhanblungen" bes Bundes in Marburg 1884, in Elberzfeld 1885, in Detmold 1887, in Bentheim 1889, in Emden 1891, in Barmen 1893, in Siegen 1895, in Detmold 1897, in Magdeburg 1899, in Elberfeld 1901, in Emden 1903, 5 in den betreffenden Nummern der Ref. Kirchenzeitung und in Sonderausgaben erschienen, bis 1895 im Berlage des Reform. Schriftenvereins zu Elberfeld; auch Berichte darüber im Quarterly Register von Rev. D. D. Mathews, London, Brondesbury NW., 25 Christ Church Awe. — Brandes, Ref. Kirchenkeltender 1889; (derf.), Nach zehn Jahren (Sonderabbrud aus der Ref. Kirchenzeitung).

"Der Reformierte Bund für Deutschland" ift im August 1884 ju Marburg gegründet worden gelegentlich einer bort abgehaltenen Zusammenkunft von reformierten Bastoren und Altesten zum Andenken an Zwingli in bessen 400. Geburtsjahre. Angeregt war biefe Berfammlung von bem damaligen Paftor ber ref. Konföberationsgemeinde zu Göttingen, D. Brandes, und Marburg war als Ort der Zusammenkunft gewählt, weil 15 diese Stadt die einzige Stätte in Deutschland ist, an welcher der Zürcher Reformator gewirkt hat, nämlich auf dem von dem Landgrasen Philipp 1529 dort veranstalteten Kollos quium ber Reformatoren, um eine Einigung zwischen biesen hinsichtlich ber Abendmahls-lehre zu stande zu bringen. So verstand es sich benn von selbst, was auch ausdrücklich betont wurde, daß diese Bersammlung, welche zu Ehren bessen abgehalten wurde, der gerade in 20 Marburg erklärt hatte, er wolle mit keinem lieber einig sein als mit Luther, nicht gegen die Union zwischen den beiden Reformationskirchen gerichtet sein konnte. Fest stand aber auch von vornherein, daß diese Zusammenkunft nicht ohne eine dauernde Frucht für die resormierten Kirchen in Deutschland werde bleiben dursen, und auf einer Vorberatung in Göttingen, zu welcher Paftor Calaminus aus Elberfeld gekommen war, wurde ber 25 Blan für eine engere freie Bereinigung der in Deutschland zerstreuten Mitglieder der reformierten Kirche entworfen. Beranlaßt wurde gerade dieser Plan durch das oft gefühlte und geaußerte Bedurfnis biefer "disjecta membra" ber ref. Kirche, in eine engere Berbindung miteinander zu kommen, und weil man einsah, daß dies, wegen ber Territorial-Lerbindung miteinander zu kommen, und weil man einsah, daß dies, wegen der Territorials verhältnisse, nicht auf dem Wege einer sie umschließenden gemeinsamen Kirchenders so sassung möglich sei, so wählte man dazu die Form eines freiwillig herzustellenden Gemeinschaftsbandes, eines Bundes, der, unbeschadet der durch die Territorialgrenzen voneinander geschiedenen und deshalb auch unter verschiedenem Kirchentsgrenzen keichentschen Kirchentschen und deshalb auch unter verschiedenem Kirchentsgrenzen den Kirchentschen, gegründet werden möchte zu gegenseitiger Handreichung. Eine Anseregung zu einer solchen Bereinigung war auch gegeben worden durch die Allgemeine 35 Allianz der über die ganze Erde zerstreuten preschterianisch versaßten Kirchentsver reformierten Bekenntnisses, an dessen delseit teilgenommen und dort gesehen hatte, daß eine solche freie und doch seste delbst teilgenommen und dort gesehen hatte, daß eine solche freie und doch seste derschiede Vereinigung zwischen der Kirche gleichen Bestenntnisses wohl möglich sei und reichen Segen bringen könne. Dazu kam, daß 40 kenntnisses wohl möglich sei und reichen Segen bringen konne. Dazu kam, daß 40 man nach der Zusammenfassung der verschiedenen Territorien Deutschlands in der Einheit des neugegründeten Deutschen Reiches unter ebangelischer Führung wohl meinte hoffen du dürfen, daß jetzt auch eine Einigung der Resormierten in diesem neuen Reiche wohl möglich sein würde. Ausdrücklich aber wurde in den entworfenen und dann auch in Marburg angenommenen Satungen betont, daß dieser Bund keinerlei Spite nach außen 45 hin kehren wolle und dürfe, nicht gegen die lutherische Kirche, von der man anerkannte, daß sie "im Grunde der wahren Religion" (1 Ko 3, 11) mit der reformierten übereinstimme, noch auch gegen die "Union" zwischen den beiden reformatorischen Kirchengemeinschaften, daß sein Zweck nur sein solle und dürfe, das innere Leben in den reformierten Kirchen zu pflegen und einander dazu Handreichung zu thun, daß man namentlich stärken 50 wolle was zwischen den das die bas der bas geschehen solle durch daß absiehen den verfare wolle, was zu sterben drohe, und daß das geschehen solle durch das zwischen ben reformierten Bekennern zu knupfende Gemeinschaftsband, bas eben geeignet fei, Die gerftreuten Glieder por ber Bereinsamung und damit bor der Berkummerung, von bem Absterben zu bewahren. "Uberall im Deutschen Reiche zerftreute reformierte Gemeinden, aber was fehlt, ist bas gemeinsame Band, und bas foll bergeftellt werben." Ferner aber wurde 55 auch ausbrudlich betont, bag es fich hier nicht um ein Gerrschenwollen der einen über bie andern handle, sondern nur um eine Berbindung durchaus Gleichberechtigter, und daß eben boshalb der Bund sich nicht in die inneren Angelegenheiten der einzelnen Kirchen=

körver zu mifchen babe, bag es eben nur um zezenfeitüre Handreichung fich bandeln burfe und fiete nur auch um fremiliae Annahme bes burch ben Bund Dargebotenen, namentlich aber auch um materielle Unterftigung bedürfiger Gemeinden und, wo es notig und möglich ericheinen mochte, ber Gerfiellung von Anftalten, welche ber Pflege steformierten Bewuggfeins zu bienen bamen. Auch funden bie in biefem Sinne entworfenen und ber Marburger Berfammlung vorgelegten Sangungen allgemeine Billigung, und es murbe ber Bunt fofort konftituiert, indem ein Robertamen ermablt wurde, bas min bas Beitere ju veranlaffen baben follte. Bor allem follte es für Beroffentlichung ber Bearburger Beidluffe forgen und fur bas nadfte Sabr eine Bufammentunft nach ber 20 alten reformierten Stadt Elberfelt berufen, um bort bie Sanungen noch einmal vorzulegen. Das Bert, in ber Gemigbeit unternommen, bag es für bas fernere Gebeiben ber reformierten Rirde in Deutschland nomenbig fei, bat fic bann aber auch eines guten Gelingens erfreuen burfen. Bon Jahr zu Sabr bar fich bie Zahl ber Mitglieber bos Bundes gemehrt und auch jahlreiche Kirchenkorver find in die Bereinigung eingetreien, is fo bag ne jest, einzelne Territorien abgerechnet, fich über bas gange Deutsche Reich erfiredt, und namentlich von ben in ber Bereinzelung lebenden Berionen und Gemeinden ift ber Bund mit Freuden begrüßt worden. Auf ben oben genannten Sauptversamm-lungen, die jebes zweite Jahr fiantgefunden baben, find eine ganze Reibe von Lebens-fragen ber Rirde Zein Chrifti, insonderbeit ber "nach Gottes Bort reformierten" Rirchen ein-3) gebent erörtert worden, und in ben Zusammentuniten, welche bas Moderamen bes Bundes in ben Brifcbenjabren bier und ba in reformierten Gemeinden abgebalten bat, find in Diefen beilfame Anregungen jur Treue gegen ben herrn ber Rirche und bie ju ibm fich baltenten Gemeinichaften gegeben worten. Auch baben, mo es not that, bilisbedurftige Gemeinden, nicht obne Eriola, bes Buntes thatige Unterftungung angerufen, und auch z fur die Ausbildung der firdlichen Diener am Borte bat der Bund, soweit es seine Mittel erlaubten, Sorge getragen. Am Anfange bes 19. Sabrbunderts ftanden ben Reformierten in Deutichland acht akademiide gebrannalten jur Ausbildung ibrer angebenden Baftoren jur Berfugung; Die fie benn freilich auch feit ben eingetretenen Beranderungen fämtlich verloren baben; toch in jest einiger Ersatz fur fie beschafft worden. Und was namentlich vom Bunde gelungen ift, bas ift, bag bie Interessen ber resormierten Rirche jest auch durch eine "Rirchenzeitung" in vergrößertem Magstabe vertreten werden, als dies bisber ber Gall mar. Gine gange Angabl von auf reformiertem Befenntnisgrunde ftebenden "Sonntageblättern" find feit Grundung bes Bundes und auf feine Anregung entstanden, und namentlich bie "Mei. Rirdenzeitung" barf fich jest nach Format und Inbalt feben laffen. 25 Bon D. Ebrart zu Erlangen in Berbindung mit Gup. Ball zu Madevormwald und Pafter Treviranus ju Bremen im Sabre 1851 gegrundet, zeigte fie früher icon burch ibr Format, bag bamals bie reformierte Rirche in Deutschland jur Seite gedruckt war. Dies war flein genug, wenn auch burch ibre fich im Laufe ber Beit ablofenben Leiter, bie Baftoren Goebel und Birfner ju Erlangen, Baftor Thelemann ju Detmold und Baftor u, Calaminus zu Elberfelt, mit gutem Beidid geleitet. Best erideint fie in großem Format und bat einen guten Stamm von Mitarbeitern, mabrend ibre Leiter, fruber Brof. D. Muller au Erlangen und jest Baitor Stureberg in Freudenberg bas ibrige getban baben, um fie auf reipettabler Bobe zu balten.

Refuge, Eglises du. — Litteratur: Eine überaus wertvolle Bibliographie bat Baron & de Schiller in seiner mustergittigen, leider im Buchbandel nicht erschienenn Monographie Les Eglises du Refuge Sevarat Abdrud aus der Encyclopédie des Sciences religiouses zusammengestellt, die ich mit mannigsachen Ergänzungen im Nachsehenden wiedergebe. Recueil des Sclie, déclarations et arrests du Conseil rendus au sujet des gens de la Religion Prétendue Réformée. Paris 1729 Elie Benoit, Histoire de l'édit de Nantes, zelft 1693: Th. Schott, Die Nathebung des Edités von Rantes im Ofteber 1685, Halle 1885: Jurieu, Lettres pastorales, Retterdam 1688; Ch. Beig, Histoire des Réfugiés protestants de France, Paris 1853, 2 vol.: E. und E. Hauge, Lettrature française à l'étranger depuis le commencement du XVIII siècle, Paris 1853, 2 vol.: A. Michel, Louvois et les protestants, Paris 1870: Ct. Hauge, Ant. Court, Histoire de la litterature française à l'étranger depuis le commencement du XVIII siècle, Paris 1853, 2 vol.: Regisant Paris 1870: Ct. Hauge, Ant. Court, Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIII, siècle, Paris 1872, 2 vol.: Regisant Pael, A history of the Huguenots of the dispersion at the recall of the Edict of Nantes, Lendon 1880: Benet-Maury, Histoire de la Liberté de conscience en France, Paris 1890. — Mäder, Notice historique sur la paroisse rétormée de Strasbourg (1838–1794), Strasbourg 1881; Trion, Notice historique sur

Refuge 523

l'église Réformée de Sainte-Marie-aux-Mines, Colmar 1858; Muhlenbed. Une église calviniste au seizième siècle (1550—1581); Histoire de la communauté réformée de Sainte-Marie-aux-Mines, Paris, Strasbourg 1881; Peyran, Histoire de l'ancienne principauté de Sedan, Paris 1826, 2 vol.; Rod. Reuß, Pierre Brusly, 1879; Ch. Paillard, Le procès de P. Brully, 1879; Ch. Frossard, Chronique de l'église réformée de Lille sous la domination espagnole, Paris 1857; Guido de Brès, Opsteller der Nederlandsche Geloofsbely-denis, in zijn leven en sterven, Amsterdam 1835; Ch. Paris allard, Histoire des troubles religiour à Velengienne. aux réfugiés sur leur prochain retour en France, Amterdam 1690; De Larren, Réponse à l'avis, Rotterdam 1709; Legendre, Vie de Pierre de Bosc, Rotterdam 1694; Saurin, Sermons; Chauffepié, Dictionnaire historique et critique, 4 vol., Amiterdam 1750—1756; Leifièdre l'Ange, Notes historiques concernant les églises wallonnes des Pays-Bas, comme appendice à ses Sermons, Amsterdam 1817; Teissedre l'Ange und Roenen, Deux memoires sur l'origine et l'influence des églises wallonnes, Amsterdam 1843; Roenen, Histoire de l'établissement et de l'influence des réfugiés français dans les l'ays-Bas (holläudis), Amster= 20 bam 1846; Berg, De Réfugiés in de Nederlanden na de Herroeping van het edict van Nantes, Handel en Nijverheid, Amsterdam 1845; Merfuë, Discours sur la situation actuelle de l'Eglise réformée des Pays-Bas, Leyde 1841; Exposé historique de l'État de l'église réformée des Pays-Bas, Amsterdam 1855; Rapport de la commission du double consistoire réformée des Pays-Bas, Amiterdam 1855; Rapport de la commission du double consistoire au sujet de l'établissement de la réformation et de la fondation de l'église wallonne à 25 Amsterdam, 1878; Règlements généraux et particuliers des églises wallonnes, 1847; Trejjelbuië, Les communautés wallonnes en Zélande avant et après la Révocation (hollándijd), Berg op Boom 1848; Caan, Notice sur l'église française de Woosbourg. Journal de Jean Migault, publié par de Bray, Parië 1854; Mémoires inédits de Jean Rou, publiés par Francis Waddington, Parië 1857, 2. vol.; Mémoires inédits de Dumont de Bostaquet, so gentilhomme normand, publiés par Ch. Read et Fr. Waddington, Parië 1864; Frant Buaur, Les précurseurs français de la tolérance au dix-septième siècle, Parië 1880; Dr. Pergmann und B. du Rieu, Catalogues de la Bibliothèque Wallonne de Leyde, 1868—1878; Rapports de la Commission des VII; Poujol, Histoire et influence des Eglises Vallonnes dans les Pays-Bas, Parië 1902; Möritojer, Gejdjidte de Genève, Genève 1852—1862, 3 vol.; D. Bah, La Saint-Barthélemy et Genève, 1879; Gaberel, Les Suisses romands et les réfugiés de l'édit de Nantes, Genève 1860; J. Chauanneë, Réfugiés français dans le pays de Vaud et particulièrement à Vevey, Laufanne 1874; Claparède, Histoire des Eglises réformées du pays de Gex, Parië 1856; L. Junob, 40 Histoire de la Réforme et du Refuge dans le pays de Neuchâtel, 1860; Emile Gouch, Die jranzöjifche Rolonie von Pern, 1845; Mujten, Histoire complète des Vaudois du Piémont et de leurs colonies, Parië, 1845; Penber, Gefdjidte der Waldenfer, Ulm 1850; Dieterici, Die Balbenfer, Berlin 1852; Proujjon, Lettres des protestants de France qui ont tout abandonné pour la cause de l'Evangile, 1686, und die beutifche lleberfetung: 45 Beweglides Geuffaen derer aus Franceid geflüchteten Rejormierten, Bittenb. 1686; Ancillon, Histoire de l'Etablissement des Français réfugiés dans les Etats de S. A. électorale de Brande-bourg, Perlin 1690; Crman u. Réclam, Mémoires pour servir à l'histoire des Réfugiés français dans bourg, Perlin 1690; Erman u. Réclam, Mémoires pour servir à l'histoire des Réfugiés français dans les Etats du roi, Berlin 1782—1792, 7 vol.; Erman, Mémoire historique sur la fondation des colonies françaises dans les Etats du roi, Berlin, octobre 1785; Mémoire 50 historique sur la fondation de l'Eglise française à Berlin, 1772; Mémoire historique sur la fondation de l'Eglise française de Potsdam 1785; Trière, Relation de la colonie française de cette ville pour l'an 1799, Berlin; Mémoire historique pour le jubilé centenaire de la dédicace du temple du Werder, Berlin 1807; Réclam, Mémoire historique publié à l'occasion du jubilé séculaire du temple et de la paroisse de la Louisenstadt, mars 1828, 55 Berlin; Henry, Das Editt von Potédam, Berlin 1832; Lehr, Les protestants d'autrefois. Vie et institutions militaires. Les armées huguenotes sous l'Edit de Nantes et après la Révocation, Paris 1901; Beyer, Histoire de la colonie française en Prusse, traduction par Philippe Corbière, Paris 1855; Dr. Max Beheim, Schwarzbach, Hohenzollernsche Kolonisationen, Leipzig 1874; Die Kolonie, Organ für die äußeren und inneren Angelegenheiten der franz. 60 ref. Gemeinden, red. von Bonell, Berlin 1876—1882; Journal mensuel (Notices sur les églises de Minden, Chorin, Parstein, Prenzlau, Strasbourg dans l'Uckermark et Berlin, par M. M. les pasteurs Matthieu, Réclam, Tarnogrocki et Muret); Bartholmeß, Histoire de l'Académie de Prusse depuis Leidniz jusqu'à Schelling, Paris 1850, 2 vol.; Harnof, Gesighichte der Königl. Prenzighen Afademie der Bijsenschaften zu Berlin, Perlin 1901; Tollin, 65 Geschichte der franz. Rolonie in Frantfurt an der Ober, Frantfurt 1868. Die franz. Rolonien in Oranienburg, Röpenif und Rheinsberg; Zahn, Die Zöglinge Calvins in halle, 1864;

winnt, wenn sie vom Boben der Kindertaufe aus gestellt wird. Indes können hier auch nachträglich nicht die Fragen zur Erledigung gebracht werden, da sie das Verständnis der Taufe voraussetzen, wofür auf den betreffenden Artifel verwiesen werden muß. Nur bas ergiebt fich unmittelbar aus den Ausführungen über bie Schriftlehre, daß Recht-5 fertigung und Taufe zu kombinieren sind. Gilt das zunächst für die Taufe Erwachsener, so muß es doch notwendig auf die Kindertaufe entsprechende Anwendung erleiden, wenn biese anders wirklich als Taufe gelten soll. Die Frage nach bem Berhältnis von Rechtfertigung und Glaube tritt aber allerdings bamit unter einen neuen Gefichtspunkt und bringt neue und nicht geringe Schwierigkeiten. Immerhin ist für eine Lösung derselben 10 im Vorhergehenden soweit die Bahn bereitet, als nachdrücklich zu betonen war, wie der Glaube selbst aus der göttlichen Darbietung erwächst. Dann ist jedenfalls bei der Taufe der Erwachsenen die Sache so zu benken, daß in der Taufe ebenso die göttliche Heils-barbietung als unter ihrer Einwirkung auch der Glaube sich vollendet, eben damit aber ber Christenstand objektiv wie subjektiv begründet wird. Auch für die Kindertaufe ist 15 aber unter allen Umftänden festzuhalten, daß auch hier der Glaube, welcher die Taufe bejaht, selbst irgendwie aus der Taufe erwachsen muß. Die Frage aber, ob und in welchem Sinne für die Entstehung des Glaubens dirette Kontinuität von der Taufe ber

zu behaupten ift, läßt sich nicht hier im Vorübergeben erledigen.

3. Es erübrigt nur auf Grund bes unter 2. Festgeftellten die Ausführungen über 20 das Wesen der Heilsgewißheit, welche in 1. den Ausgangspunkt bildeten, soweit als nötig ju ergangen. Bunachst läßt sich nun die Bedeutung von Ro 8, 16 für die Beilegewißheit formulieren. Wenn schon der Glaube an die geschichtliche (Vottesoffenbarung, durch welche der Christenstand begründet wird, nur durch den hl. Geist zu stande kommt, so würde die damit gegebene immanente Gewisheit des Christen sich nicht selbst zu behaupten 25 vermögen, wenn nicht das sortzehende Zeugenis des hl. (Veistes ware. Es ist freilich die methodistische Unschauung abzulehnen, welche dieses Geisteszeugnis in einem unmittelbaren Friedensgefühl erleben will; sachlich hat vielmehr die lutherische Anschauung die gesamte Heilsökonomie für sich, wenn sie auch dieses fortgehende Geisteszeugnis auf die geschichte liche Heilsbegrundung durch Chriftum bezieht und eben um beswillen durch Wort und Rur darf darüber nicht etwa ber ftreng supranaturale 30 Saframent vermitteln läßt. Charafter jenes Zeugniffes verloren geben. In ihm, wie in bem Beiftesbefit felbst bat ber Chrift bie Burgichaft feines Beiles. Ebenfo vermögen wir jest bie Bedeutung ber Selbstprüfung für die Gewißheit des Christen abzugrenzen. Ift thatsachlich der Christen stand an den Glauben gebunden, so kann der nüchterne Chrift nicht darauf verzichten, 35 Glauben und Heilsstand an dem Kriterium des ganzen Lebens zu prufen. Umgekehrt kann es unter Umftanden einem Angefochtenen einen Dienst thun, wenn er angeleitet wird, des Glaubens, der sich vor sich selbst noch verdirgt, an seinen Kriterien gewiß zu werden. Beidemale aber ist diese Selbstprüfung doch als Durchgangspunkt zu begreifen. Die Normalität der Gewißbeit wird gerade daran erkannt, daß sie ein unrestektiertes 40 Ausruhen auf den Gottesthaten ist, welche den Christenstand tragen. Zulett kommt da-her alles darauf hinaus, daß die Pflege des Glaubens auch Pflege der Gewißheit ift. Ist aber bem Glauben der gegenwärtige Christenstand durch geschichtliche Gottesoffen-barung verbürgt, so kann es scheinen, als ob für diesen Glauben gar kein Anlaß vorliegen fonne, über jene geschichtliche Offenbarung binaus noch auf einen ewigen Seileratschluß Gottes 45 zurückzugehen. In Wirklickeit macht indessen nicht bloß die resormierte Anschaung, sondern auch die F. C. den Prädestinationsgedanken für die Heilsgewißheit fruchtbar. In der That kann der Nückgang auf ihn jedenfalls da nicht entbehrt werden, wo nicht bloß eine Gewißheit de praesenti, sondern auch de kuturo gesucht wird. Nur muß sosort binzugesigt werden, daß die Gewißheit um die Wahl allerdings nur in Christy gesucht werden. barf, wie die Erwählung nach dem Schriftzeugnis selbst in Christo geschehen ist. Wo dann aber immer der gläubige Christ, so lange er glaubt, auch der göttlichen Erwählung gewiß sein darf, weiß er nun ganz sein Heil für Gegenwart und Zukunft in der Hand des ewigen Gottes geborgen. Nur zwei einzelne Punkte bedürsen daneben noch einer Erwähnung, deren Kürze zu ihrer Bedeutung freilich in keinem Verhältnis steht. Einmal 55 darf darüber, daß (Blaube und Heilsgewißheit notwendig perfonlicher Natur ift, das andere nicht übersehen werden, daß sie doch in der Gemeinde der Gläubigen erlebt sein wollen, in welcher Wort und Sakrament im Schwange geben. Sodann — und das tritt zu jenem ersten in genaue Analogie —, darf die Energie, mit welcher schon in der Frage nach ber Beilegewißheit bas gange Leben auf Gott und auf Gott allein bezogen 60 ift, nicht bie andere Erkenntnis verdunkeln, daß wir Gott doch nur in ber konkreten Wirklichkeit eines individuellen Lebens begegnen, und daher auch die Heilsgewißheit in dem ganzen Reichtum der konkreten Situationen dieses Lebens erlebt und bewährt sein will. Nur da, wo das verstanden wird, wird verhütet, daß das Geisteszeugnis der Wirklichkeit des Lebens gegenüber isoliert wird. Und nun ist es auch möglich, den tieszehenden jakobeischen Gedanken fruchtbar zu machen, daß der Christ selig ist und zwar 5 gewiß nicht durch seine That, wohl aber in seiner That.

Redemptionen f. b. A. Indulgenzen Bb IX S. 77.

Redemptoriften f. Liguori Bb XI G. 496 ff.

Reden, Friederike, Gräfin von, geb. Freiin von Riedesel, gest. 1854. — Eleonore Fürstin Reuß, Friederike Gröfin von Reden, Berlin 1888. Bgl. ferner ben Art. 10 "Zillerthaler" und AbB 27. Bb, S. 513.

Die Gräfin Reben wurde am 12. Mai 1774 als zweite Tochter des Obersten von Riedesel, Generaladjutanten des Herzogs von Braunschweig, geboren. Der Bater wurde zwei Jahre später als Kommandeur der braunschweigischen Historuppen Englands nach Amerika geschickt. Seine Frau reiste ihm mit ihren drei kleinen Mächen nach; während des 15 ganzen unglücklichen Feldzuges hielt sie bei ihm aus und teilte seine fünssährige Gesangenichaft. So verlebte Friederike sechs Jahre ihrer Kindheit in der Fremde; und obwohl sie dei der Rückkehr in die Heimant noch nicht zehn Jahre alt war, so haben doch die Sindrücke dieser Zeit die Bestimmtheit ihres Wesens und die Schärse der Beobachtung, die sie später auszeichneten, begründet. In den solgenden Jahren wurde sie der Sekretär 20 ihres Vaters, und nach dessen Tode (1800) führte sie noch eine Zeit lang das typische Leben eines abligen Fräuleins jener Zeit, ohne daß ein tieseres religiöses Interesse oder eine selbstständige Anteilnahme an den geistigen Bewegungen der Zeit an ihr zu erkennen wäre. Da hielt der Eraf Reden, der sie sein mehr als zehn Jahren kannte, um ihre Hand an, und sie entschloß sich, ihr Leben an den sünszigiährigen, kränklichen, von ihr aber glühend derechten Mann zu binden. Der Graf, an dessen Zahren Frünklichen, von ihr aber glühend derechten Mann zu binden. Der Graf, an dessen Zahre der preußischen Schmach und Erhebung, war ein vornehmer Mann, durchdrungen von den Humanitätsidealen des ausgehenden 18. Jahrhunderts, jedoch ohne ernste Frömmigkeit. Als aber im J. 1814 die Preußische Bibelgesellschaft gegründet wurde und die Bewegung sür die Bervegung nach besten Kräften sördern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er dies Bewegung nach besten Kräften sördern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er dies Bewegung nach besten Kräften seine Eingang und Bedeutung gewann, glaubte er diese Bewegung nach besten Kräften sordern zu sollen. Um 19. Juni 1815 gründete er diese Bewegung habelsesellschaft und ernannte seine Gemahlin zu ührer Präsidentin. Damit hinterließ er der Gr

Jahre hat sie gebraucht, um aus der Berzweiflung über den Tod des Gatten zur Besinnung zu kommen. Nicht die Trauer hat sie zum Glauben geführt, sondern als sie von außen her starke Eindrücke von lebendiger Frömmigkeit empfing, ist sie durch den Glauben ihres Kummers Herrin geworden. Ein Besuch in Jänkendorf beim Grasen Reuß XXXVIII. brachte sie in Berührung mit der Brüdergemeinde; der ehrwürdige 40 Bischof Reichel im nahen Niesky gab ihr zum erstenmale das Bild einer in Gott sesten Persönlichkeit. Sie gewinnt Interesse für die Keidenmission, in Buchwald führt sie Abendandahten ein, an jedem Morgen liest sie jest die Losung der Brüdergemeinde und einen Schristabschnitt. 1822 nimmt sie an der Hundertjahrseier der Herrnhuter teil. Die "Abendstunden" werden immer mehr zur wichtigsten Ungelegenheit ihres Lebens. Sie 45 sammelt dazu häusig die Familien der Nachbargüter um sich, so daß ihr eigener Pfarrer freilich erfolglos — sie wegen "Winkelandachten" verklagt. Im I. 1840 berechnet sie, daß seit 1821 nicht weniger als 61 verschiedene Geistliche bei ihr Abendstunden geshalten haben, meist auf der Durchreise. Zu denen, die sie mehrsach besuchten, gehörte Johannes Gosner, mit dem sie die die die Lebensende eine herzliche Freundschaft verband. 50

So kam das Jahr 1837. Friedrich Wilhelm III. hatte den edungelisch gesinnten Zillerthalern Aufnahme in Preußen versprochen. Für ihre Ansiedlung erschien das Riesenzgebirge am geeignetsten, und die Hilfsbereitschaft der Gräfin gab den Ausschlag für das nahe Schmiedeberg als erste Unterkunftsstätte. Die Gräfin Reden führte den Vorsis in dem Lokalkomitee, das in wenigen Wochen die Ankömmlinge unter Dach und Fach zu bringen hatte. Zu ihrem besonderen Ressort hatte sie sich neben der wirtschaftlichen Verzforgung die Kirchenz und Schulsachen gewählt und wachte mit Sorgsalt darüber, daß der

33

526 Refnge

im Oftober 1571 ift in dem Art. "Niederländisch-reformierte Kirche" (Bb XIV S. 37 ff.)

das Nötigste gesagt.

Nach ben Greueln ber Bartholomäusnacht (1572) ließen sich wieder große Scharen von Husland nieder. Genf allein 5 nahm wieder 1638 Flüchtlinge auf. Die 1545 gestiftete Bourse française sorgte für die Armen. In Basel, wo sich die Beaulieu und Passavant niederließen, mußten sie sich die 1614 mit einem französischen Privatgottesdienst begnügen. In England setze Königin Elisabeth, "quam velut ad asylum omnium infestissimi perfugium invenerunt" (Bulle des Papstes Pius V.) der Einwanderung von 3000—4000 Hugenotten 10 kein hindernis entgegen troß der Orohungen Karls IX. (1560—1574) und der Klagen der englischen Kausseute über die Beeinträchtigung ihres Handels: auch hier vereinigten sich die französisch-vallonischen Gemeinden seit 1564 zu einer jährlichen Synode (Canter

bury 1561, Norwich 1563, Southampton 1567, Rye 1572).

Die Niederlande kamen nach der Bartholomäusnacht als Ahl für die Sugenotten nicht mehr in Betracht. Vergebens wehrten sich die wallonischen Gemeinden gegen die spanische Verfolgung. Sine um die andere erlag: Balenciennes 1558, Tournai 1581, Aubenarde und Hontschelt 1582, Phern, Brügge, Gent 1584. Auf der Spnode von Antwerpen am 30. Oktober 1584 war nur noch Mecheln vertreten "d cause de l'incommodité des temps". Die Gemeinden von Brüssel und Mecheln verschwanden im März und die von Antwerpen, wo die Protestanten so zahlreich waren, daß jahrelang keine Messe mehr geseiert wurde, im August 1585. Im Hennegau und Artois hatte der Herzog von Parma seit 1580 jeden reformierten Gottesdienst verdoten. Sine starte Auswanderung wandte sich nach den nördlichen Provinzen, wo sich in Middelburg 1534, Amsterdam 1578, Utrecht 1583, Llissingen 1584, Leyden 1584, Delft 1585, Dortrecht 1586, Breda 1590, Kotterdam 1590, Hag 1592 französsiche Flüchtlingsgemeinden bildeten, die mit den Calvinisten Frankreichs in lebhasten Beziehungen blieden und häusig dorther ihre Pfarrer bezogen. Unter Heinrich III. (1574—1589), der gleich seinem Vorgänger durch das Stift vom 18. Juli 1585 die Hugenotten des Landes verwies, bekannen diese Gemeinden starken Zuzug aus Frankreich, während unter Heinrich IV. 30 (1589—1610) infolge des Edikts von Nantes die Auswanderung aushörte, um unter Ludwig XIII. (1610—1643) nach dem Fall von La Nochelle (1628) noch einmal in Fluß zu kommen.

in Deutschland entstanden durch die Berfolgung der Protestanten in den spanischen Niederlanden wallonische Refugiesgemeinden in Stade und Altona (1588 und 1602): 35 nach Altona kamen auch die in Hamburg wohnenden Calvinisten, da den Reformierten bort die freie Religionsübung verweigert wurde. Uhnlich lagen die Verhältnisse in Frankfurt a. M.: ben frangofischen und hollandischen Reformierten wurde nur ein Sausgottes bienst gestattet (1561). Gin Teil berselben grundete beshalb auf pfalzischem Webiet die (Gemeinde Frankenthal. 1596 wurde in Frankfurt auch der Hausgottesdienst verboten: 40 von da an wurde der reformierte Kult in Bockenheim (1596—1608), Offenbach (1609 bis 1630), dann wieder in Bockenheim gefeiert (1638-1787). Die beiden Frankfurter (Bemeinden bildeten von 1572-1606 zusammen mit den Refugiesfirchen von Beibelberg, St. Lambert, Otterberg, Wetlar u. a. eine Spnode, der sich 1593 noch die Rirchen von Hanau und Anniveiler anschlossen, nachdem auch Ludwig II. von Hanau-Münzenberg den 45 Calvinismus in feinem Land wiederhergestellt und Hanau zu einer Niederlaffung ber Refugies, die er mit bürgerlichen und firchlichen Brivilegien ausstattete, gemacht hatte. Abnliche Bergünstigungen genoffen die Reformierten in ber Herrschaft Zweibrücken und in ber baperischen Enklave Bischweiler im Elfaß. Mannheim, 1606 noch ein Dorf, verdankt seine Erweiterung zur Stadt und Festung ben wallonisch-französischen Kolonisten. 1644 50 gerstört, wurde die Stadt durch fie wieder aufgebaut. Im Jahr 1668 gablte die walls-nische Gemeinde bei 900 Kommunikanten und hat sich durch die schweren Zeiten der Raubzüge Ludwigs XIV. durchgerettet bis auf unfere Tage. Roch jest wird (von Frankfurt aus) einmal monatlich frangösischer Gottesbienst gehalten.

Wie auf dem Kontinent so schlossen sich auch in England die wallonisch55 französischen Gemeinden gegen das Ende des 16. Jahrhunderts zu einem spnodalen Verband zusammen. Von 1581—1660 fanden 30 Kolloquien statt. Als Erzbischof Laud
(s. Vd XI S. 306) verlangte, daß alle in England geborenen Glieder der ausländischen Kirchen an die Hochsirche sich anschließen und die anglisanische Liturgie annehmen, widersetzte sich die Synode von London 1634. Die Geistlichen wurden eingekerkert und in
60 Kent drei Tempel geschlossen. Das Parlament billigte jedoch ihren Widerstand. So

fonnte die Synode von 1641 eine Police et discipline ecclésiastique observées ès Eglises de la langue française veröffentlichen. Cromwell war ein warmer Freund ber eingewanderten französischen Reformierten. Aus der Zeit der Bedrückung der Refuzgies in England durch Laud stammen einige Niederlassungen derselben in Nordamerika (Bofton, Neu-Umfterdam).

Endlich fällt noch in die erste Periode des Refuge die Gründung der französischen

Gemeinden in Bern (1623) und Mülhaufen im Elfaß (1661).

Auffallend ist, daß, soweit heute noch französische Hugenottengemeinden im Ausland

bestehen, sie fast alle aus der Zeit des ersten Refuge stammen:

II. Periode 1661—1791. — Unter Ludwig XIII. (1610—1643) und während ber w Minderjährigkeit Ludwigs XIV. (1643—1660) genossen die Hugenotten die Wohlthaten des Edikts von Nantes (f. Bo XIII S. 645) ohne allzugroße Einschränkung. Nur von besonderen (nadenerweisungen sollten sie ausgeschlossen sein, damit sie sich überlegten, welche Vorteile der Übertritt für sie hätte. Kaum aber hatte Ludwig XIV. nach Mazarins Tod die Zügel der Regierung selbst in die Hand genommen, so überließ er die 15 Protestanten ohne Scheu vor dem unwiderrusslichen Edikt seines (Großvaters dem Fanatismus des Klerus, von dem er pekuniär abhängig war, den Bekehrungskünsten der Jessuiten und den rohen Trieben seiner Dragoner. Bon 1663 an dis zur Aushebung des Edikts von Nantes (17. Oktober 1685) vergeht kein Jahr ohne Rechtsbruch gegen die Protestanten. Durch zahllose königliche Erlasse wurde das Edikt von Nantes Stück um 20 Stud aufgeboben. Sie betrafen

a) Die Kultusfreiheit: Den Katholiken wurde unter Undrohung der strengsten Strafen der Ubertritt gur reformierten Rirche verboten. Rehrte ein "Neubekehrter" wieber jum reformierten (Blauben gurud, fo wurde er als rudfälliger Reger (relaps) behandelt (Ebitte von 1663, 1665, 1679, 1680, 1685). Den Protestanten wurde verboten, außer= 25 halb ber Tempel sich zu versammeln, die Tempel aber wurden größtenteils niedergerissen (bis 1679 mehr als 250). In jedem Tempel mußte eine Bant für Katholiken zur Überswachung der Predigt freigelassen werden.

b) Den Ausschluß von den Staatsämtern: Die Chambres de l'Edit in Paris,

Rouen und Rennes, die paritätischen Gerichtshöfe in Castres, Bordeaux und Grenoble 30 wurden aufgehoben (1669 und 1679), die reformierten Notare und Anwälte mußten ihr Umt niederlegen (1680 und 1682). Während bisher das Finanzbepartement fast immer von Sugenotten verwaltet worben war, wurden fie nun von allen Stellen ausgeschloffen (1681 und 1682).

c) Die (Bewiffensfreiheit in Familie und Schule: Das Alter, bas bie 35 Kinder ohne die Einwilligung der Eltern zum Ubertritt in die katholische Kirche berechtigte, wurde auf zwölf, ja am 17. Juni 1681 auf sieben Jahre herabgesetzt und die Eltern wurden gezwungen, für ihre in die Klöster verschleppten Kinder die Bension zu bezahlen (1665 und 1681). Gemischte Eben wurden verboten. Später wurde verlangt, daß die Ehen vor dem Priefter geschloffen werden mußten. Kinder aus Chen, die nicht 40 ber Priefter eingefegnet hatte, wurden für Baftarbe erklärt und vom Erbrecht ausgeschloffen.

d) Magregeln gegen Arme, Krante und Sterbende: Durch eine Reihe von Erlaffen (1665, 1680, 1681) wurden ben Prieftern, Arzten und Richtern eingeschärft, reformierte Kranke zu besuchen, "um fich zu erkundigen, in welcher Religion fie fterben wollten". 1684 wurde verboten, reformierte Kranke aus Barmberzigkeit in ein Privathaus auf= 45 zunehmen. Go waren fie auf die Spitaler angewiesen, wo fie dem Bekehrungseifer der Nonnen ausgeliefert waren. Um 9. Juli 1685 wurden die reformierten Friedhöfe aufgehoben. Wozu brauchte man fie noch? Für die Leichen ber unbekehrt Sterbenden war ber Schindanger gut genug. Als der Erfolg dieser Maßregeln ihrer Grausamkeit nicht entsprach, griff Ludwig XIV. auf den Rat seines Kriegsministers Louvois zu einem wirks samenen Mittel. Eine Ordonnanz vom 11. April 1681 bestimmte, daß alle Reformierte, sameten Mittel. Eine Ordonnanz dom 11. April 1081 destimmte, dag auf Reformierte, die bis zum 1. Januar 1682 sich bekehrten, auf zwei Jahre von Einquartierung und Kriegssteuern frei sein sollten, andererseits sollte die Mehrzahl der Reiter und Offiziere dei den Widerspenstigen einquartiert werden. Damit begannen die Dragonaden, "jenes System gewaltthätigster, ja barbarischer Bekehrung, welches Frankreich mit unauslöschlicher 55 Schmach bedeckte und die Jahre 1681—1686 zu den jammervollsten in der Veschichte des französsischen Protestantismus machter (Schott a. D. S. 80). Dank der Arbeit ber "gestiefelten Miffionare" war die Ausrottung des reformierten Bekenntniffes in furzer Zeit soweit gefordert, daß Ludwig XIV. am 17. Oktober 1685 das Edikt von Nantes aufheben founte "puisque la majeure partie de ses sujets de la religion prétendue co

reformée avaient embrasse la catholique". Der reformierte Gottesbienst wurde im ganzen Königreich verboten. Die Pfarrer mußten innerhalb 14 Tagen das Land verslassen; traten sie über, so bekamen sie eine Pension, die ihren disherigen Gehalt um ein Drittel überstieg oder durften sie sich, unter Dispensation vom juristischen Studium, der Unwaltspraxis widmen. Alle Kinder mußten von Priestern getauft und unterrichtet werden. Die ins Ausland geflohenen Reformierten verloren ihre Güter, wenn sie nicht innerhalb vier Monaten gurudtehrten. Die Auswanderung wurde verboten : miggludte ein Flucht: versuch, so hatten die Männer mit lebenslänglicher Galeerenstrafe, die Frauen mit Einterterung in den Tour de Constance bei Aigued-Mortes dafür zu bugen.

Und boch hatte die Auswanderung schon mit dem Jahr 1661 wieder eingeset und mit der Stärke der Berfolgung wuchsen ihre Dimensionen. Im genannten Jahr unterfagt ein königliches Ebikt ben Brotestanten ben Aufenthalt in ben Grenge und Seeftabten, wofern fie bort nicht heimatberechtigt find. 1669 muß allen Unterthanen bes Königs bie Auswanderung ohne ausbrückliche königliche Erlaubnis verboten werden. Dann trat von 15 1672—1679 infolge bes Krieges mit Holland in ber Verfolgung und in ber Auswande rung ein gewiffer Stillstand ein. Es war die Stille vor bem Sturm. Im Marg 1681 ordnete Marillac in der Provinz Boitou die erste Dragonade an. Damit begann die allgemeine Auswanderung. Schon am 31. Mai 1685 mußte die Galeerenstrafe angedroht werben. Ein Ebift vom 20. Auguft verspricht ben Denungianten die Salfte ber Guter 20 der Flüchtlinge. So hatte bas Revokationsedikt vom 17. Oktober nur hinzuweisen auf die schon ausgesprochenen "très expresses désenses à tous nos sujets de ladite religion protestante réformée de sortir eux, leurs femmes et leurs enfants de notre dit royaume, pays et terre de notre obéissance, ni de transporter leurs biens et leurs effets, sous peine de galères pour les hommes et de confiscation 25 de corps et de biens pour les femmes".

Trot diefes Berbots ftrömten mit den 600 Pfarrern, die jum Banderstab greifen mußten, Taufende ins Ausland. Schon von 1661-1685 hatte Frankreich 10000 Familien durch die Auswanderung verloren. Nach der Revokation des Edifts von Nantes flüchteten noch  $500\,000-600\,000$ , um ihr Gewiffen und ihren Glauben zu retten, ins 30 Ausland trot der strengen Bewachung der Grenzen und Küsten, trot der furchtbaren Folgen eines mißglückten Fluchtversuchs, viele unter ihnen nach Saurins Wort nichts mit sich nehmend als "leur vie pour leur butin". Bis zum Ende des Jahrhunderte mußte das Berbot der Auswanderung fast Jahr für Jahr wiederholt werden. Im Jahr 1698 sette es Ludwig XIV. durch, daß auch der Herzog Biftor Amadeus II. von Sa-35 voben ben Walbenfern in ben früher frangöfischen Thalern von Piemont seinen Schut entzog und sie zur Auswanderung trieb. Erst 30 Jahre nach dem Revokationsedikt konnte Antoine Court (f. Bo IV S. 306) an den Bersuch sich wagen, die zerstreuten Hugenotten heimlich zur "Rirche der Bufte" wieder zu sammeln. Die Wiederholung ber Revolation vom 14. Mai 1724 trieb noch einmal neue Scharen von Flüchtlingen nach 40 Holland und England. Zivanzig Jahre später fanden die Einladungen des Herzogs von Braunschweig und des Grafen Zinzendorf bei den Hugenotten in Frankreich tein Gebor mehr. Die Hoffnung auf den Anbruch einer besseren Zeit hielt sie in der Heimat sest. Und doch hören wir noch 1752 von einem Zug Auswanderer, der sich nach London Erst von 1753 ab erhalten die Eglises du Refuge von Frankreich aus keinen 45 Ruwache mehr.

Wie gestaltete fich die Aufnahme und bas Schicffal ber Refugies in ben einzelnen Ländern!

Der Hauptstrom der Auswanderer ergoß sich, wie beim ersten Refuge, in die Nieder= lande, "la grande arche des fugitifs". Seche Wochen, nachdem Marillac in Poitou 50 seine Dragonaden begonnen hatte (18. März 1681), boten die Staaten von Friesland allen, die durch religiöse Berfolgung aus ihrem Laterland vertrieben murden, das Bürgerrecht (1. Mai 1681) und bald darauf Steuerfreiheit auf 12 Jahre an (16. Dft. 1681). Die Staaten von Holland und Amsterdam folgten diesem Beispiel. Das Editt wegen des Übertritts der Kinder vom 17. Juni 1681 trieb große Scharen reformierter Familien 55 über die hollandische Grenze. Am 3. Dezember 1682 beschloffen die Generalstaaten von Holland eine allgemeine Rollefte für die Eingewanderten. Aber über alles Erwarten groß wurde die Einwanderung nach der Aufhebung des Edites von Nantes. In einem Monat kamen, meist aus der Normandie, über 5000 Personen nach Rotterdam. Umsterdam, wo sich im Jahr 1685 2000 Frangosen aufhielten, beherbergte gegen bas Ende bes Jahrs 60 hunderts 15000 Resugies. Ein Agent des Grafen d'Arvaux schäpt die Gesamtzahl ber

Eingewanderten auf 75000. Dazu kamen 1698 noch die Flüchtlinge aus der Pfalz. Schon wenige Wochen nach ber Revokation wurde von den Repräsentanten der sieben Staaten ein allgemeiner Buß- und Fasttag angeordnet mit großer Kollekte für die un-gludlichen (Glaubensgenoffen. Alle Stände waren unter den Ankömmlingen vertreten. Die Bauern aus Boitou ließen sich in Friesland nieder, wo ihnen große Ländereien ge= 5 schenkt wurden. Großkausleute aus Bordeaux, Rouen und Havre gründeten blühende Handels= häuser in Amsterdam, Rotterdam und im Haag. Den Handwerkern wurden überall die größten Bergünstigungen gewährt: Steuernachlaß, Geldvorschüffe, Aufnahme in die Zünste. Die Fabrikation von Tuch, Seide, Sammt, Hüten nahm in Holland einen großartigen Aufschwung, während die Einfuhr aus Frankreich jährlich um 1 700 000 Francs zuruck- 10 ging. Balb war der Prozes der Verschmelzung der Eingewanderten mit den Eingeborenen soweit vorgeschritten, daß ihnen am 21. Oktober 1715 unter Aushebung der bisherigen

Privilegien die vollständige Naturalisation gewährt werden konnte. Bie sich die Städte und Bürger um die Kaufleute und Handwerker annahmen, so ber Hof Wilhelms von Dranien um die Abeligen und die Offiziere unter den Refugies. Seine 15 (Bemahlin mählte aus ihren Kreifen einen Teil ihres Hofftaats und gewährte den adeligen Fräuleinstiften in Harlem, Schiedam, Rotterdam, Delft, Utrecht namhafte Unterstützungen. Die flüchtigen Offiziere und Soldaten reihte Wilhelm in sein Heer und in feine Marine ein. In dem Herre, das 1688 gegen Jakob II. nach England zog, waren drei Regimenter Infanterie, eine Eskadron Kavallerie und 736 Offiziere französischer Ab- 20 funft. Unter ber Bemannung ber oranischen Kriegsschiffe fanden sich schon 1686 800 französische Seeleute. Nicht geringer als der militärische war der politische Einfluß der Resugies auf die Haltung des Oraniers gegen Ludwig XIV. Zu der europäischen Koaliztion, welche 1689 auch Wilhelm von Oranien wie den großen Kurfürsten gegen Ludzwig XIV. unter die Wassen stellte, haben wesentlich auch religiöse Motive die Fäden 25 gewoben. Endlich wurden die Niederlande durch die Resugies der Sammelpunkt für die litterarischen und publizistischen Verteidiger des französischen Protestantismus und der Ge-wissensfreiheit. Lon Rotterdam, an dessen Ecole Illustre Baple (s. 8d II S. 495) und Jurieu (f. Bb IX S. 637) wirkten, und vom Haag, wo Claube (f. Bb IV S. 131) Hoffaplan geworden war, gingen jene Pamphlete und Flugschriften aus, welche die Kunde 200 von den schauerlichen Schickfalen ber Protestanten in Frankreich in bas lette Dorf trugen und Ludwigs XIV. Namen zu einem Fluch machten. Hier fand die Frevelthat Ludwigs ihren (Beschichtssichreiber (f. d. A. Benoist Bo II S. 603), das reformierte Bekenntnis seine wirkungsvollsten Verteidiger und der evangelische Glaube seinen beredtesten Zeugen (f. den U. Saurin): "C'était comme une seconde France sur la frontière même du ro- 35 yaume, mais une France libre".

Die Zahl von wallonischen Gemeinden stieg infolge der neuen Einwanderung im Jahr 1688 auf 62, von denen jedoch viele nach kurzem Bestand wieder eingingen. 1793 waren es noch 32, 1816 noch 21. Nach dem Agenda-Annuaire protestant auf 1905 eristieren heute noch die französsischen Gemeinden von Amsterdam (mit 2 Kirchen und 4 Pfarrern), Arnheim, Bois-le-Duc, Bredt, Delft, Dortrecht, Groningen, Harlem, Hange (2 Pfarrer), Pappen (2 Pfarrer), Mastricht, Middelburg, Nymstanden Pattenden (3 Pfarmer)

wegen, Rotterdam (3 Pfarrer), Utrecht und Zwolle. Wurden die Riederlande das große Afpl für die Flüchtlinge aus den nördlichen und Wurden die Niederlande das große Asyl für die Flüchtlinge aus den nördlichen und westlichen Provinzen, so wandten sich die Protestanten aus dem Osten und Süden, aus 45 der Dauphine, von Languedoc und Vivarias, von Lyon und Burgund über die Pässe der Alpen nach der Schweiz. Die große Einwanderung beginnt mit dem Jahr 1682 und dauert sast ohne Unterbrechung 38 Jahre lang. Nach Genf wandte sich die Haute, von einem französischen Residenten beständig bewacht und bedroht, einen schweren Stand. Troßbem haben ihre Virger an den unglücklichen was Glaubensgenossen die ausopsernosse Gastfreundschaft geübt. Im Jahr 1687 kamen täglich 600—700 Flüchtlinge durch die Stadt; bis zum November hatte sie 28 000 vorüberzgehend beherbergt. Vern hätten die Genfer den Einwanderern einen dauernden Wohnsig in ihrem Webiet angewiesen. Da aber Ludwig XIV. mit dem Abbruch der Handelse in ihrem (Vebiet angewiesen. Da aber Ludwig XIV. mit dem Abbruch der Handelsbeziehungen brohte, mußten sie sich barauf beschränken, dieselben auf bem Durchzug zu 55 unterstüßen. Bon 1682-1720 wurden an 60 000 Refugies 5 143 266 Gulden verteilt. Die Gaben der Bourse française schwanken 35 Jahre lang zwischen 10 000 und 150 000 Gulben. Unter seinen 16 000 Einwohnern gablte Genf 3300 Frangosen, Die vor ber Revofation das Burgerrecht erworben hatten; nach ber Revofation konnten nur noch einzelne naturalifiert werden. Das Wohnrecht wurde 754 Refugies gestattet, so

barunter waren viele Seibenweber aus der Languedoc und 290 Goldschmiede und Uhrmacher aus dem Norden, die nun in Genf eine blühende Industrie schufen. In den evangelischen Kantonen der Schweiz wurden seine blühende Industrie schufen. In den evangelischen Kantonen der Schweiz wurden seine lüchende Industrie schufen. In Bern und Zürich wurden Exulantenkammern eingerichtet, die sich der Bertriedenen anzunehmen hatten. So unterstützt gürich vom Dezember 1683 die Januar 1689 23345 Personen; 500—800 wurden Jahre lang beherbergt. Die Leute waren meist von allen Mitteln so sehr entblößt, daß in Zürich zwei Drittel der Eingewanderten, in Bern von den 6000, die durch den State ausgen, 2000 auf öffentliche Kosten unterstützt werden mußten. Basel reichte 1685 an Durchreisende 2523 Mahlzeiten, 10 auch Winterthur, Glarus, St. Gallen und Schafshausen nahmen sich warm um die durchziehenden Unglücklichen an. Die Zahl derer, die sich bleibend in der Schweiz nieder-ließen, wird auf 25000 geschäßt, tvovon weitaus die meisten auf die französisch redenden Gegenden kommen. Daher kommt es, daß die Zahl der Resuskätischen durch die Folgen der Revolation in der Schweiz kaum vermehrt wurde: in den französischen Kantonen schweiz sich die Hugenotten an die bestehenden Gemeinden an. In der beutschen Schweiz bildete sich im September 1685 eine französische Gemeinde in Zürich mit regelmäßiger Predigt im Frauenmünster, die jedoch seit 1834 ihre Predigter aus der französischen Schweiz wählte. In Basel bekam die nach der Bartholomäusnacht im Jahr 1572 entstandene Gemeinde einigen Zuwachs. Doch zählte sie schon 1693 nur noch 104 Resugies, die sosialen Ursprung erinnerte (Bernoulli, Sarasin, Le Grand, Ehrift, Miedille, Kaillard, Lachenal, Forcart u. a.). Auch die französische Gemeinde in Bern, die 1696 in ihrem Gebiet, wozu damals auch das Waadtland gehörte, noch 6104 Resugies zählte, hat heute koum noch Nochkommen derselben unter ihren Elieben die den Gliebern

kaum noch Nachkommen derfelben unter ihren Gliedern. Nächst den Niederlanden und der Schweiz bot England, besonders für die Flücht-linge von der Westfüste Frankreichs, ein leicht erreichbares Afyl. Hier bestanden in London vor der Revokation zwei Flüchtlingskirchen: die 1550 von Eduard VI. gegründete Kirche von Threadneedle Street mit ftreng calbinistischem Geprage (Eglise Wallonne française reformee) und die 1661 gestiftete Savoie-Kirche, mit anglitanischem Ritus (Eglise 30 française conformiste). Infolge bes fortwährenden Zuzugs von Einwanderern genügten diese beiden Kirchen bald nicht mehr. So gründete die Savoie-Kirche schon 1675 eine Filialgemeinde in Spring-Gardens, mahrend von Threadneedle Street der 1665 eingeweihte Temple de l'hopital sich abtrennte. Wie in den Niederlanden gab auch bier das Edikt vom 17. Juni 1681 wegen des Übertritts der Kinder den Anstoß zum Ein-35 treten für die Berfolgten. Im Ebikt von Hamptoncourt vom 28. Juli 1681 (7. August n. Stils) gewährte Karl II. den Einwanderern das Recht der Denization (Einburge rung), und der Handelsfreiheit, den Kindern Zutritt zu den Schulen und außerdem Die Erlaubnis zu einer Rollette durch den Erzbischof von Canterbury und den Bischof von London zu Gunsten der fast täglich — la plupart sans autres diens que leurs en-40 fants — eintreffenden Flüchtlinge. Auch Jakob II., obwohl streng katholisch gesinnt, mußte unter dem Druck der öffentlichen Meinung eine Kolleste zulassen, die trotz des Ber-bots der Empsehlung von der Kanzel 40000 Pst. St. eintrug. Im übrigen war er Ludwig XIV. nach Kräften zu Willen. Ende Mai 1686 ließ er Claudes Schrift "Les Plaintes des protestants cruellement opprimés dans le royaume de France" 45 öffentlich burch ben Henker verbrennen. Ludwigs Bemühungen, die "par une caprice de religion" aus Frankreich Weggezogenen zurückzulocken, lieb er seine Unterstützung. In der That gelang es, 507 Refugies zur Rückfehr nach Frankreich zu bewegen. Troß: dem nahm die Einwanderung stetig ju: im Jahr 1687 wurden 15 500 Flüchtlinge unter ftust, barunter 2000 in den hafenstädten und 143 Geiftliche. Bis zum Jahr 1695 50 mögen 70 000-80 000 Franzosen in England eingewandert sein. Der Bezirk Spitalfield (London) wurde fast gang von Frangosen (meift Seidenwebern) befiedelt. Muein in London entstanden im Jahr 1687 zwölf neue Kirchen. Im Jahr 1700 existierten in London und Umgebung 25—30 blühende Gemeinden. Auch in den übrigen Gegenden bes vereinigten Rönigreiche, besonders in den Städten, die schon feit dem 16. Jahrhundert 55 wallonische Gemeinden hatten, bildeten sich frangosische Kolonien (fo in Dober, Parmouth, Briftol, Ereter, Norwich, Edinburg, Pontarlington) und brachten hier ihre beimischen Induftrien zu großer Blüte. Wilhelm von Dranien nahm fich nach seiner Thronbesteigung, bie er wesentlich ber militärischen Tuchtigkeit ber Refugies in seinem Beere und Offiziers forps verbankte, ber frangofischen (Vlaubensgenossen treulich an und gewährte ihnen ein co jährliches Geschenk von 17200 Pfd. St., das, wenn auch nicht regelmäßig und nicht in Refnge 531

gleicher Höhe, bis zum Jahr 1812 (1200 Pfb. St.) fortgesett wurde. Dagegen weckte bie französische Einwanderung unter der Bevölkerung je länger je mehr Mißtrauen. Das Parlament erschwerte die Naturalisation auss äußerste. 1709 wurde sie gestattet, 1713 wieder versagt, um erft unter Georg III. 1774 wieder gewährt zu werden unter der Bebingung, daß bem Naturalisationegesuch ein Aufenthalt von sieben Jahren in England 5 vorhergebe. Als im Jahr 1764 60000 Protestanten aus ber Saintonge und Berigord ibre Absicht, nach Britisch-Nordamerika auszuwandern, wieder aufgaben, konnte ber französische Pfarrer von Bristol, Gauthier, dies begründen mit dem Hinweis: "le refus de nous naturaliser sait présumer en France qu'on ne veut plus de nous".

Allmählich vollzog sich eine Verschmelzung der Eingewanderten mit der englischen Bevölkerung auch auf kirchlichem Gebiet. An die Stelle der calvinistischen Liturgie trat der anglikanische Ritus. Im Jahr 1785 kannte man nur noch 11 Hugenottenkirchen und von diesen führten manche nur noch ein Scheindasein. In der ersten Hälfte des 19. Jahrschunderts sind auch sie vollends verschwunden die auf die alte Eglisse Wallone française 15 de Threadneedle Street (beute 8 und 9 Soho Square W) und die Eglise anglicane française de Savoie-SS. Jean l'Evangéliste (St. Jean la Savoie, Shaftesbury Avenue WC). Außerdem besteht noch das 1718 für die Reformierten gegründete französische Hospital de la Providence und in Canterbury die aus dem Jahre 1547 stammende Eglise huguenote évangélique française.

In Deutschland sest die Einwanderung des zweiten Refuge furz vor der Revo-kation des Stikts von Nantes ein und erreicht von 1685—1688 ihren Höhepunkt, um gegen 1700 allmählich zu erlöschen. 1699 laffen sich bie aus Piemont verjagten Balbenfer in Württemberg, Baben und Seffen nieder. Sbenfalls aus Piemont (aus dem Pragela) tamen 1730—1733 bie letzten Refugies nach Deutschland.

Unter den Ländern, die den Flüchtlingen gaftliche Aufnahme gewährten, steht Bran = benburg obenan. Seit 1661 hatten sich einzelne französische Familien in Berlin nieders gelassen. Als sich 1672 mit ihnen einige in Alt-Landsberg ansässig gewordene Familien vereinigten, wurde ihnen französischer Gottesbienst erlaubt. So bildete sich eine kleine, etwa 100 Glieber zählende französische Gemeinde, die von 1680 bis zum Tode des großen so Kurfürsten von Jacques Abbadie (s. Bb I S. 25) geleitet wurde. Als die Revotation des Edites von Nantes bekannt worden war, trat Friedrich Wilhelm sofort offen gegen Ludwig XIV. auf, beffen Berhalten gegen seine reformierten Unterthanen er ichon vorher freimütig getadelt hatte. Am 29. Oktober (8. Nov. n. St.) erließ er das Potsdamer Ebikt an alle die, "welche ihren Stab zu versetzen und aus dem Königreich Frankreich 85 hinweg in andere Länder sich zu begeben veranlaßt sind." Er wollte "diese intendierte Ausrottung des reinen Evangeliums" nicht gleichsam mit gebundenen Känden noch ferner ansehen und war bereit, "die große Not und Trubsal, womit es dem Allerhöchsten nach seinem allein weisen unerforschlichen Rat gefallen, einen so ansehnlichen Teil seiner Kirche heimzusuchen, auf einige Weise zu sublevieren und erträglicher zu machen". So 40 bietet er ihnen sichere und freie Zuslucht in allen Provinzen seines Reiches an: In allen Städten, wo sie sich niederlassen werden, soll ihnen das Bürgerrecht erteilt werden. Die Landleute erhalten unentgeltlich Ländereien angewiesen, die Handwerker werden in die Zunfte aufgenommen, einzelne Industriezweige werden mit Privilegien ausgestattet, ber Adel foll, two er Grundbefit erwirbt, dem einheimischen gleichgestellt und ju allen Burden 46 zugelaffen werden. Die Rechtspflege foll von französischen Richtern geubt und das Rirchenwesen nach den hugenottischen (Bebräuchen geordnet werden. In Amsterdam, hamburg, Köln und Frankfurt a. M. wurden kurfürstliche Beamte angewiesen, sich der Flüchtlinge

anzunehmen und sie nach Brandenburg zu geleiten.

Obwohl Ludwig die Verbreitung dieses Aufruss verbieten ließ, wurde er doch rasch so in ganz Frankreich bekannt und von Tausenden befolgt. Bis zum Jahr 1700 mögen 20000—25000 Franzosen in Brandenburg eingewandert sein. Die Languedoc stellte 25%, Met 20%, die Champagne 15%, die Dauphine 10%, Guyenne und Bearn 5% der Refugies. Sie ließen sich in der Regel in Landsmannschaften nieder, wobei ihre kann früher einzelwanderten Landsleute ihren hehistlich waren. So sarete Austillau für einzelnauberten Landsleute ihren hehistlich waren. So sarete Austillau für einzelnauberten Landsleute ihren hehistlich waren. So sarete Austillau für einzelnauberten Kandsleute ihren hehistlich waren. So sarete Austillau für ein schwafter eingewanderten Landsleute ihnen behilflich waren. So sorgte Ancillon für 55 die Meher, der Graf von Beauveau für die Flüchtlinge aus Isle de France (Berlin), Briquemault für die der Champagne, Gaultier für die aus der Languedoc, Du Bellah für die aus Poitou und Anjou, Abbadie für Bearn. Im Jahre 1690 zählte man ichon 11 städtische Gemeinden (mit 29 Pfarrern) und 6 ländliche Kolonien mit zusammen etwa 12 000 Bivilpersonen und 2300 Solbaten. Die bedeutenoften Kolonien find Die in w

Berlin, Magdeburg, Halle, Halberstadt, Frankfurt a. D., Dranienburg, Botsbam, Köpenid,

Angermünde, Rheinsberg, Stateliut, Ftantfurt a. D., Dienkeiburg, poisdun, Abpenta, Angermünde, Rheinsberg, Stendal, Stargard, Königsberg, Wefel und Cleve.

Die Berliner Kolonie zählte gegen das Ende des 17. Jahrh. 5869 Mitglieder. Für die Ausbildung der französischen Geistlichen sorgte Friedrich Wilhelm durch die Errichtungs eines Lehrstuhles an der Universität Frankfurt a./D., die mit 12 Bourses françaises ausgestattet wurde. 1689 wurde in Berlin das französische Ghähung vom 21. Dezember 1720 ergab in Brandenburg 16932 Franzosen (ohne die Milikartanianen) 53 Merren und 45 Labrage aber Rarkspace

Militärpersonen), 53 Pfarrer und 45 Lehrer oder Borfänger.

Der geistige, soziale und militarische Ginflug ber Mefugies auf die Entwidelung 10 Brandenburgs und des Königreichs Preugen ift gar nicht hoch genug anzuschlagen. Unter ben fleißigen Händen der Bauern aus der Languedoc und dem Loitou und der Gärtner aus Met verwandelten sich die durch den dreißigjährigen Krieg verödeten Ländereien ber Mart in fruchtbare Gefilbe. Die Gerber von Touraine, die Uhrmacher ber Languedoc, die Wollfabrikanten von Abbeville, die Goldschmiede von Lyon und Grenoble brachten die 15 Geheinnisse und Borteile ihrer Gewerbe in die neue Heimat mit und schufen eine blübende Industrie. Französische Gelehrte standen an der Wiege der Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin und legten die Keime zu der Blüte des preußischen Geisteslebens in den Tagen des großen Friedrich. 600 französische Offiziere und Tausende von triegsgeübten Soldaten liehen ihre Dienste zur Reorganisation des brandenburgischen Beeres 20 nach bem Mufter ber frangösischen Armee, damals ber erften ber Belt. Auf bem Dentmal Friedrichs des Großen in Berlin unter den Linden fteben die Namen bon fieben Generalen französischer Herkunft. Noch heute zählt die preußische Armeerangliste — nach Lehr, Les Armées Huguenotes, sous l'Edit de Nantes et après la Révocation, Baris 1901, S. 264 — bei 1200 französische Namen: la Révocation de l'Edit de 25 Nantes ne s'est pas bornée à priver la France de ressources précieuses dont a bénéficié l'étranger, elle a crée, elle a mis à nos portes une puissance militaire formidable. Elle nous a conduits à Sedan (a. a. D.).

Der Berschmelzungsprozeß mit dem deutschen Element begann frühe. Schon 50 Jahre nach der Revokation konnte ein Edikt Friedrichs I. (vom 5. Juli 1738) verlangen, daß 30 jeder Kandidat für eine französische Predigerstelle zuerst im Dom eine deutsche Prodepredigt abzulegen habe und daß die Schulmeister der deutschen Sprache ebenso mächtig seien wie der französischen. Der siebenjährige Krieg und die Wiedergeburt Preußens nach

den Tagen von Jena und Tilsit haben diesen Prozes vollendet. In firchlicher Beziehung hatte man die 33 Kolonien, die in den Staaten des großen 35 Aurfürsten eriftierten (19 in der Mark, 6 zwischen Elbe und Wefer, 5 in den Rheinlanden, je eine in Pommern, Stargard, und Preußen, Königsberg) in fünf Inspettionen eingeteilt: Berlin, Stettin, Magdeburg, Halberstadt, Cleve. Manche dieser Kirchengemeinden hatten nur ein kurzes Leben. Die meisten erloschen im Laufe des 18. Jahrhunderts. Mit bem Tode Friedrich's des Großen endete die Borberrichaft des frangofischen Geiftes 40 und der französischen Sprache am preußischen Hof und in der Berliner Gelehrtenwelt. Die Freiheitskriege zerriffen das lette Band zwischen den Refugies und ihrem alten Baterland. Die Ancillon, Savigny, Theremin, Michelet, Henry, Blanc, La Motte-Fouque im 19. Jahrhundert dachten und schrieben nicht mehr französisch, sondern deutsch. Auch als Kirchensprache verschwand das Französische immer mehr, selbst da, wo die Gemeinden 45 ihre calvinische Eigenart beibehielten. Hatte Berlin 1819 noch sieben Kirchen, in benen man französische Predigt hören konnte, so hat die Reichshauptstadt heute nur noch einen französischen Gottesdienst in der 1672 gegründeten Friedrichsstädter Kirche am Gendarmenmarkt. In Königsberg wird noch einmal im Monat französisch gepredigt.

Dem Beispiel bes großen Rurfürsten folgten die übrigen Regenten aus bem branden 50 burgifchen Saufe. Markgraf Johann Friedrich von Brandenburg: Unebach ließ zwar nicht in Unsbach, wo das lutherische Konfistorium Bedenken batte, aber in Schwabach Die Brundung einer frangofischen Rolonie zu, die bis 1813 frangosischen Charafter und Gottesbienft bewahrte. Martgraf Chriftian Ernft von Brandenburg=Bayreuth gewährte ben Emigranten ein Uhl in Bayreuth, wo bis 1732 frangofisch gepredigt wurde, und 55 wies ihnen in Erlangen einen besonderen Stadtteil mit eigener Rirche (Chriftian-Erlangen)

zur Niederlassung an, in der ber frangösische Kultus erst 1818 aufhörte.

In Braunschweig-Lüneburg zog die Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von Celle, selbst eine Mesugie aus Poitou (Eleonore d'Olbreuse), eine Anzahl durch Mang und Vildung bervorragende Landsleute an ihren Hof und erwirkte für die Flücht w linge die Erlaubnis eines reformierten Gottesbienftes, der allerdings bem lutherifden Refnge 533

Konsistorium unterstellt wurde und von Fall zu Fall gestattet werden mußte. Auch durfte ihr Tempel nicht das Aussehen einer Kirche haben. Diese Beschränkungen fielen weg, als die Herrschaft 1705 an Herzog Georg, den künftigen König von England, überging, dessen Later Ernst August schon am 1. Dezember 1685 den Flüchtlingen Glaubensfreiheit, Steuerfreiheit und ähnliche Privilegien wie die holländischen Staaten zugesichert hatte. 5 In Hameln wurde sogar den Reformierten die lutherische Kirche zur Mitbenützung einzeräumt (ebenso in Karlsdorf in Hessen). 1703 fand dort in Gegenwart der herzoglichen Kommissare ein Kolloquium statt, in dem die französischen Kirchen von Hannover, Celle, Hameln, Lünedurg und Bückedurg mit den deutscheresormierten Gemeinden von Hannover und Bückedurg sich vereinigten auf der Grundlage der Consession de soi et de la dis- 10 eipline des Eglises resormées de France. Von langer Dauer scheint dieser Bund

nicht gewesen zu sein.

Bebeutender war die Einwanderung in den hessischen Landen. Vom 18. April 1685 datiert ein Aufruf des Landgrafen Karl I. an die französischen Protestanten, in dem er ihnen Ländereien mit den üblichen Privilegien andot und für Tempel, Pfarrer 15 und Lehrer zu sorgen versprach. Bei 6000 Flüchtlinge folgten diesem Aufruf. In Kassel, wo sich — besonders in der Neustadt — etwa 3000 niederließen, wurde schon am 28. Oktober (7. November neuen Stils) 1685 im Hause des Resugie Grandidier resormierter Gottesdienst geseiert. Das Jahr 1698 brachte noch eine Schar von etwa 1000 Waldensern aus dem Pragela, die in 18 Dörfern (Hosseismar, Karlsdorf, Marien= 20 dorf u. a.) angesiedelt wurden und sich um die Hebung der Landwirtschaft in Hessen große Verdienste erwarben. Während in den meisten Kolonien die Germanisation rasch vor sich ging, sand in Kassel die 1824 regelmäßiger französischer Gottesdienst statt. In Hesse en In wir gräumte Landgraf Friedrich II. den Eingewanderten aus der Pikardie, Isbe France und dem Pragela ähnliche Vorrechte ein. In Hosmburg, wo die Luisen= 25 stadt ihren Ursprung auf die Resugies zurücksührt, bestand der französische Gottesdienst bis 1814. In Friedrichsdorf besteht er noch heute: infolge eines Verbots des Landgrafen Friedrich Jakob vom Jahr 1731, wonach kein Deutscher in die Gemeinde ausgenommen werden und keine Mischehe geschlossen werden durfte, hat diese Kolonie den französischen Typus und das hugenottische Gepräge bewahrt die zum heutigen Tag.

Ein Teil ber von Viktor Amabeus aus Piemont vertriebenen Walbenfer fand 1699 in ähnlicher Beise im Gebiet von Hessen Darmstadt Aufnahme. Doch gingen hier die meisten Kolonien infolge der geringen Fruchtbarkeit der ihnen angewiesenen Ländereien bald wieder ein. In Walldorf hielt sich der französische Gottesdienst bis 1815, in Rohr-

bach, Wembach und Sahn wurde er 1821 von der Regierung verboten.

In der Grafschaft Fenburg Bübingen gründete Graf Johann Philipp die Koslonien Waldensberg und Neu-Jenburg (1702), wo die 1819 in beiden Sprachen gepre-

digt wurde.

Das Beispiel der hessischer Landesherren bestimmte den anfangs wenig geneigten Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg, den flücktigen Waldensern einen Freis 40 heitsbrief auszustellen. Durch das Rezeptionsedikt vom 27. September 1699 ermöglichte er etwa 2000 Waldensern die Ansiedelung in Kürttemberg. Unter ihrem Kriegsobersten Henri Arnaud ließen sie sich in den ihnen angewiesenen Landesteilen in den Oberämtern Maulbronn, Leonderg und Calw nieder. In der Kirche von Schönederg (Les Müriers) bei Maulbronn, wo er als Pfarrer wirkte, liegt Arnaud begraben. Heute zeugt sast nur 100ch der französische Klang der Personens und Ortsnamen (Serres, Pinache, Große und Klein-Rillars, Perouse u. a.) von der fremden Einwanderung. Durch ein zweites Edikt vom 11. November 1699 wurden auch Resugies aus Frankreich, die sich schon seit 10 Jahren in der Schweiz ausgehalten hatten, in Württemberg zugelassen. So siedelten sich am 30. Januar 1700 etwa 80—100 französische Familien in Cannstadt und Luds wirgsdurg an. Nach der Vereinigung mit der reformierten Gemeinde in Stuttgart im Jahre 1749 erhielt allmählich das deutsche Element die Oberhand. Doch wird in der heute noch bestehenden reformierten Gemeinde Cannstadtschutgart auch noch französisch gepredigt.

Bu der Synode, die die württembergischen Walbensergemeinden bilbeten, hielten sich 55 auch die vom Markgrasen Friedrich von Baben zugelassenen Waldenserkolonien, von denen Pforzheim dis 1804 und Welsch-Neureuth dis 1821 selbstständige französische Gesmeinden bilbeten, während die übrigen ihr kummerliches Dasein schon um die Mitte des

18. Jahrhunderts beschlossen.

Harte Zeiten hatten die Flüchtlinge in der Pfalz zu bestehen. Dort war 1685 60

ber protestantische Mannesstamm ber Pfalz-Simmernschen Linie ausgestorben. Kurfürst aus der katholischen Neuburger Linie nahm wohl die Emigranten freundlich auf, aber burch die Drohungen Ludwigs XIV. sah er sich gezwungen, die Fremdlinge, "die sich unter verschiedenen Borwänden, als wären sie Schweizer, Biemontesen, Lothringer", in seinen Ländern niedergelassen hatten, auszuweisen, weil solche Niederlassung gegen den Willen Frankreichs sei und für die Einwohner des Landes schlimme Folgen haben könnte (Ordonnanzen vom 20. Juni 1698 und 29. April 1699). Die französische Predigt in Dlannheim wurde verboten. Tropdem konnte diese Gemeinde sich halten; sie ist 1703 noch die einzige in der Pfalz, während die übrigen Kolonien teils burch die Bertreibung 10 ihrer Glieder beraubt wurden (Oppenheim, Friefenheim u. a.), teils unter der Ungunft ber Berhältnisse eingingen. Frankenthal bestand mit hollandischer Hilfe noch bis zum Anfang bes 19. Jahrhunderts. In Mannheim ist die französische Gemeinde seit 1821 mit der deutschen reformierten vereinigt und hat noch einmal monatlich französischen Gottesbienst (von Frankfurt aus).

Durch Frankfurt kamen von Frankreich und der Schweiz her gewaltige Züge von Auswanderern, um von da aus durch die Beamten des großen Kurfürsten und ber besti-schen Grafen weiter befordert zu werden. Denn dauernde Riederlassung wurde den Reformierten von den streng lutherischen städtischen und kirchlichen Behörden nicht gestattet. Rur im Hause ber Fürstin von Tarent, einer geborenen Bringessin von Heffen-Raffel, 20 durfte für einige Familien ein resormierter Brivatgottesbienst gehalten werden. Vom Mai 1685 bis Mai 1689 unterstützte das reformierte Diakonat in Frankfurt 14 468 französe sche Passanten, vom Mai 1689 bis Mai 1701 sogar 17720 französische und 60810 pfälzische Flüchtlinge. Die aus dem ersten Refuge seit 1554 noch bestehende französische Gemeinde hatte ihre Bersammlungen immer noch in Bodenheim. Erst 1787 durfte in 25 ber Stadt felbst bas reformierte Bekenntnis ausgeübt werben und erst unter Dalberg wurde den Reformierten im Jahr 1806 die burgerliche Gleichberechtigung zuerkannt. Die Frankfurter Refugies-Gemeinde feiert heute noch fonntäglich in ihrem Tempel am Goethe-

plat frangösischen Gottesbienft.

Im lutherischen Sachsen konnten die wenigen Hugenotten, die in Dresden, Leipzig und Stötterig ihren Wohnsitz genommen hatten, weber das Bürgerrecht noch Grundbesitz erwerben und stießen bei der Ausübung ihres Bekenntnisses auf die größten Schwierigkeiten. Bon 1689—1713 hielten sie in Dresden private, eine Zeit lang sogar verbotene Bersammlungen. Erst 1764 wurde die Tause und die Trauung nach resoriertem Riuse gestattet. 1767 wurde den französischen Pfarrern ein deutscher beigegeben. Heute besteht 35 in Dresden kein frangösischer Gottesdienst mehr. In Leipzig, wo im Jahr 1765 ein Bersammlungssaal gebaut werden durfte, nachdem die Reformierten bis dabin im Auerbachshof und Volkmarshof ihre kirchlichen Bedürfnisse hatten befriedigen müssen, wurde

er schon 1823 unterdrückt.

Wie in Frankfurt a. M. so erlaubte auch in Hamburg, wo die wallonische Ge-40 meinde nach der Revokation des Edikts von Nantes starken Zuwachs erhalten hatte, die lutherische Geistlichkeit den reformierten Kultus innerhalb der Stadtwälle nicht. So waren die Hamburger Refugies bis 1744 auf den aus dem ersten Resuge stammenden Tempel in dem benachbarten Altona angewiesen. Nach der Trennung von Altona 1761 trat die französische Gemeinde in Hamburg unter den Schut des preußischen Residenten. Sie hat sich durch alle Stürme der Zeit durchgerettet und erfreut sich seit 1904 eines neuen Gottesbauses, nachdem der alte Tempel wegen Baufälligkeit am 17. März 1901 hatte verlaffen werden muffen. In Bremen und Lübed war die Ginwanderung nicht bedeutend.

Much die ffandinavischen Länder wurden von den Flüchtlingen aufgesucht. Schon im Jahr 1681 bot Rönig Chriftian V. von Danemart ben Refugies acht 50 Jahre Steuerfreiheit und ungehinderte Ausübung ihres Gottesbienstes, falls fie ihre Rinder in der Augeburgischen Konfession erziehen lassen. Durch die Fürsprache der Königin Charlotte Amalie, einer Nichte der Fürstin von Tarent, bewogen, hob er durch das Edikt vom 5. Januar 1685 biefe Beschränkung wieder auf. Unter dem Schutz der Konigin organifierte fich die deutsche und frangösische reformierte Gemeinde fo, daß jede ihren eigenen 55 Pfarrer (bis 1712), aber beide das Gotteshaus gemeinsam hatten. Von 1747—1772 mußten die Rinder aus Mischehen zwischen Lutheranern und Reformierten nach dem lutherischen Bekenntnis erzogen werden. In Ropenhagen besteht die französische Bredigt beute noch, während in Fredericia, das seine Blute im 18. Jahrhundert den französischen Acter bauern verbankt, die Sugenottengemeinde 1814 in der deutschen reformierten aufgegangen % ift. Noch früher verwischen sich die Spuren ber frangösischen Rolonie in Glüdftabt.

In Schweben gründete Karl IX. für die durch die Dragonaden aus dem Elsaß vertriebenen Protestanten eine frangösische lutherische Rirche in Stockholm, an die sich jedoch die Calvinisten nicht anschloßen. Sie besuchten den französischen privaten Gottes-dienst in der englischen Gesandschaft, der 1741 öffentlich wurde. 1752 bekam die Ge-meinde einen eigenen Tempel. Der französische Gottesdienst besteht heute noch. Unbedeutend war auch die Einwanderung in Rußland. In Moskau bestand schon seit 1616 eine kleine holländische Gemeinde. An sie scholossen Resugies

an, die in Mostau fich niederließen, nachdem Beter ber Große ichon 1689 ohne Erfolg und dann am 16. April 1702 durch einen zweiten Ukas die Flüchtlinge mit dem Zugeständnis freier Religionsübung nach Moskau eingeladen hatte. Gegenwärtig wird in 10 der reformierten Gemeinde, die 1795 nur noch 79 Franzosen zählte, alternierend deutsch und französisch gepredigt. In Petersburg trennte sich die Kirche der Resormes français en se servant de la langue française von der deutschen im Jahr 1723. Da fast alle ihre Glieber, soweit sie nicht frangosische Schweizer waren, vorher jahrelang in Berlin oder Hamburg gelebt hatten, zeigte die Gemeinde nie den streng hugenottischen Thpus. 15 Bon 1746—1760 war sie vorübergehend mit der deutschen reformierten durch Bersonal= union bes Pfarrers vereinigt. Seither bestehen beibe Gemeinden in völliger gegenseitiger Unabhängigkeit.

Selbst über dem Qzean in Nordamerika suchten einzelne Scharen von Refugies eine neue Heimat. In Massachussets, Marhland, Nord- und Sübkarolina, in Birginien 20 und Bennsploanien finden wir um die Wende des 17. Jahrhunderts französische Ansiedler, die teils birekt aus Frankreich und ju Taufenden über Holland und England eingewanbert waren. 1688 grundeten Refugies 16 Meilen von New-Port in Long-Foland bie Stadt Neu-Rochelle, die 1692 einen reformierten Tempel betam. 1709 bilbete fich bort eine zweite frangöfische Gemeinde mit epistopalem Ritus. Beide hielten sich fast bis zur 25 Beit bes Unabhängigkeitskriege. Die Rultur bes Weinstods, bes Olbaums, ber Seibenwürmer in Nordamerika wird auf die Refugies jurudgeführt. In Gud-Carolina, wo bie meisten hugenotten ansässig wurden (the home of the Huguenots), besteht in Charles-

town wohl heute noch eine französische Kirche mit rein calvinischer Liturgie.

Endlich nahmen auch die holländischen Kolonien in Südamerika und Süd=30 afrika französische Auswanderer auf. In Paramaribo (Surinam), wo einige Hundert Hugenotten eine neue Heinat fanden, begründeten ihre Pfarrer die Mission unter den Indianern. Schon ein Jahr vor der Revokation bot die niederländischesosische Kom= pagnie, die ihre Besitzungen am Kap der Guten Hoffnung besiedeln wollte, den frangosischen Protestanten freie Reise und freien Grundbesit an unter der Bedingung, daß fie 35 fich zu einem Aufenthalt von 5-6 Jahren verpflichteten. Infolgebeffen fiebelten sich 97 Familien mit etwa 3000 Seelen in der Nähe der Kapftadt im Distrikt von Großund Klein-Drachenstein an, wo sich in den Orten Fransche Hoef (Coin français), Charron, Baarl (la Perle) ihre Spuren bis heute erhalten haben. Unter ben Führern ber Buren im letten Krieg gegen England 1902 begegnen wir Namen von wahrscheinlich hugenotti= 40

scher Abstammung (Joubert?). Wir sind zu Ende mit unserem Überblick über die Wanderungen und Schicksale ber Refugiés. Hatten wir da und dort Anlaß, auf den Segen hinzuweisen, der von ihrem Gewerbefleiß und ihrem Kunstsinn, ihrer Geistesdildung und ihrer sittlichen Tüchtigkeit auf die Stätten ihrer neuen Heimat übergegangen ist, so bleibt uns noch die Frage zu 45 beantworten: welche Folgen hatte die Aushebung des Edikts von Nantes für Frankreich selbst? Am schwersten litt darunter unstreitig der französische Protestantsmus. Bon einer roben hand bis zur Unkenntlichkeit verstummelt, hat er fich von diesem Schlage nie wieder Die Bahl seiner Bekenner sank von 1660 bis 1700 von 1800 000 auf 400 000 Seelen. Der Sieg, in dessen Lorbeeren sie sich mit Ludwig XIV. teilen durfte, hatte der 50 katholischen Kirche die unbedingte kirchliche Borherrschaft in Frankreich eingetragen. Und doch war für sie der Sieg ein Pyrrhussieg. Mit der Vernichtung des Protestantismus schließt auch die Blütezeit der katholischen Kirche und Theologie in Frankreich. So glänschließt zende Tage wie damals, ba ein Boffuet und ein Claude die Klingen freuzten, fah fie im 18. Jahrhundert nicht wieder. Mit der verhaßten austerite der Hugenotten ver= 55 schwand auch der Ernst aus dem Katholicismus. Der Jesuitismus wurde allmächtig. Die Saat von religiöser Heuchelei und verhaltenem Haß, die durch die brutale Berfolgung und die mit den rohesten Mitteln erzwungene Bekehrung der Protestanten ausgestreut wurde, zeitigte in der Frivolität und Freigeisterei des Zeitalters Voltaires verhängnisvolle Früchte. Baple hatte recht, wenn er dem über die Aushebung des Edikts von Nantes 60

triumphierenden Klerus die Anklage ins Gesicht schleuberte: "Ihr habt das Christentum ftinkend gemacht". Und wer will es Boltaire verargen, wenn er im Blid auf Diefe Kirche, bie sich der Achtung unwert gemacht hatte, ausrief: "Ecrasez l'infame?" Den schwersten Schaden aber erlitt Frankreich selbst, seine politische, militärische und kulturelle Machtstellung. Schon ein Jahr nach der Revokation versichert Bauban in seinem bekannten, an den Kriegsminister Louvois gerichteten Memoire pour le rappel des Huguenots, Frankreich habe 100 000 Bewohner, 60 Millionen bares Geld, 9000 Matrofen, 12 000 geübte Solbaten und 600 Offiziere verloren. Sie haben im Dienst von Preußens Fürsten bie Schwerter geschärft zu ben Siegen von Rogbach und Leipzig und Sedan. Sie waren 10 mitberufen, an ihrem alten Baterland bas Gericht zu vollstreden, bas ein französischer Schriftsteller andeutet mit ben Worten: "L'amputation forcee de 1871 n'est que le contrecoup normal et fatal de l'amputation volontaire de 1685" (Bazalgette, à contrecoup normal et fatal de l'amputation volontaire de 1685" (Bazalgette, a quoi tient l'infériorité française? Paris 1900, S. 149). Aber wie auf militärischem Gebiete, so datiert in jeder anderen Hinsicht von der Aushebung des Edikts von Nantes 15 an der Rückgang des französischen Bolkes. Welches Kapital von Intelligenz und Arbeitskraft, von zäher Charakterstärke und edlem Glaubensheroismus ist mit diesen Hugenotten, Frankreichs besten Söhnen, in die Fremde gezogen! In der Touraine waren im Jahr 1698 von 400 Gerbereien noch 54, von 8000 Webstühlen für Seide noch 1200, von 700 Mühlen 70, von 40 000 Seidentwebern 4000 übrig geblieben. In der Normandie 20 stande 26 000 Wohnungen leer, aus der Dauphine waren 15 000 ausgewandert, Grennble verlor von 6071 Verteikanten 2025 (Ian von 11296 — 3760). La Rachelle ein noble verlor von 6071 Protestanten 2025, Gap von 11296 — 3760, La Rochelle ein Drittel seiner Einwohner, Paris von 1938 Familien 1202, Meaux von 1500 Familien 1000, St. Lo von 800 - 400, Amiens von 2000 - 1600, Ger von 1373 - 808! Und wenn heute das frangösische Geistesleben bei allem Glanz so tiefe Mängel zeigt, so mag 25 mit Ebgar Quinet ber Grund dafür darin gesucht werben, daß Frankreich burch die Ausrottung des Protestantismus sich selbst das Berg und die Eingeweide ausgeriffen bat. Das sind Wunden, die nie mehr heilen. So urteilt nicht nur die protestantische Auffassung über jene tieftragische Epoche der neueren Geschichte. Sie wird auch geteilt von Mannern, beren ultramontane Korrettheit fo über allen Zweifel erhaben ift, wie bie Fer-30 binant Brunctières, des Herausgebers der Revue des deux Mondes, der in dieser Beitschrift am 15. Oftober 1898 schrieb: La Révocation de l'Edit de Nantes arrêta le progrès moral de la France, parce qu'elle contraignit à l'exil ceux qui s'appelaient les hommes de la Bible et qui allèrent porter ailleurs leur moralité, leur intelligence et leur foi ... N'avoir pas compris, senti ce qui'l y avait 35 de force, de vertu morale dans le protestantisme, avoir sacrifié, si je puis ainsi dire, au rêve d'une unité tout extérieure, purement apparente et décorative, la plus substantielle des réalités, n'avoir pas compris que tout ce qu'on entreprenait contre le Protestantisme, ou l'accomplissait au profit du "déisme" comme disait Bayle ou du "libertinage", voilà qui est grave et voilà ce qu'on 40 ne saurait trop reprocher à Louis XIV. De Dunkerque à Bayonne, de Brest à Besançon, pour la satisfaction métaphysique de n'entendre louer Dieu qu'en latin, il a vraiment détruit le nerf de la moralité française et, en chassant les protestants, appelé l'épicurisme même au secours de sa monarchie".

Gugen Lachenmann.

Regalie (jus regaliae, régale) und Streit darüber in Frankreich.— Litteratur: 1. Ueber das Regalienrecht im allgemeinen und seine Geschichte in Deutschland im besonderen: Du Cange, Glossarium s. v. regalia; Thomassinus, Vetus ac nova ecclesiae disciplina circa beneficia pars III, lib. II, c. 54; Meibomius, Dissertatio super quodam antiquo caesarum Germanicorum iure decedentium majorum praelatorum relictis possessio100 nidus in desselben Rerum German. Tom. III, Helmaestadii 1688, p. 185 ss.; Eichhorn, Teutsche Staats: und Rechtsgeschichte II-8, Göttingen 1843, S. 518 ss.; Planck, Geschichte der christlicher Gesellschaftsversassiumg IV 2, Hannover 1807, S. 79 ss.; Sumheim, Staatsleben des Klerus im Mittelaster, Verlin 1839, S. 267 ss., 287 ss.; Willer, Kirchengeschichte L. 1892, II 1902 an den im Register dazu verzeichneten Stellen; Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands IV-2, Leipzig 1903, S. 299 ss., 305, 734, 766 s.; Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio, Lipsiae 1861, p. 220 ss.; derselbe, Lehrbuch des statoslichen und evangesischen Kirchenrechts, 5. Kuss., Leipzig 1903, S. 81 III; Stutz, Die Eigentiche als Element des mittelastersichzgermanischen Kirchenrechts, Berlin 1895, S. 26, 36, 43; derselbe, Kirchenrecht bei v. Holzendorsschlassermanischen Kirchenrechts, Berlin 1895, S. 26, 36, 43; derselbe, Teutschen Berliche, Verlächen Leipzig III, 1872, S. 494 s.; derselbe, Deutsche Verlächen Ve

Rechtsgeschichte, 4. Auss., Leipzig 1902, S. 418 si. 525 A. 21; Zöpsi, Altertümer des deutschen Reichs und Rechts II, S. 43 si.; Berchtold. Die Entwicklung der Landeshoheit, München 1863, S. 65 st., 128 si.; Schesser-Boichorst, Kaiser Friedrich I. lepter Streit mit der Kurie, Berlin 1866, S. 189 st.; Sicker, Ueber das Eigentum des Reichs am Reichstirchengute, SWN LXXII, 1872, S. 362 si. (im SN S. 94 st.); Wincklmann, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Philipp, 5 Leipzig 1873, S. 297; derselbe, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Otto IV., Leipzig 1878, S. 144, 343, 434; derselbe, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Friedrich II., Leipzig 1889, I. S. 65; Fren, Die Schickliede des königlichen Gutes in Deutschland unter den letzten Staufen, Berlin 1881, S. 241 st.; Wolfram, Friedrich I. und das Wormser Konkordat, Marburg 1883, S. 22, 122; E. Mayer, Die Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern, München 1884, 10 S. 15 st.; derselbe, Teutsche und französische Berjassungsgeschichte, Leipzig 1899, I, S. 54; Gesschen, Die Krone und das niedere deutsche Kirchengut unter Kaiser Friedrich II. (1210 bis 1250), Jena 1890, S. 12 st.; Blondel, Etude sur la politique de l'empereur Frédéric II en Allevagne, Paris 1892, p. 243 ss.; Krabbo, Die Bestung der deutschen Bistümer unter der Regierung Kaiser Friedrichs II., Berlin 1901 (Hist. Stud. H. 25), S. 3 st. 11 st., 15 st., 29, 15 47, 68 st.; Dümmser, Der Dialog De statu sanctae ecclesiae, SN 1901, XVII, XVIII, S. 365, 377.

- 2. Für die Geschichte des Regalienrechtes in Frankreich von den altesten Zeiten die auf die Gegenwart ist grundlegend: G. J. Phillips, Das Regalienrecht in Frankreich, Halle 1873; Michelet, Du droit de regale. Thèse. Univ. de Poitiers, Fac. de droit. Ligugé 1900 dietet 20 kaum eine dürstige Nachlese und erreicht weder in historischer noch in juristischer Beziehung an Gründlicheit und Seldsisseich auch nur annähernd seinen Borgänger. Bei diesen beiden siehe auch die ältere Litteratur, insbesondere den wichtigen Petrus de Marca, De concordia sacerdotii et imperii lid. VIII, 1704. Und dazu etwa noch Barnkönig-Stein, Französische Staats und Rechtsgeschichte, I, Basel 1846, S. 222 ff., 458 ff., 630; Imbart de la 25 Tour, Les élections épiscopales dans l'église de France du 9e au 12e siècle, Paris 1891, p. 127 ss., 453 ss.; Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens III, Paris 1891, p. 59 ss.; derselbe, Manuel des institutions françaises, Paris 1892, p. 34s., 49s., 245, 268, 274s., 471, 510—512, wo auch weitere Litteratur zu sinden ist; Viollet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France II, Paris 1892, 90 p. 158 n. 3, 345 ss.; Langlois in der von Lavisse herausgegebenen Histoire de France III, 2, Paris 1901, p. 131 ss. Aus der neueren Litteratur über das Regalienrecht in England verzdienne hervorgehoden zu werden: Makower, Die Berfassung der Kirche von England, Berlin 1894, S. 326 ff.; Böhmer, Kirche und Staat in England und in der Normandie im 11. und 12. Jahrhundert, Leipzig 1899, S. 147 f., 272, 288, 301, 314, 319, 405. Ueber Sizisien vgl. Seentis, Die Monarchia Sicula, Freidurg i. Br. 1869, S. 105 ff. und Lombardo-Pellegrini im Archivio di diritto publ. III 2, p. 140,
- 3. Die allgemeine Regalie in Frankreich und der Streit darüber mit der Kurie. Die wichtigsten Quellen sind jest am leichtesten zugänglich bei Mention, Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1682 à 1702 I, Paris 1893, p. 18 ss. (Collection de 40 textes pour servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire); über die zeitgenössische Litteratur siehe Phillips und Michellet und außerdem Meusch, Der Inder der verbotenen Bücher II 1, Bonn 1885, S. 560 sf. Außerdem vgl. Kanke, Die römischen Pähste III, Leipzig 1874, S. 111 sf.; Lupjon, L'assemblée du clergé de 1682, Paris 1870; Gérin, Recherches historiques sur l'assemblée de 1682, Paris 1878; Michaud, Louis XIV. et Iunocent XI, Paris 45 1882; derjesde, La politique de compromis avec Rome, Bern 1888; Gérin, Louis XIV. et le St. Siège, Paris 1894; De Mony, Louis XIV. et le Saint-Siège 1662—65, Paris 1893.
- I. Die Anfänge des Regalienrechtes und seine Geschichte in Deutschland. Zuerst unter Heinrich V. und dann unter Konrad III. ist davon die Rede, daß erledigte Bisztümer und Abteien, wenn auch vielleicht ungedührlich lange, aber doch offendar von Rechts so wegen die zur Wiederbeschung in dispositione regis sich besanden oder, wie es auch heißt, ad regalem manum devolvierten. Was damit gemeint ist, tritt deutlich hervor unter Friedrich Bardarossa, wenn er 1166 (Lacomblet, Urkundenbuch s. d. Gesch. d. Niederztheins I S. 288 Nr. 417) versügt, ut, quandocunque... Reinoldus Coloniensis archiepiscopus vel eius successor ad hac vita decesserit, redditus episcopales et servitia, quae de curtidus proveniunt, sive in censu sive in annona sive in vino vel in aliis victualibus in potestatem nostram redigantur et, sicut episcopo viventi servire deduerant, sic nostris usidus deserviant (sc. usque ad substitutionem alterius episcopi), eine Besugnis, die der Kaiser ausdrücklich ex antiquo iure regum et imperatorum atque ex cotidiana consuetudine in Anspruch nimmt. 60 Damit stimunt überein, daß er im Jahre darauf (MG. Const. imp. ed. Weiland I, S. 327 Nr. 231) dem Klerus und den Benesiziaten von Cambrai vorwirst, sie hätten iura imperii so, wie sonst noch nie geschehen, zunichte gemacht, indem res episcopales decedente episcopo ad eamdem manum non redierunt, de cuius munere eas con-

stat descendisse. Ergänzt werben biese Nachrichten burch bie Klage, bie von bem Nachfolger des im August 1183 verstorbenen Erzbischofs Christian von Mainz überliefert ist (Stumps, Acta Mog. S. 116 Nr. 112): in primo anno reditus nostri omnia imperator consumpserat usque ad novos fructus. Danach steht fest, daß 5 Friedrich I. gegenüber den Reichstirchen mit unerdittlicher Strenge ein Recht der Zwischennungung ausgeübt hat, das, mindestens gegen Ende seiner Regierung, nicht auf die Zeit ber Stuhlerledigung beschränkt blieb, sondern über die Wiederbesetung, nacht auf die Zeit der Stuhlerledigung beschränkt blieb, sondern über die Wiederbesetung hinaus, im ganzen ein Jahr (genauer wohl: Jahr und Tag) andauerte. Bor allem diese lästige Ausdehnung scheint es drückend und unbeliebt gemacht zu haben, so daß Heinrich VI. 1195 sich Hosstung nung machen konnte, die geistlichen Fürsten mit durch das Angebot der Aufgabe gerade dieses Nechtes für seinen Plan, die Krone im Hause der Staufer erblich zu machen, zu gewinnen; bekanntlich ohne Erfolg. Dagegen brang nunmehr bas Lapsttum auf Abschaffung bes Rechtes, freilich nur, um, wie bas überhaupt im Wesen bes überspannten und entarteten Papalspstems lag, die in den Händen des Königtums als Migbrauch betämpste Besugnis für sich in Anspruch zu nehmen und spstematisch auszubauen; in den nachmaligen primi fructus, annalia, annatae (siehe Abgaden, kirchliche Bd I S. 94/5) lebte die befristete und taxierte Zwischennutzung noch lange fort, besteht sie sogar z. T. heute noch. Einen ersten, aber ersolglosen Ansturm gegen das auf die Rutzung eines Jahres bemessene Kronrecht unternahm schon bei Ledzeiten Rotbarts Urban III. Wirklich 20 erreicht hat den Berzicht des Königtums zuerst Innocenz III. Nachdem nämlich König Philipp von Schwaben in der großen Bedrängnis des Jahres 1203 erklärt hatte (MG Const. II, S. 9 Nr. 8 c. 3): Omnes adusus, quos antecessores nostri in ecclesiis habuerunt, utputa mortuis prelatis bona ipsorum vel ecclesiarum eorum accipiebant, perpetuo relinquam, und, z. B. bas Jahr barauf gegenüber Magbeburg, 25 mit biefem Berzicht, obschon er, wie bei biefem Anlag von neuem betont wurde, eine antiqua et antiquata consuetudo betraf, Ernst gemacht hatte, mußte Otto IV. 1209 (MG Const. II, S. 37 Rr. 31 c. 4) um fo eher auch seinerseits jur Aufgabe bes bestrittenen Kronrechts sich bequemen, als er 1198 mit ber Preisgabe bes damit enge zusammenhängenden Spolienrechts auf ben Mobiliarnachlaß der Brälaten (vgl. unten ben biesso bezüglichen Art.) vorangegangen war. Mit benselben Worten wie Philipp verzichtete aber auch Friedrich II. auf das Recht, zuerst am 12. Juli 1213 zu Eger (M. G. Const. II, S. 58 Kr. 46/7 c. 4, S. 60 Kr. 48 c. 4) gegenüber demselben dritten Jnnocenz, dann im September 1219 zu Hagenau gegenüber Honorius III. (ebenda S. 78 Kr. 65 c. 4). Dazwischen liegt das Würzburger Privileg vom 11.—13. Mai 1216 (ebenda S. 68 Nr. 56), 35 worin Friedrich critaric: veterem illam consuetudinem detestantes, quam antecessores nostri Romanorum imperatores et reges in cathedrales exercuerunt ecclesias et abbatias que manu regia porriguntur, quod videlicet decedentibus episcopis et prelatis earum non tam reliquias rerum mobilium eorundem consueverant occupare ac convertere in usus proprios occupatas, quam etiam 40 redditus et proventus per tocius anni primi circulum ita prorsus auferre, ut nec solvi possent debita decedentis nec succedenti prelato necessaria ministrari, eidem consuetudini sive iuri vel quocumque vocabulo exprimatur, renunciamus penitus. Allein sei es nun, worauf die Wiederholung dieser Bergichte bindeutet, daß die Praxis des Königtums ihnen nicht immer entsprach, oder daß, wie Undere 45 annehmen, damit nur auf die Erträge aus den eigenen Gutern der Rirchen, nicht auch auf die aus den vom Reiche verliehenen Hoheitsrechten verzichtet werden wollte, oder endlich, was am meisten Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß der Bergicht bas Recht nur in der Gestalt der Jahresnutzung betraf, jedenfalls bestand die Zwischennutzung, über die bezeichnenderweise die confoederatio cum principibus ecclesiasticis von 1220 sich aus - 50 schweigt, thatsächlich fort. Ja im November 1238 wurde sie burch ein Hofgerichtsurteil besselben zweiten Friedrich (a. a. D. S. 285 Nr. 212) ausdrücklich als zu Recht bestebend seculare necnon et consimilia) usque ad concordem eleccionem habere, donec 55 electus ab eo regalia recipiat. Demgemäß hat benn auch bas zweite Konzil von Lyon, dabei allerdings in erster Linie an außerdeutsche Berhältnisse denkend, aber durch seine gemeinrechtlichen Bestimmungen auch diese mit ersassend, in c. 12 (Mansi XXIV col. 90 = c. 13 in VI' de electione 1, 6) nur angeordnet: universos et singulos qui regalia, custodiam sive guardiam advocationis vel defensionis titulum in 60 ecclesiis, monasteriis, sive quibuslibet aliis piis locis de novo usurpare co-

nantes, bona ecclesiarum, monasteriorum aut locorum ipsorum vacantium occupare praesumunt, quantaecumque dignitatis honore praefulgeant, clericos etiam ecclesiarum, monachos monasteriorum et personas ceteras locorum eorumdem, qui haec fieri procurant, eo ipso excommunicationis sententiae subiacere. Illos vero clericos qui se, ut debent, talia facientibus non opponunt, de proventibus ecclesiarum seu locorum ipsorum pro tempore quo praemissa sine debita contradictione permiserint, aliquid percipere districtius inhibemus. Qui autem ab ipsarum ecclesiarum ceterorumque locorum fundatione vel ex antiqua consuetudine iura sibi huiusmodi vindicant, ab illorum abusu sic prudenter abstineant et suos ministros in eis solicite faciant abstinere, quod ea, quae non pertinent ad fructus sive reditus provenientes vacationis tempore non usurpent nec bona cetera, quorum se asserunt habere

custodiam, dilabi permittant, sed in bono statu conservent.

Diese Bestimmung lehrt uns, daß das Recht der Zwischennutzung nicht auf höhere Aleje Bestimmung lehrt uns, daß das Recht der Zwischennusung nicht auf hohere Kirchen beschränkt war, sondern auch an niederen vorkam. Damit stimmt überein das 16 Urkundenmaterial, das und zu Ausgang des Wittelalters und darüber hinaus von Partronen, Bögten, Landesherren berichtet, die eine solche Besugnis gegenüber ihren Patronatse und sonstigen Kirchen in Anspruch nahmen. Auch dem König stand es zu an seinen und des Reiches Patronatsirchen; Friedrich II. schenkte es, vielleicht um einem Widerspruch der Kirche auch dagegen von vornherein die Spize abzudrechen, 1223 an den Deutsche vorden (Huillarde-Breholles, Historia diplomatica Friderici II., II S. 339) concedimus . . . , ut . . . domus eadem hospitalis Sancte Marie in omnibus eecelesiis tam imperii ausm patrimonii nostri in guidus ius patronatus et represiis tam imperii quam patrimonii nostri, in quibus ius patronatus et representationis habemus et in posterum habebimus necnon de iure feudi seu alia ratione ad nos et imperium nostrum est representatio seu donatio devo- 25 luta, et in omnibus aliis ecclesiis, quas nos et heredes aut successores nostros habere contigerit, quoquomodo hanc potestatem . . . habeat . . . , quod quotienscunque aliquam vel aliquas ecclesiarum ipsarum pro tempore vacare contigerit, portionem mobilium rerum, que in earum vacatione applicari ac recipi ad opus nostrum et imperii consuevit, ad usus et utilitatem suam re- 30 cipiat et habeat deputatam; ... adjicientes concedimus quod a die vacationis alicuius vel aliquarum ecclesiarum fratres dicte domus omnes proventus et usufructus vacantium vel vacantis ecclesie, proviso in necessario et honesto sumptu sicut expediet clericis et aliis ibidem Domino servituris per totum continuum annum sine contradictione qualibet percipiant tanquam usui eorum 35 a maiestate nostra usque ad annum completum, sicut prelegitur, deputatos, res et bona ecclesiastica fideliter interim et efficaciter procurantes, non preiudicante sibi, si quis in eadem ecclesia iuxta morem infra annum fuerit institutus, quin proventus et usufructus percipiant, sicut superius est expressum. Für diese niederen Kirchen kann also gar kein Zweisel darüber bestehen, daß im 13. Jahr: 40 hundert die Zwischennutzung aus dem Patronate sich ergab, aber nicht aus dem kanonischen, sondern aus jenem weitergebenden nugbaren Batronat ober Kirchenleben, auch Rirchensat, in dem wir bei anderer Gelegenheit (Art. Patronat Bd XV S. 18) das ehemalige Eigenkirchenrecht noch lange praktisch weiterleben sahen (vgl. seitscher noch Stutz,
Das Habsdurgische Urbar und die Anfänge der Landeshoheit, Zeitschrift der Savignyestiftung für Rechtsgeschichte, German. Abteilung XXV, 1904, S. 227 ff.). Damit kommen
wir ganz von selbst auf das Eigenkirchenrecht als die Wurzel auch der Zwischennutzungsbesugnis. Oder was war selbstwerständlicher, als daß der Herr, der als Eigenkumer die Kirche und deren Zubehör, selbst während sie besetzt war, nutte, indem er vom Geist-lichen Dienste und Zinse bezog oder gar einen Teil der Kirchenländereien und Zehnten so für sich behielt, nach Erledigung der Kirche dis zur Wiederbesetzung den vollen Ertrag nach Abzug ber notwendigften Berwefungstoften bezog? Der Einwand, dafür fehle es an genügenden Belegen, wird schon baburch zu nichte gemacht, daß der herr während ber Bakang gegenüber ber Kirche und bem bamit verbundenen Gute boch jum minbeften nicht schlechter gestellt sein konnte als bei besetzter Kirche; es war nicht nur bas Natur= 56 lichste, sondern hatte ihm auch kaum von jemandem verwehrt werden konnen, sein um bie Kirche sich gruppierendes Sondervermögen selbst zu verwalten und zu nußen, um cs nachher ganz oder zum Teil wieder gegen Entgelt in Leibe zu geben. Außerdem aber erledigt sich obiger Einwand für die Zeit der Blüte und kirchlichen Unanstößigkeit des Eigentirchenrechts auch baburch, daß nicht einzusehen ift, bei welcher Gelegenheit Ber- 60

briefungen ober sonstige urkundliche Erwähnungen hatten stattfinden sollen. Da verbielt es fich mit bem Spolienrecht gang anders. Nicht nur ergab fich biefes nicht fo unmittelbar aus bem Befen bes Eigenkirchenrechts, sondern erft burch bas Mittel ber Unfreiheit bes auf die Eigenkirche gesetten Beiftlichen und später aus der Ubertragung alterer firch-5 licher Bestimmungen über die Beerbung ber Kleriter. Bielmehr bot es auch Unlag zu Bereinbarungen zwischen Gerren und Geiftlichen über die Teilung deffen, was diese an Fahrhabe hinterlaffen wurden, oder über ben Ausschluß der Teilung, sowie zu Abkommen zwischen ben Herren und den Erben der Geistlichen, Bereinbarungen, die wenigstens jenseits der Alpen nicht allzu felten schriftlich getroffen wurden. Und vor allem: wie im 12. und 13. Jahrh. das Spolien-10 recht als das Unstößigere erschien und von der Kirche am stärksten angesochten wurde, so erregte es auch zu Anfang, bis es fich als Folge bes fich erweiternden Eigenkirchenrechte eingebürgert hatte, in kirchlichen Kreisen Unstoß, ein Umstand, dem wir seine Erwähnung in Synobalbestimmungen schon aus ber zweiten Balfte bes 9. und aus bem 10. Jahrhundert verdanken. Jünger kann die Zwischennutzung der Sache nach keinesfalls sein. 15 Als selbstskändige Befugnis aber trat sie gleich anderen aus dem Eigenkirchenrecht abgespaltenen Rutungerechten erft hervor, ale die alte, auf bas Eigentum gegrundete Rirdherrichaft zerfiel und fich auflöste (vgl. ben Art. Patronat Bb XV S. 17). feit bem 12. Jahrhundert, gab man ihr auch einen eigenen Namen. Regalia biefen damals die gesamten weltlichen Guter und weltlichen Gerechtsamen der Bistumer und 20 Reichsabteien, die der König seit dem Wormser Konkordat von 1122 mit dem Scepter lieh; als Regalien schlechthin erschienen sie, wenn er sie nach der Erledigung der Kinche und vor der Wiederverleihung in der Hand behielt, daher man von dem Rechte darauf ganz passend als von dem ius regalium zar' ekozype oder dem ius regaliae sprechen konnte. Daß aber die Zwischennuzungsbesugnis nicht dei den niederen Kirchen, ihrem 25 urswischlichten Anmendungsgehiet zu Namen kan kanderen den haberen den Weiskel 25 ursprünglichsten Anwendungsgebiet, zu Namen tam, fondern bei den höheren, den Reichsfirchen, bas erklärt fich nicht allein baraus, bag bei biefen bas Recht am bebeutfamften war und am meisten auffiel. Bielmehr hat es noch seinen besonderen Grund barin, daß bei ben Reichstirchen, Die ja überhaupt etwa feit bem Beginn ber Stauferzeit lebenrechtlichen Grundsagen unterworfen wurden, die Feudalisierung des Rechtes anhob. Jene 30 Ausbehnung auf Jahr und Tag, die wir unter Friedrich Barbarossa feststellen konnten, entsprach nämlich dem Recht des Königs auf das Angefälle d. h. auf die Lehensfrüchte insbesondere auch von Fahn- d. h. weltlichen Fürstenlehen bei Unmündigkeit der Lehenserben ober nach dem Heimfall bis zu der binnen Jahr und Tag vorzunehmenden Neu-verleihung. Bon den höheren Kirchen ist der Name dann auf die niederen übertragen verleihung. Bon den höheren Kirchen ist der Name dann auf die niederen übertragen 85 worden. Nicht so auch das Recht selbst; eine derartige Annahme wird nicht nur durch gewichtige Einzelgründe, sondern auch durch den ganzen Gang der mittelalterlichen Entwicklung ausgeschlossen. Man (Hauch) hat gesagt: "Regalien= und Spolienrecht sind die Konsequenzen der Investitur". Das ist in gewissem Sinne richtig. Aber die Investitur", daß der der episcopatus oder die abbatia, d. b. die Ginta mit Annahmen und Rechten u. 2. unspränglich 40 Kirche mit allen als ihr Zubehör gedachten Besitzungen und Rechten u. z. ursprünglich auch mit den geistlichen, Sache, bloses Objekt des Herren- d. h. hier des Königsrechtes sei, und diese Borstellung wiederum entstammt dem Gigenkirchenrecht, beffen Urfit die nieberen Rirchen waren. Außerungen ber allmählich auf die Reichsfirchen übergreifenden Eigenkirchenidee find also die genannten Befugnisse, insbesondere auch das Regalienrecht. 45 Und zwar muß diese Zwischennutzung schon recht früh auf die höheren Kirchen übergegangen sein. Zwar wenn uns durch Hinkmar und Flodoard berichtet wird, daß Karl der Große nach dem Tode Tilpins Reims in suo dominicatu hatte, und daß dasselbe Bistum nach der Absetzung Ebos in den händen Karls des Rahlen war, die beide die Gelegenheit benützten, um zu Gunsten Weltlicher über Kirchengüter zu verfügen, so handelt 50 es sich dabei offenbar um Vorgänge, die den sog, karolingischen Kirchengutzeinziehungen zuzurechnen sind. Jedenfalls war es damals noch Rechtens, daß nach dem Tode eines Bischofs ein vom Erzbischof bestellter Visitator bezw. ein Nachbarbischof, mitunter wohl auch noch ber Archibiafon ober ein eigens bestellter Ofonom mabrend ber Stublerledigung bas Bistumsgut verwaltete, und nach dem Tode eines Abts oder einer Abtiffin ber Orts-56 bischof das Mostervermögen. Aber freilich hatte schon damals der königliche Graf mitzuwirfen, und war dem König alsbald Anzeige zu machen, auf daß die Zwischenverwaltung nach seinen Anordnungen geregelt und die Wiederbesetung ins Wert geleitet werden fonnte (vgl. 3. B. c. 8 des zu Quieren im Sabre 877 beschlossenen capitulare Karls des Rablen, MG Cap. II, S. 358, Nr. 281). Nicht lange nachher muß die Schutzso verwaltung burd bas Rönigtum in Eigenverwaltung übergegangen fein. Bielleicht bangt

es schon damit zusammen, daß Erzbischof Fulco von Reims im Jahre 892 von Papst Formolus sid, ausidiern ließ (Flodoardi hist. Rem. IV, c. 2 in MG SS XIII, S. 559): ut nemo regum, nullus antistitum, nemo quilibet christianus decedente Remorum episcopo ipsum episcopatum vel res ipsius ecclesiae compendiis suis applicet neque sub suo dominio teneat praeter ipsius civitatis episcopum. 6 Jedenfalls ergiebt, wie noch zu zeigen sein wird, die spätere Gestaltung des Regalienrechts in Frankreich mit Sicherheit, bag in Westfrancien bas Recht ber Zwischennugung gegenüber ben Bistumern und Abteien noch vor dem Aussterben der karolingischen und dem Regierungsantritt der capetingischen Dynastie, also wohl im Laufe des 10. Jahrhunderts, aur Ausbildung gelangte, ein Ergebnis, das mit den oben gewonnenen Anhaltspunkten 10 für seine Entstehung im Reich völlig übereinstimmt.

II. Das Regalienrecht außerhalb des Reichs, besonders im älteren Frankreich. Zu

größerer Bebeutung gelangte und in dauernder Geltung war bas Regalienrecht außerhalb des Reichs, insbesondere in Frankreich. Auch da hören wir von ihm zuerst anläßlich seiner Ausdehnung auf ein volles Jahr; im Jahre 1143 klagt Bernhard von Clairvaux 15 dem Bischof von Praeneste das Leid der Pariser Kirche: non sufficit spoliari donis praesentibus domos episcopales: etiam in terras et homines manus sacrilegas circumquaeque desaevit, totius insuper anni ex iis sibi redditus vendicando (ep. 224, Migne 182 p. 392). König Ludwig VII. selbst spricht von dem Recht 1147 in einer Urkunde für Paris, in der er, quando episcopatus in manus regias de- 20 venerit, nur die gewöhnlichen Einkünste und Steuern beanspruchen zu wollen erklärt (Guerard, Cart. de Notre-Dame de Paris I, S. 37 Nr. 33). Bon da an werden die Zeugnisse immer häusiger. Doch waren nicht alle Bistümer dem Regalienrechte untersworsen, und stand die Regalie nicht bloß dem König zu. Es gab freie Bistümer, von denen überhaupt keine Regalie erhoben wurde, und es gab Mediats oder Seniorenbistümer, 25 die so volkkommen in der Hand der großen Kronvasalen waren, daß sie von diesen auch "regaliert" wurden. Zu diesen regalberechtigten Großen gehörte namentlich der Herzog der Normandie. Bon der Normandie wurde das Recht auch nach England verpflanzt. Dort wird est und unter Wilsem II 1089 ausgemmen mit dem Spalienrecht sagar am Dort wird es uns, unter Wilhelm II. 1089, zusammen mit bem Spolienrecht sogar am frühesten ausdrudlich bezeugt und zwar noch vor, nicht wie in Deutschland und Frank- 30 reich erst nach dem Investiturstreit. Daraus ist nach dem früher Ausgeführten naturlich nicht zu schließen, daß das Recht in England entstand; vielmehr wird es gerade, weil es dort nicht bodenständig, sondern importiert war und besonders energisch gehandhabt wurde, in England nur zuerst beachtet worden sein. Wohl aber wird uns dadurch eine weitere Bestätigung unserer Unsicht, daß bas Regalienrecht seinem ganzen Wesen und ber 35 Sache nach in die Periode des Eigenkirchenwesens gehört und nicht erst durch ben Musgang des Investiturstreits, die Anerkennung der Regalienleihe und deren Feudalisierung ins Leben gerusen wurde. Borübergehend beschränkt oder gar aufgegeben hat sich in Eng-land das Regalienrecht doch dauernd behauptet, vgl. z. B. Konst. Clarendon c. 12 (Mafomer S. 486): Cum vacaverit archiepiscopatus vel episcopatus vel abbatia vel 40 prioratus de dominio regis, debet esse in manu ipsius (nach dem Bergleich) Beinriche II. mit dem papstlichen Legaten von 1176 freilich nicht über ein Jahr) et inde percipiet omnes reditus et exitus sicut dominicos (siehe auch die späteren Belege bei Matower S. 327). "Auch in der Gegenwart übt die Krone (England) noch das Recht nutbarer Zwischenverwaltung bezüglich der weltlichen Besitzungen erledigter Erzbistumer 45 und Bistumer" (Makower C. 328). Außer dem Herzog der Normandie stand das Regalienrecht in Frankreich bis zur Wiedervereinigung der großen Leben mit der Krone u. a. auch den Gerzögen der Bretagne und Burgunds, sowie den Grafen der Champagne Selbst im capetingischen Machtbereich gelang es ben Grafen von Anjou, die Regalie über das Bistum Le Mans eine Zeit lang in ihrem Sause erblich zu machen. Die Ent= 50 wickelung, die das Eigenkirchenrecht über manche französische Bistumer und Abteien dem Königtum entwand und in die Hande der Großen gab, machte sich auch hinsichtlich der Zwischennutzung geltend. Doch waren die Capetinger für dieselbe zu keiner Zeit auf das Herzogtum Francien beschränkt, haben vielmehr die Regalie auch zur Zeit des größten Tiesstandes ihrer Macht darüber hinaus besessen und behauptet, woraus schon Luchaire 55 den naheliegenden Schluß zog, daß das Recht felbst ein karolingisches Erbe sein muffe. Frei von der Regalie waren die Kirchenprovinzen Borbeaux, Auch, Narbonne, und weil ebebem jum Reich gehörig, Arles, Aur, Embrun, Bienne.

Die Feudalisierung des Zwischennutungsrechtes wurde in Frankreich voll burchgeführt und hatte eine bedeutsame Erweiterung der Regalie jur Folge. Die Zwischennutzung be: 60

gann mit der Erledigung der Kirche und hörte auf mit der Ablegung des Treueids gegenüber dem König oder vielmehr mit der Eintragung der darüber aufgenommenen Urtunde bei der Rechnungstammer in Paris. Sie war a) Zwischennutzung im eigentlichen Sinne oder temporelle Regalie. Die Berwaltung geschah durch Regaliatoren oder Dkonomen. Sie s hatten regelmäßig nur die weltlichen Früchte (also nicht Oblationen, geistlichen Zebnt, Spnodatifum, Rathebratifum u. a. m.) für den König zu erheben, jedoch unbeschadet der Substanz, was sie freilich oft genug nicht innehielten, so daß darüber zahlreiche Einzels werfügungen und Ordonnanzen ergehen mußten. Im Berhältnis zu den Erben bes verstorbenen Bischofs tam bis jum 16. Jahrhundert das Fälligkeitsprinzip zur Anwendung: 10 au légataire les récoltes coupées, au souverain les récoltes sur pied; später wurde nach dem Prinzip des verdienten Gutes oder vielmehr pro modo et rata temporis geteilt. Was die Höhe des Ertrags anlangt, so wird er 1202 für Chalons auf 2047 Pfund, für Reims auf 2668 Pfund angegeben. Diese nutbare Regalie wurde bie und da einer Kirche, seit Karl VII. für alle regalpflichtigen Bistumer der Sainte-Chapelle 15 in Paris überlassen, eine Anordnung, die erst Ludwig XIII. 1641, indem er die Heilige Kapelle durch die Abtei S. Nicaise in Reims entschädigte, in der Ordonnanz von S. Germain-en-Lave rudgangig machte, weil ber Gifer ber Stiftsherren in ber Ausbehnung bes königlichen Rechtes auf bis dahin nicht regalpflichtige Bistumer ihm Ungelegenheiten bereitete. Der Ertrag der nutbaren Regalie sollte fortan den Nachfolgern auf den erz-20 bischöflichen und bischöflichen Stühlen zu gute kommen. b) Um so energischer hielt bas Königtum an ber fog. spirituellen Regalie fest. Man versteht barunter die Befugnis, bie während der Bafang erledigten Pfrunden mit alleiniger Ausnahme der Seelforgebenefigien, also namentlich der Pfarreien, zu besetzen und zwar auch noch nachdem das Bistum ober die Abtei selbst wieder einen Borstecher bekommen hatten. Diese Besugnis durfte sich aus 25 der materiellen Auffassung erklären, welche seit dem 9. Jahrhundert unter dem Einsluß des Eigenkirchenrechts auch das bischössliche Besetzungsrecht beherrschte: da der Bischof für bie Besetzung einer Pfrunde gleich bem Eigenkirchenherrn fein exenium, donum, feine investitura ober seinen conductus bezog und außerbem von ber Leihe noch Leihebienste und Leihezinse hatte, war nichts naturlicher, als daß mahrend ber Bakang bes Bistums 30 die Benefizialverleihung mit als Frucht und Gegenstand ber Regalie galt. Und als die Regalie lebenrechtlich ausgestaltet wurde, tam dieser Unschauung der Grundsat ju gute, baß im höheren Leben, bier alfo in ben Regalien bes Bistums, die niederen, bier alfo bie Kirchenlehen mit enthalten seien. Propter defectum hominis oder wegen Minder jährigkeit des Basallen in den Lehensbesitz gelangt, besetzte der Lehensherr die im Leben 35 enthaltenen Kirchen. Dasselbe that ber Konig, wenn infolge ber Stuhlerledigung propter defectum hominis das Bistum an ihn tam. Auch biefes Recht ift feit bem 12. Jahr hundert bezeugt (im fog. Teftament Philipp-Augusts von 1190 heißt es z. B.: ubi praebenda vacaverit, quando regalia in manu nostra venient, solle die Königin frei verfügen können), aber jedenfalls älter. Es gab dem König die Möglichkeit, ergebene 40 Kleriker in Amt und Würde zu bringen, sich Anhänger im Klerus zu schaffen und eventuell, wenn es sich um Domprabenden handelte, die Bischofswahl zu beeinflussen. Aber ce gab auch Unlag zu vielfachen Streitigkeiten. Diese gehören in altester Zeit vor bie curia regis, seit dem 13. Jahrhundert vor das Pariser Parlament, das sich der Konfurreng ber übrigen weltlichen und ber geiftlichen Berichte mit Erfolg gu erwehren ver-45 ftand und 1355 fowie 1464, lettlich 1673 die ausschließliche Gerichtsbarkeit in Regal-

sachen anerkannt erhielt, was für die Weiterentwickelung von größter Bedeutung war. Durch die spirituelle Regalie geriet das französische Königtum bald in Konflikt mit dem ein allgemeines kirchliches Stellenbesetungsrecht in Anspruch nehmenden Bapsttum und bessen Reservationen. Bonifaz VIII. brachte in der Bulle: Auseulta fili vom 5. De zember 1301 Philipp dem Schönen in Erinnerung, daß derartige Berleihungen nur mit päpstlichem Konsense möglich sein. Philipp war aber nicht gewillt, kraft päpstlicher Berstattung in Anspruch zu nehmen, was ihm nach Herfommen zu eigenem Rechte gebührte. Auch auf die nutbare Regalie zu Gunsten der Kirchen allgemein zu verzichten, mutete Bonifaz dem König zu. Gleichfalls ohne Erfolg. Nach dem Tode Bonifaz VIII. forzberte im Jahre 1305 eine Supplit des französischen Volks Philipp auf, auf seinem Rechte zu beharren. Clemens V. zog die gegen die Krone Frankreichs und ihre Rechte gerichteten Bullen zurück, und Gregor XI. erkannte sogar 1375 anläßlich eines Einzelfalles das königslichen Volks Verliegerecht werden der

liche Regalienrecht unumwunden an.

III. Die französische Regalie als allgemein verpflichtendes Souveränitätsrecht und wie ber Streit zwischen Ludwig XIV. und Innocenz XI. darüber. Nicht bloß in einzelnen

Beziehungen, sondern von Grund aus erweitert und verschärft wurde auch das Regalien= recht, als feit dem 16. Jahrhundert das praktische französische Staatsfirchentum in das vom absoluten Staat geforderte prinzipielle überging. Un die Stelle eines positiven Rechtes, bas mancherorts, aber nicht überall, historisch begründet war, trat ein wesentliches, allumfassendes, unveräußerliches und unverjährbares Souveränitäts- oder Majestätsrecht. Den 5 Anftoß zu seiner Entwidelung gab bezeichnenberweise eine falsche Deutung bes Namens; man verstand ihn nicht mehr als Recht an bem Regalien genannten Gegenstande, sondern faßte ihn subjektiv als Königsrecht, als ius regis. Träger dieser Anschauung waren die Juristen des Parlaments von Paris und dieses selbst. Sie deduzierten daraus, die Resgalie stehe dem König im gesamten Staatsgebiet zu. Demgemäß wurde durch das Parister 10 Parlament nach und nach ein Bistum ums andere, das disher frei gewesen, für regalpflichtig erklärt. Die Geistlichkeit protestierte, und Heinrich IV. erklärte im Edikt v. Dezember 1606 Art. 27, bas Regalienrecht nur im hergebrachten Umfang in Anspruch nehmen zu wollen. Jedoch das Barlament trug das Stift nicht in seine Register ein und beharrte bei seiner Recht= sprechung, auch nachdem die Eintragung 1608 durchgesett worden war: der Regalie seien 15 alle Bistumer unterworfen, die nicht die Befreiung davon titulo oneroso, d. h. gegen Entgelt erworben hätten. Auch daß Ludwig XIII. in der Ordonnanz von 1629 beftimmte: nous entendons jouir du droit de régale, qui nous appartient à cause de nostre couronne, ainsi que par le passé und die unveranderte und vorbehaltlose Einregistrierung bieses Erlasses erreichte, fruchtete nichts. Im Gegenteil. Ein Gut= 20 achten breier Parlamentsjuriften von 1633 stimmte auch ben Staatsrat um. Nunmehr wurden die subfrangofischen Bistumer, die bisher davon erimiert waren, dem "Kronrecht" der Regalie unterworfen; auch wurde die Regalie dadurch begünftigt, daß man im Prozeß dem Regalisten, d. h. dem auf Grund der Regalie Beliehenen den provisorischen Besitz der Pfründe zusprach. Schließlich unterlag nach 65 Jahre langem Kampse der immer 26 wieder Einspruch erhebende Klerus, als Ludwig XIV. im Editt vom 10. Februar 1673 das Regalienrecht in dem vom Parlament behaupteten Umfang sich endgiltig zuschrieb. Alle dis auf zwei Bischöfe, Nikolaus Pavillon von Alet und Franz Caulet von Pamiers, hervorragende Jansenisten und als treffliche Firten ihrer Diöcesen sogar von Boltaire anerkannt, unterwarfen fich. Das Borgehen ber Regierung gegen die Widerspenstigen 30 führte zu beren Appellation nach Rom. Am 21. September 1678 und am 27. Dezember 1679 forderte Innocenz XI. durch Breve ben König auf, das Edikt von 1673 guruckzunehmen. Der französische Spiftopat trat auf Seite des Ronigs, zumal nachdem ber Erzbischof von Touloufe mit in den Streit verwickelt worden war. Auf Antreiben Letelliers bischof von Loulouse mit in den Streit verwickett worden war. Auf Antrewen Leieuters von Reims wurde 1681/82 die berühmte Assemblée generale du clergé de France so nach Paris einberusen, von der die Deklaration der Freiheiten der gallikanischen Kirche ausging (vgl. den Art. Gallikanismus Bd VI S. 355 st.). In der Regalienangelegens heit selbst simmte sie, ohne die Rechtsbegründung der Krone als stichhaltig anzuerkennen und sich zu eigen zu machen, teils aus Abneigung gegen Rom und in eifriger Wahrung der Selbstständigkeit der gallikanischen Kirche, teils aus Opportunismus und wenig würs so dier Liebedienerei, zum Teil auch aus aufrichtiger Friedensliebe, vor allem aber mit starker Betonung der Verdienste des Königs dei der Kerfolgung der Härese dem König und Vieler erklärte im Edikt von S. Germainsenskade vom Lanuar 1682 nochmals die zu. Dieser erklärte im Ebikt von S. Germain-en-Labe vom Januar 1682 nochmals die Aufrechterhaltung der allgemeinen Regalie, milberte fie aber dadurch, daß er versprach, bie von den canones und den Ordonnangen aufgestellten Altere-, Weihe= und Rabigteite 45 erfordernisse bei der Auswahl der Regalisten respektieren zu wollen, und indem er es diesen zur Pflicht machte, nach der Berleihung von dem Kapitelevikar ober von dem neuen Bischof die missio canonica einzuholen. Ein Schreiben des Klerus an den Papst vom 3. Februar 1682 sollte diesen Erlaß und die Stellungnahme des Klerus ihm gegenüber ber Kurie verständlich machen. Allein durch ein Breve vom 2. April 1682 erklärte Inno= 50 cenz XI. die Beschlüsse der Bersammlung auch in Betreff der Regalie für null und nichtig und forderte den Spissopat zur Zurücknahme aus. Auch Alexander VIII. verurteilte, trop vorübergehender Annäherung, noch am Tage vor seinem Tode, am 31. Januar 1691, von neuem die Beschlüsse von 1682 (Const. Inter multiplices). Als schließlich die politische Konstellation immer nachdrucklicher ber Kurie zugute tam, und die Zahl der von 56 Ludwig XIV. ernannten, aber bom Papft nicht instituierten Bischöfe fehr angewachsen war, erreichte es Innocenz XII., daß der König und die beteiligten Geiftlichen guruckwichen. Ludwig XIV. schrieb unterm 14. September 1693 an den Papst, er habe das Ebitt vom 22. März 1682, das eine allgemeine Berpflichtung auf die Deklaration forberte und diese zum obligatorischen Lebrgegenstand machte, zurückgenommen. Und bie w

16 Nominierten mußten, um die kanonische Institution zu erlangen, dem apostolischen Stubl erfaren: me vehementer quidem et supra omne id quod dici potest ex corde dolere de rebus gestis in comitiis praedictis (Affemblée von 1681/82), quae Sanctitati Vestrae et eiusdem praedecessoribus summopere displicuerunt, 5 ac proinde quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et Pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habeo et habendum esse declaro. Praeterea pro non deliberato habeo illud quod in praejudicium Jurium Ecclesiarum deliberatum censeri potuit, mens nempe mea non fuit quidquam decernere et Ecclesiis praedictis praejudium inferre. 30000 10 so wenig jenes Schreiben des Königs zur Folge hatte, daß die Deklaration von 1682 aufhörte, die Grundlage des Rechts der gallikanischen Kirche zu bilden, ebensowenig binderten diese Erkärungen den unverkürzten Fortbestand der allgemeinen Regalie und die weitere Geltung der Edifte von 1673 und 1682. Erft die Einziehung des Kirchenguts in der Revolution machte auch dem Regalienrecht ein Ende. Allerdinge fuchte Napoleon I. 15 durch Defret vom 6. November 1813 es neu zu beleben; es erging sur la conservation et administration des biens que possède le clergé dans plusieurs parties de l'Empire und bestimmte Urt. 33: Le droit de régale continuera d'être exercé dans l'Empire, ainsi qu'il l'a été tout temps par les souverains nos prédécesseurs. Unt. 34: Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, 20 par notre ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la mense épiscopale pendant la vacance. Îrt. 45: Le commissaire régira depuis le jour du décès jusqu'au temps où le successeur nommé par Sa Majesté se sera mis en possession. Les revenus de la mense sont au profit du successeur, à compter du jour de sa nomination. Der Sturz Napoleons hinderte 26 die Ausführung. Erst seit dem Jahre 1880 macht die dritte Republik davon wieder Gebrauch, freilich darin selbst über das alte Regalienrecht hinausgehend, daß sie durch ihre Kommissäre sogar Immobiliarveräußerungen aus bischöflichem Lafelgut vornehmen läßt. Ulrich Stut.

Regensburg, Bistum. — Codex chronologico diplomaticus episc. Ratisbonensis 30 coll. Th. Ried, 2 Bbe, Regensburg 1816; Bijchofslisten MG SS XIII, S. 359 s.; Hans, De episcopatu Ratisbon. prodiomus, Wien 1754; F. Janner, Geschichte der Bisch. v. Regensburg, 3 Bbe, Regensburg 1883—86; Hauf, KG Deutschlands, 4 Bbe passim.

Regensburg ift einer ber ältesten Site bes Christentums in Deutschland. ber Römerfeste Castra Regina fand ber driftliche (Vlaube schon in ber vorkonstantinischen 35 Zeit Anhänger. Eine erhaltene altchriftliche Inschrift beweist, daß Glieder der Regensburger Gemeinde den Märthrertod erlitten, f. K.() D. I, S. 358. Aber nach der Aufgabe der Donauprovinzen durch die Römer verschwand die römische Christengemeinde völlig. Die neue Stadt, von der man nach der Besetzung des Landes durch die Baiern hört, ist beutsch; sie war der Sit der baierischen Herzoge. Das agilosfingische Haus, wahrscheinlich franksischen Ursprungs, war driftlich. Demgemäß erscheint Regensburg am Ende des 7. und im Beginn des 8. Jahrhunderts nicht als heidnische Stadt. Aber wir wiffen nicht, wie fie driftlich geworben ift: man tann nur vermuten, bag ber frantifche Einfluß, daß die Thätigkeit mandernder feltischer Glaubensboten hier wie in Baiern überbaupt zur Unnahme bes Chriftentums geführt haben. Giner firchlichen Organisation ent-45 behrte das Land lange. Dan begnügte fich mit der Thätigkeit von Klosterbischöfen. Ein folder war haimbramm, wie man fpater jagte Emmeram, ber furze Beit in Regensburg thätig war und dann einen gewaltsamen Tod fand. In dem Georgefloster, das man später nach seinem Namen nannte, wirkten nach ihm die Bischöfe Rathar und Wicter. Aber keiner von ihnen war Bischof einer Diocese Regensburg. Zur Organisation einer 50 solchen kam es, nachdem der Organisationsversuch des Herzogs Theodo gescheitert war, s. MG D.s I, S. 379 ff., erst unter Herzog Odilo durch Bonisatius. Dieser ernannte 739 einen gewissen Gaubald zum ersten Bischof von Regensburg. Gaubald muß ein Mönch gewesen sein. Denn er trat zugleich an die Spipe des Emmeramsklosters. Dadurch wurde der ungewöhnliche Zustand geschaffen, daß ein Benediktinerkloster die Stelle 55 des Domstifts vertrat. Co blieb es mehr als zwei Jahrhunderte lang; erst Bischof Wolfgang trennte Bistum und Kloster, indem er im 3. 971 an die Spige des Klosters einen Regularabt, Ramwold, stellte. Der alte Sprengel von Regensburg bedte fich nabezu mit bem jegigen. Gine Zeit lang ichien er eine madtige Erweiterung erfahren zu follen, indem Böhmen als Regensburger Miffionsgebiet betrachtet und behandelt wurde; aber

Bolfgang verzichtete, um die Errichtung eines eigenen böhmischen Bistums zu ermöglichen, auf diesen Teil seiner Diöcese.

Bisch öfe: Gaubalb 739—?; Sigirich; Sindpert 756—791; Abalwin 792—816 oder 817; Badurich 817—847; Erchanfrid 848—864; Ambrich 864—891; Aspert 891—894; Tuto 894—930; Jimgrim 930—942; Gunther 942; Michael 942—972; 6 Wolfgang 972—994; Gebhard I. 994—1023; Gebhard II. 1023—1036; Gebhard III. 1036—1060; Otto 1061—1089; Gebhard IV. 1089—1105; Udalrich 1105; Hartwich I. 1105—1126; Konrad I. 1126—1132; Heinrich I. v. Wolfratshausen 1132—1155; Hartwich II. 1155—1164; Eberhard 1165—1167; Konrad II. von Raittenbuch 1167 bis 1185; Gottfried 1185—1186; Konrad III. 1186—1204; Konrad IV. v. Fronten= 10 hausen 1204—1226; Siegfried 1227—1246; Berthold v. Eberstein 1246; Albert v. Pietengau 1246—1259; Albertus Magnus 1260—1262; Leo Thundorfer 1262—1277; Heinrich II. v. Rothened 1277—1296; Konrad V. v. Luppurg 1296—1313; Johann 1313; Rifolaus v. Stachowis 1313—1340; Friedrich I., Burggraf von Nürnberg 1342 bis 1368; Konrad VI. v. Haimberg 1368—1381; Dietrich v. Abensberg 1381—1383; 15 Johann I. von Moosdurg 1384—1409; Albert Stauff 1409—1421; Johann II. v. Streitberg 1421—1428; Konrad VII. v. Soeft 1428—1437; Friedrich II. v. Parsberg 1437—1450; Friedrich III. v. Panethers 1450—1457; Rupert 1457—1465; Honzerich III. v. Absberg 1466—1492; Rupert v. Baiern 1492—1507; Johann III. von b. Pfalz 1507—1536.

Der Regensburger Reichstag von 1541 bezeichnet den Höhepunkt der Versuche, die firchliche Einigkeit durch Religionsgespräche wieder herzustellen. Er hat seine bedeutsame Vorgeschichte in den Verhandlungen von Hagenau vom Juni 1540, dei denen man über 50 Vorfragen nicht hinauskam, und dem Religionsgespräch in Worms (s. d. A.), das Ende November 1540 eingeleitet wurde, endlich am 14. Januar 1541 wirklich zusammentrat, aber nachdem man nur vier Tage, und zwar entsprechend der Hagenauer Abmachungen auf Grund der Augustana, verhandelt hatte, durch kaiserlichen Besehl abgebrochen und bis auf den schon unter dem 14. September 1540 nach Regensdurg (ursprünglich auf den 6. Jan. 1541) ausgeschriebenen Reichstag vertagt wurde. Erst archivalische Forschungen neuerer Zeit haben den schwielen, unerwarteten Abbruch des Gesprächs verständlich gemacht. Der Grund war einmal die Schwierigkeit, unter den Kolloquenten eine Majorität für die römisch-kaiserliche Sache zu stande zu bringen und die aus sehr verschiedenen Gründen allen Einigungsbestrebungen abholde Stellung von Mainz und Baiern (Friedensburg 60 RC XXI, 112 ff.), andererseits die zugleich sich eröffnende Aussicht, in Bälde unter den Augen des Kaisers das Gespräch auf ganz anderer Grundlage wieder ausnehmen

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. M. XVI.

ju können. Daß eine Einigung nicht zu erzielen wäre, wenn man auf Grund von Augustana und Apologie verhandelte, hatte Granvella längst erkannt. Jetzt sollte die schwierige Lage des Landgrafen, das Bestreben des von allen verlassenen, mit dem Kaiser in ein Einvernehmen zu kommen, dazu benutt werden, den Protestanten, wie man fie in s ben offiziellen Schriftstuden ber taiferlichen Bartei im Gegensat ju ben catholici in jener Zeit schon ständig bezeichnet, jene wichtige Position zu entwinden. Während die politischen Berhandlungen mit Philipp hingezogen und absichtlich in der Schwebe gehalten wurden, bis man sich der Geneigtheit des Landgrafen, seine Autorität für den Ausgleich in ber Religionssache einzusepen, versichert hatte, und bies deutlich erkennen ließ, war es 10 deshalb zwischen dem kaiserlichen Sekretär Gerhard Beltwick von Rabenstein und Bucer und Capito, den Straßburger Abgeordneten, zu Verhandlungen gekommen, und am 14. Dez. erhielten die beiden durch den Kölner Kanonikus Gropper (f. d. A. Bd VII, 1915). bie Aufforderung zu einem Geheimgespräch über die streitigen Religionsartikel. Gine mund-liche Verhandlung mit Granvella am 15. Dezember, bei der diefer es an Kriegsbrohungen 15 nicht fehlen ließ, bestärkte Bucer in seiner Neigung barauf einzugehen, obwohl er ein schlechtes Gewissen dabei hatte. Und noch an demselben Tage begann das gegen jedermann geheim gehaltene Gespräch zwischen Gropper und Beltwick auf ber einen, und Bucer und Capito auf der andern Seite. Bereits am 20. Dezember war man im Artikel "der Erbfünde und Justifikation" so nahe zusammengekommen, daß Bucer hoffte, daß etwas Gutes 20 daraus werden wurde, und auf Rat Jakob Sturms von Straßburg einen förmlichen Auftrag zur Teilnahme an diesen Sonderverhandlungen für sich und Capito vom Landgrafen machen würden, lassen noch die einzelnen Puntte erkennen, über die man verhandelte. Um 31. Dezember war man in der Hauptsache fertig, das Gespräch war beendet (Lenz 30 I, 298), freilich lag die schriftliche Festsetzung des Ubereinkommens noch nicht vor. Gleich wohl brängte Beltwick, der sich besonders eifrig zeigte (ebd. I, 299), im Auftrage "des großen Mannes" (Granvellas) in Bucer, da man ben Kaifer in aller Kurze in Worms großen Mannes" (Granvellas) in Bucer, da man den Kaiser in aller Kürze in Worms erwarte, sosort im Interesse des Friedens und des Fortgangs der hessischen Spezialverhandlungen persönlich die Zustimmung des Landgrasen zu dem Ausgleichsentwurf einzus holen. Am 5. Januar brachte Bucer einen deutschen Auszug nach Gießen und erhielt dem Landgrasen die gewünschte Zusage, daß die "Artikel so von ime Bucero und anderen ... gestellt sein", ihm als Ansang zur Vergleichung nicht missielen, er die Sache sördern, sich aber von den andern Ständen nicht absondern wolle (Lenz I, 309). Diese Erklärung, womit das Zugeständnis des Hagenauer Tages, daß auf Grund der Augustana 40 und Apologie verhandelt werden sollte, aufgegeben wurde, läßt es begreisen, daß man kaiserlicherseits an dem nur noch wie zum Schein eröffneten Wormer Gespräche kein Interesse mehr hatte. Nun galt es, die evangelischen Stände zu gewinnen. Durch Lere mittelung des Brandenshurger Kursürsten in helchloß man sollte es den Bundesstürsten mittelung des Brandenburger Kurfürsten, so beschloß man, sollte es den Bundessürsten — und Luther zugestellt werden, und Philipp, so riet Bucer, solle sich dann stellen, als ob er es zum erstenmale sehe. Mit einem sehr diplomatisch abgefaßten Schreiben Bucers vom 10. Januar 1541 wurde es über Marburg an Joachim II. geschickt (ebd. I, 535), mit der Bitte, es Luther zukommen zu lassen. Beinah mit denselben Worten, die Bucer ihm anempfohlen, sandte ber Kurfürst es am 4. Februar nach Wittenberg (CR IV, 92 Rew beder, Merkiv. Aftenstücke I, 255).

Rönnen wir insoweit das allmähliche Werben der Vergleichsformel verfolgen, so wird sied die viel umstrittene Verfasserfrage, wenn nicht neue Aftenstücke zum Vorschein kommen, mit völliger Sicherheit kaum entscheiden lassen. Die darum wußten, haben die Sache, um weitere Nachforschungen abzuschneiden, in möglichstes Dunkel gehüllt, und die daran Beteiligten haben, als das damit versuchte Werk des Ausgleichs kläglich gescheitert war, im Mißbehagen darüber die Verantwortlichkeit dafür jeder auf den andem abwälzen wollen. Bucers Rede gegenüber dem Brandenburger Kurfürsten, "etliche surtreffliche Leute von etlich Churfürsten und großen Heubern hätten die Schrift durch etlich vertraute Gelehrte stellen lassen", ist ebenso unwahr als die kaiserliche Behauptung dei Übergabe des Buches an Contarini, die Schrift sei durch zwei bereits verstorbene Flamse länder abgesaßt (Pallavieino IV, 14). Nicht einmal die Aussage, daß die Hauptversassen

Flamländer gewesen seien, ift richtig. Denn von ben beiben, an die man zuerst benten muß, Gerhard Beltwid und Johann Gropper war nur der erftere Flamlander, mahrend Gropper, wie wir wissen, aus Soest stammte. Soweit sich die Sache dis jetzt verfolgen läßt, wird man sich die Entstehung so vorstellen dürsen, daß (der von Brieger, Gropper S. 225 Ann. 59 zu gering eingeschätzte) Gerhard Veltwick, Fiamingo den dotto, wie 5 Contarini ihn nennt (HI) I, 377 vgl. Lenz I, 517. 531) die Anregung dazu ges geben, Gropper, was der Kardinal aus deffen Gifer, das Lorgeschlagene zu verteidigen, sofort entnahm und wie Melanchthon immer (3. B. CR IV, 578) behauptet hat, einen Entwurf bereits bem Geheimgespräch zu Grunde legte, und auf Grund der mundlichen wie schrift= lichen Einwurfe Bucers und Capitos bie endgiltige Vorlage entstand. Denn obwohl 10 Bucer nicht weniges, wie wir aus feinen Berichten an ben Landgrafen wiffen, als unannehmbar bezeichnete, steht doch seine und Capitos Mitarbeiterschaft nach gleichzeitigen Außerungen (Lenz I, 309 u. 518: Die Conclusiones, wes sie die Biere machen werben) außer Zweifel, indessen wird es schwerlich möglich sein, die verschiedenen Sande, die baran

mitgearbeitet haben, im einzelnen nachzuweisen.

Jedenfalls wird die an Kurfürst Joachim und Luther gesandte Formel, oder das später sogenannte Megensburg er Buch im wesentlichen so gesautet haben, wie es dann auf dem Reichstage zu Regensburg vorgelegt wurde (s. die Rekonstruktion bei Lenz III, 39 im Zusammenhalt mit CR IV, 191 ff. und Hergang S. 76 ff.). Es zerfällt in 23 sehr ungleiche Abschnitte. Auf die ersten 4 Artikel 1. de contitione hominis et 20 ante lapsum naturae integritate; 2. de libero arbitrio; 3. de caussa peccati; 4. de originali peccato folgt 5. eine langatmige Abhandlung de restitutione regenerationis et iustificatione hominis gratia et merito, fide et operibus (im Abstruct bei Lenz 20 S.), eine äußerst künstliche, aber seschickte Arbeit, die, obwohl an bie bergebrachte Terminologie anknupfend, wie schon in den ersten Artikeln durch häufung 25 von Bibelstellen und unter Berufung auf Augustin und Bernhard sich in einzelnen Auslassungen vielfach evangelischer Anschauung annähert, aber jeder dogmatischen Bestimmtheit entbehrt und auch die römische Auffassung nicht ausschließt. Noch näher kommt der Entwurf der evangelischen Lehre in Urt. 6. de ecclesia et illius signis ac auctoritate, was freilich nur dadurch möglich war, daß von der Autorität der Kirche eigentlich nicht darin gehandelt 30 wurde. Es folgt 7. de nota verbi; 8. de poenitentia post lapsum; 9. de autoritäte ecclesiae in discernenda et interpretanda scriptura; 10. de sacramentis und hierauf die Begründung des Zurechtbestehens sämtlicher sieben römischer Saframente. Es handelt weiter Art. 11. de sacramentis ordinis, wobei bemerkense wert ist, daß die Aufgählung der einzelnen priesterlichen Grade nach CR IV, 214 ur: 35 wertwellich sollte. sprünglich sehlte. 12. De baptismo; 13. de sacramento confirmationis; 14. de sacramento eucharistiae (ursprünglich ohne die Ertlärung über die Transsubstantiation ugl. Lenz III, 66); 15. de sacramento poenitentiae et absolutionis (phue cine Auslassung über die Satisfaktionen ebb. 67); 16. de sacramento matrimonii; 17. de sacramento unctionis. Hieran wird sehr unvermittelt angeknüpft ein sehr kurzer 40 Artifel 18. de vinculo caritatis, quae est tertia ecclesiae nota. Art. 19 de ecclesiae hierarchico ordine et in constituenda politia autoritate, begründet die gesamte Hierarchie, die zu ben notae ecclesiae gerechnet wird. Dann kommt unter bem Sammelnamen Dogmata quaedam quae ecclesiae autoritate declarata, firmata sunt in Art. 20 eine Berteibigung von allerlei firchlichen Einrichtungen, Berehrung und 45 Fürbitten ber Heiligen, Reliquienwesen, Bilderverehrung, Megopfer, Gebet für die Toten. Im 21. Art. de usu et administratione sacramentorum et ceremoniis quibusdam speciatim wird zwar bie Genugsamkeit einer Geftalt im Abendmahl, wie bas Recht der Kirche, nach Gutdunken in der äußeren Berwaltung Beränderungen vorzunehmen, behauptet, gleichwohl aber in Rücksicht auf die Stimmung in Deutschland die 50 Zulassung von beiderlei Gestalt empfohlen. Art. 22 de disciplina ecclesiastica verbreitet sich über die Notwendigkeit, nur tuchtige Geiftliche einzusepen, über die Geschichte des Colibats, ftrenge Berordnungen gegen die Konkubinarier, zeitgemaße Reformation bes Mönchstums 2c. Endlich handelt Art. 23 de disciplina populi, vom Bann, öffentlicher Buße und empfiehlt, die Frage des Fastens, der Feiertage und dergleichen leibliche Sachen 55 und Übungen durch fromme und gelehrte Männer in der Weise regeln zu lassen, daß sie nicht zu einem Strick werden könnten. Übersieht man das Ganze, so wird man sagen dürsen: es war ein Versuch, unter Erweichung der spezisisch römischen Lehrweise zu sehr dehnbaren Formeln, deren Annahme seitens der Römischgefinnten einen Bruch mit der ganzen dogmatischen Vergangenheit bedeutet hätte, vor allem das kultische und 60 35 \*

hierarchische Handeln der römischen Kirche (wenn auch unter teilweiser, schwerlich ernst gemeinter Umbeutung besselben) in seinem ganzen Umfange aufrecht zu erhalten.

Um 13. Februar 1541 war das Buch in Luthers Händen. Bucer rechnete barauf, daß die offenbare Nachgiebigkeit in der Rechtfertigungslehre Luther bestechen konnte (Lenz 5 I, 534). Aber er antwortete fehr kuhl. Er lobt die gute Absicht der Berfaffer, findet aber, daß die vorgeschlagenen Bergleichsartifel für beide Teile unannehmbar feien, auch ist er überzeugt, "fie wollen gar nichts nachlassen, sondern bleiben und erhalten, was fie find und haben" (De Bette-Seidemann VI, 581 f.). Berächtlicher war das Urteil Melanchthons, der, was der Brandenburger ihm start verübelte, oben auf das Buch die 10 zwei Worte geschrieben hatte: Politin Platonis (Neudeder, Merkw. Aktenst. I, 254s). Ob man im kaiserlichen Rat von diesem Urteil der Wittenberger etwas erfuhr, wissen wir nicht. Man hat wohl die Zustimmung des Landgrafen und Joachims vorderhand für genügend gehalten. Luther hatte seinem Landesherrn, der bereits jede Bewegung des Landgrafen mit Mißtrauen beobachtete und selbst nicht zum Reichstag ging, widerraten, 16 seine Theologen zu dem beabsichtigten Gespräch zu schieden, was doch nicht zu vermeiden war, und sehr wider seine Neigung mußte Melanchthon mit Cruziger (denen später als Gegengewicht gegen etwaige ju große Nachgiebigkeit noch Amsborf nachgeschickt wurde) die Reise nach Regensburg unternehmen. Sehr gemessene Befehle, Die Kurfürft Johann Friedrich seinen weltlichen Gesandten unter Führung des Fürsten Wolfgang von 20 Anhalt mitgab, suchten jedes über die Hagenauer Abmachungen hinausgehende Baktieren mit den Kaiserlichen oder auch mit dem Landgrafen von vornherein abzuschneiden (CR ntt den Katzertigen der auch mit dem Landgrafen von vornzeren adzuschen (Ck IV, 123). — Jazwischen war der Kaiser wirklich ins Reicht gekommen, am 23. Februar hielt er seinen Einzug in Regensburg. Daß er angesichts seiner schwierigen politischen Lage, namentlich des drohenden Türkenkrieges und der Verhandlungen des französischen 25 Königs mit den evangelischen Ständen, wirklich die Beruhigung Deutschlands anstredte, zeigt sein Edikt vom 28. Januar 1541, das die Achtserklärung gegen Minden und Goslar, die jeden Tag zum Krieg sühren konnte, einstweisen außer Kraft setze, und die gegen die Protestanten deim Kammergericht schwedenden Prozesse ferneten der Kerchergericht schwedenden Prozesse in den Gerhards der konnte auch erscheinen, daß die evangelische Predigt wenigstens in den Herbergen der 30 Protestanten diesmal nicht beanstandet wurde, nicht minder, daß als papstlicher Legat ber Kardinal Gasparo Contarini (f. d. A. Bo IV, 278 ff.) erfdien, ein Mann, ber nach seiner ganzen Bergangenheit, seiner theologischen Richtung und seinem sittlichen Ernfte ein Berständnis der evangelischen Lehre und damit eine Neigung zur Berständigung erwarten ließ, wie dies damals bei keinem andern italienischen Pralaten der Fall gewesen sein 35 burfte. Der Inhalt seiner Instruction vom 28. Januar, die die Anerkennung bes gott-geordneten Primats des römischen Bischofs, der Sakramente sowie anderer Bunkte, die burch das Ansehen der hl. Schrift und durch die immerwährende Ubung der gesamten Kirche bestätigt seien, als erste Bedingung der Einigung bezeichnete, war Geheimnis. Auch die Ernennung des, wie man schon in Worms zur Genüge erfahren hatte, allen Reunionsvorsuchen entgegenwirkenden Morone als Nuntius beim Kaiser konnte in dessen Umgebung den Glauben an die guten Aussichten des Tages nicht erschüttern, vielmehr hoffte man, ihn jett auf die eigene Seite bringen zu können. Unbequem empfand man das Mißtrauen im Lager der katholischen Stände. Die baierischen Berzöge zeigten einen in diesem Momente übel vermerkten Fanatismus. Bon einem Rolloquium wollten sie m diesem Romente ubet vermertten Fanatismus. Von einem Koloquium wollten ste wie früher nichts wissen; sie wagten es, die ganze kaiserliche Religionspolitik seit den Tagen von Worms der Saumseligkeit zu bezichtigen. Der Kaiser solle einfach seinen Willen erklären, ein Gesetz erlassen und es auch wirklich zur Aussührung bringen (Lämmer, Monumenta Vatic. S. 367 f.). Nicht minder schürte Heinrich von Braunschweig, aber man kannte die Sonderinteressen dieser "Kriegspartei", zu der auch Albrecht von Mainz 50 gehörte, und namentlich das Doppelspiel der Baiern zu gut, um ihren immer schärfer werdenden Einwendungen mehr als begütigende Worte und die durch die Verhältnisse aufgezwungene Notlage des Kaisers entgegenzuhalten (vgl. Vetter S. 36 ff. 46 ff. 52 ff. 56 ff.).

Überaus langsam trasen die deutschen Stände, von denen die Mehrzahl sich durch 55 Gesandte vertreten ließen, in Regensdurg ein. Ihre theologischen Berater, besonders die evangelischen bildeten eine stattliche Zahl, die meisten freilich, unter ihnen auch Calvin, der als Abgeordnete Lünedurgs von Strasdurg aus erschien, und dem wir treffliche Stimmungsbilder und wertvolle Einblicke in die wirkliche Lage verdanken (bei Herminjard, Correspondance des reformateurs Bd VII), konnten sehr wenig mitwirken. So Nach langen Berhandlungen konnte der Reichstag am 5. April eröffnet werden. Die

kaiserliche Broposition (die Religionspunkte CR IV, 151 ff.) empfiehlt, es dem Kaiser zu überlaffen, behufe Erzielung ber Einigkeit in ber Religionefache, "jedoch dem Augeburger Abschied ohn Nachteil" — das hatte der Legat verlangt (ZKG III, 171), einige wenige gewiffenhafte und friedliebende Bersonen ju ernennen, die die streitigen Bunkte beraten und über ihr Ergebnis ben Fürsten und Ständen berichten sollten, damit biese bann mit Binguziehung 5 ber Legaten (wiederum ein muhfam von Contarini erreichtes Zugeständnis) barüber beichließen könnten. Gin schwacher Bersuch ber Protestanten, die Fortsetzung des Wormser Gesprächs durchzusetzen, wurde, da Kursachsen und Württemberg in der Minderheit blieben, leicht zurückgewiesen (Better S. 65), und die katholischen Stände willigten nach heftigem Widerstande, bei dem die völlige Zerklüftung der Nation, ja der gegenseitige Haß so deutlich wie nie zu Tage kam, nur mit der Klausel ein, daß der Kaiser die zu ernennen= ben Kolloquenten ben Ständen vorher mitteile. Die Unverbindlichkeit bes Gesprächs betonten beide Teile gleichmäßig. Nach langen Erwägungen mit Contarini und Morone, die vor allem zu ihrer eigenen und ber Baiern Beruhigung Joh. Ed babei haben wollten, konnte der Raifer am 21. Upril die Kolloquenten ernennen, auf katholischer Seite Gropper, 15 ben friedlich gefinnten und zu Konzessionen geneigten Meissener Julius Pflug (f. b. A. Bb XV, 260), ber sich bamals auf sein Kanonikat in Mainz zurückgezogen hatte, und ben unvermeiblichen Eck; auf evangelischer Seite Melanchthon, Bucer und den hesssischen Prediger Joh. Pistorius (s. d. Bb XV, 415). Auf Wunsch der Protestanten wurden außer dem Prässenten, dem Pfalzgrafen Friedrich, dem Granvella selbst zur Seite trat, 20 noch mehrere weltliche Zeugen, u. a. die Kanzler von Sachsen und Hessen, Burkhardt und Feige und Jakob Sturm aus Straßburg als Zeugen beigesellt. Kun wurde der Kardinal und dann auch Eck mich dem Buche bekannt gemacht. Ersterer sprach sich sehr zurückhaltend aus, wenn auch als Privatyerson erklären konstellen während Erk der Wiesland nach Uenderung einiger namhaft gemachten Stellen nicht mißfalle, während Ed, ber Wicel 25 (s. d. A.), seinen Gegner, als Berfasser vermutete, heftig dagegen polterte, so daß Contarini ihn zurechtweisen mußte (HIG) I, 369 f.). Die entschiedenen Katholiken suchten das verhaßte Gespräch noch einmal dadurch zu verhindern, daß fie felbst 15 Artitel aufstellten, die mit der Transsubstantion begannen, um damit von vornherein jede Einigung abzuschneiben (CR IV, 183; Spalatins Annalen S. 570 ff.; 3KG III, 339). Aber ber Kaiser ließ so sich nicht abbringen. Bei der Eröffnung des Gesprächs wurde das Buch, das Melanchthon sofort als das früher in Wittenberg gelesene wieder erkannte (CR IV, 254), den Betei= sofort als das früher in Wittenberg gelesene wieder erkannte (CR IV, 254), den Beteisligten versiegelt vorgelegt. Nur bruchstückweise, Artikel für Artikel, bekamen sie es zu sehen. Jeden Abend nahm es Granvella wieder an sich, und jeden Morgen holten sich die katholischen Kolloquenten ihre Instruktion von dem Legaten. — Ueder die vier ersten so Artikel, die sich jeder Teil allenfalls zurechtlegen konnte, kam es zu keinen großen Kämpfen, aber auch zu keiner offiziellen Einigung, da sowohl die Protestanten wie Eck Einwände zu machen hatten (ebend. IV, 332). Aber obwohl sie, wie die sächsischen Gesandten derichten (ebenda IV, 254), "hangend blieden", hielt man sie der Geringfügigkeit der Disserenzen wegen eigentlich sür angenommen. Um so heftiger entbrannte der Streit über so die Rechtsertigungslehre. Beide Teile verwarfen die Vorlage, auch mehrere andere Forzuulirzungen (Dittrich Miscellanes) derwuter eine aus der Feder Constanting Melanchthon mulierungen (Dittrich, Miscellanea), darunter eine aus der Feber Contarinis. Melanchthon wollte das Gespräch abbrechen (CR IV, 420), aber Bucer und Sturm hofften gerade icht, die Anerkennung der evangelischen Lehre durchsehen zu können. Am 2. Mai (Hallen, 1372) einigte man sich wirklich über eine von Gropper (?) ausgegangene 45 und von Melanchthon emendierte Formel. Einen Sieg konnten die Evangelischen insosern darin sehen, als die damit angenommene Rechtsertigungslehre jedensalls nicht die tradierte römische war. Die Annahme des Sünders — gratis imputata iustitia propter Christum et eius merita non propter dignitatem seu perfectionem iustitiae — vollzieht sich durch die von Gott bewirkte Buse und den Glauben (fiducia, 50 siedes viva) der die misorisordie in Christa propiese markis. fides viva), der die misericordia in Christo promissa ergreift. Gleichwohl, heißt es weiter, kann man mit den Batern von einer damit gegebenen iustitia inhaerens sprechen, berentwegen wir iusti dicimur, quia quae iusta sunt operamur, jedoch in bem Sinne, daß die anima fidelis huic non innititur sed soli iustitia Christi nobis donatae, sine qua omnino nulla est nec esse potest iustitia, und die Werfe 55 helfen zum Wachstum der Gerechtigkeit und zur Bergrößerung des zu erwartenden Lohnes (et amplior et maior felicitas erit eorum, qui maiora et plura opera fecerunt, propter augmentum fidei et charitatis, in qua creverunt huiusmodi exercitiis CR IV, 201). Schließlich werden biejenigen, qui dicunt sola fide iustificamur, vermahnt, die Lehre von der Buge, von der Furcht Gottes, dem Gerichte und den guten Werken so

bamit zu verbinden. Wie gesagt, waren die Beteiligten damit einverstanden (zum Verständnis der Haltung Melanchthons vgl. s. Aussührungen über die iustitia altera dei G. Ment, die Wittenberger Art. von 1536, Leipzig 1905, S. 44), Eck, der krank war und sich wenig beteiligen konnte, freilich nur nach einigem Widerstreben, und die sächsischen Gesandten, die, wie sie dem Kursürsten schrieben, auffallenderweise die Formel zu kurz sanden, nur unter dem Vorbehalt, "darin nichts zu vergeben, was in Konsession und Apologie deutlicher erklärt sei" (CR IV, 254). Johann Friedrich, der das Abkommen am 8. Wai in Händen, nahm ganz anders als seine Gesandten sogleich an den vielen Worten Anstog. Das Ganze sei eine Falle; mit Absicht habe man die Worte so verklausuliert, damit der Glaube allein nicht zu seinem Nechte komme (Vurkhardt, Luthers Vrieswechsel, S. 380). Nicht anders stellte sich Luther dazu. Nicht ohne Grund nannte er die Formel eine "weitläusige Notel, darin sie Recht und wir auch Recht haben". Die historisch wichtige Thatsache, daß offizielle Vertreter der römischen Kirche ihre disderige Rechtsertigungslehre ausgegeben hatten, machte gar keinen Sindruck auf ihn. Eck würde siemenls zugeden, früher anders gelehrt zu haben. Hatte man unter Berufung auf Ga 5,6 den rechtsertigenden Glauben als solchen bezeichnet, der durch die Liebe thätig ift, so wies Luther mit Recht darauf hin, daß an jene Stelle nicht von Gerechtwerden, sondern vom Leben der Eerechtsertigten die Rede ist, und er bestätigte die Meinung seines Fürsten, daß die List der Gegner sich school zeigen würde, wenn man auf die andern 20 Artikel kommen werde (De Wette V, 354). Hierauf erklärte der Kurfürst seinem Gesanden Erkoelt trot wirklich sonser erklärte der Kurfürst seinem Gesanden Erkoelt trot wirklich sosser willigen werde (CR IV, 306).

Und der ganze Zwiespalt trat wirklich sofort in seiner ganzen Schärfe hervor, als man auf die Frage nach dem Wesen der Kirche zu sprechen tam. Gewisse underkennbare Konzessionen in ber bogmatischen Formulierung wurden burch andere Festsetzungen wieder 25 aufgehoben. Unmöglich konnten die Evangelischen als wesentliches signum ber Kirche ihre Katholizität im Sinne ber räumlichen Ausbehnung anerkennen, oder Die aus ber Lebrautorität der Kirche abgeleitete, wenn auch etwas eingeschränkte Infallibilität der Konzilien annehmen. Der Art. de autoritate ecclesiae mußte gurudgestellt werben. beffer war es bei der Berhandlung über die Saframente. Zwar waren die Pro-30 testanten hinsichtlich ber Ordination, Firmelung und letten Olung fehr nachgiebig, wenn auch immer, wenigstens seitens Melanchthons unter Borbehalten, die eine wirkliche Einigung eigentlich ausschlossen. Dagegen traf man im Artikel 14 vom Abendmahl und ber Frage nach der Transsubstantiation, die Contarini erst in das Buch hinein gebracht hatte (Lenz III, 66 f. u. CR IV, 290), und ihren Konsequenzen für das kultische Leben und 25 (Art. 15) bei der Frage von der Bönitenz und den Satisfaktionen heftig auseinander, dem Melanchthon wahrte hier in Regensburg bestimmter als je gegenüber dem zu imma weitergebenden Konzessionen geneigten Bucer ben evangelischen Standpunkt und jog fic darüber den Borwurf des Kaisers zu, wahrscheinlich auf Grund einer Instruktion Lutber bas Zustandekommen der Konkordie verhindern zu wollen (CR IV, 294 ff.). Man gab 10 Gegenerklärungen zu den Aften. Ohne Bergleichung mußte man weiter gehen. Das-felbe Spiel wiederholte sich bei den weiteren Artikeln über Hierarchie, Heiligenverehrung, Meffe, beiderlei Geftalt des Abendmahls, Priefterebe, indem die Evangelischen mit Bestimmtheit an den praktischen Folgerungen ihrer Lehre festhielten. Als man endlich mit der Beratung sertig geworden, war, wie die sächsischen Gesandten einmal schreiben, "kein streitiger Artikel zu ganzer Abrede gekommen" außer dem von der Rechtsertigung (CR 550), und dazu bemerkt der venetianische Gesandte treffend: "Die Katholiken sagen, daß die Protestanten sich ihrer Ansicht akkommodiert haben, die Protestanten behaupten, daß die Katholiken nun ihre Meinung angenommen haben. In den anderen Punkten und zwar in den meisten und wichtigsten sind sie zwieträchtiger als je" (bei Dittrich, Construction und wichtigsten sind sie zwieträchtiger als je" 50 tarini S. 650). Am 31. Mai wurde bas Buch mit den vereinbarten Anderungen und neun Gegenartikeln der Protestanten (bei Hergang S. 224 ff.) dem Kaifer zuruckgegeben. Ungeachtet des Widerspruchs des Mainzers, der Baiern und des Legaten hoffte

Ungeachtet bes Wiberspruchs bes Mainzers, ber Baiern und bes Legaten hoffte Karl V. noch dadurch etwas zu erreichen, daß die vereinbarten Artikel gewissermaßen als Aggregatspunkte für etwaige spätere Vergleichung im Reiche verkündet, die unverglichenen bis auf weiteres toleriert werden sollten. Allerdings, zu dieser Erkenntnis war man nachgerade gekommen, daß alle Abmachungen vergeblich wären, wenn nicht auch Luther seine Zustimmung gäbe, wie der Landgraf schon am 16. Mai dem Kaiser deutlich zu versteben gegeben hatte (CR IV, 298). So wurde denn unter Führung von Johann von Anhalt eine förmliche (Vesandtschaft an Luther beschlossen, die am 9. Juni in Wittens berg eintraf (ebb. 395. 398). Sie erhielt ihren Auftrag offiziell vom Kurfürsten Joachim

und dem Markgrafen Georg von Brandenburg, aber schwerlich ohne Wissen und Austim= mung des Kaisers. Luther kleidete seine Untwort vom 12. Juni in möglichst höfliche, fast biplomatische Form, die durch die beffernde Sand des Kurfürsten, der in höchster Erregung sofort nach Wittenberg geeilt war, nicht gerade klarer wurde. Er spricht seine Freude darüber aus, daß vier Artikel verglichen sein sollen, erhebt aber gegen den einzigen, 5 ben er kennt (De Wette V, 370), ben von der Rechtfertigung, schwere Bedenken, bezweifelt es auch, daß es dem andern Teil ernst damit sei, denn sonst hätten sie bei den übrigen, die wider das erste Gebot stritten, nicht beharren können. Solchen gegenüber könne man Toleranz vor Gott nicht entschuldigen; er meint aber doch, daß, wenn die vier Artikel wirklich rein gepredigt würden, den andern "der Gift" genommen werden und sie, 10 wie es bei den Evangelischen geschehen, von selbst fallen würden, und unter dieser Voraussetzung muffe man auch die Schwächen tragen. So rat er dem Kaifer, in einem Ausschreiben die Hoffnung auszusprechen, daß, wenn diese Artikel rein — b. h. im evange= lischen Sinn — gepredigt würden, durch ihren klaren Bericht die Vergleichung der übrigen sich von selbst ergeben wurde. Das war, was freilich die Gesandten nicht daraus lasen, 15 eine Ablehnung, benn er fnupfte seine Bustimmung an Bedingungen, beren Unnahme von

eine Ablehnung, denn er knüpfte seine Zustimmung an Bedingungen, deren Annahme von seiten der Gegenpartei, der er, wie gesagt, keinen Ernst zutraute, für unmöglich hielt (Th. Kolde, M. Luther II, 506; De Bette V, 366; Burkhardt 385).

Noch ehe die Gesandtschaft zurückgekehrt war, hatte die Gegenpartei das Unionstwerk gründlich zerstört. Die von Contarini voll Judels (HJG) I, 474 ff.) nach Rom 20 gesandte Rechtsertigungssormel wurde von einem päpstlichen Konsistorium am 27. Mai verworsen (Dittrich S. 682 f.), des Kardinals Mangel an Festigkeit in Wahrung der päpstlichen Interessen und gegendber dem "infamen Buche" der Kölner Theologen (ebend. S. 720) schaft getadelt, so daß er sich in der Folge gegen den Vorwurf keperischer Neigungen verteidigen nußte. Von Toleranz, erklärte man in Rom, könne keine Rede 25 sein nur auf dem Konzil zu dessen Perusung der Routs sich ieht sehr zum Nichbehagen sein, nur auf dem Konzil, zu bessen Berufung der Papst sich jetzt sehr zum Mißbehagen des Kaisers bereit erklärte, könnte die Sache erledigt werden. Und das war ganz im Sinne der strengeren Partei unter den Ständen. Albrecht von Mainz, voll Ingrimm über sein Unvermögen, gegen den gerade jetzt in Halle eindringenden Protestantismus etwas thun zu konnen, verlangte, ber Raifer folle bie Waffen ergreifen, wenn er anders so wirklich Kaiser sein wolle, sonst ware es besser gewesen, wenn er in Spanien geblieben wäre (ebend. S. 703). In einem Anschlage, der an den Thüren der kaiserlichen Herseberge zu lesen war, wurde ein papstlicher Ablaß für diejenigen verheißen, die für die Befreiung Deutschlands vom Luthertum beteten (Germinjard VII, 158). Vergebens versuchte Karl V., durch persönliche Unterhandlungen die Protestanten zur Annahme der 35 kritigen Artikel zu bewegen, auch Philipp von Hespeliche war nicht umzustimmen, obwohl Toochim von Prandenburg neue Verlucke machte einen Austleich herkeinstilten. Joachim von Brandenburg neue Versuche machte, einen Ausgleich herbeizusühren. Mit jedem Tage traten sich die Parteien schroffer gegenüber, und beide Teile, jetzt auch die katholischen Stände, und das war die drohendste Gesahr für den Kaiser, zeigten nicht üble Lust, sich an Frankreich anzulehnen. So konnte das Schicksal des Buches, das am 40 8. Juni mit ben Gegenartifeln ben Ständen borgelegt murbe, nicht zweifelhaft fein. Nach Kenntnis seines ganzen Inhalts und ber Gegenartikel und beffen, was er sonst inzwischen über die Berhandlungen gehört hatte, wurde Kurfürst Johann Friedrich in seiner Abüber die Verhandlungen gehört hatte, wurde Aurfürst Johann Friedrich in seiner Abneigung bestärkt, und noch mehr Luther, der jett bestimmtest forderte, da alles Lug und
Trug gewesen, auch die verglichenen Artikel abzulehnen. Ebenso ablehnend verhielt sich 45
unter Führung der Baiern und des Braunschweigers das Fürstenkollegium (CR IV,
450 st.). Im Aurfürstenkollegium, dessen Antwort an das Fürstenkolleg wir nicht kennen
(Better S. 182), war unter dem Einsluß von Brandendurg und Pfalz die Stimmung
versöhnlicher. Aber die Essantantwort der Stände vom 5. Juli verwarf nicht minder
die Einigungsversuche des Kaisers. Ganz im römischen Sinne verlangte sie erstens eine 50
Untersuchung der verglichenen Artistel auf ihre Katholizität bezw. Berbesserung und ErLäuterung verselben durch den Legagen zweitenst die Aratestanten zur Annahme der läuterung derselben durch den Legaten, zweitens die Brotestanten zur Unnahme der streitigen Artitel zu bringen und brittens im Falle des Miglingens die Berufung eines General= ober Nationalkonzils (CR IV, 455 ff.). Bon Tolerieren ber unverglichenen Bunkte war keine Rede mehr, und Contarini, den der Kaiser sehr wider seine Neigung nun 55 Bu einem offiziellen Urteile auffordern mußte, konnte nach den ihm neuerdings gewordenen Instruktionen in seiner Antwort vom 10. Juli nichts anderes verlangen, als daß jede Festegung in religiösen und kirchlichen Fragen bem Bapfte überlaffen werde (CR IV, 506). Damit war das ganze Einigungswerk schon gescheitert, als die protestantischen Stande, unter benen eine Beit lang Bucer noch für bes Raifers Gebanten eingetreten 60

war — ber Landgraf war bereits am 14. Mai abgereift, eine Erklärung abgaben, bie ebenfalls einer Ablehnung gleichkam, benn fie wollten zwar im Falle einer Einigung Die verglichenen Artikel, aber unter gewiffen Abanberungen im Punkte vom freien Willen, von ber Erhsünde und der Rechtsertigung annehmen, bestanden jedoch zugleich auf ihren Gegensterlärungen zu den übrigen Artikeln (IV, 475). Das unglückliche Buch wurde, wie Luther sagt, von der einen Partei zertreten, von der andern zerrissen. Alle Versuche des Kaisers, die katholischen Stände umzustimmen, führten zu keinem Ergebnis. Der mühsam zu stande gebrachte Abschied konnte keine Partei befriedigen. Die angeblichen Resultate des Religionsgespräche sollten einem Generalkongil ober einem Nationalkongil ober einer binnen 10 achtzehn Monaten zusammenzuberufenden Reichsversammlung unterbreitet werden. Broteftanten wurden verpflichtet, einstweilen die vereinbarten Artifel zu halten, feine Schriften barüber herauszugeben, keine Kirchen und Klöfter abzuthun und niemand zu fich hinüberzuzieben, und die Prälaten wurden angehalten, nach Aufforderung des Legaten ihren Klerus zu reformieren. Der Friede zu Rürnberg wird auf die angebene Zeit erstreckt, auch die Kammer-15 gerichtsprozesse über Religionssachen und die Ucht (über Minden und Gostar) suspendiert, aber zugleich der Augsburger Abschied aufrecht erhalten (CR IV, 626). Das waren Bestimmungen, deren Wortlaut den Protestanten sehr gefährlich werden konnte. Um sie nicht den außerdeutschen Gegnern in die Arme zu treiben, entschloß sich der Kaiser, eine von den Gegnern freilich nicht anerkannte Deklaration beizusügen, die den Abschied weschlich abschwächte, ja genau genommen für die Protestanten aufhob, indem sie die Befolgung der verglichenen Artikel nur nach Maßgabe der protestantischen, Deklaration darüber ausselgt, hinsichtlich der Kirchen den Besitztand garantiert, nur das "Abpraktizieren" von Unterthanen verdietet und den Augsburger Reichstagsabschied nicht auf die Religionssochen angewendet wissen mill die Anstellung auch vertetkantischer Besitzer Die Religionssachen angewendet wissen will, die Unstellung auch protestantischer Beistigen 25 beim Kammergericht in Aussicht stellt und eine "driftliche Reformation" von Kirchen und Klöstern ausbrudlich julaßt (CR IV, 623 ff.). Man begreift, baß ber Kaiser feine Lust hatte, sich über diese Deklaration einer Interpellation auszusetzen, und schon den Tag darauf, am Tage des Abschieds, den 29. Juli, Regenburg verließ. Weber hatte er eine Einigung noch eine Demütigung der Protestanten erreicht, und die katholische Parte oftand ihm mißtrauischer gegenüber als jene. Unmutig über den Mißerfolg seiner Bemühungen hörte man ihn sagen, auch er wolle wie die anderen jetzt nur seinen Vorteil suchen. Eines freilich hatte er erreicht, während der Protestantismus in der religiösen Frage den Sieg behalten hatte, und die Vertreter des Papstums mit steigender Sorge sein wachsendes Umsichgreisen beobachteten, hatte der Kaiser durch den Geheinwertrag mit Philipp von Hessender [6. d. A. Bd XV, S. 312) und Moriz von Sachsen seine Volkender Volke tische Macht bauernd untergraben. Theobor Rolbe.

Regino, Abt von Prüm, gest. 915. — Litteratur: B. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im MU, 7. Auss., I, 311—314; A. Ebert, Allgemeine Geschichte der Litteratur des MU im Abendlande III, 226—231; H. Ermisch, Die Chronif des Regino bis 813. 40 Göttingen 1872; Fr.Kurze, Handschriftliche Ueberlieserung und Quellen der Chronif Reginos und seines Fortseters im NU XV, 293—330; J. Harttung in How XVIII, 362—368.

Regino war von edler Abkunft, er soll nach einer erst dem 16. Jahrhundert angehörigen Nachricht zu Altrip am Rhein, zwischen Speier und Mannheim, geboren sein. Die Angade wird wohl nicht wahrscheinlicher deshalb, weil sich in Altrip eine Cella befand, wie dem am südlichen Abhang der Schnee-Eisel gelegenen Aloster Prüm, einem Familienstift der Karolinger, gehörte, in welches R. als Mönch eintrat. Als die Normannen im Jahre 892 das Kloster zum zweitenmal verwüsstet hatten, trat Abt Farabert zurück, und R. wurde im Mai dieses Jahres zum Abt gewählt. Doch wurde er schon im Jahre 899 zur Abdankung genötigt durch Feinde, welche den ihm seindseligen Richar, den Bruder dieser mächtiger Grasen, als seinen Nachsolger einsetzten. Daher siedelte er nach Trier über, wo ihn Erzbischof Natbod mit der Wiederhorstellung und Verwaltung des ebenfalks von den Normannen verwüssteten St. Martins-Klosters betraute. Er wurde aber, als er im Jahre 915 starb, nicht in diesem Kloster, sondern in der Abtei St. Marimin bei Trier begraben, wo sein Grabstein im Jahre 1581 gefunden wurde. Er scheint sond die Verwaltung des Martins-Klosters nicht dis zu seinem Tode beibehalten zu haben.

Der Trierer Zeit gehören alle seine uns bekannten litterarischen Leistungen an. Um 906 schrieb er auf Anregung bes Erzbischofs Nathob Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (beste Ausgabe von Wasserschleben, Leipzig 1840. Bgl. E. Seckel im NA XVIII, 365—409), eine Sammlung von firchlichen Verordnungen zur Hand-

habung der Kirchenzucht durch die Bischöfe, welche er dem Erzbischof Hatto von Mainz, dem damaligen Reichsregenten, widmete. Auch ein Werken über die Theorie der kirchlichen Musik, de harmonica institutione, in Form eines Briefes an Rathod hat er hinterlassen (gedruckt dei Gerbert, SS. escelesiastici de musica sacra potissimum I, 230—247; neue Ausgabe mit Fakimile des tonarius von Coussemanter, SS. de musica medii aevi, Paris 1867, II, 1—73). Seine bedeutendste Arbeit aber ist die Chronica (nicht Chronicon, wie die Ausgaden das Werk gegen R.s. eigene Bezeichnung nennen) von Christi Gedurt die 906, die er im Jahre 908 dem Bischof Abaldero von Augsdurg mit Widmungsvorrede übersandte. Das Werk ist der erste Versuck in Deutschland Universalgeschichte darzustellen, freilich noch sehr unvollkommen, namentlich in der Chronologie 10 ganz verwirrt, es wurde aber in der Folgezeit sehr viel benust. Es zerfällt in zwei Bücher, von 1—741 und von da die in der Franken, und zwar ist der Blick des Verzsalzeis de, wo er auf die eigene Zeit kommt, vornehmlich dem weststänlichen Reiche zugewandt, über das Ostreich berichtet er wenig. Über die Jüngste Zeit von 892 an nimmt 15 er Anstand alles zu sagen, was er möchte, weil er sich die Berfolgung von Machthabern auzusiehen sürchtet. Dennoch hatte er aussührlich erzählt, wie es geschah, daß er der Abstöwürde entsetz wurde, aber dies Varsten ist wohl schon von Zeitgenossen, sieher der Swurde im Kloster St. Marzimin zu Trier, wahrscheinlich von Abalbert, dem schoschen Erzsdischof von Magdedurg, die zum Zener, wahrscheinlich von Abalbert, dem schoschen der Sprischof von Magdedurg, die zum Zehre 1867 fortgeset. Von den Ausgaden der Chronik mit der Fortsesung setz nur zu benusen: MG SS I, 536—612; diese neu bearbeitet von Fr. Kurze in SS. rerum Germanicarum, Hannover 1890. Deutsche überschung von E. Dümmler in Geschichtschreiber der Deutschen Vorzeit 9. Jahrhundert, zi XIV. Bd, 30. Lief., Berlin 1857 und 2. Ausst. 9. Jahrhundert, XII. Bd, 28. Lief., Leidzig (1890).

Regionarins. Seit Augustus war die Stadt Rom in 14 Regionen eingeteilt (s. Hond, Topographie der Stadt Rom I, 1 S. 302). Unabhängig von dieser dürgerslichen Einteilung der Stadt ist die kirchliche in sieben Regionen. Sie wird im Lib. pont. so schon Clemens I., S. 7 der Ausg. v. Mommsen, und dann Fadian, S. 27, zugeschrieben. Die letztere Nachricht ist wahrscheinlich begründet, jedenfalls ist die Einteilung sehr alt; sie wird mit Rücksicht auf die Armenpslege getrossen worden sein. Demgemäß war jede Region einem Diakon zugewiesen, dem ein Subdiakon und ein Notar zur Seite standen, s. Lid. pont. S. 27. Man sprach nun von Regionardiakonen, Subdiakonen und Nos staren. Der Ordo Romanus kennt außerdem Regionaranakoluthen (Mabillon, Mus. Ital. II, S. 3), dei Gregor I. endlich hört man auch von den dekensores regionarii. Er war, wie es scheint, der Schöpfer dieser Würde, indem er sieden Desensoren den honor regionarius übertrug, Ep. VIII, 16 S. 18. Aus den Diakonen der sieden Regionen Roms gingen die Kardinaldiakonen hervor, deren Zahl zuletzt auf vierzehn festgestellt 40 wurde. Die Regionarnotare wurden später Protonotare.

Regins f. Rhegius.

Regula fidei f. Glaubensregel Bb VI S. 682, 57.

Regulars und Gafularflerus f. b. A. Rapitel Bb X S. 36,54.

Rehabeam ist der Sohn und Nachfolger Salomos, durch dessen unkluges Verhalten 46 die Spaltung des erst seit seinem Großvater David geeinten Reiches erfolgte. Seine Geschichte ist in 1 Kg 11, 43—12, 24, außerdem in 14, 21—31, sowie in 2 Chr 9, 31—Kp 12 erzählt. Das Königsbuch berichtet 12, 1, wie nach Salomos Tode die Fraeliten nach Sichem zogen, um dort Rehabeam zum König zu machen. Natürlich handelt es sich nicht um eigentliche Wahl: eine Wahlmonarchie im strengen Sinne war Frael nicht. Wohl so aber muß nach unserer Stelle dem Volke bezw. seinen Vertretern immer noch eine gewisse Mitwirkung dei der Königswahl zugekommen sein, wenn auch nur in der Form, daß das Volk unter besonderen Umständen die Bedingungen seislegte, unter denen es bereit war, den neuen Herrscher anzuerkennen. Der Vorgang wird so zu denken sein, daß der Zweck, zu dem das Volk nach Sichem gerusen wird, formell die Holdigung dem neuen, durch daß 56

Mecht der Erbfolge und den Willen des Borgängers bestimmten König gegenüber war, daß aber hier die Bertreter des Volkes den Anlaß benüßen, ihre Bedingungen zu stellen, so daß die Huldigung eine bedingte wird — und, wie der Verlauf zeigt, thatsächlich abzulehnen. Der Gang der Berhandlungen ist bekannt: man fordert Erleichterung der Basten; Rehabeam, ansangs einem Nachgeben nicht abgeneigt, läßt sich durch den Rat seiner Altersgenossen zu einer schroff ablehnenden Antwort bestimmen, wodurch der Bruch

besiegelt wird.

Man würde nun sicher irren, wollte man meinen, in jenen Verhandlungen von Sichem sei die eigentliche Ursache des Bruches gelegen. Schon der Umstand, daß der 10 Gegenkönig Jerobeam sofort zur Stelle ist und die Herrschaft übernimmt, muß und eines anderen belehren. Er zeigt, daß schon unter Salomos Regierung die Unzufriedenheit einen hohen Grad erreicht hatte und daß nur bessen stand das Außerste abgewehrt hatte, so lange Salomo lebte. Worauf die Unzufriedenheit zurückging, zeigt und die Forderung von Sichem. Salomos Lust zu Bauten und seine Neigung zu Pracht und Prunk 15 hatten den Steuerdruck in einer Weise anwachsen lassen, die notwendig zu üblen Folgen

führen mußte.

Aber auch darin liegt sicher nicht der letzte Grund. Er lag wesenklich tieser. In Jerobeams Empörung und der Teilung des Reiches bricht der alte Gegensat zwischen Nord und Süd, den nur die kraftvollen Hände eines David und Salomo zu überwinden Vom und Süd, den nur die kraftvollen Hände eines David und Salomo zu überwinden im stande gewesen waren, mit elementarer Kraft wieder durch. Seit alten Zeiten waren Juda und Ephraim ihre eigenen Wege gegangen. Bei der Eroberung des Landes hatte Juda für sich gefährt. In den Kämpsen der Richterzeit hatte Juda sich zurüczgehalten und hatte sich auf sich selbst beschränkt. Selbst als unter Barak und Debora salt ganz Istaal sich zum Kampse mit den Kanaanitern zusammensand, tressen wir Juda nicht unter denen an, die für die gemeinsame Sache eintreten. Das Königtum Sauls mit der über David verhängten Verfolgung konnte nicht dazu beitragen, den Niß zu verkitten. Und selbst als David endlich alle Stämme unter sich geeint und die Einigung durch große und siegreiche nationale Kämpse und glänzende Erfolge besiegelt hatte, glimmte das Feuer der Eisersucht Ephraims unter der Asch weiter. Benjamin und die ihm nabe stehenden Stämme können den Untergang der Herrschaft Sauls nicht verwinden, und das Nachspiel, das der Aufstand Absaloms in der Erhebung des Benjaminiten Seda sindet, zeigt deutlich, was zu erwarten war, sobald eine minder starke Hand das Scepter sührte. So wundern wir uns denn auch nicht zu lesen, daß Jerobeam selbst noch zu Salomos vehägeiten bereits einen ersten Versuch des Aufstandes unternimmt.

Sicher gingen neben biefen in der politischen Bergangenheit der beiden Bolksgruppen gelegenen Ursachen der Trennung auch gewisse religiöse einher. Der Tempelbau Salomos war für die vielen im Lande hin und her zerstreuten Heiligtümer ein schwerer Schlag gewesen, von dem sie sich thatsächlich nie erholt haben. Was Wunder also, wenn gerade in den Teilen des Landes, die an sich Jerusalem und Juda nicht gerade zugeneigt waren, sich auch gegen ihn eine schroffe Opposition erhob. Die Priester der alten Höhenheiligtümer des Nordreiches: Betel, Sichem, Dan u. s. w. werden die Bewegung zu Gunstm der Lossagung Ephraims und des Nordens von Juda und Jerusalem mit aller Macht unterstützt haben; denn es gehörte nicht allzu viel Scharsblick dazu, zu erkennen, das die Fortbauer der Einheit auch das Fortwirken des Übergewichtes des Zion und damit den

sicheren Untergang der eigenen Existenz bedeutete.

Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß dem Tempel selbst in Juda im Kreise der jahre treuen Männer Gegner erwuchsen. Wenn nach 2 Sa 7, 1 st. Männer wie der Prophet Natan, gegen den Tempelbau auftreten, wenigstens Bedenken gegen ihn äußern, so mag dadei, wie Natans Begründung seiner Stellungnahme ahnen läßt, auch der Gedanke mitgewirkt haben, daß dem Gott des alten Steppenvolkes ein Zelt oder eine einsache Behausung besser anstehe als ein prächtiger Palast. Solche Ideen mögen natürlich im Norden besonders begierig aufgenommen worden sein; sie kamen der Abneigung der Bevölkerung und der Höhenpriester gegen Ferusalem zu Hilfe. So können wir verstehen, wie Josephus Antiq. VIII, 8, 3 die Abgefallenen sagen läßt: wir lassen Rehabeam den Tempel, den sem Bater gebaut hat.

Rehabeams Regierung verläuft ziemlich thatenlos. Hätte freilich in ihm ber Geift seiner Ahnen David und Salomo gelebt, so wäre er dem Abfall der Nordstämme gegensüber nicht unthätig geblieben. So aber gelingt es ihm, nur einen schwachen Widerstand 60 gegen Jerobeam ins Wert zu seigen. Es scheint, daß ihm die Kraft zu nachhaltigem Ans

30

griff auf Jerobeam fehlte. So gieht fich, fo lange er lebt, ber Burgerkrieg mit Ephraim hin, aber ohne daß es zu einem entscheidenden Schlage kommt, und vor allem, ohne daß

Jerobeam aus der Stellung, die er sich angemaßt hatte, verdrängt wird.

Co ist schlieglich bas einzige Ereignis von einiger Bebeutung, bas in Rehabeams Regierungezeit fallt, ein foldes von für ihn und sein Reich rein negativer Urt, ber Ginfall 5 Regierungszeit faut, ein solches von fur ihn und sein Keich tein negativer Art, der Einfall beigaks von Ugypten. Natürlich zeigt sich hier sofort die üble Nachwirkung der Spaltung und inneren Schwächung Jöraels. Nach Manetho ist Sisak (Sesonchis, Scheschonk) der erste König der 22. Dynastie. Schon unter Salomo hat die Politik Ügyptens sich dem Auslande gegenüber geändert; man schreitet zu kleinen Feindseligkeiten, wie der Aufnahme Jerobeams, wagt aber noch nicht den offenen Angriss. Jest scheint auch für ihn die Zeit 10 gekommen. Nach 2 Chr 11, 6 ff. hat Rehabeam 15 sest scheint gebaut: die Nachricht klingt im Zusammenhang mit der veränderten Politik Agyptens durchaus glaubhaft, und es scheint bemnach, als ware ber Angriff nicht unerwartet gekommen.

In seinem 5. Jahre erfolgt er, wie es scheint, ohne daß Jerusalem selbst ernsten Widerstand leistete. Demnach muß die Ubermacht Sijats so groß gewesen sein, daß man 15 bie an sich ja wohlbefestigte Stadt nicht zu verteidigen und es nicht auf eine Belagerung ankommen zu lassen wagte. Die Stadt mit Tempel und Balast wird geplündert, vor allem werden die von Salomo dort angehäuften Schäpe ein Raub der Feinde. Sisaks Justern werden die von Salonio dort angehauften Schape ein Naud der zeinde. Stats Inschrift im Amontempel zu Karnak giebt näheren Ausschluß über seinen Zug. Demnach hätte er sich wesentlich weiter erstreckt als auf Juda (Sokoh, Gaza, Kegila), und auch 20 Sisaks ehemaligen Schützling, Jerobeam nicht geschont. Denn mit Megiddo, das ebenfalls genannt wird, kann nur die bekannte Stadt im Nordreiche gemeint sein. Vielleicht ist die Notiz so zu verstehen, daß Jerobeam der eigentliche Anstister des Einfalles war, und um sich der Gegnerschaft Rehabeams zu erwehren, sich unter die Schutzherrschaft Ägyptens begeben hatte. Dann ist es selbstwerktändlich, daß auch seine Städte unter den von Sisak 22 unterworkenen mit aufgewählt werden unterworfenen mit aufgezählt werden.

Nach Spiegelberg Aegyptologische Randglossen zum AT 1904, S. 27 f. wäre übrigens ber ägyptische Bericht unglaubwurdig und hatten wir und wefentlich auf das AT zu be-Rittel.

idranten.

Reich Gottes fiehe am Schluß biefes Banbes.

Reichsbeputationshauptschluß f. b. A. Säkularifation.

Reiff, Leonhard, fonft Beier genannt, Augustiner, Luthers Freund, Reformator in Guben, Pfarrer in Zwidau, später in Cottbus, geb. ca. 1495, geft. balb nach 1552. Litteratur: Boffert, Bur Biographie des Reformators von Guben, Jahrb. f. brandenb. KB 1, 50 ff.; Buchwald, Sachfische Kirchengalerie (Ephorie Zwidau); Herzog, Chronit der Kreisstadt 25 Zwidau; Kreysig, Album der ev.-lutherischen Geistlichen im Königr. Sachsen; Fabian, Peter Plateanus; Buchwald, Zur Wittenberger Stadt= und Universitätsgeschichte; Kolbe, Die deutsche Augustinerkongregation; Beibemann, Die Ref. der Mart Brandenburg; Luthers Briefe ed. be Wette; Luthers Briefwechfel ed. Enbers.

Leonhard Reiff, gewöhnlich nach feiner Beimat Bavarus, Beier, Beyer genannt, 40 stammt aus Munchen (Röstlin, Die Baccalaurei und Magistri ber Wittenberger philosophischen Fakultät, 1503-1517, S. 19, Archiv f. Ref. G. ed. Friedensburg 1, 114). Er wurde 1514 nach Wittenberg geschickt, ohne auf ber baier. Universität zu Ingolstadt zu studieren (Er fehlt in der Ingolstädter Matrikel). Hier empfing er vornehmlich durch Luther seine gange Bildung und trat bort ins Augustinerfloster, dem er seine habe übergab (Enders 45 10, 8; Burkhardt, Luthers Briefw. 222, instrib. Sommer 1514, Förstemann, Alb. Viteb. 51. Luther: "als der unter mir aufgewachsen". De W. 4, 522) und wurde 1516 Baccalaureus, 1518 Magister (Köstlin a. a. D. S. 19 und 1518—37 S. 16). Im April 1518 durfte er Luther zur Disputation nach Heidelberg begleiten und als Aespondent austreten, wie er auch im Herbst 1518 mit Luther nach Augsburg zog, am 7. Oktober bem Kar= 50 binal Cajetan Luthers Ankunst und nach Luthers Abreise seine Appellation an ben Papst mit Notar und Zeugen vermelbete.

Anfang 1522 wurde Reiff mit den Thesen der Wittenberger Augustiner für das Pfingitfapitel nach München gefandt und bort in bartes Gefängnis gelegt, wo ihn oft tiefe Schwermut befiel, daß er tein Laterunser und feine Pfalmen mehr beten konnte und 55 der Gedanke an Selbstmord ihn plagte (Luthers Tischreden EU 60, 60; Loesche, Analekta Lutherana C. 213; Budwald, Bur Wittenberger Stadt- und Universitätsgeschichte C. 111;

556 Reiff

Beitr. 3. baper. KG 2, 188. 8, 219; Druffel, Bapr. Politik 1519/24; Abh. ber Münchner Atab. hift. Kl. XVII, S. 64. 658).

Ende 1524 oder Anfang 1525 wurde Reiff frei (De B. 2, 616, 623; Enders 5, 105, 118). Er eilte nach Wittenberg, von wo er wohl im Frühjahr 1525 als Prediger 5 nach Guben in der Niederlausit berufen wurde. Dort predigte er eifrig das Wort Gottes und fuchte mit ganzem Ernft auf bem Gebiet, auf welchem die alte Rirche mit ihrem tanonischen Recht, ihren Sittlichkeitsbegriffen und ihren Indulgenzen die bedenklichste Berwirrung angerichtet hatte, Ordnung zu schaffen, indem er für eine evangelische Sheordnung eintrat und Shebruch, Unzucht und alle Laster bekämpfte, aber auch die Fastengebote ab-10 schaffte. Zugleich wagte er auch litterarisch für die neue Lehre thätig zu sein, indem er gegen Wimpinas 73 Artikel "das die Meß ehn recht Christlich opfer sei" (Katholik 49. Jahrg. 2. Hälfte NF 22. Band S. 265) seine kleine Schrift: "Artikel und Beschluß . widder die unchristlichen, losen und ungegründeten Artikel" (4 Bl. 4 1526) schrieb.

Luther bat R., für eine 28./29. Sept. 1525 aus Herzog Georgs Gebiet entflopene 15 Nonne, Gertrud von Mühlen, bei ihrer Mutter oder Großmutter einzutreten, R. aber entschloß sich, sie zu ehelichen. Als 1527 in Ofterreich eine heftige Verfolgung gegen alle Reugläubigen begann, bot Luther R. sein Haus als Zufluchtsstätte an (7. März 1528) boch harrie biefer bis Enbe 1531 aus (Geibemann 124; De B. 3, 27, 33, 86, 289;

Enders 5, 235 ff., 250, 306. 6, 221; Buchwald Nr. 113).

Da Reiffs Bemühung um Sebung der Sittlichkeit bei den hervorragendsten, aber libertinistisch gerichteten Ratsmitgliedern kein Berftändnis fand, gab er sein Amt Ende 1531 auf und zog nach Wittenberg zu Luther (Buchwald Nr. 113; Enders 9, 164). Balb wurde er für die schwierige Rolle eines Nachfolgers Nik. Hausmanns in Zwidau ins Auge gesaßt und nach Luthers Nat am 16. Mai 1532 vom Kurfürsten als Pfarm 25 und Superintendent daselhst bestätigt. Als echter Schüler Luthers wirkte R. in stetem Berkehr mit seinem Meister. Bon ihm läßt er sich raten, wie von Melanchthon und den anderen Wittenbergern, wegen Behandlung der Abendmahlsverächter, wegen eines Risbrauchs aus der alten Kirche, der Taufe ungeborner Kinder durch die Hebammen, wegen schwieriger Chefragen, wegen der Elevation beim Abendmahl (De B. 4, 47, 462, 506, 80 565, 584, 647. 5, 145, 503. 3KG 7, 468. CR 7, 888 (zu 1544 8 Jan.) Bindfeil Mel. 9, 190).

In allem wollte Reiff in Zwickau die Wittenberger Ordnungen gehandhabt wiffen. Darüber kam er in Streit mit dem Rat und dem Rektor Peter Plateanus wegen der Bestellung von Kirchen- und Schuldienern, beren Bestätigungerecht er für sich verlangte, 85 und der oberften Schulaufsicht, die dem Arzt Leonhard Natter übertragen war. Jonas und Melanchthon vertrugen 1537 Reiff und Plateanus und stellten mit Bugenhagen und Eruciger eine Schulordnung auf (Kawerau, Brieswechsel des Just. Jonas 2, 360, 364. De W. 5, 8. CR 3, 99. Fabian, Peter Plateanus). 1547 war er in Streit mit dem Prediger M. Christoph Ering, den Melanchthon und Bugenhagen zum Austrag brackten (CR 6, 792, 794. Fabian, Die Beziehungen Mel. zur Stadt Zwickau, Neues sächs. Archiv 11, 47 ff.).

Diese Reibungen zeigen R. als eine sehr ausgeprägte Berjonlichkeit mit bestimmtem Willen und großer Thatfraft, aber fie wollen auch aus ben Zwidauer Berhaltniffen ver

standen sein.

R. wird von Luther als einer der besten und frömmsten im Sachsenland (De B. 4, 522), von G. Körer als vir bonus et doctus, von andern Wittenbergern als ein fein bescheidener und gelehrter Mann (Buchwald, Wittb. 113, 115) gerühmt. Er bekam barum auch ehrenvolle Aufträge. 1538 visitierte er im Juli ff. mit Jonas und Spalatin in Freiberg und blieb zur Befestigung des bortigen Kirchenwesens bis November dont 50 (Seibemann, Schent 36). 1542 zog er mit Joh. Friedrick als Feldprediger mit vor Wolfen-büttel und 1544 samt Thom. Kirchmaier (Naogeorgius) und einem dritten Theologen als Reichstagsprediger nach Speier, wo er den oberländischen Städten und Predigern gegenüber den streng lutherischen Standpunkt vertrat. (Arch. f. Ref. G. ed. Friedensburg 1, 114). Reiff, der vom Kurfürsten 1534 eines der geistlichen Häuser und 1542 statt des 55 Soldes den Eisenberger Klostergarten bekommen hatte, hing treu an dem erneftinischen Haus, als Zwidau an Herzog Morit fiel, und verurteilte bas Interim in feinen Prebigten. Bergeblich suchten bie Wittenberger ihn zu befänftigen, fo noch am 2. September 1548 Melanchthon, Bugenhagen, Major und Rörer. Um 1. Dezember 1548 erbat er seinen

Abschied, Anfang 1549 befahl Morit ihn zu entlassen, worauf er am 1. März unter so großem Geleit der Bürger, welche ihn als Kanzelredner schäpten, abzog und zu Martaraf Hand Kuftrin ging. Er wurde nun Pfarrer in Cottbus und vielleicht, doch nicht sicher, um 1552 Superintendent in Kuftrin, wo er starb, nachdem er in einem theologisichen Gutachten sich noch gegen Osiander gewendet hatte.

Reihing, Jakob, Jesuit, 1621 evangelisch, 1622 Professor in Tübingen, geb. 1579 6. Januar zu Augsburg, gest. 1628 5. Mai. — Luk. Osiander, Christliche Leichpredigt 5 1628; Joh. Wart. Rauscher, Laudatio funedris 1629; Oehler, Das Leben von D. J. R. in "Der wahre Protestant", hersg. von Mariott 3, 1 (1854, wertvoll); Jul. Schall, D. J. R. (Schristen s. d. beutsche Volk, h. v. V. s. k. sekzesch, XXIV, Halle 1894); Weizsächer, Lehrer und Unterricht an der ev. th. Fakultät der Univ. Tübingen, S. 53 ss.; Fischlich, Mem. theol., Wirtd. 2, 105—108; Adv. 3698—700. Wichtig Reihings diographische Angaben in seiner 10 Schrift "Aranearum operae" Tüb. M. DC. XXII. Historia provinciae Germaniae superioris IV, 255. De Backer, Bibliographie, 2. Ausg. v. Sommervogel V. VI, 1627 ss. Ungedruckt: In Aristotelis Logicam v. 1622 auf der Bibliothef des Priesterseminars zu Eichstätt und Commentarius in universam Aristotelis Stag. Logicam dictatus ab J. R. 1612 in München. Ein Mstr. v. 1609 in Karlsruhe.

Reihing entstammte einem 1538 ins Patriciat aufgenommenem, konfessionell ge-mischten Augsburger Geschlecht. Sein gleichnamiger Vater war Kaufmann, seine Mutter Katharina war aus dem altadeligen Haus der Böhlin (nicht Bähler). Nach dem frühen Tob des Baters und der Mutter wurde er mit seinem Bruder Konrad unter Entlassung des bisherigen Hauslehrers Bernh. Mosmüller, des späteren Kanzlers in Neuburg, von 20 seinem Vormund, dem Bürgermeister Rembold, den Jesuiten in Ingolstadt übergeben und dort 1594 instribiert; 1597 wurde er nach einer schweren Krankheit Novize des Ors dens und wirkte als Lehrer in ben Jesuitenkollegien zu München und Ingolstadt, wo er Humaniora, Rhetorik, aristotelische Logik und theologische Kontroverse vortrug, bis er 1613 von Aquaviva die theologische Doktorwurde erhielt und nach Dillingen versett wurde. 26 Am 13. Oktober 1613 that er Profes. Bald darauf wurde er zum Hofprediger des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm nach Düffeldorf berufen. An dem Konfessionswechsel dieses Fürsten, der am 19. Juli 1613 heimlich in München erfolgte, scheint er noch keinen Anteil gehabt zu haben. Dagegen erscheint er bei der öffentlichen Aufnahme des Pfalze grafen in die römische Kirche, die zu Duffelborf am 23. Mai 1614 stattfand, bereits in 30 seinem neuen Amte und unternahm sodann in der 1615 zu Köln erschienenen Schrift: "Muri civitatis sanctae h. e. religionis catholicae fundamenta XII, quibus insistens ser. princ. Wolfgangus Wilh. etc. in civitatem sanctam h. e. ecclesiam catholicam faustum pedem intulit" ben Übertritt bes Pfalzgrafen zu rechtfertigen. Die protestantischen Theologen blieben die Antwort nicht schuldig; unter den Lutheranern 35 schrieben Balth. Meisner und Matthias Boë von Hoënegg, von reformierter Seite Baffecourt gegen basselbe. Dem ersten und dritten antwortete Reihing 1617 in den "Excubiae evangelicae civitatis sanctae pro defensione XII fundamentorum catholicorum etc.", bem evangelischen Sandbuchlein Boes stellte er ein beutsch geschriebenes "Enchiridium catholicum" entgegen, burch bas er ber evangelischen Kirche viel Schaben 40 zugefügt haben soll. Biel gefährlicher wurde er jedoch dieser durch seine praktische Wirkstamfeit. Bei der Gegenresormation, welche der Pfalzgraf in seinem Lande zuerst mit List, dann mit rober Gewaltthätigkeit betrieb, war Reihing eines seiner thätigsten Werkzeuge. Ganz wohl war ihm dabei nicht zu Mute, da das Studies der heiligen Schrift, dem er, um die Protestanten grundlich widerlegen ju konnen, eifrig sich hingab, ihn mehr 46 und mehr jur Erkenntnis der Unhaltharkeit des römischen Spstems führte. Schon die schwächliche Saltung ber Jesuiten auf bem Regensburger Religionsgespräch 1601 im Rampf um die Autorität der hl. Schrift hatte auf den Jüngling und andere Katholiken einen tiefen Eindruck gemacht. Ebenso blieb eine Ingolstädter Disputation über die Frage, ob der Papst irren könne, nicht ohne Nachwirkung auf ihn. Noch stärker war der Stoß, den 50 feine katholische Uberzeugung durch die bibelfeste Haltung des Bolks, der handwerker und ber Dienstboten in Pfalz-Neuburg empfing. Dabei las er vor jeder Predigt in Neuburg Der Bienstoden in Psalz-Reuburg empfing. Dabei las er vor jeder Predigt in Neuburg Luthers Postille. Vergeblich hatte der Provinzial früher seine Zweisel mit der Autorität der Kirche niederzuschlagen gesucht, vergeblich hatte R. selbst dagegen angekämpst. Im Anfang des Jahres 1621 faßte er endlich den Entschluß, nicht länger "wider den Stachel si zu löcken". Während der Psalzgraf ein großes Glaubensverhör mit seinen Unterthanen veranstaltet hatte, entsloh Reihing am 5. Januar und begab sich erst nach Höchstad zu der eifrig lutherischen Mutter des Psalzgrafen, dann über Ulm nach Stuttgart, um "da-selbst sicher Geleit zu erlangen und sein Gewissen zur Ruhe zu setzen". Ein auf Befehl des Herzogs von Württemberg durch Lukas Osiander und Thumm und das Konsistorium co Reihing

mit ihm vier Tage lang angestelltes theologisches Eramen hatte ein gunstiges Ergebnis. Reihing wurde nun in Tübingen im theologischen Stift, welches bamals eine Zufluchtsftätte vieler Proselyten war, untergebracht. Ende Januar erschienen heinr. b. Stein, ber Jurift Faber und ber Jesuit Jak. Reller als Rommiffarien bes Pfalzgrafen und bes Ber-5 gogs von Baiern, um ihn unter lodenden Berfprechungen gur Rudfehr gu bewegen. Da er fest blieb, traten sie als Ankläger gegen ihn auf und verlangten vom Bergog von Burttemberg seine Auslieferung, doch vergeblich, da die gegen Reihing in Bezug auf die ihm vorgeworfenen fleischlichen Bergeben geführte Untersuchung ben Ungrund ber Anklage ins Licht stellte. Nun erfolgte am 23. November 1621 ber öffentliche Revokationsakt 10 Reihings in der St. Georgenfirche zu Tübingen. Nachdem Lukas Dfiander über 1 Ti 1, 12—17 eine dristliche Erinnerung, in der er Reihing als zweiten Vergerius darstellte, vorangeschickt hatte, hielt Reihing selbst an Ps 124, 6 f. anknüpsend einen Vortrag, der nachher unter dem Titel "Laquei pontisicii contriti" etc. im Drucke erschien. Mit all der Rührigkeit, welche der Polemik jener Zeit eigen war, erhoden sich die Zesuiten gegen 15 Reihings Revokationsrede und "Reppredigt". Zuerst erschien in Dillingen eine Gegensschrift unter dem Titel "Laquei Lutherani contriti", angeblich von einem ehemaligen lutherischen Regenschaft unter Vergenschaft unter Kreischen Regenschaft unter Vergenschaft unter State "Laquei Lutherani contriti", angeblich von einem ehemaligen lutherischen Pfarrer Thom Beit, 1588—1616 in Rohrbach in der Pfalz-Reuburg, 1616 bis 1621 in Schnürpflingen D.A. Laupheim verfaßt, der nun die wahre Kirche gefunden. Reihing war überzeugt, daß das Buch von dem Jesuiten Laur. Forer in Dillingen herzo rühre, weshalb er die gegen dasselbe gerichtete Dissertation "De vora Christi in terris ecclesia", mit der er sich am 3. April 1622 in Tübingen habilitierte, adversus larvatum Jesuitam Dilinganum überschrieb. Mit geöffnetem Visiter traten die Jesuiten Georg Stengel und Andreas Forner gegen ihn auf in einer Weise, die wohl erkennen läßt, welche tiese Wunde der Abfall Reihings dem Orden geschlagen hatte. Unter dem 26 Namen Simon Felix schrieb ber Freiburger Professor Sim. Schaittenreiser aus München gegen R. Reihing war inzwischen in Tübingen eine außerordentliche Brofeffur fur Bolemit übertragen worden; im Jahre 1625 wurde er vierter Ordinarius und Superintenbent bes theologischen Stifts. Die Jesuiten ließen ihm fortwährend keine Ruhe; zumal als er 1622 mit Maria Welser von Augsburg sich verheiratete, wurde den Gedichten, so mit welchen feine Freunde die Bochzeit feierten, von Ingolftadt aus ein Libell entgegengestellt, das selbst in dem litterarischen Schmut jener Zeit wohl unübertroffen dasteht. Unter ben Schriften, die Reihing in biefen Jahren verfaßt bat, ift die bedeutenbste bie "Retraktion und grundliche Widerlegung bes falschgenannten katholischen handbuche", bas er zu Neuburg als Jesuit geschrieben hatte, 1626 in 2 Bänden. Reihings Wirken in 35 Tübingen war erfüllt von Ernft und Eifer, aber von furzer Dauer. Seche Jahre nach feinem Übertritt wurde er wassersüchtig; sein Tod erfolgte am 5. Mai 1628. — In seinen Schriften giebt sich Reihing als klarer Kopf und gewandter Dialektiker zu erkennen. Auf die dogmatischen Subtilitäten, wie sie gerade in jener Zeit die Tübinger Theologen beschäftigten, läßt er sich nicht ein; er zeigt freilich auch nichts von dem spekulativen Triebe, 40 der bei den letteren anerkannt werden muß, ist überhaupt mehr scharf= als tieffinnig. Auf fatholischer Seite hörten die Bemühungen um Wiedergewinnung Reihings bis in seinen Tod nicht auf. Selbst der Jesuitengeneral Mutio Vitelleschi machte ihm große Verheißungen. Reihings Beispiel locke eine Reihe Konvertiten nach Stuttgart, aber & waren meist wenig vertrauenswürdige Leute. (Dehler +) Boffert.

## 45 Reimarus f. Fragmente, Wolfenbüttelische Bb VI G. 138, 44 ff.

Reimoffizien. — Litteratur: Die vollständigste Sammlung von Reimoffizien sindet sich in den Analecta hymnica medii aevi, herausgegeben von Clemens Blume und Guido M. Dreves, Leipzig, Fues' Verlag (R. Reisland), und zwar bisher in acht "Folgen" in den Bänden: V (herausg. v. Dreves 1889); XIII (herausg. v. Dreves 1892); XVII (herausg. v. Dreves 1892); XVII (herausg. v. Dreves 1894); XXIV (herausg. v. Dreves 1896); XXV (herausg. v. Blume 1897); XXVI (herausg. v. Dreves 1898); XLV\* (herausg. v. Dreves 1904); außerdem enthalten Reimoffizien die Bände XIVb (Origo Scaccadarozzi's Lider officiorum, herausg. v. Dreves 1893), XVII (Liturg. Reimoffizien aus Spanischen Brevieren, herausg. v. Dreves 1894) und XLIa (Reimoff. des Christan v. Lilienseld, herausg. v. Dreves 1903). — Ueber die Reimoffizien vgl. die Einleitungen zu den eben angeführten Bänden von Blume und Treves; außerdem Bäumer, Geschicke des Breviers, Freiburg i. B. 1895, S. 356 bis 364; Felder, St. Julianus von Speier, Die liturg. Reimoffizien auf den hl. Franciscus u. Untonius, Freiburg i. Schw. 1901. — Bgl. Art. Kirchenlied. II., sateinisches im MN, Rd X S. 411 si.

Unter einem Reimoffizium versteht man ein liturgisches Tages- und Stundengebet (officium), in dem nicht nur die eingelegten Hymnen, sondern sämtliche Antiphonen, Responsorien, Bersikeln u. s. w., kurz alles, mit Ausnahme der Psalmen und Lektionen, in gebundener Rede, in Rhythmus und Reim gekleidet erscheint. Der mittelalterliche Kunstausdruck für diese eigenartige Dichtungsform ist "historia", daher tragen die Samm= 5 lungen in den Analecta hymnica alle den Obertitel: Historiae Rhythmicae. Dieser Ausbruck erklärt sich wohl daraus, daß in den Responsorien, aber auch in den Antiphonen, bie Geschichte eines Heiligen ober eines Festes behandelt wurde. Die Bezeichnung blieb aber auch dann, wenn es sich gar nicht um historische, sondern um rein dogmatische Stoffe handelte. Erst durch die Beröffentlichungen von Dreves haben wir eine Borstellung davon 10 erhalten, von welcher Ausdehnung diese Dichtungsart im Mittelalter war. In den Analecta hymnica sind dies jest ungefähr 900 solcher Reimossizien veröffentlicht worden, aber sie bilden nur einen kleinen Bruchteil der einst gebrauchten gereimten Offizien. Diese Dichtung erfreute sich vielleicht einer noch größeren Beliebtheit als die Hymnica und Sezquenzendichtung, und sie zeigt in der Form vielleicht noch größere Mannigsaltigkeit und 15 Sorgsalt. Die ältesten bisder bekannt gewordenen Reimossizien reichen bis ins 9. und 10. Jahrhundert zurück. Ihre Blüte erlebt diese Dichtungsart, wie die Sequenz, in der Zeit von der Mitte des 12. dis zur Mitte des 14. Jahrhunderts; in entarteter Form pflanzt sie sich die ins 16. Jahrhundert fort, ja selbst aus dem 17. Jahrhundert liegen noch einige Versuche vor. Diese reiche Entwickelung erklärt sich aus der Freiheit, deren 20 sich die Diöcesen, Klöster und Stifter in liturgischen Dingen im Mittelalter noch erkreuen pich die Didcesen, Aloster und Stifter in liturgischen Dingen im Mittelalter noch erfreuen durften. Die Hauptfundstätten für die Reimossigien sind die Didcesans und Ordens-Brestiere, und sie gerade zeigen, wie durchaus provinziell und lokal geartet diese Dichtungen waren. Natürlich verbreiteten sich manche derselben auch weiter. So namentlich, wenn die Breviere einzelner Orden, wie die der Franziskaner und Dominikaner, einheitlich ges 25 regelt wurden. Fand ein Reimossizium Aufnähme in das römische Brevier, so kam das natürlich seiner Verbreitung nicht wenig zu gute. Heute enthält übrigens das römische Brevier kein einziges vollständiges Reimossizium mehr. Je verbreiteter der Kultus eines Heiligen war, desto zahlreicher sind nicht nur die vorhandenen Reimossizien auf ihn, sons dern delta eber und weiter kannte sich auch eins dieser Reimossizien wenn es sich durch so bern desto eher und weiter konnte sich auch eins dieser Reimossizien, wenn es sich durch so Form und Inhalt empfahl, verbreiten. Zu den verbreitetsten gehört ein solches auf Gregor den Großen (Anal. V, Nr. 64), auf die hl. Anna (Anal. XXV, Nr. 18), auf den hl. Benedist (ebenda, Nr. 52), auf den hl. Elisabeth (ebenda, Nr. 90), auf den hl. Jakob (Anal. XXVI, Nr. 42), auf den hl. Betrus (ebenda, Nr. 48), auf die hl. Kastharina (ebenda, Nr. 69); auch einige Offizien auf die Jungfrau Maria waren weithin sin Gebrauch (Anal. XXIV, Nr. 25. 29. 30). — Bon den wenigsten der erhaltenen Neimossizien sind uns die Berfasser bekannt. Daß wir unter den bekannten Dichtern meist auch Dichter von Heimossizien z. B. Alsanus, Erzbischof von Salerno, gest. 1085 (Anal. XXIV, Nr. 85 [?]. 96; vgl. Bd X S. 416, 74 f.), Goswin v. Bossun v. Bossun Drigo Scaccas barozzi, gest. 1293 (Anal. XIV), II, p. 183 ff.; vgl. Bd X S. 417, 49 ff.), John Becscham, Erzbischof von Canterbury, gest. 1292 (Anal. V, Nr. 1; vgl. Bd X S. 417, 42 f.), Brinolph I., Bischof von Scarca, gest. 1317 (Anal. XXVI, Nr. 1. 31; XXVIII, Nr. 30), Christan, Brior von Lilienseld, gest. vor 1332 (Anal. XIIa, II, p. 37 ff.), 48 Birger, Erzbischof von Upsala, gest. 1383 (Anal. XXV, Nr. 58. 62), Lippold von Seine berg, Domstellner von Sildesseim, gest. 1415 (Anal. XXVIII, Nr. 39). Schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß wir die Dichtungsart des Reimossiziums im ganzen Ausendand zu suchen haben. — Inhaltlich sind die Reimossizium natürlich von seine bern besto eher und weiter konnte sich auch eins bieser Reimoffizien, wenn es sich burch 30 Abendland zu suchen haben. — Inhaltlich sind die Reimoffizien natürlich von sehr verschiedenem Wert. Die einen sind nichts als leere Reimereien, während andere fich zu 50 wirklich echten Dichtungen erheben.

Reineccius (Reneccius), Jakob, gest. 1613. — Legison ber Hamb. Schriftsteller, VI S. 212 ff.

J. Reineccius wurde geboren zu Salzwedel in der Altmark 1572 (1571), studierte zu Wittenberg, ward zunächst Pastor zu Tangermünde, seit 1601 Pastor und Propst zu 55 Berlin an der Petrikirche. Im J. 1609 am 21. September ward er an Philipp Nicolais Stelle als Pastor zu St. Katharinen nach Hamburg berusen und am 12. November eingeführt. Als im J. 1611 am 18. November durch Rats- und Bürgerschluß ein Gymnasium errichtet wurde, damit die jungen Leute, die auf dem Johanneum nicht hinlänglich vor-

bereitet zu werden glaubten, sich nicht nach Bremen und Stade wendeten, da die bortigen Lehrer den Verdacht der Heterodogie auf sich hatten, wurde Reineccius zum Inspektor desselben ernannt. Er hielt seine erste seierliche Rede am 1. Dezember 1612 im alten Auditorio am Dom und begann am 4. Dezember die erste öffentliche Vorlesung über den Brief an die Galater. Die Einweihung des neuen Auditoriums am 12. August 1613 erlebte er nicht mehr, da er schon am 28. Juni gestorben war.

s über den Brief an die Galater. Die Einweihung des neuen Auditoriums am 12. August 1613 erlebte er nicht mehr, da er schon am 28. Juni gestorden war.

Seine Schristen, besonders polemischen und erdaulichen Inhaltes, sind solgende:

1. Panoplia sive armatura theologica, Wited. 1609, sol.; 2. Artisicium disputandi, idid. 1609; 3. Clavis s. theologiae, 2 voll., Hamd. 1611; 4. Artisicium oratorium, Hamd. 1612; 5. Oratio de triplici ecclesiae statu, Hamd. 1613; 6. Theologiae ll. 2, Hamd. 1613; 7. Verae ecclesiae inventio ac dispositio, Hamd. 1613; 8. Justum Christi Tridunal, Hamd. 1613; 9. Epistola contra soedera ad Conr. Schlusseldurgium, Rost. 1625; 10. Principes controversiarum articuli, Hamd. 1610; Fragstücke vom heiligen Abendmahl, Hamd. 1611; 12. Justi persona et fortuna in drei Predigten, Hamd. 1611; 13. Examen oder Gegendericht über das erste Stück der Borrede, welche Maur. Neodorpius vor sein Margaritlein geset, Hamd. 1611; 14. Geistl. Wandersmann in 12 Predigten, Hamd. 1612; 16. Trias controversorum problematum, Hamd. 1612; 17. Calvinianorum ortus, 20 cursus et exitus, Hamd. 1612; 18. Contagium pestilentiale et remedium spirituale, Hamd. 1612. Außerdem 5 Leichenpredigten.

Reinhard, Franz Bolkmar, geb. 1753, gest. 1812. — Bölit, A. nach seinem Leben und Birken, Leipzig 1813. 1. Abt. Biographie, 2. Abt. Charatteristit; bers., Darstellung der philosophischen und theologischen Lehrsche K.s. Leipz. 1801—1804, 4 Teile; Böttiger, Dr. F. 25 v. Resnhard, Dresden 1813; Köthe, Ueber R.s. Leben u. Bildung, Jena 1812; Scheibler, Aus d. Leben R.s., Leipz. 1823; R.s Predigten gesammelt in 35 Bänden, Sulzbach 1793—1812; R.s Predigten v. 1793—1806; R.s Predigten i. J. 1800, 2 Bde, Amberg u. Sulzbach 1801; Reinhards, "Geständnisse, meine Predigten und meine Bildung zum Prediger betressend, Sulzbach 1810/11; Tschirner, Briefe, veranlast durch Keinhards Geständnisse, Leipz. 1811; B. Gaß, Gesch. der protestantischen Dogmatik, 1867, IV, S. 130 s.; Hagenbach, Kirchengeschichte des 18. und 19. Jahrh.: Brömel, Historische Charatterbilder 1874, II; R. Rothe, Gesch. der Predigt, Bremen 1881, S. 454; Rebe, Zur Gesch. d. Predigt, 1878, II; Förstemann, Add 1889, 28. Bd, S. 32 s.; Dibelius, R.s Berdienst um die sächsische Periopenordnung in den Beiträgen zur sächs. E. Naumann 1897, V. S. 572 f.

Franz Bolkmar Reinhard ist am 12. März 1753 zu Bohenstrauß, einem Marktssleden in der Oberpfalz, im Herzogtum Sulzbach, geboren, wo sein Vater Prediger war. Als hochangesehener theologischer Lehrer, einflußreicher Leiter des sächsischen Kirchenwesens und weithin geseierter Kanzelreder gehörte Reinhard zu den hervorragendsten Theologen und Kirchennännern, die als Vertreter der mit dem Namen des Supranaturalismus bezeichneten Richtung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts dis in das erste Verered des vorigen hinein trotz des Einflusses der rationalistischen Weltanschauung ihrer Zeit dennoch an dem positiven Kirchenglauben, sowie an der göttlichen Autorität der hl. Schrift, vor der sich der Menschen Vernunft und Verstand zu beugen habe, sesthalten wollten, abet andererseieits den Inhalt dieser Offenbarung auf dem Wege psychologischer verstandes mäßiger Beweissührung als Wahrheit zu erweisen und mit den Forderungen der Vernunft in Einflang zu bringen suchten.

Sein Bater, ein Mann von biblisch-gläubigem Standpunkt, aber einseitiger Verstandesrichtung, ließ sich des Sohnes streng logische Verstandesbildung, wie zu deren Förderung dessen Einstührung in die alten Sprachen und in die altklassische Gedankenbildung, besonders in den moralischen Gehalt derselben, eifrig angelegen sein. So septe dann auch der Sohn auf dem von 1768—1773 besuchten Ghmnasium in Regensdurg unter diesem Gesichtspunkt das Studium der alten Klassister mit Eiser fort. Aber von der größten Bedeutung für seine religiöse Lebensrichtung war, daß der Vater neben der Hochachtung vor den alten Klassistern die tiesste Ehrsucht vor der Vibel als "Gottes Wort an die Menschen" in sein Herz pflanzte, die er auch als Schüler des Gymnasiums regelmäßig täglich zu lesen fortsuhr. "Nach der Vibel griff ich", sagt er, "so oft ich mich belehren, ermuntern und trösten wollte, und da sand ich alles, was ich brauchte". Diese Wertschäugung der Vibel bildete die unwandelbare (Frundlage seiner künstigen religiösen Stellung und theologisch-kirchlichen Richtung. Er bezog 1773 die Universität Wittenberg,

Reinhard 561

wo er als armer Student nach bem balb erfolgten Tobe beiber Eltern sich burch Erteilung von Unterricht seinen Unterhalt erwerben mußte. Der nachteilige Ginfluß bavon auf feine ohnehin schwächliche Konstitution ließ ihn balb baran zweifeln, ob er bereinft ben Unstrengungen des geistlichen Umtes gewachsen sein wurde. Aber der glückliche Berlauf des Predigens in einer Dorffirche und der in dieser Bauerngemeinde erzielte Erfolg er= 5 mutigte ihn zum Beitergehen auf ber betretenen Bahn, indem er auf den Rat seiner akademischen Lehrer sich zunächst dem akademischen Beruf widmete.

Nach besonders eifrigem Studium des Hebräischen und anderer orientalischer Sprachen habilitierte er sich 1777 als Privatdozent der Philosophie und Philosogie mit einer Abshandlung über das Ansehen und den Wert der alexandrinischen Übersetzung des Alten 10 Testamentes sür die Feststellung des hebräischen Textes. Dann wurde er 1780 außersordentlicher Prosessor der Philosophie und 1782 nach seiner Promotion zum Dr. der Theologie ordentlicher Prosessor der Theologie, indem er das philosophische Lehramt beischen Dann bei Dehrandler Prosessor der Erbersetzung des Dehrandlers des Prosessor des Philosophisches Lehramt beischen Der Prosessor des Dehrandlers d behielt. Schon 1784 wurde er neben biefen atademischen Lebramtern jum Propst an ber Schloß= und Universitätskirche mit der Berpflichtung, an jedem Sonn= und Festtag vor= 15 mittags in der Universitätsfirche zu predigen, und zum Assession im Wittenberger Konsistorium berufen. Nach Ablehnung eines 1790 infolge seiner Mitarbeit an den Helmsteder Fahrbüchern an ihn ergangenen Rufes an die Universität Helmstedt folgte er zwei Jahre darauf, 1792, dem Rufe als Oberhofprediger, Kirchenrat und Mitglied des Oberstonsistoriums nach Dresden.

Bährend seiner akademischen Lehrthätigkeit in Wittenberg geriet er in schwere innere Kämpfe durch die Zweifel, die sich ihm ausdrängten, wenn er einerseits als Prosessor der Theologie und Prediger an der für ihn von seiner Kindheit und Jugend an unantast-baren göttlichen Autorität der Bibel der leichtfertigen rationalistischen Denkweise gegenüber um so fester hielt, andererseits aber bei seinem ehrlichen Bestreben, den Betweis für die 25 Wahrheit der kirchlichen Lehren nicht bloß aus der Schrift, sondern mit Hilse der Klassiker sowie alter und neuerer philosophischer Systeme auch aus der Bernunft zu führen und bie Aussagen ber Schrift mit Bernunftgrunden ju befräftigen, oft nicht den gewünschten

Einklang zwischen Bernunftgrunden und Schriftaussage finden konnte.

Aber die Entscheidung in diesem inneren Kampfe fiel zu Gunften des biblischen 30 Offenbarungsglauben aus. "Es standen mir", fagt er, "dabei doch zwei Grundsäte unerschütterlich sest, mich in der Philosophie für nichts zu erklären, was meinem sittlichen Gesühl widersprach, und in der Theologie nichts zu behaupten, was mit den klaren Aussprüchen der Bibel streitet". Seine Stellung zur Bibel ist und bleibt eine solche, daß er sich vor der göttlichen Wahrheit in derselben beugt, "weil sie in der Kirche, in der 35 er geboren, den ganzen Lehrbegriff unbeschränkt beherrscht". Es ist ihm Gewissenssache, sich mit diesem "von Gott selbst herrührenden Unterricht sich nicht in Streit zu vers wideln".

Aber die Bernunft hat ihre hohe Geltung im Berhältnis zur Offenbarung. Sie bat bie echte Offenbarung von der unechten ju unterscheiben, indem fie den Inhalt der Offen= 40 barung mit den anderweitig bekannten unleugbaren, aus dem Nachdenken und der Weltbetrachtung sich ergebenden Wahrheiten vergleicht, um sich von der Göttlichkeit der Schrift und driftlichen Lehre ju überzeugen. Im Widerspruch mit feinen rationalistischen Gegnern lehrt er, daß die Bernunft ju beschränkt sei, als daß fie nicht Reues durch die Offenbarung zu lernen und anzuerkennen hätte. Sie habe das Neue, was in der Offen= 45 barung liegt, als göttliche Wahrheit anzuerkennen. Auch durfe die einmal angenommene Offenbarung nicht weiter nach bem Maßstab der Bernunft geprüft und beurteilt werben.

Jedoch vermöge seiner überwiegenden Berstandesrichtung verfolgt er in seiner dog-matischen Aussührung wie in seinen Predigten überall die Tendenz, den Lehrbegriff der lutherischen Kirche, den er für den rechten Ausdruck der Schriftlehre hält, mit plausiblen 50 Gründen, d. h. mit allerlei psochologischen und dem rationalistischen Bewußtsein ent-nommenen Verstandesbeweisen, der rationalistischen Lebensanschauung als Wahrheit zu bemonstrieren. Er behandelt ben biblischen Lehrgehalt wie eine feststehende Größe; aber bei aller Scheu bor jener Unantastbarkeit enthalt er sich nicht, fie mit Deutungen und Anfichten ber Aufklärung zu umgeben und in beren Sprache zu interpretieren. Go "hat 55 er im einzelnen viel vernünftelt und rationalifiert" (2B. Gag).

In seiner sorgfältigen Amtsführung als Oberhosprediger in Dresden war er stets von dem ernstesten Streben nach den höchsten Zielen recht wirksamer homiletischer Dar-stellung und Verwertung der Schriftlebre und sittlicher Wahrheit geleitet. Sonntäglich vor 3 bis 4000 Zuhörern predigenb, fand er nicht blog in Dresben ungeteilten Beifall 60 und andauernde Bewunderung. Von hier aus verbreitete sich sein Ruhm als Prediger über ganz Deutschland. Aber neben dieser homiletischen Wirksamkeit und ihrem glänzenden Erfolg, der sich schließlich in der 50 Bände umfassenden Sammlung seiner gebruckten Predigten zeigte, erstreckte sich seine bewunderungswürdige Arbeitskraft in seinem 5 Amt als Kirchenrat und Mitglied des Oberkonsistoriums über ganz Sachsen, indem außer seiner kirchenregimentlichen Thätigkeit auch das gesamte Unterrichtswesen, namentlich die Besetung der Universitäts und Seminarlehrerstellen, seiner Fürsorge andertraut war. Unbestechlicher Rechtssinn und aufrichtiges, mit aller Strenge im Amt verbundenes Wohlswollen erwarben ihm allgemeines Vertrauen und ungeteilte Hochachtung. So wird er 10 denn von Hase unter denen, "die ohne Orthodoxie doch sestgewurzelt im Kirchentum Segen um sich verbreiteten", tressend als einer der Ersten mit den Worten charakterisiert: "das Evangelium in schulgerechter Rhetorik predigend, voll gelehrter Zugeständnisse sie neue Zeit, stand Reinhard doch mit alktirchlichem Ernst der sächsischen Kirche vor, er

kannte gutes Talent und ermäßigte jeden Drud" (KG, 10. 21. 565).

Aber im Laufe seiner Dresbener Wirtsamfeit, besonders in der zweiten Salfte ber felben, läßt fich im Inhalt feiner Predigten ber Fortschritt feines inneren Lebens zu einem tieferen, religiösen, spezifisch driftlichen Bewußtsein und zu einem traftigen Zeugnis aus bem Centrum ber driftlichen Lehre von ber allein rechtfertigenben Gnade in Chrifto wahrnehmen. Besonders kommt das in weitem Umfang und im gewissenhaftestem Ernst zum 20 Ausbruck in seiner darum für seine Zeit und für die Folgezeit berühmt gewordene Reformationspredigt vom Anfang des Jahres 1800, die darum großes Staunen und manchen Widerspruch in den ihm anhangenden Kreisen humanistischer und rationalistischer Zeitbildung erregte. In der Einleitung sagt er: "Ich habe mir schon lange nicht mehr verbergen können, daß sich unsere Kirche, wenigstens die, welche in ihr als die vorzüglichsten 25 und aufgeklärtesten Lehrer berfelben gelten wollen, von der eigentlichen Lehre Luthers und seiner Freunde immer mehr entfernen. Man merkt es nicht, wie weit wir von ihrem Glauben bereits abgekommen finb". So bezeugt er benn auf Grund des Spiftelteztes Rö 3, 23—25 und nach ber hieraus geschöpften Lehre Luthers und seiner Freunde, sowie unter hinweifung auf die zur Rangel mitgebrachten lutherischen Betenntnisschriften bie 30 Wahrheit von der freien Gnade Gottes in Chrifto die für alle sündigen Menschen ohne Unterschied allein bas burch Jesum Christum und seinen versöhnenden Tod bewirkte Mittel sei, um ohne alles eigene Berdienst unter ber einzigen Bedingung des Glaubens an biem Tob, b. i. ber Annahme dieser freien Gnade Gottes Bergebung ber Sünden von ihm ju empfangen und vor ihm gerecht und selig zu werden. "Das war es, was Luther mit seinen Freunden überall predigte und unablässig einschärfte, und was in unseren Bekenntnisschriften klar und deutlich bezeugt ist. Unsere Kirche hat daher alle Ursache, es nie zu vergessen, daß sie ihr Dasein vornehmlich dieser Erneuerung des Lehrsatzes von der freien Gnade Gottes in Christo schulde".

Es ift nachweisbar, wie Keinhard von 1805 an, wo er über die Episteln zu pre 40 digen beginnt, bei Festhaltung des weiten humanistischen Horizonts den Inhalt seinen Predigten viel mehr mit dem des Textes in Verbindung bringt, und viel voller und kastiger aus dem biblischen Lehrbegriff schöpft. Er redet nicht mehr bloß von Unvollkommenheiten und moralischen Schwächen, sondern von Sünden und Lastern und "von dem einen Heiland Jesus Christus, als dem Mittler zwischen Gott und den Menschen". 45 Er dringt in biblischem Sinn auf Veränderung des inneren Lebens durch die Krast des Evangeliums als Bedingung eines bessern neuen Sinnes und der siegreichen Bekämpfung

ber unordentlichen Neigungen.

Es ist ergreisend und rührend, wie bei diesem nüchternen verständigen Mann der warme Herzschlag demütigen Christenglaubens in seinen "Geständnissen" mit folgenden Worten hervordricht: "Ich bedarf bei dem Verhältnis, in dem ich zu Gott stehe, eines Heilandes und Mittlers, und zwar eines solchen, desgleichen Christus ist. Mein Herz und Gewissen lehren mich, wie verwegen es ist, auf seine Tugend vor Gott zu tropen. Bas man menschliche Tugend nennt, steht sehr tief unter allen Forderungen Gottes, daß ich keine Wöglichkeit absehen kann, wie der Sünder sich selbst und ohne eine besondere Bersanstaltung und Hilse Gottes in ein besseres Verhältnis mit Gott sehen und der Gnade Gottes würdig und gewiß werden soll. Alle Frömmigkeit zu Gott hängt davon ab, daß ich bei dem, was ich zu bitten und zu hoffen habe, mich nicht auf eigene Verdienste, der gleichen habe ich ja nicht, sondern auf das Verdienst und die Vermittelung einer Person berusen kann, die Gott auf die unverkennbarste Art für den erklärt und als den ause gezeichnet hat, durch den unserem Geschlechte Heil widerfahren soll. So lebe nicht ich,

Reinhard 563

sonbern Christus lebt in mir; das weiß jeder aus Ersahrung, der der Ordnung Gottes

in Christo von ganzem Herzen gehorsam geworden ist". Solche in seinen Predigten immer wiederkehrenden Zeugnisse aus evangelischer Glausbensersahrung, in benen er dem die Offenbarung als Mitteilung neuer Wahrheiten verswerfenden Vernunftglauben die Notwendigkeit der biblischen Verkündigung und der 5 historischen Heilsveranstaltung entgegenstellte, wechseln freilich immer wieder ab mit anderweitigen moralifierenben, rationalifierenben und pelagianifierenben Ausführungen. von ibm so start aus ehrlicher Überzeugung betonten Grundwahrheiten des Evangeliums von Gottes freier Gnade in Christo, von Christi Gottheit, von der durch sein Leiben und Sterben bewirfte Berföhnung zwischen dem heiligen und gerechten Gott und den schuld- 10 beladenen Sundern, von der Rechtfertigung durch den Glauben um des stellvertretenden fühnenden Todesleidens Chrifti willen, von der Wiedergeburt und Erneuerung des Lebens burch den heiligen Geist u. f. w. erfahren dann oft eine dem vollen wahren Inhalt dieser biblischen Lehren und Wahrheiten nicht voll entsprechende, verstandesmäßige und Bernunft-

grunde dafür suchende Erörterung und Behandlung.

Aber bei allen diesen Mängeln bleibt es sein großes Verdienst um die Kirche, daß er stets das Wort Gottes selbstträftig und eindringlich als "Licht, Trost und Kraft spenbende Gabe Gottes" hervorhebt, indem er die Geringschätzung ber Bibel straft und jum zwedmäßigen Lefen berfelben ermahnt. Hiermit hangt eng gusammen bas hohe bleibenbe Berdienft, welches er fich von 1808-1810 um die fachfifche Rirche im Gegenfat gegen 20 ben altherkömmlichen, auf die Evangelien für die Hauptpredigten beschränkten Berikopen-zwang, unter dem er als "armer Homilet" oft klagte, durch seine erfolgreichen Bemühungen um Berstellung paralleler Perikopenspsteme zu regelmäßiger jährlicher Ab-wechselung für die Predigten in den Hauptgottesdiensten erwarb, wobei besonders auch vie Apostelgeschichte verwertet wurde. Dadurch sollte, wie schon in anderen protestan- 25 tischen Ländern geschehen sei, den Predigern "mehr Gelegenheit, nützliche Wahrheiten vorzutragen und den Zuhörern mehr Stoff zu heilsamen Betrachtungen" geboten werden. Zu einer solchen neuen, im November 1809 zur Genehmigung eingereichten Perikopenreihe erklärt er: "er habe damit Gelegenheit darbieten wollen, alle Hauptstücke der christlichen Glaubens- und der Sittenlehre auf eine fruchtbare Art abzuhandeln und zur 30 Erleichterung der Übersicht über die in den Texten enthalten Hauptwahrheiten bei jeder Stelle mit wenigen Worten angezeigt, wovon fie handle und worauf fie den Prediger führe". So "gebührt Reinhard allein in unserer Landeskirche bas Berbienst, im Beritopenwesen ber Bater ber neuen Ordnung ju beigen, die an die Stelle ber alten Regel trat" (Dibelius).

Bei allen bogmatischen Mängeln in seinen Lehren und Predigten legt er boch immer und immer wieber gegenüber "ber Berachtung ber Bibel unter ben Gebilbeten und ihrer Zersetzung und Zerstörung durch die gelehrte Kritik" Zeugnis ab von der göttlichen Autorität der hl. Schrift und hört nicht auf, seine Zuhörer zu ihr als der "Quelle der Wahrheit, des Trostes und des Lebens" zurückzurufen.

Er erfüllt seine Aufgabe als Prediger mit hohem sittlichem Ernst, indem er den Abfall in der Kirche vom Offenbarungs- und Schriftglauben rudfichtelos straft. Er bedt bie Heuchelei auf, mit der man auch wohl einmal Luther pries, aber seine Kardinallehre von der alleinigen Gnade Gottes in Christo verwarf. Er klagt über die Abnahme der Kommunikanten, über die Entheiligung des Sonntags, über die Prosanierung der drist= 45 lichen Feste durch stündliche Vergnügungen und wilde Zerstreuungen. Er geht dem Un= glauben zu Leibe, der alles, was über die Sinne hinausgeht, für Lug und Trug hält. In den Landtagspredigten beckt er die Schäben des Bolkslebens, wie die Schäben der

Rirche, in ihrer Wurzel, dem von Gott abgewendeten Sinn, freimütig und schonungslos auf und giebt Nat, wie allein zu heilen und zu helfen sei.
Im Jahre 1809 erging an ihn der Ruf in die oberste Kirchenbehörde zu Berlin, in die er mit dem Titel eines Staatsrates eintreten sollte. Aber er blieb in Oresden und waltete tweiter seines hohen firchlichen Amtes mit der ihm eigenen Treue und Gewissenhaftigkeit, indem er auch unter schweren, besonders durch einen gefährlichen Beinbruch verzursachten Leiden jeden Augenblick für den Dienst seines Gottes und der ihm an das 55 Herz gewachsenen sächsischen Kirche ausnützte. Zweimal verheiratet, aber ohne Kinder, lebte er in äußeren glücklichen Verhältnissen. Nachdem er sich noch vergeblich einer Operation unterzogen hatte, unterlag er biefen Leiben und ftarb am 6. September 1812.

Sein Gedachtnis verdient es, in hohen Ehren gehalten ju werben.

Meinigungen. — Litteratur: W. Mobertson Smith, Die Religion der Semiten, übersett von Stübe (1899), 122. 324 ff.; Jul. Belhhausen, Reste aradischen Heinenstein III.) 2. Aust. (1897), 113 f. 10.; Joh, Frey, Tod, Seelenglaus und Seelentlust im alten Jörael (1898), 127. 173 ff.; Grüneisen, Der Ahpenkultus und bie Ureligion Jöraels (1900), 90 ff. 105 ff.; Zapletal, Der Totemismus und die Restigionzstals (1901), 81 ff.; Hommel, Aussigne und Khhaudungen (1900) 136; M. R. Aggrange, Etudes sur les religions sémitiques (2. éd. 1905), 140 ff. 161. 237 und dazu Baudissen in Zducks und er religions sémitiques (2. éd. 1905), 140 ff. 161. 237 und dazu Baudissen in Zducks und experiment in Resten version in Abms (1903), 826 f.; Detsen Vielsen, Die altaradische Mondreligion 10. (1904), 204 f.; Vis. 3. Aussichen version entare zu Leviticus und Numeri; John Spencer, De legidus Hedraeorum ritualidus (1685), am besten herausgegeben von Piass, Tudingse 1732, p. 182 ff. 482 ff. 773 ff. 1174 ff.; auch in Ugolinis Thesaurus antiquitatum sacrarum, Vol. XXII, p. 929 ff. und die Gegenschrift v. J. D. Wali: Dissertatio de lustrationidus et purificationibus Hedraeorum bei Ugolini l. c. p. 931; Lund, Die alten jüdischen beiligtümer, Hamburg 1695 fc.; J. D. Wichaelis, Bod. Wol. Recht in the Wichaeligung des späteren jüdischen (1846. 48; 2. Auss. 1853), Kap. 22—32; Bodenschaß, Kirchstügung der heutigen Juden (1748), 4. Teil; Bäder, Symbolit des Wol. Aussus, Kirchstügung der heutigen Juden (1748), 4. Teil; Bäder, Symbolit des Wol. Aussus, Richtstügung der heutigen Juden (1748), 4. Teil; Bäder, Symbolit des Wol. Aussus, 1866), 192 ff.; Hr. B. 20 Schulz-Staa im Zödere Hamburger, Grundrif der Kop. Auss. (1887), 520 ff.; H. Ewald, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864, 1864

1. Um die Sphäre zu bestimmen, auf welche sich die im AT erwähnten Reinigungen bezogen, ist erst das zu beschreiben, was im AT verunreinigend genannt wird.

1. Das Gebiet der verunreinigenden Erscheinungen.

a) Gewisse Tiere verunreinigen, wenn sie, sogar vorausgesett, daß sie korrekt geschlachtet worden wären, von Menschen gegessen werden. Bgl. den Art. "Speisegesete".

45 Her ift nur zu erwähnen, daß die unreinen Tiere weder als Opfer (Gen 8, 20) noch als Erstlinge (Le 27, 27; Ru 18, 15), noch als Zehnter (Le 27, 32) Gott dargebracht werden durften. Weil nicht auch die Berührung von lebenden unreinen Tieren verboten ift,

besitzen diese den relativ geringsten Grad der Unreinigkeit (Le 11).

b) Die Wöch nerin (Le 12). Das Verunreinigende ist bei ihr nicht der Umstand, 50 daß sie geboren hat, sondern der Zustand an ihr, welcher gleicht der mirit (B. 2). Dies ist die Abscheulichkeit des monatlichen Flusses (so auch Dillmann im exeget. Handd., Baentsch im Handsom. und Bertholet im Kurzen Handsom.; nicht im allgemeinen die "illness", wie Brown-Driver-Briggs im Hedrew-English Lex. meinen). Denn met bezeichnet die Menstruation in Le 15, 19. 25. 33 und im Neuhebr. (Dalman, Uram.-ndbr. Wb. 1901, 87a) und es ist auch an sich nicht so sehr unwahrscheinlich, daß der Gesetzgeber den allerdings bekannten Zustand einer Wöchnerin durch einen noch häusigeren und bekannteren Zustand veranschaulichen wollte. Diese Auffassung wird auch nicht durch die Ausdrucksweise von B. 2° unmöglich gemacht. Denn da ist mit "twie in den Tagen (m. Syntar § 319d) der Abscheulichkeit ihrer Menstruation", und dies begründet nicht die vorhergehende Zeitdauer (Baentsch unrichtig "gemäß der Dauer der Unreinheit 22."), sondern die Art der Unreinigkeit. Diese letztere Annahme wird durch Le 15, 25° empsohlen, wo dieselbe Ausdrucksweise nicht die Dauer, sondern nur den Charafter der betressend unreinheit bezeichnen kann. Auch der in Le 12, 5 gewählte Ausdruck "so soll sie awei Wooden mirten sein" verbindert die hier gewählte Ausdruck "so soll sie awei Wooden mirten sein" verbindert die hier gewählte Ausgruck "so

28.2 b nicht. Denn dieses appe tann Abfürzung von "wie in ihrer Unreinigkeit" sein (hier hat auch Baentsch ganz das Nichtige). So sind diese Stellen wahrscheinlich auch vom Targum Ont. בְּרִבְּתְּ, bes Abscheues ihrer Unreinigkeit" (B. 2 b) und בְּרִבְּתָּ, (B. 5) verstanden worden. Auch das xarà ràs huégas (B. 2 b) kann nur mechanische Biedergabe von fein und also denselben Sinn enthalten. Danach ist in den erwähnten Ausdrücken 5 und appen nicht der Realgrund, weshalb die Wöchnerin unrein ist (nämlich Die Gefamtheit ber Sefretionen und Affektionen einer Rindbetterin), enthalten, fondern ihr Buftand mit dem einer Menstruierenden verglichen. Darauf führen auch noch folgende zwei Erwägungen. Nämlich a) von der Dauer der 7= resp. 14tägigen, seit der Geburt eines Knaben resp. eines Mächens datierenden Unreinigkeit sind noch 33 resp. 66 Tage unter= 10 schieden, während welcher die Wöchnerin noch soweit im Reinigungsprozesse steht, daß sie nichts Heiliges anrühren darf (B. 4). Also durch die Unterscheidung dieser 33 resp. 66 Tage einer mangelhaften Reinigkeit werden die ersten 7 resp. 14 Tage als Tage einer Unreinigkeit von bekannter Stärke unterschieden. Nämlich in den ersten 7 resp. 14 Tagen ist die Wöchnerin positiv unrein, besitzt ihre Unreinigkeit verunreinigende Kraft, wie der 15 Zustand einer Menstruierenden.  $\beta$ ) Wenn die Unreinigkeit der Wöchnerin nicht mit der einer Menstruierenden verglichen ware, so würde nicht ausgesagt sein, wie und wen die Wöchnerin in ben ersten 7 resp. 14 Tagen nach bem Geburtsatt verunreinigt, und daß bie Wöchnerin in den ersten 7 resp. 14 Tagen nach dem Gedurtsakt verunreinigt, und daß die Wöchnerin am Schlusse der Unreinigkeit sich selbst und ihre Gewänder zu waschen hat. Wenn dies nicht durch die Vergleichung der ersten 7 resp. 17 Tage mit dem Zustand 20 einer Menstruierenden indirekt ausgesagt sein sollte, so würde dies in Kap. 12 ebenso ausdrücklich angegeden sein, wie z. B. in Kap. 15, wo das Waschen sogar viermal herz vorgehoben ist (15, 11. 16—18. 21. 27). Also in Kap. 12 hat der Autor den Wortzlaut durch Vergleichung des Zustandes einer Wöchnerin mit der Menstruation abgekürzt.

c) Der Aussatz (vgl. o. Bd II, 298 f.), der auch nach Mitteilungen dei Freh 184 f., 25 Cohn 22 f. und P. Haupt, Babylonian elements of the levitic ritual (1900), 64 f. keine wirkliche Lepra war, macht nicht nur den von ihm betrossenen Menschen, sondern auch dessen kleider und jeden, der ihn oder sie berührt, unrein (Le 13, 45; Nu 5, 2; 2 Kg 5, 27; 7, 3; 15, 5), und zwar auf die ganze Dauer der Krankheit (Le 13, 46). Der soa, Käuser aussatz der verunreiniat ieden, der das vom Briester für aussätzig erklärte Haus

fog. Häufer aussat verunreinigt jeben, ber bas vom Priefter für aussätig erklärte Saus 30 betritt, für 1 Tag (Le 14, 46). Dabei ift übrigens nicht an Salpeterfraß (vgl. V. 37), sondern an eine flechtenartige Struftur (Lepraria) zu benten mit Sommer 220, Nowad

II, 286, Baentich u. Bertholet 3. St.

d) Gewisse Absonderungen des menschlichen Körpers (Le 15). a) Beim Manne verunreinigt zunächst der Schleimfluß aus der Harnröhre (B. 1—5; Nu 5, 2). Der an 85 Schleimfluß leidende Mann ist unrein, mag in einem gegebenen Zeitpunkt sein Fluß rinnen oder stocken (L. 3), und er verunreinigt nicht nur alle Bestandteile seines Lagers (B. 4), sondern auch jeden andern Menschen, der mit dem Lager und dessen Zugers (B. 4), sondern auch jeden andern Menschen, der mit dem Lager und dessen Zubehör, oder dem Leibe, dem Speichel und Fahrzeug des Kranken in Berührung kommt, für 1 Tag (B. 5—12). Beim Manne verunreinigt auch noch der Samenerguß (Le 15, 40 16—18), und zwar nicht bloß den Mann selbst, sondern auch das Kleid und das Leder, worauf Samenerguß fällt, und das Weib, mit dem ein vom Samenerguß betroffener Mann zusammenliegt, und zwar alles für 1 Tag. — Die kulturgeschicklich wichtige Frage, od in Le 15, 18 und im AT überhaupt der Beischlaf als verunreinigend betrachtet sei, wird durch folgende Erwägung entschieden. Es ist zunächst wichtig, daß nach dem Kontext 45 in B. 18 der Samenerguß das Primare, ber Gegenstand ift, um beffen Besprechung es sich im ganzen Abschnitte handelt, daß aber das Liegen des Mannes bei einem Weibe im Kontert einen ebenso zufälligen Nebenumstand bilbet, wie die Nähe des Kleides oder eines Leberstückes an dem den Samen ergießenden Mann. Anders ift der Zusammen= hang in 19, 20; benn da ist das Zusammenliegen ungleichartiger Personen (eines Freien 50 und einer Magd), und zwar das mit Samenerguß verbundene Zusammenliegen die behandelte Materie, und gleichermaßen (im Unterschied von Le 15, 18) ist das Zusammenliegen der behandelte Gegenstand in Nu 5, 13. Dies ist von Bertholet zu Le 15, 18 nicht beachtet worden. Sodann ist der Umstand von größter Bedeutung, daß bei dem Kleid oder Lederstück (Le 15, 17) es heißt "worauf Samen kommt", während bei dem SVeibe (L. 18) die Berührung mit dem Samenerguß nicht hervorgehoben ist. Also Kleid voder koder nur denn kommt dem Samenerguß nicht hervorgehoben ist. Also Kleid voder koder worden nur denn kommt dem Samenerguß in gene unweitelbare Agröhrung oder Leder werden nur dann verunreinigt, wenn fie in ganz unmittelbare Berührung mit dem Samenerguß geraten, ein menschliches Wesen aber schon dann, wenn es auch nur in unmittelbaren Kontakt mit bem bom Samenerguß betroffenen Mann tritt. Die Bedeutsamkeit des erwähnen Umstandes kann man nicht durch die Bemerkung beseitigen, 60

zwar nicht bei einem beliebigten Kleid ober Leberstück, aber wohl bei einem bas Lager mit einem vom Samenerguß überraschten Manne teilenden Beibe verstehe fich die unmittelbare Berührung mit bem Samen bon felbst. Denn bies konnte man nur bemerten, wenn feststünde, daß מבב את für sich allein ein mit geschlechtlichem Umgang verbundenes 5 Zusammenliegen eines Mannes mit einem Weibe bezeichne. Dies steht aber nicht fest, sondern nur die Umstände bes näheren oder ferneren Zusammenhanges, in welchem um anw (oder war erscheint, geben dieser Redensart die Bedeutung des mit geschlechtlichem Umgang verbundenen Zusammenliegens (Gen 19, 32; 26, 10; 30, 15 f.; 35, 22; 39, 7 2c.). Also die Möglichkeit, daß ein Ehemann vom Samenerguß betroffen wird, 10 ohne gefchlechtlichen Umgang mit seinem bas Bett mit ihm teilenden Beibe zu pflegen, ift als eine bem Gesetzgeber bekannte Sache festzuhalten (siehe w. u. I, 4 bei ben Man-bäern!) Außerbem erweist Le 15, 24 biese Möglichkeit als eine Wirklichkeit. Denn ba wird ber Fall angenommen, daß ein Mann mit einem menstruierenden Weibe bas Lager teilt, und auch dieses Liegen wird durch אוים משום מעובר את ausgebrückt, obgleich dies in B. 24 gar 16 nicht das mit geschlechtlichem Umgang berbundene Zusammenliegen bezeichnen kann, da ein solches mit einer Menstruierenden ausgeübte Zusammenliegen nicht 7tägige Unreinigkeit des Mannes wie sie in 15, 24 angedroht ist, sondern Todesstrafe nach sich zog (20, 18). Außerdem will der Gesetzgeber in 15, 16—18 wegen seines Ausbrucks "wenn von einem Manne ein Samenerguß fortgeht" (B. 16. 32) bloß vom unbewußten, wenigstens unzo gewollten Fortsließen des Samens (Dt 23, 11 ff.) handeln, also auch in B. 18 nicht von bem durch beabsichtigten geschlechtlichen Umgang angeregten Samenerguß sprechen. Ein Gegengrund gegen diese Auslegung von Le 15, 18 ist auch nicht der von Dillmann z. Et angedeutete Umstand, daß am Schlusse von V. 18 in dem Plural des Verbs nicht nur auf das Weib, fondern auch auf den Mann Rücksicht genommen sei, also in V. 18 nicht 26 nur das Weib als das neben dem schon in B. 16f. genannten Mann, Aleid und Lederstück erwähnte neue Objekt der vom Samenerguß herrührenden Verunreinigung, sondern Mann und Weib als an der in V. 18 besprochenen Sache gleichmäßig beteiligte Faktoren erschienen. Dieser Plural des Berbs erklart sich ja natürlicherweise daraus, daß bei ber Erwähnung ber letten Konsequenz, die ber zufällige Samenerguß eines Mannes haben 30 kann, noch einmal die Unreinigkeit bes vom Samenerguß betroffenen Mannes selbst bervorgehoben wird. Die richtige Auffassung von Le 15, 16—18, wonach dieser ganze Abschnitt nur vom unwillfürlichen Samenerguß eines Mannes als primären Thema handelt und deshalb eine einheitliche Größe bildet, ist jedenfalls auch von den Massorten daburch ausgedrückt worden, daß sie B. 18 nicht einmal zu einem kleinsten Abschnitt (parascha sethuma) gemacht haben, obgleich sie dies anderwärts auch bei einzelnen Bersen gethan haben: Gen 3, 16; 49, 19 2c.; Ex 20, 12 2c., 21, 14 2c. Die andere Auffassung wonach Le 15, 18 vom beabsichtigten Samenerguß, also vom Beischlaf, handelt, tann nicht aus ben LXX, aber schon aus bem Targum Onkelos herausgelesen werben, weil es burch die Konstruktion bes and mit bem Akkus, Diesem Berb beutlich die spezielle 40 Bedeutung bes concubitus giebt (Das Fragmenten-Targum, ed. M. Ginsburger 1899, berührt diese Stelle nicht). Auch Josephus sagt c. Apionem 2, 24: "Fürmahr sogar nach dem gesetzmäßigen Zusammensein eines Mannes und eines Weibes gebietet das Geset, daß sie sich waschen", und so gilt bei den Juden die eheliche Beiwohnung für verunreinigend (Hamburger I, 873; A. B. Chrlich, Mikra ki-pheschuto I, 1899, 227 45 sagt nichts über diese Stelle). Die richtige Aufsassung von Le 15, 18 giebt Luthers "ein Weib, bei welchem ein solcher liegt", und diese Interpretation ist von Sommer (1846), 225 verteidigt worden. Ihm haben zwar die meisten widersprochen: Winner, Art. Reinigkeit; Keil, Arch. § 56, 8; Kurh, Gesch. II, 285; Delinsch zu Ps 51, 7; Ewald 208; Schenkel 5, 67; Baudissis II, 101; Kamphausen bei Niehm 1280a; Schegg 521; Dilso mann, Baentsch und Bertholet z. St. Aber in der Encyclopaedia Biblica (1900) beißt est hei den perunreinigenden Divsen dach nur und produktive und heißt es bei ben verunreinigenden Dingen doch nur "and probably copulation", und ausdrudlich haben A. Röhler 1, 416 f. und Richm felbst im Art. "Che" feines SMB., stillschweigend auch Fr. 2B. Schult 241 ber Auffassung Sommers beigestimmt. In ber Tat wird biese auch burch Le 22, 4—8 in gang entscheibender Weise gestützt. Denn ba find 55 alle Dinge aufgezählt, die einen Aaroniden verunreinigen, und da ist 3. B. zwar auch berjenige genannt, "dem der Same entgeht im Schlafe", aber von dem, der den Beischlaf ausgeübt hat, ist nicht die Rede. Auch Grüneisen, Ahnenkultus (1900), 89 bemerkt, daß ich "mit durchschlagenden Gründen die Auffassung von Le 15, 18 als die richtige erwiesen habe, nach der diese Stelle von einer unwillkürlichen profusio seminis redet". 50 Wenn Ramphausen behauptet, durch die Annahme, daß der Beischlaf dem Gesetze nicht

als verunreinigend gelte, bringe man biefes in einen Wiberspruch mit ber Pragis, bie wir bei ben Fraeliten aller Zeiten und bei vielen anderen Bölfern beobachtet fanden: so ift zu entgegnen, daß die relative und die absolute Unstatthaftigkeit einer Handlung unterschieden werden muffen. Das AT selbst bietet aber Beispiele für diese Unterscheisdung. Denn nicht absolut war den Prieftern das Trinken von Wein oder Rauschtrank 5 verboten, aber relativ, nämlich unmittelbar vor den Amtshandlungen (Le 10, 8-10). Ebenso nun war der Beischlaf, der nicht absolut verunreinigte, doch relativ verunreinigend, nämlich wenn er in Beziehung zu gewissen Handlungen der Menschen trat; also z. B. bei einem so seirlichen Afte, wie die Gesetzenung war (Er 19, 15) oder vor dem Genuß eines für den Nichtpriester so außerordentlichen Nahrungsmittels, wie die Schaubrote 10 waren (1 Sa 21, 5f.), während der Priefter, bei dem diefe eine gewöhnliche Speise bilbeten, sich vor deren Genuß des ehelichen Beischlafs nicht zu enthalten brauchte. Wenn es aber von Bathseba (2 Sa 11, 4) heißt "und zwar war sie eine, die sich von ihrer Un-reinigkeit weihete", so bezeichnet dies trot der Satsstellung doch die soehen geschehene und gleichsam noch im Bollzug befindliche (daher das Partizivium) Reinigung von der Men- 15 struation (so auch S. B. Smith, Bubbe und Nowack 3. St.), und so soll die sichere Wir-tung jenes geschlechtlichen Umganges erklärt werben. Jebenfalls spricht 2 Sa 11, 4 nicht von einer Unreinigkeit des den Beischlaf ausübenden Mannes und auch nicht von einer von einer Unreinigkeit bes den Beischlaf ausübenden Mannes und auch nicht von einer Unreinigkeit dis an den Abend, wie Le 15, 18. Auch der Satz "meine Mutter hat mich in Sünden empfangen" (Bj 51, 7) beweist nichts gegen die hier vertretene Auffassung 20 von Le 15, 18, denn die Sündhaftigkeit der den ehelichen Beischlaf ausübenden Personen ist nur ein Akzidens bei demselben, eine Eigenschaft, die ihnen auch dei Ausübung ihrer andern Handlungen anhastet (wenn man dei deren Beurteilung den höchsten Maßstad anwendet: Gen 8, 21). 1 Ko 7, 5 enthält auch nur eine relative Verwerfung der Ehe, nämlich wegen der erwarteten Nähe der Parusse; Apk 14, 4 aber ist salsches Verständnis 25 von Mt 19, 12; vgl. die richtige Deutung dieser Stelle in meinem "Offenbarungsbegriff d. AT" I, 185. Wenn serner z. B. Kamphausen es undenkbar sindet, daß die Prazis der Istaeliten (wenigstens zunächst zu Josephus' Zeit) vom Gesetze abwich, entbehrt denn nicht auch das Gebot der Händelwaschung vor dem Essen einer direkten Wurzel im AT (s. u. III, 1)? Und endlich handelt es sich darum, was das AT wirklich lehrt, nicht so darum, ob viele Völker den Beischlaf als verunreinigend angesehen haben (über Badys barum, ob viele Bolter ben Beischlaf als verunreinigend angesehen haben (über Babylonier und Araber vgl. Herobot 1, 198; über die ägpptischen Priester Borphyrius, De abstinentia 4, 7; bei den Griechen war der Beischlaf nur relativ verunreinigend, vgl. abstinentia 4, 7; bei den Griechen war der Beisplaf nur relativ derunteinigend, bgl. Hespland, Egya xal spiega 732 f.; bei den Kömern erheischte der Beisplass überhaupt eine Reinigung nach Sueton, Octavius, cap. 94). — B Beim Weibe verunreinigt 35 erstens der monatliche Fluß (Le 15, 19—24) das Weib selbst auf 7 Tage, ebenso jede Person, die sie berührt, und alle Dinge, mit denen sie in Berührung gekommen ist, und diese Dinge verunreinigen wieder ihrerseits jede sie berührende Person sür 1 Tag, und der Mann, der das Lager mit einer Menstruierenden teilt, wird auf 7 Tage unrein. Beim Weibe verunreinige sodann auch der andauernde Blutssus, und zwar gleicht dieser 40 ann der regelmössigen Wenstruckion in Reuse auf den Krad der negunreinigenden Erret gang ber regelmäßigen Menstruation in Bezug auf ben Grad ber verunreinigenden Kraft (Le 15, 25-27).

e) Totes verunreinigt. a) Der tote Körper (das Nas) der unreinen Tiere verunreinigt Personen dei der bloßen Berührung und beim Tragen (Le 11, 8. 25. 28; Nu 19, 22) für 1 Tag (Le 11, 24). Bon den Kriechtieren verunreinigen acht dei ihrem Sterben 45 auch Sachen, auf die sie sallen, aber nur nicht den Quell, oder die Zisterne und den Samen des Feldes, obgleich das auf solchem Samen vorhandene Wasser (Le 11, 29—38) wahrscheinlich, weil dieses von Personen getrunken werden könnte. Sommer 260 ff. meinte, daß diesen Kriechtieren eine gesteigerte Unreinigkeit zugeschrieben sei, aber richtiger urreilt man mit Keil § 98 und Dillmann zu Le 11, 29, daß über diese Kriechtiere nur 50 deshalb besondere Bestimmungen gegeden seien (K. 32—38), weil sie als in der Rähe der Wenschen wohnend leicht in menschliche Geräte hineinkommen können (Baentsch und Bertholet z. St. berühren diese Frage nicht). B) Der tote Körper (das Nas) der reinen Tiere, wenn sie sterben, d. h. nur, wenn sie nicht, und zwar korrett, geschlachtet worden sind, verunreinigt beim Berühren und beim Essen sicht und zwar korrett, geschlachtet worden sind, der und kerühren sier 7 Tage (Le 21, 1; Nu 19, 11), und der Leichnam überträgt seine verunreinigende Kraft auch auf das Zelt, und dieses verunreinigt jede in dasselbe einstretende und darin besindliche Person und jedes nicht mit einem Deckel verschlossener, so sähler und dauf freiem Felde verunreinigt ein vom Schwert Erschlagener, so

ein Gesterkener, ein Menidentnechen und ein Grab für 7 Tage (B. 16). Sogar bie jur Beseitigung von Totenverunreinigung vertrendete Aide macht ben, ber fie bereitet, an ibren Ausbewahrungsort bringt und frater verwendet ober überhaupt berührt, auf

1 Tag ober auch 7 Tage unrein (Ru 19, 7f. 10. 21f.; 31, 23 f.).
f) Auch ein beidnisches Beuteftud verunreinigt auf 7 Tage (Ru 31, 23 f.) und es soll mit soldem Sprengwaffer entfundigt werten, wie es bei Lotenverunreinigung angewender wurde. Die Unreinigkeit der ben Beiden abgenommenen Beute bangt also nicht bireft mit der Unreinigfeit gulammen, die den beidnischen Landern anbaitet (Am 7, 17), benn bie letigenannte Unreinigkeit ift vielmebr Unbeiligkeit (vgl. u. I, 2, b), und ber Aufenthalt

wim fremden Lande als folder macht ben Jeraeliten nicht unrein.

2. Der Charafter tiefer Unreinbeit. Bu feiner Bestimmung bienen folgende Momente. a) Die Grundbedeutung bes bebr. Bortes für "unrein", . Gef. im Thes. ling, hebr, ftellte tiefes Berb mit tem aram. == "unterfinten" (nach Dalmans Aram. nbbr. Bb.) und mit bem ath. tame'a quiammen, das nach Dillmanns Gloffar zu seiner 15 Aeth. Chrestomathie "intinxit, imbuit, immersit" beist und mit == "eintauchen, eindrücken" zusammendangt. Danach bedeutet das intransit. N= "eingetaucht und infolgedessen alteriert oder beschmust." Lerwandt ist das ar. támigha "sordibus laboravit oeulis". Ferner liegt die Kombination mit »= und die Leutung duch "zusammengezogen, dunkel, trüb eiem" (Ernst Meier, Burzelwörteth.) oder mit == "das studien" (Gel., HBb."; Siegsriede-Stade und Brown-Driver-Briggs, Lex. besprechen das Ernmann nicht. Etomon nicht). Jedenfalls also bezeichnet = von vornberein eine äußerliche, finnen-fällige Unreinbeit. Die Beachtung der Grundbedeutung tann aber die Frage nicht entscheiben, weil auch — b) der Sprackgebrauch des tüme' ins Auge gefaßt werden muß Rach seinem Gebrauch bezeichnet XII aber nicht bloß die außerliche Unreinbeit (Le 23, 25 13—15; Ez 4, 12—14 x.), sondern auch die innerlich-geistige Unreinbeit, wie wenn Jesas sich "unrein an Lippen", d. b. an Wortsunden, nannte (6, 5). Solche geistige Unreinbet bezeichnet 🐃 auch da, wo es Handlungen darakterinert, die auch "Greuel" beifen Dazu gehört bie Schwächung einer Jungfrau (Gen 34, 5 x.; Er 22, 15), ber Beischlaf mit einem fremben Gbeweibe (Ru 5, 13), mit einem menstruierenden Beibe (Le 18, 19; 30 20, 18). Dies find verunreinigende handlungen (Le 18, 20), aber zugleich auch "Greud" (B. 29), gerade so, wie der Molocksbienst (B. 22), oder wie andere Übertretungen ba Gebote Gottes (Le 19, 7; 20, 23), und die Bericonung des schuldigen Totschlägers var unreinigt oder entweibt das Land (Ru 35, 33 f.), wie der Molocostultus (Le 18, 21), wabrend andere entweibende Handlungen wieder ichwacher find, wie wenn ein Richt s priefter vom Priefteranteil ift (Le 22, 13-15). Allein wenn auch im Sprachgebrauch 877 von greuelhaften Handlungen, also von Unmoralität und Freligiosität, ausgesogt wird, fo tann aus ber Art ber Unreinbeit biefer Sandlungen nicht ber Charafter aller Unreinheit erichloffen werden. Denn die Bollbringer ber soeben angeführten unreinm Sandlungen werden nicht, wie die durch den oben (I, 1) beschriebenen Komplex von Er 40 ideinungen verunreinigten Personen, bloß mit verschiedenen Graden der Passivität, de Ausgeichloffenseins aus bem Kreife ber vollberechtigten Gemeinbeglieder bebrobt, sondem zu wirklichen positiven Etrafen bis jur Ausrottung verurteilt (ge 18, 29; 20, 18). Ubrigens Greuelbaftigkeit ober Ungeweihtheit, profaner Charafter ift auch die Unreinheit ber beib niiden Länder (Am 7, 17; daber nimmt Naeman Erdboden von Fraels Land mit 2 Kg 45 5, 17-19, und daber weist NIP Hei 35, 8; 52, 11 auch auf die Heiben als solde); denn "nicht unrein" ist Balästina, weil die Webnung des Offenbarungsgottes dort sieht (Jei 22, 19), und NIP mit III "Greuel" wedielt (Le 5, 10 2c.). Dies führt — e) zu Beachtung ber Synonyme und Gegeniate von x binuber. Run einen bejabenden Ausdrud, der mit 877 gleichbedeutend mare, giebt es im MI nicht. Auch 2007 (Da 1, 30 7, 11) bezeichnet "verunebrt, verunglimpft, degradiert" durch das Darbringen mangelhafter Exemplare ber reinen Tierwelt, nicht burch bie Wahl unreiner Tiere; ebenso Est 2,62 Neb 7,64; 13,29; Zepb 3, 1; "beindelt" Jei 59, 3; Klag 4, 14 und Jei 63,3. Ferner Nu (Sach 3, 3) beißt "fetig, schmutzig". Mit Nu wechselt in der Bezeichnung der fraglichen Unreinigkeit nur 125 %: Gen 7, 2. 8; Tt 23, 11; 1 Sa 20, 26; Nu 19, 12 | The Roman der Gleichung bes 17, 2 Chr 30, 18; Jer 13, 27; Ez 22, 23 und 24, 13). Wegen der Grundbedeutung des 177 "zum Lichte hervorbrechend, lichte glanzend" ichein nun aus der Gleichung 177, 25 = 27 für das letztere die Bedeutung "tunkel, obviilch unrein" folgen zu muffen. Aber auch 177 besitzt neben der wirklichen Bedeutung "phonich rein" (Sach 3, 5) auch die Bedeutung "moralisch rein" (Pf 51, 12; 60 Di 14, 1 20.). Daber fann 822 trop jener Gleichung doch nicht nur "physisch unrein",

sondern auch "psychologisch unrein" heißen. Indem die fragliche Unreinheit ihren geraden Gegensat in der Reinheit besitzt, hat sie auch an der Heiligkeit einen indirekten Gegensat (denn die Grundbedeutung von DTP ist "rein sein" auch z. B. nach Paul Hauts Ansmerkung zu Ru 5, 17 in den SBOT (1900), und z. B. Bathseba heiligt oder weiht sich von ihrer Unreinigkeit (2 Sa 11, 4). Aber die Momente, die wirklich zur Entscheidung 5 ber Frage, ob mit der in Rebe stehenden Unreinheit eine physische Eigenschaft gemeint sei, führen, sind - d) die folgenden. Denn a) die fragliche Unreinheit war meint sei, sühren, sind — d) die folgenden. Denn a) die fragliche Unreinheit war nicht eine bloß körperliche, weil die gewöhnlichen äußerlichen Quellen der Unreinheit, wie Schmutz oder Staub, nicht in die Sphäre der fraglichen Unreinheiten gerechnet werden. Freilich wurde die Unheiligkeit des israelischen Lagers, wie durch Toten- 10 unreinigkeit (Nu 5, 3), so auch durch menschliche Extremente bewirkt (Dt 23, 13—15) und freilich gehörte zur Heiligkeit des Bolkes auch das Waschen der Kleider (Ex 19, 10 2c.) und bildete das Waschen die Grundlage der Weihe bei den Priestern (Le 8, 6) sowie Leviten (Nu 8, 6 f. 21; 9, 6. 10). Tropdem gehörte Menschenen Unreinigkeiten nämlich nur in unmittelbarer Nöhe des asttlichen Aussen beschriebenen Unreinigkeiten, nämlich nur in unmittelbarer Nähe des göttlichen Aufenthaltes, in feierlichen Momenten und bei Ubernahme bes diretten Dienftes ber Gottheit. wie in den soeben zitierten Stellen. 6) Bei der Böchnerin wird nach dem Dage ber Setretionen eine absolute Unreinheit und eine Periode des Reinwerdens unterschieden (Le 12, 2. 4, vgl. beim Aussätzigen 14, 9. 20), und beim Schleimfluffigen ift mit bem 20 (Le 12, 2. 4, vgl. beim Aussätzigen 14, 9. 20), und beim Schleimflüssigen ist mit dem 20 Aussören des Flusses selbst eine Reinheit eingetreten (Le 15, 13), wie auch bei der Blutzslüssigen (V. 28). Danach erscheint die fragliche Unreinheit als eine physische, weil sie mit der Wandlung des physischen Zustandes, mit dem Gesundwerden des Körpers, aussört. Dennoch ist jene Unreinheit für den Istraeliten doch auch wieder eine religiös-moralische gewesen, weil zur Hertellung der vollständigen Reinigkeit noch eine gottesdienstliche 25 Handlung vollbracht werden muß (Le 12, 6—8; 14, 19 f.; 15, 13. 29). y) Zu beachten ist allerdings ferner, daß durch den toten Körper unreiner Tiere ein Quell oder eine Zisterne oder ein Saatseld nicht verunreinigt wird, und zwar hat dies seinen Grund jedenzfalls nicht darin, daß bei der Verunreinigung des Backosens 2c. durch eben dasselbe Nas die Menschen mehr Schuld trügen. sondern es war iedenfalls physisch bedingt: die voll Nas die Menschen mehr Schuld trügen, sondern es war jedenfalls physisch bedingt: die so Möglichkeit der Berunreinigung wurde nämlich bei Quell, Zifterne und Saatfeld als faktisch nicht vorhanden gedacht, weil das Quellwasser und die Saat sich stetig erneuerte und die Quantität des Zisternenwassers groß war. Gegen den physischen Charakter der fraglichen Unreinheit spricht aber wieder dies, daß die Seele durch den Genuß der Kriechtiere verunreinigt wird (Le 11, 43). d) Allerdings ferner ber Umstand, daß ber tote so Körper des Menschen länger, als das Aas eines Tieres, verunreinigt (f. o. I, 1, e), kann darauf zurudgeführt werden, daß der natürliche Etel bei jenem größer ift, und muß nicht daraus abgeleitet werden, daß der menschliche Tod mit der Sündenschuld in Verbindung gesetzt ist. Aber gegen den physischen Charafter der fraglichen Unreinheit spricht doch wieder dies, daß die unreinen Zustände des Weibes für stärker verunreinigend gelten, als die 40 des Mannes. Man denke an die doppelt lange Zeit der positiven und der negativen Unreinigkeit, die der Geburt eines Knaben resp. eines Mädchens folgte (Le 12), und ferner an die parallelen Zustände des unwillkurlichen Samenergusses beim Manne und des monatlichen Flusses beim Weibe, von benen aber jener nur für 1 Tag, dieser für 7 Tage verunreinigt (Le 15, 18. 24). Denn freilich behaupteten Ariftoteles (Hist. ani- 45 malium 6, 22; 7, 3) und Sippotrates (De natura pueri, cap. 5, 9; Bahr II, 490 nach Grotius zu Le 12), bei ber Geburt eines Knaben bauere ber Bluterauf 30 und bei nach Grotus zu Le 12), bei der Geburt eines Knaben dauere der Blutergug 30 und dei der Geburt eines Mädchens 42 Tage. Indes eine solche Differenz läßt sich nicht als eine thatsächliche erweisen. Deshalb leiten diese und ähnliche Anschauungen doch schließlich hier und anderswo (vgl. Ploß, Das Weib 2c., S. 386) darauf hin, daß dem weiblichen so Geschlechte irgendwie noch eine Inferiorität anhaftet (vgl. Le 7, 6 f.; 14, 13; Pr 7, 7 f.; Gen 3, 1 ff. 16; Jos., Bellum Jud. II, 8, 2; Nischna Didduschin 4, 12—14; Delipsch, Jüd. Handwerferleben 2c., 40 f.; Christentum und jüd. Presse 1882, 30). e) Das Waschen oder Abspülen mit Vasser, sowie das Absengen mit Feuer weisen auf einen äußerlichen Scharakter der daburch beseitigten Unreinheit hin. Andererseits ist nicht zu vergessen, daß 56 nach alttessauertlicher Idea auch Tiere und Dinge mit unter der religiöß-moralischen nach alttestamentlicher Idee auch Tiere und Dinge mit unter der religiös-moralischen Berwerflichkeit von Menschen leiden mussen (Ex 21, 29; 30f 6, 17).

Nach alle bem galten die oben (I, 1) aufgezählten Erscheinungen nicht wegen physischer ober asthetischer Unsauberkeit, also nicht wegen einer Qualität für "unrein", die sinnlich wahrnehmbar gewesen wäre, die Sinneswertzeuge unangenehm affiziert hätte. 60

Sie auflen riehnebt wegen einer andern Qualitat für unrein, allie wegen einer Abnotminis ven überfunlicher Art. Diese tounte aber nur in der religieben Sphire liegen. Denenach ist ber die Unreinseit der oben I, 1 genannten Erickeinungen konsutusierende Jaktor eine gewisse religiös eibische Abnormität: die fraglische Unreinbeit bat in erster Eximie religiosentbiiden Charafter. Aber fie hat nicht ibn allein; denn die fragliche Unreinbeit in nicht einsach Unfutlichleit, wie jede einsach psychologische Jumoralität. Dem ielde int ja jum Teil auch als Unreinden bezeichnet worden (oben S. 621, 3-1, wird aber auch Schlechtigkeit over Sunde genannt. Ferner überträgt sie sich nicht so, wie die jest in Reve siedende Unreindeit, und sie wird auch nicht durch die unten (II, 1) wanigezählten Reinigungsmittel, sondern blog burch Orier gefühnt. Beachte noch gang beienders, daß tie mit dem Sunderfer bes Beriebnungstages in Berührung tommenden Personen nicht als "unrein" bezeichnet werben ice 16, 24. 26. 28; gegen A. Robler 1, 419), daß dies aber bei den mit der Totenverunreimgungsaide in Berührung tommen: ben Berienen ausbrudlich breimal geschiebt (i. I, 2, b). Aus biefen Grunden also be-15 fitt bie mit "Unreinigkeit" bezeichnete Abnormität nicht bloß religiös-etbischen Charafter. Bielmehr ift eine außerliche Unreinbeit der fetundare gatter der Abnormität, die an den "unreinen" Ericheinungen angenommen wurde. Daber baitet biefen nach bem AD eine religiosetbildeanbetiiche Unreinbeit an, wogegen auch die richtig veritandene Stelle ob Diefer Austruck ift jugleich tie beste Bezeichnung ber bier be 9, 13 f. nicht streitet. 21 sprochenen Unreinbeit. Denn der gewöhnliche Rame "levitische Unreinbeit" bat iehr wenig mit der gemeinten Sade ju thun, und die neuerdings aufgebrachte Bezeichung "tultische Unreinbeit" (Stade 1, 482; Fred 179; Baentsch zu Le 12 u. a.) benennt die Sache nach einer blogen Konsequenz

3. Alter und Entfaltung biefer Borftellung in Brael. Larüber geben in erfte 25 Linie die ficher tatierten Prophetenschriften bes AT folgenden Aufschluf. Dabei find bie Stellen, wo unrein = greuelbaft (vgl. c. I, 2, b), also bleg religios-etbisch unrein it, ale nicht unmittelbar bierbergebörig zwischen edige Alammern gesetzt. (Amos: Unrein = w geweibt oder projan ift Richtpalaitina 7, 17); Hofen: Unreines wird Israel in Affpria effen 9, 3 (bies ist ber Sinn trop Freq 175, welcher nur bies in ber Stelle findet, fie 30 wurden bort Speise effen, wovon feine Gritlinge gegeben feien, aber bei Speisen bant ber Ausbrud "unrein" doch seinen spezifischen Sinn); serner Trauerbrot (==== ====) be singt Totenunreinbeit B. 4; wegen Freligiosität und Immoralität ist Jorael unrein 5,3; [Mica: Unreinigleit = Greuelbaftigleit wirft Berberben 2, 13; Jefaja: Das Jerael to Heilszeit wird feine fruberen Gogen für unrein erflaren 30, 22]; Jeremia: Die hand 36 Jerusalems sollen gleich dem jest verunreinigten Ort des Topbet werden 19, 13. Diek Berunreinigung war durch Josia 2 Kg 23, 10, da er in den Städten überhaupt (B. 8) die Höhen unrein gemacht batte, jedenfalls nicht durch phosische Unreinbeit zuwege ge bracht werben (wie 2 Rg 10, 27), sondern wie beim Altar zu Betbel, beffen Berunrein gung mit gang abnliden Worten beidrieben ift (2 Rg 23, 15 ff.), burd Totengebeine 40 Strael bat burch Gögendienst fich felbit 2, 23 und fein Land verunreinigt 2, 7; 7, 30; 32, 34; Rlagel.: Unrein burd Bluttbat 4, 14 f. . Bei Grechiel finden fich foviel Stellen, bag man fie parallel ju oben I, 1 ordnen fann: Speife, beren Badfeuer anftatt mit Tiermift mit menichlichen Erfrementen genährt wird, ist unrein 4, 12 f.; die Menstruie rende mit ibrer Unreinigkeit ist 22, 10 erwahnt und bie Unreinigkeit bes Landes ist mit Wibrer Unreinigkeit verglichen 36, 17; Mas und Zerriffenes find unrein 4, 14; Jahrei Saus wird burch Totengebeine verunreinigt 9, 7; 43, 7; Briefter burfen fich nur an fun Arten von Toten verunreinigen 44, 25; bas Heiligtum und Jerusalem ift burch bie Anweienbeit ber Gogenbilder unrein = greuelbaft, entweibt, profaniert 5, 11; 14, 11; 20, 7, 18, 30 f. 43; 22, 3 f. 15; 23, 7, 13, 30, 38; 36, 17 f.; 43, 7; bas alte Jenus so salem ift wegen Blutidult unrein 24, 9, 11; Unreinigkeit und Abfall steben als synomyn nebeneinander 39, 24; bas Weib bes Nachiten wird burch Ebebruch verunreinigt 18, 6. 11. 15; 23, 11; Gott erflart bie Braeliten megen ibrer Gunden fur unrein 20, 26; Gott will aber Jarael wieder reinigen, b. b. entiundigen 36, 25. 29; 37, 23. Endlich ift noch bemertenswert, bag bie Geele burch Unreinigfeit verunreinigt wirb 4, 17]. Eie 🐱 diel flagt auch, daß die Briester den Unterschied von Rein und Unrein bisher vernach: laffigt baben 22, 26 und fiellt die Einpragung diefes Untericitiedes als Aufgabe ber Priefter bin 44, 23. Deuterojesaja: Rein Unbeschnittener und Unreiner ioll ferner burch Bentfalem fommen Bef 52, 11; "Unreines berubrt nicht!" B. 11; fein Unreiner foll gur meffianiiden Beit fim Lande fein Bei 35, 8. Saggai: Tote verunreinigen gemäß Prichter 60 ausspruch 2, 13. — Chne litterarbistorische Gegner zu bekommen, können wir aber auch

aus ben nichtprophetischen Schriften folgende Aussprücke als vorezilisch bezeichnen. Im Bundesbuch kommt nur dies vor, daß ein von einem anderen Rind getötetes Rind hale diert werden soll Er 21, 35 f., daß aber Fleisch, daß auf dem Felde zerrissen gefunden wird, nicht gegessen, sondern dem Hunde vorgetworfen werden soll 22, 30. Das Deuteronomium dietet folgende Bestimmungen: Wie der Genuß von Blut als greuelhaft zu versemeiden ist (12, 16.23), so das Essen von meiden ist (12, 16.23), so das Essen der Weisels wie der Aussich ist der den Aussich sind zu befolgen 24, 8 f.; wem in der Nacht etwas, d. h. unwillsürliche Samenergießung, widerfährt, ist für einen Tag unrein 23, 10 f.; Aas soll der Facalit nicht essen, wenn er über Sonnenuntergang dinaus hängen bleidt 21, 23, 10 und nicht minder ist der religiös-ässtelstische Unreine gemeint, wenn es heißt, daß der Unreine wie der Reine vom Segen des Landes essen soll, sich also der Nahrung nicht zu enthalten draucht 12, 15.22; 15, 22, aber der don Trauerslage und überhauft der und unteringseit Ergrissen darf nicht vom Gottgeweichten (dem Zehnten) essen sie wieder is geheinate hatte und abermals entsassen, oder Witne geworden war, sür den resen gesen des kanides essen entsassen, auchdem sie wieder is geheinate hatte und abermals entsassen, oder Witne geworden war, sür den ersten Semann geworden 24, 4, vgl. darüber Dimch im Burzelbuch s. v. 2022. Übrigens das kriegsgefangene Weiß (21, 10—14) ist nicht als heidnisch were Nächl (Seuennagel 3, St.), denn vgl. die heiten den Moaditerinnen, wie Austh, und die Einseh das schaften in Zurzelbuch s. v. 2022. Übrigens das schressen der Verscholet 3, St.), sondern dei arabischen Witnen Zeichen des Endes ihrer Witnesse in Sarpath 1 Kg 17, 9 2c. Das Abschneiden der Nächl auch nicht abei der Witner inses Nasiräers wird der verschliche Verschlichen Weitner Zeichen des Endes ihrer Witner eines Nasiräers nichts Unreines essen durch das geschoren haar Zeichen des Endes ihrer Witner eines Nasiräers nichts Unreines essen durch das geschoren

Demnach tauchen schon in den unbestritten ältesten Litteraturdenkmälern Jöraels im wesentlichen die Anschauungen auf, die in den eigentlichen Unreinigkeitsgesehen (Le 11—15 und Nu 19) ausgeprägt sind, und es ergiebt sich auch hieraus, daß deren Formulierungen zum Teil auf altem Material beruhen. Aber ebenso unfraglich ist auch eine allmähliche 40 Detaillierung des alten Vorstellungskomplexes eingetreten, wie der oben eröffnete Überblick über die auseinandersolgenden Propheten und Gesetzammlungen zeigt (vgl. über das Ot noch Giesebrecht, Grundzüge zc. 1904, 112 und über das stärkere Hervortreten der Unzeinigkeitsvorstellung bei Ezechiel siehe meinen Offenbarungsbegriff des ATS 1, 148 f.). Was aber die voristraelitische Periode anlangt, so ist in der jehovistischen Pentateuchschicht ber Unterschied der reinen und unreinen Tiere auch schon sür die noachitische Zeit vorauszeselet (Gen 7, 2 f. 8; 8, 20). Aber die esoterisch-priesterliche Pentateuchschicht erwähnt diesen Interschied für diese Zeit nicht (6, 19 f.; 7, 14—16), ja, sie führt ausbrücklich unter den noachischen Gesen den Sat "Alles sich bewegende Getier, was lebendig ist, soll euch zur Speise dienen" (9, 3) an und setz außer diesem Verbot des Genusses von Nas sonur das Verbot des Blutgenusses als voristraelitisch voraus (V. 4), nimmt also eine Entzwird dies zur Gesetzedung über die reinen und unreinen Tiere (Le 11) an. Damit wird diese Pentateuchschicht insoweit Recht haben, als Jörael einen besonderen Komplex don reinen und unreinen Tieren besat und darin mit seinen Verwandten und Nachbarn nicht zusammenstimmte. Dies wird sich im folgenden zeigen.

wird diese Pentateuchschicht insoweit Recht haben, als Jörael einen besonderen Komplex von reinen und unreinen Tieren besaß und darin mit seinen Berwandten und Nachbarn nicht zusammenstimmte. Dies wird sich im folgenden zeigen.

4. Analogien außerhalb Jöraels. a) Bei den Ariern zählen zunächst die Indier nach dem Gesch des Manu (5, 135. 144) zu den zwölf Unreinheiten des menschlichen Körpers auch Schweiß, Blut, Thränen, Urin. Ihre Unreinigkeiten haben nicht religiöszästschen, sondern bloß ästhetischen Charakter. Die Griechen und Römer haben ja allerzbings nach Berührung eines Toten Lustrationen vorgenommen (Verg., Aen. 6, 229; 60

idem ter socios pura circumtulit unda), che cuch frame, Solle, Rägel in dem his som Riesen affendenden Unsersen serebner und fo im nefendlichen über die älibe mide Imelication des Reniden redait, des es des Arrior por regals decideos érris inver Eugera, irrin d' bou gover ione bu Bouleuns, De abstinentia 2,19; s Sommer (%). Bas die Perier anlower, is dat Sommer 196—198 und 271—278 nach genreben, daß die Kennigkeisberkellungen der Anbinger Zuranbuftras und die bes Als nach Aussamaskundt und Unstang verschieden find. Dasielbe ergiebt fich aus Spiegel, Cran. Albertumskunde II (1973), 144 f.; Justi, Geich. des alten Bertiens (in Ondens Alla, Geich.), 144 f.; Tiele, Kompendium der Religionsgeich. § 107. Desbalb bat jegen wirtung, der in seinen Berteiungen über Bibl. Ibeel, des Alls dem persischen Meligionsfesten einen nannigfaltigen Einfluß auf bie alnestam Religion wichrieb (S. 38, 110, 140, 277, vgl. barüber meinen Dwenbarungsbegr. bes ADs I, 91. 149 n., boch bie Reinigleits verfiellungen bes AIs nicht aus tiefer Quelle abgeleitet (98 f.). — b) Bei ben Babvloniern find bis jest, obaleic RAT' (1963) über Nein und unrein" nichts bemeit, is solgende bierbergeborige Aniehannngen nachgewieben: Auch ba "gilt für die Speifen bas Beier von rein und unrein". Schon hommel, Die fem. Boller und Sprachen gitient ben Bers "Aus einer reinen Aurferichale if reine Speife" (3. 414), und A. Zeremios, Las AI im Lidre des AE (1904) bemerkt S. 270: VR 48 f. verbieter Risid für den 9. Jijar, Schweineileich für ben 30. Ab. Schweineileich und Rindfleich für ben 27. Tifchi, 20 Tatteln für ben 10. Marcheichman, Berührung eines Beibes für ben 25. Zijftr, 29. Kislen und 6. Tebeth. "Berührung von Toten und geschlechtlich Unreinen verunreinigt bei den Babvloniern, wie in Järael" (ebt.). Reinigung nach bem Beischlafe war bei den Babv loniern Sitte nad Berobet 1, 198. - e) Bei benjenigen Sfabiern, bie in ber Sauptfade bas babolon. veriide Beidentum fengebalten batten und ein haurtbeiligtum zu harran befajen 25 (Chwoliebn, Die Giabier x. I, 146 ff., int ber Genug bes Ramels und ber Tiere, bie in beiden Kinnladen Schneidezähne baben, wie des Schweines imm jährlich einmal opfenta fie ein Schwein und afen Schweinefleisch, bes hundes und bes Giels, verhoten. Low Geflügel genießen fie feine Tauben und feine felden Bogel, tie Arallen baben, von ba Pilanzen keine Bebnen und keinen Anchlauch, auch zum Teil nicht Phafeolen. Blumen 30 fobl und Linjen coviern überdies am meinen Sabne, auch Meniden (Chwolf, II, 8. 142fi.), baben entweter nur, oder fait nur Holofaufta (3.8.89-93) und üben bie Beschneidung nicht aus). Sie balten sich auch von jedem fern, der die Krantbeit bes weißen Aussaus, oter bie Elephantianis, ober auch fonnt eine annedente Rrantbeit bat. Rach eine Samenbeiledung und nach der Berübrung einer Menstruserenden waschen sie sich und 25 wechieln die Aleider (Maimonides, More nebokhim 3, 47; Munt, Le guide des égarés III, 389 8.1, Genuß solder Tiere, die nicht geborig abgestochen find, b. b. benen nicht halsader und Reble burdidnitten ift, ift verboten. Baidung ift auch nach Berührung eines Toten notwendig. Kein Gebet in bei ihnen julaffig, außer im Zustande ber Rembeit (Chwolf, II, 6.9 f. 70 f. 98—115. 445. 718). Bei ben Sfähiern (Täufern) in der w Nabe von Bagtat, Die ielbit fich Mantaer nennen, giebt es verbotenes Gleifch; mit bie Wochnerin einen gangen Monat lang burchaus foliert, bekommt ibr Effen fur fich x, weil fie mabrend tiefer Zeit als ben Angriffen ber Damonen ausgesetz gilt; werben aber anstedente Arankbeiten nicht gefürchtet imenigitens aus Bietat gegen einen Tobkranken nicht); muß nach unbeabsichtigter nächtlicher Samenergiegung nicht blog ber Mann, fonis bern auch bie bas Bett mit ibm teilende Chefrau eine Baldung vornehmen; ift bie Menftruierende unrein; macht ber Dienft bei Begrabnismablgeiten Baber erforberlich; find entlich tie Fremten unrein (Sieuffi, La religion des Soubbas, p. 75. 77. 83 s. 121. 121s. und 3em 1897, 597 fi.). — d) Uber bie Errer berichtet Lukian, De den Syria, Rav. 54: "Schweine fint ihnen ein Greuel; fie opfern fie nicht, noch effen fie so welche. Einige aber glauben, bies geschebe, nicht weil fie ein Greuel, sonbern weil fu beilig ieien"; Rap. 14: "Gie effen feine Fifche, weil bie Derketo bie Beftalt eines Fifches bat, und fie effen feine Tauben, weil Semiramis julent in eine Taube verwandelt worben fein foll", ja (Nap. 55) "Wer aufällig eine Taube angerührt bat, ift felbigen Tag unrein". Nach bem Begraben eines Toten muffen fie fieben Tage warten, bis fie ben Tempel 55 wieder betreten durfen. Wenn fie fruber bineingingen, mare es ihnen eine Sunbe (Rap. 52). Wer einen Toten gesehen bat, kommt an Diesem Tage nicht in bas Beiligtum. Um folgenden Tage reinigt er fich und tritt ein (Rap. 53). - e) Aus ber Babl ber Opfertiere, von benen ber phonizifde fanaanitiide Opfertarif von Marfeille (wieber abgedruct und übersett bei Lagrange, Etudes etc. 395 ss.) Stier, Ralb, Wieder, Lamm, Ziegenbod, Ziege, 46 Birich, Birichtalb und Bogel, gabme jowohl als wilde, aufgablt (Edrober, Die phome

Spr., 242), läßt sich wenigstens in Bezug auf die Bögel eine bestimmte Dissern Kanaaniter und der Hebräer in der Unterscheidung der reinen und unreinen Tiere erschließen. Außerdem opferten Kanaaniter auch Menschen, Hunde, Schweine, obgleich nur dei außergewöhnlichen Gelegenheiten als "mystische Tieropfer" (Smith, Rel. d. Semiten, 220 f.). — f) In den minäisch-sadischen Inschweistlicheren Arabien gefunden worden ist und die man neuerdings auch mit den Midianitern am Sinai zusammendringt, hat man dies gefunden: "Charam gelobt sich dem Dhusamwaj, weil er einem Weibe, während es verboten war, nahte und eine Menstruierende liedkosse, und weil er einem Leichnam (nps wie wiez!) nahte, und weil er heimzging, ohne rein zu sein, und zurücksehrte in seinen Kleidern, ohne rein zu sein, und weil or menstruierende Weider berührte, ohne sich zu waschen, und weil er seine Kleider mit Samen bespripte". Auf einer anderen Tasel beklagt ein Weid, daß "ihr ein Mann am 3. Tage des chagg, während sie menstruierend war, genaht ist". Man vergleicht Le 15, 16 f. 19.24; Ru 19, 11 f. (Nielsen 206—208). Übrigens die Gewohnheit, nach dem Beischlaf sich zu reinigen, hatte von Arabern schood 1, 198 berichtet, und zwar hat is er wirkliche Araber gemeint (Krehl, Rel. der vorislam. Ar., 30—34). — g) Die Ag p p t e r endlich scheuten sich vor dem Genusse dem Meere zu, nahmen Reinigungen auch außer nach nächtlicher Poslution und Beischlaf vor und haden Grad und Tod nicht für unrein angesehen (Sommer, 278—299; A. Wiedemann, Die Toden und ihre Reiche im wellauben der alten Agypter 1900, 25). — Danach ist es freilich zweisellos, daß in den Unreinigkeitsvorstellungen der Hebräer ein guter Teil von altererbten Materialien stecke. Aber ebenso sicher ergiebt sich aus der Vergleichung dieser Analogien, daß das alttestamentliche Frael in Bezug auf den Gesamtkompler der von ihm sür unrein gehaltenen Erscheinungen eine Besonderheit besaß.

5. Der Ursprung der alttestamentlichen Unreinigkeitsvorstellung: Es fragt sich also noch, was die Quelle der Anschauungen war, daß den in I, 1 aufgezählten Dingen religiös-ästhetische Unreinheit zukomme. Denn die Meinung des ATS ist, daß den genannten Dingen solche Unreinigkeit faktisch anhastete, nicht aber, daß die genannten Erscheinungen nur Abdilder der ihren Trägern einwohnenden bloß psychologischen Irreligios sosität und Immoralität sein sollten. Die allegorische Auffassung der fraglichen Unreinigkeiten, wonach diese nur Symbole hätten sein sollen, wurde vielsach vertreten: Aristeasbries spität und Immoralität sein sollten. Die allegorische Auffassung der fraglichen Unreinigkeiten, wonach diese nur Symbole hätten sein sollen, wurde vielsach vertreten: Aristeasbries spität die kaussch, Appert. u. Pseuderigt.), 3. 144—154; Barnab., Kap. 10; Philo, De agricultura Noae 25—31; Klemens Alex., Paedag. III etc.; Theodoret, Quaest. 15 in Lev.; Meyer, Blätter sür höh. Wahrheit X, 63; Hengstenberg, Christol. II, 584 s., 286 kurt, Opferkultus, 7 s. Diese spmbolische Auffassung der erwähnten Unreinigkeiten ist im AT nicht nur nicht angedeutet, sondern läßt sich auch gar nicht durchsühren. Denn man kann nicht angeden, weshalb gerade der genannte Umkreis von Körperzuständen zu Bildern seelischer Erschelbassen, des Hendscher Spk. 3, 42 daran erinnert werden, daß Reinheit der Hände (Gen 20, 5; Jes 1, 16) und Waschen der Hand erinnert werden, daß Reinheit der Sände (Gen 20, 5; Jes 1, 16) und Waschen der Hand erinnert werden, daß Reinheit der Schublosigkeit sind. Dies ist ein natürlicher Sprachgebrauch.

Diese Anschauung wurde a) von manchen ganz äußerlich aus dem Zwecke abgeleitet, daß die Wohnung der Gottheit vor dem Eintritt unanständiger Personen geschütt werde as sie Wohnung der Gottheit vor dem Eintritt unanständiger Personen geschütt werde as sie Wohnung der Gottheit vor dem Eintritt unanständiger Personen geschütt werde as sie Wohnung it V, 386 ff.), oder daß Iv, 4 aitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschne, vgl. den von Hamburger I, 874 zitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschne, vgl. den von Hamburger I, 874 zitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschne, vgl. den von Hamburger I, 874 zitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschne, vgl. den von Hamburger I, 874 zitierten Ausspruch aus Derech eres zuta, Abschne, vgl. den Götendichti; ferner dei Spencer I, cap. 8, 2, 2; auch noch bei v. Cölln, Bibl, Theol. I, 283; Higg 98 f.; Ritschl, Rechts. II, 91. Wit solchen Behauptungen wird die Frage nur weiter hinausgeschoben. Denn es würde such weiter fragen, weshalb die Gotteswohnung vor Bersonen, die mit den in Rede steckenden Erscheinungen behastet waren, geschützt werden solle zc. — b) Oder beruhte die Anschauung stüber jene Dinge und Zustände auf Furcht vor Ansteung (Michaelis IV, § 207 ff.; Saalschütz I, 217. 253; Winer II, 319), oder Esel (Winer a. a. D.), natürlichem Widerzwillen (Knobel zu Le 11—15), instinstivem Absche (Ewald 192; Baudissin 100: "Absche und Esel erregend")? Die natürliche Ersahrung der "contagion" sieht auch noch Lagrange 151 als möglichen Ausgangspunkt dieser Anschauung an, und Baudissin, Ivd.

1903, 826 "stimmt ihm im wesentlichen ju". Aber bei biesen Annahmen bleibt unerflärt, weshalb nicht andere sehr ansteckende Krankheiten (wie die Best!) und sehr etelhafte Dinge (wie die Extremente!) in den Kreis der fraglichen Erscheinungen aufgenommen worden sind. Folglich können diese physiologischen Motive nicht die grundlegenden ge-5 wesen sein. — c) Auf einen Zusammenhang der in Rede stehenden Erscheinungen mit der Sünde hat Riehm (Alttestamentl. Theol. 125: "Die Sünde ist die Unreinheit" 2c.) und hauptfächlich Schlottmann § 58 hingebeutet. Aber auf die Sunde ift ber Begriff ber Unreinigkeit erft später (f. bei Eg oben in I, 3) übertragen worden. Jedenfalls ift vieler Gesichtspunkt viel zu allgemein, um diese spezielle Erscheinung erklären zu können, 10 und richtig bemerkt auch Giesebrecht (Grundzüge 2c. 1904, 111): "Die Begriffe Reinheit und Unreinheit haben nicht unmittelbar mit dem Sittlichen etwas zu thun". — d) Verwandt ist die Weinung, daß für die alttestamentliche Religion "die beiden Faktoren des endlichen Seins, Geburt und Tod, Erzeugung und Verwefung, Entstehen und Vergehen unter den ethischen Gesichtspunkt, nämlich in den Gegensat zum absolut Heiligen und 15 damit in die Sphäre des Sündlichen und Unreinen gefallen seien". So urteilte Babt II, 462, so im wesentlichen auch Rurs, Opfertultus 367, Debler § 123 f.; S. Schuls' 465 f., und auch Grüneisen 110 bemerkt: "Bielleicht kommt der alte Bahr ber Bahrheit am nächsten. Geburt und Tod und was damit jusammenhängt widerseten fich am entschiebenften ben Erklärungsversuchen bes Naturmenschen. Darum glaubt er es bier mit Befen 20 zu ihun zu haben, die außerhalb feiner Sphäre liegen, und das führt zum Tabu". Aber Geburt und Tod find nicht schon beshalb ibeell verwandt, weil fie den Ansang und das Ende des Lebensprozesses ausmachen, und wenn die Geburt als Gegenpol des Todes verunreinigend gewesen ware, so hätten die Neugeborenen gereinigt werden muffen. Daß bavon aber in ben alttestamentlichen Reinigkeitsgesehen nicht die Rebe ift, hat richtig auch 25 Maimonibes, Mor. neb. 3, 37 gegenüber späterem abergläubischem Gebaren ber Hebammen betont. — e) Der Hauptgesichtspunkt für die alttestamentliche Unreinigkeitsanschauung war die Todesbeziehung der betreffenden Phänomene. Dieses hauptsächlich von Sommer 243 f., Reil § 57, A. Röhler, 1, 409 ff., Dillmann zu Le 11—15 gefällte Urteil behält feine Wahrheit. Denn ber Gegensatz zwischen bem heilig-lebendigen Gotte und bem burch so bie in ber Gunde wurzelnbe Krantheit herbeigeführten Tobe ift im AT ein tiefgreifender (Gen 2, 17; 3, 19 2c.), und bei bewußtlosen, unfreien Dingen ift sogar schon die Berwefung als Gegenfat von Gott gebacht: Gefäuertes (Er 23, 18; 34, 25) und beshalb auch ber leicht in Gärung übergehende Honig (Le 2, 11) dürfen nicht zum Opfer Jahres binzugebracht werden, während bei den Babylonier-Affprern Honig zum Opfermaterial 25 gehörte (mein Bibel und Babel, 10. Aufl., 63, Annn.). Im einzelnen ist dies zu bemerken. Weil der Abscheu vor dem Genuß von Blut, diesem Sit der Seele (Gen 9, 5; Le 17, 11 2c.) ein alteingewurzelter war (1 Sa 14, 32 f. 2c. oben I, 3 gegen Ende), so mittet auch bie Tiere als nicht egbar erscheinen, die andere Wesen in ihrem Blute, b. h. samt ihrer Seele, verschlingen, und nun ist es doch in der That auffallend, daß schon bei den 40 größeren Landtieren kein solches zu den reinen gehört, das sich vom Fleisch und Blut anderer Tiere nährt, und daß zu den unreinen Bögeln zunächst Raubvögel und Aasfresse gehören. Sodann die Blutabfluffe ber Wöchnerin scheinen als Blutberlufte überhaupt und speziell als aus ber Bebarmutter hervorgehende für lebenzerftorende angefehen worben ju sein. Weiterhin der Aussatz wurde als der Schlag x. E. (Dt 24, 8) und der Aus-45 fäßige als dem Toten vergleichbar angesehen (Nu 12, 12: אָרָה ). Ferner die Ausstüffe (Le 15) find als Bernichtung von Lebensteimen betrachtet worden, weil in ben Kreis ber Unreinigkeiten gerade nur folche Sekretionen gehören, die aus den Geschlechtsteilen kommen. Dies ist weber von Wincr II, 319 noch von Kamphausen bei Riehm 1278 beachtet worden. Endlich das Nas sowie der Leichnam hängen unmittelbar mit dem Tode zusammen. Daß bei der Abgrenzung des Gebiets der Unreinigkeiten instinktiver Abscheu und Ekel als Nebenmotive wirksam waren, liegt ja darin, daß die in Rede stehende Unreinheit einen religiöszethischzästhetischen Charakter besaß. Dies darf auch sogar betreffs der unreinen Tiere nicht außer acht gelassen werden. Ein widerlicher Geruch (man denke zunächst an das Kamel), ein Wühlen im Schmuße, ein schleimartiges Aussichen mögen bei der Aussen 55 sonderung mancher unreinen Tiere mitgewirft haben. Das liegt eben in dem Ausdruck vorkommt), und auch in 4 Mat 5, 25 f. ift gesagt, bas Gefet habe bas bem Menschen Widerstrebende als Fleischnahrung verboten (εναντιωθησόμενα σαρχοφαγείν). von den unreinen Tieren aus find aber mehrere Gelehrte neuerdings ju ber Anficht geso langt, daß eine andere Ableitung der alttestamentlichen Unreinigkeitevorstellungen entweber

hinzugefügt werden oder ausschließlich gewählt werden müsse. 3. B. betresse der Maus weist Bertholet (zu Le 11) darauf hin, daß sie jest im nördlichen Sprien u. s. w. gegessen wird. Aber deshalb braucht sie nicht auch den Hebräern in irgend einer Periode als appetitlich erschienen zu sein. Wenn sie nun aber in einem von zes 66, 17 getadelten Kult als Opfertier erscheint und ebensolche Tiere von Ezechiel als greuelhast (PPI) bez zeichnet werden (8, 10), so bleibt es immer noch unsicher, ob die Maus aus instinktivem Abscheu, oder wegen eines vorausgesetzten dämonischen Eharakters sür unrein angesehen wurde, der auch nach Bertholet erst wieder eine Konsequenz von dem "Abscheu Erregenden" diese Tieres gewesen seines vorausgesetzten dämonischen Charakters sür unrein angesehen wurde, der auch nach Bertholet erst wieder eine Konsequenz von dem "Abscheu Erregenden" diese Tieres gewesen seine durfte. Diese Frage bleibt aber z. B. betresse des Schweins, von dem ja Lukian (De dea Syria § 54) sagt, daß manche es für einen Greuel und 10 manche für heilig angesehen haben. Die religionszeschichtliche, dämonistische und totemistische Abseitung der alttestamentlichen Borstellungen von den unreinen Tieren, die von Stade 1, 482, Benzinger u. a., auch Frech 183 und Matthes 315 gebilligt wird, kommt das aus zurprüngliche Religion der Herhiebung der Frage hinaus. Gegen den Totemismus als ursprüngliche Religion der Herhiebung der Frage hinaus. Gegen den Totessische zurprüngliche Religion der Herhiebung erklärt sich auch Matthes 316 mit guten Gründen. Bei den andern Unreinigkeiten ist mir die dämonistische Abseitung noch unssichen. Bei den andern Unreinigkeiten ist mir die dämonistische Abseitung noch unssichen Schwenselle eines Dämonen" gilt (A. Wiedemann, Die Toten und ihre Reiche z. 1900, S. 7), so dat das einen Sinn. Wie konnte aber ein bloßer Teil der Krankheiten mit Rücksicht zu auf Dämonen für verunreinigend (für ein Tabu) angesehen werden? Zedensfalls wurde gerade der Mutterschoß (Le 12) nach hehr. Borstellung von Zahve gössen

bleibt doch mindestens fraglich. II, 1. Welche Reinigungen wurden zur Beseitigung der aufgezählten Unreinigskeiten angewendet? — a) Bei den unreinen Tieren tam keine Reinigung in Betracht. b) Die Wöchnerin wird durch das Wasch en, das durch die Bergleichung ihrer 7, resp. 14 ersten Tage mit der Menstruation gefordert ift, von ihrer positiven Unreinigkeit (b. h. von der Eigenschaft, daß sie auf Dinge und Personen eine verunreinigende Wirtung 20 ausübt) befreit, aber ihre negative Unreinigkeit (b. h. ihr Ausschluß von der Berührung des Heiligtums und alles seines Zubehörs) wird erst durch Darbringung eines jährigen Lammes als Brandopfers und einer jungen Taube ober einer Turteltaube als Sund-opfers aufgehoben (Le 12, 6 f.). Die arme Wöchnerin kann auch je eine Turteltaube ober je eine junge Taube als Brands und Sündopfer geben (B. 8). — c) Wer nur uns 35 echte Spuren des Aussatzs an sich gezeigt hat, soll nur seine Kleider waschen (Le 13, 6.34). Aussätzige Kleidungsftücke sind durch Feuer zu vernichten (B. 52. 55. 57), aber Kleiderstoffe, die bloß unechte Merkmale des Aussatzs gezeigt hatten, sind nur zu waschen (B. 54. 58). Bei der Reinigung des wirklichen Aussätzigen selbst sind zwei lebendige Wögel zu nehmen. Davon ist der eine an lebendigen Basser zu schlachten, der andere 40 samt Codernhalt, in Kannesin gestärkter Wolfe und Mind in des gefählschteten Pagels samt Cedernholz, in Karmefin gefärbter Wolle und Pfop in des geschlachteten Bogels Blut an lebendigem Wasser zu tauchen und mit dem Ganzen der frühere Aussätzige fiebenmal zu bespripen. Der noch lebende Bogel ist auf freiem Felde fortzulassen (Le 14, 4—7). Der vom Aussatz Gereinigte soll dann seine Kleider waschen, alle seine Haare abscheren, sich im Wasser baben und bies Dreifache nach sieben Tagen wiederholen (B. 8 f.). 45 Mit dem Blute eines als Schuldopfer geschlachteten Lammes foll bann ber Anorpel bes rechten Ohres, ber Daumen ber rechten Sand und die große Bebe bes rechten Fußes betupft werden. Ebendies soll mit Dl gemacht werden, wovon ein Teil zu siebenmaliger Sprengung nach dem Heiligtum hin verwendet worden ift (B. 10—18). Darauf soll mit dem als Sündopfer dargebrachten anderen Lamme die Unreinigkeit des früheren Aus- 50 fätigen gesühnt, und mit einem Brandopfer (einem jährigen Schafe) samt Speisopfer die Sühnung vollendet werden (V. 19 f.). Beim Armen soll an Stelle des 2. Lammes und bes Schafes je eine Turteltaube ober eine junge Taube treten burfen (B. 21-32). Ein jog. aussätiges haus (f. o. I, 1, c) foll abgebrochen werden (B. 45), und wer barin gelegen oder gegessen hat, soll seine Kleider waschen (B. 47). Bei dem wieder für rein 55 erklärten Saufe ist bann zur Entsundigung die hier weiter oben beschriebene Ceremonie au vollziehen (B. 48-53). — d) Der vom Schleimfluß wieder gefund gewordene Mann wafcht feine Rleiber mit lebenbigem Baffer und lagt burch ben Priefter von zwei Turteltauben ober zwei jungen Tauben bie eine als Sund- und die andere als Brandopfer darbringen (Le 15, 13-15). Die von einem solchen Kranken direkt ober indirekt verun= 60

reinigten Bersonen brauchen nur ihre Kleiber und ihren Körper zu waschen (B. 5-11). Unter ben von ihm verunreinigten Geräten werden die irdenen gerbrochen, die bolgernen mit Baffer abgespult (B. 12). Ferner die durch unwillfürlichen Samenerguß bewirfte Unreinigkeit soll bei den Menschen durch Baschung des Leibes, bei den davon betroffenen 5 Kleidern oder Lederstücken ebenfalls durch Waschen beseitigt werden (Le 15, 16—18). Für das menstruierende Weib sind auffallenderweise direkt keine Reinigungen vorgeschrieben, sondern nur gesagt, daß die von der Menstruierenden indirekt verunreinigten Bersonen ihre Kleider und Körper waschen sollen (Le 15, 21 f.). Indes der außergewöhnliche Blutfluß eines Weibes (I, 1, d, β) wird als eine vom regelmäßigen Blutsluß zwar temporell 10 verschiedene, im Grade der verunreinigenden Wirkung aber mit ihm gleiche Erscheinung angeschen (B. 25 f.). Daher ist als Meinung des Gestygebers anzunehmen, daß für das menstruierende Weib dieselben Reinigungen gelten sollen, die für ein am unregelmäßigen Blutsluß leidendes Weib vorgeschrieden sind. Diese bestehen darin, daß das blutslüssigen Weib sieben Tage nach Stillstand ihres Blutslusses durch Priester von zwei Turteltauben 15 oder zwei jungen Tauben die eine als Sünd- und die andere als Brandoppfer darbringen laffen soll (B. 29 f.). — e) Wer ein Aas von unreinen Tieren trägt, soll seine Kleider waschen (Le 11, 15. 28). Hölzerne Gefäße, Kleider, Sade ober Geräte, auf die ein Nas fällt, find bis zum Abend in Wasser zu thun (B. 32), irdene Gefäße, Ofen und Kessel aber ju gerbrechen (B. 33. 35). Wer ferner ein Mas von reinen Tieren trägt, foll feine 20 Kleider waschen (B. 40). Sehr kompliziert ist sodann das Verfahren bei Totenverunreinigung: Eine rote, fehlerlose, noch uneingespannte Ruh ist vor dem Priefter ju schlachten, und etwas von ihrem Blut fiebenmal in ber Richtung auf bas Beiligtum zu fprengen. Dann foll die Ruh in ihrem ganzen Bestand (Fell, Fleisch, Blut und Mist) verbrannt und Dahn sob de Ruy in them gungen Gestund (Azu, Freist, Sitt und Kirst) derbitumt und dabei vom Priester Cedernholz, Psop sowie in Karmesin gefärbte Wolle auf die brennende 25 Kuh geworfen werden (Ru 19, 1—6). Die davon gewonnene und an einem reinen Orte aufbewahrte Asche soll, in lebendiges, d. h. sließendes Wasser geschüttet (V. 17), Wasser des Abscheues, d. h. das zur Beseitigung von Unreinigkeit bestimmte Wasser sein (V. 9).

177: ist so gemäß dem Sprachgebrauche des ATS zu fassen in ihr heißt überall "das Abscheuliche, die Unreinigkeit" (ebenso Buchanan Grah und Holzinger 1903 z. St.). 30 Ebenfalls von 772, aber in naherem Anschluß an deffen Grundbedeutung "bewegen, fich bewegen" wird nidda abgeleitet, wenn Ibn Efra es durch prin (= richchuq) erfest und Dimchi im Wurzelbuch fagt: Und es wurde me nidda genannt, weil bas Baffer für das Bedürfnis der Entfernung (ריחוק) nötig war. Aber vielleicht aus Scheu vor bem schwierigen privativen Objektsgenetiv wurde bieses nidda von אַרָּי ober בָּרָי (Aphel: 35 אפרים), dem aram. Aquivalent des hebr. אוֹני (Hi. אוֹנים) "sprengen, sprinen" abgeleitet, wenn schon das Targ. Ong. sagt: אינים (= aqua sparsionis), LXX: ἔδωρ δαντισμοῦ Bulg.: aqua aspersionis, Raschi: ביר הדירה. Luther: Sprengwasser. Mit solchem Wasser, und zwar mittelst eines Pjopbufchels, sind die Bersonen, die sich direkt oder indirekt an Toten verunreinigt haben, die Behausung des Toten und ihre Geräte am 3. und 7. Tage 40 nach der Berunreinigung zu besprengen, und die besprengte Person hat am 7. Tage noch die Kleider zu waschen (B. 12 f. 17—19). Das Letzerwähnte hat auch der zu thun, der die oben erwähnte Afche bereitet, aufbewahrt und spater verwendet (B. 7 f. 10. 21). Der fungierende Briester und der, der die rote Kuh verbrannt hat, sollen überdies auch sich selbst im Wasser baden (B. 7 f.). Übrigens ein Nasiräer, der sich ohne Absicht, durch 45 Schuld der Umstände an Toten verunreinigt hat, soll am 8. Tage nach seiner Berunreinigung von zwei Turteltauben oder zwei jungen Tauben die eine als Gund- und die andere als Brandopfer und dann noch bei der notwendigen Erneuerung seines alten Gelübdes ein jähriges Lamm als Schuldopfer durch den Priefter darbringen laffen (Nu 6, 9—12). — f) Endlich von heidnischer Beute ist alles nicht leicht Verbrennende im 50 Feuer abzusengen und durch das erwähnte Reinigungswaffer zu entsündigen, alles leicht Berbrennende aber durch Wasser zu ziehen, und eine Berson, die ein heidnisches Beutestück berührt, soll am 7. Tage ihre Kleider waschen (Ru 31, 23 f.). Also von der relativen Ahnlichkeit eines Unreinigkeitszustandes mit dem Tode

Also von der relativen Ahnlichkeit eines Unreinigkeitszustandes mit dem Tode hängt die Kompliziertheit der für jede Unreinigkeit geforderten Reinigungen ab. Dies wurde von Maimonides, More ned. 3, 47 verkannt. Weshalb aber sind nur dei manchen Unreinigkeiten — bei der Wöchnerin, dem Aussätzigen, dem Schleimflüssigen und der an außergewöhnlichem Blutfluß leidenden Frau — als Abschluß der Reinigung noch ein Opfer gesordert? Diese vier Fälle der Unreinigkeit sind die (s. I, 5, e), bei denen wegen der verschiedenen Stadien (wie dei der Wöchnerin), wegen der Stärke des Einsodringens der Unreinigkeit in den Körper (beim Aussätzigen), oder wegen der Langwierigs

keit bes unreinen Zustandes (beim Schleimfluß und außergewöhnlichem Blutsluß) der Grad der Todesähnlichkeit als der höchste galt. In diesen Fällen war daher nach der Beseiztigung der positiven Unreinigkeit, während deren die kranke Person verunreinigende Wirztungen ausübte, auch noch die negative Unreinigkeit, während deren der kranken Person die Fähigkeit zur Ausübung des Gottesdienstes mangelte, durch Darbringung eines Opsers 5 auszuheben. Überdies als Reinigungen für besondere Fälle sind diese erwähnt: das Waschen der Kleider (Ex 19, 10) und das Waschen des Körpers, besonders auch der

Banbe und Füße (Er 30, 19-21; Le 8, 6; Gen 18, 4).
2. Auf welchen Anschauungen beruht die reinigende Kraft der bei den Reinigungen

Real-Enchtlopabie für Theologie und Rirche. 3. 2. XVI.

verwendeten Stoffe und vollzogenen Handlungen? — a) Das Bernichten unreiner 10 Dinge bezeichnet selbstverständlich die Wegschaffung der Unreinigkeit und wurde übrigens bei Dingen angewendet, für die das Waschen nicht genug Erfolg versprach oder schwierig war. Die Mittel dieser Vernichtung, Niederreißen, Zerbrechen oder Verbrennen, beeinsstuffen ihre Bedeutung nicht. Die Meinung, daß das Feuer dabei "die Geister verschen" sollte (G. Beer, Der bibl. Habes, 1902, 18 mit Hinweis auf Le 21, 8; Jos 15, 25; 1 Sa 31, 12; Jes 30, 33; 33, 12; Am 6, 10), bleibt unsicher. — b) Das Abssengen mit Feuer ist leicht verständlich, da das Feuer östers im AT (Ps 12, 7 2c.) als ein Mittel erschein, das von Schlacken läutert. — e) Weshalb bei der Bestigung der ressisiäsäthetischen Unreinheit mit Wasser gehodet gewasschen durche Neuerscheit ber religiös-afthetischen Unreinheit mit Baffer gebadet, gewaschen, durche Baffer ge-zogen, ins Waffer gethan wurde, ist schon an sich begreiflich. Denn die genannte Un= 20 zogen, ins Wasser gethan wurde, ist schon an sich begreissich. Denn die genannte Un= 20 reinigkeit hatte ja auch eine ästhetische Seite, und dieses Element war durch das von der Natur dargebotene Säuberungsmittel, das Wasser, zu entsernen. Ist lebendiges, d. h. sließendes, Wasser auch außerhalb Le 15, 13 als solches gemeint, das im Gegensat zum stehenden und deshald mehr oder weniger selbst schmuzigen Wasser, "an und für sich schon reinigendes" (Köhler 1, 411) Wasser selbst schwazze, 491)? Es ist möglich. Über= 25 dies zum sebenmaligen Untertauchen des Naeman (2 Kg 5, 10) vgl. die bab.=asser. Vorsschrift "Zum Flusse soll er hinabgehen, siebenmal untertauchen, beim 7. Untertauchen, was in seinem Mund ist, ausspeien" (A. Jeremias, Das AT 2c. 1904, 320). — d) Die von der Wöchnerin, dem Aussätzigen, dem Schleimssüssen und Blutssüssigen geforderten Brand- und Sündopfer haben ihre gewöhnliche Bedeutung (s. d. Art. Opfer). — e) In 30 der Reinigung des Aussätzigen weisen alse Waterialien und Handlungen auf den gewal- tigen Kortschrift bin, den die au reinigende Verson aus der schrecklichen Todesnäbe in tigen Fortschritt bin, ben die zu reinigende Person aus ber schrecklichen Tobesnähe in bie fröhliche Gemeinschaft bes unverkummerten Lebens gemacht hat. Schon Bahr II, 515 hat im Unschlusse an Bochart gezeigt, daß die beiden zu schlachtenden Bogel nicht mit ben Rabbinen (auch Bulg.: passeres) als Sperlinge zu fassen sind, daß sie aber jeden- 35 salls durch die ausdrückliche Hinzusügung des Attributs "lebendig" als solche Wögelchen hingestellt werden, die in voller Lebenstraft sich befanden, durch Lebendigkeit sich auszeichneten. Cedernholz ferner ist ein Bild der Unberweslichkeit, der in Karmesin gefärbte Faden (rò xlword» [Gespinnst] xóxxivov Le 14,6 LXX) ein Bild der Lebensblüte, der Psop ein Reinigungsmittel, wie Ps 51, 9. Durch das Besprengen mit Wasser und 40 Blut, worein jene drei Dinge gekommen waren, wurde der Aussätzige gleichsam in Rapport mit den beiden Bögeln gebracht und ihm das zugeeignet, was mit diesen symbolisch geschah (Bahr II, 518). Die Freilassung des einen lebendigen Bogels auf freiem Felde ftellt die kunftige freie Bewegung des bisherigen Aussätzigen in der menschlichen Gesellschaft dar. "Nach Le 14, 4 soll ein Bogel die Unreinigkeit in die Lüfte tragen; ebenso 45 im bab. Ritual" (A. Jeremias 270). Das jur Aufhebung ber negativen Unreinigkeit (II, 1 a. E.) darzubringende Schuldopfer, das auch sonst zur Totenverunreinigung bient (Le 5, 2 f.; Ru 6, 12), wird durch das ihm beigegebene Speisopfer als Weihopfer bezeichnet (Bähr II, 522), und diese Aushebung der Ausschließung des früheren Aussätzigen vom Kultus ist überhaupt eine Parallele zu der Weihe der gottesdienstlichen Personen 50 (Le 8, 10—12. 23 f.). — f) Bei der Beseitigung der Totenunreinigkeit kommt die rote, b. h. rotbraune, Farbe der Kuh wieder (wie beim Karmesin) als Symbol des im Blute seinen nächsten Quell bestigenden (Le 17, 11) Lebens in Betracht. Indem sie noch nicht vom Joche gedrückt worden war, war sie ein Bild der jungfräulichen Bollkräftigkeit (vgl. Dt 21, 3; 1 Sa 6, 7; Flias 10, 293; Ovid., Fasti 3, 375 f.; 4, 333 f.). Ob die Schlach: 55 tung dieser roten Kuh als Darbringung eines Sündopfers vom Gestgeber gemein der Schlach: 56 tung dieser schlach: 56 tung dieser schlach: 57 f.; 4, 333 f.). ober nicht, ist streitig. a) Das erstere Urteil fällen die meisten, wie Reil, Arch. 309; Delitsich, Art. Sprengwasser in Richms HBB.; Ohler § 123f.; Schegg 525; Smith, Rel. d. Sem. 270 "Das Opfer der roten Ruh", 295 2c. Dafür, daß die rote Ruh dem Gesetzeber als ein Sündopfer gegolten habe, führt man an, daß das Schlachten so

und Berbrennen der Ruh durch bas siebenmalige Sprengen eines Teiles ihres Blutes in ber Richtung auf bas heiligtum bin ben Charafter eines Opfers bekomme (Reil). In ber That wurde durch jenes Sprengen die Schlachtung zu einer Opferung. Denn man kann nicht sagen, burch jene Blutsprengung habe ber fungierende Briefter nur die Beziehung 5 seiner Amtshandlung jum Seiligtum andeuten wollen. Das andere Argument, nämlich bie rote Kuh werbe ausdrücklich Sundopfer genannt, ist nicht ganz einwandsfrei. freilich ist in B. 9 nicht, wie Köhler will, die Asche (ber "EN) als Feminin betrachtet, fondern, wie schon הַרְיָהַ auf ben Hauptgegenstand bes ganzen Kontextes (bie הַרָּהָ) als auf das logische Subjekt fich bezieht, so ist auch das um richtig von den Punktatoren 10 als ho' ausgesprochen worden. Freilich ist bemnach in B. 9 die Kuh selbst als rein bezeichnet, aber biefes Wort konnte hier, obgleich fonst nirgends (auch nicht Nu 7, 8, wo es "Entsündigung" heißt und Wasser aus heiligen Becken gemeint ist 5, 17; Le 8, 6), auch "Entsündigungsmittel" bedeuten. Diese Bedeutung könnte sogar in V. 17 sest. 3, wo Entsündigungsmittel" bedeuten. Diese Bedeutung könnte sogar in V. 17 sest. 3, gehalten werden, weil man auch da schließlich mit "Staub von der Verbrennung des Entsündigungsmittels ». E." übersehen könnte. Es ist aber zuzugestehen, daß diese Annahme, which besitze in Nu 19 einen ganz besonderen Sinn, schwierig ist. B) Vertreter der Ansicht, daß die Schlachtung der Kuh nicht Darbringung eines Sündopsers sei, sind z. B. Lund 683; v. Hosmann, Schriftbeweis II, 1, 289; Köhler 1, 410; Holzinger und Buchanan Gray 1903 z. St. Sie stügen sich auf die Umstände, daß die Kuh nicht im Keiligtum geschlachtet, ihr Mut nicht an den Altar oder gegen den Vorschang die Kuh nicht 20 im Heiligtum geschlachtet, ihr Blut nicht an ben Altar ober gegen den Borhang bin gesprengt und nicht die Fettstücke von ihr auf dem Altar verbrannt wurden. Indes da gegen hat schon Bahr im allgemeinen bemerkt, daß biefes Opfer um seiner besonderen Bestimmung willen auch besonders behandelt worden fein könne. Auch bei den Opfertieren des Bundesschlusses Gen 15 bleibt es bei der sacratio und tritt die oblatio 25 nicht hinzu. Smith 270 erinnert an Bestimmungen des griechischen Rituals, wenach der ein Sundopfer barbringende oder berührende Mensch sich Waschungen unterwerfen mußte, und Asche bom Opfer wird bei ben Kaffern zu Reinigungsgebräuchen benütt (S. 295). Cedernholz und in Karmesin gefärbte Wolle (coor nónneror Hr 9, 19) sind Bilber der Unverweslichkeit und des Lebens. — A. Jeremias, Das AT 2c. 270 so sagt: "Den bab.-asspr. Reinigungen liegt der Gedanke zu Grunde, daß das Reine sympathetische Kraft hat. Neben Wasser wirkt reinigend Wein, Honig, Butter, Salz, Cedern: holz, Copressenholz, Palmenholz und allerlei Rauchwert".

III. Nachtanonische Gestaltung und Giltigkeit ber alttestamentlichen Unreinigkeite

vorstellungen und Reinigungsceremonien.

1. Spätere Ausbildung. Nachdem Jerael, durch die schließlich notwendige Re aktion ber göttlichen Heiligkeit gegen bes Bolkes Untreue zur Besinnung gebracht, sich in Edras Zeit auch zur Befolgung ber pentateuchischen Reinigkeitsvorschriften verpflichtet hatte, wurden von der Schriftgelehrsamkeit nicht bloß die einzelnen möglichen Falle der im Kanon ausdrücklich gegebenen Anweisungen aufgesucht, sondern aus diesen auch Folge 40 rungen abgeleitet, die nicht bestimmt in ihnen enthalten waren. Sowohl diefe die alttestl. Borschriften betaillierende Kasuistif als die sie steigernden Konsequenzmachereien steben grundleglich schon in der Mischna. — a) Die 2. massekheth (Traktat) des 5. Seder (ordo) handelt da von den Chullin. So als profanitates oder profana sind nämlich die unreinen Tiere bezeichnet, was schon nicht ohne Interesse ist, weil es die Unreinig-15 keiten in direkten Gegensatzum godesch (Heiligen) bringt. Die oben in I, 1 gemäß dem AI gegebene Reihenfolge ber Unreinigkeiten läßt uns im 6. Seder ber Mifchna zunächst auf den 7. Traktat achten, weil dieser die Unreinigkeit der Böchnerinnen und der Menstruierenden behandelt: die Ribda. Da wird in Kap. 1 darüber gesprochen, bei welchen Frauen das Menstruationsblut vom Augenblick der Wahrnehmung, nämlich des 50 Blutes, Verunreinigung hervorbringt, und bei welchen Frauen von der letten Untersuchung an 24 Stunden rückwärts die siebentägige Verunreinigungszeit beginnt. In Kap. 2, das mit dem charafteristischen Satze "Je mehr Untersuchung snamlich eine Frau in Bezug auf den wahren Beginn ihrer Menstruation vornimmt], desto lobenswerter ist die Frau" anfängt, heißt es z. B.: "Fünferlei Blut an der Frau ist unrein" 2c. Das 3. Kap. des ginnt: "Eine Frau, die ein Stück Fleisch unzeitig zur Welt bringt, ist, wenn Blut dabei, unrein". Kap. 4 sängt an: "Die Kuthäerinnen (Samaritanerinnen) sind menstruations unrein von der Wiege an 2c., und die Sadducaerinnen find, so lange sie in den Begen ihrer Läter gehen, den Ruthaerinnen gleich 2c." — Die Vorstellung der Unreinigkeit brangte fich auch fonft in ben Borbergrund bes Bewußtseins. Denn man fagte "Alle 60 beiligen Schriften machen bie Sanbe unrein" (Jadajim 3, 5) und meinte gur Erflarung

"Entsprechend ihrer (irgendwelcher Dinge) Wertschätzung ift ihre Unreinigkeit" (4, 6, vgl. m. Einl. ins AT 450f.). Statt zu sagen "Berührung heiliger Schriften macht Die Sande ebenfalls heilig und biefe durfen also nicht dirett profane Dinge angreifen", sagte man "sie werden unrein" und veranlaste zu einer Reinigung. Der entwickelungsgeschichtzliche Zusammenhang dieser Ausdruckweise ist von Smith 117, Buch. Grah (Numbers 5 210) und Baudissin, Zdmß 1903, 827 nicht erkannt worden. — Proben der den Juden quälenden Verunreinigungsfurcht giebt auch Delitssch, Jüd. Handwerkerleben z. Zeit Jesu 29 f. 39. Auch Mischna VI, 10 führt viele Fälle auf, in denen ein to dul jom, d. h. einer, der wegen nur eintägiger Unreinigkeit ein Tauchbad zu nehmen hat, eine Unreinig= keit hervorruft. — Über die im UT nicht direkt (f. o. I, 1, f) erwähnte Unreinigkeit heid= 10 nischer Häuser (Fo 18, 28; AG 10, 28) lesen wir in Mischna VI, 2, 18, 7: "Die Wohnungen (Cirici) der Heiden (haggojîm) find unrein". Indem biefer Sat im Traktat "Zelte" steht, will er sicher die Meinung aussprechen, daß die Unreinigkeit beib-nischer häuser mit der Totenverunreinigung zusammenhängt. Denn nur biese (I, 1, e) macht auch die Behausung des Toten zu einem verunreinigenden Gegenstand. Indem bie 15 Mischna ferner hinzufügt: "Sogar wenn keine weibliche Person bei dem heidnischen Be-wohner ist", hat sie auch angedeutet, woher die Totenunreinigkeit der heidnischen Bepaufung rühren könnte, nämlich, wie der Kommentar zu dieser Mischnastelle sagt, daher, "daß sie ihre Frühzeburten in ihren Häusern begraben" (Frühzeburten in ihren Häusern Tage unrein, was für Jo 18, 28 wichtig 20 ist. Die Unreinigfeit heidnischer Häuser rührt nicht von Sauerteig her, wie Freh 176 richtig bemerst hat. — Auch die Motivierung, die die Unreinigseit heidnischen Landes durch Jose den Jose (Delipsch, Luth. Zeitschr. 1874, 2) gefunden hat, als sei heidenisches Land so unrein, wie der Totenader, bezeichnet ein weitere Etape in der Verzeichnet von Kung zu 2015 (Index No. 2015). gröberung des Gedankens von Am 7, 17 (s.o. I, 3) über Ru 31, 23 f. (I, 1, f) hinaus. 25 Doch hat das nachkanonische Israel auch für die richtige Wurzel der Unreinigkeit des heibentums, nämlich beffen gobendienerisch-farkische Sinnesart, nicht die Augen gang verschloffen tums, nämlich bessen gößendenerisch-sarkische Sinnesart, nicht die Augen ganz verschlossen (Weber 67 f.). — Wie sehr man Erzeugnisse der Heiden als unrein ansah, läßt sich daraus abnehmen, daß Judith deim Gang in das feindliche Lager reine Speise mitzgenommen haben soll (10, 5; 12, 3, 9, 19). Verheiratung mit einem Heiden oder einer so Heiden für unreinigt (Jud. 30, 7 ff.). Dort ist auch erwähnt "Die Agypter hielten die Ferzeliten für unrein" (46, 16). Die Wichtigkeit der Enthaltung von "Schweine- und Gößensopferseische" ist in 4 Mak 5, 2 ff. g. z. ff. betont. Die Wischna sagt in Aboda zara ("fremder Kult") 2, 6: "Folgende Dinge der Ausländer sind untersagt...: Wilch, die ein Ausländer gemolken hat, ohne daß ein Iraelit es sah, und ihr Brot und Dl 2c." so— d) Auch die Art und Jahl der Reinigungen durch Wasser gestaltete sich unt und steigerte sich. Mischan VI, 6, 1 beginnt so: "Sechs Abstusungen giebt es unter den Wasseransammlungen (IIII), und die eine von ihnen dat eine immer wichtigere Eigen-Wasseransammlungen (בּיִבְּרָאֵלִה), und die eine von ihnen hat eine immer wichtigere Eigensschaft, als die andere". Über die Reinigung der Aussätzigen nach talmudischem Detail vgl. bei Delitsch, Durch Krankheit zur Genesung, S. 100 ff. — Das Hände waschen als 40 Reinigungseeremonie vor dem Essen kommt im AT nicht vor. Die Mischna handelt bavon in VI, 11 (Jadajim): Das Baffer, womit man die Sande bis jum Gelenke ju begießen hat, muß mindestens 11. Log (12 = ca. 11. Liter) betragen. Das Begießen tann mit jeder Art von Gefäß, sogar einem aus Kuhmist, nicht aber mit Wandstücken der Gefäße geschehen 2c. 2c. Diese lotio manuum vor dem Essen war eine παράδοσις τῶν 45 ποεσβυτέρων Mt 15, 2. — Jeder Blutsprengung mußte die Reinigung durch ein Tauchsbad vorausgehen (Kerithoth 9a: ברלה בלא בברלה), und da bei der Aufnahme von Proselyten neben der Beschneidung auch die Blutsprengung geschehen mußte, so faben die Schriftgelehrten (und so auch noch mit Recht 3. B. hamburger 1, 858 und Schurer in Riehms SWB. 1241b) in der Berbindung von Er 24, 5 mit Nu 15, 14-16. 29 die so altteftl. Grundlage für bas Tauchbad ber Brofelyten (Kerithoth 9. "Eure Bater find nicht in den Bund aufgenommen worden, außer burch Beschneibung und Tauchbad und Blutsprengung, so sollen auch fie (die Gerim) nicht aufgenommen werben, außer burch Beschneidung und Tauchbad und Blutsprengung"). — c) Richt mit gleichem Gifer beteiligte sich Jerael in seiner Gesantheit an diesen rigorosen Reinigkeitsbestrebungen. 55 Schon in Bezug auf die Zeit des Exils heißt es in Tob 1, 10 f.: "Πάντες of άδελ-φοί μου καί οί έκ τοῦ γένους μου ήσθιον έκ τῶν ἄρτων τῶν έθνῶν, έγω δὲ συνετήρησα την μυχήν μου μή φαγείν έκ των άρτων των έθνων". Wie von den heidenfreundlichen Volksgenossen die Frommen des Exils, so haben sich von jenen auch später die Gesetzeuen abgeschlossen (voll. auch "Wer sich rein wäscht von der Berührung so

eines Toten und ihn [nachher] wiederum berührt, was hat er für einen Nuten von seinem Waschen? Sir 34, 30). Die strengsten waren die Chasidîm, Die, pii (Hamburger 2, 134). Noch mehr als die das Händewaschen vor dem Essen urgierenden Schriftgelehrten und Pharisäer haben die Essändewaschen vor dem Essen urgierenden Schriftzgelehrten und Pharisäer haben die Essändere das sekundare ästhetische Moment der alttest. Keinigkeit zu einem primären gemacht. Lucius (Der Essenismus 1881) hat nicht beachtet, daß das religiöse Moment das ausschlaggebende dei der alttestl. Unreinigkeit bildet, wosur in Le 5, 2 s. ein Sühnopfer gefordert ist, wenn er (S. 100) dar aus die Vorschrift der Essäns die Extremente zu verscharren, ableiten wollte. Wohl aber könnte man das Reinschseitsissteben der Essäer als Extrem der Reinlichkeitstendenz der Pharisäer verstehen und den erwähnten einzelnen Punkt durch falsche Generalisierung von Dt 23, 12—14 (I, 2, d, a) verschuldet sein lassen. Was ferner die Tauchbäder der Essäer anlangt, so muß man mit Hamburger 2, 174 daran erinnern, daß "Essäer neben Hemerodaptisten dei Hegesipp ausgezählt werden, ganz wie im Talmud Todole schachrith Untertaucher am Morgen). Auch die Chassidim der Jestzeit in Bolen u. a. unterziehen sich jeden Morgen vor dem 15 Gebet einer Waschung.

2. Giltigkeits dauer. Um zu erkennen, daß die alttestl. Unreinigkeitsvorstellungen und Reinigungen in den Jahrhunderten zunächst vor und nach Chr. noch bestanden haben, brauchen wir uns nur noch an 1 Mt 1,62 f.; 2 Mt 6, 18; 7, 1 ff.; 11, 31; Tac., Hist. 5, 4 f. zu erinnen. Auch bietet ja der ganze 6. Hauptteil der Mischna (um 180 20 n. Chr. redigiert) einer Fortbildung der alttestl. Unreinigkeitsgesetze. Aber es ist doch nicht ohne Bedeutung, daß in der pal. und der bab. Gemara (um 350 und 450 redigiert) vom 6. Hauptteil der Mischna nur der 7. Traktat (Nidda) eine Behandlung erfahren bat. Als positive Aussage über die Giltigkeit der altteftl. Reinigkeitsvorschriften giebt Samburger 1, 874 bies: "Im allgemeinen hatten biese Bestimmungen nur Bebeutung, so 25 lange der Opferkultus bestand, und ein Jahrhundert nach der Zerstörung des Tempels, wo man die Wiederherstellung desselben sehnlichst erwartete; aber in den Jahrhunderten nachher hörten sie in ihren Hauptverordnungen auf, und es blieben nur noch besteben in geringerem Maßstade die über die Wöchnerin, Menstruation und andere Blutssüsse der Frau; ferner, daß man nach Berührung einer Leiche sich die Hände wasche, der Aaronid 30 (כבהן) nicht im Hause weile, two ein Toter liegt u. a. m. So wird schon die Todeszeit des Lehrers R. Gamaliel II. gegen das 50. Jahr nach der Zerstörung des Tempels als die Zeit genannt, wo die Beobachtung der Reinigkeitsgesetz aufhörte (Sota 49: ist die Ehre des Gesethes erloschen und die Reinheit gestorben. — Teils infolge der prin-35 zipiellen Ertlarungen, die von Christus, obgleich er besonders gegenüber noch nicht be kehrten Personen (Mt 8, 4; Lc 17, 14) die Reinigkeitsvorstellungen seiner Zeit unange fochten ließ, über die Weiterentfaltung der altteftl. Offenbarungestufe ausgingen (Mt 5, 17. 21 ff.—7, 12; 11, 30; 12, 8; 15, 11), teils infolge der Wirksamkeit des Parakleen, ber die Jünger an das neue geistige Fundament der chriftl. Religiosität erinnerte (30 40 14, 26) und durch Vision den Betrus lehrte, daß der Unterschied der Speisen im chrift. Aon der Heilsgeschichte seine Autorität verloren habe (AG 10, 15), ist auch von den Ju den driften, die zum großen Teil noch Eiserer um das Gesetz waren (AG 21, 20), ein Teil schon frühzeitig zum "Essen mit den Heibenschenschen (Bal 2, 12) bekehrt worden, dem Gesetz abgestorben, um Gotte zu leben (B. 19), indem sie Christus als neum 45 lebendigen Gesetzeber in ihre Seele aufnahmen (B. 20). Der Wegzug dieses judenschristlichen Teiles der ersten Christenheit aus Jerusalem und die Zerstörung des Tempsle waren wenigstens für die gemäßigte Fraktion der Judenchristenschaft eine Anleitung dazu, die ler gegengenielis des Alles in der Priefs an die Geberger (O. 15) in die lex caeremonialis des AI mit dem Berf. des Briefs an die Hebräer (9, 1ff.) in der Christenheit für vervollkommnet, b. h. vergeistigt, zu halten. Die Kirche Christi weiß 50 also zwar, daß der Tod ber Sunde Sold ist (Rö 6, 23), und seufzt nach Erlösung von diesem Leibe des Todes (7, 24 vgl. m. Syntax § 3347); aber sie hält nicht den körperlichen Tod und alle demselben ähnlichen Symptome des Leibeslebens für das am meisten zu flichende Ubel, sondern den geistlichen und ewigen Tod Mt 8, 22; &c 9, 60: Laß die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes!

Reinkens, Joseph Hubert, Dr. theol. et phil., erster Bischof ber beutschen Altkatholiken, geb. in Burtscheid am 1. März 1821, gest. in Bonn am 4. Januar 1896. Er entstammte einem Bauerngeschlicht, welches seit mehreren hundert Jahren in Siersborf, Kr. Jülich, wohnte. Der Bater zog in die (damals französische) Kaiserstadt Nachen,

Reintens 581

heiratete 1807 in Burtscheid, wo er Brennerei und Gärtnerei betrieb. Der älteste Sohn, Wilhelm, studierte, wurde in Bonn Kaplan, 1840 Religionslehrer, dann Pfarrer 1847 bis 1889. Insolge der Kriege hatten sich die Bermögensverhältnisse der Eltern verschleckstert, zwei der Söhne, darunter Joseph, hatten eine Zeit lang den greisen Bater durch ihrer Hände Arbeit ernähren helsen. Sie hatten nur Volksschulunterricht genossen und hverschulunter Hände Erhalben. Sie hatten nur Volksschulunterricht genossen und wurden durch den Vater streng und christlich erzogen. Erst 1840 konnte dann Joseph in die Quarta des Gymnassiums zu Aachen eintreten. Verständige Lehrer sörberten den Neunzehnjährigen rasch, so daß er bereits 1844 mit einem guten Zeugnis der Reise die Universität Bonn beziehen konnte, um drei Jahre Theologie und Philologis zu studieren. Ende des 2. Semesters löste er die philosophische Preisausgade und kam dadurch in Verzobindung mit F. W. Ritschl, unter dem er vier Semester Mitglied des philologischen Sezminars war. Dann trat er ins Priesterseminar zu Köln und wurde 3. September 1848 zum Priester geweiht. Daß auch seine theologische Bildung nicht vernachlässigt war, zeigte er, da er in den drei Seminarezamina allein Zeugnis Nr. 1 erhielt. Trozdem wünschte Erzbischof Geißel keine Fortsehung seiner Studien, sondern "involuntäre" Seelsorge, d. h. 1ser wollte ihn in ein Eiseldorf versehen. Ein Staatsstipendium befreite ihn davon. So that er noch 1½ Jahr freiwillige Seelsorge in Bonn und studierte weiter. Das Zeugnis, wodurch Ritschl ihm dazu verhalf, rühmte: "Talent, Fleiß, Kenntnisse, Scharssinn waren Eiser in glücklicher Weise vereinigt". Um 8. August 1849 promodierte er in 20 München als Or. theol. cum nota eminentiae mit einer Dissertation: "De Clemente Alexandrino theologo". Schon als Student hatte er eine geschichtliche Darstellung "Die darmherzigen Schwestern" bruden lassen.

1850 ging er auf Einladung Balgers nach Breslau, um sich für Kirchengeschichte zu habilitieren. Er las zunächst für den durch parlamentarische Thätigkeit verhinderten 25 Ritter. Diepenbrock, der Geisteserbe Sailers, machte ihn nach kurzer Probezeit zum Domsfestprediger und Stellvertreter des Dompredigers. Seine Besähigung für die Doktrin des wies er durch das große Werk "De Clemente presdytero Alexandrino", Breslau 1851. Diepenbrock starb 1853, hatte aber vorher R. noch für eine außerordentliche Prosessur empfohlen, die er schon 1853 erhielt. In diese erste Zeit fällt ein an Superintendent 30 Redlich gerichtetes Sendschreiben über die Unterscheidungslehren, welches er zur Verteidizung Diepenbrocks schrieb und zwei Streitschriften über Stahls "Der Protestantismus als politisches Prinzip". Er besaß eine große Leichtigkeit sprachlicher Darstellung, die sich schon in seiner Erstlingsschrift zeigte, aber auf der Kanzel sich schon entwickelte; vielleicht hierdurch ermuntert wandte er sich eine Zeit lang dichterischen Bestrebungen zu. Gedruckt zu wurde "Clemens von Kom und andere Legenden" (von Sichendorff freundlich beurteilt), Breslau 1855 und "Das Sommerkind oder der Erund der Kölkerwanderung", Kader-

born 1858.

Bereits das Jahr 1857 brachte die ordentliche Professur, damit aber auch eine wichetige Entscheidung. Es handelte sich darum, R. unter Ausgabe der Professur als Domherr 20 sest die Entscheidung. Sürstbischof Förster betrieb diesen Plan, Balter war dagegen. So wurde R. der Wissenschaft erhalten und erhielt seine ehrenvolle Entlassung von der Domkanzel. Zwei Jahre hat er auch in Vertretung Balters Dogmatik gelesen, als dieser zur Verteidigung Günthers in Rom war. Zunächst erschien von R. pseudonhm: Vademeeum oder die römischetatholische Lehre von der Anthropologie, Gießen, Ricker 45 1860. In dieser unter dem Namen Christian Franke verössentlichen schule gegeißelt und vom Standpunkt dieser Schule bereits die Lehre den der thomistischen Schule gegeißelt und vom Standpunkt dieser Schule bereits die Lehre don der Unsehlbarkeit als "zum Dogma gereist" dargestellt. 1861 schrieb er eine Festschrift der katholischelbschelologischen Fakultät zum Universitätzischen: Die Universität Breslau vor der Vereinigung mit 50 der Frankfurter. Die Schrift veranlaßte eine erregte Bewegung, weil R. den schlessigungsschrift sührte zu einer Verständigung. 1863 erschienen "Keligiösse Paradeln", aus Studien zu Vernhard bervorgegangen; 1864 folgte sein Hauptwerk "Hilarius von Poitiers". Es zeigte den Meister des Stiles und Beherrscher des reichen Stosses. Döllinger schrieb ihm 55 darüber, er solle sich jedt gleich an den Augustinus machen. Aber zunächst erschienen nur "Tie Einsiedler des hl. Hieronhmus" 1864 und "Martin von Tours" 1866. Alls Metter der Universität verössentlichte er seine Rektoratsrede über die Geschichtsphilosophie des bl. Augustinus 1866. Es war ein glänzendes Glaubensbekenntnis und eine scharse Zurückweisung des Materialismus. Er gehörte damals zum Borstande eines Offizier= 60

582 Reintens

lagaretts, wie er benn in jenen Jahren mit Borliebe ben Umgang mit höheren Offigieren Jedoch er frankelte und die Arzte rieten zu einem Klimawechsel. Er bachte an Arbeiten im papstlichen Archiv und Herausgabe ber Werke bes Hilarius. Den erbetenen Urlaub erhielt er Oktober 1867 auf ein Jahr. Den ersten längeren Aufenthalt nahm 5 er in München. Dort hatte er schon 1863 bertraulich mit Döllinger auf ber Münchener Gelehrtenversammlung verfehrt. Bei biesem letten Bersuch einer Bermittlung mit ber thomistischen Schule, nahm R., soweit bas bei bem Ansturm gegen Dollinger noch nioglich war, eine vermittelnde Stellung ein. Rom wollte aber fcon damale feine Bermittlung mehr, der icon erteilte papftliche Segen wurde gurudgenommen, eine fernere Belchrten-10 versammlung unmöglich gemacht. 1867 blidten die Münchener noch weniger hoffnungevoll in die Zukunft. Im Dezember war R. in Rom nach langerem Aufenthalte in Benedig und Florenz. Bier Monate blieb er im ganzen in Rom, doch war er bazwischen zweimal einige Bochen zu seiner Erholung in Neapel. Die italienische Reise steht in seinem Leben im Berhältnis des Experiments jur Berechnung. Er kannte die Berkeperung, wie fie mit 15 papftlicher Genehmigung in ber Rölner Diocese herrschte und nach Diepenbrocks Tod in Die Breslauer verpflanzt war; er tannte Die Rudfichtelosigkeit ber Partei aus bem Balber-Brozesse; er kannte ihre Ziele, die sie selbst im Splladus und Enchklika enthüllt und er selbst im Vademocum gebrandmarkt hatte, aber für so unheilvoll und unbeilbar batte er die Berhältnisse der Kurie doch nicht gehalten, wie er sie nun bei seiner Anwesenheit 20 fand. Er verkehrte mit allen hervorragenden Männern: v. Arnim, den Kardinälen, auch Reisach, Jesuitengeneral Beck, vertraulich verkehrte er besonders mit Kardinal Hoben-lobe und Augustin Theiner. Die Audienz beim Papst war freundlich, ging aber über

das Formelle taum binaus.

Der wissenschaftliche Gewinn war kleiner als erwartet: Kopien und Auszüge von 26 Urkunden Ludwigs des Baiers find später durch Bermittelung Döllingers von Brege 1882 und 1883 in den AMA Bb XVI, 2 S. 156 ff. herausgegeben. Der Hauptgewinn war, daß sein Blick freier und seine Gesundheit neu gekräftigt wurde. Beimgekehrt waf er fich mit Gifer auf ein Wert neuer Art: Ariftoteles über Kunft, besonders über Itagödie. In Italien war ihm ber Gedanke erwachsen, fich in trostloser Zeit durch die Ab-30 faffung zu sammeln und zu trösten. Das Buch erschien 1870 mit bem beziehungsreichen Schluß ber Borrebe: "Die Kritif ift ein unveräußerliches Recht ber besonderen, menschlichen Vernunft, des persönlichen Menschengeistes; und es giebt auf Erden keine Autorität, die sich ihr zu entziehen berechtigt ware oder für immer vermöchte. Riisol nahm das Buch begeistert auf: "Jede philosophische Fakultät würde Sie mit offenen 35 Armen aufnehmen". Die Leipziger philosophische Fakultät promodierte ihn 1871 am 22. Februar jum Dr. phil. honoris causa und sagte mannhaft in bem Diplom: quod — nuper autem veritatis sanaeque rationis rationique congruentis in ecclesia libertatis inprimis fortis auctor et acer propugnator exstitit. Lon allen Berleumdungen verlette ihn die immer am bitterften, er habe an seinem driftlichen 40 Glauben Schiffbruch gelitten und darum seine Prosessur niederlegen wollen. Er ist dem Glauben seiner Kindheit treu geblieben bis zum letten Atemhauch, hatte aber gelernt, menschliche Buthaten und Entstellungen vom wahren fatholischen Glauben zu unterscheiben. Das Dogma von der unbeflecten Empfängnis hatte Bius aus eigener Machtvollkommenheit verkundet, den Syllabus trot des Abratens u. a. von Kardinal Biseman erlassen, 45 das vatikanische Konzil sollte jeden Einspruch gegen das System für immer unmöglich machen, die Ausstührung glich dann einem Staatsstreich. Im Jahre 1870 lauteten die Nachrichten von der Vergewaltigung der Minoritätsbischöfe schlimmer und schlimmer, da gab am 19. März R. seine Schrift "Papst und Bapsttum nach ber Zeichnung bes bl. Bembard v. Clairvaur" heraus, die der Minorität zu Gilfe kommen sollte. Schon am 12. Juni 50 aber teilte der Fürstbischof Förster R. vertraulich aus Rom mit, daß er eine Untersuchung gegen ihn eröffnen muffe; biefer antwortet, amtliche Rlagen bitte er an ben Minister ju richten. Um 13. Juli ichicte bie ernannte Breslauer Rommiffion R. ein Berzeichnis inkriminierter Stellen; diefer wendet sich an Mühler um Schutz, den diefer verweigert. Darauf aber folgt ein neues Ministerialrestript, R. habe sich jeder weiteren Beröffent-55 lichung von Streitschriften ju enthalten. Prompt erfolgte die Antwort, "daß meine Schrift über papstliche Unfehlbarkeit bereits erschienen ift. Inwiefern ber Fürstbischof, ber in Rom die Lehre von der Unfehlbarkeit bekämpft und durch sein Botum verworfen hat, an meiner Schrift Anftog nehmen könnte, Die seinen Mampf zu unterstützen beftimmt war, vermag ich ebensowenig zu ahnen, als ich andererseits annehmen dürfte, bag bie Staats so regierung ber Durchführung bes Glaubenszwanges für eine Lehre von staatsgefährlichen

Reintens 583

Tendenz gesetlichen Schut gewähren wurde". Förster, von Rom zuruchgekehrt, gab seinem übereilten Schritt keine Folge, Mühler schwieg, aber R. wich um keine Linie zurück, auch nicht nach einer persönlichen Unterredung mit Förster. Der Krieg ließ diesen Streit gering erscheinen; aber gerade in dieser großen Zeit ging die Konzilsminorität ihren vershängnisdvollen Weg. Förster bot zuerst dem Papst seine Resignation an, ging aber dann als Bekehrter um so energischer vor. Es folgte die Nürnberger Gelehrtenversammlung, der Königswinterer Protest, die 6 wirkungsvollen Broschüren, die R. über die Unsehlbarkeit schrieb; am 20. November wurde er dann von Förster nach längerem Briesweckselsslupens beiden bie Kalpenter Seine Borlefungen hatte biefer schon im Oftober burch Berbot für die Studenten' unmöglich gemacht. R. nahm bann Teil an ber Pfingstverfammlung in München und 10 1871 und 1872 an den Kongreffen in München und Köln, indem er bald in München als Gast Döllingers, bald am Rhein lebte. Überall sehen wir ihn als besonnenen Redner jum Maghalten, befonders in Reformen raten. Er weift icon bamals bie Bahnen, bie er später im Umt innegehalten, um ben Altkatholizismus nicht die Wege bes Rongeschen Deutschkatholizismus gehen zu laffen. Im Mai 1872, ba er wieder einmal in Breslau 15 war, versuchte Förster ihm die Exfommunikation zu instinuieren durch Boten, durch rekommunikation zu instinuieren durch Boten, durch rekommunikation zu instinuieren durch Boten, durch rekommundierten Brief, durch das Stadtgericht, durch den Justizminister: alle versagten. Nach dem Kölner Kongreß machte R., der schon in 20 deutschen Städten Borträge gehalten, jene Schweizerreise, von welcher der Schweizer Christkatholizismus seine Konstituierung herleitet. (Bgl. Nippold, Die Ansange der christkatholisismus zewegung 2c., Bern 1902). 20 Das Jahr 1873 brachte R. bittere Brufungen burch Berleumdungen ultramontaner Blätter, andererseits ben größten Vertrauensbeweis durch die Bahl jum Bischof. Die Verleumder mußten durch Prozesse in allen Instanzen verurteilt werden; ber schlimmfte schrieb an R., solche Fakta, wie das berichtete, seien die natürlichste Folge des Abfalls von der Kirche: "Rücksichtlich Ihrer aber — ich gestehe es zu meiner Freude — muß ich erklären, daß 26 durchaus kein Beweis gegen Sie aufzubringen ist und Sie demnach als eine ehrenvolle Ausnahme von der Regel zu betrachten find". Die Bischofstommiffion hatte Die Wahl auf ben 4. Juni in Köln bestimmt. Sie sollte nach den alten kanonischen Bestimmungen von den Geistlichen und Abgesandten der Gemeinden vorgenommen werden. Bon 35 Geistlichen, die sich bis dahin angeschlossen hatten, erschienen 20, gewählte Delegierte von Ge= 30 meinden waren 55 anwesend. R. erhielt 69 Stimmen, wollte aber nicht annehmen; erst als alle ihn weinend umringten, nahm er an, wenn das Gelöbnis nicht auf Gehorsam, sondern auf Liebe und Berehrung laute. Bischof Heykamp von Deventer nahm die Weihe am 11. August in Rotterdam vor. Vom Tage seiner Weihe richtete er seinen ersten hirtenbrief "an die im alten katholischen Glauben verharrenden Priester und Laien des 35 deutschen Reiches". Um 19. September wurde er in Preußen, am 7. November in Baden, am 15. Dezember in heffen anerkannt. Babern verweigerte bie Anerkennung. Am 21. No= vember erließ Bius feine Encyflita, in der er die Alttatholiten und ihren Bischof mit dem Banne belegt. (Friedberg, Aftenstude 2c. S. 390.) Der Gebannte antwortete im Geiste ber ersten Christen (Friedberg S. 393). Zur Seite stednate untbottet im Style ber ersten Christen (Friedberg S. 393). Zur Seite steht dem Bischof die Synodalpräsen- 40 tanz (2 Geistliche, 3 Laien). Der 3. Kongreß zu Konstanz nahm die Synodal- und Gemeindeordnung an. Damit hörten die Kongresse aus Berwaltungsorgane zu sein; an ihre Stelle tritt die Synode, zunächst alle Jahre, dann alle zwei Jahre). R. siedelte nach Bonn über. Hier die Christen der Fakultät die wissenstelliche Swige des Altstatholizismus: Neusch war die iheologische Fatultät die wissenschaftliche Brof. D. Knoodt (später Generalvikar), endlich in der philosophischen Fatultät der geistliche Prof. D. Knoodt (später Generalvikar), endlich in der juristischen der Organisator v. Schulte. Nun begann nach den hochgestimmten Weihetagen die Werktagsarbeit durch mehr als 22 Jahre. Es war R. beschieden 14 Spoden zu leiten. Folgende Resormen wurden durchgesührt dis 1896: Lehre und Kultus wurden im Katechismus und im Leitsaden für höhere Schulen, sowie mituale ge= 50 ordnet; jene ist die katholische mit Veseitigung aller durch die Pähsse ber die harbeiteigeführten Aussenville wuchse. Unfehlbarkeit und papstliche Allgewalt fehlen im Katechismus, ebenso die unbefleckte Empfängnis. Die beutsche Sprache ist für alle rituellen Handlungen eingeführt, für die Messe freigegeben und im Gebrauch. Die Ohrenbeichte als Iwangeinstitut ift gefallen. Stolgebühren, Gebetsgelber, Megiftipenbien, Ablaffe find aufgehoben; für bic 55 Che die Chehindernisse, soweit sie nicht durch Reichsgeset anerkannt find, beseitigt mit Ausnahme der Einsegnung der Che einer driftlichen Berson mit einer nichtdriftlichen und einer geschiedenen bei Lebzeiten der andern. Der Zwangseölibat der Geiftlichen wurde aufgehoben (Synode 1878). R. gab sein Botum gegen biese Reform, der er prinzipiell zustimmte und die er dann gesetymäßig durchführte. Diese Frage veranlaßte eine kleine 60

Erschütterung, infolge beren Reusch sein Amt als Generalvikar niederlegte, er blieb aber in der Fakultät und kirchlich bis zu seinem Tode thätig. Kongresse waren in München, Köln, Konstanz, Freiburg, Breslau, Mainz, Baden-Baden, Kreseld, Heidelberg, Köln, Luzern, Rotterdam (die letzten drei international). Nachzuholen sind neben diesen Beranz staltungen noch die Unionskonferenzen, die dem Alkkatholizismus allein einen Ehrenplat in der Kirchengeschichte sichern. Sie fanden in Bonn in den Jahren 1874 und 1875 statt auf Einladung Döllingers, der beidemale dei R. wohnte. Letzterer sprach die gemeinschaftlichen Gebete dei diesen erhebenden Aussprachen romfreier Kirchen des Orients und Occidents.

Die größte Arbeitslast aber trug ber Bischof allein bei den Visitations: und Firmungsreisen. Die Gemeinden liegen zerstreut im ganzen Reiche von Nordosten (Königsberg, Insterdurg) bis Südwesten (Konstanz), von Nordwesten (Krefeld) bis Südwisten (Pr. Schlessen und Passau). Zweiundzwanzig Jahre hat er in regelmäßigem Turnus diese besucht, meistens an einem Sonns oder Festtag, immer mit Gottesdienst, Feier des Abends mahls, Firmung, Predigt, Gemeindeversammlung mit Vortrag. In Preußen gad es 1874 keine vom Staat und Vischof errichtete Parochie, 1896 vierzehn, 36 Gemeinden, von denen vier bei Ledzeiten des Vischofs eigene Kirchen erbauten. Baden stieg von 31 auf 37 Gemeinden, Hessen von 2 auf 5; in Bahren waren unter den schwierigsten Verhältnissen 14 Gemeinden (zwei neue Kirchen). Die Zahl der Geistlichen stieg unter ihm von 21 auf 59. Für die Geistlichen sorgt seit 1879 eine Pensions: und Unterstützungstasse. Ein Bischofssonds unterstützt Geistliche und Gemeinden. Die größte Sorgsalt widmete er der Ergänzung und Ausdildung des Klerus. Er gründete in einem der Parochie Bonn gehörigen Hause ein Seminarkonvikt, für das ein Fonds geschaffen ist. Zu erwähnen sind nuch außer seinen Predigten, von denen eine ganze Reiche gedruckt ist (u. a. Religiöse Reden, Gotha, Perthes), seine 14 Hirtenbriese (gesammelt zu beziehen von der bischössichen Kanzlei Bonn). Neben diesem reichen Lebenswerte sand er noch Zeit zu größeren Werten. Dann schrieb er "Luise Hensel und ihre Lieder" 1877. Es folgte "Amalie v. Lasault eine Bekennerin" 1878; Melchior v. Diepenbrock, Leipzig 1881 ist eine Lebensarbeit, die im Jahrzehnte langer Forschung erwachsen, dann rasch geschrieben und zu einem lebensvollen Zeitbilde ausgestaltet wurde. Das von Döllinger hochgeschätzte und zie ein Renkernder zu einem Lebenz blehandlung in Briesen "Lessig über Toleranz", Leipzig 1883, war wie ein Rachz und Schlußwort zu einem Leben, welches ganz dem Kampf um die Wahrheit galt.

Abhandlung in Briefen "Lessing über Tolerang", Leipzig 1883, war wie ein Nach- und Schlußwort zu einem Leben, welches ganz dem Kampf um bie Wahrheit galt.

Zahlreiche Bekehrungsversuche drängten sich an ihn: hochgeborene Damen aus der Domkanzelzeit, Jugendfreunde, römische Prälaten und Mönche, zulest Erzabt Wolters, sein Jugendfreund. Allen antwortete er liebevoll, an Wolters schrieb er wenige Wonate vor seinem Tode: "Alles, was ich in den 25 Jahren des Kampses geopfert und gelitten, wird weit aufgewogen von dem tiesen Seelenfrieden und der Harmonie meines Herzens".

Nach einer Lungenentzündung, die er 1891 überstand, zeigte sich ein Herzleiden. Doch brachten ihm diese letzten Lebensjahre noch manches Erfreuliche. Er sah seine Saat aufgehen. Noch 2 Kirchen konnte er einweihen. Er eröffnete die erste Rummer der internationalen theologischen Zeitschrift 1893 mit einer Abhandlung über den Endzweck der Weltschöpfung. Im selben Jahre seierte er das zwanzigjährige Jubiläum seiner Bischofsweihe. Osterdienstag 1895 hielt er die Festpredigt dei dem fünfzigjährigen Jubiläum des früheren Unkeler, dann Kölner Pfarrers Tangermann. Seitdem kränkelte er und beschofsseinen langjährigen Freund, Prof. Dr. Weber, seinen Generalvikar in Bonn zu bitten, sich zum Weihbischof weihen zu lassen, damit er ihn ganz vertreten könne. Um 4. August 1895 wurde die Weihe in Bern vollzogen, fünf Monate nachher starb er eines plöglichen 50 sansten Todes. Bischof Dr. Weber wurde als sein Nachsolger gewählt und anerkannt.

Reit, Johann Heinrich, geft. den 25. November 1720. — Mar Göbel, Gesch, des christl. Lebens in der rhein-westph. evang. Kirche, II. Band; Cuno, Gedächtnisbuch deutscher Fürsten und Fürstinnen ref. Bekenntnisses II; Sachsse, Ursprung u. Besen des Pietismus, besedaden 1884; Evang. Kirchenbote für die Pfalz, Jahrg. 1880, Nr. 29 ff.; Jken, Joochim Reander, Bremen 1880; Haas, Lebensbeschreibung des Dr. H. Horde, Kassell 1769; Hochhuth, H. Horde und die philadelph. Gemeinden in Heisen, Chickerssch 1876; Gümbel, Gesch. d. proziestant. Kirche der Pfalz, Kaiseräl. 1885; Stocker, Schoenstismus der evang. protestant. Kirche im Großh, Baden, Heilbronn 1878; Jöcker; Großes Universal-Legison 31. Bd; Allgem. Staats, 60 Kriegs, Kirchen- und Gelehrten-Chronike, Leipzig 1733 ff.; Joh. Fabricius, Hist. Biblioth.

Reit 585

Fabric.; J. F. Buddei Isagoge hist. theol., Leipzig 1730; Reues Gelehrtes Europa I. III. IX; Hirsching, Hit. litterar. Handbuch IX; Unschuldige Nachrichten 1707, 1708, 1717; Hulderici Irenaei Pagi Gerberus notatus, Leipzig 1730; Borlesungen ber kurpfälz. physikalische öbnomischen Gesellschaft III, Mannheim 1788. — Archivalisches.

Johann Heinrich Reit ist geboren im Jahre 1655 zu Oberdiebach in dem damaligen 6 furpfälzischen Oberamte Bacharach, wo sein Bater Johann Adam R. als Pfarrer wirkte. Dieser, welcher zugleich ein tüchtiger Schulmann war, erteilte seinen Söhnen eine ausgezeichnete Vorbildung, worauf er sie dem Seidelberger Pädagogium übergab. Sierauf studierte A. Theologie auf der Universität Leiden, wo sein Hauptlehrer der Cartesianer Christoph Wittich war. Lon Leiden wandte er sich nach Bremen, wo er außer dem Car- 10 tesianer Swelingius in der Philosophic vornehmlich den berühmten coccejanischen Theologen Cornelius von Hase hörte. In dieser Stadt wurde er durch die erweckliche Predigt bes bekannten Bastors Theodor Underend zuerst mit der pietistischen Bewegung jener Zeit bekannt. Einen anderen reformierten Schüler Speners lernte er in dem Brofessor J. Fr. Mieg zu Beibelberg tennen, wohin er zur Bollendung seiner Studien zog. Nunmehr 15 brachte er nach damaliger Sitte mehrere Jahre im Schulamte zu. Erst war er Konrektor, bann um 1681 Rektor an der Lateinschule zu Frankenthal. Eine zu vorschnelle Berlobung bereitete ihm baselbst manche Ungelegenheiten. Zu rechter Zeit löste er solche. Höchst erwünscht kam ihm babei seine Berusung in das Kfarramt zu Freinsheim in dem genannten Jahre. Daselbst widmete er sich den bereits in Frankenthalb begonnenen Stu= 20 bien zu seiner theologischen Weiterbildung und zur Herausgabe des in englischer Sprache erschienenen Werkes des Oxforder Prosessor Thomas Goodwin über die jüdischen Altertümer, betitelt "Moses und Aaron", welches er lateinisch übersetze und mit sehr guten Anmerkungen ausstattete. Dieses Werk erschien zum erstenmale im Jahre 1684 zu Bremen. Da diese Auflage rasch vergriffen war, so mußte schon im folgenden Jahre eine zweite 25 veranstaltet werden. Gewidmet hat R. diese Schrift dem Hosprediger J. L. Langhans zu Heibelberg, der später ein so tragisches Ende fand, und ben Professoren Hafaeus und Wittich als seinen vormaligen Lehrern. In diesen brei Männern erschienen ihm die brei Kardinaltugenden eines rechten Theologen: Gelehrfamkeit, Gottesfurcht und Klugheit in vollster Einigung verkörpert. R. hat sich durch die Veröffentlichung dieses Wertes, sowie so durch eine 1692 veröffentlichte kleine Bastoraltheologie in lateinischer Sprache, als eine tüchtig geschulte theologische Kraft erwiesen, daher ist es sehr zu bedauern, daß er durch seine späteren Irrwege der Schwarmgeisterei und des Separatismus seine Dienste der Kirche und theologischen Wissenschaft entzogen hat. Bon Freinsheim vertrieb ihn der Orleanssche Krieg im Jahre 1689. Er floh über den Rhein und wurde Inspector der 85 Kirchen und Schulen des Oberamtes Ladenburg. Aber auch dahin verfolgte ihn das Unbeil dieses Krieges; französische Ordensleute bedrängten hier die Resormierten dermaßen, daß R. sich mit seiner Familie, die er hier gegründet, nochmals zur Flucht genötigt sab. In der Grafschaft Solms-Braunfels fand er hierauf ein Unterkommen als Prediger zu Ahlar. Seiner Tuchtigkeit wegen wurde er einige Jahre später jum Inspektor in Braun- 40 fels ernannt. In biefer Stellung wurde ber ihm gewordene Auftrag fehr verhängnisvoll, den auf dem Schlosse Greifenstein wegen Schwarmgeisterei inhaftierten gräflichen Sekretär Balthafar Chriftoph Klopfer auf den nuchternen Weg bes Glaubens zuruchzuführen. Denn die Erscheinung dieses Phantasten, der es verstand, sich eine prophetische Burde zu geben, sowie seine gesalbten Worte gewannen ihn völlig. Als Professor Heinrich Horche von 45 Gerborn, der bekannte Schwärmer, welcher Klopfer verführt hatte, dieses vernommen, besuchte er R. und befestigte ihn weiter in solchem Wesen. Da nun R. sich nicht scheute, öffentlich als ein Anhänger besselben aufzutreten, so wurde er seines Amtes entsest und aus dem Solmsischen verwiesen. Zu Homburg vor der Höhe wurde ihm auf Fürsprache der Berwandten seiner Gattin, einer Frankfurterin, wiederum eine Pfarrstelle übertragen. 50 Sein Freund Klopfer suchte ihm aber in seinen Briefen diese bald zu verleiben. Er jog sich mit ben Seinigen nach Frankfurt gurud, wo er sich jedoch ber Obrigkeit gegenüber wegen seiner firchenfeindlichen Richtung reinigen mußte, ebe ihm ein längerer Aufenthalt in biefer Reichoftabt gestattet wurde. Er versuchte in einer fleinen, aber febr intereffanten Schrift, mit der Aufschrift: "Ein kurzer Begriff des Leidens, der Lehre und des Berhaltens 55 J. Heinens", Offenbach 1698 sich zu rechtfertigen. "Ich bin", schreibt er darin, "mit dem Zeichen Christi bezeichnet und versiegelt, auch gewürdigt worden, mit Jesu außer dem Lager b. i. ber Rirche zu gehen". Bezüglich ber Lehre war er bamals noch in ben Glaubensbogmen im allgemeinen in Ubereinstimmung mit bem Befenntniffe ber reformierten Rirche. Der Heibelberger Katechismus galt ihm noch mit dem großen Theologen Coccejus als 60

bie akkurateste unter allen menschlichen Schriften. Dagegen bulbigte er bem Chiliasmus. Erwähntes Schriftchen bewegte sich sehr in den Schranken der Mäßigung. Tropdem wirbelte es manchen Staub auf und fand auch eine geharnischte Widerlegung durch Johann Eberhard Scholl, Baftor zu hirzenhain bei Dillenburg. R. schrieb hierauf 1699 eine 5 Antwort. In diesen Jahren ber Sturm- und Drangperiode religiöser Schwärmer in Deutschland und in der Schweiz jog R. mit Horche und Samuel König in Hessen-Kaffel u. a. herum, wo fog. philadelphische Gesellschaften sich befanden. In Berleburg fand er sich im Jahre 1699 zusammen mit König, Hochmann und dem ehemaligen Haisgerer Pfarrer Dilthep. Die Gräfin Hedwig Sophie von Wittgenstein wies ihnen ihre 10 Schlösser zur Wohnung an und zog sie an ihre Tafel. Täglich hielten sie hier Verssammlungen ab. Ekstatische Zufälle, welche ihre Ansprachen hervorbrachten, wurden als Wirkungen bes hl. Geistes angestaunt. Bon hier zog R. nach Offenbach am Main, wo Graf Johann Philipp von Menburg residierte, dessen Gemahlin Luise Charlotte, eine Pfalzgräfin von Zweibrücken, sich als eine Freundin aller Erweckten erwies. Der dortige 15 Sofprediger Konrad Brößte, ber felbft ein Mitglied ber philadelphischen Gemeinden war, hatte die Aufnahme des ihm empfohlenen R. in Offenbach erwirkt. Derfelbe genoß hier viele Liebe mit den Seinigen und durfte öfters predigen. Fast drei Jahre lebte er hier in beschaulicher Ruhe, während welcher Zeit er folgende Schriften verfaßte: "Kurter Bortrag von der Gerechtigkeit, die wir auß und in Jehova durch den Glauben haben", 20 1701 o. D. und eine Übersetzung bes Neuen Testaments, Offenbach 1703, welche 1706 in zweiter und 1717 in dritter Auflage zu Büdingen erschien, auch in die Wandsbecker Pentaglotte 1710 Aufnahme sand. Die erste dieser Schriften ist ein, wenngleich sehr maßvoll gehaltener Widerlegungsversuch der krichlichen Rechtsertigungslehre, wie sie in der wahrhaft klassischen Frage 60 des trefslichen Heichtsbeckerer Katechismus vorgetragen wird.

25 Der Christus für uns tritt bei ihm zurück gegen eine Erstslus in uns. Auch polemisiert er sehr gegen die Wahrheit des Sapes, daß der Gläubige "noch immerdar zu allem Risen geneich seit. Seinen Ihrestatung des Rouen Testamentes legte er den Draus allem Bösen geneigt sei". Seiner Ubersetzung des Neuen Testamentes legte er den Orforder Koder zu Grunde. In der Vorrede bezeugt er, daß er von allen bisherigen Ubersetzungen abgesehen habe und allein bestrebt gewesen sei, dem Sinne und den Worten des 30 hl. Geistes zu folgen. Man versteht aber leicht diese Sprache. Wie andere Geistesverwandte, so hat auch R. in seiner Übersetung ein Hauptmittel zur Ausbreitung seiner mystisch-schwärmerischen Richtung gesucht. Im Jahre 1703 wurde R. an das Rektorat der reformierten Lateinschule in Siegen berufen. Aber kaum hatte er ein Jahr segensreich in diefer Stellung gewirkt, so wurde er auch hier im Oktober 1704 abgesetzt. 35 Zureden seiner Freunde Horche und König hatte er sich wieder zum Konventikelwesen verleiten lassen, was ihm nach mehreren Rügen die Dienstentlassung zuzog. Mehrere Jahre zog er wieder als Wanderprediger in den wetterauischen Grafschaften und in Nordbeutschland herum. Zulest tam er in die niederlandische Proving Gelbern. In Terborg befiel ihn eine Krankheit, weshalb er daselbst blieb. Nach einiger Zeit setzte ihn die verso witwete Fürstin von Nassau-Siegen, Ernestine Charlotte, welche in der Rähe auf ihrem Witwensitze, der Herrlichkeit und dem Schlosse Wisch, residierte, zum Berwalter ihrer Besitzung ein. Nun begann eine schöne Zeit für R. und seine sieden Kinder. In seinen vielen Mußestunden unterrichtete er seine Sohne nebst anderen Kindern, die er zugleich jum Teil in die Kost nahm. Seinen ältesten Sohn Johann Friedrich schickte er zu befferer 45 Ausbildung auf das Gymnasium nach Wesel, wodurch ihm der Weg nach dieser Stadt geöffnet wurde, wohin er im Jahre 1711 sich begab, nachdem genannte Fürstin die Herr-lichteit Wisch verkauft hatte. In Wesel errichtete R. eine lateinische Kostschule, welche nicht nur von den Söhnen vornehmer clevischer Herren, sondern auch von auswärtigen Schülern, sogar aus Frankfurt a. M. besucht wurde. Seine Schüler bilbete er bis zur 50 Universität aus. Den verkehrten Grundfätzen ber Separation und Schwärmerei hatte er den Ruden gewendet und fich, gleich seinem Freunde König, wieder mit der reformierten Kirche ausgesohnt. In großem Ansehen stand er hier bis zu seinem Ende. Von den Schriften, welche R. verfaßt hat, ist die bekannteste "Die Historie der

Von den Schriften, welche M. verfaßt hat, ist die bekannteste "Die Historie der Wiedergeborenen", eine Zusammenstellung kurzer Lebensbeschreibungen frommer Menschen aus allerlei Ständen, in fünf Bänden, worin vornehmlich die Wiedergeburt und das innere Glaubensleben betont wird. Neben manchen guten Lebensbildern, wie die von dem resormierten Liederdichter Joachim Neander, von Coccejus, Jodocus von Lodenstein, Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg, Joh. Unog u. a. sinden wir aber auch viele überspannte und ungesunde Stücke, besonders solche, welche aus dem Englischen übersetz wisten, die sein bie Legenden römischer Heiligen erinnern. Doch enthält sich R. bei

aller Beigelung eines verweltlichten Rirchentums in biefem Berte, bas er nach feiner Befreiung aus dem Separatismus geschrieben, aller Polemit gegen die Kirche selbst. Trozon aus dem Separationus gesprieden, auer Polemit gegen die Kitche seilht. Trozden crregte dasselbe, als ein gefährliches Buch, großen Arger in vielen theologischen Kreisen der lutherischen Kirche. — Die von A. im Jahre 1713 herausgegebene Schrift: "Henrich Myrickes Reise nach Jerusalem", sowie eine deutsche Übersetung des Enchirdion des Epictets mit beigefügten Anmerkungen sanden allgemeine Anerkennung. Außerdem sind noch zu erwähnen: "Die Nachsolge Jesu Christi nach seinem Leben, seiner Lehre und seinem Leiden". — "Fürdild der heilsamen Worte vom Glauben und Liebe, so in Christo Ich Ratechismus in Frage und Antwart im Jahre 1708 in Forken umself Jesu ist" (Ein Katechismus in Frage und Antwort) im Jahre 1705 in Terborg verfaßt für seine Schwäger, Bruder, Schwestern, Kinder und Berwandte, wie es in der Zuschrift 10 an diese heißt. — "Geöffneter Himmel: Erklärung der sonderbaren Geheimnisse des Himmelreichs", Wetzlar 1707. — Rach seinem Tode wurden noch von seinen Sohnen herausgegeben außer der genannten "Nachfolge Jesu Christi", "Grund des Glaubens und der Hoch von Außeren Büchern: Der Horbitager ber genannten "Nachfolge Jesu Christi", "Grund des Glaubens und der Horbitageren Leineren und äußeren Natur, und der Schrift erklärt", Franksurt 1738. Alle diese is Schriften fanden viele Anerkennung zu ihrer Zeit, so daß sie zum Teil mehrere Auflagen erlebten. Neben vielem Tresslichen begegnen wir in denselben aber manchen darocken Ibeen, Heterodorien und geistlichen Übertreibungen. Ein großer Spielraum wird dem sog. inneren Lichte zuerteilt, ähnlich wie bei den Wiedertäufern und Duäfern. Sodann findet sich nach den Grundsäten des Coccejus, der unserem R. unter menschlichen Lehrern außer 20 den Versassern der hl. Schrift allein als Autorität gilt, Berachtung der Sonntagsheiligung als eines menschlichen Wertes und Geringschätzung bes Alten Testamentes. Auch bie firchlichen Bekenntnisse, sowie das geordnete Predigtamt sind ihm Dinge von untergeords netem Werte. Wo kein vom hl. Geiste erleuchteter Prediger sei, könne auch ein Weib, das innerlich berufen fei, predigen und die Saframente bedienen. Seine Auffassung der 25 Sunde ift eine fehr oberflächliche, wie er benn von dem menschlichen Leibe als einem tierischen spricht. Die Tötung des Fleisches und der in uns nach der Unschauung der Mystifer geborene Chriftus find immer wiederkehrende Typen in den Schriften von R. Eine falsche Heiligungslehre und vertehrte Geisttreiberei zauberte R. wie seinen gleich= gefinnten Freunden eine vollkommene Gemeinde Chrifti vor das Geistesauge, wie sie doch 20 hienieden auf dieser Erde nie erreicht wird, trot aller chiliastischen Erwartungen. Nach seiner Übersetzung der Stelle AG 3, 21 hat R. auch die Wiederbringung aller Dinge angenommen. Daneben treffen wir auch manchen tiesen theologischen Gedanken an, der wertwollste ist der von der Fleischwerdung Christi, in Betreff welcher die traditionelle Kirchen-lehre eine Lucke aufweist. Hier lehrt R. auf Grund der neutestamentlichen Schrift, daß 85 Christus nicht das gesunde Fleisch des ersten Abam angezogen habe, sondern "unser frantes Fleisch, ja wie Paulus rebet, bas Bilb bes Fleisches ber Sunde und ben Leib des Todes".

Drei Söhne von R. haben in der Gelehrtengeschichte Niederlands sich hervorgethan: Wilhelm Otto als Rechtsgelehrter und Karl Konrad als Philologe, beide an der Uni= 40 versität Harderwijk, sodann Johann Friedrich als Philologe an der Utrechter Hochschle.

Refollekten, von recolligere, ist die Bezeichnung der Glieder von Mönchstongregationen innerhalb einzelner Orden; sie will besagen, daß die Mitglieder dieser Kongregationen zur ursprünglichen Strenge der Ordensregel zurückgeführt werden sollen. So 45 entstanden seit den letzten Zeiten des 16. Jahrhunderts in Spanien die Rekollekten der Augustiner-Eremiten, s. Bd II S. 256, 14. Auch im Franziskanerorden gab es Rekollekten beiderlei (Veschlechts, als Abart der Observanten, s. Bd VI S. 219, 44 und 221, 18.

Meland, Habrian, gest. 1718. — Litteratur: Joh. Serrurier, Oratio fun. in 50 obitum H. R. Ultraj. 1718 (in holländischer Uebersetung vor der holländischen Ausgabe von A.S Pasäitina, s. unten); Niceron, Mém. pour servir à l'hist. des hommes ill., Paris 1727 si., I. 339-349; X, 62 s.; K. Burmann, Trajectum eruditum, Traj. 1738, 293-301; Jöder, Allg. Geschriensezison III (1751), 2002 s.; Fortsetung und Ergänzungen von Abelung n. Notermund VI (1819), 1766 ss.; Michaud, Biographie Universelle (Paris 1824 s.), Bd 37, 55 308-311: Nouvelle Biographie Génerale, Bd 41 (Paris 1862); A. J. van der Na. Biographisch Woordenboek der Nederlanden X (1874), 45-47. Die Schristen R.s s. bei Jöcher-Notermund und van der Na. a. D. Vgl. auch Gräße, Trésor de livres rares etc. VI, 75; Röhricht, Bibliotheca Geogr. Palaestinae (1890), 296 s.

588 Reland

Reland, Hadrian (Abrian), ift der allgemein üblich gewordene, durch die lateinischen Büchertitel eingebrungene Name des holländischen Theologen Reeland ober Relant. Sein Bater, Jan Reelant, war Prediger in dem Dorse Rijp bei Alkmaar in Nord-bolland, als ihn seine Mutter Agathe (Aagje) geb. Prins am 17. Juli 1676 gebar. Der 5 Knabe entwicklte seine Fähigkeiten auffallend rasch. Schon mit elf Jahren wurde er als Student des Athenaums in Amsterdam eingeschrieden. Hür die alten Sprachen war hier Petrus Francius sein Lehrer, während Willem Surenhuizen (Surenhusius) ihn in ben semitischen Sprachen unterrichtete, nachdem Everard van der Hooght ihn im Hebräischen und Chaldaischen unterwiesen hatte. Im Alter von 13 Jahren wurde er Student in 10 Utrecht, wo er Lateinisch und Griechisch bei Graevius und Leusden, Theologie bei Leidekker und Witsius, Philosophie bei Gerbrand be Bries und Joh. Luits hörte. Genauere Kennt-niffe ber arabischen Litteratur verdankte er häuptsächlich bem Bremenser Heinr. Sike, ber 1713 als Professor des Hebräischen in Cambridge starb und von R. selbst als litter. arabicarum peritissimus omnium mortalium gerühmt wird; wie es scheint, fällt 16 jedoch der Berkehr mit diesem Gelehrten in spätere Zeit, da Sike erst 1704 in der Matrikel von Utrecht verzeichnet ift. Nachdem er seche Jahre lang in Utrecht studiert hatte und 1693 zum magister artium promoviert worden war, begab er sich nach Leyden und hörte die theologischen Borlesungen Spanheims u. a. Aus Rücksicht auf feinen gebrechlichen Bater lehnte der junge Gelehrte alle Aufforderungen, in das Ausland 20 zu gehen, ab, so z. B. einen Ruf als Professor ber orientalischen Sprachen und der Weltweisheit nach Lingen (1698). Das erste Katheder in seiner Heimat erhielt er 1699 in Harberwijk. Er las hier seit 1700 über Physik und Metaphysik, jedoch nur etwa ein Jahr lang; denn schon am 4. November 1700 wurde er als Prosessor der orientalischen Sprachen und der heiligen Altertümer nach Utrecht berusen, wo er vom 21. Februar 1701 25 bis zu feinem am 5. Februar 1718 erfolgten Tode eine ruhmvolle Thätigkeit entfaltete. Schon 1709 erwählte ihn die Universität zu ihrem Rektor. Die Bersuche, ihn nach Francker (1713) ober nach Lepben (1716) zu ziehen, waren vergeblich. Seine schriftstellerischen Arbeiten erstreckten sich auf die verschiedensten Gebiete, auf klassische Philologie, auf arabische und persische Litteratur, auf die Sprachen Border- und Hinterindiens, selbst 30 auf China und Japan, besonders auf das AT und NT (s. u.). Das Verzeichnis seiner Schriften zeigt, daß ihm nur selten ein Jahr verging, ohne daß er eine eigene Schrift drucken ließ ober feltene Schriften anderer Gelehrter mit Borreben ober Einleitungen neu herausgab; manches Jahr ist sogar doppelt besett. Bermöge seines großen Scharffinns und seiner lebhaften Anschauungsgabe wußte er sich in den entlegensten Gebieten mit bewundernswerter Sicher-Ansthutungsgade ibuste er ich in den einiegensten Gebieten int deivindertier Sichets beit zurecht zu sinden, vermöge seines seinen Geschmacks gab er seiner Darstellung stets eine gefällige Form. Seine dichterische Begadung versuchte sich schon früh in lateinischen Bersen (Galathea, Lusus posticus 1701). Leutselig im Umgang, mild von Gesinnung, galt er als eine "außergewöhnliche Zierde der Hochschule". Sein früher Tod — er starb 41 Jahr alt an den Pocken — erregte große Trauer an der Utrechter Universität. 40 Er hinterließ eine Tochter und einen Sohn und wurde gemäß seinem letzten Wille kannten Silv und Wormende gemäß seinem letzten Willen in seinem Heimatsorte Rijp begraben. Sein Bild, von R. Bernaerts gezeichnet, zeigt ein gewinnendes Geficht und klare Augen.

Von R.& Schriften seien zuerst diesenigen genannt, die die Theologie betressen.

1. Analecta rabbinica, comprehendentia libellos quosdam singulares . . . in usum collegii rabbinici (Ultrajecti 1702). Das Buch enthält folgende Stücke: G. Genebrardi Isagoge rabbinica, ejusdem meditationes et tabulae rabb.; C. Cellarii Institutio rabb.; J. Drusius, De particulis rabb.; Index commentariorum rabb., qui in s. codicem aut partes ejus conscripti sunt; J. Bartoloccii Vitae celebrium rabbinorum; R. D. Kimchii Commentarii in X Pss. priores cum vers. lat. — 2. Dissertationum miscellanearum partes tres (Trajecti 1706—1708). Von den 13 Abhandlungen sommen für die Theologie in Betracht: I De stu paradisi terrestris; II De mari rubro; III De monte Garizim; IV De Ophir; V De Diis Cabiris; VII De Samaritanis; X De jure militari Mohammedanorum contra Christianos bellum gerentium. — 3. Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum (Traj. 1708). Dieses Buch R.S. ift oft neu gebruckt und mehrmals mit aussührlichen Anmertungen herausgegeben worden, so von Bl. Ugolino in seinem Thesaurus antiquit. hebr. (Venet. 1741ff.) Bb II, zulett von G. 3. 2. Bogd (Halle 1769), der zugsleich die Bemertungen Ugolinos und Raus (Notae et animadversiones in Relandi Antiqq. Herborn 1743) abbrucken ließ. — 4. Dissertationes V de nummis veterum Hebraeorum, qui ab inscriptarum literarum forma

samaritani appellantur (Ultraj. 1709). — 5. Palaestina ex monumentis veteribus illustrata, in tres libros distributa (Trajecti 1714; auch Nürnberg 1716, fehlerhafter Druct, und bei Ugolino, Thesaurus VI). Das erste Buch handelt de Pal. nominibus, situ, terminis, partitione, aquis, montibus et campis, das zweite Buch de intervallis locorum Pal., das dritte Buch de urbibus et vicis Pal. (in alphabetischer beihebenfolge). Alle für ihn erreichbaren Nachrichten des Altertums über Palästina hat R. in dieser Schrift sorgfältig zusammengestellt, verglichen und geprüft und daburch ein Werf geschaffen, das noch heute die Grundlage für die Geographie des alten Palästina dilbet. Er schrieb nicht nur, sondern er rechnete auch mit den überlieferten und ihm bekannten Naumverhältnissen und zeichnete danach Karten (als Beigabe zu diesem Buche), 10 die auch die besten damals vorhandenen (Ehr. Heidmann 1665) weit hinter sich sassen, 100 mehren erschenden 1719: Palestina opgeheldert. — 6. De spoliis templi Hierosolymitani in arcu Titiano. Trajecti 1716 (neu herg. von E. A. Schulze, Traj. 1775; auch dei Ugolino, Thesaurus IX). — Bon den übrigen Schriften R.s ist sür die Religionsgeschichte von Bedeutung das Buch De religione Mohammedica ll. 15 duo, Traj. 1705; zweite Ausgabe 1717. In dem ersten Buche giebt er ein quellensmögiges Compendium theologiae Mohammedicae, arabice et latine, in dem zweiten (de nonnullis quae falso Mohammedicae, arabice et latine, in dem zweiten (de nonnullis quae falso Mohammedians triduuntur) berichtigt er die damals verbreiteten, zum Teil sehr wunderlichen Meinungen über die Glaubenslehre des Islam. Das Buch erregte großes Aussehr und brachte ihn soga in den Berdacht, sür 20 den Zelam Propaganda machen zu wollen, während er doch nur ein richtigeres Verständis und eine bessenschen der im das Deutsche, Englische, Französsische, Hereilich in den Index libr. prohib. auf, sie wurde aber in das Deutsche, Englische, Französsischer Blaubenslehre vonländighe und Spanische übersest und häuser ein das Deutsche, Engl

Religion. — In unserer Erkenntnis der Religion kann sich immer nur ausdrücken, wie wir selbst an ihr beteiligt sind. Jeder, dem sie ganz fremd ist, wird entweder einzäumen, daß er sie nicht versteht und nichts über sie zu sagen weiß; oder er wird sie sur Ilusion halten, die dekämpft, aber auch benutt werden kann. Wird das Urteil ges so wagt, daß sie Alusion sei, so meint man auch leicht, sie aus sehr verständlichen Motiven begreisen zu können. Sie wird dann in der Regel als eine Unsammlung menschlicher Ungste angesehen und als eine Pflege der Jussionen, die das Schicksal verhüllen wollen, das und ängstigt. Sine Stüge sindet diese Deutung darin, daß die Wirtlickseit, von der die Religion redet, in der Ersahrung nicht zu entdecken ist, vor deren Notwendigkeiten so unsere Sehnsucht und Sorge schweigen müssen. Es kann auch nicht verdorgen bleiben, daß die Religion, indem sie über diese allen zugängliche Ersahrung hinausdrängt, mit den Gemütsdedürfnissen des Menschen innig verdunden ist. Natürsich wird das Urteil, daß sie aus ihnen entspringe, von der Religion selbst als ein Att tödlicher Feindschaft empfunden. Aber es mit Gründen, die jeden überzeugen müßten, zu widerlegen, ist ihr nicht so möglich. Sie kann das nicht einmal wünschen. Denn wäre es möglich, so würde ein Gegensat verschwinden, der zu den Lebensbedingungen der Religion gehört, der Gegensat ihres Geheimnisses und des Brosanen. Die Religion kann aber dem Streben, sie zur Jussion zu erniedrigen, anders begegnen. Wo sie als ein Erwachen aus den Jussionen erlebt wird, kann ihr Wille, rücksichs wahrhaftig zu sein, in ihrer Ungedung nicht se undemerkt bleiden. Sie schütz sich nach außen, indem sie innerlich selb und kar wird. Wendenschlichen der wird iedem, der wird iedem, des in einserlich sein können. Sie selbst aber wird jedem, der sas wirkliche Leben der Meligion nicht kennt.

Menschen, die die Religion für bewußten ober unbewußten Selbstbetrug halten, können und wollen wir nicht durch Beweise zwingen, anders zu urteilen. Wir scheiben uns von ihnen in der Überzeugung, daß die Religion das wahrhaft Lebendige in der Geschichte ist, und in der Erwartung, daß das Lebendige dem Toten gegenüber Recht behalten wird. Mit allen aber, die die Religion als eine innere Überwindung des 55 Selbstbetrugs erleben, sinden wir uns zunächst in der Überzeugung zusammen, daß wir allein Ersenntnis der Religion haben und haben können. Wir können die Religion nur erkennen, sosern wir selbst an ihr beteiligt sind. Es ist darin mit der Religion nicht anders, wie mit jeder rein geschichtlichen Erscheinung. Diese unterscheidet sich für unser

Bewußtsein dadurch von dem bloßen Naturereignis, daß wir ihr Entstehen nicht weiter verfolgen können als dis zu inneren Borgängen in bestimmten Menschen. Eine geschicktliche Erscheinung können wir in ihrer Wirklichkeit nur ersassen, sofern wir die inneren Borgänge, in denen sie wurzelt, miterleben können. Für Menschen eines andern Lebensteises ist sie in ihrer wirklichen Art immer unfaßlich. Wer z. B. nicht von sich aus an der Erzeugung des Staates mitwirken kann, weiß auch nicht, was der Staat ist. In dieser Berborgenheit des geschichtlich Wirklichen vor allen, die selbst eine andere Geschichtlich, wenn wir sehen, woraus die Religion im Unterschied von allen andern geschichtlichen

10 Erscheinungen ihre Lebensenergie gewinnt.

Können wir aber die Religion nur erkennen, sofern sie zu unserem eigenen Leben gehört, so ist unsere Borstellung von ihrem Wesen ein Ausdruck unserer eigenen Religion. Biel mehr als von allem andern geschichtlichen Leben gilt es von der Religion, daß man keine objektive Erkenntnis von ihr haben kann. Der Objektivität des nachweisbar Wirkslichen kommen geschichtliche Erscheinungen um so näher, je mehr bei ihrem Entsteben allgemein verbreitete oder psychologisch faßbare Tendenzen des menschlichen Seclenkebens mitwirken. Das ist beim Staate in hohem Maße der Fall, obgleich der Gedanke, daß er eine Jlusson der Gewaltkätigkeit sei, nicht bloß ein kinsall einzelner Anarchisten ist, sondern durch die römische Kirche vielen Menschen eingestößt wird, die insolge dessen ist, sondern durch die natürlichen Tendenzen, die Würrde des Staates verlieren, aber schließlich auch die natürlichen Tendenzen, die in den politischen Verhalten verwertet werden, bei sich verstümmern lassen. Die Religion dagegen nimmt zwar alle Lebenstriebe bei ihrer Verwirklichung in Anspruch, aber das, worin sie ins Leben tritt, läßt sich nicht als ein Ergebnis solcher Kräfte begreifen, sondern nur als Ereignis anschauen.

Deshalb können wir die Religion immer nur so erkennen, daß wir uns darauf besinnen, wie sie in uns selbst besteht. Man täuscht sich also, wenn man das Wesen der Religion aus der Beodachtung möglichst vieler Exemplare ihrer Erscheinung erkennen zu können meint. Denn erstens wird jeder, dem die Religion für sein eigenes Leben fremd ist, gar nicht wahrnehmen können, wie sie in andern die Art, sich zu äußern, bestimmt. Wäweitens wird jeder, der selbst religiös lebendig ist, in irgend einer Erscheinung nur insoweit Religion anerkennen, als er da die Grundzüge seiner eigenen wiedersindet, vielleicht verkümmert und entstellt, vielleicht auch in einer Kraft entsaltet, die ihm selbst versagt ist. Wer die Religionen in der Geschichte soll würdigen können, muß bereits eine Anschauung von der Religion, die er sich durch nichts nehmen läßt. Haben wir aber die Vorstellung von der Religion, die wir allein für richtig halten können, nur in der Form einer aus der eigenen religiösen Lebendigkeit erwachsenen Anschauung, die wir so, wie wir sie haben, niemandem mitteilen können, so versteht sich von selbst, daß es eine Wissenschaft von der Religion nicht geben kann. Denn Wissenschaft ist die Erkenntnis des objektiv oder nachweisdar Wirklichen. Aber weder das, was die Religion für sich selbst zu sein meint, noch die Wirklichen. Aber weder das, was die Religion für sich soldengen. Es giebt nun vohl eine Wissenschaft, die sich auch mit Einbildungen beschäftigt; aber die in diesen Einbildungen vermeintlich gewonnene Erkenntnis kann nicht zur Wissenschaft entwickelt werden.

Die Einsicht, daß es sich so verhält, fängt gegenwärtig an, sich zu verbreiten. Es ist auffallend, daß sie auch da sich bemerklich macht, wo man gerade darauf aus ist, eine vermeintliche Wissenschaft von der Religion aufzubringen, die vergleichende Meligions-wissenschaft. Einer der Vorkämpfer dieser Wissenschaft, der in ihrem Auftreten die Befreiung aus mittelalteriger Enge und von dem "normativen Geist" der Theologie erblicht, weiß von ihrem Wert Folgendes zu sagen: "Es ist aber selbstwerständlich, daß ein wirkliches Verständnis der Religion nur möglich ist, wenn die verschiedenen Religionen völlig unparteiisch und rein bistorisch studiert werden". (E. Tröltsch in "Die Philosophie im Beginn des 20. Jahrh." 1. Bd, 1904, S. 134). Darauf ist zu erwidern, daß ein völlig unparteiisches Studium der Religion gar nicht möglich ist. Denn als das, was sie für sich selbst sein will, oder in der von ihr behaupteten Wirklichkeit sieht sie nur der, der in seiner eigenen Eristenz zu religiöser Lebendigkeit gelangt ist. Was er aber als Religion erlebt, ist völlig verwoben mit dem Individuellen seiner Eristenz oder mit seinem geschichtlichen Dasein. Das ist in jeder seiner Regungen von der Krast unübertragbarer Überzgeugung erfüllt. Ein Mensch also, der überhaupt die Religion in der von ihr selbst behaupteten Wirklichkeit sehn kann, ist von vornherein Partei, andern gegenüber in seiner

persönlichen Überzeugung aufgerichtet und gerade badurch für die innigste Gemeinschaft personlichen Uberzeugung aufgerichtet und gerade badurch für die innigste Gemeinschaft aufgeschlossen, die die Menschen ganz anders verbindet als die Gemeinschaft des objektiven Erkennens, die Wissenschaft. Zene Worte von Tröltsch enthalten doch, wie es scheint, die Vorstellung, daß die Religion etwas in seiner objektiven Realität Nachweisdares sei, und daß man gerade deshalb zu ihrem Verständnis des parteilosen Studiums an mög= 5 lichst vielen Exemplaren bedürfe. Daraus entsteht seine Schäbung der vergleichenden Religionsgeschichte. Aber es ist interessant, zu sehen, wie das Verständnis von der Relizion, das er selbst besitzt, der von ihm geforderten parteilosen vergleichenden Religionszeschichte die Existenzberechtigung knick. Er schätzt des moderne Wissenschaft als ein Wittel der Religionsphilosophie die in poller Freibeit von den natürlichen Schraufen der zu Mittel ber Acligionsphilosophie, die in voller Freiheit von ben natürlichen Schranken ber 10 Theologie die Herrlichkeit der Religion vielleicht einem Geschlecht nahe bringen könne, das für die theologischen Auffaffungen nicht mehr zu haben sei. Aber niemand kennt beffer als er das, was den einfachen Supranaturalismus aller Religion ausmacht, "bie Irrationalität aller Gottesbegriffe, das unbegreifliche Mysterium göttlicher Mitteilung an Die Seele, die grundlegende Gemeinschaftssammlung durch Inspiration der Propheten und 16 Stifter" (ebend. 133). "Die Überzeugung von einer irgendwie erfolgenden Offenbarung der an sich verborgenen und unsaßdaren Gottheit, der ganze Sinn für das Mysteriöse und Jerationale in der Religion, die Gegenwart unmittelbarer Gotteswirtungen, die von dem gewöhnlichen Lauf des Seelenlebens sich unterscheiden, die Objektivität einer gemeinsamen Gedundenheit von grundlegenden Offenbarungen: das ist die Seele aller 20 wirklichen geschichtlichen Religion". Sine Religionsphilosophie, die diese Elemente der Religion bei berseite lassen könne, dade ihren Gegenstand überhaupt verloren. Mutet man nun aber der vermeintlichen Wissenschlaft von der Religion, die Anerkennung alles dessen in einem andern Sinne als in dem der blogen pspchologischen Thatsächlichkeit zu, in dem Sinne von Gedanken, die Geltung beanspruchen durfen, so will man sie zu einer Be- 25 dankenarbeit machen, die selbst zum religiöfen Leben gebort als ein besonnener und überlegter Ausdruck ber in ihm entwickelten Uberzeugung. Es ist in ber That nicht anders möglich, wenn man der Religion gerecht werden will. Behandelt man fie in dem, was fie für sich selbst sein will, als eine ernste Wirklichkeit, was jene Religionsphilosophie thun will, fo fteht man in ihrem Bann und Dienst. Man treibt dann nicht Wiffenschaft, so bie sich überall Geltung erzwingt, wo die Kräfte der intellektuellen Kultur sich entwickelten, sondern Theologie, die mit den Mitteln eines wissenschaftlich geschulten Denkens die in einem bestimmten Lebenskreise wirksame Gesinnung in ihrem geistig faßbaren Gehalt zu beschreiben und dadurch zu klären hat. Tröltsch bemerkt daher auch, daß die Religionsphilosophie, die der Religion gerecht wird, schließlich Theologie werden muß. In Wahr- 36 beit ist sie freilich etwas Uhnliches von Anfang an, weil niemand eine Auffassung von der Wirklichkeit der Religion haben kann, die von seiner eigenen Stellung zu ihr ge-

Das richtige Urteil über den Kern der Religion schränkt nun aber auch die Bedeutung der vergleichenden Religionsgeschichte erheblich ein. Kommt uns die Religion in 40 dem, was sie nach ihrem eigenen Zeugnis ist, nur zur Anschauung, indem ihr Dasein in uns selhst uns dewußt wird, so hat es keinen Sinn, von dem Überblick über geschichtliche Erscheinungen, die man Religionen nennt, einen Ausschluß darüber zu erwarten. Das wird denn auch zugestanden. Es soll in dieser Wissenschaft, weniger das Verständnis des religiösen Vorgangs selbst" gesucht werden, sondern die primitiven Grundsormen der 45 Religion sollen sestgestellt werden. Sie zieht sich daher absüchtlich von den höher entwickleten und vor allem von der gegenwärtigen Religion zurück, und sucht ihr Ziel zu erreichen, indem sie die Dokumente einer vorgeschichtlichen Zeit nach den primitiven Außerungen der Religion durchsucht. Die davon abstrahierten typischen Formen sollen dann zum Schlüssel dienen sür das Verständnis der höher stehenden Religionen. Das wird so freilich wieder durch die Erklärung eingeschränkt, daß gegenüber den Religionen höherer Ordnung "mit den disherigen Kategorien der Religionsgeschichte, wie sie die dies jest vorwiegend an dem Material der Primitiven ausgebildet worden sind", noch wenig auszusrichten war. Das ist auch durchaus nicht zum verwundern. Se wird zwar daran sestzgehalten, daß man über die grundlegende und entscheidende Bedeutung dieser Arbeit sie "Religionswissenschaft" kein Wort mehr zu verlieren brauche. Denn "wer die Religion versteilen will, nuß vor allem ihre natürliche und ungebrochene Wirklickseit kennen". (S. 141 vgl. die ähnliche Erklärung Kastanden, daß diese Untersuchung nichts darüber ausmacht, was Religion denn eigentlich sift, "welche Erscheinungen primär religiös und so

welche nur sekundar oder gar tertiär religiös sind oder am Ende überhaupt mit der Religion nichts zu schaffen haben" (ebend. 141). Eine Wissenschaft, die sich so bescheibet, kann nur zufällig etwas beibringen, was ein Licht auf Religion "höherer Ordnung" wersen könnte. Daß sie einräumt, disher in dieser Beziehung nicht viel gefördert zu 5 haben, kann daher nicht überraschen. Es ist auch schwer abzusehen, wie der Ansammlung ethnologischen Materials, von dem man nicht sicher weiß, was es jemals bedeutet hat, jemals sichere Beiträge für das Verständnis der Religion abgewonnen werden sollen.

Die Religionsgeschichte kann das Verständnis der Religion nicht begründen, sondern setzt es voraus. Wenn es ihr sehlt, wird sie zu einer bloßen Sammlung ethnosiologischer Karitäten. Eine von dem Verständnis der Religion geleitete Religionsgeschichte ist allerdings ein unschätzbares Mittel, es zu bereichern. Wer kraft seiner eigenen religiösen Lebendigkeit im stande ist, das religiöse Leben in andern anzuschauen, kann dadurch auf Schranken aufmerksam werden, in denen seinen Religion bisher steden blieb. Aber das Verständnis der Religion überhaupt kann uns incht die Analyse einer noch so 15 herrlichen Erscheinung der Religion in andern verschaffen, geschweige denn die Jagd auf höchst zweifelhafte Gesemäßigkeiten in den Resten einer primitiven Kultur. Rein anderer Weg tann bazu führen, ale bie einfache Befinnung auf bie Grundzuge unserer eigenen gegenwärtigen Religion. Wer die Religion ju einem Objett wiffenschaftlicher Ertenntnis machen ober in die nachweisbare Wirklichkeit der Dinge einfügen will, hat entweder keine machen oder in die nachweisdare Wirklichteit der Dinge einfügen will, hat entweder keine klare Anschauung von der Meligion oder weiß nicht, was Wissenschaft ist. Beide zusammenzubringen, war im Mittelalter berechtigt, wo die Religion noch nicht zum Bewußtsein ihrer Innerlichkeit gelangt war, die jeder Objektivierung widerstrebt, und wo eine von jeder Rücksicht auf die Bedürsnisse perfönlichen Lebens gelöste, auf die bloße Ersassung des nachweisdar Wirklichen gerichtete Wissenschaft noch nicht erstettet. Iszt sollte wenigstens jeder, der es mit der Religion gut meint, den Anachronismus einer solchen Religionswissenschaft unterlassen. Alles, was die Wissenschaft anfassen kann, ist tot. Es kann Lebensmittel sein, aber nicht Leben. Die Religion aber ist Leben. Es ist kein erfreulicher Anblick wenn Menschen die an der Religion der nicht nachweiskaren kein erfreulicher Unblick, wenn Menschen, die an der Religion der nicht nachweisbaren, sondern nur erlebbaren Wirklichkeit des lebendigen Geistes inne geworden sind, nun doch so wieber dieses für die Wissenschaft transcendente an sie ausliefern wollen, als ob erft das von ihr in Behandlung genommene die rechte Wurde empfinge. Etwas ähnliches liegt in der Biologie vor, deren moderne Bertreter vielfach durch das fehr löbliche Streben, das Lebendige in möglichst deutlicher Anschauung von dem Mechanismus zu unterscheiden, dazu gebracht werden, das Leben als eine neben dem Mechanismus befindliche wissenschaftlich faßbare Wirklichkeit anzusehen. Solche Gelehrte, wie Driesch, scheinen nicht zu bemerken, daß das Leben, sobald sie es als eine im Raume faßbare Wirklichkeit behandeln, zum Mechanismus wird. Ganz ebenso vernichtet man sich die Anschauung von der Religion, wenn man sie als etwas von anderem Ableitbares dehandelt. Wie dankbar die Frommen selbst auch aussprechen mögen, was der "Erbschat" 40 ber Religion für sie bedeutet, so haben sie baran boch immer nur einen Schutz für bas in ihnen selbst keimende Leben gehabt. Die individuelle Frommigkeit erwächst nie aus einem Erbe, sondern ist etwas ursprünglich Lebendiges (vgl. dagegen das entgegengesetzte Urteil von Tröltsch a. a. D. 139). Wer ihre Wirklichkeit in dem gesetymäßigen Busammenhang mit anderem erfaffen zu konnen meint, bebt fie für fich felbst auf. Uberall, 45 two man die Religion als Fügung in die Kultussitte versteht, ist man dagegen auf die "religionsgeschichtliche Methobe" des Aufspürens solcher Zusammenhänge angewiesen, als auf das eigentliche Mittel, die Religion in dem, was sie wirklich ist, zu erkennen. Diese Art von Religionswissenschaft hat also ihre Stelle im Katholicismus. Natürlich läßt sich mit ihr nach Belieben die Behauptung einer supranaturalen Herkunft der Religion ber 50 binden. Aber einst ift bei diefer Auffassung der Religion ausgeschlossen, die geistige Anftrengung, die allein der Erfassung der wirklichen Religion als eines individuell Lebendigen bient, die Selbstbefinnung beffen, in dem fie lebt.

Wenn wir nun uns in unserer geschichtlichen Situation, als Christen unserer Zeit, darauf besinnen wollen, was wir als Religion erleben, so ist natürlich das erste, was sich uns saufdrängt, diese ihre Berborgenheit. Da sie in jeder ihrer Erscheinungen individuelles Erlebnis ist, so kann sie nur da wahrgenommen werden, wo sie entsteht, in dem innem Leben des Frommen und in der Gemeinschaft, wo Individuen derselben geschichtlichen Bestimmtheit sich gegenseitig zutrauen, daß sie dei aller Besonderheit ihrer Eristenz doch schließlich in dem gleichen inneren Vorgang die Kräfte der Religion gewinnen. Diese Wirklichkeit eines individuellen Erlebnisses ist im Vergleich mit der Welt der auf Allge-

meingiltigkeit angelegten Objekte immer er sepunto. Natürlich kostet es Kampf, sie gegensüber dem unablässigen Ansturm dieser Objekte zu behaupten. Die Religion ist daher nur wirklich in der inneren Sammlung, in der wir und selbst von der gesehmäßig gestalteten und allen zugänglichen Welt der Ersahrung unterscheiden. Aber das gelingt und keineszwegs durch den bloßen darauf gerichteten Entschluß, sondern in dem Ausmerken auf binnere Vorgänge, in denen wir thatsächlich und ohne direkt darauf auszugehen die Selbstständigkeit und Abgeschlossenheit eines inneren Lebens gewinnen. Welches sind diese

inneren Borgange?

Die Anschauung von einem eigenen inneren Leben ist uns nur baburch möglich, daß wir uns felbst behaupten wollen. Indem es diesen Willen bethätigt, scheibet das 10 bewußt lebendige Wesen zwischen dem, was es mit seiner Existenz zusammenfassen und dem, was es von sich abweisen will. Dadurch aber, daß wir uns dieser Thätigkeit und deffen was wir in solcher Weise zu uns in Beziehung setzen, bewußt werben, also an unserer Furcht und unserer Hoffnung, an unserem Hag und unserer Liebe haben wir offenbar eine Anschauung von unserem inneren Leben. Denn die barin fich vollziehende Ordnung 15 ber Dinge ftellen wir als bas, mas uns allein angehört, ber Welt ber objektiven Erfahrung gegenüber, in der wir mit allen anderen Menschen zusammentreffen wollen. In der so entstehenden Innerlichkeit haben wir die Religion aufzusuchen. Wenn nun aber andere dies so zu erreichen meinen, daß sie aus dem Willen der Selbstbehauptung auch die Religion entwickeln, so müssen wir erklären, daß wir darin das, was wir als Reliscogion zu erleben meinen, nicht wiedererkennen. Wir wissen wohl, daß der natürliche Lebenswille in der Religion zur Ruhe kommt. Aber sie ist nicht das von ihm gewollte Ziel. Wir meinen vielmehr zu wissen, daß ihre Entstehung, die in ihm waltende Tendenz durchkreuzt. Wir werden keinen Menschen für fromm halten, der auch in dem, was er Religion nennt, das Seine sucht. Ernste Frömmigkeit werden wir nur da sehen, wo 25 wir Unterwerfung wahrzunehmen meinen, und vor allem rücksichtslose Unterwerfung unter die Wahrheit, die Beugung vor dem Wirklichen. Dann kann also die Resigion boch nicht aus einem Begehren erwachsen, sondern aus einer Anerkennung des Wirk-lichen ober aus Erkenntnis. Aber die Wahrhaftigkeit in der Erfassung des Wirklichen, die Abweisung des Begehrens, das die Erkenntnis trüben möchte, ist doch der Anfang 30 der Wiffenschaft, die wir mit der Religion nicht zusammenfassen können. Reine noch so sublimierte wissenschaftliche Erkenntnis kann zu ben Kräften bes religiösen Lebens gehören. Denn sie liegt im Tageslicht, dieses Leben dagegen quillt nur im Berborgenen. Sie fann sich als allgemeingiltig burchseten, ber religiöse Gedanke bagegen bezieht sich immer auf ein bestimmtes Subjekt, ein einzelnes Individuum oder eine Gemeinschaft. Er will 35 und fann nur daburch zur Allgemeingiltigfeit tommen, bag ein hirt und eine Berbe werden.

Die Erkenntnis, in der die Religion allein entstehen kann, ist offendar besonderer Art. Sie ist nicht Erfassung des objektiv Wirklichen, sondern Besinnung auf das, was wir für uns selbst erleben. Dabei ist aber Wahrhaftigkeit viel schwerer als bei dem Er= 40 kennen der von uns unterschiedenen Dinge, wo die Joee der Geseymäßigkeit den Schein zerstört. Diese Hilfe sehlt uns, wenn wir das, was wir für uns selbst erleben uns ernstlich zum Bewußtsein zu bringen suchen. Hier sind wir im Gegenteil an der Quelle der Julijonen. Wir haben ja ein inneres Leben mit seinen Erlednissen nur, sosern wir uns selbst behaupten wollen. Die Bethätigung dieser natürlichen Lebensenergie aber ver= 45 leitet uns leicht, uns einer Sindildung von Erlednissen zu überlassen, die uns nicht innerlich bereichert, sondern ermattet. Es fragt sich also, wie wir auf diesem Gebiete das Wirkliche vom Schein unterscheiden.

Es giebt natürlich keine Methode solcher Unterscheidung, die sich andern gegenüber ausweisen könnte. Denn es fehlt hier das, was die Allgemeingiltigkeit begründet, die 50 Geseknäßigkeit in der Verknüpfung der Vorstellungen. Nur darum kann es sich handeln, wie in und selbst die klare Gewisheit wahrhaftiger Erlednisse auftommt, die sich davor gesichert weiß, in der Weiterentwickelung des Lebens zu zerrinnen. Damit nun das gesichehe, ist nicht etwa wie bei dem objektiven Erkennen nötig, die Lebensenergie des Indisviduums, den Willen sich selbst zu behaupten einzuschränken, damit die Erkenntnis nicht segestört werde. Denn die Bethätigung dieses Willens schafft ja allein den Raum für die subjektiven Erlebnisse. Wenn seine Naturkraft versiegt, schwindet auch die Möglichkeit der Religion und der Innerlichkeit des Lebens überhaupt. Eine Sicherung vor dem Schein ist hier im Gegenteil nur darin zu finden, daß der Wille der Selbstbehauptung in sich selbst wahrhaftig wird. Die Wahrhaftigkeit des Wollens besteht nun bekanntlich so

in der durch die eigene Erkenntnis des wollenden Bewußtseins gesetzten Unveranderlichkeit feines Ziels. Ein Wille, ber fich bewußt ift, fein Objekt wieber aufgeben ju wollen, ist in sich selbst zwiespältig. Ein wahrhaftiges Bollen ist nur ba, two wir alles, was wir auf Zeit uns vornehmen, einem Willensalt einfügen, der ein etwiges Ziel s hat. Nun tann boch aber bas Individuum in teinem Moment feiner Gelbstbebauptung seine eigene Eristenz als ewig berechtigt ansehen. Die Abnung bavon, daß wir wie wir uns heute zu behaupten suchen, in absehbarer Zeit nicht mehr sein können und es auch nicht mehr wollen werden, durchzittert jeden Moment und droht die Freudigkeit des inneren Lebens zu zerstören. Wir kommen also zu einer Babrhaftigkeit der Selbst10 behauptung nicht durch die bloße Energie des auf die Eristenz und ihren augenblicklichen Inhalt gerichteten Lebenswillens. Wahrbaftiges Leben tann uns dann nur dadurch eröffnet werden, daß in jedem Wollen mit der Energie des Triebes etwas anderes verbunden ift, das Bewußtsein von seinem Objekt. Der bewußte Wille ober das wollende Bewußtsein wird dadurch wahrhaftig, daß es sich ein Ziel sett, dessen ewiges Recht es 15 einfieht. Seine eigene Eriftenz tann ber Wille nicht als ein ewig Berechtigtes benten. Es wird ihm also, damit er in Wahrheit sich selbst behaupte, zugemutet, von sich selbst abzusehen und seine Gebanken auf etwas anderes zu konzentrieren, auf bas ewige Biel, das er selbst als solches erfaßt. Aber in dieser Hingabe an das Objekt verlieren wir boch nicht uns selbst. Denn unsere Erkenntnis seines ewigen Rechts ist ja nichts anderes 20 als das Bewußtwerden unseres unveranderlichen Willens. Die feste Richtung auf dieses Biel bringt die immer neue Abkehr von vielen Dingen mit sich, an denen das natürliche Leben hängt. Aber aus solchen Opfern erwächst erst ein inneres Leben höherer Art, das sich in seinem Gehalt als unzerstördar weiß. Dieser in seiner eigenen Erkenntnis des ewig Giltigen selft gegründete Wille ist die sittliche Gesinnung. In dem wahrhaftigen Wollen der Sittlichkeit wird die Selbstwerleugung zur Selbstwedung. Was aber dabei direkt gewollt wird, ist nicht das Leben der Seele. Der sittliche Wille geht allein auf die Überwindung bes Scheins, die in dem Gehorsam gegen die Wahrheit, in ber Richtung auf das Ziel eines wahrhaftigen Wollens gesucht wird.

Die ersten Regungen der sittlichen Erkenntnis sübren die Seele zum Bewußtstein 30 ihrer Freiheit. Sie entstehen aber nicht in dem vereinzelten und verlassenen, sondern in dem von menschlicher Gemeinschaft umfangenen Menschen. In dem elementaren Lorgang alles geschichtlichen Lebens, in dem Moment, wo Starke und Reiche sich zum Dienst für Schwacke und Bedürftige hergeben, werden Menschen zu sittlicher Erkenntnis erweckt. Wer durch sittlich Lebendige, die sich seiner annehmen, zu Vertrauen und Ehrstricht erhoben wird, erlebt das, worin sich sür jeden Menschen die Thore der sittlichen Erkenntnis austhun. Er sängt dann an zu versiehen, wie auch dei ihm das Mollen wahrhaftig und die Seele innerlich lebendig werden kann (vgl. meine "Ethit", 3. Aust. 1904 § 10). Sin wahrhaftiges Bollen wird in uns gedoren, wenn wir damit gesegnet werden, das wir in der Erfahrung einer Liebe, die sich unser annimmt, einer sinnlich unsasbaren Lebendigkeit in Menschen inne werden und ihnen vertrauen. Alle Versuck, der disherigen Ethis, die Sittlichkeit nicht als rein geschichtliches Ereignis auszusassen, sondern sie als die Evolution eines andern zu begreifen, konnten nur dazu führen, die in ihr erscheinende Überwindung der Natur und damit sie selbst undeutlich zu machen. Sie ist vorhanden in dem Borgang des Vertrauens, der in uns durch das in andern sich offenbarende selbstständige Leben geschaffen wird, und in dem doch die ersten Regungen unserer Freiheit sind, die sich selbst ein anderes Geset als das Naturgesch auserlegt.

Aber damit ift auch in uns der Raum zur Aufnahme des religiösen Erlebnisses entstanden. Wenn wir das, was uns in dem Borgang des Vertrauens geschenkt wird, ernsthaft durchleben, so sehen wir uns von einer Macht erfaßt, die uns etwas uns sont enganglich Fernes erfahren läßt. Dieses Wunder ist unzählige Male in seiner Herrlichteit erfaßt und beschrieben. Überall, wo Religion sich aussprach, wurde es wenigstens derührt. Aber die bewußte Reslezion über das Wesen der Religion ging in der Regel daran vorüber und vertiefte sich im besten Fall in Auswirkungen der Religion, wie die religiöse Weltanschauung oder das Gefühl der Abhängigkeit, die doch aufhören, religiös zu sein, wenn sie von jener Erbebung des Individuums zu einem Ansang geschichtlichen Lebens gelöst werden. Im schlimmsten Fall macht sie sich dazu auf, aus der Religionsgeschichte den Gattungsbegriff der Religion zu abstrahieren. Dann wird die Möglichseit, die Religion zu verstehen, gründlich abgeschnitten, sie wird dann ein Naturphänomen neben anderen, und die Religionswissenschaft, die man auf solche Weise gewinnt, wird zu seinem Zweise der Naturwissenswissenschaft, die man auf solche Weise gewinnt, wird zu einem Zweise der Naturwissenswissenschaft. Um nächsten ist Schleiermacher der Sache ge-

kommen in der ersten Auflage der Reden. Aber leider hat ihn später der Gedanke, daß sich die Auffassung der Religion der kantischen Erkenntniskritik einfügen lasse, in die Jrre geführt und ihn dazu verleitet, die Wirklickeit der Religion in der Bedeutung des Gestühls für das gesamte Leben des Bewußtseins zu sehen. P. Natorp (Religion innershalb der Grenzen der Humanität 1894) hat diesen falschen Ansatzu einer Klarheit ents wickelt, die Schleiermacher selbst nie erreicht hat. Aber auch die ebenso verdienstlichen Arbeiten von R. Eucken (vgl. insbes. Der Wahrheitsgehalt der Religion 1901) bewegen sich in derselben Richtung.

Das Unvergleichliche, das uns in der Regung des Vertrauens geschenkt wird, ist die innere Situation, in der wir völlig überwunden werden können. Menschen, dei denen 10 das nicht möglich ist, sind in ihrer inneren Verschlossenheit vereinsamt. Es ist eine Errettung aus der Finsternis, wenn wir einer Macht begegnen, die freien Zugang zu unserer Seele hat. Das widerfährt uns in dem Moment, wo wir uns in Vertrauen und Ehrfurcht vor der Güte einer Person beugen, die uns dadurch anschaulich wird, daß

fie und in biefe Regungen verfett.

Berschlossen und vereinsamt ist der Mensch in seiner Unsreiheit. Bon dem Zwang, für sich selbst zu leben, muß er los kommen, wenn das tödliche Alleinsein ein Ende sinden soll. Das wird uns aber wenigstens möglich, wenn wir in dem Vertrauen zu einer Person uns dessen betwußt werden, daß wir eine unbedingte Forderung an uns selbst richten. Natürlich vertrauen wir einem andern nur insosern, als er uns zu der Ueberzeugung bringt, er selbst suche nicht notwendig das Seine, sondern gehorche in Freiheit einem undedingten Gedot, das ihm die Einheitlichkeit des Wollens giebt. Aber ebenso nötig ist dadei, daß uns selbst die Erkenntnis des unbedingt Notwendigen ausgeht, an das unser Wille sich dindet. Kämen wir dazu nicht, so wäre uns aufrichtiges Vertrauen nicht möglich. Wir würden den andern im Stillen sür ehen unsrei und in seinen gez 25 heimsten Absichten verschlossen halten, wie wir selbst es sein würden. Indem wir einem andern zutrauen, daß er innerlich sest ist, werden wir es selbst. Wenn aber wir selbst uns das vorhalten, was uns ewig dinden soll, so entsteht in uns das Bewußtsein unserer Freiheit. Nur in diesem Bewußtsein können wir uns nun völlig überwunden fühlen. Denn es versteht sich von selbst, daß wir nur der Macht ganz unterworfen sein können, 30 der wir uns selbst frei hingeben. Sie kann nur dann in unserm Innersten herrschen, wenn wir uns unter ihrer Berührung zur Freiheit aufrichten.

Dann ist aber offenbar das in dem elementaren sittlichen Vorzang hervordrechende Bewußtsein der Freiheit eine Bedingung für das Leben der Religion. Denn die Besinnung auf die Religion, die wir erleben, wird uns immer darauf führen, daß wir uns in ihr 3dahängig wissen den einer Macht, vor der es kein Entrinnen giebt. Sine Frömmigkeit, die es für möglich hält, sich vor ihrem Gott zu sichern und zu verstecken, ist keine Religion. Ernsthaft wissen wir uns aber nur da abhängig, wo und selbst aller Widerstand vergeht, wo wir und in keine Verdorgenheit mehr zurücziehen können, wo wir und also frei dingeben. Es ist daher wohl verständlich, daß ein ernster Mann wie Kant zu dem 40 Gedanken gedrängt werden konnte, der sich wenigstens als eine Konsequenz aus vielen seiner Sähe entwickeln läßt, daß nämlich der unzerstördare Wahrheitsgehalt der Religion die Sittlichkeit sei. Denn in ihr ist ja der Mensch von der geistigen Macht ergriffen, von der er sich selbst sagt, daß er sich ihr völlig unterwersen soll. Aber es ist nicht schwer zu zeigen, daß bei dieser Aussalafung die Selbstbesinnung, die zur Erkenntnis der Weligion führt, auf halbem Wege stecken bleibt. Das menschliche Ivoll. Die Wirtslichen der Macht der sittlichen Gedanken, was es selbst sein soll. Die Wirtslichkeit des Sittlichen bleibt immer Aufgabe. Es zeigt und den Weg, den wir gehen sollen, und giedt uns beständig die Richtung auf Höheres. Aber wir wären unwahr, also unssittlich, wenn wir darin den Inhalt unserer individuellen Eristenz, mit dem wir das ewige Ziel kommen wir doch niemals von dem Bos, was wir gegenwärtig als eine Vereicherung oder Beraubung erleben. Eine Lebensaussaussalsen keleitet ist, wird so uns darfen vorllet, würde mit ihrer Abwendung den Werftenbung degleitet ist, wird so unt badurch vor Unsstehanteit bewahrt, daß Erinnerungen an das Leben der Religion an ihm bakten bleiben.

Der Mensch, der sich in der Bewegung der Geschichte befindet, weil er durch das freie Dienen anderer zu Vertrauen und damit zu sittlicher Erkenntnis erhoben wird, ist auf dem Weg zur Religion, wenn die Aufforderung zu rücksichtsloser Wahrhaftigkeit auch co

38\*

jene individuellen Erlebniffe umfaßt. Richt in dem hinwegiliegen über das Birkliche, fendern in der vollen Besimmung auf das Birkliche konnen wir Gott begegnen. Wäre es anders mit der Religion, so würde der umüberwindliche Berdacht, daß nie Illusion sei, an ihrem Lebensmark sehren. Selige Gewißbeit kann sie nur sein dei einem Menschen, der sich aufrichtig sagen kann, daß er nichts anderes als das Birkliche mit allen seinen

Schreden gefucht babe, als er fie fant.

Als Nas Bidrigite von allen seinen Erlebnissen wirt aber jedem Meniden das ericbeinen, werin ibm bie Racht beutlich wirt, ber er fich vollig unterwerfen weiß. Das kann nun auf jeden Fall nur der Menich erleben, der durch das freie Dienen anderer zu fintlicher 10 Selbstbesumung gebracht ist, ober der Liebe erfabren bat. Bare in uns kein Laut von bantbarer Ebriurdt gegen Meniden, io waren wir auch von Gott verlaffen. Denn nur aus ben Erinnerungen, Die tas in unserer Seele weden, erbebt fich bie Racht, gegen bie wir uns nicht aufrichten konnen, weil fie in unierm Innerften berricht. Aber biefes gewaltige Erlebnis zerrinnt uns wieder, wenn wir an denielben Menschen vieles bemerlen, 15 was unserm Bertrauen widerstreitet. Sie selbst geben uns in der Erhebung zu sittlicher Erlenninis die Mittel fie an bem zu meffen, was die Schranken des Menfcblichen an ibnen feben läßt. Birklich wird die Religion bei uns in bem Moment, wo fich die geistige Macht, die wir erlebt baben muffen, von den einzelnen Erten ibrer Offenbarung ablöft und für unser Bewußtsein das selbstiftandige Leben gewinnt, das unserm Erlebnis 20 reiner Hingabe entspricht. Wie das zugeht, wiffen wir nicht. Aber wo es fich ereigne, bedeutet es erstens reine Unterwerfung unter die Gewalt des Guten oder Sittlichkeit, jugleich aber auch Offenbarung Gottes als der Macht, von der wir seben, daß wir ibr nicht entrinnen konnen, und die uns bas Bunderbare seben läßt, daß sie uns suchende Licke ift. Es ift biefelbe Kraft, die uns in ben einzelnen Erregungen von Bertrauen bemu-25 tigend und wohltbuend berührte, aber als allmächtiges Boblibun ausgebreitet über unien gange Existenz. Auch die Gegner ber Religion werben, wenn sie in Schleiermachen Sinne gebildet, d. b. ju fittlicher Selbstbefinnung erweckt find, nicht leugnen, daß ein soldes Erlebnis ibnen nicht unverständlich ist. Sie werden auch versteben, daß wir das allein Religion nennen wollen, bagegen noch nicht das Erschauern unter bem Eindruck tes 3) gebeimnisvoll Unendlichen, dem sich kein bewußt lebendiges Besen entzieben kann. Christen aber werden anerkennen, daß mit dieser einsachen Schilderung der Religion die Wirklichkeit wenigstens bezeichnet ist, die uns in den biblischen Borten Herrschaft oder Reich Gottes, Furcht, Bertrauen, Leben vernehmlich wird.

Wenn wir uns aber die Kraft ober die Gewißbeit der Religion deutlich maden 25 wollen, dürsen wir uns noch nach einer anderen Richtung wenden, nicht bloß zu ibrer Quelle, sondern auch zu ihrer Birtung. Es war ein berrliches Aufleuchten der Gouesertenntnis als die Reformatoren den Glauben oder ben Geborsam gegen die erlebte Diffenbarung Gottes Wiebergeburt nannten. Die Gewißbeit ber religiojen Zuversicht wachst, wenn die innere Zuwendung ju Gott unserm Leben immer von neuem eine bis 40 ber unbefannte Tiefe giebt. Die geistige Macht, die uns in bem Erlebnis reiner hingabe im Innersten überwindet, bringt uns immer wieder über bisberige Schranken unserer Araft hinaus. Jede folche Erfahrung wird zu einer neuen Begründung unferes Glaubens an Gott. Daß wir aber im Berkehr mit Gott von Tag ju Tag über bas, twas wir waren, binaustommen, ist darin begründet, daß in jedem Moment, two wir seiner inne 45 werben, er uns ber Eine wird, ber in allen Tiefen unserer Existenz allmächtig berricht, und boch jugleich wir felbst ju bem vollen Bewußtsein unserer inneren Gelbstitanbigfeit gebracht werben. Wir werben besbalb in jedem Aufflammen der Religion innerlich so mit Gott verbunden, daß wir ibn als den lebenschaffenden Geift verspuren muffen. Die innere Selbstitandigkeit des mabrhaft Lebendigen baben wir immer nur in bem Durch-50 brechen ber Enge, in ber wir uns bisber bewegten. Das mas an unserer gegenwärtigen Eriften, bem Bergangenen angebort, sucht ber blinde Gelbsterbaltungetrieb bes naturliden Lebens zu behaupten. Deshalb wird hier in jeder Lebensregung der Tod bereitet. Aber Bott finden bedeutet die Überwindung Dieses Schickfals. In jedem Augenblick, ben wir in religiojer Gelbitbefinnung burchleben und beffen Inbalt wir besbalb als ein Wert 55 Gottes anschauen, wird das Beraltete und Leblose, bas an ibm baftet, einfach baburch abgethan, bag nichts in uns sich gegen bie geistige Macht bebaupten tann, die bas immer neue Wunder der völligen Überwindung in freier Singabe in uns vollbringt. In dem Erlebnis reiner Hingabe in Furcht und Bertrauen erwächst ber Bedanke ber Allmacht und vergeht die Herrichaft beffen, was uns die Zukunft verschloß.

Der Reim der Religion ist die Erweckung eines Menschen zur Selbstbefinnung

25

Ihre erste Lebensregung ist die Chrfurcht vor dem Wirklichen. Ein weiterer Schritt zu ihrer vollen Verwirklichung ist die Besinnung auf unser wichtigstes Erlebnis, das Fragen nach der Macht, in deren Gewalt wir sind. Daran schließt sich das Erfassen der unadweisdaren Thatsache, daß die Macht, die allein uns völlig überwindet und unser Innerstes in ihre Gewalt bekommt, uns in der Güte begegnet, die uns demütigt und sich für uns opsert. Verwirklicht aber wird die Religion in der Offenbarung Gottes, die wir selbst erleben, wenn sich diese geistige Macht von den Zeiten und Orten ihrer Erscheinung abslöst und die Sonne unseres ganzen Lebens wird. Die Religion besteht alsdann als Verkehr mit Gott. Dieser Verkehr aber ist ein Innewerden der Allmacht Gottes und der Gehorsam der völligen Unterwerfung der in jedem Erlednis seine Gegenwart erfassen und sein Gebot vernehmen will. Die Wirkung der Religion im Menschen ist, daß die Feinde seines Lebens überwunden werden und ihm ewiges Leben in ihr gegeben wird. Dieses ewige Leben bedeutet aber nicht den bloßen endlosen Raum für seine Ersistenz, sondern die Krast den Tod zu überwinden, ein Leben, dessen Tage Schöpfungstage sind, und bessen innerer Reichtum als Freundlichkeit und Güte auf seine Umgebung überssiekt.

bie Kraft den Tod zu überwinden, ein Leben, dessen Tage Schöpfungstage sind, und bessen innerer Reichtum als Freundlickeit und Güte auf seine Umgebung übersließt.

Jede in der Geschichte lebendige Religion bedarf dessen, daß sie sich immer wieder auf diese einsachen Grundzüge aller wahrhaftigen Religion besinnt. Zu ihrer Gesundheit gehört aber auch die dankbare Verehrung des Menschichen und der Menschen, durch die sie sich mit der schöpferischen Macht Gottes verbunden weiß. Daran knüpft sich freilich eine tödliche Gesahr, weil die Versuchung herantommt, über den Heilsmittlern das Heil, 20 Gott selbst zu vergessen. Im Christentum wird diese Gesahr überwunden, wenn wirklich Jesus Christus in der unleugdaren Thatsächlichseit und in der Gewalt seines inneren Lebens den Menschen bekannt wird. Denn dann, aber auch nur dann, ist die Pietät gegen ihn Unterwerfung unter den Einen Gott.

## Religionsfreiheit f. d. A. Tolerang.

Religionsfriede von 1532 f. Nürnberger Religionsfriede Bb XIV S. 242; von 1555 f. Augsburger Religionsfriede Bb II S. 250.

Religionsphilosophie. — Zur Litteratur: Imman. Berger, Geschichte der Relisgionsphilosophie, oder Lehren und Meinungen der originalsten Denker aller Zelten über Gott und Religion, historisch dargestellt, Berl. 1800; Bernhard Pünjer, Seschichte der christlichen 30 Religionsphilosophie seit der Resormation, 1. Bd bis auf Kant, 2. Bd von Kant bis zur Gegenwart, Braunschweig 1880/83, mehrsach hier herangezogen; auch von deml. Verl. Grundriß der Religionsphilosophie auf geschichts licher Grundlage, 3. Ausschlage Braunschweig 1886; D. Pseiederer, Religionsphilosophie auf geschichts licher Grundlage, 3. Ausschlage, Der ontologische Gottesbeweiß. Kritische Darziellung sosieiner Geschichte seit Anselm bis auf die Gegenwart, Halle 1881 (auch in der Zeitschr. für Philos. und philos. Krit. 1880 und 81); E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, 5 Bde; lleberwegschinge, Grundriß der Gesch. der Philosophie, 4 Bde, 9. Auss. (hier viel benügt); Rud. Eucken, Der Wahrbeitsgehalt der Religion, Leipz. 1901; Ernst Tröltsch, Religionsphilosophie, in: Die Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhumderts, Festschrift sür Kund Fischer, 40 Deidelb. 1904, S. 104—162. Die wichtigeren spischen Perkenatischen Berke über Religionsphilosophie sind sämtlich in der Abhandlung selbst angesührt.

Der Begriff der Religionsphilosophie wird verschieden gefaßt und bestimmt, und zwar richtet sich diese Verschiedenheit nicht nur nach den voneinander sehr abweichenden Desimitionen der Religion, durch die natürlich der Inhalt der Religionsphilosophie auch 45 modissiert werden muß, sondern auch danach, wie man das Verhältnis der Philosophie zu der Religion in der Verbindung der beiden auffaßt. Die Religion kann selbst den Inhalt der Philosophie dilden, so daß letztere die erstere in sich ausnimmt, selbst religiös wird, mehr als bloß religiös gefärdt ist. Es würde die Philosophie, wenn sie so weit geht, leicht Theosophie werden, sogar der Mystik nahe kommen, indem sie dann allen 50 religiösen Bedürsnissen gerecht würde. Es wäre dies eine volle Vermischung zwischen den beiden Gebieten, die manche überhaupt Philosophie zu nennen Bedenken tragen würden. Zu diesem Extrem braucht aber eine Spekulation nicht noch zu kommen, um religionsphilosophisch genannt zu werden, oder wenigstens als religionsphilosophische Mosmente in sich sassen betrachtet zu werden. Sobald eine Denkweise überhaupt die Jdee 56 Gottes hereinzieht und diese zur Abrundung ihres ganzen Systems, vielleicht zum Berständnis der ganzen Erschrungswelt für nötig hält, wird man ihr eine religionsphilosophische Seite nicht absprechen wollen noch können. Es wird hier immer noch die

Religion gestreift werden, wenn auch ein tiefer angelegtes religiöses Gemüt nicht volle Befriedigung in einem folchen Gedankenbau finden konnte. Es ware dadurch keine Annäherung an das Übermenschliche, vielleicht Überweltliche, oder gar Verbindung mit ibm, wie es das fromme Bedürfnis fordert, gegeben oder nur möglich gemacht. Ift in diesen beiden miteinander verwandten Arten ein religionsphilosophisches Denken zu bemerken, so ist dies keineswegs in der neueren Fassung der Religionsphilosophie, die es sich zur Ausgabe stellt, die religiösen Erscheinungen oder die Religion im allgemeinen, sowohl die subjektive innere, als die objektive äußere, durch das Denken zu erklären und so zu erkennen. Und zwar foll dies geschehen auf Grund psphologischer Forschung, oder besser Kenntnis, 10 und durch Sammlung und Benützung geschichtlichen Materials. Durch die erstere würde man das Wesen der Religion überhaupt festzustellen suchen und so vielleicht einer genugenden Definition nahe kommen, burch bas lettere bie Entwidelung ber Religion kennen lernen, wobei auch die Forschung nach ihrem Ursprung oder wenigstens nach ihren frühesten Formen Plat greifen könnte, ob mit Erfolg, ist eine andere Frage. Man sieht, ber 15 Standpunkt ift hier gegen die vorher angegebene Fassung der Religionsphilosophie ein gang veränderter: bort die Religion mehr oder weniger Philosophie, der Philosoph selbst religiös oder wenigstens die von ihm über Gott und göttliche Dinge aufgestellten Anfichten selbst bekennend, hier die Religion Objekt der Forschung, ohne daß der Forscher oder Philosoph selbst innerlich dabei beteiligt oder religiös gestimmt zu sein braucht. Eine 20 Annäherung an die erstere Fassung würde darin liegen, daß man die Religion, oder die Borstellungen, die spezissich als religiöse angesehen werden, auf ihren Wahrheitsgehalt prüft, eine Annäherung insosen, als der Prüsende dann mit den ihm sesssscheiden der Anscherung insosen, als der Prüsende dann mit den ihm sesssschen der Versischen de ober Ansichten an die Entscheidung herangehen mußte und so seine eigenen Uberzeugungen mit einsetzte, also innerlich nicht fern ober gang fühl bleiben konnte. — Es wird jest 26 barauf ankommen, biefe berschiebenen Arten der Religionsphilosophie näher, namentlich von der geschichtlichen Seite aus, zu beleuchten, nachdem noch bemerkt worden fein mag, daß die zuerst besprochene Art die altere, die zu zweit charafterisierte die jungere, jest mehr herrschende ist, und die beiden Formen auch bisweilen sich miteinander verbinden.

Genauer betrachtet ist jede philosophische Lehre, die sich über den Kreis der Er-30 scheinungen zu einem höheren, Allgemeinen, vielleicht die Welt Übersteigenden und Umfassenben erhebt, schon religiös gefärbt, wenn auch religiöse Gefühle dabei nicht zu Tage treten. Es wird beshalb nicht möglich sein, alle philosophischen Denker nach dieser Seite hin zu betrachten, es foird hier nur darauf ankommen, solche herauszuheben, bei benen bas Religionsphilosophische besonders hervortritt, und von diesen auch nur die vorzüg-35 licheren. Wenn Xenophanes auf den Himmel, oder die Welt blickend, sagte: "Das ist Gott", so spricht sich darin schon etwas Religiöses aus, namentlich wenn man dazu bie Art heranzieht, wie Xenophanes in seinen Gebichten die starken Anthropomorphismen von der Gottheit als ihrer durchaus unwürdig abweist und die Gottheit als ganz Auge, gang Dhr, gang Denktraft, burch bie Macht bes Denkens alle Dinge lenkend, faßt. Um 40 auf einen etwas Jungeren hinzuweisen, der aber auch noch in etwas ungeübter Weise benkt: Anagagoras stellte neben, man kann auch sagen, über die Materie den Geist, ber ber-antommend an die chavtischen Stoffteilchen Ordnung in diese brachte und so die Belt bildete, den er allerdings wahrscheinlich nicht Gott nannte, den wir aber als das gott-liche, weil geistige Prinzip, neben dem Stoffe fassen durfen. Er hat auf diese Weise den 45 entschiedenen Dualismus in die philosophische Betrachtung gebracht und den Grund ju bem späteren Deismus gelegt, wie er bei neueren Philosophen, weniger im Altertum, fic zeigt. - Cotrates mar frommen Ginns, wofür ein Zeugnis ichon bies ift, bag er bie unmittelbare, ohne Reflexion entstandene Ueberzeugung von der Richtigfeit ober Unrichtigfeit gewiffer Sandlungen birett auf die Gottheit jurudführte, bem Damonium folgte und 50 fo glaubte, in Berbindung mit der Gottheit ju fteben. Wenn er auf dialettifchem und ethischem Gebiet von bedeutendem Ginfluß auf den Gang der griechischen Abilosophie gewefen ift, so ift er für die Theologie, wir konnen auch fagen, für die Religionsphilosophie der Folgezeit tonangebend, insofern als er die Teleologie für die ganze Weltbetrachtung begrundete, er felbst freilich fehr außerlich Alles auf den Ruten des Menschen von der 55 Einficht der höchsten Urfache berechnet sein ließ, die Alles nach ihrem Bohlgefallen ordnete. Es ist das die Gottheit, die nach Analogie der zweckmäßigen Thätigkeit des Menschen wirksam gedacht wird, an der wir auch selbst teil haben — ja unser Verstand wird geradezu aus dem göttlichen abgeleitet. Die ethische Richtung des Sokrates macht sich bei Platon mit der größten Entschiedenheit geltend, dessen ganze Weltanschauung eine ethische 60 ift, aber nicht minder eine religiofe, die nur bei ihm nach feiner gangen Faffung Gottes

als des absoluten Guten an Tiese und Innerlichkeit sehr gewinnt. Die Sehnsucht nach bem Söheren, bas Streben, sobalb als möglich aus biefer Erscheinungswelt, welche bas Übel und das Bose in sich faßt, nach dem Jenseit zu flieben, d. h. in die Ideenwelt, um (Vott, soweit es erreichbar ift, ähnlich zu werden (Theaet. 176 a, die eigentlich klassische Stelle für dies ethische Ziel, s. auch Rep. X, 613), bringt folgerichtig zu einem Absterben 5 für diese Welt der Sinne, zu einer Art Astese, der freilich bei Platon die Wahrnehmung des Schönen in dieser Welt als einem Abbilde der intelligibeln, und so die Freude an vie er Welt entgegensteht, an dieser Welt, die nach dem Schluß des Timaios das Schönste und Größte, das Vollendetste und Einziggeborene ist; sie wird selbst ein seliger Gott genannt (Tim. 34b), und so konnte sie nicht der vollen Verachtung anheimfallen. Aber 10 in ihr darf der Mensch nicht aufgehen; seine eigentliche Hennat, der er entsremdet worden ist, sei es durch das Schickfal oder den Willen Gottes oder durch eigene Schuld, ist in ift, sei es durch das Schicksal oder den Willen Gottes oder durch eigene Schuld, ist in der jenseitigen, der intelligibeln Welt. Die Berwandtschaft der Seele mit den Joeen, also mit dem Überirdischen, bedingt auch deren Unsterdlichkeit, so daß diese eigentlich relissiös begründet ist. Man hat neuerdings (3. B. Windelband in seiner Schrift über 15 Platon) auf das Theologische dei Platon mehr als früher hingewiesen und die platonische Joeenlehre geradezu als den ersten Bersuch einer Religionsphilosophie bezeichnet (1. Bundt, Ethik, 3. Aust. 1. Bd S. 301 f.). Die Anfänge zu einer solchen sind dei Platon nicht in Abrede zu stellen, aber- auch schon dei Sokrates zu sinden.

Sine ziemlich ausgedildete Religionsphilosophie, wenigstens soweit es die Borstellung 20 Gottes betrifft, giebt Aristoteles in seiner Metaphysik, dei dem das innerlich religiöse Moment, das dei Platon sich deutlich zeigt, allerdings zurücktritt, der aber doch mit seinen theologischen Ansichten vielsach und tief auf die spätere Religionsphilosophie eingewirkt hat. Das eigentlich Religiöse macht sich schon deshalb bei ihm nicht geltend, weil er das Ethische von dem Metaphysischen vollständig trennt. Bei Platon kommt es in der 25 Ethis auf die Kenntnis des Uebersinnlichen, Göttlichen, absolut Guten an; Aristoteles

Ethit auf die Kenntnis des Ueberfinnlichen, Göttlichen, absolut Guten an; Aristoteles schließt die Untersuchung über bas metaphyfisch Gute ober die Ibee bes Guten bestimmt von seiner ethischen Wiffenschaft aus und schreibt fie einer andern zu, da die Ibee des Guten nicht einmal die Anleitung zum Erwerben von Gütern und Ausüben des sittlich Guten sein könne (Eth. Nic. I, 4). Dagegen faßt er in feiner "Ersten Philosophie", so bie er fogar auch nach einem ihrer Hauptgegenstände Beologien nennt, die Borftellung Gottes viel bestimmter und klarer, als dies bei Platon geschehen war, betreffs bessen Theologic es noch immer nicht sicher entschieden ist, ob sein Gott gleich der Zbee des Guten ist oder neben ihr steht. Die Vorstellung Gottes, d. h. die Notwendigkeit von dessen Dasein, gewinnt Aristoteles in strenger Folge aus seinen metaphysischen Prinzipien. Jeder 25 Ubergang vom bloß Möglichen zum Aktuellen (Wirklichen) muß durch ein Aktuelles zu stande kommen, weil in dem bloß Möglichen oder Potenziellen keine Bewegung ist. Wenn nun jeder einzelne Gegenstand schon eine wirkende oder bewegende Urfache voraussett, so muß man erst recht für die ganze Welt einen ersten Beweger annehmen (πρώτον κινοῦν), der die träge Materie in Bewegung sett, so daß sie Gestalten erhält. Dieses 40 erste Bewegende muß reine Energie sein (reiner Aktus), weil, wenn es in sich Möglichkeit oder Materie hätte, es nicht fortwährend Alles bewegen konnte. Diese reine Energie ift soviel wie absolute Form oder stoffloser Geist. Als solcher ist dieses erste Bewegende unsveränderlich, da nur, was einen Stoff hat, sich bewegen kann und der Veränderung unterzworsen ist. Als frei von Materie, als frei von Größe kann es auch keine Vielheit haben, 45 ist Eines, und hiermit ist der Monotheismus von Aristoteles auf das Entschiedenste gelehrt. Als Geist benkt Gott, muß aber das Beste und Höchste zum Inhalt seines Denkens haben, das ist er selbst, also besteht die Thätigkeit Gottes im Denken seiner selbst (νόησις νοήσεως). Im Denken, das ja nach Aristoteles auch für den Menschen etwas Höheres ist als das ethische Hanken, das ja nach Aristoteles auch für den Menschen etwas Höheres ist als das ethische Hanken, und in dem der Mensch die höchste Bestie- so digung sindet, genießt Gott die höchste Seligkeit (διο δ δεος δεί μίαν και δαλίην χαίσει ήδονήν, Eth. Nic. VII, 15). Was das Verhältnis Gottes zur Welt betrifft, so bewegt er allerdings, aber ohne zu bilden oder zu handeln, er ist nur des Gute oder bas Biel, nach bem Alles ftrebt, wie bas Geliebte unbewegt in voller Ruhe bleibend boch auf das Liebende eine Wirtung ausübt (xerei de equiperor). Die Welt hat immer 56 bestanden, wird auch nie untergeben, also hat sie Gott auch nicht zu einer Zeit gesichaffen oder geformt. In der Welt ist das Streben nach Vollkommenheit, weil Alles nach Gott hingezogen wird, so daß wenn die Materic sich mehr und mehr formt, mehr und mehr aufhört, nur Stoff zu sein, eine Berähnlichung mit der Gottheit als der höchsten Form zu stande kommt. Ist die eigentliche Bergottung, wie sie namentlich in den so

mystisch gefärbten Lehren späterer Zeit vorkommt, auch bei Aristoteles, nicht einmal bei Platon, voll zum Ausdruck gekommen, so arbeiten doch beide in ihren Gedanken auf sie hin, und hierin tritt auch bei Aristoteles ein religiöser Zug, das Sehnen nach der Gottheit hervor. Bei ihm wirken wie bei Platons als Gedanken in der Natur, und wie häusigs von späteren Interpreten die Ideen Platons als Gedanken der Gottheit angesehen wurden, so kann man auch die Formen des Aristoteles als den Vorstellungsinhalt Gottes betrachten, worauf dann seine vonsul sich bezöge. Gehen dann die Formen in den Stossein, um ihn zu bilden, so ist Gott mit seinen Gedanken in der Welt, und während nach der sonstigen Lehre des Aristoteles die volle Transzendenz Gottes sestigehalten wird, sätten wir hier eine Jmmanenz Gottes in der Welt. So stünde neben dem ausgesprochenen Theismus der Pantheismus, von dem sich auch der christliche Theismus nicht vollständig frei machen kann (s. d. A. Pantheismus Bd XIV S. 627 ff.). Aristoteles sucht das Verhältnis klar zu machen durch das Gleichnis vom Feldherrn, der süch seinen gleichsam neben dem Hebet, und dessen Gedanken doch das ganze Geer besehligen, also immasen nent in diesem sind. — Das Aristoteles wegen seiner Gotteslehre, nicht nur wegen seiner Logik, Physik und Ethik, von den Scholastisern hochgeschäßt und als Autorität detrachtet wurde, braucht uns nicht zu verwundern. Kommen doch bei ihm auch die Argumente sür das Dasein Gottes, neben dem teleologischen das kosmologische deutlich zur Geltung.

Nach Platon und Aristoteles seien hier die Neuplatonifer als Religionsphilosophen zunächst genannt, die in der idealistischen Richtung diesen Borbildern sich anschlossen, sie aber in kuhner Spekulation weit überflogen und bas religiöse Moment viel stärker betonten. Wird doch ihre Spekulation, freilich mit Unrecht, bisweilen als Religion und nicht als Philosophie bezeichnet. Es findet sich bei ihrem hochsteigenden Denken 25 nicht überall der religiöse Einschlag: auch der Intellett will für sich sein Recht baben Insofern aber sind sie mehr religiös als philosophisch, als sie nach dem Vorgange Philosophisch das höchste Ziel des Menschen nicht, wie dies bei Aristoteles der Fall war, in der Erkenntnis, der Thätigkeit des rows sehen, sondern der Flug ging höher: eine Vereinigung mit dem höchsten Prinzip sollte stattsinden können, durch ekstatische Erhebung, freilich nicht 30 auf die Dauer, sondern nur vorübergebend, da die Seele des Menschen mit dem Körper vorläufig vereint sich noch nicht vollständig von dem Irdischen lösen kann. Die ewige Bereinigung findet erst dann statt, wenn der Körper keine Unruhe mehr zu schaffen im stande ift. Aber die Seele ift doch eine Einheit, hat ihren Mittelpunkt und kann fo wegen ber Abnlichkeit mit bem Höchsten in Gemeinschaft mit ihm kommen. In Dieser Gemeinschaft er 35 bliden wir ihn und uns selbst, find Gott geworben. Es ift das tein Schauen mebr, weil bei diesem noch die Zweiheit bes Schauenden und bes Geschauten ba ift, sondem eine volle Einheit, von Plotin als anlwais bezeichnet (f. d. A. Neuplatonismus Bo XIII S. 773 ff.). Man kann freilich zweifeln, ob biefe neuplatonische Mystik zur Religionsphilosophie noch zu rechnen ist, ba bas begriffliche Denken babei aufbört, höchstens nur 40 Borftufe für das letzte Ziel sein kann, nur ift die Grenze da schwer zu ziehen. Jeden-falls geht diese Lehre von der Ekstase nicht aus der reinen Spekulation hervor, sondern grundet fich auf eigene innere Erfahrungen, wie fie auch Paulus gemacht hatte. Sicher gehören aber nicht zur Religionsphilosophie die Auswüchse des Aberglaubens, die Theur gie und Magie namentlich bei Jamblichos, welcher glaubte, durch Zaubermittel die Schar 45 der Dämonen und Götter zu seinen Absichten zwingen zu können, ebensowenig die Aufzählung aller der Götter, die er sich in seiner abstrusen Phantasie nach einem gewissen Schematismus schuf. Dagegen ift bei ben Neuplatonikern von philosophischer Bedeutung die Theodicee, die ausgebildetste, die wir aus dem Altertum besitzen, die auch heutigen Tages noch als Borbild dienen kann. Und einer Theodicee bedarf das religiöse Gemüt 50 zu seiner Beruhigung. Es kommt bei Plotins Rechtsertigung Gottes darauf hinaus, daß man bas Einzelne in Berbindung mit bem Ganzen betrachten, daß man auf die harmonie bes Bangen sehen muß, bem fich bas Einzelne anzupaffen hat: zu biefer harmonie gehort aber auch bas Schlechte, damit bas Bute zu feiner Geltung tomme, wie fich auch bei einem Runftwerk die Gegenfate zeigen. Plotin bat viel von der Stoa für feine Theodicee genommen, 55 verfällt aber nicht in Plattheiten, die wir bei dieser finden. In der positiven Bestimmung ber Gottheit oder des Einen hielt fich Plotin fehr gurud, da es über alles Denken, über alles Sein hinausgehe, da es über bem Guten, auch über bem Schönen ftehe, indem er hierin früheren, eflektischen Platonikern, namentlich bem Philon folgt, der die Gottbeit fcon über die Tugend, über bas Wiffen, felbst über die 3dee bes Guten und bie bes Schonen so erhebt. Ja Plotin will nicht einmal burch ben Namen bes "Gins" bas Befen bes boch-

80

sten bezeichnen lassen, da hiermit nur angezeigt sei, daß es ohne alle Unterschiede, ohne alle Lielheit sei und nichts Gleichartiges außer sich habe. So sei im Grunde mit dem "Eins" auch nur etwas Negatives angegeben. Hieran haben später Pseudodionpsius Areopagita, Johannes Scotus und auch die deutschen Mustiker angeknüpft. — Spekulative Kraft zeigte noch ber lette bedeutende Neuplatoniter Proflos, beffen Methode, Die 5 ganze Weltentwickelung aus bem Einen hervorgehen zu lassen, besonders erwähnenswert

ist; doch hat der triadische Prozeß der  $\mu$ orn, der  $\pi$ 000005 und der entorgenen mehr allsgemein philosophischen oder dialektischen als religionsphilosophischen Wert, so daß auf ihn hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht.

Neben Platon, Aristoteles und den Neuplatonikern verdienen unter den antiken 10 Philosophen die Stoiker noch am ersten den Namen von Religionsphilosophen, obwohl ihre Lehre prinzipiell und auch ausgeführt materialistisch ist. Zugleich ist sie pantheistisch, aber sie behandelt nicht nur theoretisch die Borstellung der Gottheit — sie ist auch vielsach religios gefärbt -, ein Grund, weshalb fie in der romischen Welt sich einer großen Berbreitung erfreute. Schon der zweite der bedeutenosten Stoiker, Kleanthes, zeigt in 15 seinem Hymnos auf den Zeus, einem der wichtigsten Dokumente der stoischen Theologie, seinen durchaus frommen Sinn und weiß ihn mit der Lehre der Schule in schöne Berbindung zu bringen, wenn er fagt, daß ohne Zeus, b. h. ohne die Gottheit, nichts geschehe auf der Erde, noch im Umfreis des himmels, noch im Meere, abgesehen von dem, was die Menschen in ihrer eigenen Thorheit begingen. Aber Zeus wiffe boch Alles wieder 20 in Ordnung zu bringen und die Harmonie herzustellen, so daß die eine etwig seined Bernunft über Alles herrsche, von welcher freilich die schlechten Menschen sich abwendeten,
während sie doch ihr gehorchend ein herrliches Leben führen könnten. Möge doch die Gottheit vor der Unkenntnis die Menschen schirmen und sie teilhaft machen der Einsicht,
vermittelst deren sie selbst in Gerechtigkeit Alles regiere! Und noch deutlicher zeigt sich 25
die Ergebenheit in den göttlichen Willen in den Versen besselben Kleanthes (Epikt. Encheir. 52):

> \*Αγου δέ μ'ὧ Ζεῦ καὶ σύγ' ή Πεπρωμένη, Όποι που υμιν είμι διατεταγμένος, 'Ως εψομαι γ'ἄοχνος, ἢν δὲ μὴ θέλω, Κακός γενόμενος οδδέν ήττον εψομαί.

Wie dieser frühere Stoiker so zeigen auch die lezten aus der stoischen Schule, Epiftet und Marc Aurel, tiefe Frommigfeit in Berbindung mit ihren philosophischen Gebanken. In Epiktets Dissertationen haben wir zwei Kapitel über die Borsehung (περλ προνοίας, I, 16 und III, 17), eines über das Wohlgefallen an dem Laufe der Welt, 35 dem man sich einordnet (περλ εδαρεστήσεως I, 12); Aehnliches sinden wir bei dem

steifden Kaiser, z. B. IX, 3: μη καταφρόνει θανάτου άλλ' εὐαρέστει αὐτοῦ.

Die Stoa lehnt sich in der Physist an die heraklitische Lehre prinzipiell an: der Urstoff, aus dem alles entsteht, ist Feuer, das sich dei der Weltbildung scheidet in Luft und Wasser, das letztere wird zum Teil Erde, zum Teil bleibt es Wasser, zum Teil ver= 40 dunstet es in Luft, die sich wiederum zu Feuer umbildet. Die wirkende Kraft in dem gangen Weltprozeß ist die Gottheit, die die Welt als warmer allverbreiteter hauch burch= bringt, allen Dingen Form und Halt (τόνος) giebt, indem sie bie Bernunft ist, alles geradezu fünstlerisch ordnet (πυρ τέχνικον), in sich die einzelnen vernünftigen Keimformen enthaltend, die sich zu den einzelnen Erscheinungen entwickeln. Sie ist der λόγος σπες- 46 ματικός, der die gesonderten λόγοι σπεςματικοί in sich saßt. Aus der Schönheit und 3wedmäßigfeit der gangen Welt und aller ihrer Teile wieder für sich wird auf das Dasein eines denkenden, vorausschauenden, bilbenden Geistes, welcher eben die Gottheit ift, geschloffen, — ber teleologische Beweis für bas Dasein Gottes, ber von ben Stoitern besonders ausgeführt war, freilich in etwas äußerlicher Weise, ver von der Sokrates schon so gethan hatte. Sie gingen auch noch weiter, indem sie dem Weltganzen oder Gott Bewußtsein auschrieden und dafür den Schluß anwandten: die Welt hat bewußte Teile, sie ist als Ganzes vollkommener als jeder ihrer Teile, also muß sie selbst erst recht Bewußtsein haben. Ist die Gottkiebt absolute Vernunft, so muß die Vernunft auch überall in der Welt berrschen, so daß alles Wirkliche logisch, vernünftig ist. Der Optimismus 55 war in für die Stea auf physikalikhem Gebiet gegeben — anders auf ethikhem Da war so für die Stoa auf physikalischem Gebiet gegeben — anders auf ethischem. Da finden wir ben entschiedenften Beffimismus: Schon Aleanthes geißelt in feinem Symnos die Verworfenheit der Menschen, aber noch dunklere Farben trägt Chrhsippos auf, der die Menschen mit Rasenden vergleicht. Das menschliche Leben ift ihm von Anfang bis zu Ende voller Britumer und sittlicher Fehler; es ift burchaus beflectt, fo bag es ihm als eo

bas unerfreulichste aller Dramen gilt. Woher biefe Unvernunft bei ber allgemeinen Berrschaft bes Logos? Wie später die Neuplatoniker mußten schon vor ihnen, um ihr logischjagit des Logos? Wie spater die Neuplatoniter mußten jason vor ihnen, um ihr logigsgöttliches Prinzip zu retten, die Stoiker eine Theodicce geben, welche wesentliche Momente der neuplatonischen vorausgriff, namentlich dies, daß die Welt als Ganzes detrachtet vollkommen sei, nicht aber jeder ihrer einzelnen Teile, die wegen des Ganzen da seien und nicht um ihrer selbst willen. Den Endzweck müsse man dei der Betrachtung der Welt im Auge haben, im Hindlick auf den es nichts eigentlich Schlechtes gäbe. Das Schlechte sei notwendig des Guten wegen, das ohne dies Gegensähliche nicht existieren könnte. Die Stoiker hich daran genügen lassen wissen der Rormonie des Ganzen 10 so hervorzuheben, die in dem Einzelnen nachzuweisen, der menschliche Verstand nicht ausreiche, und die Notwendigkeit der Gegenfate. Aber fie ließen sich, wahrscheinlich um ibre Lehre für bas gewöhnliche Bewußtsein annehmbar zu machen, gern auf bas Einzelne ein und brachten hierbei zum Teil Absurdes zu Tage. (S. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie, S. 131 ff.). — Wurde das physische Ubel auf diese Art 16 erklärt, fo hatte bas ethische wenigstens ebenso große Schwierigkeiten machen follen. Doch iber dieses kamen die Stoiker durch die Annahme hinweg, daß es dem Menschen zur Last gelegt wurde, dessen Schuler der die Annahme hinweg, daß es dem Menschen zur Last gelegt wurde, dessen Schuld es also sei. Sie liebten die Gegensätze, in dieser Beziehung: auf der physischen Seite, auch soweit diese den Menschen betrifft, herrscht das strenge Gesetz der Notwendigkeit, die εξμασμένη, unabweisliche Verknüpfung von Urzosche und Wirkung, auf der ethischen seite aber, wenn es auf Wolsen und Handeln ankommt, soll der Mensch sich frei entscheiden können. Die Tugend ist advaloeros, die geistigen Güter, die den ethischen Wert ausmachen, sind έφ ημίν, die äußeren Güter, wie Gesundheit, Reichtum u. a. sind οὐν ἐφ ημίν, nicht von uns abhängig (s. den Ansang von Epiktets Encheiridion). Wie der Neusch, der den allgemeinen Logos in sich dazu kommt. sich dem Unsquischen, dem Schlecken ausumenden, dies zu erklären 26 hat, bagu kommt, fich bem Unlogischen, bem Schlechten guzuwenden, Dies zu erklaren machen sie wohl Bersuche, haben aber damit kein Glück. Jebenfalls haben sie bas Problem von Freiheit und Notwendigkeit in voller Schärfe hingestellt, ju seiner Lösung aber nicht kommen können, wie das heutigen Tages freilich in allgemein befriedigender Beije noch nicht geschehen ift. — Eine besondere Seite der stoffchen Theologie, Die man jur 30 Religionsphilosophie rechnen muß, ist ihre Dinthendeutung, die bei ihnen zwar nicht durchaus ursprünglich ift, aber boch viel weiter ausgeführt wurde, als bei ben Borgangern ber Stoa, nämlich bei den Kynikern. Die Stoa suchte ihre Lehren populär zu machen, durfte es deshalb nicht mit dem gewöhnlichen Bewußtsein verderben, fondern mußte an diese anknupfen. Deshalb durften die Mythen nicht verworfen werden, wie sie namentlich bei 35 homer niebergelegt waren. Andererseits tonnte ber Stoiter boch die gangen Borftellungen bon ber Bielheit ber Götter und die Erzählungen über fie nicht für giltig anerkennen bei seinem Pantheismus und Panlogismus, den man sogar einen Monotheismus nennen könnte, da ja Zeus oder das Feuer Alles in Allem ist. Deshalb mußte eine Vermittelung getroffen werden, die freilich nicht selten willkürlich, ja durchaus gewaltsam aussiel. 40 Es war dies der sogenannte 26405 quoixos, ratio physica, die allegorische Methode, bie schon von den alteren Stoifern jum Teil ausschweifend betrieben wurde und in gwei Werken fpaterer Zeit uns in gewiffer Ausführlichkeit vorliegt, in bes Cornutus Buch Neol της των θεων φύσεως, das eine allegorifierende Mythologie ift, und in des Heraklit Alληγορίαι Όμηρικαί, der den Begriff der Allegorie ganz richtig gefaßt hat. Es tommt 45 bei diesem Verfahren darauf an, die Mythen auf Ereignisse oder Vorgänge in der Natur oder sittliche Ideen zu deuten, wobei die Etymologien in abenteuerlicher Beise haufig eine Rolle spielten. Es wurde ein gewiffer Wahrheitsgehalt in dem Bolytheismus anerfannt, wenn die einzelnen Götter als Teile ober Krafte bes einen Alles beherrichenben Urwesens, des Zeus, angesehen wurden, wenn Hephaest als das elementarische Feuer, 50 Here als die Luft, Poseidon als das Wasser, Demeter als die Erde betrachtet wurde. Es geht aber weiter auch auf das Einzelne! Die Lahmheit des Hephaest wurde z. B. barauf gebeutet, baß elementares Feuer bes Holges fo wenig entbehren konne, wie ber Lahme der hölzernen Stabes, und die Erzählung davon, wie Hephaest vom himmel geschleudert wird, soll den tieferen Sinn in sich bergen, daß in der frühesten Zeit die 55 Menschen bas Teuer an bem Blit fich entzündet haben. Es mögen diese Beispiele genügen, um zu zeigen, wie die Volksreligion umgedeutet wurde, um nicht ganz verloren zu gehen (Weiteres s. bei Zeller, Philos. der Griechen III, 1, S. 324 ff.). Die Methode wurde von jüdischen Schriftstellern, namentlich von Philos, und ebenso von christstellern, 3. B. von Ambrofius, aufgenommen und auf bas vielfältigste angewendet; konnte man 60 bod) fo bas überlieferte behalten, indem man ihm einen neuen, tieferen Sinn unterlegte.

Wir finden in der neueren Religionsphilosophie wenigstens Ahnliches. — Wenn man die Stoifer im allgemeinen betrachtet, fo ift es beachtenswert, daß gerade fie als Naturalisten bie Gotteslehre in ben Mittelpunkt ihrer Physik, wir konnen auch sagen ihrer gangen Philosophie septen, daß sie ihre Lehre mit den gewöhnlichen religiösen Borftellungen in Einklang zu bringen suchten, und daß viele von ihnen eine tief religiöse Stimmung 5 zeigten. Da bie Stoiter nichts Uberweltliches anerkannten, war auch von einer Erhebung über das Natürliche oder Vereinigung mit einem Übernatürlichen bei ihnen nicht die Rede, aber wohl von einer Einfügung in das Ganze der Natur, auf die schon ihre ethische Form hinweist: der Natur oder der Vernunft gemäß leben, die ja leicht religiös gewandt werden kann. — Bei den in manchen Beziehungen den Stoikern ganz entgegen= 10 gefetten Epitureern follte man eine Religionephilosophie nicht zu finden glauben, und boch tann man von einer folchen bei ihnen reben (f. auch Zeller, Philos. ber Griechen III, 2, 427 ff.), insofern als fie bie religiofen Borftellungen aus Unwissenbeit und Furcht zu erklären suchten und sie als die Ursache ber größten Übel ansahen (f. bie bekannte Stelle bei Lucrez I, 62 ff.). Nicht der sei deshalb gottlos, der diese Borstellungen auf= 15 hebe, sondern der fie Unnehmende. Der erstere sei geradezu als Bohlthater der Mensch-heit zu preisen. Daß Spikur tropdem das Dasein von Göttern nicht leugnete, freilich nur von folden, die keinen Ginfluß auf ben Gang ber Welt und bie Geschicke ber Men-ichen hatten, also keine Vorsehung bilbeten, kommt hier nicht in Betracht.

Die Stoa bat viel Einfluß geubt, auch in religionsphilosophischer Beziehung, wie ja die 20 Lehren ber Kirchenväter gar mannigfach von stoischen Gebankenfaben burchwoben find; man kann aber nicht sagen, daß ihre Philosopheme sich in einer geraden Linie fortgepflanzt hätten, wie das mit dem neuplatonischen Idealismus, bezw. Mystizismus, der Fall gewesen ist. Wie sich dieser erhalten und weiter entwickelt hat, können wir genau versolgen bei Pseudodionpsius, bei Johannes Scotus, bei ben Bantheisten bes 12. Jahrhunderts und schließlich bei bem 26 Meister Edhart. Pseudodionysius hat viel von Protlos genommen und versucht, den neuplatonischen Gebankenkreis mit bem Christentum zu vereinigen. Seine Beoloyla anoφατική betrachtet Gott als den Namenlosen, der über alle positiven und negativen Präbikate erhaben sei; ihr steht allerdings die Beologia xaraparixy gegenüber, die Gott als den Allnamigen betrachtet, die ihn als die Summe der Realitäten ansieht, zugleich 20 eine symbolische Theologie, die die von dem Sinnlichen genommenen Benennungen auf das richtige Maß zurückührt. Im Grunde kommt es aber darauf an, von allen posiziven und negativen Bestimmungen zu abstrahieren, um Gott wie er an sich ist, zu erzsassen; es ist das eine mystische Unwissenheit, zugleich aber eine Erhebung zu Gott, in der sich die Exwois, die Vergottung, das letzte Ziel der Neuplatoniker und mancher 35 Kirchenväter, wie des Clemens, Origenes, Hippolytos, Athanasios, vollzieht. Sie ist nicht nur ή πρός τον θεον ώς έφικτον άφομοίωσις, was ja stark an Blaton erinnert, son-dern geradezu ένωσις. Wie Pseudodionysius die wahre Philosophie mit der Religion als identisch ansah, hierin auch den Neuplatonitern folgend, so auch Johannes Scotus (conficitur — veram esse philosophiam veram religionem conversimque veram 40 religionem esse veram philosophiam —, aber die auctoritas geht aus der vera ratio hervor, nicht umgekehrt), ber ebenso wie Pseudodionpsius die verneinende und die bejahende Theologie von einander scheidet. Essentia wird Gott genannt, in Wahrheit ist er aber ὑπερούσιος, d. h. superessentialis, er wird auch Güte genannt, in Wahrheit ift er aber υπεράγαθος, übergut; in derfelben eigentlich Regationen einschließenden Weise 45 ist er aber υπεραγανος, udergut; in derseiden eigentlich Regationen einschlegenden Weste ist er ύπερθεος, ύπερασοφος, ύπερασιώνιος ύπεραληθής u. a., woraus hervorgeht, daß er seinem Westen nach nicht zu ergründen, noch weniger zu ersassen ist. Als das Nichts, das eben seinen positiven Inhalt hat, kennt er sogar sich selbst nicht. Den Hervorgang der Einzeldinge aus der Gottheit nennt Scotus die Entsaltung (resolutio, analysis), die er der Emanation der Neuplatoniser ähnlich saßt; aber die Bielheit der Dinge so kehrt auch wieder zu Gott zurück (reversio), indem sie so erlöst wird von ihrem Sonderssein, und zwar geschieht dies durch den Logos, der die Einzelnen zur höheren Erkenntnis zum hierwit zur Einzung wir sicht elle zur Nerenttung (deikstocks) beinet. und hiermit jur Ginigung mit Gott, alfo jur Bergottung (deificatio) bringt. Sier macht sich das religiöse Element in der Spekulation deutlich geltend. — Zu einer rein pantheistisischen Lehre bekannten sich Männer wie Amalrich von Bennes, David von Dinant, die 55 mit Scotus ohne Zweifel in Verbindung stehen und wie dieser verletert wurden, mahrend die eigentlichen Mustifer, wie Bernhard, Hugo und Richard von St. Victor von der Kirche keine besonderen Unfechtungen zu erdulden hatten, obwohl fie das Aufgehen und die volle Singabe an Gott auch als bas hochste Ziel für den Menschen hinftellten, bas freilich ber Menid nicht burch seinen eigenen Willen und feine Kraft zu erreichen vermag; nur die 60 Gnade Gottes kann ihm bazu verhelfen. Nicht streng philosophische Spekulation, die wir hier noch sinden, sondern volle Mystik tritt uns dei Meister Echart und denen, die ihm folgen, entgegen, mit der ausgesprochener Pantheismus verbunden ist, odwohl Echart selbst diesen nicht anerkennen will. Die Seelen werden vollständig entrückt, so daß die Körper tot scheinen, und wenn die Seele wieder zurückkehrt, kann sie nicht in Worte fassen, was sie gefunden hat. Sie war dann da, wo sie war, ehe sie geschaffen wurde, wo bloß Gott und Gott ist. "Da giedt es weder Engel, noch heilige, noch Chöre, noch himmel. Manche Leute sagen von acht himmeln und von neun Chören; davon ist da nichts, wo ich bin. Wisset, daß in Gott nichts ist als Gott; wisset, daß keine Seele in Gott hineinkommen 10 kann, bevor sie nicht so Gott wird, wie sie Gott war, bevor sie geschaffen wurde. — Wer nicht weiter kommen will mit den Kräften der Seele, mit Erkenntnis und mit Liede, als je in Worte gesaßt ward, der soll mit Fug ein Ungläubiger heißen" (G. Landauer, Meist. Echarts mystische Schriften, Berlin 1903, S. 160 f.). Hier hört alle Erkenntnis, alles philosophische Denken auf. Es kommt nur darauf an, daß Gott in uns wirkt, wir 16 in ihm sind.

Ganz anders die Seite der christlichen Theologie, welche den Intellektualismus auch für die Religion betonte, indem fie die Gnosis boch hielt. Man kann fagen, daß die sogenannten Gnostiker in ihren jum Teil sehr ausgeführten Systemen den ersten Bersuch einer dristlichen Religionsphilosophie machten; freilich gingen sie nicht auf rein begriffliche Spekulation ein, sondern bilbeten vielmehr eine phantastische Borstellungswelt und schusen so eine Art christlicher Mythologie, welche von der Kirche nicht gebilligt werden konnte. Rein von dieser Mythologie hielten sich schon die Apologeten, namentlich Justinus der Märttyrer, der aber glaubte, als Christ auch Philosoph bleiben zu können, indem er die heidnische Gedankenwelt hoch schäpte, sedoch alles Wahre, Vernunftgemäße für christlich ansah 25 und meinte, alle die, welche mit bem Logos gelebt hatten, 3. B. Beraklit, Sokrates, feien für Chriften zu halten. Wenn er über Gott spekuliert, bringt er viel Griechisches, wie bies in der allgemeinen Bildung der hellenisch-römischen Welt lag. Gott ift ihm namenlos und unaussprechlich, trottem bezeichnet er ihn als einheitlich, ewig, unerzeugt, auch unbewegt. Er thront über ben himmeln, und ehe er die Welt hervorbrachte, hat er den 30 Logos erzeugt und durch ihn die Welt erschaffen. Doch tritt das spezifisch Christliche bei Juftin noch mehr hervor als bei andern Apologeten, 3. B. bei Athenagoras und Die nucius Felig. Bon diefen führt ber erftere einen erwähnenswerten Beweis aus Bernunft für den Monotheismus, der darauf hinausläuft, daß verschiedene Götter an verschiedenen Orten sein müßten, was aber nicht möglich sei, da der Gott, der die Welt ze gebildet habe, den Raum jenseits der Welt einnehme. Hier könne also ein anderer Gott nicht sein, und wäre er etwa außerhalb unserer Welt in einer oder über einer anderen Welt, so ginge er uns nichts an, wäre auch als begrenzt in seinem Dasein und seiner Wirkung kein wahrer Gott. Und Minucius Felix will die Erkenntnis Gottes namentlich gewinnen aus ber Ordnung ber Natur und aus ber Zwedmäßigkeit in ben Organismen, 40 beweist auch ben Monotheismus aus der Einheit der Naturordnung. Freilich ist eine volle Erkenntnis Gottes nicht möglich; eine folche geht über unfere Sinne und über unseren Berftand hinaus; boch werben Gott Unendlichkeit, Ewigkeit, Allmacht zugesprochen. Selbstständige Denker sind die beiben nicht; eber kann man dies von den Alexandrinem sagen, die namentlich insofern von religionsphilosophischer Bedeutung sind, als sie das Ber-45 haltnis bes Glaubens zum Biffen scharfer ins Auge faffen, und die Philosophie bei ihnen odithis des Glaudens zum Wissen sacher ins Auge sassen, und die Philosophie dei ibnen eine große Rolle spielt, da sie den ersteren zu letzterem erhebt. Wer ohne die Philosophie die Enosis erlangen will, gleicht einem solchen, der, ohne den Weinstod zu pflegen, doch Trauben ernten will. Die Gnosis ist das Höhere, wer sie besitzt steht zu dem, der nur glaubt, so wie ein Erwachsener zu einem Kinde. Freilich ist wiederum der Glaube mit Sosseinen von der Schrift genommenen Inhalt die Norm für das Wissen. Nur muß die Schrift gnossisch interpretiert werden, und so dient kielosophie dazu, den wahren Sinn der Schrift zu erkennen. Was die wahre Erkenntnis Gottes betrifft, so hält Elexand dies sind solche für unwährlich nach der politiken Seite die Urreicht unwelles und eine mens eine folche für unmöglich nach ber positiven Seite bin. Er ist namenlos und gestaltlos, er ist weder Art noch Individuum, weder Gattung noch Differenz. Auch insofem 55 wird das Göttliche nur negativ gefaßt, als es årerdeès καὶ ἀπαθές sein soll. Ertennbar ift ber Cohn, ber Logos, ber Mittler zwischen Welt und Gott, burch ben ber Bater bie Belt erschaffen hat, und durch den er sie auch erhält, weshalb auch die Weltordnung eine vernünstige ist. Es erinnern diese Ansichten vielfach an Philon, der ja mannigfach auf die Kirchenväter eingewirft hat. Aber über Philon und jogar über die später als Cles mens lebenden Neuplatoniker geht dieser hinaus, wenn er lehrt, der rechte Gnoftiker werbe

nicht nur Gott ähnlich (Beoeldis), sondern geradezu ein im Fleische wandelnder Gott (Strom. VII, 16), und zwar ergreise er die Gottheit nicht etwa nur in besonderen ekstatischen Stunden, sondern er genieße ewig die Ruhe in Gott. — Bei Origenes tritt namentlich die àxoxatáoraois als religionsphilosophisch, als etwas Ühnliches wie die Béwois des Menschen hervor. Es werden alle Menschen, nachdem sie von den Sünden sgereinigt, zur ursprünglichen Seligkeit und Güte gebracht, so daß Gott dann Alles in Allem ist. Viel Religionsphilosophisches sindet sich in des Origenes Schrift Neol àxxõx, dem ersten Versuch, ein geordnetes Spstem der christlichen Dogmen zu geden, namentlich zu Ansang, wo von Gott als dem ewigen Urgrunde alles Daseins gesprochen wird, und sich manches Neuplatonische zeigt.

Bon Origenes sind abhängig die griechischen Bäter, unter benen als spekulativer Kopf Gregor von Apfsa hervorragt. Dieser ist als ein Borganger der mittelalterlichen Scholastik zu betrachten, wenn er das Geheimnis der Oreieinigkeit in der Weise erklärt, daß Gott das Wesen der Gottheit bezeichne, welches eins sei, und nicht die Personen, so daß die drei göttlichen Personen nicht tritheistisch aufzusassen, sondern eine Gottheit sausmachten. Auch zeigt Gregor darin seine hohe spekulative Begabung, daß er versuchte, die rechten Lehren der Kirche durch die Vernunft zu beweisen, ein Beginnen, dem dadurch

fein besonderer Abbruch gethan wird, daß er die Schrift babei mit herangieht.

Der größte ber Kirchenväter, Augustin, ist ebensosehr Philosoph als Theolog, so sehr, daß er beinahe als Neuplatoniker angesehen werden kann. Seine Philosophie wird 20 aber noch mehr als bei diesen Religion; bei ihm steht bas religiöse Gefühl meist über philosophischer und theologischer Spetulation, wie er diefes Gefühl am pragnanteften jum Ausdruck bringt in den Worten zu Ansang der Consessiones: secisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Über sein Verhältnis als eines Christen zur neuplatonischen Philosophie äußert er sich am bestimmtesten Con-25 fess. VII, 13 f. dahin, daß er viele christliche Wahrheiten in ihr gefunden habe, so: quod in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum — omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, aber nicht gefunden habe er in ihr: quia Verbum caro factum est et habitavit in nobis. Den Akademikern gegenüber findet Augustin bekanntlich den Grund aller Erkenntnis in dem Bewußtsein 30 von unseren seelischen Prozessen. Wir können so Wahrheit erlangen und genießen bie in ihrem Befit von und erftrebte Gludfeligfeit, welche bas bloge Suchen nach ihr nicht gewährt. Doch erhalt biefe Erkenntnislehre fogleich eine religiöse Farbung, insofern als die einzige ewige Wahrheit Gott sein soll, der alles wahre Sein umfaßt, zugleich aber das höchste Gute ist. Freilich ist keine der aristotelischen Kategorien auf Gott anwendbar; 35 wir mussen ihn fassen (De trinit. V, 2) als sine qualitate bonum, sine quantitate magnum, sine indigentia creatorem, sine situ praesidentem, sine habitu omnia continentem, sine loco ubique totum, sine tempore sempiternum. Bestimmen können wir ihn als die summa essentia: das Sein hat er auch den Dingen, bie er geschaffen hat, gegeben, aber nicht das höchste, und zwar hat er sie nach verschie: 40 benen Stufen geordnet. Er erhalt die Belt, indem er fie fortwährend von neuem schafft; ließe er die Welt ohne biefe feine schaffende Kraft, so wurde fie ohne weiteres in das Nichts, aus dem fie geschaffen ift, jurudfinken. Bier ift ersichtlich, wie bas fur die christliche Anschauung nicht anders sein kann, daß Augustin neben der Transzendenz doch auch bie Immanenz Gottes anerkennt: die Welt tann nicht gottlos fein. — Bon entschieben 15 religionsphilosophischer Bedeutung ift Augustins Civitas Dei, in welcher die geschichtliche Entwickelung unter den Gesichtspunkt der Religion gestellt wird, indem auch bei dem Schluß der Entwickelung das Zeitliche in das Ewige übergeht, die Bewohner der Gottesstadt sich der ewigen Seligkeit zu erfreuen haben, während die der weltlichen Stadt in Ewigkeit verdammt werden. Die volle Trennung der beiden Seiten tritt hier ein: sie 50
ist unwiderruflich, in keiner Weise wieder auszugleichen.

Auf die Scholastik hat die Lehre Augustins nicht wenig eingewirkt, namentlich sind die platonischen und neuplatonischen Elemente in ihr auf ihn zurüczusühren. Deutliche Spuren davon zeigen sich dei Anselm von Canterbury, der für die religionsphilosophischen Fragen Bedeutung hat durch seine Bestimmung über das Berhältnis des Wlaubens zum Wissen und durch seine Beweise für das Dasein Gottes, die Trinität und die Satisfaktionstheorie. Sein bekannter Sat: Credo, ut intellegam ist offenbar von Augustin genommen, der sagt in Joh. Ev. traet. 40, 9: credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus ut credamus, und weiter zurück von den Alexandrinern, die ihren Gnostifer über den nur Glaubenden stellten. Erst soll geglaubt und dann der Inhalt w

594 Religion

in der durch die eigene Erkenntnis des wollenden Bewußtseins gesetten Unveranderlichkeit seines Ziels. Gin Wille, ber sich bewußt ift, sein Objekt wieder aufgeben ju wollen, ist in sich selbst zwiespältig. Ein wahrhaftiges Wollen ist nur ba, wo wir alles, was wir auf Zeit uns vornehmen, einem Willensatt einfügen, ber ein etwiges Biel s hat. Run kann doch aber bas Individuum in keinem Moment seiner Selbstbehauptung seine eigene Existenz als ewig berechtigt ansehen. Die Ahnung davon, daß wir wie wir uns heute zu behaupten suchen, in absehbarer Zeit nicht mehr sein können und es auch nicht mehr wollen werben, durchzittert jeden Moment und droht die Freudigkeit des inneren Lebens zu zerstören. Wir kommen also zu einer Wahrhaftigkeit der Selbst10 behauptung nicht durch die bloße Energie des auf die Existenz und ihren augenblicklichen Inhalt gerichteten Lebenswillens. Wahrhaftiges Leben kann uns dann nur dadurch eröffnet werben, daß in jedem Wollen mit der Energie des Triebes etwas anderes berbunden ift, das Bewußtsein von seinem Objekt. Der bewußte Wille ober das wollende Bewußtsein wird dadurch wahrhaftig, daß es sich ein Ziel setzt, dessen ewiges Recht es 15 einsieht. Seine eigene Existenz kann der Wille nicht als ein ewig Berechtigtes denken. Es wird ihm also, damit er in Wahrheit sich selbst behaupte, zugemutet, von sich selbst abzusehen und seine Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren, auf das etwige Ziel, das er felbst als folches erfaßt. Aber in biefer hingabe an das Objekt verlieren wir boch nicht uns felbst. Denn unsere Erkenntnis feines ewigen Rechts ist ja nichts anderes 20 als das Bewußtwerden unseres unveränderlichen Willens. Die feste Richtung auf dieses auf die Uberwindung des Scheins, die in dem Gehorfam gegen die Wahrheit, in der Richtung auf das Ziel eines wahrhaftigen Wollens gesucht wird.

Die ersten Regungen der sittlichen Exkenntnis sühren die Seele zum Betvußtsein 30 ihrer Freiheit. Sie entstehen aber nicht in dem vereinzelten und verlassenen, sondern in dem von menschlicher Gemeinschaft umfangenen Menschen. In dem elementaren Korgang alles geschichtlichen Lebens, in dem Moment, wo Starke und Reiche sich zum Dienst für Schwache und Bedürftige hergeben, werden Menschen zu sittlicher Exkenntnis erweckt. Wer durch sittlich Lebendige, die sich seiner annehmen, zu Vertrauen und Ehrsteucht erhoben wird, erlebt das, worin sich sür jeden Menschen die Thore der sittlichen Erkenntnis aufthun. Er fängt dann an zu verstehen, wie auch bei ihm das Wollen wahrhaftig und die Seele innerlich lebendig werden kann (vgl. meine "Ethik", 3. Aust. 1904 § 10). Sin wahrhaftiges Wollen wird in uns geboren, wenn wir damit gesegnet werden, daß wir in der Ersahrung einer Liebe, die sich unser annimmt, einer sunlich unfaßderen Lebendigkeit in Menschen innet werden und ihnen vertrauen. Alle Versuche, der bisherigen Ethik, die Sittlichkeit nicht als rein geschichtliches Ereignis aufzusassen, sondern sie als die Evolution eines andern zu begreisen, konnten nur dazu sühren, die in ihr erscheinende Überwindung der Natur und damit sie selbst undentlich zu machen. Sie ist vorhanden in dem Vorgang des Vertrauens, der in uns durch das in andern sich offenbarende selbstständige Leben geschaffen wird, und in dem doch die ersten Regungen unserer Freibeit sind, die selbst ein anderes Geseh als das Naturaesen auferleat.

offenbarende selbstständige Leben geschaffen wird, und in dem doch die ersten Regungen unserer Freiheit sind, die sich selbst ein anderes Geset als das Naturgeset auferlegt.

Aber damit ist auch in uns der Raum zur Aufnahme des religiösen Ersebnisses entstanden. Wenn wir das, was uns in dem Vorgang des Vertrauens geschenkt wird, ernsthaft durchleben, so sehen wir uns von einer Macht ersaßt, die uns etwas uns sonst ogänzlich Fernes ersahren läßt. Dieses Wunder ist unzählige Male in seiner Herrlickeit ersaßt und beschrieben. Überall, wo Religion sich aussprach, wurde es wenigstens derührt. Aber die bewußte Resserion über das Wesen der Religion ging in der Regel daran vorüber und vertieste sich im besten Fall in Auswirkungen der Religion, wie die religiöse Weltanschauung oder das Gesühl der Abhängigkeit, die doch aufhören, religiös zu sein, wenn sie von jener Erhebung des Individuums zu einem Ansang geschicktlichen Lebens gesöst werden. Im schlimmsten Fall macht sie sich dazu auf, aus der Religionsgeschichte den Gattungsbegriff der Religion zu abstrabieren. Dann wird die Möglichkeit, die Religion zu verstehen, gründlich abgeschnitten, sie wird dann ein Naturphänomen neben anderen, und die Religionswissenschaft, die man auf solche Weise gewinnt, wird zu so einem Zweige der Naturwissenschaft. Um nächsten ist Schleiermacher der Sache ge-

Religion 595

kommen in der ersten Auflage der Reden. Aber leider hat ihn später der Gedanke, daß sich die Auffassung der Religion der kantischen Erkenntniskritik einfügen lasse, in die Jrre geführt und ihn dazu verleitet, die Wirklichkeit der Religion in der Bedeutung des Gestühls für das gesamte Leben des Bewußtseins zu sehen. P. Natorp (Religion innershalb der Grenzen der Humanität 1894) hat diesen salschen Ansatz zu einer Klarheit ents wickelt, die Schleiermacher selbst nie erreicht hat. Aber auch die ebenso verdienstlichen Arbeiten von R. Eucken (vgl. insbes. Der Wahrheitsgehalt der Religion 1901) bewegen sich in derselben Richtung.

Das Unvergleichliche, das uns in der Regung des Vertrauens geschenkt wird, ist die innere Situation, in der wir völlig überwunden werden können. Menschen, bei denen 10 das nicht möglich ist, sind in ihrer inneren Verschlossenheit vereinsamt. Es ist eine Errettung aus der Finsternis, wenn wir einer Macht begegnen, die freien Zugang zu unserer Seele hat. Das widerfährt uns in dem Moment, wo wir uns in Vertrauen und Ehrsurcht vor der Güte einer Person beugen, die uns dadurch anschaulich wird, daß

fie uns in diese Regungen verfett.

Berschlossen und vereinsamt ist der Mensch in seiner Unsreiheit. Bon dem Zwang, für sich selbst zu leben, muß er los kommen, wenn das tödliche Alleinsein ein Ende sinden soll. Das wird uns aber wenigstens möglich, wenn wir in dem Bertrauen zu einer Person uns dessen bewußt werden, daß wir eine unbedingte Forderung an uns selbst richten. Natürlich vertrauen wir einem andern nur insosern, als er uns zu der Ueberzeugung bringt, er selbst suche nicht notwendig das Seine, sondern gehorche in Freiheit einem unbedingten Gebot, das ihm die Einheitlichkeit des Wollens giebt. Aber ebenso nötig ist dabei, daß uns selbst die Erkenntnis des unbedingt Notwendigen ausgeht, an das unser Wille sich die sindet. Kämen wir dazu nicht, so wäre uns aufrichtiges Vertrauen nicht möglich. Wir würden den andern im Stillen für ebenso unsrei und in seinen gez 25 heimsten Absichten verschlossen halten, wie wir selbst es sein würden. Indem wir einem andern zutrauen, daß er innerlich selt ist, werden wir es selbst. Wenn aber wir selbst uns das vorhalten, was uns ewig dinden soll, so entsteht in uns das Bewußtsein unserer Freiheit. Nur in diesem Bewußtsein können wir uns nun völlig überwunden fühlen. Denn es versteht sich von selbst, daß wir nur der Macht ganz unterworfen sein können, 30 der wir uns selbst frei hingeben. Sie kann nur dann in unserm Innersten herrschen,

wußtsein der Jeeldich das in dem elementaren sittlichen Borgang hervordrechende Bewußtsein der Freiheit eine Bedingung für das Leben der Religion. Denn die Besinung auf die Religion, die wir erleben, wird uns immer darauf führen, daß wir uns in ihr 35 abhängig wissen von einer Macht, vor der es kein Entrinnen giedt. Sine Frömmigkeit, die es für möglich hält, sich vor ihrem Gott zu sichern und zu verstecken, ist keine Religion. Ernsthaft wissen wir uns aber nur da abhängig, wo uns selbst aller Widerstand vergeht, wo wir uns in keine Berborgenheit mehr zurückziehen können, wo wir uns also frei hingeben. Si sit daher wohl verständlich, daß ein ernster Mann wie Kant zu dem 40 Gedanken gedrängt werden konnte, der sich wenigstens als eine Konsequenz aus vielen einer Sätze entwickeln läßt, daß nämlich der unzerstördere Wahrheitsgehalt der Religion die Sittlichkeit sei. Denn in ihr ist ja der Mensch von der geistigen Macht ergriffen, von der er sich selbst sagt, daß er sich ihr völlig unterwerfen soll. Aber es ist nicht schwer zu zeigen, daß bei dieser Auffassung die Selbstbesinnung, die zur Erkenntnis der 45 Religion führt, auf halbem Wege stecken bleibt. Das menschliche Index der Wirtschlichen beied immer Aufgade. Si zeigt uns den Weg, den wir gehen wärtigt sich an der Nacht der stittlichen Gedanken, was es selbst sein sollen, und giebt uns beständig die Richtung auf Höheres. Aber wir wären unwahr, also unsittlich, wenn wir darin den Inhalt unserer individuellen Eristenz, mit dem wir son innerlich beschäftigen, vollständig ausgedrückt sinden wollten. In der Nichtung auf das eine Vereicherung oder Beraubung erleben. Sine Lebensauffassung, die das alles unter sich lassen wollte, würde mit ihrer Abwendung von dem Wirtlichen blutleer und unwahr, alse unsere wirtlichen geben. Sine Lebensauffassung, die das alles unter sich lassen wollten, würde mit ihrer Abwendung von dem Wirtlichen blutleer und unwirtsam. Ein Ausstwung der Beraubung erleben. Sine Lebensauffassung an das Eeben der Religion an ihm batten bleiben.

Der Mensch, ber sich in der Bewegung der Geschichte befindet, weil er durch das freie Dienen anderer zu Vertrauen und damit zu sittlicher Erkenntnis erhoben wird, ist auf dem Weg zur Religion, wenn die Aufforderung zu rücksichteloser Wahrhaftigkeit auch on

jene individuellen Erlebniffe umfaßt. Nicht in bem hinwegfliegen über bas Birkliche, sondern in der vollen Besinnung auf das Wirkliche konnen wir Gott begegnen. Wäre es anders mit der Religion, so wurde der unüberwindliche Berdacht, daß fie Juufion fei, an ihrem Lebensmark zehren. Selige Gewißheit kann sie nur sein bei einem Menschen, 5 ber sich aufrichtig sagen kann, daß er nichts anderes als das Wirkliche mit allen seinen Schrecken gesucht habe, als er sie fand.

Als das Wichtigste von allen feinen Erlebniffen wird aber jedem Menschen das erscheinen, worin ihm die Macht deutlich wird, der er sich völlig unterworfen weiß. Das kann nun auf jeden Fall nur der Mensch erleben, der burch bas freie Dienen anderer zu sittlicher 10 Selbstbefinnung gebracht ift, ober ber Liebe erfahren hat. Ware in uns fein Laut von bankbarer Ehrfurcht gegen Menschen, so waren wir auch von Gott verlassen. Denn nur aus ben Erinnerungen, die das in unferer Seele weden, erhebt sich die Macht, gegen die wir uns nicht aufrichten können, weil sie in unserm Innersten herrscht. Aber bieses gewaltige Erlebnis zerrinnt uns wieder, wenn wir an benfelben Menschen vieles bemerten, 15 was unserm Vertrauen widerstreitet. Sie selbst geben uns in der Erhebung zu sittlicher Erkenntnis die Mittel sie an dem zu messen, was die Schranken des Menschlichen an ihnen sehn läßt. Wirklich wird die Religion bei uns in dem Moment, wo sich die geistige Macht, die wir erlebt haben müssen, von den einzelnen Orten ihrer Offenbarung ablöst und für unser Bewußtsein das selbstständige Leben gewinnt, das unserm Erlebnis 20 reiner Hingabe entspricht. Wie das zugeht, wissen wir nicht. Aber wo es sich ereignet, bedeutet es erstens reine Unterwerfung unter die Gewalt des Guten oder Sittlichkeit, zugleich aber auch Offenbarung Gottes als der Mach, von der wir sehen, das wir ihr nicht antrippan können und des Munderbara sehen lätt des sich und surfande Liebe entrinnen können, und die uns das Wunderbare feben läßt, daß fie uns fuchende Liebe ift. Es ift diefelbe Rraft, die und in ben einzelnen Erregungen von Bertrauen bemu-25 tigend und wohlthuend berührte, aber als allmächtiges Wohlthun ausgebreitet über unsere ganze Existenz. Auch die Gegner der Religion werden, wenn sie in Schleiermachers Sinne gebildet, d. h. zu sittlicher Selbstbefinnung erweckt find, nicht leugnen, daß ein foldes Erlebnis ihnen nicht unverständlich ift. Sie werden auch versteben, daß wir bas allein Religion nennen wollen, dagegen noch nicht das Erschauern unter dem Eindruck des 30 geheimnisvoll Unendlichen, dem sich kein bewußt lebendiges Wesen entziehen kann. Christen aber werden anerkennen, daß mit dieser einsachen Schilderung der Religion die Wirklichkeit wenigstens bezeichnet ist, die uns in den biblischen Worten Herrschaft oder Reich Gottes, Furcht, Vertrauen, Leben vernehmlich wird.

Wenn wir uns aber die Kraft ober die Gewißheit ber Religion beutlich machen 35 wollen, durfen wir uns noch nach einer anderen Richtung wenden, nicht bloß zu ibrer Quelle, sondern auch zu ihrer Wirfung. Es war ein herrliches Aufleuchten der Gotteserkenntnis als die Reformatoren den Glauben oder den Gehorfam gegen die erlebte Offenbarung Gottes Wiedergeburt nannten. Die Gewißheit ber religiösen Zuversicht wachst, wenn die innere Zuwendung zu Gott unserm Leben immer von neuem eine bis 40 her unbekannte Tiefe giebt. Die geistige Macht, die uns in dem Erlebnis reiner hingabe im Innersten überwindet, bringt uns immer wieder über bisherige Schranken unserer Kraft hinaus. Jede solche Erfahrung wird zu einer neuen Begründung unseres Glaubens an Gott. Daß wir aber im Berkehr mit Gott von Tag zu Tag über das, was wir waren, hinaustommen, ist darin begründet, daß in jedem Moment, wo wir seiner inne 45 werden, er uns der Eine wird, der in allen Tiefen unserer Existenz allmächtig berricht, und doch zugleich wir selbst zu dem vollen Bewußtsein unserer inneren Selbstständigkeit gebracht werden. Wir werden beshalb in jedem Aufflammen der Religion innerlich so mit Gott verbunden, daß wir ihn als den lebenschaffenden Geist verspuren muffen. Die innere Selbstftändigkeit bes wahrhaft Lebendigen haben wir immer nur in dem Durch-50 brechen der Enge, in der wir und bisher bewegten. Das was an unserer gegenwärtigen Eriftenz bem Bergangenen angehört, sucht ber blinde Selbsterhaltungetrieb bes naturlichen Lebens zu behaupten. Deshalb wird hier in jeder Lebensregung der Tod bereitet. Aber Gott finden bedeutet die Uberwindung dieses Schickfals. In jedem Augenblick, ben wir in religiöser Selbstbesinnung durchleben und dessen Inhalt wir deshald als ein Werk 55 Gottes anschauen, wird das Veraltete und Leblose, das an ihm haftet, einfach dadurch abgethan, daß nichts in uns sich gegen die geistige Macht behaupken kann, die das immer neue Bunder der völligen Überwindung in freier Singabe in und vollbringt. In dem Erlebnis reiner Singabe in Furcht und Vertrauen erwächst der Gedanke der Allmacht

und vergeht die Herrschaft bessen, was uns die Zukunft verschloß. Der Reim der Religion ist die Erweckung eines Menschen zur Selbstbesinnung.

25

Ihre erste Lebensregung ist die Ehrfurcht vor dem Wirklichen. Ein weiterer Schritt zu ihrer vollen Verwirklichung ist die Besinnung auf unser wichtigstes Erlebnis, das Fragen nach der Macht, in deren Gewalt wir sind. Daran schließt sich das Erfassen der unabweisbaren Thatsache, daß die Macht, die allein uns völlig überwindet und unser Innerstes in ihre Gewalt bekommt, und in ber Gute begegnet, die und bemutigt und fich für und 5 opfert. Verwirklicht aber wird die Religion in der Offenbarung Gottes, die wir selbst crleben, wenn sich diese geistige Macht von den Zeiten und Orten ihrer Erscheinung abslöft und die Sonne unseres ganzen Lebens wird. Die Religion besteht alsdann als Berkehr mit Gott. Dieser Verkehr aber ist ein Innewerden der Allmacht Gottes und der Gehorsam der völligen Unterwerfung der in jedem Erlebnis seine Gegenwart erfassen 10 und sein Gebot vernehmen will. Die Wirkung der Religion im Menschen ift, daß die Feinde seines Lebens überwunden werden und ihm ewiges Leben in ihr gegeben wird. Dieses ewige Leben bedeutet aber nicht den bloßen endlosen Raum für seine Existenz, sondern

die Kraft den Tod zu überwinden, ein Leben, dessen Lage Schöpfungstage sind, und bessen innerer Reichtum als Freundlickseit und Güte auf seine Umgebung übersließt.

Iche in der Geschichte lebendige Religion bedarf dessen, daß sie sich immer wieder auf biese einsachen Grundzüge aller wahrhaftigen Religion besinnt. Zu ihrer Gesundheit gehört aber auch die dankbare Verehrung des Menschlichen und der Menschen, durch die fie sich mit der schöpferischen Macht Gottes verbunden weiß. Daran knüpft sich freilich eine töbliche Gefahr, weil die Versuchung herankommt, über ben Heilsmittlern das Seil, 20 Gott felbst zu vergeffen. 3m Chriftentum wird biese Gefahr überwunden, wenn wirklich Zesus Christus in der unleugbaren Thatsächlichkeit und in der Gewalt seines inneren Lebens ben Menschen bekannt wird. Denn bann, aber auch nur bann, ift die Bietät gegen ihn Unterwerfung unter ben Ginen Gott. 28. Berrmann.

Religionsfreiheit f. b. A. Tolerang.

Religionsfriede von 1532 f. Nürnberger Religionefriede Bb XIV G. 242; von 1555 f. Augeburger Religionsfriede Bd II S. 250.

Religionsphilosophie. — Bur Litteratur: 3mman. Berger, Geschichte der Reli= gionsphilosophie, oder Lehren und Meinungen der originalien Denker aller Zeiten über Gott und Religion, historisch dargestellt, Berl. 1800; Bernhard Bünjer, Geschichte der christlichen 30 Religionsphilosophie seit der Reformation, 1. Bb bis auf Kant, 2. Bb von Kant bis zur Gegenwart, Braunschweig 1880/83, mehrsach hier herangezogen; auch von deml. Berf. Grundriß ver Religionsphilosophie, Braunschweig 1886; D. Psieiberer, Religionsphilosophie auf geschickt-licher Grundlage, 3. Ausst., 1. Bb: Geschichte der Religionsphilosophie von Spinoza dis auf die Gegenwart, Berl. 1893; G. Runze, Der ontologische Gottesbeweis. Kritische Darstellung zo seiner Geschichte seit Anselm dis auf die Gegenwart, Halle 1881 (auch in der Zeitschr. für Philosophie, Krit. 1880 und 81); E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, 5 Bde; lleberweg-Heinze, Grundriß der Gesch. der Philosophie, 4 Bde, 9. Ausst. (sier viel benügt); Rud. Eucken, Der Bahrbeitsgehalt der Religion, Leipz. 1901; Ernst Tröltsch, Religionsphilosions in: Die Philosophie zu Beginn des 20 Sahrbeitsgehalts der Keligion, Leipz. sophie, in: Die Philosophie du Beginn bes 20. Jahrhunderts, Festschrift für Kuno Fischer, 40 Deibelb. 1904, S. 104—162. Die wichtigeren spitematischen Werte über Religionsphilosophie find sämtlich in der Abhandlung selbst angeführt.

Der Begriff ber Religionsphilosophie wird verschieden gefaßt und bestimmt, und zwar richtet sich diese Berschiedenheit nicht nur nach den voneinander sehr abweichenden Definitionen der Religion, durch die natürlich der Inhalt der Religionsphilosophie auch 45 Definitionen der Religion, durch die natürlich der Inhalt der Religionsphilosophie auch 45 modifiziert werden muß, sondern auch danach, wie man das Verhältnis der Philosophie zu der Religion in der Verbindung der beiden auffaßt. Die Religion kann selbst den Inhalt der Philosophie bilden, so daß letztere die erstere in sich aufnimmt, selbst religiös wird, mehr als bloß religiös gefärdt ist. Es würde die Philosophie, wenn sie so weit geht, leicht Theosophie werden, sogar der Mystik nahe kommen, indem sie dann allen 60 religiösen Bedürfnissen gerecht würde. Es wäre dies eine volle Vermischung zwischen den beiden Gebieten, die manche überhaupt Philosophie zu nennen Bedenken tragen würden. Zu diesem Extrem braucht aber eine Spekulation nicht noch zu kommen, um religionsphilosophisch genannt zu werden, oder wenigstens als religionsphilosophische Mosmente in sich fassend betrachtet zu werden. Sobald eine Denkweise überhaupt die Idee 566 mente in sich fassend betrachtet zu werden. Sobald eine Denkweise überhaupt die Idee 56 Gottes hereinzicht und biefe gur Abrundung ihres gangen Spftems, vielleicht jum Berständnis der ganzen Erfahrungswelt für nötig hält, wird man ihr eine religionsphilo-sophische Seite nicht absprechen wollen noch können. Es wird hier immer noch die

mais encore exprimé parfaitement (Gerhardt, 4, S. 553). Es kommt zu der Transzendenz auch eine Art Immanenz Gottes in der Welt. Bon der ursprünglichen Monade find alle anderen geschaffen oder abgeleitet par des fulgurations continuelles de la Divinité de moment à moment. Als gemeinsame Ursache aller endlichen Monaden s sieht Leibniz die Gottheit als notwendig existierend an, weil ohne eine solche die Ubereinstimmung zwischen Leib und Seele, ja aller Monaden untereinander, nicht möglich sei. Es wirkt ja keine Monade auf eine andere ein, so daß die Harmonie unter ihnen, die als universelle auch bezeichnet wird, von vornherein eingerichtet sein muß: ce parfait accord de tant de substances qui n'ont point de communication 10 ensemble ne saurait venir que de la cause commune. Diese erste Ursade hat jede Monade so organisiert, daß sie das Weltall spiegelt in mehr oder minder vollsommener Weise. Neben diesem Beweise für das Dasein Gottes sennt Leidnig noch andere, die er aus der früheren Philosophie herübernimmt, nur etwas erläutert ober erganzt. So ist ihm bas ontologische Argument nur dann giltig, wenn nach-15 gewiesen werde, daß die 3dee des vollkommenen Wesens möglich sei; er ift aber in dem Beweis für diese Möglichkeit nicht gerade glücklich, indem er meint, was keine Grenzen, keine Negation in sich einschließe, muffe möglich sein. Das kosmologische Argument wendet er so, daß er von der Zufälligkeit der endlichen Dinge ausgeht, die als eristierend ein notwendiges erstes Wefen voraussetzen. Auch die ewigen Wahrheiten zwingen ein soldes 20 anzunehmen, da fie nur im Berstande der etwigen und notwendigen Gottheit eristieren konnen. Da Gott eine Monade ift, werben wir seine Eigenschaften badurch bestimmen können, daß wir ihn nach Analogie unserer Seelenmonade betrachten, nur die Borgange in bieler aufs höchste steigern. So erhalten wir fur Gott die Eigenschaften ber Allmacht, der bochsten Weisheit und der größten Güte. Die Welt, die von Gott mit ihrer Fülle von 25 Monaden, die sich alle voneinander unterscheiden je nach dem Grade der Klarheit oder Unklarheit der Vorstellungen, geschaffen ist, muß die beste der möglichen Welten sein; wäre sie es nicht, so hätte Gott die möglichst beste nicht erschaffen wollen oder nicht erschaffen können. Das erstere widerspricht aber seiner Güte, das zweite seiner Allmacht. Damit aber, daß diese Welt wollkommener als alle anderen Welten ist, die Gott in seinem 30 Berstande hatte, foll noch nicht gesagt sein, daß sie absolut vollkommen sei, daß es keine Abel in ihr gebe. Leibniz erkennt solche im Gegenteil an und giebt in seiner Theodica eine ausführliche Rechtfertigung Gottes betreffs dieser Ubel, die zwar manches aus ben antiken Theodiceen herübernimmt, aber doch in der Hauptsache mit der eigentumlichen Lehre Leibnizens zusammenhängt. Die endlichen Monaden sind im Gegensate zur Monade 35 ber Gottheit unvollkommen, da sie nicht durchaus klare Vorstellungen haben, und in dieser Unvollkommenheit, welche eine kontinuierliche Neihe von der niedrigsten Monade aus bildet, bestehen die Ubel dieser Welt, die metaphysische, physische und moralische find. Diese sind also nichts Bositives, sondern etwas Negatives; sie bestehen darin, daß etwas an der Bolltommenheit sehlt. Deshalb giebt es auch keine causa efficiens, 40 sondern nur eine deficiens für die Ubel. Die physischen sind auch deshalb unvermeidlich, weil die Geifter an die Körper, an die Materie gebunden find. Bei dem moralisch Bojen hebt Leibnig noch besonders hervor, daß dies da fein muffe ber Ordnung bes Bangen wegen: Ohne das Bose ware das Gute nicht. Auch vermehrt es häufig die Summe des Buten in ber Belt, wie burch Abams Schuld bie Erlösung burch Chriftus gekommen 45 fei. — Jit oben schon das Berbältnis des Glaubens zur Bernunft bei Leibniz bestimmt, so fragt es fich noch, worin nach ihm eigentlich die Religion des Menschen besteht. Sie muß, da das Wesen der Monaden, auch der menschlichen, Vorstellen ist, eben auf diesem beruhen, und zwar auf dem Vorstellen des Höchsten, b. h. Gottes. Durch diese Erkenntnis des Bollkommensten entsteht die Liebe zu ihm, indem die menschliche Monade auch nach 50 dem Bollkommensten strebt. Die menschlichen Geister fühlen sich Gott verwandt, da sie mit Verstand begabt find, und Gott verhalt sich zu ihnen nicht wie zu ben andern Wesen nur als ihr Schöpfer, sondern als Fürst zu seinen Unterthanen oder am besten als ein Bater zu seinen Rindern. "Darum macht die Bersammlung der Geister die Stadt Gottes aus, ben möglichst vollkommenen Staat unter bem vollkommenften Monarchen." Sier tritt 55 ber Gegensatz zwischen bem Reich ber Natur und bem Reich ber Gnabe uns entgegen: bie natürliche Welt und die moralische. Die Liebe zu Gott, die Religion kann nicht besteben, obne richtige Borstellungen, obne Erfenntnis. Go ift bei Leibnig ber Intellettualismus auf bem Bebiet ber Religion anerkannt, wie bei Spinoza; nur fehlt bei erfterem ber muftijche Bug, ber bei letterem entschieden bervortritt. Rommt es auf die Ertenntco nis an, in welcher die Bollkommenbeit besteht, so ist es natürlich, daß eine höbere Er

kenntnis auch auf eine höhere Stufe ber Religion führt und zugleich auf eine höhere Stufe ber Sittlichkeit und Glücheligkeit. Es ist so die Aufklärung in ihrem vollen Recht auf dem Gebiet der Religion, die Aufklärung, die bei den deutschen Philosophen

bes 18. Jahrhunderts so start betont wurde. Christian Wolff, der Hauptvertreter und Spstematiker der Aufklärung, will vor 5 allem flare, deutliche Ertenntnis schaffen, ohne welche bas Biel bes Menschen, Die Gludseligfeit, nitht erreicht werden konne. Er geht in seiner Theologia naturalis weitläufig auf die Beweise für das Dasein Gottes und auf Gottes Attribute ein. Unter ben Argumenten bevorzugt er bas aposteriorische von der Zufälligkeit der Welt (a contingentia rerum), die nicht durch fich begriffen werben konne, also notwendig eine erste Urfache 10 haben muffe. Damit aber Gott als jureichender Grund der Belt gedacht werden konne, muß ihm Berstand und freier Bille gutommen; er muß Geist sein und zwar voll- tommener Geist ohne alle Schranten bes endlichen Geistes. Wird so aus ber Erfahrung bewiesen, daß Gott das Ens a se ist, so auch aus seinem Begriffe, in dem Wolff den kartesianisch-leibnizschen ontologischen Beweis im ganzen wiederholt. Auf das physikotheo= 15 logische Argument legte Wolff keinen besonderen Wert, obgleich er von der teleologischen Naturerklärung einen ausschweifenden Gebrauch macht, der ihn zu wunderlichen Absurditäten verleitete. Der natürlichen Theologie steht gegenüber die geoffenbarte, die Wolff burchaus nicht in Abrede stellen will. Da Gott allmächtig ist, kann er auch Wunder thun und so sich auf unmittelbare Art offenbaren. Doch sollen solche Offenbarungen 20 nicht wider die Vernunft gehen, können nur übervernünftig sein. Freilich macht Wolff biese übernatürliche Offenbarung von Bedingungen abhängig, die nicht erfüllt werden können (s. Pfleiderer, Gesch. d. Religionsphilos., S. 102 f.).
Die Beweise für das Dasein Gottes spielten in der Aufklärung eine große Rolle,

3. B. bei dem oberflächlichen Mendelssohn, der das ontologische Argument etwas veränderte, 25 nebenbei für Religionefreiheit entschieden eintrat. "Wahrheit der natürlichen Religion" fuchte Reimarus darzustellen, beffen "Apologie ober Schutbrief für die vernünftigen Berehrer Gottes" Leffing zum Teil veröffentlicht hat. Reimarus ist als Deift zu bezeichnen, insofern als er alle göttlichen Bunder mit Ausnahme des Anfangswunders ber Schöpfung leugnet. Gabe es andere Wunder, so würden sie in Widerspruch zur göttlichen Weisheit 20 und Vollkommenheit stehen. Die Welt wäre dann so geschaffen worden, daß spätere Einzgriffe nötig waren. Die Welt ist aber durchaus weise eingerichtet, indem Reimarus den teleologischen Standpunkt nachhaltig vertritt, und ist so die Offenbarung des vollkommenen Gottes. - Als bedeutenoster ber rationaliftischen Aufklarer muß Leffing gelten, ba er zwar die geschichtliche Berechtigung früherer Stufen der Religion anerkennt, aber sie doch 85 bloß so lange als Offenbarungen angesehen wissen will, bis die Bernunft sie aus ihren sonstigen Wahrheiten ableiten kann. Die Offenbarungswahrheiten müffen allmählich in Bernunftwahrheiten umgewandelt werden. In der Erklärung einzelner driftlicher Dogmen bringt Lessing schon ganz Abnliches wie Kant später in seiner "Religion innerhalb ber Grenzen ber blogen Vernunft".

Che Kant selbst behandelt wird, ist es nötig, die englische Philosophie, nament-lich den englischen Deismus, etwas zu beleuchten. Die ersten bedeutenderen der englischen Philosophen haben keinen Sinn für das Wesen der Religion: Francis Bacon huldigt im ganzen der Lehre von der doppelten Wahrheit. Religion und Wissenschaft sollen nicht miteinander vermengt werden. Difcht fich die Wiffenschaft in die Religion, fo entsteht Un= 45 glauben, umgekehrt, Phantasterei. Nach Hobbes bat der absolute Herricher bie Form ber Religion zu bestimmen, die denselben Ursprung wie der Aberglaube bat, nämlich die Furcht vor unsichtbaren Mächten. Sind dies folche, welche der Staat anerkennt, so ent= steht Religion, ist dies nicht der Fall, so entsteht Aberglaube. Dem vom Souveran anbefohlenen Glauben eine eigene Uberzeugung entgegenstellen, wurde geradezu Revolution 50 sein. Im Gegensatz zu Bacon und Sobbes nimmt herbert von Cherbury bie Selbstständigkeit ber Bernunft auf religiösem Gebiete an, ba sich auch bie Offenbarung vor ber Rernunft beugen soll. Es giebt gewisse notitiae communes, die auch für die Religion maßgebend sind, und so gewinnt er fünf natürliche Wahrheiten der Religion, von denen die erste ist: das Dasein eines höchsten Wesens, die zweite die Pflicht, dieses höchste Wesen die verehren, die fünfte die aus Gottes Güte und Gerechtigkeit folgende Belohnung und Bestrafung in diesem und in jenem Leben. Herbert wird in der Regel als der Anfänger des englischen Deismus angesehen — nur ist dieser Begriff selbst etwas undestimmt. Ist die Edwarft von Stattes nach Gerbert gleichten angeharen so leutenet dies gemöß seinem Empire Die 3bec Gottes nach herbert gleichsam angeboren, so leugnet Dies gemäß seinem Empirismus entschieden Lode; boch steht die Eristenz eines höchsten Wefens nach ihm durch w

Überlegung sest, wird auch durch den kosmologischen Beweis gesichert. Seine Existenz ist uns gewisser als die der Außenwelt. Die göttliche Offenbarung verwirft Locke nicht; es kann aber nichts als solche anerkannt werden, was unserer Bernunst widerstreitet. Der Unterschied zwischen Widervernünftigen und Übervernünstigen macht sich hier geltend wie schon früher und bei Leibniz. Weiter ging Toland, auf den zuerst die Bezeichnung "Freidenker" angewandt wurde, indem er nichts Mysteriöses im Christentum sinden zu müssen glaubte, und nachzuweisen sucht, daß die christlichen Lehren nichts gegen die Bernunst, nicht einmal etwas Übervernünstiges drächten. Später vertrat Toland einen entschiedenen Pantheismus. Als ein Hauptbuch des Deismus muß Tindals Werk: Christianity as old as the ereation, gelten, worin gelehrt wird, die natürliche Keligion sei von vornherein vollkommen gewesen, und Christus habe diese nur wieder hergestellt. Von Collins u. a. wurde Freiheit des Denkens gesordert, während Bolingbroke, dem Boltaire vielsach solgte, diese nur für die höheren Klassen verlangte; das gewöhnliche Voll nuisse durch

die hergebrachte Religion geleitet werden.

Entschiedene Opposition gegen allen rationalistischen Dogmatismus in der Religion, so auch gegen den Deismus und seine Naturreligion machte Hume mit feiner fritisch= fleptischen Erkenntnistheorie: Religiose Sate konnen nicht durch die Vernunft bewiesen, peptigen Ettenntisspedie. Reigise Suse innen nicht viel die Verligion die Wissensondern mussen geglaubt werden. Weist er so für den Inhalt der Religion die Wissenschaft zurück, so nimmt er sie um so mehr in Anspruch für den psychologischen Ur20 sprung der Religion und für ihre historische Entwickelung. Sein diese Fragen behandelndes Werk: Natural history of religion, 1755, geht weit über das, was von
früheren englischen und sonstigen Philosophen darüber geäußert war; es öffnet neue
Bahnen und kann heute noch als eine Grundlage für Religionsphilosophie betrachte werden, die ihre Aufgabe in der psychologischen Analyse und in der Forschung nach ber 25 historischen Entwidelung ber Religion fieht. Richt ber Monotheismus, sondern ber Bolytheismus ist nach hume die ursprüngliche Form der Religion; denn soweit wir in der Geschichte jurudgeben, finden wir den letteren, und gegen die Ursprünglichkeit des Monotheismus und ben Rudichritt ber mehr und mehr fultivierten Bolfer in die niedere Form des Polytheismus spricht alle Wahrscheinlichkeit. Ift die ursprüngliche Religion polyso theistisch, so fragt es sich, wie sie entstanden ist. Aus Furcht und Hoffnung, also aus Affekten, nicht aus Betrachtung ber Natur und reflektierendem Denken. Die Begierde nach Nahrung und andern notwendigen Gütern, die ängstliche volle Unruhe überhaupt, Furcht vor drohendem Unheil, namentlich vor dem Tode beherrschen die Menschen. Bon Diesen Leidenschaften getrieben, forschen sie nach ben wechselnden Zufallen in ihrem Leben, 35 nach dem, was die Zufunft bringt und erblicen so voller Staunen gleichsam im Dunkel die ersten Spuren der Gottheit. Muf ein Wefen alles gurudzuführen ichien bei bem unsichern Wechsel ber Ereignisse nicht möglich, beshalb ber Polytheismus, und zwar wurden diese vielen Götter bei der Neigung des Menschen, Alles sich analog zu denken, menschen ähnlich gebildet. Der Monotheismus entstand dann später auch nicht aus verftändiger 40 Überlegung, ausgehend von der Betrachtung des gefetzmäßigen Zusammenhangs des Beltganzen, sondern aus praktischen Grunden wurde eine anfänglich als beschränkt betrachtete Gottheit zum Schöpfer und Herricher Des Weltalls bestimmt. Schwankungen zwischen Polytheismus und Monotheismus tommen bann fpater vielfach vor, fogar im Chriftentum Bas die Dulbsamkeit anlangt, so steht der Monotheismus entschieden hinter dem Poly 45 theisinus zurud, welcher lettere auch andere Religionen prinzipiell zulaffen muß, wahrend ber erstere leicht abweisend andern Formen gegenüber ist. Schließlich kommt Hume aus bem Zweifel und der Ungewißheit über Wert und Unwert der beiden Religionsformen nicht recht hinaus (s. Pünjer, Gesch. der christlichen Religionsphilosophie, I, S. 283ff.). Der englische Deismus wurde im ganzen und großen durch Voltaire nach Frankreich

Der englische Deismus wurde im ganzen und großen durch Voltaire nach Frankreich 50 übergeführt, der den Ausspruch that: "Wenn Gott nicht existierte, müßte man ihn ersinden, aber die ganze Natur ruft uns zu, daß er existiert". Das Christentum bekämpste er auf das heftigste, da es nur durch Täuschungen entstanden sei und nichts als Aberglauben und Fanatismus verbreite. — Ühnlich wie Hume die Entstehung der Religion erklärte, that dies der Baron von Holdach in seinem Système de la nature. Nur ging 65 er weit über Hume hinaus, da er den vollen Atheismus lehrte, betreffs der Gottheit sich also nicht steptisch verhielt. Die Bedürsnisse bringen den Menschen zur Religion, Furcht und Unwissenheit (s. Epitur o. S. 603) lassen die göttlichen Mächte gestalten, die nichts sind als trügerische Erzeugnisse der Einvildungskrast. Die Vorstellung Gottes zu bilden ist nicht notwendig, sie nutt zu nichts, ja sie schadet sogar, indem sie Angst einslößt, ans

60 statt zu beruhigen und zu trösten.

Wie Kant auf dem Gebiete der Metaphysit, der Ethik und Afthetik umstürzend und grundlegend war, so auch auf dem der Religion, indem er hier zwar mit der Aufklärung zusammenhängt, aber als Fundament für die Religion die Moral setze. Bon Haus aus zur Frömmigkeit erzogen richtete er auch sein philosophisches Denken frühzeitig auf die Borstellung von Gott, die er schon in seiner "Allgemeinen Naturzschichte und Theorie des Himmels" (1755) nicht entbehren zu können glaubt, da er nach der damals von ihm bekannten Teleologie den ganzen Lauf der Natur von Gott abhängig sein läßt. Die Naturkräfte wirken zwar selbst zweckmäßig, aber setzen eben deshalb einen intelligenten Urheber der Natur voraus. Die Beweise sür das Dasein Gottes sah kant sonst deinen Schrift: "Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demon- 10 stration des Daseins Gottes" (1763), hervorgeht, in der er meint, die Borsehung habe "nicht gewollt, daß unsere zur Glückseligkeit höchst nötigen Einssichten Auf der Schriften schriften Geber der Schriften Geber des des einen Beweis, der vollständig a priori geführt sei. Dieser läuft darauf hinaus, daß es unnwöglich sie, daß nichts existiere; denn sonst vorden alles zum Möglichen Erforderliche aufgehoben, also alle Mögslicheit verneint; wodurch aber alle Möglicheit ausgehoben werde, das sei schlickerderdings unmöglich. Es ist dies ein höchst spissindiges schwaches Argument, was Kant selbst gefühlt zu haben schein, da er zum Schluß der Schrift sagt: "Es ist durchaus nötig, das man sich vom Dasein Gottes überzeuge, aber es ist nicht ebenso nötig, das man sich vom Dasein Gottes überzeuge, aber es ist nicht ebenso nötig, das man se 20 demonstrationen, und zwar der Glaube einsehen müsse, der es sit nicht ebenso nötig, das man es 20 demonstrationen, und zwar der Glaube, der en sicher schrift solle des Summanent in der Moral hat, so daß der Friestungen ser Glaube einsehen müsse, den er höher schrift das die Erkenntnis durch Demonstrationen, und zwar der Glaube, der ein sichere Früschen müssen, und den Glaube einsehen müs

Bon der "Kritik der reinen Vernunft" bezieht sich der Teil, der die rationale oder natürliche Theologie betrifft, wesentlich auf die Beweise für das Dasein Gottes, die nichts wals Sophistikationen seien und einer eingehenden und scharfen Kritik unterzogen werden. Das ontologische Argument ist nichtig, weil das Sein nicht zu den realen Prädikaten des vollkommensten Wesens neben dessen andern gehöre, vielmehr eine Setzung des Objekts mit allen seinen Prädikaten sei. Gehörte es zu den Prädikaten, so wäre der Satz: "Gott ist", ein analytisches Urteil und brauchte nicht erst erwiesen zu werden. Die beiden anderen 26 Argumente, die Kant beurteilt, das kosmologische und das physikotheologische, bedürsen nach Kant — was ihm freilich nicht zugestanden zu werden braucht — der Ergänzung durch das ontologische und sind darum schon nicht beweiskräftig. Außerdem, wenn das kosmologische sogar zu einer außerweltlichen absolut notwendigen Ursache sühre, so sei deren Vollkommenheit, die zur Idee Gottes gehöre, doch nicht erwiesen. Und wenn man auf 40 dem physikotheologischen Wege auch zu einem überweltlichen Wesen komme, so sei dies noch keineswegs der allmächtige Weltschöpfer, den man verlange, sondern nur der Weltz

baumeifter gemäß ber fich in ber Welt überall zeigenden Zwedmäßigkeit.

Ein Hauptteil der rationalistischen Theologia naturalis war so als nichtig erwiesen, nun kam es auf das Positive an, da Kant für das Dasein Gottes eine Sicherheit haben mußte, 45 es nicht im menschlichen Bewußtsein vorsinden wollte. Hier sehr Vernunftglaube ein, der von Kant nicht aus der Philosophie verwiesen wurde nach der so üblichen absoluten Scheidung zwischen Wissen und Glauben, sondern seinen vollberechtigten Plat in ihr erzbielt, aber nicht als Erkenntnis. Neben den praktischen Postulaten der Freiheit des Willens und der Unsterblichseit steht das der Eristenz Gottes. Die Berbindung von 50 Tugend und Glückseligkeit ist ein apriorischspnthetischer Sat, sie ist also notwendig, wird aber durch die natürlichen Gesetz, die sind nicht nach den moralischen richten, nicht aktuell; demnach muß über der Natur ein Wesen stehen, heilig und gerecht, das durch Verstand und Willen diese Verbindung hervordringt. Das ist der sogenannte moralische Beweiss sür das Tasein Gottes, die Haube an das Dasein Gottes gegründet auf das Gewissserunsst. Anderwärts ist der Glaube an das Dasein Gottes gegründet auf das Gewissserunsstellen der Verschlächen der Kritik der praktischen der wissen als das Bewußtsein von einem inneren Gerichtshofe im Menschen, der sich in doppelter Persönlichseit vorstellen muß: als Angeklagter und als Richter. Der Ankläger muß ein anderes allmächtiges, aber moralisches Wesen über sieh virkliche oder nur so ist Gotte. Freilich soll es dier unenkschen bleiben, ob dies eine wirkliche oder nur so

idealische Berson sei, die sich die Vernunft selbst schaffe. — In der Moral Kants ist das hauptwort die Pflicht, die von niemanden anders uns geboten wird als von uns felbst, ober ber Bernunft in uns; wir sind also unsere eigenen Gesetzeber für unser Bollen und handeln, wie wir auch Gesetzeber auf bem theoretischen Gebiete für die Natur sind. 5 Run besteht nach Kant die wahrhaft religiöse Gefinnung in der Erkenntnis aller unserer Pflichten als göttlicher Gebote. Also fallt Gott mit dem Gesetzgeber in uns zusammen, woraus man tonsequenterweise auf eine Form bes Bantheismus schließen muß, zu beren Bekenntnis sich aber Kant sicher nie hatte entschließen können. Er wird sich immer zu ben Bekennern bes Theismus gerechnet haben. - Den moralischen Grund ber Religion ober 10 bas moralische Bewußtsein beiont Kant namentlich in der "Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft" (nicht ber "reinen" Bernunft), indem er andere Motive für die Religion vernachläffigt. Irgend welche Religionsgebräuche und Handlungen, die nicht von fittlichen Geboten ausgehen, find Afterdienft. Es tommt Kant barauf an, Die Grenzen festzustellen zwischen bem, was von ber sogenannten offenbarten Religion burch bie Ber-15 nunft begriffen werden kann, und dem, wofür das nicht möglich ist — Rationalismus —, und sound das Beten, wenn man es als inneren förmlichen Gottesdienst, als Gnadenmittel ansieht. Der Beift bes Gebets ift bagegen die alle unsere Handlungen begleitende Gefinnung, als ob fie im Dienste Gottes geschähen. — Auch in ber Kritit ber Urteilstraft kommt Kant der Frage nach dem Dasein Gottes nabe. Man soll möglichst Alles in der Natur nach mechanischen Gesetzen erklären, womit aber nicht ausgeschlossen zu sein braucht, daß man 25 über einige Naturformen, ja auf Grund derer über die ganze Natur nach dem Grundsat ber Zwedursachen reflektiere. Wenn wir so ohne Zwed nicht auskommen konnen, so ift bies ber vornehmlichste Beweis für die Zufälligkeit bes Weltganzen und begründet sowohl für den gewöhnlichen Berstand als auch für den Philosophen die Abhängigkeit und den Ursprung von einem außer der Welt eriftierenden und zwar, da die Welt zwed-

mäßig ist, verständigen Wesen. Aber diese Existenz ist nicht bewiesen, sondern beruht nur auf unserer Reslegion über die Zwecke in der Natur.

Dem moralischen Bernunftglauben Kants schloß sich Fichte in seiner ersten Schrift: "Nersuch einer Kritik aller Offenbarung" zunächst an. Die Anerkennung unserer Pssichten als von Gott, der überweltlichen Autorität, herrührende Gebote ist ihm Religion. Ueber 35 Kant geht er hinaus, wenn er annimmt, bag bei totaler moralischer Entartung Die Sittlichkeit burch Wunder und Offenbarung angeregt werden könne. Später, junächst in seiner Abhandlung über ben Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung, die Beranlaffung zu dem Atheismusstreit gab, ift ihm die Religion der Glaube an eine fittliche Weltordnung. Diese in ihrer Lebendigkeit und Wirksamkeit ift selbst Gott. Bir 40 konnen keinen andern begreifen und bedürfen keines andern. Es ift gar kein Grund der Bernunft da, über biefe Weltordnung hinaus zu gehen und noch ein besonderes Wefen als ihre Ursache anzunehmen. Das Gewisseste von allem ist, daß est eine solche Weltordnung giebt, und jeder Mensch seine Stellung in ihr hat, daß auch denen, die das
Gute recht lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dagegen kann jedem nur einigermaßen
ernst Nachdenkenden keinen Augenblick zweiselhaft sein, daß Gott als eine besondere Substanz anzunehmen, unmöglich und widersprechend ist, was man auch deutlich aussprechen
muß, um die "wahre Religion des freudigen Rechtshuns" zu verwirklichen. Die eigentlichen Atheisten seine Gegner, da sie ganz und gar ohne Gott seien, sich nur einen Gögen gebildet hätten, der die Bernunft herabwürdige und das menschliche Elend ver60 mehre und verewige. Religion sei der Glaube an die moralische Weltordnung oder auch geradezu Moralität. Da des Sittengesett fich in jedem Menschen geltend macht, follte man meinen, es mußte jeder Menich Religion haben, das ift aber wegen ber bem Menichen anhaftenden Trägheit nicht der Fall. Rur Ginzelne haben fich gur Religion erhoben in ihrer Freiheit, und durch biese sind die positiven Religionen entstanden, welche Fichte an-55 sieht als "Beranstaltungen, die vorzügliche Menschen getroffen haben, um auf Andere zur Entwickelung des moralischen Sinns zu wirken". Der ganze Weltlauf zielt auf den moralischen Vernunftglauben ab, wozu die positiven Religionen mit ihren Dogmen als Mittel dienen. Sie brauchen Symbole, um die abstrakten Gedanken sinnlich darzustellen und ben religiösen Inhalt weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Dieser besteht ber Hauptsache so nach barin, daß es überhaupt etwas Uberfinnliches, bas nicht in ber Natur enthalten sei,

gäbe. Nicht lange nach dem Atheismussfreit ging Fichte von dem Standpunkte des absfoluten Ichs, den man als subjektiven Idealismus bezeichnen kann, zu dem Standpunkt über, wo er das "Absolute" als Ausgangspunkt alles Philosophierens ansah. Gott ist ihm jest das allein wahrhaft Seiende, das durch sein absolutes Denken die Natur als ein unwirkliches Nicht-Ich gegenüberstelle. Hier ist ihm die Religion nicht mehr Sittlichs sein un es kommt ein mystischer Zug in seine Aussalung derselben hinzu. In seiner "Unweisung zum seligen Leben" (1806) ist ihm Leben, Liebe und Seligkeit ein und dasselbe. Wahrhaft lebt man nur in der Einheit mit dem wahren unwandelbaren Sein, wenn man in Gott lebt. Das ist die Liebe Gottes. Das Leben in der Erscheinungswelt ist nur Schein, nur ein Jagen nach Befriedigung, ohne sie doch jemals zu erreichen. 10 Uns selbst und die Aeligion gegeben. Religion und Philosophie, d. h. die Fichtes, sind diesem in der späteren Zeit ein und dasselbe. Sie sind beide ein Wissen, das Gott allein das wirkliche Sein ist, das degegen das deränderliche Sein, also auch der Mensch, nur so weit ist, als er seinen Ursprung in Gott hat und in Gott lebt. Die Religion is ist dabei nur behauptend, die Philosophie sehrt auch das Wie. Hat das er beinen Ursprung in Gott hat und in Gott lebt. Die Religion is sift dabei nur behauptend, die Philosophie sehrt auch das Wie. Hat das er beinen der Ursprung in Gott hat und in Gott lebt. Die Religion is sift dabei nur behauptend, die Philosophie sehr auch das Wie. Hat das endliche Sein auch direkt Teil an der Gottheit, so ist doch dies Teilhaben dem Grade nach verschieden, je nachdem es deutlicher oder undeutlicher bewußt wird. Es muß auch eine philosophische Weltansicht zu Grunde liegen, so daß Metaphysis geradezu das Element der Religion, ja selbst Religion verändern sich nicht unwesentlich, aber das muß ansertannt werden, daß seine Grundsschlichophie sinder nicht unwesentlich, aber das muß ansertannt werden, daß seine Grundsschlichophie seinder lich unwesentlich, aber das muß an

Anders Schelling, der zwar in den letzten Perioden seines Philosophierens tief= 25 gehende Religiosität zeigt, aber in der Zeit des Erscheinens seiner Naturphilosophie, wo er die Mature, die Natur selbst als das Göttliche ansah, fern war von dem, was man in der Regel Religion nennt. Anders schon in seiner Jdentitätöphilosophie, wo ihm das Absolute, d. h. die Identität von Subjekt und Objekt gleich Gott ist. In sedem einzelnen Dinge sindet sich diese Identität, und nur durch sie eristiert es. Das Absolute, Unends so liche kann durch die intellektuelle Anschauung im Endlichen erkannt werden, und in dieser siche kann durch die intellektuelle Anschauung im Endlichen erkannt werden, und in dieser Erkenntnis besteht die Philosophie, aber auch die Religion, die von der Philosophie nicht zu trennen ist. Hieran knüpft Schelling den Unterschied zwischen dem Heisentum und dem Christentum, von denen das erstere das Unendliche heradzieht zum Endlichen, das letztere das Endliche zum Unendlichen erhebt. Dem Mysticismus in der Art Böhmes 35 nähert sich Schelling in seinen "Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" (1809), und in einer Streitschrift gegen Jacobi, der ihn des Natuzalismus und Atheismus beschuldigt hatte, spricht er es aus, daß Gott ihm Erstes und Letztes sei, jenes als Deus implicitus, unpersönliche Indisferenz, dieses als Deus explicitus, Gott als Persönlichseit als Subjekt der Eristenz, des eigentlich Spekulative. In seiner "Positiven Philosophie", die religionsphilosophischemystisch ist, will Schelling nicht aus dem Begriff Gottes seine Eristenz, vielmehr aus der Eristenz, sie Göttlichkeit des Eristiezenden erweisen. Wenn ein Positives als transzenden eristiert, so sit dies mit den gezschichtlichen Religionen auszunehmen. Die Religion ist aber entweder Mythologie oder 45 Offendarung, d. h. unvollendete oder vollendete Religion. So ist die positive Philosophie vollentliche Ubilosophie der Abilosophie der Abilosophie der Mythologie und ber Offendarung.

wesentlich Philosophie der Mythologie und der Offenbarung.

Schelling hat durch seine Gedanken auch auf religionsphilosophischem Gediete vielsach angeregt, wiewohl ein einheitliches System bei ihm dafür nicht vorliegt. Von seinen Anshängern sind besonders zu erwähnen der etwas phantastische Eschenmeher mit seiner 50 "Religionsphilosophie, 1. Teil Nationalismus, 2. Teil Mysticismus, 3. Teil Supranatuzalismus", 1818—24, der die Philosophie in Nichtphilosophie oder religiösen Glauben verwandeln wollte, sodann Frz. v. Baader, der dem Mysticismus Böhmes zugeneigt das "Neich der Gnade" in den Vordergrund stellte. Im Zusammenhang mit Schelling steht auch der Philosoph Krause, der seine Lehre Panentheismus nennt, wodurch er schon zu 50 erkennen giebt, daß seine Philosophie religiös gefärbt ist. Die Grunderkenntnis oder Grundanschauung ist ihm Gott oder Wesen. Gott ist das Eine Gute, auch das höchste Gut für den Menschen. Den Urbegriff des Sinen Guten muß der Mensch erkennen, als einzigen Inhalt seines Lebens nehmen und so seinen Guten ausgebrückt: "Sei gott= 60

innig und ahme Gott nach im Leben". Religion faßt Krause so, daß sie bie Bestimmtheit unseres Lebens sei, wonach dieses als innerer untergeordneter dem Ganzen verbundener

Teil bes Ginen Lebens Gottes besteht.

hatten Kant und Fichte, wenigstens ber lettere eine Zeit lang, die Religion in 5 engste Berbindung mit der Moral gebracht, so kehrte sich Schleiermacher, der bon den verschiedensten Seiten Anregungen empfing, in seinen "Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Berächtern" (1799) von dieser moralischen Religion, aber ebenso von der rationalisierenden zum Teil sehr flachen Aufklärung auf dem Gebiete der Religion entschieden ab. Im wesentlichen spricht er dieselben Ansichten über Religion auch 10 in späteren Schriften, namentlich in feiner Dialektik, aus. Auch feine Glaubenslehre kann mit herangezogen werben. Die Religion hat nach Schleiermacher als Grund im Menfchen eine besondere Anlage, nämlich das fromme Gefühl, in dem sich der Mensch auf das Unendliche und Ewige richtet. Inmitten des Wechsels der endlichen Dinge selbst bas Unendliche zu sehen, darauf tommt es in der Religion an. Einsfein mit diesem Ewigen, 15 das ift Religion. "Wenn ber Mensch nicht in der unmittelbaren Ginheit ber Anschauung und des Gefühls Gins wird mit dem Ewigen, bleibt er in der abgeleiteten des Bewußtseins ewig getrennt von ihm". Ober auch: Alles Einzelne, in dem sich das Universum uns offenbart, nicht für sich, sondern als einen Teil des Ganzen als eine Darstellung des Unendlichen in unser Leben aufzunehmen und uns dadurch bewegen zu lassen, das ist 20 Religion. Und die Unsterdlichkeit der Religion ist, mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in jedem Augenblicke. Also die Frömmigkeit, d. b. die subjektive Religion ist, wie Schleiermacher zu Anfang seiner Glaubenslehre fagt, weder ein Wissen noch ein Thun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewußtseins. Wenn er dann sagt, die Religion beruhe auf dem absoluten 25 ober schlechthinnigen Abhängigkeitsgefühl, so kommt es darauf hinaus, daß in diesem mit bem eigenen Sein bas unendliche Sein Gottes mitgegeben ift. Es entsteht biefes Abhängigkeitsgefühl badurch, daß wir uns durchaus bedingt fühlen und Alles, sowohl die äußere Welt als auch uns felbst auf einen letten Grund, b. h. bie Gottheit zuruckführen. Zede Lorstellung von Gott entstammt diesem Gefühl. Es ist namentlich nicht so, daß so ein Wiffen von Gott biefem Abhängigkeitsgefühl vorausginge und biefes etwa erft ber vorbrächte. Im Gegenteil wird die Gottheit durch dies Gefühl erst gesetzt. In Gott können wir uns nun keine Gegensätze benken: Er ist die absolute Einheit des Ibealen und Realen. Aber freilich können wir uns diese gegensatzlose Einheit, diesen Grund allen Dinge, nicht klar benken, da sich unser Denken immer in Gegensätzen bewegt. Wenn 85 wir von Eigenschaften Gottes reben, so bezeichnen diese nicht wirkliche Seiten seines Besens ober seiner Thätigkeit, sondern sie haben nur Giltigkeit für unser religioses Bewußtsein. Auch der Begriff der Personlichkeit ist von Gott fernzuhalten, weil einer solden Berftand und Wille zukommen wurde, die fich gegenseitig begrenzen, was in Gott nicht möglich ift. Eins hebt Schleiermacher bloß hervor, was in Gott sein muffe, nämlich 40 Leben; ben lebendigen Gott will er, nicht ben starren Spinozas, so viel er sich auch sonk an eben diesen anschließt, namentlich an beffen Pantheismus streift. Ofter ist er geraden als Pantheift bezeichnet worden, was uns erklärlich ist, wenn wir Außerungen Schleiermachers berücksichtigen, die irgend ein Wiffen von Gott außerhalb ber Welt leugnen, die dahin gehen, daß Gott nie ohne die Welt habe sein konnen, daß also auch nicht von 45 einem Sein Gottes vor der Welt die Rede fein durfe. Benn alle Dinge als von Gott abhängig bezeichnet werden, so heißt das: sie sind bestimmt durch den ganzen Ausammenhang der Natur. So ist denn auch ein unmitteldares Eingreisen Gottes, ein Wunden nicht denkbar. Wie Spinoza den Menschen nicht ausnehmen wollte von dem Naturzusammenhang, so ist auch Schleiermacher Determinist; Freiheit des Menschen ist ibm 50 nichts anderes als Entwicklung der Persönlichkeit. Freilich die Gleichung Spinozas zwischen Gott und Natur ober Welt will er boch nicht annehmen. Go ift ein gewiffes Schwanten bei ihm betreffs des Berhältnisses Gottes zur Welt bemerkbar (j. auch Bunjer, Gefcher Religionsphilosophie, II, S. 199, der den Streit dabin entscheidet, daß Schleier macher weder Deift noch Bantheift fei, ober auch sowohl Deift als Bantheift), wobei noch 55 zu berücksichtigen ist, daß die religiösen Vorstellungen und Dogmen nur bas religiöse Gefühl darstellen und einer eigentlich wissenschaftlichen Behandlung nicht fähig find. Sie in philosophische Begriffe und Säte umwandeln zu wollen, heißt das Befen beiber vertennen. Theologie und Philosophie sind von einander getrennt, jede von beiben ist frei in ihrem Gebiete, feine der andern dienstbar; nur in formaler Beziehung hat die Philosophie 60 sophie der Theologie Dienste zu leisten.

In ben "Reben über Religion" behandelt Schleiermacher auch die verschiedenen Religionen: die natürliche oder rationelle Religion ist nichts als ein Abstraktum; die verschiedenen Religionen sind die beftimmten Gestalten, unter benen sich die Idee der Resligion darstellt, oft in recht dürftiger Gestalt als ein ins Unendliche gehendes Werk des sich in der Geschichte der Menschheit offenbarenden Geistes. Der Wert der einzelnen Res sigion richtet sich nach der Art, wie Gott den Menschen im Gesühle gegenwärtig ist. Verschiedene Stusen werden angenommen, auch das Wesen des Judentums und des Christentums charakterisiert. In ersterem wird das Ginzelne im Ginzelnen belohnt oder bestraft von der Gottheit. Im Christentum sind dagegen Verderben und Erlösung allsgemein, wie Feindschaft und Vermittelung, Im Christentum wird zuerst verlangt, daß 10 die Frömmigkeit nicht an bestimmte Zeiten und Verhältnisse gebunden, sondern dauernd sei. Erlösung und Vermittelung, das ist das Zentrum der Religion Christi, der selbst der Mittelpunkt aller Erlösung ist. Es wird die Zeit kommen, wo der Vater Alles in Allem ist, aber diese Zeit liegt außer aller Zeit.

Wenn man die Ansichten Schleiermachers über Religion überblickt, so wird man 16 ancrkennen müssen, daß er der Religion einen selbstständigen Blatz eingeräumt in dem menschlichen Geistesleben, sie weder vom Thun oder dem Willen, noch vom Intellekt abbängig gemacht hat, indem er ihren Grund auf der Seite des Gefühls bestimmte — offenbar eine gesunde Reaktion gegen die Ende des 18. Jahrhunderts herrschenden Ansichten über die Stellung der Religion, zumal das Gefühl in Sachen der Religion disher 20 nicht genügend beachtet worden war, außer in gewisser Art von Friedr. Heinr. Jacobi, dem Gott durch das Herz so gegenwärtig war, wie die Natur durch den äußeren Sinn, und der sich im Glauben über den Verstand erheben wollte. Daß Schleiermacher das Wesen der Religion zu einseitig bestimmte, wenn er sie in der Beziehung des Menschen zur Gottheit vermittelst des Gesühls ausgehen ließ, wird man zugeben müssen.

Eine größere Einseitigkeit in der Auffassung der Religion sinden wir noch dei Hegel, dessen dand nicht mit Unrecht sagen können, pantheistisches System nichts ist als die Wissenschaft duch mit Unrecht sagen können, pantheistisches System nichts ist als die Wissenschaft der nicht mit Unrecht sagen können, pantheistisches System nichts ist als die Wissenschaft der nicht ein der können der interestischen die Entwicklung für das Denken und für das Sein dieselbe ist. Die Bernunft ofsenbart sich in Natur und Gesit; da die Anleis der Systems nach der unabändertichen diesenundeten gewaltigen Bau des Hegligten Systems nach der unabändertichen diesetschen Methode ihre sein des Hegligten Indestrukten gewaltigen Bau des Hegligten Systems nach der unabändertichen diesetschen Methode ihre keiten Methode ihre keiten Der Artur zu sich selbst zurück. Und zwar gestürt die Asligion in den letzten Abspach ist der Politik Betallung. Im Gesite kehrt die absoluten Beisten Methode ihre Philosophie des Gesites, in den vom absoluten Gesit, der die Rething auf sich selbst und die kelbst und die Kelisten Gesites in, den kelisten werden der Kelisten und die Erstehung auf sich selbst und die Schiebst in der gestehung auf sich selbst und der Kelisten Gesites in der Form der Beziehung auf sich selbst und der Absolute Gesit öbernat sich in der objektiven Korm der sichstlickeit. Der absolute Gesit überhaupt Religion int engeren Sinne, während im weiteren Sinne der adsolute Gesit überhaupt Religion ist, und in der subjektiven Korm der Wahrheit als Philosophie, nelde die sich dentende Idee, die sich bernunkt, die dies wissen der Absolute Besit die der keine Stee, die sich selbst begreisende Bernunkt, die lich wissende Absolute über haben der Stee, die sich selbst begreisende Bernunkt, die dies wissen der Absolute Bestehung der Leigteren. Des Vorstellung, wo Bilder, d. d. folde, die in die Korm der Leigter der die Keligion wie die Kunkt denken der gereisen, sie der Keligion her des Loues heites des Absolute der keligion kert sich der Keligion ber

E. 443). Menn Hegel die Borftellung für die Religion besonders in Anspruch nimmt, so ist damit nicht gesagt, daß er das Gefühl für sie ganz beiseite läßt, nur ist es bei ihm ein untergeordnetes Element, indem er sich gegen die Fassung der Religion bei Schleiermacher wendet, obgleich er selbst bisweilen das Gefühl start betont. Es ist auch ihm b wichtig, daß wir von Gott unmittelbar wissen und zwar im Gefühl, ohne daß er begriffen wird, daß im Gefühl der Grund liegt für die Annahme des Seins Gottes. Aber das Gefühl ist nur der Ansang, bei dem wir nicht stehen bleiben dürsen. Haben wir im Gefühl das unmittelbare Bewußtsein Gottes, so werden wir bestimmt durch einen ganz unsashdern Gegenstand, dessen inbaltsvolles Sein, auf das es in der Religion anstommt, wir darin noch nicht baben. Wenn die Religionswissenschaft sich mit den ehen erwähnten trivialen Sägen begnügen müßte, so ware sie nicht wert, daß sie bestünde.

Die verschiedenen Religionen bat Hegel berangezogen, indem nach ihm eine jede an ihrem Ort und zu ihrer Zeit Wahrheit enthalte, aber doch feine vollständig die Wahrheit mit Ausnahme ber driftlichen. Bermoge ber bialektischen Methobe muß fich Die Religion 15 nach dem Triadenspftem in ihrer geschichtlichen Entwidelung auf drei Stufen zeigen, näch dem Triadenspitem in ihrer geichichtichen Entwicklung auf der Stufen zeigen, nämlich als Naturreligion, als Religion der geistigen Individualität und als absolute Religion. Jede dieser dei Religionen bat wieder drei Abstufungen. Die natürliche in zuerst unmittelbare Religion, in der Gott als Natürliches gesetzt wird, dann Entzweiung des Betwußtseins in sich, wo Gott als absolute Macht über dem völlig nichtigen Einstelnen steht (Pantheismus, Brahmanismus), und drittens als Übergang zur Religion der Freiheit (perssiche, sprische, ägyptische Religion). Die zweite Stuse umfaßt die Religionen, in denen Gott als Subjett angeschaut wird, die Religion der Erhabenheit, d. h. die spieligionen der Erhabenheit, wie Religion bische, die der Schönheit, nämlich die griechische, und die römische, welche die Religion der Zweckmäßigkeit ist. Die dritte Stufe, die absolute Religion, ist das Christentum, 26 welches Gott in seiner Entäußerung zur Endlichkeit und zugleich in seiner Einbeit mit ber Endlichkeit erkennt. Es ift zugleich die geoffenbarte Religion, welche erkennt, daß Gott felbst im endlichen Ich zum Bewußtsein tommt. Die driftliche Religion ist es auch, bie Gott erst als Geist fast. Und zwar, da es dem Geiste eigentümlich ist, etwas Anderes außer sich zu seinen und aus diesem Andern zu sich zurückzukehren, so scheide sich bei göttliche Ides in dei Formen. Die erste ist das Neich des Vaters. Die zweite ist die Form der Erscheinung, die Differenz, d. h. die erste Jdee Gottes im Bewustsein und Vorstellen, das Reich des Baters. Die zweite ist die Form der Erscheinung, die Differenz, d. h. die ewige Zdee Gottes im Bewustsein und Vorstellen, das Reich des Sohnes. Zudritt ist die Rücksehr aus der Erscheinung zu sich selbst nötze, die Kerschan selbst nötig, die Versöhnung, d. i. das Reich des Geistes. Hier haben wir die driftliche 35 Dreieinigfeit, gegen bie ber table Berftand allerdings Ginwendungen machen tann. Es ist ein Widerspruch in der Idee der Dreieinigkeit aufzuweisen, aber alles Lebendige ift der Widerspruch in sich, in der Idee ist jedoch der Widerspruch aufgelöst. Daß in der Trinitätelehre Ausbrude vorkommen wie Gobn, Erzeugen u. a., gegen die ber Berftand sich auflehnen kann, rührt daber, daß die Borstellung, die es ja mit ber Religion ju thun 40 hat, sich von der finnlichen Anschauung nicht frei machen kann. Im eigentlichen Sinne durfen diese Worte nicht genommen werden. So hat sich Hegel mit seiner Fassung der Religion ber driftlichen Dogmatit febr genähert. — Die Beweise für bas Dafein Gotte sah er nicht als überflüssig und wertlos an. Ihr Sinn und ihr Wert ist der, daß sie Erhebung des Menschen zu Gott enthalten und diese für das Denken darstellen wollen 46 Der ontologische Beweis geht vom Begriff jum Gein, Die beiden andern ichlagen ben umgekehrten Weg ein.

Noch mehr als die Religionsphilosophie Schleiermachers hat die Hegels Bewegung auf eben diesem Gebiete hervorgebracht. Die Gegensätze der sog. Linken und Rechten der Heggelschen Schule betrasen namentlich die Religion, indem es sich vorzüglich darum handelte, ob diese, d. h. im Grunde die Kirchenlehre, ihr selbstständiges Recht haben solle, da ja nach Hegel selbst ihr Inhalt der gleiche wie der der Philosophie sei, oder ob das Dogma, die Religion, für überwunden gelten müsse durch den Begriff. Die Einen treten für den Theismus und die individuelle Unsterblichkeit ein, die Andern für den Bantheismus, da Gott erst im Menschen zum Selbstbewußtsein komme, und nur für die Gwigs seit des Geistes überbaupt. Auch eine Mittelstellung nahmen nicht wenige ein. Bon der linken Seite baben namentlich Bedeutung D. Fr. Strauß und Ludw. Feuerbach. Dar erstere lehrte in seinen Hauptschriften, dem "Leben zesu" 1835, 36, und der "Christlichen Glaubenselehre in ihrer geschichtlichen Entwickelung und im Kampse mit der modernen Wissenschreiten darft", 1840, 41, daß Hegel selbst die Vorstellungsform früh überwunden habe, daß die biblisso schen Erzählungen großenteils auf Mythen beruhten, daß die christlichen Dogmen sich

ihrer Entwickelung hätten selhst vernichten müssen, das Gott nicht eine Person neben andern, vielmehr die eine unendliche Substanz sei, die im einzelnen Menschen zum Bewußtsein komme, das Leben in allem Lebenden, das Denken in allem Denkenden, das Sein in allem Sein sei, siermit war der volle Bruch mit dem positiven Christentum sertig; noch mehr zeigte sich dieser in Strauß' Schrift: "Der alte und der neue Glaube" 1872, in der der Berfasser eigentlich als Naturalist auftritt, wenn er auch noch Hinneigung zum Kanzteismus sehen läßt. Das eigentliche Problem der Religion behandelt noch eingehender Feuerbach, der von seiner Entwickelung selbst sagt: "Gott war mein erster Gedanke, die Vernunft mein zweiter, der Mensch mein dritter und letzter Gedanke", vom Hegesschen Verurbach, der Naturalismus in entscheismus ausging und im entschiedensten Anthropologismus oder Naturalismus in endete. Besonders klar sind seine Ansischen und Abilosophie sind vollständig verschieden von einzander, stehen zu einander wie Phantasie, Gemüt einerseits und Denken anderseits, wie Krankes und Gesundes. Er will die Religion in ihrem Ursprung erkennen, wie sie im Vollst, in der Menschheit sei. Sie hat nach ihm nicht den Zweck, zu erkennen, nicht is einmal vorzustellen, sondern nur zu befriedigen. Die Bedürfnisse, der Egoismus des Menschen haben die Religion geschaffen, so das den und und intellt sich dies als Gottheit gegenüber, die er dann verecht, in dem Glauben sich daburch die Erfüllung der sonder weicht sein eigenes Wesen dies in das Unendliche und stellt sich dies als Gottheit gegenüber, die er dann verecht, in dem Glauben sich daburch die Erfüllung der sons here Keligion. Das kehrt man aber um und sagt: Gott ift allsmächige, Barmherzigs, liedevoll. Gott leugnen will Feuerbach nicht, sondern ihn erflären, ihn in seinem wahren Wesen werden erkennen im Gegensat zu den Wichten und Absurzigseit sind göttlich. Das kehrt man aber um und barberprüchen und Absurzigseit sind giver der keligion das 26 Abbarmigseitellis der Return Religion. Iwar w

Manche philosophische Denker haben sich an Segel angeschlossen, haben aber dann 35 Vermittelung mit Schleiermacher gesucht oder sind mehr ihre eigenen Wege gegangen. Zu nennen ist hier zunächst Eb. Zeller, der in sehr besonnener umsichtiger Weise über die Keligion handelt in einem Auffate über ihr Wesen aus dem Jahre 1855, Tübinger Jahrbb., worin er schon die rein intellektualstische Fassung der Keligion zurückweist, und in einer Abhandlung: "Über Ursprung und Wesen der Keligion" aus dem Jahre 1884, 40 in "Vorträgen und Abhandlungen", 3. Sammlung, in welcher er die Religion aus sinnslichen Bedürsnissen, aus Furcht und Wunsch entstehen läßt, aber ihren Wert nicht nach ihrem Ursprung mißt, sondern nach der Bedeutung, die sie für das geistige Leben der Menschen hat. Sie ist nicht intellektualistisch nur, auch nicht nur moralisch zu sassen, sondern sie geht auf das ganze Leben des Menschen und bezieht sich auf ein Wohl. — 45 Erst nach dem Tode des Philosophen wurde Wilh. Aut kes "Keligionsphilosophie oder allgemeine philosophische Theologie nach Vorlesungen", 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Religion nicht wesentlich der Moral angeschlossen, 1888, herausgegeben, worin die Rossen der Keligion nicht wesentlich der Keligionsphilosen weiten kolle, sohner welcher Vollegen vor der Keligionsphilosphi

und Christentum in Streit und Frieden", 1845; "Unsere junghegelsche Weltanschauung oder der sogen. neueste Pantheismus", 1849; "Christliche Dognatit", 2. Aust., 1884s. Nach ihm geht die Religion nicht im Vorstellen auf, sondern auch Willensakte und Zustände des Gesüble können religiöse Vorgänge sein. Unendlichseit und Geistigkeit, als sormales und materielles Element konstituieren zusammen die Idee Gottes oder die Idee des absoluten Geistes, von dem der Begriff der Persönlichkeit fern gehalten werden muß. Im Gegensat hierzu betonten Denker wie Ehrist. Herm. Weiße, "Die Idee der Gottbeit", Dresden 1833; "Philosophische Dognatif oder Philosophie des Christentums", 3 Be, 1825 st.; Herm. Ulrici, "Glauben und Wissen, Spekulative und exakte Wissenschaft", 1858; "Gott und Natur", 2. Aust., 1866; "Gott und Mensch", 2. Bde, 1866 st.; Job. Herm. Fichte, "Spekulative Theologie", 1846 st., "Die theistische Weltanschauung und ihre Berechtigung", 1873 u. a., besonders die Persönlichkeit Gottes und griffen dasei die Hegelsche Lehre stark an, obgleich sie ihr selbst manches verdankten. Sie wehrten sich noch mit mehr Entschiedenheit gegen den Materialismus, benusten aber doch die Ersthrung, um durch sie die Philosophie der Theologie näher zu bringen, und sahen als ihr eigentliches Ziel an, einen spekulativen Theismus zu erweisen. Es sollte die christliche Weltanschauung spekulativ begründet werden, weil in ihr die volle Wahrheit ihren Grundzügen nach enthalten sei, und der zu erwartende höhere Weltzustand durch sie ermöglicht werden. Nahe steht diesen Denkern, namentlich Weißen, Rud. Seydel mit seiner "Religionsphilosophie im Umriß", 1893, der wie Weiße manches von Schelling nahm, so dessen intellektuelle Anschauung. Es ist für diese Ziele viel Kraft ausgewandt, aber ein tieserer und dauernder Ersolg nicht erreicht worden.

Ganz andere Wege als Hegel und diese eben erwähnte Spekulation ging der nüchtern angelegte Berbart, ber felbst teine Religionephilosophie geschrieben bat, so baf 25 feine religiöfen Unichauungen nur aus fporabifchen Außerungen fich ergeben. Der religiöfe Glaube foll nach ihm aus der Betrachtung der Natur hervorgehen. In dieser zeigt sich, namentlich in den höheren Organismen, eine fo große 3wedmaßigkeit, daß fie nicht auf blogen Zufall gurudgeführt werben kann. Auch barf nicht angenommen werben, bas fie als bloge Form unfere Denkens in ber Natur felbft nicht ju finden fei. Go ift & so hinreichend begründet, eine zwecksetzende Intelligenz anzunehmen, von der die Ordnung der einfachen Wesen herrührt, ohne daß ein bindender Beweis für sie gegeben werden kann. Ein System der natürlichen Theologie aufzustellen ist unmöglich. Seine Metaphysik droht sich, wie Herbart sagt, ihm zu entfremden, wenn er sie auf den Gottesbegriff anwenden wolle. Es zeigt sich dies deutlich, sobald man Gott etwa als Keltschieden vollen der Passen kann Gott etwa als Keltschieden will, da diese Bezeichnung Gottes mit der Natur der Realen in Widerspruch stehen wurde. Dagegen tann Gott naher bestimmt werden durch ethische Brabitate, Die von den praktischen Ideen herübergenommen find, aber zu einer pantheistischen Auffassung Gottes nicht passen würden. Es sind dies die Prädikate der Weisheit, Heiligkeit, Mack, Liebe und Gerechtigkeit. Entkleidete man Gott Diefer Beftimmungen, fo bliebe nicht 40 übrig als ein nadter, gleichgiltiger, theoretischer Begriff. — Im übrigen ist Herban keineswegs ein Verächter der Religion, spezifisch der christlichen, sondern er erkennt ibn hohe Stellung bestimmt an. Sie soll den Leidenden trösten, den Berirrten zurechtweisen, ben Sünder bessern und dann beruhigen. "Das Bedürfnis der Religion liegt am Tage, der Mensch kann sich selbst nicht helsen; er braucht höhere Hilfe. Die Religion setzt das 45 Ewige bem Zeitlichen entgegen. So schneibet sie bie Sorgen ab und bringt ganz andere Gefühle hervor als die des irdischen Leidens." In dem Glauben an Gott findet der Mensch Ruhe, da er zu Gott beten kann. — Eine "Religionsphilosophie vom Standpunkte ber Philosophie Herbarte" bat in zwei Banden Geo. Frbr. Taute 1842, 52 veröffentlicht, ber ben religiöfen Glauben gegenüber bem religiöfen Erkennen, bas nicht zu erreichen fc, betont. Sehr flar, faßlich und furz find geschrieben die "Grundlehren der Religions philosophie" von Wilh Drobifch, 1840, der Herbarts Gedanken im ganzen weiter ausführ, aber fich auch mebrfach an Kant anlebnt. Die Gefühle ber Beschränktheit und Ohnmacht, ber physischen, intellektuellen und moralischen, erzeugen bas Bedürfnis ber Befreiung, ber Erlöfung von diesem Drude, und fo ftrebt ber Menich fich über bas Endliche ju er 55 beben zu etwas Söherem. Ein göttliches Wefen barf man aber nicht nur wünschen, fondern, um der Borftellung Gottes objektive Bedeutung zu geben, bedarf es eines Nach-Bu bem teleologischen Argument, bas feine volle Beweistraft hat, muffen moralisch praktische Glaubensgründe noch binzugenommen werden. Der moralische Weltzwerf soll verwirklicht werden, d. b. das höchste Gut. Möglich ist dies nur, wenn Gott 60 die Urfache des sittlichen Zwecks selbst ift und zugleich der bagu nötigen Mittel in ber Natur.

Etht man darauf aus, das Uerhältnis der Welt zu Gott darzustellen, so wird man sich nur in Wleichnissen und Analogien bewegen. Sbenso wie Drobisch sich gegen den monistischen oder naturalistischen Pantheismus wehrt, kämpft der Herbartianer Otto Flügel in seinen verschiedenen, die Religion betreffenden Schriften, von denen erwähnt sein mögen: "Die spekulative Theologie der Gegenwart kritisch beleuchtet", 2. Ausl. 1887; "Zur Philosophie 5 des Christentums", 1900, mit voller Kraft gegen den Monismus, der Gott und Welt nicht trenne.

Neben Herbart und seinen Schülern ist auch Fries mit seinen Anhängern zu erzwähnen, der neben vielem andern ein "Handbuch der praktischen Philosophie", 1832 gezschrieben hat, dessen des Meligionsphilosophie und die Weltzwecklehre" enthält. Er 10 hat namentlich Bedeutung dadurch, daß er das ästhetische Element für die Religion betont hat. Wir schauen im Schönen und Erhabenen das Endliche als Erscheinung des Ewigen, "wir ahnen in den schönen Naturgestalten die ewige allwaltende Güte", kommen zu einer ästhetischen Weltansicht, "die eine ästhetische Unterordnung unter die Glaubensideen ist." Als Anhänger von Fries sind hier besonders zu nennen: Apelt mit seiner "Religions- 15 philosophie", 1860 und der bekannte Theologe de Wette, "Vorlesungen über Religion, ihr Wesen und ihre Erscheinungsformen", 1827.

Betreten wir nunmehr den Boben ber Gegenwart! Der mit Herbart ver-Betreten wir nunmehr den Boden der Gegenwart! Der nut Herbart berswandte Hermann Loge, von dem wir allerdings kein System der Religionsphilosophie besitzen — wir sind auf die Diktate aus seinen Vorlesungen über diesen Zogegenstand und auf Partien in seinem Mikrokomus für seine religionsphilosophischen Ansichten angewiesen —, hat heutigen Tages noch großen Sinsluß, besonders auch auf Theologen, die sich der Philosophie zuwenden. Er sieht keineswegs in der Analyse von Bewußtseinszuständen die Hauptsache der Religionsphilosophie, wie dies neuerdings mehr üblich geworden ist, sondern will zunächst unresuchen, wie viel die Verschungt allein uns über die übersinnliche Welt sagen kerningt werden kann, wie weit ein geoffenharter resignister Indast wit diesen Krundlagen vereinigt werden kann. geoffenbarter religiöser Inhalt mit biefen Grundlagen vereinigt werden kann. Als Mittelpunkt gilt ihm bas Dafein Gottes, für bas er keine genügende Beweise giebt, für bas er aber boch auf eine Urt des ontologischen Arguments besonderes Gewicht legt. Es ist unmöglich, daß das Größte von allem Denkbaren nicht existierte; beshalb muß es ein 20 Größtes geben. Die allgemeine Substanz, zugleich der Grund der realen und der idealen Welt, erhalt ihren vollen Inhalt erft in dem Begriff Gottes, und zwar kann Gott ohne Bersonlichkeit nicht gedacht werden, zu der keineswegs die Entgegensetzung zu einem Nicht-Ich oder zur wirklichen Außenwelt nötig ist. "Bersonlichkeit ist ein Geist schon, wenn er im Gegensatz gegen seine eigenen Zustände, zunächst also gegen seine eigenen Burtallungen, sich als das einheitliche, sie alle vereinigende Eubsett weiß, an wecken sie blog unselbstständige Zustände sind". Freilich stellt sich das Wesen des persönlichen Gottes in der uns bekannten empirischen Persönlichkeit nur unvollkommen dar, es muß gewissermaßen überpersönlich sein, womit der Begriff der Persönlichkeit wieder verloren zu geben scheint. Die Verhältnisse Gottes zur Welt, die Loge unter die drei großen Titel der 40 Schöpfung, Erhaltung und Regierung bringt, veranlaffen ihn noch dazu, ihm Eigenschaften zuzuschreiben. Die metaphysischen ber Ginheit, Ewigkeit, Allgegenwart, Allmacht, bestimmen Bott als den Grund aller Wirklichkeit des Endlichen, die ethischen der Weisheit, Gerechtigkeit, Beiligkeit befriedigen das Berlangen, in dem höchsten Seienden auch das Sochste aller Berte zu finden. Uber die Erkenntnis geht das religiofe Gefühl, in dem wir uns selbst 46 als göttlichen Wesens erfassen, "als mit Gott vereinigt, der unser Wesen bedingt und sich in uns offenbart". Hiermit streift Lope von der religiösen Seite an den Bantheismus, dem er auch metaphysisch nahe kommt, da ihm der substanzielle eine Weltgrund alle einzelnen Wirklichkeiten, die ja geistig sind, zusammensaßt. Alle Monaden sind ihm nur Modistationen des Absoluten. Sine bestimmte Definition von Religion hat Lope so nicht gegeben. — Hat die ganze Philosophie Lopes eine religiöse Färbung, so noch mehr die Gustad Glogaus, dessen "Vorlesungen über Religionsphilosophie" nach einem Stenogramm im Auszug von Sans Clasen 1898 herausgegeben worben find, und um ben sich nach seinem Tode eine Gemeinde, die seine Ansichten zu verbreiten sucht, gebildet hat. Das Dasein Gottes steht bei Glogau an der Spize der Philosophie. Die Gewiß- 55 heit davon ist uns durch die Gewißheit unseres eigenen Daseins gegeben: "Gott ift, weil ich bin". Bon Gott abgeleitet sind die Ideen des Wahren, Guten und Schönen, Die zugleich ben Kern der von Gott nach seinem Bilbe erschaffenen Geister find. Gegen Die Sochschätzung bes Intelleftualismus wendet sich Glogau mit Entschiedenheit, wenngleich er bem ontologischen Beweis noch Bedeutung zuspricht. Das Fühlen und Erleben Gottes w

ift das, worauf es ihm bei der Religion ankommt. — Eine ähnliche Richeung wie Lote verfolgt Bunther Thiele, ber in der Schrift: "Die Philosophie Des Selbstbewußtfeins und der Glaube an Gott, Freiheit, Unfterblichleit", 1895, eine fuftematifche Grundlage ber Religionsphilosophie geben will, worin er fich auch Fichte in gewiffer Beziehung 5 nabert. Den einzelnen Ichalten, die im Laufe ber Zeit auftreten, liegt ein überzeitliches 3ch zu Grunde. Der Gottesbegriff findet seinen Abschluß im absoluten 3ch, indem er sch zu Grunde. Der Gottesbegriff sinder seinen Abstaus im absoluten Jay, indem er sich von den für beseelt gehaltenen Dingen zum Sonnen- oder Himmelsgott und so zu der absoluten Substanz aufgeschwungen hat, der notwendigerweise den Begriff des alls weisen und allmächtigen Schöpfers in sich schließt. — Vielsach Anerkennung hat mit 10 Recht gefunden das "Lehrbuch der Religionsphilosophie", 1893, von Herm. Siede ch, der die Religionsphilosophie des ich Anwendung der Philosophie als der Wissenschaft von dem Wesen und der Bethätigung des gestigen Lebens auf die Thatsache der Keligion als einer bestimmt unterschiedenen Ausgestaltung desselben. Sie fragt nach Wesen und Entstehung derselben, nach ihrer Stellung zum inneren und äußeren 15 menschlichen Leben und — schließlich nach ihrer Ausgabe, Bedeutung und Berechtigung. Letzteres insofern, als sie sestzustellen sucht, ob die Meligion einen wirklichen im Wesen und der Bethätigung des Geistes gelegenen Bedürfnisse entspricht, und ob das, was sie zu dessen Befriedigung theoretisch aufstellt, richtig, und was sie praktisch wirkt, anertennenswert ist." Und zwar definiert Siebeck die Religion als "die verstandese und ge20 fühlsmäßige praktisch wirksame überzeugung von dem Dasein Gottes und des überweltlichen und in Verdindung ihrenti von der Möglichseit einer Erkssung". Der erste Teil dieser Religionsphilosophie behandelt das Wesen und die Entwickelung des religiösen Bewußtseins, ist psychologisch-geschichtlich, der zweite die Wahrheit der Religion und kann als metaphysischer bezeichnet werden. Religion und Metaphysik stehen einander 25 nahe, insofern als sie beibe über das Bereich der Erfahrung durch Annahme eines Über weltlichen hinausgehen, aber sie unterscheiden sich dadurch wesentlich, daß die ersten ein oberstes Prinzip verlangt, um die Welt theoretisch zu begreifen, die Religion dagego Die Gewigheit und ben Besit eines höchsten Gutes anstrebt und fich Erkenntnis ber Well insoweit verschaffen will, als diese bazu beitragen kann, das höchste Gut und den bochken 30 Wert zu erkennen und zu erreichen. Was die Metaphpfik als Erganzung bringt, liegt in ber Welt einbeschloffen, ba bier Gott und Welt eigentlich eine find, was die Religion aber haben will, geht darüber hinaus, auf Uberweltliches, und betrachtet das Leben in ber Welt nicht als Zweck an sich, sondern als Vermittelung für das Erkennen und Ergreifen des im Weltlichen selbst sich sich zeigenden erreichbaren Zenseitigen und als die Erhebung zu diesem letzten Erstrebenswerten. Das Ziel der Wissenschaft, also auch der Metaphysik, ist Erkenntnis des Grundes der Dinge und ihres Zusammenhangs als cines Unpersönlichen, sie kommt auf einen der Welt immanenten Geist, der nicht ohne Inkonsequenz als Persönlichkeit gedacht werden kann, wogegen der Glaube ober die Religion "auf das Bewußtsein eines persönlichen Verhältnisses des Menschen zum göt-40 lichen Grunde der Dinge" geht, "und auf Erkenntnis nur insoweit, als jenes Bewußtsein durch sie vermittelt wird". Da dies in der empirischen Welt nicht gefunden wird, "so sett und sucht ber Blaube ein perfonliches Bochstes und Absolutes jenfeits" bes empirischen Busammenhangs. Co tritt ber Begriff ber Berfonlichkeit, burch ben wir Gott und naber ju bringen nicht nur berechtigt, sondern auch genötigt find, bei Siebed ftat 45 hervor.

In vollem Gegensatz zu diesem letterwähnten Denker steht Eduard v. Hartmann in seiner "Religionsphilosopie", 1881, 82, deren erster, historisch-kritischer, Teil das religisk Bewußtsein der Menscheit im Stusengang seiner Entwickelung behandelt, und deren zweita systematische Teil die "Religion des Geistes" giedt. Er stellt die Unpersönlichkeit Gottes geradezu als Postulat des religissen Bewußtseins hin. Die Gottheit ist für Hartmam als absoluter Geist eine und als solche zugleich absoluter Grund und absolutes Wesen der Welt. Hieraus solgt der Monismus der Religion. Aber diese Einheit ist keine solche, die die reale Vielheit ausschließt, sondern sie schließt vielmehr die reale Vielheit ausschließt, sondern sie schließt vielmehr die reale Vielheit als ihre eigene innere Mannigsaltigteit in sich ein. Aus dem Immanenzverhältnis ergiebt sisch die Unpersönlichseit Gottes mit Notwendigkeit. Erlösungsbedürftig ist die Welt; deshalb hat der Pessimismus sein Recht, aber auch die teleologische Optimismus sist derechtigt, da die Welt erlösungsfähig ist. — Freilich für v. Hartmann in ganz besonden Weise.

Das Metaphysische hat fast in allen religionsphilosophischen Denkern, die bis jest co hier behandelt worden sind, eine Rolle gespielt: Entweder geht die Religion selbst in

Metaphyfit über, ober sie wird wenigstens mit ihr verglichen, ju ihr in ein Berhaltnis gesetzt.

Volle Trennung zwischen Religion oder Theologic und Metaphysik wollen dagegen die Theologen A. Ritschl und seine Schüler, unter denen besonders W. Herrmann und Jul. Kaftan hervorzuheben sind, die sich an Kant mehr oder weniger angeschlossen s haben, aber doch die selbstständigen Werturteile des religiösen Erkennens nicht gleich ben moralischen setzen, sie auch nicht auf diese zuruckführen wollen. Diese Werturteile rufen Gefühle ber Luft ober Unluft hervor, in welchen ber Mensch feine durch Gottes Hilfe ju ftande gebrachte herrschaft über bie Welt genießt ober die hilfe Gottes ju eben biefem Bwed entbehrt. Die religiösen Wahrheiten, die Beilsthatsachen, muffen praktifch erlebt 10 werben. Wer fie nicht in fich erlebt, für ben giebt es teine religiöfe Bewigheit. Nur durch die Erfahrung von Gottes Wirken in uns, durch Erregungen des Gefühls und des Willens, können wir von Gottes Wirklichkeit überzeugt sein; das Gefühl der Sünde und das Seligkeitsverlangen ist da, diesem entspricht ein gurnender Gott und ein gnädiger Gott. Beweise für das Dasein Gottes, das schon feststeht, können nur dazu dienen, 16 daß er auch als oberstes Gesetz der Welt erkannt werde. Doch hat nur der moralische Betweis Wert. Nach Kaftan gründet sich der Glaube auf Werturteile und dient dem Seligkeitsverlangen des Menschen. Noch mehr Einfluß von Kant, wenigstens nach der erkenntnistheoretischen Seite hin, hat Rich. Abelb. Lipsius erfahren, bei dem der Gegensat zwischen empirischer Abhängigkeit in der Welt und der inneren Freiheit stark 20 hervortritt. Die Religion ift ihm die Erhebung bes Geiftes zu eben dieser letteren in ber "transzendenten Abhängigkeit von Gott", ein "reales Wechselberhältnis zwischen Gott und den Menschen, dessen Grund die Beurkundung des göttlichen Geistes im Menschengeiste oder die Offenbarung im Menschen ist". Von der Moral, die Kant als ben Grund ber Religion faßte, will lettere gang lofen die fogenannte eth if che Be= 25 we gung, welche in Amerika ihren Anfang genommen, aber auch in Deutschland manche Anhänger gefunden hat. Es kommt bei ihr sogar so weit, daß die Religion so gut wie aufgehoben und an ihre Stelle das Streben, sich in Menschenliebe zu bethätigen, gesetzt wird. Die Religionsphilosophie in tieferem Sinne muß hier verloren geben.

Bon Denkern der neuesten Zeit wird diese gleich der Religionswissenschaft überhaupt so gesetzt. Unter diesen ist namentlich der Hollander C. B. Tiele zu erwähnen, der neben seinen Werken über Religionsgeschichte: "Geschichte ber Religion im Altertum bis auf Alexander dem Großen", deutsch, 2 Bbe, 1896—1903, und "Kompendium der Religions-geschichte", deutsch, 2 Auflage 1903, veröffentlicht hat: "Einleitung in die Religionswissenschaft", Gifford-Vorlesungen, deutsche Ausgabe, 2 Bbe, 1899—1901, und "Grund- 25 zuge der Religionswissenschaft", deutsche Bearbeitung 1904, von welchen beiden Werten bas ausführlichere als fortlaufender Kommentar des furzeren angesehen werden tann. Beide haben zwei Hauptteile: 1. Morphologie, 2. Ontologie der Religionsphilosophie. Die Religionsphilosophie foll hiernach weder sein "eine philosophische Glaubenslehre als Glaubensbekenntnis einer sogenannten natürlichen Religion, noch berjenige Teil ber alten Philosophie, 40 welcher sich mit dem Uranfang aller Dinge beschäftigt, sondern sie ist eine philosophische welcher sich mit dem Uranfang aller Dinge beschäftigt, sondern sie ist eine philosophische Untersuchung der allgemein menschlichen Erscheinung, welche wir Religion nennen". Sie soll versuchen, das Religiöse im Menschen zu begreisen und so das Wesen der Religion anzugeben und ihren Ursprung zu ergründen. Zu diesem Zwecke müssen die Entwicklung der Religion, ihre verschiedenen Richtungen, die Bedingungen und 15 die Gesche, denen sie unterworsen ist, beachtet werden; sodann hat die Zergliederung ju folgen, b. b. bas Studium ihrer verschiebenen Bestandteile und Offenbarungen als psychologischer Erscheinungen, um zu seben, was allen Religionen gemeinsam, also bas Bleibende in allen ist. Hat man fo bas Konstante von dem Beränderlichen unterschieden, fo kann die Frage beantwortet werben, was das Wefentliche in aller Religion ift, und so. woraus fie entspringt. Hus diesen Ergebniffen ift schließlich zu bestimmen, welchen Plat fie im Geistesleben des Menschen einnimmt. Die Religion ist nach Tiele eine Gemütsstimmung, Frömmigkeit, die sich zeigt in "Wort und That, in Vorstellung und Handlung, in Lehren und Leben". Ihr Wesen ist Andetung, "Verehrung einer übermenschlichen unendlichen Macht als des Grundes der eigenen Existenz, wie der Welt, zu der wir gehören." Zuerst 55 werden die historischen, also wechslenden Erscheinungen ersorscht, sodann die psychischen, d. h. die tonftanten, b. b. die religiofen Borftellungen, die religiofen Bandlungen, die religiofe Bemeinschaft. Die Borstellungen beziehen sich auf die übermenschliche Macht ober die übermenschlichen Machte, sodann auf bas Berhältnis bes Menschen und ber Welt zu biefen übermenschlichen Wesen, zudritt auf die Beife, wie bas etwa gestörte Berhaltnis zwischen co

bem Menschen und Gott wieder hergestellt und erhalten werden muß. Zwar ist es nicht gleichgiltig, was man glaubt, aber es kann nicht überall und für jeden dieselbe Form

bes Glaubens gelten.

Noch mehr als Tiele fußt auf Geschichte, namentlich vergleichender Geschichte, in seinen aussührlichen Behandlungen des Problems der Religion der als Sprachforscher und Orientalist berühnte Max Müller, der auf eine "Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft", 1874 außer anderem noch vier Werke über natürliche, physische, anthropologische Religion und über Theosophie oder psychologische Religion, deutsch 1890—1895, folgen lies, die aus Gissordvorlesungen bestehen. Er hat das große Berdienst, für die Religionsvissenschaft die Sprache mit herangezogen zu haben, ein Element, das vor ihm arg vernachlässigt worden war. Ihm ist die wahre Religionsphilosophie nichts als Religionsgeschichte. Er meint, die Geschichte sichte und prüse als Formen und Abarten der Keligion viel wirksamer als ein Philosoph es zu thun hossen könne. Aus Grund seine Studien kommt Müller zu der Desinition, daß Religion Wahrnehmung des Unendlichen dei, wozu er später hinzusügte, daß bloß solchen Bahrnehmungen des Unendlichen der Name Religion zukäme, die auf den sittlichen Charakter des Menschen einzuwirken im stande wären. Es ist dies eine Desinition, die Ablehnung ersahren hat, aber auch mehrsach gebilligt worden ist; sie wird aber schon wegen Wangel des Gesühlsmoments in ihr nicht bestiedigen können. — Auf die Sprache in ihrer Beziehung zur Religion legt vorschenes Gewicht Geo. Runze, der als erste seiner "Studien zur vergleichenden Religionswissenschaft" verössenschaft dat: "Die Sprache und Religion" 1889 und aussühr, daß "unser ganzes Denken durch die metaphorische und mythenbildende Ratur der Sprache bedingt ist". Auch einen inhaltsreichen "Katechismus der Religionsphilosophie" hat er 1901 erscheinen lassen, der wiel mehr dietet, als man von einem "Katechismus" erwartet.

Reuerdings ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Ländern viel auf Religionsphilosophie Bezügliches geschrieden worden, woraus man sieht, daß die Probleme der Religion die Geister in der Gegenwart lebhaft beschäftigen. Hier kann nur Einiges von den Außerdeutschen genannt werden. Der Holländer Rauwenhoff hat eine Religionsphilosophie veröffentlicht 1887, deutsch 1889, die vielsach an Kant erinnert, den Glauben an das Übersinnliche auch als Postulat bezeichnet. Sehr viel Anerkennung hat des Werf des französischen Theologen Sabatier gesunden: "Esquisse d'une philosophie de la religion d'après la psychologie et l'histoire", 1897, 6. Aust. 1901, dessen Tendenz schon aus dem Titel hervorgeht. Bon Engländern seien erwähnt: Edward Scaird, "The Evolution of Religion" (Gisford Lectures), 2 vols., 1893, der die religiöse Prinzip für ein notwendiges Element im Bewußtsein hält, John Caird, "Introduction to the Philosophy of Religion", 2. Aust. 1891, deutsch 1893, der Glaube und Wissen miteinander versöhnen will, und G. Romanes, "Thoughts on Religion", 1896, der die Evolutionslehre mit dem Gottesbegriff zu vereinigen sucht. Von italienischen neu erschienenn Werken sei genannt: "Il fundamento psicologico della Religione" von L. Balli, 1904, eine Schrift, die in eigener, aber sehr verständiga Weise die betreffende Frage behandelt.

Nachdem jest die verschiedensten metaphysisch-religionsphilosophischen Theorien alta und auch neuer Zeit vorgeführt worden sind, nachdem auch Versuche, das Problem der Meligion auf dem Wege psychologischer Analyse zu lösen, sowie das Wesen das Keligion auf Grund historischer Studien zu ersassen, die der diesen Darstellung aufgeworfen werden können, zu nehmen. Zunächst: Ist überhaupt eine Neligionsphilosophie derechtigt, vielleicht nötig? Sobald überhaupt ein wissenschaftlichehilosophisches Ersorischen des Menschen begonnen wird, ergiedt es sich von selbst, das auch die religiöse Seite, die bei allen Menschen mehr oder weniger sich sindet, dei vielen aber das innere Leben seinem Kerne nach geradezu ausmacht, einer Untersuchung unterworfen werden muß. Es würde sonst einen Zeinen Teil des ganzen philosophischen schlen. Und zwar muß die Religionsphilosophie einen Teil des ganzen philosophischen Systems ausmachen, sie muß neben den andern Disziplinen stehen. Allerdings ist eine selbstständige Religionsphilosophie als solche und mit diesem Namen, wie es scheint, erst Ende des 18. Jahrhunderts ausgekommen. Bis dahin wurden, auch nachdem die Philosophie Freiheit von der Theologie erlangt hatte, die religionsphilosophischen Probleme, die sich besonders auf Gott bezogen, in der Metaphysit oder der Ethik behandelt, so von Spinoza, in seinen Meditationes de prima philosophia, ubi de Deo etc., so von Spinoza,

bessen Ethik im ersten Buch die Lehre von Gott bringt. Bei Wolff nehmen sie eine besondere Stellung ein als Theologia naturalis neben der Ontologie, vernünstigen Psychologie und Kosmologie. Bei seinen Anhängern, z. B. bei Baumgarten, machte ihre Behandlung den vierten Teil der Metaphysik aus, wie auch Kant in seiner Kritik der reinen Bernunst die natürliche Theologie auf die andern Teile der Metaphysik solgen släßt, ebenso sie in seinen sehr oft gehaltenen Vorlesungen über Metaphysik als vierten Teil dieser vortrug. Nur einige Male, vielleicht sogar nur einmal (1785/86), hat er besondere Vorlesungen über "Theologia naturalis über Baumgarten" gehalten, die Pölitz unter dem Titel: "J. Kants Vorlesungen über die philosophische Religionslehre", 1817, 2. Aussage 1830, herausgegeben hat. Sie enthalten als ersten Teil die Transzendental= 10 theologie, als zweiten die Moraltheologie, bringen aber nichts besonders Neues zu den von Kant selbst veröffentlichen Schriften. — Es erschienen dann selbstständige Werke, die sich wie das von Schaumann "Philosophie der Religions 1793, oder das von G. Ch. Müller "Entwurf einer philosophischen Religionslehre" 1797 nannten, die in demselben Jahre das Wort "Religionsphilosophie" zuerst auszutauchen scheint: "Entwurf einer 15 Theorie der Religionsphilosophie" von dem Kantianer Jakob. Hierauf solgten in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts Religionsphilosophien von Wiesen 1804, Salat 1811, Gerlach 1818 u. a. Schon im Jahre 1800 war sogar die Geschichte der Religionsphilosophie von Berger erschienen.

Wird die Religionsphilosophie als selbstständige philosophische Disziplin anerkannt, so 20 darf sie ihre Stellung nicht vor der Metaphysik sinden, da die in der Religion notwendigers weise gebildeten Vorstellungen an den metaphysischen Ergebnissen zu messen sind. Sie kann aber auch nicht vor der Psychologie ihren Plat haben, weil psychologische Erfahrungen und Kenntnisse dazu gehören, um das Wesen der Religion zu erfassen. Da die Religion auch vielsach vom Ethischen abhängig gemacht wird, ist es angemessen, die Religionsphilosophie 25 hinter die Moral und dann auch innter die Asthetik zu stellen. Doch kann man hierüber Zweisel haben, da die Moral sich auch nach Ansicht vieler auf die Religion stützt. Macht die Religionsphilosophie den Schluß des ganzen philosophischen Systems, so wird sie als seine Krone gelten können, weil sie die wichtigsten Borgänge des ganzen Seelenlebens betrifft. Wollte man sie freilich in alter Weise kassigsten als philosophische Religionslehre, so b. h. wesentlich als Lehre von Gott, oder als natürliche Theologie, so würde sie entweder unmittelbar nach der Metaphysik oder geradezu als ein Teil in der Metaphysik selbst ihren Plats sinden. Doch wird kaum ein philosophischer Denker der Gegenwart sie noch

in dieser Weise darstellen wollen.

Was die Einteilung der Religionsphilosophie betrifft, so wird zunächst auf historischer 80 und psychologischer Basis das allen Religionen Wesentliche erforscht werden nüssen. Richt etwa alles das, was für ein verseinertes religiöses Bewußtsein zu seinem religiösen Empfinden gehört, kann als solches gelten, sondern was in der ganzen Entwicklung der Religion, auf ihren niedrigsten und, soweit wir einen Wertmaßtab anlegen wollen, auch auf den höchsten Stusen ihren eigentlichen Kern ausmacht. Hierbei bleibt es freilich dem 40 besonderen Ermessen überlassen, wie weit man den Begriff der Religion ausdehnen will, ob man z. B. den Buddhismus zu den Religionen zu zählen sich für berechtigt hält, oder ihn ausschließen zu müssen glaubt, weil man die Religion enger faßt. Da es seine allzgemeingiltige Desinition von Religion giebt, muß jeder Forscher selbst bestimmen, welche Erscheinungen er als religiöse anzusehen hat, und nur hossen, dabei nicht zu sehr gegen 45 die allgemeine Meinung zu verstoßen. Betresse des Buddhismus wird man sich deshalb wohl entscheiden müssen, ihn als Religion zu betrachten, weil man gewöhnt ist, ihn unter die großen Religionen zu rechnen. Es nuß darum der Begriff der Religion so welcher Wahrheitswert der Religion und den von den Religiösen gebildeten Vorsellungen zuschmnt. Ginge ihnen diesen zu haben, so welcher Wahrheitswert der Religion und den von den Religiösen gebildeten Vorsellungen zuschmnt. Ginge ihnen dieser ganz ah, und hätten sie nur einen Gesühlswert, so würden sie leicht auch diesen verlieren, da sie dann von dem Intellest auch in ihrem tiesstem Brunde als nichtig hingestellt werden könnten. Hier sindet die Berührung mit der Wetasphissen hatst, wenn sie auch nicht sehr ausgebehnt sein wird.

Betrachten wir die Thätigkeiten ober Borgänge in der menschlichen Seele, so halten wir uns an die gewöhnliche Dreiteilung: Borstellen (Erkennen), Fühlen, Wollen, obwohl diese jett vielsach nicht mehr als zutreffend anerkannt wird. Bemerkt soll nur noch werden, daß diese Thätigkeiten nicht vollständig getrennt, jede für sich, von der Seele ausgeübt werden, sondern daß sie sehr häusig, wenn nicht durchgehends, miteinander ver- so

bunden find. Es hat diese Dreiteilung für die Religionsphilosophie ihren großen Borteil, insofern, als die drei Denker, die namentlich in der neueren Zeit das Problem der Meligion in seiner Lösung sehr gefördert haben: Kant, Schleiermacher, Hegel, ein jeder einer dieser drei Seelenthätigkeiten die Religion zugeeignet hat: Kant, der Sittlichkeit, also dem Willen, Schleiermacher dem Gefühl, Heggel dem Intellekt. Daß die Religion Sache des Vorstellens, Denkens, des Erkennens sei, war ja eine althergebrachte Ansicht. Der Intellektualismus berrichte seit den Zeiten des Sokrates, wenn auch nicht unbeschränkt, doch vornehmlich lange Zeit; klare deutliche Auffassung war es, was in der neuen Philosophie hauptsächlich betont wurde. Die früher viel gebrauchte Definition der Religion, 10 fie fei modus Deum cognoscendi et colendi spricht für biefe intellektualistische Fassung ber Religion, indem hier noch der äußere Kult, Berehrung in Gebet und Handlungen hinzukam. Es läßt sich auch gar nicht leugnen, daß überall, wo man Religion anerkennt, Borstellungen eine Rolle spielen, und in der Regel werden das solche von über den Menschen stehenden Wesen sein, in entwickelteren Religionen von über der Welt stebenden, 15 transzendenten, von geistigen, göttlichen Wesen, von Gott, dem Einen. Denn hierin, in der Erkentnis, oder auch nur in dem Glauben an ihn, gipfelt die Meligion, wenn sie als intellektualistisch gedacht wird. Aber bildet der Besitz der Wahrheit, auch der höchsten Wahrheit, der über Gott, schon die Meligion? Aristoteles glaubte die Erkenntnis des ersten Bewegers zu haben und wenn er damit auch an die Meligion streifte, so war a 20 beshalb boch noch nicht religiös. Wer das Wiffen hatte von Gott und göttlichen Dingen, bon bem innersten Zusammenhalt ber Natur, nach beffen Erkenntnis Faust fo febr burftet, wer auch sonft über bas Jenseits volle Gewischeit batte, und er ftunde nicht in einem Berhalten zu diesem Überweltlichen, oder Allgemeinen, und er hatte nicht die Spannung zwischen dem Unendlichen und sich selbst, dem Endlichen, irgendwie ausgeglichen oder suchte 25 fie wenigstens auszugleichen, der hatte nicht das, was man Religion nennt. Auch dann nicht, wenn man für Wissen etwa Glauben in gewöhnlichem Sinne setzen wollte, den Glauben, der, wenn er nicht zugleich Hingabe an das Übermenschliche, an das Jenseis ist, nichts weiter wäre als die niedere Stufe, welche die Alexandriner als die nieder gegenüber der product bezeichneten. Ein solcher Gläubiger war noch kein Frommer, um viesen Ausdruck einmal zu brauchen, weil in ihm die Richtung nach dem Höhrer oder Höchsten nicht vorhanden ist. Die Teufel glauben auch, aber zittern. Jede Religion entwickelt Vorstellungen und diese ersetzen bei der großen Masse, der Schopenhauer richtig bemerkt, die Metaphysik. Auch der Mustiker muß fich das Sochste boch vorstellen, et er sich in dasselbe versenkt, auch der Buddhist muß eine, wenn auch vielleicht gang um: 35 klare Vorstellung von dem Nirvana haben, aber bei dem ersteren wie bei dem letteren tommt es boch auf etwas gan; anderes als auf diese Borftellungsgebilde an.

Hier wird bas Gefühl namentlich eine Rolle fpielen, ohne welches eine Religion nicht denkbar ist. Und zwar wird daran zweierlei besonders hervorzuheben sein, zuerst das Gefühl ber Abhängigkeit. Bovon man sich abhängig fühlt, kann sehr verschieden sein. Etwa em 40 beliebiger, zufälliger Gegenstand, bem ber Mensch Macht über fich zuschreibt, wie im Genschismus — freilich eine keineswegs ganz eindeutige Bezeichnung —, ober ein der Erfahrung nach nützlicher ober schälcher Teil der Natur — Tierdienft, Sternendienft, Sabäismus —, womit Unimismus verbunden sein kann — freilich auch ein wenig bestimmter Begriff —, auch die ganze Natur, in deren gesetzlichen Lauf sich der Mensch eingefügt fühlt, die entweder als 45 beseelt gebacht wird ober als reiner Mechanismus — Naturalismus, Stoiter, Spinoja Beiterhin fann ber Menich glauben, befonders beeinflußt zu fein durch Beifter, namentlich burch folde von Berftorbenen, Abnen - Toten- und Abnenfultus, mit welchem letteren ber Totemismus zusammenhängt —. Biele, 3. B. Herbert Spencer, führen alle Religion, freilich mit Unrecht, auf die Berehrung von Abgeschiedenen oder von Ahnen zurud. Die 50 mythologischen Götter entstanden wahrscheinlich burch Bersonisitation der Naturfrafte, indem die Neigung des Menschen, nach sich oder seinem Bilde alles außer ihm vorzustellen und zu bilden (s. Kenophanes, oben S. 598), dazu brachte, die Mächte über dem Menschen sich auch in menschlicher Gestalt mit menschlichen Eigenschaften, intellektuellen und auch ethischen, ja sogar mit Schwächen zu benten, wie später umgekehrt die Götter bes Mytbus 55 wieder in allegorischer Weise als Naturfräfte gedeutet wurden (f. o. S. 602). menschenähnlichen Götterwelt sollten die Schickfale ber Menschen abhängen. Bon dieser Durch bie bualistische Auffassung seiner selbst kam der Mensch dann bazu, die über ihm stebenden Mächte sich zwar als Personen, aber doch als geistige zu denken, in dem freilich averqua und dem entsprechende Worte zunächst noch das Stoffliche an sich hatten. Die böchste 60 Auffassung war bann die, daß die unendliche Große und Macht über und ein Geift,

Geift sei, von dem der Mensch sich in allem abhängig fühlt, wenngleich er eine gewiffe

Selbstftändigkeit oder Freiheit zu haben glauben fann.

Man möchte freilich meinen, auf alle diese höheren Mächte überhaupt bezögen sich vielmehr Borftellungen als Gefühle bes Menichen, b. h. ber Menich glaube von ihnen zu wiffen und wiffe auch um eine Abhängigfeit von ihnen. Aber mit diefem Borftellen 5 einer Abhängigkeit sind Gefühle verbunden, sei es der Luft oder Unluft, und auf diese kommt es hier an. Es ift mit ber Erkenntnis ber Abhängigkeit auch die Borftellung von ber Beschräntung ber menschlichen Macht verbunden und bamit eine Minderung bes Gelbstgefühls, also Unluft. Es kann biefe sogar eine febr ftarke fein, die sich dann in Angst und Furcht zeigt, namentlich wenn Gefahren burch Naturmächte brohen, etwa burch 10 Erdbeben, Gewitter, Überschwemmungen u. besgl., oder wirkliche Leiden entstehen, bei benen der Mensch fühlt, daß er gar nicht mehr Herr serr seines Geschicks ist. Die Furcht hat nicht nach dem alten Worte: Timor focit Doos, die Götter geschaffen, sondern vor der Furcht nuß die Vorstellung übermenschlicher Mächte dagewesen sein, vor denen sich ber Mensch eben fürchtet. Diese Unlust steigert sich und wird bauernder, wenn der Mensch 15 glaubt, etwa durch sein eigenes Berhalten Strafen der hohen als ethisch gedachten Mächte oder der höchsten Macht verwirkt zu haben. Geht das, was mit dem Abhängigkeitsgefühl verbunden ift, nicht weiter als bis zur Furcht, so hat man damit noch nichts von Religion. Wir brauchen zwar Gottesfurcht beinahe gleich mit Frömmigkeit, in ber wir entschieden Religiöses finden mussen, aber es ist in Gottesfurcht ebenso wie in dem davon 20 abgeleiteten Abjektibum ber Begriff Furcht febr abgeschwächt, kommt nicht mehr recht jum Bewußtsein, ift vielmehr in ben bes Gehorfams und ber Chrerbietung übergegangen.

Aus dem Gefühl der Furcht oder aus den eingetretenen Leiden, seien es physische oder seelische, drängt es zur Befreiung aus der Not, zur Erlösung, die erhofft, auch wohl erbeten wird von den höheren Wesen, so daß ste als gütig, als zur Silfe geneigt und 25 als mächtig genug vorgestellt werden, so daß sie auf die Geschicke der Menschen Einsluß ausüben können. Diese Hospinung auf Erlösung, die in Gewißbeit übergehen kann, ist naturgemäß mit großer Freude verdunden darüber, daß dem Menschen nichts mehr schaden kann, da eine gütige Wacht als vorsehend über ihm wacht. Ja es tritt dann eine Art Gemeinschaft oder Vereinigung mit der Gottheit ein, die noch nicht gerade mystisch zu so sein braucht, so daß alles Bewußtsein schwände, nicht eine eigentliche Vergotung (Véwors), sondern nur das volle Auhen in Gott oder in dem allgemeinsten höchsten Wesen, das Geborgensein in ihm, welches die wahre Selizseit ausmacht. Hierin gipfelt dann die Helizgion: es ist Freude ohne Ende. So besteht der religiöse Prozeß darin, daß aus der größten Unlust, die sich in dem Abhängigkeitsgefühl zeigt, die größte Beseligung entsteht, so die freilich wieder in der vollen Hingade an das Höchste beruht, also wieder in einem Abhängigkeitsgefühl, oder im Aufgehen der Persönlichkeit, wie bei dem Buddhismus, wo wenigstens die volle Freiheit vom Leiden erlangt ist. Auch im Christentum bei der Annahme der Bereinigung der abgeschiedenen Seelen mit Gott wird doch deren Justand im Jenseits als Selizseit gepriesen, die der Ehrift zu erringen suchen son, sogar mit 20 Furcht und Zittern, und deren er im Diesseits schon teilhaftig werden kann. So ist denn das letzte Ziel der Religion ein Gefühl, und ohne das Gesühl des Glücks, um dies Wort zu benutzen, würde die Religion keinen Wert für den Menschen haben. Daher ist sie im Grunde eine "praktische Angelegenheit des menschlichen Beitels" und stimmt in dieser zietllichkeit überein.

Ist dies der Fall, so werden wir betreffs ihres Wesens auch nach der Seite des Besehens hingekührt. Es wird in dieser Beziehung leicht zugegeben werden, daß die ganzen religiösen Erscheinungen in ihrer Entwickelung ohne die Thätigkeit des Willens sich nicht begreifen lassen. Wir haben schon gesehen, daß die Not, oder vielmehr das Begehren, der Not zu entsliehen, dazu treibt, in ein Verhalten zu dem höchsten Prinzip einzugehen, so wodurch Befreiung, Erlösung von den Übeln, auch wenn diese namentlich in dem Getrenntzsein von dem Höchsten, in der Einzeleristenz als solcher bestehen, erreicht werden soll. "Not lehrt beten" ist ein altes wahres Wort. Es werden so Güter zu erhalten gesucht, zunächst Güter dieses irdischen Lebens, das Leben selbst und was zur Erhaltung desselben sowie zur Erweiterung der Machtsphäre beiträgt — es wird um das "tägliche Brot" ges 56 betet —; dann die höheren Güter und zwar nicht nur für diese Zeit des vergänglichen Lebens, sondern auch über dieses Leben hinaus. Neben und über die physische Not tritt die Seelennot, die Angst um das Heil der Seele, die Sorge um die Erhaltung des eigenen Seins in einem späteren beseligten Zustande. Alle sogenannten Bittgebete, die nicht nur auf niedrigen Stusen der Religion vorsommen, zeugen für das Begehren im Zustande der so

Not. Die menschliche Seele verlangt nach der Annäherung an das Übertweltliche, nach der Rücklehr zu Gott. "Wie der Hirfch schreit nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele Gott zu die, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Mann werde ich dahin kommen, daß ich Gottes Angesicht schaue!" heißt est in den Psalmen, und auch in der Odosse sagt Peisisstratos: narers de deson xareova åndowaoe, ein Spruch, den Melanchthon oft zu zitieren pslegte. Die Opfer aller Art, von den rohesten an gerechnet, zeugen großenteils von der Not, die der Mensch von sich abwehren will. Besonders lebhaft treten die religiösen Erscheinungen zu Tage, wenn die sittlichen Gebete geradezu ausgefaßt werden als Gebote der höheren Wesen, als Gebote Gottes, so daß durch deren Uebertretung das Verhältnis zu diesen eine Trübung ersahren hat, oder der Mensch deren Uebertretung das Verhältnis zu diesen eine Trübung ersahren hat, oder der Mensch der in Gesahr kommt, Gott ganz entsremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Riß da, der ties schment, Gott ganz entsremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Riß da, der ties schment, Gott ganz entsremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Riß da, der ties schment, Gott ganz entsremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Riß da, der ties schment, Gott ganz entsremdet, gottlos zu werden. Es ist dann der Sis da, der ties schment so den höheren Leben, besürchtet werden, se wegen der ties im Inderen oder in einem höheren Leben, besürchtet werden, sie stwegen der ties im Inderen verhalben Sehnschund kann ausschrückt (s. oden 16 S. 605). Es wird dann leicht das ganze sittliche Leben selbstrigen ausschrückt (s. oden 16 S. 605). Es wird dann leicht das ganze sittliche Leben selbstrigen ausschrückt (s. oden 16 Sener und Rants, daß sich die Menschen der Wenschlassen werden der innen innig religiösen Menschen der Worden aus das sittliche Hand dass konsekungen zu der sollen dass konsekungen. Dass sittliche Hand dann auf das ganze Thun des Menschen erstrecken, das ganze Leben, nicht nur in gehobene

Aus Handlungen, die nach außen hin als moralisch erscheinen, ist ein Schluß auf Religiofität nicht zu machen, nicht einmal aus fogenannten religiöfen Sandlungen, bie als Rultushandlungen bezeichnet und oft in solche bes Gebets und bes Opfers geteilt werben, eine Einteilung, die "sich stütt auf die beiden Formen der Bollziehung des Kulme in Wort und Handlung". Freilich kann das erstere, wenn es nicht nur ein bloßes Sich-so hinwenden zu Gott, ein inneres Gespräch mit Gott ist, sondern irgendwie durch Geberden u. dgl. in die Erscheinung tritt, auch schon Handlung geworden sein. Zu den Handlungen werden namentlich die mannigfachsten Ceremonien gehören, die sich in allen Religionen sinden und zum großen Teil symbolisch sind, indem sie einen tieferen Sim in fich schließen. Ohne allen Kultus wird kaum eine objektive Religion sein, wiewell 85 es Max Müller 3. B. behauptet (Borles. über ben Ursprung und die Entwickelung der Religion, 2. Aufl. 1876, S. 81). Für die große Menge zeigt sich in den Kultussormen sehr oft geradezu das Wesentliche der Religion, und durch das Außere kann das eigentlich Religiöse in dem Inneren, wenn vielleicht auch nicht geweckt, so boch gefräftigt werden, besonders, wenn in Gemeinschaft mit andern der Rultus ausgeübt wird. Indem fich ber 40 in Gemeinschaften religiöse Geift in den Rultusformen gleichsam "verkörpert", gelten fie als Reichen ber Bereinigungen nebst ben in biefen angenommenen hauptsächlichen Glaubens sähen. Durch beides wird die objektive Religion gebildet, die in verschiedene Formen sich zerlegt. Bunderbar ist es, wie von solchen, die alle bisherige Metaphysik und jede objektive Religion verachten, Kultusformen wieder hervorgesucht und gepflegt werden. Ba 45 Comte, dem ausgesprochenen Positivisten, galt schließlich gemäß seiner socialen Richtung bie Menscheit, le grand Etre, als Ziel aller Thätigkeit, und in dieser besteht bat, was man Religion nennen kann. Für diese war aber ein sehr ausgebildeter, ins Kleine vorgeschriebener Rultus geboten, der nicht nur Gebete umfaßte, sondern auch Saframente. Wenn auch der Kultus für objektive Religionen nicht entbehrt werben kann — und mit 50 ihm hängt die Kunft zusammen —, so kommt es darauf an, ob er auch twefentlich sur die subjektive Religion ist, für das was schließlich jeder Mensch in der Religion erreichen will. Hierfür scheint der Kultus nicht durchaus nötig zu sein. Wir werden von jemanden, ber mit dem Höchsten, mit dem Übermenschlichen in inniger Gemeinschaft lebt und in biefa Gemeinschaft die höchste Befriedigung findet, sich darin von aller leiblichen und seelischen 55 Not befreit fühlt, sagen, er habe Religion, wenn er auch nicht dazu kommt, diese seine inneren Zustände durch äußere Gebärden, darstellende, symbolische Handlungen zur Erscheinung zu bringen. Vielen wird freilich auch für ihre innere Religiosität das Außere bon größtem Wert sein, indem fie beftimmte Formen in dem Berhalten zu bem Söchsten, Unendlichen wahren zu muffen glauben, um fromm und wohlgefällig zu fein, wenn fie so darin auch nicht das Wesentliche sehen. Es ist ja das Natürliche, die inneren Borgange

und Regungen durch äußere Zeichen, Gebarben u. dgl. auch zu erkennen zu geben, und namentlich wenn ferner durch Gewohnheit das Gine mit dem Anderen ftets in Berbin-

dung fteht, glaubt man, es habe das Innere feine Geltung ohne bas Außere.

Ziehen wir aus dem Dargelegten das Ergebnis, so wird es folgendes sein: Die Religion bezieht sich auf das ganze Seelenleben, sie ist nicht vornehmlich etwas Theores 6 tisches, sondern etwas Praktisches, wenn auch das Theoretische in der notwendig gebildeten Borftellungswelt seine Berechtigung bat. Der religiose Borgang bebt mit einem Gefühl ber Not, wenigstens des Unbefriedigtseins an, er hat es bann mit einem Begehren ju thun, mit bem nach Befreiung von dem qualenden Buftanbe, nach Seligkeit, und er gipfelt darin, daß dies Ziel in dem vollen Ausgleich mit dem überweltlich oder innerweltlich 10 Unendlichen erreicht ist. Optimismus und Pessimismus sind so mit einander verbunden. "Erlösung", das wird das Wort sein, in dem sich das Wesen der Religion am deutlichsten ausdrückt. In Erlösung liegt, daß der Mensch von etwas zu erlösen ist, womit zugleich der Wunsch erlöst zu werden, das tiefinnerste Bedürfnis, verbunden gedacht wird, und schließlich die Erreichung dieses Wunsches. Gefet und Evangelium, Sunde und Gnade, 15 wie fie bas Chriftentum faßt, bas find bie Gegenfate, bie in ber Erlöfung ausgeglichen find, von benen ber lettere auch im Buddhismus gefunden werden kann, wenngleich in hiesem der Mensch sich selbst erlösen muß, wie er es auch nach Kant muß in der Uberwindung des raditalen Bofen. Stimmen in dem Sehnen nach Erlöfung alle Religionen, von dem niedrigsten Fetischismus bis jur höchsten Stufe des Christentums, überein, 20 so geben die Borftellungen von den höheren Mächten, an welche sich das Bedurfnis anlehnt, sehr weit auseinander, je nach der geographischen Lage, je nach den Sitten, die sich wiederum aus der Lage vielfach erklären, je nach den verschiedensten Stufen der Bildung und andern von einander abweichenden Berhältnissen, wozu noch kommt die gestaltende, sich zum Teil in ihren Schöpfungen gefallende Phantasie und besonders der nicht zu 25 berechnende gewaltige Einfluß großer gottbegnadeter Persönlichkeiten, die als Träger einer Offenbarung gelten können und als solche auf das ganze religiöse Gebiet, nicht etwa nur auf die Vorstellungen, vertiefend, läuternd, vergeistigend einwirkten. Im Christentum haben wir ben Gottmenschen fogar als Erlöfer felbft.

So wird ohne Borftellungen feine Religion sein konnen, weber bie subjektive im so Menschen, noch die objektive, die Lehren und Sätze braucht — sogar die strenge Form bes Bubbhismus bekennt fich zu den vier Wahrheiten -, aber keine Art bestimmterer Borfiellungen wird ben Unspruch erheben burfen, zu bem Begriff oder Befen ber Religion zu gehören. Freilich wird man annehmen konnen, vielleicht muffen, daß ber Monotheismus in feiner reinen Geftalt am besten das religiose Bedürfnis befriedigt, aber man wird nimmermehr 85 zu behaupten berechtigt sein, daß bei ihm allein von Religion die Rebe sein durfe. Ge= rade auf dem Gebiete der Borftellungen ba findet bas ftatt, was man Entwidelung ber Religion nennt, und hier darf eine folche nicht geleugnet werden, während das eigentliche Wesen der Religion sich nicht ändert. Wie freilich diese Entwickelung stattgefunden hat, bas genau zu bestimmen, ift nicht möglich. So viel kann man annehmen, daß fie im 40 gangen ein Auffteigen von Niederem ju Soberem, ju Reinerem, ju Geiftigerem fein wird, was ja im Begriff ber Entwickelung als solchem nicht liegt. Aber sogar barüber ist man unsicher, ob nicht die ursprüngliche religiose Borftellung monotheistisch war, so daß eine Entwidelung zum Schlechteren ftattgefunden batte. Die Religionen ber fogenannten Naturwölker waren bann nicht ursprüngliche Religionen, sondern Depravationen. — Den Heno= 45 theismus als Urreligion anzusehen, ist schon barum unmöglich, weil der eigentliche Benotheismus nur beim Bolytheismus auffommen kann. Was überhaupt die ursprüngliche Form der Religion gewesen ist, das mit Sicherheit ju bestimmen ift unmöglich. Das Richtige ist wohl, nicht eine Form als Urreligion anzunehmen, sondern verschiedene Arten, die sich allmählich entwickelt haben. In verschiedenen Zonen wird wahrscheinlich Feti= 50 schösmus mit Animismus verbunden, Sabäismus, Naturtult überhaupt, Totenkult und anderes ausgekommen sein. Finden wir doch die Spuren dieser verschiedenen Arten noch

zerstreut vor.

Soll zum Schluß untersucht werben, wie weit die Religion auf Wahrheit Unspruch machen kann, so thut man gut, zu scheiben zwischen den Religionen, welche ein Höheres, 55 Allgemeineres, über dem Menschen Stehendes, zu dem er sich hinwendet und in dem oder von dem er durch sein Verhalten zu ihm die Erlösung findet, und solchen, die eine Erzlösung des Menschen durch sich selbst allein annehmen. Diese letztere Form findet sich bei dem Buddhismus, der freilich bald, wenigstens für die größeren Massen, in die andere Form umschlug, da die Sterblichen das Übermenschliche bedürfen. Redet man bei dem echten 60

Budbhismus von Wahrheit, fo kann es sich nur darum handeln, ob der Mensch fein Ziel, bie Erlösung, wirklich erreicht — die Bahrheit ware bann so viel wie Wirklichkeit. kommt auf das Erleben beffen, was angestrebt wird, an, und es ist kein Zweifel zu begen, baß biese Erlebnisse stattfinden. Dieselbe Wahrheit wurde auch für die übrigen Religions 5 formen festzustellen sein, da in ihnen die Erhebung über das individuell Menschliche ju bem Ubermenschlichen eintreten, erlebt werben muß, und mit ihr die Seligkeit genoffen wird. Es kommt aber bei diesen Formen noch hinzu, daß dieser Zustand gebunden ift an gewisse Vorstellungen betreffs ber höchsten Wesen ober des höchsten allgemeinsten Besens, zu dem ein Verhalten stattsinden muß. Die Wahrheit würde sich hier weiter darauf 10 beziehen, ob diese Borstellungen der Wirklichkeit entsprechen, welche das philosophische Denken zu erreichen glaubt. Für die monotheistischen Religionen, also auch für das Christentum, das wir als die höchste Manisestation des religiosen Bewußtseins anseben, handelt es sich vor allem um das Dasein Gottes, zu dem die Beziehung stattfinden, mit dem die Gemeinschaft hergestellt werden soll, und weiter um dessen nähere Bestimmungen. 16 Sier können nur einige gang turge Anbeutungen gegeben werben. — Das wiffenschaftliche Denken kommt zu ber sicheren Annahme eines Seienden, bas, wenn es bas Seiende überhaupt ift, auch absolut sein muß und infolge bessen unendlich, auch Eins ist; dem sonst ware es nicht unendlich. Dieses allgemeine Sein, das wir kontreter auch Seiendes nennen können, umfaßt alles einzelne Seiende und so auch uns. Auf diese Weise ge-20 langen wir zu dem Unendlichen Giordano Brunos, zu der Substanz Spinozas, die allmächtig sein muffen, da alle Macht im Sein liegt. Sehen wir uns genötigt, die letten Bestandteile des Seins als unserem Innern analog, als geistig zu sassen, da dies das uns unmittelbar Gegebene ist, und die Materie zersließt, wenn wir sie begreifen wollen, so ist das unendliche Wesen auch geistig, und wir haben unsern Grund so in dem unsenlichen geistigen Wesen und sind von ihm abhängig. Weiter zu gehen wird der Wetzephysit nicht möglich sein. Wenn das religiöse Bewußtsein dieses letzte Allgemeine gleich Gott fest, so nimmt es ihn leicht als transfzendent an, ohne daß dies für Die Religion burchaus nötig ware. Wenn es Gott ferner Perfonlichkeit und ethische Eigenschaften im schreibt, so können diese metaphysisch das Wesen Gottes nicht bestimmen, da man sich dabei in Widersprechendes verwickeln würde, sondern sie sind Sache des Glaubens oder Auffassungen Gottes für das menschliche Bedürfnis, desse Befriedigung wohl als not wendig angesehen werden darf, aber ihrem Inhalte nach können diese Bestimmungen nicht bewiesen werden. — Die Beweise für das Dasein Gottes, die in der Religions philosophie eine so große Rolle von Aristoteles an gespielt haben, sind ohne zwingente 35 Kraft für das, was fie beweisen sollen. Das ontologische Argument läßt sich zum Be weis bes Seienden überhaupt verwenden, das tosmologische jum Beweis einer letim Ursache, aber die Eristenz Gottes mit seiner Allfülle, wie ihn das religiöse Bewußtsein braucht, stellen sie nicht fest. Am überzeugendsten ist noch das teleologische Argument, scheitert aber an ber Erfahrung bes vielen Ungwedmäßigen und bes Ubels in ber Mell, 40 bas von dem Religiösen als zum Plan des Ganzen gehörend betrachtet und so üba: wunden, aber durch das begriffliche Denken nicht mit Sicherheit erklärt wird. Da schwächste Beweis ist der moralische, da unbetviesene Voraussetzungen ihm zu Grunde liegen. Schaffen diese Beweise auch keine Gewißheit, so können sie doch die schon vor handene Uberzeugung ftarten. Beweise für sonstige spezifisch religiose, etwa driftliche 45 Sate, wie ben ber Trinitat u. a., find noch weniger fraftig. Es läßt fich bas Glauben M. Beinge. hier nicht zum Wiffen erheben.

## Religionsunterricht f. d. A. Katechefe Bb X C. 123, 45 ff.

Reliquien. — Augusti, Denkwürdigkeiten Bo XII S. 262 ff.; DehrA II, S. 1768 fi.: Stralef bei Kraus, RE d. chr. Altertümer II, S. 686 ff.; Kattenbusch, Konfessionskunde I, S. 465 f.; Beißel, Die Berehrung der heiligen und ihrer Reliquien in Deutschland, Freiburg o 1890.

Das Wort reliquiae bezeichnet im klassischen Latein pauca illa quae ex aliqua re relicta sunt (Forcellini s. v.); demgemäß wird der Ausdruck auch von den Uderresten der Leichname verwandt (Sen. ep. 92; Taeit. ann. II, 75 (reliquiae = cineres); Suet. Oct. 100). In diesem Sinne ist er in die kirchliche Sprache übergegangen. Er bezeichnete die Reste der Leichname der Märtyrer. Dem lateinischen reliquiae entspricht das griechische Leichara (Suie. thes. s. v.). Frühzeitig erweiterte sich der Begriff beider Worte: nicht mehr nur Überreste der Heiligenleiber, sondern die Leichname selbst (Vit.

Reliquien 631

Max. 18, Mab. A. S. I, S. 567) und alles, was mit den Heiligen oder ihren Leibern in Berührung gekommen war (Greg. M. Dial. II, c. 38), verstand man unter Reliquien. Doch unterscheidet die tridentinische Synode wieder zwischen sanctorum reliquiae aliaque sacra monumenta (S. 25. decr. de invoc., vener. et reliq. sanct. Danz S. 211).

Die Reliquienverehrung nahm ihren Ausgang von der Sorge für die Leichname der Märthrer. Schon in dem Bericht der Gemeinde zu Smyrna über das Marthrium Polyfarpe findet man die Gebeine des Märthrers bezeichnet als τιμώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲς χουσίον (c. 18) und wünschen die Christen seine Gebeine zu besitzen, κοινωνήσαι τῷ ἀγίω αὐτοῦ σαρκίω (c. 17). Im nächsten Jahrhundert 10 sind Cyprian und Dionhsius von Alexandria Zeugen dafür, daß die Gemeinden die Sorge für die Bestattung der Leichname ihrer Märthrer als ihr Recht und ihre Pflicht betrachteten, Cypr. ep. 8, 3 S. 488; 12, 1 S. 502 und Euseb. h. e. VII, 11, 24. Der Besit bes Leichnams ober wenigstens ber Reliquien galt wie eine Fortbauer ber Gemeinschaft mit bem Geftorbenen. Auf dieser Anschauung beruhte die Sitte, bei ben 15 Gemeinschaft mit dem Gestorbenen. Auf bieser Anschauung berühte die Sitte, det den 15 Gräbern der Märtyrer sich zu versammeln und daselbst die Agape und die Eucharistie zu seiern (Mart. Pol. 28; Cypr. ep. 39, 3; Const. ap. VI, 30). Die Ausstorberung dazu fand man in der Stelle Ro 12, 13 nach der Lesart: Memoriis (ureiaus se zoeiaus) sanctorum communicantes (Opt. de sedis. Don. II, 4). Aus dieser Anschauung erklärt sich auch der Wunsch, in der Nähe der Märtyrer bestattet zu werden (s. u. und 20 vgl. Aug. de cur. pro mort. ger. 1). Dabei handelte es sich immer um Akte der Berschrung gegen den im Grade ruhenden Leichnam, die man als Ausdruck berechtigter, wenn zuch überteinbaren Niest katzakten kann. Das sie mistagksproklich waren geste das Unteil auch übertriebener Bietat betrachten tann. Daß fie migverftandlich waren, zeigt bas Urteil der Gegner. Nach dem Martyrium des Polytarp (c. 17) suchten die Juden die Überlassung der Reliquien an die Christen zu verhindern, indem sie den Argwohn erweckten, μη αφέντες 25 τον έσταυρωμένον τούτον άρξωνται σέβεσθαι. Ahnliches berichtet Eusebius h. e. VIII, 6 aus der diokletianischen Berfolgung; damals habe man die von den Christen in Niko-medien bestatteten Leichname der Märthrer wieder aus den Gräbern genommen und ins Meer geworfen, weil man mahnte, es möchte Chriften geben, die fie für Götter hielten und anbeteten.

Je verständlicher diese Verehrung der Leichname der Märthrer ist, um so eigentümzlicher ist, daß sie sich nicht ganz ohne Schwierigkeiten einbürgerte. Bedenken gegen gottesdienstliche Versammlungen in den Koimeterien lernt man in den apostol. Konstituztionen kennen, s. VI S. 30. Wenn Hieronymus zu glauben sein sollte, fanden sie sich auch bei den strengen Arianern, adv. Vigil. 8. Sie scheinen von der alttestamentlichen 35 Vorstellung, daß der Leichnam den Lebenden verunreinigt, ausgegangen zu sein. Unter Erinnerung an Stellen wie 2 Kg 13, 6 und Gen 50, 1 und 25 wird ihnen in den apost. Konstit. der Sat entgegengestellt των παρά θεω ζώντων και τὰ λείψανα οὐκ

άτιμα. Wie es scheint, sind sie balb und vollständig gewichen.

Der Übergang von der verehrenden Fürsorge für den bestatteten Leichnam zu der 40 eigentlichen Reliquienverehrung, der Berehrung der als Heiligtum aufgestellten oder getragenen Reliquie, fällt in die zweite Sälfte bes 3. und ben Anfang bes 4. Jahrhs. Er hangt offenbar mit den blutigen Berfolgungen unter Decius, Balerian und Diokletian zusammen. Bei Cyprian ist noch nichts bavon wahrzunehmen. Dagegen hört man Vita Ant. 90, daß es in Agypten vorkam, daß man die Leichname ber Heiligen nicht 45 bestattete, sondern zur Berehrung in den Häusern behielt. Bon der Karthagerin Lucilla erzählt Optatus, daß sie ante spiritalem cibum et potum os nescio cuius martyris si tamen martyris libare dicebatur, de schism. Don. I, 16. Und von den Christen in Tarragona wird berichtet, daß nach dem Tode des Fructuosus und seiner Genossen martyrum eineres collectos prout quisque potuit sidi vindicavit, Act. 50 Fruct. 6. Die drei angesührten Stellen ergeben zugleich, daß die Führer der Kirche biefer Urt ber Berehrung ber Heiligen ablehnend gegenüberftanden. Nach ber angeführten Stelle ber Vit. Anton. migbilligte Athanafius bie von ihm erwähnte Unfitte, vgl. Ruf. H. c. II, 28; Lucilla wurde von Cacilian über ihren Aberglauben getadelt, und die Act. Fruct. laffen ben getoteten Bischof felbst feinen Berehrern erscheinen und verlangen, 55 ut quod unusquisque per caritatem de cineribus usurpaverat, restituerent sine mora, uno quoque in loco simul condendos curarent. Aber bieser Biberspruch war vergeblich. Man begegnet im 4. Jahrhundert ber Verchrung der Leichen und Leichenpartifel überall in der Rirche. Man begründete fie jest mit der Borstellung, daß auch ber entseelte Rorper eines Beiligen Trager einer Bunberfraft fei; fie wird gewiffer= 60

632 Reliquien

maßen als durch das lange Drintvohnen der Seele in ihn übergegangen gedacht, vgl. bef. Cyr. Hieros. cat. 18, 16 MSG S. 1036: καὶ ἔγκειται ἐν τοῖς τῶν δικαίων σώμασι δύναμως, und Greg. Naz. or. 4, 69 S. 108 ed. Maur.: ὧν καὶ τὰ σώματα μόνον Ισα δύναται ταῖς ἀγίαις ψυχαῖς ἡ ἐπαφώμενα ἡ τιμώμενα ὧν καὶ ξανίδες δαίματος μόνον καὶ μικρὰ σύμβολα πάθους Ισα δρῶσι τοῖς σώμασι. Βεfonders scheint Aegypten eine reiche Borraislammer dieser zauberträftigen Heiligtümer gewesen zu sein, vgl. Chrys. Laud. mart. Aeg. 1 MSG 50 S. 693: Πανταχοῦ τῆς γῆς ἐξέπεμψαν τοὺς τῶν ἀγαθῶν θησαυρούς. Bereits haftete die Berehrung nicht mehr an den Reliquien im eigentlichen Sinn: Eusebius weiß, daß die Gemeinde in Jerusalem 10 sich des Besitzes des bischöslichen Stuhls des Jasodus rühmte, h. e. VII, 19, und daß dort Reste von dem Ül gab, daß Bischos Narcissus wunderdar vermehrt hatte, ib. VI. 9.

Die griechischen Kirchenlehrer bieser und ber nächsten Zeit sind einstimmig in ber Empfehlung des Reliquiendienstes, vgl. Euseb. praep. evang. 13, 11; Greg. Naz. orat. in Cypr. c. 17; Greg. Nyss. orat. in Theod. p. 740; Basil. ep. 11, 197; Chrysost. Laud. Drosid. p. 683; Theodoret, in psal. 67, 11; Jo. Dam. de fid. orth. IV, 15. Auch im Abendlande hatte die Reliquienverehrung überall Anbanger; 40 die Auffindung der Reliquien des Protafius und Gervafius durch Ambrofius eröffnet die Reihe der abenbländischen Entbedungen und Translationen (Ambr. ep. 22 ad Marcell. Aug. conf. 9, 7; Paulin. ep. 32, 17 S. 293). Besonders Hieronhmus und Paulin von Rola waren eifrige Pfleger dieser Art von Frommigkeit. Der erstere nicht ohne daß a sich gelegentlich gegen Wisverständnisse verwahrte (ep. 53 ad Ripar.: Non colimus, 45 non adoramus [bie Reliquien], ne serviamus creaturae potius quam creatori, honoramus reliquias martyrum, ut eum, cuius sunt martyres, adoremus); ba letztere, indem er nahe an die Grenze des Kreaturendienstes streifte (vgl. poem. 19, 14f.: jeder Märtyrerleichnam ist als stella loei simul et medieina zu verehren, und poem. 27, 443: Nicht nur wo der ganze Leichnam ruht, lebt des Bestatteten Gnade, sed 50 quacunque pii est pars corporis, et manus exstat). Wie verbreitet der Bestig von Reliquien war, zeigt nichts fo deutlich als die zahlreichen Erwähnungen gefälschter Meliquien (Aug. de op. Monach. 28; Sulp. Sev. V. Mart. 8; Greg. M. ep. IV, 30; Isid. de div. off. 2, 16; Greg. Tur. H. Fr. 9, 6).

Aber es fehlte nicht ganz an Widerspruch gegen die Reliquienverehrung oder wenigstens gegen ihre Auswüchse. Ein schroffer Gegner derselben war Ligilantius, gegen den Hieronymus schrieb (s. den Art. "Ligilantius"). Aber auch Papst Damasus mißbilligte das Drängen nach Grabstätten bei den Märtyrern; das zeigt eine Inschrift in der sog. Papststrypta:

Hic fateor Damasus volui mea condere membra Sed cineres timui sanctos vexare piorum, Relianien 633

ō

(be Roffi, R. S. 1, 214 und Kraus, R. S. 112); eine Migbilligung, die noch ftarter in ber Grabschrift eines Archidiakon Sabinus ausgesprochen ist:

Nil juvat, immo gravat tumulis haerere piorum, Sanctorum meritis optima vita prope est; Corpore non opus est, anima tendamus ad illos,

Quae bene salva potest corporis esse salus. (be Rossi, l. c.; Kraus, R. S. S. 113). Wenn Kaiser Theodosius gesetzliche Bestim-mungen zum Schutze ber Märthrerleichen erlassen hatte (cod. Theod. IX, 17, 7: Humatum corpus nemo ad alterum locum transferat, nemo martyrem distrahat), so waren sie im Orient wirkungslos, für ben Occident dagegen bezeugt Papft Gregor b. 10 Gr. in seinem Schreiben an die Kaiserin Konstantina, daß man die bei den Griechen übliche Berührung und Erhebung der Märtyrerleichen für satrilegisch halte; alles, was erlaubt sei, ware, daß man Tücher an die Gräber bringe und diese mit ihnen berühre; biese Tucher sind dann die Reliquien (ep. IV, 30, S. 264 ff.). Die Aussage bes Papstes bestätigt Gregor von Tours; er berichtet de gl. mart. 1, 25: si beata auserre desi- 15 derat pignora (vom Grabe bes Betrus) palliolum aliquod momentana pensatum facit intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans devotissime deprecatur, ut devofacit intrinsecus, deinde vigilans ac ieiunans devotissime deprecatur, ut devotioni suae virtus apostolica suffragetur. Nun sehlt es zwar nicht an Etwähnungen von Partikeln von Heiligenleibern (z. B. ein Daumen vos Märtyrers Sergius im Besitz eines sprischen Kaufmanns Eufronius in Bordeaux Greg. Tur. H. Fr. VII, 31; Blut 20 vos hl. Stephan ebendort, id. Mirac. 1, 34); aber das Zerreißen der Leichname wurde offen getadelt (id. de gl. mart. 55, vgl. de gl. cons. 41). Im allgemeinen wird man also annehmen dürsen, daß die meisten Reliquien im Abendlande zu dieser Zeit zunächst Andenken an die Gräber oder überhaupt die Orte der Heiligen waren. Das Abersgläubische bestand darin, daß man diesen Gegenständen eine Wunderkraft anhaftend dachte 25 und daß man sie, von der Vorstellung der dinglichen Heiligend als heiligend bettachtete, vgl. Greg. M. ep. I, 29 S. 42: Sacratissimam clavem a s. Petri ap. corpore vohls transmisi quae super vegros multis solet miraculis corporare. corpore vobis transmisi, quae super aegros multis solet miraculis coruscare; nam etiam de eis catenis interius habet. Eaedem igitur catenae, quae illa s. colla tenuerunt, suspensae vestra colla sanctificent. Reben den schon erwähnten so Tüchern findet man genannt DI aus ben Kirchen ber Heiligen (Aug. de civ. D. XXII, 8; Tüchern sindet man genannt Ol aus den Kurchen der Heuigen (Aug. de ein. D. XXII, 8; Greg. T. H. Fr. VIII, 15), Blätter, die im Grade lagen (Greg. T. de glor. conf. 84; vit. ptr. 6), Blumen von den Altären (Aug. de ein. D. XXII, 8 vgl. Ven. Fort. Misc. VIII, 9), Wachslichter vom Grade (Greg. T. de mir. Mart. II, 1), Wasser aus dem Quell eines Heiligen (id. mir. II, 40), Partikeln von den Kleidern der Heiligen (id. de glor. conf. 84), Splitter von der Twiere einer Heiligenkirche (id. 95), Erde aus Jerusalem (Aug. l. c.) oder auß einer Heiligenkirche (Greg. T. mir. I, 27), Schlüssel vom Grade des hl. Petrus (Greg. M. ep. I, 29 st.; III, 47; u. ö.), ein Stück von dem Strick einer Glock (Greg. T. d. mir. Mart. I, 28) u. dgl.

Die Beschränkung auf derartige Reliquien ließ sich nicht aufrecht erhalten, sie war 40 eine Kalbbeit und das Rolk war von Ansana an aeneiat. sich ibr nicht zu fügen (vgl.

eine Halbheit und das Bolk war von Anfang an geneigt, sich ihr nicht zu fügen (vgl. die angeführten Beispiele aus Gregor von Tours H. Fr. VII, 31; de gl. mart. 55; de gl. conf. 41). Im 9. Jahrh. sind die Reliquien auch im Abendland größtenteils Heiligenleiber oder Stücke derselben (vgl. den Bericht Rudolfs über die Reliquien Healign Grabans in dessen MSL CVII, 39 st.). Die Mainzer Synode von 813, die das Verbot 45 der Translationen erneuerte, gestattete sie mit Erlaubnis des Fürsten, der Bischöse oder der Synode (can. 51 MG Conc. II S. 272).

Die Kirche hat die Reliquienverehrung besonders dadurch gefördert, daß sie festsette, daß in jedem Altare Reliquien deponiert sein sollten. Auch die Anfänge dieser Sitte rber sind nicht über das 4. Jahrhundert zurückzuderfolgen. Denn es fehlt gänzlich an 50 Beweisen dafür, daß Märthrergräber schon vorher als Altäre benut wurden. Die Stellen, die Kraus, ME. d. chr. Altert. I, S. 79 gesammelt hat, um seine Annahme, vas sei schon im ersten Jahrhundert (sic!) geschehen, zu beweisen, entbehren jeglicher Beweistraft. Weder handelt Apt 6, 9 ober das Citat dieser Stelle bei Tertullian de anim. 9 201 einem Märthrergrab, noch steht Mart. Polyc. 18 ober Acta Fruct. 6 das Geringste avon, daß die Gräber dieser Märthrer als Altare benütt wurden. Abgesehen von einem vertlofen Citat aus Gregor von Tours, bleibt also lediglich die Notig des Papftbuchs ibrig, daß Felix I., gest. 274, angeordnet habe, supra sepulcra martyrum missas elebrare, S. 37. Aber auch hier kann nur eine vorgefaßte Meinung die Benutzung Des Sarkophags als Altar ausgesprochen finden. Erst das 4. Jahrhundert hat Märthrer= 60 grab und Kirche verbunden; damals traten an die Stelle der alten roóxaua rav dxoorólow am Batikan und an der Straße nach Ostia, s. Eus. H. e. II, 25, 7, die
Peters: und die Paulskirche. Und auch anderwärts wurden Märtyrerleichen unter dem
Altare beigesest. Bald hielt man es für nötig, daß jede Kirche durch Reliquien geschüst

sei. Demgemäß verweigerte Ambrosius die Weihe einer Kirche, wenn er nicht Heiligenresiquien gesunden babe, ep. 22 ad Marcell. und sammelte Severin für die Kirchen, die
im Grenzlande an der Donau entstanden, Reliquien in großer Zahl, Eug. vit. Sever.

9, 22 f. Die Resiquien des Protasius und Gervasius und des Ap. Johannes, die er
erward, wird man als Resiquien im alten Sinne zu detrachten haben. Man hat die

Resiquien nun wohl auch in dem Altar geborgen oder auf den Altar gestellt, vgl. Ambr.
ep. 22, 13; exh. virg. 10; Paul. Nol. ep. 32; poem. 27; Greg. Tur. de virt.

s. Jul. 35; vit. patr. VIII, 11. Aber man glaubte nicht, daß sein Altar ohne Resiquien seis Mitares c. 14 Mansi VIII S. 327. Erst die 7. ösumenische Synode zu

15 Nicäa 787 verbot den Bischösen die Weihe einer Kirche ohne Resiquien bei Straße
der Exsommunitation (can. 7 Mansi XIII, 751). Doch gestattete die englische Synode
zu Celchyt im J. 816 wieder die Weihe von Kirchen auch ohne Reliquien als Ausnahmesall
(can. 2 Mans. XIV, 355). Ze häusiger die Reliquien wurden, um so seltener traten
solche Ausnahmesälle ein; so setzt denn die Synode zu Mainz 888 voraus, daß auch in
den Tragastären Reliquien seien (can. 9 Mans. XVIII, 67).

Die mittelalterlichen Auswüchse des Reliquienwesens zu verfolgen, bietet kein Interese, sie sind die Konsequenzen der Überzeugung, daß die Reliquien Unterpfänder und Träga göttlicher Machtwirkung seien, ermöglicht durch die Bundersucht und Leichtgläubigkeit der Zeit. Die gleiche Überzeugung hält auch die römische Kirche sest (vgl. C. Trid. s. XXV 25 § 469: per quae multa beneficia a Deo hominibus praestantur), und forden deshalb veneratio et honor für die Reliquien (ibid.), während der gesamte Protestantismus der Überzeugung ist, die Luther im großen Katechismus ausgesprochen hat: "Es

ift alles tot Ding, bas niemand beiligen fann".

Remigins von Augerre, gest. ca. 910. — Berte MSL 131: Komm. zu Gen. Pi 30 12 Homilien 2c.; MSL 117 Komm. zu kl. Proph., Pls., H. Apt unter dem Namen Homme von Halberstadt; MSL 101 S. 1246 de celebr. missae unter d. Namen Alkuins; MG epp. V, 635—640. — Hist. litt. VI, S. 99 ff.; Ebert, Gesch. d. Litt. des MU, Bd 3 S. 234 s.: Neues Archiv für ält. deutsche Geschichtskunde 1901, S. 563.

Über Nemigius Person und Leben sließen die Duellen spärlich. Gedurtsort und 35 Zeit sind unbekannt. Nach der Zeit seines Ausenthalts in Rheims zu schließen, mußer um die Mitte des 9. Jahrhunderts geboren sein. In St. Germain in Augerre war er Mönch, studierte er unter dem berühnten Heiric, wurde selbst dort Lehrer, dann von Erzbischof Fulko mit seinem Mitschüler Huchalb (s. Bd VIII S. 424, 26) nach Rheims berusen, um die dortige Schule wieder zu heben. Später erscheint er in Paris, wo Odo von Clump sein Schüler war. Todestag nach einem alten Nekrolog von Augerre der 2. Mai. Todesjahr läßt sich nicht genau bestimmen. Seine Lehrthätigkeit umfaßte neben Theologie besonders auch die liberales artes. Glossen zu Martianus Capella, Priscian und Donat wurden im MU viel benütt. Die theol. Schriften s. o. Um die Abgrenzung des litt. Eigentums hat sich seit den Untersuchungen der Hist. litt. niemand 45 mehr Mühe gegeben.

Remigius, Bis cof von Mheims, gest. vor 535. — Vier Briese des R. in den MG EE III, S. 112 si.; sein Testament bei Pardessus, Diplomata I, S. 81 st.; Vita Remedii MG Auct. ant. IV, 2 S. 64, dem Venant. Fortunatus mit Unrecht zugeschrieden, von Gregor von Tours benützt, von Hintmar interpoliert; MG Ser. rer. Mer. III, S. 239 st. 60 Greg. Tur. Hist. Franc. II, 31, S. 92 st. In glor. conf. 78, S. 794 st. Seine Reden rühmt Sidonius Apollinaris, wir haben aber teine davon. Ueber die Grabschrift aus Chlodwig st. Hist. lit. de la France 3, 66 sq. Der Kommentar zu den paulinischen Briesen, herausgegeben von Jo. Bapt. Villapandus 1698, auch in Bibl. PP. max. Lugd. 1677, 8, 883 sq., ist nicht von ihm, sondern von Remigius von Augerre. Hist. lit. de la France III. 55 st. sc. st. st. st. de Reims 1; Kettberg, KG Deutschlands I, 270; Junghans, Chilberich und Chlodovech; Heinrich Mückert, Kulturgesch. I, cap. 12—14; Löbell, Gregor von Tours: 3. Friedrich, KG Deutschl. II, 85; Hand, KG De 119 st.; B. Beigsäder, sinkmar und Vieudorischen In 36Th 1858, S. 388 st. u. 416 st.; Noorden, Hintmar S. 251, Kot. 3 und S. 393 st.; Dahn, Urgesch, der germ. u. roman. Bölter III, 49—61; K. W. Nissich, Geich. 60 des Deutschen Volkes I, 139, 143, 145.

Remigius ist spätestens am 1. Oktober 535 gestorben; benn an der Synode zu Elermont-Ferrand am 8. November d. J. nahm bereits sein Nachfolger Flavius Anteil, s. MG Conc. I S. 70 f. Der erste Oktober als sein Todestag steht auf Grund von Greg. Hist. Franc. VIII, 21 S. 329 trot der abweichenden Angabe Hinkmars (13. Januar) sest. Da er nach Greg. In glor. cons. 78 länger als 70 Jahre Bischof war, so erhielt er diese Würde vor 465 und da er nach Vita Remed. 22 Jahre alt war, als er Bischof wurde, so ist er um 440, wahrscheinlich einige Jahre vorher geboren.

Sein Verhältnis zu Chlodwig hat ihn berühmt gemacht. Vermutlich ist er die Seele der Bekehrungsversuche beim König schon vor dessen Tause gewesen. Über die Tause 10 von 496 selbst s. d. Art. "Franken" V S. 164, 7 ff. Es knüpft sich daran die berühmte Geschichte von der hl. Ampulla. Sie ist längst kritisch gewürdigt. Man weiß, daß sie erst im 9. Jahrhundert auftritt, und zwar bei dem verdächtigen Hinkmar von Rheims. Der Anlaß zur Ersindung des Märchens war ein politischer, es sollte dadurch die Herrsschaft Karls des Kablen über Lothringen legitim gemacht werden; darum drachte man 15 bei der durch Hinkmar vollzogenen Krönung zu Metz 869 das hl. Salböl auf, mit dem schon der Täussing Chlodwig von dem hl. Remigius bedient worden sein sollte, also von dem Vorgänger Hinkmars zu Rheims; darum ersand der letztere die ganze Wunderzgeschichte, sein eigenes Thun sollte gerechtsertigt, die neue Legitimität des westfränkischen Werden; es war ein politisches Psassensterung und den Himmel selbst angeknüpft werden; es war ein politisches Psassensterung und den Himmel selbst angeknüpft von werden; es war ein politisches Psassensterung und den Himmel selbst angeknüpft von werden; es war ein politisches Psassenschen wieder zum Vorschein. Im Jahre 1793 wurde die Ampulla von dem Citohen Rühll zerbrochen, er sagt in dem das Protokoll an den Konvent geleitenden Briese: es sei le monument honteux cree par la ruse perstied du sacerdoce (pour mieux servir les desseins ambitieux du trone). Natür= 26 lich hat man gleichwohl noch immer von dem hl. Dle.

Daß Remigius bei Chlodwig und seinen Söhnen einflußreich blieb, läßt sich vermuten, doch im einzelnen nicht belegen. Denn alle jungeren Nachrichten sind legendarisch. Doch beweist der dritte Brief, daß er seinen Einfluß dadurch erkaufen mußte, daß

er ben Bunichen bes Königs entgegentam.

Papft Hormisdas soll an Remigius den papstlichen Likariat Galliens übertragen haben. Es ist längst bewiesen, daß und warum der angebliche Brief des Hormisdas unecht ist, und wer als Verfasser desselben betrachtet werden muß. Es ist wieder Hinkar von Rheims. Dieser verfolgte dabei die Absicht, sein persönliches Streben nach der Primatial-würde für Rheims über Gallien zu stüßen. Darum schreibt er den Besitz jener Würde so dem Rheimser Stuhl schon für die Zeit des hl. Remigius zu, um sie auf sich als dessen Nachsolger übertragen zu können. Um dem Brief des Hormisdas Glaubwürdigkeit zu verschaffen, hat er ihn in seine Lebensbeschreibung des Remigius eingereiht. Natürlich ist aber so die Frage ganz unnütz, ob der Brief herstammt von Hormisdas oder von Symmachus oder gar von Anastassius, sowie die andere, ob der Bikariat über Gallien 40 und die damit gegebene Art von Primatialwürde bloß an der Person des Kemigius oder an dem Rheimser Stuhl überhaupt gehaftet habe.

Remonstranten. — J. Uytenbogaert, Kerckelicke Historie, Rotterdam 1647; G. Brandt, Historie der Reformatie, Amst. 1671—1704, 4 Tie; Ph. a Limbord, Relatio historica de origine et progressu controversiarum in Foed. Belgio de praedestinatione (Theologia Christ. 45 Edit. 4ª et 5ª); J. Regenboug, Historie der Remonstranten, Amst. 1774—76, 2 Tie.; Libeman, De Remonstr. Broederschap, Hart. 1847; bers., De Remonstrantie en het Remonstrantisme, Hart. 1851; bers., De catechetische literatuur der Remonstranten, Nott. 1852; ders., De Stichting der Remonstr. Broederschap, 1619—1634, Amsst. 1871, 72, 2 Tie.; N. des Amorie v. d. Hoeven, Het tweede eeuwfeest van het Seminarium der Resonnstranten, Leeuw. 1840; Gedenkschrift van het 250 jarig bestaen der Remonstr. Broederschap, Rott. 1869.

Die Geschichte der Remonstranten läßt sich in vier Perioden einteilen. Die erste reicht dis zur Synode von Dordrecht 1618, die zweite umfaßt die Jahre der Verfolgung bis 1632, die dritte die Zeit der Duldung während des Bestehens der Republit der 55 Vereinigten Niederlande bis 1795. Die vierte ist die Periode ihrer Geltung als selbst-

ftändige Rirdengemeinschaft.

I. Nach bem Tobe bes Arminius (f. b. Art. Bb II, 103), mit bem Koolhaas (f. b. Art. Bb XI, 35) und andere freisinnige Prediger ber reformierten Kirche ber Niederslande in eine Reihe gestellt werden mussen, schlossen bie, welche in ihrer Denkungsart so

mit ihm übereinstimmten, sich enger zusammen. Sie wollten sich nicht Arminianer nennen, hielten aber an dem Grundsatz fest, daß die freie Durchforschung der hl. Schrift nicht durch symbolische Bücher gehindert werden dürfe. Sie hatten deshalb ihre Bedenken gegen die Niederländische Konsession und den Keidelberger Katechismus dei den Staaten von Holland eingereicht und auf eine neue Prüfung dieser Schriften in einer Synode angedrungen. Um 14. Januar 1610 kamen auf Einladung Oldenbarnevelts 41 Prediger und die beiden Leiter des Leidener Staatenkollegiums zur Erziehung von Predigern im Haag zusammen, um ihr Urteil über alle strittigen Lehren schriftlich niederzulegen. Die Schwierigkeiten, die in einigen Gemeinden, z. B. in Alkmaar, entstanden waren, machten die Bermittelung der Obrigkeit nötig. Die Schrift in der Form einer Remonstration durch Uhtenbogaert ausgeseht, wurde nach etlichen Anderungen von allen gutgeheißen, unterzeichnet und im Juli Oldenbarnevelt überreicht. Diese Remonstration, nach der sie seitdem Remonstranten heißen, handelte vom Wert der formulierten Glaubensdekenntnisse, von der Lehre der Wirkung der Gnade Gottes, über die sie mit der calvinstischen Gegensdartei stritten, und von der Macht der Obrigkeit in kirchlichen Angelegenheiten. Die Konsession und den Katechismus verwarfen sie nicht, wollten sie aber nicht als eine sür immer geltende unveränderliche Richtschnur des Glaubens anerkennen. Sie gestanden allein dem Worte Gottes in der hl. Schrift Autorität zu und wollten von keinem Formenzwang wissen. Sie sperachen sich außerdem dahin aus, daß die bürgerliche Odrigkeit das Recht habe, in theologischen Streitigkeiten zu vermitteln, um den Frieden zu bewahren und Spaltungen in der Kirche vorzubeugen.

ihr Urteil über die Wirkung der göttlichen Gnade faßten sie in die folgenden fünf Artifel. Der erste lautete: Deum aeterno immutabili decreto in J. Christo filio suo ante iacta mundi fundamenta statuisse, ex lapso peccatis obnoxio 25 humano genere illos in Christo, propter Chr. et per Chr. servare, qui spiritus sancti gratia in eundem eius filium credunt et in ea fideique obedientia per eandem gratiam in finem perseverant; contra vero eos, qui non convertuntur et infideles, in peccato et irae subiectos relinquere et condemnare tanquam a Christo alienos. Im zweiten erklarten fie, bag Jefus Chriftus für alle geftorben ift, so weil er durch seinen Kreuzestod für alle Versöhnung und Vergebung der Sünden er worben hat, daß jedoch nur der Gläubige die Bergebung empfängt (Jo 3, 16 u. 1 Jo 2, 2). Im dritten, daß der Mensch den seligmachenden Glauben nicht aus sich selbst hat, noch aus der Kraft seines freien Willens, da er im Stand der Sünde nichts Gutes thun kann. Im vierten: die göttliche (Inade ist "initium, progressus et perfectio omnis boni", ohne sie kann auch der Wiedergeborene nichts Jutes wollen; die Gnade ist aber nach ber hl. Schrift nicht "irresistibilis". Im fünsten, daß die, welche durch den Glauben "Christo insiti ac proinde spiritus eius vivisicantis participes" find, überfließende Rraft haben, um mit Silfe bes hl. Geistes den Teufel, die Gunde, die Welt und ihre finnlichen Begierden ju überwinden. Die Frage, ob die Wieder-40 geborenen auch abfallen können, glauben fie aus ber hl. Schrift noch nicht mit Sicherbeit beantworten zu können. — Diese Remonstration war somit eine Verteidigung gegen den Borwurf, daß fie die Religion andern wollten. Sie verlangten Behör in einer burch bie

Staaten berufenen Synobe und bis dahin Duldung und Schuk.

Die Konfessionalisten reichten bei den Staaten von Holland eine Kontraremonstration ein, in der die Anssicht der Remonstranten schaft verurteilt wurde. Die Staaten forderten sechs Abgeordnete beider Parteien auf, vor ihnen mündlich und schriftlich über die fünf Artisel zu verhandeln. Diese "Haagsche Konserenz", an der auf der einen Seite Unterbogaert und Episcopius (s. d. A. Bd. V, 422), auf der andern die Prediger Festus Hommins und Ruardus Acconius teilnahmen, hatte nicht das erwünsche Ergebnis. Die Parteien kommins und Ruardus Acconius teilnahmen, hatte nicht das erwünsche Ergebnis. Die Parteien kommen sonicht einig werden. Zwei Jahre später ward der Bersuch wiederholt in einer "Delster Konserenz" mit drei Abgeordneten von jeder Seite, doch mit ebenso ungünstigem Ausgang. Da indessen der Streit in vielen (Gemeinden in Holland zunahm und zu Unruhen stütte, erließen die Staaten 1614 eine Friedenstesolution, die von H. demondung von Holland zunahm und zu Unruhen schliche esteichen der Kanzel verboten und Verträglichseit besohlen wurde. Der streitstagen auf der Kanzel verboten und Verträglichseit besohlen wurde. Der streitschen wert über die Prädestination begann aber insolge des Eintretens Oldenstenstellts und der Staaten mehr und mehr einen politischen Charakter anzunehmen. Umsterdam widersetze sich der Resolution, und es glückte Grotius nicht, die Regierung auf andere (Bedanken zu bringen. In Rotterdam, im Haag und anderwärtst trennten 60 sich die eistigen Calvinisten von der Gemeinde und hielten besondere Gottesdienste.

In Utrecht fand 1612 eine Synode statt, die für diese Provinz eine Kirchenordnung ganz im remonstrantischen Geist feststellte, während die Mehrheit in den Staaten von Holland sich beharrlich weigerte, eine von den Kontraremonstranten verlangte nationale Synode abzuhalten. Oldenbarnevelts Versuch, durch besondere Söldner ("waartgelders") die Ruhe zu sichern und die Unruhen in den Städten und auf dem Lande niederzuhalten, vermehrten s die Erbitterung. Von dem Augenblick an, als Prinz Moritz sich öffentlich auf die Seite der Kontraremonstranten schlug, indem er die Klosterkirche besuchte, wo der separierte Prediger Rosaus Gottesdienst hielt, änderte sich die Lage. Die Nationalspnode, auf die der englische Gesandte Carleton im Namen König Jakobs kräftig hingedrungen hatte, wurde durch die Generalstaaten zusammengerusen in Dordrecht (s. d. Art. Bb IV S. 798) 10 und verurteilte die fünf Artikel der Remonstranten.

II. Gemäß den Beschlüffen der Dordrechter Spnode wurden die Gottesbienste ber Remonstranten verboten. Episcopius und die mit ihm vorgeladenen Remonstranten wurden abgesett. Ebenso erging es allen Predigern, es waren ihrer mehr als 200, die man als Remonstranten kannte. Die fich weigerten, urkundlich auf jede fernere Predigtthätigkeit ju 15 verzichten, wurden des Landes verwiesen, Die Verbannten vereinigten sich zuerst zu Waalwijk, danach am 30. September 1619 zu Antwerpen, wo die Grundlagen zu einer neuen Kirchengemeinschaft gelegt wurden, die sich die remonstrantisch-resormierte Brüderschaft nannte. Uptenbogaert und Spiscopius, die in Rouen ihren Wohnsitz fanden, sowie ber ehemalige Rotterbamer Prediger Grevinchoven, ber nach Holoftein jog, übernahmen 20 die Leitung der Brüderschaft, mahrend drei verbannte Prediger beimlich ins Baterland aurückkehrten, um die Gemeinden zu versorgen. Denn troß der gefallenen Entscheidung blieb noch eine recht ansehnliche Zahl von solchen übrig, die von der Predigt der Lehre von der absoluten Gnade nichts wissen wollte, und es sehlte nicht an abgesetzen Prezigern, die es wagten ihnen zu dienen, auf die Gefahr hin, dem Gericht in die Hände 25 zu fallen. In aller Namen versätze Episcopius 1621 eine "Consessio sive deelaratio sententiae pastorum qui Remonstrantes vocantur", in niederländischer Sprache überall verbreitet, von den Leidener Prosessoren hestig bekämpst. In einer auszssührlichen Vorrede erklärten die Remonstranten, daß diese Bekenntnis nur Rechenschaft von ihrer religiösen Überzeugung geben, aber die folgenden Geschlechter nicht binden so solle. Als "kormula concordiae" hat es denn auch im Lauf der Zeiten alle Giltigkeit verloren und hat allein noch Wert als geschichtliches Zeugnis. Insolge des Mangels an Predigern entstand in Warmond eine Bewegung für die Laiempredigt. Die Anhänger dieser freien Prophetie ließen sich soller in Konsdura nieder und aründeten den Berein zurudkehrten, um die Gemeinden zu verforgen. Denn trot ber gefallenen Entscheidung bieser freien Prophetie ließen sich später in Ronsburg nieder und gründeten den Berein der Rollegianten (f. d. Art. Bo X, 643). Auf Einladung von Schweden und Dane 35 mark aus zogen vereinzelte Brediger nach Glückstadt, Danzig und andern Orten, boch hatten die dort begründeten Gemeinden nicht lange Bestand. Die Leiter der Brüderschaft haben biefe ausländischen Unfiedlungen nicht gefordert, weil fie fürchteten, daß viele in Holland dadurch den Mut verlieren und den Kampf aufgeben würden. Allein in Friedrichstadt haben sie etwas Bleibendes zustande gebracht. Herzog Friedrich von Hol- 40 stein crlaubte ihnen eine eigene Stadt an der Eider zu bauen. Sie stellten nur die Bedingung, daß die Stadt eine Zuflucht sein solle für alle möglichen Konfessionen, die anderswo nicht geduldet würden. Außer Lutherischen ließen sich hier Mennoniten, später auch Katholiken, Quaker und Juden nieder. Der Ruhm und Stolz Friedrichstadt war seine Religionsfreiheit; nur die Polnischen Brüder oder Socinianer sind nicht zugelassen 45 worden.

Die Gemeinden im Baterland, die aus der reformierten Kirche ausgetreten waren, wurden von den heimlich zurückgekehrten Pfarrern bedient, doch wurden die Gottesdienste intmer wieder gestört und die Teilnehmer zu Geldstrafen verurteilt. Die Prediger, die dem Gericht in die Hand sielen, wurden im Schloß Loevestein lebenslänglich gefangen so gesett. Die Verschwörung der Söhne Oldenbarnevelts gegen Prinz Morig (1623), in die der Prediger H. Sclatius hineingezogen war, verschärfte die Verfolgung. Die Direktoren Niellius und Poppius kamen auch auf Loevestein. Erst nach Morig' Tod brach langsam eine bessere Zeit an, und konnte man daran denken, Prediger an den Gemeinden anzusstellen. Prinz Friedrich Heinrich war milberen Geistes. Die Regierungen von Amsterdam so und etlichen anderen holländischen Städten wurden des Treibens der calvinistischen Prezdiger müde, nur in Harlem und Leiden übten sie noch lange ihren Einfluß aus. Spisscopius und Untendogaert kehrten aus der Verdannung zurück. Die Plakate gegen die Remonsstranten wurden an den meisten Orten ein toter Buchstade. Alle Gefangenen, ihrer sieden, flüchteten 1631 von Schloß Loevestein, ohne daß man sich Mühe gab, ihrer so

habhaft zu werben. In Amsterdam und anderwärts wurden Kirchen gebaut. Im Jahre 1632 fand in Rotterdam unter den Borsit von Untenbogaert eine Versammlung statt, die den Gemeinden eigene Prediger sesten. Die Brüderschaft war hiermit als remon-

ftrantisch=reformierte Rirchengemeinschaft begründet.

III. Bis 1795 wurde die remonstrantische Brüderschaft offiziell nicht anerkannt, nur stillschweigend geduldet. Sie durfte ihre Kirchen nicht an der Straße bauen und mußte ihre Prediger aus freiwilligen Gaben bezahlen. Die "Tolerantie" blieb ibr Wahlspruch nach bem (Brundsat, ben Spiftopius in sciner Rebe vor ber Spnobe aussprach, als er in aller Namen feierlich erflärte: "nihil spectavimus, nihil optavimus, 10 nihil quaesivimus aliud quam auream illam et quae inter servitutem et licentiam media interest libertatem". Anfänglich bestand sie aus 40 Gemeinden, die meist in Südholland gelegen waren. In Nordholland waren nur vier, ebenso viele in Utrecht. In Gelderland, Overvissel und Friesland zählte man zusammen vier, die mit Ausnahme der Gemeinde in Doktum bald ausstarben. Die Abgeordneten dieser Gemeinde in Motterdam und Amsterdam zusammen. In einer ber ersten dieser Versammlungen wurde eine Kirchenordnung sestgestellt. Episcopius entwarf Formulare für Taufe und Abendmahl, die frei gebraucht wurden, aber später in Abgang samen. Untenboggaert sprieb eine "Onderwysinge in de christelycke religie", genau nach ber Konfession. Schon 1607 hatte ein Prediger in Gonda, der ber-20 nach die Remonstration unterzeichnete, einen Katechismus verfaßt, der sich sehr bom Beibelberger unterschieb. Rach Uptenbogaert haben die Brediger Bravoftius und Die linäus im 17., Gr. Brandt, Bruining und andere im 18. und 19. Jahrhundert sich um bie katechetische Litteratur verdient gemacht. Das Bedürfnis der Ausbildung von Prebigern, die im Anfang einige Prediger felbst übernommen hatten, führte gur Grundung vigeth, die im Anfting einige peroiget seine betholiminen hatten, suhrte zur Stalloung 25 eines Seminars in Amsterdam, wo die Regierung ein Athenäum errichtet hatte. Ein Legat des ehemaligen Professors Daniel Tilenus in Sedan verschaffte der Brüderschaft dazu die Mittel. Episcopius trat an die Spize und begann 1634 seine theologischen Vorlesungen. Unter seinen Nachfolgern ragten in diesem Zeitraum besonders Etienne de Courcelles (Curcellaeus), Phil. van Limborch (f. d. Art. Bd XI, 501) und Adrianus 30 van Cattenburgh hervor. Schon 1641 wurden die klassische Eitteratur und die Philosophia els Lekusacuständer das einerkührt das Anftische City in der Machen der Philosophia els Lekusacuständer das einerkührt das Anftische Courcellaeus) sophie als Lehrgegenstände eingeführt, doch erst 1684 J. Clericus (s. d. Urt. Bd IV, 179) als zweiter Prosesson dazu berufen. Nach ihm haben J. J. Wetstein (s. d. Urt), Daniel Whttenbach und Paulus van Hemert Unterricht am Seminar gegeben. Aus diesen Seminar ist eine ganze Anzahl Prediger hervorgegangen, die durch ihre exegetischen, ge 35 schichtlichen und andere Schriften, sowie durch ihre Predigten sich auszeichneten. Nach bem Beispiel von Untenbogaert und Episcopius hatten ihre Predigten weber polemischen noch dogmatischen, nur erbaulichen Charakter. Gerard Brandt und seine Söhne Kajpar, Johannes und Gerard jun. gehörten zu den besten Predigern des Landes im 17. Jahr-hundert. Da die Remonstranten an kein Bekenntnis gebunden waren, zeigte sich öster 40 eine Spaltung unter ihnen. Einige gingen zu ben Socinianern über, am Schluß bes 18. und Anfang bes 19. Jahrhunderts waren die meisten Prediger Rationalisten. Lan Hemert war einer ber begeisterten Unhänger Rants.

IV. Bei (Velegenheit der Trennung von Kirche und Staat, nach der Umwälzung von 1795, wurde die remonstrantische Broederschap als selbstständige Kirchengemeinschaft 45 anerkannt. Sie hielt damals die Zeit für gekommen, einen Berfuch zur Bereinigung aller Protestanten zu machen. 3m September 1796 verschickte die Bersammlung ber Bruderschaft einen Brief an die Geistlichen aller protestantischen Kirchen, worin biefer Plan näher ausgeführt wurde. Im August des folgenden Jahres wurde der Gedanke in einem zweiten Brief neu angeregt. Aber ber Berfuch, bem viele zustimmten, scheiterte an 50 der Weigerung beinahe aller Bezirksspnoben der reformierten Kirche. So blieben die Remonstranten auf fich selber gestellt. Sie hielten sich an ben Grundsat, bem fie ben ersten Plat in ihren Ordnungen gaben: das Evangelium von Jesus Christus in Freiheit und Verträglichkeit zu bekennen und zu verkündigen. Ihre Kirchengemeinschaft hatte während der französischen Herrschaft viel zu leiden, von 1813 bis 1816 war sogar das be Ceminar geschloffen. Nach ber Wieberherstellung bes nieberländischen Staates bob es fic wieder empor und erlangte die Anerkennung feiner Rechte durch die neue Regierung. Es wurden der Brüderschaft 20 000 Gulben zur Besoldung eines Professors und ibrer Weiftlichen bewilligt. Das Seminar, das am 28. Oftober 1834 fein zweihundertjähriges Bestehen seierte, lebte unter der trefflichen Leitung von Abraham des Amorie van der Hoeven co wieder auf. Ihm folgte Noannes Tideman, und als diefer sein Amt 1873 niederlegte, wurde beschlossen, das Seminar nach Leiden zu verlegen und C. P. Tiele, den bekannten Vertreter der Religionswissenschaft, an die Spize zu stellen. Nach seinem Tod wurde der Prediger H. D. Gronewegen zu seinem Nachfolger ernannt. Im Juni 1869 wurde in Rotterdam das zweihundertfünfzigjährige Bestehen der Brüderschaft geseiert, wobei nicht nur die wallonische, lutherische und mennonitische, sondern auch die resormierte Kirche burch die beiden Vorsigenden ihrer Synode vertreten waren. Viele Landgemeinden sind im vorigen Jahrhundert ausgestorben; dasür entstanden neue Gemeinden in Städten wie Arnheim, Groningen und Dordrecht, wo die Anhänger der modernen Richtung in der niedersländischerformierten Kirche unter dem Druck des Konsessionalismus sich dei der Brüderschaft anschlossen. Sie zählt gegenwärtig 27 Gemeinden mit etwa 12500 Seelen und 10 besindet sich in blühendem Züstand.

Remphan, Gott (Saturn). — Außer den Kommentaren zu Amos von hitig (4.A. von Steiner 1881), Gust. Baur 1847 (wo noch einige ältere Litteratur S. 364), Nowad 2 1904, Marti 1904 u. a.: 3(oh.) Drujius, Annotationum in totum Jesu Christi Testamentum libri decem, Franckerae 1612, S. 171 (zu Act. 7, 43); derselbe, Ad voces Ebraicas Novi Testa- 15 menti commentarius duplex, Franckerae 1616, S. 143; Seslen, De dis Byris, II, 14 (1. A. 1617) mit den Additamenta A. Behers in den spätern Ausgaden; Camp. Bitringa, Sacrarum observationum lib. secundus, Leovardiae 1689, c. 1; Henrici, Camp, Calling, Sacrarum observationum lib. secundus, Leovardiae 1689, c. 1; Henrici, Ching, Ching, Sacrarum observationum lib. secundus, Leovardiae 1689, c. 1; Henrici, Ching, Chi Ugolinus, Thesaur. Bo XXIII: Joh. Henrici Maii diss. de Kijun et Remphan (R. 613 25 bis 632) und Jo. Georgii Schwabii diss. de Moloch et Remphan (R. 631-644, beibe mit ongar ober oeugar als ägyptischem Saturn: Namen operierend); Gesenius, Commentar über ben Zesaia 1821, Bd II S. 343 f.; F. C. Baur, Der hebräische Sabbath und die Nationalsseite des Mosaischen Cultus, in: Tübing. Zeitschr. f. Theol. 1832, Heft 3 S. 125—192; v. Bohsten, Die Genesis 1835, S. CXXXVIf.; Batte, Biblische Theologie, Bd I, 1835, S. 190—199. 30 245—249; Henzleicherg, Die Authentie des Pentateuches, Bd I, 1836, S. 108—118; Wos 245–249; Hengstenberg, Die Authentie des Pentateuches, Bd I, 1836, S. 168–118; Wosvers, Untersuchungen über die Religion und die Gottbeiten der Phönizier 1841, S. 254–321, bes. S. 289 s.; Ernst Meier, ThStk 1843, S. 1030–1034 (Recension über Daumer, Der Feuers u. Molochdienst); Winer, RB., A. Saturn (1848); Düsterdieck, Beiträge zur Erklärung des Propheten Amos, ThStk 1849, S. 908–912; J. G. Müller, A. Rephan in Herzogs RE so Bd XII, 1860; Dozy, Die Jsraeliten zu Mekka, beutsche Ausg. 1864, S. 32–35; Kuenen, Godschienst van Israël, Haarlem 1869 s., Kap. IV, Anmkg. V (engl. Ausg. Bd I, London 1874, S. 245. 262–267); Merx in Schenkels BL., A. Chiun (Bd I, 1869) und Saturn (Bd V, 1875); Graf, Ileber Amos 5, 26, in Merx' Archiv s. wissensche Erspricha, des AT II, 1871, S. 93–96; Büdinger, Egyptische Eyyptische en Mesopotamische Godschiensten, Amssterdam 1872 (stanz. Ausg.: Histoire comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples Sémitiques, Paris 1882, S. 337–339; III, 8, Ende): derselbe, Geschichte des Relis fterdam 1872 (franz. Ausg.: Histoire comparée des anciennes religions de l'Egypte et des peuples Sémitiques, Karis 1882, S. 337—339; III, 8, Ende); derfelde, Geschichte der Religion im Altertum, deutsche Ausg. Bd I, 1896, S. 336 f.; Schrader, Kewan und Saktuth, ThStk 1874, S. 324—335; derfelde in Schenkels BL, A. Sterne (Bd V, 1875) und in 45 Riehms HB., All. Chiun (Liefer. 3, 1875), Remphan (14, 1880), Saturn (15, 1881), Siccuth (Bd II, 1884), 2. A. Bd I 1893, II 1894; derfelde, Ber. d. Säch. Ge. d. Bisji., philol. hist. Cl. 1880, S. 20 ji. (über Sakkut); derfelde, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 1883, S. 442 j.; Baudisjin, Jahve et Moloch, Leipzig 1874, S. 47 j.: E. Engelhardt, Ueber Anos 5, 18—27, ZITH 1874, S. 414—422; Smend, Moses apud prophetas, Halle a. S. 50 1875, S. 31—35; Friedr. Desigsch ind Zauderwesen bei den alten Herden I877, S. 412—419; Histoir Sorlesungen über Biblische Theologie 1880, S. 30—34; Dort, De prophet Amos, Theolog. Tijdschrift 1880, S. 145—148 (mit Besprechung früherer Berhanblungen über Am Hitig's Vorlesungen über Biblische Theologie 1880, S. 30—34; Oort, De prophet Amos, Theolog. Tijdschrift 1880, S. 145—148 (mit Besprechung früherer Verhandlungen über Um 5, 26 in Holland); W. Robertson Smith, The Prophets of Israel, Edinburgh 1882, S. 399 55 bis 401 (neue Unil. 1895); G. Hospinann, Versuche zu Umos, ZatV 1883, S. 112 s.; V. Lop, Quaestiones de historia sabbati, Leipzig 1883, S. 12—23; Baethgen, Veiträge zur semitlichen Melizionsgeschichte 1888, S. 180 s. 239; Renan, Journal des Savants 1888, S. 647 (Recension über Hitzeleiner, Al. Proph.); P. Jensen, Die Rosmologie der Babylonier 1890, S. 111—116. 136—139. 502; Mussellunoft, Journal of Biblical Literature XI, 1892, S. 86; 60 derselbe, Amos V. 26, The Expositor 1900, S. 414—428; Nathaniel Schmidt, On the text and interpretation of Amos V. 25—27. Journal of Biblical Literature XIII 1894 S. 1—15. and interpretation of Amos V. 25—27, Journal of Biblical Literature XIII, 1894, S. 1—15; Torrey, On the text of Amos V. 26 etc., ebend. S. 61 f.; Chenne, Notes on obscure passages of the Prophets, The Expositor 1897, S. 42—44; derjelbe, N. Remphan in der En-

cyclopaedia Biblica Bb IV, 1903; berfelbe, Critica Biblica II, London 1903, E. 138 i.: cyclopaedia Biolica 200 IV, 1903; berjelbe, Critica Biblica II, London 1903, S. 1381.: M. W. Nogers, N. Chiun and Siccuth in ber Encyclopaedia Biblica Bb I, 1899; Bubbe, Die Religion des Voltes Jsrael 1900, S. 62 f. 71; J. Taylor, A. Chiun in Haftings' Dictionary of the Bible Bb I, 1900; Windler, "Arabisch=Semitisch=Orientalisch\*, Mt d. Borders affat. Ges. 1901, S. 316; derjelbe, Altorientalische Forschungen, III Reihe, Bb II, Heft 1, 1902, S. 188; T. G. Kinches, A. Rephan in Haftings' Dictionary Bb IV, 1902; Zimmern in: Schrader, Die Keilinschriften u. das AT, 1903, passim, besonder S. 408—410. 622—624.

AG 7, 43 wird in einer Anführung von Am 5, 26 "das Gestirn eures Gottes Remphan" (so in Luthers Übersetzung) genannt. Der Name ist eine durch Verlesung von 10 = zu ¬ ober K zu P und Ersetzung von w durch ph entstandene Korruption aus 1772, einem Namen des Planeten Saturn (s. unten § II, 2, b). An diesen ist auch in der Amossstelle zweisellos zu benken, wo Luther das hebräische Wort in der masoretischen Schreibweise beibehalten hat: "Chiun, euer Bild".

I. Der Planet Saturn im Semitismus. Bei den Babyloniern und Affpren

15 bilbete seit alten Zeiten die Berehrung der Planeten einen wichtigen Bestandteil des Gottesdienstes. Der Planet Saturn heißt in der spätern babylonischen Zeit, aber auch schon in der Zeit Asurdanipals (Zimmern S. 622 Anmtg. 2) und vielleicht von Ansang an (Jensen, Kosmol. S. 136 ff.; Zimmern S. 408 f.) kaiamānu, kaimānu (oder auch kaiwānu, kaimānu, Jensen, Kosmol. S. 502). Nach einigen Asspirologen (A. Jensen mias, A. Nergal bei Koscher K. 266 ff.; Hommel, Ausstätz und Abhandlungen III, 1, 1901, S. 377 f. 446—452) wäre dies sindssessen und ver Name des Planeten Mark gewesen und erft später durch Vertauschung auf den Saturn übergegangen (vgl. über Planetenbertauschungen Windler, Forschungen, III Reihe G. 186 ff.). Der Name ift webl femitisch, von einem Stamme במם = בום abzuleiten, ber mahrscheinlich hebraisch-ara-25 mäisch-arabischem or entsprechen würde (Zimmern S. 409 Unmig. 1). Ein Name biefer Ableitung paßt gut für den Planeten Saturn. Es kann damit der langfamfte unter ben Blaneten zugleich mit Bezug auf sein "verhältnismäßig stetiges Licht" als der "Bestänbige" (Jensen, Kosmol. S. 114) bezeichnet worden sein. Kaiman war, so viel scheimeinigermaßen festzustehen (s. jedoch Zimmern S. 409 Annikg. 1), der Stern des Gottes, dessen Namen man früher Adar las und jest Ninib zu lesen pflegt. Auch diese Lesung ist unsicher, da sich ein entsprechender Name außerhalb der Keilinschriften nicht nachweilen läßt. Der Gott "Ninib" repräsentiert zunächst eine bestimmte Phase der Sonne. Die Uffpriologen, welche einen Wechsel der Beziehung des Planetennamens Kaiman annehmen, find der Meinung, daß ursprünglich der Planet Saturn dem Gott Nergal, ebenfalls 35 eigentlich eine Erscheinungsform ber Sonne, zugehörte und daß erft später, etwa seit Asurbanipal, Nergal der Gott des Planeten Mars geworden fei. So viel ich fehe, läßt fic für diese Annahme nur etwa geltend machen, daß der Planet, welchen die Abendlander dem Ares-Mars dedicierten, fich beffer für den Charafter des Gottes Rinib, des spezifischen Kriegsgottes, eigne als für den Charakter des Gottes Nergal.

bijch-perfisches مُرَبُّ als Namen bes Planeten Saturn.

Uber die babylonisch-affyrischen Borstellungen vom Planeten Saturn ist aus alteinheimischen Quellen nichts Bestimmtes zu ermitteln, da es nicht unbedingt, wenigstene nicht für alle Zeiten, feststeht, zu welchem unter den Göttern des babylonisch-affprischen 45 Pantheons er in Beziehung gesetht wurde. Ninib und Nergal find beide Götter bes Krieges und ber Jagd, beide überhaupt in ihrer Bebeutung einander nahe stehend. Nergal und der Jagd, beide überhaupt in ihrer Bedeutung einander nahe stehend. Nerguisst der (Jott der durch ihre Glut verderblichen Sonne, ein Gott der Seuchen und des Totenreiches (Jensen, Kosmol. S. 457 ff.; Jimmern S. 409. 412 f.; Fr. Jeremias in Chantepie de la Saussay's Religionsgeschichte<sup>2</sup>, 1897, Bd I S. 185 f.; Alfr. Jeremias 30 AL. Nergal und Ninib in Roschers Lexiton der griech. u. röm. Mythologie Bd III, 1, Liefer. 38, 1898; ders., Das Alte Testament im Lichte des alten Trients 1904, S. 45—47; ders. A. Nergal PRG<sup>3</sup> Bd XIII S. 711 f.; Morris Jastrow, Die Religion Badhsonisms und Assiriens, Bd I, 1902 ff., S. 63 ff. 157 f. 224 ff. 229; Kroznó, Sumerischebadylonischen Alleben von dem Gotte Ninrag [Ninib], Mt d. Borderassat. Gesellsch. 1903, 5; Jos. Böllensticher Chehete und Konneg an Nergal Lexivia Semitist Studien I. 6, 1904)

55 rücher, Gebete und Humnen an Nergal, Leipzig. Semitift. Studien I, 6, 1904). Irre könnten wir gehen, wenn wir alle Aussagen ber Abendländer vom babylouisch-affprischen Kronos-Saturn auf den Planetengott beziehen wollten. Möglicherweise wurden nämlich diese Ramen von den Griechen und Römern auch andern Göttern beiRemphan 641

gelegt, die fie unter irgendwelchen Gefichtspunkten ihrem Kronos-Saturn vergleichbar fanden. Auf Migverständnissen, durch die Angaben der Griechen und Römer veranlagt, beruht cs, wenn (fo von Movers und Chwolfohn) der Gott des Planeten Saturn für den Hauptgott ber Babylonier (Bel) gehalten worden ift. Es ift von vornherein nicht anzunehmen, daß die Berehrung des Planeten Saturn in das höchste Altertum hinaufreicht, da erst eine 5 vorgeschrittene astronomische Beobachtung die Unterscheidung dieses für das Auge wenig

hervortretenden Planeten ermöglicht haben wird; auch ift nicht wahrscheinlich, daß man in diesem dunkeln Planeten den Wohnsitz gerade des höchsten Gottes suchte.

Aus der spätern aftrologischen Vorstellung vom Saturn bei Morgenländern und Abendländern durfen wir Rüchschlüsse ziehen auf die Vorstellung von ihm schon bei den 10 Babyloniern, da die spätere Aftrologie sich durchaus abhängig zeigt von ihren babyloni= ichen Unfangen. Die Bermandtichaft zwischen ben babylonischen Gottheiten, welchen bie beiden Planeten Saturn und Mars geweiht waren, wirkt nach in der aftrologischen Borstellung von diesen Planeten. Jin Gegensatz zu den Glückssternen Jupiter und Benus gelten Saturn und Mars als Unglückssterne. Jenem wird die Bezeichnung als "großes 15 Unglück" beigelegt (s. Belegstellen Jahvo et Moloch S. 38; dazu ferner: Censorinus, De die natali, ed. Hultsch, Fragm. III, 3, S. 58: Saturni stella per maximum ambitum fertur . . . infecunda terris, nascentibus non salutaris, facit adversa diuturna nec subita; Johannes Lydus, De mensibus, ed. Schow S. 25: ψύχοντι ἄκρως καὶ προσεχῶς ξηραίνοντι, S. 26: οὔτε γεννᾶν οὔτε γεννᾶσθαι πέφυκε; 20 auch in dem Buche Pijtis Sophia wird dem Saturn und Mars Wirfung der πονηρία

zugeschrieben [ed. Betermann G. 390]).

Bon der Verehrung einer Gottheit des Planeten Saturn wie überhaupt der fünf Blanetengötter läßt fich bei ben Phoniziern nichts Bestimmtes nachweisen. Die Deutung ber Rabiren als ber fieben Blanetengötter mit Esmun als bem "achten" ift gang unficher. 25 Wenn Philo Byblius von dem phonizischen El-Aronos aussagt, daß er nach seinem Le-Wenn Philo Byblius von dem phönizischen El-Kronos aussagt, daß er nach seinem Lesbensende (auf Grund der euemeristischen Darstellung) "zum Sterne des Kronos geweiht" worden sei (E. Müller, Fragmenta historic. graec. Bd III S. 570), so ist bei dem synkretistischen Sharakter der Philonischen Darstellung (vgl. A. Sanchuniathon) zweiselhaft, ob für diese Angabe in der altybönizischen Religion ein Anhaltspunkt vorlag. Auf Plas so netendienst bei den Phöniziern verweist sonst nur noch etwa der Stern der Astarte dei Philo Byblius, womit zweisellos der Planet Benus gemeint ist (s. A. Astarte Bd II S. 155, 15 ff.); ader darüber ist ebenso zu urteilen wie über Philos "Stern des Kronos". Was Wovers über uralte Verehrung des Sternes Saturn dei den Phöniziern berichtet, beruht auf Misverständnis der abendländischen Benennung Kronosi-Saturn für phönizische 28 (Vottkeiten (s. über die Veranlassung dieser Venennung A. Woloch Bd XIII S. 289, 2 ff.; vol. dazu indessen unten 8 II. 2. dd. Wenn eine neuwunische Inschrift aus Maktar, wie vgl. dazu indeffen unten § II, 2, b). Wenn eine neupunische Inschrift aus Maktar, wie es scheint eine Tempelinschrift, sich wirklich nach der Bermutung Lidzbarski's (Ephemeris f. semit. Epigraphik I, 1902, S. 49) auf den Saturn bezieht, was dadurch nahe gelegt wird, daß eine an demselben Orte gefundene lateinische Inschrift ihm gilt, so find doch 40 bie überdies fehr unsichern Pradifate, die ihm barin beigelegt fein wurden, für phonizische Borstellungen nicht maßgebend. Der Saturnus ist auf punischem Gebiet wohl überall ober doch zumeist ein phonizischer Gott; aber er wird in der römischen Beriode vielerlei fremde Elemente in sich aufgenommen haben.

Auf aramäischem Boden läßt sich zwar, so viel ich sehe, nicht gerade Berehrung des 45 Planeten Saturn, wohl aber sonst Planetendienst (Mars = Uziz, Benus = Kautabta) nachweisen. Er war gewiß, wie viele andere Bestandteile in der Religion der Aramäer, unter babylonischem Einsluß aufgekommen.

Unzweifelhafte Aussagen von einer Berehrung bes Sternes Saturn bei ben Arabern finden sich nicht. Bereinzelt steht die Angabe Schahraftani's (geb. 1075 n. Chr.), daß 50 Gegner des Jelams behaupteten, die Kaaba sei ursprünglich ein Tempel des Saturn (zuhal) gewesen. Schahraftani protestiert bagegen. Es ware aber möglich, bag ber in der Raaba als Hauptgott verehrte Subal Repräsentant bes Blaneten Saturn war. Subal war nicht ein altarabischer Gott, sondern erft in späterer Zeit von Norden ber der Kaaba einverleibt worden — vielleicht von Spro-Phönizien her, nachdem dort durch affprisch-babylonischen 55 Einfluß Planetendienst Aufnahme gefunden hatte (vgl. Osiander, Studien über die vorsistamische Religion der Araber, ZdmG VII, 1853, S. 493 ff.; Dogy S. 75 ff.; anders Krehl, Religion der voristamischen Araber 1863, S. 71 f.).

II. Der Planet Saturn bei ben Jeraeliten. 1. Der Sabbat und bie Beiligkeit ber Siebenzahl. Berehrung bes Planeten Saturn bei ben Hebraern in 60 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 8. A. XVI.

ihren ältesten Zeiten hat man aus der Heiligkeit des Sabbats als des Saturnstages entnehmen wollen (v. Bohlen, F. C. Baur, Batke, Kuenen). Vielleicht beruht allerdings
die römische Bezeichnung des siebenten Wochentages als Saturnstag darauf, daß bei den
Babyloniern, von denen nach einer nicht unmöglichen Vermutung die siedentägige Woche
5 zu den Römern gekommen sein könnte, der siedente Tag jenem Planeten geweiht gewesen
wäre. Daß aber die Rechnung nach siedentägigen Wochen von Hauseten aus auf der Planetenverehrung beruhe, ist nicht erweisdar. Da sich im UT diese Woche als altüberkommene Einrichtung vorsindet, ohne irgendwelche Spur von Planetennamen der Tage,
so ist vielmehr wahrscheinlich, daß die Kombination der sieden Tage mit den sieden Pla10 neten erst später ausgestellt wurde und daß die siedentägige Woche entstanden ist aus der Einteilung des Mondmonates in vier gleiche Abschnitte (vgl. A. Mond Bd XIII S. 338 f.).
Wenn Tacitus (Hist. V, 4) den jüdischen Sabbat mit der Berehrung des Saturn in
Berbindung bringt, so ist dies lediglich Kombination der Abendländer, die den Sabbat
als Saturnstag kannten; denn zur Zeit des Tacitus hatte jedensalls das Judentum sein
15 Bewußtsein eines solchen Zusammenhangs, und andere Nachrichten aus dem hebräischen
Altertum als die der noch uns erhaltenen Schriften des Kanons haben dem Tacitus
bezeichnet (XXXVII, 16 f.), scheint ebensalls vorauszusesen, daß er als solcher nach sübezeichnet (XXXVII, 16 f.), scheint ebensalls vorauszusesen, daß er als solcher nach sübezeichnet (XXXVII, 16 f.), scheint ebensalls vorauszusesen, daß er als solcher nach sübezeichnet kannten; den Seiligkeit besitze. Auch hier wird dies Boraussesung lediglich
20 auf abendländischer Kombination beruhen, da besondere hebräische Quellen dem Cassus
Dio sicher nicht vorlagen.

Daß ber Sabbat in seinen Ursprüngen zu bem Planeten Saturn in einer Beziehung stehe, ist jest noch weniger anzunehmen als früher, seitdem durch ein neuerdings in vervollständigter Gestalt erschlossens babylonisches Bocabular aus der Bibliothek Asurbani25 pals bekannt geworden ist, daß speziell dem 15. Tage des (dreißigtägigen) babylonischen Monates der Name Sapattu beigelegt wurde (Zimmern, Sabbath, ZdmG LVIII, 1904, S. 199 st.). Der 15. Tag kann nur als die Mitte des Monates, als der Bollmondstag, eine besondere Bedeutsamkeit haben (vgl. A. Mond S. 341,41 st.). Der neue Ausschlüssüber das babylonische Sapattu verstärkt also die Wahrscheinlichkeit, daß der Sabbat (und zugleich die siebentägige Boche) mit dem Umlauf des Mondes in Zusammenhang siebt.

Auf keinen Fall darf für Heiligkeit des Sabbats als des Saturnstages geltend gemacht werden die Bezeichnung des Planeten Saturn mit TIS im spätern Judentum (Dozy); denn es ist unzulässig, von diesem im AT nicht vorkommenden Planetennamen die Bezeichnung des siedenten Tages abzuleiten auf Grund der Annahme, zunächst sie der Planet Saturn der "Ruhende" genannt worden wegen seiner langsamen Bewegung; vielmehr umgekehrt: von dem Sabbat als dem Nubetag wurde dei den Nabbinen der Saturn der "Sabbatliche" genannt, weil den spätern Juden bekannt war, daß ihr Sabdat bei andern Bölkern als Saturnstag gelte. Nicht auf einer vorgeschichtlichen Berehrung der sieben Planeten dei den Hebrären, wosür sich keinerlei Spuren sinden, sondern auf doer Heiligeit des siebenten Tages scheint die Bedeutsamkeit der Siebenzahl im AT zu beruhen (vogl. A. Mond S. 339). Daß im jerusalemischen Tempel sieben Leuchten vorkommen (wohl als Bild der das Licht spendenden Gottheit), würde allerdings als Nadahmung der sieden Hembelssichter wohl passen. Es genügt aber auch für Erklärung des siedenarmigen Leuchters die oben vorgetragene Deutung der heiligen Siedenzahl. Jeden Salomonischen Tempels (wenn — was wir nicht wissen Planetendienst. Die Leuchter des Salomonischen Tempels (wenn — was wir nicht wissen Planetendenst. Die Leuchter der Salomonischen Rachahmung eines phönizischen Tempelgerätes sein und diese etwa eines babylonischen. Der Leuchter der Stiftshütte der Quellenschrift P beruht entweder direkt auf babylonischen Vorstellungen oder ist wie sonst die Detaileinrichtung des heiligen Zeltes als ein Resser als einer Kelfer des Salomonischen Tempels zu werten, jedensalls nicht als eine Mosaische Einrichtung.

2. Amos c. 5, 26. a) Der Zusammenhang von Amos c. 5, 25—27. Die einzige alttestamentliche Stelle, wo Verehrung des Planeten Saturn bei den Hebräern bezeugt 55 zu sein scheint, ist Am 5, 26. Aber der Zusammenhang dieser Stelle und ihre einzelnen Aussagen sind recht dunkel. So viel scheint mir deutlich zu sein, daß es sich darin nicht um Abgötterei während des Wüstenzugs sondern um solche der Zeitgenossen des Propheten handelt. Nachdem der Prophet am Anfang der Rede c. 5 ausgesprochen bat, daß Opfer und aller Kultus ohne Rechtthun Gott mißfällig seien, wirft v. 25 Jahne 60 selbst die Frage auf: "Habt ihr mir Schlachtopser und Speisopfer dargebracht in der

Bufte die vierzig Jahre lang, Haus Jerael?" Es wird dies, da im vorhergehenden der Opferdienst in der Veräußerlichung als nicht wohlgefällig dargestellt worden war, nicht als eine Rüge zu verstehen sein, sondern die Mosaische Zeit scheint hier vorgestellt zu sein als eine gottgefällige; das war sie, obgleich sie eines ausgebildeten Kultus entsbehrte. Sehr unwahrscheinlich ist demnach, daß v. 26, wo vom Tragen bestimmter Götzen= 5 bilder durch die auch hier wie v. 25 mit "ihr" angeredeten Joracliten die Rede ist, einen während des Wüstenzugs geübten abgöttischen Rultus schildere (fo Gesenius, Batte, Bengstenberg, G. Baur, Hitz, de Goeje 1865 [bei Oort S. 145 f.], Keil, Kuenen, Merr, Keuß z. b. St., Steiner, Kenan und unter den Neueren Budde, indem er lieft index einer "Henan und unter den Neueren Budde, indem er lieft index einer "Habt ihr nicht einhergetragen?"; auch Kleinert [Das Deuteronomium 1872, S. 111] 10 ist geneigt, v. 26 auf den Büstenzug zu beziehen). Man müßte dann v. 25 als Tadel auffassen oder mit Kenan, der vor v. 25 für beide Verse ein eine nach ers gänzt (was kaum möglich ist) und somit das Darbringen der Opfer an Jahwe v. 25 height denkt denkt den Sternbionst) eine Kambination des Arbusedienstes mit dem bejaht denkt (wie v. 26 den Sterndienst), eine Kombination des Jahwedienstes mit dem Sterndienst annehmen. Aber ein Kultus der Art wie v. 26 ihn schildert, hat in der 16 Mosaischen Zeit, aus ber sonst nichts davon bekannt ist, überhaupt kaum einen Blat. Namentlich Batte hat auf Grund biefer in jedem Falle sehr unsichern Stelle ein äußerst

prefäres Bild von den ältesten Religionsvorstellungen Israels zusammengefügt. Bielmehr scheint der Brophet nach jener auf die Mosaische Zeit ablenkenden Frage (v. 25) wieder auf spätere Berhaltniffe ben Blid zu wenden und im Gegensatz zur Zeit bes 20 Wüstenzugs die Abgötterei des in Kanaan ansässigen Jeraels und wohl noch die seiner Zeitgenossen darzustellen. Da in dem folgenden v. 27 das Perfektum mit Waw deutlich bie Bedeutung des Futurums hat, so liegt es grammatisch am nächsten, auch v. 26 als eine Drohung für die darin geschilderte Abgötterei zu verstehen: "So werdet ihr denn tragen den Sikkut, euern König, und den Kijjun u. s. w.", nämlich: ihr werdet euere 25 Gögendilber in das v. 27 angedrohte Exil tragen müssen (so nach dem Vorgang Alterer Ewald, Ernst Meier, Graf, Schrader, E. Engelhardt, Smend, Henn. Schulz [Alttest. Theol. 3, 1896, S. 61 f.), Oort, W. R. Smith, Baethgen, v. Orelli, Ban Hoonacker [Le lieu du culte, Gent 1894, S. 77 f. Annkg. 5], J. Taylor). Dann würde Darn wurden sich v. 27 in Institut ein werder wirde Werf mit Waw consec anschließen wirde woran fich v. 27 in והגלתו ein zweites Berf. mit Waw consec. anschließen wurde (wie Am 3, 14 f., Graf). Auch Driver (The use of the tenses in Hebrew?, Orf. 1881, S. 167 [3. A. 1892]), ift geneigt, dies Perf. mit Waw als Perf. mit Waw consec. von der Zukunft zu verstehen, ohne aber die Möglichkeit der Auffaffung als Berf. mit Waw copulat. in vergangenheitlicher Bedeutung unbedingt auszuschließen. König (Syntag 36 1897 § 368 b) saßt Ernütz auf als Perf. mit Waw consec. und verbindet es mit dem von der Zukunst zu verstehenden Imperf. in v. 24, indem er v. 25 als eine Zwischenstrage beurteilt. — Bei suturischer Auffassung von v. 26 wird darin ausgesagt, daß die Feraeliten ihre Götzenbilder in die bevorstehende Gesangenschaft als ein Schutzmittel mit sich führen werden wie Rahel die Teraphim aus ihres Vaters Hause. Freilich werden 40 sonft die Götterbilber nicht von ben Befiegten mitgenommen, sondern von den Siegern als Trophäen fortgeschleppt (Ho 10, 5; Jef 46, 1 f.; Jer 48, 7; 49, 3). Auch läßt sich gegen die futurische Auffassung einwenden (Steiner), daß die Erwähnung des Göpendienstes nicht erft bei Gelegenheit der Strafandrohung sondern unter den Hügen des Propheten zu erwarten sei. Überdies lautet annim nicht, als ob es sich um das "Fort= 45 schleppen" der Gottesbilder handle (Gen 45, 19 wird anders als hier diese Bedeutung

hethepen" der Gottesbilder handle (Gen 45, 19 wird anders als gier viese Seventung von Nix durch den Zusammenhang bedingt); eher scheint es sich auf das ostentative Einschertragen in Prozessionen zu beziehen (vgl. Zes 45, 20; 46, 1; Jer 10, 5).

Mit Rücksicht hierauf wird v. 26 besser zu verstehen sein als Schilderung der dis auf die Gegenwart geübten Abgötterei: "Ihr aber habt getragen u. s. w.", nämlich ums so hergetragen im Kultus (so nach dem Vorgang Alterer [z. B. Wissius § XVII, der darin an Grotius sich anschloß, und J. H. Mai K. 627 st.] Jahre et Mol. S. 48 — außer den dort Genannten versteht auch Bunsen zu d. St. die Ausslage von den Zeitgenossen der Vorgang Vorgang von den Zeitgenossen des Amos). Das Perf. mit Waw consec. ift zu erklären nach Gesenius-Raugsch § 112 rr als Frequentativum. Nicht wohl möglich ist die dem Sinne nach mit dieser Deutung 55 zusammenfallende Auffassung bes מכייאחם in dem Wert eines Präfens: "Ihr aber tragt u.f. w. (Dahl, Cichhorn, Dufterdieck, J. G. Müller, Tiele u. a.), wobei, abgesehen von dem faum paffenden Tempus (benn Ewald, hebr. Sprache § 342 b, Gefenius-Rautsch § 112 m-0 ist hier nicht anzuwenden), mindestens ein gegensätzliches to zu vermissen ware. Es ist allerdings auch bei unserer Auffassung ber Ausbruck einer Bervorhebung ber in Betracht 60

kommenden Generation als der spätern gegenüber der des Buftenzugs zu vermiffen; aber mit bem "ihr" v. 25 ff. tann "bas haus Brael" als in ben verschiedenen Generationen ibentisch behandelt und nur v. 25 mit der nähern Bezeichnung "in der Bufte die vierzig Jahre lang" ein früheres Stadium biefes "ihr" hervorgehoben werden. In v. 26 ift 5 eine entsprechende Besonderung nicht erforderlich, da die gegenwärtigen "ihr" gemeint sind. Der Prophet läßt Jahwe dem Haus Israel vorhalten, daß sie ihm nie etwas geleistet haben: in der Wüste haben sie ihm — was Jahwe auch nicht gefordert hat — teine Opfer bargebracht und haben dann ihre Gögen verehrt (wodurch sie ihre nachmals dem Jahwe dargebrachten Opfer illusorisch machten). Deshalb droht Jahwe ihnen mit der Deportation v. 27. — Als böllig befriedigend ist wegen des Mangels an Einsachheit (namentlich in der Auffassung von v. 25) auch diese Erklärung nicht zu bezeichnen; ich weiß, ohne die Annahme einer Interpolation (worüber unten) und zugleich einer Auslaffung, keine beffere. Grammatisch ist kaum etwas bagegen einzuwenden, daß mit G. Hoffmann und Dillmann (Altteftl. Theologie 1895, S. 56), nach dem Borgang von Hoekftra (1863 bei 15 Dort G. 145), v. 26 (ohne die von Bubbe vorgeschlagene Anberung) als eine v. 25 fortsetzende Frage aufgefaßt wird, die auf den Wüstenzug hinweise und eben mit Bezug auf biefen zu verneinen ware. Diese Auffassung wurde nicht, wie Dort meint, ftatt Erner erfordern Riffi; das kopulative Waw könnte den Parallellismus der beiden Fragen zum Ausdruck bringen. Aber notwendig muß, was Hoffmann nicht einsieht, auch v. 25 20 der voranstehenden Aussagen wegen verneint werden; dann würden in v. 25 f. zwei heterogene Berhältnisse parallel neben einander gestellt: die Unterlassung des Opfers sür Jahwe und die Unterlassung des Gößendienstes. Das Opfer sir Jahwe kann an und sie fich nicht als ein Abfall von Jahme bezeichnet werben, während der Gögendienst biesen repräsentiert. Das Tabelnswerte auch bes Opfers für Jahme mußte in biefem Zusammen-25 hang auf ber Berbindung mit bem Sterndienst beruhen (Dillmann); aber für biesen Gedanten vermißt man im Texte den Ausdruck bes "zugleich". Beffer ist v. 26, als

Gedanken vermist man im Texte den Ausdruck des "zugleich". Bester ist v. 26, als Frage aufgefaßt, von Nath. Schmidt mit der zu verneinenden Frage v. 25 nicht in Gegensaß, sondern wirklich in Parallele geseht worden, indem er בלברים ברוך und השל appellativisch versteht von Geräten nicht des Gößen- sondern des Jahwedienstes; dagegen ist aber einzuwenden, daß wenigstens wie eine appellativische Bedeutung schwerlich hat. Deshalb ist die Auffassung von v. 26 als Frage dei einem Zusammenhang mit v. 25 überhaupt nicht zulässige. Sie müßte dazu nötigen, v. 26 als einen Zusah auszuscheiden und eine andere Aussage als durch ihn verdrängt zu ergänzen; denn nach jener Aussassich würde in allen ihren möglichen Spezialisierungen die Drohung v. 27 ganz unvermittelt sein.

Die zulett erwähnten Deutungen stimmen, ausgenommen die von R. Schmidt, barin überein, daß es sich um Kultusubungen der Königszeit, nicht der Mosaischen, handelt Die Mosaische Zeit ist schon badurch ausgeschlossen, bag fie v. 25 als eine Zeit bes göttlichen Wohlgefallens gedacht ist, womit die Abgötterei nicht zusammenstimmen wurde. 40 Auch die Art des hier geschilderten Gögendienstes past taum für die Mosaische Zeit. Ge handelt sich in v. 26 deutlich um Gestirndienst, wofür nicht nur das ansechtbare === sondern auch der Name Cres (s. unten b) spricht. Von einer direkten Berehrung der Himmelskörper in der Mosaischen Zeit und auch in den ältesten Zeiten der Sekhaftigkeit Föraels in Kanaan wissen wir nichts. Die Baale und Astarten waren wohl zum Teil Repräsentanten von Sonne und Mond; diese Bebeutung war aber jedenfalls nur eine Seite einer allgemeinern, die nicht speziell auf die Gestirne hinwies. Diese kanasnässchen Gottheiten kommen hier indessen nicht in Betracht, wenn es sich um die zeit vor dem Einzug der Zsraeliten in Kanaan handeln sollte. Unmöglich wäre es dagegen nicht, den v. 26 geschilberten Kultus mit Budde und Alteren aus "früheren sonnlich 50 bor der Einwanderung in Kanaan liegenden) Beziehungen zwischen den Stämmen Jerads und dem Zweistromlande" abzuleiten. Der Kultus des Ninib, auf den das 3-ref binzuweisen scheint, war in Kanaan schon vor dem Einzug der Jeraeliten eingedrungen; dem in den Amarna-Briefen wird ein Ortsname Bit-Ninib im Gebiet von Jerufalem er wähnt (55, 31; 183, 15 ed. Windler). Es wäre ja immerhin benkbar, daß auf irgend-55 welchem Wege zu berfelben Zeit oder schon früher auch bei ben Bebraern ober einem ihrer Stämme der babylonische Rultus bes Planeten Saturn Annahme gefunden batte. Es ware aber doch feltsam, daß noch im 8. Jahrhundert ein Prophet unterrichtet sein follte über einen oder mehrere ausländische Gottesnamen einer Abgötterei der vorlanaanäifchen Periode, von welchen sich sonst in der israelitischen Tradition nicht die mindeste 60 Spur erhalten hat.

Remphan 645

Freilich wissen wir von dem in v. 26 geschilderten Götzendienst auch aus der Zeit des Amos nichts. Bezeugt ist die Berehrung des "Himmelsheeres" erst gegen das Ende der Königszeit, als durch die assprische Oberherrschaft assprischeres" erst gegen das Ende der Königszeit, als durch die assprische Oberherrschaft assprischeres" erst gegen das Ende der Königszeit, als durch die assprische Oberherrschaft assprischeres" erst gegen das Ende der Königszeit, als durch die Afrischerensteit assprische Borstellungen die nach Juda dorgebrungen Einsluß können aber auf indirekten Wegen school der Invasion der Assprische Allsweiten Lieften Aufrach der des Anderscherensteiten Aufrahme gesunden haben, während wir für die Annahme irgende welcher Beziehungen der Herbeite zu den Babhloniern aus der vorkanaanäischen Beriode keinerlei zuverlässige Anhaltspunkte haben; denn die alttestamentliche Anschauung vom Aufenthalt der Bäter Jöraels in Ur-Kasdim und Haxan kann dafür kaum in Betracht 10 kommen. Es wäre aber auch denkon, daß die Feraeliten schon vor der assprischen Beriode von den Kanaanäern, die sich nach jenem Ortsnamen der Amarna-Briefe den Kulius des Ninib angeeignet hatten, den Dienst des dem Rinib geweihten Setenes Kaiwan überznahmen. Was an ältesten Berührungen zwischen Babhlonismus und AT nicht etwa auf allgemein semitsiche Anschauungen zurückzuführen ist, läßt sich, soweit die jetzt unsere is Kunde reicht, alles ableiten aus der Einwirkung der von den Babhloniern beeinslußten Kultur und Religion Kanaans auf die Jöraeliten. Aber von einem Kultus des Kaiwan oder überhaupt des Planeten Saturn bei den alten Kanaanäern haben wir keine Spur, da der Ortsname Bit-Ninib nichts für den Dienst des Gottes Kinib in seiner Kombination mit dem Planeten besagt. Überhaupt hat die Beschiltussynde die Anaanäischen der Aberlowe die Ranaanäischen der Periode der Amarna-Briefe dieser Religion durchaus nicht die der babhlonischen charakteristische Form des Planeten beinstelke Erschienung handeln.

Wir haben bis jest überhaupt keinerlei sichern Anhaltspunkt bafür, auf welchem Wege der Dienst des Planeten Saturn zu den Feraeliten gekommen ist. Auch für die assprische und chaldüsische Periode der israelitischen Geschichte wissen wir nur von Verschrung des Himmelsheeres, nicht speziell vom Kultus der Planeten — man müßte denn bei der Himmelskönigin des Buches Jeremia an den Planeten Venus denken, was allers so dings zulässig, aber doch nicht notwendig ist (s. A. Astarte Bo II S. 156, 17 ff.). Tropsem muß Verehrung des Planeten Saturn dei den Jeraeliten für irgendwelche Zeit aus Am 5, 26 entnommen werden, mag der Vers nun vom Propheten Amos oder von

einem Spätern herrühren.

Deshalb wird durch Beurteilung des Verses als einer Interpolation das geschichts so liche Verständnis seiner Aussage nicht erleichtert. Wellhausen (zu d. St.) und im Anschluß an ihn Nowack haben v. 26, den sie glauben nur suturisch auffassen zu können, dem Propheten Amos abgesprochen, weil dieser — worauf schon Steiner ausmerkam gemacht hatte — seinen Zeitgenossen, weil dieser — worauf schon Steiner ausmerkam gemacht hatte — seinen Zeitgenossen, weil dieser Verses sehen sich die Genannten 40 genötigt, statt seiner eine "schlimme Drohung" zu substituieren, "an die v. 27 anschließen konnte". Es ist aber doch kaum wahrscheinlich, daß ein Interpolator, ohne durch den Zusammenhang dazu veranlaßt zu sein und ohne einen sichern Esset damit zu erreichen, in v. 26 seine Kenntnis babylonischen Gestirndienstes niederlegte. Daß, wie Marti ansnimmt, der Bersalser von v. 26, den auch er als einen Interpolator ansieht, diesen abers als Frage meinte: "Habt ihr (in der Müsse) getragen . . . ?" und damit eine Auspielung beabsichtigt habe "auf die späteren Bewohner Nordiskaels", die fremde Kulte mit dem Jahwedienst kombinierten, ist keine ausseichende Erklärung, weil diese Anspielung zwecklos sein würde. Auch wenn man mit Musseurnolt (S. 419 s.) von einem Glossaor etwa zur Zeit Histor kombinierten, ist keine ausseichende Erklärung, weil diese Anspielung zwecklos sein würde. Auch wenn man mit Musseurnolt (S. 419 s.) von einem Glossaor etwa zur Zeit Histor kombinierten, ist keine ausseichende Erklärung, weil diese Anspielung zur Zeit histlias den gegenwärtigen Gottesdienst der gillerten Jöraeliten darin ges so schilbert sindet, versteht man nicht, was der Jusas beabsichtigt. Es ist doch kaum anzunehmen, daß der Interpolator der Meinung war, durch seinen Zusas auf die Bewohner des Kordreichs oder auf die exilierten Föraeliten einen Eindruck zu machen. — So schwer V. 26 im Jusammenhang zu verstehen ist, liegt zu seiner auch von Chepne befürworteten Steise hat Chepne (Crit. Bibl.) den Versuck gemacht, den ursprünglichen Mortlaut für v

Bers 26 ift, viel mehr noch als burch sein Verhältnis zu ben ihn umgebenben so

Aussagen, durch seinen religionsgeschichtlichen Inhalt ein Rätsel und zwar, was nochmals ausgesprochen sei, ebensosehr bei der Annahme einer Interpolation als bei der Annahme seiner Echtheit. Bielleicht werden noch einmal historische Berbindungsglieder gefunden, welche die Lösung dieses Rätsels bringen. Daß es sich um babylonischen

5 Sterndienst handelt, steht außer Frage.

b) Die Abgötterei in Amos c. 5, 26. Die Deutung der Einzelheiten von Am 5, 26 ist sehr unsicher. Den Wörtern στος und στος hat man appellativische Bedeutung beigelegt, so offendar das Targum: στος und στος und peleuren Heueren Heueren Heueren Heueren Götzen" und "den στος euerer Abgötter", unter den Neueren Heueren Heueren

germähnung des Sternes "eueres" Gottes sehr unverständlich anschließen.

Die Punktation der beiden Wörter (auch Targum ed. de Lagarde המוכם במונה)

30 ist für die appellativische Deutung nicht geltend zu machen, da sich zwar המונה in der oben angegebenen Weise als eine Bildung von המונה der המונה der המונה של המונה ש hier nicht paffend, da mit בולככם vor בכלכם offenbar der Gegenstand ber Berehrung selbst 35 gemeint ist. Die masoretische Aussprache ist wahrscheinlich künstlich gebildet nach der Analogie der Gögenbezeichnung VPP (fo Torret) für beide Wörter; für DES ift dies mit Sicherheit anzunehmen, f. weiter unten), beruht dann also auf der Anschauung, daß es sich um einen Götzennamen handelt. Aquila hat die Aussprache nicht gekannt, ba er übersett συσκιασμούς, als ob er אובים (אובים) ausgesprochen hätte. Ebenso bat 40 noch Hieronymus (zu Am 5, 26) das Wort ausgelprochen, das er Sochoth transstribiert Der Singul. tabernaculum in Bulgata ift also Wiedergabe der LXX. Auch Ibecbotion hat für כבות einen Singular: the ogadie, sest also die Aussprache סברת oba bie Schreibung roo voraus. Er hat das Wort von dem Stamme 700 (Field), aram. 1800 "schauen" abgeleitet. Da LXX, Symmachus und Peschitto das i in roo nicht zu 46 kennen scheinen, auch Aquila, Theodotion und noch Hieronhmus 122 gelesen haben können, so ist wohl anzunehmen, daß das 7 erst sehr spät in den Text eingedrungen ist. — Theobotion versteht auch το appellativisch: ἀμαύρωσιν (Field nach G. Baurs Borgang: "quasi a τος" [vgl. Jef 42, 3 Qmg α΄ σ΄ δ΄ αμαυρον = τος und Jef 42, 4 Ag. Theod. ἀμαυρώσει, 1 Sam 3, 13 Ag. Theod. ἡμαύρωσεν], twobei zu verbleiben sein 50 wird trot des Widerspruchs von Muss-Arnolt, Exp. a. a. D., S. 425, der auf einem Migverständnis über die Bedeutung von duavowois beruht: duavowois ist nach Diese forides, De mat. med. IV, 79 ein anderer Name für κώνειον "Schierling", dies aber nicht, wie Muss-Arnolt meint, = κωνίον "ein kleiner κώνος", was dann auch aμαίowais bedeuten soll!). Theodotion hat in diesem Zusammenhang apaiowais "Dunkel-55 heit" vielleicht verstanden als eine Bezeichnung bes dunkeln Planeten Saturn. Wie er das Wort ===== ausgesprochen hat, ist daraus nicht zu ersehen. Aquila und Symmachus bieten X100v, was der masoretischen Bunktation entspricht. Deren Aussprache sett auch Hieronymus voraus, da er (zu Um 5, 26) die Lesung Chion für Aquila und Sommachus angiebt, indem er diese bezeichnet als ipsum Hebraicum transferentes. Die 60 Lefung ביון ift alfo früher aufgekommen als die Lefung משורים. Danach ift vielleicht anaunchmen, daß המות mit dieser Punktation zunächst als parallel mit במות in appelativischer Bedeutung verstanden wurde und daß erst die Spätern, welche במות משלקו משלקי משלקו משלקי משלקו משלקי משלקו משלקו משלקו משלקו משלקו משלקו משלקו משלקו משלק משלקו משלקו משלקו משלקו

Die meisten Neueren verstehen die beiden fraglichen Wörter als Namen von Gottheiten oder Gestirnen. Für Ird wird sich an der Richtigkeit dieser Auffassung nicht zweiseln lassen; unsicherer ist sie Todo. (Idd). An die ägyptischen Götter Sawak und Chonso kann nicht mit Büdinger gedacht werden; diesen Namen entsprechen die Wörter des 10 hebrässchen Textes zu wenig. Da der Name kaimanu als babhlonische Bezeichnung des Planeten Saturn sesstebt, so ist zweisellos mit Schrader und sast allen neueren Asspridgen, die sich zu dieser Stelle geäußert haben, an diesen Sternnamen zu denken und statt ich zu lesen Ir. der Schrader und statt ich zu lesen Ir. desen und statt ich zu lesen ich zu lesen Ir. desen ich zu lesen Ir. desen lesen und sakakamanu). Schon 15 die Peschitto dietet ke'wan (Inser) "Saturn" und Jakob von Serug (gest. 521), der den

Juben nachsagt, daß sie den (a) (so ift zu lesen, s. Nahne Smith, Thesaurus s. v.) verehrt hätten (Zom XXIX, S. 111. 133 Z. 79), wird dafür als Beleg gehabt haben die Aussage von Am 5, 26. Nach dieser alten Tradition haben lange vor den affpriologischen Erzgebnissen das beibehaltene kijjun oder das dafür gesetzte kewan in Am 5, 26 vom 20 Saturn gedeutet Ibn-Esta und ihm folgend Gesenius, Vatte, G. Baur, Winer.

Jch will nicht unterlassen, auf den Namen eines Ortes בירו בירו בירוביא (בבסיבל) bei Mosul (eines Bischofssitzes) ausmerksam zu machen, weil man daraus eine Rechtssertigung der masoretischen Punktation könnte entnehmen wollen. Allerdings könnte das ברים auf einen ursprünglichen Tempelnamen verweisen, also auf die Bedeutung des 25 als Gottesname; aber dies Wort hat schon seiner Endung wegen gewiß nichts mit der Form הבירוך in der masoretischen Aussprache zu thun. Derselbe Ortsname kommt

indessen auch vor in der Form בית כאבא, א. Pahne Smith, Thesaurus 1722.

487), und de entspricht bem aramäischen 37% rectus, firmus, bem Namen bes Planeten Saturn, so baß immerhin eine Beziehung auf biesen in bem Ortsnamen vorliegen könnte. 30 Zweiselhaft ist, ob statt open mit Schrader sakkut zu lesen und darin ein anderer

Aweiselhaft ist, ob statt rese mit Schrader sakkut zu lesen und darin ein anderer Name des Gottes Ninib zu erkennen ist, dem eben der Stern kaimanu geweiht gewesen wäre (nach G. Hoffmann ist sakkut vielleicht vielmehr ein Name des Nabu-Hermes).

wäre (nach G. Hoffmann ist sakkut vielleicht vielmehr ein Name des Nadu-Hernes).

Der Wortlaut von Um 5, 26 ift jedenfalls nicht ganz in Ordnung. Entweder ist die Wortfolge nicht richtig oder der Bers enthält zu viel. Schrader hat in Anlehnung so an LXX: τοὺς τύπους (αὐτοῦν) οῦς ἐποιήσατε ἐαυτοῖς (so auch das Targum: μίτεις τίτις τίτ

Die Schwierigkeiten bes Verses in seinem vorliegenden Wortlaut werden dadurch nicht gemindert, daß man auch bei Derstant an einen Saturn-Namen denken kann. Der Planet Saturn heißt im Babylonischen salms (Jensen, Kosmol. S. 115), das in diesem 50 Falle nicht "Bild" sondern "der Dunkle" zu bedeuten scheint (Zimmern S. 475 f.). Jensen (Zeitschr. f. Uspriel. I, 1886, S. 391; II, 1887, S. 204) hat diese Auffassung zu stützen vorgeschlagen durch eine Zusammensassung in Doppelnamen: Derstätzt und Bikkutmelek und cuer Kêwansalme", entsprechend vermutetem adar + malik (nach 55 dem alttestamentlichen Propositionen, j. A. Abrammelech Bb I S. 186 f.). Auch Windler denkt

für Am 5, 26 an den babylonischen Gottesnamen salm, aber mit anderer Beziehung desselben. Ohne den babylonischen Saturn-Namen salmi zu verwerten, haben auch Baethgen und Renan Du unserer Stelle als Gottesnamen aufgefaßt, nämlich als ben in Inschriften bes arabischen Teima in eben biefer Form vorkommenden. Er ware bort 5 nach Baethgen aus aramaischem Gebiet importiert gewesen; ber Gott ift aber auf einer Stele von Teima in "affprischem" Gewand bargestellt, so baß er boch wohl für ben bablonischen salmi zu halten sein wird. Dan beachte noch ben tanaanäischen Ortsnamen Bu-ru-zi-lim (wohl in ber Gegend von Gebal) in ben Amarna-Briefen (71, 64. 67 ed. Windler), der bielleicht nach Windlers Bermutung mit Bur-selom wiederzugeben ift 10 (bgl. Zimmern S. 477). Baethgen nimmt, wie Jensen, bei Amos zwei komponierte Gottesnamen an: Sakkut-Melek und Kewan-Selem. Renan dagegen: "les succoth de votre Moloch, le keiwan de votre Salm". Jedenfalls ist dann mit Renan (was wohl auch Baethgen voraussett) א עלבייכם עו lesen statt צלבייכם.

Indessen das Zusammenstimmen von עלבניכם mit den Gottesnamen salmi und ביב 115 kann auf Zufall beruhen. In der Wortfolge des hebräischen Textes ift allerdings mit der Bedeutung "euere Bilder" nichts anzufangen. Mindeftens müßte gelesen werden der Singular Dieder Bezeichnungen überflüssen. Auch das Suffix von Dieder dann ist doch eine von beiden Bezeichnungen überflüsse. Auch das Suffix von Dieder dan sicher, da das róπους von LXX A und róπους aðrav von B den Text Dieder den Doppelramen der Stellung und der Endung des Bortes läßt sich vermuten, daß es zum ursprünglichen Texte nicht gehört, womit Jensens und Baethgens Erklärungen durch Doppelramen hinfällig werden würden.

Um sichersten und beutlichsten ist im überlieferten Texte bezeugt neben Die Gottesbezeichnung 7 = 1272, sei es als Gottesname: "bas Zelt eueres Melet", sei es als 25 Gottesepitheton: "ben Sakkut, euern Melek (König)". Hieronymus las Melchechem, was bem Στίτο der Masora entspricht, wie ebenso τοῦ βασιλέως υμῶν bes Symmachus und Theodotion (neben τοῦ Μολόχ ber LXX, Μολχόμ des Aquila und malkūm der Peschitto; nach Hierord auch LXX: Μελχόμ). Daraus ist aber nicht zu entnehmen, daß an den Gottesnamen της nicht gedacht wurde, da diese Form mit dem Sussign nicht vorstammt und auch τρις 3ε 1, 5 wohl von dem "Molet" verstanden werden soll. Auch bei der Aufsassung des τρις als Gottesepitheton ist doch wohl die Benennung mit reicht als eine solche zu beurteilen, die jedem Gott beigelegt werden konnte; denn der El-Kronos von Byblos dei Philo Byblius, der "zum Stern des Kronos geweiht wurde", trug wahrscheinlich speziell das Epitheton τρις (1. M. Moloch Bb XIII S. 288, 3-15.) 25 Lagrange, Etudes sur les religions Sémitiques2, Paris 1905, S. 102 ff.) Wenn Am 5, 26 von einem einzigen Gögen die Rede ist, so haben wir hier also allem Anschein nach, mag nun die Stelle von Amos ober von einem Interpolator herrühren, ein altes ober doch verhältnismäßig altes Zeugnis für die Auffassung des mit Kinderopfern verehrten fanaanäischen Gottes, bes El-Rronos ober Melet, als bes Planeten Satum 40 Diese beruht bann gewiß nicht erst auf ber Identifizierung mit dem griechischen Krones, wie A. Moloch S. 292, 26 ff. vermutet worden ift. Um 5, 26 zeigt unter jener Voraus setzung vielmehr, daß die Auffassung bes El-Melet als Planetengott in einer biretten und verhältnismäßig alten Identifizierung bes kanaanäischen Gottes mit dem babylonischen Gott des Planeten Saturn, dem Ninib (oder auch Nergal), ihren Grund hatte.

LXX hat für = Paiqav, Q Peqav, daneben noch in Rodices, Tochterübersetungen und Sitaten die Lesarten  $Pe\mu pav$ ,  $Po\mu pa$ , Paiqav, Paqav, Rempham (bei Parsons). In dem Sitat  $\mathfrak{A}(S, 7, 43: \tau \delta$  ästgov  $\tau \delta v$   $\theta \epsilon \delta$ seinem Buche Lingua Aegyptiaca restituta, Rom. 1644 herausgegebenen toptischara-50 bischen Wörterbuch den Planeten Saturn PS: S. 49; vgl. S. 527f.). Daraus haben

vor Zeiten verschiedene Gelehrte gefolgert, LXX gebe in Um 5, 26 einen ägyptischen Namen des Planeten. Der Name jenes Legikons ift aber, wie Jablonski gezeigt hat, aus LXX entnommen, wie auch andere Planctennamen besfelben Legitons aus bem Griechtschen. Chensowenig ist mit Jablonesti in der Form Peppa oder Poppa als der ursprüng 55 lichen eine ägyptische Bezeichnung der Sonne und dann des Jahres mit der Bedeutung rex coeli zu erkennen, so daß LXX einen ägyptischen Gottesnamen für das hebräscher jubstituiert hätte. Professor Erman teilt mir freundlichst mit, daß es "keine der artige ägyptische Bezeichnung ber Conne giebt und daß "Rönig bes himmels' toptifc nicht Rempha heißt". Bielmehr ist, wie schon lange vor Jabloneti J. Drusius und

Bitringa geschen hatten, die Lesart Pepar, Paipar die ursprüngliche und durch Ab-Insevung, die auch sonst vor  $\varphi=0$  und vor  $\beta=0$  vortommt (vgl.  $Me\mu \varphi i\beta o\sigma \vartheta e)$ . Dabei wäre immerhin möglich, daß LXX, wenn sie ihrerseits, und nicht schon ihre hebräische Borlage, die Verwechselung von k und r verschuldet hat, dabei an einen irgendwie entsprechenden ägyptischen Namen dachte. Wenn aber Lepsius (Die Chronoslogie der Aegypter I, 1849, S. 93) sich bei einer angeblichen ägyptischen Bezeichnung sodie, "Saturn" repa nuteru, reáratos rão des Ne des N

Renan, Ernest, gest. 2. Oktober 1892. — I. R.s Berte. Alle Schriften R.s sind bei Calman Levy in Baris verlegt worden und haben meist zahlreiche Auslagen erlebt. Wir bei Calman-Lévy) in Paris verlegt worden und haben meist zahlreiche Auslagen erledt. Wir 16 nennen sie in chronologischer Reihenfolge se mit dem Erscheinungszahr der ersten Auslage. Histoire generale et Système comparé des Langues Sémitiques 1855; Etudes d'histoire religieuse, 1857; L'origine du langage, 1858; Le livre de Jod (Uebersehung mit Einseitung), 1858; Essais de morale et de critique, 1859; Le Cantique des Cantiques (Uebersehung mit Einseitung), 1860; L'Averroïsme, 1860; Histoire des Origines du Christianisme, 1863—1883. 20 1. Bd: La vie de Jésus, 1863, zuerit dei Springer in Bersin französisch crschienen, vielsach ins Deutsche überseht (bisligste Ausgaden dei Ketlam und Hendel). 2. Bd: Les Apôtres, 1868 (auch deutsch). 3. Bd: St. Paul, 1869 (auch deutsch). 4. Bd: L'Antéchrist, 1873. 5. Bd: Les Evangiles et la seconde génération chrétienne, 1877. 6. Bd: L'Eglise chrétienne, 1879. 7. Bd: Marc Aurèle et la fin du monde antique, 1881. 8. Bd: Index, 1883; Mission de 25 Phénicie, 1864—1874; Histoire littéraire de la France au XIVms siècle (avec Victor Le Clerg), 2 Bd: 1865; Odservations Edigraphiques, 1867; Nouvelles Odservations d'Edigraphie Clerq), 2 3be, 1865; Observations Epigraphiques, 1867; Nouvelles Observations d'Epigraphie hebraïque, 1867; Questions contemporaines, 1868; La Réforme intellectuelle et morale, 1871; Dialogues et fragments philosophiques 1876 (beutich von Betauer, Leipzig, Rojdmiz 1877); Mélanges et fragments philosophiques 1870 (centid) von Hoerater, Letrzig, Rojanitz 1877); Mélanges d'histoire et de voyages, 1878; Caliban. Suite de la Tempête, 1878; 30 L'Eau de Juvence 1871; Le Prêtre de Némi, 1885; L'Abesse de Jouarre, 1886. Alle vier Dramen gejammelt als Drames philosophiques, 1888; Conférences d'Angleterre, 1880 (auch englisch); L'Ecclésiaste (llebersetung mit Einleitung). 1882; Souvenirs d'enfance et de jeuncesse, 1883 (beutsch bei Bernheim, Basel 1884); Nouvelles Etudes d'histoire religieuse, 1884; Discours et Conférences, 1887; Histoire du peuple d'Israël, 5 Bbe, 1887—1893 (beutsch bei 36 Cronbach-Berlin); L'Avenir de la Science, Pensées de 1848. 1890; Feuilles détachées, 1892; Lettres intimes de E. R. et Henriette R. mit Anhang ma soeur Henriette (schon 1862 in 100 Ezemplaren veröffentlicht), 1896; Correspondance avec M. Berthelot (1847-1892), 1898; Etude sur la politique religieuse du règne de Philippe le Bel, 1899; Lettres du Seminaire (1838—1846), 1901.

(1838—1846), 1901.

II. Bücher und Abhanblungen über R.: G. Seailles, E. R., Essai de biographie psychologique, 2. Austl., Paris 1895; G. Monod, Les Maîtres de l'histoire; Taine, Renan, Michelet, Karis 1894; J. Darmesteter, The Life of E. R., London 1897; M. J. Darmesteterz Robinson, La vie de E. R., Paris 1898; F. Espinasse, E. M. in der Biographiensammlung Great Writers, herausgegeben von Robertson und Marzials, London 1895 (mit nahezu vollz ständiger internationaler Vibsiographie dis 1895); E. Plathosse, E. M. ein Lebensbild. In der Sammlung "Männer der Zeit", Dresden u. Leipzig 1900 (mit wertvoller Vibsiographie); G. Paris, Discours prononcé au nom du Collège de France, le vendredi 7 Octobre 1892, aux funérailles d'E. R. in Penseurs et Poètes, Paris 1896; R. Alsier, La philosophie de E. R., 2. Auss., Paris 1903; M. Millioud, La Religion de M. R., Laufanne und Paris 50 1891; R. Janet, La crise philosophique (Renan, Taine, Littré) Baris; P. Bourges, E. R., Essais de psychologie contemporaine, Paris; J. Cognat, M. R., hier et aujourd'hui, Paris 1883; E. Faguet, E. R., in Revue de Paris, Juni 1898; M. Bréal, E. R., ebendort, Sept. 1903; Ph. Berger, R. intime, in La Revue, Nov. 1903; Ch. Scher, Etudes sur la littérature contemporaine, Ba 4, 5, 7, 8, 9; ders., Melanges de critique religieuse, 1860; ders., Melanges d'Histoire religieuse; Ed. Rod, E. R., les idées morales du temps présent, Paris 1891. Universible au fit die Litteratur über R.s Leben Jesu. Am besonntessent, Sensidiang, Selicidis Australie, Eddien, Beizsäder, E. Bester, D. Baldensperger, E. R.s Entwicklung, Geschichtschap, University f. Philosophie u. Paddagagit" 1894; H. Hondonntessent, Rolling, Weschap, L. Robertschap, Robertschap, Robertschap, Littratur in Teutschap, Robertschap, Robertschap, Robertschap, Beissäder, E. Bester, D. Baldensperger, E. R.s Entwicklung, Geschichtschap, Robertschap, R II. Bucher und Abhandlungen über R.: G. Genilles, E. R., Essai de biographie

Ernest Renan ift am 27. Februar 1823 in Treguier in ber Bretagne (Departement Côtes-du-Nord) geboren. Sein Bater war Seemann und verlor in diesem Beruf sein Bermögen und — im J. 1828 auf ber Rückfahrt vom Kap Frehel — sein Leben. Sohne vererbte er die unpraktische Art und den ernsten, grüblerischen Sinn des Bretonen. 5 Die Erziehung des Frühverwaisten lag in den Händen der Mutter und besonders der um 11 Jahre älteren Schwester Henriette, die mit seltener Jnnigkeit an dem jüngeren Bruder hing und der gute Geist seines Lebens wurde. Neben dem weiblichen Einstuß auf seine Erziehung bestimmte die eigenartige religiöse Umgebung, in der R. auswuchs, seiner geistigen Entwickelung Ziel und Bahn. Die bretonische Art der katholischen Fröm-10 migfeit mit ihren innigen Marienliebern und wundersamen Beiligenlegenden gab der Phantafie bes Kindes reiche Nahrung und feinem Gemut unauslöschliche Eindrucke. Trequier, seine Baterstadt, war "ein großes Kloster, in das kein Larm von außen eindrang; wo man bas, was die anderen Menschen anstreben, Eitelkeit nannte und wo bas, was die Laien für eine Illusion halten, als einzige Realität galt". Rur in dieser Umgebung war 15 es bem jungen R. wohl, in seiner alten bustern von der Kathebrale überschatteten Stadt, in Gesellschaft ber Ritter und eblen Damen, die in sanftem Schlaf bersunken, ben Bindhund zu ihren Füßen und eine große steinerne Facel in der Hand, im Kreuzgang des Klosters schlummerten. Den Lehrern seiner Jugend, den ehrwürdigen Priestern von Treguier, hat R. noch eine dankbare Anhänglichkeit bewahrt, als er für die Welt des Glau-20 bens, in die sie ihn eingeführt hatten, bestenfalls noch ein Lächeln hatte. Im Jahr 1838 tam er nach Baris. Durch Bermittelung seiner Schwester, die damals Lehrerin an einem Institut in Paris war, wurde der Reichbegabte an Dupanloup empfohlen, der eben die Leitung des Seminars St. Nicolas du Chardonnet übernommen hatte und sich des heimwehtranken Junglings in väterlicher Weise annahm. Das Studium der Rhetorik, 25 bas die vier Jahre im kleinen Seminar ausfüllte, erschien ihm als Kinderei, als er 1842 im großen Seminar zu Iffp die Probleme der Philosophie und zwei Jahre später in St. Sulpice die Fragen der Theologie tennen lernte. Freilich zunächst nur im Gewand ber Scholastif und in den Formeln ber mittelalterlichen Theologie. Aber gerade biefer veraltete Betrieb der philosophischen Studien verhalf ihm in Isp jur ersten Kenntnis ber 30 modernen Iheen. Unter ber Rubrik Solvuntur objecta kamen auch die Gegner ber kirchlich approbierten Lehren zum Wort. Auf biese Weise lernte er neben Descartes, Locke, Leibniz, Pascal, Malebranche auch Cousin, Jousstow und Leroug kennen. Ihre kritischen Einwände gegen die orthodore Dogmatik erschienen R. oft überzeugender als die Wierelegungen, die seine Lehrer aus ihren Heften vortrugen. So bereitete sich schon in 35 Jis bie innere Krisis vor, die R. einige Jahre barauf jum Bruch mit ber Kirche führten. Zwar beteuert R. in seinen Jugenderinnerungen zu wiederholten Malen, daß nicht philosophische Zweifel, sondern bas Studium bes Bebraischen und ber beutschen fritischen Theelogic ihn am Glauben seiner Kirche irre gemacht hatten. Dagegen versichert fein Jugendfreund Abbe Cognat (Correspondant 10. Juli 1882), daß das Hebraische und Deutsche 40 an der intellektuellen Emanzipation R.s so unschuldig seien wie das weibliche Geschlecht. Schon als er das Seminar von Iss verließ, sei die Kraft seines Glaubens durch philosophische Zweisel gebrochen gewesen; damals habe er weder Hebräisch verstanden noch Ewald oder Gesenius gekannt. Jedenfalls aber wurde die schon in Ish beginnende Krisis verschärft, als sich im Seminar St. Sulpice durch das Studium der orientalischen 45 Philologie und in den Buchern der deutschen protestantischen Theologie für R. eine neue Welt mit einer Fulle von Problemen hiftorisch-fritischer Art auftrat. Bald gab er fich mit rüchaltloser Begeisterung dem Einfluß des deutschen Geistes hin. Mehr noch als von den vissenschaftlichen Leistungen fühlte er sich von der religiös-sittlichen Kraft des deutschen Protestantismus angezogen. "Ich habe Deutschland studiert und geglaubt, in 50 einen Tempel einzutreten. Alles, was ich ier gesunden habe, ist rein, erhaben, sittlich, schön und ergreisend. C'est la continuation de Jésus-Christ. Leur morale me transporte. Ah, qu'ils sont doux et forts! Je crois que le Christ nous viendra de la" — schrich er am 24. August 1845 an Abbe Cognat (Souvenirs d'enfance 384 f.). Herber wurde sein Lieblingsschriftsteller und ber Glaube an die überragende 55 Person Jesu seine Kraft im Rampf gegen die Theologen. "Etwa zwei Monate lang war ich Protestant" (Souv. 312). "Ich war ein Christ wie ein Professor ber Theologie in Halle ober Tübingen" (Souv. 311). Als bann die Stunde der Entscheidung für den geistlichen Beruf durch Uebernahme der kirchlichen Weihen an R. herantrat, kam die Kriss jum offenen Ausbruch. Dhne burch ben Jammer ber Mutter und bie Bitten seiner Lebrer 60 fich zurückhalten zu lassen, verließ er am 6. Oktober 1845 die Soutane und das Se-

minar St. Sulpice in ber festen Überzeugung, daß er nur dann Jesu treu bleiben könne, wenn er fich von ber Rirche losigge.

R. ergablt in seinen Jugenderinnerungen, zur Zeit seines Bruchs mit der Kirche sein "Leben Jesu" in seinem Geift schon geschrieben gewesen. Dann haben wir die philologisch-historischen Studien, denen sich R. nach seinem Austritt aus dem Seminar mit 5 seltenem Fleiß wibmete, als grundlegende Borarbeiten jum Leben Jesu und ben Origines du Christianisme anzusehen. Sein außerer Lebensgang war gelehrten Reigungen überaus Richt, bag außerhalb ber Mauern bes Seminars eine forgenfreie Erifteng feiner gewartet hatte. Er ftand völlig mittellos auf ber Strafe. Bohl ftellte ihm die Schwester henriette, die, von ahnlichen religiösen Zweifeln angefochten, den Bruder zu feinem Schritt 10 ermutigt hatte, ihre Ersparniffe von 1200 France zur Berfügung. Aber er wollte biefes Geld nicht angreifen. Glücklicherweise fand er nach vorübergehender Verwendung an dem von Jesuiten geleiteten Collège Stanislas bald ein Unterkommen in einem kleinen Erzichungsinstitut als Repetent au pair gegen freie Kost und Wohnung. Bei seiner seltenen Bedürfnissossiet fühlte er sich durch die Armlichkeit der äußeren Verhältnisse nie beengt 15 und fand neben dieser Thätigkeit — er war nur zwei Stunden täglich in Anspruch ge-nommen — reiche Muße, um die Universitätsprüfungen nachzuholen. So vollendete er im Mai 1848 eine Differtation über bas Studium bes Griechischen im Mittelalter und wurde im September bes gleichen Jahres agrege de philosophie. Daneben trieb er Hebräisch, Arabisch, Sprisch, Sanstrit, studierte Mythologie, Religionsgeschichte, deutsche 20 Theologie und schrieb von Oktober 1848 bis Juni 1849 bas umfangreiche Buch, bas bie Richtlinien seiner Weltanschauung und das Programm seiner Lebensarbeit enthalten sollte: L'Avenir de la Science. Die Beröffentlichung biefer Schrift unterließ R. auf ben bringenden Rat seiner Lehrer und Freunde. Besonders Augustin Thierry warnte ihn "de faire son entrée dans le monde littéraire avec ce paquet sur la tête" 25 (Séailles a. a. D. S. 40). Daß R. auf diesen Rat hörte, war wohlgethan. Denn die philosophischen Träume und politischen Jbeale, für die er in jenem Buch ein begeistertes Bekenntnis ablegte, brachen unter den Wirkungen der Revolution von 1848 und des Staatsstreichs Napoleons III. jäh zusammen. Ernüchtert durch die harte Wirklickeit, die sich nach seinen Theorien nicht formen ließ, wandte sich R. wieder mit ganzer Kraft so der historisch-philologischen Arbeit zu. So entstanden Ende der vierziger Jahre neben von Aufsterntungen gahlreichen in Zeitschriften veröffentlichten Abhandlungen bas Buch über ben Ursprung der Sprache und die Geschichte des Averrhoismus. Mehr und mehr wurde die semitische Philologie sein besonderes Arbeitsgebiet, so daß er sich im Jahr 1857 nach dem Tod seines Lehrers Quatremere um den frei gewordenen hebräischen Lehrstuhl am Collège de 35 France bewerben konnte: nach langem Zögern wurde er am 11. Januar 1862 von ber Regierung bestätigt.

Motiven und in den Farben einer bestimmten Weltanschauung. Darum hat R., obwobl ihm der höhere Quellenwert der Synoptiker nicht unbekannt ist, eine Borliebe für das vierte Evangelium; schon der kunstlerische Gesichtspunkt, daß es den Rahmen einer dreijährigen Wirksamkeit Jesu bietet, ist für biese Borliebe bestimmend. Aus ähnlichen Motwen 5 erlaubt sich R. ohne Bedenken die unglaublichste Willfür in der Behandlung der litterarijchen Quellen: les textes ont besoin de l'interprétation du goût, il faut les solliciter doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rapprocher et à fournir un ensemble où toutes les données soient harmonieusement fondues (Vie de Jésus, Einl. S. III). So entstand ein Roman, der für das dichterische Können feines Ber-10 saffers ein glänzendes Zeugnis gewesen wäre, wenn er eine andere Gestalt zum Selden gehabt hätte, als die Verson Jesu, die es nicht verträgt, unter Weglassung aller sittlichen Maßstäde rein nach ästhetischen Kategorien beurteilt und gezeichnet zu werden. Daß er Jesu allerlei bedenkliche Dinge, wie Chrgeiz, Sitelkeit, sinnliche Liebe und offenen Betrug andichtete, empfand die ernste historische Forschung als einen Unfug und das religiöse 16 Gefühl als eine Frivolität. Es fehlte R. jum Verständnis Jesu die dem Biographen unerlägliche Kongenialität mit seinem Helden. So schuf er sich ein Bild Jesu nach seinem Bilde. Jefus ist ihm der fanfte Galiläer, der feine, heitere Sittenprediger, der Liebling ber Frauen, der von keinem anderen Paradies als von der brüderlichen Gemeinschaft der Kinder Gottes auf Erden träumt, der Birtuofe der ästhetisch-idealen Stimmung, qui 20 posséda au plus haut degré ce que nous regardons comme la qualité essen-20 posseda au plus haut degre ce que nous regardons comme la qualité essentielle d'une personne distinguée, je veux dire le don de sourire de son oeuvre (!) (L'Antéchrist S. 111). Der erste Ausenthalt in Galiläa war ein köstliches Johl (une délicieuse pastorale). "Damals gab es einige Monate, ein Jahr vielleicht, da wohnte Gott wahrhaftig auf der Erde. Die Stimme des jungen Jimmermanns erklang mit 25 einem Male in lauter Güte und Milbe. Ein unendlicher Zauber ging von seiner Berson aus. . Sein liedenskwürdiger Charakter und seine kouessellsche Schönheit, wie fie manchmal in der judischen Raffe erscheinen, schufen gleichsam einen Zaubertreis um ihn, dem sich niemand inmitten dieses gutmutigen, naiven Bolkes entziehen konnte". Abar durch die Begegnung mit dem Täufer Johannes wird aus dem beiteren charmeur ein 30 religiöser Revolutionär, ein finfterer apokalpptischer Prophet, der die Rolle des Meffias annimmt, dem Bunderglauben seiner einfältigen Jünger stade Konzessionen macht und im Kamps gegen das orthodoge Judentum untergeht. Der große Fehler Jesu bestand nach R. darin, vergessen zu haben, daß das Ideal im Grunde immer eine Utopie ist. Jede Idea verliert etwas von ihrer Reinheit, sobald sie nach Berwirklichung strebt (Vie 36 d. S. 258). Bon der Stunde an, da Jesus in den Kamps gegen das Böse eintrit und Menschenselelen sur das Reich Gottes erobern will, ist dei R. die Sympathie und das Berständnis sur ihn zu Ende. Denn damit fällt er sur unter das Urteil, das der Mann der That wewiere von des Gottes er welcher von der reinen Liche um ber Mann ber That weniger nah bei Gott ift als ber, welcher von der reinen Liebe jum Wahren, Guten, Schönen gelebt hat. "Der Apostel ist von Natur ein etwas bornierter 40 Geist. Er will etwas erreichen und bringt Opfer. Die Berührung mit der Wirklickeit beschmutt immer ein wenig. Die ersten Plate im Himmelreich sind denen vorbehalten, bie ein Strahl ber Gnabe berührt hat, die nur das Ibeal angebetet haben . Der Mann ber That ift nicht einmal ein fehr tugendhafter Mann, da die Dummheit und die

Schlechtigkeit der Menschen ihn zwingen, mit ihnen zu paktieren" (Saint-Paul S. 568).

45 Dies vergessen zu haben, ist für M. das Tragische im Leben Jesu.

Bie die angeführten Worte die Vorliede R.s für Jesus, Marc Aurel, Franz von Assische Sepinoza erklären, so lassen sie und begreisen, warum er keinerlei Verständnis für den Apostel Paulus gehabt hat. War Jesus, zweisellos von hinreißender Schönheit", so war Paulus ebenso zweisellos ein häßlicher kleiner Jude, die und krummgewachsen. Seine starken Schultern trugen — wunderlich anzusehen — einen kleinen kahlen Kopf. Sein leichenblasses Gesicht war von einem dichten Bart eingenommen, er hatte eine Ablernale, durchdringende Augen und schwarze Augenbrauen, die sich auf der Stirne vereinigten. Er war kränklich, aber von einer großen Energie des Willens. Seine Sprache war ein schlechtes Sprergriechisch, sein Stil überladen von Hernalen, sein Denken zerhadt und sprunghaft, die hellenische Vilbung war ihm fremd. Er war der erste Protestant, der Bater des subtilen Augustin, des trockenen Thomas von Aquino, der sinsteren Calvinisten, der jähzornigen Jansenisten, der grausamen Theologie, die verdammt und eine Prädestination zur Hölle lehrt. An dem Tage, da Paulus seinen ersten Brief schried, begann die Tekadence des Christentums. Es wäre für R. eine kleine Genugthuung, wenn Paulus als Skeptiker geendet hätte: "schissschied, verlassen, von den Seinen verraten, allein in

ber Enttäuschung des Alters, wenn ihm noch einmal die Schuppen von den Augen gefallen wären, wenn der verstockteste Dogmatiker unter der Sonne traurig, verzweiselt (ober sagen wir lieber gesast) auf einer Kuste ober auf einer Straße Spaniens gestorben wäre mit den Worten auf den Lippen: "ergo erravi" (L'Antechrist S. 200).

Der wissenschaftliche Wert der späteren Bände der Origines du Christianisme 6 steigt in dem Maß, als nicht mehr so ausschließlich persönliche Sympathie oder Antipathie wie in den Lebensbildern Jesu und des Paulus A. die Feder führen. Nach zwanzigzähriger Arbeit lag im Jahre 1882 das ganze Wert vollendet vor. Troß seiner großen Schwächen bedeutet es als zusammenhängende Darstellung der Entstehungszeit der christlichen Kirche einen wesentlichen Fortschritt über die in manchem Betracht gründlicheren 10 Arbeiten der Tübinger Schule hinaus. Ganz abgesehen von der Schönheit der Sprache, von der plastischen Gestaltung der Charastere, von der durchsichtigen Zeichnung der die Entwickelung treibenden Motive, von der fünstlerischen Gruppierung des gewaltigen Stosses: das genauere Verständnis der Zeitverhältnisse, das Zurückrängen des philosophischedogsmatischen Momentes hinter dem historischespsychologischen in der Beurteilung der Entwicke 16 lung, die Betonung des sozialen Fastors im Urchristentum — das Christentum war die erste Société de secours mutuel in der antiken Welt — lassen Harnack Urteil gerechtsertigt erschenen, wonach die deutsche Wissenschaft seit Ritschlas Monographie über die Entsstehung der altsatholischen Kirche, in der doch das Problem zu eng gesaßt war, eine der französsischen ebenbürtige Leistung nicht auszuweisen hat.

Für R.s äußeren Lebensgang war das Erscheinen des ersten Bandes der Origines, des Lebens Jesu, von einschneidender Bedeutung. Schon nach seiner Antrittsvorlesung im Collège de France "Über den Anteil der semitischen Bölker an der Geschichte der Zivilisation" (am 21. Februar 1862 nach der Rückschr aus Palästina) wurde er suspendiert. Aber die Agitation ruhte nicht, die Napoleon am 11. Juni 1864 die Abberusung 26 R.s versügte. Sinen ihm angewiesenen ehrenvollen Posten an der Nationalbibliothek schlug er aus, um fortan unter Berzicht auf Amt und Gehalt als Privatgelehrter seinen Studien zu leben. Unter den neuen Verhältnissen nach dem Kriege wurde er 1871 wieder in seine Prosessifur eingesetz und 1879 sogar in die Académie française aufgenommen. Von 1884 an die zu seinem am 2. Oktober 1892 erfolgten Tode war er Administrator wo des Collège de France und widmete sich mit seltener Hingade und Pssichtreue der

Leitung biefes Inftituts.

Seit seinem Austritt aus dem Seminare zeigt uns R.s Leben je länger je mehr ein eigenartiges Doppelbild: auf der einen Seite das Bild des ernsten Gelehrten, der auf dem Gebiet seiner Spezialstudien wissenschaftlichen Problemen mit der peinlichsten 35 Gründlichseit dis ins kleinste Detail nachging; auf der anderen Seite das Bild des heiteren Causeurs, der mit den frivolen Wissen seiner angesaulten Modephilosophie die ganze Welt und besonders die Haldwelt amüsierte. Erfreulicherweise hat er selbst seine wissenschaftliche Thätigkeit höher eingeschätzt als seine philosophischen Leistungen. Im Alter von 60 Jahren begann er seine Geschichte des Bolkes Jörael, in der er den wissenschaftlichen Ertrag seines Gelehrtenlebens sammeln wollte, und führte das Wert unter vielen körperlichen Leiden noch zu Ende, so daß nach seinem Tod seine Wittwe die zwei letzten Bände ohne fremde Beihisse herausgeben konnte. Die letzten Monate seines Lebens widmete er einer Schrift über die französischen Rabbiner im 14. Jahrhundert. Auf solche gelehrte Detailsorschungen, die höchstens das Interesse einiger Fachleute fanden, 45 berwandte er mehr Mühe und legte er mehr Wert als auf seine leichtzeschürzten, geistsprühenden "philosophischen" Schriften, deren Brillantseuerwert ganz Europa entzückte. Gestand er doch auf einem in seinem Schreibtisch gefundenen Zettel, das von ihm mühsam zusammengetragene Corpus Inscriptionum Semiticarum sei sein Lieblings-wert gewesen.

Für die Nachwelt freilich, wie schon für die Zeitgenossen, trat der gelehrte Philologe und feinsinnige Historiker immer mehr zurück hinter dem philosophischen Dilettanten und geistreichen Wortführer einer kulturmüden fin de siedele-Stimmung, für die man geradezu die Bezeichnung "Renanismus" geprägt hat. Wenn auch hier nicht der Ort ist, auf R.S. Weltanschauung und ihre mannigsachen Wandlungen näher einzugehen, — es sei dafür 55 auf die Bücher von Gabriel Seailles und Raoul Allier (Dozent an der evangelische theologischen Fakultät in Paris) verwiesen — so hat doch seine philosophische Lebense auffassung auch auf seine theologischen und historischen Arbeiten so stark abgefärbt, daß ein Wort darüber gesagt werden muß. In der Schrift l'Avenir de la Science, die uns R.s philosophisches Bekenntnis nach seinem Bruch mit der Kirche bietet, träumt so

er von einer breiteiligen immanenten Weltentwickelung durch Thefe, Antithefe jur Synthefe. Die erste Beriode bes menschlichen Geisteslebens war spntretiftisch, bas Zeitalter ber Religion, ber Sagen und Legenden mit ihrer naiben, intuitiven Erfaffung bes Lebens problems. Die zweite Periode, in der wir noch stehen, ist das Zeitalter der Analyse, 5 der kritischen Vernunft, die sich der Kompliziertheit des Lebensproblems bewußt wird, die Spontaneität durch die Resserion, die Religion durch die Wissenschaft und in der philosophischen Betrachtung die Kategorie des Seins durch die Kategorie des Werdens erset. Dieses fritische Zeitalter muß überwunden werden burch eine britte Beltperiode, burch bas Zeitalter ber Synthese, als beffen Pioniere bie frangofische Revolution, bie ibealiftifce 10 Philosophie und ber deutsche Brotestantismus des 19. Jahrhunderts zu betrachten find, beffen neue Weltauffaffung fich um die Ibeen bes Guten, Babren und Schonen triftallifieren foll. R. hat diese Jugendschrift über 40 Jahre in seinem Bult gelaffen; als er fie im Jahre 1890 herausgab, hatte fie auch für ihn felbst nur noch den Wert eines Dotu-mentes für die Wandlungen in seinem Denken. Seine Hoffnungen auf die Zukunft mentes jur die Wandlungen in jeinem Deitlen. Seine Politaugen uns die Jumpi 15 der Wissenschaft hatten sich an der Macht der Thatsachen als Illusionen erwiesen. Sein Glaube an die Zukunft der Demokratie war durch den Staatsstreich von 1851, sein Glaube an die geistige Führerschaft des protestantischen Deutschlands durch den Knieg von 1870 (vgl. den Briechechsel mit D. Fr. Strauß in dessen "Gesammelten Schristen", 1. Bd) in die Brüche gegangen. So verlor er immer mehr die Orientierung für sein 20 Denten, dem weder die klerikale Erziehung noch die positivistische Zeitphilosophie einen festen Halt zu geben vermocht hatten, und endete in einem bodenlosen Stepticismus, der sich im Gewand von Spässen und Frivolitäten der Welt zur Bewunderung anbietet. Der ernste, gemütstiese Bretone in R. wurde erstickt durch die leichtsinnige Gastogneran, bie er von der Mutter ber im Blute batte. Das Universum ift ein schlechter Wit und 25 ein luftiges Leben sein bester Kommentar: Das ist fortan die Quinteffenz seiner Lebensweisheit. Es giebt teine Bahrheit auf bem Gebiet bes Erkenntnis. Um eine elegante Bendung oder ein zündendes Bonmot anzubringen, fann R. heute verneinen, was er gestem bejaht hat. Die Wahrheit ist eine abgeseimte Kokette, die sich niemals ganz preisgiebt. Das Wahre ist die Nüance, die jeden Augenblick in einem anderen Lichte schillert. Durch 30 die virtuose Gabe, die seinsten Nüancierungen eines Gedankens in so suggestiver Weise auszudrücken, "daß der saszinierte Leser hinter den Worten noch vieles sieht, hört, errät, wir hatten beinahe gefagt riecht, was der Berfaffer bloß angedeutet hat" (Balbenfperger a. a. D. 423) hat er fich bann verführen laffen, den Ernft und die Freiheit feines Dentens dem Geschmack seines bankbaren Publikums zum Opfer zu bringen. "Das Publikum ift 86 der große Verführer . . . wenn ich mit mir sehr zufrieden bin, sinde ich den Beifall von gehn Personen. Wenn ich mich zu gefährlichen Ungezwungenheiten verleiten laffe, wo mein litterarisches Gewissen bebenklich wird, wo meine Hand zittert, dann bitten mich Tausende, so fortzufahren" (Souv. 352). So wurde er, wie einst Voltaire, zum dieu des imbeeiles. Leider ist er sich in dieser Rolle auch für die frechsten Blasphemien 40 nicht zu gut gewesen. Mit der Ungeniertheit des ehemaligen Klerikers, der in der Sakristei daheim ift, gefiel er sich in der Pose einer widerlichen Bertraulichkeit mit Gott und allem, was religiösen Gemütern als unantastbar gilt. Wenn er einmal (Feuilles detachees S. 270) erzählt, in seinen schlaflosen Rächten belustige er sich damit, daß a aus der Tiefe der Hölle pikante Bittschriften an Gott richte, die auch den Ewigen zum Lachen bringen mussen, so dietet er uns selbst die psychologische Erklärung für derartige Entgleisungen in dem Bekenntnis: "ich din ein verkrachter Priester und das dürgerliche Genand sicht mir durchaus nicht" (Feuilles detachees S. 80). Für solche frivole Stepfis giebt es feinerlei sittliche Maßstäbe mehr. Religion und Sittlichkeit lösen sich auf in afthetischen Empfindungen. Die Religion, ein unausrottbares Bedurfnis bes 50 menichlichen (Beiftes, ift bas afthetisch-finnliche Gefühl bes Drangs nach bem Unenblichen, ob es sich nun in den Entsagungen ber großen Asteten oder in den mpftischen Effusionen schöner Gunberinnen außert. Gut ist, was schön ift. Schon ift, was uns gefällt. Wer weiß, ob Gott nicht mehr Gefallen hat an den Flüchen des französischen Soldaten als an ben Gebeten eines Predigers dieser oder jener puritanischen Sette (F. det. 55 S. 263 ff.). So verteidigt er einmal die Trunkenheit: "nur gestalte man fie sanft, liebenswürdig, von moralischen Gefühlen begleitet (!). Es giebt so viele Menschen, für die nach ber Stunde ber Liebe die Stunde des Rausches ber Augenblick ift, wo sie am besten find" (F. det. S. 384). Der Weg jum Seil ift nicht für alle Menschen ber gleiche. "Für ben einen ift es die Tugend, für den andern die Begeisterung für die Wahrheit, für 60 einen andern die Liebe zur Kunft, wieder für andere die Neugier, die Heisen, der Lurus,

bie Weiber; auf der untersten Stufe das Morphium und der Alkohol. Tugendhafte Menschen sincen Lohn eben in der Tugend; die, welche es nicht sind, haben dasür das Bergnügen" (F. det. S. 382). Kein Wunder, daß R. den Gedanken nicht lossbringt, vielleicht übe der Libertiner allein die wahre Lebensphilosophie (Souv. S. 149), und daß er der Jugend den Rat giebt: Amusez-vous, travaillez aussi.

Für seine eigene Person hat er von dieser Philosophie keinen Gebrauch gemacht. Sein Privatleben war ein nustergiltiges. Der beredte Herold der vom Genuß übersättigten Decadence, der vergötterte Liebling der eleganten Lebewelt, blieb sein Leben lang ein lintischer, fürs praktische Leben undrauchbarer Gelehrter, der in seinem kahlen, von allem Komfort verlassenen Studierzimmer im Collège de France die Zaubertränke wordte, mit denen man sich in den Pariser Salons des Todes Bitterkeit vertrieb, ein draver Familienvater — er war seit 1856 mit einer Tochter des elfässischen Malers Arp Schesser in glücklicher Ehe verheiratet — der, auch nachdem er zur Ueberzeugung von der Wertlosigkeit der Keuschheit wie aller anderen Tugenden gekommen war, "aus Bequemlichkeit" "die Sitten eines protestantischen Pfarrers" beibehielt (Souv. S. 359). 15

Man kann von dem Lebensbild R.s nicht schieden ohne das Gefühl tieser Trauer über die tragische Entwickelung dieses reich angelegten Geistes. Wer ist dassur verantzwortlich zu machen? R. selbst legt uns diese Frage nahe, wenn er gesteht: "J'ai ete eleve par des semmes et des prêtres; l'explication de mes qualités et de mes dekauts est toute la" (F. det. S. XXX). Sicher ist das Problem Renan in der sonderem Sinn ein Problem der katholischen Kirche. Stellen wir etwa neden R. das Bild Sdmond Scherers (f. d. Art.): Bei aller Ahnlichseit des Entwickelungsganges, welcher Unterschied zwischen dem ernsten protestantischen Denker, der aus seiner religiösen Berzgangenheit die Ehrsucht vor dem Heiligen und die sittliche Kraft des Glaubens sich gerettet hat, und dem frivolen Spötter, der im Alter verhöhnt, was er in der Jugend angebetet hat, dessen gestiges Leben im Rihlismus endete, weil er mit dem Fall der äußerlichen kirchlichen Autoriät nicht nur die Garantie für seine religiöse Weltanschauung eindüste, sondern auch für sein philosophisches und sittliches Denken Halt und Norm verlor und doch ein Knecht der Autorität blieb, erst der Kirche, dann der Wissenlich auch von seiner religiösen Vergangenheit kam R. nie ganz 30 los. Die frommen Eindrück einer Jugend haben ihn versolzt durch alle Phasen seiner Entwickelung hindurch. Oft war es ihm, als hörte er in der Tiese seines Herzens die Glocken einer versunkenen Stadt wie Stimmen aus einer anderen Welt. Nachdem Orpheus, der sein Jeal verloren hatte, von den Mänaden in Stücke zerrissen war, sang seiner Leier immer noch: "Eurydice! Eurydice!" (Sopv. S. 12).

Renata von Ferrara, geb. 1511, geft. 1575. — Litteratur: Zu einer umsassen ben Biographie hatte Jules Bonnet Jahre lang gesammelt und in seiner seinen Weise mancherlei (vgl. Bulletin de la Soc. de l'hist. du Protest. français, passim, Jahrgänge 1866, 1869, 1877—81) gestaltet, besonders aus der Zeit der italienischen Beriode der Fürstin. Weit überzboten ist, was er von Ergebnissen archivalischer Untersuchungen darüber vorlegt, durch die 40 reichhaltigen vielseitigen Nachweise, welche B. Fontana giebt: Renata di Francia, Duchessa di Ferrara, sui documenti dell'Archivio Estense, del Mediceo e dell'Archivio segreto Vaticano, 3 Bde, 1889—1899; dazu: Documenti Vaticani (Arch. della Soc. Romana . . . . 1892). Aber eine der Hauptinagen, nämlich die der Stellung R.s zur resormatorischen Bezwegung, ja überhaupt das Wesen dieser Bewegung und die Umstände. welche dieses nicht zur 45 Gestung kommen ließen, hat F. nicht richtig ersannt (s. u. Aussührung). Während noch dieses weisschichtige Wert im Erscheinen war, verössenstielte E. Rodocanacchi eine neue Biographie: Une protectrice de la Resorme en Italie et en France, Renée de France, Duchesse de Ferrare, Paris 1896. Ihm standen abgesehen von Bonnets gedruckten Arbeiten auch dessen Andelten zu derschlung bezw. den von diesen Westrauch gemacht, daß F. im dritten Bande geradezu Berwahrung gegen die Art einsehen Gebrauch gemacht, daß F. im dritten Bande geradezu Berwahrung gegen die Art einsehen debruchten Materials dei ihm orientieren (a. a. D. S. 555—563). Aus dem Bereiche des Reterna seich geraannt: Frizzi, Memorie per la storia di Ferrara, con aggiunte e note del conte Lacherchi, Hervara 1845 (aus Grund von Auszeichnungen des Gesandten Hervarg Ercoles beim römischen Etusse, Roddi); Giraldi, Commentario delle cose di Ferrara (Venezia 1597); Muratori, Delle Antichita estensi ed italiane, Rodden 1717ff. t. II; Bayse, s. v. Ferrara (Ouchesse de); Brantone, Geuvres complètes, ed. Lalanne 1 VIII (Des Dames), p. 108—114 (Baris 1875); Bonnet (s. o.); Herminjard, Corresp. des Resor

passim; Mosti, La vita ferrarese nella prima metà del Secolo XVI (Atti e Memorie della R. Deputazione di storia ecc. Serie III, t X., Bologna 1892); CR, passim; Masi, I Burlamacchi e di alcuni docc. intorno a Renata d'Este, Bologna 1876; bers., Nuovi Documenti intorno a R. d'Este (Bologna 1876); Bonet-Maurty, Le testament d. R. (Revue hist. 1894); bers., Besprechung von Fontana, R. di Francia (ebb. 1901). Bon alteren Biographien: Blümner, R. v. F. ein Lebensbild, Frantsurt a. M. 1870; (anonym) bass., Gotha 1869; vgl. Mrs. Young, The Life and times of Aonio Paleario. Bgl. d. Art. Morata, Olimpia, oben Bd XIII S. 4625.; Bendrini, Olimpia Morata und Renata von Balois, Beilage z. Alg. Btg. 1900, n. 1335.; Cornelius, Der Besuch Calvins bei der Herzogin R. v. Ferrara im S. 1836 (Deutsche Btschr. f. Gesch. B. IX, S. 203—222, Freiburg 1893).

Renata (Renée de France) wurde als zweites Kind König Ludwigs XII. und der Anna von Bretagne in Blois am 25. Dtt. (nicht 29., wie Blumner G. 1) 1510 (nicht 1511, wie Schott 2. Aufl. d. PRE S. 693 fagt) geboren; das Datum melbet ber Gesandte dem Herzog von Ferrara (Fontana I, S. 8). Früh verlor fie die Eltern: die Mutter 1514, 16 den Vater ein Jahr später — ihre Erziehung wurde von der Königin der eblen Frau von Soubife übertragen, einer hochgebildeten frommen Dame, welche sie auch nach Ferram begleitet hat. Neben dieser übte bis zu ihrem frühen Tode (1524) die altere Schwester Claubia, bann besonders die Schwester bes Konigs, Margarethe von Navarra, großen Einfluß auf die Erziehung und Bildung der begabten Prinzessin — Margarethe ist es 20 wohl in erster Linie gewesen, welche die Neigung zur Litteratur und Bildung und den Kult der Schönheit in die Seele Renatas pslanzte. Die Vielseitigkeit ihrer Kenntnisse wird von Brantome gerühmt (Oeuvres, ed. Lalanne, VIII, S. 108). Aber von der Natur war sie nicht begünstigt. Wenn Blümner S. 52 den Verfasser der Antichitä Estensi sagen läßt: "Renata war eine Prinzessin, welche nicht nur durch die Schönheit ihres 25 Körpers, sondern auch durch die Feinheit und Hoheit ihres Geistes das edle Blut erfennen ließ . . . " — so übersett er die Stelle bei Muratori II, p. 353 falsch : es beist da "non già in bellezza di corpo, ma . . . " also: "nicht eben . . . " Damit stimmt auch, was Renatas Zeitgenosse, der Abbe Brantome, über ihre Erscheinung berichtet: ihr Buchs war gedrungen, ja trot unverkennbarer königlicher Hoheit ihrer Haltung sei 30 sie "très-gatée de corps" gewesen; soweit wie der Jesuit Varillas braucht man freilich nicht zu gehen, der sie die am meisten ungestalte (la plus disgraciée) unter den Fürstinnen ber Zeit nennt (Hist. des Hérésies l. X, p. 352), ober wie Gregorovius, ber sie als "die häßliche Tochter Ludwigs XII." bezeichnet (Lucrezia Borgia S. 342). Das Bild, welches bei Fontana I reproduziert ist, macht keinen bedeutenden, aber einen sympathischen 85 Eindruck, stammt noch aus der Zeit ihres Aufenthalts in Frankreich und zeigt sie demgemäß in sehr jungen Jahren. Das Bild bei Rodocanacchi ist kaum als charakteristisch anzusehen.

Im achtzehnten Lebensjahre trat R. in die She. Auf die "Tochter Frankreichs" waren Vieler Augen gerichtet. Wie man in jener Zeit sehr früh Heirakspläne zu 40 schmieden liebte, so war schon für das dreijährige Kind sehr ernstlich an eine She mit dem Prinzen Karl von Spanien, Erzherzog von Ofterreich — dem späteren Raifer Karl V. — gedacht worden; dann waren andere Fürsten in Frage gekommen, endlich gab ber Wunsch, den Herzog Alfonso von Ferrara für die antikaiserliche Liga — die sogen beilige" — zu gewinnen, den Ausschlag — R. wurde bessen Sohne Ercole verlobt. 45 Mit ungemein zahlreichem Gefolge begab ber junge Fürst sich im April 1528 an den französischen Hof, der gerade in Saint-Germain Residenz hielt. Er giebt in einem Briefe an feinen Later eine Beriebt und des sehr freundlichen Empfanges durch ben Rönig und die übrigen - "ma Madama Renea non è bella; pure se compensard con le altre bone conditioni" sest er hinzu. Auch über die folgenden sest lichen Tage, noch über die am 28. Juni geseierte Hochzeit hinaus, haben Bonnet, Fontana und Rodocanacchi detaillierte Berichte wiedergegeben. Neben den Festen gingen zweiselsos politische Besprechungen her, im wesentlichen auf den Zulunftsplan des französischen Königs gerichtet, daß Ercole, der Erde Ferraras, zugleich Serzog von Mailand und "capitano" von Florenz werden, und so dem maßgebenden französischen Einslusse 55 in Italien gegen Kaifer, Benedig und den Bapft eine geficherte Eriftenz gefchaffen werden sollte. Der König zahlte feiner Schwägerin 50000 écus Mitgift, und als Entschädigung für die ihr guftebenden Besitzungen in der Bretagne follte fie die zum Berzogtum er hobene Grafichaft Chartres, die Graffchaft Gifore, die Schloßherrlichkeit Montargis (ibr späterer Wohnsit), sowie jährlich 12 000 livres Rente erhalten. Das junge Baar überso schritt im Oktober 1528 den Bag des Mont-Cenis, um sich in die neue heimat Renatas zu begeben. Ein glänzender Einzug mit achttägigen Festen begrüßte sie, in denen

Turniere, Schauspiele, Bankette und Volksaufzüge miteinander wechselten. Ihr Hohen Fuße eingerichtet — an die Spige trat die treue Erzieherin, Madame de Soudise, die von ihren beiden Töchtern begleitet war. Schon im solgenden Jahre zahlte A. dem Klima der Flußniederung ihren Tribut — ein Fieder ergriff sie, welches, wenn man nach den Ausdrücken der Besorgnöß in den zahlreichen Briesen des Herzogs bestigten den König Franz urteilt, angesichts der zarten Konstitution der Fürstin nicht unzgesährlich gewesen sein mag. Erst im Laufe des Jahres 1529 erholte sich A. und nahm nun an dem Hosseden vollen Anteil. Dadei steht nach alter Tradition der italienischen höße die Pslege der Kunst und Wissenschaft mit in erster Reihe, zunächst in der Form, daß man deren Träger mit Bestellungen versieht oder unterstüßt, etwa auch am Hose sollschie ihnen Unterkunst gewährt. Die immerhin bedeutende Kente, wie König Franz sie zugesagt, würde K. erlaubt haben, weitreichende Gnaden zu vergeben, wenn sie nicht, wie das die Korrespondenz mit dem Bertreter am französischen Hose Zeigt, oft unregelzmäßig und lückenhaft gezahlt worden wäre. Doch sinden wir zahlreiche Gelehrte am Hose, einzelne davon, wie Bernardo Tasso, den Later Torquatos, in K.S. Diensten: andere, wie 15 Fulvio Pellegrini, gen. Morato (vgl. d. A. Morata, Bd XIII S. 462, 22) in denen des Herzogs. Während der ganzen Dauer ihres Aufenthaltes war ihre Fürsorge in erster Linie den Angehörigen der eigenen Nation zugewendet, welche in Ferrara anlangten. Nicht allein blieb in ihrer Hospfaltung durch Madame de Soudise und deren Töchter der französscher der Eupen gehörten und wie sie sich nie völlig heimisch der Andeleute annahm, die doch zum Teil Abenteurer waren und als solche in Ferrara die gute Gelegenheit ausdützten. Soweit sie politisch thätig war, trat sie sür Frankreich ein.

Nachdem am 16. November 1531 ihr erstes Kind — zur Enttäuschung ein Mädchen, 25 Anna — geboren worden, folgten darauf Alfonso (Nov. 1533), Lucrezia (Dez. 1535), Eleonora und Luigi. Ihre Erziehung hat sie selbst sorgfältig überwacht. Als Gespielin für Anna nahm sie die hochbegabte Olimpia Morata (s. d. Art.) an den Hof; die Wege dieser beiden sind später weit auseinander gegangen: jene die Gattin des Hauptes der katholischen Partei in Frankreich, des Herzogs Franz von Guise, diese einem deutschen 30 Arzte in seine Heimat folgend, sie selber eine begeisterte Anhängerin der protestans

tischen Lehre.

Während der langen Jahre ihres italienischen Aufenthalts hat R. nur einmal Ferrara verlassen: im Frühjahr 1534 besuchte sie Venedig, in Begleitung ihrer Schwäger, nämlich des Kardinals Ippolito und des Francesco von Este. Ein glänzender Empfang ward 35 ihr durch den Rat bereitet — sollte doch der Besuch das Siegel auf die Wendung der Politik des Herzogs Alsonso der sich dehen wieder Venedig zuwandte. Von dort aus ist ihr später die Dedikation des ersten Bandes eines großen Bibelwerks — Überzsetzung in das Italienische nehst Kommentar in sieden Bänden — zugekommen; aber es ist nicht wahrscheinlich, daß der schon 1534 in Venedig lebende Herausgeber, Antonio 40 Bruccioli aus Florenz (vgl. Bd IX S. 530, 5 ff.), bei dem nur zehntägigen Dortsein der Fürstin Gelegenheit gefunden oder auch nur gesucht habe, zu ihr in persönliche Beziehungen zu treten. Ohnehin war die dahin nichts über R.s religiöse Interessen, geschweige denn über spezielle, dem Brotestantismus sich nähernder Anschaungen verlautet.

Bruccioli aus Florenz (bgl. Vo IX S. 530, 5 pl.), bei dem nur zehntagigen Wortsein der Fürstin Gelegenheit gefunden oder auch nur gesucht habe, zu ihr in persönliche Beziehungen zu treten. Ohnehin war dis dahin nichts über R.s religiöse Interessen, geschweige denn über spezielle, dem Protestantismus sich nähernder Anschaungen verlautet.

Im Lauf desselden Jahres stard Herzog Alsonso — jest bestieg Ercole den Thron, 45 und die Stellung, welche R. nun als Herzogin einnahm, schützt sie nicht gegen die Maßregeln, welche ihr wegen der ausgiedigen Patronisierung ihrer Landsleute ausgebrachter Gatte tras. Fast gleichzeitig mit Alsonso war auch Papst Clemens VII. gestorben — so konnte Herzog Ercole gleich dem neuerwählten Papste Paul III. den Lehnseid leisten. Kaum war er zurückgekehrt, so ging er gegen "die Franzosen" am Hose vor. Bon diesen waren außer 50 Madame de Soudise noch deren Töchter und der Schwiegersohn, Mr. de Pons, in fester besoldeter Stellung; desgleichen drei Hosstraliein und 7—8 Dienerinnen — ihre Besoldungen, welche sich zwischen den Turiner

Archiv aufbewahrten Rechnungsbüchern R.s.

Da der König Madame de Soubise mit R. gesandt hatte, so wagte Ercole nicht, 55 diese eigenmächtig auszuweisen, wenn er auch der Meinung war, daß durch sie gewisse Gerüchte: er behandle R. schlicht, er lebe unsittlich und sei ihr untreu u. dgl. an den französischen Hof gelangt seien. Endlich, nachdem schon Madame de Soubise selber Ersbaubnis zur Rückehr erbeten, schrieb Ercole an den König und verlangte ihre Rückslerufung. Als Grund siguriert auch dies, daß sie in einem Umsange, der die herzogs 60

liche Kasse empfindlich schädige, von der Accisefreiheit der Hofhaltung Gebrauch gemacht habe. Wenn dann nach der Rücksehr des Herzogs aus Rom die Bitte Renatas, einige Wochen in die Heimat reisen zu dürfen, abschlägig beschieden wurde, so konnte schließlich der König die Erlaubnis zur Rücksehr der Soubise nicht verweigern. Diese ist am

5 20. März 1535 von Ferrara abgereist.

Damals lebte seit einigen Monaten ein anderer Franzose, ber Dichter Clemem Marot, am Hofe R.s., nachbem er wegen ber bekannten "Blatatenaffare" (vgl. b. Art. Calvin Bo III S. 658, 38) fich vom frangösischen Hofe entfernt hatte. Es ware irrtumlich, biesen wenigstens für jene Zeit als einen bewußten Protestanten ansprechen zu wollen, 10 wenn er auch seine flüssigen Berse mit scharfen Ausfällen gegen "la paillarde et grande meretrice", nämlich Rom, gewürzt hat. Aber ein gefährlicher Gaft blieb ci, und der Unwille des Herzogs, durch das eine Opfer nicht befänftigt, wandte sich um jo mehr gegen die Franzosen und Reper in der Umgebung seiner Gemahlin, gegen Marot, Jamet, la Planche, Bouchefort (f. u.) u. a. Auch seitens ber römischen Kurie trieb man Jamet, la Planche, Solichelbeit (j. u.) u. u. u. u. u. 15 ihn an, die Keger zu beseitigen (Brief vom 18. März 1536). Und gerade jett sollte ein noch arökerer Keker nach Kerrara kommen — Johann Calvin. Beza giebt die erste noch größerer Ketzer nach Ferrara kommen — Johann Calvin. Beza giebt die erste Nachricht darüber in seinem Leben Calvins — merkwürdig, daß dieser selbst in dem mit 1541 einsetzenden und bis zu seinem Tode geführten Brieswecksel mit R. nie davon redet. Beza erzählt, daß Calvin die Reise über die Alpen angetreten hat nach Fertigstellung 20 seiner "Institutio Religionis Christianae". Das war im Frühjahr 1536. Ansang Februar biefes Jahres hat Bullinger, als er um der Feststellung der fog. Confessio Basileensis willen nach Basel tam, Calvin bort gesehen — so ist er vor dieser Zeit nicht gereist, und da er in der zweiten Hälfte Juli in Genf anlangte, inzwischen aber noch in Nopon einen Besuch abgestattet hatte, so bleibt in der That, wie Calvin selbst in der 25 Borrebe zum Pfalmenkommentar fagt, nur ber Zeitraum für einen "brevis discessus" jenseits ber Alpen — etwa zwei Monate. Von biefen hat er bie seche Wochen, welche abzüglich der Reise hin und her übrig blieben, am hofe Renatas jugebracht.

So erhebt sich benn zuerst hier die spezielle Frage nach der religiösen Stellung der hoben Frau zugleich mit der so oft ventilierten nach dem Aufenthalte des Reformators an ihrem Hofe. 30 Bu der lettern — um fie zunächst zu erledigen — glaubte Fontana ein Dokument beizubringen, welches nachwiese, daß Calvin selbst sehr nahe dabei war, in die Gewalt der Juquisition au geraten und der Berhaftung sowie einem Berhöre unterworfen zu werden. Allerdings zu geraten und der Berhaftung sowie einem Berhöre unterworfen zu werden. war gerade in der Zeit, als er in Ferrara anlangte, die Spannung zwischen der frangofischen und ber italienischen Bartei am Sofe - wie wir fie ber Rurze halber nennen wollen - bedeutend gestiegen. Ein junger französischer Sänger Namens Jehannet, den der Herzog seiner Gemahlin zu Gefallen engagiert hatte, verließ am Charfreitag beim Gottesbienit ostentativ die Kirche, als gerade die Adoration des Kreuzes vor sich gehen sollte. Arretica und der Tortur unterworfen, machte er Geständnisse, die ihn und andere, wie Marot und Cornillau vom Hofftaate ber Herzogin als Reger erscheinen ließen. Während nun jena 40 fich aus bem Staube machte, ergriff ber Inquisitor ben Kleriker Bouchefort aus ber Divcefe Tournay, bann auch Cornillau, und in ber Zwischenzeit (gemäß bem obigen von Fontana mitgeteilten Dokumente) berichtete ein Zeuge von einer tegerischen Unterbaltung mit einem "Frangofen von fleiner Statur", beffen Rame ihm unbefannt, ber aber Setretar der Herzogin gewesen und der sich für seine keterischen Anschauungen auf einen gewissen 45 (nicht genannten) Prediger aus Eremona berusen habe. Wie interessant es nun auch wäre, hier Calvin selbst, wenn er der "Mann von kleiner Statur" wäre und man ibn auf die Angabe hin, verhaftet hätte, in den Fängen der Todseinde zu erblicken und such dazu seine Rettung auszumalen — so wird man doch darauf verzichten müssen, da jene Angaben, vor allem die über die Stellung des "Frangofen von kleiner Statur" am hofe, 50 nicht auf ihn, sondern auf den entflohenen Marot passen. Und wenn man sich darauf beziehen will, daß schon Muratori bavon rebet, Calvin sei feitens bes Inquisitors gefangen gesett worden, aber am 14. Juli entwichen, so fällt bies in sich zusammen benn schon am 2. Juni war Calvin in Paris und im Juli tam er von ba in Genf an, um bort zu bleiben.

Unbererseits ist zweisellos, daß Calvin und seine Lehre auf die Herzogin den allertiessten Eindruck gemacht haben. Das geht auch nicht bloß aus dem Brieswechsel der beiden, sondern auch aus Bezas Aussührungen in der Borrede zu seinen der Herzogin gewidmeten Opusculi hervor. Der Same, welchen Calvin ausgestreut hatte, sollte seine Früchte tragen.

20 Wir stehen damit vor der zweiten obigen viel bedeutsameren Frage, der nach der

religiösen Stellung Renatas. Um diese im Zusammenhang zu würdigen, bedarf es zu= nächst der Kenntnis ihrer Erlebnisse in den folgenden beiden Jahrzehnten. Nach der guten Darstellung von Th. Schott in der 2. Auflage der PRE Bb VIII S. 696 ge= stalteten dieselben sich folgendermaßen.

"Ernste Zerwürfnisse im häuslichen Leben führte R.s Borliebe für die Franzosen 5 herbei. 1536 hatte Madame de Soubise nach Frankreich zurücklehren mussen. 1543 flüchteten Herr und Frau von Bons nach Benedig und von dort nach Frankreich — Klatschgeschichten über des Herzogs eheliches Leben hatten dazu die letzte Beranlassung

Alatschgeschichten über des Herzogs eheliches Leben hatten dazu die letzte Beranlassung gegeben . . . bereitwillig bot endlich Heinrich II. seine Unterstützung, um den Widerstand zu brechen, welchen R. in religiöser Hinsicht den Zumutungen ihres Gemahls leistete." 10 "Die Strömung der Gegenreformation, welche 1542 begann, führte 1545 zur Einschrung der Inquisition (als eines sesten Institutes) in Ferrara; die auswärtigen Prostestanten zerstreuten sich, Italiener wagten nicht mehr dorthin zu slüchten. Doch wurde 1550 Fannio aus Faenza nach zweisährigem Kerker, aus dem ihn weder Renatas noch Lavinia della Novere's Fürsprache befreien konnte, erdrosselt, und 1551 ebenso ein Zus 15 gewanderter aus Sizilien (Giorgio Siculo) — beide wegen der Religion. Die Jesuiten ließen sich nieder und gründeten Schulen. Endlich erfolgte der Hauptschlag gegen R. Der Herzog klagte unter dem 27. März 1554 bei Heinrich II. über ihre Keperei (der Brief ist oft gedruckt. zuerst im Arch. Stor. It. XII, 417). Daraussin sande bieser Brief ist oft gedruckt, zuerst im Arch. Stor. It. XII, 417). Daraufhin sandte bieser ben Dominikaner Driz an seine Tante, der zwar zunächst vergeblich ihr sanft zusette, 20 bann aber von seinen Bollmachten Gebrauch machte, sie als ketzerisch erklärte und aller Besitzungen verlustig. Um 7. September 1554 wurde R. mit zwei Dienerinnen in Haft gebracht, ihre Töchter Lucrezia und Leonora in ein Kloster geschickt. Abgeschlossen von benen, die ihr Trost und Stärkung bringen konnten, gab sie widerstrebend nach und sand gandte am 23. September nach dem Bater Pelletario, um ihm zu berichten und das Abendmahl 25 auf katholische Weise zu genießen; am 26. September war sie wieder in Freiheit, der Herzog speiste mit ihr zum Zeichen der Bersöhnung . . "Wie selten ist bei den Vornehmen das Beispiel der Standhaftigkeit", schrieb Calvin an Farel; die Herzogin aber, von der wurde das sie pur den Orohungen nachessehen habe, wieder gauf die Rarmherzischeit er wußte, daß sie nur den Drohungen nachgegeben habe, wies er auf die Barmherzigkeit Gottes hin und mahnte sie mit allem Ernft und Liebe, sich zu erheben . . . (2. Februar 20 1555)".

Es wird auffallen, daß gegenüber folden von Schott hervorgehobenen Thatsachen immer noch behauptet werden mag, R. fei im Bergen doch nicht evangelisch gefinnt gewesen. Fontana vor allen will (passim) bies nicht zugeben, auch Cornelius (Calvins Besuch) nicht. Das sei alles Übertreibung ober falsche Beschulbigung von seiten Ercoles, 35 ber ein für allemal das frangösische Treiben habe beseitigen wollen. Alles, was für Renatas evangelische Überzeugung spricht, wird von F. abgewiesen; die es behaupten, werden verspottet. Und nun, als F. den dritten Band seines Werkes im Jahre 1900 abschließt, bringt ihm die Gefälligkeit eines jungen italienischen Gelehrten, Paolo Zendrini, zwei von diesem aufgefundene Dokumente in die Hand, die nicht allein A. in Beziehungen 40 zu einer großen Zahl von Genossen in der Ketzerei aufzeigen, zu Mainardo und Giulio da Milano — und anderen Trägern der Reformation in Italien, auch zu Bergerio, Camillo Menato, Francisco Oryander u. s. w., sondern — was entscheidend — erkennen lassen, daß R. mit zweien ihrer Töchter und sieben Glaubensgenossen zweis oder dreimal bas Abendmahl in evangelischer Weise geseiert hat. Jett versteht man, weshalb R. 45 nicht zur Messe gehen will, und jett sind alle die mühselig herbeigeholten Kautelen und Einwürfe Fontanas über den Haufen geworfen. Ueber den Inhalt der neuen Dolumente, die auch icon von Fontana in bem Borwort jum britten Bande charakterisiert werden, hat sich Zendrini a. a. D. verbreitet (Nr. 134, S. 3). Der Fundort hätte wohl in Fontanas Bereich gelegen — es ist bas Staatsarchiv in Mobena, aus welchem er so seine Briefe, Depeschen u. bgl. entnimmt. Un bas Licht find bie neuen Dotumente im Jahre 1899 gekommen: sie stammen aus dem Archiv der Familie Fiaschi, welches 1898 durch Kauf in das Modeneser Staatsarchiv übergegangen ist. Zendrini hat in Aussicht gestellt, daß er "sie nächstens sämtlich in Fachzeitschriften veröffentlichen werde" — das scheint noch nicht erfolgt zu sein.
Wir kehren damit zur Lebensgeschichte A.S. zurück. Die älteste Tochter, Anna, hatte 1548 den Herzog Franz von Gusse geheiratet. Eine Zeit lang blied ihre Genossin

Olimpia Morata noch am Hofe — bann wurde fie aus unbekannten Gründen plötlich verwiesen. Doch mit Anna sehen wir sie noch 1554 in Briesverkehr — Olimpia bittet im Juni b. J. um ben Schutz ber Fürstin für die verfolgten Protestanten in Frankreich. 60

Die zweite Tochter, Lucrezia, heiratete ben Herzog von Urbino; die dritte, Leonora, blieb unvermählt. Am 3. Oktober 1559 starb Ercole. In der Zwischenzeit, ehe Alfonso I. die Regierung antrat, lag diese in R.& Händen, und im Herzogtum sowohl wie bezüglich der Aktion auf das eben nach Bauls IV. Tode zusammentretende Konklave that sie alles, um die Interessen des Hauss zu wahren. Wenn sie aber von dem Thronwechsel, der ihren Sohn zum Herrscher machte, größere Freiheit für sich insbesondere hinsichtlich der Religion erhosste, so sollte sie sich täuschen. Ohnehin hatte ihre Gatte sie im Testament nur unter der ausdrücklichen Boraussezung bedacht, daß sie "als gute und treue Kathelisin" leben werde. Kein Wunder, daß jett der Gedanke in ihr aufstieg, Italien zu verstalsen. Obwohl Calvins Natschlag nach der entgegengeseten Seite ging, zog sie im September 1560 nordwärts in ihr Keimatland, während die Armen ihr nachweinten,

benen sie in zweiunddreißig Jahren viel Gutes gethan hatte.

"Ihre Ankunft in Frankreich — so fährt Schott fort — fiel unter Franz II., in jene schlimme Zeit, da die Guisen und die Prinzen von Geblüt (Anton von Navarra und 15 Conbe) im bitterften Saber ftanden, ber lettere gefangen und ichon jum Tobe verurteilt war. R. hatte allein ben Mut, ihrem Schwiegersohne ins Gesicht zu fagen: wäre sie in Frankreich gewesen, so wären solche Dinge nicht vorgekommen, aber man möge sich in Zukunft hüten, ungestraft vergreife man sich nicht am königlichen Blute. Der Tod Franz' II. am 5. Dezember 1560 änderte die Lage der Dinge, brach die Macht der 20 Guisen und ließ den Strom der Reformation frei durch das Land treiben. R. trat jetzt frei als beren Beschützerin auf, ihren Einfluß rief man an; sie bat in Genf um einen Geistlichen und erhielt ben tüchtigen Morel; sie war in stetem Verkehr mit Coligno und hochstehenden protestantischen Frauen, wie der Schwiegermutter Condes Frau von Nove, der Königin von Navarra Johanna d'Albret . . . In ihrem Witwensitze Montargis oder wo sie sich sonst aufbielt, läßt sie regelmäßigen Gottesbienst halten nach protestantischer Art, findet aber auch, wenn sich etwa bei hofe eine Gelegenheit bietet, ber sie sich nicht wohl entziehen kann, keine Berleugnung darin, einer Messe beizuwohnen. Ihre Dienerschaft halt sie durch Wort und Beispiel zu einem frommen und sittenstrengen Wandel an. Gine Mutter der Armen gebraucht sie ihren Reichtum dazu, Ungludliche 30 aller Art zu unterstützen, besonders die des eigenen Glaubens. Als es im Jahre 1561 so aller Art zu unterstügen, besonders die des eigenen Glaubens. Als es im Jahre 1961 in ihrer Stadt Montargis zu blutigem Streit zwischen den Konfessionen kam, stiftet sie Frieden. Bei dem Religionsgespräche zu Poissy (s. A. Bd XV, 497) war sie anwesend. Leider waren hier wie anderswo ihre Bemühungen, den Religionskrieg sern zu halten, vergeblich, und R. hatte den Schwerz, daß ihr eigener Schwiegersohn die Fackel der nun 30 Jahre 35 lang Frankreich verheerenden Kriege entzündete. Fest entschlossen, ihr Schloß zu einer Zusluchtsstätte der Glaubensgenossen zu machen, zog sie sich nun dauernd nach Montargis zurück. Entschieden wies sie die Zumutung, ihren Prediger fortzuschieden und wieder lativolisch zu werden, zurück: die Drohung, daß man sie in kloster sperren werde, verlachte sie Redorstücker war es daß eine Schar unter katholischem Kübrer. Malicorne. verlachte fie. Bebenklicher war es, daß eine Schar unter tatholischem Führer, Malicorne, 40 sich ber Stadt bemächtigte und mit Beschießung des Schlosses brohte, wenn man nicht die ge flüchteten Sugenotten herausgab. R., die von bem fie bedrängenden Buise an einen Söberen, ben König selber, appelliert hatte, ließ Malicorne sagen: "Bebenkt, was Ihr thut — wenn Ihr zum Sturm schreitet, werde ich die Erste auf der Bresche sein, um zu erproben, ob Ihr eines Königs Tochter töten werdet" (De Thou, Hist. sui temporis t. V, p. 231). 45 Solcher Festigkeit gegenüber jog Malicorne vor, die Belagerung aufzugeben — von Calvin trug ihre Haltung ihr diesmal ein bei ihm feltenes Lob ein (Brief vom 10. Mai 1563). Inzwischen hatte die Sachlage sich geandert: Franz von Guise war im Februar desselben Jahres durch ein Uttentat zu Tode gebracht worden. In den Jubel der Protestanten, die so ihren ärgsten Feind, den Urheber des schauerlichen Blutbades von Bassy, wegge-50 nommen faben, ftimmte R. natürlich nicht ein; im Gegenteil, in einem Briefe an Calvin vom 21. Marg 1563 (CR XX, 266), trat sie soweit als moglich auf seine Seite, wenn sie auch beifügt: "Ich will die Fehler meines Schwiegersohnes insoweit nicht entschuldigen, als ich behaupten follte, er habe die rechte Erfenntnis von Gott gehabt — aber bas ift nicht fo, wie man jagt, daß er allein das Feuer angegundet habe". Man fühlt Renata 55 an, wie ihr Herz gespalten war, wie Glaubens- und Bluteverwandtschaft miteinander ringen und wie fie mit bem einfachen Sinne für Liebe und Wahrheit boch über ben Parteien steht"

Der 17. März 1563, an welchem bas Sbikt von Amboise burch ben König Karl IX. unterzeichnet wurde, brachte vorderhand Frieden in den Religionskämpfen — freilich unter 50 Bedingungen erschwerenden Inhalts für die Protestanten. Daß diese in Paris und Um-

gebung Gottesbienst halten durften, war unbedingt ausgeschloffen, überhaupt wurde freier Gottesdienst im Lande nur den Herren auf ihren Schlössern gestattet. Dadurch hat sich auch R. veranlaßt gesehen, sich gänzlich vom Hofe zurück zu halten, und nur einmal noch sindet man sie in persönlicher Berührung mit diesem, indem sie nämlich an einer Rundreise des Königs teilnahm, zum Teil auch allein den Süden des Landes durch= 5 reiste und babei ben Glaubensgenoffen mancherlei Forberung gutommen ließ. Gie machte freilich auch schlimme Erfahrungen mit bem Fanatismus ber Katholiten: in Touloufe, wo die Protestanten mehrfach schwer mighandelt wurden, umgab eines Tages die Menge erregt ihren Wagen und schleuderte Steine gegen fie und ihren "ministre", d. h. ihren Prediger, fo daß fie aus ber Stadt flüchtete bei einer Kalte, die fo groß war, daß "ben 10 Sahnen der Kamm abfiel", wie ein Chronist berichtet.

Ein schwerer Berluft war für R. der inzwischen erfolgte Tod Calvins. Unter ben französischen Briefen des Reformators, welche Bonnet herausgegeben hat, bildet den Abschluß ein Schreiben, welches Calvin schon auf dem Sterbebette, selbst aucher stande zu schreiben, durch seinen Bruder am 4. April 1564 an A. hatte richten lassen. Wehr und 15 mehr hatte er sich in den letten Jahren an ihrem standhaften Eintreten für die prostestantische Sache erfreuen können, mehr und mehr klingt auch persönliche Zuneigung zu der oblen Frau neben aller Hochachtung in seinen Briefen durch. Mit Freude hebt er bier hervor des sie ihre kribere Schwachtung der Standhaftischeit verzellen mache mis hier hervor, daß fie ihre frühere Schwachheit durch Standhaftigkeit vergeffen mache, wie fie aus ihrem Schlosse ein haus mache, welches ben Armen und Kranken biene (Hotel- 20 Dieu). R. verlor in ihm ben ernsten, ja strengen Zensor, aber auch den treuesten Berater, ja geradezu ihren Beichtvater in den schwierigsten Fragen.

Wenn R. im zweiten Religionstrieg (1567-68) unbehelligt blieb, fo mußte fie im britten (1568—70) ben Schmerz erleben, daß ihr Schloß nicht mehr als Aspl ber Glaubensgenossen respektiert wurde. Dagegen gelang es ihr, bei dem Blutbade der 25 Bartholomäusnacht 1572, wo sie sich zufällig in Paris befand, mehrere zu retten, auch den Prädikanten Merlin und die Tochter des Kanzlers l'Höspital. Als sie aber nach Offnung der Thore der Stadt, um dem Andlick des Wütens der entsesseten Kotten zu ents gehen, in ihr stilles Schloß zurucktehren wollte, ba mußte sie militärische Bebeckung von bemjenigen annehmen, welcher ber Mörber bes großen Coligny und — ihr eigener 20 Entel war, nämlich von dem jungeren Buife! Man hat fie dort in Montargis Die lette Beit ruhig verbringen lassen, mährend sonst die Großen, deren man sich versicherte, mindestens gezwungen wurden, sich außerlich dem katholischen Kult zu akkomodieren. Doch versuchte Katharina de Medici noch, fie zum Ubertritt zu bewegen (Rodocanacchi S. 517), vergeblich. So ist sie in Frieden hinübergegangen am 12. Juli 1575. Mit ihrer Tochter 85 Unna hatte sich trot aller Schwierigkeiten das normale Verhältnis aufrecht erhalten lassen. Aber die Stellung, welche ihr Sohn, der Herzog Alfonso, bei der Nachricht von R.s Tobe nahm, ist allzu bezeichnend. Abhängig in allen Entschließungen von Rom, fragte er bort an, wie man fich in Ferrara verhalten, ob man zu Ehren ber Reperin bie Gloden läuten ober eine kirchliche Gedächtnisseier veranstalten durfe. Die Antwort 40 lautet: nein — und so beschränkte die Hoftrauer sich darauf, daß man für einige Tage die Stadt verläßt und sich still nach Schloß Belriguardo zurückzog. Das stimmte freilich mit dem überein, was R. für ihre eigene Bestattung in der Schloßkirche zu Montargis festgesett hatte: "Dhne Pomp — ba bies ben Toten nichts nutt und bie Überlebenden nicht tröftet."

Die widerwärtigen Streitigkeiten zwischen ben Erben — insbesondere ben Beichwistern Anna und Alfonso — übergeben wir, aber aus dem Testamente ber Kürftin schwistern Anna und Alfonso — übergehen wir, aber aus dem Testamente der Fürstin seien noch einige Aussührungen mitgeteilt (vgl. Bonet-Maury a. a. D. und Rodocanacchi S. 544ff.). Nachdem sie Gott ihren Dank dargebracht hat dasür, daß er ihr das Vaterhaus gegeben und sie ihr Leben lang geleitet hat, fährt sie fort: "Es hat ihm ge- 50 sallen als einem guten Vater, der sein Kind liebt, mir auch Leiden und Schmerzen als Zuchtmittel zu senden, indem er mir in frühester Jugend die Eltern nahm und auch meine Schwester, die Königin, mir nahm, ehe ich mündig war. Dann hat er mir einen hochstehenden Gatten gesandt, der mich steilich unter Thränen aus meinem Vaterlande geführt hat, in Ferrara din ich durch die schreckliche Plage der Pest, des Krieges und der Schungersnot gegangen u. s. w. Vor allem aber danke ich ihm, daß er mir durch das Lesen seines hl. Wortes Lehre und Trost gegeben — das ist meine Stärtung in der Ansechtung gewesen, besser als alles Geld und Gut, süßer als Honig, das Einzige was sest steht in der Welt. ohne Bearenzung seiner Krast und Wirksamseit . . . Indem nun Gott steht in der Welt, ohne Begrenzung seiner Kraft und Wirksamkeit . . . Indem nun Gott jelbst in uns das Wollen und das Bollbringen wirkt, bitten wir ihn, daß er, ohne Ent= 80 682 Renata Renato

gelt unsere Sünden vergebend, nicht auf das sehe was unser ist — benn unser ist nur Sünde, Übel und Unvollkommenheit —, sondern daß er Barmherzigkeit mit seiner Areatur übe, die er durch das Blut seines Sohnes hat erkaufen wollen, nachdem er uns Zeugnis unserer Erwählung, Berufung und Rechtsertigung gegeben und daß es Sein heiliger Bille sit, uns einst in Seinem Neiche zu verherrlichen". Vier Glaubenssätze werden über die Nechtsertigung dann noch beigefügt, die ebensogut in einem Katechismus der reformierten Kirche ihre Stelle sinden könnten, sodann die schon angedeutete Bestimmung über das einssach zu haltende Begräbnis. Reichliche Vermächtnisse und Spenden waren schon anderweitig vorgesehen.

Das wohlbegründete Urteil über R., wie Schott es abschließend formuliert, mag hier wiederholt werden. "Alle die Gaben, welche Natur, Erziehung und Stand auf sie häufte, hat sie ausgebildet und verwandt, wie selten eine andere; es war ihr vergönnt, ein hohes Maß von Freuden zu genießen, aber auch der Becher der Leiden ist nicht an ihr vorüber gegangen. Was sie zierte, war ihr Geist, ihre Tugend und Frömmigkeit; was sie bedeutend machte, war ihre rege Teilnahme an allem echt Menschlichen, an allen bedeutenderen Erscheinungen ihres Jahrhunderts. Mit seinem Takte wußte sie stets das Große und Bleibende herauszusinden und sich anzueignen: daher stammte die Hochachtung, die sie in allen Kreisen und Ländern genoß, und wenn sie mit ihrem Wissen und ihrer Annwu Gelehrte und Dichter bezauberte, so wußte sie auch herabzusteigen zu den Krankenbetten der Armen. Man weiß in der That nicht, wohin man mit mehr Wohlgefallen blickn soll, auf die glänzende Herzogin von Ferrara oder auf die stille wohlthätige Witwe von Montargis. In ihrem inneren Leben konnten wir das stusenmäßige Wachstum ihres Glaubens und ihrer Frömmigkeit leicht verfolgen — aber wie dem französsischen Protestantismus überhaupt, so durste auch in diesem Leben das Tragische nicht fehlen, das zie unter dem zahlreichen Kreise ihrer Kinder und Angehörigen allein stand mit dem Bekenntnis des protestantischen Glaubens, ohne demselben untreu zu werden." Beurath.

Renato, Camillo, italienischer Protestant, gest. nach 1570. — Litteratur: Röberes bei De Borta, Hist. Reform. eccles. Rhaeticae, Bb I; Otto, Annales anabaptistici, im Museum Helvet. P.14—19; Fueßlin, Epistolae, p. 252, 353; Ferd. Meyer, Die Evangelischen von Geschno Bb I; Trechsel, Antitrinitarier Bb II, Abschn. 2; Pestalozzi. Bullinger, S. 262, 264 s.; 359, 635; Benrath, Wiedertäuser im Benetianischen, Star 1885, S. 19 s.; ders., Gesch. Res. in Benedig (1887), S. 76 s.; Bullingers Korrespondenz mit den Graubündnern I (1533—57) hräg. von Schieß (Quellen z. Schweizer Gesch. XXIII, 1904); darin ein Bries B. an C. und 12 Briese von C. an B. (1542—1549).

Renato, aus Sigilien geburtig, ift einer ber geiftig bebeutenbsten unter ben Italienem anabaptiftischer Richtung, die aus ihrem Laterlande vertrieben in Graubunden ihren Aufenthalt nahmen. Den Zunamen Renato legte er selbst sich nach seiner Bekehrung zum Evangelium bei, seinen Lieblingsgedanken damit andeutend. Er traf mit dem ihm befreundeten Celio Secondo Curione (s. Bd IV S. 353 ff.) im Spätsommer 1542 in Beltlin ein, 40 welches damals unter bündnerischer Hoheit stand. Während Curione sofort anderswo eine Wirksamkeit suchte, blieb Camillo in diesen Thälern, indem er bei der Familie Paravicini in Tirano und Caspano im Veltlin als Hauslehrer Aufnahme und Unterhalt fand; in derselben Eigenschaft sinden wir ihn seit 1545 in Chiavenna und später in Traona eben falls im Beltlin; kenntnisreich und anregend, freundschaftlich verbunden mit manchen ber 45 Bebildetsten erlangte er einen gewissen Ginfluß. Fortgebend beschäftigten ihn auch die theologischen Fragen, welche damals die Gemüter bewegten. Gleich der Debraahl der Aufgeklärten unter seinen Landsleuten legte er sich die christliche Lehre in einseitig verstandesmäßiger Weise zurecht, so daß ihm der objektive Gehalt des Christentums feine Bebeutung verlor und burchgängig ins Subjekt verlegt wurde. Schon im Jahre 1545 50 gab fich diefe Richtung tund, ale er von Bullinger, an ben er fich öfters in Sachen feiner Landsleute wandte, das Luther gegenüber erschienene Bekenntnis der Prediger zu Zurich erhielt. Im Gegensate zu den Zürichern wollte er das Abendmahl weder als Pfand und Siegel der Inade noch als Stärkungsmittel, sondern nur als Zeugnis und Bekennmis der Gläubigen anerkennen. Deutlicher aber trat seine Sinnesweise hervor, als er in 55 Chiavenna mit seinem gelehrten Landsmanne Agostino Mainardi, dem bortigen evangelischen Prediger, der seine Gemeinde durch Camillos Lehren verwirrt sah, der Sakramente halber in einen heftigen und langwierigen Streit geriet. Da er die Taufe nur ale Be kenntnis gelten ließ, so erschien ihm die im Papsttum empfangene Taufe als ungiltig, ja als antidriftlich und die Kindertaufe als Aberglaube; überhaupt hielt er die Taufe so für unnötig, feit die Rirche gepflangt fei und langft Beftand gewonnen habe. Überall

Renato 663

tritt bei ihm die Lehre von Gott dem Bater und dem Sohne zurück in Vergleich zu der vom hl. Geiste und zwar in subjektiver Beziehung als dem Geiste Gottes im Menschen, durch welchen die Wiedergeburt eintrete. Bevor diese erfolgt, ist der Mensch unvernünftig, dem Tiere gleich, und kein natürliches Geset in ihm zur Entscheidung dessen, was er thun und lassen sollten Die Seele stirdt mit dem Leibe; erst am jüngsten Tage wird die des Wiedergeborenen wieder außerweckt auch leiblich, aber mit einem geistigen Leibe von ganz anderer Natur und Substanz, als der frühere war. Indem dei diesen Borausssehungen die Schuld des Menschen dahin schwand, verson die Lehre von der Versöhnung durch Schristi Verdienst ihre Bedeutung, wie denn Camillo dieselbe verneint, ja auch Christus sclöst an der Sünde teilnehmen läßt. Die Wiedergeburt erscheint als eine unmittelbare, 10 weiter nicht notivierte Wirkung des göttlichen Geistes, als ein plögliches Ausseuchen des höheren Lichtes der Vernunft. Der Wiedergeborene bedarf keines anderen Gesehes als des Geistes; der Rechtsertigung gewiß durch den Glauben, bedarf er weder Stärkung noch einer Besiegelung derselben durch die Sakramente. Auf eine eingehende Darlegung der eigenen Abendmahlslehre in einem Briese vom 10. August 1545 (Quellen 2c. S. 75 ff.) 15 hat Bullinger unter dem 18. September dess. 3. ausstührlich geantwortet (ebd. S. 81 ff.);

bgl. ebd. S. 87 ff., 97 f. Da Mainardi von der Kanzel die Notwendigkeit der letteren verfocht, zog Camillo im Jahre 1547 fich von feinen Predigten gurud und verlockte viele, feinem Beispiel gu folgen. Ein Bersuch Mainardis, sie burch Unterzeichnung eines von ihm abgefaßten Be- 20 kenntniffes festzuhalten, schlug fehl. Da er zudem in seiner Amtsführung sich Blößen gab, und überdies die in Chiavenna anwesenden Gelehrten, Francesco Negri und Francesco Stancaro (f. d. Art.), die zu Camillos Freunden gehörten, gegen Mainardi auf-traten, wurde die Zerrüttung der Gemeinde immer ärger, so daß die bundnerische Synode sich genötigt sah einzuschreiten. Sie beschied Mainardi und Camillo im Spätjahr 1547 25 vor sich nach Chur. Rur der erstere erschien, wurde als rechtgläubig anerkannt, Camillo zur Ruhe gewiesen. Doch dauerte diese nicht lange. Beide wandten sich wieder an die Prediger von Chur; diese lehnten aber die Entscheidung ab und wiesen sie auch Zürich und Basel. Mainardi reiste darauf im Juni 1548 über die Alpen; er brachte aus beiben Stabten gunftige Gutachten über feine Konfession gurud, in benen übrigens wo Camillo mit Schonung behandelt wurde. Friede wurde gleichwohl nicht. Die bund-nerische Shnode mußte sich aufs neue mit der Sache befassen. Vier Abgeordnete, welche im Dezember 1549 in Chiavenna beide Teile anhörten, fällten ihren Entscheid gegen Camillo. Eine Erklärung in 21 Artifeln wurde von beiben Barteien angenommen und ber Streit schien erledigt. Doch sammelte fich um Camillo eine kleine Gemeinde von 86 Unabaptisten. Besonders die Lehre von der Sterblichkeit der Seele und von der Ungiltigteit der im Papsttum empfangenen Tause hielt er fest. Nach wiederholten Ermahnungen wurde er von der bündnerischen Synode im Juni 1550 erkommuniziert. Ein Versuch im Januar 1551, bei welchem Vergerio als Prediger zu Vicosoprano mitwirkte, durch Unterzeichnung eines aussührlichen Vekenntnisses seine Wiederaufnahme zu bewirken, miß- 40 lang. Die am 29. Mai 1551 versammelte Synode verweigerte die Aufnahme für so lange, dis man über seine aufrichtige Umkehr mehr Gewisheit erlangen würde. Noch im Lange, die man über seine aufrichtige Umkehr mehr Gewisheit erlangen würde. Noch im Januar 1552 hatte sie mit ihm zu schaffen. Ein Zögling von ihm, Gianandrea de' Paracivini, von Bergerio begunftigt, war von der Gemeinde Caspano ju ihrem Prediger berufen worden, erhielt jedoch von der Synode in Chur die Bestätigung nicht, da sich bei 45 der Prüfung hinfichtlich der Trinität, worüber und von dem vorfichtigen Camillo felbst keine Rundgebungen vorliegen, ergab, daß er sabellianisch gefinnt sei, und daß er über

bie Sterblichkeit ber Seele ähnlich wie sein Lehrer benke.

Um solchen Ausschreitungen und Neuerungen einen Damm entgegenzuseten, fand die bündnerische Synode nötig, eine Lehr= und Kirchenordnung aufzustellen. Der Entwurf 50 wurde in der Kerbstynode 1552 vorgelesen und angenommen, sodann im April 1553 an Bullinger zur Durchsicht geschickt mit Hinweisung auf die ausschweisenden Meinungen mancher Italiener, von denen saft jeder sein selbsterdachtes, öfters verfängliches Bekenntnis den übrigen aufdringen wollte. Neben Francesco Calabrese, wegen dessen im Jahre 1544 die Disputation zu Süß stattgesunden, und Negri ist auch Camillo unter denjenigen, auf 55 welche dabei Bezug genommen wird. Bon Bullinger gebilligt wurde die rhätische Konzsessichnet, wiewohl einige der italienisch Redenden ansangs sich sträubten; ihr Wortsührer Bergerio folgte alsbald einem Ruse ins Ausland.

Während dadurch der Einfluß Camillos, den man als das Haupt aller Häretiker seiner Umgebung ansah, beschränkt wurde, fand er in Lelio Sozzini, der schon 1547 sich 60

mit ihm befreundete und hernach wiederholt, namentlich auch 1552, sich bei ihm ausbielt, nicht ohne bedeutende Eindrücke von ihm zu empfangen, einen Träger und Fortsetze seiner Gedanken. Mit dem vielfach geistesverwandten Tiziano (f. Bb X S. 656,3f.) foll Camillo eng befreundet gewesen sein. Bezeichnend ist auch für Camillo, daß er nach 5 Servets Hinrichtung in einem langen lateinischen Gebichte (1554) aufs heftigste gegen Calvin loszog (gebruckt bei Trechsel, Antitrin. Bb 1, S. 492). Auch in ber Rabe finden wir noch weitere Spuren seiner Einwirfung. Wie im Unter-Engabin abnlich Gesinnte, wurden im Bergell und in Chiavenna seine Anhänger insgemein mit bem Namen "Libertiner", im Sinne von Freigeister, bezeichnet. Schon 1554 beschwerte sich die Gemeinde 10 Bicosoprano im Bergell beshalb über ihren Prediger. Mit neuer Heftigkeit aber brach in Chiavenna, im Bergell und Beltlin ber Streit los zwischen Mainardi und den Anhängem Camillos, den Predigern Turriano in Plurs, Fiorio in Soglio und Pietro Leonis in Chiavenna. Wenn sie auch Camillos Lehren nicht völlig erneuten, so wollten sie doch eine Genugthuung durch Christi Tod nicht anerkennen. Auch neue Ankömmlinge aus 15 Stalien, die man arglos in die Gemeinde aufgenommen, erwiefen fich als Arianer, Anabaptisten u. f. w. Unter biefen Umständen faßte bie Gemeinde, nachdem die Differenien Jahre lang in der Stille ertragen worden, auf Mainardis Betrieb am 2. Januar 1561 den Beschluß, wer das von ihm verfaßte Bekenntnis nicht unterzeichne, könne nicht als Glied der Gemeinde angesehen werden. Bei dem heftigen Unwillen, der sich deshalb erhob, sah sich die bündnerische Spnode genötigt, auf die Sache einzugehen. Ein setz befonnenes Gutachten, das die Jüricher auf Verlangen einsandten (24. Mai), sucht zu beruhigen. Auf der Spnode in Chur am 5. Juni 1561 machten einige von Mainardis Gegnern, namentlich Fieri, so auffallend servetisch klingende Außerungen, daß zwei derselben erkommuniziert wurden und hernach das Land verließen, während die meisten ihr Jrrtümer verwarfen. Mainardi starb am 31. Juli 1563. Sein zweiter Nachfolger Lentulo hatte mit dem aus Mähren zurückgekehrnes bestrutten und die Trinitätslehre als in diesent hehandelten. Er mandte sich dassolchen des Kohnes bestrütten und die Trinitätslehre als in diesent hehandelten. Er mandte sich dassolch nach Chur. bifferent behandelten. Er wandte fich beshalb nach Chur. Im Juni 1570 erfolgte ber Beschluß des Bundestages, daß jeder, der fich in den italienischen Landschaften aushalt, 30 entweber jum romischen ober jum evangelischen Glauben nach bem Bekenntnis ber rhatischen Spnode sich halten solle, alle Arianer, Anabaptisten u. f. w. des Landes ju ber Da lettere das Recht der Obrigkeit hierzu bestritten, obschon man den Beichluß nicht streng vollzog, wurden von der im Juni 1571 versammelten Spnede die Angeklagten erkommuniziert, und, wiewohl die Gemeinden fie nach einiger Zeit wieder 35 aufnahmen, verschwindet die spiritualistische nnd antitrinitarische Geistesrichtung von dan immer mehr, was um so wünschbarer war, da hier in diesen Thälern italienische Zunge die römische Kirche immer gewaltiger aufs neue sich erhob, bis dieser Andrang im Jahre 1620 durch den furchtbaren Beltlinermord, die Ermordung aller Protestanten de felbst, ein Gegenstück der Pariser Bluthochzeit, sich vollendete. Camillo hat in Caspano, 40 erblindet, noch zu Anfang der siedziger Jahre des 16. Jahrhunderts gelebt (vgl. Quellen zur Schweizer Gesch. a. a. D. S. LXX). Bestalozzi + (Benrath).

Renaudot, Eusebius, geb. 1646, gest. 1720. — Siehe Mémoires de l'Académie des inscriptions, Bb V, Eloge de Renaudot; Ricéron, Mémoires XII et XX; Bore, Histoire de l'Académie des inscript., Bb V; Journal des Savants 1689, 1709; Suppl. 1710, 1713, 1714, 45 1716, 1718, 1719, 1729, 1738, 1748.

Renaubot, ein großer Kenner der orientalischen Sprachen, wurde geboren 1646 ju Paris, erhielt seine Schulbildung bei den Jesuiten, trat darauf zu den Oratorianern, der denen er jedoch nur einen Monat verblied; er wurde Abbe und Priester; im J. 1689 wurde er Mitglied der französischen Akademie, 1691 der Academie des inscriptions, so später der Akademie della Crusca in Florenz. Seine Schrift: Jugement public sur le Dictionnaire de Bayle (Rotterdam 1697) verwickelte ihn in einen heftigen Streit mit demselben. Coldert war im Begriffe, ihn zur Aussührung seines Planes, Abdrückt von orientalischen Werken zu veranstalten, zu gedrauchen, als er, der Minister, stard. Im Jahre 1700 begleitete er den Kardinal Noailles in das Konklave nach Rom und verweilte einige Zeit in dieser Stadt. Seit seiner Rückehr nach Paris dis zu seinem Tode im Jahre 1720 trat er als Schriftsteller auf in einer Reihe von Werken, die sich sämtlich auf die Geschichte des Orients und die Uebereinstimmung der griechischen und lateinischen Kirche im Dogma vom Abendmahl beziehen. 1. Desense de la perpetuite de la so catholique, Paris 1708, gegen die Monuments authentiques de la religion greeque

Renaudot

von Aymon. Als Fortsetzung bavon erschienen die zwei folgenden Schriften: 2. La perpétuité de la foi de l'Eglise catholique touchant l'Eucharistie, Baris 1711; 3. De la perpétuité de la foi de l'Eglise sur les sacrements et autres points, que les réformateurs ont pris pour prétexte de leur schisme, prouvée par le consentement des églises orientales, Baris 1713, 2 Bbc; 4. Gennadii patriarchae 5 Constantinopolitani homiliae de Eucharistia, Meletii Alexandrini, Nectarii Hierosolymitani, Miletii Syrigi et aliorum, griech. und lat. mit Noten und Kommentar, de eod. arg. op., Paris 1709, gegen Leo Allatius, der die Verschiedenheit zwischen der römischen und der griechischen Kirche betont hatte; 5. Historia patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum a S. Marco usque ad finem seculi XIII, Baris 1713; 10 6. Liturgiarum orientalium collectio, nebst vier Differtationen über Ursprung und Unsehen ber orientalischen Liturgien, Paris 1715—16, 2 Bbe; Diese Schrift ist für uns die wertvollste.

Bulett führen wir noch an Renaudots Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs mahométans, qui y allèrent au IXe siècle, Paris 15 1718. Renaudot hat viel dazu beigetragen, daß des Molinos Ruf in Frankreich mit der Makel der Unstittlichkeit behaftet wurde. In einem Briefe an Bossuet sagte er: Molinos étoit un des plus grands scélérats qu'on puisse s'imaginer. Il n'y a d'ordures exécrables qu'il n'ait commises durant 22 ans sans se confesser. (Oeuvres de Bossuet, Paris 1778, 4e Tome). Dieses Urteil, das auf einer ganzlich erdichteten 20 Thatsache beruht, eignete sich Bossuet mehr ober weniger an, und verschaffte ihm so in Frankreich bis auf die neueste Zeit Autorität. Bergog + (Bfenber).

Repetitio confessionis Augustanae Saxonica f. d. A. Melanchthon Bb XII S. 523, 45 ff.

Rephaim f. d. A. Ranaaniter Bb IX S. 736, 52.

Reprobation f. d. A. Prädestination Bb XV S. 581.

Requiem ist die abgefürzte Bezeichnung der Missa de Requie, d. i. der Missa pro defunctis, der Toten- oder Seelen-Messe voll. Bb XII S. 722, 56 und S. 723, 20. 35, entsprechend ben Anfangsworten ihres Introitus (Requiem aeternam dona eis . . .). Diese bilbet einen Hauptbestandteil ber römisch-katholischen Begrabnisseier vgl. Bb II S. 526 ff. Die ge= 30 einen Hauptbestandteil der römischektatholischen Begründisseier vgl. Bd II S. 526 ff. Die ge= 30 sonderte Behandlung der Toten-Wesse sindet ihre Begründung darin, daß sie einem musikalisschen Kunstwerk die Entstehung gegeben hat, dessen Bedeutung über den Geltungsbereich der römischscholischen Liturgie hinausreicht und ebendamit zu der Frage anregt, was die evansgelische Kirche, bezw. die evangelische Kirchenmusik an die Stelle des Requiems zu setzen hätte. Aufgabe des Artikels ist also sunter Verweisung auf die Art. Begrähnis Bd II S. 526 und 35 Wesse des Artikels ist also sunterlage der Kerweisung der Requiems-Wesse in ihrer liturgischen Besionderheit und als Unterlage sür das tonkünstlerische Schassen, sowie die Beantwortung der Frage nach der Wöglichkeit und Rulkssissels ihrer Evangelisserung.

Litteratur: Missae pro defunctis ad commodiorem ecclesiarum usum ex missali romano desumtae, Ratisbonae 1903; J. Erker, Missae de Requie juxta rubricas a Leone 40 Papa XIII reformatas, Labaci 1903; Officium defunctorum. Choramt für die Abgestorbenen, 6. Aussel. Baberborn. 1903: Rindsteisch. Die Requiem-Wesse nach dem gegenwärtigen liturgis

6. Aufl., Paderborn, 1903; Rindfleisch, Die Requiem-Wesse nach dem gegenwärtigen liturgis o. Aufl., Haberdorn, 1903; Arnostelich, Die Rechiem-Weise nach dem gegenwartigen liturgischen Rechte, 2. Ausl., Regensburg 1903; D. B. Wagner, lieber die Gesänge in d. Totenmesse, Gregor. Rundschau, Graz 1904, Ar. 11; F. Ermini, II Dies Irae e l'innologia ascetica nel secolo decimo terzo; J. Auer, Das Dies irae in den gesungenen Requiem-Ressen. Musica 45 sacra, Regensburg 1901 (Rr. 34, 1) vgl. Dr. B. Thalhoser, Handbuch der katholischen Liturgis, II, Freiburg 1890, S. 323 sp. — Das Requiem als musicatisches Kunstwerk: H. Ressigmar, Führer durch den Konzertsaal II, 1, S. 220—267, Leipzig 1895; Tursot, La Russigmar, spieden Reches der La Region de Parlier. La Guide Musical Rry musique funêbre à travers les âges et le Requiem de Berlioz. Le Guide Musical, Bruwelles 1900 (Ar. 8). — Evangelisserung des R.: Bronisch, Ein evangelisches Requiem 50 aus dem Jahre 1525, Wonatschrift für Gottesd. und k. Kunst, I, Göttingen 1896; 7, S. 230 und Siona 1903, S. 104; F. Spitta, Die musitalischen Exequien von H. Schüt, Wonatschr. s. Gottesd. und k. Kunst, III, Göttingen 1898, S. 301 (dazu die Litt. zu d. A. Kirchenmusit Bb X S. 443. 453; Messe Bb XII S 697).

Das Hanbeln der Kirche an den in ihrem Schoße Berstorbenen, im wesentlichen ein 65 Handeln für sie im Interesse ihrer Seelenruhe, wird zum wirksamen Eintreten für sie vermittelst der Darbringung des eucharistischen Opfers in der Totenmesse, hat also in ihr seinen Höhepunkt. Gie erft giebt nach katholischer Auffassung ber Fürbitte fur die Ber-

25

ftorbenen durch das Eintreten des geopferten Chriftus zu ihren Gunften die Gewähr bes In unmittelbarer Berbindung mit der Begrabnisfeier (exequiae) foll fie normalerweise der Bestattung vorausgehen, also zwischen der fog. Aussegnung, d. b. ber Empfangnahme bes Berftorbenen feitens ber Rirche jum Begrabnis und Diefem felbft, ber 5 Bestattung an der von der Kirche geweihten, für die in ihrem Schofe Berstorbenen vorbehaltenen Stätte stattfinden und zwar angesichts des in die Kirche zu verbringenden Leiche nams, der vor dem Altar niederzusetzen ist, vgl. Rit. Rom. tit. VI, c. 1 nr. 4: Quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri potest, retineatur, ut Missa praesente corpore defuncti pro eo celebretur, antequam sepulturae tradatur. In der griechischen Kirche ist dies die stehende Sitte. Die römische Kirche gestattet Abweichung von der Regel, wenn Gründe örtlicher (allzugroße Entsernung von der Kirche), hygienischer (Rotwendigseit früherer Beerdigung o. a.) oder liturgischer (Zusammentessen des Begräbnistages nut einem der der Eharwoche oder mit einem Feste, welches die Feier eines Recuiens überhaute zuch der Missa de Posquie organische welches die Feier eines Requiems überhaupt, auch der Missa de Requie exequialis 15 ausschließt, wie die festa dupplicia primae classis) Natur es nicht rätlich oder thunlich erscheinen laffen, die Deffe vor der Bestattung und unter Gegenwart des Leichnams zu halten. Sie folgt bann nach, fei es noch am Tage felbst im Unschluß an bas in biefem Falle früh zu legende Begräbnis, sei es an einem ber beiden auf basfelbe folgenden Tage. Statt bes Sarges wird bann vor bem Altar die tumba, ein schwarz-20 bebeckter Katafalt, aufgestellt, um die Beziehung der Meffe auf ben Toten zu veranschauvon der Aatasatz, ausgesteut, um die Beziehung der Wesse auf den Toten zu beranschaulichen und sie als ein auf ihn gerichtetes Handeln der Kirche zu charakterisieren. Während die Begrädnisseier ohne die Missa pro defunctis nicht für vollständig gilt, bildet dies einen vollständig in sich abgeschlossenen, vollgiltigen Akt und wird in bestimmten Zeiträumen wiederholt, so schon frühe am Jahredtag des Todes (Tertull. De Monog. 10; 25 De coron. mil. 3; Isid. Hispal. De offic. I, 18), außerden in der alten und in der griechischen Kirche am 3., 9., 40., in der römischen am 3., 7., 30. Tage nach dem Hinschen stirche die Gründe si. Thalhoser a. a. D. II, S. 325, Anm. 2). Das Enscheidende, sür die Wirtung Ausschlaggebende die der Totenmesse ist eben das, das sie Missa. Darbringung des Metonberes pro defunctis ist. Es konn daher im sie Missa, Darbringung des Messopsers pro defunctis ist. Es kann daher im 30 Notsall, z. B. wenn die Missa de Requie exequialis auf einen dies impeditus (s. o.) fällt, und derjenige, der die Meffe begehrt, in die Verlegung auf den nächstfolgenden offenen Tag nicht einwilligt, an ihre Stelle die Meffe des Tages cum applicatione pro defunctis treten; diese gilt dann als voller Ersat, durch den ebenso dem Bunsch der Angehörigen, wie dem Heilsbedürfnis des Toten genügt ist. Jede Wesse enthält ja die 35 commemoratio pro defunctis (im 6. (Bebet des Meßkanons). Der Grundstod der Totenmesse ist in den für das Meßopser wesentlichen Zügen und Stücken derselbe wie in jeder Messe (s. Bd XII S. 722, 7). Dem besonderen Anlaß (Trauer) und der sich daraus ergebenden Grundstimmung, wie dem besonderen Zweck (Fürbitte für die Seelentrade des Verstrorbenen) wird durch die Prägung der verändseligien Stücke Rechnung gerunke des Verstrorbenen) wird durch die Prägung der verändseligien Stücke Rechnung gerunke des Verstrorbenen) wird durch die Prägung der verändseligien Stücke Rechnung gerunken Geschültet ihr die Istateure Torbe als die Torbe der Trauer 40 tragen. Es gebührt ihr die schwarze Farbe als die Farbe der Trauer. Wie an den Sonntagen der Passionszeit, fällt das Halleluja nach dem Graduale weg; an seine Stelle tritt der tractus mit der Sequeng "Dies irae" unter Weglaffung der ursprünglichen brei Anfangsstrophen und Hinzusügung der Schlußstrophe. Die ursprünglich für das Offizium des 1. Advents bestimmte Sequenz (s. d. A. Sequenz) wurde im 14. Jahr45 hundert in das Totenofsizium ausgenommen. Sbenso kommen in Wegsall die beiden Gloria und (was der Totenmesse eigentümlich ist) das Credo. Im Agnus Dei werden die Worte miserere nodis, dona nodis pacem durch die Fürbitte ersett dona eis requiem (sempiternam). Der Schlußsegen unterbleibt, da sich an die Messe die Absolution und Segnung des Toten anschließt. Statt des Ite missa est wird gesprochen der Lebende (das Amt gilt nur dem Toten), die Incensation der Gläubigen, die Segnung des Wassers dei der Opserung. — Hiernach gestaltet sich die Messe, speziell die Missa de R. exequialis so: 1. Introitus: Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Ps. Te decet hymnus, Deus in Sion, et tibi redateur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. drei Unfangoftrophen und Singufügung der Schlufftrophe. Die ursprünglich für bas 55 detur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Folgt: Kyrie. Dann 2. Salutation, Rollefte. 3. Epiftel: 1 Th 4, 12—17. 4. Grabuale: Requiem . . . (wie Introitus). V. In memoria aeterna erit justus: ab auditione mala non timebit. 5. Traftus: Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum. V. Et gratia tua illis succo curente mercantur evadere judicium ultionis. V. Et lucis aeternae beatitu-

667 Requiem

dine perfrui. — 6. Sequenz: Dies irae, dies illa ... 7. Evangelium 30 11, 21—27. Laus tibi Christe. 8. Salutatio. Offertorium: Domine Jesu Christe, rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eos de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum; sed signifer sanctus Michael repraesentat eas in lucem sanctam: 5 quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. V. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti et semini ejus. Sierauf Prăfation und Ranon, wie in jeder Messe. Im Agnus Dei wird statt der Borte "miserere nodis" eingesetzt dona eis 10 requiem. Dann solgt die Communio: Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. V. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Requiescant in pace. R. Amen. Hierauf Schluß: Oratio: Placeat tibi, sancta Trinitas . . . Salutation. Ev. Jo 1—14. Deo gratias. Antiphon: Trium pue-18

Nach beendigter Messe steigt der Briefter (mit den Ministranten) die Stufen des Altare herab, begiebt sich an den Sarg (die tumba) und vollzieht unter incensatio und aspersio besselben die Absolution und Einsegnung nach bem vorgeschriebenen ritus.

Die römische Kirche hat vier Formularien für die Totenmeffe: 1. In commemora- 20 Die domige Kirche hat vier zormularien sur die Lotenmesse: 1. In commemora- 20 tione omnium fidelium defunctorum (2. November); 2. In die obitus seu depositionis, die eigentliche Missa de Requie exequialis; 3. In anniversario defunctorum; 4. In Missis quotidianis defunctorum. Sie unterscheiden sich nur durch die Wahl der Schriftlektionen und Orationen. In früheren Zeiten bestand auch bezüglich der Totenmesse größere Mannigsaltigkeit, die einzelnen Kirchen hatten verschiedene Formus 25 larien. Mit dem Missale Pius V. (1570) siegte die römische Ordnung (s. Bd XII S. 721, 20), und blied die mit dem Introitus "Requiem . . " beginnende die einzig giltige Totenmesse. Die alte Kirche hatte sich mit diesebezüglichen Einschaltungen (vgl. das Formular zur Fürkitte sür die Rerstorbenen in Anost Konstit VIII e. 41. die bas Formular zur Fürbitte für die Berftorbenen in Apost. Konstit. VIII c. 41, die Gebete super defunctos im Sacramentarium Leonianum [ed. Cambridge 1896, 30 S. 145], die fich zahlreich im römischen Missale erhalten haben, die Gebete zur "Agenda mortuorum" im Gelasianum u. a.), begnügt. Die griechische Kirche hat kein eigenes mortuorum" im Gelasianum u. a.), begnügt. Die griechische Kirche hat kein eigenes Formular für die mit dem Begrädnis verdundene oder für die Berstorbenen zu haltende Messe: bei der nocheous wird eine particula mit dem Namen des Verstorbenen, dem die Messe gilt, bezeichnet, und im Gebet eine kurze commemoratio mortui eingefügt 85 (Daniel, Cod. Lit. IV, S. 609). Die Entwickelung der Totenmesse aus der Sitte, mit der Begrädnishandlung die Feier des hl. Abendmahls zu verbinden (s. Bd II S. 527, 119) ist hier nicht zu verfolgen. Auch die weiteren Unterscheidungen der Requiems-Wessen respectu ritus können hier übergangen werden. Hinschied der Feierlichkeit kann die 40 Totenmesse zund sollemnis sei est euw einer. Ministris seeris et khure sei Totenmesse publica und sollemnis sei es cum cantu, Ministris sacris et thure, sei es nur cum cantu (Missa cantata) sein ober privata, lecta (Bb XII S. 723). (Uber diese, wie die liturgischen Einzelheiten f. Thalhofer a. a. D. S. 324ff.).

Nach strenger Auffassung soll sich die Musik auch bei ber missa cantata, diekret zurudhalten: bei den Responsorien soll die Orgel nicht mitgehen; der Gebrauch der übrigen 45 Musikinstrumente verbietet sich durch den Charakter der Totenmesse von felbst; der Gefang oll nichts weiter sein als musikalisch gefüllter Vortrag des kirchlichen Gebetswortes. Nur soweit es im Interesse des Gesanges selbst notwendig ist, mag die Orgel denselben dez gleiten. Würdig und stilgemäß vorgetragen ist denn auch die choralmäßig gesungene Requiemsmesse musikalisch betrachtet ein einheitliches Kunstwerk von ergreisender Wirkung, so das weiterer Zuthat nicht bedarf. Wort und Weise stimmen wunderdar zusammen und zum Ganzen. Unter dem Eindruck des Zusammenbruchs aller menschlichen Herrlichkeit sprechen gerade die ernsten, sonoren Klänge des Chorals, in denen die Stimme der alten

Kirche laut wird, mit besonderer Kraft zum Gemüt. Gleichwohl ist es verständlich, daß die entwickelte Tonkunst, nachdem sie einmal zur 58 Mitwirfung bei dem Gottesdienst herangezogen war, dem Requiem mit besonderer Borliebe sich zuwandte. Bietet es ihr boch als der Kunst bes Stimmungsausbrucks die bankbarften Aufgaben. Ja, das Dies irae mit seiner reichen Fulle wechselnder Stimmungen und Bilber fordert die ichöpferische Bhantafie zur musikalischen Wiedergabe und Nachgestaltung geradezu heraus. Co haben fich benn alle Zeiten und Stile ber mobernen Mufit (1. Bb X C. 453) von co 668 Requiem

Lassus und Palestrina bis auf Cherubini, von Bitoni und Mozart bis auf Liszt, Berlicz und Berdi an der Komposition des Requiem beteiligt. Freilich ist dabei die Tonkunst nicht in den Grenzen geblieben, die ihr durch die liturgische Bestimmung des R. gezogen sind. Im Interesse des Ausdrucks wurden samtliche zu Gebot stehende Ausdrucksmittel, of auch die ganze Farbenpracht des Orchesters, verwendet. Schon mit Vitoni (1678) begann die Tendenz, das Dies irae zu dramatisseren. Unter den Händen neuerer Meister wie z. B. Berlioz, Verdi wuchs sich dasselbe zu einer Kette von dramatisserten Tongemälden, ja Szenen aus, zu einem Ganzen sür sich von solcher Ausdehnung und solchem Uebergewicht, daß nicht nur die umgebenden Teile davor zurücktraten, sondern auch der liturgische Character des Ganzen fast verschwand. Das Requiem wurde zu einem selbstständigen, fünstlerisch in sich abgerundeten, an das Oratorium gemahnenden, musikalischen Kunstwert umgeprägt, das nicht mehr das Opfer, sondern das Dies irae zum Mittelpunkt hatte und nur noch durch die Bezeichnung der einzelnen Stücke an seine liturgische Bestimmung erinnerte. Der kirchliche Text diente nur als Unterlage für ein musikalisches Trauerprunkstück. Allein in seinem liturgischen Aussich sieh das R. keineswegs als eine kirchliche Trauerfeier oder als ein kirchlicher Gedächnisakt für den Berstordenen dar, sondern als Opferhandlung, bezw. als die durch Bergegenwärtigung des Todesernstes und der Gerichtsschreien in ihrer Oringlicheit sich bie Verstandenen.

fich vollendende und beruhigende Fürbitte für die Berftorbenen. Dies darf protestantischerseits nicht außer acht gelassen werden, wenn unter dem gewaltigen Eindruck der Lonwerke, denen das Requiem die Entstehung gegeben hat, an eine Übertragung desselben auf evangelischen Boden gedacht wird. Um eine solche könnte es sich nur handeln unter der Voraussetzung gründlicher Evangelissierung, und diese müßte in der Ausscheidung dessen bestehen, was für das katholische Empsinden 25 gerade die Hauptsache ist, und das ist nicht die liturgische Gewandung, sondern der Opferakt. In diesem Sinne haben die Priester der drei Oberlausitzer Archipres-byterate Görlig, Reichenbach und Seidenberg, die am 27. April 1525 ein für diesen Tag gestiftetes Seelenamt für die verstorbenen Könige zu Böhmen abzuhalten batten, bas Requiem "evangelisiert", indem sie "ihre Handlung nach Art ber erften Christen, 30 welche den Märthrern . . . die bekannten Memorien hielten, eingerichtet, und also zwar anfangs das Requiem aeternam . . . gefungen, jedoch nicht in Absicht und Mernung auf bas Fegfeuer, fondern in evangelischem Ginn, wie wir auf ben Monumenten unter uns finden: Requiescant in pace ... Zu diesem haben sie alsdann die Missam de S. s. Trinitate gesetzt, boch dergestalt, daß sie nach der römischen Kirchenweise nicht sein Opfer, sondern eine Eulogiam oder Lob und Preiß Gottes in sich gehalten" (Knauthe, Lausither Magazin 1768, c. 19, s. Monatschr. f. Gottest. und f. Kunst 1897, S. 230 und Siona, 1903, S. 104). Sie übersahen nur, daß, was sie so abhielten, gerade die nicht mehr war, was sie abzuhalten durch die Stiftung verpflichtet waren, ein "Seelen-Umt", eine Totenmeffe, ein Requiem. Un beffen Stelle war eine memoria, ein litur-40 gifcher Trauer= und Gedächtnisaft getreten. Allein, stellen benn bie bem Chor überwiefenen Stude des Introitus, Kyrie, Graduale, Dies irae, Offertorium, Sanktus, Agnus, und ber Communio für sich genommen und losgelöst aus bem Zusammenhang bes Deckopfer überhaupt die Elemente dar, aus denen sich eine Trauerseier auf evangelischem Boden zusammenseten mußte? Brotestantische Tonmeister, wie Robert Schumann, Friedrich Riel, Bem-45 hard Scholz, Felix Dräsete u. a. haben sich diese Frage wohl nicht vorgelegt, als sie an die Komposition bes Requiemtertes herangetreten sind. Gie haben aber auch die Beziehung der einzelnen Stude jum Opfer, ihre liturgische Bestimmung, bei ber Vertonung nicht weiter berudfichtigt, fie nicht als Megteile, sondern als Baufteine zu einer mufikalischen Totenfein ökumenischen Charakters behandelt. Was sie schufen, war im Grunde nicht die Rust 50 zur Totenmesse, sondern ein selbstständiges musikalisches Kunftwerk, das die letten Dinge, umrahmt von den Chorgebeten der Kirche, zum Gegenstand hat und nicht als Musik w einer firchlichen Handlung, sondern wie bas Dratorium als selbstständiger mufikalischen Att gedacht ist (sei es als Aufführung in der Kirche, sei es als Aufführung im Konzertsall Daß damit der 3dee einer evangelischen Totenfeier nicht entsprochen sei, haben Tonmeister 55 von geschärftem liturgischem Empfinden deutlich gefühlt. Co schon heinrich Schut (1585 bis 1672) und Johannes Brahms (1833—1897) und, der erstere in seinen "Musikalischen Erequien" (1636, 12. Band ber Schutg-Ausgabe, S. 34-111), ber lettere in feinem "Deutschen Requiem nach Worten ber heiligen Schrift" (op. 45) bie Richtung gewiesen, in welcher die Evangelisierung des "Mequiems" zu erfolgen hätte. Bersuche in dieser Bichtung sind Albert Beckers "Selig aus Gnade", Bernhard Scholz' "Liturgie auf das

Totenfest". Eine liturgisch-musikalische Trauerfeier im evangelischen Sinne bürfte sich nicht mit der Vergegenwärtigung des Todesernstes und der Schrecken des Gerichts und mit dem Ausdruck der frommen Fürbitte begnügen, sie mußte vor allem Trost und Verseißung des Evangeliums zum Ausdruck bringen, der Gemeinde vergegenwärtigen, was ihr an Hoffnung und seligem Ausblick über Tod und Sunde hinweg in Jesus Christus 6 gegeben ift, furz sie mußte die liturgisch-musikalische Berkundigung des vollen Evange-S. A. Röftlin. liums jum Tod mit seinem Geheimnis und Schrecken sein.

## Refen f. d. A. Miniveh Bo XIV S. 115, 18 ff.

Reservatio mentalis. Katholijde Darstellungen (apologetisch für Mentalreservation eintretend): Frz. Suarez S. J., De religione V. 3, 9—11: Castro Basao, Escobar, 10 Diana, Caranuel 2c. (f. u. im Texte); Domin. Viva S. J., Damnatae theses ab Alexandro VII, Innocentio XI et Alex. VIII, necnon Jansenii ad theologicam trutinam revocatae iuxta pondus sanctuarii, Francof. ad M. 1711, p. 109 sq. (vgl. unt. im Text); Alph. M. de Liguori, Theologia moralis III (al. IV), 151—171; J. B. Gurty S. J., Casus conscientiae, ed. VI, Paris 1881, I, p. 183 sq.; A. Lehmtuhl S. J., Theologia moralis (ed. 6, 15 Freiburg 1890), I. 251 sq. 453; ders., Art. Reserv. mentalis" im KAL, X, 1082—1089; Fr. Kössing, Die Bahrheiteliebe, Baderborn 1893, S. 106 fi.; Victor Cathrein S. J., Moralsphilosophie (3. Aust., Freiburg 1899), II, 75 fi. 86 ff.; Jos. Aldoff, Kömischstaholische und evangelische Sittlichteitskontroverse; Rathol. Antwort aus einem protestantischen Angriff (aus dem "Straßburger Diöcesanblatt" abgedr.), Straßburg 1900 (vgl. unt. bei Derrmann).

Ratholischstrische und protestantische Darstellungen. G. Binc. Patuzzi O. Pr. (gest. 1769), Ethica christ. (post mortem auctoris ed. per Fantinium, Venet. 1770), bes., t. IV, tr. 5., De praeceptis Decalogi"; d. Reuchlin, Kašcalš Leben. c., Stuttgart 1840, S. 108 fs. 346 fs.: Strippelmann, Der christ. Cid. Cassels. St., 137 fs.; J. Huber, Der Jesuitenorden, Verlin 1873, S. 293 fs.; M. Buttle, Handb. der chr. Sittenlehre, 3. Musl., 25 herausgeg, von L. Schulze, Leipzig 1874, I, 168 fs.; C. Luthardt, Geschichte ber christ. Ethit III (1893) S. 133 fs.; Graß Hoensbroech, Das Papsttum 2c., II, Die ultramontane Moral, Leipzig 1902, S. 223—244; auch 422. 442. 450 2c.; B. Herumann, Römische und evangelische Stratchen der Straff der Market 1902.

Sittlichfeit, 2. Aufl., vermehrt burch bie Befprechung einer rom. Gegenschrift (nämlich ber ob. genannten v. J. Adloff), Marburg 1901.

Reservatio mentalis, Mentalrefervation — auch wohl Mentalrestriction, geheimer Vorbehalt ober Hinterhalt im Gedanken — ist das Bergehen gegen die Pflicht der Wahr= haftigfeit, fraft beffen man von einer Wahrheit einen Teil verschweigt und so bem Hörer absichtlich eine Täuschung bereitet, ihn durch den Doppelfinn (die Amphibologie) der gethanen Aussage hintergeht. Der verschwiegene oder migverständlich ausgedrückte That- 35 bestand kann entweder der Bergangenheit (Gegenwart) oder der Zukunft angehören; im ersteren Falle haftet die Täuschung an einer Aussage über angeblich Geschehenes oder Borhandenes, im anderen an einer Zusage über zu Leistendes oder zu Haltendes. Der assertorische Sid also ebensowohl, wie der promissorische, können Anlaß zur Begehung dieser Sünde werden, und thatsächlich tragen zahlreiche Meineide die Form der Mental= 40 reservation. Aber auch außerhalb der gerichtlichen Sideskeisstung, bei Versicherungen oder Bersprechen des gewöhnlichen Lebens und der alltäglichen Umgangssprache, liegt die Gefahr trügerischer Restriktionen des wahren Sinnes vielfach nahe und wird die Wahrheit oft genug auf biefem Wege gefälscht. - 3m moralischen Lagismus ber Jesuiten und ber ihrer Doftrin folgenden Theologen ber römischen Kirche fpielt die Mentalreservation (neben 45 dem Probabilismus und dem Intentionalismus oder der Methode der Absichtslentung) eine Hauptrolle. Schon Sanchez (gest. 1610) erteilte manigsache Anleitungen zu ihrer Ausübung (Opus mor. III, 6, 12 sq.; Summa I, 3, 6); Filliucius (gest. 1622), Castro Palao (gest. 1633), Escobar (gest. 1669) und viele andere Moralisten seines Ordens solgten ihm wetteifernd barin nach. Die aussührlichste moral-theol. Begrundung lieferte Jo. Ca= 50 ramuel in dem Werke: Haplotes de restrictionibus mentalibus disputans, Lepden 1672. — Bon nicht jesuitischen Morallehrern ist der Sizilianer Antoninus Diana (regulierter Kleriker zu Palermo, gest. 1663) wie im übrigen so besonders auch durch seine auf Mentalrestriktionen aller Urt abzielenden Ratschläge berüchtigt geworden; s. seine Resolutiones morales (bes. II, tract. 15, 25 sq.; III, tr. 5, 100; 6, 30 etc.) und die 50 von Zeitgenossen und Späteren (wie la Bal, Ewich, Andres, von Triest, Noctinot, Falini, Rondelini, Tomasi) daraus gesertigten Auszüge. Zu den bemerkenswerteren Beispielen bieser nichtswürdigen Wahrheitsfälschungs- oder Meineidsdoktrin gehören Sätze wie die folgenden: Is qui ex necessitate vel aliqua utilitate offert se ad iurandum nemine petente, potest uti amphibologiis, nam habet iustam causam iis utendi 60

(Sanchez; Diana). Will jemand etwas von mir leihen, was ich ihm nicht geben mag, fo darf ich sagen: ich habe es nicht, indem ich nämlich hinzudente: um es dir zu leihen (dieselben). Werde ich nach einem Verbrechen gefragt, dessen einziger Zeuge ich bin, so darf ich sagen: ich weiß es nicht, nämlich hinzudenkend: als ein öffentlich bekanntes. Habe ich Lebensunterhalt versteckt, dessen ich bedarf, so darf ich vor Gericht schwören: ich habe nichts, hinzudenkend: was ich zu entdecken verpflichtet bin (dieselben). Anwendung einer zweideutigen Redeweise ex honesta causa ist kein Meineid; wir durfen ex rationabili causa uns der Amphibologie bedienen, falls unfere Rede ohne eine befondere Umftellung ben betreffenden zweibeutigen Ginn ergiebt (Filliucius, Moral. quaest. t. II, tr. 25, 10 c. 11, nr. 321). Findet sich ein anständiger Grund (honesta causa) zur Wahrheitsverheimlichung, so kann man, ohne damit zu sundigen, sich eines zweideutigen Eides bebienen; beispielsweise braucht man ein begangenes Verbrechen dem Richter nicht zu offenbaren, wenn uns durch das Geständnis ein beträchtlicher Schaben entstunde; man tann verneinen es begangen zu haben, wenn man bei fich hinzubentt: im Gefängnifie! 16 Sheversprechen, zu dessen Erfüllung man nach einer probablen Meinung nicht verpflichtet ist, kann abgeschworen werden, wenn man dabei benkt, daß man das Bersprechen nicht gemacht habe, um dadurch gebunden zu sein. Sin Gläubiger, der auf Grund eines authentischen Dokumentes sein Guthaben fordert, darf, auch wenn ihm schon ein Teil babon abbezahlt worden, bennoch schwören, daß er seine ganze Schuld noch aussteben 20 habe, vorausgesetzt, daß er auf anderem Wege den Rest nicht zurückerhalten kann und babei bie Schuld nicht ebenso groß benkt; nur falls ein früherer Gläubiger baburch geschädigt wurde, ware die Anwendung des Kunftgriffes unzuläffig u. f. f. (Caftro Balac, Op. mor. de virtutibus et vitiis, Lugd. 1638, p. III, tr. 14, disp. 1, nr. 5). Ein gegebenes Versprechen bindet nicht, wenn du nicht die Absicht hattest, dich zu verzehnlichen, sondern es dir nur vornahmst, es zu erfüllen (Escobar, Theol. mor., tr. III, ex. 3, nr. 48). Wissentlich jemandem, der dabei in gutem Glauben handelt, zum Falschindren verleiten, ist keine Sünde, weil ja dieser unwissentlich salsch Schwörende damit nichts Böses thut (derselbe, ib. I, 3, nr. 31). Aus übler Gewohnheit falsch schwören, ist nur eine verzeihliche Sünde. Schwört jemand, er werde nie Wein trinken, so sündig ver nur dann schwer, wenn er viel trinkt aber nicht wenn es nur wenig ist wors er trinkt 30 er nur bann schwer, wenn er viel trinkt, aber nicht, wenn es nur wenig ift, was er trinkt Wer vor Gericht schwort, er werbe alles, was er wisse, aussagen, ift nicht verbunden das zu sagen, was nur er allein weiß (Leffius). Wer unwissentlich eine falfce Ausjage gethan hat, ift zu ihrer Zurudnahme verpflichtet, wenn er jemanden badurch in Lebensgefahr gebracht hat; bies jeboch nur bann, wenn es ihn felbst nicht in Gefahr Ber einen Underen für das von ihm felbft Berübte bestraft werben fieht und bazu schweigt, ist zu keiner Vergütung an diesen unschuldig Leidenden verpflichtet u. s. s. s. (Alloza, Flores Summarum seu Alphabetum morale, Lugd. 1666, t. 1). — Eine Reihe lehrreicher Parallelen hierzu aus älteren wie neueren römischen Moralisten bietet Heige lehrteicher Partaueten hierzu aus alteren wie neueren romitgen Abraitien bien Hoensbroech a. a. D., S. 223 ff. Er teilt namentlich auch aus Gurys "Casus conscientiae" die berüchtigte Probe amphibologischer Frivolität mit, bestehend in der dreifachen Ausdrede, womit die Ehebrecherin Anna ihr Vergehen abzuleugnen sucht (indem sie zuerst sagt: sie "habe die Ehe nicht gebrochen", das zweite Wal [nach inzwischen erfolgter Beichte und Absolution]: "eines solchen Vergehens sei sie nicht schulog", das dritte Wal: sie "habe keinen Chebruch begangen" [nämlich keinen solchen, den sie offenbaren müßte]), tawie in der sich deren schliebenden Santone in in den hein Sälle sei Anna 45 sowie in der sich daran schließenden Sentenz: in jedem Dieser brei Fälle sei Anna von der Beschuldigung der Lüge freizusprechen! Es ist dies das nämliche Standalstud, über bas auch zwischen 28. Herrmann als Unkläger und J. Abloff als Schutzebner ber röm Moral verhandelt wird (vgl. o. d. Litt.) und auf welches der erstere seinen mit gutem Erfolg verteidigten Vorwurf gründet, die römische Kirche lehre "eine sittlich leere Frömmig-50 keit", ja ihre Moral leite dazu an, eine nach evangelischem Urteil "grauenvoll unwahr-haftige" Person makellos darzustellen (Herrm., 1. c., S. 22 ff. 49 ff.). Als ein unsern Beit noch näher liegendes Seitenstüd zu dieser Probe sittlicher Latheit aus Gury zitien Honnach es sittlich zulässig sein soll, daß eine Braut, die vor ihrer Verlobung unsittlichen 55 Bertehr mit einem Anderen gepflogen, aber dann in der Beichte Lossprechung von biefer ihrer Gunde erhalten hat, ihrem Brautigam "unter einem Gibe verfichere, fie fei bon aller Schuld ber Unjuchtsfünde frei".

In strenger Verurteilung aller, auch der geringfügigsten Arten der Mentalreservation oder Eidesfälschung ist die Moral aller driftl. Konsessionen eigentlich einig. Nicht bles a Aussprüche protestantischer Lehrautoritäten gehören hierher, wie 3. B. Luthers Bemerkungen

zu Mt 5, 34—37 (Auslegung der Bergpredigt vom J. 1532, EA Bd 43, 125 f.) oder wie ber lette ber anglikanischen 39 Artikel, wo unter treffender Berweisung auf Ber 4, 2 obrigkeitlich erfordertes Schwören als erlaubt bezeichnet wird, falls es "ohne Heuchelei, recht und heiliglich" geschehe (if it be done, according to the prophets teaching, in justice, jugment and truth). Auch die ernster gerichtete römisch-katholische Theo- 5 logie hat die jesuit. reservatio mentalis mehr oder minder bestimmt und nachdrücklich verworfen. So namentlich schon Bapst Innocenz XI. in seiner Bulle Contra 65 propositiones laxorum moralistarum (1679). Der 26. der darin verdammten Sätze lautet: "Si quis vel solus vel coram aliis, sive interrogatus sive propria sponte sive recreationis causa, sive quocunque alio fine iuret, se non fecisse aliquid 10 quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, re vera non mentitur nec est periurus". Desgl. propos. 27: "Causa iusta utendi his amphibologiis est, quoties id necessarium aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita 15 ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens et studiosa". Eine strenge Berz urteilung erfährt die Theorie von der Mentalrefervation z. B. auch bei dem tath. Moral= theologen Patuzzi (f. o.). Mehr vermittelnd Scavini (Theol. moral. [ed. 13, Novar. 1882] tract. V, disput. II, c. 2, art. III) u. a. — Daß ber moraltheologischen Lehr= weise ber heutigen Jesuiten (zumal im Hinblick auf die 1871 durch Pius IX. erfolgte 20 Beiligsprechung eines Liguori) bas Entschuldigen und Rechtfertigen von Mentalreftriktionen ganz und gar geläufig ist, weist Herrmann selbst in Bezug auf Cathrein nach, bessen Haltung betreffs ber in Betracht kommenden Probleme als eine vorzugsweise ernste und vorsichtige belobt zu werden pslegt (a. a. D., S. 15 ff.). Der Lehmfuhlsche Artikel über unser Thema bezeichnet als "die einzig richtige Ansicht diejenige, welche behauptet, daß 25 Fälle eintreten können, in welchen eine restrictio late mentalis, d. h. der sog, äußere Vorbehalt, oder eine doppelsinnige Aussage gebraucht werden dürse, daß also in solchen Fällen der Borbehalt weder eine Lüge sei noch einer Lüge gleichwertig erachtet werden könne". Es sei hierbei "nicht so sehr der kochende, welcher den Angeredeten täuscht, als vielnacht der Angeredeten täuscht, welcher der Angeredeten täuscht, als vielnacht der Angeredeten täuscht, welcher der Angeredeten täuscht, als vielmehr der Angeredete, welcher, wenn er getäuscht wird, d. h. zu einem positiv falschen so Urteil kommt, sich selber täuscht ... In ben Fällen, wo eine restrictio erlaubt ist, barf auch, bei genügender Wichtigkeit der Sache, die Aussage eidlich erhärtet werden; dadurch wird weder ein Meineid begangen, noch die Gott schuldige Ehrsurcht verlett" (KRL' X, 1085).

Reservationen, päpstliche. Der Erfolg, welchen die Einwirfung der Päpste auf 35 die Besetung geistlicher Stellen durch Erteilung von preces und mandata de providendo herbeisührte (vgl. den Art. "Menses papales" Bd XII S. 629), gab dem rösmichen Stuble Veranlassung, sich auch in anderer Weise kichsiche Provisionen anzueignen. Es sinden sich seit dem Ende des 12. Jahrhunderts Beispiele, daß, wenn auswärtige Kleriter in Rom starben, über die dauch zur Erledigung gekommene Stelle sogleich in 40 Kom selbst eine Versügung getrossen wurde. So verlieh Innocenz III. gleich im ersten Jahre seiner Regierung dem in der päpstlichen Kanzlei beschäftigten Ressen des in Rom verstordenen Magister Aimericus de Partigny dessende in Poitters (s. Innoc. III., epistol. lid. I, ep. 89) und disponierte späterhin wiederholt über apud sedem apostolicam vasant gewordene Stellen (m. s. c. 26. X. de praedendis [III, 5] a. 1213. 45 Die Worte: apud sedem apost., welche sich im Originale epist. lid. XVI. p. 166 sinden, hat der Redastor des corpus decretalium, Rahmund von Pennassert, weggelassen, vgl. auch c. 23 X. de accusationidus [V, 1]). Die durch diese Berschren benachteiligten Bischöse suchten solchen Bersügungen durch Prosturatoren in Rom selbst zu begegnen. Es derichtet darüber die Glosse zu. 3, de praedendis in VI. (III, 4) so ad v. per ipsos: "Habedant episcopi ante constitutionem Clementis procuratores in curia, qui statim quum vacadant benessicia, conseredant illa, et sic praeveniedant papam" etc. Den einmal eingeführten vorteilhasten Brauch wollten sich aber die Päpste nicht mehr entgehen lassen und deshalb bildete Elemens IV. im Jahre 1265 eine sönnliche Reservatio ex capite vacationis apud Sedem apostolicam, so daß ecclesiae, dignitates, personatus et benessien, quae apud sedem ipsam vacare contigerit nur vom Papste verliehen werden sollten (c. 2 de praedendis in VI (III, 4). Unter diesen Begriff subsumierte Honorius IV. im Jahre 1286 auch den Kall, wenn jemand sein Benstium in die Kände des Babites resignierte

(Wuerdtwein, Subsidia nova diplomatica P. IX, p. 49 sq.). Bald ergingen nun aber Klagen über Berzögerung der Wiederbesethung solcher Stellen, weshald Gregor X. auf dem zweiten Konzil zu Lyon (1279) verordnete, daß die Berfügung innerhald eines Monats erfolgen solle, nach dessen Ablauf die Bischse oder ihre Generalvikare selbst die Stelle wieder besehen dursten (c. 3, de praedendis in VI°). Bonisacius VIII. wiederholte diese Bestimmung (c. 1, Extravag. commun. de praedendis [III, 2] a. 1294), deklarierte sie dann aber näher, indem er als deim apostolischen Stuble erledigt diesenigen Benefizien betrachtet wissen wolke, deren Inhaber an einem Orte gestorden sind, welcher sich die zwei Tagereisen von dem jedesmaligen Ausenthalte der römischen Kurie besindet 10 (ultra duas diaetas legales a loco, ubi moratur ipsa curia, c. 34, de praedendis in VI°), außerdem auch verordnete, daß von der Reservation die Pfarrkirchen ausgenommen sein sollten, welche während der Erledigung des apostolischen Stubles vakant würden oder die der Rapst selbst vor seinem Tode noch nicht verliehen hätte (c. 35, de praed. in VI°). Eine wiederholte Bestätigung und Erweiterung ersolgte durch Elemens V. 1305 (c. 3. 15 Extrav. comm. de praed.), Johann XXII. 1316 (c. Ex dedito. 4. Extrav. comm. de electione [I, 3] u. a.

Eine andere päpftliche Reservation bezog sich auf die Kathedralkirchen und exemten Prälaturen. Das Recht der Metropoliten, ihre Suffraganbischöfe zu bestätigen (s. d. A. "Erzbischof" Bb V S. 488), war nach und nach seit dem 13. Jahrhundert von den 20 Päpften in Anspruch genommen und die sich hiermit darbietende Gelegenheit zu einer förmlichen Reservation ausgebildet von Clemens V., Johann XXII. (s. die vorhin citiente

Stelle) und beren Rachfolgern.

Seit der Berlegung des päpstlichen Stuhles nach Avignon nahmen die Reservationen immer mehr an Umfang ju und wurden in einer Beise geübt, welche bittere Rlagen 25 hervorrief (m. f. über die auf dem Kongil zu Bienne 1311 gethanen Außerungen Giefeler, Kirchengesch. Bd II, Abt. III, S. 104. 105). Johann XXII. gab im Jahre 1316 seiner Kanzlei eine besondere Ertlärung über die Ausübung seines Rechts (vgl. Gieseler a. a. D. S. 105, Note i), aus welcher die Detretale Ex debito (f. oben) hervorging, nach welcher als in curia vakant aufgeführt werden alle Sitze, Alöster, Kirchen und jegliche sonstiges so kirchliche Benefizien, insofern sie durch Tod, Deposition, Privation, Kassation der Babl, Zurückweisung der Postulation, Berzicht, Beförderung, Versetzung u. s. w. zur Erledigung kommen. Auch sämtliche von Kardinälen und den römischen Hosbeanten, die auf die Schreiber der päpstlichen Briefe, besessen Benefizien werden derselben Regel unterworfen. Darauf folgte im Jahre 1317 eine neue Reservation, nämlich berjenigen Benefizien, welche 35 wegen Intompatibilität (vgl. d. A. Benefizium Bd II S. 594, 49) aufgegeben werben mußten (cap. Execrabilis. 4. Extrav. comm. de praebendis [III, 2], auch in cap. un. Extr. Joannis XXII. de praeb. [3]), und wiederum andere durch die Bulle Imminente nobis v. 1319, In Patriarchatu 1322 (Gicfeler a. a. D. S. 106, Note I [verb. Bull. Rom. T. III. P. II, Fol. 177], 107. Note n). Mit abermaligen näheren De tlarationen bestätigte die Reservationen seiner Vorgänger Benedikt XII. 1335 durch die Bulle: Ad regimen (cap. 13. Extrav. comm. de praedendis [III, 2]), such die zugleich den eingerissenen Mißbräuchen abzuhelsen, welche jedoch unter seinen Nachsolgem aufs neue hervorbrachen und seit dem Schisma von 1378 immer unerträglicher wurden. Selbst Phillips (Kirchenr. Bd V S. 519) kann nicht umhin, zuzugestehen, daß in Rom 45 die Päpste "ihr Kollationsrecht im weitesten Umfange als ein Mittel benutzten, um ihr Herrschaft gegenüber der abgefallenen Obedienz zu befestigen und sich einen Ersat für den Verlust an zeitlichen Erträgnissen zu verschaften, den sie durch die Afterpäpste zu Avignon zu erleiden hatten". Die einzelnen Reservationen selbst, welche auf den bereits angeführten und auf späteren Erlaffen beruhen, wurden in den römischen Rangleiregeln 50 (Nr. 1—9) ausbrücklich bestätigt, doch keineswegs in allen katholischen Ländern gleichmäßig anerkannt ober aufrecht erhalten, vielmehr burch besondere Bereinbarungen modifiziert.

Die Verhanblungen des Konzils zu Konstanz bezogen sich unter Anerkennung des hergebrachten geschriebenen Rechts im wesentlichen nur auf die Feststellung der menses papales (s. d. Bd XII S. 629, wgl. Hübler, Konstanzer Reform. S. 25). Zu Basch wurde dagegen ein allgemeinerer Beschluß gesaßt (sess. XII. decret. de electionibus, sess. XXIII. c. 6. de reservationibus): "Quia multiplices ecclesiarum et beneficiorum hactenus factae per summos Pontifices reservationes non parum ecclesiis onerosae exstiterunt; ipsas omnes tam generales quam speciales sive w particulares, de quibuscunque ecclesiis et beneficiis, quibus per electionem,

quam collationem, aut aliam dispositionem provideri volet, sive per Extravagantes Ad Regimen et Execrabilis, sive per regulas Cancellarias aut alias Apostolicas constitutiones introductas, haec sancta synodus abolet: statuens, ut de cetero nequaquam fiant, reservationibus in corpore iuris expressé clausis et his, quas in terris Romanae ecclesiae ratione directi seu utilis do- 5 minii, mediate vel immediate subjectis fieri contigerit, dumtaxat exceptis". Während diese Festsetzung im wefentlichen in Frankreich acceptiert, durch bas zwischen Leo X. und Franz I. 1516 geschloffene Konfordat aber zu Gunften bes Papstes wieder modifiziert wurde, kehrte man in Deutschland im allgemeinen zu ben alteren Bestimmungen der Extravaganten Ad Regimen und Execrabilis zurud. Das Wiener Kon= 10 fordat von 1448, zwischen Nikolaus V. und Friedrich III. eingegangen, und spätere Indulte regelten die Verhaltniffe für die Folgezeit. Als papftliche Refervationen wurden hiernach: 1. die in curia vakant werdenden Benefizien, jedoch nicht in dem später erweiterten, sondern in dem ursprünglichen Sinne, daß die Erledigung durch den Tod des Inhabers am Site der Kurie oder in einem Umfange von zwei Tagereisen erfolgt ist; 15 2. da für die Kathedralkirchen und unmittelbaren Klöster und Stifter die kanonische Wahl stattsinden sollte, so wurde für den Fall, daß der Bapst dieselbe nicht bestätigen konnte oder eine Postulation nicht annahm, die Stelle ihm reserviert; 3. desgleichen im Falle einer Absehung, Privation, Translation oder Renunciation, bei welcher eine Mitwirtung bes Bapftes ftattfand; 4. sobalb burch Unnahme einer vom Bapfte verliehenen Stelle Die 20 bisher von dem Inhaber beseffene als beneficium incompatibile erledigt wird; 5. die Benefizien ber Kardinale, papstlicher Gesandten und verschiedener romischen Aurialbeamten; 6. die in den ungeraden Monaten erledigten Benefizien (f. d. A. "Menses papales").

Neue Ausbehnungen dieser Refervate und verschiedene Auslegung berjelben veranlagten jedoch auch späterhin wiederholte Bedenten und Streitigkeiten. Daher wurde auch 25 in der Zeit der Reformation bagegen Widerspruch erhoben und bereits im Jahre 1522 auf dem Reichstage zu Nürnberg diese Angelegenheit bei der Klage über die abzustellenden Gravamina mit zur Sprache gebracht (f. Gravamina nationis Germanicae centum etc. | Francof. et Lipsiae 1788 | nr. XIV sq.; G. M. Weber, Die hundert Beschwerden der gesamten deutschen Nation u. s. w., Erlangen 1829; Gebhardt, Die gravamina so d. d. Nation, Bresslau 1895). Auf dem Konzil von Trient wurde auch einige Erleichtes rung beschlossen, namentlich in Betreff ber Inkompatibilitäten zu Gunsten ber Kapitel und Bischöfe (Conc. Trid. sess. XXIV, c. 15, de reform.), wie in den von Alexander VI. eingeführten reservationes mentales, d. h. solcher, durch welche eine andere kanonische Wahl vernichtet wird, weil ein anderer Bewerber bereits von einem höheren 35 jur Besetung der Stelle Berechtigten in Gedanken ernannt ift u. f. w. (a. a. D. cap. 19; vgl. Pallavicini, Hist. Conc. Trident, lib. XXIII, cap. 7. 11. 12). Als deffenungeachtet die späteren Bapfte feit Bius V. aufs neue verschiedene Reservationen für sich in Unipruch nahmen (f. Ferraris, Bibliotheca canonica sub v. beneficium. Art. VIII sq.; Phillips, Kirchenrecht, Bo V, S. 532. 533), wurde wenigstens deren Anwendung in 40 Deutschland durch die Berufung auf das in Geltung stehende Kontordat von 1448 jurudgewiesen und die Autorität der Kanzleiregeln im allgemeinen nicht anerkannt. (Uber die in diesen enthaltenen Reservationen s. m. Ferraris a. a. D. Art. IX; Phillips a. a. D. S. 533 f.). Insbesondere wurde auch darauf gehalten, daß im Falle einer Resignation die Reservation nicht zugelassen wurde, wenn das erledigte Benefizium juris patronatus 45 war. Einen berartigen Fall, in welchem durch kaiserliches Defret vom 21. August 1780 gegen die römische Berleihung ber Patronatberechtigte geschüt wurde, entwickelt Gichhoff in ben Materialien jur Statistit bes nieberrheinischen und weltfälischen Kreises Bb I G. 1 f. (Erl. 1781). Bis zur Auflösung des deutschen Reiches blieben aber die oben angeführten Reservationen im ganzen im Gebrauche, doch hatte Kaiser Joseph II. für Österreich durch 50 das Hofdekret vom 7. Oktober 1782, ebenso wie Leopold für Toskana (Scaduto, Stato e chiesa sotto Leop. I., Firenze 1885, S. 231. 276), alle Reservationen bereits aufgehoben und der Widerspruch der geistlichen Kurfürsten in den Artikeln von Koblenz 1769 und von Ems 1786 blieb nicht ganz ohne Erfolg. Wie sich demgemäß in den einzelnen deutschen Bistümern die Prazis feststellte, ist nachgewiesen von Ditterich, Primae lineae 55 juris publici ecclesiastici. Argentorati 1779. Die anderweitige reiche Litteratur hierzüber ist verzeichnet bei Phillips a. a. D. S. 525. 526; Richter, Kirchenrecht, § 196 f. Dazu vgl. man noch Grosmann (P. F. Wolfgang-Schmitt) disquisitio canonico-publica de eo, quod circa reservationes pontificias ex concordatis Germaniae generatim justum est, Wirceburg 1772; J. J. Moser, Bon der Teutschen Religions= 60 Real-Encytlopädie für Theologie und Kirche. 8. A. xvi. 43 verfassung (Frankfurt u. Leipzig 1774, 4°) S. 646 f., wo die lehrreichen Anmerkungen von Kreittmapers zum Codex civil. Bavaricus und die Verhandlungen der deutschen

Reichsgerichte mitgeteilt find.

Nach der Wiederherstellung der firchlichen Einrichtungen in neuerer Zeit und infolge 5 der Konventionen der deutschen Regierungen mit dem papstlichen Stuhle sind in Betreff der dem letteren zustehenden Reservationen mehrfache Anderungen eingetreten. Insowen fich dieselben auf die alternativa mensium beziehen, find fie bereits in dem Art. "Menses papales" bargestellt. In Betreff ber übrigen Reservate ift fur Bapern burch bas Konkordat Art. X dem Papste die Besetzung der Propstei in den Metropolitan= und Ka-10 thedralfirchen zugesichert, mahrend dem Konige die Stelle des Detans zu vergeben zustebt. Wegen der Reservation durch die in curia erfolgende Erledigung und vermöge der Inkompatibilität schweigt das Konkordat. Aus Art. XVII (Caetera, quae ad res et personas ecclesiasticas spectant, quorum nulla in his articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia et administrabuntur juxta doctrinam ecclesiae 15 eiusque vigentem et approbatam disciplinam) burfte aber mobil auf bas fort bestehen berselben geschlossen werden können. In Preußen ist dies indirekt anerkannt, denn in der Bulle de salute animarum ist den Kapiteln das Wahlrecht ber Bijcose nur beigelegt "in vacationibus per Antistitum respectivorum obitum extra Romanam Curiam, vel per earum sedium resignationem et abdicationem"; aufer-20 bem ift dem Papfte ausdrucklich die Propftei vorbehalten, mahrend die Dekane von ben Bischöfen eingesetzt werden. Für Hannover und die zur oberrheinischen Kirchenproving gehörigen Länder ist in den neueren Konventionen tein Borbehalt ausgesprochen. In Desterreich vergiebt nach dem Konkordate von 1855 Art. XXII ber Papst an sämtlichen Metropolitan= oder erzbischöflichen und Suffraganfirchen bie erste Wurde, außer wenn 25 dieselbe einem weltlichen Privatpatronate unterliegt, in welchem Falle die zweite an beren Stelle tritt. Außerdem ist wortlich der Urt. XVII des bayerischen Konkordats in Urt. XXXIV wiederholt und in Art. XXXV find die früheren Gefete, Anordnungen und Berfügungen, welche bem Konkordate widerstreiten, aufgehoben. Man könnte daraus auf eine Herficl lung der älteren Reservationen schließen. Schulte (Das katholische Kirchenrecht, Teil II, so § 62, S. 331, Unm. 4) erklart fich aber für das Gegenteil, weil a) keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, während sie praktisch nicht mehr gelten, b) diese besondere Art ausdrücklich erwähnt ist (nämlich in Art. XXII), e) der bestehende Zustand überal vorausgesett worden ift.

Auch außerhalb Deutschlands bestehen jett nur bin und wieder noch beschränktes Reservationen des Papstes. In Neapel besetzt der Papst die Konsistorial-Abteien, welche nicht dem Patronate des Königs unterliegen, sowie die erste Dignität in allen Kapiteln, auch die Kanonikate und die keinem Laienpatronate untergebenen Benesizien, welche in der ersten Hälfte des Jahres (Januar die Juni) vakant werden. Pfarreien besetzt der selbe, wenn sie in curia erledigt worden oder mit einer Dignität oder einem Kanonikat von verbunden sind (f. Konkordat von 1818, Art. VII. IX. X. IX. Scaduto, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie Palermo 1887, S. 264). In Spanien konferiert der Papst die Dignität des Kantors in den Metropolitans und einigen bischösslichen Kapiteln. In den Riederlanden und Frankreich (also auch Elsaß-Vothringen) bestehen keine Reservate. Lyl. über das ganze hauptsächlich Hinschieß, Kirchenrecht 3, 113 ff.; Friedberg, Kirchenrecht, Leipzig 1903, 5. Ausstellen, S 124.

Reservatum ecclesiasticum f. Vorbehalt, geiftlicher.

Residenz (residentia) heißt die Pflicht kirchlicher Beamten, sich an dem Orte ihrer Berwaltung aufzuhalten. Sie ist die natürliche Folge der Forderung, daß jeder Beamte ordentlicherweise die ihm obliegenden Geschäfte in Person aussühre, was, zumal dei Geistschen, wegen ihrer eigentümlichen Stellung und der von ihnen zu leistenden Dienste doppelt notwendig erscheint. Daher sprechen die Kirchengesetz wiederholt den Sat aus: "Cum ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi deduerit, talis ad hoe persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat exercere" (c. 3. 4. 6. X. de clericis non residentidus [III, 4]).

Der Mißbrauch, daß Kleriker von einer ihnen zugewiesenen Stelle zu einer anderen beiseren sich willkürlich begaben, veranlaste bereits im 4. Jahrh. die Synoden, dagegen strenge Verbote zu erlassen und den Geistlichen das stete Verweilen bei den ihnen einmal übergebenen Gemeinden aufzuerlegen (Concil. Arelat. a. 314. can. 2. 21. Nicaen. a. 325. can. 15.

16. Antioch. a. 341. c. 3 u. v. a.; Canones Apostol. 15. 16 und dazu v. Drey, Neue Untersuchungen über die Konstitutionen und Kanonen der Apostel, S. 273—275; vgl. Gratians Detret Cau. VII. qu. I. can. 19 sq.), tworauf auch die weltliche Gesetzgebung unterstützend hinzutrat (f. Nov. Justiniani VI. cap. 2. LXVII. cap. 3. CXXIII. cap. 9 u. a.). Diese Beftimmung wurde auch im frankischen Reiche erneuert, als unter 6 Bonifatius' Mitwirkung die Regelung der firchlichen Berhaltniffe erfolgte; f. Capitulare a. 742. c. 3 (ed. Boretius) Admonitio generalis. Capit. Suessoniense a. 744. c. 5 (ebendas. 29). Capit. Vernense a. 755. c. 13 (ebendas. 35). Nach Einführung des dionpsischen Roder wurden auch die älteren griechischen Kanones ausbrucklich eingeschärft. Boretius 1, 76 a. 789. cap. 24, wiederholt a. 794. cap. 27. Daß Geistliche ihre 10 Rirche nicht in Zeiten der Gefahr verlassen sollten, wurde schon zeitig ihnen vorgeschrieben (can. 47—59. Cau. XII. qu. I), ebenso auch bestimmt, daß sie nicht ohne Erlaubnis verreisten (can. 26—28. Cau. XXIII. qu. VIII). Später kamen dazu noch andere Gesichtspunkte, daß nämlich der Gottesdienst persönlich wahrgenommen und die Residenz nicht badurch verhindert wurde, daß jemand mehrere Benefizien auf sich übertragen ließ 15 (vgl. beshalb Tit. de clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda X. III. 4 in VIo. VIII. 3). Mit ber Zeit wurde die Disziplin in der handhabung ber Refibenz febr gelockert, indem nach der Auflösung des gemeinsamen Lebens der Kapitel die ordent= lichen Stiftsglieder sich häufig durch Bikare vertreten ließen und ihre Pfrunden auswärts verzehrten, was von den Inhabern größerer Pfarreien ebenmäßig geschah. Die vielen 20 Rumulationen geiftlicher Stellen, selbst von Bistumern, hinderten gleichfalls die Residend, tvozu noch die Reichsstandschaft der geistlichen Fürsten deren Anwesenheit bei politischen Berfammlungen erforderte. Es ergingen daher mannigfache Beschwerden und bei Gelegenheit der Reformationsversuche im 16. Jahrhundert wurde die Sache reiflich erwogen (f. Consilia delectorum Cardinalium de emendanda ecclesia Paulo III. P. ju-25 bente conscripta et exhibita a. 1538, bei Le Plat, Monumenta ad historiam Concilii Tridentini amplissima. Tom. II. p. 601). Auf bem Konzil zu Trient selbst wünschte man bem Ubel abzuhelfen und machte dahin zielende Vorschläge. Bei der Beratung hierüber entstand ein lebhafter Streit, ob das Residenzgebot auf göttlicher oder firchlicher Ordnung beruhe, den definitiv zu entscheiden das Konzil ablehnte (vgl. Bene- 30 dict XIV. de synodo dioecesana lib. VII. cap. 2), indem die Jesuiten im papst= lichen Intereffe ben Sat verteibigten, daß es tein göttliches Gebot fei (m. f. Sugenheim, Geschichte ber Jesuiten in Deutschland, Bb I [Frankfurt a. M. 1847], S. 21 f.). In ber Sache felbst wurde aber beschloffen, mit Unlehnung an die alteren Ranones unter Androhung erhöhter Strafen, bas Refibenggebot zu erneuern. Demgemäß beftimmt 1. bas 35 Concil. sess. VI. cap. I de reform.: Wenn jemand von seiner Patriarchen-, Primitial-, Metropolitan- oder Kathedralkirche, die ihm aus irgend einem Titel oder Rechte übertragen ist, ohne gesehliches Hindernis oder rechtmäßige und vernünftige Ursachen sechs Monate hintereinander außerhalb seiner Diocese sich fernhält (vgl. cap. 11. X. de clero non resid.), so soll er ipso jure zur Strafe den vierten Teil der Früchte eines Jahres 40 verlieren, diese selbst aber follen durch ben geiftlichen Oberen den Kirchen, Fabriken und ben Ortsarmen überwiesen werben. Bleibt er ferner sechs Monate abwesend, so soll er ein zweites Biertel in gleicher Weise verlieren. Bei weiterer beharrlicher Kontumacia soll ftrengere Benfur eintreten. Der Metropolit foll nämlich feine abwefenden Suffraganen, ben abwesenden Metropoliten aber der alteste residierende Suffraganbischof, bei eigener 46 Strafe bes Berbots, die Kirche zu betreten, binnen brei Monaten bem Bapfte benunzieren, welcher bann ben Umftänden gemäß die Kirchen selbst mit geeigneteren Baftoren besethen tann. Dazu fügte das Konzil sessio XXIII. cap. I. de reform., daß jeder, mit Einschluß der Kardinale, zur personlichen Residenz verpflichtet sei, insofern nicht ein recht= mäßiger Grund ihn entschuldige. Ein solcher sei: christiana caritas, urgens neces- 50 sitas, debita obedientia ac evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas; berfelbe musse aber schriftlich bescheinigt oder notorisch sein, und die Brovinzialspnode habe darüber zu wachen, daß kein Migbrauch eintrete und die Berletzer bestraft werden. Ohne einen solchen Grund wird eine Abwesenheit von zwei, höchstens drei Monaten im Jahre verstattet, wobei aber boch barauf zu achten, "ut id aequa ex causa fiat et absque 55 ullo gregis detrimento".

2. Das Tridentinum bestimmt ferner sess. VI. cap. 2 de reform., daß die niesbriger als die Bischöfe stehenden Geistlichen, welche sich im Besitze von Benefizien befinden, die nach Gesetz oder Gewohnheit Residenz erfordern, von ihren Ordinarien dazu angehalten werden sollen. Früher erteilte dauernde Privilegien über Nichtresidenz und Fruchtgenuß 60

43

in Abwesenheit (c. 15. de reser. in VI. [I, 3. Bonifac. VIII.) sollen nicht mehr gelten, wohl aber temporare Indulgenzen und Dispense, jedoch nur, wenn sie auf wahren und vernünftigen Gründen beruhen; doch hat der Bischof durch Bestellung tüchtiger Litare ju forgen, daß die Seelforge nicht vernachläffigt werde. Außerdem trifft das Kongil 5 sess. XXIII. cap. I. de reform. Strafbestimmungen, welche ben über die Bischöfe verfügten analog find.

3. Wegen der Stiftsgeistlichen verordnet das Tridentinum sess. XXIV. cap. 12 de reform., daß keinem gestattet sei, länger als drei Monate entfernt zu sein, wenn auch Gewohnheit oder Statuten bisher eine längere Anwesenheit erlaubt haben, wogegen 10 diejenigen Statuten, welche eine längere Abwesenheit ((longius servitii tempus) vorschreiben, in Geltung bleiben sollen. Gegen die Übertreter dieser Borschrift ist mit Entziehung der Einkunfte zu versahren und gegen beharrlich Ungehorsame ein ordentlicher kanonischer Prozek einzuleiten. Außerdem bestimmt das Konzil sess. XXI. c. 3 de reform., sess. XXII. c. 3 de reform., daß in den Stiftern, in welchen nicht tägliche 15 Hebungen (distributiones quoditianae) im Gebrauche find, ober so geringe, daß sie wahrscheinlich nicht beachtet werden durften, der britte Teil aller Früchte und Einkunfte von allen Amtern gesondert und zu täglicher Verteilung an die Anwesenden verwenden werden solle (vgl. den Art. "Präsenz" Bo XV S. 612).

Die neueren Bereinbarungen mit dem römischen Stuhle schärfen befonders die Re-20 sidenzpflicht der Bischöfe und Canonici ein, und dies thun denn auch die auf Grundlage bieser Konventionen erlassenen neueren Kapitelstatuten, welche zugleich die von dem In-bentinum angeordneten Distributionen einführen, resp. bestätigen.

Die bisher angeführten Grundsätze über die Residenz gelten übrigens nur für die sogenannten beneficia residentialia, d. h. für alle majora, curata und diejenigen, 25 für welche der Stifter die Residenz ausdrücklich vorgeschrieben hat, nicht aber für die beneficia non residentialia, d. h. solche beneficia simplicia, bei welchen die Bertretung durch einen Substituten gestattet ist. Demgemäß unterscheibet man die residentia praecisa, welche von Benefiziaten, unter Strafe bes Berluftes ber Stelle, erfüllt werden muß, und causativa, deren Nichtbeachtung nur den Berlust der Früchte zur Folge hat (Friso raris, Bibl. can. s. v. residentia, Nr. 24 f.). Wenn jemand aus gesetlichen Gründen abwesend ist, trifft ihn der gedrohte Nachteil nicht, indem er vielmehr als residierend betrachtet wird (residentia ficta), ausgenommen wenn stiftsmäßig zum Erwerbe eina Distribution die persönliche Gegenwart vorgeschrieben ist. Außerdem enthalten die Partikularrechte noch besondere Bestimmungen wegen des Berreisens der Geistlichen.

In der evangelischen Kirche (vgl. Friedberg, D. geltenden Berf. b. ev. Landesfirchen, Leipzig 1888, S. 250 f.) bedurfte es derartiger Bestimmungen nicht. Es wird stets die perfönliche Berwaltung des Amtes vorausgesetzt und im Falle der Berhinderung für eine Bertretung durch die kirchlichen Oberen Sorge getragen. Die Gesetzgebungen beschränken sich daher gewöhnlich darauf, für die Fälle notwendiger Abwesenheit besondere 40 Ressortbestimmungen zu erlassen. In Preußen wurde 1742 den Geistlichen das östene Reisen überhaupt verboten (j. Mylius corp. constit. Marchicarum contin. II. fol. 71). Späterhin wurde vorgeschrieben: "Die Pfarrer muffen sich bei ihren Kirchen beständig aufhalten und burfen die ihnen anvertraute Gemeinde, felbst bei einer brobenden Gefahr, eigenmächtig nicht verlaffen. Wenn fie zu verreifen genötigt find, fo tann es nur mit 45 Borwiffen und Erlaubnis bes Inspektors ober Erzpriesters geschehen. Dieser muß bie Genehmigung der geistlichen Oberen einholen, wenn die Zeit der Abwesenheit mehr als einen Sonntag in sich begreift. In allen Fällen muß der Pfarrer, unter der Direktion des Erzpriesters oder Inspektors, solche Veranstaltungen tressen, daß die Gemeinde dei seiner Abwesenheit nicht leide", u. a. m. (s. Allgemeines Landrecht Teil II, Tit. XI, 50 § 413—416, § 506—509 und verschiedene diese Dispositionen näher deklarierende Er lasse ber Behörden). Im allgemeinen hat der Borsigende der Konsistorialbebörde den Urlaub zu erteilen (vgl. Friedberg, Lehrbuch § 74 und die dort angegebene Litteratur). (S. F. Jacobson+) Friedberg.

Responsorien f. d. A. Antiphon Bd I S. 598, 25.

Restitutionsedift f. d. A. Westfälischer Friede. 55

Retabulum s. d. A. Altar Bb I S. 397, 54 ff.

Rettberg, Friedrich Wilhelm, geft. 1849. — Gine Aufzählung feiner Schriften und Auffäge und eine Charafteriftit feiner perfonlichen Gigenschaften sowie feiner Berbienfte um die Universität Marburg hat Ernst hente gegeben in einer Leichenrebe 1849, einem ReRettberg 677

trolog in der Raffelichen Zeitung 1849, Rr. 15, und in einer lateinischen Dentschrift (Marburg 1849, 4"). Bgl. auch Defterlen, Gott. Gelehrtengeich. S. 472, u. Gerland, Beffifche Gel.= Weich., Kassel 1863, I, 108 ff.

F. W. Acttberg, ist am 21. August 1805 zu Celle geboren. Sein Bater, Bürger= meister in der Borstadt, starb frühe; seine Mutter verlor fast alle ihre Habe burch eine 5 Reuersbrunft: fo war R. barauf angewiesen, im Kampfe mit brudenben außeren Berhältnissen seine Kraft zu erproben. In fünf Jahren, Oftern 1819—1824, durchlief er bas Gymnasium seiner Vaterstadt, und bezog im Sommersemester 1824 die Universität Göttingen zum Studium der Philologie und Theologie. Von den damaligen Theologen übte nur der Kirchenhistoriker J. G. Planck größeren Einsluß auf ihn; mehr zog ihn 10 anfangs das Studium der Philologie an, in welcher D. Müller, Dissen, Mitscherlich seine Lehrer waren; daneben hörte er den Philosophen Bouterwek, den Historiker Geeren, den Mathematiker Thibaut. Erst zwei theologische Preisausgaben, welche 1826 und 1827 von der Fakultät des Preises für würdig erkannt und gedruckt wurden (An Joannes in exhibenda Jesu natura reliquis canonicis scriptis vere repugnet 1826 und 15 De parabolis Jesu Christi 1829) gewannen fein Interesse für gründlichere theolo-gische Studien und schafften ihm die Mittel, ben Sommer 1829 in Berlin zuzubringen und Schleiermacher, Hegel 2c. zu hören. Nachdem er seine Studien vollendet und 8. September 1829 die philosophische Doktorwurde sich erworben, verschaffte ihm seine ausgezeichnete philologische Bildung zunächst eine Lehrerstelle am Ghmnasium seiner 20 Laterstadt, die er Mich. 1827—1830 bekleidete. Im Jahre 1830 ging er als theo-logischer Repetent nach Göttingen zuruck und blieb hier bis 1838, drei Jahre als Repetent, dann als Hilfsprediger an der Jakobikirche neben Superintendent Dr. Rusperti, seit 1834 zugleich als außerordentlicher Professor der Theologie. 1838 erhielt er die theologische Doktorwürde und verheiratete sich mit der ältesten Tochter des Kirchen= 25 historikers (Sieseler. Im Herbst 1838 folgte er einem Ruse als ordentlicher Professor ber Theologie nach Marburg, wurde 1847 zugleich lutherisches Mitglied des oberschessischen Konsistoriums, auch mehrmals Prorettor der Universität. In letzterem Amt, dessen Führung ihm durch die Unruhen des Jahres 1848 erschwert wurde, war auch seiner außervordentlichen Arbeitskraft zuwiel aufgeladen und dadurch die Entwickelung eines so unheilbaren Ubels beschleunigt worden, welches seinem Leben am 7. April 1849 ein all= zufrühes Ende fette.

Unter Rettbergs Schriften find die kirchenhistorischen die bedeutenoften. Auf Blancks Rat schrieb er zuerst eine Monographie über Chprians Leben und Wirken (Göttingen 1831). Dann machte er sich an die Fortsetzung des Handbuches der driftlichen Kirchen- 35 geschichte von J. E. Chr. Schmidt (gest. 4. Juni 1831 in Gießen): er lieferte jedoch nur einen Band (Bb 7 des ganzen Werts, Gießen 1834), der die Bapftgeschichte des 13. Jahr-hunderts, die Missions- und Verfassungsgeschichte für die Zeit von Gregor VII. bis Bonisaz VIII. enthält. Sein Hauptwert ist die Rirchengeschichte Deutschlands (Göttingen 1846 und 1848), in zwei Banden die alteste Zeit bis zum Tode Karls d. Gr. enthaltend. Hier 40 fam es mehr auf fritische Geschichtsforschung als auf die Kunst der Darstellung an : es galt, die Geschichte der Einführung des Christentums und der Begründung firchlicher Einrichtungen zuerst in der Kömerzeit, dann seit 486 unter den Stämmen der Franken, Mlamannen, Baiern, Thuringer, Sachsen und Friesen zu verfolgen, fie von der Uberwucherung mit Legenden und Erdichtungen ju reinigen und babei jugleich ber allmäh= 45 lichen Entstehung der Sagen selbst von Jahrhundert zu Jahrhundert nachzugehen. Eben hier bewährte Rettberg in meisterhafter Weise fein fritisches Talent, indem er nach strenger Methode der geschichtlichen Überlieferung nachgeht, jeden nicht vollwichtigen Zeugen zurudweist und dadurch die wenigen zuverlässigen Quellen zu Ehren bringt, aber auch den gewissenhaftesten Fleiß, der es für unverantwortlich gehalten hätte, vor vollständiger 50 Durcharbeitung und Prüfung aller erreichbaren Aften zum Spruche zu schreiten. Neben dieser mühsamen aber ersolgreichen Arbeit kritischer Geschichtssorschung tritt die Kunst ber Darstellung selbstwerständlich zuruck: wer die schwere Arbeit übernahm, für den ersten Unterbau der deutschen Kirchengeschichte die Quader zuzuhauen, durfte es für entbehrlich halten, dieselben noch zu sirnissen. Wo aber der Gegenstand es zuließ, z. B. bei der Schilderung des Charafters und der Wirksamkeit des Bonisatius, bei der Zeichnung der Entwürfe Karls d. Gr. zur Durchführung seines Jdeals vom dristlichen Staate, bei der Nachweisung der Durchdringung des deutschen Volks mit den christliche Jdeen und der Umgestaltung des germanischen Volksgeistes durch das Christentum 2c. bewies R., baß ihm die Gabe anschaulicher Schilderung und plastischer Charatterzeichnung nicht w

abging, und so sehr er jede Parteitendenz ferne hält, so aufrichtig ist doch seine Freude, wenn es ihm gelingt (wie z. B. bei Bonisatius), ein geschichtliches Unrecht wieder gut zu machen. Dem Werke R.s hat die Anerkennung im Kreise der Kirchen- und Profandistoriker nicht gesehlt, vgl. z. B. das Urteil Wattenbachs, Die Geschichtsquellen im MA. 7. Aust. 5 I, S. 45: Den einzig richtigen Weg einschlagend, hat er das ganze ungehouere Material kritisch untersucht, der Herkunft und Entstehung jeder einzelnen Nachricht nachgesorscht.

Rleinere Beiträge zur Kirchen- und Dogmengeschichte hat Rettberg geliesert in einer großen Zahl von Recensionen in den GgA, in der ZhTh (z. B. Paschastreit der alten Kirche, Logoselehre des Origenes, Perioden einer hannoverschen Kirchengeschichte) in den ThStK (Vergleichung von Ocams und Luthers Abendmahlstehre 1839), in der Ersch und Gruberschen Enchstopädie (z. B. Papstum, Paulus, Petrus, Peucer, Patristif x.), im Konservationslezikon der Gegenwart (z. B. Hermesianer, Pietismus, Rationalismus, Romanismus 2c.), im ersten Band dieser Real-Enchstopädie (z. B. Abälard, Acta Martyrum, Albert d. Gr., Alexander von Hales 2c.) und in mehreren lateinischen Prostammen (Comparatio inter Bandini libellum et Petri Lomb. sententiarum libros 1834, Doctorum scholast. placita de gratia et merito 1836, Observ. ad vitam S. Galli 1842—1848, Beziehungen der deutschen Glaubensboten zum römischen Stuhl 1848. Auch hat er 1837 (andnym) die Sätularseier der Universität Wöttingen dargeschlt und 1841 ein Programm über die kaiserlichen Privilegien der Universität Warburg geschrieden. Unter seinen übrigen Arbeiten ist noch zu nennen die Schrift Marburg geschrieden. Unter seinen übrigen Arbeiten ihr noch zu nennen die Schrift, über die Heilehren des Christentums nach den Grundsähen der etwellsteichen Kirche", apologetisch dargestellt und entwickelt, Leipzig 1838, 8°— veranlaßt durch Möhlers Symbolik, neben Baur und Nitzsch wohl die schärfste Entgegnung gegen jenen Angriff. — Aus seinem Nachlasse in, die Hauserschaffendes Kolleghest herausgegeben worden, Marburg 1850.

Rettig, Heinrich Chriftian Michael, protestantischer Theologe, gest. 1836. — Bgl. R. B. Justi, Grundlage zu einer bess. Gelehrten u. s. w. Geschichte, Marb. 1831, 532—535. Rettig, geb. 30. Juli 1799 zu Gießen, studierte in seiner Baterstadt, erhielt baselbit 1823 eine Lehrerstelle am Gymnasium und habilitierte sich als Privatdozent an da 20 Universität. Er las über Kirchengeschichte und Neues Testament und wirkte mit am pbile logischen Seminar. Seine Erstlingsschrift handelte de tempore, quo magi Betlehemum venerint (Gießen 1823). Ihr folgte die Abhandlung de quatuor evangeliorum canonicorum origine (das. 1824). Darin wird die Evangelienfrage mit bemerkensmenta Bom vierten Evangelium heißt es: com-Unbefangenheit historisch-kritisch betrachtet. positum esse et digestum a seriori Christiano, Joannis auditore, forsitan 35 gnosticae dedito philosophiae. Zunächst folgten rein philologische Arbeiten: Quorundam Anabaseos Xenophonteae locorum explicationes (Girgen 1826); Ctesias Cnidius, vita cum appendice de libris, quos Ctesias composuisse fertur (Mi 1827); Wortregister über die deutschen Beispiele zur Einübung der griechischen Formenlehre, nach Fr. Jacobs Elementarbuch der griechischen Sprache (Leipzig 1828). Sodam wo die Licentiaten-Dissertation "Das erweislich älteste Zeugnis für die Echtheit der in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommenen Apotalopse" (Leipzig 1829). Gemeint in bas Zeugnis Justins, und bas Ergebnis ber mit großem Fleiß geführten Untersuchung ift, daß in Ubereinstimmung mit Guseb die Apokalppse nicht als das Bert des Apokels. sondern eines anderen, mit oder kurz vor Justin lebenden Johannes anzusehen sei. 3m 45 Borwort wird der gelehrten Mitarbeit des Pralaten Professors J. E. Chr. Schmidt bankent gedacht. Die Frucht eregetischer Studien legte R. nieder in den Quaestiones Philip penses (Gießen 1831) und in der 1831 in den ThStR erschienenen Abhandlungen: "Die Zeugnisse des Andreas und Arethas von Casarea für die Echtheit der in den Kanon des RI aufgenommenen Apotalppfe und vorzüglich der Wert und die Bedeutung ihrer Berufung auf 50 Papias." Bisher hatte sich R. als Anhänger ber rationalistischen Denkweise gezeigt. In seina großes Aufsehen erregenden Schrift: "Die freie protestantische Kirche oder die firchlichen Lafassungsgrundsätze des Evangeliums" (Wießen 1832) bekannte er sich als gläubigen Anhänga ber biblifden Lehre von Chriftus als bem Sobne Gottes, mit bem Zufat, bag er weit ent fernt sei, fich in die Geffeln ber firchlichen Orthodoxie gefangen ju geben. In bireter 55 Anknupfung an die urchristliche Verfassung und an die Verfassungsgrundsätze vornehmlich Lamberts von Avignon und der homberger Synode von 1526, auf ber Bafis eine gründlichen Studiums der neueren Litteratur (nur weniges bedauert er nicht baben auf treiben zu können, so Binete liberté des cultes), untersucht R. im ersten Teil wi

679

G. Rruger (Bergog +).

"Berhältnis des Staates und der Kirche" und tritt mit einer Anzahl von mehr oder weniger ausgeführten Gründen für die Freiheit der Kirche vom Staat ein. Im zweiten Teil bietet er einen die inst kleinste ausgearbeiteten Entwurf der "Organisation der kirchlichen Einzelgemeinden". Er verwirft dabei jede Verpflichtung aus Symbole, "weil es stets möglich bleibt, daß auch die Weizesten in deren Aufstellung sehlten und daß die auf zeichtigste Überzeugung von einer einzelnen Lehre dei Übernahme des Predigtamtes in Zweisel und in bestimmte Verwerfung derselben nach unbefangenen und mit heiligem Ernste getriebenen Forschungen sich verwandle" (S. 162). Der Kindertause steht er nicht ohne Bedenken gegenüber und "würde, hinge es von ihm allein ab, Rückschr zur urschristlichen Institution allgemein machen" (S. 114 Ann.). Auf den "ordentlich berusenen 10 Diener" der neuen Agenden will er in ihrem Sinne keinen Wert legen und steht nicht an, die Behauptung einzuschränken, "daß die hl. Sakramente an und für sich nur der Geist werden können" (S. 100). Diese und viele andere Ausschurungen zeigen den originellen Geist des kraftvollen Nannes, der sein Buch den regierenden Fürsten und den hohen Ständen der beiden Hilipp an eine Reformation seiner Kirche gegangen sei, so auch jetzt durch eine zeitgemäße Organisaton die kirchliche Freiheit in Hessen wiederhergestellt werden möge. Im Jahre 1833 wurde R. als ordentlicher Prosessior der Tbeologie an die neuorganisierte Universität in Zürich berusen. Sier lag ihm oh, auch über Dogmatif zu lesen, und er erstreute sich gerechter Anertennung. Er bereitete eine 20 kritische Ausgabe des Neuen Testamentes und Kommentare dazu vor. An der Bollzendung hinderte ihn der Tod am 24. März 1836. Nur eine größere kritische Arbeit hat er zu Ende ende gesicht, das Faksimile des St. Gallener Evangeliensdose unter dem Titel: Antiquissimus quatuor evangeliorum codex Sangallensis graeco-latinus inter-

Reublin, Wilhelm, Führer der oberländischen Täufer, geb. c. 1480 zu Rottensburg am Neckar, gest. nach 1559, wahrscheinlich zu Znaim in Mähren. — Cornelius, Gesch. des Münsterschen Aufruhrs II 16. Baster Chroniten 1872 I; J. Beck, Geschichtsbücher so der Wiedertäuser in Cesterreich-Ungarn 1883: Egli, Die Zürcher Wiedertäuser 1878; ders., Urkunden der Zürcher Resormation 1879; L. Keller, Die Resormation und die älteren Resormsparteien 1885. Ab 28 (Reller), 279; Bossert, Lebensbild von W. Reublin, Bl. f. W. K. 1889, Nr. 10. 11. 12, 1890, Nr. 1. 2; Gerbert, Geschichte der Straßburger Settenbewegung (1524—1534), 1889.

linearis numquam adhuc collatus (Zürich 1836), unter seiner Aufsicht gemacht 25 und von ihm mit einer fritischen Einleitung versehen (vgl. dazu R.& Anmerkungen in

ThStR 1836, 465—468).

Reublin, Reiblin, im Schweizer Mund Röublin, Reubel, Räbl, Reble erscheint 1521—1531 unzähligemal in den Aften. R. hatte schon die geistlichen Weihen empfangen, als er 1507 die Universität Freiburg besuchte (W. Bih 3, 185 Kr. 874) und am 21. August 1509 nach Tübingen ging (Noth, Urkunden der Univ. Tüb., S. 576). Schon 1510 2. Juli verzichtete er auf die vom Abt zu St. Blassen erhaltene Pfarrei 40 (Vriesheim bei Schafshausen. Um 24. Juli 1521 wurde er Leutpriester zu St. Alban in Pasel, wo er als Prediger und kräftiger Vertreter des neuen Glaubens großen Zulauf hatte und die Zünfte ganz auf seine Seite brachte, aber durch ungestümes Auftreten, Bruch des Fastengebotes und Verhöhnung der Fronleichnamsprozession seine Entlassung durch den Rat am 27. Juni 1522 herbeisührte, worauf er alsbald die Pfarrei Lauffens burg bekam, die er aber unter öfterreichischen Regiment nicht behalten konnte.

Im Herbst 1522 erschien R. ohne Amt und Arbeit in Zürich, schloß sich sofort der radikalen Partei an, predigte öfters im Fraumünster, in Wytikon und Zollikon und wurde 1523 in Wytikon angestellt. Auch in Zürich tritt er als Stürmer auf, bricht mutwillig die Fastengebote, hetzt die Bauern gegen die Zehnten auf, schimpft über die Obrigkeit und so das Rlosterwesen in Predigten, ohne gemeine und obscöne Ausdrücke zu scheuen. Er verehelichte sich 28. April 1523 mit Noelheid Leemann, schloß sich den Täusern an und wirkte in ihrem Sinn. Wahrscheinlich war er auch von Münzer bei dessen Ausenthalt in Grießein beeinflußt worden. Infolge des Gesprächs am 17. Januar 1525, wo er gegen Zwingli auftrat, wurde er ausgewiesen. Er wandte sich nach Grießeim, dann 65 nach Lvaldsbut, wo er Balth. Hubmaier sür die Täuserei gewann. 1526 weilte er in Straßburg, ging dann in seine Heimat, wo er mit Mich. Sattler (s. d. Art.) eine großzartige Thätigkeit in Nottendurg und Horb entfaltete. Als Sattler und Reublins Gattin der österreichischen Negierung in die Hand sielen, wandte sich Reublin nach Reutzlingen, Ulm und Exlingen, wo er als "der Hire Wilchelm" für die Täuser warb, 60

aber 1528 ausgepeitscht wurde, worauf er nach Straßburg ging und mit Jakok Kaut und Hams Bünderlin zusammen wirkte, jedoch am 22. Oktober 1528 nach einem mißglückten Fluchtversuche ins Gefängnis kam, aber im Januar 1529 mit der Trohung des Ertränkens im Fall der Wiederkehr entlassen wurde. Bergeblich suchte er jett in Konstanz Aufnahme zu sinden, weshalb er sich mit Frau und Kindern nach Mähren auf dem Weg machte, in Austerlit aber mit Mißtrauen ausgenommen und bald wegen seiner Umtriede gegen die Leiter der Gemeinde, mit denen er sich wegen der mangelhaft durchgeführten Gütergemeinschaft, der Lehre, des Gottesdienstes und anderer Fragen entzweite, Ansang Januar 1531 als "Aufrührer und Unglücksmacher" ausgeschlossen wurde und mit seinen 10 Anhängern eine neue Gemeinde auf streng kommunistischer Grundlagen in Auspitz gründete. Aber während die neue Gemeinde in harter Arbeit darbte, wurde Reublin bei schwerer Krankheit im Besitz von 40 fl. befunden und nunmehr als "lügenhafter, untreuer, tückscher Ananias" förmlich ausgestoßen, worauf er für 20 Jahre verschwindet.

Im August 1554 erschien er alt und krank wieder in Basel und bat für sich und 15 seine Frau für die kurze Zeit ihres Lebens um Unterschlupf und um eine kleine Unterstützung, wogegen er sich erbot, sonderlich mit Destillieren Kranke und Arme zu pslegen, aber er wurde mit einer ansehnlichen Spende zu einer Badensahrt entlassen (Burkhard, Die Basler Täuser S. 53). 1559 lebte er noch in Znaim, von wo er als Wild. Reble König Ferdinand um Aussolge seines Erbes in Rottenburg bat, nachdem er 20 wahrscheinlich seinen Frieden mit der alten Kirche gemacht hatte. Reublins ganze Ansticht unangenehm ab von der anderer Führer der Täuser, besonders M. Sattlers.

G. Boffert.

Renchlin, Johannes, Capnion, gest. 1522. — Melanchthon, Oratio continens historiam J. Capnionis, 28. Juni 1552, CR XI 999 st.; dazu L. Geiger, Ueber Rel.s Oratio. Frankfurt 1868. Friedländer, Beiträge zur Ref. Gesch., Berlin 1837; Geiger, J. R. Ariefwechsel (Bibl. d. litter. Bereins in Stuttgart CXXVI), Tübingen 1875 (dazu A. Horawig in H3 37 (1877), 530 st.); Nachträge in Horawig, Bur Biogr. u. Korrespondenz J. R. H. Hier (Sigungsberichte der philosofist. d. d. saif. Alab.), 1877. Brieswechsel d. B. Khenanus, Leipz. 1886; Briesw. d. Konrad Mutianus, hrög. v. Gillert, 2 Bde, Halle 1890; Opera U. Hutten 30 ed. Böding (bes. Brieswechsel u. Supplementa). Jum Brieswechsel serner Geiger in Biertelightrösschrift für Kultur und Litt. der Kenaissance I (1886), 116 st.; Knod in ZKG 14, 118 st. Harisbartselber, Deutsche Uebersesungen klass. Schriftsteller aus dem Heibeld. Humanistenkreis, Deibelberg 1884. Zur Biographie außer Melanchthon (s. oben) J. Mai, Durlach 1687; H. v. d. Historia liter. Vangerhoss, Berlin 1830; Lamen, Korzheim 1855; alle früheren weit überhosend L. Geiger, J. R., sein Leben u. seine Berte, Leivzig 1871; ders, Renaissance u. Humanismus, Berlin 1882, 504 st., berl., Das Studium der hebr. Sprache i. Deutschl. vom Ende des 15. die Ende des 16. Jahrhunderts, Breslau 1870; G. Bauch, Die Einsührung des Hedrischen un Wittenberg in Monatsschrift für Gesch. und Wissenstand, Dertuin Gratius, Hedrigenstadt 1884; Cremans, De J. Hochstrati vita et scriptis, Bonn 1869; R. Kaulus, Die deutschen Dominitaner im Kampse gegen Luther, Freiburg 1903, S. 94 st. 119 st., Janssen Leise, Berlin, Gesch. de Gesch. im 16. Jahrd. I 23 st.; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Bostes II 37 st.; G. Egelhaas, Deutsche Gesch. im 16. Bahrd. I 23 st.; F. v. Bezold, Geschichte der deutschen Beschmation, S. 211 st.; Gesele, Konziliengeich VIII, 774 st.; E. Gothein, Das Bild R.S., H. 3 46 [1881], 562 st. Andere Litteratur im Texte.

Der berühmte Gräcist und Hebraist wurde am 22. Februar 1455 in der zur Martgrasschaft Baden gehörigen Stadt Pforzheim geboren, wo sein Bater Bediensteter (ministerialis) des dortigen Dominikanerklosters war. Nach dem Besuch der Lateinschule der Baterstadt bezog der sernbegierige Anabe im Alter von 15 Jahren die junge Unidow versität Freiburg (immatrikuliert 19. Mai 1470), kehrte aber (aus Mangel an Mitteln?) bald nach Pforzheim zurück. Stimmbegabt und musikalisch sand er im Kirchenchor Beschäftigung und erhielt dann auch eine Stelle bei Hose in der markgrässlichen Kantore. Dem Markgrassen Karl I. gesiel der strebsame und begabte Jüngling; so gab er ihn seinem drei Jahre jüngeren Sohn Friedrich als Begleiter und Genossen aus die Universität bassen mit. Hier studierte er Grammatik dei Johannes a Lapide (Heynlin vom Stein), sowie Rhetorik, begann auch das Studium des Griechischen, und schloß Freundschaft mit Rudolf Agrikola. Ob er hier schon, wie Melanchthon meldet, Johann Wessel kennen gelernt, ist ungewiß. Im Sommer 1474 zog er aus die Universität Basel, indem er wohl seinem Lehrer Johann a Lapide dorthin solgte. Hier wurde er Baccalaureus Frühren jahr 1475) und 1477 Magister. Bei dem Griechen Andronikus Kontoblakas septe er die griechischen Sprachstudien sort; Proben einer Übersehung aus Kenophon aus jena

Beit, Die Geiger in Beitschr. fur vergleichende Litteraturgesch. IV 222 mitgeteilt hat, zeigen aber noch Fehler und Migberständniffe. Gine Rede, die er 1477 als Magister bei Im Auftrage einer Baccalaureenpromotion hielt, f. in Geiger, Briefwechsel S. 340 ff. bes Buchbruders Joh. Umorbach verfaßte er ein lateinisches Wörterbuch, ben Vocabularius breviloquus, der von 1475—1504 25 Auflagen erlebte; über Art und Wert dieser be kompilatorischen Arbeit s. Geiger, Reuchlin S. 68 ff. Hier knüpften sich seine Beziehungen zu Sebastian Brant an; hier hat wohl auch Joh. Wessel auf ihn anregend gewirkt (vgl. Raulus in Katholik 1900, II 25 f.). Die Anstige eigner Lehrthätigkeit, bei der er vom Sprachunterricht auch zu der im Original studierten aristotelischen Bhilosophie überging, brachten ihn in Konflitt mit den "Sophisten" an der Universität, die ihm vorwarfen, 10 baß er literarum genus lebre alienum a Romana pietate; Graecos schismaticos esse (Briefw. S. 283). Db vertrieben ober aus eigenem Berlangen, seine Studien an anderm Orte fortzuseten, jebenfalls zog er wieder nach Baris, wo jett der Spartaner Georg Hermonhmus sein Sprachlehrer wurde und ihn zugleich griech. Schönschrift — für ihn bann eine ergiebige Einnahmequelle — lehrte. Auf ein Brotftubium angewiesen, erwählte 16 er jest die Jurisprudenz und ging 1478 nach Orleans, wo er schon 1479 baccal. juris wurde; baneben verdiente er burch lateinischen und griechischen Unterricht seinen Lebensunterhalt, schrieb auch für seine Schüler eine (ungebruckt gebliebene) kleine griechische Grammatik. In Poitiers setzte er das Rechtsstudium fort und wurde hier 1481 Licentiatus juris (Briefw. S. 6). Er kehrte jetzt nach Deutschland zurück; am 9. Dezember 20 1481 wurde er in Tübingen inskribiert, wollte also hier eine Lehrthätigkeit beginnen; aber sein Lebensweg erhielt alsbald eine andere Wendung. An Graf Eberhard im Bart als sprachkundig und gewandt empfohlen, erhielt er von diesem die Aufforderung, ihn nach Rom au begleiten. Im März 1482 machten sie Rast in Florenz, wo er ben glänzenden Musensitz der Medicaer kennen lernte und vielleicht schon die erste Bekanntschaft mit den Gelehrten 25 ber platonischen Atademie (Ficinus, Bolitianus, Bico von Mirandula) machte. Diente er in Rom seinem Grafen als Dolmetscher und Redner, so benutzte er boch auch bie Zeit, den Lehrsaal des Griechen Johann Argyropulos aufzusuchen, der erstaunt über R.s Kenntnisse im Griechischen ausrief: Ecce Graecia nostro exilio transvolavit Alpes! (CR XI 238 u. 1005). Heimgekehrt blieb er im Dienste Eberhards als sein Rat und so übte zugleich in Stuttgart eine Praxis als Anwalt aus. 1484 wurde er Beisitzer am Hofgericht, erwarb jest auch den juristischen Doktorgrad und gründete den eignen hausstand. 1486 war er Eberhards Gesandter auf dem Frankfurter Reichstag und war dann bei der Königskrönung Maximilians in Aachen, wobei er die Bekanntschaft des berühmten italienischen Philologen Hermolaus Barbarus machte. Inzwischen hatte er auch das 35 Studium des Hermischen Begonnen. Melanchthons Angabe, daß Wessels seiner Lehrer dieser Sprache gewesen sei (CR XI 1002), steht in Widerspruch mit A.s eigener Angabe, daß dieser, der A. Agritola sie gelehrt, ihn vom Erlernen des Hebräschen abgeschreckt habe (Briesw. S. 8); jedenfalls sinden wir ihn um 1485 schon eifrig bemüht, sich dieser Sprache immer völliger zu bemächtigen, und zwar zunächst aus Interesse am UI (vgl. 40 3AG 14, 119). 1490 tonnte er Rom jum zweitenmal auffuchen, ale Begleiter eines natürlichen Cohnes Cberhards. Er feste bier die Beziehungen zu hermolaus Barbarus fort, von bessen Latinität er Nupen zog und ber jett auch seinen Ramen in Capnio umwandelte (vgl. CR XI 1010 u. Geigers Bemerkungen dazu). Fürs Griechische fand er in dem Athener Demetrius Chalkondhlas in Florenz einen Lehrer, trat jedenfalls jett 45 auch zu Pico von Mirandula und Ficinus in Beziehung (vgl. Rocholl in 3KG 13, 75); ber mustische Platonismus jenes Kreises gewann sein Interesse. 1492 ging er als Ge-fandter Eberhards nach Linz an den Hof Kaiser Friedrichs, um dort die Bestätigung bes genbier Eberhards nach Linz an den Hof Kaiser Friedrichs, um dort die Bestatigung des Erbsolgevertrages zwischen dem Grafen und seinem Better Eberhard dem Jüngeren zu erwirken. Der Kaiser ehrte ihn durch Verleihung des Abels und des Titels und der 50 Rechte eines Pfalzgrasen (Briesw. S. 34). Hier dot sich ihm Gelegenheit, von dem kaiserlichen Leidarzt, dem gelehrten Juden Jakob den Jehiel Loans längere Zeit hindurch (auch noch dei einem zweiten Ausenthalt in Linz) Unterweisung im Hebräsischen zu ers halten. Die nunmehr erlangte Sprachkenntnis diente ihm dazu, Anregungen der Schriften Bicos folgend, sich mit den Geheimnissen der Kabbala abzugeben (vgl. Bd IX, 688, 41). 55 1494 erschien sein Buch De verbo mirifico (vgl. Geiger, R. S. 178ff.; Rocholl in 3KG 13, 76 ff.): ein gelehrter Jude, ein griechischer Philosoph und R. selbst unterreden sich, um unter vielen Abschweifungen festzustellen, daß es auf dem Gebiet der geistigen Dinge nur mittels göttlicher Enthüllung ein Wissen giebt. Gott und Mensch treten in Berbindung durch das "wunderbare Wort", durch Enthüllung der Geheimnisse, die in so

ben wunderbaren namen Gottes, vor allem im Tetragrammaton, enthalten find. Aber vom Tetragrammaton Mosis giebt es nun noch einen Fortschritt zum wunderbarsten aller Namen: Ihrvh (Fesus), durch ben der unaussprechliche Gottesname erst aussprechbar wird, von dem alles Herrliche gilt, was vom Ihvh-Namen zu sagen war, in dem 5 nun aber auch die Menschheit der Gottheit vereint ist. Dieser Name wirkt Wunder und errettet. Die Borrede des Buches s. Briefw. S. 39 ff. Diese Schrift begründete R. Ruhm unter den Zeitgenossen; ein Agrippa von Nettesheim hielt noch 1509 eine Borlesung über sie (ZKG 13, 84).

Der Tod seines Gönners Eberhard (24. Februar 1496) brachte sein Leben in Be-10 brangnis. Der Nachfolger, ber jugellose Cherhard ber Jungere, und beffen Gunftling, ber Augustiner Konrad Holzinger, wollten ihm nicht wohl. Zitternd vor der Rachsucht des letteren, da R. beteiligt gewesen war bei beffen Einkerkerung burch ben verftorbenen Grafen, wandte er sich ratlos an die Freunde um Beschaffung einer gesicherten Stellung (f. Briefw. S. 51 f.). Er floh aus Stuttgart nach Heibelberg; ber eble Wormser Bischof 15 Johann von Dalburg, Kanzler ber Heibelberger Universität und Haupt ber 1495 gegründeten rheinischen Gelehrtengesellschaft, hatte ihm schon 1491 Zuflucht bei sich angeboten (Briefin. S. 33). Kurfürst Philipp von der Pfalz ernannte ihn bald (31. Dezember 1497) zu seinem Rat und zum obersten Zuchtmeister seiner Söhne (Briefin. S. 53). Da gab es wieder Reisen im fürstlichen Auftrag: so 1498 nach Rom, um den Kurfürsten vom Bann Alexanders VI. zu lösen, der ihn wegen eines Streites mit einem Kloster getrossen; auch galt es einen Ehedispens für Philipps Sohn Ruprecht zu erwirken. So kam R. zum drittenmal nach Rom. Er erledigte die Kolchöfte zur Aussichenkeit brittenmal nach Rom. Er erledigte die Geschäfte zur Zufriedenheit — seine vor Allexander VI. gehaltene mannhafte Rede wurde auch gedruckt (Briefw. 57; Geiger, R. S. 152 f.; Briefw. d. Mutianus I 93). Wichtiger noch war für ihn, daß er wieder 25 einen gelehrten Juden, Obabja Sforno, fand, bei dem er gegen hohes Lehrgeld (CR XI 1005; Briefw. b. Mutianus I 304) noch tiefer in die bebräische Sprache und Litteratur eindrang. Die Rudreise führte ihn über Benedig, wo er Aldus Manutius kennen lernte, nach Heibelberg jurud; aber alsbald wurde er jest ju Kaifer Maximilian nach Des ent-Im April 1499 war er wieder babeim (Briefw. S. 352f.). Der Beibelberger 30 Aufenthalt, ber jest eine Ende nehmen follte, hatte ihm neben ernfter Arbeit auch ein heiteres gefelliges Leben in angeregtem Freundestreis gebracht; außer lateinischen Gedichten und Spigrammen, von denen nur wenig erhalten geblieben ist (s. H. Holstein in Zicht. f. vergleich. Litteraturgesch. III 128 st.), entstanden hier auch zwei lateinische Komödien, Sergius und Henno, in Nachahmung des Terenz, mit denen er ein seitdem von den 35 Neulateinern viel kultweites Gediet der Dichtung als erster mit Witz und Exfolg wieder erfcloß (Weiger, R. S. 78ff.; S. Holftein, R.& Komobien, Salle 1888; b. Weilen in 3bl 17, 43; Rud in Bl. f. Baper. Chmnafialwefen 26, 258 ff.).

Da inzwischen in Murttemberg die Mißregierung Cherhard des Jüngeren durch seine Absetzung ein Ende genommen und ein Regiment eingesetzt war, das für den un 40 mündigen Herzog Ulrich von 1498—1503 die Berwaltung führte, so stand R. die Ruck febr nach Schwaben offen. Er febrte nach Stuttgart gurud, aber nicht, wie er gebofft, ju ftiller wiffenschaftlicher Muße: Die Fürsten bes schwäbischen Bundes erwählten ibn ju einem ber brei Bundesrichter; und er blieb in dieser Stellung, solange bie Bundesgerichtsversammlungen im naben Tubingen tagten, erft bei ber Verlegung nach Augeburg fchied er (Ende 1512) aus dieser Stellung aus. Daneben übte er wieder Annalts-praxis aus, wobei er auch speziell seinen späteren Feinden, den Dominikanern, wichtige Dienste leistete. Doch blied ihm daneben reichlich Zeit zu wissenschaftlicher Arbeit. Se erschien 1506 sein bahnbrechendes Werk, die drei Bücher de rucklichen kehraicis, Lexison und Grammatik enthaltend, als Mittel zum Verstadnnis des ATS. Undern 50 burch bie Autorität ber Bulgata sucht er mit Silfe besonders bes Legitons Rimchis und ber Rommentare Raschis zur "bebräischen Wahrheit" vorzudringen. Dem nach Wurzeln geordneten Lexifon schieft er einen Unterricht, hebraisch lesen zu lernen, voran, Die eigent liche Grammatik folgt bem Lexikon nach; auch für biefe ist Rimchi fein Sauptlehrmeister. Ein stolzes Exegi monumentum aere perennius am Schluß zeigt, daß er sich da 55 bahnbrechenden Bedeutung seiner Arbeit für die driftliche Wiffenschaft bewußt ift. (Nähere bei (Beiger, R. S. 110 ff.). Anfangs war der Erfolg gering: von den auf seine eigenen Rosten bei Anshelm in Pforzbeim gedruckten 1000 Exemplaren waren 1510 noch 750 unver kauft, und erst 1537 veranstaltete Sebastian Münfter eine 2. Auflage. Aber Melandibon bezeugt ibm mit Recht sein bobes Berdienst de Ecclesia et tota posteritate. Nam 60 et invitavit multos ad discendam linguam Ebream et ad cognoscendos fontes

doctrinae propheticae, et eorum studia adiuvit. Hätten nun auch seine Nachfolger locupletiora scripta veröffentlicht, fo mußten boch fie und viele andere betennen, semina huius doctrinae vel se vel suos magistros a Capnione accepisse (CR XI 1006). Auch Luther benütt schon in seiner altesten Psalmenauslegung (WA III u. IV) R.s Rudimenta und dringt mit ihrer Hilfe ins Wortverständnis ein. (Auch die wunderliche 5 Ableitung des Wortes missa von नकः Dt 16, 10, der wir bei Luther und Melanchthon begegnen und die fogar in die symbolischen Bücher der luth. Kirche [Apol. p. 271, 85] eingebrungen ift, ftammt von R. p. 289.) Ale Ubungebuch für Anfanger ließ er 1512 eine Ausgabe bes bebräischen Tertes ber fieben Bugpfalmen mit wortlicher lat. Überfetjung und grammatischer Erklärung folgen, auch bies ein Buch, aus dem Luther gelernt hat (WN 10 I 158: III 41). Erst 1518 erschien die Schrift De accentibus et orthographia linguae hebraicae, in der er sehr aussührlich den Wortaccent, kürzer den rednerischen Accent und die musikalische Betonung behandelt. Die interessante Borrede dazu s. in Briesw. 282 ff. Obgleich ihn seine Neigung zu andern als solchen Schulschriften trieb, so fühlte er sich doch dazu verpssichtet, dum cogitarem adhuc in sacra Hedraeorum scrip- 15 tura videri quiddam reliqui cognitu dignum (a. a. D. S. 287). Inzwischen hatte er als Ergebnis seiner tabbalistischen Forschung im März 1517 sein Buch de arte cabbalistica mit Borwort an Leo X. fertig gestellt (Briefw. S. 267 ff.). In Unterredungen zwischen Jube, Muhammedaner und Kythagoraer wird die Rabbala als die zunächst Abam burch einen Engel geoffenbarte, von da in ununterbrochener Tradition bis auf die 20 Männer ber großen Synagoge und ichlieglich bis auf bie Talmudlehrer fortgepflanzte Erfenntnis ber höheren Welt und ihrer Gebeimniffe behandelt; Die Ubereinstimmung ber ppthagoräischen Philosophie, die freilich aus den Quellen ägpptischer, judischer und perfischer Weisheit geschöpft habe, mit der Kabbala wird behauptet, auch werden bann jene höheren Erkenntnisse der Kabbala vorgetragen (über die Klassen der erkennbaren Dinge, die 25 Pforten und die Pfade der Erkenntnis, die Engel und die Himmelssphären) und es werden die verschiedenen Methoden der kabbalistischen Wissenschaft (Umstellung der Buchstaben, Behandlung der Buchstaben eines Wortes als Anfangsbuchstaben von ebensoviel Wörtern, Vertauschung des ersten Buchstabens des Alphabets mit dem letzten, des zweiten mit dem vorletzten u. s. w.) gelehrt und mit Beispielen belegt. In einer Verherrlichung so des Jesus-(Ihsvh-)Namens und des Kreuzes mit Hilps bieser Buchstabenkunft klingt das seltsame Wert aus, eine Mischung von tieffinnigem und trausem Spielen mit heiligen Buchstaben.

Inzwischen war er bereits in den Streit verwickelt worden, der ihm die letzten Jahre seines Lebens verbitterte. Schon 1505 hatte A. in einem "Missie, warumb die 25 Auden so lang im elend sind" ihre traurige Lage als Strase der Gesamtschuld dieses Volkes in Verwerfung des Wessias und hartnäckigem Beharren im Unglauben bezeichnet; auch verspotteten sie täglich Christum und Maria, wie einzelne ihrer Schristen, z. B. das Buch Nizachon [gedruckt erst 1644], und ihrer Gebete bewiesen. Er fordert aber nicht ihre Verfolgung, sondern dittet Gott um ihre Erleuchtung. Anders der Proselbt Johann 20 Pfesserven in Köln (vgl. Geiger in Jüdische Zischr. VII [1869] 293 ff. und Zack in KL·2 IX 1973 f.). Dieser, geb. 1469, war im Mannesalter in Köln getauft und Spitalsmeister geworden. Er erwählte mit dem Eiser des Proselbten die Bekerung der Juden sortan zu seiner Lebensaufgabe. Zu diesem Zweck übersetzt er die Evangelien ins Hebräsche und veröffentlichte 1507 eine Schrist: "Der Judenspiegel", in der er zwar die üblichen Juden- 20 versolgungen verurteilte und sie gegen die ihnen vom Bolksaberglauben nachgesagten Verdrechen verteidigte, aber von ihnen auch forderte, dem Bucher zu entsagen, zur driftlichen Predigt zu kommen und ihre "talmudischen Bücher abzustellen". Diese Bücher sind eine Beleidigung der Kirche, indem sie wider Christum, seine Mutter und alle Heiligen den Sinn nur auf die zeitlichen Güter lenken. Nur den Tert der hl. Schrift soll man ihnen so belassen, mit dem erneuten Nat, "solche Bücher der Flüche von ihnen zu nehmen". Ebenso gad er 1509 sein "Esternbuch" heraus, in dem er die spisschen Ofterbräuche als Zeugnisse auf Ehristus deutet und von dier Audenseind", von einem Epigramm des Kölner Syuden beleuchtet. Unmittelbar darauf solgte "Der Judenseind", von einem Epigramm des Kölner Syuden die Feindschaft der durch seine krüberen Schriften mit ihrer täglichen Bücher, das Verdot des Buuchers und bag man sie anbalte, hristliche Predigt zu bören. Witt Empfehlungs- so

briefen mehrerer Dominikanerklöfter reifte er nach München zu Kaiser Maximilians Schwester Kunigunde, verwitweten Herzogin von Baiern, und mit deren Fürsprache zum Kaiscr selbst, ber am 19. August 1509 ein Mandat an alle Juden im Reich ausgehen ließ, das ihnen befahl, alle gegen den driftlichen Glauben gerichteten oder ihrem eignen Gefet zus widerlaufenden Bücher an Pfefferkorn auszuliefern, der sie aller Orten, doch in Gegenwart bes Pfarrers und zweier vom Rat, ihnen abnehmen und unterbrücken solle. Auf der Heintehr sprach Pfefferkorn bei R. in Stuttgart vor und suchte ihn zu bewegen, ihn auf seinem Zuge an den Rhein zur Bollftredung des Mandats zu begleiten. Doch biefer lehnte ab: es sei zwar löblich, gegen Schmachbucher der Juden vorzugehen, aber das ihm 10 vorgelegte Mandat habe doch allerlei rechtliche Mängel. Tropdem begann Pfefferkorn mit der Bollstreckung des Mandats in Frankfurt, Mainz, Bingen und anderen Orten. Nun aber erhob Erzbischof Uriel von Mainz Ginspruch und verbot seinen Geistlichen die Mitwirtung, ebe fie nicht von ihm felbst Beisung dazu erhielten. Pfefferforn reifte zu ihm, dieser aber forderte die Zuziehung gelehrter Männer — jener schlug ihm darauf R. vor. 15 Inzwischen hatte sich die Frankfurter Judenschaft an Maximilian gewandt und geklagt, daß Pfefferkorn "ber Sache nicht verständig" sei; bieser selbst reiste abermals nach Oberitalien zum Kaiser, der darauf in einem zweiten Mandat (10. Nov. 1509) Erzbischof Uriel mit der Leitung der Bücherkonfiskation betraute, aber auch zugleich ihn anwies, Gelehrte aus Mainz, Köln, Erfurt und Heibelberg, ferner den Dominikaner, Ketzermeister Hochstraten von Köln, den Proselhten, Priester Biktor v. Karben, der schon als Schriftskeller gegen die Juden aufgetreten war, und R. zu sich zu berusen und darauf erst die Juden vorzuladen und über ihre Bücher zu entscheiden. Aber Uriel zögerte zunächst: Psesserier wande er der Erfentlichkeit, um sein bisheriges Thun zu rechtstertieren wohei zu Tage tritt dass er unterschiedelles was er von ist bisheriges Ehun zu rechtstertieren wohei zu Tage tritt dass er unterschiedelles was er von ist dieser Schriften rechtfertigen, wobei ju Tage tritt, daß er unterschiedsloß, was er von judischen Schriften 25 nur hatte erhalten konnen, Bucher ber Bibel, talmudische Traktate und spätere rabbinische Schriften konfisziert hatte. Da erreichten Gönner der Juden etwa im Mai 1510 bie kaiserliche Gegenordre, den Juden ihre Bücher bis auf weiteren Befehl zuruchzugeben. Zum drittenmal zog Pfefferkorn zum Kaiser und erlangte (6. Juli 1510) eine neue Berfügung an Erzbischof Uriel, die jest statt von Einberufung jener Gelehrten nur von 30 Einholung ihrer Gutachten rebete, die dann auch dem Kaiser vorgelegt werden sollten. Diesem Gebot tam Uriel nach, und so erhielt auch R. den Auftrag, ein Gutachten einzusenden. Um 6. Oktober lieferte er ein solches ab: er unterschied zwischen offenbaren Schmachbüchern (wie Nizachon und Toldoth Jeschu), die allerdings nach rechtmäßiger Untersuchung und Urteil zu vernichten seien, und den übrigen, die erhalten bleiben sollten. 35 Letztere teilte er in sechs Klassen und charafterisierte diese teils als gegen den Christen-glauben indifferent (philosophische, naturwissenschaftliche u. a.), teils als unantastbar (gottesbienstliche Schriften), teils als fürs Bibelverständnis unentbehrlich (Bibelsommentare), teils als geeignet zur Stütze des driftlichen Glaubens (Kabbaliftisches), teils zwar manches Seltsame und Abergläubische, daneben aber auch viel Gutes enthaltend (Talmud); solche Schriften solle man nicht ausrotten, sondern mit geistigen Wassen überwinden. Schließlich bestreitet er bas Recht zu einem Ginschreiten gegen die jubische Litteratur; benn die Juden sind nicht "Keper", ba fie ja nie von der Kirche abgefallen find, wohl aber burfen fie als "Glieber bes beiligen Reichs und bes Raifertums Burger" Rechtsschutz beanspruchen. Um sie zum driftlichen Glauben bewegen zu können, stelle 45 man zuvor an den Universitäten Professoren des Hebrüsschen an! (vgl. hierzu Bauch a. a. D. S. 85 f.) Das Gutachten erschien später gedruckt in R.s. "Augenspiegel". Wefentlich anders lauteten die übrigen Gutachten. Die Mainzer wollten alle Bücher, die Bibel einge lauteten die übrigen (Butachten. Die Mainzer wollten alle Bücher, die Bibel eingeschlossen, weggenommen wissen, da die Juden vermutlich die Terte der an sich guten Bücher aus haß gegen den christlichen Glauben verderbt hatten; die Kölner wollten ibnen 50 wenigstens die Bibel lassen, eiferten aber gegen die talmudischen Bücher, ebenso Hochstraten und Biktor von Karben; die Erfurter, deren Gutachten sich verspätete und nicht erhalten ist, scheinen R.& Urteil näher gekommen ju fein; Seidelberg forderte die Zusammenberufung der Gelehrtenkommiffion. Uriel übersendete am 29. Oftober 1510 die erhaltenen Butachten bem Raifer, indem er felber bem schroffen Urteil seiner Mainger beitrat. 55 Pfefferforn übergab die Schriftstude dem Raiser in Freiburg, der eine Kommission von brei Theologen (barunter Gregor Reifch, ber Berfaffer ber Margarita philosophica, bgl. Beiger, Renaiffance und humanismus G. 499 f.) einsette, um ihm Bericht ju erstatten. Ihr Gutachten fiel im (Vanzen im Sinne des Rolner aus; ber Raifer aber beschloß, erst noch dem Reichstag die Sache vorzulegen (11. Januar 1511) — aber bei ber 60 Ankundigung dieser Absicht ift es geblieben!

Rendlin

Aber der litterarische Kampf entbrannte jett. R. hatte an einigen Stellen seines Gutachtens Pfeffertorn mit fpipen Worten angegriffen, ihn einen "Buffel oder Gfel" gescholten, auch seinem Übertritt niedrige Motive untergeschoben. Darüber ergrimmt schrieb biefer seinen "Handspiegel wider und gegen die Juden" (Oftern 1511) und griff bier R. leidenschaftlich als bestochenen Beschirmer der Juden, der driftlichen Kirche jum Nachteil 5 an; er suchte ihn in Widersprüche mit seinen früheren Außerungen im "Missive" zu ver= wickeln und stellte ihn gar als Ignoranten hin, der seine gelehrten und gerühmten Schriften nicht selbst verfaßt haben konne. (Die Indistretion, mit der Bf. hier von dem ihm nur amtlich bekannt gewordenen Gutachten R.s Gebrauch macht zu feiner perfonlichen Fehde, wird man ihm nicht, wie Geiger S. 242 gethan, als besondere "Frechheit" 10 anrechnen dursen; darin empfand jene Zeit anders als die Gegenwart.) Am Schluß erbot er sich, vor dem Kaiser, dem Erzbischof, einer Universität oder vor dem Ketzerneister zu richterlicher Entscheidung sich zu stellen. R. eilte zum Kaiser nach Reutlingen, auch Pfefferforn erschien bort mit bem jest fertig gewordenen Urteil ber Erfurter: ber Kaiser beschloß, bie Entscheidung dem Bischof von Augsburg zu übertragen — führte aber auch diesen 15 Beschluß hinterher nicht aus. Anstatt nun abzuwarten, antwortete R. öffentlich auf Pfefferkorns Schrift in seinem "Augenspiegel" (Herbst 1511), in dem er sein Gutachten sowie andere Urkunden des Streits abbructte, jenes näher deklarierte und dabei abschwächte, über den bisherigen Berlauf des handels berichtete und 34 "Unwahrheiten" seines Gegners aufbeckte, den er nach der Weise der Zeit als "ehrlosen Bosewicht" nach Kräften 20 heruntermachte. Der Frankfurter Stadtpfarrer Peter Meher meinte in diesem Buche "irrige, untirchliche Lehren" entdeckt zu haben, inhibierte den Berkauf und sendete ein Exemplar an den Kölner Dominikaner Jakob Hochstraten, den Inquisitor der Mainzer Rirchenprovinz; dieser legte es der Kölner theologischen Fakultät vor, die seit 1479 weitest gehendes Zensurrecht besaß. Arnold von Tungern und der Dominikaner Konrad Köllin 26 bekamen den Austrag, das Buch zu prüsen. R. suchte sosort durch würdelos unterwürsige Briefe an seine Zensoren einen günstigen Ausgang sich zu sichern (Briefw. S. 137 st.); die Antwort war, daß ihm ein Berzeichnis seiner Irrümer zugestellt wurde, die er entsweder befriedigend interpretieren oder widerrusen solle. Zu schwäcklich, um erhobenen Hauptes seine Sache zu führen, dat er um Jusendung bestimmt formulierter Forderungen, 30 er werde dann die Steine des Anstabes kefeitigen von des dass kains Eine er werde dann die Steine des Anstoßes beseitigen, nur daß dabei seine Ehre und sein guter Ruf gewahrt blieben (Briefw. 151 ff.). Sie forderten darauf von ihm die Zurudziehung aller noch vorhandenen Exemplare des "Augenspiegels" und die öffentliche Bitte an seine Leser, ihn für einen guten tatholischen Christen, einen Feind der Juden, ihrer Bücher und besonders auch des Talmud zu halten (Briesw. S. 172 f.). Das war ihm 35 denn doch zu viel verlangt. Er war nur bereit, eine deutsche Schrift mit näheren Erstlärungen ausgehen zu lassen; sein "Augenspiegel" gehöre dem Drucker und stehe nicht zu seiner Verfügung (11. März 1512, Briesw. S. 164 f.). Drohend schrieb er daneben an Köllin, er habe viel Freunde im Abel und Bürgertum; auch die postae et historici, quorum hoc tempore magna copia vivit, die ihn alle als ihren Lehrer verehrten, würden 40 zu ihm halten und ewige Schande auf die Kölner Universität bringen (Briesw. S. 165 ss.). Demgenäß trug er jetzt in einer deutsche Kölner Universitäte verstenntus") seinen Halten kandel betreffe der Judenbucher vor, verteidigte sich nachdrudlich und stellte Afefferkorn als Lügner hin. Tungern bagegen griff ihn jett an in der Schrift Articuli sive propositiones de iudaico favore und Ortuin Gratius wünschte in seinen Begleitversen: pereat 45 tantae cladis nequissimus auctor! Auch erlangten bie Rölner vom Raifer, unterm 7. Oktober 1512, den Befehl zur Konsiskation des "Augenspiegels". Pfesserkorn aber replizierte in seinem "Brandspiegel" voll Hasses gegen die Juden und voll Erbitterung gegen R. Dieser erwiderte in seiner aussührlichen Defensio contra calumniatores 1513, voller Schärfe jest auch gegen die "Theologisten" in Köln mit ihrer Berketzerungs- 50 sucht im Bunde mit Unwissenheit, diese "vor Altersschwäche kindisch gewordene" Universität; er verfällt dabei 3. I. in abstoßende Schimpfrede und verkepert seine Gegner ebenso munter wie sie ihn, aber man spurt auch ben in seiner wissenschaftlichen Ehre gekränkten, an Wissen ihnen weit überlegenen Gelehrten. Zugleich suchte er durch seine Freunde nun auch auf den Kaiser Einsluß zu gewinnen und erlangte, daß dieser im Juni 1513 beiden 55 Parteien Stillschweigen gebot. Da hier nur seine Hauptgegner mit Namen aufgeführt waren, wandte fich H. 31. August 1513 durch Spalatin an Friedrich den Weisen, um burch beffen Fürsprache Ausbehnung bes Manbats auf alle seine Widersacher zu erlangen (Briefw. S. 196 ff.). Aber auch ein Dominitaner suchte R. beim Kurfürsten anzuschwärzen. Das gab Anlaß, daß jest auch Luther und Karlstadt sich über R. zu äußern hatten (vgl. 60

Enders I 11 ff. 14 ff. Barge, Karlftabt I S. 47 f.). Luther trat fraftig fur ben innocens et doctissimus J. R. ein, wandte sich gegen den inquisitorischen Übereifer der Kölner, die wahrlich auf allen Straßen Jerusalems weit schlimmere Argernisse finden könnten als diese exterae et peregrinae causae der Judenbucher; auch Karlstadt, der s gleich nach ihrem Erscheinen über R.s ars cabbalistica eine Borlefung hielt (Bauch S. 147), trat gleichfalls für den Phoebus Germaniae, den Berater der gangen Gelehrtenrepublik fraftig ein. Friedrich b. B. aber antwortete dem Dominikaner mit diplomatischer Reserve: er höre ungern, bag R. so groß solle geirrt haben. Aber inzwischen hatten auch die Kölner am Kaiserhofe gearbeitet und schon am 9. Juli 1513 den Befehl, 10 R.s desensio zu konfiszieren, erlangt; und Hochstraten hatte jetzt kondemnierende Urteile der Universitäten Löwen, Köln, Mainz, Ersurt (vgl. Mutians Brieswechsel I 407; handsscriftlich im Germanischen Museum Cod. I fol. 70, vgl. Zentralblatt für Bibliottheswesen 15, 315; Neue Mitteilungen 19, 441) und Paris wider den "Augenspiegel" in Händen. Daraussin eröffnete er den Jnquisitionsprozes und citierte (9. Sept. 16 1513) Reuchlin nach Mainz. Dieser erschien nicht im Termin, legte aber burch seinen Sachwalter Berufung an den Bapst ein, reiste dann auch noch selbst nach Main; in Hoffnung auf einen Vergleich, da ihm noch vor Verkündigung des Urteils wider ihn eine turze Frist gesetzt war; als aber die Hoffnung auf gutliche Verständigung schwand, wiederholte er seine Appellation an den Bapft. Erzbischof Uriel aber binderte 20 Hochstraten in letter Stunde an der Urteilsverfündigung. Leo X. übertrug darauf die Entscheidung dem Bischof von Speper, Pfalzgraf Georg (Nov. 1513). Diefer citierte die Parteien und übertrug die Sache dem gelehrten Domherrn Thomas Truchses, einem Schüler R.s. Nach mehreren Terminen erfolgte am 29. März 1514 das für R. günstige Urteil: der "Augenspiegel" enthalte keine Ketzerei, sei den Juden nicht in unerlaubter Weise günstig, dürse daher verkauft und gelesen werden. Hochstraten wurde in die Prozestosten (111 rhein. Gulden) verurteilt. (Ugl. auch R.s Brief an den Frankfurter Rat, 3tschr. f. vgl. Litt. Gesch. IV 155 f.). Dagegen appellierte nun Hochstraten an den Papit, ber ben Karbinal Grimani jum Richter ernannte. Diefer lub die Barteien, die fich beiberfeits um angesehene Fürsprecher bemühten, am 8. Juni 1514 nach Rom, wobei er R. 30 seines Alters halben von perfonlichem Erscheinen bispenfierte. Die große Schar ansebnlicher Gönner R.s, bis zu Raiser Maximilian hinauf, trat jest mit Fürsprache für ihn ein: auf Hochstratens Seite standen nebst den Rölnern die Dominikaner bis hinauf zu ihrem Orbensbruder Kardinal Bernhardinus; aber auch ber faiferliche Entel, ber fünftige Karl V., und Franz I. unterstützten seine Sache. Grimani, dem noch Kardinal Betrus Ancomistanus zugeordnet war, gebot zunächst, solange das Berfahren schwebe, den Parteien Schweigen (19. Jan. 1515) und forderte von beiden Seiten die Vorlage einer lateinischen Übersetung des "Augenspiegels"; der Erfolg war, daß beide Teile die Übersetung der Gegenhartei als sehlerhaft benunzierten. Dann wollten die beiden Richter nicht allein die Entscheidung fällen: eine Kommission von 22 Mitgliedern wurde daher ernannt; 40 endlich votierte man am 2. Juli 1516: alle Stimmen gunftig für R., nur Silvester Prierias gegen ihn. Statt bes freisprechenden Urteils erging aber jetzt unerwartet ein papstliches mandatum de supersedendo, die Entscheidung war aufs Unbestimmte vertagt. Hochstraten blieb noch ein Jahr in Rom; vergeblich bemühte er sich, vor ber Lateranipnobe Thesen gegen ben "Augenspiegel" zu verteibigen, vergeblich auch, einen 45 Urteilsspruch zu erlangen. Er ließ wenigstens seine Thesen (Erroneae assertiones in oculari Speculo 1517) noch vor seiner Rückehr nach Köln drucken. Als dann eine Schrift eines ber römischen Kommissionsmitglieder zu Gunften R.s erschien, setzte er biefer eine scharfe Apologie an den Papst (1518) entgegen, setzte den litterarischen Kampf auch weiter fort in einem Vorstoß gegen Res ars cabbalistica, die er in seiner Destructio 50 Cabalae 1519 vieler Irrtumer beschuldigte.

Hatte die unerwartete Wendung des Prozesses in Rom beide Parteien unbefriedigt gelassen, so hatte doch R. inzwischen die Genugthuung erhalten, daß auch das ganze Bolt der "Poeten", wie er schon 1512 angekündigt hatte, offen für ihn Partei ergriff: die Epistolae obscurorum virorum (vgl. oben Bd V 431 ff.) griffen seit 1515 überaus wirksam in den Kampf ein, indem sie in z. T. mustergiltiger Satire, z. T. freilich auch mit falschen Anschuldigungen und mit starken Frivolitäten die Kölner dem Gelächter der Welt überlieserten und den Kampf eines jungen Geschlechts gegen die Barbarei der mondischen Scholastik proklamierten (über die Versassen; s. zescht in Quellen und Forschungen, Hest 93, Straßb. 1904; über die Frage nach der edit. princ. Bauch in 60 Zentralbl. s. Bibliothekswesen XV 297 ff. und Steiff ebb. 490 ff.). Die Humanistenkreise

Reuchlin 687

fast im gangen Reiche fühlten sich jett als "Reuchlinisten", Röln und die Dominikaner waren ber Berachtung preisgegeben. Über andere Schriften ber Partei f. Geiger S. 383 ff. Dazu erstand R. ein mächtiger und gewaltthätiger Beschützer in Franz von Sidingen. Durch Hutten bazu getrieben, erließ er 26. Juli 1519 an ben Dominikanerorden und speziell an Hochstraten, das Begehren, R. fortan in Rube zu lassen und endlich die Speprer 6 Prozeftosten zu entrichten, sonst werde er so handeln, daß R. endlich Rube erhalte. Auf sein erneutes Schreiben und die Drohung, die Fehde gegen fie ju beginnen, verhandelte ber Provinzial der Dominikaner mit ihm, schod alle Schuld auf Hochstraten und einigte sich mit ihm auf ein Schiedsgericht. Im Januar 1520 fanden sich zwei Abgesandte bei R. ein, der vor kurzem vor der Pest von Stuttgart nach Ingolstadt gestücktet war, und 10 erreichten auch seine Zustimmung zu dem geplanten Schiedsgericht. Jwar verlautete jett, daß Hochstraten in Rom die Ungiltigkeitserklärung des Speryerr Urteils betreibe; aber Sickingen ließ sich nicht schrecken. Im Mai 1520 trat das Schiedsgericht in Franksurt ausgammen: est wurde peschlossen unter scharfer Vernetzeilung des Verhaltens Hochstratens ausammen: es wurde beschlossen, unter scharfer Verurteilung des Verhaltens Hochstratens, der temerarie et frivole animoque ipsum molestandi gegen R. gehandelt habe, der 15 Provinzial solle vom Papst die Unterdrückung des Streits und ewiges Stillschweigen für beide Teile erbitten (f. Copia concordiae in Zeitschr. f. vergleich. Litt.-Gesch. IV 223 ff.). Das Dominikanerkapitel enthob außerbem Hochstraten seiner Amter als Prior und als Inquisitor. Das beschlossene Schreiben ging nach Rom ab. (Erfreut teilte der Dominis kaner M. Buter diesen Schritt seines Ordens Luther mit, Enders II 301 f.). Aber in 20 Rom erschien jett R.s Sache als in Berwandtschaft mit der Luthers; geschickt hatte Hochstraten die Wittenberger als R.s Helfershelfer benunziert (vgl. schon Scheurls Bemerkung, Briesbuch II 45, 5. April 1518: princeps et academici omnes cum Martino sentiunt, et forte etiam cum Capnione) und so ersolgte am 23. Juni 1520 die päpstliche Entscheidung: das Spehrer Urteil sei ungiltig, der "Augenspiegel" ein anstößig judenfreundliches Buch, R. solle alle Prozeskosten tragen, Hochstraten in seine Ümter wieder eingesetzt werden. Hochstraten hatte gesiegt! Groß war die Freude in Köln. Pseisferkorn triumphierte laut über die Niederlage N. in der Schrift "Ein mitleydliche clag", 1521. Vergeblich wendete sich R. noch einmal mit einer Interpellation nach Rom, vergeblich Sidingen an ben Raiser. Aber bas öffentliche Interesse an diesem Handel w tvar erfaltet — Luthers weit größerer Rampf beschäftigte die Gemuter. Sidingens Ungebot einer Zufluchtstätte und feines Schutes brauchte R. nicht anzunehmen, benn niemand focht ibn mehr an, feine Sache tam in Bergeffenheit.

In Ingolstadt ernannte ihn Herzog Wilhelm von Baiern noch am 29. Februar 1520 mit einem Gehalt von 200 Goldgulben jum Professor bes Griechischen und Bebrai= 35 ichen; fo bestieg ber 65jahrige noch einmal ben Lehrstuhl und las bor einer großen Buhörerschaft — der Hebraist Joh. Forster war hier sein Schüler (oben Bd VI S. 129) — über Aristophanes und über Kimchis Grammatik, edierte auch kleinere Schriften des Xenophon. Aber schon im Frühjahr 1521 trieb ihn die Best nun auch von Ingolstadt fort; ba rief ihn Tübingen und er hielt dort noch im Winter 1521/22 feine grammatischen 40 Borlesungen (vgl. Hartselber, Melanchthoniana paedag. S. 17). Im Frühjahr ging er zur Stärkung seiner Gesundheit ins Bad Liebenzell; dort starb er am Gelbsieber

30. Juni 1522. Und R.& Stellung zu der in seinen letten Lebensjahren beginnenden und in seinen Prozeß Schließlich noch ibre Schatten werfenden Reformation, ber seine glühendsten Ber- 45 ehrer begeistert zujauchzten? Er hat ihr ben unschätzbaren Dienst geleistet, daß er, als Friedrich b. W. am 30. Marz 1518 von ihm die Empfehlung von Lehrern des Griechi= ichen und hebraifchen fur Wittenberg erbeten hatte, ihm für erstere Sprache seinen Großneffen Delanchthon empfahl und biefen dann am 24. Juli prophetisch, mit ben Worten bes Segens an Abraham, aus seinem Baterlande und von seiner Freundschaft hinweg in das 50 fremde Land ziehen ließ (Briefw. S. 289 ff. 294 ff. 302 ff. Hartfelber S. 74 ff.). Auf Melanch= thons Rat fdrieb bann Luther einen verehrungsvollen Brief an R. (14. Dez. 1518, Enders I 321) — aber dieser ließ ihn unbeantwortet. Ein einzigesmal sendete er (im September 1519) dem Wittenberger einen Gruß (Briesw. S. 357). Bon Ingolstadt aus bemühte er sich, Melanchthon von Wittenberg hinweg zu sich zu ziehen — um ihn damit auch 55 von Luther zu trennen, und als dieser ablehnte, vermerkte er es sehr übel, so daß er seine Bersprechen, ihn zum Erben seiner Bibliothek zu machen, zurückzog und diese Laterstadt Kforzheim stiftete. Erregt klagt Hutten am 22. Februar 1521: Tibi displicet Lutheri negotium et illud improbas vellesque extinctum! (Briefiv. S. 328.) Die Erklärung dafür finden wir in seinem Wort an Hummelberg: Ego δια μέσου ήκων 60

πίστεως καὶ ἀπιστίας nihil diffinio, ipse passus mea fata (Horawis, Jur Biogr. J. A.s S. 176). Er hatte genug an den bitteren Erfahrungen seines Handels; noch einmal wollte er nicht seinen Auf gefährden; er war mürbe geworden. Und für Luthers Fragen sehlte ihm das religiöse Verständnis. So blieb er der Reformation kühl abges neigt und in Verstimmung gegen Melanchthon. Dieser dagegen hat seine Verstimmung gegen R. hernach völlig überwunden und ihm und sich selbst zugleich in seiner Declamatio von 1552 ein Chrendensmal gesett. Auch manche Anesdote aus dem Leben des Alten ist uns durch ihn ausbewahrt worden (vgl. Hartbote aus dem Leben des Alten ist uns durch ihn ausbewahrt worden (vgl. Hartbote, Melanchthon als Praeceptor Germaniae, S. 106 sf.; ders., Melanchthoniana paedagogica, S. 201; CR 10 XXV, 462. 694).

Reue. — Das Wort "riuwen" reicht bis ins Gotische bes Ulfilas zuruck, wo es in ber Grundbedeutung: "klagen, achzen" vorkommt, wird von Otfried für: "Kummer empfinden, Schmerz an den Tag legen", auch im aktiven Sinne des Beklagens, Bedauerns gebraucht, und geht im Neuhochdeutsch zu dem Sinne über, den es in der gegen-

15 wärtigen Sprache hat.

Reue ist das Gefühl des Schmerzes, das im Menschen sich regt, sobald er sich bewußt wird, unrecht, unzweckmäßig oder auch nur erfolglos gehandelt, gesprochen, gewollt zu haben. Sie sett Erkenntnis bes begangenen Fehlers immer voraus und ist meist mit einem Urteil über denselben verdunden. Sie ist nicht Frucht der Erziehung oder Ge-20 wöhnung, beruht nicht auf Reslezion, ist an sich keine religiöse oder moralische Pflicht, sondern ein natürliches, ein unwillkürliches Gesühl, und zwar ein schmerzliches, ein Gesühl der Unlust, das der Mensch wider sich selbst richtet. Ihre Außerungen können sehr ver-schieden sein. Die Reue des ersten Menschanpaares äußert sich im Trotz, die des ersten Mörderes im Verzagen, die des gefallenen Petrus in bitteren Thränen, die des Judas 25 Jicharioth in wilder Berzweiflung; die des Saul in leichtsinnigem Hinweggehen über das Geschehene (1 Sa 15, 24 f. 30), die des David in tiefer, demütiger Beugung vor dem Heue zu einem dauernden Zustand (penitence) macht. So that der strenge Jansenismus bes Abbe de St. Cyran (Jean Duvergier de Hauranne, gest. 1643) und seiner Schuler, so welchen zwischen ihrer ernften auguftinischen Gnabenlehre und ihrer astetischen Buftzucht just das Mittelglied des fröhlichen und getrosten Glaubens an den Mittler Christus mangelte; ihre penitents ("ces Messieurs" de Port-Royal) tamen aus ber Bereuung ihrer Schuld nie heraus, nie zu einer gewissen Zuversicht ihres Heils (s. bas großartige Werk Port-Noyal von St. Beuve, 5 Bde, Paris 1842—1859). Das entgegengesette Extrem vertritt der naturalistische Fatalismus, welcher die Reue für eine der größten Dummheiten des Menschen erklärt und dringend auffordert, sich von diesem Wahngespenft ber Religiosität zu befreien; benn wie konne ber Mensch über bas, was er gethan, ver nunftigerweise Schmerz empfinden, wenn bas, was er gethan, boch genau basjenige war, was er im gegebenen Moment unausweichlich thun mußte! Wenn diese Anschauung wenig 40 Aussicht hat, jemals die herrschende zu werden (naturam furca expellas, tamen usque recurret), so ist boch ihr zerstörender Ginfluß auf die Bolksmoral unverkennbar. Im dogmatischen Sprachgebrauch ist die Reue (contritio) ή κατά θεόν λύπη 2 ke 7, 10, bas Schmerzgefühl, welches aus ber Erkenntnis, Gott burch die Sunde beleidigt zu haben, 18 51, 6, hervorgeht. Diese contritio wird von der attritio genau unter 45 schieden, als welche nur das Ubel, die Strafe, die schlimmen Folgen ber Gunde empfindet. Conf. Aug. art. XII erscheint sie als altera pars poenitentiae: "contritio seu terrores incussi conscientiae agnito peccato"; vgl. Apol. V. Es ist hier nicht der Ort zu zeigen, aus welcher Zerrüttung und Verwirrung die Lehre von der Buße durch Die Reformation zu ihrem mahren evangelischen Sinne hergestellt murbe. Rur baran sei 50 erinnert, daß die Reue, wenn auch ihre tägliche Wiederholung vom Chriften gefordert wird, doch stets nur einen Durchgang bildet, daß die schmerzliche Gefühlserregung durch einen Willensatt abgelöst werden nuß, mit welchem ber Chrift bie Gunde von fich stößt und glaubig der Gnade Gottes fich übergiebt. Wo es zu diesem Willensatt nicht kommt, bleibt die Buße unvollständig, die Reue unfruchtbar und vergeblich, und darum qualvoll. 55 Unevangelisch und insbesondere der Taufgnade abträglich erscheint es auch, wenn, wie vom Methodismus geschieht, ein bestimmter Grad bes Bufichmerzes als notivendia gur Erlangung der Bergebung festgesett, und vollende, wenn auf gewiffe außere Zeichen und Geberden ber Reue gedrungen wird. Ein angstlich-gesetzliches Wefen im beften, im schlimmen Fall Beuchelei und Gelbstbetrug sind die Folgen biefer menschlich ausgetlügelten

Methobe, die an die Stelle ber evangelischen heilsordnung fich drängen will. Was babei namentlich außer acht bleibt, ift die große Berschiedenheit ber individuellen Naturen und ibres Gefühlslebens, sowie bes Mages ber vorausgegangenen Verfündigung (vgl. Dorner, Chriftl. Glaubenel. II, S. 727 ff.). Um die mahre und heilfame Reue muß der Chrift bitten; fie ist wie alles, was zur Befehrung ober zum Beharren in ber Gnabe bient, eine 5

Rene

Babe und Wirfung bes bl. Beiftes.

Reue nennen wir auch die Unluft, die uns befällt, wenn wir unsere guten Absichten vereitelt feben, wenn wir Arbeit und Dube umfonft aufgewendet haben. Bei uns wird bies Gefühl selten ganz frei von dem Betvußtsein bleiben, daß wir unseren Mißerfolg doch irgendwie auch selbst verschuldet haben, und die Borwürfe, die wir anderen deshalb 10 machen, oder die Klagen, die wir gegen widrige Umstände und Verhältnisse erheben, sollen durch diese Erkenntnis immer gemildert werden. Wo wir aber uns wirklich rein wissen, foll und die für etwas Gutes unternommene Anstrengung eben nicht gereuen, geschweige benn ber Unmut, ben wir empfinden, uns entmutigen, ober von Berfolgung richtiger Biele abichreden.

In biesem letterwähnten Sinne spricht die Schrift an etlichen Stellen von Gottes Reue; benn in welchem Sinne sie schlechthin vom Wesen Gottes ausgeschlossen sein, wird 4 Moj 23, 19; 1 Sa 15, 29; Pj 110, 4 (Hbr 7, 21); Jer 4, 28; Ez 24, 14; Ro 11, 29

zum Ueberfluß bezeugt.

Die Aussagen, welche hier in Betracht kommen, teilen sich in folche, wo es beißt, 20 baß Gott etwas, bas er ichon gethan, mit bem Gefühl ber Reue ansehe: 1 Dof 6, 6 bie Erschaffung bes menschlichen Geschlechtes und 1 Sa 15, 11. 35 die Einsetzung Sauls zum König; und in solche, wo Gott von einem Strasbeschluß zurückkommt und absteht: 2 Mos 32, 14; Pf 106, 45; Jer 18, 8. 10; 26, 3. 19; 42, 10; Joe 2, 13 f.; Am 7, 3. 6; Jon 3, 9 f.; 4, 2. Die Ebioniten (s. Bestmann, Gesch. d. dr. Sitte II, 1, S. 68) er= 25 flärten diese Stellen für Interpolationen Satand; spätere Exegeten suchten das Bedenksliche solcher anthropopathisch klingenden Wendungen durch künstliche Deutung zu beseitigen. Die richtige Lösung hängt bavon ab, welchen Begriff man von der Unveranderlichkeit bes göttlichen Befens und Willens hat. Faßt man diefelbe als eine ftarre Unbeweglichkeit, so bebt man gerade Gottes ethische Sichfelbstgleichheit auf. Bliebe Gott den im Menschen 20 vorgehenden Underungen gegenüber unbeweglich, hatte die Befehrung des Gunders g. B., ober der Abfall bes Frommen keinen Ginfluß auf Gottes Berhalten ju ihnen, fo mare Gottes Verhalten eben fein ethisch mit fich übereinstimmendes. Die hl. Schrift aber widerspries Verhalten eben tein ethila mit sich ubereinstimmendes. Die hl. Satisf aber widersspricht dieser deistischen Auffassung durchweg. Gottes Jdentität mit sich ist eine sittliche, lebendige; die freie Menschenwelt, indem sie sich so oder anders zu ihm stellt, wird auch 25 von ihm entsprechend behandelt; (Gott läßt sich in seinem geschichtlichen Thun von der Menschen Thun bestimmen (Dorner a. a. D. I, S. 443 ff.). Menschlich ist der Ausdruck für diese Wahrheit in den angeführten Stellen. Es giedt eben für die göttlichen Affekte keine anderen als vom Menschen hergenommene Bezeichnungen. Um sie zu verstehen und gottestwürdig zu deuten, brauchen wir nur den ihnen anklebenden irdischen Beigeschung der ju entfernen. Die Reue Gottes ift seine Unzufriedenheit mit der Entwickelung der Menschen überhaupt, 1 Mos 6, 6, mit der Haltung Sauls insbesondere 1 Sa 15; und an den übrigen Orten bedeutet sie ohnehin nur seine Bereitwilligkeit, sein Berhalten bem menschlichen anzupassen, ein bereits ausgesprochenes Bericht unvollzogen zu laffen, wenn bie Drohung schon ihren Zweck erreichte, ober ein zugesagtes Gut zuruckzunehmen, wenn 45 bie Berheißung wirkungslos blieb. Nur eine ganz außerliche und mechanische Fassung bes Gottesbegriffes tann sich baran ftogen.

Reusch, Franz Heinrich, geb. am 4. Dezember 1825 zu Brilon i. W.; gest. als o. Prosessor ber kathol. theolog. Fakultät zu Bonn am 3. März 1900. Nach erledigten Gymnasialstudien besuchte Reusch 1843—45 die Universität zu Bonn, so 1845—47 die zu Tübingen und München, trat April 1848 in das Priesterseminar zu Köln ein und damit aus der Diöcese Paderborn aus, wurde am 16. April 1849 zum Briefter geweiht, promovierte am 13. Januar 1849 jum Lic. theol. bei ber bamaligen theologischen Akademie in Münster i. W. Rachdem er von Mai 1849 bis Dezember 1853 Raplan zu St. Alban in Köln gewesen war, wurde er am 17. Dezember 1853 56 Repetent am Konvikt in Bonn und konnte fich Marz 1854 mit einer Antrittsvorlefung über Nicolaus von Lyra als Exeget und einer "Erflärung bes Buchs Baruch" (Freiburg i. B. 1853, IV und 279 S.) als Habilitationsschrift in der kathol. theol. Fakultät zu Bonn habilitieren, in der er 1858 jum außerordentlichen, 1861 jum ordentlichen Bro-

Real-Encyflopable für Theologie und Rirche. 8. M. XVI.

690 Renfc

fessor für alttestamentliche Exegese ernannt wurde. Rektor der Universität war er 1873/74.

Bei ihm, wie bei manchem seiner Gesinnungsgenoffen in der vorvatikanischen kathol. Rirche bilbet bas Jahr 1870 mit bem vatikanischen Konzil einen scharfen Ginschnitt in 5 seinem Leben. In der ersten, dis 1870 reichenden Beriode seiner Thätigkeit ist Reusch alttestamentlicher Exeget, er verfaßte als solcher Kommentare zum Buch Tobias (1857), Buch der Weisheit (1861), ein vielgebrauchtes Lehrbuch der Einleitung in das AT (4. A. 1870), Bibel und Natur, Borlesungen über die mosaische Urgeschichte und ihr Verhältnis zu den Ergebnissen der Natursorschung (4. A. 1876), aus welch letzterem Werk er einen 10 populären Auszug u. d. T.: Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Berhaltnis zu ben Naturwiffenschaften (1877) veranstaltete.

Als Theologe stand Reusch auf der Seite der liberalen Richtung, das bethätigte er vor allem als Redakteur des "Theologischen Litteraturblattes" 1866—1877, das der Sammelplat für die wissenschaftlich gesinnte deutsche katholische Theologie war; auch sonst bekunden seine Briefe, daß er ein Gegner des Ultramontanismus und der Neuscholastik war. Sehr viel geistigen Anteil hatte Reusch an der Gründung und Leitung der "Kölnischen Blätter", seit 1869 "Rölnische Bolfszeitung"; die firchlichen Ereignisse bes Jahres 1870, seine Ablehnung ber vatikanischen Dogmen brachte auch auf diesem Gebiete Die Einstellung ber bisherigen Arbeit mit sich. Außerdem übersetzte Reusch noch in den Jahren 20 von 1853—1866 eine Anzahl von Schriften von Wiseman und Newman ins Deutsche. Seine Mitarbeit an den katholisch-theologischen Zeitschriften mahrend dieser ersten Periode seiner Lebensarbeit ist in meiner Reusch-Biographie eingehender geschildert.

An den Kämpfen, die sich an das Unfehlbarkeitsdogma anknüpften, nahm Reusch lebhaften Anteil und wurde wegen seiner Nichtanerkennung des Batikanums suspendiert und 25 extommuniziert. Bei ber Konstituierung einer selbständigen altkatholischen Kirche beteiligte er sich eifrig an der Einführung verschiedener wichtiger Reformen, erhielt bei der ersten Bischofswahl 1873 selbst fünf Stimmen und wurde dann vom Bischof Reinkens zu seinem Generalvitar ernannt. Gleichzeitig verfah er auch Pfarrstelle an der alttatholischen Gemeinde zu Bonn. Die Aufhebung des Bolibatszwangs für die altkatholischen Geiftlichen 30 auf der fünften Synode 1878 veranlaßte ihn, sein Amt in der altkatholischen Kirche nieberzulegen, aber er erteilte auch weiterhin Religionsunterricht, hielt Gottesdienst ab und

hörte Beichte.

Die allgemeine Aufgabe ber altkatholischen Gelehrten, die 1870 im Batikanum jum Abschluß gekommene Romanisierung der katholischen Kirche wissenschaftlich im einzelnen 85 nachzuweisen, drängte Reusch in der zweiten Arbeitsperiode seines Lebens von 1870 an auf neue Arbeitsgebiete. Aus einem alttestamentlichen Eregeten wurde er Siftoriker ba nachreformatorischen katholischen Kirche. Als solcher hat er, zumal in Verbindung mit Döllinger, Großes geleistet und eine Anzahl von Werken geschaffen, die zum Studium der nachtridentinischen Entwickelung der katholischen Kirche bedeutendes Material darbieten. 40 Un erster Stelle ist da zu nennen sein "Inder der verbotenen Bücher" (2 Bde, 1883—85) auf den jede spätere Forschung über den Inder wird zurückgreifen mussen und neben dem er zwei seltene Indices librorum prohibitorum herausgab und erläuterte. Bor biesem Werk waren in den siedziger Jahren erschienen "Louis de Leon und die spanische Inquisition" (1873) und "Der Prozeß Galileis und die Jesuiten" (1879). In Gemein-45 schaft mit Döllinger — wobei Döllinger meist das Thema angab und die allgemeinen Materialien lieferte, während Reusch die Detailausarbeitung besorgte — veröffentlichte an "Die Selbstbiographie des Kardinals Bellarmin" (1887) und "Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem XVI. Jahrhundert" (2 Bde, 1889). Als forrespondierendes Mitglied der Münchener Akademie der Wissenschaften publiziente 50 er 1889 in den Abhandlungen der Afademie "Die Fälschungen in dem Traktat des Thomas von Uquin gegen die Griechen". Nach Döllingers Tod gab Reusch 1890 dessen "Briefe und Erklärungen über die Vatikanischen Dekrete" 1869—1887 und "Kleinere Schriften, gedruckte und ungedruckte" heraus. Reusch war von 1870—1895 einer der eifrigsten Mitarbeiter ber altkatholischen Wochenschrift "Deutscher Merkur". Aus ben ta 55 erschienenen Arbeiten entstanden u. a. die Schriften: "Die deutschen Bischöfe und der Aberglaube" (1879) und "Beiträge jur Geschichte des Jesuitenordens" (1894). Biele Artifel, besonders zur neueren fatholischen Rirchengeschichte schrieb er 1886-1896 für bie "Theologische Litteraturzeitung". Für die "Allgemeine Deutsche Biographie" verfaßte er seit 1878 etwa 350 Artikel. Sein letztes Werk, als er schon in seiner sonst erstaunlich 60 großen Arbeitefraft geschwächt war, find die "Briefe an Bunsen von romischen Kardi-

15

nälen und Prälaten (1818—1837) mit Erläuterungen" (1897). Die kleineren alkathol. Schriften, Gebetbuch, Predigten u. s. w. lasse ich außer Betracht. Als Rektor trat er gegenüber ber tribentinischen Seminarerziehung für die Universitätsbildung der katholischen Theologen ein in seiner Rektoratsrede: "Theolog. Fakultäten oder Seminare" (1873). Im allgemeinen war er kein schöpferischer Geist, seine Thätigkeit war vorwiegend die eines semsigen sleißigen Sammlers von meist zerstreutem, vielen unbekanntem Material, das er so vor dem Untergang vielsach rettete. In dieser Thätigkeit liegt sein Hauptverdienst auf dem Gebiet der Kirchen- und Litteraturgeschichte, wobei seine Arbeiten ausgezeichnet sind durch Gründlichkeit, Juverlässigkeit und Ruhe der Darstellung. Das gleiche gilt von ihm als Lehrer; er war kein hinreißender Dozent, aber seine Vorlesungen boten eine große wülle von wertvollem, klar angeordnetem Studienmaterial. Der Grundzug seines Wesens als Katholik, wie als Gelehrter war die vollste Gewissenhaftigkeit, die 1870 so manchem seiner früheren Glaubens- und Arbeitsgenossen berloren ging (L. K. Goek, Fr. H. Reusch, 1825—1900, Gotha 1901).

## Reuf, Fürstentumer f. Thuringen, firchlichestatistisch.

Reuß, Eduard, gest. 1891. — T. Gerold, Eduard Reuß, 1804—1891 (SA aus "Bozgesengrün" 1892), Straßburg 1892 (50 S.): bers., Edouard Reuss, Notice biographique, Paris 1892 (87 pag.); H. Holymann, D. Ed. Reuß, Nachruf (Protestantische Kirchenzeitung für das evangelische Deutschland, 1891, Num 17, 5, p. 385—393); Aug. Groß, Vie chrétienne, (Mai 1901); B. Lobstein, Ed. Reuss, Notes et souvenirs, in dem Blatt Evangile et 20 liberté, 1901 (Num 20, 21, 22, 23); derselbe, Revue chrétienne, Nouvelle série, Tom. 8, 1891, pag. 481—487. Bei Reuß' Begräbnis am 17. April sprachen Pfr. Heints im Hause, Pros. Lobstein als Vertreter der Universität im großen Saale des Thomassitiss, Pros. Holymann als Vertreter des Oberkonsistoriums und des Thomaskapitels, Pfr. Gerold in der Thomassisirche. Die Sammlung bei Heiß 1901, 41 S. (Separatabbruck der Gebächtnisrede Lobsteins, 25 Schmidts Universitätsbuchhandlung 1901, 12 S.); Ed. Reuß, Brieswechsel mit seinem Schüler und Freunde K. H. Graß, zur Hundertjahrseier seiner Geburt herausgeg. von K. Budde und H. Jolymann, Gießen 1904.

I. Umriß des äußeren Lebensgangs. — Eduard Reuß wurde den 18. Juli 1804 zu Straßburg geboren. Sein Bater, Ludwig Christian Reuß, stammte aus Pirma= 30 sein und war der Sohn eines Geheimen= und Kriegsrats des durch seine militärischen Liebhabereien bekannten Landgrafen Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt. Dem Kaufmanns= stand angehörig, reiste L. C. Reuß längere Jahre für ein Handelshaus in Nanch, siedelte im Jahre 1789 nach Straßburg über, wo er einen Tuchladen eröffnete, und gelangte nach schwierigen Anfängen ju einem gewissen Wohlstande, ber ihm gestattete, in ber Nahe 35 Stragburgs, auf bem Neuhof, ein But zu erwerben, welches im Laufe ber Jahre wefentlich erweitert und verschönert, das Tibur und Tusculum des großen Gelehrten wurde. Den ersten Unterricht erhielt Reuß von seiner mit Kindern reich gesegneten Mutter, die, bei allen auf ihr laftenden Sorgen und Arbeiten, ihm sowohl die Elemente des Wiffens als auch Liebe für Boefie und Sinn und Verftandnis für religiofe Dinge vermittelte. Nach w fürzerem Besuche ber Neukirchschule trat er 1811 in bas protestantische Gymnasium ein, das er als princeps juventutis am 29. September 1819 verließ. Obgleich der Unterricht des Gymnasiums damals sehr im Argen lag, hatte die intellektuelle Entwicklung des Knaben einen erfreulichen Berlauf genommen, teils infolge der Arbeiten, die der Schüler selbstständig in Angriff nahm, teils dank der Anregungen, die ihm einige tüchtige 45 Haußlehrer zu geben verstanden. Unter der Leitung des für das klassische Altertum bezgeisterten Lachenmeyer legte Reuß in diesen Jahren den Grund zu der gediegenen philozlogischen Bildung, die ihn später so glänzend auszeichnete. Dagegen bot ihm der öbe Nationalismus des von Lehrern oder Geistlichen erteilten Religionsunterrichts keinerlei Nahrung; auch die im Jahre 1820 erfolgte Konfirmation ließ bei ihm keinen tiefen 50 Eindruck zuruck. Bon der trockenen Wortklauberei und Silbenstecherei des damaligen Be= triebs der Philologie abgestoßen, entschied sich Reuß für das Studium der Theologie. Allerdings war letteres in Strafburg auch fehr verwahrloft, und die truben Erfahrungen, bie ber gang auf Privatarbeit angewiesene Student machte, trugen später mit bagu bei, ihn zu bestimmen, seine "theologische Gesellschaft" zu gründen. Am 19. August 1825 56 bestand R. sein Randidateneramen und acht Tage darauf bisputierte er in lateinischer Sprache über seine Dissertation De statu literarum theologicarum per saecula VII et VIII, die erste wissenschaftliche Arbeit, die er im Druck erscheinen ließ. Das folgende Wintersemester brachte er in Göttingen zu, wo ihn besonders der noch geistesfrische Sich-

44\*

692 Reuß

horn anzog; das Beste verdankte er indessen auch wieder der selbstständigen Arbeit, die er mit Gifer und Begeisterung trieb. Die an feine Freunde gerichteten Briefe atmeten ein zufunftofrohes Bertrauen und endeten in der Regel mit den Worten: "Fuit Ilion, sumus Troes, erit Roma! Im März 1826 begab er sich nach Halle. Die Lebrer, 5 die er bort kennen lernte, Thilo, Tholuck, Gruber, Wegscheiber und namentlich Gesenius, in deffen Familie er die herzlichste Aufnahme fand, übten auf feine miffenschaftliche Bilbung einen tiefen Einfluß aus. In Jena schloß er mit Karl hase eine Freundschaft, die ungetrübt bis zu beffen Tob fortbauerte. Rach einem in Strafburg eifrigem Pribatstudium gewidmeten Winter unternahm er im Frühling 1827 eine längst geplante Reise 10 nach Paris, wo er unter Sylveftre de Sach orientalische Studien machte und mit einigen der bedeutenbsten Bertreter des französischen Protestantismus verlehren durfte. Nach elf Monaten in seine Vaterstadt zurückgekehrt, habilitierte er sich am 15. April 1828 als Privatdozent am protestantischen Seminar und stiftete am 19. November desselben Jahres mit seinem schon 1831 gestorbenen Freund Johann Jakob Bochinger die Theologische 16 Gesellschaft, die er seit 1836 die 1886 mit seinem Freunde Cunity leitete. Den akades mischen Grad eines Licentiaten ber Theologie erwarb er 1829 mit ber Schrift De libris Veteris Testamenti apocryphis, plebi non negandis. Am Seminar trug er biblijde und orientalische Wissenschaften vor, wurde 1834 zum außerordentlichen, 1836 zum orbentlichen Prosessor ernannt, und rückte 1838 in die theologische Fakultät ein. Am 20 18. Mai 1839 gründete er seinen eigenen Hausstand: bezeichnend für seinen raftlosen Fleiß ift, daß ehe er um 11 Uhr jur burgerlichen Trauung nach bem Gemeindehaus fuhr, er von 8 bis 10 zwei Kollegien las; seine Gemahlin, Tochter des Pfarrers an der franz Gemeinde zu St. Nikolai Louis Himly, teilte und unterstützte mit reger Geistesverwandtsschaft die idealen Interessen seines Berusklebens und überlebte ihn um 10 Jahre (gest. 25 17. Sept. 1901). Im Jahre 1843 wurde er von Jena aus zum Dr. theol. ernannt und bald darauf lehnte er einen Ruf als Nachfolger von Baumgarten-Erusius nach Jena ab. Als Verwalter der St. Thomasstiftungen, als zeitweiliger Direktor des protestantischen Gymnasiums, als Mitglied des Oberkonssischen, als Kassier der elsässischen Pastarassands storalkonferenz entwickelte er eine ebenso unermubliche als erfolgreiche Thätigkeit. Seit 30 1872 eine ber Rierben ber neu errichteten Universität, Senior ber gesamten Lebrerschaft, feierte er 1878 das 50jährige Jubilaum seiner Theologischen Gesellschaft, und hatte die Freude, alte und neue Schüler ohne Unterschied der Richtungen und Parteien um sich ju versammeln. Um 31. Juli 1879 fand unter Beteiligung beinahe aller beutschen und einer großen Zahl ausländischer Universitäten das 50jährige Licentiatenjubiläum von Reuß 85 statt. Bereits 6 Jahre vorher (1873) war R. von Halle aus zum Dr. phil. ernannt worden. Erst nach dem 1886 erfolgten Tode seines Freundes Cunip schloß er die mit ihm so lange geleitete theologische Gesellschaft, verließ am Ende des Sommers 1888 ben Katheder und starb nach einwöchentlicher Krankheit am 15. April 1891.

II. Berzeichnis der litterarischen Leistungen. — Bereits erwähnt wurden 40 die Kandidaten= (1825) und Licentiatendissertationen (1829) — De vocum paulinarum λόγου σοφίας et λόγου γνώσεως sensu rectius definiendo, Argent. 1834; Ibeen zur Ginleitung ins Evangelium Johannis: Bruchftude aus akademischen Vorlesungen (Denkschrift ber theologischen Gesellschaft zu Straßburg, 1840); Die Geschichte ber heiligen Schriften neuen Testaments, Halle 1842, 6. Aufl. 1887, englisch von Houghton 1884; 45 Die johanneische Theologie, Jena 1847; Der achtundsechzigste Psalm, ein Denkmal ere getischer Not und Kunst, Jena 1851; Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique, 2 vol., Strasbourg et Paris 1852, 3º édit. 1884, hollandisch von Busten-Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne, Strasbourg et Paris

50 1863, 2° édit. 1864, englisch von Hunter 1884. In der unter I. Colanis Leitung herausgegebenen Revue de Théologie et de Philosophie chrétienne: Jahrgang 1850: Parallèle entre les apôtres Paul et Jean considérés comme théologiens; Jahrgang 1851: La seconde captivité de St. Paul, la glossolalie, le pharisaïsme et le saducéïsme, les prétendues traductions de la 55 Bible sous Charlemagne et Louis-le-Débonnaire, les traductions vaudoises; Sabrgang 1852: Le judaïsme depuis la destruction du second temple, une Bible française au XIIIème siècle, les versions vaudoises existantes et la traduction des Albigeois ou Cathares, Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 1853: Versions cathares et vaudoises: Calvin considéré comme exégète, Bibliographie w des sciences bibliques; Jahrgang 1854: Samuel Bochart; Jahrgang 1855: Etudes

Renk 693

comparatives sur les trois premiers évangiles au point de vue de leurs rapports d'origine et de dépendance mutuelle; Jahrgang 1856: De l'enseignement de l'hébreu; Jahrgang 1857: Etudes comparatives sur les trois premiers évangiles (Schlußartifel), les Bibles du XIV° et du XV° siècle et les premières éditions imprimies (sechs Kapitel); Bibliographie des sciences bibliques; Jahrgang 1858: 5 le psaume XLII et les traductions françaises de la Bible, Chants de Pèlerinage (Ps. 120—134); Nouvelles études comparatives sur les trois premiers évangiles, la conférence de Jérusalem; Jahrgang 1859: La conférence de Jérusalem (Schluß), Flavius Josèphe; Jahrgang 1860: L'Epitre aux Hébreux. Essai d'une traduction accompagnée d'un commentaire (Separatabbrud 1862); Histoire du 10 canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne (1. Teil); 1861: Ruth; les Sibylles chrétiennes; 1862: Histoire du canon des Saintes-Ecritures dans l'Eglise chrétienne (Schluß, Separatabbrud des Ganzen 1863. 1864); 1863: La critique et l'Eglise (suite à l'histoire du Canon); 1865: La Bible d'Olivétan; 1866: La Bible d'Olivetan (suite); 1867: Belisem de Belimakom. Die beutsche Historienbibel vor ber Erfindung bes Bücherdrucks, Jena 1855.

Das Buch Siob, Ein Bortrag, Strafburg 1869; Siob, Metrische Uberfetzung, nebst

Einleitung, Braunschweig 1889.

Bibliotheca novi testamenti graeci cujus editiones ab initio typographiae ad nostram aetatem impressas quotquot reperiri potuerunt collegit, digessit, 20 illustravit Ed. Reuss, Braunschweig 1872. Reden an Theologie Studierende, Straßburg 1878, 2. Aufl. 1879.

La Bible, traduction nouvelle avec introductions et commentaires, Paris 1874—1881, 16 Banbe. Das Alte Testament, übersett, eingeleitet und erlautert von Dr. Eb. Reuß, hog. aus dem Nachlaß bes Verfassers von Lic. Erichson und Lic. Horst, 25 Braunschweig 1892 ff.

Die Geschichte der heiligen Schriften Alten Testaments, Braunschweig 1881,

2. Aufl. 1890.

Notitia codicis quatuor evangeliorum graeci membranacei viris doctis hucusque incogniti quem in musaeo suo asservat Eduardus Reuss Argentora- 30

tensis, Cambridge 1889.

Beiträge zu zahlreichen Zeitschriften, Blättern, und enchklopäbischen Werken: Röhr, Kritische Predigerbibliothef (2 Artikel über Schul- und Kirchenwesen in Frankreich, 1828); Allgemeine Kirchenzeitung: Über kirchliche und theologische Zustände in Frankreich (Mai 1830), außerdem 24 zum Teil sehr aussührliche und die Fragen in selbsiständiger Weise wieder aufnehmende Recensionen (1839—1849); Allgemeine Kirchenzeitung; Protestantisches Kirchen- und Schulblatt, hög. in Straßburg; Ersch und Grudenen Enchstellenschaften und der Künste, 32 Artikel (1841—1855) aus den Gebiete ber biblischen Wissenschaften; Neue Jenaische allgemeine Litteraturzeitung, acht Artikel, worunter (1846) Über die Unterrichtsfrage in Frankreich; Archiv der Straßburger Pa= 40 storalkonferenz (sechs Beiträge); Theologische Studien und Kritiken: Die wissenschaftliche Theologie unter ben Protestanten in Frankreich 1844; Zeitschrift ber beutschen morgen-ländischen Gesellschaft (2 Beiträge 1848, 1853); Herzogs Realenchklopädie für protestan-tische Theologie und Kirche, 24 Artikel in der 1. und 19 in der 2. Auflage; Schenkels Bibelleriton: 9 Artitel.

Zahlreiche Gelegenheitsschriften, Referate, Gebächtnisreben (Haffner 1830, 1831, Bochinger 1832, Hein 1832, Paulus 1839, Redslob 1852, Graf 1869), Lutherrebe 1883, Vorreben (zu den Gedichten von Daniel Hirt "Wir reden deutsch" 1838, zu Kahsers Theologie des alten Testaments 1886; zu Baggesens Abam und Eva 1886). In Verbindung mit Baum und Cunix, seit 1863 die im Corpus Reformatorum so

veranstaltete Gesamtausgabe der Werte Calvins, Johannis Calvini opera quae supersunt omnia, Bb 1-4 (1863-1866) enthaltend die lateinischen und französischen Recensionen der Institutio; Bb 5—10, I (1866—1871) die theologischen Traktate; Bb 10, II — 21 (1872—1879), Calvins Briefwechsel; Bb 22 (franz. Katechismus C.s, Genfer Konfession, Inder), Bb 23-46 (1882-1891) eregetische und homiletische Schriften. Die folgenden 56 Bande 17—59 find von Erichson auf Grund des vollständig von Reuß burchgearbeiteten fritischen Materials veröffentlicht worden und bringen mit der Fortsetzung der exegetischen und homiletischen Schriften C.s, einen zweiten Inder zu Voll. 22—58.
III. Charafteristit. — Reuß hat ein fest umgrenztes, durch strenge Selbstzucht

gegen die Lersuchung, mancherlei geiftigen Interessen nachzugehen, erobertes Feld ber Theo- 60

694 Renf

logie angebaut. Weber ber spstematischen, noch ber praktischen Theologie wandte er seine Sympathien und seine Studien zu. Die Kanzel bestieg er nur dreimal, und stets mit bemselben Mißerfolg. Gegen philosophische Konstruktionen des Welträtsels, gegen spekulative Verluck, die Theologie zu begründen oder zu bearbeiten, hegte er ein unüberwinds liches Mißtrauen. Mit unbefangener Selbstironie beklagte er, was er seine philosophische Unfähigkeit nannte, in welcher er geradezu eine Schranke seines Geistes erblickte. Er versuchte es deshald auch nicht, den Indahl seiner Religion, auch nicht den Bestisskand einer Theologie auf einen festumgrenzten Ausbruck zu bringen; er bedurfte eines solchen nicht. Ihm dunkte die einfachste Formel immer die beste. Gine Lehre, die nicht Ausstluß des 10 Lebens ift, ein Dogma, das fich nicht in That umfeten läßt, hielt er für wertlos. Das theologische Wiffensgebiet, auf welches Reuß sich beschränkte, war das ber biblischen Disziplinen. Er hat zwar auch über Symbolif und Geschichte ber protestantischen Theo-Disziplinen. Er hat zwar auch über Symbolit und Geschichte der protestantischen Theologie Vorlesungen gehalten, und seine kritische Calvinausgabe führte ihn in das Nesormationszeitalter ein; allein wirklich anregend und nachhaltig fördernd war doch nur seine Thätigkeit auf dem Gebiet der biblischen Wissenschaft. Her bewährte er die wesentlichten Eigenschaften des Historikers, die Gabe einer den Detailuntersuchungen vorauseilenden und nachträglich durch diese bestätigten Divination, eine durch unverdressennen Sammeleiser genährte und durch peinliche Gewissenhaftigkeit unterstützte Gelehrsankeit, die umsichtige Berücksichtigung aller Elemente geschichtlicher Probleme und das seine Taktgesühl in der Unterscheidung des historisch Beweisdaren und des bloß Möglichen oder Wahrscheinlichen, die methodische Silvenna der Untersuchung und bis bloß Möglichen oder Wahrscheinlichen, die methodische Silvenna der Untersuchung und lichtvolle Grundischen des Stoskes die die methobische Führung der Untersuchung und lichtvolle Gruppierung des Stoffes, die funftlerische Gestaltungetraft, die mit bem feinsten Formgefühl Sand in Sand ging. Seine Arbeit galt sowohl der alt- wie der neutestamentlichen Schriftforschung. Die 1881 et schienene Geschichte der heiligen Schriften alten Testaments, die R. sein lettes Werk nennt, 25 hätte der Joee und der Anlage nach auch als sein erstes Werk bezeichnet werden können. Im Sommersemester 1834 hatte er bereits mit genialem Blick einen Entwurf der bibliichen Geschichte gewagt, welcher zunächst ein Erzeugnis der Intuition, von den damals giltigen Auffassungen grundverschieden war; daher zögerte er auch, "der gelehrten Welt die Herausforderung hinzuwerfen, die Propheten für älter anzuerkennen als das Geset, wund die Psalmen für jünger als beide" (vgl. die damals aufgestellten Thesen, in dem französischen Bibelwerk, A. T. III (1879), S. 23—24). Unter seinen Zuhörern im Sommersemster 1834 bestand sich aber Eraf, der, von dem jungen Gelehrten angeregt, die Geschichtskonstruktion in der Richtung weiter sührte, die durch Kuenen, Wellhausen u. a. teils heriskisch viells umpellichten und einer kallen und kannen den u. a. teils berichtigt, teils umfaffender und eingehender begründet und entwickelt wurde. Reuß selbst 85 hatte feine Anfichten nur in einzelnen Auffagen, andeutend und bruchftudweife in Eric und Grubers Enchklopädie kundgethan; eine übersichtliche Darstellung enthielt der 1851 in jenem Sammelwert veröffentlichte Artikel "Judentum". Diese ersten Bersuche blieben unbeachtet. Ebensowenig konnten verschiedene Recensionen in der Hallg. Litt. Zeitung, in welcher Reuß gelegentlich auf seine Sypothesen einging, sie nachhaltig bekannt 40 machen. Erst das französische Bibelwert und das oben erwähnte Buch von 1881 teilen bie inzwischen weiter ausgebildete und strenger durchgeführte Anschauung R.s in größerem Zusammenhange mit. — Biel früher hatte er öffentlich in die Gestaltung der neutestweitentlichen Disziplinen eingegriffen. Schon bei ihrem ersten Auftreten (1842) imponient die Geschichte der heiligen Schriften neuen Testaments, die ihre Anziehungskraft über ein 45 Menschenalter hinaus bewahren konnte (6. Aufl. 1887) durch die Selbstständigkeit der Methode und die Neuheit der Form. Anknüpfend an den Gedanken des Crednerschen Entwurfs (1836) machte dieses Werk, das seit der 2. Auflage um mehr als das Doppelk gewachsen war, den Bersuch, das gesamte Material der Einleitungswiffenschaft in organischer Gestalt als eine Geschichte ber Entstehung ber neutestamentlichen Schriften, ibra 50 Sammlung zu kirchlichem Gebrauche (Gefch. des Ranon), ihrer Erhaltung (Tertgefcichte), ihrer Berbreitung (Gesch. ber Ubersetzungen) und ihres Gebrauchs in ber Theologie bis auf die neueste Zeit (Gesch. der Exegese) darzustellen. Im ersten Teil erscheint die Entstehung der kanonischen Schriften des NIE, und derer, die eine Zeit lang mit und neben ihnen kirchliche Geltung beanspruchten, verflochten in die Geschichte des Urchristentums, 55 beffen Litteraturgeschichte Reuß an die Stelle ber fog. speziellen Ginleitung einzuburgem unternahm; baber er auch ben Anspruch erheben tonnte, "ein Stud trodener Bbilologie in ein Kapitel lebendiger Kirchengeschichte umgewandelt zu haben". — Wie bie "Einleitungswissenschaft", so hat R. auch die sog. "Neutestamentliche Theologie" einer methodologischen Umwandlung unterworfen. Die Histoire de la théologie chrétienne au 60 siècle apostolique 1852, 3. Aufl. 1864, stellt gleichsam bie innere Seite qu ber EntReuk 695

stehungsgeschichte ber neutestamentlichen Bücher dar. Die Totalanschauung, die Reuß von ber litterarischen und religiösen Entwickelung des Urchristentums vertritt, ist der Tü-bingerschule in manchen Punkten verwandt, in der Hauptsache aber viel konservativer. Die Position des Verfassers bleibt sich durch die verschiedenen Auflagen wesentlich gleich; gelbst in den Fällen, wo ein mittlerweile schärfer gewordenes und negativer zugespistes 5 kritisches Urteil sich geltend macht, wie z. B. in der johanneischen Frage, in der Beurzteilung der Pastoraldriese, übt diese Beränderung der Gesichtspunkte auf die Ökonomie des Ganzen keinen tiefgehenden Einsluß aus. Immerhin zeigt die Aufnahme der Briefe des Barnabas und des Clemens unter die "Schristen der vermittellnden Richtung", daß auch die Histoire de la theologie chretienne von der traditionellen Folierung des 10 als kononisch Galkenden nach der resissionekesskichtlishen Auskraume des anoktolischen und als kanonisch Geltenben nach der religionsgeschichtlichen Auffassung des apostolischen und nachapostolischen Christentums gravitiert. — Zulest muß noch hervorgehoben werden, daß Reuß in seiner "Geschichte" einzelne von der gemeinen Einleitungswissenschaft fast ganz vernachlässigete Fragen eingehend und erfolgreich behandelt, so 3. B. die mittelalterliche Bibelgeschichte und vor allem die Geschichte des gedruckten Textes. Die 1872 erschienene 15 Bibliotheca novi Testamenti Graeci ist die Frucht einer zwanzigjährigen unendlich mühevollen Arbeit. Im eigenen Besit eines halben Tausend von Ausgaben hat R. unsermüdlich "meist auf Ferienreisen, in fremden Bibliotheken kollationiert, die Editionen mit Rücksicht auf ihre gegenseitige Abhängigkeit oder Berwandtschaft nach Familien geordnet, und endlich eine Leistung ans Licht gestellt, von wedere fagte, sie habe "den Borzug, 20

daß sie einmal gethan, von niemanden mehr vorgenommen zu werden braucht". Nicht minder als durch seine gelehrten Leistungen hat Reuß als Lehrer durch seinen akademischen Unterricht gewirkt. Wie er Form, Geschmack und Geist in die Kritik gebracht, so verstand er es auch, allem was er vortrug, Leben und Bewegung mitzuteilen. Er war ein Meister in der Kunst, auf das Berständnis seiner Zuhörer einzugehen und 25 seine Belehrungen ihrem Bedürfnis und ihrer Eigenart anzupaffen. Niemals artete bie feine und weife Padagogit, die er übte, in pedantisches Schulmeistern aus. Diese padagogische Birtuosität entfaltete R. nirgends vielseitiger und erfolgreicher als in der bereits erwähnten, im Jahre 1828 gestifteten theologischen Gesellschaft, welche nach seiner eigenen Aussage den Mittelpunkt seines Wirkens bildete. Lange Zeit die einzige seminaristische w Bildungsanstalt, in welcher die Studenten der Theologie durch direkten Berkehr mit dem Lehrer zu persönlicher Arbeit angeregt und angeleitet wurden, war die theologische Gesellschaft aus dem Bunsche geboren, den der angehende Dozent am ersten Stiftungsabend Ju flarem zielbewußtem Ausdruck brachte: er wollte "in lebendiger Gemeinschaft des Denkens und Arbeitens mit seinen Schillern selbst jugendlich frisch bleiben und sich be- 25 wahren vor der Kälte einer sich in sich selbst verschließenden Gelehrsamkeit". In dieser Gefellschaft, die am 12. Februar 1886 ihre lette, die 2000. Sitzung hielt, war der Geslehrte als Leiter und Helfer thätig, der mit Rat, Wort und Werk sich eines jeden seiner ihm nahenden Schüler herzlich annahm. Er wirkte nicht nur auf ihre Arbeiten ein, er verfolgte ihren Entwickelungsgang und wußte stets die warme Teilnahme und die er= 40 ziehende Leitung mit der vollsten Achtung der Individualität und der Überzeugung zu verbinden. "Ein herzliches, einziges Fest, ein überschwänglicher Lohn für sünfzigjähriges, treues Ausharren", so bezeichnete er selbst das Jubiläum seiner Gesellschaft (31. Juli 1878), das in feierlicher Situng in Straßburg begonnen, in gemütlicher Weise auf Hohbar und in Zabern sortgesetzt, das selten gewährte Schauspiel von Männern bot, die aus den 45 verschiedensten Lagern und Richtungen der evangelischen Kirche zusammengekommen, sich durch das Band eines geistigen Interesses zu friedlichem Zusammenwirken und zu eine mütiger Feststimmung verbunden fühlten. So hatte Reuß nach allen Seiten hin die ers dauende und versöhnende Kraft echt wissenschaftlicher Arbeit dargestellt und bewährt. Niesbauende und der Monten eine Markeit der Arbeit dargestellt und bewährt. Niesbauende und der Markeit der Markeit der Arbeit dargestellt und bewährt. Niesbauende und der Markeit der Markeit der Arbeit d mals ward er der Mann einer Partei. Rabikalem wie reaktionärem Wesen gleicherweise so abhold, rechnete er nicht zum mindesten auf das gewissenhafte und unabhängige, allein dem Dienst der Wahrheit gewidmete Studium der Theologie, um die Zerwürfnisse im Schoße der Kirche zu schlichten. "Wenn ein jeder aufrichtig und treu mit dem ihm anvertrauten Pfunde wuchere", dann "wagte er es der Kirche eine glückliche Zukunft zu verheißen, welche ihr um so gewisser werden soll, als nicht der Name Eines Menschen 55 fich daran knupfen wird, sondern fich alle verbunden wissen in dem Einen Namen, der allein unter uns Geltung haben foll".

Dieses Werk der Verföhnung und Bermittelung gestaltete sich auch zu einer immer flarer und fester ergriffenen Aufgabe auf der Grenzscheide der beiden Lander, die er für befähigt und berufen hielt, sich gegenseitig zu erganzen und zu fördern. Zunächst war so 696 Renf

Reuß unter französischer Herrichaft der geistwolle Bertreter und der beredte Anwalt deutscher Bilbung gewesen. Jebem Unternehmen, die Eigenart des Elfasses und die Sprache der Lutherbibel in seiner engeren Heimat anzutasten, hielt er die in dem Borwort zu den Gebichten von Daniel hirt vertretene Losung entgegen: "Wir reden deutsch". Wie sehr s er aber auch bestrebt war, die ibealen Güter bes beutschen Protestantismus gerabe im Elfaß festzuhalten und zu retten, so sah er allmählich seine Beziehungen zu Frankreich sich fester und vielseitiger knupfen, und fand in dieser neuen Orientierung seiner Arbeit eine bis dahin nicht geahnte Quelle geistiger Thätigkeit. Im Sommer 1849 hielt er zum erstenmal eine Vorlesung in französischer Sprache über neutestamentliche Theologie. 10 Einige Studenten aus dem mittäglichen Frankreich schrieben das in freier Rede Borgetragene nach und brachten es miteinander ins Reine. Ihre Hefte, die bald in Frankreich und in Genf kursierten, machten dort gewaltiges Aufsehen. Noch war das Jahr nicht zu Ende, so kamen aus Montauban und Genf Abressen an Reuß, die ihn inständig baten, seine Borlefungen über neutestamentliche Theologie bruden ju laffen. 15 tage 1849 sette er sich an die Arbeit, und am Anfang des Jahres 1852 erschien seine Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique, die ein hervorragender Geistlicher Frankreichs als une révélation et une révolution bezeichnete. — Ebenfalls in das Jahr 1849 fällt der Entschluß Colanis und Scherers, eine theologische Zeitschrift in französischer Sprache zu grunden. Welchen Anteil Reuß an jenen 32 Banden der 20 Revue de théologie et de philosophie, die von 1850 bis 1869 erschien, genommen hat, erhellt aus der langen Reihe bedeutender, im bibliographischen Abschnitt Diefes Artitels angeführter Abhandlungen, die er in dieser Zeitschrift veröffentlichte. — Go reifte in ihm der Gebanke, ein französisches Bibelwerk herauszugeben, den er schon 1860 und 1861 durch die Herausgabe einer Übersetzung der Pilgerlieder, des Hebräerbriefs und des 25 Buchs Ruth in der Revus von Colani auszuführen begann. Obgleich Reuß an diesem einmal beabsichtigten Werke rüstig weiter arbeitete, schien der Erfolg dieses Unternehmens zuweilen bedroht. Die äußerst zeitraubende Beteiligung an der großen Calvinausgabe (der Prospekt zu derselben wurde im September 1860 geschrieben), sowie eine große Zabl anderer wissenschaftlicher Arbeitage und offizieller Berufsbeschäftigungen, hemmen den Fort 30 gang bes großen Unternehmens. Nach bem Kriege war zu befürchten, daß bas Wert, auf welches er in den letzten Jahren seine beste Zeit und Kraft verwandt hatte, niemals das Tageslicht erblicken würde. Da erließen im Jahre 1874 einige Freunde in Nimes im religiösen Blatte l'Avenir eine Einladung zur Substription auf das Bibelwerk. In wenigen Bochen kamen zahlreiche Subskriptionen aus Frankreich, dem Elfaß, der Schweiz 36 aus Holland, England und Amerika. Im Juni wurde mit dem Pariser Verleger H. Fisch-bacher mündlich unterhandelt und in einer Stunde der Vertrag abgeschlossen. In einem Zeitraum von sieben Jahren erschienen die sechzehn stattlichen Bände, welche den vollen Ertrag und die reise Frucht des Gelehrtensleißes und der Darstellungsgade von Reuß dem Nachbarlande darboten. Zu wiederholten Malen, in seiner von Geist und Wis sprühenden 40 Rede an seinem Jubiläum (31. Juli 1879), in den bewegten Abschiedsworten, die er bei seiner Emeritierung an die Kollegen der theologischen Fakultät richtete (25. Juli 1888), sprach er es aus, er werde allerdings in der Geschichte deutscher Wissenschaft in der Zahl ber Arbeiter einst mitgezählt werben, er fei fich aber bewußt, auf frangofischem Boben, als Meister an ber Wiederherstellung ber protestantischen Theologie, grundlegend und 45 erneuernd, Hand angelegt zu haben.

Den ferner Stehenden tritt das religiöse und wissenschaftliche Bild von Reuß vielleicht am deutlichsten aus seinen "Neden an Theologie Studierende" entgegen (1. Aufl. 1878, 2. Aufl. 1879). In einer dieser Reden liefert der Gelehrte einen geist= und gemütvollen Kommentar zu dem Wort, das er einst auf einem alten Grabstein im Basler Winster gelesen und das graum Wohlsbruch" seines Lehens gewocht hatte:

50 Münster gelesen und das er zum "Wahlspruch" seines Lebens gemacht hatte:

Fac tua, linque alios, temne orbem, respice caelum:
Vive, mori certus; fide, Deus faciet.

\$8. 206ficia.

Reuter, Hermann, gest. 1889. — Worte, gesprochen an bem Sarge bes Profesiors Hermann Reuter, Gotha 1889 (von H. Schult u. Steinmeß); Th. Briegers Nachwort in 380 KI. Band. Aufzeichnungen bes Sohnes Dr. Aug. Reuter. Der Brieswechsel mit dem Unterzeichneten.

Hermann Ferdinand Reuter wurde als jüngstes Kind eines Gastwirts und Weinhändlers am 30. August 1817 in Hildesheim geboren. Wer ihn später als Mann kennen lernte, vermochte sich kaum vorzustellen, daß er ein sehr lebhafter, ja wilber Knabe ge-

wesen war, so daß einer seiner Lehrer ihm und seinem Jugendfreunde, dem später als Reichstagsabgeordneten seiner Baterstadt befannt gewordenen Romer, bas Schlimmfte für die Zukunft prophezeite, und wer beobachtet hatte, welche Unziehungskraft die Darftellungen herumziehender Schauspielertruppen, die im väterlichen Hause ihre Buhne aufschlugen, auf ihn ausübten, wurde ihm wohl eine andere Laufbahn als die eines Lehrers der 6 Theologie vorausgesagt haben. Nachbem er anfangs das Gymnafium Andreanum in Sildesbeim besucht hatte, verließ er im Berbft 1831 bas Baterhaus, um unter ber Obhut seines ältesten Bruders Wilhelm, ber soeben an dem Gymnafium in Aurich seine erfte Anftellung gefunden hatte, auf diefer Anftalt feine Gomnafialftudien fortjuseben. Diefer Mann, Theologe und Philologe zugleich, dem Hermann Reuter bis in seine letten 10 Tage eine unbegrenzte Dankbarkeit bezeugte, follte von großem Ginflusse auf ibn fein. Gine traftige Personlichkeit mit einem erschlossenn Sinn für alles Eble und Schone (zumal in der Litteratur), dabei eine tief religiöse Natur, streng, aber am meisten gegen sich selbst, ein Babagog, dem die Ausbildung der Personlichkeit die Hauptsache war, hat er bem um viele Jahre jüngeren Bruder diejenige Richtung gegeben, die ihn sein ganzes 16 Leben lang auszeichnete, peinliches Pflichtbewußtsein, den nie zu befriedigenden Wissenster drang, zielbewußtes Auskausen der Zeit, und vor allem eine tiesinnige, biblisch gegründete Frömmigkeit und Glaubensgewißheit, zu der sich Wilh. Reuter vom Kationalismus seiner ersten Jugend auf dem Umweg über Komantik und Hegel hindurchgerungen hatte. Weniger auf dem Gymnasium als auf der Studierstude des Bruders erwarb sich Hern. 20 R. seine umfassenden philologischen Kenntnisse, entwickelte sich sein Interesse für Die Philosophie und die Geschichte des Geisteslebens überhaupt. Darüber kam wohl einiges andere zu furz. Für frisches, jugendliches Treiben blieb keine Zeit. Auf die einseitige Ausbildung nach Seite des Erkenntnisstrebens wird man den auffallenden Mangel an eigentlichem Sinn für die Naturschönheit und die bildenden Künste zurückführen muffen, 26 ber ihm eigen war. Der Verkehr mit gleichalterigen Genossen und das damit gegebene Abschleifen scharffantiger Naturen war auch sicher nicht so rege, als es wünschenswert Abjateigen ihner ichartentiger Antiren war auch juder maßt jo rege, als es wunscheisver gewesen wäre. Doch stammt aus der Auricher Zeit die enge Freundschaft mit dem weltztundigen, großen Juristen Rud. v. Ihering. Als er Ostern 1837, um Theologie zu studieren, nach Göttingen abreiste, rief ihm der Bruder das nie vergessene Abschiedswort zu: "Jesus while der Urfreund deiner Seele". Ob seine Göttinger Lehrer, u. a. H. Ewald, Lück, Gieseler und der Philologe Schneidewin ihn besonders angeregt haben, ersahren wir nicht. Vielleicht brachte er schon zu vieles mit, hatte er doch schon unter der Leitung des Bruders als Ghmnasiast tiefgebende theologische Studien getrieben. Wichtiger als die Menschen waren ihm immer die Bucher, und, fo war es wenigstens später, auch ber liebenswurdigfte 85 Gelehrte existierte für ihn nicht, wenn er ein nach seiner Meinung ungenügendes Buch gefcrieben hatte. Dem peinlich ordentlichen Studenten, der fich fein Vergnügen gönnte und ber nur auf fein Studium bedacht war, tonnte es paffieren, bag ibm, ale er Bottingen mit Berlin vertauschen wollte, die Ermatrikel wegen Bucherschulden beschlagnahmt wurde. In Berlin, wo er seit Ostern 1838 neben den theologischen Studien (bei Neander, w Latke, Markeineke, Hengstenberg), auch die philologischen (u. a. bei Böckh, Benarh, Bopp) und die philosophischen (bei Trendelenburg und Werder) fortsetze, scheint er engere Be-ziehungen nur zu seinem Landsmanne Markeineke, in dessen habt zu haben. Bon Neander hat er immer mit großer Berchrung gesprochen — jeder Theologe mußte wenigstens einen Band seiner Kirchengeschichte gelesen haben, war eine Forde- 45 ung, die er später an seine Zuhörer stellte — aber die Verehrung galt doch mehr der frommen Versönlichkeit als dem Forscher und Lehrer, und Neanders Schüler im eigentlichen Sinne bes Wortes ift er nie gewesen. Das Bewußtsein, jum geiftlichen Amte nicht geeignet ju sein, hat er wohl schon früh gehabt, benn trot aller Mahnungen bes Baters konnte er sich nicht dazu entschließen, die kirchlichen Examina zu machen. Er hat nur (am 7. Oft. 50 1840) das sogenannte Praevium zu hannover, das den Kandidatenprüfungen voranging, in dem Homer und Horaz gepruft und eine Predigt verlangt wurde, abgelegt. Der Um= stand, daß er 1840 mit einer Abhandlung De erroribus, qui aetate media doctrinam christianam de S. Eucharistia turpaverunt, die, Marheineke und seinen Bruder Wilhelm gewidmet in demselben Jahre (Berlin, Gichler) als seine erste Druckschrift erschien, 55 einen Preis von der theologischen Fakultät in Berlin erhielt, mag entscheidend für den Entschluß gewesen sein, die akademische Lausbahn einzuschlagen. Am 17. Juli 1841 er- warb er sich unter dem Dekanate Twestens die Würde eines Lic. theol. Das Jahr darauf veröffentlichte er seine erste Arbeit aus bem Gebiete, das bann lange Zeit seine eigentliche Domane bleiben follte: "Johannes von Salisburn. Bur Geschichte ber chriftlichen Wiffen- 60

schaft" (Berlin 1842). Das dem Superintendenten Schnabel zu Hildesheim zur Jubelfeier der Einführung der Reformation in dieser Stadt zugeeignete Schriftchen, eine Darstellung der Wissenschaftslehre des Joh. von Salisdury mit Ausschluß seiner politischen kirchlichen Thätigkeit, hat etwas Programmatisches. Das 12. Jahrhundert ist dem Verf. die Blütezeit des geistigen Lebens im Mittelalter: "Alles, was es in Wissenschaft, Kunst und Religion, in Poesse und benkendem Tiessinn Großes und Herriches, Schönes und Reizendes erzeugt, alles, was Tiefes und Beistreiches von ihm gedacht und gedichtet, ift an diesem Bunkte seines geschichtlichen Berlaufs entweder zur höchsten Reife ober boch fo fehr zur Ausbildung gelangt, daß alles Spätere nur weitere Entwickelung des ichon Bor-10 handenen ist" (S. 3). Ein anderer Gebanke, den er später oft in schneidender Schärfe wiederholt hat, findet fich ebenfalls ichon hier ausgesprochen, nämlich ber, daß nicht Weniges, was zur Zeit "als höchst geistreich und neu gelte, bereits den Wissenschaftsforschen des Mittelalters angehöre". Auch Stil und Gebankenausdruck zeigt bereits die Eigenant des Schriftsellers. Er arbeitete langsam. "Ihm war nicht der Geist verlichen, der leicht und mühelos das Schwerste sich aneignet, der mit blitzschnellem Ahnungsvermögen das vorauserfaßt, was die Albeit werten bestätigt. Seine Eigenart war es, Schriftschaft with an eine Stiefen Schriftschaft wir der Schrift werden der Schrift wir der Schrift wir der Schrift werden der S für Schritt, mit unermüblichem Fleiße, mit nie ermattender Sorgfalt, den steilen Weg sich bahnen durch die Trümmerstätten der Vergangenheit" (H. Schult S. 5). Der Schärfe bes Berftandes und ber fritischen Befähigung, die Luden ber bisherigen Erkenntnis und 20 die ihr anhaftenden Unrichtigkeiten aufzufinden, ging nicht die gleiche Begabung zur Seite, ebenso schnell das Richtige an die Stelle zu setzen und, wie er es oft beklagte, seine Ge banken in eine durchsichtige, leichte Form zu kleiden. In dem Bestreben, ben richtigen ober ihm genügenden Ausdruck zu finden und möglichst viel hineinzulegen, feilte er oft so viel daran, daß dadurch die Durchsichtigkeit leiden konnte, ein Mangel, der übrigens 25 beim mündlichen Bortrag durch die Begeisterung des Redners erheblich gemildert wurde. Um 16. Februar 1843 habilitierte er fich an der Berliner Hochschule. Gin fubnes Unternehmen, denn dort hatten sich bereits Erdkam, Liver und Kahnis als Kirchenhistoriker niedergelassen, und zu gleicher Zeit bereiteten J. L. Jacobi und Phil. Schaff ihn Habilitation vor. Um 8. Mai d. J. begann er seine Dozententhätigkeit, die sich im Lause voer Jahre auf alle damaligen Disziplinen der historischen Theologie erstreckte. Daß a daneben sich sehr eingehend auch mit Systematik beschäftigte, zeigt sein Aufsah: "Ueba Schleiermachers ethisches System und vessen Berkältnis zur Aufgabe der Ethik zeigt Zeit" (ThSK 1844 S. 567ft). Diese mit jugendlicher Frische, ja mit Begeisterung gekannen Arheit war ein antstiedenen Arentalt gegen den Sesessionischung schriebene Arbeit war ein entschiedener Protest gegen den Hegelianismus, "gegen den 35 Fanatismus, mit dem eine Fraktion der herrschenden Philosophie alles geistige Leben in ben Gedanken aufzulosen gesucht hat" (S. 567ff.), gegen jene "grauenhafte Erscheinung, daß manche allein durch das spekulative Denken den ganzen Cyklus driftlicher Dogmen sich aneignen zu können rühmten, sich zu ihnen bekannten, ohne von deren religiösem schalte auch nur die geringste Erfahrung im inneren Leben selbst zu haben" (S. 600), 40 — aber nicht nur ein Protest. Indem der Verf. "die Erinnerung an einen großen Toten erneuern will, der, wie er überall reformatorisch gewirft, so auch jetzt noch und die Wege bahnen muß", und eine vortrefslich gelungene Darstellung seiner ethischen Grundgedanken giebt, übt er zugleich durchweg Kritik daran. Was er zu tadeln hat, ist wor allem grundlegend Schleiermachers mangelhafter Begriff der Freiheit, dann der Sünd und des Bösen, als des noch nicht gewordenen Guten, der Mangel der rein innerlichen Relation des gläubigen Gemütes zu Gott, wosser die Kirche eintreten soll, und über hautt das Fehlen der Peziehung auf das Fenseits. Damit zeigt er zugleich die Kirche haupt das Fehlen der Beziehung auf das Jenseits. Damit zeigt er zugleich die Richt linien, auf benen sich der Ausbau der chriftlichen Ethik als Wissenschaft zu bewegen habe: innigster Zusammenhang des Glaubens und Lebens, der Dogmatik und Ethik, benn "die 50 Ethik hat das driftliche Leben als den erscheinenden Glauben darzustellen und es zugleich

Diese Arbeit des 27jährigen, deren Ausführungen, soweit ersichtlich, damals wenig Beachtung fanden, aber noch heute sehr lesenswert sind und den klarsten Sindlick in Reuters, später nur etwas mehr lutherisch gefärbte Theologie gestatten, hatte sich nur 25 zwischeningeschoben. Längst beschäftigte ihn die schon in der Schrift über Johann v. Salisdury angekündigte Monographie über "den größten Kirchenfürsten des 12. Jahrhunderts", deren erster Band, "Rudolf Ihering gewidmet" unter dem Titel "Geschickt Allegander des Dritten und seiner Zeit" im Jahre 1845 (Berlin F. W. Müller) erschien. Nach Seite der Quellenkritif und Quellenersorschung erhob das Werk sich sehr merklich wührt die firchenhistorischen Durchschnittsleistungen jener Zeit und läßt auch in einzelnen

in seiner Absolutheit, d. h. als das allein sittliche zu begreifen" 2c. (S. 623).

Bartien, wie der Scene auf der Synode von Clarendon, den späteren Meister erkennen, aber in dem Bestreben, die allgemeinen Ideen der geschichtlichen Entwickelung nachzuweisen, - er beginnt mit Ausführungen über Die Befete ber geschichtlichen Entwidelung, geschichtliche Notwendigkeit, Berhaltnis von sichtbarer und unsichtbarer Rirche in der Geschichte u. f. w. —, war die Darstellung teilweise mit einer Fulle von Reflexionen 5 belastet, die den Erfolg notwendig beeinträchtigen mußte. Das erwartete Extraordinariat brachte das Buch ihm nicht, weniger wohl, wie er selbst meinte, weil Hengstenberg ihm nicht wohl wollte, als, was allerdings nur Vermutung ift, weil Marheineke durch jene Arbeit über Schleiermacher sich mitgetroffen fühlen mußte, und seine eigenartige theologische Stellung schwerlich in die Berliner Luft paßte. Er hatte noch lange Jahre die Mühen 10 und Sorgen eines mittellosen Privatdozenten zu kosten. Eine kleine Hilpe bot die Redaktion bes Allg. Repertoriums für die theol. Litteratur, das er von 1845-60 leitete, und das zahlreiche, jum Teil umfängliche Besprechungen von ihm enthält. Erft am 27. März 1852, alfo nach einem neunjährigen Brivatbogententum wurde er mit einem Gehalt von 400 Thalern als außerordentlicher Professor nach Breslau berufen. Obwohl er noch turz vorher ein 15 neues Spezimen seiner umfaffenden theologischen Belehrjamteit, allerdings auch feines Abfeitsstehens von jeder Schule, geliefert hatte durch den großen Aufsatz "Neber Natur und Ausgabe des dogmatischen Beweises" (Deutsche Ithr. f. chriftl. Wissensch. u. chriftl. Leben 1851, Nr. 39—41; Nr. 44—46), scheint man ihn in Berlin auch jest noch nicht bes theologischen Doktorhutes für würdig erachtet zu haben. Er bewarb sich beshalb 20 barum bei ber theologischen Fakultät in Kiel, die ihn auf Grund seiner für die Übernahme einer Professur damals noch vorgeschriebenen Jnaugurationsschrift Clementis Alexandrini theologiae moralis capitum selectorum particulae (Vratislaviae 1853 auch Berlin bei Wiegandt und Grieben) unter dem 11. März 1853 in absentia rite und gratis promovierte. Sein Lehrauftrag lautete ausdrücklich auf historische Theo= 25 logie, aber wie er immer Wert barauf legte, nicht ausschließlich Kirchenhistoriker, sonbern Brofessor der Theologie zu sein, so beschäftigte er sich auch in jenen Jahren wieder vielfach mit spstematischen Fragen. Schon in Berlin hatte er einmal "Prolegomena zur Dogmatif" und "Über Wesen und Begriff der Religion", auch "Christliche Ethis" geslesen, und in Breslau nahm er die letztere Disziplin, über die er dreimal las, in seinen so regelmäßigen Borlesungszyklus auf, hielt auch einmal ein Aublikum "über driftliche Religionslehre für Angehörige aller Fakultäten". Hier entstand auch ein großer Aufsatz "Zur Kontroverse über Kirche und Amt" (Allg. Repert. 1858 Januars, Junis und Julihest), in dem er sür echtes Luthertum gegen die romanisierenden Tendenzen der Neulutheraner wie Münchmeher und Genossen wirden wirden Tendenzen zur 35 kirchenstellschap er Erüken zur Kontroverse und Einossen eintral. Unter dem Titel "Abhandlungen zur 35 kirchenstellschap Theologie" auch er diese Kurcheit erweinstell wirden Steilen Aufgebate und Verseile geneinstellen wirden Steilen Aufgebate und Verseile geschieden wirden dem Kircheit erweilen. spstematischen Theologie" gab er diese Arbeit gemeinsam mit der früher erwähnten "Über Natur und Aufgabe des dogmatischen Beweises" noch in demselben Jahre in Buchsorm (Berlin 1855) heraus. Michaelis 1855 folgte er einem Rufe als ordentlicher Professor nach Greisswald mit dem sehr bescheidenem Gehalte von 800 Thalern. Auch hier hat er, zumal er jum Mitglied ber Brufungekommiffion fur bie Kanbibaten bes boberen Schulamts berufen 40 worden war, noch mehrfach Religionslehre vorgetragen, auch einmal dogmatische Ubungen gehalten, jog sich aber je langer je mehr auf die eigentlich historischen Borlefungen ein= fchlieglich ber Symbolit gurud. Aus ber Beschäftigung mit ber letteren, Die er in Breslau nicht vorgetragen hatte, und die später eine seiner geschätztesten Borlesungen wurde, ernicht vorgetragen hatte, und die später eine seiner geschätztesten Vorlesungen wurde, erzwuchs seine Festrebe zu Königs Geburtstag "Über die Eigentümlichkeit der sittlichen 15 Tendenz des Protestantismus im Verhältnis zum Katholicismus" (Greifswald 1859), die mit einer Fülle seinsinniger Beobachtungen, grundlegender Gedanken und scharf zugespitzter Pointen trotz des engen Nahmens den ganzen großen Stoff zu stizzieren versmochte, — ein krästiges, begeistertes Zeugnis eines in sich klaren, selbstbewußten Proztestantismus, das, wie viel auch seitdem über dieselbe Frage gehandelt worden ist, einen 50 bleibenden Wert beanspruchen darf. Er hatte es in den kurzen Tagen seines Eheglückes geschrieben. Am 12. April 1859 hatte er sich in Hildesheim mit Auguste, Freiin von Uslarz-Gleichen vermählt. Am 10. März 1860 wurde ihm ein Sohn gedoren, und vier Wochen wäter starb die Gattin an den Fossen der Entbindung. Reuter hat vier Wochen später starb die Gattin an den Folgen der Entbindung. Reuter bat diesen schweren Schlag nie gang verwunden, und nur schwer vermochte er, fich in Gottes 55 wunderbaren Natschluß zu fügen. Immer mehr zog er sich zurück et, sub in Gottes as wunderbaren Natschluß zu fügen. Immer mehr zog er sich zurück und lebte nur noch der Arbeit. Seit lange beschäftigte ihn wieder sein Alexander III. Ein Torso sollte er nicht bleiben, aber längst hatte er auch selbst die inhaltliche Unsertigkeit der Jugendarbeit erkannt. So entschloß er sich denn zu einer vollskändigen Neubearbeitung auf Grund nochmaliger kritischer Sichtung und Wertung des Quellenmaterials, für welches su

bamals noch so wenig geschehen war, und wofür er zu seinem Bedauern eine Mitarbeiterschaft und eine Förderung nur bei den politischen Historikern fand. Die ganze weitschichtige Einleitung mit ihren geschichtsphilosophischen Erörterungen u. s. w. blieb jezt fort. "Die wissenschaftliche Kirchengeschichte eines Jahrhunderts", schrieb er jett, "in 5 wahrlich etwas anderes als eine Anthologie des vornehmlich Interessanten, das man unter die Beleuchtung der ""Idee"" zu setzen beliebt". Im bewusten Gegensatz zu der Neanderschen Auffassung ber Kirchengeschichte, unter beren Nachwirtung es babin gekommen, daß man die "Betrachtung der großartigen welthistorischen Bewegung in der Kirche" ben politischen Historikern überläßt, benen wir doch vielmehr die Überzeugung lichten 10 muffen, daß die dogmatische Bildung allein die rechten Kriterien an die Hand giebt, an benen die kirchenhistorischen Fakta richtig zu messen sieden ind", unternimmt er es, von universalhistorischen Standpunkt aus und boch wieder als Kirchenhistoriker, im Rahmen der Geschichte Alexander III. ein Geschichtsbild der ganzen zweiten Hälfte des 12. Jahr-hunderts aufzurollen. Das wurde auch nach der Richtung epochemachend, daß damit da 15 Thatbeweis für die Unmöglichkeit der Neanderschen Scheidung von Kirchen- und alle gemeiner Geschichte und zugleich dafür erbracht war, daß ein Berständnis der kirchlichen Entwickelung ohne die eingehendste Kenntnis der allgemeinen Geschichte nicht zu erreichen ift. Es ist ein intereffanter Beleg für die damalige Einschähung firchenhistorischer Arbeit wie bes Neuen, was Reuters Buch nach Seite der Methobe erkennen ließ, daß Leop. 20 Ranke urteilte, man merke gar nicht, daß das ein Kirchenhistoriker geschrieben habe. Und eben darin, in der entschiedenen Betonung bes Zusammenhangs der Kirchengeschichte mit der allgemeinen Geschichte, ferner, "daß es nur eine historische Methode gebe und das ber allgemeinen Geschichte, ferner, "daß es nur eine historische Methode gebe und das in ihr kein Unterschied sein darf zwischen dem firchlichen und politischen Historiker (Brieger a. a. D.) kann man, was schon hier bemerkt sein mag, die Eigenart der von Beuter ausgegangenen Schule sehen, deren Forderungen jest zu den Binsenwahrbeiten gehören, aber vor vierzig Jahren neu waren. Im Frühjahr 1860 erschien der erste Band des großen Merkes, der zweite im Herbst, der dritte, abschließende, erst 1864 (Berlin der W. Herb). Die neuere Geschichtsschreibung ist naturgemäß auch auf dem von Reuter behandelten Gebiete nicht nur vielsach weiter, sondern auch in nicht wenigen Punkten zu 30 anbern Refultaten gekommen. Das hat Reuter nicht anbers erwartet. Er meinte, bag seine Arbeit "einem fünftigen Sistoriker vielleicht nur als ein Anfang erscheinen mag. Derfelbe wird erkennen, was ich gesucht, — die Spuren des Ringens nach einer erschöpfenden Ausmittelung des Materials, der peinlichsten Afribie in deffen fritischer Durchdringung" (I, S. V). Und sicher nahm Reuter, wie wenigstens die Kundigen urteilten, nach biesem 35 Buche unter ben beutschen Kirchenhiftorikern einen ber ersten Blate ein. Gine Freude mar es ihm, als die philosophische Fatultät in Greifswald ihn unter dem Dekanate Arnold Schäfers am 22. Dezember 1864 die Würde eines Dr. phil. honoris causa verlieb Man hatte erwarten burfen, daß, als die firchenhistorische Professur von Berlin burd den Tod Niedners frei wurde, fein anderer als er dorthin berufen werden würde. Statt 40 bessen wählte man Semisch aus Breslau, an bessen Stelle nun Reuter im Herbst 1866 an die dortige Hochschule versetzt wurde. Die Abberufung aus den damals sehr engen und kleinen Berhaltniffen Greifswalds konnte ihm wie eine Erlösung erscheinen, wie woll es auch in Breslau nicht sonderlich stand. In der Fakultät war neben ihm doch mur J. Kösklin von Bedeutung und die meist aus Angehörigen der Provinz Schlefien sich pu 45 sammensetzende Zahl ber Theologiestudierenden war eine recht kleine. Die von ibm 10 sehnlich erwartete große Zuhörerzahl wollte auch hier nicht kommen. Und boch war seine zweite Breslauer Zeit, wie er selbst später bezeugte, seine Glanzzeit. Denn hier hatte er eine, wenn auch kleine, doch begeisterte Schar von Zuhörern, die sehr wohl wußten, was fie an biefem Meifter hatten, obwohl er ihnen nicht wenig zumutete. Für die Bor-50 lefung zu arbeiten, hielt er für die eigentliche Aufgabe des Professors. Er konnte sich barm nicht genug thun, immer von neuem, was ihm früher feststand, zu prüfen, mit jeden neuen Erscheinung sich auseinanderzusetzen, und es erschien ihm als Pflicht, seine Zubörer an dieser seiner Arbeit teilnehmen zu lassen, um sie in die Gründe seines Wissens und seiner Uberzeugung einzuführen. Das war natürlich nicht für solche, die in ber Worlesung nur feststehende Resultate erhalten wollen, aber in der Beibringung des gelehrten Beweismaterials konnte R. in der That des Guten zu viel thun, und selbst dem wissenschaftlich mitarbeitenden Schüler konnte es zuweilen etwas wirr werden ob ber Fulle ber Citate und ber "bochwichtigen" Monographien, die man gelesen haben mußte. meisten hat er wohl durch sein firchenhistorisches Seminar gewirkt. Die Teilnahme baran 60 war keine leichte Arbeit. R. stellte die höchsten Anforderungen, aber er wußte auch anzueifern, und hatte seine Freude daran, wenn er jemand fand, der die Problemstellung verstand und an der Lösung sich abmühte. Im Gegensatz zu der damals meist noch gebräuchlichen Übung, im Seminar irgend einen alten oder mittelalterlichen Autor zu übersehen, ging Reuter darauf aus, seine Seminaristen nicht nur in die Quellen, sondern in die Quellentritik einzusühren, bestimmte Fragen quellenmäßig zu behandeln, damit zu bselbstständiger Arbeit anzuleiten und, worauf er mit Recht nicht geringes Gewicht legte, Probleme sehen zu lehren und darüber Klarheit zu verdreiten, was man im einzelnen Falle wirklich wissen könne, oder wo wir zur Zeit über Bermutungen nicht hinaus kämen. Gerade im Seminar haben seine Schüler im engeren Sinne die nachhaltigsten

Unregungen erhalten. —

Der Auftrag der Fakultät, die Festrede zu Schleiermachers hundertsten Gedurtstage zu halten (Breslau, Mälzer 1868), führte ihn noch einmal zu diesem Theologen zurück, von dem er immer zu lernen suchte. Dann beschäftigten ihn neue Probleme, Nachklänge der Studien zu Alexander III., die Frage nach der Entstehung der Aufklärung im MU. Im Bewußtsein, damit vor einem Problem zu stehen, das man als solches dieser kam 15 erkannt hatte, machte er sich an die Aufgade. Die Schwierigkeit war vor allem, wo suchen, wo einseten. Er war bisweilen daran, die schier unlöslich erscheinende Aufgabe fallen ju laffen, aber das Bewußtfein, es fei Pflicht, fich felbst barüber zu belehren, nicht so fehr andere, hielt ihn fest. "Mir ift es sittlich unmöglich, ein Thema ju fuchen, um ben Stoff für ein Buch zu gewinnen; ich muß es finden, ohne zu suchen, bas Gefühl haben, daß 20 basselbe sich mir aufnötige", bekannte er. Aber sollte er barum seine Studien, die doch nur ein Versuch sein könnten, veröffentlichen? Bei den hohen Anforderungen, die er in biefer Beziehung an sich und andere stellte, und seiner prinzipiellen Abneigung gegen die litterarische Uberproduktion konnte er sich nur unter dem Drängen der jungeren Freunde dazu entschließen. Anfang 1875 (Berlin, W. Herk) erschien, "Seinem Wilhelm, dem 26 Bruder und dem Lehrer in dankbarer Liebe gewidmet", der 1. Band der "Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts dis zum Ansang des vierzehnten", und 1877 lag das Werk mit dem 2. Bande vollendet vor. In späteren Jahren konnte der Verf., wenn er gehobener Stimmung war, sich gelegentlich den "Geschichsschreiber der Aufklärung" nennen, und er hat dieses Werk als sein bestes bezeichnet. So Wan darf amsischen ab das richtig ist. Wicht deskall weise ihm mie iedem ersten Nersuche Man darf zweifeln, ob das richtig ist. Nicht beshalb, weil ihm wie jedem ersten Versuche auf einem neuen Gebiete manche Unrichtigkeiten und Mängel anhaften, die doch nur der aufzufinden vermag, ber Reuters mubfam aufgefundenen Spuren folgend, erft durch ihn zu tieferem Eindringen geführt wurde, und ihm bleibt der Ruhm, ein Broblem nicht nur zum erften Male wirklich erfaßt fondern auch mit allen Mitteln ber hiftorischen Forschung 25 und Kunst seine Lösung versucht zu haben —, aber, wo die Kritik immer einsehen muß, ist dies, daß der Verf. bei der Emsigkeit des Suchens mehr gefunden hat, als zu finden war, und daß der wesentlich der Aufklärung des 18. Jahrhunderts entlehnte Begriff der Aufklärung mit ihrer Tendenz, sei es an Stelle des Christentums "die natürliche Religion zu setzen, sei es alle Religion aufzulösen", auf die Berhältnisse des Mittelalters in den 40 seltensten Fällen passen will. Dessen ist sich der Berf. bewußt, er spricht es auch in der Borrebe aus, daß es sich teilweise "nur um gradweise Annäherung an jenes Begriffsschema" handele, allein diese Annäherung beruht nicht felten nur auf der Meinung des Historikers, der, wie objektiv er auch verfahren will, doch von seinem scharf ausgeprägten Supranaturalismus aus in jeder Kritik der überlieferten Kirchenlehre jum wenigsten schon den 45 Beginn einer Kritik der Offenbarung zu sehen geneigt ist, weil sie dazu führen konnte. Und überraschend ist es, daß derselbe Historiker, der wie keiner die Grenzen unseres zu erweisen", aber bann boch auf ber nächsten Seite zu behaupten wagt: "Friedrich II. bat alle positive Offenbarung geleugnet; das Wort von den drei Betrügern gesprochen. Selbst wenn es seine Lippen nicht gerebet haben sollten, wurden wir doch den Inhalt 56 seiner geheimsten Gedanken darin erkennen; Wahrheit und Dichtung waren hier auf uns gertrennliche Beise verfnupft, Die höhere historische Wahrheit bliebe unverkummert". Bier hat man doch den Eindruck, daß der nach einem Kulminationspunkt, jugleich dem Schluß= punkt seiner Untersuchung strebende Runftler im Geschichtsschreiber das Übergewicht über den Kritifer erlangt hat, denn eine höhere historische Wahrheit giebt es nicht. Und man 60

ore the light of the entering the best fine which being being the design to be the control of the beauty : =: in British in in die ar traubit be eintern beute in mehren der Starfie an Anabide atomic eine die meiner bei bestellt einem derfenungen deskillem sufagnisch esecular de comunitate de cours suls masse des de dande misse sembles mas als in formandamentales de la Sunt de Sunt de Cours de sastina i isa da de de Butinicania a din kai armina Comen. Er rus ur Sundruf einem en einem mit einem Wahle gereffenen Leffennien für 1905 im grad ung ein bin himmen mit die Leftenen webene, die fic nebe The second secon om union omormi'n irum. — 122 s. da anar hand da "Arkimung" erichien, nunde n. 13 Book aus daufinen Tunken jan Bompgen verlegt. Das bedeutes eine r 10.8 fel us during and and de describe that demand demand enter San et demand and and a demand and and demand and describe the enter demand and a demand and a demand and demand demand demand and demand and demand described and defended and demand and demand described and demand and demand described and demand and demand described and demand and dem u nien renter uich is die onteiswielen die des Jefenmerlichen **und Jefe**nmei performance in immer much mora en monarent de service de service de de ideales de la describé de meter entre fi fami metatione Comme, der fi derindene Un die medicifien reception in feren fin in bie Stiffe in fin. India fier effen biniche un It befond is bis im in mur nuebimmbin Fulumin die Hnife fünchen, die mittib. find auf mein genteinnen. Gie begeben bie feine Franzischerfrit. Gie faben weber fach bas nich weren fie ger feinfem beim fie weren vom in flieft nur bof fich bie Irb The second control of the control of griffe ein feinem Zirgen bir ihneren Henristenniffen einne einm Zufrend und im ter bei eine Borger bie annarme, rede remeinde Einnerde Empermungen, namemist von eine Sonarierin ime elektricht bie vollenfrichten Beriebes ober einfenne Beier bie er beforden. Da wurde in noch muche die Komendigleit der Beidefe taus der eine ganem Treclome in ocionin. An will irfiend Ebrifi, imeitend Theologi anders war erritorite fem a firme er emmal ale Siebingabrigen. Da wurden die koffen miligianfilichen Franze beforeichen und inglieb in die höchste fieliche He under graft und mer filen kinnen fem Erreitenben anbeschte eigenen eber fremben dattes in die Schlinning tud, fo im einem Herefo vom 5. Urril 1880: "Bas find tief nichtbeite vor der fem Grefon mer besten bes Lebens —, bas kinne Firt und Freschung fendem nur der Glauben. Richt minde kinnes fein der Grefon im Errefon und Freschung fendem nur der Glauben. Piete minde kinnes fein fendem ihr einem gewinde fendem der Grefon von feine dem Tare will it man im befint alle trielegifchen Buder bit Gene und fublt fic einfach ale Conft!

So hielt er es. Außer am Göttinger Missionsdrein hat er an dem össentlichen Leben der Rirche, kirchlichen Aerfammlungen u. s. in. seiner gangen Urt nach nicht teilgenommen. Aber wie sein Beichtvater an zeinem Grade rühmen konnter. "Die Gweinschaft des Glaubens hielt er wert, und einen Sonntag ohne Erdauung im Gottesdienst der versammelten Gemeinde hielt er für einen verlorenen". — Rachdem er schon in Kreslau sim Zahre 1869 zum Konssischierlard ernannt worden war, ersielt er am 14. Nov. 1881 die Würde eines Abtes zu Bursselde, "das höchste, was ein Mitglied der theologischen Fakultät in Göttingen erreichen kann", wie er voll Freude berichtete. Ostern 1887 sonnte er seine "Augustinischen Sudien", um zwei weitere vermehrt "den einstigen Jüngern, den lieben Freunden, Id. Brieger, Th. Kolde und P. Tschackert geridmet" 10 als Buch ausgehen lassen Gotta 1887). Am 30. August 1887 seierte er in voller Rühlisseit mit rührender Dantbarkeit für alles, was Gott an ihm gethan, wie er es in einem Gedentblatt für die Seinen aussprach, seinen 70. Geburtstag. Seine Schiller und Freunde ehrten ihn dabei durch einen Sammelband: "Kürchnesschilde Studien. Herrmann Reuter zum 70. Gedurtstag gewidmet von Th. Brieger, R. Tschackert, Th. Kolde, 15 Kr. Looss und K. Mirbt. Mit einer Beigade von August Neuter (dem Sohne), Leipzig 1888. Diese Gabe ersülkte ihn mit stolger Freude, "weil sie", wie er in einem der Dantschreiben sagte, "dem durchen Bublitum zeigen konnte, daß es eine wissenschaftliche Genossenschaft gegedenen Dartschung Absalchen. Am Teil auf Grund der Gehaffendsstliche Genossenschaft weil er seine Bedmatanschauung verändert hätet, aber um einige "lbertreidungat" auszumerzen, anderes besser zu funderen. Aber es kan nicht dagu. Ein leichter Schlaganfall, der ihn am 15. September 1888 tras, lähmte seine Arbeitsseichen Erden nicht weil er seine Gehamtanschauung verändert hätet, aber um einige "Nachtverschaft weil er sein auszumerzen, anderes besser hierbeitseichen Schaft weil er siehe Behen im sähes, aber schwerden und ber Bahnhos

Reuter, Quirinus, Schüler und Nachfolger bes Zachar. Ursinus in Heibelberg, gest. 1613. — Quellen: Simon Stenius, Oratio parentalis in obitum Dni Quir. Reuteri, 40 1613. Danach die solgenden: Melch. Abam, Vitae clar. vir., Francos. 1706 fol., p. 390 sqq.; Freher, Theatrum viror. clar.; Jöcher, Gelehrten-Lexison; Jielin, Historisches Universal-Lexison; Jo. Schwab, Quatuor seculorum syllabus Rectorum in academia, Heidelb. 1786, 4°, p. 208 sq.; J. Ney in AbB.

Geboren zu Mosbach in der Kurpfalz am 27. September 1558, erhielt R. seine Aus- 45 bildung in dem Bädagogium (Ghmnasium) und darauf in dem Sapienzkollegium, einer theologischen Erziehungs- und Unterrichtsanstalt in Heidelberg. Ursinus war Sphorus dieser Anstalt; er, Boquinus, Zanchius und Tremellius waren Reuters Lehrer, der so außerordentliche Fortschritte machte, daß er schon 1577 unter dem Borsitze Boquins Thesen aus dem Galaterbrief zu einer theologischen Disputation verteidigte. Es war indessen die letzte Disputation, welche die reformierten Theologen in Heidelberg hielten. Friedrich III. war am 26. Oktober 1576 gestorben, sein Sohn und Nachfolger Ludwig VI., dem luther rischen Bekenntnisse zugethan, ersetzte die Reformierten auf den Kanzeln, in den Schulen und Lehranstalten durch Lutheraner. Sogar die Stipendiaten des Sapienzkollegiums wurden zum Ausgeben ihrer Konsessischen ausgefordert, und als sie sich dessen weigerten, so entlassen sehren 577). Doch erhielt Reuter ein Stipendium in dem Dionysianum, einer "Herberge vor arme Schuler". Als aber seine Lehrer von Johann Kasimir nach Reustadt an die neugegründete Hochschule berusen wurden, begab sich auch Reuter, durch einen Brief des Tossanus eingeladen, dahin im Frühjahr 1578. Er predigte über die

Auferstehung und hielt im August eine philosophische Disputation über die Seele. Ende bes folgenden Jahres tam Karl Delevius, ein früherer Schüler Urfins und zulest bei Andreas Dubith in Breslau Erzieher von beffen altestem Sohne, nach Neuftabt. (Gillet, Crato von Crafftheim und seine Freunde, 1860, Bo II S. 320 ff. 344 ff.) 5 er Dubith verließ, wendete sich der lettere um einen nachfolger an Urfinus, benn nur einen Schüler besselben wolle er haben, und Oslevius habe Reuter vorgeschlagen. Ursinus war mit dem Borschlag einverstanden, Reuter nahm den Ruf an und erhielt vom Pfalzgrasen den erbetenen Urlaub. Dudith war in Breslau der Mittelpunkt eines auserwählten Kreises von Männern, zu welchem Nikol. Rehdiger III, Jakob Monau, Siegfried Rybisch 10 und später auch Crato gehörten. Früher Anhänger Melanchthons folgten sie jest der Fahne ber Reformierten, beargwohnt und heftig angegriffen von den lutherischen Beiftlichen. Urfinus, selbst ein Breslauer, gab seinem geliebten Schüler, als fich berfelbe 1580 auf ben Weg nach Breslau machte, Rat und Warnungen mit, insbesonbere wiberriet er ibm, dort am hl. Abendmahl teilzunehmen. Gegen Dudith selbst sprach sich Ursinus auf 15 eine bezügliche Anfrage dahin aus, im Verhinderungsfalle sei die Teilnahme erlaubt, wem man die falsche Lehre nicht billige und offen seinen Glauben bekenne. Hatte Dudith schon vorher die Schriften von Ursinus, Beza, Zanchius u. a. gelesen, so wurde er jett durch den jugendlichen Berehrer Ursins erst recht für diesen gewonnen. Ueberhaupt wurde Reuter der Bertraute seiner Gedanken, der Teilnehmer seiner Arbeiten; er war mit olle 20 seinen Händeln bekannt und konnte alle seine Papiere benützen. Reuter gab daher auch bald nach Dudiths Tode (1589) bessen Orationes mit einer Vita heraus, Offenbach 1590, 4°, und übernahm die Rechtfertigung des vielsach angesochtenen Mannes, dessenankungen — er neigte eine Zeit lang bedenklich zu den Unitariern und man macht ihm den Borwurf arianischer Gesinnung — aber auch dessen Umkehr er darlegte. Dudib 25 stand auch damals im Bertehr mit Laelius Sozinus, dessen Schrift de baptismo er las; allein er konnte mit Sozinus nicht übereinstimmen und beauftragte Reuter, in seinem (Dubiths) Namen eine Refutationsschrift zu verfassen; in derselben wird nicht blog die reformierte Lehre von der Pradestination und der Berseverang der Glaubigen, sondem auch die Trinitätslehre verteidigt.

30 Zwei Jahre war Reuter in Breslau, mannigsach angeregt und selbst anregend. Melch. Abam schreibt ihm in dieser Zeit auch die Verabsassung der Schrift De signissischen cometarum zu, die durch den Kometen von 1577 veranlaßt wurde, der die Gemüter in Unruhe versetzte. Nach Gillet a. a. D. II, S. 308f. ist sie von Duditd und herausgegeben von Joh. Mich. Brutus. Auf Befehl Johann Kasimirs wurde Reuter durch einen Brief Tossans schon im Frühjahr 1582 nach Neustadt zurückgerufen, Ursimus bot ihm einstweilen sein Haus an. Die Heimfunst verzögerte sich indessen fast ein Jahr. Dudith ließ seinen jungen Freund nur ungern ziehen; er versah ihn reichlich mit Mitteln und versicherte ihn seiner beständigen Freundschaft. Reuter blieb auch mit dem Breslaus Freundestreise in steter Verdindung und mehrmals wurden von dort Jünglinge zu ihre

40 Ausbildung nach Beidelberg geschickt.

Als Keuter Ende März 1583 nach Neustadt zurückfam, traf er Ursinus nicht mehr am Leben; er war kurz vorher, am 6. März 1583, gestorben. Dudith machte es dem Schüler zur heiligen Pflicht gegen Ursinus, für eine dessen Namen würdige Ausgabe seiner Werke zu sorgen. Joh. Jungnit gab zwar schon 1584 zwei Bände lateinischen Schriften heraus; aber die Breslauer Freunde waren mit dieser Ausgabe sehr wenig zufrieden (Subhoss, C. Olevianus und Z. Ursinus, 1857, S. 456 f.), und Reuter gab daber 1613 in drei Foliobänden, in denen auch einiges von ihm selbst enthalten ist, die Werke Ursins heraus.

Meuter half anfangs in Neustadt aus durch Erteilung von Lektionen und durch Predigen. Als nach Kurfürst Ludwigs Tod (12. Oktober 1583) Tossanus nach Heidelberg berusen wurde, bot Joh. Kasimir jenem die dritte Pfarrstelle in Neustadt an; er beschäftigte sich indessen mit litterarischen Arbeiten. Aber 1584 sinden wir ihn bei der zwischen den Lutheranern und Reformierten veranstalteten Disputation als Opponenten des Jak. Grynäus (G. Struvens Pfälz. Kirchen-Historie, 1721, S. 480). Bald darauf wurde Reuter Lehrer am Pädagogium, noch in demselben Jahre Pfarrer in Bensbeim, 1587 in Neuhausen bei Worms, wo die Fürstenschule wieder erstanden war. 1590 bekam er die zweite Lehrerstelle am Sapienzkollegium, übernahm dann aber 1593 die Pfartstelle an der unter pfälzischem Patronate stehenden reformierten Agidienkirche in Speier, dis er 1598 an Tavid Pareus Stelle Ephorus im Sapienzkollegium wurde, ut prisos w Ursini discipulus. 1601 wurde Reuter Doktor der Theologie und 1602 nach dem

Tobe Tossans auf ausdrücklichen Bunsch des Kurfürsten Friedrich IV., der 1599 erklärt hatte, daß R. am Sapienzkolleg noch nicht entbehrt werden könne, Professor für die altztestamentliche Theologie an der Universität. So ging in Erfüllung, was ihm Ursin deim Beggang nach Breslau gesagt hatte: "Ich sage dir dasselbe, was mir Philipp Melanchzthon beim Scheiden von Wittenberg sagte: Auf dieser Erde wirst du mich nicht wieder seschen. Daher ermahne ich dich, ernstlich und fleißig dem Studium der Theologie obzuzliegen und dich zu bestreben, daß du mir einst nachfolgest". Die Bedeutung Reuters ging darin auf, Ursins Nachfolger zu sein. Seine schriftstellerische Wirksamkeit ist nicht von besonderer Bedeutung, aber er ist einer der bedeutendsten, welche die Ideen eines Ursinus und seiner Mitarbeiter in die Gemüter der studierenden Jugend einpflanzten und 10 das reformierte Bekenntnis in der Pfalz besestigten (vgl. Häusser, Geschichte der Rhein. Vfalz, 1856, Bd 2, S. 203).

Pfalz, 1856, Bb 2, S. 203).

Große Arbeitslast — er blieb auch als Universitätsprofessor noch Ephorus des Sapienzfollegs — und häusliche Trübsal rieben vor der Zeit Reuters Kräfte auf. Bon 12 Kindern verlor er 9, besonders schmerzlich war ihm 1611 der Tod seines Sohnes 15 Joh. Quirinus, eines hoffnungsvollen Jünglings. Nachdem er sich in recht erbaulicher Weise auf sein Ende vorbereitet hatte, starb er am 22. März 1613, noch nicht 55 Jahre

alt, mit den Worten: "Ich bin ein Kind bes Lebens".

Außer den bereits genannten Schriften sind besonders zu erwähnen: Censura catecheseos Heidelbergensis; Diatrida de Ubiquitate; Tractatus de ecclesia; Apho-20 rismi Theologici de vera Religione; Dissertatio de δικαιώματι legis in Christo et Christianis ad Rom. VIII; De cultu Dei naturali; De lege morali non abrogata; Utrum inter ecclesiam Lutheranam et Pontificiam sit speranda conjunctio?; De reformatione ecclesiae; Commentarius in Obadiam prophetam. Ferner ist zu bemerken: Oratio de vita et morte Johannis Casimiri, 1592; Judi-25 laeum primum collegii sapientiae, 1606. Außer einigen Schriften anderer Gelehrter gab er noch heraus: Hieron. Zanchii commentar. in epistolas Pauli ad Philippenses, Colossenses et Thessalonicenses mit eigenen Zusähen.

Reuterdahl, Henrit, gest. 1870. — Toren, "Preditan og Personalier vid Ertebisztopen Dr. Henrit Reuterdahls Jordsäftning i Upsala Domityrta d. 8. Juli 1870"; und "Minnestal 30 öfver Erteb. Dr. H. vid Prestmötet i Upsala d. 18, 19 och 20. Juni 1873", Stockholm.

Heuterbahl ist in Malmö ben 10. September 1795 als Kind armer Eltern geboren. Elf Jahre alt sah er sich verwaist und hilslos; aber "gute Menschen", wie er selbst sagt, nahmen sich seiner an, so daß er auch serner den auf die Universität vorbereitenden Schulunterricht genießen konnte. Jedoch blieb seine Jugend entbehrungsvoll, 35 und nur unter den größten Anstrengungen gelangte er 1817 zu seinem nächsten Ziele, der Erwerdung der Magisterwürde auf der Universität Lund. Durch seine ungewöhnlich vielseitigen und gründlichen Kenntnisse, sowie durch seine Begeisterung sur ideale Ziele erwecke er große Hossinagen, weshalb der Prosessor Ahlman ihn an die Universität zu sessen ernannt, 1824 zum außerordentlichen Abjunkten in der theologischen Fakultät, zwei Jahre danach zum Präsetten des Seminars, eine Stellung, mit welcher ein ländliches Pfarramt verbunden war. Im J. 1830 erhielt er das theologische Doktorat, und wenige Jahre nachher das Amt des ersten Abjunkten der Theologie, womit zugleich anstatt des bisherigen ein anderes einträglicheres Passorat der Nachdarschaft ihm überz tragen wurde. Im J. 1838 ward er Ober-Bibliothekar der Universitäts-Bibliothek, um deren zweckmäßige Ordnung er sich schologie.

Die Anregung zu tieferer theologischer Ausbildung und Befestigung erhielt er vom Auslande her. Namentlich war es Schleiermachers Glaubenslehre, welche den mächtigsten 50 Einfluß auf ihn übte, und ihn ebensosehr gegen den rationalistischen Unglauben als gegen eine tote Kirchlichkeit schützte. Er eignete sich die dialektische Methode und den Gedankengang des deutschen Meisters an, so daß sich auch in späteren Jahren, bei der Auffassung der wichtigsten Lebensfragen, die Nachwirkung Schleiermacherscher Anschauungs-weise dei ihm nicht verkennen ließ. Indessen machte sein geschichtlicher Sinn es ihm un= 56 möglich, Schleiermacher in allem beizustimmen. Reuterdahl ist im wesentlichen dem Bekenntnis der Kirche treu geblieben, hörte aber nicht auf, mit der deutschen Wissenschaft, ihren Kämpsen, ihrer ganzen Entwicklung, in lebhafter und fruchtbarer Berührung zu stehen. Im J. 1835 unternahm er eine längere Reise nach Deutschland, auf welcher

er mit einer Anzahl der angesehensten Theologen und anderer Gelehrten in nähere Berbindung trat.

Mit seiner akademischen und der ihm jugleich obliegenden und ernstlich geübten seelsorgerlichen Thätigkeit verband R. frühe auch die litterarische. Gemeinschaftlich mit seinem 5 Kollegen J. H. Thomander (nachherigem Bischof von Lund), Bergquist u. a. gründete er die "Theologische Quartalschrift" (1827), und blich fortwährend die Seele dieses wissenschaftlichen Unternehmens, das durch wahrhaft freisinnigen Geist und durch die Mannigsaltigkeit der behandelten Fragen, sowie durch den hier gewährten Uberblid, auch Mannigsaltigkeit der behandelten Fragen, sowie durch den hier gewährten Uberdlick, auch über die Litteratur des Austandes, großes Interesse erregte. Hier lieferte er auch einige Broben seiner Borstudien zu der großen Ausgabe, die er sich gestellt hatte. Im Jahre 1838, nach vielsährigen sleißigen Forschungen und Quellenstudien, trat er mit dem grundlegenden Teile derselben hervor: "Svenska kyrkans historia. As Dr. Heuterdahl. Första bandet". Lund, Kopenhagen und Christiania, 524 S. Den Geschenden. Bentschung und Entwickelung der heimatlichen Kirche darstellte, 15 bezeichnet R. im Borworte mit folgenden Worten: "Die Geschichte einer Volksliche muß zu gleicher Zeit politisch und kirchlich sein. Sie kann nicht umhin, die Staatsverhältnisse zu berühren, da sie eben nachweisen soll, wie die Religion aller Religionen, das Christentum. an ein Volk und einen Staat. sei es plöklich, sei es allmäblich. bas Christentum, an ein Bolt und einen Staat, sei es ploplich, sei es allmählich, berangekommen ift, wie es sich die Hingebung desselben erworben, ober über seine berangekommen ist, wie es sich die Hingebung desselben erworden, oder über seine 20 Untreue zu trauern gehabt hat. Und eigentümliche Verhältnisse können es mit sich bringen, daß dieses Hereinziehen des Politischen einen nicht unbedeutenden Umfang, eine gewisse Ausführlichkeit in Anspruch nimmt. Findet z. B. ein besonders inniger Jusammenhang zwischen dem Bürgerlichen und dem Kirchlichen statt, sind beide nicht durch eine bestimmte Grenze geschieden, durchdringen sie einander in der Weise, daß nicht 25 jedes seinen eigenen Kreis, ein eigenes organisches Ganzes ausmacht, sondern dein zusammen gemeinsame Organe haben und ein gemeinsames Leben sühren (was zwar in gewissem Sinne immer und überall der Fall ist, aber doch mehr oder weniger statthaben kam), alsdann ist eine größere Aussührlichkeit bei der Dachtellung des Politischen notwendig. Diese Notwendigstier erweist sich kärfer im Mittelalter, als in der neueren Leit. die Diese Notwendigkeit erweist sich stärker im Mittelalter, als in der neueren Zeit. Bin so haben sich die Elemente mehr gesondert. Sie haben zwar nicht aufgehört, aufeinander ju wirken, sie find noch immer, wie fie es von jeher waren Elemente, also nicht unabbangige, für sich bestehende Organismen; aber in der herrschenden Ansicht, und hierdurch einiger maßen auch in der Wirklichkeit, erscheinen sie boch als solche, und können daher in da Darstellung gleichfalls als solche vorgeführt werden. — Wenn die Staatengeschichte beibes, 26 Staat und Kirche, in Betracht zieht, aber vorzugsweise doch den ersteren abspiegeln muß. so hat die Kirchengeschichte die nämliche Aufgabe, freilich mit hauptsächlichem Absehen auf die zweite". Reuterdahl verhehlt aber auch nicht, durch ein anderes, im Grunde fremdes Interesse mit bestimmt worden zu sein. "Kann ein politisches Moment, das mit einem firchlichen näher oder ferner zusammenhängt, durch eine neue Untersuchung ein neues Licht erhalten, alsdann steht eine solche wohl nicht an einer ganz und gar unrechtm Stelle, wenn sie ihren Plat in einer Arbeit gefunden hat, die vorzugsweise mit kirchlichen Dingen sich beschäftigen will". Hier ist zugleich mit ben Borzugen bes Werkes, welches die Lebensarbeit des Mannes ward und blieb, auch die Schwäche besselben angedeunt Der kirchliche Stoff ist allzusehr mit weltlich-politischem durchzogen, ja überladen und de 45 durch verdunkelt. Reuterdahl war vorwiegend Urkundenforscher. Thatsachen auch aus weniger beachteten Duellen ans Licht zu ziehen und durch die Resultate angestrengten Untersuchung die geschichtliche Wahrheit im einzelnen wie im ganzen festzustellen, darauf war sein gewissenhaftes Streben gerichtet. Diese Treue im kleinen, Diese durchgebende Zuverlässigteit des Berichterstatters entschädigt einigermaßen für den Mangel anschaulich sweitassgiet des Berichtersatters enischaft eingermaßen sur den Mangel anschause ogruppierender, warmer und erwärmender Schilberung von Zeiten, Zuftänden und Persönlichteiten. Jedenfalls liegt der Reiz seiner Geschickserzählung nicht auf der Oberstäck, und ihr Hauptverdienst durfte darin bestehen, zukünftigen Kirchenhistorikern ein wohlgesichtetes Material zu liefern und als sichere Führerin zu dienen. Die vielsach unterbrockene Arbeit an diesem großen Werke begleitete ihn durch die verschiedenen, wechselvollen Abschnikten Ledenszeit, ohne daß es ihm doch vergönnt war, sie zum Abschluß zu bringen. Vom zweiten Bande erschien die erste Hälfte 1843 (mit einem Andange üben die Altosten schweisschaus Eine Altosten schweisschaus Eine Altosten schweisschaus einem Altosten könnelschaus einem Andange üben die ältesten schwedischen Siegel, 309 S.), die zweite Hälfte 1850, 672 S.; die erst Hälfte bes britten Banbes (Schweben unter ber Calmar-Union) 1863, 521 S., Die zweite Hälfte 1863, 574 S.

Die Zeit der akademischen Lehrthätigkeit wird als die goldene Zeit Reuterbabls,

707

bes Theologen und des Mannes der Wissenschaft, bezeichnet. Hatte er doch von seinem Beruse als Prosessor eine sehr hohe Ansicht. Er erblickte seine Ausgabe darin, eine Geistslichkeit heranzubilden, welche durch eine wahrhaft geistliche Gesinnung, durch Begeisterung für das Reich Christi, durch gründliche theologische und allgemeine Bildung, sich unter dem Volke aller Stände als Licht und Salz bewähren könne. "Auch unsere alte Heimat" — 6 sagte er — "bedarf so gut wie andere Länder der Berjüngung. Wir wissen aber nicht, wie diese anders zuwege zu bringen sein könnte, als durch eine Geistlichkeit, welche ein Verständnis dieser Zeit und ihrer Forderungen hat, aber ebensowenig, wie eine solche Geistlichkeit aussommen soll, es sei denn durch eine bessere Bildung, welche vor allem auf der Universität muß gewonnen werden. Darum ist unser Wahlspruch: man mache die Universität so tüchtig, so vollständig, so wirksam wie möglich, und innerhalb dere selben nehme man insbesondere der Theologie wahr, um ihrer selbst und um der Geistslichen willen, deren Tüchtigkeit eine Bedingung ist für das religiös-sittliche Gedeihen der

Nation, also ihr wahres Wohlergehen".

Aber so warm auch Reuterdahls Herz für die akademische Wirksamkeit schlug, den= 15 noch glaubte er einem höheren Rufe folgen zu müssen, als sich die staatsmännische Laufbahn ihm öffnete. Das praktische und administrative Geschick, und die Pflichttreue, die er als Mitglied des Konsistoriums bewiesen hatte, das herzliche Bertrauen, das die Geistlichen bes Stiftes zu ihm begten, bewirkten, bag er 1844 jum Abgeordneten bes Stiftes für ben Reichstag gewählt wurde. Auch bier bewährte er unter ben mancherlei, teilweife 20 von dem firchlichen Gebiete weit abliegenden Berhandlungen die Klarheit seines Urteils, die Warme seines Patriotismus, dazu seine große Pflichttreue und Arbeitstraft in solchem Grade, daß, nachdem er 1845 zum Dompropst in Lund ernannt worden, er auch zu ben nachfolgenden Reichstagen burch die Stimmen ber bortigen Beiftlichkeit erkoren wurde. Unbedingter Freund einer Entwickelung, welche aus dem geschichtlich Gegebenen erwächst, 25 blieb er, sowohl bei Fragen des bürgerlichen als des kirchlichen Lebens, ein entschiedener Verfechter der konservativen Prinzipien. Zwar hatte er sich früher, da er sich mehr in der idealen Gelehrtensphäre bewegte, über einzelne Punkte freisinniger erklärt; doch mußten alle, die seinen durchaus ehrlichen Charakter kannten, ihm das Zeugnis geben, daß die Vota, die jezt der Mann des energischen Handelns abgab, Frühte einer in ernsten inneren so Kämpfen gewonnenen Überzeugung waren. Hierzeitst foll indes keineswegs gesagt sein, daß er immer das Nechte, dem edangelische kirchlichen Interechende traf. Dies gilt insklauden von feinen Thätiskis als Erle Antersprinkteniums (els Ekklassische insbesondere von seiner Thatigkeit als Chef des Kultusministeriums (als "Etklesiaftit-Minister"), mahrend ber Jahre 1852—1855. Es war eine Zeit, in welcher, zum Teil von außen (namentlich im Süben des Landes durch Emissare ber schottischen Freikirche) 85 angeregt, hier und bort sich eine religiöse Erweckung kundgab, welche auch außerhalb ber gesetzlich firchlichen Anftalten und Formen Befriedigung für ihr Erbauungs- und Gemein-teuer war. Er betrachtete es als seine Aufgabe, die Einheit dieser Kirche gegen religiöse Berwirrung, Spaltung und Auflösung, mit allem Nachdruck zu behaupten. Daß in manchen Kreisen des Boltes, wo man sich in seinen heiligsten Bedürfnissen und Ansprüchen 46 gefränkt fühlte, Mißtrauen, ja Erbitterung gegen eine solche Kirchenleitung erwachte, daß man ihren Träger als einen Rationalisten, Ungläubigen u. dgl. beurteilte, darf uns nicht wundernehmen. Es zeigte sich indes balb, daß im ganzen R.s Ansehen durchaus nicht gelitten hatte, vielmehr nur geftiegen war.

Als im J. 1855 der alte Bijchofsstuhl Lund erledigt wurde, siel die Neuwahl auf so Reuterdahl, und als im nächsten Jahre der Erzbischof Dr. Wingaard starb, berief ihn der König an dessen Stelle. Mit der erzbischöflichen Würde wurde ihm zugleich das Amt des Prokanzlers der Universität Upsala übertragen. Hier nahm er nunmehr seinen Wohnsig. Und in kurzer Zeit gelang es ihm überall volles Vertrauen zu erwerben. Die Interessen der ersten Hochschule des Landes verstand er wie kaum ein anderer zu würs bigen. Aber auch als Erzbischof des großen Upsaler Stiftes bewährte er sich. Während der vierzehn Jahre, die er diesem Amte widmen durste, hat er mit heiligem Ernste und jugendlicher Unverdrossenheit die mannigsachen Obliegenheiten seines Amtes im großen treulich wahrgenommen, und auch den einzelnen Gemeinden, Geistlichen, Lehrern die einzgehendste Teilnahme und Fürsorge gewidmet. Als Ephorus des gesamten, sowohl höheren so

45

als Bolks-Schulwesens übte er allerdings manchmal strenge Zucht, jedoch so, daß sein väterliches Wohlmeinen sich babei nicht verleugnete.

In die Zeit seiner erzbischöflichen Berwaltung siel die eingreifende Verfassungsresorm, welche schon unter dem Könige Oskar I. (1844—1859) geplant, aber vom Abel und der 5 Geistlichkeit wiederholt abgelehnt worden war, wie denn auch Reuterdahl nichts weniger als spmpathisch für sie gestimmt war. Unter Karl XV. (1859—1872) wurde die von der Regierung wieder vorgelegte neue Reichstagsordnung am 7. und 8. Dezember 1865 angenommen; nach ihr sollte fortan die Geistlichkeit ("der Priesterstand") aushören einen Bestandteil des Reichstages zu bilden. Die Resorm erhielt im Juni 1866 die königliche Bestätigung. Als Wortsührer der schwedischen Geistlichkeit mußte Reuterdahl schweren Hohles gegolten hatte, mit zu Grade tragen. Er ordnete seine persönliche Ansicht und Borliede dem Allgemeinen unter. "Der Mann im Silberhaar" — so spriecht eine Stimme aus jenen Tagen — "erschien wie ein Bild der alten Zeit, welche ernst und gelassen der neuen Ordnung der Dinge, die erste allgemeine Synode, welche bei den Teilnehmern tiese Eindrücke zurückließ.

Neben seiner amtlichen Wirksamkeit wußte Neuterdahl immer einige Freistunden sür Die Pflege seiner Jugendliebe, der kirchengeschichtlichen Studien, zu gewinnen. Drei Teile 20 seiner Geschichte der schwedischen Kirche, hat er als Erzbischof herausgegeben. Mit lebehafter Teilnahme versolgte er zugleich die kirchlichen und sozialen Kämpfe seiner Zeit. In traulichen Gesprächen äußerte er oft ernstliche Sorge um die nächste Zukunft, weissagte große Erschütterungen der äußeren und inneren Welt, erblickte in allen christlichen Ländern die Zeichen des nahenden Absalls. Zedoch suchte er sich, wenn auch mit einer gewissen Unsstrengung, über solche düstere Aussichten zu erheben, in der Hosstlung des endlichen Sieges Christi und seines Reiches. In näher dem Ende, desto stiller und friedevoller ward sein Sinn: desto mehr gewann er die Herschaft über sein Temperament, welches ihn früher oft zu heftigen Jornesausbrüchen hingerissen hatte; desso wohlthuender trat in seinem ganzen Wesen die Liebe als das ihn Beseelnde hervor. In dem Winters von 1869 auf 70 hatte er ein langes und schweres Krankenlager zu bestehen, welches ihm sichtlich zu größerer Vertiefung seines inneren Lebens diente. Als der Arzt ihm am 28. Juni 1870 die unzweiselhafte Nähe des Todes ankündigte, da saste er sich schnell, neigte das Haupt und sprach: "Es geschese dein Wille!" In aller Einsalt bekannte a sich als einen Sünder, welcher seine Hosstnung einzig und allein auf Ehristum gründe. Um Abend des nächsten Tages ging er ohne schwere Ansechtungen zu dem Hern, welchem er hier gedient hatte.

Réveil in Genf f. b. A. Halbane Bb VII S. 354 und Merle d'Aubigné Bb XII S. 637.

Révész, Emerich (1826—1881). — Quellen: Karl Auzmani, "Urkundenbuch zum 40 österreichischen evangelischen Kirchenrecht", Wien 1856; F. Balogh, "A magyar protestans egyháztörténet irodalma" (Litteratur der ung.sprotestantischen Kirchengeschichte), Debrezin 1879 — und "Emeric Révész, champion of church liberty in Hungary", The Catholic Presbyterian, London 1881, Dezembernummer, S. 418—427; Johann Szabó, Emlékdeszéd Révész Imre felett a superindentiális gyülés elött (Erinnerungsrede auf Emerich Révész, gehalten vor der Superindentialversammlung), Debrezin 1881; Morik Ballagi, Emlékdeszéd Révész Imre felett a magy. tud. skadémiádan (Erinnerungsrede auf Emerich Révész, ghalten in der ungarischen Atademie der Wissenschaften), Budapest 1882; Karl Szákz: Rérész Imre élete, arczképpel (Lebenslauf Emerich Révész, mit Vildnis), Vasárnapi ujság (Sonntagszeitung), Budapest 1881, 8. Nummer; Allgemeine Schweizer Zeitung, Basel, Nummer vom 50 24. Febr. 1881.

Emerich Revesz (Debreziner reformierter Prediger, firchenrechtlicher und firchengeschichtlicher Schriftseller) wurde am 14. Januar 1826 geboren und starb am 13. Februar 1881 zu Debrezin. Seine Hochschulstudien machte er 1841—1851 am Debreziner Kollegium. Schon in seiner Studienzeit gewann er bei einer durch die Budapester Universust 55 ausgeschriebenen Frage den Preis. Als R. 1851 zum Prediger gewählt wurde, besucht er vorher das Ausland: Wien, Berlin, die Schweiz. Bon Szentes, wo R. Seelsongs war, wurde er (1856) nach Debrezin berufen und diente hier als einer der fünf Prediger, die dort wirkten, dis zu seinem Tode. 1859 wählte ihn die ungarische Akademie der Wissenschaften zu ihrem korrespondierenden Mitgliede; 1861 wurde er zum Reichstags

**Hévés**<sub>3</sub> 709

abgeordneten gewählt und nahm bort in ber Opposition gegen Frang Deat Stellung. Doch schon nach einigen Monaten leistete er auf die politische Laufbahn Bergicht, ba fie ihn von seinen seelsorgerischen und wissenschaftlichen Arbeiten abhielt; aber gerne nahm er das Amt eines Archivars des reformierten Kirchendistriktes jenseits der Theiß an, das für seine geschichtlichen Forschungen von großem Werte war. Die Wiener prot. theo= 6 logische Fakultät ehrte ihn durch die Berleihung des Titels eines Doktors der Theologie honoris causa. Zu ber im Entstehen begriffenen Allgemeinen "Presbyterian Alliance" schrieb er die Begrüßungerede (1875). Als Leo Thun, der Minister der Wiener Regierung — mit Außerachtlassung der durch Friedensschlässe garantierten hundertjährigen Autonomie der ungar. prot. Kirche — 1856 den durch ihn ausgearbeiteten neuen Kirchen: 10 verfassungsentwurf in Borschlag brachte, wurde Emerich Revesz der gewissenhafteste und mutigste Verteidiger der Freiheit seiner Kirche; denn er verfügte in seltenem Maße über die scharfen Wassen der Wissenschlagest. Am 1. September 1859 wurde das k. und k. Patent (LXIII S) erlassen, Normen, die die beiden prot. Kirchen einseitig, d. h. von obenher organisierten. Dagegen erhob die Kirchendistriktdersammlung der evang. Kirche A.B. 15 und die zu Debrezin tagende ähnliche reformierte Versammlung Einspruch. Dhne gesetzliche Synode kann die Berfaffung der Kirche nicht geandert werden; dies war der Kern (Hauptinhalt) des Einspruches. Die Denkschrift, die auch das Ausland hierüber auf-(Hauptinhalt) des Einspruches. Die Denkschrift, die auch das Ausland hierüber auf-klären sollte, versaßte A.; sie gelangte in englischer Übersehung auch zum Botschafter Eng-lands und erschien (1860) im "Edindurgh Review". Die glänzende Deputation 20 der Evangelischen beider Glaubensbekenntnisse — beren Mitglied auch A. war — führte (am 23. Januar 1860) Oberkirchenkurator Baron Nikolaus Bay nach Wien, doch seine Majestät Franz Joseph I. empsing sie nicht. Bon Wien aus wollte man die Organisation der Patentkirche mit Gewalt durchkühren. Die berühmt gewordene Schrift "Tajekozas" (Orientierung), welche die einzelnen Parochien und Pressbyterien zur Rettung der Rechte 25 der Kirche anweisen wollte, hat gleichfalls R. zum Versasser ihr Inhalt ist kurz der: Ohne Einwilligung der kirchlichen Oberbehörde kann das Patent in den Versammlungen nicht perössentlicht werden. Damit mar der Widerstand gragnisert. Der Großwardeiner nicht veröffentlicht werben. Damit war ber Wiberftand organisiert. Der Großwarbeiner Landesgerichtshof konfiszierte die Schrift (nämlich "Tajekozas"), da sie zum Aufruhr reize, der Verfasser und die an der Spitze der Kirche stehenden Superintendenten und so Kuratoren wurden vor Gericht gefordert und verhört. Ja die Wiener Kreise gewannen zum Schutze des Patentes in der deutschen Presse Männer von großem Ansehen, die das Berhalten der ungarischen Brotestanten verurteilten, da sie ja deren hundertjährige Bergangenheit sowie den rechtlichen Stand (der Dinge) nicht genau kannten. Als Erwidezung auf die Angriffe der ausländischen Gelehrten (Dr. G. B. Lechler, Dr. Daniel 35 Schenkel, Dr. Hoffmann, Dr. H. Jakobson, mit einer Ausnahme lauter Universitätszprofessoren schrieben. Die "Apologie der ung.-prot. Kirche", welche — doch nur in ihrem wesenklicheren Teile — unter großen Schwierigkeiten in der von Krause redigierten Berzliner "Prot. Kirchenzeitung (Nr. 41, 42, 45 und 52 vom J. 1861) erschien. Aus diesem kirchenrechtlichen Streite mit der absoluten Regierung ging die ung.prot. Kirche siegreich 40 hervor, denn die Wiener Regierung gab, um den inneren Frieden herzustellen, nach und seine Majestät zog das prot. Patent vom 15. Mai 1860 zurück, stellte die Kriminalzprozesse ein und entließ die gesangenen Protestanten (under den leutherischen Kirchenzisteinschafter Education 2008 den Erstellen der Lutherischen Kirchenzisteinschafter Education 2008 den Erstellte die Kriminalzprozesse Leiten vom 2008 dem Erstellten vom 2008 den Vergeben vergeben vom 2008 den vergeben distrikteinspektor Eduard Zsedenhi) aus dem Gefängnisse. — In ruhigeren Zeiten regte R. (1870) mit großem Erfolge die Gründung der Monatsrevue "Figyelmezö" an und 45 leitete diese mit eifriger Ausdauer neun Jahre lang. Sie war hauptsächlich eine fort-dauernde Sammlung von kirchengeschichtlichen Quellen und Ausarbeitungen. Hier erschienen auch feine wertwollen geschichtlichen Abhandlungen 3. B. über die Debreziner Hochschule 2c. In diesem Blatte wurde auch der Kampf gegen den deutschen prot. Berein geführt; R. war der entschiedene Gegner dieses farblosen Verbandes; ein ganzes Lager 50 schloß sich ihm an. Nun folgte ein erbitterter innerer Kampf; doch schließlich löste sich der Verein unbemerkt auf, und diese ganze Bewegung fand nach und nach ihr Ende. R. bereitete zum Teile die grundlegende Arbeit für die konstituierende Synode vor; doch er follte diese große Synobe, die in Debregin am 31. Oktober 1881 eröffnet wurde an der die Kirche selber ihre neueste Organisation in Gesetzesform kleidete und die auch 55 der Rönig genehmigte --, nicht mehr erleben. Seines starten und helbenhaften Charattere wegen nannte ihn bas Bolt auch ben ungarischen Calvin. Der Rirchenbistritt ließ auf ihn eine Erinnerungerebe halten und ftellte fein Olgemalbe in ber großen Bibliothet des Debreziner Kollegiums auf.

Seine Hauptwerke sind: 1. A prot. egyhaz alkotmany alapelvei (Die Grund: 60

bamals noch so wenig geschehen war, und wofür er zu seinem Bedauern eine Mitarbeiters schaft und eine Förderung nur bei den politischen historikern fand. Die ganze weitschichtige Einleitung mit ihren geschichtsphilosophischen Erörterungen u. f. w. blieb jest fort. "Die wissenschaftliche Kirchengeschichte eines Jahrhunderts", schrieb er jest, "ift wahrlich etwas anderes als eine Anthologie des vornehmlich Interessanten, das man unter die Beleuchtung ber ""Ibee"" ju setzen beliebt". Im bewußten Gegensat ju ber Neanderschen Auffassung der Kirchengeschichte, unter beren Nachwirtung es dabin gekommen, daß man die "Betrachtung der großartigen welthistorischen Bewegung in der Kirche" den politischen Historikern überläßt, denen wir doch vielmehr die Überzeugung lichten 10 muffen, daß die bogmatische Bilbung allein die rechten Kriterien an die hand giebt, an benen die kirchenhistorischen Fakta richtig ju meffen find", unternimmt er es, von universalhistorischen Standpunkt aus und boch wieder als Kirchenhistoriker, im Rahmen der Geschichte Alexander III. ein Geschichtsbild der ganzen zweiten Hälfte des 12. Jahr-hunderts aufzurollen. Das wurde auch nach der Richtung epochemachend, daß damit der 15 Thatbeweis für die Unmöglichkeit der Neanderschen Scheidung von Kirchen- und all-gemeiner Geschichte und zugleich dafür erbracht war, daß ein Verständnis der kirchlichen Entwickelung ohne die eingehendste Renntnis ber allgemeinen Geschichte nicht zu erreichen ist. Es ist ein interessanter Beleg für die damalige Einschätzung kirchenhistorischer Arbeit wie des Neuen, was Neuters Buch nach Seite der Methode erkennen ließ, daß Leop. 20 Ranke urteilte, man merke gar nicht, daß bas ein Kirchenhiftoriker geschrieben habe. Und eben darin, in der entschiedenen Betonung des Zusammenhangs der Kirchengeschichte mit ber allgemeinen Geschichte, ferner, "daß es nur eine historische Methode gebe und daß ber allgemeinen Geschichte, serner, "daß es nur eine historische Methode gebe und daß in ihr kein Unterschied sein darf zwischen dem kirchlichen und politischen Historike" (Brieger a. a. D.) kann man, was schon hier bemerkt sein mag, die Eigenart der von 25 Reuter ausgegangenen Schule sehen, deren Forderungen jetzt zu den Binsenwahrbeiten gehören, aber vor vierzig Jahren neu waren. Im Frühjahr 1860 erschien der erste Band des großen Werkes, der zweite im Herbst, der dritte, abschließende, erst 1864 (Berlin di W. Hert). Die neuere Geschichtsschreidung ist naturgemäß auch auf dem von Reuten Behandelten Gebiete nicht nur vielfach weiter, sondern auch in nicht wenigen Punkten was andern Resultaten gekommen. Das hat Reuter nicht anders erwartet. Er meinte, das eine Arkeit einem küstigen Sistoriker vielleicht nur als ein Ansang erscheinen mas feine Arbeit "einem funftigen Siftoriter vielleicht nur als ein Anfang erscheinen mag. Derfelbe wird erkennen, was ich gesucht, — die Spuren des Ringens nach einer erschöpfenden Ausmittelung des Materials, ber peinlichsten Afribie in beffen fritischer Durchdringung" (I, S. V). Und sicher nahm Reuter, wie wenigstens die Kundigen urteilten, nach biesem 35 Buche unter ben beutschen Rirchenhistorikern einen ber erften Blage ein. Gine Freude mu es ihm, als die philosophische Fakultät in Greifswald ihn unter dem Dekanate Arnold Schäfers am 22. Dezember 1864 die Würde eines Dr. phil. honoris causa verlieb. Man hätte erwarten burfen, daß, als die kirchenhistorische Professur von Berlin durch den Tod Niedners frei wurde, fein anderer als er dorthin berufen werden wurde. Statt 40 bessen wählte man Semisch aus Breslau, an dessen Stelle nun Reuter im Herbst 1866 an die dortige Hochschule versetzt wurde. Die Abberufung aus den damals sehr engen und kleinen Verhältnissen Greisswalds konnte ihm wie eine Erlösung erscheinen, wie wohl es auch in Breslau nicht sonderlich stand. In der Fakultät war neben ihm doch nur J. Köstlin von Bedeutung und die meist aus Angehörigen der Provinz Schlesien sich zu-45 sammensepende Zahl der Theologiestudierenden war eine recht kleine. Die von ihm so sehnlich erwartete große Zuhörerzahl wollte auch hier nicht kommen. Und boch war seine zweite Breslauer Zeit, wie er selbst später bezeugte, seine Glanzzeit. Denn hier hatte a eine, wenn auch kleine, doch begeisterte Schar von Zuhörern, die sehr wohl wußten, was fie an diesem Meister hatten, obwohl er ihnen nicht wenig zumutete. Für die Bor-50 lesung zu arbeiten, hielt er für die eigentliche Aufgabe des Professors. Er konnte fich barm nicht genug thun, immer von neuem, was ihm früher feststand, zu prüfen, mit jeber neuen Erscheinung sich auseinanderzusetzen, und es erschien ihm als Pflicht, seine 311hörer an dieser seiner Arbeit teilnehmen zu laffen, um fie in die Grunde feines Biffens und seiner Uberzeugung einzuführen. Das war natürlich nicht für solche, die in der 55 Vorlesung nur feststehende Resultate erhalten wollen, aber in der Beibringung des gelehrten Beweismaterials konnte R. in der That des Guten zu viel thun, und jelbst dem wiffenschaftlich mitarbeitenden Schüler konnte es zuweilen etwas wirr werden ob der Fulle ber Citate und ber "hochwichtigen" Monographien, die man gelesen haben mußte. Um meisten hat er wohl durch sein firchenhistorisches Seminar gewirkt. Die Teilnahme baran 60 war keine leichte Arbeit. R. stellte die höchsten Anforderungen, aber er wußte auch anzueisern, und hatte seine Freude daran, wenn er jemand fand, der die Problemstellung verstand und an der Lösung sich abmühte. Im Gegensatz zu der damals meist noch gebräuchlichen Übung, im Seminar irgend einen alten oder mittelalterlichen Autor zu übersetzen, ging Reuter darauf aus, seine Seminaristen nicht nur in die Quellen, sondern in die Quellenkritit einzusühren, bestimmte Fragen quellenmäßig zu behandeln, damit zu selbsisständiger Arbeit anzuseiten und, worauf er mit Recht nicht geringes Gewicht legte, Probleme sehen zu lehren und darüber Klarheit zu verbreiten, was man im einzelnen Falle wirklich wissen könne, oder wo wir zur Zeit über Vermutungen nicht hinaus kämen. Gerade im Seminar haben seine Schüler im engeren Sinne die nachhaltigsten Unregungen erhalten.

Der Auftrag der Fakultät, die Festrede zu Schleiermachers hundertsten Gedurtstage zu balten (Breslau, Mälzer 1868), führte ihn noch einmal zu diesem Theologen zurück, von dem er immer zu lernen suchte. Dann beschäftigten ihn neue Probleme, Nachtlänge der Studien zu Alexander III., die Frage nach der Entstehung der Aufklärung im MA. Im Bewußtsein, damit vor einem Problem zu stehen, das man als solches dieser kaum 15 erkannt hatte, machte er sich an die Aufgade. Die Schwierigkeit war vor allem, wo suchen, wo einsetzen. Er war bisweilen baran, Die schier unlöslich erscheinende Aufgabe fallen ju laffen, aber das Bewußtsein, es sei Pflicht, sich selbst barüber ju belehren, nicht so fehr andere, hielt ihn fest. "Mir ift es sittlich unmöglich, ein Thema zu suchen, um den Stoff für ein Buch zu gewinnen; ich muß es finden, ohne zu suchen, bas Gefühl haben, baß 20 basselbe sich mir aufnötige", bekannte er. Aber follte er barum seine Studien, die boch nur ein Berfuch fein konnten, veröffentlichen? Bei den boben Anforderungen, die er in biefer Beziehung an fich und andere ftellte, und feiner prinzipiellen Abneigung gegen bie biefer Beziehung an sich und andere stellte, und seiner prinzipiellen Abneigung gegen die litterarische Überproduktion konnte er sich nur unter dem Drängen der jüngeren Freunde dazu entschließen. Anfang 1875 (Berlin, W. Hert) erschien, "Seinem Wilhelm, dem 26 Bruder und dem Lehrer in dankbarer Liebe gewöhnet", der 1. Band der "Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts dis zum Anfang des vierzehnten", und 1877 lag das Werk mit dem 2. Bande vollendet vor. In späteren Jahren konnte der Verf., wenn er gehobener Stimmung war, sich gelegentlich den "Geschichsschreiber der Aufklärung" nennen, und er hat dieses Werk als sein bestes dezeichnet. 20 Man darf zweiseln, ob das richtig ist. Nicht deshalb, weil ihm wie jedem ersten Versuche auf einem neuen Gebiete manche Unrichtiakeiten und Mängel anhakten, die doch nur der auf einem neuen Gebiete manche Unrichtigfeiten und Mangel anhaften, die boch nur der aufzufinden vermag, der Reuters mubfam aufgefundenen Spuren folgend, erft durch ihn zu tieferem Eindringen geführt wurde, und ihm bleibt der Ruhm, ein Problem nicht nur zum ersten Male wirklich erfaßt sondern auch mit allen Mitteln der historischen Forschung 86 zum erten Wale wirklich erfatt sondern auch mit allen Witteln der historischen Forschung se und Kunst seine Lösung versucht zu haben —, aber, wo die Kritik immer einsehen muß, ist dies, daß der Verf. dei der Emsigkeit des Suchens mehr gesunden hat, als zu sinden war, und daß der wesentlich der Aufklärung des 18. Jahrhunderts entlehnte Begriff der Aufklärung mit ihrer Tendenz, sei es an Stelle des Christentums "die natürliche Religion zu setzen, sei es alle Religion aufzulössen", auf die Verhältnisse des Mittelalters in den 40 seltensten Fällen passen will. Dessen ist sich der Verf. bewußt, er spricht es auch in der Vorrede aus, daß es sich teilweise "nur um gradweise Annäherung an jenes Begriffsschema" handele, allein diese Annäherung beruht nicht selten nur auf der Meinung des Historikers, der mie obiektiv er auch verscheren mill dach von seinem scharft ausgebröaten Supras der, wie objektiv er auch verfahren will, doch von seinem scharf ausgeprägten Supranaturalismus aus in jeder Kritit der überlieferten Kirchenlehre jum wenigsten schon den 45 Beginn einer Kritit der Offenbarung ju sehen geneigt ift, weil sie dazu führen könnte. Und überraschend ist es, daß berfelbe Historiter, der wie keiner die Grenzen unseres historischen Erkennens betonte, "die Kategorien, ""erakt, evident"" von dem ganzen historischen Gebiet verbannt" wissen wollte (S. XIII), zwar auf Grund sehr eingehender, scharfer Quellenkritik bei einem Kardinalpunkte, der Frage nach dem Friedrich II. in den 50 Mund gelegten Worte von den der Betrügern, zwar zugeden nuß II, 296: "die Echteheit des berüchtigten Ausspruchs im Munde Friedrich II. ist durch fritische Mittel nicht zu erweisen", aber dann doch auf der nächsten Seite zu behaupten wagt: "Friedrich II. hat alle positive Offenbarung geleugnet; das Wort von den drei Betrügern gesprochen. Selbst wenn es seine Lippen nicht geredet haben sollten, würden wir doch den Inhalt w feiner geheimsten Gedanken barin erkennen; Wahrheit und Dichtung waren hier auf unzertrennliche Weise verknüpft, die höhere historische Wahrheit bliebe unverkummert". Hier hat man doch den Eindruck, daß der nach einem Kulminationspunkt, zugleich dem Schlußpuntt seiner Untersuchung strebende Runftler im Geschichtsschreiber bas Ubergewicht über den Kritiker erlangt hat, denn eine höhere historische Wahrheit giebt es nicht. Und man 60

712 Revins

erschienen sind. Eine vollständige Aufzählung ist dei Posthumus Mehjes zu finden (t. a. p. Beilagen der III—XXVII). Sein kontraremonstrantischer Standpunkt zeigt sich beutlich in seiner ersten, gegen den bekannten Herm. Herberts, Pfarrer in Gouda, gerichteten Schrift (Schriftuurlijk Tegen Bericht van de Leere der Geresormeerde Kerken aengaende de Goddelijke Predestinatie ende andere aen-clevende

poincten. Deventer 1617).

Obwohl ein ausgesprochener Kontraremonstrant und als solcher ein guter Schüler des Gomarus, war er doch im Unterschied von diesem Infralapsarist. Mit leidenschaft: licher Heftigkeit bekämpfte er ben Cartefianismus. Die bekanntesten Streitschriften sind: 10 Statera Philosophiae Cartesianae Lugd. Bat. (1650) und Thekel, hoc est Levitas Defensionis Cartesianae, quam Johannes Claubergius Considerationi et Staterae Jacobi Revii opposuit, Brielae 1653. Bon bem Bertchen Methodi Cartesianae Consideratio Theologica, Lugd. Bat. 1648 ift noch ein Exemplar in ber Bibliotheca Bodleiana in Oxford. Bon noch anderen anticartesianischen Schriften 15 (u. a. seine Καρτησιομανια Lugd. Bat. 1654 und seine Ψυχοθεομαχεια Lugd. Bat. 1654, beibe gegen ben Groninger Prosessor Tob. Andrea gerichtet) scheinen nur die Titel erhalten geblieben zu sein. Durch solche polemisirende Schriftstellerei lief α nun allerdings Gefahr, seine Amtsgeschäfte zu vernachlässigen. — Für das Recht der Kirche trat er auf in seinem Examen Dissertationis D. Nicolai Vedelii De 20 Episcopatu Constantini Magni, seu de Potestate Magistratuum Reformatorum circa res Ecclesiasticas, Amstel. 1642 und in seinen Uittreksels uit zeker geschrift, uitgegeven door Carel Everwijn . . . over de macht der over heid in het afzetten van predikanten, Leiben 1650. — Den Streit, ber in ber Mitte des 17. Jahrhunderts die Kirche in Erregung brachte, ob die Männer langes obn 25 kurzes haar tragen müßten, suchte er zu vermeiden. Er erblickte in diesem "bellum capillare", in dem die Leidener Fatultät ber Utrechter gegenüber ftand, und in den felbft ein Boetius eingriff, indem er das lange Haar verwarf, — ein Benkaróv zi nanor. Tropbem wurde er gezwungen, sich zu beteiligen, und verteidigte seinen gemäßigten Standpunkt in einem Buch von nicht weniger als 256 Druckseiten unter bem Titel: Libertas

30 Christiana circa usum Capillitii desensa, Lugd. Bat. 1647.

1623 gab Revius bei Elzevier in Leiden eine von ihm selbst versaßte griechische und lateinische übersetung der Consessio Belgica heraus (Εκκλησιων της Βελγικης έξομολογησις και κατηχήσις) worin auch der Heidelberger Katechismus in der griechischen übersetung des Fred. Sylburgius (gest. 1596) aufgenommen wurde. Dies für den Schulse gebrauch bestimmte Wert war nicht frei von Fehlern. Doch erschien 1627 in Deventa eine zweite sehr erweiterte Auslage (Belgicarum Ecclesiarum Doctrina et Ordo), da auch die Έκκλησιών τῆς Βελγικῆς Λειτουργία beigestügt war. Ein Exemplar der crsten Ausgade war dem bestannten Patriarchen von Konstantinopel, Kyrillus Lutaris (f. d. K. Bd XI S. 682) zu Händen gestommen, dem sie sehr gesiel. Durch Bermittelung der Gesandten Corn. Haga übersandte ihm Revius ein Exemplar der zweiten Auslage mit solgender eigenhändiger Widmung: Αγιωτάτω εν Χοιστώ πατοί κυρίλλω τῷ πάνιβλέω Θεοῦ Αρχιεπισκόπω και πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τοῦτο τὸ βιβλιαρίδιον δεδόσθω δπ ελαχίστου τῶν Χριστοῦ υπηρετῶν Ίακόβου τοῦ Υηβίου. Gleichzeitig sandten die Generalstaaten 200 Exemplare dieser 2. Auslage zur Verteilung den nach Konstantinopel, damit auf solche Weise die Kenntnis der reformierten Religion unter den "miseri homines", wie Revius die Griechischzehoven nannte, verdreitet werden sönnte. Eins wie das andere, vor allem die Borliede des Kyrillos für diese Ausgade, begründet meiner Ansicht nach die Ausstaliana den Borliede des Kyrillos für diese Ausgade, bängigseit von der Consessio Gallicana die, ich möchte lieber die Belgica vergleichen".

Cinen nicht untwesentlichen Dienst erwies Revius der Wissenschaft durch die Hermisgabe von 300 Briefen des großen Leidener Philologen Scaliger (Epistres Françoises des Personnages Illustres et Doctes A Monst Joseph Juste De la Scala, Harderwijk 1621). Von diesem Wert, das gar bald zu den lidri rariores et rarissimi 55 gehörte, sagt D. Worhof mit vollem Recht: (Polyhistor. Litterarius Philosophicus et Practicus. Ed. sec. Lubecae 1714 T. I S. 286): Multa continet singularia de Lidris et Viris eruditis . . . habentur hie Explicationes multorum locorum in Auctoribus Classicis, consultatur cum Scaligero de redus plurimis: si hae Epistolae conferantur cum ceteris facient ad intelligentiam plurimarum rerum, quae obscure alias videbuntur. Durch die Historia Vitae, doc-

trinae ac rerum gestarum Davidis Georgii Heresiarchae (Daventriae 1642) hat er der Nachkommenschaft ein wichtiges historisches Dokument bewahrt. Es ist ein Teil eines größeren Werkes, das gesammelt war von Nikolaus Blesdyk, dem Schwiegers sohn des David Jorisz (s. d. Bd IX S. 349), seinem einstigen Schüler und späterem Pfarrer in der Kurpfalz. Ubbo Emmius hatte diesen Teil besessen und wollte ihn herauss geben, doch wurde er daran durch den Tod gehindert. Revius hatte ihn schon lange unter seinen Papieren und gab ihn nun heraus im Interesse derer, die "Geschichte und Wahrheit lieben". — Durch sein Hauptwerf (Daventriae Illustratae, sive Historiae Urdis Daventriensis Libri Sex, Lugd. Bat. 1651), das auch eine Reihe wichtiger Data aus der Kirchengeschichte bringt, zeigte Revius, daß er Anspruch hatte auf einen 10 Ehrenplat unter den zeitgemössischen Geschichtsschreibern.

Chrenplat unter den zeitgenössischen Geschichtsschreidern.

Überdies war Nedius dichterisch veranlagt und gehört zu den besten Dichtern seiner Zeit, wenn er auch jetzt sast dergessen ist. Seine Verse sind melodisch ... und geistvoll; vor allem seine vaterländischen Lieder sprühen von Leidenschaft. (Over-Ysselsche Sangen en Dichten. Deventer 1630, 2. vermehrte Ausgabe Lepden 1634.) Auch als Dichter is ist er ausgesprochener Kontraremonstrant und nimmt dadurch eine einzigartige Stellung ein. Ferner war er bestrebt, sich auf dem Gediet des Kirchenliedes verdiensstlich zu machen, indem er an Stelle der unpoetischen Psalmenbereimung des Dathenus eine bessere schuf. (De CL Psalmen Davids . . . in sin ende rijmen gedetert, Deventer 1640, 2. Ausst. Amsterdam 1647, 3. Ausst. Amsterdam 1651.) Obgleich seine Bereimung eine wirkliche vereiserung war, wurde sie doch nicht eingeführt und zwar aus Gründen kirchenrechtslichen Gharasters

lichen Charafters.

Revius war ein Mann von großer Bebeutung unter ben gelehrten Theologen seiner Zeit; "tugendhaft und hochgebildet wie er war, fanden bei ihm Kunst und Wissenschaft bessere Pflege als man im allgemeinen bei Gelehrten findet, in hohem Maße beschlagen 25 auf dem Gebiete der Sprachkenntnis, Musik, Philosophie, Geschichte und Theologie"

(Hoornbeek).

Namhafte Zeitgenoffen schäpten ihn boch und ftanden in sehr nahen freundschaftlichen Beziehungen zu ihm. Da ist zu nennen Dan. Hehnfünd, Thyssus, Trigland, Hoornbeek u. a. Doch wurde er dabei wegen seiner Hestigkeit, die manchmal an Unverträglichkeit streiste, so von vielen gehaßt und arg geschmäht. Sein Familienleben war nicht besonders glücklich. Bon seinen neun Kindern aus erster Ehe überlebte ihn nur eine Tochter. Der einzige Sohn, den er hatte heranwachsen sehen (Ricardus Revius, gest. 1650), sührte einen ärgerlichen Lebenswandel und schändete ben ehrenhaften Namen feines Baters. Auch an anderen Kindern erlebte er nicht lauter Freude. Seine zweite Che mit einer vornehmen 85 Witwe, Anna Bartens, "quam sibi . . . in gravi aetate et vitae negotiis, solatio et auxilio, singulari datam Dei beneficio agnovit", blieb finberlos.

S. D. van Been.

Revolution, frangösische, in firchlich er Beziehung. — Altere Litteratur: Barruel, Histoire du clergé en France pendant la révolution, 2 Vols., London 1794—1804, 40 Barruel, Histoire du clergé en France pendant la révolution, 2 Vols., London 1794—1804, 40 beutsch Münster 1794; [Abbé Jaufret] Mémoires pour servir à l'histoire de la religion à la fin du XVIII siècle, 2 Vols., Paris 1803; Abbé Jäger, Histoire de l'église de France pendant la révolution, Vol. I—III, Paris 1852. Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France 1790—1800 publiés par Aug. Theiner, 2 Vols., Paris 1857; Grégoire, Memoires précédés d'un notice historique sur l'auteur par M. H. Carnot, 2 Vols., 45 Paris 1837; Die protestantische Kirche Frantreichs von 1787—1846, herausgeg. von J. C. L. Bieseler, 2 Bbe, Leinzig 1848. — Bon beutschen Revolutionsgeschichten s. bes. Bachsemuth, Geschichte Frantreichs im Revolutionszeitalter, 4 Bbe, Hamburg, u. Heinrich v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 5 Bbe, 4. Ausst., 1878. — Dazu kommt aus neuester Zeit: Bicomte de Richemont, Correspondance secrète de l'abbé de Salamon, chargé des affaires 60 du Saint-Siège pendant la Rév., avec le card. de Zélada (1791—92), Paris 1898; G. John, Le schisme de l'église de France pendant la Rév. (Rev. de l'Hist. et de Litérature Religieuses, 3, 144 sp., Paris 1898); Abbé Delarc, L'église de Paris pendant la Rév. franç. (1789—1801), 3 T., Lille et Paris 1898; Robinet, Le mouvement rel. à Paris pendant la Rév. (1789—1801), T. 1 Préliminaires de la déchristianisation, sept. 1791 jusqu'à sept. 51793, Paris 1898; Bertrand Robidou, Histoire du clergé pendant la Rév. franç., 2 voll., Paris 1898; An. de Charmasse, Jean-Louis Gouttes, évêque constitutionnel du département Baris 1898; An. de Charmasse, Jean-Louis Gouttes, évêque constitutionnel du département de Saone-et-Loire et le culte cath. à Autun pendant la Rév., Autun 1898; A. Roussel, Un évêque assamenté (1790—1802); Le Co, Évêque d'Ille-et-Vilaine, métropolitain du nordouest, Baris 1898; Ch. Bojt, Les routes de l'exil. Itinéraires suivis par les fugitifs du 60 Languedoc à la Révoc. (Bull. hist et litt. 47 [Bar. 1898], 561 ff.); Abbé Manjeau, Les

prêtres et Religieux déportés sur les côtes et dans les îles de la Charente Inférieure, 2 voll. tom. I (Sous la Terrens); tom. II (Sous le Directoire-), Lille 1898; Juliin Gary, Notice sur le clergé de Cahors pendant la Révol., Cahors 1898; J. B. G. Blandet, Le clergé charentais pendant la révol., Angoulème 1898; L. Bourgain, L'église d'Angers pendant la 5 révolution et jusqu' en 1870, Baris 1898; M. Gally, Notices sur les prêtres et religieux de l'ancien archidiaconé d'Avallon insermentés et persécutés pendant la Révol., Tours 1898; F. Chenot, Esquisse d'une histoire relig. du Pays de Montbéliard de la rév. Franç. au Concordat (Thèse), Baris 1898; J. Loriban, Les martyres de Valenciennes en 1794, Baris 1898; Bictor Bierre, Le clergé français en Savoie et en Piemont d'après les Souvenirs Baris 1898; Bictor Bierre, Le clergé français en Savoie et en Piemont d'après les Souvenirs 10 inédits du chanoine Berlioz 1791—94 (Rev. des questions historiques 64 (Baris 1898; 119 sqq.); berf., Le clergé français en Allemagne pendant la Révol. (cérndaf. 63, 147 sqq.); gerd. Duffau, Epreuves d'un évêque français pendant la Révol. Lettres et mémoires de Mgr. de Gain-Montagnac, évêque de Tarbes, Baris 1898; Augustin This, La persécution religieuse en Belgique sous le directoire exécutif (1798—99), Bruxelles 1898; T. Cochard, 15 Un pape dans l'Orléanais (1804—14), Orléans 1898; B. (Apollinaire, Études franciscaines sur la Révolution dans le département de la Côte-d'Or, Dijon 1899; Baston, Mémoires du chanoine de Rouen d'après le manuscrit original. Publ. par Loth et Verger. 3 Tt. (—1818), Baris 1899; B. Canet, L'église et l'état en France de 1789 à 1870 (Revue d. sciences eccl. 1899, 149 sqq.); Bariston, Les Paroisses du pays basque pendant 20 la période révolutionnaire, 2 Tt., Baris 1899; C. Suernou-Lamerie, Le Clergé du département de Maine et Loire pendant la Révolution, Angers 1899; B. Serre, Le Clergé Français en Angleterre 1791—1802, Revue des quest. hist. 66 (1899), 426 sqq.; Abbé Ange de Lêve des Ormaux, Massacres de septembre dans les prisonnement dans l'église des Carmes (Publication de la société d'histoire contemporaine 1900); M. Bonncau, Notes pour servir à l'histoire du clergé de l'Yonne pendant la révolution (1790—1800), Sens 1900; Carmes (Publication de la société d'histoire contemporaine 1900); M. Bonneau, Notes pour servir à l'histoire du clergé de l'Yonne pendant la révolution (1790—1800), Sens 1900; Cauret, Le diocèse de S. Brieue pendant la période révolutionnaire S. Brieue 1900; B. Erdmannsdörfer, Mirabeau, Bieleselb 1900; F. Grenier, Deux confesseurs de la foi à la fin du 30 XVIII e siècle, Patenaille et Jacquinot, Besoul 1900; M. Hannesseurs de la foi à la fin du 30 XVIII e siècle, Patenaille et Jacquinot, Besoul 1900; M. Hannesseurs de la foi à la fin du 30 XVIII e siècle, Patenaille et Jacquinot, Besoul 1900; M. La statue de l'abbé Filiol, Murissat, exilé de 1792 à 1800, Besins 1900; M. La statue de l'abbé Filiol, Murissat, exilé de 1792 à 1800, Besins 1900; M. La statue de l'abbé Filiol, Murissat, exilé de 1792 à 1800, Besoul 1900; Massat, Correspondance de Th. L. pendant la Constituante et la Législative 1789—1792, publiée par A. Montier, Baris 1900; Massat, Le divorce et la révolution, Baris 1900; Mathiez, Briefe von Durand de Maissat en Gréquire (La révolution française, Sept. Oft.), Baris 1900; Bietor Bierre, Un curé de Normandie réfugié en Angleterre (1792—1801). D'après sa correspondance inédite (BLG. R. S. 24, 472—510); B. Rameau, La révolution dans l'ancien diocèse de Mâcon, Mâcon 1900; J. Riefardy, A constitutional bishop (Lecoz, évêque d'Ille-et Vilaine), (Month 1900, 40 37, 34—47); C. Robert, Urdain de Hercé, dernier évêque et comte de Dol fusillé à Vannes en 1795; d'après des documents inédits, Baris 1900; Robert und Le Chaplain Robinet, Dictionn. hist. et biograph. de la révolution et de l'empire (II, Baris 1900); Rouffel, Coren 1795; d'après des documents inédits, Paris 1900; Robert und Le Chaplain Robinet, Dictionn. hist. et biograph. de la révolution et de l'empire (II, Paris 1900); Roussel, Correspondance de Le Coz, évêque constitutionnel d'Ille et Vilaine, Paris 1900; N. Sicard. Un mouvement religieux irrésistible. La restauration du culte en France avant le Concordat, d'après des documents inédits (Le Correspondant 2° serie 163, 38 sqq., Paris 1900); Suchet, La Cathédrale de S. Jean pendant la révolution (1790 à 1800), Besarcia 1900; He Rose, Robespierre, London, Risdet 1901; The French Revolution 1900; He Rose, 3 Bde, London 1902; 2. by C. R. L. Fletcher, 3 Bde, London 1902; E. Dirault u. G. Monod, Histoire contemporaine de 1789 à 1902, P. I: La Révolution oet l'Empire, Paris 1902; K. Kircheisen, Bibliographie Rapoléons I.; Chstematische Zusammenstellung in tritischer Sichtung, Berlin 1902; E. Biré, Le clergé de France pendant la Révolution (1789—1799), Paris 1902; M. Durand, Un prélat constitutionel, Jean-François Périer 1740—1824, Paris 1902; B. de Lacombe, Talleyrand, l'évêque d'Autun, d'après des lettres et doc. inéd., Paris 1903; M. Moussel, Un évêque d'Ille et Vilaine, métropolitain du Nord-ouest, Paris v. J. [1902?]; J. Riefer, Die deputierten Bischöfe d. franz. Nationalversamms lung und die constitution civile du clergé in den Jahren 1790—1792, Diss. Preiburg 1903; M. Mathiez, La Théophilanthropie ou le culte décadaire (1796—1801). Essai sur l'hist. religieuse de la Révol. Thèse 764 p., Paris 1903; Md. Bahl, Vorgeschichte d. franz. Revolution I, Tüb. 1905. I, Tüb. 1905.

Die gewaltige Bewegung, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts das franzesische Staatswesen zertrümmerte, war zunächst gegen den mittelalterlichen Feudalstaat
gerichtet. Da dieser aber mit dem römisch-katholischen Kirchentum eng zusammending,
mußte die zerstörende Wirkung natürlich auch die Kirche tressen. Dazu kam, daß die Schriftsteller, welche die Grundlagen der bestehenden Staatsordnung unterwühlten, ihre 53 Angriffe zugleich auf die Kirche, ja auf die positive Religion überhaupt richteten. Der Unglaube an die positiven Lehren der Kirche, die sittliche Leichtseritzteit, welcher die Sittenlehre des Christentums eine lästige Fessel war, trasen zusammen mit der Boraussetzung, daß die Geistlichen nicht aus Ueberzeugung von der Wahrheit ihres höheren Beruses, sondern nur aus Egoismus und Herrschlucht an ihren politischen Borrechten, an ihren genossenschlichen Einrichtungen, an ihren Besitztumern sesthielten. Wie die Finanzverlegenheit des Staates den ersten Anstoß zur revolutionären Bewegung überhaupt gegeben hatte, so war es wieder der Finanzpunkt, der die erste Beranlassung zum
Angriff auf die bestehende Kirchenversassung gab. Um den bankerotten Staat zu retten,
griff man nach den Gütern der Kirche, und man glaubte es um so eher sich erlauben
zu dürsen, da man ausgehört hatte, die Kirche und ihre Institutionen als einen Ausssluß

höherer und göttlicher Autorität anzusehen.

Beim Beginn ber Revolution handelte es sich junächst um die politische Stellung bes Klerus. Man war in den böberen Kreisen der Gesellschaft von der Boraussetzung ausgegangen, der Klerus sei durch seine Stellung und Interessen solidarisch mit dem Feudaladel verbunden; er musse deshalb bei einem Konflitt zwischen Abel und Bolf auf Seite des ersteren stehen. Diese Annahme erlitt gleich beim Beginn des Kampfes einen 15 ftarten Stoß. Während der Abel der Generalftaaten bei feiner Standesabichließung berharrte und die Vereinigung mit dem dritten Stande ablehnte, trat am 22. Juni 1789 beinahe die Hälfte der Abgeordneten des Klerus, 148 von 308, zu den Bürgerlichen über, und am 24. Juni thaten 151 weitere Kleriker unter Anführung Tallehrands, des Bischofs von Autun, denselben Schritt. Um Verzicht auf die feudalen Vorrechte in der 20 Nacht vom 4.—5. August nahmen auch die Bischöfe teil und brachten mit begeisterten Reden dem allgemeinen Enthusiasmus ihren Tribut dar. Wenige Tage darauf, nachdem am 7. August Neder seinen troftlosen Finanzbericht vorgetragen hatte, trat ber Marquis Lacoste mit bem Borschlag hervor, die Guter des Klerus und ber geistlichen Orden in Beschlag zu nehmen, was aber bamals noch keinen Anklang fand. Der Klerus wollte 26 sich übrigens freigebig zeigen und bot durch den Mund des Erzbischofs von Nix seine Güter zum Pfand für die Nationalschuld an. Die Geistlichkeit schien eine Beile populär werden zu wollen. Bei ber Frage über die Ablösung des Zehnten tauchte die Forderung auf, daß die geistlichen Zehnten unentgeltlich abgelöst werden müßten, was durch die Behauptung unterstützt wurde, daß der Klerus nicht Eigentümer, sondern nur Ruts- 20 nießer derselben sei. Obgleich viele Mitglieder der Linken, worunter Gregoire und Lanjuinais und Abbé Siehes das Recht des Zehnte als ein geheiligtes verteidigten und Siehes den Gegnern zurief: "Ihr wollt frei sein und wisset nicht gerecht zu sein", so wurde doch am 10. August der kirchliche Zehnten ohne Entschädigung ausgehoben, wosgegen man sich bereit erklärte, die Geisklichen aus der Staatskasse zu besolden. Einige 85 Tage später kam das Interesse der Kirche wieder in Frage dei der Debatte über die Menschene die Gregoire mit Mühe das Zugeständnis erlangte, daß die Ersklärung eingeleitet wurde mit den Worten: "En présence et sous les auspices de l'ètre suppréme". In dem Entstuurk der Erklärung kand ein Artikel der die Artikel l'être suprême". In dem Entwurf der Erklärung stand ein Artikel, der die öffentliche Ausübung des religiösen Kultus als ein Menschenrecht anerkannte, er wurde aber ange= 40 Ausübung des religiösen Kultus als ein Menschenrecht anerkannte, er wurde aber anges cofochten und gestrichen und dafür gesetzt: "Niemand dars wegen seiner religiösen Meisnungen angesochten werden, vorausgesetzt, daß ihre Darlegung die öffentliche, durch das Gesetz bestimmte Ordnung nicht stört." — Ein neuer Angriff auf die Kirch engüter wurde am 26. September gemacht durch den Borschlag des Deputierten von Bezieres, eines Herrn von Jesse, der darauf antrug, das Silbergerät der Kirche zur Erleichterung 45 des Volses zu verwenden. Er schlug diesen unnütz vergrabenen Schatz auf IAO Millionen Franken an. Der Erzbischof von Paris stimmte zu und beantragte ohne Widerspruch, man solle die Bischse und kirchlichen Behörden ermächtigen, das, was zur anständigen Bespregung des Kultus unentbehrlich sei, auszusondern und das Übrige in die Münzestäten abzuliesern. Das großmittige Anerhieten wurde angenommen und am 29 Setzs 50 ftatten abzuliefern. Das großmütige Anerbieten wurde angenommen und am 29. Sep- 50 tember 1789 ein entsprechender Beschluß gefaßt. — Die Mönche des Ordens von Clugny, welche das Kloster Saint Martin des Champs zu Paris bewohnten, erließen an die Nationalversammlung eine Zuschrift, worin sie berselben alle Guter ihres Orbens anboten, wenn man jedem eine Benfion von 1500 Livres aussetze. Die Nationalversammlung nahm dieses Anerbieten gerne an und erhielt badurch eine jährliche Rente von mehr als 55 einer Million, wogegen fie nur an 224 Monche eine lebenslängliche Penfion von 1500 Livres auszubezahlen hatte, und die Monche priesen sich glücklich, ihre Freiheit mit allen Franzosen zu teilen. Die in immer verstärktem Maße hervortretenden Finanz-verlegenheiten des Staates führten im Herbst 1789 zu einem großartigen Ungriff auf die Güter der Kirche. Die fortgeschrittene revolutionäre Stimmung begnügte sich nicht mehr 20

mit einer freundschaftlichen Bürgschaft ber Kirche, sonbern wollte ihrem Saß gegen Rirche und Geistlichkeit durch Beraubung derselben Genüge thun. Unter den Gebildeten war Voltaires antikroliche Denkweise sehr verbreitet; man freute sich, an dem Klerus sür alle Geistesbedrückungen Rache nehmen zu können. Dem demokratischen Sinne derer, welche die Menscherrechte festgesetzt hatten, war eine so mächtige und reiche Körperschaft, wie die Kirche, ohnehin ein Dorn im Auge, und man freute sich, daß man jest eine Veranlassung habe, den Standesvorrechten der Kirche durch Konsiskation ihrer Güter ein Ende zu machen. Das Merkwürdigste aber war, bag ein Mitglied Diefes Standes, ein Burben träger der Kirche, im Gefühl, daß es mit ben Borrechten bes Standes doch am Ende 10 sei, der allgemeinen Stimmung den Ausdruck verlieh. Es war der Bischof von Autun, Talleprand, ber am 10. Oftober 1789 ben Antrag stellte, den dritten Teil der firchlichen Einfünfte für Staatszwecke in Anspruch zu nehmen. Er begründete seinen Antrag damit, der Klerus sei nicht Eigentumer, sondern nur Nutnießer. Der Staat habe von jeber ein Hoheitsrecht über die Korperschaften in seiner Mitte gehabt, und es stebe ihm zu, die 15 besonderen Aggregationen derselben (die religiösen Orden), wenn sie ihm schädlich oder unnütz dünken, aufzulösen, und dieses Recht über ihre Existenz schließe notwendig ein ausgebehntes Recht über ihre Güter in sich. Die Einkünste der Kirche berechnete Talleprand auf 150 Millionen, zwei Drittteile wollte er der Kirche lassen, das übrige Drittteil gehöre dem Staat und werde hinreichen, das Desizit zu decken. Mirabeau, der nicht gerade 20 ben leidenschaftlichen Saß gegen die Kirche hegte, wie so viele Mitglieder der National-versammlung, aber sie von der Bildung überflügelt und der inneren Auflösung nabe glaubte, verfocht ebenfalls den Anspruch bes Staates auf die Güter der Kirche, die ihm besonders willtommen waren, um für die Schöpfung des Papiergeldes, die er im Plane hatte, einen tuchtigen Rudhalt, eine Kreditgrundlage zu gewinnen; er stellte daher am 25 12. Oktober ben Antrag, die Nation möge erklären, daß die Güter ber Kirche Eigentum ber Nation seien. Es entspann sich eine lange, ernste und zuletzt stürmische Debatte über bie Kirchengüter, bei ber ber ganze haß ber gebildeten Klasse gegen bie Kirche und Geist-lichkeit zum Worte tam. Siepes, die Abbes Maury, Montesquieu und mehrere Pralaten verteidigten das Recht der Kirche mit Ernst und Nachdruck, auf der anderen Seite standen so außer Talleprand und Mirabeau, der Abbe Grégoire, Treilhard, Dupont, und sie gewannen bald die große Mehrheit von 586 Stimmen gegen 346. Erst am 2. November konnten die Verhandlungen geschlossen werden. Das Erzebnis war ein Beschluß der Nationalversammlung des Inhaltes: "Alle kirchlichen Güter stehen zur Verfügung der Nation mit der Verbindssteit, auf eine angemessene Weise sür die Kosten des Kultus, 85 den Unterhalt der Kirchendiener, die Unterstützung der Armen zu forgen". Für den Gehalt der Kirchendiener wurde, abgesehen von der Wohnung und den dazu gehörigen Gärten, 1200 Livres als Minimum festgesetzt. Zwei Tage nachher gab ber in seinem Palast gesangen gehaltene König seine Zustimmung. Der Klerus sand bei dieser Niederlage im Bolte wenig Teilnahme; er hatte, wie das so zu gehen pslegt, auch noch den Spott zum Schaben — Karrikaturen, Flugschriften, Schauspiele tauchten in Menge auf, welche nur auf Berspottung der Geistlichkeit hinaussiesen.

Das Komité für kirchliche Angelegenheiten hatte inbessen seine Entwürse gemacht, wie man allmählich in den Besit der Kirchengüter gelangen könnte. Treilhard, ein Mitglied desselben, legte am 17. Dezember 1789 einen Plan über Ausbedung der mönchischen Werminderung der Klöster vor. Der Bischof von Clermont, Borstand des kirchlichen Komités, sprach sich entrüstet darüber aus und erreichte durch seine Protestation, daß das Projekt wenigstens vor der Hand beiseite gelegt wurde. Dagegen wurde am 19. Dezember der Beschluß gesaßt, 400 Millionen Kirchengüter zu verkaufen und Assignaten in diesem Betrag auszugeben, was aber vorläusig auch noch nicht geschah. Ein gewister Bouche machte den Borschlag, die Einkünste derzeinigen geststlichen Stellen, deren Indaber das Königreich verlassen hätten, einzuziehen, und dem Staatsschaß zuzuweisen. Er wollte damit zunächst den Erzbischof von Paris tressen, der sich nach Chambern in Savoven begeben hatte. Der Vorschlag sand bei einem Teil der Versammlung Widerspruch, wurde aber ledhaft unterstützt durch einen Geistlichen, den Abbe Gregoire, der die Entziehung 56 des Gehaltes als eine gerechte Strase für die seige, unpatriotische Flucht erklärte.

Indessen tras man Vorbereitungen, um aus der Masse des Kirchengutes diesenigen

Indessen traf man Vorbereitungen, um aus der Masse des Kirchengutes diejenigen Bestandteile im Betrage von 400 Millionen auszusondern, die sich zum sofortigen Verlauf eigneten. Der kirchliche Ausschuß wurde zu diesem Behuse mit 15 neuen Mitglieden, darunter mehrere offene Feinde der Kirche, vermehrt. Am 11. Februar 1790 brachte so Treilhard seinen Vorschlag für Aushebung der Ordensgelübbe und Klöster wieder vor.

Er entwickelte benselben mit einigem Scheine ber Mäßigung: man wolle keine gangliche Bernichtung der geistlichen Orden, sondern nur denjenigen, welche die Klöster zu verlaffen wünschten, ihre Freiheit geben, die aber, welche bleiben wollten, im Frieden laffen. Aber wunschen, ihre Freiheit geben, die aber, welche bleiben wollten, im Frieden lassen. Aber anderen schien dieser Antrag zu gemäßigt; sie wollten gänzliche Aushebung der Klöster, um ihre Güter ungehindert verlausen zu können. Nach vielen Debatten ging den 5 13. Februar 1790 der Antrag durch, daß alle Orden und Kongregationen beider Geschlechter mit Ausnahme derer, die dem Jugendunterricht und der Krankenpslege gewidmet wären, für immer ausgehoden würden und keine neuen mehr errichtet werden sollten. Ein zweiter Artikel gab sedem Klostergenossen die Befugnis, nach vorangegangener Anzeige bei der Ortsobrigkeit das Kloster zu verlassen. Die zeinigen Mönche, welche das 10 Kloster nicht verlassen wollten, wurden angewiesen, in solche Häuser sich zu begeben, die ihnen besonders bezeichnet werden würden. Die Nonnen aber dursten überall bleiben, wo sie bereits waren. Eine große Anzahl von Mönchen beeilte sich ihre Bande zu brechen und von der aeschenkten Kreibeit Gebrauch zu machen viele berselben murden brechen und von der geschenkten Freiheit Gebrauch zu machen, viele derfelben wurden die exaltiertesten Revolutionäre und Republikaner. Bon den Nonnen dagegen blieben die 16 meisten in ihren Klöftern. Die Benfionen, die ben Austretenden gegeben wurden, waren nach Beschaffenheit bes Klosters, der Orbensregel und des Alters der Betreffenden verschieden und stiegen von 700 Livres bis zu 1200.

Die Geistlichkeit hatte immer noch im Stillen gehofft, der Beschluß, einen Teil der Kirchengüter zu verkaufen, werde unausgeführt bleiben; aber da der Mangel an darem 20 Geld immer empfindlicher, das Sinken der Assignaten immer bedenklicher wurde, und Necker die Emission neuen Papiergeldes in Anregung brachte, ließ sich die Forderung, daß man endlich zum Berkauf der Kirchengüter schreite, nicht mehr länger zurückweisen. Die Geistlichkeit wandte sich mit den eindringlichsten Mahnungen an den Rechtsssinn, der Berkaussichen Vertressin an die Parkensischen Vertressin an die Proposition von der Rechtssinn, der Rechtssichen Vertressin an die Proposition von der Rechtssichen Vertressin an die Proposition von der Rechtssichen Vertressin an der Rechtssichen Vertressin an der Proposition von der Vertressin aus der Vertressin von ökonomischen Interessen, an die politische Klugheit und das religiöse Gefühl ber Ber= 25 sammlung. Der Erzbischof von Air, Herr von Boisgelin, machte das feierliche Anerbieten eines Anlehens von 400 Millionen, das von der Nationalversammlung autorifiert, garantiert, beschlossen und erhoben, auf die Guter bes Klerus hppothekiert werden sollte, ber die Zinsen bezahlen und durch allmähliche Berkaufe das Kapital abtragen sollte. Das die Zinsen bezahlen und durch allmähliche Berkäufe das Kapital abtragen sollte. Das Anerdieten machte auf einen Teil der Versammlung Eindruck; aber die geschlossene Ma- 20 jorität stemmte sich unerschütterlich dagegen. Man wollte keinen besonderen Stand des Klerus mehr anerkennen, der 400 Millionen dieten könnte. Während die Versammlung im besten Zuge war, die Ansprüche der Kirche zu bekämpfen, erfolgte unversehns eine Diversion zu ihren Gunsten. Als der Abt Montesquieu seine Rede zur Verteidigung des kirchlichen Eigentums mit der Außerung schloß, er sage nichts mehr, es sei ja doch 25 schon alles in den besonderen Komites sest beschlossen, da trat ein ehrlicher demokratischer Karthäuserwönch, Dom Gerles, auch ein Mitglied des kirchlichen Ausschussen, mit dem Vorschlag aus, man solle zur Beruhigung derer, welche sur den Bestand der Religion fürchten, beschließen, daß die katholische apostolische und römische Religion für immer die Religion der Nation bleibe und ihr Kultus allein der vom Staat autorisierte sei. Dies 400 Religion der Nation bleibe und ihr Kultus allein der vom Staat autorifierte sei. Dies 40 war das Signal zu einer fturmischen Bewegung, die Mehrzahl wunschte keine politische Garantie bes Kirchenglaubens, und doch wollte man ben Glauben auch nicht offen als aufgegeben erklären. Man fagte, die Thatsache sei unzweifelhaft, man brauche sie nicht erst zu betretieren, wenn man nicht den Fanatismus aufregen wolle. Der Klerus erwiderte, wenn man die Thatsache anerkenne, warum man sie nicht aussprechen wolle, ob 45 biese Weigerung nicht auf bitteren Haß gegen die Religion schließen lasse? Man stritt sich einige Tage hin und her, intriguierte für und wieder die Motion Dom Gerles, und beschloß endlich in der Sitzung vom 13. April 1790, daß in Betracht, daß die National-versammlung in Sachen der Religion und des Gewissens doch keine Gewalt ausüben wolle und könne, man über die vorgebrachte Motion nicht beraten könne und zur Tages- 50 ordnung übergehen wolle. Das Kapitel von Paris und die Mitglieder der rechten Seite der Nationalversammlung vereinigten sich zu Erklärungen, in welchen der Beschluß der Mehrheit beklagt und mißbilligt, Verwahrung dagegen eingelegt und das Bolk zum Schutz ber bebrohten Religion aufgerufen wurde. Auch Die Stadt Nismes erließ eine von 6000 Unterschriften bebeckte Erklarung an den König und die Bersammlung, worin sich die 55 Unterzeichner für die katholische Staatsreligion verwahren; in Nantes und Rennes kam cs zu ähnlichen Demonstrationen. Die Nationalversammlung aber kehrte nach jener Ab-lehnung der Motion Dom Gerles' zur Tagesordnung zuruc und entschied sich in den Sitzungen vom 14. und 19. April mit großer Majorität dafür, daß die Verwaltung der firchlichen Guter vom Staat übernommen werbe, ben Direktoren ber Departements und 60

Diftrifte übergeben, für 400 Millionen Libres Guter verkauft und bie Beiftlichkeit in

Geld besoldet werden sollte.

Neben dem sinanziellen Gewinn, den man bei dieser Gelegenheit zu machen gedachte, war ein Hauptzweck die Zerstörung einer verhaßten, mächtigen, aristokratischen Korporation. Den Klerus sah man nicht nur als den Träger alten Aberglaubens an, sondem als den Eckstein des Feudalstaates, dessen Bernichtung das Ziel der ganzen politischen Bewegung war. Um die beabsichtigte Aussichung der Kirche zu vollenden, mußte man auch ihre disherige Berfassung ausheben und das übrig gebliedene Material in die Ordnungen des neuen Staates einsügen. Diese Umgestaltung sollte die sogenannte Civilkonios beisen Beratung am 29. Mai 1790 begann. Die Zahl der Bistümer sollte von 134 auf 83 herabgesetzt werden, auf jedes Departement ein Bischof. Eine neue Einteilung der Parochien ward unter Leitung des Bischofs und der Departements und Diskriktsverwaltung entworfen. Der Bischof sollte der unmittelbare Pfarrer der Gemeinde sein, 15 die er bewohnte, und anstatt des disherigen Kapitels eine bestimmte Zahl Vikare bekommen, die seinen Kat bilden sollten und deren Gutachten er dei jedem Akt der Zurischition einzuholen haben würde. Die Bischof sollten von dem Bahlkörzer geröählt werden, welcher die Mitglieder der Departementsversammlung ernennt. Sie sollten dien halten. Es sollte ihnen ausdrücklich verboten sein, die Bestätigung vom Kapste nachzususchen. Die Bahl der Pfarrer wird den Aktivbürgern jedes Distriktes zugewiesen, dem Könste und verschieden Keligion und Konsessinger seiben der Ration, dem Gesetz, dem Könst und der Betatigt werden; Bischof eine Kapturer sollen der Ration, dem Gesetz, dem Könse und der Betatigung des der die Konsessen Konstitution den Eid der Treue leisten.

Die Debatte über diesen Entwurf wurde nur unter sparsamer Beteiligung des dereits resignierenden Klerus hauptsächlich von der Linken und dem Centrum geführt. Die Hauptsprecher der Geistlichkeit waren der Erzbischof von Aix und der jansenistische Theologe Camus, der mit religiös-politischem Fanatismus die Übereinstimmung des Entwurses mit dem Neuen Testament und den Konzilienbeschlüssen des 4. Jahrhunderts nachzuweisen so suche. Die allgemeine Verhandlung wurde am 31. Mai geschlossen, und man kam am 1. Juni zu den besonderen Artikeln, die in 16 Sitzungen unter mehrmals heftiger Debatte seistgeset wurden. Bei den Erörterungen über das Einkommen der Geistlichen zeigten sich diese eistig bemüht, einen möglichst hohen Ansah herauszuschlagen, was Nobespierre Veranlassung gab, gegen die Geldinteressen der hohen Geistlichkeit zu eisern. Der Erzbischof von Paris erhielt 50 000, die übrigen Bischöfe 20 000, die Vikare 2000—6000 Livres, die Pfarrer 1200—4000 Livres nehst Wohnung und Garten. Am 12. Juli waren die Verhandlungen beendigt und die Civilkonstitution des Klerus fertig.

Der König war schon früher durch alle die Angriffe gegen die Kirche höchst schmerzlich berührt, und er sühlte sich durch das Ansinnen, dieser Ewilkonstitution des Klerus seine Justimmung zu geben, besonders in seinem Gewissen beunruhigt. Er wandte sich in dieser Not an den Bapst, in der Hossinung, daß dieser die nötigen Konzessionen machen, aber zugleich die Annahme der Ewilkonstitution verdieten werde, und er hosste dies um so mehr, da der Papst in einem Schreiben vom 10. Juli 1790 ihn ermahnt hatte, die Beschlüsse der Nationalversammlung über kirchliche Dinge nicht zu bestätigen (Documents insecties relatiss aux affaires religieuses de la France, 1790.—1800, publ. par Aug. Theiner, I, Paris 1857, p. 6). Der König schrieb den 28. Juli 1790 an dem Papst (Theiner a. a. D. I, S. 264): seine öffentlich erklärte Absicht sei, die erforberlichen Maßregeln zur Bollziehung der Eivilkonssitution anzuvordnen, und er habe den Kardinal Bernis beaustragt, Ser. Heiligseit die Maßregeln vorzulegen, welche die Umstände zu ersos fordern scheinen. Es sei nun an dem Papst, seine Bemerkungen darüber zu machen; er möge es thun mit der Freimütigkeit und Würde, welche seiner Stellung zieme und das Interesse der Religion ihm vorschreibe, aber Se. Heiligkeit werde auch so gut wie irgend jemand süblen, wie viel daran liege, die Bande zu erhalten, welche Frantreich an den heiligen Stuhl knüßen. Der König legte dem Papst damit nahe, gegen die Eivilkonstisten der Bruche zu treiben. Diese Aufgade wußte der Papst damit nahe, au Geen die Krönig selbst. Der Papst antwortete am 17. August 1790 ausweichend, zur Geduld einschnend, die Beschlässe der Rationalversammlung beklagend, aber ohne energische einschnenden Maßregeln anzuordnen oder die Pollziehung direkt zu verdieten. Schließlich stütze hinzu, er habe eine Kongregation von Kardinälen ernannt, um die Borschläge

zu prüfen, die der Kardinal Bernis im Namen des Königs vorgelegt habe; er musse das Resultat dieser Beratung abwarten und könne für jest noch keine Entscheidung geben. Während der Rapst die Sache hinzuhalten suchte, wurde der König von der mistrauisch gewordenen Rationalversammlung immer mehr um eine Entscheidung gedrängt; man forderte gebieterisch und mit Drohungen, er solle die Civilkonstitution unterzeichnen. Er 5 that es nach peinlicher Unentschloffenheit am 24. August 1790; aber von Gewissensbiffen geplagt, schrieb er unmittelbar nachher an ben Bapft und bat ihn inständig, er möge boch wenigstens provisorisch einige Artikel ber Konstitution bestätigen und so ihn aus seiner grausamen Berlegenheit ziehen. Der Papst hielt zwei Sitzungen des Konsistoriums über die französische Kirchenfrage, und es war nahe daran, daß das Urteil des Schismas 10 oder der Reterei ausgesprochen worben ware. Aber der Papst wollte vorher die Bischöfe ber Nationalversammlung um ihren Rat fragen, die übrigens schon unter dem 2. August 1790 eine Erklärung (Theiner a. a. D. I, S. 285) über ihr Berhalten gegenüber den Dekreten der Nationalversammlung an den Papst abgesandt hatten, worin sie den Vorsatz passiven Widerstandes ausgesprochen und angefragt hatten, wie sie sich zu verhalten hätten. 15 Zugleich schrieb der Papst den 22. September 1790 an den König, um ihm sein Bedauern auszudrücken, daß er doch bie Beschlüsse ber Nationalversammlung bestätigt habe. Die frangofischen Bischöfe waren inbeffen eifrig, einen passiben Wiberstand gegen bie Civilkonstitution ju organisieren, mehrere Kapitel erließen Brotestationen gegen die Dekrete ber Nationalversammlung, wie die von Rennes, Bannes, Saint Brieux, Saint Bol de Leon, 20 Treguier; die Diöcese von Nantes sandte eine Protestation mit 300 Unterschriften. Der Erzbischof von Mir, Boisgelin, verfaßte im Namen ber Bischofe ber Nationalversammlung eine Gesamtprotestation, in welcher die Grundsätze der Kirche und ihr Widerspruch gegen die neue Konstitution dargelegt waren; 110 Bischöfe traten dieser Erklärung, die unter dem Titel "Exposition des principes" bekannt geworden ist, bei, und der Erzbischof 25 übersands de dieselbe am 9. November dem Kardinal Bernis als Ausdruck des gesamten frangofischen Klerus mit ber Bitte um eine Antwort bes römischen Stubles, nach ber bie Geistlichkeit ihr kunftiges Berhalten einrichten wollte. Die Nationalversammlung sah das Benehmen ber Geistlichkeit als eine revolutionäre Widersetzlichkeit an, die man nicht länger bulben durfe. Der Abgeordnete Boidel brachte, um diefem Treiben einen Riegel vorzu- 30 schieben, einen Gesetesvorschlag ein, welcher allen Bischöfen und Prieftern einen Eid bes Wehorsams gegen bie Civilkonstitution bes Klerus auferlegte und alle Gidweigernden mit Entlaffung von ihren Stellen bedrohte. Einige Mitglieder ber Rechten verlangten bringend ben Aufschub eines Beschlusses, aber Mirabeau und Barnave brängten zur Entscheidung. Ersterer hielt bei dieser Gelegenheit eine seiner gewaltigften Reben, 36 mit leidenschaftlichen Borwürfen gegen ben Klerus beginnend, aber boch mit einem mil-beren Borschlag schließend. Sein Borschlag hatte benselben 3wed wie Boibels, war aber berein Sorjahag jahlegend. Sein Vorjahag hatte venzelden Iven ihre Volden, but über barin milber, daß er den widersetzlichen Geistlichen Frist zum Widerrusse ließ. Die rechte Seite der Bersammlung, die durch seine Rede sehr aufgereizt war, merkte die milbere Fassung seiner Gesetzsvorschläge nicht, während auf der anderen Seite der jansenisstische 40 Deputierte Cannus mit seinem Fanatismus gegen das Papsttum, die Versuche des Abbe Maurh, die Versammlung milber gegen die Kirche zu stimmen, zu nichte machte. Der Untrag Loidels, der die widersetzlichen Geistlichen als Rebellen mit Abstrugg und Verlussen von der Verlussen von der Verlussen. ber burgerlichen Rechte und befonderen Strafen für Störung ber öffentlichen Ordnung bedroht und die Beschwörung der Civilkonstitution unbedingt gefordert hatte, ging am 45 27. November 1790 durch. Der König, der nun auch dieses so schwer auf den Klerus drudende Gefet bestätigen follte, geriet in neue Unruhe und bat den Erzbischof von Air, eine Denkschrift zu entwerfen, um auf Grund berfelben ben Papft zu möglichst weitgebenden Konzeffionen zu bewegen, damit ein Schisma vermieden wurde. Boisgelin nahm den Auftrag an und erbot sich, selbst nach Rom zu gehen und mit dem Papst zu ver= 50 handeln. Die Vorschläge des Erzbischofs waren folgende: 1. der Papst bestätigt die von ber Nationalversammlung beschlossen Sicken sollen ber Metropolitansprengel und Bistümer; 2. er ermahnt die Bischosse, die durch die neue Einteilung der Sprengel ihrer Stellen beraubt sind, oder deren Gebiet geschmälert ist, ihre Zustimmung zu der neuen Einteilung zu geben; 3. er giebt seine Autorisation zur Errichtung der neuen Bistümer und ers mächtigt 4. die Metropoliten zur kanonischen Einsehung der neuen Bistümer und giebt 5. seine Zustimmung zu der Einrichtung, welche die Bischösse durch Wahl einer Anzahl Wikare zur Besorgung der Parochialgeschäfte und der Jurisdiktion ihres Sprengels machen; 6. ber Papft ermahnt die Bischöfe zur Ubertragung der vakanten Pfarreien an diejenigen, welche infolge ber Bolkswahl prafentiert werden, wenn der Bischof nicht Grunde hat, fie 60

wegen sittlicher Mängel ober falscher Lehre zurudzuweisen. Der Erzbischof hoffte eigentlich nicht, daß der Papst auf diese Artikel eingehen werde, doch legte er sie dem Papste vor. Dieser aber gab keine Antwort und suchte Zeit zu gewinnen. Die Nationalversammlung aber und besonders die Jansenisten in derselben, die eine vom Papst unabhängige gallistanische Kirche wollten, suchten die königliche Entscheidung zu beschleunigen und schilden ben Prafibenten jum König, fich zu erkundigen, warum bas Defret in Betreff bes Klerus noch nicht bestätigt sei, und um umverzügliche Genehmigung zu bitten. Der König gab eine ausweichende Antwort und bat um Bertrauen; die Nationalversammlung aber war mit dieser Antwort nicht zufrieden, und der König, durch Zusammenrottungen geängstigt, 10 gab endlich nach und erteilte am 26. Dezember 1791 die verlangte Bestätigung. Econ am folgenden Tage leiftete ber Abbe Gregoire ben verlangten Burgereib auf bie Ronftitution und die Civilkonstitution des Klerus. Er hatte vorher in einer längeren Rebe die Gründe auseinandergesetzt, die ihn bewögen, den Wünschen der Nationalversamm-lung zu entsprechen, und suchte besonders die Meinung zu widerlegen, daß die neue Ber-15 fassung das eigentlich kirchliche Gebiet berühre; er wies die Besugnis der Staatsgewalt nach, Anderungen in den äußeren Berhältnissen der Kirchendiener anzuordnen und sie durch einen Eid sester an sich zu knüpfen. Nach dieser Einleitung schwur er den Eid in folgenden Ausdrücken: "Ich schwöre, mit Sorgsalt über die Seelen zu wachen, deren Leitung mir anvertraut ist; ich schwöre der Nation, dem Gesetz und dem König treu zu 20 sein; ich schwöre, mit aller Macht die französische Bersassung, wie sie von der National-versammlung beschlossen und vom Könige angenommen ist, und namentlich die Rerordversammlung beschlossen und vom Könige angenommen ist, und namentlich die Verord-nungen über die bürgerliche Versassung der Geistlichen aufrecht zu erhalten". Der Rede und Eidesleistung Gregoires, der ein Mann von anerkannter Einsicht und Gewissen-haftigkeit war, folgte lauter Beisall der Versammlung, acht andere Geistliche schwuren 25 ebenfalls, und am folgenden Tage leistete eine weitere Anzahl, worunter Talleprand und brei andere Bischöfe, den Eid, im ganzen 71 Geiftliche von etwa 300, die der Bersamm-lung angehörten. Der Bischof von Clermont, de Bonald, schlug eine etwas veränderte Formel vor, in welcher die Autorität der Kirche vorbehalten und die eigentlichen geistlichen Angelegenheiten ausgenommen waren; die Bersammlung ging aber nicht darauf 20 ein. Ein von dem Abgeordneten Cazales verlangter Aufschub der Eidesleiftung um acht Tage, innerhalb welcher man eine Untwort vom Papfte erwartete, wurde ebenfalls von ber Bersammlung zurückgewiesen, da man die neue Kirche lieber ohne die Autorität des Bapftes tonftituieren wollte.

Auf den 4. Januar 1792 wurde der Tag der allgemeinen Eidesleiftung selest. Sine dicht gedrängte Menge umgab an diesem Tage den Situngssaal und besette die Tridünen; es ließen sich drohende Stimmen hören: "An die Laterne mit den Sidweigerern!" Ein Abgeordneter der Rechten erklärte, unter diesen Umständen sei die Bersammlung unfrei und protestierte gegen die Abnahme der Eide. Aber er sand kein Gedör und man schritt zum Ramensaufruf. Der Bischof von Agen, de Bonnac, der zuerst aufgerusen wurde, erklärte: "Es kostet mich keine Überwindung, auf meine Einkunste zu verzichten; aber ich würde bedauern, Eure Achtung zu verlieren, die ich verdienen will. Ich ditte Euch, das Zeugnis des Schmerzes anzunehmen, den ich darüber sühle, den Sid nicht schwichen, sagte: "Ihr beruset Euch auf die ersten Dörcese, der Abbe Hournds, nach ihm ausgerusen, sagte: "Ihr beruset Euch auf die ersten Jahrhunderte der Kirche; ja, meine Herren, mit der Einsalt der ersten Christen erkläre ich, daß ich mirs zum Ruhm rechne, dem Beispiel meines Bischofs zu solgen und in seinen Fußtapfen zu gehen, wie Laurentius in denen des Sirtus dis zum Märthrertum". Es solgte eine Reihe von Sidverweigerungen. Der Klerus der Stadt Paris zersiel in zwei Parteien, wovon wohl die der Sides die Regel und die Zahl derer, die sich gewinnen ließen, die Auskahme; wohl des Eides der französischen Geistlichseit mögen der alten Ordnung treu geblieben sein. Die Maßregeln gegen die Kirchengüter und die Geschwen Geschweizernden Geistlichseit machten einen Riß durch das französische Bolk. An der eidverweigernden Geistlichseit fand der Abel und alle die, welche durch Gedurt, dürgerliche Stellung und politische Gesunung Feinde der neuen Ordnung karche, einen Krästigen Anhalt. Für den König insdesondere war die Zerstörung der Kirche ein Benedepunkt sür sein Berhalten zur Kevolution. Bis dahin hatte er alle geschüffen Beitdem Ergebunkt sir sein Berhalten zur Kevolution. Bis dahin hatte er sich in den Glüchen. Aber seinen Beneden ben gegen denselben seinen Gewissen wur, der Civile

wärtiger Gewalt Gehör. Auch die Nationalversammlung sah sich durch das mißlungene Unternehmen gegen die Kirche in ihrem Werke gar sehr gehemmt. Im süblichen Frankzreich zeigten sich jetzt die Spuren einer ausständischen Bewegung; es entstand großer Mangel an Geistlichen, die große Masse der von ihren Stellen vertriedenen gab Grund zu ernstlichen Besorgnissen, und es war nicht nur mildthätige Menschlichkeit, daß man ihnen eine Pension aussetzt und von weiteren Verfolgungen abstand. Auch mußte man nach dem Grundsat der religiösen Freiheit dulden, daß die abgesetzten Geistlichen in Privativohnungen Gottesdienst hielten. Während der katholische Klerus die Auflösung der Kirche durch die ihm aufgedrungene Civilkonstitution beklagte, hatten sich die Pro= 10 tesstanten einer bisher nicht vergönnten Freiheit zu freuen, die ihnen durch die neue Ordnung der Dinge zu teil wurde. Schon die Erklärung der Menscherechte hatte den religiösen Kultus freigegeben, und die Eivilkonstitution des Klerus stellte eine vom Staate garantierte Freiheit ihrer Kirche in Aussicht. Die meisten Protestanten wurden daher Freunde der Revolution, und ihre Geistlichen leisteten den gesorderten Bürgereid unde= 15 denklich. Doch kamen auch für sie später die Zeiten der Bedrückung und Berfolgung.

Endlich brach auch der Papst sein Stillschweigen und sprach eine entschiedene Berwerfung der Civilkonstitution des Klerus aus. Die erste bestimmte Erklärung des Papstes geschah in einem Schreiben vom 23. Februar 1791 (Theiner, Documents I, S. 28) an den Erzbischof von Sens, den Kardinal Lomenie de Brienne, den einstigen Finanzminister 20 Ludwigs XVI. Dieser Erzbischof hatte am 23. Januar den Sid geleistet, und auch den größten Teil seines Klerus dazu bewogen, sowie den der Diöcese Augerre, die er infolge der neuen Einteilung seinem Sprengel einverleibt hatte. Er hatte am 30. Januar entschuldigend an den Papst geschrieben, daß er durch die Umstände gedrängt den Sid gesleistet habe, sedo ohne ihm seine innere Beistimmung zu geben. Der Papst schried ihm 25 darauf, er sei tief betrübt über diese eines Erzbischofs und Kardinals so unwürdige Gessinnung; er habe den römischen Purpur durch nichts mehr beschimpsen können, als durch diese unredliche Leistung des Sides, die unberechtigte Aussching seines Kapitels und die Annahme einer fremden Diöcese, und bedrohte ihn, er werde die kanonischen Strasen über ihn verhängen und ihn der Kardinalswürde berauben, wenn er nicht durch einen 30 förmlichen Widerruf das von ihm angerichtete Ürgernis sühne. Zugleich sandte der Staatssesträt des Papstes eine Abschrift dieses Brieses an den Abbe Maurd, welcher sie nach dem Wunsche der römischen Kurie verössentlichte. Der Erzdischof schieste hierauf am 26. März 1791 den Kardinalshut an den Papst zurück, erklärte aber als Bischof an der Spize seiner Kirche bleiben zu wollen.

Der Papst sprach auch noch durch zwei andere Attenstücke seine Verdammung der Civilkonstitution aus, durch ein Schreiben vom 10. März an die 30 Bischöse, welche ihm einst die vom Erzbischof von Air versaßte "Exposition des principes" zugeschickt hatten, und ein Breve vom 13. April, worin er alle die infolge der Civilkonstitution getrossenen kirchlichen Anordnungen für nichtig erklätte. In dem ersten Breve (Theiner, Documents 40 I, S. 32—71) sett der Papst aussührlich die Gründe ausseinander, warum er auf die Vorschläge von Konzessionen nicht habe eingehen können, beklagt, wie großen Kummer ihm das Benehmen der abtrünnigen Geistlichen, besonders des Bischoss von Autun, germacht habe, und ermahnt die Bischöse, durch keine Drohungen sich von der betretenen Bahn abbringen zu lassen. In dem Breve an die Bischöse, Kapitel, die Geistlichkeit und das Volk Frankreichs droht er, gegen die meineidigen Bischöse alle Strenge der kanonischen Gesete anwenden zu wollen, wenn sie nicht revocierten. Der Papst beklagt lebhaft den Absäll von fünf Bischösen und besonders von demienigen, der zur Weise der konstitutionellen Geistlichen die Hand geboten, nämlich des Bischoss von Autun, der unter Assetz der Bischöse von Babylon und von Lydda am 24. Februar in der Kirche des Oratoriums son zwei neugewählten Bischösen die Hände ausgelegt und sie den Kirchen von Duimper und Soissons ausgedrängt hade. Er erklärt die Wahlen für illegitim, kirchenräuberisch und Engesteilten Bischössen widersprechend, die Weihen für verdrecherisch, kirchenschänderisch und ungiltig. Den Neugeweihten spricht er alles Necht der Jurisdiktion ab und suspenziert sie von allen bischössischen zunktionen. Allen Geistlichen, die den Straße bleichner Suspendierung. Schließlich wird das gläubige Bolk ermahnt, es solle alle Eingedrungenen, sie mögen Erzbischöse, Bischöse oder Pararre heißen, stiechen und keine Gemeinschaft in göttlichen Dingen mit ihnen haben. Dieses päpstliche Breve, dessen der Autionalversammlung ansangs in Zweisel zu ziehen dersuchten.

gab dem Widerstand der Bischöfe einen neuen Aufschwung; sie waren sehr rührig, abmahnende Hirtenbriefe nach allen Richtungen zu erlassen. Biele leisteten den verlangten Wiberruf. Der Klerus von Lyon, der in großer Diegrzuge von Sie Bertigen, der Giffentliche Erklärungen über seine Sinnesänderung, die von der Kanzel verlesen wurden, 5 und so wurden die Reihen der konstitutionellen Priester noch sehr gelichtet. Der Reaktionseiser des Klerus steigerte aber auch wieder den Haß gegen Geistliche, Kirche und Williams Die Kleichten sich die Wassen des Spottes gegen den Papst. Am 4. Mai, Wiberruf. Der Klerus von Lyon, ber in großer Mehrzahl den Eid geleistet hatte, gab bem Tag nach Bekanntmachung bes Breves, veranstaltete die patriotische Gesellschaft die Aufstellung eines Gliedermannes, der den Papst vorstellen sollte, ließ ihn vor das Palais 10 Royal bringen und hier las einer der Gesellschaft ein Ausschreiben, in welchem die ver brecherischen Absichten bes Papstes verzeichnet waren und die schließliche Verurteilung bes selben zum Feuertod ausgesprochen wurde. Wirklich wurde nun das Bild des Papstes mit dem Breve in der Hand unter dem Beifallsruf der zuschauenden Menge verbramt. Nach solchen Borgängen war auch die Stellung der Bischöfe nicht mehr haltbar, sie 15 wurden aus ihren Diöcesen vertrieben, teils durch förmliche Befehle der Obrigkeit, teils durch Berhöhnungen und Gewaltthaten, denen sie täglich ausgesetzt waren. Selbst beeidigte Geistliche verließen ihre Stellen. Talleprand nahm die Entlassung von seinem Bistum, um ins burgerliche Leben überzugehen. Auch barin hatten bie Geiftlichen bie auf ihnen lastende Ungunst zu fühlen, daß die ihnen dekretierten Pensionen nicht mehr 20 regelmäßig ausbezahlt wurden. Der leiseste Vorwand des Incivismus (der Unbürgerlickseit) reichte hin, eine Abweisung zu begründen, gegen welche alle Klagen und Bitten nichts halsen. Häusig waren die Priester auf die Mildthätigkeit derer angewiesen, welche noch an der alten kirchlichen Autorität seschieden und gern danktar sich erzeigten, wenn die Eistlichen ihnen zu Hausie insgeheim Privatgottesdienst hielten. Aber eben diese des Offentlichkeite entzogene geistliche Wirksamiert war ein den Feinden der neuen Ordnung wilksammens Wittel der Wicksamie gegen die Vortigensten und der kann der Fortresketen willtommenes Mittel ber Bühlerei gegen die Nationalbersammlung. Um ber fortgefesten Wirksamteit ber nichtverfassungemäßigen Geistlichkeit Einhalt zu thun, erließ die Nationalversammlung die Anordnung eines von beeidigten Geiftlichen zu besorgenden Rultus, da aber auf bestimmte Kirchen beschränkt wurde, da die verhältnismäßig kleine Zahl konftiso tutioneller Geiftlicher nicht ausreichte. Die übrigen Kirchen wurden geschloffen und ju anderem nichtfirchlichen Gebrauche verwendet. Der offizielle Klerus benutte die Berbalt nisse, um die lästige Fessel bes Colibats zu brechen. Der Abbe Cournand, Professor da Litteratur, scheint damit den offiziellen Anfang gemacht zu haben. Die Nationalbersamm lung ermunterte die Geistlichkeit, diesem schönen Beispiele zu folgen. Um 19. Ottoba 35 wurde, veranlast durch eine vorgekommene Bitte, die Frage aufgeworfen, ob man der Geistlichen, die sich verheirateten, ihre Pensionen fortbezahlen solle, was bejaht wurde, indem die Versammlung erklärte, es bestehe kein Geset, welches den Geistlichen das Herraten verbiete. Das Colibat wurde zwar nicht gesehlich aufgehoben, aber das gegebent Beispiel ber Verheiratung wurde häufig befolgt, und später, als die Verfolgungen über 40 die Briester hereinbrachen, diente der eheliche Stand als Schutzmittel gegen die Angriffe, die Berheiratung galt als Beweis, daß einer ben priefterlichen Charakter ausgezogen babe. Gegenüber von den Gläubigen aber, welche sich zu den unbeeidigten Brieftern bielten, galt das Verheiratetsein als Merkmal der Untreue und Abtrünnigkeit. Bei den Anhängem des Königtums wurde es als eine Art Ehrenpflicht angesehen, nur von den treu geblie benen, nicht beeidigten Priestern die kirchlichen Dienste anzunehmen, nur von ihnen sich bei Sakramente reichen zu lassen. Der vergebliche Fluchtversuch des Königs im Juni 1791 war eine neue Beranlassung zur Verfolgung der Geistlichen, die man beschuldigte, um den Plan gewuhr und dessen Ausführung begünstigt zu haben. Auf die Nachricht von der Flucht machte man in Nantes und der Umgegend förnlich Jagd auf die Geistlichen, 50 hielt Haussuchungen nach ihnen und ihren Korrespondenzen, nahm sie gefangen, sperrte sie im geistlichen Seminar zu Nantes ein, und brachte dorthin auch die von der Umgegend, was unter vielen Mißhandlungen und dem Geschrei "an die Laterne mit den Berrätern und Aristotraten" geschah. Ahnliches ging auch in anderen Departements vor. Der Berdacht, daß der Klerus bei dem Fluchtversuch des Konigs beteiligt sei, erhielt nech 55 eine weitere Nahrung durch ein Beglückwünschungsschreiben vom 7. Juli, das der Papit unter der Boraussetzung, daß die Flucht gelungen sei, an Ludwig XVI. richtete, und worin der Papst die Hoffnung ausspricht, daß der König bald friedlich und siegreich in sein Reich gurudtehren werbe, um in seine frühere Macht und vollständigen Rechte wieder eingesett zu werden, umgeben von dem Geleite der rechtmäßigen Bischöfe, bie alsdann so frei auf ihre Site gurudkehren konnten. Diefer Brief gelangte, man weiß nicht wie, in

bie Hände der Machthaber, und wurde im Moniteur vom 7. August veröffentlicht. Die nächste Folge war die, daß einige Abgeordnete in der Nationalversammlung strengere Maßregeln gegen die unbeeidigten Priester forderten, und daß in Avignon, das immer noch papstliches Gebiet war, die revolutionäre Partei durch Kommissäre der National-versammlung unterstützt sich erhob und Avignon samt der Grafschaft Benaissin am 14. Sep- 6 tember mit Frankreich vereinigt wurden. In der Nationalversammlung wiederholten sich bie Anklagen gegen die unbeeidigten Priefter, welche als die Anstifter aller Unruhen und hartnäckige Bühler gegen die bestehende Ordnung nicht mit Unrecht angesehen wurden. Besonders die Berichte über die Zustände in der Bendee, über die Umtriebe der Geist= lichen in Montpellier schürten ben haß gegen sie. Um 29. November faßte die National= 10 versammlung den Beschluß, eidweigernden Prieftern ihre Penfion zu entziehen, und gab in bem betreffenden Gefet jugleich einen Anhalt für ihre Berfolgung. Das Gefet, bas aus 18 Artikeln besteht, enthält folgende Handalt sur ihre Verzolgung. Das Gejes, das aus 18 Artikeln besteht, enthält folgende Hauptpunkte: Jeder nicht beeidigte Geistliche ist gehalten, sich innerhalb acht Tagen vor der Municipalität zu stellen und daselbst den Bürgereid zu leisten. Die, welche sich weigern, können in Zukunft keine Pension aus 15 der Staatskasse mehr erhalten. Sie werden überdies infolge der Gidweigerung als versdächtig des Aufruhrs und schlimmer Gesinnung gegen das Vaterland angesehen, und als solche unter besondere Aufsicht der Behörden gestellt. Wenn sie sich in einer Gemeinde besinden, wo Unruhen entstehen, deren Ursache oder Borwand religiöse Weinungen sind, fo können fie fraft eines Befehles bes Departementbirektoriums proviforisch von ihrem 20 Wohnort entfernt werden. Im Falle des Ungehorfams gegen die Berfügung des De-Wohnort entfernt werben. Im Falle bes Ungehorsams gegen die Verfügung des Departementalbefehles werden sie vor die Gerichte gestellt und mit Gefängnis bestraft, das jedoch nicht länger als ein Jahr dauern darf. Jeder Geistliche, der überwiesen ist, Ungehorsam gegen das Geset und die Behörden bervorgerusen zu haben, wird mit zwei Jahren Gesängnis bestraft. Die Kirchen und Gebäude, welche für den vom Staate des 25 soldeten Kultus bestimmt sind, dürsen zu keinem anderen Kultus verwendet werden. Bürger können andere Kirchen oder Kapellen kaufen oder mieten, um ihren Kultus unter Aussicht der Polizei und der Berwaltung auszuüden; aber diese Besugnis hat keine Geltung für Geistliche, welche den Bürgereid nicht geleistet oder zurückgenommen haben. Das Direktorium jedes Departements hat eine Liste anzulegen von denjenigen, welche dem Eid vers werigert haben mit Bemerkungen über die Aussichtung iedes einzelnen mit dem Klagen weigert haben, mit Bemerkungen über die Aufführung jedes einzelnen, mit den Klagen und Untersuchungen, welche gegen sie geführt worden sind. Alles dies ift an die Nationalversammlung einzusenden, um den gesetzgebenden Körper in den Stand zu setzen, weitere Magregeln zur Unterdruckung der Rebellion zu ergreifen, welche fich unter dem Borwande einer angeblichen Meinungsverschiedenheit über die Ausübung des katholischen Kultus 35

Die nicht beeibigten Geistlichen in Paris, sowie bas Direktorium bes Departements von Baris, richteten im Einverständnis mit ben Ministern eine Betition an ben König, er moge bod biefem Befchluffe feine Bestätigung verfagen. Der Konig, ber ohnehin bitter bereute, das Gefet über die Civilkonstitution des Klerus und den Bürgereid angenommen 40 zu haben, erwiderte den Bischöfen, fie konnten ruhig fein, er werde biefes Dekret nie fanktionieren. Um 19. Dezember 1791 teilte der Siegelbewahrer der Nationalbersamm= lung die Nachricht mit, daß der König nach Untersuchung der Gründe für das harte Gesetz gegen die Geistlichen sich entschlossen habe, sein Beto dagegen zu setzen. Nun brach ein Sturm des Unwillens gegen den König und die monarchischen Institutionen los. Aller 45 Hab, der sich gegen die Geistlichkeit angesammelt hatte, wendete sich nun gegen den König; man nannte ihn einen Berrater, ber mit allen außeren und inneren Feinden im Ginberftandnis ftehe. Ein Deputierter Delger erklarte, bag man ber Santtion bes Ronigs gar nicht bedürfe. In der Nationalversammlung, in der Preffe und auf den Straßen ließen sich die drohendsten Stimmen hören. Der Beschluß vom 29. November hatte nun zwar 50 keine Gesetzestraft, aber in vielen Departements kam er doch jum Bollzug; in Toulouse, Nantes, Rennes, Angers verfolgte man auf Antrieb der konstitutionellen Priester die un= beeidigten und warf fie ins Gefängnis. Durch immer neue Berichte über Umtriebe ber Briefter wurde der haß gegen dieselben genahrt, und dieser hat traf nicht nur den Stand und die Bersonen, sondern auch den katholischen Kultus und die Religion selbst. Im Jato= 55 binerklub besonders trat offene Opposition gegen den Glauben der Kirchenlehre nicht nur, sondern gegen jeden religiösen Glauben auf. Als Robespierre in einer Klubrede am 26. März 1792 den Tod des Kaisers Leopold eine Schickung der Vorsehung nannte, welche die Revolution habe retten wollen vor den Drohungen der Fremden, den Anftrengungen der Priefter und der Verräterei des Hofes, beklagte sich ein Jakobiner Guadet so

über diese Außerung und erklärte: "Ich gestehe, daß ich keinen Sinn in dieser Auffassung finde. Ich hätte niemals daran gedacht, daß ein Mann, welcher seit drei Jahren mit so viel Mut baran gearbeitet bat, bas Bolf ber Stlaverei bes Despotismus zu entreigen, jest dazu beitragen konnte, es wieder in die Stlaverei des Aberglaubens zu verseben", s worauf Robespierre erwiderte: "Der Aberglaube ist freilich auch eine Stupe des Despotismus, aber das heißt nicht die Bürger zum Aberglauben verleiten, wenn man den Ramen ber Gottheit ausspricht. Ich verabscheue so gut wie irgend jemand die gottlosen Setten, welche fich über das Weltall verbreitet haben, um Ehrgeiz, Fanatismus und alle Leidenschaften dadurch zu begünstigen, daß sie sich mit der geheiligten Macht des Ewigen, welche 10 Natur und Menschheit geschaffen bat, identifizieren; aber ich bin weit entfernt, Die Menscheit mit jenen Schwächlingen zu verwechseln, welche der Despotismus als Waffe gebrauch hat. 3ch für meinen Teil halte jene ewigen Prinzipien aufrecht, auf welche fich die menschliche Schwäche stützt, um sich zur Tugend aufzuschwingen. Das ist keine eitle Rece in meinem Munde, nicht mehr, als in dem aller berühmten Männer, welche Moralität 15 genug befaßen, um an das Dasein Gottes zu glauben. Ja die Vorsehung anzurusen und die Idee des etwigen Wesens, welches so wesentlich auf die Geschicke der Nationen einwirkt, welches mir ganz befonders über ber französischen Revolution zu wachen scheint, nicht vergessen zu wollen, das ist kein zu kühner Gedanke, sondern das Gefühl meines Herzens, ein Gefühl, welches mir Bedurfnis ist. Wie hätte ich mit meinem Geist allem 20 in all den Kämpfen aushalten können, welche menschliche Kräfte übersteigen, wenn ich meine Seele nicht zu Gott erhoben hätte!" Diese Rede Robespierres fand keineswege die allgemeine Zustimmung seines Klubs, sie wurde vielmehr mit übermütigem Geschri aufgenommen, und die Lehre vom Dasein Gottes hatte Mühe, im neuen Kultus Plat zu gewinnen.

Die bisher noch verschonten Kongregationen für Unterricht, Erziehung und Milbthätigkeit wurden Opfer bes Haffes gegen die Geiftlichkeit. In der Sitzung der Nationalversammlung vom 6. April 1792 wurden alle diese Kongregationen aufgehoben. Da tonftitutionelle Bifchof von Bourges, Namens Torne, batte ju diefem Befchluß eifrig mitgewirft; er batte alle diese Korporationen wegen bes Korpsgeistes, ber sich barin entso widele, als bem öffentlichen Wohl schädlich bezeichnet. Aus demfelben Grunde, um diesem Korpsgeist eine äußerliche Stüte zu entziehen, trug er einige Tage nachher auf Abschaffung jeber geiftlichen Kleidung an. Sie wurde einstimmig beschlossen, die anwefenden Beistseintlichen keeilten sich, Priesterkäppchen, Brustkreuze, Überschläge abzulegen; am 28. April wurde das betreffende Gesetz redigiert und definitiv angenommen. Man ging noch weiter; so der Abgeordnete Delesser schigiert und besinitiv angenommen. Man ging noch weiter; so der Abgeordnete Delesser schige von, alle nicht beeidigten Priester auf Schiffe zu paken und nach Amerika zu schieden. François von Nantes trat am 5. Mai mit einer ausstührlichen Anklageakte gegen die Geistlichkeit auf, über welche in einer Reihe von Sitzungen debattiert wurde. Alls am 24. Mai der Deputierte von Finiskere Bouestard derichten, dass ein unglücklicher Vater auf Antrieb der Priester seine Frau, seine Kinder und seiner 40 Schwiegervater umgebracht habe, weil fie fich zu ben konstitutionellen Brieftern gebalten hätten, gab dies der Geistlichkeit vollends den Stoß, und es wurde beschlossen, die Direktoren jebes Departements follten auf die Bitte von 20 Aftivburgern eines Kantons ge halten sein, die Deportation der nichtbeeidigten Geiftlichen als Anstifter von Unruben anzuordnen. Dieser Antrag wurde am 25. Mai gestellt und am 27. definitiv angenommen 45 Eine Rechtfertigung schien dies strenge Gesetz zu erhalten burch die gleichzeitige Nachricht, 45 Eine Rechtfertigung schien dies strenge Gesetz zu erhalten durch die gleichzeitige Nachricht, daß im Departement Tarn eine Verschwörung entdeckt sei, die zum Zweck gehabt habe, die dortigen Calvinisten umzubringen. Der König zögerte mit der Bestätigung dieses Gesetzes; ein Schreiben des Ministers Roland, das, don dessen Gemahlin verfaßt, den König in gedieterischer Sprache drängte, das Priestergesetz und ein anderes ihm ebenso widerwärtiges Gesetz anzunehmen, hatte nur den Erfolg, daß das Ministerium der Girondisten entlassen wurde. Der General Dumouriez, der jetz zur Bildung eines Ministeriums berusen wurde, vermochte ebensowenig den König zur Sanktion des ihm so verhäften Gesetz zu bewegen, und am 19. Juni ließ er der Nationalversammlung sein Leto dagegen verkündigen. Dies gab den Anstoß zu einer Bewegung des Volks, wodei bas Leben des Könias in Gesahr kam, aber vorläusig noch aerettet wurde. Sein Ihron 55 das Leben des Königs in Gefahr tam, aber vorläufig noch gerettet wurde. Sein Thron aber war aufs gefährlichste unterwühlt und die Lage der Geistlichkeit durch sein Lew nicht gebeffert. Gie befam ben Born ber Revolutionspartei, ber junachft vom Konig abgelenkt war, zu fühlen. Zur projektierten Deportierung fehlten vorerst noch die Mittel, aber in mehreren Städten, in Lyon, Chalons, Angers, Nantes, Dijon, fanden nun jable verchaftungen ber bortigen Geistlichen statt. Nachdem infolge ber Ereignisse vom

10. August ber König in Gefangenschaft geraten und die extremsten Parteien zur Herrsschaft gelangt waren, wurde ein erneuertes Deportationsgesetz gegen die Geistlichen beantragt und am 23. August ein Dekret erlassen, wonach jeder nicht beeidigte Geistliche innershald 14 Tagen Frankreich verlassen und vorher vor dem Distriktsdirektorium anzeigen sollte, in welches Land er sich begeben wolle. Die, welche nach Ablauf von 14 Tagen dieser den Winderdung nicht Folge geleistet haben würden, sollten nach Guwana deportiert werden. Zurückkehrenden wurde zehnjährige Haft in Aussicht gestellt. Bei den nun bald darauf solgenden Mordscenen der Septembertage siel eine große Zahl Geistlicher der Revolutionswut zum Opfer. Viele waren nach Paris gebracht worden, um von hier aus deportiert zu werden; dort wurden sie beim Stadthaus auf Wagen gepackt und der Barriere zuges 10 sührt, aber unterwegs zur Umkehr kommandiert, um in das Gefängnis der Abtei geführt zu werden. Unterwegs wurden 18 vom Pöbel erschlagen und im Hose der Abtei noch weitere 60. Ein gewisser Rossignol rühmte sich später, mehr als 68 Priester umgebracht zu haben. Im Karmeliterkloster wurden 200 Priester ermordet.

Nach solchen Ereignissen zögerten die Geistlichen nicht mehr länger, dem Gesetze der 16 Deportation Folge zu leisten. Aber selbst die Abreise wurde ihnen durch Quälereien und Beraubungen erschwert, ja es kam vor, daß sie noch umgebracht wurden, wenn sie sich bei der Behörde stellten, um ihren Paß zu holen, oder daß sie unter irgend einem Borzwand eingesperrt und im Gesängnis hingehalten wurden. Die, welche glücklich über die Grenzen kamen, fanden im Kirchenstaate in der Schweiz, in den Niederlanden, in 20 Spanien freundliche Aufnahme; besonders Papst Pius VI. ließ es sich sehr angelegen sein, für sie zu sorgen, so gut er konnte. Etwa 40000 Geistliche mögen infolge des Deportationsgesetzes ausgewandert sein. Selbst in dem protestantischen England fanden mehr als 8000 französische Priester eine freundliche Zusluchtsstätte und freigebige Unterz

ftügung.

Eine Folge bes Haffes gegen Geiftlichkeit und Kirche war die Aufhebung ber burgerlichen Einrichtungen, welche mit ber Kirche im Zusammenhange ftanben. Go wurde burch ein Defret vom 20. September 1792 Die Führung der Geburts-, Che- und Sterberegister der Geistlichkeit abgenommen und den weltlichen Ortsobrigkeiten übertragen, da dies, wie man behauptete, eine notwendige Konsequenz der Religionsfreiheit sei. Da Taufe, kirch= 80 liche Einsegnung der Ehe und driftliches Begräbnis wegsielen, war dies allerdings eine natürliche Folge. Schon einige Tage früher, am 30. August, war die Zuläffigkeit der Chescheidung durch Afflamation angenommen, und das unter dem 20. September er-Ehejegeidung durch Artlamation angenommen, und das unter dem 20. September er-lassene Ehegesetz erstärte die Ehe für ausschälich infolge gemeinschaftlicher Übereinkunft. Ebenso wurde die Schließung der Ehe als eines bloß dürgerlichen Vertrages den welt= 35 lichen Behörden zugewiesen. Übrigens war schon durch ein Edikt vom November 1787 den Protestanten gestattet, durch Erklärung vor dem Richter eine rechtlich giltige Ehe ab-zuschließen. Auch waren die Protestanten in Betress der Ausstellung der Geburts-, Ehe= und Totenschiene an die weltliche Obrigkeit gewiesen. Die Briesterehe wurde am 12. August 1792 gesehlich erlaubt und den Bischofen, die dagegen waren, mit Depor= 40 tation gebroht. Die driftliche Zeitrechnung wurde um dieselbe Zeit aufgegeben; seit dem 22. September 1792 fing man an, nach dem ersten Jahre der Republik zu rechnen, am 5. Oftober 1793 wurde auf Rommes Antrag eine gang neue Zeitrechnung beschlossen, nach welcher das Jahr auf den Grund der herbstlichen Tag- und Nachtgleiche, mit welcher die Erklärung der Republik zusammengetroffen war, berechnet werden sollte. 45 Jeder Monat, deren es auch 12 waren, wurde in 3 Dekaden eingeteilt, deren erster Tag an die Stelle des christlichen Sonntags trat. Die 5 Erganzungstage, die durch die Einteilung des Monats in je 30 Tage nötig wurden, sollten zu Festtagen des Genies, der Arbeit, der Dankbarkeit u. s. werwendet werden. An die Stelle der Heiligennamen für die einzelnen Tage wurden Benennungen von der Naturproduktion, von ländlichem Ge= 50 werbe u. d. entlehnt. Man gefiel sich auch in Erteilung heidnischer Vornamen. Der Nationalkonnent, der nach Auslösung der Nationalversammlung am 21. September zusammentrat, nahm gegen das Christentum eine feindseligere Haltung an, als seine Vorgängerin; Angriffe auf kirchliche Gebräuche, Würden und Feste, offene Geständnisse des Atheismus kamen nicht selken vor. Noch ärger ging es in dieser Beziehung im Ge- 55 meinderat von Paris her; Chaumette, ein roher Religionsspötter, führte hier das große Bort. Auf seinen Antrag wurde die Weihnachtsmesse in Paris abgestellt und der Borschlag an den Konvent gebracht, das Fest der heiligen drei Könige "Fest der Sansculotten" zu nennen. Der Nationalkonvent suchte anfangs bem antikirchlichen Fanatismus noch Einhalt zu thun. Als am 11. Januar 1793 40 Gemeinden Fortbauer des katholischen 60

Kultus verlangten, beschloß der Konvent, der Gottesdienst durfe nicht gestört werden, und ein Abgeordneter Durand-Maille richtete eine eindringliche Borftellung an den Juftigminister zu Gunsten der Kultusfreiheit, am 19. März wurden Unanständigkeiten an ge-heiligten Orten für strasbar erklärt. Als aus Veranlassung von Berichten aus der 5 Vendée der Haß gegen die widerspenstigen Priester sich laut machte und man wieder von Deportation derselben sprach, wurde beschossen, wer Deportationen aller Priester vorschlagen würde, sollte auf 8 Tage in die Abtei geschickt werden. Ein Zeichen der Stimmung war eine Deputation vom 25. August 1793, bestehend aus Lehrern und Böglingen, die im Konvente erschienen, um zu bitten, ber Unterricht möge in Zukunft 10 eine Sache des Zwanges, aber koftenfrei sein. Eines der Kinder, natürlich dazu abgerichtet, brachte die Bitte vor, man möge sie doch nicht mehr im Namen eines sogenannten Gottes beten lassen und statt dessen um so gründlicher in den Grundsäsen der Gleichheit, der Menschenrechte und der Konstitution unterrichten. Die Stimmung des Konvents war damals doch noch so, daß dieses Ansinnen mit Unwillen abgewiesen wurde. 15 Aber mit Ende des Jahres griff der atheistische Fanatismus, den einige Deputierte, wie Dumont, Collot d'Herbis, Fouché, auch in den Provinzen eiser nährten, immer mehr um sich. Am 1. November 1793 erschien eine Deputation aus Nantes, wo Fouché waltete, und bat um Abschaffung bes katholischen Kultus; als Anfang dazu brachten fie golbene Kreuze, Mitren, beilige Gefäße und allerlei Rultusgerätschaften, Die fie aus ben 20 Kirchen geraubt hatten. Eine Hauptscene wurde aber am 7. November 1793 von dem Parifer Erzbischof Namens Gobel aufgeführt. Alls eben vorher ber Brief eines Pfarrers vorgelesen war, worin es hieß: "Ich bin Priefter, d. h. Charlatan", traten einige Ditglieder bes Barifer Magiftrats und ber Geiftlichkeit ein, und ber Führer berfelben, Domoro, kundigte an, der Klerus wolle sich des Charakters entäußern, den ihm der Aber-26 glaube aufgedrückt habe; die französische Republik werde keinen anderen Kultus haben, als ben ber Freiheit, Gleichheit und ewigen Wahrheit. Hierauf trat ber Erzbischof von Paris, ein Greis von schwachem Charafter, auf und sprach mit gitternder Stimme: "Geboren als Plebejer, habe ich schon frühzeitig die Grundsätze, die Liebe zur Freiheit und Gleichheit in meiner Seele genährt. Ich habe immer die Souveranetät des Bolkes ans verkannt und dieser Grundsatz hat mein Verhalten bestimmt. Der Wille des Volkes war mein erstes Gefet, die Unterwerfung unter feinen Willen meine erste Pflicht. 3ch babe bemfelben gehorcht, als ich bas Bistum biefer großen Stadt annahm, und mein Gewiffen fagt mir, daß ich die Bunfche des Bolfes babei nicht getäuscht habe. Heute barf kein anderer nationaler Rultus als ber ber Freiheit und Gleichheit stattfinden; ich verzichte 85 daher auf meine Funktionen als Diener ber katholischen Kirche. Wir legen unsere priester-lichen Bestallungsbriefe auf das Bureau der Versammlung nieder." Diese Erklärung wurde mit wiederholten Beifallsrufen aufgenommen, und ber Prafibent bes Konvents beglückiwünschte Gobel, daß er den Jrrtum abgeschivoren und auf den Altar des Laterlandes das gotische Spielzeug des Aberglaubens geopfert habe, und sagte ihm: "Sie 40 predigen in Zukunft nur die Übung der sozialen und moralischen Tugenden. Dies ist der einzige Kultus, der dem höchsten Wesen angenehm sein kann". Hierauf legte Gobel, mit der roten Mütze geschmückt, sein Kreuz und seinen Ring ab; seine Bikare solgten ihm mit Niederlegung der Zeichen ihrer geistlichen Würde und Lossagung vom Christentum. Übrigens brachte diese unwürdige Unterwerfung unter den Volkstwillen dem Bisch fein Beil. Funf Monate später mußte er, angeklagt, bag er gur Verberbnis ber Moral beigetragen hatte, das Schaffot besteigen und schrieb damals einem befreundeten Beip 45 kein Heil. lichen: "Durch die Gnade Gottes werde ich meine Abelthaten und mein Argernis gegen Die heilige Religion fühnen." Auch ein protestantischer Geiftlicher, Julien von Toulouse, nahm an biefer ärgerlichen Scene teil. Er wollte hinter bem großen Beifpiele Gobels 50 nicht zurudbleiben und sprach folgendes: "Man weiß, daß die Diener des protestantischen Kultus nur Beamte der Moral sind; aber man muß darüber einverstanden sein, daß bei jedem Kultus mehr oder weniger Charlatanismus mitunterläuft. 3ch gebe biefe Erklärung im Namen der Vernunft, der Philosophie und unserer erhabenen Berfassung und verzichte auf meine Funktionen. Ich werde kunftig keinen anderen Tempel haben als 55 das Seiligtum der Gesete, keine andere Gottheit als die Freiheit, kein anderes Evangelium als die republikanische Verfassung". Auch er mußte später Gobels Schickfal teilen und starb im April 1794 unter ber Guillotine.

Der Bischof Gregoire war der einzige Geistliche des Konvents, der gegen dieses unwürdige Treiben offenen Widerspruch erhob. Er war während der Szene, die Gobel so aufführte, in dem Ausschuß für den öffentlichen Unterricht beschäftigt, abwesend gewesen

und trat eben ein, als mehrere Geiftliche auf die Tribune eilten, um ihren Stand und ihren Glauben abzuschwören. Ein haufen von der Bergpartei umringte und drängte ibn, er solle ebenfalls auf die Trübine eilen, um abzuschwören und auf den religiösen Hanswursttram Berzicht zu leisten. Er erwiderte: "Ich bin nie ein Charlatan gewesen, von Herzen meiner Religion ergeben, habe ich ihre Wahrheit gepredigt und werde ihr treu bleiben." Dessenungeachtet wurde er auf die Rednerbühne geführt und ihm das Wort gegeben; er erklärte hier: "Ich bin Katholik aus Überzeugung und innerstem Gefühle und Priester aus freier Wahl; ich bin vom Bolke für das bischöfliche Amt bestimmt worden, aber weber von ihm noch von Euch habe ich meinen Beruf dazu empfangen. Ich habe eingewilligt, die Burbe desfelben zu tragen zu einer Zeit, wo er rings von Beschwerben 10 umgeben war; man hat mich gequalt, ihn anzunehmen; heute qualt man mich, um mir eine Abschwörung zu erpreffen, zu der ich mich nie verfteben werde; ich bleibe Bischof, um in meinem Sprengel noch mehr Gutes ju ftiften, und rufe für mich bie Freiheit bes Kultus an". Diese Rebe brachte ihm manche Schmähung und Drohung ein; man mied ihn wie einen Verpesteten; man suchte ihn noch später durch Zureden und Drohen für 15 eine Abschwörung zu gewinnen, aber vergeblich; er blieb fest, er erschien hinfort auch in kirchlichem Kostum, er imponierte durch seine Haltung, und man wagte nicht, sich an

ihm zu vergreifen.

Der Pariser Stadtrat veranstaltete zur Feier der Abschaffung der katholischen Relisgion ein Fest der Bernunft, das den 20. Brumaire oder 10. November 1793 in der 20 Kirche Notre-Dame geseiert wurde. Im Innern des Domes war ein sogenannter Tempel der Philosophie errichtet; in demselben saß Aepräsentantin der Bernunft eine Sängerin der großen Oper, Mademoiselle Maillard, "schön und jung wie die Bernunft", wie die gleichzeitigen Berichte sagen, in einem weißen Kleibe, einer vom weißgestleibeten Mädchen, 25 wie Kleider des dass der Veranstalten mit Eichenlaub befränzt, die Fadeln schwangen und homnen sangen. Da die Veranstalter bes Festes burchaus den Konbent, der vergeblich eingeladen worden, bei dem Feste ju erscheinen, als Teilnehmer beiziehen wollten, so begab sich unter Chaumettes Führung ein erscheinen, als Teilnehmer beiziehen wollten, so begab sich unter Chaumettes Führung ein Festzug zum Konventschaus. Die Göttin der Vernunst wurde auf einem Tragsessel von vier Männern vorausgetragen, eine Schar blau gekleideter, mit dreisarbigen Bändern und wellumen geschmückter junger Bürger solgte ihr zunächst. Im Sitzungssaale angekommen, hielt der Führer des Zugs eine Anrede an den Präsidenten und sprach: "Gesetzgeber, der Fanatismus hat der Vernunst den Platz geräumt! Die Franzosen seieren heute ihren wahren Gottesdienst, den der Freiheit und der Vernunst. Wir haben die leblosen Gözenzbilder verlassen und und zur Vernunst gewendet, zu diesem belebten Vilde, zu diesem zu Meisterstück der Natur", — und hierbei zeigt er das Vild der Vernunst, die Opernzsängerin, und bat, daß die neue Göttin neben dem Präsidenten Platz nehmen dürse. Chaumette sübrte sie zu ihm: er umarmte die Maislard, dies aus den Seskretären Chaumette führte fie zu ihm; er umarmte die Maillard, diese gab auch ben Setretären ben Brudertuß und setzte sich auf das Bureau der Nationalversammlung. Der Zug tehrte nun nach Rotre-Dame jurud und bie Mitglieder bes Nationalkonvents folgten 40 auch dahin und sangen die Hymnen auf die Bernunft. Damit war durch den Konvent der neue Kultus der Bernunft sanktioniert, und es folgten an den nächsten Dekadentagen auch in anderen Kirchen ähnliche Aufführungen. Die Göttinnen der Vernunft wurden häufig aus der Klasse der Freudenmädchen gewählt, und in den mit einem Borhang verhüllten Kapellen wurde dann der Kultus der neuen Göttinnen geübt. Auch in 45 ben Provinzen wurde der in Paris begonnene Unfug nachgeahmt. Am 13. November wurden alle Behörden vom Konvent autorisiert, die Resignationserklärungen der Geistlichen anzunehmen, und die Geistlichen aufgefordert, dem Christentum zu entsagen. Die Kirchen wurden oft bei den Festzügen geplündert und die vorgesundenen Kostdarkeiten als Staatseigentum einer Behörde übergeben, auch wohl von einzelnen angeeignet. Das 50 11/2 Millionen werte Reliquiengehäuse der heiligen Genovefa wurde in die Munge abgeliefert. Im Gemeinderate ftellte Bebert ben Untrag, alle Glodenturme, als bem Brinzipe der Gleichheit widersprechend, abzutragen; ein anderer wollte die Stulpturen von Notre-Dame gerstört wiffen. Bon vielen Seiten liefen triumphierende Berichte über Berleugnung bes Christentums und Abschaffung bes Gottesbienstes an den Konvent ein; eine 65 Sektion der Pariser Gemeinde meldete am 17. November dem Stadtrat, sie habe die boutique du mensonge, de l'hypocrisie et le l'oisiveté geschlossen. In Straßburg wurden am 21. November die Lehrer aller Religionsbekenntnisse vor den Maire gerusen und aufgefordert, ihren Glauben abzuschwören und vor dem versammelten Bolte zu betennen, daß fie es bisher betrogen hatten. Ginige Tage vorher hatten Mitglieder ber 60

revolutionären Propaganda die Bürger im Münster versammelt und ihnen vorgestellt, das Zeitalter der Wahrheit ist nun gekommen und die Natur lade die Bölker ein, das Glüd zu genießen, desse der Despotismus und der Aberglaube sie bisher beraubt dade. Alle Glaubenslehren seien Blendwerke, Ausgeburten des Ehrgeizes und des Eigennutzes der Priester. Diese seien ohne Ausnahme gefährliche Marktschreier, und nur den duste man für redlich halten, der blöde am Verstand wäre. Die Geistlichen könnten nur dedurch beweisen, daß sie Freiheit und Gleichheit liebten, daß sie alle durch den Aberglauben ersundenen Titel und Zeichen ihrer Würde niederlegten und ihre Lehren für Betrug erklärten. Diese Ermahnungen sanden Anklang, und es wurde veradredet, daß an dem 10 letzten Tage der Dekade der Triumph der Philosophie über alle Borurteile und beilige Irrtümer seierlich solle begangen werden. Die Kirchen wurden allen Schmuckes beraubt; manche wurden in Kriegsmagazine, die Nikolaisirche in einen Kuhstall, die Neue Kirche in einen Schweinestall und das Münster in einen Tempel der Vernunft verwandelt. Gesange und Gebetbücher wurden zusammengetragen, um öffentlich verdrannt zu werden. In Angelegentlich wurde die Beodachtung des neuen Kalenders eingeschärft, und niemand durste es wagen, den Sonntag zu seiern. In ähnlicher Weise wurde auch in anderen Provinzen versahren. Um 22. November wurde allen Bischöfen und Pfarrern, welche

ihre Funktionen aufgeben wollten, eine Benfion zugefichert.

Während dieses Wütens gegen Geistlichkeit und Kirchen gab es noch manche Leute, 20 welche zu christlichem Gebet und Gottesbienst in den Kirchen sich einfanden; besonders Frauen ließen es sich nicht nehmen, nach alter Weise die Kirchen zu besuchen, was natürlich die Revolutionsmänner nur zu Zorn und bitterer Verhöhnung reizte. Übrigens ließen fich im Konvent auch Stimmen ber Entruftung über die roben antireligiöfen De monstrationen vernehmen, besonders Robespierre, der fich auch am 10. November bei der 26 Aufführung des neuen Vernunftfultus grollend entfernt hatte. Am 21. November, bem Tage des berüchtigten Umzugs der Kirchenräuber, brach er im Jakobinerklub mit aller Heftigkeit gegen Hebert los, der eben von der Gefährlickkeit des Kanatismus und des Brieftertums gesprochen hatte. "Es giebt Menschen", sagte er, "die unter dem Bortvand, ben Aberglauben zu zerstören, eine Art Religion des Atheismus machen. Aber ber so Atheismus ift Sache ber Ariftofratie, die 3bee eines hochften Befens, welches über ba unterdrückten Unschuld wacht und das triumphierende Verbrechen bestraft, etwas fürs Bolk Wenn Gott nicht existierte, müßte man ihn erfinden". Bei diesen Worten wurde er von lebhaften Beifallsrufen unterbrochen, worauf er fortfuhr: "Das Bolt, das unglückliche, giebt mir Beifall; wenn ich Tadler fände, so wären es die Reichen. Ich bin immer ein 25 schlechter Katholit gewesen, aber nie ein untreuer Berteidiger der Menschlichkeit, ich bin immer ben moralischen und politischen Ibeen, die ich hier ausgesprochen habe, ergeben gewesen, vor allem der Ibee eines höchsten Wesens". Robespierres Rebe hatte eine bebeutende Wirkung. Zwar schienen die Bertreter des Atheismus nicht weichen ju wollen; fie fetten einige Tage nachher noch bei bem Barifer Stadtrat ben Beschluß burch, bag 40 alle Kirchen geschloffen werden sollten und daß jeder, der die Offnung derselben verlangen würde, als verdächtig zu verhaften sei, daß alle Priester für religiöse Unruhen persönlich verantwortlich gemacht, von allen öffentlichen Umtern ausgeschlossen und zur Beschäftigung in ben Fabriken nicht zugelassen werden sollten. Schon am 25. November aber verlangte Chaumette die teilweise Zurudnahme dieses Beschlusses, und im Konvent trug am 26. No-45 vember Danton darauf an, daß antireligiöse Masteraden im Schofe des Konvents nicht mehr geduldet werden sollten und der Berfolgungssucht gegen die Priester endlich ein Ziel gesetzt werden müsse, womit die Versammlung sich einverstanden erklärte. Robespierre fündigte einen weitergehenden Antrag in dieser Richtung im Jakobinerklub an, und der Stadtrat suchte demselben zuvorzukommen durch den Beschluß, keine Petition mehr anzuschen über irgend einen Gegenstand des Kultus oder eine religiöse Idee und keinem Kultus ein Hindernis in den Weg zu legen. Um 6. Dezember wurde die Kultussfreibeit von dem Lanvant haktötigt, oher einzelne arheitstiche Dezuzierte gelaubten sich in den De von dem Ronvent bestätigt, aber einzelne atheistische Deputierte erlaubten fich in ben De partements immer noch firchen- und priefterfeindliche Gewaltthätigkeiten, wie Schließung ber Rirchen, Wegnahme von Gloden und Rirchengeräte. Robespierre fuhr bagegen fort, ben 55 Patron der Religiosität zu spielen. Um 7. Mai 1794 beantragte er ein jährlich wieder kehrendes Fest des höchsten Wesens, bei welcher Gelegenheit er feine religiösen Steen entwickelte. "Selbst wenn das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele nur Träume maren", fagte er, "wurden fie boch noch die schönfte Schöpfung bes menschlichen Beiftes fein. Die 3bee des höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele ift eine beständige 60 Berufung auf die Gerechtigkeit, mithin ist sie sozial und republikanisch. Wer in dem

Sbitem bes fogialen Lebens bie Gottheit erfeten konnte, ber ift in meinen Augen ein Wunder von Genie; wer dagegen, ohne fie erfett zu haben, nur daran benkt, fie aus dem Geifte des Menschen zu verbannen, der scheint mir ein Bunder von Dummheit und Berkehrtheit ju fein". Mit biefem Bekenntnis beistischer Ibeen verband er bie Erklärung bes entschiedensten Abscheues gegen die Priester und ihre Herrschaft. Er sei weit entfernt, bibre Herrschaft wiederherzustellen zu wollen. Priester sein in der Moral das, was Char- latans in der Medizin seien. Der wahre Priester des höchsten Wesens sei die Natur, fein Tempel das Universum, sein Rultus die Tugend. Schlieglich empfahl er bem französischen Bolt folgende Gesetesvorschläge zur Annahme:

1. Das französische Bolt erkennt bas Dasein des höchsten Wesens und die Unsterb= 10 lichkeit ber Seele an. 2. Es bekennt, daß ber bes höchsten Wesens würdige Kultus bie

uchten der Seele an. 2. Es betennt, daß der des höchsten Wesens würdige Kultus die Ausübung der Pflichten des Menschen ist. Unter diesen Pflichten werden in erster Reihe gesetzt: Verabscheuung der Treulosigkeit und der Tyrannei, Bestrafung der Tyrannen und Verräter, Unterstützung der Unglücklichen. 3. Es sollen Feste eingeführt werden, welche den Zweck haben, den Menschen zum Gedanken der Gottheit zurückzuführen. Der Kondent nahm diese Vorschläge an. Das erste Fest des höchsten Wesens wurde auf den 8. Juni 1794 oder 20. Prairial sestgesetzt und sand an diesem Tage auch wirklich statt. Robespierre, der kurz vorher zum Präsidenten des Kondents gewählt worden war, erschien dabei als eine Art Oberpriester mit der Schoeners Gewählt worden war, erschien dabei als eine Art Oberpriester mit der Schoeners Gewählt Feberhut und hielt eine politisch-moralische Festrede, die von kindischen Mummereien 20 unterbrochen war. Der Zweck Robespierres, sich mit einem religiösen Nimbus zu um= geben und dadurch seine Macht zu befestigen, wurde nicht ganz erreicht, indem seine Feinde Berdacht schöpften, er wolle sich eine Art Priestertum anmaßen, und der Haß seiner Feinde führte bald auch ihn auf das Schaffot; aber in dem antireligiösen Fanatismus war doch infolge dieses Gaukelspiels und der Reden Robespierres für den religiösen 25 Glauben ein Wendepunkt eingetreten. Der driftliche Kultus wurde wieder geduldet. Am Slaven ein Wendepuntt eingetreten. Der apriptige Kultus wurde inever gewudet. 2m 3. Bentose III. (21. Februar 1795) wurde ein Geset über freie Ausübung des Gottesbienstes erlassen, welches mit Bezug auf die Konstitution von 1793 erklärte, daß die Republik keinen Kultus unterhalte, für keine Kirchen und Pfarthäuser sorge, jedes öffentsliche Jusammenrusen der Gemeinde, insbesondere das Glodengeläute verbiete, jede öffentsliche Religionshandlung, jeden Kollektivankauf von Bethäusern, jede lebenslängliche Dotation zum Unterhalte des Kultus verbiete, aber jede Störung des Krivatgottesdienskes bestrafe. Um 30. Mai desselben Jahres wurde die Benutzung der Kirchen ihren eheswalissen Eigenstümern wieder zeskattet warn sie dieselben zus einenen Mitteln erhalten maligen Eigentumern wieder geftattet, wenn sie bieselben aus eigenen Mitteln erhalten und zum gemeinschaftlichen Gebrauche mit andern Religionsgenossen hergeben wollten. 35 Überdies wurde nur unter der Bedingung die Annahme eines geiftlichen Amtes gestattet, daß der Geistliche sich den Gesetzen der Republik unterwerfe. Die Konstitution vom 22. August 1795 gewährte Religionefreiheit und erklärte im Art. 354, daß niemand, ber sich bem Gesetze unterwerfe, in Ausübung seiner Religion gehindert werden burfe, daß aber auch niemand gezwungen werden durfe, zum Unterhalt irgend eines 40 Kultus Beiträge zu geben. Am 29. September 1795 wurde ein Polizeigesetz verkundet, welches die verschiedenen Kultusformen unter die Aufsicht der Obrigkeit und unter ihren Schutz stellt, aber bafür ben Religionslehrern auferlegt, vor der Municipalität ihren Ge-horsam gegen die Gesetze der Republik zu erklären und jeden, der diese Erklärung zurück-nehme oder modifizieren würde, auf etvige Zeiten verbannt. Allen Religionsgesellschaften 45 blieb verboten, in ihrem Namen ein Lokal für den ausschließlichen Gebrauch des Gottesbienstes zu taufen ober zu mieten, ober zu Beiträgen zu zwingen und im Freien ihre Ceremonien zu feiern. Strenge war ben Geistlichen verboten, sich in die Führung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister zu mischen, ausländische Restripte ober Schriften gegen die Republik zu veröffentlichen, was besonders gegen die papstlichen Breven gerichtet war, 50 durch welche der Bapft fortwährend die frangösische Kirche zu regieren versuchte. Auch durch weiche der Papit sortivahrend die franzosische Autre zu resteren versuchte. Auch durch kein Geiftlicher einer anderen Religionsgesellschaft den Gebrauch des gemeinschaftzlichen Versammlungshauses streitig machen. Dies war besonders zu Gunsten der Altstatholischen Minorität verordnet, daher wurden diese Gesetze in der Regel von den Prostestanten anerkannt, und ihre Pfarrer leisteten die vom Gesetz geforderte Deklaration. 55 Für Sektendiblung war vollkommene Freiheit gegeben, aber in dieser der Religion entsfremdeten Zeit selten benützt. Doch schien die Art von Religiossissiste wie Robespierre sie jur Schau trug, zu einer festeren Gestaltung gelangen zu wollen in ber Sette ber Theophilanthropen. Sie reduzierte alle Religionslehren auf die Zbeen von Gott und Unsterblichteit und die daraus fliegende Moral, brachte es aber gleichwohl zu einem regel- 60

mäßigen Kultus, ber seine Liturgie, Gesangbuch und Prediger hatte und in Baris allmählich 10 Kirchen für sich in Beschlag nahm. Sie hielt am 15. Januar 1797 ihre erste Bersammlung und gewann in einem Mitgliede des Direktoriums, Reveillere Lepeaux, einen mächtigen Protektor. Auf den Wänden ihres Bersammlungssaales stand 5 mit großen Buchstaden geschrieben: "Wir glauben an die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Betet Gott an, liebet Eures Gleichen, macht Euch dem Laterlande nützlich, das Gute ift alles, was dazu dient, den Menschen zu erhalten und zu vervollkommnen, das Bose ist, was darauf ausgeht, ihn zu verberben und zu verschlechtern. Kinder, ehrt Eure Bater und Mütter, gehorcht mit Anhanglichkeit, unterftust ihr 10 Alter; Bater und Mütter, unterrichtet Eure Kinder. Frauen, sehet in Euren Chegatten die Häupter Eurer Häuser und macht Euch gegenseitig glücklich." Auf einem Altar war ein Korb mit Blumen und Früchten, Symbol der Zeugung und vegetalen Entwickelung; ein Redner in einfachem, aber etwas ungewöhnlichem Kostüm, entwickelte die Vorteile eines regelmäßigen Lebens, des wohlthätigen und tugendhaften Handels. Nach den Reden 15 wurden Hymnen gesungen. Schnell wuchs die Zahl der Anhänger dieser Sekte, besonders in Paris fand sie Verbreitung, auch auf dem Lande bildenes sich soliciente Gemeinden; aber freisigk konnte sich für eine kallen nücktenes Ansieren kaniskante Ansieren aber freilich konnte sich für eine solche nüchterne Religion keine begeisterte Bropaganda bilben, und es kostete später keine Mühe, die Sekte aufzulösen, als Bonaparte nach Ab-schluß des Konkordats ihre Versammlungen verbot.

Die Berfolgung der Geistlichen hörte auch nach jener gunstigeren Wendung, die Robespierre herbeigeführt hatte, und nach der Getvährung der Religionsfreiheit durch die Berfaffung vom Jahre 1795 nicht ganz auf. Im Ottober 1795 bedrohte ber Konvent, turz vor seiner Auflösung, alle beportierten und ausgewanderten Geistlichen, wenn sie nach Frankreich zuruckerten, mit der Todesstrafe. Doch wurde dieser Beschluß zunächst nicht 25 in Anwendung gebracht und erst später, während des Jahres 1796, geltend gemacht, und ba inzwischen viele ausgewanderte Briefter nach Frankreich zurudgekehrt waren, wurden viele davon betroffen; doch ließen die Richter die Unkenntnis jenes Gesetzes als Befreiungsgrund gelten. Bei dem Rate der Fünfhundert kam es öfters jur Sprache, daß die Gesetze gegen die Briester übermäßig strenge seien und eine Ausbebung oder Wildeso rung berselben an der Zeit wäre. Am 17. Juni 1797 hielt der Deputierte von Lyon, Camille Jordan, einen beredten Vortrag, in welchem er sich mit Wärme der verfolgten Priester annahm und Revision der Kultusgesete, Zurücknahme des von den Geistlichen geforderten Eides, Herstellung des katholischen Kultus und namentlich des Gebrauchs der Glocken beantragte. Auch von anderen Seiten gab sich hin und wieder Sehnsucht nach 35 der lang entbehrten Außerlichkeit bes Kultus fund. Um 24. Juni 1797 (6. Deffidor) berichtete das Direktorium an die Fünfhundert, daß im Bertrauen auf die gunftigene Stimmung eine große Zahl eidweigernder Priester zuruckgekehrt sei, und daß mehrere hundert Gemeinden Freiheit des Kultus begehrten, und es wurde infolge davon eine Kommiffion zur Prufung ber gegen die Priefter erlaffenen Gefete niedergefett. Doch war Kommisson zur Prusung der gegen die Priester eriassenen Gesetze medergesed. Der Acpublikans dimmer noch eine starke Partei gegen die vorgeschlagene Milderung; der Republikans betrachteten die Stimmung zu Gunsten der Priester als Ausdruck einer reaktionären Verschwörung, und der als wackerer Republikaner hochgeachtete Feldherr Jourdan hielt am 8. Juli 1797 einen Vortrag, worin er auf Beideskung des Gesetzes über Beeidigung der Priester drang. In den dadurch angeregten Verhandlungen wechselten num 45 begeisterte Lobredden über den Kultus der Läter und Anklagen gegen die Urheber der wirdsteinen Vriestenschafte mit Erinnerungen an das Kerderhen, das der Aberglaube ge unseligen Brieftergesetze mit Erinnerungen an das Berderben, das der Aberglaube gebracht habe, der im Gefolge des Kultus gewesen sei. Endlich wurde der Beschluß gefaßt, ben Brieftern ihr Burgerrecht zurudzugeben, und es wurde sogar die Frage, ob von ben Prieftern irgend eine Erklarung zu forbern sei, die ihren Gehorsam gegen bas Befet 50 verburge, verneint. Als aber mit dem Staatsftreich vom 4. September (18. Fructidor) 1797 bie republikanische Bartei wieder ans Ruder kam, begannen auch wieder die Berfolgungen gegen die Priefter. Die durch den Beschluß vom 24. August 1797 ben emigrierten Brieftern gewährte Erlaubnis jur Beimfehr wurde wieder aufgehoben ober wenigstens an neue ftrenge Bedingungen geknüpft. Eine Berordnung vom 16. September 55 1797 bestimmte, daß der durch das Geset vom 29. September 1795 geforderten Erklarung ein Eid beigefügt werbe, nach welchem die Geistlichen Haß gegen das Königtum und die Anarchie, Anhänglichkeit und Treue gegen die Republit und die Konstitution vom Jahre 1795 geloben mußten. Dieser Eid führte einen neuen Zwiespalt unter da Geistlichkeit herbei; in der einen Diöcese ermahnten die Bischöfe zur Leistung des Eides, win der andern bedrohten sie Gideistenden mit kirchlichen Strasen. Doch unterwarfen

sich nicht nur viele konstitutionelle Geistliche, sondern auch eine große Zahl der aus der Berbannung zurückgekehrten, früher eidweigernden Geistlichen, um sich dadurch das Bleiben in der alten Heimat und die Rückkehr ins Amt zu erkaufen. Gegen 17000 Geistliche sollen den Eid auf die neue Berfassung abgelegt haben. Andere dagegen zogen es vor, aufs neue in die Verbannung zu wandern, 380 wurden nach Guhana transportiert, eine 5 große Zahl anderer, ebensalls zur Deportation bestimmt, starben elendiglich auf den Rheden

den Inseln Oleron und Rhee.

Endlich trat in Frankreich eine den Bestand der römisch-katholischen Kirche günstigere Wendung ein. General Bonaparte, der aus Ügypten zurückgekehrt war, um das Direktorium zu stürzen, dachte schon damals auf Versöhnung mit der Kirche. Die ges 10 sangenen Geistlichen wurden in Freiheit gesetzt, am 7. Nivose VIII. (28. Dezember 1799) wurden die Behörden angewiesen, jeden Kultus frei zu lassen. Die Kirchen sollten nicht mehr bloß am ersten Dekadentag geöffnet werden, die revolutionären Feste wurden auf zwei beschränkt. Der Bürgereid und der Schwur des Hasses gegen das Königtum wurden nicht mehr von den Geistlichen gefordert, sondern nur eine einsache Erklärung 15 der Unterwürfigkeit unter das Gesetz und die Versassung vom Jahre 1799. Der Leichnam des Papstes Pius wurde sechs Monate nach dem Tode auf den Besehl der Konsuln mit allen Shren bestattet, und Bonaparte begann mit seinem Nachsolger Pius VII. Untershandlungen anzuknüpsen; denn er glaubte, daß er zur sesteren Begründung seiner Macht die Hille der Kirche und einer einflußreichen Geistlichseit nicht werde entbehren können. 20 Am 18. April 1801 ließ er in der Kirche Notre-Dame einen feierlichen Gottesdienst halten. Obgleich der Unglaube und die Entwöhnung von allem religiösen Kultus während der Revolution sehr überhand genommen hatte, so zeigte sich doch auch in vielen Kreisen eine Sehnluch nach religiöser Befriedigung, und seit der Freigebung des Kultus waren 40000 Gemeinden in Frankreich zum christlichestath. Kultus zurückgeleht. 25 Eine große Schwerigseit dei Wiederaufrichtung der Kirche bestand in dem Schösma der Keitlichkeit die Austrik der Kirche des Kirche auch die Kreitlichkeit die Austrik der Kirche des Kirche des Kirche des Kirche bestand in dem Schösma der Kreitlichkeit die Austrik der Kreite des Kirche des Kirches des Kir

Eine große Schwierigkeit bei Wieberaufrichtung der Kirche bestand in dem Schisma der Geistlichkeit, die zuerst durch die Forderung des Sides auf die Civissonstitution des Klerus und später durch den im Jahre 1797 gesorderten Sid gegen das Königtum und stüre konstitution von 1795 in Barteien gespalten war, die einander auss ditterste anseindeten und versolgten. Die Sidweigernden hielten sich allein sür die echten wahren so Bertreter der Kirche und sahen diejenigen, welche den Sid geleistet hatten, als die Abtrünnigen und Ungläußigen an, während die kostatutionellen Priester durch ihre Nachzendseiglicht die Erstenz der französischen Kirche gerettet und ein größeres Berdienst zu haben glaubten, indem sie unter den größten Gesahren standhaft aushielten, während die Ausgewanderten ruhig und gesahrlos von der Mildthätigkeit lebten. Napoleon begann so sich auf Seite der untbeeidigten Priester zu stellen, weil diese dei dem Bolse in größerem Unschen nicht preisgeben und ging daher auf die Borschäftige des Bischoss Ersgeben, des Haubers derssehen und ging daher auf die Borschäftig des Bischosses Spraches derssehen, ein, auf einem zu berustenden Nationalkonzissium eine Berschung zu verluchen. Gregoire erließ im Namen seiner sonstitutionellen Kollegen ein so Einsabungsschreiben an alse Bischöse, auch an die nicht vereideten, mit der Bitte, ihre Natschläge zu geben und zur Bersöhnung mitzuwirken. Auch an den Bahft ließen die beeibigten Bischöse eine Unzerschläußen zu stenden und besten ihn um seine Unterstützung und seinen Segen, wurden aber keiner Antwort gewistdigt. Das deabschistigte Konzilum kam zu stande und wurde am 29. Juni 1801 von Gregoire mit einer Rede serössiere Büschschweit zu schläußeren Priester im Namen der Kirche und des Baetrlandes beschindt und eine Weberschenden Priester wenig Einslus auf ihre andersgesinnten Kollegen habe und von diese Stieden Aufweit der Kirchen und von der geiter wenig Einsluss auf ihre andersgesinnten Rollegen habe und von diese die kein Andahnung des Friedens mit der Riche zu ertva

Da im Konkordat ber Protestanten nicht gedacht war und diese durch ben ersten Artikel, ber die römisch-katholische Religion als die bevorrechtete zu bezeichnen schien, so

ihre Rechte beeinträchtigt glauben konnten, so wurde zu ihrer Zufriedenstellung noch eine befondere Ertlärung veröffentlicht; es ist dies ein Bericht des Staatsrats an den erften Konsul vom 9. März 1802, worin gesagt wird: die Erklärung, daß die Mehrheit der Franzosen sich zum Katholicismus bekenne, giebt dieser Religion weder einen bürgerlichen s noch einen politischen Borzug, sie rechtsertigt nur den Umstand, daß man sich zuerst mit ihr beschäftigt hat. Die übrigen Religionsgesellschaften werden mit ihr gleiche Rechte genießen. Der Protestantismus bildet eine zahlreiche Bartei in der franksschen Republik. Schon aus diesem Grunde gebührt ihm Schutz. Er hat auch noch andere Ansprücke auf Berücksitigung und Wohlgewogenheit. Seine Anhänger haben zuerst liberale Regie10 rungsmaximen aufgestellt, sie haben Sittlichkeit, Philosophie, Wissenschaft und Kunst gekördert. In dieser letten Leite nachen sie fich unter die Fahne der Freikeit gestellt und gefördert. In dieser letten Zeit haben sie sich unter die Fahne der Freiheit gestellt und find ihr treu geblieben. Es ist daher Pflicht der Regierung, die freundlichen Zusammenstünfte dieser hochherzigen Minorität in Schutz zu nehmen. Die Protestanten sollen daber alle Rechte genießen, welche den Katholiken durch das Konkordat zugesichert sind. 15 Auf diese Erklärung folgte eine Berordnung der Konsuln vom 21. Bentose X (12. März 1802), welche alle die Freiheit des Kultus beschränkenden Berordnungen ausbob, die freie Ausübung des Kultus unter den Schutz der Lotalbehörden stellte und alle Bürger drift lichen ober sonstigen Glaubensbekenntnisses aufforderte, binnen drei Monaten die Organisation ihrer Kirchen der Regierung einzureichen. Die Berkündigung des Konkordats als Staatsgeset konnte nicht so schnell stattsinden, es mußten noch verschiedene Oppositionselemente überwunden und beseitigt werden. Sowohl in den Reihen der konstitutionellen Geistlichkeit, als unter benen, die sich nie mit ber Revolution hatten abfinden wollen, gab es viele Gegner des Konkordats, und in der militärischen Umgebung des ersten Konfuls, sowie unter den Staatsmännern des gesetzgebenden Körpers machte sich eine ent 25 schiedene Abneigung und Berstimmung über die neue Kirchenrestauration bemerklich. Die Opposition der konstitutionellen Geistlichen hatte ihren Halt gehabt in dem vom Gregoin berufenen Nationalkonzilium. Dieses erhielt schon ben Tag nach ber papstlichen Ratifikation bes Konkorbats Befehl, auseinanderzugehen, eine von der Bersammlung versuchte Protestation fand kein Gehör, die Mitglieder gehorchten ber Gewalt. Auch an die 30 Gesellschaft der Theophilanthropen erging am 4. Oktober 1802 ein Verbot, sich nicht mehr in Nationalgebäuden zu versammeln, was eine baldige Auflösung dieser Sekte zur Folge hatte. Schwieriger war es, die bisherigen Bischöse zur Niederlegung ihres Amtes zu bewegen. Der Papst erließ im Oktober 1801 sowohl an die Konstitutionellen als an die einstigen Eidweigerer Breven, worin er sie teils direkt, teils indirekt aufforderte, ihn 85 Stellen niederzulegen. In dem Breve an die Verfassungsmäßigen, deren Amtsgewalt der Papst nie als eine rechtmäßige anerkannt hatte, vermied er den Ausdruck der Amtschaft entsagung und forderte sie nur auf, frühere Frrtumer abzulegen, wieder in den Schof der Kirche zurückzufehren und dem Schisma ein Ende zu machen. Alle diese, bis auf einen, es waren ihrer 50, legten ohne Widerstreben ihre bischöfliche Würde nieder und 40 erklärten ihre Beistimmung zu bem Konkordate. Nicht so gefügig waren die nicht beeidigten durch die Revolution vertriebenen Bischöfe, von denen noch 81 lebten. Die m Frankreich befindlichen, beren es 15 waren, gehorchten zwar ohne Zögern, auch bie nach Deutschland, Italien und Spanien geflüchteten folgten meistens, aber die 18 in England befindlichen vereinigten sich, durch andere Emigranten in ihrem Widerspruch bestärft, zu 45 oppositioneller Haltung. Fünf derselben, worunter der öfters genannte Erzbischof von Mir, leisteten endlich nach längeren Erörterungen die verlangte Amtsentsagung, die übrigen 13 aber verweigerten sie hartnäckig. Auch bei den weltlichen Würdenträgern stieß Bonaparte auf Widerstand. Als er am 6. August dem Staatsrat in einer Sitzung vom Abstatt foluffe bes Kontorbats Nachrichts gab und alle seine Beredtsamkeit aufwandte, um feinem 50 Werke eine gunftige Aufnahme zu bereiten, empfing ihn kaltes Schweigen, und nach Auf hebung ber Sitzung gingen die Mitglieder ftill auseinander, ohne ein Wort ber Zustimmung zu sagen. Auch im Tribunal, im gesetzgebenden Körper und im Senat war die Stimmung schwierig, und es fündigte fich in anzuglichen Reben ein lebhafter Biberftand gegen bas Konfordat an. Der erfte Konful fand für nötig, burch ein Senats 55 konsult, wie er es nach einer Bestimmung der Versassung konnte, ein Fünftel aus dem Tribunal auszuscheiden, wodurch es von 20 der strengsten Republikaner gereinigt wurde, ehe er es wagen durfte, das Konkordat vorzulegen. Erst nachdem diese Meinigung vollzogen war, wurde in einer außerordentlichen Sigung des Jahres X (im April 1802) ba Gesetzentwurf für Einführung bes Kontordats vorgelegt. Dem Kontordat selbst mußte so ein sogenannter organischer Artikel, der die Polizei des Gottesbienstes den Grundsam

bes Kontordats gemäß ordnete, zur Einleitung bienen. Derfelbe wurde im April 1802 vom ersten Konsul dem Staatsrat vorgelegt. Er bestimmte die Beziehung des Staates ju allen Religionen, er ficherte, von dem Grundfate ber Freiheit des Gottesbienftes ausgehend, jedem Kultus Dulbung und Schutz zu. Die Verhältnisse der katholischen Konfession wurden nach dem Konkordat und den von Bossuet aufgestellten Grundfätzen der 6 gallitanischen Kirche geordnet. Es wurde bemgemäß festgestellt, daß feine Bulle, fein Breve ohne Ermächtigung der französischen Regierung veröffentlicht werden durfe, daß tein Abgesandter Roms außer demjenigen, den es als seinen offiziellen Vertreter öffentlich kein Abgesandter Roms außer demjenigen, den es als seinen ofsiziellen Vertreter öffentlich sende, zugelassen oder geduldet werde. Ohne den ausdrücklichen Befehl der Regierung durfte in Frankreich kein Konzil gehalten werden. Zeder zum Unterricht der Geistlichkeit 10 bestimmte Priester sollte sich zu der unter dem Namen "Bossucks Säge" bekannten Er-klärung von 1682 bekennen, die Gehorsam gegen das allgemeine Oberhaupt der Kirche in Bezug auf Spiritualia und Gehorsam gegen das Oberhaupt des Staates in Bezug auf Temporalia vorschrieben. Den vom ersten Konsul zu ernennenden, vom Papst zu bestätigenden Bischöfen wurde die Besugnis zugestanden, ihre Pfarrer zu ernennen, aber 16 unter ber Bedingung, daß sie vor ihrer Einführung ins Umt die Genehmigung der Regierung nachsuchten. Auch wurden die Bischöfe zur Bildung von Domkapiteln an ihren Kauptstirchen und von Krieftersemingeren in ihren Discesen ermöchtat, doch sollte sir die hauptkirchen und von Priefterfeminarien in ihren Diöcefen ermächtigt, doch follte für bie Wahl der Lehrer die Bestätigung der Regierung erforderlich sein. Die Zöglinge dieser Seminarien sollten nicht vor dem 25. Jahre zum Priester geweiht werden durfen und 20 einen Grundbesitz von 300 France Jahreseinkunften nachweisen muffen, eine Bestim-mung, die fich aber nicht durchführen ließ und im Jahre 1810 wieder abgeschafft wurde. Für die neuen Erzbistümer wurden folgende Sprengel bestimmt: Paris, Mecheln, Besangen, Lyon, Air, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Tours, Rouen. Die Besoldung der Erzbischöfe wurde auf 15000 Francs, die der Bischöfe auf 10000, die der Pfarrer auf 25 1500 und 1000 Francs sestgesett. Die Stolgebühren unter der Bedingung eines von den Bischöfen zu erlassenden Reglements beibehalten, übrigens der Grundsatz verschaft. aufgestellt, daß die Tröftungen der Religion unentgeltlich ju spenden seien. Bon den Kirchengütern sollten nur die Pfarrwohnungen mit den dazu gehörigen Gärten zurudzugeben sein. Der Gebrauch der Glocken wurde wieder eingeführt, aber mit dem Ber= 20 bote jeder von den Behörden nicht ausdrücklich genehmigten Berwendung zu einem bürger= lichen Zwecke. Der republikanische Kalender konnte nicht gang abgeschafft werden, ba er mit den revolutionären Erinnerungen zu sehr verwachsen war und mit dem neuen Geswichts und Maßsystem zusammenhing. Man versuchte daher eine Verbindung mit der gregorianischen Zeitrechnung, Jahr und Monat sollte nach dem republikanischen Kalender, 26 Tag und Woche nach dem gregorianischen benannt werden, wodurch der Sonntag wieder= hergestellt war. Für Heiraten wurde die kirchliche Trauung wieder in ihr Recht einzgesetzt, aber zur Bedingung gemacht, daß der bürgerliche Heiratsschein vorher beigesbracht sein musse. Auch in Betreff der protestantischen Kirche enthalten die organischen Artikel einige Bestimmungen. Dogmatische Statuten, d. h. Konfessionen, dürfen nicht 20 ohne Genehmigung der Regierung veröffentlicht werden. Die Besoldung der Geistlichen, die den Protestanten nach dem ursprünglichen Borschlage nicht vom Staate gereicht werden sollte, wurde doch vom Staate übernommen, nur sollten die protestantischen Rirchengüter und die Stolgebühren dazu verwendet werden. Zur Bildung protestantischer Geistlichen sollten im östlichen Frankreich zwei Akademien oder Seminarien für die Geists 46 lichen Augsburgischer Konfession, in Genf eines für die resormierten bestehen. Die Leistung der Kirchen Augsburgischer Konsession sollte durch Lokalkonsistorien, Inspektionen und Generalkonfistorien beforgt werden. Die letteren follten zu Stragburg, Mainz und Köln ihren Sig haben. Die Reformierten sollten Synoden haben durfen; je 6000 Seelen sollten eine sogenannte Konsistorialfirche und fünf Konsistorialfirchen das Arrondissement so einer Synode bilden, deren Bezirf unter einer Inspection stand. Die Konsistorien wurden aus dem Pfarrer, 6 bis 12 Altesten oder Notablen und den am höchsten besteuerten Bürgern jusammengesett. Un der Spipe der gangen protestantischen Kirche stand ein General-tonsistorium. — Die organischen Artitel wurden zum Gesetze erhoben, ohne vorher bem Papst vorgelegt zu sein; derselbe war mit manchen Punkten nicht zufrieden, aber er 55 wagte nicht, Einsprache zu erheben. Dagegen führte die Ernennung der Bischöse noch zu einem Konslikt. Der Papst war immer der Meinung gewesen, die konstitutionellen Beiftlichen mußten von den neuen Bifchofswahlen ausgeschloffen werden, Bonaparte wollte sie zwar nicht begünstigen, aber auch nicht ausschließen, da er eine Fusion und Berföhnung der Barteien beabsichtigte; er gab daber von den 60 Bischofsliten 12 an 60

konstitutionelle Geistliche. Der papstliche Legat, Kardinal Caprara, versuchte dagegen zu protestieren, aber man bedeutete ibm, ber Wille bes ersten Konfuls sei untviderruflich, worauf er sich fügte. — Erft nachdem alle diese Dinge erledigt waren, ließ der erste Konsul am 5. April 1802 bas Konkordat samt den organischen Artikeln dem Corps s législatif vorlegen. Die befürchtete Opposition war seit der Entfernung ihrer mutigeren Trager verstummt, bas Konfordat wurde im Corps legislatif mit 228 Stimmen gegen 7, und beim Tribunal mit 78 Stimmen gegen 2 angenommen und am 8. April als Gefet verkündet, am 9. der Kardinallegat Caprara vom ersten Konful in den Tuillerien feierlich empfangen, am darauffolgenden Palmsonntage vier der neu ernannten Bischöfe geweiht, am 10 nächsten Oftersonntage, bem 18. April 1802, das Konkordat in allen Stadtvierteln von Baris mit großem Gepränge verkündet. Hierauf folgte großer Festzug zur Kirche Notre-Dame, wo zur Feier der Wiederherstellung des Gottesdienstes ein Tedeum gesungen wurde. Der Bapst Bius VII. hatte durch den Abschluß dieses Konkordats dem ersten Konsul zugestanden, was sein Vorgänger der Nationalversammlung verweigert hatte, 16 nämlich Unterwerfung ber Rirche unter Die weltliche Macht und Die Aufgabe eigenen Kirchenvermögens. Die Bischöfe und Geiftlichen, welche wegen ihres Widerstandes gegen bie Civilkonstitution Berbannung und Berfolgung erlitten und ben Ruhm bes Märthrer-tums gewonnen hatten, mußten jetzt auf Geheiß bes Papstes einer politischen Ordnung fich fügen, in der fie früher den Untergang der Kirche gesehen hatten. Aber die Kirche pa jugen, in der sie früher den Untergang der Kirche gesehen hatten. Aber die Kirche batte in Frankreich wieder eine politisch anerkannte Existenz und damit einen großen Teil ihrer legitimen Macht gewonnen. In der Geschichte der römischen Kirche gewinnt das französische Konkordat vom Jahre 1801 allerdings noch eine ganz andere Bedeutung, indem es dem Papsttum hier gelang, auch den rechtmäßigen Epistopat von seinen legitimen Stellen zu entsernen, also mit ihm nach Gutdünken zu versahren, errprodte es zum ersten Male in der Neuzeit die kurialistische Idee von der Machtsule des Papstes in der Kirche; das Papsttum siegte, der französische Epissopalisvollen Eingang zur Korgeschichte des Batikanums. — In der französischen Kirchenpolitik ist neuerdings die Bendung eingetreten, daß die Stagtsregierung (im Jahre 1905) die Abschaffung des Konkordas bung eingetreten, daß die Staatsregierung (im Jahre 1905) die Abschaffung bes Konkordats 20 von 1801 plant und auf dem Wege rein staatlicher Gesetzgebung das Verhältnis des Staates zu ben religiofen Genoffenschaften innerhalb feiner Landesgrenzen felbftftanbig geregelt wiffen will. (Rlüpfel +) B. Ticadert.

Rhegins, Urbanus, geft. 1541. — Quellen find zunächst feine Berte, in zwei Foliobanden von seinem Sohne ziemlich vollständig gesammelt; die deutschen Berte erschienen 35 1562 in Nürnberg und 1577 noch einmal in Frankfurt a. M.; die Opera latine edita Norimbergae 1561.

Litteratur über R.: Heimburger, Urb. Rhegius, Gotha 1851 (s. unten); G. Uhlhom. Urb. Rhegius, Leben und ausgewählte Schriften, Clberseld 1862; Otto Seig, Die theologische Entwickelung des U. Rhegius, speziell sein Berhältnis zu Luther und Zwingli in den Jahren 1521 bis 1523 (Hallesche Diss.), Gotha 1898; ders., in ZKG hersg. v. Brieger und Beh, Jahren 1898. Einzelnes auch in der Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächssischer zu, Kraunschusg 1896 ff.

Urbanus Rhegius (so schreibt er selbst seinen Namen, nicht Regius) heißt seinem beutschen Familiennamen nach nicht, wie sein Sohn und nach ihm viele andere angeben. 45 König, sonbern Rieger. Er wurde in der zweiten Hälfte des Mai 1489 in Langenargen am Bobenfee geboren. Bon feinen Eltern wiffen wir nichts; bag er ber Sohn eines Priesters war, wie seine Gegner ihm nachsagten, ist nicht unwahrscheinlich. Bildung erhielt er in dem nahen Lindau, bann ging er nach Freiburg, wo er im Hauk so Richtung an; er hat das Berdienst, die vom Studium der alten Klassifter ausgehende Reformbewegung, welche nach und nach alle Wiffenschaften ergriff, auf die Jurispruden übergeleitet zu haben. Außer ihm nennt Rhegius Wolfgang Capito, damals Detan ber artistischen Fakultät und Rhagius Aesticampianus, einen ber trefflichsten Charaktere unter ben humanisten, ale seine Lehrer. Go barf es nicht wundernehmen, wenn das Studium 55 der Rechte bald hinter humanistischen Studien zurücktrat. Aber auch Beziehungen zur Theologie fehlten schon jest nicht; wir finden Rhegius in Verbindung mit dem Kreik, ber fid an Beiler von Raifersberg angeschloffen batte, vor allem aber mit bem Manne, der nachher Luthers Hauptgegner wurde, mit Johann Mahr von Ed. So eng war diefe Berbindung, daß, als Ed wegen eines Konfliktes mit der akademischen Behörde 1510 60 Freiburg verlaffen mußte, Rhegius nicht gang freiwillig von dort schied; er folgte Ed

Rhegins 735

nach Ingolftadt, wo diefer eine Professur ber Theologie erhalten hatte. Auch in Ingol= stadt ist Rhegius noch vorwiegend Humanist. Er ist Dichter und wird sogar 1517 vom Kaiser Maximilian als taiserlicher orator und poeta laureatus getront. Aber seine Gebichte sind poetisch wertlos und steif konventioneller Art. Seit 1512 wandte er sich mehr ber Theologie ju, in ber befonders Ed fein Lehrer und Borbild ift; man tann 6 fagen, er erscheint in den ersten Jahren als Eds Schüler und Schildknappe, nur daß die humanistischen Tenbengen in ihm ftarter find. Während eines Besuches in Konftang bei Faber, damals vicarius in spiritualibus bes Bifchofs Hugo von Konftang, schrieb er 1518 seine erste theologische Schrift "de dignitate sacerdotum"; die darin entwidelten Anschauungen sind noch durchaus der römischen Kirchenlehre konform, übrigens ist sie 10 theologisch schwach, mehr noch ein rhetorisches Exercitium als eine theologische Abhandlung. Balb nachher siedelte er ganz nach Konstanz über, wo er 1519 die Weihen empfing. Der Kreis von Männern, in den Rhegius hier eintrat, ist auch ganz humanistisch gerichtet. Neben Faber ist der Domherr Bopheim die Hauptperson; mit Erasmus wird eine sleißige Verbindung unterhalten, aber auch schon mit Zwingli. Der Kampf zwischen Luther und 15 Eck, der eben jest ausgebrochen war, beschäftigt die Gemüter; Rhegius stand damals zunächst auf Eds Seite. Wie ber Umschwung bei ihm erfolgt ift, wissen wir nicht. Im Marz 1520 übermittelt Botheim schon Luther einen Gruß von ihm und fügt hinzu: "Um so mehr wird er dir als Freund gelten muffen, weil er nicht durch ploglichen Affett, sondern durch ruhiges Urteil bewogen ift, dich ju lieben". Entschieden kann damals die 20 sondern durch ruhiges Urteil bewogen ist, dich zu lieben". Entschieden kann damals die 20 Stellung des Rhegius noch nicht gewesen sein, sonst hätten die Beziehungen zu Faber nicht so freundschaftliche bleiben können, sonst würde auch schwerlich der Ruf nach Augsburg an ihn ergangen sein; es war keineswegs die Absicht des Bischofs, einen Lutheraner zu berusen. Rhegius selbst setzt auch in einem Briefe von 1533 seinen völligen Übertritt zu Luther etwas später. "Ich bin", schreibt er, "tiefer im Papstum gesteckt, als dieser Worfpfasse, ich habe aber erfahren, worin ich gesteckt din. Ich habe auch wohl andere Ansechtungen gehabt, aber sie sind durch Gottes Gnade verschwunden. Ich habe nicht in plöslichem Usselt, sondern nach reissischer Erwägung diesen Weg der Lehre betreten, und das damals, als ich, schon einige Jahre Dottor, die scholastische Theologie und die Väter eben nicht im Traume gelesen habe". Die Dottorwürde hatte Rhegius 1520 in so Basel erlangt; und so als Dottor der Theologie, als kaiserlicher orator und poeta laureatus schon ein Mann, dessen Namen man in weiteren Kreisen nannte, als Humanist reatus icon ein Mann, beffen Namen man in weiteren Kreisen nannte, als humanist aber innerlich schon ber alten scholaftischen Theologie entfremdet, zu bem Evangelium hinüberneigend, ohne doch bereits als entschiedener Anhänger Luthers zu gelten, trat er in seinen ersten größeren Wirkungstreis ein. (Bgl. besonders Friedrich Roth, Augsburgs 25 Reformationsgeschichte 1517—1527, München 1881 und 2. Aufl.)

Augsburg war von der reformatorischen Bewegung früh berührt, Luthers Anwesensheit in der Stadt hatte ihm Freunde gewonnen, die bedeutendsten Männer des dortigen Humanistenkreises, Peutinger, die beiden Domherren Abelmann, besonders Bernhard, standen auf seiner Seite. Auch der Bischof Christoph von Stadion war humanistisch gerichtet wund hatte seine Regierung 1517 mit einer Reform der allerdings stark verwilderten Sitten einer Geistlickseit begonnen. Sein Einfluß auf die Stadt war freilich nur gering, doch wurde die Dompredigerstelle auf seinen Worschlag vom Kapitel besetzt. Im Jahre 1519 war Dekolampad auf diese Stelle berusen, aber seine Wirklamkeit war nur gering, da er selbst noch unklar stand; 1520 war Dekolampad ins Kloster der hl. Brigitta eingetreten, und jetzt gelang es, die Wahl des Rhegius durchzusetzen. Faber hatte ihn empschlen, Beweis genug, daß es nicht die Absicht war, einen Anhänger Luthers zu berusen. Ansbereseist hatte auch Abelmann seine Wahl besördert und knüpfte an dieselbe große Hossen ungen. "Ich hosse", schrieb er, "Rhegius wird ein tresslicher Lehrer und Vorkämpfer sur die edangesische Wahrheit werden". Die Hossenwah hat sie de verfüllt. Während Abels warn selbst der und kabsten Abels der und kabsten Abels der und kabsten und Bahrheit werden". Die Hossenwah die ersten Humanisten jetzt einslenkten und schrieb urchen, sich sofort unterwarf, während die meisten Humanisten jetzt einslenkten und schrieb, sich berade das Erscheinen der Bannbulle und was sich daran ans se knüpfte, dann Luthers mannhaftes Ausfreden Gegnern der Reformation wurden, wie Faber, trat Rhegius immer entschiedener auf Luthers Seite und galt dald als sein Haupte vertreter in Augsburg. Gerade das Erscheinen der Bannbulle und was sich daran ans se knüpfte, dann Luthers mannhaftes Ausfreden er Haufteren in Morms regte hier die reformatorische Berwegung von neuem an. Eine Flut populärer Schriften nährte sie: Nichael Stiefel, Kettenbach, Eberlin von Günzburg ließen Schrift aus Schren Keben ernster Untervorigung von der und b

wirkten scharfe wittige Satiren auf das Bolk. Auch Rhegius ist ohne Zweifel an dieser Litteratur mitbeteiligt, doch läßt sich, da berartige Schriften meist anonhm oder pseudonnm erschienen, schwer sagen, welche er versaßt hat. Vielsach nannte man ihn als Berfasserines Gesprächs zwischen "Fritz und Kunz, zwei lutherischen Bauern", das namentlich 5 gegen Eck gerichtet war (abgedruckt bei Schade, Satiren und Pasquillen der Resormationszeit), doch ist das wohl nicht richtig. Mit Sicherheit darf man ihm dagegen einige lateinische Flugschriften zuschreiben, die unter dem Pseudonnm Simon Hessus Luthero ostendit, quare Lutheriana opuscula a Coloniensidus et Lovaniensidus sint combusta — Dialogus Simonis ю Hessi et Martini Lutheri Wormatiae nuper habitus — Apologia Simonis Hessi adversus dominum Roffensem episcopum anglicanum), vielleicht auch die gegen Murner gerichtete "Defensio Christianorum de cruce id est Lutheranorum Matthei Gnidii Augustensis", in der zuerst das Judaslied auf Murner parodiert vorkommt, Die bedeutendste ist jedoch eine britte Schrift: "Anzangung, daß die Romisch Bull merch-15 lichen schaben in gewissin manicher menschen gebracht hat und nit doctor Luthers leer burch senricum Phöniceum von Roschach". Hier tritt Rhegius, dem sie allgemein zugeschrieben wurde und der nicht widersprochen hat, ganz anders, als früher, auf. Bisder
der humanistisch gebildete, steise lateinische Orator, legt er in volkstümlicher Weise die
Lehre Luthers dar und sucht sie als echt evangelisch nachzuweisen, zu zeigen, daß Luther
deine neue Lehre dringt, sondern die alte, aus dem lauteren Brunnen der hl. Schrift geschöpfte. "Frisch unverzagt"! lautet das Motto der Schrift. "Die Kurtisanen sagen, es
ist aus mit dem Luther, aber da wieden eines und er und der kier Seise und Jünger. Das Evangelium muß herfür, dabei wollen wir Leib und Leben frisch und fröhlich wagen". In Rhegius Predigten aus diefer Zeit finden sich allerdings noch mande 25 unevangelische Reste; aber der Grundzug ist doch evangelisch, wie denn z. B. die auch in biese Zeit fallende weit verbreitete Schrift "Underricht Wie ain Christenmensch got seinem herrn teglich Beichten foll, Doctoris U. Regii, Thumpredigers zu Augsburg' ben Gedanken sukt, die Luther in den Thesen entwickelt hatte. Ein solches Auftreten gesiel natürlich den Domherren, die ganz etwas anderes erwartet hatten, nicht. Dennock 30 wagten sie nicht "sich zu regen vor dem Handwerksvolk", wie eine gleichzeitige Chronif sagt. Gegen Ende 1521 benutzten sie jedoch einen Urlaub, den Rhegiges erbeten hatte, ihn zu verdrängen. Während seinen Bubesenheit setzten sie zuerst Bögelin, dann eine greichden Anderen der Andere Dr. Gröbe an feine Stolle Dr. Gröbe den Scholle der Geben Geben der entschiedenen Anhänger der alten Lehre, Dr. Krät, an seine Stelle. In der Stadt streute man allerlei lügenhaste Gerüchte über Rhegius aus. Dieser hätte zwar recht wohl den 25 Versuch machen können, sich auf das Volk zu stützen und dieses gegen die Priesterschaft aufzuregen, aber das widersprach seiner etwas vornehmen Art. Das Volk sollt sollte dad genug burch viel maglofere Berfonlichkeiten fo aufgeregt werben, daß man froh fein mußte,

cinen so maßvollen Mann, wie Rhegius, wieder zu gewinnen.

In den nächsten Jahren hielt sich Rhegius teils in Argen und Tetnang auf, teils wirkte er in Hall im Inntal, wohin ihn die dortige Gemeinde berufen. Besucksweik kam er auch wieder nach Augsburg, wo ihn der Rat zu predigen aufsorderte. Als die Feindschaft des Bischofs von Brizen gegen das Evangelium den Aufenthalt in Hall gefährlich machte, kehrte Rhegius Ansang Sommers 1524 ganz nach Augsdurg zurück, we er als Privatmann ledte. Her war es inzwischen sehr unruhig geworden. Neben Frosch des predigte Stephanus Agricola, ein ruhiger, aber sester Mann, der schon einmal dem Tod süns Evangelium in die Augen gesehen hatte, dann aber auch unruhigere Geister, wie Johann Speyser von Forchheim und Michael Keller, später die ausgeprägtesten Zwinglianer. Den meisten Einsluß auf das Bolk hatte der Lesemeister dei den Barfüßern, zehann Schilling, eine derbe, heftige Natur, zu Auswiegeleien bereit, dem gemeinen Mann seine Autorität, der man blinden Glauben schenkte. In den Kirchen kamen bereits allerle Gewaltthätigkeiten vor, der Gottesdienst wurde gestört, die Gebote der Kirche ungescheu übertreten, ein Geistlicher Jasob Grießbüttel krat öffentlich in die Ehe. Die Haltung de Rates war schwankend, er hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen, namentlich auch auf erichen Kaussenlend, er hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen, namentlich auch auf erichen Kaussenlend, er hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen, namentlich auch auf erichen Kaussenlend, er hatte mancherlei Rücksichten zu nehmen, namentlich der erstere durch heftige Ausfälle das Bolk noch mehr reizend. Schon gingen unter dem Einflusse erstere durch heftige Ausfälle das Bolk noch mehr reizend. Schon gingen unter dem Einflusse erstarte offen: "So ein Rat nicht handelt, mus die Gemeinde handeln". Ohne daß der Rat eine Ahnung davon hatte, war bereits eine sürenliche Berschworung im Gange. In 12 Artikeln hatten die Berschworenen, ähnlich

Rhegius 737

wie die Bauern, ihre Forderungen, die teils religiöser, teils sozialer Art waren, aufgesetzt. Ein versehlter Versuch des Nates, den Monch Schilling aus der Stadt zu schaffen, gab bas Signal zum Aufftand; in Maffen jog bas Bolk vor bas Rathaus, und ber Rat mußte nachgeben; er versprach, den Monch zurudzuholen, inzwischen sollte Rhegius prebigen. Damit waren bie Radikalen wenig zufrieden, Rhegius wurde mit Tumult cm= 6 pfangen und konnte nicht zum Predigen kommen. Inzwischen ermannte sich ber Rat, die besonneneren Elemente der Bürgerschaft sammelten sich wieder, es gelang, die Häupter der Verschwörung gesangen zu nehmen; Schilling, der zurückgekehrt war, konnte seinen Einfluß nicht wiedergewinnen und verließ im November 1524 die Stadt. Rhegius blieb jest als Prediger bei St. Anna. Zu einer Neuordnung des kirchlichen Wesens kam es 10 aber noch nicht. Ziwar siel ein Stück der alten Ordnung nach dem andern. Am Weihnachtstage 1524 teilten Rhegius und Frosch das Abendmahl unter beiderlei Gestalt aus,
am 20. März 1526 traute Rhegius seinen Kollegen Frosch, und bald nachher trat er
selbst in die Ehe. Am 16. Juni verheiratete er sich mit einer Jungstau aus einer angesehenen Augsburger Familie, Anna Weisbrucker, die wegen großer Gelehrsamkeit des 15 rühmt war. Sechzehn Jahre hat er mit ihr in gludlicher Che gelebt; von einem Sohne, der diefer Che entsproß, haben wir schon oben (in den Quellen) berichtet. Der Rat ließ gewähren, was er nicht hindern konnte, aber er scheute sich auch, eine durchgreifende Neugestaltung bes kirchlichen Lebens in die Hand zu nehmen. Für die Stadt war das ein Unglück. Reben dem Neuen blieben die Reste des Alten und gaben zu immer neuen 20 Reibungen Anlaß; je mehr man zurückhielt und auch längft Abgelebtes zu konservieren fuchte, besto mehr gewannen die revolutionaren Elemente, die in einer Stadt, wie Mugsburg, start vertreten waren, Raum. Die Jahre bis 1530 find Zeiten ber größten Berswirrung; Römische, Lutheraner, Zwinglianer, Täufer lagen mit einander im Kampfe, ein Kampf, in dem Rhegius eine bedeutende Stelle einnahm, nicht ohne selbst mehr als 25 einmal zu schwanken.

Zuerst kam die Unruhe des Bauernkriegs, der Augsburg in die größte Gesahr brachte, zumal auch in der Stadt der gemeine Mann start mit den Bauern sympathisierte. Gezade die gemäßigten Prediger gerieten in eine schwierige Lage. Die Vertreter der rösmischen Kirche warsen ihnen vor, sie seinen an den Unruhen mitschuldig. Krätz predigte, 30 die evangelischen Prediger lehrten selbst Kommunismus, "sie öffneten mit ihren Predigten den Bauern den Weg zum Morden und Rauben". Der große Hause andererseitsk klagte sie an, sie hielten es mit den Reichen. "Er wolle auch wider die armen Leute sein und verschweigen den Herren die Wahrbeit; es wäre nicht recht, daß ein Ehrist den andern verkauste wie ein Vieh; er solle den Herren hierin auch raten, was die Schrift vermöchte, 35 sonst wäre er ein stummer Hund", mußte sich Rhegius sagen lassen. So schrieb er 1525 die Schrift "Bon Leibeigenschaft oder Knechtschaft, wie sich Herren und Eigenleute christlich halten sollen, Bericht aus göttlichen Rechten", in der er im ganzen gesund und dristlich über die Sache urteilt. Viel schwächer ist die "Schlußrede von weltlicher Gewalt wider die Aufrührerischen", der es vor allem an einem richtigen Begriff vom Staate sehlt, in 40 welchem Rhegius nur eine Zuchtanstalt sür die Bösen sieht. Sing die Gesahr auch an Augsdurg vorüber (über die Teilnahme der Stadt am Bauernkriege vgl. Baumann, Duellensammlung zum Bauernkrieg I, 619 st.), so wurde doch ihr kirchliches Leben schwer geschädigt. Einerseits erhob die römische Partei wieder ihr Haupt, Faber wagte es sogar, in Augsdurg zu predigen; andererseits gab die blutige Unterdrückung des Aufstandes dem Raddikalismus neue Nahrung.

Dazu kam die Verwirrung, welche der Abendmahlsstreit hervorrief. Kaum irgendwo anders ist das Kirchenwesen so tief durch diesen erschüttert, wie in Augsdurg (vgl. Keim, Schwäbische Reformationsgeschichte, Tübingen 1858, S. 52 ff.; Die Stellung der schwäsbischen Kirchen zur zwinglisch-lutherischen Spaltung, Theol. Jahrd., Tübingen 1854/55, 50 S. 169 ff. 356 ff.; Uhlhorn, über Rhegius im Abendmahlöstreit, JdTh, 1860, S. 3 ff.; Roth a. a. D. S. 151 ff.). Lag die Stadt doch in der Mitte zwischen beiden streitenden Parteien und stand mit beiden in enger Beziehung. Ist die reformatorische Bewegung im allgemeinen mehr auf Luther als auf Zwingli zurückzusühren, so standen doch viele maßgebende Männer in Augsdurg persönlich Zwingli näher als Luther, und Zwingli sversäumte, als der Kampf ausgebrochen war, nicht, diese persönlichen Bande durch Briese und Agenten, zum Teil Leute zweiselhaften Ruses, wie Heper und Gynoräus, noch sester zu knüpsen. Mußte ihm doch viel daran liegen, Süddeutschland und namentlich Augsburg für sich zu gewinnen. Abegius solgte die dahin auch in der Abendmahlslehre Luther. Es sind durchweg lutherische Gedanken, die er in den zwei schon vor dem Streite über so

738 Rhegins

das Abendmahl herausgegebenen Predigten verwertet, aber es haftet seiner Stellung doch noch mancherlei Unklarheit an. Um so bedenklicher war es, daß er sich so rasch, wobl burch seine nicht wegzuleugnende Eitelkeit getrieben, in den Kampf wagte. Raum batte Karlstadt seine neue Satramentslehre entwickelt, so gab Rhegius bereits im September 5 1524 gegen ihn seine Schrift "Wiber ben neuen Jrrsal Dr. Andreas Karlstadt des Sacraments halb Warnung" heraus. Karlstadts sonderbare Auslegung der Einsetzungsworte wird allerdings genugsam widerlegt, das war ja auch nicht schwer; aber den eigentlichen Grundirrtum Karlstadts, seine falsche Mystik, hat Rhegius nicht einmal erkannt. Er dat wohl die völlig ungenügende Art, wie Karlstadt die Gegenwart des Leides und Blutes 10 Christi m Abendmahl leugnete, ader nicht diese Leugnung selbst wiedeltegt. Einem Karlstadt war Khegius gewachsen, einem Zwist aus Alles Leugnung felbst wiedelte erst jest seine Zastadt war Khegius gewachsen, einem Zwist aus Alles Leugnung felbst wirdelte erst jest seine Zastadt war Khegius gewachsen, einem Zwist aus Alles Leugnung zu der Leugnung felbst wiedelte erst jest seine Zastadt war Abendung gewachsen. framentslehre in dem berühmten Brief an Alber vom 16. November 1524. Dekolampad trat ihm zur Seite, und rasch gewann die Lehre in Süddeutschland Anhänger. In Augsburg stand vor allem Michael Keller auf Zwinglis Seite, dann war Hetzer da, der in 16 den Patrizierkreisen für Zwingli arbeitete und weiblich auf den "brödternen Gott" schimpfte, auch gegen Rhegius wühlte. Zwinglis Lehre war leicht verständlich, fast alle bedeutenberen Persönlichkeiten in ber Stadt neigten ihr zu, bem großen Haufen trug fie Kella ftark vergröbert und mit gern gehörten Ausfällen auf die Römischen vor. Nur Agricale und Frosch hielten treu zu Luther; sonst stand Rhegius mehr und mehr vereinsamt. Das 20 ertragen Naturen wie er nur schwer. Noch einmal griff er in den Streit ein, er gab einen gegen Zwingli gerichteten Briefwechsel mit Billican heraus. Die Briefe sind sehr schwach, es zeigt sich, daß Rhegius' Theologie hier nicht ausreicht. Schon schwankte er, Zwingli half durch Briefe nach; seine Erbsündenlehre, an der Rhegius noch Anstoß nabm, wußte er in einem milberen Lichte darzustellen. Im September 1526 gilt Rhegius alle gemein als Zwinglianer zur tiefen Betrübnis Luthers, während man in Zurich jubelte

und Augsburg ja Subbeutschland als gewonnen betrachtete.

Die Periode seines Zwinglianismus hat bei Rhegius nicht lange gewährt, schon 1527 nimmt er eine vermittelnde Stellung ein, um balb wieder ganz auf Luthers Seite zu treten. Ohne Zweifel schreckte ihn die Ersahrung zurud, daß der Radikalismus jett 30 start sein Haupt erhob. Die Michaeliten, Kellers Anhänger, traten immer rücksichtslofa auf, balb tam es zum Bilberfturm. Die täuferisch gefinnten, die eine Zeit lang mit ben Auf, bald tam es zum Stoersurm. Die taufersta gestinken, die eine Zeit tang mit den Jiminglianern gegangen waren, fingen an, ihre wahren Ansichten zu enthüllen. Zwinglis Ugent Heter, der Patrizier Eitelhard Langenmantel, der auch mit Schriften zu Gunsten Jiminglis in den Kampf eingegriffen, gehörten zu den Häuptern der Täufergemeinde; 35 Augsdurg wurde in den nächsten Jahren der Mittelpunkt dieser dem Evangelium so gefährlichen Bewegung (vgl. Roth a. a. D. S. 175 ff.; Keim, Ludwig Heter, Idak fieler, Ein Apostel der Wiedertäufer (Denk), Leipzig 1882, S. 94 ff.). Der eigentlick Stifter der Täufergemeinde in Augsdurg war Hand Denk, "der Wiedertäufer Abri", wir ihn Albacius venut Denk ist abra Errase der odelkte Korrokter unter den Täuferen den ihn Rhegius nennt. Dent ift ohne Frage ber ebelste Charafter unter ben Täufern, bain 40 so völlig von Hetzer, einem im tiefsten Grunde unreinen, um nicht zu sagen gemeinen Menschen, unterschieden. Sein Lehrspftem kann man kurz als idealen mystischen Rationalismus bezeichnen, die Rechtfertigungslehre hat er nie verstanden. Gerecht wird, wa bas Gefet hört und erfüllt, unangesehen seinen Glauben, Christus ift im Grunde nur Vorbild. Nur dann kommen wir in das Reich Gottes, wenn wir von neuem geboren 45 werden, d. h. wenn wir willig find, zu thun nach dem Willen Gottes. Mit den Täusem berband ihn zunächst der Gedanke, daß es zu einer ernstlichen Resormation des ganzen Lebens kommen musse, und daß diese weder bei den Lutheranern noch den Zwinglianem zu sinden sei, und das Bestreben, eine heilige Gemeinde nach dem Vorbilde der ersten Christen aufzurichten. Dazu sollte auch die Wiedertause dienen, die sonst in Senten absorbernden heiligen Gemeinde. Denk kam im Frühjahr 1526 nach Augsburg, wo abei Georg Regel, einem reichen, mit den partzissschaft verseindeten Kausmann, da auch schon Heber beherbergt hatte, Unterkunft fand. In Konventikeln sammelte Dem bie täuferisch gesinnten, bann begann er mit der Wiedertaufe, um Pfingsten taufte a hand Hut. Den Predigern blieb dieses Treiben anfangs verborgen. Als Rhegius von ben eigentümlichen Lehren Denks erfuhr, stellte er ihn zur Rede, handelte auch in einer Bersammlung der Geistlichen mit ihm. Zu einer Disputation vor der ganzen Stadt kam es nicht, Denk zog im Herbst von Augsburg weg. An seine Stelle trat ein viel gefährlichere Mann, eben jener Hand Hut, den Denk getauft hatte. Mit Hut dringt der 60 finstere Geift Müngers in Die bis dabin friedlichen täuferischen Kreise. Jest predigen fie

739

viel von dem Untergange der Welt und dem nahen Gericht über die Gottlosen. Die Gemeinde mehrte sich, bald gehörten ihr mehr als 1000 Glieder an, darunter auch Patrizier wie Langenmantel, und Glieder des Rats. Ende 1527 kam Denk wieder, mit ihm Heher, Kauh und andere; es war ein förmliches Täuferkonzil. Zwar schob man die Aufrichtung der neuen Ordnung noch ins Unbestimmte hinaus; aber von jetzt an vers breitet sich ein aus 15 Artikeln versastes Glaubensbekenntnis, gewöhnlich "die Artikel der neuen Christen in Augsburg" genannt, aus denen man sieht, wie weit es bereits gekommen war. In diesen wird nicht nur die Gottheit Christi bestimmt geleugnet; es wird auch das Eigentum verworsen und das obrigkeitliche Amt und gesagt: "Innerhalb zweien Jahren wird der Herr vom Himmel herabkommen und mit den weltlichen Fürsten 10 handeln und kämpsen, und die Gottlosen werden vertigt, aber die Gottseligen und Ausserwählten herrschen aus Erden."

Eine Schrift von Langenmantel gab Rhegius Anlaß, zunächst den Kampf litterarisch zu beginnen. Anfang September 1527 schrieb er die Schrift "Warnung wider den neuen Tauforden". Dann griff auch der Rat ein. Eine Wiedertäuferversammlung wurde auf= 15 gehoben, die Häupter gefangen gelegt, viele vertrieben, selbst dis zur Todesstrafe schritt man fort. Die Geistlichen, namentlich Rhegius, wurden herangezogen, um die Täuser zu bekehren, meist vergeblich. Böllig Herr wurde man der Bewegung trot aller Strenge nicht, nur fanatischer und düsterer wurden ihre Anhänger; man kann deutlich spüren,

wie sie schon der blutigen Katastrophe von Münster zudrängt.
In Augsdurg sah es bose aus. Eine Neuordnung des Kirchenwesens war jett noch weniger als früher zu gewinnen; der Rat schwankte haltlos hin und her, die Wesse blieb, so sehr auch Keller dagegen tobte; fruchtlos blied auch eine Verhandlung, die Rhegius darüber mit Eck hatte, die Gemeinden waren durch Parteiungen zerrissen, die Römischen drängten wieder vorwärts, unter dem Volke ris eine furchtbare Verwisderung ein. Verz 25 gebens suchte Rhegius zwischen Zwingksianern und Lutheranern zu vermitteln, eine allerzbings schwache Vereinigungsformel, die er am Palmsonntage 1527 vorlegte, wurde von beiden Seiten zurückgewiesen. Das drängte ihn wieder völlig auf Luthers Seite hinüber, doch nahm er eine Einladung des Landgrasen von Hessen zum Gespräch nach Marburg gern an. Kränklichseit hinderte ihn, dort zu erscheinen; aber immer ist sein Serz dem Friedenswerf geneigt gewesen. Trop seiner Kränklichseit war er jetzt litterarisch besonders thätig. Weit verbreitet, auch in lateinischer und niederdeutscher Überseung, war seine damals erschienen Schrift: "Seelen-Arznei für die Gesunden und Kranken".

Der Reichstag von 1530 machte seiner Wirksamkeit in Augsburg ein Ende. Am Tage nach seinem Sinzuge am 16. Juni sorderte der Kaiser sosort die Einstellung der 35 evangelischen Predigten. Der Nat war so schwach, daß er keinerlei Einwendungen machte, ja er leugnete sogar, die Predigter berusen zu haben. Am 18. wurde unter dem Schalle der Trompeten bekannt gegeben, daß niemand anders predigen solle, als die vom Kaiser verordneten Prediger. Damit war auch Rhegius verabschiedet. Um so bereitwilliger nahm dieser den Antrag des Herzogs Ernst von Lünedurg, mit ihm nach Eelle zu gehen, an. 40 Doch blieb er noch dis zum 26. August in Augsdurg und nahm an den Verhandlungen der Theologen eifrigen Anteil. Besonders verkehrte er mit Butzer, der unermüblich an dem Einigungswerf arbeitete. Durch Rhegius Vermittelung kam es zu einem Gespräch zwischen Butzer und Melanchthon, dessen sollte. In Kodurg kam Rhegius mit Luther 45 zusammen. Für das Einigungswerf selbst brachte dieses Zusammentressen seine unmittelzdare Frucht, aber sür Rhegius war es von großer Bedeutung, daß er einen tiesen Einstruck von Luthers Persönlichkeit in seinen neuen Wirtungskreis mitnahm; den Tag, welchen er mit ihm auf der Kodurg verlebte, hat er stets zu den schönsten Erinnerungen seines Lebens gerechnet.

Alls Rhegius nach Celle kam, nicht gleich als "Superintendent", sondern zunächst nur als Prediger, war das Lünedurger Land, abgeschen von der Stadt Lünedurg, der lutherischen Resormation bereits gewonnen. Das Jahr 1527 hatte die Entscheidung gestracht. Gegen Ernsts Bemühungen, dem Evangelium Bahn zu machen, hatte die alls gläubige Partei den Herzog Heinrich, der 1521 die Regierung niedergelegt, wieder ins 53 Land gerusen. Aber er fand nirgends Unterstützung, die Ritterschaft wie die Städte hielten treulich zu Ernst, und auf einem Landtage im Jahre 1527 entschieden sich die Stände für die Resormation, "das Evangelium sollte lauter und ohne menschlichen Jusah verkündigt und den besohlenen Seelen gepredigt werden". Eine Reihe von Artikeln, die Mißbräuche bei den Pfarren in Lünedurg, wurde gedruckt und galt als vorläusige Kirchens so

47

Rhegins 740

ordnung, eine Bisitation im Jahre 1529 stellte wenigstens die gröbften Digbrauche ab. Widerstand leisteten nur noch die Klöster; auch das drohende Auftreten des Kaisers tonnte den Lauf der Reformation nicht mehr aufhalten. Ernst schrieb unter dem 17. Et tober 1530 bem Kurfürsten von Sachsen, "baß winzig Gottlob in diefen umliegenden 5 Städten faiserliche Majestät Gnade oder Ungnade gescheut wird, benn fie jetunder beftiga

als vor nie in allen Städten predigen und das Wort Gottes forbern".

Bu thun war aber noch genug für den seit 1531 als Superintendent wirkenden Mhegius; namentlich galt es zunächst Lünedurg, die größte Stadt des Landes, ju gewinnen. Die regierenden Geschlechter waren in Lünedurg der Reformation abhold, das winnen. Die regierenden Geschlechter waren in Lünedurg der Reformation abhold, das Volk neigte ihr zu, und sleißig gingen die Bürger, das Evangelium zu hören, in die umliegenden Orte. Um das zu hindern, berief der Rat selbst Prediger, unter ihnen einen nicht unbegadten Mann, Augustin von Getelen, der sich den Anschein gab, in die neuen Gedanken eingegangen zu sein und doch im Grunde der evangelischen Wahrbeit zuwider war. Die Bürger ließen sich aber nicht täuschen; es kam zu stürmischen Austritten und ber Rat mußte Getelen wieder entlassen. Run berief er zur Aushilse Rhegius, der im Frühling 1531 von Gelle berüber kam, predigte und eine Kirchenordnung gab. Diese vom 9. Juni 1531 datierte Schulz und Kirchenordnung ist gedruckt von Ubbelohde in da Zeitschr. d. Gesellsch. f. nieders. K.-Gesch. I (1896), 45 ff. Die Gerichtsbarkeit des Propsies wurde beseitigt und zur Leitung des Kirchenvesens ein Superintendent berusen und zur wurde beseitigt und jur Leitung bes Kirchenwesens ein Superintendent berufen, und gwar 20 Heinrich Radbrod, früher Abt in Scharnebed. Dieser war ber schwierigen Aufgabe nicht gewachsen, er vermochte weber die unruhigen Geifter unter ben Burgern im Baume ju halten, nach dem Andringen ber Römischen, die an dem Kloster St. Dichaelis einen starken Rudhalt hatten, zu wibersteben. Da kehrte 1532 Rhegius noch einmal zur hilfe Burud. Jest erst kam es nach einer Disputation mit ben Gegnern (24. September) ju 25 einer wirklichen Neuordnung des Kirchenwesens, bessend um so mehr gesichert mar, als 1532 auch St. Michaelis die Reformation annahm. Im Spätsommer kehrte R. nach Celle zurück.

Als Superintendent war er von hier aus besonders bemüht, die Gemeinden mit tüchtigen Predigern zu verforgen und die vorhandenen zur rechten Berfehung ihres Amtes 30 anguleiten. Gine gefunde und fruchtbare Predigt des göttlichen Worts, Die mit Bermeibung unnüger Streitfragen und eines Eifers, ber nicht baut, die evangelische Babrben schlicht und einfach verkundet, ist sein Ziel. Diesen Bemuhungen bankt die Schrift ihren Ursprung, die von allen Schriften des Rhegius die bekannteste und verbreitetste ift, die Formulae caute loquendi (Wie man fürsichtiglich reben foll.) Sie erschien zuerst 1535 35 lateinisch in Wittenberg, bann 1536 beutsch, bann in gablreichen Ausgaben (zulest beutsch bon Steinmet, Celle 1880), und hat manchen Orts symbolartiges Unfeben erhalten. Gowohl in dem Corpus doctrinae Wilhelminum für Lüneburg als Julium für Wolfm büttel und Calenberg-Göttingen hat sie Aufnahme gefunden. Auch zwei Katechismen, einen kleineren (1535), einen größeren (1540) hat Rhegius verfaßt, die jedoch beide wenig vollstümlich sind und keine Bedeutung erlangt haben.

Auch über das Lüneburger Land, in dem jetzt, nachdem durch Rhegius' unermudliche Thätigkeit auch die Klöfter reformiert waren, die letten Refte des alten Rirden wesens verschwanden, erstreckte sich seine Wirksamkeit. Die Stadt Hannover dankt ibm die Neuordnung ihres Kirchenwesens (vgl. Uhlhorn, Zwei Bilder aus dem kirchlichen 15 Leben der Stadt Hannover, Hann. 1867), nachdem hier nicht ohne starke Erschütterung auch der burgerlichen Berfaffung und nicht ohne Gewaltthat die Reformation jum Siege gekommen war. Mehrmals bort anwesend und innig befreundet mit Autor Sander, bem ersten evangelischen Synditus der Stadt Handure (vgl. Tschadert, Autor Sander in d. Zeitschr. d. Gesellsch. f. nieders. K.:Gesch. 1904), versaste er 1536 die noch heute für die Stadt geltende Kirchenordnung. Auch bei der Reformation der Städte Minden, Sosst. Lemgo ist er thätig gewesen. Biel Not machten die Wiedertäufer, die weithin in Nordbeutschland bei dem Bolke starke Sympathien kanden. Gegen sie schrieb Rhegius eine Wiederschland Reformation und Nordstallen Reformation und Research in Aufmelde Reformation und Research in Aufmelde Reformation und Research in Reformation und Research in Reformation und Research in Reformation und Reformation und Research in Reformation und Reformation und Research in Reformation und Research in Reformation und Research in Reformation und Reformation und Research in Reformation und R "Biderlegung der neuen Münsterschen Balentinianer und Donatischen Bekenntniß an die Christen zu Osnabrück in Westfalen", die durch Philipps von Hessen Vermittelung auch bem Könige des Münsterschen Zion zugeschickt wurde. Luther sagt von Rhegius: "Er ift nicht bloß dem papistischen Gräuel, sondern auch allen Rotten mit Ernst feind gewesen, das reine Wort aber hat er herzlich lieb gehabt und mit allem Fleiß und Treue gehanbelt, wie seine Schriften ihm bier und bort reichlich Zeugniß geben".

Biel nahmen ihn auch die allgemeinen Angelegenheiten der lutherischen Kirche in 60 Unipruch. Spielte boch Bergog Ernft, ber Befenner, in ben Berhandlungen über bie Kon-

kordie, eine bedeutende Rolle, immer zum Bermitteln bereit. Ihm ftand Rhegius, mit Buper wie mit Luther befreundet, treulich zur Seite, und nicht zum wenigsten ihren Be-Bußer wie mit Luther befreundet, treulich zur Seite, und nicht zum wenigsten ihren Bemühungen ist est zu danken, daß die Konkordie zum Abschluß kam. Auch über die Halztung auf dem zu berusenden Konzil gab Rhegius seine Ansicht ab, der überhaupt kaum bei einer wichtigen Angelegenheit dieser Jahre undeteiligt blieb. Auf dem Kondent zu Hagenau war er persönlich gegenwärtig. Es war seine letzte Arbeit. Er kränkelte eigentlich immer, seit er in Celle war, und seine Blicke gingen schon lange in die Ewisskeit hinüber. Zeugnis davon ist der schon 1532 versaßte, aber erst 1537 erschienene "Dialogus von der trostreichen Predigt, die Christus Le 24 von Jerusalem die gen Emmahus den zweien Jüngern aus Mose und allen Propheten gethan". Die Schrift ist im 16. und 17. Jahr= 10 hundert eines der gelesensten, immer neu ausgelegten Erdauungsdücher. Chemnis empssehlt sie allen frommen Christen zum Lesen als "einen Ausbund voll driftlicher Erinnerung fie allen frommen Christen zum Lesen als "einen Ausbund voll dristlicher Erinnerung und Lehre". Zugleich ist sie ein Zeugnis seiner innigen Liebe zu seiner Frau, mit der er, wie die Borrede bezeugt, das Gespräch wirklich gehalten. Bon Hagenau krank zurückseschrt, erholte sich Rhegius nicht wieder. Am 27. Mai 1541 ging er heim, von vielen, 15

auch von Luther, herzlich betrauert. Rhegius ist in neuerer Zeit mehrfach ungünstig beurteilt, nicht bloß von Döllinger Abegius ist in neuerer Zeit mehrsach ungunstig beurteut, nicht vlog von Dollinger (Die Reformation II, 58 ff.), sondern auch von Keim (a. a. D.) und neuerdings von Keller (a. a. D. S. 113). Man bezeichnet ihn als eitel, schwankend und haltlos, als einen faktiösen Menschen, dem es vor allem um die Volksgunst zu thun ist. Man muß, 20 wenn man nicht einen bloßen Paneghrikus schreiben will, wie Heimbürger (Urbanus Rhegius, nach gedruckten und ungedruckten Quellen, Hamburg und Gotha 1851), zus gestehen, daß an diesem Urteil etwas Wahres ist, aber es gilt doch nur sür die Augsburger Zeit, und ist auch für diese übertrieben. Rhegius gehört nicht zu den sessen Scharakteren, die unentwegt feststehen und ihren Weg, ohne nach rechts und links zu sehen, 25 verfolgen. Dazu ist er zu weich, auch nicht frei genug von Citelkeit. Der humanist, der poeta laureatus und kaiserlicher Orator ist in Augsburg noch nicht ganz überwunden. Er hat etwas Bornehmes, aber volkstümlich ist er nie recht geworden; die niederdeutsche Bolkssprache verstand er nicht; immer haftet ihm etwas vom Stubengelehrten an, felbst seine Kirchenordnungen und seine erbaulichen Schriften mischen viel gelehrtes so Beiwerk ein. Damit hängt auch zusammen, daß ihm eigentliche Organisationsgabe fehlt. Das beweist nicht bloß sein Wirken in Augsburg, wo er es sonst hätte weiter bringen müssen, sondern auch in Lüneburg und Hannover. Man braucht bloß seine Kirchenordenungen mit den von Bugenhagen versaßten zu vergleichen, um das zu sehen. Aber er hat auch etwas Vornehmes im guten Sinne, er zeigt sich überall maßvoll und echt kons sessenzten Während so viele seiner humanistischen Freunde, die zuerst in die reformatorische Bewegung lebhaft eingingen, bald stehen blieben und umkehrten, zum Teil erbitterte Feinde des Evangeliums geworden sind, hat er sich durchgearbeitet und treu jum Evangelium gehalten, obwohl es ihm viel Kampf und manche trübe Stunde brachte. Es ist nicht zufällig, daß er Eck so nahe befreundet war; ihre Individualität hat etwas Ver= 40 wandtes; was ihn von Eck unterscheidet und ihn davor bewahrte, dessen Wege zu gehen, wandtes; was ihn von Ed unterscheidet und ihn davor bewahrte, dessen Wege zu gehen, ist seine große Wahrheitsliebe. Die riß ihn aus der Welt des Humanismus, in der so vieles bloße Form und Schein war, heraus und führte ihn dem Evangelium zu, das seinem Leben erst rechten Inhalt gab. Bewußter Lutheraner ist er erst in dem lutherischen Celle geworden. Eigentlich produktiv ist Megius nicht; neue Gedanken muß man 45 bei ihm nicht suchen; aber er ist lehrhaft, oft etwas nüchtern lehrhaft, am wenigsten ein Dichter, obwohl er sich selbst dafür hielt; er hat die Gabe, die von andern ausgegangenen Gedanken in weiteren Kreisen zusverwerten und ins Leben zu sühren. So nimmt er unter den Responsatoren zweiten Ranges doch eine ehrenvolle Stellung ein. (G. Uhlhorn +) B. Tichadert.

## Rhemoboth f. d. A. Sarabaiten.

Rhodon, Schriftfteller bes 2. Jahrh.s — Quelle über f. Leben u. f. Schriften ift ausschließlich Euseb h. e. V. 13. Ihn hat hieronymus de uiris inl. 37. 39 ausgeschrieben, jedoch nicht ohne einen Zusat eigner Erfindung als ausgemachte Sache vorzutragen. Litteratur: Die Notizen über Rhodon (aus Euseb u. hieronymus) sind zusammengestellt bei Gallandi, Bibl. 56 vet. Patr. II, 144 sq.; vgl. Proleg. p. XVII; Routh, Reliquiae sacrae I, p. 435—446; MSG V, Col. 1331—1338. Bgl. B. Caspari, Ungedruckte Quellen zur Gesch. d. Taussymptos III, S. 340 st. 364 st.; G. Salmon, OchrB IV, 545; hilgenfeld, Repergesch. des Urschristent. S. 532 st.; harnack, Gesch. d. altchristl. Lit. I, 599. II, 1, 313 st.; Hahn, Forsch. zur Gesch. d. neut. Kanons V, S. 14 Ann. 2; Bardenhewer, Gesch. d. alttirchl. Lit. I, S. 4101.; G. Boigt, E. verschollene Urfunde d. antimont. Kampses, 1891, S. 224 ff. Reltere Litteranu bei Richardson, Bibliograph. Synopsis 1887, p. 173 f.

Rhodon

Was wir über Rhodon wiffen, verdanken wir ausschließlich Eusebius. Er bat (h. e. 5 V, 13) seiner AG Notizen über die Person des Berfassers und über seine Schriften, sowie Auszuge aus diesen einverleibt. Danach war Rhodon von Geburt ein Afiate und in Rom von Tatian unterwiesen. Die lettere Thatsache entnahm Euseb einer Notiz des Rhodon felbst. Auf Grund dieses unverdächtigen Zeugnisses läßt sich bemnach ein Anhaltspunkt für die Chronologie des Mannes gewinnen. Da Tatians Aufenthalt in Rom 10 in die Zeit von c. 165—172 fällt (Harnack, Chronologie I, 286. 288), so ist damit die Beit der Bekehrung des Rhodon sigiert. Den Bruch mit der Kirche vollzog er jeded nicht, vielmehr bekämpfte er später die Anschauungen, die sein Lehrer in einer Schrift "Probleme" vorgetragen hatte (Euseb. h. e. V, 13, 8). Damit ist erschöpft, was sich wier die Persönlichkeit des Mannes noch sagen läßt. Über sein einer litterarische Thätigkei 15 hat Euseb, der für die Notizen über das Leben und die Zeit Khodons offenbar nur die geinen Bauerhungen des Alleters aber keine sollschiftsendige Uberlieberrung kanneten eignen Bemerkungen des Autors, aber keine selbstständige Überlieferung benutzen konnte, so genau berichtet, als ihm das seine Hilfsmittel erlaubten. Er nennt folgende Werke 1. eine antimarcionitische Schrift (μετά των λοιπων καί πρός την Μαρκίωνος παριτέτακται αίρεσιν, Euseb. h. e. V, 13, 1), in der die verschiedenen Richtungen der Sethe 20 einzeln bekämpft waren. Den von Guseb in die RG aufgenommenen Auszügen (l. c. § 2 fi) verbanken wir genauere Notizen über Apelles und seine Lehre, sowie über andere Schula und Anhänger bes Marcion. Dies Werk wird auch Theodoret im Auge haben, wem er Rhodon unter den Gegnern Marcions nennt (haeret. fab. comp. I, 25) und ibm allgemein ein ketzerbestreitendes Werk zuschriebt (ib., praek.). Doch ist durch nickt wahrscheinlich zu machen, daß er von dem Buche mehr wuste, als was aus Euseb zu entnehmen war. 2. Eine Bestreitung von Tations Werk Noodhapara war von ibm beabsichtigt. Dies Werk Tatians kannte Euseb nur aus Rhodon (φησίν δὲ καὶ ἐσπονδάσθαι τῷ Τατιανῷ Προβλημάτων βιβλίον Euseb. h. e. V, 13, 8), in dem Tation alle dunklen und undeutlichen Aussprüche der hl. Schrift zusammengestellt hatte. Ob Rhodon seine Absicht ausgeführt und die Lösung der von Tatian gestellten Problem wirklich versucht hat, läßt sich nicht mehr ausmachen. Euseb bat das Buch jedenfalls nicht gekannt. 3. Ein Rommentar jum Sechstagewert (φέρεται δε του αυτου καί ic την εξαήμερον υπόμνημα, Euseb. h. e. V, 13, 8). Much dies Buch scheint Euse nicht felbst gefannt zu haben, ba die entsprechende Bemerkung erft in die spätere Ausgale 35 ber KG aufgenommen worden ift, baber in einem Teil ber Sandschriften ber KG (TER, s. d. Note von Schwartz zu S. 458, io) fehlt. Die Grundlage für die Bestreitung der Lehre des Apelles bildete für Rhodon eine

Die Grundlage für die Bestreitung der Lehre des Apelles bildete für Mhodon ein Disputation, die er mit jenem in Rom gehabt hat. Apelles war damals schon ein Grei. Wann diese Disputation stattgesunden hat, läßt sich noch annähernd berechnen. Hat schriede Lieben zod des Apelles ca. 180 an; da Rhodon sein Kas schriede, als Apelles noch ledte, so ist dies auf die Zeit ca. 170—180 zu datieren. Ube die schrieftstellerische Eigenart des Rhodon ein Urteil zu gewinnen, ermöglichen uns die sturzen Bruchstücke bei Euseb nicht. Daß ihm die litterarische Bildung seiner Zeit nicht semahnt der von Euseb nicht. Daß ihm die litterarische Bildung seiner Zeit nicht gemahnt der von Euseb mitgeteilte Schluß (h. e. V, 13, 6): "in welcher Weise Gennur ein Prinzip sei, daß, dehauptete er, sei nicht Sache seiner Erkenntnis, sonden nur seines Gefühls. Als ich ihn dann beschwor, die Wahrheit zu sagen, schwur a, daß er die Wahrheit sage, wenn er behaupte: er wisse nicht, in welcher Weise Ein umgewordener Gott sei, er glaube es aber. Da lachte ich ihn aus und sprach ihm die Ultteil, weil er behauptete ein Lehrer zu sein und doch seine Lehre nicht zu beweisen von über weisen der in dem Buche gegen Marcion genannte Kallistion war, wissen wir nicht mehr. An Kallistus zu benken (Kilgenseld, Ketzergesch, S. 352) liegt kein Grund vor. Die von Harlist zu benken (Kilgenseld, I, S. 599) gebuchte Vermutung, die Rhodon der Verfasser des Murator. Kanons sei, ift nicht mehr als ein hübscher Einselfschen Ultsunde der Vollig in der Luft hängt. Ebensowenig beweisdar ist die von Voigt (E. von schollene Urkunde der vollig in der Luft hängt. Ebensowenig beweisdar ist die von Roigt (E. von schollene Urkunde der vollig in der Luft hängt. Ebensowenig beweisdar ist die von Voigt (E. von schollene Urkunde der vollig in der Luft hängt. Ebensowenig beweisdar ist die von Lucle sein der vollig in der Luft hängt.

Ricci, Matter f. b. A. Miffion Bb XIII S. 116, 28.

Ricci, Scipione de', Bischof von Pistoja, gest. 1810. — Litteratur: Als Unterlage jeder Biographie müssen die Memorie di Sc. de' R. vescovo di Prato e Pistoja, ed. Ant. Gest, Firenze 1865, 2 Bde, dazu: Alcune lettere inedite di Sc. de' R., ad Antonio Marini ed. Ces. Guasti, Prato 1857, die sosort auf den Index der verbotenen 5 Bücher geseht wurden. Auf den "Memorie", sowie dem offiziellen und privaten Brieswechsel des R. und einer höschrift. Vita di Monsignor de' R. und einer gleichsalls höschrift. Storia del Sinodo di Pistoja des wohlunterrichteten "Abate X." beruht: "Vie de Scipion de R. . . . par De Potter, Bruxelles 1825, 3 Bde (auf den Index Austreiche Dosumente. Die Atten der Florentiner Bersammlung (s. u.) ließ der Großherzog 1787 ebd. druden; der Josephiner Schwarzel in Freiburg sertigte davon eine lat. Uebersegung: Acta Congregationis . . . Florentiae a. 1787 celebratae (Bamberg 1790 sp.). Die Atten der Synode zu Pistoja erschienen 1788: Atti e Decreti del Concilio dioces, di Pistoja; sat.: Acta et Decreta Synodi Eccles. Pist. (Pavia 1788, in 2 Teilen). — Bgl. von Reumont, Geschicke Toscanas Bd II (Gotha 15 1877); Reusch, D. Index der verbotenen Bücher (Bonn 1885), S. 966 sp.

Ricci, Scipione be', ward als dritter Sohn eines Senatspräsidenten in Florenz am 9. Januar 1741 geboren. Die Familie erfreute sich wegen ihrer republikanischen Neigungen nicht des Wohlwollens der lothringischen Herrscher — um so eher mochten die Oheime den jungen schon frühe daterlosen Scipione dem geistlichen Stande bestimmen. 20 Mit sünszehn Jahren wurde er in eine von Jesuiten geleitete Erziehungsanstalt in Rom geschickt; als er aber Miene machte, selbst dem Orden deizutreten, rief ihn ein Befehl seiner Angehörigen nach Florenz zurück, im Sommer 1728. In Pisa, dann in Florenz vollendete er seine theologischen Studien — der höheren kirchlichen Lausbahn, nicht dem Klosterleben sollte er sich widmen. In Florenz erhielt er unter Leitung der Benediktiner, 25 deren Lektor damals der Pater Buonamici war, die dem Augustinismus zuneigende Richtung, welcher er stets treu geblieben ist. 1766 ward R. zum Priester geweiht und sosotet zum Auditor bei der Kuntiatur in Florenz ernannt. 1775 sinden wir ihn in Rom, um der seierlichen Thronbesteigung Pius? VI. beizuwohnen. Die trotz der Aufzehung des Ordens durch Clemens XIV. allmächtig gebliebene Partei der Jesuien so suchte ihn, da er mit dem letzten gleichnamigen Ordensgeneral, der noch in der Engelszburg gefangen sos, verwandt und als eine dermittelnde Persönlichseit bekannt war, zum Eintritt in die römische Präslatur zu bewegen. Aber nichts konnte ihn dazu bestimmen: "Ich kannte die Intriguen und Gesahren des Lebens an der Kurie zu gut", sagt er in den "Wemoiren"; "ich merke, daß es nirgendwo auf der Welt so wenig vereindar ist so wie dort, was man nennt sein Glück machen und zugleich ein ehrlicher Mann bleiben". Seinen Berwandten sah er nicht, verkehrte aber schriftstück, welche aus dem litterarischen Machlasse Note Viewe sind.

Kaum war der begabte junge Kleriker in die Heimat zurückgekehrt, so wurde er zum Generalvikar des hochdetagten Erzbischofs Jncontri von Florenz ernannt. Ursprünglich gewillt, zu den von Leopold angestrebten Resormen des Disziplinarwesens die Hand zu bieten, hatte Incontri sich von den Florentiner Jesuiten, odwohl sie seine Schrift "Dogli 45 atti humani" heftig angriffen und offen verdammten, nach und nach gewinnen lassen und ihnen, nachdem ihr Orden schon in Toskana ausgehoben worden war (Dekret vom 28. August 1773), die Fähigkeit zu predigen und Beichte zu hören bereitwillig weiter erteilt. Erst die aufrührerischen "Missionspredigten" des Ex-Jesuiten Covoni in St. Amsbrogio veranlasten die Regierung, das inzwischen ergangene Rundschreiben Clemens XIV., so welches jenen beides verbot, mit Entschiedenheit zur Durchsührung zu bringen.

Zu den kirchlichen Reformplänen des Größherzogs Leopold von Toscana gehörte auch die Absicht, bessere Fürsorge für die Vorbildung der Geistlichen zu treffen. Man beauftragte N., den Plan für die Gründung einer theologischen Akademie zu entwerfen; jedoch blieb derselbe vorläufig ohne Frucht. Dagegen gelang es ihm, den Erzbischof zur 55 Genehmigung des Colbertschen Katechismus, der, in Frankreich viel benützt, dei den strengen Curialisten verpönt war, zu bewegen und ihn dabei zu halten, als großes Gesichreiseitens der "Jesuiten und Ignoranten" sich dagegen erhob. Auch andere litterarische Unternehmungen suchte der Nuntius Crivelli zu hintertreiben: so die Veröffentlichung einer von mehreren jungen Geistlichen angesertigten übersetzung von Kacines Kirchengeschichte 60

und die von dem Abte Tanzini unternommene Ausgabe von Macchiavellis Schriften, ju benen R. selbst die durch eine Seirat in den Befit seiner Familie gelangten nachgelaffenen Sandschriften des berühmten Sektat in den Bests seiner Familie gelangten nachgeutschen Hausgelassen Fandschriften des berühmten Sektetärs der Republik Florenz hergab. Im Jahre 1780 eröffnete sich für R. ein Feld zu selbstständigerer Thätigkeit: der Bischof von Kistoja und Prato, Ippoliti, starb, und R. tvard von dem Großherzog als sein Nachsolger in Rom präsentiert. Bius VI. erhob keine Einsprache; nur klagte er in der Audienz, welche R. vor Ablegung des üblichen Bischosseramen bei unhigte sich nicht, als M. seine Hossersche des Großherzogs in kirchliche Dinge und beruhigte sich nicht, als M. seine Hossersche des Großherzogs in kirchliche Dinge und beruhigte sich nicht, als M. seine Hossersche des nung aussprach, daß bessen wohlgemeinte Maßregeln doch zum Heile der Kirche ausschlagen wurden. Im Juni 1780 trat R. sein Amt an. Eine anonyme Charafterisit 10 schlagen wurden. Im Juni 1780 trat R. sein Amt an. (Abate X., Vita etc., E. 13-16) zeichnet ibn als einen frommen, sanften und ein fachen Mann, von reinen Sitten, wohlthätig und glühend für das Bohl seines Sprengels. Setzen wir noch hinzu, daß er auch von dem Gedanken begeistert war, der katholischen Kirche ihre moralische Autorität im Bolksleben zurückzuerobern und daß sich daraus 15 seine nicht immer von richtiger Schätzung der Verhaltnisse ausgehenden und beshalb miß glückten Reformversuche erklären. Wie traurig die Zustände im kirchlichen Personen-bestande der Diöcese selbst waren, zeigte sich sofort an zwei Stellen. Zunächst mußte sich R., noch ehe er das Annt formell angetreten, für einen wegen Diebstahls ergriffenen Priester beim Großherzog verwenden, damit derselbe seine Strafe in einem Kloster ab-vo büßen durse und ein Standalprozes vermieden werde. Dann wartete ein energisches Einschreiten in Betreff ber sittlichen Buftande im Dominitanerinnenklofter bon Sta Lucia in Pistoja auf ihn. Dort waren, getragen von quietistischer Phraseologic, sexuelle Greud nicht allein vorgekommen, sondern eingeriffen. Schon R.& zweiter Borganger Mamanni hatte 1764 einschreiten muffen. Er hatte bie Dominikanerinnen von der geiftlichen Auf-25 ficht und bem Busammenhange mit ben Dominikanern getrennt und fie unter Die bijdof liche und pfarramtliche Jurisdiktion und Seelsorge gestellt — vergebend: die Nonna zogen es vor, das Sakrament gar nicht, als aus den Händen eines nicht dem Orden angehörenden Priesters zu empfangen. A. hatte sich zu seinem Borgehen noch besonden Auftrag seitens des Papstes erbeten, aber trot aller Mühe hat er sich nie geschmeichelt, 30 mehr als eine äußerliche Besserung erreicht zu haben. Schlimmer noch stand es in Praw, welches, obwohl 1653 als selbstständige Kathedralkirche erklärt, doch thatsächlich mit Pisse, vereinigt blieb und auch iett noch vereinigt ist. Oart herrschten seit langen underint vereinigt blieb und auch jett noch vereinigt ist. Dort herrschten seit langem unbedingt die Dominikaner und die Jesuiten; die Jugend erzogen sie in ihren Schulen, die Frauenwelt leiteten sie, die Weltgeistlichkeit wußten sie von sich abhängig zu erhalten, wie A. 85 selbst in den "Memorie" bezeugt. Auf einem Gebiete, welches die Jesuiten gerade damals mit Vorliebe und Erfolg andauten, nämlich dem des Herzelschlus, kam es zu bei Den frommen Bischof emporte die schändliche Verwirrung ba tigem Bufammenftog. religiösen Begriffe, aus der diese neue Devotion hervorging. Als die Erjefuiten ibn in Prato sogar hinterlistigerweise dazu hatten bringen wollen, mit eigener Sand eine Glede 40 für die neue Devotion zu weihen, erließ er einen Hirtenbrief (3. Juni 1784), in welchem er hervorhob, daß das Wesen der wahren Religion von allem "Fetischismus" und "Sab bucäismus" weit entsernt sei, und von der "Cardiolatrie" auf das nachdrücklichste almahnte. Dieser Hirtenbrief, im Anhang zu den Akten der Synode von Pistoja (s. e.) und S. 332—336 der Rivista Cristiana, Florenz 1875, abgedruckt, bildet ein ehrenstolles Zeugnis für R.S Frömmigkeit, Berufstreue und Einsicht; ob (vgl. von Reumont, Geschichte Toskanas II, S. 174) seine "Opposition" von gewisser Seite als "unpassender erachtet wurde, verschlägt wenig. Wittlerweile zeigte sei sich nötig, gegen die Dominischen von ihre Recht von Reumont kannennen auch in Recht vorwegeben. Dart im Alekter von Sta Cotorina kannen kannennen auch in Recht vorwegeben. kanerinnen auch in Brato vorzugehen. Dort im Klofter von Sta Caterina kamen baarsträubende Dinge zu Tage, die man für Verleumdungen halten würde, wenn sie nicht 50 im ordentlichen Berichtsverfahren eruiert und nach bem Wortlaute der Aften veröffentlicht waren (bei be Potter Bb. I, Pièces justif.). Es zeigte sich wieder, daß Besserung unmöglich war, wenn nicht zuerst die Exemption der Ordensangehörigen von der weltlichen und ber bischöflichen Gewalt aufgehoben würde. So strebte benn R., freilich unter bem Entgegenwirten ber Kurie und bem Widerstande der Mönche, aber unterstützt von 55 ber Regierung, banach, feine Jurisdiftion über die infizierten Klöster wieder herzustellen, und wo es immer galt, der überhandnehmenden Ginmischung der Orden in die Pflichten und Verrichtungen des Seelforgeramtes entgegen zu treten, sehen wir R. thätig. Was aber den Ausgang jenes Standales angeht, so ist das Urteil, welches der Geschichtsschreiber Toskanas (II, S. 175) fällt, nur teilweise richtig; "die von Pius VI. ange vordneten Maßregeln" erwiesen sich nur soweit als dienlich, wie sie in der Richtung von

R.s Gedanken lagen; benn daß "ber Sache ein Ende gemacht, beffere Bustande hersgestellt, die Nonnen zu Reue und Buße geführt" und das beleidigte öffentliche Gerechtigs keitsgefühl beruhigt wurde, das ward doch erst erzielt, als R. und der Großherzog gegen ben ursprünglichen Willen ber Kurie es burchfetten, daß die Schuldigen dem bischöflichen

Gerichte und nicht bem bes S. Uffizio unterworfen wurden.

Es ist unthunlich, hier den Reformbestrebungen R.s im einzelnen nachzugehen. Bei be Potter sind dieselben mit hinlänglicher Genauigkeit meist aus den "Memorie" aufgeführt, und sofern die Mitwirkung der Regierung dabei in Frage kam, giebt Zobi (s. o.) ergänzende Auskunft. Auch treten dort hinlänglich klar hervor die auf Schritt und Tritt sich häufenden Schwierigkeiten, welche die Kurie und der Orden nebst ihrem Anhang auf 10 ver einen, sowie einige Ratgeber des Großberzogs auf der andern Seite unablässig dem Vorgehen des Bischofs in den Weg legten. Seine Resormversuche bezogen sich vornehmlich auf die Verbesserung der pfarramtlichen Seelsorge und Predigt und die Befreiung der ersteren von der überwuchernden Konkurrenz der Orden, die strengere Beobachtung der Fastengebote, die Einsührung und Verbreitung aufklärender Schriften, auch eines guten 15 Katechismus, auf die Abschaffung ber Inquisition und die Reinigung ber religiösen Begriffe,

insbesondere betreffs der Heiligen und Reliquien. Das vollständigste Bild von dem, was R. erstrebte, bieten die Beschlusse der im Jahre 1786 gehaltenen Spnode zu Pistoja, welche zugleich den Reformplänen des Großherzogs selbst einen offiziellen Ausdruck gab. Mit Zirkularschreiben vom 26. Januar dess. Jrs. 20 war den sämtlichen Landesbischöfen ein aus 57 Artikeln bestehender Reformplan zugeschickt worden, mit den folgenden leitenden Ideen: 1. das Wohl der Kirche macht die Einberufung von regelmäßig wiederkehrenden Diöcesanspnoden erforderlich, damit die Bischöfe von den Pfarrern die eingeschlichenen Migbräuche erfahren und sie vereint abstellen können. 2. Ein Hauptgeschäft der Spnoden soll die Verbesserung der Breviere und Meß= 25 bücher sein, damit die falschen Legenden ausgemerzt und dafür Sorge getragen werde, daß man die ganze hl. Schrift in Jahresfrist durchlese. 3. Da die Wiedereinsetzung der bischöflichen Autorität in ihre ursprüngliche von ber römischen Kurie usurpierten Rechte einer ber wichtigsten Gegenstände ist, so soll untersucht werden, welche vom hl. Stuhl vorbehaltenen Dispense als Eingriffe in die rechtmäßige Gewalt der Bischöfe anzusehen w sind. 4. Da ungemein viel davon abhängt, daß Welt- und Regularklerus einerlei Grundsfätze der Moral und folglich auch einerlei Maximen in der Beichtstuhlpraxis haben, so ware es febr nutlich, wenn eine gleichformige Methode in ben geiftlichen Studien auf bem Seminar, auf der Universität und in den Klöstern vorgeschrieben wurde. Hierbei mußte jedoch der Grundsatz leitend sein, daß alle geistlichen Studien sich nach der Lehre des 36 bl. Augustin zu richten hätten und daß so in Zukunft keiner, der diese Doktrin nicht in allen Teilen annehme, zum Beichtstuhl und zur Seelsorge oder auch nur zur Kompetenz um ein Pfarramt zugelassen werden dürfte. 5. Um die weniger gelehrten Pfarrer in Stand zu setzen, ihres Amtes gut zu warten, erscheine es zweckdienlich, wenn man die Bücker, die ihnen als Anleitung und zum Anterricht dienen könnten, übersetzen und drucker ließe und unentgeltlich unter sie austeilte. Zu einem kurzeren, deutlichen und ver-nunftigen Katechismus für die Jugend durfe sich der kleine Katechismus des Bischofs Colbert von Montpellier oder ber in Livorno herausgekommene empfehlen. Für Erwachsene erscheine als der brauchbarfte der allgemeine Genueser Katechismus. Die Bibel konne entweder in der Übersetzung des Florentiner Erzbischofs Martini oder in der von Sach 45 gebraucht werden. Ferner das "Christliche Jahr" von Tourneux, der Unterricht über die Sonn- und Festtage des Jahres vom Bischof von Soissons, Bossucts Abhandlung über die Messe, Cochins Schriften über die Vereinigung zu Liebeswerken, Quesnels Moralische Betrachtungen über das Alte und Neue Testament und Wesengups Erklärung des christlichen Glaubensspstems waren empfehlenswerte Bücher. Schließlich wurden Antrage zu 50 möglichster Einschränkung bes Einflusses ber Klöster auf bas Bolk gestellt.

Diese "punti ecclesiastici" hatte der Großherzog selbst zusammengestellt. Borschläge zur Modisitation und Ergänzung, welche M. einreichte, langten an, als sie bereits in Umlauf gesetzt waren. Sechs Monate Zeit hatte der Großherzog den Bischöfen ge-ftattet — dann aber sollten sie eine unumwundene Antwort geben. Seine Absicht war, 55 zulett bieselben Punkte einem Nationalkonzil vorzulegen, um im ganzen Lande Einheit der Lehre und der Kirchenzucht zu erzielen, vorzüglich in Betreff der Lehrbucher und der Anordnung der Unterrichtsanstalten für Ordens- und Weltgeiftliche. Leiber war der bei weitem größere Teil der Bischöfe den Absichten der Regierung entschieden abgeneigt. Teils wollten sie überhaupt keine Einmischung der weltlichen Obrigkeit in kirchliche Angelegen= 60

beiten zugeben, teils aber batte bie Regierung fich bes Janfenismus verbächtig gemacht badurch, daß fie die augustinische Lebre als Normallehre vorschlug und mebrere janseniftische Schriften, selbst Quesnels Unmertungen jum NI, empfahl. Die meisten Bischöfe ließen sich die Antwort, die sie der Regierung geben follten, von Rom aus diktieren — selbits verständlich lautete fie ablehnend. Nur R. sowie die Bischöfe von Bienza-Chiusi und Colle gingen auf die Borschläge ein. M. erließ am 31. Juli 1786 das Konvokationsschreiben "ad veneradiles Fratres suosque in Sacerdotio et Pastorali officio Collegas et Adiutores Civitatis et Dioecesis Pistoriensis", wodurch er die vem Großherzog gewünschte Bersammlung einberief unter der Erklärung, daß der Papst selbst 10 schon zwei Jahre vorher ihn dringend aufgefordert habe, ein derartiges Konzil zu berusen. Am 18. September 1786 fand die seierliche Eröffnung desselben statt (s. Acta et Deer. Sin. Pist. P. I. S. 21 st.); 233 Pfarrer und Pfründner, auch 13 Ordenspriester, nahmen teil. Ganz gegen die Gewohnheit ließ R. seine Pfarrer nicht bloß die bischöflichen Aussprüche hier vernehmen und annehmen, sondern verstattete ihnen freie Beratung und Ent-16 scheidung der vorgelegten Materien — bennoch übertraf der Erfolg alle Erwartungen. In der Versammlung herrschte ein solcher Geist der Einheit, daß bei den Abstimmungen die Minorität nicht mehr als 5-6, einmal 8 betrug. Leopold war über den Fortschin ber Arbeiten hoch erfreut. Er ermunterte und ermahnte bie Bater unaufborlich burd Briefe; auch öffentlich bezeugte er seine Zufriedenheit, indem er, gerade in Bistoja an-20 wesend, den Bischof mit an der eigenen Tafel, die mit der Formulierung der Beschlusse betrauten Theologen Tamburini und Balmieri an der Tafel seiner Setretare speisen ließ. Nachdem sich die beiden ersten Sitzungen vorzugsweise mit der Feststellung einer Geschäftsordnung beschäftigt hatten, wurden in der dritten die ersten Themata mitgeteilt (über das Wesen der Sakramente und ihre Wirksamkeit) und "ad obstruendum os 26 loquentium iniqua" zwei Reihen von Glaubensartikeln adoptiert: die von der Löwena Fatultät 1677 Innocenz XI. überreichten betr. Sunde und Erbfunde und Die fog. there logischen Tugenden, sowie die 12 Artikel, welche der Kardinal de Noailles Benedikt XIII. eingereicht hatte. Un die Spipe aller Beschlusse trat übrigens ein "Decretum de fide et ecclesia" mit folgendem Inhalt: Die Kirche, selbst die allgemeine, habe kein Recht, 30 neue Dogmen einzuführen, sondern nur die Berpflichtung, die alten ihr von Chrifto und ben Aposteln anvertrauten Bahrheiten in ihrer ursprünglichen Reinheit zu erhalten. Wenn ein Zweifel barob entstehe, was in der Lehre echte, unfehlbare Wahrheit fei, so babe zwar die Kirche das Entscheidungerecht, aber ihre Unfehlbarkeit sei an die Bedingung gefnüpft, daß sie sich bei ihren Entscheidungen niemals von dem klaren Inhalte das bl. Schrift und der wahren Tradition entserne; die Gewalt der Kirche sei bloß geistlich und es stehe ihr nicht zu, in die weltlichen Rechte der ebenfalls von Gott selbst eingesetzten dürgerlichen Obrigkeit einzugreisen. In der vierten und fünsten Sitzung wurden tiefgreisende Beschüsse das kirchliche Bußopfer gesaßt und zunächst, die eine fommende Spnode ein neues Rituale entwerfe, verordnet, daß alle an den Kirchthurm 40 und an privilegierten Altären aufgehängten Ablaßtafeln sogleich weggeschafft werden Much wurden alle Beichtväter angewiesen, schon von jest an Die Indulgenem ben Beichtfindern nur unter ber ausbrudlichen Erinnerung zu erteilen, daß es fich babe bloß um den Erlaß kanonischer Strafen handle (Decretum de Poenitentia, De Indulgentiis, n. XVIII.). Die sechste Sitzung traf Beschlüsse über bas Bebet, verlangt 45 für ben Gottesbienft Barallelformulare in ber Bolkssprache, Beschränkung in bem gan veräußerlichten Prozessionewesen, rechte Sonntagsheiligung und Berminderung ber Beiligen Feiertage, folog daran ein Defret über das Leben ber Kleriter und die Berleihung von firchlichen Aemtern und einen aus den folgenden sechs Punkten bestehenden libellus supplex an ben (Großbergog: 1. ut sponsalia et quaedam impedimenta Matrimonium so dirimentia aboleantur; 2. ut juramenta reformentur; 3. ut festa cessent, quae non integri praecepti dicuntur, prohibitumque sit divinorum officiorum tempore officinas apertas retinere; 4. ut paroeciarum circuitus novo ordine stabiliatur; 5. ut aliquod reformationis Regularium systema approbetur; 6. ut Concilium nationale convocetur. In einer Denkschrift wurden diese Bunkte eingebend 55 begründet. Von besonderem Interesse ist die Aussuhrung zu n. 5. Dabei werden nach Anerkennung der in früheren Zeiten geleisteten ausgezeichneten Dienfte bes Monchtums bie folgenden brei Grundfate als leitend vorangestellt: 1. Der Monchestand ift seiner Natur nad burchaus unvereinbar mit den geistlichen Verrichtungen der Seclforge und barum auch unfähig, einen Bestandteil der firchlichen Sierarchie zu bilben. 2. Die Mehr 60 heit und Berschiedenheit der Orben fann nur Berwirrung und Unordnung bringen

3. Jebe kleine Gesellschaft, die in der großen lebt, aber kein Teil von dieser sein will, wird immer eine kleine Monarchie im Staate bilden und muß eben darum auch als gefährlich betrachtet werden. Auf diese Grundsäße stützte nun die Synode solgende Vorzischläge: a) Es soll nur Ein Mönchsorden in der Kirche geduldet werden, den man auf die Aegel des hl. Benedit mit einigen dem Geist der Zeit angemessenen Deränderungen s verpslichten mag. d) Keines der einzelnen Glieder dieses Ordens darf mit dem ordentlichen Klerus und mit dem eigentlichen Körper der Hierarchie in irgend einer Beziehung stehen. c) Eine Stadt darf nie mehr als Ein Kloster haben, daß selbst immer außerhalb an dem einsamsten und abgelegensten Orte angelegt sein muß. d) Die Wönche sind verpslichtet, sich täglich einen Teil der Zeit mit Handarbeit zu beschäftigen. e) Der Untersdiede zwischen dorfähigen und dienenden Wönchen ist ganz zu beseitigen, da die Ungleichheit nur Eisersucht erregen kann. f) Ein Gelübbe, in der Gesellschaft zu verbleiben, darf von einem Wönche nicht mehr gesordert und nicht einmal angenommen werden. g) Die Aussicht über Aufschaft zu gesenwärtig noch bestehenden Orden können gleichfalls in die neu weinzurchtenden Gesellschaften ausgenommen werden, wenn es ihnen Ernst ist, in Stille und Einsamsteit an ihrer Bessenwärig noch bestehenden Orden können gleichfalls in die neu weinzurchtenden Gesellschaften ausgenommen werden, wenn es ihnen Ernst ist, in Stille und Einsamsteit an ihrer Bessenwärig und Heisend geständiger Gesübbe zugelassen werden. — Die Synode wurden mit der siedenten Sitzung am 28. September geschlössen. In dersender Pharrer soll ein Exemplar erhalten, und dinnen Monatsschlässe gesäten Beschlüsse zwieder Pharrer soll ein Exemplar erhalten, und dinnen Monatsschlässe gesäten Beschlüsse zwieder Pharrer soll ein Exemplar Erhalten, und dinnen Monatsschlässe gesäten der einzeln gesaßten Beschlüsse zwieders zu dem erfreulichen Ausgange Glück wünschte. R. schloß die Stung mit einer Tührenden Anrede an die Versammelten, die

erhebenden Fragen jedoch auf das zu haltende toskanische Nationalkonzil hingewiesen wurde.
Wie richtig nun auch bezüglich dieser Fragen und der Durchführung der Beschlässe von Pistoja der Gedanke war, daß sie so lange Stückwerk bleiben würden, dis sie durch so ein Nationalkonzil zu allgemeiner Durchführung im ganzen Lande gelangten — so war es doch eine Übereilung seitens des Großherzogs und zeugte von ungenauer Kenntnis der toskanischen Prälatur im allgemeinen und Unterschätzung der Zähigkeit der durch die Tradition die Massen in religiösen Dingen beherrschenden Borurteile, daß er sofort Schritte that, um burch die Landesbischöfe seine 57 Propositionen zur Anerkennung zu bringen. 85 Denn da durch die Beschlusse von Bistoja die bisherige, wenn auch migbrauchliche, firch= liche Brazis an den empfindlichsten Stellen verlett, die strenge Moral für die Hauptsache im Christentum erklärt und die durch Rom begünstigte Beräußerlichung des Gottesdienstes entschieden gemißbilligt hatten, da endlich dem dominierenden Einfluß des Monchswesens die Axt an die Wurzel gelegt wurde — so war die Stellung ber Majorität auf ber 40 durch Rundschreiben auf den 23. April 1787 berusenen Versammlung der Landes= bischöfe in Florenz nicht zweiselhaft. In der That — fast auf der ganzen Linie erlitten die Propositionen des Großherzogs entschiedenste Zurudweisung. Schon in der ersten Sigung zeigte sich ein wilder Parteigeist; es ward festgesetzt, nur nach Stimmenmehrheit entscheiden zu lassen, und den großherzoglichen Kommissaren, den ausgezeichnetsten 26 Theologen und Kirchenrechtslehrern Tostanas, legte man mit den Worten: Nos magistri, vos discipuli! Stillschweigen auf. Bezüglich der periodischen Berufung von Diöcefan-spnoden stimmte man zwar zu, sprach aber ben Pfarrern bas Stimmrecht ab. Und so wurden alle jene Fragen entweder vertagt oder halb beantwortet oder abgewiesen, auch die sechs Punkte von Pistoja — immer mit allen gegen die drei Stimmen R.s und der so Bischöfe von Chiusi und Colle. Die 19. (lette) Sitzung fand am 5. Juni statt; am folgenden Tage ericbienen fämtliche Bischöfe bor bem Großherzog. Dieser stellte ihnen vor, wie er von jeher bemuht gewesen sei, die Studien und die Disziplin zu heben, wie aber seine guten Absichten vielfach felbst von ben Beiftlichen verkannt worben seien, wie biese aus Parteigeist und Leidenschaft das Volk gegen die Regierung mißtrauisch zu 55 machen gesucht hatten, endlich wie wenig er mit bem Erfolge ber Versammlung zufrieden fein könne.

War so das Resultat der Florentiner Versammlung im allgemeinen ein wenig ersfreuliches — von dem geplanten Nationalkonzil konnte nun natürlich nicht mehr die Rede sein —, so wirkte dieselbe teils direkt, teils indirekt noch in einer solchen Weise auf so

die Berhältnisse in ber Diöcese R.s ein, daß er die Ergebnisse seiner gangen bisberigen Berufsarbeit, ja sogar die Möglichkeit einer Weiterführung derselben plotlich in Frage gestellt fab. Diejenigen Elemente, welche mit ben Neuerungen in feiner Diocese nicht einverstanden waren, gewahrten mit Befriedigung, wie heftig die Majorität der Landes-6 bischöfe in Florenz ihm und allen Reformplanen entgegen trat. Aber die bloße Zurudbischofe in Florenz ihm und allen Restamptanen entgegen trat. Aber die Vloge Zutuatweisung dort genügte noch nicht — man wollte auch die Elelgenheit benutzen, um R. zu vernichten. Es handelt sich eben um die Frage nach dem Kult der Bilder und Reliquien. Während das Gerücht verbreitet wurde, R.s Lehre über diese Frage sei als ketzerisch befunden worden, degaben sich geheime Emissäre, darunter der Bischof von Volterra und der Sekretär des päpstlichen Nuntius, von Florenz nach Krato unter dem Vorwande, die dortigen Kirchen zu besichtigen — was ihnen ohne Zustimmung des Bischofs nicht zusstand —, in der That aber, um eine Partei der Aufrührer dort zu organisseren. Sie verbreiteten in der Stadt das Gerucht, der Bischof habe die Absicht geaußert, den Altar, in welchem man den angeblichen Gürtel der hl. Jungfrau aufbewahrte, abbrechen und 15 sonstige unliebsame Anderungen vornehmen zu lassen. Dadurch regte man die Menge so fehr auf, daß es am Abend bes 20. Mai jum Tumult kam. Bolkshaufen brangen in bie Kirche, riffen das Wappen und den Stuhl des Bischofs aus dem Chore und verbrannten unter Sturmläuten beibes auf bem Darktplate; in ber Kirche ftellte man ben Bürtel die ganze Nacht hindurch zur Verehrung aus. Gewaltthätigkeiten aller Art gegen bie von R. getroffenen Einrichtungen, auch gegen die ihm gehorsamen Geistlichen, schlössen sich an, und am nächsten Morgen, als die Bauern nun auch in Scharen bewaffnet beranzogen, tward der Aufruhr noch ärger. Nur der energischsten Anwendung militärischer Gewalt gelang Wiederherstellung der Ordnung. Als aber eine Deputation von Pratobei Leopold anlangte, um Gnade zu erstehen, zeigte es sich, daß der Ivweck, R.s. Bords gehen als die Quelle solcher Gewalthaten zu verbächtigen und seine Abdantung herbeitung beraftet wert der Einschle werfahlt war beraftle war ber Armelle solcher Gewalthaten zu verbächtigen und seine Abdantung herbeitung beraftle werden verschlet were der Einschle zuführen, verfehlt war: der Großherzog sagte ihnen direkt, er wisse, daß der Tumult durch fanatische Priester organisiert und die Quelle desselben in Florenz zu suchen sei; daß der Tumult nicht in der Stadt allein, sondern im ganzen Gebiet von Prato habe ausbrechen follen; daß man in Rom genau von allem unterrichtet fei und bort auf eine 30 Revolution in ganz Tostana rechne, weshalb benn auch ber Abschluß bes Konkordates mit Neapel bislang verzögert worden fei, um später gunftigere Bedingungen zu erlangen. Der Bischof legte Fürbitte für die Frregeleiteten ein — nicht ohne Erfolg. Dann erbat er selbst seine Entlassung. Aber noch an dem nämlichen Tage erhielt er eine gnädige Antwort: Der Großherzog nehme sein Gesuch nicht an, ermahne ihn vielmehr zur Stands haftigkeit, von der er selbst ihm ein Beispiel gebe durch sein Vorgehen. Das Franzistaner- und Dominikanerkloster, gegen dessen Insassen schwerwiegender Verdacht vorlag, wurde aufaelöst.

Troßbem nun dieser mit dem "Madonnentumult" in Prato versuchte Schlag gegen R. mißlungen war und nur dazu gedient hatte, ihn in dem Vertrauen des Landes40 herrn noch mehr zu besestigen, sing seit dem Jahre 1787 seine Wirssamkeit doch an abwärts zu gehen. Er hatte zu vielerlei Resormen unter allzu schwierigen Verbältnissen und
mit unzureichenden Krästen in die Hand genommen. Will man einen Einblick in die
Weitschichtigkeit seiner Pläne thun, so lese man die im 2. Bo der "Memorie" S. 310—361
in Form eines Gesetzvorschlages zusammengestellten Sinzelvorschläge. Rom hatte sich
bier die Beschlüsse von Pistoja noch nicht vernehmen lassen, aber nichts wurde veradsäumt, um ihre Aussührung zu durchkreuzen. Am 3. März 1790 hatte der Großherzeg
Florenz derlassen, um die deutsche Kaiserkrone nach dem Willen seines verstorbenen
Bruders Josephs II. zu übernehmen. Mit ihm war die einzige zuverlässige Stüze R.s
dahingegangen. Seine Feinde wußten das zu benuten: sie dirigierten einen unter der
so schwachen Regentschaft am 24. April in Pistoja ausbrechenden Aufruhr wiederum gegen
ihn. R. verließ die Stadt. Auch an anderen Orten gärte es und in Pisa, Livorno und
Florenz kam es zum Ausbruch. Schon dieser Umstand zeigt, daß ganz andere als
religiöse Motive vorlagen. In einem schaften Resservan die einzige Regentschaft
vom 28. Juni (dei Zodi, S. 207) machte Leopold "die gewohnten Umtriede der Prieste
bund Rönche" mit verantwortlich und beschuldigte "einige Bische", daß sie die Unordnungen benützend den Umsturz der bestehenden Berfassung der sirchlichen Angelegenheiten
herbeizzusschaft und den Lusturz der bestehenden Berfassung der sirchlichen Angelegenheiten
kerbeizzusschaft und den Lusturz der bestehenden Berfassung der sirchlichen Angelegenheiten
der Regentschaft und dem Rapste hatte dieser im Juni 1791 seine Entlassung er
beten und erhalten — an Rückehr auf den Stubl war troß des Bunsches Leopolds
60 nicht zu densen. Erst 1791 schien der Kurie der geeignete Augenblick da, um die natürlich

längst beschlossene Berdammung der Synode von Pistoja und ihrer Beschlüsse zu vollzziehen; es geschah durch die Bulle "Auctorem sidei" (28. August), welche 85 Säte als irrig bezeichnete und auch alle Ausgaben und Übersetzungen dei Strafe der Extommunistation verbot; noch 1805, dann 1817 wurden Schriften, die sich auf dem Gegenstand bezogen, auf den Index gesetzt. R. blied in Toskana als Privatmann, mit der Abschaftigt und in sleißigem Brieswechsel besonders mit dem französischen konstitutionellen Klerus. Obwohl ihm nichts zur Last gelegt werden kann, was seine Unterthanentreue verdächtigt, so wandte sich doch nach dem Abzug der Franzosen 1799 zum dritten Male der Pödel gegen ihn: wie einen Missetzter führte man ihn in den Palast des Podesta und setzte ihn in der Ciadelle von Florenz gesangen. 10 Freigelassen lebte er auf einer Villa zu Rignano im Arnothal, wo er am 27. Januar 1810 starb, nachdem er unter Pius VII. dei dessen Mücksehr von Paris im Mai 1805 die Erklärung unterzeichnet, daß er sich dem Verdammungsurteile von 1794 unterzwerse. Sein Streden war ebel und seldstlos gewesen, aber die Mittel, über welche er zur Durchsührung seiner Ideen verfügte, waren zu gering, und das katholische Kirchen 18 wesen zu einer durchgreisenden Resorm, wie er sie geplant hatte, nicht reif. Benrath.

## Richard v. St. Banne f. b. A. Cluni Bb IV S. 182, 55.

Richard von St. Victor, gest. 1173. — 1. Werfe: in bekannten Einzelausgaben sind erschienen Benjamin minor, Paris 1489 u. 1521; Benjamin maior, 1494; de Trinitate, Paris 1510, Nürnberg 1518; Expositio Tabernaculi foederis, Paris 1511 u. 1540, Venedig 20 1590; De potestate ligandi et solvendi, verbunden mit De iudiciaria potestate in sinali et universali iudicio 1526, 1528, 1534 und 1543; Explicatio aliquorum passuum difficilium Apostoli, Venedig 1592, Rouen 1606. Gesamtausgaden: Venedig 1506 u. 1592, Paris 1518 u. 1550, Phon 1534, Köln 1621; vollständiger und sorgsältiger, als diese alle, ist die 1650 in Rouen bei Jean Verthelin erschienene; sie ist die maßgebende geweien, bis sie durch MSL 25 CXCVI, S. 1—1366 (unser Zitierausgade, überall gemeint, won nur Seitenzahlen angegeben sind) abgelöst worden ist. 2. Leben und Beurteilung: Vita aus der Ausgade von 1650 s. E. IX sp., S. XII s., und S. XVIII Anm. auch einige ältere Litteratur; Hist. litter. de la France XIII, S. 472—488; C. Th. A. Lebener, Richardi a S. Victore de contemplatione doctrina, Z Teile, Gittingen 1837 und 1839; J. G. B. Engelhardt, Richard v. St. Victor, Prag 1864; Helfferich, Die christliche Mystift, Gotha 1842, S. 373 sp.; B. Preger, Geschichte ber deutschen Mysit m Mittelalter I, Leipzig 1874, S. 241 sp., Laforêt, Coup d'oeil sur l'histoire de la théologie dogmatique, Louvain 1851; Joh. Bach, Dogmengeschichte bes Mittelalter II, Bien 1875, S. 367 sp.; A. Harnad, Dogmengeschichte III, Freiburg i. Br. ss. 1890, S. 377 u. S.; R. Seederg, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, Freiburg i. Br. ss. 1890, S. 377 u. S.; R. Seederg, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, Herl. und Leipzig 1898, S. 72 u. 91; H. Kitter, Geschichte der hertiftlichen Philosophie VII, Hamburg 1844, S. 547 sp.; B. Bindelband, Gesch. B. Philosophie, Z. Ausi., Tübing. u. Letyz. 1900, S. 250; R. Reander, Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche, S. Bb., 2. Abt., Hamburg 1845, 40 (S. 390 u. S.; J. Herzog, Abris der Keligion und Eriche, S. 300 u. S.; J. Perzog, Abris

Über das Leben Richards von St. Victor ist auch heute noch nicht mehr bekannt, als was Johannes v. Toulouse, Kanonikus v. St. Victor, aus den Akten und Manusskripten des Stifts gesammelt und der von ihm besorgten Ausgabe der Werke Richards 46 vorangestellt hat. Sowohl die Benediktiner in der Hist. litter. de la France, als der Schreiber der Prolegomena in MSL (S. XIII ff.), der Abbe Hugonin, haben sich einsach auf ihn bezogen.

Bon Richards Jugend wissen wir so gut wie nichts. Er soll aus Schottland stammen und schon früh nach Paris gekommen sein. Dort trat er in das regulierte Chorz so herrnstift vom hl. Augustinus zu St. Victor (MSL CLXXV S. XII ff.; Denisse, Die Universitäten des Mittelalters I, Berlin 1885, S. 672 ff.) unter dessen erstem Abt Gilzduin (gest. 1155; s. über ihn S. 1365 ff. und 1379 ff.); jedenfalls geraume Zeit vor 1141, dem Todesjahre Hugos von St. Victor (s. Bd VIII S. 436 ff.), als dessen Schüler er sich zeigt, und den er nicht nur aus seinen Werken kennen gelernt haben wird (vgl. 55 Benj. maior I, 4, S. 67 D). Die erste urkundliche Erwähnung Richards begegnet uns im Jahre 1159, wo er als Subprior zusammen mit dem damaligen Abte Achard (S. 1371 ff. 1379 f. 1381 f.) und den Prior Nanterre einen Vertag über Zehnten mit Friedrich, Herrn von Palaisseau, unterzeichnet. Im Jahre 1162 starben sowohl Achard wie Nanterre; an Stelle des letzteren wurde R. Prior, ersterem folgte Erwisius (S. 1373 ff. so

1381 f.). Dieser war seinem Amte nicht gewachsen, ließ vielmehr die Disziplin verfallen und hielt die Güter des Stifts nicht zusammen. So ruhte auf Richard doppelte Verant-wortung. Namentlich wurde seine Stellung schwierig, nachdem Alexander III. 1164 durch einen Besuch in St. Victor von der Miswirtschaft des Abts sich selbst überzeugt und 5 diesem ausdrücklich besohlen hatte, nichts ohne den Rat des Kapitels zu unternehmen. Ervisius ließ sich nicht raten. Er mußte, als wiederholte Ermahnungsschreiben des Papstes nichts fruchteten, es auch nichts nütze, daß Alexander die Abtei der besonderen Fürsorge bes Bischofs Morit von Baris empfahl, 1172 sein Amt niederlegen. Zu seinem Rachfolger wurde unter Richards Borfit der alte würdige Guarinus (gest. 1192; 10 S. 1375 ff. 1387 ff.) erwählt; R. felbst blieb Brior und starb im folgenden Jahre, mahr scheinlich am 10. März; im Januar 1174 begegnet uns jedenfalls schon Gautier als

Inhaber des Priorats von St. Victor.

Eine gewiffe Rolle spielt R. in dem Streit Thomas Beckets mit Heinrich II. von England. In Gemeinschaft mit einem ungenannten Abt von St. Augustin empfiehlt er öligialis. In Genetrichaft interneuten Abrahamen Abraham Erwifius zusammen sie Sache des Gedicteten dem Papste (S. XXVIII) und mit dem Abte Ervisius zusammen schäftet er das Gewissen derets von Melun, Bischofs von Hereford, der, von Thomas in seine Stellung befördert, nachher sich auf die Seite des Königs gestellt hatte (S. 1225s. vgl. S. XXVII f.). Im September 1170 besucht Thomas die Abtei von St. Victor und hält dort eine Predigt über Pf 76 (Bulg. 75): Factus est in pace locus eius. Mehrere Schriften Richards (z. B. Declaratio nonn. diff. ser., De trib. appropriment in trib. De verbo insorm best diesen Ausgeberg zewisdent S. 255 pers. in trin., De verbo incarn.) sind einem gewissen Bernhard gewidmet; S. 255, 991 und 995 (vgl. S. XVI und XXIV) ist darunter in Übereinstimmung mit Baronius, Manrique, Dupin u. a. Bernhard von Clairvaur (geft. 1153 f. Bd II C. 623ff.) verstanden; obgleich sich manches dafür anführen läßt, daß enge Beziehungen zwischen ibm 25 und R. bestanden haben, vor allem die Freundschaft, die Bernhard mit den Viktorinem überhaupt und mit Sugo von St. Victor besonders (Bb VIII S. 438, 51 f.) verband, ubergaupt und mit Huge von St. Aletor bespiders (Sv VIII S. 438, 61 f.) verband, so sehlen boch alle chronologischen Grundlagen, um die Vermutung zur Gewißbeit zu erheben (Engelhardt S. 325 Anm. 11). Andere Zeitgenossen, von deren Bekanntschaft mit R. wir aus den geringen Resten seines Briefwechsels (S. 1225 sf. vgl. S. XVI) wissen, Wilhelm, Prior des Cisterzienserkloster Ursicampus (Ourcamp, gegründet 1129), Garin, Prior von St. Alban, und Johannes, Subprior von St. Clairvaur, haben keine stillung in der Ammaligen Theologenwelt; immerhin haben ihre Namen Klang genug, um Richards Unfeben ju illuftrieren.

R. gehört, wie sein Lehrer Hugo, zu den Theologen, die das traditionelle Dogma, 35 das durch die mit der Logik des Aristoteles aufgekommene dialektische Methode gefährdet war, durch die Flucht in die Mystik zu retten unternahmen. Wie Hugo (MSL CLXXVI S. 231 D), so erkennt auch er die Glaubensobjekte nur jum Teil als vernunftgemät, zum Teil als übervernünftig, ja als geradezu der Vernunft widersprechend, aber wer sich in gläubiger Mystit in sie versenkt, bem werden sie boch gewiß, benn — so giebt in ben 40 Grundzügen übereinstimmend mit Hugo (f. Bb VIII S. 440, 50 ff.) R. Die Lösung — — wo das vernunftgemäße Erkennen (Die imaginatio, bei Hugo: cogitatio) nicht mehr

ausreicht, da führen die meditatio und die contemplatio zum Ziel.
In der näheren Darlegung dieses Weges geht nun aber R. — und zwar in wobldurchdachten psychologischen Erörterungen, die, wenn sie auch nicht absolut neu swat in neuer lebensboller Verknüpfung dei ihm erscheinen (Prega S. 242) — über Hugo hinaus. Vor allem sind es die beiden Schriften Benjamin minor und Benjamin maior (erstere — S. 1 ff. — auch: De praeparatione animi ad contemplationem, letztere — S. 63 ff. — auch: De gratia contemplationis beitelt wit dem Allegoria Tabernaguli fooderis: S. 1415 plationis betitelt mit bem Unhange: Allegoria Tabernaculi foederis: S. 191 ff. 50 vgl. auch S. 211 ff.), aus benen auch wir im wesentlichen schöpfen, die die nihstischen Hauptgedanken Richards barbieten; die Traktate De exterminatione mali et promotione boni (S. 1073 ff.), De statu interioris hominis (S. 1115 ff.), De eruditione int. hom. (S. 1229 ff.) und De gradibus caritatis (S. 1195), neben ihnen auch einige kleinere Schriften, die teils eregetischen — Erklärungen des Propheten Ezechiel (S. 527 ff.) tund der Apotalypse (S. 683 ff.), die Explicatio aliquorum passuum difficilium (Pauli) Apostoli (S. 665 ff.), Declarationes nonnullarum difficultatum scripturae (S. 255 ff.), De Emmanuele (S. 601 ff.), De superexcellenti baptismo Christi (S. 1011 ff.) —, teils mehr homiletischen bezw. homilenartigen Charatter tragen — Mysticae annotationes in Psalmos (S. 265 ff.; behandelt werden der 2., 25., 28. 60 40., 44., 74., 80., 84., 98., 104., 113., 117., 118., 121., 134., 136., 138., 139., 143.,

71. und 90. Ph.), Expositio cantici Habacuc (S. 401 fl.) und in cantica canticorum (S. 405 ff. vgl. S. XX D), Quomodo Christus ponitur in signum populorum (S. 523 ff.), eine Pfingstpredigt: De missione spiritus sancti (S. 1017 ff.) und zwei Ofterpredigten (S. 1059 ff. 1067 ff.) u. a. m. -, stehen jenen hauptschriften

erganzend zur Seite.

R. gewinnt (in dem Benj. minor) die psychologische Entsaltung, wie der Mensch vom erften dunkelen Sehnen nach wahrer Erkenntnis und nach feiner gottgewollten Beftimmung, die er hier unmittelbar mit jener verknüpft (studium sapientiae, desiderium iustitiae: S. 1 B) bis zur höchsten Kontemplation sich erhebt — um sie biblisch zu funbamentieren, benn: in scriptura sacra sapientia divina sub decenti allegoriarum 10 velamine latitat (S. 4A) — durch allegorische Ausdeutung der Familie Jakobs (Gen 29, 16 ff., ausgehend von Pf 67, 28: Benjamin adulescentulus in mentis excessu) und verbaut sich dadurch nicht nur selbst vielfach den Weg — so lassen die an anderer Stelle (S. 1141 D) aufgestellten vier Grundtugenden: amor, odium, gaudium, dolor vermuten, daß er hier nur der Allegorie zu Gefallen sie zu sieben erweitert —, sondern 15 erschwert auch anderen das Verständnis — z. B. wird das Verhältnis der imaginatio und sensualitas zur ratio und zur affectio nicht recht klar —; dennoch geben auch wir seine Darlegungen in der allegorischen Verknüpfung, weil so seine Eigenart dabei

besser jeine Variegungen in der allegorigen Vertnupfung, weil id seine Eigenart dabet besser gewahrt wird; auch hat gerade diese Allegorie in der mittelalterlichen Philosophie noch Schule gemacht (Erdmann S. 478).

Jatobs Frauen stellen die Grundkräfte der Seele dar, Lea (secunda, sed lippa) die affectio, Rahel (fere sterilis, sed forma singularis) die ratio (S. 4B); weil es aber einer vornehmen Frau nicht ziemt, selbst thätig zu sein, so wirken beide durch ihre Mägde Silpa und Bilha, die Sinnlichteit und die Einbildungstraft: sine sensualiete Alles eine Alles eine Sensualiete eine die Sein der einer der die Sein eine Sensualiete erfectie eine Alles eine Sensualiete erfectie eine Sensualiete erfectie eine Sensualiete erfectie erfectie eine Sensualiete erfectie erfectie eine Sensualiete erfectie erfecti litate affectio nihil saperet, sine imaginatione ratio nihil sciret (S. 4C). Die 25 Geburten in Jatobs Hause versinnbildlichen dann, wie die Seele zur Kontemplation sich hindurchringt. Lea gebiert zuerst: von der affectio kommt der erste Anstoß; fie entfaltet sich in den affectus ordinati, und zwar ist das erste, was uns widerfährt, wenn wir ju Gott und erheben wollen, die Furcht, die aus der forgfältigen Beobachtung unserer zu Gott und erhoden woulen, die Futcht, die alls der sorfsattigen Seddahung unseter Fehler entspringt: Ruben stellt sie dar (filius visionis); soll sie aber wirklich von Segen so sein, so muß auf die Furcht der Schmerz folgen; in ihm findet der Mensch Erhörung (Simeon — exauditio), und zu Furcht und Schmerz tritt nun die Hossinung hinzu (Levi — additio), die zur Vergebung sührt. Ist der Mensch aber ihrer gewiss geworden, so "beginnt eine gewisse Vertraulickeit zwischen Gott und der Seele, weil sie von ihm oft besucht, badurch getröstet und zuweilen mit unaussprechlicher Freude erfüllt wird" 86 (S. 8 A): die aus Furcht und Schmerz gewonnene Hoffnung führt zur Liebe, die sich in Lobeserhebungen Gottes ergießt (Juda = confitens). Aber sie kann einer Gefahr verfallen und meinen, schon am Ziel zu sein, indem sie am wahren Guten Wohlgefallen hat (S. 9 D). Das studium sapientiae muß aber immer zunehmen, sonst nimmt es ab; deshalb muß hier die ratio einsetzen: Lea hört auf zu gebaren, aber jetzt entbrennt 40 Rabel von Sehnsucht nach Nachkommenschaft d. h. die Bernunft sehnt sich, ihre Fähig= keiten zu entfalten, ihrerseits zum Erkennen bes Unsichtbaren hindurchzudringen. Sed quis nesciat, quam sit difficile, imo quam paene impossibile mentem carnalem et adhuc in studiis spiritualibus rudem ad invisibilium intelligentiam assurgere! (S. 10B). Die ratio kann nicht gleich durch die ihr eigenstes Wesen an sich 45 tragende reine intelligentia denken, so tritt für die Herrin zunächst die Magd ein: die ratio denkt zunächst durch die Einbildungskraft; und zwei Söhne bringt Bilha zur Welt d. h. eine zweisache Spekulation geht aus der imaginatio hervor, die eine (Dan) per rationem disposita, die nach dem erkannten Gestaltbilde sichtbarer Dinge ein anderes Sichtbares im Geiste seit, die andere (Naphtali), die, die erstere übertreffend, schon etwas so von der reinen Jntelligenz an sich trägt (intelligentiae permixta) und durch das Sichtsbare zur Kenntnis des Unsichtbaren auszusteigen strebt. Klarer wird, was Richard hier eigentlich meint, an den Beispielen, die er zur Erstauerung hinzussügt. Beide Spekulastinnen kreicht an zur Abis den Werschen kreichten gestalastinnen kreicht an zur der den Werschen kreichten gestalastinnen gestalten gestalastinnen gestalten gestalastinnen gestalten gestalastinnen gestalten gestalte tionen bezieht er auf die den Menschen bereiteten ewigen Schicksale; vermöge der ima-ginatio per rationem disposita vermag der Mensch die Qualen der Hölle, vermöge 55 ber imag, intelligentiae permixta auch die Freuden des himmels fich vorzustellen. Beide aber wirken — abschreckend und Sehnsucht erweckend — auf ihn ethisch fördernd ein. So stacheln die Erfolge der ratio wieder die affectio an: als Lea sieht, daß Rahel von ihrer Magd Kinder bekommt, da läßt es auch sie nicht ruhen, auch Silpa muß gebaren: und aus der gezähmten sensualitas — benn nur fordernd entfaltet fie fich bier so

- gehen mäßiges Leben (rigor abstinentiae: Gab) und Geduld im Unglud (vigor patientiae: Affer) hervor (S. 17D). Und wie diese auf die schon vorhandenen affectus ordinati zurudwirten, die Furcht Gottes zu allen Gehorfam ftarten, die Hoffnung reich machen an Tröstungen und Wonnen, die mit äußerem Unglück nur zunehmen, so lassen sie auch neue affectus folgen. Lea gebiert wieder selbst: aus der affectio geht nach Entfernung der salschen Ergözung und der eitelen Beunruhigung die wahre Freude (Jsaschar merces) hervor (S. 26 B), und auf sie folgt, weil nun eine innere Süßigseit den Geist zu starken Entschlüssen selsch alles Bösen und aller Bersuchungen (Sedulon = habitaculum fortitudinis); und endlich schließt die Scham 10 (Dina), die aus der Berabscheuung der Sunde notwendig hervorgeht, aber auch nur durch fie erreicht werden kann, die Reihe der Tugenden ab (S. 34 A). Aber alle diese affectus können ben Menschen nicht jum Ziel führen: virtutes in vitia vertuntur, nisi per discretionem (= meditationem) moderentur (S. 47 D): Furtht wird Verzweiflung, discretionem (= meditationem) moderentur (S. 47D): Furcht wird Verzwerflung, Schmerz Bitterkeit, Hoffnung Dünkel, Liebe Schmeichelei, Freude Ausgelassenheit. Deshalb 15 muß Gott jetzt der Rahel Fruchtbarkeit geben, sie muß rechtmäßige Kinder gebären: die ratio muß ihrem eigenen Wesen nach eintreten; und nur durch das Eingreisen der göttlichen Gnade kann der Mensch ihrer Fähigkeiten inne werden. Aber wie Gott endlich das Flehen der Rahel erhörte und ihr den Joseph und den Benjamin schenkte, so schmidter und, wenn wir in den Tugenden uns geübt und ersahren haben, was wir in jeder 20 vermögen, zuerst die meditatio, und wenn wir, durch sie wahrhaft über uns ausgestlän, unser eigenes Unsichtbares kennen gelernt und so zur Sehnsucht gelangt sind, das Unsichtbare Gottes zu schauen auch diese habe Gabe in der contemplatio sichtbare Gottes zu schauen, auch diese hohe Gabe in der contemplatio. Ja, wer die Begierde dieser Schauung hat, bei bem ist die Empfängnis der contemplatio schon er folgt; und je größer bas Berlangen, um fo naber bie Geburt. Sie fundigt burch un-25 ermeßlichen Schmerz sich an, die ratio weiß sogar, daß bas Gebären über ihre Kraft geht, und doch kann sie ihr Streben nicht zügeln (S. 52C). So wird denn die contemplatio geboren, aber nachdem fie in die Erscheinung getreten, muß die ratio fterben: ber menschliche Beift, über fich felbst entzuckt, geht über alle Engen menschlichen Dentens hinaus (S. 52 D). Damit ist das Ziel erreicht, das nun freilich kein dauerndes ist. Nein 30 magnum est ascendere posse et stare, maius tamen est posse inhabitare, posse requiescere (S. 55 A). Immer wieder gilts hinauszustreben per studium operis, per studium meditationis, per studium orationis; multa enim experimur operando, multa invenimus investigando, multa extorquemus orando, benn alles Streben ift vergebens ohne die zuvorkommende Gnade (S. 56B). Um Bid 85 aber schwindet alle Dunkelheit, die ewige Wahrheit bezeugt sich durch göttliche und mensch-liche Faktoren: divinae revelationi humana ratio applaudit (S. 64A).

Im Benjamin maior hat R., unter Beiseitelassung alles Ethischen und lediglich bie intellektuellen Momente betonent, seine Anschauungen auf eine Formel gebracht, indem er seche Stufen (genera) der contemplatio unterscheidet: primum est in imagina-40 tione et secundum solam imaginationem; secundum est in imaginatione secundum rationem; tertium est in ratione secundum imaginationem; quartum in ratione et secundum rationem; quintum est supra, sed non praeter rationem; sextum supra rationem et videtur esse praeter rationem (E. 70B). Auf der erften Stufe bewegt fich unsere Kontemplation (im weitesten Sinne), wenn wir Form 45 und Bild der sichtbaren Dinge frei bewundernd betrachten, ohne dabei denkend zu forschen ober argumentierend zu suchen (S. 70 C); auf ber zweiten Stufe steigen wir zu letterem auf, passen aber boch noch alles dem an, was in der Einbildungstraft ist (S. 70 D; vgl. oben bie imag, per rationem disposita); auf ber britten Stufe erbeben wir une burd die Ahnlichkeit des Sichtbaren zur Spekulation des Unfichtbaren, leiten aber boch noch 50 alles aus dem Sichtbaren ab (S. 71 A; val. oben die imag. intellig. perm.); auf da vierten richten wir ohne alle Silfe ber Einbildungsfraft bas Innere nur auf bas, was der Geift durch Denken erschließt, indem wir, unfer Unsichtbares, das wir aus Erfahrung tennen, betrachtend, gur Kontemplation ber himmlischen Seelen und überweltlichen Intelleste aufsteigen (S. 71 B; wgl. meditatio, discretio); hier wird das Maß des Densens 55 noch nicht überschritten, anders auf der fünften und sechsten Stuse (contemplatio im eigentlichen Sinne): auf der fünften erkennen wir durch göttliche Offenbarung, was wir durch keine menschliche Vernunft begreisen und erforschen können, z. B. das, was wir von der Natur der Gottheit und der einfachen Wesenheit glauben (S. 72 A); auf der sechsten einblich erkennt und betrachtet aus Einstrahlung des göttlichen Lichtes der Geist das, dem so die ganze menschliche Vernunft widerspricht, also sast von der Dreieinigkeit zu

glauben befohlen ift (S. 72 B). Die brei erften können bes Sinneneindrucks nicht ent= behren, aber fie find bestimmt, ihn allmählich abzuschwächen: so nimmt auf der zweiten Stufe die imaginatio die ratio auf, auf der dritten erhebt fie sich zu ihr; auf der vierten Stufe setzt dann die reine intelligentia ein: zuerst neigt sie sich zur Bernunft, bann bebt sie Bernunft zu sich empor, endlich übersteigt sie sie und läßt fie gleichsam 6 unter sich (S. 74 D).

Ein ganz anderer scheint R. in einer Reihe von Schriften zu sein, die Refre von der Anglichten als dognatische genannt werden können, und die Lefter von der Artinität is am Mittelmen, des Derbritates aber menschlichten gereinen Brozeß aus und mittelft der Leiblichkeit zum reinen sich selbst befassenden Geist erhebt", wund daß er damit "im Begriff steht, die alte hergebrachte Ansicht, nach der die Seele ein in den Leib gesperrtes, an sich vollendetes und nur durch die Verbindung mit der Leiblichkeit degeneriertes Besen ist, abzustreisen" (Preger S. 247).

Ein ganz anderer scheint R. in einer Reihe von Schriften zu sein, die neben den mystischen als dogmatische genannt werden können, und die des Lehre von der Trinität is zum Mittelhunfte haben vor allem De Trinitate (S. 887ff.) mit dem Anhana: De

zum Mittelpunkte haben, vor allem De Trinitate (S. 887ff.) mit dem Anhang: De tribus appropriatis personis in Trinitate (S. 991 ff.), und bancben De verbo incarnato (S. 995 ff.) und Quomodo Spiritus sanctus est amor Patris et Filii (S. 1011 f.).

Auf der höchsten Stufe der Kontemplation — so hörten wir — sollte vor allem die 20 Lehre von der heiligen Dreieinigkeit mit gottlicher Notwendigkeit dem schauenden Gläubigen sich ergeben. Die Darlegungen in den sechs Büchern De Trinitate gehen aber ganz in den hergebrachten Bahnen der Scholastit, indem sie einen von Augustin (De Trinitate IX, 2; XV, 6) schon ausgesprochenen Gedanken, daß die Dreieinigkeit aus dem Wesen der Liebe sich ergebe, weiter entwickeln. Ist Gott, so argumentiert R., das höchste und 25 vollkommenste Gute, so kann dei ihm die wahre und höchste Liebe nicht sehlen. So muß er eine andere Berson haben, die er liebt. Die geschaffene Persönlichkeit kann das nicht sein, benn sie steht nicht in dem gleichen Berhaltnis zu Gott. Nur eine Person, die selbst Gott, die, dem unwandelbaren Willen Gottes gemäß, gleich ewig und, der höchsten Weise der Liebe angemeffen, gleich vollkommen ist, kann jener göttlichen Liebe entsprechen. 20 Da aber die Göttlichkeit nicht mehreren Substanzen zugleich eignen kann, so muffen die beiben eine und dieselbe Substanz d. h. ein Gott sein. Die höchste Liebe fordert nun aber zur Vollständigkeit ihres Begriffs, zu wollen, daß eine andere Person ebenso geliebt werde, wie sie selbst; keine Genossenschaft in der Liebe dulden zu können, ist ein Zeichen großer Schwäche; ein Zeichen höchster Vollkommenheit dagegen iste, mit Sechnsucht danach 35 zu begehren. Bei jenen beiden göttlichen Personen, deren eine von der anderen geliebt wird, erfordert also ihre Vollkommenheit noch einen Genossen ihrer Liebe (S. 916D, 920 A, 922 D).

Man ist so weit gegangen, diese Aussührungen dem R. geradezu absprechen zu wollen, wofür fich äußerlich angesehen freilich nicht ber geringfte Unhaltspunkt finden w läßt (Raulich S. 30); aber auch aus inneren Gründen braucht man an der Verfafferschaft Richards nicht zu zweiseln. Fides totius boni initium est atque sundamentum, fagt er im Prolog (S. 889A), aber man barf beim Glauben, unter bem lediglich der kirchliche Autoritätsglaube verstanden wird, nicht stehen bleiben, sondern es gilt durch Hoffnung und Liebe ju Gott und seiner Offenbarung und durch fie gur Kon- 45 templation und damit zur bochsten Erkenntnis aufzusteigen. Bon dieser reinen Erkenntnis giebt hinsichtlich ber Lehre, die dem Mittelalter immer als das höchste der Mysterien gegolten hat (vgl. Harnack S. 446 ff.), R. in De Trinitate eine Probe; und es ist nur eine Selbsttäuschung, wenn er sein spekulatives Denken mit mystischem Schauen verwechselt.

Seinem Bewußtsein nach hat er sein Prinzip nicht durchbrochen. R., der magnus contemplator, hat vielsach in der mittelalterlichen Theologie und Philosophie nachgewirkt; nicht nur bei den Gliedern seines Klosters, vor allem auch bei Alexander von Hales (Bd I S. 352 ff.; vgl. Erdmann S. 356 u. 361), bei Bonaventura (Bb III S. 282 ff.; vgl. Erdmann S. 363 f. u. 368) und bei Peter von Ailli (Bb I S. 274 ff.), der die feche Stufen der Kontemplation von ihm direkt entlehnt (Erdmann 65 S. 478) finden sich seine Einslüsse. In der deutschen Mystik hat namentlich seine Lehre — die übrigens schon dei Plotin (Ennead. VI, 9, 8; Ausg. v. Müller II, Berlin 1880, S. 451) und dem Areopagiten (De div. nom. IV, 9, 705) sich findet und von R. nicht erst geprägt sein wird (gegen Denisse in: History). Blätter Bb 75 [1875], S. 784) von dem Intimus mentis sinus, daß der Mensch in mystischer Bergudung in der Tiefe 60

seiner Seele Gott und die göttlichen Geheimnisse entdecke, unter dem Namen der Lebre vom "Seelengrunde" große Berbreitung gefunden (Erdmann S. 503; Loofs, Dogmen-geschichte, 2. Aufl., Halle 1890, S. 289).

Auch kulturgeschichtlich bietet R. manches Interessante; man vgl. nur, was er über 5 die Philosophie seiner Zeit (S. 81 A), über den pedantischen und formalistischen Schulbetrieb (S. 34 C), über das Leben der Monche (S. 30 D, 150 Dff.) ober über den Chr Ferdinand Cohrs. geig ber Beistlichen (S. 1360 C) sagt.

Richer, Ebmund, gest. 1631. — Baillet, La vie d'Edm. Richer, Amsterd. 1715; E. Bunol, Edm. Richer, Etude hist et crit. sur la renovation du gallicanisme au com-10 mencem. du XVIIe siècle, Baris 1876.

Ebm. Richer, einer der berühmtesten Berteidiger der Freiheiten der gallikanischen Kirche gegen den papstlichen Absolutismus, wurde geboren 1560 von armen Eltern in einem Dorse der Champagne. Er konnte die Studien erst spät beginnen und hatte während derselhen mit vieler Not zu kämpsen. Zeuge der wütenden Angriffe der Liga auf 15 die Rechte Heinrichs von Bearn, wandte er sich dem nationalen, freisinnigeren Systeme der Gallikaner zu. 1590 ward er Doktor der Theologie; während mehrerer Jahre trat er als geachteter Prediger auf. 1594 erhielt er das Amt eines Vorstechers des Kollegiums bes Kardinals Lemoine, und bald barauf das eines Zensors der Universität, an derm theologischer Fakultät er Brofessor war. L. Ranke charakterisiert ihn mit folgenden 20 Worten: Er war ein wie von Natur zur Reform einer verfallenen gelehrten Korporation bestimmter Mann, ein strenger Grammatiter, unbeugsamer Moralist, von großer Geftalt, burchbringender Stimme, immer gefund und zur Stelle, von unermudlicher Thatigten, untadelhaftem Banbel, Französ. Gefch. II., S. 177. 1605 befaßte er sich mit einer Ausgabe ber Werte Gerfons, beffen firchliche Grundfate bie seinigen maren; es gelang 25 dem papftlichen Runtius Maffei Barberini (spater Bapft Urban VIII.), Die Beröffentlichung zu hintertreiben; auch Kardinal Bellarmin sprach sich gegen Gerson aus. Richarbeit ihn in seiner 1606 geschriebenen Apologia pro J. Gersonio, die indesignerst nach seinem Tode erschien (Lepben 1674, 4°); die Werke Gersons erschienen 1607, Paris, 3 Bde, Fol. Im solgenden Jahre ward Richer zum Syndius der theologischen Fakultät erwählt; als solcher widerseher er sich der öffentlichen Verteidigung von Ibeim über die Unsehlbarkeit des Papstes. Das Parlament billigte sein Versahren; auf Begebren des gerken des gerken Versahren Vierlage der Rophun könick er sien Rushan. gehren bes ersten Brafibenten Ricolas be Berbun schrieb er sein Buch de ecclesiastica et politica potestate, das zuerst nur ein furzer Abrig war, von 30 Seiten 40, 1611, und erft später in erweiterter Gestalt und mit der nötigen Beweisführung herausgegeben 35 wurde (2 Bde, Köln 1629, 4°). Richer entwidelte barin mit Gelehrfamkeit und Scharf finn bas ftets von ber Barifer Universität festgehaltene Spftem von bem über bem Bapit stehenden Ansehen der Konzilien und von der Unabhängigkeit der weltlichen Regierung in zeitlichen Dingen. Diefe Schrift erregte ben Born ber ultramontanen Partei; Richen Absehung ward begehrt und erlangt; mehrere Brovinzialspnoden und der römische bei 40 verdammten seine Lehre; auf die Menge ber gegen ihn publizierten Schriften durfte a nicht antworten; ja er wurde festgenommen, um nach Rom ausgeliefert zu werden; nur mit Mühe erfolgte, auf das Begehren der Universität, seine Freilassung. Seine letzten Lebensjahre vergingen in unabläffigem Streit mit feinen Begnern, Die einen unbedingten Widerruf von ihm verlangten, mahrend er fich nur bereit zeigte, die angefeindeten Stellen 45 in orthodog-katholischem Sinn zu erklären. Der Kardinal Richelieu zwang ihn zulet durch Bewalt zum Nachgeben; in der Wohnung des Jesuiten P. Joseph unterschrieb a 1627, zwischen ben brohenden Dolden gedungener Morder, einen Widerruf. Er ftath 1631. Außer den angegebenen Werken hat man noch einige andere von ihm von geringerem Belang.

Richter, Memilius Ludwig, ausgezeichneter evangelischer Kirchenrechtslehrer im 19. Jahrhundert. — Litteratur: P. Hischius, Zur Erinnerung an Nem. Ludwig Richter in der Zeitschrift sür Rechtsgeschichte Band IV (Weimar 1864), S. 351 ff.; J. F. Schulk, Richter und das tatholische Kirchenrecht in der ZuR Bb V (Tübingen 1865), S. 259 f.; R. B. Dove, Nem. Ludw. Richter, Lebenslauf, Stellung zu den firchlichen Fragen der Beit 55 Bearbeitung bes evangelischen Kirchenrechts, in ber angef. Zeitschrift Bb VII (1867), E. 273f.

Nichter ift am 15. Februar 1808 zu Stolpen bei Dresben geboren. Auf bem Gomnafium zu Bauten vorgebildet, widmete er fich feit 1826 auf der Universität Leipzig dem Studium der Rechte. Nach beendigten Universitätsjahren, in Leipzig praftisch thatig, be-

bilitierte er sich zugleich als Privatbozent an der bortigen Universität. Vor allem war es die Wissenschaft des Kirchenrechts, der er schon damals seine Lehrthätigkeit zu= wendete. Ihr gehörten auch die ersten litterarischen Arbeiten Richters an. Bereits im Jahre 1833 erschien die erste Lieferung seiner Ausgabe des Corpus juris canonici, deren erster das Detret Gratians umfassender Teil im Jahre 1836 vollendet wurde; der 5 zweite fand im Jahre 1839 seinen Abschluß. Noch bevor dieses Werk bewunderungs= würdigen Fleißes beendigt war, hatte Richter einige kleinere kirchenrechtliche Arbeiten ver= Schon im Jahre 1835 ehrte die Universität Göttingen ben jungen Gelehrten, ber sich in Leipzig auf Erwerbung des akademischen Grades eines Baccalaureus juris beschränkt hatte, durch das Diplom eines Doktors beider Rechte. Awei Dezennien später, 10 als er bereits auf der Höhe wissenschaftlichen Ruhmes stand, hat die Universität Greifs-wald bei ihrer Jubelfeier seine Verdienste um die evangelische Kirche und die theologische Wissenschaft durch Berleihung auch der Würde des Doktors der Theologie anerkannt. Noch im Jahre 1835 war Richter in Leipzig zum außerordentlichen Prosessor ernannt worden. Indessen folgte er bereits im Jahre 1838 einem Ruse als ordentlicher Prosessor 15 für Kirchenrecht und Eivilprozeß nach Marburg.
Seiner Marburger Wirssamschaft, der Zeit, wo er sich, noch ungehemmt durch eine erdrückende Last amtlicher Erskafte und durch körperliche Leiden dem akademischen Beruse

gang hingeben fonnte, verdankte die Rirchenrechtswiffenschaft schöne Früchte. Dahin gehört sein "Lehrbuch bes katholischen und evangelischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf 20 beutsche Zustände", das schon in den ersten Auflagen (Leipzig 1842. 1844) durch eigen-tümliche Borzüge empfohlen, von der dritten (1847) ab wesentlich erweitert und vertieft, bis 1858 fünf von dem Berfasser selbst bearbeitete Ausgaben erlebt hat. (Rach dem Tode des Verfassers übernahm der Unterzeichnete die Bearbeitung mit der 6. Mufl., 1867. Schon bei ber 7., 1874 vollendeten Auflage fah biefer fich durch die infolge großer Ereignisse 25 eingetretenen Umgestaltung bes Berhältniffes von Staat und Rirchen zu einer grundlichen Umarbeitung bes bereits zu einem umfangreichen Handbuch erwachsenen Werkes genötigt, ber dann inmitten neuer Umbildungen die von ihm und Professor W. Kahl 1886 ab-

geschlossene 8. Aufl. gefolgt ist).

In Marburg begonnen, erst in Berlin vollendet ist Richters Sammlung: "Die evan= 30 gelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, Urtunden und Regesten zur Geschichte des Nechts und der Versassung der evangelischen Kirchen in Deutschland", die in 2 Bänden, Weimar 1846, erschien und für die Bearbeitung ber Institute bes evangelischen Kirchen-

rechts grundlegende Bedeutung hatte.

Im Jahre 1846 nach Berlin berufen, wurde er neben seiner Wirksamkeit als Lebrer 35 der Hochschule, mit der auch hier seine fruchtbare Thätigkeit als firchenrechtlicher Schrift= steller Sand in hand ging, junachst als hilfsarbeiter im Kultusministerium beschäfztigt, ist bann als Oberkonsistorialrat und Mitglied bes 1850 begründeten Oberkirchenrats, seit 1859 als Geheimer Oberregierungs- und vortragender Rat in dem erwähnten Ministerium thätig gewesen. In allen biesen Stellungen ist seine tiesernste religiöse Gesinnung, wo bie warme Liebe, mit der er an der evangelischen Kirche hing, seine Gerechtigkeit und Objektivität, sein gründliches kirchenrechtliches Wissen, seine gewissenhafte Behandlung aller vorliegenden Aufgaben biefen felbst zu gute gekommen. Bei ben wechselnden Stromungen, welche das Leben diefer größten Landestirche beeinflußten und auch die Führung bes Kirchenregiments berührten, hat er der evangelischen Kirche in selbstloser Hingebung ge- 15 bient, sich im Beruf schließlich aufgerieben. Seine irenische Stellung hat ihm manche Anfeindungen zugezogen. Es mag fein, daß es ihm insbesondere in den Jahren feiner zunehmenden körperlichen Leiden zuweilen an durchgreifender Energie gefehlt hat. Ihm war die freudige Schneidigkeit versagt, wie sie uns in vorbildlicher Beise in den großen Berfonlichfeiten ber ftreitenden Rirche vor Augen fteht. Sein Borbild war ber Prae- 30 ceptor Germaniae. Trop aller Weichheit und Milbe hat Richter nie Die erkannte Wahrheit verleugnet. Auch im übrigen Deutschland, insbesondere in Heffen, Württemberg, Ofterreich wurde Richters Wiffen und Rat in schwierigen firchenrechtlichen Fragen von den Regierungen in Unspruch genommen, ift sein Ginfluß auf die Gestaltung ber firchlichen Dinge bemerkbar gewesen.

Und nicht allein die evangelische Kirche ist es, der wie Richters Lehre und schrift= stellerische Wirksamkeit, so auch seine praktische Thatigkeit zugute gekommen ift. Nicht nur in der Theorie hat Richter auch der fatholischen Rirche gegenüber einen Standpunkt ein= genommen, ber oft auch von Ratholifen als ein billiger und unbefangener anerkannt worben ift. Richter erkannte in ben geschichtlichen Kirchen vom Staate unterschiedene, co

mit eigenem Rechte begabte sittliche Lebensbestimmtheiten, welche als solche ben Anspruch haben, aus ihrem Prinzip durch eigene Organe geleitet zu werden, unbeschadet freilich bes von bem Begriffe bes Staates als ber allein fouveranen, b. h. hochften Macht im augerlichen menschlichen Gemeinleben unabtrennbaren Berufs der Staatsgewalt, auch den fich-5 lichen Gemeinschaften innerhalb der allgemeinen Rechtsordnung die Sphäre ihrer freien Selbstbethätigung zu gewähren, barum aber auch die Grenzen biefer zu bestimmen. Richter bestritt die Behauptung, daß der Staat die Quelle alles Rechts, auch des innerkirchlichen, sei. Er bekämpfte die Lehre von der Omnipotenz der Staatsgewalt, die seit dem 18. Jahr hundert bis 1848 in der staatsrechtlichen Doftrin und Praxis herrschte. Auch der kathe-10 lischen Kirche vindizierte er den Anspruch auf Autonomie und Selbstverwaltung in ibra inneren Angelegenheiten. Wenn freilich die römische Kirchengewalt sich mit ber Stellung einer privilegierten Korporation des öffentlichen Rechts im Staate nicht begnügt, sondem selbst eine Art Staat höherer Art zu sein beansprucht und dem weltlichen Staat innerhalb der nationalen Rechtsordnung mit der Prätension eigener Souveränität entgegentein, 15 so hat sich Richter nicht verhehlt, daß der moderne Staat, ohne seinen eigenen sittlichen Beruf aufzugeben, so wenig auf die Ausschließlichkeit der souveranen Staatsgewalt und auf das darin wurzelnde Kirchenhoheitsrecht verzichten, als die Gewissensfreiheit und bie Parität der Konfessionen der römischen Extlusivitätsforderung zum Opfer bringen dari.

Sofern das in Preußen bis 1848 maßgebende landrechtliche Kirchenrecht die an fic 20 nur abwehrende oder zustimmende Konkurrenz des Staates gegemüber den geiftlichen Oberen mehrsach in eine anordnende Direktion verwandelt hatte, ist Richter für die Beseitigung der die Autonomie der römisch-katholischen Kirche beengenden landrechtlichen Schranken eingetreten. Den gleichen Standpunkt der Gerechtigkeit hat er auch in den Konflikten anderer Staatsregierungen mit der katholischen Kirche vertreten, so z. B. in Beziehung 25 auf die Staaten der oberrheinischen Kirchenprovinz, so entfernt er war, den Abschluß und Inhalt der Konventionen in Württemberg und Baden zu billigen.

Freilich hat auch die Entwickelung, welche in Preußen das Verhältnis des Staats jur katholischen Kirche seit 1848 — namentlich unter dem Ginfluß der von Friedrich Wilhelm IV. in romantischer Täuschung über die Gefahren einer schrankenlosen römischen 30 Kirchenfreiheit bereits 1841 gebilbeten (erst durch die Kab.-Drdre vom 8. Juli 1871 aufgehobenen) katholischen Abteilung im Kultusministerium — nahm, und die Auslegung, welche Die Sähe der Verfassung über die Selbstständigkeit der Kirche seitens dieser Abteilung und sonst vielfach fanden, schwere Bedenken bei Richter hervorgerufen. Als der volle Inhalt des Art. 15 (in Berbindung mit Art. 16 u. 18) der revidierten Verf.-Urtunde ergab fich ibm: "Die 35 Kirchen verwalten ihr Lebensgebiet nach ihren eigenen Gesehen und sollen in dieser Frei-heit durch polizeiliche Maßregeln von seiten des Staates nicht beschränkt werden". Daven trage der erste Teil, indem er die Verwaltung firchlicher Angelegenheiten durch den Staat für die Zukunft ausschließt, schon selbst den Charafter der gesetzlichen Bestimmung an sich: dem zweiten Grundsatze dagegen wohne diese Bedeutung nicht bei; derselbe sei viel40 mehr nur eine Aufforderung an die gesetzgebende Gewalt, deren Beruf es sei, die von der Kirche gewonnene Freiheit und das vom Staate nicht versorene Recht (Jus eires sacra) zu versöhnen. (Die Kontroverse entbehrt auch nach Ausbedung des Art. 15 der Berf.=Urk. von 1850 nicht jeder praktischen Bedeutung, insofern Bestimmungen, denen der Artikel berogiert hatte, durch bessen Aushebung nicht wiederum gesetliche Kraft erlangt 45 haben.)

Kaum minder bedenklich, als die nach dem Borgang Ofterreichs (1855) in Suddeutschland gemachten Versuche, im Wege bes Konkordats die prinzipielle Abgrenzung von Staat und Kirche zu bewirken, mußte Richter die Wendung der Dinge erscheinen, welche in Preußen hinfichtlich des Verhältniffes zur tatholischen Kirche unter dem Ladenbergichen 50 Ministerium hervortrat. Weil die Aufgabe der besonderen Gesetzgebung auf diesem Gebie unerfüllt blieb, wurde die Verwaltung immer mehr auf den Weg gedrängt, durch Bergicht, mehr noch durch bloßes Geschehenlassen dem falsch verstandenen Prinzipe der Ber faffungsurfunde Genüge zu verschaffen. Denn barum sah sie sich außer stand, zu ber-hindern, daß Unsprüche, welche in der Berfassungsurfunde nicht begründet waren, sich auf 55 dem Gebiet der Thatsachen Geltung verschafften. Der Zustand der Berwahrlofung, welcha in Beziehung auf die Rechte der Staatsgewalt gegenüber der katholischen Kirche in Preufen auf diesem Wege des Geschehenlassen eingetreten war und bis 1873 fortgebauert bat, ist von Richter (Die Entwickelung bes Berhältnisses zwischen bem Staate und ber tache-lischen Kirche in Breußen seit ber Verfassungsurtunde vom 5. Dezember 1848 in Dore 60 Zeitschrift für Kirchenrecht Band I, S. 100 ff.) im einzelnen dargelegt worden. Er selbit

vertrat dem gegenüber fortbauernd die Notwendigkeit, das staatliche Aufsichtsrecht, durch bas ber Staat fich zu verfichern hat, daß die Kirchen die Grenzen ihrer Aufgaben innehalten und nicht sein eigenes Leben gefährben, nach ber repressiben Seite burchzuführen, insbesondere aber das Schutrecht der Staatsgewalt gesetzlich auszubilden. Das deutsche Rirchenrecht habe die lettere Seite bes Hoheitsrechts früher wenig gepflegt, weil es ben 5 polizeilichen Gesichtspunkt mehr in den Lordergrund gestellt hatte. Diese Lucke habe man polizettichen Geschiebenden Gesetze ausfüllen zu können geglaubt. Dies sei jedoch unshaltbar, wenn man z. B. erwäge, daß ein Erlaß der Kirchengewalt, der den Frieden eines ganzen Landes stören könne, nicht, wie geschehen, mit einem von einem Privaten in gleicher Richtung begangenen Prespergehen auf gleiche Linie gestellt werden dürfe. Es 10 bedürfe mithin hier ergänzender Bestimmungen. So bemerkte Richter: "Nachdem in Preußen die Verfassurfunde und die Verwaltungspraxis, welcher die Auchschührung des von ihr hinsichtlich der kirchlichen Selbstständigteit ausgestellten Prinzips im wesenzischen zu einem Wosse ausgestellten Prinzips im wesenzischen zu einem Wosse ausgestellten Prinzips im wesenzischen wie einem Wosse ausgestellten Verlässen bei Wirkanspreihoit in einem Wosse ausgestellten den des felbst die lichen überlaffen blieb, bie Rirchenfreiheit in einem Mage anerkannt bat, bag felbst bie neueren Konkordate in manchen Beziehungen dahinter zurückleiben, wird auch hier die 15 Frage entstehen, ob nicht zur Sicherung des Staates ein Organ zur Entscheidung namentlich in ben Fällen zu schaffen sein mochte, wo Konflitte zwischen ben Religionegesell= schaften stattfinden, ober wo ein bem Staate und ben einzelnen Staatsburgern schabliches Berhalten der Kirchengewalt die Merkmale eines Berbrechens nicht an sich trägt und folglich die Ahndung durch die Strafgesetze ausgeschlossen ift." (Bgl. damit ben von Dove 20 1862 vorgeschlagenen Gerichtshof, ber zunächst für das Gebiet der Diziplin über Kirchenbiener in Breußen durch das Gesetz v. 12. Mai 1873 eingesetzt, aber durch Art. 9 bes Gef. v. 21. Mai 1886 wieder aufgehoben worden ift.)

Unter Richters kirchenrechtlichen Arbeiten haben wir bereits seiner Ausgabe bes corpus juris canonici gedacht, über beren Plan er selbst in seinen Jahrbüchern II, S. 1084 ff. 25 berichtet hat. Hier genügt es, zu bemerken, daß Richter sich im Gegensatz zu Just Henzning Böhmers Ausgabe (aber auch zur Friedbergschen Ausgabe bes Gratianischen Dekrets) an den Text der offiziellen römischen Ausgabe anschließend und den kritischen Apparat in die Noten verweisend, geboten hat, was mit den damaligen Mitteln der Wissenschaft geleistet werden konnte und, an Genauigkeit mustergiltig, auch neben der neuen Friedbergs so schen Ausgabe (v. 1879—81) beim Quellenstudium nicht entbehrlich geworden ist.

In Beziehung zu dem Kreise der kanonischen Quellen stehen serner folgende Arbeiten:

1. Beiträge zur Kenntnis der Quellen des kanonischen Rechts, Leipzig 1834 (I. Über Alsgerus von Lüttich und sein Verhältnis zu Gratian. II. Zur Berichtigung der Institutionen im Dekret. III. Über die Collectio Anselmo dedicata).

2. De inedita Decretalium 35 collectione Lipsiensi, Lips. 1836.

3. Eine Marburger akademische (Prorektorats-)Schrist von 1844, welche ungedruckte, auf die Verurteilung des Papstes Formosus bezügliche Stücke und ferner eine vatikanische Kanonensammlung (quae in Codd. Vatic. 1347 et 1352 continetur) mitteilt.

4. Vortreffliche Recensionen in den von Richter begründeten krit. Nabrbüchern.

Bezüglich der besonderen Quellen des katholischen Kirchenrechts ist der allem zu nennen die große von Richter und Schulte besorgte Ausgade der Canones et decreta Conc. Tridentini ex editione Romana a. 1834 repetiti. Accedunt S. Congr. Conc. Trid. Interpretum Declarationes ac Resolutiones ex ipso Thesauro, Bullario Romano et Benedicti XIV. Operidus et Constitutiones Pontificiae recentiores 45 ad jus commune spectantes e Bullario Romano selectae, Lips. 1853, Lex.-8°. Die große Fülle praktischer Anschauungen, welche sich hier darbietet, hat dem Studium und Vortrage des katholischen Airchenrechts eine lebendigere Richtung gegeben. Die deutschen Lehrbücher des Kirchenrechts, und zwar nicht allein das Eichhornsche, sondern vor allem auch diejenigen katholischer Verfasser, hatten nämlich die dahin ihre Darstellung so des katholischen Kirchenrechts sasschließlich auf das kanonische Rechtsbuch und das Tridentinum gegründet; sie "ignorierten mithin den reichen Strom einer dreihundertz jährigen Entwicklung sass. Michter hat denn von der 4. Aussach und das neueren katholischen Kirchenrechts Gewinn gezogen, worin ihm dann die neueren Handbücher seit sechulte, Phillips und Hinschung gefolgt sind.

In ähnlicher Weise ist die bereits erwähnte Richtersche Sammlung der evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts die unentbehrliche Grundlage eines eingehenden Studiums des evangelischen Kirchenrechts geworden. Gerade in der umfangreichen Heransziehung des Quellenmaterials aus dem Jahrhundert der Reformation, wie sie erst durch so

bie Richtersche Sammlung und Behandlung der Kirchenordnungen möglich wurde, liegt denn auch ein Hauptvorzug der dem evangelischen Kirchenrecht gewidmeten Abschnitte in dem Richterschen Lehrbuche im Bergleiche mit dem Eichhornschen Kirchenrecht. Auf diesem Wege vermochte Richter tieser in den Geist der Institute des evangelischen Rechts einzuderne der Wahrhaft evangelische Kirchenrechtswissenschaft wieder hergestellt und dem Unfuge falscher naturrechtlicher Theorien den Boden abgewonnen zu haben, den sie überwucken hatten. Hatte die Behandlungsweise, welche das evangelische Kirchenrecht seit der zweiten Hatten. Hatte die Behandlungsweise, welche das evangelische Kirchenrecht seit der zweiten Hatten. Hatte die Behandlungsweise, welche das evangelische Kirchenrecht seit der zweiten Hatten. Hatte die Behandlungsweise, welche das evangelische Kirchenrecht seit der Zweiten Hatten. Hatte die Behandlungsweise, welche das evangelische Kirchenrecht seit der Begriff der seiten Gesellschaft sahr die Bestiebungen des Lebens dernachlässigt, so hat dagegen die wissenschliche Erneuerung des Kirchenrechts in Deutschland einerseits an die Bertiefung des religiesen Gestolks angeknüpft, welche seit den Tagen der äußeren Erniedrigung und inneren Erhebung unscres Volkes mit der Wiedergeburt des vaterländischen Gesisch Sand in Hand ging, andererseits aber an das Erstehen einer wahrhaft geschichtlichen Kentestwissenschlichen Geschieden der Verließen Werdenrecht in ebenbürtiges Wert zur Seite gestellt hat, das an Schärfe der juristischen Konstruktion, auch an Entschiedenheit der spezissch protestantischen und der staatsrechtlichen Gesichtspunkte Richters Buch übertraf, nicht gering geschät werden, wenn wir hier die eigentwillichen Borzüge der Richterschen Arbeiten hervorheben.

Auch Richter gehörte der historischen Schule an. Wie der große Meister derselben (Eichhorn) hat er in Disziplin und Kultus eine Annäherung an die älteren Kirchen ordnungen auch stets nur so weit vertreten, als das Heil der Kirche und das lebendige Bedürfnis der Gegenwart eine Anknüpfung an die ältere Entwickelung zu erfordern schien. Jene ungeschichtliche Anschauung, die die von Richter herausgegebenen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts nicht sowohl als eine Erkenntnisquelle des Wesens der evangelischen Rechtsinstitute, als vielmehr als ein in den meisten Stücken heute unmittelbar anwendbares Recht oder wohl gar als unabänderliche Taseln eines jus divinum hinzustellen bemüht, eine dreihundertjährige Entwickelung negieren zu können vermeinte, hat in ibm

30 allezeit einen entschiedenen Begner gefunden.

Mit Cichhorn teilte Richter auch die ernste religiöse Gesinnung; wie jener war a durchdrungen von den großen Heilswahrheiten der evangelischen Lehre. Richters personliche Stellung zum Christentum trug dabei den Ausdruck jener gefühligen Wärme, die seinem ganzen Wesen eigen war, ohne Neigung zu einem krankhaften Subjektivismus odn zu unwahrer Frömmelei. In diesem Sinne hat er aus den großen Kämpfen der Landeskirche in Stunden banger Sorge um den Bestand derselben sehnsuchtsvoll hinübergehlich

auf die stille Wirksamkeit der Brüdergemeinde.

Das von Nichter verwendete geschichtliche Quellenmaterial ist weit umfassender als das, welches Eichhorn für sein Kirchenrecht zu Gebote stand. Wir besitzen (jetzt abgeseben von der fränkischen Beriode, während für das nachfränkische Mittelalter auch dem Rechtshistoriser noch die mächtige Stütze sehlte, welche die kritische Zusammensassung der gesamten neueren kirchengeschichtlichen Spezialsorschung in Haucks Kirchengeschichte Deutschlands ihm nunmehr darbietet) überhaupt noch keine eigentliche Geschichte des Kirchenrechts, insbesondere des deutschen. Könnte in dieser Hicken einer übersichtlichen Geschicht der Rechtsquellen zeichnete sein Buch die Versassungsentwickelung in ihren großen Richtungen, eine Arbeit, wie sie römisch-katholische Kirchenrechtsschriftsteller schon wegen ibre dogmatisch gebundenen Standpunkts nicht liesern konnten. Aber auch in dem Spiken des Kirchenrechts hat Richter, indem er eine auf eingehender Forschung beruhende Darsellung der geschichtlichen Entwickelung der einzelnen Institute als Grundlage für die Darzstellung des geltenden Rechts vorausschickt, sein reiches geschichtliches Wissen in frucht brüngender Weise der hat die der kecht nicht minder empfangend wie mitteilend verhalten. Diese Einwirkung der nationalen Recht, insbesondere des deutschen, ist in den Richterschen Arbeiten in einem Umfange nachgewiesen, wie nirgends zuvor. In großem Maßtab hat dann namentlich Hinschie die Geschicht der Rechtsinstitute der katholischen Kirche erforscht.

Der Heranziehung ber älteren evangelischen Rechtsquellen für die Darstellung ber Institute des evangelischen Kirchenrechts und den umfassenderen Kenntnissen Richters in wie den als Hilfswissenschaften des Kirchenrechts in Betracht kommenden theologischen Dissi-

plinen ist der Borzug zu verdanken, daß Richters Behandlung des evangelischen Kirchenrechts sich durchgehend durch tiefere prinzipielle Begründung auszeichnet. Aber auch die
partikularrechtliche Entwickelung ist dei Richter überall nicht nur in größerem Umfange
in den Kreis der Betrachtung gezogen, sondern vor allem mehr in ihrem inneren Zusammenhange erfaßt, als dei Eichhorn. Richter weist den einzelnen partikularrechtlichen z Erscheinungen ihre richtige Stellung in der Gesamtentwickelung der Institute des deutschen
evangelischen Kirchenrechts an. Diese sichere prinzipielle Begründung, auf welcher die Richtersche Darstellung der Institute des deutschen evangelischen Kirchenrechts ruht, ist auch für die spätere Behandlung des Territorialkirchenrechts von eingreisender Bedeutung gewesen, wie die trefflichen Arbeiten von Hauber über das evangelische Kirchenrecht 10 Württembergs, von Büff über dassenige Kurchessen, von Jacobson über das Preußische

zeigen.

Richter geht in seinen prinzipiellen Erörterungen in Beziehung auf bas evangelische Rirchenrecht stets auf die großen Grundwahrheiten der Reformation zurud. Bon ihnen aus und an der Hand der Geschichte hat er die praktischen Gestaltungen beurteilt, die in 15 vielen Punkten nur eine mangelhafte Verwirklichung der Grundsätze enthalten, von denen die Reformation ausging. Indem er insbesondere nachweist, wie die Verfassungsbildung namentlich der lutherischen Landeskirchen Deutschlands nicht erst seit dem Territorialssystem, sondern bereits von der unterlassenen Gemeindeorganisation im Zeitalter der Res formation ab in Bahnen gelenkt ift, welche ju einer bis in die Gegenwart fortwirkenden 20 Schädigung bes firchlichen Lebens führen mußten, trat er in prinzipiellen Gegenfat gegen eine Richtung, welche beinahe alles Unbeil, das über die evangelische Kirche Deutschlands gekommen ift, erst von dem Territorialspftem des Thomasius datiert und in der Reproduktion der theologischen Ausgestaltung des sogenannten Spiskopalspitems der Carpzov ben Kanon aller firchlichen Verfassungsbildung zu besitzen meinte. Freilich hat auch 25 Richter in Theorie und Praxis so entschieden, wie irgend einer, sich gegen die territoria-listische Behandlung der kirchlichen Dinge erklärt, die der Kirche das Recht, sich als eine selbstständige Lebensordnung zu wissen und zu gestalten bestreitet. Allein er hat auch das Heil der Kirche nicht in einem Spstem zu finden vermocht, welches die Kirchengewalt dem Lehrstande vindiziert und den Landesherrn wesentlich als dessen aussührendes Organ zo hinstellen wollte. Bereits im Jahre 1840 hat Richter in der Abhandlung "über die Grundlagen der Kirchenversassung nach den Ansichten der sächsischen Reformatoren" in der Zeitschrift für deutsches Recht Bo IV an der Stahlschen Versassungslehre einschneidende Kritik geubt. Hier wie später in seinem Lehrbuch und in seiner Geschichte ber evangelischen Rirchenverfassung Deutschlands (Leipz. 1851) bat Richter mit ber Macht seines überlegenen 35 geschichtlichen Wissens, übrigens im wesentlichen in materieller Übereinstimmung mit den Arbeiten von Hösling und Scheurl, die mangelnde Begründung der Stahlschen Theorien dargethan. Dennoch hat der Strom der Ereignisse in der Reaktionsperiode nach 1848 auch der Stahlschen, wesentlich aus spezifisch baverischen Bedürfnissen hervorgewachsenen Kirchenverfassungslehre vorübergehend großen Anhang besonders in solchen Kreisen der 40 Beiftlichkeit fichern können, die fich gegen eine grundliche kirchenrechtliche Bildung zu verschließen gewohnt sind. Andererseits hat er niemals der überspannten Auffassung des landesherrlichen Kirchenregiments gehuldigt, die dasselbe nicht bloß als eine geschichtlich berechtigte und auch für die Gegenwart wertvolle Institution vogteilicher Art, sondern auch die der theokratischen Staatsgestaltung des Resormationsjahrhunderts (aber nicht dem 45 Begriffe ber Landestirche selbst) ju Grunde liegende melanchthonische Doktrin von ber custodia prioris tabulae ber Obrigfeit mit Unrecht als normale lutherische Kirchenregimentslehre ausgab und darum die gegenwärtige Gestaltung des Verhältnisses der evangelischen Landeskirchen zum evangelischen Landesherrn als bloße, der inneren Konsequenz ermangelnde Übergangsform zum sog. Freikirchentum behandelt hat. Er sah im obrig= 50 keitlichen Kirchenregiment wennschon eine gute und löbliche, immerhin aber menschliche Ordnung, die ebendeshalb den Geschicken aller menschlichen Ordnungen unterliegen kann. Im Jahre 1848, als die in Preußen von dem Grafen Schwerin eingesette Kommiffion, sin Jahre 1848, als die in Preußen von dem Grafen Schwerter eingeseste kommitzion, die die Einleitungen "zu einer neuen, aus der evangelischen Kirche sich selbst entwickelnden Berfassung derselben" treffen sollte, sich über den Grundsat vereinigte, "daß durch die 55 eingetretene Beränderung der Staatssorm auch die gegenwärtig zu Recht bestehende Berfassung der Kirche soweit in Frage gestellt sei, als sie auf dem Prinzipe der landese berrlichen Kirchengewalt beruhe", hat Richter (Vortrag über die Berufung einer evangeslischen Landesspinode, Berlin 1848) das landessperrliche Kirchenreginent in seiner damaligen Kirchen wie der Fastistutionalien Monografie karen für underströßlich arklört. Du dersolden werden Gestalt mit der konstitutionellen Monarchie sogar für unverträglich erklärt. Zu derselben 60

Zeit bemühte sich freilich auch Stahl (Ev. Kirchenz. Nr. 55) barzuthun, daß die Borausjetzungen dieses Regiments nunmehr gewichen sein, weil die tonstitutionelle Berfassunge form dem Monarchen nun und nimmer gestatte, "auf irgend einem Gebiete eine selbst-ftändige, von der Mitwirkung des Bolks unabhängige Macht auszuüben". Gegen diesen 5 Irrtum der Zeit, die verfassungsmäßige Monarchie und das landesherrliche Regiment in ber Kirche seien zu unvereinbaren Gegenfaten geworden, hat er felbst fich spater auf die Thatsache berufen, daß in den Grundgeseten vieler deutschen konstitutionellen Staaten bas landesberrliche oberfte Kirchenregiment ausbrudlich vorbehalten worden ift. Jedenfalls hat er die Berufung einer konstituierenden Landessynode nur als einen außerordentlichen 10 Notbehelf in einer außerordentlichen Zeit angesehen. Seit durch die Verfassungsurfunde das Recht auch der bestehenden edangelischen Kirche auf selbstständige Verwaltung ihra Angelegenheiten anerkannt worden war, vertrat er zwar die Notwendigkeit einer allmäblichen, stufenweisen Ergänzung der nur einseitig entwickelten Kirchenverfassung durch Organe der Gemeinden und durch Spnoden, andererseits aber auch "die geschichtliche Be15 rechtigung der Stellung des Königs zu der Kirche und das Recht der Kirche an diese
15 secklung". Jedenfalls hat er später auch für Preußen dargethan, daß die Behauptung, die besondere Stellung des Königs zu der Kirche sei im Jahre 1848 aufgegeben oder aufgehoben, sich auf keine positive Thatsache zu stügen vermöge, und daß auch in die Bestimmung der Versassungsurkunde über die Selbstständigkeit der Kirche die Ausselbung 20 des landesherrlichen Kirchenregiments nicht hineingetragen werden durfe. bes landesherrlichen Kirchenregiments nicht hineingetragen werden durfe. Indeffen bat für Preußen erst das Staatsgeset vom 3. Juni 1876 betr. die evangelische Kirchenverfassung, indem es den Fortbestand des landesherrlichen Kirchenregiments ausdrücklich anerkannte, den von der Kirchenrechtslehre behaupteten Standpunkt auch gegenüber ber Anfechtung seitens des vulgaren Liberalismus sicher zu stellen vermocht. Andererseits war 25 Richter auch ein Gegner jener Raumerichen Auffaffung von ber Selbstftandigteit ber Rirde, wonach zu beren Durchführung die Ginrichtung einer tollegialisch verfaßten oberften Rirchen behörde genügen sollte.

Auch für Preußen vertrat er mithin benselben Standpunkt, dem er hinfichtlich der Berfaffungsfragen im allgemeinen das Wort redete. Er beklagte, daß die Berfaffungs 30 entwidelung ber lutherischen Landesfirchen Deutschlands es im wesentlichen bis in bie neuere Zeit nur zu kanonischen Barochien, statt zu evangelischen Gemeinden bringen konnte. "Die innere Seite, der Dienst und Beruf der Gemeinden als Gliederungen des firchlichen Leibes hat, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Pflege gefunden, und es ift badurch ein großes Maß der ebelften Kräfte unbenutt verloren gegangen". Darum 35 begrüßte er die Bersuche neuer kirchlicher Gemeindeordnung mit Freuden, so schwach die neuen Gemeindeorgane auch vielfach ausgestattet wurden. Ebenso entschieden redete er ber Einführung von Spnoben das Wort, die er fraftvoll organisiert wissen wollte. Dem sie sollen mit eintreten in das Regiment der Kirche. Dagegen hat Richter nicht zu ben Unhängern bes sogenannten firchlichen Konstitutionalismus gehört, und gewiß mit Recht. 20 Denn eine Synobe kann und soll so wenig Parlament sein, als der Landesherr König ist in der Kirche. Für die Bildung der Synoden wie für die Gemeindeordnung vertritt er daher stets die eigentümlich kirchlichen Gesichtspunkte, insbesondere den organischen Ausbau der synodalen Verbände. Kraftvoll aber vollte er die Synoden organischen während die ohnehin setwachen Aufänge der kirchlichen Gemeindeordnung von 1850 in 45 Preugen burch ben Bergug ber Organisation ber Kreisspnoben, bessen Grund in ben perfon lichen Verfassungsanschauungen König Friedrich Wilhelms IV. lag, der Verkummerung preisgegeben wurden. Gelbst in dem Vortrage auf der Gisenacher Konferenz (im Allg. Rirchenbl. Bo I, S. 270 ff.), wo er, sichtlich unter ben noch frischen Eindrucken bes Me volutionsjahres stehend, wohl am zuruchaltenbsten sich über die Synodalfrage geaußen 50 hat, vertritt er doch die Organisation auch der höheren Synodalstufe für den gemeinsamm Dienst durch das Zeugnis. Später hat er hinfichtlich ber Gemeindeordnung die Beseitigung ber in Preußen noch 1860 festgehaltenen bindenden Borschlagsliften für ratsam erklart. Den Synodalausichuffen fei die Beteiligung an gewiffen Attributen ber ftandigen Ber waltung zu sichern. Für die Provinzialspnoden in ihrer Zusammenfassung mit den ftan-55 digen Behörden nahm er die Funktionen des Anordnens, des Beantragens und Beratens und der Vertretung der Interessen der Provinzialfirche nach oben in Unspruch. Auch für Preußen hielt er die Landesspinode für den unentbehrlichen Abschluß der Organisationen, und zwar eine in regelmäßigen Perioden zusammentretende Landesspnode. Für sie nabm er bie Befugnis in Unspruch, unter Canttion bes Landesherrn für bas gange Gebiet ber 60 Landesfirche Unordnungen zu erlassen. Mit Berufung auf die Außerungen ber fachfichen

Reformatoren erklärte er noch in der 5. Auflage des Lehrbuchs für neue Agenden, für Beränderungen in der kirchlichen Berfassung u. s. w. die Zustimmung einer Synode für erforderlich, wenn nicht der bisher befugte formlose Widerspruch der Gemeinden berechtigt bleiben soll. Für Preußen und die übrigen konstitutionell verfaßten paritätischen Staaten hat er der Landesspnobe aber noch einen weiteren wichtigen Beruf vindiziert. Sie foll 6 bie Kirche nach außen, b. h. gegenüber bem Staate und ben anderen Religionsgefellschaften ju repräfentieren haben. Insbesondere werbe ihr eine wefentliche Beteiligung bei der fünftigen Auseinandersetzung mit dem Staate zufallen. Denn es war ihm klar, daß bei Konflitten zwischen Staat und Kirche ober ber evangelischen Kirche mit anderen Kirchen der verfassungsmäßige König nicht mehr in der Weise in den Bordergrund gestellt werben 10 burfe, wie dies bei ber bisherigen perfonlichen Ausübung bes Regiments durch ben Landesherrn der Fall gewesen sei. In den angedeuteten Beziehungen werde die Aktion künftig in erster Linic der Landesspnode zufallen. Schon damit ist allerdings ausgesprochen, daß von dieser Verwirklichung der in Preußen und auch in den übrigen deutschen Staaten burchzuführenden Selbstständigkeit der evangelischen Kirche auch das landesherrliche Regi= 15 ment zwar nicht in seiner Ezistenz, aber doch in der Art seiner Übung berührt werden müsse. Mehr und mehr werde es sich auf seinen ursprünglichen Gedanken, nämlich den der Vogtei und somit auf diesenigen Funktionen zurückziehen müssen, welche den Zweck haben, die Einheit der Kirche und den Frieden in derselben zu sichern. Die landessenden herrliche Kirchengewalt, wie sie geworden war, war allerdings die "Schwester der abso= 20 luten Monarchie". Als Staatsregiment in der Kirche wäre sie in der Kirche unhaltbar; als Absolutie des Fürsten in kirchlichen Dingen wäre fie eine Entwürdigung für die Kirche. Bereinbar aber sei die verfassungsmäßige Monarchie mit einer Gestaltung ber Rirche, in der diese, in ihren Gliederungen fich aufbauend und in Gemeinde, Kirchentreis

und Provinz ihr Leben selbstständig gestaltend, in dem evangelischen Fürsten den bewährten 25 Halt und Schirmherrn der ebenfalls synodal versaßten Landesgemeinde sindet.

Wir haben Richters Ansichten über Kirchenversassung genauere Darlegung zu teil werden lassen. Über andere wichtige Fragen des evangelischen Kirchenrechts genügt es hier zur Bezeichnung seines Standpunkts auf seine Vorrede der 5. Auflage seines Kirchenschaft der letzten von ihm harrheiteten

rechts (ber letten von ihm bearbeiteten) zu verweisen. Dieselben Auffassungen, die Richter in den dem evangelischen Kirchenrecht gewidmeten Abschnitten seines Lehrbuchs, und teilweise auch in der Geschichte der evangelischen Rirchenverfassung entwickelt hat, hatte er auch in einzelnen Unwendungen, in Denkschriften und Gutachten für die preußische und andere deutsche Landeskirchen näher zu begründen viel-3ch erwähne hier das "Gutachten, die neuesten Borgange in der 36 fache Gelegenheit. evangel. Kirche bes Kurfürstentums Heffen betreffend", Leipzig 1855, in welchem Richter ber zu einem Bersuchsfelbe für die Lilmarschen Theorien migbrauchten Kirche Kurheffens und bem turheffischen Lande, "ber Stätte seiner teuersten Lebenserinnerungen", was er das der Kaifer von Österreich über seine evangelischen Unterthanen in Ungarn nur das Soheitsrecht, nicht Rechte der obersten Kirchenergierung in Anspruch zu nehmen habe. Einen äußerfintern Petersfordicht Erreichte der ber der bei der Lachten und den Nachweis führte, daß der Kaiser von Österreich über seine evangelischen Unterthanen in Ungarn nur das Hohietsecht, nicht Rechte der obersten Kirchenregierung in Anspruch zu nehmen habe. Einen äußerst interessanten Beitrag zu der neueren Geschichte der preußischen Landeskirche 45 der Wickter in der Schrift. Gönig Triedrich Willsem IV und die Rechtsung der von der hat Richter in der Schrift: "König Friedrich Wilhelm IV. und die Berfassung der eban= gelischen Kirche", Berlin 1861, geliefert. Unter den Arbeiten Richters, die sich auf eban= gelisches Kirchenrecht beziehen, durfen ferner nicht unerwähnt bleiben die "Beiträge zur Geschichte des Ehescheidungsrechts in der evangelischen Kirche" (Berlin 1858), in welcher er

ben Beweis führte, daß die Beschränkung der Scheidegründe auf Ehebruch und Desertion 50 zu keiner Zeit evangelische Kirchenlehre, sondern setzt nur eine der Lehren getwesen ist, die in der Kirche hervorgetreten sind (vgl. den Art. "Scheidungsrecht" des Unterzeichneten). Auch über die Frage der Toleranz besitzen wir von Richter eine wie durch den versöhnlichen und gerechten Sinn, so durch das edle Maß und die plastische Auch der Erörterung ausgezeichnete sleine Schrift: "Der Staat und die Deutschkatholiken". Eine 55 staats und kirchenrechtliche Betrachtung, Leipzig 1846. Auch bleibe nicht unerwähnt, daß in dieser Encyklopädie der Art. "Droste zu Lischering" Bb III S. 506 (der 1. Ausl.) aus Richters Feber hervorgegangen ift, ber ebenfalls Richters Objektivität bezeugt.

Im Jahre 1847 hatte Richter in Gemeinschaft mit seinem Freunde H. F. Jacobson bie Herausgabe einer firchenrechtlichen Zeitschrift, ber "Zeitschrift für bas Recht und bie w Politik der Kirche" unternommen. Dieselbe lieserte in den beiden erschienenen Heften gebiegene Arbeiten, aber das Jahr 1848 bereitete auch diesem Unternehmen den Untergang. Um so größer war die Freude Richters, als der Unterzeichnete auf eine von E. Herrmann in Göttingen ausgegangene Anregung die "Zeitschrift für Kirchenrecht" begründete.

Am 8. Mai 1864 ist Richter nach langen schweren Leiben burch einen sanften Tot aus diesem Leben abberusen worden. Aus seinem Nachlasse hat Paul Hinschius die vorhandenen Bruchstücke eines preußischen Kirchenrechts, zu dessen Bearbeitung Richter in den letzten Jahren seines Lebens den Plan gefaßt hatte, herausgegeben. Diese Fragmente enthalten mehrsach eingehende prinzipielle Aussührungen über Punkte, die Richter im

10 Lehrbuche zum Teil mehr nebenbei berührt hatte.

Über Richters Wirksamkeit als akademischer Lehrer genügt hier die Bemerkung, das die große Menge seiner Schüler allerdings mehr durch das Lehrbuch als durch Richters Bortrag angezogen wurde. Dagegen besaß Richter in hohem Grade Gabe und Hickers Bortrag angezogen wurde. Dagegen besaß Richter in hohem Grade Gabe und Hingebung, einzelne weiterstrebende Schüler an sich heranguziehen, und zu selbstständiger wissenschaftlichen Aus dem Kreise seiner kanonistischen Übungen sind denn auch viele tüchtige kirchenrechtliche Doktordissertationen und Abhandlungen hervorgegangen, und die Zahl der Männer, die aus Richters Schule hervorgegangen, juristische Lehrstühle an deutschen Hochschulen bekleidet hat, bekannte übereinstimmend, wie groß das Berdienst Richters um die Bildung für ihren Zichten Beruf gewesen ist. Unter den Schülern Richters genügt es hier auf katholischen Seite Schulte, auf evangelischer D. Mejer, Paul Hinschied Erriedberg, B. Hübler zu nennen, denen sich der Unterzeichnete anreiht.

Richter in Jörael und Buch der Richter. — Litteratur: Bon Kommentaren zum Buch der Richter seien genannt: Bict. Strigel, Scholia in 1. Jud., Lips. 1586; Sch. 25 Schmid, Comm. in 1. Jud. Argent. 1684; E. F. C. Rosenmüsser, Scholia ad 1. Jud. et Ruth, Lips. 1835; G. L. Studer, Das Buch der Richter, 2. U., 1842; E. Bertheau, Das Buch der Richter u. Ruth, 1845; 2. U. 1883; P. Cassel, Das Buch de Richter u. Ruth (in Langee Bibelm.) 1865; 2. U. 1887; J. Bachmann, Das Buch der Richter I (c. 1—5), 1868, 1869 (leiber nicht sortgeseth): C. F. Reil, Josua, Richter, Ruth, 2 U. 1874; S. Dettli, Autzgesaßter Wommentar 1893; G. F. Woore, International Critical Commentary, New-York 1895; R. Budde, Kommentar 1897: Nowas, Handsommentar zu Richter nnd Ruth 1900. Zur Terstrüßt. U. Doorninst, Bijdrage tot de tekstkritiek van Richteren 1—16, 1879; G. F. Woore, SBOT 1900. Zur Entstehungsgeschichte und Chronologie des Buchs: Bahl, Neber den Seisasser des B. d. Richter, Tübingen 1859, 4°; R. A. Auberlen, Die drei Unhönige des B. d. R. ThSt 1860, S. 536 st.; J. Bachmann, Symbolarum ad tempora Judicum recte constituenda specimen, Rostod 1860; Th. Wöldete, Untersuchungen zur Kritif des A. d. 1876; S. ThSt. Rehler, Chronologia judicum et primorum regum Israelis, Lips. 1882; R. Budde, Die Bücher Nichter u. Samuel, ihre Duellen und ihr Ausbau 1890; R. Kitel, Die pentateuchischen Urfunden i. d. Büchern Richter u. Sam., ThSt. 40 1892, S. 44 st.; derl, Gesch. d. hebräer II, 1892, S. 3 st.; B. Frankenberg, Die Romposition des deuteronomischen Richterbucks 1895. Zur Geschichte der Richterveit vost. überhaupt die Butzernschen Wicker und dazu S. Dettli, Gesch. Zeithausen, Stade, Wischer Moster von Ewald, Köhler, Koliermann, Kittel, Cornill, Guthe und dazu S. Dettli, Gesch. Zeithausen, Stade werden kannen wir auf die Artiste über einzelne Richter in diese Encystopäle, welche durch \* tenntlich gemacht sied Artiste über einzelne Richter in diese Encystopäle, welche durch \* tenntlich gemacht sind.

Es handelt sich hier nicht im allgemeinen um die Organe der Rechtspflege in diesem Bolle, sondern um die Bolkshäupter einer bestimmten Periode, welche schlechtweg bei Richter heißen (Ruth 1, 1) und deren Geschichte in einem Buche dieses Namens absählt wird. Bgl. Bd IX S. 472. Ohne selbstständigen Wert ist die Darstellung der Josephus Antiquit. 5, 2—8. Den Namen Schofetim haben sie mit den Richtern der Tyrier (Jos. contra Ap. I, 21) und den Suseten der Kartbager (susetes . . . qui 55 summus Poenis est magistratus, Livius 28, 37; 30, 7) gemein. Sie sind aben nicht wie diese als ständige Beamte eines durch Verfassung und Gesch geordneten Staatswesens zu denken, sondern als Diktatoren, welche in sener Zeit der Freiheitskämpse, von Gottes Geist getrieben, ausstanden, und sich in der Regel zuerst durch Thaten als Trägs göttlicher Kraft auswiesen, worauf ihnen die Häuptlingschaft des Stammes oder einer ganzen Stammgruppe von selbst zusiel. Diese Würde bethätigten sie im Frieden besonders durch Rechtsprechung in Streitfragen, die sich durch die "Altesten" nicht hatten erledigm

laffen, wie früher Mose und Josua, später ber König. Einzelne richteten, bank prophetischer Erleuchtung, schon ehe sie als Befreier bes Baterlandes gehandelt hatten, wie Debora, Ri 4, 4; Samuel 1 Sa 7, 6; andere hinwieder scheinen niemals Gericht gehalten ju haben, wie Simson. Insgesamt jedoch führen die Häupter des Boltes den Namen Schofetim in jener Zwischenzeit zwischen ber Eroberung Kanaans durch Josua und ber Errichtung seines eigentlichen, erblichen Königtums von Gottes Gnaben. Gine Ausnahme macht nur ber Baftard Gibeons, Abimelech, ber kurze Zeit die Königswurde fich anmaßte und zwar

als erbliches Recht seiner Familie.

Der Charafter dieser Richterzeit wird in der Einleitung des Richterbuches, besonders 2, 10 ff. von prophetischer Feder gezeichnet: Nachdem durch einige Hauptschaften die 10 Macht der früheren Landesbewohner gebrochen war, erschlaffte Jörael, dessen einzelne Stämme jetzt ihre besonderen Gediete in Besitz nehmen sollten. Statt dieselben von den Kanaanitern gründlich zu fäubern, ließen sie sich vielmehr mit diesen in freundschaftliche Berhältnisse ein. Biel kanaanitisches Wesen und Unwesen ist in dieser Zeit in das siegreiche Bolk übergegangen. Die Freundschaft mit der heidnischen Bevölkerung erwies sich 15 aber weit gefährlicher als deren Feindschaft. Sie brachte die am unrechten Ort groß= mutigen Sieger balb in schimpfliche und brudende Abhängigkeit. Wenn Jerael bann unter hartem Drucke litt und sich seines Gottes erinnerte, half ihm Jahreh in Gestalt solcher Helben, die vor allem Bestreier (מרשיעים) ihres Bolkes wurden, ohne daß שפשים mit diesem Wort spnonym wäre, von שבש im Sinne von 2 Sa 18, 19 abzuleiten, wie 20 manche Altere und Neuere wollen. Schofetim ist vielmehr ein von der Königszeit aus geprägter Begriff, der die Regierungsform im Auge hat. Nur auf eine gewisse Zeit, gewöhnlich so lange ein solcher Gottesheld lebte, reichte sein Ansehen hin, um das Bolk von neuem Abfall zurückzuhalten. Aber sokald er vom Schauplat verschwand, riß auch das Liebäugeln mit dem Seidentum wieder ein und auf die geistige Abhängigkeit folgte 25 wieder die äußere Knechtschaft. So bewegte sich von Schauplat versienem Kreislauf. Temporibus Judicum sicut se habebant et peccata populi et misericordia Dei, alternaverunt prospera et adversa bellorum, sagt Augustin de civ. Dei 16, 43, vgl. 18, 13, und Jidorus Hispal.: In libro Judicum continentur peccata et servitutes Israel, exclamationesque populi et miserationes Dei. Diese innere Brage 30 matit hat der Berfasser des Richterbuches nicht in die Geschichte bloß hineingetragen, sondern aus ihr herausgelesen. — Außer diesem unsicheren Schwanten bes israelitischen Bolkes zwischen bem am Sinai ihm fundgewordenen Gott und kanaanitischem Beidentum gebort jum Charafter der Richterzeit ein centrifugales Streben in nationaler wie religiöser Hardinger der Auch Erzeit, wo der Eigenart der Stämme die größte Freiheit gewährt war. 85 Das durch die gemeinsam erlebte große mosaische Bergangenheit geknüpfte Band lockerte sich. Rur wenn Gesahr und Not die einzelnen Sippen des Bolkes schreckten und bes-lasteten, besannen sie sich auf ihren gemeinsamen Ursprung und reichten sich unter Ansrufung des gemeinsamen Gottes die Hand zur Notwehr. Im übrigen entwickelte sich in den einzelnen Teilen des sichon durch seinen Bodenbeschaffenheit zerklüsteten Landes ein ein vollegktaltiges Kehrn kraissisch von kongentrief wer Marie abst. Weie gienvertie vielgestaltiges Leben, freilich von tanaanitischer Weise oft ftark beeinflust. Wie eigenartig ist 3. B. das politische Treiben zu Sichem, Ri 9, oder die Wanderung einer Abteilung des Stammes Dan nach Norden (18)! Wie originell, voneinander innerlich und äußerlich verschieden sind die Gestalten eines Gibeon, Jephta, Simson, einer Debora! Auch in religiöser Hinsicht zeigt sich ein startes Streben zu individueller Besonderheit, das wie 45 mit Naturnotwendigkeit die mosaische Überlieferung durchbricht. Sonderkulte werden mit Borliebe eingerichtet; nur mit Mühe behauptet sich das Nationalheiligtum zu Silo. Die Vermengung von Jahvehdienst und Baalsdienst wird durch diese Strömung der Zeit mächtig befördert. Nicht nur den Namen Baal braucht man unbedenklich, sondern eignet sich auch seine Symbole und Orakel, seinen und anderer Götter Kultus an, so daß so- so gar von einem hervorragenden Gotteshelden dem Jahveh ein Menschenopfer kann bar-gebracht werden. Neben diesen schwarzen Schatten fehlt aber auch bas Licht nicht. Das Gewissen derven. Neven diesen spivarzen Schatten tehtt aber auch das Licht nicht. Das Gewissen des Volkes ist noch leicht zu wecken; die unnennbaren Greuel, welche vom Einbrechen heidnischer Sittenlosigkeit da und dort zeugen, werden verabscheut und blutig gesühnt (19 und 20); in großen Gelübben rasst sich der Glaube zu unge- 55 meinen Opfern auf (11, 31; 1 Sa 1, 11) und wunderbare Thaten verrichtet er. Bei aller Ungebundenheit, die sich selchst an den gotterkorenen Führern des Volkes nicht ganz verleugnet, ist es ein Geschlecht, das sur das Göttliche empfänglich und opfers willig sich betweist. Ihnlich num man über den Rilbungskrand das Volkes unterland willig sich beweift. Ahnlich muß man über ben Bildungestand bes Volkes urteilen. Mag auch in diefer Sturm- und Drangperiode die Kultur tief stehen, sogar einen ge= 60 wissen Rückschlag erfahren haben, es zeigt sich boch ungebrochene, gesunde Bolkskraft, verbunden mit reicher und seiner Anlage des Gemütes. Es ist das Zeitalter der Helden, die nicht bloß physisch eine ungewöhnliche Kraft entsalten, sondern auch geistig die edelsten Blüten ihrer jugendlichen Nation darstellen. Man denke an das Lied der Debora und die Fadel Jothams, beides in ihrer Art unübertressliche Berlen der Poesse, oder an die humoristischen Sprüche Simsons, in welchem am meisten das Bild des Bolkes, wie es zu jener Zeit war, uns entgegentritt. Es war die Periode, wo Gott seinem Bolke die größte Freiheit ließ, womit die Seltenheit der Gottessprüche 1 Sa 3, 1 zusammenhängt, das Menschlich-Natürliche daher zur ungezwungensten Entsaltung kam. Diese Selbst bessen Menschlicher Hange daher zur ungezwungensten Entsaltung kam. Diese Selbst, dessen natürlicher Hang zu heidnischer Sinnlichkeit strebte, unfähig sei, seine Freiheit zu seinem Frommen zu gebrauchen. — Wenn man neuerdings versuchte, jene Zersplitterung des Volkes in der Richterzeit für den ersten Ansagszustand einer Bolksbildung Jöraels zu erklären, als hätte eine frühere Einheit in nationaler oder doch in religiöser Hincht 16 gar nicht bestanden, so genügt zur Widerlegung dieser Anschauung schon ein solces Denkmal ersten Ranges wie das Lied der Debora. Hier sprücht sich das Bewußtsch der erligiösen und nationalen Zusammengehörigkeit der Stämme (unter welchen freilich Juda ausstäusserweise sehlt) aufs kräftigste aus und zugleich die allen gemeinsame Erinnerung an die große mosaische Zeit, welche den Höhepunkt der Ossemmen gahvehs bildete. Es läßt sich somit nicht leugnen, daß eine festere Einheit im Bolke früher vorhanden war und die Ausdreitung über das ganze Land, sowie die Berschmelzung mit heidnischen Elementen ein Auseinandergehen auch in geistiger Hinscht zur Folge hatten.

Überblicken wir den Verlauf der Geschichte in der Richterzeit, so steht nach dem Richterbuch an der Spipe eine verhältnismäßig furze, achtjährige Unterdrückung Israels 25 durch einen König Ruschan Risch'atajim aus Aram Naharajim, d. h. nicht Babplonien ober 25 durch einen Konig Kulchan Alia atalim aus Aram Aahatalim, b. h. nicht Saohibnten oder Assprie, sondern das Land um Haran (Gen 24, 10). Wahrscheinlich ist ein König der Mitanni gemeint (Sahce, Monuments' 297. 304), die um jene Zeit wiederholt in Kanaan gegen Üghpten sesten Fuß zu fassen suchten. Dann erstreckte sich die Unterbrückung von Norden die nach dem Süden, von wo die Reaktion ausging. Der Name 30 des Königs klingt wie eine volkstümliche Hebraisterung. Andere denken an Edomiter (DIN statt DIN). Othniel\*, der Kenissiter und zugleich Judäer, der im Süden Judas seine Bestigungen hatte (1, 13), werde zum Bestreiter des Bolkes von diesem Joch, worauf läneare (10 ischried) Russe zinnet 2.5. längere (40jährige) Ruhe eintrat, 3, 7—11. Es hat also in diesem ersten Kanupse gegen einen stärkeren auswärtigen Feind Juda noch die Führung gehabt, während dieser Stamm 35 sich bald start beiseite hielt. Im übrigen ist der Bericht sehr summarisch gehalten, und was Josephus Ant. 5, 3, 2 f. etwa noch zu den biblischen Angaben hinzufügt, hat kaum Anspruch auf Beachtung. In die längere Ruhezeit, welche dem Volke nach diesem ersten Befreiungskampfe zu teil wurde, fallen vielleicht zwei Episoden, die im Richterbuch anhangsweise am Schluß mitgeteilt sind, aber nicht lange nach Josuas Tode können gesto spielt haben: der Auszug des Stammes Dan nach dem äußersten Norden des Landes (17; 18) und der Rachefrieg gegen Benjamin wegen einer von den Bewohnern Gibeas berübten Schandthat (19-21). Undere verlegen Diefe Geschichten in Die Zeit vor dem Einfall der Mesopotamier, vor welchem auch Josephus Ant. 5, 2, 8 ff. die zweite und 5, 3,1 die erste dieser Erzählungen mitteilt. Siehe aber Köhler, Gesch. II, S. 53. Bom 45 Stamme Dan, welcher ber ftreitbaren Emoriter wegen nicht in sein Erbteil in ber Ebene am Meere gelangen konnte (1, 34), jog ein ftarker Teil nach ber Nordgrenze bes gelobten Landes und eroberte bort die Stadt Laisch, fortan Dan geheißen (entsprechend dem heutigen Tell el Kädi, westlich von Banias). Dort richteten sie auch einen Bilderkultus ein, nachdem sie auf ihrem Zug im Gebirge Ephraim einem gewissen Micha sein Götterbild 50 famt dem von ihm angestellten Leviten entführt hatten. Wahrscheinlich eben bieser Levit wird 18, 30 Jonathan, Enkel Moses (richtige Lesart statt Manasses) genannt. Doch giebt sich diese Angabe bei der unbestimmten Art, wie jener Levit 17, 7 eingeführt ist, deutlich als späteren Zusaß zu erkennen. So auch Studer, Ewald (mit Festhaltung der Geschichtlichkeit II, 492), Schrader. Da der Bilberdienst zu Dan nach 18, 31 in der 55 ersten Königszeit aushörte und von Jerobeam ganz neu wieder eingerichtet wurde (1 Kg 12, 28 ff.), könnte jener Jonathan und seine Familie, die dis zum (assprischen) Eril dier walteten, an sich erst unter Jerobeam oder noch später eingesetzt worden sein. Allein 1 kg 12, 31; 13, 33; 2 Chr 11, 13—15 machen unwahrscheinlich, daß bei der Umwands lung des Kultus durch diesen Rönig ein Levit das Hauptprieftertum empfangen und 60 angenommen habe. Und die Art, wie die Verwandtschaft dieses Priefters mit Mose

angegeben wird, führt in die früheste Richterzeit. Der Stil dieser Erzählung ist eigenstümlich schwerfällig und umständlich, was sich nicht auf bloße Glossen zurückühren läßt, noch weniger auf Zusammenschiedung zweier Recensionen, die troß Batke, Bertheau, Budde, Moore wenig einleuchtet, sondern von altertümlicher Undeholsenheit des Erzählers berzurühren scheint. Aber auch die zweite Erzählung vom blutigen Sühnkrieg der bestämme gegen Benjamin Kp. 19—21 trägt formell und inhaltlich die Spuren hohen Alters an sich. Gegen den Vorwurf später Erdichtung (Wellhausen) ist sie schon durch Hohen Alters an sich. Gegen den Vorwurf später Erdichtung (Wellhausen) ist sie Sahl Sauls zum König bezogen werden können. Und das Verfahren 19, 29 zeugt ebenso von uraltem Brauch, wie der Jungsrauenraud am Heiligtum zu Silo (auf Empsehlung der 10 Altesten!) sicher nicht später erdichtet worden wäre. Das schließt nicht aus, daß der Vericht später teilweise ausgeführt und die Stusse John ausgerundet sein mögen. Diese Geschichte zeigt eine israelitische Stadt auf die Stusse Sodoms herabgesunten, auch im allgemeinen ungeschlachte Sitte und rohe Kampflust. Allein ebensosehr läßt sie ein noch ungeschwächtes Volksgewissen stute und rohe Kampflust. Allein ebensosehr läßt sie ein noch ungeschwächtes Volksgewissen erkennen; jene schändliche Mißachtung des hl. Gastrechtes is gilt als eine Schuld, deren Fluch das Land nicht auf sich ruhen lassen durch; durch Ströme von Blut nuß sie gesühnt werden. "Wir fühlen hier die Nachwirkung der hohen Zeit des Mose und Josua" (Bertheau). Die moralische Solidarität, deren sich die Stämme dabei bewußt zeigen und die sich in Rache wie Versöhnung ausspricht, ist mit ein Betweis für die von ihnen unter jenen Führern verlebte geistig große Vergangenheit. 20

Fahren wir in der Überficht der Ereignisse der Richterzeit fort, so wird junachst zahren wir in der Udersicht der Ereignisse der Achterzeit sort, so wird zunächt 3, 12 ff. nach der 40 jährigen Ruhe unter Othniel eine 18 jährige Unterdrückung durch die mit Ammon und Amalek verbündeten Moaditer berichtet. Ehud, ein Benjaminit, wurde damals zum Befreier, indem er den moaditischen König Eglon tötete, wie anschaulich erzählt wird, und so den Irteil des Erzählers eine gottgewollte Befreiungsthat war, ist zweisellos, während wir freilich von "rohem Spott, womit die Umskände geschilbert werden" (Studer) nichts finden. Aber wie wenig eine pseudochristliche Moral ein Recht habe, durch dieses Beispiel Empörung und "Tyrannenmord" zu rechtfertigen, leuchtet ein, sobald man den durchgreisenden Unterschied zwischen alt- und neutestamentlichem Gottesreich 200 vergleicht. Im alten Bunde war Gott auch ber weltliche Souveran seines Landes und Bolfes. 3hm ftand es zu, das Todesurteil über einen Landesfeind zu sprechen und das Bertzeug zur Bollftredung zu berufen. Außerdem ift bei der Beurteilung der einzelnen Berfonen und Thaten die moralische Naivität der ganzen Zeit in Anschlag zu bringen. — Nach 80jährigem Frieden verfiel Jerael durch neuen Abfall schwerem Gerichte. Es 85 folgte eine 20jährige Unterdrückung durch die Kanaaniter unter König Jabin zu Hazor und seinem Feldherrn Sisera, in welche, wie aus 5, 6 erhellt, die 3, 31 gemeldete Heldenthat Samgars fällt, die einem anderen Landesteil einige Erleichterung gegen die ihn be-drängenden Philister gewährte. Tomkins und Sance schließen aus dem Namen Sisera und anderen Anzeichen, die führende Macht scien die Hethiter gewesen, die zu Kanaan 40 und Agypten eine ähnliche Stellung einnahmen wie die Mitanni. Dem gesamten Jörael, namentlich den unter diesem Druck seufzenden nördlichen Stämmen brachte erst Debora\*, die Prophetin und Richterin, die Freiheit. Sie seuerte den Barak zu Kampse an und führte so jenen heldenhaften Streit in der Kisonebene herbei, den sie in ihrem Siegesliebe befungen hat. Die oftjordanischen Stämme, sowie einige am Mittelmeer angefiedelte, 46 wie der unterdessen bis an jene Kufte vorgedrungene Dan, hielten sich aus Saumseligkeit und tadelnswerter Gleichgiltigkeit vom Befreiungskampfe fern (5, 15 ff.). Auch der Stamm Juda hat sich daran nicht beteiligt, ohne deshalb getadelt zu werden, was darauf beutet, daß er nicht nur von dieser Invosion aus dem Norden unbehelligt blieb, sondern auch in dieser Zeit eine abgesonderte Stellung einnahm und dort im Süden wahrscheinlich 50 seine eigenen Kämpse gegen die Philister zu bestehen hatte. — Auch auf dieses Aufstammen der göttlichen Begeisterung folgte eine längere Zeit der Ruhe (40 Jahre). Dann (6, 1 ff.) überschwemmten die Midianiter und andere nomadische Stämme die Ebene Jestreel, von Often her über den Jordan vordringend. In großen Zeltlagern ließen sie fich nieder und raubten Jahr um Jahr die Frucht der Arbeit des Landmannes. Sieben Jahre hatte 55 diese Not und Schmach gedauert, als Gott den Helfer sandte, der diese Eindringlinge vertrieb, Gibeon\*. Diefer lehnte in frommer Scheu die Königswürde ab, wurde bagegen ber Stifter eines Sonderkultus in Ophra, seiner Baterstadt. Das Ungluck, bas nach seinem Tode über seine Familie kam durch den unwürdigen Bastard Abimelech, erzählt Kap. 9, wo auch die vorzügliche satirische Fabel mitgeteilt wird, in der Jotham, der 60

cinzige ber 70 Söhne Gibeons, welcher bem burch ben halbbruber verursachten Blutbabe enttam, die Thorheit der Sichemiten geißelte, die jenem entarteten Tyrannen gur Ausführung seines Mordplanes Hand geboten, und ihnen wie ihrem "König", dem gewissenlosen Abimelech, ihr Los voraussagte. Auf diesen unwürdigen Regenten folgte ein neuer Richter und Befreier, Thola aus dem Stamm Jachar (23 Jahre lang); dann Jair \* der Gileabite (22 Jahre). Bon beiden sind nur turze Notizen vorhanden. So wird vom lettem

ber Name Jairs-Dörfer abgeleitet.

Nach Jairs Tod kam eine zweisache Bedrückung über Jörael, im Often durch die Ammoniter, im Westen durch die Philister. Zuerst wird 10, 8 st. erzählt, wie die ersteren 10 das Ostjordanland einnahmen, über den Jordan vordrangen und auch die Stämmer Juda, Benjamin, Ephraim 18 Jahre lang bedrängten. 11, 1 st. berichtet den Sieg des helden Jephta\* aus Gilead, der sich denselben durch sein verhängnisdolles Gelübde verbittette. Dieses Gelübde beweist, daß zu jener Zeit nicht nur ungeschliffene Natürlichkeit, sonden auch heidnische Denkweise vielfach ins Volk eingebrungen war. Besonders wichtig ift als 15 Parallele 2 Kg 3, 27, welcher Fall zeigt, daß die den Gileaditern benachbarten Moabiter den Menschenopfern eine große Macht beilegten und selbst die Israeliten solche nicht als wirkungslos betrachteten. Was von den Moabitern, gilt von den Ammonitern, deren Gott Moloch mit solchen Opfern verehrt wurde. — Die Herrschslucht des Vorstammes Ephraim führte noch zu einem blutigen Bruderkriege, den Jephta gegen denselben führm 20 mußte (12, 1 ff.). Nur 6 Jahre war ihm ruhige Richterthätigkeit dis zu seinem Tode vergönnt. Auf ihn folgte Ibzan von Bethlehem (7 Jahre lang), Clon aus dem Stamme Sedulon (10 Jahre); dann Abdon, Sohn Hilles aus Pirhathon in Ephraim (8 Jahre).

13, 1 berichtet von langer (40jähriger) Unterdrüungen durch die Philister, welche von Südenstam der instancen und Reschungen birginseten. Sin umföreliche Subwesten her ins Land eindrangen und Besatungen hineinlegten. Gin umfänglichen 25 Chilus von Erzählungen (13—16) schilbert Simsons\*, des berühmtesten Vorkampfers in biefer Zeit, Helbenthaten gegen fie. Bon seiner übermenschlichen Selbenkraft und feiner Schlagfertigkeit in wißigem Wort erzählte fich offenbar bas Bolt mit besonderer Borliebe, ba es in ihm recht sein eigenes Jugenbbild erkannte. Fehlte es ihm doch auch nicht an bem törichten Leichtfinn, ber verkehrten Gutmutigkeit und Großmut, die bem gangen Boll Befreiungswerk während der 20 Jahre seines "Richtens" und fiel infolge allzugroßen Selbstvertrauens, ohne seinem Bolk wahrhaft geholfen zu haben. Gegen Ende des Richterantes Elis\*, der Zeitgenosse Seinsons sein wird, hatten die Philister weitere Erfolge. Erst Samuel\* und die von ihm gesalbten Könige brachen die Macht dieses Feindes. Mit 35 Simsons Tob bricht übrigens der Faden des Richterbuches ab. Zwar wird auch von Eli gesagt, er habe Jörael 40 Jahre (LXX 20) "gerichtet" (1 Sa 4, 18), desgleichen richtete der Prophet Samuel das Volk (1 Sa 7, 6; 8, 1 ff.; 12, 1 ff.). Aber beide nehmen eine Ausnahmestellung unter ben Richtern ein und leiten zur Königsherrschaft über. Eli ist Oberpriefter ju Gilo, während sonst die Richter feiner priefterlichen Burde ihr An-40 sehen verbankten; Samuel ist vor allem Prophet (1 Sa 3, 21) und vereinigt mit diesem Umt das priesterliche; als Prophet führt er das Königtum in Jerael ein. Daber die Geschichte beider in jenem Buch erzählt wird, bas die Erhebung biefes israelitischen Konigtums auf feinen Gipfel berichtet.

Die Chronologie der Richterzeit bietet besondere Schwierigkeit. Uddiert man um besehen die im Richterbuch aufgeführten Jahreszahlen, so ergeben sich von der Unterbrückung durch Ruschan Risch'atazim (3, 8) dis zum Tode Simsons (16, 31) 410 Jahre. Man hat nämlich (nach 3, 8. 11. 14. 30; 4, 3; 5, 31; 6, 1; 8, 28; 9, 22; 10, 2. 3. 8; 12, 7. 9. 11. 14; 13, 1; 15, 20 = 16, 31): 8 + 40 + 18 + 80 + 20 + 40 + 7 + 40 + 3 + 23 + 22 + 18 + 6 + 7 + 10 + 8 + 40 + 20 = 410. So wäre MS 50 13, 20 gerechnet (450 mit Hinzunahme der Zeit Elis), wenn nicht die ältere Lesant dieser Stelle die Beziehung jener Jahl zweiselkaft machte. Jedenfalls aber hat Josephus in gerechnet der sich treisich selber nicht aleich bleibt (Engl.). Wesch II. 524) Allein so gerechnet, der sich freilich selber nicht gleich bleibt (Ewald, Gesch. II, 524). Allein diese Jahl 410 ergiebt eine allzulange Zeitdauer verglichen mit 1 Kg 6, 1, wo die ganze Periode vom Luszug aus Lgypten dis zum Beginn des Tempelbaues im vierten Regiestrungsjahre Salomos nur zu 480 (LXX sogar nur 440) Jahren angesetzt ist. Mechann wir nämlich zu jenen 410 noch die Zeit der Wüstenwanderung Fracks (40), die Zeit vom Einzug in Kanaan dis zum Einfall der Aramäer nach Josuas Tod (unbekannt), ferner die Richterzeit Elis (40 oder 20?) und die Samuels (unbekannt), die Regierungszeit Saus die Auf Regierungszeit Saus die Saus die Regierungszeit Saus zeit Sauls (unbekannt), die 40 Regierungsjahre Davids und die drei ersten Salomos, 6 also 40+x+40(20)+y+z+40+3, so werden jene 480 jedenfalls sehr erheblich

Man'hat von alters her auf verschiedenene Weise diese Unebenheit aus= zugleichen gesucht. Mit fritischer Anfechtung der einen Zahl 480 (1 Kg 6, 1) ist die Schwierigkeit nicht gelöft, jumal ber Synchronismus ber ägyptischen Geschichte einem viel längern Zeitraum entgegenstünde. Halt man jene 480 fest, zugleich aber auch die Zahlen bes Richterbuches, in welchem auch die 300 Jahre 11, 26 zu beachten find, so b giebt es in der Haubt awei Auskunftsmittel. Die schon im Seder Dlam vorgetragene jübische Tradition rechnet die jeweilen für die Zeiten der Unterdrückung angegebenen Jahre in die meist längere Periode, wo der Richter regierte, ein. So die Kirchenväter, z. B. Eusebius im Chron. Arm., und spätere. Auf diese Weise verschwinden aus der Rechnung 71 + 40 (wenn man die Zeit des Philisterdrucks hinzurechnet) = 111 Jahre der Fremd- 10 herrschaft. Allein abgesehen davon, daß man dann die Richterzeit Simsons zu 40 Jahren ansetzen müßte, auch 11, 26 nicht genau stimmen wurde, widerspricht dieser Rechnungs-weise der Text zu deutlich. Das andere Berfahren besteht darin, daß man 13, 1 ff. neben 10, 8ff. synchronistisch laufen läßt, also annimmt, die Unterdrückung durch die Philister sei mit derjenigen durch die Ammoniter gleichzeitig gewesen und Simson habe mit Jephta, 15 Ibgan, Elon, Abdon zusammengelebt, teilweise auch gewirkt. Statt auf 410 Jahre belief sich bann die oben angegebene Periode zunächst auf etwa 360. Für diesen Synchronismus, ben unter den neueren z. B. Hengstenberg, Keil, Bachmann, Köhler verteidigen, beruft man sich mit Recht auf 10, 6 f., nach welcher Stelle die Gleichzeitigkeit des ammonitischen und philistäischen Druckes überaus wahrscheinlich ist; nur daß der lettere fich länger bin- 20 und philitalichen Drudes überaus wahrscheinlich ist; nur daß der letztere sich langer hin- 20 auszog, vielleicht auch einige Jahre später begann als der erstere. Dem Einwand, daß die 300 Jahre 11, 26 etwas zu kurz wären, begegnet man mit Fug durch die Erinnerung, daß diese sehr runde Zahl nicht gepreßt werden dürfe. Was am ehesten gegen diese Hypothese, die sonst am meisten befriedigt, kann eingewendet werden, ist, daß die Erzählung auf jenen Synchronismus außer 10, 6 f. nirgends Rücksicht nimmt, vielmehr 25. B. 13, 1 eher eine successive fortlausende Reihe von Richtern auszusählen scheint. Klosternann (Gesch. 118) läßt übrigens die Jephtageschichte erst später aus ossieren eine kurcksichte keine Kinn weiten Stankanismus lieset nehe enischen Quelle in das Buch eingefügt sein. Einen weiteren Synchronismus liegt nahe zwischen dem 40jährigen Philisterdruck Ri 13, 1 und der Richterzeit Elis anzunehmen sowie mit der ersten Zeit Samuels, der ja erst diesem Druck ein Ende machte. So würden noch so etwa 340 Jahre bleiben. Bgl. Köhler, anders Klostermann S. 134. Lgl. auch Moore, ber annimmt, auch Saul fei als untheofratischer Ronig wie Abimelech nicht gerechnet worden.

Wenn sich aber auch durch den Spinchronismus mit sachlicher Wahrscheinlichkeit die Übereinstimmung erreichen läßt, so fragt sich immerhin, ob der Redaktor, der die jekige 85 Neihenfolge der Begebenheiten ordnete, sie sich wirklich so dachte. Die meisten Keuern sind den Anschlagt, er habe eine ihm vorliegende Rechnung nach 40jährigen Generationen nicht mehr durchschaut und sie deskalb durch Einfügung der gebrochenen Zahlen gestört. Bertheau geht davon aus, 1 Kg 6, 1 seien die 480 Jahre rund gerechnet als 12×40, um 12 Generationen auszudrücken, wie solche von Aaron die Achimaaz, dem Zeitgenossen Davids, 1 Chr 6, 35 ff. (vgl. 5, 27 ff.) gezählt werden. Diese Rechnungsweise nach 40jährigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wirdskrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wirdskrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wirdskrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wirdskrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Richterzeit zu Grund: Wirdskrigen Generationen liege auch den größeren Zahlen der Alo, Chub 2×40, Barak 40, Gideon 40, Simson 20 + 20 (?), also 6×40 = 240. Dazu kännen für das Geschlecht der Wüsse auf den kanaan einrückende 40, für das solgende (2, 10) 40; 45 für Eli (1 Sa 4, 18) 40, für Samuel und Saul zusammen 40, für David 40 = 240, im ganzen also die auf Salomo 480. Die kleineren, meist ungeraden Zahlen dagegen stammten aus einer anderen Rechnungsweise, die genauer, nach historischer Uederlieferung, die Zeit der Wirschlagen auf die Alo die Rechnung der Erkschlagen seines Richters. Abhlich erklärt Ewald (Gesch Lit, 513 ff.) den Sachverhalt aus Vermischung zweier Rechnungsweisen. Doch hält er daneben die Gelechzigeit den Zephla und Sermischung zweier Rechnungsweisen. Doch hält er daneben die Gelechzigeitsteit von Zephla und Sinson für geboten durch 10, 7. Wan sieht, das auf diesem kritischen Bege wesentlich dieselbe Verkürzung erzielt wird, welche die traditi

barauf aufmerksam, daß die Jahlen der fünf "kleinen Richter" (zusammen 70 Jahre) saß genau den Jahren der Interregna zwischen den großen (dis Jephta 71 Jahre) entsprechen: jene kleinen seien also von jemandem eingeschoben, der die Unterdrückungszeiten nicht rechnete (Wellhausen in Bleeks Einl. S. 184 f.). Budde, welcher ihm folgt, meint, der 5 letzte Redaktor habe die Fremdherrschaften durch die von ihm eingesetzten kleinen Richter ausschalten und ersetzen wollen (?). Aber Wellhausen selbst bekennt (Komposition des Herateuchs 356), daß ihm diese Kombinationen zweiselhausen selbst geworden seien. Das Problem ist in der That nicht gelöst. Evident ist nur, daß der Schein einer überlangen Zeitdaum durch das Aneinanderreihen parallel laufender Richterzeiten entstanden ist und daß ferner die Zahl 40 eine approximative ist, die wahrscheinlich wie jene 480 mit einem Rechnungsschlitem zusammenhängt, während die gebrochenen Zahlen mehr Anspruch auf genauere Geltung haben. — Die Annahme, daß Merneptah (c. 1314) der Pharao des Auszugssei, hat dazu Beranlassung gegeben, eine starke Verkürzung der Richterzeit zu forden. Diese Forderung fällt aber dahin, wenn der Auszug bedeutend früher anzuseten ist. S.

15 80 IX, 464, 41.

Die dronologische Frage führt bereits jur Kritik bes im Richterbuche Erzählten über. Dieselbe beschränkt sich nicht darauf, die theologische und chronologische Ginrahmung des Buches anzufechten, sondern will auch eine ganze Anzahl dieser Heroen aus der Geschichte streichen. So beseitigt Röldete den Othniel, Ehud (!), Thola, Jair, Elon, während a vo die übrigen als geschichtliche Gestalten anerkennt, ohne freilich alles von ihnen Erzählte damit zuzugeben. Jene Namen ber ersteren Reihe sollen nach ihm (bem auch Seinede, Wellhausen folgen) heroes eponymi sein, Personifikationen von Geschlechtern ober Städten, wie aus ihrer genealogischen Ableitung hervorgehe, ba fie Sohne von Geschlechtern ober Entel von Stämmen u. f. w. genannt werben. Diefes Argument versagt gegenüber einer 25 so lebendigen, individuell ausgeprägten Erzählung, wie die Geschichten Shuds und Jephtas sind, seinen Dienst (wie Röldete in letzterem Fall selber anerkennt); dann können wir ihm aber auch in anderen Fällen keinen höheren Wert beimessen. Bgl. auch 2 Sa 16, 5, wo Simei wie biefer Chub Sohn Geras heißt! Bei Jair (Ri 10, 3ff.) kommt bas Berhältnis zu dem Ru 32, 41; Dt 3, 14 genannten gleichnamigen Eroberer der Jairsvo dörfer in Betracht. Ift er mit diesem identisch, so wird er in der Richterzeit gelebt haben. Ausgeschlossen ist aber auch nicht, daß ein späterer Held aus jenem Gau von den übrigen Stämmen nach seinem Geschlecht benannt wurde. Ihn ganz aus der Geschichte zu streichen (Nöld., vgl. Bb VIII S. 541,36) ist kein genügender Grund. Ewald möchte diesen Jair mit Jacl 5, 6 identisszieren (?) und als Haupthelben in die Periode vor 35 Debora hinaufrücken. Die gebrochenen Zahlen der "kleinen" und einiger großer Richter können ohne Künstelein nur aus Tradition erklärt werden. Die zeitliche Reihenfolge kann auf Rechnung bes Redaktors kommen, so daß Bersetzungen möglich sind. Doch wird auch darin die Überlieserung berücksichtigt sein. Daß der Bersasser des Richterbuchs, um eine Zwölfzahl von Richtern zu erreichen, einzelne Namen zu Berfonen erft gestempelt 40 hatte, ist um so unglaublicher, da die an sich gar nicht evidente Zwölfzahl nirgends ber 40 hätte, ist um so unglaublicher, da die an sich gar nicht evidente Zwölfzahl nirgends hervorgehoben und zu den zwölf Stämmen in keine Beziehung gesett wird. Auch weggelassen hat er schwerlich einzelne Richter, um jene Zahl nicht zu überschreiten. Von dem 5, 6 genannten Jael (wosür Klostermann, Othniel liest, Geschichte 117) mochte, falls dieser wirklich Richter war, keine Kunde sich dies zu seiner Zeit erhalten haben; 45 der 1 Sa 12, 11 erwähnte 177 ist aller Wahrscheinlichkeit nach Schreibsehler für 773 (LXX). Ugl. Wellhausen, Text der BB. Sam. S. 78; anders Ewald, Geschichte II, 514. Daß unser Erzähler sich an seine Quellen getreulich hielt, geht daraus hervor, daß während er bei den einen Richtern umständlich und anschaulich berichtet, er von andern nur eine Notiz mitzuteilen weiß, und zwar auch von einem Othniel, der doch dem Lande auf 40 Jahre Frieden verschaffte. Sin Erzähler, der aus eigenen Mitteln die Geschichte gestaltet oder ausschwickt, verteilt den Stoff anders. Der großen Episoden im Kauvteil des Buches sind sechs. während dei willfürlicher Gestaltung die Siedenzahl im Sauptteil bes Buches find feche, mabrend bei willfürlicher Geftaltung Die Giebengabl nahe lag. Und was jene eingehenden Erzählungen anlangt, so gehören sie nicht blok stilistisch und afthetisch angesehen zu dem Schönsten, was uns das UI von volkstum-55 licher Hiftorie bietet, sondern wir fühlen uns auch auf durchaus geschichtlichem Boden. Nicht hervenmythus, sondern volkstumlich erzählte und prophetisch beleuchtete Beschichte liegt uns bor in jenen Darftellungen einer Debora, eines Ehub, Jephta, Bibeon, auch Simfon. Eine machtige Stupe fur die Glaubwurdigkeit bes Bangen ift bas fur Die Kritif unantastbare Lied der Debora (vgl. Bb IV S. 525 f.); neben diesem mit den Erw eignissen gleichzeitigen Liebe Kap. 5 enthält die prosaische Erzählung Kap. 4 selbstständige

Einzelheiten und macht uns überhaupt ben in jenem Triumphgesang gefeierten Hergang ber Dinge erst vorstellbar. Über die von Wellhausen aussindig genachten Dissernzen siehe Bb IV S. 525, 30. Daß Sisera Ri 5 als Fürst dargestellt ist, trisst zu. Allein da es sich nach 5, 19 um eine Liga von kanaanitischen Königen handelte, konnte ein anderer König an der Spize des Heeres stehen als das politische Oberhaupt diese Vundes. 5 Zur kritischen Frage dei Gideon s. Bd VI S. 662, 35. Jephtas Geschichte ist durch das daran sich knüpsende Jungsrauensest 11, 40 besonders verdürgt. Über Simsons Geschichte lichkeit siehe den Art. "Simson". Für die geschichtliche Treue des Richterbuches in seinen wichtigsten Partien siehe auch das Zeugnis de Wettes in seiner Einl. ins UT, welches iedenfalls richtigeren Alis die Versät als die Versätstung der Richterenschichte zu uns 10 jebenfalls richtigeren Blick berrät als die Berflüchtigung der Richtergeschichte zu un= 10

bestimmten Erinnerungen bei Windler RAIL's 214ff.

bestimmten Erinnerungen bei Windler KAT 214 ff.
Die Gestaltung bes jetzigen Richterbuches ist verhältnismäßig jung, während seine ältesten Quellen bis in die Zeit der Ereignisse hinaufreichen. Über diese waren erst Sinzelberichte in Umlauf, die zum Teil noch stillstische Sigenart ausweisen. Das gegenswärtige Buch gliedert sich in drei Haupteile: I. eine aus verschiedenartigen Bestandteilen 15 zusammengesetze Sinleitung 1, 1—3, 6; II. das Hauptstück, eine einheitlich geordnete Erzählung 3, 7—16; III. die zwei Anhänge 17—21. Mancherlei Fragen erheben sich bei I. der Ginleitung, welche im allgemeinen über die Lage des Volkes nach Josuas Tode Auskunft giedt und den innern Grund und Zusammenhang der stürmischen Bezwegungen in der Richterzeit darlegt. An Josuas Tod anknüpsend wird Kap. 1 berichtet, 20 wie die einzelnen Stämme sich anschieden, ihr Gebiet zu erobern (siehe über das Verzhältnis dieser Angaden zum Buch Josua Kittel, Gesch. I, 239 ff.), wobei aber der der hängnisdolle Umstand hervorgehoben wird, das die Kanaaniter zum guten Teil im Lande belassen wurden. Diese besonders von den nördlichen Stämmen (am wenigsten Lande belassen wurden. Diese besonders von den nördlichen Stämmen (am wenigsten von dem energischen Juda) geübte Duldung wird 2, 1—5 als eine Versündigung 25 gegen den göttlichen Befehl dem Bolke vorgehalten. 2, 6 wird der Faden der Erzählung noch einmal jenseits des Todes Josuas aufgenommen, ohne daß sie sofort sich über die Schwelle der Richterzeit vorwärts bewegte. Bielmehr wird vorerst (bis B. 23) bie Geschichte dieser Periode prophetisch charafterisert: sie bewegt sich in einem steten Kreislauf: Bedrängung Israels durch die Feinde, Umkehr zu Gott, Erweckung eines w. Richters, nach dessen Tod erneuter Absall zu heidnischem Unwesen, infolge dessen neue Unterdrückung. 3, 1—6 folgt — veranlaßt durch 2, 23 "diese Bölker" — ein Verzeichnis der Völker (oben Kap. 1 der nicht eroberten Landosteile), welche nicht eine Werten und die Verteilen von der die veranlaßt der Volker und die Verteilen von der die veranlaßt der Volker und die Verteilen von der die veranlaßt die Verteilen von der die veranlaßt die Verteilen von der die veranlaßt der Verteilen von der die veranlaßt die veranlaßt die Verteilen von der die veranlaßt die Verteilen veranlaßt die veranla wunden worden. Die Motivierung erscheint hier, was schon Studer urgierte, etwas anders als 2, 3, indem nicht die Bestrafung des Volkes, sondern seine Abhärtung zum 35 Kampse als Gottes Absicht bei seiner Berschonung dieser Überreste hervorgehoben wird. Freilach sieht auch 3, 1 voran prozie "zu versuchen Frank und siehe Abschaften die Abschaften der Vielen Bernehmen Frank und siehe Abschaften der Vielen Bernehmen Frank und siehe Bestrafung und siehen Bernehmen Bernehmen gestellt und siehen der Vielen d Freilich steht auch 3, 1 voran sie in der hauben Frael durch sie", worin wie in 2, 3 die ethische Gesahr für Frael liegt: Nur wenn sie den Glauben des früheren Geschlechtes hatten, konnten sie in der Folge Gottes Kriege führen. Doch zeigt dieser Absichnitt eine andere Hand als die des Verfassers von 2, 6—23, von welchem die Gestaltung 40 des ganzen Buches in der Hauptsache herrührt. Auch andere Stellen dieser Einleitung, z. B. 1, 8 verglichen mit 21, lassen sich wohl geschichtlich vereinigen, wären aber nicht ohne Ausgleichung geblieben, salls sie von Einem Erzähler stammten. Dennoch halten wir dafür, daß die ganze Einleitung planmäßig vom Hauptversasser so gestaltet wurde, wie sie vorliegt, nicht etwa durch zufälliges Zusammenschieben verschiedener Erzählungen 45 über dieselbe Periode entstand. Nur hat jener prophetische Versasser Pruchstüde aus anderen Geschichtswerken, wo sie seinem Rane dienten, eingestigt. Aus solden ist z. B. anderen Geschichtswerten, wo fie feinem Plane bienten, eingefügt. Mus folchen ift 3. B. bas ganze Rap. 1 zusammengesett. Da begegnet uns eine Reihe von Stellen, welche das Buch Josua wörtlich gleich ober wesentlich ebenso enthält. Bgl. Ri 1, 10—15 mit Jos 15, 14—19; Ri 1, 20 mit Jos 15, 13; Ri 1, 21 mit Jos 15, 63; Ri 1, 27 f. mit so Jos 17, 11 ff.; Ri 1, 29 mit Jos 16, 10. Diese zur Charafteristif der Berhältnisse des Landes dienenden und deshalb seiner Einleitung einverleibten Notizen hat unser Berkasser schwerlich dem jetigen Josuabuch entnommen (Stähelin); ebensowenig mögen sie aus dem Richterbuch in dieses übergegangen sein (Bertheau). Vielmehr stammen sie aus einer älteren gemeinsamen Quelle. Im übrigen sprechen diese Wiederholungen für eine gewisse 55 Selbstständigkeit des Richterbuches. — II. Das Hauptstück des Buches führt uns sechs Hauptakte vor, welche in dem in der Einleitung beschriebenen Kreislauf sich abspielen. Als deren Helden erscheinen: 1. Othniel, Besieger der Aramäer 3, 7 ff. (nur fragmenstarisch); 2. Ehud, der Besrier vom Joch der Moaditer 3, 12 ff.; 3. Deboras und Basakalsschied über Jahin-Sisera Kap. 4. 5; 4. Gideon, der Besieger Midians und seine Weal-Encystopable sur Apologie und Kirche. 8. A. AVI.

Söhne Kap. 6—9; 5. Jephta, der Sieger über Ammon 10, 6 ff. 11. 12; 6. Simson, der Held im Kamps wider die Philister Kap. 13—16. Zwischen diesen Gruppen werden noch sechs Richter genannt, von welchen keine besonderen Thaten verzeichnet sind. Rur von Samgar wird 3, 31 ein Handstreich wider die Philister erzählt und von Idela beißt es 10, 1, daß er ausstand, um Jörael zu befreien; als Thätigkeit der übrigen wid einsach das Richten bezeichnet. Daß diese sechs Richter später in unser Buch bloß eingeschoben worden wären, ist weder durch die Chronologie bewiesen, noch ergiedt es sich dataus, daß der Berfasser sie nicht mit der ihm sonst geläusigen Form ("da thaten die Kinder Jöraels wieder Übles" u. s. f.) einsühre. Dies erklärt sich vielmehr so, daß ibm 10 Mitteilungen über die Unterdrückung, welche diese Richter zu bekämpsen gehabt hätten, und vorausgegangenen Abfall nicht vorlagen. III. Die zwei Anhänge über das Heiligtum zu Dan (Kap. 17 und 18) und den Krieg gegen Benjamin (19—21) sind beide eingesatt durch die Bemerkung: damals war kein König in Israel und jeder that, was gut war in seinen Augen 18, 1; 19, 1; 21, 25— eine Außerung, aus der gefolgert werden stand und man seine sesten Dennungen als kaum entbehrlich sür die äußere und mowalische Mohlsahrt ansah. Vom (beutervonomistischen) Redaktor stammt diese Bemerkung nicht; doch ist auch nicht ausgemacht, daß er diese Stüde, welche ihm vereinigt vorlagen, nicht hätte als Anhang ausgewächt hab er der Etsüde, welche ihm vereinigt vorlagen, sicht hätte als Anhang ausgewächt hab er der ben Stüde, welche ihm vereinigt vorlagen die stüden sicht das das Büchlein Ruth einen dritten Anhang gebildet habe, siehe den Art. Ruth. Eher hat der Berfasser auch vor der Richterthätigkeit Els und Samuels (bis 1 Sa 12?) erzählt, welche Partie nachen zum Samuelbuch geschlagen wurde.

Das heutige Richterbuch mit seiner dem Deuteronomium verwandten Einleitung, 25 seinem planmäßigen Gang und seinen Anhängen macht den Eindruck relativer Eindeit und Selbstftändigkeit. Daß es nur ein Ausschnitt aus einem größeren Werke wäre, dwietwa die Geschichte von Josus Tod oder gar von der Weltschöpfung die zum Eril dehandelte, ist nicht anzunehmen. Iwar setzt es eine geschriedene Runde von Moses und Josus Geschichte voraus; ebenso nimmt es auf die weitere Geschrieden von Moses und Freiung Jeraels unter Samuel und die Könige, sowie eine längere Regierung der letztem Rücksicht (vgl. 13, 5; 18, 1 u. s. w.). Aber es giebt sich nach seiner ganzen Manier als selbstschade Bearbeitung der Richterperiode zu erkennen. Auch der Rachweis, daß der Inhalt des Buchs wesentlich aus den Hautzuellen des Heure ganzen Manier als selbstschade Genachte gescheitung der Kichterperiode zu erkennen. Auch der Rachweis, daß der Inhalt des Buchs wesentlich aus den Hautzuellen des Heure ganzen Manier als zusummenarbeitung JE gestossen sie hautzuellen des Heure zu der Kachweis, daß der Inhalt der Buchse Konter aus des ist die Zurücksührung einer (wirklichen oder angeblichen) Doppelströmung in den Erzählungen über Ehud, Debora, Gideon, Ispha, Simson, den Zug Dans nach Laisch, den Bruderkrieg gegen Benjamin u. s. f. auf die Quellen J und E eine höchst unfichere hopothese. Wahrschielt zusammenstellte, sowen das er ein bereits bestehendes Richterbuch überarbeitete. Die Frage nach dem Alter des Buches läßt sich somit nicht eineitlich beantworten. Der Redattor, welcher in der Weile des Deuteronomiums die Geschichte prophetisch beleuchtet, wird ungefähr um die selbe deit geschrieden haben, wie dieses Buch entstanden ist, d. h. in der spätern Königs zeit. Die Stelle 18, 30 (wo schwerlich mit Housigant und Neuern in Frage sauf er hautzuckstellen, fommt aber als nachträgliches Einschiedes für der Latierung der Hautzuckstellen der Kontern eines der Hautzuckstellen der Kontern der Kontern eines der Hautzuckstellen und in Betracht. Aus erstsische Sci

Daß die einzelnen Quellen und Bearbeitungen auch in politischer und religiöser him sicht verschiedene Gesichtspunkte walten lassen, wurde schon oben angedeutet. In da "deuteronomischen" Redaktion ist der theokratisch-religiöse Pragmatismus am stärksten und einseitigsten hervorgehoben. Allein irrig ist die Meinung, daß den alten Überlieferungen, welche als Material dienten, der religiöse Gesichtspunkt fremd gewesen sei, so daß diese theokratische Charakter auf späterer Eintragung in prosane Heldenlieder und sagen der ruhe. — Vielmehr ist schon das Deboralied ein Zeuge für die Anschauung, daß die Unterdrückung durch die Feinde als Strafe für den Absall von Jahveh (5, 8), die Besteiung von jenem Drucke aber als dieses Gottes erbarmungsvolle That anzusehen sei.

(5, 2 ff. 13. 23 ff. 31), so ift's bei Gibeon und Jephta nicht anders (vgl. bes letteren Opfer); selbst Ehud ist sich bewußt, einen göttlichen Auftrag auszuführen (3, 20) und Simsons Riesenkraft hat ihren Grund in seinem angeborenen Berhältnis zu Jahveh. Auch die Geschichte Abimelechs und die altertumlichen Anhänge 17—21, die nicht gerade den Haubt der Artinetechs und die utektunktigen Anzunge 17—21, die kingt getude ben Hauptgebanken bes Redaktors illustrieren, und auch keine Spuren seiner Hand auf= 5 weisen, lassen doch eine religiöse Richtung der Erzählung nicht verkennen. Jede dieser Geschichten kennzeichnet in ihrer Weise den Absall vom wahren Gott und seine schlimmen Folgen. Nach allen Anzeichen ist das religiöse Motiv schon den vordeuteronomischen Darstellungen der Richterzeit, ja sagar schon den ältesten aus dieser Zeit selbst stammenden

Quellen eigen gewefen.

Hinsichtlich ber Beschaffenheit des Textes gilt das Richterbuch als eines der best= erhaltenen unter den historischen Büchern. Doch führt auch hier die Bergleichung ber Berfionen, vorab der LXX, deren Handschriftengruppen übrigens zwei verschiedene Uebersetzungen bei biefem Buche bieten (de Lagarde, Geptuagintastudien 1892, G. 1-72), ju peşungen vei diesem Buche vieten (de Lagarde, Septuagintastudien 1892, S. 1—72), zu beachtenswerten Barianten, z. B. bei Eigennamen; vgl. 9, 26, wo LXX statt des auf= 15 fälligen Ben Ebed: vids Ιωβήλ. Anderswo ist die Lesung der Namen strittig trot der Übereinstimmung von Mas. und LXX; so 5, 6 Jael und 18, 7. 28 τη oder του δετ Είνα wie das Deboralied gewährt natürlich der Textkritik mehr Spielraum; doch ist dabei die größte Borsicht geboten. Agl. z. B. den scharssingen Bersuch J. W. Rothsteins, der doch oft zu Widerspruch heraussordert: Joms 1902, 20 S. 175 st. 437 st. 697 st.: "Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche rhythmische Form desselben".

## Ridel, Dion. f. Dionpfius b. Rarth. Bb IV S. 698.

Riblen, Nicholas, Bifchof von London, geft. 1555. — Litteratur über ibn: Biographien von Glocester Ribley 1763 (von ausgeprägt protestantischem Gesichtspunkt), 25 Dr. Moule in seiner Ausgabe von Ribleys Declaration of the Lord's Supper, 1895 (beiber Quelle ist ber Foresche Bericht über R. in den Actes and Monuments); vgl. Riblon, Ancient Ryedales (Manchester, New Hampshire, 1884) S. 419 ff.; Cooper, Athenae Cantabr.; Godmin, De Praesulibus, S. 192 ff. in der Ausg., von Richardson 1743 Tanner, Bibl. Brit.; Froude und Lingard, Histories; Burnet, Hist. of Reform., vol. III, Lond. 1825; Soames, 30, Hist. of Ref., vol. IV; B. Cobbet, Hist. of Prot. Reformers, vol. II, 1829; Diron, Hist. of Church of Engl., vol. II, 1881; Sidney Lee, Dict. of Nat. Biogr., vol. XLVIII, Lond. 1896; G. Beber, Gesch. d. Kirch. Res. in Gr. Brit., II. Bd, Leipz. 1856.

Aus einer seit Jahrhunderten in den englisch-schottischen Grenzlandschaften anfässigen und begüterten Familie entsprossen, der zweite Sohn von Christopher R. in Unthank 35 Hall bei Willimoteswick, Northumberland, empfing der um 1500 (das genaue Geburtsziahr ist nicht bekannt) geborene Ridley seinen ersten Unterricht in Newcastleson-Tyne, trat auf Verwendung seines Onkels, des gelehrten und viel gereisten Prosessons und Dr. theol. Robert R., eines heftigen Gegners ber eben aus Deutschland herüberfliegenden neuen Ibeen, Die wie Fruhlingswind auch in England frifdes Leben in ftebende Luft 40 brachten, in Bembrote Hall, Cambridge (1518) ein, durchlief, von seinem reichen Onkel gedrängt und unterhalten, die akademischen Grade (B. A. 1521/22; Fellow of Pembr. Hall 1524; M. A. 1526) und fette von 1527 ab feine Studien — er galt als besonders tuchtig im Griechischen — an der Sorbonne in Paris, später in Löwen fort, immer unter dem Einfluffe feines konfervativen Onkels gehalten, der in den nicht gewöhn= 45 lichen Gaben seines Schützlings ein Rüstzeug gegen die Sturmgefahr des neuen Geistes suchte. Nach Cambridge zurückgekehrt (1530), wandte er sich mit Eiser wie den Studien, so den brennenden, die akademischen Kreise bewegenden Fragen des Tages zu, gewann Namen und Einfluß als gewandter Redner, vertrat (1533) seine Universität in einer öffentlichen Disputation gegen die deiden Orforder Gelehrten G. Throckmorton und J. Alse well und bekämpfte als Proctor (seit 1534) an den Londoner Gerichten mit Geschick die brohende Aufhebung gewisser akademischer Privilegien.

Sein Onkel, dem er viel verdankte, starb 1536. Schon vorher scheint er sich von bessen Bevormundung frei gemacht zu haben, ohne ex professo der "Neuen Lehre" beizutreten. Als Universitätstaplan erwirkte er mit dem Vizekanzler eine Erklärung der 55 atademischen Behörden gegen die geiftliche Jurisdiftion bes Papites über England, wie er auch mit Cranmer und Beter Martyr an ben an Bertrams Buch über Die Saframente sich knupfenden Streitfragen teilnahm. Cranmer ernannte ihn einige Monate später zu seinem Hauskaplan und gab ihm die Pfründe von Herne in Rent. Nach Fore 49\*

772 Riblen

gewann R. schon in dieser Stellung durch seine Vertrautheit mit der patristischen Gedankenwelt und sein rednerisches Drausgängertum auf den Primas in den bewegten solgenden Jahren maßgebenden Einfluß. "Latimer verläßt sich auf Eranmer, Eranmer auf Ridley und Nidley auf seinen eigenen Kopf", rief ihm sein Gegner Bischof Brookes vor seiner Verurteilung zum Tode zu, wenn es auch der Natur der Sache nach schwer ih, das Maß der Richen Wirkungen auf Eranmers letzte Ziele nachzuweisen. Schon damals ahnte der Primas die kommende Größe des jungen Mannes, weil er "alles so wichtig nahm und nach Thaten hungerte". — Um diese Zeit trat R., (gegen des Königs Ledensende hin stieg er immer höher in der königlichen und erzdischösslichen Gunst, wurde 1540 zum Doktor der Theologie promodiert, zum Vorstand seines Colleges, zum königlichen Hauskalan und Kanon von Canterbury (1541), endlich auch von Westminster (1545) ernannt) — zur gesstigen Reise des Mannes gelangt, in allmählicher Wandlung den von Eranmer vertretenen Anschaungen näher. An dem Centralpunkt der römischen Lehrbildung, der Transsubstantiation, hielt er noch sest, deseichnete indes die Ohrenbeichte als zum Seil nicht notwendig und verlangte mit Ersolg Gemeindegesang und Predigt in englischen Sprache. Einer Anklage, die von Bischof Gardiner ausgung, er habe die "Sechs Artikle" des Königs mißachtet, die Ohrenbeichte als unstatthaft und eine Anzahl der alten Kultsormen als unwürdig bekämpft, begegnete er ersolgreich und trat, nachdem er kurz vor Heinrichs Tode ossen sich dem Bandlungsdogma gebrochen und die in der schweizerischen Zolongeie (von 1545) niedergelegte zwinglische Auskassigung angenommen, in der nunmedr auch Eranmer ihm solzte, in das reformatorische Lager über, als "einer der Schweizerischen Schwensen". Bon da an hat er, der an auskuhsamen Dämmerungszuständen und dem hinträumenden Behagen der Thatenlosigkeit von Jugend an kein Gesalen datte, mit entschlossen.

Der junge König Edward bewahrte ihm die Gunft seines Baters; schon im September 1547 verlieh er R. (zu seinen zwei Pfarrs und zwei Kathedralpfründen) das Bistum Rochester. Mit Nachdruck ging nunmehr der neue Bischof gegen die römischen Mißdräuche, den Bilderdienst, das Weihwasser u. a. vor, organisserte auf einer Bistus tionsreise die Universität Cambridge auf ausgesprochen protestantischen Grundlagen, sest insonderheit gegen den katholischen Widerspruch die reformierte Auffassung des Abendmads (20. Juni 1549) durch und nahm hervorragenden Anteil am ersten Entwurf des "Algemeinen Gebetbuchs", wie überhaupt die litterarische Begründung der neuen Lehre an ihm einen schriftstellerisch gewandten, unerschrockenen Selser gewann; in all dem die recht Hand bie wichtigsten Schriftstücke in seinen Ausseinandersetungen mit Rom von R. ausserucks die wichtigsten Schriftstücke in seinen Ausseinandersetungen mit Rom von R. ausserucks die Weber II, 281). Der Lohn Cranmers war R.s. Ernennung zum Bischof von London an Bonners Stelle. Als solcher und in seiner Eigenschaft als Mitglied der Kommission für die Resorm der kirchlichen Gestsgebung trat er ebenso entschieden für Durchschrung der Folgezeit, die ins 19. Jahrhundert hinein, den Kämpfen um das staatskirchliche Joeal

den charafteristischen Zug gegeben haben.

Durch seine Berufung in den Mittelpunkt der kirchlichen Kämpse und des neuen, alle Kräfte des Volksgeistes bewegenden Lebens gestellt, wurde er, neben seinem Freund Learnmer, ein Führer des erneuerten Kirchentums, als dessen rücksichsteller Vorkämpser a von den Freunden des Old Learning mehr noch als sein je und dann schwankenden, aber einstlußreicherer Mitkämpser gefürchtet wurde. Und das nahe persönliche Verhältnis, in dem er zum jungen König stand, ermöglichte es ihm, in Edward philanthropische Reigungen zu wecken und zum Besten der Londoner Armen praktisch durchzusehen in da 50 auf seine Anträge ersolgten Gründung der großartigen, noch jetzt in Segen arbeitenden St. Thomas's, Christ's and Bethlehem-Hospitals.

Schon war ihm für seine hervorragenden Verdienste um die Durchführung der kicklichen Wünsche des Königs das reichste Bistum in England, Durham, in Aussicht ge
stellt, da starb Sdward, und R.S Sterne sanken. Am 9. Juli 1553, ehe noch der Heim55 gang des Königs öffentlich bekannt geworden war, predigte er am St. Paulskreuz vor
Lordmayor, Rat und Gilben, erklärte die Prinzessin Mary (und Elisabeth), die ihm ein
Jahr vorher bei einem von ihm nachgesuchten Besuche ihre Abneigung gegen seine kirchliche Haltung unverholen kundgethan, als illegitim und verdammte die religiösen Anschauungen der papistischen Prinzessin, die als Königin für das Land eine Gesahr sei.—
60 Dazu kam ein anderes, politisches Motiv. R. hatte unter Edward der blutigen und we-

Ridlen 773

blutigen Habgier der Hofgroßen nach dem reichen Kirchengut sich entgegengestellt und baburch ben Argwohn bes gewaltthätigen Herzogs von Northumberland auf fich gezogen. Den gefährlichen Aufmerksamkeiten bieses Mannes, die je und bann zu Drohungen sich auswuchsen, wiberftand er nicht und ließ fich verleiten, eine Erklärung, die fur bes Berzogs Schwiegertochter, Lady Jane Grey, das Thronfolgerecht forderte, zu vertreten. Seine Unterschrift wurde sein Todesurteil. Utinam vir optimus hac in re lapsus

non fuisset, sagt Godwin (Annal. 106) von ihm. Im Versolg der Sache gab er, von Northumberland gezwungen, am St. Paulskreuz (9. Juli) jene Erklärungen ab, bat, als Lady Janes Sache in wenigen Tagen verloren war, die wutschnaubende Königin Mary in Framlingham vergeblich um Gnade und wurde als einer der ersten "Berräter" 10 schon am 20. Juli in den Tower getworfen und von der nachfolgenden Umnestie Marys ausgenommen; Bonner wurde in sein altes Bistum wieder eingesetzt.

Mit Cranmer und Latimer, die bald nachfolgten, wurde er nach achtmonatlicher Saft nach Orford gebracht, bort in bem gemeinen Gefängnis Bocardo unter Stragenräubern und Dirnen gehalten und vor einen aus entschiedenen Römlingen gusammengefetten Aus- 15 schuß (bem u. a. auch Nic. Harpsfield, Dr. Glin und ber nachmalige Bischof von London, Th. Watson angehörten) gestellt. Die Untersuchung "über das Recht und die biblische Begründung" der neuen Lehre ging im wesentlichen nur auf die Stellung der drei Gefangenen zur Wandlung und zur Messe ein; der Borsitzende, Dr. Hugh Weston legte ihnen eine Anzahl Säte, die die Abendmahlslehre in ungemilderter römischer Schärfe 20 bertraten, vor zur Annahme ober öffentlichen Bestreitung. Gleich in der Disputation (17. April 1554) erklärte R. seinen — in einer späteren schristlichen Eingabe tieser gründeten — Widerspruch: die Worte Christi seien im sigürlichen Sinne, nicht wörtlich zu sassen. Christus sei im Abendmahl nur geistig da für den Gläubigen; von einer Verzwandlung der Elemente könne im Abendmahl, das nichts anderes als ein Mahl des 25 Gedächtnisses an Jesu Tod sei, keine Rede sein, Sakrament nur insoweit, als es den dauernden Bund Christi von Gläubigen gewährlesses. Die Messe mindere oder leugne überhaupt Christi Verdienst; darum sei sie unhaltbar. Christus habe einmal ein vollgenugsames Opfer auf Golgatha bargebracht; jebes andere außer biefem sei wirkungs- und nutlod. Nach Stripe (Mem. Cranm. 485) wies R. die von seinem Hauptgegner im so Ausschuß, bem Canon von Christ Church, Dr. Rich. Smith, auf bas Gebiet ber scholaftischen Lehrfassungen hinübergespielten Angriffe mit sieghafter Beredtsamkeit zurück. Aber am 20. wurde er von einer kgl. Kommission, die in der Universitätskirche tagte, nach einer heftigen Rebe Westons als "hartnädiger Reger", nachdem er den Widerruf ab-gelehnt, extommuniziert. Der Einspruch der (3) Berurteilten, sie seien nicht durch Grunde 35 widerlegt, sondern durch die Maffe niedergeschrieen worden (Soames IV, 183), blieb erfolglos: unter ber früheren Regierung, fagte Weston (Lingard VII, 28), ist es unsern Freunden nicht beffer ergangen.

Aber jum Außersten durften es die Minister der Konigin in jenem Jahre nicht kommen lassen. Die Regierung Marys war zu einer formellen Berständigung mit der 40 Kurie noch nicht gekommen und die Wiederaufnahme der alten englischen Strafgesetze gegen die Ketzerei von ihrem ersten Parlament noch nicht durch eine Akte beschlossen worden. So hielt man R. und seine Freunde noch monatelang im Kerker, um fie murbe ju machen. Der spanische Monch Soto wurde zu R. geschickt, versuchte aber seine Uberredungsfünste umsonft. Nachdem jedoch im folgenden Jahre (1555) die erwähnten Ge= 45 setze das Parlament passiert hatten, luden auf Beranlassung des nun allmächtigen Kardinals Bole die Bischöfe White, Brookes und Holyman auf Grund der neuen Akte unter der Anklage der "schweren Regerei" R. abermals vor (30. September) und brachten, nunmehr durch das Landesgesetz gedeckt, die Sache zu raschem Abschluß. Neben R. erschien Latimer. Es wurden ihnen folgende drei Sätz zur Annahme vorgelegt: 1. daß Christi Leib und 50 Blut wirklich und natürlich im Abendmahl vorhanden seien, 2. daß die Substanz des Brotes und Weins nach der Konsekration aushöre, und 3. daß die Messe ein wirkliches Versöhnungsopfer für Lebendige und Tote sei (Ridlet, Like 616). R.s Protest gegen die gesetzliche Berufung des Gerichts blied unbeachtet; die Anklage, er leugne die natürliche Abendmahlsgegenwart des Leibes und das Versöhnungsopfer in der Messe, erkannte er das 55 gegen an. Er wurde aufgeforbert, diese Bunkte schriftlich ausführlicher zu begründen; aber die Niederschrift, erklärten die Bischöfe, sei gotteslästerlich und nicht geeignet verlesen ju werden. Am 15. Oftober wurde R. in den großen Bann gethan, in deffen Folge als

Bischof formell begrabiert und bem weltlichen Gericht zur Strafe übergeben.

Mit großer Kassung, julest sogar beiteren Geiftes ertrug er fein Geschick. Am 60

Abend vor seiner Hinrichtung wandte er sich unter Scherzreben an die Frau des Mavors, der ihn in Gewahrsam hielt, mit der Frage, ob sie ihn zu seiner Hochzeit am nächten Morgen begleiten wolle, und die Gesellschaft seines Schwagers Shipside für die letzte Nacht

Ichnte er ab, weil er noch einmal einen guten Schlaf thun wolle.

Der 16. Oftober wurde sein Ehrentag. In bischöfliches Gewand gekleidet, wurde er mit Latimer zum Scheiterhausen, Balliol College gegenüber, geführt. Dr. Smith hielt eine kurze Ansprache, auf die zu erwidern R. verwehrt wurde. Dann umarmten sich die beiden Glaubenszeugen und bestiegen den Holzbau. Shipside dand noch einen Beutel mit Pulver an R.s Hals, und die Scheite wurden angezündet. Nun rief Latimer ist ihm zu: "Seid gutes Muts, Master Ridlet; heute zünden wir mit Gottes Gnade ein Feuer in England an, das, hoffe ich, niemals wird ausgelöscht werden". Während Latimer rasch dahinsank, ertrug R. in heldenmütiger Kraft die furchtbarsten Qualen, die das explodierende Pulver ein Ende machte. Mit den Worten: "Herr, habe Erbarmen mit mir", gab er seinen Geist auf.

Siner der resormatorischen Mitarbeiter Cranmers, war N. diesem an Kraft des Willens und Schärfe des Denkens überlegen; auch der anspruchslosere Latimer kann sich mit ihm nicht messen. In dem Maß von Energie, die ein jeder im Thun und Denken aufbringen konnte, unterscheiden sie sich. Fehlten R. auch die gemessenen Formen und die hössische Geschmeidigkeit des ersteren und der warmherzige Humor, wie die volkstümliche Redgebe des andern, so erhoben ihn doch sein klares Urteil und die surchtlose Kuntsseiner Überzeugungen über beide. Den ritualen Zug hat er der neuen Kirche, als ein nicht glückliches Erbe, geschichtlich betrachtet als Danaergeschenk in die Wiege gelegt, und die Grundzüge der staatskirchlichen Abendmahlslehre, wie sie bekenntnismäßig jest noch besteht, hat er in seiner Deklaration The Lord's Supper zuerst entwickelt und festgelegt.

Durnet nennt ihn "den geschickstesten" (ablest) unter den Resormatoren Englands; den sührenden Geistern Englands im 16. Jahrhundert kann er kaum zugerechnet werden. In einer Zeit blutiger Willkür ist er an seinem Schicksal zu Grunde gegangen. Im wahren Größe sehlte ihm nicht die sich selbst durchsesende Kraft, aber der geniale Gedanke. Nicht sein Leben, sittlich befreiende Thaten oder neue, die Zeit weckende Zeen, sie seine Besen, sich seine Größe. Ihm vor allem verdankt er seinen geschichtlichen

Namen unter den reformatorischen Bahnbrechern und seinen Plat in diesem Buche. R.3 Werke. Seine litterarische Thätigkeit ist unbedeutend und beschränkt sich im wesentlichen auf Flugschriften und Tageslitteratur. Seine Briefe aus dem Gefängnis haben nicht öffentlichen Urkundenwert, und seine Declaration of the Lord's Supper 85 hat trot ihrer Wirkung auf die nachfolgenden Entwickelungen infolge ihrer wütenden Ausfälle auf Rom keinen Anspruch auf wissenschaftlichen Wert. — Er selbst veröffentliche Injunctions given — for an uniformitie in the Diocese of London, 1550 unt, gelegentlich einer Bisitationsreise, Articles to be inquired into, 1550. Nach seinem Tode wurden gebruckt: 1. A Brief Declaration of the Lord's Supper written by 40 the Singular Learned Man and most constant Martir of Jesus Christ, N. R., mit einer Borrede von 2B. Whittingham; eine lat. Abersetzung bavon erschien in Genf 1556; neue Ausgaben von S. Wharton 1688 und Dr. Moule 1895; 2. Certain Godly Learned & Comfortable Conferences between the two Rev. Fathers N. R. . . . and H. Latimer, wahrscheinlich 1556 in Zürich gebr.; Neudruck London 1574; 3. A Friendly 45 Farewel which Master Dr. R. did write . . . unto his true louers and frendes, Lond. von John Fore gebr. 1559; 4. A Pituous Lamentation of the Miserable Estate of the Church . . . in England in the time of Queen Mary . . . by N. R., ed by W. Powell, Lond. 1566. Fore hat in seinen Actes and Monuments R. & Treatise concerning Images; Conference ... with Secret. Bourne, Feckenham . . .; 50 Judgment . . . concerning the Sacrament und mehrere Disputations, Coverbale in s. Letters of the Martyrs, Burnet in s. Hist. of Engl. Reform., Strope in s. Annals viele Briefe R.s abgebruckt. Ferner hat Nev. S. Christmas vorstehende Schriften und eine große Anzahl ber Rifchen, in ben Bibliotheken von Cambridge, Oxford und bem Brit. Museum handschriftlich erhaltenen Briefe im Auftrag ber Parker Society gedruck 55 in den Works of N. R., D. D., Cambridge 1841; endlich enthalten L. Richmends Fathers of the English Church 1807 im 4. Bande und Bickersteths Testimony of Rudolf Buddenfieg. the Reformers 1836 eine Auswahl von R.& Schriften.

Rieger, Georg Konrad, hervorragender Prediger, geft. 1743. — Mitteilungen über seinen Lebensgang in dem unten genannten Berte: Richt. und leicht. Beg 3. himmel,

Stuttg. 1844; Klaiber, Ev. Bolfsbibl., Stuttg. 1861—68, 4, 503; Schmidt, Gesch. d. Pred., Gotha 1872, S. 196 s.; furz erwähnt in Rothes Gesch. d. Pred., Bremen 1881, S. 411; Ritschl, Piet. 3, 4. 19 u. ö.; Württ. Kirchengesch., Calw u. Stuttg. 1893, S. 496.

Georg Konrad R., geb. zu Kannstadt am 7. März 1687, Repetent am theol. Stipendium in Tübingen, Stadtvikar in Stuttgart, Diakonus in Urach, Professor am Obers 5 gymnasium und Mittwochsprediger in Stuttgart, Stadtpfarrer zu St. Leonhard, Dekan und erster Prediger an der Hospitalkirche dort. Gestorben am 16. April 1743.

Man ist berechtigt, R. in die Reihe der begabtesten Prediger nicht nur seiner engeren

Hatt ist dereifigt, M. in die steine Deutschlands zu stellen. Er gehört der pietistischen Richtung an, wie sie im Württemberg durch J. A. Bengel vertreten ist, bes 10 wahrt sich aber ihr gegenüber seine Selbstständigkeit. Unter den Predigern des Pietisse mus ist er der begabteste, seurigste, an rednerischer Kraft, Beweglichkeit und Frische sie alle übertreffend. R. versteht es, ternhaste Ausdrücke aus dem Sprachschape des Volkes an rechter Stelle zu gebrauchen, ohne doch je dem Kraftvollen das Edle aufzuopfern. Klar und bestimmt ist die Disposition seiner Reden; den Themen weiß er ohne Kunstelei 15 doch Neuheit und Reiz zu verleihen. In der wortreichen und dabei doch nicht ermüdenden Ausführung wird jeder Bunkt vollständig beleuchtet. Seine Phantafie führt ihm treffende Bilber ju, feine große Belefenheit und feine fur feine Zeit umfaffende Bildung ermöglicht es ihm, feiner Rebe ba und bort ein Licht aufzusepen. Riegers Predigten behandeln oftmals in forgfältiger Beife bogmatische Gegenstände; doch geschieht bies nicht im steifen, 20 lehrmäßigen Abhandlungston; der Prediger setzt sich vielmehr immer in die unmittelsdarste Beziehung zu dem Zuhörer, redet ihn an, nötigt ihn, sich selbst auf die ausgeworsenen Fragen zu antworten: "Ich suche," so kennzeichnet er selbst seine Art, "die Glaubensslehre und Lebenspflichten abzuhandeln. Ich behalte den Faden meines Textes immer in der Hand zu desto leichterer und deutlicherer Überzeugung der jedesmaligen Wahrheiten. 25 Ich trachte den Berstand des Menschen ebenso zu unterriebten als seinen Willen zu besseren, zud dem Weisten der genenntisse dem matchlichen Willem zu kanneaus und aus dem Lichte der angezundeten Ertenntnis den menschlichen Willen ju bewegen, zu neigen, zu heiligen." — Wir besiten von R. nachstebende Predigtfammlungen: Die (größere) "Bergpostille ober zur Fortpflanzung bes wahren Christentums über alle Sonn-, Fest- und Feiertagsevangelien gerichtete Predigten", Zullichau 1742 (neuere Ausg. Bielef. 30 und Paderb. 1839, Stuttgart 1853—1854, eine seiner reifsten Früchte; die (kleinere) "Berg- und Handpostille" nach R.s Tobe von B. J. J. Claß herausgegeben, Zullichau 1746 (neuere Ausg. Berlin 1852); "De cura minimorum in regno gratiae", Predigten über Mt 18, 11—14, nebst einem Anhang über Mt 10, 42, Stuttg. 1733; "Richtiger und leichter Beg zum himmel", 27 Predigten über Mt 5, 1—12, Stuttg. 1744 (neue 85 Ausg. Stuttg. 1844 ff.), die Predigten gehören zu dem Besten, was R. geschrieben hat; Ausg. Stuty. 1844 | 1.7, die Ptetigten gegeten zu ven Seiten, was in gespeten zu. Ausgerlesene Kasualpredigten, Leichenpredigten, Hochzeitspredigten; "Die heilige Osterseier," Stuttg. 1856. — Hierher ist auch die größere Schrift R.s zu rechnen: "Die Kraft der Gottseligkeit in Verherrlichung seiner selbst", Stuttg. 1732—36, 2 Teile.

R. ist auch auf anderen Gebieten schriftsellerisch thätig gewesen. Als Prosessor 40

schrieb er 1728 ein Brogramm: Historia architecturae civilis; 1732 gab er "Historia architecturae civilis; 1732 gab er "Historia angegebenen Bampyrs" heraus. Näher seinem theol. Beruse liegt die "Moralisch-theol. Belehrung von dem eigentlichen Ursprung des bürgerlichen Regiments," 1733. Weiter Verbreitung erfreute sich: "Die Württemb. Tabea oder das erbauliche Leben und selige Sterben der Jungser Beata Sturmin," 1730 und 45 "Der Salzbund (2Chr 13, 5) Gottes mit der evangel-salzb. Gemeinde," 1732—33, nebst Fortsetzung "Die alten und neuen bohmischen Brüder" in 24 Studen 1734—1740, eine durch die Salzburger Emigration veranlaßte geschichtliche Darstellung der Waldenser und böhmischen Brüder, als deren Nachfolger R. die Salzburger betrachtet.

(Balmer +) Bermann Bed.

Rieger, Karl Heinrich, Prediger, Kirchenmann, gest. 1791. — Burts Christensbote 1832, S. 105 ff.; Württemb. Kirchengesch. 1893, S. 500. 509. 561; Rothe, Gesch. d. Pred. S. 463; Bed, Rel. Volkslit. 1891, S. 242; Grosse, Die alt. Tröster, 1900, S. 495 ff.

Rarl Heinrich R., der Sohn des Georg Konrad R., ist zu Stuttgart am 16. Juni 1726 geboren; er war von 1747—1749 Hauslehrer bei Urlsperger in Augsburg, hierauf 55 Stadtvitar in Stuttgart, dann zweiter Diakonus in Ludwigsburg, Hofkaplan, Hofprediger, feit 1783 Stiftsprediger und Konsistorialrat in Stuttgart; als solcher starb er am 15. Januar 1791.

Rieger macht ben Einbruck eines Mannes von ftarkem Charafter und unerschrockener

Festigkeit. Als solcher erwies er sich, da sein Bruder, der Oberst Philipp Friedrich R., der Günstling des Herzogs Karl Eugen war, wie da er von diesem grausam gemartert wurde. Im Konsistorium vertrat er ebenso sest die altkirchliche Überlieserung gegenüber der in das Kirchenregiment eingedrungenen neueren Richtung des Rationalismus. Seinem Einssslusse ist das 1791 erschienene neue Gesangbuch in seinen Berdsserungen maßvoll war und daß das alte katechetische Lehrbuch (von 1681 und 1696) under seiner Revision so gut wie unangetastet blieb. Doch hat R. zugleich den eigentümlichen gleichzeitigen Erscheinungen des religiösen Lebens gegenüber, die bei einer minder reichen und milden Behandlung unsehlbar zu sektiererischer Feindseligkeit gegen die Kirche austogeschlagen haben würden, wohlthätig gewirkt. Die Männer aus Bengels Schule hatten an ihm einen Halt, die deutsche Christentumsgesellschaft besaß an ihm ein thätiges Mitglied.

Rothe charafterisiert R. als Prediger folgendermaßen: "Bas den Sinn, der in seinen Predigten herrscht, angeht, möchten ihm wenige Prediger an die Seite gestellt werden können, so lauter evangelisch ist er. Christliche Entschiedenheit und Innigkeit, tiese Sinschi in den Mittelpunkt des Evangeliums, ein unerdittlicher sittlicher Ernst, der die tiessen Falten des Gewissens durchsorscht, erscheinen in ihm in einem selten glücklichen Bunde mit ruhiger, klarer Besonnenheit und Unbesangenheit, mit wahrhaft christlicher Beisbeit und einer Sanstmut und Milde, die auch das Härtelte so zu sagen versteht, daß es nur straft, nicht zugleich verletzt. Sein Schriftgebrauch dringt mit überraschendem Feinsum und Scharssinn in das eigentliche Mark der Schriftgebanken ein. Aber seine Darstellung und überhaupt die ganze Form seiner Predigten, wiewohl keineswegs nach dem alten traditionellen Leisten der pietistischen Schule zugestutzt, ist entsetzlich. Man kann sich nichts Schwerfälligeres und Unbehilslicheres vorstellen, namentlich auch, was den Periodendau betrifft."

25 Nach Riegers Tob erschienen die "Predigten und Betrachtungen über die evangelischen Texte an den Sonn-, Fest- und Feiertagen, die Leidensgeschichte und Joh. 17", Stuttg. 1794, die "Betrachtungen über das NT" mit einem Borwort von Dann (4 Bde 1828; Stuttg. 1875) und die kurzen "Betrachtungen über die Psalmen und die zwölf kleinen Propheten", herausgegeben von Wilh. Hofacker, Stuttg. 1835. 1859. Tägliche Andachten 30 aus den Betrachtungen über das NT hat F. Drehmann u. d. T. "Wasser aus dem Heils-

brunnen" (Stuttg. ev. Gef.) herausgegeben.

Anhangsweise seien hier um ihrer geistlichen Lieber willen genannt: ber oben erwähnte Oberst und spätere Generalmajor Philipp Friedrich Rieger (1723—1782), der ältere Sohn des Georg Konrad R., und Sibhlla Rieger, geb. Weissense (1707—1786), die Gatim 35 Immanuels Rieger, eines jüngeren Bruders von Georg Konrad R. — Über jenen vol. Koch, Kirchenlied 3. Aufl. 5, 192—202; Klaiber, Ev. Bolksbibl. 5, 757; Ritschl, Piet. 3, 104—106; über diese Koch a. a. D. S. 202—209; Klaiber a. a. D. S. 768; Ritschla. a. a. D., S. 110.

Riehm, Eduard Karl August, gest. am 5. April 1888.

Riehms Entwickelung und Lebensgang hat nach außen hin nichts Überraschendes und Ungewöhnliches auszuweisen. Am 20. Dezember 1830 wurde er im evangelischen Pfarrhaus zu Diersburg im Mittelrheinkreis des Herzogtums Baden geboren. Sein Vater Heinrich Jsaak, dem der junge Privatdozent nachmals eine seiner ersten größerm Berössenklichungen "in kindlicher Dankbarkeit" zueignete, war später Stadtpsarrer und Dekan in Pforzheim. Zweisellos sind hier, in dem dom Geiste echter Frömmigkeit erfüllten Elternhause die edelsten Keime zu dem gelegt, was hernach in Riehms Wesen und Bersönlichseit so bestimmend in die Erscheinung trat. Bon dem Kater zuerst unterrichtet, besucht er später das Bädagogium in Pforzheim und dann von Mitte 1845 den "Salon", ein Lyceum dei Ludwigsburg. Als Beweis dasür, welches Bertrauen die Pforzheimes Dehrer zu der Zuderlässischen zu der Anschaft waren, den Kaben hatten, mag est gelten, das man ihm, dem noch nicht 15jährigen Schüler der Oberklasse, Ostern 1844, als mehrer Lehrer der Anstalt zugleich erkrankt waren, den Lateinunterricht in der zweiten Klasse auf 4-5 Wochen geradezu übertrug. Im Herbst 1848 bezog er seine Heimatuniverstat Heiner dei ersten Seinesten über Pakultäten nebeneinander gehört. In der philologischen schweren Einstuß und nicht gewöhnliche Inziehungskraft. Riehm bezeichnet ihn gelegentlich wohl einmal als den "Feinssinnigen". Nachhaltiger indessen dass karl Ullmann besonderen Einstuß und nicht gewöhnliche Unziehungskraft. Riehm bezeichnet ihn gelegentlich wohl einmal als den "Feinssinnigen". Nachhaltiger indessen hat auf ihn selber Karl Bernhard Hunde

Richm 777

hagen gewirkt, seit 1847 jum ordentlichen Professor der Philosophie und neutestl. Exegefe von Bern her berusen. Zum klaren Ausdruck kommt das in Riehms: "Zur Erinnerung an D. Karl Bernhard Hundeshagen", zuerst in ThStK 1874, I erschienen. Was der jugendliche Student an diesem "deutschen Theologen" bewunderte, war wohl auch die "edle, männlich imponierende Erscheinung in den Jahren ihrer besten Kraft", ihm und den Kommilitonen ein "Gegenstand des Stolzes", wenn sie dei akademischen Feierlichkeiten wahrnahmen, wie er vor anderen unter so vielen bedeutenden Männern unwillfürlich die Blide ber Korona auf fich zog; aber es war boch bald mehr, als das. Denn er erkannte fcnell, daß dies Augerliche eben nur die icone Darftellungsform eines abaquaten geiftigen Wefensgehaltes war, und man es hier ju thun habe mit einem Manne, ber "in feinem 10 gesamten amtlichen und öffentlichen Leben und Wirken unter mancherlei wechselnden Berhältnissen steine und ofsentlichen Leven und Witten unter manchertet wechselnden Vershältnissen steine den flaren, sesten, sich selbst treu bleibenden Charafter bewahrte". In Hundeshagens theologischer Denkweise und persönlicher Lebensrichtung fand Richm weiter jenen "innersten Kern wahrhaft evangelischen Christentums" vorbildlich zur Darsstellung gebracht, dem sein eigenstes Inners zustrebte: die unlösliche Einheit von wissen zustahlichen Ernst und praktischer Lebensbezogenheit. Insonderhiet hat in dieser Richtung Hundeshagens "deutscher Protestantismus" Richms ganzen Bessall gefunden. Denn in ihm fand er ausgestwecken und hamissen des die deutsche Reformation in erster Lieus ihm fand er "ausgesprochen und bewiesen, daß die deutsche Reformation in erster Linie eine Aktion nicht des intellektuellen, sondern des sittlichen Geistes" sei, und daß es darum gelte, gerade das evangelische Christentum in der Abtehr von jedem vornehmen und tublen 20 Intellektualismus Hegelicher ober Baurscher Art in Anspruch zu nehmen für das Gesamtleben ber Nation, namentlich auch für beren politische und bürgerlich-soziale Levensordnungen. Dieser Anschauung trat Riehm mit ganzer Seele bei, und jene Tendenz der Abwehr des bloß Intellektuellen ist ein Grundzug seiner Persönlichkeit und Arbeit geworden. Noch aber war es für ihn die Zeit des Lernens. Wohl schon in Heidelberg hatte Niehm den 25 Entschluß gesaßt, die Theologie als Berussstudium zu erwählen. So tritt denn in den vier auf die Heidelberger Zeit solgenden Hallsschen Semestern (Ostern 1850/52) das klassischendigsche Studium ganz in den Hintergrund. Unter den Theologen hörte er Thilo, Tholuck, Jul. Müller, Moll, Guerick. Vor allem aber sand er hier in Halle den Mann, der ihm zum Führer in jenes Gebiet der Wissenschaft werden sollte, auf dem die Hauptausgabe seines Lebens liegt: den Altestamentler Hermann Hupfeld. Ihm hat Niehm im Jahre 1867 als Schüler, Freund und Kollege ein schönes litterarisches Denksmal aesett in seinem "D. Herm. Hupfeld, Lebenss und Charakterbild eines deutschen ber Nation, namentlich auch für beren politische und bürgerlich-soziale Lebensordnungen. mal gesetzt in seinem "D. Herm. Hupseld, Lebens- und Charakterbild eines beutschen Prosessors" (Halle, Jul. Fricke), eine Darstellung, in der neben dem Überblick über die umfangreiche, mehr als 40 Jahre umfassende Gelehrtenarbeit dieses Lebens und neben 85 ber Cinführung in die reiche, gesunde, fräftige und ganz dem Dienste der Wahrheit geweihte Persönlichkeit besonders auch die wissenschaftliche Eigenart des Forschers betont wird. An Herder zum Verständnis und zur Freude des ATS erwacht, lehrte Hupfeld seine Schüler desse Jam Bestunding und Jut Freude des ALS etiduch, kehrte Jupsets seine Schüler desse Justet Jupsets seine Schüler des echt menschliche Erzeugnisse verstehen, aber so, daß er in dem menschlich-geschichtlichen Entwickelungsgang 40 des istraelitischen Volkes und seiner Religion das Walten des göttlichen Geistes anerstannte und anerkannt wissen wollte, der dies Volk durch das Wort begeisterter Gottessmänner und durch eigentümliche Institutionen und Führungen zu seiner weltgeschichtlichen Bestimmung erzog. Der hier vorgetragenen Methode wiffenschaftlicher Behandlung bes ALS ift Riehm zeitlebens treu geblieben: die Ergebniffe unbefangener Kritif mit bem 45 Glauben an göttliche Offenbarungen zu vereinigen. Die nächste Folge bes Hupfelbschen Einflusses auf Riehm und seiner Hinkehr zu alttestl. Studien war, daß er mit dem Arabischen und Sprischen (bei Rödiger und Harbrücker) sich beschäftigte, auch Hieroglyphik bei Pott hörte. Dafür aber, mit welchem energievollen Gifer er sich diesen neuen Intereffen hingab, wie überhaupt für den wissenschaftlichen Ernst, der ihm innewohnte, mag so folgendes als Beleg gelten. In seiner Bibliothet fand sich nach seinem Tode ein um-fangreiches Manustript aus dem Sommer 1851: Exponitur, quaenam ratio posteriori Jesajae libri parti intercedat cum Jeremia respectis potissimum Moversii et Hitzigii sententiis. Oftern 1852 kehrte Nichm nach Heidelberg zurück, um hier seine Studien zum Abschluß zu bringen und durch den Besuch des Predigerseminars sich 55 auf den Beruf des praktischen Geistlichen vorzubereiten, dem er vorerkt sich zuzuwenden gedachte. In rascher Folge sügen sich nun die nächsten bedeutsamen Ereignisse aneinander: am 1. Juli 1853 nach bestandener Brüfung die Aufnahme unter die Pfarramtstandidaten des Großherzogtums Baden; im Dezember die Erstanstellung als Stadtvikar in Durlach; in dem gleichen Monat (17. Dez.) die Erwerbung des Grades eines Licentiaten der Theo- 60

logie bei der theologischen Fakultät in Heidelberg; am 10. Januar 1854 die Ordination; im August d. J. die Übersiedlung nach Mannheim zur Übernahme der Stellung eines Garnisonpredigers und im April (19.) 1855 die Begründung bes eigenen Hausstandes mit Elise Löschete, ber Tochter eines Dresbner Weinhandlers. Den Pflichten bes geiftlichen 5 Umtes widmete er sich voll Begeisterung und mit peinlichster Treue. Zugleich lag er unermüdlich seiner wissenschaftlichen Weiter= und Durchbildung ob. Die außere Frucht biefer Beschäftigungen waren zwei erfte umfaffende gelehrte Beröffentlichungen im Sabre 1854 und 1858'59. Mit ihnen schlug er, sozusagen, die Brücke zu seinem eigentlichen Universitätsberuf. Am 14. Juni 1858 habilitierte er sich bei der theologischen Fakultat 10 in Heidelberg durch eine Disputation, bei welcher Heinrich Julius Holkmann, der bekannte Straßburger neutestl. Theologe, und der Pfarrer Krummel ihm Opponenten waren. Die dabei aufgestellten Thesen waren dem Gebiete der alt: und neutestl. Eregese ents nommen. Für das Denken des jungen Dozenten war die zehnte bezeichnend, in der ausgesprochen wurde, daß der Protestantismus seiner Natur nach der Wiffenschaft verwandt 15 fei. Aushilfsweise hat Riehm nun in Beibelberg eine Zeit hindurch neben feinen Borlefungen die Stelle eines zweiten Lehrers am Predigerfeminar und eines zweiten Universitätspredigers versehen, Beschäftigungen, die dazu dienten, seine praktischen Gaben weiter zu entwickeln. Am 3. Juni 1861 zum außerordentlichen Professor ernannt, wurde ihm am 30. April 1862 von dem preußischen Kultusminister v. Mühler auf den Borschlag 20 der theologischen Fakultät zu Greifswald eine ordentliche Professur daselbst angetragen. Bereits hatte Riehm seine Bereitwilligkeit erklärt, als er durch Hupfeld davon Kenntnis erhielt, durch die Hallesche theol. Fakultät sei die Errichtung einer a. o Professur für alttest. Exegese ins Auge gesaßt, und er für diese in Vorschlag gebracht. Daraufhin bat Riebm den Minister, ihn von jener seiner Zusage zu entbinden und ließ sich statt des Greifse walder Ordinariats das Hallesche Extraordinariat übertragen. Die Bestallungsurkunde ist vom 11. August 1862 datiert. Was ihm diese Entschließung erleichterte, war gewiß ber Gebanke, funftig in einem burch hervorragende Gelehrte ausgezeichneten Fakultate kollegium an der Seite Supfelds wirken zu konnen. Aber mitbestimmend war ficher auch ber Umftand, auf bas AT in Halle als Lehrer beschränft zu fein, während in Greife 20 wald der Hauptgegenstand seiner Borlesungen des NI hätte bilden muffen. nun betrat Riehm ben Boben, auf bem er bis an fein Ende, b. h. über ein Bierteliabe hundert hin thätig gewesen ist. Un Aufforderungen zum Wechsel hat es ihm freilich Im Dezember 1862 winkte ihm ein Ordinariat an der Universität Riel Er lehnte ab, ohne auch nur jemandem bavon vor der Entscheidung ber Sache eine Mit-Er lehnte ab, ohne auch nur semandem davon vor der Entscheung der Sache eine Musse teilung zu machen. Sehenso schlug er 1879 einen Ruf nach Tübingen aus, die durch Diestels Tod erledigte ordentliche Prosessium einzunehmen. Im gleichen Jahre endlich, als der Evang. Oberkirchenrat ihn für die Stelle eines Generalsuperintendenten in der Prov. Preußen in Aussicht genommen hatte, meinte er auch darauf Verzicht leisten zu müssen in der Besorgnis, es sehle ihm die genügende Ersahrung für ein derartiges Amt. Für so schloss freche ihm Hase von Kakten zu danken gesucht. Unter Hupfelds Dekanat wurde ihm 1864 von der theol. Fakultät die Würde eines Doktors der Theologie überteren Von der der Verschutzen Lahren Lahren Tode (21. Albert 1866) erfolgte Richtung Rahranden tragen. 'Nach bes verehrten Lehrers Tobe (24. April 1866) erfolgte Riehms Beforberung zum ordentlichen Professor neben dem in Supfelds Stelle berufenen Konstantin Schlottmann. Als folder wurde er Mitglied wie der theologischen, so der wissenschaftlichen Brüfungs 45 kommission für die Kandidaten des höheren Lehramts. Nach dem Berluft seiner erften Frau vermählte er sich im März (31.) 1869 zum zweiten Male mit einer Hallenserin, Anna Braune, der Tochter bes Oberpostdirektors. Für das Universitätsjahr 1881 82 berief ihn das Bertrauen seiner Kollegen in die Berwaltung des Rektorats. Dazwischen liegt eine Zeit ruhigen Schaffens, in der bei ihm Arbeit auf Arbeit sich bäufte, abn 50 auch sein Einfluß in die Weite und Tiefe wuchs. Ginige Jahre nach dem Rettora auch sein Einfluß in die Weite und Tiefe wuchs. Einige Jahre nach dem Rettorat ftellten sich bei ihm die ersten Vorboten eines Leibens ein, das nach mancherlei Schwanfungen in eine qualvolle Berge und Nierenkrankbeit ausartete. Ihr ift er am 5. April 1888 erlegen.

Für seine akade mische Lehr= und Forscherthätigkeit hat sich Niehm von Anjang 55 an mit Wille und Bewußtsein das Arbeitsseld fest umgrenzt. Denn so sehr er personlich das lebendigste Interesse für alle Zweige der theologischen Wissenschaft besaß, und wie eifrig er bestrebt war, sich mit deren Fortschritten im Zusammenhang zu erhalten, sur sich selbst und seine gelehrten Untersuchungen hat er es streng vermieden, über das AI hinauszugehen. Das lag in dem Ernst, der Geschlossenheit und Solidität seines Geistes besogrundet, dessen Reigung allüberall bei Menschen und Problemen nicht in die Weite,

Richm 779

sondern in die Tiefe führte, der aller Zersplitterung und Halbheit von sich aus widerstrebte und durch keine lockenden Aussichten auf eine nach außen hin glanzvolle Vieleseitgkeit aus der stillen Bahn gefammelter Arbeit sich hinauswerfen ließ. Auf das AT beschränkte er zunächt als Dozent die Stosse stres, alteftl. Theologie, Pedr. Archäosbeschränkte er zunächt als Dozent die Stosse dar Verläumen. Beschäften der Archäosbeschränkte er zunächt als Dozent die Stosse der Archäosbeschränkte er zunächt als Dozent die Stosse der Archäosbeschränkte und messian Weissgaungen, Geschächte der Erklärung des ATS und des alttestl. Textes, Geographie von Palästina, Amos, ausgewählte Stücke aus den Prosperdien. Dem AT gehören dann salt ausnahmelos die streng wissenschlichen Schriften Riehms an: "Die Geschgebung Mosis im Lande Moab" (Gotha 1854); de natura et notione symbolica Cheruborum (Ludwigsdurg 1864); die Reubearbeitung von 10 Hahrens ans wydolica Cheruborum (Ludwigsdurg 1864); die Reubearbeitung von 10 Hahrens Palamenschränd und der Stalten und ausgelegt von D. H. H., 1867/1871); "Die Eherubin in der Stisshütte und im Tempel" (Gotha 1871); "Initium theologiae Lutheri s. Exempla scholiorum, quidus D. Lutherus psalterium interpretari coepit. Part. I. septem psalmi poenitentiales" (Halis 1874); "Luthers älteste Psalmenertlärung" (Gotha 1875); "Die messamige Weissgaung, ihre 16 Entstedung, ihr zeitgeschicklicher Charaster und ihr Verhältnis zur neutestl. Erfüllung" (Gotha 1875; 2. Ausg. 1883); "Der Begriff der Sühne im AT" (Gotha 1876). Bereits im Vortvort zur "messanichen Keissgaung" hatte Riehm die Hossingung ausgesprochen, den Indusable dieser Artikel in dem großen Ganzen einer altestl. Theologie vorweiten zu können, eine Ausgabe, deren Löhnung gerade auch seiner eigentümlichen derenkeiten zu können, eine Ausgabe, deren Löhnung gerade auch seiner eigentümlichen Desgabung und Geisersichung zu entsprechen schiem einer Ausgegeben (Halle). Ein opus posthumum ist auch die Riehmsche einer liehlichen könzer geichnamigen 25 dadurch

Eine besondere Seite der Riehmschen wissenschaftlichen Thätigkeit ist seine Arbeit in der Redaktion der "Theologischen Studien und Kritiken". Zuerst erscheint Riehms Name 1865 auf dem Titel der Zeitschrift neben seinen Lehrern Ullmann und Hundeshagen; 30 von 1866 an giedt er sie mit dem letzteren allein heraus, seit 1873 mit Jul. Köstlin. Dieser bezeugt ihm in seinem Nachruf (ThStK 1888, IV), daß er sast 24 Jahre in der Leitung mit unablässiger Sorgsalt gestanden und noch die in die letzten Tage seines Lebens unter großen Körperleiden deren Pflichten geübt habe. Die Spuren der Wirksamzeit Riehms an den "Studien und Kritisen" sinden sich zunächst in selbstständigen Abz handlungen seiner Hand. Ein Teil seiner später in Buchsorm erschienenen Untersuchungen sind dort erstmalig abgedruckt, so z. B. seine Darlegungen über die messianische Weiszsaung und den Begriff der Sühne. Außerdem aber seinen hier noch genannt: "Über Sagung und Salmanassam" (1868, IV) und "Die sogenannte Grundschrift des Pentazteuch" (1872, II). Außerordentlich zahlreich aber sind dann die Anzeigen und Kritisen, so die er im Lause der Jahre seiner Mitarbeit gegeben hat. Die Zeitschrift weist 19, meist eindringende und gehaltvolle Besprechungen von ihm aus. Er recensiert altestamentliche Schriften von Schulz, Graf, Klostermann, Diestel, Kübel, Seinecke, Kleinert, Siegfried, Lev, Baudissin, Orelli, Budde, Bindemann u. a., Recensionen, welche nicht nur für den Gelehrtensleiß Riehms im allgemeinen Zeugnis ablegen, sondern auch im besonderen erz sennen lassen, mit welchem Ernste er es sich angelegen sein ließ, alle Forschungsfragen seines Spezialsaches zu versolgen.

Im Zusammenhang mit den Interessen und Stossen seiner alttestl. Forschung stand es, wenn Riehm den "Lehrbegriff des Hebraerbriefes" darzustellen und mit verwandten Lehrbegriffen zu vergleichen unternahm (Basel und Ludwigsdurg, 2 Bde, 1858/59; 2. Ausl. 50 ebendaselbst 1867). Denn was ihn an dieser Epistel sesselte, war zunächst eben das altetst. Kolorit der Vorstellungen und Ideen. Und indem er sie nun in ihrem eigentümzlichen Gehalt zu erfassen und nach ihren Ursprüngen und in ihrer allmählichen Umbildung unter den Einflüssen des christlichen Denkens zu verfolgen und zur Veranschaulichung zu bringen suchte, glaubte er das Dunkel über diesem neutestl. Schriftstüd vom AT her ein 55 wenig lichten zu können. Er wies es dem urapostolischen Judenchristentum zu. Auf diese Weise vielsach alttestamentlich gefärbt, setzte es sich doch mit den die Echtheit des Christenztums gefährdenden judaistischen Irrtümern auseinander und erhebe sich so zu derselben Geistesfreiheit und Hahrbeitserkenntnis, wie sie dem Apostel Paulus eigne. Vermittelt seien diese Anschaungen durch Gedanken des palästinenssischen Allerandrinismus, so

780 Riehm

in welchem der Verfaffer — ungewiß, ob Silas oder Apollos — erwachsen fei, aber unter

Beeinfluffung von seiten des Paulinismus.

Die wissenschaftliche Methode und Eigenart Riehms, wie sie hier und in allen seinen übrigen Schriften uns entgegentritt, ist eine scharf ausgesprägte und nie sich s verleugnende. Sie besteht zunächst in einer leidenschaftslosen Gründlichkeit und Unbefangenheit. Was er selber wohl gelegentlich als die Borzüge der Hupfeldschen gelehrten Untersuchung ruhmt, zeichnet die seine aus: eine umsichtige, alle Grunde und Gegengrunde ins Auge fassende und mit ihnen sich auseinandersetzende, allem Sprunghaften abbolbe und auf das Blendwerk geistreichen Beiwerkes, ja auch auf erlaubten Redeschmuck ver-10 zichtende, ruhige und klare Gedankenentwickelung. Die Ermittelung der Wahrheit und ihre klare Darstellung ist ihm alles, ein Bestreben, das ihn dann da und dort wohl zu Breite und Umständlichkeit führt. Alle Effekthascherei war ihm selber völlig fremd und an anderen zuwider. Seine Sprache und sein Ton bewahren stets ben Ernft und bie Würde der Wissenschaftlickeit. Dabei zeigt er als Forscher und kritter nicht nur om Willen, sondern auch die Kraft der objektiven Beurteilung. So fest und zuversichtlich er in der Kontroverse seine Meinung versicht, so verläßt ihn doch nie die Ruhe und der Gerechtigkeitskinn. Er hält den "Ausdruck des Affektes mit strengstem Maße zurück; und ein Beispiel davon, daß er je, persönlich verletzt, mit Berletzung eines anderen awidert hätte, wird sich aus allem, was er gedruckt hinterlassen, schlechterdings nicht weiberingen lassen". Wissenschaftlich und geistig eine durchaus selbstständige Natur, war Riehm durch Neigung und innerstes Wesen in seiner Forschung vorsichtig abwägend. Bürde der Bissenschaftlichkeit. Dabei zeigt er als Forscher und Kritiker nicht nur den Zwischen althergebrachten Ansichten und modernen Hopothesen, denen er nur in bedingter Weise beipflichtet, bahnt er sich so den Weg. Die wissenschaftliche Arbeit der Zeit, namentlich auch im AT, trage das Zeichen des Übergangsstadiums, in dem wichtige Fragen 25 noch nicht genügend beantwortet, viele neue Brobleme noch ungelöst seien, darum sei da Boben oft noch schwankend und unsicher. So sehr bei dieser Lage der Dinge die Brüfung ber Geister die erste und unerläßlichste Forderung des Gelehrten sei, so sehr werde er genötigt, nach klaren und sachlichen Gründen in diesem Streiten von Schritt zu Schrit seine Stellung zu nehmen. Riehm fordert und übt also die wissenschaftliche Kritik, aba 30 er will sie als eine mit Weisheit und Ernst gepaarte. In Vorlesungen und gelehrten Arbeiten wendet er dem philologisch-ereggetischen Detail alle Ausmerksamkeit zu, aber da Hauptgesichtspunkt ist und bleibt ihm die religiös-ethische Seite des alttestl. Schrifttums, feiner Lebensformen und Einrichtungen und, bamit zusammenhängend, die Betonung da

israelitischen Religion als göttlicher Offenbarungsreligion.
So hoch nun auch Riehm Wissenschaft und Forschung einschätzte, so wenig wollte er von einem bloßen Intellektualismus etwas wissen auch in seinem Fache. Die theologische Wissenschaft habe nicht ihren Zweck in sich selbst. Sie wolle an ihrem Teile auch jum Wachstum der Gemeinde Chrifti im Leben aus Gott helfen, am Bau des Reiches Bottes auf Erben mitwirken. Das Reich Gottes aber sei nicht ein, wenn auch noch je 40 vollkommenes, wissenschaftliches Lehrgebäude, nicht eine bloße Erkenntnis der Wahrheit. sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geift. Und auch die altteftamentliche Wiffenschaft mit allen ihren Disziplinen solle biesem höchsten Zwecke bienstbar werden Diefer Unichauung entsprechend geht durch Riehms Birtfamteit ein "praftischer Bug", nämlich bas seiner befonderen Beistesart entsprechende Streben einer Übermittelung ber geficherten 45 wissenschaftlichen Ergebnisse an die Gebildeten und Denkenden seiner Zeit. Das anerkannte er als das Bedürfnis, aber auch als die Pflicht der Wissenden. Natürlich galten seine persönlichen Bemühungen dem AT, dessen Schönheiten und Wahrheitsgedanken er da Mitwelt erschlossen zu sehen wünschte. Das sei zunächst unerläßlich. Denn manches in ihm beruhe auf Anschauungen, Lebensverhältnissen, Sitten, die dem modernen occidens talischen Leser der Schrift überhaupt ganz fremd sei; anderes werde in ein ihn befrem bendes und das Berftändnis erschwerendes Gewand gefleibet. Und boch habe bas AI für ben Glauben und die Sittlichkeit eine propadeutische Seite, sei als die Sammlung der Reste einer ganzen Nationallitteratur von bleibender Bedeutung und für vieles im Christentum die Borftuse. Perfonlich hat Niehm durch gelegentliche Unsprachen und Bor 55 trage biesen Werbungsbienst gethan. Im Druck erschienen: "Die besondere Bebeutung des Alten Testaments für die religiöse Erkenntnis und das religiöse Leben der chriftlichen Gemeinde" (Halle 1864), und "Der biblische Schöpfungsbericht" (Halle 1881). In der Missionszeitschrift hat er sobann 1880 in einem Aufsat: "Der Missionsgedanke im AI" seine wissenschaftlichen Renntnisse und Erfahrungen für diesen Zweig kirchlichen Lebens 60 nutbar zu machen gesucht. Um für das A. und NI Freunde zu werben in den GeRiehm 781

meinden, begann er weiter im Jahre 1874 die Herausgabe feines umfaffendsten, ihn durch 10 Jahre hin in Ansprecht in Jahre 1874 bie Fetatusgube seines unschlieblen, ihr butch 10 Jahre hin in Ansprecht nehmenden litterarischen Werkes: "Das Handwörterbuch des biblischen Altertums" (Bieleseld). Es ist den "gebildeten Bibellesern" gewidmet. Bon streng wissenschaftlicher Grundlage aus wird ihnen hier, "ohne daß sie die Mühen der grundlegenden Arbeit noch mitzusühlen bekämen, und andererseits, ohne daß durch ästlesstische Reize auf sie zu wirken versucht werde, der jedesmalige Stoss verständlich, anschaulich, gedrängt dargelegt." Richm empfand es als etwas tief bedauerliches, daß die Errungenschaften der gelehrten Forschung zum größten Teile ausschließlicher Besit der theologischen Schule gehlichen und nicht gestliches Armeinzut der notionalen Rilburg gewarden seiner Schule geblieben und nicht geistiges Gemeingut ber nationalen Bilbung geworden seien. Kenntnis und Berständnis der Bibel seien bei uns gering. Wir Deutschen ständen in 10 bieser Hinster ben Engländern zurud. Gerade die deutsch-evang. Theologie habe deshalb hier eine große Zukunftsaufgabe und eine nationale Pflicht. Als einen Beitrag zu ihrer Lösung aber und zu ihrer Abtragung wollte Riehm das "handwörterbuch" angesehen wissen: für den gebildeten deutschen Bibelleser ein dem jetigen Stande der wissenschaftlichen Bibelforschung, wie ben Bedürfnissen und Anforderungen unserer heutigen 16 Bildung entsprechendes Nachschlagebuch, ein zuverlässiger Führer in der Welt des biblischen Alltertums. Die Leitung dieses Unternehmens, für das er Männer wie G. Baur, Behschlag, Fr. Delitssch, Ebers, Kautsch, Kleinert, Schürer u. a. gewonnen hatte, lag in Riehms Händen. Aber er hat auch einen wesentlichen Teil der eigentlichen Absassungsarbeit von sich aus geleistet. Alle nicht mit besonderer Namenschiffre versehenen Artikel 20 rühren von ihm her. Unter bem Buchstaben H aber giebt es beren z. B. allein 90, unter benen 31 langere Darbietungen find. Bemühungen, bas UT insonderheit durch Bredigten ber Gemeinde naher zu bringen, begrüßte er mit Freuden. Als der Baftor ber beutsch= evang. Kirche in Cannes, Hermann Schmidt, seine "Bostille", eine Auslegung ber "messia-nischen Psalmen und Weissagungen" enthaltend, ausgehen ließ, schrieb er dem Bücklein ein 26 warmes Borwort. In Berbindung mit dem Gesagten und jum weiteren Erweise dafür, mit welcher hingebung Riehm seine besondere Gabe, Kraft und Zeit in den Dienst der Allgemeinbeit zu stellen bemüht war, muß jener Thätigkeit gedacht werden, die er durch zwei Jahrzehnte von 1865 an als Mitglied der Kommission zur Revision von Luthers Bibelübersetung geübt hat. Bis aufs Sterbelager hin hat er diesem Berke sein ganzes Interesse bewiesen. Mit ihm so im Zusammenhang stehen folgende Veröffentlichungen Riehms: "Das erste Buch Mosis" (1873), eine Probe der Revisionsarbeit am alttestamentlichen Text; dann: "Zur Revision der Lutherbibel" (Halle 1882), und "Luther als Bibelüberseter" (Gotha 1884). Wie bierim mit der Teder so hat er in verkönlichen Vionsten und Kilksleisenvagen kainen gewahrt. hierin mit ber Feder, so hat er in perfonlichen Diensten und hilfeleistungen seiner ebangelischen Kirche als treuer Sohn Anhänglichkeit und Liebe erwiesen. In Giebichenstein, 35 wo er wohnte, war er Mitglied des Gemeindekirchenrates; durch die Wahl der Kreissynode nahm er seit 1878 regelmäßig an der Provinzialsynode teil; von dieser wurde er 1885 in ihren Vorstand gewählt und in die Generalspnode des Jahres. Als 1863 die Sonntagsschule in Halle eingeführt werden sollte, förderte er sie eifrigst, hielt Vorbereitungen für Lehrer und Lehrerinnen und unterwies auch felber die Kleinen. Der Knaben- 40 rettungsanstalt Eckartshaus bei Eckartsberga unterstützte er durch sleifige Sammlungen. Jahre hindurch zählte er zum Vorstande des Hallichen Diakonissenhauses. Für die Berzliner Kolhsmission beteiligte er sich mit seiner Frau durch Verdreitung von Sammelbüchsen so lebhaft, daß Paster Nottrott ihm später sein Buch über die Mission ("Die Goßnersche Mission unter den Kolhs", Halle 1888) widnete. Gustad-Adolfsz und Missionspredigten sbichenstein und der Krovinz gehalten. Auch in Giesbichenstein und der Hallschen Neumarktirche bestieg er je und dann die Kanzel. Seine Rredict selbst hatte nichts Alendendes aber bie genom durch Ihmenouwenschnerme durch Predigt selbst hatte nichts Blendendes, aber sie gewann durch Überzeugungswärme, durch eine Sprache, die Gebilbeten und weniger Gebildeten gleich zugänglich war, durch ruhige und tiefe Textauslegung und scharfe Zuspitzung der religiös-ethischen Wahrheiten auf die 50 Bedürfnisse der Hörer. Als Beleg dafür können zwei seiner bei Jul. Fride in Druck erschienenen Predigten gelten: "Furcht und Liebe" über 1 Jo 4, 17—19 (1863) und "Wie können wir unsere Johanniszweifel los werden?", eine Zeitpredigt über Mt 11, 2—10 (1876). Der Provinzialspnode hat er 1881 die Eröffnungspredigt gehalten. In der Geschichte des "Evang. Bundes" ist Niehm von Anbeginn an mit hinein verslochten. 55 Unter der Denkschrift, mit welcher man nach Ersurt zu den grundlegenden Beratungen einlud, sind neben Bärwinsel, v. Bamberg, Besschlag, Leuchdner und Nippold auch fein Name. Die erregende große firchliche Tagesfrage war bamals die ber Sammerfteinschen Anträge auf größere Selbstständigkeit der Kirche. Wenn nun im "Evangelischen Bunde" Gegner und Freunde derselben die Hand zum gemeinsamen Handeln sich reichten, und so

782 Richm

auch von der Rechten her Männer um seine Fahne sich scharten, so hat dazu gewiß gerade Riehms Mitwirkung nicht unwesentlich beigetragen, der auch in jene Kreise bin ein Mann bes Bertrauens war, eben weil er mit bem Freimut feiner wiffenschaftlichen Kritif überall ben unerschütterlichen Glauben an die göttliche Offenbarung ber Schrift verband. Einen 5 Mann ber Mitte und ber Bermittelung hat man ihn wohl genannt. Soll bamit ausgesprochen werden, daß er, wie als Mensch, so als Forscher und Kirchenpolitiker barauf gerichtet war, bei aller Beftimmtheit eigener Uberzeugung überall ftatt bes Trennenden bas Gemeinsame und Ginende ju betonen, und fernab von jeder Befangenheit eines bestimmten Parteiftandpunktes jedem fein Recht widerfahren ju laffen, fo trifft es gewiß ju 10 Das zeigt namentlich auch seine Stellungnahme in dem Streit über die Lehrfreiheit innerhalb der evangelischen Kirche. Un dem kirchlichen Bekenntnisse wollte er da zunächst nicht gerüttelt wiffen. Als Mitglied ber theologischen Fakultät zu Halle hielt er (vgl. Röftlina.a.C.) bei einer Neubearbeitung ihrer Statuten sehr entschieden an deren § 2 fest, nach bem fie, wie sie der Kirche zu dienen berufen ware, mit dieser auch auf demfelben Grunde des 16 Glaubens und der Lehre stehe, wie er in der hl. Schrift enthalten und in den Betennt nissen ber evangelischen Kirche, insonderheit der Augsburgischen Konfession bezeugt sei. Aber gerade auch als Bertreter der Kirche wollte er andererseits der theologischen Wiffen schaft ihre Freiheit bewahrt sehen, eine Freiheit, welche er badurch 3. B. gefährdet sah, daß Bertreter firchlicher Organe bei ber Berufung theologischer Professoren mitwirken 20 follten. Diese Bewegungsfreiheit indessen forberte er nicht als eine unbedingte, sonden als eine innerhalb gewisser moralischen und firchengesetzlichen Schranken sich vollziehente. Und eben sie, diese Schranken, suchte er in einem 1880 auf einer Tagung ber landet lind eben sie, diese Schranken, suchte er in einem 1880 auf einer Lagung der landeskirchlichen Vereinigung in Potsdam gegebenen Referat über "Kirche und Theologie" zu bestimmen. Es somme alles darauf an, "die Bedingtheit einer Verpstächtung auf die Bezeifenntnisse" richtig zu fassen. Diese nämlich dürften nicht in äußerlich gesetzlicher, sondern in geistlich freier Weise als Maßstab der Veurteilung gebraucht werden; seder Disziplienarfall in der Lehre sei individuell zu behandeln; für das abschließende Gutachten müsse in jedem Falle vorzugsweise die sittlich-religiöse Grundrichtung des gesamten öffentlichen Wirkens dei dem Angeklagten in Betracht gezogen werden. In Übereinstimmung mit vo diesen Grundsähen war Riehm in dem Falle "Spoow" 1879 in einem an den Oberstirchenrat gegebenen Gutachten sür eine "ernste Mißbilligung", aber gegen eine Amtsentsehung. Auf der Generalsvood 1885 bat er dies Anschaung ebenfalls vertreten, den entsetzung. Auf der Generalspnode 1885 hat er diese Anschauung ebenfalls vertreten, don aber noch in der Ausbehnung auf die im Amte stehenden Geistlichen, bei denen er "die außeramtlichen Beröffentlichungen" unterschieden wissen wollte von dem, was sie in "amt-85 lichen Borträgen" lehrten.

Der lette Erklärungsgrund für die Haltung und Betätigungsart jemandes bleibt julet bie Perfonlichkeit selbst. Auch bei Riehm verhielt es sich so. Er aber war vor allem eine tief religiöse, kar und fest auf ihren Gott in Christo bezogene Natur. Bon der Grundlage des Gebets erhob sich sein Dascin in Amt und Haus; mit ihm hat a 40 Abend und Morgen, Arbeitsansang und Arbeitsvollendung, Leid und Freude geweiht. Wie sehr ihm dieses so unterhaltene und vertieste Gottesbewußtsein die unerläßliche Bor aussetzung der Wirksamkeit, und zwar nicht bloß der besonderen kirchlichen, sondern auch der allgemein wiffenschaftlichen war, davon hat er selber wohl gelegentlich Zeugnis abgelegt. In einer Porträtsammlung wiffenschaftlich und firchlich hervorragender Manner 45 follte auch sein Bild aufgenommen werben. Er hat ihm die bezeichnende Unterschrift gegeben: Die theologische Wissenschaft jedes Zeitalters hat so viel bleibenden Gehalt, als fie aus dem Schat ber Erfahrung des Lebens in und mit Gott zu schöpfen vermochte. Das aber ist es, was das eigentlichste Innenleben Riehms tennzeichnen durfte, Dies "in und mit Gott". Das kommt auch in ber am 12. Juli 1881 bei Ubernahme seines 50 Rektorats gehaltenen Rebe zum Ausbruck. Zum Thema derselben hatte er sich gewählt: "Religion und Wissenschaft" (ThStR 1882, Separatabbruck Gotha 1881). Er beginnt barin mit der Darlegung, wie wichtig gerade die lebendige Gottesfurcht für das subjet-tive Leben des einzelnen Forschers sei. Strenge Wahrheitsliebe sei nach Fichte die eigent-liche Tugend des Gelehrten. Diese Wahrheitsliebe aber sei nicht denkbar ohne Gewifien-55 haftigfeit; Diese nicht ohne das Bewußtsein der Berantwortlichkeit; Die höchste Boten, ber Berantwortlichkeit aber fei die Berantwortlichkeit vor (Bott. Und nicht nur dies. Wenn man von dem einzelnen Arbeiter in der Wiffenschaft auf beren geschichtlichen großen Entwidelungsgang sebe, so habe die Religion auch dort den Beweis ihres Wertes erbracht Denn wo in ben Tiefen bes religiösen Lebens eine neue Triebkraft je wirksam wurde, 60 da ist die Gesamtkultur jedesmal zu höherer Stufe emporgeschritten und haben sich für

bie Wissenschaft neue Aufgaben und Anregungen ergeben. In dem Berhältnis von Urssache und Wirtung stehen hier also Religion und Wissenschaft. Dieser Gedanke wird am Christentum im einzelnen bewiesen, insbesondere an dem Christentum in seiner protestantischen Ausgestaltung. Endlich aber liege es auch im Wesen der Wissenschaft an sich bespründet, daß sie gerade von der Religion die kräftigsten Impulse empfangen müsse. Nur 5 in einer theozentrischen Welts und Lebensanschauung (im Gegensatz zur anthroprozentrischen) liege die Rettung der Sinheit der Wissenschaft vor der Gefahr der Zersplitterung. Was Riehm hier von hoher Warte anpries: Religion und Religiosität, das war die Pfahlswurzel seiner Persönlichseit. Nit diesem Wesenszug aber hing anderes dei ihm zusammen: seine von jeder Rücksicht auf äußere Vorteile freie Denkweise und Uneigennützisteit, seine 10 Freundlichseit und Herablassung gegen einsache und niedrige Leute, seine peinliche Geswissenschaftigkeit in amtlicher oder frei gewählter Pflicht. Freunde besaßen an ihm einen die über das Grad hinaus treuen Freund. Dabei war er eine stille, aber gesellige Natur, voll Liebe zur Nusst und Sabes und Kunst, Feste zu seiern, kinderlieb und kinderkundig, so daß 15 er leicht ihre Herzen gewann und ihre Sprache zu sprechen wußte.

Wefen und Wirken Riehms tragen das Gepräge der geradlinigen, einheitlichen, klaren Entwicklung. Es ist alles bei ihm wie aus einem Guß. Die Wurzel aber dieser Harmonie und Kraft war das tiese Abhängigkeitsgefühl von Gott, war die Religion, der Glaube. Am Einsegnungstage schrieb der Vater einst dem Konsirmanden in sein Gesang 20 duch: "Durch Selbst: und Weltverleugnung Jesu wahrhaftig anzugehören, sei Deines Lezbens höchstes Ziel, Dein beständiges Streben, Dein Ruhm und Deine Seligkeit. Dann wird der, dem Du dienst, Dich mit seinem Geiste leiten, Du wirst gewissenhaft und recht handeln, Gott angenehm und den Menschen wert sein und einst, wenn der schmale Weg Dich zu den Pforten der Ewigkeit geführt hat, zum Preise der göttlichen Gnade 25 sprechen können, was 2 Ti 4, 7 u. 8 steht". Diesen Vaterwunsch hat der Sohn verzwirklicht.

Riefen f. b. A. Ranaaniter Bb IX S. 736, 58.

Ich bedaure, ben auf biefe Stelle verwiesenen Artifel, "Breugen, firchliche Statiftit" auch jest nicht bringen zu können. Der herr Berfasser war auger stande, ibn fertig zu ftellen. 30

Reich Gottes. — Litteratur: E. Schürer, Geschicke des jüdischen Bolles zur Zeit Zesu, 3. A. 1901, Bb II, 496—556; D. Holsmann, ATlicke Zeitgeschicke 1893; B. Boulset, Die Meligion bes Judentums im neutestamentlichen Zeitalter 1903, S. 199—276; B. Bolg, Jüdische Eschatogie von Daniel bis Atiba, 1903, § 27, 42—48; Die biblischen Theologien st von Beiß, Beychlag, J. Hologien St von Beiß, Beychlag, J. Hologien St von Beiß, Beychlag, J. Hologien St von Beiß, Beychlag, D. Hologien, 1828; K. Bitticken, Die Jebe be Reiche Gottes, 1872 (Veiträge zur bibl. Theologie III); B. Balbensperger, Das Selbstbewußtsein Jesu, 1888¹, 1900²; E. Jssel, Die Preigt III); B. Balbensperger, Das Selbstbewußtsein Jesu, 1888¹, 1900²; E. Jssel, Die Preigt Jesu vom Reich Gottes, 1891; D. Schmoller, Die Lehre von Reich Gottes, 1891; J. Beiß, Die Preigt Jesu von Reich Gottes, 1892; L. Hologien, Issel, Die Preigt Issel, Die Hortstliche Jesu von Reich Gottes, Wahrlagen Guben und Leben, ThStk 1892; C. Lemme, Die chriftliche Joee bes Reiches Gottes, NHDT 1892; Schnebermann, Jesu Lebre wom Reich Gottes I, 1893; II, 1895; Baul. Die Vorstellung vom Messigung und Lehre vom Reich Gottes I, 1893; II, 1895; Baul. Die Vorstellung vom Messigung und Vehre vom Reich Gottes I, 1893; II, 1895; Baul. Die Vorstellung vom Messigung und Vehre vom Reich Gottes I, 1893; Genebermann, Jesu Lebre vom Beiße Beites, 1895; E. Haupt, Die eschatologischen Auslagen Jesu in den Invortischen Huhland, 1895; S. Echalen, 1895; Schäfter, Das Reich Gottes (Die neutestamentliche Lehre von der Seligkeit, I, 1895); E. Haupt, Die Beich Gottes im Licht der Gesus zur le royaume de Dieu, 1897

Saat, dem Unfraut und dem Fischnep, JThA 1905. Die Geschichte des Begriffes verfolgt: J. Weiß, Die Idee des Reiches Gottes in der Theologie 1901.

Jesus schließt sich mit dem einen Centralbegriff seiner Bredigt *Baocleia rov Deo*v (wofür "Simmelreich" bei Matthaus nur ein anderer Ausbrud fein wird, der wegen s der schulmäßigen Ersetung von Gott durch Himmel Jesu kaum zuzutrauen ist) an die Heilshoffnung an, die aus dem altisraelitischen Glauben an Gott als den Volkskönig er wachsen war. Die Erforschung des geschichtlichen Sinnes des Terminus, die im letten Decennium des 19. Jahrhunderts lebhaft betrieben ist, steht im Gegensatz zu dem Gebrauch, den die moderne systematische Theologie, besonders Ritschl, von ihm gemacht hatte. 10 Diese hatte ihn nach der Analogie des Mertmals aufgefaßt, daß ein Reich eine Gemeinschaft von dem Herrscher gehorsamen Unterthanen ist, und hatte mit ihm das höchste Gut, im religiösen und im ethischem Sinne, als beseligende Gabe Gottes und als gemeinsame Aufgabe bezeichnet. Die Historie hat dem gegenüber darauf hingetviesen, das es ein ganz anderes Mertmal der Baoilela ist, das im Milieu Jesu, im Spätjuden 16 tum, bei bem Gebrauch des Ausbrucks Malkuth Jahve als Analogie vorschwebt und daß dabei ein ganz anderer Sinn herauskommt. Demgemäß, daß ein orientalisches Reich nicht ein irgendwie verfaßtes Bolk ift, sondern eine Herrschaft, die einen Bereich um spannt (Dalman S. 77), wird bort nicht an ein Reich als organisierte Gemeinschaft gebacht, sondern an die Herrschaft des Gottes, der zwar von jeher König, ift, 3e 20 raels wie der Welt, dessen Herrschaft aber gegenwärtig gehemmt oder verborgen if und der deshalb erst in der Jukunft König werden wird (Baaileiose Jes 52, 7, korai ro \*\*xvolop si Baailela, Ob 21), wenn er die wirkliche oder scheindare Hemmung beseitigt. Und zwar denkt dabei das Spätjudentum nicht sowohl an die Herrschaft Gottes über sein Bolk, wie sie in dessen Gehoriam erscheint, als an ihre Durchsetzung zu Gunken 25 seines Bolkes, mit der diesem eine Fülle von Gütern erwächst, und an eine Durchsetzung. ju ber Menschen nichts thun konnen, sondern die Gott allein burch schlechthin wunder bares Eingreifen, durch gänzliche und plögliche Umgestaltung der Welt zu stande bringen wird Da 2, 34. (Der biblische Realismus von Beck und Rübel hatte schon früher im Gegensatz zu der ethischen Auffassung das Reich Gottes als ein System pneumatischer 30 Realitäten verstanden, das vom himmel auf die Erbe herabkommt). Und die Ethik, die ju dieser Hoffnung gehört, sofern ihre Erfüllung Bedingung des Anteils an ben Segnungen der Gottesherrschaft ift, stellt sich den Historikern vielfach als eine die Welt nicht gestaltende, sondern verneinende dar, sofern ihre Boraussepung die pessimistische Überzeugung sei, daß diese Welt zum Untergang reif ist. Die Auffassung der spstematischen Theologie 25 erscheint ihnen dem gegenüber als Frucht der Aufklärung, als Nachwirkung Kants, der das Reich Gottes als ein Volk Gottes unter Tugendgesetzen verstanden hatte. Dies letzte Urteil ist einfach falsch. Was aber den Gegensaß der Historie zur Systematik anlangt, so fragt es sich, ob er nicht in mancher Hinschie zu ermäßigen sein wird, wenn man nicht nur die Terminologie, sondern die Sache, und nicht die erste zeitgeschichtlich be do dingte Erscheinung, sondern die Konsequenz des Prinzips erwägt.

Durch Dalman ist auf Grund der rabbinischen Litteratur zur Geltung gelangt, das die M. J. doch auch nach der Analogie des erstgenannten Merkmals aufgefaßt worden ist, sosen die Formel "die Herichaft Gottes auf sich nehmen" (¬¬¬— δέχεσθαι) häusig ist und die Recitation von Dt 6, 4—3 als Aussichnehmen der M. bezeichnet wird. Aba es will anerkannt sein, daß es sich nicht etwa um das Nebeneinanderhergehen zweier beterogener Betrachtungsweisen, sondern um zwei unlösdar zusammengehörige Seiten derselben Sache handelt (vgl. auch Bolz S. 299). Die Durchsetzung der Herrschaft Gottes zu Gunsten seines Bolkes setzt ein Bolk voraus, das sich von Gott willig beherrschen läßt, ein Bolk gehorsamer Unterthanen. Diese Zusammengehörigkeit ist unverkenndar in der prophetischen Predigt; vgl. Jes 6, 11; 10, 20 ff.; 45, 8; 60, 21. Seit aber das Judent um durch Gesetzeiteue sich selbst zu einem gerechten Bolke zu machen strebt und dies Ziel erreicht zu haben glaubt, fällt in der Hossfnung naturgemäß aller Ton auf die Wandlung der Lage der Gerechten, die dem Königtum Gottes widerspricht. Aber diese Hossfnung auf die M. J. ist unverständlich, wenn man ihre Boraussetzung, das seinem

55 König gehorsame Volk, nicht mitdenkt.

Die Hoffnung auf die künftige M.J. oder auf deren Spnonyma, kurz die jüdische Eschatologie gestaltet sich überaus mannigsaltig und bunt, hinsichtlich der Borstellungen von den Hemmungen der Gottesherrschaft, von dem Subjekt, an dem, und von der Art, in der sich diese durchsetz, von den Folgen, die ihre Aufrichtung hat. Denn die Erso wartungen der niedrigeren Entwicklungsstufen bestehen neben denen der höheren fort, zumal

biese Stufen gar nicht immer zeitlich aufeinander folgen. Zunächst ist alles ganz national und beshalb diesseitig orientiert; aber seit bem Durchbruch bes Individualismus, der Propaganda der Diaspora und ihrem geistigen Austausch mit der außerjüdischen Welt, sowie ber Ausweitung bes Weltbilbes wird biefe Schranke nach innen und außen vielfach durchbrochen. Doch nur fo, daß daneben das nationale Moment fortdauert und fich immer 5 wieder befestigt.

Die hemmung ber Gottesherrschaft erblickt man junächst in ber bes nationalen Bludes bes Gottesbolfs burch die umwohnenden feindlichen Bolfer, an beren Stelle bann ber aussichtslos laftende Drud ber einander ablösenden Beltreiche tritt, weiter in der Unterbrückung der Frommen durch gottlose Parteien oder ein gottloses Herrscherhaus, 10 sväter darin, daß feindliche Geistesmächte (Sterne, Strafengel, der Satan), die Welt beherrschen. Den Gipfel bildet die im 1. Jahrhundert v. Chr. bei Esra IV und Baruch begegnende Borstellung, daß die ganze gegenwärtige und diesseitige Welt, olam hasseh, eine der Sunde und des Ubels und dem Untergang geweiht ist.

Das Subjekt, dem die Aufrichtung der M. J. zu gute kommt, ist ursprünglich das 16 Bolk, dann die einzelnen Gerechten, zunächst im Bolk, dann wohl auch außerhalb desselben. Die Durchsetzung der Gottesherrschaft bedeutet ursprünglich die durch Gottes Hise, wenn auch unter menschlicher Mitwirkung, geschehende Herstellung und Steigerung des alten Glanzes und Glückes des Volkes. Je mehr die traurige Lage sich als aussichtslos zu empfinden giebt, um so mehr wird die bessere Zukunft von einem schleckthin wunder- 20 baren Eingreifen Gottes erwartet, was zugleich eine ungeheuere Steigerung des Erhossten jur Folge hat. Schließlich harrt man einer ganzlichen Wandlung aller Dinge, bes Eintritts einer neuen Welt, des olam habba, die im himmel schon existiert und beren Erschließung sich durch die Besiegung des Teufels, das Weltgericht, die Totenauferstehung und ben Untergang der alten Welt vermittelt. Die Güter, welche das Kommen der M. J. 25 für Gottes rechte Unterthanen mit sich bringt, sind einesteils diesseitige, Weltherrschaft Feraels oder ber Frommen, die durch wunderbar lange Lebensdauer und wunderbare Fruchtbarkeit der Erde gesegnet werden, Friede auf Erden, auch in der Tierwelt, andererseits jenseitige, vom Einzelnen in einem ewigen Leben zu genießende, Aushören von Ubel und Tod, Arbeit und Mühe, Sabbatsruhe, Gemeinschaft mit Gott und den Engeln, die sich 30 im Schauen Gottes, im Thronen, Verklärung in Lichtglanz und Teilnahme am messia= nischen Mahl vollzieht. Aber die Transscendenz des Ortes dieser Güter verbürgt nicht Die Transscendenz ihrer Art, wenn fie auch eine relative Spiritualifierung mit sich führt, wie z. B. der Genuß des Mahls, des Manna, des Livjatan und Behemot z. T. bildlich verstanden wird ; zumal das naive Volksbewußtsein wird diese Spiritualisierung nicht mit= 35 gemacht haben. Die Urt ber hoffnung auf Die Beileguter, Die den Befetestreuen berheißen sind, richtet sich nach ber inneren Stellung jum Geseth. Wo seine Erfüllung nur als vertragsmäßiges Mittel für die Erlangung eines Lohnes angesehen wird, bleiben auch die jenseitigen Guter ethisch indifferent, wo das Bewußtsein des Eigenwertes des Guten gewedt ift, gebt die eigentliche Hoffnung auf ethische Guter, auf die Begabung mit Be- 40 rechtigkeit und hl. Beist, und die sinnlichen oder nationalen erscheinen nur als Zugabe. Bu einer sicheren Abstufung der Güter aber kommt es nicht, auch nicht, wo das Bedürfnis nach Spstematisierung der desinitiven Heilszeit im Jenseits die Zwischenzeit eines diesseitigen Reiches im Genuß nationaler und irdischer Güter vorausschiedt. Verlegt doch z. B. Baruch die Weltherrschaft Jöraels hinter dies letztere.

Was die NTliche Auffassung des Begriffes anlangt, so stellt sich sowohl die Kontinuität mit bem Judentum wie das Neue des Christentums in voller Deutlichkeit dar in

ber Auffassung des Paulus, die zudem die geschichtlich wirksamste geworden ist. Er teilt die pessimistische Beurteilung der gegenwärtigen Welt, die der Formel "dieser An ett bie persimitische Seutreitung der gegendarigen Weil, die der Formet "vollet Aon" zu Grunde liegt, als einer bösen, die durch das Fleisch der Sünde und Vergängs so lichkeit unterworsen ist Ga 1, 4; Rö 8, 20—21; 12, 2, und unter der Herrschaft des Satans steht 2 Ko 4, 4, und er pflanzt das jüdische Schema fort, wonach nur die aktiv Gerechten, die Erfüller des Gesetzes, das künstige Gottesreich erben werden Ga 5, 21; 1 Ko 6, 9 f; 1 Th 2, 12; 3, 3; 5, 27, dessen Andruck durch Veltgericht und Totenaussersstehung sich vermittelt und in dem das Fleisch keinen Platz hat und das Vergängs 56 liche durch das Unvergängliche verschlungen ist 1 Ko 15, 50 f.; Rö 8, 26 f. Auch bei ihm ist Kaarlesa mit Serrichaft Gottes zu übersetzen: Gott wird da sein Alles in Allem 1 Ko ist  $\beta$ aoilesa mit Herrschaft Gottes zu übersetzen: Gott wird da sein Alles in Allem 1 Ko 15, 28 und die Gerechten werden mit ihm herrschen Nö 5, 17; 4, 13. Als neu tritt schon hier heraus, daß die  $\beta$ . mit der Parusie des Messias Jesus kommt, daß die spezissisch nationalen Bedingungen durch allgemein menschlich sittliche ersetzt sind, daß die Güter, 80 Real-Encyflopabie für Theologie und Rirche. 3. A. XVI.

bie es bringt und auf beren Ererben bas Herrschen zu beziehen sein wird, mit selbstwerständlichem Wegfall der nationalen unter ausdrücklicher Berneinung des Sinnlichen wie Essen und Trinken als geistige und ethische, als Gerechtigkeit, Friede und Freude im bl. Geist gedacht find Ro 14, 17, wozu freilich die Naturbasis eines pneumatifierten und so 5 unvergänglich gewordenen Leibes gehört 1 Ko 15, 35 f.; Ro 8, 19 f., daß die Gleichartigteit der ethischen Bedingung und des erhofften Gutes flar herausgestellt und so der gesetzliche und Lohnstandpunkt überschritten wird Ro 14, 17. 18; Ga 6, 7. 8.

Kann man das allenfalls noch als Reinigung und Bollendung ber jübischen Anschauung ansehen, so ist es etwas spezifisch Reues, daß trot aller eschatologischen Span-10 nung und trot aller bleibenden Betonung des Charatters des Christenglaubens als einer Hang und troß und betrieben von einer Gesinnung, die das Baterland im Himmel hat Rö 8, 24. 25; Phi 3, 20, die künftige und jenseitige Welt mit ihren Wunderkräften schon in die gegenwärtige hineinragt und den Gläubigen Jesu ihre Güter zu genießen giebt. Die Gläubigen und Getauften sind auf Grund von Christi Tod und Auserstebung 15 bem gegenwärtigen Uon entnommen Ga 1, 4. Für fie ift bas Alte vergangen und alles neu geworben 2 Ro 5, 17, fie find mit Chriftus ber Gunbe, bem Fleisch ber Welt gestorben und zu neuem Leben auferstanden Ro 6, 1 f., fie haben die Bundertraft des Geifie torben und zu neuem Leben auterstanden Rö 6, 1 t., sie haben die Wunderkraft des Geistes empfangen, der ἀπασχή und ἀξοαβών der künstigen Welt ist, und leben insosern schon in dieser Rö 8, 23; 2 Ko 1, 22; 5, 5. Für das alles ist es nur ein anderer Ausdruck, das 20 sie schon von der Gewalt der Finsternis befreit und in die βασιλεία des Sohnes der Liebe Gottes versetzt sind Kol 1, 13, und daß der Christins Jesus, der am Kreuz die seinlichen Geistesmächte ihrer Krast beraubt hat Kol 2, 15, und zum πνεύμα ζωοποιούν 1 Ko 15, 45 geworden ist, schon gegenwärtig die Herrschaft ausübt 1 Ko 15, 24 f. Das Machtgebiet, in welchem er dies thut, ist die Kirche, sosernschaft ausübt 1 Ko 15, 24 f. Das Machtgebiet, in welchem er dies thut, ist die Kirche, sosernschaft von ihm durch seinen Geist in 25 Vewegung gesett wird, so daß Leib und Reich Christi spinonym sind 1 Ko 12, 12 f. Das die gegenwärtige βασιλεία die Christi, nicht Gottes heißt, bedeutet einen Unterschied nur des Ansfangs und des Werdens von der Vollendung, nicht ger einen sachlichen. Giet bes Anfangs und bes Werbens von der Bollendung, nicht aber einen sachlichen. Gott ift es, der die Charismen giebt 1 Ko 12, 28 und Christus den Sieg über die feindlichen Mächte verleiht, Christus hintwieder übt seine Herrschaft zu Gunften ber Sache Gottes 30 aus 1 Ro 15, 24 ff. Es find die Kräfte der Ubertwelt, die bei ben Chriften wirksam find, und wo dies der Fall ist, ift das Kennzeichen des Vorhandenseins der Gottesberrschaft ba 1 Ro 4, 20. Bon dem funftigen Mitherrichen mit Gott findet demgemäß wirklich eine Antecipation statt, wo dies Kennzeichen zutrifft. Hierher ist zu rechnen das Onegviear in allen Ansechtungen und gegenüber allen seindlichen Geistesmächten, die Überwindung 35 dessen, was von Gottes Liebe zu trennen droht, die triumphierende Kraft des auf Christus gestützten Gottvertrauens Rö 8, 31 f. 5, 3. So bedeutet denn in der Gleichung von Kirche und Reich Chrifti diese nicht eine menschliche Gemeinschaft zur felbstthätigen Lösung ethischer Aufgaben, geschweige benn eine rechtlich organisierte Gemeinschaft, sondem einen Organismus gottgeschenkter Kräfte ober Charismen, durch welche Gott die Kirche als 40 Tempel erbaut, als Leib Chrifti wachsen läßt Eph 2, 19—22; 4, 16. Aber darin überschreitet nun Baulus die judische Auffassung abermals, daß er bei diesen Wunderfraften nicht nur an ethisch indifferente Charismen benkt, fondern bas fittliche Leben ber Chriften in Heiligung und Liebe als Frucht der übernatürlichen und überweltlichen Kraft des Geistes würdigt Ga 5, 22. 23 und den Wert der andern Charismen nach ihrer Tauglichkeit ju 45 dem sittlichen Zweck der Erbauung der Gemeinde bemißt 1 Ko 14, 5. Uberweltlich ist ibm bie Liebe, zu der der Geist Christi treibt, sofern für sie die weltlichen Unterschiede bes Geschlechts, der Nationalität, der Bildung nicht mehr in Betracht kommen, sondern nur die Einheit in Chriftus Ga 3, 27, 28; Kol 3, 11. Infolge dieses Hineinragens des tunftigen Gottesreichs mit seinen Kräften in die

50 Gegenwart ruden das Reich als von Gott beherrschtes und ihm gehorsames Bolt und bas Reich als Kompler von Gütern, die Gottes Herrichaft bessen Gebrächt, rücken das Rompler von Gütern, die Gottes Herschaft bessen Gewährt, rücken das Reich als ethische und als religiöse Größe viel näher zusammen als nach dem jüdischen Schema. Für die Träger der Charismen, durch die sich Christi, bezw. Gottes Herrschaft außbreitet, wird ihre Ausübung, was an Paulus' Bewußtsein selbst am anstigenischen ist, zu einer ethischen Ausgabe, so gewiß sie auch vor und nach der Willensanstrengung sich mit dem Bewußtsein der Abhängigkeit von Gottes Gnadenwirtungen burchdringen Ro 12, 6-8; 1 Ko 12, 14f., und wird somit die Erbauung ber Gemeinde, b. h. des Reiches Chrifti Produkt absichtlicher menschlicher Thätigkeit 1 Ko 4, 3. 12. Co nennt auch Baulus seine Missionsgenoffen seine Mitarbeiter fur bas Gottesreich Rol 4, 11. so Das gegenwartige Gottesreich als ethische und als religiöse Größe find insofern nur

formell unterschieden, fallen aber stofflich zusammen. Das Gleiche gilt aber auch von aller christlichen Selbstthätigkeit. Es ist die aktive Gerechtigkeit der Gläubigen, durch die Gottes Gnade ihre auf das ewige Leben abzweckende Königsherrschaft ausübt Rö 5, 21, und Christi beseligende Herrschaft über die Seinen schließt ein, daß sie sich ihm ganz zu eigen geben Rö 14, 7—9. Das mit ihm Auferstandensein verwirklicht sich in einem 5 Wandel der Lebensneuheit, von dem Paulus nicht nur im Indikativ, sondern auch im Imperativ redet Kö 6, 2. 14; 8, 12; Ga 5, 13—25. Das Gleiche gilt von dem triumphierenden Gottvertrauen, in dem die beseligende Gottesherrschaft genossen wird Kö 5, 3—5 (καυχώμεθα ist Konjunktiv).

Der Umfang der sittlichen Thätigkeiten, durch die Gottes Herrschaft sich verwirklicht, 10 umfaßt freilich die in den weltlich-sittlichen Gemeinschaften nicht; aber die paulinische Ethik ist doch keine negative, sondern nur eine auf die höchste positive Aufgabe, auf den extensiven und intensiven Ausdau der Gemeinde, durch Mission, Bruderliebe, Heiligung konzentrierte. Und seine Wertung der staatlichen Obrigkeit Rö 13 gewährleistet, daß sie dazu treiben wird, auch die relativen sittlichen Aufgaben in Unterordnung unter die höchste 15 in Angriff zu nehmen, wenn mit dem Ausbleiben der Parusie die geschichtliche Lage nicht

mehr die ausschließliche Konzentration auf die höchste fordert.

Auch die Offenbarung Johannis tennt nicht bloß eine zukunftige Gottesherrschaft c. 19—21, sondern auch eine schon gegenwärtige: mit Christi Erhöhung ist der Satan geworfen und das Reich gekommen 12, 10, die Gläubigen find schon Berricher 1, 6; 5, 10, 20 wenn auch wohl nur ber Unwartschaft nach, und in ben Genbschreiben erscheinen bie Gemeinden als Chrifti Herrschaftsgebiet in dem Sinne, daß er fie regiert, mabrend bie eigentlichen Segnungen seiner herrschaft auch Gegenstand ber Berbeigung sind und ein organischer Zusammenhang zwischen bem Gehorsam und der Berheißung zu vermiffen ift. Dagegen tritt im wesentlichen die gleiche Auffaffung wie bei Baulus im Evangelium 25 und den Briefen Johannis heraus, nur mit dem Individualismus und Spiritualismus, den die hellenistische Terminologie mit sich bringt: außer 3, 3. 5 und 18, 37 ist statt vom Reich vom ewigen Leben die Rede; statt des Herrschens bildet das Gottschauen und die Vergöttlichung (Suotoi), die Vollendung der wesentlichen Gotteskindschaft den Gegenstand der Hoffmang I, 3, 2. Dort und hier der gleiche Gegenstaz zwischen der Welt weben Gott, des Fleisches, der Finsternis, Lüge, Satansherrschaft, des Todes, und dem Gott, der Geist, Licht, unvergängliches Leben ist und den Ersüllern seines Willens kinner Archiel der Geschen der dieser dieser hieran Anteil geben wird I, 2, 17. Dort und hier der Anteil der Gläubigen an diesen Gütern ein schon gegenwärtiger, so daß alle Erfüllung des Willens Gottes nur insofern Mittel ihres fünftigen Erwerbes bedeutet, als sie Erscheinung ihres schon gegenwärtigen, 35 durch eine Geburt von oben erlangten Besites ift I, 2, 5. 6; 3, 14. Dort und hier die Betrachtung berfelben Willensbewegung, nicht nur der sittlichen ber Beiligung und Liebe, sondern auch der religiösen des getrosten Mutes gegenüber Welt, Tod, Gericht unter dem Gesichtspunkt ebenso der selbstthätigen Erfüllung einer verpflichtenden Aufgabe, wie einer beseligenden Gottesgabe 4,34; 12,54; 14, 1.27; 16, 33. Nach 18, 37 verwirks 40 licht sich Christi Königsherrschaft barin, daß die Empfänglichen seine Stimme hören, tritt also das Merkmal des gehorsamen Willens heraus. Ein wirklicher Unterschied in der Sache besteht darin, daß das Hineinragen der Gottesherrschaft und ihrer kunftigen Güter in die Gegenwart bei Baulus bedingt ift durch die Erhöhung Jesu zur Rechten Gottes und den von dort gesandten Geist, bei Johannes aber schon durch die Gotteserkenntnis 45 ju ftande tommt, welche ber auf Erben Wandelnde durch Wort und perfonliche Gelbftbarftellung mitteilt 17, 3; 18, 37; 14, 9. Ein Gegenstüd zu Paulus' Reich = Leib Chrifti auf Erben ift ber Bedante eines gebeimnisvollen Lebenszusammenhanges zwischen Gott, Chriftus und ben Seinen, in bem Gottes Liebe bas Beberrichende ift und bagu treibt durch Erfüllung der Gebote Gottes sich in Gottes Liebe zu erhalten und fo unmittelbar so an Christi Freude teilzunehmen, und endlich in steigendem Mage die Bielen zur unvergänglichen Lebenseinheit verbindet 15, 9—11; 17, 21 f. Einen Ansatzu dieser psychoslogisch verständlichen Auffassung zeigt Ga 2, 20; 2 Ko 5, 14.
Im spezifischen Unterschied zu dem paulinisch-johanneischen Bewußtsein befolgt Jesu Predigt das jüdische Schema, indem er den menschlichen Willen zum Erwerb der sitts 55

Im spezifischen Unterschied zu bem paulinisch-johanneischen Bewußtsein befolgt Jesu Predigt das jüdische Schema, indem er den menschlichen Willen zum Erwerd der sitte 55 lichen Gerechtigkeit mit dem Hinweis auf die künftige Baoilesa treibt, sosenn Gott solches Verhalten und nur solches mit Anteil an dieser lohnen wird. Das ergiedt sich unab-hängig von der Entscheidung der noch immer streitigen Frage, ob und in welchem Umfang er von der Gegenwart des Gottesreichs gesprochen, als eine sichere Thatsache aus den synopetischen Verichten und Quellen. Er predigt nach diesem Schema nicht nur, wo es sich so

um bie erste Anknupfung handelt Mc 1, 5, sondern behalt es auch bis ans Ende für die Erziehung seiner Junger bei Mt 18, 3. 8; 19, 27. 28. 25, 34; Lc 12, 35—48, wie denn die ganze Bergpredigt, die der ersten Gemeinde als Grundgeset gedient hat, von ihm beherrscht ist Mt 5, 1—12. 19. 20; 6, 2. 33; 7, 21. Während er die jüdische Vorstellung 5 von der Gerechtigkeit durch eine höhere zu ersepen sucht, zeigt er nirgends eine ähnlice Absicht, wo er vom Reich Gottes rebet. Er konnte fo verfahren, auch wenn er Höberes unter ihm verstand als die judische Erwartung, weil diese eine Fulle heterogener Elemente umfaßte, von denen schon im Judentum je nach der, turz gesagt, heteronomen oder auto-nomen Auffassung der Gerechtigkeit bald das eine bald das andere Moment betont wurde. 10 Aber was er von ihm sagt, ist umfaßt von dem Gedanken, daß darunter die in allernächster Zeit geschehende Aufrichtung ber Herrschaft Gottes zu verstehen sei, und daß sie vermöge einer schlechthinigen Wunderthat Gottes durch allgemeine Totenauferstehung und Weltgericht hindurch unter einer Palingenesie der Welt sich vermittele, und daß sie sur die Gerechten den Genuß einer Fülle von Gütern bedeute: Anteil an Gottes Herrschaft 15 Mt 19, 28. 29, Genuß des messianischen Mahles in Gemeinschaft mit den Patriarchen 8, 11; 26, 29, Gott schauen, jur Gotteskindschaft erhoben und in die Natur ber Engel, ber Gottesföhne verklart werden, Sättigung mit Gerechtigkeit 5, 6. 8. 9; Ec 20, 36. Bas er von den Zügen der judischen Hoffnung ausmerzt, ist trop Mt 5,5 das politischenationale er von den zugen der subschen Hoffnung ausmerzt, ist troß Mt 3, 5 das politsch-nationale Moment und das Schwelgen in der Ausmalung der sinnlichen Freuden. Dagegen braucht 20 er das Wort Reich Gottes nicht, um die Gott gehorsamen Unterthanen oder gar ein organissiertes Gemeinwesen derselben zu bezeichnen. Das δέχεσθαι την βασιλείαν τοῦ θεοῦ Mc 10, 15 ist schwerlich im rabbinischen Sinn des Ausstächnehmens des Joches der Malkuth zu verstehen, da im selben Sat die βασιλεία den Komplex der den Frommen verheißenen künftigen Güter bedeutet. Sachlich ist es natürlich selbstwerständlich, daß auch zu für ih die Glieder eines seinem Gottkönig gehorsamen Volkes die Empfänger der Segnungen der fünftigen Gottesherrschaft sind, und daß ihm ihr Kreis qualitativ und vie verschliche Alkait wählt die gerselbst sür Gattes Sache thut und in die titab burch bie menschliche Arbeit wachst, bie er selbst für Gottes Sache thut und in bie er seine Jünger beruft.

Ob nun in der paulinisch-johanneischen Anschauung vom Hereinragen des künftigen Gottesreiches mit seinen Kräften und Gütern in die Gegenwart ein dem Geiste Zesu fremdes Moment eintritt, das dann etwa auf den religiösen Synkretismus der Zeit zurückzusühren wäre und dem weltgeschichtlichen Christentum einen synkretiskischen Grundcharakter gegeben hätte, oder ob sie in voller Kontinuität mit Zesu Predigt steht, hängt davon ab, ob er die Gerechtigkeit, die er als Bedingung für den Anteil am Gottesreich sorden, ob erfest gleichartig denkt oder nicht, ob er diese als eine organische Vollendung der Gerechtigkeit oder als einen mechanisch zu ihr hinzutretenden Lohn versteht, sowie davon, ob seine imperativische Predigt weiter nichts als imperativisch war oder aber eine schöpserische und beseligende Kraft besaß, so daß der selbstthätige Gehorsam gegen sie doch zugleich als Empfang wunderbarer, sittlich erlösender und beseligender Gotteskräfte erlebt werden konnte. Im Vergleich hiermit ist eine untergeordnete Frage, ob er selbst den Er

folg seiner Predigt ausdrucklich so beurteilt hat.

Was das erste anlangt, so hat Jesus die Heteronomie des Gesetessstandpunktes und damit die Ursache der mechanischen Auffassung des künftigen Lohns ausgehoben, indem er alles Gewicht auf die Gesinnung legt, Mc 7, 15; Mt 7, 16. 17, an die Stelle des Bertragsverhältnisse das Kindesverhältnis sett Mc 10, 13, den Rechtsanspruch auf Lohn indirekt Mt 20, 1 f. und direkt Lc 17, 7—10 verneint, Gottes Charakter, zu dem er selbst in Ehrsurcht ausschaut Mc 10, 18, als Borbild für und hinstellt Mt 5, 49, der Sehnsucht nach Gerechtigkeit das Gottesreich verheißt 5, 6. Entsprechend hat er unter den Gütern des künstigen Reiches das Gottschauen, die Anerkennung als Kinder Gottes, die Sättigung mit Gerechtigkeit, die Gemeinschaft mit den Frommen der Vorzeit betont Mt 5, 8, kurz die Vollendung der hier begonnenen geistigen Gottesgemeinschaft. Wenn nun der Anteil an der Lichtnatur der Engel, der Gottessöhne, den er Lc 20, 36 als Folge der Auferstehung zum Leben voraussetzt, diesen geistigen Gütern als Naturdasse untergeordnet ist, so wird man seine Nede von der messianischen Mahlzeit entweder als Vild oder als naiven Ausdruck für die beseligende Gemeinschaft mit Gott und den Seinen und deren Naturdasse, das Thronen, Richten, Landererben der Gerechten, wie es schon in der Appsaluptif vorkommt, als Fortsührung von Ausdrücken zu verstehen haben, die ursprünglich auf diesseitige Güter bezogen und eigentlich gemeint sind, auf jenseitige übertragen aber zu Vildern für Ehre und Freude iverden, in jedem Fall nichts Gelbsständiges, sons dern etwas den geistigen Gütern Untergeordnetes bedeuten. Das Berhältnis zwischen

ber biesseitigen sittlichen Bebingung und ben kunftigen Gutern ift also bei ihm ein organisches.

Nun hat aber Jesus die Gotteskindschaft, nach der zu streben er mahnt, selbst als eine beseligende Gabe Gottes erlebt Mt 11, 27. Entsprechend verheißt er seinen Jüngern, daß sie in der Aufnahme seines Joches und seiner Last Erquickung für ihre Seelen sinden 5 werden Mt 11, 28—30. Er mahnt sie serner in kühnem und suchtlosem Gottvertrauen und freudiger Gewißheit der Gebetserhörung Mc 11, 22. 23; Mt 7, 7 in Kerzensreinheit und Nächsten- ja Feindesliede zu leben, auf Grund dessen, daß er ihnen die Gottesgabe der Erkenntnis des Vaters Mt 11, 27 und Sündendergebung 18, 23 vermittelt und sie durch seine Verheißung ermutigt, sich als Kinder Gottes zu fühlen Mt 10, 29—32; Le 10 11, 2; 10, 19. Ja er heurteilt die Erfüllung der Mahnung als Gotteskinder zu leben ausdrücklich als Wirtung Gottes Mt 11, 25; Mc 10, 27. In seinem Sinne ist also derzelbe Stoss der das Ausbrücklich der Waltens der Gestes im Himmel beherrschten religiösen und sitzlichen Willensbewegung nicht nur als verpslichtende Aufgabe, sondern auch als beseligende Gabe Gottes anzusehen und zu empfinden. Dazu kam der Eindruck seiner Person, der 15 den aufrüttelnden Bußruf seiner Predigt vom Reiche Gottes zum Evangelium machte; denn "zum Sollen sügte Jesus für seine Jünger das Können" (Bousselium der Borze besteht troß aller Unterschiede nicht nur des Ausdrucks, sondern auch der Borze

So steht trop aller Unterschiede nicht nur des Ausbruckes, sondern auch der Borsstellungen und Gefühlsnuancen die paulinischsjohanneische Auffassung und mit ihr die moderne, doch in Kontinuität mit der Predigt Jesu. Seine Ethik aber, so wenig sie 20 Kulturethik ist und so sehr sie von den vergänglichen zu den unvergänglichen Gütern ruft, hat dennoch Weltverneinung nur zur Folge, sosern sie gänzliche Hingabe an den Dienst am Liebeswerk Gottes an den Menschen fordert. In Bezug auf die Menschenwelt hat

fie somit die stärkste positive Expansivtendeng.

Endlich die diesen Ergebnissen gegenüber untergeordnete Frage, ob und in welchem 25 Kesus selbst von der Gegenwart des Gottesreichs geredet? Nicht in dem Wort Sinn Jesus selbst von der Gegenwart des Gottesreichs geredet? Nicht in dem Wort Lc 17, 21, das dafür am meisten zu sprechen scheint. Dort wird die Frage, wann es komme, dahin beantwortet, daß sein Eintritt sich in keiner Weise vorher berechnen lasse. In diesem Zusammenhange fann das erros buor eorer nur bedeuten: es wird plöglich unter euch bastehen. Dagegen werden ohne Zweifel in der Beclzebubrede Mt 12, 28 30 vgl. Lc 10, 18—20 die Heilungen Beseisener, die Jesus und seine Jünger im Geist d. h. in ber Wunderfraft Gottes vollziehen, als Zeichen gewürdigt, daß der Satan schon be-fiegt ift und seine Herrschaft mehr und mehr verliert, somit die Zeit der Gottesherrschaft angebrochen ift. Aber hier ift nicht an ben ethischen, sondern an den religiösen Begriff ber Gottesherrichaft zu benten; die Kräfte der fünftigen Welt ragen in die Gegenwart 35 herein. Sbenso liegt ber Bergleichung des Täufers mit bem Kleinsten im himmelreich Mt 11, 3 vgl. Lc 16, 16 der Gedanke zu Grunde, das mit Johannes die Zeit der Weiss-sagung abgelaufen und seither die Erfüllung begonnen, daß man darum schon jest im Himmelreich, im Besitz seiner Güter und Kräfte sein kann. Eine Hauptstütze fand die immanent-ethische Auffassung in den Gleichnissen von der selbstwachsenden Saat, dem 40 Unkraut im Weizen und dem Netz, dem Senston und das tertium comparationis liegt nicht klab im Gegenkak zwischen dem kleinen Aufgang und dem genern seiner Index sondern liegt nicht bloß im Gegenfat zwischen bem kleinen Anfang und bem großen Ende, sondern auch im Fortschreiten bes Begonnenen. Aber es handelt sich auch hier nicht um die allmäliche ethische Entwickelung und Ausbreitung bes Jungerfreises burch feine Selbst- 45 thätigkeit, sondern um die fortschreitende Offenbarung und Auswirkung der in die Welt eingetretenen Gotteskräfte. Unkraut- und Nepgleichnis haben deutlich die Kirche vor Augen, eingetreienen Gottestrafte. Untraut- und Netzgleichnis haben beutlich die Kirche vor Augen, das Reich des Menschenschnes Mt 13, 37 vgl. Kol 1, 13, aber nicht sowohl als menschlich-ethische Gemeinschaft, wie als Produkt göttlicher Kraft, dem nur Fremdes sich beigemischt hat, wie auch Mt 28, 18—20 die Ausbreitung der Kirche durch Predigt und so
Taufe nicht nur auf Befehl, sondern auch in der Kraft des Erhöhten geschehend denkt.
Noch streitiger als der Sinn dieser Stellen ist es, ob und innieweit sie von Jesus selbst herrühren. Die Gleichnisse vom Unkraut und Netz sind Sondereigentum des Mt, das erstere eine Umbildung des Saatgleichnisses bei Mc. Beide sehen die Erfahrung vom
Eindringen fremder Elemente in der Kirche voraus. So können sie nicht von Jesus 55
stammen. Die Johannes- und Beelzebubrede und die Gleichnisse vom Senstren aber ältesten Überlieferung der Sprechfammlung an Mt 11 11 Sauerteig gehören der ältesten Überlieferung der Spruchsammlung an Mt 11, 11. 12; 12, 28; 13, 31—33; Le 7, 28; 16, 16; 11, 20; 13, 18—21. Es entspräche ganz ber Auffassung Jesu von der Gottesherrschaft als einer bald und wunderbar kommenden, wenn er in gehobenen Momenten in bem Sieg über die Dämonen ihren Anbruch geschaut 60

hätte. Aber baraus ergiebt sich die Folgerung, daß er ihn auch in den geistigen Gottes wirkungen geschaut haben muß, auf die er den Erfolg der Predigt vom Reiche zurücksührt. Hat er doch auch im sittlich Bösen die Macht des Satans wirksam geschen (6. Bitte), seine Jünger gelehrt sich mehr als der Macht über die Geister des Gebschriebenseins ihrer Namen im Himmel zu freuen Lc 10, 21, auch seine Predigtthätigkeit als heilende aufgefaßt Mc 2, 17. Nur dann können auch die beiden die Mutlosigkeit aufrichtenden Gleichnisse vom Senstorn und Sauerteig, sowie das von der selbst wachsenden Saat, bei denen an physische Bunder nicht zu denken ist, von ihm herrühren. Dagegen spricht auch nicht, daß dann seine Schätzung des Ethischen der modernen Art nähn 10 stehen würde. Denn, wenn Paulus sich bewußt ist, von zesu Kraft zu Ieben, so wird nicht er, sondern Zesus zuerst als die höchste Leistung des Gottesgeistes die sittlich erlösende angesehen haben. So kann auch die Vergleichung des Täusers mit damaligen Kleinsten im Gottesreich von ihm stammen, obwohl die nähere Begründung auf Apologie

ber Urgemeinde gegenüber ber Johannissette hinweist. Im späteren Urchristentum herrscht ausschließlich die eschatologische Berwendung bes Terminus. Dem, was nach Hegesipp Jesu Verwandte vor Domitian erklären, daß die βασιλεία Χοιστοῦ οὐ κοσμική μὲν οὐδ' ἐπίγειος, ἐπουράνιος δὲ καὶ ἀγγελική τυγγάνει ἐπὶ συντελεία τοῦ αἰῶνος, entspricht der Sprachgebrauch der apostolischen Väin. Daß das Reich Gottes ueller korrovar ift nach 1 Clem. 42, 3 der Inhalt der apostolischen 20 Berkündigung. Den Einzelnen wird in Aussicht gestellt, daß sie bei Erfüllung der sittlichen Bedingungen in es eingehen, in ihm wohnen, verherrlicht u. s. w. werden, wobei vielleicht nicht einmal immer das auf Erden heraktommende, sondern auch der Himmel gemeint ift (wenn z. B. Hermas, Sim. X, 12,8 zu Gott und ins Reich kommen gleichsett). Die Kirche wird Didache IX, 4; X, 5 von ihm unterschieden, sie wird von den vier Enden 25 der Erde in Gottes Reich versammelt, das er für sie bereitet hat. Und so bleibt es zunächst auch noch, als schon der griechische Geist Einfluß auf das Christentum gewonnen, nicht nur bei Tertullian und Chprian, sondern auch dei Justin und Jrenäus. Und zwar ist es da das Merkmal des regnare, das als das sür das kommen des regnum charakteristische mit ihm erwartet wird. teristische mit ihm erwartet wird. Zwar Gott ist zu groß, als daß wir für ihn etwas wie 30 die Heiligung seines Namens ober das regnare erst zu wünschen hatten, Tertullian, de orat. 5; Chprian, de or. dom. 13. Worin besteht aber unser regnare? Lactantius, ber div. inst. 1. VII zu Konstantins Zeit alt- und neutestl. Weissagungen spftematisch zusammenstellt, vertritt noch den Gedanken, daß in dem Reich, in welchem Chriftus auf Erben justissimo imperio die Menschen regiert, den Gerechten mit Gott und Christus 35 Herrschaft zu teil wird, sofern die Heiben nicht ganzlich vertilgt werben, sondern relinquintur in victoriam Dei, ut triumphentur a justis ac subjugentur perpetuae servituti 24, 4; aber sonst wird darauf nicht reslektiert. Was unter dem regnare ersehnt wird, ist das Aushören der gegenwärtigen Knechtschaft und Unterdrückung und der Genuß der wunderdar gesteigerten Fruchtbarkeit der Erde (Tert.; Cypr. l. c.). Bringt 40 doch die Ankunft des Reiches die Rache für das Blut der Märthrer und Beschämung sur bie Beiben. Dazu kommt, daß es Gottes wurdig ift, wenn feine Diener fich ba freuen, wo fie in seinen Namen niedergebeugt worden find (Tert. adv. Marc. III, 24). Auch Frenaus adv. haer. V, 32 ff., der die nach Hor 4 bei Barnabas begegnende Borftellung der Ruhe des Weltsabbaths als Inhalt des Millenniums und diese Ruhe nach Mt 8, 11 45 durch den Genuß des Mahles ausgefüllt denkt und hierbei auch das Bild der Erbichaft verwendet, führt diese Ruhe und diefen Genug auf ben Gedanken bes Berrichens binaus, nicht nur, sofern die zum früheren Stand erneuerte Schöpfung jest ungehindert den Ge rechten bient, sondern auch fofern es gerecht ift, daß fie ba, wo fie gedruckt und Be brangnis und Anechtschaft erduldet haben, die Frucht ihrer Geduld genießen. Ift es ba 50 Gegensatz gegen die allegorische Auslegung des NIs durch die Gnostifer, was Frenaus am Millennium und feinen zum Teil finnlichen Genüffen halten läßt, fo fühlt er doch aud bas Bedürfnis, dasselbe rationell zu rechtfertigen. Und er thut bies außer burch ben genannten Sinweis auf Gottes Gerechtigkeit, indem er biefen Zwischenzustand als eine für ben Fortschritt der Gerechten zweckmäßige Ordnung Gottes darstellt: durch den Umgang mit 56 Chriftus und mit ben Engeln, burch die Gemeinschaft geistiger Dinge mit ihnen und burd bas Prämeditieren der Unvergänglichkeit follen fie allmählich fähig werden Gott ju schauen und seine Herrlichkeit zu fassen.

Mit Origenes beginnt bei den griechischen Lätern unter dem Ginfluß des driftlich vertieften griechischen Ideals der Herrichaft der Vernunft über die Leidenschaften eine so ethische und eine individualistische Auffassung des Gottesreichs im Anschluß an Le 17,21;

Rö 14, 17; 6, 12; 1 Ko 15, 28, jedoch so, daß über die ethische Aufgabe der Gedanke ber Babe Bottes und bes befeligenden Butes übergreift und Diefe ichon gegenwärtige Beistesverfassung des Chriften als der gleichartige Anfang der himmlischen Bollendung be-Er versteht  $\pi \epsilon \varrho l$   $\epsilon \dot{v}\chi \tilde{\eta} s$  25 die 2. Bitte ausbrücklich nach Analogie ber Herrschaft des Königs über die Unterthanen in einer wohlversaßten Stadt: die Seele b soll sich von Gott beherrschen lassen und seinen geistigen Gesetzen gehorchen. So steht denn Gottesreich im Gegensat zum Reich des Teufels, in dem die Seele sich freiwillig von der Sünde beherrschen läßt. Die Bollendung des Gottesreiches, so daß Gott Alles in Allem wird, tritt in jedem einzelnen ein, wenn Christus die Feinde in ihm besiegt hat und er unabläffig fortschreitet, so das Erkenntnis, Beisheit und die übrigen Tugenden in ihm gur 10 Bollendung tommen. Aber den Fortschritt in dieser Berfassung hat doch die Seele neben ihrer Unstrengung, selbst Ro 6,12 zu realisieren, immer neu von Gott zu erbitten, und biefe Berfassung ist eine beseligende  $\mu$ anagla nataoraois, nicht nur im Sinn der Eudämonie der Philosophen, sondern sosern in ihr die Verheißung Jo 16, 23 sich erfüllt, daß Gott und Christus der Seele einwohnen, ja sosern mit ihr der Tod vernichtet und das ewige 15 Leben antecipiert wird, weil der Inhalt des ethischen Ideals als apvela, nadagotys der xeven antecthett with, weil der zingalt des ethiligen zoells als ayreia, καναροτης der künftigen ågdvagosa oder ådvavassa gleichartig ist: ωστε ημας βασιλευομένους ύπο τοῦ θεοῦ ήδη είναι έν τοῖς παλινγενεσίας και ἀναστάσεως ἀγαθοῖς. Die gleichen Gedanken wiederholen Chrill von Jerusalem V. mhst. Rat. 13, Gregor von Nhssa de or. II. Chrh= so sto m u s such — im offendaren Anschluß an die stoische Bezeichnung des Weisen als 20 König — dem neutestl. Merkmal des Gottesreichs, daß wir in ihm zur Herrschaft ge- langen, gerecht zu werden, indem könig beherrschen läßt, selbst ein König wird, der die Grede, wenn sie sich von Gott als dem König beherrschen läßt, selbst ein König wird, der dem Kreisen ihres Kleisches hahmerscht des ord dem Home Gregor dem Wesse sicht seine Nuse Erde ihres Fleisches beherrscht de or. dom. Hom. Gregor von Nyssa sieht seine Aufsfassung des Reiches bestätigt dadurch, daß die 2. Bitte bei Lukas (nach einer sonst nicht 25 vorkommenden Lesart) laute: ber hl. Geist komme und reinige uns. Chrill von Alexandrien fest gleichfalls die Wirkfamkeit bes bl. Geiftes bem Rommen bes Reiches gleich, aber auf Grund von Mt 12, 28; Le 17, 21 und so, daß er, wie schon Gregor aus dieser Gleichsetzung mit göttlicher Herrscherthätigkeit dessen Gottheit folgert de trin. VII s. fin. Bei Ephräm 24. coh. ad poenit. cp. 9. 10 wird an ber burch Origenes begründeten so Auffaffung das mostische Moment der Einwohnung Gottes ftarter betont. Derfelbe mostische

Ton sindet sich dei Joh. Cassian, Coh. I, 13.

Augustin vereinigt im Begriff des regnum Dei die beiden Merkmale des regi a Deo und des regnare eum Deo. Das zweite und zwar als nach der Auserstehung des Leibes beginnendes ist ihm aber das Entscheidende, ed. Migne X, 519. So geht ihm so die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist das die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist die 2. Bitte darauf, ut eum illo regnare mereamur id. vgl. V, 388. Nun ist die 2. Bitte darauf. V 388. Nun ist die 2. Bitte darauf. V 388. Nun ist das die 2. But die 1. Da dies die Aktualisserung der von Christus vollbrachten Befreiung von der Herschaft des Teusels über sie bedeutet, so heißen die deiligen oder Gerechten selbst das Hinmelsies über sie bedeutet, so heißen die Seissen der Gerechten selbst das Hinmelsies der Gerechten Lackte der Gerechten und von ihren ethsischen Machterschaft gestellt der Gerechten selbst der Gnade ist Gott das Wirsende, aber doch so daß seine Wirsenden (Vereichaft der Gnade ist Gott das Wirsende, aber doch so daß seine Wirsenden (Vereichaft der Gnade ist, aber doch in Nöbechslung miteinander. Aber das eigentliche Reich sommt erst fünftig: regnum ipsius nos erimus, si in illum eredentes in eo proseeerimus ... suturum autem est ipsum regnum, eum facta suerit resurrectio mortuorum V, 388 regnum fulgedit in regno, eum regno venerit regnum ... nunc jam regnum vocatur, sed adhue convosatur ... sed nondum regnat hoe regnum ... Huic quippe regno ... dieetur Mt 25, 34 i. e. qui regnum eratis et non regnabatis, venite regnate ut quod in spe sueridis etiam in re esse possitis III, 1814. Indem das Reich in diesur ind eeclesia praedicant verbum Dei, ministri sacramentorum Dei, die dies dien daratterschift. Er erklärt es für Wahnsund, das R

vitae colligitur . . . in omnibus bonis operibus suis non respicit quae videntur, sed quae non videntur VI, 409; VII, 673. Zwischen diesem Sinn und den wellich sittlichen Aufgaben hat er trot seiner Selighreisung dristlicher Imperatoren de ein V, 24 so wenig eine Bermittelung gefunden, daß er von den Bürgern des Himmelreich, die ein weltliches Amt verwalten, nicht sagt, wie sie damit thun, was dem Reiche Gotes frommt, sondern nur wie sie dabei selbst trothem das Herz nach oben gerichtet haben können: non desperemus de civibus regni coelorum, quando eos videmus aliqua gerere Badyloniae negotia, aliquid terrenum in republica terrena . . . in terrenis redus levant cor in coelum IV, 604. Unter den Begriff des Reiches Gottes so fällt ihr Thun nur, soweit es neben ihrer weltlichen Aufgabe hergehend auf den Gewim des künstigen Lebens gerichtet ist.

Das künftige regnare cum Deo hat nun aber bei A. gar keine Analogie zu einer über andere auszuübenden Herrschaft oder einem Einfluß auf andere, sondern es erschöpft sich in der ausschließlich auf Gott gerichteten contemplatio und fruitio Dei. Das 15 Christus nach 1 Ko 15 das Reich dem Bater übergiebt, bedeutet, daß er die Gerechten, in denen er jetzt herrscht und die das Reich sind, ad speciem oder contemplationem führt. Daß Gott dann Alles in Allem sein wird, bedeutet, daß er das ausschließliche Gw

fein wird VIII, 830 ff.

Nun aber hat A. mit der Erwartung des Millennium gebrochen, die er einft selbst 20 geteilt, allerdings indem er seine Freuden geistig verstand, und hat die Verheißung des selben Apt 20 auf die Gegenwart bezogen de civ. XX, cp. 9. Die Wiedergeburt ist ihm die erste Auferstehung, der Teufel ist durch Christus schon gebunden. Und nicht nur in einzelnen Seelen. Das durch Konstantin herbeigeführte Verhältnis zwischen dem imperium und der Kirche, durch das dem Teufel die Möglichkeit genommen war, die bisber 25 von ihm verführten Bölker weiter zu verführen, wies darauf hin. Diese Deutung zwang aber nun bagu ichon in ber Gegenwart bas bort für bas Millennium behauptete Berrichen ber Heiligen mit Chrifto nachzuweisen. Den Widerspruch dieses Gedankens mit seiner These, das das regnare auf Erden nicht in re, sondern nur in spe statt habe III, 1814, gleicht er aus durch die Formel, daß sie alio aliquo modo, longe quidem impari herrschen. 30 Aber worin besteht ihm dies? Reuter (Augustinische Studien 1887, S. 118) hat es in ber fittlich weihenden Macht, die die Guten ausüben, finden wollen. Davon fagt A. nirgends ein Wort. De civ. IV, cp. 3 spricht nur von dem Segen, den es fur die Beherrschten bedeutet, wenn Seiligen gelegentlich weltliche Herrschaft gufällt. scherschen beveitet, we'n seingen getegentug vertragte zustauf. Junden eige du um eine Vorstuse des künstigen regnare, so wird auch sie so wenig wie die Bolsse endungsstuse eine Thätigkeit auf andere bedeuten. Und das ergiebt auch die nähere Betrachtung von de eiv. XX, 9. Zunächst herrschen die Märtyrer, die A. auf die defuncti überhaupt erweitert, mit Christus, indem sie nach Apt 14, 13 requiescunt a laboribus suis. Indem er dann Apt 20, 4 auf die Lebenden und Toten bezieht und auf das non subsiei bestiae im weitesten Sinne deutet, um die Subsette der Herrschaften lätet au derektwissen lätet au gekonnen das er die Geweschaft in der Trando des Sinst 40 schaft zu charakterisieren, läßt er erkennen, daß er die Herrschaft in der Freude des Sieges über die versuchenden Laster sieht, der auf Erden freilich hinter dem kunftigen weit zurüctbleibt: de hoc regno militiae, in quo adhuc cum hoste confligitur et aliquando repugnatur repugnantibus vitiis, aliquando cedentibus imperatur, donec veniatur ad illud pacatissimum regnum, ubi sine hoste regnabitur. Das 45 Herrschen ist ihm also, wie schon Barnabas, zur Sabbatheruhe geworden V, 1198. Dagegen hat A. seine sonstigen Aussagen über die Antecipation der Schauung Gottes und ihrer Freude im Ruhen von der Arbeit und dem sich Versenken in die Wahrheit, worin Maria das Künstige präsiguriert VIII, 834 und von dem durch die spes gegebenen jucundari in Deo im Thun und Ergehen, in Freud und Leid d. h. von der Erhebung über die Welt in heiliger Indisferenz, obwohl diese Aussagen in der gleichen Linie liegen und zum regnare fast besser, mit der Idee des regnare, dem Gegenwart zuzuschreiben, ihn ja überhaupt nur "exegetische Not" getrieben, nicht in Beziehung gehrecht ziehung gebracht.

So persönlich diese Aufsassung des regnum, in quo Deus regnat, gehalten ist, 55 Al. hat es doch von vornherein als Gemeinschaft gedacht, als eine Phase in der Geschickte des Kampses, den die eivitas coelestis mit der terrena oder diadoli während des Weltverlauss führt, obwohl er dem die ethische Gemeinschaft konstituierenden Moment, dem der Nächstenliebe, nicht näher nachgeht. Aber durch ihn ist auch die durch das Unfrautgleichnis gegebene Gleichsetzung der empirischen, Sünder einschließenden Kirche mit dem 50 Gottesreich, die vorher bei Caligt begegnet (Hippol. Philos. IX, 12) zur Regel ge-

worden. Wohl heißt ihm die Kirche Reich Gottes, quia futurae vitae colligitur VI, 409, und würde nicht so heißen, nisi iam nunc regnarent cum illo sancti eius VII, 672, also wegen des in ihr besindlichen ethischen regnum. Aber es ist doch die empirische, dermöge ihrer kultisch-politischen Organisation auch Nichthineingehörige in sich befassende Gemeinschaft, die er vor Augen hat, wenn er Kirche und Reich Gottes gleichsett. Denn snicht die selbstwerständliche Zdentität der idealen Größen regnum populus domus templum Dei, corpus Christi, eecelesia, sondern die Berücksichtigung von Mt 13, 39 ff. 52; 5, 20 bringt ihn auf die Bezeichnung der Kirche als Reich Gottes VII, 673 qui eo modo sunt in regno eius, ut sint etiam ipsi regnum eius. Dem liegt zu Grunde, daß ihm trog aller aus der Prädestinationslehre folgenden Limitationen die stultisch-politische Organisation als Regel für das Reich, in dem Gott über die Herzen berrscht, eine notwendige Bedingung ist. Lavacro daptismi regenerati sind dessen Gesten Glieder. Es hat seine aedisicantes, die Prediger und Diener des Sakramentes, und seine custodes oder superintendentes, die Prediger und Diener des Sakramentes, und seine custodes oder superintendentes, die Bischigs IV, 1668/69 und deren richtige Thätigseit nüßt dem Reiche, auch wenn sie persönlich schlecht leben V, 1169. Diese id Organisation ist ihm also ein Wertzeug der Hertzeug der Kertzeug der Gegen Reuter). Diese is Organisation die sedes praepositorum beziehen läßt, per quos Ecclesia nunc gubernatur, nämlich im Sinn des Vindens von Dessens (gegen Reuter). Damit hat A. den Hoheitsansprüchen der Rechtsorganisation der Kirche den stärksen geseistet.

So war es nicht wunderbar, daß die Scholastik A.s rein sittliches regnum militiae zur ecclesia militans im Sinn der versaßten Kirche machte und diese als Gottesreich saßte (Bonaventura de or. dom.; Thomas in sent. IV, D 49, q 1 25 a 29). Das Bindeglied zwischen dem idealen Kirchenbegriff A.s den sie dabei sesschält (Leib Christi) und dem idealen Begriff vom Reiche Gottes als einem nach Lc 17, 2; Rö 14, 17 in inneren Akten bestehenden einerseits und der Institution andererseits drückt aus der Sak, mit dem Thomas die Ausdehnung der nova lex auf äußere Akte begründet, S th. 1, 2. q 108 a 1 ad 1 ex consequenti etiam ad regnum 30 Dei pertinent omnia illa, sine quidus interiores actus esse non possunt (Gottsschieß Hus, Luthers und Zwinglis Lehre von der Kirche, ZKG 1886, S. 347 st.). Ebenso dat A. die Bahn der mittelasterlichen Entwickelung begonnen, wenn er den irdischen Staat für die Erreichung seines Zieles einer Gemeinschaft der Gerechtigkeit darauf versweist, sich von der die wahre Gerechtigkeit verkörpernden Gemeinschaft der Kirche bestimmen 35

zu lassen.

Neben dieser Aussassina des Gottesreichs als einer Größe des gemeinschaftlichen Lebens geht aber auch noch nach A. her die als einer solchen des Einzellebens. Für Petrus Chrtysologus kommt es in dem Maße, als in uns statt der Sündellebens. Für Petrus Chrtysologus kommt es in dem Maße, als in uns statt der Sünde Gott die Hertuge gewinnt, und er schaut auf die Zeit hinaus, wo es nicht mehr im Glauben und der Hoffinng bloß da sein wird, sondern in der Wirklickkeit, wo der einzige Wille Gottes auf Erden wie im Himmel herrschen und Gott sein duße in Allem de or. dom. 70—72. Der hl. Bernhard unterscheidet ganz nach A. das Reich nach Lc 17, 21 als gegenwärtige freie Unterwerfung unseres Willens unter den Gottes und als künstiges regnare cum Christo d. h. Schauung und Lobpreis Gottes ed. Mabillon 369. 750. 45 Aehnliche Aussprüche auch der griechschen Wäter registriert Thomas in der catena aurea zu Mt 6 und Lc 11. Bonaventura sast unter dem Titel der Einwohnung Gottes als des höchsten Gutes die Willenshingabe an Gott und die Ersahrung der Beseligung hierin zusammen stimulus amoris 3, 17. Ist hier wie dei A. die Einwohnung dasselbe wie die Hortschaus amoris 3, 17. Ist dier wie dei A. die Einwohnung dasselbe wie die Hortschaus eine im Willen vor sich gehende, so will Tauler dies süberdieten, wenn er das unter dem Einsluß der areopagitischen Mystik ausgesaßte irdische Wolkendungsziel des mystischen Prozesses, die wesenhafte Vereinigung mit der Gottheit auf das Erleben des Neiches Gottes deutet. Das Neich Gottes, welches Gott allen seinen kimmlischen Gütern und Schäßen. Es muß inwendig in der Seele gefunden der werden und zwar in ihrem gottverwandten und gottburchenngenen Frunde, obwendig dem, das die Kräste zu wirken dem Schäßen. Es muß inwendig in der Seele gefunden der, de werden und zwar in ihrem gottverwandten und gottburchenngenen Grunde, obwendig dem, das die Kräste zu wirken dem Sinch und Unglück, Übersluß und Mangel, wenn er in sich einzgesehrt ist und sich Gott allein zugewandt hat, dann hat Gott Raum in ihm zu wi

bann "neiget sich alsbald ber göttliche Abgrund zu dem lauteren und zu ihm gewandten Grund des Menschen und verwandelt den erschaffenen Grund in ein unerschaffenes Wesen." Dann regiert oder thront Gott in ihm, ist das Reich Gottes in ihm (Predigten, Frankfurt 1703, S. 774. 926. 1202. 1206). In weiterem Sinn wendet er den Begriff aber 5 auch auf die Vorstufen bezw. Wirkungen der substantiellen Vereinigung an: "wenn wur Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, im Herzen ihn suchen und anrufen und und in seinem Gehorsam gang ergeben, auch fest in ihm bleiben und verharren ... so regiert Gott in uns wahrhaftig . . . Wer so weit kommen ist, daß er nicht liebet, suchet, meinet, als daß solcher Wille Gottes in ihm, aus ihm, durch ihn geschehe (obne 10 einigen Anhang des Eigennutes) . . . der ist selbst Gottes Reich worden." "Es ist aber das Reich Gottes eigentlich im innersten Grund der Seele." Ja wenn er in bem Bande bes durch nichts zerftorbaren Friedens unter Menfchen ober in ber "unzerteilten" Liebe bas Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sich offenbaren sieht, fo ist bamit

ber Individualismus gesprengt. Luther bewegt sich in den Bahnen Augustins, doch so, daß seine spezifische Gedanken erhebliche Modistationen mit sich bringen. Die große Mannigsaltigkeit, in der er vom Reiche Gottes redet, wird übersichtlich, wenn man sie nach ihrer Beziehung zu ben beiben Begriffen ordnet, die in ihrer Aufeinanderbezogenheit seine Gesamtanschauung ausdrücken: Gesetz und Evangelium (vgl. d. A. Bb V S. 636 f.). Das Gesetz drückt seinem 20 Inhalt nach die ewige Bestimmung des Menschen aus, die das Evangelium vertwirklicht. So ist ihm das dem Gefet wahrhaft entsprechende Leben das Leben im Reiche Gottes, bem Willen Gottes gemäßes und zugleich seliges Leben, Leben im himmel, auch wenn es auf ber Erbe zu stande kommt. Da ist auch ihm die Analogie eines gebietenden Konigs und eines gehorsamen Volkes maßgebend, ed. W. IV, 711 f. "Also ist Gottes Reich 25 nichts anderes denn Fried, Zucht, Demütigkeit, Keuschheit, Liebe und allerlei Tugend", EA. Deutsche W.B. 21, 183. Dieses Leben freiwilliger Unterordnung unter Gottes Willen ift ihm aber zugleich unmittelbar feliges Leben. Es ift ihm fleischlicher Sigennut "durch dos Reich Gottes nichts anderes, denn Freud und Lust im Hierlastuder Gesennus, "durch dos Reich Gottes nichts anderes, denn Freud und Lust im Himmel" zu verstehen, "dieselben wissen nit, daß Gottes Reich sei nichts anders, denn . . aller Tugend . . voll 30 sein, also daß Gott das Sein in uns hab und er allein in uns sei, lebe und regiere. Das heißt selig sein, wenn Gott in uns regiert und wir sein Reich sein" 21, 184, si ita in lege Dei voluntas nostra, deati erimus, W IV 712, was ihm denn einselben der Reich sein der Reich sein den einselben der Reich sein der Reich sein den einselben der Reich sein der Re schließt, daß folche Leute "nit haften an indert ein Ding, denn bloß lauter an dem Willen Gottes, daß fie weber Gut begehren noch Bos fürchten, gleich achten Leben und Sterben, 35 Haben und Durfen, Ehr und Schwachheit, gleich daran gefättigt und benugig feind, bag Gottes Willen also sei", 40, 18. So ist ihm bas Reich Gottes als ethische Herrichaft Gottes höchstes Gut im ethischen wie im religiösen Sinne. Wohl unter Taulers Anregung braucht er häufig hierfür die Ausbrücke der Einwohnung Gottes, der Teilnabme an seiner Natur, der Bergottung, beschreibt auch im kleinen Katechismus es fo, "daß wir 40 göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich". Aber er hat dabei nichts anderes im Auge, als die Willensgemeinschaft nach der Regel des in seiner Tiese verstandenen Dekalogs (Gottschick, Katech. Lutherstudien, II, 438—55).

Diese unsere Bestimmung, unter der beseitigenden Herrschaft Gottes zu stehen, ist durchtreuzt durch die Sünde. Die Menschen stehen unter der Herrschaft der Sünde, des

45 Todes, des Teufels, auch des Gesetzes, sofern es seiner Form nach als Satzung und Regel der Vergeltung das Gesetz ift, das Gott auf den Sünder schlug. Hier tritt nun bas Evangelium ein als Botichaft von der Erlöfung durch Chriftus, durch die bas Gefet gur Erfüllung fommt ober die Berrichaft Gottes nach ihren beiden Momenten gur Berwirklichung gelangt, dem Anfang nach gegenwärtig, fünftig in der Bollendung. 50 "einerlei Reich ift es, das Reich des Glaubens und das Reich der zukunftigen Herrlickkeit", 39, 34. Hier auf Erben heißt es Chrifti Reich. Aber es besteht ihm tein sachlicher Unterschied zwischen Christi und Gottes Neich. "Wiewohl es einerlei Reich ist, beibes Christi und Gottes; benn wer Christum höret, ber hört Gott ben Bater selbst", 51, 61. Nur insofern heißt das gegenwärtige Reich Christi Reich, als es "jest verhüllt und zugedect 55 ist gar im Glauben und ins Wort gesassele", dort aber wird eitel Gott, ewige Gerechtigkeit, Seligkeit und Leben bei uns sein in gegenwärtigem sichtbarem Wesen 160. 162. (Zu 1 Ro 15, 24 f.)

hier treten nun infolge von Luthers spezifischer Fassung ber Erlösung Wandlungen der augustinischen Fassung des Reiches Gottes ein. Zunächst was die Berwirklichung ber 60 Berrichaft Gottes ftatt ber ber Sunde über unfern Billen anlangt. Es ift noch augustinisch, wenn er betont, daß solche Herrschaft ohne Iwang des Gestess in freiwilliger Hinzabe bestehen muß und nun sie durch die Gabe des Geistes Gottes als einer phychologisch unvermittelten Wunderkraft zu stande kommen läßt, deshalb sogar die Gleichung zwischen Reich Gottes und hl. Geist bildet. Es geht über Augustin hinaus, wenn er, ohne das zu beabsichtigen, doch thatsäcklich diesen Ersolg der Wandlung durch wunderbare Gotteskräfte phychologisch aus der individuellen Gewischeit der Bergebung durch Ehrstlus herleitet, die ihm als Gegengewicht zu dem Schlimmsten im Reich des Teufels, zum Gesüld der Schuld und Verdammlichkeit, das Erste und Wichtigste ist. "Christus regieret, wenn er durch den Glauben des Evangelii die Güte und Gnade Gottes den Herzen einbildet und sie Gotte gleichstwig macht." "Also regiert der Her zweierlei Weise: zum ersten, daß er die Gläubigen versichert der Gnade Gottes und der Vergebung der Sünden und danach das Kreuz aussezu, unsehnen und danach das Kreuz aussezu zu Aussegung der übrigen Sünde", 15, 32. Hierher gehört, daß er nicht nur in dem Glauben an Gottes Liebe den drastischen Tried der Wenscheliebe, sondern auch in der Gewischeit der väterlichen Fürsorge das Gegengewicht gegen den knechtenden Reiz und Druck der irdischen Güter und übel und so die Kraft den neuen Tried zum Kuten durchzuseshen nachweist, 16,206 s. Es sind spezissich lutherische Gleichungen, wenn er das Keich und der irdischen Güter und übel und so der Kraft den neuen Tried zum Guten durchzuseshen nachweist, 16,206 s. Es sind spezissich lutherische Gleichungen, wenn er das Keich und der Erstellen Gleichungen der Sünde als einer Größe, die in den Christen soder zum Erstellung der Sünde als einer Größe, die in den Christen soder zum Erstellung der Sünde als einer Größe, die in den Christen soder zum Erstellung. Beiter aber dringt sein Lehre, daß der lediglich auf die Bürgschaft der Bergebung in Ehristus gestürke Glaube vor allem unsern Thun die Heinschle vor der Beit der Gestelle ist, und so fällt ihm den das fünstig

und dem Inhalte nach mit dem gegenwärtigen regi a Deo zusammen. Das Reich ift befeligender Unteil an der Herrschaft Christi oder Gottes über alles. Das gilt zunächst von den Thrannen Sunde, Geset, Tod, Teufel. Dieselbe Sache druckt er von zwei Seiten 30 aus, indem er die innere Befreiung von jener Druck und Macht als Ausübung ber fiegreichen Herrschaft sowohl Christi wie der Gläubigen über sie darstellt. Christus schlägt und erwürgt biese Feinde in uns ohne Unterlaß, so daß sie uns nicht mehr angsten und knechten können 5, 142; 51, 75. Und wir sollen und mit Stolz als Herren über sie wissen und ihre Unreize zu Gewissensangst und Todesfurcht, sowie zur Hingabe an die Begierden 85 burch bas Bewußtsein um unsere Zugehörigkeit zu Christus, der ihnen Recht und Macht genommen und uns sein Recht geschenkt, überwinden 40, 105. 106. Regno igitur et debeo exercere regnum, ut assuescam. Sumus re vera reges super ista mala... sed fide quae fides cum specie diversa luctatur opp. ex. XVIII, 214. Beiter erftreckt er ben Gebanken der Königsberrichaft der Gläubigen auf alle Kreaturen, auf 40 himmel und Erde in dem Sinne, daß die Gewißheit, Gott zum Later zu haben, die andere besonders den Ubeln gegenüber tröftliche einschließt, daß uns, was uns begegnet, jum besten b. h. jum ewigen Leben dienen muß ad Gal. I, 269; II, 337; 14, 338. So zum besten b. h. zum ewigen Leben dienen muß ad Gal. I, 269; II, 337; 14, 338. So überdietet er mit dem Gedanken der Herrschaft die Indissernz gegenüber den Gütern und Übeln dieser Erde, die Augustin und er selbst in seinen Anfängen gelehrt hatten. 45 It es die I. Tasel des Dekalog, in deren Ersüllung diese Herrschaft vor allem ausgeübt und ihre Seligkeit genossen wird, oder ist es der Glaube, der und zu Herren, ja Göttern macht 11, 54, so pstegt Luther die Liebe, die Ersüllung der II. Tasel, als etwas zu bezeichnen, durch das der Christ sich allen Dingen zum Knecht mache. Aber er meint diese Knechtschaft doch als freie und beseligende, sieht schließlich in der wohlthuenden und so duldenden Liebe Gottsörmigkeit 7, 168; 18, 325 s., ja subsumiert gelegentlich auch sie der Jede der Ausdruck Herrschaft, des geistlichen Sieges 40, 16; XVIII, 133. Ist hier durchzweg der Ausdruck Herrschaft, sos geistlichen Sieges 40, 16; XVIII, 133. Ist hier durchzweg der Ausdruck Herrschaft sinngemäß, sosern es sich um Durchsehung des auf Gott gerichteten Willens gegenüber von weltlichen Mächten handelt, so hat er das künstige regnum nur als Sabbatruhe in der gegen alles Leid gesicherten Anschaung Gottes so und seiner Werfe "nicht hinter der Decke verdorgen, sondern in der Offenbarung" vers und seiner Werke "nicht hinter ber Decke verborgen, sondern in ber Offenbarung" verstanben 39, 37.

Besteht Gottes Reich aus den Christen, über die und zu deren Gunsten Gott bezw. Christus herrscht und die mit ihm herrschen, so ist es natürlich, daß für Luther dies Reich auf Erden in extensivem und intensivem Wachstum begriffen ist, und daß dessen Kommen so

sich junadift auf bies beibes vollzieht, 21, 115. Da es, bas hingutommen ber göttlichen Beifteswirfung vorbehalten, immer menschliches Thun ber Wortverfundigung und bes Bekenntnisses sowie des Zeugnisses mit dem Christenwandel ist, durch das jenem Reich neue Glieder gewonnen werden, so stellt Luther den Christen, und zwar allen, auch die Auf-5 gabe, daß fie Chrifti "Säuflein größer machen" ober Gottes Reich forbern, bauen, mehren, ausbreiten follen, 8, 241; 12, 319; 33, 344; 39, 14; 50, 153. 235. Aber er ift nicht dazu gelangt, das Reich Gottes im eigentlichen Sinne als höchstes ethisches Gut, als allum fassenden, sittlichen Zweck zu fassen. Aus zwei Gründen. Erstlich ist seine Ethik nicht Zweck-, sondern Gesinnungsethik. Es kommt ihm nicht auf ein zu leistendes Werk, sondern auf die Bewährung der mit dem Glauben gegebenen Gesinnung an. Und der Christ handelt ihm gut, wenn er Glauben und Liebe naturartig an dem ihm von Gott gewiesenen Plate, in dem Lebenstreise oder Beruse bewährt, in welchen Gott ihn hineingestellt. Sodann hat er die Lebenssphären des status oeconomicus und politicus, die ihm mit der Kirche zusammen das Erdenleben erschöpfen, nicht einem gemeinsamm 15 und etwigen Zwecke untergeordnet. Während die Thätigkeiten der kirchlichen Berufe auf bas geiftliche und etwige Gottesreich als auf ihren Zwed fich richten, haben jene Spharen und die zu ihnen gehörigen Berufe gang diesseitige ober leibliche 3wede. Die ihnen gemäßen Werte werden durch das natürliche Sittengeset b. h. die aristotelisch-stoische Ethit geregelt Un die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Erhebung der weltlichen Lebenssphären auf 20 eine höhere sittliche Stufe durch das Christentum benkt er nicht. Nur einen Ansat ju ihrer Unterordnung unter ben geiftlichen und ewigen Zwed bes Gottesreichs macht a, soften er den Zweck der Ehe nicht nur in die Erzeugung von Kindern, sondern in ihre Erziehung zu Gottesfurcht und Gottesdienst setzt und die elterliche Liebe als spezifisches Mittel die "Seelen" der Kinder zu "erlösen" würdigt (vgl. Art. Ehe Bd V S. 193 16).
25 Dennoch entspricht es seiner Anschauung, wenn Melanchthon in den guten Werken, welche von Christen auch in den weltlichen Berufen gethan werden, die politia Christi regnum suum ostendentis coram hoc mundo sieht: es wird eben Glaube und Liebe in ibnen bewiesen und dadurch in ihren Subjekten wie in ihren Wirkungen auf andere der Triumpb über den Teufel gewonnen. Apol. III, 68-72. Was zu diefer Wertung des weltlichen 30 Berufes und jur Ausbehnung bes sittlichen Gottesreiches über bie Sphare bes Geiftlichen hinaus führt, ist seine Überzeugung, daß es auf die Gesinnung, nicht auf die Leistung ankommt, daß hier nicht felbstermablte Werke geschehen, sondern Geborsam gegen Gottes Willen, genauer seine Schöpferordnung geübt wird, daß die weltlichen Berufe spezisische Mittel zur Erprobung und Kräftigung von Glaube und Liebe sind. Diese im Vergleich 35 zur tatholischen höhere sittliche Wertung ber weltlichen Berufe halt er zugleich ber schwarmerischen Erneuerung des urchriftlichen Berhaltens gegenüber Recht und Staat und gegenüber ihren Bestrebungen, eine spezifisch driftliche, am AT orientierte Ordnung des Lebens in ber Welt aufzurichten, mit ben Grundsaten aufrecht, daß regnum Christi non est externum, daß es die Schöpferordnungen Gottes nicht aufhebe XXIII, 381 f., daß Geset

40 und Zwang in ihm keine Stelle habe. Die spezifische Verwirklichung des Reiches Christi ist auch für ihn die Kirche, aber sie ist es als die Gemeinde der Gläubigen, die Christus durch Wort und Geist regiert. Und er benkt dabei an die Thätigkeiten, durch die sich die Kirche von den gottgewollten in Saus und Politie unterscheibet, an Bezeugung des Evangeliums und Liebesthätigkeit. 45 Aber er erkennt bas Reich Gottes auch außerhalb ber bamit gegebenen Sphare an, two in weltlichen Berufen Glaube und Liebe geubt wird, und er fieht in ber Kirche bas Reich Gottes nur, soweit diese Thätigkeiten wirklich aus Glaube und Liebe fliegen: haec opera non sunt propria ecclesiae opera, nisi fluant e fide et caritate XXIII, 385. Et betont, daß die Kirche wegen der geiftlichen Art des Regiments Chrifti von Gottes wegen 50 an keine gesetzliche Ordnung gebunden sei, und es ist trot alles Wertes und aller ethisch verpflichtenden Kraft ihm doch nur ein Mittel jum 3weck, wenn die an fich allen juftebende wesentliche Thätigkeit der Berkündigung des Evangeliums zur öffentlichen Ausübung an bestimmte Personen übertragen wird. Auch in der Beschräntung des geist-lichen Regiments auf die öffentlichen kirchlichen Thätigkeiten hält er den Grundsatz auf-55 recht, daß es mit dem weltlichen nicht zu vermischen fei, sondern daß beide verschiedenartige und selbstständige Aufgaben haben, sucht beshalb, wo er bas weltliche Regiment jur Ordnung ber firchlichen Beshältniffe aufruft, ihre Berpflichtung bagu aus Rudfichten auf ben zeitlichen Frieden ober aus der gemeinen Chriftenpflicht im Fall ber Not berguleiten, während sonft auch die Protestanten die katholische Unficht teilen, daß es für bas 60 Seelenheil der Unterthanen zu forgen habe.

Bei Zwingli überwiegt die ethische Fassung des Begrisses, natürlich unter Vorausssehung der Mitteilung der in Luthers Sinn verstandenen Gnadenkräfte und mit der Persspektive auf das künstige Reich, wo wir herrschen d. h. tranquilli et securi sein werden (ed. Schuler Opp. VI² p. 145 zu 1 ko 7, 8). Ihm ist das Neich zunächst die Predigt von ihm, d. i. die Darbietung der himmlischen Güter, der in Christus verdügten Gnade 5 VI¹, 210. 302. 352. 390. 693. Sodann ist es ihm die Kirche, zu der jene Predigt die Berusung ist. Und hier handelt es sich um die Herrschaft des Willens Gottes über die Herzusung ist. Und hier handelt es sich um die Herrschaft des Willens Gottes über die Herzen. Deus regnat per Spiritum suum et vitam totam componit ad nutum summi imperatoris; die iam incipit regnum Dei 609. Wo nämlich das Evangelium Aufnahme sindet, werden die göttlichen Dinge den Menschen lieb und die weltz 10 lichen leid, wird der Satan ausgetrieden und so das Reich ausgerichtet 609. 289. Es besteht in Glaube, Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Unschuld. Und so fällt es denn auch zusammen mit den durch Christus Wiedergeborenen, die nach Wachstum in jenen Tugenden streben, um dasselbe bitten und sie zu propagieren suchen 236. 239. 289. 609. Obwohl er betont, daß dies Voll Gottes sein Mersmal an nichts anderem als diesem 15 Streben habe, daß das Reich inwendig in uns sei VI², 129, hat er doch später das "Bazadoron" Luthers regnum Christi non est externum mit dem Hindels darauf der kämpst, daß Christus z. B. mit seiner Stellung zum Fasten gegen die össentliche Sitte versüssen habe. Worauf es ihm da antommt, ist die Rechtsertigung des Ausschlusse des römischen Gottesdienstes und der katholischen Sitte, sowie des Erlasses darauf der könnischen Sittenord zu des weltliche Obrigkeit, die er als eum consensu ecclesiae handelnd deicher Reform aufrief, VIII, 175.

Bei Calvin ift das Grundmerkmal die Herrschaft Gottes, im Sinne der Untersordnung der Menschen unter seinen Willen, die er dei den reprodi erzwingt, bei den 26 electi durch das Evangelium und den Geist als eine freiwillige erwirkt: tenenda est definitio regni. Regnare enim dicitur inter homines, quum carne sua sud jugum redacta et suis cupiditatidus valere jussis illi se regendos ultro addicunt et tradunt (Comm. in N. T. ed. Tholuck I, 167). Es ist nicht erst künstig: potius spiritualem vitam significat, quae side in hac cita inchoatur magisque 30 in dies adolescit secundum assiduos sidei progressus. Id. III, 44. Darum redet er von seiner Erbauung, die durchs Wort und die geheime Wirksamseit des Geistes geschieht III, 336. I, 167. Es ist ihm somit Produkt ebenso göttlichen wie menschlichen Thuns. Übrigens ist es mit Christus nicht erst gekommen, sondern officium Christi suit regnum Dei, quod tunc inclusum erat in angulum Judaeae, propagare in totum 35 ordem I, 287. Die Gesinnung, in der es sich verwirklicht, ist meditatio suturae vitae. Deshald ist das künstige Reich die Vollendung des hier angesangenen und ist der stetige Fortschritt sür es charakteristisch, id. 167. CR XXX, 667. Im Unterschied von Luther ist ihm aber diese Sittlichseit nicht nur Bethätigung der guten Gesinnung, sondern des wußte Beodachtung des Gesess Gottes, in das er die christliche Lebenssitte einrechnet, 40 so den puritanischen Versuch inaugurierend, das Reich Gottes auch in den äußeren Lebenssormen in einer soussagen christlichen Kultur zur Erscheinung zu bringen.

Aber nun betont er auch die Seligkeit, die es schon hier mit sich führt. Sie ist teine fleischliche, sondern daß Gott die Regierung seines Volkes übernimmt, ist selbst plena ac solida felicitas. Dahin gehört ferner die Gewißheit der göttlichen Leitung zum ewigen 45 Ziele als ein Vorschmack der künftigen Volkendung I, 116. III, 115, der über alles Unsglück erhebt III, 336. Haec regni Dei conditio est, ut dum nos subjicimus eius justitiae gloriae suae consortes reddat. Hoc sit, dum lucem suam novis incrementis illustrans, quidus satanae regnique eius tenebrae. . evanescant . " suos protegit, spiritus sui auxilio in rectitudinem dirigit et ad perseverantiam 50

conformat etc. CR XXX, 667.

Die Verwirklichung dieser Herrschaft Gottes auf Erden durch das Wort ist auch ihm die Kirche als geistliche Größe I, 146, 262; II, 198, als societas sanctorum CR XXX, 757. Und diese ist der Maßstad für die empirische Kirche. Darum darf in dieser nur Gottes-, keine Menschenherrschaft sein, dürsen keine Gesetze in ihr gelten, als von die Gott 55 selbst gegeben, keine Menschen leitend auftreten, als die sich als seine Werkzeuge wissen. Von Luther unterscheidet er sich hier, sofern er dazu neigt, die Kirchenverfassung des NTs, wie er sie versteht, als gottgegebenes, ewiges Gesetz zu betrachten, eine Neigung, die im Puritanismus dazu ausgewachsen ist, die Preschpterialverfassung als spezissisches Organ des Königtums Christi zu schäßen, und daß er die Kirchenzucht, wie sie die Kirche gegen Pro- so

fanierung und Argernis schützen und die Betroffenen beffern will, als die Orbnung anfiebt, bie von Gott ad spiritualis politiae conservationem bestimmt ist, ib. 776 f. 867 f. 891f. Bon diesem Reich, bem Regiment über die Seelen, unterscheibet er das politische, das von jenem nicht zerstört wird, aber auch nicht mit ihm vermischt werden darf, und von 5 Gottes wegen als Hilfe gegen die Bosbeit der Menschen die äußere Gerechtigkeit nach ber Regel des Detalog mit Iwangsgewalt durchzuführen, deshalb nicht nur fur burgerliche Rechtschaffenheit nach der II. Tasel zu sorgen, sondern auch die wahre Religion zu schützen und zu pflegen, eventuell einzusübren dat. CR XXV, 1092 f.
Cocce zu 8' Panegyricus de regno Dei 1560 hat nicht die epochemachende Be-

10 beutung, die Ritschl ihm (Pietismus I, 142) zuschrieb; benn es ift nur ein Gedanke Luthers, den er wiederholt, wenn er betont, daß hier die Knechte des Königs selbst Freie und Könige sind. Auch wenn er den Bollzug der Herrschaft Gottes mit in der Rachstenliebe erblidt, vermöge deren sie Leid und Freude teilen, einander tragen und belfen, und wenn er zu diesem Behuse die Jdee des Leibes Christienen Austrietet, die die Gemeinschaft is ausdrückt, so hat schon Augustin die Gleichung zwischen Reich Gottes, Kirche und Leib Christi vollzogen. Worauf es ankäme, die Motivierung der guten Werke die Dankbarkeit für die ersahrene Begnadigung und durch das Geset Gottes zu überdieten durch die Motivierung aus dem Zwecke der Liebesgemeinschaft zwischen Gott und Menschen, als dem durch die Gnade gewährten Gut, das hat c. nicht geleistet. Auch kündigt sich 20 bei ihm (gegen J. Weiß) weber die pietistische Idee einer stufenmäßigen Geschichte des Reiches Gottes im AT an, noch die rationale der Auftlärung, daß das Verbältnis zwischen Gott und Menschen von Sause aus auf ein Reich Gottes angelegt sei. Daß das Reich Gottes im AT schon existiert hat, ist nichts neues; von Augustin haben die Reformatoren den Gedanken entlehnt, daß die Läter erlöst worden sind durch den Glauben 25 an den kunftigen Messias, und Calvin nennt es beshalb Christi officium, das bisber in einen Binkel eingeschlossene Reich Gottes zu propagieren. Daß aber die Erlösung nur Biederherstellung des durch die Sünde verlorenen Urstandes; der freiwilligen Untersordnung der Menschen unter Gottes Herrschaft sei, das ist Gemeingut.
In verschiedenen Richtungen macht die im 17. Jahrhundert beginnende gegensätzliche 30 Bewegung gegen die sirierte Rechtgläubigkeit und Kirchlichkeit, der Piet is mus, von dem

Namen des Reiches Gottes Gebrauch. Zunächst Joh. Arndt im 3. Buch des wahren Christentums zur Bezeichnung des wahrhaften individuellen Christentums. Er reproduziert die Gedanken Taulers, schreitet aber nicht dazu fort mit Tauler die Bereinigung mit Gott als eine zu benten, die in ihrer substantiellen ober naturhaften Art die in ben Willens-35 aften des Glaubens, der Liebe u. f. w. geschehende überbote, und stellt unmittelbar neben bie abgestumpften Taulerschen Gebanten bie andersartigen Luthers über bie Freibeit bes Chriftenmenschen, daß der Chrift über die Welt herrsche, indem ihm auch das Leid jum

beften bienen muffe.

Sodann führt die Sehnsucht nach Besserung der kirchlichen und überhaupt öffentlichen Zu-40 ftande jur Unterscheidung bes Reiches Gottes von ber offiziellen Rirche und driftlichen Gittlichkeit. Spener tritt ein für die Hoffnung auf eine bessere Zeit der Kirche, die einen Bortriumph des regnum Christi gloriosum bedeute, auf eine Zeit der Ausbreitung und der religiös-sittlichen Belebung der Kirche, die mit der Zerstörung Babylons, d. i. der Papstfirche, und der Bekehrung der Juden beginnen werde, und als das Ehepaar Petersen 45 die Hoffnung auf das taufendjährige Reich der Apotalppse erneuert, so lehnt er zwar die Auferwedung der entschlafenen Seiligen ab, läßt sich aber dazu bestimmen, seine Hoffnung auf bessere Zeiten sonst mit jener gleichzuseten und mit der indirekt durch Augustin begründeten und noch von Coccejus vertretenen Uberzeugung zu brechen, daß bas Millennium die Zeit seit Konstantin sei. Radikale Bietisten wie Römeling denken dabei an den 50 besseren Zustand, der eintreten wird, wenn das Kirchenbabel zerstört ist. Die jungere Generation der Lietisten (3. B. J. Moser) erblickt dann in der mit Spener begonnenen Bewegung ihren Anbruch und wendet auf sie und ihre Bestrebungen den Tiel des Reiches Gottes an, indem sie dabei an den Gegensatz zwischen dem herkommlichen und dem echten Christentum denken, in welchem die wahre, d. h. kraftvolle Herrschaft 55 Gottes oder Christi über die Herzen sich verwirklicht. So unerfreulich die Berengerung ist, welche hierdurch der Begriff erfährt, so bedeutet es doch einen Fortschritt in der sut-lichen Drientierung des Protestantismus, wenn die neu in Angriff genommenen gemeinfamen Aufgaben ber Seibenmiffion und aller Urten ber außerordentlichen Liebesthätigkeit, bie im 19. Jahrhundert innere Miffion beißen, als die Werke bes Reiches Gottes beco zeichnet werben. Die driftliche Sittlichkeit wird ba statt als bloge Bethätigung ber neuen

Gefinnung in ben ein für allemal burch bas Naturgesetz fixierten Ordnungen ober im Beruf, wie dies Wort einen für jeden erkennbaren, festbegrenzten Rreis von Pflichten in Kirche, Haus, Staat bedeutet, als gemeinsames Streben nach der Erfüllung eines um= fassenden Zweckes verstanden, der immer neue Aufgaben aus sich hervortreibt. Endlich hat die Emanzipierung von der kirchlichen Dogmatik, die Bertiefung in die 5

ganze Schrift, das Ergriffensein von der teleologischen Betrachtung der Geschichte, wie sie ber Epheser- und Kolofferbrief übt, der Ansat zu geschichtlichem Verständnis der Schrift und damit zur Uberwindung der dogmatischen Schriftinterpretation, die die volle chriftliche Dogmatik im AT bezeugt fand, in steigendem Maß dazu geführt, in der Schrift die Denkmale einer durch eine Reihe von Stufen aufwärts führenden Geschichte 10 Schrift die Wenkmale einer durch eine Reihe von Stufen aufwärts führenden Geschickte 10 der Offenbarung und der Religion zu erblicken, für die nun das Neich Gottes der gesmeinsame Begriff wird. Der Gedanke einer immanenten Entwickelung tritt hier noch ganz im transscendenten Kleide auf. Bengel sieht in der Schrift ein Denkmal von der "Art und Weise der göttlichen Haushaltung in Erziehung des Menschengeschlechts, in der Regierung des Volks von den ersten Zeiten dis zu der letzten." Chr. A. Erus 15 sius hat den Gesichtspunkt eines Planes des Neiches Gottes an der Heiche Gottes. Ein Versuch ihre die Planes der Joh. Jak. Heß (Von dem Reiche Gottes. Ein Versuch über den Plan der göttlichen Anstalten und Offenbarungen 1774) unter Gleichssehm von Theokratie und Reich Gottes.

Die Aufklärung mit ihrer Wandlung bes Weltbildes ins Immanente und Gefets= 20 mäßige betont in erster Linie am Reich Gottes die aktive ethische Seite, die Analogie mit mäßige betont in erster Linie am Reich Gottes die aktive ethische Seite, die Analogie mit der Gemeinschaft gehorsamer Unterthanen, übersieht aber die religiöse nicht, sofern in ihr nur durch Gottes Weltregierung zu stande kommt, was zur Realisierung der sittlichen Idee notwendig ist, die Harmonie zwischen dem Reich der Sittlichkeit und dem der Natur und die umfassende Vereinigung der Menschen. Galt es im ethischen Sinne von je als 25 in der Menschennatur angelegt, so bewirft jest der Glaube an deren unaustilgbare Güte, daß die sittliche Wandlung wesenlich zur Sache der menschlichen Freiheit und daß die scharfe Grenze zwischen der Geschichte der natürlichen Menschlich ind der Heisgeschichte stüssen. Auch außerhalb des Judentums und Christentums bahnt sich das Reich Gottes an, so gewiß Christus, freilich nur durch Leben und Vorbild, eine höhere Stuse vo berbeigessübtt dat. Endlich wird wie im Vietssmus die Idee des ethischen Gotteszeichs berbeigeführt hat. Endlich wird wie im Bietismus die Idee des ethischen Gottesreichs jur Kritik und Fortbildung bes empirischen Kirchentums verwendet, nur nun nicht sowohl mit ber Tendenz auf lebendige unmittelbare Frommigkeit als mit ber auf Berbrangung

bes Dogmenglaubens burch ethische Ibeen. Leibnig bezieht ben Terminus bes Reichs ber Gnade auf die Herrschaft Gottes als 35 König ober Bater im Reich der Geister überhaupt. Semler faßt es wieder als die neue geiftliche Regierung Gottes in der Kirche, aber auf bem Hintergrund ber moralischen Haus Jesteilung Gottes, beren Erzieherplan, wie er aus dem Glauben an Gottes Liebe postuliert, auch außerhalb Jöraels von jeher in der Durchsührung begriffen gewesen. Reinhard versteht das Reich Gottes als einen von Jesus planmäßig und mit der Ab- 40 sicht alle Bölker zu umfassen gekisteten Bruderbund zu ethischen Zwecken. Kant hat die Moral in der Sorge um Beachtung der sittlichen Gesinnung und Freiheit ganz auf sich selbst gestellt, nicht nur was das Erkennen und Wollen, auch was das Können anslangt Auch die Miedergehurt die durch das rediktle Mäsa natungenis wird ist ihm That langt. Auch die Wiedergeburt, die durch das radikale Bose notwendig wird, ist ihm That bes einzelnen. Aber bie sittliche Gefinnung führt ihn jum religiöfen Bernunftsglauben, 45 sofern sie die Pflicht fühlt, auf den Zweck eines höchsten Gutes hinzuwirken, zu dessen voller Verwirklichung ihre Macht nicht zureicht und sie einen moralischen Weltherrscher postulieren muß, sowohl sofern mit dem Reich der Tugend die entsprechende Glückseiteit verbunden sein muß, als sofern zur Unterstüßung der einzelnen wohlgesinnten Menschen gegen die Verleitung durch das in der Menscheit um sie herrschende böse Prinzip eine 50 Gefellschaft nach Tugendgesetzen errichtet und über die Gattung ausgebreitet werden muß. Was das erste anlangt, so "ergänzt die christliche Sittenlehre diesen Mangel durch die Darstellung der Welt, darin vernünftige Wesen sich dem Sittengeses von ganzer Seele weihen als eines Reiches Gottes, in welchem Natur und Sitten in eine jeden von beiden für sich selbst fremde Harmonie durch einen heiligen Urheber kommen" WW ed. Rosenkr. 55 VIII, 270. Ift es die driftliche Soffnung auf das sittliche und beseligende Simmelreich, bas fich R. hier aneignet, fo hat boch nicht nur fein Schuler Tieftrunt (vgl. 3. Beiß S. 95) betont, daß wer das Gefet biefes Reiches als das seinige anerkennt, schon jest in ihm fei, fondern R. felbst hat es als eine nicht bloß fünftige, sondern schon gegen= wartige verborgene Ordnung der Dinge gedacht (Gottschief, R.s Beweis für bas Dasein w

Gottes, Torgauer Programm 1878). Jenes ethische Gemeinwesen aber, das nur als ein Bolk Gottes unter Tugendgesehen wirklich werden kann, nennt er das Reich Gottes auf Erden, ist überzeugt, daß Jesus für es gelebt hat und benutt die Jdee desselben oder der unsichtbaren Kirche als Maßstab zur Kritik und Reinigung der empirischen Kirche vom Blödsinn des Aberglaubens und dom Wahnsun der Schwärmerei, von hierarchischer wie illuminatistischer Organisation, damit sie mit ihrem Glauben und ihrer Verfassung ganz Behikel der moralischen Vernunstreligion werde. In dem Maße, als dies geschieht, sinder ihm eine Annäherung an das Reich Gottes statt; man dürfe sagen, daß das Reich Gottes zu uns gekommen, wo das Prinzip des Übergangs der Dogmen= und Priesterkirche in 10 ein solches Volk Gottes öffentlich Wurzel gesaßt hat, obwohl seine wöllige Errichtung noch in unendlicher Ferne vor uns liegt. Hier ist es die alte Gleichung von Kirche und Reich Gottes, die Auffassung der Kirche als Erziehungsanstalt und der reformatorische wie pietistische Gebrauch der Idee des echten Gottesreichs als Kriteriums für Beurteilung und Fortbildung der empirischen Kirche, was Kant fortpslanzt. Aber er hat nicht die leitende Bedeutung des Reiches Gottes als einer Verbindung der Menschen durch Tugendgesche für die Ethik erkannt (Ritschl); denn seine Ethik ist Pflichten= und Tugendlehre und der Platz des sittlichen Reiches Gottes ist ihm unter den Tugendmitteln. Aber er macht auch nicht dadurch Epoche, daß er das Reich Gottes als eine ethische Gemeinschaft der Menschen bestimmt (I. Weis). Das ist neu nur, wenn die Keine Rachfolge gefunden.

jelbst, unabhängig von Gott gestellt werden, und hierin hat K. keine Nachfolge gefunden. Herber er nennt die unter den Gesetzen der Natur oder der Güte, Macht, Weisheit Gottes, von dem Anlagen und Mittel stammen, erfolgende Empordildung des Menschenzgeschlechtes in ihrem ganzen Umfang das Reich Gottes. "Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ist die eigentliche Stadt Gottes auf der Erde, in welcher alle Menschenzburger sind, nur nach sehr verschiedenen Klassen und Stufen. Glücklich, wer zur Ausbreitung dieses Reichs der wahren inneren Menschenschhaft, wer zur Ausbreitung dieses Reichs der wahren inneren Menschenschhaft die erste Stelle ein. Und das Reich der Hindren Gesteren der Humanität nimmt ihm Jesus die erste Stelle ein. Und das Reich der Hindren Gottes, die, unter welchen Gesetzen es auch wäre, aus reinen So Grundsätzen anderer Wohl beförderten und selbst duldend im Reich der Wahrheit und Güte als Könige herrschten. Etwas spezisisch Neues ist es dei H., daß er in seiner Jdec der Humanität, die die Realisserung des Reiches Gottes ist, mit Bewußtsein den sittlichreligiösen Sinn des Christentums mit der griechischen alleitigen und freien Entfaltung

aller Beiftesträfte vereinigt.

Der Begründer des spezifischen Gebrauches des Begriffes Reich Gottes in der mobernen Theologie ist nicht Kant, sondern Schleiermacher. Die Zdee tritt bei ihm als eine grundlegende, Glaubense und Sittenlehre gleicherweise beherrschende auf. "Die Darftellung des Reiches Gottes auf Erden nichts anderes als Darstellung der Art und Beisc des Christen zu leben und zu handeln und das ist die christliche Sittenlehre," chr. Sitte 40 S. 12. Wenn aber nach Glaubensl. §§ 11 und 9 alles in der christlichen Frömmigkeit bezogen ist sowohl auf die durch Jesus vollbrachte Erlösung, wie auch auf die Gesamtheit der Thätigkeitszustände in der Ides von einem Reiche Gottes, so heißt das, daß sie einersseits Wollen des Reiches Gottes ist, andererseits zu eben diesem kraftvollen Wollen sich durch die Erlösung in Jesus befähigt weiß, oder daß das Reich Gottes der Zweck und die Verwirklichung der Erlösung ist. (Glaube, daß zesus der Christ sei waß das Reich Gottes ist für Schleiermacher eben nicht nur der höchste Zweck des Handelns, sondern auch das beseligende höchste Gut ("Gott, d. h. Gott inne oder Gemeinschaft mit ihm haben ist das höchste Gut und wenn diese im Menschengeschlecht nur dargestellt wird durch das Reich Gottes, so ist das Reich Gottes das höchste Gut oder für den Einzelnen ein Ort im Reiche Gottes", der. Sitte S. 78).

wird durch das Reich Gottes, so ist das Reich Gottes das höchste Gut oder für den Einzelnen ein Ort im Neiche Gottes", chr. Sitte S. 78).

In der Predigt über Jo 3, 1 ff. (vgl. Predigten zu Mc 4; Rö 14, 17; Kol 1, 13) faßt er, wie wenn das selbstwerständlich wäre, das R. G. nach Analogie des Verhältnisses zwischen einem gebietenden König und seinen gehorsamen Unterthanen auf, aber eines solchen, in dem dessen Wille der wahre gemeinsame Wille aller ist, die ihm dienen und unter ihm leben, ein Ausdruck, der mit seinen deutlichen Anklang an Luthers Katechismus diesen, nicht Kant als die Quelle solcher Tradition erweist. Die Art aber, in welcher die Herrschaft Gottes oder das Sein Gottes, das eine Thätigkeit ist, im Menschen sich vollzieht, ist das Gottesbewußtsein Gl. L. S 94, das nun nur als Impuls zur Thäes tigkeit wirklich ist, und zwar, da Gott die höchste allumfassende Einheit ist, als Gattungs

bewußtfein ober allgemeine Menschenliebe § 90. Mit der die sonstigen auf Irdisches gerichteten Berbindungen ber Menschen überbietenden und zusammenfaffenden Unibersalität dieser Gemeinschaft ift ihm gegeben, daß sie jum Ewigen, über bie Welt erhebt (Predigten, Gl. L. § 90). Durch bies Gottesbewußtsein vollzieht sich weiter bie Herrschaft Gottes in ber ganzen Welt, sofern burch bessen organisierenbe und symbolisierenbe Thätigkeit an ihr 5 danzen Welt, sofern durch desseinen digantzierende und spindolisterende Abaugteit an ihr s die Gesamtheit der endlichen Kräfte in Verdindung mit dem gedracht wird, worin Gottes Selbstmitteilung ihren eigentlichen Sitz hat § 94. Beseligend ist aber diese thätige Unter-werfung unter Gottes Willen, weil schon die Aufnahme in eine große gemeinschaftliche Ordnung, der man selbst Beisall geben muß, ein Gesühl der Freiheit bewirkt, weil es Freude im hl. Geist, höhere Freude ist, die hier erlebt wird, sosen ihr Gegenstand die Is Gemeinschaft der Menschen mit Gott und ein allen gemeinsames Wert sist, endlich weil zu der Freudigkeit des sittlichen Wollens durch das Bewußtsein von Gott als der Liebe, die die Welt zuf dies Liel anzellect der Weisheit und Allwacht die ged durchsicht birbie die Welt auf dies Ziel angelegt, der Weisheit und Allmacht, die es durchführt, hinzukommt der Friede Gottes, das Bertrauen auf die ewige Liebe und Weisheit, das auf die fortschreitende Berherrlichung Gottes in der Welt der Geister baut und die in unser 15 Leben eingreifenden Ereignisse richtig b. h. als Mittel für die Thätigkeit im R. G. versteht. Das Gottesbewußtsein, so gewiß es sittlicher Impuls ist, erhebt doch zugleich über den Druck der Abhängigkeit von der Welt. Pred. über Rö 14, 17; Gl. L. § 164 sf. — Aber nicht nur hat Schl. im Unterschied von Kant die sittliche Thätigkeit sofort religiös gedacht, sofern sie ihm am Gottesbetwußtsein ihr Motiv hat und besoligend wie mit beseligen= 20 der Weltbetrachtung verbunden ist, sondern er hat es auch vermocht, die menschliche Thä=tigkeit zugleich als göttliche Wirkung zu verstehen. Dazu hat ihm seine ethische epochemachende Grundkonzeption geholsen, in deren Licht überhaupt alles betrachtet sein will, was er vom R. G. sagt, die des höchsten stitlichen Gutes. Darunter versteht er ein solches Erzeugnis der fittlichen Thatigkeit, das diese jugleich in sich schließt und fortpflanzt, ein 25 Gut daher nur für die durch sein Dasein sittlich Angeregten ist. Ist es zunächst gemeins samer Zweck, der erst verwirklicht werden will, aber es nur kann durch das Miteinanders wirken ber vielen Individualitäten, die nach ihrer Eigenart und ihrem Ort im gangen jeber einen besonderen Beitrag geben zur Herbeiführung eines gemeinsamen Wertes, so ist es doch nie bloß Zweck, sondern immer schon Wirklichkeit, Erzeugnis der sittlichen Geschichte, 20 ein sittliches Gesamtleben, in dem ein über das Wollen der einzelnen übergreifender Ges meingeist als die einzelnen bestimmender Impuls wirksam ist, das die nachwachsende Generation an die im ganzen vorhandene Richtung des sittlichen Lebens assimiliert. So wird es begreislich, daß der einzelne dieselbe Thätigkeit wie als Pssichterfüllung und zusgleich als Genuß beseligenden Gutes, so auch als seine eigene That und zugleich als Wirz 256 tung des das Ganze beseelenden Geistes erleben kann. Bleibt Schl. insofern in der Kontinuität der Tradition, so ist es doch wenigstens terminologisch eine moralistische Berengung des Begriffes des immanenten Gottesreiches, wenn ihm die Seligkeit, welche das Gottesbewußtsein als Weltanschauung gewährt, ju ber in ber allgemeinen Liebe liegenben nur hinzukommt.

Die Verwirklichung des R. G. ist nun für Schl. That Chrifti, sofern dieser durch die urdildliche Kräftigkeit und Seligkeit seines Gottesbewußtseins eine schöpferische Anziehungskraft ausübt, die das Erstehen eines von dem gleichem Impulse beherrschten Gestamtlebens zur Folge hat. Bor ihm hat es die gleiche Kräftigkeit eines reinen Gottesbewußtseins nicht gegeben, und darum keine Gemeinschaft, die alle Menschen umfassen fann und es beim einzelnen lediglich auf den Menschen schlechthin abgesehen hat, sondern nur partikulare Gemeinschaften, in denen die Persönlichkeit wohl sich zu Gunsten des Ganzen aufzugeben, auch der Gesinnung nach, lernt, aber damit doch nur zur erweiterten Selbstliebe, nicht zur allgemeinen Menschenliebe fähig wird. Und soweit reines Gottesbewußtsein vorkommt, macht es sich höchstens als Schranke für die persönliche und so erweiterte Selbstlicht geltend. Auch im AT giebt es nur ein Borgefühl von Seligkeit in Gemeinschaft mit Christus, nur eine Ahnung von dem R. G.; und das bleibt ein

Schattenleben § 149.

Indem Schl. diesem Thatbestand gegenüber die moderne, seit Herber entwickelungszgeschichtliche Betrachtung mit der der christlichen Überlieserung zu vereinigen sucht, kommt 55 er zu einer doppelten Beurteilung desselben. Das einemal sieht er in ihm eine aufzsteigende Entwickelung, die erst in Christus zu ihrem Ziele kommt, so daß sich durch ihn erst die Schöpfung der menschlichen Natur vollendet und nur durch seine Vermittelung die Welt als Offenbarung Gottes fertig werden kann, das anderemal betrachtet er den vorchristlichen Zustand als ein Gesamtleben der Sünde, d. h. bestimmungswidriger Störung der mensch= 60

lichen Natur, und die That Christi in der Stiftung des Gesamtlebens des R. G. als Erlösung. Für beide Betrachtungstweisen ist ihm die Boraussetzung die "ursprüngliche" d. h. unaustilgdare Bollkommenheit des Menschen und der Welt. Die des Menschen dersteht in der Richtung auf das Gottesbewußtsein oder in der Fähigkeit im Leiden, Erkennen und Wirken zu diesem zu gelangen, sowie in dem Tried nach dessen Außerung durch dars stellendes Handeln, der eine auf Universalität angelegte Gemeinschaft ermöglicht. Die der Welt besteht darin, daß sie auch in den von ihr dewirkten leidentlichen Juständen Reizmittel zu einer Entwickelung zum Gottesbewußtsein darbietet und daß sie sich von diesem als Organ und Darstellungsmittel denutzen läßt. Und die relative Sittlichkeit, die 10 sich in den partikularen Gemeinschaften entwickelt und in der zweiten Betrachtung dürgerliche Gerechtigkeit heißt, ist es, was ihm die Empfänglichkeit für die Impulse der höheren Stufe bearsindet.

In der zweiten Betrachtungsweise stellt sich dann der Zustand vor der Erlösung, die Herrschaft des Fleisches über den Geist d. h. die Hemmung des Gottes bezw. Gattungsbewußtseins durch die im weitesten Sinn sinnlichen Funktionen, auch die dürgerliche Gerechtigkeit eingeschlossen, als vollkommene Unfähigkeit zum wahrhaft Guten dar, wie es in Christus erscheint; und zwar müssen wir sie im Licht der Vollkommenheit Christials Störung der Natur und als unsere That beurteilen. Aber die Sünde hat ihre Wistlickeit in einem Gesamtleben, das das Gegenstück des R. G. ist, sosen die Sündhaftigeseit, die der Einzelstat als Grund vorangeht, in jedem das Werk aller und in allen das Werk eines jeden ist, sosen sie durch wechselseitiges sich Bedingen der im Raum und in der Folge der Zeiten Zusammenlebenden zu stande kommt. Und der Anteil an ihm ist zugleich Anteil an einem Gesamtleben der Unseligkeit, sosen die natürlichen Übel statt als Reizmittel als Hemmungen des herrschenden Prinzips des Fleisches, und insolge der Forzderung des Gottesdewußtseins als Strase empfunden werden, die geselligen Übel aber aus dem Gegensatz zwischen den einzelnen erwachsen. Diese ganze Betrachtung als Sünde und Strase aber erwirkt Gott nach seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit, um für die Grüßung vorzubereiten. Jit es eine formelle Gleichheit mit der urchristlichen Anschaung, wenn Schl. ein Reich des Bösen als das dem R. G. vorausgehende ansieht, bedeutet es nur eine Wandlung des Weltbildes, wenn er die Herrschaft eines persönlichen Teusels ablehnt, ist es die Korrektur einer einseitigen Theorie durch zutressend die Erchfünden lehre durch die von der Gesamtsünde ersetzt und die Grechtigkeit auf eine relative Sittlickeit der Gesamtsünde ersetzt und die bürgerliche Gerechtigkeit auf eine relative Sittlickeit der Gesamtsünde ersetzt und die bürgerliche Gerechtigkeit auf einer Sache selbst, wenn er die Sünde als notwendige Entwickelungsstuse und ihre Beutreilung als Schuld lediglich als von Gott gewirktes zweckmäßiges Mittel phänomendlegischen Logische

Das R. G. wird also wirklich durch die Erlösung von Sünde und Ubel. Zunächst die geistigen Regungen, in denen es wirklich wird. Jesus ist ausgezeichnet durch die schlechthinnige Kräftigkeit und Seligkeit seines Gottesbewußtseins und teilt den Gläubigen dieselbe mit. Diese Kräftigkeit ist der reine und selige auf das R. G. gerichtete Wille, also Liebe, in einem zu Gott und den Menschen, dei ihm wie den durch ihn Wiederzedorenen SS 107—109. 112. Es ist dieselbe Willensrichtung, die menschliche Thätigkeit und Wirkung Gottes oder Christi ist. "Das Leden Christi in uns ist nichts anderes als Wirksamseit für das Reich Gottes" S 122. "Das Reich Gottes, wie er es begründet hat, ist kein anderes als der Zusammenhang der Menschen mit ihm und die Kraft der Liebe in uns, womit er das nenschliche Geschlecht geliedt hat, der Liebe, die das Verlorene suche, die sich zu den Unmündigen hielt, die alle zu vereinigen suchte in dem Tempel der Liebe und des Heils" (Predigten). Diese gottgewirkte sittliche Willensstoft ung ist aber zugleich Seligkeit, sowohl unmittelbar, wie durch die mit ihr verbundene. Ukunittelbar bei Christus, sosern die Kräftigkeit jenes Gottesbewußtseins Sein Gottes, das ja eine Thätigkeit ist, in ihm bedeutet, solche Verbindung mit dem höchsten Wesen aber schlechthinnige Befriedigung einschließt, dei uns auch noch sosern das Wollen des R. G. notwendig vom Bewußtsein neugewonnenen göttlichen Wohlgefallens begleitet wird. Wittelbar, sosern die von außen kommenden Ledenshemmungen nicht als solche ins innerste Leden eindringen, sondern nur als Anzeichen von dem, was für das R. G. zu thun ist, bei uns noch sosern wird.

Solch stetig sich erneuerndes Wollen des R. G. wird aber im einzelnen nur wirklich, so soson Gern der Gemeingeist des von Christus gestifteten Gesamtlebens, die gemeinsame Richtung

auf die Förderung des Ganzen, als die Liebe zu jedem einzelnen, der aktuell oder bestimmungsmäßig zu ihm gehört, sein Impuls wird und zwar Impuls dazu, durch Aufsund Miteinanderwirken in reinigender, verbreitender, darstellender Thätigkeit ein gemeinssames Werk zu schaffen § 121. Dies Gesamtleben des R. G. setzt er, odwohl ihm dies sonst die einzelnen vermittelnden Thätigkeiten des Zeugnisses von Christis Ginwirkungen auf die einzelnen vermittelnden Thätigkeiten des Zeugnisses von Christus durch das Wort sowie durch die That der Liebe, der Sakramente und des Amtes der Schlüssel oder des Kirchenzregiments ihre Merkmale sind. Er lätzt aber beim Zeugnis die freie Thätigkeit über die geordnete übergreisen, versteht das Kirchenregiment als den nur moralisch zwingenden Einzstuß dom Gemeingeist erfülter Persönlichkeiten auf das sittliche Bewußtsein, und das 10 Dasein der Kirche ist ihm Sache des Glaudens an Christus, der allein gewiß sein kann, daß in einer Welt, die Ort der Sünde und des Übels ist, die empirische Kirche Ort des Guten und der Seligkeit ist. Seine Stellung ähnelt hier der Luthers, sosern auch ihm das R. G. die rechtliche Organisation der Kirche nicht zum Wesensmerkmal hat und mit der empirischen Kirche sich einerseits nicht deckt, andererseits aber über sie hinausgreift. 16 Bei Schl. kommt dies sich Nichtbecken von R. G. und Kirche noch deutlicher zum Ausdruck, wo er in der Sittenlehre der Kirche die besondere Ausgabe des Gottesdienstes und der religiösen Gesinnungsbildung zuschreibt.

Es ist ja ein tiefgreisender Unterschied von der urchristlichen und weiterhin herrschenzen Borstellung, nach der das immanente Gottestreich durch die naturwunderhafte Kraft 20 des Geistes, die vom Erhöhten ausgeht, zu stande kommt, wenn es ihm dadurch entsteht, daß in psychologisch verständlicher Weise die Impulse des persönlichen Lebens des auf Erden lebenden Christus zum Gemeingeist eines Gesamtlebens werden. Aber angesichts des 4. Evangeliums und der Stellen Ga 2, 20; 2 Ko 5, 14 f., der aufgewiesenen sachslichen Jusammengehörigkeit zwischen Jesu imperativischer und der paulinischzichen sichen Inden Nebentung, sowie der sindamentalen Bedeutung, welche bei Luther die psychologisch verständliche Kraft der in Christus anschaulichen Bürgschaft der Gnade für den Gewinn und die Behauptung der Heilsgewißheit hat, darf diese Wandelung als eine solche gelten, die nur in der veränderten Psychologie ihren Grund hat und die eine praktisch sogsnareiche Klärung bedeutet. Dagegen ist es eine sachliche Verkürzung so der christlichen Hoffnung, wenn er sie unter dem Einfluß des modernen Weltbildes auf Erwartung eines unendlichen organischen Fortschritts reduziert, die ewige Bollendung der

einzelnen und bes Bangen preisgiebt.

Hat Schl.s Hinausführung bes R. G. als ber Beilswirfung Christi auf ein auf einen Bwed und zwar ben Weltzweck Gottes gerichtetes universales Gesamtleben für die Glau- 36 benolehre ben Wert, daß fie die alle menschliche Aftivität erzeugende und tragende Gnadenwirkung psychologisch verständlich macht, daß fie die Zusammengehörigkeit zwischen ber Seligkeit im Thun und der im Ergehen und den Sinn der letteren deutlich macht, daß sie bie Möglichkeit gewährt, die beiben notwendigen Ideen der auffteigenden Entwickelung und ber Erlösung als einander nicht ausschließende aufzuweisen und die vorchriftliche, die bur- 40 gerliche Gerechtigkeit als eine Sache nicht nur außeren Thuns, sondern auch der Gesinnung zu wurdigen, so ist ihre Bedeutung für die christliche Sittenlehre nicht geringer. Folgezecht läuft ihm die Glaubenslehre in den ethischen Impuls aus, das Unsere zu thun, daß bie Welt nach dem Zwecke Gottes "durch uns für uns fertig werde". Bas Luther nicht erreicht hatte, eine genügende Motivierung des Sittlichen durch die gottgeschenkte religiöse 45 Befriedigung, das wird so geleistet. Und zugleich ergiebt sich bie Möglichkeit, die verschiedenen und zunächst ungleichartigen Motivierungen bes Sittlichen, Die bas NI bietet, die aus empfangenen religiöfen Butern und bie aus der Erftrebung religiöfer Buter, welche an die Bedingung der Erfüllung göttlicher Forderungen geknüpft sind, in eins zu= sammenzufassen und babei bas nachwirkende jubische Schema "burch Gesetzerfüllung zum so Lohn" seiner Mängel zu entkleiben. Das führt zu einem weiteren Gewinn. Die beiden früheren Formen der driftlichen Sittenlehre, die entweder bloße Pflichtenlehre oder — wie bei Luther — Tugendlehre, Lehre von der Bethätigung der Gesinnung war, haben erhebliche Mängel, die durch die Unwendung der Idec eines höchsten sittlichen Gutes oder gemein= samen Zweckes überwunden werden. Bei der ersteren droht immer wieder die Gesetzlich= 55 keit hereinzubrechen und der Fall der sog. Kollisson der Pflichten bleibt oft unlösdar. Wo der Gesichtspunkt des gemeinsamen sittlichen Zweckes der oberste ist, sind die allgemeinen Gedote, die Pslichtregeln, Durchschnittsregeln zur Ferbeiführung des Zweckes, auf ben ber Wille bes Chriften gerichtet ift, und er bilbet nach ihrer Anleitung unter Berucksichtigung feines befonderen Ortes im R. G. und feiner jedesmaligen Lage die für ihn w

maßgebenden Grundfate und Einzelpflichturteile. Damit ift die Freiheit im Gesetz gewährleistet. Zugleich wird badurch die Gefahr der Erstarrung des sittlichen Bewußtseins, die der Form der Pflichtenlehre anhaftet, beseitigt: der Wandel der geschichtlichen Berbalt-nisse bringt eine Wandlung der konkreteren Pflichtregeln als der Regeln über das zum 5 Zweck führende Handeln mit sich. Die Luthersche Idee des sittlichen Berufs, die völlig stabile Berhältnisse mit selbstwerständlichen Anforderungen voraussett, wird vertieft, indem ber Beruf aus der Individualität und dem wechselnden Ort im Ganzen erwachsend vor die Aufgabe stellt, den individuellen Beitrag zur Verwirklichung des Gesamtzweckes in seinem vollen Umfang und in ber jedesmal erforderlichen Erweiterung zu ertennen. Der 10 Mangel, der außer der Voraussetzung stabiler Berhältnisse der Tugendlehre anhaftet, wie fie Luthers Ethik barftellt, und ben bie 3bee bes R. G., wie fie Schl. faßt, befeitigt, ift ber, daß fie beim Fehlen eines den Willen spornenden 3wedes die Gefahr des Quietismus mit sich führt. Endlich leistet die Idee des R. G. als höchsten Gutes die Begrün-dung des Rechts der Berschmelzung der urchristlichen auf die höchsten religiös-sittlichen 15 Aufgaben konzentrierten und der schon borchristlichen auf die weltlich sittlichen Gemeinschaftszwecke bezogenen Ethik, einer Berschmelzung, die das Christentum vom 2. Jahrb. an fortschreitend vollzogen hatte, und zeigt zugleich den Weg, auf dem bieselbe tein schlechter Kompromiß ist.. Die tatholische Ethit, die dies zweite Gebiet dem sittlichen Naturgeset unterstellte, war in einer doppelten Moral steden geblieben. Luther, der es als die legi-20 time Stätte für den Erweis der christlichen Gesinnung erkannte, war doch über den Dualismus zwischen bem Geiftlichen und Weltlichen noch nicht hinausgetommen. Bon seiner teleologischen Auffassung aus zeigt Schl., wie dies ganze Gebiet als nottvendiges Mittel für die universale Liebesgemeinschaft in den höchsten Zweck einbezogen werden, nun aber auch mehr und mehr bei Einhaltung seiner besonderen Art driftignifiert 25 werden muß.

In Schl.s Bahnen bewegt sich A. Ritschl, vertieft aber beffen Gedanken burch engeren Anschluß an bas NT und Luther. Er entwirft seine Gesamtanschauung, indem er seinen Standort in dem geschichtlichen Gesamtleben ber Gemeinde nimmt, die fich burch bie Offenbarung ber fundenvergebenden freien Gnabe Gottes in Christus begrundet weiß, so und in das aus dem knechtenden Reich oder Gesamtleben der Sunde und der Unseligkeit, (die für den durch das Schuldbewußtsein von Gott getrennten Abel und Tod als Beweise feiner Feindschaft bewirken), durch Gottes That versetzt zu sein für den einzelnen eine Bürgschaft ber ihm geltenden Gnade bedeutet. Dabei verbindet er aber die Anerkennung einer aufsteigenden und in Christus gipfelnden sittlichen Entwidelung mit dem Gedanten 95 der Sünde so, daß ihm diese stets nicht bloß noch nicht erreichte Bolltommenheit, sondern Widerspruch gegen das Gute, und ihre Beurteilung als unserer That und Schuld nicht phanomenologisch, sondern der Sache und dem Urteil Gottes gemäß ist. Die geistige Bewegung, zu welcher sich die Gläubigen durch diese Versetzung getrieben fühlen, verläuft in zwei Richtungen, in den spezifisch=religiösen Funktionen des Bewußtseins der Versöhnung omit Gott, Bertrauen auf Gottes väterliche Führung, Gebet, Demut, Geduld, Ewigkeitsbossfnung, und in der sittlichen Funktion der Thätigkeit auf den Zweck des R. G. hin. Diesen Ausdruck versteht er nach Analogie eines seinem Herrscher von Herzen gehorsamen Bolkes, siedoch so, daß er den Willen Gottes nicht als Summe von Normen, sondern als sieheitlichen Ausdrahaft den Willes States States und Mittendicken einheitlichen Zweck denkt, der zugleich Gottes Selbst= und Weltzweck ist und auf die alle 45 partikularen Verbindungen zwar einschließende, aber überbietende und ihren Charakter wandelnde Gemeinschaft der Liebe geht. Aber für R. ist wie für Schl. das R. G. böchstes Gut nicht nur als eine von den Menschen durch gemeinschaft der Kiebe geht. lösende Aufgabe, sondern als religioses But, als eine Gabe und Wirkung Gottes und als etwas, was für und Leben und Seligfeit bebeutet. Das erfte nicht nur, fofern Gottes 50 über unser Thun übergreifendes Thun seine vollendete Berwirklichung unter andern Lebensbedingungen gewährleistet, sondern auch sofern es nicht bloß einen Zweck, sondern immer schon ein von diesem Zweck beherrschtes Gesamtleben bedeutet, das Gottes Offenbarung in Christus hervorgerufen und das den einzelnen gegenüber der Anechtschaft im Reich ber Gunde befreit und tragt, und fofern das durch Chriftus erwedte Bewußtfein ber 55 Verföhnung als das Vertrauen zu Gottes väterlicher Führung zum Ziele der ewigen Vollendung die knechtende Macht der Reize und Widerstände der Welt paralpsiert. Das zweite, nicht nur fofern es als Selbstzwed bas bochfte Strebeziel ift, fonbern auch fofern feine universale, auf bem unendlichen Wert jeder Seele begründete und barum überweltliche Art es mit fich bringt, daß die in der Hingabe an diesen Zweck erlangte Freiheit 60 unfer Leben zu einem Ganzen macht, das alle aus der Welt entspringenden Motive fic

als Mittel unterordnet und somit die Herrschaft über die Welt oder den anfangenden Genuß des ewigen Lebens bedeutet. Den gleichen Erfolg haben die durch die Versöhnung von Gott hervorgerusenen religiösen Funktionen, sosern auch durch sie was von
der Welt her uns begegnet, in der gefühlsmäßigen Selbst- und Weltbeurteilung zu einem
gottgegebenen Mittel unsers höheren Lebens herabgesetzt wird. R. schließt sich hier aufs 5
engste an Luthers Rede von der Königsherrschaft des Christen über die Welt an.

Wie bei Schl. findet hier eine terminologische Verengung des Begriffs des immanenten Gottesreichs ins Moralische statt; aber sachlich ist wie bei jenem in den Funktionen der religiösen Weltbeurteilung das zu Vermissenden, und vollständiger, sofern die Überwindung der Übel durch die religiöse Weltherrschaft sich ihm nicht nur 10 wie Schl. durch ihre Umsetung in Anlässe zur Thätigkeit für das Ganze des R. G., sondern auch durch die Verarbeitung derselben zu Mitteln des auf das Ewigkeitsziel abzweckenden eigenen Charakterdildung vollzieht. War R. mit Recht durch Kastan dazu veranlaßt, am R. G. nicht nur wie ansangs überwiegend den gottgesetzen und gewährleisteten Zweck, sondern auch das gottgescheste und zu genießende Gut zu betonen, so hat er doch mit 15 Recht es abgelehnt, mit K. von zwei Seiten des G. K., einer ethischen, der Welt zugewandten und einer mystischen, der Welt abgewandten Seite zu sprechen. Denn im NX erstreckt sich die Überweltlichkeit des G. R. auch auf seine ethische Seite und sie bedeutet auch, sosenn es sich um den Genuß des religiösen Gutes handelt, eine Erhebung über den Druck der im Bewußtsein besindlichen Welt, sindet also bei durchgängiger sormeller 20 Weltbezogenheit statt. Was R. mit der mystischen Seite des G. R. meint, der ein Jenzseits von Gut und Böse darstellende Anteil am Leben Gottes, sosenn, der ein Jenzseits von Gut und Böse darstellende Anteil am Leben Gottes, sosenn, der ein zur seits von Gut und Böse darstellende Anteil am Leben Gottes, sosenn, der ein Jenzseits von Gut und Böse darstellende Anteil am Leben Gottes, sosenn, der ein zur seits von Gut und Böse darstellende Anteil am Leben Gottes, sosen dieser abgesehen das evangelisches, sondern eine willkürliche Abstraktion ist, und macht unverständlich, wie die sittliche Lebesthätigkeit an der Welt sein Korrelat sein soll, sührt des Duieztsmus und der Selbstwegwerfung hinaus.

Aber A. will keinen engeren Zusammenhang als den der Parallele und der Wechselswirkung zwischen den religiösen und den sittlichen Funktionen gelten lassen und dergleicht deshalb das Christentum mit einer Elipse, d. h. einer Kurve, die zwei Brennpunkte hat. 30 Das ist veranlaßt durch Luthers Berselbistkändigung der ersten Tasel des Dekalogs gegen die zweite. Aber es ist nach dessen und R.s eigenen Prämissen nicht durchsührbar. Die in den religiösen Funktionen geschehende Beurteilung des Übels und Welklaufs überhaupt als Mittels für das persönliche Leben setzt als dessen Inhalt die Richtung auf den Zweck der sittlichen Liebesgemeinschaft voraus, und die Hingabe an diesen Zweck kann nur in 35 dem Bewußtsein der Gotteskindschaft und in der Gewißheit erfolgen, daß das Reich der Liebe Gottes Weltzweck ist. Keine der beiden Funktionen ist also begrifflich ohne die

andere zu benken.

Den ethischen Ertrag der Schleiermacherschen Fassung des R. G. nimmt Ritschl vollständig auf. Das trägt ihm für die Dogmatik noch den Gewinn ein, daß in der Gottess delefre der Dualismus zwischen sittlich sordernder Heiligkeit und Gerechtigkeit auf der einen, beseligen wollender Liebe auf der anderen durch die für die Berschnungslehre wichtige Erskenntnis beseitigt wird, daß die Liebe als auf den Endzwed des R. G. gerichtete, unsmitteldar der sittliche Wille ist. Die die Luther und Schleiermacher vorhandene Unklarheit in der Berhältnisdestimmung von R. G. und Kirche hat er überwunden durch die Unterscheiden gestellt gestellt gestellt werden, fallen auch ihm Kirche und R. G. zusammen: Sie sud beite Gesamtheit der vorden, fallen auch ihm Kirche und R. G. zusammen: Sie sud beide die Gesamtheit der von Gott durch das Evangelium von Christus in die Lebensbewegung des sittlich triedkräftigen Glaubens versetzen Personen, und zwar so, daß ihr Dasein und ihre Bedeutung als Mittel Gottes, um den einzelnen zu sich zu führen, so von jeder rechtlichen Organisation unabhängig ist. Sosern sie unter dem ethischen Begriff als aktive Gemeinschaft gesaßt werden, sind sie beide notwendige Bethätigungen jenes religiösen Subjekts, aber die Kirche hat die besondere Ausgade des Gottesdienstes und des Bekenntnisses oder der religiösen Mission bezw. Erziehung, das R. G. die der in die weltzlichen Sphäre hineinreichende Organisation der Mission ber Verschung, das R. G. die der in die weltzlichen Sphäre hineinreichende Organisation der Mission der Berengung des Begriffs R. G., daß die kirchlichen Thätigkeiten nicht auch unter seinen Begriff subsumiert werden. Endlich die kirchlichen Thätigkeiten nicht auch unter seinen Begriff subsumiert werden. Endlich die kerchtliche Organisation der Kirche ist nur Mittel für die Lösung ihrer sittlichen Ausgabe. Daraus folgt, daß manches zwedmäßige kirchliche Handbeln, wenn es nicht aus Glaube und Liebe der Verson hervorgeht, nicht uns M. G. gebört.

Nach allem darf die spstematische Theologie, wenn sie den für sie so wertvollen bisberigen Gebrauch des Terminus R. G. beibehält, die Überzeugung haben, daß sie in den entscheidenden Punkten in sachlicher Kontinuität nicht nur mit der Theologie seit Origenes, sondern auch mit der urchristlichen Anschauung steht. Ihre Formeln freilich bedürfen der Verbesserung durch die neuen historischen Erkenntnisse.

3. Gottidid.

## Derzeichnis.

## ber im Sechzehnten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                         | Berfaffer :                 | Seite: | Urtifel:                                        | Berfaffer :                 | Seite: |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Preger                           | Calpari                     | 1      | Protestantenverein                              | Mehlhorn                    | 127    |
| Bregizerianer                    | Rolb                        | 3      | Brotestantismus                                 | Rattenbusch                 | 135    |
| Brefarien f. d. Al.              | Benefizium 286 II           |        | Protonotarius aposto                            |                             |        |
| €. 592,•.                        |                             |        | •                                               | (Jacobson +) Seh=           |        |
| Bresbyter, in ber alt            | en Kirche                   |        |                                                 | ling                        | 182    |
|                                  | Achelis                     | 5      | Protopresbyter                                  | Meyer                       | 183    |
| Bresbuter, Bresbute              |                             |        | Brovinzial                                      | (Jacobson +) Ceh:           |        |
| der Reformation                  |                             | . 9    |                                                 | ling                        |        |
| Bresbyterian. Allianz            |                             |        | Brovinzialjynode f.                             |                             | -0-    |
| Preffensé                        | Lachenmann                  | 20     |                                                 | Sehling                     | 184    |
| Breugen. Ginführung              |                             | 1      |                                                 | (Cbert f) Rruger .          |        |
|                                  | Lichackert                  |        | Brudentius, Bifchof                             | Schmid                      | 186    |
| Breugen, firchlich fta           |                             | 783    | Brunftind, Loy f. d.                            |                             |        |
| Breußen, Reformation             |                             | -      | 6. 614, so.                                     | a. Luthen Co 221            |        |
| v. Preußen Bb I                  | a   1. 0. 20. 2000 €   21/1 |        | Bialmen                                         | Rittel                      | 187    |
| Brierias                         | Rolde                       | 30     | Bfalmenmelodien, fre                            |                             | 101    |
| Briestertum im AT                |                             | 32     | platmenmetobien, fit                            |                             | 214    |
|                                  |                             |        | Mistanski.                                      | T                           | 0.0    |
| Brieftertum, Briefter            | beige in ber mittir.        | 47     | Bjalmodie                                       |                             | 226    |
| Rirde                            | Haud                        | 53     | Pfellus                                         | Meyer                       |        |
| Briefrien                        | pergog 7                    | 50     | Bjeubepigraphen bes                             | Miten Lepamentes            | 000    |
| Priestlen<br>Primas<br>Primasius | (Zacopion L) Bana           | 53     | m                                               | Beer                        |        |
| Brimajius                        | paugleiter                  | 55     | Pjeudoijidor                                    | Cedel                       | 265    |
| Brimat, papstlicher, f           |                             | ļ      | Ptolemaus, Gnoftite                             |                             |        |
| tum Bd XIV S                     |                             |        | tinus und feine C                               |                             |        |
| Primicerius                      | (Jacobion +) Hand           | 57     | Publicani, Popelican                            |                             |        |
| Brior                            | Haud                        | 58     | chäer Bb XIII S                                 |                             |        |
| Prieca, Priecilla, m             | ontanist. Prophetin         |        | Pürftinger<br>Pufendorf<br>Pulcheria<br>Bulleyn | Fider                       | 307    |
| f. d. A. Montan                  | iismus Bd XIII              |        | Bufendorf                                       | Frant +                     |        |
| S. 422, 55                       |                             |        | Bulcheria                                       | Bodler                      |        |
| Priscillian                      | Lezius                      | 59     | Bulleyn                                         | Cohrs                       | 318    |
| Broba                            | Rrüger                      |        | Bunt f. d. Al. Arabie                           | n Bd I S. 766, s ff.        |        |
| Probabilismus                    | Bödler                      | 66     | Purim f. d. A. E                                |                             |        |
| Brobst                           | (Jacobson +) Geh:           |        | 28b VII S. 15, ss.                              |                             |        |
|                                  | ling                        | . 70   | Buritaner, Bresbyter                            | rianer                      |        |
| Professio fidei Tri              | dentinae                    | 1      |                                                 | (Schöll †) Katten=          |        |
|                                  | (Jacobson +) Haud           | 71     |                                                 | busch                       | 323    |
| Brotopius v. Cafarea             | Bonwerich                   | 73     | Burpur f. d. Al. Farb                           | en <b>B</b> d V S. 756, 58. |        |
| Protop von Gaza                  | Rruger                      | 73     | Bufen                                           | Buddenfieg                  |        |
|                                  | Rolde                       | 74     | F-11-3                                          | •                           |        |
|                                  | (Mejer †) Sehling           | 76     |                                                 |                             |        |
| Brophetentum bes AI              | v. Drelli                   |        |                                                 | Q.                          |        |
| Brophetentum im NI               | Burger                      | 105    |                                                 |                             |        |
| Brophezei                        | (Bijber i) Gali .           | 108    | Quabragesima f. d.                              | 21. Saften Bb V             |        |
| Propit                           | Afen +                      | 110    | ©. 773 ff.                                      | ()  1                       |        |
| Propit<br>Brojelyten<br>Brojper  | n Dobichiik                 | 112    |                                                 | Görres                      | 354    |
| Mrainer                          | Saud                        | 193    | Quater                                          | Buddenjieg                  |        |
| Proterius J. d. A. Moi           | guuu                        | 120    | Quaestiones christia                            | norum ad gentiles           |        |
| S. 376, 52.                      | nophyllicit St Alli         |        | f. d. A. Justin Bi                              | NIX & RAZ                   |        |
| ⊕. J10,82.                       |                             |        | ի տ ա մարու ա                                   | V 121 C. UEU, 10.           |        |

| Artifel; Berfaffer:                                             | Seite: 1   | Artitel: Berfaffer:                                                                                                                             | Geite :                               |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Quartodezimaner j. b. A. Baffah, alt=                           | -          | Redemptoristen s. Liguori Bd XI S. 496 ff.                                                                                                      | oun.                                  |
| firdi. Bb XIV S. 726, ss.                                       |            |                                                                                                                                                 | <b>51</b> 5                           |
| Quatemberfaften f. b. A. Saften Bb V                            |            | Redentacher Dorn                                                                                                                                |                                       |
| S. 779, 40.                                                     |            | Reformation f. b. A. Protestantismus                                                                                                            |                                       |
| Quenstedt (Tholud †) Kunze<br>Quesnel Pfender                   | 380        | Bb XVI S. 135 ff. und die A. über                                                                                                               |                                       |
| Quesnel Pfender                                                 | 383        | die Reformatoren.                                                                                                                               |                                       |
| Quietismus f. b. AN. Molinos Bb XIII                            |            | Reformationsfest f. d. A. Feste, firchliche                                                                                                     |                                       |
| S. 260, s, Henelon Bb VI S. 34, so, Guyon Bb VII S. 267, so.    |            | Bb VI €. 58, 43 ff.                                                                                                                             |                                       |
|                                                                 |            | Reformationsrecht f. d. A. Bestfälischer                                                                                                        |                                       |
| Duinquennalfakultäten f. d. A. Fakul-<br>täten Bb V S. 734, 48. |            | Friede.<br>Reformierte Kirche f. b. A. Protestantis-                                                                                            |                                       |
| Quintomonarchianer Herzog                                       | 385        | mus oben S. 165, 40 ff.                                                                                                                         |                                       |
| 200000000000000000000000000000000000000                         | 000        | Reformierter Bund Brandes                                                                                                                       | 521                                   |
|                                                                 |            | Refuge, Eglises du Lachenmann                                                                                                                   |                                       |
| ₩.                                                              |            | Regalie Stuß                                                                                                                                    | 536                                   |
|                                                                 |            | Regensburg, Bistum Saud                                                                                                                         | 544                                   |
| Rabanus Maurus f. Hrabanus Bb VIII                              |            | Regensburger Religionsgefpach                                                                                                                   |                                       |
| <b>6.</b> 403.                                                  |            | Rolbe                                                                                                                                           | 545                                   |
| Rabaut (Schott †) Lachen=                                       |            | Regius (Jul. Beizfäder †)<br>Holder-Egger .<br>Regionarius Jacoblohn † (Haud)                                                                   | 550                                   |
| mann                                                            | 385        | Doller: Egger                                                                                                                                   | 552                                   |
| Rabinowis, Jos., s. d. Mission unter                            |            | Regius f. Rhegius.                                                                                                                              | 553                                   |
| ben Juden Bb XIII S. 183, 42 ff.                                | 394        | Regula fidei f. Glaubensregel Bb VI                                                                                                             |                                       |
| Rahhert (Steik +) Hand                                          | 394        | 6. 682, s7.                                                                                                                                     |                                       |
| Rabulas Reftle                                                  | 403        | Regular: und Satulartlerus f. b. A. Ra-                                                                                                         |                                       |
| Räucheraltar f. ben folgenden Artitel                           |            | pitel Bo X G. 36, 54.                                                                                                                           |                                       |
| S. 406, 28.                                                     |            | Rehabeam Rittel                                                                                                                                 |                                       |
| Räuchern v. Orelli Rahab (Rüetschi †) Kittel                    | 404        | Rehabeam Kittel                                                                                                                                 | 782                                   |
| Rahab (Rüetschi †) Kittel                                       | 409        | Reichsbeputationshauptschluß f. d. A.                                                                                                           |                                       |
| Rahab als Untier s. d. A. Drache Bb V                           |            | Sätularisation.                                                                                                                                 | 555                                   |
| S. 8, 41 ff.<br>Rahtmann Grüpmacher                             | 410        | Reiff Boffert                                                                                                                                   | 557                                   |
| Raimundus Martin Strad                                          | 413        | Reimarus f. Fragmente, Bolfenbütte:                                                                                                             | 3.71                                  |
| Raimundus von Pennaforte f. d. A.                               | 410        | 1 1!11 00 TH & 190                                                                                                                              |                                       |
| Dominifus Bb IV S. 774, 27 und                                  |            | Reimoffizien Drems                                                                                                                              | 558                                   |
| Ranon. Sammlungen Bo X S. 14.                                   |            | Reineccius Rlofe +                                                                                                                              | 559                                   |
| Raimundus Sabiende Schaarschmidt                                | 415        | Reinhard David Erdmann .                                                                                                                        | 560                                   |
| Rainerio Sacconi Chors                                          | 421        | Reinigungen König                                                                                                                               | 564                                   |
| Ratauer Ratechismen f. d. A. Socini                             | 400        | Reinfens Reinfens                                                                                                                               | $\frac{580}{584}$                     |
| Rambach Bertheau Ramus Cuno                                     | 422<br>426 | Reimossizien Drews Reimossizien Drews Reineccius Rlose † Reinigungen König Reintens Reintens Reib Guno † Refolletten Derzog † Religion Herimann | 587                                   |
| Ramus Cuno                                                      | 420        | Reland Buthe                                                                                                                                    | 587                                   |
| Ranke Heinrici                                                  | 428        | Religion Herrmann                                                                                                                               | 589                                   |
| Rante Heinrici Ranter8 Herzog †                                 | 432        | Religionsfreiheit f. b. A. Tolerang.                                                                                                            |                                       |
| Rapp, Joh. Georg f. b. A. Harmonisten                           |            | Religionefriede von 1532 f. Nürnberger                                                                                                          |                                       |
| 986 VII E. 432.                                                 | _          | Religionsfriede Bb XIV S. 242; von                                                                                                              |                                       |
| Rafchi Bunfche Rastolniten Bonwetsch Ratherius Wiegand          | 432        | 1555 f. Augeburger Religionsfreibe                                                                                                              |                                       |
| Rastolnifen Bonweisch                                           | 436        | 986 II 250.                                                                                                                                     | 597                                   |
| Ratherius Biegand                                               | 443        | Religionsphilosophie Heinze<br>Religionsunterricht f. d. N. Katecheje                                                                           | .);) (                                |
| Rationalismus und Supranaturalismus<br>Kirn                     | 447        | Bb X S. 123,45 ff.                                                                                                                              |                                       |
| Ratramnus (Steit †) Haud .                                      | 463        | Reliquien Haud                                                                                                                                  | 630                                   |
| Rat Bossert                                                     | 470        | Remigius v. Augerre Schmid                                                                                                                      | 634                                   |
| Rapeberger Kolde                                                | 471        | Remigius v. Rheims (Beigfader +) Saud                                                                                                           | 634                                   |
| Rageburg Saud                                                   | 473        | Remonstranten Rogge                                                                                                                             | 635                                   |
| Rautenberg Bertheau                                             | 473        | Remphan Baudiffin                                                                                                                               | 639                                   |
| Rautenstrauch Herzog †                                          | 475        | Renan Lachenmann                                                                                                                                | 649                                   |
| Rauwenhoff Cramer                                               | 475        | Renata Benrath                                                                                                                                  | 655                                   |
| Raynald (Wagenmann †)                                           | 470        | Renato (Pestalozzi +) Ben:                                                                                                                      | 662                                   |
| Bödler                                                          | 479        | Renaudot (Herzog +) Pfender                                                                                                                     | $\begin{array}{c} 664 \\ \end{array}$ |
| Realismus und Nominalismus f. Scho-<br>lastif.                  |            | Repetitio confessionis Augustanae Saxo-                                                                                                         | 994                                   |
| Rechabiter Kittel                                               | 480        | nica s. d. A. Welandsthon Bd XII                                                                                                                |                                       |
| Rechtfertiaung Ihmels                                           | 482        | ©. 523, 45 ff.                                                                                                                                  |                                       |
| Redemptionen f. d. A. Indulgenzen Bd IX                         |            | Rephaim f. d. A. Ranaaniter Bb IX                                                                                                               |                                       |
| €. 77.                                                          |            | S. 736 s2.                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                 |            |                                                                                                                                                 |                                       |

691

696

703

705

Riehm

S. 736, ss.

Lobstein . . . .

Rolde

Schneiber

Michelsen +

Reuß

Reuter, hermann Reuter, Quirinus

Reuterdahl

775

776

Bahnde

Riefen f. d. A. Kanaaniter Bb IX

## Nachträge und Berichtigungen.

1. Banb: S. 620 g. 49 f. Mt 26, 24 ft. 26, 41. 3. Banb: S. 334 g. 8 füge bei: Camenisch, Carlo Borromeo und die Gegenresormation im Beltlin, Chur 1901. Bymann, Der h. R. Borromeo und die Schweizerische Eidgenossen: fchaft. Rorrefpondenzen aus b. Jahre 1576-1584 (Aus "Gefchichtefreund"). Ctans 1903.

1903.

S. 817 3. 27 I. Remphan st. Saturn.

4. Band: S. 306 3. 8 I. 17. März 1696 st. 27. März 1695.

S. 306 3. 8 I. 12. Juni st. 13 Juni.

7. Band: S. 400 3. 5 I. Neh 3, 8 st. 3, 87.

9. Band: S. 153 3. 6 süge bei: Flade, D. röm. Inquis. Versahren in Deutschland bis zu ben Hezenprozessen, Leipzig 1902. Haud, Kirchengeschichte Deutschlands IV S. 876 st.

10. Band: S. 282 3. 25 I. Remphan st. Rephan.

S. 653 3. 36 st. Herr Prof. Dr. Camenisch in Chur hat die Güte, mir solgende Ergänzungen und Berichtigungen zu dem Art. Komander mitzuteilen:

S. 653 Litteratur. Bullingers Korrespondenz mit den Graubundnern (ed. T. Schieß)

S. 653 Litteratur. Bullingers Korrespondenz mit den Graubundnern (ed. T. Schieß) in Quellen zur Schweizergeschichte berausgeg. von der allg. geschichtsorsch. Gesellschaft d. Schweiz, Bb XXIII, Basel 1904. Zwingliana I. Bb (Zürich). Komander, der Hauptresormator ist geboren 1484 oder 1485 und stammte aus Maienseld aus der dort anfäsigen Familie Dorfmann mit dem Beinamen "Hutmacher". Den ersten Unterricht genoß er zusammen mit Badian in St. Gallen, 1502/03 war er auf der Universität Basel immatrikuliert und wurde wahrscheinlich damals mit Zwingli befreundet. Bis 1523, in welchem Jahre er einen Ruf nach Chur erhielt (nicht 1524), weiß man über sein Wirken wenig. Nach C. U. v. Salis-Marschilius (Neuer Sammler VI p. 115) soll er vor feiner Berufung an die St. Martinstirche in Chur Pfarrer in Igis gewesen sein.

S. 654 8. 17: Georg Blaurod, mit seinem Familiennamen Cajatob (vom Saufe Jacob), war geburtig aus Bonaduz in der herrichaft Razims und vor feiner Ueberfiedelung nach Burich war er Monch im Kloster St. Luzi in Chur gewesen. Bgl. F. Jedlin, Jorg Blaurod vom Saufe Jacob (XXI. Jahresbericht der hiftor.=antiqu. Gefellichaft von

Graubunden).

S. 655 B. 9: Sebastian hofmeisters Alten zum Religionsgespräch in Ilanz, ueu herausgegeben jur Galliciusfeier 1904 von den religibs-freifinnigen Bereinigungen des Rantons Graubunden und ber Stadt Chur. Borwort und Erlauterungen von Dr. C. Camenisch.

S. 655 B. 18 u. 19: Oftern 1526 wagte Komander zwar noch nicht, das Abendmahl zu

veichen, wohl aber die evangelische Lehre von demselben auszulegen. 1527 wurde dann in der Stadt das Abendmahl eingeführt. (Badians Briesw. IV p. 18).

S. 655 3. 37: An Stelle des 1526 (Herbst) an der Pest verstorbenen Salzmann kam auf Beranlassung Zwinglis Nikolaus Psister von Balingen, gen. Baling, als Leiter der Schule nach Chur (also nicht Gehilfe Salzmanns).

©. 680 3. 6a 1. 1800—1850 jt. 1880.

11. Band: C. 191 3. 40 füge bei: v. Schubert, Aftenstüde zum Aufenthalte Labadies in Altona, Schriften b. Ber. f. ichlesmig-holstein. AG III, 2, Riel 1904.

- S. 653 Seitentitel I. Lot ft. Loe. 13. Band: S. 585 3. 11 I. Dav. ft. Dan. 14. Band: S. 1 3. 30 füge bei: B. Barry, Newman, 1904 und besonders Charlotte Lady Blennerhassett, John Henry Kardinal Newman, 1904 (im Vorwort teilt die Verfasserin mit, daß sie "in Gemeinschaft mit Fr. X. Kraus" den Aussatz über N. in der Deutschen Rundschau, 1891, den ich 3. 26—27 nannte und kurz charakterisierte, verfaßt hat). Rattenbuich.
  - S. 24 3. 50 füge bei: 1904 erschien bei Welter in Baris: Nicephori Patriarchae Adversus concilium Iconomachorum Constantinopolitanum anno 815 Antirrhetici libri II: nunc primum edidit D. Serrnys Gallicae Scholae Romae olim alumnus.

- Bal. Comptes rendus des Séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1903, mai-juin p. 207-8. . v. Dobichüt.
- S. 98 3. 1. herr Geh. Archivrat Dr. Pfannenschmid in Colmar macht mich darauf auf-merkfam, daß die Bemerkung über den Ginflug von Boffuets Exposition de la doctrine

- merksam, daß die Bemerkung über den Einfluß von Bossuets Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique auf den Uebertritt Turennes unrichtig ist, da die Eposition 1671 erschien, Turenne am 23. Oktober 1688 übertrat, s. Moreri, Le Grand dictionnaire, T. VI, p. 263, Karis 1777.

  6. 613 3. 51 s. VIII st. VII.

  6. 646 3. 2 s. Lügelberger st. Lüßelburger.

  15. Band: 6. 15 3. 21 streiche die Borte: can. 14 conc. Cadil. (639/54) und

  6. 222 3. 24 ss. Peters Schulmeisterdienst ist durch die Schulordnung seines Nachsolgers M. Risos. Thirmann sicher bezeugt. Es heißt dort: Uso ist it gehalden die meister Beter und allen mynen vorsarn" (Neues Urch. s. sächs. Gesch. und Altertumskunde XIII, 1892. 6. 347); vgl. auch Melker, Die Kreuzschule zu Dresden, Dresden 1886, 6. 33 ss. 54 ss.; R. Arch. s. sächs. Gesch. und Altertumskt. XIV, 6. 291, 294, 297.

S. 260 Z. 32 I. zurück st. zu ben.
S. 363 " 31. Th. Preger weist mir noch folgende Handschriften nach (unter Hinweis auf Graeven, Florentiner Lutianhandschriften, Gött. Nachr. phil.-phis. Kl. 1896, S. 345):
Paris. gr. 3011 sc. XIII/XIV, Laur. 57, 13 sc. XIII, Vat. gr. 1322, Ambros. A 218 inf., Vossianus 2. Danach ist Massions Angabe (auch bei Krumbacher, Byj. C.

461, 3) zu forrigieren.

S. Dobichits.

S. 375 B. 30. G. Krüger hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß eine neue Gesamtsausgabe begonnen ist, erschienen ist erst ein Band: Photii Cpolitani patriarchae openens. Baris. Garnier 1900. rum pars I: Exegetica. In Amphilochia Photii prolegomena, Paris, Garnier 1900, 656 S.

Ferner ist hier noch zu notieren ein Aussach von Papadopulo8=Rerameu8: O Axá-dioros Tiuros, of Pως xai δ πατοιάσχης Φώτιος, Athen, Beder, 1903, 88 S. Bgl. darüber die Anzeige von K. Krumbacher, Byz. Zeitschr. XIII, 1904. S. 252 ff. Papas dopulo8 glaubt zeigen zu können, daß Photius der schmerzlich gesuchte Antor jenes großen Marienhymnus sei und ihn nach Abwendung des Angriffs der Russen and konstantings gestätzt hohe stantinopel gedichtet habe. Rattenbuich.

S. 399 3. 33f. 1. Berwaltungspragis aber gang üblich ft. Berwaltungsprinzipien aber

gang forrett.

S. 422 8. 12 I. Bb IX ft. VIII. S. 428 " 6 I. Gegen ft. Gegend. S. 428

**S.** 439

" 36 füge bei: hilliger, Die Wahl Bius' V. jum Bapfte, Leipzig 1891. " 45. Ueber das Kontlave des Jahres 1799 und die Anfänge der Regierung S. 452 Biu8' VII. liegt eine umfangreiche Quellenpublikation vor von Ch. v. Duerm, S.J.: Un peu plus de lumière sur le conclave de Venise et sur les commancements du pontificat de Pie VII; 700 S. Paris 1896.

S. 460 3. 3 fuge bei: helfert, Gregor XVI. und Bius IX. Ausgang und Anfang ihrer Regierung, Prag 1896. S. 624 8. 13 I. Leonhardi statt Leonahrdi.

", 15 l. 31 Bbe ft. 32 Bbe. Das Erscheinen des 32. Bandes war damals als sofort bevorstehend angefündigt und diese Anfündigung vom Berf. bei der Korrettur berüdsichtigt; Bb 32 (Besley) ist aber noch nicht erschienen.

S. 625 hinter 3. 42 einzuschieben: e) Jialien. Marenco, L'Oratoria Sacra Italiana nel Medio Evo; Zanotto, Storia della Predicazione nei Secoli della Letteratura Italiana.
S. 650 3. 28 1. Johann st. Heinrich.
S. 653 " 1. Nach guitger Witteilung von herrn Dberlehrer E. A. Seeliger in Löban in

- Sachsen sei angefügt, daß es solche gemietete Prediger, praedicatores, auch oft geradezu Wietpsarrer genannt, im Mittelalter in allen Oberlaussteres, auch oft geradezu Mietpsarrer genannt, im Mittelalter in allen Oberlausster Sechsstädten gab, neben ben eigentlichen Pjarrern und Kaplänen. Litt. dazu: Eh. A. Bescheck, Geschichtliche Entwickelung, wie sich die katholischen Zustände in der Oberlausst von Einsührung des Christentums die zur Annahme der Resvenation gestaltet haben. Preisschrift 1848 ff. Abgedruckt im Neuen Lausspischen Magazin Bd 24, 25, 28 und 32. Görlis. Oberlaussische Gesellschaft der Bissendern Magazin Bd 24, 25, 28 und 32. Görlis. Oberlaussische Gesellschaft der Bissende Nachrichten über höreigieit und Länge der Presdicten: K. Kracke. Codek diplomaticus Saxoniae rogiae II. 7. Siehe das Register bigten; S. Knothe, Codex diplomaticus Saxoniae rogiae II, 7. Siehe das Register S. 334. Kamenz, Prediger. Für Löbau vermag Seeliger aus ungedruckten Urtunden von 1480—1534 einen Brediger mit Namen nachzuweisen. 1498 heißt er ausdrücklich Mietpfarrer bes Stabtpfarrers.
- 3. 7 l. Olivier ft. Olvivier. " 34 l. Weise ft. Waise. **ෙ** 656 3.

S. 669

S. 671 " 15 1. Artomedes ft. Artomades.

" 44/45 ist die Erwähnung des Bo 32 von "Die Predigt der Kirche" (John

## Rachtrage und Berichtigungen



Beslen) ju ftreichen, ba biefer Band trop ausbrudlicher Angabe bes Berlegers noch nicht erschienen ift.

- S. 728 3. 11/12 s. st. Stodmeyer: D. Stodmayer und streiche die in der Alammer genannten Titel von Predigtwerken. Durch eine vom Verf. sehr bedauerte Namenverwechstung ist J. Stodmeyer, der theologisch ganz anders gerichtet war, unter bie

- Evangelisationsprediger gefommen.

  S. 732 hinter 3. 18 süge ein: J. Stockmeyer (Festpredigten, Bergpredigt Jesu Christi in 35 Predigten, das Gebet Jesu Christi in 9 Predigten).

  S. 732 J. 22 lies N. Hauri st. M. Hauri.

  S. 732 " 25 süge an: ferner Benz, Miescher und Salis in Basel, Nitter in Zürich, Meschacher in Bern.

Schian.

- (5. 757 3. 37 1. malum st. malunt.

  16. Band: (6. 25 3. 1 1. Pendant st. Pendent.
  (6. 139 3. 10 u. (6. 145 3. 60 1. Prose st. Krohe
  (6. 188 35 1. ) 12 st. (6. 187)

Rattenbuich.

- (S. 188 , 35 l. Azis, ft. Azis.

  (S. 188 , 45 u. 46 l.: bas die zweisache Bebeutung: den Weinstod beschneiden und im Piel singen, spielen besitt statt das im Piel die zweisache Bebeutung zc.

  (S. 188 3. 57 l. -ed st. ted.

  (S. 188 3. 58 l. -ed st. ted.

  (S. 188 3. 57 l. -ed st.

20. Juni 1905.

• •

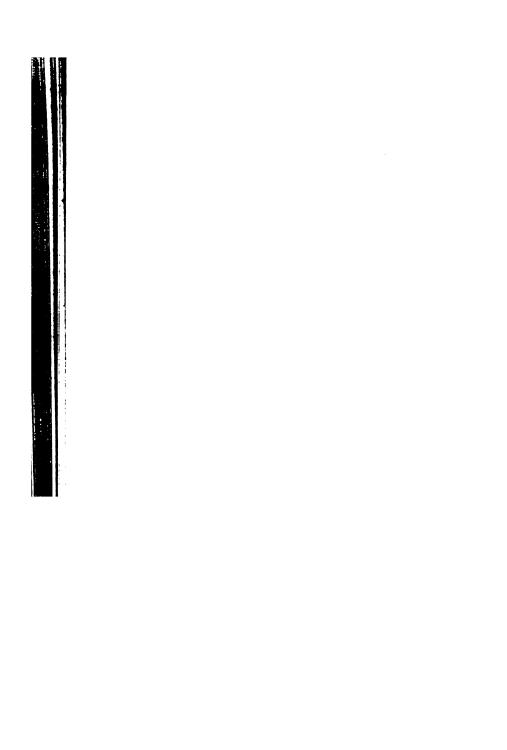





Ŋ.

